



Theology Library

SCHOOL OF THEOLOGY AT CLAREMONT

California

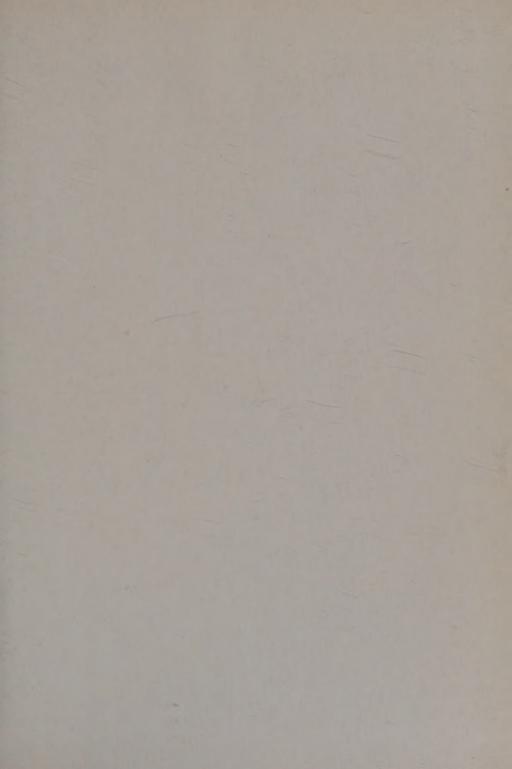



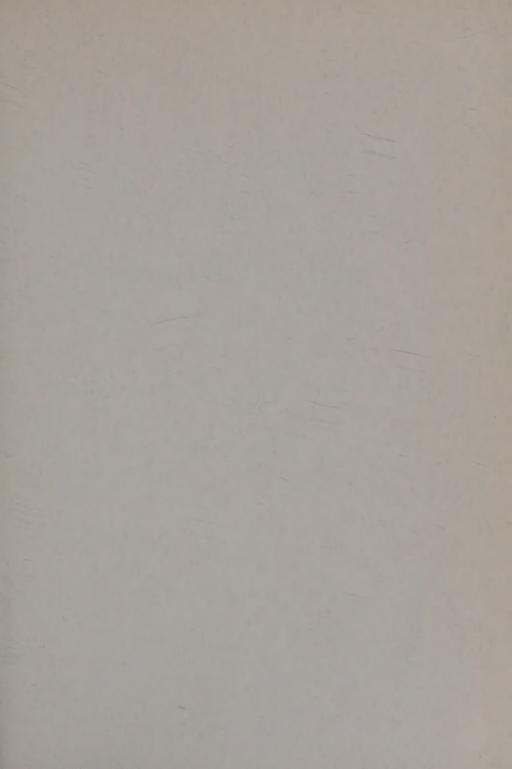



Die

# symbolischen Bücher

ber

evangelisch-lutherischen Kirche,

beutsch und lateinisch.

# asmot namilladmus

shirs usplingent-pelllypaus

deletas une mirror

# symbolischen Bücher

der

8X 8068 A1 M8

evangelisch = lutherischen Kirche,

deutsch und lateinisch.

## Mene forgfältig durchgesehene Ausgabe,

mit den sächsischen Bisitations-Artikeln, einem Berzeichnis abweichender Lesarten, historischen Sinkeitungen und aussführlichen Registern.

Johann Tobias

3. I. Müller,

Rirchenrath, Decan und erftem Pfarrer gu Windsbach.

Siebente Auflage.



Güterstoß.

Drud und Berlag von C. Bertelsmann. 1890. symbolischen Sücher

coungeliefe lucinging the Allach

reprinted and continued

Ein herr, Ein Glaube, Eine Taufe.

Ephef. 4, 5.

analus analus

and the same of th

Malegal Rep

1000-1

201888

# Vorwort zur ersten Auflage.

We groß und erfreulich auch die Theilnahme ist, welche sich insbesondere seit dem dritten Säcularfeste der gesegneten Kirchenreformation den Symbolen der lutherischen Kirche wieder zugewendet hat, wie viel schätzenswerthe Ausgaben sowohl des lateinischen, als des deutschen Textes derselben seitdem auch erschienen sind, so ist doch bald ein volles Jahrhundert verfloßen, seit die letzte, beiderlei Text umfaßende Ausgabe des lutherischen Concordienbuches veranstaltet wurde. Durfte einerseits an der Zweckmäßigkeit einer solchen Ausgabe um deswillen nicht gezweifelt werden, weil dem Studium unserer Symbole nichts förderlicher ift, als die beständige Bergleichung des deutschen und des lateinischen Textes derselben, von welchen jeder seine besonderen Eigenthümlichkeiten hat, so war auch andererseits nicht zu beforgen, daß einem solchen Unternehmen der Beifall des theologischen, wie des allgemeinen, kirchlichen Publikums entstehen möchte. Denn ungeachtet zu keiner Zeit die fortdauernde Geltung der Symbole lebhafter bestritten und entschiedener verneint worden ist, als in unsern Tagen, so sind doch die seit dreißig Jahren rasch und zum Theil in mehreren Auflagen sich verbreitenden Ausgaben derselben ein lautsprechendes Zeugnis, daß die Kirche den Kampf um ihr Bekenntnis nicht zu scheuen habe, sondern unter der Obhut ihres Schirmherrn nach den Berheißungen des zwei und dreißigsten Pfalms mit getrofter Siegeshoffnung wagen dürfe.

Diese Ueberzeugung hat den Herausgeber bewogen, dem Antrage der verehrslichen Berlagsbuchhandlung entsprechend, der Kirche diese neue Ausgabe ihrer Conscordia darzubieten.

Das Hauptaugenmerk des Herausgebers war hiebei darauf gerichtet, den Text durchaus nach den ältesten und authentischen Ausgaben des Concordienbuches zu geben. Hinsichtlich des lateinischen Textes hatte dieß keine besondere Schwierigkeit; hier war lediglich die Leipziger Concordia von 1584 wiederzugeben mit Berückssichtigung der Berbeßerungen, welche einzelne Unrichtigkeiten in dem auf Besehl des Churfürsten Christian II. 1602 veranstalteten neuen Abdrucke gefunden hatten. Allein bedenklicher war die Behandlung des deutschen Textes, der im Laufe der Zeiten schon unter den Händen älterer Herausgeber manche Berunstaltungen erlitten

VI Bormort.

hatte, wodurch die Spracheigenthümlichkeit desselben vielsach verwischt worden war. Hatte doch selbst der selige Walch, der in dieser Hinsicht noch am glimpflichsten versuhr, kein Bedenken getragen, nach der Weise seiner Zeit hinsür, daher in hinsüro, dahero u. dgl. zu verwandeln. Hatten doch andere geglaubt, alte, mehr oder weniger außer Gebrauch gekommene Sprachsormen durch neuere ersetzen zu müßen, woraus oft arge Entstellungen hervorgiengen, wie wenn Mancher für schambar (bar — los) schandbar oder wie Pipping gar unschambar setzen, welche Beispiele mit vielen andern vermehrt werden könnten.

Der Herausgeber hat hier den Grundsatz angenommen und streng durchgeführt, an der Sprachsorm der Symbole durchaus nichts zu ändern, sondern sie so zu laßen, wie sie in den ersten Ausgaden der Concordia von 1579—1580 sich sindet. Schwieriger war die Entscheidung der Frage, wie es mit der Orthographie und Interpunktion zu halten sei, da insbesondere die Interpunktion von bedeutender Wichtigkeit ist, ja in der That oft selbst zur Auslegung des Textes wird. Die Wahrnehmung jedoch, daß die Versaßer der Symbole, oder vielmehr die Redactoren des Concordienbuches hierin keiner bestimmten Regel folgten, und ihre Schreib- und Abtheilungsweise, so zu sagen, eine mehr zufällige\* war, dabei die Vesorgnis, es möchte diese Regellosigkeit sür manchen Leser störend, wo nicht abstoßend sein, veranlaßten den Herausgeber, sich hierin dem Brauche der Reuzeit anzuschließen.

Was oben von der größeren Schwierigkeit gesagt ist, welche die Wiedergebung bes beutschen Textes im Berhältnis zu der des lateinischen hatte, das gilt jedoch nicht bloß binfichtlich der äußern Form, sondern noch vielmehr hinfichtlich der innern Beschaffenheit des Textes, zwar nicht aller symbolischen Bücher, doch besonders des wichtigften unter allen, der Augsburgischen Confession. Hier schien es unerläflich. der Kritik die ihr so lange vorenthaltenen Rechte endlich einzuräumen und es ihr zu überlagen, dieses «ειμήλιο» der lutherischen Kirche in seiner ursprünglichen Reinheit wieder herzustellen. Denn es konnte dem Herausgeber bei einer nun burch 20 Jahre fortgesetzten Beschäftigung mit den Shmbolen nicht verborgen bleis ben, daß der deutsche Text der Augustana, wie ihn unser Concordienbuch gibt, an vielen Gebrechen leide, ja es entstand für ihn die Frage, ob nicht derselbe ganz bei Seite zu legen und dafür die editio princeps Melanchthons aufzunehmen sei. Die Ergebnisse seines Studiums hat ber Herausgeber in den historischen Einleitungen entwickelt; hier, wo es sich um die Darlegung der Grundsätze handelt, welche ihn bei seiner Arbeit leiteten, bemerkt berselbe, daß er sich, bei aller Geneigtheit, der Kritik ihre gegründeten Ansprüche zuzugestehen, doch als Einzelner

<sup>\*</sup> Es gilt dieß in vieler hinsicht auch von den Sprachsormen, wie man denn deshalb in unserer Ausg. 3. Behl und Feil, Stuhl und Stuel, einzelner und enzeler, nun und nun. d. m. sinden wird, was als auf der Ausdrucksweise des Originals beruhend nicht befremden möge.

Borwort. VII

nicht für befugt erachten durste, an dem kirchlich recipirten Texte Aenderungen nach seiner, wenn auch gewißenhaften, doch immer nur subjectiven Ueberzeugung vorzunehmen. Um jedoch dabei den Anforderungen der Kritik gerecht zu werden, um nichts dahinten zu laßen, was zu einer genaueren Kenntnis des symbolischen Bestandes unserer Kirche dienen kann, hat er dem Texte des Concordienduches eine Sammlung der abweichenden Lesarten beigegeben, welche er in möglichster Bollständigkeit herzustellen bemüht war. Besonders strebte er diese bei der Augsburg. Confession an, indem er hier nicht nur die vorhandenen Handschriften derselben nach Webers und Förstemanns verdienstvollen Werken, so wie nach eigener Ansicht der ihm zugänglichen Documente\* verglich und die Barianten zusammenstellte, sondern diesen auch den Text der editio princeps Melanchthons mit diplomatischer Treue abgedruckt voranstellte.

Bezüglich berjenigen Bestandtheile des Concordienbuches, wo Handschriften nicht zu vergleichen waren, hat sich der Herausgeber an die ältesten Drucke, so wie an die wichtigsten Ausgaben der Shmbole gehalten. Das S. 862 enthaltene Berzeichnis weist insbesondere die ersteren nach, welche die an seltenen Werken der älteren theologischen Litteratur so reichen Bibliotheken zu Erlangen, Leipzig, Nürnberg und Stuttgart darboten, und wobei das, was hier noch abgieng, aus Hafes und Franckes trefslichen Ausgaben ergänzt werden konnte.\*\* Es wurde, um diese Bariantensammlung in der That nützlich zu machen, an den betressenden Stellen nachgewiesen, wie aus derselben der Text zu berichtigen sei und am Schlusse S. 988 ff. eine kurze Uebersicht dieser Stellen beigefügt.

Eben so schien es zum eingehenden Studium der Shmbole dienlich, die darin angeführten Stellen aus den Kirchenvätern 2c. in einem besondern Unhange zussammenzustellen und darin die wichtigeren Citate aussührlich abdrucken zu laßen, sodann ein erklärendes Berzeichnis der außer Gebrauch gekommenen deutschen Wörter beizugeben und in dieses auch die häufig vorkommenden sprichwörtlichen Kedensarten aufzunehmen, deren Uebersicht gewis von Interesse sein wird.

Das alphabetische Sach = und Namenregister war der Herausgeber bemiiht so umfassend als möglich herzustellen, und dabei doch dessen Gebrauch dadurch zu

\*\* Es gilt das von den Bariauten der Erfurter Ausg. des fl. Katechismus und von bes

Obsopaeus lat. Uebersetzung bes gr. Katechismus.

<sup>\*</sup> Das k. Ministerium bes Innern zu Minchen hat bem Herausgeber auf seine Bitte gestattet, die in den Archiven des Königreichs Bapern besindlichen Handschriften der Augsburgischen Consession und sonstigen Reichstags- und Resormationsacten zu untersuchen und sür seine Arbeit zu benützen. Sehen so wurde ihm von der k. Regierung von Schwaben und Neuburg eine auf der Stadtbibliothek zu Augsburg besindliche Handschrift der Concordiensormel zu gleichem Endzwecke mitgetheilt, während die ebendaselbst außewahrte Handschrift der Augsb. Conf. sür ihn von seinem geehrten Freunde, Herrn Stadtpsarrer Blöst daselbst, von neuem eingesehren, und in Folge dessen Beyschlags Angaben theilweise berichtigt wurden.

VIII Bormort.

erleichtern, daß er die einzelnen Artikel desselben einigermaßen shstematisch gruppirte, wenn es schon unmöglich war, durchgängig eine logische Ordnung zu beobachten. Er hofft daher, daß jeder, der vor dem Gebrauch des Buches sich mit der Einrichtung dieses Registers vertraut machen will, in demselben sich auch bald zurechtfinden werde. Um das Nachschlagen zu erleichtern, wurden nicht nur die Seiten-, sondern auch die Beriodenzahlen angegeben, und zwar lettere nach Hase, dessen Anordnung der Herausgeber darum beibehalten hat, weil Hase unter den Neueren\* der erste war, der diese Baragraphirung anwendete, und weil diese ja nur dann von Nuten sein kann, wenn alle Herausgeber constant bei einer Beise bleiben. Es schien übrigens hinreichend, diese Abtheilung auf den lateinischen Text zu beschränken, da die entsprechende Stelle im Deutschen leicht darnach aufzufinden ist. Zu diesem Sach - und Namenregister kam noch ein Verzeichnis der einzelnen Symbole und ihrer Abschnitte, sodann das schon den ersten Ausgaben des Concordienbuches einverleibte "Register der fürnehmsten Hauptstücke christlicher Lehre" 2c. und zwar, weil jedes seine besondere Eigenthümlichkeit hat, das Register sowohl des deutschen als des lateinischen Textes.

Die am Rande befindlichen Zahlen beziehen sich auf die Ausgaben von Rechenberg (R.) und Walch (W.), den citirten Bibelstellen sind entweder im lateinischen oder im deutschen Texte auch die Berszahlen ohne weiteres beigegeben, die in den ersten Ausgaben jedoch nicht angesührten Stellen, in Klammern eingeschlößen, hinzugesetzt und die sämmtlichen in ein eigenes Register zusammengestellt worden. Ueber den Seiten wurde durch genaue, ins Einzelne gehende Ueberschriften der Inhalt angegeben. Daß der Herausgeber die Artikel der Apologie, von seinen Borgängern darin abweichend, bezissert und mit Ueberschriften verssehen hat, glaubt er in der Einseitung hinlänglich gerechtsertigt zu haben. Mit Francke konnte er in dieser Hinsicht nicht einverstanden sein, denn dessen Abstheilungsweise in Capitel und Artikel erschien ihm zu künstlich und läßt hinsichtlich des Inhalts der Seiten ohne Rath.

Die sächsischen Bistitations Artikel wurden als eine für die lutherische Kirche Sachsens symbolische und für die gesammte Kirche immerhin wichtige Schrift in einem Anhange gegeben. Dasselbe gilt von dem Mandate des Chursürsten Christian II. Die Unterschriften dursten in einem Concordienbuche nicht sehlen und der Catalogus testimoniorum, obgleich des symbolischen Ansehens entbehrend, ist doch nicht ohne Interesse für den, welcher den Gesammtinhalt unseres Concordienbuches kennen lernen wiss.

Endlich wurden dieser Ausgabe historische Sinleitungen beigegeben. Der Heraussgeber bekennt, hierin den bedenklichsten Theil seiner Arbeit gefunden zu haben. Es

<sup>\*</sup> Unter ben älteren Herausgebern hatte schon Philipp Müller (1705) bie einzelnen Symbole in folde, jedoch bei weitem größere Paragraphen abgetheilt.

Vorwort. IX

ist nicht leicht, in dieser Hinsicht das rechte Maß zu halten. Den Theologen, der sich pflichtmäßig die genaueste Kenntnis der Symbole und ihrer Geschichte nach allen Seiten hin zu verschaffen hat, können und sollen solche Einleitungen von dem Studium umfaßenderer Berke - wir meinen insbesondere Carpzous Isagoge, Walche Introductio und vor allem die mit eben so großer Sachkenntnis und Belebrsamkeit, als Zuverläßigkeit in den bistorischen Angaben abgefaßte Symbolik von Köllner — auf keine Weise entbinden. Da jedoch unsere Ausgabe nicht für Theologen allein, sondern für alle, auf einer höhern Bildungsstufe stehenden Glieder der Kirche bestimmt sein soll, so schienen litterarisch-historische Einleitungen nicht fehlen zu dürfen. Und selbst dem Theologen möchte es erwünscht sein, die wichtigern Momente der Symbolik in kurzem Abriff, verbunden mit der Nachweisung, wo die weitere Belehrung sich finde, stets zur Hand zu haben. Uebrigens war der Herausgeber bei Abfahung dieser Einleitung bemüht, ohne sich viel in polemische oder apologetische Digressionen, in weitgehende Untersuchungen oder unsichere Hypothesen zu verlieren, nur das, was zur Sache gehört, nämlich die sichern Resultate mit den fürzesten Worten zu geben. Daß er babei durchaus auf lutherisch-kirchlichem Standpunkte sich bewegte, dünkte ihm eine eben so unerläßliche als natürliche Eigenschaft eines Herausgebers des lutherischen Concordienbuchs zu sein.

Und so hofft er denn, daß die Einrichtung, welche er dieser Ausgabe gegeben hat, so wie die schöne Ausstattung, in welcher die verehrliche Berlagsbuchhandlung sie erscheinen läßt, derselben Freunde erwerben werde, die ste gerne und mit Segen gebrauchen.

3mmeldorf, im mittelfrantischen Kreise Bauerns, in ber Christwoche 1847. X Vorwort.

# Vorwort zur zweiten Auflage.

Diese zweite Auslage des Concordienbuches unterscheidet sich von der ersten lediglich durch ihren geringern Umfang. Da es, um eine wünschenswerthe Ermässigung des Preises erzielen zu können, gerathen schien, die minder nothwendigen Zugaben der ersten Auslage wegzulaßen, so hielt man für gut die Unterschriften — bei aller Anerkennung ihrer historischen Wichtigkeit — nicht wieder mit abdrucken zu laßen und das Berzeichnis der Lesarten bedeutend zu reduciren, wobei denn auch der Abdruck der editio princeps der Augsburgischen Consession in Wegfall kam. Die übrigen Bestandtheile des Werkes sind unverändert geblieben, jedoch wurde der Text nochmals genau revidirt, und das Verzeichnis der Litteratur, sowie die historische theologische Einleitung, wo es nöthig war, ergänzt.

Windsbad, im Januar 1860.

# Vorwort zur vierten Auflage.

Auch diese neue Auflage des Concordienbuchs erscheint, die litterarischen Nachträge und Druckfehlerverbefferungen abgerechnet, unverändert, und es hätte ber Herausg. zu derselben weiter nichts zu bemerken, wenn nicht neuerdings die Bezifferung der einzelnen Artikel der Apologie und das Verfahren, welches bei der Beisetzung von Beriodenzahlen am Rande beobachtet wurde, Tadel gefunden hätte\*. Der Herausg, erlaubt sich dagegen auf das Borwort zur I. Ausg. S. VIII und auf die historischetheologische Einleitung zur Apologie S. LXXXIV zu verweisen, wo er sich über die Gründe, welche ihn veranlagten, seiner Ausgabe biefe Ginrichtung zu geben, zur Genüge ausgesprochen zu haben glaubt. Die Periodenzahlen namentlich haben ja nur den Endzweck, das Auffuchen einzelner Stellen zu erleichtern, weshalb nichts darauf ankommt, die Berioden jo oder so einzutheilen, weil die Zahlen keine Beziehung auf den Inhalt haben, sondern lediglich zur schnellern Drientirung dienen sollen. Es ift deshalb ganz irrelevant, welche Methode man dabei beobachten will, nur darauf kommt es an, daß nicht jeder Herausgeber seine eigene, sondern alle miteinander dieselbe Zählung zur Anwendung bringen.

Windsbach, im September 1875.

## Der Herausgeber.

<sup>\*</sup> Dr. G. Plitt, Die Apologie der Augustana geschichtlich erklärt. Erlangen bei A. Deichert. 1873. S. 115. Unm.

Historisch=theologische

# Einleitung

in bie

# Symbolisch en Schriften

ber

evangelisch=lutherischen Kirche.



#### Litteratur.

### I. Gesammt-Ausgaben des Concordienbuchs.

#### a) Deutsche:

Concordia. 3777 Chriftliche, Biberholete, einmütige Bekenntnus nachbenanter Churfürsten, Fürsten und Stende Augipurgischer Confession, und berselben zu ende des Buchs underschriebener Theologen Lere und Glaubens. Mit angeheffter, in Gottes wort, als der einigen Richtschung, wolgegründter erklärung etlicher Artickel, bei welchen nach D. Martin Luthers seligen Absterben disputation und streit vorgesallen. Aus einhelliger vergleichung vnd benehl obgedachter Chursursten, Fürsten und Stende, berfelben Landen, Kirchen, Schulen und Nachkommen, zum underricht und warnung in Druck vorfertiget. Mit Churf. G. zu Sachsen befreihung. Dresben. M.D.L.XXX, fol.

(Ueber bie Berichiedenheit ber erften Drucke biefer Ausgabe f. Die Ginleitung am betr. Orte.)

Concordia. — — Magdeburgk, 1580. 4. — Tilbingen, 1580. fol. (ohne das Taufnub Traubildslein, Abweichungen in den Unterschriften.) — Drestden, 1581. 4. (ohne Taufund Traubuchl., die nach der erst. Ausg. ersolgten Unterschriften sächssischer Theol. beigesügt). — Franksurt an der Ober, 1581. fol. — Magdeburgk, 1581. 4. (mit Borrede des Adminisskr. Foachim Friedrich vom 10. Juli 1580.) — Magdeburgk, 1580. 4. (jedoch neuer als die vors-hergehende Ausg.) — Hendelberg, 1582. fol. (ohne Tauf- und Traubilcht., auch sehlt der Catalog, testimon., dagegen finden sich hier zuerst, und zwar vor den übrigen die Unterschriften der pfälz. Theol., dann der von Steier, Crain und Earnthen). — Heydelberg, 1582. fol. (wie die vor.) — Dresden, 1598. fol. (mit Tauf- und Traubückl.) — Tübingen, 1599. 4. (mit Tauf- und Traubückl., ohne die Unterschriften der vesterreich. Theol., doch mit denen der pfälz.) — Leipzig, 1603. 4. (mit der deutschen Borrede des Churf. Christian II., ohne Unterschrift.) — Stuttgarte, 1611. 4. (mit Borrebe des Herzogs Joh. Friedrich.) — Leidzig, 1622. 4. — Stuttgarten, 1660. 4. (mit Borrebe des Herzogs Cherhard.) — Stuttgart, 1681. 4.

Concordia. - Mit heinr. Pippings hiftorifc theol. Ginl. zu ben Symb. Schriften

ber Evang, - Luth. Kirchen. Leipzig, 1703. 4. (s. Acta Erud. Lips. a. 1703. p. 238 f.) — 2. Ausg. mit Christian Weißens Schlußrebe. Leipzig, 1739. 4.

Christliches Concordienbuch mit Beifügung der verschiedenen Lesearten voriger Ausgaben, herausgegeben von Siegm. Jac. Baumgarten. Halle, 1747. 2. Thle. 8. (f. Dr. Kraffts Nenc Theol. Bibl. XI. St.) Christl. Conc.=Buch mit ver Leipz. Theol. Facultaet Borrede 1c. Wittenberg, 1760. 8. — 1766. — 1789. (f. D. J. Aug. Ernesti Neue Theol. Bibl. Bb. 1. S. 752. ff.) Die Symb. Bucher ber ev. luth. Kirche mit hist. Einl., Aumerkungen, Erörterungen 2c., heransgeg. von I. W. Schöpff. Dresben. 1 Thl. 1826. 2. Thl. 1827. 8.—
Concordia. Die spind. Bücher der evang. luth. Kirche, mit Einleit., heransgeg. von S. U.
Köthe. Leipzig, 1830. 8.— Evang. Concordienbuch oder fämmtl. in dem Concordienbuche enthalt. spindolische Glaubensschriften der evang. luth. Kirche. Mit Erläut. und kurzen geschichtl.
Bemerk aus Neue deutsch heransgegeben von Dr. I. U. Deher. Kürnberg, 1830. 1842.
1847.— Evangelisches Concordienbuch oder die spindol. Bücher der evang.-luth. Kirche. Mit geschichtl. Einleit, und Anmerk, herausgeg, von Sr. Wilh. Bodemann. Hannover, 1843. Apologie ist nicht nach dem ursprüngt, deutschen Texte, sondern in eigener Ueberf, aus dem Lat. gegeben.) — Concordienbuch, driftliches. Newporf, 1854. — Gine wohlseile und gute Ausg. hat auch ber evangel. Bilderverein in Berlin brucken lagen.

#### b) Lateinische:

Concordia. Pia et Vnanimi consensu repetita Confessio Fidei et doctrinae Electorum, Principum et Ordinum Imperii, atque eorundem Theologorum, qui Augustanam Confessionem amplectuntur et nomina sua huic libro subscripserunt. Cui ex sacra scriptura, vnica illa veritatis norma et regula, quorundam Articulorum, qui post Doctoris Martini Lutheri felicem ex hac vita exitum, in controuersiam venerunt solida accessit Declaratio. Communi Consilio et Mandato eorundem Electorum, Principum ac Ordinum Imperii, et erudiendis et monendis subditis, Ecclesiis et Scholis suis, ad memoriam posteritatis typis vulgata Lipsiae, Anno MDLXXX. Cum gratia et privilegio Elect. Sax. 4.

(Ueber bie Gigenthumlichkeiten biefer nicht anerkannten (Privat-) Ang. Selneders f. bie Einl. am betreffenden Orte.)

Concordia. Pia — — denuo typis vulgata. Lipsiae, 1584. 4.

(Die erste authentische Ausgabe bes lateinischen Tertes, mit ber vorigen gleichen Titel führend, doch ba bie Untersichriften weggelaßen find, fehlen die Worte ot nomina — subscrips.)

Concordia. — Lipsiae, 1602. 8. (Mit der Präsatio Christian II., ohne Taus- und Traublickl. und ohne die Unterschristen. Der Text dieser Ausg. ward sür die solg. maßgebend.) — Lipsiae, 1606. 1612. 1618. 1626. 8. — Stetini, 1654. 8. a. E. Jenae, 1654. — Lipsiae, 1654. 8. — Stregnesiae, 1669. 8. — Lipsiae, 1669. 8. — 1677. — Cum Appendice tripartita Dr. Adami Rechenbergii 1678. 8. — (Hat die Einrichtung der Ausg. Churs. Christian II. beibehalten, so das die Seitenzahlen übereinstimmen, vergl. uns. Ausg. S. 575. Anm.) 1698. — 1712. — 1725. und öster, auset 1742.

Concordia. — Cura et cum annotat. Phil. Mülleri. Jenae, 1705. 4.

(Der Tert biefer Ausgabe unbrauchbar, weil gang nach bem Selneckerschen von 1580 mit allen Fehlern besfelben, sonft sehr schähbare historische Zugaben enthaltenb.)

Ecclesiae Evangelicae libri symbolici, tria Symb. Oecum., Aug. Conf. invariatae eiusdem Apologia, Artic. Smalcald., uterque Catech. D. Lutheri, Form. Conc. C. M. Pfaffius ex editionib. prim. et praest. recensuit, varias lectiones adiunxit, allegat. locorum penitiorem indicem supplevit, loca difficilia explanavit et vindicavit, introductionem histor. praemisit, atque in Appendice Articulos XVII. Torgenses, Confutationem A. C. a Theologis Pontificiis in Comitiis Aug. factam, A. C. variatam, primam Apologiae A. C. delineationem etc. subiunxit. Tubingae, 1730. 8. ([. Unichulb. Nacht. a. 1752. p. 263.) Libri symbolici Eccles. evang. lutheranae accuratius editi variique generis animadvers. ac disput. illustrati a Mich. Webero. Viteb. 1809—11. 8. (Erentplate beteer, jeboch nur bie öfumen. Symbole, beide Rated. unb die Lugs. Conf. famt ber Conput. enthalt. Musgabe find felten, da fast die gange Musfage bet einem enthandenen Evande zu Grunde gienned.

Libri Symbolici ecclesiae evangelicae. Ad fid. optim. exemplorum recens. J. A. H. Tittmann. Lipsiae, 1817. 8. — 1827. — Libri Symbolici ecclesiae evangelicae Sive Concordia. Recens. C. A. Hase. Lipsiae, 1827. 8. — 1837. — 1845. — Libri Symbolici ecclesiae luther. ad editt. principes — rec. praecipuam lectionum diversitatem notav., Christ. II. ordinumque evangelicor. praefationes, artic. Saxon. visitator. et Confux. A. C. Pontific. adj. H. A. Guil. Meyer, Gotting. 1830. 8. — Libri Symbolici ecclesiae Lutheranae. Pars I. Symb. oecum., Conf. Aug. et Apol. Confess. Pars II. Art. Smalcald. et Catech. uterque. Pars III. Form. Concordiae. Edidit Fried. Francke. Lipsiae, 1846—1847. — Concordia. Ad edit. Lipsiae, 1584. Berolin. Schlawitz. 1857.

#### c) Deutsch=Lateinische:

Concordia. Germanico-Latina ad optima et antiquiss. exempla recognita, adjectis fideliter allegator. dictor. S. Scr. capitibus et vers. et testimonior. P. P. aliorumque Scriptorum locis — — notisque aliis, nec non indicibus, c. approb. Facult. Theol. Lips. Witt. et Rostoch. Studio Ch. Reineccii, Lipsiae, 1708. 4. — 1735.

Christliches Concordienbuch. Deutsch und Lateinisch mit historischen Ginleitungen 3. G. Walche. Jeng, 1750. 8.

#### d) In fremben Sprachen:

Concordia of Lutersche Geloofs Belydenis in't licht gegeven door Zach. Dezius. Rotterdam, 1715. 8. — Anhangsel tot de symbolische Boeken der evangelisch lutherische Kerken, door Henr. Hagemann. Amsterdam, 1762. 8. — Libri Concordiae Versio Suecica. Christeliga, Enhelliga, och Uprepade och Läras 2c. Norköping, 1730. 4. (Die Untersche der pfälz. Theol. sehlen, dagegen sind die der schwed. Staatsbeamten und Theologen einverleibt, nach dem Beschluß des Convents zu Upsala 1593.)

#### II. Erläuterungs-Schriften.

#### a) Allgemeine, Die fammtlichen lutherifchen Symbole umfagende Berte.

J. Albr. Fabricius, Centifolium Lutheranum. Hamb. 1728—30, 2. Bb. 8. — J. Christoph Koecher, Bibliotheca theol. symb. et catech. Guelph. et Jen. 1751—69. 2 T. — J. W. Feuerlini Biblioth. symb. evang. lutherana. Goett., 1752. — aucta et locuplet. — ed. J. Barth. Riederer, Norimb. 1768. 2 T. 8. — J. Geo. Walch, Biblioth. theol. selecta. Jen. 1751—65, 4 B. 8. — Réflett, Ammeij. zur theol. Bidgertenntnis. 4. Aufl. — Geo. Bened. Miner, Handburd ber theol. Litteratur. Leurzig, 1838. 3. Aufl. mit Ergänzungsbeft. Leurzig, 1842. — Jo. Bened. Carpzov, Isagoge in libros ecclesiarum lutheranarum symbolicos. Op. posthum. a. J. Oleario contin. ed. J. B. Carpzov (filius), Lipsiae, 1665. 4. — 1675. — 1691. — 1699. — 1725. — Bernh. von Sanden, Theol. symb. luth. h. e. Ecclesiae lutherano-catholicae libri Symbolici (Liber Concord. et Corpus Pruthen.) in ordinem et compend. redacti, subiecta Diatriba opposita Tubae Pacis Matthaei Praetorii, Francof. et Lipsiae, 1688. . — Casp. Loescher. Hypomnemata Symbolica, Wit. 1709. 4, Paralipomena Symbolica, Wit. 1709. Praeterita Symbolica. Wit. 1710. — Jo. Georg Walch, Introductio in libros Ecclesiae Lutheranae symbolicos, observationibus historicis et theologicis illustrata. Jenae, 1732. 4. — Alb. Menonis Verpoortennii Analecta ad libros Symbolicos Ecclesiarum invariat. August. Confess. addictarum. Gedani, 1743. 4. — Siegm. Jac. Baumgarten, Erlenterungen ber im drift. Concordienbude enthalt. hymb. Edv. ber et. luth. Kirde, nebst einem Anhange von ben übrigen Betenntnissen und seierlichen Lebrebüchern in geb. Kirde. Hal. 1747. — 1761. 8. — Chr. Fr. Boerner, Institutiones theologiae symb. Lips., 1751. — 1781. 8. — Chr. Gwil. Fr. Walchii, Breviarium theol. symb. eccles. luther. Hal. 1775. — Belin, Bersind einer hist. litterar. Darstellung der hymb. Edvristen der Luther. Hal. 1775. — Belin, Bersind einer hist. litterar. Darstellung der hymb. Edvristen der Lutherischen Einschlung, 1837.

#### Ueber bie Bebeutung und Nothwenbigkeit firchlicher Symbole.

Der spind. Bilder der ev. protest. Kirche Bedeutung und Schickale. Bon Dr. Christoph Mr. Hahn. Stuttgart, 1833. — De Symbolorum natura, necessitate, auctoritate atque usu ser. Dr. Jo. Guil. Frider. Hoefling. Erlang., 1835. (ed. alt. non mutata Erlang. et Francof. ad M. 1841.) — Rohland, die gute Sache der ed. Symbole und des Symboleides. Sangerhausen, 1841. — Ueber die Nothwendigkeit und Berdindlicheit der kirchlichen Glandensbekenntnisse. Bon Dr. Ernst Sartorius. Stuttgart, 1845. — G. C. Adolph Harles, Botum über die eidliche Berpssichtung der protest. Seistlichen in Sachsen auf die kirchlichen Symbole. Leipzig, 1846. — Das Bekenntnis der evangel. Kirche und die ordinatorische Berpssichtung ihrer Diener. Bon Dr. Aug. Hahn. Leipzig, 1847. — Die gute Sache der luther. Symbole gegen ihre Anfläger. Bon Dr. Eduard Köllner. Göttingen, 1847. — Das gute Recht unserer Eirchstichen Symbole aus ihrem inneren Entwicklungsgange geschichtlich andgewiesen, von E. Genzlen. ev.-such, Passon der Bekenntnissosigseit. Eine Studie. Augsdurg, Jenisch und Stage, 1874. — Braun, Gottfr. Sen. und Pfarrer, Unsere Symbole, ihre Geschichte und ihr Recht. Erlangen, Deichert, 1875. — Bauer, Georg. Das Bekenntnis der evang.-luth. Kirche, sein Recht und seine Bedeutung. Erlangen, Deichert, 1875.

#### b) Specielle Schriften über die einzelnen Symbole.

#### 1) Ueber Die Drei ötumenifden Symbole.

A. Bruno Herbipolitanus, Comment. in Symbola Apostolor., Ambrosii atque Atha-

Bürich, 1846.

nasii (Biblioth. Patrum max. t. 18. p. 65 sqq.) (Das Symb. Nicaen. ift als Anhang gegeben.) S. Cathol. et Apost. Ecclesiae eiusque primorum et Oecumen. Conciliorum Symbola et Confessiones. Ge. Calixtus in usum auditorum excudi fecit. Helmest. 1649. 4. — Chr. Guil. Fr. Walch, Bibl. symb. vetus. Lemg. 1770. — Iug. hahn, Bibl. ber Spm-bole u. Glaubensregeln ber apost. fath. Lirche. Brest., 1842. — Die drei Symbola, ober Betenntnis des Glaubens Christi inn der Kirchen eintrechtiglich gebraucht. Mart. Luther D. Wittenb. 1538. 4. (Inhalt: Das Erst Bekentnis oder Symbolum ist das gemein Bekentnis der Apostel — das Ander Bekentnis, oder Symbolum heißt Sancti Athanasii — das drit Syms bolum oder Bekentnis, welches man zuschreibt S. Ambrosio oder Augustino das Te deum laudamus. Das nicacifche Symb. bilbet ben Anhang.) - Nic. Selneccer, Symbolorum Apostolici, Niceni et Athan. Exegesis, Lips. 1575.—1578. 8. — Jo. Conrad Ulmeri Symbola praecipua Synodorum, Patrum atque adeo totius veteris orthodoxae et cathol. Christi ecclesiae. Tigur., 1583. — Cyrilli Alexandr. Buch von dem rechten waren Glauben, Item der H. Christi. Kirchen Symbola cet. verdeutscht durch Lucam Majum Schmistald. 1586. 4. — Lamb. Danaei Explicatio Symboli Apost. Genev. 1587. — ed. alt. emend. cui access. orthodox. Patrum ac Concil. quorundam Symbola et in eadem notae. 1592. 8. — Christoph Pelargi Schola fidei et Confessionis christianae, in qua breviss. exponuntur Symbola Apost., Nicaen., Athan., Ephes., Chalcedon., Aug. Conf. articuli: acced. Theses ex ea cet. Francof. 1601. 8. — Gerh. Jo. Voss, Diss. tres de trib. Symb., Apost., Athan. et Constant. Amsterd., 1642. — 1662. 4. — Jac. Usserius, de romanae ecclesiae Symbolo apostolico vetere aliisque fidei formulis tum ab occidentalibus tum ab orientalibus in prima catechesi et baptismo proponi solitis. — Balth. Bebelii Synopsis historiae et doctrinae Symbolorum antiquiss., et recentioris s. Aug. Confess. Lips., 1690. 12. - Examen catecheticum in tria Symbola oecum. 4. - Dasi in Jo. Schulzii Pietas symbolica sive Catechisationes instituendae ex tribus Symbolis Oecumenicis et Aug. Confess. Hamburg, 1706. 12. — Joh. Rud. Kiesling, Historia de usu Symbolorum, potiss. Apost., Nicaeni, CPani et Athan. in sacris vet. et recent. christ. publicis. Lips., 1753. 8. B. Symb. Apost. — Ruffinus, Expositio in Symb. Apost. (in best, bann and in Cyprianus und Hieronymus Berten). — Augustinus, de Fide et Symbolo ed. Bened. tom. VI. p. 111.; de Symb. ad Catechum. serm. I. t. VI. p. 398. — Venantii Fortunati expositio Symboli, opp. ed. Ang. Luchi. Rom., 1786. — Petr. Chrysologi Sermones. — Maxim. Taurinensis Homilia de exposit. Symboli. - Paulli Ricii (Exiudaei, Archiatri Maximil. Caes.) in Apostolorum Symbolum (iuxta Peripateticorum dogma) dialogus. Aug. Vindelic., 1514. — Luther, furze Form den Glauben zu betracht. Altend. Th. 1. S. 400. Ausleg. des Glaubens gepr. zu Schmassald. Th. 6. S. 1117. — Erasmus, Symbol. s. Catechism. 1533. opp. t. V. — Lamb. Danaeus, f. oben unter A. — Jac. Usserius, desgl. — Pearson, Exposition of the creed. Lond. 1659. 4. öster, zusett 1723. fol., in satem. Spr. (nach ber 5. engl. Ausg.) von Sim. Joh. Arnold. Francof. ad Viadr. 1691. 4. mit Borrede von Paul. Ern. Jablonski. 1741. - Luc. Gernler, de origine Symboli apost. Basil., 1660. — M. Amyrald, Exercitationes in Symb. apost. Salmur. 1663. 8. — Herm. Witsius, Exercitationes sacrae in Symb. quod Apostolor. dicitur. — Francek. 1681. 4. bann biter a. a. D. zulegt Basil. 1739. — Guil. Ern. Tentzel, Exercitatio de Symb. apost. Vitemb. 1683. — Jo. Ge. Neumann, de conditoribus Symboli apost. Vitemb. 1694, 4. — 1711. — 1718. — 1739. — Petr. King, the history of the apostles creed, with critical observations on its several articles. Lond. 1702. 8. — 1703. — Dass. Intein, non B. G. Olearius, Hist. symb. apost. c. observationibus ecclesiast. et criticis, Lips. 1706. — Basil. 1768. — Bingham, Origines s. antiquitates eccles. ex ling anglic. in latin. vert. J. H. Grischov. Hal. 1727. vol. IV. p. 68 sqq. — Ge. Holger Waage, de aetate articuli, quo in Symbolo apost. traditur Jesu Christi ad inferos descensus, commentatio cet. Hauniae, 1836. — C. Ackermann, die Glaubensfätze von Christi Hollenscheinigten und von der Auferstehung des Fleisches. Haunia von Gristischen des Fleisches. Haunia von Christischen des Fleisches. Haunia und Kirche, 1845. — Köhler, h. O., Jur Lehre von Christischen Geleischen Gegenstand in dieser Zeischrift 1863 von Laible, 1868 von Connact Abhandlungen über denselben Gegenstand in dieser Zeischrift 1863 von Laible, 1868 von C. Engelhardt und von J. A. S. Richter. - Gine treffliche Abhandlung über die Entstehung und Ausbildung bes apostolischen Symbolums von Dr. Caspari (wider ben Grundtvigianismus (vrgl. S. XXXVIII.) findet sich in der theologischen Zeitschrift für die evang.-luth. Kirche Norwegens 1857, 1. Heit. – Neuere, kleinere Schriften von Rudelbach, Leipzig, 1844; Thienemann, Leipzig, 1846; Schmieder, Leipzig, 1846; und besonders bemerkenswerth von Stockmeyer,

Litteratur. XVII

C. Symb. Nicaenum. Bergl. bic unter A. gen. Berk. Ph. Melanchthonis Explicatio Symb. Niceni ed. a. J. Sturione. Viteb. 1561. 8. — Casp. Cruciger Enarrationis Symb Niceni articuli duo, prior de synodis, alter de trib. personis divinitatis. Witteb. 1548. 4. — Dass. Symboli Niceni enarratio, cum praef. Ph. Melanchthonis, acc. priori editioni plures Symboli partes. Basil. s. a. 8. — Dass. beutsch. Bittenb. 1548. 4. — Bingham, Antiquitates cet t. IV. p. 109. — J. H. Heidegger, de Symbolo Nicaeno-constant. tom. II. disput. select. p. 716 sqq. — Ge. Bulli Defensio fidei Nicaenae. Oxon. 1687. Amstel. 1788. 4. — J. Gu. Baier, de Concil. Nicaeni primi et oecum. auctoritate atque integritate. Jen. 1695. in disputt. theol. decad. I. — J. Fecht, Innocentia concilii et symboli Nicaeni. Rostoch. 1711. — J. Casp. Suiceri Symbolum Nicaeno-constant. expositum et ex antiquitate ecclesiastica illustratum. Traj. Symbolum Nicaeno-constant, expositum et ex antiquitate ecclesiastica illustratum. Traj. ad Rh. 1718. 4. — Kiesling, j. oben unter A.

D. Symbolum Athanas. Bergl. die unter A. gen. Werte. Venantii Fortunati Expositio fidei catholicae in Muratorii Anecdott. t. II. p. 228. - Parei Notae nati Expositio Idei cationicae in Muratorn Anecdott. t. II. p. 228. — Părei Notae în Symb. Athan. 1618. — J. H. Heidegger, de Symb. Athan. disputat. selecta. 1680. t. II. p. 745. — Wilh. Ern. Tentzelii Judicia Eruditorum de Symb. Athan. Gothae, 1687. 12. — Jos. Anthelmi Disquisitio de Symb. Athan. Paris, 1693. — Montfaucon, de Symb. Quicunque (Opp. Athan. t. II. p. 222.) — Bingham, Antiquitates cet. t. IV. p. 114. — Dan. Waterland, Critical History of the Athanasian creed. Cambridge, 1724. — 1728. 8. — Dom. Maria Speroni de Symbolo vulgo Sti. Athanasii diss. I. Patav., 1750. — diss. II. 1751. — Prebigten liber baß Athan. ⊚ymb. von Dan. Stang. Hamb., 1600. — 1616. 4. — Casp. Stiller, Leipzig, 1616. 4. — Ioh. Müller, Hamb., 1617. 4.

#### II) Ueber die Augsburgische Confession und Apologie.

Luthers Werfe von Walch, Bb. 16. ©. 734 — 2143. — Luthers Briefe 2c. von de Wette, Bb. 4. ©. 1—189. — Melanchthons Briefe in Corpus Reformatorum ed. Bretschneider t. II. — R. Ed. Sörftemann, Urfundenbuch zur Geschichte des Neichstags zu Augsburg 2c. 2 Bde. Halle, 1833. — Dess. Archiv für die Geschichte der fiechlichen Nesorm in ihrem gesammten Umfange. 1. Bb. 1. Hest. Halle, 1831. (enth. des Canzlers Dr. Briid Geschichte der Religiousshandhungen auf dem Reichstage zu Augsburg im Jahr 1530.) — Beitrag 3. Gelch. des Reichst. 3u Augsb. in Ge. Cheod. Strobels Missell. litterar. Subalts. II. 3—48. III. 193—220. — Dav. Chytraeus, Historia der M. C. Rost. 1576. — 1577. 4. — Francs. 1577. — 1580. — 1600. — Eisl. 1599. — Iat. Francof. ad M. 1578. — franz. 1582. — 1605. — Geo. Coelestini Historia Comitiorum A. M.D.XXX. Augustae celebr. — Francof. ad V. 1597. fol. IV. voll. — Nic. Selnecceri Oratio historica de initiis, causis et progressu Confess. Aug. —— Hildes. 1590. — Jen. 1592. 4. — J. J. Muller, Historic von der evangel Stände Protestation — wie auch serner bem zu Augspurg 1530. übergeb. Glaubensbekenntnis — in Supplem. Seckendorfsianae Hist. Lutheran. Zena, 1705. 4. — Ernst Sal. Cyprian, Historia der A. E. – aus denen Original Atten beschrieden. Gotha, 1730. — 1731. 4. — Christ. Aug. Salig, Bollständ. Historie der A. E. 2c. 3. The Hale, 1730. 4. — Ph. Fr. Hane, Hist. crit. A. C. Hamb. 1732. 4. G. G. Weber, Kritische Geschichte der A. E. aus archival. Rachr. Franks. 1782. 2. Thl. 8. — Corpus Resormatorum ed. Bindseil. Vol. XXVI.

21. G. Audelbach, die A. C. aus und nach den Quellen 2c. Leipzig, 1829. — Desf. Hittor. crit. Einseitung in die A. E. Mehft ernen. Unterluch. der Berbindlicheit der Symbole und der Berpflicht auf dies. Dresden, 1841. — L. Jicenscher, Geschichte des Reichst. 3. A. — Nürnb. 1830. — K. Pfaff, Geschichte des Neichst. 31 A. — und des A. Glaubensbek. Stuttgart, 1830. — 2. Theil. — Rotermund, kurze Einseitung in die Geschichte der A. S. Hannover, 1830. — Dr. Calinich, Luther und die Angsburgische Consession. Leipzig, 1861. - G. Plitt, Ginleitung in die Augustana. Erlangen 1867. 1. Balfte: Geschichte ber evang. Rirche bis zum Augsb. Reichstage. — 2. Salfte. Entstehungsgeschichte bes evangelischen Lebrbegriffs die zum Angsburger Bekenntnisse oder Einleitung in die Augustana. Erlangen, Deichert, 1868. — Engelhardt, die innere Genesis und der Zusammenhang der Marburger, Schwabacher und Torganer Artikel, sowie der Angsb. Consession, in Viedner's Zeitschrift sür die historische Theol. 1865. S. 513 ff. — Vilmar, Dr. und Prof. A. F. C. Die Angsburgische Confession ertlärt 2c. Guterelog, Bertelsmann. 1870. - 3odler, Dr. und Brof. O. Die Augsburgifde Confession als Lehrgrundlage der beutschen Reformationsfirche, historisch und eregetisch

Libri symbolici.

untersucht. Frankfurt a. M., Heyder und Zimmer, 1873. — Die ungeänderte wahre Augsburgische Confession. Für die Genossen der evang.-luth. Kirche mit Erläuterungen und Schriftsgründen versehen zum Gebrauche in Schule und Haus. 2. Ausl. Heidelberg, E. Winter. — 21. C. Bertram, Von der Apologie der A. E. und ihren verschied. Alfaßungen. Litterar. Abhandl. 3. St. S. 37 ff. Halle, 1782. — C. Bb. Förstemann, Venes Urfunden.

A. C. Bertram, Von der Apologie der A. C. und ihren verschied. Absahungen. Litterar. Abhandl. 3. St. S. 37 ff. Halle, 1782. — C. Ed. Förstemann, Neues Urkundensbuch zur Gesch. der ev. Kirchen-Resorm. Handburg, 1842. Bd. 1. S. 357—380. Die Apologie der Augsb. Confess. in ihrem ersten Entwurfe. — G. Plitt, Dr. und a. o. Prof. d. Theol. Die Apologie der Augustana, geschichtlich erklärt. Erlangen, Deichert, 1873.

#### III) Ueber die Schmalkaldischen Artikel.

Dan. Laur. Salthenii Diss. historica de Art. Smalc. Regiom. 1729. 4. — J. Henr. a Seelen, Observationum ad. Art. Smalc. heptas. Lubec. 1737. 4. — Derf. trium scriptorum Smalcaldiae A. MDXXXVII. exaratorum, hodie rarissimorum, notitia, eod. l. et a. 4. — Phil. Frid. Hane, Oratio de Articulorum Smalcaldic. auctoritate eademque symbolica, cum. observat critic. et histor. Kil. 1737. 4. — Ioh. Eabr. Süffe, Brobe einer etwaß genauer untersuchten Historie ber schmalk. Art. Dresb. u. Leipz. 1739. 8. — Ioadh. Christoph Bertrams Gesch. des symb. Anhangs der schmalk. Art., heraußegegeben mit einer Borrede von Petr. Generani lat. Ueberset, der schmalk. Art., von I. B. Riederer. Altd. 1770. — Bertram, Bon Unterschr. der schmalk. Art., litterar. Bohaubl. 4. St. S. 169 st. — Meurer, der Tag zu Schmalk. und die Schmalk. Art. Leipzig, 1837.

#### IV) Ueber die beiden Catechismen Luthers.

Andr. Fabricii Axiomata Scripturae illustriora Catechismo D. M. Luth. — accomodata. Ejusd. oratio de catech. Luth. c. insigni praef. Nic. Selnecceri ed. — a. M. A. Probo. Isleb. 1583. 8. — Conr. Dieterici Instit. catech. Ulm. 1613. und öfter, c. not. Ch. Chemnitii. Lips. 1677. — Mich. Walther, Gloria Catechismi. Nilmb. 1615. 12. — J. Mart. Schamelii Vindiciae catechet. nebft ein. kuz. Hist. cat. J. F. Buddei. Lips. 1713. 12. — 1726. — Suppl. 1727. 8. — Chr. Fried. Wilisch. Hist. catechet. Altenb. 1718. 4. — Greg. Cangemack, Histor. Catecheticae ober Gesammseter Nachrichten zu einer Catechetischen Historie von Ansang bis auf d. Reform. 1. Thl. Strass. 1729. 8. — Bon Luther und and. ed. Lehrer Cat. 2. Thl. das. 1732. 3. Thl. 1740. Mit Copers Borrede von Dr. J. Geismar. — Röcher, Einseitung in die catech Theol. v. Jen. 1752. — G. Ch. Giese, Bon Luthers Berdiensten u. s. Gehissen und d. Kelego. 7. St. Skrl. 1782—9. 4. — Ph. h. Schulers Gesch. d. Keligionsunterrichts unter d. Krotest. c. Halle, 1802. — J. Chr. W. Augusti, Bersuch einer hist crit. Einseit. in d. beid. Hautsch. der Ev. Kirche. Elberf. 1824. — G. Deesenmeyer, Litter. bibliograph. Rachr. der General Luthers in seiner Urgestatt. Kritisch untersucht und heransgegeben von Dr. Ch. Harnack. Ord. Bros. der Theol. in Ersangen. Suntsgat, S. Lessing, Hinrichs. 1863 die 1874, 3 Bde. in wiederholten Aussagen. Bon Bichtigseit sür uns ist hier diese Berkes 2. Bd. 1. Abth. der Catechismus oder der fricht. Unterrichtsstosse. Bon Dr. Ehrenfeuchter. Söttingen, 1857. — Ueber vorlutherische Katechismen s. Joh. Gesch. Der Edichismus oder der fricht. Unterrichtsstosse. Bon Dr. Ehrenfeuchter. Söttingen, 1857. — Ueber vorlutherische Aastedismen s. Joh. Gesch. Der Ersenfeuchter. Söttingen Rechner Berücksismus der Sanschner Sanschweißen Ratechismen der Basenner und böhm. Brüder als Documente ihres gegenseitigen Lehranstansches. Ersangen, 1863.

#### V) Ueber die Concordien-Formel.

Jacob Andreae, fünff predigen von dem werde der concordien und endlicher vergleichung der vorgefallenen streitigen religionsartideln 2c. Dresden, 1580. 4. — Caspar Sügers kurter, wahrhaftiger und einselt. dericht von dem buch, Formula Concordiae. Dresden, 1580. 4. — Nic. Selnecceri Recitationes aliquot 1. de Consilio scripti libri Concordiae, et modo agendi, qui in subscriptionibus servatus est. 2. de Persona Christi et Coena Dom. 3. de auctoritate et sententia Conf. Aug. 4. de auctoritate Lutheri et Philippi. 5. de controversis nonnullis articulis. Lips. 1581. — Nunc denuo editae cum notatio-

XIX Litteratur.

nibus brevibus ad cuiusdam Calviniani, qui fingit sibi nomen Jo. Balaei, Neapoli Nemetum publicatas calumnias. Lips. 1582. (1583.) 4.

Apologia oder Berantwort. des Christ. Concordien-Buchs. Gestellt durch etl. hierzu verord. Theol., a. 1583. Hendelterg, 1583. Wahrhaffte Christ. durch etl. hierzu legung der vermeynten Ertschuld. der Prediger zu Bremen in den Art. von der Person Christi und H. Abel. der Justifie und H. Abel. der Justifie und H. Loon der Person Christi und H. Abel. der Justifie und H. Abel. der Bericht und H. Abel. der Justifie und H. Abel. der Jus Gründtl. Bericht auf d. Examen M. Chr. Frenai. Hend. 1583, fol. - Dass. 1593. 4. -Dass.: Apologia ober Berantwort. bes Christl. Concord. = Buchs 2c. Dreftd. 1584. fol. Widerlegung der Entschild. der Pred. zu Breinen eod. 1. et a. Gründt. Historie der A. C. 2c. Leipzig, 1584. — Noch öfter gedruckt zu Magdeb. 1584. 4. zu Ersindt. Historie der A. C. 2c. Leipzig, 1584. — Noch öfter gedruckt zu Magdeb. 1584. 4. zu Ersint 1584. 4. Latein. Uebersetzung der 3 ersten Theile von Phil. Marbach. Heydelderg, 1583 u. 84. dann des 4. Th. Gründtl. Historie der A. C. 2c. von Iac. Gottfried, Lips. 1585. 4., welche letztere aber übel gerathen. Ueber das ganze Wert s. Saligs Historie der A. Conf. Thl. 1.

E. 744. "Es verdient dieselbe um desto mehr Clauben bei der historie der Augfp. Conf., je aufrichtiger die Cheologen das Sachfische Archiv dabei gebraucht und viele besond. Umftande angemerdet haben, die da wol verdienen, in Betrach= tung gezogen zu werden."

Aeg. Hunnei, Nothwend. Berantwort. des driftl. Concordibuds wider Dan. Hoffsmanni Beschuld. I. als sollt des H. Christi nach s. Menschl. Natur Gegenwärt. in Regierung aller Eveat. im Buch der Concord. nicht begriffen sein; II. daß das Concordibud nach allgem. Unterschreibung gesehrlicher Weiß mutirt sey. Frankfurt am Mahn, 1597. — Dazu: Dess. Widerleg. der ungegründten Aufflagen, darmit Dan. hoffmann — Hunnii Bestendnis — verdächtig zu machen sich unterstanden, beneben Berantwort. des Concordibuchs — Franks. a. M. 1597. 4. — Leonh. Hutteri, Concordia concors, de orig. et progr. F. C. — lib. unus, in quo eius OPGOAOZIA demonstratur et Rodolphi Hospin. convitia, mendacia et manifesta crimina falsi deteguntur ac solide refutantur; ex actis publicis — editus. Witeberg. 1614. fol. — 1621. 4. — Lips. c. praef. Val. Alberti 1690. 4. (Witerieg. ber Schrift von Rud. Hospinianus: Concordia discors h. e. de orig. et progr. Formulae Bergensis liber unus — Tig. 1607. — Genev. 1678.) — Leon. Hutteri Explicatio Libri chr. Concordiae. Witeb. 1608. — 1609. —

1611. 8.

Chr. Chemnitii Collegium theol. super Form. Conc. Jen. 1659. 4. bermehrt mit Zusätzen aus der Apologie und andern Schriften. 1761. 4. — Conr. Tiburt. Rangonis, Haereticorum et Syncretistarum Obex Formula Concordiae d. i. Warhaffte Erzehlung des Ursprungs, Fortgangs und Ansehens der Concordien-Formul. Hamburg und Franks. 12. — Jo. Musaei Praelect. in epitomen F. C. Jen. 1701. — Acta F. C. in Bergensi Coenobio tempore Praesidis Ulneri a. 1577. revisae ex Hutt. Conc. conc., Goebelii Progr. iubil., Arnoldi Haeret. hist. et Saccii concione funebri in Abb. Ulnerum, acc. Oratio Sim. Frid. Hahnii de ortu et fatis Coen. Bergensis a. 1706. habita. Franc. ad M. (s. a.) [1707.] fol. — Acc. H. Meibomii Chronicon Bergense contin. bita. Franc. ad M. (s. a.) [1707.] fol. — Acc. H. Merbonni Chronicon Bergense contin. a S. F. Hahnio, ibid. 1708 fol. — Val. Léscher, Historia motuum. Lips. 1723. 4. (tom. III. lib. VI. c. 5. u. 9.) — Jac. H. Balthafar, Historie des Torg. Buchs, als des nähesten Entwurfs des Berg. Concordienbuchs — nebst andern zur Gesch. des Conc. B. gehör. u. disher unbekannten Nachr. 2c. Greissw. u. Lyz. St. 1—6. 1741—44. 4. St. 7. 1—4. u. St. 5. 8. 1756. — Io. Nik. Anton, Geschichte der Concordiensormel 2c. Leipz. 1779. 8. — Chomasius, Dr. Gottfr., Das Bekenntniß der edangel. Luther. Kirche in der Romsequenz seines Brinzips. Mirnberg, 1848. — Frank, Dr. Fr. H. R., Die Theologie ber Concordiensormel historisch-bogmatisch entwidelt und beleuchtet. Erlangen, 4 Bbe., 1858-1865. Sichel, Dr. R. Fr., Die Concordienformel nach ihrer Geschichte, Lehre und firchlichen Bebeutung. Altes und Neues aus bem Schatze ber Kirche. Leipzig, 1858.

# historisch-theologische Einleitung.

#### Erster Abschnitt.

### Bon Symbolen und symbolischen Schriften überhaupt.

Benennung — Entstehung — Endzwed — Nothwendigkeit und Verhaltnis zur heil. Schrift — Geltung — verpflichtende Araft derselben.

S. 1. Die Bezeichnung "Symbole, symbolische Schriften" findet fich in der driftlichen Kirche fehr frühzeitig in dem noch gewöhnlichen Sinne von Glaubensbekenntnissen gebraucht, insbesondere wurde das apostolische Glaubensbekenntnis so genannt. Ruffinus fagt im Anfang seiner Expositio in Symb. Apost.: "Denique et in bellis civilibus hoc observari ferunt: quoniam et armorum habitus par et sonus vocis idem et mos unus est atque eadem instituta bellandi, ne qua doli subreptio fiat, Symbola discreta unusquisque dux suis militibus tradit, quae latine vel signa vel indicia nominantur, ut, si forte occurrerit quis, de quo dubitetur, interrogatus Symbolum prodat, si sit hostis an socius." Dieses ist denn auch der Sinn des Wortes in der griechischen Sprache. Denn σύμβολον von συμβάλλειν in der Bedeutung: eines mit dem andern zusammenhalten, oder ver= gleichen, dann: sich über etwas besprechen und vereinbaren, ift ein durch Abrede zuvor bestimmtes Zeichen, daraus man etwas schließt ober erkennt, ein Wahrzeichen, Merkinal, signum, tessera, dann auch das Lofungswort, die Formel in den Missterien, ein Vertrag zwischen zwei Parteien. Wenn auch nicht eben nachgewiesen werben kann, daß das driftliche Alterthum um Diefer fämmtlichen Bedeutungen willen das Wort zum kirchlichen Gebrauch erwählte, so finden wir doch dieselben in den verschiedenen Erklärungen wieder, und der Begriff, welchen man nun mit den Wor= ten "Symbol und symbolische Schriften" verbindet, gründet sich eigentlich wie auf Die ursprüngliche, so auch auf die abgeleiteten Bedeutungen des Wortes σύμβολον. Ruffinus sagt a. a. D., daß es ein Zeichen sei, daran der zu erkennen, qui Christum vere secundum apostolicas regulas praedicaret. Ambrofius nennt es cordis signaculum et nostrae militiae sacramentum, und Petr. Chrusologus hebt die let= tere Bedeutung hervor: placitum vel pactum, quod lucri spes venientis continet vel futuri, symbolum nuncupari contractu etiam docemur humano, wogegen Mari= mus Taurinensis sich der ersteren zuwendet: symbolum tessera est et signaculum, quo inter fideles perfidosque secernitur. (Bgl. Bingham, Origines IV. p. 62 sq.)

Augustinus (Serm. t. V. p. 491) gibt die Erflärung: Symbolum est regula fidei brevis et grandis, brevis numero verborum, grandis pondere sententiarum. Unter ben Neuern hat Pet. King (hist. symb. apost.) zur Erklärung des Wortes die heidnischen Minsterien herbeigezogen, zu denen nur die zugelagen wurden, welche Die bestimmte Marke aufzuweisen hatten, indem er nach Anführung der übrigen Bedeutungen sagt: Existimaveram itaque magis conveniens esse, si significatus vocis derivatur ex gentilium sacris, - in quibus initiatis, hoc est illis, quibus aditus ad cultus secretiora patebat, quae abscondebantur a maxima parte plebis superstitiosae, certae notae ac signa dabantur, quae symbola appellabant, quibus se mutuo agnoscebant et quibus exhibitis sine scrupulo ad adyta secretosque ritus illius dei, cuius symbola acceperant, admittebantur, qui ea producebant. Wenn übrigens Ruffinus dem Worte noch eine weitere Bedeutung vindicirt und fagt: symbolum graece et indicium dici potest et collatio, hoc est, quod plures in unum conferunt, zu Lieb der Sage, daß das apostolische Symbolum aus den Beiträgen sämmtlicher Apostel entstanden sei, so bemerken wir hierüber nur, daß diese Meinung auf einer sprachwidrigen Verwechselung der Worte oupsolor und ovusoly beruht. Auch die Form symbolus findet sich, z. B. bei Plautus in der Bedeutung eines in Wachs gedrückten Bildes, und von dem apostolischen Symbolum in Etherii et Beati adv. Elipandum lib. I. (Bibl. Patrum Lugd. tom XIII. p. 363), wo das konstantinop. Symbolum als symbolus fidei Ephesinae (fälsch= lich) bezeichnet wird.

Die Zeit, da das Wort symbolum in der Bedeutung des Glaubensbekennt= niffes, und insbesondere des apostolischen, in allgemeinen Gebrauch kam, will Joh. Bened. Carpzov (Isagoge etc p. 2.) nicht über bas nicaeische Concil hinaufsetzen, und in der That finden wir vorher das Wort nicht eben häufig von den Kirchenvätern gebraucht, indem in den ersten Jahrhunderten mehr die Benennungen zavor, regula ecclesiae, fidei, veritatis): ἐπαγγελία ἀγίας καὶ ἀποστολικῆς πίστεως, πίστις, δρος, ἔκδοσις τῆς πίστεως, definitio, expositio fidei; μάθημα, γράμμα, γραφή; compendiaria summorum fidei capitum repetitio, thesaurus vitae, ecclesiastica confessio, turris fidei etc. üblich waren, wobei jedoch wohl zu beachten ist, daß diese Benennungen nicht minder die Auslegung des Glaubensbekenntnisses, nämlich den gesammten Unterricht, der den Katechumenen zu ertheilen war, bezeichneten \*. Da= gegen findet Gerh. Joh. Vossius (de trib. symb. dissert. I. §. 20 p. 507) ben Beweis für einen früheren allgemeinen Gebrauch des Wortes darin, daß es Ruf= finus zum Titel seiner Schrift: Expositio in symbolum apostolorum mablte und sich dabei auf seine Borgänger berief; symbolum autem hoc multis et iustissimis ex causis appellare voluerunt cet. Gewis ist übrigens, daß das Wort zuerst bei Cuprian (ep. 76 ad Magnum, ed. Baluz. p. 319. ed. Rigalt. Paris 1666 [denuo ed. Phil. Priorius p. 152), also um die Mitte des 3. Jahrhunderts vorkommt und von da an zur Bezeichnung der kirchlichen Glaubensbekenntnisse immer allgemeiner und zuletzt ausschließlich angewendet wurde.

In die evangelische Kirche ist es schon von Luther eingeführt worden in der Schrift: die drey Symbola oder Bekentnis des Glaubens Thrifti inn ber Rirchen

<sup>\*</sup> Ueber das Berhältnis des symbolum apostolicum zu der regula fidei etc., sowie über die Stellen bei Cyprian f. unten im Abschnitt, ber vom Symbolum Apost. handelt, das Mähere.

eintrechtialich gebraucht. Wittemb. 1538; desgleichen finden wir es bei Melanchthon in bessen Corpore doctrinae, ja noch früher in dem durch die neuen Statuten der Universität Wittenberg 1533 vorgeschriebenen theol. Doctoreide. Die Borrede zum Corpore Julio (1576) bezeichnet die Augsburgische Confession mit diesem Namen, "welcher Confession Artickel sind jetiger Zeit als ein rechtes, schones, reines, wolgegründtes Symbolum der reformirten Kirchen" und die Borrede zu dem Concor= Dienbuche nennt diefelbe nicht nur p. 2 neben den "bewährten alten Symbolis" gleichfalls ein "Symbolum des Glaubens," sondern es bezeichnet auch die Concor= Dien-Formel in der Spitome S. 517 und Declaratio S. 566 und 569 fie mit dem gleichen Ausbrucke, und wir lernen hier insbesondere S. 568, welchen Begriff die evangelische Kirche mit demselben verbunden habe. Denn es wird hier mit klaren Worten gesagt, daß biese Symbola nicht "Privatschriften," sondern Bücher seien, die "im Namen der Kirchen, so zu einer Lehr und Religion sich bekennen, gestellt, approbirt und angenommen" worden feien, wie benn fogleich Seite 570 nach Aufzählung der Bestandtheile des Concordienbuchs (der Augst. Confession, Apologie, Schmalt. Artifel und beiden Ratechismen Luthers) biefe fammtlich , öffentliche, gemeine Schriften", im lat. Texte publica et approbata scripta genannt und bamit ben "bemährten, alten Symbolis" als deren Ergänzungen und Erweiterungen zur Seite gestellt werden. hieraus entwidelte fich nun ber allgemeine Ufus, daß man mit dem Worte "Symbol" das Glaubensbekenntnis in kurzester Fagung als Bekenntnis-Formel, mit dem Ausdrucke "symbolische Schrift oder Buch" dagegen bie ausführlichere Darlegung, Begründung und Vertheidigung des firchlichen Lehr= begriffs bezeichnet. Auch unterscheidet man zwischen symbolis publicis, Bekenntnis= schriften, welche allgemein anerkannt, und symbolis privatis, folden, die von Ein= zelnen aus speziellen Gründen verfaßt worden sind, wie z. B Luthers Bekenntnis vom Abendmahl 2c. Unter Symbolen und symbolischen Schriften hat man also die firchlich recipirten Bekenntnisse zu verstehen.

S. 2. Die Symbole find mit ber Rirche entstanden. Zwar ber herr hat feine Kirche nicht auf Symbole, sondern auf sein Wort gegründet. Aber aus diesem leitete die Kirche ihre Bekenntnisse ab als Zeugnisse, wie sie das göttliche Wort verstehe und auslege. Da es bei der Sündhaftigkeit der Menschen nicht fehlen konnte, daß nicht bald in der Kirche selbst ein Widerspruch des Einen gegen den Andern sich erhob und zu Ansechtungen von außen innere Unruhen kamen, weil die Kirche in ihrem zeitlichen Bestande auch falsche Christen und Heuchler in ihrer Mitte hat: so mußte sie sich bald bewogen finden, zu einem Zeugnis ihres Glaubens eben so, wie zur Ablehnung ungegründeter Beschuldigungen und Ausschlie= fung verderblicher Irrthumer Symbole aufzustellen und ihnen mit der Zeit, ohne barum die früheren aufzuheben, neue an die Seite zu feten, nicht um neue Cehren einzuführen, sondern um die alte, von den Batern überkommene Wahrheit von neuem zu bekennen und sie gegen neuauftauchende Irrlehren wiederum neu zu be= gründen. Diefe Genesis der kirchlichen Symbole weisen sie an sich selbst auf das unzweideutigste nach. Die einfache Taufformel erweiterte fich zugleich mit der Kirche im apostolischen Symbolum zum Taufbekenntniffe, Diefes zu bem nur wenige Sate mehr enthaltenden, nicaeischen und zu dem, nach dem damaligen Zeitbedürfnisse ben Glaubensinhalt ausführlicher barlegenden und schärfer abgränzenden athanafianischen. Bon da an fand die Rirche theils keine außere Veranlagung zu neuen Erklärungen ihres Glaubens, theils gieng sie immer mehr des innern Berufs dazu verluftig.

Als sie aber dessen wiederum sich zu erinnern ansieng, als sie die Quelle ihres Berderbens, "die menschlichen Auflätze in der Kirche" (Augsb. Conf. Art. 26. Apol. Art. 15. Schmalf. Art. P. III. Art. 15), erfannte und, von diesen sich abwendend, sich wieder reinigte und bauete, da sahe sie es sogleich als ihre erste Pflicht an, Glauben und Lehre öffentlich zu bezeugen; da entstunden ihre nach den Forderungen der Zeit erweiterten, neuen Bekenntnisse, welche alle theils auf die ersten Symbole zurückgiengen und an dieselben anknüpsend, sich auf sie gründeten, theils den Bau, zu dem dort der Grund aus Gottes Wort gelegt war, weiter führten, seiner Bollendung entgegen. So trägt jedes Symbol das Gepräge der Zeit und der historischen Berhältnisse, aus denen es erwachsen ist, und jedes gibt nicht nur im allegemeinen, sondern noch dazu mit ausdrücklichen Worten Rechenschaft über die Ursachen seiner Entstehung.

§. 3. Diefe aber bestimmen auch ben Endamed ber Symbole und symbolischen Schriften. Soll nach 1 Petri 3, 15 schon jedes mündige Glied der Kirche im Stande sein, seinen Glauben zu bezeugen und zu verantworten gegen Jedermann, so gilt dies apostolische Gebot der Kirche als der Gesammtheit der Gläubigen in noch höherem Grade. Und zwar hat dieselbe diese Pflicht nach außen wie nach innen zu erfüllen. Nach außen straft der heilige Geist durch das Bekenntnis der Kirche den Unglauben und die Irrsale der Welt, nach innen werden dadurch die Glieder der Kirche unterrichtet, befestigt und gefördert. So erklärt es auch die Concordien= formel S. 572 für den doppelten Endzweck der kirchlichen Symbole, daß "nicht allein die reine, heilsame Lehre recht geführt, sondern daß auch die Widersprecher, so anders lehren, gestraft werden," nachdem sie S. 517 f. und 565 ff. diesen doppel= ten Endzweck an den einzelnen Symbolen felbst nachgewiesen. Es kann aber aller= dings nicht das Eine ohne das Andere geschehen, es kann der Glaube nicht in seiner Reinheit bezeugt und bewahrt werden, ohne daß zugleich die Irrwege nach= gewiesen werden, auf welche der menschliche Geist immer gerath, wenn er in sich felbst das Licht und die Quelle der Erkenntnis zu haben glaubt oder das Wort Gottes nach feinem Dafürhalten beuten will. Wenn nun ichon die Symbole ihrem nächsten Endzwecke nach "Zeugnisse und Erklärungen des Glaubens" (S. 518 bes Concord. = Buches) oder veritatis testes (S. 571. testium loco S. 517) fein wol= len, so sollen und wollen sie boch darum nicht minder zur Bewahrung des Glaubens dienen, damit er rein und unverfälscht auf die Rachkommen übergebe (Augsb. Conf. S. 47. Dies ift fast die Summa der Lehre 20.). Da aber die Reinheit des Glaubens ohne reine Lehre nicht bestehen kann, so muß natürlich die Kirche vor allem die Lehrer auf ihre Symbole verweisen und es ihnen zur Pflicht machen, sich treu und aufrichtig in der Lehre an sie anzuschließen. Das erfordert schon die natürliche Pflicht ber Selbsterhaltung. Denn wenn die Kirche den Personen, die sie mit dem Lehramte betraut und denen sie zur Ausübung desselben ihre eigene Autorität verleiht, gestatten wollte, nach Gutdünken zu lehren, auch was dem firch= lichen Lehrbegriffe widerstritte, so gabe sie ihnen selbst die Vollmacht, an ihrer Zerstörung zu arbeiten. Sodann gebietet dies der Kirche die nothwendige Rudficht auf das Seelenheil ihrer Angehörigen. Die Kirche muß doch überzeugt sein, daß die von ihr anerkannten und aufgestellten Symbole die lautere Lehre des göttlichen Wortes enthalten; ohne diese Ueberzeugung kann sie dieselben keinen Augenblick behalten, fraft dieser Ueberzeugung aber darf fie in ihrer Mitte nichts öffentlich lehren lagen, was ihrem Lehrbegriffe widerspricht, denselben in Frage stellt ober

gar in seinem Fundamente angreift und umftürzt, weil sie badurch bas heil ihrer Glieber gefährdet fieht. Doch hierüber haben wir uns im Folgenden ausführlicher zu erflären.

S. 4. Aus ihrem Endzweck ergibt fich die Nothwendigkeit formulirter Sum= bole und symbolischer Schriften, und ihr Berhältnis zu ber heiligen Schrift. Die Kirche hat sich hierüber in der Vorrede zum Concordienbuche selbst hinlänglich erklärt, indem sie S. 17 nicht nur bezeugt, daß "durch diese christliche Bereinigung keineswegs zu einiger Beschwerung und Verfolgung ber armen bedrängten Christen Ursach gegeben werden solle," sondern auch S. 19 ausspricht, daß "es die höchste und größte Nothdurft ersordere, daß bei so vielen eingerißenen Irr= thumen, erregten Aergernissen, Streit und langwierigen Spaltungen eine driftliche Erklärung und Bergleichung aller eingefallener Disputation geschehe, Die in Gottes Bort mohl gegründet, nach welcher die reine Lehr von der verfälschten erkannt und unterschieden werde, und den unruhigen, gankgierigen Leuten, fo an keine newisse Sorm der reinen Lehr gebunden sein wollen, nicht alles frei und offen ftebe, ihres Gefallens argerliche Disputation zu erweden und ungereimte Irr= thume einzuführen und zu verfechten, daraus nichts anders erfolgen kann, benn daß endlich die rechte Lehre gar verdunkelt und verloren, und auf die nachkommende Welt anders nichts denn ungewisse opiniones und zweifelhaftige, disputirliche Wahn und Meinungen gebracht werden, und dann wir aus göttlichem Befehl unfers tra= genden Umts halben unserer eigenen und unferer zugehörigen Unterthanen zeitlicher und ewiger Wohlfahrt wegen uns schuldig erkennen, alles das zu thun und fortausetzen, was zu Bermehrung und Ausbreitung Gottes Lob und Chren und zu sei= nes alleinseligmachenden Worts Fortpflanzung, zu Ruhe und Friede driftlicher Schulen und Kirchen, auch zu nothwendigem Trost und Unterricht der armen, verirreten Gewisen bienstlich und nützlich sein mag \*."

Es ist mithin die Nothwendigkeit der Symbole nicht sowohl eine absolute oder unbedingte, als vielmehr eine hppothetische und bedingte. Schlechthin nothwendig jur Erhaltung ber Rirche und jum Beil ber Seelen ift nur bas geoffenbarte Wort Gottes. Dies ist (Concord.=Buch S. 517) "die einige Regel und Richtschnur, nach welcher zugleich alle Lehren und Lehrer gerichtet und geurtheilt werden sollen." "Andere Schriften aber der alten oder neuen Lehrer, wie sie Namen haben, sollen der heil. Schrift nicht gleich gehalten, sondern alle zumal mit einander derselben unterworfen, und anders oder weiter nicht angenommen werden denn als Zeugen." (S. 518. Solcher Gestalt wird der Unterschied 2c. die andere Symbole aber find nicht Richter 20., was S. 568 ff. ausführlicher wiederholt wird.) Und wer mag sagen, daß nicht ein Zustand der Kirche gedacht werden könne, in welchem ihr segendreiches Bestehen zwar nicht ohne gemeinsames Zeugnis und Bekenntnis, bod ohne symbolische Schriften in unserem Sinne gesichert ware? Aber eine bedingte. nicht durch innere, sondern äußere Gründe, nicht durch das Wesen, sondern burch den Stand der Rirche in Dieser Zeit herbeigeführte Nothwendigkeit muß ben Symbolen jederzeit beigelegt werden. Sie find nothwendig und ihre Aufrechthaltung ist geboten burch die Thatsache, baf die Rirche nie unangefochten im Besite ber gött=

<sup>\*</sup> Bergl. damit die Erklärungen zur Epitome und Declaratio der Concordiensormel S. 517 f. und 565 ff. insbesondere 568 ben Anfang: Weil zu grundlicher, beständiger Einigkeit in den Kirchen vor allen Dingen vonnothen ift zc.

lichen Wahrheit bleiben konnte (1. Kor. 11, 18. Gal. 1, 6 f. 1. Tim. 4, 1), sondern beständig darüber zu wachen hatte, daß nicht irrige Lehren unter dem Schein der Wahrheit eingeführt werden möchten. Denn auch die Irrlehrer berusen sich auf die Schrift und suchen ihre Meinungen aus derselben zu rechtsertigen, darum ist es nothwendig, daß die Kirche das Spstem der reinen Lehre aus der Schrift, welche kein Spstem ist und keines geben will, entwickele, in öffentlichen Bekenntnissen ihres Glaubens niederlege, begründe und aufrecht erhalte. Sie muß das thun, um die Schriftmäßigkeit ihrer eigenen Lehre zu beweisen und ihren Gliedern eine Anleitung zum rechten Verständkis des göttlichen Wortes und eine Schutzwehr wider den Irrthum zu gewähren.

Wir müßen aber noch eines andern Grundes gedenken, der für die Nothwenbigkeit kirchlicher Symbole in unserem Sinne spricht. Es bezieht sich derfelbe zunächst auf die Lehrer der Kirche. Wem es ein heiliger Ernst ist, den Pflichten seines Umtes Genüge zu leisten, der muß sich dessen, daß die Kirche selbst ihm eine Norm (norma docendorum) an die Hand zu geben hat, nach welcher er sich in Berwaltung seines Lehramtes richten kann. Er ist allerdings und vor allem an bie Richtschnur des göttlichen Wortes (norma credendorum) gewiesen, benn bas Wort Gottes ist es, was er predigen soll. Ist er aber eines zarten Gewissens, so begnügt er sich nicht damit, daß er für seine Verson überzeugt ist, die Schriftlehre richtig gefaßt zu haben. Denn er ift fich einerseits seiner eigenen Fehlbarkeit bewußt, darum muß er auch an seiner Einsicht zweifeln, andrerseits aber weiß er, daß er im Dienste der Kirche stehe, durch welche der Herr ihm den Auftrag gegeben hat, "zu weiden die Gemeine Gottes," daß er nicht ein Herr sei über ben Glauben ber Gemeine, fondern ein "Gehilfe und Diener." Er kann daber sein Amt nur bann mit innerem Frieden führen, wenn er neben dem Auftrag der Kirche auch eine deut= liche und bestimmte Erklärung derselben hat, aus welcher er sich versichern kann, daß seine individuelle Auffagung des Lehrgehaltes der heil. Schrift mit dem kirch= lichen Bekenntnisse sich im Einklange befinde. Dazu kommt, daß er nur bann im Rechte ift und das Ansehen der Kirche für sein Lehramt mit gutem Fug in Anspruch nehmen mag. Denn so wie die kirchlichen Symbole nur darum, weil sie in ihren Lehrsätzen mit dem göttlichen Worte übereinstimmen, sich geltend machen können, so kann der Lehrer innerhalb seines Amtes nur dann und in so weit verlangen, daß die Gemeine ihm vertraue, als er selbst auf dem Boden des kirchlichen Bekenntnisses fteht, so wie ihm dieser Stand hinwiederum genügenden Schirm verleiht gegen jede ungebührende Zumuthung, sich in der Lehre nach wechselnden Zeitmeinungen zu richten, die etwa in seinem Kreise Anklang gefunden haben.

§. 5. Nach dem bis jett Gesagten ist denn auch das Ansehen der kirchlichen Symbole zu beurtheilen; mit ihrem Ansehen verhält es sich wie mit ihrer Nothwendigkeit. Wir laßen auch hier zusörderst sie selbst reden, indem wir jedoch auf die §. 4. bereits beigebrachten Aussprüche derselben über ihr Verhältnis zur heiligen Schrift verweisen, diesen nur noch solgende beisügend. S. 565 wird die Augsb. Conf. "ein rein dristlich Symbolum genannt, bei dem sich dieser Zeit rechte Christen nächst Gottes Wort (lat. post invictam verdi dei auctoritatem) sollen sinden laßen," und S. 570 heißt es von dem gesammten symbolischen Bestand: "Diese öffentliche gemeine Schristen sind in der reinen Kirchen und Schulen allwege gehalten worden als die Summa und Borbild der Lehre — auf Weise und Maß, wie D. Luther — selbst nothdürstige und christliche Erinnerung gethan und diefen Unterschied ausdrudlich gesetzt hat, daß alleine Gottes Wort die einige Richtschnur und Renel aller Lehre fein und bleiben folle, welchem keines Menfchen Schriften gleich geachtet, fondern demfelben alles unterworfen werden foll."

(Dazu S. 571 und wie wir Gottes Wort 2c.)

Das Ansehen, welches die kirchlichen Symbole für sich in Anspruch nehmen, ist also burchaus kein unbedingtes, sondern lediglich ein bedingtes und abgeleitetes, es beruhet auf dem Ansehen des göttlichen Wortes und auf ihrer Uebereinstimmung mit bemfelben; sie wollen sich nirgends über die heilige Schrift erheben oder ber= selben an die Seite setzen, sondern überall in Einfalt fich ihr unterordnen; sie ver= halten fich zu berfelben, wie der Becher Wafters zu dem Quell, daraus er geschöpft ift; ohne und wider Gottes Wort find fie nichts. Das aber verlangt die Kirche, bag die Uebereinstimmung des Lehrgehaltes ihrer Symbole mit der reinen Schriftlehre anerkannt werde von denen, die sich zu ihr halten und der Bortheile ihrer Gemein=

schaft theilhaftig werden wollen.

Sie tritt damit nicht der individuellen Glaubens= und Gewissensfreiheit entgegen, sondern sie wahrt dieselbe auf die rechte Weise. Denn sie zwingt keinen ihrer Lehre Beifall zu geben ohne innerliche Ueberzeugung, sie kann aber auch keinen als ihr angehörig betrachten, der ihr Bekenntnis nicht zu dem seinigen zu machen ver= mag. Eben deshalb kann auch die Kirche ihre Symbole nicht auf so breiter Basis errichten, daß innerhalb derselben für jede auch auf ein Minimum des Christenglaubens reducirte Meinung Gelaß und Spielraum vorhanden ware, sondern mit Bestimmtheit muß fie aussprechen, was fie glaube und nicht glaube, welche Lehre fie als auf Gottes Wort gegründet annehme und welche sie als demselben zuwiderlaufend verwerfe. Ware es anders, so wurde fie felbst zu einem Tummelplatz aller Retereien fich bergeben und ihre eigene Auflöfung verschulden. (S. Concord.=Buch S. 573. Zum dritten, weil innerhalb 2c.)

Aber die eigentliche Frage ist diese: Ist die Schrift in den Symbolen\*, ist das Bekenntnis derselben der treue Ausdruck der göttlich geoffenbarten Wahrheit, oder nicht? Mit dieser Frage stehen und fallen sie\*\*, und so wie sie selbst nur um ihrer Schriftmäßigteit willen Anerkennung verlangen, fo mußen es sich auch ihre Gegner gefallen lagen, daß man hinweggehend über alle die frivolen Redensarten von Symbololatrie, Symbolzwang, Gewißensdruck, geistiger Knechtschaft, papiernem Pabstthum 2c., ben Beweis bes Wegentheils von ihnen verlangt. Sind unfere Symbole, von dem altehrwurdigen Apostolicum bis zu der an Klarheit und Praecifion, besonders in der Epitome, unübertroffenen Concordienformel, je ichon aus der Schrift widerlegt, ift ihnen mit Grund der Wahrheit ein Jerthum im Donna nachgewiesen worden? Wir haben uns fleißig darnach umgesehen, aber beffen nichts gefunden, insbesondere mugen wir diejenigen Gegner, welche die Sombole beschuldigen, daß fie Glaubensvorschriften sein und sich neben oder gar über die heil. Schrift stellen wollten, auffordern, doch endlich einmal den oft verlangten Nachweis davon zu liefern. Wir nehmen für unfere symbolischen Schriften keine Sεοπνευστία in Anspruch, wir nennen sie nicht scripta divina \*\*\*, wir legen ihnen

<sup>\*</sup> Bergl. Studien und Kritiken 1845. 2. Heft S. 498. Recenf. ber Schrift: Symbolifer und Antisymbolifer 2c., von Bastor R. Gerhard. Breslau 1843.

<sup>\*\*</sup> Luther schreibt an Melanchthon am Tage Augustini 1530. ex eremo: Dicant ipsi (bie Gequer), an sit verbum Dei et statim obtinebunt, quia vos velitis verbo Dei obedire \*\*\* Bohl aber stehen wir nicht an, die Ueberzeugung auszusprechen, daß die göttliche Providenz sich bei ihrer Absassung thätig bewiesen habe, daß sie (f. Vorrede des Conc.

nicht auctoritatem divinam, sondern lediglich ecclesiasticam bei und geben ihnen alfo vor anderen driftlichen Schriften keinen andern Vorzug als den des firchlichen Ansehens, wir stellen selbst nicht in Abrede, daß sich in ihnen hie und da historische, linguistische und andere Irrungen in Formalien sinden, aber das kann ihrem Anfeben keinen Abbruch thun, benn Diefes ruhet nicht auf folden Nebendingen, sondern auf der Hauptsache, und die ist uns diese, daß in allem, was zum selig= machenden Glauben gehört, "libri ecclesiarum nostrarum symbolici nullis sint inquinati erroribus et cum scriptura sacra ex asse perpetuoque consentiant \*."

Buches S. 9) mit Anrufung Gottes bes Allmächtigen, zu feinem Lob und Ehre — "durch besondere Enade des heiligen Geistes" entstanden seien. Man vergl. Walche Einleit. in die Relig - Streitigk. in der luther. Kirche, 2. Th. S. 141 ff.

\*) Wernsdorf, Dissertat. de auctorit, libror. symb. (in Tractatu de indifferentismo religionum) p. 475. In der Schlußrede zu dem Catal. testimon. (S. 825) wird auch Berwahrung bagegen eingelegt, bag man bas Ansehen ber symbol. Bilder auf menschliche Zeugnisse gründen wolle. Sollte also in Behandlung und Anwendung solcher historischen Zugaben hie und da geirrt sein, so ist durch diese Erklärung, ohne daß es beabsichtigt worden wäre, schon Borsorge getroffen, daß solchen Irrungen nicht allzugroße Wichtigkeit beigelegt oder um derselben willen die Wahrheit der Lehre angezweiselt werden möchte. — Es gehört hieher, wenn biese ober jene Schrift einem Kirchenvater, ber nicht ihr Bersager ift, zugeschrieben, ober wenn in ber Apologie nach ber unrichtigen Uebersetzung ber Bulgata citirt wird u. bergl. Keineswegs aber könren wir zugeben, bag, wie auch gegen die Symbole geltend gemacht worden ift, innere Widersprüche sich in deuselben finden, denn wie unbegründet biese Vorwirfe find, erkennt jeder, der sie näher beschauen will. Es sollen besonders biese fein: 1) baß in ber Apologie Art. XIII, und im großen Katech. S. 496 von drei Sacramenten die Rede, — allein der Zusammenhang sehrt, daß dort nicht von Sacramenten in sensu strictiori gesprochen wird; 2) daß die Lehre von der Ubiquität nur in der Conc.-Kormel au finden sei, ein Borwurf, den querft die Jesuiten erhoben (Bellarmini Judicium de libro, quem Lutherani vocant concordiae. Colon. 1599 st. Augustana et Anti-August, Confessio sauf Befehl bes Bischofs Leopold von Collonitsch]. Wien 1681. 2. Thl. S. 74 ff.), benen sich die unionistisch gesinnten Feinde der lutherischen Kirche von Rud. Hospinianus an bis auf Dr. Heinrich Heppe in Marburg anschlossen S. darilber ben 2. Abschnitt dieser Einleitung unter: Augsburg. Confession, - Die Wahrheit ift, daß die Concordiensormel Die Lehre, beren Grundlagen allerdings schon die Augsb. Conf. und die übrigen Symbole ent= halten, nur zur consequenten Ausbildung gebracht hat; 3) daß die August. vom freien Willen anders rede, als die Concordiensormel, — was dem Sinne nach keineswegs der Fall ift; 4) daß die Apologie Art. X. die Transsubstantiation lehre, - Melanchthon führt bort nur ben ariechischen Canon an, ohne sich in der Lebre zu ihm zu bekennen u. f. f. Wer sich davon weiter unterrichten will, der vergl. Bretschneider, die Unzuläß. des Symbolzwangs in der ev. Kirche. Leipzig 1841, und dagegen: Bretschneider und die Symbole. Erl. Zeitschrift für Brotest. und Lirche. 1841. 4. Art. im Juni = und ff. heften, bann bie Wiberlegung in ber Evang. Kirchen = Zeitung 1841. Rr. 29 -- 31. 35 -- 37. Aehnliche Borwilrfe erhebt Jul. Miller, Die erste Generalsonobe ber evang. Landeskirche Preugens und Die firchl. Bekenntniffe. Bressau 1847. S. 88 ff. Dagegen die Evang. Kirchen Beitung 1847. Juni, S. 455 ff. In der That darf man unseren Symbolen Glück wünschen, daß auch ihre scharflichtigsten Gegner keine anderen fog. Widerspriiche in ihnen entbeden konnen, als folde, beren Auflösung eben in ihnen felbst gegeben ift. Enthalten sie, wir meinen die Augustana und ihre Abologie. Stellen, welche einer rechtfertigenden Erläuterung bedürfen, fo ift diefe in ben fpateren Sumbolen, hauptsächlich in der Concordienformel, gegeben. Darum will diese auch nichts Anderes seine Erklärung jener und eine Anleitung zu ihrem rechten Berfländnis (Concordienbuch S. 572. Wiewohl nun obgemelbte Schriften 20.). Eben solche Ausstellungen, wie bie

Ferner wird gegen das Ansehen firchlicher Symbole eingewendet, daß durch sie, als durch eine unwandelbare Lehrnorm, die freie Entwickelung der Lehre und damit auch ber Rirche, ober bas Walten bes heiligen Geiftes in ber Rirche\* beschränkt werde. Wer aber wird so thoricht sein zu meinen, daß der Wirtsamkeit des beiligen Geiftes von Menschen Schranken gesetzt werden konnten? Wenn es bem Herrn gefiele, einen neuen Weg jur Seligkeit zu offenbaren und seine Rirche auf andere Grundlagen als die bisherigen zu erbauen, wer wollte ihm wehren und sprechen: Bis hieher und nicht weiter! Run aber wißen wir, daß ber Grund, auf dem die Kirche ruhet, ein ewiger und unwandelbarer ist, daß wir in den letzten Zeiten leben, da eine neue Offenbarung nicht zu erwarten (Eph. 2, 20. 1. Ror. 3, 10 ff. Gal. 1, 8. Luk. 16, 29 ff. Offenb. Joh. 14, 6). In der That erwarten auch die, welche das Ansehen der Symbole für ein Hindernis der freien Entwickelung der Lehre ausgeben, eine andere Offenbarung nicht von Gottes Geift, sondern von dem eigenen Geist, für den sie die Freiheit ansprechen, sich selbst eine Religion zu schaffen, wie sie dem jedesmaligen Standpunkte seiner natürlichen Erkenntnis angemeßen sei. Sie treten also nicht sowohl ben Symbolen, als vielmehr dem Worte Gottes selbst entgegen, sie wollen nicht die göttlich geoffenbarte Lehre entwickeln und ihre Erkenntnis berfelben weiter ausbilden, sondern eine neue, felbst erbachte, an ihre Stelle setzen, und es wirde, wenn sie Recht behielten, nicht mehr einen einigen Glauben, sondern so vielerlei Glauben geben, als es Individuen gibt.

Damit aber ware die Kirche felbst aufgelöst. Sie hat deshalb um die noth= wendige Einigkeit zu sichern (Conc.=Buch S. 568. 572) die Symbole aufgestellt; fie legt jedoch nicht biefen, sondern allein dem Worte Gottes eine ewige Gel= tung bei. Go übergibt fie auf dem Reichstage zu Augsburg ihre Confession "zu einer Anzeigung ihrer Bekenntnis und der Ihren Lehre", fie fagt: "Und ob jemand befunden würde, der daran Mangel hätte, dem ist man ferner Bericht mit Grund göttlicher, heiliger Schrift zu thun erbötig" (S. 70); sie bekennt sich in der Concordienformel (S. 569) aufs neue zu "berselben ersten ungeänderten Augsb. Confession, nicht derwegen, daß sie von unsern Theologis gestellet, sondern weil sie aus Gottes Wort genommen und barinnen fest und wohl gegründet ist - als Diefer Zeit unferm Symbolo" (vergl. auch Vorrede S. 4), sie erkennt die Sym= bole lediglich "für Zeugnis und Erklärung des Glaubens, wie jederzeit die heilige Schrift in streitigen Artikeln in ber Rirchen Gottes von ben bamals Lebenben verstanden und ausgelegt und derselben widerwärtige Lehre verworfen und verdammet worden," und Luther selbst sagt von der Augsburgischen Confession: "Wir halten so lange an ihr fest, bis der heilige Geift beseres gibt." Die Kirche will also ihren Symbolen nicht eine unveränderliche Geltung beilegen, sie gibt zu. es

oben berührten, find nun aber auch ein Zeugnis für bie Nothwendigkeit ber Concordienformel felbst. — Ms Gegenschriften machen wir hier noch namhaft: Märtens, über die symbol. Bilder der ev. luth. Kirche — Halberstadt, 1830. — Johannsen, Allseitige — Untersuchung ber Rechtmäsigseit ber Verpflichtung auf somb. Bücher — Altona, 1833. — Derf. Die Anfänge bes Symbolzwangs unter ben Protestanten. Leipzig, 1847.

<sup>\*</sup> Beral, Job, Sal, Semlers Borrebe zu Baumgartens Erläuterung ber somb, Schriften 2. Aufl. 1761. und J. G. Walch, Einleit. in die Religionsstreitigt. in der luth. Kirche. Th. 2. S. 153 f. Sonderbar, daß diese Anklage, welche in unserer Zeit felbst "gläubige" Theologen erheben, schon vor mehr als 100 Jahren von Fanatikern und Schwärmern, wie Dippel, Tuchtselb u. a. erhoben worden ist.

könne jemand "Mangel" baran finden, sie sind ihr lediglich zeitweilige Darlegungen ihres Glaubens, sie behält sich ausdrücklich die Freiheit vor, an ihnen zu beßern, sie zu ergänzen, zu erweitern, wie es das jedesmalige Bedürfnis erfordere. Aber das versteht sie nicht von dem Lehrinhalte, von dem Dogma, sondern lediglich von der Form und Faßung, in welcher dasselbe an das Licht gestellt worden ist; sie huldigt nicht der Meinung, es werde oder könne eine Zeit kommen, wo der Glaube, den sie bekennt, sich als falsch oder unzureichend zur Seligkeit ausweisen dürfte; das bezeugt sie überall, daß sie diesen Glauben sesthalten und deshalb "bei der zu Augsburg a. 1530 einmal erkannten und bekannten, göttlichen Wahrheit vermittelst göttlicher Verleibung beständig verharren und bleiben wolle."

Jeden Fortschritt auf dem Grunde dieses Glaubens, alles was zu dessen beserer Erstärung und Vertheidigung, zu hellerer Beleuchtung seiner Wahrheit, zu wirksamerer Ablehnung des ihm entgegenstehenden Irrthums je beigebracht werden kann, nimmt sie dankbar an als eine Bereicherung und als ein Zeugnis der sortdauernden Wirksamkeit des heiligen Geistes in der Gemeine Christi; aber eine Entwickelung der Lehre, wodurch die Lehre selbst alterirt und abgethan werden würde, weist sie ab; zu einem Weiterdau, wobei der Pseiler und die Grundsesse wahrheit (1. Tim. 3, 15) verrückt, ja untergraben würde, bietet sie die Hand nicht. Ihr Lehrgebäude ist sertig, es ruhet auf einem unwandelbaren Grunde; wer nun in diesem Hause einträchtig bei und mit ihr wohnen, oder zur Besestigung, zum Schirm und zur Zierde desselben in ihrem Sinn beitragen will, der ist ihr willsommen.

Aber auch dieses wird wider die fortdauernde Geltung der kirchlichen Symbole eingewendet: werden nicht dadurch die beklagenswerthen Spaltungen in der Chriftenheit gleichfam verewigt, und Die fo munichenswerthe Union ber getrennten Confessionen, insbesondere der luther, und der reform, Rirche, verhindert? Wafferschleben (die ev. Kirche in ihrem Verhalt. zu d. symb. Buchern u. z. Staate. Brest. 1843. S. 31 ff.) hat ganz Recht mit ber Behauptung, daß mit der Union die bisherigen symbolischen Bücher unvereinbar seien, denn das Trennende und Verdammende muße nothwendig seine Bedeutung verlieren, wenn die getrennten Theile sich vereinigen und das "damnamus" aufhöre, und wenn er gegen Dr. Ribbeck (die ordinator. Berpflicht. der evang, Geiftl. auf d. symb. Schriften — Brest. 1843) fagt: "Wie kann der Verf. eingestehen, daß es keine Lutheraner und Reformirten mehr gibt, und doch an den, beiden charakteristischen, beide trennenden symbol. Büchern festhalten? Haben diese ihre Bedeutung, ihren exclusiven Charafter gegenüber der andern Confession verloren, gelten die Unterscheidungslehren als unwesentlich, bann steht in der That kein Hindernis mehr einer wahrhaft innerlichen Bereinigung entgegen." Wir bekennen, daß uns berjenige den Chriftennamen gang mit Unrecht zu führen scheine, der nicht den Tag einer solchen "wahrhaft inner= lichen" Bereinigung der getrennten Confessionen von Herzensgrunde herbeimunschte, ja wir sind nach Joh. 10, 16 überzeugt, daß der Herr der Kirche die wahre Union zu feiner Zeit gewis herbeiführen werbe. Aber Er kann es allein thun; wenn Menschen Unionen machen, wenn insbesondere die Staatsgewalt das Uniren in ihre Sande nimmt, fo wird es damit übel gerathen (Up. Wefch. 5, 38), wie denn Die Geschichte namentlich unserer Zeit lehrt, daß folche Unionen, welche die un= längbar vorhandenen Gegenfätze nicht verföhnen, sondern nur verhüllen, auch teine Einigkeit im Geifte herbeiführen und darum keinen Beftand haben können, sondern ben Rifi nur ärger machen. Das ist das πρώτον ψεύδος aller Unionen und Union8=

versuche der Neuzeit, daß sie mehr oder weniger auf einem Bündnis mit dem religiösen Indisserentismus beruhen, ohne den sie nimmer zu Stande gekommen wären; daß sie vor der historischen Wahrheit, die sich doch immer wieder geltend macht, die Augen schließen und nun sagen, sie sei nicht vorhanden; daß sie dem natürlichen Entwickelungsgange vorgreisen und darum nur störend einwirken; daß sie die Kirche aus der ihr vom Herrn angewiesenen Bahn drängen und in eine von Menschen geformte hineinleiten wollen, die darum auch nie zum rechten Ziese sühren kann. Was hilft es zu sagen, es sei kein Gegensatz mehr da, wenn er eben doch da ist; er sei überwunden, wenn er sich überall noch geltend macht. Man sehe ihm lieber kihn ins Auge und lerne seine Bedeutung verstehen, man trage der Geschichte die gebührende Rechnung und achte den rechtlichen Besüsstand seder Confession; denn durch Unionmachen kann keine gewinnen, sondern muß sede verlieren. Es soll aber nicht bloß das Trennende der Confessionen, sondern auch ihr Gemeinsames stets die gebührende Berückstigung sinden; wer nach beiden Seiten hin in rechter Weisheit, Liebe und Treue zu wirken vermag, der wird die endliche Union im Geist und in der Wahrheit am besten vorbereiten und sördern helsen.

§. 6. Das Ansehen der kirchlichen Symbole gibt ihnen auch ihre verpflichet ende Kraft, hauptsächlich im Verhältnisse zu denen, welche im Lehramte stehen. Muß die Kirche schon die Uebereinstimmung mit ihrem in den Symbolen niederzgelegten Lehrbegriff zur Bedingung machen, unter welcher sie allein die Aufnahme in ihre Gemeinschaft gewähren kann, so muß sie natürlich diese Uebereinstimmung noch viel bestimmter von denen verlangen, welche ihre Diener zu werden begehren. Wir haben oben im §. 3 die Gründe sür dieses Verlangen nachgewiesen, hier haben wir nrch über die sich nothwendig daran anschließende Verpflichtung auf die

firchlichen Symbole das Nöthige beizubringen.

Bir halten die Kirche für völlig in ihrem Rechte, wenn sie von ihren Dienern verlangt, daß sie das Ansehen der kirchlichen Symbole anerkennen und sich unzweideutig sür dieselben erklären. Es ist an sich einerlei, ob dies durch einen förmlichen Sid oder durch Handgelübbe, durch einen schriftlichen Revers oder durch eine sinfaches Versprechen geschehe; denn die Kirche darf ja wohl von denen, die ihre Diener, also Prediger der Wahrheit werden wollen, voraussetzen, daß sie es mit redlichen Männern zu thun habe. Mag nun aber die Form der Erklärung für irrelevant angesehen werden, so ist es doch nicht der Inhalt derselben; denn dieser muß kestimmt und klar das anssprechen, woran der Kirche gelegen ist, nämlich die Anerkennung der Schriftmäßigkeit ihrer Symbole in allem, was das Dogma\*\* betrifft, und das Versprechen, anch deshalb, nämlich um ihrer Schriftmäßigkeit willen und zwar nicht quatenus sondern quia\*\*\*, sich in der Lehre treulich nach ihnen richten zu wollen. Diese Erklärung kann natürlich nur derzenige abgeben, welcher innerlich überzeugt ist, daß die sirchlichen Symbole der adaequate Ausdruck der

\*\*\* Bergl. Phil. Jak. Spener, vollständige Absertigung Dr. Pfeiffers S. 69 ff. Bal.

Ernst. Löscher, vollständ. Timotheus Berinus p. I. c. 10. S. 584.

<sup>\*</sup> Bergl. Rubelbach, Reformation, Lutherthum und Union. Leipzig 1839. S. 420 ff. und 608 ff. und bess. Grundseste ber Luther. Kirchenlehre und Friedenspraxis, das. 1840. S. 74 ff.

<sup>\*\*</sup> Bergi. G. C. Abolph Harles, Botum ilber die eidliche Berpflichtung der protesiantischen Geistlichen in Sachsen auf die kirchlichen Symbole. Leipzig 1846. S. 24. Abschnitt VII. Der Frrthum in Bezug auf die Berpflichtung zum Bekenntnis.

Schriftlehre seien, daß sie aus dem Boden des göttlichen Wortes erwachsen seien und mit demselben übereinstimmen. Ift diese lleberzeugung vorhanden, so ist die Berpslichtung auf die Symbole keine Fesel für den Geist, noch eine Last sür das Gewisen; ist sie nicht vorhanden, so kann natürlich auch nicht von einer Berpslichtung, darum aber auch nicht von der Annahme eines Kirchenamtes die Rede sein. Denn die Kirche hat nicht nur das Recht, sondern auch die Pflicht, nach der religiösen Ueberzeugung derjenigen zu fragen, die ihre Diener werden wollen; sie muß, soweit das möglich ist, sich die Gewisheit verschaffen, daß ihre Diener auch sürste, und nicht wider sie sein, mit ihr sammeln und nicht zerstreuen werden. Es ist in der That mehr als naiv, ein Kirchenamt und zugleich Freiheit und Besugnis verlangen, nicht nur eine andere Lehre, als die der Kirche ist, unter derselben Autorität und Vollmacht predigen, sondern auch, denn das ist die nothwendige Folge, die Kirchenlehre ansechten, sür salsch erklären, verwersen zu dürsen. Wer ein Amt begehrt, es sei im Staat oder in der Kirche, der übernimmt Pflichten, deren Erfüllung nothwendig mit Hingebung eines Theils der persönlichen Freiheit verbunden ist, er tritt in ein Verhältnis der Selbstbeschränkung, ja es ist eine undeschwendere, subjective Freiheit schon im Zusammenleben mit andern Menschen auch oden amtliche Gebundenbeit unmöglich.

Allein man sagt, die Verpslichtung auf die Symbole schaffe Hendler, ohne doch im Ganzen etwas zu nützen, denn die Kirche vermöge nicht die Erfüllung der von ihr aufgelegten Verpslichtung so genau zu überwachen. Wie die Menschen nun eben sind, so ist das allerdings zu befürchten; es wird mancher, um das gewünschte Amt zu erhalten, seine Zustimmung zu etwas geben, wovon er nicht überzeugt oder was er nicht zu halten Willens ist. Ist das aber die Schuld der Kirche? De oe-cultis non judicat eoclesia, sie kann keinem Menschen in das Herz sehen, sie muß von jedem, so lange nicht das Gegentheil am Tage liegt, annehmen, daß er es redlich meine. Der Staat verpslichtet seine Diener auch, ihre Lemter nicht nach ihrem Gutdünken, sondern nach der ihnen ertheilten Vorschrift zu verwalten; wenn sie es nicht thun, ihren Eid brechen, den Staat betrügen, so nimmt er ihnen das anvertraute Amt wieder und Niemand sindet das auffallend. Nur die Kirche soll jedem ihrer Diener Freiheit laßen, ihren Grundsätzen zuwider zu lehren und zu handeln, und doch den untreuen Hanshalter in Amt und Wirde erhalten, ja ihm fort und fort gestatten, die Wassen, welche sie ihm zu ihrem Schutz und ihrer Vertheidigung gegeben hat, wider sie selbst zu wenden? Und doch gilt es der Kirche noch ein weit Höheres als dem Staate, es gilt ihr das Seelenheil ihrer Angehörigen, und sie hat davon, wie sie dasselbe besorgt oder versäumt hat, auch dereinst Rechenschaft abzulegen.

Eine andere Frage ist diese: Wie soll es die Kirche mit ängstlichen Gemüthern halten, welche bei aller Redlichseit des Willens in Zweifel gerathen? Die Kirche geht ihnen mit ihrem Rath an die Hand, weist sie an, unter Gebet um Erleuchtung des heiligen Geistes der Wahrheit nachzusorschen und nur dem Zweisel keinen Einfluß auf die amtliche Wirksamkeit zu gestatten. So duldet sie den Zweisel als menschliche Schwachheit und Unvollkommenheit, weil sie die Kraft in sich hat, ihn zu überwinden, und weil sie weiß, daß dem redlich Zweiselnden immer zu seiner Zeit das Licht von dem Herrn aufgehen werde, in dem aller Zweisel verschwindet. Die Kirche richtet und handelt ja überhaupt nicht nach Art eines Polizeistaates, sondern in mütterlichem Geiste, sie zerbricht nicht, sondern sie heilt, sie stößt nicht

aus und ab, sondern sie zieht an, sie entläßt nur ben, der nach seinem ganzen

Sinn und Streben bereits aufgehört hat, der ihre zu sein.

Sagt man aber, die Verpflichtung auf die kirchlichen Symbole solle unterbleiben, weil sie doch nicht den Ersolg habe, allen Abweichungen und Ueberschreiztungen vorzubeugen, so misste man mit gleichem Fug alle göttlichen und menschlichen Gesetz abschaffen wollen, denn sie werden ja auch und zwar täglich übertreten. Die Kirche thut, was ihr Recht und ihre Pflicht mit sich bringen, sie verpflichtet und erwartet von dem, der sich verpflichten läßt, daß er seiner Verpflichtung genüge. Dabei übt sie durch ihre geordneten Organe das Kirchenregiment, die Aussicht in ihrem Gebiete; über das, was ihr verborgen bleibt, überläßt sie das Gericht dem Herrn, denn ihre Sache ist ja keine andere, als die Seinige.

## Zweiter Abschnitt.

# Bon den Bestandtheilen des Concordienbuchs insbesondere.

# I. Die drei ökumenischen oder katholischen Symbole.

Die Basis der kirchlichen Symbole bilden die oekumenischen oder katholischen Symbole. Diese hat die lutherische Kirche an die Spize ihres Concordienbuches und den ihr eigenthümlichen symbolischen Schriften voran gestellt, um ihren Zusammenhang mit der reinen Kirche der ersten Jahrhunderte darzuthun, an diese sich anzuschließen und zu bezeugen, daß ihre eigenen Symbole keine neue Lehre einsühren, sondern lediglich eine durch die historische Entwickelung der kirchlichen Verhältnisse nothwendig gewordene Erweiterung der urältesten Bekenntnisse der christlichen Kirche

ein follten.

In diesem Sinne sagt Luther in seiner Schrift: "Die dren Symbola oder Be= kenntnis des glaubens Chrifti inn der Kirchen eintrechtiglich gebraucht," (f. die Lit= teratur): "Wiewol ich zunor fast viel vom glauben geleret vnd geschrieben, was er sep, was er thue, Auch mein bekentnis hab laffen ausgehen, was ich gleube vnd wo ich zu bleiben gedencke — —, Hab ich zum vberflus, die dren Symbola (die man so nennet) oder bekentnis zusamen wollen lassen beudsch ausgehen, welche jnn ber ganten Kirchen bisher gehalten, gelesen und gesungen sind, damit ich abermal zeuge, daß ichs mit der rechten Christlichen Kirchen halte, die solche Symbola oder Be-kentnis bis daher hat behalten, Bnd nicht mit der falschen rhumrettigen Kirchen, die doch der rechten Kirchen ergeste feindin ift, vnd viel abgötteren neben solchen schönen bekentnissen eingefurt hat." - - In diesem Sinne beifit es auch in der Concordienformel (Epitome S. 518): "Und nachdem gleich nach der Apostel Zeit, auch noch bei ihrem Leben, falsche Lehrer und Ketzer eingerißen, und wider diefelbige in der ersten Kirche Symbola, das ift turze runde Bekenntnisse, gestellet, welche für den einhelligen, allgemeinen, driftlichen Glauben und Bekenntnis der rechtgläubigen und wahrhaftigen Kirchen gehalten, als nämlich das Symbolum Apostolicum, Symbolum Nicaenum und Symbolum Athanasii: bekennen wir und zu benselben und verwerfen hiemit alle Retzereien und Lehre, so denselben zuwider in die Kirche Gottes eingeführt worden sind"; so nennt fie die Declaratio (S. 569) "die drei allgemeinen Symbola, catholica et generalia summae auctoritatis Symbola," und in bas Concordienbuch wurden fie mit hinblid auf jene Schrift Luthers unter der Bezeichnung: "bie drei Hauptspmbola ober Bekenntniffe des Glaubens Christi in der Kirchen einträchtiglich gebraucht, tria Symbola eatholica seu oecumenica" aufgenommen.

Dekumenische oder katholische Symbole werden sie, und zwar unseres Wissens in der lutherischen Kirche zuerst, genannt, weil sie in der Kirche von Alters her die allgemeinste Anerkennung und Geltung vor anderen Bekenntnissen erlangt und behauptet, und jederzeit für den treuesten und reinsten Ausdruck der Schriftlehre

gegolten haben. Darum wurde ihnen auch ein noch höherer Werth als andern den Particularfirchen ausschließend angehörigen Symbolen beigelegt, wie denn hierüber Sutter (Compend. loc. I. qu. 15) fagt: "Longe majorem auctoritatem obtinent ea, quae unanimi totius catholicae ecclesiae consensu sunt approbata, qualia sunt tria illa oecumenica, quam quae paucarum tantum quarundam particularium ecclesiarum judicio et applausu sunt recepta." Denn diese allgemeinen Bekenntnisse hat= ten den Endzweck, Die Einheit und Katholicität der Kirche aufrecht zu erhalten, Die Sondersymbole dagegen sollten den Consens der Lehrer und einzelner Gemeinden oder Provincialfirchen zu jenen ausdrücken. Diese vekumenischen Symbole sind nun A. das Apostolische, B. das Nicaeische, C. das Athanasianische, und es ist hier 1) ihre Benennung und Entstehung, 2) ihr Endzweck und Inhalt mit kritischer Berücksichtigung des Textes, und 3) ihre Bedeutung für die Kirche zu erörtern, woraus zugleich erkannt wird, in welchem Verhältniffe sie felbst zu ein= ander und zu den Bekenntnisschriften der lutherischen Kirche stehen.

#### A. Das Apostolische Symbolum.

§. 1. Benennung und Entstehung besfelben. Das Apostolische Sym= bolum führt durch seine Benennung in die Zeiten der Apostel zurud, denn wenn auch nicht erwiesen werden tann, daß es von den Aposteln felbst verfaßt und auf= gestellt worden sei, so reicht es doch in die frühesten Zeiten der Kirche und steht

mit der Apostel Lehre (Ap. Gesch. 2, 42) im vollkommensten Einklange.

Es hat sich allerdings die Meinung, daß dieses Symbolum den Aposteln wie seine Benennung, so auch seine Entstehung zu danken habe, frühzeitig in der Kirche geltend gemacht, und zwar nahm man an, die Apostel hätten es verfaßt, entweder ehe sie nach der Ausgieffung des heil. Geiftes zum ersten Male von Jerusalem aus= gegangen seien, ober zur Zeit der Berfolgung durch hervdes, von ber Ap. Gesch. 12 berichtet wird, um nicht nur selbst ein Band der Einheit unter sich, sondern auch für ihre Gemeinden eine Summa der Lehre und Norm des Glaubens zu haben. Die dieser Meinung zugethan find, wollen in verschiedenen Stellen der apostolischen Schriften eine Hinweifung auf unfer Symbolum finden, als 2. Joh. 10. Bebr. 5, 12. Röm. 12, 7. 2. Tim. 1, 14. Ja es wurde sogar die Art und Weise, wie die Apostel dasselbe verfast und welchen Antheil jeder von ihnen daran gehabt, genau beschrieben. Ruffinus, um d. J. 390, sagt (Expositio in Symb. Apostolor.): Omnes ergo in unum positi et Spiritu Sancto repleti, breve istud futurae sibi, ut dicimus, praedicationis indicium, conferendo in unum, quod sentiebat unusquisque, component atque hanc credentibus dandam esse regulam statuent. Noch genouer beschreibt der Bersaßer der Schrift: De temporibus sermones, welche lange dem Augustinus zugeschrieben wurde und inter Augustini spuria scripta ed. Benedict. tom. V. opp. Num. 241 p. 280 sich findet, den Vorgang. Er sagt: Quod graece symbolum dicitur, latine collatio nominatur. Collatio ideo, quia collata in unum catholicae legis fides symboli colligitur brevitate, cuius textum vobis modo, Deo annuente, dicemus. Petrus dixit: Credo in Deum patrem omnipotentem; Joannes dixit: creatorem coeli et terrae; Jacobus dixit: Credo et in Jesum Christum, filium eius unicum, dominum nostrum; Andreas dixit: Qui conceptus est de Spiritu Sancto, natus ex Maria virgine; Philippus ait: passus sub Pontio Pilatio, crucifixus, mortuus et sepultus; Thomas ait: descendit ad inferna, tertia die resurrexit a mortuis; Bartholomaeus dixit: adscendit ad coelos, sedet ad dexteram Dei patris omnipotentis; Matthaeus dixit: inde venturus iudicare vivos et mortuos; Jacobus Alphaei: Credo et in Spiritum Sanctum, sanctam ecclesiam catholicam; Simon Zelotes: sanctorum communionem, remissionem peccatorum; Judas Jacobi: carnis resurrectionem; Matthias complevit: vitam aeternam. Amen.

Eben so nennen die Apostel als Berfaßer des Symbolums Joh. Cassianus (um 424) de incarn. Domini lib. VI. c. 3, Benantius Fortunatus, Bischof zu Boitiers († nach 600) Expositiones breves Symboli Apostolor., Istorus Hispa-lensis († 636) de divinis s. eccles. officiis libri II. ad Fulgentium fratrem lib. II. c. 22, der Abt Birminius (um 750) de singulis libris canonicis (cf. Will. Cave Historia litterar. scriptorum ecclesiast. I. p. 530 u. 630), nicht weniger Historia men Rheims († 882) unter Berufung auf Lev den Großen (ef. Cave a. a. D. II. p. 33) und endlich Paschaftus Radbertus († 831).

So wurde es conftante Unnahme in der römischen Kirche, daß die Apostel selbst Dieses Symbolum verabfaßt hatten und es von ihnen "membratim articulatimque compositum" sei. Auch in der lutherischen Kirche folgte man anfänglich dieser An= nahme, die Magdeburger Centuriatoren (Centur. I. lib. II. p. 66) adoptirten fie, Rit. Selneder (exegesis Symb. Apost., Nic. et Athanas. Lips. 1575), David Chytraeus (Articulorum Symboli apost. de Filio Dei explicatio - ed. Jo. Freder. Viteb. 1613), Christoph. Irenaeus (Symbol. Apostol. Viteb. 1613), Dan. Cramer (Schol. proph. iuxta artic. symbol. apost. Hamb. 1605) bekennen sich dazu, und endlich bielten die= jenigen, welche, wovon unten die Rede sein wird, auf dem Grunde desselben die getrennten driftlichen Kirchenparteien wieder vereinigen zu können meinten, an dem apostolischen Ursprung dieses Symbolums auch dann noch fest, als schon allgemein anerkannt wurde, daß es nicht unmittelbar von den Aposteln herrühre. Auch der arianisch gesinnte (Arminianer) Christoph Sand in nucleo historiae eccles. lib. II. p. 167 vertheidigt den apost. Ursprung desselben, um ihm den Vorzug vor dem nicaeischen desto sicherer vindiciren zu können.

Die erste Opposition gegen diese Annahme erhob in der römischen Kirche selbst Laurentius Balla, sodann Erasmus, welcher in der Vorrede zu Matthaeus sagt: quod an ab Apostolis prosectum sit nescio, und seine Ansicht gegen die Censuren der Universität zu Paris aufrecht erhielt. Ihm folgte Dupin, vor allem aber die Reformirten\* Rivetus, Chamier, Boetius und hauptsächlich Joh. Gerh. Vosssus, dann die Anglicaner Bingham, Joh. Bearson, Peter King u. a. Unter den lutherischen Theologen bemerken wir zuerst Luther, welcher sich weder sür, noch gegen

<sup>\*</sup> Calvin gibt Zweifel zu erkennen, Instit. c. VI. p. 129 (Argent. 1545): Apostolicum autem nuncupo, de autore interim minime sollicitus. Apostolis certe magno veterum scriptorum consensu adscribitur, sive quod ab illis in commune conscriptum ac editum existimabant, sive quod compendium istud ex doctrina per eorum manus tradita bona fide collectum, tali elogio confirmandum censuerunt. Neque vero mihi dubium est, quin a prima statim ecclesiae origine, adeoque ab ipso Apostolorum saeculo, instar publicae et omnium calculis receptae confessionis obtinuerit, undecunque tandem initio fuerit profectum, nec ab uno aliquo privatim fuisse conscriptum verisimile est - -. Die Haupt= fache sei gewis, nämlich: totam fidei nostrae historiam succincte distinctoque ordine hic recenseri, nihil autem contineri, quod solidis scripturae testimoniis non sit consignatum. Quo intellecto, de autore vel anxie laborare, vel cum aliquo digladiari nihil attinet.

den apostolischen Ursprung des Symbolums ausspricht, sondern in der Bredigt über die Epistel am Trinitatisfeste (Kirchenpostille Bb. 9. S. 29. Erl. Ausg.) fagt: "Diese Bekenntnis haben wir nicht gemachet noch erdacht, die vorigen Bäter auch nicht, sondern wie eine Biene das Honig aus mancherlei schönen, lustigen Blüm= lein zusammen zeucht, also ift dies Symbolum aus der lieben Propheten und Apoftel Buchern, das ift, aus der gangen b. Schrift fein Burg gusammennefaget für bie Kinder und einfältigen Chriften. Dag man es billig nennet der Apostel Symbolum oder Glauben; benn es ift also gestellet, daß man es nicht hatte beger und feiner so kurz und klar können fagen. Und ist von Alters her also in der Kirche verblieben, daß es entweder die Aposteln felbst haben gestellet oder je aus ihrer Schrift oder Predigten von ihren besten Schulern gusammengebracht ift." Eigen= thumlich ift die Ansicht von Joh. Brentius in Catechismus pia et utili explicatione illustratus 1551. 4. p. 75: Sed quia hoc (die artifulirte Abfagung durch bie 12 Apostel) magis fama, quam certo testimonio constat, sequemur, quod probabilius videtur. Dicitur enim Symbolum apostolicum, quod contineat epitomen, compendium et summam totius apostolicae doctrinae, imo totius sacrae scripturae (wie oben Euther) de Deo Patre, Filio et Spiritu Sancto. Itaque hoc symbolum tanquam Parva Biblia, de vera Dei cognitione, merito amplectendum est. Nam et res ipsa testatur, quod articuli, qui in hoc Symbolo de Jesu Christo commemorantur, collati sint in hunc epitomen ex prima concione, quam Petrus in Die Pentecostes, adstantibus et simul contestantibus apostolis, habuit. Ferner erklären sich gegen die Autorschaft der Apostel Calov, Tentel, Buddeus, Cotta in der Anmerk. at Joh. Gerhards Locis theol. XI. p. 216 sq.: Licet vere hocce symbolum, si eiusdem formam, quam nunc habet, respiciamus, ab ipsis apostolis haud fuerit compositum, illud tamen ratione materiae apostolicum esse, nemo protestantium negat. 30h. Andr. Quenftedt (Theologia didact. polemica p. I. p. 21) fagt: Symbolum apostolicum dicitur, non quod ab Apostolis ipsis sit conditum (esset enim alias connumerandum scriptis canonicis), sed quia a viris apostolicis, qui Apostolos ipsos audiverunt, non modo ex eorum scriptis sed etiam oralibus concionibus confectum est, et in hunc ordinem digestum. Totidem autem verbis, quot hodie habetur, non nisi a saeculo quarto p. Chr. n. in ecclesia traditum est. — Certe usque ad quadringentesimum annum neque ex ecclesia orientali neque occidentali ostendi potest forma Symboli huius, quae tam quoad verba, quam quoad seriem et ordinem articulorum concordaret. Eben so David Hollaz u. a.

Die Gründe, \* welche gegen die Autorschaft ber Apostel angeführt werben, sind

fürzlich folgende:

1) Das Stillschweigen ber heiligen Schrift; wären wirklich die Apostel die Verfaßer des Symbolums, so würden sie gewis in ihren Schriften darauf Bezug nehmen, und sicherlich hätte Lukas in der Apostelgeschichte ein so wichetiges Factum nicht übergangen, während Vorgänge von (relativ) geringerer Wichetigkeit berichtet sind.

2) Das gleich mäßige Stillschweigen ber ältesten Kirche; die Bäter Irenäus, Justinus Martyr, Elemens von Alexandrien, Origenes, Terzullianus, Eusebius, Hilarius, Chrill von Jerusalem hätten dessen gewis erwähnt, wenn auch nur als Tradition, denn es wäre ihnen in ihren Kämpsen gegen die

<sup>\*</sup> Wie viel Gewicht jedem dieser Gründe beizulegen sei, gibt die weitere Darlegung des Sachbestandes, insbes. p. XXXIX.

Ketzer eine wichtige Waffe gewesen. Zwar sagt Sixtus von Siena (biblioth. sanot. lib. II. a.): omnes orthodoxi patres affirmant symbolum ab ipsis apostolis conditum, allein er hat vergeßen, seine zuversichtliche Behauptung zu belegen.

- 3) Die Beschaffenheit und der Inhalt des Symbols, in welchem viele wichtige-Artifel der christlichen Lehre übergangen, und manche in so allgemeinen Ausdrücken gehalten sind, daß auch solche es annehmen konnten und angenommen haben, welche den Borten einen ganz andern Sinn unterlegten, als die apostolischen Schriften gewähren. Würden wirklich die Apostel das Symbolum als eine Lehrund Glaubensnorm verabsast haben, so hätten sie es wohl vollständiger gegeben und bestimmter sormulirt. Man vergl. hiezu besonders die dem Rechenbergischen Appendix tripart. isagog. von p. 48 an einverleibten sünf Taseln, in welchen gezeigt wird, wie das Symbol im Sinne der orthodoxen Kirche, dann in dem der Papisten, Resormirten, Arminianer und Socinianer ausgelegt werden könne.
- 4) Die Menge und Verschiedenheit der auf Shnoden und von einzelnen Kirchenlehrern verabfaßten Symbole und Bekenntnisse in der Kirche der ersten Jahrhunderte, welche nicht hätte entstehen können, wenn ein durch apostolisches Unsehen sanctionirtes Symbolum vorhanden gewesen wäre.
- 5) Die verschiedenen Recensionen des Symbols selbst und die Zusätze, welche es erweislich von Zeit zu Zeit empfieng, was gleichfalls nicht hätte stattsinden können, wenn es in der ersten Kirche als von den Aposteln herstammend bekannt gewesen wäre; denn man hätte alsdann so wenig an diesem Symbolum, als am Canon der heiligen Schrift Aenderungen vorzunehmen gewagt.
- 6) Die Ueberschrift des Symbols, welche es als apostolisch bezeichnet, entscheidet nichts; Ueberschriften nennen oft den wahren Antor einer Schrift keines-wegs und haben überhaupt kein Gewicht, wenn nicht feststeht, von wem sie herzühren; geben wir aber auch zu, daß dem Symbol die Bezeichnung apostolisch schon von Anbeginn und mit Recht beigelegt worden sei, so läst sich dieselbe eben so gut vom Inhalte verstehen, wie denn auch wirklich das nicaeische Symbolum nicht selten apostolicum genannt wird. Ferner erklärt der Sprachgebrauch die Uebertragung des Wortes oùusodor mit collatio geradezu für falsch.

7) Die kirchliche Tradition entscheidet gleichfalls nichts, denn sie beruht allein auf Auffinus, dessen Glaubwürdigkeit schon Hieronymus in Zweisel zog, und auf dem unbekannten Verfaßer der dem Augustin untergeschobenen Schrift de temporibus sermones. Diese hat keine Beweiskraft, Aufsinus aber weiß selbst seinen Bericht nicht anders einzuleiten, als mit den Worten: Majores tradiderunt cet.

8) Endlich läßt sich auch nicht behaupten, wie es von römischen Autoren, Baronius, Natalis Alexander u. a., um die kirchliche Tradition zu stützen, geschieht, daß die Abfaßung eines Shmbolums durch die Apostel nothwendig gewesen wäre; weder die Apostel hatten es nöthig als ein Band der Einheit, denn sie erfreuten sich eines viel höheren, des heiligen Geistes, noch auch war es nothwendig für ihre Gemeinden, denn diese hatten die mündliche und schriftliche Unterweisung der Apostel. Die Nothwendigkeit einer solchen Glaubensregel trat vielmehr erst nach dem Abscheiden derselben und in Folge der immer weitern Ausbreitung der Kirche, besonders aber dann ein, als die verschiedenen Haeresien auftauchten, welche die Einheit der Kirche störten.

Bemerkenswerth ift, daß man in neueren Zeiten wieder angefangen hat, dem Symbolum einen apostolischen Ursprung zu vindiciren. Gotth. Ephr. Lessing in seiner

bekannten und 1839 von Franz Boll, Pred. zu Neubrandenburg, wieder heraus= gegebenen Schrift: Nöthige Antwort auf eine fehr unnöthige Frage bes S. Hauptpaftor Göge. Wolfenb. 1778. (Gotth. Ephr. Leffing über bas apost. Glaubens= bekenntnis. Berlin 1839) in dem Abschnitte "Ausschweifung über das Glaubens-bekenntnis der ersten Christen" bei Boll S. 46 ff., will die wörtliche Absahung der Glaubenbregel = Symbolum nicht nur auf die Apostel, sondern auf Christum felbst zurückjühren. Diese Ansicht Lessings hat Delbrück (Phil. Melanchthon ber Glaubenslehrer. Eine Streitschrift, verfaßt von Ferd. Delbrud. Bonn 1826)\* wieder aufgenommen, indem er S. 181 f. sagt: "Wen also, dem die Sache unserer Kirche am Herzen liegt, wird es nicht freuen, zu sehen, wie die oben (S. 146 ff.) ange-führten Aussprüche der Kirchenväter sich dahin vereinigen, zu Gunsten Lessings ein= ftimmig zu bezeugen, daß in der That die Kirche ber ersten Jahrhunderte als Quelle der unabänderlichen, keines Beweises fähigen und bedürftigen Grundlehren eine den Aposteln von Christo unmittelbar anvertraute Glaubensregel annahm, von deren Inhalt die mündlichen und schriftlichen Mittheilungen der Apostel und ihrer Nachfolger nur Ausflüße waren."

Ferner erklärt 3. C. Lindberg (die symbolischen Bücher der dänischen Kirche, lat. und dänisch, 1830); die "neuere Behauptung, daß das apostolische Glaubens= bekenntnis nicht apostolisch sein solle, für ganz verwerflich, grundlos und grund= falsch 2c." (Recens. in den Theol. Stud. und Kritiken. 1834. H. 3. S. 987), und auch Rubelbach (Ueber die Bedeutung des apost. Symbolums und das Verhältnis des= selben zur Confirm. Offen. Senbschreiben zc. Leipzig 1844. S. 20 ff.) spricht sich für den apostolischen Ursprung desselben aus, indem er eine umfagendere Bearbei= tung dieses Gegenstandes hoffen läft, welche jedoch nicht erschienen ift. Neuestens hat ber bekannte banische Theologe Grundtvig im Interesse seiner besondern kirchlichen Richtung die Ansicht geltend gemacht, das Symbol rühre von dem Herrn felbst

gelehrt habe, und wenn auch in den Evangelien nichts davon berichtet werde, so sei doch im neuen Testament überall das Vorhandensein des Symbols vorausgesetzt. Solche ge= wagte Behauptungen durfen wir um so mehr bahingestellt sein lassen, als die Bedeutung des Symbolums durch den unbestreitbar apostolischen Inhalt und durch den firchlichen Gebrauch besselben von den frühesten Zeiten an hinlänglich gesichert ist.

ber, der es in den Tagen zwischen der Auferstehung und Himmelfahrt seine Jünger

Was nun den Urfprung und die Zeit der Entstehung des Symbolums betrifft, so eignet Laurentius Balla dasselbe dem vekumenischen Concile zu Nicaea zu. Bossius bagegen nimmt an, es fei von ben Borftebern ber römischen Kirche ausgegangen. Diesem folgt Joh. Rasp. Suicer (thes. eccles. II. p. 1093), andere aber feten feine Ent= stehung wohl mit mehr Recht schon in das zweite Jahrhundert, und insbesondere sagt Friedr. Spanheim (Introd ad hist. eccles. saec. II. cap. 3. p. 39): Verisimillimum est in Romana ecclesia symboli vulgo apostolici iacta esse hoc saeculo in competentium usum fundamenta quoad primarios articulos de fide in Deum Patrem, Filium et Spiritum Sanctum. Eadem fuere et orientalis symboli primordia, quo usae primitus orientis ecclesiae ante Nicaenum synodum, terminata in articulo de Spiritu Sancto. 30h. Hoovnbeef (Miscell. sacr. lib. I. cap. 1. p. 40) fagt in dieser Beziehung:

<sup>\*</sup> Dagegen erschien: Ueber das Ansehen der h. Schrift und ihr Berhältnis zur Glansbensregel in der protest. und in der alten Kirche. Drei theol. Sendschreiben an H. Prof. Dr. Delbriid in Bezug auf beffen Streitschrift: Melanchthon 2c. von Dr. K. H. So. Sad. Dr. C. J. Nitsich und Dr. Kr. Lüde. Bonn, 1827.

Fuit olim imprimis ecclesiae initiis aliquid symboli apostolici, puta id, quod legitur Matth. 28, sed hoc nostrum duodecim articulorum symbolum neque auctores habet apostolos neque eorum auctoritatem,\* immo diu post apostolorum saeculum et variis occasionibus contra has illasque potissimum haereses ad confirmationem tum huius, tum illius articuli hoc, quod iam habemus, sero tandem prodiit symbolum, quo auctore, ignoratur, quia nec ab uno neque simul factum. Diefem schließen sich an Thom. Ittig (hist. eccles. saec. I. cap. III. sect. I. §. 6. p. 83), Ich. Franz Buddeus (Isagoge ad theol. univers. lib. II. cap. 2. §. 2. p. 443) und Beter

Ring (hist. symb. apost. cap. II. §. 27 sqq.). Bei dem Mangel bestimmter Angaben hat sich nun die Ansicht am meisten Geltung verschafft, daß das Symbolum weder von einem Autor allein, noch auch zu einer Zeit fertig, in der Form, in welcher wir es jetzt besitzen, der Kirche bargeboten worden fei; daß es ferner mit Sicherheit vollständig weder in der orientalischen, noch in der occidentalischen Kirche vor dem 3. 400 nachgewiesen werden könne und seine Vollendung in das 6. oder 7. Jahrhundert zu fallen scheine. In der That finden wir unsern textus receptus erst in dem Psalterium graecum Papae Gregorii, nach welchem es Jak. Usher (de romanae Ecclesiae symbolo Apostolico vetere — — Diatriba p. 9) herausgegeben hat. (Hahn Bibliothek 2c. S. 10.) Es wäre jedoch zu viel argumentirt, wenn man darum, weil diese Handschrift in das 7. Jahrhundert gehört, behaupten wollte, das Symbolum sei da erst fertig geworden. Es ist unstreitig viel älter und nicht nur in seinen Grundzügen, son-dern auch dem bei weitem größten Theile seines Inhalts nach schon in den frühesten Zeiten der Kirche vorhanden gewesen. Das beweisen die Anführungen Des Symbolums bei den Batern. Es ift mahr, es findet sich bei keinem vollstän= dig, allein es dienen doch diefe Anführungen einander zur Ergänzung; was wir hier vermiffen, finden wir dort, und es wollten auch die Bater, was man nicht vergeßen darf, in den bezüglichen Stellen keineswegs eine vollständige Relation bes Symbolums geben, sondern fie führen davon immer nur so viel an, als gerade zu ihrem Endzweck nöthig war. \*\* So, um ein Beispiel von vielen anzuführen, lautet die schon oben berührte Stelle bei Chprian (epist. ad Magnum, ep. 76. p. 319. ed. Baluz.), in der zuerst das Wort symbolum vom Taufbekenntniffe gebraucht wird, während Tertullian (adv. Prax. O. 30 u. 31) es christianum sacramentum und substantia novi testamenti, andere Bäter aber κανών τῆς άληθείας, τὸ ἀργαῖον τῆς ἐκκλησίας σύςημα, regula veritatis, traditio veritatis, praedicatio, praeconium, fides ecclesiae, fides legitima, catholica, fidei sacramentum, sincera traditio, christianae fidei fons purissimus, auch blos fides, regula, veritas nennen:

<sup>\*</sup> Dies ist, so viel den Inhalt des Symb. betrifft, jedenfalls zu viel gefagt, so wie auch die sogleich näher zu besprechende Annahme der Entstehungsweise desselben aus Beranlaßung entstandener Kehereien doch, wenn ihr zu viel eingeräumt werden wollte, auf ein allzu äußer-liches, ja mechanisches Bersahren der Kirche deuten wilrde. Es ist auch das Symb. seinem Hauptinhalte nach gewis nicht so gar lange nach dem apost. Zeitalter entstanden, da wir schon bei Irenäus, Tertullian und Epprian deutliche Hinweisungen darauf sinden.

<sup>\*\*</sup> Bergl. Hössling, das Sacrament der Taufe — Erlangen 1846. Bb. 1. S. 223. "Es handelt sich hier überall durchaus nicht um eine Formulirung oder formulirte Mittheilung, sondern lediglich nur um eine summarische Inhaltsangabe dessen, was in Folge apostolischer llebersieserung gemeinsamer, unerschütterlicher und unbeweglicher Glaube der ganzen dristlichen Kriche ist."

Quod aliquis illud opponit, ut dicar, eandem Novatianum legem tenere. quam catholica ecclesia teneat, eodem symbolo quo et nos baptizare, eundem nosse Deum Patrem, eundem Filium Christum, eundem Spiritum Sanctum, ac propter hoc usurpare eum potestatem baptizandi posse, quod videatur in interrogatione baptismi a nobis non discrepare, sciat quisquis hoc opponendum putat, primam non esse unam nobis et schismaticis symboli legem, neque eandem interrogationem. Nam cum dicunt: Credis remissionem peccatorum et vitam aeternam per sanctam ecclesiam? mentiuntur in interrogatione, quando non habeant ecclesiam. Tunc deinde voce sua ipsi confitentur, remissionem peccatorum non dari nisi per sanctam ecclesiam posse; quam non habentes ostendunt, remitti illic peccata non posse. Sobann eine ähnliche Stelle nach Leo dem Großen (ep. 24 ad Flavianum episc. Constantinop. — contra Eutychis haeresin —): Quam — eruditionem de sacris novi et veteris testamenti paginis acquisivit, qui ne ipsius quidem Symboli initia comprehendit? Et quod per totum mundum omnium regenerandorum (== baptizandorum) voce depromitur, istius adhuc Senis (Eutychis) corde non capitur. Nesciens igitur, quid deberet de verbi Dei incarnatione sentire, nec volens ad promerendum intelligentiae lumen in sanctarum scripturarum latitudine laborare, illam saltem communem et indiscretam confessionem sollicito recepisset auditu, qua fidelium universitas profitetur, credere se in Deum Patrem omnipotentem et in Jesum Christum, Filium ejus unicum Dom. nostr., qui natus est de Spiritu sancto et Maria virgine, quibus tribus sententiis omnium fere haereticorum machinae destruuntur.

Sehr bemerkenswerth scheint auch eine Stelle aus Ignatius epist. ad Trallianos IX. (ed. Hefele p. 196) χωφώθητε οὖν, δταν ὑμὶν χωφὶς Ἰησοῦ Χριστοῦ λαλῆ τις, τοῦ ἐχ γένους Δαβίδ, τοῦ ἐχ Μαρίας, δς ἀληθῶς ἐγεννήθη, ἀληθῶς ἐδιώχθη ἐπὶ Ποντίου Πιλάτου, ἀληθῶς ἐξαυρώθη καὶ ἀπεθανεν, — δς καὶ ἀληθῶς ἡγερθη ἀπὸ νεχρῶν, ἐγείραντος αὐτὸν τοῦ πατρὸς αὐτοῦ — Wiewohl wir biese Stelle in keiner Schrift über unser Symbolum angeführt sinden, glauben wir doch auf dieselbe um ihrer eigenthümlichen Gliederung willen (besonders ἐδιώχθη ἐπὶ Π. Π. und darauf folgend ἐξαυρώθη) ausmerksam machen zu müßen; denn wer sähe sich hier nicht in der That an wichtige Sähe des Appestolikums erinnert?

Fehlt es uns aber hinsichtlich des Ursprungs dieses mältesten Symbolums der christlichen Kirche an sichern Anhaltspunkten, so läßt sich die Quelle, der es entsprungen ist, weit leichter nachweisen. Denn es entstund ohne Zweisel aus der Taufformel (Matth. 28, 19) und diente als Taufbekenntnis, zu welschem der Täusling durch den der Taufe vorausgegangenen Unterricht vorbereitet war. Deshald enthielt es die Fundamentalartikel des christlichen Glaubens, an welche sich in der mündlichen Unterweisung alles andere anknüpfen ließ. Hierüber haben wir uns näher zu erklären.

§. 2. Inhalt, Textesbeschaffenheit und Endzweck des Sym=bolums. Die Betrachtung seines Inhalts lehrt, daß das apostolische Symbolum eine Erweiterung der Taufformel sei, nicht aber eine zum Zwecke des Unterrichts versaßte Darlegung des gesammten christlichen Lehrbegriffs. Deshalb sehlen auch viele integrirende Theile desselben z. B. von der allgemeinen Gnade Gottes, vom

Berdienste Christi, von der persönlichen Bereinigung der Naturen in Christo und ber badurch bedingten communicatio idiomatum, vom Ausgang bes heiligen Geistes, vom Ursprung und der Natur der Sünde, von der Rechtsertigung durch den Glauben, von der Wiedergeburt und Bekehrung, von den Gnadenmitteln und mehreres Andere. Und wer könnte darin einen Mangel des Symbolums finden? Der Endzwed besselben bedingte ja seinen Inhalt. Es mar das Taufbekenntnis, und als solches konnte es, wie sich von selbst versteht, nicht sowohl den ganzen Lehrgehalt des Evangeliums, als vielmehr die geschichtlichen Thatsachen desselben, welche den Glauben begründen, umfaßen. Darum war neben dem Symbolum zum Zwecke der Auslegung und Unterweifung die kirchliche Glaubens= oder Wahrheits= Regel vorhanden\*, welche an die Worte des Symbolums anknüpfend das Ber= ständnis desselben vermittelte und den Katechumenen die ganze Fülle christlicher Erkenntnis aufschloß. Der Text des Symbolums selbst wurde übrigens den Tauf= kandidaten erst kurz vor der Taufe \*\* übergeben, und diese angewiesen, dasselbe dem Gedächtnisse einzuprägen, denn es sollte eines Theils dadurch die Geheimhaltung desselben vor den aurofrois gesichert und seiner durch eine allgemeine Beröffentlichung zu befürchtenden Profanirung vorgebeugt, andern Theils aber auch die neuen Christen auf eine symbolische Weise belehrt werden, daß es ihre Pflicht sei, fich das Symbolum auf eine unverlierbare Weise zu eigen zu machen, wie denn Augustinus (Serm. CCXII. 2) jagt: Nec ut eadem verba symboli teneatis, ullo modo debetis scribere, sed audiendo perdiscere, nec cum didiceritis scribere, sed memoria semper tenere atque recolere. Quidquid enim in symbolo audituri estis, in divinis sacrarum scripturarum litteris continetur. Sed quod ita collectum et in formam quandam redactum non licet scribi, commemoratio fit promissionis Dei, ubi per prophetam praenuntians novum testamentum dixit (Jerem. 31, 33): Hoc est testamentum cet. — Hujus rei significandae causa audiendo symbolum discitur, nec in tabulis vel in aliqua materia, sed in corde scribitur. Und eben fo Hieronhmus (ep. 61 ad Pammach.): Symbolum fidei et spei nostrae, quod ab apostolis traditum non scribitur in charta et atramento, sed in tabulis cordis carnalibus, weshalb es auch die griechischen Väter gerne τὸ μάθημα nennen.

<sup>\*</sup> Den Unterschied zwischen dem Symbolum und der regula sidei wies zuerst Dr. Aug. Hahn in der Bibliothet der Symbole (vergl. deren Borrede S. II bis IV) nach, dann in den von ihm herausgeg. Theol. tirchl. Annalen 1. Bds. 6. Heft. Dezdr. 1842. S. 391: Bon dem Symbol und der Glaubensregel der alten Kirche, welche interessant Abhandlung unsers Bissens nun nach dem Tode des ehrwürdigen Bersassers vergeblich auf ihren Abschlüge wartet, der es erst möglich gemacht haben würde, sich ein bestimmtes Urtheil über das Kesultat der Untersuchung zu bilden. Die richtige Mitte zwischen einer falschen Identifizirung und falschen Unterschendung des Symbolums und der Glaubensregel hat Hössling (das Sacrament der Tause 2c. 1. Bd. S. 217 ff. und 223) angegeben.

<sup>\*\*</sup> Das Ostersest war in der alten Kirche die gebräuchlichste Tanszeit: die traditio symboli geschahe kürzere oder längere Zeit vor diesem Feste, in der afrikanischen Kirche z. B.; am Sonnabende der 3. Fastenwoche, das Concil. Agath (a. 506 zu St. Agde in der Produitz Nardonne) bestimmte den Palmsonntag dazu, und Ambrosius sagt: (ep. 20 ad Marcellinam sororem) mit Beziehung auf diesen Tag: post lectiones et tractatum dimissis catechumenis symbolum tradedam aliquidus competentidus (Taussandidaten) in daptisteriis dasilicae. S. Sössina a. a. D. S. 228 s.

Der traditio symboli an die Täuflinge von Seiten der Kirche entsprach dessen redditio durch jene. Wenn sie es nämlich in das Gedächtnis aufgesaßt hatten, so mußten sie es zuvörderst vor ihrem Katecheten recitiren, sodann es aber auch öffentslich vor der Gemeinde besennen und insbesondere bei der Taufe die nach den einzelnen Artiseln des Symbolums an sie gerichteten Fragen mit den Worten desselben beantworten, worüber das oben beigebrachte Citat aus Cyprianus und viele andere Zeugnisse dei den Vätern Ausschluß geben, wie denn auch Tertussianus (de coron. milit. c. 3) bei Beschreibung des ursprünglichen Taufritus sagt: Dehine ter mergitamur, amplius aliquid respondentes, quam Dominus in evangelio determinavit.

Und so war fortwährend die Kenntnis des Symbolums (und Baterunsers) das Minimum dessen, was die Kirche von denen verlangte\*, welche ihre Mitglieder zu werden begehrten, indem sie auch durch die Anordnung, daß, die dieser Kenntnis entbehrten, nicht als Tauszeugen (denn der Tauszeuge sollte seinen Tauspathen im Glauben unterweisen helsen) oder Abendmahlsgenoßen zugelaßen und mit den canonischen Strasen belegt werden sollten, für die Erhaltung desselben zu sorgen bemüht war. Sen so wurde die Ablegung des Tausbesentnisses späterhin auch von den Constitenten verlangt, so daß es also sür diezenigen, welche die Tause als Kinder empfangen hatten, an die Stelle jener redditio symboli bei der Tause trat. Die evang. Kirche hat diesen Act der redditio symboli mit der Consirmation verbunden und rechnet übrigens die Kenntnis des Symbolums zu den unerläßlichen Eigenschaften des Christen

War nun also der Endzweck des Symbolums von Anfang an recht eigentlich ein innerlicher, da die Kenntnis und der Gebrauch desselben zu den kirchlichen My= fterien gerechnet wurde, so ift es doch natürlich, daß dieses Symbolum dem Christen auch ein Bermahrungsmittel gegen schädliche Einflüße der Haresien, die von außenher an ihn kamen, sein sollte. Zwar werden wir nicht mehr zu der rein äußerlichen Ansicht von Sam. Basnage (Exercitat. in Baronium, 1692. p. 476) und And. zurückkehren, nach der jeder der 12 Artikel des Symbolums, in welche man es frühzeitig, jener Annahme einer artitelweisen Abfahung durch die 12 Apostel zu Liebe, eintheilte, ja jedes Wort desselben gegen irgend eine Ketzerei gerichtet gewesen wäre: doch werden wir immer die Zurückweisung häretischer Lehren als mit zu den Endzwecken des Symbolums gehörig zu betrachten haben. Natürlich, wie die Ketzerei gegen die orthodoxe Lehre gerichtet ist, also streitet diese auch wie= ber gegen jene und ist dem treuen Bekenner ein Schild gegen sie. Sinne mögen wir es uns wohl gefallen lagen, wenn man uns fagt: ber zweite Artifel: omnipotentem creatorem coeli et terrae sei gegen die Gnostifer gerichtet; ber vierte: conceptus Spiritu sancto, natus ex Maria virgine, gehe sowohl wider Die häretischen Meinungen bes Ebion, Cerinthus und And., welche die übernatür= liche Empfängnis Chrifti, als gegen Jovinianus, der die unverlette Jungfrauschaft Marias nach ber Geburt bes herrn (virgo concepit, sed non virgo generavit)

<sup>\*</sup> And in den "Berzeichnisen deffen, was der Geistliche wisen muste," ist das apostolische und athanasianische Symbolum enthalten, doch so, daß die Geistlichen zugleich darauf geprist wurden, ob sie den Sinn desselben verstunden und andere zu lehren vermochten, während bei den Laien die Kenntnis des Wortlautes genisste. S. Rudolph von Raumer, die Einwirtung des Christenthums auf die althochdeutsche Sprache. Stuttg. 1845. S. 214 f. 247 sf. 265 sf.

längnete; der fünfte: passus sub Pontio — sepultus gegen Menander, Cerdon, Saturninus und And., welche nur einen Scheinleib Christi annahmen; der sechste: descendit ad inferna gegen die Arianer, Eunomianer und insbes, gegen die Apollinaristen; der siedente: adscendit ad coelos, sedet ad dexteram Dei Patris omnipotent. gegen Apelles und seine Anhänger; der achte: inde venturus iudicare cet. gegen Marcion, Cerdon, die Valentinianer, Basilidianer, Carpocratianer und And.; desgleichen der zehnte Artisel von der communio sanct. und remissio peccat. gegen die Donatisten und gegen die Montanisten und Novatianer; der eilste endlich von der resurrectio carnis gegen die Längner derselben (vergl. Joh. Gerhardi Loci theol. XVIII. p. 361 sq.) Allein daß nun eben um dieser Häretiker willen das Symbolum so und nicht anders verabsast worden, daß also die Häresie der Entstehungsgrund desselben sei, diese so ganz äußerliche Faßung zurückzuweisen, dürsen mir nur an Rudelbachs tressendes Wort (Histor. krit. Einsleitung in die Augsb. Consession S. 9) erinnern: "hier muß es allewege sessstehen: die Wahrheit, von und in Christo geoffendaret, war das Erste, und die Lüge hinste ihr nach."

Noch geben wir zum Schluße eine kurzgefaßte Uebersicht der wichtigsten Verschiedenheiten des Textes, welche sich in den vorhandenen Recensionen des Sym=

bolums finden:

1) Römische Form des Symbols nach Ruffinus:

Credo in Deum Patrem omnipotentem. Et in Christum Jesum, unicum Filium ejus, Dominum nostrum. Qui natus est de Spiritu sancto ex Maria virgine, crucifixus sub Pontio Pilato et sepultus, tertia die resurrexit a mortuis, ascendit in coelos, sedet ad dexteram Patris: inde venturus est iudicare vivos et mortuos. Et in Spiritum sanctum, sanctam ecclesiam, remissionem peccatorum, carnis resurrectionem.

2) Das Glaubensbekenntnis des Marcellus von Anchra (337):

Πίς εύω εὶς θεὸν παντοχράτορα, καὶ εἰς Χριζὸν Ἰησᾶν, τὸν υξὸν αὐτᾶ τὸν μονογενῆ, τὸν κύριον ἡμῶν, τὸν γεννηθέντα ἐκ πνεύματος ἀγία καὶ Μαρίας τῆς παρθένα, τὸν ἔπὶ Ποντία Πιλάτα ςαυρωθέντα καὶ ταφέντα καὶ τῆ τρίτη ἡμέρα ἀναζάντα ἐκ τῶν νεκρῶν, ἀναβάντα εἰς τοὺς οὐρανὰς καὶ καθήμενον ἐν δεξιᾳ τᾶ πατρὸς, ὅθεν ἔρχεται κρίνειν ζῶντας καὶ νεκρούς, καὶ εἰς τὸ ἄγιον πνεῖμα, ἀγίαν ἐκκλησίαν, ἄφεσιν ἁμαρτιῶν, σαρκὸς ἀνάζασιν, ζωὴν αἰώνιον.

3) Ein griechisches Formular aus einer Handschrift des 8. Jahrhunderts nach Jakob Usber:

Πιζεύω εὶς θεὸν πατέρα παντοχράτορα, καὶ εἰς Χριζὸν Ἰησῶν, υἱὸν αὐτῷ τὸν μονογενῆ, τὸν κύριον ἡμῶν, τὸν γεννηθέντα\* — καὶ εἰς πνεῦμα ἄγιον, ἁγί [αν ἐκκλησίαν], ἄφεσιν ἁμαρτιῶν, σαρκὸς ἀνάζα [σιν]. ᾿Αμήν.

4) Ein latein. Formular aus einer Handschrift des 7. oder 8. Jahrhund. nach demselben. (Die Sprachsehler kommen auf Rechnung des Abschreibers.)

Credo in Deum Patrem omnipotentem. Et in Christo Jesu, Filium ejus unicum, Dominum nostrum, qui natus est de Spiritu sancto et Maria virgine,

<sup>\*</sup> Die ausgelaßenen Sätze stimmen bis auf wenige Barianten mit dem unter 2. abgebruckten Texte. Die Barianten sind ff: vor  $\tau \alpha \varphi$ , sehlt  $\kappa \alpha \lambda$ , vor  $\tau \varrho/\tau \eta$  f.  $\tau \eta$ , nach èx f.  $\tau \sin \nu$ , vor  $\tau \alpha \varphi \eta \mu$ . f.  $\kappa \alpha \lambda$ , statt  $\kappa \varrho/\nu \varepsilon \nu$  heißt es  $\kappa \varrho i \nu \alpha \iota$ , vor á $\gamma \iota \nu \nu$  f.  $\tau \lambda$ , desgleichen sehlt das Eingellammerte in der Handschrift.

qui sub Pontio Pilato crucifixus est et sepultus, tertia die resurrexit a mortuis, ascendit in coelis, sedet ad dextera Patris, unde venturus est iudicare vivos et mortuos. Et in Spiritu sancto, sancta ecclesia, remissione peccatorum, carnis resurrectionis.

5) Dies. Formel — für den liturg. Zweck verkürzt — nach dem Sacramontarium des Gelasius. (Hahn hält diese Formel S. 9 der Bibl. 1c. wohl mit Recht für die ursprüngliche.)

Credo in Deum Patrem omnipotentem, et in Jesum Christum, Filium ejus unicum, Dominum nostrum, natum et passum, et in Spiritum sanctum, sanctam

ecclesiam, remissionem peccatorum, carnis resurrectionem.

6) Der textus receptus nach einem psalterium graecum Papae Gregoriî (nach Usher):

a, Lateinisch:

Credo in Deum Patrem omnipotentem, creatorem coeli et terrae. Et in Jesum Christum, Filium ejus unicum, Dominum nostrum. Qui conceptus est de Spiritu sancto, natus ex Maria virgine, passus sub P. P., crucifixus, mortuus et sepultus, descendit ad inferna; tertia die resurrexit a mortuis, ascendit ad coelos, sedet ad dexteram Dei Patris omnipotentis: inde venturus iudicare vivos et mortuos. Credo in Spiritum sanctum, sanctam ecclesiam catholicam\*, Sanctorum communionem, remissionem peccatorum, carnis resurrectionem, vitam aeternam. Amen

b. Griechisch:

Πιζεύω εὶς θεὸν πατέρα παντοκράτορα, ποιητὴν οὐρανες καὶ γῆς. Καὶ Ἰησεν Χριζόν, υξὸν αὐτες τὸν μονογενῆ, τὸν κύριον ἡμῶν, τὸν συλληφθέντα ἐκ πνεύματος άγιε, γεννηθέντα ἐκ Μαρίας τῆς παρθένε, παθόντα ἐπὶ Ποντ. Πιλ., ζαυρωθέντα, θανόντα καὶ ταφέντα, κατελθόντα εἰς τὰ κατώτατα, τῆ τρίτη ἡμέρα ἀναζάντα ἀπὸ τῶν νεκρῶν, ἀνελθόντα εἰς τὰς ἐρανὰς, καθεζόμενον ἐν δεξιῷ θεοῦ πατρὸς παντοθυνάμε, ἐκεῖθεν ἐρχόμενον κρίναι ζῶντας καὶ νεκράς. Πιζεύω εἰς τὸ πνεῦμα τὸ ἄγιον, ἀγίαν καθολικὴν ἐκκλησίαν, ἀγίων κοινωνίαν, ἄφεσιν ἁμαρτιῶν, σαρκὸς ἀνάζασιν, ζωὴν ἀιώνιον. ᾿Αμήν.

7) Aquilejenfische Form des Symbols, nach Ruffinus.

Credo in Deo Patre omnipotente, invisibili et impassibili. Et in Christo Jesu, unico Filio ejus, Dom. nostr. Qui natus est de Spiritu sancto ex Maria virgine, crucifixus sub Pontio Pilato et sepultus; descendit in inferna\*\*,

\* Man bemerke hier den Zusatz catholicam, welcher wahrscheinlich, und zwar zuerst in einem griech. Texte, aus einer erklärenden Kandglosse in den Text kam. So King a. a. D.

c. III. §. 16. p. 277. Walch Introductio p. 107 sqq.

<sup>\*\*</sup> Ucber diese Stelle sagt Auffinus (Exposit. Symboli): Sciendum sane est, quod in ecclesiae Romanae symbolo non habetur additum: Descendit ad inferna, sed neque in Orientis ecclesiis habetur hic sermo: vis tamen verbis eadem videtur esse in eo, quod sepultus dicitur. Es hatte Auffinus asso tine Ahnung von der tiesem Bedeutung dieser aus Eph. 3, 9 n. 1. Petr. 3, 19 entnommenen Stelle des Symbosiums. Doch sagt derselbe Mussiums, sie seine omnium saeculorum suffragio ausgenommen und erstärt sich darüber ganz anders so: animam Christi rationalem atque intellectualem, meliorem humanitatis assumtae partem, corpori contradistinctam post veram a carne separationem, vere delatam suisse ad partes illas infernas, ubi animae hominum ante illud tempus mortuorum detinebantur; et ob illam animae translationem

tertia die resurrexit a mortuis, ascendit in coelos, sedet ad dexteram Patris: inde venturus est iudicare vivos et mortuos. Et in Spiritu sancto. Sanctam ecclesiam, remissionem peccatorum, hujus carnis resurrectionem.

8) Ansehen und Bedeutung des Shmbolums eine hohe Wickigkeit und Bedeutung beigelegt hat, ist unbestritten. Schon die sorgfältige Geheimhaltung besselben in den ersten Jahrhunderten zeugt dasür. Sodann der Gebrauch, welchen die Kirche von demselben als dem allgemeinen\* Tausbekenntnis, bei der Abendmahlsfeier und sonst beim Gottesdienste \*\* machte und insbesondere, indem sie sin die Katechismen als einen integrirenden Theil derselben zur Unterweisung der angehenden Christen aufnahm. Nicht geringer ist die Wichtigkeit desselben sür unsere Zeiten geworden, indem wir nicht nur den nämlichen Gebrauch davon machen, sondern es auch seit der Resormation als das Band zu betrachten haben, welches die getrennten Kirchen noch zusammenhält.

Ob wir übrigens, wie Calixtus, Latermann, Dreper u. a. Synkretisten wollten, eine Union auf dem Grund desselben hoffen oder anstreben sollen, ist in den synkretistischen Streitigkeiten hinreichend erörtert und mit Recht verneint worden \*\*\*. Es ist zwar wahr, daß "wenn gleich nicht alle Glaubensartikel darin

Christum vere dici in infernum descendisse. Calvin bezieht die Stelle auf das geiftige Leiden Jesu in Gethsemane und am Krenze (l. c. cap. VII. p. 150) und sagt deshald, sie enthalte maximae rei non contemnendum mysterium, und gehöre ad redemtionis nostrae complementum; die meisten resormirten Theologen solgten jedoch der ersten (slachrationalissischen) Aussauge Russium, die lutherische Kirche nahm nach Luthers Borgange (siehe Concordienbuch 550 und 696) die Stelle, sicut  $\tau \delta$  soprov verdorum sonat (Gerhard. loci tom. I. p. 362). Wenn übrigens auch diese Stelle erst später dem Symbolum einverleibt worden ist, so war doch die Lehre von Ansang an in der Kirche, wie Georg Hosger Baage in der gelehrten Dissertat. De astate articuli etc. (p. 153 sq. siehe die Litteratur) dargethan hat, und es ist mithin nicht unwahrscheinlich, daß, wenn auch die oben mitgetheilten Formeln des Symbolums sie nicht enthalten, sie doch in ungeschriebenen existit haben mag. Vemerkenswerth ist, daß Cyrillus von Verus. in seinen Katechesen aussilikrlich davon handelt. Man vergl. Dietelmair: de descensu Christi ad inferos, dann die hieher gehörigen isagog. Werke von Balch und Carpzov, so wie die S. XVI anges. Ubhandlungen.

\* Daß die orientalische Kirche statt des Apostolicums bald das Nicänum als Tansbe-

\* Daß die orientalische Kirche statt des Apostolicums bald das Nicknum als Tansbekenntnis w. annahm, davon unten S. XLIX. Doch blieb ersteres auch bei ihr in Geltung, indem es dei jedem öffentlichen Gottesdienste recitirt wurde, Theodoret hist. eccl. II. p. 566:  $\dot{\epsilon}v$   $\pi \dot{\alpha} \sigma \eta$   $\sigma v \dot{r} \dot{\alpha} \dot{\xi} \dot{\epsilon} \iota$   $\tau \dot{\delta}$   $\sigma \dot{\nu} \mu \beta \partial \delta v$   $\lambda \dot{\epsilon} \gamma \dot{\epsilon} \sigma \dot{\theta} a \iota$ . Ob aber iiberall und allezeit, scheint dei dem bekannten Borgange auf dem Concil zu Florenz (1439), wo Marios Eugenikos, Bischof von Ephesus, erklärte, daß er von einem apostolischen Symbol nichts wiße, — sehr aweiselbatt.

\*\* Nachbem nämlich die disciplina arcani aufgehört und die sacra publica an ihre Stelle getreten waren.

\*\*\* Calixt in mehr. Schriften, insbesondere in der Epicrisis de colloquio Thoruniensi §. 4 und in Desiderium concordiae §. 4. Seine Meinung war: consequens igitur est, hanc fidem (das apost. Symb., welches Papisten, Lutheraner und Calvinisten gleichsmäßig annähmen), ad salutem eis sufficere, und in Responsio I. contra Moguntinos thesi 42 sagt er: "in diesem Symbole sind enthalten die Stilce der christlichen Lehre, deren Ersenntnis nöthig, wenn man ein wahrer Christ sein und die Seligkeit erlangen will", und thesi 56: "in dem apost. Symbolo sindet man alles, was man der Seligkeit wegen glauben nuß". Bergl. Walch Religionsstreit in der Luth. Kirche. 1. Bd. S. 421 ss.

explicite und formaliter enthalten sind, sie boch alle implicite, virtualiter und reductive durch eine bequeme Folge daraus gezogen werden können" (Pfeiffer, Alugheit der Gerechten S. 143), allein es lehrt uns die Geschichte der christlichen Lehrentwickelung, wie bald fich die Kirche genöthigt sah, den apostolischen Glauben durch weitere Darlegungen desselben zu begründen und sicher zu stellen. Und auch die Thatsache, daß felbst Häretiker das Apostolicum als Taufbekenntnis gebrauchten und die nämlichen Fragen an die Täuflinge, wie die orthodoxe Kirche aus dem= selben ableiteten, zeugt selbstrebend dafür, daß es nicht ausreichte, die Einheit und Reinheit des Glaubens der Kirche in ihren zeitlichen Berhältnissen zu bewah= ren. Immer aber bleibt bem apost. Symbolum die doppelte Bedeutung, einmal das Einheitsband der allgemeinen driftlichen Kirche, dann aber das Samen= korn, aus welchem die übrigen Symbole erwuchsen, zu sein, und wenn heutzutage eine so übelbegründete Opposition gegen die Geltung und den Gebrauch des Symbolums in der Kirche sich erhoben hat, so beklagen wir darin ein neues Symptom der Krankheit unfrer im schrankenlosen Streben nach Geltendmachung der Subjektivität aus allen Fugen gekommenen Zeit, und können den Anspruch, sich auch von diesem "nur das ursprünglich und unverlierbar Christliche" enthaltendem Wahrheitszeugnisse lossagen und dabei ein Chrift und Glied der christlichen Kirche, ja das noch 2007 Ekoxyn zu sein, nur aus der merkwürdigen und vollständigen Begriffsverwirrung erklären, welcher dieses Geschlecht anheims gefallen ift. Möchte es boch des Irenaus Worte beherzigen (adv. haer. 1. I, c. 10): τούτο τὸ κήρυγμα παρειληφυῖα καὶ ταύτην τὴν πίζιν ἡ ἐκκλησία, καίπερ ἐν ὅλω τῷ κόσμῳ διεσπαρμένη, ἐπιμελῶς φυλάσσει, ὡς ἕνα οἰκον οἰκοῦσα καὶ ὁμοίως πιςεύει τούτοις ώς μίαν ψυχήν και την αθτην έχουσα καρδίαν, και συμφώνως ταυτα κηρύσσει και διδάσκει και παραδίδωσιν, ώς ξυ ζόμα κεκτημένη.

### B. Das Michifche Symbolum.

1) Benennung und Entstehung. Es führt dieses Symbolum seinen Namen von der ersten allgemeinen Kirchenversammlung zu Nicka in Bithynien\*, wo im I. 325 auf den Auf Constantins d. Gr. 318 Bischöfe aus Europa, Assen und Afrika sich versammelten, um den durch die Ketzerei des Arius gestörten Frieden der Kirche wieder herzustellen. Es stellte sich hier bereits das Bedürsnis heraus, die in dem apostolischen Symbolum gegebenen Grundlagen des christlichen Glaubens durch eine neue einhellige und die obwaltenden Streitigkeiten schichtende Formel zu schirmen, und in dieser das richtige Verständnis derzeitigkeiten schlichtende Formel zu schirmen, und in dieser das richtige Verständnis derzeitigkeiten sches Apostolicums, unter welche Arius seine Irrlehre subsumiren konnte, nachzuweisen. Denn Arius nahm keinen Anstand, das apostolische Symbolum mitzubekennen, aber allerdings in einem Sinne, der von dem der orthodoxen Kirche weit verschieden war. Hierin galt es ihm zu widerstehen und hierin ist zugleich die Ursache der Verschiedenheit des Nischnuns von dem Apostolicum zu suchen.

Dieses von der Synode zu Nicaa angenommene Glaubensbekenntnis wurde

<sup>\*</sup> Nicht zu verwechseln mit der Stadt Nice in Thracien, wo einige Zeit nachher arianisch gesinnte Bischöse, eig. Semiarianer, 'Opolovolazal, zusammentraten und die von ihnen auf der Synode zu Ariminum (359) übergebene, aber dort verworsene Bekenntnissormel bestätigten, welche Formel dann durch die Arglist der Arianer zu mancher Verwechstung mit dem ächt nickischen Symbolum Anlaß gab (Socrates II, 37. IV, 12).

sodann auf dem zweiten ökumenischen Concilium zu Constantinopel (381) wieder= holt und nach Maßgabe der Verhältnisse, welche diese Kirchenversammlung herbeisgeführt hatten, durch Zusätze gegen die seitdem entstandenen Häresien rermehrt. In der Gestalt, welche es nun dadurch erhielt, gelangte es zur allgemeinen Geltung in der Kirche, und es wäre sonach eigentlich das nicäisch=constantinopoli=

tanische Symbolum zu nennen.

tanische Symbolum zu nennen.

Alls Versasser der nicätschen Formel werden genannt: 1) Hosius, Bischof von Corduba, welcher den Vorsitz auf dem Concil führte und von dem nach Athanas. ep. ad solitar. vitam agentes die Arianer Ursacius und Valens zu Constantius sagen: οὖτος και την εν Νικαίς πίζιν εξέθετο — explicuit, nicht confecit, da Hosius "auf und Namens der Synode einen mündlichen Bortrag über den Glauben" zu halten hatte (nach Gelas. hist. Syn. Nio. II, 12, vergl. Köllner Symbolik S. 34 f.); 2) Eusedius, Bischof von Cäsarea, eines der gelehrtesten Glieder der Synode, jedoch der Meinung, daß des Arius Lehre nicht gegen den Kirchenglauben sei; 3) Hermogenes, von welchem Basilius der Große in seinem Arischenstein seinen Feienen Feienen Feienen Feienen von Konnergenes, von welchem Basilius der Große in seinem 319. Briefe sagt: τοῦ μακαρίου Έρμογένους, τοῦ τὴν μεγάλην καὶ ἄξόηκτον πίζιν γράψαντος εν τῆ μεγάλη συνόδω; 4) Athanasius, damals noch Diakonus; 5) Ma= farius, Bischof von Jerusalem, von dem Josephus der Aeghptier (Jo. Selden, Commentar. in Eutychii Aegypt. ecclesiae suae origines p. 72) sagt: iussit imperator, ut fides, quam scripserat ei episcopus Hierosolymitanus, legeretur synodo episcoporum. Et amplexati sunt eam ex eis 318 episcopi cet. Das Wahrscheinlichste ist, daß der Kaiser mehreren Bischösen den Auftrag gegeben habe, Glaubensformeln zu entwerfen, unter welchen die des Eusebius die allgemeine Billigung erhielt und, ένδς μόνου προςεγγραφέντος δήματος τοῦ δμοουπίου\*, auf Befehl des Kaisers unterschrieben wurde, wie Eusedius selbst in ep. ad Caeauf Sejen des Kaijers innerjartieden wurde, wie Eujedius jeloft in ep. ad Caesariens. (bei Athanas. de decret. Syn. Nic. tom. I. opp. vol. I. p. 328, ed. Montfauc. n. Socrat. hist. eccles. libr. I. C. 8, vergl. Walch Breviar. p. 43 sq.) berichtet. Die Formel felbst war ursprünglich in griechischer Sprache verabfast und wurde von Hilarius von Pictavium in das Lateinische übersetzt.

2) Inhalt, Textesbeschaffenheit und Endzweck. Um den Inhalt und Endzweck dieses Symbols gehörig würdigen zu können, ist es nöthig, den

Urtext beider, der nicaischen nämlich und der constantinopolitanischen, Formeln zu kennen und die Verschiedenheiten derselben sich zur Anschauung zu bringen. Wir geben erstere Formel nach Eusebius epist. ad Caesarienses, letztere nach den Acten bes conftant. und des chalcedon. Concils (451 occum. IV) bei Mansi tom. III, p. 565, tom. VI, p. 957, tom. VII, p. 111\*\*, wie sie Hahn a. a. D. S. 105 u. 111, dann Gieseler Kirchengesch. 1. Bd. 2. Abth. S. 49 u. 75 (4. Aussl.) mittheilen\*\*\*.

a. Symbolum Nicaenum:

Πιζεύομεν είς ενα θεόν πατέρα παντοκράτορα, πάντων όρατῶν καὶ ἀοράτων ποιητήν. Καὶ είς ενα κύριον Ἰησοῦν Χριζὸν τὸν υίὸν τοῦ θεοῦ, γεννηθέντα ἐκ τοῦ

<sup>\*</sup> Wegen bieses Wortes ouoovoios wurde die Formel von den Arianern des Sabellianismus beschulbigt.

<sup>\*\*</sup> Das vierte öfumenische Concil zu Chalcebon fam zweimal auf das nicäische Symbolum zurück, nämlich Actione II. (Leguntur concilii Nicaeni et CP. I. symbola cet.) u. Act. V. (Recitata est Fidei definitio iuxta formulam Nicaenam et CPam factam praecipue dogmatibus Eutychianis opposita (Cave hist. litt. I, p. 483)

<sup>\*\*\*</sup> Die Berschiedenheiten beider Formeln sind durch den Druck bemerklich gemacht.

πατρὸς μονογενή, τουτέςιν έχ τῆς οὐσίας τοῦ πατρὸς, θεὸν έχ θεοῦ, φῶς έχ φωτός, θεον άληθινόν έχ θεοῦ άληθινοῦ γεννηθέντα, οὐ ποιηθέντα, όμοούσιον τῷ πατρί, δι' οῦ τὰ πάντα ἐγένετο, τά τε ἐν τῷ οὐρανῷ καὶ τὰ ἐν τῆ γῆ τὸν δι ήμᾶς τους άνθρώπους και διά την ήμετέραν σωτηρίαν κατελθόντα και σαρκωθέντα και ένανθοωπήσαντα, παθόντα και αναζάντα τῆ τρίτη ἡμέρα, (και) άνελθόντα είς τοὺς οὐρανούς, καὶ ἐρχόμενον κρίναι ζῶντας καὶ νεκρούς. Καὶ είς τὸ ἄγιον πνευμα. Τους δε λέγοντας, ότι ήν ποτε ότε ουκ ήν, και πριν γεννηθήναι ουκ ήν, καὶ ὅτι ἔξ ὀυκ ὄντων ἐγένετο, ἢ ἔξ ἑτέρας ὑποςάσεως ἢ οὐσίας φάσκοντας εἶναι, ἢ κτιζον, τρεπτόν ή άλλοιωτόν τόν υξόν του θεου, άναθεματίζει ή καθολική ξκκλησία.

b. Symbolum Constantinopolitanum:

Πιζεύομεν είς ξνα θεόν, πατέρα παντοκράτορα, ποιητήν οὐρανοῦ καὶ γῆς, όρατων τε πάντων και ἀοράτων. Και είς ενα κύριον Ιησούν Χριζόν, τὸν υξὸν τοῦ θεοῦ τὸν μονογενῆ, τὸν ἔκ τοῖ πατρὸς γεννηθέντα πρὸ πάντων τῶν αἰώνων, φῶς ἐκ φωτός, θεὸν ἀληθινὸν ἐκ θεοῦ ἀληθινοῦ. γεννηθέντα, οὐ ποιηθέντα, όμοούσιον τῷ πατρί, δι' οὖ τὰ πάντα ἐγένετο, τὸν δι' ἡμᾶς τοὺς ἀνθρώπους και δια τὴν ἡμετέραν σωτηρίαν κατελθόντα ἐκ τῶν οὐρανῶν καὶ σαρκωθέντα ἐκ πνεύματος άγίου και Μαρίας της παρθένου, και ενανθρωπήσαντα, ςαυρωθέντα τε ύπερ ήμων επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα καὶ ἀναςάντα τῆ τρίτη ἡμέρα κατὰ τὰς γραφάς, καὶ ἀνελθόντα 'εις τοὺς οὐρανούς, και καθεζόμενον ἐκ δεξιῶν τοῦ πατρός, και πάλιν ξοχόμενον μετὰ δόξης ποῖναι ζώντας παὶ νεπρούς, οὖ τῆς βασιλείας οὐπ έςαι τέλος. Καὶ εἰς τὸ ἄγιον πνεῦμα, τὸ κύριον (nach 2. Ror. 3, 17. f. Theodoret. ad h. l.) τὸ ζωοποιόν (nad) 30h. 6, 63) τὸ ἐκ τοῦ πατρὸς ξαπορευόμενον (nach 3oh. 15, 26), τὸ σὺν πατρί και υξῷ συμπροςκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, τὸ λαλήσαν διὰ τῶν προφητων. είς μίαν, άγιαν, καθολικήν και άποςολικήν εκκλησίαν, Όμολογοῦμεν ξεν βάπτισμα εἰς ἄφεσιν άμαρτιῶν. προςδοκῶ-μεν ἀνάςασιν νεκρῶν καὶ ζωὴν τοῦ μέλλοντος ἀιῶνος. Ἀμήν.

Bergleicht man beide Formeln mit dem apostolischen Symbolum und unter einander, so erkennt man sogleich, daß jene sich diesem genau anschließen und nicht eine Aenderung, sondern eine durch die Zeitverhältnisse gebotene Erweiterung besselben beabsichtigen, und es stellt sich auch alsbald der Endzweck biefer Zusätze klar heraus. Es sollte nämlich in der nicaischen Formel hauptsächlich der Ketzerei des Arius begegnet und die Gottheit des Sohnes und seine Wesenseinheit mit dem Bater bekannt werden. Weshalb aber das Concil vom dritten Artikel blok das Bekenntnis zu dem heiligen Geiste beibehielt, statt der übrigen Sätze aber eine feierliche Verwerfung der Lehren des Arius und der aus ihnen hervorgehenden Consequenzen anfügte, ergibt sich daraus, daß die weggelagenen Sätze bis dahin noch keine Anfechtung erlitten hatten.

Die constantinop. Formel, welche gegen Macedonius die Gottheit des heiligen Beistes zu vertheidigen hatte\*, enthält nun die dahin gehörigen Zufätze und daneben, oder vielmehr eben deswegen auch den dritten Artikel des Apostolicums in seiner Bollständigkeit. Diese ergänzte Formel ist es dann auch, welche nach der

<sup>\*</sup> Gegen die Marcioniten und Manichäer ist der Zusatz: factorem coeli et terrae, gegen Photinus: natum ante omnia saecula, gegen Apollinaris: de Spiritu sancto ex Maria virgine, und gegen Marcellus von Anchra und beffen Schiller Photinus, welche lebrten, daß Christi Reich ein Ende haben werde μετά την συντέλειαν και την κρίσιν: cuius regni non erit finis.

Iateinischen Uebersetzung des Dionysius Exiguus in unser Concordienbuch, jedoch in etwas verbesserter und dem griechischen Texte mehr gleichsommender Form aufgenommen worden ist. Es sinden sich nämlich solgende Barianten: dei Dionysius sehlt Z. 6. des Symb. unigenitum, Z. 7. Deum de Deo, lumen de lumine, Z. 8. statt genitum Dionys. natum, Z. 13. statt homo factus ders. humanatus, Z. 14. sehlt passus, Z. 14. sehlt seeundum seripturas, Z. 18. (S. 30. Z. 1.) statt in Dionys. cum, Z. 21. qui ex Patre Filioque procedit, qui — adoratur et gloriscatur, Dionys. ex Patre procedentem, cum — adorandum et gloriscandum, Z. 23. per Proph. Dionys. per sanctos Proph. Z. 28. venturi Dionys. futuri.

Die wichtigste Bariante ist hier das bekannte Filioque, welches so große Bewegungen in der Kirche hervordrachte. Zwar behaupten die römischen Schriftsteller, insbesondere Baronius und Severinus Binius, das dieser Zusat schon im konstantinop. Symbolum enthalten, von den Griechen aber unterdrückt worden sei; sie wollen nämlich alle Schuld der Kirchenspaltung dadurch auf letztere allein wälzen. Auch einige protestantische Theologen, unter ihnen besonders Joh. Ludw. Harmann, (Concilior. illustrator. tom. III. p. 328) pslichteten dieser Meinung bei. Es ist aber längst außer allen Zweisel gesetzt, daß weder in der zu Konstantinopel angenommenen Formel, noch auch in den Repetitionen derselben auf den folgenden Kirchenversammlungen zu Ephesus und Chalcedon (S. Anhang II. unter Concilia), dieser Zusat vorsommt, sondern zuerst auf dem 3. Concil zu Toledo 589 eingeschaltet worden, und erst mehrere Jahrhunderte später in der abendländischen Kirche zu allgemeiner Geltung gekommen sei. Denn selbst Leo III., welcher durch Gesandte des im Jahr 809 unter Karl dem Großen zu Aachen gehaltenen Concils gebeten wurde, die nieässch einstantinop. Formel mit diesem Zusate zu ergänzen, willigte nicht ein, sondern ließ das Symbolum noch ohne denselben auf eine silberne Taselschreiben. Bossius (Dissert. III. de trid. symb. §. XLI. p. 532) glaubt, erst Sergius III. habe denselben durch päpstliche Auctorität bestätigt.

3) An sehen und Bedeutung. Das nicäisch stonstantinop. Symbolum erlangte in der Kirche großes Ansehen, wenn auch nicht gleiches mit dem apostolischen. Die hohe Bedeutung, welche man ihm beilegte, bezeugen schon die Epistheta, die ihm von Synoden und kirchlichen Schriftstellern gegeben werden. Sie nennen es alzw veld adosodien, a. edagyedeen, dingselas obvrayma, xavóra rős alzews, consensum sidei, divinum sidei symbolum, optimam et exactissimam sidei formulam. Sodann der vielsache Gebrauch, den man davon bei gottesdienstlichen Feiern machte. Es wurde in den Kirchen abgesungen, feit Benedict VIII. in den Messtanon ausgenommen, und allezeit galt das Besenntnis desselben als ein Zeichen der Rechtgläubigseit. In der vrientalischen Kirche verdrängte es sogar das Apostolicum und wird dort selbst als Taussymbolum gebraucht. Bon der abessinischen Kirche schreibt Isenberg (Abessinien und die evang. Mission zc. Bonn 1844. Bd. I. S. 26), daß sie das apostolische Symbol gar nicht kenne, sondern sich nur des nicäischen bediene. Und zwar ist dies von dem eigentlich nicäischen zu verstehen. Denn eben der Kamps mit der occidentalischen Kirche und die daraus hervorgehende Kirchentrennung, insbesondere der Anstoß, den die Orientalen an

Libri symbolici.

<sup>\*</sup> Luther, die drei Symbola 20., sagt vom nicaischen Glauben: welcher alle Sonnstag im Ampt gesungen wird.

ber Einschaltung Filioque nahmen, wurde Ursache, daß sie mit Borbeigehung der konstantinop. Formel nur die nicäische beibehielten, während die Occidentalen aus eben dem Grunde jene vorzogen.

### C. Das Symbolum Quicunque.

1) Benennung und Entstehung. Das britte ökumenische Symbol, auch von dem ersten Worte Symbolum Quicunque genannt, führt den Namen des athanasianischen mit Unrecht, da es bis zur Evidenz erwiesen ist, daß es nicht von Athanafius, Bischof von Alexandrien † 371, welchem es auch die Ueberschrift in unserem Concordienbuche zuschreibt, verfaßt sein könne. Denn obgleich die rom. Schriftsteller Baronius, Bellarminus u. a.\* auf jede Weise die Autorschaft des Athanafius außer Zweifel zu setzen suchen, so sind doch die Gründe für das Gegentheil über= wiegend. Diese hat, nebst ben Zeugnissen für die lange gangbare Meinung, Bernh. Montfaucon (Athan. opp. tom. II. p. 719) zusammengestellt. Es find deren sowohl innere als äußere. Lettere sind hauptsächlich: 1) Athanasius thut des Symbolums nirgends Erwähnung, er spricht dagegen oft seinen Widerwillen gegen die Bervielfältigung der Bekenntnisformeln aus, vergl. auch Baumgarten Erläut. S. 33 ff., Röllner Symbolik §. 17 u. 18; 2) die ältesten und beften Handschriften seiner Werke enthalten es nicht, ja viele sprechen es ihm geradezu ab (Symbolum vulgo Athanasii, Symb. quod non est Athanasii, Symb. perperam Athanasio tributum); 3) die Abschriften und Uebersetzungen des Symbolums nennen felbst neben Athanafius bald einen Bonifacius bald einen Anastasius, am häufigsten aber gar niemand als Berfaßer; 4) die Zeugnisse für den athanasianischen Ursprung des Symbolums beginnen erst spät, nicht vor dem 8. Jahrhundert, und es geht neben benfelben immer der Zweifel ber (Gualdo, 1050, fidem, quam composuisse fertur Athan. — Otho, 1138, Athan. — a quibusdam dicitur ediclisse), eigentlich bekannt wurde es aber erst im Jahre 1233, da es Bapst Gregor IX. seinen nach Konstantinopel zum Versuch einer Vereinigung mit den Griechen abgeordneten Gefandten als Grundlage für ihre Unterhandlungen mitgab; 5) weder Cyrillus von Alexandrien, noch Leo der Große, noch die Concilien zu Ephesus und Chalcedon erwähnen besselben; 6) auch Gregorius von Nazianz und andere Lebensbeschreiber des Athanasius geben ihn nicht als Berfaßer an; 7) das Symbolium erscheint häusig in Berbindung mit mehreren dem Athanas. untergeschobenen Schriften des Bigilius von Tapsus. Die innern Gründe aber sind diese: 1) Styl und Sprache bezeugen, daß das Symbolum ursprünglich lateinisch versaft wurde, welche Sprache Athanafius, wie er selbst fagt, nicht verstand; 2) Redeweisen, welche dem Athana= fius befonders eigenthümlich waren, z. B. Suoovoios, das Schibboleth der recht= gläubigen Kirche des 4. Jahrhunderts, kommen in demselben nicht vor, dagegen aber folche, welche spätern Ursprungs find, aus dem Kampf gegen des Neftorius und Euthches Repereien stammen und durch das Concil zu Chalcedon (451) in Gebrauch kamen, wie das Wort persona, ὑπόςασις, welche Athanasius und

<sup>\*</sup> Sie mögen babei die Absticht haben, auch durch die Autorität des Athanasius jenen Zusat Filioque zu decken und sodann ein Zengnis mehr siir den Primat des päpsil. Stuhls ausstellellen zu können. Denn die Tradition sagt, daß Athanasius dieses Bekenntnis zu Kom vor Papst Julius abgelegt habe, als ihn dieser citirte, ut ei, ceu episcopo oecumenico et supremo rerum ecclesiasticarum arbitro, sese submitteret.

seine Zeit selbst als sabellianisch gemieden hätten; 3) die Worte et filio erinnern, wenn gleich die Lehre, daß der heilige Geist auch vom Sohn ausgehe, zu keiner Zeit von der Kirche in Zweifel gezogen war, doch daran, daß dieser Zusatz zu dem nicäisch-konstantinop. Symbolum einer spätern Zeit angehöre. Bei dem Mangel bestimmter Angaben konnte es nicht fehlen, daß sehr ver=

schiedenartige Vermuthungen über den mahrscheinlichen Verfaßer des Symbolums entstanden. Es wurden Athanasius, B. von Speier um 642, Papst Anastasius I. 398, Anastasius der Sinaite, zulegt Patriarch von Alexandrien 599, Anastasius Bibliothekarius 870, Eusedius von Vercelli 354, Hilarius von Poitiers 354, genannt; die meisten Stimmen vereinigten sich jedoch auf Hilarius von Arles, um 429, Vincentius von Lerin 434, Benantius Fortunatus 560 und besonders auf Bigilius Bischof von Tapsus 484, welcher, wie oben bemerkt, mehrere eigene Schrifz ten, und unter diesen auch unfer Shmbolum, unter Athanafius Namen berausge= geben hat. Für diefen foll auch die Aehnlichkeit des Sthis und feine Betheiligung an der Bekämpfung der Arianer, Nestorianer und Euthchianer sprechen. Bemertenswerth ist Gieselers Ansicht (Kirchengesch. Thl. 2. S. 110. 4. Ausg.), daß der Ursprung dieses Symbolums in Spanien zu suchen sei, da mehrere toletanische Concilien (IV. ann. 633. c. 1., VI. ann. 683 c. 1., XI. ann. 675. praef., XIV. ann. 694, c. 8) das nicaische Glaubensbekenntnis, mit deffen Ablegung sie beginnen, besonders in den Artifeln von der Trinität und Menschwerdung Christi, gerade in der dialeftischen Weise des Symb. Quicunque erweitert hatten und in einzelnen Saten mit bemfelben übereinträfen, ohne boch ichon von bemfelben abhängig zu fein. Nach diesen Mustern scheine sich nun dieses Symbolum im 7. oder 8. Jahr= hundert in Spanien gebildet zu haben und gegen Ende des 8. nach Frankreich übergegangen zu fein. Auch die alte Benennung fides Athanasii, welche später dahin misverstanden worden mare, als ob Athanafius Verfager fei, führe auf Spa= nien. Denn fides catholica fonne boch ursprünglich nur von Arianern als fides Athanasii bezeichnet sein, im Gegensatz zu ber fides Arii, wie ihr Lehrbegriff von ihren Gegnern genannt wurde; in Spanien aber fei die pars Arii der pars Athanasii am längsten gegenüber geftanden. hiegegen macht jedoch Röllner (Symbolit S. 82) folgende Gründe geltend, welche bafür sprächen, daß das Symbolum im 5. Jahrhundert in Gallien entstanden sei: 1) die ältesten wahrscheinlichsten Zeugnisse bes Avitus von Bienne und Cafarius von Arles weisen auf Gallien, 2) Benantius Fortunatus schrieb seinen Commentar in Gallien, 3) die gallische Kirche nahm es zuerst an und es fand zuerst bei gallischen Bischöfen und Concilien Achtung und Berücksichtigung, ferner Aufnahme in den gallischen Pfalter, mit dem es in andere Länder kam, 4) die älteste Uebersetzung, die meisten und ältesten Manuscripte des= felben entstanden in Gallien.

2) Inhalt, Textesbeschaffenheit und Endzwed. Da wir weder den Verfaßer dieses Symbolums, noch die Zeit seiner Abfagung, also auch nicht die Umstände, unter welchen diese geschahe oder welche sie vielleicht herbeiführten, tennen, fo vermögen wir uns auch über ben Endzwed desselben nur im allgemeinen zu äußern, ober eigentlich nur von feinem Inhalte barauf zu fchließen. Lagen wir des= halb die Angabe der Ueberschrift, welche dieses Symbol auch in unserem Concordien= buche, sowie in Luthers Schrift: die drei Shmbola 2c. führt, als Symbolum Athanasii contra Arianos scriptum, dabin gestellt sein, fo fincen wir boch in bem ersten und letten Sate desselben seinen Endzweck flar ausgesprochen: Quicunque vult salvus esse, ante omnia opus est, ut teneat Catholicam fidem und Haec est fides Catho-

lica cet. Es will also ben Glauben ber katholischen b. i. allaemeinen, rechtgläu= bigen Kirche lehren, und das nicht sowohl in Bekenntnisform, es beginnt nicht mit dem sonst constanten Misevouer, Crodimus, - sondern in kurzen, kompendiosen Säten, an welche bann die weitere Unterweisung anzuknüpfen hatte. Die bestimmte Fagung Diefer Sate, die Vollständigkeit, in welcher fie alle auf die Trinität und das Verhältnis der drei Personen des göttlichen Wesens zu einander sich beziehen= ben Lehren darlegen, weist allerdings auf eine Zeit, in welcher die fides catholica jum unzweifelhaften Siege über die Haeresien und darum auch zu ihrem Abschluße gelangt war, und man kann beshalb den Endzweck des Shmbolums nicht beger bezeichnen, als mit den Worten Luthers (die drei Symbola 2c. Vorrede): "Das ander (Symb.) Sant Athanasi ist lenger\* und streicht ben einen Artikel reich= licher aus, omb der Arianer willen, nemlich wie Ihesus Christus Gottes einiger Son und unfer Herr seh, An welchen wir eben mit dem Glauben gleuben, mit welchem wir an den Bater gleuben, wie der Text fagt, im Ersten Symbolo, Ich gleube an Gott 2c. vnd an Ihesum Christum 2c. Denn wo er nicht rechter Gott were, muste er nicht mit gleichem glauben, dem Vater gleich geehret werden. Solchs sicht vnd treibt S. Athanasius jnn seinem Symbolo, Ind ist fast ein Schutshmbolon des ersten Symboli". Ja es ist so, auch wenn wir nicht nachzu= weisen vermögen, daß es in dieser bestimmten Absicht verabfast worden sei, es ift die nothwendig gewordene Erweiterung, Befräftigung und Befestigung des aposto= lischen Symbolums, obgleich es sich weniger als das nichtische in der Form an bessen drei Artikel anschließt Darum bezeichnet es auch seinen Inhalt als die fides catholica, deren Festhaltung zur Seligkeit unerläßlich sei. Daß damit keineswegs die Zureichenheit des bloß historischen Glaubens oder der bloß äußerlichen kirchlichen Rechtgläubigkeit behauptet werde: gegen diesen Borwurf, ben man dem Symbolum gemacht hat, haben wir nur auf die lebendigen und lebendigmachenden Wahrheiten hinzuweisen, welche es verkündigt. Mit demfelben Rechte könnte man den meisten Stellen ber h. Schrift, welche von der Nothwendigkeit des Glaubens handeln, den nämlichen Borwurf machen. Tadelt man aber diese Fagung des Symbolums als allzu exclusiv, so muß erinnert werden, daß es ja Pflicht und Beruf der Kirche ift, sich als der Pfeiler und die Grundfeste der Wahrheit (1. Tim. 3, 15) gegen die Haerefie ercluftv zu verhalten. Die Frage ift hier, wie bei allen Symbolen, nicht die, ob sie der Willführ und Ungebundenheit, welche das Fleisch sucht, den gewünschten Spielraum lagen, sondern ob fie bestehen können, wenn sie nach dem Canon des göttlichen Wortes gemeßen werden.

Der Text des Symbols ist ohne viele Barianten auf uns gekommen. Die wichtigeren sind nach Waterland: B. 7—10 haben viele Handschriften et vor Spiritus s. B. 19 statt Deum ac Dom. viele et Deum et Dom., das. sehlt das zweite tres nach aut, was jedoch auch mit der griech. Ueberset. stimmt  $\hat{\eta}$  roeis zvolovs. B. 28 die besten Handschr. Deus pariter et homo. B. 33 in carne, in Deo st. in carnem, in Deum. Gegen den text. rec. sührt Waterl. an, daß 1) dieser den Euthalianismus nicht bestimmt genug abweise, 2) die Unvermischtlieit und Selbständigfeit der beiden Naturen nicht hinlänglich wahre, sodann sei auch 3) jene Lesart in carne, in Deo die schwerere. B. 37 Dei omnipotentis sehlt in den besten Kande

<sup>\*</sup> Luther hat hier bas apostolische, als bas erste, bas athanaf. als bas zweite und ben ambrof. Lobgesang als bas britte Symbolum, bas nicaische aber gibt er im Anhange.

schriften, eine (cod. Colbert.) hat ad d. Dei Patris sedet, sicut vobis in Symbolo

(verst. apostolico) traditum est.

3) Ansehen und Bedeutung. Die christliche Kirche hat dieses Symbolum als den richtigen Ausdruck ihres Glaubens unter die ökumenischen ausgenommen und demselben unter diesen die dritte Stelle angewiesen, welche ihm nach Alter und Inhalt zukommt. Wenn auch die occidentalische Kirche in der Würdigung des Symbols der orientalischen vorausgieng, schon aus dem natürlichen Grunde, weil es in ihrer Mitte entskanden war, so folgte diese doch frühe schon nach.

Es ward allmählich in allen einzelnen Landesfirchen angenommen und allgemein bei den öffentlichen Gottesdiensten gebraucht. So sagt Abelbert, Bisch, von Terouane (871), in Sermone beati Athanasii, quem ecclesia catholica venerando usu frequentare consuevit, qui ita incipit: Quicunque cet.; ähnlich Abbo (Albo), Abt von Fleurh oder St. Benedict: Primitus de Fide dicendum credidi, quam alternantibus Choris et in Francia et apud Anglorum ecclesiam variari audivi cet.; eben so der Kardinal Joh. Bona (tractat. de divina Psalmodia s. psallentis ecclesiae harmonia, C. XVI. §. 18. p. 863) illud symbolum olim, teste Honorio, quotidie est decantatum, jam vero diedus dominicis in totius coetus frequentia recitatur, ut sanctae sidei consessio ea die apertius celebretur. Das Concil zu Bavre (concil. Vaurense auch Lavaurense II. ann. 1368) verordnete: Symbolum Athanasii de mane solum cantatur in prima, quia editum suit tempore, quo maxime suerunt depulsa et detecta nox atra et tenebrae haeresium et errorum, weshalb auch um des sirchlichen Gebrauchs willen verordnet war, daß jeder das Symbolum auswendig wisen müße.

Die evangelische Kirche nahm es zum Zeugnis ihrer Uebereinstimmung mit der alten Kirche in allem, was zur sides catholica gehört, unter ihre Besenntnisschriften auf. Wenn aber Bellarmin und andere römische Schriftseller Luthern beschulbigen, er habe das Symbolum Quicunque, ja die ganze Trinitätssehre geringgesschätzt, so genügt es in Beziehung auf letztere, auf die zahllosen Predigten und andere Schriften Luthers zu verweisen, welche Zeugnis geben, daß er auch hierin treu bei dem Worte Gottes verblieben ist, in Beziehung auf ersteres aber an jenen oben angesührten Ausspruch desselben über dieses Symbolum nicht nur, sondern auch an die Stelle in der Auslegung des Propheten Ivel (Walch VI. S. 2315) zu erinnern, wo er von demselben sagt: "Ich weiß nicht, ob seit der Apostel Zeit in der Kirche des neuen Testaments etwas wichtigeres und herrlicheres geschrieben seit".

Bon der Bedeutung, welche diesem Symbolum beigelegt war, zeugen auch die vielen Uebertragungen desselben in andere Sprachen. Der griechischen Uebersetzung haben wir bereits gedacht, es wurde aber auch schon frühzeitig in die hebräische, arabische, angelsächsische und althochdeutsche Sprache übertragen. S. Jo. Alb. Fadric. diel. graeca lid. V. c. 2. p. 315 u. Rud. von Raumer, die Einwirkung

bes Chriftenthums auf die althochdeutsche Sprache S. 54.

## II. Die Augsburgische Confession.

1) Benennung und Entstehung. Dreizehn Jahre waren schon versloßen, seit Luther den ersten Anstoß zu der Reformation gegeben hatte. Wie nothwendig diese geworden war, lehrt ein Blick auf die Zustände der Kirche, welche zwar beständig an den Grundlagen der ösumenischen Shubole sestzehalten, es aber geduldet hatte, daß an dieselben im Laufe der Zeit unzählige Misbräuche in Lehre und Eultus sich ansetzehn. Luther war nicht der erste, der dies ersannte, aber alle Bestrebungen, die Kirche wieder zurückzussühren zur Erkenntnis und Ersüllung ihres Beruses, waren die zu seinem Auftreten mislungen. Doch war die Zeit reif geworten, und als Luther, oder vielmehr Gott durch ihn, das große Wort aussprach, da erkannten viel tausend Gemüther darin nur den Ausdruck dessen, was in ihnen selbst lebendig und der Gegenstand ihrer tiessten Sehnsucht geworden war.

Luther stand nicht allein, wie mehr oder weniger alle seine Borgänger, sein ganzes Zeitalter stand hinter ihm, darum verbreitete sich sein Wort mit Blitzesschnelle, darum fanden seine Bemühungen überall freudige Anerkennung und herzelichen Beisall. Nur in der Rirche, wie sie eben durch die Schuld der Menschen sich gestaltet hatte, war sür das Reformationswerk kein Raum, die Hierarchie hätte mit dem Irrthum ihre eigene Existenz aufgeben müßen, darum wies sie Luthers Bestrebungen ab, und weil sie dieselben nicht zu unterdrücken vermochte, so mußte naturgemäß eine erneuerte Kirche sich bilden, welche ihrem Entstehungsgrund zusolge das Wort Gottes sür ihre alleinige Glaubensquelle erkannte und zum Zeugnis ihres innern Zusammenhangs, ihrer Identität mit der alten reinen Kirche die

allgemeinen Bekenntnisse berfelben zu den ihrigen machte.

Diese ihre Grundfate hatte die erneuerte Rirche bereits vielfach öffentlich zu erkennen gegeben, fie hatte dieselben auf den zur Beilegung der Glaubensirrungen angestellten Reichsversammlungen geltend gemacht und sich erhoten, sie auch auf einem "freien, driftlichen Generalconcilium" zu bewähren; denn, obwohl in Deutschland entstanden, sollte doch die Reformation Sache der ganzen Christenheit werden. Der deutsche Kaiser Karl V., zwar die Bedeutung der Sache erkennend, doch nicht den vollen Umfang derselben ermegend, hoffte noch die evangelischen Stande des Reichs durch gutliche Verhandlungen wieder zur Gemeinschaft mit Rom zurüdführen zu können; er fühlte, wie fehr die Rirchenspaltung die Einheit und Kraftentwickelung des deutschen Reiches und also auch seines kaiserlichen Regiments hinderte, und deshalb schrieb er am 21. Januar 1530 zu Bologna einen Reichstag aus, der am 8. April zu Augsburg beginnen follte. Surter, jagt das taiferliche Ausschreiben über Diesen — ben wichtigsten — Endzweck ber Reichsversammlung, wie der irrung und gwiespalt halben - in dem hailigen glauben und der Chrift= lichen Religion gehandelt und befchloffen werden mug und folle; und damit folchs defterbeffer und hailialicher nefcheen mute die gwitrachten hinguleten: widerwillen gulaffen: vergangne Irfal unferm feligmacher guergeben: und vleis anguteren: alle ains venlichen gutbedunten: opinion und maynung zwifden uns felbs in liebe und nutlinfait guboren: guverfteben: und guerwegen: die gu ainer ainigen Chriftlichen warhait zubrengen und zunergleichen. alles fo zu baiden tailen nit recht ift ausgelegt oder gehandelt abzuthun: durch uns alle ain ginige und ware Religion anzunemen und zuhalten: und wie wir alle unter ainem

Chrifto sein und streiten: also alle in ainer gemainschaft firchen und ainigkeit zuleben \*.

Nun war also ben evangelischen Reichsständen Beranlagung gegeben, mit einem gemeinsamen Glaubensbekenntnisse hervorzutreten. Sie erkannten auch sogleich vie ganze Wichtigkeit des Moments. Der treue und fromme Kanzler Dr. Gregorius Brück (Pontanus) rieth, daß "solche maynung, darauf vnsers teils bisanher gestanden vnd verharret, ordentlich In schrifften zusamen gezogen werde mit grundlicher bewerung derfelbigen aus gottlicher fchrifft, damit man folchs in schrifften furzutragen hab", und so forderte benn der Kurfürst Johann von Sachsen Luther, Jonas, Bugenhagen und Melanchthon am 14. März 1530 unter Anfüh= rung jener Worte Des kaiferlichen Ausschreibens auf, Die Artikel "darumb fich angezaigter Swiespalt, baide 3m glauben vnnd auch In andern euferlichen firchen breuchen vod Ceremonien, erheldet", zu entwerfen und ihm am Sonntage Oculi zu Torgau persönlich zu überreichen\*\*. Die Bollendung dieser Arbeit verzögerte sich jedoch noch einige Zeit, wie aus einem abermaligen Schreiben des Kurfürsten an bie genannten Theologen vom 21. März zu ersehen ist, dennoch wurde dem Willen desselben entsprochen und der also gefertigte Entwurf wurde alsdann von Melanch= thon bei der Abfagung ber Confession zu Grunde gelegt, wie aus einem Schreiben des Rurfürsten an Luther, Datum Augsburg den 11. Mai hervorgeht, wo es heißt: Nachdem ir vnnd andere vnnser gelerten zu Wittenberg auff vnnser genedigs gesynnen vnnd beger die artigtel, so der Religion halben streitig seind, Inn vorgaichnus bracht, Als wollen wir euch nicht bergen, das ist alhie magifter Philippus Melanchthon diefelben weiter vberfehen und In ainen Sorm gezogen hat, die wir euch hiebey oberfennden. Und ift onfer genedigs begeren, Ir wollet diefelbenn artigfel weiter zu vberfehen und Bubewegen unbeschwert fein und mo es euch dermaffen gefellig ader ichtwas daruon ader darzugufegen bedechtet, das wollet alfo Darneben vorzaichen. - Bekannt ist die Erwiederung Luthers vom 15. Mai: Ich hab Magister Philipfen Apologia vberlefen, die gefelt mir fast mol, und weis nichts dran gubeffern, noch zuendern, Wurde fich auch nicht schicken, denn ich fo fanft vnnd leife nicht tretten Fan. Chriftus unfer Berr helffe, das fie viel und groffe frucht schaffe, wie wir hoffen ond bitten, Umen.

Man bemerke, daß in dem kurfürstlichen Schreiben von Artikeln, welche streitig seien, die Rede ist. Darauf also sollte sich der Entwurf der Wittenberger Theologen beziehen, und der zweite Theil der Consession (Conc.=Buch S. 48: Artikel, von welchen Zwiespalt ist, da erzählet werden die Mis=

<sup>\*)</sup> Vergl. Förstemanns Urkundenbuch 2c. S. 7. f. Man bemerke die Wiederholung dieser Stelle in der Vorrede zur Augsburgischen Consession.

<sup>\*\*)</sup> Luther schrieb beshalb noch am 14. März bem auf Kirchenvisitation abwes. Sonas: Scripsit Princeps nobis, id est, tibi, Pomerano, Philippo et mihi, communes litteras, ut una simus, et omnibus repositis aliis rebus ante Dominicam suturam absolvamus, quae necessaria sunt ad comitia 8. Aprilis sutura. — Quare hodie et cras, licet absente te, faciemus nos tres, quantum possumus: tamen et tuum erit, ut Principis voluntati satissiat, reiectis in socios reliquos laboribus tuis, cras te hic sistere nobiscum. Festinata enim sunt omnia (bei de Wette III. 564). Am solgenden Tage schrieb Melweiter: Lutherus vocat te mandato Principis, quare venies, cum primum poteris. Conventus indictus est Augustam. Et Caesar benigne pollicetur, se vitia utriusque partis recognita emendaturum esse. Christus adiuvet nos! (Corp. Ref. t. II. 672.) Den Text der Torgauischen Artitel s. Bindseil Corp. Ref. t. XXVI. p. XI. u. 161 ff.

bräuch, so geändert seind) ist es, in welchem wir diesen Entwurf zu suchen haben, welcher, da er dem Kurfürsten zu Torgau übergeben wurde, den Namen der Torgauer Artisel führt. Dem ersten Theil der Confession aber (S. 38. Artisel bes Glaubens und der Lehre) lagen jene XV Artisel\* zu Grunde, welche Luther auf dem 1529 mit Zwingli in Marburg gehaltenen Religionsgespräch versertigt hatte. Diese waren von Luther und den übrigen Theologen, die mit ihm waren, auf Berlangen des Kurfürsten Iohann von Sachsen neu redigirt, so daß aus den ursprünglichen XV deren XVII wurden, sodann zu Schleiz in Boigtland dem Kurfürsten und dem Markgraßen Georg von Brandenburg, welche daselbst über das mit dem Landgraßen Philipp v. Hessen zu errichtende Bündnis beriethen, überreicht und endlich auf dem 2. Schwabacher Convent (16. Okt. 1529) vorgelegt und angenommen worden.

Diese zwei Schriften, nämlich die XVII. Schwabacher (eigentlich Marburger) Artikel und den Torgauer Entwurf über die streitigen Artikel, hatte nun Melanch= thon in Augsburg vor sich liegen, um sie in Gemeinschaft mit Juftus Jonas, Georg Spalatin und Joh. Agricola zum Endzweck bes öffentlichen Bekenntniffes vor Kaifer und Reich zu einem Ganzen zu verarbeiten. Wie ernstlich er sich dieses Werk, deffen hohe Bedeutung er ganz erkannte, angelegen sein ließ, mit welcher Gewißenhaftigkeit er versuhr, wie ängstlich er jedes Wort in Erwägung zog, ist genugsam bekannt. Und in der That hatten die Evangelischen alle Ursache, mit größter Sorgfalt bei der Abfagung ihrer "Apologia" zu Werke zu geben, denn die Umstände, unter welchen diese zu Augsburg geschehen mußte, gaben ihnen nur allzuviel Beranlagung, um die Zufunft beforgt zu fein. Es hatte sich zwar ber Raiser noch in der Reichstagsproposition seinem Ausschreiben gemäß ganz freundlich gegen fie erklärt: Bang freundlich, nnediglich und mit hochstem vleiß und ernft begerend, Churfurften, Surften und die gemeine Stende wollen - gu Sorderung der Sachen, ein iglicher, nach vermone berurts irer Maj. auffichreiben, fein qut= bedunden, opinion und Meinung, der berurten irrung und zwispalt auch miß= breuch halben - zu Deutsch und Latein in schrifft stellen und oberantworten, damit diefe irrung und zwifpalt defte beffer vernommen und erwogen, auch zu

<sup>\*)</sup> Bindseil, Corp Ref. sc. XXVI. p. XI und 113 ff. gibt sowohl die ursprünglichen XV Marburger als die aus diesen entstandenen XVII Artikel, welche bann unter bem Namen ber Schwabacher Artikel bekannt geworden, jedoch nicht mit den XXIII Artikeln des ersten Schwabacher Convents (14. Juni 1528) zu verwechseln find, (f Löhe, Erinnerungen aus ber Refor= mationsgeschichte von Franken. Rurnberg, 1847. S. 101 f) Diese XVII Artikel wurden im Jahr 1.30 ohne Luthers Wigen und Millen (gu Coburgt burch Sans Bern) gebruckt, bon Luther aber gegen eine von Seiten ber Papisten versuchte Widerlegung in ber Schrift vertheibigt: Auff Das ichreven etlicher Papisten vber Die fiebengehn Artidel. Antwort Martini Luthers. Wittemberg. Im MD. XXX. Jar. 4. Lange hielt man die ersten Schwab. Artifel für die Grundlage der Augst. Confession und kannte überhaupt die Sachlage nicht. Bon ber Lith ließ zuerft biefe Art. in ber "Erläuterung ber Reform. Siftorie 2c. Schwabach 1733" aus dem Ansbach. Archive abbrucken, Frick fand im Ulmer Archiv das Driginal ber zweiten Schwab. Artikel, abgebruckt im beutschen Sedenborf 1714. S. 968, Bertram (Hall. Anzeig. 1786. S 447) und Weber (frit. Geschichte z. Th. 1. S. 10 — 19) beleuchteten das Verhältnis berselben zu jenen Torgauer Artifeln b. i. zu ben bem Churf. von feinen Theologen ju Torgan vorgelegten Entwürfen, und Forftemann veröffentlichte endlich biefe Entwürfe felbft mit bem Auffat über Glauben und Werke aus bem int Archive ju Weimar aufgesundenen Original in feinem Urkundenbuche Bb. 1. S. 68 ff. Ueber bas Gange f. Förftemann, und Röllner Symbolit g. 35, Binbfeil a. a. D. u. Weber fritische Geschichte ber Augsb. Confession.

einem einmutigen Chriftlichen Wefen defte schleuniger alfo widerbracht und verglichen werden muge. — Allein ber himmel trübte fich gar bald und es konnte auch bem, der die besten Hoffnungen zum Reichstag mitgebracht hatte, nicht verborgen bleiben, welche Gefahr der Reformation von allen Seiten her drohete.

Dag ber Kaifer schon bes Jahres zuvor die Abgesandten der Evangelischen, welche ihm die Protestation berselben gegen ben Abschied des Reichstags zu Speier (1529) übergeben sollten, zu Piacenza gar ungnäbig aufgenommen, ja felbst ge= fangen gefetzt hatte, daß er die Belehnung des Kurfürsten von Sachsen unter aller= lei Bormanden hinausschob und inzwischen den Gegnern der Evangelischen, die sich schon zu Innsbruck um ihn versammelt hatten, ein offenes Dhr zu leihen schien, übergeben wir hier, weil dies alles die oben angeführten Aeußerungen des Raifers aufzuwiegen und insbesondere jene Vorgange in Italien mehr barauf berechnet schienen, die Unterhandlungen besselben mit dem Papste zu erleichtern. Wir wenden unsere Blide den Borgängen auf dem Reichstage selbst zu. Langsam zog der Kaiser zu demselben heran, so daß er erst am 15. Junius des Abends zu Augsburg ankam, nachdem Kursürst Johann von Sachsen bereits am 2. Mai, der Landgraf Philipp von Heffen am 12., zwei Tage darauf ber Herzog Ernft von Lüneburg, und am 24. ber Markgraf Georg von Brandenburg bort eingetroffen waren; in dieser Zeit hatten sich auch die übrigen evangelischen Reichsftande nebst den Gefandten der Reichsstädte ver= sammelt. Luther, der noch vom Wormser Edict her in der kaiserlichen Acht war, mußte beshalb in Coburg zurüchbleiben; es fehlte aber nicht an namhaften Theologen, welche die evangelischen Fürsten mitgebracht hatten, neben Melanchthon waren da Justus Ionas, Dr. Urban Regius, Dr. Steph. Agricola, M. Georg Spalatin, M. Ioh. Agricola oder Eisleben, Andreas Osiander, Ioh. Brentius, Ioh. Rurer, Abam Candidus (Weiß), Martin Möglin, Dr. Erh. Schnepf, Dr. Konr. Ordinger, Dr. Heinr. Bod u. a. Unter ben fürstlichen Räthen find besonders die fächsischen Ranzler Brück und Baber und die markgräflichen Bogler und Heller zu erwähnen. Eben so gahlreich als die Evangelischen waren auch die katholischen Fürsten und Stände angekommen, und es mochte somit Luther in einem Briefe an Cordatus vom 6. Julius (de Wette IV. p. 71) mit vollem Rechte sagen: Mihi vehementer placet, vixisse in hanc horam, qua Christus per suos tantos confessores in tanto consessu publice est praedicatus confessione plane pulcherrima. Et impletur illud: Loquebar de testimoniis tuis in conspectu regum, implebitur et: non confundebar. Quia, qui me confessus fuerit (sic dicit, qui non mentitur) coram hominibus, confitebor et ego eum coram patre meo, qui est in coelis.\*

Bis es aber dahin tam, waren viele Schwierigkeiten zu überwinden. Noch am Abend seiner Ankunft ließ der Kaiser die vier Fürsten von Sachsen, Brandenburg, Lüneburg und Hessen zu einer geheimen Audienz entbieten und sie bedeuten, daß sie den von ihnen mitgebrachten Theologen das Predigen \*\* zu unterfagen hätten. Hierüber berichtet das Protocollum \*\*\* (Tagebuch) der Nürnberg. Gesandten: Landtgraf von

<sup>\*</sup> In einem Briefe vom 15. September ertheilt er ben Bekennern zu Angsburg bas hobe Rob: Christum confessi estis, pacem obtulistis, Caesari obedistis, injurias tolerastis, blasphemiis saturati estis, nec malum pro malo reddidistis: summa, opus sanctum Dei, ut sanctos decet, digne tractastis. Ego canonizabo vos ut fidelia membra Christi.

<sup>\*\*</sup> Dies hatte neben andern Beschwerben ber Raiser bem Aurfürsten burch die Grafen von Raffau und von Ruenar icon früher zu erkennen gegeben.

<sup>\*\*\* 3</sup>m f. Ardiv zu Nürnberg, ein Band von 198 beschriebenen Folioblättern.

Seffen redet fur die Bvangelischen fo gut er konnte - wegen des Predigens - Ond als der Konig Serdinandus Ihr Maytt, foldes in jeer gegenwart Inn Frangosfischer fprach bericht, habe Key. May. darauf von foldem Irem begeren, mit nichts fteen wollen, und fich darob etwas angerot und erhigt, fonder deffelbige beharet, und durch Iren Bruder den Konin nleichermas, und das fie alfo nehabt haben wole, ernftlich thun lagen, Darauff Marngraff Georg frey gefagt, Ehe er von diefeer Lehr, und dem wort Gottes fteen woll, muß 3m Ihr Maytt, vor den Kopf abhauen lagen, Und fy die Surften haben auf dasmal kein anders, dann einen bedacht erlangen konnen, Memblich das ander tans nach der kleinen Uhr wmb 6 3hr Maytt, ferner antwort zugeben. Daß der Helbenmuth des Markgrafen Georg, der daher den ehrenden Bei= namen bes Bekenners empfieng, einen gunftigen Gindrud auf den Raifer gemacht habe, bezeugt die von Andern berichtete, begütigende Erwiederung desfelben: Love Surft, nit Kopp ab, nit Kopp ab, allein es fam boch nur dahin, daß endlich beiben Theilen das Bredigen untersagt und nur solchen Geistlichen gestattet sein sollte, welche ber Raifer selbst bazu verordnen werde. Ein zweites, sehr ernstliches Berlangen des Raifers, daß die evangelischen Fürsten an der am folgenden Tage stattfindenden Frohnleichnamsprocession Theil nehmen möchten, wurde gleicherweise von Markgraf Georg mit folder Bestimmtheit abgelehnt, daß König Ferdinand vor Zorn geweint haben foll. Dagegen aber weigerte fich ber Raifer eben so entschieden, bas Bekenntnis ber Evan= gelischen in öffentlicher Reichsversammlung vorlesen und sich überreichen zu lagen.

Denn als am Sonnabend ben 25. Juni Vormittags die sämmtlichen Reichsstände zusammengekommen waren und nach geschehenem Bortrag des päpstlichen Legaten wegen der Zwiespalt des Glaubens und des Türken, so wie nach Anhörung einer Botschaft der niederöfterreichischen Landschaften um Hilfe wider den Türken, die Fürsten von Sachsen, Brandenburg, Lüneburg und Heffen, welche nebst ben Reichsstädten Nürnberg und Reutlingen am 23. das Bekenntnis unterzeichnet hatten, mit demfelben vortraten und Dr. Brüd in ihrem Namen den Kaiser bat, die öffentliche Verlesung zu gestatten, da schien es, als ob dies Verlangen, das nicht nur an sich billig, fondern von höchster Wichtigkeit für die Evangelischen war, nimmermehr bewilligt werden würde. Das oben angeführte Protocollum erzählt diese denkwürdigen Berhand= lungen, in welchen das Bekenntnis des Evangeliums doch endlich mit Gottes Hilfe obsiegte, auf eine so anschauliche Weise, daß wir nicht umhin können, die betreffende Stelle bier einzurucken: Df foldes bat Tey. Maytt, nach nehabter Onterredung mit Chur: und Surft: erftlich gar gewaigert, fondern follechts begeret, die (Confession) Ihrer Maytt, guuberantwortten, und als die anfuchenden Surften, ferner darumb ange reget, mit meldtung, das es die notturfft hochlich erforderte, dieweill Inen am Sandel viel gelegen, und derfelbige Ire Seele, eber und glimpf belangent, das fie auch bev Ihrer Maytt. und fonften wie fie glaublich anlangt, zum hochften verunglimpfft, Als ob fe vngimbliche Iere und predig In Ihren landen geduldeten, deshalben Ihr Derantworttung dagegen offentlich zuhoren vonnotten mer, hat Ihre Maytt. gum andern= mal iren abieblant beharet, Aber der Churfurft und die Surften haben gum drittenmal hefftig angehalten, und gum underthenigiften umb Gotteswillen gebetten, die Unterricht aldo vor menniglich verlegen gulaffen, Dann allein die hohe notturfft gefchrieben, vnd niemandt ichmehlich darinnen annriffen murde, Darauf Ihre Maytt. gum drittenmal Inen fatten lagen, Ihre Maytt. wolle teneitt fein Ihrem ersuchen ftat guteben, Aber diemeill es nun etwas fpat, fo were derfelben begehren, das Ihre Chur und S. gn. Ihrer Maytt. die Onterricht vbergeben, so wolte fie auf heut 2 ftund nachmittagt dies felben auf der Dfals in bevfein Churfurften gurften und Stenden verhoren,

Dagegen haben der Churfurst und die Sürsten nochmals anzeigenn laßen, sie wolten nichts liebers, denn das Ihre Maytt, und die Stende solche Onterricht höreten, und betten das noch zum höchsten, wo es aber ve Ihrer Maytt, auf dasmal nicht gelegen, so were doch Ihr bitt, das Ihr Maytt, auf heut umb die Zeit, do sie es ohne das auf der Pfalz zuhören sich erpüte, wider auf dem Rathhaus erscheinen, und die Verzeichnis verleßen lassen wolte, und Ihnen beyhandten laßen, damit sie die, diewill damit geeilet, recht obersehen und corrigiren möchten, Key. Maytt, hat entlich beharrt die verhöre auf der Pfalz zuthun, und doch den Chursürsten und Sürsten, die verzeichnus bis zu derselben stund beyhandten zulassen bewilliget, solches haben die Fürsten müssen mussen.

#### Machmittag vmb drey Uhr:

Ist die onterricht des glaubens halb durch den Churfursten von Sachsen ond die andere Sürsten, in Ihrer Chur. und Sl. gn. auch eines Raths der Stad Aurmberg und Raitlingen namen onterschrieben, In Latein ond Teutsch Key. Maytt. Inn beysein des Königes auch Chur. Jürsten und Stendten, ausst der Pfalz versamblet obergeben, und zwor In teutsch vor Ihrer Maytt. auch Chur. Jürsten und Stendten, durch den Sächsischen Canzler öffentlich und deutlich, das es alle Ombstendtener, wol vernemen mögen, verleßen worden, Darauf Kay. Maytt. nach gehaltener Onterrede mit den andern Chur. und Jürsten, dem Chursürsten zu Sachsen, mit seinen mitverwanthen, durch Serzog Friederichen sagen laßen, Ihre Kay. Maytt. hette die Onterricht gehöret, und dieweill aber solcher handel etwas lang, auch hochwichtig und gros were, so ers fordert Ihrer Maytt. notturst, denselben wolzubedenden und zu berathschlagen, solches wolte Ihre Maytt. auch thon, und sich darinnen halten, das dieselbe als ein Christlicher genediger Kaißer gespürt würdet, so auch Ihr Maytt. hernach zu solchem entschlossen seine gespürt würdet, so auch Ihr Maytt. hernach zu solchem entschlossen, wolte Ihr Maytt. gemelte Chursürst und Sürsten wieder erfordern laßen. Dieser antwort, auch der genedigen Verhör, hat sich der Chursürst sürsten und Stendten zum höchsten bedandt, mit Onderthenigisten erbietten, solches In aller Underthenigkeit und freundtlich zuuerdienen, und zu beschuldten, Auch so Ihr Kay. Maytt. ferner bescheidten werdt, In Onderthenigkeit zuerscheinen, und sich nicht allein, In dieser sondern jn allen sachen dießes Reichstag, vermöge Ihrer Maytt. außschreibens, aller gebür zuerhalten und zuerzaigen.

Darnach hat auch Kry. Maytt. gemelte Churfursten und Sursten, in still angeredt, und gebetten, dieße verlestene verzeichnus bey sich zubehalten, und nicht in Truck zusgeben, welches sy Ihrer Maytt, zu thon zugesagt."

So war nun aus der ursprünglich beabsichtigten Apologia eine Confessiogeworden. Apologia hatte sie Melanchthon um ihres apologetischen Endzwecks willen zuerst genannt, zugleich aber bemerkt, daß sie vielmehr eine Confessio zu nennen sei. In den Berichten der Kürnbergischen Gesandten bemerken wir noch andere Bezeichnungen, sie reden nämlich davon als von dem Sächsischen Borschlag oder Rathschlag, auch von dem Sächsischen Begriff oder der Unterricht. Denn es war ansangs die Meinung, daß jeder evangelische Keichsstand eine eigene Schrift überreichen sollte, Markgraf Georg aber bewirkte, daß alle zu einem gemeinssamen Bekenntnisse sich vereinigten, und als solches Melanchthons Apologia annahmen, welche von da an um ihrer Wichtigkeit willen und von dem Orte der Uebergabe die Augsburgische Confession genannt ward. In späterer Zeit wurde sie auch den Angrissen der Jesuiten gegenüber gerne mit der Nebenbenennung der

Evangelische Augapfel (nach Prov. VII, 2) bezeichnet, um ben hohen Werth

auszudrücken, welchen die evangelische Kirche ihr fortwährend beilegte.

Endlich ist noch zu erwähnen, daß der Kaiser beide Exemplare der Confession, welche der Kanzler Brück nach geschehener Vorlesung dem kaiserlichen Sekretär Alex. Schweiß zustellen wollte, selbst an sich nahm, das lateinische bei sich behielt und das deutsche dem Kursürsten von Mainz als dem Reichserzkanzler zur Hinterzlegung in das Reichsarchiv übergab. Die lateinische Urschrift der Confession kam auf diese Weise in das Archiv zu Brüssel, von wo sie aber Herzog Alba mit nach Spanien nahm.

Daß die Confession in deutscher Sprache verlesen wurde, da doch der Kaiser, nicht ohne Absicht, die Borlesung des lateinischen Textes verlangte, verdankt man der Entschloßenheit des Kurfürsten von Sachsen, welcher äußerte: "Sie wären auf deutschem Grund und Boden; daher hoffe er, Seine Majestät werde auch die deutsche Sprache erlauben". Auch führten die Evangelischen an, daß das lateinische Exemplar

"in Eil zusammen getragen und übel zu lesen sei".

2) Inhalt, Textesbeschaffenheit und Endzwed. Ihrem Inhalte nach bestund die Augsburgische Confession, wie wir oben bargethan haben (f. S. LVI), aus jenen zwei Schriften, welche zur Zusammenstellung und Ueberarbeitung an Me= lanchthon übergeben worden waren. Aus ihnen entstunden nämlich die beiden Theile ber Confession, deren erster in 21 Artikeln\* den Glauben und die Lehre der Evan= gelischen, ber andere aber in 7 Artikeln bie Misbräuche, welche geändert worden, unumwunden, flar, faglich und durchaus schriftmäßig darlegt. Ueber jeden Artikel holte Melanchthon das Gutachten der übrigen Theologen ein; Vorrede und Beschluß fügte Kanzler Brück hinzu. Man nimmt nun an, daß der lateinische Text jedoch ohne Vor = und Schlufrede und ohne den 20. Artikel längere Zeit vor dem deutschen vollendet und allein an Luther gesandt worden sei (f. Köllner S. 171). In der That finden wir im Protocollum unterm 14. Junius erft die Notig: Der Sachfifche begrief jn des glaubens fachen teutsch gefertiget, Ift den Aurmbergischen gefandten zugesteld worden. Doch ohn vorredt und befchlus, und wie fich Philippus Melanchton vernehmen lagen, hat er darumb davon (von Borrede und Befchlug) nichts verdeutschen wollen, das er fich vorfebe, es mochte diefelb vorredt und befchlus villeicht nicht allein In des Churfurften, fonder inn nemain in aller vergininten Auterifchen Surften und Stende namen, nefteld werdten, als er auch in den verteutschten articuln enderung gethan hab, Aemblichen wo Im Lateinischen gesagt Ift, das Im Chursurstenthumb Sachfen die oder das gepredigt und gehalten werde, hat er Im Teutschen das Churfürstenthumb Sachfeen ausegelaffen, und ein gemein wort, das fich auf alle Stende gieben moge, an die Stat genommen. Allein Diefes beutsche Eremplar, welches bie nurnbergischen Gesandten am 15. Junius nach Hause fandten, mahrend sie bas lateinische schon am 3. überschicken konnten, ist vollständig, und da wir deutsche Hand= fcriften haben, in welchen Bor = und Schluftrebe, bagu auch ber 20. Artikel noch fehlen, so scheint es, daß der deutsche Text alsbald nach Vollendung des lateinischen

<sup>\*</sup> Jedoch ist zu bemerken, daß der 20. Artikel: Bom Glauben und guten Werken, nicht ben Schwabacher Artikeln, sondern den Torgauer Entwürsen angehört. Förstemann zählt fünf solcher Entwürse, unter welchen der Aussatz: Bom Glauben vnnd werden die zweite Stelle einnimmt. Die übrigen vier handeln durchgehends von den streitigen Artikeln d. i. von den Mißbräuchen, und aus ihnen gieng der zweite Theil der Consession hervor. Jener zweite Aussatz, welcher gewiß schon ursprünglich von Melanchihon versaßt worden ist, wurde dann von ihm in Augsburg noch sorgsältiger ausgearbeitet und dem ersten Theile der Cons. als 20. Artikel einverleidt. S. Urkunden-Buch c. I. p. 66 ff.

gleichfalls, und zwar nach diesem, angesertigt worden sei. Ja wir glauben ein sicheres Zeugnis beibringen zu können, daß beiderlei Text an Luther nach Coburg gefendet worden sei. Nämlich am 16. Mai (nach dem Protocollum) fragen die Nürnbergischen , bei dem Churfachfifchen Cangler an, was Ihr Churf. On. gemutt wer, in fachen die Religion betreffende auff diefsem Reichstag gu handlen, hat er inen gu antwort geben, das fein gnedigifter Serr, mit dem Rathichlag von diefsem Articul allererft allbie gu Augspurg ferttig worden, alfo das derfelb in Teutsch und Latein verzeichnet, aber doch auch nicht entlich beschlossen, sonder Doctor Luther zu vberfeben zugeschickt, daß man in wenig tag wieder von Ihme gewerttig wer, do derfelbige Rathichlag teme, wurdte er den Aurmberg, gefandten von Ihren Churf, gn. nicht vorgehalten, fonder zugesteld werden." Wenn man aber einwendet, daß die Gefandten bei Ueberfendung des lateinischen Entwurfs schreiben: "So dann solcher Rathschlag ins Teutsche gebracht, wird der E. W. auch unverhalten bleiben," so darf man nur annehmen, daß sie die beutsche Confession in ihrer Vollständigkeit meinen, benn der Entwurf war nach jener Ausfage des fächstischen Kanzlers schon am 16. Mai fertig. Auch scheint aus der obigen Relation vom 14. Juni mit Gewisheit hervorzugehen\*, daß die deutsche Con-fession doch eine von Melanchthon, wenn gleich frei, gearbeitete Uebersetzung des lateinischen Urtertes gewesen sei, welche aber darum nicht minder für ein wahres Driginal gelten kann, weil Melanchthon den lateinischen Text, nachdem er durch hinzufügung der Vor= und Schlußrede und des 20. Articels seine Vollendung er= halten hatte, zurudlegte und fortan alle Sorgfalt auf die Verbegerung bes beutschen Textes wendete. Wegen der vielen Beränderungen besorgte er selbst, Luther möchte dieses Berfahren, welches dem anfänglichen Entwurf allmählich eine vielsach andere Gestalt gab, nicht billigen. Ego exordium nostrae confessionis feci aliquanto δητορικώτερον, quam Cobergae scripseram, schrieb er Luthern am 4. Mai und am 22. besselben Monats: In apologia quotidie multa mutamus. Vellem percurrisses articulos fidei, in quibus, si nihil putaveris esse vitii, reliqua utcunque tractabimus. Subinde enim mutandi sunt atque ad occasiones accommodandi. (C. R. II, 678. 698); am Tage nach der Uebergabe aber schrieb er an Camerarius, er habe täglich die mehrsten Stücke geändert und gebehert, und würde noch mehr geändert haben, wenn es die Räthe zugelaßen hätten (si nostri συμφράδμονες permisissent), so daß er wohl Ursache hatte, bei Uebersendung einer Abschrift nach dem übergebenen Exemplare für Luther an B. Dietrich zu schreiben: Seire eupio, quid Doctor iudicaverit περί τῆς ἀπολογίας.

So lange übrigens Melanchthon die Confession bloß für seinen Herrn, den Churfürsten, bearbeitete, war er hinsichtlich dieser Aenderungen weniger gebunden. Als aber einmal die übrigen Fürsten und Stände, deren Theologen gleichfalls mit Schriften dieser Art zum Reichstag gekommen waren, sich vereinigt hatten, ein gemeinssames Bekenntnis, und als dieses eben Melanchthons Arbeit\*\*, zu übergeben, welcher

<sup>\*</sup> Filenscher (Geschichte des Reichstages zu Augsburg — Nürnberg, 1830. S. 55) will aus der Aeußerung der Gesandten, daß der 20. Artikel auch am 15. Juni "in Latein noch gar nit gemacht" war, mit Unrecht schließen, das deutsche Exemplar sei keine Uebersetzung des lateinischen, sondern ein von den andern Theologen und Juristen verfertigtes und von Welanchthon übersarbeitetes Original.

<sup>\*\*</sup> Nämlich hinsichtlich der Redaction, denn was den Inhalt selbst nach seiner Grundlage betraf, so mochte allerdings Luther denselben als sein Werk in Anspruch nehmen und sagen (Walch XXII, 1532): "der Katechismus, die Auslegung der 10 Gebote und die Augsburg. Confession sind mein."

Beschluß, wie man glaubt, in der ersten Juniuswoche gesaßt ward, so wurden auch die einzelnen Artikel beständig in Gemeinsamkeit berathen und in östern Conserenzen\* sestgestellt. Darum sagt auch Melanchthon mit Recht: Nihil mihi sumsi. Praesentidus Principidus et aliis gubernatoridus et concionatoridus disputatum est ordine de singulis sententiis. (S. bei Chprian S. 66 das Zeugnis Schnepfs, wie sorgfältig & B. das Wort vere im zehnten Artikel erwogen wurde.)

So finden wir nun auch erklärlich, daß die vorhandenen Handschriften oder Archivseremplare so sehr von einander abweichen. Es sind diese 10 lateinische, 13 beutsche und 1 frangosische Handschrift. Die lateinischen sind: 1) die Hessische I. (in dem durfürstl. Heff. geh. Staatsardive zu Cassel, nebst der andern latein., der deutschen und der französ. Handschrift, von Landgraf Philipp mit vom Reichstage nach Hause gebracht), von Förstemann mit Recht so bezeichnet, wiewohl sie in dem betreffenden Actenbande Die zweite Stelle einnimmt, von uns den übrigen voran= aestellt, weil sie Die Confession offenbar in der frühesten Gestalt, nämlich nichts als Die Glaubensartikel unter der Aufschrift "Articuly fidei precipuj" enthält; 2) Die Deffauische (in bem Anhaltschen Communalardiv, von Fürst Wolf vom Reichs= tage mit nach hause gebracht), sie hat weder Titel, noch Vor = und Schlukrede: 3) die Regensburger (in den Acten des Hochstifts Reg.), welcher der Archivar Gemeiner in einer 1817 veröffentlichten Schrift, jedoch mit völligem Unrecht, den Werth einer "ächten Abschrift vom Urterte" beilegen wollte (f. Förstemann 29d. 1. S. 446 ff.), sie ift von zwei verschiedenen Händen geschrieben und hat viele von den Copisten sowie von Andern herrührende Correcturen; 4) die Bürzburger (im k. baber. Archive zu Würzburg), sie stimmt, wie die vorhergehende Regensb. Harmon. Sandschrift, meist mit dem Texte Des Fabricius (Andr. Fabricii Leodii Harmon. Confess.), und es gehören also beide in eine frühere Zeit, da der Text der Conf. erft im Entwurfe vollendet war; 5) die Ansbachifche (im t. bayer. Archive zu Rürnb. zu den Brandenb. Reichstagsacten gehörig, von Markgraf Georg nebst ben 3 beutschen Handschriften [f. unten] vom Reichstage mitgebracht), fie ift vollständig, ihre haupt= fächlichsten Abweichungen sind, daß im Art. de vot. monach, die Stelle von Canones docent in omni voto bis offunduntur oculis hominum fehlt und im Artifel de potest, eccles ein beträchtlicher Zusatz sich findet (f. Berzeichnis der Lesarten). welchen wir außerbem nur noch im ältesten Drude antreffen; aus eigener Untersuchung dieser handschrift können wir Förstemann gegen Weber beistimmen, daß die Bräfativ gleichzeitig mit dem übrigen Texte geschrieben sein muße, da die Tinte nicht bläßer ift und die beiden Blätter, auf welchen die Borrede steht, zu der ganzen Lage des Bapiers und zu den zwei Bogen geboren, deren andere Hälfte einen Theil ber streitigen Artitel enthält; 6) Die Heffische II. (f. oben 1), sie ist die erste Hand-

<sup>\*</sup> Protocollum vom 20. Inni: Nun fassen sie aber jezo ob solchen articuln, das weittere zu vbersehen, zustellen und zubeschließen; — vom 23. Juni: So sein die Nitrmbergischen und der gesandt von Reutklingen zu Sachsen, Hessen, Wessen Georgen und Kunenburg gesordert, aldo ist Ihnen jn aller F. G. auch Ihrer Räthe und Theologen swölfs seinelt gewelen, ohne die andern gelerten und Doctores die verzeichnet undricht des glaubens verlesen, verhört und beratschlagt, dieselben ausst Morgen nachmittag (es geschah das aber erst am 25.) Key. Maytt. vor den Reichsenden zu vberantwortten, und verlesen zu lassen, Ob wol bemeldte Chursürsten und Fürsten als sich das abschreiben und stellen der vorrede und beschlus etwas verweillet, durch Ihre Räthe bei Key. Maytt. vom den kriegten abgeschlagen,

schrift im Actenbande, enthält viele Correcturen und stimmt meistens mit dem ersten latein. Drucke; 7) die Hannöversche (im k. Archive zu Hannover, von Herzog Ernst von Lüneburg nehst der deutschen Handschrift mit vom Reichstage gebracht), sie ist vollständig, jedoch, besonders durch viele Correcturen, sehr unleserlich; 8) die Nürnbergische (im k. bayer. Archive zu Rürnberg) stimmt die auf die sehlenden Antithesen in Art. 13 und 18 mit Melanchthons Duartausg, von 1531 überein, hat ziemlich viele Correcturen und, was auffallend ist, die Unterschrift von 7 Fürsten; 9) die Beimarsche (im gemeinschaftl. sächs geh. Staatsarchive zu Beimar), sie besindet sich in den Acten des Naumburg. Convents 1561 und ist erst zur Zeit desselben geschrieben, wie Weber und Förstemann bewiesen haben; mit Melanchthons Duartausgade von 1531 stimmt sie fast wörtlich überein, doch sehlen die Antithesen zum 13. und 18. Artitel; 10) die Spalatinische (im Dresdener Archive), sie wurde lange für verloren gehalten; Weber suchte sie in Weimar vergeblich, Förstemann sprach (Urk = B. I. p. 312) die Vermuthung aus, sie möge sich im Dresdener Archive besinden, und dort wurde sie auch wirklich auf Bindseil's Veranlasung gesucht und gefunden. Vindseil hat sie auch a. a. D. p. 261 f. zuerst bekannt gemacht.

Die französische Uebersetzung der Augsd. Confession befindet sich in dem kurfürstl. geh. Staatsarchive zu Cassel, und zwar in einem Actenbande mit der latein. und deutschen Handschieft. Es sehlen ihr, wie der ersten Ansb. deutschen Handschrift, die Borrede und die streitigen Artikel, dagegen hat sie den Artikel von Anrusung der Hebersetzung dieselbe, von der schon am 28. Mai 1530 die Nürnb. Gesandten ihren Herren schreiben: Er (der Nathschlag, d. i. die Augsd. Consession) werde in lateinisch, deutsch und französisch gestellt Strobels Miscell. II. Sammlung, S. 26). Versasser ist vielleicht der Nürnberger Tucher, welcher aus Austrag des Kursürsten von Sachsen zu derselben Zeit eine dem Kaiser zu überreichende Instruction in das Französische übersetzt hatte. Mit der Uebersetzung des kaiserl. Secret. Schweiß (davon unten §. 3) hat sie nichts gemein. Förstemann Urkundenbuch Bd. 1. S. 355 f.

Die beutschen Handschriften find folgende: 1) Die Spalatinische (im Archive gu Weimar), fie ift von Spalatins Sand gefchrieben, ohne Borrede, und fchlieft mit dem ersten Drittheil des Artifels von Rlostergelübben, sie gibt die Confession unter allen Handschriften in ber frühesten Geftalt; 2) Die Unsbachische 1., ihr fehlen die Borrede, der 20., 21. und die sog. streitigen Artikel, sie stimmt noch in Einzelnem mehr mit der Spalatinischen Handschrift, als mit den spätern, doch enthält fie schon Abweichungen von ersterer, welche den letzteren fehlen, steht also zwischen diesen in der Mitte; 3) die Hannöversche, sie enthielt anfänglich, ganz über= einstimmend mit der vorhergehenden, nur den 1. bis 19. Artifel nebst der Schlufrede und Einleitung zu ben ftreitigen Artikeln, sodann wurden, von anderer Sand geschrieben, die Borrede nebst dem 20., 21. und den streitigen Artikeln hinzugefügt und die nothwendig gewordenen Aenderungen im ersten Entwurfe angebracht, gleich= falls von derselben Hand, jedoch so nachläßig, daß man z. B. vergaß, die Schluß= rede (zu den Artikeln des Glaubens 2c.) und die Einleitung zu den streitigen Artikeln nach dem 19. Artikel zu streichen, sondern an diese Einleitung den sehlenden 20. und 21. Artikel anfügte und bann Schlufrede und Ginleitung nochmals fetzte: 4) die Heffische (f. oben latein. Handschrift I.), sie enthält Correcturen von einer, wo nicht gleichzeitigen, doch wenig spätern Sand, ift vollständig und geht meist mit Ansb. 2.; 5) die Nürnbergische hat viel Uebereinstimmendes mit der Weimar., Ansb. 2. und Hannöver., doch besonders mit dem Mainzer Acten=

exemplare, und gibt die Unterschriften von 8 Fürsten; 6) die Münchener (im t. bayer, geh. Staatsarchive zu München), sie gibt die Confession meist einstimmig mit den spätern Sandschriften in ihrer vollendeten Gestalt, schließt sich öfters bem Text ber Melanchthonschen editio princeps an und zeichnet sich burch einige eigen= thumliche Lesarten aus, endigt jedoch im Artikel von der Meffe mit den Worten: für Unndre Lebentigen und Todten; 7) Die Beimarische, fie ift nur copia copiae, stimmt meist mit ber Mainzer Handschrift überein, hat jedoch auch Lesarten, welche sich in dem altesten Drucke und der editio princeps finden; 8) die Nord= Linger (im städtischen Archive zu Nördlingen), sie enthält Fehler, welche sie als incorrecte Abschrift charakterisiren, und stimmt vielfältig mit der Augsburger Handschrift und dem Oberländischen Drucke; 9) Die Augsburger Banbichrift (auf ber Rreisbibliothek zu Augsburg) stimmt mit ber Nördlinger Sandschrift und bem Oberländischen Abdrucke, besonders mit letterem, so daß es scheint, als ob beibe aus einer Quelle seien; 10) Die Ansbachische 2., unftreitig eine überaus wichtige Handschrift, sie stimmt meift mit dem Mainzer Acteneremplar überein, hat jedoch Correcturen, in welchen bessen Lesarten getilgt und diejenigen gesetzt find, welche in andern Handschriften und ber editio princeps sich finden: Diese Correcturen sind mit wenigen Ausnahmen von einer Sand und dürften um so mehr ein Beweis sein, daß Diefe Sandidrift mit bem Originale collationirt worden ift, als fie bei den noch auf dem Reichstage gepflogenen Unterhandlungen des Ausschußes der Evangelischen und der Römisch-Katholischen gebraucht wurde; "mit der vollsten Ueberzeugung sprechen wir daher die Behauptung aus, daß gerade diese Sandschrift uns den Text ber Augsburg. Con= feffion in einer Gestalt gibt, welche bie Nebereinstimmung mit bem bem Raifer übergebenen Eremplare in einem hohen Grade für fich hat. Die Abweichungen von bem Originale dürften meiftens nur in der Orthographie der Schreiber ihren Grund haben, für den Tert felbst aber werden fie von teinem weitern Belang fein. Mit allem Rechte fann baber bei einer neuen Ausgabe ber Augs= burgifden Confession biese Sandschrift zum Grunde gelegt werben"; so Förstemann, Urkundenbuch I. S. 370 f., ein Urtheil, welches wir nach eigener Untersuchung der Handschrift nur bestätigen können; 11) die Ansbachische 3. Weber nennt diese eine bloke von derselben Hand gefertigte Abschrift der vorher= gehenden Sandschrift, in welcher die Correcturen berselben in den Text aufgenommen seien, Förstemann widerspricht dies, und wir können ihm auch hier aus eigener Ber= gleichung der beiden Sandichriften beiftimmen, indem wir seinen Gründen noch beifügen, daß diese Handschrift sich von der vorigen durchgängig in der Orthographie unterscheidet, Dr. 10 g. B. hat peicht, Abentmal, Anninen, Speis, Tauf, Duf, kaifer, Dr. 11 bagegen Beicht, Abendmal, Tauff, Duege, Speiss, ainigen, kayfer, jene hat Abkürzungen, diese nicht, und die Schriftzuge der letteren sind reiner, sicherer und zierlicher, als die jener; fie hat nur zwei Correcturen, nämlich im Artikel von Kloster= gelübden (Conc. = Buch S. 61, 3. 2) ift Gelübde ausgelaßen und mit anderer hand und Dinte am Rande beigesett, sodann im Artikel von der Bischöfe Gewalt (Conc. = Buch S. 64) hieß es: in der erften Epiftel wider Petilianum, wo bann bas ersten ausgestrichen ist; der Varianten (von Nr. 10) sind sehr wenige und unbedeutende, und bemerkenswerth ist, daß darin diese Handschrift mit der Münchener einstimmig ift; wir bemerken bier: hat Weber Recht, fo hat Diese Sand= fchrift in der Kritik feine Stimme; hat aber, was wir für gewis halten,

Förstemann Recht, so gebührt dieser Handschrift unter allen der erste Kang und es steht nichts im Wege, sie für eine treue Copie des Originals zu erklären; 12) das Mahnzer Actenezemplar, nach welchem der Text des Concordienbuches gegeben ist, weil es lange sür das Original selbst gehalten wurde, während es in der That nichts anders, als eine, noch dazu sehlerhasie Abschrift ist; 13) eine Abschrift im k. Archive zu Oresden, welche Bindseil (Corp. Ref. XXVI. p. 466) zuerst verglichen und in das J. 1550 setzt. Sie des sindet sich in demselben Bande mit der oben unter Nr. 9 erwähnten lateinischen Handschrift Spalatins und ist überschrieben Copej. etc. (1530) Bekenntnus vand Artickel des glaubens (Mense Junio, 1530).

Bevor wir nun davon reden, wie das Mainzer Actenezemplar zu der unverstenten Chre kam, den Text für das Concordienbuch zu liefern, müßen wir von den ersten Drucken der Consession das Nöthige beibringen, weil die Geschichte dieser, insebesondere der s. g. editio variata uns zeigt, warum man bei Zusammenstellung des Concordienbuches mit Uebergehung der Ausgaben Melanchthons zu einer Handschrift

der Confession seine Zuflucht nahm.

Wie oben bemerkt ift, hatte ber Kaifer die evangelischen Reichsstände ermahnt, ihre Confession nicht durch den Druck veröffentlichen zu lagen, und diese hatten es zugesagt. Allein ohne Wiffen und Willen berselben erschienen schon während bes Reichstags und alsbald nach dem Schluße besfelben sieben verschiedene Ausgaben, nämlich sechs deutsche und eine lateinische, und zwar natürlich ohne Anzeige des Druck= ortes, der Herausgeber und Verleger. Sie sind fämmtlich nach einem Eremplare abgedruckt, die vier ersten ber deutschen Ausgaben (Anzeigung und bekantnus des Glaubens und der lere, fo die adpellierenden Stande Key. Maieftet auff venigen tag zu Augspurg Sberantwurt habend. MDXXX. 4.) in oberländischer (schweizerischer) Mundart; die fünfte in niedersächsischer (wahrscheinlich von Bugenhagen, über den Melandthon unterm 26. Junius an Vitus (Dietrich) schreibt: Principes promiserunt Caesari, se daturos operam, ne Confessio spargatur in publicum; Pomeranus haec officia non curat, ideo nolo Witebergiam mitti. C. R. II., 742); bie sechste in hochdeutschem Dialette. Sie weichen wenig von einander ab, die ersten find überreich an Drucksehlern, die fünfte und noch mehr die sechste sind correcter. Die lateinische Ausgabe (Confessio exhibita Caesari in comitiis Augustae Anno MDXXX. Psalmo 119 et loquebar de testimoniis tuis in conspectu Regum, et non confundebar. 4.) nähert sich in ihren Eigenthumlichkeiten der Unsbachischen Handschrift und hat gleichfalls viele Druckfehler, aus welchen ersichtlich ift, daß der Herausgeber wenig oder gar kein Latein verstanden habe, ja Melanchthon fagt von ibr in der Borrede zu seiner Ausgabe: Et ita excusa est, ut multis in locis appareat de industria depravatam esse\*.

Die Unzuverläßigkeit dieser Drucke bewog Melanchthon, wie er selbst in der latein. Vorrede (f. Conc. B. S. 921) sagt, zwar nicht auf ausdrücklichen Besehl des Kurfürsten, jedoch auch nicht ohne sein Vorwißen, eine Ausgabe des lateinischen und deutschen Textes zu veranstalten. Diese hat den Titel: Consessio Fidei exhibita invictiss. Caesari Aug. in Comiciis Augustae, Anno MDXXX. Addita est

<sup>\*</sup> Köllner, Symbolik S. 231, nennt sieben Bibliotheken, welche biese seltene Ausgabe besitzen; wir sügen als die achte die k. Bibliothek in Stuttgart hinzu, aus der wir diesen, so wie den ersten der deutschen Drucke zum Gebrauche mitgetheilt erhielten. Sehr genau besichreibt diese vormelanchthonischen Ausgaben Bindseil l. l. p. 231 ff. und p. 479 ff.

est Apologia Confessionis. Beide, Deudsch und Latinisch. Witebergae (in 4.), am Ende: Impressum per Georgium Rhau, MDXXXI, - Confessio odder Bekantnus des Glaubens etlicher Surften und Stedte: Oberantwort Reiserlicher Maieffat: zu Augspurg. Anno M.D.XXX. Apologia der Confessio (in 4.), am Ende: Gedrudt zu Wittenberg durch Georgen Rham. Unno M.D.XXXI. Aus Diefer lettern Angabe darf man jedoch nicht schließen, es sei diese Ausgabe erst 1531 er= schienen, denn 1) sagt Melanchthon in der Vorrede der editio princeps von jenem ersten Drucke — ab avaro aliquo typographo ante duos menses (die späteren Ausg. haben ante Semestre) publicata est; es ist also 2) die Jahrzahl 1531 nicht auf den Druck der Confession, sondern der Apologie zu beziehen; erstere wurde eher fertig und ausgegeben, wie 3) ein Schreiben von Piftorius (b. d. Nidda den 18. Januar 1561) an Landgraf Philipp bei Gelegenheit des Naumburgischen Convents lehrt, wo die Fürsten das authentische Exemplar der Confession unterschreiben wollten: weil ich gehort, das E. f. tt. fo vleifit nach einem exemplar der A. C. erfuchen laffen: das gemes dem feie, fo Unno 1530. der fey. Mtt. vberliefert. und mit dem felbigen vbereinstime. Der vnnute rede vnnferer wiederfacher zuvorkommenn, da fie aufsgebenn, fie feie nicht jehunder bei vnno, als fie key. Mtt. vbergebenn. Mun hab ich zwei exemplarien ein lateinisch vnnd deutsches, des allererften Druds ju Wittemberge, jnn der quart gedrudt, fo gen Mugfpurge noch jm werenden Reichstage kamen; vnnd wie ich desemols von Doctor Brudenn. auch eben derfelben Exemplare, nach dem schriftlichen vbergebenn. der fey. Mit. ebliche exemplaria pberfchickt, vnnd dem fchriftlichen gant gemeß lauten foll." (Kuchelbecker, Analecta Hassiaca, Marb, 1732, Collect. XII, p. 441 sq. bei Beber, frit. Geschichte Th. 2. S. 11 f.)

Diese Ausgabe hatte nun den Endzweck, beide Texte in ein Ganzes vereinigt ju geben, boch konnte man auch beide Texte trennen, so daß in beiderlei Weise Exemplare diefer Ausgabe vorkommen. Es erschienen rasch mehrere Auflagen Derfelben, über deren Verschiedenheiten Feuerlein-Riederer (Bibl. symb. P. I. p. 41 sqg.), Weber a. a. D. Th. 2. S. 6 ff. und Dr. Gottl. Phil. Christian Kaiser in einer fehr schätzenswerthen Monographie: Beitrag zu einer kritischen Literar = Geschichte ber Melanchthonschen Original=Ausgabe der latein. und deutschen A. E. und Apol., Rürn= berg 1830, neuerdings aber und zwar am vollständigsten Bindseil in bem oft angeführten 26. Bande des Corp. Ref. berichten. Melanchthon fagt über die Tertesbe= schaffenheit seiner Ausgabe in der Vorrede, daß er dieselbe nach einem "exemplar bonae fidei" veranstaltet habe. Ift es nun schon ungewis, ob diese Worte sich auf den lateinischen Text allein beziehen, oder auch den deutschen mitbegreifen. so ist es noch ungewisser, ob und welche Beränderungen Melanchthon schon in dieser ersten Ausgabe vorgenommen habe, in welchem Verhältnisse also sein Text zu den dem Kaiser übergebenen Driginalen stehe. Diese beiden sehr wichtigen Fragen möchten wir unseres Ortes dahin beantworten: 1) die angeführten Worte der Vorrede beziehen fich allein auf den lateinischen Text, denn von diesem hatte Melanchthon sein Concept, das der Eile wegen unmundirt dem Kaiser übergeben worden war, nicht mehr, er mußte also eine der vor der Uebergabe gefertigten Abschriften zu Grunde legen; von dem deutschen Texte aber hatte er das Concept noch in Händen; 2) im la= teinischen Texte hat Melanchthon wenig verändert, wie das Verzeichnis der Lesarten und das Stillschweigen des Erzbischofs Lindanus beweift, welcher in feiner Läfterschrift Concordia discors - Colon. 1583 nur bem beutschen Texte

und den spätern lateinischen Ausgaben vorwirft, daß sie verändert worden seien, nicht aber der lateinischen editio princeps, und Lindanus konnte darüber am besten urtheilen, denn er hatte die lateinische Urschrift im Archive zu Brüssel eingesehen \*. Der deutsche Text aber wurde von Melanchthon nicht nur vielsach in Worten und Wortstellungen, sondern im 20. 27. und 28. Artikel sast ganz umgearbeitet. Wir sind deshalb überzeugt, daß unser Text im Concordienbuch (abgesehen von einzelnen Fehlern, wovon weiter unten) dem, dem Kaiser überzebenen Driginale weit näher stehe, als der Text der editio princeps Melanchthons. Denn 1) hat unser Text die besten Handschriften, insbesondere Ansbach 2. sür sich, der Melanchthonssche aber alle Handschriften, insbesondere Ansbach 3. nach diesem Texte Meader alle Handschriften gegen sich, und es läßt sich 2) doch nicht annehmen, daß auch nicht eine dieser Handschriften, selbst nicht Ansbach 3. nach diesem Texte Melanchthons, wenn er der dem Kaiser überzebene gewesen, corrigirt worden wäre; 3) war nicht so viel Zeit mehr vorhanden, daß Concept des lateinischen Textes ins Reine zu schreiben, so war wohl auch seine Zeit mehr, so bedeutende Erweiterungen des deutschen Textes vorzunehmen, welche das völlige Umschreiben desselben nötzig gemacht haben würden; 4) sagt Melanchthon selbst (s. oben S. LXI), die Räthe hätten ihn abgehalten, noch mehr zu ändern; er hatte also Aenderungen in Bereitschaft, die man ihm anzubringen nicht gestattete, so daß er die erste Gelegenheit, die sich ihm darbot, dazu benützt haben wird, und diese war eben der Druck der Evossessicht, die sich ihm darbot, dazu benützt haben wird, und diese war eben der Druck der Evossessichten, während der Text, wenn man ihn undesangen liest, den Eindurch der Ursprünglichseit, während der Text der editio princeps viel gesuchter, überdachter und ausgeseilter ist.

Was jedoch die Unterschriften der Consession betrifft, so sind wohl die der ed. princ. allein als die historisch richtigen anzunehmen (s. das Berz. der Bax.). Denn Melanchthon mußte ja doch wißen, wer die Consession unterzeichnet habe, und konnte weder einen Namen dazu=, noch einen davonthun, ohne daß öffentlicher Widerspruch ersolgt wäre. Nun galten aber die Unterschriften der od. princ. als richtig dis zum Jahr 1572, da das Corp. Brandondurg. nach der Collation von Cölestin und Zoch (s. unten) mit den falschen Unterschriften erschien, welche dann in den deutschen Text des Concordienbuches übergiengen. Man rechtertigte letztere damit, daß Kurprinz Friedrich und Herzog Franz zwar das lateinische, nicht aber das deutsche Exemplar der Consession (als das wichtigere) unterschrieben hätten, weil sie nicht regierende Fürsten gewesen seien. Ein Grund, der erst nachträglich ersonnen wurde und nichts beweist, da ein solcher Unterschied zwischen beiden Exemplaren der Consession nie gemacht worden ist. Für die od. princ. spricht übrigens noch, abgesehen von der Uebereinstimmung mit dem lateinischen Exemplare und den Handschriften, daß dauf dem Convent zu Naumburg 1561, wo Landgraf Philipp von Hessen noch zugegen war, in dieser Beziehung keine Einwendung gegen sie gemacht wurde;

<sup>\*</sup> Das exemplar bonae fidei, welches ber Ausgabe Melanchthons zu Grund lag, war ohne Zweisel die Casseler Handschrift, wie Förstemann (Hall. Litt. Zeitung 1830, Nr. 126, S. 366) aus einem Schreiben des Aursürsten Johann von Sachsen an den Landgrasen Philipp von Hessen schreiben des Aursürsten nächst gethanen Erbiethen nach schieken E. L. wir die gestallte Apologia (d. i. Consessio) hiemit zu, freundlich dittende, dieselb E. L. wolle uns des Berzugs, dieweil solche Apologia unsere Gelehrte zu Wittenderg etsiche Tage unter Handen gehabt, und uns vor wenigen Tagen wieder anher gesertigt worden, nicht Beschwerdt tragen. — Dat. Torgan am Dienstag nach Ursusae (d. i. 25. Oktor.) anno Dom. XXX."

bann daß auch Lindanus hierüber nichts zu erinnern wußte. S. Köllner S. 201.

Weber I, 269 ff.

Diese Beränderungen Melanchthons in den Quart=Ausgaben von 1531, welchen balb die noch mehr geänderten, lateinischen Octavausgaben von 1531 und 1538, dann die deutschen von 1533, 1536 \* folgten, erregten kein weiteres Aufsehen, da fie sich lediglich auf die Fagung und den Ausdruck beschränkten, keineswegs aber der lutherischen Lehre irgendwie zu nahe traten. Denn wenn auch Wigand (Hist. de A. C. Regiomont. 1574) wahrscheinlich mit Bezug auf die erste Octavausgabe sagt: Eodem postea anno — in octavo ibidem prodiit aliud exemplar, quod Melanthon solus inconsultis aliis, mutare in quibusdam coepit, bonis id inique ferentibus, so haben wir boch ein sicheres Zeugnis für das Gegentheil in der Hauptvertheidigung des Augapfels Rap. 21, S. 336: "In den erften zehn Jahren von a. 1530 bis fast auf 1540, ift in realibus, und in den Puntten, so die Glaubens : Artiful betreffen, feine Menderung geschehen." Melanchthon mar ja auch, wie die Aenderungen felbst bezeugen, dabei einzig und allein von dem Streben geleitet, die zu Augsburg so herrlich bekannte evangelische Wahrheit immer beger darzustellen, immer wirksamer und treffender zu vertheidigen, wozu noch kam, daß zu jener Zeit die Confessio und Apologie zwar immerhin als gemeinsame Bekenntnisse, aber keineswegs als symbolische Schriften in unserem Sinne betrachtet wurden. Anders aber stellte sich die Sache, als im Jahre 1540 eine neue latein. Quart = Ausgabe \*\* bei Georg Rau erschien, welche den 10. Art. De Coena Domini, ber unipriinglich lautete: De Coena Domini docent, quod corpus et sanguis Christi vere adsint et distribuantur vescentibus in coena domini, et improbant secus docentes, nun mit Hinweglagung der Antithese so gab: De Coena Domini docent, quod cum pane et vino vere exhibeantur corpus et sanguis Christi, vescentibus in Coena Domini. Diese Aenderung war allerdings eine Abschwächung der luthe= rischen Abendmahlslehre, und eine Annäherung an die Calvinisten, welche den so gestellten Artikel bequem in ihrem Sinne deuten konnten, wie denn Calvin 1557 an Mart. Schalling fchreibt: nec vero Augustanam confessionem repudio, cui pridem volens ac libens subscripsi, sicut eam auctor ipse interpretatus est. Was aber ben Calvinisten bloke Interpretation (vergl. Walch, introductio p. 191 ff.), Erläuterung, ja natürlich Berbefferung war, darin mußten die Lutheraner eine gefährliche und unbefugte Abanderung ihres Glaubensbekenntniffes feben, und in der That zeigte dies auch schon der Angriff Ects auf Melanchthon beim Colloquium zu Worms 1541, wo die veränderte Ausgabe von 1540 vorgelegt wurde, sowie die fer= nere Geschichte der luther. Kirche. Bei jenem Colloquium nämlich mußte zuletzt Me= landthon die weitere Berhandlung über die ed. variata ablehnen (Hortleder von den Ursachen des Teutschen Kriegs B. I. Cap. 36, S. 177. Köllner Symb. S. 237) und der Kurfürst Johann Friedrich von Sachsen erklärte "die neue Stition fahren laffen und bei dem Driginal stets bleiben zu wollen." Daß der Kurfürst die Aenderung ber Confession misbilligen mußte, geht hieraus flar hervor; übrigens war er schon

<sup>\*</sup> Die an andern Orten zahlreich erschienenen Ausgaben milsen wir hier bes Raumes wegen übergeben; man sehe darüber Fenerlein-Riederer a. a. O. S. 44 ff. Weber a. a. O. Th. 2, S. 23 ff. und Bindseil Corp. Ref. tom. XXVI.

<sup>\*\*</sup> Es zeigt diese Ausgabe noch andere Berschiebenheiten, besonders im 4. 5. 6. 18. 20. und 21. Artikel, allein diese Aenderungen wären wohl, wie die frühern, ohne Aussehen vorlibergegangen, wenn nicht auch der 10. Artikel die oben angesührte Umarbeitung erlitten hätte.

vorher mit Melanchthons beständigem Ueberarbeiten derselben keineswegs zufrieden: denn da Luther bei Gelegenheit des Convents zu Schmalkalden 1537 den ihn in seiner Krankheit besuchenden Fürsten gesagt hatte, "nach seinem Tode werde sich auf der Universität Wittenberg ein Zwiespalt ereignen und seine Lehre geändert werden," nahm sich solches der Kurfürst so sehr zu Herzen, daß er nach Luthers Genefung alsbald am 5. Mai nach Wittenberg kam und durch den Kangler Brück Luthern und Bugenhagen bedeuten ließ, "wie er ungerne höre, daß Melanchthon und Creuziger andere Redensarten in den Artikeln von der Rechtfertigung und den guten Werken brauchten, als Luther, ja, daß Melanchthon in Herausgebung der Augsburgi= schen Confession einige Worte geandert, welches er ohne seinen und seiner Mitver= wandten Confens nicht hatte thun follen." "Dieses geschicht nun, sprach ber Rurfürst in prophetischem Geiste, weil wir und ihr, gerr Doctor Martinus, leben, was wird geschehen, wenn wir beide die Augen guthun? Unser altester Pring ift ein Kind und unser Bruder noch jung, und an geschickten Leuten ein großer Mangel." (Seekendorf Commentarius histor. et apologet. de Lutheranismo, lib. III. seet. XVI. §. 60, p. 165. Salig Historie der A. E. Th. I, S. 475.) Viel weniger konnte er die variata gut heißen, und in der That mußte Brück mit Melanchthon auf Befehl des Kursürsten darüber reden und ihm dessen Unzufriedenheit zu erkennen geben. (Bergl. Gründliche Hiftorie von der Augsb. Conf. [Hiftorie des Sacramentstreits] S. 306 f., wobei wir auf die Literatur S. XVIII f. verweisen.) Bei Weber a. a. D. Th. II. S. 362 ff. bes. 367 und Plank, Geschichte des protestantischen Lehrbegriffs Bo. 4. S. 17 ff. sind die Gründe nachzusehen, welche gegen biese Erzählung aufgestellt worden sind; allein wenn beide dieser Verhandlung durchaus fein Gewicht beilegen und insbesondere darthun wollen, daß Luther jene Veränderungen Melanchthons gekannt und nicht nur dazu geschwiegen, sondern sie sogar gebilligt habe, so ist das eine Behauptung, gegen die manche Zeugnisse sprechen, welche aller= binas Berücksichtigung verdienen. Denn bemerkenswerth ift bas Zeugnis Wigands (Borrebe zur A. C. Königsberg, 1577. 4.), welcher fagt: "Ich habe von dem Herrn Georgio Rorario gehört, daß Dr. Luther zu Philippo gesagt habe: Philippe, Philippe, ihr thut nicht recht, daß ihr Augustanam Confessionem fo oft andert, denn es ift nicht euer, sondern der Kirchen Buch" (f. auch Hauptvertheib. bes Augapfels Cap. 23. p. 340). Und das war keineswegs, wie Planck es darstellt, ein Flacianisches Mährchen\*, sondern das hatten schon die Jenaischen Theologen auf dem Alten burgischen Colloquium 1568 ohne Widerspruch der Gegenparthei geäußert. Selnecker und Chyträus, welche anfangs beifällig von Melanchthons Aenderungen geurtheilt hatten, unterzeichneten doch den Bericht an die Kurf. von Sachsen u. Branden= burg vom 15. Marg 1578, in welchem es heißt: "Daß auch die Augsburgische Confession mit Rath, Willen, Ermahnen und Beipflichtung des Beren Lutheri, Gott= seligen, foll geandert worden fein, weil folche Deranderung noch bei feinen Lebzeiten vor= genommen und geschehen, fann mit (von) feinem Theologo mit Wahrheit dargethan noch gefagt werden; das aber ift gewis, daß noch etliche im Leben, welche bezeugen konnen, daß dem Srn. Dr. Luthero feine Deranderung weder der Augsb. Confession noch

<sup>\*</sup> And Hr. D. Heppe hat in bem zweiten seiner unten angesilhrten Werke diese unsere Darstellung des Sachverhalts ein schon von Weber zurückgewiesenes Mährchen genanut; wir erlauben uns jedoch, dieselbe dis auf befiern Beweis ihrer Grundlosigkeit aufrecht zu erhalten.

locorum communium hat gefallen wollen." Und daß dies die allgemeine Ansicht von der Sache gewesen sei, bezeugt insbesondere die merkwürdige Aeußerung des reformirten Theologen Joh. Gerh. Vossius gegen Hugo Grotius, welcher (pietas ordinum Hollandiae p. 52) behauptete, daß man die Confessio Belgica gar wohl ändern könne, weil folches der Augsburgischen auch widerfahren sei. Bossius fdyreibt ihm (tom. IV. opp. in epist. selectis p. 4): Ais Augustanam Confessionem esse mutatam. Nescio, an id magnopere ad rem faciat, cum privato quidem consilio Melanchthonis mutata sit, at publica, ni fallor, autoritate nunquam. Hoc saltem scio, Melanchthonem a Luthero hoc nomine obiurgatum, quod fecisset id omnibus inconsultis. Scio et Germaniae Principes, qui Confessionem sequuntur Augustanam, non aliam agnoscere, quam eam, quae Carolo quinto exhibita anno CIO IOXXX. Allerdings ift feine öffentliche Aeußerung Luthers hierüber auf uns gekommen, allein hier genügt uns, was in der Hauptvertheidigung des Augapfels cap. 23 p. 344 u. cap. 24. p. 354 gefagt ift, Luther habe Melands thons Unterfangen keineswegs gebilligt, allein um Aergernis zu verhüten anfangs sich nicht öffentlich darüber ausgesprochen, bis er sich endlich entschloßen, dagegen zu schreiben; da sei er jedoch von dem Kanzler Brück im Namen des Kurfürsten ersucht worden: "Er möchte nochmals gutliche Erinnerung und Bermahnung gegen Philippum gebrauchen. Wollte er nicht folgen, so möchte er in Gottes Namen thun, was er vermeinte, daß zur Rettung der reinen Lehre nöthig und nützlich fei." Daß Luther aber so schwer baran gieng, gegen Melanchthon öffentlich auszutreten, wenn er sich auch in Briefen an Freunde über ihn beklagte, darf uns nicht befrem= den Hatte er ja doch so lange an Melanchthon einen treuen und theuern Mitstreiter, dem er, dem die Kirche so viel verdantte; sollte er nicht hoffen, ihn durch "gütliche Vorstellungen" zu gewinnen und ihn von den unläugbar schädlichen Abweichungen, denen er sich hingegeben hatte, wieder zurückzubringen? Hiezu kommt noch, daß Luther überzeugt sein durfte, Melanchthon sei immerhin mit ihm noch Eines Sinnes, wenn er auch in der Meinung, daß Calvin's Ansicht vom heil. Abendmahle mit der Lutherischen Lehre nicht so völlig unvereinbar sei, wie die Zwingli'sche, die er stets verworfen, seiner Seits durch diese Aenderung des zehnten Artikels das ihm so wünschenswerthe Einverständnis anzubahnen suchte. Denn es ist bekannt, wie nachdrücklich Melanchthon seine Uebereinstimmung mit Luther allezeit und auch noch nach deffen Tode betheuert hat. Auf dem Reichstage zu Regensburg bekannte er sich in der dem Kaiser am 12. Juli 1541 übergebenen Schrift zur Confession von 1530, eben so 1557 auf dem Colloquium ju Worms zur "ungeanderten" Confession, zur Apologie und zu den Schmalkaldischen Ar-tikeln, und da Schnepf im Auftrag seines Fürsten, des Herzogs Johann Friedrich von Sachsen, verlangte, man folle vorher die Zwinglianer und andere Irrlehrer namentlich verwerfen, ehe man zu dem Colloquium mit den Bavisten schritte, setzte er selbst diese Erklarung auf \*. In seinem Testamente bezeugte er hinsichtlich ber

<sup>\*</sup> Melanchthon schrieb bariiber am 6. Septbr. an den Fürsten Joachim von Anhalt: Quinto Septembris primus congressus factus est nostrorum legatorum et theologorum. Fuit autem primus actus accusatio mei, pronuntiata voce legatorum Vinariensium. Respondi breviter, consensum esse omnium de doctrina: amplecti nos omnes et retinere Confessionem Aug. cum Apologia et confessione Lutheri scripta ante Mantuanam Synodum. Sodann: Scripseram ego condemnationes, in quibus expresse comprehenderam omnes istas, quas collegae isti proponi voluerunt.

Nenderungen an der Augsburgischen Confession: Nee meum consilium suit, ullam novam opinionem serere, sed perspicue et proprie exponere doctrinam catholicam, quae traditur in nostris ecclesiis, quam quidem iudico singulari Dei beneficio patesactam esse his postremis temporibus per D. D. Mart. Lutherum, ut ecclesia repurgaretur et instauraretur, und noch wenige Tage vor seinem Tode hörte Dr. Martin Luthers Sohn, Dr. Paulus Luther, aus seinem Munde die Worte: "Ich besenne mich zu keiner andern Lehre, außer derzenigen, die Lutherus vorgetragen, und will, weil ich lebe, dabei verharren." So erklärte auch der Prof. Raw zu Greisswalde kurz vor seinem Tode seierlich: "Melanchthon ist nicht zum Calvinismus übergetreten, sondern hat die Lehre von der leibhaften Gegenwart Christi im h. Abendemahl stets sest gehalten."

Melandython berief sich auch nie auf die variata, ausgenommen 1557 zu Worms, den Katholiken gegenüber, und dieß läßt im Zusammenhalt mit seinen oben angeführten Aeußerungen schließen, daß er selbst sie nur als eine Privatschrift, welcher die kirchliche Approbation fehle, angesehen habe, und überhaupt weit entfernt gewesen sei, an die Stelle ber auf dem Reichstage zu Augsburg bekannten und feit= dem so oft wiederholten Lehre der Kirche eine andere ihr fremde unterschieben zu wollen. hieraus schon kann man abnehmen, wie viel oder eigentlich wie wenig Recht diejenigen haben, welche daraus, daß die evangelischen Reichsstände und Theologen eine Zeitlang nicht nur überhaupt zu ben Aenderungen Melanchthons ftillschwiegen. sondern sich auch der spätern Ausgaben der Confession unbedenklich bedienten, den Schluß ziehen wollen, es habe die "altprotestantische" Kirche frühzeitig schon Luther's Lehre verlassen und dafür die "charakteristische Doctrin" Melanchthon's an= genommen. hier mußen wir vorerst gegen die Verrückung des Standpunktes protestiren, der sich diejenigen schuldig machen, welche, wie Weber und neuerdings Heppe\*, die variata mit den frühern Ausgaben in so ferne identificiren, als sie jene nicht als. eine in rebus geänderte, sondern nur als eine "locupletirte" gelten lassen wollen. Die Sache verhält sich so: Die lutherische Kirche bezeichnet mit bem Ausbrucke variata lediglich die lateinische Quartausgabe von 1540 und die ihr folgenden des lateinischen Textes, nicht aber die frühern lateinischen und eben so wenig die deutschen vor und nach 1540. Sie machte aber auch zwischen jener lateinischen und den übrigen Ausgaben so lange keinen grundsätzlichen Unterschied, bis die Umtriebe des auf die variata sich berufenden Kroptocalvinismus sie nöthigten, derselben das kirchliche Ansehen, welches ihr dieser mit Beiseitesetzung der invariata beilegen wollte, abzusprechen und von nun an ausschließlich lettere als öffentliches Bekenntnis gelten zu lagen. Darum beift es in der Borrede zum Concordienbuche S. 13: "Was dann die andere Edition der Augsb. Confession anlanget, beren auch in ber Naumburgischen Handlung Melbung geschehen, weil wir befunden und männiglich offenbar ift, daß sich etliche unterstanden, die Irrthum vom heiligen Abendmahl und andere unreine Lehre unter ben Worten berfelbigen andern Edition zu versteden und zu verbergen, und solches in öffentlichen Schriften und ausgegangenem Druck den einfältigen Leuten einzubilden, ungeachtet, daß folche irrige Lehre in der zu Augsburg übergebenen Confession mit ausdrücklichen Worten verworfen und viel ein anderes zu erweisen ist: so haben wir hiemit auch öffent= lich bezeugen und darthun wollen, daß damals wie auch noch unfer Wille und

<sup>\*</sup> Dr. Heinrich Heppe: Geschichte bes beutschen Protestantismus in den Jahren 1555 bis 1581. 4 Bde. Marburg 1852, und: Die consessionelle Entwicklung der altprotestant. Kirche Deutschlands, die altprotest. Union und die gegenwärt. consess. Lage und Ausgabe des deutschen Protestantismus. Marburg 1854.

Meinung keineswegs gewesen, falsche und unreine Lehre, so darunter verborgen werden möchte, dadurch zu beschönigen, zu bemänteln oder als der evangelischen Lehre gemäß zu bestätigen; inmaßen wir denn die andere Stition der ersten übergebenen Augsburg. Consession zuwider niemals verstanden noch ausgenommen; oder andere mehr nützliche Schriften Ern Philippi Melanchthonis, wie auch Brentii, Urbani Regii, Pomerani 2c., wosern sie mit der Norma, der Concordien einverleibt, überseinstimmen, nicht verworfen oder verdammt haben wollen."

Es sah sich also die Kirche zur Sicherstellung der reinen Lehre genöthigt, der variata die Geltung abzusprechen, welche ihr die Gegner beilegen wollten. Was aber recht und gut in der variata war, das verwarf vor wie nach niemand. Denn wie eine Bergleichung ber auf einander folgenden Ausgaben mit ben Sandschriften der Confession zeigt, so war Melanchthon, wie wir schon oben bemerkten, fortwäh= rend bemüht, Die evangelische Lehre immer besser zu begründen und insbesondere ben Gegensatz zwischen der lutherischen und der römischen Kirche immer klarer barzustellen. Darin besteht ber Werth Diefer späteren Ausgaben und beshalb mur= den sie bei den verschierenen Religionsgesprächen gebraucht\*, immer aber unter Borbehalt "der dem Kaifer Karl V. zu Augsburg übergebenen Confession" und nur insofern, als die spätern Ausgaben "etwas stattlicher und ausführlicher —, auch aus Grund der heiligen Schrift erklärt und gemehrt" seien. In Diesem Sinne fagt Chemnit (Judicium de controversiis quibusdam circa quosdam Augustanae Confessionis articulos. Witteb. 1597); daß die Ausgabe von 1540 bei den Reli= gionsgesprächen mit Vorwisen und Billigung Luthers gebraucht, ja eigentlich für das Colloquium zu Hagenau verfaßt worden sei, was auch die Widersacher (Coch= läus zu Worms, Bighius zu Regensburg) übel vermerkt hatten: graviter tulerant, multis articulis pleniori declaratione plusculum lucis accessisse, unde videbant veras sententias magis illustrari et Thaidis Babyloniae turpitudinem manifestius denudari. Es möge also diese Ausgabe, die in aller Händen, während die von 1531 äußerst selten und fast ganz unbefannt geworden sei, nicht ohne weiteres zurückgewiesen und verworfen werden. Dennoch sei es am gerathensten, daß der Kirche die Ausgabe von 1531 als die authentische zurückgegeben werde, restituatur et commendetur tanquam plenariae et primariae auctoritatis, retineatur etiam editio anni 40, quae non debet pugnare, sed per omnia consentanea esse primae editioni.

Diese Aenderungen sind auch lutherischer Seits nie in Anspruch genommen worden; aber wenn die Frage ausgeworfen wurde, was denn eigentlich das Betennnis der lutherischen Kirche sei, wenn, wie 1541 auf dem Reichstage zu Regensburg, der Vorwurf zurückzuweisen war, sie habe ihr Bekenntnis geändert, aufgegeben, verlassen: da beriesen sich die Evangelischen, Melanchthon mit eingeschlossen, nie auf die variata, sondern allezeit auf die "zuvor übergebene Confession von 1530." Um allerwenigsten aber wurde die variata wegen ihrer Aenderungen im ersten Haupttheile der Confession, nämlich in den "Artikeln des Glaubens und der Lehre", und zumal im zehnten Artikel, der invariata vorgezogen, und nie wurden diese Aenderungen gebilligt, vielmehr ist überall das Gegentheil erweislich: nicht die invariata ward nach der variata, sondern diese nach jener "interpretirt"; Anserkennung sand die variata nur in so fern, als man dasür hielt, daß sie nichts

<sup>\*</sup> Bergl. unten die bezügliche Aeußerung in der Präfation des Naumburger Fürstentags.

der invariata Zuwiderlaufendes enthalte, daß in ihr, wie Melanchthon selbst auf dem Wormser Reitgionsgespräch sich ausdrückte, rerum eandem esse sententiam, etsi quaedam alicubi in posteriori editione vel magis mitigata, vel explicatiora sunt. Zeugnis beffen find bie verwahrenden Erklärungen, welche die evangelischen Reichsstände bei Religionsgesprächen und andern öffentlichen Berhandlungen über ihr Verhältnis zur Augsb. Confession abgaben. Zu Hagenau (1540) bezogen sie sich auf das "vor 10 Jahren zu Augsburg übergebene Bekenntnis der Lehre und desselbigen Verantwortungsschrift, bei welcher sie auch endlich beharreten"; zu Worms (1541) erwiederte Melanchthon auf Ecks Borwurf, die Protestanten hätten ein Exemplar ber Augst. Confession und Apologie übergeben, bas, bem Hagenauischen Receff nach, mit dem Raifer Carln übergebenen Exemplar nicht übereintrafe, als welches lauter und lediglich hier gelten muffe, die oben angeführten Worte; zu Regensburg (Reichstag 1541) war von der variata gar keine Rede, sondern der Kurfürst von Sachsen instruirte seine Gesandten lediglich babin, bei ber Augeb. Confession und der Schmalkaldischen Bereinigung zu bleiben, und so berief sich denn auch Melanchthon in Uebereinstimmung mit den anwesenden evangelischen Fürsten und Theologen auf die Confession, die vorhin a. 1530 ausgegangen sei, und Luther konnte den Kurfürsten, der über einige Einräumungen Melanchthons und der ibm Beigeordneten ungehalten war, mit den Worten beruhigen: "Sie haben ihnen doch die liebe Confession vorbehalten"; zu Naumburg (1552) ward beschloßen, sich, wenn der Kaiser auf dem nach Augsburg ausgeschriebenen Reichstage der Religion halben etwas vortragen würde, auf die a. 1530 übergebene Confession zu berufen; zu Frankfurt (1557) unterschrieben sich die Theologen "der Augsb. Confession in ihrem rechten Verstand", und eben so erklärten sich die Fürsten und Stände in ihrem gemeinen Abschied, und ber zweite Frankfurter Reces (1558), der diese Erklärung wiederholt, nennt sich ausdrücklich eine Repetition der Augsb. Confession und Apologie, und gibt diese Repetition in einer Faßung, welche, obwohl der Entwurf aus Melanchthons Feder gefloßen und Bielen nicht entschieden genug war, in den entscheidenden Punkten ganz auf die Consession von 1530 sich gründet\*. Rurz überall sehen wir diese namhaft gemacht, und niemandem siel es

<sup>\*</sup> Der Receß umfaßt vier Lehrbunkte, hinfichtlich beren Zwiespalt entstanden war: 1) von ber Rechtfertigung; 2) von ber Nothwendigkeit guter Werke jur Seligkeit; 3) vom beil. Abendmahl; 4) von ben Mittelbingen; und setzte fest, 1) im Artikel von ber Rechtsertigung solle bas Sola fide wohl betont und die folgende Berneuerung von der Rechtfertigung ausge= fologen werben; 2) bie Proposition: gute Werte seien nothig gur Seligfeit, wird verworfen, bie Worte ad salutem follen nicht angehängt werben, bamit nicht ber Berftand eines meriti ober Berbienftlichkeit bie Lehre von ber Gnabe verdunkele; 3) vom b. Abendmable fei zu lebren, baf Chriftus mahrhaftig, lebendig, mefentlich gungenen fei, auch mit Brot und Bein uns Chriften seinen Leib zu effen und zu trinken gebe. Die Natur bes Brotes bleibe, aber mit ben Elementen werben bie Gaben, ber Leib und bas Blut Chrifti, gegeben, "bag auch etliche allein biefes fagen, bag ber BErr Chriftus nicht wefentlich ba fei, und bag biefes Beichen allein ein äußerliches Zeichen fet, babei bie Christen ihr Bekenntnis thun und au kennen sind, diese Rebe ift unrecht"; 4) von den Abiaphoren solle gelehrt werden, daß sie ohne Sünde gebraucht ober unterlaffen werben konnten, fo nur die Lehre des beil. Evangelions recht und rein geführt werde; fonft aber waren fie bei Berfolgung ber Lehre schädlich und nachtheilig. — Der alsbald zu Tage tretenbe Wiberspruch gegen biesen so wie gegen ben frühern Frankfurter Reces betraf nicht diese Lehrpunkte, welche im Allgemeinen Anerkennung fanden, sondern rührte daher, daß diejenigen, welche in die immer zweidentiger werdenden

ein, der variata die öffentliche firchliche Geltung gegen die invariata zuzusprechen. Als aber dieses endlich auf dem Fürstentag zu Naumburg (1561) versucht wurde, da entschied sich ungeachtet der Nennung der variata neben der invariata die Sache auf eine solche Beise, daß es klar an den Tag trat, wie man sich bisher der variata nur darum und in so weit bedient hatte, als man sie im Sinne der invariata auf= Damit war zugleich die Trennung der "altprotestantischen" d. i. der lutherischen Kirche von der neuprotestantischen b. i. calvinisch = reformirten in Deutsch= land angebahnt, welche in den folgenden Jahrzehnten durch die Concordienformel zu ihrem Abschluß kam. Die Sache gieng ihren naturgemäßen Gang: hier die beutsche Reformation mit ihrem Bekenntnisse von 1530, dort die schweizerisch-französische mit ihren abweichenden Lehrsätzen, welche im südweftlichen Deutschland manche Gönner fanden, die aber dennoch für Augsb. Confessionsverwandte gelten wollten; zwischen beiden Melanchthon, immer neue Formeln erfinnend, um die Gegenfate auszugleichen, mit benjenigen protestantischen Fürsten, welche die Sache mehr vom politischen Standpunkt aus betrachteten und der katholischen Liga nur eine möglichst große Zahl von Parteigenossen entgegenzuseten begehrten. Da konnte es nicht anders kommen, als daß die ursprünglichen, eine Zeit lang verhüllten oder auch nicht gehörig gewürdigten Gegenfätze bei der ersten entscheidenden Gelegenheit zu Tage treten, fich figiren und für die Butunft auseinandersetzen mußten. Den Unftog dazu gab der Naumburger Fürstentag, deffen Berlauf wir nun noch in Erwägung zu ziehen haben. Denn von diesem Fürstentag sagt Dr. Heppe, "auf ihm habe der deutsche Protestantismus sich noch einmal zu seiner ganzen Geschichte bekannt", obwohl er selbst hinzuzufügen sich gedrungen sieht: "und dennoch war die überwiegende Mehr= zahl der fürftlichen und theologischen Bekenner des evangelischen Glaubens bereits auf dem Punkt angelangt, wo diefelbe mit der bisherigen Geschichte des Brotestantismus brechen wollte"; wir fagen vielmehr, sich auf die Geschichte ihrer kirchlichen Entwickelung wieder besonnen und in die Bahn, welche fie zu verlagen in Gefahr ftand, entschieden wieder eingelenkt hat.

Zu Naumburg nämlich verlangte Kurfürst Friedrich von der Pfalz, der längst calvinisch gesinnt war und bereits seit einigen Monaten angesangen hatte, die calvinische Lehre gewaltsam in seinen Landen einzusühren, zuvörderst, daß die verschiedenen, mehrsach von einander abweichenden Ausgaben der Augsd. Consession verglichen und dann beschloßen werden sollte, ob das deutsche oder das lateinische Exemplar zu unterschreiben sei. Als hierauf sast alle Fürsten und Gesandten, die sich anfänglich gar nicht erklären konnten, worauf es der Kurfürst abgesehen habe, sich dahin aussprachen, daß die 1530 übergebene Consession "in ihrer Form und Worten" behalten und unterzeichnet werden solle, und insbesondere die sämmtlichen Gesandten der abwesenden Stände erklärten, "sie hätten von ihren Principalen den ausbrücklichen Besehl, daß sie die allererste Augsb. Consession in eben der Form der Worte, wie sie a. 1530 dem Kaiser Karl V. übergeben worden, in ihrer Herren Namen unterschreiben sollten," begehrte zwar der Kurfürst Friedrich, daß allein die Consession von 1540 in Betracht gezogen werde, unterschrieb aber am

Berhältnisse Alarheit zu bringen wünschten, begehrten, jedem Artikel sei die Verwersung der Gegner mit ausdrücklicher Nennung derselben beizusügen, während die übrigen, die noch eine Vermittelung hofften, hierein nicht willigen wollten, damit nicht neuer Streit und offene Spaltung ersolge.

Ende doch mit den übrigen den deutschen Text von 1530, von dem er anfänglich nichts hatte wißen wollen. Zu dieser auffallenden, mit seiner ganzen Richtung unvereinbaren Sinnesänderung bewogen den Kurfürsten eines Theils politische Rücksichten, nämlich der Wunsch, mit den Reichsständen Augsburgischer Confession im Bündnis zu bleiben, andern Theils aber ber Umstand, daß er das Ziel seines Strebens, die Namhaftmachung der variata neben der invariata, wenn auch nur theilweise und auf einem Umweg, doch erreicht sabe. Denn es wurde zugestanden, daß die beiden Kurfürsten von der Pfalz und von Sachsen zu der "von neuem revidirten, collationirten und unterschriebenen Augsb. Confession" eine Vorrede verfagten, in welcher die Stände A. C. sich dahin erklärten: Sie seien bisher bei dem Kaiser und sonst verunglimpft worden, als wären sie unter einander uneinig und von der Augsb. Confession zum Theil abgewichen, unter deren Schein viele schädliche Secten einriffen. Sie hatten sich aber auf allen Reichstagen und noch letthin im I. 1559 zu Augsburg auf die heil. Schrift und die Augsb. Confession bezogen, und jetzt zu Abwendung solcher Auslagen sich von neuem zu Naumburg dahin verglichen, weil seit 1530 her nur noch Landgraf Philipp von Hessen und Fürst Wolfgang von Anhalt am Leben wären, die auf dem Reichstag zu Augs= burg 1530 Kaiser Karl V. in deutscher und lateinischer Sprache übergebene und bald hernach 1531 zu Wittenberg gedruckte Confession abermals vor die Hand zu nehmen, worauf auch ihre Kirchenordnung angestellt und reformirt worden wäre. Und obgleich hernach diese ihre Confession in den Jahren 1540 und 1542 etwas stattlicher und aussührlicher wiederholt, und aus dem Grunde der heil. Schrift erstärt und gemehrt, auch dieselbe auf dem Religionsgespräch zu Worms von den Ständen der A. C. dem kaiferlichen Präsidenten und Collocutoren wiederum über= geben, angenommen und barüber colloquirt worden: so hätten sie boch biesmal die Ausgabe von 1531 vornehmlich zur Hand nehmen wollen (damit ein jeder spürete, wie ihr Gemuth und Meinung nicht sei, andere neue und ungegründete Lehre zu vertheidigen oder auszubreiten), dieselbe von neuem subscribirt, und ge= bachten babei beständiglich zu beharren, damit die Nachsommen mußten, was für eine Lehre sie angenommen hätten. Hiernächst aber wollten sie auch von der a. 40 übergebenen und erklärten Confession, durch diese Unterschreibung, im geringsten nicht abweichen, als welche nebst der von 1542 jeto bei den meisten Kirchen und Schulen im Gebrauch sei und in etlichen Artikeln, wegen der mit dem Gegentheil gehaltenen Unterredungen und Disputationen, ausstührlicher gestellt worden, damit die göttliche Wahrheit um so viel mehr an den Tag komme und der Glaube wider alle Traditionen und Satzungen rein und unverfälscht bleibe. — Hierauf wird auch der Apologie von 1531 und 1540 Erwähnung gethan und endlich gefagt: "Wollte aber der Gegentheil etliche Wörter oder Artikel in der ersten Ausgabe der Augst. Confession und Apologie, welche zu Anfang der Reformation, zum Theil auch nach Art und Gebrauch der gemeinen deutschen Sprache zu reden, zum glimpflichsten gestellt (sonderlich da von den heil. Sacramenten und Messe, auch von der römischen Kirche geredet wird), zu seinem Bortheil und dahin deuten, als wären die Protestanten mit der Papisten abgöttischen Lehren und Ceremonien und sonderlich der Transsubstantiation der pabstischen Messe und was dem anhängig, einig: so erkläreten fie, daß sie lediglich bei der heil. Schrift und Augsb. Confession von dem Berbienst Christi und Einsetzung ber Sacramenten beharreten und keine andere Lebre in ihren Landen dulden wollten. Allen bosen Berdacht zu vermeiden, als ob fie

mit Verwerfung der Transsubstantiation auch die wahre Gegenwart des Leibes und Blutes Christi im heil. Abendmahl läugneten, so bekenneten sie hiemit, daß im Abendmahl des Herrn ausgetheilt und empfangen werde der wahre Leib und Blut des Herrn Jesu Christi, nach Inhalt der Worte im Evangesium: Nehmet w. und daß der Herr Jesus Christus in der Ordnung solches seines Abendmahls wahre haftig, lebendig und wesentlich gegenwärtig sei, auch mit Brot und Wein, also von ihm geordnet, und Christen seinen Leib zu esen und zu trinken gebe, und so wie nichts Sacrament sein könne außerhalb dem Brauch der Nießung, wie es von dem Herrn Christo selbst eingesetzt: so sehreten auch die unrecht, welche sagten, daß der Herr Christus nicht wesentlich in der Genießung des Nachtmahls sei, sondern daß dieses allein ein äußerliches Zeichen sei, dabei die Christen ihr Bekenntnis thun und zu kennen sind."

Wie nun aber schon Herzog Johann Friedrich von Sachsen und Herzog Christoph von Würtemberg mährend der Verhandlungen sich gegen die variata erklärt, und der Kurfürst August von Sachsen gleichfalls ausgesprochen hatte, daß er von keiner andern Confession als der von 1530 wiße, worin, wie wir oben gesehen, die übrigen Stände und Gefandten ihm beipflichteten, fo mußte nothwendig bie in ber Präfation zum ersten und letzten Male öffentlich ausgesprochene Gleichstellung ber variata und invariata den Widerspruch aller derer erregen, welche erfannten, worauf es ankam und zu einer fortwährenden Trübung der Berhältnisse nicht die Sand bieten mochten. Die Herzoge von Sachsen und Medlenburg, so wie einige Gesandte ab= wesender Reichoftande verwarfen die Bräfation und verweigerten ihre Unterschrift, eben so erklärten sich nachher Markgraf Johann von Brandenburg, mehrere Reichsstädte und viele von den oberländischen wie von den niedersächsischen Ständen, während andere nur unter Borbehalt unterzeichneten. Die jenaischen, pommerschen und niederfächsischen Theologen, letztere auf einer Bersammlung zu Lüneburg, erhoben warnend ihre Stimme, welche aller Orten ihren Widerhall fand, und das endliche Ergebnif des Naumburger Fürstentags war nicht die von dem Kroptocalvinismus angestrebte Sanctionirung der variata, sondern ihre Verwerfung, wie fie, obwohl mit milber Schonung Melanchthons, in der oben angeführten Stelle der Vorrede zum Concordien= buche S. 13 ausgesprochen ift.

Als die Streitigkeiten ausbrachen, zu benen Melanchthons Abweichungen den Grund legten, und durch die befonders nach seinem Tode seine Anhänger die lutherische Kirche auf eine traurige Weise zerrütteten; als man deshalb zur Wahrung des kirchlichen Lehrbegriffs die symbolischen Schriften in Sammlungen (corpora doctrinae) zu vereinigen ansieng, ba mußte man vor allem darauf bedacht sein, den richtigen Text der zu Augsburg übergebenen Confession zu gewinnen. Wo sollte nun diefer zu finden sein, wenn nicht im Reichsarchive zu Mann ? So sandte benn zuerst Kurfürst Joachim II. von Brandenburg in Gemeinschaft mit bem Erz= bischof Sigismund von Magdeburg im 3. 1566 den Hofprediger Georg Coelestin und den Rath Andr. Zoch nach Mahnz, um das daselbst befindliche Driginal zu collationiren. Dasselbe geschah im 3. 1576 auf Befehl des Kurfürsten August von Sachsen und der durch beide Collationen gewonnene deutsche Text ward nun in das Concordienbuch aufgenommen. Man glaubte baran bas mahre Driginal zu haben, und konnte vermöge der amtlichen Beglaubigung der Mainzer Reichskanzlei nicht anders glauben. Der Tübinger Kanzler Pfaff war der erste, welcher hiegegen Zweifel erregte. Er ließ (cf. Juris eccles. libri V. ed. nova. Francof. ad Moen. 1732. p. 563) bei seinem Aufenthalt in Schwalbach 1729 im Reichsarchiv nach dem Driginal suchen, man konnte es aber nicht auffinden und erklärte nun die in den Acten befindliche Copie, das Protocoll genannt, für das Original, nach dem obige Collationen veranstaltet worden seien. Pfaff fand jedoch mit dieser Nachricht um so weniger Glauben, als turze Zeit nachher ber Consistorialrath Feuerlein (Bibl. symb. p. 54) die Aussage des Kammergerichtsassessors Gudenus bekannt machte, zufolge der sowohl das deutsche als das lateinische Original allerdings im Reichsarchiv noch vorhanden seien. Feuerlein beschrieb sogar das Aeußere des deutschen Exemplars (als ein Büchlein in kl. Quart, in schwarzem Leder mit rothem Schnitt), und von diesem erhielt die damalige verwittwete Herzogin von Weimar, welche auf Veranlagung des Oberconfistorialraths Seidler gleichfalls um eine Abschrift des authentischen Textes gebeten hatte, eine als Copie des wahren Originals beglaubigte Abschrift. Diese ließ der Stiftsprediger Weber drucken, und da der Text derselben von dem des Concordienbuchs vielfältig abwich, so konnte es an Angriffen von allen Seiten nicht fehlen. Weber wurde dadurch veranlaßt, die Acten des Reichsarchivs felbst zu unter= suchen, und fand nun zu seinem Erstaunen, daß der von ihm berausgegebene Text einem Exemplar der Ausgabe von 1540 entnommen sei, wie schon Griesbach (Jen. gel. Zeit. S. 397 ff.) aus kritischen Gründen ausgesprochen hatte. Merkwürdig war es nur, wie die Reichskanzlei dieses gedruckte Exemplar, auf dessen Titel doch ftund: Wittenberg MDXL, für das Original ausgeben konnte! Ein ähnliches Resultat ergaben die weiteren Nachforschungen Webers. Das dem Kaiser 1530 übergebene Original war längst nicht mehr vorhanden, wahrscheinlich war es mit andern Reichstagsacten auf das Concilium zu Trient 1546 gesandt worden und von da nicht wieder zurückgekommen\*, die in den Jahren 1566 und 1576 stattgefundenen Collationen aber waren nach einer Abschrift geschehen, welche Weber in den Reichs= acten unter bem Namen Protocollum vorfand. Dabei zeigte siche nun, daß Coelestin, auf bessen Bericht bie Glaubwürdigkeit bes in bas Concordienbuch aufge= nommenen deutschen und lateinischen Tertes der Confession hauptsächlich beruhte, ent= weder unredlich oder wenigstens sehr leichtfinnig zu Werke gegangen war. Sein lateinischer Text, den er aus dem zu Mainz aufbewahrten Originale geschörft haben wollte, während dieses doch gar nie dort war, ist ein Abdruck des von Fabricius herausgegebenen, und sein deutscher Text nur eine Abschrift jenes Protocolls, während er (mit der Reichskanzlei) ihn doch für eine Copie vom Original ausgab. Dazu kam noch, daß dieses Protocoll gar keine Unterschriften hat, während Coelestin folche, jedoch nicht vollständig, gibt. Das Nähere f. in Webers fritischer Geschichte ber A. C., 2 Bände, Frankfurt 1783.

Es ist mithin ausgemacht, daß unser Text im Concordienbuche von einer Copie der Consession herstammt, welche nicht wenige Fehler hat, nämlich Schreibsehler, Anslaßungen und durch Versezung verunstaltete Säze. Doch ist noch keineswegs bewiesen, daß dieses Mainzer Actenezemplar nicht eine Abschrift von dem ursprüngslich in der Reichskanzlei vorhandenen Originale sei, welche ihre Fehler nur der Ungeübtheit oder Nachläßigkeit des Copisten zu danken habe, obgleich wir selbst das unwahrscheinlich sinden, weil sonst worden

<sup>\*</sup> Drei Actenbande wurden auf dieses Concil gesandt, und von diesen kam einer: "Acta Conventus Imperialis Augustani Anno 1530" nicht wieder zurück. Die Fermuthung liegt nahe, daß dieser die Original-Reichstagsacten und also auch die deutsche Urschrift der Conf. enthalten habe. In diesem Falle könnte sie bei den Acten dieses Concils in den pähstlichen Archiven zu Rom sich noch vorsinden. Doch waren die auf Hase, lidri symbolici, Proll. p. VI. Bgl. auch Bindseil l. c. p. 431 Anm.

wären\*. Minbestens kann nicht geläugnet werben, daß ihr Text mit dem der besten Handschriften meist übereinstimme, und ihre Fehler leicht nach denselben und nach der editio princeps verbesert werden können, so daß wir keine Ursache haben, den kirchlich recipirten Text aufzugeben und einen andern dassür aufzunehmen, von dem wir auch nicht beweisen können, daß er dem Originale näher stehe. Wir berusen uns hiebei auf das oben über das Verhältnis des textus receptus zu der editio princeps Gesagte und auf das unserer Ausgabe beigesügte Verzeichnis der abweichenden Lesarten. So bereitwillig wir Webers Leistungen und die Trefslichkeit seines Werkes anerkennen, so vermögen wir ihn doch nicht von aller Parteilichkeit soszusprechen. Er hat es keinen Hehl, daß er ein abgesagter Feind der Concordiensormel sei; dieser Stimmung hat er zu vielen Einsluß verstattet und sich von ihr verleiten laßen, den kirchlich recipirten Text möglichst schlecht zu machen, um die Autorität desselben und dadurch die des Concordienbuches überhaupt zu schwächen.

§. 3. Ansehen und Bedeutung. Luther nannte den Reichstag zu Augsdurg "die letzte Posaune vor dem jüngsten Tag", se mögen wir also wohl das Zeugnis, welches hier abgelegt wurde, den Schall dieser Posaune nennen, der, weil er das lautere Gottes-Evangelium verkündete, in der That, wie dieses selbst, in alle Lande ausgegangen ist (Röm. 10, 18). Der Raiser selbst versandte die Consession an viele Fürsten und an die Universität zu Löwen, um ihr Gutachten zu hören. Sein Sekretär Alex. Schweiß brachte sie in die französische, Alphons Baldesius aber in die spanische Sprache. Der Cardinal Campegius ließ sie sür den Pabst, der nicht viel Latein verstund, in das Italienische übersetzen, andere Uebersetzungen ließen die fremden Gesandten sür ihre Höse fertigen. So sanden die Berzläumdungen, welche bisher auf den Evangelischen gelastet hatten, die schlagendste Widerlegung, und ihr Bekenntnis konnte sich nun am Lichte der Deffentlichseit am besten bewähren. \*\*

Die Berlesung der Tonfession machte den tiessten und günstigsten Eindruck. Zwar der Kaiser sprach sich nicht darüber aus, freimüthige Aeußerung seiner innern Gesinnung durfte man überhaupt von ihm nicht erwarten, sie war mit seiner Staatsklugheit nicht vereindar. Aber er hatte den hellen Schall des Evangeliums vernommen, und der Umstand, daß er selbst nach den beiden Exemplaren der Confession griff und das lateinische zu sich stecke, so wie seine Ausmerksamkeit während der zwei Stunden dauernden Vorlesung bezeugt uns, daß er die Bedeutung der Sache erkannte und die Nothwendigkeit sühlte, sie bei sich selbst reissich zu erwägen. Und wenn er auch nie der Reformation sich hold bewies, so entstund doch bald nach seinem Tode das wohl schwerlich ganz aus der Luft gegriffene Gerücht, daß er im evangelischen Glauben gestorben seinen Bruder, König

<sup>\*</sup>Daß diese Copie vielsach Ausbrücke enthält, welche dem oberländischen Dialekte angehören, ist nicht so sehr zu urgiren, da diese, wie die Schreibsehler, gleichsalls auf Rechnung des Copisten zu seizen sind.

\*\* Ueber die weite Verbreitung, welche die A. C. sand, sei sier nur Folgendes bemerkt: 1533 wurde sie von Indern in das Dänische, 1543 in das Holländische, 1559 von Paul Dolscius in das Griechische, 1561 in das Englische, Kranzösische, Aussische, 1562 in das Italienische und von Primus Truber in das Savenische, 1576 in das Vöhnische, 1581 in das Schwedische, 1626 in das Ungarische, 1651 in das Finnische, 1661 durch Antonio de Sandoval in das Spanische, 1742 in das Italienische, 1651 in das Finnische, 1661 durch Antonio de Sandoval in das Spanische, 1742 in das Italienische, 1752 für das Callenberg'sche Institut in Halle in das Jüdischenusche, 1742 in das Italienische, 1752 für das Callenberg'sche Institut in Halle in das Jüdischenusche überseit. Im Italie in das Poolischer undestunschen Vollegische Facultät zu Königsberg unter dem Decanat des Prof. Dr. Sartorius eine Polyglotenansgabe in deutscher, lateinischer, lettischer undestunscher, das dort Consistorium aber einen Abdruck in litthausscher, lateinischer, lettischer den Kaiser auf seinem Todtbette beigestanden, saß von 1559 bis 1576 in den Gefängnissen der

Ferdinand, bezeigte hernach sich viel milder gegen die Evangelischen, und die Vorwürfe, welche ihm späterhin, 1559, der Pahst machte, daß er seinen Prinzen Maximilian meist unter Lutheranern erziehen saße, beweisen, daß das Bekenntnis der Wahrheit auch an ihm nicht spurlos vorüber gegangen sei. Herzog Heinrich von Braunschweig, obgleich ein bitterer Feind des Lutherthums, lud Melanchthon zur Tafel ein und bezeugte, er könne die Artikel von beiderlei Gestalten, der Priefterebe und dem Unterschiede der Speisen nicht läugnen; Herzog Wilhelm von Bayern sprach den Churfürsten von Sachsen freundlich an und sagte beim Nachhausegehen, so habe man ihm vor von dieser Sache und Lehre nicht gefagt; ja als Ed auf die Erinnerung an sein Bersprechen, dies Bekenntnis zu widerlegen, ihm erwiederte, aus der Schrift vermöge er das nicht, wohl aber aus den Bätern, so wandte sich der Herzog mit den Worten von ihm ab: wohl, so sitzen die Lutherischen in der Schrift und wir Pontificii darneben. Pfalzgraf Friedrich, Erich von Braunschweig, Heinrich von Mecklenburg, die Herzoge von Pommern, Georg Ernst von Henneberg waren alle von der Wahrheit überzeugt worden. Der Kardinal Matthäus Lang, Erzbischof zu Salzburg, erklärte sich öffentlich mit den Artiseln von der Messe, dem Verbot ber Speifen und den Menschensatzungen einverstanden, nur unerträglich fei es, daß ein bloger Monch sich wolle unterstehen zu reformiren. In gleichem Sinne sprachen andere Kardinäle, auch viele Bischöfe redeten freundlicher und glimpflicher, als selbst manche unter ben weltlichen Fürften, ja einer, wahrscheinlich Stadion von Augsburg, ließ sich verlauten: es ist die pure Wahrheit, wir können's nicht läugnen. Derfelbe bekannte auch in der Eröffnungsrede zu den bald nachher begonnenen fried= lichen Unterhandlungen, es sei am Tage, daß die Lutherischen wider keinen Artikel des Glaubens hielten.

Diese Zeugnisse, beren noch manche angeführt werden könnten, sprechen laut für bie hohe Wichtigkeit und Bedeutung der Augsburgischen Confession. Sie widerlegte siegreich die Verläumdungen, welche auf die Evangelischen gehäuft worden waren, be= seitigte die Vorurtheile, und überwand die Feindseligkeit Unzähliger durch die stille, aber unwiderstehliche Macht ber Wahrheit. Und das mar ein besierer Sieg, als wenn der Bund der evangelischen Fürsten den Raiser und alle Gegner mit Waffengewalt über= wunden hatte. Denn ben größten Segen davon hatte bie evangelische Rirche felbft. Ihr ward diese Confession zu einem Panier, um welches sie ihre treuen Glieder sammelte, zu einem festen Grund, darauf sie sich erbauete, zu einer schirmenden Mauer, welche ihr nicht nur gegen die Angriffe der Feinde, sondern auch gegen die Umtriebe der Sektirer und Schwarmgeister zu ftatten kam. Und wenn auch die Augustana zunächst als ein Ergebnis ihrer Zeit und der kirchlichen Verhältniffe, unter welchen fie entstand, darum auch als ein Zeugnis des Glaubens der damals Lebenden zu betrachten ist, so ist doch eben so klar ihr Zusammenhang mit der Vergangenheit und Zukunft der Kirche, nämlich daß sie eins ift mit jenen ersten Symbolen derfelben und zugleich die Grundlage, auf welcher die weitere kirchliche Entwickelung geschehen konnte, ohne Gefahr, je wieder von Gottes Wort ab auf Menschensatungen geleitet zu werben, so lange man an ihren Grundfätzen festhält.

Inquisition und erhielt erst nach seierlicher Abschwörung unter harten Bedingungen seine Freiheit wieder; des Kaisers Beichtvater aber, Constantin de la Fuente, wurde noch vor des Kaisers Tod von der Inquisition verhaftet und, da er im Gefängnisse starb, im Bildnis verbrannt. — Anders verhielte sich die Sache nach William H. Prescott: Das Klosterleben Carls V. Ans dem Engl. von Inl. Septt. Leipzig, 1837.

In der evangelische lutherischen Kirche mußte sie natürlich allgemeine Geltung erlangen. Sie ist nicht nur ihre innere, kirchliche, sondern auch ihre äußere, staatserechtliche Grundlage durch den Augsburger Religionsfrieden von 1555 und den Westephälischen Friedensschluß von 1648 geworden. Anders ist natürlich das Verhältnis der Resormirten zu derselben. Zwingli hatte eine eigene Consession auf den Reichstag zu Augsburg gesendet, die oberländischen Städte Straßburg, Memmingen, Konstanz und Lindau hatten ihre Consessio tetrapolitana eingereicht. Hiernach konnten und wollten sie sich nicht der Bekenntnissschrift der Lutheraner anschließen. Doch ist zu bemerken, daß Memmingen und Lindau späterhin das lutherische Concordienbuch angenommen und sich damit zur ungeänderten Augsb. Consession bekannt haben.

## III. Die Apologie der Augsburgischen Confession.

S. 1. Benennung und Entstehung. Bon bem Ginbrude, welchen die Berlesung der Confession hervorbrachte, haben wir oben gesprochen. Es war derselbe wie der der Sonne: auf die einen wirkte er verhärtend, auf die andern erweichend, alle aber erkannten, daß eine Beilegung des Glaubenszwistes zur Wohl= fahrt des Reiches dringend erforderlich sei. Der Raiser vor allen fühlte das auf ber ihm empfindlichsten Seite; denn der Schwächung seiner politischen Macht, seines kaiserlichen Ansehens in und außer Deutschland konnte allein durch eine Wiederver= einigung der getrennten Theile vorgebeugt werden. Noch war diese möglich, und hätten sich die Rathschläge der Gemäßigten unter den Gegnern geltend machen, hätte die Hierarchie sich zu der von so manchem Concilium gesorderten und durch die 100 Gravamina der deutschen Nation aufs Neue angeregten Reformation an Haupt und Gliedern entschließen können, so wäre wohl die abendländische Christenheit Eine geblieben. Und wären nur Eck und Consorten vom Reichstage fern gewesen. Denn ber Rath, ben bie katholischen Stände am 27. Juni auf fein Erfordern dem Raifer gaben : das Bekenntnis der Evangelischen von verftandigen, redlichen, nicht hafigen Personen prufen zu laffen, mas dem Boangelio, dem Worte Gottes und driftlicher Kirchen gemaß, anzunehmen, mas aber nicht, aus Gottes Wort ju miderlegen und in rechten driftlichen Derftand ju bringen, hatte nicht befer fein Dabei sollte zugleich bei ben Evangelischen angefragt werden, ob sie bei dem übergebenen Bekenntnisse bleiben ober noch etwas weiteres einzubringen gebächten, damit alles in einen Rathschluß und Betacht gebracht werden möge. Allein nun begannen die Ränke der römischen Theologen und insbesondere der pabstlichen Legaten und ihrer Beigeordneten, beren Rath war, sich nicht in weitere Disputationen einzulagen, sondern die Sache mit Gewalt zu Ende zu bringen.\*

<sup>\*</sup> Man vergleiche die Aeußerungen Melanchthons und Jonas' in Briefen an Luther C. R. II. 741. 744 sq. 752. 766. Dann Seckendorf II. sect. 29. §. LXVI. Salig I. S. 229 ff. Coprian S. 187 Beil. Miller S. 554. Unter den Bischöfen widersetzten sich besonders Albert von Mainz und Stadion von Angsburg den gewaltsamen Maßregeln und erklärten den Bertheidigern derselben, "wo sie es nicht anders machen wollten, so wollten sich auch von ihnen thun und nicht mehr dabei sein". Auf die Anfrage bei den Evangelischen erwiederte der Kursurstell von Sachsen nach dem Rath seiner Theologen, welche in dieser Frage eine Schlinge sahen: "sie hielten es für unnöttig, mehr Artikel einzubringen, obschon sie in der Consession nur die Misbräuche berührt hätten, durch welche sie sich besonders in

Zwar drangen diese mit ihren bösen Rathschlägen nicht durch, eben so wenig konnten aber die Redlichgefinnten ihren billigen Magregeln Geltung verschaffen, son= bern es fam zu bem endlichen Beschluß, der Raiser wolle in seinem Namen die Wider= legung ber Confession entwerfen, bem Rurfürsten von Sachjen und seinen Mitver= wandten vorlefen und darnach die ganze Sache nach seinem Dafürhalten entscheiden laßen. In Folge dieses Beschlußes wurden nun die römischen Theologen mit der Abfagung dieser Widerlegung beauftragt. Unter ihnen waren die vornehmften Joh. Ed, den König Ferdinand zum Canonicus in Regensburg gemacht, Joh. Schmidt oder Faber, Probst zu Ofen, des Königs Hofprediger, Joh. Cochläus, des Berzogs Georg Hofprediger, Augustin Marius, Weibbischof zu Burzburg, Ronrad Wimpina von Frankfurt a. D., der dem Tegel die Schlufreden gegen Luther gestellt, Konrad Colli, Prior des Predigerklosters zu Köln, der gegen Luthers Cheftand geschrieben und dafür von Reuchlin in seinen epp. obscur. viror. verherrlicht ward, Medardus, Barfüßermönd und R. Ferdinands Brediger, "den Erasmus in seinen Colloquiis ausstreichet 2c." Es verzog sich aber lange, bis sie mit ihrer Arbeit zu Stande kamen. Sie brachten wohl eine Menge von Streitschriften gegen Luther und feine Lehre, fo wie einzelne Auffate gegen die Confession aufammen (f. das Berzeichnis bei Chytraus S. 93 f), aber ihr erster Entwurf gerieth so elend, daß er vom Kaiser selbst im Zorne zerrißen ward und fünfmal umgearbeitet werden mußte, bis er einigermaßen zu genügen schien.\* Go dauerte es benn bis zum 3. August, da endlich dieses Werk, die sog. Consutation, Nachmittags in demselben Saale, in welchem die Uebergabe der Confession geschehen mar, durch den kaiferl. Geheimschreiber Aler. Schweiß vor den fämmtlichen Reichsständen in deutscher Sprache verlesen werden konnte.

Diese Confutation war nach dem lateinischen Exemplar der Augsburgischen Confession, und zwar, wie diese selbst, in lateinischer und deutscher Sprache zugleich versaßt, so daß sie sich an ihre einzelnen Artikel anschloß, diese entweder ganz oder theilweise verwersend, oder in seltenen Fällen ganz oder theilweise billigend. Die Zeugnisse der Bäter, Concisienschlüße, die Canonen und die Satungen und Lehren der römischen Kirche überhaupt waren der Beweissührung zum Grunde gelegt, von der heiligen Schrift aber nur ein sehr spärlicher Gebrauch gemacht. Volle Zustimmung drückte sie aus zu dem 1., 3., 8., 9., 16., 17., 18. u. 19. Artikel; theilweise, nämlich mit Anslickung der specifisch römischen Dogmen von der Erbsünde, der Verdienstlichkeit der guten Werke, der Genugthuungen und canonischen Satungen, der Unzulänglichkeit des Glaubens zur Rechtsertigung, mit Anslickung insbesondere der Transsubstantiation (10. Art.), der Lehre von der Ohrenbeichte (11. Art.) und den 7 Sacramenten (13. Art.), zu dem 2., 4., 5., 6., 10., 11., 12., 13., 14., 15. Artikel; der 7., 20., 21. wurden völlig verworfen und ebenso der zweite Theil der Consession von

ihren Gewissen beschwert siblten, viele andere aber aus Sanstmuth und um nicht größere Erbitterung zu erregen, von ihnen wären übergangen worden." Chytraus S. 85 ff. Colestin. II. p. 210.

<sup>\*</sup> Spalatin Annal. p. 184: "Es find zum ersten Mahl wohl 280 Blätter gewest. Aber Kaps. Majestät solls also gerenttert und gerollt haben, daß nicht mehr denn zwölsst Blätter blieben sind. Das hat den Eden, wie davon geredt, sonderlich zeorn und wehe than." — Jonas an Luther (Fortzes. Samml. von alten und neuen theol. Sachen, 1745. S. 1): dixit nobis Reginae Mariae sacellanus, quod quinquies emendarint, suderint et resuderint, cuderint et recuderint, et tamen farrago tandem nata est informis et consusanea et mixtura, quasi iura plura consundat coquus.

ben Misbräuchen, doch letzterer mit dem Bekenntnis, daß allerdings Misbräuche in der Kirche, besonders im geiftlichen Stande, vorhanden seien und sie den Willen hätten, dieselben zu bestern. Zum Schluße läßt noch der Kaiser den Evangelischen erklären, daß er sich nun ihrer aller Zustimmung versehe, widrigenfalls er "als oberster Vogt und Beschirmer der Kirche ein andres furzunehmen verursachet würde."

Inzwischen mochie es der Kaiser selbst fühlen, daß die Consutation auch in ihrer verbesserten Gestalt noch alzuviele Blösen darbiete, deshalb verweigerte er den Evangelischen die erbetene Abschrift und wollte auch ihre Entgegnung nicht annehmen.\* Diese versaste Melanchthon aus Austrag der Fürsten nebst einigen andern Theologen (Conc.=B. S. 74: Jusserant autem me et alios quosdam parare apologiam consessionis) nach dem, was insbesondere Camerarius beim Vorlesen der Constutation schnell auszeichnen konnte, wobei jedoch wahrscheinlich neben diesen Bruchstücken auch andere Gegenschriften römischer Theologen mit benützt wurden. Als nun am 22. September der Reichstagsabschied\*\* verlesen und in demselben gesagt war, es sei das Bekenntnis der Evangelischen durch die Constutation widerlegt worden, ließ der Kurfürst von Sachsen durch Brück Berwahrung dagegen einlegen und

<sup>\*</sup> Zulept gab ber Raiser boch so viel nach, baß er am 5. August versprach, die Con= futation abidriftlich mitzutheilen, wenn bie Cvang, versprächen, fie weber zu veröffentlichen, noch bagegen ju fchreiben, fondern in allem berfelben beigustimmen. Mit Recht faben lettere barin nur einen Bersuch, ben Schein zu retten, benn biese Bedingungen konnten fie nimmermehr eingeben, jeboch gab auch ber Raifer felbit noch ben fehr bezeichnenben Grund an, bag man ben Spott und Sohn barüber vermeiben wolle. Brid (Archiv 2c. von Förstemann S. 74) brudt sich sehr bezeichnend hierüber aus: Aber es ift der widersachenn pradtid mit foldem anbieten der Copeien gewesenn, gleich wie der fuchs brauchet, do er den ftorch zu gaft lueth und gab Ime aus einer flachen braittenn schuessel zuessenn, das er mit feinem fpititen fcnabel die fpeife nit faffenn fonthe; ebenn alfo hat man den funf Churfurft Surftenn und verwandtenn Steten auch gethan, auf Ire bitt die copey bewilligt volgenn zulaffen, Doch mit folder maß, die fie ane beforgliche vorletzung Irer ehrenn nit annhemen konthem. — Es kamen übrigens ben Ebang. boch später Abschriften in die Hände, so dem Fürsten Wolf eine lateinische, die noch zu Dessau besindlich und von Dr. Mich. Weber unter dem Titel: Responsio ad Confessionem August. Pontificia cet. (Viteb. 1810) herausgegeben wurde. Die erste latein. Ausgabe geschah von Fabr. Leodius in Harmonia Confessionis August. Colon. 1573 (auch in Coelestin. III. p. 1-17), dann von Chyträus in ber latein. Hiftorie ber A. Conf. p. 175 sqq. nach einer Handschrift, welche Chytraus von bem Nürnberger Erasmus Ebner erhalten hatte. Ueber ben beutschen Text f. Weber frit. Geschichte ber A. C. II. S. 439 ff. Letsterer erbielt eine pibimirte Abidrift aus bem Mainger Reichsarchiv, welche nach seinem Tobe Ehr. Gottsr. Müller, Formula Confutationis. Aug. Conf. — Lips. 1808 herausgab. Bis auf Weber hatte man irrthilmlich angenommen, daß ber beutiche Text icon 1572 jum erften Male ericienen und feitbem öfter gebruckt worben fei. Es waren biefes aber nur lebersetzungen aus bem latein. Texte bes Leodius. Diefer ift übrigens von den (kathol.) Herausgebern manchfaltig verändert worden, weshalb man auch von einer Confutatio variata reben fonnte.

<sup>\*\*</sup> Dieser erste Abschied (bei Chyträus 296, Förstemann Urkundenbuch II. 474) war ziemlich gemäßigt und gab den Svang. hinsichtlich der streit. Artikel dis zum 15. Avril 1531 Bedenkziet, nur sollten sie nichts drucken laßen und keine Reuerung vornehmen. Der andere Abschied vom 19. November, da bereits alle Svangelischen von Augsburg abgereist waren, lautete dagegen sehr hart, verlangte von ihnen völlige Rücksehr zu den Dogmen und Misbräuchen der römischen Kirche und Abstellung aller Neuerungen, ordnete den Bollzug des Bormser Edicts an und behauptete abermals die Widerlegung der Conf. durch die Consutat. (Goldast, Const. Imp. Tom. III. f. 508 sqq. Chytr. 317. Salig. I. 354 ss.)

zugleich diese Apologie überreichen. Schon hatte sie der Pfalzgraf Friedrich angenommen und der Raifer felbst die Hand darnach ausgestreckt, da rückte König Ferdinand des Raifers Sand hinweg, flüsterte demselben ins Dhr und bewog ibn, die Annahme

der Schrift zu verweigern.

Die erste Apologie (Conc.=Buch S. 74) wurde zugleich lateinisch und deutsch verfaßt. Den latein. Text hat zuerst Chyträus (Hist. Aug. Conf. Francof. ad M. 1578. p. 328) nach Spalatins Handschrift veröffentlicht, ein anderes handschriftliches Exemplar, theils von Spalatin, theils von Melanchthon geschrieben, befindet sich in der Bibliothek zu Wolfenbüttel (früher in der Universitäts=Bibliothek zu Helmskädt), und ein brittes enthalten die Brandenburg. Reichstagsacten, beide letztere aber hat Förstemann bekannt gemacht und zwar das zweite in dem Neuen Urkundenbuche S. 357, das dritte im Urkundenbuche Bd. II. S. 485. Den ersten Abbruck des deutschen Textes finden wir in G. Coelestins erster Ausg, ber deutschen Augsb. Conf. von 1577 (wiedergedruckt 1597 und 1603), und darnach abgedruckt in Bertrams Litterarischen Abhandlungen St. 3, S. 56. Auch hat Förstemann (Urkundenbuch Bd. II, S. 531) einen Abdruck der im Archive zu Cassel befindlichen Handschrift gegeben.\*

Als nun ber zweite ungleich härtere Reichstagsabschied mit ber abermaligen Behauptung, daß die Consession durch die Consutation widerlegt worden sei, erfolgt war. trat die Nothwendigkeit ein, diese nicht angenommene Apologie nunmehr öffentlich bekannt zu machen. Melanchthon hatte sicherlich schon früher daran gedacht und die Revision des ersten Entwurfs begonnen, welche jedoch zu einer völligen Umarbeitung gedieh und Mitte Aprils 1531 im Drude vollendet erschien. Der lateinische Text derfelben rührt vollständig von Melanchthon selbst her, der deutsche Text von Justus Jonas ift jedoch nicht bloke Uebersetzung aus dem Lateinischen, sondern da Melanchthon felbst dabei mitwirkte und nach seiner Beise Zufätze, Aenderungen zc. anbrachte, welche ber lateinische Text nicht enthielt, so muß ihm allerdings eine selbstständige Bedeutung

zuerkannt werden.

Melanchthon gab dieser Schrift den Titel: Apologia Confessionis, und im beutschen Texte: Apologia der Confession aus dem Latin verdeudschet durch Juftum Jonam. Die Benennung Apologie erregte bei ben Gegnern Anftog, weshalb fie auf bem Convent zu Schweinfurt 1532 verlangten, daß bafür Assertio geset, ober boch das Wort Apologie durch eine beigefügte Erklärung erläutert werde. Brud lebnte im Namen der Evangelischen dieses Begehren ab, indem er erwiederte: omitti illud verbum non posse, Apologiam esse correlatum Confessionis, nolle tamen Principes et Socios, ut alii articuli docerentur, quam qui hucusque tractari coepti sint.

§. 2. Inhalt, Textesbeschaffenheit und Endzwed. Der Inhalt ber Apologie bezieht fich natürlich auf die Augsburgische Confession, deren Schutzschrift fie fein follte. Un diese schließt fie fich Artitel für Artitel an, weshalb fie Brud mit vollem Rechte correlatum Confessionis nennt; da sie aber dabei zugleich eine Widers legung der Consutation sein mußte, so führt sie diesenigen Artikel, welche keinen Widerspruch gefunden hatten, nur kürzlich an, gibt dagegen um so ausstührlicher die Vertheidigung, weitere Begründung und Ausstührung derzenigen, welche von den Gegnern verworfen worden waren. Nur letztere Artikel haben in der oditio princeps

<sup>\* 3.</sup> G. Walch kannte Coelestins Ausg. nicht und nahm beshalb in Luthers Werke (XVI. S. 1291) eine neugesertigte Uebersetzung von Chyträus lat. Cremplar auf, wornach Chr. W. Fr. Walchs Angabe im Breviarium p. 129 zu berichtigen.

und im Concordienbuche Ueberschriften, aber weder die einen noch die andern find beziffert. So ift also Art. I de Deo und Art. III de Christo nur furz berührt, Art. II de peccato orig. bagegen aussührlicher behandelt, eben so Art. IV de iustificatione, welcher eine Unterabtheilung de dilectione et impletione legis mit einer responsio ad argumenta adversariorum befam, und gegen das gerichtet ist, was die Gegner bei Art. IV von der Verdienstlichkeit der Liebe und der guten Werke vorgebracht hatten. Art. V u. VI de minist. eccles. u. de bonis fidei fructibus hat Melanchthon übergangen, weil er die Einwendungen der Gegner schon im vorher= gehenden Artifel berücksichtigt hatte. Art. VI u. VII de eccl. u. quid sit ecclesia, hat er in Einen zusammengefaßt und dabei des achten, der Billigung gefunden hatte, nur am Schluße fürzlich erwähnt, was eben jo von Art. IX de baptismo, X de coena domini u. XI de confessione gilt, wobei fürzer verfahren und, soviel Art. XI betrifft, in der Unterabtheilung zu Art. XII die evangelische Lehre von der Beichte weiter bargelegt und vertheidigt wird. Art. XII de poenitentia mit dem Anhange de confessione et satisfactione geht also zugleich auf Art. XI. Art. XIII de num. et usu sacramentor. begründet die Lehre der Augustana von den Sacramenten und geht zugleich gegen die Siebenzahl berselben in der römischen Kirche. Art. XIV de ordine eccles. ift fürzer gefaßt, desgl. Art. XVI de ordine politico, Art. XVII de Christi reditu ad iudicium u. Art. XIX de causa peccati, aud Art. XVIII de libero arbitrio erinnert nur in der Kürze an den Pelagianismus der Gegner und die daraus folgenden Irrthumer, eben so ist Art. XX de bonis operibus weniger ausstührlich, da dieser Gegenstand schon Art. IV zur Sprache gekommen war. Dagegen behandelt Melandython Art. XV de tradit, hum. in eccles, um so umfagender, je ernstlicher die Gegner die Menschensatungen zu vertheidigen gesucht hatten. Nicht minder ausführlich ift Art. XXI de invocat. sanctor. gegeben, und eben so die streitigen Art. (Art. XXII, abusuum I de utraque specie C. D. XXIII, abus. II de conjug. sacerdotum, XXIV, abus. III de missa, XXVII, abus. VI de vot, monast., XXVIII, abus. VII de potest. eccl.), mährend Art. XXV, abus. IV de confess. u. XXVI, abus. V de discrim. cib. cet. übergangen werden, weil sie bereits in den Art. de confess. et satisfact. und de tradit. hum. behandelt waren.

Wenn wir nun, von dem bisherigen Gebrauche abweichend, sämmtliche Artikel der Apologie, denen der Confession entsprechend, bezissert und mit Ueberschriften versehen haben, so glauben wir, daß sich dies nicht nur wegen der dadurch herbeigesührten Uebereinstimmung der Ueberschriften mit dem Inhalte, sondern auch durch den Borgang des Concordienbuches selbst rechtsertigen laße. Denn wenn z. B. in der Concordiensormel S. 630 im Artikel von guten Werken der gleiche aus der Apologie angeführt wird, so heißt es: — zeiget die Apologia ein sein Vorbild, do sie articulo XX 2c. In den bisherigen Ausgaben hatte dieser Artikel die Seitensüberschrift VIII de tradit. human., was jedenfalls ein Uebelstand war.

Da Handschriften der Apologie weder vom lateinischen, noch vom deutschen Texte vorhanden sind, so haben wir hier lediglich die Ausgaben Melanchthons zu berücksschuigen, von welchen dasselbe gilt, was oben von der Augsburg. Consession gesagt ift. Es machte nämlich Melanchthon schon während des Druckes der ersten Ausgabe umschende Aenderungen am Texte und ließ deshalb die Bogen I bis O umdrucken. Beit Dietrich bewahrte diese 6 Bogen auf, und sie sind noch in der Nürnberger Stadtbibliothek vorhanden, von Rector Hummel aber in der "Neuen Bibliothek von seltenen Büchern, 1777. Bd. 2, S. 630—409" veröffentlicht. Nicht minder verändert ersschien die zweite latein. Ausgabe 1531 in 8., deren Text dann auch der Consessio

variata von 1540 beigegeben ist und deshalb gleichfalls mit dem Namen variata bezeichnet wird. — Daß die deutsche editio princeps keine Uebersetzung, sondern schon eine Ueberarbeitung der lateinischen war, haben wir bereits oben bemerkt; auch dieser Text wurde in späteren Ausgaden, besonders 1533, vielsach anders gestaltet, wie denn auch auf dem Titel bemerkt ist, "mit vleis emendirt." In das Concordien-

buch wurde die lateinische und deutsche editio princeps aufgenommen. §. 3. Ansehen und Bedeutung. Da der erfte Entwurf der Apologie vom Raifer nicht angenommen, auch sonst von den Evangelischen nicht veröffentlicht worden ift, so verlor er das ihm eigentlich gebührende symbolische Ansehen, und dieses gieng vollständig auf die ausführlichere Bearbeitung Melanchthons über. Das geschah aber nicht erst durch die Aufnahme in das Concordienbuch, wie Baumgarten (Erläut. §. 54) meint, sondern sie wurde schon 1532 auf dem Schweinfurter Convent von den Evan= gelischen als ein Bekenntnis ihres Glaubens vorgelegt (Seekendorf lib. III. sect. 4. §. IX.), und 1537 zu Schmalkalben sammt ber Confession unterschrieben, nicht minder ist sie in die vor dem Concordienbuche aufgestellten Corpora doctrinae aufge= nommen worden. Bon ihrer Bedeutung zeugen auch die Angriffe der Gegner, die wohl fühlten, welchen Schaden die klare, lichwolle und durchaus schriftmäßige Beweiß= führung, die dialektische Gewandtheit, die Ruhe und Gründlichkeit eben fo, wie die wohlthuende Warme, mit der diese Schrift verabfaßt ift, ihrer Sache bringen mußte. Mußte doch selbst Cochlaus flagen, apologiam plerisque etiam Rhomae placere, opus igitur esse qualibet brevi confutatione; ja so groß und allgemein war der Eindruck, den sie hervorbrachte, daß er für seine Widerlegungen keinen Drucker finden konnte. (Riederer, Nachrichten zur Kirchen = Gel. = und Bücher = Gesch. Th. 1. S. 339—348, wo zwei Briefe Cocht., in denen er darüber klagt, mitgetheilt werden.) Daß in Nebendingen, z. B. in Citaten aus den Kirchenvätern, in der Uebersetzung manche Stellen aus den Psalmen nach der Bulgata, und hie und da in der exegetischen Beweisführung (f. S. XXVII) einzelne Irrungen fich finden, thut ihrem Werthe keinen Eintrag. In der Hauptsache, nämlich in der Lehre, ift fie so rein, wie die Confession, zu deren Rechtfertigung sie geschrieben ist.

## IV. Die Schmalfaldischen Artifel.

§. 1. Benennung und Entstehung. Diese Artikel führen ihren Namen von dem im Februar 1537 stattgehabten Convent zu Schmalkalden, dem sechsten der sieben durch den schmalkaldischen Bund daselbst veranlaßten Convente, wo sie den dort im Auftrag ihrer Landesherren versammelten Theologen vorgesegt und von diesen unterschrieben worden sind. Es hatte nämlich Papst Paul III. im Jahre 1536 das allgemeine, längst begehrte Concil auf den 23. Mai 1537 nach Mantua ausgeschrieben und durch seinen Legaten Peter Paul Bergerius auch die Evangelischen dazu einladen laßen. Diese zwar machten sich über den Erfolg eines solchen Concils keine großen Hoffnungen, sie waren sich's auch bewust, daß sie ihres Theils, wie Luther aussprach, keines Concils bedürften. Doch wollten sie sich bereit halten, um, wenn es gälte, ihr Zeugnis abzulegen, wie sie es zu Augsburg vor Kaiser und Reich abgelegt hatten. Der Kurfürst von Sachsen ertheilte deshalb unterm 11. Dezember 1536 Luthern den Auftrag, Artikel des Glaubens zu stellen, welche auf jenem Concile den Verhand-lungen zu Grunde gelegt werden könnten. Luther volkzog diesen, ihm geheim zu

halten befohlenen Auftrag zu Wittenberg sogleich und legte noch im Jahre 1536, wie es der Kurfürst gewünscht hatte, seinen Entwurf Amsdorf, Agricola (Eisleben) und Spalatin\* zur Prüfung vor, von welchen er gebilligt und durch Spalatin am

3. Januar 1537 an den Kurfürsten gesandt wurde.

Mit den schmalkaldischen Artikeln ist ein Anhang verbunden: de potestate ac primatu Papae, welcher gleichfalls im Auftrage der Fürsten und zwar auf dem Convent selbst verabsast wurde. Wenn aber schon dieser Austrag an alle anwesenden Theologen ergieng und sich deshalb voraussetzen läßt, daß alle an der Redaction werden Theil genommen haben, so wisen wir doch, daß Melanchthon dabei die Feder sührte, mithin als der eigentliche Versaßer zu betrachten ist, wie er denn auch an Ivnas schried: Jussi sumus aliquid componere contra potestatem swuatov ägxiegews.

Id scripsi paulo, quam soleo, asperius.

Beide Schriften wurden nun auch nach dem Willen der Fürsten von den zu Schmalkalden anwesenden Theologen unterschrieben. Doch darf man sich nicht vor= stellen, es sei diese Unterschreibung von ihnen gleichzeitig in öffentlicher Versammlung vollzogen worden, sondern sie geschah vielmehr von einigen, so viel die schmalkald. Artikel betrifft, schon zu Wittenberg, von andern unterwegs, wo eben Spalatin mit dem Unterschriftsexemplar sie antraf, die meisten unterschrieben auf dem Convent selbst, manche auch wohl noch nach Beendigung desselben. Charakteristisch ist die Unterschrift Melanchthons, welche man ihm jum großen Vorwurf gemacht hat. Schon früher hat Dr. Matth. Pfaff: Origg. Juris eccles. p. 185 Melanchthon deshalb in Schutz genommen und Köllner (Symb. S. 448) neuerdings überzeugend dargethan, daß dessen so febr in Anspruch genommene Aeugerung aus dem Bestreben hervorge= gangen fei, der Kirche dem Staate gegenüber eine würdigere Stellung zu fichern. Wir mußen es unsern Lesern überlaßen, Köllners triftige Darlegung selbst nachzu= sehen; hier stehe nur eine von den a. a. D. beigebrachten Aeußerungen Melanchthons in einem Briefe an Camerarius: Utinam, utinam possim non quidem dominationem confirmare, sed administrationem restituere Episcoporum. Video enim, qualem habituri simus Ecclesiam, dissoluta πολιτεία ecclesiastica. Video postea multo intolerabiliorem futuram tyrannidem, quam antea unquam fuit. (Corp. Ref. II. 877 J. auch 874 und 885. Bergl. auch Fabricii Centifolium Lutheranum, II p. 659.) Wie richtig sah Melanchthon die Zukunft der Kirche voraus!

Die Unterschreibung des Anhangs geschah nach dessen Vollendung zu Schmalkalden vom 23. dis zum 26. Februar, denn vom 23. ist Brenz' Auftrag an Bugenhagen (Conc.-Buch S. 346), und am 26. erklärt Melanchthon dem Kurfürsten, es

hätten alle (noch anwesenden) Theologen unterschrieben.

S. 2. Inhalt, Textesbeschaften heit und Endzweck. Die Schmalkaldischen Artikel bestehen aus der Borrede, welche Luther erst hinzusügte, als er die Artikel 1538 drucken ließ, und aus drei Theilen, deren erster von den hohen Artikeln der göttlichen Majestät auf den Grund der ökumenischen Symbole, der zweite im ersten Artikel von dem Amt und Werke Jesu Christi und in drei weiteren von den das Berdienst Christi besonders beeinträchtigenden Misbräuchen des Papstthums,

<sup>\*</sup> Diese nennt Luther in seinem Schreiben an ben Aursürsten vom 3. Januar 1537 und fligt bei: benn er (Herr) Just und Friedrich sind uns zu weit gelegen. Spalatin, Annal. reformationis p. 307, sührt dagegen Luther, Jonas, Creutziger, Bugenhagen (Pomer.), Amsborf, Melanchthon, Agricola und Spalatin als anwesend an (Köllner, S. 443). Bielleicht wurde, als die Entjernteren eintrasen, eine zweite Conserenz gehalten.

der dritte endlich in fünszehn Artikeln von den übrigen Stlicken der chriftlichen Lehre handelt, von welchen Luther sagt: "Solgende Stücke oder Artikel mögen wir mit geserten, vernünftigen (so. Papisten) oder unter uns selbst handeln." Sodann folgt die Abhandlung von der Gewalt und Oberkeit des Papstes und der Gewalt und Obrigkeit der Bischsse. Die evangelischen Fürsten wollten damit ihren Widerspruch gegen die etwaigen Proceduren des Papstes begründen, denn sie waren bereits entschloßen, das Concilium nicht anzuerkennen. Es sollten als die Artikel nicht sowohl ein Glaubensbekenntnis, als vielmehr eine Zusammenstellung dessen sein, was die Evangelischen als Wahrheit sehrten und was sie als Irrhum verwarfen. Ienes boten sie dem Concilium zur Anerkennung, und über dieses erwarteten sie dessen der römische Kirchenslehre reformirende Erklärung. Eine Gewalt aber sestzuseten, was in der Kirche gelehrt werden solle und was nicht, räumten sie dabei dem Concilium nimmermehr ein.\*

Der deutsche Text der Schmalkalder Artikel ist übrigens, wie er aus Luthers Feder hervorgieng, ein Zeugnis seines kühnen, entschloßenen Geistes, der in dem, was er aus Gottes Wort als Wahrheit erkannt hatte, nicht mit sich dingen und markten ließ; er spricht auch hier seine Ueberzeugung mit jener Bestimmtheit und Schärfe aus, welche ihm eigen ist. Sen so wenig verläugnet sich Melanchthons Sigenthümlichkeit in seinem Tractate; die logische Entwickelung, die bündige und gelehrte Beweissführung, die edle und würdige Sprache desselben verdient unsere volle Anerkennung

und sichert dieser Schrift ihren bleibenden Werth für die Kirche.

Die beiden Handschriften, welche sür die Textesbeschaffenheit der Schmalkald. Artikel entscheidend sind, haben sich glücklicherweise dis auf unsere Zeiten erhalten, nämlich die Urschrift Luthers, welche die Bibliothek zu Heidelberg besitzt und Marbeinecke 1817 herausgegeben, und die Abschrift Spalatins, die auf dem Convente selbst vorlag und dort unterzeichnet wurde. Diese besindet sich in dem Archive zu Weimar und ward von den dortigen Theologen im Jahre 1553 durch den Druck bekannt gemacht, wobei sie die spätern Zusätze Luthers unter besonderem Zeichen hinzusügten und eben so auch die nachher ausgelaßenen Stellen demerklich machten. Diese Ausgabe ist in das deutsche Concordienbuch 1580 ausgenommen worden. Luther selbst hat übrigens die Schmalk. Artikel schon 1538 in 4. zu Wittenberg dei Hans Lufter desen, welcher ersten Ausgabe, deren Titel im Verzeichnis der Lesarten zu ersehen ist, im nämlichen Jahre noch zwei andere in 4., sodann 1543 und 1545 Octavausgaben solgten, die von Luther selbst besorgt wurden und, wie vorhin gesagt, mancherlei Aenderungen durch Zusätze und Auslasungen enthalten, die jedoch den Sinn selbst nicht alteriren.

Luthers Schrift wurde von dem Mag. Betrus Generanus, einem Dänen aus dem Dorfe Genera bei Apenrade, der acht Jahre lang in Wittenberg auf Kosten des Königs von Dänemark Theologie studirte, Luthers Hausgenosse war und später Pastor und Probst zu Apenrade wurde, in lateinischer Üebersetzung 1541 herausgegeben. Beit Amerbach, Prof. in Wittenberg, schrieb dazu eine Borrede. Da aber letzterer römisch und Prof. der Philosophie zu Ingolstadt wurde, so siel dadurch ein Schatten

<sup>\*</sup> Der polemische Inhalt ber schmalk. Art. war auch die Ursache, weshalb ber sel. Sen. Minden wegen seiner 1737 zur zweiten Säcularseier berselben veranstalteten Ausgabe beim Reichshofrath verklagt wurde. Die Klage hatte den Ersolg, daß richterlich entschieden und in die Bahlcapitusation Kaiser Carls VII. die Bestimmung ausgenommen ward: "es seien die Bestenntnisschriften jeder Consession ungehindert zum Drucke zuzulaßen". S. Hist. eccl. Bd. 11, S. 668 sf.

auf die an sich wohlgerathene Arbeit des Generanus und man nahm sie nicht in das Concordienbuch auf, sondern eine andere, leider viel schlechtere, sür deren Bersaßer zwar Selnecker gehalten wurde, die jedoch wahrscheinlich von diesem nur einer 1579 zu Wittenberg herausgekommenen latein. Ausgabe entnommen ist. Wenigstens bemerkt Feuerlein (dibl. symd. Nr. 895), daß Selneckers Text von 1580 mit dieser Ausgabe von 1579 denselben aufsallenden Drucksehler ultimum fervulum sür ultimum iudicium habe. (S. Conc.=Vuch S. 333 und das Var.=Verz.) Uebrigens hat Selnecker eine eigene, deutsch=lateinische Ausgabe der Schmalkalder Artikel im Jahre 1582 und zum zweiten Male 1609 erscheinen laßen, in welch letzterer auch der lateinische Driginaltext des Anhanges gegeben ist. Die Benennung "Schmalkaldische

Artifel" kommt zuerst in der Weimarischen Ausgabe von 1553 vor. Denn wie Luther die Artikel deutsch schrieb, so Melanchthon diesen Anhang lisch. Allein nicht Melanchthons Original, sondern die von Beit Dietrich gefertigte beutsche Uebersetzung wurde auf dem Convente "als officieller Text den Ständen vorgelegt und gebilligt und von den Theologen unterschrieben". (Köllner S. 464.) Wiewohl nun B. Dietrich schon 1541 biefe Schrift mit der ausbrücklichen Bemerkung: gestellet durch Serrn Phil. Melanchthonem und verdeudschet durch Ditum Dietherich, herausgab, so gerieth es doch in Bergegenheit, daß Melanchthon der Urheber berfelben sei und in mehreren Ausgaben von 1540, 42, 49, 60 x. wurde fie als άδεσποτον bezeichnet (f. Conc. = Buch, Berzeichnis der Lesarten). Daher kam es, daß die Weimarischen Theologen, als sie 1553, wie oben erwähnt, die Schmal= kalder Artikel mit dieser Uebersetzung aus den im Archiv zu Weimar befindlichen Sanbidriften berausgaben, Die in unserem Concordienbuche befindliche Ueberschrift. ohne etwas von einer Uebersetzung zu bemerken, dazu verfertigten, daß von nun an auch diese Uebersetzung als deutscher Originaltert galt, und Selnecker in seine lateinische Concordie von 1580 eine andere, nach der deutschen gefertigte lateinische Uebersetzung aufnahm, wiewohl schon Chytraus 1571 den Anhang als seriptum Melanchthonis, doch unter dem falschen Jahre 1540 hatte druden lagen. Hierdurch murbe ber Driginaltert wieder befannt, in die Corpora doctrinae und endlich in die berichtigte lateinische Concordie von 1584 aufgenommen. Da hiebei jedoch der eigentlich unrichtige Titel beibehalten ward, so ist darauf zu sehen, daß man sich nicht burch den Wortlaut desselben irre führen laße. Eine andere deutsche, jedoch nie firchlich angenommene Uebersetzung ift die, welche Geberberg nach der Strafburger Ausgabe von 1540 fertigte \*.

Alle diese litterarischen Aufklärungen verdanken wir dem Sammlersleiße Bertrams, bessen "Geschichte des symbol. Anhangs der schmakkald. Art." Riederer, Altdorf 1770

mit Zusätzen vermehrt herausgegeben hat.

S. 3. An sehen und Bedeutung. Die schmalkald. Artikel bilden mit dem Tractate Melanchthons einen wichtigen Theil des symbolischen Bestandes der lutherischen Kirche. Sie sind nicht eine bloße Privatschrift Luthers, sondern von ihm, wie wir gesehen haben, aus Auftrag des Kurfürsten versast und von den zum Convent verordneten Theologen, natürlich mit Gutheißung ihrer Landesherren, unterschrieben worden. Es wird ihrer zwar in dem Abschied des Convents nicht besonders gedacht, weil man auf demselben beschloßen hatte, das angekündigte Concilium

<sup>\*</sup> Lächerlich ist der Irrthum eines römischen Schriftstellers, des Lud. Jac. a. S. Carolo, welcher diesen Tractat (Bibl. Pontif. tom. II, p. 455) unter dem Titel ansührt: Articulus Asmalcaldius Germanus, Lutheranus, edidit de primatu et potestate papae librum.

nicht zu beschicken, und mithin ber nächste Anlag, sich ihrer öffentlich zu bedienen, für die evangelischen Reichsstände wegfiel. Doch benimmt dieß ihrer Geltung nichts. Denn wie wichtig sie den Zeitgenoßen waren, beweist schon die Frage, die der Kur= fürst von Sachsen aus besonderer Sorglichkeit unterm 26. Februar an Melanchthon richtete: ob alle unterschrieben hatten, und wir finden bald, daß ihnen in der Kirche eine besondere Bedeutung beigelegt wurde, wie unter anderm aus dem Schreiben bes Kurfürsten an den Rath zu Nürnberg vom J. 1545 und aus der Relation hervor= geht, welche Melanchthon am 6. Sept. 1557 an den Kürsten Joachim von Anhalt über bas Colloquium zu Worms erstattet, wo es heißt: Respondi -- nos amplecti et retinere Confess. August, cum Apologia et confessione Lutheri scripta ante Mantuanam synodum. Auf dem Convent zu Coswig (1557) empfahlen die niedersächsi= schen Theologen die Augst. Conf., die Apologie und die Schmalfald. Artifel pro norma decidendi controversias; dasselbe geschahe 1559 auf der Synode zu Mölln, 1560 bekannte sich das Ministerium zu Lübeck durch Unterschrift dazu und im nämlichen Jahre verordnete der Senat zu Hamburg, daß zur Wahrung der reinen Lehre nicht von den genannten Bekenntnisschriften und den Katechismen Luthers abgewichen werden solle, eben so erklärte sich 1561 der Convent zu Lüneburg, der (f. Salig III, 765 ff.) "den Naumburgischen Abschied über den Haufen warf", seit 1570 wurden die schleswig= holsteinschen Theologen eidlich auf dieselben verpflichtet und auch da, wo die Concor= dienformel entweder wie in Nürnberg und Dänemark gar nicht, oder wie in Lauenburg, Schweden, Pommern erst später angenommen ward, ftunden doch von früher ber die Schmaltald. Artitel in öffentlicher symb. Geltung. Endlich aber sehen wir biefelben in die Corpora doctrinae (f. den 2. Anhang) und in das Concordienbuch (f. S. 21 u. 650) aufgenommen. Ihr symbolisches Ansehen steht also fest; sie gehören recht eigentlich zur Augsb. Confession und Apologie, weil sich in ihnen die lutherische Kirche über ihr Berhaltnis zum Papfte und dem Papftthum zum erften Male ausdrücklich und umfassend erklärt hat, und wir können mithin sagen, daß sich in und mit ihnen die Reformation abgeschloßen habe und die Trennung von Rom befinitiv erklärt worden sei. Den Kryptocalvinisten waren sie natürlich unbequem, weil hier (Thl. 3, Urt. 6), jene früheren Bekenntnisschriften erganzend, die Kirche in ihrem symbolischen Lehrbegriff zuerst als integrirenden Theil ihrer Lehre vom heiligen Abendmahl ben Sat aufnahm, Chrifti Leib und Blut werbe nicht nur von frommen, sondern auch von bosen Christen gereicht und empfangen. Das war auch die Ursache, weshalb jene Gegner bei jeder Gelegenheit, wie z. B. auf dem Fürstentag zu Naumburg 1561 durch Kurfürst Friedrich von der Pfalz geschahe, die Nennung der schmaltald. Artikel neben der Augsb. Confession und der Apologie zu hintertreiben suchten. Allein die Grundfate der deutschen Reformation find in dieser Schrift Luthers fo entschieden und fraftig ausgesprochen, ihre innere Berwandtschaft mit der Augustana liegt so klar zu Tage, daß es ein vergebliches Bemühen blieb und bleiben wird, fie in ben Hintergrund zurückzudrängen \*.

<sup>\*</sup> Noch neuerdings hat Dr. H. Heppe in der o. a. Schrift: die consess. Entwicklung 2c. den schmakkald. Artifeln ihre spudolische Bedeutung abzusprechen versucht. Wir laßen das gegen das gewiß unparteiische Zeugnis Hase's sprechen, der in Prolegg. zu seiner Ausgabe der spud. Bücher p. CX. sagt: Fidei formula a tali viro profecta talibusque nominibus ornata maxima statim auctoritate floruit, externa tamen legis ecclesiasticae auctoritas, quum solemnis in concilio usus locum non haberet, singulis modo his doctrinae corporidus, quae Smalc. Articulos adoptaverant, et libro Concordiae sanciedatur.

## V. VI. Die beiden Katechismen Luthers.

§. 1. Benennung und Entstehung. Die erste Kirche hatte zwar Ra= techumenen, aber keine Ratechismen in unserem Sinne. Ratechumenen nannte fie diejenigen, welche ihr Verlangen, Glieder ber driftlichen Gemeinde zu werden, erklart hatten, für tüchtig dazu erkannt waren und nun in der speziellen Vorbereitung auf die zu empfangende Taufe stunden. Diese Katechumenen waren von den unfrigen gar sehr verschieden, sie waren Versonen reiferen Alters, deren Unterweisung eben deshalb auch in einer von der jetigen ganz verschiedenen Form zu geschehen hatte, wie wir an ben Katechelen des Chrillus von Jerusalem u. a. sehen. Solche Katechumenen waren im R. T. der Hauptmann Kornelius, der Kämmerer aus Aethiopien, Aquila und Priscilla, Apollos, der gelehrte Jude aus Alexandrien u. a., solche waren die ältesten Kirchenväter Justinus, Athenagoras, Tatianus, Irenaus, Tertullianus, Coprianus, Arnobius u. a., ein solcher war Ambrosius noch als Bischof, Augustinus, und, daß wir den an Jahren ältesten Ratechismusschüller nennen, Konstantin b. Gr., der sich erst kurz vor seinem Tode unter die Zahl der zur Taufe vorzubereitenden aufnehmen ließ und sich in diesem Berhältniffe eben so bemüthig, als eifrig und lernbegierig bezeigte. (S. Euseb, de vita Constant. M. lib. IV, c. 61 sqq., Augusti Denkwürdigk. £5. 6. €. 375.)

Zum Unterrichte solcher Katechumenen, welcher nicht in den Kirchen, sondern in eigenen Gebäuden, κατηχούμενα genannt, geschahe, waren nun auch besondere Katecheten nöthig, zu beren Ausbildung Katechetenschulen (z. B. zu Alexandria) errichtet und besondere Schriften verfaßt wurden, wie von Gregorius von Myssa δ λόγος κατηχητικός ό μέγας (Opp. tom. III. p. 43 — 109, deutsch von Glauber) und von Augustinus de catechizandis rudibus (Opp. tom. VI, p. 191 - 216), eine Anleitung, worin August. bem Diacon Deogratias zeigt, wie er die Ratechumenen, welche Geschäftsleute, Ge= lehrte, Grammatiker u. a., schon erwachsene und unterrichtete Personen waren, zu behandeln habe. Diese und andere katechetische Schriften aus den ersten Jahrhunderten mußten natürlich immer besondere polemische Rücksicht auf die Einwendungen der Juden und Heiden gegen das Christenthum nehmen, anders aber gestaltete sich ber Inhalt derfelben von der Zeit an, wo sich die Kirche einen festen Bestand gesichert hatte, der Zutritt Erwachsener minder häufig wurde und die Kindertaufe in allgemeine Uebung kam. Jest näherte sich der Unterricht der Form nach mehr und mehr unserem Confirmandenunterrichte; leider aber verlor sich mit dem Aufhören des Gegensages und ber Schwierigkeit des Geschäftes überhaupt auch der Eiser der Lehrer, der Unterricht verfiel und äußerer Ceremoniendienst trat an die Stelle der Erkenntnis und des lebendigen Glaubens \*.

\* Zengnisse davon s. bei Augusti, hist. crit. Eins. in b. beiben Hauptcatech. ber evang. Kirche, S. 46 ff. und Hössling, das Sacrament der Tause, Bb. 1, S. 249 f. und Bb. 2, S. 317.

Auther selbst sagt in der Bermahnung an die Geistlickkeit auf den Tag zu Augsburg (Walch, X. p. 22 Vor.): Es war kein Doctor in aller Welt, der den ganzen Katech. d. i. das V. U., zehn Gebote und Glauben gewußt hätte, schweige, daß sie ihn sollten verstehen und sehren, wie er denn jetzt, Gott Lob, gelehret und gelernet wird, auch von jungen Kindern; des beruse ich mich auf alle ihre Bücher, beider Cheologen und Iuristen. Wird man ein Stück des Katech, daraus recht lernen können, so will ich mich rädern und ädern

Karl dem Großen gebührt jedoch das Verdienst, die Wichtigkeit des religiösen Unterrichts erkannt und auf die Förderung besselben ernstlich hingewirkt zu haben. Er und Ludwig der Fr. erliegen Berordnungen über den katechetischen Volksunter= richt sowohl in der lingua romana rustica (Bauernlatein, d. h. romanisch, rhätisch, französisch, baskisch, provenzalisch 20.), als auch in der lingua theodisca (d. h. in der frankischen, alemannischen, suevischen 20. Mundart). Aus dem 8. und 9. Jahrhundert sind nun auch die ersten deutschen Katechismen, nämlich die von Kero zu Sct. Gallen (schon vor Karl d. Gr. um 720) und Otfried von Weißenburg († nach 870), dann im 11. Jahrhundert von Notker Labeo († 1022); Bischof Ulrich von Augsburg machte seinem Klerus den katechetischen Unterricht zur besondern Pflicht, Otto von Bamberg ließ vor der Taufe der heidnischen Bommern eine 40tägige Unterweisung vorausgehen und Bruno von Würzburg († 1045) schrieb eine Auslegung des apost, und athanaf. Symbolums, so wie des B. U. in Frage und Antwort. Im Ganzen aber geschahe dis zur Resormation in der herrschenden Kirche wenig für die Katechese, nur Gerson († 1429), welcher eine Ausweisung de parvulis trahendis ad Christum (opp. ed. du Pin, 1706. Vol. III. p. 278-91) und die Schrift des Bischofs von Chefter, Reginald Peacod (um 1450), der einen Donat, gleichsam eine Grammatik, der christlichen Religion schrieb, und des Nikolaus Ruß oder Kuß "Dreisache Schnur, oder Erklärung des Symb., der 10 Gebote und des B. U." (Rostock 1511) können genannt werden. Desto thätiger aber waren die außerkirchlichen Sekten der Albigenser und Waldenser, der Widliffiten und Hufiten, denn diese erkannten wohl, daß ihre Eristenz der fie bedrängenden herrschenden Kirche gegenüber hauptsächlich auf gründlicher Unterweifung der Jugend berube.

Dasselbe erkannte Luther. Die Reformation konnte nur dann gedeihen, wenn sie Sache des Bolkes ward, und diese konnte sie nur dann werden, wenn das Bolk von Jugend auf zur Erkenntnis der Wahrheit durch angemeßenen Unterricht in der christlichen Lehre angeleitet wurde. Schon von 1518 an gab er deshalb solche Lehrschriften für das Bolk heraus (s. Walch Bd. X. Erl. Ausg. Bd. 21—23), 1520 aber diezienige Schrift, die man wohl (Köllner S. 486) seinen ersten Katechismus nennen kann: Kurze Form der zehen Gebote, des Glaubens und des Vater

Iaßen. In der Apologie (Conc.-B. S. 212 und 213) heißt e8: Apud advers. nulla prorsus est catechesis puerorum. Georg Fürst von Anhalt bezeugt in scinen Predigten (Wittenberg 1555 p. 289), daß, da in der alten Rirche sich auch die hohen heil. Bischose (Ambrosius, Augustinus) nicht geschämt, noch beschwert hätten, den Ratech. sürzutragen und die Ratechumenos zu verhören, nachmals solche notdige Lehre saft gering gehalten worden und schier gar gesallen sei, so daß man noch Gott danken müße, daß die Aeltern, sonderlich die lieben Mütter, die vornehmste Hauspfarrer und Bischose geblieben, durch welche die Artikel des Glaubens und Gebet erhalten; sonst der Pfarrer und Prediger halber, wäre es sast alles verloschen. — Joh. Mathesus erzählt in der 6. Predigt von Luthers Leben S. 56, er könne sich nicht erinnern im pahstitum etwas vom Ratech, geshört zu haben, wiße sich auch keiner geschrieb. oder gedruckten Kinderlehre zu erinnern, habe in der großen Liberey seines herrn in München nichts dergl. sondern lauter Legenden ze, gesunden; nur durch die Aeltern und Schulmeister sei im Pabstitum der Ratech, erhalten worden. — Ganz ähnliche Klagen sindet man selbst bei römischen Schristellern aus jener Zeit.

Unsers, welche im nämlichen Jahre fünsmal, im solgenden einmal und noch öfter ohne Angabe des Jahres und Ortes gedruckt wurde. Andere solgten seinem Beispiele und 1525 bekamen Ionas und Agricola (Eisleben) vom Kursürsten den Auftrag, einen

Kinderkatechismus zu entwerfen.

Aber alle Katechismen, welche in jenen Anfangszeiten ber Reformation er= schienen\*, konnten sich nicht im Volksgebrauche erhalten, sie mußten alle dem Katechismus Luthers weichen. Gewis hatte dieser frühzeitig schon den Entschluß gefaßt, einen Katechismus zu verfaßen, benn er sagt in der Borrede zu der Schrift: Deutsche Messe und Ordnung des Gottesdienstes (Erl. Bb. 22, S. 231): Wohlan, in Gottes Mamen. Ift aufs erfte im deutschen Gottesdienft ein grober, fchlechter, einfaltiger, guter Katechismus vonnothen. Katechismus aber beift eine Unterricht, damit man die Seiden, fo Chriften werden wollen, Iehret und weißt, was fie glauben, thun, lagen und wigen follen im Chriftenthum, daher man Katechumenos genennet hat die Lehrjungen, die ju foldem Unterricht angenommen waren, und den Blauben lerneten, ehe denn man fie taufet. - G. 234: Und lag fich hie niemand zu Flug dunten und verachte folch' Kinderspiel. Chris ftus, da er Menschen ziehen wollte, mußte er Mensch werden. Sollen wir Kinder ziehen, so mußen wir auch Kinder mit ihnen werden. Gang befonders aber erkannte Luther, wie bringend nothwendig es sei, daß er selbst Sand an das Werk lege, als er die in Sachsen 1527 bis 29 stattfindende Kirchenvisitation mit abhalten half. Davon fagt er selbst im Eingange der Vorrede zu seinem Enchiridion: Diesen Katechismum oder chriftliche Lehre in folche kleine, schlechte, einfaltige Sorm zu ftellen hat mich gezwungen und gedrungen die Plagliche, elende Moth, fo ich neulich erfahren habe, da ich auch ein Difitator mar. Bilf, lieber Gott! wie manden Jammer habe ich gefehen, daß der gemeine Mann doch fo gar nichts weiß von der driftlichen Lehre, sonderlich auf den Dorfern, und leider viel Pfarrheren faft ungeschickt und untuchtig find gu lehren. -Also auf beiden Seiten fand Luther die Noth, auf Seiten des Bolks den Mangel an chriftlicher Erkenntnis und auf Seiten der Pfarrer die Untüchtigkeit zu rechter Berwaltung des Lehramts. Beiderlei Noth ging ihm ans Herz, nach beiden Seiten mußte geholfen werden und so entstunden die beiden Katechismen, welche nicht nur alles, was einem Christenmenschen zu wißen noth ist, auf eine bis jetzt unübertroffene Weise darlegen, sondern auch dem Lehrer die vortrefflichsten Anweisungen und Winke zum fruchtbaren Gebrauch dieser Lehrbücher geben.

Doch darf man sich die Art der Entstehung \*\* beider Katechismen nicht so

<sup>\*)</sup> Wir erinnern an jene von Jonas und Eisleben, ferner an die von Aquila, von Lonicer, von Kurer und Althammer, beide letztere von Georg d. Fr. 1528 nach Ansbach berufen; an die von Brentius 2c., worüber Beefenmeher, litterarisch - bibliographische Nachrichten 2c. S. 7—26 nachzuseben ist.

<sup>\*\*</sup> Köllner (Symb. S. 490 ff.) hat das Berdienst, zuerst auf das richtige Verhältnis des großen Katech. zu dem kleinen hingewiesen, und diese Frage aus innern Gründen entschieden zu haben. Wir glauben nicht, daß seiner Darlegung des Sachverhältnisses etwas Gegründetes entgegengesetzt werden kann. — Ueber die Zeit in welcher veide Katechismen versaßt worden seine, hat es dis jetzt zwei einander geradezu widersprechende Meinungen gegeben, die eine (Rechenberg, Carpzov, Pipping, Wilsich, Förtsch, Ukert) war: der kleine sei im Januar, der große im October versaßt; die andere (Kabricius, Seckendorf, J. M. Krafft, Walch, Baumgarten, Keil [Leben Luthers], Hase, Angusti): mit dem größern habe Luther im Januar begonnen und den kleineren im October folgen laßen.

benken, daß Luther den großen Katechismus, welchen er jedenfalls schon Ende 1528 begann, von Ansang an als ein Handbuch für die Lehrer ausgearbeitet hätte, sondern er bestimmte diesen Katechismus laut der kürzeren Borrede, außer welcher (s. Berz. der Lesarten) die editio princeps keine andere hat, zu einem "Unterricht für die Kinder und Einfältigen 2.", und weist am Schluße desselben noch auf den von Alters her gewöhnlichen, dreifachen Inhalt des Katechismus hin (Zehen Gebote, Glauben, Bater Unser f. unten §. 2.), indem er sagt: er wolle es bei diesen dreien Stücken bleiben lagen; diese stellt er dann mit den Ueberschriften: Bum Erften, Zweiten, Dritten voran und gibt die Artifel von der Taufe und dem Abendmahl als Anhang. Ganz so verfährt er auch in der Erklärung der Hauptstücke; bei Beginn des Abschnittes von der Taufe (Conc.= B. S. 485) sagt er: Wir haben nu ausgerichtet die drei Sauptstück der gemeinen christlichen Lehre. Ueber dieselbige ist noch zu sagen von unsern zweien Sascramenten 2c. und am Schluße (S. 512, Solch & sei nu 2c.) kommt er nochmals auf die Bestimmung seiner Arbeit für Alte und Junge. So stimmt nun auch jene Aeußerung Luthers in einem Briese vom 15. Januar 1529 an Mart. Görlig: Modo in parando catechismo pro rudibus paganis versor, indem man nicht Modo in parando catechismo pro rudibus paganis versor, indem nicht nöttig hat, sie, wie bisher allgemein geschahe, als vom kleinen Katechismus geltend anzunehmen. Luther hatte wohl, der Anlage des großen Katechismus und seinen vorhin angesührten Aeußerungen zufolge, von Ansang an nicht die Absicht, zwei Katechismen zu schreiben, allein da sich ihm seine Arbeit unter den Händen erweiterte und er bei der Vollendung derselben erkannte, daß sie in dieser Form für das "gemeine Volk", für "die Kinder und Einfältigen" nicht paßend sei, da entschloß er sich, sür diese den kleinen Katechismus zu verfassen. Im April 1529 war der große Katechismus in deutscher Sprache vollendet, im Mai und Juli fertieben schaft und Kaniser und Orioneus ihre Undersetungen gegen kinde des Sommers tigten schon Lonicer und Opsopoeus ihre Uebersetzungen, gegen Ende des Sommers erschien dann der kleine Katechismus, von dem bereits im September gleichfalls lateinische Uebersetzungen vorhanden waren. Daß zur Zeit der Vollendung des großen Katechismus an den kleinen noch nicht gedacht wurde, bezeugen insbesondere des Opsopoeus Worte in der Vorrede zu seiner Uebersetzung des großen Katechismus vom 1. Juli: Ceterum huic ipsi duos Johannis Brentii, Hallensis ecclesiastae, - catechismos adjecimus, ut huius prolixioris essent quasi epitome et quoddam compendium.

Ob übrigens Luther zu seinen Katechismen schon vorhandene Schriften der Art, insbesondere der böhmischen Brüder, welche in diesem Zweige der kirchlichen Litteratur merklich weiter gekommen waren als die römische Kirche zu jener Zeit, benützt habe oder nicht, ist eine schwer zu entscheidende Frage. Augusti (S. 42) verneint sie, weil der Katechismus derselben erst viel später bekannt worden sei, wogegen Köllner mit Recht erinnert, daß die böhmischen Brüder schon 1523 einen Katechismus deutsch und böhmisch drucken und sogar lateinisch an Luther gelangen ließen, worüber sich dieser in einer eigenen Schrift äußerte (f. Ehwaldt, die alte und die neue Lehre der böhm. und mähr. Brüder 2c. Danzig 1756. Borrede §. 12). Bemerkenswerth ist übrigens, daß ihr Katechismus neben den drei altkirchlichen Lehrstücken auch die Lehre von den Sacramenten und die Hauselsel enthielt. Wenn also Luther hierdurch zu einer ähnslichen Einrichtung seines (kleinen) Katechismus veranlaßt worden ist, so hat er doch jedenfalls den Text, so weit derselbe nicht der Bibel entnommen war, neu geschaffen und ihm gebührt deshalb mit Recht neben den übrigen Ehrennamen, mit welchen ihn

die Dankbarkeit der Zeitgenoßen und der Nachkommen geschmückt hat, auch der eines Katechismus-Vaters.

Es bleibt uns noch übrig, auf die Benennungen, unter welchen Luther seine Lehrbücher erscheinen ließ, zurückzukommen. Das kleinere nannte er: Enchiridion. Der kleine Katechismus fur die gemeine Pfarher und Prediger; bas größere: Deudsch Katechismus \*. Der Name Ratechismus für folche zu Unterweifung der Jugend Dienende Schriften mar bereits vorhanden. Zwar dem driftlichen Alterthume gehört berfelbe nicht an. Dieses hatte für eine solche Schrift ben Namen xarnxnois von κατηχέω, ursprünglich: entgegenschallen, umtönen, dann: von etwas benachrichtigen, wie Act. 21, 21. 24, über etwas belehren, besonders über Religionswahrheiten, in welcher Bedeutung man in der Kirche biefes Wort bald allgemein gebrauchte nach Luc. 1, 4. Röm. 2, 18. 1. Kor. 14, 19. Gal. 6, 6. und besonders Act. 18, 25 (f. Augusti S. 2). Kölner halt dafür, daß das Wort Ratechismus zuerst durch die böhmischen Brüder aufgebracht worden sei, welche ihre katechetischen Schriften Catechesis oder Catochismus genannt hatten. 1525 befahl, wie oben bemerkt, der Kurfurft von Sachsen die Abfaßung eines Ratechismus, es ist also das Wort damals schon in unserem Sinne üblich gewesen. Die erste Schrift übrigens, welche in Deutschland unter dem Ramen eines Ratechismus erschien, ift ber Ratechismus von Rurer und Alt= hammer. Bezeichnend für die große Wichtigkeit, welche Luther und nach ihm die Kirche allezeit diesen Lehrbüchern beilegte, ist auch dieß, daß man den Katechismus gerne die Laienbibel nannte.

§. 2. Inhalt, Textesbeschaffenheit, Endzweck. Die altkirchlichen Katechismen, wie sie Luther vorsand, bestunden aus drei Hauptstücken. Diese waren:
1) der Decalogus, so daß nach der Ordnung der 10 Gebote ein Unterricht von den guten Werken und den Cardinaltugenden, und andrerseits von den 7 Todsünden gegeben wurde; 2) der Glaube, meist das apostolische Symbolum allein, ost auch nach dem Borgange des Weißenburger Katechismus (Otfried) das athanasianische mit dem ambrosianischen Lodgesang; 3) das Vater Unser mit einer Erklärung, welche gleichsalls aus diesem Katechismus entnommen und von Luther theilweise beisbehalten worden ist. Das waren die drei Stücke (Gr. Katechismus S. 381), die von Alters her in der Christenheit blieben sind\*. Der Katechismus der böhmischen Brüder hatte außer diesen noch die Lehre von den Sacramenten und die Haustafel.

Luther behielt gemäß der durchaus conservativen Richtung seines Strebens die altkirchliche Einrichtung bei. Sein (größerer) Katechismus \*\*\* enthielt deshalb ursprünglich: 1) die kleine Vorrede; 2) den Text der 10 Gebote, des

<sup>\*</sup> Anch diese Bezeichnung dürste einen Beweis für die Priorität des größeren Katechismus abgeben, da Luther wohl, wäre der Keinere zuerst vorhanden gewesen, jenen den größeren hätte nennen oder sonst durch einen Beisat von diesem unterscheiden können.

<sup>\*\*</sup> Kur muß man bemerken, daß mit dem Berfall der Lehre und des Eultus auch der Katechismus durch allerlei Zuthaten verunstaltet wurde. So enthält ein Katech. vom Jahre 1494. 37 Stücke, darunter ff. das Ave Maria, + die fünf Sinnen, + die fünf rüffenden fünd im Hummel, + Unser lieben Frawen sieben lyplichen frewden hir auf erdo, Unser Frawen sieben geistl. Frewd im Hymmel; zuletzt folgt noch ein Abschnitt über Frauenhäuser. (Altes aus allen Theilen der Gesch. I, 70 ff.)

<sup>\*\*\*</sup> Rach ber edit. princ., welche wir aus ber Nürnberger Stadtbibliothet erhielten.

apostolischen Symbolums und des Vater Unsers, zu welchen 3) als ein Anhang die Einsetzungsworte der Taufe und des Abendmahls kommen, auf den Text folgt sodann, sedesmal mit Wiederholung desselben, die Auslegung. "Die Vermahnung zu der Beichte" hat die editio princeps von 1529 in 4. nicht, sedoch sindet sie sich schon in den beiden Oktavansgaben von demsselben Jahre". Die größere Vorrede nehst dem Anhang von der Beichte kam in der Ouartansgabe des solgenden Jahres hinzu, und so blieb nun der Text in allen solgenden Ausgaben in der Hauptsache derselbe. Allerdings nahm Luther in der Wortsügung, im Ausdrucke ze. die und da Veränderungen vor, welche aber, wie das Var. »Verz. nachweist, von keiner Bedeutung sind, insbesondere bleiben sich sämmtliche Ausgaben von 1529 dis 1538 sast ganz gleich, wogegen die von 1538 an (relativ) größere Aenderungen zeigen.

In das Concordienbuch wurde der Tert der editio princeps aufgenommen, weil dieser auch den deutschen (Jen. und Altend.) Ausgaben und der lateinischen (Wittensberger) der Werke Luthers einverleibt war. So kam es, daß im deutschen Concordiens duch die Vermahnung zu der Beichte, nehst einem größern Abschnitt in der Auslegung des Vater Unsers (Concordienbuch S. 463) weggelaßen wurde. (S. darüber

das Varianten = Verzeichnis.)

Schon frühzeitig erschienen von diesem Katechismus lateinische Uebersetzungen, zuerst die von Lonicer: Lutheri Catechismus, latina donatus civitate per Joannem Lonicerum. Marpurgi, 1529. 8. (Lonicer war Lehrer der lateinischen und griechischen Sprache zu Marburg und dedicitte [15. Mai 1529] seine Uebersetzung dem Lutius Paulus Rosellus aus Padua, der ihn um Zusendung latein. Uebersetzungen der Werke Luthers gebeten hatte); bald nachher die von Obsopoeus: Dr. Mart. Lutheri Theologi Catechismus lectu dignissimus, latinus factus per Vincentium Obsopoeum, adi. gemini Catechismi Jo. Brentii, eodem interprete. Hagenoae, 1529. 8. (Obsop. war von Georg dem Fr. nach Ansbach berusen, um die Knaben in litteris humanior. zu unterrichten, und widmete diese Uebersetzung dem Markgrafen Albrecht d. J. von Brand. Dat. Ex Onoltzpachio Kalendis Julii. Anno ad instaurata salute M.D.XXIX.) Diese letztere Uebersetzung ist öster abgedruckt, auch 1536 Hagen. in aedid. Petr. Brudachii, und scheint, so weit wir aus der Bergleichung der uns zugänglichen Ausgaben schließen konnten, 1544 zu Frankfurt bei Betr. Brudach, in einer umgearbeiteten und sehr verbeserten Gestalt erschienen zu sein. Sie ward, sedoch von Selnecker vielsach und zwar nicht zu ihrem Bortheil verändert, in das lateinische Concordienbuch ausgenommen. (S. das Berzeichnis der Leesarten.)

Was nun die ursprüngliche Anlage des kleinen Katechismus betrifft, so können wir darüber jetzt mit größerer Sicherheit urtheilen als früher, da diese Frage nicht nur durch E. Mönckeberg (die erste Ausgabe von Luthers kl. Katech. Handung, 1851) und K. F. Th. Schneider (Dr. M. Luthers kl. Katechismus nach den Originalausgaben kritisch bearbeitet. Berlin, 1853) neuerdings wieder erörtert, sondern durch die in ihrem Ergebnisse überaus wichtigen Untersuchungen von Dr. Theod. Harnack, Krof. zu Erlangen (der kl. Katechismus Dr. M. Luthers in seiner

<sup>\*</sup> Was auch ein Beweis ift, baß Luther felbst ber Bersaßer bieser Vermahnung sei, nicht Bugenhagen, wie Augusti (S. 74) u. A. meinen. Das Corp. Thur., welches bieselbe zu Enbe gibt, sagt ganz recht bavon, baß "Lutheri Geist und Feber genugsam sich baran zu erkennen gebe".

Urgestalt. Kritisch untersucht und herausgegeben. Stuttg. 1856 \*) auf das erfreulichste zur Entscheidung gebracht worden ift. Dieses Ergebnis ist im Wesentlichen folgendes: 1) Die erste Ausgabe führte den Titel: "Der kleine Catechismus für die gemeine Pfarber und Prediger", erschien 1529 in 4. und enthielt: die Bor= rede, darnach unter ber allgemeinen Ueberschrift: "ein kleiner Catechismus odder Chriftliche gucht" ben Text ber fünf Sauptstücke mit ber Erklärung in Frage und Antwort, wobei aber im britten Hauptstück die Anrede und im letzten die britte Frage noch fehlte; endlich ben Morgen= und Abendsegen, das Benedi= cite (boch ohne das Scholion) und Gratias, die Haustafel in einer kurzeren Recension und das Traubüchlein. 2) Eine folgende Ausgabe ist die zuerst von Riederer bekannt gemachte gleichfalls vom 3. 1529 in Sedez unter dem Titel: "Enchiridion. Der kleine Catechifmus fur die gemeine Pfarher und Prediger, Bemehret und gebeffert durch Mart. Luther. Wittemberg." Am Ende: "Gedrudt ju Wittembern durch Midel Schirlent, M.D.XXIX." Sie enthält alle Stücke ber ersten Ausgabe, aber statt jener allgemeinen Ueberschrift nach der Bor= rede hat sie eine besondere zu den zehn Geboten und ist sowohl dem Text, als den Bestandtheilen und der Ausstattung nach eine gemehrte. Denn in ihr findet fich schon jene Frage sammt ber Antwort im fünften Hauptstück, so wie bas Scho= lion jum Benedicite, und eben fo find bem Ganzen drei neue Stude hinzugefügt: bas Taufbuchlein, die furze Beife zu beichten und die deutsche Li= tanei mit den Singnoten und drei Schluficollecten. 3) Diejenige Geftalt im Gan= zen und Großen, die ihm fortan geblieben ift, zeigt der Katechismus in der von Schneider beschriebenen und veröffentlichten Sebezausgabe v. J. 1531, welche ben Titel hat: "Benchiridion. Der kleine Catechifmus fur die gemeine Pfarber und Drediner." hier ift die Litanei weggelaffen, und die kurze Beichtform folgt als ein eigenes Lehrstück mit ber Ueberschrift: "Wie man Die Ginfalltigen foll Teren Beichten", endlich erscheint bier zuerft bie Unrede bes Bater Unfers mit der Erflärung. 4) Wahrscheinlich schon im J. 1535 nahm Luther eine neue Revision des Textes vor, offenbar in der Absicht, denselben mit dem Text seiner 1534 zuerst vollständig erschienenen Bibelübersetzung zu conformiren. Mehrere Bibelstellen im vierten Hauptstück, in der Haustafel, im Trau= und Taufbüchlein erleiben zum Theil bedeutende Beränderungen, g. B. lautet hier bas zweite Gebot: Du folt ben Ramen Deines Gottes nicht misbrauchen. 5) Die Ausgabe von 1542 endlich enthält bei bem vierten Gebot auch die Berheifung und gibt ber haustafel eine etwas erweiterte Geftalt, indem fie Die Sprüche ber beil. Schrift, welche sich auf das Verhalten der Gemeinden zu ihren Seelforgern begieben, hinzufügt und die das Berhalten der Unterthanen zu ihrer Obrigfeit betref-

<sup>\*</sup> Dieses in der Litteratur unsers kleinen Katechismus in der That Spocke machende Werkgibt drei diplomatisch genane Abdrücke der ecktio princeps nach einem Ersurter Abdruck mit den Barianten einer Marburger Ausgabe (beide vom J. 1529), sodann der Wittenberger Originalansgaden von den J. 1529 und 1539, außerdem aber noch reiche litterarische Kotizen in einer aussührlichen Einleitung und eine tabellarische "Uebersicht der hauptsächlichen Beränderungen des Textes und der Gestalt des kl. Katechismus bis zum Jahre 1542". — Die hier mitgetheilte Wittenberger Originalausgade von 1529 ss. 20 ist diesenige, welche schon Riederer (Rachr. Bd. 2, S. 91 ff.) beschrieben hat. Dieselbe gehörte ursprünglich der Altborfer Universitätsbibliothek an, kam aber bei der Uebertragung derselben nach Erlangen abhanden, und wurde nun durch Dr. Harnack im germanischen Museum zu Kürnberg glücklich wieder ausgefunden.

fenden bedeutend vermehrt. Deshalb steht auch auf dem Titel der Zusatz: "Auffe new

vberfehen und guttericht."

Bergleichen wir nun mit dem Urterte des lutherischen kleinen Katechismus denjenigen Text, welchen das Concordienbuch gibt, so zieht vornehmlich die Berschiedenheit, welche das fünfte Hauptstück in beiden Recensionen zeigt, unsere Aufemerksamkeit auf sich. Dieses Hauptstück ist in derzenigen Form, welche das Concordienbuch gibt, entschieden nicht von Luther, so wenig als die Ueberschrift in unseren jetzigen Katechismen: Die Worte vom Amt der Schlüßel, mit den zwei solgenden Fragen: Welches sint dieser Abschnitt ungefähr vom Anderschieden, welche Beichte und Ubschlüßel? und: Was ist das? Es ist dieser Abschnitt ungefähr vom Jahre 1564 an, besonders im Gegensaße zu den Calvinisten, welche Beichte und Absolution aus der Kirche zu verdrängen suchten (Carpzov Isagoge p. 951. Feustel, kleine Laienbibel, Borrede S. 62 f.), zwischen die Hauptstücke von der Taufe und von dem h. Abendmahl eingeschaltet worden und wird ungeachtet dieser seiner Stellung das 6. Hauptstück genannt. Bemerkenswerth ist, das Matthesius in seinen Predigten über Luthers Leben S. 57 d. von sechs Stücken der Kinderlehre redet und zwischen Taufe und Abendmahl die Absolution nennt, ein Beweiß, das damas, 36 Jahre nach Erscheinung des Katechismus, diese Einrichtung schon üblich war.

Bon wem bieses Sauptstud in seiner jetzigen Gestalt herrühre, ift noch nicht ausgemacht. Chebem schrieb man es bem erften Generalsuperintenbenten von Pom= mern, Joh. Knipstrov, zu, weil berselbe "ein 6. Hauptstück des Katechismi von Beicht und Schlüßeln des Himmelreichs" im Jahre 1554 der Greifswalder Synode zur Approbation vorlegte. Allein Mohnike hat in seiner Schrift: Das sechste Hauststück im Katechismus. Stralsund, 1830. S. 90 f. gezeigt, daß Knipstrows Text ganz anders laute, als der unsrige. Eben so wenig ist Brenz, oder wie man auch glaubte (Wirsing, Dr. Luther von den Schlüßeln. Aus dem in der Nürnberg. Bibl. besindlichen Autographo. Nürnberg 1795.), Luther selbst der Verfaßer, sondern der Ursprung desselben ist in den bekannten Nürnberg-Brandenburger Ratechismus = Predigten zu suchen (Catechismus oder Kinder = Predig, wie die in meiner gnädigen herrn Markgraven zu Brand und eines ehrbaren Rathe ber St. Nürnb. Oberkeiten und Gebieten allenthalben gepredigt werden, den Kindern und jungen Leuten zu fonderbarem Nut also in Schrift verfasset. Joh. Petreius 1533 und öfter, zuerst in der Brandenburger Agende, auch von Just. Jonas 1539 latei= nisch übersett: Catechismus pro pueris et iuventute in ecclesiis et ditione Illustriss, Principum, Marchionum Brandenburg, et inclyti Senatus Norimb, breviter conscriptus, e germanico latine redditus per Justum Jonam. Addita epist. de laude Decalogi. (Am Ende) Viteb. ex. offic. Petri Seitz 1539.) Die fünfte Predigt ist überschrieben: Einig Predigt vom Amte der Schlüßel, und hat nach An-führung der Stelle Joh. 20, 22. 23. die Frage: Wie versteht ihr diese Worte? Darauf folgt die Antwort: Ich glaub, was die berufenen Die= ner Christi — als handelte es unser lieber Herr Christus felbs, ganz wie in unserm Katedismus. So France, Libri symb. p. II. Prolegg. p. XXIV. not. 11, welcher, so viel wir wißen, zuerst hierauf ausmerksam gemacht und die Frage somit ihrer Entscheidung näher gebracht hat.

Spätere Ausgaben des Katechismus haben noch einen befondern Anhang: Etliche Christliche Fragstücke mit iren Antworten für die, so zum Sacrament gehen wöllen. Durch Dr. Martin Luther aufs einfeltigest

aestellet, welche jedoch nicht in das Concordienbuch aufgenommen wurden. (Wieder abgedruckt in Löhe's Haus-, Schul- und Kirchenbuch, 3. Aufl. Stuttgart 1857; auch bei Münchmeher: Gedenkbuch für Confirmanden 2c. 3. Aufl. Eimbeck 1848.) Diefer Anhang findet sich in keiner von Luther selbst besorgten Ausgabe, sondern zuerst in Johann Tettelbach "Gülden Kleinod" (Luther's Katechismus in Frag und Antwort) vom J. 1569, doch ohne daß Luther als Berfaffer deffelben bezeichnet wäre. Trau= und Taufbuchlein wurde bei der Zusammenstellung des Concordienbuches weggelaßen, und dadurch Veranlagung zu großen Beschwerden ber Helmstädter und Braunschweiger Theologen gegeben, auch Chemnitz war damit unzufrieden (f. Hutter Conc. conc. cap. 52, p. 262 sq.). Die Weglagung murbe jedoch dadurch gerecht= fertigt, daß 1) beide nicht Lehr= und Bekenntnisschriften, sondern libri ceremoniales et liturgiei seien; 2) die einzelnen Landeskirchen in Ceremonien Freiheit hätten, und daß man 3) hiebei besonders auf die oberländischen Rirchen und die in der Pfalz gefehen habe, welche ben Exorcismus bei ber Taufe nicht hätten und beshalb am Tauf= büchlein Anstoß nehmen könnten, während in andern Ländern die Trauungen anders porgenommen murben. Deshalb feien bie brei weltlichen Kurfürsten übereingekommen. daß es jedem freistehe, beide Bücher zum Concordienbuche hinzuzuthun oder auch wegzulaßen. — Wir haben sie nebst der Vermahnung zur Beichte im Anhange gegeben und bemerken hier nur noch, daß Luther das Tausbüchlein bereits 1523 aus ben gebräuchlichen lateinischen Formeln in das Deutsche übersette und 1526 über= arbeitete, das Traubüchlein aber später, und zwar zuerst in der editio princeps des kleinen Katechismus, folgen ließ. \*

Der kleine Katechismus wurde noch im Jahre 1529 zweimal in das La= teinische übertragen, zuerst von einem Ungenannten und sodann mit Wiffen und Genehmhaltung Luthers von Sauermann. Die erste Uebersetzung, welche Riederer (Nachr. S. 94) beschreibt, führt den Titel: Simplicissima et brevissima catechismi expositio, pro simplicioribus et pueris, ist als das lette Stück des bekannten Bet= büchleins Luthers gegeben und hat die gewöhnliche Borrede, Epistola ad parochos et concionatores, auf melde Simplicissima et brevissima Catechismi expositio folat, jedoch in den beiden ersten Sauptstücken nicht in Fragen und Antworten, sondern so gegeben, daß sich die Auslegung unvermittelt und in directer Rede an den Text anschließt. Von der Beichte und Absolution findet sich gar nichts, der Eingang des 5. Hauptstücks lautet etwas anders, und die Morgen=, Abend= und Tischgebete mit der Haustafel sind vorhanden. Diese Uebersetzung ist, wie eine Vergleichung mit Riederers Beschreibung lehrt, nur mit ganz geringen Abanderungen im 4. Hauptstück in die Wittenberger latein. Ausgabe der Werke Luthers aufgenommen worden, alle von uns im Berzeichnis der Lesarten angegebenen Barianten derfelben finden sich auch bei Riederer verzeichnet, besonders aber die eigene Uebersetzung im dritten Gebote, wo das deutsche Lernen mit docere gegeben ift, auch sehlen hier wie dort die Schluß= verfe. - Die Uebersetzung Sauermanns (Joh. Sauromannus, Canonikus zu Breslau. Plebanus zu Hirschberg, Theolog, Philosoph und Dichter) hat den Titel: Parvus Catech. pro pueris in schola. Parve puer, parvum tu ne contemne libellum, continet hic summi dogmata summa Dei, Mart, Luth. M. D. XXIX. (Am Ende) Finis. Wittembergae apud Georgium Rhau. Anno M. D. XXIX. Diese Uebersepung, nicht aber, wie man bisher ohne Grund angenommen hat, eine — nicht vorhandene — Uebersetzung von Lonicer oder von Justus Jonas, ift, jedoch mit Beränderungen, in das Concordienbuch aufgenommen worden. Auch noch andere lateinische Uebersetzungen

<sup>\*</sup> Bergl. die fehr intereffanten litterar. Nachweifungen und Zusammenstellungen, welche Solling (bas Sacram. ber heil. Taufe, Bb. 2, S. 50. 60. 184) über das Taufbuchlein gegeben hat.

erschienen gleich anfangs, da der Katechismus in den gelehrten Schulen lateinisch getrieben wurde.

Außerbem ist der kleine Katechismus Luthers in die griechische, hebräische, arabische, sprische, dann fast in alle lebende Sprachen istersetzt worden. In den verschiedenen deutschen Dialecten erschien er schon in den ersten Jahren. Die Auslagen, die er ersuhr, sind nicht zu zählen, da, die heilige Schrift ausgenommen, kein anderes Buch eine größere Berbreitung als diese Laien bibel erlangt hat, so das Matthesius 37 Jahre nach Erscheinen derselben schreiben konnte: Es sollen, Gottlob, zu unsern zeiten vober hundert tausend (Exemplare) gedruckt und in allerley Sprachen und mit haussen in frembde Land und in alle Lateinische und Deutsche Schulen gebracht sein. Sogar in die Sprache eines nordamerikanischen Indianerstammes wurde er schon im J. 1642 von dem schwedischen Prediger Campanius übersetzt, als das erste Druckwerk in dieser Sprache.

Ueber den Endzweck der beiden Katechismen Luthers ist nach dem §. 1 Beigebrachten wenig mehr zu sagen. Die vortrefslichen Borreden zu beiden sprechen sich deutlich darüber aus. Der kleine Katechismus sollte ein Hand= und Lehrebücklein sür die Jugend, das Gesinde und den gemeinen Mann sein, der größere aber gereisteren Christen und den Lehren selbst zu einem Hand= und Lehrbuche dienen. Nicht als ob Luther diesen Endzweck dei Absasung seines größern Katechismus vor Augen gehabt hätte, aber so gerieth ihm die Arbeit unter seinen Händen, wie er es nachher selbst erkannte und aussprach: der kleine Katechismus sein Surze gezogene Summa dessen, was ein Christ zu seiner Seligkeit zu wisen und zu glauben habe, der größere aber enthalte die Auslegung, weitere Begründung und Anwendung davon.

§. 3. Ansehen und Bedeutung. Groß und allgemein ift bas Unsehen und die Bedeutung beider Katechismen für die lutherische Kirche, und zwar nicht nur durch ihre unbestrittene Aufnahme unter die symbolischen Bücher berselben, sondern auch durch die inneren Borzüge, welche sie weit über alle andern Schriften ähnlichen Inhalts erheben. Das haben felbst die Gegner, directe und indirecte, be= kennen muffen. Sehr zuwider waren sie ben Katholiken. Philipp von Spanien und Ferdinand I. erließen Sticte gegen sie, ja mit nicht gemeiner Arglist stellten Die Jesuiten in Grätz unter bem Titel: Der fleine Ratechismus für Die gemeine Bfarr = Herren und Prediger, gemehret und gebeffert, aus Dr. Mart. Lutheri Schrif= ten und Büchern zu Wittenberg gebruckt, 1587. — jene Nachtlänge ber römischen Rirchenlehre, welche in ben frühesten Schriften Luthers sich finden, zusammen, um ben ächten Katechismus in übeln Ruf zu bringen. Nicht minder argliftig verfuhren Die Arpptocalvinisten (Betr. Praetorius, der kleine Ratech. Dr. Mart. Luth. — 1563), welche durch Berfälschung des lutherischen Katechismus das Bolt zu betrügen und ihren Umtrieben zugänglich zu machen suchten (f. Langemack II. Cap. X). Es versteht sich, daß es die lutherischen Theologen an Gegenschriften gegen die eine wie gegen die andern Fälschungen nicht fehlen ließen.

Solche Angriffe konnten aber die Achtung der lutherischen Kirche vor diesen kostdaren Reliquien ihres fürnehmsten Lehrers nur erhöhen, denn die Bemithungen der Gegner zeugten ja auf das Deutlichste von der großen Bedeutung dieser Bücher, oder vielmehr, denn sie bezogen sich zunächst auf den kleinen Katechismus, dieses in solcher Einfalt austretenden Büchleins, das weiter nichts sein will, als eine Kinderlehre, weiter nichts bezwecken will, als der Unwissenheit des gemeinen Mannes zu helsen. Darum nennt beide auch die Concordiensormel mit Recht die

Laien bibel und beftätigte ihre symbolische Autorität S. 518 und 570, bei der fie auch verblieben find und verbleiben werden, so lange die lutherische Kirche besteht. Daß übrigens in einer Zeit, wo man selbst das unbedingte Ansehen der heiligen Schrift in Frage gestellt und verworfen hat, basselbe unsern Katechismen widerfahren mußte, ift ganz natürlich. In der That war auch das Streben der Neologie ernstlich darauf gerichtet, die Ratechismen Luthers aus Kirche und Schule zu verdrängen und, wie die Jesuiten und Arpptocalvinisten thaten, unter Luthers Namen ganz antiluthe= rische Lehrbücher einzuschmuggeln. Zahllos ift die Menge dieser Afterkatechismen, welche seit 50 Jahren an das Licht getreten sind, aber während sie als Producte ber Zeit tamen und gingen, um der Bergegenheit heimzufallen, haben Luthers Ratechismen siegreich das Feld behauptet, und werden in den Händen treuer Lehrer dazu helfen, die in unsern Tagen sich bahnbrechende Wiedergeburt der Kirche zu verwirklichen. Sie find, wie von Zezschwitz mit Recht fagt, das abschließende Resultat jahrhundertelanger Kirchenarbeit auf tatechetischem Gebiete. Lagen wir beshalb Urtheile, wie das von Ummon's (Fortbildung bes Chriftenthums zur Weltrelig. Halfte 2. Abth. 2. S. 143), bag auch ber Starrgläubigfte einräumen muße, bag unfere Ra= techismen feit geraumer Zeit burch bie That aufgehört hatten, fymbolisch zu fein, auf sich beruhen, und wenden und lieber Urtheilen zu, welche, als aus kirchlichem Boden erwachsen, eine größere Berechtigung anzusprechen haben.

Un Zeugnissen für bie Vortrefflichkeit ber Katechismen Luthers, insbesondere des kleinern, fehlt es nicht, es sind ihrer mehr, als wir hier anführen können. Juftus Jonas, felbst Berfager eines Ratechismus, urtheilte von ihm: "ber Rate= dismus fei nur ein tleines Buchlein, bas man um feche Bfennige taufen konnte, aber fechstaufend Belten vermöchten ihn nicht gu bezahlen. Er glaube gewis, bag ber beilige Beift bem feligen Lu= ther denselben eingegeben habe." Dr. Bugenhagen trug ihn allezeit bei sich und redete die Ordinanden hart an, wenn er bemerkte, daß sie dessen nicht achteten. Fürst Georg von Anhalt bezeugte, daß in dieser kleinen oder Laienbibel ber Kern aller prophetischen und apostolischen Lehren auf das Kürzeste zusammen= gefaßt fei. Matthefius fagt: Wenn Dr. Luther in feinem lauff fonft nichts guts geftifftet und angericht hette, denn das er beide Ratechismus in Seufern, Schul und auff dem Predigtstuhl - wieder gebracht, fo kondte ihm die gange Welt das nimmermehr genugfam verdanden oder bezalen. Dr. 3. Fr. Mager gab ihm bas Lob: "Tot res, quot verba. Tot utilitates, quot apices complectens. Pagellis brevis, sed rerum theologicarum amplitudine incomparabilis." Dr. Siegmund Jak. Baumgarten nennt ihn ein mahres Kleinod unferer Kirche und ein wirkliches Meisterstück des Bortrags; und überaus schön fagt Leopold Ranke (Deutsche Gesch. im Zeitalt. der Reform. Berl. 1839. Th. 2. S. 445): "Der Ratecismus, den Luther im 3. 1529 herausgab und von dem er fagt. er bete ihn felbst, fo ein alter Doctor er auch fei, ift eben fo find= lich wie tieffinnig, fo faglich wie unergrundlich, einfach und er= haben. Glüdfelig, wer feine Seele damit nahrt, wer daran fefthält! Er befitt einen unvergänglichen Troft in jedem Momente, nur bin= ter einer leichten Schale ben Rern ber Wahrheit, ber bem Beifesten ber Beifen genug thut." Und das ist auch von solchen anerkannt worden, die es sonst nicht mit Luther hielten; als der kleine Katechismus ohne seinen Namen in Benedig bekannt wurde, rief ein Theologe: "Selig find die Hande, welche dies heilige Buch geschrieben haben." Wie sollten wir also nicht in des

frommen Matthefius Gebet einstimmen: Es wolle der Serr Christus den heiligen Ka-techismus mit der Wittenbergischen Erklärung auf unsern Kanzeln und in unsern Schulen, in frommer Sauvater Saufer und in ihrer Kinder Sergen erhalten und por neuem Blidwert gnadig behuten.

Andere Urtheile (von Pol. Lyser und von L. v. Seckendorf) s. in Walch, Introd. p. 614. S. auch Nördlinger Sonntag8=Bl. 1841, Nr. 20 u. 21.

## VII. Die Concordienformel.

§. 1. Benennung und Entstehung. Die Concordiensormel (Formula concordiae, Eintrachtssormel) ist, wie das jüngste, so das bestrittenste Symbol der Luthe= rischen Kirche, was die natürliche Folge davon ift, daß sie in Folge kirchlicher Unruhen und Streitigkeiten entstanden ift; je nachdem man nun diese Streitigkeiten beurtheilt, eben so wird man auch die Concordiensormel beurtheilen.

So viel Ursache alle Glieder der lutherischen Kirche hatten, sich nach Luthers Tode einträchtig einander anzuschließen, so schien doch mit diesem am Tage Conscordia 1546 erfolgten Tode alle Einigkeit von ihnen gewichen zu sein. Es sehlte zwar auch vorher nicht an einzelnen Irrlehrern und Sectivern, wie es bei ber mit der Reformation erwachten Regsamkeit und größern Treiheit auf dem religiösen Gebiete nicht anders sein konnte. Doch sie alle hielt der gewaltige Geist des großen Mannes darnieder und nöthigte sie, entweder der Pflicht der kirchlichen Gemeinschaft sich zu sügen oder aus derselben auszuscheiden. Aber je weniger das Feuer zu seinen Lebzeiten sich ausbreiten konnte, desto verderblicher Loderte es nach feinem Binscheiben auf.

Der unglückliche, von Luther so sehr widerrathene Schmalkalbische Krieg mit seinen Folgen, und unter biesen besonders das Interim, dann die Sacraments= ftreitigkeiten und die Umtriebe des Kryptocalvinismus in Sachsen gaben den hauptsächlichsten Anlaß zu der Zerrüttung der lutherischen Kirche. Doch blieb es nicht dabei allein, sondern wie im Streite auß Verbitterung der Gemüther Arg-wohn erwächst, so führte das Mistrauen der Theologen auch Streitigkeiten über minder wichtige Fragen herbei, welche durch Rechthaberei und Hartnäckseit auf die Spize getrieben, den Unfrieden in der Kirche vermehrten. Mag man nun immerhin hervorheben, wie das seit Planck recht eigentlich Mode geworden ist, daß die lutherischen Theologen hierin nicht allezeit das rechte Maß hielten, — es wurde auf beiden Seiten gesehlt, — so sollte man doch nicht in Abrede stellen, einmal, daß die Lutheraner alle Ursache hatten, jede ungewöhnliche Redeweise in theologi= schen Dingen mit Mistrauen aufzunehmen und davon Schaden für die Kirche zu befürchten, denn sie hatten es nicht nur mit offenen Feinden, sondern auch mit salschen Freunden (Matth. 10, 36) zu thun; hauptsächlich aber, daß der Hader nicht von der, ihrem Charafter nach immer conservativen, nie aggressiven lutherischen Kirche, sondern von denen ausgieng, welche auf eine unverantwortliche Weise und durch die verwerflichsten Mittel, wie z. B. durch Fälschung der Schriften Luthers (f. S. XCIX), burch schnöben Misbrauch bes Bertrauens ihres Landesfürsten 2c. das Lutherthum zu untergraben suchten. Nie haben Lutheraner zu solchen Mitteln ihre Zuflucht genommen, nie suchten sie auf folche Weise in das Gebiet einer andern

Confession einzudringen. Die Kirchengeschichte kennt zwar Arpptokatholiken und

Arpptocalvinisten, aber keine Arpptolutheraner.

Doch nicht bessen allein, sondern auch des redlichen Strebens, auf die rechte Weise, nämlich durch kirchliche Mittel, den Streit zu schlichten, darf sich die lutherische Kirche rühmen. Aus diesem Bestreben gieng im Jahr 1536 die Formula concordiae Wittenbergensis und im Jahr 1574 die Formula concordiae inter Suevicas et Saxonicas ecclesias hervor, welch letztere die erste Grundlage unserer

Formula Concordiae geworden ist.

Schon ehe diese letztere zu Stande kam, waren mehrmals Bersuche zur Wiederberstellung der Einigkeit gemacht und deshalb 1558 der Franksurtische Kurfürstentag, 1561 der Naumburgische Fürstentag und 1568 das Colloquium zu Altenburg gehalten worden. Allein man war damit nicht zum Ziele gekommen, sondern es war im Gegentheil die Zwietracht nur um so ärger geworden. Das war vornehmlich zwischen den Kursächsischen und herzoglich Sächsischen Theologen der Fall. In Kursschien, vornehmlich zu Wittenberg, herrschte der Krhptocalvinismus, welchen Meslanchthon's Schüler und Freunde über das ganze Land verbreitet hatten, in den Herzogthümern wurde, besonders durch die Theologen zu Iena, Luther's Lehre aufrecht erhalten; die politischen Berhältnisse beider Gebietstheile, wie sie durch den Schmalkaldischen Krieg sich gestaltet hatten, trugen natürlich zur Bermehrung der Zwietracht bei. Der Kursürst August von Sachsen sühlte jedoch das Bedürsnis einer Wiederherstellung des kirchlichen Friedens, und als ihm Herzog Julius von Braunschweig im Berein mit Landgraf Wilhelm von Hessencassel den Tübinger Probst Dr. Jasob Andreä als einen dazu geschicken und ersahrnen Mann zusens dete\*, nahm er diesen gnädig auf und besahl den Theologen zu Wittenberg und

<sup>\*</sup> Nicht leicht ist ein Mensch so bart beurtheilt worden als Andrea. Seine Feinde haben bie bittersten Schmähungen auf ibn gehäuft und auch Neuere, g. B. Seppe in ber Geschichte ber heffischen Generalspnoden von 1568 - 1582, Caffel, 1847, haben ihnen entweder geradezu beigestimmt, oder doch wie Pland, der wohl erkannte, daß es an thatsächlichen Materialien gur Berurtheilung biefes Mannes fehlt, burch feine pfpcologische Schlufe einen Indicienbeweis zu führen versucht (Bb. VI. S. 372 ff.), nach Art ber fog. pragmatischen Geschichtsbeschreibung, welche thut, als ob fie ben handelnden Bersonen mit unfehlbarem Blide ins Herz gesehen habe. Richtig bemerkt Köllner S. 536, daß Planck bas würdigere, eigentlich theologische Moment in ber handlungsweise Andrea's nicht genng (wir meinen, gar nicht) anerkannt habe. Es fei uns vergonnt, bier einiges gur Ehrenrettung des vielgelästerten Mannes beizubringen. Der Kaiser Maximilian II. sagte bereits 1570 in Prag zu Andrea: Lieber D. Jakob, ihr sollet nicht gedenken, daß ihr bei jedermann in diesem Werke großen Dank erstehen werdet. Denn ihr habt viel Leute, die eurem Namen und Person zuwider find. Ihr sollt euch aber erinnern, daß Christus im Evangelio gesagt hat: Selig seid ihr, wenn euch die Menschen um meinerwillen schmahen und verfolgen, und reden allerlei übels wider euch, so fie daran lugen. Seid frohlich und getroft, es wird euch im himmel mohl belohnt werden. Guer Cohn ift nicht auf Erden, fondern im himmel. Darum wollet ihr euch keinen hohn, Spott, Schmach und Gefahr, die euch begegnet ift oder noch begegnen mag, von diesem heilfamen und hochnothwendigen Werte abschreden lagen, und wißet, daß auch Bott im ewigen Leben foldes nicht wird unbelohnt laffen. Bon bem Rurfürsten August wurde er keineswegs in Ungnaden entlagen, wie die Gegner des Concordien-werkes erdichteten, der Kurfürst bezeugte ihm im Gegentheil seine Erkenntlichkeit burch fürftliche Geschente, und rühmte gegen ben Bergog von Bürtemberg in einem Schreiben vom 2. Dezember 1581 Andrea's treue Dienfte. Beter Glafer, Stadtpfarrer in Dresben, fagt

Leipzig, sich mit demselben über die streitigen Punkte zu unterreden und alles, was zur Pflanzung driftlicher guter Einigkeit dienstlich sei, mit

Tleiß zu fördern.

Andreä hatte schon 1568 einen aus fünf Artikeln bestehenden Entwurf zur Wiederherstellung der firchlichen Sinigkeit verfast und diesen, da die Unterredung zu Wittenberg wegen der Unredlichkeit der dortigen Theologen fruchtlos war, auf einem zweiten Convente der Wittenberger und Leipziger zu Dresden 1570 vorgelegt, konnte es aber auch hier nicht zur Anerkennung desselben bringen. Noch im nämlichen Jahre versammelten sich 21 Theologen aus den Gebieten des Kurfürsten von Sachsen, des Herzogs von Braunschweig, des Landgrasen von Hessencassel, des Markgrasen Iohann von Küstrin, des Fürsten von Anhalt und der Niedersfächsischen Städte zu Zerbst, und vereinigten sich zu der sog. Norma Servestana, nämlich dahin, daß als Lehrnorm nur die drei Symbola, die Augsburgische Consession

von seinem Abzuge: D. Jakob ist am heiligen Abend vor Weihnachten von unserm gnadigsten herrn gehort worden; hat mußen gufagen, daß er auf S. Rurf. On. Begehren fich weiter in theologischen Sachen wolle gebrauchen lagen; ift mit Gnaden und guter Verehrung dimittirt, mit zweien einspannigen Reitern und fonften dreien Pferden nach den Mattenpferden, welche ihm famt dem Wagen auch geschenkt, begleitet worden. Einen sehr schonen, großen, weiten Credenger hat er ihm mit hanf Jentschen, mit Erbietung aller Bnaden, überantworten lagen, daß er denfelben denen weifen wolle, welche furgaben, als folle er ihn in Ungnaden von fich gelagen haben. (S. Anton Bb. 1, S. 151 ff.) Unter ben Geschenken bes Kurfürsten August war eine Bibel mit ber Inschrift: D. O. M. Gratia. D. Augustus Dux Saxoniae cet. Haec Sacrosancta Biblia Summo Viro, pietate, doctrina et virtute ornatissimo, D. Jacobo Andreae, S. Theologiae Doctori celeberrimo, doctrinae caelestis, ab ultimi Heliae, D. Lutheri morte in his regionibus ab hominibus levissimis corruptae, Instauratori integerrimo, de Ecclesia Christi optime merito. Ob grati animi memoriam sempiternam dono dedit Anno S. MDLXXIX. Darunter hatte ber Rurfürst mit eigener Sand geschrieben: Tandem bona causa triumphat. Augustus, Dux Saxoniae, Elector. Undred felbst versichert in seiner nach beendigtem Concordienwerke ju Tübingen bor bem akademischen Senat gehaltenen Rebe über basselbe: non ambitione aut quaestus causa vel ad cuiusquam iniustam aut veritatis oppressionem, sed ad hostium veritatis calumnias atrocissimas depellendas, de nostris dissensionibus cum summa piorum offensione superioribus annis sparsas, ad propagationem veritatis et piam sanctamque Concordiam Ecclesiarum nostrarum non privata aut propria mea voluntate, sed autoritate publica et vocatione divina susceptam et per gratiam Dei superatis innumerabilibus impedimentis, dolis, fraudibus et technis Satanae et malorum hominum vel tandem et perfectam, et invitis portis inferorum in lucem editam esse, ut nunc in omnium manibus versetur, et instar Solis omnes nebulas venenatissimarum calumniarum et impudentissimorum mendaciorum, quae partim contra me partim contra ipsum negotium sparsa sunt, discutiat. Diefer Mann, bessen raftlosen Bemühungen bas Zustandekommen ber Concordia zu verbanken ift, mar am 25. März 1528 Baiblingen geboren und ftarb als Probst und Kangler zu Tilbingen nach 44 jährigem Kirchendienste am 7. Januar 1590. Bon 1553 bis 1589 wirkte er unausgesetzt für die Wiederherstellung des firchlichen Friedens, zu welchem Ende er in dieser Zeit auf 126 längeren und fürzeren Reisen viele tausend Meilen unter großen Mühen und Gefahren, und in täglicher Arbeit feines ihm von Gott geworbenen Berufes gurudgelegt hat, indem er um ber Kirche willen alle Bequemlichkeit bes häuslichen Lebens, alle Rudficht auf fein Beib und seine 12 Kinder hintansette. S. Fama Andreana reflorescens - cur. Joh. Val. Andreae Argentor. MDCXXX.

und Apologie nebst den Schriften Luther's, nicht aber Melanchthon's Corpus doctrinae gelten follten. Allein auch bier täuschte die Unredlichkeit der Philippisten Andrea's Redlichkeit, der darüber sogar in den Berdacht des heimlichen Einver= ftändnisses mit denselben gerieth und sich dieserhalb öffentlich vertheidigen mußte. Eben so gieng es dem gelehrten Dr. Nik. Selneder, durch welchen der Herzog von Braunschweig den Kurfürsten vor den Wittenbergern warnen ließ, und der deshalb von letzterem an diese mit dem Auftrag abgesendet wurde, eine deutliche und richtige Ertlärung, baburch allem argerlichen Disverftande vorge= beugt und abgeholfen würde, von ihnen zu erfordern. Richt nur er ward von diesen Menschen, die weder Treue noch Glauben hielten und sich als wahre Pharifaer auf Mosis (Luthers) Stuhle bewiesen, arglistig hintergangen, sondern es ward auch der abermalige im October 1571 zu Dresden gehaltene Convent mit seinem sog, von den Wittenbergern verfaßten und den übrigen Theologen auf= gebrungenen Consensus Dresdensis, der fich bald als wahrer Dissensus herausstellte, durch ihre Ränke vereitelt. Noch hatte der Kurfürst Geduld mit ihnen und verließ ben milberen Weg der Belehrung und Zurechtweisung selbst da nicht, als sie das berüchtigte Buch Exegesis (in Leipzig bei Ernst Bögelin, 1574) erscheinen ließen, als auch der landständische Ausschuß scharfere Mittel zu ergreifen anrieth und von aus= wärtigen Königen, Fürsten und Herren bewegliche Vorstellungen eintrafen. in der wegen jener Schrift angestellten Untersuchung, und insbesondere durch die bem Kurfürsten zugekommenen Briefe\* ber heimlichen Calvinisten an seinem Hofe und zu Wittenberg tamen Thatsachen an den Tag, welche die Unredlichkeit und Tude derfelben außer allen Zweifel fetten und den Kurfürsten nöthigten, ftrenger gegen sie einzuschreiten. Er berief im Mai 1574 ben Landtag zu Torgan mit Zu= giehung von 19 unverdächtigen Professoren und Superintendenten, ließ biefer Bersammlung die Sache vortragen und ihr die von Dan. Grefer, Dr. Casp. Eberhard, Casp. Heibenreich und Dr. Mart. Mirus unter bem Borfite bes Confift. Braf. Dr. Baul Erell entworfenen Articuli affirmativi et negativi (f. bei Hutter Conc. conc. Cap. V. p. 52 ff.) vorlegen, welche unter dem Namen einer Declaration ber Dresdener Confession\* angenommen und unterschrieben wurden. Das Ergebnis der von den Landständen geführten Untersuchung war, daß diejenigen,

<sup>\* 3.</sup> B. bes Leibarztes Dr. Beucer, bem ber Kurfürft icon vorher hatte bebeuten laffen, er folle feiner Arznei warten und bas harnglas befehen, ber theologischen Sachen aber mußig geben, ber bieg auch auf bas bemuthigfte verfprocen, fein Berfprechen aber längst wieder gebrochen hatte, indem er bem hofprediger Schiltz ein nach Calvins Lebriätzen abgesaftes Gebetbuch für bie Kurfürstin Anna fchickte und fich babei verlauten ließ: Wenn fie erft Mutter Anna auf ihrer Seite hatten, fo wollten fie ben herrn auch bald gewonnen haben. Diefer an bie Frau bes hofpredigers Schitz überichriebene Brief tam burch Bermechslung an Die Frau bes Sofpredigers Lufthenius, welche ibn ohne bie Aufschrift genau anzusehen öffnete, und weil er lateinisch geschrieben war, ihrem Chegatten brachte, ber ihn bem Aurfürsten vorlegte. Auch andere Briefe von Beucer, von bem furfürstl. Beichtvater Dr. Stöffel u. a. lagen vor.

<sup>\*\*</sup> Dieß sind die Torgauer Artikel, welche 10 1/2 Bogen ftark in 4. Ende Sept. 1574 bei Sans Luft zu Wittenberg mit fammtlichen Unterschriften beutsch, bann im nämlichen Jahre lateinisch, und 1575 lateinisch und beutsch in 8. unter bem Titel Consessio comprobata in Synodo Torgensi erschienen. Die Octavausgabe unterscheibet sich von der ersten durch eine beträchtliche Abkurgung ber Unterschriften. Es erlitt übrigens auch biefe Confessio ale nicht rein in ber Lehre viele Anfechtung.

welche diese Artikel nicht unterschreiben wollten, abgesetzt, des Landes verwiesen oder

in gefängliche Haft — einige lebenslänglich — gebracht wurden.

So wurde der Arhytocalvinismus in Sachsen unterdrückt, sedoch keineswegs völlig ausgerottet. Dieß erkennend suchte Andreä auf dem friedlichen Weg der Neberzeugung die kirchliche Eintracht wiederherzustellen. Er ließ sechs Predigten von den Spaltungen in der evangelischen Kirche (Dr. Andreä, Pred. don den kirchliche Spaltungen in der christl. Relig. Tüb. 1576, sünster Theild den und sandte sie an M. Shemnitz und D. Schyträuß, damit sie die Annahme und Unterschreibung von Seiten der sächsischen Theologen dewirken möchten. Da aber diese Predigten nicht überall Beisall und Billigung fanden, so gestaltete sie Andreä in 11 afsirmative und negative Artikel um, die er Erklärung der Kirchen in Schwaßen und Herzog zu hum Würtemberg nannte. Diese Schrift wurde von Schyträuß und Schemnitz theilweise geändert und verbesert, und erhielt den Titel: Schwäßisch=sächsische Eoncordiensormel (Formula Suevica et Saxonica, dei Pfaff, Acta et scripta publica eccl. Virtemd. p. 380 sqq.). Sie sand besonders dei dem Herzog Juliuß von Braunschweig großen Beisall, welcher ihre Annahme in Niederschiesen bewirkte und sie dem Kursürsten Augustzusendere, der um dieselbe Zeit auch die sog. Maulbrunner Formel durch den Grasen Georg Ernst von Henneberg erhielt, welcher diese Formel von Luc. Osiander und Balth. Bidembach zur Beilegung der kirchlichen Streitigkeiten hatte aussertigen lassen.

Inzwischen hatte der Kurfürst den 21. November 1575 ein eigenhändiges Schreiben nehst einem Memorial, gleichfalls von seiner eignen Hand, an seine geheimen Räthe erlaßen, in welchem er ihre Mitwirkung zu demselben Werke in Unspruch nahm, und zeigte, wie es einzuleiten und zu betreiben sei. Wir haben gegenüber den Ş. 3 anzusührenden Beschuldigungen der Gegner des Concordienwerkes auf diese kurfürstlichen Erlaße deshalb ein besonderes Gewicht zu legen, weil sie beweisen, daß die Beranlaßung zu diesem heilsamen Werke allerdings von dem Kurfürsten unmittelbar ausgegangen sei und daß derselbe auch gar wohl erstannte, auf welche Weise es am besten zu Stande gebracht werden könne. Insbesondere bemerkenswerth sind die Aeußerungen des Kurfürsten, daß dem verewigten Meslanchthon nicht alle Dinge sür gut geachtet und daß die Wiederherstellung des Friedens nicht durch Colloquia, Convente u. derzl. erwartet werden dürse. Dr. Polyk. Lenser hat deshalb mit Recht gesagt, es solle niemand meinen, daß sich der Kurs

<sup>\*</sup> Der Kurfürst hatte gegen ben Grafen bei einer Jagd die Aeußerung gethan, daß er gerne den Streitigkeiten unter den Theologen, besonders den Klagen gegen die Wittenberger abhelsen möchte, wenn ihm nur jemand einen getreuen Aussagen gegen die Wittenberger abhelsen möchte, wenn ihm nur jemand einen getreuen Aussagen den Punkten machte, darin sie unrichtig wären, und zeigte, wie eigentlich gesehrt werden sollte. Der Graf verspräch ihm eine solche Schrift zu verschaffen, und als er im Nov. 1575 zum Beilager des Herzogs Ludwig von Würtemberg mit einer Badnischen Prinzessin reiste, trug er die Sache, in Gegenwart des Herzogs von Wirtemberg und des Markgrasen Carl von Baden, den Währtembergischen Theologen D. Luk. Dsiander und M. Balth. Bidembach, wie auch den Wad. und Henneberg. Hospredigern vor. Ersteren beiden wurde die Absahum übertragen. Sie legten die Conc. suevo-sax. zu Grunde, sasten aber alles kirzer und sügten Belege aus der heil. Schrift und Luthers Schristen bei. Am 14. November 1575 waren sie damit fertig und nun ließen die drei Fürsten die Schrift zu Maulbrunn von ihren Theologen prüsen und besern.

fürst von den Theologen einnehmen laßen und es in alle Wege gemacht habe, wie sie ihn geführt hätten, und eben so Dr. Nik. Selnecker, es wäre ein unverschämtes Gedicht, wenn man vorgebe, als sollte der weise Kurfürst von etlichen Theologen zu dem Bornehmen der christlichen Concordien beredet worden sein.

Um der Wichtigkeit beider Urkunden willen lagen wir sie hier in getreuem Abdruck folgen. Das furf. Schreiben lautete alfo: Rahte und liebe Getremen, mas die Oneinigkeit unter den Theologen, in diefen Landen, und an andern Orten gutes gewirdt, gibt leider die Erfarung, und ob ich wol gehofft, es folte unfer BERRE Gott jegends Mittel geschickt und gegeben haben, daß die Theologen fich felbst miteinander hetten vereinigen mogen, Go hat man doch auff dem Colloquio zu Altenburgt mol gesehen, mas für eine Binigkeit fich bey ihnen er= eignet, und ob wol billig eine jedere Oberkeit schem tragen folte, fich unter die verwirte Gemuther der Theologen zu mengen, So hab ich doch bey mir die Vorsorge, do von allen Theilen (weil kein Bapst unter uns ist) die Oberkeit nicht felbst bey zeiten darein greifft, es wurde teine befferung, fondern mehr Schaden vnnd nachteil, fo unfere Nachkommen mit schmergen erfahren murden, daraus zu gewarten fein, Onnd ob ich wol fur meine Person, den dingen, fo weit sich mein Verstand erstreckt, bin und wider nachgedacht, So hat mir doch fein mittel beffer gefallen wollen, dann wie ihr hieneben go empfahen, und ob wol in meiner geschicklichkeit nicht gewesen, Solches aussführlich, wie sich in folden hohen Sachen geburet, dar zu thun: So hoffe Ich doch, man werde durch dig memorial, oder discurs, meine gedanden und meinung ununfam verfteben konnen, 3ch fuche hierinnen nichts anders, dann Binigfeit der Lehre und Theologen, GOTT verleihe dazu feinen Segen und Gnad, Umen. Unnd ift hierauff an euch mein Onediges begeren, jhr wollet mit ewern gedanden zu mir fpringen, auff Binigkeit der Lehre und Theologen achtung geben, und euch das nicht jeren laffen, daß ewerem Praeceptor alle dinge nicht vor gut geachtet werden konnen, und derhalben mehr auff Gottes, als auff verftorbener Menschen Ehre feben, wie Ich dann an euch nie gezweiffelt, ihr ohne meine erinnerung den Sachen mit vleissigem nachdenden und Kaht wol werdet Recht zu thun wiffen, vnnd mir Ewer Bedenden hierauff trewlichen mittheilen, Solches bin ich von euch gewertig, und mit allen Gnaden zugethan, Datum Muguftus= burg, den 21. November Unno 1575. Muguftus Churfurft. Un Sanfen von Bernftein, Tham von Sebottendorf, Doctor Lorent Lindeman, und Doctor David Pfeifern.

Diesem Schreiben war solgendes Memorial beigefügt: Ob ich wol auff manderley meinung gedacht, So sehen mich doch die Sachen sast schwer, und schier unmöglich an, einige Kinigkeit unter uns, die der Augspurgischen Confession sein wollen, anzurichten und zu machen, in ansehung, daß fast in eines jeden Serrn Landt, ein sonderliche gefaste Lehr, die man ein Corpus Doctrinae nennet, gestellt und auffgericht, dadurch nicht allein viel Leute jere gemacht, sondern die Gemüter unter den Theologen gegen einander also verbittert, daß Sie je länger je weiter von einander kommen, und ist sich leider zu befahren, da nicht in zeiten dawider getrachtet, daß durch solche Verbitterung und verwirrung der Theologen, Wir unnd unser Nachkommen, welches doch GOTT allergnedigst verhüten wolle, würden in kurzer zeit, gang und gar von der Keinen Lehr abgefürt, und durch solches Gezenk dieselbe verlieren mussen. Solchem nun vorzukommen, habe ich

auff diesen nachfolgenden weg, doch hiemit niemands, der es besser versteht vorgequieffen, gedacht.

Ond dieweil ich mir keine hoffnung machen kan, aus vorhergehenden geschichten und ersahrung daß die Theologen (leider GOTT sey est geklagt) durch einig Colloquium oder andere Conventus sich mit einander zu verschnen, zu vergleichen, noch einer den andern rechtschaffen zu hören mochten zu bewegen sein, viel weniger einiger Linigkeit unter ihnen selbst zu vermuten, w. So habe ich dahin gedacht, ob es nicht ein Weg sein wolte, daß Wir, die sich zu der Augspurgischen Consession bekennen, sich freundlich mit einander vereinigten und vergliechen, daß ein jeder zerr etliche friedliebende Theologen, ungesehr an der Zahl 3 oder 4 Personen, desigleichen auch so viel Politische Kähte benenten, und sich die zerrn darauss zusammen betagten, Lin jeder zerr sein Corpus Doctrinae mit sich brechte, und als dann allen Theologen und Politischen Kähten dergestalt vbergeben, daß sie die Augspurg. Consession liessen ihre Kichtschnur sein, und sich in dem Corpore Doctrinae ersehen, unterredeten und berahtschlagten, wie durch GOttes Gnade, aus allen Lin Corpus gemacht werden möchte, dazu wir uns alle bekennen könten, und dasselbe Buch oder Corpus Doctrinae aussen gedruckt, und in jedes zern Lande, seinen Geistlichen demselbigen gemeß sich zu erzeigen, ausstgelegt wurde w.

Die geheimen Räthe des Kurfürsten konnten bessen Borschläge nur billigen. und da sie und die beigezogenen Theologen zu einer baldigen Aussührung derselben riethen, so wurde an andere evangelische Fürsten und Herren, nämlich an den Kurs fürsten Johann Georg zu Brandenburg, den Landgrafen Wilhelm von Hefsencassel, den Markgrafen Georg Friedrich zu Brandenburg und Georg Ernst gefürsteten Grafen von Henneberg, deshalb geschrieben und im Februar 1576 ein Convent von zwölf Theologen nach Lichtenburg, einem kursürstlichen Schloße bei Prettin an der Elbe, berusen, um dazu ihr Gutachten und Bedenken abzugeben. Drei Buntte waren es, welche fie zur besondern Berücksichtigung vorschlugen: 1) alles Gegante, alle Befchuldigungen ic. follten vergegen und vergraben fein, und alle Streitschriften fur todt und ganglich zernichtet angesehen werden; 2) Melanchthon's Corpus doctrinae follte nicht mehr als Norm und Glaubensbekenntnis den Gewißen aufgedrungen werden, fondern blog und ohne alle Bedingung follten gelten nur die prophetischen und apostolischen Schriften, darnach die drei allgemeinen Symbola, die erfte und ungeanderte Augsburgische Confession nebst der Apologie derselben, Luther's Pleiner und großer Katechismus und die Schmalkaldischen Artikel, denen Luther's Erklarung des Galaterbriefs wegen der Lehre von der Rechtfertigung beigefügt werden konne; alle die kroptocalvinischen Bucher aber, als der neue Wittenbernische Katechismus, die Franstücke, die Grundseste (stereoma) so wie der Consensus Dresdensis sollten abgeschafft werden; 3) es sollten sodann etliche unverdächtige Theologen, auch die auswärtigen, welche der Landgraf Wilhelm vorgeschlagen, Dr. Chytraus, Dr. Chytraus, Dr. Chemnig, Dr. Jat. Andrea und Dr. Marbach, das Concordien= wert, allenfalls in Beifein des Aurfürsten und anderer Surften, dergeftalt treiben, daß fie die Artitel der Augsburgifchen Confession nach einander aufs neue vornahmen, alle eingerifenen dawider laufenden Reden, doch ohne Benennung der Perfonen, aussetten, auch etliche Dinge richtig erklarten, damit treuen, wohlverdienten und im Berrn entschlafenen Dienern Gottes mit falschen Bezichtigungen nicht Unrecht neschehen mochte.

Auf dieses dem Kurfürsten wahrscheinlich am 17. Febr. übergebene Bedenken that nun derfelbe sogleich die weitern Schritte. Er sandte die Maulbrunner Formel und die Niedersächsische Confession an Dr. Jak. Andrea, um beffen Gut= achten darüber zu vernehmen, und da biefer rieth, beide Schriften, von benen erstere zu turz, lettere (man bemerke, daß fie von Andrea felbst verfaßt und von Chemnity und Chytraus revidirt war) zu weitläufig und auch fonst unbequem sei, dem neuen Bekenntnisse zu Grunde zu legen, und auf diese Weise beider Vorzüge zu vereinigen, beider Mängel aber zu beseitigen, so ward im Mai 1576 am Sonntage Rogate die folgenreiche Zusammenkunft auf dem Schloße Hartenfels zu Torgau eröffnet. Zwanzig Theologen waren dazu berufen und achtzehn wirklich erschienen, von denen eilf, Dr. Mörlin, Dr. Crell, Dr. Selnecker, Dr. Harber, Dan Grefer, Dr. Mirus, M. Lysthen, M. Jageteufel, M. Cornicalius, M. Schütz und M. Glaser, zum Theil schon 1574 zu Torgau und alle dann zu Lichtenburg anwesend waren, die übrigen fieben, größten= theils auswärtige, Dr. Andr. Musculus und Dr. Christoph Cornerus (Rörner) von Frankfurt a. d. D., Dr. Jak. Unbrea von Tübingen, Dr. David Chytraus von Rostod, Dr. Martin Chemnits von Braunschweig, M. Casp. Henderich, Superint. zu Torgau, und Joh. Zanger\*, Coadjutor zu Braun= schweig, zum ersten Male auf ben Ruf bes Kurfürsten erschienen. Johann Jentich, furfürftl. geheimer Secretar, zugegen. Die Synobe hatte ben erfreulichsten Ausgang, fie verfuhr in allem nach Andrea's Gutachten und konnte am 7. Juni 1576 Das Ergebnis ihrer Arbeiten bem Kurfürften überreichen, ber in demselben Sinne, nach welchem er vorher geäußert, er wolle sich's wohl hundert= taufend Gulden und mehr kosten lagen, um den Kirchenfrieden wieder herzustellen, mit eben so großer Freude als herzlicher Demuth an Andreä schrieb: Lieber Ferr Doctor, Ich Dande dem Barmhergigen Gott aufs tremem hergen, daß feine Allmacht mein gering Gebet aller gnedigft erhoret, und euch in vergleichung diefer zweven groffen Pundten, wie emer Schreiben meldet (von ber Erbfunde und bem freien Willen; Andrea fchrieb nämlich, nachdem diese beiden Buntte bereinigt und die Gefinnung der Synodalen daran erprobt war), mit Seinem 5. Geift bevnewohnet, daß dieselbigen ju einem nuten Ende und vergleichung gebracht, und will nicht aufboren mit meinem Gebet, fo geringe es auch por dem trewen Gott ift, immer weiter anzuhalten, bifo das gange werd diefer Chriftlichen versammlung ju einem nes wunschten Ende gebracht werden mag, und dargu helffe die heilige Dreyfaltigkeit Amen, und bitte ihr wollet, wie ihr bereit nethan, immer fortfahren, unfer tremer Bott wird euch newifilich bepfteben. Aunuftus, Churfurft.

Diese zu Torgau entworsene Bekenntnisschrift, deren Ordnung in zwölf Artikeln hernach bei der Concordiensormel zu Grunde gelegt wurde, hatte den Titel: Torgisch Bedencken, welchergestalt oder maßen vermöge Gottes Worts die eingerißene Spaltung zwischen den Theologen Augsburgischer Confession christlich verglichen und beigelegt werden möchte Anno M.D.LXXVI.\*\* und es wurde derselben die Borrede der Maulbrun-

<sup>\*</sup> Diesen führt zwar Hutter (a. a. S. 91) nicht unter den Unterzeichnern des Spnodalsschreibens auf, wohl aber nennen ihn Selnecker und Andere als anwesend; vielleicht war er vor dem Schluß der Berhandlungen abgereist.

<sup>\*\*</sup> Dr. Siegm. Jak. Baumgarten beranstaltete eine neue Ausgabe biefes Buches, welche

nischen Formel vorangesetzt. Sobald die Schrift dem Kursürsten August vorlag, prüfte er sie nicht nur selbst, sondern übergab sie auch seinen geheimen Käthen und schickte sie andern evangelischen Fürsten und Ständen zu mit dem Ersuchen, daß sie dieselbe auch prüsen und die erheblich befundenen Erinnerungen und Bedenken ihm überschicken möchten. An andere schrieben Dr. M. Chemnitz und besonders Dr. Jak. Andreä, welche auch verschiedene Reisen in dieser Angelegenheit unternahmen, denn es lag dem Kursürsten alles daran, daß die Schrift der genauesten und allseitigsten Prüsung unterworfen werden und nach Form und Inhalt die möglichste Vollendung erhalten möchte.

Nachdem die meisten (25) Bedenken und Cenfuren eingegangen waren, über= gab sie der Kursürst den drei Theologen, die bisher schon am öftesten genannt worden sind, Chemnit, Andreä und Selnecker, um das Torgische Buch nach denselben zu übersehen und zu verbeßern. Dieß geschah von ihnen im März 1577 zu Kloster Bergen bei Magdeburg zum ersten Male, und wahrscheinlich im April bess 38., da noch einige Censuren eingegangen waren, in einer zweiten Zusammen= kunft; zum eigentlichen Abschluß aber gelangte die Revision des Torgischen Buches auf einer dritten und größern Bersammlung im Mai daselbst, wobei außer ben drei genannten Theologen noch Musculus, Cornerus und Chytraus thätig waren. hier wurde, nachdem schon bei der ersten Zusammenkunft, um der Klage über bie allzugroße Weitläusigkeit des Torgischen Buches abzuhelfen, ein Auszug aus dem= selben (der summarische Begriff) gesertigt worden war, nun auch insbesondere dem Werke, welches jetzt aus zwei Theilen bestund, der Titel gegeben, den es noch in unserem Concordienbuche hat, und zwar so, daß man, da es ankänglich: Allgemeine, lautere, richtige und endliche Wiederholung 2c. hieß, für das erste Wort sette: Gründliche, Lautere u. f. f., weil erinnert worden war, daß nicht alle lutherischen Kirchen das Buch annehmen wollten. Es wurde zwar 1578 von den Kurfürsten von Sachsen und von Brandenburg noch ein Convent zu Tangermunde veranstaltet, um auch die letteingegangenen Cenfuren zu berücksichtigen, aber das Urtheil biefer Berfammlung fiel dahin aus, daß um der ge= machten Erinnerungen willen keine weitere Beränderung mehr vorzunehmen sei. Andere Convente wurden zu Langensalza mit den Hessischen, zu Herzberg mit den Unhaltischen, und zu Schmaltalben mit den Kurpfälzischen Theologen gehalten, wovon aber nur der letztere einigen Erfolg hatte. Endlich wurde im Januar 1579 auf dem Convent zu Jüterbock die Vorrede von den Revisoren des Torgischen Buches verabfaßt, im Februar zu Bergen insbesondere nach den Erinnerungen bes Kurfürsten von der Pfalz hie und da geändert und im Juni zu Jüterbock abaeschloßen.

So entstand also die Schrift, welche anfänglich das Buch der Concorsdien, sodann aber auch gleich anfangs, soviel wir aus Selneckers Recitt. p. 84 schließen müßen, dann in der Heibelberger Ausgabe von 1582 Fol. die ConscordiensFormel genannt wurde. Selnecker sagt nämlich: Quidam monuit de titulo libri, Forma Concordiae, qui nimis videatur esse gloriosus —. Die leps

unter dem Titel erschien: Abdruck des Torgauischen Buches aus einer gleichzeitigen handschriftlichen Urkunde, nehst einem Auszuge der merkwirdigsten Stilcke dieser handschriftlichen Sammlung. Mit einer Borrede herausgegeben von Dr. Joh. Sal. Semler. Halle, 1760. 8. Vergl. dabei Dr. Ernesti, Neue Theol. Biblioth. Bd. II. S. 544 ff.

tere Benennung ist die allgemein übliche geworden, da die erstere leicht zu einer Verwechslung mit dem Concordienbuche b. i. der Gesammtheit der symbolischen Bücher, dem codex symbolicus der lutherischen Kirche, Anlaß geben konnte. Die Benennung Bergisches Buch sindet sich ansangs auch dei lutherischen Theologen, wurde aber später nur noch von den Gegnern des Concordienwerkes beibehalten, denen der Name Concordien=Formel natürlich unbequem sein muste.

§. 2. Inhalt, Textesbeschaffenheit und Endzwed. Die Concordien= formel zerfällt ihrem Inhalte nach in zwei Haupttheile, ben Summarifchen Begriff 2c. Epitome, und die Gründliche - Erklärung 2c. Solida Declaratio. Jeder von beiden Haupttheilen hat zwölf Artikel, welche bei beiden dem Inhalte nach dieselben sind und nur in der Form und Ausführung von einander abweichen, indem ber fummarifche Begriff, feiner Benennung entsprechend, bie Artifel in kurzgefaßten Sätzen und zwar so gibt, daß jedem 1) der status controversiae, die Streitfrage, vorangestellt ist, darauf 2) pars affirmativa, die reine Lehre der christlichen Kirche, und 3) pars negativa oder antithesis, Die faliche Gegenlehre, folgen. Die gründliche Erklärung hat diese dreitheilige Einrichtung der Artikel nicht, sondern gibt die Er= örterung aussührlicher und im Zusammenhange, indem sie zugleich die dicta probantia der heiligen Schrift, die Citate aus den Kirchenvätern, aus den übrigen Symbolen und aus Luthers u. a. Schriften beifügt. Jeder Haupttheil hat neben ben 12 Artikeln noch eine Einleitung: Bon bem fummarischen Begriff, Regel und Richtschnur, nach welchem alle Lehre geurtheilet und bie - Frrungen driftlich entichieden und erklärt werden follen: bem zweiten Haupttheile, der Gründl. Erklär, geht außerdem eine kurze Vorrede voraus.

In der Ordnung der Artikel ward auf die Augsburgische Confession Rücksicht genommen, denn es war der Endzweck der Concordiensormel, eine Erklärung dieses ersten Symbols der lutherischen Kirche zu geben und die Abweichungen einzelner Theologen von demfelben warnend nachzuweisen. Da aber die Hauptabsicht der Urheber und Beförderer des Concordienwerkes, neben möglichster Sicherstellung des Lehrbegriffs ber Augustana, auf die Berföhnung der Streitenden und also auf eine friedliche Ausgleichung der entstandenen Frrungen gerichtet war, so wurden alle Berfönlichkeiten forgfältig umgangen, und überall nur die Irrlehre, nicht aber die Urheber derselben namhaft gemacht. Auch das Damnamus der Antithefen, woran manche ungeachtet der ausdrücklichen Erklärung der Vorrede S. 16 fo großen Anstoß genommen haben, - mahrend an bem gleichen Damnamus ber Augsb. Conf. und der übrigen Symbole niemand Anstoß nahm, - follte keine perfönliche Beziehung haben, noch weniger ein Urtheil über das Loos eines Menschen in der Ewigkeit sein, sondern es follte damit lediglich der firchliche Sprachgebrauch beobachtet werden. Weil übrigens burch die Concordienformel zunächst die innern Spaltungen der lutherischen Kirche beseitigt werden sollten, so wurden in ihr diesenigen Artikel der Augsb. Conf., welche ausschließlich den Irrlehren der römischen Kirche ent= gegengesetzt waren, nicht weiter erörtert, obgleich die Gegensätze in den Artikeln von der Erbsünde, der Rechtsertigung, den guten Werken, dem h. Abendmahl u. a. erwähnt sind.

Da, wie bereits bemerkt, die Concordienformel bei Darlegung der streitigen Punkte keine Versonen namhaft macht und auch von dem Thatbestande nur so viel

gibt, als unumgänglich nothwendig war, so erscheint es nöthig, einige kurze Ansbeutungen hierüber zu geben. Der erste Artikel von der Erbsünde ist dem (manichäischen) Irrthume des Matthias Flacius und mehr noch seiner Anhänger, fo wie bem Belagianismus ber römischen Kirche entgegengesett. Der zweite Artifel vom freien Willen geht gegen die Lehre der Synergisten und gegen bie sogenannten farken Philippisten. Der britte Artikel von der Ge= rechtigkeit des Glaubens vor Gott bezieht sich auf die Irrihumer des Dfiander und Stancarus, und ift zugleich gegen die Anhänger des Interims gerichtet, welche nicht zugeben wollten, daß der Mensch allein durch den Glauben gerecht werde. Im vierten Artitel von guten Werken werden die Propositionen Majors und Nikolaus' von Amsdorf, welche, einander entgegengesetzt, nach beiden Seiten bin übertrieben, verworfen. Im fünften Artitel vom Befet und Evangelio wird die reine Lehre von beiden gegen Johann Agricola und andere Gesetzeksfturmer aufrecht erhalten, und in eben ber Absicht ber fech ste Artikel vom dritten Brauch des Gesetzes hinzugefügt. Der siebente Artikel vom heil. Abendmahl geht gegen die Irrlehre der öffentlichen und heimlichen Sacramentirer und Calvinisten, wobei auch die papistische Transsubstantiation und die daraus entspringenden Misbrauche verworfen werden. Der achte Artitel von ber Berfon Christi ift insbesondere den Arpptocalvinisten entgegengesett und ihm schließt fich ber neunte von Christi Höllenfahrt an, welcher ursprünglich in ber schmäbisch=fächsischen Formel nicht ftund. Der zehnte Artitel von ben Rirchengebräuchen, fo man Adiaphora ober Mittelbinge nennt, verwirft die Irrthumer der sogenannten Abiaphoristen, welche aus der Annahme und Bertheidigung bes Interims entsprungen waren. Der eilfte Artifel von ber ewigen Vorsehung und Wahl Gottes geht gegen die calvinische Prädestinations= lehre und will vor allen bedenklichen Redeweisen warnen, wodurch eines Theils zu grundloser Sicherheit, andern Theils zu glaubensloser Verzweiflung Unlaß gegeben würde, was um so nöthiger war, als in diesem Punkte die früheren Symbole nichts festsetzen und Luther selbst, so wie Melanchthon, anfangs der streng=augustinischen Theorie zugethan waren, dieselbe aber später verlaßen hatten. Der zwölfte Artikel von andern Rotten und Secten, so sich niemals zur Augs= burgischen Confession bekennet, hat denselben Zweck, wie die je und je wiederholten Versicherungen der Reformatoren, nämlich darzuthun, daß die lutherische Rirche in Lehre und Praxis keinerlei Gemeinschaft mit Schwärmern und Irrlehrern habe und haben wolle.

Als Anhang kam, jedoch ohne symbolische Kraft und als eine bloße Privatschrift von Andreä und Chemnit, der Catalogus testimoniorum hinzu, welcher die Zeugnisse der heiligen Schrift und der Kirchenväter von der Vereinigung der beiden Naturen in Christo und der darin begründeten Communicatio idiomatum enthält und den Beweis liesern soll, daß die lutherische Kirche hierin nichts neues lehre. Da der Kursürst von der Pfalz erinnerte, daß diese Schrift durch die Bezeichnung Appendix, Anhang, zu einem Bestandtheile des Concordienbuches und somit zu einer symbolischen Schrift erhoben werde, was nicht beabsichtigt war, so wurde sie in manchen Ausgaben entweder ganz weggelaßen oder doch wenigstens nicht mehr, wie in der allerersten Ausgabe, mit dem Namen Appendix bezeichnet.

Die Unterschriften beziehen sich also auch nicht auf diesen Anhang und stehen veshalb vor demselben und unmittelbar nach dem Schluße der Concordiensormel.

Manche handschriftliche Exemplare haben die Unterschriften doppelt, nämlich sowohl zur

Epitome, als zur Declaratio.

Wie die sammtlichen Grundlagen der Concordienformel, nämlich die Schwä= bisch = fächsische Confession, die Maulbrunner Formel und das Torgische Buch, so ist auch jene selbst ursprünglich in deutscher Sprache ver= abfaßt worden. Ueber die Textes beschaffen heit ift hier wenig zu erinnern, da das Berzeichnis der Lesarten die nöthigen Nachweisungen gibt. Die an die evangelischen Fürsten und Reichsstände durch Rursachsen mitgetheilten Abschrif= ten der Concordienformel scheinen sogleich nach dem ersten Convent zu Kloster Bergen (März 1577) gefertigt und versendet worden zu sein, was wir daraus schließen müßen, daß die uns bekannt gewordenen \* im Titel der Declaratio noch statt: Gründliche, lautere — Biederholung haben: Allgemeine lautere - Wiederholung (vergl. oben S. CIX). Da auf ben späteren Conventen zu Bergen und Tangermunde wesentliche Abanderungen nicht mehr gemacht wurden, so stimmen diese Abschriften mit unserm gedruckten Texte ganz überein, wobei jedoch zu bemerken ift, daß bei dem Abdrucke manche Versehen mit unterliefen, worüber theils das Berzeichnis der Lesarten, theils der folgende Abschnitt über das Concordienbuch (S. CXIX) berichtet. Die erste Lateinisch e Uebersetzung der Concordienformel fertigte Lucas Offiander, und diese hat Selnecker in die erste lateinische Ausgabe von 1580 aufgenommen, sahe sich aber um ihrer vielen Mängel willen genöthigt, bei seiner besondern deutsch = lateinischen Ausgabe von 1582 einer veränderten Uebersetzung sich zu bedienen. Da jedoch auch diese, besonders von den Braunschweiger Theologen, vielen Tadel ersuhr, so wurde sie auf dem 1583 zu Quedlindurg veranstalteten Convent unter Chemnitz Leitung durchgesehen und verbegert, und sodann in die erste authentische Ausgabe von 1584 aufgenommen. In dieser Gestalt wurde sie beibehalten und bildet nun den kirchlich recipirten lateinischen Text. Philipp Müller (f. die Litteratur) gab zwar 1705 wieder den Selneckerschen Text von 1580, konnte aber natürlich seinem Unter= nehmen keinen Beifall verschaffen. — Einer andern Uebersetzung, welche Jak. Heer= brand für den Herzog Ludwig von Württemberg gefertigt haben foll, geschieht in Cellii Orat. de vita Heerbr. 1600 und Melch. Ludov. Fischlini memor. theol. Virtemberg, part. I. p. 77 Ermähnung: sie ist aber, wenn sie je gefertigt worden, völlig unbekannt geblieben. Zwar Pfaff (eccl. ev. libri symb. cap. IV, §. 4 der Einleitung), Walch (introd. lib. I. c. VII. §. 9. p. 735) u. a. nehmen an, Heer=

<sup>\*</sup> Es sind dieß sieben hanbschriftliche Exemplare, von welchen eines zu den Consistorialacten der ehemaligen Fürstenthümer Neuburg und Sulzdach, drei zu den Brandenburgischen Religionsacten, tom. XXXVI, dann drei zu den drei siarke Foliodände sillenden Verhandlungen gehören, welche zwischen dem Kursürsten von Sachsen und dem Markgrafen von Brandenburg einerseits, und dem Rathe der Reichsstadt Nilrnberg andrerseits wegen Einstührung der Concordiensormel statt hatten. — Jene Conssistorialacten erwecken ernste und wehmiltsige Erinnerungen. Denn die darin besindlichen Unterschristen der pfalzneudurzischen Kirchen- und Schuldiener, dann der Geistlichen der Grafschaft Dettingen, der Reichsstädte Augsburg, Regensburg, Nördlingen, Dinkelsbihl, Bopfingen und Aalen, so wie vieler aus Desterreich, Mähren und Ungarn, gehen grade bis zum Jahre 1616, von wo an die Fürstenthümer Reuburg und Sulzbach auf die schändlichste Weise von den Jesuiten und ihren Helsens belfern großentheils wieder römisch gemacht wurden. Bergl. G. W. H. Brock, die ed luth. Kirche der ehemal. Pfalzgrasschaft Reudurg. Nördl. 1847.

brand habe an Psianders Uebersetzung Antheil gehabt, allein hiegegen ist mit Köllner (Symb. S. 560) an das Zeugnis der drei kursächs. Abgeordneten auf dem Quedlind. Convente zu erinnern, welche in ihrem Berichte an die Kursürsten von Sachsen, Psalz und Brandenburg ausdrücklich sagen: daß der Autor Versionis latinae so viel den Extract, und grundliche richtige Wiederholung anlangt sey Dr. Lucas Osiander, der sich frei und offentlich darzu bekandt, und gegen menniglich erbietig ist, dieselbige zu verantworten.

Auch in die holländische und schwedische Sprache ist die Concordiensformel nebst den übrigen symbolischen Schriften übertragen worden, wie die Litteratur

(S. XV) nachweist.

§. 3. Ansehen und Bedeutung. Das symbolische Ansehen der Concordienformel für die lutherische Kirche ist entschieden und aus innern, wie aus äußern Gründen zu behaupten. Die innern Gründe ergeben fich aus bem Inhalte Diefer Bekenntnisschrift, aus den Ursachen ihrer Entstehung und aus ihrem Berhältniffe zu den übrigen Symbolen. Denn an diefe schlieft fie fich durchaus an und will nichts anderes sein, als eine durch die entstandenen Glaubensirrungen nothwendig gewordene Erklärung der Kirche über den Lehrinhalt ihrer früheren Symbole, namentlich der Augustana, und eine Sicherstellung desselben nach den Seiten hin, von welchen er damals besonders gefährdet war. Wir haben die Nach-weisung davon im vorigen §. gegeben, man würde jedoch sehr irren, wenn man baraus auf eine bloß negative Tendenz der Concordienformel schließen wollte, da sie im Gegentheil einen sehr positiven Charakter behauptet. Es ist ihr in dieser Beziehung allerdings der Vorwurf gemacht worden, daß sie hierin über die früheren Symbole hinausgehe, daß fie, insbesondere in den Artikeln vom freien Willen, vom beiligen Abendmahl und von der Person Christi, neue Lehren, neue und bedenk= liche Redeweisen in die Kirche einführe. Run, es ist richtig, daß wir in der Concordienformel viele Ausdrücke antreffen, von welchen die Augsburgische Confession noch nichts weiß, eben so wie biese in der äußern Form und Darstellung weit von ben ökumenischen Symbolen abweicht. Aber eine neue Lehre\*, und darum handelt es sich doch allein, hat sie der Augustana gegenüber so wenig gegeben, als diese im Berhältniffe zu den Bekenntniffen der ersten Kirche eine neue Lehre aufzustellen begehrte; der Unterschied ist allein der, daß eben die kirchlichen Zustände eine durch fie bedingte Weiterbildung des kirchlichen Lehrbegriffs in seinen nothwendigen Consequenzen erforderten. Von dem Grund und Boden der Kirchenlehre aber, oder, daß wir geradezu fagen, was wir meinen, des göttlichen Wortes, ift die Concordien= formel mit keinem Schritte gewichen, alle ihre Definitionen, von denen manche auf den ersten Anblick wohl der Einfalt zu entbebren scheinen, erweisen sich bei genauerer und unbefangener Würdigung als schriftgemäße Entwickelungen, und wer es bedauert, daß sie zuweilen bis an die äußerste Spitze vorschreiten, der bebente, daß es galt, einen liftigen, rantevollen, mit Worten spielenden Feind aus seinen letten Schlupswinkeln zu vertreiben und ihm auf dem Boden der lutherischen Kirche wenigstens keinen Fuß breit Raum mehr zu lagen. Freilich für Leute.

<sup>\*</sup> Hic ulterius, sagt Seinecer in den Recitt. p. 92, nachdem er die strassichen Symbole zuwor genannt, nihil quaerimus novi aut alieni, sed qui vult in iis acquiescere, is religioni sanctae et inviolatae, veritatis simplex sectator, corde et ore, sine omni dolo et hypocrisi coram Deo et mundo acquiescat.

welche entweder von gar keiner Kirchenlehre etwas wißen mögen oder doch verlangen, daß dieselbe immer, um nicht lästig zu fallen, in einer gewissen Elasticität und Schwebe bleibe, für solche ist die Concordiensormel nicht. Aber, was diese verwerslich sinden, müßen wir loben und für eine ganz unerläßliche Eigenschaft einer kirchlichen Bekenntnissschrift erklären: die Bestimmtheit nämlich, mit welcher sie side über jeden Punkt der Lehre nach allen Seiten hin ausspricht, so daß man keinen Augenblick in Zweisel sein kann, was sie wolle und woran man mit ihr sei. Sie ist ganz im Geiste Luthers, des entschiedenen, klaren, gerade auf sein Ziel losgehenden, keiner Zweizüngigkeit fähigen deutschen Mannes geschrieben; die Epitome zumal ist, auch abgesehen von der Reinheit der Lehre, der Form nach das Muster einer Bekenntnissschrift, und beide, Epitome und Declaratio, verdienen nicht nur von jedem Theologen, sondern von jedem erkenntnisssähigen Glied der Kirche hoch geachtet und eifzig studirt zu werden. Die allermeisten von denen, die dei der Nennung der Concordiensormel sich voll Schrecken abwenden, haben sie sicherlich nicht einmal mit Ausmerksamseit und unter Zuratheziehung der heiligen

Schrift gelesen.

Richt minder ift das symbolische Ansehen berfelben aus äußern Gründen unzweiselhaft, denn sie ist nicht, wie Pland, gerecht und mild gegen fremde Confessionen bis zur Uebertreibung, im höchsten Grade aber ungerecht gegen die eigene, fie zu nennen beliebt, das Machwerk eines Triumvirats (Andreä, Chemnitz, Sel-necker), sondern sie ist das Werk eines weisen und frommen, den Schaden Josephs aus eigener langjähriger Erfahrung kennenden Fürsten, bes Kurfürsten August von Sachsen, der dabei nicht, wie die alten und neuen Gegner des Concordienwertes behaupten\*, von den Theologen gegängelt wurde, sondern wie seine eigenhändigen Briefe beweifen, Diefe und seine Rathe mit seiner Ginficht leitete. Sie wurde nicht im Winkel berathen und entworfen, nicht von unberufenen Leuten der Kirche aufgedrungen, fondern fie ift aus diefer felbst hervorgegangen, von ihren verfagungs= mäßigen Organen geprüft, vor ihrem Abschluße der öffentlichen Beurtheilung Breis gegeben und mehrmals unter Berücksichtigung der eingegangenen Cenfuren durch= gesehen und verbekert worden. Daß zu ihrer Einführung nicht eine allgemeine Kirchenversammlung, wie man ansangs beabsichtigte, berufen wurde, hatte seinen Grund theils in äußeren Verhältniffen, theils in der Ueberzeugung der Kurfürsten von Sachsen (f. S. CVII) und von Brandenburg (Kölln. S. 555), daß die Berathung in kleineren Kreisen, nämlich auf Provincialsynoben, zweckmäßiger sein möchte, und es ift nicht mahr, daß die fog. Bergifchen Bater eine Generalspnode hintertrieben hätten (Johannsen a. a. D. S. 3). Zu ihrer Annahme und Unterschreibung end= lich wurde niemand gezwungen, die oft weit hergeholten und thörichten Einwürfe wurden mit Nachsicht und Geduld angehört und berichtigt, auch Jedem Zeit gelaßen, sich zu bedenken, ja im Namen des Kurfürsten Jeder ermahnt, nicht wider sein Ge=

<sup>\*</sup> So ber psendonyme Calvinist Joh. Balaeus im Examen recitationum Dr. Nic. Selnecceri de Libro Concordiae — Neapoli Nemetum (nicht Lipsiae, wie Johannsen angibt) 1582 und nach ihm nenerlich Johannsen "Neber die Unterschriften des Concordienbuches" (Zeitschrift sür histor. Theol. von Niedner, 1847, Heft 1, S. 2). Hier wird Huttern vorgeworsen, er sühre fälschlich die Borrede als Beweis an, daß die Theologen die Fürsten nicht hintergangen hätten; als oh die Versse, der Borrede, die natürlich im Namen der Fürsten und Stände reden mußten, diese etwas konnten sagen laßen, was nicht in Wahrheit gegründet war.

wißen zu unterschreiben. Wenn nun auch Hutter\* zugeben will, daß Viele mit bofem Gewißen unterschrieben haben möchten, so ist das eine aus den Antecedentien dieser Subscribenten abgeleitete Bermuthung, welche noch fein Beweis dafür ift, daß die Unterschreibung mit Zwang betrieben worden sei. Ein sprechendes Zeugniß für Andreae's Milbe hat uns Wibel (Hohenlohische Kirchen- und Reformationshistoria I. S. 599) aufbewahrt. In bem Antwortschreiben an den Grafen Wolfgang von Hohenlohe d. d. Dresden den 20. November 1579 dankt Andreae Gott für den in jener Grafschaft erklärten consensum und fagt, "und obwohl etliche Kirchendiener in seinem Lande noch nicht unterschrieben, sei foldes nicht hoch zu achten, noch weniger in sie zu dringen oder zu persuadiren; denn wer es nicht mit freiem Geift und gutem Gewissen thue, bleibe viel besser davon, als daß er sich mit Worten und mit der Hand dazu befenne und das Herz nit daran mare." So konnte denn Andreae auf dem Convent zu Herzberg 1578 versichern: "Ich kann mahrhaftig fagen, daß fein Menich gur Subscription gedrungen, noch deshalb vertrieben worden, So mahr der Sohn Gottes mich mit Seinem Blute erlöfet hat, denn ich will sonst des Blutes Christi nicht theilhaftig werden. In Folge diejer Erklärung murben die Begner öffentlich aufgefordert, nur Ginen gu nennen, der gezwungen unterschrieben hatte, aber fie konnten es nicht, im Gegentheil wurde selbst von den Nürnbergern, welche die Concordienformel nicht annahmen, anerkannt, daß die Unterschriften ohne Zwang geschehen seien \*\*. Manche haben die Concordiensormel unterschrieben und sind später von ihr abgesallen, insbesondere ist von Dr. Urban Pierius bekannt, daß er die Unterzeichnung derselben unter seine größten Sünden zu zählen gewohnt gewesen sei. Aber weder dieser, noch sonst

<sup>\*</sup> Planck (Bb. 6, S. 563) und nach ihm Johannsen (S. 18) legen sehr viel Gewicht barauf, daß Hutter dieses selbst, zwar "klüglich nicht in der Conc. conc., sondern gelegentlich an einem andern Otte, im Widerspruch mit seinem Behauptungen in der Conc. conc." (Johannsen) eingeräumt habe. Die Stelle sindet sich in den Prolegg. zur Explicatio libri christ. Concordiae, p. 20, und lautet also: Quinta et postrema accusatio nullius est momenti. Nam 1. quod dicunt Adversarii, non probant. Deinde esto: subscripserunt (so die 3. Ausg. von 1611 und die 4. s. a., die zwei ersten haben subscripserint) ali qui mala c onscientia Formulae Concordiae : num propterea ipsa veritas Doctrinae periclitabitur? haud certe magis, atque olim eorum hypocrisis praeiudicare potuit Evangelio, qui eiusdem prosessionem astute simularunt. — Sic si vel maxime huiusmodi homines a nobis ad castra vel Calvinianorum vel aliorum haereticorum resiliant: non tamen ipsa Formula Concordiae deterioris erit sortis et conditionis. Siquidem hic potius proprius debet esse eius effectus, ut detegat fraudes et dolos Hypocritarum, eosque ferre diu haud possit. Atque utinam omnes tales Hypocritae iam pridem se a nostris ecclesiis seiunxissent: sic certe nobis non amplius foret cum illis lis et controversia, qui sub tegumento Concordiae errores manifestos spargunt. Hutter hatte in der Conc. conc. nicht behauptet, daß feiner mit bösem Gewisen unterschrieben habe, er fann sich also auch in dieser Seatum zugibt, sondern nur ex concesso argumentirt, den Buntst, aus welchen es antam, gar wohl servorsebend, nämlich daß, wenn es auch so sei, damit beineswegs die Wahrheit der Lehre Noth seide. Wer mit bösem Gewisen unterschrieb, hatte die Schuld davon sich selbst dervermenen warum unterschrieb er, es zwang ihn ja niemand dazu.

<sup>\*\*</sup> Bergl. Hutter Conc. conc. cap. XV. p. 139, Walch Introd. p. 721, Köllner S. 556, bessen unparteisisches Reseat wir besonders zum Nachlesen empsehlen. Er sagt: Die Unterschrift wurde Namens der Kirche, d. h. von ihren geistlichen Vertretern wie ihren weltslichen Deschhäusern, die in der bei weitem überwiegenden Mehrzahl allerdingsden Willen der Kirche aussprachen, gewünscht, und wer nicht im Geiste und Sinne der Kirche lehren wollte, konnte auch nicht mehr Tiener derssehen seyn. — Hase prolegg. p. CXXIV sagt von denen, qui subscriptionem detrectantes iure meritoque muneribus moti sint;

einer hat je behauptet, daß man ihn zur Unterschrift gezwungen habe. In ganz Sachsen verweigerten nur brei die Unterschrift, und einer, ber Superintendent zu Koldiz, nahm sie, als er im Nürnbergischen eine Anstellung gefunden, wieder zurück. Wenn man nun bedenkt, wie viele Anhänger der Philippismus und Krpptocalvi= nismus in Sachsen hatte, so mag man diese Thatsache mit Johannsen (a. a. D. S. 23) immerhin als einen eben so traurigen als beutlichen Beweis davon ansehen, daß es eben immer und überall Menschen gibt, welche sich durch die Furcht vor weltlichen Nachtheilen einschüchtern laßen. Ist aber das ein Beweis gegen das Concor-dienwerk und nicht vielmehr eben ein Zeugnis von der Biegfamkeit der Philippisten gegenüber der Standhaftigkeit der Flacianer, welche lieber in das Exil giengen, ebe fie das Corpus Philippicum unterschrieben? Auch die Aeußerung Andrea's gegen Chemnit (8. Dct. 1578): — ea severitate cum pastoribus egimus, ut quidam vere bonus vir et sincerus ecclesiae minister nobis postea in hospitio dixerit, se animo adeo consternato fuisse, cum negotium tam severiter proponeretur, ut existimaret, se monti Sinai proximum legis mosaicae promulgationem audire. — Non credo, ullo in loco parem severitatem adhibitam, — ist noch kein Beweis. War es nicht ein überaus ernstes Werk und konnte es anders als mit bochstem Ernste betrieben werden? Ober wenn Andrea und seine Collegen scharf gegen ben Kruptocalvinismus redeten, war das nicht ihr Recht und ihre Pflicht, gegenüber der Summe des Unheils, das derselbe über die Lutherische Kirche gebracht hatte? Hier handelte es sich um ernste Worte, bei jener Betheurung Andrea's um thätliche Gewaltsamkeiten, ist das kein Unterschied? In Summa: alle Beschuldigungen des Hospinianus\*, Balaus u. A. gegen ben modus agendi bei Einführung ber Concordienformel betreffen entweber minder Wichtiges, oder es sind durch nichts erwiesene Behauptungen. Sie erzählen zwar allerlei Geschichten und berufen sich auf Zeugnisse "glaubwürdiger" Männer, allein sie hüten sich wohl, solche namhaft zu machen, so daß Hutter und Selnecker diesen "fabellis" einfach den Widerspruch der Verneinung entgegensetzen. Es ist übrigens diese Frage nur von untergeordneter Wichtigkeit, alles aber kommt darauf an, ob die Lehre der Concordienformel schriftgemäß sei und der analogia fidei ent= spreche ober nicht; das Gange ift alfo ein Principienkampf, welcher keineswegs durch das Urgiren von Nebenumständen entschieden werden kann.

Dem symbolischen Ansehen dieser Bekenntnisschrift thut auch das keinen Abbruch, daß sie nicht von der gesammten lutherischen Kirche angenommen worden ist. Denn die überwiegende Mehrzahl hat sich zu ihr bekannt, 3 Kursürsten, 20 Fürsten, 24 Grafen, 4 Freiherren, 29 Reichsstädte und an 8000 im Lehrante Stehende haben sie sogleich anfangs (1577 und 1578) unterschrieben, in mehreren Ländern in und außer Deutschland ist sie später angenommen worden, und diejenigen, welche sich der Annahme weigerten, thaten das aus Gründen, welche das Ansehen und die Bedeutung derselben nicht beeinträchtigen, sondern nur besestigen. Die Annahme

nonne hi ipsi in exilio degentes testimonio sunt, neminem ad Formulam subscribendam vi coactum esse? Selbst Planck Bd. VI, S. 559 ff. sieht sich genöthigt, juzugeben, daß offensbarer Zwang nicht geibt worden sei, dasiir will er aber mindestens mittelbaren Zwang behaupten. Ift aber ein solcher Unterschied, wo es sich um Thatsachen handelt, zuläßig?

\*) Welcher Werth der Geschichtschreibung dieses Hospin. beizumeßen sei, ergibt sich aus dem

<sup>\*)</sup> Belder Berth der Geldichtsching diese Hospin. beizumeßen sei, ergibt sich ans dem Urtheile, das selbst Kland (Bd. 6, S. 491, Anm. 250) über ihn fällt. Es betrifft das der Conc.-Form. nachseilige Bedenken des Holstein. Superint. Paul von Eitzen, welches Holp, verfälsch und mit Berschweigung zo. wichtiger Thatsachen S. 114 der Conc. disc. gegeben hat. Pland sagt: Holpinian ließ sich bei diesem Auncte zu der argen Sünde der vorsetzlichen Auslaßung dieser ganzen Clausel und zu der noch ärgeren Sünde einer gedoppelten Interspolation verleiten, für welche in der That keine Entschuldigung möglich ist.

erfolgte sosort in Kursachsen, Kurpfalz und Kurbrandenburg, im Herzogthume Preußen, Würtemberg und Mecklenburg, in den Markgrafschaften Kulmbach, Baireuth, Ansbach und Baden, in der Oberpfalz, Keuburg und Sulzbach, in den Fürstenthümern Braunschweig und Küneburg, in Thüringen, Koburg und Weimar, in Mömpelgard, in Magdeburgischen, Meißenschen, Berbenschen und Duedlinburgischen, in den Grafschaften Henneberg, Dettingen, Castell, Mansseld, Hanau, Hohenlohe, Barby, Gleichen, Olbenburg, Hoya, Eberstein, Limburg, Schönburg, Löwenstein, Reinstein, Stolberg, Schwarzburg, Leiningen u. a., in den Städten Lübeck, Hamburg, Lüneburg, Regensburg, Augsburg, Ulm, Biberach, Dinkelsbühl, Eßlingen, Landau, Hagenau, Rothenburg, Goslar, Mühlhausen, Kestlingen, Kandau, Handen, Hale, Memmingen, Hilbesheim, Hannover, Göttingen, Erfurth, Einbeck, Schweinfurth, Braunschweig, Münster, Heilbronn, Erfurth, Einbeck, Schweinfurth, Braunschweig, Münster, Heilbronn, Kausbeuern, Kempten, Ishn, Leutsirch, Haneln und Nordheim.
— Später sind beigetreten: Straßburg, Stralsund, Sachsen-Lauenburg (seit 1586) Schweden (auf dem Concil zu Upsala 1593 und Reichstag zu Stockholm 1647), Hommern (seit 1685), Holland (auf der Spinodezu Umsterdam a. 1686), und früher schon Krain, Kärnthen, Steiermark und Ungarn (auf den Conventen zu Eperies 1593 und zu Leutschau 1597). In Dänemark ward zwar ihre Publikation von Friedrich II. bei Todesstrase verboten (Edict vom 24. Juli 1580), so der König soll das ihm von seiner Schwester, der Kursürstin Anna, zugesendete Exemplar ins Feuer geworsen haben (Unton Bd. 2, S. 78 sp.), doch gelangte sie später auch in diesem Lande zu großem Ansehn und wurde sactisch als Symbol gebraucht, wenn auch nicht öffentlich dasser erklärt.

Abgehalten von der Unterschrift wurde durch die Macht der heimlichen Calvinisten ein Theil der Schlesischen Geistlichkeit, befonders der Fürstenthümer Liegenit, Brieg und Wohlau, desgl. die in Hessen-Cassel, Zweibrücken, Nassau, Bentheim, Tecklendurg und Solms, wogegen die Kirchenund Schuldiener in den Herzogthümern Cleve und Berg, in den Grasschaften Mark und Kavensberg, im Fürstenthum Halberstadt, im Osnabrückschen, Ortenburgischen, Desterreich (im Ansange), Böhmen und zum Theil in Schlesien und der Lausitz von ihrer römischeskatholischen Landesherrschaft ze. sich

baran gehindert sahen.

Einige lutherische Fürsten und Reichsstände nahmen die Concordiensormel nicht an, theils weil sie in der Lehre calvinisch gesinnt waren, wie Hessen sursprügslich nur Niederhessen, die Oberhessische Geistlichkeit erklärte sich dafür, Landgraf Wilhelm war ansangs ganz für das Concordienwerk, eben so seine Brüder Ludwig und besonders Georg (Hutter p. 247, Heppe, Geschichte der hess. General-Shnoden, Band 1, S. 64 und von S. 195 an), Anhalt, Zweibrüden, Danzig, theils aus übergroßer Anhänglichkeit an Melanchthon und die variata, oder aus politischen Gründen, aus Rücksicht auf die Rachbarn, besonders aus Empsindlichkeit darüber, daß sie nicht von Ansang an mit zu dem Werke berusen worden waren, wie Nürnberg, Magdeburg, Straßburg (später), Frankfurt, Speier, Worms, Bremen, Weißenburg, und Windsheim, wobei jedoch die meisten bezeugten, daß sie in der Lehre mit dem Concordienbuche eins seien. Bon

den Unterzeichnern derselben änderte der Herzog Julius von Braunschweig seinen Sinn, als er sich getadelt sahe, weil er seinen Söhnen in papistischer Art Kirchenwürden und Pfründen zugewendet hatte, und wurde besonders, als die Streitigkeiten der Helmstädter Theologen\* mit den Kursächsischen hinzukamen, der Concordiensormel entsremdet, und der Kursürst Johann Sigismund von Brandenburg nahm (25. Dez. 1613) die reformirte Consession an und sagte sich so gleichfalls von jener los\*\*. In der Kurpfalz aber hatte schon nach des Kursürsten Ludwig Tode (1583) sein Bruder Joh. Casimir als Administrator die resormirte zehre eingeführt.

Es ist somit klar, daß die geringe Anzahl eben so wenig, als die besondern Beweggründe der Segner der Concordiensormel dem symbolischen Ansehen derselben einen Abbruch zu thun vermögen, und wir können, wie Selnecker in der dem Kursfürsten August gehaltenen Leichenpredigt sagt, dessen gewiß sein, daß, so lange man in diesen und andern Landen, Kirchen und Schulen über diese Erkenntnis und Erklärung, so in dem christlichen Concordienbuch verfaßet, halten wird, so lange werde auch Richtigkeit

<sup>\*</sup> Aus Aerger, daß sie nicht zu allen Berathungen zugezogen wurden und nicht alles nach ihrem Willen gieng, erhoben Dr. Tilem. Heshusius und Dr. Dan. Hosman zu Helmstädt die Beschuldigung, das Concordienbuch sei beim Abdrucke versälsich worden. Ehemnitz (Hutteri Conc. conc. Cap. LII. p. 354 bis 364) und Huntius (Nothwend. Berantwort. des Concordienbuchs 2c. S. 69 ff.) wiesen den Ungrund dieser Beschuldigung nach, indem es sich hier nur um Druckversehen handle, welche noch dazu keinen Einfluß auf den Sinn hätten. Die scheinbarste Anklage war von dem Citat aus der Augsburger Consession (s. 595 des Concordienbuches, und 980 des Bariantenverzeichnis) hergenommen, wogegen Huntius (S. 77) bemerkt, es hätten ja auch die Apostel selbst bisweilen in den Episteln solche allegata und aus dem A. T. eingeführte Sprüch, die der griechtschen Bersion ähnlicher, als dem Hebräischen Text, so doch nicht die Versio Graeca, sondern der Hebräische Text das rechte Original und pro authentico zu halten sei. — Benn man die publica scripta also durch die Heckelligiehen wollte, würde das Newe Test. — selbst müßen herhalten. — Es käme darauf an, eine Mißhelligkeit in sensu oder in der Lehr selber nachzus weisen 2c.

<sup>\*\*</sup> Joh. Sigismund fiel in demselben Jahre, in welchem er den Absall des Pfalzgrafen Wolfgang Wilhelm von Neuburg zum Papismus verschuldete, selbst von der lutherischen Kirche ab, und zwar aus keiner andern Ursache, als um sich den Beistand der reformirten Holdänder in der Jülichischen Erbschaftssache zu sichern. Mit Härte erklärt er sich gegen seine Landssände am 28. März 1614: Roch mehr aber ist dewust und bekannt, wie der ehrgeizige Pfasse Jakobus Andreae einen Primatum und Luther. Pabstthumb über die Rirchen und Gemeine Gottes hierdurch einzussühren, nicht aber die Ehre Gottes zu befördern einzig und allein gesucht, wie Aursührt Augustus zu Sachsen selbsten darüber, daß er von den Pfassen durch Aufsichtung der Concordienselbsten darüber, daß er von den Pfassen durch Aufrührung der Concordienselbsten derüber, daß er von den Pfassen durch Aussichtung der Concordien und Feinden verachtet und vernichtet, eine Concordia discors zu sein genugsam erwiesen; wie deroselben Stifter, Autorn und Andänger sich über diesen Ireben Bulen, die Formulam Concordiae, die gute feiste Präbenden, die Menge der verzüldeten Trinkgeschiere, sammenne Pantosseln und Keichthum der Welt geben können, da indes Christus sagt: Vos autem non sie (Ihr aber nicht also) als die rechten Fratzes Cadmaei gestritten, gesochten und gezankt haben, auch noch anheute zanken.

in Gottes Wort ober in ber Lehre, ohne Schwarmerei, neben anderm Segen Gottes bei uns bleiben; fo bald aber von dem= felben richtigen Bekenntnis wird im geringsten abgesetzt werden, daß auch Gott, ber uns biefe große Wohlthat noch zulest erzeiget hat, von uns abseten und allerlei Lafterung und Schwarmerei unter uns einreifen laffen werde.

#### VIII. Das Concordienbuch.

Das Concordienbuch ift die Sammlung fämmtlicher symbolischen Bekenntnis-, Glaubens = und Lehrschriften der lutherischen Kirche. Es sind diese 1) die drei ötumenischen Symbole, 2) die ungeanderte Augsburgifche Confession, 3) die Apologie derselben, 4) die Schmalkalder Artikel, 5) der kleine, 6) der große Katechismus Luthers und 7) die Concordienformel. Der Drud besselben begann auf Berordnung des Rurfürsten von Sachsen 1578 unter ber Leitung von Dr. Jak. Andrea, welchem als Correctoren Beter Glaser, Archidiakonus, und Casp. Fuger, Diakonus an der Kreuzkirche zu Dresden, beigegeben waren. (Die dabei gebrauchte Urschrift der Concordiensormel wurde von dem Stadtprediger M. Joh. Heinr. Kühn in die Sacristeiblibliothek dieser Rirche gegeben, ift aber am 19. Juli 1760 bei bem Brande berfelben zu Grunde gegangen; s. Historie der Frauenkirche zu Neudresden von Chr. A. Frenberger. Dresd. 1728. §. XI, S. 21 und Junkers güld. und silb. Shrengedächtniß Dr. Luthers, Frankf. und Leipzig 1706. S. 358.) Ausgegeben ward das Werk am Tage der Uebergabe der Augsb. Conf. den 25. Juni 1580.

Dieses ift vom deutschen Texte zu verstehen (f. ben vollständ. Titel in ben litterar. Nachweisungen), und es ist hinsichtlich bessen zu bemerken, daß die Exemplare von 1580 Berschiedenheiten zeigen, welche beweisen, daß nicht nur während des Drudes Beränderungen vorgenommen wurden, sondern daß auch mehrere Auflagen in diesem Jahre geschahen. Feuerlein (Bibl. symb. od. Riedorer) zählt sieben Ausgaben vom 3. 1580 auf, und es fragt fich nun, welches die ed. princ. sei, sowie ob nicht diese fieben Ausg. mit Rudficht darauf, daß schon während des ersten Druckes um eingeschlichener Unrichtigkeiten willen Veränderungen vorgenommen wurden, sich auf eine geringere Anzahl zurückführen laßen, da doch nicht anzunehmen ift, daß in nicht ganz zwei Jahren ein so umfagendes Werk so oft neu aufgelegt worden sein sollte. Mit Recht macht Köllner (S. 562), welchem wir, wie auch Francke (III. Prolegg. p. XII.), folgen, das Zeugnis von Chemnitz geltend, welcher nur von zwei Ausgaben weiß, nämlich von der ersten, barin bas pudendum erratum (f. Berzeichn. der Lesarten) befindlich, und von einer editio altera Dresdensis, in welcher diese Stelle verbeßert worden sei. Chemnit würde gewis, wenn es noch weitere selbständige Ausgaben gegeben hätte, biefe erwähnt haben. Eben fo fpricht auch hutter, Cone. conc. p. 209 b., nur von zwei Ausgaben, als Unterschied beider den Mangel der Kurpfälzischen Unterschriften in der ersten anführend. Alle Beränderungen, welche an ben von Feuerlein aufgezählten sieben Exemplaren sich finden, können füglich als Beränderungen einzelner Bogen von zwei Ausgaben und fo Dr. 27 und 28 als zur ersten, Nr. 29 bis 33 als zur zweiten gehörig erklärt werden. Die Kennzeichen ber ed. princ. sind aber folgende: 1) jenes pudendum erratum fol. 241 b.; 2) fol. 381 a. (Berz. der Lesart.) werden 25 Jahre gerechnet, später 30; 3) fol. 269 a. wird Art. XX der Augsb. Sonf. nach der deutschen Ausg. von 1531 4. angesührt (Berz. der Lesarten); 4) das Trau= und Tausbüchlein ift darin enthalten oder, wo es sehlt, hat das letzte Blatt des kl. Katech. die Seitenzahlen 169, 170, 171, 172, 173 zugleich, um die Gleichheit derselben mit den schon ausgegebenen Exemplaren zu erhalten; 5) das Latein ist mit Eurswichrift gedruckt; 6) der Catal. testim. hat den Namen Appendix (f. S. CXI); 7) am Ende des Buches nach den Unterschriften solgt ein besonderes Blatt, worauf oben der Spruch Ps. 9, 1. 2, dann ein Holzschnitt, auf welchem in einem Kreise die Namen der Drucker Matthes Stöckel und Gimel Bergen 1579 stehen, welche unten in dieser Weise wiederholt werden: Gedruckt zu Drestden im Chursfürstl. Sechs. Hoselager durch Matthes Stöckel und Gimel Bergen M.D.LXXIX. (Einige Exemplare haben durch Drucksehler MDLXXXI.)

Ueber die ff. Ausgaben siehe die Litteratur S. XIII f.

Die erste lateinische Ausgabe hatte Selnecker schon im J. 1580 erscheinen laßen. Da er den Titel aus dem deutschen Concordienbuche entnahm, so enthält derselbe die hier unrichtige Angade: Communi consilio et mandato eorundem Electorum, Principum ac Ordinum Imperii. Denn weil der Text der Augsd. Conf. nach der Octavausg. von 1531 gegeben war, und auch die Uebersetzungen der übrigen symbolisschen Bücher mehr oder weniger Fehler hatten, wie das in der Einleitung und im Berzeichnisse der Lesarten an den betr. Orten nachgewiesen ist, so wurde diese erste lateinische Ausgabe nicht anerkannt, und Selnecker nuchte bei der zweiten, eigentlich und allein authentischen von 1584 bekennen (Postsatio p. 754 sq.): Antea publicatus est Liber Concordiae latine, sed privato et festinanti instituto cet. Eine latein. Ausg. von 1581, wie man früher aus Berwechslung mit Seln. Ausg. der Form. Conc. von diesem Iahre glaubte, gibt es nicht.

#### Erster Anhang.

#### Die fachfifden Difitationsartitel.

So wie der erste Arpptocalvinismus in Sachsen zur Concordienformel, so gab der zweite Anlaß zu den Bisitationsartikeln. Bald nach dem Tode des Kurfürsten August (11. Febr. 1586) unter ber Regierung Christians I. kant es dahin, daß bie Abschaffung der Concordienformel in Sachsen mindestens versucht\*, der Expreismus aufgehoben, die Einführung eines neuen fruptocalvinistischen Katechismus, verfaßt von David Steinbach und Joh. Salmuth, und einer verfälschten Bibelausgabe geschahe, und verboten ward, den Calvinismus auf der Kanzel zu widerlegen. Es war dies das Werk des Kanzlers Nik. Crell, welchen insbefondere der Gen.= Sup. Pierius, der Hofpred. Joh. Salmuth und der Paftor Christoph Gundermann (zu St. Thomas in Leipzig) unterstützten. Christian I. ahnte zwar etwas von biesen Umtrieben \*\*, sahe aber nicht klar und war völlig in ben Händen seines Kanzlers. Da er schon am 25. September 1591 starb und sein Sohn Christian II. erst im neunten Jahre stund, so übernahm die Regierung von Kursachsen als Administrator Herzog Friedrich Wilhelm und dieser berief sogleich im Febr. des nächsten Jahres einen Landtag nach Torgan, beffen wichtigste Folge eine von der Landschaft bean= tragte General = Visitation ber Kirchen und Schulen zur Unterdrückung des Kruptocalvinismus war.

Zu diesem Ende hatten die zur Bistation verordneten Theologen, Dr. Mart. Mirus, Dr. Georg Mylius, Dr. Aegid. Hunnius, Dr. Burchard Hebardus, Dr. Josua Lonerus und M. Bolfg. Mamphrasius eine Schrift zu entwersen, welche die Hauptpunkte, um die es sich dabei handelte, enthalten sollte. Die Bistation begann 1592 am 8. Sonntag nach Trinitatis unter Zugrundelegung der von den genannten Theologen versähren Schrift, die 1593 unter solgendem Titel gedruckt wurde: Distation Artikel im gangen Churkraiß Sachsen. Samt derer Calvinisten Negativa und Gegenlehre, und die Form der Subscription, welchergestalt dieselbe beyden Partheien sich zu unterschreiben sind vorgelegt worden.

Diese Bistations = Artikel nußten dem Erlaß des Administrators vom 6. März 1594 zusolge von allen Kirchen = und Schuldienern unterschrieben werden und gelten seitdem in Sachsen für eine symbolische Schrift. Es sind an der Zahl vier, von denen der erste vom heiligen Nachtmahl, der zweite von der Person Christi, der dritte von der heiligen Tause und der vierte von der Gnadenwahl und ewigen Vorsehung Gottes in der Weise handelt, daß zuerst die reine

<sup>\*</sup> Böllig abgeschafft, wie Augusti in der histor. krit. Einkeitung zu den beiden Hauptkatech. 2c. angibt, wurde sie nicht, doch ist richtig, daß in einem kursürst. Ausschreiben nur die drei Hauptspmb., die A. Conf. und die beiden Katech. Luthers als Normalbücher genannt wurden. S. Hutter, Conc. conc. cap. XLIX, p. 327 sqq.

<sup>\*\*</sup> Er sagte: Es kommt mir fur, meine Geistlichen gehen mit unrichtigen handeln um und wollen mir falsche Lehre in mein Cand einführen. Romm ich darbinter, so sollen sie innen werden, daß ich ihnen schärffer sein und besser Iohnen wolle, denn mein herr nater tethan hat.

Lehre, sobann die Gegenlehre in kurzen Gätzen nach Art ber Epitome ber

Concordienformel vorgetragen wird.

Der Grundlage nach find dieß dieselben Artikel, über welche D. Jak. Andrea auf dem 1586 zu Mömpelgart gehaltenen Colloquium mit Theodor Beza disputirte. nur daß, wie es der damalige Zweck erforderte, alles übrige weggelagen wurde, was nicht eben zum Dogma geborte, so insbesondere die Sätze von den Bilbern. Einrichtung und Schmuck ber Rirchen und andern äußerlichen Dingen.

Siehe über bieselben: Gründliche Berantwortung der vier ftreitigen Artikeln, wie dieselbigen inn Thosos und Antithosos fürzlich verfaßet und in jüngst verrichteter Chursächs. Bisitation zu underschreiben vorgelegt worden, gestellet durch die zu er= meldter Bisitation verordneten Theologen. Leipzig, 1593. 8.

Aegydii Hunnii Widerlegung des Calvinischen Büchleins, so wider die zur Bissitation der Chursächs. Kirchen und Schulen verfaste vier Artikel ausgesprengt worden,

gebruckt durch Matthes Welack. 1593. 8.

Dazu die über dieselben 1607 von Dr. Friedr. Balduin und 1662 von Dr. Dan. Henrici zu Leipzig gehaltenen Disputationen und Dr. Frid. Rappolti Introductio in articulos visitat. (in besf. opp. theol. p. 871).

#### Zweiter Anhang.

### Die Corpora Doctrinae,

als fruhere Sammlungen symbolischer Schriften.

Das Concordienbuch war nicht die erste Sammlung von Bekenntnisschriften in der lutherischen Kirche. Mancher derselben ist bereits in den Einleitungen, sodann in dem Berzeichnis der Lesarten Erwähnung geschehen. Man nannte sie Corpora doctrinae und wir wollen hier noch ein Berzeichnis berselben in chronologischer Ord= nung anfügen.

- 1) Philippicum. Corpus Doctrinae Christianae, das ift, gange Summa der rechten wahren Christlichen Lehre des heil. Evangelii — in etliche Biicher verfast durch den Chrenwirdigen Herren Philippum Melanchthonem. Leipzigk. a. 1560. Fol. beutsch, 1561. latein. (bei M. Ern. Bögelin.) Enthält nach ber Vorrebe Mel. vom 29. September 1559 und den drei oekum. Symb.: 1) Aug. Conf. (nach den verand. Ausa, von 1533 und 1540). 2) Apol. A. C. 3) Repetitio A. C. 4) Phil. Mel. Loci Theol. 5) ejusd. Exam. Ordinandorum. 6) ejusd. Responsio ad artic. Bavaricos. 7) ejusd. Refutatio Serveti; und heißt auch zum Unterschiede vom Corp. Thuring. - Corp. Misnicum over Wittenbergense.
- 2) Pomeranum. Corp. doctrinae Christ., welker schal up unser Bar= mins, Jo. Fridrich zc. Herthoge tho Stettin, Pomern zc. Börordening un alle Bomersche Kerken, samt ber Biblien und Tomis Lutheri, tho nütte der Parherrn unde Kerkendener gekofft, vorwaret unde demfülvigen gemeth (gemäß) geleret werden. Mittemberg, 1565, fol.

Ift ein Abdruck des vorhergehenden, worin neben Melanchthons auch ff. Schriften Luthers sich befinden: 1) der kleine und 2) der große Katech. 3) die Schmalk. Art. (nach der Ausg. von 1538). 4) etl. Bedenken Luthers teutsch gestellt auf den Reichstag zu Augsb. 1530. 5) ein Bedenken auf den Tag zu Schmalk. am 1. März 1540. 6) das Bekenntnis des Glaubens Lutheri a. 1529. Hierauf folgt in spät. Ausg. ein doppelter Anhang, welcher 1) fünf Schriften Luthers gegen Carlstadt, Zwingli, Dekolamp. und 2) das pommersche Bekenntnis vom J. 1593 (meist aus der Concordiensormel) enthält.

3) Brunsuic. — Corpus Doctrinae Christ. — Braunschweig, mit einer Vorrede

des Raths daselbst vom 30. Oct. 1563. 4. (Sehr selten.)

Enthält 1) der erbarn Stadt Braunschweig christliche Ordnung — durch Joh. Bugenhagen, Pomer. 2) Augsb. Conf. 3) Apol., beide nach der Ausg. von 1531. 4. 4) Schmass. Art. 5) Erklärung aus Gottes Wort — fürnehmlich auf dren Art.: was das corpus doctrinae belanget, darbei man gedenckt zu bleiben; von der Condemnation streitiger Lehr=Puncten und Secten; von der bäpstlichen Jurisdiction, und daß er die unsern zu seinem vermeinten Concilio sich unterstehet zu berusen. — Der zweite dieser drei Art. handelt von den Osiandristen, Majoristen, Sacramentariis, Adiaphoristen und Synergisten. Verf. ist Ivach. Mörlin, unterzeichnet ist diese Schrift von 15 Theologen der Hansestädte.

- 4) Prutenicum auch Boruss. Repetitio Corporis Doctrinae Ecclesiasticae, Königsberg 1567 fol. faßt in sich 1) Wiederholung der Summa und Inhalt der rechten allgemeinen christlichen Kirchen-Lehre (in 9 Art. auf Herzog Albrechts Besehl von Joach. Mörlin und Mart. Chemnitz versaßt), 2) Augsb. Conf., 3) Apol. beide nach der Ausg. von 1530, 4) Schmalk. Art.
- 5) Thuringicum. Corp. Doctr. Christ. Das ist Summa der Christlichen Lere, aus den Schriften der Ap. und Proph., durch Dr. Mart. Luth. sonderlich und andere dieser Lande Lerer zusammen gefasset, wie dieselbigen in Unser Iohans Wilhelm Herzogen zu Sachsen, Landgraffen in Thür. 20. Fürstenthümern und Landen eintrechtig bekannt und geleret wird. Ihena, durch Christian Rhodingers Erben, 1570. fol.

Enthält 1) die vekum. Symb. 2) die Katech. Luthers. 3) die Augsb. Conf. nach der Ausg. von 1531. 4. u. 4) die Apologie derf., 5) die Schmalk Art. 6) Befenntnis des Glaubens der Landstende in Düringen 1549 (zur Zeit des Interims). 7) der Sächf. Hertzoge Confutationes der eingeschlich. Corruptelen, Secten und Irthümen a. 1559 (von Matth. Flacius, f. Salig Hit. der A. Conf. Th. 1. S. 651. Löscher hist. mot. Th. 2. S. 151). 8) Kurtze Bermahnung zur Beicht (mit der Bem. in der Borrede, daß diese zu dem gr. Katech. gehört hätte.)

- 6) Brandenburgieum. Die Augsburg. Conf. aus dem rechten Original, welches Kaif. Carolo V. auf dem Reichst. zu Augsb. 1530 übergeb. (aus der Mainzer Kanzlei f. S. LXXVI), der kleine Katech., Erklerung und kurzer Auszug aus D. Lutheri Schriften von fürnehmbsten Artickeln, auf Verordnunge Herrn Iohansen Georgen Churfürst, vor die Kirchen in S. E. G. Landen, neben einer allgemeinen Agenden zusammengedruckt, Franksurt a. d. D. 1572. fol.
- 7) Wilhelminum. Corpus doetrinae, das ist, die Summa, Form und Borbilde der reinen Christlichen Lere. 1) Die 3 Haupt = Symbola. 2) Die Augsb. Conf a. 31. gedruckt. 3) Die Apologia. 4) Die Schmalt. Art. 5) Der kl. u. gr.

Katech. Lutheri, nach welcher Form man bissher in Kirchen und Schulen bes löbl. Hürstenthums Lüneburg geleret, auch sortan anderer Gestalt nicht geleret werden solle. Ullssen, 1576 sol. Mit Vorrede von Herz. Wilhelm d. d. Celle 5. Mai 1576 und bes Urbanus Rhegius Formulae caute loquendi cum Append. (von streitigen Urtikeln) lateinisch und beutsch.

8) Julium. — Corpus doctrinao — — Aus gnädiger Verordnung Herzog Julii für S. F. G. Kirchen und Schulen zusammengedruckt. Heinrichstadt. 1576. fol. Ganz gleichen Inhalt mit dem Wilhelm., nur daß es vor Urb. Rheg. Formul. noch eine "Doclaratio, Bericht von furnemen Art. der Lehre" hat.

Aussührlicher beschreiben biese Corpp. doctrinae: Feuerlein=Rieberer p. 3. nr. 1—26, Fabricius im 2. Th. historiae biblioth. suae, Walch, Introductio in libros eccl. luth. symb. p. 78—85 und ganz besonders Baumgarten in den Erläut. 2c. Anhang S. 247—282.



# CONCORDIA.

# יהוה

# Christliche wiederholete einmütige Bekenntnis

nachbenannter Churfürsten, Fürsten

und Stände Augsburgischer Confession und derselben zu Ende des Buchstunterschriebener Theologen

# Lehre und Glaubens.

Mit angeheffter

in Gottes Wort als der einzigen Richtschnur wohlgegründter Erklärung etlicher Artikel,

bei welchen nach D. Martin Luthers feligem Absterben Disputation und Streit vorgefallen.

Aus einhelliger Bergleichung und Befehl obgedachter Churfürsten, Fürsten und Stände derselben Landen, Kirchen, Schulen und Nachkommen 3 um Unterricht und Warnung in druck verfertiget.

# CONCORDIA.

Pia et unanimi consensu

repetita

# CONFESSIO FIDEI ET DOCTRINAE

Electorum, Principum et Ordinum Imperii atque eorundem Theologorum qui Augustanam Confessionem amplectuntur et nomina sua huic libro subscripserunt.

Cui ex Sacra Scriptura

unica illa veritatis norma et regula

# QUORUNDAM ARTICULORUM,

qui post Doctoris Martini Lutheri felicem ex hac vita exitum in controversiam venerunt.

#### SOLIDA

accessit

#### DECLARATIO.

Communi consilio et mandato

eorundem Electorum, Principum ac Ordinum Imperii et erudiendis
et monendis Subditis, Ecclesiis et Scholis suis

AD MEMORIAM POSTERITATIS

typis vulgata.

# Dorrede

au dem driftlichen Concordienbuche.

## PRAEFATIO

Electorum, Principum et Ordinum

Imperii

Augustanae Confessioni Addictorum.



Allen und jeden, denen dieses unser Schreiben zu lesen fürkommt, entbieten wir, die hernachbenannten der Augsburgischen Confession zugethane Churfürsten, Fürsten und Stände im heiligen Reich deutscher Nation, nach Erforderung eines jeden Standes und Würden, unsere gebührliche Dienst, Freundschaft, gnädigen Gruß und geneigten Wilspreichen

len, auch unterthänigste, untersthänige und willige Dienst und hiemit zu wißen:

Nachdem Gott der Allmächtige zu die= sen letzten Zeiten der vergänglichen Welt aus unermeßlicher Liebe, Gnade und Barmherzigkeit dem menschlichen Geschlecht das Licht seines heiligen Evangelii und allein seligmachenden Worts aus der abergläubischen päpstischen Finsternis, deutscher Nation, unserm geliebten Vaterland, rein, lauter und unverfälscht erscheinen und vor= leuchten lagen, und darauf aus göttlicher, prophetischer, apostolischer Schrift ein kurz Bekenntnis zusammen gefaßet, so auf dem Reichstag zu Augsburg Anno 1530 weiland Raiser Carolo dem Fünften hochlöb= lichster Gedächtnis von unsern gottseli= gen und christlichen Vorfahren in deutscher und lateinischer Sprach übergeben, für

Omnibus et singulis has nostras lecturis nos, qui iisdem nomina nostra subscripsimus, Augustanae Confessioni addicti Electores, Principes et Sacri Romani Imperii in Germania Ordines pro dignitate et gradu cuiusque nostra studia, amicitiam ac salutem cum officio coniunctam deferi-

mus et nuntiamus:

Ingens Dei Opt. Max. beneficium est, quod postremis temporibus et in hac mundi senecta pro ineffabili amore. clementia ac misericordia sua humano generi lucem evangelii et verbi sui, per quod solum veram salutem accipimus, post tenebras illas papisticarum superstitionum in Germania, carissima patria nostra, puram et sinceram exoriri et praelucere voluit. Et eam sane ob causam brevis et succincta confessio ex verbo Dei et sacrosanctis prophetarum et apostolorum scriptis collecta est, quae etiamin Comitiis Augustanis anno 1530 Imperatori Carolo Quinto excellentis memoriae a pientissimis maioribus nostris germanico et latino idioallen Ständen des Reichs dargethan und öffentlich durch die ganze Christenheit in der weiten Welt ausgebreitet worden und erschollen ist:

Als haben sich folgends zu solchem Be= kenntnis viel Kirchen und Schulen als bieser Zeit zum Shmbolo ihres Glaubens in benen fürnehmsten streitigen Artikeln wider das Papstthum und allerlei Rotten bekennet und darauf in christlichem, einmüthigem Verstand und ohne einigen Streit und Zweifel sich gezogen, berufen, und die darin begriffene und in göttlicher Schrift wohlbegründte, auch in den bewährten alten Symbolis furz verfaßte Lehre für den einigen alten und von der allgemeinen rechtlehrenden Kirchen Chryti gegläubten, wider bie l Retereien und Irrthumen erstrittenen und wiederholten Consens erkannt, fest und beständig gehalten.

Was aber bald auf den christlichen Abschied des hocherleuchten und gottseligen Mannes D. Martin Luthers in unserm geliebten Vaterland deutscher Nation für ganz gefährliche Läufte und beschwerliche Unruhen erfolget, und wie bei solchem forglichen Zustand und Zerrüttung des wohlgefaßten Regiments der Feind des menschlichen Geschlechts sich bemühet sei= nen Samen, falsche Lehre und Uneinigkeit, auszusprengen, in Kirchen und Schulen schädliche und ärgerliche Spaltung zu erregen, damit die reine Lehre Gottes Worts zu verfälschen, das Band der christlichen Lieb und Einmüthigkeit zu trennen und den Lauf des beiligen Evangelii biemate oblata et Ordinibus Imperii proposita, denique publice ad omnes homines christianam doctrinam profitentes adeoque in totum terrarum orbem sparsa ubique percrebuit, et in ore et sermone omnium esse coepit.

Hanc deinceps confessionem multae ecclesiae et academiae ut symbolum quoddam horum temporum in praecipuis fidei articulis praesertim controversis illis contra Romanenses et varias corruptelas doctrinae coelestis complexae sunt et defenderunt, et perpetuo consensu ad eam absque omni controversia et dubitatione provocaverunt. Doctrinam etiam in illa comprehensam, quam scirent et solidis scripturae testimoniis suffultam et a veteribus receptisque symbolis approbatam, unicum et perpetuum illum vere sentientis ecclesiae ac contra multiplices haereses et errores olim defensum, nunc autem repetitum consensum esse, constanter judicaverunt.

At vero ignotum nemini esse potest, statim posteaquam summa pietate praeditus et praestantissimus heros D. Martinus Lutherus rebus eximeretur humanis, dulcem patriam nostram Germaniam periculosissima tempora et rerum perturbationes gravissimas excepisse. In quibus sane difficultatibus et reipublicae ante florentis optimeque constitutae misera distractione hostis ille mortalium astute laboravit. ut semina falsae doctrinae et dissensiones in ecclesiis et scholis spargeret, dissidia cum offendiculo coniuncta excitaret, atque his suis artibus puritatem doctrinae coelestis corrumperet, vincuburch merklich zu verhindern und aufzushalten, und welcher Gestalt dahero die Widersacher der göttlichen Wahrheit Urssach genommen uns und unsere Schulen und Kirchen übel auszurusen, ihre Irsthum zu bemänteln, und die armen verstreten Gewisen vom Erkenntnis der reisnen evangelischen Lehre abzuwenden und desto williger unter dem päpstischen Ioch und Zwang, wie auch unter andern wider Gottes Wort streitigen Irrthumen zu halten, solches ist zwar männiglichen beswust, ofsendar und unverborgen.

Wiewohl wir nun nichts liebers gesehen und von dem Allmächtigen gewünscht und gebeten, benn daß unsere Kirchen und Schulen in der Lehre Gottes Worts, auch lieblicher, christlicher Einigkeit erhalten und wie bei Lebzeiten D. Luthers nach Anlei= tung Gottes Worts christlich und wohl angestellt und fortgepflanzt werden möch= ten: so ist doch gleicher Gestalt wie noch bei der heiligen Aposteln Leben in den Kirchen, darinnen sie das reine, lautere Wort Gottes selbst gepflanzet, burch falsche Lehrer verkehrete Lehre eingeschoben worden, also auch über unsere Kirchen um unserer und der undankbaren Welt Unbuffertigkeit und Sünde willen verhänget morben.

Derwegen wir denn uns unsers von Gott besohlenen und tragenden Amts ersinnert und nicht unterlaßen haben unssern Fleiß dahin anzuwenden, damit in unsern Landen und Gebieten denselben darin eingeführten und je länger je mehr

lum caritatis christianae et pium consensum solveret, sacrosancti evangelii cursum maiorem in modum impediret et retardaret. Notum etiam universis est, qua ratione hostes veritatis coelestis inde occasionem arripuerint, ut ecclesiis et academiis nostris detraherent, suis erroribus integumenta invenirent, pavidas errantesque conscientias a puritate doctrinae evangelicae abstraherent, ut illis in ferendo et tolerando iugo servitutis pontificiae et amplectendis reliquis etiam corruptelis cum verbo Dei pugnantibus obsequentioribus uterentur

Nobis profecto nihil vel gratius accidere poterat, vel quod majore animorum contentione et precibus a Deo Opt.Max.petendumiudicaremus, quam ut nostrae et ecclesiae et scholae in sincera doctrina verbi Dei ac exoptata illa et pia animorum consensione perseverassent et, quod Luthero adhuc superstite fiebat, pie et praeclare secundum regulam verbi Dei institutae et propagatae ad posteritatem fuissent. Animadvertimus autem, quemadmodum temporibus Apostolorum in eas ecclesias, in quibus ipsi evangelium Christi plantaverant, per falsos fratres corruptelaeintroductaefuerunt, ita propter nostra peccata et horum temporum dissolutionem tale quid irato Deo contra nostras quoque ecclesias permissum.

Quare nostri officii, quod divinitus nobis iniunctum esse novimus, memores in eam curam diligenter nobis incumbendum existimamus, ut in provinciis et ditionibus nostris falsis dogmatibus, quae ibi sparsa sunt et subinde einschleichenden falschen verführischen Lehren gesteuert, und unsere Unterthanen auf rechter Bahn der einmal erkannten und bekannten göttlichen Wahrheit erhalten und nicht davon abgeführt werden möch-Inmaken dann unsere löbliche Vorfahren und zum Theil wir auch derwegen uns zu dem Ende mit einander zu Frankfurt am Main des 1558. Jahrs bei ber bamals fürgestandenen Gelegen= heit des gehaltenen Churfürstentages eines Abschieds und dahin verglichen, daß wir in einer gemeinen Versammlung zu Hauf kommen und von etlichen Sachen, bie von unsern Widerwärtigen uns und unsern Kirchen und Schulen zum ärgsten gedeutet worden, nothdürftlichen und freundlichen uns unterreden wollten.

Darauf dann folgends unsere selige Vorfahren und zum Theil wir uns gegen der Naumburg in Thüringen zusammen gethan, mehrgebachte Augsburgische Confession, so Raiser Carl dem Fünften in der großen Reichsversammlung zu Augsburg Anno 1530 überantwortet, an die Hand genommen, und solch christlich Bekenntnis, so auf das Zeugnis der unwandelbaren Wahrheit göttliches Worts gegründet, damit künftiglichen auch unsere Nachkommen für unreiner, falscher und bem Wort Gottes widerwärtiger Lehre, soviel an uns, zu warnen und zu ver= wahren, abermals einhelliglichen unterschrieben, und solchergestalt gegen der röm. kaif. Majestät, unserm allergnädig= sten Herrn, und sonsten männiglichen bezeugt und dargethan, daß unser Gemüth und Meinung gar nicht wäre einige an-

magis magisque sese quasi in consuetudinem et familiaritatem hominum insinuant, occurratur et imperio nostro subiecti in recta pietatis via et agnita et hactenus constanter retenta defensaque veritate doctrinae coelestis perseverent, nec ab ea se abduci patiantur. Qua sane in repartim antecessores nostri laudatissimi, partim nos elaborare studuimus, quum anno Christi 1558 Francofurti ad Moenum oblata comitiorum, quae tum ab Electoribus habebantur, occasione communibus votis in eam sententiam itum est, peculiarem et communem conventum habendum esse in quo de iis rebus, quae ab adversariis ecclesiis et academiis nostris odiose per calumniam obiicerentur, solide et familiariter tamen inter nos ageretur.

Et quidem post deliberationes illas antecessores nostri piae excellentisque memoriae, et partim etiam nos Numburgi in Thuringia congressi sumus. Et tum Augustanam confessionem, cuius iam aliquoties meminimus, Imperatori Carolo Quinto in frequentioribus illis imperii comitiis Augustae anno 1530 habitis oblatam in manus sumsimus, et piae illi confessioni, quae solidis testimoniis immotae ac in verbo Dei expressae veritatis superstructa est, tum una mente omnes subscripsimus. Videlicet ut ea ratione posteritati consuleremus et, quantum quidem in nobis erat, auctores et monitores essemus ad vitanda falsa dogmata quae cum verbo Dei pugnarent. Idque eo consilio fecimus, ut et apud Caesaream Maiestatem Dominum nostrum clemendere oder neue Lehre anzunehmen, zu ver= theidigen oder auszubreiten, sondern bei ber zu Augsburg Anno 1530 einmal erkannten und bekannten Wahrheit vermittelst göttlicher Verleihung beständig zu verharren und zu bleiben, der Zuversicht und Hoffnung, es sollten nicht allein da= burch die Widersacher der reinen evangeli= schen Lehre von ihrem erdichten Lästern und Verunglimpfung wider uns abgeftanben, und andere gutherzige Leute durch folche unsere wiederholete und repetirte Bekenntnis erinnert und angereizet worben sein, mit besto mehrerm Ernst ber Wahrheit des allein seligmachenden gött= lichen Worts nachzuforschen, beizupflichten und zu ihrer Seelen Heil und ewigen Wohlfahrt dabei ohne einige fernere Dis= putation und Gezänk christlich zu bleiben und zu verharren.

Wir haben aber bessen allen ungeacht nicht ohne Beschwerung erfahren müßen, baß diese unsere Erklärung und Wiederholung unserer vorigen driftlichen Bekenntnis bei den Widersachern wenig geachtet, noch hiedurch wir oder unsere Kirden der ausgesprengten beschwerlichen Nachreden erledigt, sondern von den an= bern, unser und unserer driftlichen Religion widerwärtigen und irrigen Opinions-Verwandten, auch solche wohlmeinende Handlung nachmals dahin verstanben und gedeutet worden, als sollten wir unsers Glaubens und Religionsbekennt= nis so ungewis sein und dasselbe so viel und oft verändert haben, daß weder wir noch unsere Theologen wißen mögen, welches die rechte und einmal übergebene Augs=

tissimum, deinde in universum apud omnes testificatio sempiterna extaret, nunquam in animum nos induxisse, novum aliquod et peregrinum dogma vel defendere vel spargere velle, sed cupere, eam veritatem, quam Augustae anno 1530 professi sumus, Deo nos iuvante, constanter tueri ac retinere. Fuimus etiam in spem non dubiam adducti, fore. ut ea ratione non solum ii, qui puriori doctrinae evangelicae adversantur. a confictis criminationibus et accusationibus abstinerent, sed alii etiam boni et cordati homines hac nostra iterata et repetita confessione invitarentur, ut maiori studio et cura veritatem coelestis doctrinae (quae sola nobis ad salutem ductrix est) quaererent et investigarent, et in ea, saluti animae ac aeternae felicitati suae consulturi, repudiatis in posterum omnibus controversiis et disceptationibus acquiescerent.

Sed non absque animi perturbatione certiores facti sumus, hanc nostram declarationem ac repetitionem illam piae confessionis apud adversarios parum admodum ponderis habuisse, nec nos et ecclesias nostras calumniis praeiudiciorum, quae contra nos illi in vulgus sane gravissima sparserant, liberatas. Esse etiam ab adversariis verae religionis ea, quae nos optimo animo et consilio fecimus, in eam partem accepta, perinde ac si ita incerti de religione nostra essemus eamque toties in alias atque alias formulas transfuderimus, ut nec nobis nec theologis nostris constaret, quae illa olim Augustae Imperatori oblata confessio esset. Haec adversariorum commenta multos bonos

burgische Consession sei; burch welch unsgegründet Borgeben viel frommer Herzen von unsern Kirchen und Schulen, Lehre, Glauben und Bekenntnis abgeschreckt und abgehalten worden. Dazu auch dieser Unsrath kommen, daß unter dem Namen vielsgedachter Augsburgischen Consession die widerwärtige Lehre vom heiligen Sacrasment des Leibs und Bluts Christi und andere irrige Opinionen hin und wieder in Kirchen und Schulen eingeschoben worden.

Wann benn solches etgliche gottfürch= tige, friedliebende und gelehrte Theologen vermerkt und wohl gesehen, daß diesen falschen Verleumdungen und den täglich weiter einreißenden Religionsstreiten beker nicht zu begegnen, denn so die eingefalle= nen Spaltungen von allen streitigen Artikeln gründlich und eigentlich aus Gottes Wort erklärt, entschieden und falsche Lehre ausgesetzt und verworfen, die göttliche Wahrheit aber lauter bekennet, dadurch den Widersachern mit beständigem Grunde ber Mund gestopft und den einfältigen frommen Herzen richtige Erklärung und Anleitung fürgestellt würde, wie sie sich in solchen Zwiespalt schicken und künftig= lich burch Gottes Gnade für falscher Lehre bewahret werden möchten.

So haben obgedachte Theologen sich ansänglich durch aussührliche Schriften aus Gottes Wort gegen einander deutlich und richtig erkläret, welchergestalt mehrsgedachte ärgerliche Spaltungen ohne Verzückung der göttlichen Wahrheit beigelegt und aufgehoben und dadurch den Widerssachern aller gesuchter Schein und Ursach zu lästern abgestricht und benommen wers

ab ecclesiis, scholis, doctrina, fide et confessione nostra absterruerunt et abalienaverunt. Ad haec incommoda id etiam accessit, quod sub praetextu Augustanae Confessionis dogma illud pugnans cum institutione sacrae coenae corporis et sanguinis Christi, et aliae etiam corruptelae passim et in ecclesias et in scholas introducerentur.

Quae omnia quum nonnulli pii, pacis et concordiae amantes, praeterea etiam docti theologi animadvertissent, iudicarunt, calumniis illis et subinde magis magisque crescentibus dissidiis in religione rectius occurri non posse quam si controversi articuli ex verbo Dei solide accurateque declararentur et explicarentur, falsa dogmata reiicerentur et damnarentur, contra autem divinitus tradita veritas diserte et luculenter proponeretur; ut qui sibi persuaderent, hac ratione et adversariis silentium imponi, et simplicioribus et piis viam ac rationem certam demonstrari posse, quomodo porro in his se dissidiis gerere et in posterum etiam, divina adiuti gratia, corruptelas doctrinae vitare possent.

Principio igitur theologi scripta quaedam hac de re, eaque satis prolixa et verbo Dei desumta inter se communicarunt, quibus diserte et dextre ostenderunt, quomodo controversiae illae cum offensione ecclesiarum coniunctae absque ulla veritatis evangelicae iactura sopiri et tolli e medio possent; ita enim futurum, ut adversariis occasiones

ben könnte. Endlich auch die streitigen Artikel vor die Hand genommen, in Gotstess-Turcht betrachtet, erwogen, erklärt, und wie die christlichen Spaltungen zu entscheisden in eine Schrift versaßet.

Und als uns zum Theil von solchem christlichen Werk Bericht einkommen, has ben wir darob nicht allein ein gutes Gesfallen gehabt, sondern dasselbe auch mit christlichem Ernst und Sifer zu befördern uns von wegen unsers tragenden und von Gott besohlenen Amts schuldig geachtet.

et praetextus ad calumniam quaesiti praeciderentur et eriperentur. Postremo articulos controversos, in manus sumtos, accurate et religiose perpenderunt et declararunt, adeoque scripto quodam peculiari complexi sunt, qua via ac ratione dissidia illa exorta recte et pie componi possent.

Nos autem de hoc pio theologorum proposito facti certiores, non modo id probavimus, sed magno etiam studio ac zelo pro ratione muneris et officii divinitus nobis commissi promovendum nobis esse iudicavimus.

Und bemnach Wir, der Churfürst zu Sachsen 2c., mit Rath und Zuthun etlicher unserer Religions-Verwandten Churund Fürsten zu Befürderung der christlichen Lehrer Einigkeit etzliche fürnehme, unverbächtige, wohlerfahrne und gelehrte Theologen gen Torgau ber wenigern Zahl im sechs und siebenzigsten Jahr zusammen berufen, welche sich mit einander von den streitigen Artikeln und der jetzt angezoge= nen berhalben gefaßten schriftlichen Bergleichung christlich unterredet und mit Anrufung Gottes des Allmächtigen zu seinem Lob und Ehre endlichen mit gutem Bedacht und sorgfältigem Fleiß durch besondere Gnade des heiligen Geistes alles, so hiezu gehörig und nothwendig, in gute Ordnung zusammengefaßet und in ein Buch gebracht haben, welches hernach etlichen vielen der Augsburgischen Confession verwandten Churfürsten und Ständen zugesandt und begehret worden, daß ihre Liebden und sie

Ac proinde nos Dei gratia Dux Saxoniae, Elector cet. de consilio quorundam etiam aliorum Electorum et Principum in religione nobiscum consentientium, ad provehendum pium illud inter doctores ecclesiae concordiae institutum, eximios quosdam minimeque suspectos, exercitatos etiam et singulari eruditione praeditos theologos Torgam anno septuagesimo sexto evocavimus. Hi cum fuissent congressi, de articulis controversis et scripto pacificationis, cujus paulo ante meminimus, religiose inter se contulerunt. Et quidem primum precibus piis ad Deum Opt. Max. eiusque laudem et gloriam susceptis, cura deinde et diligentia singulari (iuvante eos domini Spiritu gratia sua) omnia ea, quae ad hanc deliberationem pertinere et requiri videbantur, optimo convenientissimoque ordine scripto quodam complexi sunt. Is postea liber dasselbige durch ihre vornehme Theologen mit besonderm Ernst und christlichem Eiser durchlesen, hin und her erwägen, darauf ihre Erklärungen und Consuras in Schriften versaßen laßen und uns darüber alstenthalben ihr rathsames Bedenken ohne Scheu zu erkennen geben wollten.

Nachbem nun solche erholete Iudicia und Bebenken eingebracht und in denselben allerhand christliche, nothwendige und nühliche Erinnerungen geschehen, welchersgestalt die in der überschickten Erklärung begriffene christliche Lehre wider allerlei gefährlichen Misverstand mit Gottes Wort verwahrt werden könnte, damit unter dersselben künftiglich nicht unreine Lehre verssteckt, sondern eine lautere Erklärung der Wahrheit auch auf unsere Nachkommen gebracht werden möchte, als ist daraus letztlich odberührt Buch der christlichen Concordien, wie hernach folget, versertiget worden.

Darauf unter uns etliche, dieweil es bei uns allen aus sonderbaren verhinderslichen Ursachen, wie auch bei etlichen ans dern mehr Ständen noch zur Zeit nicht vorgenommen werden mögen, dasselbige ferner allen und jeden unserer Lande und Gedieten Theologen, Kirchens und Schulsdienern von Artikeln zu Artikeln vorlesen und sie zu fleißiger und ernstlicher Betrachstung der darinnen begriffenen Lehre erinsnern und ermahnen laßen.

praecipuis nonnullis Augustanam Confessionem profitentibus Electoribus et Principibus ac Ordinibus transmissus est, et petitum, ut ipsi, adhibitis praestantissimis et doctissimis theologis, sollicita cura et pio zelo eum legerent, diligenter examinarent et suam de eo sententiam et censuram scriptis comprehenderent, et postremo de omnibus et singulis iudicium suum eiusque rationes exponerent.

Has ergo censuras cum accepissemus, multas in iis pias et utiles commonefactiones invenimus, quomodo transmissa illa declaratio sincerae doctrinae christianae contra corruptelas ac depravationes sacrarum literarum testimoniis muniri et confirmari posset, ne forte progressu temporis sub eius praetextu impia dogmata occultarentur, sed sincere veritatis minime fucata declaratio ad posteritatem transmitteretur. Ex his ergo, quae optime meditata ad nos pervenerant, liber iste piae concordiae, de quo diximus, compositus et ea forma, qua subiicietur, absolutus est.

Deinceps ex nostro ordine quidam (neque enim nos omnes, ut et alii nonnulli, hoc tempore certas ob causas, quae obstabant, id facere poteramus) librum hunc omnibus et singulis nostrarum regionum et ditionum theologis, ecclesiae et scholarum ministris articulatim et distincte recitari, et ipsos ad diligentem accuratamque considerationem earum doctrinae partium, quae in illo continentur, excitari curavimus.

Und nachdem sie die Erklärung der ein= gefallenen Zwiespaltungen zuvörderst bem Worte Gottes und dann auch der Augsburgischen Confession gemäß und gleichförmig befunden, als haben sie, benen es obgehörter Maßen vorgelegt worden, mit erfreuetem Gemüth und herzlicher Danksagung gegen Gott ben Allmächtigen bies Concordienbuch für den rechten christlichen Verstand der Augsburgischen Confession freiwillig und mit wohlbedachtem Muth angenommen, approbirt, unterschrieben und solches mit Herzen, Mund und Hand öffentlich bezeuget. Derwegen dann auch dieselbe christliche Vergleichung nicht allein etlicher wenig unserer Theologen, sondern ingemein aller und jeder unserer Kirchenund Schuldiener in unseren Landen und Bebieten einmüthiges und einhelliges Befenntnis heißt und ift.

Dieweil dann nun die vorgemeldten unserer löblichen Vorfahren und unsere zu Frankfurt am Main und Naumbura aufgerichte und wohlgemeinte Abschiede nicht allein das begehrte Ende der christ= lichen Einigkeit nicht erreicht, sondern die= selbe auch von etlichen zu Bestätigung ihrer irrigen Lehre haben wollen angezo= gen werden, da doch in unser Gemüth und Herz nicht kommen, daß wir durch dieselbigen einige neue, falsche oder irrige Lehre einführen, beschönen, bestätigen oder von der Anno 1530 übergebenen Augs= burgischen Confession im geringsten abweichen wollten, und wir, so viel unser bei oberwähnter Naumburgischen Handlung gewesen, uns damals vorbehalten und erboten haben, wenn unser Bekennt= nis von jemand fünftig angefochten oder zu welcher Zeit es die Nothdurft erfodern

Cum ergo illi declarationem controversorum articulorum congruere imprimis quidem cum verbo Dei, deinde Augustana Confessione animadverterent, promtissimo animo et testificatione suae erga Deum gratitudinis hunc concordiae librum, ut piam & genuinam sententiam Augustanae Confessionis exprimentem, ultro et quidem accurate meditatum et consideratum receperunt, approbarunt eique subscripserunt, et de eo corde, ore et manu palam testati sunt. Quare pia illa pacificatio non solum paucorum quorundam nostrorum theologorum, sed in universum omnium et singulorum ecclesiae ministrorum et ludimoderatorum in nostris provinciis et ditionibus consentiens et concors confessio et vocatur et perpetuo erit.

Quia vero nostrae et praeclari nominis antecessorum nostrorum primum Francofurti ad Moenum, deinde Numburgi pio et sincero animo susceptae et scriptis comprehensae conventiones non modo eum, qui expetebatur, finem et pacificationem non sunt assecutae, sed ex iis etiam a quibusdam patrocinium erroribus et falsis dogmatibus quaesitum est, cum tamen nobis ne in mentem quidem unquam venerit, hoc nostro scripto vel novum aliquod et falsum doctrinae genus introducere, integumentis commendare, confirmare, vel in minimis etiam a Confessione illa anno 1530 Augustae exhibita discedere, quin potius, quotquot nostrum actionibus Numburgicis illis interfuimus, tum etiam id integrum nobis reservavimus et promisimus insuper, ut

würde, daß wir derwegen fernere Ausfüh= rung thun wollten: so haben wir uns zu endlicher Erklärung unsers Gemüths nu= mehr gedachten Buchs der Concordien und Wiederholung unsers driftlichen Glaubens und Bekenntnis christlichen vereiniget und verglichen. Und damit sich durch un= serer Widersacher ungegründte Verleum= dung, als sollten wir selbsten nicht wißen, welches die rechte Augsburgische Confes= sion wäre, niemand dörfte irre machen lagen, sondern die, so jeto leben, sowohl als unsere liebe Nachkommen eigentlich und gründlich möchten bericht werden und endliche Gewisheit haben, welches dieselbe christliche Confession, dazu sich bis anhero wir und die Kirchen und Schulen unserer Lande jederzeit bekannt und berufen, sei: haben wir in demselben nach dem reinen, unfehlbaren und unwandelbaren Wort Gottes uns einig und allein zu der Augs= burgischen Confession, so Raiser Carolo dem Fünften Anno 1530 in der großen Reichsversammlung zu Augsburg überge= ben, wie die in unserer seligen Vorfahren, welche dieselbige Kaiser Carolo dem Fünften auf jetztgemeldeten Reichstage selbsten überantwortet, Archiven vorhanden gewe= sen, und hernach mit dem rechten, dem Raiser übergebenen Original, so in des beiligen Reichs Berwahrung geblieben, durch wohlbeglaubte Leute mit großem Fleiß collationirt, und hernach beide das lateinische und deutsche Eremplar allent= halben gleicher Meinung befunden, und zu keiner andern bekennen wollen; auch der Urfach solche damals übergebene Confession dieser nachfolgenden unserer Er= flärung und Concordienbuch einverleiben laken, auf daß männiglich seben möge,

si quid successu temporis in nostra Confessione desideraretur, aut quoties id necessitas postulare videretur, nos porro omnia solide et prolixe declaraturos esse. Ideoque hanc ipsam ob causam in hoc libro concordiae declarationem constantis et perpetuae voluntatis nostrae et repetitionem christianae fidei et confessionis nostrae magno et pio consensu elaboravimus. Ideo ne adversariorum nostrorum calumniis de ingenio suo confictis. quibus iactant ne nobis quidem constare, quae sit vera et gennina illa Augustana Confessio, aliqui se turbari sinant, sed et ii, qui nunc in vivis sunt, et posteritas etiam diserte et firmiter doceatur ac certior reddatur, quaenam illa pia confessio sit, quam et nos et ecclesiae ac scholae nostrarum ditionum omnibus temporibus professae et amplexae fuerint: post sinceram et immotam verbi Dei veritatem solam primam illam Augustanam Confessionem Imperatori Carolo V. anno 1530 in celebribus illis Comitiis Augustanis exhibitam, (solam dicimus) nec ullam aliam, amplecti nos velle luculenter testamur, cuius exempla in archivis Antecessorum nostrorum excellentis memoriae, qui ipsi Carolo V, in Comitiis illis eam exhibuerunt, reposita, per fide dignos homines, ne quid ad accuratissimas rationes diligentiae in nobis desideraretur, cum eo, quod Imperatori ipsi exhibitum est et in Sacri Rom. Imp. archivo asservatur, conferri voluimus, et certi sumus nostra et latina et germanica exempla per omnia sibi conformi sententia indaß wir in unsern Landen, Kirchen und Schulen keine andere Lehre zu gedulden gemeinet, denn wie dieselbe zu Augsburg Anno 1530 durch mehrgedachte Churfür= sten, Fürsten und Stände einmal bekannt worden. Dabei wir auch, vermittelst der Gnade Gottes, bis an unser seliges Ende gedenken zu verharren, und vor dem Richterstuhl unsers Herrn Jesu Christi mit fröhlichem, unerschrockenem Herzen und Gewißen zu erscheinen. Und verhoffen bemnach, es werden hinfüro unsere Wibersacher unser, auch unserer Kirchen und derselben Diener mit den beschwerlichen Auflagen verschonen, da sie fürgeben, als ob wir unsers Glaubens ungewis seien, und deswegen fast alle Jahr oder Monat eine neue Confession machen sollten.

Was bann bie andere Edition der Augsburgischen Confession anlanget, deren auch in der Naumburgischen Handelung geschehen, weil wir besunden, und männiglich offendar und unverdorsgen ist, daß sich etliche unterstanden die Irrthum vom heiligen Abendmahl und andere unreine Lehre unter den Worten derselbigen andern Edition zu verstecken und zu verbergen und solches in öffentlischen Schriften und ausgegangenem Druck den einfältigen Leuten einzubilden, ungesachtet, daß solche irrige Lehre in der zu Augsburg übergebenen Confession mit auss

vicem respondere. Qua etiam de causa confessionem illam tum exhibitam nostrae, quae his subiicietur, declarationi sive libro concordiae inserere voluimus, ut omnes intelligant, quod in nostris ditionibus, ecclesiis et scholis nullam aliam doctrinam ferre constituerimus, quam quae Augustae anno 1530 a commemoratis supra Electoribus, Principibus et Imperii Ordinibus solenni confessione approbata fuit. Hanc confessionem etiam, Deo nos bene iuvante, usque ad ultimos spiritus, pie ex hac vita ad coelestem patriam migraturi, tenebimus, excelso et intrepido animo puraque conscientia comparituri coram tribunali Domini nostri Iesu Christi. Speramus itaque adversarios nostros posthac et nobis et ecclesiarum nostrarum ministris parsuros esse, nec consuetis illis et gravissimis criminationibus usuros, nos de fide nostra nihil certi apud nos ipsos posse constituere, eamque ob causam fere singulis annis imo vero mensibus novas confessiones cudere.

Porro quod ad alteram Augustanae Confessionis editionem, cuius etiam in Numburgicis actis fit mentio, attinet, animadvertimus (quod et notum universis est) quosdam sub praetextu verborum posterioris illius editionis corruptelas in negotio coenae et alios errores contegere et occultare voluisse, et scriptis publice excusis imperitae plebeculae obtrudere conatos, nec motos esse Augustanae Confessionis (quae prima exhibita est) disertis verbis, quibus errores illi palam reiiciuntur, ex quibus etiam longe alia, quam ipsi volunt,

brücklichen Worten verworfen, und viel ein anderes zu erweisen ist: so haben wir hie= mit auch öffentlich bezeugen und darthun wollen, daß damals wie auch noch unser Wille und Meinung keineswegs gewesen, falsche und unreine Lehre, so darunter ver= borgen werden möchte, dadurch zu beschönen, zu bemänteln oder als der evange= lischen Lehre gemäß zu bestätigen; inmaken wir denn die andere Edition der ersten übergebenen Augsburgischen Confession zuwider niemals verstanden noch aufgenommen, oder andere mehr nütliche Schriften Ern Philippi Melanchthonis, wie auch Brentii, Urbani Regii, Pomerani 2c. wofern sie mit der Norma, der Concordien einverleibt, übereinstimmen, nicht verworfen oder verdammt haben wollen.

Desgleichen obwohl etliche Theologi wie auch Lutherus selbsten vom heiligen Abendmahl in die Disputation von der persönlichen Vereinigung beider Naturen in Christo, boch wider ihren Willen, von den Widersachern gezogen: so erklären sich unsere Theologen Inhalts des Concor= dienbuchs und der darinnen begriffenen Norma lauter, daß unser und des Buchs beständiger Meinung nach die Christen im Handel von des Herrn Abendmahl auf keinen andern, sondern auf diesen einigen Grund und Fundament, nämlich auf die Wort der Stiftung des Testa= ments Christi gewiesen werden sollen, wel= cher allmächtig und wahrhaftig, und dem= nach zu verschaffen vermag, was er ver= ordnet und in seinem Wort verheißen hat, und da sie bei diesem Grund unangefoch= ten bleiben, von andern Gründen nicht bisbutiren, sondern mit einfältigem Glau-

sententia evinci potest. Visum igitur est nobis, hisce literis publice testari et certiores facere universos, quodnec tum ac ne nunc quidem ullo modo voluerimus, falsa et impia dogmata et opiniones (quae sub integumentis aliquibus verborum latere possent) defendere, excusare aut veluti cum doctrina evangelica consentientes approbare. Nos sane nunquam posteriorem editionem in ea sententia accepimus. quae a priori illa, quae exhibita fuit, ulla ex parte dissideret. Nec etiam alia scripta utilia D. Philippi Melanchthonis neque Brentii, Urbani Regii, Pomerani et similium repudianda ac damnanda esse iudicamus, quatenus cum ea norma, quae concordiae libro expressa est, per omnia consentiunt.

Quamquam autem nonnulli theologi et in his ipse Lutherus, cum de coena dominica agerent, inviti etiam ab adversariis ad disputationes de personali unione duarum in Christo naturarum pertracti sint: tamen theologi nostri in concordiae libro et ea, quae in illo est, sanioris doctrinae norma diserte testantur et nostram et huius libri sententiam constantem et perpetuam esse, pios homines in negotio coenae dominicae ad nulla alia fundamenta, quam verborum institutionis testamenti Domini nostri Iesu Christi deducendos esse. Nam cum ille et omnipotens et verax sit, expeditum ei esse ea, quae et instituit et verbo suo pollicitus est, praestare. Et sane cum hoc fundamentum ab adversariis impugnatum non fuerit, de aliis probandi rationibus in hoc argumenti genere non

ben bei den einfältigen Worten Christi verharren, welches am sichersten und bei dem gemeinen Laien auch erbaulich, der diese Disputation nicht ergreifen kann. Wenn aber die Widersacher solchen unsern einfältigen Glauben und Verstand ber Wort des Testaments Christi ansechten und als ein Unglauben schelten, und uns für= werfen, als sei unser einfältiger Verstand und Glaub wider die Artikel unsers christli= chen Glaubens, besonders von der Mensch= werdung bes Sohnes Gottes, von seiner Himmelfahrt und Sitzen zur Rechten ber allmächtigen Kraft und Majestät Gottes und demnach falsch und unrecht: so solle burch wahrhaftige Erklärung ber Artikel unsers driftlichen Glaubens angezeiget und erwiesen werden, daß obgemeldter un= fer einfältiger Berftand der Wort Christi denselben Artikeln nicht zuwider sei.

Die phrases und modus loquendi, das ist die Art und Weise zu reden, welche im Buch der Concordien gebraucht von ber Majestät ber menschlichen Natur in der Berson Christi, darein sie zur Rechten Gottes gesetzt und erhöhet, betreffende, damit auch deshalben aller Misverstand und Aergernis aufgehoben, dieweil das Wort (abstractum) nicht in einerlei Berstand von den Schul- und Kirchenlehrern gebraucht: erklären sich unsere Theologi mit lautern flaren Worten, daß ermelbte göttliche Majestät der menschlichen Natur Christi nicht außerhalb der persönlichen Bereinigung zugeschrieben, oder daß sie dieselbige an und für sich selbst auch in der persönlichen Vereinigung essentialiter, formaliter, habitualiter, subjective, wie bie Schullehrer reben, habe bergestalt

contendent, sed in vera fidei simplicitate verbis apertissimis Christi firmiter insistent, quae ratio tutissima et erudiendis imperitis hominibus accommodatissima est; neque enim illi ea, quae de his rebus accuratius disputata sunt, intelligunt. At vero cum illa assertio nostra et simplex verborum testamenti Christi sensus ab adversariis impugnatur, et velut impius et rationibus verae fidei repugnans reiicitur, denique articulis Symboli Apostolici (praesertim de Filii Dei incarnatione, ascensione in coelum et sessione ad dexteram omnipotentis virtutis et majestatis Dei) contrarius et proinde etiam falsus esse contenditur: vera solidaque articulorum illorum interpretatione demonstrandum est, nostram illam sententiam nec a verbis Christi neque ab articulis illis dissidere

Quod vero ad phrases et loquendi modos attinet, qui in hoc concordiae libro, quando de maiestate humanae naturae in persona Christi ad dexteram Dei collocatae et evectae agitur, usurpantur, ut omnes sinistrae suspiciones et offendicula, quae ex varia significatione vocabuli abstracti (quemadmodum hoc nomine et scholae et patres hactenus usi sunt) existere possent, e medio tollantur: theologi nostri disertis et expressis verbis testatum volunt, maiestatem illam humanae Christi naturae extra unionem personalem nequaquam adscribendam esse, nec etiam concedendum, quod humana natura eam maiestatem vel propriam vel per se (etiam in unione personali) essentialiter, formaliter, habitualiter,

bann, und do also gelehret wirbet, die göttliche und menschliche Natur samt derselben Eigenschaften mit einander vermischt, und die menschliche Natur der göttlichen Natur nach ihrem Wesen und Eigenschaften exäquirt und also verläugnet würde, sondern, wie die alten Kirchenlehrer geredet, ratione et dispensatione hypostaticae unionis, das ist von wegen der persönlichen Vereinigung, welches ein unersorschlich Geheimnis ist.

Was bann die condemnationes, Aussettung und Verwerfung falscher und unreiner Lehre, besonders im Artifel von des Herrn Abendmahl betrifft, so in dieser Erklärung und gründlichen Hinlegung ber streitigen Artikeln ausdrücklich und unterschiedlich gesetzt werden müßen, damit sich männiglich vor denselben wüßte zu hüten, und aus vielen andern Ursachen keines= wegs umgangen werden kann: ist glei= Gergestalt unser Wille und Meinung nicht, baß hiemit die Personen, so aus Einfalt irren und die Wahrheit des göttlichen Worts nicht lästern, vielweniger aber ganze Kirchen in- oder außerhalb des heiligen Reichs beutscher Nation gemeinet, sondern daß allein damit die falschen und verführischen Lehren und derselben halß= starrige Lehrer und Lästerer, die wir in un= fern Landen, Kirchen und Schulen keines= weges zu gedulden gedenken, eigentlich verworfen werden, dieweil dieselbe dem ausgebrückten Wort Gottes zuwider und neben solchem nicht bestehen können, auf daß fromme Herzen für denselben gewarsubiective (haec enim, quamvis non satis latina, vocabula scholis placent) possideat. Nam si eam et dicendi et docendi rationem teneremus, divina et humana naturae una cum proprietatibus suis confunderentur, humana etiam divinae ratione essentiae et proprietatum exaequaretur, imo vero tota negaretur. Sentiendum ergo esse theologi iudicant, id ratione et dispensatione hypostaticae unionis fieri, quemadmodum docta antiquitas ea de re caute locuta est, quod mysterium tantum habet, ut omnes ingenii nostri intelligentiaeque vires superet.

Ad condemnationes, reprobationes et reiectiones impiorum dogmatum et eius praesertim, quod de sacra coena extitit, quod attinet, hae sane in hac nostra declaratione et controversorum articulorum solida explicatione et decisione expresse et distincte non solum eam ob causam, ut universi sibi ab his damnatis dogmatibus caverent, omnino proponendae fuerunt, sed ob alias etiam quasdam rationes nullo modo praetermitti potuerunt. Sic ut nequaquam consilium et institutum nostrum sit eos homines, qui ex quadam animi simplicitate errant, nec tamen blasphemi in veritatem doctrinae coelestis sunt, multo vero minus totas ecclesias, quae vel sub Romano Imperio Nationis Germanicae vel alibi sunt. damnare, quin potius mens atque animus noster fuerit, hac ratione fanaticas opiniones et earundem pervicaces doctores et blasphemos duntaxat (quos in ditionibus, ecclesiis et scholis nostris nequaquam tolerandos

net werden möchten, sintemal wir uns ganz und gar keinen Zweifel machen, daß viel frommer, unschuldiger Leute, auch in ben Kirchen, die sich bishero mit uns nicht allerdings verglichen, zu finden seind, welche in der Einfalt ihres Herzens wandeln, die Sache nicht recht verstehen und an den Lästerungen wider das heilige Abendmahl, wie foldes in unsern Kirchen nach der Stiftung Christi gehalten und vermöge der Wort seines Testaments da= von einhelliglich gelehret wird, gar keinen Gefallen tragen, und sich verhoffentlich, wenn sie in der Lehre recht unterrichtet werden, durch Anleitung des heiligen Beistes zu der unfehlbaren Wahrheit des göttlichen Worts mit uns und unsern Kirchen und Schulen begeben und wenden werden; wie dann den Theologen und Kirchendienern obliegen will, daß sie aus Gottes Wort auch diejenigen, so aus Einfalt und unwißend irren, ihrer Seelen Befahr gebührlich erinnern und dafür ver= warnen, damit sich nicht ein Blinder durch ben andern verleiten lage. Derwegen wir dann auch hiermit vor Gottes des All= mächtigen Angesicht und der ganzen Christenheit bezeugen, daß unser Gemüth und Meinung gar nicht ist durch diese christ= liche Vergleichung zu einiger Beschwerung und Verfolgung der armen, bedrängten Christen Ursach zu geben. Dann wie wir mit denselben aus christlicher Liebe ein besonders Mitleiden tragen, also haben wir an der Berfolger Wüthen ein Abscheu und bergliches Misfallen, wöllen uns auch bieses Bluts ganz und gar nicht theilhaftig machen, welches sonder Zweifel von ber Verfolger Händen an dem großen Tag des Herrn vor dem ernsten und ge-

iudicamus) palam reprehendere et damnare, quod illi errores expresso verbo Dei repugnent, et qui demita, ut cum eo conciliari nequeant. Deinde etiam eam ob causam hoc suscepimus, ut pii omnes de his diligenter vitandis monerentur. Nequaquam enim dubitamus multos pios et minime malos homines in iis etiam ecclesiis, quae hactenus non per omnia nobiscum senserunt, reperiri, qui simplicitatem quandam suam sequantur et negotium quidemipsum non probe intelligant, sed blasphemias, quae contra sacram coenam (quemadmodum ea in ecclesiis nostris secundum institutionem Christi dispensatur et iuxta verba testamenti ipsius magna bonorum omnium consensione docetur) evomuntur, nullo modo probent. Magna etiam in spe sumus illos, si recte de his omnibus doceantur, iuvante eosdem Domini Spiritu, immotae veritati verbi Dei nobiscum et cum ecclesiis ac scholis nostris consensuros esse. Et profecto theologis omnibusque ecclesiae ministris inprimis hoc negotii incumbit, ut ex verbo Dei etiam eos, qui ex quadam vel simplicitate vel inscitia a veritate aberrarunt, de periculo salutis suae ea, qua decet, moderatione doceant et contra corruptelas muniant, ne forte, dum coeci coecorum sunt duces, universi periclitentur. Quamobrem hoc nostro scripto in conspectu omnipotentis Dei et coram tota ecclesia testamur nobis propositum nunquam fuisse, hac pia conciliationis formula molestiam aut periculum creare piis, qui persecutionem hodie patiuntur. Quemadmodum enim

strengen Richterstuhl Gottes wird gesobert, sie auch dafür eine schwere Rechenschaft geben werden müßen.

Und dieweil unser Gemüth und Meinung, wie oben gemeldet, allezeit dabin gerichtet gewesen, daß in unsern Landen, Gebieten, Schulen und Kirchen kein andere Lehr, denn allein die, so in der heili= gen göttlichen Schrift gegründet und ber Augsburgischen Confession und Apologia in ihrem rechten Verstande einverleibet, geführet und getrieben, und darbei nichts, so berselben zu entgegen einreißen möchte, verstattet würde, dahin dann diese jetzige Bergleichung auch gestellt, gemeint und ins Werk gerichtet: so wollen wir hiemit abermals öffentlich vor Gott und aller= männiglich bezeugt haben, daß wir mit vielgedachter jetiger Erklärung der streiti= gen Artikel keine neue oder andere Confession, dann die, so einmal Raiser Carolo bem Fünften dristlicher Gedächtnis zu Augsburg Anno 1530 übergeben worden ist, gemacht, sondern unsere Kirchen und Schulen zuvörderst auf die heilige Schrift und Shmbola, dann auch auf erstermeldte Augsburgische Confession gewiesen und hiermit ernstlich vermahnet haben wollen, daß besonders die Jugend, so zum Kirchen= dienst und heiligen Ministerio auferzogen, in

christiana caritate moti in societatem doloris cum eis dudum venimus, ita a persecutione et gravissima tyrannide, quae in miseros illos maxima exercetur, abhorremus eamque ex animo detestamur. Nullo etiam modo in profusionem innocentis illius sanguinis consentimus, qui haud dubie in tremendo illo Domini iudicio ac coram tribunali Christi a persecutoribus illis magna severitate repetetur, et hi sane tum tyrannidis suae gravissimas rationes reddituri ac poenas horrendas subituri sunt

Nostrum equidem in his (ut supra meminimus) id semper propositum fuit, ut in terris, ditionibus, scholis et ecclesiis nostris non alia doctrina, quam quae verbo Dei fundata et Augustana Confessione, tum Apologia (et ea quidem dextre in genuino suo sensu intellecta) continetur, sonaret et accurate proponeretur, nec pugnantes cum his opiniones admitterentur, quo sane consilio haec pacificationis formula instituta et absoluta fuit. Quare denuo etiam coram Deo et omnibus mortalibus profitemur et testamur, nos declaratione articulorum controversorum. quorum iam aliquoties mentio facta est, non novam confessionem, aut ab ea, quae Imp. Carolo V. felicis recordationis anno 1530 exhibita fuit, alienam afferre, sed ecclesias et scholas nostras imprimis quidem ad fontes sacrarum literarum et Symbola, tum ad Confessionem Augustanam, cuius ante meminimus, deducere voluisse. Hortamur etiam severissime, ut inprimis iuventus, quae ad sacrum ecclesiarum et scholarum ministerium educatur,

solcher mit Treu und Fleiß unterrichtet werde, damit auch bei unsern Nachkommen die reine Lehre und Bekenntnis des Glausbens bis auf die herrliche Zukunft unsers einigen Erlösers und Seligmachers Jesu Christi durch Hilf und Beistand des heiligen Geistes erhalten und fortgepflanzt werden möge.

Wann dann dem also und wir unsers driftlichen Bekenntnis und Glaubens aus göttlicher, prophetischer und apostolischer Schrift gewis, und dessen durch die Gnade des heiligen Geistes in unsern Herzen und christlichen Gewißen genugsam versichert fein, und denn die höchste und äußerste Nothdurft erfordert, daß bei so vielen ein= gerißenen Irrthumen, erregten Aerger= nissen, Streit und langwierigen Spaltungen eine christliche Erklärung und Ver= gleichung aller eingefallener Disputation geschehe, die in Gottes Wort wohl ge= gründet, nach welcher die reine Lehre von der verfälschten erkannt und unterschieden werde, und den unruhigen, zankgierigen Leuten, so an keine gewisse Form der reinen Lehr gebunden sein wollen, nicht alles frei und offen stehe, ihres Gefallens ärgerliche Disputation zu erwecken und ungereimte Irrthume einzuführen und zu verfechten, daraus nichts anders erfolgen kann, denn daß endlich die rechte Lehre gar verdunkelt und verloren und auf die nachkommende Welt anders nichts denn ungewisse opiniones und zweifelhaftige, bisputirliche Wahn und Meinungen gebracht werden: und dann wir aus gött= lichem Befehl unsers tragenden Amts hal= ben, unserer eigenen und unserer zugehörigen Unterthanen zeitlicher und ewiger Wohlfahrt wegen uns schuldig erkennen,

in hoc fideliter et diligenter instituatur, ut ad posteritatem etiam nostram sincera doctrina professioque fidei usque ad gloriosum illum adventum unici Redemtoris et Servatoris nostri Iesu Christi (largiente hoc Sancto Spiritu) conservetur et propagetur.

Cum ergo haec sic habeant, et nos de doctrina et confessione nostra propheticis et apostolicis scriptis eruditi certi simus, gratiaque Sancti Spiritus mentes et conscientiae nostrae maiorem in modum confirmatae sint, librum hunc concordiae in lucem edendum putavimus. Videbatur id enim apprime esse necessarium, ut inter tot nostris temporibus exortos errores, tum offendicula, certamina et diuturnas distractiones illas pia explicatio et conciliatio harum omnium controversiarum e verbo Dei exstructa exstaret, ut secundum rationes ejus sincera doctrina a falsa internosceretur et secerneretur. Praeterea ea res ad hoc etiam confert. ut turbulentis contentiosisque hominibus, qui ad nullam formulam purioris doctrinae adstringi se patiuntur, liberum non sit, pro sua libidine controversias cum offendiculo coniunctas movere et prodigiosas opiniones et proponere et propugnare. Ex his enim hoc tandem consequitur, ut purior doctrina obscuretur et amittatur, ad posteritatem autem nihil quam opiniones et ἐποχαὶ academicae transmittantur. His accedit et illud, quod pro officii a Deo nobis iniuncti ratione hoc nos subditis nostris debere intelligimus ut, quae ad huius et secuturae

alles bas zu thun und fortzusetzen, was zu Vermehrung und Ausbreitung Gottes Lob und Ehren und zu seines allein selig= machenden Worts Fortpflanzung, zu Ruhe und Friede driftlicher Schulen und Kirchen, auch zu nothwendigem Trost und Unterricht der armen verirreten Gewißen bienstlich und nütlich sein mag, und uns barneben unverborgen ist, daß viel guther= zige christliche Personen hohes und niedriges Standes nach biesem heilsamen Werk der christlichen Concordien sehnlich seufzen und ein besonder Verlangen tragen. Dieweil dann auch anfangs dieser unserer dristlichen Vergleichung unser Gemüth und Meinung niemals gewesen, wie auch noch ist, dieses heilsame und hochnötbige Concordienwerk im Kinstern vor jedermann heimlich und verborgen zu halten oder das Licht der göttlichen Wahrheit unter den Schäffel und Tisch zu setzen: so haben wir die Edition und Publicirung desselben nicht länger einstellen noch aufhalten sollen, und zweifeln gar nicht, es werden alle fromme Herzen, so rechtschaffene Liebe zu göttlider Wahrheit und driftlicher, gottgefälliger Einigkeit tragen, ihnen dieses heilfame, hochnöthige und christliche Werk neben uns driftlich gefallen, und an ihnen dies= falls zur Beförderung der Ehre Gottes und der gemeinen ewigen und zeitlichen Wohlfahrt keinen Mangel sein lagen.

Dann wir, abermals schließlich und endlich zu wiederholen, durch dieses Concordienwerk nichts neues zu machen, noch von der einmal von unsern gottseligen Vorsahren und uns erkannten und be-

vitae rationes pertinent, diligenter curemus ac demus operam ut, quae ad amplificationem nominis ac gloriae Dei, propagationem verbi ipsius (ex quo solo salus speratur), ad pacem et tranquillitatem ecclesiarum et scholarum, ad commonefactiones et consolationem perturbatarum conscientiarum faciunt, summo studio et quidem, quantum fieri potest, procuremus. Praesertim cum nobis certo constaret, a multis bonis et cordatis hominibus summi et infirmi ordinis hoc salutare christianae concordiae opus dudum seriis gemitibus summoque desiderio fuisse expetitum et exspectatum; ac ne nos quidem ab initio suscepti negotii pacificationis huius in ea sententia fuerimus neque etiamnum simus, hoc tam salutare et apprime necessarium opus concordiae ab hominum oculis removendum et penitus occultandum, ac lucem illam coelestis veritatis subter modium aut mensam ponendam esse: quapropter editionem eius diutius extrahere neutiquam debuimus. Neque dubitamus pios omnes, qui et veritatis coelestis et concordiae Deo gratae sunt amantes, una nobiscum hoc salutare, utile, pium et pernecessarium institutum probaturos et non commissuros esse, ut ad amplificationem gloriae Dei et utilitatem publicam, quae et in aeternis et temporalibus cernitur, in ipsis aliquid vel ad summum conatum desiderari possit.

Nos certe (ut ad extremum id repetamus, cuius aliquoties supra meminimus) hoc concordiae negotio nequaquam nova comminisci, aut a veritate doctrinae coelestis, quam maiores no-

fannten göttlichen Wahrheit, wie die in prophetischer und apostolischer Schrift ge= gründet und in dreien Shmbolis, auch ber Augsburgischen Confession Anno 1530 Raiser Carolo dem Fünften hochmilder Gedächtnis übergeben, der darauf erfolgten Apologia, in den Schmalkaldischen Artikeln und dem großen und kleinen Ka= techismo des hocherleuchten Mannes Doc= tor Luthers ferner begriffen ist, gar nicht, weder in rebus noch phrasibus abzuweichen, sondern vielmehr durch die Gnade bes heiligen Geistes einmüthiglich darbei zu verharren und zu bleiben, auch alle Religionsstreite und beren Erklärungen darnach zu reguliren gesinnet, und darne= ben mit unfern Mitgliedern, den Churfür= ften und Ständen im heiligen Römischen Reich, auch andern christlichen Potenta= ten, nach Inhalt des heiligen Reichs Ordnungen und sonderer Bereinigung, die wir mit ihnen haben, in gutem Frieden und Einigkeit zu leben und einem jeden nach seines Standes Gebühr alle Liebe, Dienst und Freundschaft zu erzeigen entschloßen und gemeint sein.

So wollen wir uns auch weiter freundlichen vergleichen, welchergestalt in unsern Landen durch sleißige Bistation der Kirchen und Schulen, Aussehung auf die Oruckereien und andere heilsame Mittel nach unser selbst und jedes Orts Gelegenheit über diesem Concordienwerk ernstlich zu halten, und wo sich die jezige oder

stri pietatis nomine celeberrimi, sicut et nos, agnoverunt et professi sunt, ullo modo discedere voluimus. Eam autem doctrinam intelligimus, quae ex propheticis et apostolicis scriptis exstructa, in tribus veteribus Symbolis, Augustana Confessione, anno 1530. Imp. Carolo V. excellentis memoriae exhibita, deinde Apologia quae huic coniuncta fuit, Smalcaldicis Articulis, utroque denique Catechismo excellentis viri D. Lutheri comprehensa est. Quare etiam nos ne latum quidem unguem vel a rebus ipsis vel a phrasibus, quae in illa habentur, discedere, sed iuvante nos Domini Spiritu summa concordia constanter in pio hoc consensu perseveraturos esse decrevimus, controversias omnes ad hanc veram normam et declarationem purioris doctrinae examinaturi. Deinde etiam apud animum nostrum constituimus velle nos cum reliquis Electoribus, Principibus et Ordinibus Sacri Rom. Imperii et aliis christianae reipublicae Regibus, Principibus et Magnatibus secundum Sacri Imperii constitutiones et pacta conventa, quae nobis cum illis sunt, pacem et concordiam colere et singulis pro dignitatis et ordinis ratione omnia nostra officia cum benevolentia coniuncta et deferre et exhibere.

Praeterea communicatis consiliis in hoc etiam sedulo incumbemus, ut in ditionibus nostris per diligentes ecclesiarum et scholarum visitationes, et inspectiones officinarum typographicarum et alias denique salutares rationes observatis occasionibus et circumstantiis, quae ex nostro et aliorum usu

neue Streit bei unser chriftlichen Relisgion wieder regen wollten, wie dieselbigen ohne gefährliche Weitläufigkeit, zu Bershütung allerlei Aergernis, zeitlichen mösgen beigelegt und verglichen werden.

Zu Urkund haben wir uns mit einmüsthigem Herzen unterschrieben und unser Secret aufdrucken laßen.

Ludwig Pfaltgraff bei Rhein, Churfürst.

Augustus Herhog zu Sachsen, Churfürst.

Johanns George Marggraff zu Brandenburg, Churfürst.

Joachim Friedrich Marggraff zu Brandenburg, Administrator des Erhstifts Magdeburg.

Johann Bischoff zu Meißen.

Eberhard Bischoff zu Lübeck, Administrator bes Stifts Berden.

Philips Ludwig Pfaltgraffe.

herhog Friederich Wilhelms, und

Herzog Johansens zu Sachsen Vormünde.

Hertog Johann Casimirs, und

Hertog Johann Ernstens zu Sachsen Bormünde.

Georg Friederich Marggraffe zu Brandenburg. sint, hoc concordiae opus magna severitate et summo studio defendamus. Dabimus etiam operam, si vel renascantur controversiae iam sopitae, vel novae in religionis negotio oriantur, ut eae absque longioribus et periculosis ambagibus ad praecavenda offendicula in tempore e medio tollantur et componantur.

In cuius rei evidens testimonium nomina nostra magno consensu subscripsimus et sigilla etiam adiunximus.

Ludovicus Palatinus Rheni, Elector.

Augustus Dux Saxoniae, Elector.

Joannes Georgius Marchio Brandeburgensis, Elector.

Joachimus Fridericus Marchio Brandeburgensis, Administrator Archiepiscopatus Magdeburgensis.

Joannes Episcopus Misnensis.

Eberhardus Episcopus Lubecensis, Administrator Episcopatus Uerdensis.

Philippus Ludovicus Palatinus Rheni.

Friderici Uilhelmi et

Johannis, Ducum Saxoniae Tutores.

Johannis Casimiri et

Johannis Ernesti, Ducum Saxoniae Tutores.

Georgius Fridericus Marchio Brandeburgensis. Julius Herhog zu Braunschweig und Lüneburg.

Otto Herhog zu Braunschweig und Lüneburg.

Heinrich der Jünger Herhog zu Braunschweig und Lüneburg.

Wilhelm der Jünger Hertog zu Braunschweig und Lüneburg.

Wolff Herhog zu Braunschweig und Lüneburg.

Ulrich Hertog zu Meckelnburg.

Herzog Johansens, und

Herzog Sigismundens Au= gustens zu Meckelnburg Bor= münde

Ludwig Hertzog zu Wirtemberg.

Marggraff Ernsts, und

Marggraff Jacobs zu Baden Vormünde.

Georg Ernst Grave und Herr zu Hennenberg.

Friederich Graff zu Wirtemberg und Mümpelgart.

Hans Günther Graff zu Schwartzburg.

Wilhelm Graue zu Schwartzburg.

Albrecht Graffe zu Schwartzburg.

Emich Graue zu Leimingen.

Philips Graue zu Hanau.

Gottfried Graue zu Dettingen.

George Graff und Herr zu Caftel.

Julius Dux Brunsuicensis et Luneburgensis.

Ottho Dux Brunsuicensis et Luneburgensis.

Henricus junior Dux Brunsuicensis et Luneburgensis.

Vilhelmus junior Dux Brunsuicensis et Luneburgensis.

Vuolfgangus Dux Brunsuicensis et Luneburgensis.

Ulricus Dux Megalopurgensis.

Johannis et

Sigismundi Augusti Ducum Megalopurgensium Curatores.

Ludouicus Dux Uirtembergensis.

Ernesti et

Jacobi Marchionum Badensium Curatores.

Georgius Ernestus Comes et Dominus Hennebergensis.

Fridericus Comes Uirtembergensis et Mumpelgartensis.

Johannes Guntherus Comes Schuuarcenburgensis.

Vilhelmus Comes Schuuarcenburgensis.

Albertus Comes Schuuarcenburgensis.

Emich Comes Leimingensis.

Philippus Comes Hanauensis.

Gottfridus Comes Oetingensis.

Georgius Comes ac Dominus in Castel.

Heinrich Graff und Herr 311 Castel.

Otto Grafe zu Hona und Burgk= hausen.

Johannes Grafe zu Olbenburg und Delmenhorft.

Hans Hoier Graue zu Mansfeld.

Bruno Grafe zu Mansfeld.

Hoier Christoph Grafe 211 Mansfeld.

Peter Ernst ber Jünger Graue zu Mansfeld.

Christoph Grafe zu Mansfeld.

Albrecht Georg Graue zu Stol= berg.

Wolff Ernst Graue zu Stolberg

Ludwig Grane zu Gleichen.

Carl Grane zu Gleichen.

Ernst Graue zu Reinstein.

Boto Graue zu Reinstein Ludwig Graue zu Lewenstein.

Heinrich Herr zu Limburg, Semperfren.

Georg Herr von Schönburg

Wolff Herr von Schönburg.

Anark Friederich Herr zu Wil= denfels.

Lübeck.

Henricus Comes ac Dominus in Castel.

Otto Comes Hoiensis et Bruchhusensis.

Johannes Comes Oldenburgensis et Delmenhorstensis.

Johannes Hoirus Comes Mansueldensis.

Bruno Comes Mansueldensis.

Hoierus Christophorus Comes Mansueldensis.

Petrus Ernestus junior Comes Mansueldensis.

Christophorus Comes Mansueldensis.

Albertus Georgius Comes Stolbergensis.

Vuolfgangus Ernestus Comes Stolbergensis.

Ludouicus Comes Glichensis.

Carolus Comes Glichensis.

Ernestus Comes Reinsteinensis.

Boto Comes Reinsteinensis.

Ludovicus Leonsteinensis.

Henricus Baro Limpurgensis Semperfrei.

Georgius Baro Schonburgensis.

Vuolfgangus Baro Schonburgensis.

Anarc Fridericus Baro Vuildenfeldensis.

Bürgermeister und Rath der Stadt Consul et Senatus Lube censis.

Bürgermeister und Rath ber Stadt Lünenburg.

Der Rath ber Stadt Hamburg.

Der Rath der Stadt Braun= schweig.

Bürgermeister und Rath ber Stadt Landam.

Bürgermeister und Rath ber Stadt Münster in S. Georgenthal.

Der Rath ber Stadt Goglar.

Bürgermeister und Rath der Stadt UIm.

Bürgermeister und Rath ber Stadt Eglingen.

Der Rath der Stadt Reutlingen.

Bürgermeifter und Rath ber Stadt Mördlingen.

Bürgermeister und Rath zu Roten= burg uff der Tauber.

Stedtmeister und Rath der Stadt Schwäbischen=Hall.

Bürgermeister und Rath ber Stadt Beilbronn.

Bürgermeister und Rath ber Stadt Memmingen.

Bürgermeister und Rath ber Stabt Linbau.

Bürgermeister und Rath der Stadt Schweinfurt.

Der Rath ber Stadt Donawerda.

Rämmerer und Rath der Stadt Regensburg.

Wimpffen.

Giengen.

Consul et Senatus Luneburgensis.

Consul et Senatus Hamburgensis.

Senatus Brunsuicensis.

Consul et Senatus Landauiensis.

Consul et Senatus Ciuitatis Monasteriensis in Valle Gregoriana.

Senatus Goslariensis.

Consul et Senatus Ulmensis.

Consul et Senatus Eslingensis.

Senatus Reutlingensis.

Consul et Senatus Nordlingensis.

Consul et Senatus Rotenburgensis ad Tuberam.

Consul et Senatus Halae Sueuorum.

Consul et Sénatus Heilbronensis.

Consul et Senatus Memmingensis.

Consul et Senatus Lindauiensis.

Consul et Senatus Schuueinfurtensis.

Senatus Donauuerdensis.

Camerarii et Senatus Ratisponensis.

Bürgermeister und Rath ber Stadt Consul et Senatus Vuimffensis.

Bürgermeister und Rath der Stadt Consul et Senatus Giengensis.

Bürgermeifter und Rath zu Bop= Consul et Senatus Bopfingenfingen. sis.

Bürgermeifter und Rath ber Stadt MIen.

Bürgermeifter und Rath ber Stadt Rauffbewern.

Bürgermeister und Rath ber Stadt Jina.

Bürgermeister und Rath ber Stadt Rempten.

Der Rath ber Stadt Göttingen.

Bürgermeister und Rath ber Stadt Leutfirch.

Die ganze Regierung ber Stabt Silbesheim.

Bürgermeister und Rath der Stadt hameln.

Bürgermeister und Rathmanne ber Stadt hannover.

Der Rath zu Mühlhausen.

Der Rath zu Erfurt.

Der Rath ber Stadt Eimbeck.

Der Rath der Stadt Northeim.

Consul et Senatus Alensis.

Consul et Senatus Kaufbeurensis.

Consul et Senatus Isnensis.

Consul et Senatus Campidonensis.

Senatus Goettingensis.

Consulet Senatus Leutkirchensis.

Senatus Hildesheimensis.

Consul et Senatus Hamelensis.

Consul et Senatus Hannoverensis.

Senatus Mulhusinus.

Senatus Erfurdensis.

Senatus Eimbecensis.

Senatus Northeimensis.

# Die drei Haupt: Symbola

oder Bekenntnisse des Glaubens

Christi,

in ber Rirchen einträchtiglich gebraucht.

## TRIA SYMBOLA

Catholica Seu Oecumenica.



## Tria Symbola Catholica Seu Oecumenica.

#### Das erft Bekenntnis oder Symbolum

ist das gemein Bekenntnis der Abostel, darin ber Grund gelegt ift bes driftlichen Glaubens, und lautet also:

Ich gläube an Gott Bater Allmächtigen,

Schöpfer himmels und ber Erben.

Und an Jesum Chriftum, seinen einigen Sohn, unfern herrn. Der empfangen ift bom beiligen Beift. Geboren von der Jungfrauen Maria. Gelitten unter Pontio Pilato, gefreuziget, ge-storben und begraben. Niedergesahren zur Höllen. Am britten Tage auferstanden von den Tobten. Aufgefahren gen himmel. Sitzend zur Rechten Gottes, bes allmächtigen Baters. Bon bannen er kommen wird zu richten die Lebendigen und die Todten.

Ich gläube an ben heiligen Geift. Eine beilige driftliche Kirche. Die Gemeine ber Beiligen. Bergebung ber Gunben. Auferstehung bes Fleiiches. Und ein ewiges Leben. Amen.

#### Das ander Bekenntnis oder Nicanisch Symbolum,

Ich gläube an einen einigen allmächtigen Gott, ben Bater, Schöpfer Himmels und ber Erben, alles das sichtbar und unsichtbar ift.

Und an einen einigen Berrn Jefum Chriftum, Gottes einigen Sohn, ber vom Bater geboren ift vor ber gangen Welt, Gott von Gott, Licht von Licht, wahrhaftigen Gott vom wahrhaftigen Gott, geboren, nicht geschaffen, mit bem Bater in einerlei Wefen, burch welchen alles geschaffen ift. Welcher um uns Menschen und um unser Seligfeit willen vom himmel fommen ift, und leibhaftig worden durch den heiligen Geist von ber Jungfrauen Maria und Mensch worden; auch für uns gekreuziget unter Pontio Bilato, gelitten und begraben; und am britten Tage auferstanben nach ber Schrift, und ift aufgefahren gen himmel, und fitet gur Rechten bes

#### Symbolum Apostolicum.

Credo in Deum, Patrem omnipotentem, 1

Creatorem coeli et terrae.

Et in Jesum Christum, Filium ejus unicum, 2 Dominum nostrum. Qui conceptus est de Spi- 3 ritu Sancto. Natus ex Maria virgine. Passus 4 sub Pontio Pilato, crucifixus, mortuus et sepultus. Descendit ad inferna. Tertia die re- 5 surrexit a mortuis. Ascendit ad coelos. Sedet ad dexteram Dei, Patris omnipotentis. Inde 6 venturus est iudicare vivos et mortuos.

Credo in Spiritum Sanctum. Sanctam Ec- 7 clesiam Catholicam. Sanctorum Communionem. Remissionem peccatorum. Carnis re- 8 surrectionem. Et vitam aeternam. Amen.

### Symbolum Nicaenum.

Credo in unum Deum, Patrem omnipo- 1 tentem, factorem coeli et terrae, visibilium

omnium et invisibilium.

Et in unum Dominum Iesum Christum, 2 Filium Dei unigenitum et ex Patre natum ante omnia saecula, Deum de Deo, lumen de 3 lumine. Deum verum de Deo vero, genitum, non factum, consubstantialem Patri, per quem omnia facta sunt. Qui propter nos ho- 4 mines et propter nostram salutem descendit de coelis, et incarnatus est de Spiritu Sancto ex Maria virgine et homo factus est; cruci- 5 fixus etiam pro nobis sub Pontio Pilato, pas- 33. 12. sus et sepultus est; et resurrexit tertia die se- R. 2. cundum scripturas, et ascendit ad coelos; sedet ad dexteram Patris, et iterum venturus

Baters. Und wird wiederkommen mit Herrlichkeit zu richten die Lebendigen und die Todten

Des Reich fein Ende haben wird.

Und an ben herrn, ben heiligen Geift. Der ba lebendig macht. Der vom Bater und bem Sohn ausgehet. Der mit bem Vater und bem Sohn zugleich angebetet und zugleich geehret wird. Der burch die Propheten gerebt hat.

Und eine Einige, Heilige, Chriftliche, Apo-

stolische Kirche.

Ich bekenne eine einige Taufe zur Bergebung ber Günden. Und warte auf die Auferstehung ber Lodten, und ein Leben der zukünftigen Welt. Amen. est in gloria iudicare vivos et mortuos, cuius regni non erit finis.

Et in Spiritum Sanctum, Dominum et vivificantem, qui ex Patre Filioque procedit, qui cum Patre et Filio simul adoratur et glorificatur, qui locutus est per Prophetas.

Et unam, Sanctam, Catholicam et Apostolicam Ecclesiam.

Confiteor Unum Baptisma in remissionem 9 peccatorum et exspecto Resurrectionem 10 mortuorum et vitam venturi saeculi. Amen.

#### Das britte Bekenntnis ober Symbolum

heißt Sancti Athanasii, welches er gemacht hat wider die Keher, Ariani genannt, und lantet also:

Wer ba will felig werben, ber muß vor allen Dingen ben rechten driftlichen Glanben haben.

Wer benselben nicht ganz und rein hält, ber wird ohn Zweisel ewiglich verloren sein.

Dies ift aber ber rechte driftliche Glaube, baß wir ein einigen Gott in brei Personen und brei Bersonen in einiger Gottheit ebren.

Personen in einiger Gottheit ehren, Und nicht die Personen in einander mengen,

noch das göttliche Wefen zertrennen.

Ein andere Person ift ber Bater, ein andere ber Sohn, ein andere ber heilige Geift.

Aber ber Bater und Sohn und heiliger Beift ift ein einiger Gott, gleich in ber Herrlichkeit, gleich in ewiger Majestät.

Welcherlei ber Bater ift, folderlei ift ber Sohn,

folderlei ift auch der heilige Geist.

Der Bater ist nicht geschaffen, ber Sohn ift nicht geschaffen, ber beilige Geist ist nicht geschaffen.

Der Bater ift unmeflich, ber Sohn ift unmek-

lich, ber beilige Beift ift unmefilich.

Der Bater ift ewig, ber Gobn ift ewig, ber beilige Geift ift ewig;

Und sind boch nicht brei Ewige, sondern es ist

ein Ewiger :

B. S.

Gleichwie auch nicht brei Ungeschaffene, noch brei Unmestliche, sondern es ist ein Ungeschaffener und ein Unmestlicher.

Mso auch ber Bater ift allmächtig, ber Sohn ift allmächtig, ber heilige Geift ift allmächtig;

Und find boch nicht brei Allmächtige, sonbern es ift ein Allmächtiger.

Also ber Bater ist Gott, ber Sohn ist Gott.

ber heilige Geist ist Gott; Und sind doch nicht drei Götter, sondern es ist

und find doch nicht drei Götter, sondern es ist ein Gott.

### Symbolum Athanasii

contra Arianos scriptum.

Quicunque vult salvus esse, ante omnia 1 opus est, ut teneat Catholicam fidem.

Quam nisi quisque integram inviolatamque servaverit, absque dubio in aeternum peribit.

Fides autem Catholica haec est, ut unum
Deum in Trinitate et Trinitatem in unitate

Neque confundentes personas, neque sub- 4 stantiam separantes.

Alia est enim persona Patris, alia Filii, 5 alia Spiritus Sancti.

Sed Patris et Filii et Spiritus Sancti una est Divinitas, aequalis gloria, coaeterna ma-

Qualis Pater, talis Filius, talis Spiritus Sanctus.

Increatus Pater, increatus Filius, increatus Spiritus Sanctus.

Immensus Pater, immensus Filius, im- 9 mensus Spiritus Sanctus.

Aeternus Pater, aeternus Filius, aeternus 10 Spiritus Sanctus;

Et tamen non tres aeterni, sed unus ae- 11

Sicut non tres increati, nec tres immensi, 12 sed unus increatus et unus immensus.

Similiter omnipotens Pater, omnipotens 13 Filius, omnipotens Spiritus Sanctus;

Et tamen non tres omnipotentes, sed unus 14 omnipotens.

Ita Deus Pater, Deus Filius, Deus Spiritus 15

Et tamen non tres Dii sunt, sed unus est 16 Deus.

Also ber Bater ist ber Herr, ber Sohn ist ber Herr, der heilige Geist ift der Herr;

Und find boch nicht brei herren, sondern es ift

ein Herr

Denn gleichwie wir müßen nach christlicher Wahrheit eine jegliche Person für sich Gott und herrn bekennen:

Also können wir im driftlichen Glauben nicht

brei Götter ober brei Berren nennen.

Der Bater ift von niemand weber gemacht, noch geschaffen, noch geboren.

Der Sohn ist allein vom Bater, nicht gemacht

noch geschaffen, sondern geboren.

Der beilige Beift ift vom Bater und Sohn, nicht gemacht, nicht geschaffen, nicht geboren, fondern ausgehend.

Go ift's nu: ein Bater, nicht brei Bater: ein Sohn, nicht brei Göhne; ein heiliger Beift, nicht drei heilige Geifter.

Und unter diesen brei Personen ift feine die erfte, feine die lette, feine die größeste, feine die fleineste;

Sondern alle brei Personen find mit einander

gleich ewig, gleich groß:

Auf daß alfo, wie gesagt ift, brei Bersonen in einer Gottheit und ein Gott in drei Bersonen geehret werde.

Wer nun will selig werben, ber muß also von

ben brei Bersonen in Gott halten.

Es ist aber auch noth zur ewigen Seligkeit, daß man treulich glaube, daß Jefus Christus unfer herr fei wahrhaftiger Mensch.

So ift nu dies der rechte Glaube, so wir glauben und bekennen, daß unfer Berr Jesus Chriftus Gottes Sohn, Gott und Mensch ift:

Gott ist er aus des Vaters Natur vor der Welt geboren, Mensch ist er aus ber Mutter Natur in

ber Welt geboren:

Ein vollkommener Gott, ein vollkommener Mensch mit vernünftiger Seelen und menschli-

Gleich ist er dem Later nach der Gottheit, kleiner ift er, benn ber Bater, nach ber Menschheit,

Und wiewohl er Gott und Mensch ift, so ift er boch nicht zween, sondern ein Christus,

Einer, nicht bag bie Gottheit in bie Mensch= heit verwandelt sei, sondern daß die Gottheit hat

die Menschheit an fich genommen, Ja einer ist er, nicht daß die zwo Naturen ver-

menget find, fondern daß er ein einige Berfon ift. Denn gleichwie Leib und Seel ein Mensch ift:

fo ift Gott und Mensch ein Chriftus,

Welcher gelitten hat um unfer Seligkeit willen, zur höllen gefahren, am britten Tage auferstanden von den Todten.

Aufgefahren gen himmel, fitzet zur Rechten

Gottes bes allmächtigen Baters,

Bon bannen er kommen wird zu richten die Lebendigen und die Todten.

Ita Dominus Pater, Dominus Filius, Do- 17 minus Spiritus Sanctus;

Et tamen non tres Domini, sed unus est 18

Dominus.

Quia sicut singulatim unamquamque per- 19 sonam Deum ac Dominum confiteri christiana veritate compellimur:

Ita tres Deos, aut tres Dominos dicere ca-

tholica religione prohibemur.

Pater a nullo est factus, nec creatus, nec 20 genitus.

Filius a Patre solo est, non factus, nec 21 creatus, sed genitus.

Spiritus Sanctus a Patre et Filio, non fa- 22 ctus, nec creatus, nec genitus, sed procedens.

Unus ergo Pater, non tres Patres; unus 23 Filius, non tres Filii; unus Spiritus Sanctus, non tres Spiritus Sancti.

Et in hac Trinitate nihil prius aut poste- 24

rius, nihil maius aut minus;

Sed totae tres personae coaeternae sibi 25 sunt et coaequales:

Ita ut per omnia, sicut iam supra dictum est, et Trinitas in unitate et unitas in Trini-

tate veneranda sit.

Qui vult ergo salvus esse, ita de Trinitate 26 sentiat.

Sed necessarium est ad aeternam salutem, 27 ut incarnationem quoque Domini nostri Iesu Christi fideliter credat.

Est ergo fides recta, ut credamus et con- 28 fiteamur, quod dominus noster Iesus Christus Dei filius, Deus et homo est:

Deus ex substantia Patris ante saecula ge- 29 nitus, et homo ex substantia matris in saecu- R. 4. lo natus;

Perfectus Deus, perfectus homo, ex anima 30 rationali et humana carne subsistens;

Aequalis Patri secundum Divinitatem, mi. 31 nor Patre secundum humanitatem,

Qui licet Deus sit et homo, non duo tamen, 32 sed unus est Christus,

Unus autem non conversione Divinitatis 33 in carnem, sed assumtione humanitatis in Deum.

Unus omnino, non confusione substantiae, 34 sed unitate personae.

Nam sicut anima rationalis et caro unus 35 est homo: ita Deus et homo unus est Chri-

Qui passus est pro nostra salute, descen- 36 dit ad inferos, tertia die resurrexit a mor-

Ascendit ad coelos, sedet ad dexteram 37 Dei Patris omnipotentis,

Inde venturus est iudicare vivos et mortuos.

28. 14. Und zu seiner Zukunft mußen alle Menschen auferstehen mit ihren eigen Leiben,

Und müßen Rechenschaft geben, was sie ge-

than haben.

Und welche gutes gethan haben, werden ins ewige Leben gehen; welche aber boses gethan,

ins ewige Feuer.
Das ift der rechte driftliche Glaube; wer denfelben nicht fest und treulich gläubt, der kann
nicht felig werden.

Ad cuius adventum omnes homines re- 38 surgere habent cum corporibus suis.

Et reddituri sunt de factis propriis ratio-

nem,

Et qui bona egerunt, ibunt in vitam aeter- 39 nam; qui vero mala, in ignem aeternum.

Haec est fides Catholica; quam nisi quisque fideliter firmiterque crediderit, salvus esse non poterit.

П.

## Die Augsburgische Confession

ober

## Bekenntnis des Glaubens

etlicher Fürsten und Städte,

überantwortet Kaif. Majestät zu Angsburg.

Anno 1530.

## CONFESSIO FIDEI

exhibita

## Invictissimo Imperatori Carolo V. Caesari Augusto

in Comitiis Augusta

Anno MDXXX.

Pfalm 119, 46. Ich rede von deinen Bengniffen vor Königen, und fchame mich nicht.



Allerdurchleuchtigster, großmächtigster, unüberwindlichster Kaiser, allergnädigster Herr. Als Eur. Kaiferl. Majestät kurz vorschiener Zeit einen gemeinen Reichstag allhier gen Aug8= burg gnädiglichen ausgeschrieben, mit Anzeig und ernstem Begehr, von Sachen, unfern und bes driftlichen Namens Erb-Feind, ben Türken, betreffend, und wie bemfelben mit beharrlicher Hilfe stattlichen widerstanden, auch wie der Zwiespalten halben in dem heiligen Glauben und der driftlichen Religion gehandelt möge werben, zu rathichlagen und Fleiß anzukehren, alle eines jeglichen Gutbedunken, Opinion und Meinung zwischen uns felbst in Lieb und Gütigkeit zu hören, zu ersehen und zu erwägen, und dieselben zu einer einigen driftlichen Wahrbeit zu bringen und zu vergleichen, alles, so zu beiben Theilen nicht recht ausgelegt ober gehandelt mare, abzuthun, und durch uns alle ein einige und wahre Religion anzunehmen und zu halten, und wie wir alle unter einem Christo sind und streiten, also auch alle in einer Gemeinschaft, Rirchen und Ginigkeit gu

Und wir, die unten benannten Chursürst und Fürsten, samt unsern Berwandten, gleich andern Chursürsten, Fürsten und Ständen dazu ersordert, so haben wir uns darauf dermaßen erhaben, daß wir sonder Ruhm mit den ersten hieher kommen.

Und alsdenn auch E. R. M. zu unterthänigfter Folgthuung berührts E. K. M. Ausichreibens und demjeldigen gemäß, dieser
Sachen halben, den Glauben berührend, an
Shurfürsten, Fürsten und Stände ingemein
gnädiglichen, auch mit höchstem Fleiß und
ernstlich begehrt, daß ein jeglicher, vermige
vorgemeldts E. R. M. Ausschreibens, sein
Sutdedünten, Opinion und Meinung derselbigen Irrungen, Zwiespalten und Misbräuch
halben 2c. zu Deutsch und Latein in Schrift
stellen und überantworten sollten. Darauf denn,
nach genommenem Bedacht und gehaltenem
Rath, E. R. M. an vorgangener Mitwochen

Invictissime Imperator, Caesar Auguste, 1 Domine clementissime. Quum Vestra Caesarea Maiestas indixerit conventum Imperii Augustae, ut deliberetur de auxiliis contra Turcam, atrocissimum, haereditarium atque veterem christiani nominis ac religionis hostem, quomodo illius scilicet furori et conatibus durabili et perpetuo belli apparatu resisti possit; deinde et de dissensionibus in 2 causa nostrae sanctae religionis et christianae fidei, et ut in hac causa religionis partium opiniones ac sententiae inter sese in caritate, lenitate et mansuetudine mutua audiantur coram, intelligantur et ponderentur, ut illis, quae utrinque in scripturis secus 3 tractata aut intellecta sunt, sepositis et correctis, res illae ad unam simplicem veritatem et christianam concordiam componantur et reducantur; ut de cetero a nobis una, 4 sincera et vera religio colatur et servetur, ut quemadmodum sub uno Christo sumus et militamus, ita in una etiam ecclesia christiana in unitate et concordia vivere possi-

Quumque nos infra scripti Elector et Prin- B. 6 cipes cum aliis, qui nobis coniuncti sunt, 5 perinde ut alii Electores et Principes et Status ad praedicta comitia evocati sumus, ut Caesareo mandato obedienter obsequeremur, mature venimus Augustam, et quod citra iactantiam dictum volumus, inter primos affuimus.

Quum igitur V. C. M. Electoribus, Principibus et aliis Statibus Imperii etiam hie Augustae sub ipsa initia horum comitiorum inter cetera proponi fecerit, quod singuli status imperii vigore Caesarei edicti suam opinionem et sententiam in germanica et latina
lingua proponere debeant atque offerre; et
habita deliberatione proxima feria quarta
rursum responsum est, V. C. M. nos proxima
feria sexta articulos nostrae confessionis pro
nostra parte oblaturos esse; ideo ut V. C. 8
M. voluntati obsequamur, offerimus in hac
religionis causa nostrorum concionatorum
et nostram confessionem, euiusmodi doctri-

ist sürgetragen worden, als wollten wir auf unserm Theil das Unsere, vermöge E. A. M. Fürtrags, in Deutsch und Latein auf heut W. 26. Freitag übergeben. Henrum und E. A. M. zu unterthänigstem Gehorsam überreichen und übergeben wir unser Pfarrherren, Prediger und ihrer Lehren, anch unsers Glaubens Bestenntnis, was und welchergestalt sie aus Grunde göttlicher heiliger Schrift in unsern Landen, Füusenthumen, Herrschaften, Städten und Gebieten predigen, lehren, halten und Unterricht

Und find gegen E. R. M. unsern aller= gnädigsten herrn wir in aller Unterthänigkeit erbötig, so bie andern Churfürsten, Fürsten und Stände bergleichen gezwiesachte schriftliche Aebergebung ihrer Meinung und Opinion in Latein und Deutsch jetzt auch ihun werden, baß wir uns mit ihren Liebden und ihnen gern von bequemen gleichmäßigen Wegen unterreden und berselbigen, so viel ber Gleichheit nach immer möglich, vereinigen wollen, bamit unfer beiberseits, als Parten, schriftlich Fürbringen und Gebrechen zwijchen uns felbst, in Lieb und Bütigfeit, gehandelt und dieselben Zwiespalten zu einer einigen mahren Religion, wie wir alle unter einem Chrifto find und ftreiten, und Christum bekennen sollen, alles nach laut oftgemeldts E. R. M. Ausschreibens und nach göttlicher Wahrheit geführt mögen werden. Als wir benn auch Gott ben Allmächtigen mit höchster Demuth anrufen und bitten wollen, feine göttliche Gnade dazu zu verleihen. Amen !

R. 7. Wo aber bei unfern Herrn, Freunden, und besonders den Chursürsten, Freunden, und besonders den Chursürsten, Fürsten und Stärden des andern Theils die Handlung dersmaßen, wie E. R. M. Außschreiben vermag, unter und selbst im Lieb und Sitigseit, bequeme Handlung nit versahen, noch ersprießlich sein wollt, als doch an und in keinem, das mit Gott und Gewissen zu christicher Einigkeit dienstlich sein kann oder mag, erwinden soll; wie E. R. M. auch gemeldte unsere Freunde, die Chursürsten, Fürsten, Stände und ein jeder Liebhaber christicher Religion, dem diese Sachen sürkommen, auß nachfolgenden unsern und der Unsern Bekenntnissen gnädiglich, freundlich und gennasam werden zu vernehmen haben.

Rachbem benn E. R. M. vormals Churfürsten, Fürsten und Ständen des Reichs gnädiglichen zu verstehen gegeben, und sonderlich durch
ein offentliche verlesen Instruction auf dem Reichstage, so im Jahr der mindern Jahl 26 zu Speier gehalten, daß E. R. M. in Sachen, unsern heiligen Glauben belangend, zu schließen laßen, aus Utjachen, so babei gemeldet, nicht gemeinet, sondern bei dem Pahft um ein Connam ex scripturis sanctis et puro verbo Dei hactenus illi in nostris terris, ducatibus, ditionibus et urbibus tradiderint ac in ecclesiis tractaverint.

Quodsi et ceteri Electores, Principes et Status Imperii similibus scriptis, latinis scilicet et germanicis, iuxta praedictam Caesaream propositionem suas opiniones in hac causa religionis produxerint: hic nos coram 10 V. C. M. tanquam domino nostro elementissimo paratos offerimus, nos cum praefatis Principibus et amicis nostris de tolerabilibus modis ac viis amice conferre, ut quantum honeste fieri potest, conveniamus, et re inter nos partes citra odiosam contentionem pacifice agitata, Deo dante, dissensio dirimatur et ad unam veram concordem religionem reducatur; sicut omnes sub uno Christo su- 11 mus et militamus et unum Christum confiteri debemus, iuxta tenorem edicti V. C. M., et omnia ad veritatem Dei perducantur, id quod ardentissimis votis a Deo petimus.

Si autem, quod ad ceteros Electores, Prin- 12 cipes et Status, ut partem alteram, attinet, haec tractatio causae religionis eo modo, quo V. C. M. agendam et tractandam sapienter duxit, scilicet cum tali mutua praesentatione scriptorum ac sedata collatione inter nos non processerit, nec aliquo fructu facta fuerit: nos quidem testatum clare relinqui- 13 mus, hie nihil nos, quod ad christianam concordiam (quae cum Deo et bona conscientia fieri possit) conciliandam conducere queat, ullo modo detrectare; quemadmodum et V. 14 C. M., deinde et ceteri Electores et Status Imperii et omnes, quicunque sincero religionis amore ac studio tenentur, quicunque hanc causam aequo animo audituri sunt, ex hac nostra et nostrorum confessione hoc clementer cognoscere et intelligere dignabuntur.

Quum etiam V. C. M. Electoribus, Principibus et reliquis Statibus Imperii non una vice, sed saepe clementer significaverit et in comitiis Spirensibus, quae anno Domini cet. XXVI. habita sunt, ex data et praescripta forma Vestrae Caesareae instructionis et commissionis recitari et publice praelegi fecerit: 16 V. M. in hoc negotio religionis ex causis certis, quae V. M. nomine allegatae sunt, non velle

cilium fleißigen und Anhaltung thun wollten. Und für einem Jahr auf dem letzten Reichstag gu Speier, vermöge einer schriftlichen Inftruction, Churfürsten, Fürsten und Ständen bes Reichs, durch E. R. M. Statthalter im Reich, Königliche Würden zu Hungarn und Böhmen 2c. famt E. R. Di. Oratorn und verordneten Commissarien, dies unter andern haben fürtragen und anzeigen lagen, daß E. R. M. derfelbigen Statthalter, Amts=Verwalter und Räthen des faiserl. Regiments, auch der abwesenden Chur= fürsten , Fürsten und Ständen Botschaften, fo auf dem ausgeschriebenen Reichstag zu Regensburg versammelt gewesen, Gutbedünken, das Generalconcilium belangend, nachgedacht, und solches anzusetzen auch für fruchtbar erkannt. Und weil fich aber biefe Sachen zwischen E. R. M. und bem Pabst zu gutem christlichem Ber-ftand schicken, daß E. R. M. gewis war, daß burch den Pabst das Generalconcilium zu halten nicht gewegert, so wäre E. R. M. gnädiges Erbietens, zu fordern und zu handeln, daß der Pabst jolch Generalconcilium neben E. R. M. zum ersten auszuschreiben bewilligen, und daran tein Mangel erscheinen follt.

So erbieten gegen E. R. M. wir uns hiemit in aller Unterthänigkeit und zum Ueberfluß, in berührtem Fall ferner auf ein folch gemein, frei, driftlich Concilium, darauf auf allen Reichs-tägen, so E. R. M. bei ihrer Regierung im Reich gehalten, burch Churfürsten, Fürsten und Stände aus hohen und tapfern Bewegungen geschloßen, an welches auch zusamt E R. M. wir uns von wegen diefer großwichtigften Sachen in rechtlicher Beije und Form vor-ichiener Zeit berufen und appellirt haben, ber wir hiemit nachmals anhängig bleiben und uns burch diese oder nachfolgende Handlung (es werden benn biefe zwiespaltigen Sachen endlich in Lieb und Gütigkeit, laut E. R. M. Aus= schreibens, gehört, erwogen, beigelegt und gu einer driftlichen Einigkeit vergleichet) nicht gu begeben wißen, davon wir hiemit öffentlich bezeugen und protestiren. Und feind bas unfere und ber Unfern Bekenntnis, wie unterschied= lichen von Artikeln zu Artikeln hernach folget.

quidquam determinare, nec concludere posse, 28. 27 sed apud pontificem romanum pro officio V. C. M. diligenter daturam operam de congregando concilio generali. Quemadmodumidem 17 latius expositum est ante annum in publico proximo conventu, qui Spirae congregatus fuit. Ubi V. C. M. per Dominum Ferdinan- 18 dum, Bohemiae et Ungariae Regem, amicum et dominum clementem nostrum, deinde per Oratorem et Commissarios Caesareos haec inter cetera proponi fecit, quod V. C. M. intellexisset et expendisset Locum-tenentis V. B. 8. C. M. in Imperio et Praesidentis et Consiliariorum in regimine et Legatorum ab aliis Statibus, qui Ratisbonae convenerant, deliberationem de concilio congregando, et quod 19 iudicaret etiam V. C. M. utile esse, ut congregaretur concilium, et quia causae, quae tum tractabantur inter V.C.M. et romanum pontificem, vicinae essent concordiae et christianae reconciliationi, non dubitaret V. C. M., quin romanus pontifex adduci posset ad habendum generale concilium: ideo si 20 gnificabat se V. C. M. operam daturam, ut praefatus pontifex maximus una cum V. C. M. tale generale concilium primo quoque tempore emissis litteris publicandum congregare consentiret.

ligionis dissensiones inter nos et partes amice et in caritate non fuerint compositae, tunc coram V. C. M. hic in omni obedientia nos offerimus ex superabundanti comparituros et causam dicturos in tali generali, libero et christiano concilio, de quo congregando in omnibus comitiis imperialibus, quae quidem annis Imperii V. C. M. habita sunt, per Electores, Principes et reliquos Status Imperii semper concorditer actum et congruentibus suffragiis conclusum est. Ad 22 cuius etiam generalis concilii conventum, simul et ad V. C. M. in hac longe maxima et gravissima causa iam ante etiam debito modo et in forma iuris provocavimus et appellavimus. Cui appellationi ad V. C. M. 23 simul et concilium adhuc adhaeremus, neque eam per hunc vel alium tractatum (nisi causa inter nos et partes iuxta tenorem Caesareae proximae citationis amice in caritate composita, sedata et ad christianam concordiam reducta fuerit) deserere intendimus aut possumus; de quo hic etiam solenniter 24 et publice protestamur.

In eventum ergo talem, quod in causa re- 21

# Artifel des Glaubens und der Lehre.

#### R. 9. Der I. Artikel. Don Gott.

Erstlich wird einträchtiglich gelehret und gehalten, laut des Beschluß concilii Nicaeni, daß ein einig gettlich Wesen sei, welches ge18. 28. nannt wird und wahrhaftiglich ist Gott, und seind doch drei Personen in demleschen einigen göttlichen Wesen, gleich gewaltig, gleich ewig, Gott Vater, Gott Sohn, Gott heiliger Geist, alle drei ein göttlich Wesen, ewig, ohne Stid, ohne End, unermeßlicher Nacht, Weisheit und Gitte, ein Schöpfer und Erhalter aller sichtbaren und unsichtbaren Ding. Und wird das Wort Persona verstanden nicht ein Stidt, nicht ein Eigenschaft in einem andern, sondern das selbst besiehet, wie denn die Väter in dieser Sachen dies Wort gebraucht haben.

Derohalben werden verworfen alle Ketzereien, so diesem Artikel zuwider sind, als Manichäi, die zween Götter gesetzt haben ein bösen und ein guten. Item Balentiniani, Ariani, Eunomiani, Mahometisen und alle dergleichen, auch Samosateni, alt und neu, so nur eine Person setzen und von diesen zweien, Wort und heiligem Geift, Sophisterei machen und sagen, daß es nicht müßen unterschiededene Personen sein, sondern Wort bedeute leiblich Wort oder Stimme, und der heilige Geift sei erschafsene Regung in Kreaturen.

#### Der II. Artikel. Don der Erbfunde.

Weiter wird bei uns gelehret, daß nach Adams Fall alle Menschen, so natürlich geboren werden, in Sünden empfangen und geboren werden, in Sünden empfangen und geboren werden, k. 10. das ist, daß sie alle von Mutterleibe an voller böser Lust und Neigung sind und keine wahre Gottessurcht, kein wahren Glauben an Gott, von Natur haben können; daß auch dieselbige angeborne Seuche und Erbsinde wahrhaftiglich Sünde sei, und verdamme alle die unter ewigen Gottes Jorn, so nicht durch die Tause und heiligen Geist wiederum nen geboren werden.

hieneben werben verworfen die Pelagianer und andere, so die Erbfünde nicht für Gunde

### ARTICULI FIDEI PRAE-CIPUI,

#### Art. I. De Deo.

Ecclesiae magno consensu apud nos do- 1 cent, decretum Nicaenae synodi de unitate essentiae divinae et de tribus personis verum et sine ulla dubitatione credendum esse. Videlicet, quod sit una essentia divina, quae 2 et appellatur et est Deus, aeternus, incorporeus, impartibilis, immensa potentia, sapientia, bonitate, creator et conservator omnium rerum visibilium et invisibilium; et 3 tamen tres sint personae eiusdem essentiae et potentiae, et coaeternae, Pater, Filius et Spiritus Sanctus. Et nomine personae utun- 4 tur ea significatione, qua usi sunt in hac causa scriptores ecclesiastici, ut significet non partem aut qualitatem in alio, sed quod proprie subsistit.

Damnant omnes haereses, contra hunc articulum exortas, ut Manichaeos, qui duo principia ponebant, bonum et malum, item Valentinianos, Arianos, Eunomianos, Mahometistas et omnes horum similes. Damnant et Samosatenos veteres et neotericos, qui quum tantum unam personam esse contendant, de Verbo et de Spiritu Sancto astute et impie rhetoricantur, quod non sint personae distinctae, sed quod Verbum significet verbum vocale et Spiritus motum in rebus creatum.

#### Art. II. De Peccato Originis.

Item docent, quod post lapsum Adae omnes 1 homines, secundum naturam propagati, nascantur cum peccato, hoc est, sine metu Dei, sine fiducia erga Deum et cum concupiscentia, quodque hic morbus seu vitium 2 originis vere sit peccatum, damnans et afferens nunc quoque aeternam mortem his, qui non renascuntur per baptismum et Spiritum Sanctum.

Damnant Pelagianos et alios, qui vitium 3 originis negant esse peccatum et, ut exte-

haben, damit sie die Natur fromm machen durch natürliche Kräfte, zu Schmach dem Leiden und Berdienst Christi.

#### Der III. Urt. Don dem Sohne Gottes.

Item, es wird gelehret, daß Gott der Sohn sei Mensch worden, geboren aus ber reinen Jungfrauen Maria, und daß die zwo Naturen, göttliche und menschliche, in einer Berson, also unzertrennlich vereinigt, ein Christus sind, welcher wahrer Gott und Mensch ift, wahrhaftig geboren, gelitten, gekreuziget, gestorben und begraben, daß er ein Opfer wäre, nicht allein sür die Erbsünde, sondern auch für alle andere Sünde, und Gottes Zorn versühnete.

Item, daß berselbige Christus sei abgestiegen zur Hölle, wahrhaftig am dritten Tage von den Todten auferstanden, aufgesahren gen himmel, figend zur Rechten Gottes, daß er ewig herrsche über alle Kreaturen und regiere, daß er alle, so an ihn glauben, durch den heitigen Geist heitige, reinige, stärte und tröste, ihnen auch Leben und allerlei Gaben und Giter austheile, und wider den Teusel und wider die Günde schiebe schiebe schiebe beitstieren.

Item, daß berselbige Herr Christus endlich wird öffentlich kommen, zu richten die Lebendigen und die Todten, zc. laut des Symboli Aposto-

lorum.

#### Der IV. Art. Don der Rechtfertigung.

Weiter wird gelehret, daß wir Vergebung der Sunden und Gerechtigkeit für Gott nit erlangen mugen durch unser Verdienst, Werk und Enugthun, sondern daß wir Vergebung der Sünden bekommen und für Gott gerecht werden aus Enaden um Christus willen durch den Glauben, so wir gläuben, daß Christus süllen durch den Glauben, so wir gläuben, daß Christus süllen die Sünde vergeben, Gerechtigkeit und ewiges Leben geschent wird. Denn diesen Slauben will Gott sir Gerechtigkeit sir ihme halten und zurechnen, wie St. Paulus sagt zun Römern am 3. und 4.

#### Der V. Art. pom Predigtamt.

Solchen Glauben zu erlangen, hat Gott bas Predigtamt eingesett, Evangelium und Sacrament gegeben, daburch er, als durch Mittel, den heiligen Geist gibt, welcher den Glauben, wo und wenn er will, in denen, so das Evangelium hören, wirket, welches da sehret, daß wir durch Christus Verdienst, nicht durch unser Verdienst, einen gnädigen Gott haben, so wir solches gläuben.

Und werden verdammt die Wiedertäufer und andere, so lehren, daß wir ohn das leibliche nuent gloriam meriti et beneficiorum Christi, disputant hominem propriis viribus rationis coram Deo iustificari posse.

#### Art. III. De Filio Dei.

Item docent, quod Verbum, hoc est, Fi-1 lius Dei, assumserit humanam naturam in utero beatae Mariae virginis, ut sint duae 2 naturae, divina et humana, in unitate personae inseparabiliter coniunctae, unus Christus, vere Deus et vere homo, natus ex virgine Maria, vere passus, crucifixus, mortuus et sepultus, ut reconciliaret nobis Patrem et 3 hostia esset non tantum pro culpa originis, sed etiam pro omnibus actualibus hominum peccatis.

Idem descendit ad inferos et vere resurrexit tertia die, deinde ascendit ad coelos, ut sedeat at dexteram Patris, et perpetuo regnet et dominetur omnibus creaturis, sanctificet credentes in ipsum, misso in corda 5 eorum Spiritu Sancto, qui regat, consoletur ac vivificet eos ac defendat adversus dia-

bolum et vim peccati.

Idem Christus palam est rediturus, ut iu- 6 dicet vivos et mortuos cet. iuxta Symbolum Apostolorum.

#### Art. IV. De Iustificatione.

Item docent, quod homines non possint 1 iustificari coram Deo propriis viribus, meritis aut operibus, sed gratis iustificentur propter Christum per fidem, quum credunt se in gratiam recipi et peccata remitti propter Christum, qui sua morte pro nostris peccatis satisfecit. Hanc fidem imputat Deus 3 pro iustitia coram ipso, Rom. 3 et 4.

#### Art. V. De Ministerio Ecclesiastico.

Ut hanc fidem consequamur, institutum 1 est ministerium docendi evangelii et porri- R. 11 gendi sacramenta. Nam per verbum et sa- 2 cramenta tamquam per instrumenta donatur Spiritus Sanctus, qui fidem efficit, ubi et quando visum est Deo, in iis, qui audiunt evangelium, scilicet quod Deus non propter 3 nostra merita, sed propter Christum iustificet hos, qui credunt se propter Christum in gratiam recipi.

Damnant Anabaptistas et alios, qui senti- 4 unt Spiritum Sanctum contingere sine verbo Wort des Evangelii den heiligen Geist durch eigene Bereitung, Gedanken und Werk erlangen.

Der VI. Urt. Dom neuen Gehorsam.

Auch wird gelehrt, daß folder Glaub gute Srudte und gute Werk bringen foll, und daß man miße gute Werk thun, allerlei, so Sott geboten hat, um Gottes willen, doch nicht auf glothe Berk zu vertrauen, dadurch Inade siir Gott zu verdienen. Denn wir empfahen Bergebung der Sünde und Gerechtigkeit durch den Glauben an Christum, wie Christus selbst spricht, Luk. 17. So ihr dies alles gethan habt, follt ihr sprechen: wir sind untüchtige Knechte. Also ifts des Bäter. Denn Ambrosius spricht: Also ifts beschloßen bei Gott, daß, wer an Christum gläubt, selig sei und nicht durch Werk, sondern allein durch den Glauben ohn Verdienst Vergebung der Sünden habe.

#### Der VII. Urt. pon der Rirche.

Es wird auch gesehret, daß alle Zeit müße M. 80. eine heilige driftliche Kirche sein und bleiben, welche ist die Bersammlung aller Gläubigen, bei welchen daß Svangestum rein gehrebigt und die heilige Sacrament saut des Evangelii ge-

reicht werden.

Denn dieses ist gung zu wahrer Einigkeit der christlichen Kirchen, daß da einträchtiglich nach reinem Verstand das Evangesium gepredigt und die Sacrament dem göttlichen Wort gemäß gereicht werden. Und ist nicht noth zu wahrer Einigkeit der christlichen Kirchen, daß allentshalben gleichsörmige Ceremonien, don den Menschen eingesetzt, gehalten werden, wie Paulus spricht Ephel. 4, 5. 6.: Ein Leid, ein Geit, wie ihr berufen seid zu einerlei hoffnung euers Berufs, ein herr, ein Elaub, ein Taufe.

#### Der VIII. Art. Was die Kirche fei?

Stem, wiewohl die driftliche Airch eigentlich nichts anders ist, denn die Versammlung aller Gländigen und Heiligen, jedoch dieweil in 8. 12. diesem Leben viel salscher Christen und Heuchler sein, auch öffentliche Sünder unter den Frommen bleiben, so sind die Sacrament gleichwohl träftig, obisch die Priester, dadurch sie gereicht werden, nicht fromm seind, wie denn Christus selbst anzeigt Matth. 23, 2: Auf dem Stuhl Mosi sigen die Pharisker ze.

Derhalben werben bie Donatiften und alle

andere verdammt, so anders halten.

#### Der IX. Art. pon der Taufe.

Bon ber Caufe wird gelehret, daß fie nöthig fei und daß dadurch Enade angeboten werde, daß man auch die Kinder täufen foll, welche durch externo hominibus per ipsorum praeparationes et opera.

#### Art. VI. De Nova Obedientia.

Item docent, quod fides illa debeat bonos fructus parere, et quod oporteat bona
opera mandata a Deo facere propter voluntatem Dei, non ut confidamus per ea opera
iustificationem coram Deo mereri. Nam remissio peccatorum et iustificatio fide apprehenditur, sicut testatur et vox Christi: Quum
feceritis haec omnia, dicite, servi inutiles
sumus. Idem docent et veteres scriptores 3
ecclesiastici. Ambrosius enim inquit: Hoc
constitutum est a Deo, ut qui credit in
Christum, salvus sit, sine opere, sola fide,
gratis accipiens remissionem peccatorum.

#### Art. VII. De Ecclesia.

Item docent, quod una sancta ecclesia 1 perpetuo mansura sit. Est autem ecclesia congregatio sanctorum, in qua evangelium recte docetur et recte administrantur sacramenta.

Et ad veram unitatem ecclesiae satis est 2 consentire de doctrina evangelii et administratione sacramentorum. Nec necesse est 3 ubique esse similes traditiones humanas, seu ritus aut ceremonias ab hominibus institutas. Sicut inquit Paulus: Una fides, unum 4 baptisma, unus Deus et Pater omnium cet.

#### Art. VIII. Quid sit Ecclesia?

Quamquam ecclesia proprie sit congrega-1 tio sanctorum et vere credentium, tamen quum in hac vita multi hypocritae et mali admixti sint, licet uti sacramentis, quae per malos administrantur, iuxta vocem Christi: Sedent scribae et pharisaei in cathedra Moysis cet. Et sacramenta et verbum propter ordinationem et mandatum Christi sunt efficacia, etiamsi per malos exhibeantur.

Damnant Donatistas et similes, qui nega-3 bant licere uti ministerio malorum in ecclesia, et sentiebant ministerium malorum inutile et inefficax esse.

#### Art. IX. De Baptismo.

De baptismo docent, quod sit necessa- 1 rius ad salutem, quodque per baptismum 2 offeratur gratia Dei, et quod pueri sint ba-

solche Tauf Gott überantwort und gefällig werben.

Derhalben werden die Wiedertäufer versworsen, welche lehren, daß die Kindertauf nicht recht sei.

#### Der X. Art. Dom heiligen Abendmahl.

Bom Abendmahl des herrn wird also gelehret, daß wahrer Leib und Blut Christi wahrhastiglich unter der Gestalt des Brots und Weins im Abendmahl gegenwärtig sei und da ausgetheilt und genommen wird. Derhalben wird auch die Gegenlehre verworsen.

#### Der XI. Art. - Don der Beichte.

Bon der Beichte wird also gelehrt, daß man in der Kirchen privatam absolutionem erhalten und nicht sallen laßen soll, wiewohl in der Beicht nicht noth ist alle Missetz und Sünden zu erzählen, dieweil doch solches nicht müglich ist. Psalm 19, 13: Wer kenner die Missetzat?

#### Der XII. Urt. pon der Buße.

Bon der Buse wird gelehret, daß diejenigen, so nach der Tause gesündigt haben, zu aller Zeit, so sie zur Buse kommen, mögen Bergebung der Sinde erlangen, und ihnen die Absolution von der Kirchen nicht soll gewegert werden. Und ist wahre rechte Buse eigentlich Reu und Leid oder Schrecken haben über die Sünde, und doch daneben gläuben an das Svangesium und Absolution, daß die Sünde vergeben und durch Ehristum Gnad erworben sei, welcher Slaube wiederum das Herz tröstet und zusrieden macht. Darnach soll auch Besterung solgen, und daß man von Sünden läge; denn dies sollen die Friichte der Buse sein, wie Johannes spricht Matth. 3, 8: Wirket rechtschaften Früchte der Buse.

Hie werden verworfen die, so lehren, daß biesenigen, so einst sind fromm worden, nicht

wieder fallen mögen.

Dagegen werben auch verdammet die Novatiani, welche die Absolution denen, so nach der Taufe gesündigt hatten, wegerten.

Auch werden die verworfen, so nicht lehren, daß man durch Glauben Bergebung der Sünde erlange, sondern durch unser Guugthun.

#### Der XIII. Art. Dom Gebrauch der Sacramenten.

Bom Brauch der Sacramenten wird gelehret, daß die Sacrament eingesetzt sind nicht allein darum, daß sie Zeichen sein, dabei man änßerstich die Christen tennen möge, sondern daß es Zeichen und Zengnis sind göttliches Willens gegen uns, unsern Glauben dadurch zu erwecken

ptizandi, qui per baptismum oblati Deo recipiantur in gratiam Dei.

Damnant Anabaptistas, qui improbant 3 baptismum puerorum et affirmant pueros sine baptismo salvos fieri.

#### Art. X. De Coena Domini.

De coena Domini docent, quod corpus et 1 sanguis Christi vere adsint et distribuantur vescentibus in coena Domini; et improbant 2 secus docentes.

#### Art. XI. De Confessione.

De confessione docent, quod absolutio privata in ecclesiis retinenda sit, quamquam in confessione non sit necessaria omnium delictorum enumeratio. Est enim impossibilis iuxta psalmum: Delicta quis intelligit?

#### Art. XII. De Poenitentia.

De poenitentia docent, quod lapsis post baptismum contingere possit remissio peccatorum quocunque tempore, quum convertuntur, et quod ecclesia talibus redeuntibus ad poenitentiam absolutionem impertiri debeat. Constat autem poenitentia proprie his duabus partibus. Altera est contritio seu terrores incussi conscientiae agnito peccato; altera est fides, quae concipitur ex evangelio seu absolutione, et credit propter Christum remitti peccata, et consolatur conscientiam et ex terroribus liberat. Deinde sequi debent bona opera, quae sunt fructus poenitentiae.

Damnant Anabaptistas, qui negant semel 7 iustificatos posse amittere Spiritum Sanctum; R. 13. item, qui contendunt, quibusdam tantam 8 perfectionem in hac vita contingere, ut peccare non possint.

Damnantur et Novatiani, qui nolebant absolvere lapsos, post baptismum redeuntes

ad poenitentiam.

Reiiciuntur et isti, qui non docent remis- 10 sionem peccatorem per fidem contingere, sed iubent nos mereri gratiam per satisfactiones nostras.

#### Art. XIII. De Usu Sacramentorum.

De usu Sacramentorum docent, quod sacramenta instituta sint, non modo ut sint notae professionis inter homines, sed magis ut sint signa et testimonia voluntatis Dei erga nos, ad excitandam et confirmandam fidem in his, qui utuntur, proposita. Itaque

und zu stärken, berhalben sie auch Glauben forbern und benn recht gebraucht werben, so mans im Glauben empjähet und ben Glauben badurch stärket.

Der XIV. Urt. Dom Rirchen-Regiment.

Bom Rirchen Regiment wird gelehret, baß niemand in der Kirchen öffentlich lehren oder predigen, oder Sacrament reichen soll ohne ordentlichen Bernf.

#### Der XV. Art. Don Rirchen=Ordnungen.

Bon Kirchen Dednung, von Menschen gemacht, lehret man diejenigen halten, so ohne Sünde mügen gehalten werden und zu Frieden, zu guter Ordnung in der Kirchen dienen, als gewisse Feier, zesta und dergleichen. Doch gesichieht Unterricht dabei, daß man die Gewissen nicht damit beschweren soll, als sei solls Ding nöthig zur Seligkeit. Darüber wird gelehret, daß alle Sahungen und Tradition, von Menschen dazu gemacht, daß man dadurch Sott versühne und Enab verdiene, dem Evangelio und der Lehre vom Glauben an Ehristun entgegen seind; k. 14. derhalben sein Klostergelübde und andere Tradition von Unterschied der Speise, Tag 2c. daburch man vermeint Gnade zu verdienen und

28. 32. für Sünde gnug zu thun, untüchtig und wider bas Evangelium.

Der XVI. Art. Don der polizei und weltzlichem Regiment.

Bon Polizei und weltlichem Regiment wird gelehret, daß alle Oberkeit in der Welt und geordnete Regiment und Gesetz gute Ordnung von Gott geschaffen und eingesetzt sind, und daß Ehristen nichen und eingesetzt sind, und Richter-Amt ohne Sünde sein, nach kaiserlichen und andern üblichen Rechten Urtheil und Recht sprechen, lebeltstäter mit dem Schwert strasen, rechte Kriege sühren, streiten, käusen und verstäufen, ausgelegte Eide thun, eigens haben, ebelich fein 2c.

hie werben verdammt die Wiedertäufer, so lehren, daß der obangezeigten keines dristlich sei.

And werden diejentgen verdammt, so lehren, daß driftliche Bollsommenheit sei, Haus und Hof, Weib und Kind leibtich verlaßen und sich der vorderührten Stück ängern; so doch dies allein rechte Bollsommenheit ist, rechte Furcht Gottes und rechter Glanbe an Gott. Denn das Evangelium lehret nicht ein äußerlich, zeitlich, sondern innerlich, ewig Wesen und Gerechtigkeit des Hersaund flößt nicht um weltlich Negiment, Posinze und Kecftand, sondern will, daß man solches alles halte als wahrkaftige Ordnung, und in solchen Ständen christiche Liebe und rechte gute

utendum est sacramentis ita, ut fides accedat, quae credat promissionibus, quae per sacramenta exhibentur et ostenduntur.

Damnant igitur illos, qui docent, quod sa- 3 cramenta ex opere operato iustificent, nec docent fidem requiri in usu sacramentorum, quae credat remitti peccata.

#### Art. XIV. De Ordine Ecclesiastico.

De ordine ecclesiastico docent, quod nemo debeat in ecclesia publice docere aut sacramenta administrare, nisi rite vocatus.

#### Art. XV. De Ritibus Ecclesiasticis.

De ritibus ecclesiasticis docent, quod 1 ritus illi servandi sint, qui sine peccato servari possunt et prosunt ad tranquillitatem et bonum ordinem in ecclesia, sicut certae feriae, festa et similia.

De talibus rebus tamen admonentur ho- 2 mines, ne conscientiae onerentur, tamquam talis cultus ad salutem necessarius sit.

Admonentur etiam, quod traditiones humanae institutae ad placandum Deum, ad promerendam gratiam et satisfaciendum pro peccatis adversentur evangelio et doctrinae fidei. Quare vota et traditiones de cibis et 4 diebus cet. institutae ad promerendam gratiam et satisfaciendum pro peccatis inutiles sint et contra evangelium.

#### Art. XVI. De Rebus Civilibus.

De rebus civilibus docent, quod legitimae ordinationes civiles sint bona opera
Dei, quod christianis liceat gerere magistratus, exercere iudicia, iudicare res ex imperatoriis et aliis praesentibus legibus, supplicia iure constituere, iure bellare, militare,
lege contrahere, tenere proprium, iusiurandum postulantibus magistratibus dare, ducere uxorum, nubere.

Damnant Anabaptistas, qui interdicunt 3 haec civilia officia christianis.

Damnant et illos, qui evangelicam perfectionem non collocant in timore Dei et fide, sed in deserendis civilibus officiis, quia evangelium tradit iustitiam aeternam cordis. Interim non dissipat politiam aut oeconomiam, sed maxime postulat conservare tamquam ordinationes Dei, et in talibus ordinationibus exercere caritatem. Itaque necessario debent christiani obedire magistratibus suis et legibus; nisi quum iubent peccare, 7 tunc enim magis debent obedire Deo quam hominibus. Actor. 5, 29. Werke, ein jeder nach seinem Beruf, beweise. Derhalben sind die Christen schuldig der Obersteit unterthan und ihren Geboten gehorsam zu sein in allem, so ohne Sünde geschehen mag. Denn so der Derkeit Gebot ohn Sünde nicht geschehen mag, soll man Gott mehr gehorsam sein, denn den Menschen. Actor. 5, 29.

#### Der XVII. Art. pon der Wiederkunft Christi zum Gericht.

Auch wird gelehret, daß unser herr Jesus Christus am jüngsten Cage kommen wird zu richten, und alle Todten auserwecken, den Gläubigen und Auserwählten ewiges Leben und ewige Freude geben, die gottlosen Menschen aber und die Teufel in die hölle und ewige Strafe verdammen.

Derhalben werben bie Wiebertäufer verworfen, so lehren, daß die Teufel und verdammte Menschen nicht ewige Bein und Qual haben werben.

Stem, hie werben verworsen etliche jübische Lebre, die sich auch ihund erängen, daß vor der Auserstehung der Todten eitel heilige, fromme ein weltlich Reich haben und alle gottlosen vertigen werden.

#### Der XVIII. Urt. pom freien Willen.

Vom freien Willen wird gelehret, daß der Mensch etlichermaßen einen freien Billen hat äußerlich ehrbar zu leben und zu wählen unter denen Dingen, so die Vernunft begreift; aber ohne Gnad, hilfe und Birkung des heiligen Geistes vermag der Mensch nicht Gott gesällig werden, Gott herzlich zu fürchten, oder zu gläuben, oder die angeborne böse Lust aus dem Herzen zu wersen; sondern solche geschicht durch den heiligen Geist, welcher durch Gottes Wort gegeben wird. Denn Paulus spricht 1. Kor. 2, 14. Der natürliche Mensch vernimmt nichte vom Geist Gottes.

Und damit man erkennen möge, daß hierin kein Neuigkeit gelehrt werde, so sind das die klaren Wort Augustini dam freien Willen, wie jehnnd hiebei geschrieben aus dem 3. Buch Hoppognosticon: "Wir bekennen, daß in allen Menschen ein freier Wille ist, denn sie haben je alle natürlichen, angedornen Verstand und Vernunft, nicht daß sie etwas vermigen mit Gott zu handeln, als: Gott von herzen zu lieben, zu sürchten, sondern allein in äußerlichen Werken dieses Lebens haben sie Freiheit guts oder dieses Lebens haben sie Freiheit guts oder dieses Lebens haben sie Freiheit guts oder dieses Lebens dam und dem Acker zu arbeiten oder nicht, zu esen, zu trinken; zu einem Freunde zu gehen oder nicht, ein Kleid an oder auszuthun, zu bauen, ein Weid zu nehmen, ein handwerk zu treiben und dernleichen etwas

#### Art. XVII. De Christi Reditu ad Iudicium.

Item docent, quod Christus apparebit in 1 consummatione mundi ad iudicandum, et mortuos omnes resuscitabit, piis et electis 2 dabit vitam aeternam et perpetua gaudia, impios autem homines ac diabolos condemnabit, ut sine fine crucientur.

Damnant Anabaptistas, qui sentiunt hominibus damnatis ac diabolis finem poenarum futurum esse.

Damnant et alios, qui nunc spargunt iudaicas opiniones, quod ante resurrectionem mortuorum pii regnum mundi occupaturi sint, ubique oppressis impiis.

#### Art. XVIII. De libero Arbitrio.

De libero arbitrio docent, quod humana 1 voluntas habeat aliquam libertatem ad effi- R. 15. ciendam civilem iustitiam et deligendas res 23, 33, rationi subiectas. Sed non habet vim sine 2 Spiritu Sancto efficiendae iustitiae Dei seu iustitiae spiritualis, quia animalis homo non percipit ea, quae sunt Spiritus Dei; sed haec a fit in cordibus, quum per verbum Spiritus Sanctus concipitur. Haec totidem verbis 4 dicit Augustinus lib. III. Hypognosticon: "Esse fatemur liberum arbitrium omnibus hominibus, habens quidem iudicium rationis, non per quod sit idoneum in iis, quae ad Deum pertinent, sine Deo aut inchoare aut certe peragere, sed tantum in operibus vitae praesentis tam bonis quam etiam malis. Bonis dico, quae de bono naturae ori- 5 untur, id est velle laborare in agro, velle manducare et bibere, velle habere amicum, velle habere indumenta, velle fabricare domum, uxorem velle ducere, pecora nutrire, artem discere diversarum rerum bonarum, vel quidquid bonum ad praesentem pertinet vitam. Quae omnia non 6 sine divino gubernaculo subsistunt, imo ex ipso et per ipsum sunt et esse coeperunt. Malis vero dico, ut est velle ido- 7 lum colere, velle homicidium cet."

Damnant Pelagianos et alios, qui docent, 8 quod sine Spiritu Sancto solis naturae viribus possimus Deum super omnia diligere, item praecepta Dei facere quoad substanR. 16.

nutliche und gute zu thun. Welches alles doch ohne Gott nicht ift noch bestehet, sondern alles aus ihm und durch ihn ift. Danegen kann der Mensch auch boses aus eigener Wahl fürnehmen, als für einem Abgott nieder gu knien, ein Codtschlatz zu thun ic."

Der XIX. Artikel. Don Ursach der Sunden.

Bon Urfach der Sunden wird bei uns ge= lehret, daß, wiewohl Gott der Allmächtige die ganze Natur geschaffen hat und erhält, so wirket boch der verkehrte Wille die Sünde in allen Bojen und Berächtern Gottes, wie benn bes Teufels Wille ift und aller Gottlofen, welcher alsbald, so Gott die Hand abgethan, sich von Gott zum argen gewandt hat, wie Christus spricht Joh. 8, 44. Der Teufel redet Lugen aus feinem eigen.

#### Der XX. Art. Dom Glauben und guten Werfen.

Den Unsern wird mit Unwahrheit aufgelegt,

baß sie gute Werke verbieten. Denn ihre Schriften von Zehen Geboten und andere beweisen, baf fie bon rechten driftlichen Ständen und Werten guten nütlichen Bericht und Ermahnung gethan haben, davon man vor diefer Zeit wenig gelehret hat, sondern allermeift in allen Bredigten auf findische unnöthige Werte, als Rosenkränze, Beiligen = Dienst, Monche= 28. 34. werben, Wallfahrten, gesatzte Fasten, Feier, Brüberschaften 2c. getrieben. Solche unnöthige Werk rühmet auch unser Wiberpart nun nicht mehr so hoch als vorzeiten; darzu haben sie auch gelernet nun vom Glauben zu reden, bavon sie boch in Vorzeiten gar nichts geprediget haben; lehren bennoch nun, daß wir nicht allein aus Werfen gerecht werden für Gott, sondern feten ben Glauben an Christum barzu, sprechen, Glanben und Werk machen uns gerecht für

> bann fo man allein lehrt auf Werk zu vertrauen. Dieweil nu die Lehr vom Glauben, die bas Hänptstild ift in driftlichem Wefen, fo lange Beit, wie man bekennen muß, nicht getrieben worden, sondern allein Werklehre an allen Orten gepredigt, ift babon burch die Unsern solcher Unterricht geschehen:

Gott, welche Rede mehr Trosis bringen möge,

Erstlich daß uns unsere Werk nicht mögen mit Gott versühnen und Gnade erwerben, son= bern solchs geschieht allein burch den Glauben, so man gläubt, daß uns um Chriftus willen die Sünde vergeben werden, welcher allein der Mittler ist den Bater zu verfühnen. (1. Tim. 2, 5.) Wer nu vermeinet solchs burch Werk auszurichten und Gnade zu verdienen, der verachtet Chriftum und fucht ein eigen Weg zu Gott wider das Evangelium.

tiam actuum. Quamquam enim externa opera aliquo modo efficere natura possit (potest enim continere manus a furto, a caede), tamen interiores motus non potest efficere, ut timorem Dei, fiduciam erga Deum, castitatem, patientiam cet.

#### Art. XIX. De Causa Peccati,

De causa peccati docent, quod tametsi Deus creat et conservat naturam, tamen causa peccati est voluntas malorum, videlicet diaboli et impiorum, quae, non adiuvante Deo, avertit se a Deo, sicut Christus ait, Ich. 8. Quum loquitur mendacium, ex se ipso loquitur.

#### Art. XX. De Bonis Operibus.

Falso accusantur nostri, quod bona opera prohibeant. Nam scripta eorum, quae exstant de decem praeceptis, et alia simili argumento testantur, quod utiliter docuerint de omnibus vitae generibus et officiis, quae genera vitae, quae opera in qualibet vocatione Deo placeant. De quibus rebus olim parum docebant concionatores, tantum puerilia et non necessaria opera urgebant, ut certas ferias, certa ieiunia, fraternitates, peregrinationes, cultus sanctorum, rosaria, monachatum et similia. Haec adversarii nostri admoniti nunc dediscunt, nec perinde praedicant haec inutilia opera, ut olim. Praeterea incipiunt fidei mentionem facere, de qua olim mirum erat silentium. Docent nos non tantum operibus iustificari, sed coniungunt fidem et opera, et dicunt nos fide et operibus iustificari. Quae doctrina tolerabilior est priore, et plus afferre potest consolationis quam vetus ipsorum doctrina.

Quum igitur doctrina de fide, quam oportet in ecclesia praecipuam esse, tam diu iacuerit ignota, quemadmodum fateri omnes necesse est, de fidei iustitia altissimum silentium fuisse in concionibus, tantum doctrinam operum versatam esse in ecclesiis, nostri de fide sic admonuerunt ecclesias:

Principio, quod opera nostra non possint reconciliare Deum, aut mereri remissionem peccatorum et gratiam et iustificationem, sed hanc tantum fide consequimur, credentes, quod propter Christum recipiamur in gratiam, qui solus positus est mediator et propitiatorium, per quem reconcilietur Pater. Itaque qui confidit operibus se mereri 10 gratiam, is aspernatur Christi meritum et gratiam, et quaerit sine Christo humanis

Diese Lehre vom Glauben ist öffentlich und klar im Paulo an vielen Orten gehandelt, sonverlich zum Ephesern am 2, 8: Aus Enaden seid ihr felig worden durch den Elauben, und dasselbige nicht aus euch, sondern es ist Gottes Gabe, nicht aus Werken, damit sich niemand rühme ze.

Und daß hierin fein neuer Berstand eingeführet sei, kann man aus Angustino beweisen, der diese Sache steißig handelt und auch also lehret, daß wir durch den Glauben an Christum Gnade erlangen und für Sott gerecht werden, und nicht durch Werke, wie sein ganzes Buch de spiritu et litera ausweiset.

Wiewohl nun diese Lehr bei unversuchten Lenten sehr veracht wird, so besindet sich doch, daß sie den blöden und erschrockenen Gewisen sehr tröstlich und heilsam ist. Denn das Gewisen kann nicht zu Ruhe und Friede kommen durch Werf, sondern altein durch Glauben, so es bei sich gewislich schlenft, daß es um Christus bei sich gewislich schlenft, daß es um Christus willen einen gnädigen Gott hab, wie auch Bautus spricht Röm. 5, 1.: So wir durch den Glauben sind gerecht worden, haben wir Ruhe und Friede mit Gott.

Diesen Trost hat man vorzeiten nicht getrieben in Predigten, sondern die armen Gewißen auf eigene Werk getrieben, und sind mancherlei Werke fürgenommen. Dann etliche hat das Gewißen in die Klöster gejagt, der Hosstang daselbst Gnade zu erwerben durch Klosterleben, etliche haben andere Werk erdacht damit Gnade zu verbeinen und sür Sünde zun erhahren, das man dadurch nicht ist zu Hrieden konnen. Darum ist noth gewesen diese Lehr vom Glauben au Ehristum zu predigen und fleißig zu treiben, daß man wise, daß man allein durch den Glauben, ohn Berdienst, Gottes Gnade ergreiset.

Es geschicht auch Unterricht, daß man hie nicht von soldem Glauben redet, den auch die Tenfel und Gotisofe haben, die auch die Distorien gläuben, daß Christus gesitten hab und auserstanden set von Todten, sondern man redet vom wahren Glauben, der da gläubet, viribus viam ad Deum, quum Christus de se dixerit Ioh. 14, 6.: Ego sum via, veritas et vita

Haec doctrina de fide ubique in Paulo 11 tractatur; Eph. 2, 8.: Gratia salvi facti estis per fidem, et hoc non ex vobis, Dei donum est, non ex operibus cet.

Et ne quis cavilletur a nobis novam Pauli 12 interpretationem excogitari, tota haec causa R. 17. habet testimonia patrum. Nam Augustinus 13 multis voluminibus defendit gratiam et iustitiam fidei contra merita operum. Et si- 14 milia docet Ambrosius de vocatione gentium et alibi. Sic enim inquit de vocatione gentium: Vilesceret redemtio sanguinis Christi, nec misericordia Dei humanorum operum praerogativa succumberet, si iustificatio, quae fit per gratiam, meritis praecedentibus deberetur, ut non munus largientis, sed merces esset operantis.

Quamquam autem haec doctrina conte- 15 mnitur ab imperitis, tamen experiuntur piae ac pavidae conscientiae plurimum eam consolationis afferre, quia conscientiae non possunt reddi tranquillae per ulla opera, sed tantum fide, quum certo statuunt, quod propter Christum habeant placatum Deum, quemadmodum Paulus docet Rom. 5, 1.: 16 Iustificati per fidem, pacem habemus apud Deum. Tota haec doctrina ad illud certa- 17 men perterrefactae conscientiae referenda est, nec sine illo certamine intelligi potest. Quare male judicant de ea re homines im- 18 periti et profani, qui christianam iustitiam 23. 35. nihil esse somniant nisi civilem et philosophicam iustitiam.

Olim vexabantur conscientiae doctrina 19 operum, non audiebant ex evangelio consolationem. Quosdam conscientia expulit in 20 desertum, in monasteria, sperantes ibi se gratiam merituros esse per vitam monasticam. Alii alia excogitaverunt opera ad promerendam gratiam et satisfaciendum pro peccatis. Ideo magnopere fuit opus hanc 20 doctrinam de fide in Christum tradere et renovare, ne deesset consolatio pavidis conscientiis, sed scirent, fide in Christum apprehendi gratiam et remissionem peccatorum et iustificationem.

Admonentur etiam homines, quod hic no- 23 men fidei non significet tantum historiae R. 18. notitiam, qualis est impiis et diabolo, sed significet fidem, quae credit non tantum historiam, sed etiam effectum historiae, videlicet hunc articulum, remissionem peccato-

daß wir durch Christum Gnade und Vergebung ber Siinde erlangen.

Und ber nun weiß, daß er einen gnädigen Gott burch Chriftum hat, kennet also Gott, rufet ihn an und ist nicht ohn Gott wie die Beiden. Denn der Teufel und Gottlofe gläuben biefen Urtikel, Bergebung ber Sünde, nicht, barum find fie Gott feind, tonnen ihn nicht anrufen, nicht gutes von ihm hoffen. Und also, wie jetzt angezeigt ist, rebet die Schrift vom Glauben, und heißet wicht Glauben ein folches Wißen, das Teufel und gottlofe Menschen haben. Denn also wird vom Glauben gelehret zun Bebr. am 11. daß gläuben sei nicht allein die Hiftorien wifen, sondern Zuversicht haben zu Gott seine Zusag zu empfahen. Und Augustinus erinnert uns auch, daß wir das Wort (Glauben) in der Schrift verstehen sollen, daß es beiße Zuversicht zu Gott, daß er uns gnädig sei, und heiße nicht allein solche Historien wifen, wie auch die Teufel wissen.

Ferner wird gelehrt, daß gute Werk sollen und milsen geschehen, nicht daß man darauf vertraute Gnade damit zu verdieuten, sondern um Gottes willen und Gott zu Lod. Der Glaub ergreift allzeit allein Gnad und Vergebung der Sinde. Und diemeil durch dem Glauben der heilige Geist gegeben wird, so wird auch das Herz geschaft gute Werk zu thun. Denn zuvorn, diemeil es ohne den heiligen Geist ist, so ist es zu schwach, dazu ist es ins Teusels Gewalt, der die arme menschliche Natur zu viel Sünden treibet; wie wir sehen in den Philosophen, welche sich unterstanden W. 26. ehrlich und unsträssich zu leben, haben aber dennoch solche nicht ausgericht, sondern seind in diel große öffentliche Sünde gefallen. Also gebet es mit dem Menschen, so er außer dem rechten Glauben ohn den heiligen Geist ist und sied allein durch eigene menschliche Kräfte regieret.

Derhalben ist die Lehr vom Glauben nicht R. 19. zu schelten, daß sie gute Werk verbiete, sondern vielmehr zu rühmen, daß sie lehre gute Werk zu thun, und hilf anbiete, wie man zu guten Werken kommen nöge. Denn außer dem Glauben und außerhalb Christo ist menschliche Natur und Bermögen viel zu schwach gute Werk zu thun, Gott anzurusen, Geduld zu haben im Leiden, den Nächsten zu lieben, besohlene Aemter sleißig auszurichten, gehorsam zu sein, böse Lüst zu meiden. Solche hohe und rechte Werk mögen nicht geschehen ohne die hilf Christi, wie er zelbst spricht Joh. 15, 5: Ohne mich könnt ihr nichts thun ze. rum, quod videlicet per Christum habeamus gratiam, iustitiam et remissionem peccatorum

Iam qui scit se per Christum habere propitium Patrem, is vere novit Deum, scit se ei curae esse, invocat eum, denique non est sine Deo, sicut gentes. Nam diaboli et impii non possunt hunc articulum credere, remissionem peccatorum. Ideo Deum tamquam hostem oderunt, non invocant eum, nihil boni ab eo exspectant. Augustinus 26 etiam de fidei nomine hoc modo admonet lectorem, et docet in scripturis nomen fidei accipi non pro notitia, qualis est in impiis, sed pro fiducia, quae consolatur et erigit perterrefactas mentes.

Praeterea docent nostri, quod necesse sit 27 bona opera facere, non ut confidamus per ea gratiam mereri, sed propter voluntatem Dei. Tantum fide apprehenditur remissio pecca- 28 torum ac gratis. Et quia per fidem accipitur 29 Spiritus Sanctus, iam corda renovantur et induunt novos affectus, ut parere bona opera possint. Sic enim ait Ambrosius: Fides 30 bonae voluntatis et iustae actionis genitrix est. Nam humanae vires sine Spiritu 31 Sancto plenae sunt impiis affectibus et sunt imbecilliores, quam ut bona opera possint efficere coram Deo. Adhaec sunt in pote- 32 state diaboli, qui impellit homines ad varia peccata, ad impias opiniones, ad manifesta scelera; quemadmodum est videre in phi- 33 losophis, qui et ipsi conati honeste vivere, tamen id non potuerunt efficere, sed contaminati sunt multis manifestis sceleribus. Talis est imbecillitas hominis, quum est sine 34 fide et sine Spiritu Sancto et tantum humanis viribus se gubernat. Hinc facile apparet, hanc doctrinam non 35

Hine facile apparet, hane doctrinam non 35 esse accusandam, quod bona opera prohibeat, sed multo magis laudandam, quod ostendit, quomodo bona opera facere possimus. Nam sine fide nullo modo potest 36 humana natura primi aut secundi praecepti opera facere. Sine fide non invocat Deum, 37 a Deo nihil exspectat, non tolerat crucem, sed quaerit humana praesidia, confidit humanis praesidiis. Ita regnant in corde omnes cupiditates et humana consilia, quum abest fides et fiducia erga Deum. Quare et Christus dixit; Sine me nihil potestis fa-39 cere, Iohan. 15. Et ecclesia canit: Sine 40

tuo numine nihil est in homine, nihil est

innoxium.

Der XXI. Urt. Dom Dienst der heiligen.

Bom heiligendienst wird von den Unfern also gelehret, daß man ber Heiligen gedenken foll, auf bag wir unjern Glauben ftarten, fo wir seben, wie ihnen Gnabe widerfahren, auch wie ihnen burch Glauben geholfen ist; bazu, bag man Exempel nehme von ihren guten Werken, ein jeder nach seinem Beruf, gleichwie die Kaif. Majest. seliglich und göttlich dem Exempel David folgen mag, Kriege wider den Türken zu führen; benn beibe find fie in königlichem Amt, welchs Schutz und Schirm ihrer Unterthanen forbert. Durch Schrift aber mag man nicht beweisen, bag man die heiligen anrusen, ober hilfe bei ihnen juden soll. Denn es ift allein ein einiger Verfühner und Mittler gefett zwischen Gott und ben Menschen, Jesus Christus, 1. Tim. 2, 5. welcher ist der einige Heiland, ber einige öberste Priester, Gnabenstuhl und Fürsprecher vor Gott, Röm. 8, 34. Und der hat allein zugefagt, daß er unser Gebet erhören wölle. Das ist auch der höchste Gottes= bienst nach ber Schrift, daß man benselbigen Jesum Chriftum in allen Nöthen und Anliegen von Herzen suche und anrufe. 1. Joh. 2, 1. So jemand fundiget, haben wir einen Sur= sprecher bei Gott, der gerecht ift, Jesum.

Dies ist fast die Summa der Lehre, welche in unsern Kirchen zu rechtem driftlichem Un-terricht und Trost der Gewißen, auch zu Begerung der Gläubigen gepredigt und gelehret ift; wie wir benn unfer eigen Geel und Gewißen je nicht gerne wollten für Gott mit Misbrauch göttliches Namens ober Worts in die höchste und größte Fahr setzen, ober auf unser Rinder und Nachkommen ein ander Lehre, benn fo dem reinen göttlichen Wort und driftlicher Wahrheit gemäß, fällen ober erben. Go benn bieselbige in heiliger Schrift klar gegründet, und barzu auch gemeiner driftlicher, ja römischer Kirchen, so viel aus ber Bater Schrift zu vermerten, nicht zuwider noch entgegen ist, so achten wir auch, unsere Widersacher können in obangezeigten Artikeln nicht uneinig mit uns fein. Derhalben handeln diejenigen ganz unfreundlich, geschwind und wider alle driftliche Einigkeit und Liebe, so die Unsern berhalben als Retzer abzusondern, zu verwerfen und zu meiden ihnen selbst ohne einigen beständigen Grund göttlicher Gebot ober Schrift fürnehmen. Denn die Frrung und Zank ist fürnehmlich über etlichen Traditionen und Misbrauchen. So benn nu an ben Häuptartifeln fein befind= licher Ungrund oder Mangel, und dies unser Bekenntnis göttlich und christlich ist, sollten sich billig die Bischöfe, wann schon bei uns der

#### Art. XXI. De Cultu Sanctorum.

De cultu sanctorum docent, quod memoria sanctorum proponi potest, ut imitemur
fidem eorum et bona opera iuxta vocationem, ut Caesar imitari potest exemplum Davidis in bello gerendo ad depellendos Turcas
a patria. Nam uterque rex est. Sed scriptura non docet invocare sanctos, seu petere
auxilium a sanctis, quia unum Christum
nobis proponit mediatorem, propitiatorium,
pontificem, intercessorem. Hic invocandus 3
est, et promisit se exauditurum esse preces
nostras, et hunc cultum maxime probat, videlicet ut invocetur in omnibus afflictionibus. 1. Ioh. 2, 1. Si quis peccat, habemus 4
advocatum apud Deum cet.

Haec fere summa est doctrinae apud nos, 1 in qua cerni potest nihil inesse, quod discrepet a scripturis, vel ab ecclesia catholica vel ab ecclesia romana, quatenus ex scriptoribus nota est. Quod quum ita sit, inclementer iudicant isti, qui nostros pro haereticis haberi postulant. Sed dissensio 2 est de quibusdam abusibus, qui sine certa 22. 37. auctoritate in ecclesias irrepserunt, in quibus etiam, si qua esset dissimilitudo, tamen decebat haec lenitas episcopos, ut propter R. 20. confessionem, quam modo recensuimus, tolerarent nostros, quia ne canones quidem tam duri sunt, ut eosdem ritus ubique esse postulent, neque similes unquam omnium ecclesiarum ritus fuerunt. Quamquam apud 3 nos magna ex parte veteres ritus diligenter servantur. Falsa enim calumnia est, quod 4 omnes ceremoniae, omnia vetera instituta in ecclesiis nostris aboleantur. Verum publica 5 querela fuit abusus quosdam in vulgaribus ritibus haerere. Hi quia non poterant bona conscientia probari, aliqua ex parte correcti

Tradition halben ein Mangel wäre, gelinder erzeigen, wiewohl wir verhoffen, beständigen Grund und Ursachen barzuthun, warum bei uns etliche Traditionen und Misbräuche geändert sind.

Artikel, von welden Zwiespalt ift, da erzählet werden die Misbräuch, so geändert feind.

So nu von den Artikeln des Glaubens in unsern Kirchen nicht gelehret wird zuwider der heiligen Schrift, oder gemeiner christlichen Kirchen, sondern allein etliche Misbräuche gesändert sind, welche zum Theil mit dewalt aufgericht, sordert unser Rothdurft, dieselbigen zu erzählen und Ursach darzuthun, warum hierinne Nenderung geduldet ist, damit Kais. Majest. erkennen möge, daß nicht hierinne unchristlich oder freventlich gehandelt, sondern daß wird wortes Gebot, welches billig höher zu achten denn alle Gewohnheit, gedrungen sein solche Nenderung zu gestatten.

# 2. 21. Der XXII. Urt. pon beider Gestalt des

Den Laien wird bei uns beide Gestalt des Sacraments gereicht aus dieser Ursach, daß dies ist ein klarer Beselch und Gebot Ehrifit, Matth. 26: Erinket alle daraus. Da gebeut Christus mit klaren Worten von dem Kelch,

daß sie alle baraus trinken sollen.

B. 38. Und damit niemand diese Wort ansechten und glossieren fönne, als gehöre es allein den Briestern zu, so zeiget Paulus 1 Korinth. 11, 26 an, daß die ganze Bersammlung der Koerinther = Kirchen beide Gestalt gedraucht hat. Und dieser Brauch ist lange Zeit in der Kirchen blieben, wie man durch die Historien und der Bäter Schristen beweisen kann. Cyprianus gedenkt an viel Orten, daß den Laien der Kelch die Zeit gereicht sei. So spricht Sieronymus, daß die Priester, so das Sacrament reichen, dem Bolk das Blut Christi anstheisen. So gebeut Gesasius, der Padst, selbst, daß man das Sacrament nicht theilen soll, distinct. 2. de eonsecrat, c. Comperimus. Man sinder auch nindert kein Canon, der da gediete alsein eine Gestalt zu nehmen. Es kann auch niemand

#### (Pars II.)

## ARTICULI IN QUIBUS RECEN-SENTUR ABUSUS MUTATI.

Quum ecclesiae apud nos de nullo arti- 1 culo fidei dissentiant ab ecclesia catholica, tantum paucos quosdam abusus omittant, qui novi sunt et contra voluntatem canonum vitio temporum recepti, rogamus, ut Caes. Maiest. clementer audiat, et quid sit mutatum, et quae fuerint causae, quo minus coactus sit populus illos abusus contra conscientiam observare. Nec habeat fidem Caes. 2 Maiest, istis, qui ut inflamment odia hominum adversus nostros, miras calumnias spargunt in populum. Hoc modo irritatis 3 animis bonorum virorum initio praebuerunt occasionem huic dissidio, et eadem arte conantur nunc augere discordias. Nam Caes. 4 Maiest. haud dubie comperiet tolerabiliorem esse formam et doctrinae et ceremoniarum apud nos, quam qualem homines iniqui et malevoli describunt. Porro veritas ex vulgi 5 rumoribus aut maledictis inimicorum colligi non potest. Facile autem hoc iudicari 6 potest, nihil magis prodesse ad dignitatem ceremoniarum conservandam et alendam reverentiam ac pietatem in populo, quam si ceremoniae rite fiant in ecclesiis.

## I. De Utraque Specie.

Laicis datur utraque species sacramenti 1 in coena Domini, quia hic mos habet mandatum Domini Matth. 26, 27.: Bibite ex hoc omnes. Ubi manifeste praecepit Chri- 2 stus de poculo, ut omnes bibant.

Et ne quis possit cavillari, quod hoc ad 3 sacerdotes tantum pertineat, Paulus ad Corinth. exemplum recitat, in quo apparet totam ecclesiam utraque specie usam esse. Et diu mansit hic mos in ecclesia, nec con- 4 stat, quando aut quo auctore mutatus sit, tametsi Cardinalis Cusanus recitet, quando sit approbatus. Cyprianus aliquot locis te- 5 statur populo sanguinem datum esse. Idem 6 testatur Hieronymus, qui ait: Sacerdotes eucharistiae ministrant et sanguinem Christi populis dividunt. Imo Gelasius Papa 7 mandat, ne dividatur sacramentum, dist. 2. de consecration. cap. Comperimus. Tantum 8 consuetudo non ita vetus aliud habet. Con- 9 stat autem, quod consuetudo contra mandata Dei introducta non sit probanda, ut testan-

ihrem letten Ende berhalben gehabt, ift am Tage, und ihr viel haben es felbst bekennet. So benn Gottes Wort und Gebot burd tein menschlich Geliibb ober Gefetz mag geanbert werben,

wißen, wenn ober durch welche diese Gewohnheit eine Gestalt zu nehmen eingeführt ift, wiewohl der Cardinal Cusanus gedenkt, wenn diese Weise approviert sei. In ifts öffentlich. daß solche Gewohnheit, wider Gottes Gebot. auch wider die alten Canones eingeführt, un-recht ift. Derhalben hat sich nicht gebühret, berjenigen Gewißen, so bas heilige Sacrament nach Christus Einsetzung zu gebrauchen begehrt haben, zu beschweren, und zwingen wiber unfers Herrn Christi Ordnung zu handeln. Und bieweil die Theilung bes Sacraments ber Einsetzung Christi zu entgegen ift, wird auch bei uns die gewöhnliche Procession mit dem Sacrament unterlaßen.

#### Der XXIII. Urt. Dom Chestand der Driefter.

Es ist bei jedermann, hohes und nieders Standes, eine große mächtige Klage in ber Welt gewesen von großer Unzucht und wildem Wesen und Leben ber Priester, so nicht ver-mochten Reuschheit zu halten, und war auch je mit solchen gräulichen Lastern aufs höchste kommen. Go viel häflichs groß Aergernis, Chebruch und ander Unzucht zu vermeiden baben sich etliche Priester bei uns in ehelichen Stand begeben. Dieselben zeigen an diese Ursachen, daß sie bahin gebrungen und bewegt sind aus hoher Noth ihrer Gewisen, nachdem die Schrift klar melbet, der eheliche Stand sei von Gott bem Herrn eingesetzt Unzucht zu vermeiben, wie Paulus sagt 1. Kor. 7, 2: Die Unzucht zu vermeiden hab ein jeglicher sein eigen Cheweib, item: Es ift beger ehelich werden, denn brennen. Und nachdem Chriftus fagt Matth. 19, 12: Sie faßen nicht alle das wort, ba zeigt Christus an, (welcher wohl gewußt hat, was am Menschen sei) daß wenig Leute die Gabe keusch zu leben haben: benn Gott hat den Menschen Mannlein und Fraulein geschaffen Gen. 1, 28. Ob es nu in menschlicher Macht ober Bermügen sei, ohne sonderliche Gabe und Gnade Gottes durch eigen Fürnehmen ober Geliibbe Gottes der hohen Majestät Geschöpfe bester zu machen ober zu ändern, hat die Ersahrung allzuklar geben. Denn was guts, was ehrbar, züchtiges Leben, was christichs, ehrlichs ober redlichs Wandels an vielen daraus erfolget, wie gräulich, schrecklich Unruhe und Qual ihrer Gewisen viel an

haben aus dieser und andern Ursachen und Gründen die Priester und ander Geistliche Cheweiber genommen. So es ist auch aus den Historien und der Bater Schriften zu beweisen, daß in der driftlichen Kirchen vor Alters der Brauch gewest, daß die Priester und Diakon Cheweiber gehabt, barum sagt Baulus 1. Tim. 3, 2: Es soll ein Bischof unsträsslich sein, Eines Weibes Mann. Es find auch in Deutschland erst vor

vierhundert Jahren die Priester zum Gelübde der Kenschheit vom Chestand mit Gewalt ab= tur canones, dist. 8. cap. Veritate, cum sequentibus. Haec vero consuetudo non so- 10 lum contra scripturam, sed etiam contra veteres canones et exemplum ecclesiae recepta est. Quare si qui maluerunt utraque specie 11 sacramenti uti, non fuerunt cogendi, ut aliter facerent cum offensione conscientiae. Et quia divisio sacramenti non convenit cum 12 institutione Christi, solet apud nos omitti processio, quae hactenus fieri solita est.

## II. De Coniugio Sacerdotum.

Publica querela fuit de exemplis sacerdotum, qui non continebant. Quam ob causam et Pius Papa dixisse fertur, fuisse aliquas causas, cur ademtum sit sacerdotibus coniugium, sed multo maiores esse causas, R. 22. cur reddi debeat. Sic enim scribit Platina. Quum igitur sacerdotes apud nos publica illa scandala vitare vellent, duxerunt uxores, ac docuerunt, quod liceat ipsis contrahere matrimonium. Primum, quia Paulus dicit 1. Cor. 7, 2. 9: Unusquisque habeut uxorem suam propter fornicationem. Item: Melius est nubere, quam uri. Secundo, Christus inquit Matth. 19, 12. Non omnes capiunt verbum hoc; ubi docet non omnes homines ad coelibatum idoneos esse, quia Deus creavit hominem ad procreationem, Genes. 1, 28, Nec est humanae potestatis, sine singulari dono et opere Dei creationem mutare. Igitur qui non sunt idonei ad coelibatum, debent contrahere matrimonium. Nam mandatum Dei et ordinationem Dei nulla lex humana, nullum votum tollere potest. Ex his causis docent sacerdotes sibi licere uxores ducere.

Constat etiam in ecclesia veteri sacer- 10 dotes fuisse maritos. Nam et Paulus ait 11 1. Tim. 3, 2. episcopum eligendum esse, qui sit maritus. Et in Germania primum 12 ante annos quadringentos sacerdotes vi coacti sunt ad coelibatum, qui quidem adeo adversati sunt, ut archiepiscopus moguntinus, publicaturus edictum romani pontificis de ea re, paene ab iratis sacerdotibus per tumul-

Libri symbolici.

gebrungen, welche sich bagegen sämtlich, auch so ganz ernstlich und hart gesetzt haben, daß ein Erzbischof zu Mainz, welcher das pabsiliche neue Edict berhalben verfündiget, gar nabe in einer Emporung ber ganzen Priesterschaft in einem Gedräng wäre umbracht. Und dasselbige eidens, sed a laudatissimis synodis, distra-Berbot ist bald im Ansang so geschwind und herentur. unschiedlich fürgenommen, daß der Babst die Zeit nicht allein die künstige She den Priestern verboten, sondern auch derzeuigen She, so schon in

bem Stand lange gewesen, zurigen, welches boch nicht allein wider alle göttliche, natürliche und weltliche Recht, fondern auch den Canonibus (fo die Babfte felbft gemacht), und den berühmteften

Conciliis gang entgegen und zuwider ift.

Auch ift bei viel hohen, gottfürchtigen, verständigen Leuten bergleichen Rebe und Bedenken oft gebort, daß folder gebrungener Colibat und Beraubung des Cheffandes (welchen Gott felbft eingesetzt und frei gelaßen) nie kein gutes, sondern viel großer boser Laster und viel arges ein-gesührt habe. Es hat auch einer von Päbsten, Pius 2, selbst, wie seine Hisvie anzeigt, diese Worte oft geredet und von sich schreiben laßen: es möge wohl etsiche Ursachen haben, warum den Beiftlichen Die Che verboten fei, es habe aber viel höher, größer und wichtiger Urfachen, warum man ihnen die Che foll wieder frei lagen. Ungezweifelt, es hat Pabft Pius, als ein verftandiger, weiser Mann, dies Wort aus großem Bebenken geredt.

Derhalben wollen wir uns in Unterthäniafeit zu Raiserl. Majest. vertröften, daß Ihre Majest. als ein driftlicher hochlöblicher Raiser gnäbiglich beherzigen werde, daß jetund in letzten Zeiten und Tagen, von welchen die Schrift melbet, die Welt immer je ärger und die Menschen gebrechlicher und schwächer werden.

Derhalben wohl hochnöthig, nützlich und driftlich ift diese fleißige Einsehung zu thun, bamit, wo ber Cheftand verboten, nicht ärgere und schändlichere Unzucht und Lafter in deut-R. 23. schen Landen möchten einreißen. Denn es wird je diese Sachen niemands weislicher ober beffer ändern oder machen fonnen benn Gott felbit, welcher ben Chestand menschlicher Gebrechlichkeit

zu helfen und Unzucht zu wehren eingesett hat. So sagen die alten Canones auch, man muße zu Zeiten die Schärfe und rigorem lindern

ber Priefter und ber Geiftlichen Cheftand gemeiner driftlichen Rirden nachtheilig fein, sonderlich ber Pfarrherrn und anderer, die der Kirchen dienen sollen? Es würde wohl fünftig an Priestern

und Pfarrheren mangeln, so dies hart Verbot des Schestands länger mähren sollte. So nu dieses, nämlich daß die Priester und Quum autem exstet mandatur Beiftlichen mügen ehelich werden, gegründet ift auf das göttliche Wort und Gebot, dazu die Sistorien beweisen, daß die Priester ehelich gewesen, so auch das Gelübde der Renschheit so viel häßliche, unchristliche Aergernis, so viel Chebruch, schreckliche, ungehörte Unzucht und gränliche Laster hat angericht, daß auch etliche unter Thumberen, Curtisan zu Rom solchs oft felbst bekennt und kläglich angezogen, wie folche Laster im Clero zu gräulich und übermacht, Gottes Born würde erreget werden: fo ifts je erbarmlich, daß man ben driftlichen Cheftand nicht allein verboten, sondern an etlichen Orten aufs geschwindest, wie um groß Uebelthat, zu ftrafen unterstanden hat. Go ift auch der Chestand in kaiserlichen Rechten und in allen Monarchien, wo je Gesetz und Recht gewesen. boch

Et quum senescente mundo paulatim na- 14 tura humana fiat imbecillior, convenit prospicere, ne plura vitia serpant in Germa-

tum oppressus sit. Et res gesta est tam in- 13

civiliter, ut non solum imposterum coniugia

prohiberentur, sed etiam praesentia, contra

omnia iura divina et humana, contra ipsos

etiam canones, factos non solum a pontifi-

Porro Deus instituit coniugium, ut esset 15 remedium humanae infirmitatis. Ipsi cano- 16 nes veterem rigorem interdum posterioribus temporibus propter imbecillitatem hominum laxandum esse dicunt, quod optandum est, ut fiat et in hoc negotio. Ac videntur eccle- 17 siis aliquando defuturi pastores, si diutius prohibeatur coniugium.

und nachlagen um menschlicher Schwachheit willen und ärgers zu verhüten und zu meiben. Ru wäre das in diesem Fall auch wohl chriftlich und ganz hoch vonnöthen. Was fann auch

Quum autem exstet mandatum Dei, quum 18 mos ecclesiae notus sit, quum impurus coelibatus plurima pariat scandala, adulteria et alia scelera digna animadversione boni magistratus: tamen mirum est nulla in re maiorem exerceri saevitiam, quam adversus coniugium sacerdotum. Deus praecipit ho- 19 nore afficere coniugium. Leges in omnibus 20 rebus publicis bene constitutis, etiam apud ethnicos, maximis honoribus ornaverunt. At nunc capitalibus poenis excruciantur, et 21 quidem sacerdotes, contra canonum voluntatem, nullam aliam ob causam nisi propter coniugium. Paulus vocat doctrinam dae- 22 moniorum, quae prohibet coniugium 1. Tim. 4 sq. Id facile nunc intelligi potest, quum 23 talibus suppliciis prohibitio coniugii defen-

gelobet. Allein dieser Zeit beginnt man die Leute unschuldig, allein um der Che willen, ju martern, und bagu Priefter, ber man filr andern ichonen follt, und geschieht nicht allein wider göttliche Recht, sondern auch wider die Canones Paulus der Apossel I Tim. 4, 1 ff. nennt die Lehre, so die Che verbieten, Cenfels Lehre. So sagt Christins selbst Joh, 8, 44: Der Cenfel sei ein Morder von Anbeginn. Welches denn wohl zusammenstimmt, daß es freilich Teufels Lehren sein müßen, die She verbieten und sich untersiehen solche Lehre mit Blutver-

gießen zu erhalten.

Wie aber fein menschlich Gesetz Gottes Gebot kann wegthun ober ändern, also kann auch fein Gelübbe Gottes Gebot andern. Darum gibt auch S. Cyprianus ben Rath, baf bie Weiber, so die gelobte Reuschheit nicht halten, follen ehelich werben, und fagt I. 1. epist. 11 also: So fie aber Reuschheit nicht halten wollen oder nicht vermögen, so ifts beger, daß fie ehelich werden, denn daß fie durch ihre Lust ins Seuer fallen, und follen fich wohl fürschen, daß fie den Brudern und Schwestern tein Aergernis anrichten.

Zudem, so brauchen auch alle Canones größer Gelindigfeit und Aequitat gegen biejenigen, fo in ber Jugend Gelubb gethan, wie benn Briefter und Mönche bes mehrentheils in ber Jugend in solchen Stand aus Unwißenheit

tommen find.

#### Der XXIV. Art. Don der Messe.

Man legt ben Unfern mit Unrecht auf, baß fie die Meffe sollen abgethan haben. bas ist öffentlich, daß die Mess, ohne Ruhm ju reben, bei uns mit größer Undacht und Ernft gehalten wird benn bei ben Widersachern. Go werden auch die Leute mit höchstem Fleiß zum öftern mal unterricht vom heiligen Sacrament, wozu es eingesetzt und wie es zu gebrauchen sei, als nämlich die erschrocken Gewißen bamit zu tröften, badurch bas Bolt zur Communion und Mess gezogen wird. Dabei geschicht auch Unterricht wider andere unrechte Lehre vom Sacrament. So ist auch in ben öffentlichen Ceremonien ber Meffe fein merkliche Menberung geschehen, denn bag an etlichen Orten beutsche Gesänge (bas Bolf bamit zu lehren und zu fiben) neben lateinischem Gesang gesungen werden, fintemal alle Ceremonien fürnehmlich barzu bienen sollen, daß das Bolf baran lerne, was ihm zu wißen von Christo noth ist.

Nachdem aber die Messe auf mancherlei Weise vor dieser Zeit misbrancht, wie am Tag ift, daß ein Jahrmarkt baraus gemacht, daß man sie kauft und verkauft hat und daß mehrer Theil in allen Kirchen um Gelbes willen gehalten worden, ist solcher Misbrauch zu mehr= malen, auch vor biefer Zeit, von gelehrten und frommen Leuten gestraft worden. Als nu die

Sicut autem nulla lex humana potest man- 24 datum Dei tollere, ita nec votum potest tollere mandatum Dei. Proinde etiam Cypria- 25 nus suadet, ut mulieres nubant, quae non servant promissam castitatem. Verba eius sunt haec lib. I. epist. 11: Si autem perseverare nolunt aut non possunt, melius est, ut nubant, quam ut in ignem deliciis suis cadant; certe nullum fratribus aut sororibus scandalum faciant.

Et aequitate quadam utuntur ipsi canones 26 erga hos, qui ante iustam aetatem voverunt, quomodo fere hactenus fieri consuevit.

#### III. De Missa.

Falso accusantur ecclesiae nostrae, quod 1 missam aboleant. Retinetur enim missa apud nos et summa reverentia celebratur. Servantur et usitatae ceremoniae fere omnes, praeterquam quod latinis cantionibus admiscentur alicubi germanicae, quae additae sunt ad docendum populum. Nam ad hoc unum opus est ceremoniis, ut doceant im- R. 24. peritos. Et non modo Paulus (1. Cor. 14, 2 sq.) praecipit uti lingua intellecta populo in ecclesia, sed etiam ita constitutum est humano iure. Assuevit populus, ut una utantur sacramento, si qui sunt idonei; id quoque auget reverentiam ac religionem publicarum ceremoniarum. Nulli enim admittuntur, nisi antea explorati. Admonentur etiam homines de dignitate et usu sacramenti, quantam consolationem afferat pavidis conscientiis, ut discant Deo credere et omnia bona a Deo exspectare et petere. Hic cultus delectat Deum, talis usus sacramenti alit pietatem erga Deum. Itaque non videntur apud adversarios missae maiore religione fieri quam apud nos.

Constat autem hanc quoque publicam et 10 longe maximam querelam omnium bonorum virorum diu fuisse, quod missae turpiter profanarentur, collatae ad quaestum. Ne- 11 que enim obscurum est, quam late pateat hic abusus in omnibus templis, a qualibus celebrentur missae tantum propter mercedem aut stipendium, quam multi contra in-

2B. 41.

Prediger bei uns bavon geprediget und die Priefter erinnert find ber ichredlichen Bedräuung, so denn billig einen jeden Chriften bewegen soll, daß wer das Sacrament unwürdiglich brauchet, der sei schuldig am Leib und Blut Christi, darauf sind solche Kaufmeffen und Winkelmeffen (welche bis anher aus Zwang um Geldes und der Präbenden willen gehalten worden) in un-28. 42. fern Kirchen gefallen.

Dabei ift auch ber gräuliche Irrthum gestraft, daß man gelehret hat, unser Serr Christus habe burch sein Tod allein für die Erbsünde gnug gethan und die Meffe eingesett zu einem Opfer für die andern Sünden, und also die Messe zu einem Opfer gemacht für die Lebendigen und Tobten, dadurch Sünde wegzunehmen und Gott zu verfühnen. Daraus ift weiter gefolget, baß man disputiert hat, ob eine Messe, für viel gehalten, also viel verdiene, als so man für ein R. 25. jeglichen eine fonderliche hielte. Daber ift die große unzählige Menge ber Mefs kommen, bag man mit diesem Werk hat wollen bei Gott alles erlangen, das man bedurft hat, und ift daneben bes Glaubens an Chriftum und rechten Gottesdiensts vergegen worden.

tur unquam ad quaestum collata fuisse ut missa.

Accessit opinio, quae auxit privatas missas in infinitum, videlicet quod Christus sua pas- 21 sione satisfecerit pro peccato originis, et instituerit missam, in qua fieret oblatio pro quotidianis delictis, mortalibus et venialibus. Hinc manavit publica opinio, quod missa sit opus 22 delens peccata vivorum et mortuorum ex opere operato. Hic coeptum est disputari, utrum 23 una missa dieta pro pluribus tantumdem valeat, quantum singulae pro singulis? Haec dis-

putatio peperit istam infinitam multitudinem missarum.

Darum ist bavon Unterricht geschehen, wie ohne Zweifel die Noth geforbert, daß man wilfte, wie das Sacrament recht zu gebrauchen wäre. Und erstlich, daß kein Opfer für Erbsünde und andere Sunde fei benn ber einige Tob Chrifti, zeigt die Schrift an vielen Orten an. also stehet geschrieben zun Hebräern, daß sich Christus einmal geopfert hat, und dadurch für alle Sunde gnug gethan. Es ift ein un-erhörte Reuigkeit, in der Kirchen lehren, daß Christus Tod sollte allein für die Erbsünde, und sonst nicht auch für andere Gunde, gnug gethan haben; berhalben zu hoffen, bag männiglich verstehe, daß solcher Irrthum nicht unbillig

Zum andern, fo lehret S. Paulus, bag wir für Gott Gnad erlangen durch Glauben und nicht durch Werk. Dawider ist öffentlich dieser Misbrauch der Mess, so man vermeinet durch dieses Werk Gnad zu erlangen, wie man denn weiß, daß man die Mess barzu gebraucht da= durch Sünd abzulegen und Gnad und alle Güter bei Gott zu erlangen, nicht allein ber Briefter für sich, sondern auch für die ganze Welt und für andere, Lebendige und Tobte.

terdictum canonum celebrent. Paulus au- 12 tem graviter minatur his, qui indigne tractant eucharistiam, quum ait (1. Cor. 11, 27): Qui ederit panem hunc, aut biberit calicem Domini indigne, reus erit corporis et sanguinis Domini. Itaque quum apud 13 nos admonerentur sacerdotes de hoc peccato, desierunt apud nos privatae missae, quum fere nullae privatae missae nisi quaestus causa fierent.

Neque ignoraverunt hos abusus episcopi; 14 qui si correxissent eos in tempore, minus nunc esset dissensionum. Antea sua dissi- 15 mulatione multa vitia passi sunt in ecclesiam serpere. Nunc sero incipiunt queri de 16 calamitatibus ecclesiae, quum hic tumultus non aliunde sumserit occasionem quam ex illis abusibus, qui tam manifesti erant, ut tolerari amplius non possent. Magnae dis- 17 sensiones de missa, de sacramento exstiterunt. Fortasse dat poenas orbis tam diu- 18 turnae profanationis missarum, quam in ecclesiis tot saeculis toleraverunt isti, qui emendare et poterant et debebant. Nam in 19 Decalogo (Exod. 20, 7.) scriptum est: Qui Dei nomine abutitur, non erit impunitus. At ab initio mundi nulla res divina ita vide- 20

De his opinionibus nostri admonuerunt, 24 quod dissentiant a scripturis sanctis et laedant gloriam passionis Christi. Nam passio 25 Christi fuit oblatio et satisfactio non solum pro culpa originis, sed etiam pro omnibus reliquis peccatis, ut ad Hebraeos (10, 10) 26 scriptum est: Sanctificati sumus per oblationem Iesu Christi semel. Item (10, 14): 27 Una oblatione consummavit in perpetuum sanctificatos.

Item scriptura docet nos coram Deo iu- 28 stificari per fidem in Christum, quum credimus, nobis remitti peccata propter Christum. Iam si missa delet peccata vivorum 29 et mortuorum ex opere operato, contingit iustificatio ex opere missarum, non ex fide. quod scriptura non patitur.

Zum britten, so ist bas heilige Sacrament eingesetzt nicht bamit für die Sünd ein Opser anzurichten (benn das Opser ist zuvor geschehen), sondern daß unser Glaube dadurch erweckt und die Gewisen getröstet werden, welche durchs Sacrament erinnert werden, daß ihnen Gnad und Bergebung der Sünde von Christo zugesagt ist. Derhalben fordert dies Sacrament Glauben und wird ohne Glauben vergeblich gebraucht.

Dieweil nu die Mess nicht ein Opfer ist für andere, Lebendige oder Todte, ihre Sünde wegzunehmen, sondern soll ein Communion sein, ba ber Priefter und andere bas Sacrament empjaben für sich: so wird diese Weise bei uns gehalten, daß man an Feiertagen, auch sonst so Com= municanten ba find, Defs halt und etliche, fo das begehren, communiciert. Also bleibt die Mess bei uns in ihrem rechten Brauch, wie sie vorzeiten in der Kirchen gehalten, wie man beweisen mag aus S. Paulo 1. Korinth. 11, barzu auch vieler Bater Schriften. Denn Chrysostomus spricht, wie der Priester täglich stehe und fordere etliche zur Communion, etlichen verbiete er hinzu zu treten. Auch zeigen die alten Canones an, bag einer bas Umt gehalten hat, und die andern Priester und Diakon communiciert. Denn also lauten die Wort im canone Nicaeno: Die Diakon sollen nach den Prie= stern ordentlich das Sacrament empfahen vom Bischof oder Priester.

Go man nu kein Renigkeit hierin, die in ber Kirchen vor Alters nicht gewesen, fürge= nommen hat, und in ben öffentlichen Ceremo= nien der Meffen kein merkliche Aenderung geschehen ift, allein daß die andern unnöthigen Meffen, etwa burch ein Misbrauch gehalten, neben der Pfarrmeffe gefallen find: foll billig diese Weise Meis zu halten nicht für ketzerisch und undristlich verdammet werden. Denn man hat vorzeiten auch in den großen Kirchen, ba viel Bolts gewesen, auch auf die Tage, so bas Bolk zusammen kam, nicht täglich Mess gehalten; wie tripartita historia lib. 9. angezeigt, daß man zu Alexandria am Mittwoch und Freitag die Schrift gelefen und ausgelegt habe, und fonft alle Gottesdienft gehalten ohn

die Messe.

#### Der XXV. Urt. Don der Beicht.

Die Beicht ist burch die Prediger dies Theils nicht abgethan. Denn diese Gewohnheit wird bei uns gehalten das Sacrament nicht zu reichen denen, so nicht zuvor verhört und absolviert sind. Dabei wird das Bolk sleißig unSed Christus iubet facere in sui memoriam (Luc. 22, 19). Quare missa instituta
est, ut fides in iis, qui utuntur sacramento,
recordetur, quae beneficia accipiat per Christum, et erigat et consoletur pavidam conscientiam. Nam id est meminisse Christi, R. 26.
beneficia meminisse ac sentire, quod vere 31
exhibeantur nobis. Nec satis est historiam 32
recordari, quia hanc etiam Iudaei et impii
recordari possunt. Est igitur ad hoc facienda missa, ut ibi porrigatur sacramentum
his, quibus opus est consolatione, sicut Ambrosius ait: Quia semper pecco, semper
debeo accipere medicinam.

Quum autem missa sit talis communica- 34 tio sacramenti, servatur apud nos una communis missa singulis feriis atque aliis etiam diebus, si qui sacramento velint uti, ubi porrigitur sacramentum his, qui petunt. Ne- 35 que hic mos in ecclesia novus est. Nam veteres ante Gregorium non faciunt mentionem privatae missae; de communi missa plurimum loquuntur. Chrysostomus ait: 36 Sacerdotem quotidie stare ad altare et alios ad communionem accerssere, alios arcere. Et ex canonibus veteribus apparet unum 37 aliquem celebrasse missam, a quo reliqui presbyteri et diaconi sumserunt corpus Domini. Sic enim sonant verba canonis Nicaeni: 38 Accipiant diaconi secundum ordinem post presbyteros ab episcopo vel a presbytero sacram communionem. Et Paulus (1. Cor. 39 11, 33) de communione iubet, ut alii alios exspectent, ut fiat communis participatio.

Postquam igitur missa apud nos habet 40 exemplum ecclesiae, ex seriptura et patribus, confidimus improbari eam non posse, maxime quum publicae ceremoniae magna ex parte similes usitatis serventur. Tantum numerus missarum est dissimilis, quem propter maximos et manifestos abusus certe moderari prodesset. Nam olim etiam in 41 ecclesiis frequentissimis non fiebat quotidie missa, ut testatur historia tripartita lib. 9. c. 38. Rursus autem in Alexandria quarta et sexta feria scripturae leguntur easque doctores interpretantur, et omnia fiunt praeter solennem oblationis morem.

#### IV. De Confessione.

R. 27.

Confessio in ecclesiis apud nos non est abolita. Non enim solet porrigi corpus Domini nisi antea exploratis et absolutis. Et docetur populus diligentissime de fide absolutionis, de qua ante haec tempora magnum

terricht, wie tröftlich das Wort der Absolution sei, wie hoch und theuer die Absolution zu achten; benn es sei nicht des gegenwärtigen Menschen Stimme ober Wort, sondern Gottes Wort, der da die Silnde vergibt. Denn sie 28 44. wird an Gottes Statt und aus Gottes Befehl gesprochen. Bon tiefem Befehl und Gewalt ber Schlüßel, wie tröstlich, wie nöthig sie sei ben erschrockenen Gewißen, wird mit großem Rleiß gelehret; darzu, wie Gott fordert dieser Absolution zu gläuben, nicht weniger benn fo Gottes Stimme vom himmel erschölle, und uns bero fröhlich tröften und wißen, daß wir durch solchen Glauben Bergebung ber Günden erlangen. Bon diesen nöthigen Stücken haben vorzeiten die Prediger, so von der Beicht viel lehreten, nicht ein Wörtlein gerühret, sondern allein die Bewißen gemartert mit langer Erzählung ber Sünden, mit Gnugthun, mit Ablaß, mit Wallfahrten und bergleichen. Und viel unferer Wider= sacher bekennen selbst, daß dieses Theils von rechter driftlicher Buge schicklicher benn guvor in langer Zeit geschrieben und gehandelt sei.

Und wird von der Beicht also gelehret, daß

man niemand bringen foll, die Gilnbe nam-

haftig zu erzählen. Denn solches ist unmüglich. wie der Pfalm (19, 13) spricht: Wer kennet die Missethat? Und Jeremias 17, 9 spricht: Des Menschen herz ist so arg, daß man es nicht auslernen kann. Die elende menschliche Natur stedt also tief in Sünden, daß sie dieselbe nicht alle feben, oder fennen fann, und follten wir allein von denen absolviert werden, die wir zählen können, wäre uns wenig geholfen. Der= halben ist nicht noth die Leute zu bringen, die Sünde namhaftig zu erzählen. Alfo baben auch die Bäter gehalten, wie man findet distinct. 1. de poenitentia, da die Wort Chrusostomi angezogen merben: Ich sage nicht, daß du dich felbst follst öffentlich dargeben, noch bei einem andern dich selbst verklagen oder schuldig geben, sondern gehorche dem pro-pheten, welcher spricht: Offenbare dem herrn R. 28. deine Wege. Bf. 37, 5. Derhalben beichte Gott dem herrn, dem wahrhaftigen Richter, neben deinem Gebet; nicht fatte deine Sunde mit der Jungen, sondern in deinem Gewißen. hie siehet man flar, daß Chrusostomus nicht zwinget die Sünde namhaftig zu erzählen. So lehret auch die glossa in decretis, de poenitentia, distinct. 5. cap. Consideret, baf bie Beicht nicht durch bie Schrift geboten, sondern durch die Kirche eingesetzt sei. Doch wird durch die Prediger diefes Theils fleißig gelehret, daß die Beicht von wegen der Ab= folution, welche bas Häuptstück und bas Kürnehmste darin ift, zu Trost der erschrockenen Gewißen, barzu um etlicher anderer Urfachen willen zu erhalten sei.

erat silentium. Docentur homines, ut absolutionem plurimi faciant, quia sit vox Dei et mandato Dei pronuntietur. Ornatur potestas clavium et commemoratur, quantum consolationem afferat perterrefactis conscientiis et quod requirat Deus fidem, ut illi absolutioni tamquam voci de coelo sonanti credamus, et quod illa fides in Christum vere consequatur et accipiat remissionem peccatorum. Antea immodice extollebantur satisfactiones; fidei vero et meriti Christi ac iustitiae fidei nulla fiebat mentio. Quare in hac parte minime sunt culpandae ecclesiae nostrae. Nam hoc etiam adversarii tribuere nobis coguntur, quod doctrina de poenitentia diligentissime a nostris tractata ac patefacta sit.

Sed de confessione docent, quod enumeratio delictorum non sit necessaria, nec sint onerandae conscientiae cura enumerandi omnia delicta, quia impossibile est omnia delicta recitare, ut testatur psalmus (19, 13): Delicta quis intelligit? Item Ieremias (17, 9): Pravum est cor hominis et inscrutabile. Quodsi nulla peccata nisi recitata remitterentur, nunquam acquiescere conscientiae possent, quia plurima peccata neque vident, neque meminisse possunt. Testantur et 10 veteres scriptores enumerationem non esse necessariam. Nam in decretis citatur Chrysostomus, qui sic ait: Non tibi dico, ut te 11 prodas in publicum, neque apud alios te accuses; sed obedire te volo prophetae dicenti: Revela ante Deum viam tuam. Ergo tua confitere peccata apud Deum, verum iudicem, cum oratione. Delicta tua pronuncia non lingua, sed conscientiae tuae memoria cet. Et glossa de poenitentia dist. 5. cap. 12 Consideret, fatetur humani iuris esse confessionem. Verum confessio cum propter 13 maximum absolutionis beneficium tum propter alias conscientiarum utilitates apud nos retinetur.

# Der XXVI. Art. Vom Unterschied der Speise.

Borzeiten hat man asso gelehret, geprediget und geschrieben, daß Unterschied der Speise und bergleichen Tradition von Menschen eingesetzt dazu dienen, daß man dardurch Gnade verdiene und für die Sünde gnugthne. Aus diesem Grund hat man täglich neue Fasten, neue Ceremonien, neue Orden und derzleichen erdacht, und auf solchs hestig und hart getrieben, als sind solche Ding nöttige Gottesdienste, dadurch man Gnade verdiene, so mans halte, und große Sünde geschehe, so mans nicht halte. Daraus sind viel schälcher Irrthum in der Kuchen erfolget.

Erstlich ist baburch die Gnade Christi und die Lehre vom Slauben verdunkelt, welche uns das Evangelium mit großem Ernst sürfält, und reibt hart darauf, daß man das Berdiemst Christi hoch und theuer achte und wiße, daß gläuben an Christum hoch und weit über alle Wert zu seizen sei. Derhalben hat S. Paulus heftig wider das Gesetz Mosi und menickliche Traditiones gesochten, daß wir lernen sollen, daß wir sür Gott nicht fromm werden auß unsern Werfen, sondern allein durch den Slauben an Christum, daß wir Gnade erlangen um Christum, daß wir Gnade erlangen um Christus willen. Solche Lehre ist schieder ganz verloschen, dadurch daß man gelehret Gnade zu verdienen mit Gelehen, Kasien, Unterschied der Speise, Keleidern 2c.

Zum andern haben auch solche Traditiones Gottes Gebot verdunkelt; denn man setzt diele Traditiones weit über Gottes Gebot. Dies hielt man allein für dristlich Leben, wer die Feier also hielt, also betet, also fastete, also gekleidet war; bas nennet man geiftlich, driftlich leben. Darneben hielt man andere nothige gute Werk für ein weltlich ungeistlich Wesen, nämlich biefe, fo jeder nach seinem Beruf zu thun schuldig ift, als daß ber Hansvater arbeitet Weib und Kind zu ernähren und zu Gottesfurcht aufzuziehen, die Hausmutter Kinder gebiert und wartet ihr, ein Fürst und Obrigfeit Land und Leute regiert 2c. Solche Werk von Gott geboten mußten ein weltlich und unvollkommen Wefen jein, aber die Traditiones mußten den prächtigen Ramen haben, daß sie allein heilige, vollkom= mene Werte hießen. Derhalben war kein Maß noch Ende folde Traditiones zu machen.

Jum britien, solche Traditiones sind zu hoher Beschwerung der Gewißen gerathen. Denn es war nicht müglich alle Traditiones zu halten, und waren doch die Leute der Meinung, als wäre solches ein nöthiger Gottesbiense, und schreibet

#### V. De Discrimine Ciborum.

Publica persuasio fuit non tantum vulgi, sed etiam docentium in ecclesiis, quod discrimina ciborum et similes traditiones humanae sint opera utilia ad promerendam gratiam, et satisfactoria pro peccatis. Et quod 2 sic senserit mundus, apparet ex eo, quia quotidie instituebantur novae ceremoniae, novi ordines, novae feriae, nova ieiunia, et doctores in templis exigebant haec opera tamquam necessarium cultum ad promerendam gratiam, et vehementer terrebant conscientias, si quid omitterent. Ex hac persuasione de traditionibus multa incommoda in ecclesia secuta sunt.

Primo obscurata est doctrina de gratia et iustitia fidei, quae est praecipua pars evangelii, et quam maxime oportet exstare et eminere in ecclesia, ut meritum Christi bene cognoscatur et fides, quae credit remitti peccata propter Christum, longe supra opera collocetur. Quare et Paulus in hunc locum 5 maxime incumbit, legem et traditiones humanas removet, ut ostendat iustitiam christianam aliud quiddam esse quam huiusmodi opera, videlicet fidem, quae credit, peccata gratis remitti propter Christum. At haec doctrina Pauli paene tota oppressa est per traditiones, quae pepererunt opinionem, quod per discrimina ciborum et similes cultus oporteat mereri gratiam et iustitiam. In poenitentia nulla mentio fiebat de fide, tantum haec opera satisfactoria proponebantur; in his videbatur poenitentia tota consistere.

Secundo hae traditiones obscuraverunt 8 praecepta Dei, quia traditiones longe praefe- R. 29. rebantur praeceptis Dei. Christianismus totus putabatur esse observatio certarum feriarum, rituum, ieiuniorum, vestitus. Hae observationes erant in possessione honestissimi tituli, quod essent vita spiritualis et vita perfecta. Interim mandata Dei iuxta vocationem 10 nullam laudem habebant; quod paterfamilias educabat sobolem, quod mater pariebat, quod princeps regebat rempublicam, haec putabantur esse opera mundana et imperfecta et longe deteriora illis splendidis observationibus. Et 11 hic error valde cruciavit pias conscientias, quae dolebant se teneri imperfecto vitae genere, in coniugio, in magistratibus aut aliis functionibus civilibus, mirabantur monachos et similes, et falso putabant illorum observationes Deo gratiores esse.

Tertio traditiones attulerunt magna pericula conscientiis, quia impossibile erat omnes traditiones servare, et tamen homines arbitrabantur has observationes necessarios esse cultus. Gerson scribit multos incidisse in deGerson, daß viel hiemit in Verzweiselung gefallen, etliche haben sich auch selbst umbracht,
berhalben, daß sie kein Trost von der Inade
W. 46. Christi gehöret haben. Denn man sieht bei den
Summisten und Theologen, wie die Gewissen
verwirrt, welche sich unterstanden haben die
Traditiones zusammen zu ziehen, und kneuwelas
gesucht, daß sie den Gewissen hülsen, haben so
viel damit zu thun gehabt, daß dieweil alle
heilsame cristische Lehre von nöttigern Sachen,
als vom Glauben, vom Trost in hohen Anfechtungen und dergleichen darnieder gelegen ist.
R. 30. Dariiber haben auch viel frommer Leute vor

Derinder haben auch biel frommer Leute vor dieser Zeit sehr geklagt, daß solche Traditiones viel Zanks in der Kirchen anrichten, und daß fromme Leute damit verhindert, zu rechtem Erkenntnis Christi nicht kommen möchten. Gerson und etliche mehr haben hestig darüber geklagt. Ja es hat auch Augustino missallen, daß man die Gewißen mit so viel Traditionibus beschweret. Derhalben er dabei Unterricht gibt, daß mans nicht silr nöthige Ding halten soll.

Darum haben die Unsern nicht aus Frevel oder Verachtung geistlichs Gewalts von diesen Sachen gelehret, sondern es hat die hohe Noth gesorbert Unterricht zu thun von obangezeigten Irrthumen, welche aus Misverstand der Tradition gewachsen sein. Denn das Evangelium zwinget, daß man die Lehre vom Glanben solle und milse in Kirchen treiben, welche doch nicht mag verstanden werden, so man vermeint durch eigene erwählte Werke Gnad zu verdienen.

Und ist also bavon gelehret, baß man burch Haltung gedachter menschlicher Tradition nicht fann Gnad verdienen, ober Gott versühnen, ober für die Sünde gnug thun. Und foll berhalben tein nöthiger Gottesbienst baraus gemacht werben. Dazu wird Ursach aus ber Schrift angezogen. Chriffus Matth. 15, 3. 9. entschuldiget bie Apostel, daß sie gewöhnliche Traditiones nicht gehalten haben, und spricht babei: Sie ehren mich verteblich mit Menschen Geboten. Go er nun dies einen vergeblichen Dienst nennet. muß er nicht nöthig sein. Und bald hernach: Was zum Munde eingehet, verunreiniget den Menschen nicht. Item Paulus fpricht Rom. 14, 17: Das himmelreich stehet nicht in Speise oder Trank. Kol. 2, 16: Niemand soll euch richten in Speife, Trank, Sabbath 2c. Act. 15. 10 spricht Betrus: Warum versucht ihr Gott mit Auflegung des Jochs auf der Junger halfe, welche weder unfere bater noch wir haben mogen tragen? Sondern wir glauben durch die Enade unsers herrn Jesu Christi felig zu werden. Da verbeut Betrus, daß man die Gewißen nicht beschweren soll mit mehr äußerlichen Ceremonien, es sei Mosis ober Und 1. Tim. 4, 1-3 werden solche Berbot, als Speife verbieten, Che verbieten 2c. 31. Teufelslehre genennet. Denn bies ift ftracks

sperationem, quosdam etiam sibi mortem conscivisse, quia senserant se non posse satisfacere traditionibus, et interim consolationem nullam de iustitia fidei et de gratia audierant. Videmus summistas et theologos colligere tra- 14 ditiones et quaerere ènieuxelas, ut levent conscientias; non satis tamen expedient, sed interdum magis iniiciunt laqueos conscientiis. Et in colligendis traditionibus ita fuerunt oc- 15 cupatae scholae et conciones, ut non vacaverit attingere scripturam et quaerere utiliorem doctrinam de fide, de cruce, de spe, de dignitate civilium rerum, de consolatione conscientiarum in arduis tentationibus. Itaque 16 Gerson et alii quidam theologi graviter questi sunt se his rixis traditionum impediri, quo minus versari possent in meliore genere doctrinae. Et Augustinus vetat onerare conscien- 17 tias huiusmodi observationibus, et prudenter admonet Ianuarium, ut sciat eas indifferenter observandas esse; sic enim loquitur.

Quare nostri non debent videri hanc causam temere attigisse aut odio episcoporum, ut quidam falso suspicantur. Magna necessitas fuit de illis erroribus, qui nati erant ex traditionibus male intellectis, admonere ecclesias. Nam evangelium cogit urgere doctrinam in ecclesiis de gratia et iustitia fidei, quae tamen intelligi non potest, si putent homines se mereri gratiam per observationes ab ipsis electas.

Sic igitur docuerunt, quod per observatio- 21 nem traditionum humanarum non possimus gratiam mereri aut iustificari. Quare non est sentiendum, quod huiusmodi observationes sint necessarius cultus. Addunt testimonia ex 22 scriptura. Christus Matth. 15, 3. 9 excusat apostolos, qui non servaverant usitatam traditionem, quae tamen videbatur de re non illicita, sed media esse, et habere cognationem cum baptismatibus legis; et dicit: Frustra colunt me mandatis hominum. Igitur non ex- 23 igit cultum inutilem. Et paulo post addit: Omne quod intrat in os, non inquinat hominem. Item Rom. 14, 17: Regnum Dei non 24 est esca aut potus. Col. 2, 16. 20—21: Ne- 25 mo iudicet vos in cibo, potu, sabbato aut die festo. Item: Si mortui estis cum Christo ab 26 elementis mundi, quare tamquam viventes in mundo decreta facitis: ne attingas, ne gustes, ne contrectes? Act. 15, 10 ait Pe- 27 trus: Quare tentatis Deum, imponentes iugum super cervices discipulorum, quod neque nos neque patres nostri portare potuimus? Sed per gratiam Domini nostri Iesu Christi credimus salvari, quemadmodum et illi. Hic vetat Petrus onerare conscientias 28 pluribus ritibus sive Mosis sive aliis. Et 1. 29 Timoth. 4, 1-3 vocat prohibitionem cibobem Evangesio entgegen, solche Werk einsetzen ober thun, daß man damit Bergebung ber Sinde verdiene, ober als möge niemands Christen sein ohne solche Dienste.

Daß man aber ben Unsern hie Schuld gibt, als verbieten sie Kasteiung und Zucht wie Sovinianus, wird sich viel anders aus ihren Schristen besinden. Denn sie haben allezeit gelehret vom heitigen Kreuz, daß Christen zu leiden schuldig sind, und diese ist rechte, ernsteliche und nicht erdichtete Kasteiung.

Darneben wird auch gelehret, daß ein jeglicher schuldig ist, sich mit leiblicher Uebung, als Fasten und ander Uebung, also zu halten, baß er nicht Ursach zu Sünden gebe, nicht, daß er mit solchen Werken Gnade verdiene. Diese leib= liche Uebung soll nicht allein etliche bestimmte Tage, sondern stetigs getrieben werden. Davon redet Christus (Luf. 21, 34.): hutet euch, daß eure herzen nicht beschweret werden mit Süllerei. Item (Matth. 17, 21.): Die Teufel werden nicht ausgeworfen, denn durch Sasten und Gebet. Und Paulus spricht (1. Kor. 9, 27.), er kafteie seinen Leib und bringe ihn gum Gehorsam, damit er anzeigt, daß Kasteiung bienen foll, nicht damit Gnade zu verdienen. sondern den Leib geschickt zu halten, daß er nicht verhindere, was einem jeglichen nach seinem Beruf zu schaffen befohlen ift. Und wird also nicht das Fasten verworfen, sondern daß man ein nöthigen Dienst baraus auf bestimmte Tag und Speise zu Berwirrung ber Gewißen gemacht hat.

Auch werden dieses Theils viel Ceremonien und Tradition gehalten, als Ordnung der Meffe und andere Gefänge, Feste 2c., welche bazu die= nen, daß in ber Kirchen Ordnung gehalten werde. Daneben aber wird bas Volk unterricht, baß folder äußerlicher Gottesbienst nicht fromm macht für Gott, und bag mans ohn Beschwerung bes Gewifiens halten foll, also bag, so man es nachläßt ohne Aergernis, nicht baran gefündiget mirb. Diefe Freiheit in äußerlichen Ceremonien haben auch die alten Bäter gehalten. Denn in Orient hat man bas Ofterfest auf andere Zeit benn zu Rom gehalten. Und da etliche diese Ungleichheit für ein Trennung in der Kirchen halten wollten, seind sie vermahnet von andern, daß nicht noth ist in solchen Ge= wohnheiten Gleichheit zu halten. Und spricht Brenaus alfo: Untleichheit im Saften trennet nicht die Einigkeit des Glaubens. Wie auch distinct. 12. von solcher Ungleichheit in mensch= lichen Ordnungen geschrieben, daß sie der Einigkeit der Christenheit nicht zuwider sei. Und tripartita hist, lib. 9. zeucht zusammen viel ungleicher Kirchengewohnheiten und setzet einen

rum doctrinam daemoniorum, quia pugnat cum evangelio talia opera instituere aut facere, ut per ea mereamur gratiam, aut quod non possit existere christianismus sine tali

Hic obiiciunt adversarii, quod nostri prohibeant disciplinam et mortificationem carnis, sicut Iovinianus. Verum aliud deprehendetur ex scriptis nostrorum. Semper enim docuerunt de cruce, quod christianos oporteat tolerare afflictiones. Haec est vera, seria et 32 non simulata mortificatio, variis afflictionibus exerceri et crucifigi cum Christo.

Insuper docent, quod quilibet christianus 33 debeat se corporali disciplina aut corporalibus exercitiis et laboribus sic exercere et coercere, ne saturitas aut desidia exstimulet ad peccandum, non ut per illa exercitia mereamur gratiam, aut satisfaciamus pro peccatis. Et hanc corporalem disciplinam oportet sem- 34 per urgere, non solum paucis et constitutis diebus, sicut Christus praecipit (Luc. 21, 34): 35 Cavete, ne corpora vestra graventur crapula. Item (Matth. 17, 21): Hoc genus dae- 36 moniorum non eiicitur nisi ieiunio et oratione. Et Paulus ait (1. Cor. 9, 27): Casti- 37 go corpus meum et redigo in servitutem. Ubi clare ostendit se ideo castigare corpus, 38 non ut per eam disciplinam mereatur remissionem peccatorum, sed ut corpus habeat obnoxium et idoneum ad res spirituales et ad faciendum officium iuxta vocationem suam. Itaque non damnantur ipsa ieiunia, sed tra- 39 ditiones, quae certos dies, certos cibos praescribunt cum periculo conscientiae, tamquam istiusmodi opera sint necessarius cultus.

Servantur tamen apud nos pleraeque tra- 40 ditiones, quae conducunt ad hoc, ut res ordine geratur in ecclesia: ut ordo lectionum in missa et praecipuae feriae. Sed interim 41 homines admonentur, quod talis cultus non iustificet coram Deo, et quod non sit ponen- R. 32. dum peccatum in talibus rebus, si omittantur sine scandalo. Haec libertas in ritibus huma- 42 nis non fuit ignota patribus. Nam in Oriente 43 alio tempore servaverunt pascha, quam Romae, et quum Romani propter hanc dissimilitudinem accusarent Orientem schismatis, admoniti sunt ab aliis, tales mores non oportere ubique similes esse. Et Irenaeus inquit: 44 Dissonantia ieiunii fidei consonantiam non solvit, sicut et distinct. 12. Gregorius Papa significat, talem dissimilitudinem non laedere unitatem ecclesiae. Et in historia tripartita 45 lib. 9. multa colliguntur exempla dissimilium rituum et recitantur haec verba: Mens Apostolorum fuit non de diebus festis sancire, sed praedicare bonam conversationem et pietatem. 23, 48,

nlitzlichen christlichen Spruch: Der Upostel Meinung ift nicht gewesen Seiertag eingufegen, sondern Blaube und Liebe zu lehren.

#### Der XXVII. Urt. Don Klostergelübden.

Bon Alostergelübden zu reden, ist noth erstlich zu bedenken, wie es bis anber bamit gehalten, welch Wesen sie in Klöstern gehabt, und daß fehr viel darin täglich nicht allein wider Gottes Wort, sondern auch pabstlichen Rechten zu ent= gegen gehandelt ift. Denn zu St. Auguftini Beiten find Rlofterstände frei gewesen; folgend, da die rechte Zucht und Lehre zerrütt, hat man Klostergelübde erdacht, und damit eben als mit einem erbachten Gefängnis bie Bucht wiederum aufrichten wollen.

Ueber das hat man neben den Klostergelübden viel andere Stude mehr aufbracht, und mit solchen Banden und Beschwerden ihr viel, auch

vor gebührenden Jahren, beladen.

So find auch viel Personen aus Unwisenheit zu foldem Klosterleben kommen, welche, wiewohl fie sonst nicht zu jung gewesen, haben doch ihr Bermögen nicht gnugfam ermeßen und verftanden. Dieselben alle, also verstrickt und verwidelt, sind gezwungen und gedrungen in solchen Banden zu bleiben, ungeacht des, daß auch pabstisch Recht ihrer viel frei gibt. Und das ift beschwerlicher gewesen in Jungfrauenklöftern, bann Mönchtlöstern; so sich boch geziemet hätte ber Weibsbilder als der Schwachen zu verschonen. R. 88. Dieselb Strenge und Hartigfeit hat auch viel frommen Leuten in Borzeiten missallen; bann fie haben wohl gesehen, daß beide, Anaben und Maidlein, um Erhaltung willen des Leibs in bie Klöster sind verstedt worben. Sie haben auch wohl gesehen, wie ibel dasselbe Fürnehmen gerathen ift, was Aergernis, was Beschwerung ber Gewißen es gebracht, und haben viel Leute geklagt, daß man in folder gefährlichen Sache die Canones so gar nicht geachtet. Bu bem so hat man ein solche Meinung von ben Klostergeliibben, die unverborgen, die auch viel Mönchen übel gefallen hat, die wenig ein Berstand gehabt.

Denn sie gaben für, daß Klostergelübbe ber Tauf gleich waren, und daß man mit dem Rlosterleben Vergebung der Gunde und Rechtfertigung für Gott verdienet. Ja fie setzen noch mehr barzu, daß man mit bem Klosterleben verdienet nicht allein Gerechtigkeit und Frommkeit, sondern auch, daß man damit hielt die Gebot und

B. 49. Räthe im Evangelio verfaßt, und wurden also bie Kloftergelübbe höher gepreiset denn die Taufe. Stem daß man mehr verdienet mit dem Klofterleben benn mit allen andern Ständen, so von Gott geordnet find, als Pfarrherr- und Prediger=

#### VI. De Votis Monachorum.

Quid de votis monachorum apud nos doceatur, melius intelliget, si quis meminerit, qualis status fuerit monasteriorum, quam multa contra canones in ipsis monasteriis quotidie fiebant. Augustini tempore erant libera collegia; postea, corrupta disciplina, ubique addita sunt vota, ut tamquam excogitato carcere disciplina restitueretur.

Additae sunt paulatim supra vota aliae multae observationes. Et haec vincula multis ante iustam aetatem contra canones iniecta sunt.

Multi inciderunt errore in hoc vitae genus, quibus etiamsi non deessent anni, tamen iudicium de suis viribus defuit. Qui sic irretiti erant, cogebantur manere; etiamsi quidam beneficio canonum liberari possent. Et hoc accidit magis etiam in monasteriis virginum, quam monachorum, quum sexui imbecilliori magis parcendum esset. Hic rigor displicuit multis bonis viris ante haec tempora, qui videbant puellas et adolescentes in monasteria detrudi propter victum. Videbant, quam infeliciter succederet hoc consilium, quae scandala pareret, quos laqueos conscientiis iniiceret. Dolebant auctoritatem canonum in re periculosissima omnino negligi et contemni. Ad haec mala accedebat talis persuasio 10 de votis, quam constat etiam olim displicuisse ipsis monachis, si qui paulo cordatiores fuerunt. Docebant vota paria esse baptismo, do- 11 cebant se hoc vitae genere mereri remissionem peccatorum et iustificationem coramDeo. Imo addebant vitam monasticam non tantum 12 iustitiam mereri coram Deo, sed amplius etiam, quia servaret non modo praecepta, sed etiam consilia evangelica.

Ita persuadebant monasticam professio- 13 nem longe meliorem esse baptismo, vitam monasticam plus mereri, quam vitam magistratuum, vitam pastorum et similium, qui in mandatis Dei sine factitiis religionibus suae vocationi serviunt. Nihil horum negari po- 14

test; exstant enim in libris eorum.

ftand, Obrigkeit - Fürsten - Herrenstand und bergl., die alle nach Gottes Gebot, Wort und Befehl in ihrem Beruf ohne erdichtete Beiftlichkeit dienen, wie benn diefer Stude keines verneint werden mag, bann man finbets in ihren eigen Bildern.

kommen, lernet wenig von Christo.

Etwa hat man Schulen der heiligen Schrift und anderer Klinste, so der christichen Kirchen dienstlich sind, in den Alöstern gehalten, daß man aus den Alöstern Psarrherrn und Bischofe gestaummen hat; iht ader hats viel ein ander Gestalt. Denn vorzeiten kamen sie der Meinung zusammen im Klosterleben, daß man die Schrift lernet. Ist geben sie vor, das Alosterseben sei ein solch Wesen, daß man Gottes Inade Kronunseit vor Gott damit verdiene, sa es sei ein Stand der Bollkommenheit; und seizens den andern Ständen, so von Gott eingesetzt, weit vor. Das alses wirdet darum angezogen ohn alse Berunglimpfung, damit man se desso der Unsern, wed der den und versiehen und versiehen möge, was und wie die Unsern predigen und lehren.

Erftlich lehren fie bei uns von benen, die zur Che greifen, also, daß alle die, so jum ledigen Stand nicht geschickt find, Macht, Fug und Recht haben sich zu verehlichen. Dann die Gelübde vermögen nicht Gottes Ordnung und Gebot aufzuheben. Du lautet Gottes Gebot also 1. Kor. 7, 2: Um der hurerei willen habe ein jett= licher sein eigen Weib, und ein jegliche habe ihren eigen Mann. Dazu dringet, zwinget und treibet nicht allein Gottes Gebot, sondern auch Gottes Geschöpf und Ordnung alle die zum Chestand, die ohne sonder Gottes Werk mit der Gabe der Jungfrauschaft nicht begnadet sind, laut diefes Spruchs Gottes felbs Gen. 2, 18: Es ift nicht gut, daß der Mensch allein fei, wir wollen ihm einen Gehilfen machen, der um ihn fei.

Was mag man nun dawider aufbringen? Man rühme das Gelübde und Pflicht, wie hoch man wölle, man mutz es auf, als hoch man kann: so mag man dennoch nicht erzwingen, daß Gottes Gebot dadurch aufgehaben werde. Die Doctores sagen, daß die Gelübde, auch wider des Pahsts Necht, unbündig sind, wie viel weniger sollen sie denn binden, Statt und Kraft haben wider Gottes Gebot!

Wo die Pflichte der Gelübbe kein ander Ursachen hätten, daß sie möchten aufgehaben werden, so hätten die Pähste auch nicht dawider disdensiert oder erlaubt. Dann es gebühret keinem Menschen die Pflicht, so aus göttlichen Rechten Wernächst, zu zureißen. Darum baben die Pähste wohl bedacht, daß in dieser Pflicht ein Aequität foll gebraucht werden, und haben zum östernmal dispensiert, als mit einem Könige von Aragon und vielen andern. So man nu zu Erhaltung zeitlicher Ding dispensiert hat, soll viel billiger dispensiert werden um Nothburst willen der Seelen.

Folgends, warum treibet ber Gegentheil so bart, daß man die Gesübbe halten muß, und siehet nicht zuvor an, ob das Gesübbe fein Art

Ueber das, wer also gefangen und ins Kloster

Quid fiebat postea in monasteriis? Olim 15 erant scholae sacrarum litterarum et aliarum disciplinarum, quae sunt utiles ecclesiae, et sumebantur inde pastores et episcopi: nunc alia res est; nihil opus est recitare nota. Olim 16 ad discendum conveniebant: nunc finguntinstitutum esse vitae genus ad promerendam gratiam et iustitiam, imo praedicant, esse statum perfectionis, et longe praeferunt omnibus aliis vitae generibus, a Deo ordinatis. Haec ideo recitavimus nihilodiose exaggerantes, ut melius intelligi posset de hac re doctrina nestrorum.

Primum de his, qui matrimonia contrahunt, sic docent apud nos, quod liceat omnibus, qui non sunt idonei ad coelibatum, contrahere matrimonium, quia vota non possunt
ordinationem ac mandatum Dei tollere. Est 19
autem hoc mandatum Dei (1. Cor. 7, 2):
Propter fornicationem habeat unusquisque
uxorem suam. Neque mandatum solum, sed 20
etiam creatio et ordinatio Dei cogit hos ad R. 34
coniugium, qui sine singulari Dei opere non
sunt excepti, iuxta illud: Non est bonum homini esse solum (Gen. 2, 18.) Igitur non 21
peccant isti, qui obtemperant huic mandato
et ordinationi Dei.

Quid potest contra haec opponi? Exaggeret aliquis obligationem voti, quantum volet, tamen non poterit efficere, ut votum tollat mandatum Dei. Canones docent in omni voto 23 ius superioris excipi; quare multo minus haec vota contra mandata Dei valent.

Quodsi obligatio votorum nullas haberet 24 causas, cur mutari possit: nec romani pontifices dispensassent. Neque enim licet homini obligationem, quae simpliciter est iuris divini, rescindere. Sed prudenter iudicave-25 runt romani pontifices aequitatem in hac obligatione adhibendam esse; ideo saepe de votis dispensasse leguntur. Nota est historia 26 de rege Arragonum revocato ex monasterio; et exstant exempla nostri temporis.

Deinde, cur obligationem exaggerant adver- 27 sarii seu effectum voti, quum interim de ipsa voti natura sileant, quod debet esse in re poshabe? Denn das Gelübb foll in müglichen Sachen willig und ungezwungen sein. Wie aber die ewige Kenscheit in des Menschen Gewalt und Vernigen sein, weiß man wohl; auch sind wenig, beide Mannes und Weibes Personen, die von ihnen selbst, willig und wohl bedacht, das Klostergelübd gethan haben. She sie zum rechten Berstand kommen, so überredt man sie zum Klostergelübde, zuweilen werden sie auch dazu gezwungen und gedrungen. Darum ist es je nicht billig, daß man so schwind und hart von der Gelübde Pflicht dissputiere, angesehen, daß sie alle bekennen, daß solches wider die Natur und mit gutem Kath und Bedacht gesobt wirdet.

Etliche Canones und pähftliche Recht zureißen die Gelitbbe, die unter funfzehn Jahren
geschehen sein. Dann sie haltens dasint, daß
man vor derselben Zeit so viel Verstandes nicht
k. 85. hat, daß man die Ordnung des ganzen Lebens,
wie dasselb anzustellen, beschließen könne. Sin
ander Canon gibt der menschlichen Schwachheit
noch mehr Jahr zu; dann er verbent das Klostergeslibbe unter achtzehn Jahren zu thun. Darans hat der meiste Theil Entschuldigung und
Ursachen aus den Klösern zu gehen; denn sie
des mehrerntheils in der Kindheit vor diesen

Jahren in Klöfter kommen sind.

Endlich, wann gleich die Verbrechung des Alostergeliibbes möcht getadelt werden, so könnt aber dennoch nicht daraus ersolgen, daß man derselben She zureißen sollt. Denn S. Augustinus sagt 27. q. 1. cap. Nuptiarum, daß man solche She nicht zureißen soll. An ist se S. Augustinusche nicht in geringem Ansehen in der christlichen Kirschen, ob gleich etzliche hernach anders gehalten. Wiewohl nu Gottes Gebot von dem Cheftande

ihr sehr viel vom Mostergeliibb frei und ledig gemacht, so wenden doch die Unsern noch mehr Ursachen für, daß Alostergeliibb nichtig und und bündig sei. Denn aller Gottesdienst von den Menschen ohn Gottes Gebot und Besehl einges.

B. 51. setz und erwählet, Gerechtigkeit und Gottes Gnade zu erlangen, sei wider Gott und dem Evangelio und Gottes Besehl entgegen; wie dann Christus selbst sagt Matth. 15, 9: die dienen mir vergebens mir Menschen Geboten. So lehrets anch S. Panlus überall, daß man Gerechtigkeit nicht soll suchen aus unsern Geboten und Gottesdiensten, so von Menschen erdicht sind, sonten daß Gerechtigkeit und Frommkeit für Gott kömmt aus dem Glauben und Vertrauen, daß wir gländen, daß uns Gott um seines einigen Sohnes Christus willen zu Anden annimmt.

Ru ist es je am Tag, daß die Mönche gelehret und gepredigt haben, daß die erdachte Geistslichkeit gung thue sür die Sinde und Gottes Gnab und Gerechtigkeit erlange. Was ist nu dies anders, dann die Herrlichkeit und Preis der Gnaden Christi vermindern und die Gerechtig-

sibili, quod debet esse voluntarium, sponte et consulto conceptum? At quomodo sit in potestate hominis perpetua castitas, non est ignotum. Et quotus quisque sponte et consulto 29 vovit? Puellae etadolescentes, priusquam iudicare possunt, persuadentur ad vovendum, interdum etiam coguntur. Quare non est aequum tam rigide de obligatione disputare, quum omnes fateantur contra voti naturam esse, quod non sponte, quod inconsulto admittitur.

Plerique canones rescindunt vota, ante 31 annum XV contracta, quia ante illam aetatem non videtur tantum esse iudicii, ut de perpetua vita constitui possit. Alius canon, plus 32 concedens hominum imbecillitati, addit annos aliquot; vetat enim ante annum XVIII votum fieri. Sed utrum sequemur? maxima pars habet excusationem, cur monasteria deserant, quia plurimi ante hanc aetatem voverunt.

Postremo, etiamsi voti violatio reprehendi 34 posset, tamen non videtur statim sequi, quod coniugia talium personarum dissolvenda sint. Nam Augustinus negat debere dissolvi, 27. 35 quaest. 1. cap. Nuptiarum; cuius non est levis auctoritas, etiamsi alii postea aliter senserunt.

Quamquam autem mandatum Dei de coniugio videatur plerosque liberare a votis, tamen afferunt nostri et aliam rationem de votis, quod sint irrita, quia omnis cultus Dei, ab hominibus sine mandato Dei institutus et electus ad promerendam iustificationem et gratiam, impius est, sicut Christus ait Matth. 15, 9: Frustra colunt me mandatis hominum. Et Paulus ubique docet iustitiam non esse quaerendam ex nostris observationibus et cultibus, qui sint excegitati ab hominibus, sed contingere eam per fidem credentibus, se recipi in gratiam a Deo propter Christum.

Constat autem monachos docuisse, quod 38 factitiae religiones satisfaciant pro peccatis, mereantur gratiam et iustificationem. Quid hoc est aliud, quam de gloria Christi detrahere et obscurare ac negare iustitiam fidei? Sequitur igitur ista vota usitata impios cul-39

keit bes Glaubens verlängnen? Darum folgt aus dem, daß solche gewöhnliche Gelübbe unrechte, falsche Gottesdienst gewesen. Derhalben sind sie auch undündig. Dann ein gottlos Gelübb und das wider Gottes Gebot geschehen ist unbündig und nichtig; wie auch die Canones lehren, daß der Eid nicht soll ein Band zur Silnbe sein.

S. Paulus sagt zun Galatern am 5, 4: Ihr feid ab von Christo, die ihr durch das Gesetz rechtsertig werden wollt, und habt der Enaden geschlet. Derhalben auch die, so burch Gesübbe wollen rechtsertig werden, sind von Christo ab und sehlen der Gnade Gottes. Dann dieselben rauben Christo seine Ehr, der allein gerecht macht, und geben solche Ehre

ihren Gelübben und Klosterleben.

Man kann auch nicht läugnen, daß die Mönche gelehret und gepredigt haben, daß fie burch ihr Gelübbe und Klosterwesen und Weise gerecht werden und Bergebung ber Sünde verdienen; ja sie haben noch wohl ungeschickter Ding erbicht und gesagt, daß sie ihre gute Werk ben andern mittheilen. Wann nun einer dies alles wollt unglimpflich treiben und aufmuten: wie viel Stud fonnt er zusammenbringen, beren sich bie Mönche jett felbst schämen und nicht wollen gethan haben! Ueber bas alles haben sie auch bie Leute überredt, daß die erdichte geiftliche Orbensstände sind driftliche Bollfommenheit. Dies ist ja die Werk rühmen, baf man baburch gerecht werbe. Nu ift es nicht ein geringe Aergernis in ber driftlichen Rirchen, bag man bem Bolt einen folden Gottesbienft fürträgt, ben bie Menschen ohn Gottes Gebot erdicht haben, und lehren, daß ein solcher Gottesbienst bie Menschen für Gott fromm und gerecht macht. Dann Gerechtigkeit des Glaubens, die man am meisten in der Kirchen treiben soll, wird verdunkelt, wann den Leuten die Augen aufgesperrt werden mit dieser seltsamen Engelsgeistlichkeit und falschem Fürgeben des Armuths, Demuth und Reuschheit.

lleber das werden auch die Gebot Gottes und der rechte und wahre Gottesdienst daburch verdunklt, wenn die Leute hören, daß allein die Wönche im Stand der Bollfommenheit sein sollen. Dann die dristliche Vollfommenheit ist, daß man Gott von Herzen und mit Ernst sürchet und boch auch eine herzliche Zuversicht und Glanden, auch Vertrauen saßet, daß wir um Christus willen einen gnädigen barmherzigen Gott haben, daß wir migen und sollen von Gott ditten und begehren, was uns noth ist, und Hilfe von ihme in allen Tribsalen gewisslich nach eines seden Vernst und Stand gewarten, daß wir auch indes sollen äußerlich mit Fleiß gute Werke thun und unsers Berus warten. Darin siehet die rechte Vollkommenheit und der rechte Gottesdienst, nicht im betteln oder in einer

tus fuisse, quare sunt irrita. Nam votum impium et factum contra mandata Dei non vallet; neque enim debet votum vinculum esse iniquitatis, ut canon dicit.

Paulus dicit (Gal. 5, 4): Evacuati estis 41 a Christo, qui in lege iustificamini, a gratia excidistis. Ergo etiam qui votis iustifi- 42 cari volunt, evacuantur a Christo et a gratia excidunt. Nam et hi, qui votis tribuunt iusti- 43 ficationem, tribuunt propriis operibus hoc, quod proprie ad gloriam Christi pertinet.

Neque vero negari potest, quin monachi 44 docuerint se per vota et observationes suas iustificari et mereri remissionem peccatorum; R 36 imo affinxerunt absurdiora, dixerunt se aliis mutuari sua opera. Haec si quis velit odiose 45 exaggerare: quam multa possit colligere, quorum iam ipsos monachos pudet! Adhaec per- 46 suaserunt hominibus factitias religiones esse statum christianae perfectionis. An non est 47 hoc iustificationem tribuere operibus? Non 48 est leve scandalum in ecclesia, populo proponere certum cultum ab hominibus excogitatum sine mandato Dei, et docere, quod talis cultus iustificet homines. Quia iustitia fidei, quam maxime oportet tradi in ecclesia, obscuratur, quum illae mirificae religiones angelorum, simulatio paupertatis et humilitatis et coelibatus offunduntur oculis homi-

23, 52,

Praeterea obscurantur praecepta Dei et ve- 49 rus cultus Dei, quum audiunt homines solos monachos esse in statu perfectionis, quia perfectio christiana est serio timere Deum, et rursus concipere magnam fidem et confidere propter Christum, quod habeamus Deum placatum, petere a Deo et certo exspectare auxilium in omnibus rebus gerendis iuxta vocationem; interim foris diligenter facere bona opera et servire vocationi. In his rebus est 50 vera perfectio et verus cultus Dei; non est in coelibatu aut mendicitate aut veste sordida. Verum populus concipit multas perniciosas 51 opiniones ex illis falsis praeconiis vitae monasticae. Audit sine modo laudari coelibatum: 52 ideo cum offensione conscientia versatur in coniugio. Audit solos mendicos esse perfe- 53

schwarzen ober granen Rappen 2c. Aber das gemeine Bolk saßt viel schädlicher Meinung aus salschem Lod des Klosterlebens. So sie es hören, daß man den ledigen Stand ohne alle Maß lodt, solget, daß es mit beschwertem Gewißen im Spestand ist. Dann darans, so der gemeine Mann hört, daß die Bettler allein sollen vollskommen sein, kann er nicht wißen, daß er ohne Sinde Witter haben und handieren möge. So das Bolk höret, es sei nur ein Kath nicht Rach iben, solgt, daß etliche vermeinen, es sei nicht Sinde außerhalb des Amts Rach zu üben. Etliche meinen, Rach gezieme den Christen gar nicht, auch nicht der Oberkeit.

Man liest auch der Exempel viel, daß etliche 2. 87. Weib und Kind, auch ihr Regiment verlagen und sich in Klöser gesteckt haben. Dasselbe, haben sie gesagt, heißt auß der Welt sieben und ein solch Leben suchen, das Gott daß gesiel benn der andern Leben. Sie haben auch nicht können wißen, daß man Gott dienen soll in den Geboten, die er gegeben hat, und nicht in den Geboten, die von Menschen erdichtet sind. Nu ist je daß ein guter und vollsommener Stand des Lebens, welcher Gottes Gebot für sich hat; daß aber ist ein sährlicher Stand des Lebens, der Gottes Gebot nicht sür sich hat. Bon solchen Sachen ist vonnössen gewesen den Leuten guten Bericht zu thun.

Es hat and Gerson in Borzeiten ben Irrsthum ber Mönche von der Bolltommenheit gestraft, und zeucht an, daß bei seinen Zeiten diese eine neue Rebe gewesen sei, daß das Klostersleben ein Stand der Bolltommenheit sein soll.

28.53. So viel gottloser Meinung und Irrthum kleben in den Klostergelübben: daß sie sollen rechtsertigen und fromm siir Gott machen, daß sie die christliche Bollsommenheit sein sollen, daß man damit beide, des Evangelions Räthe und Gebot, halte, daß sie haben die Uebermaß der Berke, die man Gott nicht schuldig sei. Dieweil dann solches alles salfd, eitel und erdicht ift, so macht es auch die Klostergelübde nichtig und und intbindig.

## Der XXVIII. Urt. Don der Bischofe Gewalt.

Bon der Bischosen Gewalt ist vorzeiten viel und mancherlei geschrieben und haben etliche ungeschicklich den Gewalt der Bischose und das weltliche Schwert untereinander gemengt, und sind aus diesem unordentlichen Gemeng sehr große Kriege, Aufruhr und Empörung erfolget, aus dem, daß die Bischose im Schein ihres Gewalts, der ihnen von Christo gegeben, nicht allein neue Gottesdieus angericht haben und mit Fürdebaltung etlicher Fälle und mit gewaltsamen Bann die Gewißen beschwert, sondern auch sich unterwunden Kaiser und Könige zu setzen und entsetzen ihres Gesallens; welchen Frevel auch lange Zeit

ctos: ideo cum offensione conscientiae retinet possessiones, negotiatur. Audit consilium 54 evangelicum esse de non vindicando: ideo alii in privata vita non verentur ulcisci; audiunt enim consilium esse, non praeceptum. Alii omnes magistratus et civilia officia iudi- 55 cant indigna esse christianis.

Leguntur exempla hominum, qui deserto 56 coniugio, deserta reipublicae administratione abdiderunt se in monasteria. Id vocabant fugere ex mundo et quaerere vitae genus, quod Deo magis placeret; nec videbant Deo serviendum esse in illis mandatis, quae ipse tradidit, non in mandatis, quae sunt excogitata ab hominibus. Bonum et perfectum vitae genus est, 58 quod habet mandatum Dei. De his rebus ne- 59 cesse est admonere homines.

Et ante haec tempora reprehendit Gerson 60 errorem monachorum de perfectione, et testatur, suis temporibus novam vocem fuisse, quod vita monastica sit status perfectionis.

Tam multae impiae opiniones haerent in votis: quod iustificent, quod sint perfectio christiana, quod servent consilia et praecepta, quod habeant opera supererogationis. Haec omnia quum sint falsa et inania, faciunt vota irrita.

#### VII. De Potestate Ecclesiastica.

Magnae disputationes fuerunt de potestate episcoporum, in quibus nonnulli incommode commiscuerunt potestatem ecclesiasticam et potestatem gladii. Et ex hac confusione maxima bella, maximi motus exstiterunt, dum pontifices, freti potestate clavium, non solum novos cultus instituerunt, reservatione casuum, violentis excommunicationibus conscientias oneraverunt, sed etiam regna mundi transferre et imperatoribus adimere imperium conatisunt. Haec vitis multo ante reprehenderunt in ecclesia homines pii et eruditi. Itaque nostri ad consolandas con-

hiervor gelehrte und gottfürchtige Leute in der Christenheit gestraft haben. Derhalben die Unsern zu Trost der Gewisen gezwungen sind worden die Unterscheid des geistlichen und weltlichen Gewalts. Schwerts und Regiments anzuzeigen, und haben gelehret, daß man beide Regiment und Gewalt um Gottes Gebots willen mit aller Andacht ehren und wohl halten soll als zwo höchste Gaben Gottes auf Erden.

Ru sehren die Unsern also, daß die Gewalt der Schliffel oder der Bischofen sei, saut des Evangelions, ein Gewalt und Besehlich Gottes das Evangelium zu predigen, die Sinde zu versechen und zu behalten, und die Sacrament zu reichen und zu handeln. Dann Christus hat die Apostel mit dem Besehlich ausgesandt (Joh. 20, 21 sig.): Eleichwie mich mein Vater gesandt hat, also sende ich euch auch. Nehmet hin den heiligen Geist; welchen ihr die Sund erslaßen werdet, den sollen sie erlaßen sein, und denen ihr sie vorbehalten werdet, den sollen sie erlaßen sein, und denen ihr sie vorbehalten sein.

Denfelben Gewalt der Schliffel ober Bischofen übet und treibet man allein mit der Lehre und Predigt Gottes Worts und mit Handreichung der Sacrament gegen vielen ober einzeln Perfonen, barnach ber Beruf ift. Dann bamit werben gegeben nicht leibliche, sondern ewige Ding und Güter, als nämlich ewige Gerechtigkeit, ber heilige Geist und das ewige Leben. Diese Güter faun man anbers nicht erlangen, benn durch das Amt der Predigt und durch die Handreichung der heiligen Sacrament. Denn S. Paulus spricht (Röm. 1, 16): Das Evan= gelium ift eine Rraft Gottes felig zu machen alle, die daran glauben. Dieweil nun die Ge= walt der Kirchen oder Bischofen ewige Güter gibt, und allein burch bas Predigtamt gelibt und getrieben wird, so hindert sie die Bolizei und das weltliche Regiment nichts überall. Dann bas weltliche Regiment gehet mit viel andern Sachen um benn bas Evangelium; welche Gewalt schützt nicht die Seelen, sondern Leib und Gut wider äußerlichen Gewalt mit dem Schwert und leiblichen Boenen.

Darum soll man die zwei Regiment, das geistliche und weltliche, nicht in einander mengen und wersen. Dann der geistlich Gewalt hat seinen Besehlich das Evangelium zu predigen und die Sacrament zu reichen, soll auch nicht in ein fremd Amt fallen, soll nicht Könige setzen oder entsetzen, soll weltlich Gesetz und Gehorsam der Oberkeit nicht ausheben oder zerrütten, soll weltlicher Gewalt nicht Gesetz machen und stellen von weltlichen händeln, wie denn auch stellen von weltlichen händeln, wie denn auch kristus selbst gesagt hat (Joh. 18, 36): Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Item (Lut. 12, 14): Wer hat mich zu einem Richter zwischen euch gesetz? Und S. Baulus zum

scientias coacti sunt ostendere discrimen ecclesiasticae potestatis et potestatis gladii, et docuerunt, utramque propter mandatum Dei religiose venerandam et honore afficiendam esse tamquam summa Dei beneficia in terris.

Sic autem sentiunt, potestatem clavium seu potestatem episcoporum iuxta evangelium potestatem esse seu mandatum Dei praedicandi evangelii, remittendi et retinendi peccata et administrandi sacramenta. Nam cum hoc mandato Christus mittit apostolos (Ioh. 20, 21 sq.): Sicut misit me Pater, ita et ego mitto vos. Accipite Spiritum Sanctum; quorum remiseriis peccata, remituntur eis, et quorum retinueritis peccata, retenta sunt. Marc. 16, 15. Ite, praedicate evangelium omni creaturae cet.

Haec potestas tantum exercetur docendo seu praedicando verbum et porrigendo sacramenta vel multis vel singulis iuxta vocationem, quia conceduntur non res corporales, sed res aeternae, iustitia aeterna, Spiritus Sanctus, vita aeterna. Haec non possunt contingere nisi per ministerium verbi et sacramentorum, sicut Paulus dicit (Rom. 1, 16): Evangelium est potentia Dei ad salutem omni credenti. Itaque quum potestas eccle- 10 siastica concedat res aeternas et tantum ex- 23. 54. ercetur per ministerium verbi, non impedit politicam administrationem; sicut ars canendi nihil impedit politicam administrationem. Nam politica administratio versatur circa 11 alias res quam evangelium. Magistratus defendit non mentes, sed corpora et res corporales adversus manifestas iniurias, et coercet homines gladio et corporalibus poenis, ut iustitiam civilem et pacem re-

Non igitur commiscendae sunt potestates 12 ecclesiastica et civilis. Ecclesiastica suum mandatum habet evangelii docendi et administrandi sacramenta. Non irrumpat in alienum officium, non transferat regna mundi, non abroget leges magistratuum, non tollat legitimam obedientiam, non impediat iudicia de ullis civilibus ordinationibus aut contractibus, non praescribat leges magistratibus de forma reipublicae; sicut dicit Christus (Ioh. 14, 36): Regnum meum non est de hocmundo. Item (Luc. 12, 14): Quis consti- 15 tuit me iudicem ant divisorem super vos? Et Paulus ait Philip. 3, 2: Nostra politia in 16

R. 89. Philipp. am 3, 2: Unser Bürgerschaft ist im himmel. Und in der zweiten zun Korinth.

10, 4: Die Wassen unser Aitterschaft sind nicht fleischlich, sondern mächtig für Gott zu verstören die Anschläg und alle höhe, die sich erhebt wider die Erkenntnis Gottes.

Diesergestalt unterscheiden die Unsern beide Regiment und Gewalt-Amt, und heißen sie beide als die höchste Gabe Gottes auf Erden in Ehren

halten.

Wo aber die Bischofe weltlich Regiment und Schwert haben, so haben sie dieselbe nicht als Bischofe aus göttlichen Rechten, sondern aus menschlichen kaiferlichen Rechten, geschenkt von Kaisern und Königen zu weltlicher Berwaltung ihrer Güter, und gehet das Amt des Evangelions gar nichts an.

Derhalben ift das bischöfliche Amt nach gött= lichen Rechten: bas Evangelium predigen, Gund vergeben, Lehr urtheilen, und die Lehr, so dem Evangelio entgegen, verwerfen, und bie Gott-lofen, bero gottlos Wesen offenbar ift, aus driftlicher Gemeine ausschließen, ohn mensch= liche Gewalt, sondern allein durch Gottes Wort. Und biesfalls find die Pfarrleute und Kirchen schuldig ben Bischösen gehorsam zu fein, laut bieses Spruchs Christi, Luta am 10, 16: Wer euch horet, der horet mich. Wo fie aber etwas dem Evangelio entgegen lehren, setzen ober aufrichten, haben wir Gottes Befehlich 2B. 55. in foldem Fall, daß wir nicht sollen gehorsam feint, Matth. am 7, 15: Sehet euch fur fur oen falfchen Propheten. Und S. Baulus zun Galat. am 1, 8: 50 auch wir oder ein Engel vom himmel euch ein ander Evanttelium preditten murde, denn das wir euch gepreditt haben, der sei verflucht. Und in der 2. Spistel jun Korinth. am 13, 8. 10: Wir haben keine Macht wider die Wahrheit, sondern für die Wahrheit. Stem: Nach der Macht, welche derben gegeben hat. Also gebeut auch bas geistlich Recht 2. q. 7. in cap. Sacerdotes und in cap. Oves. Und S. Augustin schreibt in der Epistel wider Petilianum: Man soll auch den Bischofen, so ordentlich gewählet, nicht folgen, wo sie irren, oder etwas wider die heilige göttliche Schrift lehren oder ordnen.

Daß aber die Bischofe sonst Gewalt und Gerichtszwang haben in etlichen Sachen, als nämR. 40. lich Ehesachen oder Zehenten, dieselben haben sie ans Kraft menschicher Rechte. Wo aber die Ordinarien nachläßig in solchem Amt, so sind die Fürsten schulog, sie thuns auch gern ober ungern, hierin ihren Unterthanen um Friedes willen Recht zu sprechen, zu Verhütung Unsprieden und großer Unruhe in Ländern.

coelis est. 2. Cor. 10, 4: Arma militiae no- 17 strae non sunt carnalia, sed potentia Deo ad destruendas cogitationes cet.

Ad hunc modum discernunt nostri utrius- 18 que potestatis officia, et iubent utramque honore afficere et agnoscere, utramque Dei donum et beneficium esse.

Si quam habent episcopi potestatem gladii, 19 hanc non habent episcopi ex mandato evangelii, sed iure humano, donatum a regibus et imperatoribus ad administrationem civilem suorum bonorum. Haec interim alia functio est quam ministerium evangelii.

Quum igitur de iurisdictione episcoporum 20 quaeritur, discerni debet imperium ab ecclesiastica iurisdictione. Porro secundum evan- 21 gelium seu, ut loquuntur, de iure divino nulla iurisdictio competit episcopis ut episcopis, hoc est, his, quibus est commissum ministerium verbi et sacramentorum, nisi remittere peccata, item cognoscere doctrinam, et doctrinam ab evangelio dissentientem reiicere, et impios, quorum nota est impietas, excludere a communione ecclesiae sine vi humana, sed verbo. Hic necessario et de iure 22 divino debent eis ecclesiae praestare obedientiam, iuxta illud Luc. 10, 16: Qui vos audit, me audit. Verum quum aliquid contra 23 evangelium docent aut statuunt, tunc habent ecclesiae mandatum Dei, quod obedientiam prohibet Matth. 7, 15: Cavete a pseudoprophetis. Gal. 1, 8: Si angelus de coelo aliud 24 evangelium evangelizaverit, anathema sit. 2. Cor. 13, 8: Non possumus aliquid contra 25 veritatem, sed pro veritate. Item: Data est 26 nobis potestas ad aedificationem, non ad destructionem. Sic et canones praecipiunt, 2. 27 q. 7. cap. Sacerdotes, et cap. Oves. Et Augu- 28 stinus contra Petiliani epistolam inquit: Nec catholicis episcopis consentiendum est, sicubi forte falluntur, aut contra canonicas Dei scripturas aliquid sentiunt.

Si quam habent aliam vel potestatem vel 29 iurisdictionem in cognoscendis certis causis, videlicet matrimonii aut decimarum eet., hanc habent humano iure, ubi cessantibus ordinariis coguntur principes vel inviti suis subditis ius dicere, ut pax retineatur.

Weiter disputiert man, ob auch Bischofe Macht haben Ceremonien in der Kirchen aufzurichten, besgleichen Satzungen von Speis, Feiertagen, von unterschiedlichen Orden ber Kirchendiener. Dann die ben Bischofen biesen Gewalt geben, ziehen diesen Spruch Chrifti an, Joh. 16, 12: Ich habe euch noch viel zu fagen, ihr aber konnets jest nicht tragen; wenn aber der Geift der Mahrheit kommen wird, der wird euch in alle Mahrheit führen. Dazu führen fie auch bas Erempel Act. am 15, 20. 29, ba fie Blut und Ersticktes verboten haben. So zeucht man auch das an, daß der Sabbath in Sonntag ist verwandelt worden wider die Zehen Gebot, bafür fie es achten, und wird fein Erempel fo hoch getrieben und angezogen, als die Verwandlung des Sabbaths, und wollen bamit erhalten, bag bie Gewalt der Kirchen groß sei, dieweil sie mit den Zehen Geboten dispensiert und etwas daran verändert hat.

Aber die Unsern lehren in dieser Frag also, daß die Bischofe nicht Macht haben etwas wider bas Evangelium zu setzen und aufzurichten, wie benn oben angezeigt ift und die geiftlichen Rechte durch die ganze neunte Diftinction lehren. Ru ift dieses öffentlich wider Gottes Befehl und Wort, der Meinung Gesetze zu machen ober zu gebieten, daß man baburch für die Sünde gnug thue und Enad erlange. Denn es wird die Ehr des Berdienstes Christi verläftert, wenn wir uns mit folden Satzungen unterwinden Gnad zu verdienen. Es ift auch am Tage, daß um biefer Meinung willen in ber Christenheit menschliche Auffatzung unzählig überhand genommen haben, und indes die Lehre bom Glauben und die Gerechtigfeit des Glaubens gar ist untergedruckt gewesen. Man hat täglich neue Feiertage, neue Fasten geboten, neue Ceremonien und neue Chrerbietung ber Heiligen eingesetzt, mit solchen Werken Gnab und alles Guts bei Gott zu verdienen.

Item die menschliche Satzung aufrichten. thun auch damit wider Gottes Gebot, daß fie Siinde setzen in der Speis, in Tagen und dergleichen Dingen, und beschweren also die Christenheit mit der Knechtschaft des Gesetzes, eben als müßte bei ben Christen ein solcher Gotte8= dienst sein, Gottes Gnade zu verdienen, der gleich wäre bem levitischen Gottesbienst, welchen Gott sollt den Aposteln und Bischofen besohlen haben aufzurichten, wie benn etliche bavon schreiben, stehet auch wohl zu gläuben, daß etliche Bischof mit dem Exempel des Gesetzes Mosis sind betrogen worden, daher so unzählige Satzungen kommen find, daß eine Tobfunde fein foll, wenn man an Feiertagen eine Sand= arbeit thue, anch ohne Aergernis ber andern, daß eine Tobsünde sei, wenn man die Siebenzeit nachläßt, daß etliche Speise bas Gewißen

Praeter haec disputatur, utrum episcopi seu 30 pastores habeant ius instituendi ceremonias in ecclesia et leges de cibis, feriis, gradibus ministrorum seu ordinibus cet. condendi. Hoc 31 ius qui tribuunt episcopis, allegant testimonium (Ioh. 16, 12): Adhuc multa habeo vobis dicere, sed non potestis portare modo. Quum autem venerit ille Spiritus veritatis, docebit vos omnem veritatem. Allegant etiam 32 exemplum apostolorum (Act. 15, 20), qui prohibuerunt abstinere a sanguine et suffocato. Allegant sabbatum, mutatum in diem 33 dominicum contraDecalogum, ut videtur.Nec ullum exemplum magis iactatur quam mutatio sabbati. Magnam contendunt ecclesiae potestatem esse, quod dispensaverit de praecepto Decalogi.

Sed de hac quaestione nostri sic docent, 34 quod episcopi non habent potestatem statuendi aliquid contra evangelium, ut supra ostensum est. Docent idem canones 9. distinct. Porro contra scripturam est traditio- 35 nes condere aut exigere, ut per eam observationem satisfaciamus pro peccatis, aut mereamur gratiam et iustitiam. Laeditur enim 36 gloria meriti Christi, quum talibus observationibus conamur mereri iustificationem. Con- 37 stat autem, propter hanc persuasionem in ec- 28. 56. clesia paene in infinitum crevisse traditiones, oppressa interim doctrina de fide et iustitia fidei, quia subinde plures feriae factae sunt, ieiunia indicta, ceremoniae novae, novi honores sanctorum instituti sunt, quia arbitrabantur se auctores talium rerum his operibus mereri gratiam. Sic olim creverunt canones 38 poenitentiales, quorum adhuc in satisfactionibus vestigia quaedam videmus.

Item auctores traditionum faciunt contra 39 mandatum Dei, quum collocant peccatum in R. 41. cibis, in diebus et similibus rebus, et onerant ecclesiam servitute legis, quasi oporteat apud christianos ad promerendam iustificationem cultum esse similem levitico, cuius ordinationem commiserit Deus apostolis et episcopis. Sic enim scribunt quidam, et videntur 40 pontifices aliqua ex parte exemplo legis mosaicae decepti esse. Hinc sunt illa onera, 41 quod peccatum mortale sit etiam sine offensione aliorum in feriis laborare manibus, quod sit peccatum mortale omittere horas canonicas, quod certi cibi polluant conscientiam, quod ieiunia sint opera placantia Deum, quod peccatum in casu reservato non possit remitti, nisi accesserit auctoritas reservantis; quum quidem ipsi canones non de reservavernnreinige, daß Hasten ein solch Werk sei, damit man Gott versihne, daß die Silnde in einem fürbehalten Fall werde nicht vergeben, man ersuche denn zuvor den Borbehalter des Falls, unangesehen, daß die geistlichen Recht nicht von Borbehaltung der Schuld, sondern von Borbehaltung der Schuld, sondern von Borbehaltung der Kirchenvoen reden.

Woher haben benn die Bijchofe Recht und Macht solche Aufsätze der Christenheit aufzulegen, die Gewissen zu verstricken? Denn St. Beter verbent in Geschichten der Apostel am 15, 10. das Ioch auf der Innger hälfe zu legen. Und St. Paulus sagt zun Korinthern, daßihnen der Gewalt zu bestern und nicht zu verderben gegeben sei. Warum mehren sie denn die Sünde mit solchen Aufsätzen?

Doch hat man helle Spriich der göttlichen Schrift, die da verbicen solche Auffätze aufzurichten, die Gnad Gottes bamit zu verdienen, ober als follten fie vonnöthen zur Geligkeit fein. So sagt St. Paulus zun Koloffern 2, 16. 20: So laßt nu niemand euch Gewißen machen über Speise oder über Trank oder über be= stimmten Tagen, namlich den Seiertagen oder neuen Monden oder Sabbathen, welches ist der Schatten von dem, das zufunftig war, 193. 57. aber der Rorper felbst ift in Christo. Stem: So ihr denn gestorben seid mit Christo von den weltlichen Satungen, was laßet ihr denn euch fangen mit Satungen als waret ihr lebendig, die da fagen: Du follt das nicht anrühren, du follt das nicht eften noch trinken, du follt das nicht anletten, welches sich doch alles unter händen verzehret, und find Menschen Gebot und Lehre und haben ein Schein der Wahrheit. Item S. Paulus zum Tito, am 1, 14 verbeut öffentlich, man foll nicht achten auf jübische Fabeln und Menschen Gebot, welche die Wahrheit abwenden.

So rebet auch Chrifius felbs, Matth. am 15, 14. 13, von benen, so die Leute auf Menschen Gebot treiben: Laßt fie fahren, fie R. 42. find der Blinden blinde Leiter; und verwirft solchen Gottesdienst und sagt: Alle Pflanzen, die mein himmlischer Vater nicht gepflanzet

hat, die werden ausgereutet.
So nu die Bische Nacht haben die Kirchen mit unzähligen Aussichen zu beschweren und die Gewißen zu verstricken, warum verbeut dann die göttliche Schrift so oft die menschliche Aussiche Zumachen und zu hören? Warum nennet sie dieselben Teuselstehren? Sollt denn

der heilige Geist solches alles vergeblich verswarnet haben?

Derhalben diemeil solche Ordnung als nöthig aufgericht, damit Gott zu versühnen und Gnad zu verdienen, dem Evangelio enigegen sind, so ziemt sich keineswegs den Bishosen solche Gottesdienst zu erzwingen. Dann man nuß in der Christenbett die Lehre von der dristlichen Freitione culpae, sed de reservatione poenae ecelesiastica loquantur.

Unde habentius episcopi has traditiones imponendi ecclesiis ad illaqueandas conscientias, quum Petrus vetet (Act. 15, 10) imponere iugum discipulis, quum Paulus dicat (2. Cor. 13, 10), potestatem ipsis datam esse ad aedificationem non ad destructionem. Cur igitur augent peccata per has traditiones?

Verum exstant clara testimonia, quae prohibent condere tales traditiones ad promerendam gratiam, auttamquam necessarias ad salutem. Paulus Coloss. 2, 16. 20: Nemo vos 44 iudicet in cibo, potu, parte diei festi, novilunio aut sabbatis. Item: Si mortui estis 45 cum Christo ab elementis mundi, quare tamquam viventes in mundo decreta facitis: Non attingas, non gustes, non contrectes? Quae omnia pereunt usu et sunt mandata et doctrinae hominum, quae habent speciem sapientiae. Item ad Titum (1, 14) aperte 46 prohibet traditiones: Non attendentes iudaicis fabulis et mandatis hominum, aversantium veritatem.

Et Christus Matth. 15, 14. 13 mquit de 47 his, qui exigunt traditiones: Sinite illos; caeci sunt et duces caecorum; et improbat ta-48 les cultus: Omnis plantatio, quam non plantavit Pater meus coelestis, eradicabitur.

Si ius habent episcopi, onerandi ecclesias 49 infinitis traditionibus et illaqueandi conscientias, cur toties prohibet scriptura condere et audire traditiones? Cur vocat eas doctrinas daemoniorum (1. Tim. 4, 1)? Num frustra haec praemonuit Spiritus Sanctus?

Relinquitur igitur, quum ordinationes, institutae tamquam necessariae aut cum opinione promerendae gratiae, pugnent cum evangelio, quod non liceat illis episcopis tales cultus instituere aut exigere. Necesse est enim 51 in ecclesiis retineri doctrinam de libertate

heit behalten, als nämlich, daß die Knechtschaft bes Gesetzes nicht nöthig ist zur Rechtsertigung, wie denn St. Paulus zun Galatern schreidt am 5, 1: So bestehet nu in der Freiheit, damit und Christus besteiet hat, und laßt euch nicht wieder in das knechtische Joch verskünfen. Dann es muß je der sürnehmste Artikel des Evangelions erhalten werden, daß wir die Gnade Gottes durch den Glauben an Ehristun ohn unser Serdienst erlangen, und nicht durch Dienst, von Menschen eingesetzt, verdienen.

Was soll man benn halten vom Sonntag und bergleichen andern Kirchenordnung und Ceremonien? Dazu geben die Unsern diese Antwort, daß die Bischofe oder Pfartherr mögen Ordnung machen, damit Sortes Gnade zu erlangen, auch nicht damit sir die Sinde gung zu erlangen, auch nicht damit sir die Sinde gung zu erlangen, auch nicht damit sir der Ginde gnug zu ehun, oder die Gewißen damit zu verbinden solches sir achten, daß sie Sünde thäten, wenn sie ohne Aergernis dieselben brechen. Also hat St. Paulus zum Korinthern (1. Kor. 11, 5. 6.) verordnet, daß die Weiber in der Versammlung ihr haupt sollen decken. Item daß die Redien, sons der Versammlung ihr zugleich alle reden, sons dern ordentlich, einer nach dem andern.

Solde Ordnung gebührt der christlichen Bersammlung um der Liebe und Friedes willen zu bikleten, und den Bischofen und Pjarrherrn in biesen Källen gehorsam zu sein, und dieselben sofern zu halten, daß einer den andern nicht ärgere, damit in der Kirchen seine Unordnung oder wisses Wesen sei. Doch also daß die Gewißen nicht beschweret werden, daß mans sir solche Ding halte, die noth sein sollten zur Seligkeit, und es dafür achte, daß sie Sinde thäten, wenn sie dieselben ohn der andern Aersgernis brechen; wie denn niemands sagt, daß das Weiß Sünde thue, die mit bloßem Haupt ohn Vergernis der Lente ausgebt.

Also ift die Ordnung vom Sonntag, von der Ofterfeier, von den Bfinasten und bergl. Keier und Beife. Dann die es bafür achten, baf bie Ordnung vom Sonntag für ben Sabbath als nöthig aufgerichtet fei, die irren fehr. Denn bie heilige Schrift hat den Sabbath abgethan und lehret, baß alle Ceremonien bes alten Gesetzes nach Eröffnung bes Evangelions mögen nachgelagen werden und bennoch, weil vonnöthen gewest ift einen gewissen Tag zu verordnen, auf daß das Bolt wiißte, wann es zusammen= fommen sollte, hat die driftliche Kirche ben Sonntag bazu verordnet und zu bieser Beranberung besto mehr Gefallens und Willens ge= habt, damit die Leut ein Exempel hätten ber driftlichen Freiheit, daß man wüßte, daß weder die Haltung des Sabbaths noch eines andern Tags vonnöthen fei.

Es find viel unrichtige Disputotion von der

christiana, quod non sit necessaria servitus legis ad iustificationem, sicut in Galatis (5, 1) scriptum est: Nolite iterum iugo servitutis subiici. Necesse est retineri praecipuum 52 evangelii locum, quod gratiam per fidem in Christum gratis consequamur, non propter certas observationes aut propter cultus ab hominibus institutos.

Quid igitur sentiendum est de die dominico et similibus ritibus templorum? Ad haec respondent, quod liceat episcopis seu pastoribus facere ordinationes, ut res ordine gerantur in ecclesia, non ut per illas mereamur gratiam, aut satisfaciamus pro peccatis, aut obligentur conscientiae, ut indicent esse necessarios cultus, ac sentiant se peccare, quum sine offensione aliorum violant. Sic Paulus 54 (1. Cor. 11, 5. 6) ordinat, ut in congregatione mulieres velent capita, (1. Cor. 14, 30) ut ordine audiantur in ecclesia in \$\mathbb{M}\$. 58. tempretes cet.

Tales ordinationes convenit ecclesias propter caritatem et tranquillitatem servare eatenus, ne alius alium offendat, ut ordine et sine tumultu omnia fiant in ecclesiis (1. Cor. 56 14, 40 cf. Phil. 2, 14): verum ita, ne conscientiae onerentur, ut ducant res esse necessarias ad salutem, ac judicent se peccare, quum violant eas sine aliorum offensione; sieut nemo dixerit, peccare mulierem, quae in publicum non velato capite procedit sine offensione hominum.

Talis est observatio diei dominici, pascha- 57 tis, pentecostes et similium feriarum et ritu- R. 43. um. Nam qui iudicant ecclesiae auctoritate 58 pro sabbato institutam esse diei dominici observationem tamquam necessariam, longe errant. Scriptura abrogavit sabbatum, quae do- 59 cet omnes ceremonias mosaicas post revelatum evangelium omitti posse. Et tamen quia 60 opus erat constituere certum diem, ut seiret populus, quando convenire deberet, apparet ecclesiam ei rei destinasse diem dominicum, qui ob hanc quoque causam videtur magis placuisse, ut haberent homines exemplum christianae libertatis, et scirent nec sabbati nec alterius diei observationem necessariam esse.

Exstant prodigiosae disputationes de muta- 61

Berwandlung des Gesetzes, von den Ceremo= nien des neuen Testaments, von der Berände= rung des Sabbaths, welche alle entsprungen find aus falscher und irriger Meinung, als milfte man in ber Christenheit einen jolchen Gottesbienst haben, der dem levitischen oder jüdischen Gottesbienst gemäß wäre, und als sollt Christus ben Aposteln und Bischofen besohlen haben nene Ceremonien zu erdenken, die zur Seligkeit nöthig wären. Dieselben Irrthum Seligkeit nöthig wären. Dieselben Grrthum haben sich in die Christenheit eingestochten, ba man die Gerechtigkeit des Glaubens nicht lauter und rein gelehret und geprediget hat. Etliche disputieren also vom Sonntag, daß man ihn halten milfe, wiewohl nicht aus göttlichen Rechten; stellen Form und Maß, wie fern man 23. 59. am Feiertag arbeiten mag. Was find aber solche Disputationes anders, benn Fallstrick bes Gewißens? Denn wiewohl sie sich unterstehen menschliche Auffätze zu lindern und epiiciren. jo kann man boch keine enceinecar ober Linderung treffen, so lang die Meinung stehet und bleibet, als sollten sie vonnöthen sein. Ru muß dieselbig Meinung bleiben, wenn man nichts weiß von der Gerechtigkeit des Glaubens und von der driftlichen Freiheit.

Die Apostel haben geheißen, man soll sich enthalten des Bluts und Erstädten. Wer hälfs aber jezo? Aber bennoch thun die kein Sünde, die es nicht halten; denn die Apostel haben auch selbst die Gewißen nicht wollen beschweren mit solcher Knechtschaft, sondern habens um Aergernis willen eine Zeitlang verboten. Dann man muß Achtung haben in dieser Sazung auf das Hauptstück christischer Lehre, das durch dieses Decret nicht aufgehoben wird.

Man hält schier keine alte Canones, wie sie lauten, es fallen auch berselben Satung täglich viel weg, auch bei benen, die solche Aufsätze allerssteißigst halten. Da kann man den Gewissen nicht rathen noch helsen, wo diese Linderung nicht gehalten wird, daß wir wisen solche Aufstätze also zu halten, daß mans nicht dassie halte, daß ie nöthig seien, daß auch den Gewissen unsschild sei, obgleich solche Aufsätze fallen.

Es würden aber die Bijchof leichtlich den Gehorsam erhalten, wo sie nicht darauf drüngen diesenigen Satungen zu halten, so doch ohne Sünd nicht mögen gehalten werden. Zeho aber thun sie ein Ding und verbieten beide Gestalt des heiligen Sacraments, item den Geistlichen den Spesiand, nehmen niemand auf, ehe er denn zuvor ein Sid gethan hab, er wolle diese Zehre, so doch ohne Zweisel dem heiligen Evangelio gemäß ist, nicht predigen. Unsere Kirchen degehren nicht, daß die Bischose mit Nachtheil ihrer Ehr und Wirden wiederum Fried und Sinigkeit machen; wiewohl solch den Bischosen in der Noth auch zu thun gebühret. Allein bitten sie darum, daß die Bischose etliche unbillige Betione legis, de ceremoniis novae legis, de mutatione sabbati, quae omnes ortae sunt ex falsa persuasione, quod oporteat in ecclesia cultum esse similem levitico, et quod Christus commiserit apostolis et episcopis excogitare novas ceremonías, quae sint ad salutem necessariae. Hic errores serpserunt in ecclesiam, 62 quum iustitia fidei non satis clare doceretur. Aliqui disputant diei dominici observationem 63 non quidem iuris divini esse, sed quasi iuris divini; praescribunt de feriis, quatenus liceat operari. Huiusmodi disputationes quid sunt 64 aliud nisi laquei conscientiarum? Quamquam enim conentur epiikeizare traditiones, tamen nunquam potest aequitas deprehendi, donec manet opinio necessitatis, quam manere necesse est, ubi ignorantur iustitia fidei et libertas christiana.

Apostoli iusserunt (Act. 15, 20) abstinere 65 a sanguine. Quis nunc observat? Neque tamen peccant, qui non observant, quia ne ipsi quidem apostoli voluerunt onerare conscientias tali servitute, sed ad tempus prohibuerunt propter scandalum. Est enim perpetuo 66 voluntas evangelii consideranda in decreto.

Vix ulli canones servantur accurate et multi 67 quotidie exolescunt apud illos etiam, qui diligentissime defendunt traditiones. Nec potest conscientiis consuli,nisi haec aequitas servetur, ut sciamus eos sine opinione necessitatis servari nec laedi conscientias, etiamsi traditiones exolescant.

Facile autem possent episcopi legitimam obedientiam retinere, si non urgerent servare traditiones, quae bona conscientia servari non possunt. Nunc imperant coelibatum, nullos 70 recipiunt, nisi iurent se puram evangelii doctrinam nolle docere. Non petunt ecclesiae, 71 ut episcopi honoris sui iactura sarciant concordiam; quod tamen decebat bonos pastores facere. Tantum petunt, ut iniusta onera 72 remittant, quae nova sunt et praeter consuetudinem ecclesiae catholicae recepta. Fortassis initio quaedam constitutiones habuerunt probabiles causas; quae tamen posterioribus temporibus non congruunt. Apparet etiam 74 quasdam errore receptas esse. Quare ponti-

R. 45.

schwerung nachlagen, die boch vorzeiten auch in der Kirchen nicht gewesen, und angenommen sind wider den Gebrauch der christichen gemeinen Kirchen; welche vielleicht im Anheben etlich Ur= fach gehabt, aber sie reimen sich nicht zu unsern Zeiten. Go ift es auch unläugbar, daß etliche Satzung aus Unverstand angenommen sind. Darum sollten die Bischofe ber Gütigkeit sein

Zeit selbs gefallen, und nicht nöthig zu halten, wie die pabstlichen Rechte felbs zengen. Kanns aber je nicht sein, es auch bei ihnen nicht zu erhalten, daß man folche menschliche Satzungen mäßige und abthue, welche man ohn Sünd nicht fann halten, fo mußen wir der Apostel Regel folgen, die uns gebeut, wir sollen Gott mehr gehorsam sein, dann den Menschen.

S. Petrus verbeut den Bischofen die Herr= schaft, als hätten sie Gewalt, die Kirchen, wozu sie wollten, zu zwingen. Setzt geht man nicht bamit um, wie man den Bischofen ihre Gewalt nehme, sondern man bitt und begehrt, sie wollten die Gewissen nicht zu Sünden zwingen. Wenn sie aber solchs nicht thun werden, und diese Bitt verachten, so mitgen sie gedenken, wie sie werden deshalben Gott Antwort geben mußen, dieweil sie mit folder ihrer Hartigkeit Ursach geben zu Spaltung und Schisma, das sie boch billig sollen verhüten helfen.

pore mutatae sunt, ut ostendunt ipsi canones. Quodsi non potest impetrari, ut relaxentur 75 observationes, quae sine peccato non possunt praestari, oportet nos regulam apostolicam (Act. 5, 29) sequi, quae praecipit, Deo madieselben Satzungen zu milbern, sintemal ein gis obedire, quam hominibus. solche Aenderung nichts schabet die Einigkeit dristlicher Kirchen zu erhalten; benn viel Satzung, von den Menschen austomment, sind mit der B. 60.

ficiae clementiae esset illas nunc mitigare.

quia talis mutatio non labefacit ecclesiae unitatem. Multae enim traditiones humanae tem-

Petrus vetat episcopos dominari et eccle 76 siis imperare. (1. Petr. 5, 3.) Nunc non id 77 agitur, ut dominatio eripiatur episcopis, sed hoc unum petitur, ut patiantur evangelium pure doceri, et relaxent paucas quasdam observationes, quae sine peccato servari non possunt. Quodsi nihil remiserint, ipsi vide- 78 rint, quomodo Deo rationem reddituri sint, quod pertinacia sua causam schismati praebent.

#### Beschluß.

Dies sind die fürnehmsten Artikel, die für streitig geacht werben. Denn wiewohl man vielmehr Misbräuch und Unrichtigfeit hatte anzieben können, so haben wir boch, die Weit-läuftigkeit und Länge zu verhüten, allein die fürnehmsten vermelbet, daraus die andern leichtlich zu ermeßen. Dann man in Vorzeiten sehr geklagt über den Ablaß, über Wallfahrten, über Misbrauch des Bannes. Es hatten auch die Pfarrer unendlich Gegant mit den Mönchen von wegen des Beichthörens, des Begräbnis, der Leichpredigten und unzähliger anderer Stücke mehr. Goldes alles haben wir im besten und Glimpfs willen übergangen, damit man die fürnehmsten Stück in dieser Sachen besto bag vermerken möcht. Dafür soll es auch nicht gehalten werden, daß in deme jemand ichtes zu Saß, wider oder Unglimpf geredt oder angezogen sei, sondern wir haben allein die Stilch erzählet, die wir für nöthig anzuziehen und zu vermelden geacht haben, damit man daraus besto baß zu vernehmen habe, daß bei uns nichts weder mit Lehr noch mit Ceremonien angenommen ift, bas entweder ber beiligen Schrift, ober gemeiner driftlichen Kirchen zu entgegen ware. Denn es ift je am Tage und offentlich, daß wir mit allem Fleiß mit Gottes Hilfe (ohne Ruhm zu reden) verhüt haben, damit je kein neue und gottlose Lehre sich in unsern Kirchen einflechte, einreiße und liberhand nehme.

#### Epilogus.

Hi sunt praecipui articuli, qui videntur habere controversiam. Quamquam enim de pluribus abusibus dici poterat, tamen, ut fugeremus prolixitatem, praecipua complexi sumus, ex quibus cetera facile iudicari possunt. Magnae querelae fuerunt de indulgentiis, de peregrinationibus, de abusu excommunicationis. Parochiae multipliciter vexabantur per stationarios. Infinitae contentiones erant pastoribus cum monachis de iure parochiali, de confessionibus, de sepulturis, de extraordinariis concionibus et de aliis innumerabilibus rebus. Huiusmodi negotia praetermisimus, ut illa, quae sunt in hac causa praecipua, breviter proposita facilius cognosci possent. Neque hic quidquam ad ullius contumeliam dictum aut collectum est. Tantum ea recitata sunt, quae videbantur necessario dicenda esse, ut intelligi possit, in doctrina ac ceremoniis apud nos nihil esse receptum contra scripturam aut ecclesiam catholicam, quia manifestum est, nos diligentissime cavisse, ne qua nova et impia dogmata in ecclesias nostras serperent.

Die obgemelbten Artikel haben wir bem Ausschreiben nach übergeben wollen, zu einer Anzeigung unser Bekenntnis und ber Unsern Lehre. Und ob jemand besunden würde, der daran Mangel hätt, bem ist man serner Bericht mit Grund göttlicher heiliger Schrift zu thun erbötig

#### E. Kaiserl. Majest.

unterthänigste

Johannes herhog zu Sachfen Chursurft. Georg Marggraff zu Brandenburg. Ernst herhog zu Lünenburg. Philips Landgraff zu hessen.

Wolffgang Surst zu Anhalt. Die Stadt Rurnbergk. Die Stadt Reutlingen. Hos articulos supra scriptos voluimus exhibere iuxta edictum Caes. Maiest., in quibus confessio nostra exstaret et eorum, qui apud nos docent, doctrinae summa cerneretur. Si quid in hac confessione desiderabitur, parati sumus latiorem informationem, Deo volente, iuxta scripturas exhibere.

# Caesareae Maiestatis Vestrae fideles et subditi Ioannes Dux Saxoniae Elector. Georgius Marchio Brandenburgensis. 10 Ernestus Dux Luneburgensis. 11 Philippus Landgravius Hessorum. 12 Ioannes Fridericus Dux Saxoniae. 13 Franciscus Dux Luneburgensis. 14 Volfgangus Princeps ab Anhalt. Senatus Magistratusque Nurnbergensis. 16 Senatus Reutlingensis. 17

III.

# APOLOGIA

Confessionis Augustanae.

# Apologia der Confession

aus dem Latein verdeutscht

durch

Justum Jonam.



## APOLOGIA CONFESSIONIS.

# PHILIPPUS MELANCHTHON LECTORI S. D.

- Postquam confessio Principum nostrorum publice praelecta est, theologi quidam ac monachi adornaverunt confutationem nostri scripti, quam quum Caesarea Maiestas curasset etiam in consessu Principum praelegi, postulavit a nostris Principibus, ut illi confutationi assentirentur.
  - 2 Nostri autem, quia audierant multos articulos improbatos esse, quos abiicere sine offensione conscientiae non poterant, rogaverunt sibi exhiberi exemplum confutationis, ut et videre, quid damnarent adversarii, et rationes corum refellere possent.

Et in tali causa, quae ad religionem et ad docendas conscientias pertinet, arbitrabantur fore, ut non gravatim exhiberent suum scriptum adversarii.

Sed non potuerunt id impetrare nostri nisi periculosissimis conditionibus, quas recipere non poterant

3 Instituta est autem deinde pacificatio, in qua apparuit, nostros nullum onus quamlibet incommodum detrectare, quod sine offensio-4 ne conscientiae suscipi posset. Sed adversa-

# Apologia der Confession.

#### Borrede.

## Philippus Melandthon

dem Leser.

Als die Bekenntnis unser gnädigsten und gnädigen Herren, des Chursürsten zu Sachsen und der Fürsten dieses Theils, zu Augsburg öffentlich vor kaisert. Majekt. und den Ständen des Reichs ist vorlesen worden, haben etliche Theologi und Wönche wider dieselbige Bekenntnis und Consession ein Antwort und Berlegung gestellet, welche denn kaisert. Majest. hernach sir Ihrer Majest., den Chursüksten, Fürsten und Ständen des Neichs vorlesen laßen und hat begehrt, daß unsere Fürsten auf solche Meinung sorthin wollten zu gläuben, auch zu lehren und zu halten willigen.

Diemeil aber die Unsern angehört, daß in solcher Antwort der Theologen viel Artikel verworsen, welche sie ohne Beschwerung der Gewissen und mit Gott nicht künnten laßen verwersen, haben sie der Antwort oder der Constation Abschrift gebeten, damit sie eigentlichen sehen und erwägen möchten, was die Widersacher zu verdammen sich unterstünden, und besto richtiger auf ihre Ursache und sürgebrachte Gründe

wieder antworten möckten.

Und in dieser großen, hochwichtigsten Sache, welche nicht Zeitliches, sondern eine gemeine Religion, aller Heil und Wohlfahrt der Gewißen und wiederum anch große Hährlichkeit und Beschwerung derselbigen belanget, haben es die Unsern gewis dasir gehalten, daß die Widerschafter solche Ubschrift ohn alle Beschwerung gand willig und gern überreichen, ober auch uns ansieten würden.

Aber die Unsern haben solches gar nicht anders erlangen mügen, denn mit sast beschwerlichen angeheften Verpflichtungen und Condition, welche sie in keinem Weg haben willigen mügen.

Darnach ist ein Unterhandlung und etliche Wege ber Gute ober Subne vorgenommen, ba sich benn bie Unfern aufs höhest erboten alles gern zu tragen, zu bulden und zu thun, bas

rii obstinate hoc postulabant, ut quosdam manifestos abusus atque errores approbaremus; quod quum non possemus facere, iterum postulavit Caes. Maiest., ut Principes nostri assentirentur confutationi. Id facere Principes nostri recusaverunt.

23. 68. Quomodo enim assentirentur in causa reilgionis scripto non inspecto? Et audierant articulos quosdam damnatos esse, in quibus non poterant iudicia adversariorum sine scelere comprobare.

5 Iusserant autem me et alios quosdam parare apologiam confessionis, in qua exponerentur Caes. Maiest. causae, quare non reciperemus confutationem, et ea, quae obiece-6 rant adversarii, diluerentur. Quidam enim

ex nostris inter praelegendum capita locorum et argumentorum exceperant. Hanc apologiam obtulerunt ad extremum Caes. Maiest. ut cognosceret nos maximis et gravissimis causis impediri, quo minus confutationem approbaremus. Verum Caes. Maiest. non recepit oblatum scriptum.

Postea editum est decretum quoddam, in quo gloriantur adversarii, quod nostram confessionem ex scripturis confutaverint.

9 Habes igitur, lector, nunc apologiam nostram, ex qua intelliges, et quid adversarii iudicaverint (retulimus enim bona fide), et quod articulos aliquot contra manifestam scripturam Spiritus Sancti damnaverint, tantum abest, ut nostras sententias per scripturas labefactaverint.

10 Quamquam autem initio apologiam instituimus communicato cum aliis consilio, tamen ego inter excudendum quaedam adieci. ohne Beschwerung der Gewisen geschehen künnt. Aber die Widersacher haben darauf allein hart gestanden, das wir in etsiche öffentliche Allesbräuch und Frethum haben willigen sollen, und so wir das nicht thun künnten noch wollten, hat die kaisers. Majest wieder begehrt, das unsere Herren und Fürsten willigen sollten so zu gläuben, so zu halten, wie der Theologen Consutation lautet, welches unser Fürsten ganz und zu abgeschlagen.

Denn wie sollten Ihr Churs und Fürstl. In, in so hoher allerwichtigsten Sachen, vieler und ihr eigen Seel und Gewisen belangend, in eine Schrift willigen, die man ihnen nicht übergeben, noch zu überlesen vergönnen oder überreichen wollte, sonderlich so sie in der Borksung angebört, daß solche Artikel verworsen waren, die sie nicht möchten noch könnten nachgeben, sie wollten denn öffentlich wider Gott und Ehrbarwollten denn öffentlich wider Gott und Ehrbar-

teit handeln.

Derhalben Ihr Chur- und Filtiftl. In. mir und andern befohlen ein Schutrede oder Apo= logie unsers ersten Bekenntnis zu stellen, in welcher der faiserl. Majest. Urfachen angezeigt würden, warum wir die Confutation nicht annehmen, und warum diefelbige nicht gegründet ware. Denn ob man uns wohl Abschrift und Copei über unser Fleben, Bitten und höhestes Unsuchen versaget, so hatten die Unsern doch in Berlesung ber Consutation die Summa ber Argument fast in Gil und als im Floge gefangen und aufgezeichnet, barauf wir die Apo-logie basmal, jo uns Copei endlich versaget, stellen mußten. Dieselbige Apologie haben die Unsern zuletzt, als sie von Augsburg Abschied genommen, der kaiserl. Majest überantwortet, damit Ihr Majest. verstehen möchte, daß es ganz groß hochwichtige Urfach hätte, warum wir die Confutation nicht hätten mögen willigen; aber die kaiserl. Majest, hat die überantwort Apologie gewegert anzunehmen.

Darnach ift gleichwohl ein Decret ausgangen, barinne die Biderjacher sich mit Ungrund rühemen, daß sie unser Bekenntnis aus der heiligen

Schrift verlegt haben.

Dagegen aber hat jedermann unser Apologie und Schutzebe, darans er wird sehen, wie und was die Widersacher genrtheilt haben. Denn wir haben es hie eigentlich erzählt, wie es ersaugen, und nicht anders, weiß Sott! So haben wir auch hie klar angezeigt, wie sie ekliche Artikel wider die öffentliche helle Schrift und klare Wort des heil. Seisies verdammet haben, und dürfen nimmermehr mit der Wahrheit sagen, daß sie ein Titel aus der heiligen Schrift wider uns verantwortet hätten.

Biewohl ich nu anfänglich zu Angsburg biefe Apologie hatte angesangen mit Rath und Bebenken etticher anderer, so hab ich doch jehund, so dieselbige in Druck ausgehen soll, etwas dazu Quare meum nomen profiteor, ne quis queri possit sine certo auctore librum editum esse.

1 Semper hic meus mos fuit in his controversiis, ut quantum omnino facere possem, retinerem formam usitatae doctrinae, ut facilius aliquando coire concordia posset. Neque multo secus nunc facio; etsi recte possem longius abducere huius aetatis homines ab adversariorum opinionibus.

- 12 Sed adversarii sic agunt causam, ut ostendant se neque veritatem neque concordiam quaerere, sed ut sanguinem nostrum exsorbeant.
- 13 Et nunc scripsi, quam moderatissime potui; ac si quid videtur dictum asperius, hic mihi praefandum est, me cum theologis ac monachis, qui scripserunt confutationem, litigare, non cum Caesare aut Principibus,
- 14 quos, ut debeo, veneror. Sed vidi nuper confutationem, et animadverti adeo insidiose et calumniose scriptam esse, ut fallere etiam cautos in certis locis posset.
- Non tractavi tamen omnes cavillationes; esset enim infinitum opus; sed praecipua argumenta complexus sum, ut exstet apud omnes nationes testimonium de nobis, quod recte et pie sentiamus de evangelio Christi.
- 16 Non delectat nos discordia, nec nihil movemur periculo nostro, quod quantum sit in tanta acerbitate odiorum, quibus intelligimus accensos esse adversarios, facile intelligimus. Sed non possumus abiicere manifestam veritatem et ecclesiae necessariam.

Quare incommoda et pericula propter gloriam Christi et utilitatem ecclesiae perferenda esse sentimus, et confidimus Deo probari hoc nostrum officium, et speramus aequiora de nobis iudicia posteritatis fore.

gethan. Darum schreib ich auch hie mein Namen brau, damit niemands klagen milge das

Buch sei ohn Namen ausgangen.

Ich hab mich bisher, so viel mir müglich gewesen, gestisen von dristlicher Lehre nach gewöhnlicher Weise zu reden und zu handeln, damit man mit der Zeit desto leichtlicher zusammen rücken und sich vergleichen kinnte: wiewohl ich diese Sachen mit Fugen weiter von ihrer gewöhnlichen Weis hätte sühren mögen.

Die Bibersacher handeln aber diese Sache bargegen also unfreundlich, daß sie sich gung merken laßen, daß sie weber Wahrheit noch Einigkeit suchen, sondern allein unser Blut zu

ufen.

Nu hab ich auf diesmal auch noch aufs gelindest geschrieden, wo aber etwas Geschwindes in diesem Buch ist, will ich solches nicht wider kaisert. Majest oder die Fürsten, welchen ich gedührliche Ehre gern erzeige, sondern wider die Mönche und Theologen geredt haben. Denn ich habe erst neulsch die Consutation bekommen recht zu lesen, und merke, daß viel darin so K.49. gesährlich, so gistig und neidisch geschrieben, daß es auch an etlichen Orten fromme Leute

betrügen möchte.

Ich hab aber nicht alle zänkische, muthwillige Ränke ber Widersacher gehandelt; benn ba wären unzählige Bücher von zu schreiben. Ihre besten, höhesten Gründe hab ich gefaßet, daß bei hoben und niedern Ständen, bei den jeti= gen und unsern Nachkommen, bei allen eingebornen Deutschen, auch sonst aller Welt, allen fremben Rationen ein flar Zeugnis vor Augen sei und ewig stehen bleibe, daß wir rein, göttlich, recht von dem Evangelio Christi gelehrt haben. Wir haben wahrlich nicht Lust ober Freude an Uneinigkeit; auch sind wir nicht so gar stockober steinhart, daß wir unser Fahr nicht bebenten. Denn wir seben und merken, wie bie Wibersacher in dieser Sache uns so mit großer Gift und Bitterfeit suchen und bis hieher gesucht haben an Leib, Leben und allem, was wir Aber wir wißen die öffentliche gött= liche Wahrheit, ohn welche die Kirche Christi nicht kann sein ober bleiben, und das ewige beilige Wort des Evangelii nicht zu verläugnen ober zu verwerfen.

Derhalben, so wir um bes Geren Christi und um dieser allerhöchsten, wichtigsten Sachen willen, an welcher der ganze beilige christliche Glaube, die ganze christliche Kirche gelegen ist, noch grösern Widerstand, Fahr oder Bersolgung warten oder ausstehen sollen, wollen wir in so ganz göttlicher, rechter Sachen gern leiden, und vertrösten uns des gänzlich, sinds auch gewis, daß der heiligen, göttlichen Majestät im himmel und unserm lieben Heiland Sesu Christo dieses wohlgefällt, und nach dieser Zeit werden Leut sein und unser Nachsonnen, die gar viel 69.

- 17 Neque enim negari potest, quin multi loci doctrinae christianae, quos maxime prodest exstare in ecclesia, a nostris patefacti et illustrati sint; qui qualibus et quam periculosis opinionibus obruti olim iacuerint apud monachos, canonistas et theologos sophistas, non libet hic recitare.
- 18 Habemus publica testimonia multorum bonorum virorum, qui Deo gratias agunt pro hoc summo beneficio, quod de multis neces-13. 70. sariis locis docuerit meliora, quam passim leguntur apud adversarios nostros.
  - 19 Commendabimus itaque causam nostram Christo, qui olim iudicabit has controversias, quem oramus, ut respiciat afflictas et dissipatas ecclesias et in concordiam piam et perpetuam redigat.

anders und mit mehr Trauen von diesen Sachen urtheilen werden.

Denn es können die Widersacher selbs nicht verneinen noch läugnen, daß viel und die höhesten, nöthigsten Artikel der cytistlichen Lehre, ohne welche die christliche Kirch samt der ganzen christlichen Lehre und Namen würde verzesten nud untergehen, durch die Unsern wieder an Tag bracht sein. Denn mit was zänkischen, vergeblichen, unnühen, kindischen Lehren viel nöthige Stilche vor wenig Jahren bei Mönchen, Theologen, Canonisten und Sophisten untergedrückt gewesen, will ich die diesmal nicht erzählen; es soll noch wohl kommen.

Wir haben (Gott Lob) Zeugnis von vielen hohen, ehrlichen, redlichen, gottfürchtigen Leuten, welche Gott von Herzen danken vor die unaussprechlichen Gaben und Gnaden, daß sie in den allernöthigsten Stücken der ganzen Schrift von uns viel klärer, gewisser, eigentscher, richtiger Lehre und Trost der Gewißen haben, denn in allen Büchern der Widersacher immer funden ift.

Darum wollen wir, so die erkannte helle Wahrheit je mit Filgen getreten wird, diese Sache hie Christo und Gott im himmel besehlen, der der Waisen und Wittven Vater und aller Verlagenen Richter ift, der wird (das wißen wir je fürwahr) diese Sache urtheilen und

recht richten. Und du, Herr Jesu Chrift, bein beiliges Evangelium, bein Sache ist es; wollest ansehen so manch betribt Herz und Gewißen und bein Kirchen und Häustein, die vom Teufel Angst und Noth leiden, erhalten und stärken beine Wahrheit. Mache zu Schanden alle Henchelei und Lügen, und gib also Friede und Einigkeit, daß bein Ehre sürgehe und dein Reich wider alle Pforten der Hölle kräftig ohne Unterlaß wachse und zunehme.

#### Art. I. De Deo.

Primum articulum confessionis nostrae probant nostri adversarii, in quo exponimus, nos credere et docere, quod sit una essentia divina, individua cet., et tamen tres sint distinctae personae eiusdem essentiae divinae et coaeternae, Pater, Filius et Spiritus San-2 ctus. Hunc articulum semper docuimus et defendimus, et sentimus eum habere certa et firma testimonia in scripturis sanctis, quae labefactari non queant. Et constanter affirmamus, aliter sentientes extra ecclesiam Christi et idololatras esse et Deum contumelia afficere.

#### Art. II. (I.) De Peccato Originali.

Secundum articulum de peccato originis probant adversarii, verum ita, ut reprehendant tamen definitionem peccati originalis, quam nos obiter recitavimus. Hic in ipso statim vestibulo deprehendet Caes. Maiest., non solum iudicium, sed etiam candorem istis defuisse, qui confutationem scripserunt. Nam quum nos simplici animo obiter recensere voluerimus illa, quae peccatum originis complectitur, isti, acerba interpretatione conficta, sententiam per se nihil habentem incommodi arte depravant. Sic inquiunt: Sine metu Dei, sine jide esse est culpa actualis; igitur negant esse culpam originalem.

Has argutias satis apparet in scholis natas esse, non in consilio Caesaris. Quamquam autem haec cavillatio facillime refelli possit: tamen ut omnes boni viri intelligant, nos nihil absurdi de hac causa docere, primum peArt. I. Don Gott.

Den ersten Artikel unsers Bekenntnis lafen ihnen die Widersacher gefallen, in welchem an= gezeigt wird, wie wir gläuben und lehren, baß Da fei ein ewiges, einiges, ungertheilt nott= lich Wesen und boch brei unterschiedene Perso= nen in einem göttlichen Wesen, gleich mächtig, gleich ewig, Gott Vater, Gott Sohn, Gott heili-ger Geist. Diesen Artikel haben wir allzeit also rein gelehret und versochten, halten auch und fein gewis, daß berfelbige so starken, guten, ge= wissen Grund in der heiligen Schrift hat, daß niemands müglich ben zu tabeln ober umzu= stoßen. Darum schließen wir frei, daß alle biejenigen abgöttisch, Gotteslästerer und außerhalb der Kirchen Christi sein, die da anders halten oder lehren.

#### Urt. II. (I.) Don der Erbfunde.

Den andern Artikel von der Erbsunde lagen ihnen auch die Widersacher gefallen, doch fech= ten sie an, als haben wirs nicht recht troffen, da wir gesagt, was die Erbsünde sei, so wir doch zufällig allein des Orts davon geredt. Da wird alsbald im Eingang die kaiserl. Majest. befinden, daß unfer Widerwärtigen in dieser hochwichtigen Sachen oft gar nichts merken noch verstehen, wiederum auch oft unser Wort böslich und mit Fleiß uns verkehren, oder je zu Misverstand beuten. Denn so wir aufs allereinfältigest und klärest bavon geredt, was bie Erbsünde sei ober nicht sei, so haben sie aus eitel Gift und Bitterkeit die Wort, so an ihnen selbs recht und schlecht geredt, mit Fleiß übel und unrecht gebeutet. Denn also jagen fie: Ihr sprecht, die Erbfunde sei dieses, daß uns ein sold Sinn und herz angeboren ist, darinne B. 71. feine Surcht Gottes, fein Vertrauen gegen Gott ist, das ist je ein wirkliche Schuld und selbst ein Werk oder actualis culpa, darum ifts nicht Erbsunde.

Es ist leichtlich zu merken und abzunehmen. daß solche eavillatio von Theologen, nicht von bes Kaifers Rath berkommet. Wiewohl wir nu folde neibische, gefährliche, muthwillige Dentungen wohl wißen zu verlegen, boch bag alle

R. 51. timus, ut inspiciatur germanica confessio; haec absolvet nos suspicione novitatis. Sic enim ibi scriptum est: Weiter wird gelehret, dass nach dem Foll Adä alle Menschen, so natürlich geboren werden, in Sünden empfangen und geboren werden, das ist, dass sie alle von Mutter Leibe an voll böser Lüst und Neigung sind, keine wahre Gottesfurcht, kein wahren Glauben an Gott von

3 Natur haben können. Hie locus testatur nos non solum actus, sed potentiam seu dona efficiendi timorem et fiduciam erga Deum adimere propagatis secundum carnalem naturam. Dicimus enim, ita natos habere concupiscentiam, nec posse efficere verum timorem et fiduciam erga Deum. Quid hic reprehendi potest? Bonis viris quidem arbitramur nos satis purgatos esse. Nam in hanc sententiam latina descriptio potentiam naturae detrahit, hoc est, dona et vim efficiendi timorem et fiduciam erga Deum detrahit et in adultis actus. Ut quum nominamus concupiscentiam, non tantum actus seu fructus intelligimus, sed perpetuam naturae inclinationem.

redliche und ehrbare Leute verstehen milgen, daß wir in dieser Sache nichts Ungeschicktes lehren, so bitten wir, sie wollen unser vorige beutsche Consession, so zu Augsburg überant-wortet, ansehen; die wird genug anzeigen, daß wir nichts Reues ober Ungehörtes lehren. Denn in berselbigen ift also geschrieben: Weiter wird gelehret, daß nach dem Sall Uda alle Men= schen, so naturlich geboren werden, in Sun= den empfangen und geboren werden, das ift, daß sie alle von Mutter Leibe an voll boser Luft und Reitung find, keine mahre Gottes= furcht, feinen mahren Glauben an Gott von Natur haben konnen. In diesem erscheinet genug, daß wir von allen, so aus Kleisch gebo= ren find, sagen, daß sie untüchtig sind zu allen Gottes Sachen, Gott nicht herzlich fürchten, ihm nicht gläuben, noch vertrauen können. Da reden wir von angeborner bofer Art bes Berzens, nicht allein von actuali culpa oder von wirklicher Schuld und Situden. Denn wir fagen, daß in allen Abamskindern eine boje Reigung und Luft fei, und daß niemands ihm felbst ein Herz könne oder vermüge zu machen, bas Gott erkenne ober Gott herzlich vertraue,

herzlich fürchte. Ich wollte doch gern hören, was sie da schelten wollen oder möchten. Denn fromme redliche Leute, den die Wahrheit lieb, sehen ohn allen Zweisel, daß dieses recht und wahr ift. Denn auf die Meinung sagen wir in unser lateinischen Bekenntnis, daß in einem natürlichen Menschen nicht potentia, das ih, nicht so viel Tigens, Vermilgens sei, auch nicht an unschuldigen Kindlein, welche auch aus Abam untüchtig sein immer herzlich Gott zu stürchten und berzlich Gott zu sieben. In den Alten aber und Erwachsenen sind noch über die augeborne böse Art des Herzens auch noch actus und wirkliche Sünde. Darum wenn wir angeborne böse kuft neunen, meinen wir nicht allein die actus, böse Wert oder Früchte, sondern inwendig die böse Reigung, welche nicht aushöret, so lang wir nicht neu geboren werden durch Geist und Clauben.

4 Sed postea ostendemus pluribus verbis, nostram descriptionem consentire cum usitata ac veteri definitione. Prius enim consilium nostrum aperiendum est, cur his potissimum verbis hoc loco usi simus. Adversarii in scholis fatentur materiale, ut vocant, peccati originalis esse concupiscentiam. Quare in definiendo non fuit praetereunda, praesertim hoc tempore, quum de ea nonnulli parum religiose philosophantur.

5 Quidam enim disputant, peccatum origina. 72. nis non esse aliquod in natura hominis vitium seu corruptionem, sed tantum servitutem seu conditionem mortalitatis quam propagati ex Adam sustineant sine aliquo proprio vitio propter alienam culpam. Praeterea addunt neminem damnari morte aeterna propter peccatum originis, sicut ex ancilla

Aber darnach wollen wir mit mehr Worten anzeigen, daß wir von der Erbfünde, nämlich was dieselbige sei oder nicht, auch auf geübte alte Weise ber Scholaftiker, und nicht so unge= wöhnlich geredt haben. Ich muß aber erst anzeigen, aus was Urfachen ich an bem Ort für= nehmlich solcher und nicht ander Wort habe brauchen wollen. Die Widersacher selbst reden also davon in ihren Schulen und bekennen, daß die Materien oder Materiale der Erbfunde, wie sie es nennen, sei bose Lust. Darum fo ich habe wollen fagen, was Erbfilinde fei, ift bas nicht zu übergeben gewest, sonderlich dieser Zeit, da etliche von berselbigen angebornen bosen Lust mehr heidnisch aus der Philosophie, denn nach dem göttlichen Wort ober nach der beiligen Schrift reden.

Denn etliche reden also bavon, daß die Erbjünde an der menschlichen Natur nicht sei ein angeborne böse Art, sondern allein ein Gebrechen und ausgelegte Last oder Bürde, die alle Adamstinder um fremder Sünde willen, nämlich Adams Sünde halben, tragen müßen, und darum alle sterblich sein, nicht daß sie selbst alle von Art und aus Mutterleibe Sünde ererbeten. Darservi nascuntur et hanc conditionem sine naturae vitiis, sed propter calamitatem matris 6 sustinent. Nos ut hanc impiam opinionem significaremus nobis displicere, concupiscentiae mentionem fecimus, optimo animo morbos nominavimus et exposuimus, quod natura hominum corrupta et vitiosa nascatur.

über sagen sie dazu, daß kein Mensch ewig verbammt werde allein um der Erbsinde oder Erbsiammers willen, sondern gleichwie von einer R. 52. Teibeigen Magd leibeigen Leute und Erbkneckte geboren werden, nicht ihr eigen Schuld halben, sondern daß sie der Mutter Unglücks und Elends entgelten und tragen müßen, so sie doch an ihn selbst, wie ander Menschen, ohne Wandel geboren werden: so sei die Erbsinde auch

nicht ein angeboren Uebel sondern allein ein Gebrechen und Last, die wir von Adam tragen, aber silr und selbst darum nicht in Sünden und Erbungnaden stecken. Damit ich nu anzeigete, daß und solche unchristliche Meinung nicht gestele, hab ich dieser Wort gebraucht: alle Menschen von Mutterleid an sind alle voll boser Lüste und Neigung, und nenne die Erbsinde auch darum eine Seuche, anzuzeigen, daß nicht ein Stück, sondern der ganze Mensch mit seiner Urbseuche von Art in Sünden geboren wird.

\_\_\_\_\_

Neque vero tantum concupiscentiam nominavimus, sed diximus etiam deesse timorem Dei et fidem. Id hoc consilio adiecimus. Extenuant peccatum originis et scholastici doctores, non satis intelligentes definitionem peccati originalis, quam acceperunt a patribus. De fomite disputant, quod sit qualitas corporis, et, ut suo more sint inepti, quaerunt: utrum qualitas illa contagione pomi an ex afflatu serpentis contracta sit? utrum augeatur medicamentis? Huiusmodi quaestionibus oppresserunt principale negotium. 8 Itaque quum de peccato originis loquuntur, graviora vitia humanae naturae non commemorant, scilicet ignorationem Dei, contemtum Dei, vacare metu et fiducia Dei, odisse iudicium Dei, fugere Deum iudicantem, irasci Deo, desperare gratiam, habere fiduciam rerum praesentium cet. Hos morbos, qui maxime adversantur legi Dei, non animadvertunt scholastici; imo tribuunt interim humanae naturae integras vires ad diligendum Deum super omnia, ad facienda praecepta Dei, quoad substantiam actuum; nec vident 9 se pugnantia dicere. Nam propriis viribus posse diligere Deum super omnia, facere praecepta Dei, quid aliud est, quam habere 10 iustitiam originis? Quodsi has tantas vires habet humana natura, ut per sese possit diligere Deum super omnia, ut confidenter affirmant scholastici, quid erit peccatum originis? Quorsum autem opus erit gratia Christi, si nos possumus fieri iusti propria iustitia? Quorsum opus erit Spiritu Sancto, si vires humanae per sese possunt Deum super 11 omnia diligere et praecepta Dei facere? Quis non videt, quam praepostere sentiant adversarii? Leviores morbos in natura hominis agnoscunt, graviores morbos non agnoscunt, de quibus tamen ubique admonet nos scriptura et prophetae perpetuo conqueruntur, videlicet de carnali securitate, de contemtu Dei, de odio Dei et similibus vitiis nobiscum 2 natis. Sed postquam scholastici admiscue-

Darum nennen wir es auch nicht allein eine bofe Lust, sondern fagen auch, daß alle Menschen in Sünden ohne Gottessurcht, ohne Glauben ge-boren werden. Dasselbige setzen wir nicht ohne Ursach dazu. Die Schulzänker und Scholaftici, die reden von der Erbfünde, als sei es allein ein liederlich gering Gebrechen, und versteben nicht, was die Erbfunde fei, oder wie es die andern heiligen Väter gemeint haben. die Sophisten schreiben, mas Erbsünde sei, mas ber fomes ober boje Reigung fei, reden fie unter andern davon, als fei es ein Gebrech am Leib, wie fie benn wunderlindisch von Sachen zu reben pflegen, und geben Fragen für, ob berfelbige Gebrech aus Bergiftung bes verboten Apfels im Paradies oder aus Anblasen ber Schlangen Abam erft ankommen fei? Item ob es mit dem Gebrechen die Arznei je länger je ärger macht? Mit solchen zänkischen Fragen haben fie bieje gange Sauptfachen und die fürnehmste Frage, was die Erbfünde boch sei, gar verwirret und unterbrücket Darum wenn fie von ber Erbfünde reben, lagen fie bas Größte und Möthigste außen, und unsers rechten größten Jammers gedenken sie gar nicht, nämlich daß wir Menschen alle also von Art geboren werben, daß wir Gott ober Gottes Werf nicht tennen, nicht sehen noch merten, Gott verachten, Gott nicht ernftlich fürchten noch vertrauen, seinem Gericht ober Urtheil seind fein. Stem daß wir alle von Natur für Gott als einem Thrannen flieben, wiber seinen Willen gurnen und murren. Item uns auf Gottes Gute gar nicht lagen noch wagen, sondern allzeit mehr auf Gelb, Gut, Freunde verlagen. Diese geschwinde 28. 73. Erbseuche, burch welche die ganze Natur verberbt, burch welche wir alle solch Derz, Sinn und Gebanten von Abam ererben, welches ftracks wiber Gott und bas erfte hochfte Gebot Gottes R. 53. ift, übergeben die Scholastici und reden davon als sei die menschliche Natur unverberbet, ver= müge Gott groß zu achten, zu lieben über alles, Gottes Gebot zu halten 2c., und seben nicht, baß sie wiber sich selbft find. Denn solchs aus

runt doctrinae christianae philosophiam de perfectione naturae, et plus, quam satis erat, libero arbitrio et actibus elicitis tribuerunt, et homines philosophica seu civili iustitia, quam et nos fatemur rationi subiectam esse et aliquo modo in potestate nostra esse, iustificari coram Deo docuerunt: non potuerunt videre interiorem immunditiam naturae honinum. Neque enim potest iudicari nisi ex verbo Dei, quod scholastici in suis disputationibus non saepe tractant. eigen Krästen vermilgen, nämlich Gott groß zu achten, herzlich zu lieben, sein Gebot zu halsten, was wäre das anders, denn ein neu Kreastur im Paradies, gar rein und heilig sein? So wir nu aus unsern Krästen so Großes vermöcheten, Gott über alles zu lieben, seine Gebot zu halten, wie die Scholstiet tahster dirsen heranks gagen, was wäre denn die Erbsünde? Und so wir aus eigen Krästen gerecht würden, so ist die Gnade Christi vergeblich; was dürsten wir anch des heiligen Geistes, so wir aus menschilchen Krästen Gott über alles lieben und seine pie ungeschicht die Rider kaben wie ungeschilcht die Rider kaben die kaben und seine undeschilcht die Rider kaben die Meden von diesen sohen

Hae fuerunt causae, cur in descriptione peccati originis et concupiscentiae mentionem fecimus, et detraximus naturalibus viribus hoministimorem et fiduciam erga Deum. Voluimus enim significare, quod peccatum originis hos quoque morbos contineat: ignorationem Dei, contemtum Dei, vacare metu Dei et fiducia erga Deum, non posse diligere Deum. Haec sunt praecipua vitia naturae humanae, pugnantia proprie cum prima tabula Decalogi.

Das sind die Ursachen, warum ich des Orts als ich habe wöllen sagen, was die Erbsimbe sei, der angekornen bösen Lust gebacht habe und gesagt, daß ans natürlichen Krästen kein Mensch vermag Gott zu sirrichten oder ihm zu vertrauen. Denn ich habe wöllen anzeigen, daß die Erbsiünde auch diesen Jammer in sich begreise, nämlich, daß kein Mensch Gott kennet oder achtet, keiner ihn berzlich silrichten oder lieben oder ihn vertrauen kann. Das sind die größten Stück der Erbseuche, durch welche wir alle ans Adam stracks wider Gott, wider die erste Tasel Mosiund das größte höchste göttlich Gebot gesinnet und geartet sind.

15 Neque novi quidquam diximus. Vetus definitio recte intellecta prorsus idem dicit, quum ait: peccatum originis carentiam esse iustitiae originalis. Quid est autem iustitia? Scholastici hic rixantur de dialecticis quaestionibus, non explicant, quid sit iustitia ori-16 ginalis. Porro iustitia in scripturis continet non tantum secundam tabulam Decalogi, sed

Und wir haben da nichts Neues gesagt. Die alten Scholastici, so man sie recht verstehet, haben gleich dasselbige gesagt; denn sie sagen, die Erbsünde sei ein Mangel der ersten Neiserstünde sind ber ein Bangel der ersten Neiserstünde und Gerechtigkeit im Paradies. Was ist aber iustitia originalis oder die erste Gerechtigkeit im Paradies? Gerechtigkeit und helbstein der Schrift seist je nicht allein, wenn ich die ander Tasel Mosi halte, gute Wert thue und dem Rühesten diene, sondern denigen nennet die Schrift fromm, heltsg und gerecht, der die erste Tasel, der das erste Gebot hält, das ist, der Gott von Herzen sürchtet, ihn liebt und sich auf Gott verläst. Darum ist Adams Reinigkeit und unverrückt Wesen nicht allein ein sein vollkommene Gesundheit und allenthalben rein Geblüt, unverderbte Kräfte

33. 74. primam quoque, quae praecipit de timore 17 Dei, de fide, de amore Dei. Itaque iustitia originalis habitura erat non solum aequale temperamentum qualitatum corporis, sed etiam haec dona: notitiam Dei certiorem, ti-

8. 54. morem Dei, fiduciam Dei, aut certe rectitu-18 dinem et vim ista efficiendi. Idque testatur scriptura, quum inquit hominem ad imaginem et similitudinem Dei conditum esse. bes Leibs gewesen, wie sie bavon reben, son-

bern bas Größt an folder ebeler erften Rreatur

ift gewesen ein helles Licht im Herzen Gott und

fein Werk zu erkennen, eine rechte Gottesfurcht,

ein recht bergliches Vertrauen gegen Gott und

allenthalben ein rechtschaffen gewiffer Berftand,

ein fein gut fröhlich Herz gegen Gott und allen göttlichen Sachen. Und das bezeuget

auch die beilige Schrift, ba fie fagt, bag der

Mensch nach Gottes Bilde und Gleichnis ge-

schaffen sei. Denn was ist bas anders, benn

daß göttliche Beisheit und Gerechtigkeit, die

aus Gott ift, sich im Menschen bildet, baburch wir Gott erkennen, burch welche Gottes Rlar= heit sich in uns spiegelt, das ist, daß dem Men-ichen erftlich, als er geschaffen, diese Gaben ge-

rechte Furcht, recht Vertrauen und berglei-

Darum die Alten, da fie fagen, was die Erb-

fünde sei, und sprechen, es sei ein Mangel ber ersten angeschaffenen Gerechtigkeit, ba ift ihr

Meinung, bag ber Mensch nicht allein am Leibe

Erfenntnis Gottes,

geben sein, recht klar

Quod quid est aliud, nisi in homine hanc sapientiam et iustitiam effigiatam esse, quae Deum apprehenderet et in qua reluceret Deus, hoc est, homini dona esse data: notitiam Dei, timorem Dei, fiduciam erga Deum

19 et similia? Sic enim interpretantur similitudinem Dei Irenaeus et Ambrosius, qui quum alia multa in hanc sententiam dicit, tum ita inquit: Non est ergo anima ad imaginem 20 Dei, in qua Deus non semper est. Et Paulus

ad Ephesios (5, 9) et Colossenses (3, 10) ostendit imaginem Dei notitiam Dei esse, iusti-21 tiam et veritatem. Nec Longobardus vere-tur dicere, quod iustitia originis sit ipsa similitudo Dei, quae homini indita est a

22 Deo. Recitamus veterum sententias, quae nihil impediunt Augustini interpretationem de imagine.

Denn also legen auch solches aus vom Bild und Gleichnis Gottes Frenäns und Ambrofins, so er allerlei auf die Meinung redet, sagt unter andern: Die Seele ift nicht nach dem Bilde Gottes gefchaffen, in welcher Bott nicht allzeit ift. Und Paulus zu ben Sphesern und Kolossern zeiget gnug an, bag Gottes Bild in ber Schrift nicht anders beiße, benn Erkenntnis Gottes und rechtschaffen Befen und Gerechtigfeit für Gott. Und Longobardus fagt frei beraus, daß die erstrefchaffene Gerechtigkeit in Adam fei das Bild und Gleichnis Bottes, welches an dem Menschen von Gott gebildet ift. Ich erzähle die Meinung und Sprüche der Alten, welche an der Auslegung Augustini, wie berselbige vom Bilbe Gottes redet, nichts hindern.

23 Itaque vetus definitio, quum inquit peccatum esse carentiam iustitiae, detrahit non solum obedientiam inferiorum virium hominis, sed etiam detrahit notitiam Dei, fiduciam erga Deum, timorem et amorem Dei, aut certe vim ista efficiendi detrahit. Nam et ipsi theologi in scholis tradunt ista non effici sine certis donis et auxilio gratiae. Nos ipsa dona nominamus, ut res intelligi possit, notitiam Dei, timorem et fiduciam erga Deum. Ex his apparet veterem definitionem prorsus idem dicere, quod nos dicimus, detrahentes metum Dei et fiduciam, videlicet non actus tantum, sed dona et vim ad haec efficienda.

ober geringsten, niedersten Rraften verderbet fei, fondern daß er auch badurch verloren habe Diese Gaben: recht Erkenntnis Gottes, rechte Liebe und Bertrauen gegen Gott und die Rraft, das Licht im Herzen, so ihm zu dem allen Liebe und Luft macht. Denn die Scholaftici ober Theologen felbst in Schulen lehren, daß dieselbige angeborne Gerechtigfeit uns nicht milglich ware gewesen ohne sonderliche Gaben und ohne Hilfe der Gnaden. Und dieselbigen Gaben nen-Bertrauen gegen Gott, damit man es verstehen muge. Aus diesem allem erscheinet gungsam, bag die Alten, ba fie fagen, was die Erbsunde fei, gleich mit uns ftimmen, und auch ihre Meinung ift, daß wir durch die Erbsünde in den Jammer kommen, geboren, daß wir kein gut Herz, welchs Gott

recht liebet, gegen Gott haben, nicht allein tein rein gutes Werf zu thun oder vollbringen vermugen. Eadem est sententia definitionis, quae exstat apud Augustinum, qui solet definire peccatum originis concupiscentiam esse. Significat enim concupiscentiam successisse amissa iustitia. Nam aegra natura, quia non potest Deum timere et diligere, Deo credere, quaerit et amat carnalia; iudicium Dei aut secura contemnit, aut odit perterrefacta. Ita et defectum complectitur Augustinus et vi-25 tiosum habitum, qui successit. Neque vero concupiscentia tantum corruptio qualitatum corporis est, sed etiam prava conversio ad

carnalia in superioribus viribus. Nec vident,

Gleich dasselbig meint auch Augustinus, da er B. 75. auch will fagen, was die Erbfünde fei, und pflegt die Erbfünde ein bose Luft zu nennen, benn er will anzeigen, daß nach Abams Fall anstatt ber Gerechtigkeit bose Lust uns angeboren Denn von dem Fall an, dieweil wir, als von Art fündlich geboren, Gott nicht fürchten, lieben noch ihm vertrauen, so thun wir nichts R. 55. anders, benn daß wir uns auf uns felbst verlagen, verachten Gott ober erschrecken und fliehen von Gott. Und also ist in Augustinus Worten auch die Meinung gefaßet und begrif=

fen berjenigen, die da fagen, die Erbfünde sei

Libri symbolici.

quid dicant, qui simul tribuunt homini concupiscentiam non mortificatam a Spiritu Sancto et dilectionem Dei super omnia. ein Mangel der ersten Gerechtigkett, das ist die böse Lust, welche anstatt derselbigen Gerechtigkeit uns anhängt. Und ist die böse Lust nicht allein eine Verderbung oder Verrischung der ersten

reinen Leibsgesundheit Abams im Paradies, sondern auch eine böse Lust und Reigung, da wir nach den allerbesten, höchsten Kräften und Licht der Bernunft bennoch sleischlich wider Gott geneigt und gesinnet sind. Und diesenigen wißen nicht, was sie sagen, die da sehren, der Mensch vermitge aus seinen Kräften Gott über alles zu lieben, und müßen doch zugleich bekennen, es bleibe, so lange dies Leben währet, noch böse Lust, so sern sie vom heiligen Geist nicht gänzlich getöbtet ist.

Nos igitur recte expressimus utrumque in descriptione peccati originalis, videlicet defectus illos, non posse Deo credere, non posse Deum timere ac diligere. Item habere concupiscentiam, quae carnalia quaerit contra verbum Dei, hoc est, quaerit non solum voluptates corporis, sed etiam sapientiam et iustitiam carnalem, et confidit his bonis, contra temmens Deum. Neque solum veteres, sed etiam recentiores, si qui sunt cordatiores, docent simul ista vere peccatum originis esse, defectus videlicet, quos recensui, et concupiscentiam. Sic enim inquit Thomas: Pecca-

iustitiae et cum hoc inordinatam dispositionem partium animae, unde non est privatio 28 pura, sed quidam habitus corruptus. Et Bonaventura: Quum quaeritur, quid sit originale peccatum, recte respondetur, quod sit concupiscentia immoderata. Recte etiam respondetur, quod sit debitae iustitiae carentia. Et in una istarum responsionum

tum originis habet privationem originalis

includitur altera. Idem sensit Hugo, quum ait: Originale peccatum esse ignorantiam in mente et concupiscentiam in carne. Significat enim, nos nascentes afferre ignorationem Dei, incredulitatem, diffidentiam, con-

30 temtum, odium Dei. Haec enim complexus est, quum ignorantiam nominat. Et hae sententiae consentiunt cum scripturis. Nam Paulus interdum expresse nominat defectum, ut 1. Cor. 2, 14: Animalis homo non percipit ea. quae Spiritus Dei sunt. Alibi (Rom. 7, 5) concupiscentiam nominat efficacem in mem-31 bris et parientem malos fructus. Plures lo-

cos citare de utraque parte possemus; sed in R. 56. re manifesta nihil opus est testimoniis. Et facile iudicare poterit prudens lector, has

23. 76. non tantum culpas actuales esse, sine metu Dei et sine fide esse. Sunt enim durabiles defectus in natura non renovata.

Derhalben wir so eigentlich beides erwähnet und ausgebrikkt, ba wir haben lehren wöllen, was die Erbsünde sei, beide die bise Lust und auch den Mangel der ersten Gerechtigkeit im Paradies, und fagen, berfelbe Mangel sei, daß wir Abamskinder Gott von Herzen nicht ver= trauen, ihn nicht fürchten, noch lieben. bose Lust sei, daß natürlich wider Gottes Wort all unser Sinn, Herz und Muth stehet, ba wir nicht allein suchen allerlei Wolluft bes Leibes, sondern auch auf unser Weisheit und Gerech= tigkeit vertrauen, und bagegen Gottes vergegen und wenig ja gar nichts achten. Und nicht allein die alten Bäter, als Angustinus und bergleichen, sondern auch die neulichsten Lehrer und Scholaftici, die etwas Berftand gehabt, lehren, daß diese zwei Stild fämtlich die Erbfünde find, nämlich der Mangel und die bisse Luft. Denn also sagt S. Thomas, daß Erbsfunde ift nicht allein ein Mangel der ersten Gerechtigkeit, sondern auch ein unordentlich Begierde oder Lust in der Seelen. Derhal= ben ift es, sagt er, nicht allein ein lauter Mangel, sondern auch aliquid positivum. Und Bonaventura sagt auch flar: Wenn man fragt, was die Erbjunde sei, ist dies die rechte Antwort, daß es ein ungewehret bose Lust sei. Auch ist die rechte Antwort, daß es ein Mangel sei der Gerechtinkeit, und eins gibt das ander. Gleich dasselbig meinet auch hugo, da er fagt: Die Erbfunde ift Blind= heit im Bergen und bofe Luft im Sleifche. Denn er will anzeigen, daß wir Abamsfinder alle so geboren werden, daß wir Gott nicht kennen, Gott verachten, ihm nicht ver= trauen, ja ihn auch flieben und haßen. Denn das hat Hugo wollen kurz begreifen, da er gesagt: ignorantia in mente, Blindheit oder Unwißenheit im herzen. Und die Sprüche auch der neuesten Lehrer stimmen überein mit ber heiligen Schrift. Denn Paulus nennet bie Erbfünde unter Zeiten mit flaren Wor=

ten einen Mangel göttliches Lichts 2c. 1. Korinth. 2, 14: Der natürliche Mensch aber versnimmt nichts vom Geiste Gottes. Und an andern Orten nennet er es böse Lust, als zun Kömern am 7, 5, da er jagt: Ich sehe ein ander Gesetz in meinen Cliedern zc. Welche Lust allerlei böse Friichte gebieret. Ich sehe ein ander Gesetz in meinen Cliedern zc. Welche Lust allerlei böse Friichte gebieret. Ich könnt hie wohl viel mehr Spriiche der Schrift sürbrinsgen von beiden diesen Stücken; aber in dieser öffentlichen Wahrheit ist es nicht noth. Ein jeder Verständiger wird leichtlich sehen und merken, daß also ohne Gottessurcht, ohne Vertrauen im Herzen sein sincht nacht allein actus ober wirkliche Sünde, sondern ein angeboren Mangel des

göttlichen Lichts und alles guten, welcher ba bleibet, fo lange wir nicht burch ben beiligen Beist neu geboren und burch ben erleucht werden.

Nihil igitur de peccato originis sentimus alienum aut a scriptura aut a catholica ecclesia, sed gravissimas sententias scripturae et patrum, obrutas sophisticis rixis theologorum recentium, repurgamus et in lucem restituimus. Nam res ipsa loquitur recentiores theologos non animadvertisse, quid vo-

33 lucrint patres de defectu loquentes. Est autem necessaria cognitio peccati originis. Neque enim potest intelligi magnitudo gratiae Christi, nisi morbis nostris cognitis. Tota hominis iustitia mera est hypocrisis coram Deo nisi agnoverimus cor naturaliter vacare

34 amore, timore, fiducia Dei. Ideo propheta Ierem. 31, 19) inquit: Postquam ostendisti mihi, percussi femur meum. Item (Ps. 116, 11): Ego dixi in excessu meo, omnis homo mendax, id est, non recte sentiens de Deo.

Wie wir nun bisher von der Erbsiind geschrieben und gelehret, so lehren wir nichts neues, nichts anders, denn die heilige Schrift, die ge= meine heilige driftliche Kirche, sondern solche nöthige, tapfere, klare Spriiche ber beiligen Schrift und ber Bater, welche burch ungeschickt Gezänk der Sophisten unterdrückt gewesen, bringen wir wieder an Tag, und wollten gerne die driftliche Lehre rein haben. Denn es ist je am Tage, daß die Sophisten und Schulzänker nicht verstanden haben, was die Väter mit dem Wort: Mangel der ersten Gerechtigkeit gemeinet. Dies Stück aber eigentlich und richtig zu lehren und was die Erbsünde sei oder nicht sei, ist gar hoch vonnöthen, und tann niemand sich nach Christo, nach bem unaussprechlichen Schatz göttlicher Hulbe und Gnade, welche bas Evan= gelium fürträgt, berglich fehnen ober barnach Berlangen haben, ber nicht sein Jammer und

Seuche erkennet, wie Christus fagt Matth. 9, 12. Mark. 2, 17: Die Gefunden durfen des Arztes nicht. Alles heilig, ehrbar Leben, alle gute Berke, fo viel immer ein Mensch auf Erden thun mag, find für Gott eitel heuchelei und Gränel, wir erkennen benn erft, daß wir von Art elende Sunder find, welche in Ungnade Gottes sein, Gott weber fürchten noch lieben. Also fagt der Prophet Jerem. 31, 19: Dieweil du mir es gezeiget haft, bin ich erschrocken. Und ber 116. Pfalm: Alle Menfchen find Lugner, bas ift, fie find nicht recht gefinnet von Gott.

Hic flagellant adversarii etiam Lutherum, quod scripserit: Peccatum originis manere post baptismum; addunt, hunc articulum iure damnatum esse a Leone X. Sed Caes. Maiest. in hoc loco manifestam calumniam deprehendet. Sciunt enim adversarii, in quam sententiam Lutherus hoc dictum velit, quod peccatum originis reliquum sit post baptismum. Semper ita scripsit, quod baptismus tollat reatum peccati originalis, etiamsi materiale, ut isti vocant, peccati maneat, videlicet concupiscentia. Addidit etiam de materiali, quod Spiritus Sanctus, datus per baptismum, incipit mortificare concupiscentiam et novos 36 motus creat in homine. Ad eundem modum loquitur et Augustinus, qui ait: Peccatum in baptismo remittitur, non ut non sit, sed ut non imputetur. Hic palam fatetur esse, hoc est, manere peccatum, tametsi non imputetur. Et haec sententia adeo placuit posterioribus, ut recitata sit et in decretis. Et contra Iulianum inquit Augustinus: Lex ista, quae est in membris, remissa est regeneratione spirituali et manet in carne mortali. Remissa est, quia reatus solutus est sacramento, quo renascuntur fideles; manet autem, quia operatur desideria, contra quae dimicant fide-37 les. Sic sentire ac docere Lutherum sciunt adversarii, et quum rem improbare non possint, verba tamen calumniantur, ut hoc arti-

ficio innocentem opprimant.

Die schreien nu die Widersacher heftig wiber D. Luthern, daß er geschrieben hat, die Erb= sûnde bleibe auch nach der Taufe, und sagen bazu, derselbig Artifel sei billig verdammt von Babst Leo dem X. Aber kaiserl. Majest, wird hie öffentlich sinden, daß sie uns ganz unrecht thun; denn die Widersacher verstehen sast wohl. auf mas Meinung D. Luther bas gerebt will haben, ba er sagt, die Erbsünde bleibe nach ber Tanfe. Er hat allzeit klar also geschrieben, baß bie heilige Taufe bie ganze Schuld und Erbpflicht der Erbfünde wegnimmt und austilget, wiewohl das Material (wie fie es nennen) ber Sünde, nämlich die bose Reigung und Luft bleibet. Darüber in allen seinen Schriften setzet er noch bazu vom selbigen Material, daß der hei= lige Geift, welcher gegeben wird durch die Taufe, anfähet inwendig die übrige bose Luste täglich zu tödten und zu löschen, und bringet ins Berg ein nen Licht, ein neuen Sinn und Muth. Auf die Meinung rebet auch Augustinus, ba er also fagt: Die Erbsunde wird in der Caufe ver= 98. 77. geben, nicht daß fie nicht mehr fei, fondern daß fie nicht zugerechnet werde. Da befennet R. 57. Augustinus öffentlich, daß die Gunde in uns bleibet, wiewohl sie uns nicht zugerechnet wird. Und dieser Spruch Augustini hat den Lehrern hernach so wohl gefallen, daß er auch im Decret angezogen wird. Und wider Julianum fagt Augustinus: Das Geset, das in unsern Gliedern ift, ift weggethan durch die geist=

liche Wiedergeburt, und bleibet doch im Sleisch, welches ift fterblich. Es ift hinwen nethan, denn die Schuld ift gang los durch das Sacrament, dadurch die Glaubigen neu geboren werden; und bleibet noch da, denn es wirket bofe Lufte, wider welche fampfen die Elaubigen. Daß Doctor Luther fo halt und lehret, wißen die Widersacher fast wohl, und so fie es nicht tonnen ansechten, sondern selbst bekennen mußen, verkehren fie ihm bollich die Wort und beuten ihm sein Meinung fälschlich, die Wahrheit unterzubruden und unschuldig zu verdammen.

38 At disputant concupiscentiam poenam esse, non peccatum. Lutherus defendit peccatum esse. Supra dictum est Augustinum definire peccatum originis, quod sit concupiscentia. Expostulent cum Augustino, si quid 39 habet incommodi haec sententia. Praeterea

Paulus ait (Rom. 7, 7. 23): Concupiscentiam nesciebam esse peccatum, nisi lex diceret: non concupisces; item: Video aliam legem in membris meis repugnantem legi mentis meae et captivantem me legi peccati,

40 quae est in membris meis. Haec testimonia nulla cavillatione everti possunt. Clare enim appellant concupiscentiam peccatum, quod tamen his, qui sunt in Christo, non imputatur, etsi res sit natura digna morte, ubi non 41 condonatur. Sic patres citra controversiam

sentiunt. NamAugustinus longa disputatione refellit opinionem istorum, qui sentiebant concupiscentiam in homine non esse vitium, sed αδιάφορον, ut corporis color aut adversa valetudo ἀδιάφορον dicitur.

bes Tobes und ewigen Berdammnis schuldig.

Quodsi contendent adversarii fomitem esse αδιάφορον, reclamabunt non solum multae sententiae scripturae, sed plane tota ecclesia. Quis enim unquam ausus est dicere haec esse B. 78. ἀδιάφορα, etiamsi perfectus consensus non accederet, dubitare de ira Dei, de gratia Dei, de verbo Dei, irasci iudiciis Dei, indignari,

R. 58. quod Deus non eripit statim ex afflictionibus, fremere, quod impii meliore fortuna utuntur quam boni, incitari ira, libidine, cupiditate

43 gloriae, opum cet. Et haec agnoscunt in se homines pii, ut apparet in psalmis ac prophetis. Sed in scholis transtulerunt huc ex philosophia prorsus alienas sententias, quod propter passiones nec boni nec mali simus, nec laudemur nec vituperemur. Item nihil esse peccatum, nisi voluntarium. Hae sententiae apud philosophos de civili iudicio dictae sunt, non de iudicio Dei. Nihili prudentius assuunt et alias sententias, naturam non esse malam. Id in loco dictum, non reprehendimus; sed non recte detorquetur ad extenuandum peccatum originis. Et tamen hae sententiae leguntur apud scholasticos, qui

Aber weiter disputieren die Widersacher, baft die bose Lust ein Last und aufgelegte Strafe sei und sei nicht eine folche Gunde, die des Tobes und Berdammnis foulbig. Dawider fagt Doct. Luther, es sei ein folde verdammliche Sünde. Ich hab bie oben gesagt, daß Augusti= nus auch solches melbet, die Erbsünde sei die angeborne bose Luft. Soll dieses übel geredt sein, mögen sie es mit Augustino ausfechten. Darüber sagt Paulus Röm. 7, 7. 23: Die Sunde erkannt ich nicht ohne durch das Geset; denn ich wußte nicht von der Luft, wo das Gesetz nicht gesagt hatte: Laß dich nicht geslüften. Da sagt se Paulus dirre beraus: Ich wußte nicht, daß die Luft Sunde war ze. Stem : Ich sehe ein ander Gesetz in meinen Gliedern, das da widerstreitet dem Gesetz in meinem Gemuthe und nimmt mich gefangen in der Sunde Befet, welches ift in meinen Gliedern. Dieses sind Pauli helle, gewisse Wort und klare Spriiche, ba vermag fein Glofs, fein liftiges Fündlein nichts wider; diese Sprüche werden alle Teufel, alle Menschen nicht mögen umftoßen.

Da nennet er klar die böse Lust ein Sünde, doch sagt er, daß solche Sünde densenigen, so an Chriftum gläuben, nicht wird zugerechnet; boch an ihr felbft ift es gleichwohl mahrlich ein Gilnde Und hat keinen Zweisel, daß auch solches der alten Bater Meinung gewest. Denn Augustinus bisputiret und ficht heftig wiber biejenigen, bie ba hielten, bag bie boje Reigung und Luft am Menschen nicht Gunde mare und weber gut noch bose, wie schwarzen oder weißen Leib haben auch weder gut noch bos ist.

Und wenn die Wibersacher werden fürgeben, baß fomes ober bie bose Reigung weber gut noch bose sei, da werden nicht allein viel Spriiche ber Schrift dawider sein, sondern auch die ganze Kirche und alle Bäter. Denn alle erfahrne, driftliche Bergen wißen, daß biefe Stilde leiber uns in ber haut steden, angeboren find, nämlich daß wir Geld, Gut und alle andere Sachen größer, benn Gott achten, sicher babin geben und leben. Item daß wir immer nach Art fleischlicher Sicherheit also gedenken. Gottes Rorn und Ernft fei nicht fo groß über bie Sunde, als er boch gewis ift. Item daß wir ben eblen, unaussprechlichen Schatz des Evangelii und Berfühnung Christi nicht herzlich so theuer und edel achten, als fie ift. Stem daß wir wider Gottes Werk und Willen murren, daß er in Trübsalen nicht bald hilfet und machts, wie wir wollen. Item wir erfahren täglich, daß es uns wehe thut, wie auch David und alle Beiligen geflagt, daß den Gottlosen in dieser Welt wohlgehet. Darilber flihlen alle Menschen, wie leicht ihr Berg entbrennet, jegund mit Ehrgeig, benn mit Grimm und Zorn, benn mit Ungucht. Go nu

intempestive commiscent philosophicam seu civilem doctrinam de moribus cum evange-44 lio. Neque haec in scholis tantum disputabantur, sed ex scholis, ut fit, efferebantur ad populum. Et hae persuasiones regnabant et alebant fiduciam humanarum virium et op-

45 primebant cognitionem gratiae Christi. Itaque Lutherus, volens magnitudinem peccati originalis et humanae infirmitatis declarare, docuit reliquias illas peccati originalis non esse sua natura in homine ἀδιάφορα, sed indigere gratia Christi, ne imputentur, item Spiritu Sancto, ut mortificentur.

Item daß Lufte und Gebanten inwendig nicht Sunde find, wenn ich nicht gang brein verwillige. Dieselbige Rebe und Worte in ber Philosophen Buchern find zu verstehen von äußerlicher Ehrbar-teit für der Welt und auch äußerlicher Strafe für der Welt. Denn da ifts wahr, wie die Juristen fagen: L. cogitationis, Gedanken find zollfrei und ftraffrei. Aber Gott erforschet bie Bergen, mit Gottes Gericht und Urtheil ift's anders. Alfo fliden fie auch an diese Sache andere ungereimte Sprude, namlich : Gottes Gefcopf und Die Ratur fonne an ihr felbst nicht bos fein. Das fecht ich nicht an, wenn es irgend geredt wird, da es statt hat; aber dazu soll dieser Spruch nicht angerogen werden die Erbsünde gering zu machen. Und bieselbigen Sprüche der Sophisten haben viel unfägliches Schadens gethan, durch welche sie Die Philosophie und die Lehre, welche äußerlich Leben für ber Welt belangend, vermischen mit bem Evangelio, und haben boch solches nicht allein in ber Schule gelehret, sonbern auch öffentlich unverschämt für bem Bolf geprediget. Und bie ungöttlichen, irrigen, fährlichen und schäblichen Lehren hatten in aller Welt überhand genommen, ba ward nichts gepredigt benn unfer Berdienst in aller Belt, baburch ward das Erfenntnis Christi und das Evangelium ganz untergedrückt. Derhalben hat D. Luther aus der Schrift lehren und erflären wollen, wie ein groß Todesschuld bie Erbfünde für Gott fei, und wie in großem Elend wir geboren werden, und daß die übrige Erbstünde, so nach der Taufe bleibt, an ihr selbst nicht indif-ferens sei, sondern bedarf des Mittlers Christi, daß sie uns Gott nicht zurechne, und ohne Unterlaß bes Lichts und Wirkung bes beiligen Geiftes, burch welchen fie ausgeseget und getöbtet werbe.

Quamquam scholastici utrumque extenuant, peccatum et poenam, quum docent hominem propriis viribus posse mandata Dei facere: in Genesi aliter describitur poena imposita pro peccato originis. Ibi enim non solum morti et aliis corporalibus malis subiicitur humana natura, sed etiam regno diaboli. Nam ibi (Gen. 3, 15) fertur haec horribilis sententia: Inimicitias ponam inter te et mulierem, et inter semen tuum et semen

47 illius. Defectus et concupiscentia sunt poenae et peccata; mors et alia corporalia mala et tyrannis diaboli proprie poenae sunt. Est enim natura humana in servitutem tradita, et captiva a diabolo tenetur, qui eam impiis opinionibus et erroribus dementat et impellit

48 ad omnis generis peccata. Sicut autem diabolus vinci non potest nisi auxilio Christi: ita non possumus nos propriis viribus ex ista

49 servitute eximere. Ipsa mundi historia ostendit, quanta sit potentia regni diaboli. Plenus est mundus blasphemiis contra Deum et impiis opinionibus, et his vinculis habet diabolus irretitos sapientes et iustos coram mundo.

50 In aliis ostendunt se crassiora vitia autem datus sit nobis Christus, qui et haec peccata et has poenas auferat et regnum diaUnglaube, folder Ungehorsam wider Gott im Bergen ift, wenn ichon nicht gange Berwilligung (wie sie davon reden), sondern allein die Neigung und Lust ba ist, wer will so fühne sein, daß er diese grobe Stiicke weder bos noch gut achte? Mu find die klaren Pfalmen und klare Worte ber Propheten ba, baß fie bekennen, baß fie fich also fühlen. Aber die Sophisten in Schulen haben zu dieser Sache wider die klare öffentliche Schrift geredt und aus ber Philosophie ihr eigen Träume und Sprüche erdichtet, fagen, daß wir um der bösen Lüste willen weder bös noch gut, noch zu schelten noch zu loben sind.

die Widersacher selbst bekennen müßen, daß solcher

Wiewohl nu die Sophisten und Scholastici anders lehren, und beide von der Erbsünde und von derselbigen Strafe ber Schrift ungemäß lehren, da sie sagen, der Mensch vermitge aus 28. 79. feinen Rräften Gottes Gebot zu halten, fo wird boch bie Strafe, so Gott auf Abams Kinder auf die Erbfünde gelegt, im ersten Buch Mosis viel anders beschrieben. Denn da wird die menschlich Natur verurtheilt nicht allein zum Tob und anderm leiblichen Uebel, sondern bem Reich des Teufels unterworfen. Denn da wird dies schrecklich Urtheil gefället: Ich will Seind= schaft zwischen dir und dem Meibe, zwischen ihrem Samen und deinem Samen fegen zc. Der Mangel erster Gerechtigkeit und die bose Luft find Sünd und Straf. Der Tob aber R. 59. und die andern leiblichen Uebel, die Tyrannei und herrschaft bes Teufels find eigentlich bie Strafen und poenae der Erbfunde. Denn bie menschliche Natur ift burch die Erbfunde unter des Teufels Gewalt dahin gegeben und ist also gefangen unter bes Teufels Reich, welcher manchen großen, weisen Menschen in ber Welt mit schrecklichem Irrthum, Retzerei und anderer Blindheit betäubet und verführet. und sonst die Menschen zu allerlei Lafter babin reißet. Wie es aber nicht milglich ift, ben lifti-

boli, peccatum et mortem destruat: beneficia Christi non poterunt cognosci, nisi intelligamus mala nostra. Ideo de his rebus nostri concionatores diligenter docuerunt, et nihil novi tradiderunt, sed sanctam scripturam et sanctorum patrum sententias proposuerunt.

novi tradiderunt, sed sanctam scripturam et sanctorum patrum sententias proposuerunt. [fang der Welt zu sehen und zu sinden, wie ein unsäglicher großer Gewalt das Reich des Teussten die der Niedrigsten voll Gotteslästerung, voll großer Irrshum, gottloser Lehre wider Gott und sein Wort ist. In den starken Feßeln und Ketten hält der Teusel jämmerlich gefangen viel weiser Leute, viel Heuchler, die sitt der Welt heilig scheinen. Die anderen sühret er in andere große Laster: Geiz, Hoffart 2c. So uns nun Christus darum gegeben ist, daß er dieselstigen Sünden und schwere Strasen der Sünden wegnehme, die Sünde, den Tod, des Teusels Reich uns zu gut überwinde, kann niemands herzlich sich freuen des großen Schaftes, niemands die überschwängslichen Reichthümer der Inaden erkennen, er sühle denn von erst dieselbige Last, unser angeboren groß Elend und Jammer. Darum haben unser Prediger von dem nöthigen Artikel mit allem böchsten Fleiß gelehret, und haben nichts Reues gelehret, sondern eitel klare Wort der heiligen Schrift und gewisse der Bäter, Angustimi und der Andern.

Haec arbitramur satisfactura esse Caes. Maiest. de puerilibus et frigidis cavillationibus, quibus adversarii articulum nostrum calumniati sunt. Scimus enim nos recte et cum catholica ecclesia Christi sentire. Sed si renovabunt hanc controversiam adversarii, non defuturi sunt apud nos, qui respondeant et veritati patrocinentur. Nam adversarii in hac causa magna ex parte, quid loquantur, non intelligunt. Saepe dicunt pugnantia, nec formale peccati originis nec defectus, quos vocant, recte ac dialectice expediunt. Sed nos hoc loco noluimus istorum rixas nimis subtiliter excutere. Tantum sententiam sanctorum patrum, quam et nos sequimur, communibus et notis verbis duximus esse reci-B. 80. tandam.

schinde, das ist, was eigentlich an ihrem Wesen bie Erbfünde sei oder nicht sei, was auch der Mangel der ersten Gerchtigkeit sei. An diesem Ort aber haben wir nicht wollen von ihrer zänkischen Disputation subiler oder weiter reden, sondern allein die Sprüche und Meinung der heiligen Bäter, welchen wir auch gleichsörmig lehren, mit klaren, gemeinen, verständlichen Worten erzählen wollen.

#### Art. III. De Christo.

52 Tertium articulum probant adversarii, in quo confitemur duas in Christo naturas, videlicet naturam humanam, assumtam a Verbo in unitatem personae suae; et quod idem Christus passus sit ac mortuus, ut reconciliaret nobis Patrem; et resuscitatus, ut regnet, iustificet et sanctificet credentes cet. iuxta symbolum Apostolorum et symbolum Nicaenum.

### R. 60. Art. IV. (II.) De Iustificatione.

1 In quarto, quinto, sexto, et infra in articulo vicesimo, damnant nos, quod docemus, Art. III. Von Christo.

Den britten Artikel laßen ihnen die Wibersacher gesallen, da wir bekennen, daß in Christo zwo Naturen sind, nämlich daß Gottes Sohn die menschliche Natur hat angenommen, und also Gott und Mensch ein Person, ein Christus ist; und daß derselbige sür uns hat gesitten und ist gestorben uns dem Bater zu versühnen; und daß er auserstanden ist; daß er ein ewig Reich besitze, alle Släubigen heisige und gerecht mache 2c. wie das Credo der Apostel und Symbolum Nicaenum lehret

# Art. IV. (II.) Wie man vor Gott fromm und gerecht wird.

Im vierten, fünften und sechsten, und bernach im zwanzigsten Artifel verdammen die Wi-

Dieses achten wir, solle die kaiserl. Majest. ihr billig lagen gnug sein wider das lose, findi= iche ungegründte Fürbringen ber Wiberfacher, durch welches sie der Unsern Artikel ohne Ursache gang unbillig anfechten. Denn fie fingen, fagen, wie viel, was und wie lange sie wollen, so wißen wir eigentlich das und finds fürmahr gewis, daß wir driftlich und recht lehren, und mit der gemeinen driftlichen Kirchen gleich stimmen und halten. Werden sie darüber weiter muthwilligen Bank einführen, fo follen fie feben, es follen bie. will Gott, Leute nicht feilen, die ihnen antworten und die Wahrheit dennoch erhalten. Denn die Widersacher wißen das mehrer Theil nicht. mas fie reden. Denn wie ofte reden und ichreiben fle ihnen felbst widerwärtigs? Bersteben auch ihr eigen Dialectica nicht vom Formal der Erb-

gen und gewaltigen Beist Satan zu überwin-

den ohne die Hilse Christi, also können wir uns

aus eigen Kräften aus dem Gefängnis auch

nicht helfen. Es ist in allen Historien vom Un=

homines non propter sua merita, sed gratis propter Christum consequi remissionem peccatorum fide in Christum. Utrumque enim damnant, et quod negamus homines propter sua merita consequi remissionem peccatorum, et quod affirmamus homines fide consequi remissionem peccatorum et fide in 2 Christum iustificari. Quum autem in hac controversia praecipuus locus doctrinae christianae agitetur, qui recte intellectus illustrat et amplificat honorem Christi et affert necessariam et uberrimam consolationem piis conscientiis, rogamus, ut Caes. Maiest. de rebus

3 tantis clementer nos audiat. Nam adversarii, quum neque quid remissio peccatorum, neque quid tides, neque quid gratia, neque quid iustitia sit, intelligant, misere contaminant hunc locum, et obscurant gloriam et beneficia Christi, et eripiunt piis conscientiis propositas in Christo consolationes. Ut autem et confirmare confessionem nostram, et diluere ea, quae adversarii obiiciunt, possimus,

initio quaedam praefanda sunt, ut fontes

utriusque generis doctrinae, et adversariorum et nostrae, cognosci possint.

berfacher unser Bekenntnis, bag wir lehren, baf die Gläubigen Pergebung der Sunde durch Christum ohne alle Verdienst allein durch den Glauben erlangen, und verwerfen gar trötlich beides. Erftlich, daß wir nein dazu fagen, daß den Menschen durch ihren Berdienst sollten bie Gunden vergeben werden. Bum anbern, bag wir halten, Ichren und bekennen, bag niemand Gott versühnet wird, niemands Bergebung ber Sünde erlanget, benn allein burch ben Glauben an Christum. Dieweil aber solcher Zank ist über bem höchsten sürnehmsten Artikel ber ganzen driftlichen Lehre, also bag an biesem Artikel ganz viel gelegen ist, welcher auch zu klarem richtigen Berftande ber ganzen beiligen Schrift fürnehmlich bienet, und zu bem unaussprechlichen Schatz und dem rechten Er= fenntnis Christi allein ben Weg weiset, auch in die ganze Bibel allein die Thiir aufthut, ohne welchen Artikel auch kein arm Gewißen ein rechten beständigen gewissen Trost haben ober die Reichthümer der Gnaden Christi er= tennen mag: - so bitten wir, taiferl. Majest. wollen von dieser großen, tapfern, hochwich-tigen Sachen nach Nothdurft und gnädiglich Denn dieweil die Wibersacher uns hören.

gar nichts verstehen noch wißen, was durch diese Wort in der Schrift zu verstehen, was Bergebung der Sünde sei, was Glaube, was Gnade, was Gerechtigkeit sei, so haben sie diesen edlen hochnöthigen, sürnehmssen Artikel, ohne welchen niemands Spristum erkennen wirdet, jämmerlich bestwelt, und den hohen, theuren Schat der Erkenntnis Christi oder was Christus und sein Reich und Enabe sei, gar unterdrückt und den armen Gewißen ein solchen, so edlen, großen Schat und ewigen Arost, daran es gar gelegen, jämmerlich geraubet. Daß wir aber unser Bekenntnis bekräftigen und was die Widersacht, verlegen mügen, so wollen wir zuvor erst anzeigen Grund und Ursach beiderlei Lehre, damit jeder Theil klärer zu vernehmen sei.

Universa scriptura in hos duos locos praecipuos distribui debet: in legem et promissiones. Alias enim legem tradit, alias tradit promissionem de Christo, videlicet quum aut promittit Christum venturum esse, et pollicetur propter eum remissionem peccatorum, iustificationem et vitam aeternam, aut in evangelio Christus, postquam apparuit, promittit remissionem peccatorum, iustificationem et vitam aeternam. Vocamus autem legem in hac disputatione Decalogi praecepta, ubicunque illa in scripturis leguntur. De ceremoniis et iudicialibus legibus Moisi in praesentia nihil loquimur.

7 Ex his adversarii sumunt legem, quia humana ratio naturaliter intelligit aliquo modo legem, (habet enim idem iudicium scriptum divinitus in mente,) et per legem quaerunt remissionem peccatorum et iustificationem.
8 Decalogus autem requirit non solum externa

Die ganze Schrift beibe altes und neues Te- 28. 81. ftaments wird in die zwei Stud getheilt und lehret biefe zwei Stud, nämlich Gefet und gottliche Berheißungen. Denn an etlichen Dertern balt sie uns für das Gesetz, an etlichen beut fie Gnade an durch die herrlichen Berheifungen von Christo: als wenn im alten Testament die Schrift verheißet den zukünftigen Christum und beutet ewigen Segen, Benedeiung, ewiges Beil, Gerechtigkeit und ewiges Leben burch ihn an, ober im neuen Teftament, wenn Chriftus, fieder er kommen ist auf Erben, im Evangelio verheißet Bergebung ber Sünden, ewige Gerechtigkeit und ewiges Leben. Die aber an dem Ort nen= nen wir das Gesetz die Zehen Gebot Gottes, wo bieselbigen in ber Schrift gelesen werden. Bon ben Ceremonien und ben Gesetzen ber Gerichtshändel wollen wir hie nicht reden.

Bon biefen zweien Stilden nehmen nu die R. 61. Widersacher bas Gesetz für sich. Denn dieweil bas natktliche Gesetz, welches mit dem Gesetz Mosi oder Zehen Geboten übereinstimmet, in aller Menschen Derzen angeboren und geschrieben ist, und also die Bernunft etlichermaß die

opera civilia, quae ratio utcunque efficere potest, sed etiam requirit alia longe supra rationem posita, scilicet vere timere Deum, vere diligere Deum, vere invocare Deum, vere statuere, quod Deus exaudiat: et exspectare auxilium Dei in morte, in omnibus afflictionibus; denique requirit obedientiam erga Deum in morte et omnibus afflictionibus, ne has fugiamus aut aversemur, quum Deus imponit.

fürchten und lieben, ihn in allen Nöthen allein anrusen und sonft auf nichts einigen Trost setzengrund Jewn das Geieg will haben, daß wir nicht weichen noch wanten sollen, sondern aufs allergewissels im Herzen schließen, daß Gott bei uns sei, unser Gebet erhöret, und daß unser Seuzen und Bitten Ja sei. Item daß wir von Gott noch Leben und allerlei Trost erwarten sollen mitten im Tobe, in allen Ansechungen seinem Willen uns gänzlich heimgeben, im Tod und Trübsal nicht von ihm kliehen, sondern ihm gehorsam sein, gerne alles tragen und leiben, wie es uns gehet.

Hic scholastici secuti philosophos tantum docent iustitiam rationis, videlicet civilia opera, et affingunt, quod ratio sine Spiritu Sancto possit diligere Deum supra omnia. Nam donec humanus animus otiosus est, nec sentitiram autiudicium Dei, fingere potest, quod velit Deum diligere, quod velit propter Deum benefacere. Ad hunc modum docent homines mereri remissionem peccatorum, faciendo quod est in se, hoc est, si ratio dolens de peccato eliciat actum dilectionis Dei, aut bene operetur propter Deum.

10 Et haec opinio, quia naturaliter blanditur hominibus, peperit et auxit multos cultus in ecclesia, vota monastica, abusus missae, et subinde alii alios cultus atque observationes hac
 11 opinione excogitaverunt. Et ut fiduciam ta-

lium operum alerent atque augerent, affir-18. 82. maverunt Deum necessario gratiam dare sic operanti, necessitate non coactionis, sed immutabilitatis

Die haben die Scholaftici den Philosophis gefolget, und wenn sie wöllen fagen, wie man für Gott fromm wird, lehren fie allein ein Berechtigkeit und Frommkeit, da ein Mensch äußerlich für der Welt ein ehrbar Leben führet und gute Werk thut, und erdichten diesen Traum bagu, bag die menschliche Bernunft ohne ben heiligen Geist vermilge Gott über alles zu lieben. Denn wohl ists mahr, wenn ein Menschenherz mußig ift und nicht in Unfechtungen, und bieweil es Gottes Zorn und Gericht nicht fühlet, so mag es ein solchen Traum ihm erdichten, als liebe es Gott über alles und thue viel Gutes, viel Werk um Gottes willen, aber es ift eitel Heuchelei. Und auf die Weis haben boch die Wi= bersacher gelehret, daß die Menschen Vergebung ber Sünde verdienen, wenn fie so viel thun, als an ihnen ift, bas ift, wenn die Bernunft ihr läßt bie Sünde leid sein, und erdichtet einen Willen bazu Gott zu lieben. Und biese Meinung und ir= rige Lehre, dieweil die Leute natürlich dazu geneigt sind, daß ihr Verdienst und Werk für Gott etwas

Zehen Gebote faßen und verstehen kann, will

fie mahnen, sie habe gnug am Gesetz und burch bas Gesetz könne man Bergebung ber Sunden

erlangen. Die Zehen Gebot aber erfordern nicht allein ein änferlich ehrbar Leben ober

gute Werk, welche die Bernunft etlichermaß vermag zu thun, fondern erforbern etwas viel höhers, welchs über alle menschliche Kräfte,

über alle Vermügen der Vernunft ist, nämlich

will das Gesetz von uns haben, daß wir Gott

geachtet und verdienen möchten, hat unzählig viel misbränchtliche Gotiesdienst in der Kirche angericht und geursacht, als sind die Klostergelübbe, Misbräuche der Messen, wie denn solchs unzählig, immer ein Gottesdienst über den andern aus diesem Irrthum erdacht ist. Und daß nur solch Bertrauen auf unser Berdienst und Werke immer weiter ausgebreitet worden, haben sie unverschämt dürsen sagen und schließen, Gott der Herr müße von Noth Gnade geben denjenizgen, die also gute Werke thun, nicht daß er gezwungen wäre, sondern da dies die Ordnung also sei, die Gott nicht übergebe noch ändere.

12 In hac opinione multi magni et perniciosi errores haerent, quos longum esset enumerare. Tantum illud cogitet prudens lector: Si haec est iustitia christiana, quid interest inter philosophiam et Christi doctrinam? Si meremur remissionem peccatorum his no.

8. 62. stris actibus elicitis, quid praestat Christus?
Si iustificari possumus per rationem et opera rationis, quorsum opus est Christo aut re-

13 generatione? Et ex his opinionibus iam eo prolapsa res est, ut multi irrideant nos, qui docemus aliam iustitiam praeter philosophi-

Und in diesen Stücken, eben in dieser Lehre, sind viel andere große, ganz schädliche Irrthum und schreckliche Lästerungen Gottes begriffen und verborgen, welche alle bei Namen zu erzählen jeto zu lang wäre. Allein das wölle doch um Gotteswillen ein jeglicher christlicher Leser bedenken. Können wir durch solche Werkfür Gott fromm und Christen werden, so wollt ich gerne hören (und versucht alle euer bestes, bie zu antworten), was doch vor Unterscheid sein wollt zwischen der Philosophen und Christikehre, so wir Vergebung der Silnde erlangen

14 cam quaerendam esse. Audivimus quosdam pro concione, ablegato evangelio, Aristotelis ethica enarrare. Nec errabant isti, si vera sunt, quae defendunt adversarii. Nam Aristoteles de moribus civilibus adeo scripsit erudite, nihil ut de his requirendum sit amplius,

15 Videmus exstare libellos, in quibus conferuntur quaedam dicta Christi cum Socratis. Zenonis et aliorum dictis, quasi ad hoc venerit Christus, ut traderet leges quasdam; per quas mereremur remissionem peccatorum, non acciperemus gratis propter ipsius meri-

16 ta. Itaque si recipimus hic adversariorum doctrinam, quod mereamur operibus rationis remissionem peccatorum et iustificationem, nihil iam intererit inter iustitiam philosophicam, aut certe pharisaicam, et christianam.

eingerißen. Ich habe selbst einen großen Prediger gehört, welcher Christi und bes Evangeliums nicht gebacht und Aristotelis Ethicorum predigte; beist bas nicht kindisch, närrisch unter Christen gepredigt? Aber ist der Widersacher Lehre mahr, so ist das Ethicorum ein köstlich Predigtbuch und eine seine neue Bibel. Denn von außerlich ehrbarem Leben wird nicht leicht jemands bester schreiben, denn Aristoteles. Wir sehen, daß etlich Hochgelahrten haben Bücher geschrieben, darinne fie anzeigen, als ftimmen die Wort Chrifti und die Spruche Socratis und Zenonis fein gufammen, gleich als sei Christus kommen, daß er gute Gesetz und Gebot gebe, durch welche wir Bergebung ber Gunden verbienen follen, und nicht vielmehr Bnade und Friede Gottes gu verfünden und den heiligen Geift auszutheilen burch sein Berdienft und Blut. Darum so wir ber Widersacher Lehre annehmen, daß wir Bergebung ber Gunden verdienen mogen aus Bermugen natürlicher Bernunft und unser Werte, so sind wir schon aristotelisch und nicht driftlich, und ift tein Unterschied zwischen ehrbarm, heidnischem, zwischen pharifäischem und driftlichem Leben, zwischen pharifäischem und driftlichem Leben, zwischen schen der Philosophie und dem Evangelio.

Quamquam adversarii, ne Christum omni-17 no praetereant, requirunt notitiam historiae de Christo et tribuunt ei, quod meruerit nobis dari quendam habitum, sive, ut ipsi vocant, primam gratiam, quam intelligunt habitum esse inclinantem, ut facilius diligamus Deum. Exiguum tamen est, quod huic habitui tribuunt, quia fingunt actus voluntatis ante habitum illum et post illum habitum eiusdem speciei esse. Fingunt voluntatem posse diligere Deum; sed habitus ille tamen exstimulat, ut idem faciat libentius. Et iubent mereri hunc habitum primum per praecedentia merita; deinde iubent mereri operibus legis incrementum illius habitus et vitam

18 aeternam. Ita sepeliunt Christum, ne eo mediatore utantur homines, et propter ipsum sentiant se gratis accipere remissionem peccatorum et reconciliationem, sed somnient se propria impletione legis mereri remissionem peccatorum et propria impletione legis coram Deo iustos reputari; quum tamen legi nunquam satisfiat, quum ratio nihil faciat nisi quaedam civilia opera, interim neque timeat Deum, neque vere credat se Deo curae esse. Et quamquam de habitu illo loquuntur, tamen sine iustitia fidei neque existere dilectio

mügen burch solch unser Werk ober actus elicitos, was hilft uns benn Christus? Können wir beilig und fromm für Gott werden durch natür= liche Bernunft und unser eigen gute Werk, was bürfen wir benn bes Bluts und Tobs Christi ober daß wir durch ihn neu geboren werden, wie Betrus (1. Petr. 1, 18 ff.) fagt? Und aus dem fährlichen Frethum, dieweil man solchen öffentlich in Schulen gelehret und auf ben Predigtstühlen getrieben, ist es leider dahin gerathen, daß auch große Theologen zu Löwen, Paris 2c. von keiner andern driftlichen Frommkeit ober Gerechtigkeit gewußt haben (obwohl alle Buchstaben und Syllaben im Paulo anders lehren), benn von der Frommkeit, welche die Philosophie lehret. Und so es uns billig fremde sein sollte, und wir billig sie verlachen sollten, verlachen sie uns, ja verspotten Paulum selbst. Also gar ist ber schändlich gräulich Irrthum

Wiewohl nu die Widersacher, damit sie bes Namens Christi nicht gar als die gottlosen roben Beiben ichweigen, alfo vom Glauben reben, baff fie fagen, es fei ein Ertenntnis ber Siftorien von 28, 81. Christo, und wiewohl fie von Christo auch bennoch etwas fagen, nämlich bag er uns verdienet habe ein habitum ober, wie sie es nennen, primam gratiam, die erste Gnade, welche sie achten für eine Reigung baburch wir bennoch Gott leichter benn sonst lieben können, so ist es boch ein schwache, geringe, fleine schlechte Wirkung, die Christus also hätte, oder die burch solchen habitum geschähe. Denn sie sagen nichts besto weniger, baß die Werke unfer Bernunft und Willens, ebe derselbige habitus da ift, und auch darnach, wenn berselbige habitus ba ift, eiusdem speciei, bas ift, für und nach, einerlei und ein Ding fei. Denn sie sagen, daß unser Vernunft und mensch= licher Wille an ihm selbst vermüge Gott zu R. 63. lieben, allein ber habitus bringe eine Neigung, daß die Bernunft dasselbige, das fie zuvor wohl vermag, besto lieber und leichter thue. Darum lehren sie auch, daß derselbige habitus müße verdienet werden burch unfer vorgehende Wert, und daß wir durch die Werk des Gesetzes Vermehrung folder guter Neigung und bas ewige Leben verdienen. Also verbergen uns die Leute

Dei in hominibus, neque quid sit dilectio Dei, intelligi potest.

Denn sie schweigen gar, das wir kauter aus Gnaden ohne Berdienst Bergebung der Silnden durch ihn erlangen, sondern bringen ihre Träume auf, als künnten wir durch gute Werk und des Gesetzes Werk Bergebung der Silnde verbienen; so doch die ganze Schrift sagt, daß wir das Gesetz nicht vermügen zu erfüllen oder zu halten. Und so die Vernunft am Gesetz nichts ausrichtet, denn daß sie allein äußerliche Werke thut, im Herzen aber siecht eine Gott nicht: so gländt sie auch nicht, daß Gott ihr warschene. Und wiewohl daß sie von dem habitu also reden, so ist es doch gewis, daß ohne den Glauben an Christum rechte Gottes Liebe in keinem Herzen sein kann; so kann auch niemands bersteben, was Gottes Liebe ist, ohne den Glauben.

Et quod fingunt discrimen inter meritum congrui et meritum condigni, ludunt tantum, ne videantur aperte πελαγιανίζειν. Nam si Deus necessario dat gratiam pro merito congrui, iam non est meritum congrui, sed meritum condigni. Quamquam quid dicant, non vident. Post habitum illum dilectionis fingunt, hominum de condigno mereri. Et tamen iubent dubitare, utrum adsit habitus. Quomodo igitur sciunt, utrum de congruo, 20 an de condigno mereantur? Sed tota haec res conficta est ab otiosis hominibus, qui non norant, quomodo contingat remissio peccatorum et quomodo in iudicio Dei et terroribus conscientiae fiducia operum nobis excutiatur. Securi hypocritae semper iudicant se de condigno mereri, sive adsit habitus ille, sive non adsit, quia naturaliter confidunt homines propria iustitia; sed conscientiae perterrefactae ambigunt et dubitant, et subinde alia opera quaerunt et cumulant, ut acquiescant. Hae nunquam sentiunt se de condigno mereri, et ruunt in desperationem, nisi au-18. 84. diant praeter doctrinam legis evangelium de gratuita remissione peccatorum et iustitia

Daß sie aber ein Unterscheid erdichten unter bem merito congrui und merito condigni, unterm gebührlichen Verdienst und rechtem ganzen Berdienst, spielen und ganken sie allein mit Worten, damit sie sich nicht öffentlich als Pelagianer merken lagen. Denn fo Gott von Noth muß Gnade geben, um Gebühr-Berdienst, so ift es nicht Ge= bühr-Berdienst, sondern ein rechte Pflicht und ganz Berdienst, wiewohl sie selbst nicht wißen, was sie sagen. Denn sie erdichten und träumen, daß wenn der habitus der Liebe Gottes (davon oben gesagt), da ift, so verdiene der Mensch gebührlich oder de congruo die Onade Gottes, und fagen boch, es könne niemands so gewis sein, ob derfelbige habitus da sei. Nu höret, lieben Her= ren, wie wißen fie benn ober wenn wißen fie es, ob fie gebührlich ober burch gang Berdienst, für voll ober halb unserm Herrn Gott seine Gnad abverbienen? Aber, ach lieber Herr Gott! das find eitel talte Gedanken und Träume müßiger, heilloser, unersahrner Leute, welche bie Bibel nicht viel in Praktiken bringen, die gar nicht wißen noch erfahren, wie einem Gunder ums Berg ift, mas Anfechtung des Todes oder des Teufels sind, die gar nicht wißen, wie rein wir alles Berdienfts, aller Werk vergegen, wenn bas Berg Gottes Born fühlet, ober bas Gewißen in Aengsten ift.

Chriftum und begraben ihn aufs neu, bag wir

ibn nicht für einen Mittler erkennen konnen.

Die sichern, unersahrnen Leuten gehen wohl immer bahin in dem Wahn, als verdienen sie mit ihren Werken de congruo Gnade. Denn es ist ohne das uns angeboren natürsich, daß wir von uns selbst und unsern Werken gern etwas viel wollten halten. Wenn aber ein Gewisen recht seine Silnde und Jammer sihlet, so ist aller Scheize dele Spielgebanken aus und ist eitel großer, rechter Ernst; da läßt sich kein Herz noch Gewisen stillen noch zusrieden stellen, suchet allerlei Werke und aber Werke, und wollt gern Gewisen stillen noch zusrieden stellen, suchet allerlei Werke und ruhen. Aber dieselbigen erschrockenen Gewisen sillen wohl, daß man de condigno, noch de congruo nichts verdienen kann, sinken bald dahin in Verzagen und Verzweiselung, wenn ihnen nicht ein ander Wort, denn des Gesehes Lehre, nänllich das Evangelium von Christo, daß der sill uns gegeben ist, geprediget wird. Daber weiß man etliche Historien, daß die Varssischen Vönche, wenn sie etlichen guten Gewisen an der Todesstunde lange haben umsonk ihren Orden und gute Wert gedobt, daß sie zuletzt haben missen ihres Ordens und S. Franciscen schweigen und dies Wort sagen: Lieber Mensch, Christus ist sür dich gestorben! Das hat in Aengsten erquicket und erkühlet, Fried und Trost allein geben.

21 Ita nihil docent adversarii, nisi iustitiam rationis aut certe legis, in quam intuentur sicut Iudaei in velatam Moisi faciem, et in securis hypocritis, qui putant se legi satisfacere, excitant praesumtionem et inanem fiduciam operum et contemtum gratiae Christi. Econtra pavidas conscientias adigunt ad de-

Also lehren die Widersacher nichts, denn ein änßerliche Frommkeit äußerlicher guter Werk, welche Paulus des Gesetzes Frommkeit nennet, und sehen also, wie die Jüden, das verdeckt Angesicht Wosse, thun nichts, denn daß sie in etlichen sichern Hendlern die Sicherheit und Härtigkeit stärken, sühren die Leut auf

sperationem, quae operantes cum dubitatione nunquam possunt experiri, quid sit fides et quam sit efficax; ita ad extremum penitus desperant.

Nos autem de iustitia rationis sic sentimus, quod Deus requirat eam, et quod propter mandatum Dei necessario sint facienda honesta opera, quae Decalogus praecipit, iuxta illud (Gal. 3, 24): Lex est paedagogus: item (1. Tim. 1, 9): Lex est iniustis posta. Vult enim Deus coerceri carnales illa civili disciplina, et ad hanc conservandam deditleges, litteras, doctrinam, magistratus, poezans. Et potest hanc iustitiam utcunque ratio suis viribus efficere, quamquam saepe vincitur imbecillitate naturali et impellente dia-

24 bolo ad manifesta flagitia. Quamquam autem huic iustitiae rationis libenter tribuimus suas laudes; nullum enim maius bonum habet haec natura corrupta, et recte inquit Aristoteles: Neque hesperum neque luciferum formosiorem esse iustitia, ac Deus etiam ornat eam corporalibus praemiis: tamen non debet cum contumelia Christi laudari.

25 Falsum est enim, quod per opera nostra mereamur remissionem peccatorum.

26 Falsum est et hoc, quod homines reputentur esse iusti coram Deo propter iustitiam rationis.

27 Falsum est et hoc, quod ratio propriis viribus possit Deum supra omnia diligere et legem Dei facere, videlicet vere timere Deum, vere statuere, quod Deus exaudiat, velle obedire Deo in morte et aliis ordinationibus Dei, non concupiscere aliena cet., etsi civilia opera efficere ratio potest.

28 Falsum est et hoc et contumeliosum in Christum, quod non peccent homines facientes praecepta Dei sine gratia.

29 Huius nostrae sententiae testimonia habemus non solum ex scripturis, sed etiam ex ein Sandgrund auf ihre eigen Werk, daburch Christius und das Evangelium veracht wird, geben manchen elenden Gewißen Ursach zur R. 64. Berzweiflung, benn sie thun gute Werk auf ungemissen Wahn, ersahren ninmer, wie ein groß träftig Ding der Glaube ist, sallen zuleht ganz

in Berzweiflung. Wir halten und reden von der äußerlichen Frommteit also, daß Gott wohl fordert und haben will ein solch äußerlich ehrbar Leben, und um Gottes Gebots willen muße man dieselbigen guten Werke thun, welche in Zehen Geboten werden geboten. Denn das Gesetz ist unser Juchtmeister und das Gesetz ift den Un= rechten gegeben. Denn Gott ber Berr will. daß ben groben Sünden durch ein äußerliche Bucht gewehret werde, und dasfelbe ju erhalten, gibt er Gesetz, ordnet Oberkeit, gibt gelehrte weise Leute, die zum Regiment dienen. Und also äußerlich ehrbar Wandel und Leben zu führen vermag etlichermaßen die Vernunft aus ihren Kräften, wiewohl sie oft burch angeborne Schwachheit und durch List des Teufels auch baran gehindert wird. Wiewohl ich nu einem solchen äußerlichen Leben und den guten Wer= fen gerne so viel Lobes laß, als ihm gebühret, denn in diesem Leben und im weltlichen Wefen ist je nichts beger, denn Redlichkeit und Tugend, wie benn Aristoteles fagt, daß weder Morgen= stern noch Abendstern lieblicher und schöner sei. benn Chrbarkeit und Gerechtigkeit, wie benn Gott solche Tugend auch belohnet mit leiblichen Gaben: so foll man doch gute Werke und sol= chen Wandel nicht also hoch heben, daß es Christo zu Schmach reiche.

Denn also schließe ich und bin bes gewis: B. 85. erbicht ists und nicht wahr, daß wir durch unser Werke sollten Vergebung der Silnde

perdienen.

Auch ifts lägen und nicht wahr, daß ein Mensch für Gott könne gerecht und fromm werben durch

feine Werke und äußerliche Frommkeit.

Auch ist es Ungründ und nicht wahr, daß die menschüche Bernunst aus ihren Kräften vermügen soll Gott über alles zu lieben, sein Gebot zu halten, ihn zu sürchten, gewis darauf zu steben, daß Gott das Gebet erhöre, Gott zu danken und gehorsam zu sein in Trübsalen und anderm, was Gottes Gesetz gebeut, als nicht fremdes Guts begehren 2c. Denn das alles vermag die Bernunst nicht, wiewohl sie äusgerlich ehrbar Leben und gute Werke etlichermaßen dermag.

Auch ift es erdichtet und nicht wahr und ein Läfterung wider Christum, daß diejenigen solleten ohne Sünde sein, die Gottes Gebot allein außerlich halten ohne Geist und Gnade im

yerzen.

Diefes meines Beschluß hab ich Zeugnis nicht allein aus ber heiligen Schrift, sonbern

patribus. Nam Augustinus copiosissime disputat contra Pelagianos, gratiam non dari propter merita nostra. Et de natura et gra-R. 65. tia inquit: Si possibilitas naturalis per liberum arbitrium et ad cognoscendum, quomodo vivere debeat, et ad bene vivendum sufficit sibi, ergo Christus gratis mortuus

30 est, ergo evacuatum est scandalum crucis.
Cur non etiam ego hic exclamem? Imo exclamabo et istos increpabo dolore christiano: Evacuati estis a Christo, qui in natura iustificamini; a gratia excidistis (Galat. 5, 4. cf. 2, 21). Ignorantes enim iustitiam Dei et vestram volentes constituere iustitiae Dei non estis subiecti. Sicut enim finis legis, ita etiam naturae humanae vitiosae salvator Christus est ad iustitiam omni credenti. (Rom. 10, 3. 4.)

31 Et Ioh. 8, 36: Si vos Filius liberaverit, vere liberi eritis. Non igitur possumus per rationem liberari a peccatis et mereri remissionem peccatorum. Et Ioh. 3, 5 scriptum est: Nisi quis renatus fuerit ex aqua et Spiritu, non potest introire in regnum Dei. Quodsi opus est renasci per Spiritum Sanctum, iustitia rationis non iustificat

32 nos coram Deo, non facit legem. Rom. 3, 23: Omnes carent gloria Dei, id est, carent sapientia et iustitia Dei, quae Deum agnoscit et glorificat. Item Rom. 8, 7. 8: Sensus carnis inimicitia est adversus Deum. Legi enim Dei non est subiectus ac ne potest quidem ei subiici. Qui autem in carne

33 sunt, Deo placere non possunt. Haec adeo sunt aperta testimonia, ut non desiderent acutum intellectorem, sed attentum auditorem, ut Augustini verbis utamur, quibus ille in eadem causa usus est. Si sensus carnis est inimicitia adversus Deum, certe caro non diligit Deum; si non potest legi Dei 38. 86. subiici, non potest Deum diligere. Si sensus

ss. 86. subiici, non potest Deum diligere. Si sensus carnis est inimicitia adversus Deum, peccat caro etiam, quum externa civilia opera facimus. Si non potest subiici legi Dei, certe peccat, etiamsi egregia facta et digna laude iuxta humanum iudicium habet. Adversarii intuentur praecepta secundae tabulae, quae

iustitiam civilem continent. quam intelligit
R. 66. ratio. Hac contenti putant se legi Dei satisfacere. Interim primam tabulam non vident, quae praecipit, ut diligamus Deum, ut
vere statuamus, quod Deus irascatur peccato, ut vere timeamus Deum, ut vere statuamus, quod Deus exaudiat. At humanus
animus sine Spiritu Sancto aut securus
contemnit iudicium Dei, aut in poena fugit

35 et odit iudicantem Deum. Itaque non obtemperat primae tabulae. Quum igitur haereant in natura hominis contemtus Dei, dubitatio de verbo Dei, de minis et promissionibus,

auch aus ben alten Bätern. Augustinns rebet und handelt solchs aufs allerreichlichst wider bie Belagianer, daß die Gnade nicht gegeben wird um unsers Verdienstes willen. Und im Buch de natura et gratia, bas ift, von der Natur und Gnade, sagt er also: So das Vermugen der Natur durch den freien Willen genug ift beide zu erkennen, wie man leben soll, und also recht zu leben, so ist Christus umsonst gestorben. Warum soll ich hie auch nicht rufen und schreien mit paulo? Ich mag billig schreien: Ihr habt Christum verloren, die ihr durch des Gesetzes Werk gerecht werden wollt, und seid von der Gnade nefallen. Denn ihr erkennet die Gerechtigfeit nicht, die fur Gott gilt, und trachtet eure eine Berechtinkeit aufzurichten, und seid der Gerechtigkeit, die für Gott gilt, nicht unterthan. Denn wie das Ende des Gesetzes Christus ist, also ist auch der heiland der verderbten natur Christus. Stem Joh. 8, 36: So euch der Sohn frei macht, fo feid ihr recht frei. Derhalben fönnen wir durch die Bernunft oder unser gute Werk nicht frei werben von ben Slinden ober Bergebung ber Gunben verdienen. Item Joh. am 3, 5 stehet geschrieben: Es sei denn, daß jemand neu geboren werde aus dem Waser und Geist, so kann er nicht in das Reich Gottes kommen. So nu bas bazu gehört, daß wir durch den beiligen Beift muffen neu geboren werden, so werden uns unser gute Werk oder eigen Berdienst nicht rechtfertig machen für Gott, so können wir bas Gesetz nicht halten noch erfüllen. Item Rom. 3, 23: Sie find allzumal Sunder - und man= geln des Ruhmes, den fie an Gott haben follten, das ift, ihnen mangelt die Weisheit und Berechtigfeit, die für Gott gilt, baburch fie Gott recht erkennen, groß achten und preifen sollten. Item Röm. 8, 7. 8: Sleifdlich gesinnet sein, ist eine Seindschaft wider Gott, fintemal es dem Gesetz Gottes nicht unterthan ift, denn es vermag es auch nicht; die aber fleischlich gefinnet find, mogen Gott nicht gefallen. Das sind so gar flare, belle Spriiche der Schrift, daß sie nicht so scharfes Berstandes bedürfen, sondern allein daß mans lese und die klaren Wort wohl aufehe, wie auch Augustinus in ber Sache fagt. Ift nu bie Bernunft und fleischlich gefinnet fein ein Keindschaft wider Gott, fo tann tein Mensch ohne den beiligen Beift berglich Gott lieben. Stem: ift fleischlich gefinnet fein wiber Gott, so find wahrlich die besten gute Werke unrein und Sünde, die immer ein Abamstind thun mag. Item: kann das Fleisch Gottes Gesetz nicht unterthan sein, so sündiget wahrlich auch ein Mensch, wenn er gleich edele, schöne, fostliche gute Werk thut, die die Welt groß

vere peccant homines etiam quum honesta opera faciunt sine Spiritu Sancto, quia faciunt ea impio corde, iuxta illud (Rom. 14, 23): Quidquid non est ex fide, peccatum est. Tales enim operantur cum contemtu Dei, sicut Epicurus non sentit se Deo curae esse, respici aut exaudiri a Deo. Hic contemtus vitiat opera in speciem honesta, quia Deus iudicat corda,

Gott um ber Gunbe willen gurne, bag wir Gott herzlich fürchten sollen, daß wir uns gewis in unsern Herzen sollen darauf verlagen, Gott sei nicht ferne, er erhore unfer Gebet 2c. Ru find wir, ehe wir durch den beiligen Geift neu geboren werben, alle ber Art aus Abam, daß unfer Berg in Sicherheit Gottes Zorn, Urtheil und Dräuen verachtet, feinem Urtheil und Strafen gehäßig und feind ift. Go nu alle Abamskinder in fo großen Sünden geboren werden, daß wir alle von Art Gott verachten, sein Wort, seine Berheißung und Dränen in Zweisel setzen, so müßen wahrlich unsere besten gute Werke, die wir thun, ebe wir durch ein zweitel seigen, die mingen wahrtig insete bestein gine Aberte, die dir toun, ehe wir durch den heiligen Geist neu geboren werden, stündliche und verdammte Werke sür Goin, wenn sie gleich sür der Welt schön seien; denn sie gehen aus einem bösen, gottlosen, unreinen Herzen, wie Paulus sagt, Köm. 14, 23: Was nicht aus dem Glauben gehet, das ist Sûnde. Denn alle solche Werkheiligen thun Werk ohne Glauben, verachten Gott im Herzen und gläuben als weuig, daß Gott sich ihrer annehme, als Epicurus gegläubt hat. Die Verachtung Gottes inwendig muß je die Werke unflätig und sündlich machen, wenn sie gleich für den Leuten schön sind; denn Gott sorschet die Herzen.

Postremo hoc imprudentissime scribitur ab adversariis, quod homines, rei aeternae irae, mereantur remissionem peccatorum per actum elicitum dilectionis, quum impossibile sit diligere Deum, nisi prius fide apprehendatur remissio peccatorum. Non enim potest cor, vere sentiens Deum irasci, diligere Deum, nisi ostendatur placatus. Donec terret et videtur nos ablicere in aeternam mortem, non potest se erigere natura humana, ut diligat iratum, iudicantem et 37 punientem. Facile est otiosis fingere ista somnia de dilectione, quod reus peccati mortalis possit Deum diligere super omnia, quia non sentiunt, quid sit ira aut iudicium Dei. At in agone conscientiae et in acie experitur conscientia vanitatem illarum spe-38 culationum philosophicarum. Paulus ait (Rom. 4, 15): Lex iram operatur. Non dicit, per legem mereri homines remissionem peccatorum. Lex enim semper accusat conscientias et perterrefacit. Non igitur iustificat, quia conscientia perterrefacta lege fugit iudicium Dei. Errant igitur, qui per legem, per opera sua mereri se remissionem 39 peccatorum confidunt. Haec de iustitia rationis aut legis, quam adversarii docent, satis sit dixisse. Nam paulo post, quum nostram sententiam de iustitia fidei dicemus, res ipsa coget plura testimonia ponere; quae etiam proderunt ad illos errores adversariorum,

quos hactenus recensuimus, evertendos.

Zuletzt, so ist je das auch aufs närrischt und ungeschicktest von den Widersachern geredt, daß die Menschen, die auch ewiges Zorns schuldig find, Bergebung ber Günden erlangen burch bie Liebe ober actum elicitum dilectionis; so es boch unmöglich ist Gott zu lieben, wenn bas Herz nicht erst burch ben Glauben Vergebung ber Sünden ergriffen hat. Denn es kann je ein Herz, bas in Aengsten ift und Gottes Zorn recht fühlet, Gott nicht lieben, er gebe benn bem Ber= 2.87. gen Luft, er tröfte und erzeige fich benn wieder gnäbig. Denn bieweil er forectet und alfo uns angreift, als wolle er uns in ewiger Ungnade in den ewigen Tod von sich stoßen, so muß der armen schwachen Natur das Herz und Muth entfallen und muß je für so großen Born erzittern, der so gräulich schreckt und straft, und fann je alsbenn, ehe Gott felbft tröftet, fein Füntlein Liebe fühlen. Müßige und unersahrne Leute mügen ihnen wohl felbst ein Traum von ber Liebe erdichten, barum reben sie auch so kindisch bavon, bag einer, ber gleich einer Tobsünden schuldig ift, konne gleichwohl Gott über alles lieben; benn sie wißen noch nicht recht, was Sinde für ein Laft, was für ein große Qual sei Gottes Zorn siihlen. Aber fromme Her-zen, die es im rechten Kampf mit dem Satan und rechten Aengsten des Gewissens ersahren Aber fromme her= R. 67. haben, die wißen wohl, daß folde Wort und Gebanken eitel Gebanken, eitel Träume find. Paulus fagt: Das Gesetz richtet nur Jorn Röm. 4, 15. Er sagt nicht, daß durch bas Gesetz die Leute verdienen Bergebung ber

achtet. Die Widersacher sehen allein die Ge=

bot an ber andern Tafel Mosis, die da auch

von der äußerlichen Ehrbarkeit redet, welche die Vernunft beger vernimmt, und wollen wäh-

nen, mit solchen äußerlichen guten Werken hal-

ten fie Gottes Gefet. Sie feben aber bie erfte

Tafel nicht an, welche gebeut und von uns ha-

ben will, daß wir Gott herzlich follen lieben,

baran gar nicht wanten noch zweifeln follen, baß

Sünden. Denn das Gesetz klagt allzeit das Gewißen an und erschreckts. Derhalben macht das Gefetz niemands fromm und gerecht für Gott, benn ein erschrocken Gewißen fleucht für Gott und feinem Urtheil. Derhalben irren biejenigen, Die burch ihre Werk ober burch bas Gefets wollen

verbienen Bergebung der Sünden. Dieses sei gnug gesagt von der Gerechtigkeit der Werkheiligen oder der Bernunft, welche die Widersacher lehren. Denn bald hernach, wenn wir werden sagen von der Frommkeit und Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, die aus dem Glauben kömmt, wird die Sache an ihr selbst mit sich bringen mehr Spriiche aus der Schrift einzusühren, welche benn alle auch gleich start dienen werden die obangezeigte Jrrthum der Widersacher umzustossen.

40 Quia igitur non possunt homines viribus suis legem Dei facere, et omnes sunt sub peccato et rei aeternae irae ac mortis: ideo non possumus per legem a peccato liberari ac iustificari, sed data est promissio remissionis peccatorum et iustificationis propter Christum, qui datus est pro nobis, ut satisfaceret pro peccatis mundi, et positus est 41 mediator ac propitiator. Et haec promissio

mediator ac propitiator. Et haec promissio non habet conditionem meritorum nostrorum, sed gratis offert remissionem peccatorum et iustificationem, sicut Paulus ait (Rom 11, 6): Si ex operibus, iam non est gratia. Et alibi (Rom. 3, 21): Iustitia Dei iam manifestatur sine lege, id est, gratis offertur remissio peccatorum. Nec pendet re-

42 conciliatio ex nostris meritis. Quodsi ex nostris meritis penderet remissio peccatorum et reconciliatio esset ex lege, esset inutilis. Quia enim legem non facimus, sequeretur etiam promissionem reconciliationis nunquam nobis contingere. Sic argumentatur Paulus Rom. 4, 14: Si ex lege esset hereditas, inanis esset fides et abolita promissio. Si enim promissio requireret conditionem meritorum nostrorum ac legem, quum legem nunquam faciamus, sequeretur pro-

B. 88. missionem inutilem esse.

43 Quum autem iustificatio contingat per gratuitam promissionem, sequitur, quod non possimus nos ipsi iustificare. Alioqui quorsum opus erat promittere? Quumque promissio non possit accipi, nisi fide, evangelium, quod est proprie promissio remissionis peccatorum et iustificationis propter Christum, praedicat iustitiam fidei in Christum, quam non docet lex; neque haec est iustitia legis.
44 Lex enim requirit a nobis opera nostra et es. perfectionem nostram. Sed promissio offert

44 Lex enim requirit a nobis opera nostra et R. 68. perfectionem nostram. Sed promissio offert nobis, oppressis peccato et morte, gratis reconciliationem propter Christum, quae accipitur non operibus, sed sola fide. Haec fides non affert ad Deum fiduciam propriorum meritorum, sed tantum fiduciam promissionis seu promissae misericordiae in 45 Christo. Haec igitur fides specialis, qua

Dieweil denn kein Mensch aus seinen Kräften Gottes Gesetz zu halten vermag, und find alle unter der Sünde, schuldig des ewigen Zorns und Todes, fo konnen wir durch bas Gefen ber Sunde nicht los noch vor Gott fromm werben, fondern es ift verheißen Bergebung ber Gunde und Gerechtigfeit durch Christum, welcher für uns gegeben ift, daß er die Glinde der Welt bezahlet, und ist ber einige Mittler und Erlöser. Und diese Verheißung lautet nicht also, durch Christum habt ihr Gnade, Beil 2c., wo ihrs verdienet, sondern lauter aus Gnade beut er an Bergebung ber Sünde, wie Paulus fagt: 50 aus den Werken Vergebung der Sunde ift, so ists nicht Gnade. Und an einem andern Drt: Diefe Berechtigkeit, die fur Bott gilt, ist ohne Gesetz offenbaret, das ist, umsonst wird Bergebung ber Gunbe angeboten. Und barum liegts nicht an unserm Berdienft, bag wir Gott versühnet werden. Denn wenns an unferm Berdienft läge, Bergebung ber Gunde und die Versühnung Gottes aus dem Gefetz wäre, so wäre es verloren und wären wir wahrlich übel Gott vereinigt und versühnet. Denn wir halten das Gesetz nicht und vermügen es nicht zu halten, so wurde folgen, daß wir auch bie zugefagte Gnabe und Berfühnung nimmermehr erlangeten. Denn asso schlenzt Paulus zu den Römern am 4, 14: So aus dem Ge-fetz das Erbe ift, so ist der Claube nichts und die Verheifzung ift abe. Go fich nu bie Berheißung gründet auf unfern Verdienst und auf das Gesetz, so folget, dieweil wir das Gefetz nicht halten können, daß die Berheifung vergeblich wäre.

So wir aber für Gott fromm und gerecht werden allein aus lauter Gnabe und Barmherzigkeit, die in Christo verheißen ift, erfolgt, baß wir durch unfer Werk nicht fromm werden. Denn was wäre sonst ber herrlichen, göttlichen Verheißung vonnöthen, und was dürft Paulus die Gnade so hoch heben und preisen? Derhalben lehret, rühmet, prediget und preiset das Evangelium die Gerechtigkeit, die aus dem Glauben kömmt an Christum, welche nicht ein Gerechtigkeit des Gesetzes ist. So lehret auch bas Gesetz bavon nichts, und ist gar viel ein höher Gerechtigkeit, denn des Gesetzes Gerechtigkeit ift. Denn bas Gesetz forbert von uns unser Werk und will haben, daß wir inwendig im Berzen gottfürchtig und gang rechtschaffen sind. Aber die göttliche Zusage die beutet uns an, als benjenigen, bie von ber Gunbe und

credit unusquisque sibi remitti peccata propter Christum, et Deum placatum et propitium esse propter Christum, consequitur remissionem peccatorum et iustificat nos. Et quia in poenitentia, hoc est in terroribus, consolatur et erigit corda, regenerat nos et affert Spiritum Sanctum, ut deinde legem Dei facere possimus, videlicet diligere Deum, vere timere Deum, vere statuere, quod Deus exaudiat, obedire Deo in omnibus afflictionibus cartificate conscients at Italian.

exaudiat, obedire Deo in omnibus afflictionibus, mortificat concupiscentiam cet. Ita fides, quae gratis accipit remissionem peccatorum, quia opponit mediatorem et propitiatorem Christum irae Dei, non opponit nostra merita aut dilectionem nostram, quae fides est vera cognitio Christi, et utitur beneficiis Christi, et regenerat corda, et praecedit 47 legis impletionem. Et de hac fide nulla syl-

17 legis impletionem. Et de hac fide nulla syllaba exstat in doctrina adversariorum nostrorum. Proinde reprehendimus adversarios quod tantum tradunt iustitiam legis, non tradunt iustitiam evangelii, quod praedicat iustitiam fidei in Christum.

quod tantum tradunt iustitiam legis, non tradunt iustitiam evangelii, quod praedicat iustitiam evangelii, quod praedicat iustitiam fidei in Christum.

Ehriftus sei uns gegeben, er erhöre unser Ausen und Kröhlid geben können auch mitten im Tode. Mso berselbige Glaube, der aus Gnaden umsonft empfähet und erlanget Bergebung der Sünde, ist rechtschaften, der gegen Gottes Zorn nicht sein Berdtenst oder Werf seiget, welches ein Federstein gegen einem Sturmwind wäre, sondern der Christum den Wittler darstellet, und derselbig Glaub ist ein recht Erkenntnis Christi. Wer also gläubet, der erkennet die große Wohlthat Christi, und wird ein neu Kreatur, und ehe ein solcher Glaube im Herzen ist, kann niemands das Geset ersüllen. Bon demselbigen Glauben und Erkenntnis Christi ist nicht eine Syllabe, nicht ein das Gesetz sehren von unsern Werken und nicht das Evangelium, das da lehret, daß man gerecht werde, wenn man an Christum gläubet.

## Quid sit fides iustificans.

Adversarii tantum fingunt fidem esse notitiam historiae, ideoque docent eam cum peccato mortali posse existere. Nihiligitur loquuntur de fide, qua Paulus toties dicithomines iustificari, quia, qui reputantur iusti coram Deo, non versantur in peccato mortali. Sed illa fides, quae iustificat, non est tantum notitia historiae, sed est assentiri promissioni Dei, in qua gratis propter Christum offertur remissio peccatorum et iustificatio. Et ne quis suspicetur tantum notitiam esse, addemus amplius: est velle et accipere oblatam promissionem remissionis peccatorum et iustificationis.

# Was der Glaub sei, der für Gott fromm und gerecht macht.

Tode überwältigt find, Hilfe, Gnad und Ber-

fühnung um Chriftus willen, welche Gnad nie-

mands mit Werfen fagen fann, fondern allein

burch ben Glauben an Christum. Derselbe Glaub bringet noch ichenket Gott bem Herrn kein Werk, kein eigen Verdienst, sondern bauet blos auf lauter Gnad und weiß sich nichts zu

trösten noch zu verlagen, denn allein auf Barm-

bergigkeit, die verheißen ift in Chrifto. Der-

selbige Slaube nu, da ein jeder für sich gläubet, daß Christus für ihn gegeben ift, der erlanget allein Bergebung der Sünde um Christus willen

und macht uns für Gott fromm und gerecht. Und dieweil berselbige in rechtschaffener Bufie ist, unfre Herzen auch im Schrecken ber Gunde und des Todes wieder aufrichtet, so werden

wir durch benselbigen nen geboren und tommt

durch den Glauben der heilig Geist in unser

Berg, welcher unfer Bergen verneuert, bag wir

Gottes Gesetz halten können, Gott recht lieben,

Die Wibersacher wollen wähnen, der Gland R. 89 sei dieses, daß ich wiße oder gehört habe die Historien von Christo; darum lehren sie, ich könne wohl gläuben, ob ich gleich in Tobsinden sei. Darum von dem rechten dristlichen Glauben, davon Paulus an allen Orten so of redet, daß wir durch den Glauben sir Gott fromm werden, da wißen oder reden sie gar nichts von. Denn welche vor Gott heitig und gerecht geachetet werden, die sind je nicht in Tobsinden. Darum der Glaube, welcher sir Gott fromm und gerecht macht, ist nicht allein diese, daß ich wiße die Historien, wie Christus gedoren, gelitten 2c. (das wißen die Teusel auch), sondern ist die Gewissheit oder das gewisse, stark Bertrauen

im Herzen, ba ich mit ganzem Serzen die Zusag Gottes sür gewis und wahr halte, durch welche mir angeboten wird ohne mein Vergebung der Sünde, Gnade und alles heil durch den Wittler Christum. Und damit daß niemands wähne, es sei allein ein bloß Wisen der Hirovien, setz ich das dazu, der Glaub ist, daß sich mein ganz herz desselbigen Schatzes annimmt, und ist nicht mein Thun, nicht mein Schenken noch Geben, nicht mein Werk oder Vereiten, sondern dass ein derz sich des tröster und ganz darauf verläßet, daß Gott uns schatzen, und wir ihm nicht, daß er uns mit allem Schatz der Gnaden in Christo siberschlittet.

Ac facile potest cerni discrimen inter hanc fidem et inter iustitiam legis. Fides est λατρεία, quae accipit a Deo oblata beneficia; iustitia legis est λατρεία, quae offert Deo nostra merita. Fide sic vult coli Deus, ut ab ipso accipiamus ea, quae promittit et offert.

Quod autem fides significet non tantum historiae notitiam, sed illam fidem, quae assentitur promissioni, aperte testatur Paulus, qui ait (Rom. 4, 16): Iustitiam ideo ex fide esse, ut sit firma promissio. Sentit enim promissionem non posse accipi nisi fide. Quare inter se correlative comparat et conne-

51 ctit promissionem et fidem. Quamquam facile erit iudicare, quid sit fides, si symbolum consideremus, ubi certe ponitur hic articulus: Remissionem peccatorum. Itaque non satis est credere, quod Christus natus, passus, resuscitatus sit, nisi addimus et hunc articulum, qui est causa finalis historiae: Remissionem peccatorum. Ad hunc articulum referri cetera oportet, quod videlicet propter Christum, non propter nostra merita donetur 52 nobis remissio peccatorum. Quid enim opus

erat Christum dari pro peccatis nostris, si nostra merita pro peccatis nostris possunt

satisfacere?

missam.

23. 90.

Quoties igitur de fide iustificante loquimur, sciendum est haec tria obiecta concurrere: promissionem, et quidem gratuitam, et merita Christi tamquam pretium et propitiationem. Promissio accipitur fide; gratuitum excludit nostra merita, et significat tantum per misericordiam offerri beneficium; Christi merita sunt pretium, quia oportet esse aliquam certam propitiationem 54 pro peccatis nostris. Scriptura crebro misericordiam implorat. Et sancti patres saepe

55 dicunt nos per misericordiam salvari. Quo-R. 70. ties igitur fit mentio misericordiae, sciendum est, quod fides ibi requiratur, quae promissionem misericordiae accipit. Et rursus, quoties nos de fide loquimur, intelligi volumus obiectum, scilicet misericordiam pro-56 missam. Nam fides non ideo iustificat aut salvat, quia ipsa sit opus per sese dignum, sed tantum, quia accipit misericordiam pro-

Aus diesem ist leicht zu merken Unterscheid zwischen bem Glauben und zwischen ber Frommteit, die burchs Gesetz fommt. Denn der Glaub ist ein solcher Gottesdienst und latria, da ich mir schenken und geben lage. Die Gerechtigkeit aber bes Gesetzes ist ein solder Gottesbienst, ber ba Gott anbeutet unser Werke. So will Gott nu durch ben Glauben alfo geehret fein, bag wir von ihm empfahen, was er verheißet und anbeutet.

Daft aber ber Glaub nicht allein sei die Sistorien wißen, sondern der da fest hält die göttliche Berheißungen, zeigt Paulus gnugfam an, der da fagt zu den Kömern am 4, 16: Derhalben muß die Gerecheigkeit durch den Glauben kommen, auf daß die Verheißung fest kleib. Da heftet und verbindet Paulus die zwei also zusammen, daß, wo Berheißung ift, ba muß auch Glaube fein 2c. und wiederum correlative, wo Berheißung ist, da forbert Gott auch Glauben. Wiewohl noch klärer und schlechter zu zeigen ist, was der Glaub, der da gerecht macht, sei, wenn wir unser eigen Credo und Glauben anzehen. Denn im Symbolo stehet je dieser Artikel: Vergebung der Sunde. Darum ists nicht gnug, daß ich wiße ober gläube, daß Christus geboren ist, gelitten bat, auferstanden ist, wenn wir nicht auch diesen Artifel, barum bas alles enblich geschehen, gläuben, nämlich: Ich gläube, baß mir die Sünden vergeben sein. Auf ben Artifel muß bas ander alles gezogen werben, nämlich, baß um Chriftus willen, nicht um meines Berdienftes willen uns die Siinde vergeben werden. Denn was ware noth, daß Gott Christum für unfre Sünde gabe, wenn unfer Berbienst für unfer Sünde könnte gnugthun?

Derhalben so oft wir reden von dem Glauben, der gerecht macht oder fide iustifi-cante, so sind allzeit biese brei Stilde oder obiecta bei einander. Erstlich die nottliche Der= heißung, zum andern, daß dieselbige umfonst ohne Berdienst Enade anbeutet, für bas britte, daß Christi Blut und Verdienst der Schatzist, durch welchen die Sunde bezahlet ist. Die Verheißung wird durch den Glauben entpfangen; daß fie aber ohne Berdienst Onade anbeut, ba gebet all unfer Bürdigfeit und Berdienst unter und zu Boden, und wird gepreiset bie große Bnade und Barmbergigkeit. Der Verdienst Christi aber ist ber Schatz; benn es muß je ein Schatz und edles Pfand fein, baburch die Sünden aller Welt bezahlet find. Die ganze Schrift, altes und neues Testaments, wenn sie von Gott und Glauben rebet, braucht viel dieses Worts: Güte, Barmherzigkeit, misericordia. Und bie beiligen Bater in allen ihren Biichern fagen alle, bag wir burch Gnabe,

durch Gitte, durch Bergebung selig werben. So oft wir nun das Wort Barmherzigkeit in der Schrift oder in den Bätern finden, sollen wir wißen, daß da vom Glauben gelehret wird, der die Berheitzung solcher Barmherzigkeit saßet. Wiedernun, so oft die Schrift vom Glauben redet, meinet sie den Glauben, der auf sauter Inade dauet; denn der Glaube nicht darum für Gott fromm und gerecht macht, daß er an ihm selbst unser under under ift, sondern allein darum, daß er die verheißene, angedotene Gnade ohne Berdienst aus reichem Schaft geschentt nimmt.

Et hic cultus, haec λατρεία in prophetis et psalmis passim praecipue laudatur, quum tamen lex non doceat gratuitam remissionem peccatorum. Sed patres norant promissionem de Christo, quod Deus propter Christum vellet remittere peccata. Igitur quum intelligerent Christum fore pretium pro nostris peccatis, sciebant opera nostra non esse pretium rei tantae. Ideo gratuitam misericordiam et remissionem peccatorum fide acci-piebant, sicut sancti in novo testamento. 58 Huc pertinent illae crebrae repetitiones misericordiae et fidei in psalmis et prophetis ut hic (Ps. 130, 3 sq.): Si iniquitates observaveris, Domine, Domine, quis sustinebit? Hic confitetur peccata, nec allegat merita sua. Addit: Quia apud te propitiatio est. Hic erigit se fiducia misericordiae Dei. Et citat promissionem: Sustinuit anima mea in verbo eius, speravit anima mea in Domino, id est, quia promisisti remissionem peccatorum, hac tua promissione sustentor. 59 Îtaque et patres iustificabantur, non per le-gem, sed per promissionem et fidem. Ac mirum est adversarios adeo extenuare fidem, quum videant ubique pro praecipuo cultu laudari, ut (Ps. 50, 15.): Invoca me in 60 die tribulationis et eripiam te. Ita vult innotescere Deus, ita vult se coli, ut ab ipso accipiamus beneficia, et quidem accipiamus propter ipsius misericordiam, non propter merita nostra. Haec est amplissima consolatio in omnibus afflictionibus. Et huiusmodi consolationes abolent adversarii, quum fidem extenuant et vituperant, et tanfum docent homines per opera et merita cum Deo agere.

Und solcher Glaub und Vertrauen auf Gottes Barmherzigkeit wird als der größte, heiligste Gottesbienft gepreiset, sonderlich in Propheten und Pfalmen. Denn wiewohl bas Gesetz nicht vornehmlich predigt Gnade und Vergebung der Sünde, wie das Evangelium, so find doch die Berheißung von dem fünstigen Christo von einem Patriarchen auf ben andern geerbet, und haben gewußt, auch gegläubt, daß Gott durch den gebenedeieten Samen, durch Christum, wollt Segen, Gnade, Heil und Trost geben. Darum so sie verstunden, daß Christus sollt der Schat sein, dadurch unser Sünde bezahlt werben, ha= ben sie gewußt, daß unsere Werke ein solche große Schuld nicht bezahlen könnten. haben sie Bergebung der Sünde, Gnad und Beil ohne alle Berdienst empfangen und sind burch den Glauben an die göttliche Verheißung, an das Evangelium von Chrifto felig worden als wohl, als wir ober die Heiligen im neuen Testament. Daher kömmts, daß diese Wort Barmherzigkeit, Gute, Glaube fo oft in Pfalmen und Propheten wiederholet werden. 2118 im 130. Pfalm: So du willt, herr, acht haben auf die Missethat, herr, wer wird bestehen? Da bekennet David seine Silnde, rühmet nicht viel Berdienst, fagt auch weiter: 28. 91. Denn bei dir ist Vergebung, daß man dich fürchte. Da fühlet er wieder Troft und verläßt sich auf Gnade und Barmherzigkeit, verläßt sich auf die göttliche Zusage und spricht: Meine Seele harret des herrn und ich warte auf fein Wort. Und aber: Meine Seele wartet doch auf den herrn. Das ist, dieweil du verheißen hast Bergebung der Sünde, so halte ich mich an die Zusage, so verlage und wage ich mich auf die gnädige Berheifjung. Darum

werben die heiligen Patriarchen für Gott fromm und heilig auch nicht durchs Gefet, sondern durch Gottes Jusage und den Glauben. Und sollt wahrlich jedermann sich hoch verwundern, warum die Widersacher doch so wenig oder gar nichts vom Glauben lehren, so sie doch sehen gar nahe in allen Splladben der Vibel, daß der Glaube sitr den allenböchsten, ebelsten, heiligssten, größeten, angenehmsten, besten Gottesdienst gelobet und gepreiset wird. Also sagt er im 50. Psalm: Auf mich an in der Zeit der Noth und ich will dich ervetten. Also sagt er im 50. Psalm: Auf mich an in der Zeit der Noth und ich will dich ervetten. Also sur und durch diese Weis will Gott uns bekannt werden. Uss will er geehret sein, daß wir von ihm Gnade, heil, alles Sut nehmen und empsahen sollen, und nämlich aus Gnaden, nicht um unsers Verdienstes wilsen. Dieses Erkenntnis ist gar ein edel Erkenntnis und ein großmächtiger Trost in allen Ansechungen, leiblichen und gesstlichen, es komme zu steben oder zu leben, wie fromme herzen wißen; und denselbigen eblen, theuren, gewissen Trost rauben und nehmen die Widersacher den armen Gewissen, wenn sie vom Glauben so kalte, so verächtlich reden und lehren, und dagegen mit Gotte, der hohen Majestät, durch unser elend bettelssch Wert und Verdienst handeln.

Libri symbolici.

#### R. 71. Quod fides in Christum instificet.

61 Primum, ne quis putet nos de otiosa notitia historiae loqui, dicendum est, quomodo contingat fides. Postea ostendemus, et quod iustificet et quomodo hoc intelligi debeat, et diluemus ea, quae adversarii obiiciunt.

62 Christus Lucae ultimo (24, 47.) iubet praedicare poenitentiam in nomine suo et remissionem peccatorum. Evangelium enim ar guit omnes homines, quod sint sub peccato, quod omnes sint rei aeternae irae ac mortis, et offert propter Christum remissionem peccatorum et iustificationem, quae fide accipitur. Praedicatio poenitentiae, quae arguit nos, perterrefacit conscientias veris et seriis terroribus. In his corda rursus debent concipere consolationem. Id fit, si credant promissioni Christi, quod propter ipsum habeamus remissionem peccatorum. Haec fides in illis pavoribus erigens et consolans accipit remissionem peccatorum, iustificat et vivificat. Nam illa consolatio est nova et 63 spiritualis vita. Haec plana et perspicua sunt,

et a piis intelligi possunt, et habent ecclesiae testimonia. Adversarii nusquam possunt dicere, quomodo detur Spiritus Sanctus. Fingunt sacramenta conferre Spiritum Sanctum ex opere operato sine bono motu accipientis, quasi vero otiosa res sit donatio Spiritus

Sancti.

ben von einem schlechten Wifen ober Erfennt= nis der historien von Christo, so mugen wir erstlich sagen, wie es zugehet, wie ein Berg anfähet zu gläuben, wie es zum Glauben kömmt. Darnach wollen wir anzeigen, daß berfelbige Glaub für Gott fromm macht, und wie bas zu verstehen sei, und wollen der Widersacher Gründe eigentlich flar und gewis ablehnen. Chri-

Daß der Blaub an Christum gerecht macht.

Für das erst, daß niemands gedenke, wir re=

fins besiehlt Lufa am letten zu predigen Buß und Vergebung der Sunde. Das Evangelium and ftrajet alle Menfchen, bag fie in Gunben geboren seien und daß sie alle schuldig des ewigen Zorns und Todes seien, und beutet ihnen an Vergebung ber Sünde und Gerechtig= feit burch Chriftum. Und diefelbige Bergebung, Berföhnung und Gerechtigkeit wird burch den Glauben empfangen. Denn die Bredigt von der Buß oder diese Stimme des Evangelii: Begert euch, thut Bug, wenn sie recht in die Herzen gehet, erschreckt sie die Gewißen und ist nicht ein Scherz, sondern ein groß Schrecken, ba bas Gewissen sein Jammer und Sünde und Gottes Zorn fühlet. In dem Erschrecken sollen die Herzen wieder Trost suchen. Das geschicht, wenn fie gläuben an die Berbeigung von Christo, daß wir durch ihn Vergebung der Sünden haben. Der Glaub, welcher in foldhem Zatien und Schrecken die herzen wieder aufrichtet und troftet, empfähet und

empfindet Bergebung der Sunde, macht gerecht und bringt leben; benn berfelbige ftarte Troft, ift ein neu Geburt und ein neu Leben. Dieses ist je einfaltig und flar geredt; so wißen fromme Bergen, baft es alfo ift, fo find die Exempel, baff es mit allen Beiligen fo gangen von Anbeginn, in ber Rirchen vorhanden, wie an der Bekehrung Pauli und Angustini gu feben ift. Die Widersacher haben nichts Gemiffes, konnen nirgend recht fagen ober verftanblich bavon W. 92. reden, wie der heilige Geist gegeben wird. Sie erdichten ihnen eigene Träume, daß burch schlecht leiblich Empfahen und Brauchen der Sacrament ex opere operato die Leut Gnad

erlangen und den heiligen Geift empfahen, wenn schon das Berg gar nicht babei ift; gleich als fei das Licht des heiligen Geiftes so ein schlecht, schwach, nichtig Ding.

Quum autem de tali fide loquamur, quae 64 non est otiosa cogitatio, sed quae a morte liberat, et novam vitam in cordibus parit, et est opus Spiritus Sancti: non stat cum peccato mortali, sed tantisper, dum adest, bo-

65 nos fructus parit, ut postea dicemus. Quid potest dici de conversione impii seu de modo regenerationis simplicius et clarius? Proferant unum commentarium in sententias ex tanto scriptorum agmine, qui de modo rege-

66 nerationis dixerit. Quum loquuntur de ha-R. 72. bitu dilectionis, fingunt eum homines per opera mereri, non docent per verbum accipi, sicut et hoc tempore Anabaptistae do-

67 cent. At cum Deo non potest agi, Deus non potest apprehendi nisi per verbum. Ideo iustificatio fit per verbum, sicut Paulus inquit (Rom. 1, 16): Evangelium est poten-

So wir aber von einem folden Glauben reben, welcher nicht ein müßiger Gebank ift, sonbern ein solch neu Licht, Leben und Kraft im Herzen, welche Herz, Sinn und Muth verneuert, ein andern Menschen und neu Kreatur aus uns macht, nämlich ein neu Licht und Werk des hei= ligen Geistes, so verstehet ja männiglich, daß wir nicht von solchem Glauben reden, dabei Tobsünde ist, wie die Widersacher vom Glauben reden. Denn wie will Licht und Finsterniß bei einander sein? Dann der Glaub, wo er ist und dieweil er da ist, gebiert er gute Frucht, wie wir darnach sagen wollen. Dieses ift je mit kla= ren, deutlichen, einfältigen Worten geredt, wie es zugeht, wenn ein Gunber recht fich bekehret. was die neu Geburt sei ober nicht sei. Trots nu geboten alle den Sententiariis, ob fie unter ben ungähligen Commenten, Gloffen und Scritia Dei ad salutem omni credenti. Item (10, 17): Fides est ex auditu. Et vel hinc argumentum sumi potest, quod fides iustificet, quia, si tantum fit iustificatio per verbum et verbum tantum fide apprehenditur, sequitur, quod fides iustificet. Sed sunt aliae maiores rationes. Haec diximus hactenus, ut modum regenerationis ostenderemus et ut intelligi posset, qualis sit fides, de qua loquimur.

benten über Sententiarum einen können sikrbringen, der ein Wörtlein, ein Titel recht davon seizet, wie es zugehet, wenn ein Sünder bekehret wird. Wenn sie von der Liebe reden, oder wenn sie von ihrem habitu dilectionis reben, so bringen sie wohl ihre Träume sir, daß denselbigen habitum die Lente verdienen durch ihr Werk, reden aber gar nichts von Gottes Verheißung oder Wort, wie auch zu dieser Zeit die Wiedertäuser lehren. Au kann man mit Gott

boch je nicht handeln; so läßt sich Gott nicht erkennen, suchen noch saßett, denn allein im Wort und durchs Wort, wie Paulus sagt: Das Evangelium ist eine Araft Gottes allen, die daran gläuben. Iem zu den Kömern am 10.: Der Elaub ist aus dem Gehör. Und aus dem gläuben. Ihnd aus dem glein sollt je flar gung sein, daß wir allein durch den Glauben sür Gott fromm werden. Denn so wir allein durchs Wort Gottes zu Gott kommen und gerecht werden, und das Wort kann niemands saßen, denn durch den Glauben, so folget, daß der Glaub gerecht macht. Doch sind aubere Ursachen, die sich zu dieser Sach bester reimen. Dieses hab ich disher gesagt, daß ich anzeige, wie es zugehet, wie wir neu geboren werden, und daß man versiehen nicht, was der Glaub ist oder nicht ist, davon wir reden.

69 Nunc ostendemus, quod fides iustificet. Ubi primum hoc monendi sunt lectores, quod sicut necesse est hanc sententiam tueri, quod Christus sit mediator, ita necesse sit defendere, quod fides iustificet. Quomodo enim erit Christus mediator, si in iustificatione non utimur eo mediatore, si non sentimus, quod propter ipsum iusti reputemur? Id autem est credere, confidere meritis Christi, quod propter ipsum certo velit nobis Deus 70 placatus esse. Item sicut oportet defendere, quod praeter legem necessaria sit promissio Christi: ita necesse est defendere, quod fides iustificet. Lex enim non potest fieri, nisi prius accepto Spiritu Sancto. Necesse est igitur defendere, quod promissio Christi necessaria sit. At haec non potest accipi nisi fide. Itaque qui negant fidem iustificare, nihil nisi legem abolito evangelio et abolito Christo docent.

Ru wollen wir anzeigen, daß derfelbige Blaube, und sonft nichts, uns fur Bott ge= recht macht. Und erftlich will ich biefes bie ben Leser verwarnen, gleichwie dieser Spruch muß und soll siehen bleiben und kann ihn nie mande umstoßen: Chriftus ift unser einigter Mittler: also fann auch biefen Spruch nie-manbs umstogen: Durch den Glauben werden wir rechtfertig ohne Werke. Denn wie will Christus der Mittler sein und bleiben, wenn wir nicht burch ben Glauben uns an ihn halten, als an den Mittler, und also Gott verfüh= net werden, wenn wir nicht gewis im Bergen halten, daß wir um seinetwillen für Gott ge= recht geschätzt werden? Das heißt nu gläuben: also vertrauen, also sich getrösten des Verdiensts 28. 98. Christi, daß um feinetwillen Gott gewis uns wolle gnädig sein. Item wie dieses klar in der Schrift ift, daß über das Gesetz zur Seligkeit noth ist die Berheißung Christi: also ist auch klar, daß der Glaub gerecht macht; benn das Gnaben. Item das Gesetz können wir nicht

Geset predigt nicht Bergebung der Silnde aus Gnaden. Item das Gesetz können wir nicht ersillen noch halten, ehe wir den heiligen Geist empsahen. Darum muß das bestehen, daß zur Seligkeit die Berheißung Christi donnöthen ist. Dieselbige kann nu niemands saßen noch empsahen, denn allein durch den Glauben. Darum diejenigen, so lehren, daß wir nicht durch den Glauben sie Grauben hohr die anders, denn daß sie Christum nud das Evangelium unterdrücken und das Gesetz lehren?

71 Sed nonnulli fortassis, quum dicitur, quod fides iustificet, intelligunt de principio, quod fides sit initium iustificationis seu praeparatio ad iustificationem, ita ut non sit ipsa fides illud, quo accepti sumus Deo, sed opera, quae sequuntur, et somniant fidem ideo valde laudari, quia sit principium. Magna enim vis est principii, ut vulgo dicunt, ἀρχὴ ἡμισυ παντός, ut si quis dicat, quod grammatica efficiat omnium artium doctores, quia praeparet ad alias artes, etiamsi sua quemque ars vere artificem efficit. Non sic de fide senti-

Aber etsiche, wenn man sagt, der Glaub macht rechtsertig silr Gott, verstehen solchs vielleicht vom Ansang, nämlich daß der Glaub sei nur der Ansang, oder ein Borbereitung zu der Rechtsertigung, also, daß nicht der Glaub selbst dassir gehalten werden soll, daß wir dadurch Gott gefallen und angenehm sind, sondern daß wir Gott angenehm sind von wegen der Lieb R. 78 und Wert, so solgen, nicht von wegen des Glandens. Und solche meinen, der Glaub werde allein derhalben gelobet in der Schrift, daß er ein Ansang sei guter Wert, wie denn allzeit viel

7\*

mus, sed hoc defendimus, quod proprie ac vere ipsa fide propter Christum iusti repute72 mur, seu accepti Deo simus. Et quia iustificari significat ex iniustis iustos effici seu regenerari, significat et iustos pronuntiari seu reputari. Utroque enim modo loquitur scriptura. Ideo primum volumus hoc ostendere, quod sola fides ex iniusto iustum efficiat, hoc est, accipiat remissionem peccatorum.

73 Offendit quosdam particula SOLA, quum et Paulus dicat (Rom. 3, 28): Arbitramur hominem iustificari fide, non ex operibus; item Ephes. 2, 8: Dei donum est, non ex vobis neque ex operibus, ne quis glorietur; item Rom. 3, 24: Gratis iustificati. Si displicet exclusiva SOLA, tollant etiam ex Paulo illas exclusivas: gratis, non ex operibus, donum est cet. Nam hae quoque sunt exclusivae. Excludimus autem opinionem meriti. Non excludimus verbum aut sacramenta, ut calumniantur adversarii. Diximus enim supra fidem ex verbo concipi, ac multo maturia de la concepta de la concep

74 xime ornamus ministerium verbi. Dilectio etiam et opera sequi fidem debent. Quare non sic excluduntur, ne sequantur, sed ficlucia meriti dilectionis aut operum in iustificatione excluditur. Idque perspicue ostende

mus.

barum das Bort und Sacrament sollten vergeblich sein, so es der Glaub alles allein thut, wie die Widersacher und alles gesährlich deuten; sondern unsern verdienst daran schließen wir B. 94. aus. Denn wir haben oben gnug gesagt, daß der Glaub durchs Bort kömmt; so preisen wir das Predigamt und Wort höher und mehr denn die Widersacher, so sagen wir auch, die Liebe und Bert sollen dem Glauben solgen. Darum schließen wir die Wert durchs Worts SOLA nicht also aus, daß sie nicht solgen sollten; sondern das vertrauen auf Verdienst, auf Wert, das schließen wir aus und sagen, sie verdienen nicht Vergebung der Sünden. Und das wollen wir noch richtiger, heller und klärer zeigen.

Quod remissionem peccatorum sola fide in Christum consequamur.

75 Fateri etiam adversarios existimamus, quod in iustificatione primum necessaria sit remissio peccatorum. Omnes enim sub peccato sumus. Quare sic argumentamur:

76 Consequi remissionem peccatorum est iu-

R. 74. stificari iuxta illud (Ps. 32, 1): Beati, quo-77 rum remissae sunt iniquitates. Sola fide in Christum, non per dilectionem, non propter dilectionem aut opera consequimur remissionem peccatorum, etsi dilectio sequitur

78 fidem. Igitur sola fide iustificamur, intelligendo iustificationem, ex iniusto iustum

effici seu regenerari.

am Ansang gelegen ift. Dies aber ist nicht unfer Meinung, sondern wir lehren also vom Glauben, daß wir durch den Glauben selbst sit Gott angenehm sind. Und nachdem das Wort iustisicari auf zweierlei Weise gebraucht wird, nämlich sit betehrt werden oder neu geboren, item sür gerecht geschätzt werden, wollen wir das erst anzeigen, daß wir allein durch den Glauben aus dem yottlosen Wesen bekehrt, neu geboren und gerecht werden.

Etliche fechten groß an das Wort SOLA, so boch Paulus flar fagt zu ben Römern am 3,8: 50 halten wir nu, daß der Mensch ge= recht werde ohne des Geletes Werk; item jun Ephesern am 2, 8: Gottes Gabe ift es, nicht aus euch noch aus den Werken, auf daß fich nicht jemand ruhme; item zun Ro-mern am 3, 24 bergleichen. So nu bieses So nu bieses Wort und diese exclusiva SOLA etlichen so hart entgegen ist und so übel gefällt, die mügen an so vielen Orten in ben Spisteln Pauli auch diese Wort auskraten: aus Gnaden, item nicht aus Werken, item Gottes Gabe zc. item daß fich niemand ruhme zc. und bergleichen, denn es find ganz starke exclusivae. Das Wort aus Enaden schleußt Berdienst und alle Berke aus, wie die Namen haben. Und burch das Bort SOLA, so wir sagen: allein ber Glaub macht fromm, schließen wir nicht aus bas Evangelium und bie Sacrament, baft

Daß wir Pergebung der Sunde (allein) durch den Glauben an Christum erlangen.

Wir halten, die Widersacher miligen bekennen, daß für allen Dingen zu der Rechtsertigung vonnöthen sei Bergebung der Sünden. Denn wir sind alle unter der Sünde geboren. Darum

so schließen wir nu also:

Bergebung ber Sünde erlangen und haben, dasselbige heißt für Gott gerecht und fromm werden, wie der 31. Psalm sagt: Wohl dem, dem die llebertretung vergeben ist. Allein aber durch den Glauben an Christum, nicht durch die Liebe, nicht um der Liebe oder Wert willen, erlangen wir Bergebung der Sünde, wiewohl die Liebe folget, wo der Glaub ist. Derhalben muß solgen, daß wir allein durch den Glauben gerecht werden. Denn gerecht werden heißt ja aus einem Sünder fromm

Minor ita facile poterit declarari, si scia-79 mus, quomodo fiat remissio peccatorum. Adversarii frigidissime disputant, utrum sint una mutatio, remissio peccatorum et infusio

gratiae. Otiosi homines, quid dicerent, non habebant. In remissione peccatorum oportet in cordibus vinci terrores peccati et mortis aeternae, sicut Paulus testatur 1. Cor. 15, 56 sq.: Aculeus mortis peccatum est, potentia vero peccati lex. Gratia autem Deo, qui dat nobis victoriam per Dominum nostrum Iesum Christum. Id est, peccatum perterre-

facit conscientias; id fit per legem, quae ostendit iram Dei adversus peccatum, sed vincimus per Christum. Quomodo? Fide, quum erigimus nos fiducia promissae mise-80 ricordiae propter Christum. Sic igitur probamus minorem: Ira Dei non potest placari, si opponamus nostra opera, quia Christus

propositus est propitiator, ut propter ipsum fiat nobis placatus Pater. Christus autem non apprehenditur tanquam mediator nisi fide. Igitur sola fide sonsequimur remissionem peccatorum, quum erigimus corda fiducia

misericordiae propter Christum promissae. 81 Item Paulus Rom. 5, 2. ait: Per ipsum habemus accessum ad Patrem, et addit, per fidem. Sic igitur reconciliamur Patri et accipimus remissionem peccatorum, quando erigimur fiducia promissae misericordiae propter Christum. Adversarii Christum ita intelligunt mediatorem et propitiatorem esse, quia meruerit habitum dilectionis, non iubent nunc eo uti mediatore, sed prorsus sepulto Christo, fingunt nos habere accessum per propria opera, et per haec habitum illum mereri, et postea dilectione illa accedere ad Deum. Annon est hoc prorsus sepelire Christum et totam fidei doctrinam tollere? Paulus econtra docet nos habere accessum, hoc est, reconciliationem per Christum. Et ut ostenderet, quomodo id fiat, addit, quod per fidem habeamus accessum. Fide igitur propter Christum accipimus remissionem peccatorum. Non possumus irae Dei opponere nostram

dilectionem et opera nostra-

werden und durch den heiligen Geist neu ge=

boren werden. Daß mir aber allein durch ben Glauben, wie die minor meldet, nicht durch die Liebe Vergebung ber Sünde erlangen, wollen wir itund klar machen. Die Wibersacher reben kindisch von diesen hohen Dingen; sie fragen, ob es einerlei Beranderung fei, Bergebung ber Gunbe und Eingiegung ber Gnade, ober ob es zwo feien. Die mußigen, unerfahrnen Leute können boch gar nicht von biefen Sachen reben. Denn Sünde recht fühlen und Gottes Zorn ist nicht so ein schlecht, schläfrig Ding. Wiederum Bergebung ber Sünde ergreifen ift nicht fo ein schwacher Trost. Denn also sagt Paulus 1. Kor. 15, 56 f. Der Stachel des Codes ist die Sunde, die Rraft aber der Sunde ift das Gesetz. Gott aber fei Lob, der uns gibt leberwindung durch Jesum Christum unsern herrn. Das ift, die Siinde erschreckt das Gewißen, das geschicht durchs Gesetz, welches uns Gottes Ernst und Born zeiget wider die Gunde, aber wir liegen ob durch Christum. Wie geschicht bas? Wenn wir gläuben, wenn unser Bergen wieder aufgericht werden und sich halten an die Berbeißung ber Gnabe burch Christum. Go beweisen wir nu dieses also, bag wir burch ben Glauben an Christum und nicht burch Werk Bergebung der Sünde erlangen. Nämlich Gottes Zorn kann nicht versühnet noch gestillt werben durch unfer Werke, sondern allein Christus ift der Mittler und Berfühner, und um feinet= 2. 95 willen allein wird uns der Bater gnädig. Nu tann Christum niemands als einen Mittler faßen durch Werk, sondern allein, daß wir dem Wort gläuben, welches ihn als einen Mittler prediget. Darum erlangen wir allein durch den Glauben Vergebung der Sunde, wenn unser Herz getröstet und aufgerichtet wird burch die göttliche Zusage, welche uns um Christus wil= R. 75. len angeboten wird. Item Paulus zu den Römern am 5, 2: Durch ihn haben wir ein Jugang zum Vater, und fagt flar bazu, durch den Glauben. Alfo werben wir nu, und nicht anbers bem Bater versühnet, also erlangen wir Bergebung der Sinde, wenn wir aufgericht werden, fest zu halten an der Zusage, da uns Gnad und Barmherzigkeit verheißen ist durch Ehristum. Die Widersacher, die verstehen dieses

vom Mittler und Berfühner Chrifto alfo, bag Chriftus uns verdiene bie Liebe ober ben habitum dilectionis, und sagen nicht, bag wir ibn als einen einigen Mittler brauchen mugen, sonbern steden Chriftum wieder ins Grab, erdichten ein anders, als haben wir einen Zutritt burch unser Werk, item als verdienen wir burch Werk ben habitum, und können barnach burch bie Liebe ju Gott fommen. Das beift je Chriftum wieder ins Grab fteden und die gange Lebre vom Clauben wegnehmen. Dagegen aber lebret Baulus flar, bag wir ein Zutritt haben, bas ift, Berfühnung Gottes burch Christum. Und bag er anzeige, wie basselbige geschehe, so setzt er bazu: durch den Glauben haben wir den Zutritt, durch den Glauben empfahen wir Bergebung der Sunde aus dem Berdienst Christi, und können Gottes Zorn nicht stillen, denn durch Chriffum. So ift leicht zu verstehen, daß wir nicht Bergebung verdienen durch unser Wert oder Liebe.

- Secundo. Certum est peccata remitti propter propitiatorem Christum. Rom 3, 25: Quem posuit Deus propitiatorem. Addit autem Paulus: per fidem. Itaque ita nobis prodest hic propitiator, quum fide apprehendimus promissam in eo misericordiam et opponimus eam irae ac iudicio Dei. Et in eandem sententiam scriptum est ad Ebraeos 4, 14. 15: Habentes pontificem cet. accedamus cum fiducia. Iubet enim accedere ad Deum, non fiducia nostrorum meritorum, sed fiducia pontificis Christi; requirit igitur fidem.
- Tertio. Petrus in Actis cap. 10, 43: Huic omnes prophetae testimonium perhibent, remissionem peccatorum accipere per nomen eius omnes, qui credunt in eum. Quomodo potuit clarius dicere? Remissionem peccatorum accipimus, inquit, per nomen eius, hoc est propter eum: ergo non propter nostra merita, non propter nostram contritionem, attritionem, dilectionem, cultus, opera. Et addit: quum credimus in eum. Requirit igitur fidem. Neque enim possumus apprehendere nomen Christi, nisi fide. Praeterea allegat consensum omnium prophetarum. Hoc vere est allegare ecclesiae auctoritatem Sed de hoc loco infra de poenitentia rursus dicendum erit.

**W**. 98.

Quarto. Remissio peccatorum est res promissa propter Christum. Igitur non potest accipi nisi sola fide. Nam promissio accipi non potest nisi sola fide. Rom. 4, 13: Ideo ex fide, ut sit firma promissio, secundum gratiam; quasi dicat: si penderet res ex me. ritis nostris, incerta et inutilis esset promissio, quia nunquam constituere possemus.

R. 76. ritis nostris, incerta et inutilis esset promissio, quia nunquam constituere possemus, quando satis meriti essemus. Idque facile intelligere queunt peritae conscientiae. Ideo Paulus ait Galat. 3, 22: Conclusit Deus omnia sub peccatum, ut promissio ex fide Iesu Christi detur credentibus. Hic detrahit meritum nobis, quia dicit omnes reos esse et conclusos sub peccatum; deinde addit promissionem, videlicet remissionis peccatorum et iustificationis, dari, et addit, quomodo accipi promissio possit, videlicet fide. Atque haec ratio sumta ex natura promissionis apud Paulum praecipua est et saepe repetitur. Neque excogitari neque fingi quidquam potest, quo hoc Pauli argumentum everti queat. Jum andern ists gewis, daß die Sünden vergeben werden um des Bersishers Christi willen, Röm. 3, 25: Welchen Gott dargestellet hat zu einem Gnadenstul oder zu einem Bersühner, und seht klar dazu: durch den Elauben. So wird uns der Bersühner nu also nütz, wenn wir durch den Glauben faßen das Wort, dadurch derseissen wird bern Glauben faßen das Wort, dadurch derseissen wird Barmherzigkeit, und dieseltige halten gegen Gottes Jorn und Urtheil. Und derzeichen siehet geschrieben Ebr. am 4, 14. 15: Wir haben einen hohenpriester Christum 2c. Laßt uns zu ihm treten mit Freudigkeit. Er heißt uns zu ihm treten mit Freudigkeit. Er heißt uns zu ihm treten im Bertauen unserer Werk, sondern im Vertauen auf den Hohenpriester Christianen auf der Hohenpriester Christianen auf der Hohenpriester Christianen auf der Hohenpriester Christianen auf den Hohenpriester Christianen auf der Hohenpriester Ch

Filr das britte, Petrus in Geschichten der Aposteln am 10, 43 sagt: Dem Iesu geben Jeungins alle propheten, daß wir Vergedung der Sünde durch seinen Namen erlangen sollen, alle, die in ihn gläuben. Wie hätte doch Petrus klärer können reden? Er sagt: Verzgedung der Sünde empfahen wir durch seinen Namen, das ist, durch ihn erlangen wir sie, nicht durch unser Neun oder Attrition, nicht durch unser Ken der Attrition, nicht durch unser Wenschlassen Gertalben. Derhalben will er, daß ein Glaub im Hersen sei, darum sagt er, es zeugen mit einem Mund von dem Ehristo alle Propheten. Das, mein ich, heißt recht die driftliche Kirche allegirt. Denn wenn alle heilige Bropheten zeugen, das ist je ein herrlich, groß, tresssich start Decret und Zeugenis. Wer von dem Spruch wollen wir brunten weiter reden.

Jum vierten, Vergebung der Sünde ist verheißen um Christus willen. Darum kann sie niemands erlangen, denn allein durch den Glauben. Denn die Berheißung kann man nicht sassen web derselben theilhaftig werden, denn allein durch den Glauben Köm. 4, 13: Derhalben muß die Gerechtigkeit durch den Glauben kommen, auf daß sie sie aus Gnaden und die Verheißung sest bleibe. Gleich als sollt er sagen: so unser Deil und Gerechtigsteit auf unserm Verdensst sieden und der Erheißung sollt er sagen: so unser deil und Gerechtigsteit auf unserm Verdensst simmer noch ungewis und wäre uns unnüß; denn wir können nimmer des gewis sein, wenn wir gnug verdienet hätten. Und dieses versehen sromme Herzen und christliche Gewisen sast und unsern derzen und christliche Gewisen sast und unskünde. Damit stimmt Paulus zum Galatern: Gott hat alles unter die Sünde beschloßen, daß die Verheißung aus dem Glauben Iesu Christi den Elaubigen widersahre. Da stößt Baulus allen unsern Berdenst danieder;

85 Proinde non patiantur se bonae mentes depelli ab hac sententia, quod tantum fide accipiamus remissionem propter Christum, In hac habent certam et firmam consolationem adversus peccati terrores et adversus aeternam mortem et adversus omnes portas infe-

ses Argument, da Paulus aus Art und Natur der göttlichen Verheißung schleußt, nämlich also: so Gottes Berheißung gewis sein und sech terben soll, wie sie nicht seilen kann, so muß Bergebung der Sünde nicht aus unserm Berdienst sein, sonst wäre sie ungewis, und wüßten nicht, wenn wir gnug verdienet hätten. Ja dies Argument, sage ich, und der Grund ist ein rechter Fels, und sagt das stärfte im ganzen Paulo, und wird gar oft erholet und angezogen in allen Spisteln. Es wird auch nimmermehr auf Erben ein Mensch etwas trachten und bichten ober erbenken, baburch ber einig Grund allein, wenn sonst nichts ware, müge umgestoßen wer-Es werben auch fromme Herzen und driftliche Gewißen fich in keinem Wege lagen hievon abführen, nämlich daß wir allein burch ben Glauben um Chriffus Berbienstes willen Bergebung ber Gunde haben. Denn ba haben fie ein gewissen starten, ewigen Troft wider die Gunde, Teufel, Tob, Bolle. Das andre alles ift ein Sandgrund und beftehet nicht in Anfechtungen.

Quum autem sola fide accipiamus remissionem peccatorum et Spiritum Sanctum, sola fides iustificat, quia reconciliati reputantur iusti et filii Dei, non propter suam munditiem, sed per misericordiam propter Christum; si tamen hanc misericordiam fide apprehendant. Ideoque scriptura testatur, quod fide iusti reputemur, (Rom. 3, 26.) Adiiciemus igitur testimonia, quae clare pronuntiant, quod fides sit ipsa iustitia, qua coram Deo iusti reputamur, videlicet, non quia sit opus per sese dignum, sed quia accipit promissionem, qua Deus pollicitus est, quod propter Christum velit propitius esse credentibus in eum, seu quia sentit, quod Christus sit nobis factus a Deo sapientia, iustitia, sanctificatio et redemtio (1. Cor. 1, 30).

Paulus in epistola ad Romanos praecipue de hoc loco disputat et proponit, quod gratis iustificemur fide, credentes nobis Deum placatum propter Christum. Et hanc propositionem capite tertio, quae statum universae disputationis continet, tradit: Arbitramur hominem fide iustificari, non ex operibus legis (3, 28.). Hic adversarii interpretantur ceremonias leviticas. At Paulus non tantum de ceremoniis loquitur, sed de tota lege. Allegat enim infra (7, 7) ex Decalogo: Non concupisces. Et si opera moralia mererentur remissionem peccatorum et iustificationem, etiam nihil opus esset Christo et promissione, et ruerent omnia illa, quae Paulus de promissione loquitur. Male etiam scriberet ad Ephesios (2, 8): Gratis nos salvatos esse, et donum Dei esse, non ex operibus. Item Paulus allegat (Rom. 4, 1.6.) Abraham, allegat Davidem. At hi de circumcisione habuerunt mandatum Dei. Itaque si ulla opera iustificabant, necesse erat illa opera tunc, quum mandatum haberent, etiam

So wir nu allein burch den Glauben Bergebung der Sünde erlangen und den heiligen Beift, so macht allein der Glaube für Gott fromm. Denn diejenigen, so mit Gott versüh= net find, die find für Gott fromm und Gottes Rinder, nicht um ihrer Reinigkeit willen, fonbern um Gottes Barmberzigkeit willen; fo fie dieselbige faßen und ergreifen burch den Glauben. Darum zeuget bie Schrift, daß wir durch den Glauben für Gott fromm werden. Go wollen wir nu Sprüche erzählen, welche klar melben, daß der Glaube fromm und gerecht mache, nicht derhalben, daß unser Gläuben ein solch köstlich rein Werk sei, sondern allein der= 28.97. halben, daß wir durch Glauben, und sonst mit keinem Ding, die angebotene Barmherzigkeit empfahen.

benn er sagt: wir sind alle schuldig des Todes und unter der Gunde beichloßen, und gedenkt der

göttlichen Infage, baburch wir allein Bergebung

ber Sünde erlangen, und fett noch weiter bazu,

lich durch den Glauben. Und dieser Grund, die-

wie wir der Berheißung theilhaftig werden, nam-

Paulus in der Spistel zu den Römern handelt R. 77. fürnehmlich biefes Stüd, wie ein Mensch für Gott fromm werbe, und beschleußt, bag alle, bie da gläuben, daß sie durch Christum ein gnädigen Gott haben, ohn Berdienst durch ben Glauben für Gott fromm werben. Und biesen gewaltigen Beschluß, diese Proposition, in welcher gefaßet ift die Säuptsache ber gangen Episteln, ja ber ganzen Schrift, setzet er im britten Kapitel mit bürren klaren Worten also: 50 halten wir es nu, daß der Mensch gerecht werde ohne des Gesetzes Werk, allein durch den Glauben. Nöm. 3, 28. Da wollen bie Wibersacher sagen, Paulus habe ausgeschloßen allein die judischen Ceremonien, nicht andere tugendliche Werke. Aber Paulus redet nicht allein von Ceremonien. sondern eigentlich gewis redet er auch von allen andern Werken und von dem ganzen Ge= setze ober Zehen Geboten. Denn im 7. Kapitel hernach zeuhet er an den Spruch aus den Zehen Geboten: Lak dich nicht nelusten. Und so wir durch andere Werke, welche nicht judische Ceremonien waren, konnten Bergebung ber Gunde

iustificasse. Sed recte docet Augustinus Paulum de tota lege loqui, sicut prolixe disputat de spiritu et litera, ubi postremo ait: His igitur consideratis pertractatisque pro viribus, quas Dominus donare dignatur, colligimus non iustificari hominem praeceptis bonae vitae, nisi per fidem Iesu

Abraham und David. Diefelbigen hatten einen Befehl und Gottes Gebot von ber Befchnei-So nu irgend ein Werk für Gott fromm machet, so mußten je die Werke, die bagumal Gottes Befehl hatten, auch gerecht und fromm gemacht haben. Aber Augustinus ber lebret flar, daß Kaulus von dem ganzen Gesetz rede, wie er denn nach der Länge solches disputirt de spiritu et litera, von dem Geist und Buchstaben, da er zuletzt sagt: So wir nu dieses Studt nach Vermögen, das Gott verliehen hat, bewogen und gehandelt haben, so schließen wir, daß kein Mensch fromm wird durch Gebot eines guten Lebens, sondern durch den Glauben Jefu Christi.

Et ne putemus temere excidisse Paulo sententiam, quod fides iustificet, longa disputatione munit et confirmat eam in quarto capite ad Romanos, et deinde in omnibus epi-89 stolis repetit. Sic ait capite quarto ad Ro-

manos 4, 5: Operanti merces non imputatur secundum gratiam, sed secundum debitum; ei autem, qui non operatur, credit autem in eum, qui iustificat impium, reputatur fides eius ad iustitiam. Hic clare dicit fidem ipsam imputari ad iustitiam. Fides igitur est illa res, quam Deus pronuntiat esse 28. 08. iustitiam, et addit gratis imputari, et negat

posse gratis imputari, si propter opera deberetur. Quare excludit etiam meritum operum moralium. Nam si his deberetur iustificatio coram Deo, non imputaretur fides ad 90 iustitiam sine operibus. Et postea Rom. 4,

R. 78. 9: Dicimus enim, quod Abrahae imputata 91 est fides ad iustitiam. Capite 5, 1 ait: Iustificati ex fide, pacem habemus erga Deum, id est, habemus conscientias tranquillas et 92 laetas coram Deo. Rom. 10, 10: Corde cre-

ditur ad iustitiam. Hic pronuntiat fidem 93 esse iustitiam cordis. Ad Galat. 2, 16: Nos in Christo Iesu credimus, ut iustificemur ex fide Christi et non ex operibus legis. Ad Ephes. 2, 8: Gratia enim salvati estis per fidem, et hoc non ex volis, Dei enim donum

est, non ex operibus, ne quis glorietur.

was ware benn Chriftus und feine Berbeigung vonnöthen? Da läge schon banieder alles, was Paulus von ber Verheiftung an so viel Orten redet. Go schriebe auch Paulus unrecht zu ben Sphesern, ba er sagt Sph. 2, 8: Ohne Ber-dienft, umsonft seid ihr felig worden, denn Gottes Gabe ifts, nicht aus Werken. 3tem Paulus zeucht an in der Spistel zu den Römern

erlangen und baburch Gerechtigkeit verdienen,

Und daß niemands benken barf, als fei Baulo bieses Wort (der Mensch wird gerecht allein durch den Glauben) entfahren, so führet er bas nach ber Länge aus im 4. Kap. zu ben Römern und erholet solches in allen seinen Episteln. Denn also sagt er am 4. Rapitel: Dem, der mit Werken umgehet, wird der Lohn nicht aus Bnaden zutterechnet, sondern aus Pflicht; dem aber, der nicht mit Werten umgehet, glaubet aber an den, der die Gott= losen gerecht macht, dem wird sein Blaube gerechnet gur Gerechtigkeit. Go ifis nu aus ben Worten flar, bag ber Glaub bas Ding und bas Wefen ift, welche er Gottes Gerechtigkeit nennet, und fetzet bazu, fie werde aus Gnaben zugerechnet, und fagt, sie könnt uns aus Gnaden nicht zugerechnet werden, fo Werke ober Berdienst da wären. Darum schleußt er gewislich aus allen Berbienst und alle Werke nicht allein jilbischer Ceremonien, sonbern auch alle andere gute Werke. Denn so wir burch bieselben Werke fromm würden für Gott, so würde uns ber Glaube nicht gerechnet zur Berechtigkeit ohn alle Werke, wie doch Paulus klar fagt. Und hernach spricht er: Und wir fagen, daß Abraham fein Blaub ift gerech= net jur Gerechtigfeit. 3tem Rap. 5, 1: Nu wir dem find gerecht worden durch den Glau= ben, fo haben wir Friede mit Gott durch un= fern herrn Jesum Chrift, bas ift, wir haben frohliche ftille Gewißen für Gott. Rom. 10, 10:

So man von herzen glaubt, fo wird man gerecht. Da nennet er deu Glauben die Gerechtigfeit bes Bergens. Bu ben Galatern am 2, 16: So glauben wir auch an Chriftum Jesum, auf daß wir gerecht werden durch den Glauben an Chriftum und nicht durche Gefetes Wert. Ephes. 2, 8: Denn aus Enaden seid ihr selig worden durch den Clauben, und dasselbige nicht aus euch, Gottes Gabe ist es, nicht aus den Werken, auf daß sich niemands ruhme.

Iohannis cap. primo v. 12: Dedit eis potestatem filios Dei fieri, his, qui credunt in nomine eius, qui non ex sanguinibus neque ex voluntate carnis neque ex voluntate vi-

Joh. 1. Kapit. B. 12: Denen gab er Macht, Rinder Gottes zu werden, die da an feinen Namen tlauben, welche nicht von dem Geblut noch von dem Willen des 95 ri, sed ex Deo nati sunt. Iohannis 3, 14. 15: Sicut Moises exaltavit serpentem in deserto, ita exaltari oportet Filium hominis, ut omnis, qui credit in ipsum, non pereat.

96 Item v. 17: Non misit Deus Filium suum in mundum, ut iudicet mundum, sed ut salvetur mundus per ipsum. Qui credit in eum, non iudicatur.

Actuum 13, 38. 39: Notum igitur sit vobis, viri fratres, quod per hunc vocis remissio peccatorum annuntiatur et ab omnibus, quibus non potuistis in lege iustificari. In hoc omnis, qui credit, iustificatur. Quomodo potuit clarius de officio Christi et de iustificatione dici? Lex, inquit, non iustificabat. Ideo Christi datus est, ut credamus nos propter ipsum iustificari. Aperte detrahit legi iustificationem. Ergo propter Christum iusti reputamur, quum credimus, nobis

98 Deum placatum esse propter ipsum. Actuum 4, 11. 12: Hic est lapis, qui reprobatus est a vobis aedificantibus, qui factus est in caput anguli, et non est in aliquo alio salus. Neque enim aliud nomen est sub coelo datum hominibus, in quo oporteat nos salvos fieri. Nomen autem Christi tantum fide apprehenditur. Igitur fiducia nominis Christi, non fiducia nostrorum operum salvamur. Nomen enim hic significat causam, quae allegatur, propter quam contingit salus. Et allegare nomen Christi est confidere nomine Christi, tamquam causa seu pretio, propter

98 quod salvamur. Actuum 15, 9: Fide purificans corda eorum. Quare fides illa, de qua loquuntur Apostoli, non est otiosa notitia, sed res, accipiens Spiritum Sanctum et iustificans nos.

Abacue 2, 4: Iustus ex fide vivet. Hic 100 primum dicit homines fide esse iustus, qua credunt Deum propitium esse, et addit, quod eadem fides vivificet, quia haec fides parit in corde pacem et gaudium et vitam aeternam.

Esaiae 53, 11: Notitia eius iustificabit multos. Quid est autem notitia Christi, nisi nosse beneficia Christi, promissiones, quas per evangelium sparsit in mundum? Et haec

Heisches noch von dem Willen des Mannes, sondern von Gott geboren sein. Johan. am 3, 14. 15: Wie Moses in der Wusten eine Schlange erhöhet hat, also muß des Menschen Sohn auch erhöhet werden, auf daß alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden. Item B. 17: Gott hat feinen Sohn nicht gesandt in die Welt, daß er die Welt richte, sondern daß die Welt durch ihn felig werde. Wer an ihn glaubt, der wird nicht tterichtet.

Actor. 13, 38. 39: 50 sei es nu euch kund, lieben Bruder, daß euch verfundiget wird pergebung der Sunde und von dem allem, durch welchs ihr nicht konnet im Gesetz Mofi gerecht werden. Der aber an diefen glaubet, der ift gerecht. Wie hatte er boch flarer reden konnen von dem Reich Christi und von ber Rechtfertigung? Er fagt, bas Gefetz habe nicht fonnen jemands gerecht machen, und fagt, barum fei Christus gegeben, bag wir gläuben, daß wir durch ihn gerecht werden. Mit klaren Worten fagt er, das Gesetz kann niemands gerecht machen. Darum wird uns durch Chriftum Gerechtigfeit zugerechnet, wenn wir glauben, daß uns Gott durch ihn gnädig ist. Act. 28. 99.
4, 11. 12: Das ist der Stein, von end Bau= R. 79.
Ieuten verworfen, der zum Eckstein worden ist, und ist in keinem andern heil, und ist auch fein ander Name den Menschen gegeben, darinnen wir follen felit merden. Un ben Namen aber Christi fann ich nicht anders gläuben, benn bag ich höre predigen ben Berdienft Chrifti und folchs fage. Derhalben durch glauben an den Ramen Christi, und nicht burch Bertrauen auf unfere Werte werden wir felig. Denn das Wort Name an bem Ort bebeut Ursach, baburch und barum bas Heil kömmt. Darum ben Namen Christi ruhmen ober bekennen ift als viel, als vertrauen auf ben, ber Christus allein ist und beißt, daß ber causa meines Heils und Schatzes sei, baburch ich er= löst bin. Act. 15, 9: Durch den Glauben reinitget er ihre herzen. Darum ift ber Glanb, ba die Aposteln von reben, nicht ein ichlecht Erkenntnis der hiftorien, fondern ein ftart fraftig Wert bes beiligen Beiftes, bas bie Bergen verändert.

Abak. Kap. 2, 4: Der Gerechte lebt feines Glaubens. Da sagt er erstlich, daß der Gerechte burch ben Glauben gerecht wird, fo er gläubt, baß Gott burch Chriftum gnädig fet. Bum andern fagt er, daß der Glaub lebendig macht. Denn der Glaub bringet allein den Berzen und Gewißen Kriede und Kreude und das ewige Leben, welches bie in diesem Leben anfähet.

Ef. 53, 11: Sein Erkenntnis wird viel gerecht machen. Bas ift aber bas Erfenntnis Chrifti, benn fein Bohlthat fennen und fein Berheißung, die er in die Welt hat geprediget

beneficia nosse, proprie et vere est credere in Christum, credere, quod, quae promisit Deus propter Christum, certo praestet.

- 102 Sed plena est scriptura talibus testimoniis, quia alibi legem, alibi promissiones de Christo et de remissione peccatorum et de gratuita acceptatione propter Christum tradit.
- 103 Exstant et apud sanctos patres sparsim similia testimonia. Ambrosius enim inquit in epistola ad Irenaeum quendam: Subditus autem mundus eo per legem factus est, quia ex praescripto legis omnes conveniuntur et ex operibus legis nemo iustificatur, id est, quia per legem peccatum cognoscitur, sed culpa non relaxatur. Videbatur lex nocuisse, quae omnes fecerat peccatores, sed veniens Dominus Iesus peccatum omnibus, quod nemo poterat evitare, donavit et chirographum nostrum sui sanguinis effusione delevit. Hoc est, quod ait (Rom. 5, 20): Abundavit peccatum per legem; superab-
- R. 80. undavit autem gratia per Iesum. Quia postquam totus mundus subditus factus est,
  totius mundi peccatum abstulit, sicut testificatus est (Ioh. 1, 29) dicens: Ecce agnus
  Dei, ecce, qui tollit peccatum mundi. Et
  ideo nemo glorictur in operibus, quia nemo
  factis suis iustificatur. Sed qui iustus est,
  donatum habet, quia post lavacrum iustificatus est. Fides ergo est, quae liberat per
  sanguinem Christi, quia beatus ille, cui
  peccatum remittiur et venia donatur (Ps.

104 32, 1). Haec sunt Ambrosii verba, quae aperte patrocinantur nostrae sententiae; 22. 100. detrahit operibus iustificationem et tribuit

fidei, quod liberet per sanguinem Christi.

105 Conferantur in unum acervum sententiarii omnes, qui magnificis titulis ornantur.

Nam alii vocantur angelici, alii subtiles, alii irrefragabiles. Omnes isti lecti et relecti nontantum conferent ad intelligendum Paulum, quantum confert haec una Ambrosii sententia.

und predigen laßen? Und die Wohlthat kennen, das heißt an Christum wahrlich gläuben, nämlich gläuben das, was Gott durch Christum verbeißen hat, daß er das gewis geben wolle.

Aber die Schrift ift voll solcher Spriiche und Zeugnis. Deun diese zwei Stücke handelt die Schrift: Geset Gottes und Verheifung Gottes. Ru reden die Verheifungen von Vergebung der Sünde und Gottes Verfühnung durch Christinn.

Und bei ben Bätern findet man auch viel ber Sprüche. Denn auch Ambrofius zu Irenäo schreibt: Die ganze Welt aber wird darum Gott unterthan, unterworfen durche Gesch; denn durch das Gebot des Gesetzes werden wir alle angeflagt, aber durch die Werk des Gefeges wird niemands gerecht. Denn durch das Gefet wird die Sunde erkannt, aber die Schuld wird aufgeloset durch den Blauben, und es scheinet wohl, als hatte das Gesetz Schaden gethan, denn es alle zu Sundern gemacht hat; aber der herr Christus ist kommen und hat uns die Sunde, welche nies mands konnt meiden, geschankt und hat die handschrift durch Vergießen seines Bluts aus= geloscht. Und das ift, das Paulus sagt zu den Romern am 5, 20: Die Sunde ist mach= tig worden durche Gesetz, aber die Enade ist noch mächtiger worden durch Jesum. Denn dieweil die ganze Welt ift schuldig worden, fo hat er der gangen Welt Sunde weggenom= men, wie Johannes zeugt: Siehe, das ist das Lamm Bottes, welches der Welt Sund weg-nimmt. Und darum foll niemands seiner Werke sich ruhmen; denn durch sein eigen Chun wird niemands gerecht; wer aber ge= recht ift, dem ists geschenkt in der Cauf in Christo, da er ist gerecht worden. Denn der Claub ift's, der uns los macht durch das Blut Chrifti, und wohl dem, welchem die Sunde verteben wird und Bnade wiederfah= ret. Diese sind Ambrosii klare Wort, die doch gang öffentlich mit unfer Lehre auch ftimmen. Er fagt, daß die Werke nicht gerecht machen, und fagt, daß ber Glaub uns erlöse durch bas Blut Christi. Wenn man alle sententiarios über einen Saufen zusammen schmelzet, Die boch große Titel silhren, dann etliche nennen sie engelisch, angelicos, etliche subtiles, etliche irrefragabiles, das ift Doctores, die nicht irren können, und wenn man sie alle läse so werden sie alle mit einander nicht so nitt sein. Paulum zu verstehen, als der einige Spruch Ambrofii.

106 In candem sententiam multa contra Pelagianos scribit Augustinus. De spiritu et litera sic ait: Ideo quippe proponitur iustitia Auf die Meinung hat auch Augustinus viel wider die Pelagianer geschrieben und de spiritu et litera sagt er also: Darum wird uns das

legis, quod qui fecerit eam, vivet in illa, ut quum quisque infirmitatem suam cognoverit, non per suas vires neque per literam ipsius legis, quod fieri non potest, sed per fidem concilians iustificatorem perveniat et faciat et vivat in ea. Opus rectum, quod qui fecerit, vivet in eo, non fit nisi in iustificato. Iustificatio autem ex fide impetratur. Hic clare dicit iustificatorem fide conciliari et iustificationem fide impetrari. Et paulo post: Ex lege timemus Deum, ex fide speramus in Deum. Sed timentibus poenam absconditur gratia, sub quo timore anima laborans cet. per fidem confugiat ad misericordiam Dei, ut det, quod iubet. Hic docet lege terreri corda, fide autem consolationem capere, et docet prius fide apprehendere misericordiam, quam legem facere conemur. Recitabimus paulo post et alia quaedam.

Profecto mirum est, adversarios tot locis scripturae nihil moveri, quae aperte tribuunt iustificationem fidei, et quidem detrahunt 108 operibus. Num frustra existimant toties idem repeti? Num arbitrantur excidisse Spiritui 109 Sancto non animadvertenti has voces? Sed excogitaverunt etiam cavillum, quo eludunt. Dicunt de fide formata accipi debere, hoc est, non tribuunt fidei iustificationem nisi propter dilectionem. Imo prorsus non tribuunt fidei iustificationem, sed tantum dilectioni, quia somniant fidem posse stare cum 110 peccato mortali. Quorsum hoc pertinet, nisi ut promissionem iterum aboleant et redeant ad legem? Si fides accipit remissionem peccatorum propter dilectionem, semper erit incerta remissio peccatorum, quia nunquam diligimus tantum, quantum debemus; imo non diligimus, nisi certo statuant corda, quod donata sit nobis remissio peccatorum. Ita adversarii, dum requirunt fiduciam propriae dilectionis in remissione peccatorum et iustificatione, evangelium de gratuita remissione peccatorum prorsus abolent; quum tamen dilectionem illam neque praestent neque intelligant, nisi credant gratis accipi remissionem peccatorum.

Gefetz und feine Gerechtigfeit furgehalten, daß, wer sie thut, dadurch lebe, und daß ein jeder, so er sein Schwachheit erkennet, zu Gott, welcher allein gerecht macht, fomme, nicht durch fein eigen Kräfte noch durch den Buchstaben des Geseges, welchen wir nicht erfüllen können, sondern durch den Glauben. Ein recht gut Wert fann niemands thun, denn der zuvor selbst gerecht, fromm und nut sei; Gerechtigkeit aber erlangen wir allein durch den Blauben. Da fagt er flar, baß Gott, welcher allein feliget und heiliget, burch ben Glauben versühnet wird, und daß ber Glaub uns für Gott fromm und gerecht macht. Und bald hernach: Aus dem Gefetz furchten wir Gott, durch den Glauben hoffen und vertrauen wir in Gott. Die aber die Strafe fürchten, den wird die Bnade verbor= ten, unter welcher Surcht, wenn ein Mensch in Angst ift ic., soll er durch den Glauben fliehen zu der Barmherzigkeit Gottes, daß er dasjenige gebe, dazu Gnade verleihe, das er im Gesetz gebeutet. Da lehret er, bag burch bas Gesetz die Herzen geschreckt werden und burch ben Glauben wieder Troft empfahen.

Es ist mahrlich Wunder, daß die Widersacher R. 81. können jo blind sein und so viel klarer Spriiche nicht ansehen, die da klar melben, daß wir durch ben Glauben gerecht werden, und nicht aus ben Werken. Wo benten boch bie armen Leute bin? Meinen fie, daß die Schrift ohne Urfachen einerlei so oft mit klaren Worten erholet? Meinen sie, daß der heilige Geist sein Wort nicht gewis und bedächtlich setze oder nicht wiße, was er rede? Darilber haben die gottlosen Leute ein fophistische Gloss erdichtet und fagen: Die Spriiche ber Schrift, so sie vom Glauben reben, sind von fide formata zu verstehen. Das ift, fie fagen: ber Glaub macht niemands fromm ober gerecht, benn um ber Liebe ober Werk willen. Und in Summa, nach ihrer Meinung, so macht ber Glaub niemands gerecht, sondern die Liebe allein. Denn fie sagen, ber Glaube könne 28. 101. neben einer Tobfünde fein. Was ift bas an= bers, benn alle Zusage Gottes und Berhei-gung ber Gnaben umgestoßen und bas Gesetz und Werke geprediget? So ber Glaube Bergebung ber Gunde und Gnad erlangt um ber Liebe willen, so wird die Bergebung der Gunde allzeit ungewis sein. Denn wir lieben Gott nimmer so vollkömmlich, als wir sollen. wir können Gott nicht lieben, benn bas Herz fei erst gewis, daß ihm die Sinde vergeben fein. Mio, so die Widersacher lehren auf Liebe Gottes, die wir vermilgen, und eigen Werte vertrauen, stoßen sie bas Evangelium, welchs Bergebung ber Gunde prediget, gar 3u Bo-ben; fo boch bie Liebe niemands recht haben noch verstehen tann, er gläube benn, bag wir

aus Gnaden umsonst Bergebung der Sünde erlangen durch Christum.

111 Nos quoque dicimus, quod dilectio fidem sequi debeat, sicut et Paulus ait (Gal. 5, 6):

In Christo Iesu neque circumcisio aliquid valet neque praeputium, sed fides per di-

valet neque praeputium, sed fides per di112 lectionem efficax. Neque tamen ideo sentiendum est, quod fiducia huius dilectionis
aut propter hanc dilectionem accipiamus remissionem peccatorum et reconciliationem,
sicut neque accipimus remissionem peccatorum propter alia opera sequentia, sed sola
fide, et quidem fide proprie dicta, accipitur
remissio peccatorum, quia promissio non

remissio peccatorum, quia promissio non 113 potest accipi nisi fide. Est autem fides proprie dicta, quae assentitur promissioni; de

114 hac fide loquitur scriptura. Et quia accipit remissionem peccatorum et reconciliat nos R 82. Deo, prius hac fide iusti reputamur propter

Christum, quam diligimus ac legem facimus,
115 etsi necessario sequitur dilectio. Neque ve-

115 etsi necessario sequitur dilectio. Neque vero haec fides est otiosa notitia, nec potest stare cum peccato mortali, sed est opus Spiritus Sancti, quo liberamur a morte, quo eriguntur et vivificantur perterrefactae

116 mentes. Et quia sola haec fides accipit remissionem peccatorum, et reddit nos acceptos Deo, et affert Spiritum Sanctum: rectius vocari gratia gratum faciens poterat, quam effectus sequens, videlicet dilectio.

117 Hactenus satis copiose ostendimus et testimoniis scripturae et argumentis ex scriptura sumtis, ut res magis fieret perspicua, quod sola fide consequimur remissionem peccatorum propter Christum, et quod sola fide iustificemur, hoc est, ex iniustis iusti

118 efficiamur seu regeneremur. Facile autem iudicari potest, quam necessaria sit huius fidei cognitio, quia in hac una conspicitur Christi officium, hac una accipimus Christi II. 102. beneficia, haec una affert certam et firmam

119 consolationem piis mentibus. Et oportet in ecclesia exstare doctrinam, ex qua concipiant pii certam spem salutis. Nam adversarii infeliciter consulunt hominibus, dum iubent dubitare, utrum consequamur remissionem peccatorum. Quomodo in morte sustentabunt se isti, qui de hac fide nihil audiverunt, qui putant dubitandum esse, utrum consequamur remissionem peccatorum? Praeterea

Wir fagen auch, daß die Liebe bem Glauben folgen soll, wie Paulus sagt: In Christo Iesu ist weder Beschneidung noch Vorhaut etwas, sondern der Glaub, welcher durch die Liebe wirket. Man soll aber darum auf die Liebe nicht vertrauen, noch bauen, als erlangten wir um der Liebe willen oder durch die Liebe Bergebung ber Gunbe und Berföhnung Gottes. Gleichwie wir nicht Bergebung ber Gunbe erlangen um anderer Wert willen, die ba folgen, sondern allein durch den Glauben. Denn die Berheißung Gottes kann niemands burch Werk fagen, sondern allein mit dem Glauben. Und der Glaub eigentlich oder fides proprie dicta ift, wenn mir mein Herz und ber heilig Geist im Herzen sagt, die Verheißung Gottes ist wahr und ja; von bemselbigen Glauben rebet die Schrift. Und dieweil der Glaub, ehe wir etwas thun oder wirken, nur ihm schenken und geben läßet und empfähet, so wird uns ber Glaube zur Gerechtigkeit gerechnet, wie Abraham, ehe wir lieben, ehe wir das Gesetz thun oder einig Werk. Wiewohl es wahr ift, daß Srucht und Werk nicht außen bleiben, und der Glaub ift nicht ein blos schlecht Erkenntnis der historien, sondern ein neu Licht im herzen und kräftig werk des heiligen Geistes, dadurch wir neu geboren werden, dadurch die erschrockene Gewißen wieder auf= gericht und leben erlangen. Und bieweil ber Glaub allein Vergebung der Sünde erlangt und uns Gott angenehm macht, bringet er mit sich ben heiligen Geift und follt billiger genennet werben gratia gratum faciens, bas ist die Gnade, die da angenehm macht, benn

Bis anher haben wir reichlich angezeigt aus Spriichen ber Bater und ber Schrift, bamit boch diese Sache gar klar würde, daß wir allein burch den Glauben Bergebung der Sünde erlangen um Chriftus willen, und bag wir allein burch ben Glauben gerecht werden, bas ift aus Ungerechten fromm, heilig und neu geboren werden. Fromme Berzen aber sehen hie und merfen, wie ganz überaus hochnöthig biefe Lehre vom Glauben ist; benn durch die allein lernet man Christum erkennen und seine Wohlthat, und burch die Lehre finden die Bergen und Gewisen allein rechte gewisse Ruhe und Troft. Denn soll ein driftlich Kirche sein, soll ein Christenglaub sein, so muß je ein Predigt und Lehre barinnen sein, baburch die Gewißen auf kein Wahn noch Sandgrund gebaut werden, sondern darauf sie sich gewis verlagen und vertrauen mügen. Darum find wahrlich die Wiberfacher untreue Bischofe, untreue Prediger und Doctores,

die Lieb, welche folget.

necesse est retineri in ecclesia Christi evangelium, hoc est, promissionem, quod gratis propter Christum remittuntur peccata. Id evangelium penitus abolent, qui de hac fide, 121 de qua loquimur, nihil docent. At scholastici ne verbum quidem de hac fide tradunt. Hos sequuntur adversarii nostri et improbant hanc fidem. Nec vident se totam promissionem gratuitae remissionis peccatorum et iuhaben bisanher ben Gewißen übel gerathen und rathen ihnen noch übel, daß sie solche Lehre führen, da fie die Leute lagen im Zweifel fteden, ungewis schweben und bangen, ob sie Bergebung ber Sinde erlangen ober nicht. Denn wie ists milglich, baß biejenigen in Tobesnöthen und letzten Bügen und Mengften befteben follten, die diese nöthige Lehr von Christo nicht gehöret haben oder nicht wißen, die da noch wanten

stitiae Christi abolere improbata hae fide.
und im Zweisel stehen, ob sie Vergebung der Sinde fein, so muß je in der Kirchen bas Evangelium Christi bleiben, nämlich diese göttliche Berheißung, daß uns ohne Berdienst Gunden vergeben werden um Chriftus willen. Dasselbige beilige Evangelium britten biejenigen gar unter, Die bon bem Glauben, davon wir reben, gar nichts lehren. Un lehren noch ichreiben bie Scholaftici nicht ein Bort, nicht ein Titel vom Glauben, welche foredlich ift zu hören. Den folgen unfere Widersacher und verwerfen biefe bochfie Lehre vom Glauben und find so verstodt und blind, daß fie nicht feben, daß fie damit bas gange Evangelium, Die göttliche Berbeifung von ber Bergebung ber Gunbe und ben gangen Christum unter Die Füße treten.

# 1 (Art. III.) De Dilectione et Impletione

Hic obliciunt adversarii: Si vis in vitam ingredi, serva mandata (Matth. 19, 17); item: Factores legis iustificabuntur (Rom. 2, 13); et alia multa similia de lege et operibus, ad quae priusquam respondemus, dicendum est, quid nos de dilectione et impletione legis sentiamus.

Scriptum est apud prophetam (Ier. 31, 33): Daho legem meam in corda eorum. Et Rom. 3, 31 ait Paulus: Legem stabiliri, non aboleri per fidem. Et Christus ait (Matth. 19, 17): Si vis ingredi in vitam, serva mandata. Item (1. Cor. 13, 3): Si dilectionem 3 non habeam, nihil sum. Hae sententiae et similes testantur, quod oporteat legem in nobis inchoari et magis magisque fieri. Loquimur autem non de ceremoniis, sed de illa lege, quae praecipit de motibus cordis, 4 videlicet de Decalogo. Quia vero fides affert Spiritum Sanctum et parit novam vitam in cordibus, necesse est, quod pariat spiritua-les motus in cordibus. Et qui sint illi motus, ostendit propheta (Ierem. 31, 33), quum ait: Dabo legem meam in corda eorum. Postquam igitur fide iustificati et renati sumus, incipimus Deum timere, diligere, petere et exspectare ab eo auxilium, gratias agere et praedicare, et obedire ei in afflictionibus. Incipimus et diligere proximos, quia corda habent spirituales et sanctos motus.

#### (Art. III.) Don der Liebe und Erfüllung des R. 83. Befetes.

Die werfen uns die Widersacher biefen Spruch für: Willt du ewig leben, so halt die Gebot Gottes. Item zu ben Römern am 2, 13: Richt, die das Gefet horen, werden gerecht fein, fondern die das Gefet thun, und bergleichen viel vom Gefetz und von Werfen. Ru ehe wir barauf antworten, mugen wir fagen von der Liebe und was wir von Erfüllung des Besetzes halten.

Es stehet geschrieben im Propheten: Ich will mein Gesetz in ihr herz geben. Und Rom 3, 31. sagt Paulus: Dir heben das Gesetz nicht auf durch den Blauben, sondern richten das Ceset auf. Jiem Christus sagt: Willt du ewig leben, so halt die Gebot. Item zu ben Korinthern sagt Paulus: So ich nicht die Liebe habe, bin ich nichts. Diese und bergleichen Sprüche zeigen an, daß wir das Ge-jet halten sollen, wenn wir durch den Glauben gerecht worden sein, und also je länger je mehr im Geift zunehmen. Wir reden aber hie nicht von Ceremonien Mosi, sondern von den Zehen Geboten, welche von uns fordern, baß wir von Berzengrund Gott recht fürchten, und lieben follen. Dieweil nu ber Glaub mit fich bringet ben beiligen Beift und ein nen Licht und leben im Bergen wirkt, fo ift es gewis und folget von Noth, daß ber Glaub bas Berg verneuet und ändert. Und was das für ein Rene= 28. 103. rung ber Herzen sei, zeigt ber Prophet an, da er sagt: Ich will mein Geset, in ihre herzen geben. Wenn wir nu burch ben Glauben neu geboren fein und erkennet haben, daß uns Gott will gnäbig fein, will unfer Bater und Belfer fein, fo beben wir an Gott gu fürchten. zu lieben, ihm zu banten, ihn zu preisen, von ihm alle Silfe zu bitten und gewarten, ihm

5 Haec non possunt fieri, nisi postquam fide iustificati sumus et renati accipimus Spiritum Sanctum. Primum quia lex non potest fieri sine Christo. Item lex non potest fieri sine

6 Spiritu Saneto. At Spiritus Sanetus accipitur fide, iuxta illud Pauli, Galat. 3, 14: Ut promissionem Spiritus accipianus per fidem.

7 Item quomodo potest humanum cor diligere Deum, dum sentit eum horribiliter irasci et opprimere nos temporalibus et perpetuis calamitatibus? Lex autem semper accusat nos, semper ostendit irasci Deum. Non igi-

R. 84. tur diligitur Deus, nisi postquam apprehendimus fide misericordiam. Ita demum fit

obiectum amabile.

Quamquam igitur civilia opera, hoc est, externa opera legis sine Christo et sine Spiritu Sancto aliqua ex parte fieri possint, tamen apparet ex his, quae diximus: illa, quae sunt proprie legis divinae, hoc est, affectus cordis erga Deum, qui praecipiuntur in prima tabula, non posse fieri sine Spiritu Sancto. Sed adversarii nostri sunt suaves theologi; intuentur secundam tabulam et politica opera, primam nihil curant, quasi nihil pertineat ad rem, aut certe tantum externos cultus requirunt. Illam aeternam legem et longe positam supra omnium creaturarum sensum atque intellectum (Deut. 6, 5): Diliges Dominum Deum tuum ex toto corde, prorsus non considerant.

At Christus ad hoc datus est, ut propter eum donentur nobis remissio peccatorum et Spiritus Sanctus, qui novam et aeternam vitam ac aeternam iustitiam in nobis pariat. Quare non potest lex vere fieri nisi accepto Spiritu Sancto per fidem. Ideo Paulus dicit, legem stabiliri per fidem, non aboleri; quia lex ita demum fieri potest, quum contingit

auch nach seinem Billen in Triibsalen gehorsam zu sein. Wir heben alsbann auch an, ben Rähesten zu lieben; ba ist nu inwendig burch ben Geist Chrifti ein neu Herz, Sinn und Muth.

Dieses alles kann nicht geschen, ehe wir burch den Glauben gerecht werden, ehe wir neu geboren werden burch ben heiligen Beift. Denn erstlich kann niemands bas Gefetz halten ohne Christus Erkenntnis, so kann auch niemands bas Gefetz erfüllen ohne ben heiligen Geift. Den beiligen Geift aber können wir nicht empfahen, benn burch den Glauben, wie zu den Galatern am 3, 14 Paulus fagt, daß mir die Derheißung des Geiftes durch den Glauben empfahen. Stem es ist unmliglich, baß ein Menschenherz allein burch bas Gesetz ober sein Wert Gott liebe. Denn bas Gesetz zeigt allein an Gottes Born und Ernft, bas Gefet flagt uns an und zeigt an, wie er so schrecklich die Siinde strafen wolle beibe mit zeitlichen und ewigen Strafen. Darum was die Scholastici von der Liebe Gottes reben, ist ein Traum, und ist unmilglich Gott zu lieben, ebe wir burch ben Glauben bie Barmberzigkeit erkennen und ergreifen. Denn alsbann erst wird Gott obiectum amabile, ein lieblich, selig Anblick.

Wiewohl nu ein ehrbar Leben zu führen und äußerliche Werk bes Gefetzes zu thun die Vernunft etlichermaß ohne Christo, ohne ben beiligen Beift aus angebornem Licht bermag, so ist es boch gewis, wie oben angezeigt, daß die höchste Stilche des göttlichen Gesetzes, als bas ganze Herz zu Gott zu kehren, von ganzem Herzen ihn groß zu achten, welchs in ber erften Tafel und im ersten höchsten Gebot geforbert wird, niemands vermag ohne den heiligen Geift. Aber unfer Wibersacher find gute robe, faule, unersahrne Theologen. Sie sehen allein die ander Tafel Mosi an und die Werke berselbigen. Aber die erste Tafel, da die höhest Theologie inne stehet, da es alles angelegen ist, achten sie gar nicht; ja dasselbige höchste, heiligste, größte, führnehmste Gebot, welches allen menschlichen und engelischen Verstand übertrifft, welches ben höchsten Gottesdienst, die Gottheit selbst und Die Ehre ber ewigen Majestät belanget, ba Gott gebeut, daß wir herzlich ihn follen für einen Herrn und Gott halten, fürchten und lieben, halten sie so gering, so klein, als gehöre es zu der Theologie nicht.

Christus ift uns aber bazu bargestellet, baß um seinetwillen uns Sinde vergeben und der beilig Geist geschenkt wird, der ein neu Licht und ewiges Leben, ewige Gerechtigkeit in uns wirkt, daß er uns Christum im Herzen zeigt, wie Johannis am 16, 15 geschrieben: Er wird von dem Meinen nehmen und einh verzkündigen. Item er wirket auch andere Gaben,

12 Spiritus Sanctus. Et Paulus docet 2. Cor. 3, 15 sq.: Velamen, quo facies Moisi tecta est, non posse tolli nisi fide in Christum, qua accipitur Spiritus Sanctus. Sic enim ait: Sed usque in hodiernum diem, quum legitur Moises, velamen positum est super cor eorum; quum autem conversi fuerint ad Deum, auferetur velamen. Dominus autem Spiritus est, ubi autem Spiritus Do-mini, ibi libertas. Velamen intelligit Paulus humanam opinionem de tota lege, Decalogo et ceremoniis, videlicet quod hypocritae putant externa et civilia opera satisfacere legi Dei, et sacrificia et cultus ex opere operato 14 iustificare coram Deo. Tunc autem detrahitur nobis hoc velamen, hoc est, eximitur hic error, quando Deus ostendit cordibus nostris immunditiem nostram et magnitudinem peccati. Ibi primum videmus nos longe abesse ab impletione legis. Ibi agnoscimus, quomodo caro secura atque otiosa non timeat Deum, nec vere statuat respici nos a Deo, sed casu nasci et occidere homines. Ibi experimur nos non credere, quod Deus ignoscat et exaudiat. Quum autem audito evangelio et remissione peccatorum fide erigimur, concipimus Spiritum Sanctum, ut iam recte de Deo sentire possimus, et timere Deum et credere ei cet. Ex his apparet, non posse legem sine Christo et sine Spiritu Sancto fieri.

Liebe, Dankfagung, Keuschheit, Gebuld 2c. B. 104. Darum vermag bas Gefetz niemands ohne ben heiligen Geift zu erfüllen, darum fagt Paulus: Wir richten das Gefetz auf durch den Glauben, und thuns nicht ab; denn so können wir erst das Gesetz erstillen und halten, wenn der heilig Geist uns gegeben wird. Und Paulus 2. Kor. 3, 15 f. sagt, daß die Decke des Angesichts Most könne nicht weggethan werben, benn allein burch ben Glauben an ben Berrn Christum, burch welchen gegeben wird ber betlige Beift. Denn also fagt er: Bis auf diefen Can, wenn Mofes gelesen wird, ift die Dede über ihrem herzen; wenn fie fich aber zum herren betehren, wird die Dede weggethan. Denn der herr ift ein Geift, wo aber des herrn Geift ift, da ift Freiheit. Die Dede nennet Baulus ben menschlichen Gebanken und Wahn von Zehen Geboten und Ceremonien, R. 85 nämlich daß die Heuchler wähnen wollen, daß das Gesetz mige erfüllet und gehalten werden durch äußerliche Werke, und als machen die Opfer, item allerlei Gottesdienst ex opere operato jemands gerecht sür Gott. Denn wird aber die Dede vom Bergen genommen, das ift, ber Irrthum und Wahn wird weggenommen, wenn Gott im Bergen uns zeigt unfern Jammer, und läßt uns Gottes Zorn und unfer Sünde fühlen. Da merken wir erft, wie gar fern und weit wir vom Gefetz feien. Da erkennen wir erft, wie sicher und verblendet alle Menschen

babin gehen, wie sie Gott nicht fürchten, in Summa nicht gläuben, daß Gott Himmel, Erden und alle Kreatur geschaffen hat, unser Odem und Leben und die ganze Kreatur alle Stund erhält und wider den Satan bewahret. Da ersahren wir erst, daß eitel Unglaub, Sicherheit, Verachtung Gottes in uns so tief verborgen steckt. Da ersahren wir erst, daß wir so sichwach oder gar nichts gläuben, daß Gott Sinde vergebe, daß er Gebet erhöre 2c. Wenn wir nu das Wort und Evangelium hören und durch den Glauben Christum erkennen, empfahen wir den heiligen Geist, daß wir denn recht von Gott halten, ihn sürchten, ihme gläuben 2c. In diesem ist nu gnugsam angezeigt, daß wir Gottes Geset ohne den Glauben, ohn Christum, ohn den heiligen Geist nicht halten können.

Profitemur igitur, quod necesse sit inchoari in nobis et subinde magis magisque fieri legem. Et complectimur simul utrumque, videlicet spirituales motus et externa bona opera. Falso igitur calumniantur nos adversarii, quod nostri non doceant bona opera, quum ea non solum requirant, sed etiam ostendant, quomodo fieri possint. 16 Eventus coarguit hypocritas, qui suis viribus conantur legem facere, quod non possint praestare, quae conantur. Longe enim imbecillior est humana natura, quam ut suis viribus resistere diabolo possit, qui habet captivos omnes, qui non sunt liberati per fi-18 dem. Potentia Christi opus est adversus diabolum, videlicet, ut quia scimus nos propter Christum exaudiri et habere promissionem, petamus, ut gubernet et propugnet nos Spiritus Sanctus, ne decepti erremus, ne impul-

Darum sagen wir auch, daß man muß bas Gesetz halten, und ein jeder Gläubiger fähet es an zu halten, und nimmt je länger, je mehr zu in Liebe und Furcht Gottes, welchs ift recht Gottes Gebot erfüllet. Und wenn wir bom Gesethalten reben oder von guten Werken, begreifen wir beides, das gut Herz inwendig und die Werke auswendig Darum thun uns die W. 105. Widerfacher unrecht, da fie uns schuld geben, wir lehren nicht von nuten Merken; so wir nicht allein sagen, man muße gute Wert thun, sondern sagen auch eigentlich, wie das Berg muße dabei fein, damit es nicht lofe, taube, falte heuchlerwerke fein. Es lehret die Erfahrung, daß die Henchler, wiewohi fie sich unterstehen, aus ihren Kräften bas Gesetz zu halten, daß sie es nicht vermilgen, noch mit der That beweisen. Denn wie fein sein fie ohne Sag, Reid, Bank, Grimm, Born, ohne

21

23

si contra voluntatem Dei aliquid suscipiamus. Sicut Psalmus (68, 19) docet: Captivam duxit captivitatem, dedit dona hominibus. Christus enim vicit diabolum et dedit nobis promissionem et Spiritum Sanctum, ut auxilio divino vincamus et ipsi. Et 1. Ioh. 3, 8: Ad hoc apparuit Filius Dei, ut sol-19 vat opera diaboli. Deinde non hoc tantum docemus, quomodo fieri lex possit, sed etiam quomodo Deo placeat, si quid fit, videlicet R. 86. non quia legi satisfaciamus sed quia sumus in Christo, sicut paulo post dicemus. Constat igitur nostros requirere bona opera. Imo addimus et hoc, quod impossibile sit, dilectionem Dei, etsi exigua est, divellere a 25. 105. fide, quia per Christum acceditur ad Patrem, et accepta remissione peccatorum vere iam statuimus nos habere Deum, hoc est, nos Deo curae esse, invocamus, agimus gratias, timemus, diligimus, sicut Iohannes docet in prima epistola. Nos diligimus eum, inquit (1. Ich. 4, 19), quia prior dilexit nos, videlicet quia dedit pro nobis Filium et remisit nobis peccata. Ita significat praecedere fidem, sequi dilectionem. Item fides illa, de qua loquimur, existit in poenitentia, hoc est, concipitur in terroribus conscientiae, quae sentit iram Dei adversus nostra peccata, et quaerit remissionem peccatorum et liberari a peccato. Et in talibus terroribus et aliis afflictionibus debet haec fides crescere et confirmari. Quare non potest existere in his, qui secundum carnem vivunt, qui delectantur cupiditatibus suis et obtemperant eis. Ideo Paulus ait (Rom. 8, 1): Nulla nunc damnatio est his, qui sunt in Christo Iesu, qui non secundum carnem ambulant, sed secundum Spiritum. Item (v. 12, 13): Debitores sumus, non carni, ut secundum carnem vivamus. Si enim secundum carnem vixeritis, moriemini; sin autem Spiritu actiones corporis mortificabitis, vivetis. Quare fides illa, quae accipit remissionem peccatorum in corde perterrefacto et fugiente

peccatum, non manet in his, qui obtemperant

cupiditatibus, nec existit cum mortali pec-

Geiz, Chebruch 2c.? Mjo, baß nirgend bie Laster größer sein, benn in Klöstern und Stiften. Es find alle menschliche Rrafte viel zu schwach bem Teufel, daß fie feiner Lift und Stärfe aus eigenem Bermugen widerstehen follten, welcher alle biejenigen gefänglich haltet, bie nicht burch Chrifium erlöset werben. Es muß göttliche Stärke fein und Chriftus Auferstehung, die den Teusel überwinde. Und so wir wißen, daß wir Christi Stärke, seines Siegs durch den Glauben theilhaftig werden, können wir auf die Verheißung, die wir haben, Gott bitten, daß er uns durch feines Beiftes Stärke beschirme und regiere, daß uns ber Teufel nicht fälle ober stürze; sonst fielen wir alle Stunde in Irrthum und gränliche Lafter. Darum fagt Paulus nicht von uns, sondern von Christo Ephes. 4, 8: Er hat das Gefangnis gefangen geführt. Denn Christus hat ben Teufel über= wunden und durchs Evangelium verheißen den heiligen Geist, daß wir durch Hilse besselbigen auch alles Uebel überwinden. Und 1. Joh. 3, 8 ist geschrieben: Dazu ist erschienen der Sohn Gottes, daß er auflose die Werke des Teufels. Darum so lehren wir nicht allein, wie man das Gesetz halte, sondern auch, wie es Gott gefalle alles, was wir thun, nämlich nicht daß wir in diesem Leben das Gesetz so vollkömmlich und rein halten können, sondern daß wir in Christo sein, wie wir hernach wollen sagen. So ist es nu gewis, daß die Unsern auch von guten Werken recht lehren. Und wir setzen noch dazu, daß es unmüglich sei, daß rechter Glaub, der das Herz tröftet und Bergebung ber Sünden empfähet, ohn die Liebe Gottes sei. Denn burch Christum kömmt man zum Bater, und wenn wir durch Christum Gott versühnet fein, so glänben und schließen wir benn erft recht gewis im Bergen, daß ein wahrer Gott lebe und sei, daß wir ein Bater im himmel haben, ber auf uns allzeit fiehet, der zu fürchten sei, der um so unfägliche Wohlthat zu lieben sei, bem wir sollen allzeit berglich banken, ihm Lob und Preis sagen, welcher unfer Gebet, auch unfer Sehnen und Seufzen erhoret, wie benn Johannes in feiner ersten Epistel sagt 1. Joh. 4, 19: Wir lieben ihn, denn er hat uns zuvor geliebet. UNS

nämlich, benn er hat sein Sohn für uns gegeben und uns Sünde vergeben. Da zeigt Johannes gnug an , daß ber Glaub also fürgehe und die Liebe alsdann folge. Item biefer Glaube ift in benen, ba rechte Buße ist, bas ist, ba ein erschrocken Gewisen Gottes Zorn und Sünde fühlet, Bergebung ber Sünde und Gnade suchet. Und in solchem Schrecken, in solchen Aengsten und Nothen beweiset fich erft ber Glaub, und muß auch also bewahrt werden und ginehmen. Darum kann der Glaub nicht sein in steischlichen sichern Leuten, welche nach des Fleisches Lust und Willen dahin leben. Denn also sagt Paulus Röm. 8, 1: So ist nu nichts Derdammlichs an denen, die in Chrifto Jefu find, die nicht nach dem Gleifch wandeln, sondern nach dem Geift. Stem B. 12. 13: So find wir nu Schuldner, nicht dem Sleisch, daß wir nach dem Sleisch leben. Denn wo ihr nach dem Sleisch lebet, so werdet ihr fterben mußen; wo ihr aber durch den Geift des Sleisches Geschäfte todtet, so werdet ihr leben. Derhalben fann ber Glaube. welcher allein in den Bergen und Gewißen ift, benen ihr Gunden herzlich leid find, nicht zugleich neben

einer Tobsünde sein, wie die Wibersacher lehren. So kann er auch nicht in benjenigen sein, die B. 106. nach der Welt sleischlich, nach des Satans und des Fleisches Willen leben.

Ex his effectibus fidei excerpunt adversarii unum, videlicet dilectionem, et docent, quod dilectio iustificet. Ita manifeste apparet, eos tantum docere legem. Non prius docent accipere remissionem peccatorum per fidem. Non docent de mediatore Christo, quod propter Christum habeamus Deum propitium, sed propter nostram dilectionem. Et tamen qualis sit illa dilectio, non dicunt, ne-25 que dicere possunt. Praedicant se legem implere, quum haec gloria proprie debeatur Christo; et fiduciam propriorum operum opponunt iudicio Dei, dicunt enim se de condignomereri gratiam et vitam aeternam. Haec est simpliciter impia et vana fiducia. Nam in hac vita non possumus legi satisfacere, quia natura carnalis non desinit malos affectus parere, etsi his resistit Spiritus in nobis.

Sed quaerat aliquis: Quum et nos fateamur dilectionem esse opus Spiritus Sancti, quumque sit iustitia, quia est impletio legis, cur non doceamus, quod iustificet? Ad hoc respondendum est: Primum hoc certum est, quod non accipimus remissionem peccatorum neque per dilectionem neque propter dilectionem nostram, sed propter Christum 27 sola fide. Sola fides, quae intuetur in promissionem et sentit ideo certo statuendum esse, quod Deus ignoscat, quia Christus non sit frustra mortuus cet., vincit terrores pec-28 cati et mortis. Si quis dubitat, utrum remittantur sibi peccata, contumelia afficit Christum, quum peccatum suum iudicat maius aut efficacius esse, quam mortem et promissionem Christi; quum Paulus dicat Rom. 5, 20), gratiam exuberare supra pecca/um, hoc est, misericordiam ampliorem esse quam 29 peccatum. Si quis sentit se ideo consequi remissionem peccatorum, quia diligit, afficit contumelia Christum et comperiet in iudicio Dei, hanc fiduciam propriae iustitiae impiam et inanem esse. Ergo necesse est, quod fides 30 reconciliet et iustificet. Et sicut non accipimus remissionem peccatorum per alias virtutes legis seu propter eas, videlicet propter patientiam, castitatem, obedientiam erga magistratus cet., et tamen has virtutes sequi oportet: ita neque propter dilectionem Dei accipimus remissionem peccatorum, etsi se-31 qui eam necesse est. Ceterum nota est consuetudo sermonis, quod interdum eodem

Aus biefen Friichten und Werken bes Glaubens flauben die Wiberfacher nur ein Stude, nämlich die Liebe, und lehren, daß die Liebe für Gott gerecht mache; also find fie nichts anders benn Werkprediger und Gesetzlehrer. Sie lehren nicht erft, tag wir Bergebung der Gunde er= langen burch den Glauben. Gie lehren nichts von dem Mittler Christo, daß wir durch denfelbigen einen gnädigen Gott erlangen, sondern R. 87. reden von unfer Liebe und unfern Werken, und fagen boch nicht, mas es für eine Liebe fei, und fönnen es auch nicht sagen. Sie rühmen, sie fonnen bas Gefetz erfüllen ober halten, fo boch bie Chre niemands gehoret, benn Chrifto; und halten alfo ihr eigen Wert gegen Gottes Urtheil, sagen, sie verdienen de condigno Gnad und ewiges Leben. Das ist doch ein ganz vergeblich und gottlos Vertrauen auf eigene Werk. Denn in diesem Leben können auch Christen und die Beiligen selbst Gottes Gesetz nicht vollkömmlich halten; benn es bleiben immer boje Reigung und Litte in une, wiewohl der beilig Geift denselbigen widerstehet.

Es möcht aber jemands unter ihnen fragen: So wir felbst bekennen, daß die Lieb eine Frucht bes Beiftes fei, und so bie Liebe bennoch ein heilig Werk und Erfüllung des Gesetzes genennet wird, warum wir denn auch nicht lehren, baß sie für Gott gerecht mache? Antwort: Erst ift bas gewis, daß wir Bergebung ber Gunde nicht empfahen weder durch die Liebe noch um der Liebe willen, sondern allein durch den Glauben um Chriftus willen. Denn allein ber Glaub im Berzen siehet auf Gottes Berheißung, und allein der Glaub ist die Gewisheit, da das Berg gewis brauf stehet, bag Gott gnädig ift, baß Christus nicht umsonst gestorben sei zc. Und berselbig Glaube überwinder allein bas Schreden bes Todes und der Gunde. Denn wer noch wantet ober zweiselt, ob ihm die Gunde vergeben fein, ber vertrauet Gott nicht und vergaget an Chrifto, benn er halt fein Gunde für größer und ftarter, benn ben Tob und Blut Christi; fo boch Baulus fagt zun Römern am 5, 20: Die Gnad fei machtiger denn die Sunde, bas ift, fraftiger, reicher und stärter. Go nu jemands meinet, daß er barum Bergebung ber Silnde will erlangen, daß er die Liebe hat, der schmähet und schändet Christum, und wird am letten Ende, wenn er für Gottes Gericht steben foll, finden, daß solch Bertrauen vergeblich ift. Darum ift es gewis, bag allein ber Glaub gerecht macht. Und gleichwie wir nicht erlangen Bergebung ber Gunde buich andere gute Werk und Tugenden als um Geduld willen, um Reufch= 28. 107. heit, um Gehorsams willen gegen ber Oberfeit, und folgen boch bie Tugenben, wo Glaub ift;

συνεκδοχήν. Ita Lucae 7, 47 ait Christus: Remittuntur ei peccata multa, quia dilexit multum. Interpretatur enim se ipsum Christus, quum addit (v. 50): Fides tua salvam te fecit. Non igitur voluit Christus, quod mulier illo opere dilectionis merita esset remissionem peccatorum. Ideo enim clare dicit: Fides tua salvam te fecit. At fides est, quae apprehendit misericordiam propter vertage.

bum Dei gratis. Si quis hoc negat fidem esse, prorsus non intelligit, quid sit fides. Et ipsa historia hoc loco ostendit, quid vocet dilectionem Mulier venit hanc afferens de Christo opinionem, quod apud ipsum quaerenda esset remissio peccatorum. Hic cultus est summus cultus Christi. Nihil potuit maius tribuere Christo. Hoc erat vere Messiam agnoscere, quaerere apud eum remissionem peccatorum, Porro sic de Christo sentire, sic colere, sic complecti Christum est vere credere. Christus autem usus est verbo dilectionis non apud mulierem, sed adversus pharisaeum, quia totum cultum pharisaei cum toto cultu mulieris comparabat. Obiurgat pharisaeum, quod non agnosceret ipsum esse Messiam, etsi haec externa officia ipsi praestaret, ut hospiti, viro magno et sancto. Ostendit mulierculam et praedicat huius cultum, unguenta, lacrimas cet., quae omnia erant signa fidei et confessio quae-dam, quod videlicet apud Christum quaereret remissionem peccatorum. Magnum profecto exemplum est, quod non sine causa commovit Christum, ut obiurgaret pharisaeum, virum sapientem et honestum, sed non credentem. Hanc ei impietatem exprobrat et admonet eum exemplo mulierculae, significans turpe ei esse, quod quum indocta muliercula credat Deo, ipse legis doctor non credat, non agnoscat Messiam, non quaerat apud eum remissionem peccatorum et salutem. Sic igitur totum cultum laudat, ut saepe fit in scripturis, ut uno verbo multa complectamur; ut infra latius dicemus in similibus locis, ut (Luc. 11, 41): Date eleemosynam, et omnia erunt munda. Non tantum

R. 89. eleemosynas requirit, sed etiam iustitiam fidei. Ita hic ait: Remittuntur ei peccata multa, quia dilexit multum, id est. quia me vere coluit fide et exercitiis et signis fidei. Totum cultum comprehendit. Interim tamen hoc docet, quod proprie accipiatur fide remissio peccatorum, etsi dilectio, confessio et alii boni fructus sequi debeant. Quare non hoc vult, quod fructus illi sint pretium, sint propriitatio, proprier quam detur remissio

23. 103. propitiatio, propter quam detur remissio 35 peccatorum, quae reconciliet nos Deo. De magna re disputamus, de honore Christi, et unde petant bonae mentes certam et firmam consolationem, utrum fiducia collocanda sit

also empfahen wir auch nicht um der Liebe Gottes willen Bergebung ber Günde, wiewohl sie nicht außen bleibt, wo dieser Glaube ift. Daß aber Christus Lucä am 7, 47 spricht: werden viel Sunden vergeben werden, denn fie hat viel geliebet, da legt Chriftus fein Wort felbst aus, da er fagt: Dein Glaub hat dir geholfen. Und Chriftus will nicht, daß die Fran durch das Werk der Liebe verdienet habe Bergebung ber Glinbe, barum fagt er flar: Dein Glaub hat dir neholfen. Ru ift das der Glaub, welcher fich verläßet auf Gottes Barmherzigkeit und Wort, nicht auf eigene Werk. Und meinet jemands, daß der Glaube sich zugleich auf Gott und eigene Werk verlagen könne, ber verstehet gewislich nicht, was Glauben sei. Denn bas erschrocken Gewißen wird nicht zufrieden durch eigene Wert, sondern muß nach Barmherzigkeit schreien und läßt sich allein burch Gottes Wort tröften und aufrichten. Und die Siftorie felbst zeiget an bem Ort wohl an, was Christus Liebe nennet. Die Frau kömmt in der Zuversicht zu Christo, daß sie wolle Vergebung der Silnde bei ihm erlangen, das heißt recht Chriftum erkennen und Denn größer Chre tann man Chrifto nicht thun. Denn bas beißt Meffiam ober Chriftum wahrlich erkennen, bei ihm suchent Bergebung ber Sünde. Dasselbige von Chrifto halten, also Christum erkennen und annehmen, bas heißt recht an Christum gläuben. Christus aber hat biefes Wort, da er sagt: Sie hat viel teliebet, nicht gebraucht, als er mit der Frauen redet, sondern als er mit dem Pharisäer redet. Denn ber herr Christus hältet gegen einander die ganze Chre, die ihm ber Pharifaer gethan hat, mit bem Erbieten und Werken, jo bie Frau ihm erzeiget hat. Er ftraft den Pharifaer, daß er ihn nicht hat erfennt für Chiftum, wiewohl er ihn äußerlich geehret als einen Gaft und frommen beiligen Mann. Aber ben Gottesbienst ber Frauen, baß sie ihre Gunde erkennet und bei Chrifto Bergebung ber Gunbe suchet, diesen Dienst lobet Christus. Und es ift ein groß Exempel, welches Christum billig be= wegt hat, daß er den Pharifaer als einen weisen, ehrlichen Mann, ber boch nicht an ihn gläubet, strafet. Den Unglauben wirft er ihm für und vermahnet ihn durch das Exempel, als sollt er sagen: Billig sollt du dich schämen, du Pharifaer, daß du so blind bift, mich für Chriftum und Messiam nicht erkennest, so du ein Lehrer bes Gesetzes bist, und das Weib, das ein ungelehrt, arm Weib ift, mich erkennet. Darmin lobet er ba nicht allein bie Liebe, sonbern ben ganzen cultum ober Gottesbienft, ben Glauben mit ben Früchten, und nennet boch für dem Pharifäer die Frucht. Denn man tann ben Glauben im Herzen andern nicht weisen und anzeigen, benn durch bie Früchte, die beweisen für

36 in Christum, an in opera nostra. Quodsi in opera nostra collocanda erit, detrahitur Christo honos mediatoris et propitiatoris. Et tamen comperiemus in iudicio Dei, hanc fiduciam vanam esse et conscientias inde ruere in desperationem. Quodsi remissio peccatorum et reconciliatio non contingit gratis propter Christum, sed propter nostram dilectionem, nemo habiturus est remissionem peccatorum, nisi ubi totam legem fecerit, quia lex non iustificat, donec nos accusare 37 potest. Patet igitur, quum iustificatio sit reconciliatio propter Christum, quod fide iustificemur, quia certissimum est sola fide accipi remissionem peccatorum.

Nunc igitur respondeamus ad illam obiectionem, quam supra proposuimus. Recte cogitant adversarii dilectionem esse legis impletionem, et obedientia erga legem certe est iustitia; sed hoc fallit eos, quod putant, nos ex lege iustificari. Quum autem non iustificemur ex lege, sed remissionem peccatorum et reconciliationem accipiamus fide propter Christum, non propter dilectionem aut legis impletionem: sequitur necessario, quod fide in Christum iustificemur.

ben Menschen ben Glauben im Bergen. Darum will Christus nicht, daß die Liebe und die Werte sollen der Schatz sein, dadurch die Silnden begablt werden, welches Christus Blut ift. Derhalben ift dieser Streit über einer hohen wichtigen Sache, ba ben frommen Bergen und Bewißen ihr böchster, gewiff'ter, ewiger Trost an gelegen ift, nämlich von Christo, ob wir sollen vertrauen auf ben Berbienst Christi ober auf unsere Werke. Denn so wir auf unsere Werke vertrauen, fo wird Chrifto fein Ehre genommen, fo ift Chriftus nicht ber Berfühner noch Mittler, und werden boch endlich erfahren, baß folch Bertrauen vergeblich sei, und daß die Gewißen baburch nur in Berzweiflung fallen. Denn fo wir Bergebung ber Sünde und Berfühnung Gottes nicht ohne Berdienst erlangen burch Christum, so wird niemands Bergebung ber Sünde haben, er habe bann bas gange Gefetz gehalten. Denn bas Gefets macht niemands gerecht für Gott, fo lange es uns anklaget. Du tann sich ja niemands ruhmen, daß er dem Gefetz gnug gethan habe. Darum mußen wir fonst Troft suchen, nämlich an Christo.

Ru wöllen wir antworten auf die Frage, welche wir oben angezeigt: warum die Liebe ober dilectio niemands für Gott gerecht mache? Die Widersacher denken also, die Liebe sei die Erfüllung bes Gefetes, barum mare es wohl wahr, daß die Liebe uns gerecht macht, wenn wir das Gejet hielten. Wer darf aber mit Wahrheit sagen ober rühmen, daß er das Gefet halte und Gott liebe, wie das Gefet gebeut? Wir haben oben angezeigt, bag barum Gott bie Berheißung ber Gnaben gethan hat, baß wir bas Gesetz nicht halten können. Darum

fagt auch allenthalben Baulus, bag wir burch bas Gefet nicht konnen für Gott gerecht werben. Die Wiberfacher muffen bie wohl weit feilen und ber Sauptfrage irre geben, bann fie feben bie in biefem Sanbel allein bas Gefet an. Dann alle menichliche Bernunft und Beisheit tann nicht anders urtheilen, benn daß man durch Gesetze muße fromm werden, und wer außerlich das Befet halte, ber fei beilig und fromm. Aber bas Evangelium rudet uns berum, und weifet uns von bem Gefet zu ben göttlichen Berheißungen und lehret, daß wir nicht gerecht werden durchs Geset, benn niemand fann es halten; sondern badurch, daß uns um Christus willen Bersühnung geschenkt ift, und die empsahen wir allein durch ben Glauben. Dann ehe wir ein Titel am Gesetz erfüllen, fo muß erft ba fein ber Glaub an Chriftum, burch welchen wir Gott verfühnet werden und erft Bergebung ber Gunden erlangen. Lieber Berr Gott, wie burfen boch bie Leute fich Chriften nennen oder fagen, daß fie auch die Bucher bes Evangelii einmal je angesehen ober gelesen haben, die noch dieses anfechten, daß wir Bergebung ber Gunde durch ben Glauben an Christum erlangen? Ift es boch einem Christenmenschen schrecklich allein zu hören.

Deinde illa legis impletio seu obedientia erga legem est quidem iustitia, quum est integra, sed in nobis est exigua et immunda. Ideo non placet propter se ipsam, non est 40 accepta propter se ipsam. Quamquam autem ex his, quae supra dicta sunt, constet iustificationem non solum initium renovationis significare, sed reconciliationem, qua etiam

postea accepti sumus: tamen nunc multo cla-

Zum andern ists gewis, daß auch diejenigen. fo burch ben Glauben und heiligen Beift nen geboren sind, boch gleichwohl noch, so lang bies Leben mabret, nicht gar rein fein, auch bas Gesetz nicht vollkömmlich halten. Denn wie- R. 90. wohl sie die Erstling des Geistes empfahen, und wiewohl sich in ihnen das neu, ja das ewige Leben angejangen, fo bleibt boch noch etwas da von der Sünde und bofer Lust und findet

23. 109. rius perspici poterit, quod illa inchoata legis impletio non iustificet, quia tantum est accepta propter fidem. Nec est confidendum, quod propria perfectione et impletione legis coram Deo iusti reputemur, ac non potius propter Christum:

bas Gesetz noch viel, baß es uns anzuklagen hat. Darum, obschon Liebe Gottes und gute Werk in Christen sollen und müßen sein, sind sie bennoch sür Gott nicht gerecht um solcher ihrer Werk wilken, sondern um Christus willen durch den Glauben. Und Vertrauen auf eigene Ersüllung des Gesetzes ist eitel Abgötterei und

Lästerung Christi, und fället boch zuletzt weg und macht, daß die Gewißen verzweiseln. Dershalben soll dieser Grund sest stehen bleiben, daß wir um Christus willen Gott angenehm und gerecht sind durch Glauben, nicht von wegen unser Lieb und Werke. Das wollen wir also klar und gewis machen, daß mans greifen möge. Go lang bas herz nicht Friede für Gott hat, tann es nicht gerecht fein; benn es fleuhet fur Gottes Born, und verzweiselt, und wollt, bag Gott nicht richtet. Darum fann bas Berg nicht gerecht und Gott angenehm fein, bieweil es nicht Friede mit Gott hat. Nu macht der Glaub allein, daß das Herz zusrieden wird, und erlangt Rube und Leben Köm. 5, 1, so es sich getrost und frei verlässt auf Gottes Zusage um Chrisius willen. Aber unsere Werk bringen das Herz nicht zusrieden, denn wir sinden allzeit, daß sie nicht rein sind. Darum muß solgen, daß wir allein durch Glauben Gott angenehm und gerecht sind, so wir im Herzen schließen, Gott wölle uns gnädig sein, nicht von wegen unser Werk und Ersillung des Gesetzes, sondern aus lauter Gnaden um Ehrspins willen. Was tonnen bie Widersacher wider Diesen Grund aufbringen? Bas tonnen fie wider die öffentliche Wahrheit erdichten ober erdenken? Denn bies ift je gewis und die Erfahrung lehret ftart gnug. baß, wenn wir Gottes Urtheil und Born recht fühlen ober in Anfechtung tommen, unjere Werke oder Gottesdienste das Gewissen nicht können zu Rube bringen. Und das zeigt die Schrift oft gnug an, als im Ps. (142. vulg.) 143, 2: Du wollest mit deinem knechte nicht in das Gericht tiehen, denn für dir wird keiner, der da lebt, gerecht sein. Da zeigt er klar an, daß alle Heiligen, alle fromme Kinder Gottes, welche den heiligen Geist haben, wenn Gott nicht aus Gnaben ihnen will ihre Sünde vergeben, noch ilbrige Sinde im Fleisch an sich haben. Denn daß David an einem andern Ort (Bs. 7, 9) sagt: herr, richte mich nach meiner Gerech= titteit, ba rebet er von feiner Gad und nicht von eigener Gerechtigfeit, sondern bitt, bag Gott fein Sache und Wort schützen wölle, wie er benn fagt: Richte meine Sache. Wieberum Pf. (129. vulg.) 130, 3 fagt er flar, bag feiner, auch nicht bie bochften Beiligen konnen Gottes Urtheil wille in wenn er will auf Missethat acht geben, wie er sagt: So du willt acht haben auf Missethat, herr, wer wird bestehen? Und also sagt Job am 9. (28. 30. 31. vulg.): Ich entsehe mich für allen meinen Werken. Item: Wenn ich gleich schneeweiß gewaschen ware und meine gande gleich glangeten fur Reinigfeit, noch murdeft du Unveines an mir finden. Und in Spriichen Salomonis (20, 9): Wer kann fagen, mein ferg ift rein? Und 1. Joh. 1, 8: So wir merden fagen, daß wir keine Sunde haben, verfuhren wir uns felbst und ift die Wahrheit nicht in uns. Item im Bater Unfer bitten auch die heiligen: Vergib uns unfer Schuld. Darum haben auch die heiligen Schuld und Sünde. Item im 4. Buch Mofis 14, 18. Auch der Unichuldige wird nicht unschuldig sein. Und Zacharias der Prophet sagt am 2. Kap. 13. Alles Sleisch sei stille für dem herrn. Und Ssaigs sagt (40, 6): Alles Sleisch ist Gras, das ist, das Fleisch und alle Gerechtigkeit, so wir vermügen, die können Gottes Urtheil nicht ertragen Und Jonas fagt am 2. Rap. 9: Welche fich verlagen auf Citelkeit vergeblich, die lagen Barmherzigfeit fahren. Derhalben erhaltet uns eitel Barmherzigfeit; unfer eigen Werte, Berbienft und Bermugen fonnen uns nicht helfen. Diefe Gpruche und bergleichen in ber Schrift zeigen an, daß unsere Berk unrein sein, und daß wir Gnade und Barmherzigkeit bedürfen. Darum stellen die Werk die Gewißen nicht zusrieden, sondern allein die Barmherzigkeit, welche wir burch ben Glauben ergreifen.

Primum, quia Christus non desinit esse mediator, postquam renovati sumus. Errant, qui fingunt eum tantum primam gratiam meritum esse, nos postea placere nostra legis impletione et merei vitam aeternam. Ma-

42 gis impletione et mereri vitam aeternam. Ma-23. 110. net mediator Christus, et semper statuere debemus, quod propter ipsum habeamus placatum Deum, etiamsi nos indigni simus. Sicut Paulus (1. Cor. 4, 4) aperte docet, quum ait: Nihil mihi conscius sum, sed in hoc non iustificatus sum; sed sentit se fide reJum dritten, Christus bleibt nicht bestoweniger vor als nach der einige Mittler und Versühner, wenn wir in ihm also neu geboren sein.
Darum irren diesenigen, die da erdichten, das Christus allein uns primam gratiam oder die
erste Gnade verdiene, und daß wir hernach durch
unsere eigene Werke und Verdienst müßen das
ewige Leben verdienen. Denn er bleibt der einige
Mittler, und wir sollen des gewis sein, daß
wir um seinetwillen allein ein gnädigen Gott
haben; ob wir es and gleich unwirdig sein, wie

Beati, quorum remissae sunt iniquitates. (Ps. 32, 1. Rom. 4. 7). Illa autem remissio semper accipitur fide. Item imputatio iustitiae evangelii est ex promissione; igitur semper accipitur fide, semper statuendum est, quod fide propter Christum iusti reputemur. 43 Si renati postea sentire deberent, se acceptos fore propter impletionem legis, quando esset conscientia certa, se placere Deo, quum 44 nunquam legis satisfaciamus? Ideo semper ad promissionem recurrendum est, hac sustentanda est infirmitas nostra, et statuendum nos propter Christum iustos reputari, qui sedet ad dextram Patris et perpetuo interpellat pro nobis (Rom. 8, 34). Hunc pontificem contumelia afficit, si quis sentit se iam iustum et acceptum esse propter propriam impletionem legis, non propter illius promissionem. Nec intelligi potest, quomodo fingi queat homo iustus esse coram Deo, excluso propitiatore et mediatore Christo.

putari iustum propter Christum, iuxta illud:

Item, quid opus est longa disputatione? Tota scriptura, tota ecclesia clamat legi non satisfieri. Non igitur placet illa inchoata legis impletio propter se ipsam, sed propter 46 fidem in Christum. Alioqui lex semper accusat nos. Quis enim satis diligit, aut satis timet Deum? Quis satis patienter sustinet afflictiones a Deo impositas? Quis non sae pe dubitat, utrum Dei consilio an casu regantur res humanae? Quis non saepe dubitat, ultrum a Deo exaudiatur? Quis non saepe stomachatur, quod impii fortuna meliore utuntur quam pii, quod pii ab impiis oppri-Quis satisfacit vocationi suae? muntur? Quis diligit proximum sicut se ipsum? Quis 47 non irritatur a concupiscentia? Ideo Paulus inquit (Rom. 7, 19): Non, quod volo bonum, hoc facio, sed quod nolo, malum. Item (v. 25): Mente servio legi Dei, carne autem servio legi peccati. Hic aperte praedicat se legi peccati servire. Et David ait (Ps. 143, 2): Non intres in iudicium cum servo tuo, quia non iustificabitur in conspectu tuo omnis vivens. Hic etiam servus Dei deprecatur iudicium. Item (Ps. 32, 2): Beatus vir, cui non imputat Dominus peccatum Semper igitur in hac infirmitate nostra adest peccatum, quod imputari poterat, de quo paulo post inquit (v. 6): Pro hoc orabit ad te omnis sanctus. Hic ostendit sanctos etiam oportere petere remissionem peccatorum. 48 Plus quam coeci sunt, qui malos affectus in carne non sentiunt esse peccata, de quibus

Paulus (Gal. 5, 17) dicit: Caro concupiscit

Baulus fagt: Durch ihn haben wir ein 3u= gang zu Gott. Denn unfere besten Werte, auch nach empfangener Gnade des Evangelit (wie ich gejagt), sein noch schwach und nicht gar rein; benn es ist je nicht so ein schlecht Ding um die Sünde und Adams Fall, wie die Bernunft meinet oder gedenket, und ift über allen menschlichen Verstand und Gedanken, was durch den Ungehorsam für ein schrecklicher Gottes Zorn auf uns geerbet ift. Und ift gar eine gräuliche Verberbung an der ganzen menschlichen Natur geschehen, welche kein Menschenwerk, sondern allein Gott felbst fann erwiederbringen. Darum fagt der Pfalm: Wohl denen, welchen ihre Sunde vergeben fein. Darum durfen wir Gnade und Gottes gnäbiger Güte und Bergebung der Sünde, wenn wir gleich viel gute Werk gethan haben. Dieselbige Gnad aber läßt sich allein durch ben Glauben fagen. Also bleibt Christus allein der Hohepriester und Mittler, und was wir nu gutes thun ober was wir des Gesetzes halten, gefället Gott nicht für sich felbst, jondern daß wir uns an Christum halten und wißen, daß wir ein gnädigen Gott haben nicht um bes Gesetzes willen, sondern um Christus willen.

Bum vierten, so wir hielten, bag, wenn wir R. 91. nu zu bem Evangelio fommen und neu geboren sein, hernach durch unjere Wert verdienen follen, daß uns Gott gnädig forthin ware, nicht durch den Glauben: fo tame das Gewißen nimmer zu Rube, fondern mußte verzweifeln; benn das Gesetz klagt uns ohne Unterlag an, dieweil wir es nicht vollkömmlich halten können 2c. Wie benn die ganze heilige, driftliche Kirche, alle Beiligen allzeit befannt haben und noch befennen. Denn also sagt Paulus zu ben Kömern am 7, 19: Das Bute, das ich will, das thue ich nicht, sondern das Bose, das ich nicht will, das thue ich ze. Stem: Mit dem Gleische diene ich dem Gesetz der Sunden zc. Denn es ist teiner, ber Gott ben Herrn fo von gangem Herzen fürchtet und liebet, als er schuldig ist, teiner, ber Kreuz und Trübsal in ganzem Gehorsam gegen Gott träget, keiner, der nicht durch Schwachheit oft zweiselt, ob auch Gott sich unser annehme, ob er uns achte, ob er un= ser Gebet erhöre. Darüber murren wir oft aus Ungeduld wider Gott, daß es den Gottlosen wohl gehet, ben Frommen übel. Stem wer ift, 28. 111 der seinem Beruf recht gnug thut, der nicht wiber Gott gurnet in Ansechtungen, wenn Gott sich verbirgt? Wer liebet seinen Rächsten als sich selbst? Wer ist ohn allerlei bose Lufte? Bon ben Sünden allen sagt ber Pfalm: werden bitten alle heiligen zu rechter Zeit. Da fagt er, daß alle Beiligen mußen um Bergebung ber Gunde bitten. Derhalben find biejenigen gar stocklind, welche die bose Lüste im Fleische nicht für Sünde halten, von welchen

bus.

adversus Spiritum, Spiritus adversus car49 nem. Caro diffidit Deo, confidit rebus praesentibus, quaerit humana auxilia in calamitate, etiam contra voluntatem Dei, fugit afflictiones, quas debebat tolerare propter mandatum Dei, dubitat de Dei misericordia cet.
Cum talibus affectibus luctatur Spiritus Sanctus in cordibus, ut eos reprimat ac mortifi50 cet, et inferat novos spirituales motus. Sed
de hoc loco infra plura testimonia colligemus, quamquam ubique obvia sunt, non so-

lum in scripturis, sed etiam in sanctis patri-

51 Praeclare inquit Augustinus: Omnia man-R. 92. data Dei implentur, quando, quidquid non fit, ignoscitur Requirit igitur fidem, etiam in bonis operibus, ut credamus nos placere Deo propter Christum, nec opera ipsa per

52 se digna esse, quae placeant. Et Hieronymus contra Pelagianos: Tunc ergo iusti sumus, quando nos peccatores fatemur, et iustitia nostra non ex proprio merito, sed ex Dei

53 consistit misericordia. Oportet igitur adesse fidem in illa inchoata legis impletione, quae statuat, nos propter Christum habere Deum placatum. Nam misericordia non potest apprehendi nisi fide, sicut supra aliquo-

54 ties dictum est. Quare quum ait Paulus (Rom. 3, 31) Legem stabiliri per fidem, non solum hoc intelligi oportet, quod fide renaticoncipiant Spiritum Sanctum, et habeant motus consentientes legi Dei, sed multo maxime refert et hoc addere, quod sentire nos oportet, quod procul a perfectione legis about the consentier of the consentier

55 simus. Quare non possumus statuere, quod coram Deo iusti reputemur propter nostram impletionem legis, sed quaerenda est alibi iustificatio, ut conscientia fiat tranquilla. Non enim sumus iusti coram Deo, donec fugien-

56 tes iudicium Dei irascimur Deo. Sentiendum est igitur, quod reconciliati fide propter Christum iusti reputemur, non propter legem aut propter opera nostra; sed quod haec inchoata impletio legis placeat propter fidem, et quod propter fidem non imputetur hoc, quod deest impletioni legis, etiamsi conspectus impuritatis nostrae perterrefacit nos. Iam si est 57 alibi quaerenda iustificatio, ergo nostra dilectio et opera non iustificant. Longe supra

nostram munditiem, imo longe supra ipsam legem collocari debent mors et satisfactio Chri-R. 93. sti. nobis donata, ut statuamus nos propter illam satisfactionem habere propitium Deum,

non propter nostram impletionem legis.

Hoc docet Paulus ad Gal. 3, 13, quum ait: Christus redemit nos a maledictione legis, factus pro nobis maledictum, hoc est, lex damnat omnes homines, sed Christus, quia sine peccato subiit poenam peccati et victima pro nobis factus est, sustulit illud ius legis, ne accuset, ne damnet hos, qui credunt in ipsum, quia ipse est propitiatio pro eis, propter quam nunc iusti reputamur. Quum autem iusti reputentur, lex non potest eos accusare aut damnare, etiamsi re ipsa legi non satisfecerint. In eandem sententiam scribit ad Colossenses (2,

m. 112. 10): In Christo consummati estis; quasi dicat: etsi adhuc procul abestis a perfectione legis, tamen non damnant vos reliquiae peccati, quia propter Christum habemus reconciliationem certam et firmam, si creditis, etiamsi haeret peccatum in carne vestra.

59 Semper debet in conspectu esse promissio, quod Deus propter suam promissionem, propter Christum velit esse propitius, velit iustificare, non propter legem aut opera nostra. In hac promissione debent pavidae conscientiae quaerere reconciliationem et iustificationem,

Paulus sagt: Das Sleisch strebet wider den Geist und der Geist strebet mider das Sleisch, Denn das Fleisch vertrauet Gott nicht, verläßt sich auf diese Welt und zeitliche Güter, suchet in Trübsalen menschlichen Trost und Hilfe, auch wider Gottes Willen, zweiselt an Gottes Gnade und Pilfe, murret wider Gott in Kreuz und Ansechtungen, welches alles wider Gottes Gedot ist. Wider die Adamssinde freitet und strebet der heilige Geist in den Herzen der Heiligen, daß er dieselbige Gift des alten Adams, die böse verzweiselte Art ansfege und tödte, und in das Herze einen andern Sinn und Mutic bringe.

Und Augustinus fagt auch: Alle Gebot Gottes halten wir denn, wenn uns alles, das wir nicht halten, vergeben wird. Darum will Augustinus, bag auch die guten Werke, welche ber beilig Beift wirft in uns, Gott niche anders gefallen, benn alfo, daß wir gläuben, daß wir Gott angenehm sein um Christus willen, nicht, daß sie an ihnen felbst Gott follten gefallen. Und hieronomus jug. Dann find wir gerecht, wenn wir gium: Dann find wir gerecht, wenn wie uns fur Sunder erkennen, und unfer Be= rechtigfeit stehet nicht in unserm Berdienst, sondern in Gottes Barmberginkeit. wenn wir gleich gang reich von rechten guten Berten fein und alfo angefangen haben, Gottes Gesetz zu halten, wie Paulus, ba er treulich gepredigt hat 2c., fo muß bennoch ber Glaub ba fein, daburch wir vertrauen, daß Gott uns gna= big und versuhnet fei um Christus willen und nicht um unser Wert willen. Denn bie Barmherzigkeit läßt sich nicht faßen, denn allein durch ben Glauben. Darum diejenigen, fo lebren. bag wir um Werk willen, nicht um Christus willen Gott angenehm werben, die führen die Gewißen in Bergweifelung.

hac promissione debent se sustentare ac certo statuere, quod habeant Deum propitium propter Christum, propter suam promissionem. Ita nunquam possunt opera conscientiam red-60 dere pacatam, sed tantum promissio. Si igitur praeter dilectionem et opera alibi quaerenda est iustificatio et pax conscientiae, ergo dilectio et opera non iustificant, etsi sunt virtutes et iustitiae legis, quatenus sunt impletio legis. Et eatenus haec obedientia legis iustificat iustitia legis. Sed haec imperfecta iustitia legis non est accepta Deo nisi propter fidem. Ideo non iustificat, id est, neque reconciliat neque regenerat neque per se facit acceptos coram Deo.

Ex his constat sola fide nos iustificari coram Deo, quia sola fide accipimus remissionem peccatorum et reconciliationem propter Christum, quia reconciliatio seu iustificatio est res promissa propter Christum, non propter legem. Itaque sola fide accipitur, etsi donato Spiritu Sancto sequitur legis impletio.

Aus bem allen ift klar gnug, daß allein R. 94 der Glaube uns fur Gott gerecht macht, das ift, er erlanget Bergebung der Sünde und Gnade um Chriftus willen und bringt uns zu einer neuen Geburt. Item, fo ifte flar gnug, daß wir allein durch den Glauben den heiligen Beist empfangen; item bag unsere Werk und ba wir anfahen, das Gefetz zu halten, an ihm felbst Gott nicht gefallen. Go ich nu, wenn ich gleich

voll guter Berfe bin, wie Paulus war und Betrus, bennoch anderswo muß meine Gerechtigfeit fuchen, nämlich in der Verheifzung der Gnade Christi, item so allein der Glaub das Gewißen stillet, so muß je das gewis sein, daß allein der Glaub für Gott gerecht macht. Denn wir mußen allzeit dabei bleiben, wollen wir recht lebren, daß wir nicht um des Gesetzes willen, nicht um Berke willen, sondern um Christus willen Gott angenehm fein. Denn die Ehre, so Christo gebühret, foll man nicht bem Gefet ober unsern elenden Werken geben.

Responsio ad argumenta adversariorum.

Untwort auf die Arttument der Widersacher.

So wir nu die rechten Gründe biefer Sache

haben angezeigt, nämlich den Unterscheid unter göttlicher Berheitung und bes Gefetzes, fo tann

man leichtlich verlegen dasjenige, so die Wider=

sacher bagegen fürbringen. Denn fie führen

Spruche ein vom Gefetz und guten Werten,

Cognitis autem huius causae fundamentis, videlicet discrimine legis et promissionum seu evangelii, facile erit diluere ea, quae adversarii obiiciunt. Citant enim dicta de lege et operibus, et omittunt dicta de promis-63 sionibus. Semel autem responderi ad omnes sententias de lege potest, quod lex non possit fieri sine Christo, et si qua fiunt civilia opera sine Christo, non placent Deo. Quare quum praedicantur opera, necesse est addere, quod fides requiratur, quod propter fidem praedicentur, quod sint fructus et testi-64 monia fidei. Ambiguae et periculosae causae multas et varias solutiones gignunt. Verum est enim illud veteris poetae:

die Spruche aber, so von göttlicher Berbeißung reben, lagen fie außen. Man fann aber furz antworten auf alle Sprüche, so sie einführen von dem Gesete, nämlich, daß das Gesetz ohne Christo niemands halten kann, und wenn gleich äußerlich gute Werk geschehen ohne Christo, so hat doch Gott darum an der Person nicht Gefallen. Darum wenn man will von guten Werfen lehren oder predigen, soll man allzeit dazu setzen, daß zuförderst Glaube da sein muße, und baß sie allein um bes Glaubens willen an Chriftum Gott angenehm sein, und daß sie Früchte und Zeugnis des Glaubens sind. Diese unser Lehre ist je klar; sie läßt sich auch wohl am Licht fehen und gegen die heilige Schrift halten, und ist auch bie klar und richtig fürgetragen; wer ihm will sagen lagen und die Wahrheit nicht wißentlich verleugnen. Denn Chrifti Wohlthat B. 113. und ben großen Schatz bes Evangelii (welchen Paulus so hoch bebt) recht zu erkennen, müßen wir je auf einen Theil Gottes Berheißung und angebotene Gnabe, auf bem andern Theil bas Gefetz so weit von einander scheiden als himmel und Erben. In baufälligen Sachen bedarf man viel Glossen; aber in guten Sachen ist all= R. 95.

Ο δ' ἄδικος λόγος νοσών εν αύτῷ φαρμάκων δεῖται σοφῶν. Sed in bonis et firmis causis una atque altera solutio, sumta ex fontibus, corrigit omnia, quae videntur offendere. Id fit et in hac nostra causa. Nam illa regula, quam modo recitavi, interpretatur omnia dicta, quae de lege 55 et operibus citantur. Fatemur enim scripturam alibi legem, alibi evangelium seu gratuitam promissionem peccatorum propter Christum tradere. Verum adversarii nostri simpliciter abolent gratuitam promissionem, quum negant, quod fides iustificet, quum docent, quod propter dilectionem et opera nostra accipiamus remissionem peccatorum et 66 reconciliationem. Si pendet ex conditione operum nostrorum remissio peccatorum,

zeit eine solutio ober zwo, die burchaus gehen

prorsus erit incerta. Erit igitur abolita pro67 missio. Proinde nos revocamus pias mentes
ad considerandas promissiones, et de gratuita remissione peccatorum et reconciliatione,
quae fit per fidem in Christum, docemus.
Postea addimus et doctrinam legis. Et haec
oportet ὀρθοτομεῖν, ut ait Paulus (2. Tim.
2, 15). Videndum est, quid legi, quid promissionibus scriptura tribuat. Sic enim laudat opera, ut non tollat gratuitam promissionem.

und lösen alles auf, so man dagegen vermeint aufzubringen. Also hie in dieser Sache; diese einige solutio löset alle Sprilch auf, die wider uns angezogen werden, nämlich daß man das Geset den Christo nicht recht thun kann, und obschon äußerliche Werf geschehen, daß doch Gott die Person nicht gesället außer Christo. Denn wir bekennen, daß die Schrift diese zwo Lehre führet: Gesetz und Verheißung der Gnaden. Die Widerlacher aber, die treten schlechts das ganz Evangelium mit Füßen und alle Verheißunge der Gnaden in Christo, so lehren sie, daß wir

um unser Liebe und Berke willen Bergebung der Sünde erlangen, und nicht durch den Glauben. Denn so Gottes Gnade und hilfe gegen uns gebauet ist auf unsere Berk, so ist sie gar ungewis. Denn wir können nimmermehr gewis sein, wenn wir Werke gnug thun, oder ob die Werte heilig oder rein gnug sein. So wird auch also die Bergebung der Sünde ungewis, und gehet Gottes Jusage unter, wie Paulus fagt (Röm. 4, 14): Die görtliche Jusage ist denn umgestossen und ist alles ungewis. Darum lehren wir die Herzen und Gewisen, daß sie sich trösten durch bieselbige Berheißung Gottes, welche seit stehet und beutet Gnade an und Bergebung der Sünde um Christus willen, nicht um unser Werk willen. Darnach lehren wir auch von guten Werken und von dem Geset, nicht daß wir durch das Gesetz verdienen Vergebung der Sünde, oder daß wir um des Gesetzes willen Gott angenehm sein, sondern daß Gott gute Werk haben will. Denn man muß (wie Paulus sagt) recht schneiden und theilen Gottes Wort, das Geset auf einen Ort, des Jusage Gottes auf den andern. Man muß sehen, wie die Schrift von der Verheißung, wie sie von dem Gesetz redet. Denn die Schrift gebeut und lobet also gute Werke, daß sie doch gleichwohl Gottes Verheißung und den rechten Schaß, Christum, noch viel tausendmal höher setzet.

68 Sunt enim facienda opera propter mandatum Dei, item ad exercendam fidem, item propter confessionem et gratiarum actionem. Propter has causas necessario debent bona opera fieri, quae quamquam fiunt in carne nondum prorsus renovata, quae retardat motus Spiritus Sancti et adspergit aliquid de sua immunditie: tamen propter fidem sunt opera sancta, divina, sacrificia et politia Christi regnum suum ostendentis coram hoc mundo. In his enim sanctificat corda et reprimit

Denn gute Werke soll und muß man thun, denn Gott will sie haben; so sind es Früchte des Glaubens, wie Paulius zu den Sphesern am 2, 10 sagt: Denn wir sein geschaffen in Christo Iesu guten Werken. Darum sollen gute Werke dem Glauben solgen als Dankjagungen gegen Gott, item daß der Glaub daduch gesidet werde, wachse und zunehme, und daß durch unser Bekenntnis und guten Wandel andere auch erinnert werden.

diabolum, et ut retineat evangelium inter homines, foris opponit regno diaboli confessio-69 nem sanctorum et in nostra imbecillitate declarat potentiam suam. Pauli apostoli, Athanasii, Augustini et similium, qui docuerunt ecclesias, pericula, labores, conciones sunt sancta opera, sunt vera sacrificia Deo accepta, sunt certamina Christi, per quae repressit diabolum

70 et depulit ab his, qui crediderunt. Labores David in gerendis bellis et in administratione domestica sunt opera sancta, sunt vera sacrificia, sunt certamina Dei, defendentis illum populum, qui habebat verbum Dei, adversus diabolum, ne penitus extingueretur notitia Dei
 71 in terris. Sic sentimus etiam de singulis bonis operibus in infimis vocationibus et in priva-

71 in terris. Sic sentimus etiam de singulis bonis operibus in intimis vocationibus et in privatis. Per haec opera triumphat Christus adversus diabolum, ut quod Corinthii (1. Cor. 16, 1). 96. conferebant eleemosynam, sanctum opus erat et sacrificium et certamen Christi adversus

R. 96. conferebant eleemosynam, sanctum opus erat et sacrificium et certamen Christi adversus 72 diabolum, qui laborat, ne quid fiat ad laudem Dei. Talia opera vituperare, confessionem doctrinae, afflictiones, officia caritatis, mortificationes carnis, profecto esset vituperare ex-

23. 114. ternam regni Christi inter homines politiam. Atque hic addimus etiam de praemiis et de 73 merito. Docemus operibus fidelium proposita et promissa esse praemia. Docemus bona opera meritoria esse, non remissionis peccatorum, gratiae aut iustificationis (haec enim tantum fide consequimur), sed aliorum praemiorum corporalium et spiritualium in hac vita et post hanc vitam, quia Paulus inquit (1. Cor. 3, 8): Unusquisque recipiet mercedem iuxta

74 suum laborem. Erunt igitur dissimilia praemia propter dissimiles labores. At remissio peccatorum similis et aequalis est omnium, sicut unus est Christus, et offertur gratis omnibus, qui credunt sibi propter Christum remitti peccata. Accipitur igitur tantum fide remissio peccatorum et iustificatio, non propter ulla opera, sicut constat in terroribus conscientiae, quod non possunt irae Dei opponi ulla nostra opera, sicut Paulus clare dicit (Rom. 5, 1);

Fide iustificati, pacem habemus erga Deum per Dominum nostrum Iesum Christum, per 75 quem et accessum habemus fide cet. Fides autem quia filios Dei facit, facit et coheredes Christi. Itaque quia iustificationem non meremur operibus nostris, qua efficimur filii Dei et coheredes Christi, non meremur vitam aeternam operibus nostris. Fides enim consequitur, quia fides iustificat nos, et habet placatum Deum. Debetur autem iustificatis iuxta illud 76 (Rom. 8, 30): Quos iustificavit, eosdem et glorificavit. Paulus (Eph. 6, 2 sq.) commendat

nobis praeceptum de honorandis parentibus mentione praemii, quod additur illi praecepto, ubi non vult, quod obedientia erga parentes iustificet nos coram Deo; sed postquam fit in

77 iustificatis, meretur alia magna praemia. Deus tamen varie exercet sanctos et saepe differt R. 97. praemia iustitiae operum, ut discant non confidere sua iustitia, ut discant quaerere voluntatem Dei magis quam praemia; sicut apparet in Iob, in Christo et aliis sanctis. Et de hac re docent nos multi psalmi, qui consolantur nos adversus felicitatem impiorum, ut Psal. (36. vulg.) 37, 1: Noli aemulari. Et Christus ait (Matth. 5, 10): Beati, qui persecutio-78 nem patiuntur propter institiam, quoniam ipsorum est regnum coelorum. His praeconiis

79 bonorum operum moventur haud dubie fideles ad bene operandum. Interim etiam praedicatur doctrina poenitentiae adversus impios, qui male operantur, ostenditur ira Dei, quam 80 minatus est omnibus, qui non agunt poenitentiam. Laudamus igitur et requirimus bona

opera et multas ostendimus causas, quare fieri debeant.

Sic de operibus docet et Paulus, quum inquit (Rom. 4, 9 sq.), Abraham accepisse circumcisionem, non ut per illud opus iustificaretur. Iam enim fide consecutus erat, ut iustus reputaretur. Sed accessit circumcisio, ut haberet in corpore scriptum signum, quo commonefactus exerceret fidem, quo etiam confiteretur fidem coram aliis et alios ad creden-81 dum suo testimonio invitaret. Abel fide gratiorem hostiam obtulit (Hebr. 11, 4). Quia igitur fide iustus erat, ideo placuit sacrificium, quod faciebat, non ut per id opus mereretur remissionem peccatorum et gratiam, sed ut fidem suam exerceret et ostenderet aliis ad invitandos eos ad credendum.

Quum hoc modo bona opera sequi fidem debeant, longe aliter utuntur operibus homines, qui non possunt credere ac statuere in corde, sibi gratis ignosci propter Christum, se habere Deum propitium gratis propter Christum. Hi quum vident opera sanctorum, humano more iudicant, sanctos promeruisse remissionem peccatorum et gratiam per haec opera. Ideo imitantur ea, et sentiunt se per opera similia mereri remissionem peccatorum et gratiam, sentiunt se per illa opera placare iram Dei et consequi, ut pro-83 pter illa opera iusti reputentur. Hanc impiam opinionem in operibus damnamus Primum, quia obscurat gloriam Christi, quum homines proponunt Deo haec opera tanquam pretium et propitiationem. Hic honos, debitus uni Christo, tribuitur nostris operibus. Secundo, neque tamen inveniunt conscientiae pacem in his operibus, sed alia super alia in veris terroribus cumulantes tandem desperant, quia nullum opus satis mundum inveniunt. Semper accusat lex et parit iram. Tertio, tales nunquam assequentur notitiam Dei; quia enim irati fugiunt Deum iudican-

Also sagt Paulus, daß Abraham habe die Beschneidung empfangen, nicht daß er um bes Werts willen wäre gerecht worden, sondern bag er an seinem Leibe ein Zeichen hätte, baburch er erinnert wurde und immer im Glauben 3unähme, item bag er seinen Glauben bekennet für anbern und burch sein Zeugnis bie anbern auch zu gläuben reizet. Also hat Abel burch ben Glauben Gott ein angenehm Opfer gethan. Denn das Opfer hat Gott nicht gefallen ex opere operato, fondern Abel hielts gewis bafilt, baß er ein gnädigen Gott hatte; bas Werk aber thät er, daß er seinen Glauben übet und bie andern burch fein Exempel und Befenntnis zu gläuben reizet.

So nu also und nicht anders die guten Werke follten bem Glauben folgen, so thun die viel anberer Meinung ihre Wert, Die nicht gläuben, bag ihnen ohne Berdienft Gunde vergeben werde um Christus willen. Denn wenn bieselbigen sehen gute Wert an ben Beiligen, richten fie menschlicher Weise von den Seiligen, wollen wähnen, die Heiligen haben mit ihren Werken Ber= gebung ber Gunde erlangt oder fein burch Werte R. 98. für Gott gerecht worden. Darum thun fie ber= gleichen ihnen nach und meinen, sie wollen auch also Vergebung ber Sünde erlangen und Gottes Zorn versühnen. Solchen öffentlichen Irrthum und falfche Lehre von ben Berfen verdam- 28. 115 Erstlich, daß dadurch Christo dem rechten Mittler die Ehre genommen wird und wird ben elenden Werken gegeben, wenn wir an Christus statt unsere Werte wöllen barftellen für ein Schatz und Berfühnung bes göttlichen Zorns und ber Gunbe. Denn die Ehre gehört allein Christo, nicht unsern elenden Werken. Zum andern, so finden boch die Bewißen auch nicht Friede in solchen Werken. Denn wenn fie ichon der Werke viel thun und zu thun fich fleißigen, jo findet fich boch tein Wert, bas rein genug fei.

tem et affligentem, nunquam sentiunt se ex-84 audiri. At fides ostendit praesentiam Dei, postquam constituit, quod Deus gratis ignoscat et exaudiat.

lich zu machen. Für bas britte, die auf Werke bauen, die lernen nimmermehr Gott recht fennen noch seinen Willen. Denn ein Gewißen, bas an Gottes Gnaben zweifelt, bas fann nicht gläuben, daß es erhöret werbe. Und dieweil es Gott nicht anrufen tann, wird es auch göttlicher Hilfe nicht innen, kann also Gott nicht kennen lernen. Wenn aber ber Glaub ba ift, nämlich bag wir burch Chriftum ein gnäbigen Gott baben, ber barf fröhlich Gott anrufen, lernet Gott und seinen Willen tennen. Semper autem in mundo haesit impia Aber der Irrthum von den Werken klebet der

opinio de operibus. Gentes habebant sacrificia, sumta a patribus. Horum opera imitabantur, fidem non tenebant, sed sentiebant opera illa propitiationem et pretium esse, 86 propter quod Deus reconciliaretur ipsis. Populus in lege imitabatur sacrificia hac opinione, quod propter illa opera haberent placatum Deum, ut ita loquamur, ex opere operato. Hic videmus, quam vehementer obiurgent populum prophetae. Psalm 50,8: Non in sacrificiis arguam te. Et Ierem. (7, 22): Non praecepi de holocaustomatis. Tales loci damnant non opera, quae certe Deus praeceperat, ut externa exercitia in hac politia, sed damnant impiam persuasionem, quod sentiebant se per illa opera placare iram Dei, 87 et fidem abiiciebant. Et quia nulla opera reddunt pacatam conscientiam, ideo subinde nova opera excogitantur praeter mandata Dei. Populus Israel viderat prophetas in excelsis sacrificasse. Porro sanctorum exempla maxime movent animos, sperantes se similibus operibus perinde gratiam consecutu-8. 99. ros esse, ut illi consecuti sunt. Quare hoc opus mirabili studio coepit imitari populus, ut per id opus mereretur remissionem peccatorum, gratiam et iustitiam. At prophetae sacrificaverant in excelsis, non ut per illa opera, mererentur remissionem peccatorum et gratiam, sed quia in illis locis docebant, 88 ideo ibi testimonium fidei suae proponebant. 3. 116. Populus audierat Abraham immolasse filium 89 retur. Sic in ecclesia instituta est coena Do-

suum. Quare et ipsi, ut asperrimo ac difficillimo opere placarent iram Dei, mactaverunt filios. At Abraham non hac opinione immolabat filium, ut id opus esset pretium et propitiatio, propter quam iustus reputamini, ut recordatione promissionum Christi, quarum in hoc signo admonemur, confirmetur in nobis fides et foris confiteamur fidem nostram et praedicemus beneficia Christi, sicut Paulus ait (1. Cor. 11, 26): Quoties feceritis, mortem Domini annunciabitis cet.

Welt gar hart an. Die Heiden haben auch Opfer, welche von Patriarchen erftlich bertommen; dieselbigen Opfer und Werke ber Bater haben fie nachgethan. Bom Glauben wußten sie nicht, hielten bafür, bag dieselbigen Werke ihnen ein anäbigen Gott machten. Die Ifraeliten erdichteten ihnen auch Werke und Opfer ber Meinung, bag sie baburch wollten ein gnäbigen Gott machen burch ihr opus operatum, das ift, durch das blose Wert, welches ohne Glanben geschach. Da sehen wir, wie heftig die Propheten dawider schreien und rufen, als im 50. Bfalm: Deines Opfers halben strafe ich dich Stem Jeremias fagt: Ich habe nicht mit euren Vatern von Brandopfer geredt. Da verdammen die Propheten nicht die Opfer an ihnen seibst, benn bie hat Gott geboten als äußerliche Uebungen in bemselbigen seinem Bolt, sondern sie treffen vornehmlich ihr gottlos Herz, da fie die Opfer der Meinung thaten, daß fie meineten, baburch wilrbe Gott ex opere operato versühnet; baburch ward ber Glaub unterbrückt. Und so nu fein Werk bas Bewiffen recht zufrieden stellet, so pflegen die Heuchler auf ein blinds Gerathwohl und Wagendahin gleichwohl ein Werk über bas ander, ein Opfer über das ander zu erfinden, und alles ohne Gottes Wort und Befehl mit bofem Gewißen, wie wir im Papstthum gesehen. Und vornehmlich lagen sie sich bewegen burch die Exempel ber Beiligen. Denn wenn fie benen also nachfolgen, meinen sie, sie wollen Ber= gebung ber Sinbe erlangen, wie die Heiligen erlangt haben zc. Aber die Heiligen gläubeten. Das Bolt Ifrael hatte gesehen, daß die Propheten opferten auf den Döben und hatten; das Werk thaten fie nach, daß fie durch das Werk Gottes Zorn versühneten. Die Propheten aber hatten ba Opfer gethan, nicht bag fie burch bie Werk Vergebung der Sünde verdienen wollten. fondern daß fie an den Orten predigten und lehreten. Darum thaten sie die Opfer zu einem Zengnis ihres Glaubens. Item das Bolt hatte nu gehöret, daß Abraham feinen Gohn geopfert

bas wichtig, köftlich gnug sei ein gnäbigen Gott zu machen, bas ewige Leben gewis zu erlan-

gen, in Summa bas Bewißen ruhig und fried-

Verum adversarii nostri contendunt missam esse opus, quod ex opere operato iustificat et tollit reatum culpae et poenae in his, pro quibus fit. Sic enim scribit Gabriel. hatte; daß sie nu auch Berke thäten, die sie schwer und sauer ankämen, so opserten sie ihre Söhne auch. Abraham aber war nicht der Meinung seinen Sohn zu opsern, daß solchs sollt ein Bersühnung sein, dadurch er für Gott gerecht

S. Antonius, Bernharbus, Dominicus und andere heiligen haben burch ein eigen Leben

von Leuten sich gethan, bamit sie besto leichter

bie beilige Schrift fünnten lesen ober um an-

Berfühnung sein, dadurch er für Gott gerecht würde 2c. Also in der Kirchen hat Christus das Abendmahl eingesetzt, darinne durch göttliche Jusage Bergebung der Sünde wird angedoten daß wir erinnert werden, daß durch das äußersliche Zeichen unser Slaube gestärlt werde, daß wir dadurch auch sür den Lenten unsern Glauben betennen und die Bohlthat Christi preisen und predigen, wie Panlus sagt: So oft ihr das thut, sollt ihr den Cod des herrn verkündigen 2c. Die Bidersacher aber geben sür, die Messe ein solch Bert, das ex opere operato sür Gott uns gerecht mache und erlöse dieseinigen von Pein und Schuld, für welche es geschiehet.

Antonius, Bernhardus, Dominicus, Franciscus et alii sancti patres elegerunt certum vitae genus, vel propter studium vel propter alia utilia exercitia. Interim sentiebant se fide propter Christum iustos reputari et habere propitium Deum, non propter illa propria exercitia. Sed multitudo deinceps imitata est non fidem patrum, sed exempla sine fide, ut per illa opera mererentur remissionem peccatorum, gratiam et iustitiam; non senserunt se haec gratis accipere propiter propitiatorem Christum. Sic de omnibus oper propitiatorem con peccatorum, gratiam et iustitiam; non senserunt se haec gratis accipere propiter propitiatorem Christum. Sic de omnibus oper propitiatorem con peccatorum, gratiam et iustitiam; non senserunt se haec gratis accipere propitiatorem Christum.

senserunt se haec gratis accipere propter
propitiatorem Christum. Sic de omnibus ope91 ribus iudicat mundus, quod sint propitiatio,
qua placatur Deus, quod sint pretia, propter
quae reputamur iusti. Non sentit Christum
esse propitiatorem, non sentit, quod fide gratis consequamur, ut iusti reputemur propter
Christum Et tamen quum opera non possint
reddere pacatam conscientiam, eliguntur
subinde alia, fiunt novi cultus, nova vota, novi
monachatus praeter mandatum Dei, ut aliquod magnum opus quaeratur, quod possit

subindealia, fiunt novi cultus, nova vota, novi man nicht saßen, benn allein burch ben Glanmonachatus praeter mandatum Dei, ut aliquod magnum opus quaeratur, quod possit ben Glauben sir Gott gerecht.

92 opponi irae et iudicio Dei. Has impias opiniones de operibus adversarii tuentur contra scripturam. At haec tribuere operibus nostris, quod sint propitiatio, quod mereantur remissionem peccatorum et gratiam, quod propter ea iusti coram Deo reputemur, non side propter Christum propitiatorem, quid hoc aliud 93 est, quam Christo detrahere honorem mediatoris et propitiatoris? Nos igitur etsi sentimus and decembes hono coran praessario, facilinada esse Calabet carin securi sich est lassi

ac docemus, bona opera necessario facienda esse (debet enim sequi fidem inchoata legis impletio), tamen Christo suum honorem reddimus. Sentimus ac docemus, quod fide propter Christum coram Deum iusti reputemur, quod non reputemur iusti propter opera sine mediatore Christo, quod non mereamur remissionem peccatorum, gratiam et iustitiam per opera, quod opera nostra non possimus opponere irae et iudicio Dei, quod opera non possint terrores peccati vincere, sed quod sola fide vincantur terrores peccati, quod tantum mediator Christus per fidem opponendus sit irae et iudicio Dei. Si quis secus sentit, non reddit Christo debitum honorem, qui propositus est, ut sit propitiator, ut per ipsum ha-

95 beamus accessum ad Patrem. Loquimur autem nunc de iustitia, per quam agimus cum 96 Deo, non cum hominibus, sed qua apprehendimus gratiam et pacem conscientiae. Non potest autem conscientia pacata reddi coram Deo, nisi sola fide, quae statuit nobis Deum placatum esse propter Christum, iuxta illud (Rom. 5, 1): Iustificati, ex fide, pacem habemus; quia iustificatio tantum est res gratis promissa propter Christum, quare sola fide semper coram Deo accipitur.

Nunc igitur respondebimus ad illos locos quos citant adversarii, ut probent nos dilectione et operibus iustificari. Ex Corinthiis (1. Cor. 13, 2) citant: Si omnem fidem habeam cet., caritatem autem non habeam, nihil sum. Et hic Dagegen ziehen die Widersacher an den M. 117. Spruch Pauli zu den Korinthern am 13: Wenn ich hatte allen Glauben 2c. und hatte aber die Liebe nicht, so war ich nichts. Da rusen R. 101. die Widersacher mit einem großen Trimmph und

ber llebing willen Richt besto weniger haben sie bei sich gehalten, daß sie durch den Glauben an Christum sür Gott gerecht wären, daß sie allein durch Ehristum ein gnädigen Gott erlangten. Aber der große Hauf ist hernach zugesahren, haben den Glauben an Christum sahren laßen, haben allein gesehen auf die Exempel ohne Glauben, und sich unterstanden durch dieselsigen Klosterwerte Bergebung der Sinde zu erlangen. Also seit allzeit die Bernunft die guten Werte zu hoch und an einen unrechten Ort. Den Frethum sicht nu an daß Evangelium und sehret, daß wir silte Gott gerecht werden nicht um des Gesetzes oder unserer Werk willen, sondern n. 100. allein um Christus willen. Ehristum aber kann man nicht saßen, denn allein durch den Glauben. Darum so werden wir auch allein durch den Glauben silt Gott gerecht.

124 magnifice triumphant. Totam ecclesiam, aiunt, certificat Paulus, quod non iustificet sola 98 fides. Facilis autem responsio est, postquam ostendimus supra, quid de disectione et operibus sentiamus. Hic locus Pauli requirit dilectionem. Hanc requirimus et nos. Diximus enim supra, oportere existere in nobis renovationem et inchoatam legis impletionem, iuxta illud (Ierem. 31, 33): Dabo legem meam in corda eorum. Si quis dilectionem abiecerit, etiamsi habet magnam fidem, tamen non retinet eam. Non enim reti-99 net Spiritum Sanctum. Neque vero hoc loco tradit Paulus modum iustificationis, sed scribit his, qui quum fuissent iustificati, cohortandi erant, ut bonos fructus ferrent, ne 00 amitterent Spiritum Sanctum. Ac praepostere faciunt adversarii: hunc unum locum citant, in quo Paulus docet de fructibus, alios locos plurimos omittunt, in quibus ordine disputat de modo iustificationis. Ad hoc in aliis locis, qui de fide loquuntur, semper adscribunt correctionem, quod debeant intelligi de fide formata. Hic nullam adscribunt correctionem, quod fide etiam opus sit sentiente, quod reputemur iusti propter Christum propitiatorem. Ita adversarii excludunt Christum a iustificatione, et tantum docent iustitiam legis. Sed redeamus ad Paulum. 101 Nihil quisquam ex hoc textu amplius ratiocinari potest, quam quod dilectio sit necessaria. Id fatemur Sicut necessarium est non

101 Nihil quisquam ex hoc textu amplius ratiocinari potest, quam quod dilectio sit necessaria. Id fatemur Sicut necessarium est non furari. Neque vero recte ratiocinabitur, si quis inde velit hoc efficere: non furari necessarium est, igitur non furari iustificat; quia iustificatio non est certi operis approbatio, sed totius personae. Nihil igitur laedit nos hic Pauli locus; tantum ne affingant adversarii, quidquid ipsis libet. Non enim dicit, quod iustificet dilectio, sed quod nihil sim, id est, quod fides extinguatur, quamlibet magna contigerit. Non dicit, quod diatocionem nostram opponere possimus irae ac iudicio Dei, quod dilectio nostra satisfaciat legi Dei, quod sine propitiatore Christo

habeamus accessum ad Deum nostra dile-

ctione, quod dilectione nostra accipiamus pro-

missam remissionem peccatorum. Nihil horum dicit Paulus. Non igitur sentit, quod dilectio iustificet, quia tantum ita iustificamur, m. 118. quum apprehendimus propitiatorem Christum, et credimus nobis Deum propter Christum placatum esse. Nec est iustificatio son 102 mnianda omisso propitiatore Christo. Tollant

102 mnianda omisso propitiatore Christo. Tollant adversarii promissionem de Christo, aboleant evangelium, si nihil opus est Christo, si nostra dilectione possumus vincere mortem, si nostra dilectione sine propitiatore Christo
 103 accessum habemus ad Deum. Adversarii cor-

rühmen, sie seien durch biesen Spruch gewis, daß nicht allein der Glaube für Gott uns gerecht mache, sondern auch die Liebe. Es ist aber ganz leicht zu antworten, nachdem wir oben haben angezeigt, was wir von der Liebe und Werken balten. Paulus will in bem Spruche, bag in ben Christen solle Liebe sein gegen bem Rabe-sten; bas sagen wir auch. Denn wir haben je bie oben gesagt: wenn wir neu geboren sein, fo fahen wir an das Gesetz zu halten und Gottes Gesetz gehorsam zu sein. Darum wenn jemands die driftliche Liebe nachläffet, so ift er, wenn er gleich großen ftarten Glauben gehabt, kalt worden und ift nu wieder fleischlich, ohne Geist und Glauben. Denn da ist nicht der beilige Geist, wo nicht driftliche Liebe ist und anbere gute Früchte. Es folget aber baraus nicht, bag uns die Liebe für Gott gerecht macht, bas ist, daß wir darum durch die Liebe Vergebung ber Siinbe erlangen, daß die Liebe das Schrecken ber Günde und bes Tods überwinde, bag bie Liebe an Christus Statt gegen Gottes Jorn und Gericht folle gehalten werden, daß die Liebe bas Gefetz erfülle, daß wir durch die Liebe Gott verfühnet und angenehm werden, und nicht um Christus willen. Bon dem allen fagt Paulus nichts, und die Widersacher erdichten es boch aus ihrem Hirne. Denn so wir durch unser Liebe Gottes Zorn überwinden, so wir durch unfer Gefeterfüllen Gott angenehm fein, mogen die Wiberfacher auch fagen, baß die göttliche Berheifung, bas gange Evangelium nichts fei. Dent dasselbige lehret, daß wir einen Zugang haben zu Gott allein burch Chriftum, bag wir nicht burch unfer Gesetzwerk, sondern um Christus willen Gott angenehm fein, als burch ben einigen Mittler und Berfühner. Die Wiberfacher beuten viel Spriiche auf ihre Meinung, Die boch nicht also lauten; aber sie machen Zusat baran, wie hie. Denn bieser Spruch ift klar gnug, wenn allein die Widersacher ihre eigene Träume außerhalb ber Schrift nicht baran flickten; fo sie doch nicht verstehen, mas Glaube sei, mas Christus ift, oder wie es zugeht, wenn ein Mensch für Gott gerecht wird. Die Korinther und etliche aus ihnen hatten bas Evangelium gehoret und viel trefflicher Gaben empfangen, und wie es benn in solden Sachen zugehet, im Anfang waren fie hitig und wacker zu allen Sachen, barnach erwuchsen Rotten und Secten unter ihnen, wie Paulus anzeiget, huben an die rechten Apostel zu verachten. Darum strafet sie Paulus, vermahnet sie wieder zur Ginigkeit und zu driftlicher Liebe. Und Paulus redet an dem Ort nicht von Vergebung ber Sünde ober wie man für Gott fromm und gerecht wird, ober wie es zugehet wenn ein Günder zu Chrifto befehret wird, sondern redet von den Friichten des Glaubens, redet auch nicht von der Liebe gegen Gott. sondern von der Liebe gegen dem Mahesten. Du rumpunt pleraque loca, quia suas opiniones ad ea afferunt, non sumunt ex ipsis locis sententiam. Quid enim habet hic locus incommodi, si detraxerimus interpretationem, quam adversarii de suo assuunt, non intelligentes, quid sit iustificatio aut quomodo fiat? Corinthii antea iustificati multa acceperant excellentia dona. Fervebant initia, ut fit. Deinde coeperunt inter eos existere simultates, ut significat Paulus, coeperunt fastidire bonos doctores. Ideo obiurgat eos Paulus, revocans ad officia dilectionis; quae etiamsi sunt necessaria, tamen stultum fuerit somniare, quod opera secundae tabulae coram Deo iustificent, per quam agimus cum hominibus, non agimus proprie cum Deo. At in iustificatione agendum est cum Deo, placanda est ira eius, conscientia erga Deum pacificanda est. Nihil horum fit per opera secundae tabulae.

Sed obiiciunt praeferri dilectionem fidei et spei. Paulus enim ait (1. Cor. 13, 13): Maior horum caritas. Porro consentaneum est maximam et praecipuam virtutem iusti-105 ficare. Quamquam hoc loco Paulus proprie loquitur de dilectione proximi et significat, dilectionem maximam esse, quia plurimos fructus habet. Fides et spes tantum agunt cum Deo At dilectio foris erga homines infinita habet officia: tamen largiamur sane adversariis, dilectionem Dei et proximi maximam virtutem esse, quia hoc summum praeceptum est: Diliges Dominum Deum (Matth. 22, 37). Verum quomodo inde ratiocinabuntur, quod dilectio iustificet? Maxima virtus, 106 inquiunt, iustificat. Imo sicut lex etiam maxima seu prima non iustificat, ita nec maxima virtus legis. Sed illa virtus iustificat, quae apprehendit Christum, quae communicat nobis Christi merita, qua accipimus gratiam et pacem a Deo. Haec autem virtus fides est. Nam, ut saepe dictum est, fides non tantum notitia est, sed multo magis velle accipere seu apprehendere ea, quae in promissione de Christo offeruntur. Est autem et haec 107 obedientia erga Deum, velle accipere oblatam promissionem, non minus λατρεία, quam dilectio. Vult sibi credi Deus, vult nos ab

ipso bona accipere, et id pronuntiat esse

verum cultum.

ist es sast närrisch, daß die Liebe gegen dem Rähesten, dadurch wir hie aus Erden mit den Leuten handeln, uns sür Gott soll gerecht machen, so doch zu der Gerechtigkeit, welche sür Gott gilt, dieses gehöret, daß wir etwas erlangen, dadurch Gottes Jorn gestillet und das Gewißen gegen Gott im himmel zu Friede komme. Der keines geschieht durch die Liebe sondern allein durch den Glauben, durch welchen man saßet Christium und Gottes Zusage. Das ist aber wahr, wer die Liebe verleuret, der verleuret auch Geist und Glauben. Und also sagt Paulus: Wenn ich die Liebe nicht habe, so din ich nichtes. Er setzt aber nicht die afsirmativam dazu, daß die Liebe sir Wort gerecht mache.

Aber hie fagen sie auch, die Liebe werde dem Glauben und ber Hoffnung vorgezogen. Denn Baulus fagt 1. Korinth. 13, 13: Die Liebe ift die größest unter den dreien. Du sei es zu achten, daß die Tugend, so Paulus die grö-Best nennet, für Gott uns gerecht und beilig R. 103. mache. Wiewohl nu Paulus da eigentlich redet von der Liebe gegen dem Nähesten, und so er fpricht: Die Liebe ift die großeft, fagt er barum, denn die Liebe gehet weit und trägt viel Früchte auf Erden. Denn Glaub und hoffnung banbeln allein mit Gott. Aber die Liebe gehet auf Erden unter den Leuten um und thut viel Guts mit trösten, lehren, unterrichten, helfen, rathen, heimlich und öffentlich Doch lagen wir zu, daß Gott und den Nähesten lieben die höhest Tugend fei. Denn dies ist das höhest Gebot: Du follt Bott lieben von gangem herzen. Daraus folget nu nicht, daß die Liebe uns gerecht macht. Ia, sprechen sie, die hehest Tugend soll billig gerecht machen. Untwort: Es wäre wahr, wenn wir um unser Tugend willen ein gnädigen Gott hätten. Du ift broben bewiesen, daß wir um Christus willen, nicht um unser Tugend willen angenehm und gerecht sind; denn unser Tugende sind unrein. Ja, wie dieses Ge= fetz das höhest ist: Du follt Gott lieben, also fann biefe Tugend, Gott lieben, am allerwenig= ften gerecht machen. Denn jo bas Gesetz und Tugend höher ift, so wir es weniger thun können, barum sind wir nicht um der Liebe willen ge= recht. Der Glaub aber macht gerecht, nicht um unfere Thuns willen, sondern allein derhalben, bag er Barmberzigfeit fucht und empfähet, und 28. 119. will sich auf kein eigen Thun verlagen, bas ift, daß wir lehren, Gesetz macht nicht gerecht, sondern das Evangelium, das glauben heißt, bag wir um Christus willen, nicht um unsers Thung willen ein gnädigen Gott haben.

Ceterum adversarii tribuunt dilectioni iustificationem, quia ubique legis iustitiam docent et requirunt. Non enim possumus negare, quin dilectio sit summum opus legis. Et humana sapientia legem intuetur et quaerit in ea iustitiam. Ideo et scholastici doctores, magni et ingeniosi homines, summum opus legis praedicant, huic operi tribuunt iustificationem. Sed decepti humana sapien-

Adversarii in confutatione et hunc locum

Die Widersacher lehren aber darum also von ber Liebe, daß fte uns Gott verfühne, benn fie wißen nicht vom Evangelio, fondern feben allein bas Gesetz an, wollen damit um eigener Beiligfeit willen ein gnäbigen Gott haben, nicht aus Barmberzigkeit um Christus willen. Also sind sie allein Gesetzlehrer, und nicht Lehrer bes Evangelii.

tia non viderunt faciem Moisi retectam, sed velatam, sicut pharisaei, philosophi, Mahome-109 tistae. Verum nos stultitiam evangelii praedicamus, in quo alia iustifia revelata est, videlicet, quod propter Christum propitiatorem iusti reputemur, quum credimus nobis Deum propter Christum placatum esse. Nec ignoramus, quantum haec doctrina abhorreat a iudicio rationis ac legis. Nec ignoramus multo speciosiorem esse doctrinam legis de dilectione. Est

R. 104. enim sapientia. Sed non pudet nos stultitiae evangelii. Id propter gloriam Christi defendimus et rogamus Christum, ut Spiritu Sancto suo adiuvet nos, ut id illustrare ac patefacere possimus.

110

contra nos citaverunt ex Coloss. (3, 14): Caritas est vinculum perfectionis. Hinc ratiocinantur, quod dilectio iustificet, quia perfectos efficit. Quamquam hic multis modis de perfectione responderi posset, tamen nos simpliciter sententiam Pauli recitabimus. Certum est Paulum de dilectione proximi loqui. Neque vero existimandum est, quod Paulus aut iustificationem aut perfectionem coram Deo tribuerit operibus secundae tabulae potius, quam primae. Et si dilectio efficit perfectos, nihil igitur opus erit propi-tiatore Christo. Nam fides tantum apprehendit propitiatorem Christum. Hoc autem longissime abest a sententia Pauli, qui nunquam 111 patitur excludi propitiatorem Christum. Loquitur igitur non de personali perfectione, sed de integritate communi ecclesiae. Ideo enim ait, dilectionem esse vinculum seu colligationem, ut significet se loqui de colligandis et copulandis pluribus membris ecclesiae inter se. Sicut enim in omnibus familiis, in omnibus rebuspublicis concordia mutuis officiis alenda est, nec retineri tranquillitas potest, nisi quaedam errata inter se dissimulent homines et condonent: ita iubet Paulus in ecclesia dilectionem existere, quae retineat concordiam, quae toleret, sicubi opus est, asperiores mores fratrum, quae dissimulet quaedam levia errata, ne dissiliat ecclesia in varia schismata et ex schismatis oriantur odia, factiones et haereses.

Auch ziehen die Wibersacher wiber uns an ben Spruch zu ben Roloffern: Die Liebe ift ein Band der Bollkommenheit. Daber foliegen fie, daß die Liebe für Gott gerecht mache, benn sie macht uns vollkommen. Wiewohl wir hie allerlei antworten könnten von der Bollkommenbeit. boch wollen wir hie ben Spruch Pauli einfältig banbeln. Es ift gewis, daß Paulus von der Liebe des Nächsten redet; so darf man auch nicht gedenken, daß Paulus Meinung sei, daß wir sollten für Gott ehe gerecht werden durch die Werke der andern Tafel, benn durch die Werke ber ersten Tafel. Item, so die Liebe eine Boll= kommenheit ist oder vollkömmliche Erfüllung des Gesetzes, so ift bes Mittlers Christi nicht von-nothen. Paulus aber ber lehret an allen Orten, daß wir darum Gott angenehm sein um Christus willen, nicht um unfer Liebe, oder unfer Werke ober Gesetzes willen. Denn auch kein Heiliger (wie oben gefagt) erfüllet bas Befet vollkömm-Darum so er an allen andern Orten schreibt und lehret, bag in biesem Leben an unsern Werken kein Bollommenheit ift, so ift nicht zu gedenken, daß er zu den Rolossern von Bollfommenheit ber Person rebe, sondern er redet von Einigkeit ber Kirchen, und bas Wort, so fie Bolltommenheit beuten, heißet nicht anders, benn unzerrißen sein, das ist einig sein. Daß er nu sagt: die Liebe ist ein Band der Bollkommen= heit, das ist, sie bindet, füget und hält zusammen bie vielen Gliedmaß der Kirchen unter sich selbst. Denn gleichwie in einer Stadt ober in einem Hause Die Ginigkeit baburch erhalten wird, baf einer bem andern zu gute halte, und kann nicht

Kriebe noch Rube bleiben, wo nicht einer bem andern viel versiehet, wo wir nicht einander m. 120. tragen: also will Paulus ba vermahnen zu der driftlichen Liebe, bag einer des andern Fehle, Bebrechen bulben und tragen foll, bag fie einander vergeben follen, bamit Ginigfeit erhalten werbe in ber Kirchen, damit ber Christenhause nicht zurifen, zutrennet werbe, und fich in allerlei Rotten und Geften theilen, baraus benn großer Unrath, haß und Reib, allerlet Bitterfeit unb bose Gift, endlich öffentliche Retzerei erfolgen möchten.

Necesse est enim dissilire concordiam, quando aut episcopi imponunt populo du-

Denn die Ginigkeit fann nicht bleiben, wenn die Bischöfe ohne alle Ursache zu schwere Bürriora onera, nec habent rationem imbecillitatis in populo. Et oriuntur dissidia, quando populus nimis acerbe iudicat de moribus doctorum aut fastidit doctores propter quaedam levia incommoda; quaeruntur enim deinde et aliud doctrinae genus et alii docto-

113 res. Econtra perfectio, id est, integritas ecclesiae conservatur, quando firmi tolerant infirmos, quando populus boni consulit quaedam incommoda in moribus doctorum, quando episcopi quaedam condonant imbe-

114 cillitati populi. De his praeceptis aequitatis pleni sunt libri omnium sapientum, ut in hac vitae consuetudine multa condonemus inter nos propter communem tranquillitatem. Et de ea quum hic tum alias saepe praecipit Paulus. Quare adversarii imprudenter ratiocinantur ex nomine perfectionis, quod dilectio iustificet, quum Paulus de integritate et tranquillitate communi loquatur. Et sic interpretatur hunc locum Ambrosius; Sicut aedificium dicitur perfectum seu integrum, quum omnes partes apte inter se 115 coagmentatae sunt. Turpe est autem adversariis, tantopere praedicare dilectionem,

agunt? Dissipant ecclesias, scribunt leges sanguine, et has proponunt Caesari, clementissimo Principi, promulgandas, trucidant sacerdotes et alios bonos viros, si quis leviter significavit se aliquem manifestum abusum non omnino probare. Haec non conveniunt ad ista praeconia dilectionis, quae si sequerentur adversarii, ecclesiae tranquillae essent et respublica pacata. Nam hi tumultus consilescerent, si adversarii non nimis acerbe exigerent quasdam traditiones inutiles ad pietatem, quarum plerasque ne ipsi quidem observant, qui veĥementissime defendunt eas. Sed sibi facile ignoscunt. aliis non item, ut ille apud poëtam: Egomet

quum nusquam praestent eam. Quid nunc

116 mi ignosco, Maevius inquit. Id autem alienissimum est ab his encomiis dilectionis, quae hic ex Paulo recitant, nec magis intelligunt, quam parietes intelligunt vocem, quam

reddunt.

ben auflegen bem Bolf. Auch werben baraus leichtlich Kotten, wenn das Volk aufs geschwinbest alles will meistern und auseden an ber.Bischofe ober Prediger Wandel und Leben, ober wenn sie alsbald der Prediger milde werden, etwa um eines kleinen Gebrechens willen; da R. 105. folget viel groß Unraths. Alsbenn bald suchet man aus berfelbig Berbitterung andere Lehrer und andere Prediger. Wiederum wird erhalten Bollfommenheit und Ginigkeit, bas ift, bie Rirche bleibt unzutrennet und ganz, wenn bie Starken die Schwachen bulben und tragen, wenn bas Bolf mit feinen Bredigern auch Gebuld bat. wenn die Bischofe und Brediger wiederum allerlei Schwachheit, Gebrechen bem Volk nach Gelegenheit wißen zu gut zu halten. Bon bem Wege und ber Beis, Sinigkeit zu halten, ift auch viel allenthalben geschrieben in ben Budern ber Philosophen und Weltweisen. Denn wir müßen einander viel vergeben und für gut haben um Einigkeit willen. Und bavon redet Baulus mehr benn an einem Ort. Darum schließen die Widersacher nicht recht, daß die Liebe folle für Gott gerecht machen. Denn Baulus redet da nicht von der Vollkommenheit oder Beiligfeit ber Personen, wie fie mahnen, sondern fagt: Die Liebe macht ein stilles Wesen in der Rirchen. Und also legt ben Spruch auch Ambrofius aus: Gleichwie ein Gebau gang ift, wenn alle Stude zusammen hangen zc. sollten sich aber die Widersacher auch wohl schämen, daß sie so trefflich hoch von der Liebe schreiben und predigen und Liebe, Liebe in allen ihren Büchern schreiben und schreien, und gar feine Liebe erzeigen. Denn wie ein schöne Christenliebe ift das, daß sie durch ihre unerhörte Ty= rannei zutrennen und zureißen die Ginigkeit ber Rirchen, fo fie nichts benn Blutbriefe und thrannisch Gebot ausgehen zu lagen dem allerlöblichsten Raiser gern das Aergest wollten einbilden. Sie erwürgen die Briefter und viel andere fromme, ehrliche Leute keiner andern Urfach halben, benn daß sie allein öffentliche, schändliche Misbräuche Sie wollten gerne, daß alle die todt wären, die wider ihre gottlose Lehre mit einem Wort muden. Das alles reimet sich gar übel zu dem großen Rühmen von Liebe, von caritas 20. Denn wenn bei den Widersachern ein Tröpflein Liebe wäre, so könnt man wohl Frieden und Einigkeit in ber Kirchen machen, wenn sie ihre Menschensatzunge, welche boch nichts zu driftlicher Lehre ober Leben nütze fein. nicht also aus lauter rachgieriger Bitterfeit und pharifäischem Reid wider die erkannte Wahrheit verföchten, sonderlich so fie ihre Satzungen felbst nicht recht halten.

Ex Petro citant et hanc sententiam (1. Petr. 4, 8): Universa delicta operit caritas.

Aus dem Apostel Petro ziehen ste auch an den Spruch, ba er fagt: Die Liebe decket zu die

Constat et Petrum loqui de dilectione erga R. 106. proximum, quia hunc locum accommodat

ad praeceptum, quo iubet ut diligant se 23. 121. mutuo. Neque vero ulli apostolo in mentem venire potuit, quod dilectio nostra vincat peccatum et mortem, quod dilectio sit propitiatio, propter quam Deus reconcilietur omisso mediatore Christo, quod dilectio sit iustitia sine mediatore Christo. Haec enim dilectio, si qua esset, esset iustitia legis non evangelii, quod promittit nobis reconciliationem et iustitiam, si credamus, quod propter Christum propitiatorem Pater placatus sit, quod donentur nobis merita Christi.

118 Ideo Petrus paulo ante iubet, ut accedamus ad Christum, ut aedificemur super Christum. Et addit: Qui crediderit in eum, non confundetur (1 Petr. 2, 4-6). Dilectio nostra non liberat nos a confusione, quum Deus iudicat et arguit nos. Sed fides in Christum liberat in his pavoribus, quia scimus propter Christum nobis ignosci.

119 Ceterum haec sententia de dilectione sumta est ex Proverbiis (10, 12), ubi antithesis clare ostendit, quomodo intelligi debeat: Odium suscitat rixas, et universa 120 delicta tegit dilectio. Idem prorsus docet, quod illa Pauli sententia ex Colossensibus sumta, ut, si quae dissensiones inciderint, mitigentur et componantur aequitate et commoditate nostra. Dissensiones, inquit, crescunt odiis, ut saepe videmus ex levissimis offensionibus maximas fieri tragoedias. Inciderant quaedam inter C. Caesarem et Pompeium leves offensiones, in quibus si alter alteri paululum cessisset, non extitisset bellum civile. Sed dum uterque morem gerit odio suo, ex re nihili maximi motus orti sunt. Et multae in ecclesia haereses ortae sunt tantum odio doctorum. Itaque non de propriis delictis, sed de alienis loquitur, quum ait: Dilectio tegit delicta; videlicet aliena, et quidem inter homines, id est, etiamsi quae offensiones incidunt, tamen dilectio dissimulat, ignoscit, cedit, non agit omnia summo iure. Petrus igitur non hoc vult, quod dilectio coram Deo mereatur remissionem peccatorum, quod sit propitiatio excluso mediatore Christo, quod regeneret ac iustificet, sed quod erga homines non sit morosa, non aspera, non intractabilis, quod quaedam errata amicorum dissimulet, quod mores aliorum etiam asperiores boni consulat.

Mennige der Sunde. Nu ift es gewis, baß Petrus da auch redet von der Liebe gegen dem Rähesten. Denn er rebet baselbst von dem Be= bot der Liebe, da geboten ist, daß wir uns unter einauder lieben sollen. So ist es auch keinem Apostel nie in seine Gedanten tommen, daß die Liebe follt den Tod überminden oder die Sunde. daß die Liebe sollt ein Verfühnung sein ohne den Mittler Chriftum, daß die Liebe follt uns Gerech= tigteit sein ohne ben Berfühner Chriftum. Denn die Liebe, wenn wir sie schon gleich haben, so ist es nichts mehr benn ein Gerechtigkeit des Gesetzes, sie ift je nicht Christus, durch welchen wir allein gerecht werden, wenn wir gläuben, daß um des Mittlers willen uns der Bater gnädig ift, daß uns fein Berdienst geschenkt wird. Darum furz zuvor vermahnet Betrus, daß wir une follen zu Chrifto halten, bag wir auf ibn als den Edftein erbauet werden. Denn er faget: Wer an ihn glaubet, der wird nicht zu Schanden werden. Mit unfern Werten und Leben werden wir wahrlich für Gottes Urtheil und Angesicht mit Schanden besteben. Aber der Glaub, durch welchen Christus unser wird, ber erlöset uns von solchen Schrecken bes Tods. Denn burch bie Berheißung find wir recht gewis, daß uns durch Christum die Gunde vergeben ift.

Und das Wort 1. Betr. 4: Die Liebe decket der Sunde Mennige 2c., ist genommen aus den Sprüchen Salomonis, da er fagt: haß richtet hader an, aber die Liebe dedet der Sunde Mennige zu. Da giebet ber Text flar an ihm felbst gnug, daß er von der Liebe redet gegen dem Rähesten, und nicht von der Liebe gegen Gott. Und er will gleich basselbige, bas der nähest Spruch Pauli zu den Kolossern fagt, nämlich daß wir uns sollen fleißigen, brüderlich, freundlich zu leben, also bag einer bem andern viel zu gut halte, daß Unluft und Zwiespalt vermeibet werden, als sollt er sagen: Zwiespalt erwächset aus haß; wie wir benn seben, daß aus geringen Füntlein oft groß Feuer angehet. Es waren nicht jo große Sachen, barüber erft C. Cafar und Pompejus uneins worden, und wo einer dem andern gewichen hatte, fo mare der folgende große Krieg, so viel Blutvergießen, jo manch groß Unglück und Unrath nicht daraus fommen. Aber da ein jeder mit dem Ropf hindurch wollt, ist der große unsägliche Schade, Zurüttung bes ganzen römischen Regiments ber Zeit erfolget. Und es fein viel Retgereien baber ermachen, bag Prediger auf einander find verbittert worben. Go ift nu Petri Spruch also zu verstehen: Die Liebe decket der Sunde. Mennige zu, bas ift, die Liebe bedet des Nähesten Sunde. Das ist, ob sich gleichwohl Unwill unter Chriften begiebt. fo trägt boch die Liebe alles, übersieht gern, weicht

sicut vulgaris quaedem sententia praecipit: 122 Mores amici noveris, non oderis. Neque temere de hoc officio dilectionis toties praecipiunt apostoli, quod philosophi vocant ἐπιείχειαν. Necessaria est enim haec virtus ad publicam concordiam retinendam, quae non potest durare, nisi multa dissimulent, multa condonent inter se pastores et ecclesiae.

bem Nähesten, bulbet und trägt briiderlich seine Gebrechen, und suchet nicht alles aufs schärfest. So will nu Petrus das gar nicht, daß die Liebe für Gott verdiene Bergebung ber Sünde, daß die Liebe uns Gott verfühne ohne ben Mittler Christum, daß wir burch die Liebe follten Gott angenehm sein ohne ben Mittler Christum; jon= dern das will Petrus: daß, in welchem driftliche B. 122 Liebe ift, ber ift nicht eigensinnig, nicht hart und

unfreundlich, sondern halt leichtlich bem Rabe-ften sein Gebrechen und Feile zu gut, vergibt brüderlich bem Rabeften, stillet, weiset fich selbst und weichet um Friedes willen, wie auch lehret ber Spruch: Amici vitia noris, non oderis, das ift, ich soll meines Freunds Weise lernen, aber ibn (ob es nicht alles schnurgleich ift) barum nicht hassen. Und die Apostel vermahnen nicht ohn Ursache zu solcher Liebe, welches die Philosophi Encelesian genennet haben. Denn sollen Leute in Einigkeit bei einander sein oder bleiben, es sei in ber Kirchen ober auch weltlichem Regiment, fo mugen fie nicht alle Gebrechen gegen einander auf ber Goldwage abrechnen, fie milgen lagen einander fast viel mit bem Bager fürüber geben und immer gu gut halten, fo viel auch immer muglich, bruberlich mit einander Geduld haben.

Ex Iacobo citant (2, 24): Videtis igitur, quod ex operibus iustificatur homo, et non ex fide sola. Neque alius locus ullus magis putatur officere nostrae sententiae, sed est facilis et plana responsio. Si non assuant adversarii suas opiniones de meritis operum, Iacobi verba nihil habent incommodi. Sed ubicunque fit mentio operum, adversarii affingunt suas impias opiniones, quod per bona opera mereamur remissionem peccatorum, quod bona opera sint propitiatio ac pretium, propter quod Deus nobis reconcilietur, quod bona opera vincant terrores peccati et mortis, quod bona opera coram Deo propter suam bonitatem sint accepta, nec egeant misericordia et propitiatore Christo. Horum nihil venit in mentem Iacobo, quae tamen omnia nunc defendunt adversarii praetextu sententiae Iacobi.

Auch ziehen sie ben Spruch aus bem Apostel Jatobo an und fagen: Sehet ihr nu, daß wir nicht allein durch den Glauben, sondern durch Werke fur Gott gerecht werden. Und fie wollen wähnen, ber Spruch fei fest, start wider unser Lehre. Aber wenn die Widersacher allein ihre Träume außen lagen und nicht hinan fliden, was sie wollen, so ist die Antwort leicht. Denn bes Apostels Jakobi Spruch hat wohl seinen einfältigen Berstand, aber die Widersacher erbichten bas bazu, bag wir burch unfer Werfe verdienen Bergebung ber Sünde, item daß bie guten Berte ein Berfühnung fein, baburch uns Gott gnäbig wird, item bag wir burch die guten Werk überwinden fonnen die große Macht bes Teufels, bes Tobs und ber Gunde, item bag unfer gute Werte an ihnen felbst für Gott so angenehm und groß geacht sein, daß wir bes Mittlers Christi nicht burfen. Der feines ift dem Apostel Jakobo in fein Berg kommen, welchs boch alles die Wibersacher sich zu erhalten unterstehen burch ben Spruch Jakobi.

124 Primum igitur hoc expendendum est, quod hic locus magis contra adversarios facit, quam contra nos. Adversarii enim docent hominem iustificari dilectione et operibus. De fide, qua apprehendimus propitiatorem Christum, nihil dicunt. Imo hanc fidem improbant; neque improbant tantum sententiis aut scriptis, sed etiam ferro et suppliciis conantur in ecclesia delere. Quanto melius docet Iacobus, qui fidem non omittit, non subjicit pro fide dilectionem, red retinet fidem, ne propitiator Christus excludatur in iustificatione. Sicut et Paulus, quum summam tradit vitae christianae, complectitur fidem et dilectionem 1 Tim. 1, 5: Finis mandati caritas est de corde puro et conscientia bona et fide non ficta.

So müßen wir nu erft biefes merten, bag bieser Spruch mehr ist wider bie Widersacher, benn für fie. Denn die Widersacher lehren, der Mensch werde für Gott fromm und gerecht durch die Liebe und Werke. Von dem Glauben, daburch wir uns halten an ben Mittler Chriftum. reben fie nichts. Und bas mehr ift, von bem Glauben wollen fie nichts boren noch feben, un= terstehen sich, diese Lehre vom Glauben mit dem Schwert und Feuer zu tilgen. Jakobus aber thut anders, er läßt ben Glauben nicht außen, sondern redet vom Glauben, damit läßt er Chri= R. 109. ftum ben Schatz und ben Mittler bleiben, ba= burch wir filr Gott gerecht werden, wie auch Paulus, ba er die Summa fett driftliches Glaubens, fest er Glauben und Liebe zusammen. 1. Tim. 1, 5: Die Summa des Befetes ift die Liebe aus ungefärbtem Glauben.

125 Secundo res ipsa loquitur, hic de operibus dici, quae fidem sequentur, et ostendunt fi-

cem in corde. Non igitur sensit Iacobus, nos per bona opera mereri remissionem peccatorum et gratiam. Loquitur enim de operibus iustificatorum, qui iam sunt reconciliati, accepti et consecuti remissionem peccatorum. Quare errant adversarii, quum hinc ratiocinantur, quod Iacobus doceat, nos per bona opera mereri remissionem peccatorum et gratiam, quod per opera nostra habeamus accessum ad Deum, sine propitiatore Christo.

126 Tertio Iacobus paulo ante dixit de regeneratione, quod fiat per evangelium. Sic enim ait (1, 18): Volens genuit nos verbo veritatis, ut nos essemus primitiae creaturarum eius. Quum dicit nos evangelio renatos esse, docet, quod fide renati ac iustificati simus. Nam promissio de Christo tantum fide apprehenditur, quum opponimus eam terroribus peccati et mortis. Non igitur sentit Iacobus, nos per opera nostra renasci.

127 Ex his liquet non adversari nobis Iacobum, qui quum otiosas et securas mentes, quae somniabant se habere fidem, quum non haberent, vituperaret, distinxit inter mortuam

128 fidem ac vivam fidem. Mortuam ait esse, quae non parit bona opera; vivam ait esse, quae parit bona opera. Porro nos saepe iam ostendimus, quid appellemus fidem. Non enim loquimur de otiosa notitia, qualis est etiam in diabolis, sed de fide, quae resistit terroribus conscientiae, quae erigit et con129 solatur perterrefacta corda. Talis fides ne-

que facilis res est, ut somniant adversarii,

R. 109. neque humana potentia, sed divina potentia,
qua vivificamur, qua diabolum et mortem
vincimus. Sicut Paulus ad Coloss. (2, 12)
ait, quod fides sit efficax per potentiam Dei
et vincat mortem: In quo et resuscitati estis
per fidem potentiae Dei. Haec fides quum

et opera. Ideo Iacobus recte negat nos tali 130 fide iustificari, quae est sine operibus. Quod autem dicit nos iustificari fide et operibus, certe non dicit nos per opera renasci. Neque hoc dicit, quod partim Christus sit prom. 124. pitiator, partim opera nostra sint propitiatio.

sit nova vita, necessario parit novos motus

Jum andern zeigt die Sache an ihr selbst an, daß er von Werken redet, welche dem Glauben solgen; denn er zeigt an, daß der Glaub nicht müße todt, sondern lebendig, kräftig, schäftig und thätig im Herzen sein. Darum ist Jackobi Meinung nicht gewesen, daß wir durch Werke Gnade oder Bergebung der Sünde verdienen. Denn er redet von Werken derzeinigen, welche schon worth Ehristum gerecht worden sein, welche schon Gott versichnet sein und Vergebung der Sünde durch Christum erlanget haben. Darum irren die Widersacher weit, wenn sie aus dem Sprucke schließen wollen, daß wir durch gute Werf Inade und Vergebung der Sinde verdienen, oder daß Jakobus dies wolle, daß wir durch unsere Wert ein Jugang zu Gott haben ohne den Mittler und Versühner Christum.

Jum britten so hatte S. Jakobus zuvor gesagt von der geistlichen Wiedergeburt, daß sie durch das Evangelium geschiedet. Denn also sagt er im 1. Kap.: Er hat uns gezeuget nach seinem Willen, durch das Wort der Wahrheit, auf daß wir wären Erstlinge seiner Kreatuseren. So er nu sagt, daß wir durch das Evangelium neu geboren sein, so will er, daß wir durch den Glauben gerecht sein sür Gott worden. Denn die Verheißunge von Christo saget man allein durch den Glauben, wenn wir durch dieselbige getröstet werden wider das Schrecken bes Tods, der Silnde ze. Darum ist seine Meinung nicht, daß wir durch unsere Verkesollten neu geboren werden.

Aus biefem allen ift klar gnug, bag ber Spruch Jakobi nicht wider uns ift. Denn er schilt ba etliche faule Chriften, welche allzu sicher waren worden, machten ihnen Gedanken, fie hatten ben Glauben, so fie boch ohne Glauben waren. Darum macht er Unterschied zwischen lebendigem und todtem Glauben. Den todten Glauben nennt er, wo nicht allerlei gute Werke und Früchte des Beiftes folgen, Gehorsam, Geduld, Keusch= heit, Liebe 2c. Lebendigen Glauben nennet er, ba gute Früchte folgen. Nu haben wir gar ofte gesagt, mas wir Glauben nennen. Denn wir nennen bas nicht Glauben, bag man bie schlechte Historien wise von Christo, welches auch in Teufeln ift, sondern das neue Licht und die Kraft, welche ber heilig Geist in ben Berzen wirket, burch welche wir das Schrecken bes Todes, ber Sünde 2c. überwinden. Das heißen wir Glauben. Ein solch recht driftlicher Glaube ift nicht so ein leicht, schlecht Ding, als die Widersacher wähnen wollen. Wie fie benn fagen: Glaub, Glaub, wie bald kann ich gläuben 2c. Es ist auch nicht ein Menschengebanke, ben ich mir felbst machen könne. sondern ift ein göttlich Kraft im Bergen, baburch wir neu geboren werden, badurch wir den großen Gewalt des Teufels und des Todes über-

describit, quales sint iusti, postquam iam 131 sunt iustificati et renati. Et iustificari significat hic non ex impio iustum effici, sed usu forensi iustum pronuntiari. Sicut hic (Rom. 2, 13): Factores legis instificabuntur. Sicut igitur haec verba nihil habent incommodi: Factores legis iustificabuntur, ita de Iacobi verbis sentimus: Iustificatur homo non solum ex fide, sed etiam ex operibus, quia certe iusti pronuntiantur homines habentes fidem et bona opera. Nam bona opera in sanctis, ut diximus, sunt iustitiae et placent propter fidem. Nam haec tantum opera praedicat lacobus, quae fides efficit, sicut testatur, quum de Abrahamo dicit (2, 21): Fides adiuvat opera eius. In hanc sententiam dicitur: Factores legis instificantur, hoc est, iusti pronunciantur, qui corde credunt Deo, et deinde habent bonos fructus, qui placent propter fidem, ideoque sunt im-132 pletio legis. Haec simpliciter ita dicta nihil habent vitii, sed depravantur ab adversariis, qui de suo affingunt impias opiniones. Non enim sequitur hinc opera mereri remissionem peccatorum, opera regenerare corda, opera esse propitiationem, opera placere sine propitiatore Christo, opera non indigere propitiatore Christo. Horum nihil dicit Iacobus, quae tamen impudenter ratiocinantur adversarii ex Iacobi verbis.

Nec describit hic modum justificationis, sed

winden, wie Paulus sagt zun Kolossern: In welchem ihr auch feid auferstanden durch den Glauben, den Gott wirket ic. Derfelbige Glaube, dieweil es ein neu göttlich Licht und Leben im Herzen ist badurch wir andern Sinn und Muth friegen, ist lebendig, schäftig und reich von guten Werken. Darum ift bas recht geredt, daß ber Glaube nicht recht ift, ber ohne Werke ift. Und ob er sagte, daß wir durch den Glauben und Werke gerecht werden, so fagt er doch nicht, daß wir durch die Werke neu geboren werden, fo fagt er auch nicht, bag Christus halb der Berfühner sei, halb unser Werke, sonbern er rebet von Chriften, wie fie fein follen, nachbem fie nu neu geboren find burch bas Evan-Denn er rebet von Werten, bie nach bem Glauben folgen sollen, ba ifts recht ge-Wer Glauben und gute Werk hat, ber ist gerecht. Ja, nicht um der Werke willen, sonbern um Chriftus willen burch ben Glauben. Und wie ein guter Baum gute Früchte tragen foll, und doch die Frücht machen ben Baum nicht gut, also müßen gute Werk folgen nach ber neuen Geburt, wiewohl fie ben Menschen nicht für Gott angenehm maden : sonbern wie ber Baum zuvor aut sein muß, also muße ber Mensch zuvor Gott angenehm fein burch ben Glauben um Chriftus willen. Die Wert find viel zu gering bagu, bag uns Gott um ihrenwillen gnäbig sein soll, wo er uns nicht um Christus willen gnäbig wäre Also ist Jakobus S. Paulo nicht

entgegen, sagt auch nicht, daß wir durch die Berke verdienen Bergebung der Silnde, sagt nicht, daß unsere Werke des Teusels Macht, den Tod, die Silnde, der Höllen Schrecken überwinden und dem Tode Christi gleich sein. Er sagt nicht, daß wir durch Werk Gott angenehm werden. Er sagt nicht, daß unsere Werk die Herwinden, ober daß wir Barmherzigkeit nicht dürsen, wenn wir Werk haben. Der keines sagt Jakobus, welchen Zusat doch die Widersacher hinzustien an die Wort Jakobi.

133 Citantur adversus nos et aliae quaedam sententiae de operibus. Luc. 6, 37: Remittite et remittetur vobis. Esai. 58, 7: Frange esurienti panem tuum, tunc invocabis, et Dominus exaudiet. Dan. 4, 24: Peccata tua eleemosynis redime. Matth. 5, 3: Beati pauperes spiritu, quia talium est regnum 134 coelorum. Item v. 7: Beati misericordes, quia misericordiam consequentur. Hae sententiae etiam nihil haberent incommodi, si nihil affingerent adversarii. Duo enim continent: Alterum est praedicatio seu legis seu poenitentiae, quae et arguit malefacientes et iubet benefacere; alterum est promissio, quae additur. Neque vero adscriptum est peccata remitti sine fide, aut ipsa 135 opera propitiationem esse. Semper autem in praedicatione legis haec duo oportet intelligi, et quod lex non possit fieri, nisi fide in Christum renati simus; sicut ait Christus (Ioh. 15, 5): Sine me nihil potestis facere.

Auch führen fie noch mehr Sprüche wider uns, ale biefen: Danielis am 4. fagt ber R. 110 Text: Deine Sunde lofe mit Gerechtigkeit und deine Uebertretung mit Almofen gegen den Armen. Und Ef. am 58 .: Brich den hunges rigen dein Brot. Stem Luf. 6: Bergebet, fo wird euch vergeben werden. Und Mat-thai am 5.: Selig find die Barmherzigen, denn fie werden die Barmherzigfeit erlan= Auf biefe Sprüche und bergleichen von den Werken antworten wir erstlich dieses, nämlich daß (wie wir oben gesagt) das Gesetz nie= mand halten tann ohne Glauben, fo tann niemand Gott gefallen ohne Glauben an Chriftum, wie er fagt: Ohn mich kunnt ihr nichts thun. Item: Ohne den Blauben ift es unmüglich Bott gefallen. Stem wie Paulus fagt: Durch Chriftum haben wir ein 3u= gang 311 Gott durch den Blauben. Darum so oft die Schrift der Worte gedenket, so will 28. 125 sie allenthalben bas Evangelium von Christo

Et ut maxime fieri possint quaedam externa opera, retinenda est haec universalis sententia, quae totam legem interpretatur: Sine fide impossibile est placere Deo; retinendum est evangelium, quod per Christum habeamus accessum ad Patrem (Ebr. 11, 6. 136 Rom. 5, 2). Constat enim, quod non iustificamur ex lege. Alioqui quorsum opus esset Christo aut evangelio, si sola praedicatio legis sufficeret? Sic in praedicatione poenitentiae non sufficit praedicatio legis seu verbum arguens peccata, quia lex iram operatur, tantum accusat, tantum terret conscientias, quia conscientiae nunquam acquiescunt, nisi audiant vocem Dei, in qua clare promittitur remissio peccatorum. Ideo necesse est

addi evangelium, quod propter Christum

peccata remittantur et quod fide in Christum

consequamur remissionem peccatorum. Si

excludunt adversarii a praedicatione poenitentiae evangelium de Christo, merito sunt iudicandi blasphemi adversus Christum.

und ben Glauben mit gemeinet haben. Zum andern, fo find die Sprüche aus Daniel und die andern (so jetund erzählt) fast alle Predigten von der Buffe. Erstlich predigen fie das Gesetz, zeigen die Günde an und vermahnen zur Befierung und guten Werken. Zum andern ift bane-ben eine Berheißung, daß Gott wolle gnädig sein. Ru ist es gewis, daß zu einer rechten Buß nicht gnug ift allein das Gefetz zu predigen, benn es schrecket allein die Gewißen; fonbern es muß barzu tommen auch bas Evan= gelium, nämlich daß die Sünden ohne Berbienst vergeben werben um Christus willen, daß wir durch den Glauben erlangen Berge-Das ist so gewis und also bung der Sünde. flar, daß, wo die Widersacher das werden anfechten und Christum und den Glauben von ber Buge scheiden, billig für Läfterer bes Evangelit und Chrifti geacht werden.

137 Itaque quum Esaias primo cap. (v. 16—18) praedicat poenitentiam: Quiescite agere perverse, discite bene facere, quaerite iudicium, subvenite oppresso, iudicate pupillo, B. 111. defendite viduam, et venite et expostulate mecum: si fuerint peccata vestra ut coccinum, quasi nix dealbabuntur. Sic et hortatur ad poenitentiam propheta et addit promis-

num, quast nix acutodountur. Sie et nortatur ad poemtentiam propheta et aduit promissionem. Et stultum fuerit in tali sententia tantum hace opera considerare: subvenire oppresso, iudicare pupillo. Initio enim ait: Desinite agere perverse, ubi taxat impietatem cordis et requirit fidem. Nec dicit propheta, quod per opera illa: subvenire oppresso, iudicare pupillo, mereri possint remissionem peccatorum ex opere operato, sed praecipit hace opera, ut necessaria in nova vita. Interim tamen remissionem peccatorum fide accipi vult ideoque additur promissio. Sic sentiendum est de omnibus similibus locis. Christus prae-

dicat poenitentiam, quum ait: Remittite, et addit promissionem: Remittetur vobis (Luc. 6, 38). Neque vero hoc dicit, quod illo nostro opere, quum remittimus, mereamur remissionem peccatorum ex opere operato, ut vocant, sed requirit novam vitam, quae certe necessaria est. Interim tamen vult fide accipi remissionem peccatorum. Sic quum ait Esaias (58, 7): Frange esurienti panem, novam vitam requirit. Nec propheta de illo uno opere loquitur, sed de tota poenitentia, ut indicat textus; interim tamen vult remissionem pecca-

139 torum fide accipi. Certa est enim sententia, quam nullae portae inferorum evertere poterunt, quod in praedicatione poenitentiae non sufficiat praedicatio legis, quia lex iram operatur et semper accusat. Sed oportet addi praedicationem evangelli, quod ita donetur nobis remissio peccatorum, si credamus nobis remitti peccata propter Christum. Alioqui quorsum opus erat evangelio, quorsum opus erat Christo? Haec sententia semper in conspectu esse debet, ut opponi possit his, qui abiecto Christo, deleto evangelio male detorquent scripturas ad humanas opiniones, quod remissionem peccatorum emamus nostris operibus.

140 Sic et in concione Danielis (4, 24) fides R. 112. requirenda est. Non enim volebat Daniel regem tantum eleemosynam largiri, sed totam poenitentiam complectitur quum ait: Redime peccata tua eleemosynis, id est, redime peccata tua mutatione cordis et operum. Hic autem et fides requiritur. Et Daniel de cultu unius Dei Israel multa ei concionatur, et regem convertit non solum ad eleemosynas largiendas, sed multo magis ad fidem. Exstat enim egregia confessio regis de Deo Israel: Non est alius Deus, qui

Darum soll man die Wort des großen hohen Propheten Danielis nicht allein auf das bloße Werf, auf die Almosen deuten und ziehen, sondern auch den Glauben ansehen. Man muß der Propheten Wort, welche voll Glaubens und Geistes gewest, nicht so heidnisch ansehen, als Aristoteles oder eins andern Heiden. Aristoteles dat auch Alexandrum vermahnet, daß er seine Macht nicht zu eignem Nuthwillen, sondern zu Beserung Landen und Leuten brauchen sollt. Das ist recht und wost geschrieben, man kann auch von königlichen Amt nicht Besers predigen

possit ita salvare (Dan. 3, 29). Itaque duae sunt partes in concione Danielis. Altera pars est, quae praecipit de nova vita et operibus novae vitae. Altera pars est, quod Daniel promittit regi remissionem peccatorum. Et haec promissio remissionis peccatorum non est praedicatio legis, sed vere prophetica et evangelica vox, quam certe 141 voluit Daniel fide accipi. Norat enim Daniel promissam esse remissionem peccatorum in Christo non solum Israëlitis, sed etiam omnibus gentibus. Alioqui non potuisset regi polliceri remissionem peccatorum. Non est enim hominis, praesertim in terroribus peccati, sine certo verbo Dei statuere de voluntate Dei, quod irasci desinat. Ac verba Danielis in sua lingua clarius de tota poenitentia loquuntur et clarius promissionem ef-

ferunt: Peccata tua per iustitiam redime,

et iniquitates tuas beneficiis erga pauperes.

Haec verba praecipiunt de tota poenitentia. Iubent enim, ut fiat iustus, deinde ut bene operetur, ut, quod regis officium erat, mise-142 ros adversus iniuriam defendat. Iustitia autem est fides in corde. Redimuntur autem peccata per poenitentiam, id est, obligatio seu reatus tollitur, quia Deus ignoscit agentibus poenitentiam, sicut Ezech. 18, 21, 22. scriptum est. Neque hinc ratiocinandum est, quod ignoscat propter opera sequentia, propter eleemosynas, sed ignoscit propter suam promissionem his, qui apprehendunt promissionem. Nec apprehendunt, nisi qui vere credunt et fide peccatum vincunt et mortem. Hi renati dignos fructus poenitentiae parere debent, sicut Iohannes ait (Matth. 3, 8). Est igitur addita promissio: Ecce (Dan. 4, 143 24) erit sanatio delictorum tuorum. Hie-

ronymus hic praeter rem addidit dubitativam particulam, et multo imprudentius in commentariis contendit remissionem peccatorum incertam esse. Sed nos meminerimus evangelium certo promittere remissionem peccatorum. Et hoc plane fuerit evangelium tollere, negare, quod certo debeat promitti remissio peccatorum. Dimittamus igitur hoc in loco Hieronymum. Quamquam et in verbo redimendi promissio ostenditur. Significatur enim, quod remissio peccatorum possibilis sit, quod possint redimi peccata, id est, tolli obligatio seu reatus, seu placari ira Dei. Sed adversarii nostri ubique omissis promissionibus tantum praecepta intuentur et affingunt humanam opinionem, quod propter opera contingat remissio, quum hoc textus non dicat, sed multo magis fidem requirat. Nam ubicunque promissio est, ibi fides requiritur. Non enim potest accipi promissio nisi fide.

ober schreiben. Aber Daniel fagt seinem Rönig nicht allein von seinem königlichen Amt, sondern 28. 126. von der Bug, von Bergebung ber Gunde, von Berfühnung gegen Gott und von den hoben, großen, geiftlichen Sachen, welche gar hoch und weit über alle menschliche Gedanken und Werke gehen. Darum find seine Wort nicht allein von Werken und Almosen zu verstehen, welche auch ein heuchler thun kann, sondern fürnehmlich vom Glauben. Daß man aber muß Glauben bie verstehen, ba wir von reben, bas ift, gläuben, daß Gott Sünde durch Barmherzigkeit, nicht um unfers Verdienstes willen vergebe, bas beweiset ber Text selbst. Erstlich bamit, benn es sind zwei Stilcke in Danielis Predigt. Das ein ift Gesethrebigt und Strafe. Das ander ist die Berheigung ober Absolutio. Bo nu Berheisung ist, muß Glauben fein. Denn Berheisung fann nicht anders empfangen werden, denn daß sich das Herz verläßet auf solch Gottes Wort und siehet nicht an eigne Würdigkeit ober Unwürbigkeit. Darum fordert Daniel auch Glauben; benn also laut die Berheißung: Deine Sun= den werden geheilet. Dieses Wort ift ein recht prophetische und evangelische Predigt. Denn Daniel weiß, daß durch den fünstigen Samen, Christum, nicht allein ben Jüben, sonbern auch ben Heiden Bergebung der Sünde, Gnad und R. 113. ewigs Leben zugefagt war, sonst hätte er ben Rönig nicht also können tröften. Denn es ist nicht Menschenwerk eim erschroden Gewißen gewissich Vergebung ber Sünde zusagen und trösten, daß Gott nicht mehr zürnen wolle; da muß man von Gottes Willen Zeugnis aus Gottes Wort haben, wie benn Daniel die hohen Berbeifingen vom fünftigen Samen gewuft und verstanden hat. Dieweil er nu ein Bromis= fion fetzet, ift klar und offenbar, bag er Glauben fobert, da wir von reden. Daß er aber spricht: Deine Sunde lose mit Gerechtigkeit und deine Nebertretung mit Wohlthaten gegen den Ar= men, ift ein Summa einer ganzen Predigt, und ift fo viel: Beffer bich! Und ift mahr, fo wir uns begern, werben wir los von Günben. Darum fagt er recht: Cofe deine Sunde. Daraus folget aber nicht, daß wir von Gunden los werden um unfer Werk willen, ober daß unfer Werk die Bezahlung sein für die Sünde. Auch setzet Daniel nicht allein die Werke, sondern ipricht: Lose deine Sunde mit Gerechtigkeit. Ru weiß männiglich, daß Gerechtigfeit in ber Schrift nicht allein äußerliche Werke beifet. fondern faßet den Glauben, wie Paulus spricht: Iustus ex fide vivet, der Gerechte lebet sei= nes Glaubens (Ebr. 10, 38). Darum fobert Daniel erftlich Glauben, ba er Gerechtigkeit nennet, und spricht: Cofe deine Sunde mit Gerechtigkeit, bas ift, mit Glauben gegen Gott, baburch du gerecht wirft. Dazu thu auch gute Werk, nämlich warte beines Amts, sei nicht

ein Thrann, sondern siehe zu, daß dein Regiment Landen und Leuten nitzlich sei, halt Friede W. 127. und schütz die Armen wider unrechten Sewalt. Das sein sürstliche eleemosynae. Also ist klar, daß dieser Spruch der Lehre vom Stauben nicht entgegen ist. Aber unfre Widersacher, die groben Esel, slicken ihre Zusät an alle solche Sprüche, nämlich daß uns die Sünd um unfer Berke willen vergeben werden, und lehren vertrauen auf Werk, so doch die Sprüche nicht also reden, sondern sordern gute Werk, wie denn wahr ist, das muß ein ander und bezer Leben in uns werden. Aber dennoch sollen dieselbigen Werke Christo sein Ehre nicht nehmen.

Mso ist auch auf ben Spruch aus bem Evangelio zu antworten: Vergebet, so wird euch verzeben. Denn es ist gleich eine solche Lehre von ber Buße. Das erste Stück an diesem Spruch sobert Beserung und gute Werke, das ander Stück setzt bazu die Vereißung, und man soll daraus nicht schließen, das unser Bergeben uns ex opere operato Bergebung der Sünde verdiene. Denn das saußerliche Zeichen, also besteheißung heitet an das äußerliche Zeichen, also besteheißung heitet an das äußerliche Zeichen, also bestehe er auch die die Verzeignung von Vergebung der Sünde an die äußerlichen gute Werk. Und wie wir im Abendmahl nicht erlangen Vergebung der Sünde ohne den Glauben ex opere operato, also auch nicht in diesem Werk und unserm Verzeben; denn unser Vergeben ist auch sein gut Werk, es geschehe denn von denzeingen, welchen von Gott in Christo die Sünde schon zuvor vergeben sind. Darum unser Verzeben, soll es Vot gesalen, so muß es nach der Verzebung, da uns Vot vergibt, solgen. Denn Christus pfleget die zwei also zusammen zu setzeh das Gesetz und Svangelium, beide den Glauben und auch die guten Werke, daß er anzeige, daß kein Glaube da sei, wenn nicht gute Werk solgen. Iem das die guten Werke, daß er anzeige, daß kein Glaube da sei, wenn nicht gute Werk solgen. Item daß wir äußerliche Zeichen haben, welche uns erinnern des Evangeliu und Verzebung der Sünde, dadurch wir getröstet werden, daß also manchfältig unser Slaube gesibet werde. Also sollen solche Sprüche verstanden werden, daß also manchfältig unser Slaube gesibet werde. Also sollen solche Exprüche verstanden werden, denn sonst westen der allein soll die Berzihnung sein, welcher je nicht zu verachten ist. Item wo sie sollten von Werken verstanden werden, so wirde die Vergebung der Sinde ganz ungewis; denn sie stene das en erknaben werden, so wirde die Vergebung der Sinde ganz ungewis; denn sie benn sie deren deren hohen, welcher je nicht zu verschen werden, son unser ein verschen, son unser einnen lose verkanden merden, so wirde deren deren.

144 Verum opera incurrunt hominibus in oculos. Haec naturaliter miratur humana ratio, et quia tantum opera cernit, fidem non intelligit neque considerat, ideo somniat haec opera mereri remissionem peccatorum et iustificare. Haec opinio legis haeret naturaliter in ani-

mis hominum, neque excuti potest, nisi quum divinitus docemur. Sed revocanda mens est ab huiusmodi carnalibus opinionibus ad verbum Dei. Videmus nobis evangelium et promissionem de Christo propositam esse. Quum igitur lex praedicatur, quum praecipiuntur opera, non est repudianda promissio de Christo. Sed haec prius apprehendenda est, ut bene operari possimus, et ut opera nostra Deo placere queant, sicut inquit Christus (Ioh. 15, 5):

Sine me nihili potestis facere. Itaque si Daniel his verbis usus esset: Peccata tua redime

R. 114. per poenitentiam, praeterirent hunc locum adversarii. Nunc quum vere hanc ipsam sententiam verbis aliis, ut videntur, extulit, detorquent verba adversarii contra doctrinam gratiae

146 et fidei, quum Daniel maxime voluerit complecti fidem. Sic igitur ad verba Danielis respondemus, quod, quia poenitentiam praedicat, non doceat tantum de operibus, sed de fide quoque, ut ipsa historia in textu testatur. Secundo quia Daniel clare ponit promissionem, necessario requirit fidem, quae credat gratis remitti peccata a Deo. Quamquam igitur in poenitentia commemorat opera, tamen hoc Daniel non dicit, quod per opera illa mereamur remissionem peccatorm. Loquitur enim Daniel non solum de remissione poenae, quia

147 remissio poenae frustra quaeritur, nisi cor apprehenderit prius remissionem culpae. Ceterum si adversarii tantum intelligunt Danielem de remissione poenae, nihil contra nos faciet hic locus, quia ita necesse erit ipsos fateri, quod remissio peccati et iustificatio gratuita praecedat. Postea nos quoque concedimus poenas, quibus castigamur, mitigari nostris orationibus et bonis operibus, denique tota poenitentia, iuxta illud (1. Cor. 11, 31): Si nos iudicaremus, non iudicaremur a Domino. Et Ieremiae 15, 19: Si converteris, convertam te. Et Zachariae 1, 3: Convertimini ad me, et ego convertar ad vos. Et Psalm. (49. vulg.) 50, 15: Invoca me in die tribulationis.

Teneamus igitur has regulas in omnibus encomiis operum, in praedicatione legis, quod lex non fiat sine Christo. Sicut ipse inquit: Sine me nihil potestis facere. Item quod sine fide impossibile sit placere Deo (Ebr. 11, 6). Certissimum est enim, quod doctrina legis non vult tollere evangelium, non vult tollere propitiatorem Christum. Et maledicti sint pharisaei, adversarii nostri, qui legem ita interpretantur, ut operibus tribuant gloriam Christi, videlicet quod sint propitiatio, quod mereantur remissionem peccatorum. Sequitur igitur semper

ita laudari opera, quod placeant propter fidem, quia opera non placent sine propitiatore R. 115. Christo. Per hunc habemus accessum ad Deum (Rom. 5, 2), non per opera sine mediatore B. 128.

149 Christo. Ergo quum dicitur: Si vis in vitam ingredi, serva mandata (Matth. 19, 7), sentiendum est mandata sine Christo non servari, nec placere sine Christo. Sic in ipso Decalogo, in primo praecepto (Exod 20, 6): Faciens misericordiam in millia his, qui diligunt me et custodiunt praecepta mea, amplissima promissio legis additur. Sed haec lex non fit sine Christo. Semper enim accusat conscientiam, quae legi non satisfacit, quare territa fugit iudicium et poenam legis. Lex enim operatur iram. (Rom. 4, 15.) Tunc autem facit legem, quando audit nobis propter Christum reconciliari Deum, etiamsi legi non possumus satisfacere. Quum hac fide apprehenditur mediator Christus, cor acquiescit et incipit diligere Deum et facere legem, et scit iam se placere Deo propter mediatorem Christum, 150 etiamsi illa inchoata legis impletio procul absit a perfectione et valde sit immunda. Sic iudicandum est et de praedicatione poenitentiae. Quamquam enim scholastici nihil omnino de fide in doctrina poenitentiae dixerunt, tamen arbitramur neminem adversariorum tam esse furiosum, ut neget absolutionem evangelii vocem esse. Porro absolutio fide accipi

151 Itaque doctrina poenitentiae, quia non solumnova opera praecipit, sed etiam promittit remissionem peccatorum, necessario requirit fidem. Non enim accipitur remissio peccatorum, nisi fide. Semper igitur in his locis de poenitentia intelligere oportet, quod non solum opera, sed etiam fides requiratur, ut hic Matth. 6, 14: Si dimiseritis hominibus peccata corum, dimittet et vobis Pater vester coelestis delicta vestra. Hic requiritur opus et additur promissio remissionis peccatorum, quae non contingit propter opus, sed propter 152 Christum per fidem. Sicut alibi multis locis testatur scriptura. Actuum 10, 43: Huic

omnes prophetae testimonium perhibent, remissionem peccatorum accipere per nomen R. 116. eius omnes, qui credunt in eum. Et 1. Ioh. 2, 12: Remittuntur vobis peccata propter nomen eius. Eph. 1, 7: In quo habemus redentionem per sanguinem eius in remissio-

153 nem peccatorum. Quamquam quid opus est recitare testimonia? Haec est ipsa vox evangelii propria, quod propter Christum, non propter nostra opera, fide consequamur remissionem peccatorum. Hanc evangelii vocem adversarii nostri obruere conantur male detortis locis, qui continent doctrinam legis aut operum. Verum est enim, quod in doctrina poenitentiae requiruntur opera, quia certe nova vita requiritur. Sed hic male assuunt adversarii, 154 quod talibus operibus mereamur remissionem peccatorum aut iustificationem. Et tamen

Christus saepe annectit promissionem remissionis peccatorum bonis operibus, non quod velit bona opera propitiationem esse, sequuntur enim reconciliationem, sed propter duas causas. Altera est, quia necessario sequi debent boni fructus. Monet igitur hypocrisin et fictam poenitentiam esse, si non sequantur boni fructus. Altera causa est, quia nobis opus est habere externa signa tantae promissionis, quia conscientia pavida multiplici consolatione 155 opus habet. Ut igitur baptismus, ut coena Domini sunt signa, quae subinde admonent, eri-

gunt et confirmant pavidas mentes, ut credant firmius remitti peccata: ita scripta et picta est eadem promissio in bonis operibus, ut haec opera admoneant nos, ut firmius credamus. Et qui non benefaciunt, non excitant se ad credendum, sed contemnunt promissiones illas. Sed pii amplectuntur eas et gaudent habere signa et testimonia tantae promissionis. Ideo exercent se in illis signis et testimoniis. Sicut igitur coena Domini non iustificat ex opere operato sine fide, ita eleemosynae non iustificant sine fide ex opere operato.

Sic et Tobiae concio cap. 4, 11 accipi 156 debet: Eleemosyna ab omni peccato et a morte liberat. Non dicemus hyperbolen esse, quamquam ita accipi debet, ne detrahat de laudibus Christi, cuius propria sunt officia liberare a peccato et a morte. Sed recurrendum est ad regulam, quod doctrina legis sine 157 Christo non prodest. Placent igitur eleemosynae Deo, quae sequuntur reconciliationem seu iustificationem, non quae praecedunt. Itaque liberant a peccato et morte non ex opere operato, sed ut de poenitentia supra diximus, quod fidem et fructus complecti

debeamus, ita hic de eleemosyna dicendum

debet, ut erigat perterrefactam conscientiam.

Auch ziehen sie an ein Spruch aus Tobia: R. 117. Die Almosen erlosen von der Sunde und von dem Tode. Wir wollen nicht sagen, bag ba ein Spherbole fei, wiewohl wir es fagen möchten. bamit Christi Ehre erhalten werde; benn bies ift Chriftus Amt allein, von ber Gunbe, vom Tode erlösen 20. Wir wollen aber uns zu unfer alten Regel halten, nämlich daß bas Gefet ober bie Wert außer Chrifto niemands gerecht machen für Gott. Go gefallen nu die Almofen (welche dem Glauben folgen), benn erft Gott, wenn ich durch Christum versühnet bin, nicht 28. 129. die vorher gehen. Darum erlösen sie vom Tode nicht ex opere operato, sondern wie ich furz

160

est, quod tota illa novitas vitae salvet. Et eleemosynae sunt exercitia fidei, quae accipit remissionem peccatorum, quae vincit mortem, dum se magis magisque exercet et in illis exercitiis vires accipit. Concedimus et hoc, quod eleemosynae mereantur multa beneficia Dei, mitigent poenas, quod mereantur, ut defendamur in periculis peccatorum et mortis, sicut paulo ante de tota 158 poenitentia diximus. Ac tota concio Tobiae (4, 6) inspecta ostendit ante eleemosynas requiri fidem: Omnibus diebus vitae tuae in mente habeto Deum. Et postea (v. 20): Omni tempore benedic Deum et pete ab eo, ut vias tuas dirigat. Hoc autem proprie fidei est illius, de qua nos loquimur, quae sentit se habere Deum placatum propter ipsius misericordiam, et vult a Deo iustificari, 159 sanctificari et gubernari. Sed adversarii nostri, suaves homines, excerpunt mutilatas sententias, ut imperitis fucum faciant. Postea affingunt aliquid de suis opinionibus Requirendi igitur sunt integri loci, quia, iuxta vulgare praeceptum, incivile est, nisi tota lege perspecta, una aliqua particula eius proposita, iudicare vel respondere. Et loci integri prolati plerumque secum afferunt interpretationem.

Citatur mutilatus et hic locus Lucae 11,41: Date eleemosynam, et ecce omnia munda R. 118. sunt vobis. Plane surdi sunt adversarii. Toties iam dicimus ad praedicationem legis oportere addi evangelium de Christo, propter quem placent bona opera, sed illi ubique excluso Christo docent mereri iustificatio-161 nem per opera legis. Hic locus integer prolatus ostendet fidem requiri. Christus obiurgat pharisaeos, sentientes se coram Deo mundari, hoc est, iustificari crebris ablutionibus. Sicut papa, nescio quis, de aqua sale conspersa inquit, quod populum sanctificet ac mundet; et glossa ait, quod mundet a venialibus. Tales erant et pharisaeorum opiniones, quas reprehendit Christus, et opponit huic fictae purgationi duplicem munditiam, alteram internam, alteram externam. Iubet, ut intus mundentur, et addit de munditie externa: Date eleemosynam de eo, quod superest, et sic omnia erunt vobis munda. 162 Adversarii non recte accommodant particu-23. 130. lam universalem omnia; Christus enim addit hanc conclusionem utrique membro: Tunc omnia erunt munda, si intus eritis mundi, et foris dederitis eleemosynam. Significat enim, quod externa mundities collocanda sit in operibus a Deo praeceptis, non in traditionibus humanis, ut tunc erant illae ablutiones, et nunc est quotidiana illa ad-

zuvor von der Buße gesagt habe, daß man den Glauben mit den Früchten zugleich muß zusammen faßen, also ist auch von den Almosen zu fagen, daß fie Gott gefallen, diemeil fie geichehen in den Gläubigen. Denn Tobias redet nicht allein von Almosen, sondern auch vom Glauben. Denn er sagt: Lobe Gott und bitte ihn, daß er dich wolle auf deinen Wegen leiten 2c. Da redet er eigentlich von dem Glauben, da wir von reden, der da gläubt, daß er ein gnädigen Gott habe, ben er zu loben schuldig ift für eitel große Gute und Gnade, von bem er auch täglich wartet Hilfe und bittet ihn, baß er ihn im Leben und Sterben leiten und regieren wolle. Auf diese Weise mögen wir nachgeben, daß die Almosen nicht unverdienstlich sein gegen Gott, nicht aber, daß sie können den Tod, die Hölle, ben Teufel, die Gunde überwinden, die Gewißen zur Ruhe stellen (benn bas muß burch ben Glauben an Christum allein geschehen); sondern verdienen, daß uns Gott schützet für fünftigem Uebel und Fahr Leibes und der Seelen. Das ist der einfältige Verstand, welcher auch mit andern Sprüchen der Schrift übereinstimmet. Denn wo gute Werke gelobet werden in ber Schrift, fo foll man es allezeit nach ber Regel Pauli verstehen, daß man das Gesetz und die Werk nicht über Christum hebe, daß Christus und der Glaub so hoch über alle Werke gehen, als ber himmel über ber Erben ift.

Auch ziehen sie an den Spruch Christi: Gebet Almosen, so wird euch alles rein sein. Die Widersacher sein taub und haben bide Ohren, barum milgen wir ihnen die Regel oft erholen, daß das Gesetz ohne Christo niemand für Gott fromm mache und daß alle Werk allein um Christus willen angenehm sein. Aber die Wider= sacher schließen Christum allenthalben aus, thun gleich, als sei Christus nichts, und lehren unverschämt, daß wir Vergebung ber Sünde erlangen burch gute Werke 2c. Wenn wir aber ben Spruch unzurifen gang ansehen, so werden wir sehen, daß er auch vom Glauben mit redet. Christus schitt die Pharisäer, daß sie wollten wähnen, sie würden für Gott heilig und rein burch allerlei baptismata carnis, das ift, burch allerlei leibliche Babe, Waschen und Reinigung am Leibe, an Gefäßen, an Kleibern. Wie auch ein Pabst in seine Canones gesetzt hat ein nöthig pabstlich Stücke vom Weihmager, daß, wenn es mit geweihtem Salz besprengt wird, so heiligets und reiniget bas Volt von Gunben. Und die Glosse sagt, es reinige von täglichen Sünden. Also hatten die Pharisäer auch Irrthum unter fich, welche Christus strafet und fetzt gegen die erdichten Reinigungen zweierlei Reinigkeit, eine innerlich, die ander äußerlich, und vermahnet, daß sie inwendig sollen rein sein; das geschieht. wie Betrus fagt in Geschichten ber Apostel am 15. durch den Glauben. Und setzt bazu von

spersio aquae, vestitus monachorum, discrimina ciborum et similes pompae. Sed adversarii corrumpunt sententiam, sophistice translata particula universali ad unam partem: Omnia erunt munda datis eleemosynis. 163 Atqui Petrus dixit (Act. 15, 9): Fide purificari corda. Sed totus locus inspectus sententiam offert consentientem cum reliqua scriptura, quod si corda sint mundata, et deinde foris accedant eleemosynae, hoc est, omnia opera caritatis: ita totos esse mundos, hoc est, non intus solum, sed foris etiam. Deinde cur non tota illa concio coniungitur? Multae sunt partes obiurgationis, quarum aliae de fide, aliae de operibus praecipiunt. Nec est candidi lectoris excerpere praecepta operum, omissis locis de fide.

äußerlicher Reinigkeit: Gebet Amosen von dem, das ihr übrig habt, so wird euch alles rein sein. Die Biberlacher führen nicht recht ein als Wort alles. Denn Christus setzt den Beschluß auf beide Stücke, auf die innersiche und äußerliche Reinigkeit, und sagt: Alles wird euch rein sein. Das ist, wenn ihr euch nicht allein leiblich badet, sondern Gott gläubet, und also inwendig rein seid und auswendig Amosen gebet, so wird euch alles rein sein. Und zeigt an, daß auch die rechte äußerliche Reinigkeit siehe in den Berken, welche Gott geboten habe und nicht in menschlichen Satungen, als da waren dieselbigen traditiones pharisaeorum ze und wie bei unser Zeit ift das Bespritzen und Sprengen des Weichwaßers, die schneeweisen Mincheskelieder, die Unterscheid der Speis und dergleichen. Die Widerlacher aber ziehen dies signum uni-

versale, nämlich das Wort alles, sophistisch allein auf ein Theil und sagen: Alles wird ench rein sein, wenn ihr Almosen gebet 2c. Als wenn einer sagt: Andreas ist da, darum sein alle Aposteln da. Darum im antecedente oder vorgehenden Stücke dieses Spruchs soll beides bei einander bleiben: Gläubet und gebet Almosen. Denn darauf gehet die ganze Sendung, das ganze Amt Christi, darum ist er da, daß sie gläuben sollen. Wenn nu beide Stück zusammen gefaste werden: gläuben und Eteemosynen geben, so solzer recht, daß alles rein sei, das Herz durch Slauben, der äußerlich Wandel durch gute Werk. Als olle rein sein sein, das Herz durch Slauben, der äußerlich Wandel durch gute Werk. Also soll man die Predigt ganz saßen, und nicht das eine Stück umkehren und benten, daß das Herz von Sünden rein wird durch unser Eleemosynen. Es sind auch wohl etliche, die da meinen, daß es wider die Pharisäer von Christo ironice oder höttlich gebet seit, als sollt er sagen: Ja, lieben Junkern, raubet und siehete und gehet hernach hin, gebet Almosen, so werdet ihr bald rein sein. Daß also Christus etwas herbe und höhnisch ansteche ihre pharisäische Seuchelei. Denn wiewohl sie voll Unglaubens, voll Geiz und alles Argen waren, so hielten sie doch ihre Reinigung, gaben Almosen und meineten, sie wären gar reine zarte Heiligen. Die Auslegung ist dem Text daselbst nicht entgegen.

- Postremo hoc monendi sunt lectores, quod adversarii pessime consulunt piis conscientiis, R. 119 quum docent per opera mereri remissionem peccatorum, quia conscientia colligens per opera remissionem non potest statuere, quod opus satisfaciat Deo. Ideo semper angitur et subinde alia opera, alios cultus excogitat, donec prorsus desperat. Haec ratio exstat apud Paulum Rom. 4, 5, ubi probat, quod promissio iustitiae non contingat propter opera nostra, quia nunquam possemus statuere, quod haberemus placatum Deum. Lex enim semper accusat. Ita promissio irrita esset et incerta. Ideo concludit, quod promissio illa remissionis peccatorum et iustitiae fide accipiatur, non propter opera. Haec est vera et simplex et germana sententia Pauli, in qua maxima consolatio piis conscientiis proposita est et illustratur gloria Christi, qui certe ad hoc donatus est nobis, ut per ipsum habeamus gratiam, iustitiam et pacem.
- Hactenus recensulmus praecipuos locos, quos adversarii contra nos citant, ut ostendant, quod fides non iustificet et quod mereamur remissionem peccatorum et gratiam per opera nostra. Sed speramus nos piis conscientiis satis ostendisse, quod hi loci non adversentur nostrae sententiae, quod adversarii male detorqueant scripturas ad suas opiniones, quod plerosque locos citent truncatos, quod omissis locis clarissimis de fide tantum excerpant ex scripturis locos de operibus eosque depravent, quod ubique affingant humanas quasdam opiniones praeter id, quod verba scripturae dicunt, quod legem ita doceant, ut evangelium 166 de Christo obruant. Tota enim doctrina adversariorum partim est a ratione humana sumta, 23. 131.

166 de Christo obruant. Tota enim doctrina adversariorum partim est a ratione humana sumta, 33. 13 partim est doctrina legis, non evangelii. Duos enim modos iustificationis tradunt, quorum alter est sumtus a ratione, alter ex lege, non ex evangelio seu promissione de Christo.

167 Prior modus iustificationis est apud ipsos, quod docent homines per bona opera mereri R. 120. gratiam tum de congruo, tum de condigno. Hic modus est doctrina rationis, quia ratio non videns immunditiem cordis sentit se ita placare Deum, si bene operetur, et propterea subinde alia opera, alii cultus ab hominibus in magnis periculis excogitati sunt adversus terro-

res conscientiae. Gentes et Israelitae mactaverunt humanas hostias et alia multa durissima opera susceperunt, ut placarent iram Dei. Postea excogitati sunt monachatus, et hi certaverunt inter se acerbitate observationum contra terrores conscientiae, contra iram Dei. Et hic modus iustificationis quia est rationalis et totus versatur in externis operibus, intelligi potest et utcunque praestari. Et ad hunc canonistae detorserunt ordinationes ecclesiasticas male intellectas, quae a patribus longe alio consilio factae sunt, nempe non ut per opera illa quaereremus iustitiam, sed ut ordo quidam propter tranquillitatem hominum inter se in ecclesia esset. Ad hunc modum detorserunt et sacramenta maximeque missam, per hanc quaerunt iustitiam, gratiam, salutem ex opere operato.

- Alter modus iustificationis traditur a theologis scholasticis, quum docent, quod iusti simus per quendam habitum a Deo infusum, qui est dilectio, et quod hoe habitu adiuti intus et foris faciamus legem Dei, et quod illa impletio legis sit digna gratia et vita aeterna. Haec doctrina plane est doctrina legis. Verum est enim, quod lex inquit: Diliges Dominum Deum tuum cet. (Deut. 6, 5.) Diliges proximum tuum. (Levit. 19, 18.) Dilectio igitur est impletio legis.
- Facile est autem iudicium homini christiano de utroque modo, quia uterque modus excludit Christum, ideo reprehendendi sunt. In priore manifesta est impietas, qui docet, quod B. 121. opera nostra sint propitiatio pro peccatis. Posterior modus multa habet incommoda. Non docet uti Christo, quum renascimur. Non docet iustificationem esse remissionem peccatorum. Non docet prius remissionem peccatorum contingere, quam diligimus, sed fingit, quod eliciamus actum dilectionis, per quem mereamur remissionem peccatorum. Nec docet fide in Christum vincere terrores peccati et mortis. Fingit homines propria impletione legis accedere ad Deum sine propitiatore Christo; fingit postea ipsam impletionem legis sine propitiatore Christo iustitiam esse dignam gratia et vita aeterna, quum tamen vix imbecillis et exigua legis impletio contingat etiam sanctis.
  - 170 Verum si quis cogitabit evangelium non esse frustra datum mundo, Christum non esse frustra promissum, exhibitum, natum, passum, resuscitatum, facillime intelliget nos non ex ratione aut lege iustificari. Nos igitur cogimur de iustificatione dissentire ab adversariis. Evangelium enim alium modum ostendit, evangelium cogit uti Christo in iustificatione, docet, quod per ipsum habeamus accessum ad Deum per fidem, docet, quod ipsum mediatorem et propitiatorem debeamus opponere irae Dei, docet fide in Christum accipi remissionem pec-
  - 171 catorum et reconciliationem et vinci terrores peccati et mortis. Ita et Paulus ait, iustitiam esse non ex lege, sed ex promissione, in qua promisit Pater, quod velit ignoscere, quod velit reconciliari propter Christum. Haec autem promissio sola fide accipitur, ut testatur Paulus ad Rom. cap. 4, 13. Haec fides sola accipit remissionem peccatorum, iustificat et regenerat. Deinde sequitur dilectio et ceteri boni fructus. Sic igitur docemus hominem iustificari, ut supra diximus, quum conscientia, territa praedicatione poenitentiae, erigitur et credit se habere Deum placatum propter Christum. Haec fides imputatur pro iustitia 172 coram Deo, Rom. 4, 3. 5. Et quum hoc modo cor erigitur et vivificatur fide, concipit Spiri-

R. 122. tum Sanctum, qui renovat nos, ut legem facere possimus, ut possimus diligere Deum, verbum Dei, obedire Deo in afflictionibus, ut possimus esse casti, diligere proximum cet. Haec opera etsi adhuc a perfectione legis procul absint, tamen placent propter fidem, qua iusti reputamur, quia credimus nos propter Christum habere placatum Deum. Haec plana sunt

- 173 et evangelio consentanea, et a sanis intelligi possunt. Et ex hoc fundamento facile iudicari potest, quare fidei tribuamus iustificationem, non dilectioni, etsi dilectio fidem sequitur, quia dilectio est impletio legis. At Paulus docet nos non ex lege, sed ex promissione iustificari, quae tantum fide accipitur. Neque enim accedimus ad Deum sine mediatore Christo, neque accipimus remissionem peccatorum propter nostram dilectionem, sed propter Christum.
- 174 Ac ne diligere quidem possumus iratum Deum, et lex semper accusat nos, semper ostendit iratum Deum. Necesse est igitur nos prius fide apprehendere promissionem, quod propter 175 Christum Pater sit placatus et ignoscat. Postea incipimus legem facere. Procul a ratione
- humana, procul a Moise reiiciendi sunt oculi in Christum, et sentiendum, quod Christus sit B. 132. nobis donatus, ut propter eum iusti reputemur. Legi nunquam in carne satisfacimus. Ita igitur iusti reputamur non propter legem, sed propter Christum, quia huius merita nobis
  - donantur, si in eum credimus. Si quis igitur hace fundamenta consideraverit, quod non iustificemur ex lege, quia legem Dei humana natura non potest facere, non potest Deum diligere
    sed quod iustificemur ex promissione, in qua propter Christum promissa est reconciliatio.

iustitia et vita aeterna: is facile intelliget necessario tribuendam esse iustificationem fidei, si modo cogitabit Christum non esse frustra promissum, exhibitum, natum, passum, resuscitatum, si cogitabit promissionem gratiae in Christo non esse frustra, praeter legem et R. 123 extra legem factam esse statim a principio mundi, si cogitabit promissionem fide accipiendam esse, sicut Iohannes inquit (1. ep. 5, 10 sq.): Qui non credit Deo, mendacem facit eum, quia non credit in testimonium, quod testificatus est Deus de Filio suo, et hoc est testimonium, quod vitam aeternam dedit nobis Deus, et haec vita in Filio eius est. Qui habet Filium, habet vitam, qui non habet Filium Dei, vitam non habet. Et Christus ait (Ioh. 8, 36): Si vos Filius liberaverit, vere liberi eritis. Et Paulus (Rom. 5, 2): Per hunc habemus accessum ad Deum, et addit: per fidem. Fide igitur in Christum accipitur promissio remissionis peccatorum et iustitiae. Nec iustificamur coram Deo ex ratione

177 Haec tam perspicua, tam manifesta sunt, ut miremur tantum esse furorem adversariorum, ut haec vocent in dubium. Manifesta ἀπόδειξις est, quum non iustificemur coram Deo ex lege, sed ex promissione, quod necesse sit fidei tribuere iustificationem. Quid potest contra

178 hanc ἀπόδειξιν opponi, nisi totum evangelium, totum Christum abolere quis volet? Gloria Christi fit illustrior, quum docemus eo uti mediatore ac propitiatore. Piae conscientiae vident in hac doctrina uberrimam consolationem sibi proponi, quod videlicet credere ac certo

statuere debent, quod propter Christum habeant placatum Patrem, non propter nostras iu-179 stitias, et quod Christus adiuvet tamen, ut facere etiam legem possimus. Haec tanta bona eripiunt ecclesiae adversarii nostri, quum damnant, quum delere conantur doctrinam de iustitia fidei. Viderint igitur omnes bonae mentes, ne consentiant impiis consiliis adversariorum. In doctrina adversariorum de iustificatione non fit mentio Christi, quomodo ipsum debeamus opponere irae Dei, quasi vero nos possimus iram Dei dilectione vincere, aut di-

180 ligere Deum iratum possimus. Adhaec conscientiae relinquuntur incertae. Si enim ideo sen- R. 124 tire debent se habere Deum placatum, quia diligunt, quia legem faciunt, semper dubitare necesse est, utrum habeamus Deum placatum, quia dilectionem illam aut non sentiunt, ut fatentur adversarii, aut certe sentiunt valde exiguam esse, et multo saepius sentiunt se irasci iudicio Dei, qui humanam naturam multis terribilibus malis opprimit, aerumnis huius vitae, terroribus aeternae irae cet. Quando igitur acquiescet, quando erit pacata conscientia? Quando diliget Deum in hac dubitatione, in his terroribus? Quid est aliud haec doctrina

181 legis, nisi doctrina desperationis? Ac prodeat aliquis ex adversariis, qui doceat nos de hac dilectione, quomodo ipse diligat Deum. Prorsus, quid dicant, non intelligunt, tantum vocabulum dilectionis non intellectum reddunt, sicut parietes. Adeo confusa et obscura est eorum doctrina, et gloriam Christi transfert in humana opera, et conscientias vel ad prae-

182 sumtionem vel ad desperationem adducit. Nostra vero speramus a piis mentibus facile intelligi, et speramus afferre perterrefactis conscientiis piam et salubrem consolationem. Nam quod adversarii cavillantur multos impios ac diabolos etiam credere, saepe iam diximus nos de fide in Christum, hoc est, de fide remissionis peccatorum, de fide, quae vere et ex corde assentitur promissioni gratiae, loqui. Haec non fit sine magno agone in cordibus humanis. Et homines sani facile iudicare possunt, illam fidem, quae credit nos a Dei respici, nobis ignosci, nos exaudiri, rem esse supra naturam; nam humanus animus per sese nihil tale de Deo statuit. Itaque neque in impiis neque in diabolis haec fides est, de qua loquimur.

Praeterea si quis sophista cavillatur iustitiam in voluntate esse, quare non possit tribui 183 fidei, quae in intellectu est, facilis est responsio, quia isti in scholis etiam fatentur voluntatem imperare intellectui, ut assentiatur verbo Dei. Ac nos clarius dicimus: Sicut terrores R. 125. peccati et mortis non sunt tantum cogitationes intellectus, sed et am horribiles motus voluntatis fugientis iudicium Dei: ita fides est non tantum notitia in intellectu, sed etiam fiducia in voluntate, hoc est, est velle et accipere hoc, quod in promissione offertur, videlicet re-

184 conciliationem et remissionem peccatorum. Sic utitur nomine fidei scriptura, ut testatur haec sententia Pauli (Rom. 5, 1): Iustificati cx fide, pacem habemus erga Deum. Iustificare vero hoc loco forensi consuetudine significat reum absolvere et pronuntiare iustum, sed propter alienam iustitiam, videlicet Christi, quae aliena iustitia communicatur nobis per

185 fidem. Îtaque quum hoc loco iustitia nostra sit imputatio alienae iustitiae, aliter hic de iustitia loquendum est, quam quum in philosophia aut in foro quaerimus iustitiam proprii operis, quae certe est in voluntate. Ideo Paulus inquit 1. Cor. 1, 30: Ex ipso vos estis in Christo Iesu, qui factus est nobis sapientia a Deo, iustitia et sanctificatio et redemtio. Et 2. Cor. 5, 28: Eum, qui non novit peccatum, pro nobis fecit peccatum, ut nos effi-186 ceremur iustitia Dei in ipso. Sed quia iustitia Christi donatur nobis per fidem, ideo fides

est iustitia in nobis imputative, id est, est id, quo efficimur accepti Deo propter imputatio- 28, 133,

nem et ordinationem Dei, sicut Paulus ait (Rom. 4, 3. 5): Fides imputatur ad institiam.

187 Etsi propter morosos quosdam τεχνολογιαῶς loquendum est: Fides recte est institia, quia est obedientia erga evangelium. Constat enim obedientiam erga edictum superioris vere esse speciem distributivae institiae. Et haec obedientia erga evangelium imputatur pro institia adeo, ut tantum propter hanc, quia hac apprehendimus propitiatorem Christum, placeant bona opera seu obedientia erga legem. Neque enim legi satisfacimus, sed id propter Christum condonatur nobis, ut Paulus ait (Rom. 8, 1): Nulla nunc damnatio est his, qui B. 126. in Christo Iesu cet. Haec fides reddit Deo honorem, reddit Deo, quod suum est, per hoc,

188 quod obedit accipiens promissiones. Sicut et Paulus inquit Rom. 4, 20: De promissione 189 Dei non dubitavit per diffidentiam, sed jirmus fuit fide dans gloriam Deo. Ita cultus et λατρεία evangelii est accipere bona a Deo; econtra cultus legis est bona nostra Deo offerre et exhibere. Nihil autem possumus Deo offerre, nisi antea reconciliati et renati. Plurimum autem consolationis affert hie locus, quod cultus in evangelio praecipuus est a Deo velle accipere remissionem peccatorum, gratiam et iustitiam. De hoc cultu ait Christus Ioh. 6, 40: Haec est voluntas patris mei, qui misit me, ut omnis, qui videt Filium et credit in eum, habeat vitam aeternam. Et Pater inquit (Matth. 17, 5): Hic est Filius meus dilectus, in 190 quo mihi complacitum est, hunc audite. Adversarii de obedientia erga legem dicunt, non

190 quo mihi complacitum est, hunc audite. Adversarii de obedientia erga legem dicunt, non dicunt de obedientia erga evangelium, quum tamen legi non possimus obedire, nisi renati per evangelium, quum non possimus diligere Deum, nisi accepta remissione peccatorum.

191 Donec enim sentimus eum nobis irasci, natura humana fugit iram et iudicium eius. Si quis

191 Donec enim sentimus eum nobis irasci, natura humana fugit iram et iudicium eius. Si quis hoc etiam cavilletur: Si fides est, quae vult illa, quae in promissione offeruntur, videntur confundi habitus, fides et spes, quia spes est, quae exspectat res promissas: ad hoc respondemus hos affectus non ita divelli posse re ipsa, ut in scholis distrahunt otiosis cogitationibus. Nam et ad Ebraeos definitur fides esse expectatio rerum sperandarum (Ebr. 11, 1). Si quis tamen volet discerni, dicimus spei obiectum proprie esse eventum futurum, fidem autem de rebus futuris et praesentibus esse et accipere in praesentia remissionem peccatorum exhibitam in promissione.

192 Ex his speramus satis intelligi posse, et quid sit fides, et quod cogamur sentire, quod fide iustificemur, reconciliemur et regeneremur, siquidem iustitiam evangelii, non iustitiam

R. 127. legis docere volumus. Nam qui docent, quod dilectione iustificemur, legis iustitiam docent, 193 nec uti docent Christo mediatore in iustificatione. Et haec manifesta sunt, quod non dilectione, sed fide vincamus terrores peccati et mortis, quod non possimus nostram dilectionem et impletionem legis opponere irae Dei, quia Paulus dicit (Rom. 5, 2): Per Christum habemus accessum ad Deum per fidem. Hanc sententiam toties inculcamus propter perspicuitatem. Totius enim causae nostrae statum clarissime ostendit, et diligenter inspecta abunde de tota re docere et consolari bonas mentes potest. Ideo prodest eam in promtu et in conspectu habere, non solum ut opponere possimus adversariorum doctrinae, qui docent non fide, sed dilectione et meritis sine mediatore Christo ad Deum accedere, sed 194 etiam ut per eam erigamus nos in pavoribus, et fidem exerceamus. Manifestum est et hoc,

quod sine auxilio Christo non possimus legem facere, sicut ipse inquit (Ioh. 15, 5): Sine me nihil potestis facere. Ideo priusquam legem facimus, oportet corda fide renasci.

Was un auf ander bergleichen mehr Spriich zu antworten sei, ist leichtlich abzunehmen aus diesem, so wir verklärt haben. Denn die Kegel leget aus alle Spriich von guten Werken, daß sie außer Christo sit nichts gelten, sondern das Herz mud zhristum haben und gläuben, daß es Gott gesalle um Christus willen, nicht von wegen eigener Berk. Die Widersacher sühren auch etsiche Schulargument, darauf leichtlich zu antworten ist, wenn man weiß, was Glauben ist. Ersahrne Christen reden viel anders vom Glauben, denn die Sophisten, wie wir droben angezeigt, daß gläuben heißt vertrauen auf Gottes Barmherzigkeit, daß er gnädig sein wolle um Christus willen ohn unsern Verdrein, und das heißt gläuben den Artistel, Vergedung der Sünde. Dieser W. 184. Glaub ist nicht allein die Historia wißen, die auch die Teusel wißen. Darum ist das Schulargument leichtlich aufzulösen, daß sie sprechen, die Teusel gläuben auch, darum mache der Glaube nicht gerecht. Ja die Teusel wißen, die Teusel gläuben auch, darum mache der Glaube nicht gerecht. Ja die Teusel wißen die Kenselmung der Sünde. Item daß sie sprechen, gerecht sein heißt Gehorsam, nu ist ja Werk thun ein Gehorsam, darum milßen die Wert gerecht machen. Darauf soll man also autworten. Gerecht sein heißt solcher Gehorsam, den Gott dassir annehmen. Nu will Gott unsern Gehorsam in Werken nicht annehmen sür Gerechtigkeit; denn es ist nicht ein herzlicher Gehorsam, dieweil niemand das Geset recht bält. Darum hat er ein andern Gehorsam geordnet, den er will sir Gerechtigkeit annehmen, nämlich daß wir unsern Ungehorsam erkennen und vertrauen, wir gefallen Gott um Christins willen, nicht von

wegen unfere Geborfams. Derhalben beift nu bie gerecht fein, Gott angenehm fein, nicht von

wegen eigenes Gehorsams, sondern aus Barmherzigkeit um Christins willen. Jtem, Sünde ist Gott basen darum nuß Gerechtigkeit sein, Gott lieden. Wahr ists, Gott lieden ist Gerechtigkeit des Gesetzes. Aber diese Gesetzes Eestelt erfüllet niemand. Darum lehret das Svangesium eine neue Gerechtigkeit, daß wir um Shriftus willen Gott gesallen, ob wir schon das Gesetz nicht erfüllen, und sollen doch anheben, das Gesetz zu thun. Item, was ist der Unterscheid zwischen Glauben und Hosfen Antwort: Possung wartet kinstiger Güter und Rettung aus der Trübsal, Glauben empfähet gegenwärtige Versühnung und schleußt im Herzen, daß Gott die Sünde vergeben hab, und daß er jetzund mir gnädig set. Und dieses ist ein hoher Gottesdienst, der Gott damit dienet, daß er ihm die Ehre thut, und die Barmherzigkeit und Verheißung so gewis hält, daß er ohn Verdienst kann allerlei Giter von ihm empsahen und warten. Und in diesem Gottesbienst soll das Serz geübet werden und zunehmen; davon wissen die tollen Sophissen nichts.

Hinc etiam intelligi potest, quare reprehendamus adversariorum doctrinam de merito condigni. Facillima diiudicatio est, quia non faciunt mentionem fidei, quod fide propter Christum placeamus, sed fingunt bona opera, facta adiuvante illo habitu dilectionis, iustitiam esse dignam, quae per se placeat Deo, et dignam aeterna vita, nec opus ha-196 bere mediatore Christo. Quid est hoc aliud, quam transferre gloriam Christi in opera nostra, quod videlicet propter opera nostra placeamus, non propter Christum? At hoc quoque est detrahere Christo gloriam mediatoris, qui perpetuo est mediator, non tantum in principio iustificationis. Et Paulus ait (Gal. 2, 17), si iustificatus in Christo opus habet, ut postea alibi quaerat iustitiam, tribui Christo, quod sit minister peccati, id 197 est, quod non plene iustificet. Et absurdissimum est, quod adversarii docent, quod bona opera de condigno mereantur gratiam, quasi vero post principium iustificationis, si conscientia terreatur, ut fit, gratia per bonum opus quaerenda sit, et non fide in

Christum.

201

Aus diesem allen ist leichtlich zu verstehen, was man halten foll vom merito condigni, ba die Widersacher erdichten, daß wir für Gott gerecht sind durch die Liebe und unser Werk. Da ge= denken sie nicht einmal des Glaubens, und anstatt des Mittlers Christi setzen fie unser Werk, unser Erfüllung des Gesetzes; das ist in keinem Weg zu leiden. Denn wiewohl wir oben gesagt, wo bie neu Geburt ist burch Geift und Gnabe, ba folget auch gewislich die Liebe; fo foll man boch die Shre Christi nicht unsern Werken geben, sonbern das ist gewis, daß wir vor und nach, wenn wir zu bem Evangelio tommen, gerecht geschätzet werden um Christus willen und der Christus bleibt ber Mittler und Verfühner vor als nach, nach als vor, und burch Christum haben wir ein Zugang zu Gott, nicht barum, bag wir bas Geset gehalten haben und viel Gntes gethan, son-bern baß wir so fröhlich, getrost auf Gnade R. 128. bauen und so gewis uns verlaßen, daß wir aus Gnabe um Christus willen gerecht für Gott geschätzt werden, und das lehret, prediget, bekennet die heilige catholica, driftliche Kirche, daß wir felig werden burch Barmbergigfeit, wie wir oben haben angezogen aus hieronymo. Unfer Ge= rechtigkeit stehet nicht auf eigen Verdienst, sonbern auf Gottes Barmherzigkeit, und dieselbige Barmherzigkeit faget man durch ben Glauben.

198 Secundo. Doctrina adversariorum relinquit conscientias ambiguas, ut nunquam pacatae esse queant, quia lex semper accusat nos etiam in bonis operibus. Semper enim caro concupiscit adversus Spiritum (Gal. 5, 17). Quomodo igitur hic habebit conscientia pacem 23. 135. sine fide, si sentiet, quod non propter Christum, sed propter opus proprium iam placere debeat? Quod opus inveniet, quod statuet dignum esse vita aeterna? Siquidem spes ex 199 meritis debet existere. Adversus has dubitationes Paulus inquit (Rom. 5, 1): Iustificati ex fide, pacem habemus; certo statuere debemus, quod propter Christum donetur nobis institia et vita aeterna. Et de Abraham ait (Rom. 4, 18): Contra spem in spem credidit.

Tertio. Quomodo sciet conscientia, quando opus inclinante illo habitu dilectionis factum sit, ut statuere possit, quod de condigno mereatur gratiam? Sed haec ipsa distinctio tantum ad eludendas scripturas conficta est, quod alias de congruo, alias de condigno mereantur homines, quia, ut supra diximus, intentio operantis non distinguit genera meritorum, sed hypocritae securi sentiunt simpliciter opera sua esse digna, ut propterea iusti reputentur. Econtra territae conscientiae de omnibus operibus dubitant, ideo subinde alia quaerunt. Hoe est enim de congruo mereri, dubitare et sine fide operari, donec desperatio incidit. In summa, plena errorum et periculorum sunt omnia, quae in hae re tradunt adversarii.

Quarto. Tota ecclesia confitetur, quod vita aeterna per misericordiam contingat. Sic enim

R. 129. inquit Augustinus de gratia et libero arbitrio, quum quidem loquitur de operibus sanctorum post iustificationem factis: Non meritis nostris Deus nos ad aeternam vitam, sed pro sua miseratione perducit. Et lib. 9 confess.: Vae hominum vitae quantumcunque laudabili, si remota misericordia iudicetur. Et Cyprianus in enarratione orationis dominicae: Ne quis sibi quasi innocens placeat et se extollendo plus pereat, instruitur et docetur pec-

202 care quotidie, dum quotidie pro peccatis iubetur orare. Sed res nota est et habet plurima et clarissima testimonia in scriptura et ecclesiasticis patribus, qui uno ore omnes praedicant nos, etiamsi habeamus bona opera, tamen in illis bonis operibus misericordia indigere.

203 Hanc misericordiam intuens fides erigit et consolatur nos. Quare adversarii male docent, quum ita efferunt merita, ut nihil addant de hac fide apprehendente misericordiam. Sicut enim supra diximus promissionem et fidem correlativa esse, nec apprehendi promissionem nisi fide, ita hic dicimus promissam misericordiam correlative requirere fidem, nec posse apprehendi nisi fide. Iure igitur reprehendimus doctrinam de merito condigni, quum nihil 204 de fide instificante tradat et obsevurat clorism et officium registoris Christi. Neque pos

204 de fide iustificante tradat et obscuret gloriam et officium mediatoris Christi. Neque nos quidquam hac in re novi docere existimandi sumus, quum patres in ecclesia hanc sententiam

tam clare tradiderint, quod misericordia indigeamus etiam in bonis operibus.

205 Et scriptura idem saepe inculcat. In Psalmo (143, 2): Non intres in iudicium cum servo tuo, quia non iustificabitur in conspectu tuo omnis vivens. Hic simpliciter detrahit omnibus etiam sanctis et servis Dei gloriam iustitiae, si non ignoscat Deus, sed iudicet et arguat corda eorum. Nam quod alibi gloriatur David de sua iustitia, loquitur de causa sua adversus persecutores verbi Dei, non loquitur de personali munditie, et rogat causam et gloriam Dei defendi, ut Psalmo 7, 9: Iudica me, Domine, secundum iustitiam meam et R. 130. secundum innocentiam meam super me. Rursus Psalmo 130, 3 ait neminem posse susti-

nere iudicium Dei, si observet peccata nostra: Si iniquitates observaveris, Domine, Do-206 mine, quis sustinebit? Et Iob. 9, 28: Verebar omnia opera mea. Hem v. 30: Si lotus

fuero quasi aquis nivis, et fulserint velut mundissimae manus meae, tamen sordibus intinges me. Et Proverb. 20, 9: Quis potest dicere, mundum est cor meum, purus sum 207 a peccato? Et 1 Ioh. 1, 8: Si dixerimus, quod peccatum non habemus, ipsi nos seducimus, et veritas in nobis non est cet. Et in oratione dominica sancti petunt remissionem

208 peccatorum. Habent igitur et sancti peccata. In Numeris cap. 14, 18: Et innocens non erit innocens Et Deut. 4, 24: Deus twus ignis consumens est. Et Zacharias ait (2, 13): Sileat a facie Domini omnis caro. Et Esaias (40, 6): Omnis caro foenum et omnis gloria

eius quasi flos agri, exsiccatum est foenum, et cecidit flos, quia Spiritus Domini sufflavit 209 in eo, id est, caro et iustitia carnis non potest sustinere iudicium Dei. Et Ionas ait cap. 2, 9: Frusta observant vana, qui misericordiam relinquunt, id est, omnis fiducia est inanis, praeter fiduciam misericordiae, misericordia servat nos, propria merita, proprii

210 conatus non servant nos. Ideo et Daniel orat cap. 9, 18 sq.: Neque enim in iustificationibus nostris prosternimus preces coram te, sed in miserationibus tuis multis. Exaudi, Domine, placare, Domine, attende et fac ne moreris propter temet ipsum, Deus meus, quia nomen tuum invocatum est super civitatem et super populum tuum. Sic docet nos Daniel apprehendere misericordiam in orando, hoc est, confidere misericordia Dei, non confidere

211 nostris meritis coram Deo. Et miramur, quid agant in precatione adversarii, si tamen homines profani unquam aliquid a Deo petunt. Si commemorant se dignos esse, quia dilectionem et bona opera habeant, et reposcunt gratiam tanquam debitam, perinde orant ut pha-

R. 131. risaeus apud Lucam cap. 18, 11 qui ait: Non sum sicut ceteri homines. Qui sic petit gratiam, nec nititur misericordia Dei, iniuria afficit Christum, qui quum sit pontifex noster, 212 interpellat pro nobis. Sic igitur nititur oratio misericordia Dei, quando credimus nos pro-

Et 212 Interpenat pro hous. Se glut intuit of all of misericordia Det, quanto creatinas nos pro-Et. 136. pter Christum pontificem exaudiri, sicut ipse ait (Ioh. 14, 13): Quidquid petieritis Patrem in nomine meo, dabit vobis In nomine meo, inquit, quia sine hoc pontifice non possumus accedere ad Patrem.

Hier wollen aber alle Berständige sehen, was aus ber Wibersacher Lehre folgen wollt. Denn so wir halten werden, daß Christus allein uns primam gratiam, das ist, die erste Gnade verdienet hätte (wie sie es nennen), und wir hernach durch umsere Werke erst das ewige Leben militen verdienen, so werden die Herzen oder Gewissen weber an der Todesstunde, noch sonst nimmermehr zusrieden werden, werden nimmermehr banen können auf gewissen Grund, werden nimmer gewis, ob uns Gott gnädig wäre. Also sihret ihre Lehre die Gewissen ohne Unterlaß auf eitel Herzeleid und endlich auf Berzweiselung. Denn Gottes Geletz ist nicht ein Scherz, das klagt die Gewissen an außer Christo ohne Unterlaß, wie Paulus sagt (Köm. 4, 15): Das Gesetz richtet Jorn an. Also denn, wenn die Gewissen Gottes Urtheil sühlen und haben kein gewissen Trost, fallen sie dahin in Berzweiselung.

Paulus sagt (Röm. 14, 23): Alles, was nicht aus dem Clauben ift, das ist Sûnde. Diejenigen aber können nichts aus Glauben thun, die benn sollen einen gnädigen Gott erst bekommen, wenn sie mit ihren Werken das Gesetz ersüllet haben. Denn sie werden allzeit wanken und zweiseln, ob sie Werk gnug gethan haben, ob dem Gesetz gnug geschehen sei. Ja sie werden start sühsen und empsinden, daß sie noch dem Gesetz schuldig sein, darum werden sie nimmermehr bei sich gewis halten, daß sie ein gnädigen Gott haben, oder daß ihr Gebet erhöret werde. Derhalben können sie Gott nimmer recht lieben, auch nichts Gutes sich zu Gott versehen, oder Gott recht dienen. Denn was sind doch Gerzen und Gewisen anders, denn die Gölle slöst; so nichts anders in solchen Herzen ist, denn eitel Zweiseln, eitel Wurren, Berdrieß und Haß wider Gott. Und in dem Haß rusen sie doch gleichwohl Gott heuchlisch an, wie der gottlos König Saul that.

Sie können wir uns berusen auf alle christliche Gewisen, und alle diejenigen, die Ansechtungen versucht haben. Die müßen bekennen und jagen, daß solch groß Ungewisheit, solch Unruhe, solch Onal und Angs, solch schrecklich Zagen und Berzweiselung aus solcher Lehre der Widerschafter solget, da sie lehren oder wähnen, daß wir durch unsere Berk oder Erfüllung des Gesetzes, so wir thun, sür Gott gerecht werden, und weisen uns den Holzweg, zu vertrauen nicht auf die reichen, seltgen Zusagen der Inade, welche uns durch den Mittler Christum werden angeboten, sondern auf unsere elenden Werke.

Darum bleibt dieser Beschluß, wie eine Mauer, ja wie ein Fels sest seift stehen, daß wir, ob wir schon angesangen haben das Gesetz zu thun, dennoch nicht um solcher Werk willen, sondern um Spristus willen durch den Glauben Gott angenehm sind und mit Gott Frieden haben, und ist uns Gott für dieselbige Werk nicht schuldig das ewig Leben; sondern gleichwie uns Vergedung der Sinde und Gerechtigkeit um Christus willen, nicht um unser Werke oder des Gesetzes willen, wird zugerechnet, also wird uns auch nicht um unser Werke willen noch um des Gesetzes willen, sondern um Christus willen samt der Gerechtigkeit ewig Leben angeboten, wie denn Christus sillen samt der Gerechtigkeit ewig Leben angeboten, wie denn Christus sagt (Joh. 6, 40): Das ist der Wille des Vaters, der mich gesandt hat, daß ein jeglicher, der den Sohn siehet und gläubet an ihn, habe das ewige Leben. Item (B. 47): Der da gläubet in den Sohn, hat das ewige Leben.

Nu sind hie wohl die Widersacher zu fragen, was sie doch den armen Gewissen an der Todes-finnde siir Rath geben? ob sie die Gewissen vertrösten, daß sie sollen wohl sahren. selig werden, ein gnädigen Gott haben um ihrs eigen Berdienst millen, oder aus Gottes Inade und Barm-berzigkeit um Christus willen? Denn S. Peter, S. Paul und bergleichen Heiligen können nicht rühmen, daß ihnen Gott siir ihre Marter das ewige Leben schuldig sei, haben auch nicht B. 187. auf ihre Werk vertrauet, sondern auf die Barmherzigkeit, in Christo verheißen.

Und es wäre auch nicht müglich, daß ein Heiliger, wie groß und hoch er ist, wider das Antkagen göttliches Gesetzes, wider die große Macht des Teusels, wider das Schrecken des Todes und endlich wider die Berzweissung und Angst der Hölle sollt bleiben oder bestehen können, wenn er nicht die göttliche Jusage, das Evangesium, wie einen Baum oder Zweig ergriffe in der großen Kluth, in dem starten, gewaltigen Strome, unter den Bellen und Bulgen der Todesangst, wenn er nicht durch den Glauben sich an das Wort, welchs Inade verklindigt, hielte, und also ohne alse Werke, ohne Gesetz, lauter aus Inaden, das ewige Leben erlanget. Denn diese Lehre allein erhält die christlichen Gewisen in Ansechtungen und Todesängsten, von welchen die Widersacher nichts wißen und reden davon, wie der Blinde von der Farbe

Hie werben sie aber sagen: So wir aus lanter Barmherzigkeit sollen selig werben, was ist benn für ein Unterschied unter benen, die da selig werben, und die da nicht selig werben? Gilt kein Berbienst, so ist kein Unterscheid unter Bösen und Guten und solget, daß sie zugleich selig werben. Das Argument hat die Scholaster bewegt, daß sie haben ersunden das meritum condigni; denn es mußein Unterscheid unter denen sein, die da selig werden und die verdammt werden.

Für das erst aber sagen wir, daß das ewige Leben gehöre denen, die Gott gerecht schätzet, und wenn sie sind gerecht geschätzet, sind sie damit Gottes Kinder und Christi Miterben worden, wie Kaulus zu den Römern am 8, 30 sagt: Welche er hat gerecht gemacht, die hat er auch herrelich gemacht. Darum wird niemand selig, denn alein die da gläuben dem Svangelio. Wie aber unsere Bersinhnung gegen Gott ungewis, wenn sie sollt auf unsern Berten stehen und nicht auf Gottes gnädiger Berheisung, welche nicht sehlen kann, also auch wäre alles ungewis, was wir durch die Hosfinung warten, wenn sie sollte gebauet sein auf unsern Berbienst und Werke. Denn

Gottes Gesetz klaget das Gewißen an ohn Unterlaß, und sühlen im Herzen nichts anders, denn diese Stimme aus der Wolken und Feuerslammen, Deuter. am 5, 6 ff.: Ich bin der Herr dein Gott, das sollt du thun, das bist du schuldig, das will ich haben ic. Und kein Gewißen kann Ruhe haben ein Augenblick, wenn das Gesetz und Moses im Herzen dränget, eie es Ehristum ergreist durch den Glauben. Es kann auch nicht recht hossen das ewige Leben, es sei denn erst zu ruhen gekommen. Denn ein Gewißen, das da zweiselt, das flenhet sür Gott und verzweiselt und kann nicht hossen. Nu muß aber die Hossening bes ewigen Lebens gewis sein. Danit sie nu nicht wanke, sondern gewis sei, so müßen wir gläuben, daß wir das ewige Leben haben nicht durch unsere Werke oder Berdienst, sondern aus lauter Gnaden durch den Glauben an Christum.

In Welthändeln und in den weltlichen Gerichtsstillhen, da ist zweiersei Inade und Recht. Recht ist durch die Gesetze und Urtheil gewis, Gnade ist ungewis He sit Gott ists ein ander Ding: denn die Gnade und Barmherzigseit ist durch ein gewis Wort zugesagt, und das Evansgesium ist das Wort, das und gedeut zu gläuben, daß und Gott gnädig sei und seitg machen wolle um Christus willen, wie der Text lautet (Joh. 3, 17): Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt geschickt, daß er die Welt richte, sondern daß die Welt selig werde durch ihn. Wer in ihn gläubet, der wird nicht gericht.

So oft als man nu redet von Barmherzigkeit, so ists also zu versiehen, daß Glaube gesodert wird, und derseichig Glaube, der macht den Unterschied unter denen, die seige geben int unter denen, die verdammt werden, unter Würdigen und Unwürdigen. Denn das ewige Leben ist niemands zugesagt, denn den Bersühneten in Epristo. Der Glaub aber versühnet und macht uns gerecht sür Gott, wenn und zu welcher Zeit wir die Zusage durch den Glauben ergreisen. Und das ganze Leben durch sollen wir Gott bitten und uns sleißigen, daß wir den Glauben bekommen und in dem Glauben zunehmen. Denn, wie oben gesagt, der Glaub ist, wo Busse ist, und ist nicht in denen, die nach dem Fleisch wandeln. Derselbig Glaub soll auch durch allerlei Anfechungen das ganze Leben durch wachsen und zunehmen. Ind welche den Glauben erlangen, die werden neu gedoren, daß sie auch ein neu Leben sühren und gute Werk thun.

W. 138. Wie wir nu sagen, daß die rechte Buß soll das ganze Leben durch mähren, also sagen wir auch, daß die guten Werk und Früchte des Glaubens das ganz Leben durch geschen sollen; wiewohl unser Werke nunmermehr so theuer werden, daß sie sollten dem Schaf Christi gleich sein oder das ewig Leben verdeinen, wie auch Christius sagt (Luk. 17, 10): Wenn ihr alles gesthan habt, so sprecht: wir sein unnütze Anechte. Und S. Bernhardus sagt recht: Es ist noth, und du mußt erst gläuben, daß du dergedung der Sünde nicht haben könnest, dem allein durch Sottes Gnade, und darnach, daß du auch sonst hernach kein gut Werk haben und thun könnest, wenn Gott dirs nicht gibt, endlich, daß du das ewige Leben mit keinen Werken verdienen kannst, wenn dir dasselbig auch nicht ohne Derdienst gegeben wird. Und bald hernach: Niemand wolle sich selbst versühren; denn wenn du würdest recht die Sache bedenken, so würdest du ohne Zweisel sinden, daß du mit zehen tausend nicht könnest entzgegen kommen dem, der dir mit zwanzig tausend betgenet ze. Das sind je starte Sprücke S. Bernhardi; sie möchten doch denselben gläuben, ob sie uns nicht gläuben wollten.

Darum, damit die Herzen ein rechten gewißen Trost und Hossinung haben milgen, so weisen wir sie, wie Paulus thut, auf die göttliche Zusage der Gnaden in Christo und lehren, daß man milge gläuben, daß Gott nicht um unserer Werte, nicht um Ersillung des Geses willen, uns das ewige Leben gibt, sondern um Christus willen, wie Johannes der Apostel in seiner Spisel spricht (1. 5, 12): Wer den Sohn hat, der hat das Leben; wer den Sohn nicht hat, der hat nicht das Leben.

213 Huc pertinet et sententia Christi Luc. cap.
17, 10: Quum feceritis omnia, quae praecepta sunt vobis, dicite: servi inutiles sumus. Hacc verba clare dicunt, quod Deus salvet per misericordiam et propter suam promissionem, non quod debeat propter di214 guitatem operum postrorum. Sed adversarii

214 gnitatem operum nostrorum. Sed adversarii mirifice ludunt hic in verbis Christi. Primum faciunt ἀντιξρέφον et in nos retor-

hie haben die Widersacher ihre große Kunst trefslich bewiesen und den Spruch Christi verkehrt: Wenn ihr alles gethan habt, so sprecht: wir sind unmige Knechte. Ziehen ihn von Werken auf Glauben, jagen, vielmehr, wenn wir alles gläuben, sind wir unmiltze Knechte. Das sind je schändliche Sophisten, die die tröstliche Lehre vom Glauben so gar verkehren. Saat, ihr Esel, wenn einer da liegt am Tode

buent. Multo magis, inquiunt, dici posse: Si credideritis omnia, dicite, servi inutiles sumus. Deinde addunt opera inutilia esse 215 Deo, nobis vero non esse inutilia. Videte, quam delectet adversarios puerile studium sophistices. Et quamquam hae ineptiae indignae sunt, quae refutentur, tamen paucis respondebimus. Αντισρέφον est vitiosum.

216 Primum enim decipiuntur adversarii in vocabulo fidei, quod si significaret nobis notitiam illam historiae, quae etiam in impiis et diabolis est, recte ratiocinarentur adversarii fidem inutilem esse, quum dicunt: Quum credideritis omnia, dicite, servi inutiles sumus. Sed nos non de notitia historiae, sed de fiducia promissionis et misericordiae Dei loquimur. Et haec fiducia promissionis fatetur nos esse servos inutiles, imo haec confessio, quod opera nostra sint indigna, est ipsa vox fidei, sicut apparet in hoc exemplo Danielis (9, 18), quod paulo ante citavimus: Non in iustificationibus no-217 stris prosternimus preces cet. Fides enim salvat, quia apprehendit misericordiam seu

sint indigna. Et in hanc sententiam nihil laedit nos ἀντισρέφον: Quum credideritis omnia, dicite, servi inutiles sumus, videlicet, quod opera nostra sint indigna; hoc enim cum tota ecclesia docemus, quod per mise-218 ricordiam salvemur. Sed si ex simili ratiocinari volunt: quum feceris omnia, noli confidere operibus tuis, ita quum credideris omnia, noli confidere promissione divina: haec non cohaerent. Sunt enim dissimillima. Dissimiles causae, dissimilia obiecta fidu-

promissionem gratiae, etiamsi nostra opera

ciae sunt in priore propositione et in postemachen. Amen. riore. Fiducia in priore est fiducia nostrorum operum. Fiducia in posteriore est fiducia promissionis divinae. Christus autem damnat fiduciam nostrorum operum, non damnat fiduciam promissionis suae. Non vult nos de gratia et misericordia Dei desperare, arguit opera nostra tamquam indigna, non 219 arguit promissionem, quae gratis offert misericordiam. Et praeclare hic inquit Ambrosius:

Agnoscenda est gratia, sed non ignoranda natura. Promissioni gratiae confidendum est, 220 non naturae nostrae. Sed adversarii suo more faciunt, contra fidei doctrinam detorquent 221 sententias pro fide traditas. Verum haec spinosa reiiciamus ad scholas. Illa cavillatio plane puerilis est, quum interpretantur servos inutiles, quia opera Deo sint inutilia, nobis vero sint utilia. At Christus de ea utilitate loquitur, quae constituit nobis deum Debitorem gratiae. Quamquam alienum est hoc loco disputare de utili aut inutili. Nam servi inutiles significant insufficientes, quia nemo tantum timet, tantum diligit Deum, tantum credit Deo,

222 quantum oportuit. Sed missas faciamus has frigidas cavillationes adversariorum, de quibus quid iudicaturi sint homines, si quando proferentur in lucem, facile possunt existimare viri prudentes. In verbis maxime planis et perspicuis repererunt rimam. At nemo non videt, in illo loco fiduciam nostrorum operum improbari.

Teneamus igitur hoc, quod ecclesia confitetur, quod per misericordiam salvemur. Et ne R. 133. quis hic cogitet: Si per misericordiam salvandi sumus, incerta spes erit, si nihil praecedit in his, quibus contingit salus, quo discernantur ab illis, quibus non contingit: huic satisfaciendum est. Scholastici enim videntur hac ratione moti quaesivisse meritum condigni.

224 Nam haec ratio valde potest exercere humanum animum. Breviter igitur respondemus. Ideo ut sit certa spes, ideo ut sit praecedens discrimen inter hos, quibus contingit, et illos, qui-

und fühlet, daß er fein Werk hat, das für Gottes Gericht gnug sei, und kann auf kein Werk vertrauen, mas wollt ihr bemfelben rathen? Wollt ihr ihm auch sagen, wenn bu schon gläubest, so bist du doch ein unnützer Anecht, und hilft bich nicht? Da muß das arm Gewißen in Berzweifelung fallen, wenn es nicht weiß, daß das Evangelium ben Glauben eben barum fobert, bieweil wir untüchtige Anechte find, und nicht Berdienst haben. Darum foll man fich hüten für ben Gophisten, so die Worte Christi also lästerlich vertehren. Denn es folget nicht: Die Werke helfen nicht, darum bilft ber Glaube auch nicht. mußen ben groben Efeln ein grob Exempel geben. Es folget nicht: ber Heller hilft nicht, barum hilft der Gülden auch nicht. Also wie der Gülben viel höher und ftarfer ift benn ber Beller, foll man verstehen, daß Gläuben viel höber und ftarter ift benn Bert. Richt, daß Glauben helfe um feiner Bürdigkeit willen, fondern barum, daß er auf Gottes Berbeigung und Barmbergigkeit vertrauet. Glaub ift ftark, nicht um seiner Bürdigkeit willen, sondern von wegen ber göttlichen Berheißung. Und darum verbeut Chriftus bie vertrauen auf eigene Wert; benn B. 139. sie können nicht helfen. Dagegen verbeut er nicht vertrauen auf Gottes Verheißung. Ja R. 132. er forbert dasselbig Bertrauen auf Gottes Berheißung eben barum, bieweil wir untüchtige Knechte sind und bie Werke nicht helsen können. Derohalben ziehen die Boswichte die Wort Christi unrecht von Vertrauen eigener Würdigfeit auf Vertrauen göttlicher Zusage. Damit ift ihre Sophisterei flar verlegt und aufgelöfet.

Der Herr Christus wolle die Sophisten, so sein heiliges Wort also zerreißen, bald zu Schanden

bus non contingit salus, necesse est constituere, quod per misericordiam salvemur. Hoc quum ita nude dicitur, absurdum videtur. Nam in foro et iudiciis humanis ius seu debitum certum est, misericordia incerta. Sed alia res est de iudicio Dei. Hic enim misericordia habet claram et certam promissionem et mandatum Dei. Nam evangelium proprie hoc mandatum est, quod praecipit, ut credamus Deum nobis propitium esse propter Christum. Non misit Deus Filium suum in mundum, ut iudicet mundum, sed ut salvetur mundus per 225 ipsum. Qui credit in eum, non iudicatur cet. (Ioh. 3, 17. 18.) Quoties igitur de misericordia dicitur, addenda est fides promissionis. Et haec fides parit certam spem, quia niti-

tur verbo et mandato Dei. Si spes niteretur operibus, tunc vero esset incerta, quia opera 226 non possunt pacare conscientiam, ut supra saepe dictum est. Et haec fides facit discrimen inter hos, quibus contingit salus, et illos, quibus non contingit. Fides facit discrimen inter

dignos et indignos, quia vita aeterna promissa est iustificatis, fides autem iustificat.

Sed hic iterum clamitabunt adversarii nihil opus esse bonis operibus, si non merentur vitam aeternam. Has calumnias supra refutavimus. Imo vero necesse est bene operari. Iustificatis dicimus promissam esse vitam aeternam. At nec fidem nec iustitiam retinent illi, R. 134. qui ambulant secundum carnem. Ideo iustificamur, ut iusti bene operari et obedire legi Dei

228 incipiamus. Ideo regeneramur et Spiritum Sanctum accipimus, ut nova vita habeat nova 229 opera, novos affectus, timorem, dilectionem Dei, odium concupiscentiae cet. Haec fides, de qua loquimur, existit in poenitentia, et inter bona opera, inter tentationes et pericula confirmari et crescere debet, ut subinde certius apud nos statuamus, quod Deus propter Christum respiciat nos, ignoscat nobis, exaudiat nos. Haec non discuntur sine magnis et multis certaminibus. Quoties recurrit conscientia, quoties sollicitat ad desperationem, quum ostendit aut vetera peccata aut nova aut immunditiem naturae? Hoc chirographum non deletur

230 sine magno agone, ubi testatur experientia, quam difficilis res sit fides. Et dum inter terrores erigimur et consolationem concipimus, simul crescunt alii motus spirituales, notitia Dei, timor Dei, spes, dilectio Dei, et regeneramur, ut ait Paulus (Col. 3, 10. et 2. Cor. 3,

3. 140. 18), ad agnitionem Dei, et intuentes gloriam Domini transformamur in eandem imaginem, id est, concipimus veram notitiam Dei, ut vere timeamus eum, vere confidamus nos 231 respici, nos exaudiri. Haec regeneratio est quasi inchoatio aeternae vitae, ut Paulus ait

(Rom. 8, 10): Si Christus in vobis est, spiritus vivit, corpus autem mortuum est cet. 232 Et (2. Cor. 5, 2, 3): Superinduemur, si tamen induti, non nudi reperiemur. Ex his iudi-

care candidus lector potest, nos maxime requirere bona opera, siquidem hanc fidem docemus in poenitentia existere et debere subinde crescere in poenitentia. Et in his rebus perfectionem christianam et spiritualem ponimus, si simul crescant poenitentia et fides in poenitentia. Haec intelligi melius a piis possunt, quam quae de contemplatione aut perfectione 233 apud adversarios docentur. Sicut autem iustificatio ad fidem pertinet, ita pertinet ad fidem

vita aeterna. Et Petrus ait (1. Petr. 1, 9): Reportantes finem seu fructum fidei vestrae, R. 135. salutem animarum. Fatentur enim adversarii, quod iustificati sint filii Dei et coheredes

234 Christi. Postea opera, quia placent Deo propter fidem, merentur alia praemia corporalia et spiritualia. Erunt enim discrimina gloriae sanctorum.

Sed hic reclamant adversarii, vitam aeter-235 nam vocari mercedem, quare necesse sit eam de condigno mereri per bona opera. Breviter et plane respondemus. Paulus Rom. 6, 23 vitam aeternam donum appellat, quia donata iustitia propter Christum simul efficimur filii Dei et coheredes Christi, sicut ait Iohannes (3, 36): Qui credit in Filium, habet vitam aeternam. Et Augustinus inquit, et hunc secuti alii multi idem dixerunt: Dona sua coronat Deus in nobis. Alibi vero (Luc. 6, 23.) scriptum est: Merces vestra copiosa erit in coelis. Haec si videntur

236 adversariis pugnare, ipsi expediant. parum aequi iudices sunt, nam doni vocabulum omittunt, omittunt et fontes totius negotii, et excerpunt vocabulum mercedis idque acerbissime interpretantur non solum

Die Wibersacher aber wollen beweisen, daß wir das ewige Leben mit Werken verdienen de condigno, damit, daß das ewige Leben wird genennet ein Lohn. Wir wollen darauf furz und richtig antworten. Paulus nennet bas ewige Leben ein Geschenk und Cabe; benn wenn wir burch den Glauben gerecht werben, fo werben wir Gottes Sohne und Miterben Chrifti. An einem andern Ort aber ftebet geschrieben: Euer Lohn ist reichlich im himmel. Wenn nu die Widersacher dünket, daß dieses wider einan= ber fei, so mugen fie es ausrichten. Sie toun. wie sie pflegen; sie lagen bas Wort donum außen und lagen allenthalben außen das Bäupt= stück, wie wir für Gott gerecht werden, item bag Chriftus allzeit ber Mittler bleibt, und flauben barnach heraus bas Wort merces ober Lohn und legen benn basselbige ihres Gefallens

contra scripturam, sed etiam contra sermonis consuetudinem. Hinc ratiocinantur, quia merces nominatur, igitur opera nostra sunt eiusmodi, quae debeant esse pretium, pro quo debetur vita aeterna. Sunt igitur digna gratia et vita aeterna, nec indigent miseri-237 cordia aut mediatore Christo aut fide. Plane nova est haec dialectica: vocabulum audimus mercedis, igitur nihil opus est mediatore Christo aut fide habente accessum ad Deum propter Christum, non propter opera nostra. Quis non videt haec esse avaxó-238 λουθα? Nos non rixamur de vocabulo mercedis. De hac re litigamus, utrum bona opera per se sint digna gratia et vita aeterna, an vero placeant tantum propter fidem, quae 239 apprehendit mediatorem Christum? Adversarii nostri non solum hoc tribuunt operibus, quod sint digna gratia et vita aeterna, sed fingunt etiam, quod merita supersint sibi, quae donare aliis, et iustificare alios queant, ut quum monachi suorum ordinum merita vendunt aliis. Haec portenta Chrysippeo more coacervant, hac una voce mercedis audita: Merces appellatur, igitur habemus opera, quae sunt pretium, pro quo debetur merces; igitur opera per sese, non propter mediatorem Christum placent. Et quum alius alio plura habeat merita, igitur quibusdam supersunt merita. Et haec merita donare aliis possunt isti, qui merentur. Mane

240 lector, nondum habes totum soriten. Addenda sunt enim certa sacramenta huius donationis, mortuis induitur cucullus cet. Talibus coacervationibus beneficium Christi et iustitia fidei obscurata sunt.

Non movemus inanem λογομαχίαν de vo-

cabulo mercedis. Si concedent adversarii, quod fide propter Christum iusti reputemur, et quod bona opera propter fidem placeant Deo, de nomine mercedis postea non valde rixabimur. Nos fatemur vitam aeternam mercedem esse, quia est res debita propter promissionem, non propter nostra merita. Est enim promissa iustificatio, quam supra ostendimus proprie esse donum Dei. Et huic dono coniuncta est promissio vitae aeternae, iuxta illud (Rom. 8, 30): Quos iustificavit, 242 cosdem et glorificavit. Huc pertinet quod Paulus ait (2 Tim. 4, 8): Reposita est mihi corona iustitiae, quam reddet mihi Dominus iustus iudex cet. Debetur enim corona 243 iustificatis propter promissionem. Et hanc promissionem scire sanctos oportet, non ut propter suum commodum laborent, debent enim laborare propter gloriam Dei; sed ne desperent in afflictionibus, scire eos oportet voluntatem Dei, quod velit eos adiuvare, eri-

pere, servare. Etsi aliter perfecti, aliter in-

firmi audiunt mentionem poenarum et prae-

aufs ärafte aus, nicht allein wiber bie Schrift, sondern auch wider gemeinen Brauch zu reben, und schließen benn also: ba ftebet in ber Schrift euer Cohn 2c., barum find unsere Werke so würbig, bag wir baburch bas emige Leben verdienen. Das ift gar ein neue Dialectica, ba finben wir das einzele Wort Cohn, darum thun unfere Werk vollkömmlich gnug dem Gefete, barum find wir burch unsere Werke Gott angenehm, dürfen keiner Gnade noch keines Mittlers Christi. Unsere gute Werke sind der Schatz, baburch bas ewige Leben erkauft und erlanget Darum tonnen wir burch unfere gute Werke das erste böchste Gebot Gottes und das gange Gefet halten. Weiter tonnen wir auch thun opera supererogationis, das ift übrige Werk und mehr, benn bas Gefetz fobert. Darum baben die Monche, fo fie mehr thun, benn fie foulbig fein, übrigen, überflüßigen Berbienft, ben milgen fie andern schenken oder um Geld mittheilen, und mügen bes Geschenks, als bie R. 136. neuen Götter, ein nen Sacrament einfeten, bamit fie bezeugen, bag fie ihre Berbienft jenen verkauft und mitgetheilet haben, wie benn bie Barfügermönche und andere Orden unverschämt 28. 141. gethan, daß fie den todten Körpern haben Dr= benstappen angezogen. Das sind feine starke Gründe, welche fie alle aus ber einigen Syllaben Lohn spinnen können, damit fie Christum und ben Glauben verdunkeln.

Wir aber zanken nicht um bas Wort Cohn, sondern von diesen großen, hohen, allerwichtigsten Sachen, nämlich wo driftliche Bergen rechten gewissen Trost suchen follen. Item ob unfere Werk die Gewißen können zu Ruhen oder Friede bringen. Item ob wir halten follen, bag unfere Werk des ewigen Lebens würdig find, oder ob es um Chriftus willen gegeben werbe. Diefes find bie rechten Fragen in diesen Sachen; wenn ba die Gewißen nicht recht bericht sein, so konnen fie teinen gewiffen Troft haben. Wir aber haben flar gnug gefagt, bag bie guten Werte bas Gefetz nicht erfüllen, bag mir Gottes Barmherzigkeit bedürfen und daß wir durch den Glauben Gott angenehm werden, und daß die guten Werke, fie fein wie toftlich fie wollen, wenn es auch S. Paulus Werte felbst waren, tein Gewißen können zu Ruhe machen. Aus bem allen folget, daß wir follen gläuben, daß wir das ewige Leben erlangen burch Chriftum aus Gnaden, nicht um der Werte ober bes Befetes willen. Bas fagen wir aber von bem Lohn, welches bie Schrift gebenket? Für bas erfte, wenn wir sagten, daß das ewige Leben werde ein Lohn gemiorum; nam infirmi laborant sui commodi 244 causa. Et tamen praedicatio praemiorum et poenarum necessaria est. In praedicatione poenarum ira Dei ostenditur, quare ad praedicationem poenitentiae pertinet. In praedi-

R. 137. catione praemiorum gratia ostenditur. Et sicut scriptura saepe mentione bonorum operum fidem complectitur, vult enim complecti iustitiam cordis cum fructibus: ita interdum cum aliis praemiis simul offert gratiam, ut Esai 58, 8 sq. et saepe alias apud prophetas.

245 Fatemur et hoc, quod saepe testati sumus, quod, etsi iustificatio et vita aeterna ad fidem pertinent, tamen bona opera mereantur alia praemia corporalia et spiritualia et gradus praemiorum, iuxta illud (1 Cor. 3, 8): Unus quisque accipiet mercedem iuxta suum laborem. Nam iustitia evangelii, quae versatur circa promissionem gratiae, gratis accipit iustificationem et vivificationem. Sed impletio legis, quae sequitur fidem, versatur circa legem, in qua non gratis, sed pro nostris operibus offertur et debetur merces. Sed qui hanc merentur, prius iustificati sunt, quam legem faciunt. Itaque prius sunt trans-

1, 13. Rom. 8, 17), et facti coherèdes 246 Christi. Sed adversarii, quoties de merito dicitur, statim transferunt rem a reliquis praemiis ad iustificationem, quum evangelium gratis offerat iustificationem propter Christi merita, non nostra; et merita Christi communicantur nobis per fidem. Ceterum opera et afflictiones merentur non iustificationem, sed alia praemia, ut in his sententiis merces operibus offertur: Qui parce seminat, parce metet, et qui largiter seminat, largiter metet (2 Cor. 9, 6). Hic clare modus mercedis ad modum operis confertur. Honora patrem et matrem, ut sis longaevus super terram (Exod. 20, 12). Et hic

247 proponit lex certo operi mercedem. Quamquam igitur legis impletio meretur mercedem, proprie enim merces ad legem pertinet: tamen meminisse nos evangelii oportet, quod gratis offert iustificationem propter Christum. Nec legem prius facimus, aut facere possumus, quam reconciliati Deo, iustificati et renati sumus. Nec illa legis impletio placeret Deo, nisi propter fidem essemus ac-

R. 138. cepti. Et quia homines propter fidem sunt accepti, ideo illa inchoata legis impletio placet, et habet mercedem in hac vita et post hanc

248 vitam. De nomine mercedis pleraque alia hic etiam dici poterant ex natura legis, quae quia longiora sunt, alio in loco explicanda erunt.

249 Verum urgent adversarii, quod proprie mereantur vitam aeternam bona opera, quia Paulus dicit Rom. 2, 6: Reddet unicuique

nennet, darum, daß es den Gläubigen Christi aus ber göttlichen Verheißung gehöret, so hätten wir recht gesagt. Aber die Schrift nennet das ewige Leben einen Lohn, nicht daß Gott schul= big fei um die Werk bas ewige Leben zu geben, sonbern nachdem bas ewige Leben sonst geben wird aus andern Ursachen, daß bennoch bamit vergolten werden unsere Werk und Trübsal, obschon der Schatz so groß ist, daß ihn Gott uns um die Werke nicht schuldig ware. Gleich= wie das Erbtheil oder alle Gliter eines Baters bem Sohn gegeben werben und find ein reiche Bergleichung und Belohnung feines Gehorfams, aber bennoch empfähet er bas Erbe nicht um seines Verdienstes willen, sondern daß es ihm ber Bater günnet als ein Bater 2c. ifts gnug, daß das ewige Leben deshalben werde ein Lohn genennet, daß dadurch vergolten werben die Triibsalen, so wir leiden, und die Werk ber Liebe, die wir thun, ob es wohl damit nicht verdienet wird. Denn es ift zweierlei Bergelten, eins das man schuldig ist, das ander, das man nicht schuldig ist. Als, so der Kaiser einem Diener ein Fürstenthum gibt, damit wird vergol= ten des Dieners Arbeit und ist doch die Arbeit nicht würdig des Fürstenthums, sondern der Diener bekennet, es fei ein Gnabenlehen. Alfo ift uns Gott um die Werke nicht schuldig das ewige Leben; aber bennoch so ers gibt um Christus willen den Gläubigen, so wird damit unfer Leiden und Werk vergolten. Weiter sagen wir, daß die guten Werke mahrlich verdienfilich und meritoria fein. Nicht baff fie Bergebung ber Sünde uns follten verdienen ober für Gott gerecht machen. Denn fie gefallen Gott nicht, fie geschehen benn von benjenigen, welchen bie Sünden ichon vergeben find. So find fie auch nicht werth des ewigen Lebens, sondern fie find verdienftlich zu andern Gaben, welche in biefem und nach diesem Leben gegeben werden. Denn Gott der verzeuhet viel Gaben bis in jenes Le= ben, da nach diesem Leben Gott die Beiligen wird zu Ehren setzen. Denn hie in diesem Leben will er den alten Adam freuzigen und töbten mit allerlei Anfechtungen und Trübsalen. Und bahin gehört ber Spruch Pauli: Ein jeder wird Lohn empfahen nach seiner Arbeit. Denn die Seligen werden Belohnung haben, einer böber benn ber ander. Solden Unterscheid macht ber Berdienst, nachdem er nu Gott gefällt, und ist Berdienst, dieweil diejenigen solche gute Werk thun, die Gott zu Kindern und Erben angenommen hat. So haben sie benn eigen und sonderlichen Berdienst, wie ein Rind für bem andern.

Die Wibersacher ziehen auch andere Spriiche an, zu beweisen, daß die Werk das ewige Leben verdienen. Als diese: Paulus sagt: Er wird

secundum opera eius. Item v. 10: Gloria, honor et pax omni operanti bonum. Ioh. 5, 29: Qui bona fecerunt, in resurrectionem vitae. Matth. 25, 35: Esurivi et de-250 distis mihi manducare cet. In his locis et similibus omnibus, in quibus opera laudantur in scripturis, necesse est intelligere non tantum externa opera, sed fidem etiam cor-dis, quia scriptura non loquitur de hypocrisi, sed de iustitia cordis cum fructibus suis. 251 Quoties autem fit mentio legis et operum, sciendum est, quod non sit excludendus Christus mediator. Is est enim finis legis et ipse inquit (Ioh. 15, 5): Sine me nihil potestis facere. Ex hoc canone diximus supra iudicari posse omnes locos de operibus. Quare quum operibus redditur vita aeterna, redditur iustificatis, quia neque bene operari possunt homines nisi iustificati, qui aguntur Spiritu Christi, nec sine mediatore Christo et fide placent bona opera, iuxta illud (Ebr. 11, 6): Sine fide impossibile est placere 252 Deo. Quum dicit Paulus: Reddet unicuique secundum opera eius, intelligi debet non tantum opus externum, sed tota iustitia vel iniustitia. Sic: Gloria operanti bonum, hoc est, iusto. Dedistis mihi manducare, fructus et testimonium iustitiae cordis et fidei allegatur, redditur igitur vita aeterna iustitiae. 253 Ad hunc modum scriptura simul complectitur iustitiam cordis cum fructibus. Et saepe fructus nominat, ut ab imperitis magis intelligatur, et ut significet requiri novam vitam et regenerationem, non hypocrisin. Fit autem regeneratio fide in poenitentia.

einem jeden geben nach feinen Werken. Stem Joh. am 5: Die Gutes gethan haben, werden auferstehen zur Auferstehung des Lebens. Stem Matth. 25: Mich hat gehungert und ihr habt mich gespeiset. Antwort. Diese Sprüche alle, welche die Werk loben, sollen wir verstehen nach der Regel, welche ich oben gesetzt habe, nämlich, daß die Werk außerhalb Christo Gott nicht gefallen, und bag man in feinem Wege ausschließen foll den Mittler Chriftum. Darum so der Text sagt, daß das ewige Leben werde gegeben benen, die Gutes gethan haben, fo zeigt er an, daß es werde benjenigen gegeben, die durch den Glauben an Christum zuvor gerecht sein worden. Denn Gott gefallen feine gute Werke, es sei benn ber Glaube babei, ba= burch sie gläuben, daß sie Gott angenehm sein um Christus willen, und welche also burch ben Glauben find gerecht worden, die bringen ge-wislich gute Werk und gute Früchte, als ber Text fagt: Mich hat gehungert und ihr habt mich gespeiset 2c. Da muß man ja bekennen, daß Christus nicht allein das Werk verstehe, W. 143. sondern das Herz haben wolle, das da recht von Gott halt und gläubt, daß es Gott gefalle burch Barmherzigkeit. Alfo lehret Christus, bag bas ewige Leben ben Gerechten gegeben wird, wie dabei Christus spricht (Matth. 25, 46): Die Gerechten werden ins ewine Leben gehen. Und nennet boch broben die Früchte, bag wir lernen follen, bag Gerechtigfeit und Glaube nicht ein Beuchelei, sonbern ein neu Leben fei, ba gute Werk müßen folgen.

Nemo sanus iudicare aliter potest, nec nos aliquam otiosam subtilitatem hic affectamus, R. 139. ut divellamus fructus a iustitia cordis, si tantum adversarii concesserint, quod fructus propter fidem et mediatorem Christum placeant, non sint per sese digni gratia et vita aeterna. Hoc enim reprehendimus in adversariorum doctrina, quod talibus locis scripturae seu philosophico seu iudaico more intellectis abolent iustitiam fidei et excludunt mediatorem Christum. Ex his locis ratiocinantur, quod haec opera mereantur gratiam, alias de congruo, alias de condigno, quum videlicet accedit dilectio, id est, quod iustificent et, quia sint iustitia, digna sint vita aeterna. Hic error manifeste abolet iustitiam fidei, quae sentit quod accessum ad Deum habeamus propter Christum, non propter opera nostra, quae sentit nos per pontificem et mediatorem Christum adduci ad Patrem et habere placatum Patrem, ut supra satis dictum est. Et haec doctrina de iustitia fidei non est in ecclesia Christi negligenda, quia sine ea non potest officium Christi conspici, et reliqua doctrina iustificationis tantum est doctrina legis. Atqui nos oportet retinere evangelium et doctrinam de promissione propter Christum donata.

Wir suchen hie nicht ein unnöthige Subtilität, sondern es hat große Ursache, warum man in diesen Fragen ein gewissen Bericht muß haben. Denn alsbald, wenn man den Widersachern zuläßet, daß die Werk das ewige Leben verdienen, bald spinnen sie diese ungeschickte Lehre daraus, daß wir vermigen Gottes Gesetz zu halten, daß wir keiner Barmberzigkeit bedürfen, daß wir sitr Gott gerecht sein, das ist, Gott angenehm durch unsere Werke, nicht um Ehrsstusse wilken, daß wir auch opera supererogationis und mehr thun können, denn das Gesetz ersordert. Also wird denn die ganze Lehre vom Glauben gar untergedruckt. Soll aber ein christliche Kirche sein und bleiben, so muß je die reine Lehre von Christo, von Gerechtigkeit des Glaubens erhalten werden. Darum müßen wir solche große pharisäische Irrthume ansechten, damit wir den Namen Christi

und bie Ehre bes Evangelii und Chrifti erretten und ben driftlichen Serzen ein rechten, beftanbigen, gewissen Troft erhalten. Denn wie ift es milglich, daß ein Berg ober Gewisen könne gu Ruben kommen ober bie Seligkeit hoffen, wenn in Anfechtungen und Tobesängsten für Gottes Urtheil und Augen unfere Wert fo gar ju Staub werben, wo es nicht burch ben Glauben bes gewis wird, daß wir felig werben aus Gnaden um Chriftus willen, nicht um unfer Wert, um unfer Erfüllung bes Gefetes. Und freilich S. Lorenz, ba er auf bem Roft gelegen und um Chriftus willen gemartert, ift nicht also gesinnet gewest, daß basselbige fein Werk Gottes Gefetz vollfins willen gemarter, in nicht als gesinner geweit, das ausgerigt ein Bett Grist volles sofies volles berkömmlich und rein erfüllete, daß er ohne Silnde wäre, daß er des Mittlers Christi oder der Snade nicht dürste. Er hats stellich bleiben laßen bei dem Bort des Propheten Davids (Ps. 143, 2): Du wollest nicht ins Gericht gehen, herr, mit deinem Anechte zc. S. Bernhardus hat auch nicht gerühmet, daß seine Werke würdig wären des ewigen Lebens, da er spricht: Perdite vixi, ich habe sündlich geledt zc. Doch richtet er sich getrost wieder auf, hätt sich an die Verseihung der Gnade und gläubt, daß er um Christins willen Vergebung der Silnde habe und das ewige Leben, wie der Plalm sagt 32, 1: Wohl denen, welchen die Sünde vergeben sein, war Roulus zu den Röswern am 4. 6: Dies ist des Menschen Selistfeit, wenn ihm die Kereche und Baulus zu ben Römern am 4, 6: Dies ift des Menfchen Seligfeit, wenn ihm die Gerech= tigfeit wird zugerechnet ohne Werke. Go fagt nu Paulus, ber fei felig, welchem die Gerechtigfeit wird zugerechnet durch den Glauben an Chriftum, ob er gleich fein gut Werk gethan hat. Das ift der rechte beständige Eroft, welcher in Ansechtungen bestehet, bamit die Bergen und Gewißen können gestärkt und getröstet werben, nämlich bag um Christus willen burch ben Glauben und Bergebung ber Gunde, Gerechtigfeit und ewiges Leben gegeben wird. Wenn nu bie Gpruche, fie gar nichts wiber biefe Lehre. Und man muß allgeit ben Glauben mit begreifen, bamit wir

20. 144. fo von Werken reben, bermaßen verstanden werben, daß sie den Glauben mit begreifen, so find ben Mittler Chriftum nicht ausschließen. Dem Glauben aber folget Erfüllung bes Gefetes; benn der heilig Geiff ist da, der macht ein neu Leben. Das sei gnug von diesem Artikel.

Non igitur litigamus in hoc loco de parva re cum adversariis. Non quaerimus otiosas subtilitates, quum reprehendimus eos, quod docent vitam aeternam mereri operibus, omissa 258 hac fide, quae apprehendit mediatorem Christum. Nam de hac fide, quae credit nobis Patrem propitium esse propter Christum, nulla apud scholasticos syllaba exstat. Ubique sen-

tiunt, quod simus accepti, iusti propter opera nostra vel ex ratione facta vel certe facta 259 inclinante illa dilectione, de qua dicunt. Et tamen habent quaedam dicta, quasi apophtheg-

260 mata veterum auctorum, quae depravant interpretando. Iactatur in scholis, quod bona R. 140. opera placeant propter gratiam, et quod sit confidendum gratiae Dei. Hic interpretantur gratiam habitum, quo nos diligimus Deum, quasi vero voluerint dicere veteres, quod debeamus confidere nostra dilectione, quae quam sit exigua, quam sit immunda, certe experimur. Quamquam hoc mirum est, quomodo isti iubeant confidere dilectione, quum doceant nesciri, utrum adsit. Cur non exponunt hic gratiam, misericordiam Dei erga nos? Et quoties mentio huius fit, addere oportebat fidem. Non enim apprehenditur nisi fide promissio misericordiae, reconciliationis, dilectionis Dei erga nos. In hanc sententiam recte dicerent confidendum esse gratia, placere bona opera propter gratiam, quum fides gratiam appre-

261 hendit. Iactatur et hoc in scholis, valere bona opera nostra virtute passionis Christi. Recte dicitur. Sed cur non addunt de fide? Christus enim est propitiatio, ut Paulus (Rom. 3, 25) ait, per fidem. Quum fide eriguntur pavidae conscientiae et sentiunt peccata nostra deleta esse morte Christi et Deum nobis reconciliatum esse propter passionem Christi, tum vero prodest nobis passio Christi. Si omittatur doctrina de fide, frustra dicitur opera va-

lere virtute passionis Christi.

Et plerasque alias sententias corrumpunt in scholis, propterea quia non tradunt iustitiam fidei, et fidem intelligunt tantum notitiam historiae seu dogmatum, non intelligunt hanc virtutem esse, quae apprehendit promissionem gratiae et iustitiae, quae vivificat corda in ter-

263 roribus peccati et mortis. Quum Paulus inquit (Rom. 10, 10): Corde creditur ad iustitiam, ore fit confessio ad salutem. Hic fateri adversarios existimamus, quod confessio ex opere operato non iustificet aut salvet, sed tantum propter fidem cordis. Et Paulus sic loquitur, quod confessio salvet, ut ostendat, qualis fides consequatur vitam aeternam, nempe

264 firma et efficax fides. Non est autem firma fides, quae non ostendit se in confessione. Sic cetera bona opera placent propter fidem, sicut et orationes ecclesiae rogant, ut omnia sint

R 141. accepta propter Christum. Item petunt omnia propter Christum. Constat enim semper in 265 fine precationum addi hanc clausulam: per Christum Dominum nostrum. Ideo concludimus, quod fide iustificemur coram Deo, reconciliemur Deo et regeneremur, quae in poenitentia apprehendit promissionem gratiae et vere vivificat perterritam mentem, ac statuit, quod

Deus sit nobis placatus ac propitius propter Christum. Et hac fide ait Petrus (1. ep. 1, 5) 266 nos custodiri ad salutem, quae revelabitur. Huius fidei cognitio christianis necessaria est et uberrimam affert consolationem in omnibus afflictionibus et officium Christi nobis ostendit, quia isti, qui negant homines fide iustificari, negant Christum mediatorem esse ac propitiatorem, negant promissionem gratiae et evangelium. Tantum docent aut doctrinam ra-

267 tionis aut legis de iustificatione. Nos, quantum hic fieri potuit, ostendimus fontes huius causae et exposuimus ea, quae adversarii obiiciunt. Quae quidem facile diiudicabunt boni viri, si cogitabunt, quoties citatur locus de dilectione aut operibus, legem non fieri sine Christo, nec nos ex lege, sed ex evangelio, hoc est, promissione gratiae in Christo promis-

- 268 sae iustificari. Et speramus hanc, quamvis brevem, disputationem bonis viris ad confirmandam fidem, ad docendam et consolandam conscientiam utilem futuram esse. Scimus enim ea, quae diximus, consentanea esse scripturis propheticis et apostolicis, sanctis patribus, Ambrosio, Augustino et plerisque aliis et universae ecclesiae Christi, quae certe confitetur Christum esse propitiatorem et iustificatorem.
- 269 Nec statim censendum est Romanam ecclesiam sentire, quidquid papa aut cardinales aut episcopi aut theologi quidam aut monachi probant. Constat enim pontificibus magis curae esse dominationem suam, quam evangelium Christi. Et plerosque compertum est palam Epicuraeos esse. Theologos constat plura ex philosophia admiscuisse doctrinae christianae, quam satis R. 142.

270 erat. Nec auctoritas horum videri debettanta, ut nusquam dissentire a disputationibus eorum liceat, quum multi manifesti errores apud eos reperiantur, ut quod possimus ex puris naturalibus Deum super omnia diligere. Hoc dogma peperit alios errores multos, quum sit ma-

271 nifeste falsum. Reclamant enim ubique scripturae, sancti patres et omnium piorum iudicia. Itaque, etiamsi in ecclesia pontifices aut nonnulli theologi ac monachi docuerunt remissionem peccatorum, gratiam et iustitiam per nostra opera et novos cultus quaerere, qui obscuraverunt Christi officium, et ex Christo non propitiatorem et iustificatorem, sed tantum legis- 28. 145.

272 latorem fecerunt: mansit tamen apud aliquos pios semper cognitio Christi. Porro scriptura praedixit, fore ut iustitia fidei hoc modo obscuraretur per traditiones humanas et doctrinam operum. Sicut Paulus saepe (cf. Gal. 4, 9. 5, 7. Col. 2, 8. 16 sq. 1. Tim. 4, 2 sq. et al.) queritur tunc quoque fuisse, qui pro iustitia fidei docebant homines per opera propria et proprios cultus, non fide propter Christum reconciliari Deo et iustificari, quia homines na-

273 turaliter ita iudicant Deum per opera placandum esse. Nec videt ratio aliam iustitiam quam iustitiam legis civiliter intellectae. Ideo semper extiterunt in mundo, qui hanc carnalem iustitiam solam docuerunt, oppressa iustitia fidei, et tales doctores semper existent etiam.

274 Idem accidit in populo Israel. Maxima populi pars sentiebat se per sua opera mereri remissionem peccatorum, cumulabant sacrificia et cultus. Econtra prophetae, damnata illa opinione, docebant iustitiam fidei. Et res gestae in populo Israel sunt exempla eorum, quae 275 in ecclesia futura fuerunt. Itaque non perturbet pias mentes multitudo adversariorum, qui

nostram doctrinam improbant. Facile enim iudicari de spiritu eorum potest, quia in quibusdam articulis adeo perspicuam et manifestam veritatem damnaverunt, ut palam appareat 276 eorum impietas. Nam et bulla Leonis X. damnavit articulum maxime necessarium, quem R. 148 omnes christiani teneant et reddant, videlicet non esse confidendum, quod simus absoluti propter nostram contritionem, sed propter verbum Christi (Matth. 16, 19.); Quodcunque

277 ligaveris cet. Et nunc in hoc conventu auctores confutationis damnaverunt apertis verbis hoc, quod fidem diximus partem esse poenitentiae, qua consequimur remissionem peccatorum et vincimus terrores peccatorum et conscientia pacata redditur. Quis autem non videt hunc articulum, quod fide consequamur remissionem peccatorum, verissimum, certissimum et maxime necessarium esse omnibus christianis? Quis ad omnem posteritatem, audiens talem sententiam damnatam esse, iudicabit auctores huius condemnationis ullam Christi notitiam habuisse?

Et de spiritu eorum coniectura fieri potest ex illa inaudita crudelitate, quam constat eos in bonos viros plurimos hactenus exercuisse. Et accepimus in hoc conventu quendam reverendum patrem in senatu imperii, quum de nostra confessione sententiae dicerentur, dixisse nullum sibi consilium videri utilius, quam si ad confessionem, quam nos exhibuissemus atramento scriptam, sanguine rescriberetur. Quid diceret crudelius Phalaris? Itaque hanc vocem nonnulli etiam principes iudicaverunt indignam

279 esse, quae in tali consessu diceretur. Quare etiamsi vindicant sibi adversarii nomen ecclesiae, tamen nos sciamus ecclesiam Christi apud hos esse, qui evangelium Christi docent, non qui pravas opiniones contra evangelium defendunt, sicut inquit Dominus (Ioh.

10, 27): Oves meae vocem meam audiunt. Et Augustinus ait: Quaestio est, ubi sit ecclesia? Quid ergo facturi sumus? In verbis nostris eam quaesituri sumus, an in verbis capitis sui, Domini nostri Iesu Christi? Puto, quod in illius verbis quaerere debemus, 2. 144. qui veritas est et optime novit corpus suum. Proinde non perturbent nos iudicia adversariorum, quum humanas opiniones contra evangelium, contra auctoritatem sanctorum patrum, qui in ecclesia scripserunt, contra piarum mentium testimonia defendunt.

## Art. VII. et VIII. (IV.). De Ecclesia.

1 Septimum articulum confessionis nostrae damnaverunt, in quo diximus Ecclesiam esse congregationem sanctorum. Et addiderunt longam declamationem, quod mali non sint ab ecclesia segregandi, quum Iohannes comparaverit ecclesiam areae, in qua triticum et paleae simul coacervata sint (Matth. 3, 12), et Christus comparaverit eam sagenae, in qua pisces boni et mali sunt (13, 2 47) cet. Profecto verum est, quod aiunt:

2 47) cet. Profecto verum est, quod aiunt: Nullum remedium esse adversus sycophantae morsum. Nihil tam circumspecte dici

3 potest, ut calumniam evitare queat. Nos ob hanc ipsam causam adiecimus octavum articulum, ne quis existimaret nos segregare malos et hypocritas ab externa societate ecclesiae, autadimere sacramentis efficaciam, quae per hypocritas aut malos administrantur. Itaque hic non est opus longa defensione adversus hanc calumniam. Satis nos purgat articulus octavus. Concedimus enim, quod hy-

28. 146. ticulus octavus. Concedimus enim, quod hypocritae et mali in hac vita sint admixti ecclesiae et sint membra ecclesiae, secundum externam societatem signorum ecclesiae, hoc est, verbi, professionis et sacramentorum, praesertim si non sint excommunicati. Nec sacramenta ideo non sunt efficacia, quia per malos tractantur, imo recte uti possumus sacramentis, quae per malos administrantur.

4 Nam et Paulus (2. Thess 2, 4) praedicit fu-

4 Nam et Patius (2. Thess 2, 4) praedict futurum, ut antichristus sedeat in templo Dei, hoc est, in ecclesia dominetur et gerat officia. At ecclesia non est tantum societas externarum rerum ac rituum, sicut aliae poli-

ternarum rerum ac rituum, sicut anae pontiae, sed principaliter est societas fidei et B. 145. Spiritus Sancti in cordibus, quae tamen habet externas notas, ut agnosci possit, videlicet puram evangelii doctrinam et administrationem sacramentorum consentaneam evangelio Christi. Et haec ecclesia sola dicitur corpus Christi, quod Christus Spiritu suo renovat, sanctificat et gubernat, ut testatur Paulus Eph. 1, 22 sq. quum ait: Et ipsum dedit caput super omnia ecclesiae, quae est corpus eius, videlicet integritas, id est tota congregatio ipsius, qui omnia in omnibus

6 perficit. Quare illi, in quibus nihil agit Christus, non sunt membra Christi. Idque fatentur adversarii, malos esse mortua mem bra ecclesiae. Quare miramur, cur reprehenderint nostram descriptionem, quae de 7 vivis membris loquitur. Neque novi quidUrt. VII. und VIII. (IV.) Don der Rirchen.

Den stebenten Artikel unsers Bekenntnis, ba wir fagen, daß die driftliche Kirche sei die Bersammlung der Heiligen, verdammen die Wiber= sacher und führen weitläuftig Geschwätz ein, daß die Bösen oder Gottlosen von der Kirchen nicht sol= len gesondert werden, dieweil Johannes der Täufer die Kirchen vergleicht einer Tennen, in welcher Korn und Spreu bei einander liegen, item Christus die Kirchen vergleicht einem Netze, da bose und gute Fische innen sein. Da seben wir, baß wahr ift, wie man fagt, daß man nicht so beutlich reden kann, bose Zungen konnens verkehren. Wir haben eben darum und aus dieser Ursach den achten Artikel bazu gesetzt, daß niemand barf Gedanten fagen, als wollten wir die Bofen und Beuchler von der äußerlichen Gesellschaft der Chriften ober Kirchen absondern, oder als wäre unser Meinung, bag bie Sacrament, wenn fie burch Gottlose gereicht werden, ohne Kraft oder Wirkung seien. Darum darf diese falsche, unrechte Deutung keiner langen Antwort; ber acht Artikel ent= ichuldigt uns genugfam. Wir befennen und fagen auch, daß die Beuchler und Bofen auch mögen Glieder der Kirchen sein, in äußerlicher Gemeinschaft bes Namens und der Aemter, und daß man von Bofen moge bie Sacrament recht em= pfahen, sonderlich wenn sie nicht verbannet sein. Und die Sacrament find darum nicht ohne Kraft ober Birkung, baß fie burch Gottlose gereicht werben. Denn auch Baulus zubor hat propheceiet, daß antichristus foll sitzen im Tempel Gottes, herrschen und regieren in ber Kirchen, Regiment und Amt barinne haben. Aber die chriftliche Kirche stehet nicht allein in Gesellschaft äußerlicher Zeichen, sondern stehet fürnehmlich in Gemeinschaft inwendig ber ewigen Güter im herzen, als des heiligen Geistes, des Glaubens, der Furcht und Liebe Gottes. Und dieselbige Rirche hat boch auch äußerliche Zeichen, babei man fie kennet, nämlich wo Gottes Wort rein gehet, wo die Sacrament bemfelbigen gemäß gereicht werden, da ist gewis die Kirche, da sein Chriften und dieselbige Kirche wird allein geneunet in der Schrift Christus Leib. Denn Christus ist ihr Haupt und heiliget und stärket sie durch feinen Geift, wie Paulus zu ben Ephefern am 1. sagt: Und hat ihn gesett zum haupt der Gemeine, welche ift fein Leib und die Sulle des, der alles in allem erfüllet. Darum in welchen Christus burch seinen Geist nichts wirket, die sein nicht Gliedmaß Christi. Und bas befennen auch bie Widersacher, daß die Bofen

quam diximus. Paulus omnino eodem modo definivit ecclesiam Eph. 5, 25 sq. quod purificetur, ut sit sancta. Et addit externas notas, verbum et sacramenta. Sic enim ait: Christus dilexit ecclesiam et se tradidit pro ea, ut eam sanctificet, purificans lavacro aquae per verbum, ut exhibeat eam sibi gloriosam ecclesiam non habentem maculam neque rugam aut aliquid tale, sed ut sit sancta et inculpata. Hanc sententiam paene totidem verbis nos in confessione posuimus. Sic definit ecclesiam et articulus in symbolo, qui iubet nos credere, quod sit 8 sancta catholica ecclesia. Impii vero non sunt sancta ecclesia. Et videtur additum, quod sequitur, sanctorum communio, ut exponeretur, quid significet ecclesia, nempe congregationem sanctorum, qui habent inter se societatem eiusdem evangelii seu doctrinae et eiusdem Spiritus Sancti, qui corda eorum renovat, sanctificat et gubernat.

Et hic articulus necessaria de causa propositus est. Infinita pericula videmus, quae minantur ecclesiae interitum. Infinita multitudo est impiorum in ipsa ecclesia, qui opprimunt eam. Itaque ne desperemus, sed sciamus ecclesiam tamen mansuram esse, item ut sciamus, quamvis magna multitudo sit impiorum, tamen ecclesiam existere et Christum praestare illa, quae promisit ecclesiae, remittere peccata, exaudire, dare Spiritum Sanctum; has consolationes proponit 10 nobis articulus ille in symbolo. Et catholicam ecclesiam dicit, ne intelligamus, ecclesiam esse politiam externam certarum gentium, sed magis homines sparsos per totum orbem, qui de evangelio consentiunt et habent eundem Christum, eundem Spiritum Sanctum et eadem sacramenta, sive habeant easdem traditiones humanas sive dissimiles. 11 Et in decretis inquit glossa, ecclesiam large dictam complecti bonos et malos; item malos nomine tantum in ecclesia esse, non re, bonos vero re et nomine. Et in hanc sententiam multa leguntur apud patres. Hieronymus enim ait: Qui ergo peccator est aliqua sorde maculatus, de ecclesia Christi non potest appellari nec Christo subiectus dici.

allein tobte Gliebmaß ber Kirchen sein. Darum fann ich mich nicht gnugsam verwundern, warum sie boch unsern Beschluß von ber Kirchen anfecten, so wir von lebendigen Gliedmaß ber Kirchen reben. Und wir haben nichts neues gesagt. Denn Paulus zu ben Ephesern am 5. Kap. fagt gleich auch also, was die Rirche sei, und setzt auch die äußerlichen Zeichen, nämlich bas Evangelium, bie Sacramente. Denn also fagt er: Chriffies hat geliebet die Gemeine und fich felbst fur fie gegeben, auf daß er fie heiliget, und hat fie gereinigt durch das Waßerbad im Wort, auf daß er fie ihm felbst zurichtet, eine Gemeine, die herrlich sei, die nicht habe Sleden oder Rungel, fondern daß fie heilig fei, unftraflich zc. Diesen Spruch bes Apostels haben wir gar nabe von Wort zu Wort gefett in unfer Bekenntnis und also bekennen wir auch in unserm beiligen Symbolo und Glauben: Ich glaube eine heilige dristliche Kirche. Da sagen wir, daß bie Kirche heilig sei; die Gottlosen aber und Bosen tonnen nicht die heilige Rirche fein. In unserm Glauben folget bald bernach: Gemeinschaft der heiligen. Welchs noch klärer, beutlicher B. 147. auslegt, mas die Kirche heißt, nämlich ber Hausen und die Bersammlung, welche ein Evangelium bekennen, gleich ein Erkenntnis Christi haben, einen Geist haben, welcher ihre Bergen verneuert, heiliget und regieret.

Und der Artikel von der katholischen oder gemeinen Kirchen, welche von aller Nation unter ber Sonnen zusammen fich schickt, ift gar tröftlich und hochnöthig. Denn der Kauf der Gott-losen ist viel größer, gar nahe unzählig, welche das Wort verachten, bitter haßen und aufs äußerste versolgen, als da sein Türken, Mahome- R. 146. tiften, andere Tyrannen, Retzer 2c. Daritber wird bie rechte Lebre und Kirche oft so gar untergebruckt und verloren, wie unterm Pabsithum geschehen, als sei keine Kirche, und läßt sich oft ansehen, als fei fie gar untergangen. Dagegen baß wir gewis sein mügen, nicht zweifeln, son= bern fest und ganglich gläuben, baß eigentlich eine driftliche Kirche bis an bas Ende ber Welt auf Erben fein und bleiben werde, daß wir auch gar nicht zweiseln, daß eine driftliche Kirche auf Erden lebe und fei, welche Christi Braut fei, obwohl ber gottlos Hauf mehr und größer ist, daß auch der Herr Chriftus hie auf Erden in dem Saufen, welcher Rirche heißt, täglich mirte, Gunde vergebe, täglich bas Gebet erhore, täglich in Anfechtungen mit reichem, ftartem Troft bie Seinen erquicke und immer wieder aufrichte, so ist ber tröstliche Artikel im Glauben gesetzt: Ich glaube eine catholische, gemeine, driftliche Rirche, bamit niemand benten möchte, bie Kirche fet, wie ein ander

äußerlich Polizei, an dieses ober jenes Land, Königreich ober Stand gebunden, wie ber Pabst von Rom fagen will; fondern das gewis wahr bleibt, daß der Hauf und die Menschen die rechte Rirche find, welche bin und wieber in ber Welt, von Aufgang ber Sonne bis gum Riebergang, an Chriftum mahrlich glauben, welche benn ein Evangelium, einen Chriftum, einerlei Tauf und Sacrament haben, burch einen beiligen Beift regieret werben, ob fie wohl ungleiche Ceremonien haben. Denn auch im Decret Gratiani sagt klar die Glosse, daß dies Wort Airche large zu nehmen, begreist Bise und Sute. Item, daß die Bosen allein mit dem Namen in der Kirchen sein, nicht mit dem Werke; die Guten aber sind beide mit Namen und Werken darinnen. Und auf die Meinung liest man viel Spriiche bei den Bätern. Denn Hieronhmus sagt: Welcher ein Sünder ist und in Sünden noch junrein liegt, der kann nicht genennet werden ein Eliedmaß der Kirchen, noch in dem Reich Christis sein.

12 Quamquam igitur hypocritae et mali sint socii huius verae ecclesiae secundum externos ritus, tamen quum definitur ecclesia, necesse est eam definiri, quae est vivum corpus Christi, item, quae est nomine et re ec-

13 clesia. Et multae sunt causae. Necesse est enim intelligi, quae res principaliter efficiat nos membra et viva membra ecclesiae. Si ecclesiam tantum definiemus externam politiam esse bonorum et malorum, non intelligent homines regnum Christi esse iustitiam cordis et donationem Spiritus Sancti, sed iudicabunt tantum externam observationem

14 esse certorum cultuum ac rituum. Item guid intererit inter populum legis et ecclesiam, si ecclesia est externa politia? At sic discernit Paulus ecclesiam a populo legis, quod ecclesia sit populus spiritualis, hoc est, non civilibus ritibus distinctus a gentibus, sed verus populus Dei, renatus per Spiritum Sanctum. 28. 148. În populo legis praeter promissionem de

Christo habebat et carnale semen promissio-R. 147. nes rerum corporalium, regni cet. Et propter has dicebantur populus Dei etiam mali in his, quia hoc carnale semen Deus separaverat ab aliis gentibus per certas ordinationes externas et promissiones; et tamen mali 15 illi non placebant Deo. At evangelium affert

non umbram aeternarum rerum, sed ipsas res aeternas, Spiritum Sanctum et iustitiam, qua coram Deo iusti sumus

ba hatten alle biejenigen, fo von Natur Juben und aus Abrahams Samen geboren waren, über die Berheißung ber geistlichen Güter in Christo auch viel Zusage von leiblichen Gütern, als vom Königreich 2c. Und um der göttlichen Zusage willen waren auch die Bösen unter ihnen Gottes Bolk genennet. Denn ben leiblichen Samen Abrahä und alle geborne Jilden hatte Gott ab-gesondert von andern Heiden durch dieselbigen leiblichen Berheitzungen, und dieselbigen Gott-losen und Bösen waren doch nicht das rechte Gottes Bolk, gesielen auch Gott nicht. Aber das Evangelium, welchs in der Kirchen geprediget wird, bringet mit sich nicht allein den Schatten ber emigen Guter, fondern ein jeder rechter Chrift, ber wird bie auf Erben ber emigen Guter felbst theilhaftig, auch bes ewigen Trofts, bes ewigen Lebens und heiligen Geiftes und ber Berechtigfeit, die aus Gott ift, bis daß er bort vollkömmlich selig werbe.

Igitur illi tantum sunt populus iuxta evangelium, qui hanc promissionem Spiritus accipiunt. Adhaec ecclesia est regnum Christi, distinctum contra regnum diaboli. Certum est autem impios in potestate diaboli et

die Kirche sei, muß man von dieser Kirchen sagen, die der Leib Christi heißt und Gemeinschaft hat nicht allein in äußerlichen Zeichen, sonbern die Güter im Herzen hat, ben heiligen Beist und Glauben. Denn man muß je recht eigentlich wißen, wodurch wir Gliedmaß Christi werden, und mas uns macht zu lebendigen Bliedmagen ber Rirchen. Denn fo wir würden fagen, daß die Kirche allein ein äußerliche Polizei wäre, wie andere Regiment, barinne Boje und Gute wären 20., so wird niemands baraus lernen noch verstehen, daß Christi Reich geistlich ist, wie es boch ift, barinne Christus inwendig die Berzen regieret, stärket, tröstet, ben heiligen Geist und mancherlei geistliche Gaben austheilet, fondern man wird gebenten, es fei eine außerliche Weis, gewisse Ordnung etlicher Ceremonien und Gottesbiensts. Item, was wollt für ein Unterscheid sein zwischen bem Bolt bes Gesetzes und ber Kirchen, so die Kirche allein ein äußerliche Polizei mare. Nu unterscheibet Baulus also bie Rirche von ben Jüben, daß er sagt, die Rirche sei ein geiftlich Bolt, bas ift ein solch Bolt, welches nicht allein in ber Polizei und burgerlichen Wesen unterschieden sei von den Beiden, sondern ein recht Bolt Gottes, welches im Berzen erleuchtet wird und neu geboren burch ben heiligen Geift. Item, in dem judischen Bolt

Wiewohl nu die Bofen und gottlosen Beuchler

mit ber rechten Rirchen Gesellschaft haben in äußerlichen Zeichen, im Namen und Aemtern,

bennoch wenn man eigentlich reden will, was

Derhalben sind die allein nach bem Evangelio Gottes Bolf, welche die geiftlichen Gitter, ben heiligen Beift empfahen, und biefelbige Rirche ift das Reich Christi, unterschieden von dem Reich bes Teufels. Denn es ist gewis, baß

membra regni diaboli esse, sicut docet Paulus Ephes. 2, 2 quum ait, diabolum efficacem esse in incredulis. Et Christus inquit ad pharisaeos, quibus certe erat externa societas cum ecclesia, id est, cum sanctis in populo legis, praeerant enim, sacrificabant et docebant: Vos ex patre diabolo estis (Ioh. 8, 44). Itaque ecclesia, quae vere est regnum Christi, est proprie congregatio sanctorum. Nam impii reguntur a diabolo et sunt captivi diaboli, non reguntur Spiritu Christi.

Sed quid verbis opus est in re manifesta? Si ecclesia, quae vere est regnum Christi, distinguitur a regno diaboli, necesse est impios, quum sint in regno diaboli, non esse ecclesiam; quamquam in hac vita, quia nondum revelatum est regnum Christi, sunt admixti ecclesiae et gerant officia in ecclesia. 18 Nec propterea impii sunt regnum Christi, quia revelatio nondum facta est. Semper enim hoc est regnum Christi, quod Spiritu suo vivificat, sive sit revelatum, sive sit te-ctum cruce. Sicut idem est Christus, qui nunc 19 glorificatus est, antea afflictus erat. Et conveniunt huc similitudines Christi, qui clare dicit Matth. 13, 38, bonum semen esse filios regni, at zizania filios diaboli; agrum dicit mundum esse, non ecclesiam. Ita Iohannes de illa tota gente Iudaeorum loquitur et dicit fore, ut vera ecclesia separetur ab illo populo. Itaque hic locus magis contra adversarios facit, quam pro eis, quia ostendit verum et spiritualem populum a populo carnali separandum esse. Et Christus de specie ecclesiae dicit, quum ait (Matth. 13, 47): Simile est regnum coelorum sagenae aut decem virginibus, et docet ecclesiam tectam esse multitudine malorum, ne id scandalum pios offendat; item ut sciamus verbum et sacramenta efficacia esse, etsi tractentur a malis. Atque interim docet impios illos, quamvis habeant societatem externorum signorum, tamen non esse verum regnum Christi et membra Christi. Sunt enim 20 membra regni diaboli. Neque vero somnia-mus nos Platonicam civitatem, ut quidam impie cavillantur, sed dicimus existere hanc ecclesiam, videlicet vere credentes ac iustos sparsos per totum orbem. Et addimus notas: puram doctrinam evangelii et sacramenta. Et haec ecclesia proprie est columna veritatis (1. Tim. 3, 15). Retinet enim purum evangelium et, ut Paulus inquit (1. Cor. 3, 12), fundamentum, hoc est, veram Christi cognitionem et fidem. Etsi sunt in his etiam multi imbecilles, qui supra fundamentum aedificant stipulas perituras, hoc

est, quasdam inutiles opiniones, quae tamen,

alle Gottsosen in der Gewalt des Teusels sein und Gliedmaßen seines Keicks, wie Paulus zu den Ephselm sagt: Daß der Teusel Fraftig regiere in den Kindern des Unglaubens. Und Christus sagt zu den Pharisäern, welche die heiligsten waren, und auch den Ramen hatten, daß sie Gottes Bolk und die Kirche wären, welche auch ihr Opser thäten: Ihr seid aus eurem Dater, dem Teusel. Darum die rechte Kirche ist das Keich Christi, das ist, die Bersammlung aller Heiligen, denn die Gottlosen werden nicht regiert durch den Geist Christi.

Was sind aber viel Wort vonnöthen in so klarer öffentlicher Sache? Allein die Widersacher widersprechen der hellen Wahrheit. So die Kirche, welche je gewis Christi und Gottes Reich ift, unterschieden ift von des Teufels Reich, fo können die Gottlosen, welche in des Teufels Reich sein, je nicht die Kirche sein; wiewohl sie in diesem Leben, dieweil das Reich Christi noch nicht offenbaret ift, unter ben rechten Christen 29. 149 und in der Kirchen sein, darinne auch Lehramt und andere Aemter mit haben. Und die Gottlosen sind darum mittler Zeit nicht ein Stud bes Reichs Christi, weil es noch nicht offenbaret ift. Denn bas rechte Reich Chrifti, ber rechte Saufe Christi sind und bleiben allzeit diejenigen, welche Gottes Geift erleucht hat, stärket, regieret; ob es wohl für der Welt noch nicht offenbart, sondern unterm Rreuz verborgen ist. Gleichwie es allzeit ein Chriftus ift und bleibt, ber bie Zeit gefreuziget ward und nu in ewiger Herrlichkeit herrschet und regieret im Himmel. Und da reimen sich auch R. 149 die Gleichnisse Christi hin, da er klar sagt Matth. 13, baß der gute Same find die Rinder des Reichs, das Unfraut sind die Rinder des Teufels, der Ader sei die Welt, nicht die Kirche. Also ist auch zu verstehen das Wort Johannis, da er sagt Matth. 3: Er wird seine Tenne fegen, und den Maigen in seine Scheure sammlen, aber die Spreu wird er verbrennen. Da redet er von dem ganzen judischen Bolk und fagt, die rechte Kirche folle von bem Bolt abgesondert werden. Derselbige Spruch ist den Widersachern mehr entgegen, benn für sie. Denn er zeigt flar an, wie bas recht, gläubig, geistlich Bolk solle von dem leiblichen Ifrael abgeschieden werden. Und da Christus spricht: Das himmelreich ift gleich einem Rege, item den zehen Jungfrauen, will er nicht, daß die Bofen die Kirche sein, sondern unterrichtet, wie die Kirche scheinet in dieser Welt. Darum spricht er, sie sei gleich diesem 2c. das ist, wie im Haufen Fische bie guten und bosen burch einander liegen, also ift die Kirche hie verborgen unter dem großen Saufen und Mennige ber Gottlosen, und will, daß sich die Frommen nicht ärgern sollen. Item, daß wir wißen sollen, daß bas Wort und die Sacrament

21 donantur illis, tum etiam emendantur. Ac sanctorum patrum scripta testantur, quod interdum stipulas etiam aedificaverint supra fundamentum, sed quae non everterunt fidem eorum. Verum pleraque istorum, quae adversarii nostri defendunt, fidem evertunt, ut quod damnant articulum de remissione peccatorum, in quo dicimus fide accipi remissionem peccatorum. Manifestus item et perniciosus error est, quod docent adversarii mereri homines remissionem peccatorum dilectione erga Deum ante gratiam. Nam hoc quoque est tollere fundamentum, hoc est, Christum. Item, quid opus erit fide, si sacramenta ex opere operato sine bono mo-22 tu utentis iustificant? Sicut autem habet ecclesia promissionem, quod semper sit habi-E. 149. tura Spiritum Sanctum, ita habet comminationes, quod sint futuri impii doctores et lupi. Illa vero est proprie ecclesia, quae habet Spiritum Sanctum. Lupi et mali doctores etsi grassantur in ecclesia, tamen non sunt proprie regnum Christi. Sicut et Lyra testatur, quum ait: Ecclesia non consistit in hominibus ratione potestatis vel dignitatis ecclesiasticae vel saecularis, quia multi principes et summi pontifices et alii inferiores inventi sunt apostatasse a fide. Propter quod ecclesia consistit in illis per-

sonis, in quibus est notitia vera et confessio fidei et veritatis. Quid aliu diximus nos

in confessione nostra, quam quod hic

dicit Lyra?

quia non evertunt fundamentum, tum con-

barum nicht ohne Kraft fein, obgleich Gottlofe predigen ober bie Sacrament reichen. Und lehret uns Chrisius damit alfo, daß die Gottlosen, ob sie wohl nach äußerlicher Gesellschaft in ber Kirchen sein, boch nicht Gliebmaß Christi, nicht die rechte Rirche fein, benn fie find Gliedmaß des Teufels. Und wir reden nicht von einer erdichten Kirchen, die nirgend zu finden fei, fondern wir fagen und wißen fürmahr, baß biese Kirche, barinne Heiligen leben, mahrhaftig auf Erden ist und bleibet, nämlich daß etliche Gottes Kinder find bin und wider in aller Welt, in allerlei Königreichen, Inseln, Ländern, Stäbten vom Aufgang ber Sonne bis zum Niebergang, die Chriftum und bas Evangelium recht erkennt haben, und sagen, dieselbige Kirche habe diese äußerliche Zeichen: das Predigtamt oder Evangelium und die Sacrament. Und bieselbige Kirche ift eigentlich, wie Paulus fagt, ein Saule der Wahrheit, benn sie behalt bas reine Evangelium, ben rechten Grund. Und wie Kaulus sagt: Einen andern Grund kann niemands legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Christus. Auf den Grund sind nu die Christen gebauet. Und wiewohl nu in dem Hansen, welcher auf den rechten Grund, das ift. Chriftum und ben Glauben gebauet ift. viel schwache fein, welche auf folden Grund Stroh und heu bauen, das ift, etliche mensch= liche Gebanken und Opinion, mit welchen fie boch ben Grund, Christum, nicht umstoßen noch verwerfen, derhalben sie dennoch Christen find und werben ihnen folde Fehl vergeben, werden auch etwa erleuchtet und beffer unterrichtet: also seben wir in Batern, bag fie auch

richtet: also feben wir in Bätern, daß sie auch W. 150. bisweilen Stroh und Hen auf den Grund gebauet haben, doch haben sie demit den Grund nicht umstoßen wollen. Aber viel Artikel bei unsern Widersachern stoßen den rechten Grund nieder, das Erkenntnis Christi und den Glauben. Denn sie verwersen und verdammen den hoben, größten Artikel, da wir sagen, daß wir allein durch den Glauben, ohne alle Werke Bergebung der Sünde durch Ehristum erlangen. Dagegen lehren sie vertrauen auf unsere Werke, damit Bergebung der Sünden zu verdienen, und sehren sie vertrauen auf unsere. Orden, Messe, wie auch die Jüden, heiden und Tilrten mit eigen Werken sürhaben selig zu werden. Item, sie sehren, die Saramente machen fromm ex opere operato ohne Glauben. Wer nu den Glauben nicht nöthig achtet, der hat Trissum bereit verloren. Item, sie richten Heligendienst an, rusen sie an anstatt Ehristi, als Mittler 2c. Wie aber klare Berheißungen Gottes in der Schrift stehen, daß die Kirche allzeit soll den beiligen Geist haben, also stehen auch ernste Dräuungen in der Schrift, daß neben den kerchen Predigern werden einschleichen salsche Eehrer und Wölse. Diese ist aber eigenklich die christische Kirche, die den heiligen Geist hat. Die Wölse und falsche Lehrer, wiewohl sie in der Kirche, die den heiligen Geist hat. Die Wölse und balsche kerre, wiewohl sie in der Kirche, die den heiligen Geist hat. Die Bölse und salsche oder das Reich Ehristis, wie auch Lyra bezeuget, da er sagt: Die rechte Kirche stehet nicht auf Prälaten ihres Gewalts halben, denn viel hohes Standes, Sürsten und Bischose, auch viel niedern Standes sind vom Clauben abgefallen. Darum stehet die Kirche auf densenigen, in welchen ist ein recht Erkenntnis Christi, ein rechte Consession und Bekenntnis des Claubens und der Wahrheit. Nu haben wir in unser Consession und kerenntis des Claubens und der Wahrheit. Nu haben wir in unser Consession und keren könnte.

23 Sed fortassis adversarii sic postulant definiri ecclesiam, quod sit monarchia externa suprema totius orbis terrarum, in qua oporAber es wollten gern die Widersacher ein neue römische Definition der Kirchen haben, daß wir sollten sagen, die Kirche ist die öberste Mo-

teat romanum pontificem habere potestatem ανυπεύθυνον, de qua nemini liceat disputare aut iudicare, condendi articulos fidei, abolendi scripturas, quas velit, instituendi cultus et sacrificia, item condendi leges, quas velit, dispensandi et solvendi, quibuscunque legibus velit, divinis, canonicis et civilibus, a quo imperator et reges omnes accipiant potestatem et ius tenendi regna de mandato Christi, cui quum Pater omnia subiecerit, intelligi oporteat hoc ius in papam translatum esse. Quare necesse sit papam esse dominum totius orbis terrarum, omnium regnorum mundi, omnium rerum privatarum et publicarum, habere plenitudinem potestatis in temporalibus et spiritualibus, habere utrumque gladium, spiritualem et tempo-24 ralem. Atque haec definitio, non ecclesiae Christi, sed regni pontificii, habet auctores non solum canonistas, sed etiam Danielem cap. 11, 36. sqq.

Quodsi hoc modo definiremus ecclesiam, fortassis haberemus aequiores iudices. Multa enim exstant immoderate et impie scripta de potestate romani pontificis, propter quae nemo unquam reus factus est. Nos soli plectimur, quia praedicamus beneficium Christi, quod fide in Christum consequamur remissionem peccatorum, non cultibus excogitatis a pontifice. Porro Christus, prophetae et apostoli longe aliter definiunt ecclesiam Christianica.

apostoli longe aliter definiunt ecclesiam Chri27 sti, quam regnum pontificium. Nec est ad pontifices transferendum, quod ad veram ecclesiam pertinet, quod videlicet sint columnae veritatis, quod non errent. Quotusquisque enim curat evangelium, aut iudicat dignum esse lectione? Multi etiam palam irrident religiones omnes, aut si quid probant, probant illa, quae humanae rationi consentanea sunt, cetera fabulosa esse arbitrantur.
28 et similia traggoediis poëtarum. Quare nos

28 et similia tragoediis poëtarum. Quare nos iuxta scripturas sentinus ecclesiam proprie dictam esse congregationem sanctorum, qui vere credunt evangelio Christi et habent Spiritum Sanctum. Et tamen fatemur multos hypocritas et malos his in hac vita admixtos habere societatem externorum signorum, qui sunt membra ecclesiae secundum societatem externorum signorum ideoque gerunt officia in ecclesia. Nec adimit sacramentis effica-

narchia, die größte, mächtigfte Hoheit in ber ganzen Welt, darinnen der römische Pabst als das Haupt der Kirchen aller hohen und niedern Sachen und Sändel, weltlicher, geiftlicher, wie er will und benken darf, durchaus ganz mächtig ift, von welches Gewalt (er brauchs, misbrauchs, wie er wolle), niemands disputieren, reden ober muden darf. Item, in welcher Kirchen ber Pabst Macht hat Artifel bes Glaubens zu machen, allerlei Gottesbienft aufzurichten, bie beilige Schrift nach allem feinem Gefallen abzuthun, zu verkehren und zu deuten wider alle göttliche Gefetz, wiber sein eigen Decretal, wiber alle Raiserrechte, wie oft, wie viel und wenn es ihn gelüstet, Freiheit und Dispensation um Geld zu verkäufen, von welchem der römische Raiser, alle Könige, Fürsten und Potentaten schuldig sein, ihre königliche Kron, ihre Herrlichkeit und Titel zu empfahen, als vom Statthalter Chrifti. Derhalben ber Pabst ein irbischer Gott, ein öberfte Majestät und allein ber großmächtigfte Herr in aller Welt ift, über alle Königreich, über alle Lande und Leute, über alle Güter, geistlich und weltlich, und also in seiner Hand hat alles, beibe weltlich und geistlich Schwert. Diese Definition, welche sich auf die rechte Rirchen gar nicht, aber auf bes romischen Pabsts Wesen wohl reimet, findet man nicht allein in der Canonisten Büchern, sondern Daniel ber Brothet malet ben Antichrift auf diese Beise.

Wenn wir eine folde Definition fetten und sagten, daß die Kirche wäre ein solcher Bracht. wie des Pabstes Wesen stehet, so möchten wir vielleicht nicht so gar ungnädige Richter haben. Denn es find ber Widersacher Bücher am Tage, barinnen des Pabstes Gewalt allzu hoch gehaben R. 150. wird; bieselbige straft niemand. Allein wir 28. 151. milgen berhalten, berhalben, bag wir Chriftus Wohlthat preisen und hoch heben, und die klaren Wort und Lehre ber Aposteln ichreiben und prebigen, nämlich daß wir Bergebung ber Gunde erlangen durch ben Glauben an Jesum Christum und nicht burch Heuchelei ober erbichte Gottes-bienst, welche ber Pabst unzählig angericht. Christus aber und die Propheten und Aposteln schreiben und reben gar viel anders bavon, mas bie Rirche Christi sei, und des Pabsts Reich will sich zu berselbigen Kirchen gar nicht reimen, sondern siehet ihr gar unähnlich. Darum foll man die Spriiche, fo von ber rechten Kirchen reben, nicht auf die Babste ober Bischofe beuten, nämlich bag fie Gäulen ber Wahrheit fein, item baf fie nicht irren konnen. Denn wie viel findet man wohl ober wie viel find bisanber funden unter Bischofen, Babften 2c., die fich bes Evangelii mit Ernst und herzlich angenommen ober bas werth geachtet hatten ein Blattlein, einen Buchstaben barinnen recht zu lefen? Man weiß wohl leider viel Exempel, daß ihr viel in

ciam, quod per indignos tractantur, quia repraesentant Christi personam propter vocationem ecclesiae, non repraesentant proprias personas, ut testatur Christus (Luc. 10, 16): Qui vos audit, me audit. Quum verbum Christi, quum sacramenta porrigunt, Christi, quim sacramenta porrigunt, Christi, ne indignitate ministrorum offendamur.

wahrlich gläuben bem Evangelio Christi und ben heiligen Geist haben. Und wir bekennen boch auch, daß so lange dieses keben auf Erden währet, viel Heuchler und Böse in der Kirchen sein unter den rechten Christen, welche auch Glieder sind der Kirchen, specigen, sossen, sossen Sacrament, und tragen den Titel und Namen der Christen. Und die Sacrament, Tauf 2c. sind darum nicht ohne Wirkung oder Krast, daß sie durch Unwürdige und Gottlose gereicht werden. Denn um des Beruss willen der Kirchen sind solche da, nicht sür ihre eigen Verson, sondern als Christus, wie Christus zeuget: Wer euch höret, der höret mich. Also ist auch Judas zu predigen gesendet. Benn un gleich Gottlose predigen und die Sacrament reichen, so reichen sie dieselsigen an Christus statt. Und das lehret uns das Wort Christi, daß wir in solchem Kall die Unwürdigkeit der Diener uns nicht sollen irren laßen.

29 Sed de hac re satis clare diximus in Confessione, nos improbare Donatistas et Viglevistas, qui senserunt homines peccare, accipientes sacramenta ab indignis in ecclesia. Haec in praesentia videbantur sufficere ad defensionem descriptionis ecclesiae, quam tradidimus. Neque videmus, quum ecclesia proprie dicta appelletur corpus Christi, quomodo aliter describenda fuerit, quam nos descripsimus. Constat enim impios ad regnum et corpus diaboli pertinere, qui impellit et habet captivos impios. Haec sunt luce merinari adversarii, non gravabimur copiosius respondere.

Damnant adversarii et hanc partem septi-

Aber von bem Stück haben wir flar gnug geredt in unferer Confession, nämlich bag wir es nicht halten mit den Donatisten und Wifleffisten. bie ba hielten, bag biejenigen sündigen, die bie Sacrament in ber Rirchen von gottlosen Dienern empfahen. Diefes, achten wir, foll gnug fein zu schützen und zu erhalten die Definition. da wir gesagt, was die Kirche fei? Und nachbem die rechte Rirche in ber Schrift genennet wird Christus Leib, so ist je gar nicht müglich anders bavon zu reden, denn wie wir bavon geredt haben. Denn es ift je gewis, daß bie Heuchler und Gottlosen nicht Christus Leib sein können, sondern in das Reich des Teufels gehören, welcher sie gefangen hat und treibt, wozu er will. Diefes alles ift ganz öffentlich und fo flar, daß niemands läugnen mag. Werben aber die Widersacher mit ihren Calumnien fortfahren, foll ihnen ferner Antwort gegeben werden.

Welschland und sonst sein, welche die ganze Religion, Christum und das Evangelium ver-

lachen und öffentlich für ein Spott halten. Und

laßen sie ihnen etwas gefallen, so laßen sie ihnen bas gefallen, bas menschlicher Bernunft gemäß,

bas ander alles halten sie für Fabeln. Darum

fagen und ichließen wir nach ber beiligen Schrift,

daß die rechte driftliche Kirche fei der Haufe bin

und wieder in der Welt berjenigen, die da

33. 152. mi articuli, quod diximus ad veram unitatem ecclesiae satis esse, consentire de doctrina evangelii et administratione sacramentorum, nec necesse esse, ubique similes traditiones humanas esse seu ritus aut ceremonias ab hominibus institutas. Hie distinguunt universales et particulares ritus et probant articulum nostrum, si intelligatur de particularibus ritibus; de universalibus ritibus, non 31 recipiunt. Non satis intelligimus, quid velint adversarii. Nos de vera, hoc est, spirituali unitate loquimur, sine qua non potest existere fides in corde seu iustitia cordis coram Deo. Ad hanc, dicimus, non esse necessariam similitudinem rituum humanorum sive universalium sive particularium, quia iustitia fidei non est iustitia alligata certis traditionibus, sicut iustitia legis erat alligata Mosaicis

Auch verdammen die Widersacher biefes Stild vom siebenten Artifel, da wir gesagt haben, daß gnug sei zu Ginigkeit ber Kirchen, daß einerlei Evangelium, einerlei Sacrament gereicht werben, und sei nicht noth, daß die Menschensatungen allenthalben gleichformig fein. Diese Stild lagen fie also gu, bag nicht noth fei gu Ginigfeit ber Rirchen, daß traditiones particulares gleich fein. Aber daß traditiones universales gleich sein, bas sei noth zu mahrer Einigkeit ber Kirchen. Das ist eine gute grobe distinctio. Wir sagen, daß biejenigen ein einträchtige Kirche heißen, bie an einen Christum gläuben, ein Evangelium, einen Beift, einen Glauben, einerlei Sacrament haben, und reden also von geistlicher Einigkeit, ohne welche der Glaube und ein christlich Wesen nicht sein kann. Zu berselbigen Einig-keit sagen wir nu, es sei nicht noth, daß Menschensatzungen, sie sein universales ober ceremoniis, quia illa iustitia cordis est res vivificans corda. Ad hanc vivificationem nihil conducunt humanae traditiones sive universales sive particulares, nec sunt effectus Spiritus Sancti, sicut castitas, patientia, timor Dei, dilectio proximi et opera dilectionis.

Nec leves causae fuerunt, cur hunc articulum poneremus. Constat enim multas stultas opiniones de traditionibus serpsisse in ecclesiam. Nonnulli putaverunt humanas traditiones necessarios cultus esse ad promerendam iustificationem. Et postea disputaverunt, qui fieret, quod tanta varietate coleretur Deus, quasi vero observationes illae essent cultus. et non potius externae et politicae ordinationes, nihil ad iustitiam cordis seu cultum Dei pertinentes, quae alibi casu alibi propter quasdam probabiles rationes variant. Item aliae ecclesiae alias propter tales traditiones excommunicaverunt, ut propter observationem paschatis, picturas et res similes. Unde imperiti existimaverunt fidem seu iustitiam cordis coram Deo non posse existere sine his observationibus. Exstant enim de hoc negotio multa inepta scripta Summistarum et aliorum.

Sed sicut dissimilia spatia dierum ac noctium non laedunt unitatem ecclesiae, ita sentimus non laedi veram unitatem ecclesiae dissimilibus ritibus institutis ab hominibus. Quamquam placet nobis, ut universales ritus propter tranquillitatem serventur. Sicut et nos in ecclesiis ordinem missae, diem dominicum et alios dies festos celebriores libenter servamus. Et gratissimo animo amplectimur utiles ac veteres ordinationes, praesertim quum contineant paedagogiam, qua prodest populum et imperitos assuefacere ac

34 docere. Sed non disputamus nunc, an conducat propter tranquillitatem aut corporalem utilitatem servare. Alia res agitur. Disputatur enim, utrum observationes traditionum humanarum sint cultus necessarii ad iustitiam coram Deo. Hoc est κρινόμενον in hac controversia, quo constituto postea iudicari potest, utrum ad veram unitatem ecclesiae necesse sit, ubique similes esse traditiones humanas. Si enim traditiones humanae non sunt cultus necessarii ad iustitiam coram Deo, sequitur posse iustos et filios Dei esse, etiamsi quas traditiones non habent, quae alibi receptae sunt. Ut si forma vestitus germanici non est cultus Dei necessarius ad iu-

particulares, allenthalben gleich fein. Denn die Gerechtigkeit, welche für Gott gilt, bie burch ben Glauben kömmt, ift nicht gebunden an äußerliche Ceremonien ober Menschensatzungen. Denn ber Glaub ift ein Licht im Herzen, bas bie Bergen verneuert und lebenbig macht; ba helfen äußerliche Satzungen ober Ceremonien, fie find universal oder particular, wenig zu.

Und es hat nicht geringe Urjachen gehabt, daß wir ben Artikel gesetzt haben; benn es ift gar mancher großer Irrthum und närrische Opinion von den Satzungen eingerißen in der Rirchen. Etliche haben wollen mähnen, daß driftliche Heiligkeit und Glauben ohne solche Menschenfahungen nicht gelte für Gott, konne auch niemand Christen fein, er halte benn folde traditiones, fo fie boch nichts anders fein denn äußerliche Ordnung, welche oft zufällig, oft auch aus Ursachen an einem Ort anders sein benn am andern, wie im weltlichen Regiment eine Stadt andere Gebräuch hat denn die ander. Auch lieft man in Historien, daß eine Kirche die an= R. 152. bern in Bann gethan folder Satzung halben, als um bes Oftertags willen, um ber Bilber willen und besgleichen. Darum haben die Unerfahrenen nicht anders gehalten, benn bag man burch folche Ceremonien für Gott fromm würde. und daß niemands Chriften fein konnte ohne folde Gottesbienfte und Ceremonien. Denn es find gar viel ungeschickter Bücher ber Summiften und anderer bavon noch für Augen.

Aber wie die Einigkeit ber Kirchen badurch nicht getrennet wird, ob in einem Lande, an einem Ort die Tage natürlich länger ober kürzer sein benn am andern, also halten wir auch, daß 28. 153. die Einigkeit der Kirchen daburch nicht getrennet wird, ob folde Menschensatzungen an einem Ort biese, am andern jene Ordnung haben. Wiewohl es uns auch wohlgefällt, daß die Universal= ceremonien um Einigkeit und guter Ordnung willen gleichförmig gehalten werben, wie wir benn in unfern Rirchen bie Deffe, bes Sonntags Feier und die andern hohen Feier auch behalten. Und wir lagen uns gefallen alle gute nützliche Menschensatzungen, sonderlich die ba zu einer feinen äußerlichen Bucht dienen ber Jugend und des Bolts. Aber hie ift die Frage bariber nicht: Ob Menschensatzungen um außerlicher Bucht willen, um Friedes willen zu halten fein? Es ist gar viel ein ander Frage, nämlich ob folde Menschensatzungen halten ein Gottesbienft fei, raburch man Gott versühne, und daß ohne folde Satzungen niemands für Gott gerecht fein muge? Das ist die Hauptfrage. Wenn barauf schließlich und endlich geantwort ist, so ist barnach klar zu urtheilen, ob bas beiße einig ober einträchtig mit ber Kirchen sein, wenn wir allenthalben folche Satzungen zugleich halten.

stitiam coram Deo, sequitur posse iustos ac filios Dei et ecclesiam Christi esse, etiamsi qui utantur non germanico, sed gallico vestitu. Denn so solche Menschensatzungen nicht ein nöthiger Gottesbienst sind, so folget, daß etliche fromm, heilig, gerecht, Gottesbinder und Christen sein können, die gleich nicht die Eeremonien haben, so in andern Kirchen im Gebrauch sein. Als ein Gleichnis: Wenn dies stehet, daß deutsch und französisch Kleidung tragen nicht ein nöttiger Gottesdienst sei, so solget, daß etliche gerecht, heilig und in der Kirchen Christi sein können, die auch gleich nicht deutsch gebraug tragen.

35 Hoc clare docet Paulus ad Col. (2, 16. 17)
quum ait: Nemo vos iudicet in cibo aut in
potu aut in parte diei festi aut neomeniae
aut sabbatorum, quae sunt umbra futurorum, corpus autem Christi. Item (v. 20 sqq.):
Si mortui estis cum Christo ab elementis
mundi, quid adhuc tanquam viventes mundo decreta facitis: ne tetigeritis, neque
gustaveritis, neque contrectaveritis, quae
8. 153. omnia pereunt usu consumta et sunt praecepta et doctrinae hominum, speciem hahentia samientiae in superstitime et humi-

bentia sapientiae in superstitione et humi36 litate? Est enim sententia: Quum iustitia
cordis sit res spiritualis vivificans corda, et
constet, quod traditiones humanae non vivificent corda, nec sint effectus Spiritus Sancti,
sicut dilectio proximi, castitas, cet., nec sint
instrumenta, per quae Deus movet corda ad
credendum, sicut verbum et sacramenta divinitus tradita, sed sint usus rerum nihil ad
cor pertinentium, quae usu pereant, non est
sentiendum, quod sint necessariae ad iusti88. 154. tiam coram Deo. Et in eandem sententiam

inquit Rom. 14, 17: Regnum Dei non est esca et potus, sed iustitia et pax et gau37 dium in Spiritu Sancto. Sed non est opus citare multa testimonia, quum ubique sint obvia in scripturis, et nos plurima in confessione congesserimus in posterioribus articulis. Et huius controversiae zovoćusvov infra paulo post repetendum erit, videlicet utrum traditiones humanae sint cultus necessarii ad iustitiam coram Deo? Ubi de hac re copiosius disputabimus.

38 Adversarii dicunt universales traditiones ideo servandas esse, quia existimentur ab apostolis traditae esse. O religiosos homines! Ritus ab apostolis sumtos retinere volunt, non volunt retineri doctrinam apostologrum. Sic iudicandum est de ritibus illis, sicut

Also lehret auch Paulus klar zu den Kolosfern am 2: So laget nu niemand euch Be= wißen machen über Speise, Trank, oder be= stimmte Seiertage oder neue Monden oder Sabbather, welche find der Schatten von dem, das zukunftig mar, aber der Korper felbst ift in Christo. Item: So ihr denn nu abgestorben seid mit Christo den Sahungen der Welt, was laßt ihr euch denn fangen mit Satzungen, als lebet ihr noch in der Welt, die da fagen: Du follt das nicht angreifen, du follt das nicht kosten, du sollt das nicht anruhren, welche sich doch alles unter den handen verzehret und ift Menschenttebot und Lehre, welche haben ein Schein der Weis= heit durch selbst erwählte Geiftlichkeit und Demuth. Denn bas ist Bauli Meinung: Der Glaub im Herzen, baburch wir fromm werden, ist ein geistlich Ding und Licht im Herzen, badurch wir verneuert werden, andern Sinn und Muth gewinnen. Die Menschensatzungen aber find nicht ein solch lebendig Licht und Kraft bes heiligen Geistes im Herzen, sind nichts Ewiges, darum machen sie nicht ewig Leben, sondern sind äußerlich leibliche Uehung, die das Herz nicht ändern. Darum ift nicht zu halten, baß fie nöthig fein zu ber Gerechtigfeit, bie für Gott gilt. Und auf die Meinung rebet Paulus auch zu den Römern am 14: Das Reich Gottes ift nicht Speis und Trant, fon= dern Gerechtigkeit, Griede und Freude im heiligen Beift. Aber es ist nicht noth hie viel Sprüche anzuzeigen, fo die ganze Bibel ber voll ift, und wir auch in unfer Confession, in ben letzten Artikeln, ber viel fürbracht, so wollen wir biefer Sachen hauptfrage bernach auch sonderlich handeln, nämlich ob solche Menschensatungen ein Gottesbienft sein, welcher noth sei zur Seligkeit; ba wir benn reichlicher und mehr von dieser Sache reben wollen.

Die Bibersacher sagen, man milfe barum solche Satungen, sonderlich die Universaleeremonien, halten, denn es sei vermuthlich, daß sie von den Aposteln auf uns geerbet. D wie große, heilige, treffliche, apostolische Leute. Wie fromm und geistlich sind sie doch nu worden! Die Sa-

ipsi apostoli in suis scriptis iudicant. Non enim voluerunt apostoli nos sentire, quod per tales ritus iustificemur, quod tales ritus sint res necessariae ad iustitiam coram Deo. Non voluerunt apostoli tale onus imponere conscientiis, non voluerunt iustitiam et peccatum collocare in observationibus dierum, 40 ciborum et similium rerum. Imo Paulus appellat huiusmodi opiniones doctrinas daemoniorum (1. Tim. 4, 1). Itaque voluntas et consilium apostolorum ex scriptis eorum quaeri debet, non est satis allegare exem-plum. Servabant certos dies, non quod ea observatio ad iustificationem necessaria esset, sed ut populus sciret, quo tempore conveniendum esset. Servabant et alios quosdam ritus, ordinem lectionum, si quando conveniebant. Quaedam etiam ex patriis moribus, ut fit, retinebat populus, quae apostoli nonnihil mutata ad historiam evangelii accomodaverunt, ut pascha, pentecosten, ut non solum docendo, sed etiam per haec exempla memoriam maximarum rerum traderent po-41 steris. Quodsi haec tradita sunt tamquam necessaria ad iustificationem, cur in his ipsis postea multa mutarunt episcopi? Quodsi erant iuris divini, non licuit ea mutare au-42 etoritate humana. Pascha ante synodum Nicaenam alii alio tempore servabant. Neque haec dissimilitudo laesit fidem. Postea ratio inita est, ne incideret nostrum pascha in iudaici paschatis tempus. At apostoli iusserant ecclesias servare pascha cum fratribus conversis ex iudaismo. Itaque hunc morem quaedam gentes pertinaciter post synodum Nicaenam retinuerunt, ut iudaicum tempus observarent. Verum apostoli decreto illo non voluerunt ecclesiis imponere necessitatem, id quod verba decreti testantur. Iubet enim, ne quis curet, etiamsi fratres servantes pascha non recte supputent tempus. Verba decreti exstant apud Epiphanium: Υμεῖς μη ψηφίζητε, άλλα ποιείτε, δταν οι άδελφοι ύμων οξ ξα περιτομής, μετ' ἀυτῶν ἄμα ποιείτε, κάν τε πλανηθώσι, μηδέν ύμιν μελέτω. Haec scribit Epiphanius verba esse apostolorum in decreto quodam posita de paschate, in qui-

nem de necessitate certi temporis eximere, quum prohibent curare, etiamsi in suppu-43 tando erretur. Porro quidam in oriente, qui Audiani appellati sunt ab auctore dogmatis, propter hoc decretum apostolorum contenderunt pascha cum Iudaeis servandum esse. Hos refellens Epiphanius laudat decretum, et inquit nihil continere, quod dissentiat a fide aut ecclesiastica regula, et vituperat Audianos, quod non recte intelligant τὸ ὁητόν, et interpretatur in hanc sententiam, in quam

bus prudens lector facile potest iudicare,

apostolos voluisse populo stultam opinio-

Bungen und Ceremonien, von den Aposteln, wie sie sagen, aufgericht, wollen sie halten, und der Aposteln Lehre und klare Wort wollen sie nicht halten. Wir fagen aber und wißen, bag es recht ift: Man foll also und nicht anders von allen Satzungen lehren, urtheilen und reden, denn wie bie Aposteln selbst in ihren Schriften bavon gelehret haben. Die Aposteln aber fechten auf das allerstärkest und heftigest allenthalben nicht allein wider diejenigen, fo Dienschensatzungen wollen hoch heben, sondern auch, die das gött= liche Gesetz, die Ceremonien der Beschneidung 2c. wollten als nöthig achten zur Seligkeit. Die Aposteln haben in keinem Weg ein solche Bilrde auf die Gewißen legen wöllen, daß folche Sa= Bungen von gewissen Tagen, von Kasten, von R. 154. Speis und bergleichen follten Gunbe fein, fo mans nicht hielt. Und, das mehr ift, Paulus nennet klar folche Lehre Teufelslehre. Darum was die Aposteln in dem für gut und recht gehalten, das muß man aus ihren flaren Schriften suchen und nicht allein Exempel anzeigen. Sie haben wohl gehalten etliche gewiffe Tage, nicht daß solches nöthig mare, für Gott fromm und gerecht zu werden, sondern daß das Bolt wüßte, wann es follt zusammen tommen. Auch haben sie wohl etliche Brauch und Ceremonien gehalten, als ordentliche Lection in der Bibel, wenn sie zusammen kamen 2c. Auch haben im Anfang ber Kirchen die Juden, fo Chriften morben, viel behalten von ihren judischen Festen und Ceremonien, welches die Aposteln barnach auf die Hiftorien des Evangelii gericht haben. 28. 155. Alfo find unfere Oftern von ber Jüden Oftern und unsere Pfingsten von der Juden Pfingsten berkommen. Und haben die Apostein nicht allein mit Lehren, sondern auch durch solche Feste von ber Siftorien bas Erkenntnis Christi und ben großen Schat auf die Rachfommen erben wollen. So nu solche und dergleichen Teremonien nöthig find zur Seligfeit, warum haben hernach bie Bischofe viel darinnen verändert? Denn sind fie durch Gottes Befehl eingefett, fo hat fein Mensch Macht gehabt die zu verändern. Die Oftern hat man für bem Concilio zu Nicen an eim Ort auf ein andere Zeit gehalten, denn am andern. Und die Ungleichheit hat dem Glauben ober ber driftlichen Einigkeit nichts geschabet. Darnach hat man mit Fleiß ben Oftertag verriidt, bag unfer Oftertag mit ber Biben Oftertag je nicht follt überein treffen. Die Upofteln aber haben befohlen in Rirchen ben Oftertag also auf die Zeit zu halten, wie ibn die Brilder, fo aus bem Judenthum befehrt waren, hielten. Darum baben etliche Bisthum und Bölker, auch nach dem Concilio zu Nicen, hart barüber gehalten, bag ber Oftertag mit bem jilbischen Oftertag follt gleicher Zeit gehalten werben. Aber die Aposteln haben mit ihrem Decret ben Kirchen nicht wöllen R. 155.

Libri symbolici.

11

nos interpretamur, quod non senserint apostoli referre, quo tempore servaretur pascha, sed quia praecipui fratres ex Iudaeis conversi erant, qui morem suum servabant, horum exemplum propter concordiam volue-44 rint reliquos sequi. Et sapienter admonuerunt lectorem apostoli, se neque libertatem evangelicam tollere neque necessitatem conscientiis imponere, quia addunt non esse curandum, etiamsi erretur in supputando.

Multa huius generis colligi possunt ex historiis, in quibus apparet dissimilitudinem humanarum observationum non laedere unitatem fidei. Quamquam quid opus est disputatione? Omnino quid sit iustitia fidei, quid sit regnum Christi, non intelligunt adversarii, si iudicant necessariam esse similitudinem observationum in cibis, diebus, vestitu et similibus rebus, quae non habent 46 mandatum Dei. Videte autem religiosos homines, adversarios nostros. Requirunt ad unitatem ecclesiae similes observationes humanas, quum ipsi mutaverint ordinationem Christi in usu coenae, quae certe fuit antea ordinatio universalis. Quodsi ordinationes universales necessariae sunt, cur mutant ipsi ordinationem coenae Christi, quae non est humana, sed divina? Sed de hac tota con-

quo confitemur, quod hypocritae et mali admixti sint ecclesiae, et quod sacramenta sint efficacia, etiamsi per malos ministros tractentur, quia ministri funguntur vice Christi, non repraesentant suam personam, iuxta il-48 lud (Luc. 10, 16): Qui vos audit, me audit.

156. Impii doctores deserendi sunt, quia hi iam non funguntur persona Christi, sed sunt antichvicti. Et Christy seit (Mosth. 7, 15). Con

troversia infra aliquoties dicendum erit.

Octavus articulus approbatus est totus, in

non funguntur persona Christi, sed sunt antichristi. Et Christus ait (Matth. 7, 15): Cavete a pseudoprophetis. Et Paulus (Gal. 1, 9): Si quis aliud evangelium evangelizaverit, anathema sit.

49 Ceterum monuit nos Christus in collatio-R. 156. nibus de ecclesia, ne offensi privatis vitiis sive sacerdotum sive populi schismata excitemus, sicut scelerate fecerunt Donatistae.

50 Illos vero, qui ideo excitaverunt schismata, quia negabant sacerdotibus licere, tenere possessiones aut proprium, plane seditiosos iudicamus. Nam tenere proprium civilis ordieine solche Last auslegen, als wäre solchs nöthig zur Seligkeit, wie die klaren Wort auch desselbigen ihres Decrets anzeigen, denn sie drückens mit klaren Worten aus, daß niemand sich darum bekümmern solle, od die Brüder, so Ostertag halten 20., gleich die Zeit nicht eigentlich abrechnen. Denn Epiphanius zeucht an die Worte der Aposteln, daraus ein jeder Berständiger klar zu merken hat, daß die Aposteln die Leute von dem Frrihum haben wollen abweisen, damit ihm niemands Gewisen mache über Feiertage, gewisse Zeit 20. Denn sie sein klar dazu, man soll sich nicht groß darum bestümmern, ob schon in der Rechnung des Osterstags geirret sei.

Dergleichen ungählig könnte ich aus ben Sistorien fürbringen und noch klärer anzeigen, daß folche Ungleichheit an augerlichen Satungen niemands von der gemeinen Christenkirchen absondert oder scheidet. Die Widersacher verstehen gar nicht, was ber Glaube, was bas Reich Chrifti fei, die ba lehren, bag in ben Satungen, welche von Speis, von Tagen, von Kleidung und dergleichen Dingen reden, die Gott nicht geboten hat, die Ginigfeit der driftlichen Rirchen Es mag aber hie jedermann sehen und merken, wie andächtige, überaus heilige Leute bie Widersacher sein. Denn fo Universalordnungen nöthig find und nicht follen geanbert werden, wer hat ihnen befohlen die Ordnung im Abendmahl Chrifti zu andern, welche nicht ein Menschensatzung ift, sondern ein göttliche Ordnung? Aber bavon wollen wir hernach sonderlich handeln.

Den VIII. Artikel laßen ihnen die Wider-sacher ganz gesallen, da wir sagen, daß auch heuchter und Gottlosen in der Kirchen sunden werden, und daß die Sacramente nicht darum ohne Kraft sein, ob sie durch heuchter gereicht werden; denn ste reichens an Christus statt und nicht sür ihre Person, wie der Spruch lautet: Wer euch horet, der höret mich. Doch soll man salsche Lehrer nicht annehmen oder hören; denn dieselbigen sind nicht mehr an Christus statt, sondern sind Widernstein. Und Christus hat von denen klar besohen: sütet euch sür den falschen Propheten. und Kaulus zu den Pralacen: Wer euch ein ander Evangelium prediget, der sei versucht.

Sonst, was der Priester eigen Leben belanget, hat uns Christus vermahnet in den Gleichnissen von der Kirchen, daß wir nicht sehismata oder Trennung sollen anrichten, ob die Priester oder das Bolk nicht allenthalben rein, christlich leben, wie die Donatisten gethan haben. Diezenigen aber, die darum an etsichen Orten haben sehismata und Trennung angericht, daß sie siür-

natio est. Licet autem christianis uti civilibus ordinationibus, sicut hoc aëre, hac luce, cibo, potu. Nam uthaec rerum natura et hi siderum certi motus vere sunt ordinatio Dei et conservantur a Deo, ita legitimae politiae vere sunt ordinatio Dei et retinentur ac defenduntur a Deo, adversus diabolum.

## Art. IX. De Baptismo.

Nonus articulus approbatus est, in quo confitemur, quod baptismus sit necessarius ad salutem, et quod pueri sint baptizandi, et quod baptismus puerorum non sit irritus, 52 sed necessarius et efficax ad salutem. Et quoniam evangelium pure ac diligenter apud nos docetur, Dei beneficio hunc quoque fructum ex eo capimus, quod in ecclesiis nostris nulli extiterunt Anabaptistae, quia populus verbo Dei adversus impiam et seditiosam factionem illorum latronum munitus est. Et quum plerosque alios errores Anabaptistarum damnamus, tum hunc quoque, quod disputant baptismum parvulorum inutilem esse. Certissimum est enim, quod promissio salutis pertinet etiam ad parvulos. Neque vero pertinet ad illos, qui sunt extra ecclesiam Christi, ubi nec verbum nec sacramenta sunt, quia regnum Christi tantum cum verbo et sacramentis existit. Igitur necesse est baptizare parvulos, ut applicetur eis promissio salutis, iuxta mandatum Christi (Matth. 28, 19): Baptizate omnes gentes. Ubi sicut offertur omnibus salus, ita offertur omnibus baptismus, viris, mulieribus, pueris, infanti-Sequitur igitur clare infantes baptizandos esse, quia salus cum baptismo of-53 fertur. Secundo manifestum est, quod Deus approbat baptismum parvulorum. Igitur Anabaptistae impie sentiunt, qui damnant baptismum parvulorum. Quod autem Deus approbet baptismum parvulorum, hoc ostendit, quod Deus dat Spiritum Sanctum sic baptizatis. Nam si hic baptismus irritus esset, nullis daretur Spiritus Sanctus, nulli fierent salvi, denique nulla esset ecclesia. Haec ratio bonas et pias mentes vel sola satis confirmare potest contra impias et fanaticas opiniones Anabaptistarum.

geben, die Priester börften nicht Gilter oder eigens haben, die achten wir sür aufrührisch. Denn eigens haben, Güter haben ist ein weltliche Ordnung. Die Christen aber mögen allerlei weltliche Ordnung so srei brauchen, als sie der Luft, Speis, Trank, gemeines Lichts brauchen. Denn gleichwie himmel, Erde, Sonne, Mond und Seternen Gottes Ordnung sind und von Gott erhalten werden, also sind Politien und alles, was zur Polizei gehöret, Gottes Ordnung, und werden erhalten und beschifft von Gott wider den Teusel.

### Urt. IX. Don der Caufe.

Den neunten Artikel lagen ihnen die Wiberfacher auch gefallen, ba wir befennen, baß die Caufe gur Seligkeit vonnothen fei, und bag die Caufe der jungen Rinder nicht vergeblich fei, sondern nothig und feliglich. Und bieweil bas Evangelium bei uns rein und mit allem Fleiß geprediget wird, so haben wir auch (Gott Lob) ben großen Nuten und selige Frucht bavon, daß nicht Wiedertäufer in unfer Rirchen eingerißen. Denn unfer Bolf ift (Gott Lob) unterricht durch Gottes Wort wider die gottlosen. aufrührischen Rotten berselbigen mörderischen Boswicht, und so wir viel andere Irrthum ber Wiedertäufer dämpfen und verdammen, so haben wir ben boch sonderlich wiber fie erstritten und erhalten, daß die Kindertauf nicht unnilt fei. Denn es ift gang gewis, baß bie göttlichen Berheifzungen ber Gnaben bes heiligen Geiftes nicht allein die Alten, sondern auch die Kinder belangen. Nu gehen die Berheißungen diejenigen nicht an, so außerhalb ber Kirchen Christi sein, da weber Evangelium noch Sacra= Denn bas Reich Chrifti ift nirgenb, benn wo bas Wort Gottes und bie Sacrament find. Darum ist es auch recht christlich und noth die Kinder zu täusen, damit sie des Evangelii, B. 157. der Berheifiung des heils und der Gnaden theilhaftig werden, wie Christus befiehlet: Gehet R. 157. hin, taufet alle heiden. Wie ihnen nu wird Gnade, Heil in Christo, also wird ihnen ange= boten die Taufe, beide Mannen und Beiben, Anaben und jungen Rinbern. Go folget gewis baraus, bag man bie jungen Kinder täufen mag und foll, benn in und mit ber Taufe wird ihnen die gemeine Gnad und ber Schat des Evangelii angeboten. Zum andern ifts am Tage, daß Gott der Herr ihm gefallen läft bie Taufe ber jungen Rinder; berhalben lehren bie Wiedertäufer unrecht, fo dieselbige Taufe ber-bammen. Dag aber Gott Gefallen hat an ber Taufe der jungen Kinder, zeigt er bamit an, baß er vielen, fo in ber Rindheit getauft fein, ben heiligen Geift hat gegeben; benn es find viel heiliger Leute in ber Rirchen gewesen, bie nicht anders getauft fein.

#### Art. X. De Sacra Coena.

54 Decimus articulus approbatus est, in quo confitemur nos sentire, quod in coena Domini vere et substantialiter adsint corpus et sanguis Christi et vere exhibeantur cum illis rebus, quae videntur, pane et vino, his qui sacramentum accipiunt. Hane sententiam constanter defendimus re diligenter inquisita et agitata. Quum enim Paulus dicat (1. Cor. 10, 16), panem esse participationem corporis Domini cet., sequeretur panem non esse participationem corporis, sed tantum spiritus Christi, si non adesset vere corpus Domini. Et comperimus non tantum ro-

55 pus Domini. Et comperimus non tantum romanam ecclesiam affirmare corporalem praesentiam Christi, sed idem et nunc sentire et olim sensisse graecam ecclesiam. Id enim testatur canon missae apud illos, in quo aperte orat sacerdos, ut mutato pane ipsum corpus Christi fiat. Et Vulgarius, scriptor ut nobis videtur non stultus, diserte inquit, panem non tantum figuram esse, sed vere

56 in carnem mutari. Et longa sententia est
Cyrilli in Iohannem cap. 15. in qua docet,
Christum corporaliter nobis exhiberi in coena. Si enim ait: non tamen negamus recta
nos fide caritateque sincera Christo spiritualiter coniungi. Sed nullam nobis coniunctionis rationem secundum carnem cum illo

esse, id profecto pernegamus. Idque a divinis scripturis omnino alienum dicimus. Quis enim dubitavit Christum etiam sic vitem esse, nos vero palmites, qui vitam inde nobis acquirimus? Audi Paulum dicentem (1. Cor. 10, 17. Rom. 12, 5. Gal. 3, 28): Quia "omnes unum corpus sumus in Christia de marche essentiale.

Christo," quia "etsi multi sumus, unum tamen in eo sumus. Omnes enim uno pane participamus." An fortasse putat ignotam nobis mysticae benedictionis virtutem esse? Quae quum in nobis sit, nonne corporaliter quoque facit, communicatione carnis Christi, Christum in nobis habitare? Et paulo post: Unde considerandum est non habitudine solum, quae per caritatem intel-

paulo post: Unde considerandum est non habitudine solum, quae per caritatem intel57 ligitur, Christum in nobis esse, verum etiam participatione naturali cet. Haec recitavimus, non ut hic disputationem de hac re institueremus, non enim improbat hune articulum Caes. Maiestas, sed ut clarius etiam perspicerent, quicunque ista legent, nos defendere
28. 158. receptam in tota ecclesia sententiam, quod in coena Domini vere et substantialiter adsint

corpus et sanguis Christi et vere exhibeantur cum his rebus, quae videntur, pane et vino. Et loquimur de praesentia vivi Christi; scimus enim, quod mors ei ultra non dominabitur (Rom. 6, 9.).

# Art. XI. De Confessione.

58 Undecimus articulus de retinenda absolutione in ecclesia probatur. Sed de confessione addunt correctionem, videlicet observandum esse constitutionem Cap. Omnis utriusque, ut et quotannis fiat confessio, et quamvis omnia peccata enumerari non queant, tamen diligentiam adhibendam esse, ut colligantur, et illa, quae redigi in memoriam

## Urt. X. Dom heilitten Abendmahl.

Den zehnten Artikel fechten die Widersacher nicht an, darinne wir bekennen, daß unsers herrn Christi Leib und Blut mahrhaftiglich im Nachtmahl Christi zugegen und mit den fichtbaren Dingen, Brot und Wein, darge= reicht und genommen wird, wie man bis anber in ber Kirchen gehalten hat, wie auch ber Gräfen Canon zeuget. Und Chrillus spricht, daß uns Christus leiblich gereicht und gegeben wird im Abendmahl. Denn fo fagt er: Wir laugnen nicht, daß wir durch rechten Glauben und reine liebe Chrifto geiftlich vereiniget werden. Daß wir aber nach dem Sleifch gar keine Vereinigung mit ihm haben sollten, da satten wir nein zu, und das ist auch wider die Schrift. Denn wer will zweifeln, daß Christus auch also der Weinstock sei, wir die Reben, daß wir Saft und Leben von ihm haben? hore, wie Paulus fagt: ", Wir find alle ein Leib in Christo, wiewohl unser viel find, so sind wir in ihm doch eins; dem wir genießen alle eines Brots. Meinest du, daß wir die Rraft des gottlichen Segens im Abendmahl nicht wifen? Denn wenn der geschicht, so macht er, daß durch die Be= nieffung des Sleisches und Leibes Christi Christus auch leiblich in uns wohnet. Stem: Darum ist das zu merken, daß Christus nicht allein durch geiftliche Einigkeit, durch die Liebe, sondern auch durch naturliche Gemein= schaft in uns ift. Und wir reden von Gegen= wärtigkeit des lebendigen Leibes; benn wir wißen, wie Paulus sagt, daß der Tod forthin nicht über ihn herrschen wird.

### Urt. XI. pon der Beicht.

Den eilsten Artikel, da mir sagen bon der Absolution, laßen ihnen die Widersacher gefallen. Aber was die Beicht belanget, setzen sie dieses dazu, daß mit der Beicht soll gebatten werden nach dem Kapitel: Omnis utriusque sexus, daß ein jeder Christ alse Jahr einmal beichte, und ob er alle Sünde so rein nicht kann erzählen, daß er doch Fleiß habe sich der alle

possunt, recenseantur. De hoc toto articulo dicemus paulo post copiosius, quum sententiam nostram de poenitentia totam explica-59 bimus. Constat nos beneficium absolutionis et potestatem clavium ita illustravisse et ornavisse, ut multae afflictae conscientiae ex doctrina nostrorum consolationem conceperint, postquam audiverunt mandatum Dei esse, imo propriam evangelii vocem, ut absolutioni credamus, et certo statuamus nobis gratis donari remissionem peccatorum propter Christum, et sentiamus vere nos hac fide reconciliari Deo. Haec sententia multas pias mentes erexit, et initio commendationem maximam apud omnes bonos viros attulit Luthero, quum ostendit certam et firmam consolationem conscientiis, quia antea tota vis absolutionis erat oppressa doctrinis operum, quum de fide et gratuita remissione nihil docerent sophistae et monachi.

zu erinnern, und so viel er sich erinnern mag, daß er die in der Beicht fage. Vom ganzen Artifel wollen wir hernach weiter handeln, wenn wir von der driftlichen Buf werden reben. Es ift am Tage und es konnen bie Widersacher nicht läugnen, daß die Unsern von der Absolution, von ben Schlugeln, also driftlich, richtig, rein geprediget, geschrieben und gelehret haben, R. 150. daß viel betriibte, angefochtene Gewißen daraus großen Trost empfangen, nachbem sie bieses vergeben Stüds klar unterricht sein, nämlich daß es Gottes Gebot ist, daß es der rechte Branch des Evangelii ist, daß wir der Absolution glänben und gewis bei uns dasiir halten, daß ohne unsern Berdienst uns Sünde vergeben werden durch Christum, daß wir auch so mahrhaftig, wenn wir dem Wort ber Absolution gläuben, Gotte werben versühnet, als höreten wir eine Stimme bom himmel. Diese Lebre. welche fast nöthig, ift vielen angefochtenen Ge-

wisen saft trösilich gewest. Auch haben viel redliche, verständige Leute, viel fromme Herzen im Ansang dieser unser Lehr halben D. Luthern hoch gelobet und des ein sondere Freude gehabt, daß der nöthige, gewisse Trost wiederum wäre an Tag bracht. Denn zuvor war die gange nothige Lehre von der Bug und Absolution untergebruckt, nachbem bie Cophisten feinen rechten und beständigen Troft bes Gewiffens lebreten. sondern weiseten die Leute auf ihre eigene Werk, daraus eitel Berzweiselung in erschrockenen Gewißen fommt.

Ceterum de tempore, certe in ecclesiis nostris plurimi saepe in anno utuntur sacramentis, absolutione et coena Domini. Et qui docent de dignitate et fructibus sacramentorum, ita dicunt, ut invitent populum, ut saepe utantur sacramentis. Exstant enim de hac re multa a nostris ita scripta, ut adversarii, si qui sunt boni viri, haud dubie probent ac 61 laudent. Denuntiatur et excommunicatio flagitiosis et contemtoribus sacramentorum.

Haec ita fiunt et iuxta evangelium et iuxta 62 veteres canones. Sed certum tempus non praescribitur, quia non omnes pariter eodem tempore idonei sunt. Imo si accurrant eodem tempore omnes, non possunt ordine audiri et institui homines. Et veteres canones ac patres non constituent certum tempus. Tantum ita dicit canon: Si qui intrant ecclesiam Dei et deprehenduntur nunquam communicare, admoneantur. Quodsi non communicant, ad poenitentiam accedant. Si communicant, non semper abstineant. Si non fecerint, abstineant. Christus ait (1. Cor. 11, 29), illos sibi iudicium manducare, qui manducant indigne. Ideo pastores non cogunt hos, qui non sunt idonei, ut sacramentis utantur.

Was aber die gewisse Zeit der Beicht be= langet, so ift es wahr und den Widersachern un= verborgen, daß in unfern Kirchen viel Leute bes Jahrs nicht allein einmal, sondern oft beichten, ber Absolution und bes beiligen Sacraments brauchen. Und die Prediger, wenn sie von dem Brauch und Nut ber heiligen Sacrament lehren, lehren sie also, daß sie das Bolk mit Fleiß vermahnen bes heiligen Sacraments oft zu gebrauchen. Und es sind auch die Bilder und Schriften ber Unsern am Licht, welche also geschrieben, daß die Widersacher, welche ehrbare, gottfürchtige Leute sein, folde nicht anfechten, sondern toben mußen. Go wird auch von unsern Predigern allzeit daneben gemelbet, daß bie follen verbannet und ausgeschloßen werben, bie in öffentlichen Lastern leben, Hurerei, Che- 28. 159. bruch 2c. Item so die heiligen Sacrament verachten. Das halten wir also nach bem Evangelto und nach den alten canonibus. Aber auf gewisse Tage ober Zeit im Jahr wird niemand zum Sacrament gebrungen, benn es ift nicht müglich, daß die Leute alle gleich auf eine gewisse Zeit geschickt sein und wenn fie alle in einer gangen Pfarre auf eine Zeit zum Altar laufen, können fie nicht fo fleißig verhört und unterrichtet werben, wie fie bei uns unterricht werben. Und bie alten Canones und Bäter

setzen keine gewisse Zeit; allein also sagt ber Canon: So etliche sich zu der Rirchen beneben und befunden werden, daß fie das Sacrament nicht brauchen, foll man fie vermahnen. Wo etliche nicht communiciren, follen fie zur Buß vermahnet werden. So fie aber wollen fur Chriften gehalten fein, follen fie fich nicht allzeit davon halten. Baulus 1. Kor. 11. fagt, bag

biejenigen bas Sacrament zum Gericht empfahen, bie es unwürdig empfahen. Darum zwingen unsere Pfarrer biejenigen nicht, die nicht geschickt sein, bas Sacrament zu empfahen

63 De enumeratione peccatorum in confessione sic docentur homines, ne laquei inii-ciantur conscientiis. Etiamsi prodest rudes assuefacere, ut quaedam enumerent, ut docerifacilius possint: verum disputamus nunc, 2. 160. quid sit necessarium iure divino. Non igitur debebant adversarii nobis allegare constitutione.

debebant adversarii nobis allegare constitutionem Omnis utriusque, quae nobis non est ignota, sed ex iure divino ostendere, quod enumeratio peccatorum sit necessaria ad 64 consequendam remissionem. Tota ecclesia

per universam Europam scit, quales laqueos iniecerit conscientiis illa particula constitutionis, quae iubet omnia peccata confiteri. Nec tantum habet incommodi textus per se, quantum postea affinxerunt Summistae, qui colligunt circumstantias peccatorum. Quales ibi labyrinthi, quanta carnificina fuit optimarum mentium? Nam feros et profanos ista

65 terriculamenta nihil movebant. Postea quales tragoedias excitavit quaestio de proprio sacerdote inter pastores et fratres, qui tunc minime erant fratres, quum de regno confessionum belligerabantur. Nos igitur sentimus enumerationem peccatorum non esse necessariam iure divino. Idque placet Panormitano et plerisque aliis eruditis iurisconsultis. Nec volumus imponere necessitatem conscientiis nostrorum per constitutionem illam Omnis utriusque, de qua perinde iudicamus, ut de aliis traditionibus humanis, de quibus sentimus, quod non sint cultus ad iustificationem necessarii. Et haec constitutio rem impossibilem praecipit, ut omnia peccata confiteamur. Constat autem plurima nos nec meminisse, nec intelligere iuxta illud (Ps. 19, 13): Delicta quis intelligit?

pon dem Erzählen aber und Erinnerung der Sunde in der Beicht unterrichten unsere Prediger also die Leute, daß fie doch die Gewißen nicht verftriden, als fei es noth, alle Ginben bei Namen zu erzählen. Wiewohl es nu gut ist, die groben unerfahrnen dazu unterweisen, baß fie etliche Sunden in der Beicht namhaftig machen, was sie brücket, damit man sie leicht= licher unterrichten tann, so bisputiren wir boch bavon hie nicht, sondern davon, ob Gott ge-boten habe, daß man die Sünde also alle ergählen muge, und ob bie Gunden unergablet nicht mögen vergeben werden. Derhalben follten die Widersacher uns nicht angezogen haben das Rapitel: Omnis utriusque sexus, welches wir fehr wohl kennen; sondern aus der heiligen Schrift, aus Gottes Wort uns beweiset haben, baß folch Erzählen ber Sünde von Gott geboten ware. Es ift leiber allzu klar am Tage und rüchtig burch alle Kirchen in ganz Europa, wie biese particula des Kapitels: Omnis utriusque sexus, da es gebeut, man folle schulbig fein, alle Gunbe zu beichten, bie Bewißen in Elend, Jammer und Berstrickung bracht hat. Und der Text an ihm selbst hat nicht so viel Schabens gethan, als hernach ber Summiften Bücher, darinnen bie Umftände, Circumftanz ber Sünde zusammengelesen. Denn damit haben sie erst die Gewißen recht irre gemacht und unsäglich geplagt, und bazu eitel gutherzige Leute, benn die Frechen und Wilben haben bar= nach nicht viel gefragt. Darüber, nachdem der Text also lautet: ein jeder soll seinem eigen Briefter beichten, was großes Zanks und wie mörberlichen Reid und Daß bat zwischen Pfarrern und Mönchen allerlei Ordens diese Frage angericht, welches boch ber eigen Priester wäre?

Denn da war alle Brilberschaft, alle Freundschaft aus, wenn es um die Herrschaft, um den Beichtpsennig zu thun war. Darum halten wir, daß Gott nicht geboten hat die Sinde namhastig zu machen und zu erzählen. Und das hält auch Kanormitanus und viel andere Gelebrte. Darum wöllen wir keine Bürde auf die Gewißen legen durch das Kapitel Omnis utriusque sexus, sondern sagen von demseldigen, W. 160. wie von andern Menschensatungen, nämlich, daß es nicht ein Gottesdienst sei, der nöttig sei zur Seligkeit. Auch so wird in dem Kapitel ein unmüglich Ding geboten, nämlich daß wir alle Sinde beichten sollen. Nu ists gewis, daß wir viel Sinde nicht können gedenken, auch wohl die größten Sinden nicht sehnen, wie der Psalm sagt: Wer kennet seine Sehle?

Si sint boni pastores, scient, quatenus prosit examinare rudes, sed illam carnificinam Summistarum confirmare non volumus, quae tamen minus fuisset intolerabilis, si verbum unum addidissent de fide consolante et erigente conscientias. Nunc de hac fide consequente remissionem peccatorum nulla est syllaba in tanta mole constitutionum, glossarum, summarum, confessionalium. Nusquam ibi Christus legitur. Tantum leguntur Wo verständige, gottsürchtige Pfarrherren und Prediger sein, die werden wohl wißen, wiesern noth und nitze sein mag die Jugend und sonst unersahrne Leut in der Beicht zu fragen. Aber diese Thrannei iber die Gewißen, da die Summisten als die Stockmeister die Gewißen ohne Unterlaß geplagt haben, können noch wöllen wir nicht loben, welche dennoch weniger beschwerlig gewesen wären, wenn sie doch mit einem Wort auch des Glaubens au Christum, dadurch die

supputationes peccatorum. Et maxima pars consumitur in peccatis contra traditiones 67 humanas, quae est vanissima. Haec doctrina adegit multas pias mentes ad desperationem, quae non potuerunt acquiescere, quia sentiebant iure divino necessariam esse enumerationem, et tamen experiebantur impossibilem esse. Sed haerent alia non minora vitia in doctrina adversariorum de poenitentia, quae iam recensebimus.

verstünden, die Gott für Sünde halt. Ru ift ber größer Theil ihrer Summen nichts anbers, benn von Narrenwert, von Menschensatungen. D was hat die heillose, gottlose Lehre viel frommer Bergen und Gewißen, die gern recht gethan hätten, zu Berzweiselung bracht, welche nicht haben ruhen können; denn sie wußten nicht anders, sie mußten sich also freßen und beißen mit dem Erzählen, Zusammenrechnen der Sünde, und besunden doch immer Unruhe, und daß es ihnen unmiglich war. Aber nicht weniger ungeschiedtes Dinges haben die Widersacher von der gangen Bug gelehret, welche wir bernach wollen erzählen.

### Art. XII. (V.) De Poenitentia.

In articulo duodecimo probant primam partem, qua exponimus lapsis post baptismum contingere posse remissionem peccatorum, quocunque tempore et quotiescunque convertuntur. Secundam partem damnant, in qua poenitentiae partes dicimus esse contritionem et fidem. Negant fidem esse alte-2 ram partem poenitentiae. Quid hic, Carole, Caesar invictissime, faciamus? Haec est propria vox evangelii, quod fide consequamur remissionem peccatorum. Hanc vocem evangelii damnant isti scriptores confutationis. Nos igitur nullo modo assentiri confutationi possumus. Non possumus saluberrimam vocem evangelii et plenam consolationis damnare. Quid est aliud negare, quod fide consequamur remissionem peccatorum, quam contumelia 3 afficere sanguinem et mortem Christi? Rogamus igitur te, Carole, Caesar invictissime, ut nos de hac re maxima, quae praecipuum evangelii locum, quae veram Christi cognitionem, quae verum cultum Dei continet, patienter ac diligenter audias et cognoscas. Comperient enim omnes boni viri, nos in hac re praecipue docuisse vera, pia, salubria et necessaria universae ecclesiae Christi. Comperient ex scriptis nostrorum plurimum lucis accessisse evangelio, et multos perniciosos errores emendatos esse, quibus antea obruta fuit doctrina de poenitentia per scholasticorum

### Urt. XII. (V.) Von der Buf.

Gewissen recht getröftet werden, gebacht hatten. R. 161.

Ru aber ist von Christo, vom Glauben, von

Vergebung ber Sünde nicht ein Spllabe, nicht

ein Titel in so viel großen Büchern ihrer Decretal, ihrer Comment, ihrer Summisten, ihrer

Consessional; da wird niemand ein Wort lesen, baraus er Christum, ober mas Christus fei,

möge lernen. Allein geben sie mit diesen Regi-

stern um die Sünden zu sammlen, zu häusen,

und wäre noch etwas, wenn sie boch die Sünde

In bem awölften Artitel laffen ihnen bie Wiberfacher bas erfte Theil gefallen, ba wir jagen, daß alle diejenigen, so nach der Taufe in Sünde fallen, Vergebung der Sünde erlangen, zu was Zeit und wie oft fie fich bekehren. Das ander Theil verwerfen und verdammen fie, da wir sagen, die Buß habe zwei Stude, contritionem und fidem, bas ift, zur Buge gehören biese zwei, ein reuig zurschlagen berg und der Glaube, bag ich glaube, baß ich Bergebung ber Ginbe burch Christum erlange. Da höre man nu, wozu die Widersacher nein fagen. Da börfen sie unverschämt verneinen, daß der Glaube nicht ein Stud ber Buge fet. Bas follen wir nu bie, allergnäbigster Herr Raiser, gegen biefen Leuten thun? Gewis ift's, bag wir burch ben Glauben Bergebung ber Gunbe erlangen. Diefes Wort ift nicht unfer Wort, fon-bern bie Stimme und Wort Jesu Christi, unsers Heilandes. Das klare Wort Christi nu verbammen diese Meister der Consutation, darum tonnen wir in keinem Wege in die Confuta ion willigen. Wir wöllen, ob Gott will, die klaren D. 161. Bort bes Evangelii, die heilige göttliche Bahr-heit und bas felige Bort, darinne aller Eroft und Seligkeit stehet, nicht verleugnen. Denn bieses also verneinen, daß wir durch den Glauben Bergebung ber Gunbe erlangen, was war bas anders, benn bas Blut Chrifti und feinen R. 162. Tob läftern und ichanden. Darum bitten wir.

et canonistarum opiniones.

allergnäbigster Herr Kaiser, daß Eur. Kaiser. Kaiser, daß Eur. Kaiser Gegene Geel und Gewissen, welche auch den ganzen Christenglauben, daß ganz Evangelium, daß Erkenntnis Christi und das Höchste, Größte nicht allein in diesem vergünglichen, sondern auch klutikern Leken im der Aufliche Größte nicht allein in diesem vergünglichen, sondern auch klutikern Leken im der Aufliche Großte nicht allein in diesem vergünglichen Leken im der Aufliche Geschlichen Leken der Geschliche Ge ganglichen, fondern auch fünftigem Leben, ja unfer aller ewiges Genesen und Berberben für Gott belanget, gnädiglich und mit Fleiß hören und ertennen. Es follen alle gottfürchtige, fromme und ehrbare Leute nicht anders befinden, benn daß wir in biefer Sache Die göttliche Wahrheit und eitel heilfame, hochnöthigfte, iröftlichfte Unterricht ber Gewißen gelehret haben und lehren lagen, baran allen frommen herzen ber gangen driftlichen Kirchen bas Merklichft und Größeft, ja all ihr

Heil und Bohlsahrt gelegen, ohne welchen Unterricht kein Predigtamt, kein driftlich Kirche sein noch bleiben kann. Es sollen alle Gottsürchtige besinden, daß diese Lehre der Unsern von der Buß das Svangelium und reinen Berstand wieder an Tag bracht hat, und daß dadurch viel schöllicher, häßlicher Irrthum abgethan, wie denn durch der Scholasissen und Canonisten Bücher diese Lehre, was doch rechte Buß sei oder nicht sei, gar unterdruckt war.

Ac priusquam accedimus ad defensionem nostrae sententiae, hoc praefandum est. Omnes boni viri omnium ordinum, ac theologici ordinis etiam, haud dubie fatentur ante Lutheri scripta confusissimam fuisse doctrinam poenitentiae. Exstant libri Sententiariorum, ubi sunt infinitae quaestiones, quas nulli theologi unquam satis explicare potuerunt. Populus neque rei summam complecti potuit nec videre, quae praecipue require-rentur in poenitentia, ubi quaerenda esset 6 pax conscientiae. Prodeat nobis aliquis ex adversariis, qui dicat, quando fiat remissio peccatorum. Bone Deus, quantae tenebrae sunt! Dubitant, utrum in attritione vel in contritione fiat remissio peccatorum. Et si fit propter contritionem, quid opus est absolutione, quid agit potestas clavium, si peccatum iam est remissum? Hic vero multo magis etiam sudant, et potestatem clavium 7 impie extenuant. Alii somniant potestate clavium non remitti culpam, sed mutari poenas aeternas in temporales. Ita saluberrima potestas esset ministerium non vitae et Spiritus, sed tantum irae et poenarum. Alii videlicet cautiores fingunt potestate clavium remitti peccata coram ecclesia, non coram Deo. Hic quoque perniciosus error est. Nam si potestas clavium non consolatur nos coram Deo, quae res tandem reddet pacatam conscientiam? Iam illa sunt magis etiam per-8 plexa. Docent nos contritione mereri gratiam. Ubi si quis interroget, quare Saul, Iudas et similes non consequantur gratiam, qui B. 162. horribiliter contriti sunt? Hic de fide et de evangelio respondendum erat, quod Iudas non crediderit, non erexerit se evangelio et promissione Christi. Fides enim ostendit discrimen inter contritionem Iudae et Petri. Verum adversarii de lege respondent, quod R. 163. Iudas non dilexerit Deum, sed timuerit poe-9 nas. Quando autem territa conscientia praesertim in seriis, veris et illis magnis terroribus, qui describuntur in psalmis ac prophetis et quos certe degustant isti, qui vere convertuntur, iudicare poterit, utrum Deum propter se timeat, an fugiat aeternas poenas? Hi magni motus literis et vocabulis discerni possunt, re ipsa non ita divelluntur, ut isti 10 suaves sophistae somniant. Hic appellamus iudicia omnium bonorum et sapientum virorum. Hi haud dubie fatebuntur has disputa-

tiones apud adversarios perplexissimas et

intricatissimas esse. Et tamen agitur de re

Und ehe wir zur Sache greifen, milfen wir biefes anzeigen. Es werden alle ehrbare, red= liche, gelehrte Leute bobes und nieders Standes, auch die Theologen felbst bekennen müßen, und ohne Zweifel auch die Feinde werden von ihrem eigen Bergen überzeuget, daß zuvor und ebe benn Doctor Luther geschrieben hat, eitel dunkele, verworrene Schriften und Bücher von ber Buß vorhanden gewest. Wie man siehet bei ben Sententiarien, ba unzählige unnütze Fragen find, welche noch keine Theologi felbst haben gnugfam können ausörtern. Biel weniger hat bas Bolf aus ihren Predigten und verwirreten Büchern von der Buf eine Summa fagen milgen ober merken, was boch zu wahrer Buß für= nehmlich gehöret, wie ober durch was Weis ein Berg und Gewißen Ruhe und Frieden suchen mußte, und Trotz, es trete noch einer herfür, ber aus ihren Bildern ein einigen Menschen unterrichte, wenn gewis bie Gunbe vergeben find. Lieber Herr Gott, wie siehet man ba Blindheit, wie wißen sie so gar nichts bavon, wie sind ihre Schriften eitel Nacht, eitel Kinfternis! Sie bringen Fragen für, ob in attritione ober contritione Vergebung ber Sunde geschehe, und so die Sünde vergeben wird um ber Ren ober Contrition willen, was benn ber Absolu-tion vonnöthen sei? Und so die Sunde schon vergeben fein, mas benn bie Gewalt ber Schlugel vonnöthen sei? Und da ängsten sie sich und verbrechen sich erst über, und machen die Gewalt ber Schlüßel gar zu nichte. Etliche unter ihnen erbichten und fagen, burch bie Gewalt ber Schlüßel werbe nicht vergeben die Schuld für Gott, sondern die ewigen Bein werden dadurch verwandelt in zeitliche, und machen also aus ber Absolution, aus Gewalt ber Schlüßel, baburch wir Troft und Leben gewarten sollen, eine solche Gewalt, baburch uns nur Straf aufgeleget werbe. Die anbern wollen klüger fein, Die fagen, daß burch Gewalt ber Schlüfiel Sünde vergeben werden für den Leuten oder für der driftlichen Gemein, aber nicht für Gott. Das ift auch fast ein schädlicher Irrthum. Denn so bie Gewalt ber Schliffel, welche von Gott gegeben ift, uns nicht tröftet für Gott, wodurch will benn das Gewißen zu Ruhe kommen? Dariiber so lehren und schreiben sie noch ungeschickter und verwirreter Ding; fie lehren, man könne durch Reue Gnade verdienen, und wenn fie ba gefragt werben, warum benn Saul und Judas und bergleichen nicht Gnade verdienet haben, in welchen gar ein schreckliche Contrition gewesen ift? - auf biese Frage sollten sie ant=

maxima, de praecipuo evangelii loco: de remissione peccatorum. Tota haec doctrina de his quaestionibus, quas recensuimus, apud adversarios plena est errorum et hypocrisis, et obscurat beneficium Christi, potestatem clavium et iustitiam fidei.

nicht gegläubet; benn ber Glaube unterscheibet die Reue Petri und Judä. Aber die Wiber-sacher gebenken des Evangelii und Glaubens gar nicht, sonbern bes Gesetzes; sagen, Judas habe Gott nicht geliebet, sondern hab fich für ber Straf gefiltecht. Ift aber bas nicht ungewis und ungefchidt von ber Bug gelehret? Denn wenn will ein erichroden Gewifen sonberlich in ben rechten großen Aengsten, welche in Psalmen und Propheten beschrieben werben, wißen, ob es Gott aus Liebe als seinen Gott sürchtet, ober ob es seinen Zorn und ewige Berdamunis steuhet und haßet. Es migen biejenigen von biesen großen Aengsten nicht viel ersahren haben, dieweil sie also mit Worten spielen, und nach ihren Träumen Unterscheid machen. Aber im Herzen, und wenn es zur Erfahrung kommt, findet fiche viel anders, und mit ben ichlechten Spllaben und Worten findet tein Gewißen Rube, wie die guten, sanften, mußigen Sophiften traumen. Sie bernfen wir uns auf Erfahrung aller Gottfürchtigen, auf alle redliche verständige Leute, die auch gern bie Bahrheit erfennten, die werben befennen, daß die Bibersacher in allen ihren Biidern nichts Rechtschaffenes gelehret haben von der Bug, sondern eitel verworren unnut Geschwät; und ist boch dies ein Hänptartikel der christichen Lehre, von der Buße, von Vergebung der Sünde. Nu ist dieselbige Lehre von den Fragen, die jeto erzählet, voller großer Irrthum und Heuchelei, dadurch die rechte Lehre von Christo, von den Schlüßeln, vom Glauben, zu unsäglichem Schaden ber Gewißen unterbruckt gewesen.

Haec fiunt in primo actu. Quid quum ventum est ad confessionem? Quantum ibi negotii est in illa infinita enumeratione peccatorum, quae tamen magna ex parte consumitur in traditionibus humanis? Et quo magis crucientur bonae mentes, fingunt hanc 12 enumerationem esse iuris divini. Et quum ipsam enumerationem exigant praetextu iuris divini, interim de absolutione, quae vere est iuris divini, frigide loquuntur. Fingunt ipsum sacramentum ex opere operato conferre gratiam sine bono motu utentis, de fide apprehendente absolutionem et consolante conscientiam nulla fit mentio. Hoc vere est,

quod dici solet, ἀπιέναι πρὸ τῶν μυςηρίων. Restat tertius actus de satisfactionibus.

Weiter richten sie noch mehr Irrthum an, wenn man von der Beicht reben foll: ba lebren fie nichts, benn lange Register machen und Sünde erzählen und mehrertheil Gunden wiber Menschengebot, und treiben hie die Leute, als set sold Zählen de iure divino, das ist von Gott geboten; und dieses wäre noch so hoch beschwer= lich nicht, wenn sie nur auch recht von der Abso= Intion und Glauben hätten gelehrt. Aber ba fahren sie abermal fürüber und laken den hohen Trost liegen und dichten, das Werk, beichten und renen, mache fromm ex opere operato, ohne Christo, ohne Glauben; das heißen rechte Juden.

worten, daß es Judas und Saul am Evangelio und Glauben gefehlet hätte, bag Judas fic

nicht getröstet hat burchs Evangelium, und hat

Hic vero habet confusissimas disputationes. Fingunt aeternas poenas mutari in poenas purgatorii, et harum partem remitti potestate clavium, partem docent redimendam esse 14 satisfactionibus. Addunt amplius, quod oporteat satisfactiones esse opera supererogationis, et haec constituunt in stulfissimis observationibus, velut in peregrinationibus, rosariis aut similibus observationibus, quae 15 non habent mandata Dei. Deinde, sicut purgatorium satisfactionibus redimunt, ita excogitata est ars redimendi satisfactiones, quae fuit quaestuosissima. Vendunt enim indulgentias, quas interpretantur esse remissiones satisfactionum. Et hic quaestus non solum ex vivis, sed multo amplior est ex mortuis. Neque solum indulgentiis, sed etiam sacrificio missae redimunt satisfactiones mor-16 tuorum. Denique infinita res est de satisfactionibus. Inter haec scandala, non enim pos-

Das britte Stiick von diesem Spiel ist die satisfactio ober Enugthuung fur die Sunde. Daselbst lehren sie noch ungeschickter, verwirre= ter, werfen das Hundert ins taufend, daß da= 28. 163. felbst nicht ein Tröpflein gutes oder nöthiges Trostes ein arm Gewißen finden möcht. Denn ba erdichten fie ihnen felbst, daß die ewige Pein werbe für Gott vermandelt in Bein des Fegfeners und ein Theil ber Bein werde vergeben R. 184. und erlagen durch die Schlügel, für ein Theil aber muße man gnugthun mit Werken. über fagen fie weiter und nennen bie Onngthung opera supererogationis, bas find benn bei ihnen die kindischen närrischen Werke, als Wallfahrt, Rosenkränze und bergleichen, da kein Gebot Gottes von ift. Und weiter, wie fie die Pein des Fegfeners abkäufen und lösen mit ihrem Gnugthun, also haben fie noch weiter ein Fündlein erdacht, dieselbigen Gnugthuungen für das Regfeuer auch abzulösen, welchs benn ein recht genießlicher reicher Kauf und großer Jahrsumus enumerare omnia, et doctrinas daemoniorum iacet obruta doctrina de iustitia fidei in Christum et de beneficio Christi. Quare intelligunt omnes boni viri utiliter et pie reprehensam esse doctrinam sophistarum et canonistarum de poenitentia. Nam haec dogmata aperte falsa sunt, et non solum aliena a scripturis sanctis, sed etiam ab ecclesiasticis patribus:

Tobten haben mit Messe balten erlösen wöllen, und unter solchen Tenselsslehren ift unterdruckt gewesen die ganze christiche Lehre vom Glauben, von Christo, wie wir dadurch sollen getröstet werden. Darum merken und verstehen hie alle ehrbare, redliche, ehrsiebende, verständige Leute, schweige denn Christen, daß ganz hoch vonnöthen gewesen ist, solch ungöttliche Lehre der Sophisten und Canonisten von der Buß zu tadeln. Denn dieselbige ihre Lehre ist öffentlich salsch, wider die Schrift der Apostellen, wider die Schrift und Väter, und sind das ihre Irrthümer:

- 17 I. Quod per bona opera extra gratiam facta mereamur ex pacto divino gratiam.
- 18 II. Quod per attritionem mereamur gra-
- 19 III. Quod ad deletionem peccati sola detestatio criminis sufficiat.
- 20 IV. Quod propter contritionem, non fide in Christum consequamur remissionem pec-
- 21 V. Quod potestas clavium valeat ad remissionem peccatorum non coram Deo, sed coram ecclesia.
- VI. Quod potestate clavium non remittantur peccata coram Deo, sed quod sit instituta potestas clavium, ut mutet poenas aeternas in temporales, ut imponat certas satisfactiones conscientiis, ut instituat novos cultus et ad tales satisfactiones et cultus obliget conscientias.
- 23 VII. Quod enumeratio delictorum in con-33. 164. fessione, de qua praecipiunt adversarii, sit necessaria iure divino.
- VIII. (Quod canonicae satisfactiones necessariae sint ad poenam purgatorii redina.
   R. 165. mendam, aut prosint tamquam compensatio ad delendam culpam. Sic enim imperiti intelligunt.
  - 25 IX. Quod susceptio sacramenti poenitentiae ex opere operato sine bono motu utentis, hoc est, sine fide in Christum consequatur gratiam.
  - 26 X. Quod potestate clavium per indulgentias liberentur animae ex purgatorio.
  - 27 XI. Quod in reservatione casuum non solum poena canonica, sed etiam culpa reservari debeat in eo, qui vere convertitur.

markt worden. Denn sie haben unverschämt ihren Ablaß verkauft und gesagt, wer Ablaß löset, der kause sich also ab, da er sonst müßte gnugthun, und die Kretschmerei, den Jahrmarkt, daben sie unverschämt getrieben, nicht allein daß sie dem Lebendigen Ablaß verkaust, sondern auch für die Todten hat man Ablaß müßen känsen. Darüber haben sie auch den schrecklichen Misdrauch der Messe eingesührt, daß sie die Todten haben mit Wesse eingesührt, daß sie die Todten haben mit Messe ham Willen-

I. Daß uns Gott muß die Sünde vergeben, so wir gute Werke thun, auch außerhalb ber Guabe.

II. Daß wir durch die Attrition ober Reu Gnade verdienen.

III. Daß unser Sünde auszulöschen gung sei, wenn ich die Sünde an mir selbst haße und schelte.

IV. Daß wir durch unfer Rene, nicht um bes Slaubens willen an Christum Bergebung ber Sinde erlangen.

V. Daß die Gewalt ber Schliffel verleihe Bergebung der Sünde nicht für Gott, sondern für der Kirchen oder ben Leuten.

VI. Daß durch die Gewalt der Schlüßel nicht allein die Sinde vergeben werden, sondern diefelbige Gewalt sei darum eingesetzt, daß sie die ewige Bein verwandelt in zeitliche, und daß sie dem Gewisen etliche Gungthung ausseg, und Gottesdient und satisfactiones aufrichte, dazu die Gewisen sir Gott verpflichte und verbinde.

VII. Daß das Erzählen und eigentlich Rechnen aller Sünde von Gott geboten fei.

VIII. Daß satisfactiones, welche boch von Menichen aufgesetzt, noth sein zu bezahlen die Bein ober auch die Schuld. Denn wiewohl man in der Schule die satisfactiones allein sür die Bein abrechnet, so verstehet doch männiglich, daß man dadurch Bergebung der Schuld verbiene.

IX. Daß wir aus Empfahung des Sacraments der Buß, ex opere operato, wenn das Herz gleich nicht dabei ist, ohne den Glauben an Christum Gnade erlangen.

X. Daß aus bem Gewalt ber Schliffel burch ben Ablaß die Seelen aus bem Fegfeuer erlöfet werben.

XI. Daß in Reservatsällen nicht die Strase ber canonum, sondern die Schuld der Sinden für Gott durch den Pabst möge reservirt werden in denen, die sich wahrlich zu Gott bekehren.

Nos igitur, ut explicaremus pias conscientias ex his labyrinthis sophistarum, constituimus duas partes poenitentiae, videlicet contritionem et fidem. Si quis volet addere tertiam, videlicet dignos fructus poenitentiae, hoc est mutationem totius vitae ac morum in melius, non refragabimur. De contritione praecidimus illas otiosas et infinitas disputationes, quando ex dilectione Dei, quando ex timorc poenae doleamus. Sed dicimus contritionem esse veros terrores conscientiae, quae Deum sentit irasci peccato, et dolet se peccasse. Et haec contritio ita fit, quando verbo Dei arguuntur peccata, quia haec est summa praedicationis evangelii, arguere peccata et offerre remissionem peccatorum et iustitiam propter Christum et Spiritum Sanctum et vitam aeternam, et ut renati be-30 nefaciamus. Sic complectitur summam evangelii Christus, quum ait Lucae ultimo (v. 47): Praedicari in nomine meo poenitentiam et remissionem peccatorum inter 31 omnes gentes. Et de his terroribus loquitur scriptura, ut Ps. 38, 5: Quoniam iniquitates meae supergressae sunt caput meum, sicut onus grave gravatae sunt super me, cet. Afflictus sum et humiliatus sum nimis. Rugiebam a gemitu cordis mei. Et Ps. 6, 3. 4.: Miserere mei, Domine, quoniam infirmus sum. Sana me, Domine, quoniam conturbata sunt ossa mea, et anima mea turbata est valde. Et tu, Domine, usque quo? Et Esaiae 38, 10. 13: Ego dixi in dimidio dierum meorum, vadam ad portas inferi. Sperabam usque ad mane. Quasi 32 leo, sic contrivit omnia ossa mea. terroribus sentit conscientia iram Dei adversus peccatum, quae est ignota securis hominibus secundum carnem ambulantibus. Videt peccati turpitudinem et serio dolet se peccasse; etiam fugit interim horribilem iram Dei, quia non potest eam sustinere humana natura, nisi sustentetur verbo Dei. 33 Ita Paulus ait (Gal. 2, 19): Per legem legi 34 mortuus sum. Lex enim tantum accusat et terret conscientias. In his terroribus adversarii nostri nihil de fide dicunt: ita tantum proponunt verbum, quod arguit peccata. Quod quum solum traditur, doctrina legis est, non evangelii. His doloribus ac terroribus dicunt homines mereri gratiam, si tamen diligunt Deum. At quomodo diligent Deum homines in veris terroribus, quum sentiunt horribilem et inexplicabilem huma-

na voce iram Dei? Quid aliud nisi desperationem docent, qui in his terroribus tantum

ostendunt legem?

Dag wir nu ben Gewißen hillfen aus ben unzähligen Stricken und verworrenen Netzen der Sophisten, so sagen wir, die Buf ober Beteh= rung habe zwei Stude, contritionem und fidem. So nu jemand will bas britte Stud bagu feten, nämlich bie Früchte ber Bug und Bekehrung, welche find gute Werke, fo folgen sollen und müßen, mit dem will ich nicht groß fechten. Wenn wir aber de contritione, bas ift, von rechter Reue reden, schneiden wir ab die unzähligen unnützen Fragen, da sie Fragen fürgeben, wenn wir aus ber Liebe Gottes, item wenn wir aus Furcht ber Strafe Reue haben? Denn es sind allein blofe Wort und vergebliche Geschwätz berjenigen, die nicht ersahren haben, wie einem erschrockenen Bewißen gu Sinne ift. Wir sagen, bag contritio ober rechte Rene bas sei, wenn bas Gewisen erfchredt wird und feine Gunde und ben großen Born Gottes über die Gunbe anhebt ju fuhlen, und ift ihm leib, baß es gefündiget hat. Und dieselbige contritio gehet also zu, wenn unser Sünd durch Gottes Wort gestraft wird. Denn in diesen zweien Stlicken stehet die Summa bes Evangelii. Erftlich fagt es: Beffert euch, und macht jedermann gu Gunbern. Bum anbern beuts an Bergebung ber Gunbe, bas ewige Leben, Seligteit, alles Beil und ben beiligen Beift burch Christum, burch welchen wir neu geboren werden. Also faget auch die Summa des Evan= gelii Christus, ba er Luca am letzten fagt: 3u predigen in meinem Namen Bug und Berge= bunt der Sunde unter allen heiden. Und R. 166. von dem Schrecken und Angst bes Gewißens rebet bie Schrift im 38. Pfalm: Denn meine Miffethat find uber mein haupt gangen; wie ein schwere Last find sie mir zu schwer wor= 28. 165. den. Und im 6. Pfalm: herr, fei mir gnasdig, denn ich bin schwach; heile mich, herr, denn meine Gebeine find erschrocken, und meine Seele ift fehr erschrocken ic. Ich du gert, wie lange? Und Ef. 38: Ich sprach, nun muß ich zur follen pforten fahren, da ich langer zu leben gedacht ze. Ich dachte, mochte ich bis Morgen leben; aber er zubrach mir alle meine Gebeine wie ein Lowe. Stem: Meine Mutten wollten mir brechen, herr, ich leide Noth ic. In benselbigen Aengsten fühlet das Gewiffen Gottes Born und Ernft wider bie Sunde, welche gar ein unbefannte Sache ist solchen milfigen und fleischlichen Leuten, wie die Sophisten und ihres gleichen. Denn ba merkt erst bas Gewißen, mas bie Sinde für ein großer Ungehorsam gegen Gott ift, da brildet erst recht das Gewißen der schreckliche Jorn Gottes, und es ist unmiglich der menschlichen Natur denselligen zu tragen, wenn sie nicht burch Gottes Wort wilrbe auf-

gericht. Also fagt Raulus: Durch das Gesetz bin ich dem Gesetz gestorben. Denn bas Gesetz taget allein die Gewissen an, gebeut, was man thun solle, und erschreckt sie Und ba

reben die Widersacher nicht ein Wort vom Glauben; sehren also kein Wort vom Svangelio, noch von Christo, sondern eitet Gesetzlebre, und sagen, daß die Leute mit solchem Schwerzen, Kene und Leid, mit solchen Aengsten Inade verdienen, doch wo sie aus Liebe Gottes Rene haben oder Gott lieben. Lieber Herr Gott, was ist doch das sier ein Predigt für die Gewißen, bennen Trosts vonnöthen ist? Wie können wir denn doch Gott lieben, wenn wir in so hohen, großen Aengsten und unfäglichem Kampf sieden, wenn wir so großen schwerdichen Gottes Ernst und Jorn sieben, welcher sich da stärker sichset, denn kein Mensch auf Erden nachsagen oder reden kann? Was lehren doch solche Prediger und Doctores anders, denn eitel Berzweiselung, bie in so großen Aengsten einem armen Gewißen kein Svangelium, kein Trost, allein das Gesetzt predigen?

35 Nos igitur addimus alteram partem poenitentiae de *fide in Christum*, quod in his terroribus debeat conscientiis proponi evangelium de Christo, in quo promittitur gratis remissio peccatorum per Christum. Debent igitur credere, quod propter Christum gra-

36 tis remittantur ipsis peccata. Haec fides erigit, sustentat et vivificat contritos, iuxta illud (Rom. 5, 1): Iustificati ex fide pacem habemus. Haec fides consequitur remissionem peccatorum. Haec fides iustificat coram Deo, ut idem locus testatur: Iustificati ex fide. Haec fides ostendit discrimen inter contritionem Iudae et Petri, Saulis et Davidis. Ideo Iudae aut Saulis contritio non prodest, quia non accedit ad eam haec fides apprehendens remissionem peccatorum donatam propter Christum. Ideo prodest Davidis aut Per. 167. tri contritio, quia ad eam fides accedit ap-

prehendens remissionem peccatorum dona37 tam propter Christum. Nec prius dilectio
adest, quam sit facta fide reconciliatio. Lex
enim non fit sine Christo, iuxta illud (Rom.
5, 2): Per Christum habemus accessum ad
Deum. Et haec fides paulatim crescit et per
ES, 166. omnem vitam luctatur cum peccato, ut vin-

cat peccatum et mortem. Ceterum fidem se-38 quitur dilectio, ut supra diximus. Et sic clare definiri potest filialis timor, talis pavor, qui cum fide coniunctus est, hoc est, ubi fides consolatur et sustentat pavidum cor. Servilis timor, ubi fides non sustentat pavidum cor.

39 Porro potestas clavium administrat et exhibet evangelium per absolutionem, quae est vera vox evangelii. Ita et absolutionem complectimur, quum de fide dicimus, quia fides est ex auditu, ut ait Paulus (Rom. 10, 17). Nam audito evangelio, audita absolutione erigitur et concipit consolationem con-40 scientia. Et quia Deus vere per verbum vi-

Wir aber setzen bas ander Stücke ber Buß bagu, nämlich den Glauben an Chriftum, und fagen, daß in solchem Schrecken den Gewißen soll vorgehalten werden das Evangelium von Christo, in welchem verheißen ist Bergebung ber Sünde aus Gnaben burch Christum. Und soiche Gewißen sollen gläuben, daß ihnen um Christus willen Sünde vergeben werden. Der= selbig Glaub richtet wieder auf, tröftet und machet wieder lebendig und fröhlich solche zerschlagene Herzen, wie Paulus zu den Röm. 5. fagt: So wir nu gerechtfertigt sein, so haben wir Friede mit Bott. Derfelbig Glaub zeiget recht an den Unterscheid unter der Reue Juda und Petri, Sauls und Davids. Und barum ist Juda und Sauls Reue nichts nütz gewest. Denn da ist nicht Glaube gewest, ber sich ge= halten hatte an die Berheifung Gottes burch Christum. Dagegen find Davids und G. Beters Reue rechtschaffen gewesen. Denn da ist der Glaube gewest, welcher gesast hat die Zusage Gottes, welche anbeut Vergebung der Sinde burch Christum. Denn eigentlich ist in keinem Herzen einige Liebe Gottes, es sei denn, daß wir erst Gott versibnet werben, burch Chriftum. Denn Gottes Gefets ober bas erfte Gebot fann ohne Chrifto niemands erfüllen noch halten, wie Paulus zu den Ephefern (2, 18. 3, 12) fagt: Durch Christum haben wir einen Jutritt zu Gott. Und ber Glaub kampset bas gang Leben durch wider die Sünde und wird durch mancherlei Ansechtungen probirt und nimmt zu. Wo nu der Glaub ist, da folget denn erft die Liebe Gottes, wie wir hie oben gefagt. Und das heißt also recht gelehrt, was timor filialis fei, nämlich ein folche Fürchten und Erschreden für Gott, da bennoch ber Glaub an Chriftum uns wiederum tröstet. Servilis timor autem, knechtliche Furcht ist Furcht ohne Glauben, da wird eitel Zorn und Berzweiselung.

Die Gewalt nu ber Schliffel, bie verkündiget uns durch die Absolution das Evangelium. Denn das Wort der Absolution verkündigt mir Friede und ist das Evangelium selbst. Darum wenn wir vom Glauben reden, wöllen wir die Absolution mit begriffen haben. Denn der Glaub ist aus dem Eehder, und wenn ich die Absolution höre, das ist, die Zusage göttlicher Gnade oder

vificat, claves vere coram Deo remittunt peccata, iuxta illud (Luc. 10, 16): Qui vos audit, me audit. Quare voci absolventis non secus ac voci de coelo sonanti credendum 41 est. Et absolutio proprie dici potest sacramentum poenitentiae, ut etiam scholastici 42 theologi eruditiores loquuntur. Interim haec fides in tentationibus multipliciter alitur per evangelii sententias et per usum sacramentorum. Haec enim sunt signa novi testamenti, hoc est, signa remissionis peccatorum. Offerunt igitur remissionem peccatorum, sicut clare testantur verba coenae Domini (Matth. 26, 26. 28): Hoc est corpus meum, quod pro vobis traditur. Hic est calix novi testamenti cet. Ita fides concipitur et confirmatur per absolutionem, per auditum evangelii, per usum sacramentorum, ne succumbat, dum luctatur cum terroribus pec-43 cati et mortis. Haec ratio poenitentiae plana et perspicua est, et auget dignitatem potestatis clavium et sacramentorum, et illustrat beneficium Christi, docet nos uti

mediatore ac propitiatore Christo.

das Evangelium, so wird mein Herz und Gewißen getröstet. Und dieweil Gott durch bas Wort wahrlich neu Leben und Trost ins Herz gibt, fo werden auch burch Gewalt ber Schlüßel wahrhaftig bier auf Erben die Gunden los ge= zählet also, daß sie für Gott im Himmel los sein, wie der Spruch lautet: Wer euch horet, der horet mich. Darum follen wir das Wort der Absolution nicht weniger achten noch gläuben, benn wenn wir Gottes flare Stimme vom himmel höreten, und die Absolution, das felige, tröftliche Wort, sollt billig bas Sacrament ber Bug heißen, wie benn auch etliche Scholaftici, welche gelehrter, benn die andern gewesen, davon reden. Und derselbige Glaub an das Wort foll für und für gestärft werben burch Predigthören, burch Lesen, burch Brauch ber Sacra-menten. Denn bas find die Siegel und Zeichen bes Bunds und der Gnaden im neuen Testament, das sind Zeichen der Berfühnung und Bergebung der Gunde. Denn fie bieten an Bergebung ber Günde, wie benn flar zeigen bie R. 168 Wort im Abendmahl: Das ist mein Leib, der für euch negeben wird ic. Das ist der Kelch des neuen Testaments ic. Also wird auch der

Glaub gestärft burch bas Wort ber Absolution, burch bie Prediger bes Evangelii, burch Empfahung des Sacraments, damit er in foldem Schrecken und Aengsten des Gewisens nicht untergehe. Das ist ein klare, gewisse, richtige Lehr von der Buß; dadurch kann man verstehen und wißen, was die Schlissel sein oder nicht sein, was die Sacrament nilt sein, was Christi Wohlthat ift, warum und wie Christus unser Mittler ift.

Sed quia confutatio damnat nos, quod has duas partes poenitentiae posuerimus, ostendendum est, quod scriptura in poenitentia seu conversione impii ponat has praecipuas partes. Christus enim inquit Matth. 11, 28: Venite ad me omnes, qui laboratis et onerati estis, et ego reficiam vos. Hic duo membra sunt. Labor et onus significant contritionem, pavores et terrores peccati et mortis. Venire ad Christum est credere, quod propter Christum remittantur peccata; quum credimus, vivificantur corda Spi-45 ritu Sancto per verbum Christi. Sunt igitur hic duae partes praecipuae, contritio et fides. Et Marci primo (v. 15) Christus ait: Agite poenitentiam et credite evangelio. Ubi in priore particula arguit peccata, in posteriore consolatur nos et ostendit remissionem peccatorum. Nam credere evangelio non est illa generalis fides, quam habent et diaboli, sed proprie est credere remissionem peccatorum propter Christum donatam. Haec enim revelatur in evangelio. Videtis et hic duas partes coniungi, contritionem, quum arguuntur peccata, et fidem, quum dicitur: Credite evangelio. Si quis hic dicat Christum complecti etiam fructus poenitentiae seu totam novam vitam, non dissentie-

Dieweil aber bie Wibersacher verbammen, daß wir die zwei Theil der Buß gesetzt haben, fo mugen wir anzeigen, bag nicht wir, fonbern Die Schrift biefe zwei Stud ber Buf ober Betehrung also ausbrückt. Christus fagt Matthäi 11.: Rommt zu mir alle, die ihr muhfelig und beladen seid, und ich will euch erquicken. B. 167. Da sind zwei Stück. Die Last ober die Burde, ba Christins von rebet, bas ift ber Jammer, bas groß Erschrecken für Gottes Zorn im Herzen. Zum andern bas Kommen zu Christo; benn bas Kommen ift nichts anders, benn gläuben, bag um Chriftus willen uns Gunde vergeben werden, und daß wir durch den heiligen Geist neu geboren und lebendig werden. Darum mugen biefe zwei bie fürnehmfte Stud in ber Bug fein: bie Ren und ber Glaube. Und Marci am 1. fagt Chriftus: Chut Bug und ulaubet dem Evangelio. Für das erft macht er uns zu Gündern und schreckt uns. Bum an= bern tröftet er uns und verfündiget Bergebung ber Günde. Denn bem Evangelio gläuben beift nicht allein die Historien des Evangelii gläuben, welchen Glauben auch die Teufel haben, son= bern beißt eigentlich gläuben, bag uns burch Chriftum Gunde vergeben fein, benn benfelbigen Glauben prediget uns bas Evangelium. Da sehet ihr auch die zwei Stilche: die Rene

mus. Nam hoc nobis sufficit, quod hae partes praecipuae nominantur: contritio et fides.

ober bas Schrecken bes Gewißens, ba er fagt: thut Buß, und ben Glauben, da er fagt: glaubet dem Evangelio. Ob nu jemands wollt sagen, Christus begreift auch die Friichte ber Bug, das ganze neue Leben, das fechten wir nicht groß an. Es ift uns hie gnug, daß die Schrift biese zwei Stück fürnehmlich ausbrückt: Reue und Glauben.

Paulus fere ubique, quum describit conversionem seu renovationem, facit has duas partes, mortificationem et vivificationem, ut Coloss. 2, 11: In quo circumcisi estis circumcisione non manu facta, videlicet exspoliatione corporis peccatorum carnis. Et postea (v. 12): In quo simul resuscitati estis per fidem efficaciae Dei. Hic duae sunt partes. Altera est exspoliatio corporis

Paulus in allen Spifteln, so oft er handelt, wie wir bekehret werden, faßet er biefe zwei Stud zusammen: Sterben des alten Menschen, bas ist Reue, Erschrecken für Gottes Rorn und Gericht, und bagegen Berneuerung burch ben Glauben. Denn burch Glauben werden wir getröft und wieder jum Leben gebracht und errettet von Tod und Hölle. Bon biefen zweien Studen rebet er flar Rom. 6, 2. 4. 11: Das wir der Sunden gestorben sein, bas geschicht burch Reue und Schrecken, und wiederum sollen wir mit Christo auferstehen, das geschicht, so wir durch Glauben wiederum Troft und Leben erlangen. Und bieweil Glauben soll Troft und Friede im Gewißen bringen, laut des Spruchs, Röm. 5, 1: So wir gerecht find worden durch den Glauben, haben wir Sriede, folget, daß zuvor Schreden und Angst im Gewißen ift. Also geben Reue und Glauben neben einander.

peccatorum, altera est resuscitatio per fidem. R. 169. Neque haec verba, mortificatio, vivificatio, exspoliatio corporis peccatorum, resuscitatio, Platonice intelligi debent de simulata mutatione; sed mortificatio significat veros terrores, quales sunt morientium, quos sustinere natura non posset, nisi erigeretur fide. Ita hic exspoliationem corporis peccatorum vocat, quam nos dicimus usitate contritionem, quia in illis doloribus concupiscentia naturalis expurgatur. Et vivificatio intelligi debet non imaginatio Platonica, sed consolatio, quae vere sustentat fugientem vitam in contritione. 47 Sunt ergo hic duae partes, contritio et fides.

Quia enim conscientia non potest reddi pacata nisi fide, ideo sola fides vivificat, iuxta hoc dictum (Habac. 2, 4. Rom. 1, 17): Iustus ex fide vivet.

- Et deinde in Colossensibus (2, 14) inquit, Christum delere chirographum, quod per 23. 168. legem adversatur nobis. Hic quoque duae sunt partes, chirographum et deletio chirographi. Est autem chirographum conscientia arguens et condemnans nos. Porro lex est verbum, quod arguit et condemnat peccata. Haec igitur vox, quae dicit: Peccavi Domino, sicut David ait (2. Sam. 12, 13), est chirographum. Et hanc vocem impii et securi homines Non enim vident, non legunt scriptam in corde sententiam legis. In non emittunt serio. veris doloribus ac terroribus cernitur haec sententia. Est igitur chirographum ipsa contritio, condemnans nos. Delere chirographum est tollere hanc sententiam, qua pronuntiamus, fore ut damnemur, et sententiam insculpere, qua sentiamus nos liberatos esse ab illa condemnatione. Est autem fides nova illa sententia, quae abolet priorem sententiam et reddit pacem et vitam cordi.
  - Quamquam quid opus est multa citare testimonia, quum ubique obvia sint in scripturis? Psalmo 117. (118, 18): Castigans castigavit me Dominus, et morti non tra-didit me. Psalmo 118. (119, 28): Defecit anima mea prae angustia, confirma me verbo tuo. Ubi in priore membro conti-
- R. 170. netur contritio, in secundo modus clare describitur, quomodo in contritione recreemur, scilicet verbo Dei, quod offert gratiam.

50 Id sustentat et vivificat corda. Et 1. Reg. 2.

Wiewohl was ist noth viel Spriiche ober Zeugnisse ber Schrift einzuführen, so bie ganze Schrift ber Spriiche voll ift. Als im 117. Pfalm: Der herr züchtiget mich wohl, aber er gibt mich dem Tode nicht. Und im 118. Bfalm: Meine Seele vergehet für Erämen, richte mich auf nach deinen Worten. Erstlich fagt er von Schrecken ober von der Reue. Im anbern Stild bes Bers zeigt er klar an, wie ein renig arm Gewißen wieder getröftet wirb. nämlich durch das Wort Gottes, welches

(1. Sam. 2, 6): Dominus mortificat et vivificat, deducit ad inferos et reducit. Horum altero significatur contritio, altero si-51 gnificatur fides. Et Esaiae 28, 21: Dominus irascetur, ut faciat opus suum. Alienum est opus eius, ut operetur opus suum. Alienum opus Dei vocat, quum terret, quia Dei proprium opus est vivificare et consolari. Verum ideo terret, inquit, ut sit locus consolationi et vivificationi, quia secura corda et non sentientia iram Dei fastidiunt con-52 solationem. Ad hunc modum solet scriptura haec duo coniungere, terrores et consolationem, ut doceat haec praecipua membra

esse in poenitentia, contritionem et fidem consolantem et iustificantem. Neque vide-

mus, quomodo natura poenitentiae clarius

et simplicius tradi possit.

Haec enim sunt duo praecipua opera Dei in hominibus, perterrefacere, et iustificare ac vivificare perterrefactos. In haec duo opera distributa est universa scriptura. Altera pars lex est, quae ostendit, arguit et condemnat peccata. Altera pars evangelium, hoc est, promissio gratiae in Christo donatae, et haec promissio subinde repetitur in tota scriptura. primum tradita Adae, postea patriarchis, deinde a prophetis illustrata, postremo praedicata et exhibita a Christo inter Iudaeos et 54 ab apostolis sparsa in totum mundum. Nam fide huius promissionis sancti omnes iusti-

ficati sunt, non propter suas attritiones vel

contritiones.

bie Aufage von Christo find alle Patriarchen, alle Heiligen von Anbeginn ber Welt gerecht für Gott worben, und nicht um ihrer Reue ober Leid ober einigerlei Werk willen. Et exempla ostendunt similiter has duas partes. Adam obiurgatur post peccatum et

perterrefit; haec fuit contritio. Postea promittit Deus gratiam, dicit futurum semen, quo destructur regnum diaboli, mors et peccatum; ibi offert remissionem peccati. Haec sunt praecipua. Nam etsi postea additur poena, tamen haec poena non meretur remis-

Gnade anbeutet und wieder erquidet. 1. Sam. 2: Der herr todtet und machet les bendig, er fuhret in die holle und wieder heraus. Da werden auch die zwei Stilche ge= rührt: Reue und Glaube. Item Gaia am 28: Der herr wird gurnen, daß er fein Werk thue, welchs doch nicht sein Werk ist. fagt: Gott werde schrecken, wiewohl dasselbige nicht Gottes Werk fei; benn Gottes eigen Werk ist lebendig machen. Andere Wert, als Schrecken, Töbten, find nicht Gottes eigene Wert. Denn Gott macht allein lebendig und wenn er schrecket, thut ers barum, daß fein seliger Troft uns besto angenehmer und suger werbe; benn fichere und fleischliche Bergen, Die Gottes Born und ihre Sunde nicht fühlen, achten feines Trofts. Auf die Weis pflegt die beilige Schrift bie zwei Stilde bei einander zu feten, erftlich bas Schreden, barnach ben Troft, bag fie anzeigen, bag biefe zwei Stude zu einer rechten Bug ober Befehrung gehören, erftlich hergliche Reue, darnach Glaube, der das Gewißen wieder aufrichte. Und ist je gewis also, daß nicht wohl miglich ist von der Sache klärer ober richtiger zu reben. Go wißen wir fürmahr, baft Gott in seinen Christen, in ber Rirchen also wirket.

Dies sind nu die fürnehmste zwei Werk, da= burch Gott in ben Seinen wirket. Bon ben zwei Stücken redet die ganze Schrift, erstlich, daß er unser Herzen erschrecket und uns die Gunde zeigt, zum andern, daß er wiederum uns tröftet, aufrichtet und lebendig macht. Darum führt auch die ganze Schrift diese zweierlei Lehren. 28. 169. Eine ist das Geset, welche uns zeiget unsern Jammer, strafet bie Sünde. Die ander Lehr ift das Evangelium; benn Gottes Berheißung, ba er Gnade zusagt durch Christum, und die Verheißung der Gnaden wird von Abam ber burch bie gange Schrift immer wieberholet. Denn erftlich ift die Berheifung ber Gnaben ober bas erste Evangelium Abam zugesagt: Ich will Seindschaft setzen zc. Hernach find

Abraham und andern Patriarden von demselbigen Chrifto Berheifung geschehen, welche benn bie Bropheten hernach geprediget, und gulett ift biefelbige Berbeifung ber Gnade burch Chriftum selbst, als er nu kommen war, geprediget unter den Jüden und endlich durch die Aposteln unter bie Beiben in alle Welt ausgebreitet. Denn burch ben Glauben an bas Evangelium ober an

> Und die Exempel, wie die Beiligen find fromm worben, zeigen auch die obgedachten zwei Stücke an, nämlich das Befetz und Evangelium. Denn Abam, als er gefallen war, wird er erft gestraft, daß sein Gewißen erschrickt und in große Mengste kommt; basselbe ift die rechte Rene ober contritio. Hernach fagt ihm Gott Gnab und Beil ju burch ben gebenebeieten Samen, das ist, Christum, burch welchen der Tod, die

R. 171. sionem peccati. Et de hoc genere poenarum paulo post dicemus.

werden; da beutet er ihm wieder an Gnade und Bergebung ber Siinde. Das find die zwei Stücke. Dann wiewohl Gott hernach Abam Straf aufleget, so verdienet er boch durch die Straf nicht Bergebung der Sünde. Und von derfelbigen aufgelegten Straf wöllen wir hernach fagen. Sic David obiurgatur a Nathan et perter-Also wird David vom Propheten Nathan

refactus inquit (2. Sam. 12, 13): Peccavi Domino. Ea est contritio. Postea audit absolutionem: Dominus sustulit peccatum tuum, non morieris. Haec vox erigit Davidem et fide sustentat, iustificat et vivificat eum. Additur et hic poena, sed haec poena 57 non meretur remissionem peccatorum. Nec

semper adduntur peculiares poenae, sed haec duo semper existere in poenitentia oportet, contritionem et fidem, ut Lucae 7, 37. 38. Mulier peccatrix venit ad Christum lacrymans. Per has lacrymas agnoscitur contritio. Postea audit absolutionem: Remittuntur tibi peccata, fides tua salvam te fecit, vade in pace. Haec est altera pars poenitentiae, fides, quae erigit et consolatur 58 eam. Ex his omnibus apparet piis lectori-

bus nos eas partes poenitentiae ponere, quae propriae sunt in conversione seu regeneratione et remissione peccati. Fructus digni et poenae sequuntur regenerationem et remissionem peccati. Ideoque has duas partes posuimus, ut magis conspici fides possit, quam in poenitentia requirimus. Et magis intelligi potest, quid sit fides, quam praedicat evangelium, quum opponitur contritioni ac mortificationi.

niemands für Gott fromm, beilig ober neu geboren wirb. Die Früchte aber und gute Werke, item Gebuld, daß wir gern leiben Rreuz und Strafe, mas Gott bem alten Abam auflegt, bas alles folget, wenn also erst burch ben Glauben bie Silnbe vergeben ift und wir neu geboren sein. Und wir haben diese zwei Stilde flar gesetzt, bamit ber Glaube an Christum, bavon bie 28. 170. Sophiften, Canonisten alle geschwiegen, auch einmal gelehret werde, damit man auch besto tlarer sehen muge, was ber Glaube sei ober nicht fei, wenn er also gegen bas große Schrecken und Angst gehalten wird.

Sed quia adversarii nominatim hoc damnant, quod dicimus homines fide consequi remissionem peccatorum, addemus paucas quasdam probationes, ex quibus intelligi poterit remissionem peccatorum contingere non ex opere operato propter contritionem, sed fide illa speciali, qua unusquisque credit sibi remitti peccata, Nam hic articulus praecipuus est, de quo digladiamur cum adversariis, et cuius cognitionem ducimus maxime necessariam esse christianis omnibus. Quum autem supra de iustificatione de eadem re satis dictum videatur, hic breviores erimus. Sunt enim loci maxime cognati, doctrina poenitentiae et doctrina iustificationis.

hart angeredet und erschredt, daß er spricht und bekennet: Ich hab für dem herrn gefündiget. Das ist nu die Reu. Hernach höret er das Evangelium und die Absolution: Der herr hat deine Sunde weggenommen, du follt nicht fterben. Als David das Wort gläubet, empfähet sein Herz wieder Trost, Licht und Leben. Und wiewohl ihm auch die Straf wird aufgelegt, so verdienet er doch durch die Straf nicht Bergebung der Silnde. Und es sind auch wohl Exempel, da folde sonderliche Strafen nicht dazu gethan werden, sondern diese zwei Stilde gehören allzeit fürnehmlich zu einer rechten Bug. Das erft, bag unfer Gewißen die Sunde erkenne und erschrecke; zum anderen, bag wir der gottlichen Jusage glauben. Als Luk. 7. kommt das arm fündig Weid zu Christo und weinet bitterlich. Das Weinen zeigt die Reue an. Hernach höret fie das Evangelium: Deine Sunde find dir verneben, dein Glaub hat dir geholfen, gehe hin in Srieden. ift nu das ander fürnehmste Stud der Buf, nämlich ber Glaub, ber sie wieder tröstet. Aus biesem können bie alle driftliche Lefer merten. baß wir nicht unnöthige Disputationes einführen, sondern klar, richtig und eigentlich die Stude ber Buß feten, ohne welche die Gunbe nicht können vergeben werden, ohne welche

Sünde und des Teufels Reich follt gerbrochen

Dieweil aber bie Wibersacher biesen flaren, gewiffen, trefflichsten Artikel ohne alle Schen und Scham namhaftig verbammen, ba wir fagen, daß die Menschen Bergebung ber Sünde erlan= gen burch den Glauben an Christum, so wöllen wir bes etlich Gründe und Beweisung feten, aus welchen zu verstehen fei, bag wir Bergebung ber Sünde nicht erlangen ex opere operato ober burch bas gethane Werk burch Reu ober Leib 2c., fonbern allein burch ben Glauben, ba ein jeder für fich selbst gläubet, daß ihm Gunde vergeben fein. Denn biefer Artitel ift ber fürnehmste und nöthigfte, barum wir mit den Widersachern streiten, welcher auch der nöthigst ist allen Christen zu wißen. Go wir aber 60 Adversarii quum de fide loquuntur et dicunt eam praecedere poenitentiam, intelligunt fidem, non hanc, quae iustificat, sed quae in genere credit Deum esse, poenas propositas esse impiis cet. Nos praeter illam fidem requirimus, ut credat sibi quisque remitti peccata. De hac fide speciali litigamus; et opponimus eam opinioni, quae iubet confidere non in promissione Christi, sed in opere operato contritionis, confessionis et satisfactionum cet. Haec fides ita sequitur terrores, ut vincat eos et reddat pacatam conscientiam. Huic fidei tribuimus, quod iustificet et regeneret, dum ex terroribus liberat, et pacem, gaudium et novam vitam in corde parit. Hanc fidem defendimus vere esse necessariam ad remissionem peccatorum, ideo ponimus inter partes poenitentiae. Nec aliud sentit ecclesia Christi, etiamsi adversarii nostri reclamant.

61 Principio autem interrogamus adversarios, utrum absolutionem accipere pars sit poenitentiae nec ne? Quod si a confessione separant, ut sunt subtiles in distinguendo, non videmus, quid prosit confessio sine absolutione. Sin autem non separant a confessione acceptionem absolutionis, necesse est eos sentire, quod fides sit pars poenitentiae, quia absolutio non accipitur nisi fide. Quod autem absolutio non accipiatur nisi fide ex Paulo probari potest, qui docet Rom. 4, 16, quod promissio non possit accipi nisi fide. Absolutio autem est promissio remissionis peccatorum. Igitur necessario re-62 quirit fidem. Nec videmus, quomodo dica-

tur is accipere absolutionem, qui non assentitur ei. Et quid aliud est non assentiri absolutioni, quam Deum accusare mendacii? Si cor dubitet, sentit incerta et inania esse, quae promittit Deus. Ideo 1. Ioh. 5, 10 scriptum est: Qui non credit Deo, mendacem facit eum, quia non credit in testimonium, quod testificatus est Deus de Filio suo.

63 Secundo fateri adversarios existimamus, remissionem peccatorum poenitentiae seu Libri symbolici.

hieroben im Artikel de lustificatione von bemselbigen genugsam gesagt, so wollen wir besto kürzer hie basselbe handeln.

Die Widersacher, wenn sie vom Glauben R. 172. reden, sagen sie, der Glaube milfe für der Buß hergeben, und verstehen nicht den Glauben, welcher filr Gott gerecht macht, sonbern ben Glauben, durch welchen in genere, bas ift, ingemein geglänbet wird, bag ein Gott sei, daß eine Solle fei 2c. Wir reden aber darilber von einem Glauben, da ich für mich gewis gläube, daß mir die Sunde vergeben sein um Christus willen. Bon diesem Glauben streiten wir, der nach dem Schrecken folgen soll und muß, und das Gewißen tröften und bas Berg in bem schweren Rampf und Angst wieber zufrieden machen. Und bas wollen wir, will's Gott, ewiglich versechten und wider alle Pforten ber Höllen erhalten, daß berselbig Glaub muß ba fein, sollen jemanbs Sünde vergeben werben. Darum feten wir biefes Stuck auch jur Bug Es kann auch bie driftliche Kirche nicht anders halten, benn bag Gund vergeben werden burch folden Glauben, wiewohl die Widersacher als die wilthenden Hunde bawiber bellen.

Filr bas erst frage ich hie bie Wibersacher. ob es auch ein Stilde ber Buß fei bie Abfolution boren ober empfaben? Denn wo fie bie Abfolution absondern von der Beicht, wie fie benn subtil sein wollen zu distinguiren, so wird niemands wifen ober fagen fonnen, was die Beicht ohne die Absolution nith fei. Go fie aber die Absolution von der Beicht nicht absondern, fo mußen sie sagen, daß ber Glaub an das Wort Christi sei ein Stude ber Buß, so man bie Absolution nicht empfahen tann, benn allein 28. 171. burch ben Glauben. Daß man aber bas Wort ber Absolution nicht empfahen kann, benn allein durch den Glauben, ift zu beweisen aus Paulo Rom. 4, ba er fagt, bag bie Berheißung Gottes niemands fagen tann, benn allein burch ben Glauben. Die Absolution aber ift nichts anders, benn bas Evangelium, ein göttliche Zusage ber Gnaben und Hulbe Gottes 2c. Darum fann man sie nicht haben noch erlangen, benn allein burch ben Glauben. Denn wie fann benjenigen das Wort der Absolution nütz werden, die fie nicht gläuben? Die Absolution aber nicht gläuben, was ist bas anders, benn Gott ligen ftrafen? Dieweil bas Herz wantet, zweifelt, balts für ungewis, bas Gott ba zusaget. Darum ftebet 1. Joh. 5 geschrieben : Wer Gott nicht glaubt, der lugenstraft ihn, denn er glaubt nicht dem Zeugnis, das Bott von feinem Sohne zeuttet.

Zum anbern, so milfen je bie Wibersacher R. 173. gewis bekennen, bag bie Bergebung ber Sünbe

partem seu finem seu, ut ipsorum more loquamur, terminum esse ad quem. Ergo id, quo accipitur remissio peccatorum, recte additur partibus poenitentiae. Certissimum est autem, etiamsi omnes portae inferorum reclament, remissionem peccatorum non posse accipi nisi sola fide, quae credit peccata remitti propter Christum, iuxta illud Rom. 3, 25: Quem proposuit Deus propitiatorem per fidem in sanguine ipsius. Item Rom. 5, 2: Per quem accessum ha-

64 bemus per fidem in gratiam cet. Nam conscientia territa non potest opponere irae Dei opera nostra aut dilectionem nostram, sed ita demum fit pacata, quum apprehendit mediatorem Christum et credit promissionibus propter illum donatis. Non enim intelligunt, quid sit remissio peccatorum aut quomodo nobis contingat, qui somniant 65 corda pacata fieri sine fide in Christum. Pe-

65 corda pacata fieri sine fide in Christum. Petrus (1. ep. 2, 6) citat ex Esaia (49, 23 et 28, 16): Qui crediderit in eum, non confundetur. Necesse est igitur confundi hypocritas, confidentes se accipere remissionem peccatorum propter sua opera, non propter Christum. Et Petrus ait in Actis cap. 10, 43: Huic omnes prophetae testimonium perhibent, remissionem peccatorum accipere per nomen eius omnes, qui credunt in eum. Non potuit dici magis dilucide, quam quod ait: per nomen eius, et addit: omnes, qui credunt in eum. Tantum igitur ita accipimus remissionem peccatorum per 28. 172. nomen Christi, hoc est, propter Christum,

m. 172. nomen Christi, hoc est, propter Christum, non propter ulla nostra merita atque opera. Et hoc ita fit, quum credimus nobis remitti peccata propter Christum.

66 Adversarii nostri vociferantur se esse ecclesiam, se consensum ecclesiae sequi. At Petrus hic in nostra causa etiam allegat consensum ecclesiae: Huic, inquit, omnes prophetae perhibent testimonium, remissionem peccatorum accipere per nomen eius cet.

174. Profecto consensus prophetarum iudicandus extraversarii ecclesiae eccupativate.

174. Profecto consensus prophetarum iudicandus est universalis ecclesiae consensus esse, Nec papae nec ecclesiae concedimus potestatem decernendi contra hunc consensum

67 prophetarum. At bulla Leonis aperte damnat hunc articulum de remissione peccatorum, damnant et adversarii in confutatione. Qua ex re apparet, qualis sit ecclesia iudicanda istorum, qui non solum decretis im-

sei ein Stücke ober, daß wir auf ihre Weise reben, sei finis, das Ende, ober terminus ad quem ber ganzen Buß. Denn was hilse Buß, wenn nicht Bergebung der Sünde erlanget würde? Darum basjenige, baburch Bergebung ber Günbe erlanget wird, foll und muß je ein fürnehmeft Stiide ber Buß fein. Eigentlich ift es aber wahr, klar und gewis, wenn alle Teufel, alle Pforten ber Höllen darwiber schrien, daß bas Wort niemands von der Bergebung ber Gunde fagen tann, benn allein burch ben Glauben. Rom 3: Welchen Gott hat furgestellt zu einem Gnadenstuel durch den Glauben 2c. Stem Rom 5: Durch welchen wir auch ein Butritt haben im Blauben zu diefer Gnade zc. Denn ein erschroden Bewifen, bas feine Gunbe fühlet, mertt balbe, baß Gottes Zorn mit un-fern elenden Werken nicht zu versühnen ift, sondern also kömmt ein Gewißen recht zu Frieden, wenn es fich halt an ben Mittler Chriftum und gläubet ben göttlichen Zusagungen. Denn biejenigen verstehen nicht, mas Bergebung ber Sunde fei, ober wie man biefelbige erlanget, bie da wähnen, die Herzen und Gewißen können gestillet werden ohne ben Glauben an Chriftum. Betrus ber Apostel führet ein ben Spruch Gfaj. 49: Wer an ihn glaubet, der wird nicht zu Schanden werden. Derhalben müßen die Deuchler für Gott zu Schanden werden, die da meinen, sie wollen Bergebung ber Sünde erlangen burch ihre Werk, nicht um Chriftus willen. Und Petrus in den Geschichten der Apostel am 10. sagt: Dem Iesu geben Jeugnis alle Propheten, daß diejenigen Verz gebung der Sünde durch seinen Namen erslangen so an ihn gläuben. Er hätte nicht klärer reden können, denn daß er sagt: durch feinen Namen, und fett bagu: alle, die an ihn glauben. Darum erlangen wir Bergebung ber Sünde durch den Namen Christi, bas ist. um Chriftus willen, nicht um unfere Berdiensts oder Werfe willen, und das geschicht alfo, wenn wir glänben, daß uns Gunden vergeben werden um Christus willen.

Die Widersacher schreien wohl, sie seien die christliche Kirche, und sie balten, was die catholica, gemeine Kirche bält. Petrus aber, der Apostel, hie in unser Sache und unserm höchsten Artikel rühmet auch ein catholica, gemeine Kirche, da er sagt: Dem Issu geben Jeugnis alle Propheten, daß wir vergebung der Junde erlangen durch seinen Namen. Ich meine je, wenn alle heilige Propheten einträchtig zusammen stimmen (nachdem Gott auch ein einigen Propheten sir ein Beltschat achtet), solle je auch ein Decret, ein Stimme und einträchtig susch ein Decret, ein Stimme und einträchtig sarf Beschluß sein der gemeinen, katholischen, christlichen, beiligen Kirchen, und billig dassit gehalten werden. Wir werden weder Pabst,

probant hanc sententiam, quod remissionem peccatorum consequamur fide, non propter opera nostra, sed propter Christum, sed etiam iubent eam vi ac ferro abolere, iubent omni genere crudelitatis perdere viros bonos, qui sic sentiunt.

allein durch öffentliche, geschriebene Decret und Mandat biefen Artifel, nämlich daß wir Bergebung ber Gunde ohne Berte burch ben Glauben an Chriftum erlangen, verdammen barf, sondern auch iber bem Bekenntnis biefes Artikels unschuldig Blut verdammen und erwirgen. Sie durfen Gebot ausgehen lagen, bag man fromme, redliche Leute, die also lehren, solle verjagen, und trachten ihnen durch allerlei Tyrannei als die Bluthunde nach Leib und Leben.

Sed habent magni nominis auctores, Scotum, Gabrielem et similes, dicta patrum, quae in decretis truncata citantur. Certe, si numeranda sunt testimonia, vincunt. Est enim maxima turba nugacissimorum scriptorum in sententias, qui tamquam coniurati defendunt illa figmenta de merito attritionis et operum et cetera, quae supra recita-69 vimus. Sed ne quis multitudine moveatur, non magna auctoritas est in testimoniis posteriorum, qui non genuerunt sua scripta, sed tantum compilatis superioribus transfuderunt illas opiniones ex aliis libris in alios. Nihil iudicii adhibuerunt sed ut pedanei senatores taciti comprobaverunt su-

tur hanc Petri vocem non dubitemus oppo-70 nere quamlibet multis legionibus Sententiariorum, quae allegat consensum propheta-71 rum. Et accedit testimonium Spiritus Sancti

periorum errores non intellectos. Nos igi-

ad hanc concionem Petri. Sic enim ait textus (Act. 10, 44): Adhuc loquente Petro verba haec cecidit Spiritus Sanctus super 72 omnes, qui audiebant verbum. Sciant igitur

piae conscientiae hoc esse mandatum Dei, ut credant sibi gratis ignosci propter Christum, non propter opera nostra. Et hoc mandato Dei sustentent se adversus desperationem et adversus terrores peccati et mortis.

73 Et hanc sententiam sciant a principio mundi in ecclesia extitisse apud sanctos. Petrus enim clare allegat consensum prophetarum, et apostolorum scripta testantur eos idem sentire. Nec desunt patrum testimonia. Nam Bernardus idem dicit verbis minime obscuris: Necesse est enim primo omnium credere, quod remissionem peccatorum habere non possis nisi per indulgentiam Dei, sed adde adhuc, ut credas et hoc, quod per ipsum peccata tibi donantur. Hoc est testimonium, quod perhibet Spiritus Sanctus in corde tuo dicens: Dimissa sunt tibi peccata tua. Sic enim arbitratur apostolus gratis iustificari hominem per fidem. 74 Haec Bernardi verba mirifice illustrant cau-

sam nostram, quia non solum requirit, ut

in genere credamus peccata remitti per mi-

Bischof noch Kirchen die Gewalt einräumen wiber aller Propheten einträchtige Stimme etwas zu halten oder zu schließen. Noch hat Pabst Leo ber X. diesen Artifel als irrig dürfen verdammen. Und die Widersacher verdammen bieses auch. Darum ist gnug am Tag, was das für ein sein dristliche Kirche sei, die nicht

Aber sie werden vielleicht fagen, sie haben auch Lehrer für sich, Scotum, Gabrielem und bergleichen, die auch großen Ramen haben, bagu auch die Sprüche ber Bater, welche im Decret verstümpelt angezogen. Ja, es ist wahr, sie beißen alle Lehrer und Scribenten, aber am Gesange kann man merken, welche Bögel es find. Dieselbigen Scribenten haben nichts anders benn Philosophie gelehret, und von Christo und Gottes Werk nichts gewußt; das beweisen ihre Bücher klar. Derhalben lagen wir uns nicht irren, sondern wißen fürwahr, daß wir das Wort bes beiligen Apostels Petri als eines großen 28. 173. Doctors, fröhlich mögen halten gegen alle Sententiarios über einen Haufen und wenn ihr viel taufend maren. Denn Betrus fagt klar, es fei ein einträchtige Stimme aller Propheten, und bieselbige herrliche Bredigt des hohen, großen Apostels hat Gott fräftig basmal bestätigt burch Austheilung bes beiligen Beiftes. Denn alfo fagt ber Text: Ms Petrus noch redet, fiel der heilige Beist auf alle, die dem Wort zuhöreten. Derhalben sollen die driftlichen Gewißen bas wohl merken, daß dieses Gottes Wort und Gebot ift, daß uns ohne Berdienst Glinde vergeben werben burch Christum, nicht um unser Werke willen, und folch Gottes Wort und Gebot ist ein rechter, starter, gewisser, unvergäng-licher Trost wider alles Schrecken ber Sünde, bes Tobs, wiber alle Ansechung und Ber-zweiselung, Qual und Angst bes Gewißens. R. 175. Da wißen die müßigen Sophisten wenig von, und die selige Predigt, bas Evangelium, welche Bergebung der Sünde prediget durch den gebenebeieten Samen, bas ift, Chriftum, ift bon Anbeginn ber Welt aller Batriarchen, aller frommen Königen, aller Propheten, aller Gläubigen größter Schatz und Troft gewest; benn fie haben an benfelbigen Chriftum gegläubt, ba wir an gläuben. Denn von Anfang ber Welt ift fein Beiliger anders benn durch ben Glauben besfelbigen Evangelii selig worden. Darum saat auch Petrus, es fei ein einträchtige Stimme aller Propheten, und die Apostel predigen auch einträchtig gleich dasselbige, und zeigen an, daß die Propheten gleich als durch einen Mund geredt haben. Darüber find die Zeugnis ber

Sünde gewis werden, nämlich, wenn die Bergen getroftet werden und gestillet inwendig burch

sericordiam, sed iubet addere specialem fidem, qua credamus, et nobis ipsis remitti peccata, et docet, quomodo certi reddamur de remissione peccatorum, videlicet quum fide corda eriguntur et fiunt tranquilla per Spiritum Sanctum. Quid requirunt amplius adversarii? Num adhuc audent negare fide nos consequi remissionem peccatorum, aut fidem partem esse poenitentiae?

Dingen noth zu wißen, daß wir Bergebung der Sunde nicht anders haben konnen, denn durch Gottes Enade; doch follt du dieses dazu fegen, daß du das glaubeft, daß auch dir, nicht allein andern, durch Christum Sunde vergeben werden. Das ist das Zeugnis des heiligen Beistes inwendig in deinem herzen, dir selbst find deine Sunde vergeben. Denn also nennets der Apostel, daß der Mensch ohne Verdienst gerecht wird durch den Clauben. Diese Wort S. Bernhards streichen erst diese unsere Lehre recht heraus und seinen sie recht an das Licht. Denn er sagt, daß wir nicht allein ingemein gläuben sollen, daß uns Sünde vergeben werden, sondern sagt, dieses muß dazu gesetzt werden, daß ich für mich gläube, daß mir Sünde vergeben sein. Und lebret darüber noch eigentlicher und flärer, wie wir inwendig im Herzen der Gnade, der Bergebung unser

heiligen Bäter. Denn Bernhardus sagt mit

flaren Worten alfo: Darum ift fur allen

biefen Troft. Wie aber nu, ihr Widerfacher? Ift S. Bernhard auch ein Retzer? wollt ihr bod mehr haben? Bolt ihr noch laugnen, bag wir Bergebung ber Gunbe erlangen

burch den Glauben? Tertio adversarii dicunt peccatum ita remitti, quia attritus seu contritus elicit actum

dilectionis Dei, per hunc actum meretur accipere remissionem peccatorum. Hoc nihil est nisi legem docere, deleto evangelio et abolita promissione de Christo. enim requirunt legem et nostra opera, quia lex exigit dilectionem. Praeterea docent confidere, quod remissionem peccatorum consequamur propter contritionem et dilectionem. Hoc quid est aliud nisi collocare fiduciam in nostra opera, non in verbum et promissionem Dei de Christo? Quodsi lex satis est ad consequendam remissionem peccatorum, quid opus est evangelio, quid opus est Christo, si propter nostrum opus consequi-76 mur remissionem peccatorum? Nos contra 23. 174. a lege ad evangelium revocamus conscien-R. 176. tias, et a fiducia propriorum operum ad fiduciam promissionis et Christi, quia evangelium exhibet nobis Christum et promittit gratis remissionem peccatorum propter Christum. Hac promissione iubet nos confidere, quod propter Christum reconciliemur Patri, non propter nostram contritionem aut dilectionem. Non enim alius est mediator aut propitiator nisi Christus. Nec legem facere possumus, nisi prius per Christum reconciliati simus. Et si quid faceremus, tamen sentiendum est, quod non propter illa opera, sed propter Christum mediatorem et propi-

Imo contumelia Christi et evangelii abrogatio est sentire, quod remissionem peccatorum propter legem aut aliter consequamur, quam fide in Christum. Et hanc rationem supra tractavimus de iustificatione,

tiatorem consequimur remissionem pecca-

Filr das britte sagen die Widersacher, daß die Sünde also vergeben werbe, quia attritus vel contritus elicit actum dilectionis Dei, wenn wir uns aus ber Bernunft fürnehmen, Gott zu lieben; burch bas Werk (fagen fie) erlangen wir Bergebung ber Silnbe. Das ift nichts anders, denn das Evangelium und die göttlichen Berheißungen abthun und eitel Gefetz lehren, benn fie reben von eitel Gefetz und unsern Werken; benn das Geset fodert Liebe. Darum lehren sie vertrauen, daß wir Bergebung ber Sünden erlangen burch solche Reue und unser Lieben. Was ist bas anders, benn vertrauen auf unsere Werke, nicht auf die Zusage ober Berheißung von Christo? So nu das Gefetz gnug ift Vergebung ber Gunbe zu er= langen, was ist Christi, was ist des Evangelii vonnöthen? Wir aber weisen die Gewißen abe von dem Geletz, von ihren Werken auf das Evangelium und die Berheißung der Gnade. Denn das Evangelium das beut Christum an und eitel Gnabe, und beißt uns auf die Bufage vertrauen, daß wir um Christus willen berfühnet werden dem Vater, nicht um unser Reue oder Liebe willen; denn es ist kein ander Mittler ober Berfühner benn Christus. Go fonnen wir bas Gesetz nicht erfüllen, wenn wir nicht erft burch Chriftum verfühnet fein, und ob wir schon etwas Guts thun, so müßen wir es boch bafür halten, daß wir nicht um der Werk willen. sondern um Christus willen Bergebung ber Sünde erlangen.

Derhalben heißt das Christum geschmäht und das Evangelium abgethan, wenn Jemand wollt halten, daß wir Vergebung der Sünde durch das Gesetz oder auf andere Weise benn burch ben Glauben an Christum erlangen. Und diejes haben

torum.

75

quum diximus, quare profiteamur homines 78 fide iustificari, non dilectione. Itaque doctrina adversariorum, quum docent homines contritione et dilectione sua consequi remissionem peccatorum et confidere hac contritione et dilectione, tantum est doctrina legis, et quidem non intellectae, sicut Iudaei in velatam Moisi faciem intuebantur. Fingamus enim adesse dilectionem, fingamus adesse opera, tamen neque dilectio neque opera possunt esse propitiatio pro peccato. Ac ne possunt quidem opponi irae et iudicio Dei, iuxta illud (Ps. 143, 2): Non intrabis in iudicium cum servo tuo, quia non iustificabitur in conspectu tuo omnis vivens. Nec debet honos Christi transferri in nostra opera.

Propter has causas contendit Paulus, quod non iustificemur ex lege, et opponit legi promissionem remissionis peccatorum, quae propter Christum donatur, ac docet nos gratis propter Christum fide accipere remissionem peccatorum. Ad hanc promissionem revocat nos Paulus a lege. In hanc promissionem iubet intueri, quae certe irrita erit, si prius lege iustificamur, quam per promissionem, aut si propter nostram iustitiam 80 consequimur remissionem peccatorum. At constat, quod ideo nobis data est promissio, ideo exhibitus est Christus, quia legem non possumus facere. Quare necesse est prius nos promissione reconciliari, quam legem facimus. Promissio autem tantum fide accipitur. Igitur necesse est contritos apprehendere fide promissionem remissionis peccatorum donatae propter Christum, ac statuere, quod gratis propter Christum habeant 81 placatum Patrem. Haec est sententia Pauli ad Rom. 4, 16, ubi inquit: Ideo ex fide, ut secundum gratiam firma sit promissio. Et ad Galatas 3, 22: Conclusit scriptura omnia sub peccatum, ut promissio ex fide Iesu Christi detur credentibus, id est, omnes sunt sub peccato, nec possunt aliter liberari, nisi fide apprehendant promissionem re-82 missionis peccatorum. Prius igitur oportet nos fide accipere remissionem peccatorum, quam legem facimus, etsi, ut supra dictum est, fidem dilectio sequitur, quia renati Spiritum Sanctum accipiunt; ideo legem facere

incipiunt.

wir auch oben gehandelt de iustificatione, ba wir gesagt haben, warum wir lehren, bag wir burch ben Glauben gerecht werden und nicht burch die Liebe Gottes oder burch unfere Liebe gegen Gott. Derhalben, wenn bie Wibersacher lehren, daß wir durch Rene und Liebe Bergebung ber Sünde erlangen und barauf bertrauen, ift nichts anders, benn bas Gefetz lehren, welches fie bennoch nicht versteben, was es für ein Lieb gegen Gott fobere, sonbern sehen wie die Juden allein in das verbedte Denn ich will gleich feten. Angesicht Mosis. daß die Werke und die Liebe ba fein, bennoch können weber Werke noch Liebe Gott versühnen, ober als viel als Christus gelten, wie ber Pfalm fagt: Du wollest nicht mit deinem Anechte in das Gerichte gehen ze. Darum follen wir die Ehre Chrifti nicht unfern Werten geben.

Aus dieser Ursache streitet Paulus, bag wir nicht burch bas Gesetz gerecht werben, und halt gegen bas Gesetz bie Zusage Gottes, die Berheißung ber Gnade, welche um Christus willen uns gegeben wird. Da rücket uns Paulus berum und weiset uns vom Gefet auf bie gottliche Berheißung, ba will er, daß wir sollen auf Gott und seine Zusage seben, und ben herrn Christum für unsern Schatz halten; benn bieselbige R. 177. Zusage wird vergeblich sein, so wir durch des Gefetes Wert gerecht filt Gott werben, fo wir burch unfer Gerechtigkeit Bergebung ber Gunben verdienen. Ru ift es gewis, daß Gott darum bie Zusage thut, darum Christus auch tommen ift, bag wir bas Gefetz nicht halten noch erfüllen können. Darum müßen wir erst durch die Berheißung versühnet werden, ehe wir das Gesetz erfüllen, die Berheißung aber kann man nicht faßen, benn allein burch ben Glauben. Darum 28. 175. alle biejenigen, fo rechte Reue haben, ergreifen bie Verheißung ber Gnaben burch ben Glauben und gläuben gewis, bag wir bem Bater ver-fühnet werben burch Christum. Das ist auch die Meinung Pauli zu ben Römern am 4.: Darum erlangen wir Gnade durch den Glauben, daß die Berheißung fest stehe. Und gu ben Galatern am 3.: Die Schrift hat alles unter die Sunde befchlogen, daß die Verheifiung Jesu Christi durch den Glauben werde gegeben den Glaubigen, bas ift, alle Menschen find unter ber Sunde und können nicht erlöset werben, fie ergreifen benn Bergebung ber Gunben burch ben Glauben. Darum mugen wir erst Vergebung ber Günden burch ben Glauben erlangen, ehe wir bas Gesetz erfüllen. Wiewohl, wie wir oben gefagt, aus bem Glauben die Liebe gewis folget, benn biejenigen, fo gläuben, empfahen ben heiligen Geift. Darum faben fie an, dem Gefetz hold zu werden und bemselbigen zu gehorchen.

83 Citaremus plura testimonia, nisi obvia essent cuilibet pio lectori in scripturis. Et nos non nimis prolixi esse cupimus, ut facilius

84 haec causa perspici possit. Neque vero dubium est, quin haec sit sententia Pauli, quam defendimus, quod fide accipiamus remissionem peccatorum propter Christum, quod fide mediatorem Christum opponere debeamus irae Dei, non opera nostra. Nec perturbenter piae mentes, etiamsi Pauli sententias calumnientur adversarii. Nihil tam simpliciter dicitur, quod non queat depravari cavillando. Nos scimus hanc, quam diximus, veram et germanam sententiam Pauli esse, scimus hanc nostram sententiam piis conscientiis firmam consolationem afferre, sine qua nemo consistere in iudicio Dei queat.

85 Itaque repudientur illae pharisaicae opiniones adversariorum, quod non accipiamus R. 178. fide remissionem peccatorum, sed quod oporteat mereri dilectione nostra et operibus, quod dilectionem nostram et opera nostra irae Dei opponere debeamus. Haec doctrina legis est, non evangelii, quae fingit prius hominem lege iustificari, quum per Christum reconciliatus sit Deo, quam Christus dicat (Ioh. 15, 5): Sine me nihil potestis facere; item: Ego sum vitis vera, vos pal-86 mites. Verum adversarii fingunt nos esse

86 mites. Verum adversarii fingunt nos esse palmites non Christi, sed Moisi. Prius enim volunt lege iustificari, dilectionem nostram et opera offerre Deo. quam reconcilientur Deo per Christum, quam siat palmites Christi. Paulus contra contendit legem non posse fieri sine Christo. Ideo promissio prius ac-

83. 176. cipienda est, ut fide reconciliemur Deo pro87 pter Christum, quam legem facimus. Haec
satis perspicua esse piis conscientiis existimamus. Et hinc intelligent, cur supra professi simus, iustificari homines fide, non
dilectione, quia oportet nos opponere irae
Dei non nostram dilectionem aut opera,
aut confidere nostra dilectione ac operibus,
sed Christum mediatorem. Et prius oportet
apprehendere promissionem remissionis
peccatorum, quam legem facimus.

Wir wollten bier mehr Spruche einführen, aber die Schrift ift berer allenthalben voll. 3ch wollt es auch gern nicht zu lang machen, bamit biese Sache besto klärer sei. Denn es hat gar feinen Zweifel, bag biefes Pauli Meinung fei, bag wir Bergebung ber Gunden erlangen um Chriftus willen burch ben Glauben, bag wir auch ben Mittler feten milgen gegen Gottes Born, nicht unsere Werk. Es sollen fich auch fromme, driffliche Gewißen baran nichts irren, ob die Wiberjacher die flaren Sprüche Pauli fälschlich auslegen und unrecht deuten. Denn so einfältig, so gewis und rein, so flar fann man nichts reben ober schreiben, man fann ihm mit Worten ein ander Nafen machen. find aber bes gewis und wifens fürmahr, bag bie Meinung, Die wir gesetht, Die rechte Met-nung Pauli ift. Go hat bas auch gar fein Zweifel, daß biefe Lehre allein ein recht gemiffer Troft ift, die Bergen und Gewißen in rechtem Rampf und in agone des Tods und Anfechtung au ftillen, au troften, wie es die Erfahrung gibt.

Derhalben nur weit, weit von und mit ben pharifaifden Lehren ber Biberfacher, ba fie fagen, daß wir Bergebung ber Gunde nicht durch ben Glauben erlangen, fondern daß wir fie verdienen mußen mit unfern Werken und mit unfer Liebe gegen Gott. Item, daß wir mit unfern Berfen und Liebe follen Gottes Born verfühnen. Denn es ift eine recht pharifaische Lehre, eine Lehre bes Gesetes, nicht bes Evangelii, ba fie lehren, bag ber Menich erft burch bas Geset gerecht werde, ehe er durch Christum Gott versübnet werde, so boch Christus fagt: Ohne mich konnt ihr nichts thun. Stem: Ich bin der Weinstod; ihr feid die Reben. Die Widersacher aber die reben bavon, als sein wir nicht Christi Reben, sondern Mosis. Denn sie wollen erst burchs Gefetz fromm und gerecht für Gott werden, und erft unfere Wert und Dilection Gott opfern, ebe fie Reben am Beinftod Chrifti fein. Paulus aber, welcher freilich ein viel höber Doctor ift, benn die Widerfacher, rebet flar und ftreitet wiederum bies allein, bag niemand bas Bejet thun tonne obne Chrifto. Darum biejenigen, fo bie Gunbe und Angft bes Gemifens recht fühlen ober erfahren haben, die milgen fich an die Zusage ber Gnade halten, bag fie burch ben Glauben erft Gott verfühnt werben um Chriffus willen, ebe fie bas Gejet erfüllen. Diefes alles ift offentlich und flar gnug bei gottfürchtigen Gewisen, und hierans werben Ehristen wohl versteben, warum wir hieroben gejagt haben, bag wir allein burch ben Glauben für Gott gerecht merben nicht burch unfere Werfe oder Dilection 2c. Denn alle unser Bermugen, alles Thun und Werk find zu ichwach Gottes Born wegzunehmen und zu stillen, barum mußen wir Christum, ben Mittler barftellen

Postremo, quando erit pacata conscientia, si ideo accipimus remissionem peccatorum, quia nos diligimus aut legem facimus? Semper enim accusabit nos lex, quia nunquam legi Dei satisfacimus. Sicut inquit Paulus (Rom. 4, 15): Lex iram operatur. Chrysostomus quaerit de poenitentia, unde certi reddamur peccata nobis remissa esse? Quaerunt et in sententiis eadem de re adversarii. Hoc non potest explicari, non possunt conscientiae reddi tranquillae, nisi sciant mandatum Dei esse et ipsum evangelium, ut certo statuant propter Christum gratis remitti peccata, nec dubitent sibi remitti. Si quis dubitat, is, ut Iohannes ait (1. ep. 5, 10), accusat promissionem divinam mendacii. Hanc certitudinem fidei nos docemus requiri in evangelio. Adversarii relinquunt 89 conscientias incertas et ambigentes. Nihil autem agunt conscientiae ex fide, quum perpetuo dubitant, utrum habeant remissionem. Quomodo possunt in hac dubitatione invocare Deum, quomodo possunt statuere, quod exaudiantur? Ita tota vita est sine Deo et sine vero cultu Dei. Hoc est, quod Paulus inquit (Rom 14, 23): peccatum esse, quid-quid non fit ex fide. Et quia in hac dubitatione perpetuo versantur, nunquam experiuntur, quid sit fides. Ita fit, ut ad extremum ruant in desperationem. Talis est doctrina adversariorum, doctrina legis, abrogatio 90 evangelii, doctrina desperationis. Nunc libenter omnibus bonis viris permittimus iudicium de hoc loco poenitentiae, nihil enim habet obscuri, ut pronuntient, utri magis pia et salubria conscientiis docuerint, nos an adversarii. Profecto non delectant nos hae dissensiones in ecclesia, quare nisi magnas et necessarias causas haberemus dissentiendi ab adversariis, summa voluntate taceremus. Nunc quum ipsi manifestam veritatem damnent, non est integrum nobis deserere causam, non nostram, sed Christi et eccle-

Endlich aber follten bie Widersacher bebenten. wenn will boch ein arm Gewißen zu Frieden tom= men und stille werben, fo wir Gnade und Bergebung ber Sünde barum ersangen, bag wir Gott lieb haben, ober bag wir das Gefetz erfüllen. Das Gefetz wird uns allzeit anklagen, benn tein Mensch erfüllet das Gesetz, wie Paulus sagt: Das Gesetz richtet Jorn an. Es fraget Chrislosto= mus, fo fragen auch die Cententiarii, wie einer gewis wird, daß ihm die Gunde vergeben sein? Es ist wahrlich wohl Fragens werth. Wohl dem, der da rechte Antwort gibt. Auf diese allernöthig= fte Frage ist nicht mliglich zu antworten, es ist auch nicht mliglich das Gewißen in Ansechtung recht zu tröften ober zu ftillen, man antworte benn auf biefe Meinung. Es ift Gottes Beschluß, Gottes Befehl von Unbeginn ber Welt ber, bag uns durch ben Glauben an den gebenedeieten Samen, das ift, durch ben Glauben um Chri- R. 179. ftus willen ohne Berdienft follen Gunde vergeben werben. Go jemanbs aber baran manfet ober zweifelt, der lügenftraft Gott in feiner Berbeifing, wie Johannes fagt. Da fagen wir nu, daß ein Chrift solchs für gewis als Gottes Befehl halten foll, und hält ers also, so ift er gewis und fühlet Frieden und Troft. Die Wider. facher, wenn fie lang predigen und lehren außer biefer Lehre, lagen fie bie armen Gewißen im Zweisel steden. Da ist nicht müglich, daß da sollt Rube fein, ein still ober friedlich Gewißen, wenn sie zweifeln, ob Gott gnädig sei. Denn so sie ameifeln, ob fte ein gnäbigen Gott haben, ob fte recht thun, ob fie Bergebung ber Gunbe haben: mie fonnen fie benn in bem Zweifel Gott an-rufen, wie konnen fie gewis fein, daß Gott ihr Gebet achte und erhöre? Also ist alle ihr Leben ohne Glauben und können Gott nicht recht dienen. Das ifts, bas Paulus zu ben Römern fagt: Was nicht aus dem Glauben ist, das ist Sunde. 28. 177 Und bieweil sie in dem Zweifel allzeit und ewig ftecten bleiben, fo erfahren fie nimmer, mas Gott, mas Chriftus, mas Glanbe fei. Darüber gehts zulett alfo, daß fie in Berzweifelung, ohne Gott, obne alle Gottes Erkenntnis fterben. Ein folche schädliche Lehre führen die Widersacher. Nämlich

ein folde Lehre, baburch das ganze Evangelium wird weggethan, Christus unterdruckt, die Leute in herzleid und Qual ber Gewiffen, endlich, wenn Anfechtungen tommen, in Berzweifelung geführet. Dieses wolle nu faiserliche Majestät gnädiglich betrachten und wohl aussehen, es belangt nicht Gold ober Silber, sondern Seelen und Gewisen. Auch wollen alle Ehrbare, Berständige hie wohl ausmerken, was diese Sache sei oder nicht sei. Hie migen wir leiden, daß alle ehrbare Leute urtheilen, welches Theil für die christlichen Gewisen das Küşlichste gelehret habe, wir oder die Widersachen. Denn wahrlich soll man es dastür halten, daß uns mit Zank und Zwiespalt nicht wohl ist. Und wenn es nicht die größten, allerwichtigsten Ursachen häte, nämlich unser aller Gewisen, heil und Seele belangend, warum wir vieses mitzen mit den Widersachern so heftig streiten, so wollten wir wohl schweigen. Aber nachdem sie bas heilige Evangelium, alle klare Schrift ber Aposteln, die göttliche Wahrheit verdammen, so konnen wir mit Gott und Gewifen biese felige Lebre und göttliche Dahrheit, baran wir endlich, wenn bies arm zeitlich Leben aufhöret und aller Kreaturen Silfe aus ift, ben einigen, ewigen, höchsten Troft warten, nicht verläugnen, anch von dieser Sache in feinem Bege weichen, welche nicht unser allein ift, sonbern ber gangen Christenheit, und belanget ben bochften Schat, Jefum Christum.

Diximus, quas ob causas posuerimus has duas partes poenitentiae, contritionem et fidem. Idque hoc fecimus libentius, quia circumferuntur multa dicta de poenitentia, quae truncata citantur ex patribus, quae ad obscurandam fidem detorserunt adversarii. Talia sunt: Poenitentia est mala praeterita plangere, et plangenda iterum non committere. Item: Poenitentia est quaedam dolentis vindicta, puniens in se, quod do-let se commisisse. In his dictis nulla fit mentio fidei. Ac ne in scholis quidem, quum 92 interpretantur, aliquid de fide additur. Quare nos eam, ut magis conspici doctrina fidei posset, inter partes poenitentiae numeravimus. Nam illa dicta, quae contritionem aut bona opera requirunt et nullam fidei iustificantis mentionem faciunt, periculosa es-

93 se res ipsa ostendit. Et merito desiderari R. 180. prudentia in istis potest, qui centones illos sententiarum et decretorum congesserunt. Nam quum patres alias de alia parte poenitentiae loquantur, non tantum de una parte, sed de utraque, hoc est, de contritione et fide, excerpere et coniungere sententias profuisset.

Nam Tertullianus egregie de fide loquitur, amplificans iusiurandum illud apud prophetam (Ezech. 33, 11): Vivo ego, dicit Dominus, nolo mortem peccatoris, sed ut convertatur et vivat. Quia enim iurat Deus 33. 178. nolle se mortem peccatoris, ostendit requiri fidem, ut iuranti credamus, et certo statuamus eum nobis ignoscere. Magna debet esse auctoritas apud nos promissionum divinarum per sese. At haec promissio etiam iureiurando confirmata est. Quare si quis non statuit sibi ignosci, is negat Deum verum iurasse, qua blasphemia atrocior nulla excogitari potest. Sic enim ait Tertullianus: Invitat praemio ad salutem, iurans etiam. "Vivo" dicens cupit sibi credi. O beatos, quorum causa iurat Deus. O miserrimos, 95 si nec iuranti Domino credimus. Atque hic sciendum est, quod haec fides debeat sentire, quod gratis nobis ignoscat Deus propter Christum, propter suam promissionem, non propter nostra opera, contritionem, confessionem aut satisfactiones. Nam si fides nitatur his operibus, statim fit incerta, quia conscientia pavida videt haec opera indigna 96 esse. Ideo praeclare ait Ambrosius de poenitentia: Ergo et agendam poenitentiam et

Wir haben nu angezeigt, aus was Ursachen wir bie zwei Stude ber Buß gefett haben, namlich die Reue und den Glauben. Und das haben wir barum auch gethan, benn man findet aller= lei Spriiche hin und wieder in Büchern ber Widersacher von der Buß, welche sie aus Augu= stino und den andern alten Batern ftildweis verstümmelt einführen, welche sie benn allenthalben bahin gebeut und gestreckt haben bie Lehre bom Glauben ganz unterzubrilden. Als biesen Spruch haben ste gesett: Die Buß ist ein Schmerz, dadurch die Sunde gestraft wird. Stem: Die Buß ift, daß ich beweine die vorige Sunde und die beklauten Sunden nicht wieder In den Spriichen wird des Glaubens gar nicht gebacht, und auch in ihren Schulen, ba sie gleich solche Sprücke nach ber Länge hanbeln, gebenken fie bes Glaubens gar nicht. Darum, bamit bie Lehre vom Glauben besto bekannter würde, haben wir ben Glauben für ein Stiid ber Bug gefetzt. Denn bie Spriiche, bie unfer Reue und unfer gute Werk lehren und bes Glaubens gar nicht gebenken, die find gar fährlich, wie bie Erfahrung gibt. Darum wenn fie die groß Fahr ber Seelen und Ge-wißen bedacht hätten, sollten die Sententiarii und Canonisten über ihr Decret billig weislicher gefdrieben haben. Denn fo die Bater von bem andern Theil der Buß auch reben, nicht allein von einem Theil, sondern von beiden, von der Reue und vom Glauben, so sollten sie beibes bei einander gesetzt haben.

Denn Tertullianus auch rebet gar tröftlich vom Glauben, und sonberlich preiset er ben göttlichen Gib, bavon ber Prophet rebet: Als wahr ich lebe, sagt der herr, will ich nicht den Tod des Sunders, sondern daß er fich bekehre und lebe. Dieweil Bott schworet (fagt er), er wolle nicht den Tod des Sunders, so erfordert er gewis den Blauben, daß wir feinem Eid und Schworen glauben sollen, daß er uns Sunde vergeben wolle. Gottes Zu= jage sollen ohne bas bei uns aufs höchst an= gesehen und geachtet sein. Nu ift bie Busage mit einem Gib bestätiget. Darum so jemanb balt, baf ihm Gilnbe nicht vergeben werben, ber lügenstraset Gott, welchs die größt Gottes-lästerung ist. Denn also sagt Tertullianus: Invitat praemio ad salutem, iurans etiam cet. Das ift: Gott lodet uns zu unferm eigen heil mit feinem eigen Gide, daß man ihm glaube. O wohl denen, um deren wil= len Gott schworet! O wehe uns elenden Ceuten, wenn wir auch dem gottlichen Eid nicht glauben! Und hie mußen wir wißen, bag ber Glaub gewis baffir halten foll, bag uns Gott aus Gnaben Gunbe vergibt um Chriftus wil-Ien, nicht um unfer Wert willen, um Beicht ober Gnugthun willen. Denn alsbalb wir uns

tribuendam veniam credere nos convenit, ut veniam tamen ex fide speremus, quam tamquam ex syngrapha fides impetrat. Item: Fides est, quae peccata nostra co-97 operit. Exstant ita que sententiae apud patres non solum de contritione et operibus, sed etiam de fide. Verum adversarii, quum neque naturam poenitentiae intelligant, neque sermonem patrum, excerpunt dicta de parte poenitentiae, videlicet de operibus; alibi dicta de fide, quum non intelligant, praetereunt.

auf Werke gründen, werden wir ungewis. Denn ein erschrocken Bewifen mertt balb, baf fein beste Werk nichts werth fein gegen Gott. Darum fagt Ambrofins ein fein Wort von ber Buß: Wir mußen Buß thun und auch glauben, daß uns Gnade widerfahre; doch alfo, daß wir der Bnade hoffen aus dem Blauben, denn der Glaube martet und erlanget, wie aus einer handschrift, Gnade. Item: Der Glaub ift eben das, dadurch die Sunden bedeckt werden. Darum find flare Sprüche in ben Büchern ber Bäter nicht allein von Wer-

Bibersacher, so sie nicht verstehen die Art ber Buff, verstehen auch der Bater Spriiche nicht, klauben fie heraus etliche verstummelt von einem Theil der Buß, nämlich von der Reue und von den Werken, und was vom Glauben geredt ift, ba laufen fie überhin.

(Art. VI.) De Confessione et Satisfactione.

Boni viri facile iudicare possunt plurimum referre, ut de superioribus partibus, videlicet contritione et fide conservetur vera doctrina. Itaque in his locis illustrandis semper plus versati sumus, de confessione et satis-

2 factionibus non admodum rixati sumus. Nam et nos confessionem retinemus praecipue propter absolutionem, quae est verbum Dei quod de singulis auctoritate divina pronun-

3 tiat potestas clavium. Quare impium esset ex ecclesia privatam absolutionem tollere. 4 Neque quid sit remissio peccatorum aut po-

testas clavium, intelligunt, si qui privatam 5 absolutionem aspernantur. Ceterum de enumeratione delictorum in confessione supra diximus, quod sentiamus eam non esse iure

6 divino necessariam. Nam quod obiiciunt quidam iudicem prius debere cognoscere causam, priusquam pronuntiat, hoc nihil ad hanc rem pertinet, quia ministerium absolutionis beneficium est seu gratia, non est iu-7 dicium seu lex. Itaque ministri in ecclesia habent mandatum remittendi peccata, non

habent mandatum cognoscendi occulta pec-8 cata. Et quidem absolvunt ab his, quae non meminimus, quare absolutio, quae est vox evangelii remittens peccata et consolans conscientias, non requirit cognitionem.

Urtheil ipreche, also mugen erft bie Gunben Denn die Absolution ift schlecht ber Befehl los erzählet werden 2c., das thut nichts zur Sache. ju fprechen, und ift nicht ein neu Bericht Gunbe gu erforschen. Denn Gott ift ber Richter, ber hat den Aposteln nicht das Richteramt, sondern die Gnadenexecution besohlen, diejenigen los zu sprechen, so es begehren, und sie entbinden auch und absolviren von Sünden, die uns nicht einsfallen. Darum ist die Absolution ein Stimme des Evangelli, dadurch wir Trost empjangen, und ift nicht ein Urtheil oder Gefet.

Et ridiculum est huc transferre dictum Salomonis (Prov. 27, 23): Diligenter co-gnosce vultum pecoris tui. Nihil enim dicit Salomon de confessione, sed tradit oeconomicum praeceptum patrifamilias, ut utatur (Art. VI.) Don der Beicht und Enugthuung.

Gottfürchtige, ehrbare, fromme, Leute können hie wohl merken, daß viel baran gelegen ist, bağ man de poenitentia, von ber Reue und bem Glauben, ein rechte, gewiffe Lehre in der Kirchen habe und erhalte. Denn ber große Betrug vom Ablaß 2c., item bie ungeschickte Lehre ber Sophisten hat uns gnug gewitiget, was großen Unraths und Fährlichkeit baraus entstehet, wenn man hie fehl ichlägt. Wie hat manch fromm Gewißen unterm Pabsithum bie fo mit großer Arbeit ben rechten Weg gesucht und unter folder Finfternis nicht funden. Darum haben wir allzeit großen Fleiß gehabt von biesem Stiid flar, gewis, richtig zu lehren. Don der Beicht und Enngthuung haben wir nicht sonders gezankt. Denn die Beicht behalten wir auch um der Absolution willen, welche ift Got= tes Wort, dadurch uns die Gewalt der Schlukel los spricht von Slinden. Darum wäre es wider Gott die Absolution aus der Kirchen also abthun 2c. Diejenigen, so die Absolution ver= achten, die wißen nicht, was Bergebung ber Sunde ift, ober was die Gewalt ber Schlugel ift. Bon bem Ergahlen aber der Sunden haben B. 179. wir oben in unserm Bekenntnis gesagt, bag wir halten, es fei von Gott nicht geboten. Denn daß sie sagen, ein jeglicher Richter muß erst bie Sachen und Gebrechen hören, ebe er bas

Und es ist närrisch und kindisch gnug bei Berftändigen, den Spruch Salomonis, ba er am 27. fagt: Diligenter cognosce vultum pecoris tui, bas ift, habe acht auf deine Schaafe zc. an bem Ort von der Beicht oder Absolution ein-

suo et abstineat ab alieno, et iubet eum res suas diligenter curare; ita tamen, ne studio augendarum facultatum occupatus animus abiiciat timorem Dei aut fidem aut curam verbi Dei. Sed adversarii nostri mirifica metamorphosi transformant dicta scripturae in R. 182. quaslibet sententias. Hic cognoscere significat eis audire confessiones, vultus non externam conversationem, sed arcana conscientiae. Pecudes significant homines. Sane bella est interpretatio et digna istis contemtoribus studiorum eloquentiae. Quodsi velit aliquis per similitudinem transferre praeceptum a patrefamilias ad pastorem ecclesiae, certe vultum debebit interpretari de externa conversatione. Haec similitudo magis quadrabit.

mis mentio confessionis, ut (Ps. 32, 5): Dixi, confitebor adversum me iniustitiam meam Domino, et tu remisisti iniquitatem peccati mei. Talis confessio peccati, quae Deo fit, est ipsa contritio. Nam quum Deo fit confessio, corde fieri necesse est, non solum voce, sicut fit in scenis ab histrionibus. Est igitur talis confessio contritio, in qua sentientes iram Dei confitemur Deum iuste irasci, nec placari posse nostris operibus, et tamen quaerimus misericordiam 11 propter promissionem Dei. Talis est haec confessio (Ps. 51, 6): Tibi soli peccavi, ut tu iustificeris et vincas, quum iudicaris. Id est: Fateor me peccatorem esse et meritum aeternam iram, nec possum opponere meas iustitias, mea merita tuae irae. Ideo pronuntio te iustum esse, quum condemnas 23. 180. et punis nos. Pronuntio te vincere, quando hypocritae iudicant te, quod sis iniustus, qui ipsos punias aut condemnes bene meritos. Imo nostra merita non possunt opponi tuo iudicio, sed ita iustificabimur, si tu iustifices, si tu reputes nos iustos per misericordiam 12 tuam. Fortassis et Iacobum citabit aliquis (5, 16): Confitemini vicissim delicta. Sed hic non loquitur de confessione sacerdotibus facienda, sed in genere de reconciliatione

fratrum inter se. Iubet enim mutuam esse

confessionem.

Sed omittamus ista. Aliquoties fit in Psal-

führen. Denn Salomon rebet ba gar nichts von der Beicht, sondern gibt ein Gebot den Hausvätern, daß fie follen mit dem Ihren zufrieden fein und fich fremdes Guts enthalten, und be= fiehlt mit bem Wort, ein jeder solle seines Biehes und Güter fleißig wahrnehmen, doch foll er aus Geig Gottes Furcht, Gottes Gebot und Wort nicht vergegen. Aber die Widersacher machen aus der Schrift schwarz und weiß, wenn und wie sie wollen, wider alle natürliche Art der flaren Wort an bem Ort: Cognosce vultum pecoris cet. Da muß cognoscere Beicht hö= ren heißen. Dieh ober Schafe muß ba Menschen heißen. Stabulum, achten wir, heißt auch eine Schule, ba solche Doctores und Oratores innen sein. Aber ihnen geschiehet recht, die also die beilige Schrift, alle gute Runfte verachten, bag fie so grob in ber Grammatica fehlen. Wenn jemands an bem Ort je Lust hätte, ein Hausvater, bavon Salomon rebet, mit einem Seelhirten zu vergleichen, so müßt vultus ba nicht arcana conscientiae, sondern den äußerlichen Wandel bebeuten.

Aber ich laft das fahren. Es wird an et= lichen Orten in Psalmen gebacht bes Worts confessio, als im 32. Pf.: Ich will dem herrn meine Uebertretung bekennen wider mich. Dasselbige Beichten und Bekennen, bas Gott geschicht, ift die Rene selbst. Denn wenn wir Gott beichten, so mugen wir im Bergen uns für Sünder erkennen, nicht allein mit bem Munde wie die Heuchler die Wort allein nach-So ist bieselbig Beicht, die Gott geschicht, ein solche Reue im Herzen, ba ich Gottes Ernft und Born fühle, Gott recht gebe, bag er billig gurnet, daß er auch mit unserm Berdienst nicht könne versuhnet werden, und da wir doch Barmherzigkeit suchen, nachdem Gott hat Gnade in Christo zugesagt. Also ist das eine Beicht im 51. Pjalm: Un dir allein hab ich gefundi= get, daß du recht erfunden werdest, wenn du gerichtet wirst. Das ift: Ich bekenne mich einen Sünder, und daß ich verdient habe ewigen Born, und tann mit meinen Werten, noch mit meinen Verdienst beinen Zorn nicht stillen. Darum sage ich, daß du gerecht bift und billig uns ftrafeft. Ich gebe dir recht, obgleich die Heuchler dich richten, du feiest unrecht, daß du ihren Berdienst und gute Werke nicht ansiehest. Ja ich weiß, daß meine Werke für beinem Urtheil nicht besteben, sondern also werden wir gerecht, so bu uns für gerecht schätzest durch beine Barmber= zigkeit. Es möcht etwa auch einer ben Spruch Jacobi anziehen: Bekennet einander eure Sunde. Er redet aber da nicht von der Beicht, die dem Priefter geschiehet 2c., sondern redet von einem Berstihnen und Bekennen, wenn ich sonst mich mit meinem Nähesten versühne.

Porro adversarii nostri multos doctores receptissimos damnabunt, si contendent enumerationem delictorum in confessione necessariam esse iure divino. Quamquam enim confessionem probamus et quandam examinationem prodesse iudicamus, ut institui homines melius possint: tamen ita moderanda res est, ne conscientiis iniiciantur laquei, quae nunquam erunt tranquillae, si existimabunt se non posse consequi remissionem peccatorum, nisi facta illa scrupulosa enu-14 meratione. Hoc certe falsissimum est, quod adversarii posuerunt in confutatione, quod confessio integra sit necessaria ad salutem. Est enim impossibilis. Et quales laqueos hic iniiciunt conscientiae, quum requirunt integram confessionem! Quando enim statuet conscientia integram esse confessionem? 15 Apud scriptores ecclesiasticos fit mentio confessionis, sed hi non loquuntur de hac enumeratione occultorum delictorum, sed de ritu publicae poenitentiae. Quia enim lapsi aut famosi non recipiebantur sine certis satisfactionibus, ideo confessionem faciebant isti apud presbyteros, ut pro modo delictorum praescriberentur eis satisfactiones. Haec tota res nihil simile habuit huic enumerationi, de qua nos disputamus. Confessio illa fiebat, non quod sine ea non posset fieri remissio peccatorum coram Deo, sed quod non poterant satisfactiones praescribi, nisi prius cognito genere delicti. Nam alia de-

Et ex illo ritu publicae poenitentiae reliquum habemus etiam nomen satisfactionis. Nolebant enim sancti patres recipere lapsos aut famosos, nisi prius cognita et spectata poenitentia eorum, quantum fieri poterat. Et huius rei multae videntur fuisse causae. Nam ad exemplum pertinebat castigare lapsos, sicut et glossa in decretis admonet, et indecorum erat homines famosos statim admittere ad communionem. Hi mores diu iam antiquati sunt. Nec necesse est eos restituere, quia non sunt necessarii ad remis-17 sionem peccatorum coram Deo. Neque hoc senserunt patres, mereri homines remissionem peccatorum per tales mores aut talia opera. Quamquam haec spectacula imperitos solent fallere, ut putent se per haec opera mereri remissionem peccatorum coram Deo. Verum si quis sic sensit, iudaice et gentiliter sensit. Nam et ethnici habuerunt quasdam expiationes delictorum, per quas

licta habebant alios canones.

Es milken auch die Widersacher aar viel ihr eigene Lehrer verdammen, so sie wollen fagen, daß Erzählung der Sünde milge geschehen und von Gott geboten sei. Denn wiewohl wir die R. 183. Beicht auch behalten und sagen, es sei nicht unnut, bag man die Jugend und unerfahrne Leute auch frage, damit sie besto beffer milgen unterrichtet werden: boch ift bas alles also zu mäßigen, damit die Gewißen nicht gefangen werden, welche nimmer können zufrieden sein, fo lange sie in bem Wahn sein, bag man für Gott schuldig sei die Sünde zu erzählen. Derhalben ist bas Wort der Widersacher, da sie sagen, daß gur Geligkeit noth fei eine gange reine Beicht, da keine Sünde verschwiegen 2c., ganz falsch. Denn folche Beicht ist unmüglich. O Berr Gott. wie jämmerlich haben sie manch fromm Gewißen geplagt und gequält bamit, daß fie gelehrt, die Beicht muße gang rein fein und keine Sunde ungebeicht bleiben! Denn wie kann ein Mensch immer gewis werden, wenn er gang rein gebeicht habe? Die Väter gedenken auch der Beicht, aber sie reben nicht von Erzählung ber beim= lichen Sünde, sondern von einer Ceremonien einer öffentlichen Bug. Denn vor Zeiten hat man biejenigen, so in öffentlichen Lastern gewesen, nicht wieder angenommen in der Rirchen, obn ein offentliche Ceremonien und Strafe; berhal= ben fo mußten fie ben Prieftern ihre Gunde namhaftig beichten, daß nach der Größe ber Uebertretung die satisfactiones fonnten aufgelegt werden. Das ganze Ding aber ist nicht gleich gewesen bem Gunbeergublen, bavon wir reben. Denn bieselbe Beicht und Befenntnis geschach nicht barum, daß ohne dieselbige Beicht Bergebung ber Giinde für Gott nicht geschehen kann, sondern daß man ihnen tein äußerliche Strafe fönnt auflegen, man wüßte benn bie Gunbe.

Und von der äußerlichen Ceremonien der öffentlichen Buß ist auch das Wort satisfactio oder Enunthuung berfommen. Denn die Ba-. ter wollten biejenigen, so in öffentlichen Laftern erfunden, nicht wieder annehmen ohn ein Straf. Und bieses hatte viel Ursachen. Denn es bienet zu einem Erempel, daß öffentliche Lafter geftraft würden, wie auch die Bloffe im Decret fagt. 28. 181. So war es auch ungeschickt, bag man diejenigen, so in offene Laster gefallen waren, sollte balb unversucht zu bem Sacrament zulasen. Dieselbigen Ceremonien alle find nun vorlängst abkommen, und ist nicht noth, daß man sie wieder aufrichte, benn sie thun gar nichts zu ber Berfühnung für Gott. Auch ift es ber Bater Meinung in keinem Wege gewest, daß die Menschen baburch follten Bergebung ber Günden erlangen, wiewohl solche äußerliche Ceremonien leichtlich R. 184. bie Unersahrnen babin bringen, baß fie mei-nen, fie helfen etwas zur Seligfeit. Wer nu bas lehret ober hält, ber lehret und hält gang

18 fingebant se reconciliari Deo. Nunc autem more antiquato manet nomen satisfactionis et vestigium moris, quod in confessione praescribuntur certae satisfactiones, quas definiunt esse opera non debita. Nos voca-

19 mus satisfactiones canonicas. De his sic sentimus, sicut de enumeratione, quod satisfactiones canonicae non sint necessariae iure divino ad remissionem peccatorum. Sicut neque illa spectacula vetera satisfactionum in poenitentia publica iure divino necessaria fuerunt ad remissionem peccatorum. Retinenda est enim sententia de fide, quod fide consequamur remissionem peccatorum propter Christum, non propter nostra opera praecedentia aut sequentia. Et nos ob hanc causam praecipue de satisfactionibus disputavimus, ne susciperentur ad obscurandam iustitiam fidei, neve existimarent homines se propter illa opera consequi remissionem 20 peccatorum. Et adiuvant errorem multa dicta, quae in scholis iactantur, quale est,

quod in definitione satisfactionis ponunt:
fieri eam ad placandam divinam offensam.

21 Sed tamen fatentur adversarii, quod satisfactiones non possint ad remissionem culpae. Verum fingunt satisfactiones prodesse ad redimendas poenas seu purgatorii seu alias. Sic enim docent in remissione peccati Deum remittere culpam, et tamen, quia convenit iustitiae divinae punire peccatum, mutare poenam aeternam in poenam temporalem. Addunt amplius partem illius temporalis poenae remitti potestate clavium, reliquum autem redimi per satisfactiones.

1875 remittatur notestate clavium pici dicant para

R. 185. remittatur potestate clavium, nisi dicant partem poenarum purgatorii remitti; qua ex re sequeretur satisfactiones tantum esse poenas redimentes purgatorium. Et has satisfactiones dicunt valere, etiamsi fiant ab his, qui relapsi sunt in peccatum mortale, quasi

22 sunt in peccato mortali. Haec tota res est commentitia, recens conficta sine auctoritate scripturae et veterum scriptorum ecclesiasticorum. Ac ne Longobardus quidem de

23 satisfactionibus hoc modo loquitur. Scholastici viderunt in ecclesia esse satisfactiones. Nec animadverterunt illa spectacula instituta esse tum exempli causa, tum ad probandos hos, qui petebant recipi ab ecclesia. In summa, non viderunt esse disciplinam et rem prorsus politicam. Ideo superstitiose

jüdisch und heidnisch. Denn die Beiden haben auch gehabt etliche Reinigung, ba fie haben wollen wähnen, sie würden dadurch gegen Gott ver-fühnet. Nu aber, so dieselbige Weise der öffentlichen Buß abkommen ist, ist blieben ber Name satisfactio, und ift noch blieben ber Schatten bes alten Brauchs, daß fie in ber Beichte Gnugthuung auflegen und nennens opera non debita. Wir nennens satisfactiones canonicas. Da= von lehren wir, wie von Erzählung ber Gunben, nämlich, baf biefelbigen öffentlichen Ceremonien von Gott nicht geboten find, auch nicht noth find und nicht helfen zur Bergebung ber Gunde. Denn diese Lehre muß für allen Dingen erhalten werden und stehen bleiben, bag wir burch ben Glauben Vergebung der Sünde erlangen, nicht burch unser Werke, die vor oder nach geschehen, wenn wir bekehrt ober neu geboren fein in Chrifto. Und wir haben fürnehmlich aus biefer Ursach von den satisfactionibus geredt, damit niemands die Gnugthuung also verstünde, daß dadurch die Lehre vom Glauben würde untergebrückt, als könnten wir burch unsere Werke Bergebung ber Gunbe verbienen. Denn der fährliche Frethum von satisfactionibus ist also eingerißen und bestätiget durch etliche ungeschickte Lehre, so bie Wibersacher schreiben, bie Gnugthunng sei ein solch Werk, baburch ber göttliche Born und Ungnade versühnet würde.

Jedoch bekennen die Widerfacher felbst, daß bie satisfactiones nicht los machen die Schuld für Gott, sondern sie erdichten, daß sie allein quitt und los machen die Bein ober Strafe. Denn so lehren sie, daß wenn die Sünde verge-ben wird, so wird die Schuld oder culpa ohne Mittel, allein burch Gott vergeben, und boch, dieweil er ein gerechter Gott ift, läßt er Sünde nicht ohne Strafe und verwandelt die ewige Straf in ein zeitliche Etrafe. Darüber lehren sie, daß ein Theil der zeitlichen Strafe erlagen werde burch die Gewalt ber Schlüßel. Theil aber soll burch die satisfactiones oder Gnugthuungen bezahlt werden. Und man kann nicht versiehen, welches Theil ber Strafe ober Pein erlagen werde durch die Gewalt ber Schlit= gel, sie wollten benn sagen, daß ein Theil ber Bein des Fegfeuers erlagen werde, baraus folgen wollt, daß die satisfactiones allein dieneten zu erlösen die Pein des Fegfeuers. Und weiter fagen fie, die satisfactiones tugen für Gott, wenn fie gleich von benjenigen geschehen, die in Tobsünde gefallen sein, gleich als laße sich Gott von benen versühnen, die in Tobsünden liegen und seine Feinde find. Dieses alles find eitel erträumte, erdichte Lehren und Worte ohne allen Grund ber Schrift und wider alle Schrift ber alten Bäter. Auch redet Longobardus felbst nicht auf die Weise von den satisfactionibus. Die Scholaftici haben wohl von Borfagen ge=

finxerunt eas non ad disciplinam coram ecclesia, sed ad placandum Deum valere. Et sicut alias saepe incommode commiscuerunt spiritualia et πολιτικά, idem accidit et in 24 satisfactionibus. Atqui glossa in canonibus aliquoties testatur has observationes institutas esse propter disciplinam ecclesiae.

Schreden und Exempel, daran fich andere möchten flogen, zum andern zu einer Probe, ob biefelben Sünder oder Bufer, so wieder Gnade begehrten, auch berglich fich bekehret hatten. In Summa, sie haben nicht gesehen, daß solche satisfactio ein äußerliche Zucht. Straf und disciplina ift gewest und ein solch Ding, wie ein andere weltliche Bucht zu einer Scheu ober Furcht auf-Darüber haben fie gelehret, daß fie nicht allein zu einer Bucht, sondern auch Gott gu versühnen dieneten und noth wären zur Seligkeit. Weil sie aber in vielen andern Stücken bas Reich Chrifti, welchs geiftlich ift, und ber Welt Reich und augerliche Bucht in einander gekocht haben, also haben sie auch gethan mit den satisfactionibus. Aber die Glossen in canonibus zeigen an etlichen Orten an, bag bieselbigen satisfactiones allein gu einem Exempel für ber Rirchen bienen follen.

- 25 Videte autem quomodo in confutatione, quam ausi sunt obtrudere Caes. Majestati, probent haec sua figmenta. Multa dicta ex scripturis citant, ut fucum imperitis faciant, quasi haec res habeat auctoritatem ex scripturis, quae adhuc Longobardi tempore ignota erat. Allegant has sententias: Facite fructus dignos poenitentiae (Matth. 3, 8. Marc. 1, 15). Item: Exhibete membra vestra servire iustitiae (Rom. 6, 19). Item, Christus praedicat poenitentiam (Matth. 4, 17): Agite poenitentiam! Item, Christus (Luc. 24, 47) jubet apostolos poenitentiam praedicare, et Petrus praedicat poenitentiam (Act. 2, 38). Postea citant quaedam dicta patrum et canones et concludunt: satisfactiones in ecclesia contra expressum evangelium et conciliorum et patrum decreta abolendae non sunt, quin imo absoluti a sacerdote injunctam poenitentiam perficere debent, illud Pauli (Tit. 2, 14) sequentes: Dedit semet ipsum pro nobis, ut redimeret nos ab omni iniquitate, et mundaret sibi populum acceptabilem, sectatorem bonorum operum.
- Deus perdat istos impios sophistas, tam sceleste detorquentes verbum Dei ad sua somnia vanissima. Quis bonus vir non commoveatur indignitate tanta? Christus inquit: Agite poenitentiam, apostoli praedicant poenitentiam: igitur poenae aeternae compensantur poenis purgatorii, igitur claves habent mandatum remittendi partem poenarum purgatorii, igitur satisfactiones redimunt poenas purgatorii. Quis docuit istos asinos hanc dialecticam? Sed haec neque dialectica neque sophistica est, sed est sycophantica. Ideo allegant hanc vocem, agite poenitentiam, ut quum tale dictum contra nos citatum imperiti audiunt, concipiant opinionem nos totam poenitentiam tollere. His artibus alienare animos et inflammare odia conantur, ut con-

Die laft uns aber seben, wie die Widersacher solche ihre Träume gründen und beweisen in ber Confutation, welche fie kaiferl. Majeftat zuletzt aufgehängt. Sie ziehen viel Spruche der Schrift an, bag fie ben Unerfahrnen ein Schein machen, als fei ihre Lehre von satisfactionibus in ber Schrift gegründet, welches boch noch zu Longobardus Zeiten unbekannt war. Sie brin= gen diese Sprüch herfür: Thut Bug, bringet Sruchte der Buß. Item: Begebet euer Glied= maß zu dienen der Berechtigfeit. 3tem Chriftus hat gesagt: Chut Buf. Item Chriftus befiehlet den Aposteln Buß zu predigen. Item Betrus prediget Bug in Geschichten ber Aposteln Darnach zeigen fie an etliche Spriiche ber Bater und die Canones, und beschließen, es sollen die Gnugthuungen in der Kirchen wider das Evangelium, wider ber Bater und Concilien Decret, wider den Beschluß ber heiligen Kirchen nicht abgethan werden, sondern biejenigen, so Absolution erlangen, sollen ihr R. 186. Buß und Satissaction, Gnugthuung, so ihnen vom Priester aufgelegt, vollbringen.

habt, daß etwan satisfactiones in der Kirchen

gewesen waren, und haben nicht bedacht, daß es

ein äußerlich Ceremonien gewest, da die pu-

blice poenitentes ober die Büßer sich gegen

ber Rirchen erzeigen mußten, mit einer Ceremo-

nien, welche bagu mar eingesetzt, erftlich zu einem

Gott wölle schänden und strafen folche verzweifelte Sophisten, die fo verrätherlich und boslich bas beilige Evangelium auf ihre Träume beuten. Welchem frommen, ehrbarn Mann fout nicht solcher großer öffentlicher Misbrauch göttliches 28. 183. Worts im Bergen webe thun? Christus fpricht: Thut Bug. Die Aposteln predigen auch: Chut Buß. Darum ift burch bie Spriiche beweiset. baß Gott Gunbe nicht vergebe, ohne um ber erbichten Satisfaction willen? Wer hat bie groben unverschämten Efel folche Dialektiken gelehret? Es ist aber nicht Dialektika noch Sophistita, sondern es find Bubenstud mit Gottes Wort also zu spielen und so verdrüftlichen Muthwillen zu treiben. Darum gieben fie ben Spruch als bunkel und verdeckt an aus bem Evangelio: Thut Buß zc., baß, wenn die

clament contra nos imperiti, tollendos esse e medio tam pestilentes haereticos, qui improbent poenitentiam. Unersahrnen hören, daß dies Wort aus dem Svangelio wird wider uns angezogen, denken sollen, wir sein solche Lente, die gar nichts von der Buße halten. Mit solchen Böswichtstücken geben sie mit uns um. Wiewohl sie wißen, daß wir recht von der Buße lehren, so wollen sie doch die Leute abschrecken, und gern viel Leute wider uns verbittern, daß die Unersahrnen schreien sollen: kreuzige, freuzige solche schälliche Ketzer, welche von der Buß nichts halten; und werden also öffentlich als die Lügener hie überwunden.

Sed speramus apud bonos viros has calumnias parum profecturas esse. Et Deus tantam impudentiam ac malitiam non diu feret. Nec utiliter consulit suae dignitati romanus pontifex, quod tales patronos adhibet, quod rem maximam iudicio horum sophistarum permittit. Nam quum nos in confessione fere summam doctrinae christianae universae complexi simus, adhibendi fuerant iudices de tantis, tam multis et tam variis negotiis pronuntiaturi, quorum doctrina et fides probatior esset quam horum sophistarum, qui 28 hanc confutationem scripserunt. Idque te, Campegi, pro tua sapientia providere decebat, ne quid in tantis rebus isti scriberent, quod aut hoc tempore aut ad posteros videatur posse minuere romanae sedis existimationem. Si romana sedes censet aequum esse, ut omnes gentes agnoscant eam pro magistra fidei, debet operam dare, ut docti et integri viri de religionibus cognoscant. 2. 87. Quid enim iudicabit mundus, si quando proferetur in lucem scriptum adversariorum, quid iudicabit posteritas de his calumniosis 29 iudiciis? Vides, Campegi, haec esse postrema tempora, in quibus Christus praedixit plurimum periculi fore religioni. Vos igitur, qui tamquam in specula sedere et gubernare religiones debetis, his temporibus oportuit singularem adhibere tum prudentiam tum diligentiam. Multa sunt signa, quae, nisi provideritis, minantur mutationem romano 30 statui. Et erras, si tantum vi et armis existimas ecclesias retinendas esse. Doceri de religione postulant homines. Quam multos 23. 184. esse existimas non tantum in Germania, sed

etiam in Anglia, in Hispania, in Galliis, in Italia, denique in ipsa urbe Roma, qui, quo-

niam vident exortas esse de maximis rebus controversias, dubitare alicubi incipiunt et

taciti indignantur quod has tantas res rite

cognoscere et iudicare recusatis, quod non explicatis ambigentes conscientias, quod tantum jubetis nos armis opprimi ac deleri. 31 Multi sunt boni viri, quibus haec dubitatio

morte acerbior est. Non satis expendis,

quanta res sit religio, si bonos viros leviter

existimas angi, sicubi incipiunt ambigere de

Aber wir tröften uns des und wifens fürmahr. daß bei gottfilrchtigen, ja bei ehrbarn, frommen. redlichen Leuten folche unverschämte Litgen und Fälscherei ber beiligen Schrift doch nichts schaffen. So wird auch Gott ber Herre, als wahr er ein lebendiger Gott ift, folche unverschämte Gottesläfterung und ungehörte Bosheit nicht lange leiden, fie werben fich gewis am ersten und andern Gebot Gottes verbrennen. Und nachdem wir in unfer Confession fast alle hochfte Artifel ber ganzen driftlichen Lehre begriffen haben, alfo, daß über biefe Sache kein größere hochwichtigere Sache kann unter ber Sonnen sein, sollte man zu diesen hohen, allerwich= tigsten Händeln, die ganze heilige driftliche Religion, Bohlfahrt und Ginigfeit ber gangen christlichen Kirchen und in aller Welt so viel unzählige Seelen und Gewißen jetzt und biefer Zeit und bei unfern Rachkommen belangende. billig mit allem treuen, höchsten Fleiß Leute ge-sucht und auserlesen haben, die gottsürchtiger, verständiger, ersahrner, tüglicher und redlicher waren, auch mehr treues, gutes Bergens und Sinnes zu gemeinem Ruten, zu Ginigfeit ber Kirchen, zu Wohlfahrt des Reichs trilgen und erzeigten, benn die losen leichtfertigen Sophisten, so die Consutation geschrieben haben. Und ihr, Herr Cardinal Campegi, als der Berständige, dem diese Sache zu Rom vertrauet, des Weisheit man rühmen will, wenn ihr auch nichts, benn des Pabst und Stuhls zu Rom Ehre, wolltet achten ober ansehen. hättet hie beger sollen haushalten und bieses mit höchstem Fleiß vorkommen, daß in solcher so gar großer trefflichen Sachen burch die ober bergleichen Sophisten nicht ein solch ungeschickte confutatio mare geschrieben, welche beibe zu bieser Zeit und fünftig bei ben nachkommen euch nicht anders, benn zu eitelm Spott, zu Berkleinerung eures Gerüchts und Ramens. zu ewigem, unvorwindlichem Schimpf und Schaben gereichen wirb. Ihr Romanisten sehet, bag biese bie letzten Zeiten seind vor bem jüngsten Tag, von welchen Christus warnet, daß viel Fährlichkeiten sollen vorfallen in der Ihr nu, die ihr wollet Wächter, die Birten und Baupter ber Rirchen genennet fein, follt in diefer Zeit mit fonderm, treuem, bochftem

aliquo dogmate. Et haec dubitatio non potest non parere summam odii acerbitatem adversus illos, qui quum mederi conscientiis debebant, obsistunt, quo minus explicari res 32 possit. Non hic dicimus Dei iudicium vobis pertimescendum esse. Nam hoc leviter curare pontifices putant, qui quum ipsi teneant claves, scilicet patefacere sibi coelum, quum volunt, possunt. De hominum iudiciis deque tacitis voluntatibus omnium gentium loquimur, quae profecto hoc tempore requirunt, ut haec negotia ita cognoscantur atque constituantur, ut sanentur bonae mentes et a dubitatione liberentur. Quid enim futurum sit, si quando eruperint odia illa adversus vos, pro tua sapientia facile iudicare potes. Verum hoc beneficio devincire omnes gentes vobis poteritis, quod omnes sani homines summum et maximum iudicant, si dubitantes conscientias sanaveritis. 33 Haec non eo diximus, quod nos de nostra confessione dubitemus. Scimus enim eam

veram, piam et piis conscientiis utilem esse. Sed credibile est passim multos esse, qui non de levibus rebus ambigunt, nec tamen audiunt idoneos doctores, qui mederi conscientiis ipsorum possint.

Sed redeamus ad propositum. Scripturae citatae ab adversariis prorsus nihil loquuntur de canonicis satisfactionibus et de opinionibus scholasticorum, quum constet eas nuper natas esse. Quare mera calumnia est, quod detorquent scripturas ad illas suas opiniones. Nos dicimus, quod poenitentiam, hoc est, conversionem seu regenerationem boni fructus, bona opera in omni vita sequi debeant. Nec potest esse vera conversio aut vera contritio, ubi non sequuntur mortificationes carnis et boni fructus. Veri terrores, veri dolores animi non patiuntur corpus indulgere voluptatibus, et vera fides non est ingrata Deo, nec contemnit mandata Dei. Denique nulla est interior poenitentia, nisi foris pariat etiam castigationes carnis. 35 Et hanc dicimus esse sententiam Iohannis, quum ait (Matth. 3, 8): Facite fructus dignos poenitentiae, item Pauli, quum ait (Rom. 6, 19): Exhibete membra vestra servire iustitiae; sicut et alibi (Rom. 12, 1) inquit: Exhibete corpora vestra hostiam vivam, sanctam cet. Et quum Christus inquit (Matth. 4, 17): Agite poenitentiam, certe loquitur de tota poenitentia, de tota novitate vitae et fructibus, non loquitur de illis hypocriticis satisfactionibus, quas fingunt schola-

stici tum quoque valere ad compensationem

poenae purgatorii aut aliarum poenarum,

quum fiunt ab his, qui sunt in peccato mortali.

Kleift Auffeben baben. Es sein viel Zeichen vor Augen schon, bag, wo ihr euch nicht gang wohl in die Zeit und Sachen schiefet und richtet, daß es mit dem ganzen römischen Stuel und Wesen eine große starke Beränderung gewinnen will. Und bürft euch in Sinn nicht nehmen, ja dürft nicht gedenken, daß ihr die Gemeinden und Rirchen allein mit bem Schwert und Gewalt wollt bei euch und dem römischen Stuel erhalten. Denn gute Bewißen ichreien nach ber Wahrheit und rechtem Unterricht aus Gottes Wort, und denselbigen ist der Tod nicht so bitter, als bitter ihnen ift, wo sie etwa in einem Stude zweiseln; barum milgen fie fuchen, wo fie Unterricht finden. Wollt ihr die Kirche bei euch erhalten, so müßt ihr barnach trachten, daß ihr recht lehren und predigen laget, bamit tünnt ihr einen guten Willen und R. 188. beständigen Gehorsam anrichten.

Wir wollen hie wieber zur Sachen kommen. Die Spriiche aus ber Schrift, so angezogen von Wibersachern, reben nicht von ben Gnugthuun= gen und Satisfaction, bavon die Wibersacher ftreiten. Darum ift es lauter Kälscherei ber Schrift, daß fie Gottes Wort auf ihre Meinung beuten. Bir fagen, wo rechte Buf, Berneuerung bes heiligen Beiftes ift im Herzen, ba folgen gewis gute Fruchte, gute Wert, und ift nicht milglich, baß ein Mensch sollte fich zu Gott betehren, rechte Buge thun, bergliche Reu baben, und follten nicht folgen gute Werte, gute Früchte. Denn ein Berg und Gewißen, bas recht fein Jammer und Günde gefühlt hat, recht erschreckt ist, das wird nicht viel Wolliste ber Welt achten oder suchen. Und wo der Glaube ist, da ist er Gott bankbar, achtet und liebet berglich seine Gebot. Auch ift inwendig im Bergen gewislich kein rechte Bug, wenn wir nicht äußerlich gute Wert, driftliche Gebuld erzeigen. Und also meinets auch Johannes ber Täufer, ba er fagt: Erzeiget rechte Gruchte der Bufe. Item Paulus ba er fagt zu ben Rom. am 6.: Bettebet euer Glieder zu Waffen der Gerech= B. 189. tinfeit ic. Und Christus, ba er spricht: Chut Buß, redet wahrlich bon ber ganzen Buß und bon bem gangen neuen Leben und feinen Früchten. Er redet nicht von den heuchlischen Satisfactionen, bavon bie Scholastici träumen und bürfen fagen, baß fie benn auch gelten für Gott für bie Strafe, wenn fie in Tob-

fünben gescheben. Das follt freilich ein köftlicher Gottesbienst fein.

Ac multa colligi argumenta possunt, quod haec dicta scripturae nullo modo pertineant ad scholasticas satisfactiones. Isti fingunt sa-R. 189. tisfactiones esse opera indebita, scriptura autem in his sententiis requirit opera debita.

Nam haec vox Christi est vox praecepti:

Agite poenitentiam. Item, adversarii scribunt confitentem, si recuset suscipere satisfactiones, non peccare, sed persoluturum esse has poenas in purgatorio. Iam hae sententiae sine controversia praecepta sunt ad hanc vitam pertinentia: Agite poenitentiam; facite fructus dignos poenitentiae; exhibete membra vestra servire iustitiae. Quare non possunt detorqueri ad satisfactiones, quas recusare licet. Non enim licet recusare

38 praecepta Dei. Tertio, indulgentiae remittunt illas satisfactiones, ut docet cap. Quum ex eo, de poenitentiis et remission. At indulgentiae non solvunt nos illis praeceptis: Agite poenitentiam; facite fructus dignos poenitentiae. Itaque manifestum est male detorqueri illa dicta scripturae ad canonicas satisfactiones. Videte porro, quid 39 sequatur. Si poenae purgatorii sunt satis-

factiones seu satispassiones, aut satisfactiones sunt redemtio poenarum purgatorii: num etiam hae sententiae praecipiunt, ut animae castigentur in purgatorio? Id quum sequi necesse sit ex adversariorum opinionibus, hae sententiae novo modo interpretandae erunt: Facite fructus dignos poenitentiae; agite poenitentiam, hoc est, patiamini poenas purgatorii post hanc vitam.

40 Sed piget has ineptias adversariorum pluribus refellere. Constat enim scripturam loqui de operibus debitis, de tota novitate vitae, non de his observationibus operum non debitorum, de quibus loquuntur adversarii. Et tamen his figmentis defendunt ordines, venditionem missarum et infinitas observationes, quod scilicet sint opera, si non proculpa, tamen pro poena satisfacientia.

Unch so sind sonst viel Argument und Gründe, baß die obangezeigten Sprüche der Schrift sich nichts reimen auf die Enugthuung, davon die Scholastici reden. Sie erdichten und sagen, die satisfactiones sein Werte, die wir nicht fautrie fein. Die keitige Schrift ober in der

Scholastici reben. Sie erdichten und sagen, die satisfactiones sein Werke, die wir nicht schuldig sein. Die heilige Schrift aber in ben Sprüchen, so eingeführet, fodert folche Werk. bie wir schuldig fein. Denn biefes Wort Chrifti, ba er sagt: thut Buß, ist ein Wort des göttlichen Gebots. Stem bie Widersacher ichreiben, daß diejenigen, so ba beichten, ob fie ichon bie aufgelegten satisfactiones nicht wollen annehmen, da sie boch barum nicht sündigen, sondern werben im Fegfeuer mugen Strafe tragen und gnugthun. Ru bats je tein Zweifel, baf biefe Spriiche: "Thut Bug ic., item Pauli: Gebet eure Gliedmaß zu dienen der Gerechtigkeit" und bergleichen Spriiche fein Chrifti und ber Aposteln, die das Fegfener gar nichts, sondern allein dieses Leben angeben. Derhalben können fie nicht gestrecht werben zu ben aufgelegten satisfactionibus, die ich mag annehmen ober nicht annehmen; benn Gottes Gebot fein uns nicht also frei heimgestellet 2c. Zum britten, so lehret bes Babsis Recht und Canon, bag burch den Ablaß solche satisfactiones werden erlagen, cap. Quum ex eo, de poenitentiis. Aber der Ablaß macht niemands los von diesen Beboten: Thut Buß; erzeiget rechte Grüchte der Buf zc. Darum ift es hell am Tag, baff man gang ungeschickt die Spriiche ber Schrift einführet von den satisfactionibus. Denn fo die Ponen des Fegseuers sind satisfactiones oder satispassiones, oder so die satisfactiones find Quittirung ber Bein bes Fegfeuers, fo müßen die obangezeigte Sprüche Christi und Pauli auch beweisen und probiren, daß die Geelen ins Fegfeuer fahren und bafelbft Bein leiben. So nu bas von Noth folget aus ber Widersacher Opinion, so mußen die Sprüche alle neue Rode anziehen und also ausgeleget werben: Facite fructus cet., erzeiget redite

nach diesem Leben. Aber es ist verdrüßlich, so von öffentlichem Frthum der Widersacher mehr Worte zu machen. Denn man weiß fürwahr, daß die Schrift an den Orten redet von Berken, die wir schuldig sein, und von dem ganzen neuen Leben eines Christen 2c., nicht von den erdichten Werken, die wir nicht schuldig sein, davon die Widersacher reden. Und doch mit diesen Lügen vertheidigen sie die Möncherei, das Käusen und Berkäusen der Messen und unzählige andere Tradition, nämlich, daß es Werk sein gung zu thun für die Pön und Strase, ob sie gleich sür die Schuld gegen Gott nicht gnug thun.

41 Quum igitur scripturae citatae non dicant, 18. 186. quod operibus non debitis poenae aeternae compensandae sint, temere affirmant adversarii, quod per satisfactiones canonicas poe-18. 190. nae illae compensentur. Nec habent claves mandatum poenas aliquas commutandi, item

So nu die Sprüche aus der Schrift angezogen gar nicht melben, daß durch die Werk, so wir nicht schuldig, die ewige Pein oder Fegseuer bezahlet werden, so sagen die Widersacher ohn allen Grund, daß durch solche satisfactiones die Veinen des Fegseuers abgelöset werden.

Früchte der Buf, bas ift, leibet im Fegfeuer

partem poenarum remittendi. Ubi enim leguntur haec in scripturis? Christus de remissione peccati loquitur, quum ait (Matth. 18, 18): Quidquid solveritis cet., quo remisso sublata est mors aeterna, et reddita vita aeterna. Neque hic loquitur de imponendis poenis: quidquid ligaveris, sed de retinendis peccatis illorum, qui non conver-42 tuntur. Sed dictum Longobardi de parte poenarum remittenda sumtum est a canonicis poenis; harum partem remittebant pastores. Quamquam igitur sentimus, quod poenitentia debeat bonos fructus parere propter gloriam et mandatum Dei; et boni fructus habent mandata Dei, vera ieiunia, verae orationes, verae eleemosynae cet.: tamen hoc nusquam reperimus in scripturis sanctis, quod poenae aeternae non remittantur nisi propter poenam purgatorii aut satisfactiones canonicas, hoc est, propter certa quaedam opera non debita, aut quod potestas clavium habeat mandatum commutandi poenas aut partem remittendi. Haec probanda erant adversariis.

43 Praeterea mors Christi non est solum satisfactio pro culpa, sed etiam pro aeterna morte, iuxta illud (Hos. 13, 14): Ero mors tua, o mors. Quid est igitur monstri, dicere, quod Christi satisfactio redimat culpam, nostrae poenae redimant mortem aeternam? ut iam illa vox: Ero mors tua, intelligi debeat non de Christo, sed de nostris operibus, et quidem non de operibus a Deo praeceptis, sed de frigidis quibusdam observationibus excogitatis ab hominibus? Et dicuntur mortem abolere, etiam quum fiunt in peccato 44 mortali. Incredibile est, quanto cum do-

44 mortali. Incredibile est, quanto cum dolore has ineptias adversariorum recitemus, quas qui expendit, non potest non succensere istis doctrinis daemoniorum, quas sparsit in ecclesia diabolus, ut opprimeret cognitionem legis et evangelii, poenitentiae et

45 vivificationis et beneficiorum Christi. Nam de lege sic dicunt: Deus condescendens nostrae infirmitati constituit homini mensuram eorum, ad quae de necessitate tenetur, quae est observatio praeceptorum, ut de reliquo, id est, de operibus supererogationis possit satisfacere de commissis. Hic fingunt homines legem Dei ita facere posse, ut plus etiam, quam lex exigit, facere possimus. Atqui scriptura ubique elamat, quod multum absimus ab illa perfectione, quam lex requirit. Sed isti fingunt legem Dei contentam esse externa et civili iustitia, non vident eam requirere veram dilectionem Dei ex toto corde cet., damnare

So haben auch die Schliffel nicht Befehl Bein aufzulegen, ober bie Pein zum Theil halb ober ganz zu quittiren. Man lieset solche Träume und Lilgen nirgends in ber Schrift. Chriftus rebet von Bergebung der Sünde, da er jagt: Was ihr aufloset ic. Wenn die Sünde vergeben ift, so ift auch ber Tod weggenommen und das ewige Leben gegeben. Auch so redet der Text: Was ihr aufloset ic., nicht von Straf auflegen, sondern bag auf benjenigen bie Gunde bleiben, die sich nicht bekehren. Wiewohl wir nu halten, daß nach der rechten Buß gute Früchte und Werke folgen follen, Gott zu Lob und Danke, und von benfelbigen guten Werken und Früchten haben wir Gottes Gebot, als von Fasten, Beten, Almosen 2c.: so findet man doch nirgend in ber Schrift, daß Gottes Born ober die ewigen Peine sollten mügen abgelöset werden durch die Pein des Fegfeuers oder durch satisfactiones ober Gnugthuen, das ift, burch etliche Werke, die wir ohne das nicht schuldig wären, ober daß die Gewalt der Schlüßel Befehl haben Bein aufzulegen oder ein Theil der Bein zu erlagen. Dasselbige follten nu bie Widersacher aus der Schrift beweisen; bas werben sie wohl laffen.

Darüber so ist es gewis, daß Christus Tod ein Gnugthuung ift nicht allein für bie Schuld gegen Gott, sondern auch für den ewigen Tod, wie klar der Spruch Dseä lautet: Cod, ich will dein Cod sein. Was ist es benn für ein Gräuel zu sagen, daß Christi Tod gnug thue für die Schuld gegen Gott, aber die Bein, fo wir leiben, die erlose uns vom ewigen Tobe? Also daß dies Wort des Propheten: Cod, ich will dein Tod fein, nicht von Chrifto, sondern von unfern Werken und bagu von elenden menschlichen Satungen, die Gott nicht geboten hat, sollen verstanden werben. Und doch darüber bürfen fie fagen, bag biefelbigen Bert für ben ewigen Tod gnug thun, wenn fie gleich in Tod= fünden geschehen. Es muß billig eim frommen Herzen wehe thun die ganz ungeschickte Rede ber Wibersacher. Denn wer es lieset und beben= tet, bem mugen je herglich webe thun folche öffentliche Teufelslehren, bie ber leibige Satan in die Welt gestreuet hat, die rechte Lehre des R. 151. Evangelii unterzubrücken, bamit niemanbs ober wenig möchten unterricht werben, mas Gefetz ober Evangelium, was Buß ober Glaube, ober B. 187. mas die Wohlthaten Chrifti fein. Denn vom Gesetz fagen fie also: Gott hat unser Schwachbeit angesehen, und hat dem Menschen ein Ziel und Maß gesetzt der Werke, welche er zu thun schuldig ift, das find die Werke ber Zehen Gebot 2c., daß er von dem übrigen, von den operibus supererogationis, bas ift, von ben Werken, die er nicht schüldig ist, möchte gnugthun für seine Feil und Gunde. Da erdichten fie ihnen felbit

totam concupiscentiam in natura. Itaque nemo tantum facit, quantum lex requirit. Ridiculum igitur est, quod fingunt nos amplius facere posse. Quamquam enim externa opera facere possumus non mandata lege Dei, tamen illa est vana et impia fiducia, quod legi

46 Dei sit satisfactum. Et verae orationes, verae eleemosynae, vera ieiunia habent praecepta Dei; et ubi habent praeceptum Dei, non possunt sine peccato omitti. Verum illa opera, quatenus non sunt praecepta lege Dei, sed habent certam formam ex humano praescripto, sunt opera traditionum humanarum, de quibus Christus dicit (Matth. 15, 9): Frustra colunt me mandatis hominum: ut certa ieiunia, instituta non ad carnem coercendam, sed ut per id opus reddatur honos Deo, ut ait Scotus, et compensetur mors aeterna. Item certus numerus precum, certus modus eleemosynarum, quum ita fiunt, ut ille modus sit cultus ex opere operato, reddens honorem Deo et compensans mortem aeternam. Tribuunt enim his ex opere operato satisfactionem, quia docent, quod valeant etiam in his, qui sunt in peccato mor-47 tali. Iam illa longius recedunt a praeceptis

47 tali. Iam illa longius recedunt a praeceptis Dei, peregrinationes, et harum magna est varietas, alius facit iter cataphractus, alius facit iter nudis pedibus. Hace vocat Christus inutiles cultus, quare non prosunt ad placandam offensam Dei, ut adversarii loquuntur. Et tamen hace opera magnificis titulis ornantur, vocantur opera supererogationis, 92. tribuitur eis honos, quod sint pretum pro-

R. 192. tribuitur eis honos, quod sint pretium pro
48 morte aeterna Ita praeferuntur operibus
praeceptorum Dei. In hunc modum lex Dei
bifariam obscuratur, et quia putatur legi Dei
satisfactum esse per externa et civilia opera,
et quia adduntur traditiones humanae,
quarum opera praeferuntur operibus legis
divinae.

einen Traum, als vermilge oder könne ein Mensch aljo Gottes Gefetz erfüllen, bag er etwas mehr und übriges thue, benn bas Gefets erforbert; fo boch die ganze heilige Schrift zeuget, alle Bropheten auch zeugen, daß Gottes Gefetz viel Sobers fobere, benn wir immer zu thun vermilgen. Aber sie wollen mähnen, das Gesetz Gottes und Gott fei gufrieden mit äußerlichen Werken, und feben nicht, wie bas Gefet fobert, bag wir Gott lieben sollen von ganzem Bergen 2c. und aller bofen Lufte los fein. Darum ift tein Menich auf Erben, ber fo viel thut, als das Gefetz erfobert. Darum ifts bei Berftändigen gang när= risch und kindisch anzusehen, daß sie erdichten, wir können noch etwas mehr thun, benn bas göttliche Gesetz erfordert. Denn wiewohl wir die arme, äußerliche Werk thun können, die nicht Gott, fondern Menschen geboten haben, welche Paulus bettelische Satzunge nennet, so ist boch bas ein närrisch, vergeblich Vertrauen, baß ich vertrauen wollt, ich hätte damit Gottes Gesetz erfüllet, ja mehr gethan, benn Gott erfodert. Item, rechte Gebete und rechte Almosen, rechte Fasten, die find von Gott geboten, und im Fall, ba fie von Gott geboten fein, ba fann man fie ohne Gunbe nicht nachlagen. Dagegen biefe Werk, fo fern fie nicht geboten fein in Gottes Gefetze, fondern haben eine Form nach menfchlicher Wahl, so find sie nichts denn Menschen= fagungen, von welchen Chriftus fagt: Sie die= nen mir verteblich mit Menschenteboten. Wie benn sein etliche gewisse Fasten, nicht dazu er= funden das Fleisch zu gahmen, sondern damit Gott zu ehren und, wie Scotus fagt, bes ewi= gen Todes los zu werden. Stem, wie benn find etliche Gebet, etliche gewisse Almosen, welche sollen ein Gottesbienst sein, welcher ex opere operato Gott versuhne und vom ewigen Berbammnis erlofe. Denn fie fagen und lehren, baß solche Werk ex opere operato, das ist, durchs gethane Wert für die Gunbe gnug thun, und lehren, daß solche Satisfaction gelte, obgleich

einer in Tobsünden lieget. Darüber sind noch Werk, die noch weniger göttlichen Beschl oder Gesbot haben, als da sind Rosenkränze, Wallsabrten, welche denn mancherlei sind. Denn etliche gehen in vollem Harnisch ju S. Jakob, etliche mit blogen Hissen und derzieichen. Das nennet Christus vergebliche, unnütze Gottesdienst. Darum sind sie nicht nüche Gott zu versähnen, wie doch die Wisderscher jagen, und dieselbigen Werk, als Wallsabrten, rühmen sie doch und achtens silr große töstliche Werk, nennen es opera supererogationis, und das schändlicher ist, das noch gottesläster rischer ist, man gibt ihnen die Ehre, die Christi Tod und Blut allein gebühret, daß sie sollen das pretium, das ist, der Schatz sein, damit wir von dem ewigen Tod erlöset sein. Pini des W. 188. leidigen Teusels, der Christus heiligen und theuren Tod so schmähen und lästern dari. Also werden dielelbigen Balisahrten sürgezogen den rechten Berken, so in den Zehen Geboten sein ausgebrilät, und wird also zweierlei Weis Gottes Geset verdunkelt, erstlich, daß sie wähnen, sie haben dem Geset gnug gethan, so sie die gethen Wert gethan haben, zum andern, daß sie die elenden Menschafgungen höher achten denn die Werk, so Gott geboten hat.

49 Deinde obscuratur poenitentia et gratia. Nam mors aeterna non redimitur illa compensatione operum, quia est otiosa, nec degustat in praesentia mortem. Alia res opDarilber wird auch untergebrudt die Lehre von der Buß und Gnade. Denn der ewige Tod und die Aengste der Hölle lagen sich nicht also quittiren, wie sie wähnen wollen. Man muß

ponenda est morti, quum tentat nos. Sicut enim ira Dei fide in Christum vincitur, ita vincitur mors fide in Christum, Sicut Paulus ait (1. Cor. 15, 57): Deo gratia, qui dat nobis victoriam per Dominum nostrum Iesum Christum; non inquit: Qui dat nobis victoriam, si adversus mortem opponamus 50 satisfactiones nostras. Adversarii otiosas speculationes tractant de remissione culpae. nec vident, quomodo in remissione culpae liberetur cor ab ira Dei et a morte aeterna per fidem in Christum. Quum igitur mors Christi sit satisfactio pro morte aeterna, et quum ipsi adversarii fateantur illa opera satisfactionum esse opera non debita, sed opera traditionum humanarum, de quibus Christus inquit (Matth. 15, 9), quod sint inutiles cultus: tuto possumus affirmare, quod satisfactiones canonicae non sint necessariae iure divino ad remissionem culpae aut poenae aeternae aut poenae purgatorii.

Sed obiiciunt adversarii vindictam seu poenam necessariam esse ad poenitentiam, quia Augustinus ait: Poenitentiam esse vindictam punientem cet. Concedimus vindictam seu poenam in poenitentia necessariam esse non tamquam meritum seu pretium, sicut adversarii fingunt satisfactiones, sed vindicta formaliter est in poenitentia, hoc est, quia ipsa regeneratio fit perpetua mortificatione vetustatis. Sit sane belle dictum a Scoto, poenitentiam appellari quasi poenae tenentiam. Sed de qua poena, de qua vindicta loquitur Augustinus? certe de vera poena, de vera vindicta, scilicet de contritione, de veris terroribus Neque hic excludimus mortificationes externas corporis, quae 52 sequentur veros animi dolores. Longe errant adversarii, si verius poenam esse iudicant satisfactiones canonicas, quam veros terrores in corde. Stultissimum est nomen poenae detorquere ad illas frigidas satisfactiones, non referre ad illos horribiles terrores conscientiae, de quibus ait David: (Ps. 18, 5. 2 Sam. 22, 5): Circumdederunt me dolores mortis cet. Quis non malit loricatus et cataphractus quaerere templum Iacobi. Basilicam Petri cet., quam sustinere illam ineffabilem vim doloris, quae est etiam in mediocribus, si sit vera poenitentia.

gar viel ein anbern und größern Schat haben, dadurch wir von Tod, ewigen Aengsten und Schmerzen ertauft werben, benn unfere Werte fein. Denn folche Wertheiligkeit ift ein mußig Ding und die Wertheiligen schmeden nicht einmal, was der Tod ist, sondern wie Gottes Zorn nicht anders mag noch fann überwunden wer= ben, benn burch ben Glauben an Christum, also wird auch der Tod überwunden allein durch Christum, wie Paulus sagt: Bott fei Cob, der uns Sieg gibt durch Jesum Chriftum, unfern herrn. Er fagt nicht, ber uns Sieg gibt burch unfer Snugthung. Die Biberfacher reben fast talt und ichläfrig von ber Bergebung ber Gunde gegen Gott, und feben nicht, daß Bergebung folder Schuld und Erlöfung von Gottes Zorn und ewigem Tobe ein solch groß Ding ift, das solchs allein durch den einigen Mittler Chriftum und durch den Glauben an ihn erlangt wird. So nu ber Tod und das Blut Chrifti die rechte Bezahlung ift für ben ewigen Tod, und die Widersacher felbst bekennen, daß folche Werke ber Satisfaction Werke fein, Die wir nicht ichilldig fein, fondern Menschenfatunge, von welchen Chriftus Matth. am 15. fagt, daß es vergebliche Gottesbienste fein, fo mogen wir frei auch aus ihren eigenen Worten schließen, baß folde satisfactiones nicht von Gott geboten fein, auch emige Bein und Schuld, ober Bein bes Fegfeuers nicht ablofen.

Es werden die Widersacher vielleicht uns hie fürmerfen, bag bie Bein und Straf eigentlich Denn Augustinus fagt, die zur Buß gehöre Buf fei eine Rache, Angst und Strafe über die Sunde. Antwort: unfer Biberfacher sind grobe Efel, daß sie die Wort Augustini, ber ba rebet bon ber Reu und gangen Bug, benten auf die Ceremonien ber Gatisfaction, und weiter noch daran hängen, daß solche satisfactio soll verdienen Bergebung des ewigen To-Wir lehren auch, daß in der Buge Strafe ber Sünden sei; benn bie großen Schrecken, baburch die Sünde in uns gerichtet wird, ist R. 193. eine Straf, viel größer und höher, benn Ball-fahrten und bergleichen Gautelfpiel. Aber folch Schreden gehet die satisfactiones nicht an, fo verdienet es auch nicht Bergebung ber Gunde ober bes ewigen Todes, sondern wo wir nicht burch Glauben getröstet murden, ware folch Schrecken und Straf eitel Gunbe und Tob. Also lehret Augustinus von ber Straf Uber 2B. 189 unser Wibersacher, die groben Esel, wißen gar nicht, mas Buß ober Reue sei, sondern gehen mit ihrem Gaufelspiel um, mit Rojenfrangen, Wallfahrten und dergleichen.

53 At, inquiunt, convenit iustitiae Dei punire peccatum. Certe punit in contritione, quum in illis terroribus iram suam ostendit. Sicut significat David, quum orat (Ps. 6, 1): Domine, ne in furore tuo arguas me. Et Ieremias cap. 10, 24: Corripe me, Domine, veruntamen in iudicio, non in furore, ne ad nihilum redigas me. Hic sane de acerbissimis poenis loquitur. Et fatentur adversarii contritionem posse tantam esse, ut non requiratur satisfactio. Verius igitur contri54 tio poena est, quam satisfactio. Praeterea

subiecti sunt sancti morti et omnibus communibus afflictionibus, sicut ait Petrus 1 ep. 4, 17: Quia tempus est incipere iudicium a domo Dei; si autem primum a nobis, qualis erit finis istorum, qui non credunt evangelio? Et ut hae afflictiones plerumque sint poenae peccatorum, tamen in piis habent alium finem potiorem, scilicet ut exerceant eos, ut inter tentationes discant quaerere auxilium Dei, agnoscant diffidentiam cordium suorum cet., sicut Paulus de se inquit 2. Cor. 1, 9: Sed ipsis in nobis sententiam mortis habumus, ne confideremus nobis ipsis, sed Deo excitanti mortuos. Et Esaias ait (26, 16): Angustia, in qua clamant, disciplina tua est ipsis, hoc est, afflictiones unt dispinlina qua Deus exercet sanctos.

8. 194. sunt disciplina, qua Deus exercet sanctos.
55 Item, afflictiones propter praesens peccatum infliguntur, quia in sanctis mortificant et extingunt concupiscentiam, ut renovari Spiritu possint, sicut ait Paulus Rom. 8, 10:

corpus mortuum est propter peccatum, id est, mortificatur propter praesens peccatum,
56 end adhue in carne reliquim est. Et mors.

56 quod adhuc in carne reliquum est. Et mors ipsa servit ad hoc, ut aboleat hanc carnem peccati, ut prorsus novi resurgamus. Neque iam in morte credentis, postquam fide terrores mortis vicit, ille aculeus est et sensus irae de quo dicit Paulus (1. Cor. 15, 56):

Aculeus mortis peccatum est, potentia vero peccati lex. Illa potentia peccati, ille sensus irae vere est poena, donec adest; mors sine illo sensu irae proprie non est poena.

57 Porro satisfactiones canonicae non per-

57 Porro satisfactiones canonicae non per-B. 190. tinent ad has poenas, quia adversarii dicunt potestate clavium remitti aliquam partem poenarum. Item, claves iuxta ipsos condonant satisfactiones et poenas, quarum causa fiunt satisfactiones. At constat illas afflictiones communes non tolli potestate clavium. Et si de his poenis volunt intelligi, quare addunt quod in purgatorio oporteat satisfacer?

58 Obiiciunt de Adam, de Davide, qui propter adulterium punitus est. Ex his exemplis faciunt universalem regulam, quod singulis peccatis respondeant propriae poenae tem-

Aber da sprechen sie: Gott, als er ein gerechter Richter ift, muß bie Sunbe ohne Straf nicht lagen. Ja mahrlich ftraft er bie Gunbe, wenn er in foldem Schrecken die Gewißen fo ftark mit seinem Born branget und angsiet, wie David im 6. Bfalm fagt: herr, ftrafe mich nicht in deinem Grimm. Und Jeremias am 10. Rap .: Strafe mich, herr, doch mit Bnaden, nicht in deinem Grimme, daß ich nicht ver= gehe. Da redet er mahrlich von großer un= fäglicher Angst, und die Widersacher selbst befennen, die Reue könne so bitter und geschwind fein, daß die Satisfaction nicht noth fei. Darum ist die contritio ober Ren gewiffer eine Bein, benn die satisfactio. Darüber mugen die Bei= ligen ben Tob, allerlei Kreug und Trilbjal tragen, wie bie anbern, wie Betrus fagt, 1. Betr. 4: Es ift Jeit, das Gerichte anzufahen an dem hause Gottes. Und wiemohl Dieselbigen Triibfalen oft Bon und Straf fein itber Die Gunde, fo haben fie boch in ben Chriften ein andere Urfache, nämlich bag fie follen bie Christen treiben und iben, daß sie in Anfechtung merfen ihren schwachen Glauben und lernen Gottes Hilfe und Troft suchen, wie Paulus von ihm selbst fagt, 2. Kor. 1: Da wir über die Maß beschweret waren und übermacht, alfo, daß wir bei uns beschloßen hatten, wir mußten fterben, damit wir lerneten nicht auf uns vertrauen. Und Gfaias fagt: Die noth und Ungft, darinnen fie fteden und dich anrufen, ift ihnen eine Bucht, bas ift, die Trübfal ift die Kinderzucht, badurch Gott ibet die Beiligen. Item, die Trübsalen auch schidt uns Gott ju, die Gunde in uns, jo noch übrig ift, zu tödten und zu bampfen, bag wir im Beift verneuert werben. Wie Paulus Rom. 8 fagt: Der Leib ift todt um der Sunde willen, bas ift, er wird taglich mehr und mehr getödtet um der Sünde willen, die noch im Fleisch übrig ift, und ber Tob selbst dienet dazu, daß er des sündlichen Fleisches ein Ende mache und daß wir gar heilig und verneuert auffteben von Todten. Bon biefen Trübsalen und Bönen werden wir nicht los durch die satisfactiones; berhalben fann man nicht sprechen, daß die satisfactiones gelten für solche Kreuz und Triibsal und zeitliche Strafe ber Sunben wegnehmen. Denn bies ift gewis, bag bie Gewalt ber Schliffel niemands frei, los absolviren fann vom Kreuz ober von andern gemeinen Trübsalen. Und so sie wollen, daß bas Wort poenae, baburch genug gethan wird, folle von gemeinen Trübsalen verstanden werben, wie lehren fie benn, man muße im Fegfeuer gnug thun?

Sie wersen uns Exempel für von Adam und David, welcher um seines Chebruchs willen gestraft ist. Aus den Exempeln machen sie eine Regel, daß jygliche Sinde müße ihr gewisse 59 porales in remissionem peccatorum. Prius dictum est sanctos sustinere poenas, quae sunt opera Dei, sustinent contritionem seu terrores, sustinent et alias communes afflictiones. Ita sustinent aliqui proprias poenas a Deo impositas, exempli causa. Et hae poenae nihil pertinent ad claves, quia claves neque imponere neque remittere eas possunt, sed Deus sine ministerio clavium imponit et remittit.

Nec sequitur universalis regula: Davidi propria poena imposita est, igitur praeter communes afflictiones alia quaedam purgatorii poena est, in qua singulis peccatis singuli gradus respondent. Übi docet hoc scriptura non posse nos a morte aeterna liberari, nisi per illam compensationem certarum poenarum praeter communes afflictiones? At contra saepissime docet remissionem peccatorum gratis contingere propter Christum, Christum esse victorem peccati et mortis. Quare non est assuendum meritum satisfactionis. Et quamvis afflictiones reliquae sint, tamen has interpretatur praesentis peccati mortificationes esse, non compensationes aeternae mortis seu pretia pro aeterna morte.

61 Iob excusatur, quod non sit afflictus propter praeterita mala facta. Itaque afflictiones non semper sunt poenae aut signa irae. Imo pavidae conscientiae docendae sunt, alios fines afflictionum potiores esse, ne sentiant se a Deo reiici, si in afflictionibus nihil nisi poenam et iram Dei videant. Alii fines potiores sunt considerandi, quod Deus alienum opus faciat, ut suum opus facere possit cet., sieut longa concione docet Esaias 62 cap. 28.21. Et quum discipuli interrogarent

de coeco, quis peccasset, Iohannis 9, 2. 3., respondet Christus causam coecitatis esse non peccatum, sed ut opera Dei in eo manifestentur. Et apud Ieremiam (49, 12) dicitur: Quibus non erat iudicium, bibentes bibent cet. Sicut prophetae interfecti sunt,

63 Iohannes Baptista et alii sancti. Quare afflictiones non semper sunt poenae pro certis factis praeteritis, sed sunt opera Dei destinata ad nostram utilitatem, et ut potentia Dei fiat conspectior in infirmitate nostra.

zeitliche Strafe haben, ehe bie Sunde vergeben werben. 3ch habe vor gefagt, daß die Chriften Trübsal leiben, baburch sie gezüchtiget werden, fo leiben fie Schrecken im Gewißen, manchen Kampf und Anfechtung. Also legt unser Herr Gott auch etlichen Gunbern eigene Bon und Strafe auf zu einem Exempel. Und mit ben Bonen hat die Gewalt ber Schliffel nichts zu thun, sondern allein Gott hat sie aufzulegen und zu lösen, wie er will.

Es folgt auch gar nicht, ob David ein eigen Strafe aufgelegt ift, baß barum über bie ge= meine Kreuz und Triibfal aller Chriften noch eine Bein bes Fegfeuers fei, ba ein itgliche Sünde ihre Grad und Mag ber Bein hat. Denn R. 195. es ist nirgend in ber Schrift zu finden, daß wir von ewiger Bein und Tod nicht follten können erlöset werben, benn durch solche Quittirung unjers Leidens und Gnugthuns. Aber allenthal= ben zeuget die Schrift, daß wir Bergebung ber Sünden ohne Berdienst erlangen burch Chriftum, und bag Chriftus allein die Gunde und ben Tob überwunden hat. Darum sollen wir unsern Berdienst nicht daran pletzen und flicken. Und wiewohl Chriften allerlei Bon, Strafe und Trübsal leiden müßen, so zeigt doch die Schrift an, daß solche uns aufgelegt werben, ben alten Abam zu töbten und zu bemüthigen, nicht bamit uns von bem ewigen Tob zu lösen.

Job wird entschüldiget in der Schrift, daß er nicht geplagt fei um einiger bofen Thaten willen. Darum find die Trübjalen und Anfechtungen nicht allzeit göttliches Zorns Zeichen, sonbern man muß die Gewißen fleißig unterrichten, daß fie die Triibsal lernen gar viel anders ansehen, nämlich als Gnabenzeichen, daß fie nicht benten, Gott habe fie von sich gestoßen, wenn fie in Trübfalen sein. Dian soll die andern rechten Früchte bes Kreuzes ansehen, nämlich daß Gott uns angreift und barum ein fremd Wert thut, wie Gfaias fagt, bamit er fein eigen Bert in uns haben möge, wie er benn bavon eine lange tröstliche 28. 191. Predigt macht, am 28. Kap. Und ba die Jünger fragten von bem Blinden Joh. 9, fagt Chriftus, daß weder des Blinden Aeltern noch er gefündigt haben, fondern Gottes Ehre und Werfe mugen offenbaret werden. Und also fagt auch Jeremias ber Prophet: Diejenigen, so nicht Schuld dran haben, follen auch den Relch trinken zc. Also find die Propheten erwürget, also ist 30hannes Baptista getödtet und andere Beiligen. Darum sint die Trübsalen nicht allzeit Strafen ober Bonen für die vorigen Gunden, fon= bern find Gottes Werte, zu unferm Rut gericht, daß Gottes Stärke und Kraft in unfer Schwachheit besto flarer ertennet werbe, wie er mitten im Tobe belfen fann 2c.

tentia Dei perficitur in infirmitate mea. Itaque corpora nostra debent esse hostiae, propter voluntatem Dei, ad obedientiam nostram declarandam, non ad compensandam mortem aeternam, pro qua aliud pretium 64 habet Deus, scilicet mortem Filii sui. Et in hanc sententiam interpretatur Gregorius ipsam etiam poenam Davidis, quum ait: Si Deus propter peccatum illud fuerat comminatus, ut sic humiliaretur a filio, cur dimisso peccato, quod erat ei comminatus, R. 196. implevit? Respondetur, remissionem illam peccati factam esse, ne homo ad percipiendam vitam impediretur aeternam. Subsecutum vero illud comminationis exemplum, ut pietas hominis etiam in illa humilitate exerceretur atque probaretur. Sic et mortem corporis propter peccatum Deus homini inflixit et post peccatorum remissio-nem propter exercendam iustitiam non ademit, videlicet ut exerceatur et probetur

Sic Paulus ait (2. Cor. 12, 5, 9): Po-

Neque vero tolluntur communes calamitates proprie per illa opera satisfactionum canonicarum, hoc est, per illa opera traditionum humanarum, quae ipsi sic valere dicunt ex opere operato, ut, etiamsi fiant in peccato mortali, tamen redimant poenas. Et quum obiicitur illud Pauli (1. Cor. 11, 31): Si nos iudicaremus ipsi, non iudicaremur

iustitia istorum, qui sanctificantur.

a Domino, verbum iudicare intelligi debet de tota poenitentia et fructibus debitis, non de operibus non debitis. Adversarii nostri dant poenas contemtae grammatices, quum intelligunt iudicare idem esse, quod cataphractum peregre ire ad sanctum Iacobum aut similia opera. Iudicare significat totam poenitentiam, significat damnare peccata.

67 Haec damnatio vere fit in contritione et mutatione vitae. Tota poenitentia, contritio, fides, boni fructus impetrant, ut mitigentur poenae et calamitates publicae et privatae, sicut Esaias capite primo v. 17—19 docet: Desinite mole facere, et discite benefacere et. Si fuerint peccata vestra, ut coccinum, quasi nix dealbabuntur. Si volueritis et

68 audieritis me, bona terrae comedetis. Nec est ad satisfactiones et opera traditionum humanarum transferenda gravissima et saluberrima sententia a tota poenitentia et operibus debitis seu a Deo praeceptis. Et hoc prodest docere, quod mitigentur communia mala per nostram poenitentiam et per veros fructus poenitentiae, per bona opera facta ex fide, non, ut isti fingunt, facta in peccato

Also sagt Paulus: Gottes Braft und Starke laßt fich in Schwachheit erfahren und feben. Darum sollen wir unjere Leibe opfern in Got= tes Willen, unfern Gehorsam und Geduld zu erzeigen, nicht von dem ewigen Tode oder ewiger Bein uns zu erlösen. Denn ba hat Gott einen andern Schatz verordnet, nämlich ben Tob feines Sohnes, unfern herrn Christi. Und also legt S. Gregorius das Exempel Da= vids aus, da er fagt: So Gott um derfelbi= gen Sunde willen ihm gedrauet hat, daß er alfo von seinem eigenen Sohn follte gedemuthigt werden, warum hat er denn folches ergehen lagen, da die Sunde fcon vergeben war? Ift zu antworten, daß die Bergebung geschehen ift, daß der Mensch nicht verhin= dert wurde das ewige Leben zu empfangen. Die gedräute Strafe ist nichts desto weniger gefolget, daß er ihn prufet und in Demuth behielte. Also hat auch Gott dem Menschen den naturlichen Tod aufgelegt, und denfelbi= gen auch, ale die Sunde vergeben, nicht meg-genommen, damit bewähret werden und geprufet diejenigen, welchen Sunde vergeben und sie geheiliget werden.

Run ift öffentlich, daß bie Schlüßel biefe gemeine Strafe, als Krieg, Theurung und bergleichen Plagen nicht wegnehmen. Item bag and canonicae satisfactiones une nicht los machen von solchen Plagen, also daß unsere satisfactiones dafür helfen ober gelten follten, wenn wir schon in Todsünden liegen. bekennen die Widersacher selbst, daß sie die satisfactiones auflegen nicht für solche gemeinen Plagen, sondern für bas Fegfeuer, barum find ihre satisfactiones eitel eroichte Träume. Aber bie ziehen etliche ben Spruch Bauli an 1. Ror. 11. So wir uns selbst richteten, so wurden wir nicht gerichtet. Daraus schliegen fie, so wir uns felbft Strafe auflegten, murbe Gott gnadiger strafen. Antwort: Paulus redet von Be= ßerung des ganzen Lebens, nicht von äußerlicher Strafe und Ceremonien, barum thut bieser Spruch nichts zur Satisfaction Denn mas fragt Gott nach ber Girafe ohne Befferung? Ja es ift eine gräuliche Gottestäfterung, bag man leb-ret, unfer Satisfaction lindert Gottes Strafe, wenn sie schon in Todsunden geschicht. Paulus redet von Reu und Glauben und von der ganzen Beferung, redet nicht von der äußerlichen Straf allein. Darum fann man hieraus nicht mehr erzwingen, benn fo wir uns beffern, fo wende Gott feine Strafe ab. Das ift mahr und ift nüglich, tröftlich und noth zu predigen, daß Gott die Strafe lindert, wenn wir uns begern, wie er mit Ninive thät. Und also lehret Esaias am 1. Rap .: Wenn schon eure Sunden blutroth find, sollen sie dennoch ab und schneeweis

- 69 mortali. Et huc pertinet exemplum Ninivitarum (Ion. 3, 10), qui sua poenitentia, de tota loquimur, reconciliati sunt Deo et impetraverunt, ne deleretur civitas.
- Quod autem patres mentionem faciunt satisfactionis, quod concilia fecerunt canones, diximus supra disciplinam ecclesiasticam fuisse exempli causa constitutam. Nec sentiebant hanc disciplinam necessariam esse vel ad culpae vel ad poenae remissionem. Nam si qui in his mentionem purgatorii fecerunt, interpretantur esse non compensationem aeternae poenae, non satisfactionem, sed purgationem imperfectarum animarum. Sicut Augustinus ait venialia concremari, hoc est, mortificari diffidentiam erga Deum 71 et alios affectus similes. Interdum scriptores transferunt satisfactionis vocabulum ab ipso ritu seu spectaculo ad significandam veram mortificationem. Sic Augustinus ait: Vera satisfactio est peccatorum causas excidere, hoc est, mortificare carnem, item coercere carnem, non ut compensentur aeternae poenae, sed ne caro pertrahat ad peccandum.

Ita Gregorius de restitutione loquitur falsam esse poenitentiam, si non satisfiat illis, quorum res occupatas tenemus. Non enim vere dolet se furatum esse aut rapuisse is, qui adhuc furatur Tantisper enim fur aut praedo est, dum est iniustus possessor alienae rei. Civilis illa satisfactio necessaria est, quia scriptum est (Eph. 4, 28): Qui fu-73 ratus est, deinceps non furetur. Item Chrysostomus inquit: In corde contritio, in ore confessio, in opere tota humilitas. Hoc

nihil contra nos facit. Debent sequi bona opera poenitentiam, debet poenitentia esse, non simulatio, sed totius vitae mutatio in

Item, patres scribunt satis esse, si semel in vita fiat illa publica seu solennis poenitentia, de qua sunt facti canones satisfactionum. Qua ex re intelligi potest, quod sentiebant illos canones non esse necessarios

melius.

sein, wenn ihr euch bekert. Und biefe Bege= R. 197 rung stehet nicht in der canonica satisfactione, sondern in andern Stücken der Buß, in Reu, im Glauben, in guten Werken, so folgen nach bem Glauben. Aber unser Wibersacher beuten biese tröstliche Sprüche auf ihre Lügen, und Gaukelipiel von der Satisfaction.

Daß aber die alten Lehrer und Bäter ber Satisfaction gedenken, daß die Concilia von ben satisfactionibus Canones gemacht, habe ich droben gesagt, es sei ein äußerliche Cere= monien gewesen, und ift ber Bater Meinung nicht gewesen, daß dieselbige Ceremonie ber Buß sollt ein Auslöschen fein ber Schuld gegen Gott ober ber Bein. Denn fo etliche Bater gleich fein, Die bes Fegfeuers gebenten, so legen sie es boch selbst aus: ob es auch wäre, so sei es boch nicht Erlösung vom ewigen Tod und Pein, welchs Christus allein thut, sondern daß es ein Reinigen und Fegen fei, wie fie reden, ber unvolltommenen Geelen. Alfo fagt Augustinus: Die täglichen Sunden werden verbrannt und ausgeloscht, schwacher Glaube gegen Gott und derzgleichen zc. Man findet auch an etlichen gleichen 2c. Orten, daß die Bäter das Wort satisfactio oder Gnugthuung, welches ursprünglich von ber Ceremonien der öffentlichen Boniteng ber= fommt, wie ich gesagt, brauchen für rechte Ren und Töbtung des alten Abams. Also sagt Augustinus Die rechte satisfactio oder Enugthung ift Ursach der Sunde abschneis den, das ift, das Sleisch toden ic., item, das Sleifch gahmen und kafteien, nicht daß ewiger Cod oder Bein damit quittirt werde, sondern daß uns das Sleisch nicht zu Sünden ziehen möge.

Also sagt Gregorius von Wiedergeben frember Büter, bag es ein falfche Buge fei, wenn benjenigen nicht gnug geschiehet, beren Gilter wir mit Unrecht inne haben. Denn ben gereuets nicht, daß er gestohlen hat, ber noch immer ftiehlt. Denn fo lang er fremd Gut 28. 103. innen hat, so lang ist er ein Dieb oder Räuber. Dieselbigen satisfactio gegen benen, so einer schuldig ift, foll gegen benfelbigen geschehen, und von berselbigen civili satisfactione ift nicht noth hie zu disputiren.

Stem, bie Bater ichreiben, bag es gnug fei. baß einmal im ganzen Leben geschehe die publica Bönitenz oder die öffentliche Bug, davon die canones satisfactionum gemacht sein. Daraus kann man merken, daß ihre Meinung nicht

E. 198. ad remissionem peccatorum. Nam praeter illam solennem poenitentiam saepe alias volunt poenitentiam agi, ubi non requirebantur canones satisfactionum.

75 Architecti confutationis scribunt, non esse tolerandum, ut satisfactiones contra expressum evangelium aboleantur. Nos igitur hactenus ostendimus canonicas illas satisfactiones, hoc est, opera non debita, facienda propter compensationem poenae, non

76 habere mandatum evangelii. Res ipsa hoc ostendit. Si opera satisfactionum sunt opera non debita, quare allegant expressum evangelium? Nam si evangelium iuberet compensari poenas per talia opera, iam essent debita opera. Sed sic loquuntur, ut fucum faciant imperitis, et allegant testimonia, quae de debitis operibus loquuntur, quum ipsi in suis satisfactionibus praescribant opera non debita. Imo ipsi concedunt in scholis, sine peccato recusari posse satisfactiones. Falso igitur hic scribunt, quod expresso evangelio cogamur satisfactiones illas canonicas suscipere.

77 Ceterum nos saepe iam testati sumus, quod poenitentia debeat bonos fructus parere, et qui sint boni fructus, docent mandata, videlicet invocatio, gratiarum actio, confessio evangelii, docere evangelium, obedire parentibus et magistratibus, servire vocationi, non occidere, non retinere odia, sed esse placabilem, dare egentibus, quantum pro 3. 194. facultatibus possumus, non scortari, non

8. 194. facultatibus possumus, non scortari, non moechari, sed coercere et refrenare, castigare carnem, non propter compensationem poenae aeternae, sed ne obtemperet diabolo, ne offendat Spiritum Sanctum, item vera dicere. Hi fructus habent praecepta Dei, et propter gloriam et mandatum Dei fieri debent, habent et praemia. Sed quod non remittantur poenae aeternae nisi propter compensationem certarum traditionum aut pur-

tiae olim erant condonationes publicarum illarum observationum, ne nimium gravan. 199. rentur homines. Quodsi humana auctoritate remitti satisfactiones et poenae queunt, non igitur iure divino necessaria est illa compensatio; nam ius divinum non tolli-

gewest, daß dieselbigen Canones nöthig sein sollten zu Bergebung der Sünden. Denn ohne dieselbigen Ceremonien der öffentlichen Buß lehren sie sonst viel von der christlichen Buß, da sie der canones satisfactionum nicht gebenken.

Die Efel, so die Confutation gestellet haben, sagen, es sei nicht zu leiden, daß man die satisfactiones wider das öffentliche Evangelion wolle abthun. Wir haben aber bis anher klar gnug angezeigt, daß dieselbigen canonicae satisfactiones, das ift, solche Werk (wie sie bavon reben), so wir nicht schilbig sein, in ber Schrift ober Evangelio nicht gegrundet sein. So zeiget bas die Sache an ihr felbft an. Denn wenn die satisfactiones Werke fein, die man nicht schüldig ist, warum sagen sie, wir lehren wider das klare Evangelion? Denn so im Evangelio stünde, bag bie ewige Bein und Tod weggenommen würden burch folche Werke, fo waren es Werke, die man für Gott zu thun schüldig wäre. Aber sie reden also, daß sie ben Unerfahrnen ein Schein für ber Rafen machen, und ziehen Spriiche ber beiligen Schrift an, welche von rechten driftlichen Werken, die wir schuldig sein, reden; so fie boch ihr Gnugthun gründen auf Werke, die wir nicht schuldig sein, und welche sie opera non debita nennen. Sie lehren und geben felbst nach in ihren Schulen. daß man ohne Todfünden folde Satisfaction tonne nachlagen. Darum ift das falfch, bag fie fagen, das flare Evangelion vermuge, man müße die satisfactiones halten.

Weiter haben wir nun oft gesagt, daß recht-Schaffene Buf ohne gute Bert und Früchte nicht sein könne, und was rechte gute Berk sein, lehren die Zehen Gebot, nämlich Gott ben Herrn wahrlich und von Herzen am bochften groß achten, fürchten und lieben, ihn in Röthen fröhlich anrusen, ihm allzeit banken, fein Wort bekennen, basselbige Wort hören, auch andere baburch troffen, lehren, Meltern und Oberkeit gehorsam sein, seines Umts und Berufs treulich warten, nicht bitter, nicht häßig sein, nicht tödten, sondern tröstlich, freundlich fein bem Räheften, ben Armen nach Bermögen helfen, nicht huren, nicht ehebrechen, sondern bas Fleisch allenthalben im Zaum halten. Und das alles, nicht für den ewigen Tod oder ewige Bein gnug zu thun, welches Chrifto allein gebühret, sondern also zu thun, damit dem Teufel nicht Raum gegeben werde und Gott erzürnet und ber heilige Beift betrübet und geunehret werbe. Diefe Früchte und gute Werke hat Gott geboten, haben auch ihre Belohnung, und um Gottes Chre und göttliches Gebots willen follen fie auch geschehen. Daß aber die ewigen Beinen nicht anders erlagen merben.

tur humana auctoritate. Porro quum nunc per se antiquatus sit mos, et quidem dissimulantibus episcopis, nihil opus est remissionibus illis. Et tamen mansit nomen indulgentiarum. Et sicut satisfactiones non intellectae sunt de politica disciplina, sed de compensatione poenae: ita indulgentiae male intellectae sunt, quod liberent animas 79 ex purgatorio. At clavis non habet potestatem nisi super terram ligandi et solvendi, iuxta illud (Matth. 16, 19): Quidquid ligaveris super terram, erit ligatum in coelo; quidquid solveris super terram, erit selutum in coelo. Quamquam, ut supra diximus, clavis potestatem habet non imponendi poenas aut cultus instituendi, sed tantum habet mandatum remittendi peccata his, qui convertuntur, et arguendi et excommunicandi istos, qui nolunt converti. Sicut enim solvere significat remittere peccata, ita ligare significat non remittere peccata. Loquitur enim Christus de regno spirituali. Et mandatum Dei est, ut ministri evangelii absolvant hos, qui convertuntur, iuxta illud (2. Cor. 10, 8): Potestas no-80 bis data est ad aedificationem. Quare reservatio casuum politica res est. Est enim reservatio poenae canonicae, non est reservatio culpae coram Deo in his, qui vere convertuntur. Proinde recte iudicant adversarii, quum fatentur, quod in articulo mortis illa reservatio casuum non debeat impedire absolutionem.

Denn auflösen an bem Ort heißt Gunbe vergeben, binden beißt Gunbe nicht vergeben. Denn Chriftus rebet von einem geiftlichen Reich, und Gott hat befohlen, biejenigen, so fich bekehren, von Sunden zu entbinden, wie Paulus sagt: Die Gewalt ift uns gegeben zu erbauen, und nicht zu brechen. Darum ist auch die reservatio casuum, das ist, darinne der Pabst und die Bischofe erliche Fälle fürbehalten, ein äußerlich, weltlich Ding. Denn sie behalten ihnen für bie Absolution a poena canonica, nicht von der Schuld gegen Gott. Darum lehren die Biberfacher recht, ba fie felbst bekennen und sagen, bag an ber Tobesstunde eine folde reservatio ober Fürbehaltung nicht solle hindern die rechte driftliche Absolution.

Exposuimus summam nostrae doctrinae de poenitentia, quam certo scimus piam et salubrem bonis mentibus esse. Et boni viri, si contulerint nostram doctrinam cum confusissimis disputationibus adversariorum, perspicient adversarios omisisse doctrinam de fide iustificante et consolante pia corda. Videbunt etiam multa fingere adversarios de merito attritionis, de illa infinita enumeratione delictorum, de satisfactionibus, έτε γης φασίν έτε έρανε άπτόμενα, quae ne ipsi quidem adversarii satis explicare possunt.

Denn allein burch Gnugthun im Fegfeuer ober etliche gute Werke menschlicher Tradition, ba sagt die heilige Schrift nirgend von. Durch ben Ablaß werden etwa folche aufgelegte Buß und Satisfaction quittirt ben publice poenitentibus oder Büßern, daß die Leute nicht zu sehr beschwert werden. Haben nu Menschen Macht, die satisfactiones und aufgelegte Straf ober Pein zu erlagen, so ist solche satisfactio von Gott nicht geboten. Denn göttlichen Be-fehl und Gebot tann ein Mensch nicht abthun. Nachdem aber die alte Weise der öffentlichen Bug und Gnugthuung ift vorlängst abgethan. welche die Bischofe von einer Zeit auf die andre haben geschehen lagen, ift des Ablag nicht von= nöthen, und ist doch ber Name indulgentia oder Ablag in der Rirchen blieben. Gleich wie nu bas Wort satisfactio ift anders verstanden, benn für eine Rirchenordnung und Ceremonia, also hat man dies Wort Indulgenz oder Ab= laß auch unrecht gedeutet und ausgelegt für folche Gnade und Ablaß, durch welchen die Seelen aus bem Fegfeuer erlofet werben; fo boch die ganze Gewalt der Schlüßel in der Rirchen nicht weiter fich erstreckt, benn allein hie auf Erden, wie der Text lautet: Was du binden wirst auf Erden, das soll gebunden sein im simmel; was du auflosen wirst auf Erden, das soll aufgeloset sein im simmel. So ift die Gewalt der Schlüßel nicht ein folch Gewalt, sonderliche eigene Strafe ober Gottes= bienst aufzurichten, sondern allein Sünde zu vergeben benjenigen, so sich bekehren, und zu verbannen diejenigen, die sich nicht bekehren.

Hiemit haben wir die Summa unser Lehre 28. 195. von der Buß angezeigt, und wißen fürwahr, daß dieselbige driftlich und frommen Bergen gang nützlich ift und boch vonnöthen. Und fo gottfürchtige, fromme, ehrbare Leute biefen allerwichtigsten Handel nach Nothburft bebenken werben, und diese unsere, ja Christi und ber Aposteln Lehre halten gegen so viel ungeschiäter, verworren, kindische Disputation und Bücher ber Widersacher, so werden sie befinden, daß sie das allerhöchste nöthigste Stild, näm- R. 200. lich bom Glauben an Christum, ohne welches niemand etwas Rechtschaffens, Christliches lehren ober lernen mag, gar haben ausgelaßen, da-burch allein die Gewißen mögen rechten Troft haben. Sie werben auch sehen, baf die Wiberfacher viel aus eigenem Hirn erdichten von

Art. XIII. (VII.) De Numero et Usu Sacramentorum,

In XIII. articulo probant adversarii, quod dicimus sacramenta non esse tantum notas professionis inter homines, ut quidam fingunt, sed magis esse signa et testimonia voluntatis Dei erga nos, per quae movet 2 Deus corda ad credendum. Sed hic iubent nos etiam septem sacramenta numerare. Nos sentimus praestandum esse, ne negligantur res et ceremoniae in scripturis institutae, quotcunque sunt. Nec multum referre putamus, etiamsi docendi causa alii numerant aliter, si tamen recte conservent res in scriptura traditas. Nec veteres eodem

modo numeraverunt.

3 Si sacramenta vocamus ritus, qui habent mandatum Dei et quibus addita est promissio gratiae, facile est iudicare, quae sint proprie sacramenta. Nam ritus ab hominibus instituti non erunt hoe modo proprie dicta sacramenta. Non est enim auctoritatis humanae promittere gratiam. Quare signa sine mandato Dei instituta non sunt certa signa gratiae, etiamsi fortasse 4 rudes docent, aut admonent aliquid. Vere igitur sunt sacramenta baptismus, coena Domini, absolutio, quae est sacramentum poenitentiae Nam hi ritus habent mandatum Dei et promissionem gratiae, quae est

vescimur corpore Domini, quum absolvimur, quod vere ignoscat nobis Deus pro5 pter Christum. Et corda simul per verbum
et ritum movet Deus, ut credant et concipiant fidem, sicut ait Paulus (Rom. 10,
17): Fides ex auditu est. Sicut autem verbum incurrit in aures, ut feriat corda: ita
1. ritus ipse incurrit in oculos, ut moveat

propria novi testamenti. Certo enim debent

statuere corda, quum baptizamur, quum

E. 201. ritus ipse incurrit in oculos, ut moveat corda. Idem effectus est verbi et ritus, sicut praeclare dictum est ab Augustino sacramentum esse verbum visibile, quia ritus oculis accipitur et est quasi pictura verbi, idem significans, quod verbum. Quare idem est utriusque effectus.

Berbienst ber Attrition, von ber Erzählung ber Sinde, von Gnugthunng, welchs alles in ber Schrift ungegründet, und weber oben noch unten anreicht, welches die Widersacher selbs nicht versiehen.

Art. XIII. (VII.) Bon den Sacramenten und ihrem rechten Brauch.

Im breizehnten Artikel lagen ihnen die Wi= bersacher gefallen, daß wir sagen, die Sacra= mente find nicht schlechte Zeichen, babei bie Leute unter einander sich kennen, wie Losung im Krieg und Hof = Farbe 2c., sondern find fräftige Zeichen und gewisse Zeugnis göttlicher Gnade und Willens gegen uns, badurch Gott unfere Bergen erinnert und stärket, befto ge= miffer und fröhlicher zu glauben. Aber bie wollen fie haben, wir follen auch bekennen, baß an ber Zahl fieben Gacrament fein, nicht mehr noch weniger. Darauf fprechen wir, daß noth fei, diese Ceremonien und Gacrament, die Gott eingesetzt hat durch sein Wort, wie viel und in was Zahl die sind, zu erhalten. Aber von dieser Jahl der sieben Sacrament besindet man, daß die Bäter selbs nicht gleich gezählet haben, fo find auch diese fieben Ceremonien nicht alle gleich nöthig.

So wir Sacrament nennen bie außerlichen Zeichen und Ceremonien, die da haben Gottes Befehl und haben ein angehefte göttliche Zufage ber Gnaben, fo tann man bald fobließen. was Sacrament fein. Denn Ceremonien und andere äußerliche Ding, von Menschen einge= fett, fein auf die Beise nicht Sacrament Denn Menschen ohne Befehl haben nicht Gottes Gnade zu verheißen. Darum Zeichen, fo ohn Gottes Befehl sein eingesett, Die sind nicht Zeichen ber Gnade, wiewohl fie ben Kindern und groben Leuten fonft mugen ein Erinnerung bringen, als ein gemalet Kreuz. So find nu rechte Sacrament die Taufe und das Nachtmahl bes Berrn, die Absolution. Denn diese haben Gottes Befehl, haben auch Berheißung der Gnaden, welche benn eigentlich gehöret zum neuen Tefta= ment und ift bas neue Testament. Denn bagu find die äußerlichen Zeichen eingesetzt, daß baburch beweget werben die Bergen, nämlich burche Wort und äußerliche Zeichen zugleich, baß fie gläuben, wenn wir getauft werden, wenn wir bes herrn Leib empfahen, daß Gott uns wahrlich guädig fein will durch Christum, wie Baulus sagt: Der Glaub ist aus dem Gehore. Wie aber das Wort in die Ohren gebet, also ist das äußerliche Zeichen sir die Augen gestellet, als inwendig bas Berg zu reizen und zu bewegen zum Glauben. Denn bas Wort und äußerliche Zeichen wirken einerlei im Bergen, wie Augustinus ein fein Wort ge-

Confirmatio et extrema unctio sunt ritus accepti a patribus, quos ne ecclesia quidem tamquam necessarios ad salutem requirit, quia non habent mandatum Dei. Propterea non est inutile hos ritus discernere a superioribus qui habent expressum mandatum Dei et claram promissionem gratiae.

Sacerdotium intelligunt adversarii non de ministerio verbi et sacramentorum aliis porrigendorum, sed intelligunt de sacrificio, quasi oporteat esse in novo testamento sacerdotium simile levitico quod pro populo sacrificet et mereatur aliis remissionem pec-8 catorum. Nos docemus, sacrificium Christi morientis in cruce satis fuisse pro peccatis totius mundi, nec indigere praeterea aliis sacrificiis, quasi illud non satis fuerit pro peccatis nostris. Ideo iustificantur homines non propter ulla reliqua sacrificia, sed propter illud unum Christi sacrificium, si credant 9 illo sacrificio se redemtos esse. Ideo sacerdotes vocantur non ad ulla sacrificia velut in lege pro populo facienda, ut per ea mereantur populo remissionem peccatorum, sed vocantur ad docendum evangelium et sacra-10 menta porrigenda populo. Nec habemus nos aliud sacerdotium, simile levitico, sicut satis 11 docet epistola ad Ebraeos. Si autem ordo de ministerio verbi intelligatur, non gravatim vocaverimus ordinem sacramentum. Nam ministerium verbi habet mandatum Dei et habet magnificas promissiones, Rom. 1, 16: Evangelium est potentia Dei ad salutem omni credenti. Item Esaiae 55, 11: Verbum meum, quod egredietur de ore meo, non revertetur ad me vacuum, sed faciet, quae-12 cunque volui cet. Si ordo hoc modo intelligatur, neque impositionem manuum vocare sacramentum gravemur. Habet enim ecclesia mandatum de constituendis ministris, quod gratissimum esse nobis debet, quod scimus Deum approbare ministerium illud 13 et adesse in ministerio. Ac prodest, quantum fieri potest, ornare ministerium verbi omni genere laudis adversus fanaticos homines, qui somniant Spiritum Sanctum dari non per verbum, sed propter suas quasdam praeparationes, si sedeant otiosi, taciti, in locis obscuris, expectantes illuminationem, quemadmodum olim ἐνθεσιαζαὶ docebant et nunc docent Anabaptistae.

rebt hat. Das Sacrament, sagt er, ist ein sichtlich Wort. Denn bas äußerliche Zeichen ist ein Gemälbe, daburch basselbige bedeutet wird, bas durchs Wort gepredigt wird; barum richtet beides einerlei aus.

Aber die confirmatio und die lette Delung find Ceremonien, welche von ben alten Batern herkommen, welche auch die Kirche nie als für nöthig zur Seligfeit geachtet hat. Denn fie haben nicht Gottes Befehl noch Gebot. Darum ists wohl gut dieselbigen zu unterscheiben von den obangezeigten, welche durch Gottes Wort eingesetzt und befohlen sein und ein angehefte Bufage Gottes haben.

Durch das Sacrament des Ordens oder Priesterschaft verstehen die Widersacher nicht das Predigtamt und das Amt die Sacrament zu reichen und auszutheilen, sondern verstehen von Priestern, die zu opfern geordnet sein. Gleich als milfe im neuen Testament ein Priefterthum sein, wie bas levitische Priesterthum gewesen, ba bie Priefter für bas Bolf opfern und den andern Bergebung ber Günde erlangen. Wir aber lehren, daß das einige Opfer Christi am Kreuz gnug gethan hat für aller Welt Sunde, und daß wir nicht eins andern Opfers für die Sünde dürfen. Denn wir haben im neuen Testament nicht ein fold Priefterthum, wie das levitische Priesterthum war, wie die Epistel zu ben Ebräern lehret. Wo man aber das Sacrament des Ordens wollt nennen ein Sacrament von bem Predigtamt und Evangelio, fo hatte es fein Beschwerung die Orbination ein Sacrament zu nennen. Denn bas Predigtamt hat Gott eingesetzt und geboten, und hat herrliche Zusage Gottes, Rom. 1. B. 197. Das Evangelium ift ein Braft Gottes allen denjenigen, so daran glauben 2c. Es. 55. Das Mort, das aus meinem Munde gehet, foll nicht wieder leer zu mir fommen, son= dern thun, was mir gefällt. Wenn man bas Sacrament bes Orbens also verstehen wollt, fo möcht man auch bas Auflegen ber Banbe ein Sacrament nennen. Denn die Kirche hat R. 202. Gottes Befehl, daß fie foll Prediger und Diakonos bestellen. Dieweil nu folche fehr tröstlich ift, so wir wißen, bag Gott burch Menschen und biejenigen, so von Menschen gewählet find, predigen und wirten will, fo ifts gut, bag man folde Wahl boch ribme und ehre, sonderlich wider die teuflische Anabap= tiften, welche folde Wahl famt bem Predigt= amt und leiblichen Wort verachten und läftern.

14 Matrimonium non est primum institutum in novo testamento, sed statim initio creato genere humano. Habetautem mandatum Dei, habet et promissiones, non quidem proprie ad novum testamentum pertinentes sed magis pertinentes ad vitam corporalem. Quare si quis volet sacramentum vocare, discernere tamen a prioribus illis debet, quae proprie sunt signa novi testamenti et sunt testimonia gratiae et remissionis peccatorum.

15 Quodsi matrimonium propterea habebit appellationem sacramenti, quia habet mandatum Dei, etiam alii status seu officia, quae habent mandatum Dei, poterunt vocari sa-

cramenta, sicut magistratus.

16 Postremo, si omnes res annumerari sacramentis debent, quae habent mandatum Dei et quibus sunt additae promissiones, cur non addimus orationem, quae verissime potest dici sacramentum? Habet enim et mandatum Dei et promissiones plurimas, et collocata inter sacramenta. quasi in illustri17 ore loco, invitat homines ad orandum. Possent hic numerari etiam eleemosynae, item afflictiones, quae et ipsae sunt signa, quibus addidit Deus promissiones. Sed omittamus ista. Nemo enim vir prudens de numero aut vocabulo magnopere rixabitur, si tamen illae res retineantur, quae habent mandatum Dei et promissiones.

Illud magis est necessarium intelligere, R. 203. quomodo sit utendum sacramentis. B. 198. damnamus totum populum scholasticorum doctorum, qui docent, quod sacramenta non ponenti obicem conferant gratiam ex opere operato sine bono motu utentis. Haec simpliciter iudaica opinio est sentire quod per ceremoniam iustificemur, sine bono motu cordis, hoc est, sine fide. Et tamen haec impia et perniciosa opinio magna auctoritate 19 docetur in toto regno pontificio. Paulus reclamat et negat (Rom. 4, 9 sqq.), Abraham iustificatum esse circumcisione, sed circumcisionem esse signum propositum ad exercendam fidem. Ita nos docemus, quod in usu sacramentorum fides debeat accedere. quae credat illis promissionibus et accipiat res promissas, quae ibi in sacramento offe-20 runtur. Et est ratio plana et firmissima. Promissio est inutilis, nisi fide accipiatur. At sacramenta sunt signa promissionum. Igitur in usu debet accedere fides ut, si quis ute-

tur coena Domini, sic utatur. Quia id est

Aber der eheliche Stand ift nicht erst eingesetzt im neuen Testament, sondern balb als das menschliche Geschlecht erst geschaffen ift. Und er ist auch burch Gott befohlen und geboten. Er hat auch göttliche Zusagung, welche wohl nicht eigentlich zum neuen Testament gehören, sondern mehr das leibliche Leben angeben. Darum fo es jemand will ein Sacrament nennen, fechten wir nicht boch an. Es foll aber gleichwohl abgesondert werden von ben vorigen zweien, welche eigentlich Zeichen und Siegel find bes neuen Teftaments. so ber Chestand allein barum sollt ein Sacrament beißen, daß Gott benselbigen eingesett und befohlen hat, fo mußten bie andern Hemter und Stände auch Scrament genennt werben, bie auch in Gottes Wort und Befehl geben, als Oberkeit ober Magistrat 2c.

Und endlich, so man alle die Dinge wollt mit so herrlichem Titel Sacrament nennen, barum daß fie Gottes Wort und Befehl haben, so sollt man billig für allen andern bas Ge= bet ein Sacrament nennen. Denn ba ift ein ftarker Gottes Befehl und viel herrlicher göttlicher Zusage. Es hätte auch wohl Urfache. Denn wenn man bem Gebet fo großen Titel gabe, würden die Leute jum Gebet gereizt. Auch könnt man die Almosen unter die Gacrament rechnen. Item das Kreuz und die Trübsalen der Chriften, denn fie haben auch Gottes Zusage. Doch wird kein verständiger Mann großen Zank darüber machen, ob fieben oder mehr Sacrament gezählet werden, boch fo fern, daß Gottes Wort und Besehl nicht abgebrochen merbe.

Das ist aber mehr vonnöthen zu disputiren und zu wißen, was der rechte Brauch der Sacrament sei. Da mußen wir frei verdammen ben ganzen Haufen ber scholasticorum und ihren Frethum strafen, daß sie lehren, daß biejenigen, so die Sacrament schlecht gebrauchen, wenn sie nicht obicem setzen, ex opere operato Gottes Gnabe erlangen, wenn icon bas Berg alsbenn fein guten Gebanken hat. aber strads ein jildischer Irrthum fo fie halten, daß wir sollten durch ein Werk und äußerliche Ceremonien gerecht und heilig werben ohne Glauben und wenn das Berg icon nicht dabei ist, und diese schädliche Lehre wird boch gepredigt und gelehrt weit und breit, durch= aus und überall im ganzen Pabsts Reich und Babsts Kirchen. Baulus schreiet bawider und fagt, daß Abraham fei für Gott gerecht worden, nicht burch die Beschneibung, sondern die Beschneibung sei ein Zeichen gewesen, ben Glauben zu üben und zu ftarten. Darum fagen wir auch, baß zum rechten Brauch ber Gacramenten der Glaube gebore, ber ba gläube

sacramentum novi testamenti, ut Christus clare dicit (Luc. 22, 20), ideo statuat sibi offerri res promissas in novo testamento, scilicet gratuitam remissionem peccatorum. Et hanc rem fide accipiat, erigat pavidam conscientiam, et sentiat haec testimonia non esse fallacia, sed tam certa, quam si Deus novo miraculo de coelo promitteret se velle ignoscere. Quid autem prodessent illa mi-21 racula et promissiones non credenti? Et loquimur hic de fide speciali, quae praesenti promissioni credit, non tantum quae in genere credit Deum esse, sed quae credit of-22 ferri remissionem peccatorum. Hic usus sa-

cramenti consolatur pias et pavidas mentes. Der Sunde, welche im neuen Testament ver-heißen ist, widersahre. Und solches soll ich empsahen im Glauben und damit trösten mein erschrocken, blöd Gewisen, und stehen darauf gewis, bag Gottes Wort und Bufage nicht feblen, fondern fo gewis und noch gewiffer fein, als ob Gott mir eine neue Stimme ober nen Wunderzeichen von himmel ließ geben, baburch mir wurde Onabe jugefagt. Bas hulfen aber Bunderzeichen, wenn nicht Glaube ba ware? Und wir reben hie vom Glauben, ba ich felbst gewis für mich gläube, baß mir bie Silnben vergeben sein, nicht allein vom fide generali, ba ich gläube, baß ein Gott sei. Derselbige rechte Brauch ber Sacrament tröstet recht und erquicket die Gewißen.

Quantum autem in ecclesia abusuum pepererit illa fanatica opinio de opere operato sine bono motu utentis, nemo verbis consequi potest. Hinc est illa infinita profanatio missarum; sed de hac infra dicemus. Neque ulla littera ex veteribus scriptoribus proferri potest, quae patrocinetur hac in re scholasticis. Imo contrarium ait Augustinus, quod fides sacramenti, non sacramentum iustificet. Et est nota Pauli sententia (Rom. 10, 10): Corde creditur ad iustitiam

Art. XIV. De Ordine Ecclesiastico.

Articulum XIV. in quo dicimus nemini nisi rite vocato concedendam esse administrationem sacramentorum et verbi in ecclesia, ita recipiunt, si tamen utamur ordinatione canonica. Hac de re in hoc conventu saepe testati sumus, nos summa voluntate cupere conservare politiam ecclesiasticam et gradus in ecclesia, factos etiam humana auctoritate. Scimus enim bono et utili consilio a patribus ecclesiasticam disciplinam hoc modo, ut veteres canones describunt, con-25 stitutam esse. Sed episcopi sacerdotes nostros aut cogunt hoc doctrinae genus, quod confessi sumus, abiicere ac damnare, aut nova et inaudita crudelitate miseros et innocentes occidunt. Hae causae impediunt, quo minus agnoscant hos episcopos nostri sacerdotes. Ita saevitia episcoporum in cauber göttlichen Zusage, und zugesagte Gnabe empfahe, welche burch Sacrament und Wort wird angeboten. Und dies ist ein gewisser rechter Branch ber heiligen Sacrament, ba sich ein herz und ein Gewissen auf wagen und lagen mag. Denn die göttliche Zusage fann niemands faßen, benn allein burch ben Glauben. Und die Sacrament fein äußerliche Zeichen und Siegel ber Berheißung. Darum zum rechten Brauch berfelbigen gehört Glaube. Als wenn ich das Sacrament des Leibes und Blutes Chrifti empfahe, saget Chriftus klar: Das ist das Neu Testament. Da soll ich gewis gläuben, daß mir Gnade und Bergebung

Was aber die häßliche, schändliche, ungött= liche Lehre vom opere operato, da sie gelehret, baß wenn ich ber Sacrament gebrauche, fo macht bas gethane Wert mich für Gott fromm und erlangt mir Gnade, ob gleich bas Berg fein guten Gedanken dazu hat, für Misbrauch und Irrthum eingeführet, tann niemand gnug R. 204 nachbenken, schreiben noch sagen. Denn daber ist auch ber unfägliche, unzählige, gräuliche Wisbrauch ber Messe kommen. Und sie können kein Titel noch Buchstaben aus ben alten Bätern anzeigen, baburch ber Scholafter Opinion beweiset werde. Ja Augustinus saget stracks bawider, daß ber Glaube im Brauch bes Sacraments, nicht bas Sacrament für Gott 28. 199. uns fromm mache.

Art. XIV. Dom Kirchenregiment.

Im vierzehnten Artikel, da wir sagen, daß man niemands gestatte zu predigen ober bie Sacrament zu reichen in ber Rirchen, denn allein denjenigen, fo recht gebuhrlich berufen fein, das nehmen fie an, wenn wir ben Beruf alfo verstehen, von Prieftern, welche nach Inhalt ber Canonum geordinirt ober geweihet fein. Bon ber Sache haben wir uns etlichemal auf biesem Reichstage hören lagen, baß wir zum höchsten geneigt sind, alte Kirchenordnung und ber Bischofe Regiment, bas man nennet canonicam politiam, helfen zu erhalten, fo die Bischofe unser Lehre bulben und unsere Briefter annehmen wollten. Ru haben die Bischofe bis anber die Unfern verfolget und wider ihre eigene Recht ermordet. Go können wir auch noch nicht erlangen, daß sie von solcher Thrannei ab= laffen. Derhalben ift bie Schuld unfers Beaen-

sa est, quare alicubi dissolvitur illa canonica politia, quam nos magnopere cupiebamus conservare. Ipsi viderint, quomodo rationem Deo reddituri sint, quod dissipant ecclesiam. Nostrae conscientiae hac in re nihil habent periculi, quia, quum sciamus confessionem nostram veram, piam et catholicam esse, non debemus approbare saevitiam istorum, qui hanc doctrinam persevitiam istorum, qui hanc doctrinam persevitam esse scimus apud hos.

27 quuntur. Et ecclesiam esse seimus apud hos, qui verbum Dei recte docent et recte administrant sacramenta, non apud illos, qui verbum Dei non solum edictis delere conantur, sed etiam recta et vera docentes trucidant,

28 erga quos, etiamsi quid contra canones faciunt, tamen ipsi canones mitiores sunt. Porro hic iterum volumus testatum, nos libenter conservaturos esse ecclesiasticam et canonicam politiam, si modo episcopi desinant in nostras ecclesias saevire. Haec nostra voluntas et
R. 205. coram Deo et apud omnes gentes ad omnem posteritatem excusabit nos, ne nobis imputari possit, quod episcoporum auctoritas labefactatur, ubi legerint atque audierint homines, nos iniustam saevitiam episcoporum deprecantes nihil aequi impetrare potuisse.

# Art. XV. (VIII.) De Traditionibus Humanis in Ecclesia.

1 In articulo XV. recipiunt primam partem, in qua dicimus observandos esse ritus ecclesiasticos, qui sine peccato observari possunt et ad tranquillitatem et bonum ordinem in ecclesia prosunt. Alteram partem omnino damnant, in qua dicimus traditiones humanas institutas ad placandum Deum, ad promerendam gratiam et satisfaciendum pro 2 peccatis adversari evangelio. Quamquam in ipsa confessione de discrimine ciborum satis

ipsa confessione de discrimine ciborum satis 22. 200. multa diximus de traditionibus, tamen hic quaedam breviter repetenda sunt.

Etiamsi arbitrabamur adversarios ex aliis causis defensuros esse traditiones humanas, tamen hoc non putavimus futurum, ut hunc articulum damnarent: non mereri nos remissionem peccatorum aut gratiam observatione traditionum humanarum. Postquam igitur hic articulus damnatus est, facilem et pla-4 nam causam habemus. Nunc aperte iudaizant adversarii, aperte obruunt evangelium doctrinis daemoniorum. Tunc enim scriptura (1. Tim. 4, 1-3) vocat traditiones doctrinas daemoniorum, quando docetur, quod sint cultus utiles ad promerendam remissionem peccatorum et gratiam. Tunc enim obscurant evangelium, beneficium Christi et iusti-5 tiam fidei. Evangelium docet nos fide propter Christum gratis accipere remissionem peccatorum et reconciliari Deo. Adversarii contra alium mediatorem constituunt, scilicet has traditiones. Propter has volunt con-R. 206. sequi remissionem peccatorum, per has volunt placare iram Dei. At Christus aperte

gehorsam sein und wißen, daß die christliche kirche da ist, da Gottes Wort recht gelehret wird. Die Bischöse mögen zusehen, wie sie es verantworten wöllen, da sie durch solche Therannei die Kirchen zerreißen und wilst machen.

t, tamen ipsi canones mitiores sunt. Porro servaturos esse ecclesiasticam et canonicam eecclesias saevire. Haec nostra voluntas et osteritatem excussit nos ne nobis imputari

theils, daß ben Bischöfen ber Gehorsam entzo=

gen wirb, und find wir für Gott und allen frommen Leuten entschuldiget. Denn bieweil

bie Bischose die Unsern nicht bulben wollen, sie verlagen benn diese Lehre, so wir bekannt haben und boch wir für Gott schuldig sind,

biefe Lehre zu befennen und zu erhalten, mußen

wir die Bischöfe fahren lagen und Gott mehr

## Urt. XV. (VIII) pon den menschlichen Sahungen in der Rirchen.

Im funfzehenten Artifel laßen sie ihnen gestallen, da wir sagen, die Ceremonien und Satzungen soll man halten in der Kirchen, die man mit gutem Gewisen ohne Sinde halten kann und die zu guter Ordnung und Friede bienen. Das andere Stück verdammen sie, da wir sagen, daß die Satzungen, welche aufgericht sein, Gott zu versühnen und Verzehung der Sinde zu erlangen, stracks wider das Evangelium sein. Wierohl wir in der Consession von Unterscheid der Speise und von Satzungen viel gesagt haben, so miligen wir es doch kurz hier wieder erholen.

Wiewohl wir gedacht, daß die Widersacher andere Urfache suchen würden, die menschliche Satungen zu schützen, so hatten wir boch nicht gemeint, daß sie diesen Artifel, nämlich burch Menschen Tradition verdienet niemands Ber= gebung ber Gunde, verdammen sollten. Die-weil aber berselbe ganze Artikel unverschämt verdammt ift, so haben wir ein leichte, schlechte Sachen. Denn bas ist öffentlich judich, bas heißt öffentlich mit des Teufels Lehre das Evan= gelium unterdrücken. Denn die beilige Schrift und Paulus nennen solche Satzungen benn erft rechte Teufelslehre, wenn man fie bafür rüh-met, daß fie follen bienen, dadurch Bergebung ber Sünde zu erlangen. Denn da find fie stracks wider Christum, wider bas Evangelium, wie Keuer und Wafter wider einander sein Evangelium lehret, daß wir durch den Glauben an Christum ohne Berdienst Bergebung ber Sünde erlangen und Gott verfühnet werben. Die Widersacher aber fetzen ein andern Mitt= ler, nämlich Menschengesetz, burch die wöllen

dieit (Matth. 15, 9): Frustra colunt me , fie Bergebung ber Sünde erlangen, burch die mandatis hominum.

Supra copiose disputavimus homines iustificari fide, quum credunt se habere Deum placatum non propter nostra opera, sed gratis propter Christum. Hanc certum est evangelii doctrinam esse, quia Paulus clare dicit ad Ephes. 2, 8. 9: Gratis salvati estis per fidem, et hoc non ex vobis, Dei donum est, 7 non ex hominibus. Nunc isti dicunt, pro-

mereri homines remissionem peccatorum per has observationes humanas. Quid hoc est aliud, quam praeter Christum alium iustificatorem, alium mediatorem constituere?

8 Paulus inquit ad Galatas (5, 4): Evacuati estis a Christo, qui lege iustificamini; id est, si sentitis vos mereri observatione legis, ut iusti coram Deo reputemini, nihil proderit vobis Christus, quia quorsum opus est Christo istis, qui sentiunt se iustos esse sua 9 observatione legis? Deus proposuit Chri-

stum, quod propter hunc mediatorem, non propter nostras iustitias velit nobis esse propitius. At isti sentiunt Deum esse placatum, propitium propter traditiones et non propter Christum. Adimunt igitur Christo honorem 10 mediatoris. Nec interest inter nostras traditiones et mosaicas ceremonias, quod ad hanc

rem attinet. Paulus ideo damnat mosaicas ceremonias, sicut traditiones damnat, quia existimabantur esse opera, quae mererentur iustitiam coram Deo. Ita obscurabatur officium Christi et iustitia fidei. Quare remota lege, remotis traditionibus contendit, quod non propter ista opera, sed propter Christum gratis promissa sit remissio peccatorum, modo ut fide accipiamus eam. Nam promis-

11 sio non accipitur nisi fide. Quum igitur fide accipiamus remissionem peccatorum, quum fide habeamus propitium Deum propter Christum, error et impietas est constituere, quod per has observationes mereamur remissionem peccatorum. Si quis hic dicat non me-

12 reri nos remissionem peccatorum, sed iam iustificatos per has traditiones mereri gratiam: hic iterum reclamat Paulus (Gal. 2, 17), Christum peccati ministrum fore, si post iustificationem sentiendum sit, quod deinde non propter Christum iusti reputemur, sed primum mereri debeamus per alias observationes, ut iusti reputemur. Item (Gal. 3, 15): Hominis tes amento nihil addi debet. Ergo nec Dei testamento, qui promittit, quod propter Christum propitius nobis esse velit, addi debet, quod primum per has observationes debeamus mereri, ut accepti et iusti reputemur.

wöllen sie ben Zorn Gottes verfühnen. Aber Christus fagt flar: Sie dienen mir vergeblich durch Menschenttebot.

Droben haben wir reichlich angezeigt, baß wir durch den Glauben für Gott gerecht wer= ben, wenn wir gläuben, daß wir ein gnädigen Gott haben, nicht burch unfere Werk, sondern burch Christum. Nu ifts gar gewis, baß folchs bas reine Evangelium fei. Denn Baulus fagt flar zu den Ephesern am 2. Kapitel: Ohne derdienst seid ihr selig worden, und das nicht aus euch, dem Gottes Gabe ist es, nicht aus den Werken. Au sagen die Widersacher, die Leute verdienen Bergebung der Sünde durch solche menschliche Sazung und Werke. Was ist das anders, denn über Christum ein andern Mittler, ein andern Berfühner ftellen und fetzen? Paulus fagt zu ben Galatern: Ihr feid von Christo abgefallen, so ihr durchs Gesetz wollt gerecht werden, bas ift, so ihr haltet, bag ihr burche Gesetz für Gott gerecht werdet, fo ift euch Chriffus nichts nütze. Denn was durfen diejenigen des Mittlers Christi, die burch die Wert des Gefetes vertrauen Gott gu versühnen. Gott hat Christum bargestellet, daß er um besselben Mittlers willen, nicht um un= fer Gerechtigteit willen uns will gnädig fein. Aber fie halten, daß Gott um ihrer Werke willen und um folder Tradition willen uns gnäbig fei. Go nehmen fie nu und rauben Christo seine Ehr, und ift fein Unterscheid zwiichen ben Ceremonien bes Gefetzes Mofi und folden Satzungen, so viel es diese Sache be= 20. 201. Paulus verwirft Most Ceremonien langet. eben barum, barum er auch Menschengebot verwirft, nämlich baß es bie Juden für folche Wert hielten, baburch man Bergebung ber Gunbe verdienet. Denn badurch ward Christus untergedruckt. Darum verwirft er bie Werk bes Gefetes und Menschengebot zugleich und streitet biefes, bag nicht um unfer Wert, sondern um Chriftus willen ohne Verdienst verheißen sei Bergebung der Gunde, boch alfo, daß wir fie burch ben Glauben fagen. Denn die Berheißung fann man nicht anders, benn burch R. 207. ben Glauben fagen. Go mir nu burch ben Glauben Vergebung ber Gunben erlangen, fo wir burch ben Glauben einen gnäbigen Gott haben um Christus willen, so ift es ein groß Brribum und Gottesläfterung, bag wir burch folche Satzungen follten Bergebung ber Gunde erlangen. Wein sie bie nu lagen wollten, daß wir nicht durch solde Wert Bergebung ber Sünde erlangen, sondern wenn wir durch den Glauben jegund Bergebung haben, so sollen wir barnach burch solche Werke verbienen, daß uns Gott gnädig fei. Da ftreiet aber Baulus wieder zu ben Galatern am 2. Kap., ba er

sagt: Sollten wir aber, die da suchen durch Christum gerecht zu werden, auch noch selber Sünder ersunden werden, so ware Christus ein Sündendiener. Stem: Zu eines Menschen Eeftament soll niemands ein Jusat machen. Darum soll man auch zu bem Testament Gottes, da er uns verseißt, er will uns gnäbig sein um Christus willen, nichts zuthun, oder diese anslicken, als verdienen wir erst, daß uns Gott um solder Werk willen gnäbig sein müße.

13 Quamquam quid opus est longa disputatione? Nulla traditio a sanctis patribus hoc consilio instituta est, ut mereatur remissionem peccatorum aut iustitiam, sed sunt institutae propter bonum ordinem in ecclesia

- stitutae propter bonum ordinem in ecclesia

  14 et propter tranquillitatem. Et ut velit aliquis
  instituere certa opera ad promerendam remissionem peccatorum aut iustitiam, quomodo sciet illa opera Deo placere, quum
  non habeat testimonium verbi Dei? Quomodo de voluntate Dei certos reddet homines, sine mandato et verbo Dei? Nonne ubique in prophetis prohibet instituere peculiares cultus sine suo mandato? Ezech. 20,
  18. 19 scriptum est: In praeceptis patrum
  vestrorum nolite incedere, nec iudicia eorum custodiatis, nec in idolis eorum polluamini. Ego Dominus Deus vester. In
  praeceptis meis ambulate, et iudicia mea
  custodite et facite ea. Si licet hominibus
  15 instituere cultus et per hos cultus merentur
  gratiam, iam omnium gentium cultus erunt

  22. approbandi, cultus instituti Ieroboam (1
- Reg. 12, 26 sqq.) et aliis extra legem erunt approbandi. Quid enim interest, si nobis licuit instituere cultus utiles ad promerendam gratiam aut iustitiam, cur non licuit idem gentibus et Israelitis? Ideo gentium et Israelitarum cultus improbati sunt, quod

sentiebant sese per illos mereri remissionem

- R. 208. peccatorum et iustitiam, et iustitiam fidei
  17 non norant. Postremo, unde reddimur certi,
  quod cultus ab hominibus instituti sine mandato Dei iustificent, siquidem de voluntate
  Dei nihil affirmari potest sine verbo Dei?
  Quid si hos cultus non approbat Deus? Quomodo igitur affirmant adversarii, quod iustificent? Sine verbo ac testimonio Dei hoc
  non potest affirmari. Et Paulus ait (Rom.
  14, 23), Omne, quod non est ex fide, peccatum esse. Quum autem hi cultus nullum
  habeant testimonium verbi Dei, dubitare conscientiam necesse est, utrum placeant Deo.
  - 18 Et quid in re manifesta verbis opus est? Si hos humanos cultus defendunt adversarii nostri, tamquam promerentes iustificationem, gratiam, remissionem peccatorum, simpliciter constituunt regnum antichristi. Nam regnum antichristi est novus cultus Dei, excogitatus humana auctoritate, reiiciens Christum, sicut regnum Mahometi habet cultus,

Und wenn gleich noch jemands wollt solche Werk aufrichten ober erwählen, damit Gott zu versühnen, Bergebung ber Günden zu verdienen, wie wollt ber gewis werben, bag die Werk Gott gefielen, so er kein Gottes Befehl noch Wort davon hat? Wie wollt er die Gewißen und Bergen versichern, wie sie mit Gott stehen? Item. daß die Werf Gott gefallen, wenn tein Gottes Wort noch Befehl da ift? Es verbieten die Propheten allenthalben eigene, erwählte, sonberliche Gottesbienft anzurichten ohne Gottes Wort und Befehl, Ezech. 20. Mandelt nicht in Geboten euer Bater und haltet ihre Sitten nicht und werdet nicht unrein von ihren Gotten. Ich bin der herr euer Bott. In meinen Geboten wandelt, und haltet meine Rechte und Sitten und thut dieselbigen. Go bie Menschen Macht haben, Gottesbienft anzurichten, daß wir baburch Gunbe bezahlen und fromm werden für Gott, fo müßen aller Beiden Gottesbienft, alle Abgötterei aller gottlosen Könige in Ifrael, Jeroboams und anderer auch gut sein, denn es ift fein Unter-Stebet bei Menschen die Macht, Gottes= bienft aufzurichten, baburch man milge Geligfeit verdienen, warum follten ber Beiden und Ifraeliten felbstermählte Gottesbienft unrecht Denn darum sind ber Heiben und Ifraeliten Dienste verworfen, daß sie wähnen wollten, solche Dienste gefielen Gotte, und wußten nichts vom höchsten Gottesbienste, ber ba heißt Glaube. Item, woher sind wir gewis, daß solche Gottesdienst und Werke ohne Gottes Wort für Gott gerecht machen, so fein Mensch Gottes Billen anders ersahren ober wifen kann, benn allein burch sein Wort? Wie wenn solche Gottesdienst Gott der Herr nicht allein verachtet sondern auch für ein Gräuel hält? Wie burfen benn bie Wibersacher sagen, baf fie für Gott gerecht machen? Ohne Gottes Wort fann je niemand bas sagen. Paulus sagt zu ben Römern: Alles, was nicht aus dem Glauben nefchiehet, das ift Sunde. So nu bieselbigen Gottesbienst tein göttlichen Befehl haben, so mußen bie Bergen im Zweifel fteben, ob fie Gotte gefallen.

Und was darf die öffentliche Sache vieler Worte? Wenn die Widersacher diese Gottesdienst also vertheidigen, als seins Werke, dadunch man Bergebung der Sünde und Seligkeit verdienet, so richten sie öffentliche antichtische Lehre und Reich an. Denn das Reich Antichtist ist eigentlich ein solcher neuer Gottesdienst durch Menschen erdichtet, dadunch Christus verworfen wird.

habet opera, per quae vult iustificari coram Deo, nec sentit homines coram Deo gratis iustificari fide propter Christum. Ita et papatus erit pars regni antichristi, si sic defendit humanos cultus, quod iustificent. Detrahitur enim honos Christo, quum docent, quod non propter Christum gratis iustificemur per fidem, sed per tales cultus, maximeque quum docent tales cultus non solum utiles esse ad iustificationem, sed necessarios etiam, sicut supra in articulo octavo (Art. VII.) sentiunt, ubi damnant nos, quod diximus, quod non sit necessarium ad veram unitatem ecclesiae ubique similes esse 19 ritus ab hominibus institutos. Daniel capite undecimo (v. 38) significat novos cultus humanos ipsam formam et πολιτείαν regni antichristi fore. Sic enim inquit: Deum Maosim in loco suo colet, et Deum, quem non noverunt patres eius, colet auro et argento et lapidibus pretiosis. Hic describit novos cultus, quia inquit talem Deum 20 coli, qualem patres ignoraverint. Nam sancti patres, etsi habuerunt et ipsi ritus et traditiones, tamen non sentiebant has res utiles aut necessarias esse ad iustificationem, non obscurabant gloriam et officium Christi, sed docebant nos iustificari fide propter Christum, non propter illos humanos cultus. Ceterum ritus humanos observabant propter utilitatem corporalem, ut sciret populus, quo tempore conveniendum esset, ut ordine et graviter in templis exempli causa fierent omnia, denique ut vulgus etiam haberet quan-dam paedagogiam. Nam discrimina temporum et varietas rituum valet ad admonendum 21 vulgus. Has causas habebant patres rituum servandorum, et propter has causas nos quoque recte servari traditiones posse iudicamus. Et valde miramur adversarios alium finem traditionum defendere, quod videlicet mereantur remissionem peccatorum, gratiam aut iustificationem. Quid hoc aliud est, quam colere Deum auro et argento et rebus pretiosis, id est, sentire, quod Deus fiat placatus varietate vestitus, ornamentorum et similibus ritibus, quales sunt infiniti in tradi-

hat, eigene Wert, baburch fie für Gott vermeinen heilig und fromm zu werben, und halten nicht, bag man allein burch ben Glauben an Chriftum gerecht werde. Also wird das Pabstthum auch ein Stilde vom Reich Antidrifi, jo es lehret burch Menschengebot Bergebung ber Günde zu erlangen und Gott zu versühnen. Denn ba wird Christo seine Ehre genommen, wenn sie lehren, daß wir nicht durch Christum, ohne Berdienst gerecht werden durch den Glauben, sondern durch folde Gottesbienft: fonderlich wenn sie lebren. daß folch felbstermählter Gottesdienst nicht allein nütz sei, sondern auch nöthig. Wie sie denn oben im achten Artifel halten, ba fie bas verdammen. daß wir gesagt zu rechter Einigkeit ber Rirchen sei nicht noth, daß allenthalben gleichförmige Menschensahungen sein. Daniel im 11. Kap. malet das Reich Antichrifti also ab, daß er anzeigt, daß folde neue Gottesdienft, von Menschen erfunden, werde die Politia und das rechte B. 203. Wesen des antichriftischen Reichs sein. also sagt er: Den Gott Maofim wird er ehren, und dem Bott, den feine Dater nicht erkennet R. 209. haben, wird er mit Gold, Silber und Edel= gestein dienen. Da beschreibet er solche neue Gottesbienft. Denn er jagt von einem folden Gott, bavon die Bater nichts gewußt haben. Denn die beiligen Bäter, wiewohl fie auch Ceremonien und Satzungen gehabt, fo haben fie boch nicht bafür gehalten, daß folche Ceremonien nut und nöthig maren zur Seligfeit, so haben sie boch damit Christum nicht untergebruckt, sondern haben gelehrt, daß uns Gott um Chriftus willen gnäbig fei, nicht um folder Gottesbienft willen. Aber biefelben Satzungen haben fie gehalten von wegen leiblicher Uebung. Als die Feste, daß das Bolt wüßte, wenn es sollt zusammen tommen, daß in den Kirchen alles ordentlich und züchtig= lich um guter Erempel willen zuginge, bag auch bas gemeine grobe Bolt in einer feinen Kinderjucht gehalten würde. Denn folde Unterscheib ber Zeit und folde manderlei Gottesbienft dienen das Bolt in Zucht zu behalten und zu erinnern ber Hiftorien. Diese Ursachen haben die Bäter gehabt menschliche Ordnung zu erhalten. Und auf die Weise fechten wirs auch nicht an, daß man gute Gewohnheit halte. Und wir können uns nicht gnugsam wundern, daß

wie Mahomets Reich felbstermählte Gottesbienst

bie Widersacher wider alle Schrift der Apostel, wider das alte und neue Testament lehren dürsen, daß wir durch solche Gottesdienst sollen ewiges heil und Bergedung der Sünde erlangen. Denn was ist das anders, denn wie Daniel sagt: Gott ehren mir Gold, Silber und Edelgestein, das ist, halten, daß Gott uns gnädig werde durch mancherlei Kirchenschmuck, durch Fahnen, Kerzen, wie denn unzählig sein bei solchen Menschungen.

22 Paulus ad Colossenses (2, 23) scribit traditiones habere speciem sapientiae. Et habent profecto. Nam εὐταξία illa valde decet in ecclesia, eamque ob causam necessaria est. Sed humana ratio, quia non intelligit

Paulus zu ben Koloffern schreibt, daß solche Satzungen haben ein Schein ber Weisheit. Und hat auch ein großen Schein, als sei es fast heilig, denn Unordnung stehet übel und solche ordentliche Kinderzuchtist nützlich in der Kirchen 2c.

tionibus humanis?

iustitiam fidei, naturaliter affingit, quod talia opera iustificent homines, quod recon23 cilient Deum cet. Sic sentiebat vulgus inter
Israelitas, et hac opinione augebant tales
ceremonias, sicut apud nos in monasteriis
24 creverunt. Sic iudicat humana ratio etiam
de exercitiis corporis, de ieiuniis, quorum
finis quum sit coercere carnem, ratio affingit
finem, quod sint cultus, qui iustificent. Sicut
Thomas scribit: Ieiunium valere ad deletionem et prohibitionem culpae. Haec sunt
verba Thomae. Ita sapientiae ac iustitiae

species in talibus operibus decipit homines.

R. 210. Et accedunt exempla sanctorum, quos dum student imitari homines, imitantur plerumque externa exercitia, non imitantur fidem eorum.

23. 204.

25 Postquam fefellit homines haec species sapientiae ac iustitiae, deinde sequuntur infinita incommoda, obscuratur evangelium de iustitia fidei in Christum, et succedit vana fiducia talium operum. Deinde obscurantur praecepta Dei, haec opera arrogant sibi titulum perfectae et spiritualis vitae et longe praeferuntur operibus praeceptorum Dei, ut operibus suae cuiusque vocationis, administrationi reipublicae, administrationi oeconomiae, vitae coniugali, educationi libero26 rum. Haec prae illis ceremoniis iudicantur esse profana, ita ut cum quadam dubitatione conscipione, amblicar processor, process

26 rum. Haec prae illis ceremoniis iudicantur esse profana, ita ut cum quadam dubitatione conscientiae a multis exerceantur. Constat enim multos deserta administratione reipublicae, deserto coniugio illas observationes amplexos esse tamquam meliores et sanctiores.

Neque hoc satis est. Ubi occupavit animos persuasio, quod tales observationes ad iustificationem necessariae sint, misere vexantur conscientiae, quia non possunt omnes observationes exacte praestare. Nam quotusquisque numerare omnes potuit? Exstant immensi libri, imo bibliothecae totae, nullam syllabam de Christo, de fide in Christum, de bonis operibus suae cuiusque vocationis continentes, sed tantum colligentes traditiones et harum interpretationes, quibus inter-

Dieweil aber menschliche Vernunft nicht verstehet, was Glaub ist, so sallen biejenigen, so nach ber Bernunft richten, von Stund an darauf und machen ein folch Werk braus, das uns gen Simmel heljen solle und Gott versühnen. Alfo haben die Irrthume und schäbliche Abgötterei eingerißen bei den Ifraeliten. Darum machten fte auch ein Gottesbienst liber ben andern, wie bet unser Zeit ein Altar über den andern, eine Kirche über die andere gestiftet ist. Also richtet auch die menschliche Vernunft von andern leiblichen Uebungen, als von Faften 2c. Denn Faften bienet dazu, den alten Adam zu zähmen, da fället bald die Bernunft drauf und macht ein Wert baraus, bas Gott versilhne, wie Thomas schreibt, Sasten sei ein Werk, das da tuge Schuld gegen Gott auszuloschen und ferner zu verhuten. Das find die flaren Worte Thomä. Also dieselbigen Gottesbienste, welche fehr gleißen, haben ein großen Schein und ein groß Ansehen ber Beiligkeit für ben Leuten. Und bagu helfen nu die Erempel ber Beiligen, ba fie fprechen, G. Francistus hat ein Rappen getragen und bergleichen. Die sehen sie allein die äußerliche Uebung an, nicht bas Berg und Glauben.

Und wenn nu die Leute also burch so großen und prächtigen Schein ber Beiligfeit betrogen werden, so folget benn ungahlig Fahr und Unrath baraus, nämlich baß Chrifti Erfenntnis und das Evangelium vergeßen wird, und daß man alles Vertrauen auf folde Werke fetet. Dariiber so werden durch solche heuchelische Werke bie rechten guten Berk, die Gott in Zehen Geboten fobert, gang unterdruckt, (welche schredlich ift zu hören). Denn die Wert müßen allein geiftlich, heilia, vollkommen Leben heißen und werden denn weit fürgezogen den rechten, heiligen, guten Werfen, ba ein jeder nach Gottes Gebot in feinem Beruf zu wandeln, die Oberfeit fleifig, treulich zu regieren, die Sausväter, die ehelichen Leute, Weib und Kind, Gefinde in driftlicher Zucht zu halten schuldig sein. Stem, ba eine Magd, ein Anecht seinem Herrn treulich zu dienen pflichtig ist. Die= selbigen Werke hält man nicht für göttlich, son= bern für weltlich Wesen, also, daß viel Leute barüber ihnen ein schwer Gewißen gemacht. Denn man weiß je, daß etliche ihren Fürftenftand verlagen, etliche ben Cheftand und find in Klöster gangen, heilig und geistlich zu werden.

Und ist über den Frethum noch der Jammer dabei, daß, wenn die Leute in dem Wahn sein, daß solche Sahung nöthig sein zur Seligkeit, die Gewißen ohn Unterlaß in Unrube und Dual sein, daß sie ihre Orden, ihre Möncherei, ihre aufgelegte Werk nicht so gestrenge gehalten haben. Denn werkönnt die Sahungen alle erzählen? St sind unzählig viel Bücher, in welchen nicht ein Eitel, nicht eine Spllade von Christo, vom Glauben geschrieben oder von den rechten guten Werfen, die Gott gebeut, welche jeder nach seinem

dum exacerbantur, interdum relaxantur. 28 Quomodo torquetur vir optimus Gerson, dum quaerit gradus et latitudines paeceptorum. Nec tamen potest constituere ἐπιείμειων in gradu certo; interim graviter deplorat pericula piarum conscientiarum, quae parit haec acerba interpretatio traditionum.

Nos igitur contra illam speciem sapientiae et iustitiae in humanis ritibus, quae fallit homines, muniamus nos verbo Dei, et primum sciamus eas neque remissionem peccatorum, neque iustificationem mereri coram Deo, neque ad iustificationem necessarias 30 esse. Testimonia quaedam supra citavimus. Et plenus est Paulus. Ad Coloss. 2, 16, 17 clare dicit: Nemo vos iudicet in cibo, potu aut stato festo aut novilunio aut sabbatis, quae sunt umbrae futurorum; corpus autem Christi. Atque hic simul et legem Moysi et traditiones humanas complectitur, ne adversarii eludant haec testimonia, ut solent, quod Paulus tantum de lege Moysi loquatur. Ille vero hic clare testatur se loqui de traditionibus humanis. Quamquam, quid dicant, adversarii non vident; si evangelium negat ceremonias Moysi, quae erant divini-tus institutae, iustificare: quanto minus iustificant traditiones humanae?

31 Nec habent episcopi potestatem instituendi cultus tamquam iustificantes aut necessarios ad iustificationem. Imo apostoli Actor. 15, 10. dicunt: Quid tentatis Deum, imponentes iugum cet., ubi velut magnum peccatum accusat Petrus hoc consilium onerandae ecclesiae. Et ad Galatas 5, 1 vetat Paulus iterum servituti subiici. Volunt igitur 32 iterum servituti subiici. apostoli in ecclesia manere hanc libertatem, ne iudicentur ulli cultus legis aut traditionum necessarii esse, sicut in lege fuerunt necessariae ceremoniae ad tempus, ne obscuretur iustitia fidei, si iudicent homines cultus illos mereri iustificationem, aut ad 33 iustificationem necessarios esse. Multi varias ἐπιεικείας quaerunt in traditionibus, ut conscientiis medeantur, neque tamen certos gradus reperiunt, per quos explicent con-34 scientias ex his vinculis. Verum sicut Alexander solvit Gordium nodum, quem quum

explicare non posset, gladio semel dissecuit:

Beruf zu thun schüldig ist, sondern allein von folden Satzungen schreiben fie, als von ben vierzig Tagen zu fasten, von Messe hören, von vier Gezeiten beten 2c., da ift bes Deutens und Dispensirens fein Ende. Wie jämmerlich martert fich, wie ringet und windet fich über ben Dingen ber gute, fromme Mann Gerson, ba er gern ben Bewiffen mit dem rechten Troft helfen wollt, da er gradus und latitudines suchet praeceptorum, wie fern dieselben Gebot binden, und fann boch nicht finden einen gewiffen Grad, da er darf dem Herzen Sicherheit und Friede gewis zusagen. 28. 205. Darum flaget er auch gang heftig, wie in großer Fahr die Gewißen und Conscienz badurch fteben, bag man folche Satzung also bei einer Tod= fünde fordert und will gehalten haben.

Wir aber sollen uns wider solche heuchlische, gleißende Satzungen, dadurch viel verführt, und jämmerlich die Gewißen ohn Ursach geplagt werben, ruften und ftarten mit Gottes Bort, und follen erftlich bas gewis halten, bag Bergebung der Sünde nicht durch solche Satzung verdienet wird Wir haben den Apostel droben R. 211. angezogen zu ben Roloffern: Laft euch niemand Bewißen machen über Speis, Trant, Neumon= den, Sabbathern. Und der Apostel will bas ganze Gejetz Most und solche Tradition zugleich begriffen haben, damit die Widersacher hie nicht entschliefen, wie sie pflegen, als rede Paulus allein vom Gesets Most. Er zeiget aber flar genug an, bag er bon menschlichen Satungen auch rebe; wiewohl die Widersacher selbst nicht wißen, was fie fagen. Denn fo bas Evangelium und Baulus flar melben, daß auch die Cere-monien und Werke bes Gefetzes Moft für Gott nicht helfen, so werdens viel weniger mensch= liche Satzungen thun.

Derhalben haben die Bischofe nicht Macht noch Gewalt eigene erwählte Gottesbienft aufzurichten, welche sollen die Leute für Gott beilta und fromm machen. Denn es fagen auch die Aposteln Actor. 15: Was versucht ihr Gott und legt eine Burden auf die Iunger 20. Da schilt es Petrus als ein groß Sünde, damit man Gott verläftere und versuche. Darum ift es der Apostel Meinung, daß diese Freiheit in der Kirchen bleiben soll, daß keine Ceremonien, weder bas Gesetz Most noch andere Satzungen, sollen als nöthige Gottesbienft geschätzt werden, wie etliche Ceremonien im Gefetz Most als nöthig mußten im alten Testament eine Zeit lang gehalten werden. Darum müßen wir auch wehren, bag die Predigt von der Gnade und von Chrifto, von Bergebung ber Gunde aus lauter Gnabe nicht unterdruckt werbe, und der schädliche Irrthum einreiße, als find die Satzungen nöthig, fromm für Gott zu fein. Es haben Gerson und viel andere treue, fromme Leute, welche über die

14\*

ita apostoli semel liberant conscientias traditionibus, praesertim si tradantur ad promerendam iustificationem. Huic doctrinae cogunt nos apostoli adversari docendo et exemplis. Cogunt nos docere, quod traditiones non iustificent, quod non sint neces-20. 206. sariae ad iustificationem, quod nemo debeat 35 condere aut recipere traditiones hac opi-R. 212. nione, quod mereantur iustificationem. Tunc etiamsi quis observat, observet sine superstitione tamquam politicos mores, sicut sine superstitione aliter vestiuntur milites, aliter 36 scholastici. Apostoli violant traditiones et excusantur a Christo. Erat enim exemplum ostendendum Pharisaeis, quod illi cultus 37 essent inutiles. Et si quas traditiones parum commodas omittunt nostri, satis nunc excusati sunt, quum requiruntur, tamquam promereantur iustificationem. Talis enim opi-

nio in traditionibus est impia.

großen Fährlichkeiten ber Gewiffen Mitleiben getragen, enieixeiar und Linderung gesucht, wie man doch darinne den Gewissen helfen möchte, daß sie durch die Tradition nicht in so manchfältige Wege gemartert würden, und haben nichts Gewiffes finden können, den Gewißen aus den Banden zu helfen. Die heilige Schrift und die Apostel aber sein kurz hindurch gangen und schlecht mit einem Striche alles quittirt und klar bürre heraus gesagt, daß wir in Christo frei, ledig seien von allen Traditionen, sonderlich wenn man baburch Seligkeit und Bergebung der Sünden zu erlangen suchet. Darum lehren auch die Aposteln, daß man der schädlichen pharifäischen Lehre soll widerstreben mit Lehren und mit dem Gegenerempel. Darum lehren wir, daß solche Satzungen nicht gerecht machen für Gott, daß sie auch nicht noth sein zur Seligfeit, daß auch niemands solche Satzungen machen ober annehmen foll, ber Meinung, bag er wolle für Gott baburch gerecht werben.

fie aber halten will, der halte sie, wie ich ein andern Stadtgebrauch möcht halten, da ich wohne, ohn alles Vertrauen dadurch gerecht zu werden für Gott. Alls: daß ich bei den Deutschen beutsche Kleidung trage, bei den Walen wälsche, halte ich als ein Landbrauch, nicht dadurch selig zu werden. Die Aposteln, wie das Svangelium anzeigt, brechen frisch solche Satungen und werden von Christo derhalben gelobet. Denn man muß es nicht allein mit Lehren, Predigen, sondern auch mit der That den Pharisäern anzeigen und beweisen, daß solche Gottesdiensten nichts müßein zur Seligkeit. Und darum, ob die Unsern gleich elliche Traditiones und Seremonien nachlaßen, so sind sie doch gnugsam entschuldiget. Denn die Vischose soden solches als nöttig zur Seligkeit; das ist ein Errthum, der nicht zu leiden ist

Ceterum traditiones veteres factas in ecclesia utilitatis et tranquillitatis causa libenter servamus easque interpretamur πρὸς τὸ εὐφημότερον, exclusa opinione, quae sentit, 39 quod iustificent. Ac falso nos accusant ini-mici nostri, quod bonas ordinationes, quod disciplinam ecclesiae aboleamus. Vere enim praedicare possumus publicam formam ecclesiarum apud nos honestiorem esse, quam apud adversarios. Et si quis recte expendere velit, verius servamus canones, quam adver-40 sarii. Apud adversarios missas faciunt sacrificuli inviti et mercede conducti et plerumque tantum mercedis causa. Canunt Psalmos, non ut discant aut orent, sed cultus causa, quasi illud opus sit cultus, aut certe mercedis causa. Apud nos utuntur coena Domini multi singulis Dominicis, sed prius instituti, explorati et absoluti. Pueri canunt Psalmos, ut discant, canit et popu-41 lus, ut vel discat vel oret. Apud adversarios nulla prorsus est κατήχησις puerorum, de qua quidem praecipiunt canones. Apud nos coguntur pastores et ministri ecclesiarum publice instituere et audire pueritiam; et 42 haec ceremonia optimos fructus parit. Apud adversarios in multis regionibus toto anno nullae habentur conciones, praeterquam in Quadragesima. Atqui praecipuus cultus Dei

Weiter, die ältesten Satzungen aber in der Kirchen, als die brei hoben Feste 2c., die Sonn= tagsfeier und bergleichen, welche um guter Ordnung, Einigkeit und Friedens willen erfunden 2c., die halten wir gerne. Auch so predigen die Unsern aufs glimpflichste gegen dem Volk davon, allein daneben fagen sie, daß sie für Gott nicht gerecht machen. Darum reben die Wibersacher ihren Bewalt und thun uns gang für Gott unrecht, wenn fie uns Schulb geben, daß wir alle gute Ceremo= nien, alle Ordnung in der Kirchen abbringen und niederlegen. Denn wir mügen es mit der Wahrheit sagen, daß es christlicher, ehrlicher in unsern Kirchen mit rechten Gottesdiensten gehalten wird, benn bei ben Widersachern. Und wo gottfürchtige, ehrbare, verständige, unpartheiische Leute sein, die biefe Sache recht genau wollen bedenken und ansehen, so halten wir die alten Canones und mentem legis mehr, reiner und fleißiger, denn die Wibersacher. Denn die Widersacher treten unverschamt bie allerehrlichsten Canones mit Fügen, wie fie benn Chrifto und bem Evangelio auch thun. Die Pfaffen und Monche in Stiften misbrauchen ber Meffe aufs schredlichft und gräulichst, halten Meffen täglich in großer Un-Bahl, allein um ber Binfe willen, ums Gelb, um bes schändlichen Bauchs willen. Go fingen fie bie Pfalmen in Stiften, nicht daß fie ftubiren ober ernstlich beten, (benn bas mehrer Theil verstehet

est docere evangelium. Et quum concionantur adversarii, dicunt de traditionibus humanis, de cultu sanctorum et similibus nugis, quas iure fastidit populus; itaque deseruntur statim initio, postquam recitatus est evangelii textus. Pauci quidam meliores nunc de bonis operibus dicere incipiunt; de iustitia fidei, de fide in Christum, de consolatione conscientiarum nihil dicunt; imo hanc saluberrimam evangelii partem lacerant con-43 vitiis. Econtra in nostris ecclesiis omnes conciones in his locis consumuntur: de poenitentia, de timore Dei, de fide in Christum, de iustitia fidei, de consolatione conscientiarum per fidem, de exercitiis fidei, de oratione, qualis esse debeat, et quod certo statuendum sit, quod sit efficax, quod exaudiatur, de cruce, de dignitate magistratuum et omnium civilium ordinationum, de discrimine regni Christi seu regni spiritualis et politicarum rerum, de coniugio, de educatione et institutione puerorum, de castitate, 44 de omnibus officiis caritatis. Ex hoc statu ecclesiarum iudicari potest nos disciplinam ecclesiasticam et pias ceremonias et bonos mores ecclesiasticos diligenter conservare.

nicht ein Bers in Plalmen); sondern hatten ihre Metten und Befper als einen gebingten Gottesbienft, ber ihnen ihre Rente und Binfe trägt. Dieses alles können sie nicht läugnen. Es R. 213. schämen sich auch selbst etliche Redliche unter 28. 207. ihnen bekselbigen Jahrmarkts und sagen, olerus borfe einer Reformation. Bei uns aber braucht bas Bolf bes heiligen Sacraments willig, ungebrungen, alle Sonntage, welche man erst verboret, ob fie in driftlicher Lebre unterricht fein. im Bater unfer, im Glauben, in Zehen Geboren etwas wißen ober verstehen. Stem die Jugend und das Bolk singet ordentlich lateinische und beutsche Pfalmen, daß fie der Spriiche ber Schrift gewohnen und beten lernen. Bei den Widerfachern ift tein Ratechismus, ba boch bie Canones von reben. Bei uns werden bie Canones ge= halten, daß die Pfarrer und Kirchendiener öffentlich und babeim die Kinder und Jugend in Gottes Wort unterweisen. Und ber Katechismus ift nicht ein Kinderwert, wie Fahnen, Rerzen tragen, fonbern ein fast nütliche Unterrichtung. Bei ben Wibersachern wird in vielen Ländern, als in Italien und Sispanien 2c. das ganze Jahr burch nicht geprediget, denn allein in ber Fasten. Da sollten sie schreien und billig hoch klagen, benn bas beifit auf einmal alle Gottesbienst recht um=

geftogen. Denn ber allergrößte, heiligfte, nöthigfte, bochite Gottesbienft, welchen Gott im ersten und andern Gebot als das Größte hat gesodert, ist Gottes Wort predigen; denn das Predigtant ist das höchste Unit in der Kirchen. Wo nu der Gottesdienst ausgelaßen wird, wie kann da Erkenntnis Gottes, die Lehre Christi oder das Evangelium sein? Darum, wenn sie gleich in der Fasten oder sonst zur andern Zeit predigen, lehren sie nichts denn von solchen Menichensahungen, bon Anrufen ber Beiligen, vom Beihmager und von folden Narrenwerten, und ift ber Gebrauch, daß ihr Bolf bald, wenn ber Text des Evangelii gesagt ift, aus der Kirchen laufe, welches fich vielleicht davon angesangen, daß fie nicht haben milgen die andern Ligen hören. Etliche wenige unter ihnen beben nu auch an von guten Berten zu predigen. Bon bem Erfenntnis wenige unter ihnen jeden in auch an von guten Werten zu previgen. Son dem Einenkulde Christi aber, vom Clauben, vom Trost der Gewißen können sie nichts predigen, sondern dieselbige Lehre, das liebe, heilige Svangelium nennen sie Autherisch. In unser Kirchen aber werden von Predigern diese solgende nöttige Stille mit höchstem Fleiß gelehret: von rechter Buß, von der Furcht Gottes, von dem Glauben, was der sei, von dem Erkenntnis Christi, von der Gerechigkeit, die aus dem Glauben könnt; item, wie die Gewißen in Aengsten und Aussechung sollen Trost siehen, was ein Auflechtungen muß gelidet werden, was ein recht Gebet sei, wie man beten foll; item, daß ein Chrift gewis sich trosten soll, daß sein Rusen und Bitten Gott werde erhören im himmel, von dem heiligen Kreuz, von Gehorsam gegen ber Oberkeit; item, wie ein jeder in seinem Stande driftlich leben und sabren mag, vom Geborsam der Herrengebot, aller welktichen Ordnung und Gesetz; item, wie zu unterscheiden sein das geistliche Reich Christi und die Regiment und Reiche in der Welt, von dem Ehestaude und wie der christlich zu silberen sein, von dem Ehestaude und wie der christlich zu führen sei, von christlicher Zucht der Kinder, von der Keuschheit, von allerlet Werken der Liebe gegen den Kähesten. Also ist unsere Kirche mit Lehre und Wandel bestellet, baraus unpartheiliche Leute wohl merken und abnehmen konnen, daß wir driftliche, rechte Ceremonien nicht abthun, sondern mit Fleiß aufs treulichste erhalten.

Ac de mortificatione carnis et disciplina corporis ita docemus, sicut narrat confessio, quod vera et non simulata mortificatio fiat per crucem et afflictiones, quibus Deus exercet nos. In his obediendum est voluntati Dei, sicut ait Paulus (Rom. 12, 1): Exhibete corpora vestra hostiam cet. Et haec sunt spiritualia exercitia timoris et fidei.

Und die Kasteinng bes Fleisches oder alten Abanis lehren wir alfo, wie unfer Confession melbet, daß die rechte Kasteiung denn geschichet, wenn uns Gott den Willen bricht, Kreuz und Triibsal zuschickt, daß wir lernen seinem Willen gehorfam fein, wie Paulus zu ben Rom. am 12. fagt: Begebet eure eigene Leibe zu einem heilitten Opfer. Und bas find rechte beilige

46 Verum praeter hanc mortificationem, quae fit per crucem, est et voluntarium quoddam EB. 208. exercitii genus necessarium, de quo Christus ait (Luc. 21, 34): Cavete, ne corda vestra graventur crapula. Et Paulus (1. Cor. 9, 27):

Castigo corpus meum et in servitutem red47 igo cet. Et haec exercitia suscipienda sunt,
non quod sint cultus iustificantes, sed ut
coerceant carnem, ne saturitas obruat nos
et reddat securos et otiosos, qua ex re fit, ut
affectibus carnis indulgeant et obtemperent
homines. Haec diligentia debet esse perpe-

R. 214. tua, quia habet perpetuum mandatum Dei. 48 Et illa praescripta forma certorum ciborum ac temporum nihil facit ad coercendam carnem. Est enim delicatior et sumtuosior, quam reliqua convivia; et ne adversarii quidem observant formam in canonibus traditam.

49 Multas et difficiles disputationes habet hic locus de traditionibus, ac nos re ipsa experti sumus traditiones vere esse laqueos conscientiarum. Quum exiguntur tamquam necessariae, miris modis cruciant conscientias praetermittentes aliquam observationem. Rursus abrogatio sua habet incommoda, suas

50 quaestiones. Sed nos facilem et planam causam habemus, quia adversarii damnant nos, quod docemus traditiones humanas non mereri remissionem peccatorum. Item requirunt universales traditiones, quas sic vocant, tamquam necessarias ad iustificationem. Hichabemus patronum constantem Paulum, qui ubique contendit has observationes neque iustificare, neque necessarias esse supra iustitiam fidei. Et tamen usum libertatis in his

rebus ita moderandum esse docemus, ne imperiti offendantur et propter abusum libertatis fiant iniquiores verae doctrinae evangelii, neve sine probabili causa mutetur aliquid in usitatis ritibus, sed ut propter alendam concordiam serventur veteres mores, qui sine peccato aut sine magno incommodo 52 servari possunt. Et in hoc inso conventu

52 servari possunt. Et in hoc ipso conventu satis ostendimus nos propter caritatem ἀδιά-φορα non gravatim observaturos esse cum aliis, etiamsi quid incommodi haberent, sed publicam concordiam, quae quidem sine offensione conscientiarum fieri posset, iudicavimus omnibus aliis commodis anteferences, dam esse. Sed de hac tota re paulo post

m. 209. dam esse. Sed de hac tota re paulo post etiam dicemus, quum de votis et de potestate ecclesiastica disputabimus.

Rafteiung, also in Anfechtungen lernen Gott fennen, ihn fürchten, lieben 2c. Ueber biefelbigen Trübsalen, welche nicht in unserm Willen steben, find auch noch die leiblichen Uebungen, da Chriftus von fagt: hutet euch, daß eure Leibe nicht beschweret werden mit Eregen und Saufen. Und Paulus zu ben Korinth.: Ich zahme meinen Leib zc. Die Uebung sollen barum geschehen, nicht bag es nöthige Gottesbienfte fein, daburch man für Gott fromm werde, sondern daß wir unser Fleisch im Zaum halten, damit wir durch Füllerei und Beschwerung bes Leibes nicht sicher und mußig werben, bes Teufels Reizungen und bes Fleisches Lüsten folgen. Dasselbige Fasten und Kasteien sollt nicht allein auf gewisse Zeit, sondern allzeit geschehen. Denn Gott will, daß wir allzeit mäßig und nüchtern leben, und wie die Erfahrung gibt, fo helfen dazu nicht viel bestimmte Kaften-Denn man hat mit Fischen und allerlei Fastenspeise mehr Untoft und Duafferei getrieben. benn außer ber Fasten; und die Widersacher selbst haben die Fasten nie gehalten bergestalt, wie sie in canonibus angezeiget ift.

Dieser Artikel von der menschlichen Tradition ober Satzunge hat gang viel schwere Disputation und Frage hinter sich, und die Erfahrung hats allzustart geben, daß folde Satzunge rechte schwere Retten und Stricke fein die Gewißen jammerlich zu qualen. Denn wenn diefer Bahn ba ift, bag fie nöthig fein zur Geligfeit, fo plagen fie über alle Magen ein arm Gewißen. Wie denn fromme Bergen wohl erfahren, wenn sie in horis canonicis ein Complet ausgelagen 2c. ober bergleichen dawider gethan. Wiederum schlechthin Die Freiheit lehren hat auch sein Bedenken und feine Frage, nachdem bas gemeine Bolt auferlicher Zucht und Anleitung bedarf. Aber bie Widersacher machen diese Sache selbst gewis und schlecht. Denn sie verdammen uns barum, baf wir lehren, daß wir durch menschliche Satzungen nicht verdienen Bergebung ber Gunde für Gott. Item, sie wollen ihre Satzung durch die ganze Kirche universaliter burchaus gehalten haben, schlecht als nöthig, und seten sie an Christus ftatt. Da haben wir ein ftarten Patron für uns, ben Apostel Paulum, welcher an allen Orten bas ftreitet, baß solche Satzungen für Gott nicht gerecht machen und nicht nöthig fein zur Seligfeit. Auch lehren die Unfern beutlich und flar. daß man der dristlichen Freiheit in den Dingen also gebrauchen soll, daß man für ben Schwachen. so solches nicht unterrichtet sein, nicht Aergernis anrichte, und daß nicht etwa diejenigen, so ber Freiheit misbrauchen, die Schwachen von der Lehre des Evangelii abschrecken. Darum lehren auch unfere Prediger, daß ohne sondere und ohne bewegende Urfachen an den Rirchenbräuchen

nichts geandert foll werden, sondern um Friedes und Cinigfeit willen foll man biejenigen Gewohnheiten halten, so man ohne Sünde und ohne Beschwerung ber Gewisen halten kann. Und auf biefem Augsburger Reichstag haben wir uns gleich gnug finden und vernehmen lagen, daß wir um Liebe willen unbeschwert fein wollten, etliche adiaphora mit den andern zu halten. Denn wir haben auch bei uns wohl bebacht, daß gemeine Einigkeit und Friede, so viel ber-selbigen ohne Beschwerung der Gewissen zu erhalten wäre, billig allen andern geringen Sachen würde fürgezogen. Aber von dem Allen wollen wir hernach weiter reden, wenn wir von Klostergelübben und von der potestate ecclesiastica handeln werden.

### Art. XVI. De Ordine Politico.

Articulum XVI, recipiunt adversarii sine ulla exceptione, in quo confessi sumus, quod liceat christiano gerere magistratus, exercere iudicia ex imperatoriis legibus seu aliis praesentibus legibus, supplicia iure constituere, iure bella gerere, militare, iure contrahere, tenere proprium, iusiurandum postulantibus magistratibus dare, contrahere matrimonium, denique quod legitimae ordinationes civiles sint bonae creaturae Dei et ordinationes divinae, quibus tuto christianus uti 54 potest. Hic totus locus de discrimine regni Christi et regni civilis literis nostrorum utiliter illustratus est, quod regnum Christi sit spirituale, hoc est, in corde notitiam Dei, timorem Dei et fidem, iustitiam aeternam et vitam aeternam inchoans, interim foris sinat nos uti politicis ordinationibus legitimis quarumcunque gentium, inter quas vivimus, sicut sinit nos uti medicina aut architecto-55 nica aut cibo, potu, aëre. Nec fert evangelium novas leges de statu civili, sed praecipit, ut praesentibus legibus obtemperemus, sive ab ethnicis sive ab aliis conditae sint, et hac obedientia caritatem iubet exercere. Insaniebat enim Carolostadius, qui nobis 56 imponebat leges iudiciales Moysi. De his rebus ideo copiosius scripserunt nostri, quia monachi multas perniciosas opiniones sparserunt in ecclesiam. Vocaverunt politiam evangelicam communionem rerum, dixerunt esse consilia, non tenere proprium, non ulcisci. Hae opiniones valde obscurant evangelium et regnum spirituale, et sunt pericu-57 losae rebus publicis. Nam evangelium non dissipat politiam aut oeconomiam, sed multo magis approbat, et non solum propter poenam, sed etiam propter conscientiam jubet

illis parere tamquam divinae ordinationi.

### Urt. XVI. Dom weltlichen Regiment.

Den XVI. Artifel lagen ihnen die Wiber= facher gefallen ohne alle weiter Fragen, da wir in der Confession fagen und lehren, daß ein Chrift mit Gott und Gewißen in ber Obrigfeit sein R. 215. mag, Land und Leute regieren, Urtheil und Recht sprechen aus taiferlichen und andern landläuftigen Rechten, die Uebelthäter mit bem Schwert und foust nach ber Scharfe strafen, Rriege führen. täufen und verkäufen, Haus, Hof und sonst Eigenes haben und behalten, aufgelegte Gibe in Gerichten schwören. In Summa, da wir lehren, daß Oberkeit und Regiment, item ihr Recht und Strafe und alles, mas bazu gehöret, fein gute Rreaturen Gottes und Gottes Ord= nung, ber ein Chrift mit gutem Gewißen brauchen mag. Dieser Artikel gefällt ihnen wohl. Dieser gang wichtiger, nöthiger Artikel vom Un= terscheid des geistlichen Reichs Christi und welt= lichen Reichs, welcher fast nöthig ift zu wißen, ift burch die Unsern ganz eigentlich, richtig und flar geben, vielen Gewißen zu merklichem, großem Eroft. Denn wir haben klar gelehret, daß Christi Reich geistlich ist, da er regieret burch bas Wort und die Bredigt, wirket burch ben heiligen Geift und mehret in une ben Glauben, Gottesfurcht, Liebe, Gebuld inwendig im Herzen, und fähet hie auf Erden in uns Gottes Reich und das ewige Leben an. So lang aber bies Leben währet, läßt er uns nichts bestoweniger brauchen ber Gesetze, ber Ordnung und Stände, so in ber Welt geben, barnach eines jeden Beruf ift, gleichwie er uns läßt brauchen ber Arznei, item Bauens und Pflanzens, der Luft, des Waßers. Und das Evangelium bringet nicht neue Gesetze im Weltregiment, sondern gebeut und will haben, daß wir den Gesetzen sollen gehorsam sein und der Oberkeit, darunter wir wohnen, es sein Beiben ober Christen, und daß wir in solchem Gehorsam unser Liebe erzeigen sollen. Denn Caroloftadius war in diesem Fall gar

toll und thöricht, daß er lehrete, man follte nach bem Gefet Most die Stadt und Landregiment bestellen. Bon biesem Stlicke haben bie Unfern barum besto fleißiger geschrieben, benn bie Monche hatten viel und ganz schäbliche Arrihum gelehret in der Kirchen. Denn sie haben dieses ein evangelisch Leben genennt, daß man nichts Eigens hätte, daß man nicht Straf und Nache übet, bag man nicht Deib und Rind hatte. Solche Lehren haben bie reine evangelische Lehre gang unterbrüdt, daß man gar nicht verstanden hat, was driftlich ober bas geiftliche Reich Chrifti fet, 20. 210. und haben weltlich und geiftlich Reich in einander gefocht, baraus viel Unraths und aufribrijcher, schäblicher Lehre erfolget 2c. Denn bas Evangelium zureißet nicht weltlich Regiment, haushaltung, Räufen, Bertaufen und ander weltliche Polizei, fondern beftätiget Oberfeit und Regiment,

und befiehlt benselbigen gehorsam zu sein als Gottes Ordnung, nicht allein um der Strafe willen, sondern auch um bes Gewißens willen.

58 Iulianus Apostata, Celsus et plerique alii obiecerunt christianis, quod evangelium dissiparet respublicas, quia prohiberet vindictam, et alia quaedam traderet parum apta civili societati. Et hae quaestiones mire exercuerunt Origenem, Nazianzenum et alios, quum quidem facillime explicari possint, si R. 216. sciamus evangelium non ferre leges de statu

civili, sed esse remissionem peccatorum et inchoationem vitae aeternae in cordibus credentium; ceterum non solum externas politias approbare, sed nos etiam subiicere illis (Rom. 13, 1.), sicut necessario subditi sumus legibus temporum, vicibus hiemis et aestatis

59 tamquam divinis ordinationibus. Evangelium prohibet vindictam privatam, idque hoc consilio Christus toties inculcat, ne apostoli putarent se imperia debere istis eripere, qui alioqui tenebant, sicut Iudaei de regno Messiae somniabant, sed ut scirent se de regno spirituali docere oportere, non mutare civilem statum. Itaque privata vindicta non consilio, sed praecepto prohibetur Matth. 5, 39. et Rom. 12, 19. Publica, quae fit ex officio magistratus, non dissuadetur, sed praecipitur, et est opus Dei, iuxta Paulum Rom. 13, 1 sqq. Iam publicae vindictae species sunt 60 iudicia, supplicia, bella, militia. De his re-

bus quam male iudicaverint multi scriptores, constat, quia in hoc errore fuerunt evangelium externam quandam, novam et monasticam politiam esse, nec viderunt evangelium cordibus afferre iustitiam aeternam, foris autem probare statum civilem.

aber und Strafe des Argen, so von der Oberfeit geschiehet, ist damit nicht verboten, sondern vielmehr geboten. Denn es ist Gottes Werk, wie Paulus Röm. 13. sagt. Dieselbige Rache geschiehet, wenn man Uebelthäter strafet, Krieg silhret ber Welt ihr Regiment in äußerlichen Dingen.

Vanissimum et hoc est, quod sit perfectio christiana non tenere proprium. Nam perfectio christiana est sita non in contemtu civilium ordinationum, sed in motibus cor-23. 211. dis, in magno timore Dei, in magna fide,

sicut Abraham, David, Daniel, etiam in magnis opibus atque in imperiis non minus per-62 fecti erant, quam ulli eremitae. Sed monachi illam externam hypocrisin offuderunt oculis hominum, ne videri posset, in quibus rebus sit vera perfectio. Quibus laudi-

Julianus Apostata, Celfus und etliche andere. bie haben ben Christen fürgeworfen, daß ihr Evangelium bie Weltregiment und Polizeien zuriße und zurüttet, dieweil es verbote, man follt sich nicht rächen und bergl. Und dieselben Fragen haben Origeni und Nazianzeno und etlichen andern viel zu thun gemacht, fo man boch leichtlich barauf antworten kann, wenn wir allein wißen, daß die evangelische Lehre nicht neu Geset macht von Weltregimenten, sonbern predigt Bergebung ber Sinde, und baß bas geistlich Reich und ewig Leben im Herzen ber Gläubigen anfähet. Das Evangelium aber läßt nicht allein bleiben dieselbigen äußerlichen Poli= zeien, Weltregiment und Ordnung, sondern will auch, daß wir folden sollen gehorsam fein, gleich= wie wir in diesem zeitlichen Leben gehorsam und unterworfen fein follen und milfen gemeinem Lauf ber Natur als Gottes Ordnung, wir lagen es Winter und Sommer werden 2c., bas hindert nichts am geistlichen Reich. Das Evangelium verbeut allein privatam vindictam, daß niemand ber Oberkeit in ihr Amt greife. Und bas zeigt Christus barum fo ofte an, baß bie Aposteln nicht bachten, sie sollten Weltherren werben und die Königreiche und Oberkeit benjenigen nehmen, bie bie Zeit in herrschaften waren, wie denn die Gilden vom Reich des Meffia gedachten, sondern daß sie wüßten, daß ihr Umt ware zu predigen vom geiftlichen Reich, nicht einiges Weltregiment zu verändern. Derhalben ist das Gebot, da Christus verbeut sich felbst zu rächen, nicht allein ein Rath, fondern ein ernst Gebot, Matth. 5. und Rom. 12. Die Rache

um gemeines Friedes willen, bes Schwerts, ber Pferb und harnisch braucht zc. Bon ben Dingen haben etliche Lehrer folde schälliche Erribume gelehret, baß gar nabe alle Fürsten, herren, Ritter, Knechte ihren rechten Stand für weltlich, ungöttlich und verbammt gehalten 2c. Und ift nicht wohl mit Worten auszureden, was unfägliche Fahr und Schaden ber Seelen und Bewifen baraus geursacht. Denn man hat gelebret, als sei bas Evangelium und die driftliche Lebre eitel Möncheleben, und haben nicht gesehen, daß bas Evangelium lebret, wie man für Gott und im Gewisen von ber Sinde, hölle, bem Teufel erlöset wird, und läst auswendig

> So ist das auch ein lauter Lügen und Betrug gewesen, daß sie gelehrt haben unverschamt, daß Die driftliche Vollkommenheit stehe barinne, bag man nichts Eigens habe. Denn driftliche Bollkommenheit stehet nicht darinne, daß ich mich äußerlich fromm stelle und von dem Weltwesen mich absondere, sondern ber Glaub und rechte Gottesfurcht im Bergen ift die Bolltommenheit. Denn Abraham, David, Daniel find in königlichem Stande, in großen Fürstenrathen und Alemtern gewesen, haben auch große Reichthümer

Aber die Mönche,

bus vexerunt communionem rerum quasi evangelicam! At hae laudes plurimum habent periculi, praesertim quum longe dissentiant a scripturis. Scriptura enim non praecipit, ut res sint communes, sed lex Decalogi, cum inquit (Exod. 20, 15): Non furtum facies, dominia distinguit, et suum quemque tenere iubet. Plane furebat Vuiglefus, qui negabat licere sacerdotibus tenere proprium. Sunt infinitae disputationes de contractibus, de quibus nunquam satisfieri

proprium. Sunt infinitae disputationes de contractibus, de quibus nunquam satisfieri bonis conscientiis potest, nisi sciant hanc regulam, quod christiano liceat uti civilibus ordinationibus ac legibus. Haec regula tuetur conscientias, quum docet eatenus licitos esse contractus coram Deo, quatenus eos magistratus seu leges approbant.

tur conscientias, quum docet eatenus licitos jeder das Seine habe. In diefem Silde hat esse contractus coram Deo, quatenus eos Wicless gar gewiithet, da er hat darauf gemagistratus seu leges approbant. Wicless gene haben. So sind unzählige verworrene Disputation von Contracten, da driftliche Gewisen nimmermehr können gestildet werden, sie sind den den der und Eerstude unterricht, daß ein Christ mit gutem Gewisen sich halten mag nach Landsrecht und Gebrauch. Denn dieser Anterricht errettet viel Gewisen, da wir lehren, daß die Contract sosen kaben gestilden gelten, angenommen sein.

Hic totus locus rerum politicarum a nostris ita patefactus est, ut plurimi boni viri, qui versantur in republica et in negotiis, praedicaverint se magnopere adiutos esse, qui antea monachorum opinionibus vexati dubitabant, utrum illa civilia officia et negotia evangelium permitteret. Haec ideo recitavimus, ut etiam exteri intelligant hoc doctrinae genere, quod nos sequimur, non labefactari, sed multo magis muniri auctoritatem magistratuum et dignitatem omnium ordinationum civilium, quarum rerum magnitudo fatuis illis opinionibus monasticis mirifice antea fuit obscurata, quae longe praeferebant hypocrisin paupertatis et humilitatis politiae et oeconomiae, quum hae mandatum Dei habeant, illa communio Platonica non habeat mandatum Dei.

Dieser hohe nöthige Artikel, nämlich von Oberkeit, von Weltgesetzen ist von den Unsern gang flar und richtig geben, alfo, bag viel große, hohe, ehrbare Leute, die nach ihrem Stand mit Regimenten milgen umgeben und in großen Bändeln sein, bekennen, daß ihre Gewißen mertlichen Trost empfangen haben, welche zuvor burch folche Irrthume ber Monche unfägliche Qual erlitten und in Zweifel stunden, ob ihre Stände auch driftlich wären, und ob das Evangelium foldes nachließe. Dieses haben wir barum ergählt, daß auch die Fremden, Feind und Freund, verstehen milgen, daß durch diese Lehre die Oberkeit, Landregiment, kaiserliche Recht und andere nicht niedergestoßen, sondern vielmehr boch gehaben und geschützt werden, daß auch diese Lehre erft recht Unterricht giebet, wie ein herrlich groß Amt, voll christlicher guter Werke, das Amt der Regiment ist 2c.

gehabt, und sind boch heiliger, vollkommener gewesen, benn je ein Mönch ober Karthäuser

sonderlich Barfüßer, haben den Leuten ein

Schein für den Augen gemacht; darüber hat

niemands gewußt, worinne die rechte Beiligfeit

gerühmet, daß man nicht Eigens haben sout, daß man sollt willig arm sein? Aber dasselbige find

gar schäbliche Lehren, nachbem die Schrift nichts

bavon melbet, sondern stracks bawider lehret.

Die Zehen Gebot Gottes sagen klar: Du follt

nicht stehlen. Da läßt ja Gott nach, daß ein

ist auf Erden kommen.

Welches alles zuvor durch die heuchelische Mönchslehre für stündliche weltliche Stände, Leben und W. 212 Wesen zu unsäglicher Fährlichkeit des Gewißens gehalten ist worden. Denn die Mönche haben solche Heuchelei erdichtet, ihr Demuth und Armuth viel höher gerühmet und gehalten, denn Fürsten und Herren, Bater, Mutter, Hausvaterstand; so doch diese Stände Gottes Wort und Besehl haben, die Möncherei aber kein Besehl Gottes hat.

## Art. XVII. De Christi Reditu ad Iudicium,

66 Articulum XVII, recipiunt adversarii sine exceptione, in quo confitemur Christum in consummatione mundi appariturum esse, ac mortuos omnes resuscitaturum, et piis aeternam vitam et aeterna gaudia daturum, impios vero condemnaturum esse, ut cum diabolo sine fine crucientur.

Art. XVIII. De Libero Arbitrio. Articulum XVIII. recipiunt adversarii de Art. XVII. von der Wiederkunft Christi zum Gericht.

Den XVII. Artikel nehmen bie Wibersacher an, da wir bekennen, daß Christus am jüngsten Tage kommen werde, die Todten auferwecken, ben Frommen das ewige Leben und Frende geben, die Gottlosen zu ewiger Bein mit dem Teufel verdammen.

Art. XVIII, Dom freien Willen. Den XVIII. Artikel nehmen die Widersacher

ftünde. Denn wie hoch evangelische, wie für große Heiligkeit haben die Monche allein dieses n. 217

libero arbitrio; etsi quaedam addunt testimonia parum apta ad eam causam. Addunt
et declamationem, quod non sit nimium tribuendum libero arbitrio cum Pelagianis, neque omnem ei libertatem adimendam esse
68 cum Manichaeis. Praeclare sane; sed quid
R. 218. interest inter Pelagianos et adversarios nostros, quum utrique sentiant homines sine
Spiritu Sancto posse Deum diligere et praecepta Dei facere quoad substantiam actuum,

mereri gratiam ac justificationem operibus, quae ratio per se efficit sine Spiritu Sancto?

69 Quam multa absurda sequuntur ex his Pelagianis opinionibus, quae in scholis magna auctoritate docentur! Has Augustinus sequens Paulum magna contentione refutat, cuius sententiam supra in articulo de justi.

70 ficatione (v. p. 86 et 106) recitavimus. Neque vero adimimus humanae voluntati libertatem. Habet humana voluntas libertatem in operibus et rebus deligendis, quas ratio per se comprehendit. Potest aliquo modo efficere iustitiam civilem seu iustitiam operum, potest loqui de Deo, exhibere Deo certum cultum externo opere, obedire magistratibus, parentibus, in opere externo eligendo potest continere manus a caede, ab adulterio, a furto. Quum reliqua sit in natura hominis ratio et iudicium de rebus sensui subiectis, reliquus est etiam delectus earum rerum et libertas et facultas efficiendae iustitiae civilis. Id enim vocat scriptura iustitiam carnis, quam natura carnalis, hoc est, ratio per se efficit sine Spiritu Sancto. 71 Quamquam tanta est vis concupiscentiae, ut

malis affectibus saepius obtemperent homi28. 213. nes quam recto iudicio. Et diabolus, qui
est efficax in impiis, ut ait Paulus (Eph. 2,
2), non desinit incitare hanc imbecillem naturam ad varia delicta. Haec causae sunt,
quare et civilis iustitia rara sit inter homines, sicut videmus ne ipsos quidem philosophos eam consecutos esse, qui videntur

72 eam expetivisse. Illud autem falsum est, non peccare hominem, qui facit opera praeceptorum extra gratiam. Et addunt amplius talia opera etiam de congruo mereri remissionem peccatorum ac iustificationem. Nam humana corda sine Spiritu Sancto sunt sine timore Dei, sine fiducia erga Deum, non credunt se exaudiri, sibi ignosci, se iuvari et

servari a Deo. Igitur sunt impia. Porro ar-R. 219. bor mala non potest ferre bonos fructus (Matth. 7, 18). Et sine fide impossibile est Deo placere (Ebr. 11, 6).

an vom freien Willen, wiewohl sie etliche Sprliche ber Schrift anziehen, die sich zu ber Sache nicht reimen. Auch machen fie ein groß Befchrei Davon, daß man ben freien Billen nicht folle zu hoch heben wie die Pelagianer, so soll man ihm nicht zu viel nehmen mit den Manichäern. Ja alles wohl geredt. Was ist aber für Unterscheib zwischen ben Belagianern und unfern Widersachern, so sie beibe lehren, daß die Menschen ohne den beiligen Beift kön= nen Gott lieben. Gottes Gebot halten quoad substantiam actuum, bas ift, die Werke tonnen fie thun durch natürliche Vernunft, ohne den heiligen Beift, baburch fie die Gnade Gottes verdienen? Wie viel ungählige Fruthum erfolgen aus dieser pelagianischen Lehre, die sie gleich= wohl in ihren Schulen gar fark treiben und predigen! Dieselbigen Irrthum widerficht Augustinus aus Paulo aufs heftigest, welches Meinung wir oben de justificatione gesetzt. Und wir sagen auch, daß die Vernunft etlichermaß einen freien Willen hat. Denn in ben Dingen, welche mit ber Vernunft zu faßen, zu begreifen fein, haben wir einen freien Willen. etlichermaß in uns ein Bermügen äußerlich ehr= bar zu leben, von Gott zu reden, ein äußerlichen Gottesbienst oder beilige Gebarde zu erzeigen, Oberfeit und Aeltern zu gehorchen, nicht ftehlen, nicht töbten. Denn bieweil nach Abams Fall gleichwohl bleibt die natürliche Vernunft, daß ich Bofes und Gutes tenne in ben Dingen, Die mit Sinnen und Bernunft zu begreifen fein, so ist auch etlichermaß unsers freien Willens Vermögen ehrbar oder unehrbar zu leben Das nennet die heilige Schrift die Gerechtigkeit bes Gesetzes oder Fleisches, welche die Vernunft etlichermaß vermag ohne ben beiligen Beift; wiewohl die angeborne bose Lust so gewaltig ift, daß die Menschen öfter berfelbigen folgen denn ber Bernunft, und ber Teufel, welcher, wie Baulus jagt, träftiglich wirket in ben Gottlosen, reizet ohne Unterlaß die arme, schwache Natur zu allen Sünden Und das ist die Ursache, warum auch wenig ber natürlichen Bernunft nach ein ehrbar Leben führen, wie wir sehen, daß auch wenig Philosophi, welche doch darnach heftig sich bemühet, ein ehrbar äußerlich Leben recht geführt haben. Das ift aber falsch und erbicht, daß biejenigen follten ohne Sinde fein, die solche Werke thun außerhalb ber Gnade, oder daß solche gute Werke de congruo Bergebung ber Gunbe und Gnabe verbienen follten. Denn solche Herzen, die ohne den heiligen Geist

fein, die find ohne Gottes Furcht, ohne Glauben, Bertrauen, glauben nicht, daß Gott fie

erhöre, daß er ihre Sünde vergebe, daß er ihnen in Nöthen helfe. Darum find fie gottlos. Nu kann ein bofer Baum nicht gute Srucht tragen, und ohne Blauben kann niemands

Bott nefallen.

Igitur etiamsi concedimus libero arbitrio libertatem et facultatem externa opera legis efficiendi, tamen illa spiritualia non tribuimus libero arbitrio, scilicet vere timere Deum, vere credere Deo, vere statuere ac sentire, quod Deus nos respiciat, exaudiat, ignoscat nobis cet. Haec sunt vera opera primae tabulae, quae non potest humanum cor efficere sine Spiritu Sancto, sicut ait Paulus (1. Cor. 2, 14): Animalis homo, hoc est, homo tantum naturalibus viribus utens, 74 non percipit ea, quae Dei sunt. Et hoc iu-

dicari potest, si considerent homines, quomodo corda de voluntate Dei sentiant, utrum vere statuant se respici et exaudiri a Deo. Hanc fidem difficile est et sanctis retinere. tantum abest, ut sit in impiis. Concipitur autem, ut supra diximus, quum corda perterrefacta evangelium audiunt et consolationem concipiunt.

fich ganz wagen und verlagen, und, wie Petrus fagt, (1. Ep. 1, 8) den Chriftum ben wir nicht feben lieben und groß achten, bas tommt auch die Beiligen fower an; wie follt es benn in Gottlosen leicht fein? Denn beben wir an recht zu glauben, wenn unfer Gerzen erft erschrecket werben und burch Chriftum wieder aufgericht, ba wir burch ben beiligen Beift neu geboren merben, wie oben gesagt.

Prodest igitur ista distributio, in qua tribuitur libero arbitrio iustitia civilis, et spiritualis gubernationi Spiritus Sancti in renatis. Ita enim retinetur paedagogia, quia omnes homines pariter debent scire, et quod Deus illam civilem iustitiam requirat, et quod aliquo modo praestare eam possimus. Et tamen ostenditur discrimen inter iustitiam humanam et spiritualem, inter philosophicam et doctrinam Spiritus Sancti, et intelligi potest, ad quid opus sit Spiritu 76 Sancto. Negue haec distributio a nobis inventa est, sed scriptura clarissime tradit eam. Tractat eam et Augustinus, et est recens egregie tractata Guilielmo Parisiensi, sed sceleste obruta est ab istis, qui so-mniaverunt homines legi Dei obedire posse sine Spiritu Sancto, dari autem Spiritum Sanctum, ut accedat respectus meritorii.

#### Art. XIX. De Causa Peccati.

Articulum XIX. recipiunt adversarii, in 37 quo confitemur, quod etsi unus ac solus Deus condiderit universam naturam et conservet omnia, quae existunt, tamen causa peccati sit voluntas in diabolo et hominibus avertens se a Deo, iuxta dictum Christi de diabolo (Ioh 8, 44): Quum loquitur mendacium, ex propriis loquitur.

Darum, ob wir gleich nachgeben, daß in unferm Bermilgen fei folch äußerlich Wert zu thun. so sagen wir doch, baß der freie Wille und Ber-nunft in geistlichen Sachen nichts vermag, nämlich Gott mahrlich gläuben, gewis fich zu verlagen, daß Gott bei uns sei, uns erhöre, unsere Sünde vergebe 2c. Denn das sind die rechten, hoben, edelsten gute Werke ber ersten Tafel in Beben Geboten; Die vermag tein Menschenherz ohne bes heiligen Gestes licht und Gnade, wie Paulus sagt zu ben Korinthern: Der naturliche Mensch vernimmt nichts vom Geist Gottes. Das ift, ein Mensch, ber nicht erleucht ist burch Gottes Geift, vernimmt gar nichts aus natürlicher Bernunft von Gottes Willen ober göttlichen Sachen. Und das em= pfinden die Menschen, wenn fie ihr Herz fragen, wie sie gegen Gottes Willen gesinnet sein, ob fie auch gewis dafür halten, daß Gott ihr mahrnehme und fie erhöre. Denn foldes gewis zu glänben und also auf ein unsichtbaren Gott

Darum ifts gut, bag man biefes flar unter-icheibet, nämlich, bag bie Bernunft und freier Wille vermag, etlichermaß äußerlich ehrbar zu leben, aber neu geboren werben, inwendig ander Herz, Sinn und Muth friegen, das wirket allein der heilige Geift. Also bleibet weltliche äußerliche Bucht; benn Gott will ungeschicktes, wildes, freches Wefen und Leben nicht haben. und wird doch ein rechter Unterscheid gemacht unter äußerlichem Weltleben und Frömmfeit, und der Frömmkeit, die für Gott gilt, die 28. 214. nicht philosophisch äußerlich ist, sondern inwendig im Herzen. Und diese Unterscheid haben wir nicht erdicht, sondern die heilige Schrift setzet folches klar. So handelts auch Augustinus, und ift neulich von Guilielmo Parifienfi auch fleißig geschrieben und gehandelt. Aber die-jenigen, die ihnen selbst erdichten und erträumen, als vermigen die Menschen Gottes Gefetz zu halten ohne ben beiligen Geift, und als werbe ber beilige Beift uns Gnade geben in Unfehung unfere Berbienfte, haben diefe nothige Lehre schändlich unterbrückt.

#### Urt. XIX. Don der Urfach der Sunden.

Den XIX. Artifel lagen ihnen die Widerfacher gefallen, ba wir lehren, baß, wiewohl ber einige Gott die ganze Welt und ganze Natur R 220. geschaffen hat und alle Stunde alle Kreaturen erhält, so ist er boch nicht ein Ursach der Sunde, sondern ber bose Wille in Teufeln und Menschen, der sich von Gott abkehret, ber ift ein Ursach der Sünde, wie Christins fagt

Art. XX. De Bonis Operibus.

In articulo XX. diserte ponunt haec ver-78 ba, quod reiiciant et improbent hoc, quod dicimus, iquod non mereantur homines remissionem peccatorum bonis operibus. Hunc articulum clare praedicant se reiicere et im-probare. Quid in re tam manifesta dicen-79 dum est? Hic aperte ostendunt architecti confutationis, quo spiritu agantur. Quid est enim certius in ecclesia, quam quod remissio peccatorum contingat gratis propter Christum, quod Christus sit propitiatio pro peccatis, non nostra opera, sicut Petrus inquit (Act. 10, 43): Huic omnes prophetae perhibent testimonium, in nomine ipsius accipere remissionem peccatorum omnes, qui credunt in eum. Huic ecclesiae prophetarum assentiamur potius, quam istis perditis scriptoribus confutationis, qui tam impuden-80 ter blasphemant Christum. Nam etiamsi qui fuerunt scriptores, qui senserunt post remissionem peccatorum homines iustos esse coram Deo, non fide, sed ipsis operibus, tamen hoc non senserunt, quod ipsa remissio peccatorum contingat propter opera nostra,

non gratis propter Christum.

Tosen Sophisten, so die Consutation gemacht haben und Christum so unverschamt lästern. Denn wiewohl etliche Lehrer also auch davon geschrieben, daß wir hernach, wenn uns die Sünde ver-B. 215. geben ist, nicht durch den Glauben, sondern durch unsere eigen Werk Gnade erlangen, so haben sie doch das nicht gehalten, daß die Vergebung der Sünde an ihr selbst um unser Werk willen uns widersahre, und nicht um Christus willen.

ere honorem Christi nostris operibus. Nihil pudet iam istos theologos, si talem sententiam in ecclesia audent ferre. Neque dubitamus, quin optimus Imperator ac plerique Principum hunc locum nullo modo fuerint in confutatione relicturi, si essent admoniti. 82 Infinita hoc loco testimonia ex scriptura, ex patribus citare possemus. Verum et supra satis multa de hac re diximus. Et nihil opus est pluribus testimoniis illi, qui scit, quare Christus nobis donatus sit, qui scit Christum esse propitiationem pro peccatis nostris. R. 221. Esaias inquit (53,6): Posuit Dominus in eo iniquitates omnium nostrum. Adversarii contra docent Deum ponere iniquitates nostras non in Christo, sed in nostris operibus. Neque hic dicere libet, qualia opera doce-

Non ferenda est igitur blasphemia tribu-

83 ant. Videmus horribile decretum contra nos compositum esse, quod magis terreret nos, si de ambiguis aut levibus rebus contenderemus. Nunc quum conscientiae nostrae in telligant damnari ab adversariis manifestam veritatem, cuius propugnatio ecclesiae ne-

von bem Teufel: Wenn er Lugen redet, fo redet er aus feinem Eigen.

Art. XX. Don guten Werken.

3m XX. Artikel setzen sie klar biese Wort, baft fie unfere Lehre verwerfen und verdammen. ba wir sagen, daß die Leute durch nute Werke nicht verdienen Bergebung ber Gunbe. merke jedermann wohl: eben den Artikel ver= bammen und verwerfen fie mit klaren Worten. Bas ift nu noth in dieser öffentlichen Sachen viel Wort zu machen? Die großen Doctores und Meister ber Confutation geben ba öffent= lich an Tag, was für ein Geift aus ihnen rebet. Denn in der driftlichen Rirchen ift bas fein geringer Artifel, sonbern ber allerhöheft und Sauptartifel, bag wir Bergebung ber Sunde erlangen ohn unsern Berdienst durch Christum, und daß nicht unfere Werke, sondern Christus sei die Bersühnung für unsere Sünde, wie Betrus fagt: Dem Jesu geben Zeugniß alle Propheten, daß wir Vergebung der Sunde erlangen, alle, die an ihn glauben. Solch ftart Zeugnis aller heiligen Propheten mag billig ein Beschluß beißen ber fatholischen drift= lichen Kirchen. Denn auch ein einiger Brophet gar groß bei Gott geacht und ein Welt= Derselbigen heiligen Rirchen und schatz ist. bem einträchtigen Munde aller Propheten sollen wir billiger gläuben, benn ben heillosen gott-

Darum ift es ein gränlich Gottesläfterung die Ehre Christi also unsern Menschenwerten zu geben. Und wir vertröften und versehen uns zu kaiferl. Majestät und auch andern Fürsten biefer kaiferlichen, fürstlichen Tugend, daß fie fo öffentliche Unwahrheit und Ungrund, badurch für aller Welt Gott und bas Evangelium gelästert wird, in keinem Wege würden in der Confutation, wenn fie verwarnet wären, gelagen haben. Denn daß dieser Artikel gewislich göttlich und wahr ist, und daß dies die heilige göttliche Wahrheit sei, künnten wir hie gar nahe unzählige Sprüche ber Schrift fürbringen, auch ans ben Batern. Und ift gar nahe feine Gpllabe, fein Blatt in ber Bibel, in ben fürnehmsten Büchern der heiligen Schrift, da das nicht klar gemeldet wäre. Wir haben oben auch viel von diesen Stücken gesagt, und gottfürchtige, fromme Herzen, die da wohl wißen, warum Chriftus gegeben ist, die da nicht für aller Welt Güter und Königreiche entbehren wollten, daß Chriffus nicht unfer einiger Schatz, unfer einiger Mittler und Berfühner ware, die mugen fich bie entseten und erschrecken, bag Gottes

cessaria est et amplificat gloriam Christi, facile terrores mundi contemnimus, et ingenti animo, si quid erit patiendum, propter gloriam Christi, propter utilitatem ecclesiae fe-84 remus. Quis non gaudeat mori in confessione horum articulorum, quod remissionem peccatorum fide consequamur gratis propter Christum, quod operibus nostris non merea-85 mur remissionem peccatorum? Nullam habebunt satis firmam consolationem conscientiae piorum adversus terrores peccati et mortis et adversus diabolum sollicitantem ad desperationem, si non sciant, se debere statuere, quod gratis propter Christum habeant remissionem peccatorum. Haec fides sustentat et vivificat corda in illo asperrimo certamine desperationis.

heiliges Wort und Wahrheit so öffentlich von armen Menschen verachtet und verdammet wird. Esaias ber Prophet sagt: Der herr hat auf ihn gelegt unfer aller Sunde. Die Widerfacher aber lügenstrafen Esaiam und bie ganze Bibel und Schrift, und fagen, er hab unfer Sunde auf uns und unfere Werke und bettelische Gnugthnung gelegt. Ich will bennoch bie schweigen ber kindischen Werke, Rofenkranzen, Walfahrten und bergleichen. Wir seben gar wohl die ernstliche Mandat und das taifer= liche Edict wider uns und unsere Lehre ausgangen; bes follten wir billig erschreden, wenn wir von leichten geringen Sachen ober von Sachen, die in Zweijel stünden, zu handeln hätten. Nachdem wir aber (Gott Lob) durch Gottes Wort in unsern Herzen und Gewißen

des ganz ohn allen Zweisel für Gott gewis sein, baß die Widersacher verdammen die öffentliche göttliche Wahrheit und die rechte, driftliche, selige, heilige Lehre, ohn welche fein driftliche Rirche irgend fein kann, welche ein jeder Chrift, fofern fein Leib und Leben reicht, schuldig ift zu ber Ehre Gottes gu befennen, gu retten und zu schilten: fo lagen wir uns von folder heilsamen Lehre nicht abschrecken. Denn wer wollt ihm doch nicht wünschen an seinem letzen Ende, daß er in Bekenntnis des Artikels serben nicht, daß wir Bergebung der Sünde durch den Glauben, ohn unser Verdeinst und Werk durch das Blut Christi erlangen? Es gibt die Ersahrung, wie die Mönche selbs bekennen müßen, daß sich die Gewißen nicht laßen stillen noch zusrieden bringen, denn durch den Flauben an Ehrischen bei Monche selbs bekennen mußen, daß sich die Gewißen nicht laßen stillen noch zusrieden bringen, denn durch den Flauben an Ehrischen Und bie Gewiffen tonnen fein rechten, beständigen Eroft haben in den großen Aengsten an der Todesstunde und in Ansechtung wider das große Schrecken des Todes, der Gunde, wenn sie nicht an die Zusage der Gnade in Christo sich halten. Auch können sie keinen beständigen Troft haben miber ben Teufel, welcher benn erft fiart bie Bergen brunget, angstet und zur Ber- 28. 216. zweifelung reizet, und alle unser Wert in einem Augenblid wie ben Staub hinweg blafet, wenn fie nicht an bem Evangelio, an dieser Lehre fest halten, daß wir ohn unsern Berbienst burch bas theuer Blut Christi Bergebung ber Sinde erlangen. Denn ber Glaub allein erquicket und erhalt uns in bem großen Tobestampf, in ben großen Aengften, wenn feine Rreatur helfen fann, ja wenn wir außerhalb biefer gangen fichtlichen Rreatur von bannen in ein ander Befen und Welt follen abscheiben und fterben.

Digna igitur causa est, propter quam nullum recusemus periculum. "Tu ne cede malis, sed contra audentior ito," quisquis assentiris confessioni nostrae, quum adversarii terroribus, cruciatibus, suppliciis conantur excutere tibi tantam consolationem, quae universae ecclesiae in hoc nostro articulo 87 proposita est. Non deerunt quaerenti testimonia scripturae, quae confirmabunt ani-Nam Paulus tota voce, ut dicitur, clamitat Rom. 3, 24 sq. et 4, 16, gratis remitti peccata propter Christum. Ideo inquit: Ex fide iustificamur, et gratis, ut firma sit promissio. Id est, si ex nostris operibus penderet promissio, non esset firma. Si propter nostra opera daretur remissio peccatorum, quando sciremus eam nos consecutos esse, quando reperiret opus conscientia territa, quod statueret ad pla-88 candam iram Dei sufficere? Sed supra de tota re diximus. Inde lector sumat testimonia. Nam hanc non disputationem, sed querelam indignitas rei nobis expressit, quod

Darum ist es eine Sache, die wahrlich ber Rebe werth ift, um welcher willen ein jeder Chrift von Bergen gern alles wagen und in Fahr fetzen foll. Darum alle diejenigen, fo biefer unser Confession anhangen, dürfen sich nicht schrecken ober irren lagen, sondern mugen in aller Freudigkeit auf Gott und ben herrn Chriftum es getroft und fröhlich magen und biefe öffentliche Wahrheit wider alle Welt, Tyrannei, Zorn, Dräuen, Schrecken, auch wider alles tyrannisch täglich Morden und Berfolgen fröhlich betennen. Denn wer wollt ihm boch solchen gro-Ben, ja ewigen Troft, baran ber ganzen driftlichen Kirchen alles Heil gelegen ift, nehmen laffen? Wer bie Bibel in die Sand nimmt und mit Ernft lieft, ber merkt bald, bag allenthal= ben in der Schrift diese Lehre gegründet ist. Denn Paulus fagt flar, Rom. 3 und 4, daß die R. 222. Sünden ohne Berdienft um Chriftus willen vergeben werben, barum fagt er: Wir werden gerecht durch den Blauben ohn Berdienft, daß die Verheißung fest stehe. Das ift, fo bie Berbeiffung aus unfern Werken mare, fo

hoc loco diserte posuerunt se improbare hunc nostrum articulum, quod remissionem peccatorum consequamur non propter opera nostra, sed fide et gratis propter Christum. ware sie nicht fest. Und wenn die Gnade ober Bergebung der Sinde gegeben wilde um unsfer Werke wilken, wenn würden wir denn gewis, daß wir Gnade erlanget hätten? Wenn wollt das Gewißen ein solch Werk finden, das iben hie oben davon gnug gesagt; da mag ein

gnug wäre Gottes Zorn zu versiihnen? Wir haben hie oben bavon gnug gesagt; da mag ein jeber Sprücke ber Schrift, so diese Lehre gründen, suchen. Denn an diesem Ort hat mich bewegt so hestig zu klagen die gräuliche, unverschämte, übermachte, sürgesafte Bosheit der Widersachter, da sie mit klaren Worten setzen, daß sie diesen Artikel verwerzen, daß wir Vergebung der Sinde erlangen nicht durch unser Werk, sondern ohn Verdienst durch den Glauben an Christum.

Adversarii etiam addunt testimonia suae condemnationi. Et operae pretium est unum atque alterum recitare. Allegant ex Petro (2 ep. 1, 10): Studete firmam facere vocationem vestram cet. Iam vides, lector, adversarios nostros non perdidisse operam in discenda dialectica, sed habere artificium ratiocinandi ex scripturis prorsus quidquid libet. Facite firmam vocationem vestram per bona opera. Igitur opera meren-23. 217. tur remissionem peccatorum. Sane concinna erit argumentatio, si quis sic ratiocinetur de reo capitalis poenae, cui poena remissa est: Magistratus praecipit, ut in posterum abstineas ab alieno. Igitur per hoc meritus es condonationem poenae, quod nunc ab 90 alieno abstines. Sic argumentari est ex non causa causam facere. Nam Petrus loquitur de operibus sequentibus remissionem peccatorum et docet, quare sint facienda, scilicet ut sit firma vocatio, hoc est, ne vocatione sua excidant, si iterum peccent. Facite bona opera, ut perseveretis in vocatione, ne amittatis dona vocationis, quae prius contigerunt, non propter sequentia opera, sed iam retinentur fide, et fides non manet in his, qui amittunt Spiritum Sanctum, qui abiiciunt poenitentiam, sicut supra (p. 167 sq.) diximus, fidem existere in poenitentia.

Die Widersacher führen auch etliche Spriiche ber Schrift ein, warum fie biefen Artitel verdammen. Nämlich bringen fie den Spruch Petri herfür: Sleißet euch, euren Beruf fest gu machen durch gute Wert ic. Da siehet jebermann, daß unsere Widersacher ihr Geld nicht ilbel angelegt, da fie Dialecticam ftudirt haben. Denn sie milgen bie Spriiche ber Schrift gereimt, ungereimt, schließlich, unschließlich, wie fie wöllen, und wie es ihnen gefällt, einführen. Denn also schließen sie: Betrus fagt: Sleißiget euch durch gute Werk euren Beruf fest gu machen, barum verdienen wir burch Werte Bergebung ber Sünde. Es ist wahrlich ein feine Argumentation, als wenn einer fprache von einem Beklagten im Halsgericht, welchem das Leben gefristet wäre: der Richter hat geboten, daß der forthin sich folder Uebelthat foll enthalten, barum so hat er verdienet mit foldem Enthalten, daß ihm das Leben gefristet ist. Also argumentiren, das beißt ex non causa causam machen. Denn Betrus rebet von guten Werken und Friichten, die da folgen dem Glauben, und lehret, warum man fie thun folle, nämlich daß wir unfern Beruf fest machen, das ift, bag wir nicht wiederum vom Evangelio fallen, wenn wir wiederum fündigten. Will fagen: Thut gute Werke, bag ihr bei bem Evangelio, bei eurem himmlischen Beruf bleibet, daß ihr nicht wiederum abfallet, falt werdet, verlieret Beift und Gaben, die euch aus Gnaben burch Christum widerfahren find, nicht um ber folgenben Werte willen. Denn in bem Beruf bleibet man fest burch ben Glauben, und ber Glaube und beilige Geift bleibet in benjenigen nicht, die fündlich Leben führen.

91 Addunt alia testimonia non melius cohaerentia. Postremo dicunt hanc opinionem ante mille annos Augustini tempore damnatam esse. Id quoque falsissimum est. Semper enim ecclesia Christi sensit remissionem peccatorum gratis contingere. Imo Pelagiani damnati sunt, qui gratiam propter 92 opera nostra dari contendebant. Ceterum R. 223. supra satis ostendimus, quod sentiamus bona opera necessario sequi debere fidem. Non enim abolemus legem, inquit Paulus

Der Spriiche und Zengnis setzen sie mehr, die sich eben so wohl reimen. Dazu dirfen sie sagen, daß diese Weinung sür tausend Jahren zu Augustinus Zeiten verdammet sei. Das ist nicht wahr, sondern eine Lügen. Denn die christiche Kirchen hat allzeit gehalten, daß Vergebung der Sinde ohn Verdienst und widerfahre, und die Pelagiant sind darum verdannnt, die da gagten, die Gnade würde und gegeben um unser Werk willen. Wir haben oben gnug angezeigt, daß wir auch sehren, daß wo Glaub ist, da

(Rom. 3, 31), sed stabilimus, quia quum fide accepimus Spiritum Sanctum, necessario sequitur legis impletio, qua subinde crescit dilectio, patientia, castitas et alii fructus Spiritus.

Art. XXI.(IX.) De Invocatione Sanctorum.

Articulum XXI simpliciter damnant, quod invocationem sanctorum non requirimus. Nec ullo in loco prolixius rhetoricantur. Neque tamen aliud quidquam efficiunt, quam sanctos honorandos esse, item sanctos, qui vivunt, orare pro aliis: quasi vero propterea necessaria sit invocatio mortuorum sancto-2 rum. Allegant Cyprianum, quod vivum Cornelium rogaverit, ut discedens pro fratribus oret. Hoc exemplo probant mortuorum invocationem. Citant et Hieronymum contra Vigilantium: In hac arena, inquiunt, ante mille et centum annos vicit Hieronymus Vigilantium. Sic triumphant adversarii, quasi iam sit debellatum. Nec vident isti asini, apud Hieronymum contra Vigilantium nullam exstare syllabam de invocatione. Loquitur de honoribus sanctorum, non de in-3 vocatione. Neque reliqui veteres scriptores ante Gregorium fecerunt mentionem invocationis. Certe haec invocatio cum his opinionibus, quas nunc docent adversarii de applicatione meritorum, non habet testimonia veterum scriptorum.

Confessio nostra probat honores sanctorum. Nam hic triplex honos probandus est. Primus est gratiarum actio. Debemus enim Deo gratias agere, quod ostenderit exempla misericordiae, quod significaverit se velle salvare homines, quod dederit doctores aut alia dona ecclesiae. Et haec dona, ut sunt maxima, amplificanda sunt, et laudandi ipsi sancti, qui his donis fideliter usi sunt, sicut Christus laudat fideles negotiatores (Matth. 5 25, 21. 23). Secundus cultus est confirmatio fidei nostrae; quum videmus Petro condonari negationem, erigimur et nos, ut magis

credamus, quod vere gratia exuberet supra 6 peccatum (Rom. 5, 20). Tertius honos est imitatio primum fidei, deinde ceterarum virtutum, quas imitari pro sua quisque vo-

7 catione debet. Hos veros honores non requirunt adversarii. Tantum de invocatione, quae etiamsi nihil haberet periculi, tamen non est necessaria, rixantur.

follen auch gute Friichte und gute Werke folgen. Denn wir thun das Gesetz nicht ab, sondern richten es auf, wie Paulus fagt. Denn wenn wir durch den Glauben den heiligen Geist empfangen haben, so folgen gute Friichte, da neh= men wir benn zu in der Liebe, in Geduld, in Reuschheit und andern Früchten bes Beiftes.

Mrt. XXI. (IX.) Don Unrufen der heiligen.

Den ein und zwanzigsten Artikel verdammen bie Widersacher gang, daß wir von Anrufen der heiligen nichts lehren, und fie handeln fein Stud fo gar mit weitläuftigem Befchwätze und richten boch nichts aus, benn baß sie sagen, man folle die Beiligen ehren. Item fie probiren, bie lebendigen Heiligen beten einer für den an= bern; baraus schließen fie, daß man die tobten Beiligen folle und miife anrufen. Gie ziehen an Cyprianum, der hab Cornelium, da er noch W. 218. gelebet, gebeten, daß er, wenn er gestorben ware, für die Brüder bitten wollte. Damit beweisen fie, bag man bie tobten Beiligen muße anrufen. Auch ziehen sie an Hieronhmum wider Vigilan= tium, und sagen: In dieser Sache hat vor taufend Jahren Hieronymus Bigilantium über-Mjo geben sie überhin, meinen, sie haben weit gewonnen, und sehen die groben Esel nicht, daß im hieronymo wiber Bigilantium feine Syllabe ftebet von Anrufen ber Beiligen. hieronymus redet nicht von anrufen der Beiligen, fondern von Seiligen ehren. Auch fo haben die alten Lehrer vor Gregorius Zeiten des An= rufens ber Heiligen nicht gebacht. Und bie Unrufung der Heiligen, wie auch die applicatio des Berdiensts der Heiligen, davon die Widersacher lehren, hat gar feinen Grund in ber Schrift.

In unfer Confession läugnen wir nicht, bag man die Beiligen ehren foll. Denn dreierlei Ehre ift, damit man die Beiligen ehret. Für das erft, daß wir Gott dankfagen, daß er uns an den Heiligen Erempel seiner Gnaden hat R. 224. dargestellet, daß er hat Lehrer in der Kirchen und andere Gaben gegeben, und die Gaben, weil fie groß sein, soll man fie boch preisen, auch die Seiligen selbst loben, die folder Gaben wohl gebraucht haben, wie Christus im Evan= gelio lobet die treuen Anechte. Die andere Chre, so wir den Heiligen thun mügen, daß wir an ihrem Erempel unfern Glauben ftarten, als wenn ich febe, bag Betro aus fo reicher Gnabe bie Gunde vergeben ift, ba er Chriftum verlängnet, wird mein Berg und Gewißen geftartt, bag ich glänbe, daß die Gnade mächtiger fei, benn bie Günde. Für das britte ehren wir die Beiligen, wenn wir ihres Glaubens, ihrer Liebe, ihrer Geduld Exempel nachfolgen, ein jeder nach seinem Beruf. Bon dieser rechten Ehre der Heiligen reben die Widersacher gar nichts; all-

8 Praeterea et hoc largimur, quod angeli orent pro nobis. Exstat enim testimonium Zachariae I, 12., ubi angelus orat: Domine exercituum, usque quo tu non misereberis

exerctuum, usque quo tu non misereberis
9 Ierusalem cet.? De sanctis etsi concedimus
quod, sicut vivi orant pro ecclesia universa
in genere, ita in coelis orent pro ecclesia in
genere, tametsi testimonium nullum de mortuis orantibus exstat in scripturis, praeter
illud somnium sumtum ex libro Machabaeorum posteriore (2. Macc. 15, 14).

B. 219. Porro ut maxime pro ecclesia orent sancti,
10 tamen non sequitur, quod sint invocandi.
Quamquam confessio nostra hoc tantum affirmat, quod scriptura non doceat sanctorum invocationem, seu petere a sanctis auxilium. Quum autem neque praeceptum neque promissio neque exemplum ex scripturis de invocandis sanctis afferri possit, sequitur conscientiam nihil posse certi de illa

ex fide fieri, quomodo scimus, quod Deus approbet illam invocationem? Unde scimus sine testimonio scripturae, quod sancti in telligant singulorum preces? Quidam plane tribuunt divinitatem sanctis, videlicet quod tacitas cogitationes mentium in nobis cer-

invocatione habere. Et quum oratio debeat

nant. Disputant de matutina et vesper-R. 225. tina cognitione, fortassis, quia dubitant, utrum mane an vesperi audiant. Haec comminiscuntur, non ut sanctos honore afficiant, sed ut quaestuosos cultus defendant.

12 Nihil afferri potest ab adversariis contra hane rationem, quod quum invocatio non habeat testimonium ex verbo Dei, non possit affirmari, quod sancti intelligant invocationem nostram, aut, ut maxime intelligant,

13 quod Deus eam approbet. Quare adversarii non debebant nos ad rem incertam cogere, quia oratio sine fide non est oratio. Nam quod allegant ecclesiae exemplum, constat novum hunc in ecclesia morem esse; nam veteres orationes, etsi mentionem sanctorum faciunt, non tamen invocant sanctos. Quamquam etiam illa nova invocatio in ecclesia dissimilis est invocationi singulorum.

14 Deinde adversarii non solum invocationem in cultu sanctorum requirunt, sed etiam applicant merita sanctorum pro aliis, et faciunt ex sanctis non solum deprecatores, sed etiam propitiatores. Id nullo modo ferendum est. Nam hie prorsus transfertur in sanctos proprius honor Christi. Faciunt ein von bem Anrufen ber Heiligen, welches, wenn es auch ohn Fährlichkeit ber Gewißen wäre, boch nicht noth ist, ba zanken sie von.

Darüber so geben wir ihnen nach, daß die Engel sitt uns ditten. Denn Zach. 1 stehet geschrieben, daß der Engel bitt: herr Zebaoth, wie lang willt du dich nicht erbarmen über Derusalem? Und wiewohl wir nachgeben, daß, gleichwie die lebendigen Heiligen sit die ganze Kirche bitten ingemein ober in genere, also mügen sür die ganze Kirchen die Heiligen im Himmel bitten ingemein, in genere. Doch hat solch kein Zeugnis in der Schrift, denn allein den Traum, der genommen ist aus dem andern Buch Maccabaeorum.

Weiter, ob die Heiligen gleich beten filr die Kirchen, fo folget boch baraus nicht, bag man die Heiligen folle anrufen. Wiewohl unfer Confession allein dies setzet: in der Schrift stehet nichts von dem Anrufen der Heiligen oder daß man Hilf suchen solle bei ben Heiligen. So man nu weder Gebot noch Zusage noch Exempel aus ber Schrift mag fürbringen, fo folget, bag kein Herz noch Gewissen darauf sich verlaßen kann. Denn bieweil ein jeglich Gebet foll aus dem Glauben geschehen, woher will ich benn wißen, daß Gott ihm gefallen läßt das Un= rufen der Heiligen, wenn ich nicht Gottes Wort davon habe? Wodurch werde ich gewis, daß bie Beiligen mein Bebet und eines jeden be= sondern hören? Etliche machen schlechts Götter aus den Heiligen und sagen, sie können unser Gebanken wißen und uns ins Berg feben. Dasselbige erdichten sie, nicht, daß sie damit die Beiligen ehren, sondern daß ste ihre Kretsschmerei und Jahrmarkt, welcher ihnen Geld trägt, vertheibigen. Wir fagen noch wie vor: in Gottes Wort, in ber Schrift stehet nicht, daß die Beiligen unser Anrusen verstehen, und ob sie es verstünden, daß Gott ihm solch Anrusen gefallen lase; so hats je fein Grund. Dawider fon-nen die Widersacher nichts aufbringen; darum sollten die Widersacher uns zu ungewissen Din= gen nicht zwingen ober bringen, benn ein Ge= bet ohne Glauben ift nicht ein Gebet. Denn daß sie sagen, die Kirche habe es im Gebrauch. so ist es doch gewis, daß solches ein neuer Brauch in ber Kirchen ift, benn die alten Collecten, ob fie wohl ber Beiligen gebenken. fo rufen sie boch die Beiligen nicht an.

Darüber reben bie Widersacher nicht allein von Anzusen ber Heiligen, sondern sagen auch, daß Gott der Heiligen Verdienst annehme sür unsere Sünde, und machen also aus den Heiligen nicht allein Fürbitter, sondern Mittler und Bersühner. Das ist nu gar nicht zu leiden, denn da geben sie bie Ehre, so Christo allein gebilhrt,

enim eos mediatores et propitiatores, et quamquam distinguunt de mediatoribus intercessionis et mediatoribus redemtionis, tamen plane faciunt ex sanctis mediatores redemtionis. Atque etiam illud dicunt sine testimonio scripturae, quod sint mediatores intercessionis, quod ut verecundissime dicatur, tamen obscurat officium Christi, et fiduciam misericordiae debitam Christo transfert in sanctos. Fingunt enim homines Christum duriorem esse et sanctos placabiliores, et magis confidunt misericordia sanctorum, quam misericordia Christi, et fugientes Christum quaerunt sanctos. Ita faciunt ex eis re ipsa mediatores redemtionis.

16 Itaque ostendemus, quod vere faciant ex sanctis non tantum deprecatores, sed propitiatores, hoc est, mediatores redemtionis. Nondum recitamus hic vulgi abusus. De doctorum opinionibus adhuc loquimur. Reliqua etiam imperiti iudicare possunt.

17 In propitiatore haec duo concurrunt. Primum oportet exstare verbum Dei, ex quo certo sciamus, quod Deus velit misereri et exaudiri invocantes per hunc propitiatorem. Talis exstat de Christo promissio (Ioh. 16, 23): Quidquid petieritis Patrem in nomine meo, dabit vobis. De sanctis nulla exstat talis promissio. Quare conscientiae non possunt certo statuere, quod per sanctorum invocationem exaudiamur. Itaque invocatio 18 illa non fit ex fide. Deinde mandatum etiam habemus, ut invocemus Christum iuxta illud (Matth. 11, 28): Venite ad me, qui laboratis cet., quod certe nobis quoque dictum est. Et Esaias ait 11, 10: În die illa stabit radix Iesse, in signum populorum, ipsum gentes deprecabuntur. Et Psal. 43 (45, 13): Vultum tuum deprecabuntur omnes divites plebis. Et Psal. 71. (72, 11. 15): Et adorabunt eum omnes reges terrae. Et paulo post: Orabunt coram eo iugiter. Et Ich. 5, 23. inquit Christus: Ut omnes honorificent Filium, sicut honorificant Patrem. Et Paulus 2. Thess. 2, 16. 17. orans inquit: Ipse autem Dominus noster Iesus ben Beiligen; benn fie machen aus ihnen Mitt= Ier und Versuhner. Und wiewohl sie wöllen Unterscheid machen unter Mittlern, die für uns bitten, und bem Mittler, der uns erlofet und Bott versühnet hat, so machen fie boch aus den Heiligen Mittler, baburch bie Leute verfühnet werden, und daß fie fagen, die Beiligen find Mittler für uns zu bitten, bas fagen fie auch ohn alle Schrift, und wenn man schon bavon aufs glimpflichst reden will, so wiro boch Christus und seine Wohlthat burch solche Lehre unterdrückt, und vertrauen ba auf die Beiligen, ba fie auf Chriftum vertrauen follten. Denn sie erdichten ihnen selbst einen Wahn, B. 220. als sei Christus ein strenger Richter und Die Beiligen gnädige gütige Mittler, fliehen also zu ben Beiligen, icheuen sich für Christo, wie für einem Tyrannen, vertrauen mehr auf die Gute ber Beiligen, benn auf bie Gute Chrifti, laufen von Christo und suchen ber Heiligen Silfe. Also magen sie im Grunde boch mediatores redemtionis aus ben Beiligen.

Derhalben wollen wir beweisen, daß sie aus den Heiligen machen nicht allein Fürbitter, sondern Bersühner und mediatores redemtionis. Wir reden hie noch nicht von groben Misbräuchen, wie der gemeine Böbel mit den Heiligen und Wallfahrten öffentlich Abgötterei R. 226. treibt, wir reden, was ihre Gelehrten von diesem Stück predigen, schreiben und in ihren Schulen lehren. Das ander, als die groben Misbräuche, können auch unersahrne grobe Leute urtheilen und richten.

Es gehören zwei Stude zu einem Mittler und Bersühner. Für das erft ein gewis flar Gottes Wort und Berheißung, daß Gott burch ben Mittler erhören will alle, die ihn anrufen. Eine solche göttliche Zusage stehet in ber Schrift von Christo: was ihr werdet bitten den Dater in meinem Namen, das wird er euch teben. Von den Beiligen stehet nirgend in ber Schrift ein fold Bufage, barum tann teiner bei sich gewis schließen, daß er auf Anrusen ber Heiligen erhöret werde. Darum ift solch Anrufen nicht aus bem Glauben. haben wir Gottes Wort und Gebot, daß wir sollen Christum anrusen, da er sagt: Rommt zu mir alle, die ihr muhfelig und beladen feid und ich will euch erquiden. Bf. 43. Sur deinem Ungeficht werden anbeten alle Reichen im volk. Und Pf. 71. Und werden ihn anbeten alle Ronige auf Erden. Und bald hernach: Sie werden täglich für ihm knien zc. Und Joh. 5 fagt Christus: Damit fie alle ehren den Sohn, wie fie ehren den Dater. Stem 2. Theff. 2 fagt Paulus, ba er betet: Unfer herr Jesus Chriftus und Gott unfer Dater ermahne euer herzen und ftarte euch.

Libri symbolici.

Christus et Deus et Pater noster exhortetur corda vestra et confirmet vos cet. At
de sanctorum invocatione quod possunt adversarii praeceptum, quod exemplum ex
19 scripturis afferre? Alterum est in propitiatore, quod merita ipsius proposita sunt, ut
quae pro aliis satisfacerent, quae aliis donentur imputatione divina, ut per ea tamquam propriis meritis iusti reputentur. Ut
si quis amicus pro amico solvit aes alienum, debitor alieno merito tamquam pro221. prio liberatur. Ita Christi merita nobis donantur, ut iusti reputemur fiducia meritorum Christi, quum in eum credimus, tamquam propria merita haberemus.

20 Et ex utroque, nempe ex promissione et donatione meritorum, oritur fiducia misericordiae. Talis fiducia promissionis divinae.
R. 227. item meritorum Christi debet afferri ad orandum. Vere enim statuere debemus, et quod propter Christum exaudiamur, t quod ipsius meritis habeamus placatum Patrem.

Hic adversarii primum iubent invocare

sanctos, quum neque promissionem Dei neque mandatum neque exemplum scripturae habeant. Et tamen faciunt, ut maior fiducia misericordiae sanctorum concipiatur, quam Christi, quum Christis ad se venire iusserit, 22 non ad sanctos. Secundo applicant merita sanctorum aliis, sicut merita Christi, iubent confidere meritis sanctorum, quasi reputemur iusti propter merita sanctorum, sicut iusti reputamur meritis Christi. Nihil hic fingimus. In indulgentiis dicunt se applicare merita sanctorum. Et Gabriel interpres canonis missae confidenter pronunciat: Nos ordine instituto a Deo debere ad auxilia sanctorum.

23 mus. In indulgentus dicunt se appheare merita sanctorum. Et Gabriel interpres canonis missae confidenter pronunciat: Nos ordine instituto a Deo debere ad auxilia sanctorum confugere, ut salvemur eorum meritis et votis. Haec sunt verba Gabrielis. Et tamen passim in libris et concionibus adversariorum leguntur absurdiora. Quid est facere propitiatores, si hoc non est? Prorsus aequantur Christo, si confidere debemus, quod meritis eorum salvemur.

24 Ubi autem institutus est ille ordo a Deo, quem dicit iste, quod debeamus ad auxilia sanctorum confugere? Proferat exemplum ex scripturis, aut praeceptum. Fortassis ex aulis regum sumunt hunc ordinem, ubi amicis intercessoribus utendum est. At si reconstituerit certum intercessorem, non volet ad se causas per alios deferri. Ita quum

Das sind eitel Spriiche von Christo. Aber von Anrusen der Heiligen können die Widersacher kein Grempel der Schriftiger können die Widersacher kein Grempel der Schriftigeren. Zum andern gehört zu einem Bersühner, daß seines Berdienst sind Bezahlung andere theilhastig werden, als hätten sie selbst bezahlt. Als wenn ein guter Freund sir den andern Schuld bezahlt, da wird der Schuldiger durch eines andern Bezahlung, als durch sein guter diese andern Bezahlung, als durch seine Gerenden, der Schuld los. Also wird uns Christi Berdienst geschenkt und zugerechnet, wenn wir an ihn gländen, gleich als wäre sendtigkeit und sein Berdienst wird zugerechnet, und wird sein Berdienst wird zugerechnet, und wird sein Berdienst wird zugerechnet, und wird sein Berdienst unser eigen.

Auf beibe Stücke, nämlich auf bie göttliche Jusage und auf Christi Berdienst muß ein driftlich Gebet sich gründen. Ein solcher Glaub an die göttliche Jusage und auf den Berdienst Christi gehört zum Gebet. Denn wir ollens gewis dasür halten, daß wir um Christus willen erhöret werden und daß wir um seinetwillen ein gnädigen Gott haben.

Da lehren nu die Widersacher, wir sollen die Beiligen anrufen, fo wir dazu weder Gebot noch Berheißung noch Erempel in ber Schrift haben, und machen doch damit, daß man größer Bertrauen auf bie Beiligen fetzet, benn auf Chriftum: so boch Christus fagt: Rommt zu mir, nicht zu ben Beiligen. Bum anbern fagen fie, bag Gott ber Beiligen Berdienst annehme für unfere Sunde, und lehren also Bertrauen auf ber Beiligen Berdienst, nicht auf ben Berdienft Und solches lehren sie flar vom Ablaß, barinne sie ber Heiligen Berdienst austheilen als satisfactiones für unsere Sünde. Gabriel, ber ben canonem missae auslegt, ber darf frei fagen: Wir follen nach der Ord= nung, die Bott eingesett hat, fliehen zu den Beiligen, daß wir durch ihre hilf und Ber= dienst felig werden. Dies find die klaren Worte Gabrielis. Und hin und wieder in der Widersacher Büchern findet man noch viel Ungeschickters vom Berdienft ber Beiligen. Beift das nun die Beiligen nicht zu Berfühnern gemacht? Denn ba werben sie boch gar brifto gleich, wenn wir vertrauen follen, bag wir burch ihren Berbienst felig werben.

Wo ist aber die Ordnung von Gott eingesetzt, da Gabriel von redet, daß wir sollen zu den Heiligen stieben? Er bringe doch ein Wort, ein einig Exempel aus der heiligen Schrit. Sie machen vielleicht die Ordnung von dem Brauch, der im weltlichen Fürstenhösen ist, da die Räthe des Fürsten armer Leute Sachen fürtragen und als Mittler fördern. Wie aber, wenn ein Kürst

Christus sit constitutus intercessor et pontifex, eur quaerimus alios?

25 Passim usurpatur haec forma absolutionis: Passio Domini nostri Iesu Christi, merita beatissimae virginis Mariae et omnium sanctorum sint tibi in remissionem peccatorum. Hic pronuntiatur absolutio, quod non solum meritis Christi, sed meritis aliorum sanctorum reconciliemur et iusti reputemur. Quidam e nobis viderunt morientem doctorem theologiae, ad quem consolandum adhibitus erat monachus quispiam theologus. Is morienti nihil inculcabat, nisi hanc precationem: Mater gratiae, nos ab hoste protege, in hora mortis suscipe.

Ut largiamur, quod beata Maria oret pro ecclesia, num ipsa suscipit animas in morte, num vincit mortem, num vivificat? Quid agit Christus, si haec facit beata Maria? Quae etsi est dignissima amplissimis honoribus, tamen non vult se aequari Christo, sed potius exempla sua nos intueri et am-28 plecti vult. At res loquitur ipsa, quod publica persuasione beata virgo prorsus in lo-cum Christi successerit. Hanc invocaverunt homines, huius misericordia confisi sunt, per hanc voluerunt placare Christum, quasi is non esset propitiator, sed tantum horren-29 dus iudex et ultor. Nos autem sentimus, quod non sit confidendum, quod merita sanctorum nobis applicentur, quod propter illa Deus nobis reconcilietur, aut reputet nos iustos, aut salvet nos. Tantum enim Christi meritis consequimur remissionem peccatorum, quum in eum credimus. De aliis sanctis dictum est (1. Cor 3, 8): Unusquisque recipiet mercedem secundum suum laborem, id est, ipsi inter se donare sua merita alii aliis non possunt, sicut monachi ven-30 dunt suorum ordinum merita. Et Hilarius ait de fatuis virginibus: Et quia prodire obviam fatuae extinctis lampadibus non possunt, deprecantur eas, quae prudentes erant, ut oleum mutuent, quibus responderunt, non posse se dare, quia non sit forte, quod omnibus satis sit, alienis scilicet operibus ac meritis neminem adiuvandum,

ober ein König ein einigen Mittler bestellet und wollt durch keinen andern die Sachen in Gnaben hören, ober alle Bitte durch den allein erhören? Darum so Ehristus nun allein zu einem Hohenpriester und Mittler gesetzt ist, warum suchen wir denn andere? Was können nun hie die Widersacher dawider sagen?

Es ist eine gemeine Form der Absolution B. 222. dis ander gebraucht, die laut also: Das Leiden unsers herrn Jesu Christi, die Derdienst der Mutter Maria und aller heiligen sollen sein dir zur Vergebung der Sünde. Da wird öffentlich die Absolutio gesprochen nicht allein durch den Berdienst Christi, sondern auch durch Berdienst der andern Heiligen, daß wir durch Berdienst der andern Heiligen, daß wir durch bengelbigen sollen Gnade und Bergebung der Sünden erlangen. Etsiche aus uns haben ge R. 228. sehnen ein Doctor der heiligen Schrift in agone oder an seinen letzten Jügen, dem war ein Mönch beigegeben ihn zu trösten. Nun rief und schre er dem kerbenden Menschen nichts anders ein, denn allein diese Gebet: Maria, du Mutter der Gute und Enaden, behüte uns für dem seinde und in der Codesstunde nimm uns auf, Maria mater gratiae eet.

Db nun gleich Maria bie Mutter Gottes für bie Kirchen bittet, so ift boch bas zu viel, baß fie follt ben Tob überwinden, baß sie für ber großen Gewalt bes Satans uns behüten follt. Denn was wäre Christus noth, wenn Maria bas vermöchte? Denn wiewohl fie alles höchsten Lobes werth ift, so will sie doch nicht Christo gleich gehalten sein, sondern will vielmehr, daß wir die Exempel ihres Glaubens und ihrer Demuth solgen sollen. Nun ist dies öffentlich am Tage, daß durch solche falsche Lehre Maria an Christus Statt ift tommen; Dieselbige haben fie angerufen, auf beren Gute haben fie bertrauet, durch fie haben fie gewollt Chriftum versühnen, gleich als sei er nicht ein Berfühner, sondern allein ein schrecklicher, rachgieriger Richter. Wir fagen aber, bag man nicht lehren foll auf die Beiligen vertrauen, als mache uns ihr Berdienft felig, fondern allein um Chriftus Berdiensts willen erlangen wir Bergebung ber Sünde und Seligkeit, wenn wir an ihn glau= ben. Von den andern Heiligen ist gesagt: Ein jeder wird Cohn empfahen nach feiner Arbeit :c. Das ift, fie unter einander tonnen einer bem andern ihr Berdienst nicht mittheilen, wie die Monche ihrer Orden Berbienft uns unverschamt verfauft haben Und hilarius fagt von ben thörichten Jungfrauen: Dieweil die tollen dem Brautitam nicht konnen ent= gegen gehen, dieweil ihre Campen verlofchen find, so bitten sie die weisen, daß fie ihnen wollen Oele leihen; aber dieselbigen antworten: quia unicuique lampadi suae emere oleum necesse sit.

Quum igitur adversarii doceant fiduciam 23. 223. collocare in invocationem sanctorum, quum neque verbum Dei, neque exemplum scripturae habeant, quum applicent merita sanctorum pro aliis, non secus ac merita Christi, et proprium Christi honorem in sanctos transferant: neque opiniones eorum de cultu sanctorum, neque consuetudinem invocatio-L. 229. nis recipere possumus. Scimus enim fiduciam in Christi intercessionem collocandam esse, quia haec sola habet promissionem Scimus solius Christi merita propitiationem pro nobis esse. Propter Christi merita reputamur iusti, quum credimus in eum, sicut textus ait (Rom. 9, 33 cf. 1. Petr. 2, 6 et Ies. 28, 16): Omnes, qui confidunt in eum, non confundentur. Nec est confidendum, quod iusti reputemur meritis bea-

tae Virginis aut aliorum sanctorum.

32 Haeret et hic error apud doctos, quod singulis sanctis certae procurationes commissae sint, ut Anna divitias largiatur, Sebastianus arceat pestilentiam, Valentinus medeatur morbo comitiali, Georgius tueatur equites. Hae persuasiones plane sunt ortae ex ethnicis exemplis. Sic enim apud Romanos putabatur luno ditare, Febris arcere febrim, Castor et Pollux defendere equites cet. Et fingamus moderatissime tradi invocationem sanctorum, tamen, quum exemplum sit periculosissimum, quorsum opus est eam defendere, quum nullum habeat mandatum aut testimonium ex verbo Dei? Imo nec veterum scriptorum testimonium 34 habet. Primum quia ut supra divi quum

1 habet. Primum quia, ut supra dixi, quum alii mediatores praeter Christum quaeruntur, collocatur fiducia in alios, obruitur tota notitia Christi. Idque res ostendit. Videtur initio mentio sanctorum, qualis est in veteribus orationibus, tolerabili consilio recepta esse. Postea secuta est invocatio, invocationem prodigiosi et plus quam ethnici abusus secuti sunt. Ab invocatione ad imagines ventum est, hae quoque colebantur, et putabatur eis inesse quaedam vis, sicut Magi vim inesse fingunt imaginibus signorum coelestium certo tempore sculptis. Vidimus in quodam monasterio simulacrum beatae Virginis, quod quasi ἀυτόματον arte movebatur, ut videretur aut adversari petentes aut annuere.

fie konnens ihnen nicht leihen, denn es mocht beiden feilen, es sei nicht ynug für alle 2c. Da zeiget er an, daß niemands unter uns durch fremde Werke oder Berdienst dem andern helsen kann.

So nu die Wibersacher lehren, daß wir auf Anrufen der Heiligen vertrauen sollen, so sie boch bes fein Gottes Befehl haben, kein Gottes Wort noch Exempel altes ober neues Testa= ments haben, fo sie auch ben Berdienst ber Beiligen so hoch beben als den Berdienst Christi, und die Ehre, fo Chrifto gebühret, ben Beiligen geben: fo konnen wir ihre Meinung und Ge= wohnheit von Anbeten oder Anrufen der Beiligen nicht loben noch annehmen. Denn wir wißen, daß wir unfer Bertrauen feten follen auf Christum; ba haben wir Gottes Zusage, daß er soll ber Mittler sein, so wißen wir, daß allein Christi Berdienst eine Versühnung für unfer Gunde ift. Um Chriftus willen werben wir versühnet, wenn wir in ihn gläuben, wie ber Text fagt: Alle, die an ihn glauben, die sollen nicht zu Schanden werden. Und man foll nicht vertrauen, daß wir von wegen des Berdienstes Mariä für Gott gerecht sind.

Auch so predigen ihre Gelehrten unverschamt, daß jeder untern Heiligen ein sonderliche Gabe fönne geben, als S. Anna behüt für Armuth, S. Sebaftianus für ber Peftilenz, S. Balten für die fallende Seuche, den heiligen Ritter S. Jörgen haben bie Reiter angerufen für Stich und Schoß und allerlei Fahr zu behüten, und das alles im Grunde ift von heiben herkommen. Und ich will gleich setzen, daß die Wibersacher nicht so gar unverschamt heidnische Lügen vom Anrufen der Heiligen lehreten, bennoch ist das Exempel fährlich. So sie auch des keinen Gottes Befehl noch Wort haben, auch aus ben alten Bätern bavon nichts Gewisses können aufbringen: was ift benn noth, daß man folden Ungrund vertheidigen will? Erstlich aber ist es darum ganz fährlich, benn so man andere Mittler suchet, benn Christum, so fetzt man Bertrauen auf biesekbigen und wird also Chriftus und das Erkenntnis Christi ganz unterdruckt, wie wir leider die Erfahrung haben. Denn es mag fein, daß erstlich etliche guter Meinung ber Seiligen gedacht haben in ihrem Bald hernach ift gefolgt bas Anrufen ber Heiligen. Bald nach bem Anrufen sein ein= zeln eingerißen die wunderliche heidnische Gräuel und Misbräuche 2c., als daß mans dafür gehalten, daß die Bilder ein eigen heimliche Kraft hätten, wie die Zäuberer und Magi dafür halten, bag, wenn man etliche Sternzeichen zu gewiffer Zeit in Gold ober ander Metall grabt oder bildet, die follten ein sonderliche beimliche Kraft haben und Wirkung. Unser etliche haben etwan in einem Aloster ein Marienbild gesehen von Holz geschnitt, welches also inwendig mit Schnürlein funnte gezogen werben, bag es von außen ichiene, als regte fichs von ihm felbft, als wintets mit bem Baubt ben Anbetern, Die es erhöret, und als wendet es das Angesicht weg von den Anbetern, die nicht viel opferten, die es nicht erhöret.

Et tamen omnium statuarum atque picturarum portenta superant fabulosae historiae de sanctis, quae magna auctoritate publice tradebantur. Barbara petit inter tormenta praemium, ne quis invocans ipsam moriatur sine eucharistia. Alius totum psalterium stans pede in uno quotidie recitavit. Christophorum pinxit aliquis vir prudens, ut significaret per allegoriam, magnum oportere robur animi esse in his, qui ferrent Christum, hoc est, qui docerent evangelium, aut confiterentur, quia necesse sit subire maxima pericula. Deinde stolidi monachi apud populum docuerunt invocare Christophorum, quasi talis Polyphemus aliquando 36 exstitisset. Quumque sancti maximas res gesserint vel reipublicae utiles vel continentes privata exempla, quarum commemoratio tum ad fidem confirmandam tum ad imitationem in rebus gerendis multum conduceret, has nemo ex veris historiis conquisivit. At vero prodest audire, quomodo sancti viri administraverint respublicas, quos casus, quae pericula subierint, quomodo sancti viri regibus auxilio fuerint in magnis periculis, quomodo docuerint evangelium, quas habuerint cum haereticis dimicationes. Prosunt et exempla misericordiae, ut quum videmus Petro condonatam esse negationem, quum videmus Cypriano condonatum esse, quod Magus fuisset, quum videmus Augustinum in morbo expertum vim fidei constanter affirmare, quod vere Deus exaudiat preces credentium. Huiusmodi exempla, quae vel fidem vel timorem vel administrationem reipublicae continent, proderat re-37 citari. Sed histriones quidam nulla neque fidei neque rerumpublicarum regendarum scientia praediti confinxerunt fabulas imitatione poematum, in quibus tantum insunt superstitiosa exempla de certis precibus, certis ieiuniis, et addita sunt quaedam ad quaestum facientia. Cuiusmodi sunt miracula de rosariis et similibus ceremoniis conficta. Neque opus est hic recitare exempla. Exstant enim legendae, ut vocant, et specula exemplorum et rosaria, in quibus pleraque sunt non dissimilia veris narrationibus Luciani.

Und ob solcher Gränel, folch Abgötterei, B. 224. Ballfahrten und Betrug mit ben Bilbern unzählig und unfäglich nicht wären gewesen, so R. 230. find boch noch gräulicher und häßlicher gewesen die vielen Fabeln und Lügen der Legenden von Heiligen, welche man öffentlich geprediget. von S. Barbara haben sie geprediget, baß fie an ihrem Tode Gott gebeten hat für ihre Marter ben Lohn zu geben, wer sie anriese, bag ber nicht könnt ohn Sacrament sterben. S. Christophorum, welcher auf deutsch heißt Christträ= ger, hat etwan ein weiser Mann ben Kindern in folder großen Länge malen lagen, und hat wöllen anzeigen, daß ein größere Stärke, benn Menschenstärke ift, in benjenigen sein muße, bie Christum sollen tragen, die das Evangelium predigen und bekennen follen. Denn fie mugen burch das große Meer bei Nacht waten 2c., das ift, allerlei große Anfechtung und Fahr ansfteben. Da find barnach bie tollen, ungelehrten, heillosen Mönche zugefahren, und haben bas Volk also gelehret den Christophorum anrufen, als sei etwan ein solch großer Riese leiblich vor= handen gewesen, ber Christum burche Meer getragen bat. So nu Gott ber Allmächtige burch feine Beiligen, als sonderliche Leute, viel großes Dinges gewirket in beiben Regimenten, in ber Rirchen und in weltlichen Händeln, so sind viel großer Exempel an der Heiligen Leben, welche Fürsten und herren, rechten Pfarrherrn und Seelforgern, beibe zum Weltregiment und Rirchenregierung, fürnehmlich zu Stärkung bes Glaubens gegen Gott gang nilt maren, die baben fie lagen fahren, und das Geringste von den Heiligen geprediget, von ihrem harten Lager, von härnen Hemden 2c., welches des größern Theils Lilgen find. Ru mare es je nut und fast tröftlich zu hören, wie etliche große, heilige Leute (wie in ber heiligen Schrift von Königen Ifrael und Inda erzählt wird), in ihrem Regiment Land und Leute regiert hatten, wie fie gelehret und geprediget, mas mancherlei Fahr und Anfechtung sie ausgestanden, wie auch viel gelehrter Leute den Königen, Fürsten und Berren in großen fährlichen Läuften räthig und tröstlich sein gewest, wie sie gelehret und bas Evangelium geprediget haben, was mancherlei Rämpfe fie mit ben Retzern ausgeftanben. Go wären auch bie Erempel, ba ben Beiligen große R. 231.

fast nütz und tröstlich. Als wenn wir sehen, daß Betrus, so Christum verleugnet, Gnad erlanget hat, daß Eppriano sein Magia vergeben ist. Item, wir lesen, daß Augustinus, da er todtkrank gewesen, erft die Kraft des Glaubens erfahren hat und öffentlich Gott bekennt mit diesen Worten: Au hab ich erst empfunden, daß Gott der Glaubigen Seufzen und Gebet erhore.

Solch Exempel bes Glaubens, da man lernet Gott fürchten, Gott vertrauen, daraus man recht fiehet, wie es gottsürchtigen Leuten in der Kirchen, auch in großen Sachen der hohen welflichen Regiment ergangen, die hätte man sleisig und klar von den Heiligen schreiben und predigen sollen. Nun haben etliche müßige Mönche und lose Buben, (welche nicht gewußt, wie große und schwere Sorge es ift, Kirchen oder sonst Leute regieren,) Fabeln erdichtet, zum Theil aus der Deiden Bücker, W. 225. da nichts denn Exempel sind, wie die Heiligen hären Hemde getragen, wie sie ihre sieben Zeiten gebetet, wie sie Wasser und Brot gesen, und haben das alles gerichtet auf ihre Kreisschwerzei aus den Wassschuten Geld zu marken: wie denn sind die Wunderzeichen, welche sie dom Rosenkrauze rühmen, und wie die Barsügermönche von ihren hölzern Körnern rühmen. Und ist die nicht groß Roth Exempel anzuzeigen, ihre Lügenlegenden sind noch vorhanden, daß mans nicht verneinen mag.

38 His prodigiosis et impiis fabulis applaudunt episcopi, theologi, monachi, quia faciunt πρὸς τὰ ἄλφιτα, nos non ferunt, qui, ut Christi honos et officium magis conspiei possit, non requirimus invocationem sanctorum, et abusus in cultu sanctorum taxasumus. Quumque omnes boni viri ubique desiderent in his abusibus corrigendis vel episcoporum auctoritatem vel diligentiam concionantium, tamen adversarii nostri in confutatione omnino dissimulant etiam manifesta vitia, quasi recepta confutatione velint nos cogere, ut etiam notissimos abusus approbemus.

Und solchen Gränel wider Christum, solche Gotteslästerung, schändliche unverschämte Lügen und Fabeln, solche Lügenprediger können die Bischofe und Theologen leiden und haben fie lange Zeit gelitten ju großem Schaben ber Gemigen, bag es schrecklich ist zu gebenten; benn folde Lügen haben Geld und Binfe getragen. Uns aber, die wir das Evangelium rein predigen, wollten sie gern vertilgen; so wir doch barum bas Anrufen ber Beiligen anfechten, bamit Christus allein ber Mittler bleibe und ber große Misbrauch abgethan werde. So auch lange vor vieser Zeit, ehe D. Luther geschrieben, ihre Theologen selbst, auch alle fromme, gottfilrchtige, ehrbare Leute über die Bischofe und Brebiger geschrien, daß fie bie Misbrauche um bes Bauchs und Gelds willen zu strafen übergingen, so gebenken boch unser Widersacher in ihrer Consutation solcher Misbräuche nicht mit einem Wort, daß, so wir die Consutation annehmen. müßten wir zugleich in all ihre öffentliche Misbräuche gehen.

Ita insidiose scripta est confutatio non tantum in hoc loco, sed fere ubique. Nullus est locus, in quo a dogmatibus suis discernant manifestos abusus. Et tamen apud ipsos si qui sunt saniores, fatentur multas falsas persuasiones haerere in doctrina scholasticorum et canonistarum, multos praeterea abusus in tanta inscitia et negligentia pa-41 storum irrepsisse in ecclesiam. Neque enim primus fuit Lutherus, qui de publicis abusibus quereretur. Multi docti et praestantes viri longe ante haec tempora deploraverunt abusus missae, fiduciam observationum monasticarum, quaestuosus cultus sanctorum, confusionem doctrinae de poenitentia, quam vel maxime oportebat perspicuam et explicatam exstare in ecclesia. Ipsi audivimus excellentes theologos desiderare modum in scholastica doctrina, quae multo plus habet rixarum philosophicarum, quam pietatis. Et tamen in his veteres fere propiores sunt scripturae, quam recentiores. Ita magis magisque degeneravit istorum theologia. Nec alia causa fuit multis bonis viris, qui initio amare Lutherum coeperunt, quam quod videbant eum explicare animos hominum ex

Also voll Hinterlift und gefährlichs Betrugs ift ihr ganze Consutation, nicht allein an diesem Ort, sondern allenthalben. Sie stellen sich, als sein sie gar goldrein, als haben sie nie kein Wager getrübt. Denn an feinem Ort unterscheiden sie von ihren dogmatibus oder Lehren die öffentlichen Misbräuche. Und doch viel unter ihnen find so ehrbar und redlich, bekennen selbst, daß viel Irrthum find in der scholasticorum und Canonisten Bücher, daß auch viel Misbräuche durch ungelehrte Prediger und durch jo großen schändlichen Unfleiß ber Bischofe ein= gerißen sein in der Kirchen. Es ist auch D. Luther nicht allein, noch der erste gewesen, der über solche unzählige Misbräuche geschrien und geklagt hat. Es find viel gelehrte, red= liche Leute für dieser Zeit gewesen, welche erbärmlich geflagt haben über den großen Misbrauch der Meffen, über Misbrauch der Möncherei. item, über solchen Geiz- und Geldmarkt ber Wallfahrten, und sonderlich daß der nöthigste Artifel von der Buß, von Christo, ohn welchen keine driftliche Kirche sein noch bleiben kann. welcher für allen andern rein und richtig foll gelehrt werden, so jämmerlich ward unterdruckt.

illis labyrinthis confusissimarum et infinitarum disputationum, quae sunt apud scholasticos theologos et canonistas, et res utiles ad pietatem docere.

- 42 Quare non fecerunt candide adversarii, quod quum vellent nos assentiri confutationi, dissimulaverunt abusus. Ac si vellent ecclesiae consultum, maxime isto in loco, in hac occasione, debebant hortari optimum Imperatorem, ut de corrigendis abusibus consilium caperet, quem quidem non obscure animadvertimus cupidissimum esse bene constituendae et sanandae ecclesiae. Sed adversarii non hoc agunt, ut honestissimam et sanctissimam voluntatem Imperatoris adiuvent sed ut nos quoquo modo opprimant.
- iuvent, sed ut nos quoquo modo opprimant. 43 De statu ecclesiae multa signa ostendunt eos parum sollicitos esse. Non dant operam, ut exstet apud populum certa quaedam summa dogmatum ecclesiasticorum. Manifestos abusus nova et inusitata crudelitate defendunt. Nullos patiuntur in ecclesiis idoneos doctores. Haec quo spectent, boni viri facile iudicare possunt. Sed hac via neque suo regno neque ecclesiae bene consulunt. Nam interfectis bonis doctoribus, oppressa sana doctrina, postea exsistent fanatici spiritus, quos non poterunt reprimere adversarii, qui et ecclesiam impiis dogmatibus perturbabunt et totam ecclesiasticam politiam evertent, quam nos maxime cupimus conservare.

Darum haben die Widersacher barinne nicht R. 232. treulich noch driftlich gehandelt, daß fie in ihrer Confutation die öffentliche Misbräuche still = 20. 226 schweigend übergangen. Und wenn es ihnen rechter Ernft wäre, ber Kirchen und ben armen Gewißen zu helfen, und nicht vielmehr Pracht und Beiz zu erhalten, so hätten sie hie einen rechten Zutritt und Urfach gehabt, und follten sonderlich an diesem Ort die faiferl. Majestät, unsern allergnädigsten herrn, aufs unterthänigst angesucht haben, solde große, öffentliche, schändliche Misbräuche, welche uns Chriften auch bei Türken, bei Jüden und allen Ungläubigen zu Spott gereichen, abzuschaffen. wir in vielen Studen flar gnug vermertet, baß kaisert. Majestät, unser allergnädigster Herr, ohn Zweifel mit allem treuen Fleiß die Wahrheit forschen und nachsuchen, und gern die christliche Kirche recht bestellet und geordnet sehen. Aber den Widersachern ist daran nicht viel gelegen, wie sie ber taiferlichen Majestät taiferlichem driftlichem Gemith, Willen und loblichem Bedenken gnug thun ober wie fie ben Sachen helfen, fondern wie fie nur bie Wahrheit und uns unterdrücken. Denn sie liegen barum nicht viel ungeschlafen, daß die christliche Lehre und das Evangelium rein geprediget werde. Das Predigtamt lagen fie gang wilfte fteben,

vertheibigen öffentliche Misbräuche, vergießen noch täglich unschnie Blut aus ungehörter Tyrannei und Bütcheret, allein ihre öffentlichen Ligen zu vertheibingen. Auch so wöllen sie fromme
driftliche Prediger nicht dulden. Wo das endlich hinausgehen will, können verständige Leute wohl
abnehmen. Denn mit eitel Gewalt und Thrannei werden sie nicht lange Kirchen regieren. Und
obgleich die Widersacher nichts anders, denn allein des Pabsis Reich, zu erhalten sucheten, so wird
doch das der Weg nicht dazu sein, sondern ein eitel Wissenung des Reichs und der Kirchen. Denn
wenn sie gleich alle fromme christliche drediger also erwirget hätten, und das Evangelium unterbruckt wäre, so würden darnach Kottengeister und Schwärmergeister sommen, welche mit der Faust auch ausrilihrisch sechten wirden, welche die Gemeine und Kirchen mit falschen Lehren würden betrüben, alle Kirchenordnung verwässen, welche wir gerne erhalten wollten.

Quare te, optime Imperator Carole, propter gloriam Christi, quam nihil dubitamus te cupere ornare atque augere, oramus, ne violentis consiliis adversariorum nostrorum assentiaris, sed ut quaeras alias honestas vias concordiae ita constituendae, ne piae conscientiae graventur, neve saevitia aliqua in homines innocentes, sicut hactenus fieri vidimus, exerceatur, neve sana doctrina in ecclesia opprimatur. Hoc officium Deo maxime omnium debes, sanam doctrinam conservare et propagare ad posteros, et defendere recta docentes. Id enim postulat Deus, quum reges ornat nomine suo et Deos appellat, inquiens (Ps. 82, 6): Ego dixi: Dii estis. ut res divinas, hoc est, evangelium

Derhalben, allergnäbigster Herr Kaiser, nachem mir nicht zweiseln, Euer kaiserl. Majestät Gemüthe und herz sei, daß die göttliche Bahrsheit, die Shre Shrist und das Evangelium möge erhalten werden und allzeit reichtich zunehme, bitten wir auss unterthänigst, Euer kaiserliche Majestät wöllen dem unbilligen Filtrehmen der Widerlacher nicht Statt geben, sondern gnädigslich andere Wege suchen der Einigkeit, damit die dristlichen Gewißen nicht also beschweret werden, damit auch die göttliche Wahrheit nicht so mit Gewalt unterdruckt oder unschuldige Leute darum durch eitel Tyrannei erwiltzget, wie die anhero geschen. Denn Euer kaisert. Majestät wisen sich des sohn Zweisel zu erinnern, daß solches sonderstich Euer kaisert. Maiestät Amt

Christi, in terris conservari et propagari curent, et tamquam vicarii Dei vitam et salutem innocentum defendant.

ist, die dristliche Lehre, so viel menschlich ober müglich, also zu erhalten, daß sie müge auf die Nachkommen reichen, auch fromme, rechte Brebiger schützen und handhaben. Denn das forbert

Gott ber Berr von allen Rönigen und Mursten, ba er ihnen seinen Titel mittheilet und nennet B. 227. fie Götter, da er fagt: Ihr feid Gotter. Darum nennet er fie aber Götter, daß fie göttliche Sachen, bas ift, bas Evangelium Chrifti und die reine göttliche Lehre auf Erben, fo viel milglich, ichuten, retten und handhaben follen, auch rechte driftliche Lehrer und Prediger an Gottes Statt wiber unrechten Gewalt in Schirm und Schutz haben.

## Art. XXII. (X.) De Utraque Specie Coenae Domini.

1 Non potest dubitari, quin pium sit et con-R. 233. sentaneum institutioni Christi et verbis Pauli, uti utraque parte in coena Domini. Christus enim instituit utramque partem et instituit non pro parte ecclesiae, sed pro tota ecclesia. Nam non presbyteri solum, sed tota ecclesia auctoritate Christi, non auctoritate humana utitur sacramento, idque fateri 2 adversarios existimamus. Iam si Christus instituit pro tota ecclesia, cur altera species adimitur parti ecclesiae? Cur prohibetur usus alterius speciei? Cur mutatur ordinatio Christi, praesertim quum ipse vocet eam testamentum suum? Quodsi hominis testamentum rescindere non licet, multo minus Christi te-3 stamentum rescindere licebit. Et Paulus inquit (1. Cor. 11, 23 sq.), se a Domino accepisse, quod tradidit. Tradiderat autem usum utriusque speciei, sicut clare ostendit textus 1. Cor. 11. Hoc facite, inquit primum de corpore, postea eadem verba de poculo repetit. Et deinde: Probet se ipsum homo, et sic de pane comedat et ex poculo bibat. Haec sunt verba disponentis. Et quidem praefatur, ut, qui sunt usuri coena Do-4 mini, simul utantur. Quare constat pro tota ecclesia sacramentum institutum esse. Et manet mos adhuc in ecclesiis graecis et fuit quondam etiam in latinis ecclesiis, sicut Cyprianus et Hieronymus testantur. Sic enim inquit Hieronymus in Sophoniam: Sacerdotes, qui eucharistiae serviunt et sanguinem Domini populis eius dividunt cet. Idem testatur synodus Toletana. Nec difficile fuerit magnum acervum testimoniorum congerere. Hic nihil exaggeramus, tantum re-linquimus prudenti lectori expendendum,

quid sentiendum sit de divina ordinatione.

## Art. XXII. (X.) Don beiderlei Gestalt im Abendmahl.

Es hat kein Zweifel, daß es göttlich ift und recht und bem Befehl Chrifti und ben Worten Pauli gemäß, beiderlei Gestalt im Abendmahl brauchen. Denn Christus hat beiderlei Gestalt eingesetzt nicht allein für ein Theil ber Rirchen, sondern für die ganze Rirche. Denn nicht allein die Priefter, sondern die gange Kirche brauchet des Sacraments aus Befehl Chrifti, nicht aus Menschen Befehl, und bas mußen die Widerfacher bekennen. So nu Chriftus für bie ganze Rirchen bas ganze Sacrament hat eingesett, warum nehmen fie benn ber Kirchen die eine Gestalt? Warum andern fie die Ordnung Christi, sonderlich so ers sein Testament nennet? Denn so man eines Menschen Testament nicht soll brechen, viel weniger foll man das Testament Christi brechen. Und Paulus sagt: Ich habe es von dem herrn empfangen, das ich euch gegeben habe. Mu hat er ihnen je beide Gestalt gegeben, wie der Text flar anzeigt, 1 Kor. 11. Das thut, sagt er, zu meinem Gedachtnis. Da rebet er vom Darnach erholet er dieselbigen Wort vom Blut Christi, und sagt bald hernach: Es prufe fich aber der Mensch felbst, und eße also von dem Brot, trinke also vom Reld, 2c. Da nennet er sie beibe. Das sind die klaren Wort des Apostels Bauli, und er macht eine Borrede kurz zuvor, daß diejenigen, so bas Sacrament brauchen wöllen, sollen es in einem Abendmahl zugleich brauchen. Darum ifts gewis, bag nicht allein für bie Briefter. sondern für die ganze Rirchen ift eingesetzt. Und folder Branch wird auch heutiges Tages gehalten in der griechischen Kirchen, so ist er auch in den lateinischen oder römischen Kirchen gewesen, wie Chprianus und Hieronymus zeu-Denn also sagt hieronymus über ben Bropheten Sophoniam: Die Priester, so das Sacrament reichen und das Blut Christi dem Dasselbige zeuget auch Dolk austheilen 2c. synodus Toletana. Und es wäre fast leicht viel Spruche und Zeugnis hie einzuführen; wir wöllens aber um Kurze willen unterlagen. Denn ein jeglicher driftlicher Leser wird selbst bedenken tonnen, ob sichs gebühre, Ordnung und Einsetzung Christi zu verbieten und zu andern.

Adversarii in confutatione non hoc agunt, ut excusent ecclesiam, cui ademta est altera pars sacramenti. Id decuit bonos et religiosos viros. Erat quaerenda firma ratio excusandae ecclesiae et docendarum conscientiarum, quibus non potest contingere nisi pars sacramenti. Nunc ipsi defendunt recte prohiberi alteram partem, et vetant concedere 7 usum utriusque partis. Primum fingunt initio ecclesiae alicubi morem fuisse, ut una pars tantum porrigeretur. Neque tamen exemplum huius rei vetus ullum afferre possunt. Sed allegant locos, in quibus fit mentio panis, ut apud Lucam (24, 35), ubi scriptum est, quod discipuli agnoverint Christum in fractione panis. Citant et alios locos (Act. 2, 42, 46, 20, 7) de fractione panis. Quamquam autem non valde repugnamus, quo minus aliqui de sacramento accipiantur, tamen hoc non consequitur, unam partem tantum datam esse, quia partis appellatione reliquum signifi-8 catur communi consuetudine sermonis. Addunt de laica communione, quae non erat usus alterius tantum speciei, sed utriusque; et si quando sacerdotes laica communione uti iubentur, significatur, quod ministerio consecrationis remoti fuerint. Neque hoc ignorant adversarii, sed abutuntur inscitia imperitorum, qui quum audiunt laicam communionem, statim somniant mo-rem nostri temporis, quo datur laicis tan-

tum pars sacramenti.

Ac videte impudentiam. Gabriel inter ceteras causas recitat, cur non detur utraque pars, quia fuerit discrimen inter laicos et presbyteros faciendum. Et credibile est hanc praecipuam causam esse, cur defendatur prohibitio unius partis, ut dignitas ordinis religione quadam fiat commendatior. Hoc est consilium humanum, ut nihil dicamus incivilius, quod quo spectet, facile iudicari 10 potest. Et in confutatione allegant de fi-liis Heli, quod amisso summo sacerdotio petituri sint unam partem sacerdotalem 1. Reg. 2. (1. Sam. 2, 39). Hic dicunt usum unius speciei significatum esse. Et addunt: sic ergo et nostri laici una parte sacerdotali, una specie contenti esse debent. Plane ludunt adversarii, quum ad sacramentum transferunt historiam de posteris Heli. Ibi describitur poena Heli. Num hoc quoque dicent laicos propter poenam re-

Die Widersacher gebenken gar nicht in ihrer Confutation, wie berjenigen Gewißen zu tröften oder zu entschuldigen sein, benen unter dem R. 234. Pabsithum eine Gestalt entzogen ift. Diefes hätte gelehrten und gottfürchtigen Doctoribus wohl angeftanden, daß fie beständige Ursach hätten angezeigt, solche Gewißen zu trösten. Run bringen fie barauf, baß es driftlich und recht sei beiderlei Gestalt zu verbieten, und wöllen B. 228. nicht gestatten, beiberlei Gestalt zu gebrauchen. Für das erste erdichten sie aus ihrem Ropfe, daß im Anfang der Kirchen ein Gebrauch gewesen sei, daß man ben Laien allein einerlei Gestalt gereicht habe, und fonnen boch bes Gebrauchs fein gewis Exempel anzeigen. Sie ziehen etliche Spriiche aus bem Evangeliften Luka an von dem Brechen des Brots, ba geschrieben stehet, daß die Iunger den herrn erkannt haben im Brotbrechen. Gie ziehen auch mehr Spriiche von bem Brotbrechen an. Wiewohl wir nu nicht hart dawider sein, ob et= liche vom Sacrament wollten verstanden werben. so folget boch baraus nicht, daß nur die eine Geftalt anfänglich gereicht fei. Denn es ift ge-mein, daß man ein Stud nennet und bas Ganze meinet. Sie ziehen auch an die laica communio, gleich als sei es eine Gestalt brauchen, welches nicht wahr ift. Denn so die Canones auflegen ben Brieftern ber laica communio zu gebrauchen, meinen sie, daß fie zu einer Strafe nicht selbst consecriren sollen, fondern von einem anbern gleichwohl beiberlei Gestalt empfahen. Und die Widersacher wißen das selber wohl, aber sie machen also ein Schein, ben Ungelehrten und Unerfahrnen. Denn wenn dieselbigen hören bas Wort communio laica, benten fie von Stund an, es sei ein communio gewesen, wie zu unser Zeit, daß man die Laien mit einerlei Gestalt gespeiset habe.

Aber laget sehen weiter, wie unverschamt Ding schreiben boch die Widersacher wider Chrifti Einsetzung und Ordnung. Gabriel unter anbern Ursachen, warum den Laien nicht beide Gestalt gereicht werbe, setzt auch biese: es habe müßen ein Unterscheib sein, sagt er, unter Priefter und Laien. Und ich halt wohl, es sei die größt und fürnehmst Ursach, warum sie heutiges Tages fo fest halten, bamit ber Pfaffenstand beiliger scheine gegen bem Laienstand. Das ift nun ein Menschengebanke; worauf der gehe, ist wohl abzunehmen. Und in der Consutation wohl abzunehmen. ziehen sie an die Kinder Heli 1. Reg. 2, da der Text sagt: Wer übrig ist von deinem hause, der wird kommen und ihn anbeten um ein Stud Brote, und wird fagen: Lieber, laß mich zu einem Prieftertheil, daß ich ein R. 235. Bißen Brots eße 2c. Da, sagen sie, ist die einerlei Gestalt bedeutet, und fagen nun, alfo sollen auch unsere Laien mit einem Prieftertheil,

moveri ab altera parte? Sacramentum institutum est ad consolandas et erigendas territas mentes, quum credunt carnem Christi datam pro vita mundi cibum esse, quum credunt se coniunctos Christo vivificari. Verum adversarii argumentantur laicos removeri ab altera parte poenae causa. De-

29. moveri ab altera parte poenae causa. De11 bent, inquiunt, esse contenti. Satis pro imperio. Cur autem debent? Non est quaerenda ratio, sed lex esto, quidquid dicunt
theologi. Haec est ξωλοκρασία Ecciana. Agnoscimus enim istas Thrasonicas voces, quas
si exagitare vellemus, non defutura nobis
esset oratio. Videtis enim, quanta sit impudentia. Imperat tamquam aliquis tyrannus in tragoediis: Quod nolint, velint, de-

nus in tragoediis: Quod nolint, velint, de-12 bent esse contenti. Num hae rationes, quas citat, excusabunt hos in iudicio Dei, qui prohibent partem sacramenti, qui saeviunt in homines bonos utentes integro sacra-

13 mento? Si hac ratione prohibent, ut sit ordinis discrimen, haec ipsa ratio movere debeat, ne assentiamur adversariis, vel si alioqui morem cum ipsis servaturi eramus. Alia sunt discrimina ordinis sacerdotum et populi, sed non est obscurum, quid habeant consilii, cur hoc discrimen tantopere defendant. Nos, ne de vera dignitate ordinis detrahere videamur, de hoc callido consilio plura non dicemus.

14 Allegant et periculum effusionis et similia quaedam, quae non habent tantam vim,

15 ut ordinationem Christi mutent. Et fingamus sane liberum esse, uti una parte aut ambabus, quomodo poterit prohibitio defendi? Quamquam ecclesia non sumit sibi hane libertatem, ut ex ordinationibus Christi

16 faciat res indifferentes. Nos quidem ecclesiam excusamus, quae hanc iniuriam pertulit, quum utraque pars ei contingere non 2.236. posset, sed auctores, qui defendunt recte prohiberi usum integri sacramenti, quique nunc non solum prohibent, sed etiam utentes integro sacramento excommunicant et vi persequuntur, non excusamus. Ipsi vide-

rint, quomodo Deo rationem suorum con-17 siliorum reddituri sint. Neque statim iudicandum est ecclesiam constituere aut probare, quidquid pontifices constituunt, praesertim quum scriptura de episcopis et pastoribus vaticinetur in hanc sententiam, ut

bas ist, mit einerlei Gestalt, zufrieden sein. Die Meister ber Consutation sind recht unverschamte, grobe Esel, sie spielen und gauteln mit der Schrift, wie sie wöllen, so die Siftorien bon ben Rinbern Beli auf bas Gacrament beuten. Denn an bem Ort wird beschrieben, die ernstliche Strafe über Heli und feine Rinder. Wollen fie benn auch fagen, daß ben Laien eine Gestalt werbe barum gewehret zu einer Strafe? Sie find gar thoricht und toll. Das Sacrament ift von Christo eingesetzt, erschrochene Gewißen zu tröften, ihren Glauben zu ftarten, wenn fie gläuben, daß Chrifti Fleisch für der Welt Leben gegeben ift, und daß wir durch die Speise mit Chrifto vereiniget werden. Gnad und Leben haben. Aber die Widerfacher schließen also, bag biejenigen, so solch Sacrament in einer Geftalt empfahen, damit alfo gestraft werden, und sprechen, es follen und mußen bie Laien ihnen genügen lagen; bas beißt je stola anug daher getrott. Wie, ihr herren. dürfen wir auch Ursach fragen, warum sie ihnen follen genügen lagen? Ober foll es eitel Wahrheit heißen, was ihr wollt und was ihr faget? Sehet aber Bunder zu, wie unverschamt und frech die Widersacher sein; sie burfen ihr Wort als eitel Herrengebot setzen, sagen frei, die Laien mußen ihnen gnugen lagen. Wie aber, wenn sie nicht mußen? Sind bas nun die Gründe und Urfachen, baburch biejenigen entschulbiget sollen sein für Gottes Urtheil, die bis anber bie Leute von beiberlei Gestalt abgedrungen und unschüldig die Leute barum erwürget ha= ben? Sollen fie fich bamit tröften, bag von Rindern Heli geschrieben: fie werden betteln? Das wird ein faul Entschuldigung fein für Gottes Gericht.

Doch ziehen sie noch mehr Ursachen an, warum beibe Geftalt nicht folle gereicht werben, nämlich um Fährlichkeit willen, bamit nicht etwa ein Tröpflein aus bem Relch verschüttet werbe. Dergleichen Träume bringen fie mehr für, um welcher willen Christus Ordnung billig nicht soll geändert werden. Ich will aber gleich feten, bag frei mare, einer oder beiderlei Bestalt brauchen. Wie wollten fie benn beweifen. baß fie Macht hatten, beiderlei Geftalt zu verbieten? Wiewohl auch den Menschen ober ber Kirchen nicht gebühret, die Freiheit selbst zu machen, ober daß fie aus Chrifti Ordnung mollten res indifferentes, bas ist, frei auf beiden Seiten machen. Die armen Gewißen, welchen bie eine Gestalt mit Gewalt entzogen ift, und fold Unrecht haben leiden müßen, die wöllen wir hie nicht richten. Aber diejenigen so beiderlei Gestalt verboten haben, und noch nicht allein verbieten, sondern auch also öffentlich lehren. predigen, die Leute barum faben, erwiligen 20. Ezechiel ait (7, 26): Peribit lex a Sacer-

bie laden auf sich Gottes schrecklich Gericht und Born, und die wißen wir gar nicht zu entschüldigen; sie mügen sehen, wie sie Gott wollen Rechenschaft geben ihres Fürnehmens. Und es ist auch nicht so bald der Kirchen Beschluß, was die Bischofe und Pfaffen beschließen, fonberlich so die Schrift und der Prophet Ezechiel fagt: Es werden Priefter und Bischofe kommen, die fein Bottes Gebot noch Gefen wifen.

## Art. XXIII.(XI.) De Coniugio Sacerdotum.

In tanta infamia inquinati coelibatus audent adversarii non solum defendere legem pontificiam impio et falso praetextu nominis divini, sed etiam hortari Caesarem ac Principes, ne tolerent coniugia sacerdotum ad ignominiam et infamiam romani imperii. Sic enim loquuntur.

und bazu mit falfchem Schein, als fei es Beiftlichkeit. Darüber, wiewohl fie billig fich bes überaus ichandlichen, unzuchtigen, freien lofen Bubenlebens auf ihren Stiften und in Rloftern in ihr Berg ichamen follten und allein bes Studs halben nicht fühnlich die Sonne ansehen, wiewohl auch ihr bos, unruhig herz und Gewisen ihnen billig so bange macht, fich zu entsetzen und zu ichenen für fo löblichem ehrliebendem Raifer ihre Augen aufzuheben, fo find fie boch benteretubne, thun wie ber Teufel felbft und alle verwegene, verruchte Leute, geben in ihrem blinden Trot bahin aller Ehr und Scham vergegen. Und die reinen feuschen Leute dürsen kaiserl. Majestät, die Churfürsten und Fürften vermahnen, daß fie ber Priefter Che nicht leiden sollen ad infamiam et ignominiam imperii, bas ift zu beutich, bem romijden Reich zu Schmach und Unebren Denn bies sind ihre Wort, gleich als fei ihr icanblich Leben ber Kirchen fehr ehrlich und ruhmlich.

Quae maior impudentia unquam ulla in historia lecta est, quam haec est adversariorum? Nam argumenta, quibus utuntur, postea recensebimus. Nunc hoc expendat prudens lector, quid frontis habeant isti nihili homines, qui dicunt coniugia parere infamiam et ignominiam imperio, quasi vero ecclesiam valde ornet ista publica infamia flagitiosarum ac prodigiosarum libidinum, quae flagrant apud istos sanctos patres, qui Curios simulant et bacchanalia vivunt. Ac pleraque ne verecunde quidem nominari queunt, quae isti summa licentia faciunt.

3 Ét has suas libidines castissima dextra tua, Carole Caesar (quem etiam vetera quaedam vaticinia appellant regem pudica facie, de te enim dictum apparet: Pudicus facie regnabit ubique) propugnari postulant. Postulant, ut contra ius divinum, contra ius gentium, contra canones conciliorum dissipes matrimonia, ut in homines innocentes tantum propter coniugium atrocia supplicia constituas. ut sacerdotes trucides, quibus religiose parcunt etiam barbari, ut in exilium agas extorres mulieres, orbos pueros. Tales leges tibi ferunt, optime et castissime Imperator, quas nulla barbaria, quamlibet immanis ac fera, pos-4 set audire. Sed quia nulla cadit in hos tuos Urt. XXIII. (XI.) Don der Priesterehe. Wiewohl die große ungehörte Unzucht mit B. 230.

Surerei und Chebruch unter Bfaffen und Donden 2c. auf hohen Stiften, andern Rirchen und Klöstern in aller Welt also rüchtig ift, daß man bavon singet und saget, noch sind die Widerfacher, fo die Confutation gestellet, so gang verblendet und unverschämt, daß sie des Pabstes Gefet, badurch bie Che verboten, vertheidingen,

Wie könnten boch die Widersacher ungeschickter, unverschämter und öffentlicher ihre eigene Schande und Schaben wirfen und reden? Der= gleichen unverschämt Kürbringen für einem römischen Raiser wird man in keiner historien finden. Wenn fie nicht alle Welt tennte, wenn nicht viel frommer, redlicher Leute, ihre eigene Concanoniten, unter ihnen felbst über fo schandlich, unzüchtig, unehrlich Wesen vor langer Zeit geklagt hätten, wenn ihr ehrlos, schändlich, ungöttlich, unzüchtig, heibnisch, epikurisch Leben und die Grundfuppe aller Unzucht zu Rom nicht so gar am Tage wäre, daß sich weder decken noch färben noch schmuden will lagen, so möcht man benten, ihre große Reinigfeit und ibre unver-ructe jungfräuliche Reuschheit mare ein Ursache, daß sie ein Weib ober die Che auch nicht mügen boren nennen, daß fie bie beilige Che, welche ber Pabst felbst ein Sacrament ber bei= ligen Che heißt, infamiam imperii täufen. Bohlan, ihre Argument und Gründe wollen wir hernach erzählen. Diejes wölle aber ein R. 287. jeder driftlicher Lefer, alle ehrbare, ehrliebende fromme Leute zu Herzen nehmen und wohl bebenten, wie gang ohn Ehr und Schen und alle Scham bie Leute fein mugen, fo bie beilige Che, welche die beilige Schrift aufs bobest preiset und lobet, ein Schandflecken, ein Infamien bes römischen Reichs dürfen nennen, gleich als sei es

mores vel turpitudo vel saevitia, speramus te et in hac causa clementer nobiscum acturum esse, praesertim ubi cognoveris, nos gravissimas habere causas nostrae sententiae sumtas ex verbo Dei, cui adversarii nugacissimas et vanissimas persuasiones opponunt.

allergnädigster Herr Kaifer, bei Euer kaifert. Majestät, welche in alten Schriften wird ein züchtiger Fürst und König genennet, benn frei-lich dieser Spruch von Euer kaisert. Majestät gesagt ist: pudicus facie regnabit ubique; ja bei Euer Majestät und ben löblichen Reichsständen burfen folde Leute suchen und unverschämt fodern, daß Euer Majestät (das Gott verhüte) solch gräuliche Unzucht sollen handhaben, ihre kaiferliche Macht, welche der Allmächtige bis anher Euer kaiferl. Majestät sieghaftig und seliglich 28. 231. zu gebrauchen gnädiglich verlieben hat, barauf wenden soll, schändliche Unzucht und ungehörte Laster, welche auch bei den Heiden für gränlich gehalten, zu schützen und zu vertheidingen. Und wie sie in ihren blutburstigen, verblendeten Gerzen gesinnet sein, daß sie gern wollten ungeacht aller göttlichen und natürlichen Recht, ungeacht der Concilien und ihrer eigen Canones solche Priesterebe mit Gewalt auf einmal gureißen, viel armer, unschüldiger Leute teiner andern Urfach benn allein um bes Cheftands willen tyrannisch mit Galgen und Schwert bahin richten, die Priester selbst, welcher boch in größern Källen auch die Heiden verschonet haben, als die großen Uebelthäter um der She willen erwärgen, so viel frommer, unschüldiger Weib und Kind ins Elend vertreiben, zu armen verlaßenen Wittwen und Waisen machen und ihren tenstischen Saß an unschüldigem Blute rächen: dazu dürsen sie Euer kaiserl. Majestät vermahnen. Dieweil aber Gott der Allmächtige Euer Majestät mit sonderlicher angeborner Güte und Zucht begnadet, daß Euer Majestät aus hohem, abelidem, driftlidem Gemuth fo große Ungudt zu handhaben ober fo ungehörte Eprannei furzunehmen, felbst Schen haben und biefe handlung ohne Zweifel viel fürftlicher und driftlicher bedenken, benn die lofen Leute, fo hoffen wir, Guer Majeftat werden in diesem gang kaiserlich und gnädiglich sich erzeigen und bebenken, daß wir dieses guten Grund und Ursach

haben aus ber heiligen Schrift, bagegen die Widersacher eitel Ligen und Irrthum furbringen.

Et tamen non tuentur serio coelibatum. Neque enim ignorant, quam pauci praestent castitatem, sed praetexunt speciem religionis regno suo, cui prodesse coelibatum putant, ut intelligamus Petrum recte monuisse (2. ep. 2, 1), futurum ut pseudoprophetae fictis verbis decipiant homines. Nihil enim vere, simpliciter et candide in hac tota causa dicunt, scribunt aut agunt adversarii, sed re ipsa dimicant de dominatione, quam falso putant periclitari et hanc impio praetextu pietatis munire conantur.

Auch so ist es ihnen gewis nicht Ernst solchen Cölibat und ehelosen Stand zu verfechten; benn fie wißen wohl, wie reine Junfern fie fein, wie wenig unter ihnen die Reuschheit halten. Allein sie bleiben bei ihrem Trostwort. das sie in ihrer Schrift finden: si non caste tamen caute, und wißen, daß keusch sich rühmen ober nennen, und boch nicht sein, in ber Welt ein Schein der Reuschheit hat, daß auch ihr Pabst= reich und Pfaffenwesen dadurch für der Welt besto heiliger scheinet. Denn Petrus ber Apostel hat recht gewarnet, daß folde falsche Bropbeten werden die Leute betriigen mit erdichten Worten.

so eine große Ehre ber Kirchen und bes Reichs

ihre lästerliche, gräuliche Unzucht, wie man das

römische und ber Pfaffen Wesen kennet. Und

Die Widersacher nehmen sich der Sache der Religion, welches die Häuptsache ist, gar nicht mit Ernst an. Was sie schreiben, reden, handeln, sind eitel Wort ad hominem; da ist kein Ernst, kein Treu, kein recht herz zu gemeinem Nut den armen Gewisen oder Kirchen zu belsen. Im Grund ifts ihnen um die Herrschaft zu thun, berselben haben fie Sorge und unterstützeln fie fein mit eitel gottlofen beuchlischen Lügen; fo wird fie auch fteben wie Butter an ber Sonnen.

Nos hanc legem de coelibatu, quam defendunt adversarii, ideo non possumus approbare, quia cum iure divino et naturali pugnat et ab ipsis canonibus conciliorum dissentit. Et constat superstitiosam et periculosam esse. Parit enim infinita scandala, peccata et corruptelam publicorum morum. Aliae controversiae nostrae aliquam disputationem doctorum desiderant: in hac ita manifesta res est in utraque parte, ut nullam requirat disputationem. Tantum requirit iudicem virum bonum et timentem Dei. Et quum defendatur a nobis manifesta veritas,

Wir können das Gesetz vom ehelosen Stand barum nicht annehmen, benn es ist wider gött= lich und natürlich Recht, wider alle heilige Schrift, wider die Concilien und Canones felbst. Darüber ists lauter Heuchelei und dem Gewißen fährlich und ganz schädlich, so ersolgen auch daraus unzählige Aergernis, häßliche, schreckliche Sünde und Schande, und wie man siehet in ben rechten Pfaffenstädten und Residenzen. wie fie es nennen, Berrüttung aller weltlichen Chr und Bucht. Die andern Artifel unser Confession, wiewohl sie gewis gegründet, sind bennoch so flar nicht, daß sie nicht mit einem Schein

tamen adversarii calumnias quasdam architectati sunt ad cavillanda argumenta nostra.

- 7 Primum. Genesis (1, 28) docet homines conditos esse, ut sint foecundi, et sexus recta ratione sexum appetat. Loquimur enim non de concupiscentia, quae peccatum est, sed de illo appetitu, qui in integra natura futurus erat, quem vocant ξοργήν φυσικήν, Et haec ξοργή est vere ordinatio divina sexus ad sexum. Quum autem haec ordinatio Dei sine singulari opere Dei tolli non possit, sequitur ius contrahendi matrimonii non posse tolli statutis aut votis.
- Haec cavillantur adversarii, dicunt initio fuisse mandatum, ut repleretur terra, nunc repleta terra non esse mandatum coniugium. Videte, quam prudenter iudicent. Natura hominum formatur illo verbo Dei, ut sit foecunda non solum initio creationis, sed tantisper, dum haec corporum natura exsistet. Sicut hoc verbo (Gen. 1, 11) terra fit foecunda: Germinet terra herbam virentem. Propter hanc ordinationem non solum initio coepit terra producere gramina, sed quotannis vestiuntur agri, donec exsistet haec natura. Sicut igitur legibus humanis non potest natura terrae mutari, ita neque votis neque lege humana potest natura hominis mutari sine speciali opere Dei.

baß sie alle Jahr Gras, Kränter und ander Gewächs brächt, so lang diese Natur währet: also ist auch Mann und Weib geschaffen fruchtbar zu sein, so lang diese Karnr währet. Wie nun das Menschengebot und Sejetz nicht ändern kann, daß die Erde nicht sollte grüne werden 2c., also kann auch kein Klostergelübbe, kein Menschengebot die menschliche Natur ändern, daß ein Weib nicht sollt eins Manns begehren, ein Mann eins Weibs, ohn ein sonderlich Sottes Werk.

9 Secundo. Et quia haec creatio seu ordinatio divina in homine est ius naturale, ideo sapienter et recte dixerunt iurisconsulti coniunctionem maris et feminae esse iuris naturalis. Quum autem ius naturale sit immutabile, necesse est semper manere ius contrahendi coniugii. Nam ubi natura non mutatur, necesse est et illam ordinationem manere, quam Deus indidit naturae, nec potest legibus humanis tolli. Ridiculum igitur est, quod adversarii nugantur, initio fuisse mandatum coniugium, nunc non esse. Hoc per-

möchten angesochten werben. Aber bieser Artikel ist so klar, daß er auf beiben Seiten gar nahe keiner Nede darf; allein wer ehrbar und gottsürchtig ist, der kann hie bald Richter sein, und wiewohl wir die öffentliche Wahrheit hie nun für und haben, noch suchen die Widersacher Fündlein, unsere Gründe etwas anzusechten.

Erstlich ist geschrieben Gen. 1, daß Mann B. 232. und Beib also geschaffen von Gott sein, daß sie sollen kruchtbar sein, Kinder zeugen 2c., das Beib geneigt sein zum Mann, der Mann wieder R. 238. zum Weibe. Und wir reden hie nicht von der unordentlichen Brunst, die nach Adams Fall gesolget ist, sondern von natürlicher Neigung zwischen Mann und Beib, welche auch gewesen wäre in der Natur, wenn sie rein blieden wäre. Und das ist Gottes Geschöpf und Ordnung, daß der Mann zum Beib geneigt sei, das Weid zum Nann. So nu die göttliche Ordnung und die angeschässen Greich sieden der mag noch soll, denn Gott selbst, so solget, daß der Ehesand durch kein menschlich Statut oder Gesliede mag abgethan werden.

Wiber diesen starken Grund spielen die Wibersacher mit Worten, sagen, im Ansang der Schöpsung habe das Wort noch statt gehabt: Wachset und mehret euch und ersüllet die Erde. Ann aber, so die Erde ersüllet ist, sei die She nicht geboten. Sehet aber, wie weise Litche Wort (Wachset und mehret euch), welches noch immer gehet und mehret euch), welches noch immer gehet und nicht aushöret, ist Mann und Weid also geschassen, daß sie sollen fruchtbar sein, nicht allein die Zeit des Ansangs, sondern so lang diese Natur währet. Denn gleichwie durch das Wort Gen. 1, da Gott sprach: Es lass die Erde ausgehen Gras und Araut 2c., die Erde also geschassen ist, daß sie nicht allein im Ansang Frucht bracht, sondern daß sie alle Jahr Gras, Kränter und ander

Jum andern, dieweil das göttliche Geschöpf und Gottes Ordnung natürlich Recht und Gesetz ift, so haben die Jurisconsulti recht gesagt, daß des Manns und Weibs Beieinandersein und Busammengehören ist natürlich Recht. So aber das natürliche Recht niemands verändern kann, so muß je einem jeden die Ehe frei sein. Denn wo Gott die Natur nicht verändert, da muß anch die Art bleiben, die Gott der Natur eingepflanzt hat, und sie kann mit Menschengelex nicht verändert werden. Derhalben ist es ganz kindisch, daß die Widerlacher sagen, im Ansang

mines secum attulerunt sexum, nunc non afferunt. Olim secum attulerunt ius naturale nascentes, nunc non afferunt. Nullus Faber fabrilius cogitare quidquam posset, quam 233. hae ineptiae excogitatae sunt ad eludendum 11 ius naturae. Maneat igitur hoc in causa, quod et scriptura docet, et iurisconsultus sapienter dixit: coniunctionem maris et feminae R. 239. esse iuris naturalis. Porro ius naturale vere 12 est ius divinum, quia est ordinatio divinitus impressa naturae. Quia autem hoc ius mutari non potest sine singulari opere Dei, necesse est manere ius contrahendi coniugii, quia ille naturalis appetitus est ordinatio Dei in natura sexus ad sexum, et propterea ius est; alioqui quare uterque sexus con-13 deretur? Et loquimur, ut supra dictum est, non de concupiscentia, quae peccatum est, sed de illo appetitu. quem vocant 500γην φυσικήν, quem concupiscentia non sustulit ex natura, sed accendit, ut nunc remedio magis opus habeat, et coniugium non solum procreationis causa necessarium sit, sed etiam remedii causa. Haec sunt perspicua et adeo firma, ut nullo modo labefactari queant.

inde est, ac si dicerent: Olim nascentes ho-

Tertio. Paulus ait (1. Cor. 7, 2): Propter fornicationem unusquisque habeat uxorem suam. Hoc iam expressum mandatum est, ad omnes pertinens, qui non sunt idonei ad 15 coelibatum. Adversarii iubent sibi ostendi praeceptum, quod praecipit sacerdotibus uxores ducere, quasi sacerdotes non sint homines. Nos, quae de natura hominum in genere disputamus, profecto etiam ad sacer-16 dotes pertinere iudicamus. An non praecipit hic Paulus, ut ducant uxorem isti, qui non habent donum continentiae? Interpretatur enim se ipse paulo post (l. c. v. 9), quum ait: Melius est nubere, quam uri. Et Christus clare dixit (Matth. 19, 11): Non omnes capiunt hoc verbum, sed quibus datum est. Quia nunc post peccatum concurrunt haec duo, naturalis appetitus et concupiscentia, quae inflammat naturalem appetitum, ut iam magis opus sit coniugio, quam in natura integra: ideo Paulus de coniugio tamquam de remedio loquitur et propter illa incendia iubet nubere. Neque hanc vocem: Melius

ba ber Mensch geschaffen, sei die She geboten, nu aber nicht. Denn es ift gleich, als wenn fie sprächen: Etwan zu Abams und ber Patriarchen Zeiten, wenn ein Mann geboren ward, hatte er Mannes Art an sich, wenn ein Weib geboren ward, hatte sie Weibs Art an sich, jetzund aber ists anders; vor Zeiten bracht ein Kind aus Mutterleib natürliche Urt mit sich, nu aber nicht So bleiben wir nu billig bei bem Spruch, wie bie Jurisconsulti weislich und recht gesagt ha= ben, baf Mann und Weib bei einander fein. ist natürlich Recht. Ists nun natürlich Recht. so ist es Gottes Ordnung, also in der Natur gepflanzt, und ift also auch göttlich Recht. Dieweil aber bas göttlich und natürlich Recht nie-mands zu ändern hat, benn Gott allein, so muß der Chestand jedermann frei sein. Denn die natürliche angeborne Neigung des Weibs gegen ben Mann, des Manns gegen bem Weib ift Gottes Geschöpf und Ordnung. Darum ifts recht und hats tein Engel noch Menich zu ändern. Gott ber Herr hat nicht allein Abam geschaffen, sondern auch Evam, nicht allein ein Mann, sondern auch ein Weib, und sie gesegnet, daß fie fruchtbar fein. Und wir reben, wie ich gesagt habe, nicht von der unordentlichen Brunst, die da sündlich ist, sondern von der natürlichen Neigung die zwischen Mann und Weib auch gewesen ware, so die Natur rein blieben wäre. Die bose Lust nach dem Fall hat solche Neigung noch stärker gemacht, daß wir nun des Chestandes viel mehr durfen, nicht allein Kinder zu zeugen, sondern auch Sünde zu verhüten. Dies ift fo ein flarer Grund, bag ihn niemands wird umstoßen, sondern der Teufel und alle Welt wird ihn müßen bleiben lagen.

Für das dritte sagt Paulus: Zu vermeiden die hurerei, hab ein jeglicher fein eigen Che= weib. Das ist ein gemein Befehl und Gebot und gehet alle diejenigen an, die nicht ver-mugen ohne Che zu bleiben. Die Widersacher fodern, wir follen Gottes Gebot zeigen, ba er gebiete, bag die Priefter follen Weiber nehmen, gleich als sein die Priefter nicht Menschen. Bas die Schrift ingemein vom ganzen menfclichen Geschlecht redet, bas gehet mahrlich bie Priester mit an. Paulus gebeut ba, bag biejenigen sollen Weiber nehmen, so nicht haben bie Gabe ber Jungfrauschaft, benn er legt sich bald hernach selbst aus, da er sagt: Es ist besser ehelich werden, denn brennen. Und Christus fagt flar: Sie fagen nicht alle das Wort, sondern denen es gegeben ift. Die-weil nun nach Abams Fall in uns allen die beide bei einander sein, die natürliche Reigung und angeborne bose Lust, welche die natürliche Neigung noch stärker macht, also daß des Chestandes mehr vonnöthen ist, benn da die Natur unverderbt war: darum redet Paulus also von

est nubere, quam uri, ulla humana auctoritas, ulla lex, ulla vota tollere possunt, quia haec non tollunt naturam aut concupiscentiam. Retinent igitur ius ducendi omnes, qui uruntur. Et tenentur hoc mandato Pauli: Propter fornicationem unusquisque habeat uxorem suam, omnes, qui non vere continent, de qua re iudicium ad conscientiam cuiusque pertinet.

ber Ehe, daß damit unser Schwachheit geholsen werde, und solch Brennen zu vermeiden gebeut er, daß diejenigen, so es dürsen, sollen ehelich werden. Und dies Wort: Es ist bezer ehelich zu werden, denn brennen, mag durch fein Menschengeset, durch kein Klostergelübde weggethan werden. Denn kein Gesetz kann die Natur anders machen, denn sie geschaften oder geartet ist. Darum haben wir Freiheit und Macht ehelich zu werden alle, so das Brennen sichen, w. 234. und alle, die nicht recht rein und keusch vermügen zu bleiben, die sein schilftig, diesem Gedot und Wort Pauli zu solgen: Es soll ein sturerei. Darinne hat ein jeder sir sich sein Gewisen zu prüsen.

Nam quod hic iubent petere a Deo continentiam, iubent corpus laboribus et inedia conficere, cur sibi quoque non canunt haec magnifica praecepta? Sed ut supra diximus, tantum ludunt adversarii. nihil agunt serio. 19 Si continentia esset omnibus possibilis, non requireret peculiare donum. At Christus ostendit eam peculiari dono opus habere, quare non contingit omnibus. Reliquos vult Deus uti communi lege naturae, quam instituit. Non enim vult Deus contemni suas ordinationes, suas creaturas. Ita vult illos castos esse, ut remedio divinitus proposito utantur, sicut ita vult vitam nostram alere, 20 si cibo, si potu utamur. Et Gerson testatur multos fuisse bonos viros, qui conati domare corpus tamen parum profecerunt. Ideo recte ait Ambrosius: Sola virginitas est, quae suaderi potest, imperari non potest; res

21 magis voti quam praecepti est. Si quis hic obiecerit Christum laudare hos, qui se castrant propter regnum coelorum (Matth. 19, 12), is hoc quoque consideret, quod tales laudat, qui donum continentiae habent, ideo enim addidit: Qui potest capere, capiat.

22 Non enim placet Christo immunda continentia. Laudamus et nos veram continentiam. Sed nunc de lege disputamus, et de his, qui non habent donum continentiae. Res debe-

frauschaft haben; benn barum setzt er hinzu: Wer es faßen kann, der faße es. Denn bem Herrn Christo gefällt solche unreine Kenscheit nicht, wie in Stiften und Rlöstern ist. Bir laßen auch rechte Keuschheit ein sein, ebel Gottes Gabe sein. Wir reden aber hie davon, baß solch Gesetz und Berbot der Ehe unrecht ist, und von benen, die Gottes Gabe nicht haben. Darum soll es frei sein, und sollen nicht solche Stride ben armen Gewißen angeworsen werden.

bat relinqui libera, non debebant iniici laquei

imbecillibus per hanc legem.

Quarto. Dissentit lex pontificia et a canonibus conciliorum. Nam veteres canones non prohibent coniugium, nec contracta coniugia dissolvunt, etsi hos, qui in ministerio contraxerunt, removent ab administratione.

Denn daß die Wibersacher sagen, man soll Gott um Reuschheit bitten und anrufen, man folle den Leib mit Fasten und Arbeit tafteien, sollten sie billig solch Rafteien anfahen. Aber wie ich hie oben gejagt, die Wibersacher meinen biese Sache nicht mit Ernft, sie spielen und scherzen ihres Gefallens. Wenn Jungfrauschaft einem jeden müglich wäre, fo burfte keiner fon= bern Gottes Gabe. Nun fagt ber Herr Chriftus Matth. 9, es fei ein besonder hohe Gottes Gabe und nicht jedermann faße das Wort. Die andern nun, will Gott, baß fie sollen brauchen bes Ghestandes, ben Gott hat einge-Denn Gott will nicht, bag man fein Geschöpf und Ordination verachten foll, so will er bennoch, daß dieselbigen auch sollen teusch fein, nämlich, baß fie bes Cheftanbes brauchen, welchen er eheliche Reinigkeit und Reuschheit zu erhalten hat eingesett; wie er auch will, baß wir sollen der Speise und bes Tranks brauchen, bie er uns zu Leibes Erhaltung geschaffen bat. Und Gerson ber zeigt au, bag viel frommer, großer Leute gewesen sein, die burch Leibeskasteien haben wollen Keuschheit halten und haben bennoch nichts geschafft. Darum sagt auch S. Ambrofius recht: Allein die Jungfrauschaft ist ein folch Ding, die man rathen mag und nicht gebieten. Db jemanbs hie nun sagen wollt, der herr Chriffins lobet diejenigen, die sich selbst verschnitten haben um des himmel= reichs willen, ber foll auch bedenten, bag Chriftus von benjenigen rebet, welche bie Gabe ber Jung-Wer es fafien kann, der fafie es. Denn bem

Jum vierten, so ist auch basselbige Pabsis Geset wider die Canones und alten Concilien. Denn die alten Canones verbieten nicht die Che, sie zureißen auch nicht den Ehestand; wiewohl sie diejenigen, so sich zum Chestand be-

Haec missio istis temporibus beneficii loco erat. Sed novi canones, qui non sunt in synodis conditi, sed privato consilio pontificum facti, et prohibent contrahere matrimo-R. 241. nia, et contracta dissolvunt, idque palam est

fieri contra mandatum Christi (Matth. 19, 6): B. 235. Quos Deus coniunxit, homo non separet.

24 Adversarii vociferantur in confutatione coelibatum praeceptum esse a conciliis. Nos non accusamus decreta conciliorum, nam haec certa conditione permittunt conjugium, sed accusamus leges, quas post veteres synodos romani pontifices contra auctoritatem synodorum condiderunt. Adeo pontifices contemnunt auctoritatem synodorum, quam aliis

25 volunt videri sacrosanctam. Propria igitur est haec lex de perpetuo coelibatu huius novae pontificiae dominationis. Neque id abs re. Daniel (11, 37) enim tribuit hanc notam regno antichristi, videlicet contemtum

mulierum.

26 Quinto. Etsi adversarii non defendunt legem superstitionis causa, quum videant non solere observari, tamen superstitiosas opiniones serunt, dum praetexunt religionem. Coelibatum ideo praedicant se requirere, quod sit mundities, quasi coniugium sit immundities ac peccatum, aut quasi coelibatus magis mereatur iustificationem, quam con-27 iugium. Et huc allegant ceremonias legis mosaicae, quod quum in lege tempore ministerii sacerdotes separati fuerint ab uxoribus, in novo testamento sacerdos, quum semper orare debeat, semper debeat continere. Haec inepta similitudo allegatur tamquam demonstratio, quae cogat sacerdotes ad perpetuum coelibatum, quum quidem in ipsa similitudine coniugium concedatur, tantum ministerii tempore consuetudo interdicitur. Et aliud est orare, aliud ministrare. Orabant sancti tunc quoque, quum non exercebant publicum ministerium, nec consuetudo cum coniuge prohibebat, ne orarent.

Sed respondebimus ordine ad haec figmenta. Primum hoc fateri necesse est adversarios, quod coniugium sit mundum in

geben, ihres geistlichen Amtes entsetzen. Das war die Zeit nach Gelegenheit mehr ein Gnade, benn ein Strafe. Aber die neuen Canones, die nicht in ben Conciliis, fondern burch die Babfte gemacht sein, die verbieten die Che und zureißen die iam contracta matrimonia 2c. So ist8 nun am Tage, bag foldes wider bie Schrift, auch wider Christi Gebot ift, ba er faget: Die Gott zusammen gefügt hat, soll der Mensch nicht scheiden. Die Widersacher schreien fast, daß der Cölibat oder Keuschheit der Priester geboten sei in ben Conciliis. Wir fechten bie Concilia des Theils nicht an, benn sie verbieten bie Che nicht, sonbern bas neue Gesetz sechten wir an, welches bie Pabste wiber bie Concilia gemacht haben. Also gar verachten bie Pabste felbst die Concilia, so sie boch andern bei Gottes Zorn und ewiger Berbammnis bürfen gebieten, die Concilien zu halten. Darum ist das Gesetz, dadurch die Priesterehe verboten, ein recht Pabstsgesetz der römischen Tyrannei. Denn der Prophet Daniel hat das antidriftis iche Reich abgemalt, daß es folle Cheftand und Cheweiber, ja das weibliche Geschlecht ver= achten lehren.

Zum fünften, wiewohl sie das ungöttliche Gesetz nicht Heiligkeit halben ober aus Unwißenheit vertheidingen, denn sie wisen wohl, daß sie Keuschheit nicht halten, so geben sie doch Ursach zu ungähliger Seuchelei, dieweil sie einen Schein ber Beiligfeit fürwenden. Sie fagen, baß barum die Priester sollen Reuschheit halten, benn sie mußen heilig und rein sein; gleich als sei der Chestand ein Unreinigkeit, gleich als werde man ehe heilig und gerecht für Gott durch ben Eblibat, denn durch den Ehestand. Und dazu ziehen fie an die Priefter im Gefetz Mofis. Denn fie fagen, wenn die Priester haben im Tempel gedienet, haben sie sich ihrer Weiber milgen enthalten; darum, fo im neuen Testament Die Priester allzeit beten sollen, sollen fie sich auch allzeit keusch halten. Sold ungeschickt närrisch Gleichnis ziehen fie an als ein ganz flaren ge-miffen Grund, daburch schon erstritten sei, daß die Priester schüldig sein, ewige Keuschheit zu halten, so sie boch, wenn auch bas Gleichnis hie tügte ober sich reimete, nichts mehr bamit erhalten, denn daß die Priester sich ihrer Weiber allein eine Zeitlang enthalten follten, nämlich wenn sie Kirchendienst fürhätten. Auch so ift ein ander Ding beten ein ander Ding in ber Rirchen priefterlich Umt thun. Denn viel Beiligen haben wohl gebetet, wenn sie gleich nicht im Tempel gedienet, und hat sie eheliche Beimohnung baran nichts gehindert.

Wir wöllen aber orbentlich nach einander auf solche Träume antworten. Für bas erfte mußen je bie Wibersacher bekennen und fonnens credentibus, quia est sanctificatum verbo Dei, hoc est, est res licita et approbata verbo 29 Dei, sicut copiose testatur scriptura. Christus enim vocat coniugium coniunctionem divinam, quum ait (Matth. 19, 6): Quos 30 Deus coniunxit. Et Paulus de coniugio, de cibis et similibus rebus inquit (1. Tim. 4, 5):

cibis et similibus rebus inquit (1. Tim. 4, 5):

Sanctificantur per verbum et orationem,
hoc est, per verbum, quo conscientia fit
certa, quod Deus approbet, et per orationem, hoc est, per fidem, quae cum gratiarum actione tamquam dono Dei utitur. Item
1. Cor. 7, 14: Sanctificatur vir infidelis
per uxorem fidelem cet., id est, usus coniu-

galis licitus et sanctus est propter fidem in 32 Christum, sicut licitum est uti cibo cet. Item 1. Tim. 2, 15: Salvatur mulier per filiorum generationem cet. Si talem locum adversarii de coelibatu proferre possent, tum vero miros triumphos agerent. Paulus dicit salvari mulierem per filiorum generationem. Quid potuit dici contra hypocrisin coelibatus honorificentius, quam mulierem salvari ipsis coniugalibus operibus, usu coniugali, pariendo et reliquis oeconomicis officiis? Quid autem sentit Paulus? Lector observet addi tidem, nec laudari officia oeconomica sine fide: Si manserint, inquit, in fide. Loquitur enim de toto genere matrum. Requirit igitur praecipue fidem, qua mulier accipit remissionem peccatorum et iustificationem. Deinde addit certum opus vocationis, sicut in singulis hominibus fidem sequi debet bonum opus certae vocationis. Id opus placet Deo propter fidem. Ita mulieris officia placent Deo propter fidem, et salvatur mulier fidelis, quae in talibus officiis vocationis suae pie servit.

werben hie allein nicht gelobet. So will er nun für allen Dingen, daß sie Gottes Worthaben und gläubig sein, durch welchen Glauben (wie er denn allenhalben sagt) sie empfahen Bergebung der Sünde und Gott versühnet werden. Darnach gedenkt er des Werks ihres weiß-lichen Amts und Berufs. Gleichwie in allen Christen aus dem Glauben sollen gute Werke solgen, daß ein jeder nach seinem Beruf etwas thue, damit er seinem Nächsten nitz werde, und wie dieselbigen guten Werke Gott gefallen, also gefallen auch Gott solche Werk, die ein gläubig Weib thut ihrem Beruf nach, und ein solch Weib wird selig, die also ihrem Beruf nach im ehelichen Stand ihr weiblich Amt thut.

33 Haec testimonia docent coniugium rem licitam esse. Si igitur mundities significat id, quod coram Deo licitum et approbatum est, coniugia sunt munda, quia sunt appro-34 bata verbo Dei. Et Paulus ait de rebus lici-

34 bata verbo Dei. Et Paulus ait de rebus licitis (Tit 1, 15): Omnia munda mundis, hoc est, his, qui credunt Christo et fide iusti sunt. Itaque ut virginitas in impiis est immunda: ita coniugium in piis est mundum propter verbum Dei et fidem.

nicht längnen, daß ber Cheftand an Christgläubigen ein reiner beiliger Stand fei; benn er ift je geheiliget burch das Wort Gottes. Denn R. 242. von Gott ist er eingesetzt, burch Gottes Wort ist er bestätigt, wie ba die Schrift reichlich zeuget. Denn Christus sagt: Was Cott hat Beffammengefüget, das foll tein Menfch icheis den. Da jagt Chriftus, Cheleute und Cheftand füge Gott zusammen, so ift es ein rein, beilig, 20. 238. edel, löblich Gotteswerk. Und Paulus fagt von ber Che, von Speise und bergleichen, daß fie geheiliget werden durch das Wort Gottes und durch das Gebet. Erstlich durchs göttliche Wort, baburch bas Berg gewis wird, daß Gott bem herrn ber Cheftand gefället. Bum anbern, burch bas Gebet, bas ift burch Dankfagung, welche im Glauben geschicht, ba wir bes Cheftands, Speis, Tranks mit Danksagung gebrauchen. 1. Kor. 7. Der ungläubige Mann wird geheiliget durch das glaubige Weib, das ist, ber Chestand ist rein, gut, dristlich und heilig um des Glaubens willen in Christum, bes wir brauchen milgen mit Danksagung, wie wir Speis und Trank 2c. brauchen. Item, 1. Tim. 2. Das Weib aber wird felig durch Rindergebahren, so sie bleibt im Glauben zc. Wenn die Widersacher von ihrer Pfaffenkeuschheit ein solchen Spruch könnten fürbringen, wie follten fie triumphiren? Paulus fagt, bas Weib werde selig burch Kindergebähren. Bas hätte boch der heilige Apostel wider die schändliche Beuchelei ber unflätigen, erlogenen Reufchheit trefflichers reben tonnen, benn bag er fagt, fie werden selig durch die eheliche Werke, durch Gebähren, burch Kinderfäugen und ziehen, burch Haushalten 2c.? Ja wie meint das Paulus? Er fest bagu mit flaren Worten: So fie bleibt im Glauben zc. Denn die Werf und Arbeit im Chestande für sich felbst ohn ben Glauben

Diese Spriiche zeigen an, baß ber Chestand ein heilig und driftlich Ding sei. So nu Reinigkeit auch das heißt, das für Gott heilig und angenehm ift, so ist der Ehestand heilig und angenehm, denn er ist bestänget durch das Wort Gottes. Und wie Paulus sagt: Den Reinen ist alles rein, das ist, denen, die da gläuben in Christin. Derhalben wie die Jungfrauschaft in den Gottlosen unrein ist, associatioser Ehestand heilig in den Gäubigen um des göttlichen Worts und Glaubens willen.

Libri symbolici,

16

R. 243. Deinde. Si mundities proprie opponitur 35 concupiscentiae, significat munditiem cordis, hoc est, mortificatam concupiscentiam, quia lex non prohibet coniugium, sed concupiscentiam, adulterium, scortationem.

23.237. Quare coelibatus non est mundities. Potest enim esse maior mundities cordis in coniuge, velut in Abraham aut Iacob, quam in plerisque etiam vere continentibus.

36 Postremo. Si ita intelligunt coelibatum munditiem esse, quod mereatur iustificationem magis, quam coniugium, maxime reclamamus. Iustificamur enim neque propter virginitatem neque propter coniugium, sed gratis propter Christum, quum credimus nos propter eum habere Deum propitium. Hic exclamabunt fortassis, Ioviniani more aequari coniugium virginitati. Sed

propter haec convitia non abiiciemus veritatem de iustitia fidei, quam supra expossamus. Neque tamen aequamus coniugio virginitatem. Sicut enim donum dono praestat, prophetia praestat eloquentiae, scientia rei militaris praestat agriculturae, eloquentia praestat architectonicae: ita virgi-

39 nitas donum est praestantius coniugio. Et tamen sicut orator non est magis iustus coram Deo propter eloquentiam, quam architectus propter architectonicam: ita virgo non magis meretur iustificationem virginitate, quam coniunx coniugalibus officiis, sed unusquisque in suo dono fideliter servire debet ac sentire, quod propter Christum fide consequatur remissionem peccatorum, et fide iustus coram Deo reputetur.

40 Nec Christus aut Paulus laudant virginitatem ideo, quod iustificet, sed quia sit expeditior, et minus distrahatur domesticis occupationibus in orando, docendo, serviendo. Ideo Paulus ait (1. Cor. 7, 32): Virgo curat ea, quae sunt Domini. Laudatur igitur virginitas propter meditationem et studium. Sic Christus non simpliciter laudat hos, qui se castrant, sed addit: propter regnum coelorum, hoc est, ut discere aut docere evangelium vacet. Non enim dicit virginitatem mereri remissionem pecca-

torum aut salutem.

So aber die Widersacher das Reinigkeit hetzen, da kein Unzucht ift, jo heißt Reinigkeit des Herzens, da die böse Lust getödtet ist. Denn Gottes Gesey verbeut nicht die She, sondern die Unzucht, Shedruch, Hurerei. Darum äußerlich ohne Weid sein, ist nit die rechte Reinigkeit, sondern es kann ein größer Reinigkeit des Herzens sein in einem Eheman (als in Abraham und Saloh), denn in vielen die gleich nach leiblicher Reinigkeit ihre Kenschheit recht halten.

Endlich, so sie die Reuschheit berhalben Reinigkeit nennen, daß man dadurch ehe follt für Gott gerecht werben, benn burch ben Cheftand, so ift es ein Irrthum. Denn ohne Berdienft um Christus willen allein erlangen wir Bergebung ber Gunbe, wenn wir glauben, bag wir burch Chriftus Blut und Sterben ein gnäbigen Gott haben. Sie aber werden die Widerfacher schreien, bag wir wie Jovinianus ben Cheftand ber Jungfrauschaft gleich achten. ihres Geschreies willen werden wir die göttliche Wahrheit und die Lehre von Christo, von Gerechtigkeit bes Glaubens, bie wir oben ange-zeigt, nicht verläugnen. Doch lagen wir bennoch ber Jungfrauschaft ihren Preis und Lob, und fagen auch, bag eine Gabe fei höher benn bie anbern. Denn gleichwie Beisheit gu re-gieren ein höher Gabe ift, benn anbere Runfte: also ist die Jungfrauschaft ober Reuschheit eine höher Gabe, benn ber Chestand. Und boch wieberum, wie ber Regent nicht von wegen feiner Gabe und Klugheit für Gott mehr gerecht ift, benn ein ander von wegen seiner Kunft, also ist der Reusche nicht mehr gerecht für Gott von wegen seiner Gaben, benn die Ehelichen von wegen ihres Standes, sondern ein jeder soll trenlich bienen mit feiner Gabe und babei wifen, daß er um Christus willen burch ben Glauben Bergebung ber Silnde habe und gerecht für Gott geschätzet wird.

Der Herr Chrisius und Paulus loben auch die Jungsrauschaft nicht darum, daß sie sür Gott gerecht mache, sondern daß diejenigen, so ledig ohn Weib oder ohn Mann sein, desto freier, underhindert mit Haushalten, Kinderziehen 2c., lesen, beten, schreiben, dienen können. Darum saget Paulus zu den Korinthern: Aus der Ursach wird die Jungsrauschaft gelobt, daß man in dem Stand mehr Raum hat, Gottes Wort zu Iernen und andere zu Iehren. So lobt auch Christus nicht schlechtlin diejenigen, so sied verschnitten, sondern setzt dazu: um des himmelreichs willen, das ist, daß sie bestie leichter Iernen und lehren können das Evangelium. Er sagt nicht, daß Jungsrauschaft Bergebung der Sünden verdiene.

41 Ad exempla sacerdotum leviticorum respondimus, quod non efficient oportere perpetuum coelibatum imponi sacerdotibus. De-inde immunditiae leviticae non sunt ad nos transferendae. Consuetudo contra legem tunc erat immunditia. Nunc non est immunditia, quia Paulus dicit (Tit. 1, 15):

Omnia munda mundis. Liberat enim nos 42 evangelium ab illis immunditiis leviticis. Ac si quis hoc consilio legem coelibatus defendit, ut illis observationibus leviticis gravet conscientias, huic perinde adversandum est, ut apostoli in Actis cap. 15, 10 sq. adversantur his, qui circumcisionem requirebant et legem Moisi christianis imponere conabantur.

43 Interim tamen boni scient moderari usum coniugalem, praesertim quum sunt occupati publicis ministeriis, quae quidem saepe tantum faciunt negotii bonis viris, ut omnes domesticas cogitationes animis excutiant. Sciunt boni et hoc, quod Paulus (1. Thess. 4, 4) iubet vasa possidere in sanctificatione. Sciunt item, quod interdum secedendum sit, ut vacent orationi, sed Paulus hoc ipsum non vult esse perpetuum

44 (1. Cor. 7, 5). Iam talis continentia facilis est bonis et occupatis. Sed illa magna turba otiosorum sacerdotum, quae in collegiis est, in his deliciis ne quidem hanc leviticam continentiam praestare potest, ut res ostendit. Et nota sunt poemata: Desidiam puer ille sequi solet, odit agentes

Multi haeretici male intellecta lege Moisi contumeliose de coniugio senserunt, quibus tamen peperit singularem admirationem coelibatus. Et Epiphanius queritur Encratitas hac commendatione praecipue cepisse imperitorum animos. Hi abstinebant a vino, etiam in coena Domini, abstinebant a carnibus omnium animantium, qua in re superabant fratres Dominici, qui piscibus vescuntur. Abstinebant et a coniugio, sed haec res praecipuam admirationem habuit. Haec opera, hos cultus sentiebant magis mereri gratiam, quam usum vini et carnium, et quam coniugium, quod videbatur res esse profana et immunda, et quae vix posset placere Deo, etiamsi non in totum damnaretur.

Auf das Exempel von den levitischen Prieftern haben wir geantwortet, bag bamit gar nicht beweiset ist, daß die Priester follen ohne Chestand jein. Auch so gehet uns Christen das 28. 239. Gesetz Most mit den Ceremonien der Reinig= feit ober Unreinigkeit nichts an. Im Gefets Mosi, wenn ein Mann sein Weib berühret, ward er etliche Zeit unrein: jetzund ist ein Christenehemann nit unrein. Denn bas neue Testament sagt: Den Reinen ift Alles rein. Denn durch das Evangelium find wir gefreiet von allen Ceremonien Most, nicht allein von ben Gesetzen ber Unreinigkeit. Wo aber den Eblibat jemands aus dem Grunde wollte verfechten, daß er die Gewiffen wollte verpflichten zu solchen levitischen Reinigkeiten, bem milgen wir eben so heftig widerstehen, als die Apostel ben Jüden widerstanden haben, Act. 15, da sie zu dem Gesetz Mosi und zu der Beschneidung die Christen verbflichten wollten.

Sie aber werben driftliche, gottfürchtige Cheleute wohl in ehelicher Pflicht Maß zu halten wißen. Denn biejenigen, fo in Regimenten ober ber Kirchen Aemtern fein und zu schaffen haben, die werden auch im Chestand wohl teusch milsen sein. Denn mit großen Sachen und händeln beladen sein, da Landen und Leus ten, Regimenten und Rirchen angelegen ift, ift ein gut remedium, daß ber alte Adam nicht geil werbe. Go wifen auch die Gottfürchtigen, daß Paulus 1. Theff. 4 fagt: Ein jeglicher unter euch wiße fein Saß zu behalten in heiligung und Ehren, nicht in der Luftfeuche. Dagegen aber, was kann für ein Kenscheit bei jo viel taufend Monden und Pfaffen fein, bie ohne Sorge in aller Lust leben mußig und voll, haben dazu fein Gottes Wort, lernens nicht und achtens nicht? Da muß alle Unzucht folgen. Solche Leute können weder levitische noch ewige Reuschheit balten.

Viel Reger, welche das Gesetz Most, ober wie es zu brauchen sei, nicht verstanden, reben schmählich von dem Chestand, welche boch um foldes heuchelischen Scheines willen für heilig gehalten fein. Und Epiphanius klagt heftig, baß Die Enfratiten mit bem beuchelischen Schein, fonderlich ber Reuschheit, bei ben Unerfahrnen ein Anfeben gewonnen haben. Sie trunken keinen Wein, auch nicht im Abendmahl des Herrn, und enthielten fich gar beibes Fische und Fleisch zu effen, waren noch heiliger, benn bie R. 245. Mönche, welche Fische effen. Auch enthielten fie fich des Cheftandes, das hatte erft ein großen Schein, und hielten alfo, bag fie burch biefe Wert und erdichte Beiligfeit Gott verfühneten. wie unser Widersacher lehren.

Has religiones angelorum Paulus ad Co239 lossenses (2, 18) valde improbat. Opprimunt enim cognitionem Christi, quum sentiunt homines se mundos ac iustos esse
propter talem hypocrisin, opprimunt et cognitionem despuyar et pragegentarum Dei

gnitionem donorum et praeceptorum Dei.
47 Vult enim Deus nos pie uti donis suis. Ac
nos exempla commemorare possemus, ubi
valde perturbatae sunt piae quaedam conscientiae propter legitimum usum coniugii.
Id malum erat natum ex opinionibus monachorum superstitiose laudantium coeliba48 tum. Naque tamen temperantiam sut con-

48 tum. Neque tamen temperantiam aut continentiam vituperamus, sed supra diximus, exercitia et castigationes corporis necessarias esse. Fiduciam vero iustitiae detrahi-

49 mus certis observationibus. Et eleganter dikit Epiphanius, observationes illas laudandas esse διὰ τὴν ἐγκράτειαν και διὰ τὴν πολιτείαν, hoc est, αἰ coercendum corpus aut propter publicos mores; sicut sunt instituti quidam ritus ad commonefaciendos imperitos, non quod sint cultus iustificantes.

50 Sed adversarii nostri non requirunt coelibatum per superstitionem; sciunt enim
non solere praestari castitatem. Verum praetexunt superstitiosas opiniones, ut imperitis fucum faciant. Magis igitur odio digni
sunt, quam Encratitae, qui quadam specie
religionis lapsi videntur; illi Sardanapali
consulto abutuntur praetextu religionis.

51 Sexto. Quum habeamus tot causas improbandae legis de perpetuo coelibatu, tamen praeter has accedunt etiam pericula animarum et publica scandala, quae, etiamsi lex non esset iniusta, tamen absterrere bonos viros debent, ne approbent tale onus, R 248. quod inumerabiles animas perdidit.

52 Diu omnes boni viri de hoc onere questi sunt vel sua vel aliorum causa, quos periclitari videbant, sed has querelas nulli pontifices audiunt. Neque obscurum est, quantum haec lex noceat publicis moribus, quae vitia, quam flagitiosas libidines pepererit. Exstant romanae satyrae. In his etiamnum agnoscit mores Roma legitque suos.

Wider folche Heuchelei und Engelheiligkeit ftreitet Paulus beitig zu ben Koloffern. Denn dadurch wird Christus gar unterdruckt, wenn die Leute in solchen Irrthum kommen, daß sie verhoffen, rein und heilig zu sein für Gott burch solche Heuchelei. Go kennen auch solche Heuchler Gottes Gabe noch Gebot nicht; benn Gott will haben, daß wir mit Danksagung seiner Gaben brauchen sollen. Und ich wüßte wohl Exempel fürzubringen, wie manch fromm Berg und armes Gewißen baburch betrübt worden und in Fahr kommen ift, daß es nicht unterrichtet, daß der Cheftand, die Chepflicht und was an ber Che ift, beilig und driftlich Der groß Jammer ift erfolgt aus ber Mönche ungeschicktem Predigen, welche ohne Maag ben Colibat, bie Reuschheit lobeten und ben ehelichen Stand für ein unrein Leben ausschrien, daß er sehr hinderlich wäre zu ber Seligfeit und voll Sünden.

Aber unser Wibersacher halten nicht so hart über dem ehelosen Stand um des Scheins willen der Heiligkeit; denn sie wisen, daß zu Kom, anch in allen ihren Stiften ohne Heuchelei, ohne Genehelei, ohne Ernst nicht feusch zu leben, sondern wisentlich machen sie Deuchelei sitt den Leuten. Dershalben sie ärger und ihr Heuchelei ist bäßlicher, denn der Ketzer Enfratiten; denen wars doch mehr Ernst, aber diesen Epientein ist nicht Ernst, sondern sie spotten Gott und der Wett und wenden allein diesen Schein silt, damit ihr frei Leben zu erhalten.

Jum sechsten, so wir so viel Ursach haben, warum wir des Pabsis Gesetz vom Cölibat nicht können annehmen, so sind doch darüber unzählige Fährlichteiten der Gewissen, unsäglich viel Nergernisse. Darum ob solch Pabsisgeletz gleich nicht unrecht wäre, so sollte doch billig alle ehrbare Leute abschrecken solche Beschwerung der Gewisen, daß so unzählige Seelen dadurch verderben.

Es haben lang für dieser Zeit viel ehrbare Leute auch unter ihnen ihr eigenen Bischose, Sanonici 2c. geklaget über die große, schwere Last des Sölibats und befunden, daß sie selbst und andere Leute in große Fahr ihrer Gewißen dariber fommen; aber der Klage hat sich niemand angenommen. Darüber ist es am Tag, wie an vielen Orten, wo Pfassenstifte sein, gemeine Zucht dadurch zerrüttet wird, was gräusicher Unzucht, Sinde und Schande, was größer ungehörter Laster daturch geursacht. Es sind der Poeten Schriften und satyrae vorhanden; darinne mag sich Roma spiegeln.

53 Sic ulciscitur Deus contemtum sui doni suaeque ordinationis in istis, qui coniugium prohibent. Quum autem hoc fieri in aliis legibus consueverit, ut mutentur, si id evidens utilitas suaserit, cur idem non fit in hac lege, in qua tot graves causae concurrunt, praesertim his postremis tempori-bus, cur mutari debeat? Natura senescit et fit paulatim debilior, et crescunt vitia, quo magis remedia divinitus tradita adhibenda 54 erant. Videmus, quod vitium accuset Deus ante diluvium, quod accuset ante conflagrationem quinque urbium. Similia vitia praecesserunt excidia aliarum urbium multarum, ut Sybaris, Romae. Et in his imago temporum proposita est, quae proxima 55 erunt rerum fini. Ideo inprimis oportuit hoc tempore severissimis legibus latque exemplis munire coniugium, et ad coniugium invitare homines. Id ad magistratus pertinet, qui debent publicam disciplinam tueri. Interim doctores evangelii utrumque faciant: hortentur ad coniugium incontinentes, hortentur alios, ut donum continentiae non aspernentur.

Also rächet Gott der Allmächtige die Berachtung feiner Babe und feiner Bebot in benjenigen, bie ben Chestand verbieten. So man nun oft etliche nöthige Gesetz aus Ursach geändert bat, wenn es der gemeine Rutz erfordert: warum sollt benn bies Gesetz nicht geanbert werben, ba fo viel trefflicher Ursachen sein, so viel un= gählig Beschwerung ber Gewissen, barum es billig geändert werbe? Wir sehen, bag bies bie letzten Zeiten sein, und wie ein alter Mensch schwächer ist, benn ein junger, so ist auch bie ganze Welt und ganze Natur in ihrem letten Alter und im Abnehmen. Der Günde und Lafter wird nicht weniger, sondern täglich mehr. Derhalben sollt man wider die Unzucht und Laster besto ehe der Hilfe branchen, die Gott geben hat, als des Chestands. Wir sehen in dem ersten Buch Mofi, daß solche Laster ber Hurerei auch hatten überhand genommen für ber Sündfluth. Item, zu Soboma, zu Sybari, zu Rom und andern Städten ift gräuliche Unzucht eingerißen, ehe sie verstöret wurden. In diesen Exempeln ift abgemalt, wie es zu ben letzten Zeiten gehen werbe, furz für ber Welt Ende. Derhalben, so es auch die Ersahrung gibt, daß jetzund in diesen letten Zeiten Ungucht ftarter, benn je, leiber

eingeriffen, follten treue Bischofe und Obrigkeit vielmehr Gefet und Gebot machen bie Che ju gebieten benn zu verbieten, auch mit Worten, Werten und Exempeln die Leut zu bem Cheftand vermahnen, bas mare ber Oberkeit Amt; benn bieselbigen follen Fleiß haben, daß Ehre und Bucht erhalten wirb. Ru hat Gott die Welt also gebienbet, bag man Chebruch und hurerei gar nabe ohne Strafe bulbet, bagegen straft man um bes Shesiands willen. Ift bas nicht schredlich zu hören? Dabei follten die Prediger beiberlei unterrichten: Diejenigen, fo die Gabe ber Renichheit haben, vermahnen, bag fie bieselbige nicht verachten, sondern gu Gottes Ehre braucheten, die andern, welchen ber eheliche Stand vonnöthen ift, bagu auch vermahnen.

Pontifices quotidie dispensant, quotidie mutant alias leges optimas, in hac una lege coelibatus ferrei et inexorabiles sunt, quum quidem constet eam simpliciter hu-57 mani iuris esse. Et hanc ipsam legem nunc exacerbant multis modis. Canon iubet suspendere sacerdotes, isti parum commodi interpretes suspendunt non ab officio, sed ab arboribus. Multos bonos viros crudeliter oc-58 cidunt, tantum propter coniugium. Atque

haec ipsa parricidia ostendunt hanc legem doctrinam esse daemoniorum. Nam diabolus, quum sit homicida, legem suam defendit his parricidiis.

Der Pabst dispensirt sonst täglich in vielen nöthigen Gesetzen, baran gemeinem Rut viel gelegen, da er billig sollt fest sein. Allein in biesem Gesetz vom Colibat erzeiget er sich also hart als Stein und Eisen, so man boch weiß, daß nichts benn ein Menschengesetz ift. Sie haben viel frommer, redlicher, gottfürchtiger Leute, welche Niemands kein Leid gethan, wütherisch und thrannisch erwürget, allein um bes Gheftands willen, daß sie aus Nothdurft ihrer Gewifen sind ehelich worden. Derhalben zu beforgen, daß des Sabels Blut fo ftart gen Simmel R. 247. schreiet, daß sie es nimmer werben verwinden, sondern wie Cain zittern müßen. Und dieselbige cainische Mörderei des unschuldigen Bluts zeigt an, bag biefe Lehre vom Colibat Teufelslehre fei. Denn ber Berr Chriftus nennet ben Teufel einen Mörder, welcher folch thrannisch Gesetz mit eitel Blut und Morben auch gern wollt vertheidingen.

Scimus aliquid offensionis esse in schismate, quod videmur divulsi ab his, qui existimantur esse ordinarii episcopi. Sed nostrae conscientiae tutissimae sunt, postquam

Wir wißen fast wohl, daß etliche sehr schreien, 28. 241. wir machen Schismata. Aber unfer Gewißen find ganz sicher, nachdem wir mit allem treuen Fleiß Friede und Einigkeit gesucht haben und

scimus nos summo studio concordiam constituere cupientes, non posse placare adversarios, nisi manifestam veritatem proiiciamus, deinde nisi cum ipsis conspiremus, quod velimus hanc iniustam legem defendere, contracta matrimonia dissolvere, interficere sacerdotes, si qui non obtemperent, in exilium agere miseras mulieres atque orbos pueros. Quum autem certum sit has conditiones Deo displicere, nihil doleamus non habere συμμαχίαν tot parricidiorum cum adversariis.

60 Exposuimus causas, quare non possimus bona conscientia assentiri adversariis, legem pontificiam de perpetuo coelibatu defendentibus, quia pugnet cum iure divino et naturali ac dissentiat ab ipsis canonibus, et sit superstitiosa et plena periculi, postremo, quia tota res sit simulata. Non enim imperatur lex religionis causa, sed dominationis causa, et huic impie praetexitur religio. Neque quidquam a sanis hominibus contra has

61 firmissimas rationes afferri potest. Evangelium permittit coniugium his, quibus opus
est. Neque tamen hos cogit ad coniugium,
qui continere volunt, modo ut vere contineant. Hanc libertatem et sacerdotibus concedendam esse sentimus, nec volumus quemquam vi cogere ad coelibatum, nec contracta matrimonia dissolvere.

Obiter etiam, dum recensuimus argumenta nostra, indicavimus, quomodo adversarii unum atque alterum cavillentur, et calumnias illas diluimus. Nunc brevissime commemorabimus, quam gravibus rationibus de-63 fendant legem. Primum dicunt a Deo reve-

latam esse. Videtis extremam impudentiam istorum nebulonum. Audent affirmare, quod R. 248. divinitus revelata sit lex de perpetuo coelibatu, quum adversetur manifestis scripturae testimoniis, quae iubent, ut unusquisque habeat vixorem suam propter fornicationem (1. Cor. 7, 2); item quae vetant disserver contracta matrimonia (cf. Matth. 5, 22, 210, 6, 4, Cor. 7, 27). Paulus admonet

nem (1. Cor. 7, 2); item quae vetant dis-8.242 solvere contracta matrimonia (cf. Matth. 5, 32 19, 6. 1. Cor. 7, 27). Paulus admonet, quem auctorem habitura fuerit ista lex, quum vocat eam doctrinam daemoniorum (1. Tim. 4, 1). Et fructus indicant auctorem, tot monstrosae libidines, tot parricidia, quae nunc suscipiuntur praetextu illius legis. bie Widersacher ihnen nicht wöllen genügen laßen, wir verlängnen denn (das Gott verhüte) die öffentliche, göttliche Wahrheit, wir nilligen denn mit ihnen das häßliche Pabstgesets anzunehmen, fromme, unschildige Sheleute von einander zu reißen, die ehelichen Priester zu erwirgen, unschildige Weib und Kind ins Elend zu vertreiben, ohn alle Ursache unschildig Blut zu vergießen. Denn nachdem es gewis ist, daß solchs Gott nicht gefällt, so sollen wir uns laßen lied sein, daß wir kein Einigkeit noch Gemeinschaft, auch kein Schuld an so viel unschuldigem Blut mit den Widersachern haben.

Wir haben Ursach angezeigt, warum wir es mit gutem Gewißen mit den Widersachern nicht halten können, die ben Cölibat vertheidingen. Denn es ist wider alle göttliche und natürliche Rechte, wider die Canones felbs, dazu ifts eitel Heuchelei und Fahr. Denn sie halten über der= selbigen erdichten Keuschheit nicht so hart Heiligkeit halben, oder daß sie es nicht anders ver= stünden, sie wißen wohl, daß jedermann ber boben Stifte Wefen, welche wir wohl zu nennen wüßten, fennet, sondern allein ihre Tyrannei und Berrichaft zu erhalten. Und es wird fein ehrbar Mensch wider obenangezeigte frarte, flare Gründe etwas milgen aufbringen. Das Evangelium läßt allen benjenigen ben Cheftanb frei, denen er vonnöthen ist, so zwinget es die zum Chestand nicht, so die Gabe ber Keuschheit haben, wenn es allein rechte Reuschheit und nicht Heuchelei ist. Die Freiheit, halten wir, sei ben Brieftern auch zu vergönnen, und wir wöllen niemands mit Gewalt zum Cölibat zwingen, wöllen auch fromme Cheleute nicht von einanber treiben ober bie Che gureißen.

Wir haben nu etliche unsere Gründe auf diesmal furz angezeigt, auch haben wir vermelbet, wie die Widersacher so ungeschickten Behelf und Träume dawider aufbringen. Ru wöllen wir anzeigen, mit mas ftarten Grunden fie ihr Pabftgesetz vertheibingen. Erstlich fagen sie, solch Gefetz fet von Gott offenbaret. Da fiehet man, wie gang unverschamt die heillofen Leute fein. Sie dürfen fagen, daß ihr Cheverbieten von Gott offenbart sei, so es doch öffentlich ist wider die Schrift, wiber Paulum, ba er fagt: hurerei zu vermeiden, hab ein jeglicher fein eigen Cheweib. Item, fo die Schrift und Canones stark verbieten, daß man die Che, so schon vollzogen, in keinem Wege zureißen foll, was blirfen bie Buben fagen und ben hohen allerheiligsten Namen ber göttlichen Majestät fo frech und unverschamt misbrauchen? Paulus ber Apostel fagt recht, wer ber Gott fei, ber fold Gefetz erft eingeführt, nämlich ber leidige Satan; benn er nennets Teufelslehre. Und wahrlich, die Frucht lehret une den Baum tennen, fo wir feben, bag

Secundum argumentum adversariorum est, quod sacerdotes debeant esse mundi, iuxta illud (Es. 52, 11): Mundamini, qui fertis vasa Domini. Et citant in hanc sententiam multa. Hanc rationem, quam ostendant velut maxime εὐπρόσωπον, supra diluimus. Diximus enim virginitatem sine fide non esse munditiem coram Deo, et conjugium propter fidem mundum esse, iuxta illud (Tim. 1, 15): Omnia munda mundis. Diximus et hoc externas munditias et ceremonias legis non esse huc transferendas, quia evangelium requirit munditiem cordis, non requirit ceremonias legis. Et fieri potest, ut cor mariti, velut Abrahae aut Iacob, qui fuerunt πολύγαμοι, mundius sit et minus ardeat cupiditatibus, quam multarum virginum, etiam vere continentium. Quod vero Esaias ait: Mundamini, qui fertis vasa Domini, intelligi debet de munditie cordis, de tota poe-65 nitentia. Ceterum sancti in externo usu scient, quatenus conducat moderari usum coniugalem et, ut Paulus ait (1. Thess. 4, 4), 66 possidere vasa in sanctificatione. Postremo, quum coniugium sit mundum, recte dicitur his, qui in coelibatu non continent, ut ducant uxores, ut sint mundi. Ita eadem lex: Mundamini, qui fertis vasa Domini, praecipit, ut immundi coelibes fiant mundi coniuges.

Tertium argumentum horribile est. quod 67 sit haeresis Ioviniani coniugium sacerdotum. Bona verba! Novum hoc crimen est, coniugium esse haeresin. Ioviniani tempore nondum norat mundus legem de perpetuo coelibatu. Impudens igitur mendacium est, coniugium sacerdotum Ioviniani haeresin esse, aut ab ecclesia tunc id coniugium damnatum esse. In huiusmodi locis est videre, quid 68 consilii habuerint adversarii in scribenda confutatione. Iudicaverunt ita facillime moveri imperitos, si crebro audiant'convitium haeresis, si fingant nostram causam multis ante iudiciis ecclesiae confossam et damnatam esse. Itaque saepe falso allegant ecclesiae iudicium. Id quia non ignorant, exhibere nobis exemplum apologiae noluerunt, ne haec vanitas, ne hae calumniae coargui possent. Quod vero ad Ioviniani causam atti-69 net, de collatione virginitatis et coniugii supra diximus, quid sentiamus. Non enim aequamus coniugium et virginitatem, etsi neque virginitas neque coniugium meretur iustificationem.

so viel schrecklicher, gränlicher Lafter baburch geursacht werben, wie an Rom zu feben, item daß auch über diesem Gesetz des Würgens und Blutvergießens der Teufel kein Ende macht.

Der ander Grund der Widersacher ist, daß bie Priefter sollen rein sein, wie die Schrift fagt: Ihr sollet rein sein, die ihr trattet die Gefaß des herrn. Das Argument haben wir hie oben verleget; denn wir haben gnug angezeigt, daß Reuschheit ohne Glauben kein Reinigkeit für Gott sei, und ber Chestand ift Beiligkeit und Reinigkeit um bes Glaubens willen, wie Baulus fagt: Den Reinen ift alles rein. So haben wir flar gnug gefagt, daß Mosis Ceremonien von Reinigkeit und Unreinig= feit dahin nicht zu ziehen sein. Evangelium will haben Reinigkeit bes Bergens. Und hat tein Zweifel, daß Abrahams, Isaats, Jafobs, ber Erzwäter Bergen, welche boch viel Beiber gehabt, reiner gewest fein, benn vieler Jungfrauen, die gleich nach Reinigkeit bes Leibes rechte reine Jungfrauen gewest. Daß aber Esaias sagt: Ihr sollet rein sein, die ihr das Gefäß des herrn tranet, das ist zu verstehen von ganzer driftlicher Heiligkeit und nicht von Jungfrauschaft, und eben dieser Spruch gebeut ben unreinen ehelosen Prieftern, daß sie reine eheliche Priefter werden. Den wie zuvor gefagt ist, die Che ist Reinigkeit bei den Christen.

Das britte ift erstlich ein schrecklich Argument, baf ber Priefter Che folle Retzerei fein. Gnabet unfer armen Seele, lieben Berrn, fahrt fcbine! Das ist gar ein Reues, daß ber heilige Cheftand, ben Gott im Paradies geschaffen hat, soll Reterei sein worden. Mit der Weis würde die R. 249. gange Welt eitel Reperfinder fein. Es ift ein große unverschämte Lügen, daß der Briefter Che folle Joviniani Ketzerei sein, ober baß folche Priesterehe zu der Zeit von der Kirchen solle verdammt sein. Denn zu Jovinianus Zeiten hat bie Kirche von diesem Pabstsgesetz, dadurch ben Brieftern bie Che gang verboten ift, noch nicht gewußt. Und foldes wißen unfer Widerfacher Aber sie ziehen oft alte Ketzereien an, und reimen unfer Lehre bazu wider ihr eigen B. 243. Gewißen, allein den Ungelehrten einzubilden. als sei unser Lehre vor Alters von der Kirchen verdammet und also männiglich wider uns zu bewegen. Mit solchen Griffen gehen sie um und barum haben fie une die Confutation nicht wollen zustellen. Sie haben beforgt, man möchte ibr öffentlich Liigen verantworten, welches ihnen ein ewige Schande bei allen Nachkommen sein wird. Was aber Joviniani Lehre belanget,

Talibus argumentis tam vanis defendunt legem impiam et perniciosam bonis moribus. Talibus rationibus muniunt Principum animos adversus iudicium Dei, in quo Deus reposcet rationem, cur dissipaverint coniugia, cur cruciaverint, cur interfecerint sacerdotes. Nolite enim dubitare, quin, ut sanguis Abel mortui clamabat (Gen. 4, 10), ita clamet etiam sanguis multorum bonorum virorum, in quos iniuste saevitum est. Et ulciscetur hanc saevitiam Deus; ibi comperietis, quam sint inanes hae rationes adversariorum, et intelligetis in iudicio Dei nullas calumnias adversus verbum Dei consistere, ut ait Esaias (49, 6): Omnis caro foenum, et omnis gloria eius quasi flos foeni.

71 Nostri Principes, quidquid acciderit, consolari se conscientia rectorum consiliorum poterunt, quia etiamsi quid sacerdotes in contrahendis coniugiis mali fecissent, tamen illa dissipatio coniugiorum, illae proscriptiones, illa saevitia manifeste adversatur voluntati et verbo Dei. Nec delectat nostros Principes novitas aut dissidium, sed magis fuit habenda ratio verbi Dei, praesertim in causa non dubia, quam aliarum rerum omnium.

33. 241. Art. XXIV. (XII.) De Missa.

- R. 250. Initio hoc iterum praefandum est nos non 1 abolere missam, sed religiose retinere ac defendere. Fiunt enim apud nos missae singulis dominicis et aliis festis, in quibus porrigitur sacramentum his, qui uti volunt, postquam sunt explorati atque absoluti. Et servantur usitatae ceremoniae publicae, ordo lectionum, orationum, vestitus et alia similia.
  - 2 Adversarii longam declamationem habent de usu latinae linguae in missa in qua sua-

haben wir hie oben gesagt, was wir von Keuschheit und was wir vom Shestand hakten. Denn wir sagen nicht, daß der Sheskand gleich sei der Jungsrauschaft, wiewohl weder Jungsrauschaft noch Shestand gerecht nacht für Gott.

Mit folden schwachen losen Gründen schützen und vertheidingen sie des Pabsts Gesetz vom Colibat, das so zu großen Lastern und Unzucht hat Ursach geben. Die Fürsten und Bischofe, fo biefen Lehrern gläuben, werben wohl feben, ob folde Gründe den Stich halten, wenn es zu ber Tobesstunde fommt, daß man für Gott foll Re-denschaft geben, warum fie frommer Leute Che zurißen haben, warum sie biese gestöckt und ge-psiöckt haben, warum sie so viel Priester erwürgt und unschüldig Blut über alles Rlagen, Heulen und Weinen fo vieler Wittwen und Waisen. vergoßen haben. Denn das dürfen sie ihnen nicht in Ginn nehmen. Die Zähren und Thränen der armen Wittwen, das Blut der Unschul= bigen ift im himmel unvergegen, es wird zu seiner Stund als stark, als des heiligen unschül= bigen Habels Blut über sie in hohen himmel schreien und für Gott bem rechten Richter rufen. Wenn nu Gott solche Thrannei richten wird. werden fie erfahren, daß ihr Argumente Strob und Ben find und Gott ein verzehrend Seuer, für dem nichts bleiben kann außer göttlichs Worts 1. Betr. 1, 24. 25.

Unsere Fürsten und Herren, es gehe wie es wölle, haben sich des zu trösten, daß sie mit gutem Gewißen gehandelt haben. Denn ich will gleich setzen, daß der Briester Ehe etwa anzusechten sei, als nicht ist, doch ist daß stracks wisder Gottes Wort und Willen, daß die Widersacher die vollzogenen Eben also zureißen, arme, unschuldige Leute ins Elend jagen und erwilregen. Es haben unsere Fürsten und Herrn ja nicht Lust an Neuerung und Zwiespalt, dennoch sind sie schulde, daß sie göttlich Wort und Wahrsheit in so gerechter und gewisser Sachen mehr lassen gelten, denn alle andere Sachen. Da verleihe Gott Inade zu. Amen.

## Mrt. XXIV. (XII.) pon der Meffe.

Erstlich milfen wir aber bies hie zum Eingange sagen, daß wir die Messe nicht abthun. Denn alle Sonntag und Heste werben in unser Kirchen Messen gehalten, dabei das Sacrament gereicht wird denjenigen, die es begehren, boch also, daß sie erst verhört und absolvirt werden. So werden auch christiche Teremonien gehalten mit Lesen, mit Gesängen, Gebeten und derzseichen 2c.

Die Wibersacher machen ein groß Geschwät von ber lateinischen Messe, und reben gang un-

viter ineptiunt, quomodo prosit auditori indocto in fide ecclesiae missam non intellectam audire. Videlicet fingunt ipsum opus audiendi cultum esse, prodesse sine intel-3 lectu. Haec nolumus odiose exagitare, sed iudicio lectorum relinquimus. Nosque ideo commemoramus, ut obiter admoneamus, et apud nos retineri latinas lectiones atque orationes.

Quum autem ceremoniae debeant observari, tum ut discant homines scripturam, tum ut verbo admoniti concipiant fidem, timorem, atque ita orent etiam, nam hi sunt fines ceremoniarum: latinam linguam retinemus propter hos, qui latine discunt atque intelligunt, et admiscemus germanicas cantiones, ut habeat et populus, quod discat, et 4 quo excitet fidem et timorem. Hic mos semper-in ecclesiis fuit. Nam etsi aliae frequentius, aliae rarius admiscuerunt germanicas cantiones, tamen fere ubique aliquid cane-5 bat populus sua lingua. Illud vero nusquam scriptum aut pictum est hominibus prodesse opus audiendi lectiones non intellectas, prodesse ceremonias, non quia doceant vel admoneant, sed ex opere operato, quia sic fiant, quia spectentur. Male valeant istae pharisaicae opiniones.

Quod vero tantum fit apud nos publica missa seu communis, nihil fit contra catholicam ecclesiam. Nam in graecis parochiis ne hodie quidem fiunt privatae missae, sed fit una publica missa, idque tantum dominicis diebus et festis. In monasteriis fit quotidie missa, sed tantum publica. Haec sunt vestigia morum veterum. Nusquam enim veteres scriptores ante Gregorium mentionem 7 faciunt privatarum missarum. Qualia fuerint initia, nunc omittimus: hoc constat, quod, postquam monachi mendicantes regnare coeperunt, ex falsissimis persuasionibus et propter quaestum ita auctae sunt, ut omnes boni viri diu iam eius rei modum desideraverint. Quamquam S. Franciscus recte voluit ei rei prospicere, qui constituit, ut singula collegia quotidie unica communi missa contenta essent. Hoc postea mutatum est sive per superstitionem, sive quaestus 8 causa. Ita, ubi commodum est, instituta maiorum mutant ipsi, postea nobis allegant auctoritatem maiorum. Epiphanius scribit in Asia synaxin ter celebratam esse singulis septimanis, nec quotidianas fuisse missas. Et quidem ait hunc morem ab apostolis trageschickt und kindisch bavon, wie auch ein Ungelehrter, ber Latein nicht verstehe, groß verdiene mit Messe hören im Glauben ber Kirchen. Da erdichten sie ihnen selbst, daß das schlechte Werk bes Mefshörens ein Gottesbienst fei, welcher auch benn nütze fet, wenn ich tein Wort bore oder verstehe. Das will ich nicht hie dermaßen ausstreichen, wie es werth ware. Wir wollen verständige Leute hie richten lagen. Wir gebenken des darum, daß wir anzeigen, daß bei uns die lateinische Messe, Lection und Gebet auch gehalten werden.

So aber die Ceremonien follen barum gehalten werden, daß die Leute die Schrift und Gottes Wort lernen, und badurch zu Gottes-furcht kommen und Troft erlangen und also recht beten, benn barum find Ceremonien ein= gesetzt: so behalten wir das Latein um der willen, die lateinisch können, und lagen baneben beutsche driftliche Gefänge geben, bamit bas gemeine Bolt auch etwas lerne und zur Gottesfurcht und Erkenntnis unterricht werbe. Der Brauch ist allzeit für löblich gehalten in ber Kirchen. Denn wiewohl an etlichen Orten mehr, an etlichen Orten weniger beutscher Gefänge gefungen werden, so hat boch in allen Kirchen je etwas das Bolk deutsch gesungen; darum ists so neu nicht. Wo ftebet aber Diese pharisaische Lehre geschrieben, daß Messhören ohn Berstand ex opere operato verdienlich und feliglich fei? Schämet euch ins Herz, ihr Sophisten, mit folden Träumen.

Dag wir aber nicht Privatmeffen, sonbern allein ein öffentlich Meffe, wenn bas Bolt mit communicirt, halten, bas ift nichts wiber bie gemeine driftliche Kirchen. Denn in ber grie= R. 251. chischen Rirchen werden auf diesen Tag fein Privatmeffen gehalten, sondern allein eine Meffe, und basselbige auf die Sonntage und hoben Feste. Das ift alles ein Anzeigung bes alten Brauchs ber Rirchen. Denn die Lehrer, so vor ber Zeit S. Gregorius gewesen, gebenken an keinem Ort ber Privatmeffen. Wie aber bie einzelnen Meffen 28.245. ober Privatmeffen einen Unfang gehabt, lagen wir itund anstehen. Das ift gewis, ba bie Bettelorden und Monche also überhand genommen, sind die Messen aus den falschen Lehren berselbigen also täglich mehr und mehr gestift und eingerifen um Gelbs und Beig willen, alfo daß die Theologen selbst darüber allzeit geklagt. Und wiewohl S. Franziskus aus rechter guter Meinung hat bem Dinge wollen fürkommen und hat geordnet den Seinen, daß ein jeglich Kloster täglich mit einer gemeinen Meffe follte zufrieben sein, basselbige nützliche Statut ift hernach burch Seuchelei ober um Gelds willen geanbert. Also verändern sie die Ordnung der alten Bäter, wenn und wo sie gelüstet, wenn es ihnen in die

ditum esse. Sic enim inquit: Συνάξεις δὲ ἐπιτελέμεναι ταχθεῖσαι εἰσιν ἀπὸ τῶν ἀποςόλων, τετράδι καὶ προσαββάτω καὶ κυριακῆ.

- 9 Etsi autem adversarii in hoc loco multa congerunt, ut probent missam esse sacrificium, tamen ille ingens tumultus verborum prolata hac unica responsione consilescet, quod hacc quamvis longa coacervatio auctoritatum, rationum, testimoniorum non ostendat, quod missa ex opere operato conferat gratiam, aut applicata pro aliis mereatur eis remissionem venialium et mortalium peccatorum, culpae et poenae. Hacc una responsio evertit omnia, quae adversarii obiiciunt non solum in hac confutatione, sed in omnibus scriptis, quae de missa ediderunt.
- 252. dem modum hic adversarii nostri cogendi sunt, ut de re proposita dicant.

  252. dem modum hic adversarii nostri cogendi sunt, ut de re proposita dicant. Et cognito controversiae statu facilima erit diudicatio de argumentis in utraque parte.

Nos enim in confessione nostra ostendi-

mus, nos sentire, quod coena Domini non

conferat gratiam ex opere operato, nec applicata pro aliis vivis aut mortuis mereatur 28.246. eis ex opere operato remissionem peccatorum, culpae aut poenae. Et huius status clara et firma probatio est haec, quia impossibile est consequi remissionem peccatorum propter opus nostrum ex opere operato, sed fide oportet vinci terrores peccati et mortis, quum erigimus corda cognitione Christi, et sentimus nobis ignosci propter Christum ac donari merita et iustitiam Christi, Rom. 5, 1: Iustificati ex fide pacem habemus. Haec tam certa, tam firma sunt, ut adversus omnes portas inferorum consistere queant.

Kiichen trägt, und sagen uns barnach, man müße ber alten Bäter Ordnung heilig halten. Spiphanius schreiber, daß in Asia alle Bochen communio breimal gehalten sei, und man habe nicht täglich Messe gehalten, und sagt, der Brauch sei von den Aposteln also herkommen.

Wiewohl nu die Widersacher an diesem Ort viel Wort und Spriiche in einander gekocht haben, da sie mit beweisen wollen, daß die Messe vin Opfer sei, so ist doch das große Geschrei mit dieser einigen Antwort bald gestillet, und ist ihnen das Mans dald gestopset, wenn wir sagen: die Spriiche, die Argument, Gründe und alles, was sürdracht, deweisen nicht, daß die Wessen ex opere operato dem Priester oder andern, sir die sie applicirt werden, verdienen Verzgebung der Sünde, Erlaßung der Bein und Schuld. Diese einige, klare Antwort siöst über ein Haufen allen ihren Vickern und Schriften, sondern zu Boden alles, was die Widersacher sinder nicht assen dieser und Schriften, welche sie von der Messe geschrieben.

Und das ist die Häuptfrage in dieser ganzen Sache, davon wöllen wir ein jeden dristlichen Leser berwarnet haben, daß er den Widerlachern genau darauf sehe, ob sie auch bei der Häuptfrage bleiben. Denn sie pstegen aus der Häuptsache viel vergebliche, ungereimte Umschweise zu machen. Denn wenn man gleich und ungewantt dei der Häuptfrage bleibt und nichts Fremdes einmenget, da ist desto leichter zu urtheilen auf beiden Seiten.

Wir haben in unser Confession angezeigt, daß wir halten, daß das Abendmal ober bie Deffe niemand fromm made ex opere operato, und daß die Meffe, so für andere gehalten wird, ihnen nicht verdiene Bergebung ber Gunbe, Erlagung Pein und Schuld. Und bes Häuptstilche haben wir gang ftarten, gewiffen Grund, nämlich biefen: Es ift unmöglich, daß wir follten Bergebung ber Günden erlangen burch unfer Wer ex opere operato, das ist burch das gethan Werk an ihm selbst sine bono motu utentis,e wenn schon das Berg kein guten Gedanken hat, sondern durch den Glauben an Christum muß bas Schrecken ber Sünde, des Tods überwunden werden, wenn unfer Bergen aufgericht und getröst werben burch bas Erkenntnis Christi, wie oben gefagt, wenn wir empfinden, daß wir um Christus willen ein gnädigen Gott haben, alfo bag uns fein Berbienft und Gerechtigkeit geschenkt wird Rom am 5. Kap. So wir denn gerecht sein worden durch den Glauben, fo haben wir Friede mit Bott zc. Dies ift ein fold farter, gewiffer Grund, daß alle Pforten ber Höllen dawider nichts werden können aufbringen; bes sind wir gewis.

13 Si, quantum opus est, dicendum fuit, iam causa dieta est. Nemo enim sanus illam pharisaicam et ethnicam persuasionem de opere operato probare potest. Et tamen haec persuasio haeret in populo, haec auxit in infinitum missarum numerum. Conducuntur enim missae ad iram Dei placandam, et hoc opere remissionem culpae et poenae consequi volunt, volunt impetrare, quidquid in omni vita opus est; volunt etiam mortuos liberare. Hanc pharisaicam opinionem docuerunt in ecclesia monachi et sophistae.

14 Quamquam autem causa iam dicta est, tamen quia adversarii multas scripturas inepte detorquent ad defensionem suorum errorum, pauca ad hunc locum addemus. Multa de sacrificio in confutatione dixerunt, quum nos in confessione nostra consulto id nomen propter ambiguitatem vitaverimus. Rem exposuimus, quid sacrificium isti nunc intelligant, quorum improbamus abusus. Nunc ut male detortas scripturas explicemus, necesse est initio, quid sit sacrificium, expo-15 nere. Toto iam decennio infinita paene volumina ediderunt adversarii de sacrificio, neque quisquam eorum definitionem sacrificii hactenus posuit. Tantum arripiunt nomen sacrificii vel ex scripturis, vel ex patribus. Postea affingunt sua somnia, quasi ve-

Quid sit sacrificium, et quae sint sacrificii species.

ro sacrificium significet, quidquid ipsis libet.

Socrates in Phaedro Platonis ait se maxime cupidum esse divisionum, quod sine his nihil neque explicari dicendo, neque intelligi possit, ac si quem deprehenderit peritum dividendi, hunc inquit se assectari, eiusque tamquam Dei vestigia sequi. Et iubet dividentem in ipsis articulis membra secare, ne quod membrum mali coqui more quassatum frangat. Sed haec praecepta adversarii magnifice contemnunt, ac vere sunt iuxta Platonem κακολ μάγειροι, sacrificii membra corrumpentes, quemadmodum intelligi po-

Und bieses wäre eben gnug von der ganzen Sache. Denn fein Bernunftiger ober Berftanbiger wird die pharisäische oder heidnische Heuchelei und ben großen Misbrauch vom opere operato loben mögen. Und ist boch berfelbe Irrthum in aller Welt eingerißen. Daher hat man so viel unzählige Messen in aller Welt, in allen Stiften, Klöftern, Rirchen, Rlausen, in allen Winteln geftiftet. Denn bazu werben Meffen um Geld gehalten, Gottes Zorn zu versühnen, burch bas Werk Bergebung ber Sünde, Erlöfung von Bein und Schuld zu erlangen, die Tobten aus dem Fegfeuer zu erlösen, Gesundheit, Reichthum, Glud und Wohlsahrt in Handirung zu erlangen 2c. Die heuchelische, pharisäische Opinion haben bie Mönche und Sophisten in die Kirchen gepflanzt.

Wiewohl nu der Irrthum vom Misbrauch ber Mess gnugsam verleget ift, baburch, daß man nicht burch unfer Werk, sondern burch den Glauben an Christum Bergebung ber Gunben erlanget, boch dieweil die Widersacher viel Spriiche ber Schrift ganz ungeschickt einführen ihren Irrthum zu vertheidigen, wöllen wir etwas mehr hie noch bazu setzen. Die Widersacher reden in ihrer Consutation viel vom Opfer; so wir boch in unfer Confession das Wort sacrificium mit Fleiß gemieden haben um ungewiffes Verstandes willen, sondern haben ihren höchsten Misbrauch mit klaren Worten ausgebruckt, den sie unter dem R. 253. Namen sacrificium meinen und treiben. Daß wir nun die Sprüche, so sie unrecht und fälsch= lich eingeführet, verlegen mügen, müßen wir erst sagen, was das Wort sacrificium ober Opfer B. 247. beißet. Sie haben zehen ganzer Jahr viel Bilder geschrieben, daß die Meffe ein Opfer sei, und ihr feiner hat noch nie befinirt, was Opfer sei ober nicht sei. Sie suchen allein bas Vocabel ober Wort sacrificium, wo fie es finden in concordantiis der Biblien, und dehnen es hieher, es reime sich ober nicht. Also thun sie auch in ber alten Bäter Bildern: barnach erbichten fie ihre Träume bazu, gleich als milße sacrificium heißen, mas fie wöllen.

Was Opfer sei oder nicht sei, und wie mancherlei Opfer.

Und bamit man nicht blind in die Sache falle. mußen wir erftlich Unterscheib anzeigen, mas Opfer und was nicht Opfer fei, und dies ift nütlich und gut allen Christen zu wißen. Die Theologen pflegen recht zu unterscheiben sacrificium und sacramentum, Opfer und Sacrament. Ru bas genus wollen wir lagen sein ceremonia ober beilig Werk. Sacramentum ift ein ceremonia ober äußerlich Zeichen ober ein Wert, baburch uns Gott gibt basjenige, so bie göttliche Berbeifung, welche berfelbigen Ceremonien angeheft ift, anbeutet. Als die Tauf ift ein Cere-

terit, quum species sacrificii recensuerimus.
17 Theologi recte solent distinguere sacramentum et sacrificium. Sit igitur genus ho-

18 rum vel ceremonia vel opus sacrum. Sacramentum est ceremonia vel opus, in quo Deus nobis exhibet hoc, quod offert annexa ceremoniae promissio, ut baptismus est opus, non quod nos Deo offerimus, sed in quo Deus nos baptizat. videlicet minister vice Dei, et hic offert et exhibet Deus remissionem peccatorum cet., iuxta promissionem (Marc. 16, 16): Qui crediderit et baptizatus fuerit, salvus erit. Econtra sacrificium est ceremonia vel opus, quod nos Deo reddimus, ut eum honore afficiamus.

19 Sunt autem sacrificii species proximae duae, nec sunt plures. Quoddam est sacrificium propitiatorium, id est, opus satisfa. 254. ctorium pro culpa et poena, hoc est, reconcilians Deum seu placans iram Dei, seu quod meretur aliis remissionem peccatorum. Altera species est sacrificium εὐχαριςικόν, quod non meretur remissionem peccatorum aut reconciliationem, sed fit a reconciliatis, ut pro accepta remissione peccatorum et pro aliis beneficiis acceptis gratias agamus, seu gratiam referamus.

Has duas species sacrificii magnopere opor-

tet et in hac controversia et in aliis multis

disputationibus in conspectu et ob oculos positas habere, et singulari diligentia cavendum est, ne confundantur. Quod si modus huius libri pateretur, rationes huius divisionis adderemus. Habet enim satis multa te-21 stimonia in epistola ad Ebraeos et alibi. Et omnia sacrificia levitica ad haec membra re-28, 248, ferri tamquam ad sua domicilia possunt. Dicebantur enim in lege quaedam propitiatoria sacrificia propter significationem seu similitudinem, non quod mererentur remissionem peccatorum coram Deo, sed quia merebantur remissionem peccatorum secundum iustitiam legis, ne illi, pro quibus fiebant, ex-cluderentur ab ista politia. Dicebantur itaque propitiatoria pro peccato, pro delicto holocaustum. Illa vero erant εὐχαριζικά, oblatio, libatio, retributiones, primitiae, decimae.

22 Sed revera unicum tantum in mundo fuit sacrificium propitiatorium, videlicet mors Christi, ut docet epistola ad Ebraeos, quae ait (10, 4): Impossibile est sanguine taurorum et hircorum auferri peccata. Et paulo post (v. 10) de voluntate Christi: In qua voluntate sanctificati sumus per oblationem corporis Iesu Christi semel. Et Esaias interpretatur legem, ut sciamus mortem Christi vere esse satisfactionem pro pec-

monie und ein Werf, nicht das wir Gott geben ober anbieten, sondern in welchem uns Gott gibt und anbeut, in welchem uns Gott täust oder der Diener an Gottes Statt. Da beut uns Gott an und gibt uns Vergebung der Silnde nach seiner Verheißung: Wer da glaubet und gekanft wird, der soll selig werden. Wiederum saeriseium oder Opfer ist ein ceremonia oder ein Werf das wir Gott geben, damit wir ihn ehren.

Es ift aber fürnehmlich zweierlei Opfer und nicht mehr, darunter alle andere Opfer begriffen sein. Für eins ist ein Dersühnopfer, dadurch gnug gethan wird für Bein und Schuld, Gottes Jorn gestüllet und verstühnet, und Bergebung der Sinde für andere erlanget. Jum andern ist ein Dankopfer, dadurch nicht Bergebung der Sinde oder Bersühnung erlangt wird, sondern geschiebet von densenigen, welche schon versühnet sein, daß sie für die erlangte Bergebung der Sinde und andere Enaden und Gaben Danksagen.

Dieser zweierlei Opfer muß man mit Fleiß wahrnehmen in diesem Handel, und in vielen anbern Disputationen gar wohl barauf feben, baß man diese zwei nicht in einander menge. Und diese unterschiedliche Theilung hat wohl starke Beweisung aus der Spistel zu den Ebräern und an vielen Orten in ber Schrift. Und alle Opfer im Gefet Mofi, wie mancherlei die fein, fonnen unter biese zweierlei Opfer als unter ihre genera beschloßen und begriffen werden. Denn etliche Opfer im Gesetz Most werden genennet Suhneopfer ober Opfer für die Gunde um ber Bedeutung willen, nicht daß Bergebung ber Sünde baburch verdienet wird für Gott, sondern baß es äußerliche Bersühnung waren, um ber Bebeutung willen, benn biejenigen, für welche fie geschahen, wurden burch solche Opser versühnt, daß sie nicht aus dem Bolt Ifrael verstoßen wür-Darum waren es genennet Sühneopfer; bie andere Opfer aber waren Dankopfer.

Aso sind im Geset wohl Bedeutung gewesen bes rechten Opsers, aber es ist allein ein einiges, wahrhaftiges Sühneopser, Opser sür die Sünde, in der Welt gewesen, nämlich der Tod Christi, wie die Epistel zu den Edräern sagt: Es ist unmüglich gewest, daß der Ochsen und Böcke Blut sollte Sünde wegnehmen. Und bald bernach siehet von dem Gehorsam und Willen Christi: In welchem Willen wir geheizliget sind durch das Opsern des Leides Ich

catis nostris seu expiationem, non ceremonias legis, quare ait (53, 10): Postquam posuerit animam suam hostiam pro delictis, videbit semen longaevum cet. Nam vocabulum bun, quo hic usus est, significat hostiam pro delicto, quae in lege significavit, quod ventura esset hostia quaedam satisfactura pro peccatis nostris et reconciliatura Deum, ut scirent homines, quod non propter nostras iustitias, sed propter aliena merita, videlicet Christi, velit Deus nobis reconciliari. Paulus idem nomen משמ interpretatur peccatum, Rom. 8, 3: De peccato damnavit peccatum, id est, peccatum punivit de peccato, id est, per hostiam pro peccato. Significantia verbi facilius intelligi potest ex moribus gentium, quos videmus ex patrum sermonibus male intellectis acceptos esse. Latini vocabant piaculum hostiam, quae in magnis calamitatibus, ubi insigniter videbatur Deus irasci, offerebatur ad placandam iram Dei, et litaverunt aliquando humanis hostiis, fortassis quia audierant, quandam humanam hostiam placaturam esse Deum toti generi humano. Graeci alibi καθάρματα, alibi περιψήματα appellaverunt. Intelligunt

Christi einmal zc. Und Esaias ber Prophet hat auch zuvor das Gesetz Most ausgelegt und zeigt an, daß der Tod Christi die Bezahlung für die Sünde ist, und nicht die Opfer im Gesetz, da er von Christo fagt: Wenn er sein Leben zum R. 25a Schuldopfer gegeben hat, so wird er Samen haben und in die Lange leben. Denn ber Prophet hat das Wort Schuldopfer auf Christus Tod gezogen, anzuzeigen, daß die Schuld= opfer im Gefet nicht bas rechte Opfer maren, bie Gunbe zu bezahlen, sondern es mußte ein ander Opfer fommen, nämlich Chriftus Tob, badurch Gottes Born follt versühnet werben. Item, die Schuldopfer im Gesetz mußten aufhören, da das Evangelium geoffenbaret und das rechte Opfer ausgericht ward. Darum find es nicht rechte Berfühnung für Gott gewesen, benn fie haben fallen muffen und hat ein anders mußen kommen. Derhalben sind es allein Bebeutungen und Fürbild ber rechten Berfühnung gewesen. Darum bleibt biefes fest fteben, baß nur ein einig Opfer gewesen ist, nämlich ber Lod Christi, das für ander sollt applicirt werben Gottes Born zu versühnen.

igitur Esaias et Paulus, Christum factum esse hostiam, hoc est piaculum, ut ipsius meritis, 24 non nostris reconciliaretur Deus. Maneat ergo hoc in causa, quod sola mors Christi est vere propitiatorium sacrificium. Nam levitica illa sacrificia propitiatoria tantum sic appellabantur ad significandum futurum piaculum. Propterea similitudine quadam erant satisfactiones redimentes iustitiam legis, ne ex politia excluderentur isti, qui peccaverant. Debebant autem cessare post revelatum evangelium; et quia cessare in evangelii revelatione debebant, non erant vere propitiationes, quum evangelium ideo promissum sit, ut exhibeat propitiationem.

Nunc reliqua sunt sacrificia εὐχαριζικά, quae vocantur sacrificia laudis (cf. Levit. 3, 1 sq. 7, 11 sq. Ps. 56, 13 et infr.), praedicatio evangelii, fides, invocatio, gratiarum actio, confessio, afflictiones sanctorum, imo omnia bona opera sanctorum. Haec sacrificia non sunt satisfactiones pro facientibus, vel applicabiles pro aliis, quae mereantur eis ex opere operato remissionem peccatorum seu reconciliationem. Fiunt enim a re-26 conciliatis. Et talia sunt sacrificia novi testamenti, sicut docet Petrus 1. ep. 2, 5: Sacerdotium sanctum, ut offeratis hostias

Ueber dieses einige Sühnopfer, nämlich den M. 249. Tod Christi, sind nu andere Opfer, die find alle nur Dankopfer, als alles Leiben, Predigen, gute Werk der heiligen. Dasselbige sind nicht solche Opser, badurch wir versühnet werden, die man für andere thun konne oder die ba verdienen ex opere operato Vergebung ber Sünde ober R. 258. Bersühnung. Denn sie geschehen bon benjenigen, so schon durch Christum versühnet fein. Und folch Opfer sind unser Opfer im neuen Testament, wie Betrus ber Apostel 1. Betr. 2 sagt: Ihr feid ein heilig Priefterthum, daß ihr opferet geistliche Opfer.

spirituales. Opponuntur autem hostiae spirituales non tantum pecudibus, sed etiam humanis operibus, ex opere operato oblatis, quia spirituale significat motus Spiritus Sancti in nobis. Idem docet Paulus Rom. 12, 1: Exhibete corpora vestra hostiam viventem, sanctam, cultum rationalem. Significat autem cultus rationalis cultum, in quo Deus intelligitur, mente apprehenditur, ut fit in motibus timoris et fiduciae erga Deum. Opponitur igitur non solum cultui levitico, in quo pecudes mactabantur, sed etiam cultui, in quo fingitur opus ex opere operato offerri. Idem docet epistola ad Ebraeos cap. 13, 15: Per ipsum offeramus hostiam laudis semper Deo, et addit interpretationem, id est, fructum labiorum confitentium nomini eius. Iubet offerre laudes, hoc est, invocationem, gratiarum actionem, confessionem et similia. Haec valent non ex opere operato, sed propter fidem. Id monet particula: per ipsum offeramus, hoc est, fide in Christum.

27 In summa cultus novi testamenti est spiritualis, hoc est, est iustitia fidei in corde et fructus fidei. Ideoque abrogat leviticos cultus. Et Christus ait Ioh. 4, 23. 24: Veriadoratores adorabunt Patrem in spiritu et veritate. Nam et Pater tales quaerit, qui adorent eum. Deus est spiritus, et eos, qui adorant eum, in spiritu et veritate oportet adorare. Haec sententia clare damnat opiniones de sacrificiis, quae fingunt ex opere operato valere, et docet, quod oporteat spiritu, id est, motibus cordis et fide 28 adorare. Ideo et prophetae damnant in ve-

teri testamento opinionem populi de opere operato, et docent iustitiam et sacrificia R. 257. spiritus. Ieremiae 7, 22. 23: Non sum locutus cum patribus vestris, et non praecepi eis in die, qua eduxi eos de terra Aegypti, de holocaustis et victimis, sed hoc verbum praecepi eis dicens: Audite vocem meam, et ero vobis Deus cet. Quomodo existimemus Iudaeos hanc concionem excepisse, quae videtur palam pugnare cum Moise? Constabat enim Deum praecepisse 28. 250. patribus de holocaustis ac victimis, sed Ieremias opinionem de sacrificiis damnat, hanc non tradiderat Deus, videlicet quod illi cul-

tus ex opere operato placarent eum. Addit autem de fide, quod hoc praeceperit Deus: Audite me, hoc est, credite mihi, quod ego sim Deus vester, quod velim sie innotescere, quum misereor et adiuvo. nec habeam opus vestris victimis, confidite, quod ego velim esse Deus iustificator, salvator, non propter opera, sed propter verbum et promissionem meam, a me vere et ex corde petite et exspectate auxilium.

29 Damnat opinionem de opere operato et Psalmus 49 (50, 13.15) qui repudiatis victimis requirit invocationem: Numquid manducabo carnes taurorum? cet. Invoca me in die tribulationis tuae, et eripiam te, et honorificabis me. Testatur hanc esse veram hangelar, hunc esse verum honorem, si ex corde invocemus ipsum.

Item Psalm. 39. (40, 7): Sacrificium et oblationem noluisti, aures autem aperuisti mihi, id est, verbum mihi proposuisti, quod audirem, et requiris, ut credam verbo tuo et promissionibus tuis, quod vere velis misereri, opitulari cet. Item Psalm. 50. (51, (18. 19): Holocaustis non delectaberis. So-

Und im neuen Testament gilt kein Opfer ex opere operato sine bono motu utentis, bas ift, das Werk obn ein auten Gedanken im Bergen. Denn Christus fpricht Job, am 4. rechten Unbeter werden den Dater anbeten im Geift und in der Mahrheit, bas ift mit Herzen, mit herzlicher Furcht und berglichem Glauben. Darum ists eitel teufelisch, pharifäisch und antidriftliche Lehre und Gottesdienft, daß unfer Widersacher lehren, ihr Mess berbiene Bergebung ber Schulb und Bein ex opere operato. Die Jiiden verstunden ihre Ceremonien auch nicht recht und meineten, fle wären für Gott fromm, wenn fie bie Werk gethan hatten, ex opere operato. Dawider schreien die Bropheten aufs allerernstlichst, damit sie die Leute von eigen Werken auf die Zusage Gottes wiefen und fie zum Glauben und rechten Gotte8= bienst brächten. Also stehet Jerem. am 7. Ich habe nit mit euren Vätern von Opfern te= redt oder Brandopfer, da ich sie aus Egyp= tenland führet, sondern dies Wort hab ich ihn geboten: horet meine Stimme, und ich will euer Gott sein 2c. Was werden wohl bie halsstarrigen Jüben zu bieser Predigt und Lehre gesagt haben, die da gang öffentlich wi= ber bas Gesetz und Mosen scheinet? Denn es war je öffentlich, daß Gott den Bätern von Opfern geboten hatte, das konnt Jeremias nicht läugnen. Jeremias aber verdammt ihren Jerthum von Opfern, von welchen kein Gottes Befehl war, nämlich daß die meineten, daß bie Opfer ex opere operato Gott versühneten und gefielen. Darum fetet Jeremias bas bazu vom Glauben, das Gott geboten hat: Höret mich, bas ift, gläubet mir, bag ich euer Gott bin, daß ich euch erhalte, mich euer er-barme, euch alle Stunden helfe, und barf euer Opfer nicht; glaubet, daß ich euer Gott bin, ber euch gerecht macht und heilig, nicht um eures Berbienstes willen, sondern um meiner Zusage willen; barum follt ihr von mir allen Troft und Hilfe warten.

Auch so verwirft die heidnisch Opinion vom opere operato der 49. Ksalm, da er sagt: Meinest du, daß ich Ochsensleisch eßen wolle oder Bocksblut trinken? Auf mich an in der Zeit der Noth 2c. Da wird das opus operatum verworsen und sagt: Auf mich an. Da zeiget er den höchsten Gottesbienst an, wenn wir ihn von Herzen anrusen.

Item im 39. Pfalm: Du haft keine Luft am Opfer und Speisopfer; aber die Ohren haft du mir aufgethan. Das ist, du haft mir ein Wort gegeben, das ich hören foll, und foberst, daß ich beinem Wort gläuben soll, und beinen Jusagen, daß du mir belsen willt. Item Pfalm 50: Du haft nicht Lust zum Opfer, ich gabe

crificium Deo spiritus contribulatus, cor contritum et humiliatum Deus non despicies. Item Psalm. 4, 6: Sacrificate sacrificium iustitiae et sperate in Domino. Iubet sperare, et dicit id esse iustum sacrificium, significans cetera sacrificia non esse vera et iusta sacrificia. Et Psalm. 115 (116, 17): Sacrificabo hostiam laudis, et nomen Domini invocabo. Vocant invocationem hostiam laudis.

30 Sed plena est scriptura talibus testimoniis, quae docent, quod sacrificia ex opere operato non reconcilient Deum. Ideoque in novo testamento abrogatis cultibus leviticis docet fore, ut nova et munda sacrificia fiant, videlicet fides, invocatio, gratiarum actio, confessio et praedicatio evangelii, afflictiones propter evangelium et similia.

31 Et de his sacrificiis loquitur Malachias (1, 11): Ab ortu solis usque ad occasum magnum est nomen meum in gentibus, et in omni loco incensum offertur nomini meo et oblatio munda. Hunc locum detorquent adversarii ad missam, et allegant auctoritatem patrum. Facilis est autem responsio, quod, ut maxime loqueretur de missa, non sequatur missam ex opere operato iustificare, aut applicatam aliis mereri remissionem peccatorum cet. Nihil horum dicit propheta, quae monachi et sophistae impudenter affingunt.

32 Ceterum ipsa prophetae verba offerunt sen-

tentiam. Primum enim hoc proponunt, magnum fore nomen Domini. Id fit per praedicationem evangelii. Per hanc enim innotescit nomen Christi, et misericordia Patris in Christo promissa cognoscitur. Praedicatio evangelii parit fidem in his, qui recipiunt evangelium. Hi invocant Deum, hi agunt Deo gratias, hi tolerant afflictiones in confessione, hi bene operantur propter gloriam Christi. Ita fit magnum nomen Domini in gentibus. Incensum igitur et oblatio munda significant non ceremoniam ex opere operato, sed omnia illa sacrificia, per quae fit magnum nomen Domini, scilicet fidem, invocationem, praedicationem evangelii, considerationem cet. Et facile patimur, si quis hic

33 fessionem cet. Et facile patimur, si quis hic velit complecti ceremoniam, modo neque intelligat solam ceremoniam, neque doceat ceremoniam ex opere operato prodesse. Sicut enim inter sacrificia laudis, hoc est, inter laudes Dei complectimur praedicationem verbi: ita laus esse potest seu gratiarum actio ipsa sumtio coenae Domini, sed non ex opere operato iustificans aut applicanda aliis, ut mereatur eis remissionem peccatorum. Sed paulo post exponemus, quomodo et ceremonia sacrificium sit. Ve-

dir es sonft et. Die Opfer Gottes sind ein zubrochen Geist 2c. Item im 4. Pfalm: Opfert Opfer der Gerechtigkeit und hoffet auf den herrn. Da besiehlt er, daß wir sollen auf ben Herrn hoffen und nennet das ein recht Opfer, da zeiget er an, daß die andern nicht rechte Opfer sein 2c. Item Psalm 115: Dir will ich Dankopfer opfern und des herrn Ramen anrufen 2c.

Und die ganze Schrift ist voll solder Sprücke, die da anzeigen, daß kein Opfer, kein Werk ex opene operato Gott versühnet. Darum lehret sie, daß im neuen Testament die Opfer des Gesetze Most abgethan sein, und sein eitel reine Opser ohne Makel, nämlich der Glaube gegen Gott, Danksaung, Gottes Los, Predigt des Evangelii, Krenz und Leiden der Heligen und dergleichen.

Und von diesen Opfern rebet Malachias, ba er fagt: Dom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang ift mein Rame groß unter den B. 251. heiden, und an allen Orten soll meinem Na= men teopfert werden ein rein Opfer. Denfelbigen Spruch beuten bie Wibersacher fälschlich und närrisch von ber Meffe zu verstehen, und gieben die alten Bäter an. Es ift aber bald ba geantwortet: wenn gleich Malachias von ber Messe redet, als er nicht thut, so folget doch daraus nicht, daß die Messe ex opere operato uns sür Gott fromm mache, oder bag man Meffe könne halten für andere, benselbigen Bergebung ber Gunbe zu erlangen. Der keines faat der Brophet, sondern die Gophisten und Monche erdichtens unverschamt aus ihrem eigenen Sirn. Die Wort aber bes Bropheten bringen felbft ben rechten Berftand mit. Denn erst fagt ber Prophet, es folle ber Name bes Berrn groß werben; bas geschicht burch bie Prebigt bes Ebangelii. Denn burch bieselbige wird ber Rame Christi bekennet, und wird betannt die Gnade in Christo verheißen. Durch die Predigt aber des Evangelii kommen die Leute jum Glauben; die rufen denn Gott recht an, die banken Gott, die leiben um Gottes willen Berfolgung, die thun gute Werke. Darum nennets der Prophet das reine Opfer, nicht die Ceremonien der Meffe allein ex opere operato, sondern alle geiftliche Opfer, burch welche Gottes Name groß wird. Nämlich ein rein, heilig Opfer ist bie Bredigt des Evangelii, ber Glaub, Anrufen, Gebet, bas Evangelium und Christum für ber Welt bekennen 2c. Und wir fechten nicht groß an, ob es jemands je auch auf die Ceremonien R. 259. ber Meffe beuten wollt, wenn er nur nicht fagt, baß bie schlechte ceremonia ex opere operato Gott versühne. Denn wie wir die Predigt beiften ein Lobopfer, so mag die ceremonia bes Abendmahls an ihm felbst ein Lobopfer fein,

rum quia Malachias de omnibus cultibus novi testamenti, non solum de coena Domini loquitur, item quia non patrocinatur pharisaicae opinioni de opere operato, ideo nihil contra nos facit, sed magis adiuvat nos. Requirit enim cultus cordis, per quos vere fit magnum nomen Domini.

Citatur ex Malachia et alius locus (3, 3): Et purgabit filios Levi, et colabit eos quasi aurum et quasi argentum, et erunt Domino offerentes sacrificia in iustitia. Hic locus aperte requirit sacrificia iustorum, quare non patrocinatur opinioni de opere operato. Sunt autem sacrificia filiorum Levi, hoc est. docentium in novo testamento, praedicatio evangelii et boni fructus praedicationis, sicut Paulus ait Rom. 15, 16: Sacrifico B. 252. evangelium Dei, ut oblatio gentium fiat accepta, sanctificata Spiritu Sancto, id est, ut gentes fiant hostiae acceptae Deo per fidem cet. Nam illa mactatio in lege significabat et mortem Christi et praedicationem evangelii, qua hanc vetustatem carnis mortificari oportet, et inchoari novam et aeternam vitam in nobis.

Sed adversarii ubique sacrificii nomen ad solam ceremoniam detorquent. Praedicationem evangelii, fidem, invocationem et similia omittunt, quum ceremonia propter haec instituta sit, et novum testamentum debeat habere sacrificia cordis, non ceremonialia pro peccatis facienda more levitici sacerdotii.

35 Allegant et iuge sacrificium (cf. Exod. 29, 39 sq. Dan. 8, 11 sq. 12, 11) quod sicut in lege fuit iuge sacrificium, ita missa debeat esse iuge sacrificium novi testamenti. Bene cum adversariis agitur, si patimur nos vinci allegoriis. Constat autem, quod allegoriae non pariunt firmas probationes. Quamquam 18. 260 nos quidem facile patimur missam intelligi iuge sacrificium, modo ut tota missa intelligatur, hoc est, ceremonia cum praedicatione evangelii, fide, invocatione et gratiarum actione. Nam haec simul coniuncta sunt iuge sacrificium novi testamenti, quia ceremonia propter haec instituta est, nec ab his divellenda est. Ideo Paulus ait (1. Cor. 11, 26):

aber nicht ein solch Opfer, bas ex opere operato für Gott gerecht mache ober bas man für andere thun könne, ihnen Bergebung ber Sinde zu ergen, wie die eeremonia ein Opfer set. Dieweil aber Malachias rebet von allen Gottesdiensten und Opfern des neuen Testaments, so redet er nicht allein von der Messe ober Abendmahl. Item, dieweil er klar widerredet demselben phasisäichen Irrthum vom opere operato, so thut der Spruch nichts wider uns, sondern vielmehr für uns, denn er sodert inwendig das Herz, Gott Dankopfer zu thun, durch welchs der Name des Herrn recht größ werde.

Es wird auch aus bem Malachia noch ein Spruch angezogen: und er wird seigern die Sohne Levi wie Bold und wie Silber, und sie werden Bott opfern Opfer der Gerechtig= keit. Da jagt er von Opfern der Gerechtigfeit, barum ist ber Text wider bas opus operatum. Die Opfer aber ber Söhne Levi, bas ist berjenigen, die da predigen im neuen Te-stament, ist die Predigt des Evangelii und die guten Früchte der Predigt, wie Baulus Köm. 15. sagt: Ich soll sein ein Diener Christi unter den heiden zu opfern das Evangelium Bottes, auf daß die heiden ein Opfer mer= den, Bott angenehm durch den Glauben. Denn das Ochsen- und Schafschlachten im Besetz hat bedeut den Tod Christi und das Brebigamt des Evangelii, badurch der alte Abam täglich getöbtet werbe, und bas neue und ewige Leben fich anfähet.

Aber die Wibersacher beuten allenthalben das Wort Opfer oder sacrificium allein auf die Ceremonien der Mess. Bon dem Predigamt des Evangelii, dom Glanben, dom Danken und Anzusen göttliches Namens reden sie gar nichts; so doch die Ceremonia darum ist eingesetzt, so doch das neue Testament eitel geistliche Opfer hat inwendig des Herzens, und nicht solche Opfer wie das levitische Priesterthum.

Auch so ziehen die Widersacher an das iuge sacrificium, das ist, das tägliche Opfer, und sagen, wie im Geset Mosi sei gewesen ein täglich Opfer, also sei die Messe iuge sacrificium des Opfer, also sei die Messe iuge sacrificium des Opfer, also sei die Messe iuge sacrificium des Opfer auszurichten wäre, so würde sedermit Allegorien auszurichten wäre, so würde sedermann Allegorien sinden, ihm dienlich. Aber alle Berständige wißen, daß man in solchen hochwichtigen Sachen sir Gott gewis und klar Gottes Wort haben muß, und nicht dunkele und fremde Sprikche herzu ziehen mit Gewalt. Solche ungewisse Deutungen balten den Stich nicht sür Gottes Gericht. Wiewohl wir wollten den Bidersacrisieum ober täglich Opfer nennen laßen,

Quoties comedetis panem hunc, et poculum Domini bibetis, annuntiate mortem Domini. Illud vero nullo modo sequitur ex hoc typo levitico, quod ceremonia sit opus ex opere operato iustificans aut applicandum pro aliis, ut mereatur eis remissionem peccatorum cet.

der Mess oder des Abendmahls ist um des alles willen aufgericht; denn sie ist um des Predigens willen eingesetzt, wie Paulus sagt: 50 oft ihr das Brod effet und den Kelch trinket, sollt ihr den Cod des herrn verkindigen. Das solget aber gar nicht aus der Figur des täglichen Opsers, daß die Messe sein solch Opser, das ex opere operato Gott versühne, oder das man für andere halten oder thun könne, ihnen Bergebung der Sinde zu erlangen.

Et typus apte pingit non ceremoniam solam, sed etiam praedicationem evangelii. In Numer. cap. 28, 4 sq. tres ponuntur partes istius quodidiani sacrificii, crematio agni, libatio et oblatio similae. Lex habebat picturas seu umbras rerum futurarum. Ideo in hoc spectaculo Christus et totus cultus novi testamenti pingitur. Crematio agni significat mortem Christi. Libatio significat, ubique in toto mundo credentes illius agni sanguine adspergi per evangelii praedicationem, hoc est, sanctificari, sicut Petrus loquitur (1. ep. 1, 2): In sanctificationem Spiritus, in obedientiam et adspersionem sanguinis Iesu Christi. Oblatio similae significat fidem, invocationem et gratiarum actionem in cordi-37 bus. Ut igitur in veteri testamento umbra cernitur, ita in novo res significata quaerenda est, non alius typus tamquam ad sacrificium sufficiens.

Quare etiamsi ceremonia est memoriale mortis Christi, tamen sola non est iuge sacrificium, sed ipsa memoria est iuge sacrificium, hoc est, praedicatio et fides, quae vere credit, Deum morte Christi reconciliatum esse. Requiritur libatio, hoc est, effectus praedicationis, ut per evangelium adspersi sanguine Christi sanctificemur, mortificati ac vivificati. Requiruntur et oblationes, hoc est, gratiarum actiones, confessiones, et affictiones.

Und wenn man juge sacrificium ober bas tägliche Opfer recht ansiehet, so malets ab und bedeut nicht allein die Ceremonien, sondern auch die Predigt des Evangelii. Denn im 4. 9. 253 Buch Most am 28. werben gesetzt brei Stilde, bie zu demselbigen täglichen Opfer gehöreten. Erstlich ward geopfert ein Lamm zu einem Brandopfer und ward Wein barauf gegoßen. Darnach ward auch geopsert ein Ruche mit Semmelmehl und Del gemenget. Das ganze Gesetz Mosi ist ein Schatten und Figur Christi und des neuen Testaments, darum so wird Christus barin abgemalet. Das Lamm bedeutet ben Tob Christi. Wein barauf gießen bedeutet, daß in aller Welt alle Gläubigen von des Lamms Blut besprenat werden burch bas Evangelium. bas ift, daß sie geheiliget werden, wie Betrus fagt 1. Betr. 1: Durch heiligung des Geiftes im Gehorsam und Besprengung des Blutes Jesu Christi. Der Ruch bedeutet das Anrusen und bie Danksagung in aller Gläubigen Bergen. Wie nu im alten Testament ber Schatten ift und die Bedeutung Christi oder des Evangelii, also ist im neuen Testament dasselbige Evangelium und die Wahrheit, welche durch die Figur bebeut ift, zu suchen, und ist nicht erft ein neuer typus ober Figur zu suchen, bas sie möchten oder wollten sacrificium nennen.

wenn sie die ganze Messe, das ift, die Ceremo-

nien mit der Danksagung, mit dem Glauben im

Bergen, mit dem berglichen Unrufen göttlicher

Gnade iuge sacrificium nenneten; benn bas

alles zusammen möchte iuge sacrificium bes

neuen Testaments beißen. Denn die Ceremonia

Darum, wiewohl die Messe ober Ceremonia im Abendmahl ein Gedächtnis ist des Tods Christi, so ist doch nicht die Ceremonia allein das iuge saerisieium oder tägliche Opser, sowern das Gedächtnis des Tods Christi zusammt der Ceremonia ist das tägliche Opser, das ist, die Predigt dom Glauben und Christo, welcher Glaube wahrlich gläubet, daß Gott durch den Tod Christi versischet sei. Zu demselbigen iuge saerissieio gehöret auch die Frucht der Predigt, daß wir mit dem Blut Christi besprenget, das ist, geheitiget werden, daß der alte Adam getöbtet und der Geist zunehme, das ist das Sießen. Darnach sollen wir auch danken und Gott loben und den Glauben mit Leiden und Dele bebeutet.

R. 261. Sic abiecta pharisaica opinione de opere 39 operato intelligamus, significari cultum spiritualem et iuge sacrificium cordis, quia in novo testamento corpus bonorum, hoc est,

novo testamento corpus bonorum, noc est, Spiritus Sanctus, mortificatio et vivificatio 40 requiri debent. Ex his satis apparet typum de iugi sacrificio nihil contra nos facere, sed magis pro nobis, quia nos omnes partes significatas iugi sacrificio requirimus. Adversarii falso somniant solam ceremoniam significari, non etiam praedicationem evangelii, mortificationem et vivificationem cordis cet.

Mso, wenn der grobe pharisäische Frrthum von dem opere operato weggethan ist, sindet sich, daß durch das iuge sacrissium bedeut ist das geistliche Opser und tägliche Opser der gerzen, denn Paulus sagt: Im alten Cestament ist der Schatten der künstigen Güter, der Leid aber und die Wahrheit ist in Christo (Kol. 2, 17). Das ist nu das Erkenntnis Christiumd der heilige Geist im Herzen, welcher eitel Danksaung und täglich geistliche Opser im Herzen wirset. Ans dem erscheinet nu genug, daß das Gleichnis dem eines ist, sondern

vielmehr für uns. Denn wir haben klar angezeigt, daß alles, was zum täglichen Opfer im B. 254. Gesey Moss gehöret hat, muß ein wahr herzlich Opfer, nicht opus operatum bedeuten. Der Widersacher Traum ist salsch, da sie wähnen wollen, es werde allein das schlechte äußerliche Werk und Ceremonien bedeut, so doch der Glaube im Herzen, das Predigen, Bekennen, Danksagung und herzliches Anrusen die rechten täglichen Opser sein und das Beste an der Messe, sie nennens gleich Opser oder anders.

41 Nunc igitur boni viri facile iudicare poterunt falsissimam hanc criminationem esse, quod iuge sacrificium aboleamus. Res ostendit, qui sint Antiochi illi, qui regnum tenenin ecclesia, qui praetextu religionis trahunt ad se regnum mundi, et abiecta cura religionis et docendi evangelii dominantur, belligerantur velut reges mundi, qui novos culticationi de la companio del companio del companio de la companio del companio del companio de la companio de la companio del companio del companio de la companio del companio del companio del companio del companio

42 tus instituerunt in ecclesia. Nam adversarii in missa solam retinent ceremoniam, eamque conferunt publice ad sacrilegum quaestum. Postea fingunt hoc opus applicatum pro aliis mereri eis gratiam et omnia bona.

43 În concionibus non docent evangelium, non consolantur conscientias, non ostendunt gratis remitti peccata propter Christum, sed proponunt cultus sanctorum, satisfactiones humanas, traditiones humanas, per has affirmant homines coram Deo iustificari. Et harum quaedam quum sint manifeste impiae, tamen vi defenduntur. Si qui concionatores volunt perhiberi doctiores, tradunt quaestiones philosophicas, quas neque populus neque ipsi, qui proponunt, intelligunt. Postremo, qui sunt tolerabiliores, legem docent, de iustitia fidei nihil dicunt.

Ru können alle gottfürchtige, fromme, ehrbare driftliche Leute leichtlich merken, daß der Widersacher Beschuldigung unrecht ift, ba fie fagen, wir thun das iuge sacrificium ab. Die Erfahrung aber gibts, baß sie bie rechten Antiochi sein, die als die wüthende Tyrannen mit eitel Durft und Gewalt sich erzeigen in der Kirchen, die unter einem Schein der Beistlichkeit zu fich ziehen allen Gewalt der Welt und fragen boch nichts nach bem Predigamt, nach Christo ober bem Evangelio. Dariiber unterfteben fie fich. neue Gottesdienst ihres Gefallens in ber Kirchen anzurichten und mit eitel Gewalt zu verfechten. Denn die Widersacher behalten allein die Ceremonien der Messe, den rechten Brauch aber ber Messe lagen sie sahren und brauchen die Messe allein zum Beiz und schändlichen Jahrmarkt und erdichten barnach, es sei ein Werk, bas andern zu gut komme, bas andern Bergebung ber Sünden, Bein und Schuld verdiene. In ihren Predigten aber lehren sie nicht das Evan= gelium, sie trosten auch nicht die Gewißen, sie predigen auch nicht, daß die Sunde ohne Berbienft vergeben werben um Chriftus willen, sondern predigen von Anrufen der Beiligen, von satisfactionibus, von Gnugthuung, von Menschensatungen, und sagen, daß daburch die

Lente filr Gott fromm werden. Und wiewohl berselbigen öffentlichen gotteslästerlichen Misbräuche biel sein, so wöllen sie boch dieselbigen, dieweil sie Geld tragen, mit Gewalt erhalten. Und die gelehrtesten Prediger unter ihnen predigen verworrene philosophische Onästion und Frage, welche weder sie selbst noch das Bolk versiehen. Endlich, ob etliche unter ihnen sein nicht gar ungelehrt, so lehren sie doch eitel Gesetz und lehren von Christo oder vom Glauben gar nichts.

44 Adversarii in confutatione miras tragoedias agunt de desolatione templorum, quod videlicet stent inornatae arae sine candelis, sine statuis. Has nugas iudicant esse orna-

R. 262. tum ecclesiarum. Longe aliam desolationem 45 significat Daniel (11, 31, 12, 11), videlicet ignorationem evangelii, Nam populus obruDie Widersacher ziehen den Daniel an, der da sagt: Es werden Gräuel und Verwüstung in der Kirchen stehen, und deuten dieses auf unsere Kirchen, derhalben daß die Altar nicht bedeckt sein, nicht Lichter drinnen brennen und bergleichen. Wiewohl es nicht wahr ist, daß wir solche äußerliche Ornament alle weg thun.

tus multitudine et varietate traditionum atque opinionum nullo modo potuit complecti sum-46 mam doctrinae christianae. Quis enim unquam de populo intellexit doctrinam de poenitentia, quam adversarii tradiderunt? Ethic praecipuus locus est doctrinae christianae.

bennoch, so es schon also ware, rebet Daniel nicht von solchen Dingen, die gar äußerlich sind und zur driftlichen Kirchen nicht gehören, fondern meinet viel ein andere gräulichere Verwüftung, welche im Pabftthum ftart gebet, namlich von Verwüstung des nöthigsten größten Gottesbienfts, bes Predigamts und Unterbrüdung

bes Evangelii. Denn bei ben Wibersachern predigt man bas mehrer Theil von Menschenfahungen, baburch bie Gewißen von Chrifto auf eigene Werk und Bertrauen geführet werben; io ifts gewis, daß unterm Pabsithum die Predigt von der Buß oder de poenitentia, wie die 28. 253. Biberfacher bavon gelehret, niemands verstanden hat, und bas ift boch bas nothigste Stild ber gangen driftlichen Lebre.

Vexabantur conscientiae enumeratione delictorum et satisfactionibus. De fide, qua gratis consequimur remissionem peccatorum, nulla prorsus fiebat ab adversariis mentio. De exercitiis fidei luctantis cum desperatione, de gratuita remissione peccatorum propter Christum omnes libri, omnes 47 conciones adversariorum mutae erant. Ad haec accessit horribilis profanatio missarum et alii multi impii cultus in templis. Haec est desolatio, quam Daniel describit.

Die Widersacher haben die armen Gewißen gequalet und geplaget mit Gunben ergablen; bom Glauben an Christum, wodurch man erlangt Bergebung ber Sünde, von dem rechten Rampf und Ansechtung, welche sind Uebung bes Glanbens, haben sie gar nichts rechts gelehret, baburch bie Gewißen hätten milgen Trost ha= Alle ihre Bücher, alle ihre Predigt sind in dem Stücke als nütze gewesen als nichts, und haben bazu unfäglichen Schaben gethan. Darüber ist bei ben Wibersachern ber schreckliche, gräuliche Misbrauch ber Meffe, besgleichen kaum je auf Erden gewest, und sonst unzählig viel undriftliche, närrische Gottesbienft. Das ift die rechte Berwilftung, bavon Daniel fagt.

Econtra Dei beneficio apud nos serviunt ministerio verbi sacerdotes, docent evangelium de beneficiis Christi, ostendunt remissionem peccatorum gratis contingere propter Christum. Haec doctrina affert firmam consolationem conscientiis. Additur et doctrina bonorum operum, quae Deus praecipit. Dicitur de dignitate atque usu sacramentorum.

Dagegen in unsern Kirchen warten die Priester recht ihres Amts, lehren und predigen bas Evangelium, predigen Christum, daß wir nicht um unser Werke willen, sondern um Christus willen Bergebung ber Gunbe und ein gnäbigen Gott haben. Diese Lehre gibt ben Bergen ein rechten gewiffen, beständigen Troft. Anch so lehren sie die Zehen Gebot und von rechtschaf= fenen guten Werken, welche Gott geboten bat, darüber auch von rechtem driftlichen Brauch ber beiligen Sacrament.

Quodsi iuge sacrificium esset usus sacra-49 menti, tamen nos magis retineremus quam adversarii, quia apud illos sacerdotes mercede conducti utuntur sacramento. Apud nos crebrior et religiosior usus est. Nam populus utitur, sed prius institutus atque exploratus. Docentur enim homines de vero usu sacramenti, quod ad hoc institutum sit, ut sit sigillum et testimonium gratuitae remissionis peccatorum, ideoque debeat pavidas conscientias admonere, ut vere statuant et credant, sibi gratis remitti peccata. Quum igitur et praedicationem evangelii et legitimum usum sacramentorum retineamus, manet apud nos iuge sacrificium.

Und wenn ja das Abendmahl ober die Meffe follt das tägliche Opfer genennet werden, so möchte billiger die Messe bei uns also beißen. Denn bei ihnen halten ihre Pfaffen das mehrer Theil alle um ihre Prabenden und um Gelds willen Messe. In unsern Kirchen wird ber beiligen Sacrament also nicht misbrauchet Denn ba wird niemands mit Geld bazu getrieben, sonbern man läßet die Gewißen sich prüfen, Trost ba zu suchen, bazu werden die Leute unterrichtet von rechtem driftlichen Brauch des Sacramenis. baß es nämlich bazu eingefetzt ist, baß es sei ein Siegel und gewis Beiden ber Bergebung der Sunde, baburch bie Bergen erinnert und ber Glaube gestärkt wird, daß sie gewis gläuben, bag ihnen die Sunde vergeben sind. So wir nu die Predigt des Evangelii und ben rechten Brauch bes Sacraments bei uns behalten, fo baben wir ohne Zweifel bas tägliche Opfer.

50 Et, si de externa specie dicendum est, 32. '256. frequentia in templis apud nos maior est, 32. 263. quam apud adversarios. Tenentur enim auditoria utilibus et perspicuis concionibus. Verum adversariorum doctrinam nunquam

neque populus neque doctores intellexerunt.

51 Et verus ornatus est ecclesiarum doctrina
pia, utilis et perspicua, usus pius sacramentorum, oratio ardens et similia. Candelae,
vasa aurea et similes ornatus decent, sed
non sunt proprius ornatus ecclesiae. Quodsi adversarii in talibus rebus collocant cultus, non in praedicatione evangelii, in fide,
in certaminibus fidei, sunt in istis numerandi, quos Daniel describit colere Deum suum
auro et argento.

Allegant et ex epistola ad Ebraeos (5, 1): Omnis pontifex ex hominibus assumtus pro hominibus constituitur in his, quae sunt ad Deum, ut offerat dona et sacrificia pro peccatis. Hine ratiocinantur, quum in novo testamento sint pontifices et sacerdotes, sequitur, quod sit et sacrificium aliquod pro peccatis. Hic locus vel maxime movet indoctos, praesertim quum illa pompa sacerdotii et sacrificiorum veteris testamenti offunditur oculis. Haec similitudo decipit imperitos, ut iudicent oportere ad eundem modum apud nos existere aliquod ceremoniale sacrificium, applicandum pro peccatis aliorum, sicut in veteri testamento. Neque aliud est ille cultus missarum et reliqua politia papae, quam κακοζηλία leviticae politiae male intellectae.

Et quum sententia nostra habeat praecipua testimonia in epistola ad Ebraeos, tamen adversarii locos ex illa epistola truncatos contra nos detorquent, ut in hoc ipso loco, ubi dicitur, pontificem constitui, ut offerat sacrificia pro peccatis. Scriptura ipsa statim attexit Christum pontificem (Ebr. 5, 5, 6, 10). Verba praecedentia de levitico sacerdotio loquuntur et significant leviticum christi. Nam sacrificia levitica pro peccatis.

Und wenn man gleich von äußerlichem Wohlstehen sagen follt, so find unfer Kirchen beger gezieret, benn bes Gegentheils. Denn ber rechte äußerliche Kirchenschmuck ist auch rechte Predigt, rechter Branch der Sacrament, und daß das Bolt mit Ernft bazu gewöhnet sei und mit Fleif und züchtig zusammen fomme, lerne und bete. Dieweil man nu burch Gottes Gnabe in unsern Rirchen driftlich und heilfam Ding lehret von Troft in allem Anfechten, bleiben die Leute gern bei guter Predigt. Denn es ift kein Ding, das die Leute mehr bei der Kirchen behält, benn bie gute Predigt. Aber unser Widersacher predigen ihre Leute aus der Kirchen; benn sie lehren nichts von den nöthigen Studen driftlicher Lehre, sagen Heiligenlegend und andere Fabeln. Ueber bas, mo unfer Widersacher ihre Rerzen, Altartucher, Bilber und bergleichen Zier für nöthige Stild und damit Gottesbienft anrichten, find sie bes Antichrifts Gefinde, bavon Daniel fagt, bag fie ihren Gott ehren mit Silber, Gold und bergleichen Schmud.

Auch so ziehen sie an aus der Epistel Ebr. 5. Ein jeglicher hoherpriester, der aus den Menschen genommen wird, der wird gesetzt für die Menschen gegen Gott, auf daß er opfere Gaben und Opfer für die Sunde. Da schließen sie: nachdem im neuen Testament Bischofe sein und Priester, so folget, daß auch ein Opfer muße sein für die Sunde. Dieses nu möcht am meisten die Ungelehrte und Uner= fahrne bewegen, sonderlich wenn sie ansehen das herrliche Gepränge im Tempel und Kirchen, item die Rleidung Aaronis, da im alten Testament auch viel Schmuck vom Golb, Silber und Purpur gewesen, benten fie, es milfe im neuen Testament gleich also ein Gottesbienft, folche Ceremonien und Opfer sein, da man für anderer Leute Sünde opfere, wie im alten Testament. Denn ber ganze Misbrauch ber Meffen und pabstlichen Gottesbienst ift nirgend berfommen, benn daß fie haben wöllen den Mosis Ceremonien nachfolgen und haben es nicht verstanden, daß das neue Testament mit andern Sachen umgehet und bag folde äußerliche Ceremonien, ob man sie zu Kinderzucht braucht, sollen ihr Maß haben.

Und wiewohl unsere Sache sondersich wohl gegründet ist in der Epistel zu den Ebräern, so ziehen doch die Widerlacher ans derselbigen Spissel erliche Spriche verstümpelt an, als eden an dem obangezeigten Ort, da der Text sagt: Ein jeglicher Hoherpriester z. wird gesetzt zu opfern ze. Der Text silhret das bald auf Christimm. Die Wort, so sürcher gehen, reden vom levitischen Priesterthum und sagen, das leitenterthum seinselbischen Priesterthum des Veresterthums Ehristi Denn die levitischen Opser

non merebantur remissionem peccatorum coram Deo, tantum erant imago sacrificii Christi, quod unum futurum erat propitia-

54 torium sacrificium, ut supra diximus. Itaque epistola magna ex parte consumitur in hoc loco, quod vetus pontificatus et vetera sacrificia non fuerint ad hoc instituta, ut mererentur remissionem peccatorum coram Deo seu reconciliationem, sed tantum ad significandum futurum sacrificium unius 55 Christi. Oportuit enim sanctos in veteri testamento iustificari fide ex promissione remissionis peccatorum donandae propter Christum, sicut et sancti in novo testamento iustificantur. Omnes sanctos ab initio mundi sentire oportuit, hostiam et satisfactionem fore pro peccato Christum, qui promissus erat, sicut Esaias docet cap. 53, 10: Quum posuerit animam suam hostiam pro peccato cet.

Quum igitur in veteri testamento sacrificia non mererentur reconciliationem nisi similitudine quadam, (merebantur enim reconciliationem politicam,) sed significarent venturum sacrificium: sequitur unicum esse sacrificium Christi, applicatum pro aliorum peccatis. Nullum igitur reliquum est in novo testamento sacrificium applicandum pro peccatis aliorum praeter unum Christi sacrificium in cruce.

Christi, so am Areuz einmal geopfert ist. Tota via errant, qui fingunt sacrificia levitica coram Deo meruisse remissionem peccatorum, et hoc exemplo sacrificia applicanda pro aliis in novo testamento requirunt praeter mortem Christi. Haec imaginatio simpliciter obruit meritum passionis Christi et iustitiam fidei, et corrumpit veteris et novi testamenti doctrinam, et pro Christo alios mediatores et propitiatores nobis efficit pontifices et sacrificulos, qui quotidie vendunt operam suam in templis.

Quare si quis ita argumentatur, oportere in novo testamento pontificem esse, qui pro peccatis offerat, tantum de Christo concedendum est. Et hanc solutionem confirmat tota epistola ad Ebraeos. Et id prorsus esset alios mediatores constituere praeter Christum, si aliam satisfactionem applicandam pro peccatis aliorum et reconciliantem Deum, praeter mortem Christi, requireremus. 59 Deinde quia sacerdotium novi testamenti est ministerium Spiritus, ut docet Paulus 2. Corinth. 3, 6, ideo unicum habet sacrificium Christi satisfactorium et applicatum pro peccatis aliorum. Ceterum nulla habet sacrificia similia leviticis, quae ex opere operato applicari pro aliis possint, sed exhibet aliis evangelium et sacramenta, ut per haec

für die Sünde, die verdienten nicht Vergebung der Sünde für Gott, sondern waren allein ein R. 264. Bild Christi, welcher war das rechte einige, wahre Opfer für die Sünde, wie ich oben gesagt habe. Und gar nahe die ganze Spistel zu den Ebräern handelt das mehrer Theil davon, daß das leviti= sche Priesterthum und die Opfer im Gesetz dazu nit eingesetzt, daß man Bergebung ber Gunbe ober Berfühnung für Gott bamit verbienen folle, sondern allein zu bedeuten das künftige rechte Opfer, Christum. Denn die Batriarchen und Heiligen im alten Testament sind auch gerecht worden und Gott verfühnet durch den Glauben an die Verheisung von dem fünstigen Christo, durch welchen heil und Gnade verheisen ward, gleichwie wir im neuen Testament durch den Glauben an Christum, ber da offenbart ist, Gnad erlangen. Denn alle Gläubigen von Anbeginn haben gegläubt, bag ein Opfer und Bezahlung für die Günde geschehen würde, nämlich Chriftus, welcher fünftig und verheißen war, wie Efaia am 53. fagt: Wenn er seine Seel wird geben ein Schuldopfer fur die Sunde 2c.

So nu im alten Testament burch die Opfer niemands hat erlangt Bergebung ber Gunbe, benn allein fie haben bebeut bas einige Opfer Christi: so folget, daß allein ein einiges Opfer ift, nämlich Chriftus, welcher für aller Welt Sünde bezahlt und gnug gethan hat. Der= halben ist im neuen Testament fürder auch fein ander Opfer zu machen, badurch die Gunde bezahlet werden, denn allein der einige Tod

Darum, wenn sie so sagen, es muße im neuen Testament ein Priester sein, ber da opfert, so ist das allein von Christo nachzugeben und zu ver= stehen. Und barauf bringet und stimmet stark die ganze Spiftel zu ben Ebräern. Und bas hieß R. 265. auch gar andere Mittler barftellen und einbringen neben Christo, wenn wir ein andere Satisfaction für die Gunde zuließen und Bersühnung, denn den Tod Christi. Und dieweil das Priesterthum des neuen Testaments ein Amt ist, badurch der heilige Geist wirkt, kann kein Opfer sein, das ex opere operato andern helfe. Denn wo nicht eigner Glaube und Leben burch 28, 258. ben heiligen Geist gewirkt wird, kann mich eines andern opus operatum nicht fromm und selig machen. Darum kann die Mess nicht für andere gelten: bas ist ja flar und gewis.

concipiant fidem et Spiritum Sanctum, et mortificentur et vivificentur, quia ministerium Spiritus pugnat cum applicatione operis operati. Est enim ministerium Spiritus, per quod Spiritus Sanctus efficax est in cordibus, quare habet tale ministerium, quod ita prodest aliis, quum in eis efficax est, quum regenerat et vivificat eos. Id non fit applicatione alieni operis pro aliis ex opere operato.

- 60 Ostendimus rationem, quare missa non iustificet ex opere operato, nec applicata pro aliis mereatur eis remissionem, quia utrumque pugnat cum iustitia fidei. Impossibile est enim remissionem peccatorum contingere, vinci terrores peccati et mortis ullo opere aut ulla re nisi fide in Christum, iuxta illud (Rom. 5, 1): Iustificati ex fide pacem habemus.
- 61 Ad haec ostendimus scripturas, quae contra nos citantur, minime patrocinari impiae opinioni adversariorum de opere operato. Idque iudicare omnes boni viri apud omnes
- 62 gentes possunt. Quare repudiandus est error Thomae. qui scripsit: Corpus Domini, semel oblatum in cruce pro debito originali, iugiter offerri pro quotidianis delictis in altari, ut habeat in hoc ecclesia munus
- 63 ad placandum sibi Deum. Repudiandi sunt et reliqui communes errores, quod missa conferat gratiam ex opere operato facienti. Item quod applicata pro aliis etiam iniustis, non ponentibus obicem, mercatur eis remissionem precestorum culpae et poerae.
- R. 266. sionem peccatorum, culpae et poenae. Haec omnia falsa et impia sunt, nuper ab indoctis monachis conficta, et obruunt gloriam passionis Christi et iustitiam fidei.
- 64 Et ex his erroribus infiniti alii nati sunt, quantum missae valeant applicatae simul pro multis, quantum valeant singulae pro singulis. Sophistae habent descriptos gradus meritorum, sicut argentarii gradus ponderum in auro aut argento. Deinde vendunt missam tamquam pretium ad impetrandum, quod quisque expetit, mercatoribus, ut felix sit 25. negotiatio, venatoribus, ut felix sit venatio. Et alia infinita. Postremo transferunt eam et ad
  - mortuos, liberant animas applicatione sacramenti a poenis purgatorii, quum sine fide 65 nec vivis missa prosit. Neque ex scripturis adversarii afferre vel unam syllabam possunt ad defensionem istarum fabularum, quas in ecclesia magna auctoritate docent, neque ecclesiae veteris neque patrum testimonia habent.

Wir haben nu Ursach angezeigt, warum bie Messe niemands sür Gott gerecht mache ex opere operato, warum auch Messen sür andere nicht können gehalten werden; denn beides ist stracks wider den Glauben und die Lehre den Ehristo. Denn es ist unmüglich, daß Sünde sollten vergeben werden, oder daß die Schrecken des Tods, der Hölle sollten durch eines andern Werk überwunden werden, denn allein durch den Glauben an Ehristum, wie der Spruch lautet Röm. 5: So wir gerecht sein worden, so haben wir Sriede mit Gott ze.

Dazu haben wir angezeigt, bag bie Sprliche der Schrift, welche man wider uns anzeucht. auch nichts beweisen für die heidnische und antidriftische Lehre ber Wibersacher vom opere operato. Und bas können nu alle gottfürchtige. ehrbare Leute in aller Welt, in allen Nationen merken und urtheilen. Darum ist zu verwerfen ber Irrthum Thomä, ber ba schreibt, bag ber Leib bes Herrn einmal am Kreuz geopfert fei für die Erbsünde und werde täglich für die tägliche Sunde geopfert auf bem Altar, baß alfo die Kirche habe ein Opfer täglich Gott zu verfühnen. Auch find die andern Irrthum zu verwerfen, daß die Messe zu gut komme ex opere operato bem, ber sie haltet. Item, wenn man Mess hältet für andere, die nicht obicem feten, wenn sie gleich gottlos sein, bag bieselbigen Bergebung ber Gunbe und Erlöfung von Bein und Schuld erlangen. Das alles find eitel Jerthum und falich, und von eitel ungelehrten, beillofen Mönchen erbichtet, bie boch vom Evangelio, von Christo und bem Glauben gar nichts wißen.

Aus biesem Irrthum von solchen Misbräuden ber Meffen find ungählige andere erwachsen. nämlich daß sie disputiren, ob ein Defs, wenn fie für viel gehalten wird, auch fräftig fei, als wenn ein jebe Berfon ein eigen Meffe für fich halten läget. Aus biefer Disputation find bie Messen gewachsen und je höher verkauft worben. Beiter, so halten fie noch Meffe für die Tobten, zu erlösen die Seelen aus bem Fegfener, welchs ein schändlicher Jahrmarkt ist, so boch bas Sacrament weber ben Lebenbigen noch ben Todten nut ift ohne ben Glauben. Und bie Wibersacher können aus ber Schrift nicht einen Buchstaben, nicht eine Spllabe fürbringen zu Bestätigung ber Träume und Fabeln, welche sie boch ohn alle Schen und Scham mit großem Geschrei in großem Ansehen predigen, fo fie boch barüber weder ber Kirchen noch ber Bäter

Gottes wißentlich verachten und mit Füßen treten.

#### Quid patres de sacrificio senserint.

Et quoniam loca scripturae, quae contra nos citantur, explicavimus, de patribus etiam respondendum est. Non ignoramus missam a patribus appellari sacrificium, sed hi non hoc volunt, missam ex opere operato conferre gratiam, et applicatam pro aliis mereri eis remissionem peccatorum, culpae et poenae. Ubi leguntur haec portenta verborum apud patres? Sed aperte testantur se de gratiarum actione loqui. Ideoque vocant 67 εὐγαριζίαν. Diximus autem supra sacrificium ευγαριζικόν non mereri reconciliationem sed fieri a reconciliatis, sicut afflictiones non merentur reconciliationem, sed tunc sunt sacrificia εὐχαριςικά, quando reconciliati sustinent eas.

Et hoc responsum in genere ad patrum dicta satis tuetur nos contra adversarios. Certum est enim illa figmenta de merito operis operati nusquam exstare apud patres. Sed ut tota causa magis perspici possit, dicemus et nos de usu sacramenti ea, quae certum est consentanea esse patribus et scripturae.

### De usu sacramenti et de sacrificio.

Quidam belli homines fingunt coenam Domini institutam esse propter duas causas. Primum, ut sit nota et testimonium professionis, sicut certa forma cuculli est signum certae professionis. Deinde cogitant praecipue talem notam Christo placuisse, videlicet convivium, ut significaret mutuam inter Christianos coniunctionem atque amicitiam, quia symposia sunt signa foederum et amicitiae. Sed haec opinio est civilis, nec ostendit praecipuum usum rerum a Deo traditarum, tantum de caritate exercenda loquitur, quam

### Was die alten Lehrer oder Väter vom Opfer Schreiben.

Zeugnis haben. Darum sind es heillose, verblendte Leute, welche die bffentliche Wahrheit

Nachdem wir die Sprüche, so die Widersacher aus ber Schrift angezogen, recht ausgelegt und verantwort haben, so mußen wir auch auf ber alten Bater Spriiche, welche fie anziehen, aut-Wir wißen wohl, daß die Bäter die Meffe ein Opfer nennen, aber ber Bäter Mei= nung ist nicht, daß man durch Messe halten ex opere operato Vergebung der Sünde erlange, ober daß man Meffe halten folle für Lebendige und Todten, ihnen Bergebung ber Gunde, Ablaß von Bein und Schuld zu erlangen. Denn fie werden nimmermehr beweisen, daß von foldem Gränel wider alle Schrift die Bater etwas gelehrt, sondern der Bäter Bücher reden von Danksagung und Dankopfer, darum nennen sie bie Meffe eucharistiam. Wir haben aber bie oben angezeigt, daß bie Dankopfer uns nicht Bergebung ber Gunbe erlangen, sondern geschehen bon benjenigen, die schon versühnet sein burch ben Glauben an Christum. Gleichwie Kreuz und Trübsal nicht Berfühnung gegen Gott verbienen, sondern sind Dankopfer, wenn diejenigen, so versühnet sein, solch Trübsal tragen und Leiben.

Und diese kurze Wort sind Antwort gnug wider die Spruche ber Bater, fcuten uns auch gnug wiber unser Wibersacher. Denn es ist R. 267. gewis, baß die Träume vom opere operato nirgend in der Bater Büchern ober Schriften funden werden. Aber bamit biefe gange Sache und Sandel von der Meffe befto flarer zu verfteben fei, fo wöllen wir auch vom rechten Brauch bes Sacraments reben, und also, wie es in ber beiligen Schrift und in allen Schriften ber Bater auch zu finden.

### Dom rechten Brauch des Sacraments und von dem Opfer.

Etliche fürmitige Gelehrten erdichten ihnen selbst. das Abendmahl des herrn sei um zweier= lei Ursache willen eingesetzt. Erstlich, daß es sei eine Losung und Zeichen eines Ordens, wie 28. 260. die Mönchstappen ihrer Orden Unterscheib und Zeichen sein. Darnach gebenken sie, Christus habe sonderlich Wohlgefallen dieselbige Losung burch ein Egen ober Abendmahl zu geben ober anzurichten , daß er anzeigte die Freundschaft brüderlicher Berwandtnis, so untern Christen fein foll; benn mit einander egen und trinfen ift ein Zeichen ber Freundschaft. Aber bas ist ein

homines profani et civiles utcunque intelligunt, de fide non loquitur, quae quid sit, pauci intelligunt.

69 Sacramenta sunt signa voluntatis Dei erga nos, non tantum signa sunt hominum inter sese, et recte definiunt sacramenta in novo testamento esse signa gratiae. Et quia in sacramento duo sunt, signum et verbum: verbum in novo testamento est promissio gratiae addita. Promissio novi testamenti est promissio remissionis peccatorum, sicut textus hic dicit (Luc. 22, 19): Hoc est corpus meum, quod pro vobis datur; hic est calix novi testamenti cum sanguine meo, qui pro multis effundetur in remissionem peccato-70 rum. Verbum igitur offert remissionem peccatorum. Et ceremonia est quasi pictura verbi seu sigillum, ut Paulus (Rom. 4, 11) vocat, ostendens promissionem. Ergo sicut promissio inutilis est, nisi fide accipiatur, ita inutilis est ceremonia, nisi fides accedat, quae vere statuat hic offerri remissionem R. 268. peccatorum. Et haec fides erigit contritas mentes. Et sicut verbum ad hanc fidem excitandam traditum est, ita sacramentum institutum est, ut illa species incurrens in oculos moveat corda ad credendum. Per haec enim, videlicet per verbum et sacramentum, operatur Spiritus Sanctus.

stamenti, quia novum testamentum habet motus spirituales, mortificationem et vivifi-28. 261. cationem. Et ad hunc usum instituit Christus, quum jubet facere in sui commemo-72 rationem. Nam meminisse Christi non est otiosa spectaculi celebratio, aut exempli causa instituta, sicut in tragoediis celebratur memoria Herculis aut Ulyssis; sed est meminisse beneficia Christi, eaque fide accipere, ut per ea vivificemur. Ideo Psalmus ait (111, 4.5.): Memoriam fecit mirabilium suorum, misericors et miserator Dominus; escam dedit timentibus se. Significat enim voluntatem et misericordiam Dei agnoscen-73 dam esse in illa ceremonia. Illa autem fides, quae agnoscit misericordiam, vivificat. Et

Et talis usus sacramenti, quum fides vivi-

ficat perterrefacta corda, cultus est novi te-

menschlicher Gebank und zeigt nicht ben rechten Branch des Sacraments an. Da wird allein von Liebe und Freundschaft geredt, welchs weltliche Leute auch verstehen. Da ist aber vom Glauben nichts geredt oder von der Berheißung Gottes, welchs das Größest ift, welcher Glaube ein viel höher, größer Ding ist, denn man gedenkt.

Die Sacrament aber find Zeichen bes göttlichen Willens gegen uns und find nicht allein Lojungen ober Zeichen, babei sich bie Leute tennen, und biejenigen sagen recht, die ba sagen, die Sacramenta find signa gratiae, das ist, die Sacrament sind Zeichen der Gnade. Und dieweil im Sacrament zwei Dinge fein, bas äußerliche Zeichen und bas Wort, so ist im neuen Testament das Wort die Berheißung der Gnade, welche bem Zeichen angeheft ift. dieselbige Verheißung im neuen Testament ist eine Berheißung ber Bergebung ber Gunbe, wie ber Text fagt: Das ift mein Leib, der fur euch geben wird; das ift der Relch des neuen Cestaments in meinem Blut, welches vergogen wird fur Diele, zur Bergebung der Sunde. Das Wort beutet uns an Bergebung ber Sünde. Das äußerliche Zeichen ist wie ein Siegel und Befräftigung ber Wort und Berheißung, wie es Paulus auch nennet. Darum, wie die Berheißung vergeblich ift, wenn fie nicht durch ben Glauben gefaßt wird, alfo ift auch die Ceremonia ober äußerlich Zeichen nicht nütz, es sei benn der Glaube ba, welcher wahrhaftig dafür hält, daß uns Bergebung ber Sünde widerfähret. Und derfelbige Glaube tröftet die erschrockenen Gewissen. Und wie Gott die Berheifung gibt folden Glauben zu erweden, also ist auch das ängerliche Zeichen baneben gegeben und für die Augen gestellet, bag es die Herzen zu gläuben bewege und den Glauben ftarte. Denn durch die zwei, durchs Wort und äußerliche Zeichen, wirket ber heilige Geist.

Und dies ist ber rechte Brauch des heiligen Sacraments, wenn durch ben Glauben an die göttliche Berheißung die erschrockenen Gewißen werden wieder aufgericht. Und das ist der rechte Gottesbienst im neuen Testament; benn im neuen Testament gehet ber höchste Gottes= bienst inwendig im Herzen zu, daß wir nach bem alten Abam getöbtet werden, und durch ben heiligen Geist neu geboren werden. Und dazu hat auch Christus das Sacrament ein= gesetzt, da er sagt: Solchs thut zu meinem Gedachtnis. Denn solchs zu Christi Gedächtnis thun, ift nicht ein solch Ding, bas allein mit Geberben und Werken zugehet, allein zu einer Erinnerung und zu einem Erempel, wie man in historien Mlexandri und bergleichen gebenkt 2c., sondern heißt da Christum recht erkennen, Christi Wolthat suchen und begehren. Der Glaube hic principalis usus est sacramenti, in quo apparet, qui sint idonei ad sacramentum, videlicet perterrefactae conscientiae, et quomodo uti debeant.

fürnehmste Brauch bes Sacraments, baran wohl zu merken, welche recht geschickt sein zu bem Sacrament, nämlich die erschrockene Gewißen, welche ihre Sinde fühlen, filr Gottes Born und Urtheil erschrecken und sich nach Troft sehnen. Darum sagt ber Pfalm: Er hat ein Gedachtnis gemacht feiner Wunder, der gnadige und barmherzige fierr; er hat Speife gegeben denen, fo ihn furchten. Und ber Glaube ber ba erkennet folde Barmbergigkeit, der macht lebendig, und bas ift der rechte Brauch des Sacraments.

- Accedit et sacrificium. Sunt enim unius rei plures fines. Postquam conscientia fide erecta sensit, ex qualibus terroribus liberetur, tum vero serio agit gratias pro beneficio et passione Christi, et utitur ipsa ceremonia ad laudem Dei, ut hac obedientia gratitudinem ostendat, et testatur se magni facere dona Dei. Ita fit ceremonia sacrificium laudis.
- Ac patres quidem de duplici effectu loquuntur, de consolatione conscientiarum et de gratiarum actione seu laude. Horum effectuum prior ad sacramenti rationem pertinet, posterior pertinet ad sacrificium. De consolatione ait Ambrosius: Accedite ad eum et absolvimini, quia est remissio peccatorum. Qui sit iste, quaeritis? Audite ipsum dicentem (Ioh. 6, 35): Ego sum panis vitae, qui venit ad me, non esuriet, et qui credit in me, non sitiet unquam. Hic testatur in sacramento offerri remissionem peccatorum, testatur et fide accipi debere. Înfinita testimonia leguntur in hanc sententiam apud patres quae omnia detorquent adversarii ad opus operatum et applicandum pro aliis, quum patres aperte requirant fidem et de propria cuiusque consolatione loquantur, non de applicatione.
- Praeter haec leguntur et sententiae de gratiarum actione, qualis illa est suavissime dicta a Cypriano de pie communicantibus: Pietas, inquit, inter data et condonata se dividens, gratias agit tam uberis beneficii largitori, id est, pietas intuetur data et condonata, hoc est, confert inter se magnitudinem beneficiorum Dei et magnitudinem nostrorum malorum, mortis et peccati, et agit gratias cet. Et hinc exstitit appellatio εὐχα-77 que faç in ecclesia. Neque vero ceremonia ipsa est gratiarum actio ex opere operato applicanda pro aliis, ut mereatur eis remissionem peccatorum cet., ut liberet animas de-

Da ift benn auch und findet sich das Dankopfer ober Danksagung. Denn wenn bas Herz und Gewißen empfindet, aus was großer Noth, Angst und Schrecken es erlöset ift, so banket es aus Herzensgrunde für so großen unsäglichen Schatz, und braucht auch der Ceremonien ober äußerlichen Zeichen zu Gottes Lobe und erzeigt sich, daß es solche Gottes Gnade mit Dankbarteit annehme, groß und hoch achte. Also wird die Meffe ein Dankopfer oder Opfer des Lobes.

nu, der da erkennet die überschwängliche Gnade

Gottes, der macht lebendig. Und das ist der

Und also reden die Bäter bavon von zweierlei Effect ober Ruten bes Sacraments. Erst= lich daß daburch die Gewissen getröstet werden. Zum andern daß Gott Lob und Dank gefagt werde. Das erste gehört eigentlich zum rechten Brauch bes Sacraments, das ander zu dem Opfer. Bom Trost fagt Ambrosius: Gehet zu ihm, das ist, zu Christo, und empfahet Gnad ic., denn er ift die Bergebung der Sunde. R. 269. Sraget ihr aber, wer er fei? horet ihn felbst reden: Ich bin das Brod des Lebens, wer zu mir kommt, den wird nicht hungern, und wer an mich glaubet, den wird nicht durften. Da zeigt er an, bag mit bem Sacrament angeboten wird Vergebung ber Sünde. Er fagt auch, man foll folchs mit bem Glauben fagen. Man findt der Sprüche unzählig in der Väter Büchern, welche die Widersacher alle auf das opus operatum und auf das Messhalten, so 28. 262. für ander geschiehet, beuten; so boch bie Bäter vom Glauben an die Berheiffung Gottes und von bem Eroft, ben die Gewissen empfangen, reden, und de applicatione gar nichts sagen.

Darüber findet man Spriiche in den Bätern von Dankfagung, wie benn Chprianus fast lieblich redet vom driftlichen Communiciren. Ein driftlich herz, fagt er, theilet feinen Dank auf einen Cheil fur den geschenkten Schat, aufs ander Theil fur die vergebenen Sunden, und danket fur to reiche Gnade. Das ift: ein driftlich Herz bas siehet an, was ihm ge= schenkt ist in Christo und was ihm auch für große Schuld aus Gnaden erlagen ift, hält gegen einander unfern Jammer und bie große Barmherzigkeit Gottes und banket Gott 2c. Und daher ist es Eucharistia genennt in der Rirchen. Darum ift die Meffe nicht eine folche

functorum. Haec pugnant cum iustitia fidei, quasi ceremonia sine fide prosit aut facienti aut aliis.

Danksagung, die man ex opere operato für andere thun oder halten solle, ihnen Bergebung ber Sunde zu erlangen. Denn foldes wäre ftracks wider ben Glauben, gleich als die Meffe ober die äußerliche Ceremonien ohne den Glauben jemands fromm und felig machet.

#### De vocabulis missae.

- Adversarii revocant nos etiam ad grammaticam, sumunt argumenta ex appellationibus missae quae non habent opus longa disputatione. Non enim sequitur missam, etiamsi vocatur sacrificium, opus esse ex opere operato gratiam conferens, aut applicatum pro aliis
- 79 mereri eis remissionem peccatorum cet. Aειτεργία, inquiunt, significat sacrificium, et Graeci missam appellant liturgiam. Cur hic omittunt appellationem veterem synaxis, quae 80 ostendit missam olim fuisse multorum communicationem? Sed dicamus de liturgia. Ea
- B. 270. vox non significat proprie sacrificium, sed potius publicum ministerium, et apte quadrat ad nostram sententiam, quod videlicet unus minister consecrans reliquo populo exhibet corpus et sanguinem Domini, sicut unus minister docens exhibet evangelium populo, sicut ait Paulus (1. Cor. 4, 1): Sic nos existimet homo tamquam ministros Christi dispensatores sacramentorum Dei, hoc est, evangelii et sacramentorum. Et 2. Cor. 5, 20: Propter causam Christi legatione fungimur tamquam Deo per nos adhortante, rogamus Christi causa: recon-
  - 81 ciliamini cet. Ita apte quadrat nomen λειτθογία ad ministerium. Est enim vetus verbum, usurpatum in publicis ministeriis civilibus, ac significat Graecis onera publica, sicut tributum, sumtum instruendae classis aut similia, ut testatur oratio Demosthenis πρὸς Λεπτίνην, quae tota consumitur in disputatione de publicis muneribus et immunitatibus: Φήσει δὲ ἀναξίες τινὰς ἀνθοώπες εύρομένες ἀτέλειαν ἐχδεθυχέναι τὰς λειτεργίας id est, dicet indignos quosdam homines inventa immunitate detrectare publica onera. Et sic romanis temporibus locuti sunt, ut ostendit rescriptum Pertinacis ff. de iure immunitatis l. Semper: Εί καὶ μὴ πασῶν λειτθογιῶν τὸς πατέρας ὁ τῶν τέκνων ἀριθμὸς ἀνεῖται, etsi non liberat parentes omnibus oneribus publicis numerus natorum. Et commentarius Demosthenis scribit, λειτεργίαν genus esse tributorum, sumtus ludorum, sumtus instruendarum navium,
  - 82 curandi gymnasii et similium publicarum curationum. Et Paulus pro collatione usurpavit 2. Cor. 9, 12. Officium huius collationis non solum supplet ea, quae desunt sanctis, sed etiam efficit, ut plures Deo ubertim agant gratias cet. Et Philipp. 2, 25. appellat Epaphroditum λειτεργόν, ministrum necessitatis suae, ubi certe non potest intelligi sacrificulus. 83 Sed nihil opus est pluribus testimoniis, quum exempla ubique obvia sint legentibus graecos
- 28. 262. scriptores in quibus λειτυργία usurpatur pro publicis oneribus civilibus seu ministeriis.
- R. 271. Et propter diphthongum grammatici non deducunt μ λιτή, quod significat preces, sed a publicis bonis, quae vocant λείτα, ut sit λειτεργέω curo, tracto publica bona.
  - Illud est ridiculum, quod argumentantur altaris mentionem fieri in sacris literis, quare necesse sit missam esse sacrificium, quum parabola altaris per similitudinem a Paulo cite-
  - 85 tur. Et missam fingunt dictam ab altari מזבה. Quorsum opus erat tam procul accersere etymologiam, nisi volebant ostentare scientiam ebraicae linguae? Quorsum opus est procul quaerere etymologiam, quum exstet nomen missa Deuter. 16, 10, ubi significat collationes seu munera populi, non oblationem sacerdotis. Debebant enim singuli venientes ad
  - 86 celebrationem paschae aliquod munus quasi symbolam afferre. Hune morem initio retinuerunt et Christiani. Convenientes afferebant panes, vinum et alia, ut testantur canones apostolorum. Inde sumebatur pars, quae consecraretur; reliquum distribuebatur pauperibus. Cum hoc more retinuerunt et nomen collationum missa. Et propter tales collationes
  - apparet etiam alicubi missam dictam esse  $\alpha\gamma\alpha\pi\eta\nu$ , nisi quis mavult ita dictam esse propter 87 commune convivium. Sed omittamus has nugas. Ridiculum est enim adversarios in re tanta adeo leves coniecturas afferre. Nam etiamsi missa dicitur oblatio, quid facit vocabulum ad illa somnia de opere operato et applicatione, quam fingunt aliis mereri remissionem peccatorum? Et potest oblatio dici propterea, quia ibi offeruntur orationes, gratiarum actiones et totus ille cultus, sicut et εὐχαριζία dicitur. Verum neque ceremoniae neque orationes
- B. 272. ex opere operato sine fide prosunt. Quamquam nos hic non de orationibus, sed proprie de coena Domini disputamus.

### Don dem Wort Messe.

Die ift zu sehen, welche grobe Efel unser Wibersacher find. Sie sagen, bas Wort missa tomme von bem Wort misbeach, bas ein Altar beiget, baraus foll folgen, bag bie Meffe ein Opfer fei; benn auf bem Altar opfert man. Item bas Wort liturgia, wie die Gräfen die Mess nennen, soll denn auf dem Alfar opfert man. Item das Wort liturgia, wie die Gräfen die Mels nennen, soll auch ein Opfer heißen. Daram wöllen wir kurz antworten. Alse Welt siehet, daß aus diesen Gründen dieser heibnische und antidristische Irrthum nicht solgen milße, daß die Melß helse ex opere operato sine bono motu utentis. Darum sind sie Esel, daß sie in solcher großwichtigen Sache so ungereimet Ding sürbringen. Auch so wißen die Esel kein Grammatica. Denn missa und liturgia heißen nicht Opser. Missa heißt hebräisch ein zusammen getragen Steuer. Denn also tie tetwa die Weis gewesen, daß die Ehristen Speis und Trank zu gut den Armen in die Verstrank von der Kalen und die Verstrank von der Verstrank fammlung gebracht haben. Und folde Weis ift von Juben herkommen, die auf ihre Fest mußten folde Steuer bringen; die nenneten sie missa. So beißt liturgia grafisch eigentlich ein Amt, darinne man der Gemeine dienet; das schicket fich wohl auf unsere Lehre, daß der Priester da als ein gemeiner Diener benjenigen, so communiciren wöllen, biener und bas heilige Sacrament reichet.

Etliche meinen, missa komme nicht aus dem Hebräischen, sondern sei als viel als remissio, Bergebung der Sünde. Denn so man communicirt hat, hat man gesprochen: Ite, missa est; Ziehet hin, ihr habt Vergebung der Sunde. Und daß dem also sei, ziehen sie an, daß man bei ben Gräten gesprochen hat: Cais Aphefis, (laois äpeais) bas ift auch so viel, ihnen ist verziehen. Wo dem also, ware dieses ein feiner Berftand; benn es soll allzeit bei dieser Ceremonien Bergebung der Sünde geprediget und verkündiget werden. Doch ist diesem Handel wenig geholfen, das Wort missa heiße, was es wölle.

Graecus canon etiam multa dicit de oblatione, sed palam ostendit se non loqui proprie de corpore et sanguine Domini, sed de toto cultu, de precibus et gratiarum actionibus. Sic enim ait: Καὶ ποίησον ἡμᾶς ἀξίας γενέσθαι τᾶ προςφέρειν σοι δεήσεις καὶ έκεσίας καὶ θυσίας ἀναιμάχτυς ύπερ παντὸς λαῖ. Nihil offendit recte intellectum. Orat enim nos dignos effici ad offerendas preces et supplicationes et hostias incruentas pro populo. Nam ipsas pre- B. 264. ces vocat hostias incruentas. Sicut et paulo post: "Ετι προςφέρομέν σοι την λογικήν ταύτην zaì ἀναίμαχτον λατοείαν, offerimus, inquit, hunc rationalem et incruentum cultum. Inepte enim exponunt, qui hic rationalem hostiam malunt interpretari et transferunt ad ipsum corpus Christi, quum canon loquatur de toto cultu, et λογική λατοεία a Paulo (Rom. 12, 1) dicta sit contra opus operatum, videlicet de cultu mentis, de timore, de fide, de invocatione, de gratiarum actione cet.

### (De missa pro defunctis.)

Quod vero defendunt adversarii nostri ap-89 plicationem ceremoniae pro liberandis animabus defunctorum, qua ex re quaestum infinitum faciunt, nulla habent testimonia, nullum mandatum ex scripturis. Neque vero est leve peccatum, tales cultus sine mandato Dei, sine exemplo scripturae in ecclesia instituere, et coenam Domini institutam ad recordationem et praedicationem inter vivos transferre ad mortuos. Hoc est abuti nomine Dei contra secundum praeceptum.

Primum enim contumelia est evangelii sentire, quod ceremonia ex opere operato sine fide sit sacrificium reconcilians Deum et satisfaciens pro peccatis. Horribilis oratio est, tantundem tribuere operi sacerdotis, quantum morti Christi. Deinde peccatum et

### (Don den Messen für die Todten.)

Daß aber die Widersacher noch dies wollen vertheidingen, daß die Messe ben Todten helfe, bavon sie ein eigen Jahrmarkt und sonderlich unfägliche Kretichmerei gemacht, bes haben fie tein Zeugnis noch Befehl Gottes in ber Schrift. Ru ist es je ein unfäglicher großer Gräuel und nicht ein fleine Sunde, daß fie durfen ohn Gottes Wort. ohne alle Schrift ein Gottesbienst in der Kirchen anrichten und dürfen das Abendmahl des Herrn, welches Christus hat eingesetzt bas Wort zu predigen, babei feines Todes zu gebenken, zu ftarken ben Glauben berjenigen, fo bie Ceremonien brauchen, unverschamt ziehen auf die Tobten. Denn bas heißt recht Gottes Namen misbrauchen wider das ander Gebot.

Denn erstlich ift bas die höchste Schmach und Lästerung bes Evangelii und Christi, bag bas schlechte Werk ber Messen ex opere operato ein Opfer set, das Gott versühne und für die Sünde gnug thue. Es ift eine rechte ichrectliche, bagliche Bredigt und Lehre und ein großer, unfag-

- mors non possunt vinci nisi fide in Christum, R. 273. sicut Paulus docet (Rom. 5, 1): *Iustificati* ex fide pacem habemus, quare non potest vinci poena purgatorii applicatione alieni operis.
  - 90 Omittemus iam, qualia habeant adversarii testimonia de purgatorio, quales existiment poenas esse purgatorii, quales habeat causas doctrina satisfactionum, quam supra ostendimus vanissimam esse. Illud tantum opponemus: certum est coenam Domini institutam esse propter remissionem culpae. Offert enim remissionem peccatorum, ubi necesse est vere culpam intelligere. Et tamen pro culpa non satisfacit, alioqui missa esset par morti Christi. Nec remissio culpae accipi potest aliter nisi fide. Igitur missa non est satisfactio, sed promissio et sacramentum requirens fidem.

W. 265.

Ac profecto necesse est omnes pios acerbissimo dolore affici, si cogitent missam magna ex parte ad mortuos et ad satisfactiones pro poenis translatam esse. Hoc est tollere iuge sacrificium ex ecclesia, hoc est, Antiochi regnum, qui saluberrimas promissiones de remissione culpae, de fide transtulit ad vanissimas opiniones de satisfactionibus, hoc est evangelium contaminare, corrumpere usum sacramentorum. Hi sunt, quos Paulus (1. Cor. 11, 27) dixit reos esse corporis et sanguinis Domini, qui oppresserunt doctrinam de fide, et remissionem culpae et corpus et sanguinem Domini ad sacrilegum quaestum praetextu satisfactionum contulerunt. Et huius sacrilegii poenas aliquando dabunt. Quare cavendum est nobis et omnibus piis conscientiis, ne approbent adversariorum abusus.

licher Gräuel, daß das schlechte gethane Werk eines Priesters als viel gelten solle, als der Tod Christi. So ist je gewis, daß die Sinde und der Tod nicht können überwunden werden, denn allein durch den Glauben an Christum, wie Paulus sagt Köm. 5. Darum so können die Messen den Todten in keinem Weg ex opere operato helsen.

Wir wöllen hie nicht erzählen, wie schwache Gründe die Widersacher vom Fegfeuer haben. Item, woher die Lehre von der Gnugthuung und Satissaction erst auffommen; wie wir benn oben haben angezeigt, daß es eitel Trume und erdichter Menschentand ift. Allein das wöllen wir ihnen sagen, daß gewis ist, das Abendmahl gehöret eigentlich zur Bergebung ber Schuld. Denn was Trost hätten wir, so uns da sollt Vergebung angeboten werden und sollt doch nicht Bergebung der Schuld sein? So nu die Ceremonia Bergebung ber Schuld anbeut, folget, daß unmuglich ift, daß ein satiskactio ei ex opere operato ober den Tobten helfe. Denn gehöret fie zur Bergebung ber Schuld, so muß sie allein bazu dienen die Gewißen zu tröften, daß fie gläuben, ihnen sei die Schuld wahrhaftig vergeben.

Und wahrlich, es wäre nicht Wunder, daß alle fromme driftliche Leute für Angst und Leibe Blut weineten, wenn sie recht bedächten, wie unfäglich gräulich und schrecklich Misbrauch ber Meffen unter bem Pabstthum ift, nämlich bag bie Messe das mehrer Theil nirgend zu anders gebraucht wird, denn für die Todten und die Bein bes Fegfeuers abzulösen. Sie schreiben, wir thun iuge sacrificium ober das täglich Opfer ab. Das heißt recht iuge sacrificium, das täglich Opfer abgethan aus der Kirchen, das ift eine rechte Tyrannei und Witherei des gottlosen Antiochi, also das ganze Evangelium, die ganze Lehre vom Glauben, von Christo unterbrüden und auf solche Träume von satisfactionibus, solche Lügen vom opere operato an die Statt predigen. Das heißt recht bas Evangelium unter die Filfe treten, ben Brauch ber Sacrament schändlich verkehren. Das find die rechten Läfterer, ba Paulus von fagt, daß fie

schuldig sein am Leib und Blut des herrn, welche die Lehre von Christo, vom Glanben unterbrücken und misbrauchen der Messe und des Abendmahls zu einem schändlichen, unverschamten öffentlichen Geiz, zu einem Jahrmarkt und Kretzschmerei, und das alles unter einem heuchelischen Schein der Satissaction. Und eben um dieser großen unsäglichen Gotteslästerung willen werden die Bischose schwere Strase von Gott gewarten missen. Es wird einmal Gott das ander Gebot wahrlich wahr machen und einen großen grimmigen Jorn über sie ausglessen. Darum haben wir uns und alle wohl sürzusehen, daß wir uns der Wisbrauch nit theilhaftig machen.

92 Sed redeamus ad causam. Quum missa non sit satisfactio, nec pro poena nec pro culpa, ex opere operato sine fide: sequitur applicationem pro mortuis inutilem esse. Wir wöllen aber wieder auf die Sache kommen. So die Messe nu nicht ein Gnugthuung ist weder sür eine Pein noch Schuld ex opere operato, so solget, daß die Messe, so Neque hic opus est longiore disputatione. Constat enim, quod illae applicationes pro mortuis nulla habeant ex scripturis testimonia. Nec tutum est in ecclesia cultus instituere sine auctoritate scripturae. Et si quando opus erit, prolixius de tota re dicemus. Quid enim nunc rixemur cum adversariis, qui neque quid sacrificium, neque quid sacramentum, neque quid remissio peccatorum, neque quid sit fides, intelligunt?

93 Nec graecus canon applicat oblationem tamquam satisfactionem pro mortuis, quia applicat eam pariter beatis omnibus patriarchis, prophetis, apostolis. Apparet igitur, Graecos tamquam gratiarum actionem offerre, non applicare tamquam satisfactionem pro poenis. Quamquam etiam loquuntur non de sola oblatione corporis et sanguinis Domini, sed de reliquis missae partibus, videlicet orationibus et gratiarum actionibus. Nam post consecrationem precantur, ut sumentibus prosit, non loquuntur de aliis. Deinde addunt: "Ετι προςφέρομέν σοι την

λογικήν ταύτην λατρείαν ύπερ των εν πίζει αναπαυσαμένων προπατόρων, πατέρων, πατοιαρχών, προφητών, ἀποςόλων cet. At λογική λατρεία non significat ipsam hostiam, sed 94 orationes et omnia, quae ibi geruntur. Quod vero allegant adversarii patres de oblatione pro mortuis, scimus veteres loqui de oratione pro mortuis, quam nos non prohibemus, sed applicationem coenae Domini pro mortuis ex opere operato improbamus. Nec patrocinantur adversariis veteres de opere operato. Et ut maxime Gregorii aut recentiorum tes-95 timonia habeant, nos opponimus clarissimas et certissimas scripturas. Et patrum magna dissimilitudo est. Homines erant et labi ac decipi poterant. Quamquam si nunc reviviscerent, ac viderent sua dicta praetexi luculentis illis mendaciis, quae docent adversarii de opere operato, longe aliter se ipsi interpretarentur.

96 Falso etiam citant adversarii contra nos damnationem Aerii, quem dicunt propterea damnatum esse, quod negaverit in missa oblationem fieri pro vivis et mortuis. Saepe hoc colore utuntur, allegant veteres haereses, et cum his falso comparant nostram causam, ut illa collatione praegravent nos. Epiphanius testatur Aerium sensisse, quod orationes pro mortuis sint inutiles. Id reprehendit. Neque nos Aerio patrocinamur, sed vobiscum litigamus, qui haeresin manifeste pugnantem cum prophetis, apostolis et sanctis patribus sceleste defenditis, videlicet quod missa ex opere operato iustificet, quod mereatur remissionem culpae et poenae, etiam iniustis, pro quibus applicatur, si non ponant obicem. Hos perniciosos errores improbamus, qui laedunt gloriam passionis Christi, et penitus obruunt doctrinam 7 de iustitia fidei. Similis fuit persuasio impiorum in legel, quod mererentur remissionem peccatorum non gratis per fidem, sed

man für die Todten hältet, unnütz und nichts sei. Und es darf nicht langer Disputation. Denn da ist gewis, daß solche Messe halten für die Todten in der Schrift gar kein Grund Ru ift es ein Gränel in der Kirchen R. 274. Gottesbienst anrichten ohne alle Gottes Wort, ohne alle Schrift. Und wenn es noth wird sein, so wöllen wir von biesem Stilde gang reichlich mehr und nach aller Nothburft weiter reben. Denn was sollen wir uns jetzund hie viel mit den Widersachern zanken, so sie gar nicht verstehen, was Opfer, was Sacrament, was Ver= gebung ber Sünde, mas Glaube fei?

Und der griechisch Canon applicirt auch nicht die Messe als ein Gnugthuung für die Todten; denn er applicirt sie zugleich für alle Batriar-chen, Propheten, Apostein. Daraus erscheinet, daß die Griechen auch als ein Danksagung op= fern, nicht aber als ein Satisfaction für die Pein des Fegfeners. Denn es wird freilich nicht ihr Meinung sein, die Propheten und Apo- m. 266 steln aus dem Fengfeuer zu erlösen, sondern allein Dank zu opfern neben und mit ihnen für die hoben ewigen Güter, so ihnen und uns aegeben find.

Die Wibersacher ziehen an, bag etwa filr Reterei verdammt sein soll, dag einer, genannt Aerins, foll gehalten baben, die Mess sei nicht ein Opfer für bie Tobten. Sie behelfen fie fich aber mit ihren gewöhnlichen Griffen, daß R. 275. fie erdichten, unfer Lehre sei von Alters her verworfen. Aber die Cfel ichamen fich feiner Lugen. So wißen sie nicht, wer Aerius gewesen oder was er gelehret hat. Epiphanius schreibet, daß Aerins gehalten habe, daß das Gebet für die Todten sei unniltz. Ru reden wir nicht vom Gebet, sondern vom Nachtmahl Christi, ob bas ex opere operato ein Opfer sei den Todten zu helfen. Dieser unser handel betrifft Aerium Was auch sonft aus ben Batern für die Meis angezogen wird, belangt alles diefen Handel nicht. Denn die guten frommen Bater baben biefen gränlichen, lästerlichen, antichriftischen Irrthum nicht gelehret, daß die Mess ex opere operato ben Lebendigen und Todten Ber= gebung ber Bein und Schuld verdiene. Denn dieser Irrthum vom opere operato ist ein

per sacrificia ex opere operato. Itaque augebant illos cultus et sacrificia, instituebant cultum Baal in Israel, in Iuda etiam sacrificabant in lucis. Quare prophetae damnata illa persuasione belligerantur non solum cum cultoribus Baal, sed etiam cum aliis sacerdotibus, qui sacrificia a Deo ordinata cum illa opinione impia faciebant. Verum haeret in mundo haec persuasio et haerebit semper, quod cultus et sacrificia sint propitiationes. Non ferunt homines carnales soli sacrificio Christi tribui hunc honorem, quod sit propitiatio, quia iustitiam fidei non intelligunt, sed parem honorem tribuunt reliquis culti-98 bus et sacrificiis. Sicut igitur in Iudae haesit apud impios pontifices falsa persuasio de sacrificiis, sicut in Israel baalitici cultus du-B. 267. raverunt, et tamen erat ibi ecclesia Dei, quae impios cultus improbabat: ita haeret in regno pontificio cultus baaliticus, hoc est, ab-

usus missae, quam applicant, ut per eam mereantur iniustis remissionem culpae et poenae. Et videtur hic baaliticus cultus una cum regno pontificio duraturus esse, donec veniet Christus ad iudicandum, et gloria adventus sui perdet regnum antichristi. Inte-R. 276. rim omnes, qui vere credunt evangelio, debent improbare illos impios cultus excogitatos contra mandatum Dei ad obscurandam gloriam Christi et iustitiam fidei.

99 Haec de missa breviter diximus, ut omnes boni viri ubique gentium intelligere queant, nos aummo studio dignitatem missae tueri et verum usum ostendere et iustissimas habere causas, quare ab adversariis dissentiamus. Ac volumus admonitos esse omnes bonos viros, ne adiuvent adversarios defendentes profanationem missae, ne gravent se societate alieni peccati. Magna causa, magna res est, nec inferior illo negotio Eliae prophetae, qui cultum Baal improbabat. Nos modestissime causam tantam proposuimus, et nunc sine contumelia respondimus. Quodsi commoverint nos adversarii, ut omnia genera abusuum missae colligamus, non tam clementer erit agenda causa.

### Art. XXVII. (XIII.) De Votis Monasticis.

Apud nos in oppido Thuringiae Isenaco Franciscanus quidam fuit ante annos triginta, Iohannes Hilten, qui a suo sodalitio coniectus est in carcerem, propterea quod quos-

öffentliche Reterei wiber alle Schrift, wiber alle Propheten und Apostel, und alle Christen follten lernen, daß solche papistische Messen eitel schreckliche Abgötterei sein. Es bleibt aber in ber Belt solche Abgötterei, so lang ber Anti-drift regieret und bleibet. Denn wie in Frael ein salicher Gottesbienst ward angericht mit Baal, auch unrechte Gottesbienst waren unterm Schein bes Gottesbienfts, ben Gott geordnet hat: also hat der Antidrist in der Kirchen auch ein falschen Gottesbienft aus bem nachtmahl Christi gemacht. Und boch, wie Gott unter Ifrael und Juda bennoch seine Rirche, bas ift, etliche Beiligen behalten hat, also hat Gott seine Rirche, bas ift, etliche Beiligen unterm Babftthum bennoch erhalten, daß die driftliche Kirche nicht gan; untergegangen ift. Wiewohl nu ber Untidrift mit feinem faliden Gottesbienft jum Theil bleiben wird, bis daß Christus ber Berr öffentlich kommen und richten wird, so sollen boch alle Christen verwarnet sein sich zu hüten für solcher Abgötterei, und sollten lernen, wie man Gott recht bienen und Bergebung ber Sünde burch ben Glauben an Christum erlangen foll, daß sie Gott recht ehren und beftändigen Troft wider die Gunde haben fon-Denn barum hat Gott gnäbiglich fein Evangelium scheinen lagen, daß wir verwarnet und selig würden.

Diefes haben wir von der Messe turz gesagt, daß alle gottfürchtige, fromme, ehrbare Leute in allen Nationen verfteben milgen, bag wir mit allem treuen Kleiß die rechte Ehre und den rechten Brauch der Meffen erhalten haben und daß wir des große, hochwichtige Ursachen haben, warum wir es mit ben Wibersachern nicht halten. Und wir wöllen alle fromme, ehrbare Leute verwarnet haben, daß fie des großen Gräuels und Misbrauchs der Meffen sich mit den Widerfachern nicht theilhaftig machen, bamit fie fich nicht mit fremden Gunden beschweren. Es ist ein großer Handel und eine ganz wichtige Sache. Denn biefer Misbrauch ift nicht geringer, benn zu helias Zeiten bie Sache war mit bem falschen Gottesbienst Baal. Wir ha= ben auf diesmal mit gelinden Worten und ohne Schmähworte biefe Sache fürgetragen; werben aber die Widersacher nicht aufhören zu lästern, fo sollen sie innen werben, bag wir ihnen auch barter zusprechen wollen.

## Art. XXVII. (XIII.) Don den Aloster= gelübden.

In ber Stadt Isenach im Land zu Döringen ift etwan gewesen für breißig Jahren ein Barfüßermönch, Johannes hilten genannt, welcher von seinen Brübern ist in ein Kerker geworfen.

dam notissimos abusus reprehenderat. Vidimus enim eius scripta, ex quibus satis intelligi potest, quale fuerit ipsius doctrinae genus. Et qui norunt eum, testantur fuisse senem placidum et sine morositate gravem. Is multa praedixit, quae partim evenerunt hactenus, partim iam videntur impendere, quae non volumus recitare, ne quis interpretetur, ea aut odio cuiusquam aut in gratiam alicuius narrari. Sed postremo, quum vel propter aetatem vel propter squalorem carceris in morbum incidisset, accersivit ad se guardianum, ut suam valetudinem illi indicaret; quumque guardianus accensus odio pharisaico duriter obiurgare hominem propter doctrinae genus, quod videbatur officere culinae, coepisset, tum iste omissa iam mentione valetudinis ingemiscens inquit, se has iniurias aequo animo propter Christum tolerare, quum quidem nihil scripsisset aut docuisset, quod labefactare statum monachorum posset, tantum notos quosdam abusus 3 reprehendisset. Sed alius quidam, inquit, veniet anno Domini M. D. XVI qui destruet vos, nec poteritis ei resistere. Hanc ipsam sententiam de inclinatione regni monachorum et hunc annorum numerum postea etiam repererunt eius amici perscriptum ab ipso in commentariis suis inter annotationes, quas reliquerat in certos locos Danielis. 4 Quamquam autem, quantum huic voci tribuendum sit, eventus docebit, tamen exstant alia signa, quae minantur mutationem regno monachorum, non minus certa, quam oracula. Constat enim, quantum sit in monasteriis hypocrisis ambitionis, avaritiae, quanta inscitia et indoctissimi cuiusque saevitia, quanta vanitas in concionibus, in excogitandis subinde novis aucupiis pecuniae. Et sunt alia vitia, quae non libet commemorare. 5 Quumque fuerint olim scholae doctrinae christianae, nunc degeneraverunt velut ab aureo genere in ferreum, seu ut cubus pla-

tonicus in malas harmonias degenerat, quas Plato ait exitium afferre. Locupletissima quaeque monasteria tantum alunt otiosam turbam, quae ibi falso praetextu religionis helluatur de publicis eleemosynis ecclesiae. 6 Christus autem admonet de sale insipido, quod soleat effundi et conculcari (Matth. 5, 13). Quare ipsi sibi monachi his moribus 7 fata canunt. Et accedit nunc aliud signum, quod passim auctores sunt interficiendorum bonorum virorum. Has caedes Deus haud 8 dubie brevi ulciscetur. Neque vero accusamus omnes; arbitramur enim passim aliquos viros bonos in monasteriis esse, qui de humanis cultibus et factitiis, ut quidam scriptores vocant, moderate sentiunt, nec probant saevitiam, quam exercent hypocritae apudipsos.

darum daß er etliche öffentliche Misbräuche im Klosterleben hatte angesochten. Wir haben auch seiner Schrift jum Theil gesehen, aus welchen wohl zu merten ift, bag er driftlich und ber heiligen Schrift gemäß geprediget, und die ihn kannt haben, sagen heutiges Tages, daß es ein frommer, stiller, alter Mann gewesen ift ganz redlichs, ehrbars Wesens und Wandels; berselbige hatte viel von biefen Zeiten prophezeict und zuvor gesagt, das bereit geschehen ist, etlisches auch, das noch geschehen soll, welchs wir doch hie nicht erzählen wöllen, damit niemands gebente, daß wir aus Neid ober jemands zu Befallen solchs fürbrächten. Endlich als er Alters- R. 277. halben und auch daß ihm das Gefängnis sein Gesundheit verderbet, in eine Krankheit gefallen, 28. 268. bat er zu sich laken bitten ben Guardian, ihm seine Schwachheit angezeigt, und als ber Guar= bian aus pharifaifcher Bitterfeit und Reid ihn mit harten Worten angesahren, barum daß solche Predigt nicht wollt in der Rüchen nüt fein, hat er feines Leibes Schwachheit zu flagen unterlagen, tief erfeufzet und mit ernften Bebarden gesagt, er wolle solch Unrecht um Christus willen gern tragen und leiden, wiewohl er nichts geschrieben noch gelehret hätte, was der Mön= chen Stand nachtheilig, sonbern hatte allein grobe Misbranche angegriffen. Zuleht hat er gesagt: Es wird ein ander Mann kommen, wenn man schreibt 1516, der euch Monche til= gen wird, und der wird für euch wohl blei= ben, dem werdet ihr nicht widerstehen ton= nen. Dasfelbige Wort, wie die Moncherei wurde ins Fallen gerathen und dieselbige Jahrzahl bat man bernach funden in andern seinen Büchern, und sonderlich in ben Commentariis iiber ben Danielem Bas aber von biefes Man= nes Rede zu halten sei, laßen wir eim jeben sein Urtheil. Doch sind sonst Zeichen, daß der Monche Wesen nicht lange bestehen tonne. Es ift am Tage, daß das Klofterwefen nichts, benn ein unverschämte Heuchelei und Betrug ist voll Geizes und Hoffarts, und je ungelehrter Efel bie Monche find, je halsstarriger, grimmiger und bitterer, je giftiger Ottern fie sein, die Bahrheit und Gottes Wort zu versolgen. So find ihre Predigt und Schriften lauter findisch, ungereimt, närrisch Ding und ist all ihr Wesen babin gericht, baß fie ben Bauch und ihren Geiz füllen. Anfänglich sein die Klöster nicht solche Kerker ober ewige Gefängnis gewesen, sondern Schulen, barinne man die Jugend und andere in ber beiligen Schrift hat auferzogen. Mu ist solch edel Gold zu Koth worden und ber Wein Waßer worben. Fast in ben rechten größten Stiften und Klöftern fein eitel faule, unnütze, müßige Monche, die unterm Schein ber Beiligkeit von gemeinen Almosen in aller Pracht und Wollust leben. Christus fagt aber, daß das R. 278. taube Salz nichts nute fei, denn daß mans

hinweg werfe und mit Sugen trete. Darum, fo bie Monche ein fold ungöttlich Wefen führen, so fingen fie ihnen mit ber That ihr eigen requiem und wird balb mit ihnen aus sein. Darüber ift noch ein Zeichen, daß die Mönche werden untergehen, daß sie Ursacher, Stifter und Anreger sein, daß viel gelehrter redlicher Leute unschüldig erwürget und dahin gerichtet werden. Das Abels-Blut schreiet über sie und Gott wird es rächen. Wir sagen nicht von allen; es milgen etliche in Alöstern sein, die das heilig Evangelium von Christo wißen und keine Heiligkeit auf ihre Traditiones setzen, bie fich auch bes Bluts nicht foullbig gemacht haben, welches bie Beuchler unter ihnen vergießen.

Sed de genere doctrinae disputamus, quod nunc defendunt architecti confutationis, non utrum vota servanda sint. Sentimus enim licita vota servari deberi, sed utrum cultus illi mereantur remissionem peccatorum et justificationem: utrum sint satisfactiones pro peccatis; utrum sint pares baptismo; utrum 33. 269. sint observatio praeceptorum et consiliorum; utrum sint perfectio evangelica; utrum habeant merita supererogationis; utrum merita illa applicata aliis salvent eos; utrum sint licita vota his opinionibus facta; utrum licita sint vota, quae praetextu religionis tantum ventris et otii causa suscepta sunt; utrum vere sint vota, quae sunt extorta aut invitis aut his, qui per aetatem nondum iudicare poterant de genere vitae, quos parentes aut amici intruserunt in monasteria, ut de publico alerentur, sine patrimonii privati iactura; utrum licita sint vota, quae palam vergunt ad malum exitum, vel quia propter imbecillitatem non servantur, vel quia hi, qui sunt in illis sodalitiis, coguntur abusus missarum, impios cultus sanctorum, consilia saeviendi in bonos viros approbare et adiuvare? 10 De his quaestionibus disputamus. Et quum nos in confessione pleraque diximus de eiusmodi votis, quae etiam canones pontificum improbant, tamen adversarii iubent omnia, quae produximus, reiicere. His enim verbis usi sunt.

Wir reden aber hie von der Lehre, welche die Meister der Confutation loben und vertheidingen. Wir disputiren nicht, ob man Gelübbe Gott halten foll, benn wir halten auch, daß man rechte Geliibbe zu halten schüldig sei; sondern babon reben wir, ob man burch bie Beliibbe und folde Möncherei erlange Bergebung ber Sünde für Gott; ob fie Gnugthnung fein für die Sünde; ob fie der Taufe gleich sein, ob fie die Bollkommenheit sein, dadurch die praecepta und consilia, bas ist, nicht allein die Gebot, fonbern auch die Rathe gehalten werden; ob fie sind evangelische Vollkommenheit; ob die Mönche haben merita supererogationis, das ift, so viel übriges Berdiensts und heiliger Werke, daß fie der auch nicht alle dürfen; ob ihr Berdienste, wenn sie die den andern mittheilen, dieselbige selig machen; ob die Alostergeliibde christlich sein, ber Meinung also gethan? Item, ob bie Klostergelübbe, welche erzwungen sein von Un-willigen und denjenigen, welche noch Ingend halben nicht verstanden, was sie thun, welche die Aeltern oder Freunde in die Klöster gestoßen bes Bauchs halben, allein ihr väterlich Erbe zu sparen, driftlich und göttlich fein; ob die Rlo= stergelübbe dristlich sein, die gewistich zu Gün= den Urfach geben, nämlich bag die Ordensperso= nen den häßlichen Misbrauch der Meffe, das Anrufen und Anbeten der Heiligen loben und annehmen mugen, und bes unschulbigen Bluts, bas bis anher vergoßen ist, sich müßen theilhaftig

machen? Item, ba die Gellibbe Schwachheit halben boch nicht gehalten werben, ob dieselbigen rechte Gelübbe und drifflich fein? Bon biefen Fragen ist unfer Streit und Disputation. Und fo wir in unfer Confession von vielen untuchtigen Gelübben auch gesagt haben, welche die Canones ber Babfte felbs verwerfen, noch wollen die Biberfacher alles, was wir fürbracht, verworfen haben. Denn also sagen fie mit klaren Worten, daß alles, so wir fürbracht haben, soll verworfen werden.

Ac operae pretium est audire, quomodo cavillentur nostras rationes et quid afferant ad muniendam suam causam. Ideo breviter percurremus pauca quaedam argumenta nostra, et diluemus in his obiter cavillationes adversariorum. Quum autem haec tota causa diligenter et copiose a Luthero tractata sit in libro, cui titulum fecit: De votis monasticis, volumus hic librum illum pro repetito habere.

Es will aber hie noth fein anzuzeigen, wie sie boch unser Gründe ansechten, und was sie fürbringen ihre Sache zu erhalten. wöllen wir kurz verlegen, was die Widersacher fürbringen, und so nu dieser Sandel fleißig und reichlich gehandelt ist in dem Buch Doct. Mar= tini von den Alosternelubden, so wöllen wir dasselbige Buch bie als für erneuert und erho= let achten.

Primum hoc certissimum est non esse 'li-R. 279. citum votum, quo sentit is, qui vovet, se mereri remissionem peccatorum coram Deo aut satisfacere pro peccatis coram Deo. Nam

Filr das erst ist das gewis, daß solche Ge= liibbe nicht göttlich noch driftlich sein, wenn ich alfo mein Klostergelübbe thu, baß ich gebente baburch zu erlangen Bergebung ber Gunde gegen

haec opinio est manifesta contumelia evangelii, quod docet nobis gratis donari remissionem peccatorum propter Christum, ut supra copiose dictum est. Recte igitur citavimus Pauli locum ad Galatas (Gal. 5, 4): Evacuati estis a Christo, qui in lege iustificamini, a gratia excidistis. Qui quaerunt remissionem peccatorum non fide in Christum, sed operibus monasticis, detrahunt de honore Christi et iterum crucifigunt Christum. Audite autem, audite, quomodo hic 12 elabantur architecti confutationis. Pauli locum tantum de lege Moisi exponunt, et addunt monachos omnia propter Christum observare et conari propius secundum evangelium vivere, ut mereantur vitam aeternam. Et addunt horribilem epilogum, his verbis: Quare impia sunt, quae hic contra mona-13 sticen allegantur. O Christe, quamdiu feres has contumelias, quibus evangelium tuum afficiunt hostes nostri! Diximus in confessione remissionem peccatorum gratis accipi propter Christum per fidem. Si haec non est ipsa evangelii vox, si non est sententia Patris aeterni, quam tu, qui es in sinu Patris, revelasti mundo, iure plectimur. Sed tua mors testis est, tua resurrectio testis est, Spiritus Sanctus testis est, tota ecclesia tua testis est, vere hanc esse evangelii sententiam, quod consequamur remissionem peccatorum

Gott ober für die Sünde gnug zu thun. Denn das ist ein Irrthum, der da öffentlich wider das Evangelium ist, und ist eine Lästerung Christi. Denn das Evangelium lehret, daß wir ohne Berdienst Bergebung ber Gunbe erlangen durch Christum, wie wir hier oben reichlich gefagt haben. Darum haben wir G. Pauli Spruch recht eingeführt zu ben Galat. am 5. So ihr durchs Gefet wollt gerecht werden, fo feid ihr von Chrifto und der Enade ab-Denn die da suchen Bergebung der Sunde nicht durch den Glauben an Chriftum, fondern durch die Alostergelübde und Moncherei. bie ranben Christo seine Ehre, und freuzigen B. 270. ihn auss neu. Höret aber, Lieber, höret, wie die Meister der Consutation hier gerne Behelf suchen wollten, sagen: Paulus sei allein vom Geset Most zu verstehen, die Mönche aber thun und halten alles um Christines willen und feisiene In. fleißigen fich aufs allernähest bem Evangelio gemäß zu leben, damit sie das ewige Leben verdienen und setzen ein schrecklich Wort bazu: Darum ift es, fagen fie, unchriftlich und kete= risch, was wider das Monchleben wird für-bracht. O Herr Jesu Christe! wie lang willt du leiben und bulben solche öffentliche Schmach beines heiligen Evangelii, da unser Feinde bein Wort und Wahrheit läftern?

Wir haben in unser Confession gesagt, bag man Bergebung der Sünden ohne Berdienst non propter nostra merita, sed propter te, burch ben Glauben an Chriftum erlangen muße. Ift das nicht das lauter reine Evangelium, wie

es die Apostellin gerpedigt, ist das nicht die Stimme des Evangelii des ewigen Vaters, welche du, Horftellin gepredigt, ist das nicht die Stimme des Evangelii des ewigen Vaters, welche du, Horr, der du stigest im Schos des Vaters, der Welt offenbart hast, so sollen wir billig gestraft werden. Aber dein herber bitter Tod am Krenz, dein heiliger Geist, welchen du reichlich ausgetheilet hast, deine ganze heilige christliche Kirche gibt stark, gewaltig und gewis Gezengnis, welches so helle und offenbar ist als die Sonne, daß dies die Summa, der Kern des Evangelii ist, daß wir Vergebung der Sünde erlangen nicht um unfers Berdiensts willen, sondern burch ben Glauben an Chriftum.

Paulus quum negat homines lege Moisi 14 mereri remissionem peccatorum, multo magis detrahit hanc laudem traditionibus humanis, idque aperte ad Colossenses (2, 16) testatur. Si lex Moisi, quae erat divinitus revelata, non merebatur remissionem peccatorum, quanto minus istae fatuae observationes abhorrentes a civili consuctudine vitae merentur remissionem peccatorum?

Wenn Paulus barf fagen, bag wir burch bas beilige göttliche Gefet Mofi und feine Berk nicht verbienen Vergebung ber Gunbe, so will er, daß wir viel weniger das thun burch menschliche Satzungen, und bas zeigt er zu ben Roloffern flar gnug an. Denn fo bie Werke des Gesets Mosi, welche durch Gott mar offenbart, nicht verdienen Bergebung ber Gunbe, wie viel weniger werdens thun die närrischen Werfe, Monderei, Rosenfranze und bergleichen, die auch zu weltlichem Leben nicht noth noch nütze fein, viel weniger geben fie ber Seel ewiges Leben.

Adversarii fingunt Paulum abolere legem Moisi, et Christum ita succedere, ut non gratis donet remissionem peccatorum, sed propter opera aliarum legum, si quae nunc exco-16 gitentur. Hac impia et fanatica imaginatione obruunt beneficium Christi. Deinde fingunt

Die Wibersacher erdichten ihnen selbst ein R. 280. Traum, daß Christus das Gesetz Most habe abgethan, und sei kommen also nach Mose und ein neu gut Gesetz gebracht, baburch man Ber= gebung ber Sünden erlangen müße. Durch den schwärmerischen, närrischen Gebanten brücken fie

18

per fidem.

gedenke rein und keusch zu leben, daß wir inwendig der Herzen Gedanken schweigen.

inter hos, qui observant illam legem Christi, monachos propius observare quam alios, 28. 271. propter hypocrisin paupertatis, obedientiae et castitatis, quum quidem omnia sint plena simulationis. Paupertatem iactant in summa copia rerum omnium. Obedientiam iactant, quum nullum genus hominum libertatem habeat maiorem, quam monachi. De coelibatu non libet dicere, qui quam purus sit in plerisque, qui student continere, Gerson indicat. Et quotusquisque continere studet?

quum nullum genus hominum libertatem habeat maiorem, quam monachi. De coelibatu non libet dicere, qui quam purus sit in plerisque, qui student continere, Gerson indicat. Et quotusquisque continere studet? The fir großem Uebersuß nie haben ersahren können, wie einem rechten Armen zu Herzen stellen sich die einem rechten Armen zu Herzen sich die einem bedern zumen zu Herzen sich die einem bedern zumen zu Herzen sich die Erden sich die meisterlich geschlossen haben. Bon ihrer heiligen, großen sichen. Bon ihrer heiligen, großen sichen. Bon ihrer heiligen, großen sich will es Gerson sagen laßen, der auch von den jenigen, so ernstlich sich gestigten keuscht das mehrer Theil ist Heucklei, und unter tausend nicht einer, der mit Ernst

Christum unter und seine Wohlthat. Darnach

erdichten sie weiter, daß unter denen, welche die neuen Gesetze Christi halten, die Mönche

Chrifto und ben Aposteln am nähesten ähnlich

leben und wandeln durch ihren Gehorsam,

Armuth und Renschheit, so boch die ganze

Scilicet hac simulatione propius secundum evangelium vivunt monachi. Christus non ita succedit Moisi, ut propter nostra opera remittat peccata, sed ut sua merita, suam propitiationem opponat irae Dei pronobis, ut gratis nobis ignoscatur. Qui vero praeter Christi propitiationem propria merita opponit irae Dei, et propter propria merita consequi remissionem peccatorum conatur, sive afferat opera legis mosaicae. sive Decalogi, sive regulae Benedicti, sive regulae Augustini, sive aliarum regularum, is abolet promissionem Christi, abiecit Christum et excidit gratia. Haec est Pauli sententia.

Soll nu bas die große Heiligkeit sein? Heißt bas Christo und dem Evangelio gemäß gelebt? Christa ist nicht also nach Mose kommen neue Geseg zu bringen, daß er um unser Werk willen die Sinde vergebe, sondern seinem Verdienst, seine eigen Werke seizer seinen Gorden Berte seizer gegen Gottes Zorn für uns, daß wir ohne Verdienst Gnade erlangen. Wer aber ohne die Versishnung Christischne eigene Werke gegen Gottes Zorn seizet und um seines eigen Berke gegen Gottes Zorn seizet und um seines eigen Berdenstell willen Vergebung der Sinde erlangen will, er bringe die Werke des Gesetzes Mosi, der Zehen Gebot, der Regeln Benedicti, Augustini oder andere Regeln, so wirst er hinweg die Verheißung Christi, fället ab von Christo und seiner Gnade.

mentissime, videte, Principes. videte omnes Ordines, quanta sit impudentia adversariorum! Quum Pauli locum in hanc sententiam citaverimus, ipsi ascripserunt: Impia sunt, quae hic contra monasticen allegan 19 tur. Quid est autem certius, quam quod remissionem peccatorum consequuntur homines fide propter Christum? Et hanc senten-

Vide autem, Carole Caesar Imperator cle-

hie wollen aber kaiferliche Majestät, alle Filrsten und Stände des Reichs merken, wie überaus unverschämt die Widersacher sind, daß sie trohlich dürsen sagen, es sei alles gottlos, was wir wider die Möncherei haben sürbracht: so wir doch ganze gewisse und klare Sprüch Bauti angezogen haben, und je nichts klärer, gewisser die erlangen allein durch den Glauben der Sinde erlangen allein durch den Glauben au Christum. Und die gewisse göttliche Wahrheit dirsen die Meister der Consutation, die verzweiselten Böswicht und heillosen Buben, gottlose Lebre beißen. Wie haben aber keinen Zweisel, wo kaiserliche Majestät und die Kürsten des verwarnet werden, sie werden eine solche Gissentiche Gotteskäfterung laßen aus der Constitution tilgen und ansetissen.

tiam audent isti nebulones impiam vocare. Nihil dubitamus, quin si admoniti fuissetis de hoc loco, eximi e confutatione tantam blasphemiam curassetis.

Dieweil wir aber hie oben reichtlich angezeigt, baß es ein Irrthum sei, baß wir Bergebung ber Sünde um unsers Berbiensts willen erlangen sollten, so wollen wir hier besto kürzer reben. Denn ein jeder verständiger Leser kann leichtlich abnehmen, daß wir durch die elenden Mönchwerte nicht können vom Tode und des Tenfels Gewalt erlöset werden und Bergebung der

R. 281. Quum auter supra copiose ostensum sit
20 impiam opinionem esse, quod propter opera
nostra consequamur remissionem peccatorum, breviores in hoc loco erimus. Facile
enim inde prudens lector ratiocinari poterit,
quod non mereamur remissionem peccatogue 272. rum per opera monastica. Itaque et illa blas-

EB. 272. rum per opera monastica. Itaque et illa blasphemia nullo modo ferenda est, quae apud Thomam legitur, professionem monasticam parem esse baptismo. Furor est humanam traditionem, quae neque mandatum Dei neque promissionem habet, aequare ordinationi Christi', quae habet et mandatum et promissionem Dei, quae continet pactum gratiae et vitae aeternae.

Secundo. Obedientia, paupertas et coelibatus, si tamen non sit impurus, exercitia sunt ἀδιάφορα. Ideoque sancti uti eis sine impietate possunt, sicut usi sunt Bernhardus, Franciscus, et alii sancti viri. Et hi usi sunt propter utilitatem corporalem, ut expeditiores essent ad docendum et ad alia pia officia, non quod opera ipsa per se sint cultus, qui iustificent, aut mereantur vitam aeternam. Denique sunt ex illo genere, de quo Paulus ait (1. Tim. 4, 8): Corporalis exer-

22 citatio parumper utilis est. Et credibile est alicubi nunc quoque esse bonos viros in monasteriis, qui serviunt ministerio verbi, qui illis observationibus sine impiis opinionibus

23 utuntur. At sentire, quod illae observationes sint cultus, propter quos coram Deo iusti reputentur et per quos mereantur vitam aeternam, hoc pugnat cum evangelio de iustitia fidei, quod docet, quod propter Christum donetur nobis iustitia et vita aeterna. Pugnat et cum dicto Christi (Matth. 15, 9): Frustra colunt me mandatis hominum. Pugnat et cum hac sententia (Rom. 14, 23): Omne, quod non est ex fide, peccatum est. Quomodo autem possunt affirmare, quod sint cultus, quos Deus approbet tamquam iustitiam coram ipso, quum nullum habeant testimonium verbi Dei?

24 Sed videte impudentiam adversariorum. Non solum docent, quod observationes illae sint cultus iustificantes, sed addunt perfectiores esse cultus, hoc est, magis merentes remissionem peccatorum et iustificationem, quam sint alia vitae genera. Et hic concurrunt multae falsae ac perniciosae opiniones. Fingunt se servare praecepta et consilia. Postea homines liberales, quum somnient se habere merita supererogationis, vendunt bace aliis. Hace corriently se sunt phericipi.

21 haec aliis. Haec omnia plena sunt pharisaicae vanitatis. Extrema enim impietas est sentire, quod Decalogo ita satisfaciant, ut superSilnbe verdienen. Darum ist auch das gotteslästerische, hätzliche Wort, welches Thomas schreibt, in keinem Wege zu leiden, daß ins Kloster geben solle ein neue Tause sein oder der Tause gleich sein Denn es ist ein teuselisch Witherei und Irrthum, daß man ein heillose menschliche Sagung und Gebot, welchs weder Gottes Gebot noch Zusage hat, der heiligen Tause vergleichen sollt, dabei eine Zusage oder Berheißung Gottes ist.

Zum andern, so find diese Stücke: willig Armuth, Gehorsam, Reuschheit, wenn sie anders nicht unrein ist, eitel Adiaphora und leibliche Uebung, barin weber Gunde noch Gerech= tigfeit zu suchen ift. Darum haben die Beili= ligen berselbigen viel anders gebraucht, als S. Bernhard, Franciskus und andere, den jehund bie Monche. Denn bieselbigen haben solchs Dings gebraucht zur lebung des Leibs, daß fie besto leichter warten können Lehrens, Predigens und anderer bergleichen, nicht daß folche Wert Gottesbienft sollten sein, für Gott gerecht zu machen ober bas ewige Leben zu verdienen, sondern die Werke malet Paulus recht ab, da er fagt: Leibliche Uebung ift wenig nute. Und es ist müglich, daß in etlichen Klöstern noch etliche fromme Leute sein, welche lesen und ftubiren, die folder Regel und Satzungen brauden ohne Seuchelei und mit diesem Bericht, daß fie ihre Möncherei nicht für Beiligkeit halten. Das aber halten, daß dieselbigen Werke ein Gottesdienst sein, dadurch wir für Gott fromm werden und das ewige Leben verdienen, das ist stracks wider das Evangelium und wider Christum. Denn bas Evangelium lehret, bag wir burch ben Glauben an Christum gerecht werben und das ewige Leben erlangen. Go ist es auch stracks wider bas Wort Christi: Sie dienen mir vergeblich mit Menschengebo= ten. Go ift es wider biefen Spruch Bauli: Alles, was nicht aus dem Glauben ift, das ift Sunde. Wie können sie aber sagen, daß es Gottesbienfte find, bie Gott gefallen und angenehm fein für ihm, fo fie tein Gottes Wort noch Befehl haben.

Hie ist aber erft zu merfen, wie gar unver- R. 282. schämte Henchler und Buben sie sein. Sie dürsen sagen, daß ihr Klostergelistoe und Orden nicht allein Gottesdienst sein, die gerecht und bromm sik Gott machen, sondern seizen noch dies dazu, daß es Stände sein der Bollkommensheit, das ist heiliger und höher Stände, denn andere, als Ehestand, Regentenstand; und sind also in solcher ihrer mönchischen Henchelei und W. 273. pharisäischem Wesen unzählige andere gräuliche Frethum begriffen. Denn sie rühmen sich sür die allerheiligsten Leute, welche nicht allein die Gebot oder praecepta, sondern

18\*

sint merita, quum haec praecepta omnes sanctos accusent: Diligas Dominum Deum tuum ex toto corde tuo (Deut. 6, 5). Item: Non concupiscas (Rom. 7, 7). Propheta ait (Ps. 116, 11): Omnis homo mendax, id est, non recte de Deo sentiens, non satis timens, non satis credens Deo. Quare falso gloriantur monachi in observatione monasticae vitae praeceptis satisfieri ac plus quam praecepta fieri.

Beiligkeit und eitel pharifaische Beuchelei und Gleifinerei. Denn nachdem bas erfte Gebot Gottes (Du follt Gott deinen herrn lieben von ganzem herzen, von ganzer Seelen ic.) höher ist, benn ein Menich auf Erben begreifen kann, nachdem es die höheste Theologia ist, daraus alle Propheten, alle Aposteln ihr beste höheste Lehre als aus dem Brunnen geschöpft haben, ja so es ein solch hohe Gebot ist, darnach allein aller Gottesbienft, alle Gottes Chre, alle Opfer, alle Dankfagung im himmel und auf Erben regulirt und gericht mugen werden, also, daß alle Gottesbienft, wie boch, fostlich und beilig fie scheinen, wenn fie außer dem Gebot sein, eitel Schalen und Sulsen ohne Rern, ja eitel Unflat und Gränel für Gott sein, welches hohe Gebot so gar kein Heiliger vollkommen erfüllet hat, daß noch wohl Noah und Abraham, David, Petrus und Paulus fich ba für unvolltommen, für Sunder bekennen und hie unten bleiben milien: so ist es unerhörter pharisälscher, ja recht teuslischer Stolz, daß ein laufiger Barsüßermönch ober dergleichen heilloser Seuchler soll jagen, ja predigen und lehren, er habe das heilige hohe Gebot also vollkömmlich gehalten und ersüllet, und nach Ersordern und Willen Gottes fo viel guter Bert gethan, daß ihm noch Berdienft überbleiben. Ja, lieben Beuchler, wenn fich die beiligen Zeben Gebot und das hohe erfte Gottes Gebot also erfullen liegen, wie fich die Brote und Parteten lagen in Sad fteden. Es find unverschamte Beuchler, damit die Belt in diefen letten Zeiten geplagt ift. Der Prophet David fagt: Alle Menfchen find Lugner. Das ift: kein Menich auf Erben, auch nicht bie Beiligen achten ober fürchten Gott jo hoch und groß, als fie follten, fein Menich auf Erden gläubt und vertrauet Gott jo gang vollkömmlich, als er foll 2c. Darum find es Ligen und heuchlische erdichte Träume, daß die Monche ruhmen, fie leben nach ber Bolltommenheit des Evangelii und ber Gebot Gottes, oder thun mehr, benn fie ichulbig fein, daß ihnen gute Werf und etliche Centner übriger, überflüßiger Seiligkeit im Borrath bleiben.

Deinde falsum et hoc est, quod observationes monasticae sint opera consiliorum evangelii. Nam evangelium non consulit discrimina vestitus, ciborum, abdicationem rerum propriarum. Hae sunt traditiones humanae, de quibus omnibus dictum est (1. Cor. 8, 8): Esca non commendat Deo. Quare neque cultus iustificantes sunt, neque perfectio; imo quum his titulis fucatae proponuntur, sunt merae doctrinae daemoniorum.

Auch so ist das salsch und erlogen, daß das Möncheleben sollte sein ein Ersüllung der Constitien oder Räthe im Svangelio. Denn das Svangelium hat nirgend gerathen solche Unterscheid der Kleiber, der Speise, oder durch solchen Bettelstab der Leute Gitter auszusaugen; denn es find eitel Menschensquugen, von welchen Paulus sagt: Die Speise macht uns nicht heiligter für Gott zc. Darum sind es auch nicht Gottesbienst, die sür Gott fromm machen, sind auch nicht ein evangelische Vollkommenheit, sondern wenn man sie mit den prächtigen Titeln lehret, prediget und aussichreiet, so sinds, wie sie Paulus nennet, rechte Teufelslehre.

auch die consilia, das ist die hohen Räthe, was

die Schrift von hohen Gaben nicht ein Gebot,

sondern ein Rath gibt, halten. Darnach so sie

ihnen selbst erdichten, fie sein so reich von Bervienst und heiligfeit, daß ihnen noch überbleibt,

fo find bennoch die frommen Beiligen fo milbe,

daß sie ihre merita supererogationis, ihre

übrige Berdienst andern anbieten und um einen

gleichen Pfennig, um Gelb lagen zustehen. Diefes

alles ist eitel grobe, gräuliche, erlogene, erstunkene

Virginitas suadetur, sed his, qui donum habent, ut supra dictum est. Error est autem perniciosissimus sentire, quod perfectio evangelica sit in traditionibus humanis. Nam ita etiam Mahometistarum monachi gloriari possent se habere perfectionem evangelicam. Neque est in observatione aliorum, quae dicuntur ἀδιάφορα, sed quia regnum Dei est iustitia et vita in cordibus (Rom. 14, 17), ideo perfectio est crescere timorem Dei, finduciam misericordiae promissae in Christo et curam obediendi vocationi, sicut et Pau-

Die Jungfrauschaft lobet Paulus und als ein guten Kath prediget ers benen, welche dieselbe Gaben haben, wie ich hier oben gesagt habe. Derhalben ist es ein schändlicher höllicher Irthum, lehren und halten, daß evangelische Bolltommenheit in menschlichen Sahungen stehe. Denn auf die Weis möchten sich auch die Mahometisten und Türken rühmen, (benn sie haben auch Einstehen und Wönchen, wie gläubliche Historien vorhanden), daß sie evangelische Volltommenheit hielten. So ist auch die evangelische Bolltommenheit nicht in den

lus describit perfectionem (2. Cor. 3, 18): Transformamur a claritate in claritatem, tamquam a Domini Spiritu. Non ait: alium subinde cucullum accipimus aut alios calceos aut alia cingula. Miserabile est in ecclesia tales pharisaicas, imo mahometicas voces legi atque audiri, videlicet perfectionem evangelii, regni Christi, quod est vita aeterna, in his stultis observationibus vestium et similium nugarum collocari.

verklaret in dasselbige Bilde von einer Alarheit zu der andern, als vom Geift des herrn. Er fagt nicht: wir gehen von einem Orden in ben andern, wir ziehen jegund diefe, dann jene Rappen an, jegund diefen Gürtel, bann jenen Strid 20. Es ift erbarmlich, bag in ber driftlichen Kirchen solche pharifaische, ja türkische und mahometische Lehre überhand genommen haben, daß sie lehren, die edangelische Vollkommenheit und das Reich Christi, durch welche sich die die ewige Güter und das ewige Leben anheben, sollen stehen in Kappen, in Aleidern, in Speis und dergleichen Kinderwerk.

Nunc audite Areopagitas nostros, quam indignam sententiam posuerint in confutatione. Sic aiunt: Sacris literis expressum est monasticam vitam, debita observatione custoditam, quam per gratiam Dei qui-libet monastici custodire possunt, mereri vitam aeternam, et guidem multo auctiorem Christus eis promisit (Matth. 19, 29), 29 qui reliquerint domum aut fratres cet. Haec sunt verba adversariorum, in quibus hoc primum impudentissime dicitur, quod sacris literis expressum sit vitam monasticam mereri vitam aeternam. Ubi enim loquuntur sacrae literae de monastica? Sic agunt causam adversarii, sic citant scripturas nihili homines; quum nemo nesciat monasticam recens excogitatam esse, tamen allegant auctoritatem scripturae, et quidem dicunt hoc suum decretum expressum esse in scripturis.

Praeterea contumelia afficiunt Christum, quum dicunt homines per monasticam mereri vitam aeternam. Deus ne suae quidem legi hunc honorem tribuit, quod mereatur vitam aeternam, sicut clare dicit apud Ezech. cap. 20, 25: Ego dedi eis praecepta non bona et iudicia, in quibus non 31 vivent. Primum hoc certum est, quod vita monastica non meretur remissionem peccatorum, sed hanc fide gratis accipimus, ut

32 supra dictum est. Deinde propter Christum, per misericordiam donatur vita aeterna his, qui fide accipiunt remissionem, nec opponunt merita sua iudicio Dei, sicut et Bernhardus gravissime dicit: Necesse est primo omnium credere, quod remissionem peccatorum habere non possis, nisi per indulgentiam Dei. Deinde, quod nihil prorsus habere queas operis boni, nisi et hoc

Die höre man aber weiter die trefflichen Leh= rer, wie sie in ihre Consutation so ein öffent= liche Gotteslästerung und häßlich Wort gesetzt haben. Sie bürfen unverschämt sagen, es sei in der heiligen Schrift geschrieben, daß das Monchleben und die heiligen Orden das emige Leben verdienen, und Christus habe dasselbige sonderlich den Monchen überschwänglich zu= gesagt, welche also verlagen haus, hof, Bruder, Schwester. Das sind die klaren Wort ber Wibersacher. Ist aber bas nicht eine ganz unverschamte, häßliche Lügen, es fei in ber heiligen Schrift geschrieben, daß man durch das Mönchleben tönnte das ewige Leben verdienen? Wie seid ihr doch so kühne, wo redet boch die Schrift von Möncherei? Also handeln diese große, trefflichen Sachen die Widersacher, also führen sie die Schrift ein. Die ganze Welt weiß, die Hiftorien find für Augen, daß die Orben und Monderei ein ganz nen Ding ift, noch burfen fie rubmen, die beilige Schrift rebe von ihrer Moncherei.

Dingen, welche Abiaphora sind, sondern dieweil

heilige Geist unsere Herzen erleuchte, reinige,

stärke, und daß er ein neu Licht und Leben in

den Berzen wirke, so ist die rechte evangelische, driftliche Vollkommenheit, daß wir täglich im Glauben, in Gottessurcht, in treulichem Fleiß

bes Berufs und Amts, bas uns befohlen, zu-

nehmen, wie auch Paulus die Vollfommenheit

beschreibt, daß er sagt 2. Kor. 3: Wir werden

dieses das Reich Gottes ist, daß inwendig der R. 283.

Darüber so läftern sie und schmähen Chriftum, daß sie sagen, man könne durch Klosterleben das ewige Leben verdienen. Gott thut seinem eigen Gesetz nicht die Ehre, daß man burch die Werk des Gesetzes sollt das ewige Leben verdienen, wie er flar sagt Gech. 20. 3ch habe ihnen gegeben Geset, dadurch fie das leben nicht haben können. Denn für das B. 275. erst ist das gewis, daß durch Möncherei niemands kann bas ewige Leben verdienen, sondern um Chriftus Berdiensts willen, durch lauter Barm= herzigkeit wird das ewige Leben geben denjeni= gen, so burch ben Glauben Vergebung ber Sünde erlangen und halten benfelben gegen Gottes Urtheil, nicht ihren armen Berdienft. Wie auch S. Bernhard ein fein Wort gerebt hat, daß wir Bergebung der Sunde nicht haben konnen, denn allein durch Bottes Gnade und Bute. Stem, daß wir gar nichts von B. 284.

dederit ipse. Postremo, quod aeternam vitam nullis potes operibus promereri, nisi gratis detur et illa. Cetera, quae in eandem sententiam sequuntur, supra recitavimus. Addit autem in fine Bernhardus: Nemo se seducat, quia, si bene cogitare voluerit, inveniet procul dubio, quod nec cum decem millibus possit occurrere ei, 33 qui cum viginti millibus venit ad se. Quum autem nec divinae legis operibus mereamur remissionem peccatorum aut vitam aeternam, sed necesse sit quaerere misericordiam promissam in Christo: multo minus observationibus monasticis, quum sint merae traditiones humanae, tribuendus est hic honor, quod mereantur remissionem peccatorum aut vitam aeternam.

34 Ita simpliciter obruunt evangelium de gratuita remissione peccatorum et de apprehendenda misericordia promissa in Christo, qui docent monasticam vitam mereri remissionem peccatorum aut vitam aeternam, et fiduciam debitam Christo transferunt in illas stultas observationes. Pro Christo colunt suos cucullos, suas sordes. Quum autem et ipsi egeant misericordia, impie faciunt, quod fingunt merita supererogationis eaque aliis vendunt.

35 Brevius de his rebus dicimus, quia ex his quae supra de iustificatione, de poenitentia, de traditionibus humanis diximus, satis constat vota monastica non esse pretium, propter quod detur remissio peccatorum et vita aeterna. Et quum Christus vocet traditiones cultus inutiles, nullo modo sunt perfectio evangelica.

E. 276. Verum adversarii videri volunt astute mo36 derari vulgarem persuasionem de perfectione. Negant monasticam vitam perfectionem
esse, sed dicunt statum esse acquirendae
perfectionis. Belle dictum est, et meminimus
hanc correctionem exstare apud Gersonem.
Apparet enim prudentes viros offensos immodicis illis encomiis vitae monasticae, quum

E. 285. non auderent in totum detrahere ei laudem

perfectionis, addidisse hanc ἐπανόρθωσιν, 37 quod sit status acquirendae perfectionis. Hoc si sequimur, nihilo magis erit monastica status perfectionis, quam vita agricolae aut fabri. Nam hi quoque sunt status acquirendae

quten Werken haben konnen, wenn er es nicht nibt. Item, daß wir das ewine Leben nicht verdienen konnen mit Werken, sondern es werde uns auch aus Gnaden geben. Und bergleichen redet G. Bernhard viel auf dieselbige Meinung, wie wir oben erzählet. am Ende fett noch S. Bernhard bagu: Da= rum wolle niemands darinnen fich felbst betruten noch verführen, denn wird ers selbit recht bedenken, so wird er gewis finden, daß er mit geben taufend dem nicht fann ent= gegen kommen, (nämlich Gott) der mit zwan-zigtausend auf ihn zudringet. So wir benn auch nicht burch die Werk des göttlichen Gesetzes Bergebung der Sünde oder das ewige Leben verdienen, sondern mugen die Barmbergigkeit suchen, welche in Christo verheißen ift, so verdienen wir es viel weniger durch Kloster= leben, Möncherei, das eitel Menschensatzungen sind, und soll die Ehre viel weniger den bettelischen Satzungen gegeben werden.

Diejenigen, die da lehren, daß wir durch Möncherei können Bergebung der Sünde verdienen, und seizen also das Vertrauen, welchs Christo alsein gebühret, auf die elenden Sahmen, die treten schlecht das heilige Evangelion und die Verheißung von Christo mit Füßen, und für den Heiland Christum ehren sie ihre schächichte Kappen, ihre mönchische tolle Werke. Und so es ihnen noch selbst seillosen Leute, daß sie noch ihre merita supererogationis erdichten und andern Leuten das übrige Theil am Himmel verkäusen.

Wir reben hie besto kürzer von dieser Sache; benn aus dem, so droben geredt von der Buß, de iustisicatione, von Menschensatungen ze, ist gnug zu merken, daß die Klostergelübde nicht der Schatz sein, dadurch wir erlöset und erlangen ein ewiges Leben ze. Und so Christus dieselbigen Satungen nennet vergebliche Gottesbienste, so sind sie in keinem Wege ein evangelische Bollkommenheit.

Doch haben etliche vernünstige Mönche ein Schen gehabt ihr Möncherei so hoch zu rühmen, daß sie sollt dristliche Bolltommenheit heißen. Die haben diesen hohen Ruhm gemäßigt, haben gesagt, es sei nicht christliche Bolltommenheit, sondern es sei ein Stand, der dazu dienen soll christliche Bolltommenheit zu suchen. Solcher Mäßigung gedentt auch Gerson und verwirte die unchristliche Rede, daß Möncherei christliche Bolltommenheit sei. Bo nu Möncherei nur ein Stand sit Bolltommenheit zu suchen, so iss nicht mehr ein Stand der Loulsommenheit, denn der Bolltommenheit, denn der Bolltommenheit, denn der Bolltommenheit, denn der Bolltom und Ackerleute, der Schneider und Bäcker Leben 2c. Denn das alles sind auch

perfectionis. Omnes enim homines in quacunque vocatione perfectionem expetere debent, hoc est, crescere in timore Dei, in fide, in dilectione proximi et similibus virtutibus spiritualibus.

Exstant in historiis eremitarum exempla, Antonii et aliorum, quae exaequant genera vitae. Scribitur Antonio petenti, ut Deus sibi ostenderet, quantum in hoc vitae genere proficeret, quendam in urbe Alexandria sutorem monstratum esse per somnium, cui compararetur. Postridie Antonius veniens in urbem accedit ad sutorem, exploraturus illius exercitia et dona; collocutus cum homine nihil audit, nisi mane eum pro universa civitate paucis verbis orare, deinde arti suae operam dare. Hic intellexit Antonius non esse iustificationem tribuendam illi vitae generi, quod susceperat.

- Sed adversarii, etsi nunc moderantur laudes de perfectione, tamen aliter reipsa sen-Vendunt enim merita et applicant pro aliis hoc praetextu, quod observent praecepta et consilia, quare reipsa sentiunt sibi superesse merita. Quid est autem arrogare sibi perfectionem, si hoc non est? Deinde in ipsa confutatione positum est, quod monastici contendant propius secundum evange-Tribuit igitur perfectionem lium vivere. traditionibus humanis, si ideo propius secundum evangelium vivunt monachi, quia non habent proprium, quia sunt coelibes, quia obediunt regulae in vestitu, cibis et similibus nugis.
- Item, confutatio dicit monachos mereri vitam aeternam auctiorem, et allegat scripturam (Matth. 19, 29): Qui reliquerit domum cet.; scilicet hic quoque perfectionem arrogat factitiis religionibus. Sed hic locus scripturae nihil facit ad vitam monasticam. Non enim hoc vult Christus, quod deserere pa-

Stände driftliche Bolltommenheit ju fuchen. Denn alle Menschen, sie sein in was Stande sie wöllen, ein jeder nach seinem Beruf, so sollen sie nach der Vollkommenheit, so lang dies Leben währet, ftreben und allzeit zunehmen in Gottesfurcht, im Glauben, in Liebe gegen bem Nabeften und bergleichen geiftlichen Gaben.

Man lieset in vitis patrum von S. Antonio und etlichen andern großen beiligen Ginsiedeln, welche burch Erfahrung dahin sind endlich tommen, daß sie gemerkt, daß sie ihre Werk vor Gott nicht mehr fromm machen, benn anderer Stände Denn S. Antonius hat auf eine Zeit Gott gebeten, bag er ihm boch zeigen wollt, wie weit er kommen wäre ins Leben der Bollkom= menheit. Da ward ihm angezeigt ein Schuster 311 Alexandria, und ward ihm gesagt, bem handwerksmanne mare er in Beiligkeit gleich. Bald den andern Tag macht sich Antonius auf, zog gen Merandria, sprach benselbigen Schuster an, und fraget mit Fleiß, was er für ein heiligen Bandel, Leben und Wesen führet. Da antwortet ihm der Schuster: Ich thu nichts besonders; benn morgens spreche ich mein Gebet für bie ganze Stadt und arbeite barnach mein Sandwerk, warte meines Hauses 2c. Da verstund Antonius balb, was Gott burch die Offenbarung gemeint hatte. Denn man wird nicht burch bies ober jenes Leben für Gott gerecht, sondern allein durch den Glauben an Chriftum.

Die Widersacher aber, wiewohl sie sich jetzund auch ichamen, bie Moncherei Bolltommenbeit zu nennen, so halten sie es boch im Grund da= Denn sie vertäufen ihre Wert und Berdienste und geben für, sie halten nicht allein die Gebot, sondern die consilia und Rathe, und wähnen, fie behalten Berdienst noch übrig. Heißt bas nu nicht mit der That Vollkommenheit und Heiligkeit rühmen, wenn sie gleich mit Worten ein wenig die Sache mäßigen? Much ift flar gefett in ber Confutation, daß die Monche näher und genauer nach bem Evangelio leben, benn andere Weltlichen. Wo nu ihre Meinung ift, baft man baburch bem Evangelio näher lebet, wenn man nicht Eigens hat, außerhalb ber Che B. 277. lebet, ein sonderliche Kleidung ober Rappen trägt, also fastet, also betet: so ist ja ihre Mei-nung, daß ihre Möncherei driftliche Bolltommenheit fei, dieweil fie bem Evangelion näher fein foll, denn gemein Leben.

Item in ber Consutation stehet geschrieben, daß die Mönche das ewige Leben reichlicher erlangen, benn andere, und ziehen an die Schrift: Wer haus und hof verlägt ze. Da rühmen fie auch ein Vollkommenheit, welche foll an ber Möncherei sein. Aber ber Spruch rebet nichts R. 286. von der Möncherei. Denn Christus will da nicht,

rentes, coniugem, fratres, sit opus ideo faciendum, quia mereatur remissionem peccatorum et vitam aeternam. Imo maledicta est illa desertio. Fit enim cum contumelia Christi, si quis ideo deserat parentes aut coniugem, ut hoc ipso opere mereatur remissionem peccatorum et vitam aeternam.

41 Duplex autem desertio est. Quaedam fit sine vocatione, sine mandato Dei, hanc non probat Christus (Matth. 15, 9). Nam opera a nobis electa sunt inutiles cultus. Clarius autem hinc apparet Christum non probare hanc fugam, quia loquitur de deserenda uxore et liberis. Scimus autem, quod mandatum Dei prohibet deserere uxorem et liberos. Alia desertio est, quae fit mandato Dei, videlicet quum cogit nos potestas aut tyrannis cedere, aut negare evangelium. Hic habemus mandatum, ut potius sustineamus iniuriam, potius eripi nobis patiamur non solum facultates, coniugem, liberos, sed vitam quoque. Hanc desertionem probat Christus ideoque addit: Propter Evangelium, ut significet se de his loqui, non qui faciunt iniuriam uxori et liberis, sed qui propter con-42 fessionem evangelii sustinent iniuriam. Corpus nostrum etiam deserere debemus propter evangelium. Hic ridiculum fuerit sentire, quod cultus Dei sit se ipsum occidere et relinquere corpus sine mandato Deo. Ita ridiculum est sentire, quod cultus Dei sit deserere possessiones, amicos, coniugem, li-

Christi ad vitam monasticam. Nisi fortassis hoc quadrat, quod centuplum in hac vita resultante. Plurimi enim fiunt monachi non propter evangelium, sed propter culinam et otium, qui pro exiguis patrimoniis inveniunt amplissimas opes. Sed ut tota res monastica simulationis plena est, ita falso praetextu testimonia scripturae citant, ut dupliciter peccent, hoc est, ut fallant homines, et

fallant praetextu nominis divini.

beros sine mandato Dei.

daß Bater, Mutter, Weit, Kind, Hans und Sof verlaßen ein solch Werf sei, damit man Bergebung der Sünde und das ewige Leben verbiene, sondern auf die Weise Vater und Mutter verlaßen, gefällt Gott gar nichts und ist in die Hölle vernasedeiet. Denn wenn jemands darum Aeltern, Hans, Hof verläßt, daß er daburch will Vergebung der Silnde und das ewige Leben verdienen, da lästert er Christum.

Es ift aber zweierlei Berlagen. Eins ge-schicht aus Beruf und Gottes Gebot. Das Berlagen, welches ohne Beruf und Gottes Gebot geschicht, das läßt ihm der Herr Christus gar nicht gefallen. Denn die Werk, wo wir felbst er= wählen, nennet der Herr Christus unnüte, ver= gebliche Gottesbienft. Man fiehet aber baraus noch flärer, daß Chriftus nicht meinet ein folchs Fliehen von Weib und Kind; er fagt: Wer da verläfit Weib, Kind, haus, hof ic. Nu wißen wir, baß Gott geboten hat, Weib, Rind nicht zu verlagen. Es ift aber ein ander Ber= lagen, wenn wir aus Gottes Gebot verlagen Aeltern, Weib, Kind 2c., und wenn wir es felbst fürnehmen. Denn wenn Thrannen mich wollten zwingen bas Evangelium zu verläug= nen, ober verjagen, ba haben wir Gottes Befehl, baß wir sollen ehe Unrecht leiden, als: daß wir nicht allein von Weib und Kindern, Haus und Hof vertrieben werben, sondern auch, daß man uns unser Leib und Leben nimmt. Bon bem Berlagen rebet Chriftus, barum fetzet er auch bazu: Um des Evangelions willen, und zeigt gnug an, daß er von benen rebe, die um bes Evangelions willen leiden, nicht Weib und Kind aus eigenem Fürnehmen verlagen. Denn wir find auch schüldig, unser eigen Leben zu laßen um des Evangelions willen. Da wäre es nu närrisch und gang widerfinns verstanden, wenn ich mich selbst todten wollt ohne Gottes Befehl. Also ist es auch närrisch bas für Heiligkeit und Gottesbienft halten, bag ich aus eigenem Für= nehmen verließe Weib und Rind ohne Gottes Befehl.

Derhalben wird der Spruch Christi übel auf die Möncherei gedeut. Es möcht sich aber das auf die Mönche reimen, daß sie Hundertsättiges in diesem Leben empsahen. Denn viel werden Mönche um des Bauchs willen und daß sie Müßiggang und seiste Kilchen haben, da sie als Bettler bennoch in reiche Klöster kommen. Wie aber die ganze Möncherei voll Heuchelei ist und Betrugs, also ziehen sie auch die Schrift sälfchich an, thun also zweierlei schreckliche Sünde. Für eins, daß sie die Welt mit Abgötterei betrügen. Zum andern daß sie Sottes Namen und Wort fälschich anziehen ihre Abgötterei zu schmilden.

Citatur et alius locus de perfectione 45 (Matth. 19, 21): Si vis perfectus esse, vade, vende, quae habes, et da pauperibus, et veni et sequere me. Hic locus exercuit multos, qui finxerunt perfectionem esse, possessio-46 nes ac dominia rerum abiicere. Sinamus phi-

losophos Aristippum praedicare, qui magnum auri pondus abiecit in mare. Talia exempla nihil pertinent ad christianam perfectionem. Rerum divisio, dominia et possessio sunt ordinationes civiles, approbatae verbo Dei in praecepto (Exod. 20, 15): Non furtum facies. Desertio facultatum non habet mandatum aut consilium in scripturis. Nam evangelica paupertas non est desertio rerum, sed non esse avarum, non confidere opibus, sicut David pauper erat in ditissimo regno.

Quare quum desertio facultatum sit mere traditio humana, est inutilis cultus. Et immodica sunt illa encomia in Extravagante, quae ait abdicationem proprietatis omnium rerum propter Deum meritoriam et sanctam et viam perfectionis esse. Et periculosissimum est rem pugnantem cum civili consuetudine talibus immoderatis laudibus efferre. 48 At Christus hic perfectionem vocat. Imo in-

Perfectio est in hoc, quod addit Christus: 49 Sequere me. Exemplum obedientiae in vocatione propositum est. Et quia vocationes dissimiles sunt, ita haec vocatio non est omnium, sed proprie ad illam personam, cum qua ibi loquitur Christus, pertinet, sicut vocatio David ad regnum, Abraham ad mactandum filium non sunt nobis imitandae. Voca-

iuriam faciunt textui, qui truncatum allegant.

tiones sunt personales, sicut negotia ipsa variant temporibus et personis; sed exemplum 50 obedientiae est generale. Perfectio erat futura illi iuveni, si huic vocationi credidisset et obedivisset. Ita perfectio nobis est obedire unumquemque vera fide suae vocationi.

Auch so wird ein Spruch angezogen: So du R. 287. willt vollkommen sein, so thehe, verkauf alles, was du haft, und gibs den Armen und folge mir nach. Der Spruch hat vielen ju schaffen gemacht, bag fie haben wollen wähnen, bas fei bie höchfte heiligkeit und Bollfommenheit, nicht Eigens haben, nicht haus, hof, Guter haben. Es mügen aber die Cynici, als Dio= genes, ber fein Saus haben wollt, sonbern lag in einem Faß, solche heidnische Heiligkeit rilh-men; driftliche Heiligkeit stehet viel auf höhern Sachen, benn auf folder Beuchelei. Denn Guter haben, Haus und Hof, sind weltlicher Regi-ment Ordnungen, welche burch Gott bestätiget sind, als im siebenten Gebot: Du follt nicht stehlen ic. Darum Güter, Haus und Hof verla= Ben, ift in ber Schrift nicht geboten noch gerathen. Denn evangelische, christliche Armuth stehet nicht barinne, daß ich die Güter verlaße, sondern daß ich nicht darauf vertraue, gleichwie David gleichwohl arm war bei einer großen Gewalt und Königreich.

Darum bieweil solch Berlagen ber Güter nichts ift, benn ein menschliche Satzung, so ist es ein unnit Gottesbienft. Und des Pabsts Ertravagant rühmet und lobet auch viel zu hoch solche monchische heuchlische Armuth, da sie faget, nicht Eigens haben um Gottes willen sei ein verdienstlich heilig Ding und ein Weg ber Bolltommenheit. Benn unerfahrne Leute folch Rühmen hören, fallen sie darauf, es sei unchristlich in Gütern sitzen; baraus folgen benn viel Irrthum und Aufrühren. Durch solch Rühmen ist Müntzer betrogen worden, und werden daburd viel Anababtisten verführt. Sie sprechen aber: Hats boch Christus felbst Bollfommenheit genennet. Da jag ich nein ju; benn sie thun bem Text Gewalt, daß sie ihn nicht ganz an-ziehen. Bollkommenheit siebet in biesem Stilc, ba Christus spricht: Solge mir nach. Und bar= inne ftebet eins jeden Chriften Bollfommenheit daß er Christo folge, ein jeder nach seinem Beruf, und find boch bie Beruf ungleich, einer wird berufen zu eim Regenten, ber ander zu eim Hausvater, der britt zu eim Prediger. Darum, 28. 279. obschon jener Jüngling berufen ift, bag er ver-taufen sollt, betrifft fein Beruf nicht andere,

wie Davids Beruf, daß er König werden sollt, nicht alle betrifft; Abrahams Beruf, daß er sein Sohn opfern follt, betrifft nicht andere. Also find die Beruf ungleich, aber ber Geborfam foll gleich sein, und darin siehet Bollfommenheit, so ich in meinem Beruf geborsam bin, nicht so ich mich eines fremden Berufs annehme, da ich nicht Befehle ober Gottes Gebot von habe.

Tertio. In votis monasticis promittitur castitas. Supra autem diximus de coniugio sacerdotum, non posse votis aut legibus tolli ius naturae in hominibus. Et quia non omnes habent donum continentiae, multi propter imbecillitatem infeliciter continent. Neque vero ulla vota aut ullae leges possunt abolere mandatum Spiritus Sancti (1. Cor.

Filr das britte, eins von den Substantial- n. 288. Mostergelistben ist die Kenschheit. Nu haben wir oben von der Priesterebe gesagt, daß man burch tein Gesetze oder Klostergelübbe natürlich oder göttlich Recht ändern fann, und so nicht alle Leute die Gabe ber Keuschheit haben, so halten fie auch biefelbigen, baß Gott geklagt fei. Go fonnen auch feine Alostergelitbbe noch Gefete

Christum.

7, 2): Propter fornicationem unusquisque habeat uxorem suam. Quare hoc votum non est licitum in his, qui non habent donum continentiae, sed propter imbecillitatem continentiae, sed propter imbecillitatem continentiae, sed propter imbecillitatem contaminantur. De hoc toto loco satis supra dictum est, in quo profecto mirum est, quum versentur ob oculos pericula et scandala, tamen adversarios defendere suas traditiones contra manifestum Dei praeceptum. Nec commovet eos vox Christi, qui obiurgat pharisaeos (Matth. 23, 13 sqq.), qui traditiones

contra mandatum Dei fecerant.

53 Quarto. Liberant hos, qui vivunt in monasteriis, impii cultus, quales sunt profanatio missae ad quaestum collatae pro mortuis, cultus sanctorum, in quibus duplex vitium est, et quod sancti in locum Christi surrogantur et impie coluntur, sicut finxerunt Dominicastri rosarium b. Virginis, quod est mera βαττολογία non minus stulta, quam impia, vanissimam fiduciam alens. Deinde hae ipsae impietates tantum conferuntur ad quaestum. Item, evangelium de gratuita remissione peccatorum propter Christum, de iustitia fidei, de vera poenitentia, de operibus, quae habent mandatum Dei, neque audiunt neque docent. Sed versantur aut in philosophicis disputationibus aut in traditionibus ceremoniarum, quae obscurant

Non hic dicemus de illo toto cultu cere-23, 280, 55 moniarum, de lectionibus, cantu et similibus rebus, quae poterant tolerari, si haberentur pro exercitiis, sicut lectiones in scholis, quarum finis est docere audientes et inter docendum aliquos commovere ad timorem aut B. 289. fidem. Sed nunc fingunt has ceremonias esse cultus Dei, qui mereantur remissionem peccatorum ipsis et aliis. Ideo enim augent has ceremonias. Quodsi susciperent ad docendos et adhortandos auditores, breves et accuratae lectiones plus prodessent, quam 56 illae infinitae βαττολογίαι. Ita tota vita monastica plena est hypocrisi et falsis opinio-nibus. Ad haec omnia accedit et hoc periculum, quod, qui sunt in illis collegiis, coguntur assentiri persequentibus veritatem. Multi igitur graves et magnae rationes sunt,

quae liberant bonos viros ab hoc vitae genere.

bem heiligen Geift sein Gebot ändern, da Panlus sagt: hurerei zu vermeiden, habe ein jegzlicher sein eigen Sheweid. Darum sind Alostergeslübde nicht driftlich in benen, welche nicht haben die Gabe der Keuschheit, sondern sallen und machens ärger aus Schwachheit. Bon dem Artikel haben wir hier oben gelagt, und ist wahrlich Bunder, so die Widerlacher sür Augen sehen so viel unzählige Fährlichseit der Gewißen und Aergernis, daß sie nichts desto weniger als die tödrichen, rasenden Leute dringen auf solche Menschenfahungen wider das össentliche Gottes Gebot, und sehen nicht, daß der Derr Chrisins so ernstlich straset die Pharisäer, welche Satungen wider Gottes Gebot lehreten.

Bum vierten, fo follt boch jedermann vom Rlosterleben abschrecken ber gränliche, schreckliche Misbrauch ber Messen, welche gehalten werben für Lebendige und für die Tobten. Item, das Anrufen ber Beiligen, bas alles auf Beig, auf eitel Teufelsgräuel gericht ift. Denn am Anrufen der Heiligen ist zweierlei Gränel. Der eine, daß ber Beiligen Dienst auf Geiz gericht ift. Der ander, daß die Heiligen werden gesetzt an Christus statt, und daß sie werden abgöttisch angebetet und für Mittler gegen Gott gehalten, wie allein die Predigermonche (schweige unzählig tolle Träume der andern Mönche) mit der Brüberschaft des Rosenkranz ein rechte unverschämte Abgötterei haben angericht, welches jetund Keinde und Freunde felbft fpotten. Stem, das Evangelion, welchs da predigt Bergebung ber Gunden um Chriftus willen, von rechter Bug, von rechten guten Werten, die Gottes Befehl haben, hören sie nicht, sie lehrens auch nicht, sondern lehren aus ihren Predigten Fabeln von Heiligen und eigne erdichte Werk, da= burch Christus wird untergebrücket. Das alles haben die Bischofe leiden konnen.

Wir wöllen hie geschweigen der unzähligen findischen Ceremonien und närrischen Gotte8= bienft mit Lection, mit Gefängen und bergleichen, welche zum Theil möchten zu dulben sein, wenn fie eine Maß hätten und zu guter Uebunge ge= braucht würden, wie man der Lection in der Schule und ber Predigt bazu gebrauchet, bag bie Buhörer davon fich begern. Aber nu erdichten fie ihnen felbst, daß folche mancherlei Ceremonien sollen Gottesbienst fein Bergebung ber Sünde dadurch zu verdienen ihnen felbst und anbern, barum machen sie auch ohne Unterlaß neue Ceremonien. Denn wenn sie solche Kirchendienst und Ceremonien babin richteten, daß die Jugend und ber gemeine Mann möchte geübt werben in Gottes Wort, so waren turze und fleißige Lection viel nützer, benn ihr Geplärre im Chor, bas weder Mag noch Ende hat. Also ift das ganze Klosterleben gar voll Abgötterei und voll heuchlischer Irrthum wider das erft und ander Gebot, wider Christum. Darüber ist noch die Kährlichkeit babei, daß biejenigen, die also in Stiften ober Klöstern sind, mußen wißentlich helfen die Wahrheit verfolgen. Derhalben find viel großer Ursachen, barum fromme, redliche Leute das Klosterleben flieben ober auch verlaßen mügen.

Postremo multos liberant ipsi canones, qui aut illecti artibus monachorum sine iudicio voverunt, aut coacti ab amicis voverunt. Talia vota ne canones quidem pronuntiant esse vota. Ex his omnibus apparet plurimas esse causas, quae docent vota monastica, qualia hactenus facta sunt, non esse vota, quare tuto deseri potest vitae genus plenum hypocrisis et falsarum opinionum.

Hic obiiciunt ex lege Nazaraeos (Num. 6, 2 sqq.). Sed hi non suscipiebant vota sua cum his opinionibus, quas hactenus diximus nos reprehendere in votis monachorum. Nazaraeorum ritus erat exercitium aut protestatio fidei coram hominibus, non merebatur remissionem peccatorum coram Deo, non iustificabat coram Deo. Deinde sicut nune circumcisio aut mactatio victimarum non esset cultus, ita nec ritus Nazaraeorum nunc debet proponi tamquam cultus, sed debet iudicari simpliciter ἀδιάφορον. Non igitur recte confertur monachatus sine verbo Dei excogitatus, ut sit cultus, qui mereatur remissionem peccatorum et iustificationem. cum ritu Nazaraeorum, qui habebat verbum

Dei, nec traditus erat in hoc, ut mereretur remissionem peccatorum, sed ut esset exercitium externum sicut aliae ceremoniae legis. Idem de aliis votis in lege traditis dici potest.

räer Stand, welchen Gott befohlen hatte, und war nicht dazu erdacht, daß die Nazaräer badurch sollten erlangen ein gnädigen Gott, sondern daß es ein äußerliche Zucht und Uebung wäre des Leibs, wie andere Ceremonien im Gesetz Mosis. Item, gleich basselbige ift auch von andern mancherlei Gelübben, die im Gefetz Mofis gesetzt werben, zu antworten.

Allegantur et Rechabitae, qui nec pos-59 sessiones habebant ullas, nec vinum bibebant, ut scribit Ieremias cap. 35, 6 sq. Scilicet pulchre quadrat exemplum Rechabitarum ad monachos nostros, quorum monasteria superant palatia regum, qui lautissime vivunt. Et Rechabitae in illa omnium rerum penuria tamen erant coniuges. Nostri monachi quum affluunt omnibus deliciis, profitentur coelibatum.

Darüber, so sprechen die Canones selbst diejenigen los, die überredt sind mit guten Worten, ehe sie zu ihrem rechten Alter kommen sind ober welche die Freunde wider ihren Willen in Aus bem allen ein Kloster verstoßen haben. erscheinet, daß viel Ursachen sind, welche da an= zeigen, daß die Klostergelübde, welche bisher ge= schehen sind, nicht recht christliche, bilindige Ge= lübbe find. Darum mag man bas Klosterleben mit gutem Bewißen verlagen, nachdem es voll Beuchelei und allerlei Gräuel ift.

Sie werfen uns die Wibersacher für die Nazaräer im Geset Mofi. Aber die thäten ihre Ge= lübbe nicht ber Meinung, baburch Bergebung ber Gilnbe zu erlangen, wie wir oben von ben Mönchengelübben geklagt haben. Der Nazaräer Orben war eine leibliche Uebung mit Fasten, mit gewisser Speis, dadurch sie ihren Glauben be= fenneten, nicht bag fie baburch Bergebung ber Sünden erlangten, ober baburch vom ewigen Tob erlöset wilrben; benn bas suchten fie an-berswo, nämlich in ber Berheifiung von bem gebenebeiten Samen. Item, wie bie Beschneibung im Gefet Most ober bas Opferschlachten jegund nicht soll für ein Gottesbienst aufgericht werden, also soll man das Kasten oder Ceremonien ber Razaräer nicht aufrichten ober anziehen als ein Gottesbienft, sondern foll gehalten werden für ein Mittelbing und leibliche 28. 281. Uebung. Derhalben können noch sollen sie ihren Monchstand, welcher ohne Gottes Wort erbichtet ift als ein Gottesbienst, baburch Gott verfühnet werde, nicht vergleichen mit ber naza-

Auch so ziehen die Widersacher an das Erem= R. 290. pel ber Rechabiten, welche feine Guter hatten, auch keinen Wein trunken, wie hieremia fagt am 35. Kap. Ja mahrlich, es reimet sich wohl ber Rechabiten Exempel zu unsern Mönchen, fo ihre Alöster prächtiger, benn ber Könige Balast gebaut sind, so sie in allem Ueberfluß le-ben. Auch so sind die Rechabiten bei ihrem Armuth boch Cheleute gewesen; unsere Mönche, fo fie allen Bracht, allen Ueberfluß haben, geben in ihrer Beuchelei Reuschheit für.

60 Ceterum exempla iuxta regulam, hoc est, iuxta scripturas certas et claras, non contra regulam seu contra scripturas interpretari

fegulam seu contra scripturas interpretari convenit. Certissimum est autem observationes nostras non mereri remissionem peccatorum aut iustificationem. Quare quum laudantur Rechabitae, necesse est eos morem suum non ideo servasse, quod sentirent se per eum mereri remissionem peccatorum, aut opus ipsum cultum esse iustificantem, aut propter quem consequerentur vitam aeternam, non per misericordiam Dei, propter semen promissum. Sed quia habuerunt mandatum parentum, laudatur obedientia, de qua extat praeceptum Dei: Honora patrem et matrem.

62 Deinde mos habebat finem proprium: quia peregrini erant, non Israelitae, apparet patrem voluisse eos certis notis discernere a suis popularibus, ne relaberentur ad impietatem popularium. Volebat his notis eos admonere doctrinae fidei et immortali-

63 tatis. Talis finis est licitus. At fines monasticae longe alii traduntur. Fingunt opera monastices cultus esse, fingunt ea mereri remissionem peccatorum ac iustificationem. Est igitur dissimile monasticae exemplum Rechabitarum; ut omittamus hic alia incommoda, quae haerent in praesenti monastica.

B. 282. Citant et ex priore ad Timotheum cap. 64 5, 11 sqq. de viduis, quae servientes ecclesiae alebantur de publico, ubi ait: Nubere volunt, habentes damnationem, quia pri-65 mam fidem irritam fecerunt. Primum hic

8. 291. fingamus apostolum de votis loqui, tamen hic locus non patrocinabitur monasticis votis, quae fiunt de impiis cultibus, et hac opinione, ut mereantur remissionem peccatorum et iustificationem. Paulus enim tota voce damnat omnes cultus, omnes leges, omnia opera, si ita observentur, ut mereantur remissionem peccatorum, aut ut propter ea consequamur vitam aeternam, non propter Christum per misericordiam. Ideo necesse est vota viduarum, si qua fuerunt, dissimilia fuisse votis monasticis.

66 Praeterea, si non desinant adversarii detorquere locum ad vota, detorquendum erit Nu die Verständigen und Gelehrten wisen wohl, daß man alle Exempel nach der Regeln, das ist nach der Klaren Schrift, und nicht wider die Regel oder Schrift, soll auslegen oder einstilbren. Darum so die Rechabiten in der Schrift gelodet werden, so ist vechabiten in der Schrift gelodet werden, so ist est gewis, daß sie ihre Weis und Ceremonien nicht darum gehalten haben daburch Bergedung der Sinde oder ewigs Leben zu verdienen, oder daß ihre Werk auch einen selbst sie für Gott versihnen kinnten, sondern sie haben als fromme, gottsüchtige Kinder gegläubt an den gesegneten gebenedeieten Samen, an den zukünstigen Christum, und dieweil sie haben Gebot und Besehl gehabt ihrer Netzern, wird in der Schrift gelobt ihr Gehorsam von welchem das vierte Gebot redet: Du sollt dein Nater und dein Mutter ehren.

Item, so hat ber Rechabiter Weis noch eine Ursach. Sie waren unter ben Beiben gewesen, da hat sie ihr Bater unterscheiden wöllen von ben Beiden mit etlichen Zeichen, daß sie nicht wieder fielen in gottlos Wefen und Abgötterei. Darum hat sie ihr Bater baburch wöllen erin= nern der Gottesfurcht, des Glaubens, der Auferstehung der Todten und das ist eine gute Ur= sach. Aber die Möncherei hat viel andere Ur= fach. Sie erdichten, bag bie Möncherei set ein Gottesbienst, badurch man verbieue Vergebung ber Sünde und Gott versühnet werde. Darum ist es gar keine Bergleichung mit der Rechabi= ten Erempel; daß ich geschweige ander unzäh= lig Unrath und Aergernis, welche barüber noch am Rlofterleben find.

Auch so bringen sie für aus der ersten Episteln zum Timotheo am 5. von den Wittwen, welche den Kirchen dieneten und von dem gemeinen Kirchengut ernährt wurden, da Paulus fagt: Denn wenn sie geil worden find wider Christum, so wollen sie freien, und haben ihr Urtheil, daß fie den erften Glauben verbrochen haben. Ich will gleich setzen, daß, da der Apostel von den Geliibben rede, (wie doch nicht ist), so thut doch der Spruch gar nichts dazu, bag bie Rloftergellibben follten driftlich sein. Denn die Rloftergelübbe geschehen barum, baß sie sollen ein Gottesdienst sein, daburch man Bergebung der Sünde verdiene. Paulus aber verwirft alle Gesetze, alle Werke, alle Gottesbienst, welche also gehalten und angenommen werden, dadurch Vergebung ber Günde und bas ewige Leben zu verdienen, welches wir allein durch Christum erlangen. Darum ist es gewis, ob die Wittwen etliche Gelübbe gethan hätten. daß sie doch ungleich den itigen Klostergelüb= den gewesen sind.

Darüber wenn die Widersacher je den Spruch Pauli wollten auf die Klostergelübben ziehen

eodem hoc quoque, quod vetat eligi viduam minorem annis sexaginta (1. Tim. 5, 9). Ita vota ante eam aetatem facta erunt 67 irrita. Sed nondum norat ecclesia haec vota. Itaque damnat Paulus viduas, non quia nubunt, iubet enim nubere iuniores, sed quia publico sumtu alitae lasciviebant ideoque fidem abiiciebant. Hoc vocat primam fidem, scilicet non voti monastici, sed christianismi. Et hoc modo fidem accipit in eodem capite v. 8: Si quis proprios, et maxime domesticos non curat, fidem abne-68 gavit. Aliter enim de fide loquitur, quam sophistae. Non tribuit fidem his, qui habent peccatum mortale. Ideo dicit hos abiicere fidem, qui non curant propinquos. Et ad eundum modum dicit mulierculas petulantes fidem abiicere.

Percurrimus aliquot nostras rationes et obiter diluimus ea, quae adversarii obiiciunt. Et haec collegimus non solum propter adversarios, sed multo magis propter pias mentes, ut habeant in conspectu causas, quare improbare debeant hypocrisin et fictos cultus monasticos, quos quidem totos haec una vox Christi abrogat, quum ait (Matth. 15, 9): Frustra colunt me mandatis hominum, Quare vota ipsa et observationes ciborum, lectionum, cantuum, vestitus, calceorum, cingulorum inutiles cultus sunt coram Deo. Et certo sciant omnes piae mentes simpliciter pharisaicam et damnatam opinionem esse, quod illae observationes mereantur remissionem peccatorum, quod propter eas iusti reputemur, quod propter eas consequamur vitam aeternam, non per misericordiam pro-70 pter Christum. Et necesse est sanctos viros, qui in his vitae generibus vixerunt, abiecta fiducia talium observationum didicisse, quod remissionem peccatorum propter Christum gratis haberent, quod propter Christum per misericordiam consecuturi essent vitam aeternam, non propter illos cultus, quod Deus tantum approbet cultus suo verbo institutos qui valeant in fide.

und behnen, so müßen sie das auch annehmen, daß Paulus verbeut, es solle keine Wittwe eingenommen werden, die junger ware denn 60 Jahr. Also werben benn alle Rloftergeliibbe, welche vor der Zeit des Alters geschehen find von jungern Leuten, unbundig und nichts sein. Aber die Kirche hat von den Klosterge= lübben die Zeit nichts gewußt. So verwirft nu Paulus die Wittwen nicht darum, daß sie ehelich werden, (denn er heißt die jungen ehelich werben,) sondern daß sie aus dem gemeinen Rirchenkasten sich nähren ließen, besselbigen zu ihrer Luft und Muthwillen misbrauchten und also ben erften Glauben brechen. Das beifit er den ersten Glauben fahren lagen nicht ber Rlostergelübbe, sondern ihrer Taufe, ihrer driftlichen Pflicht, ihres Chriftenthums. Und also redet er auch vom Glauben im felbigen Kapitel: So jemands fein hausgenoßen nicht verforget, der hat fein Glauben verlaugnet. Denn er redet anders vom Glauben, benn die Sophisten. Darum fagt er, baß biejenigen ben Glauben verlängnen, die ihre Hausgenoßen nicht versorgen. Also sagt er auch von den sürwitzigen Weibern, daß sie den Glauben fahren lagen.

Wir haben etliche Ursachen angezeigt und verlegt, was die Widersacher fürbracht. baben wir nicht allein um ber Widersacher willen erzählt, sondern vielmehr um etlicher driftlicher Bergen und Gewißen willen, daß sie mügen klar für Angen haben, warum die Klostergelübbe und die mancherlei Möncherei B. 283. nicht recht oder christlich sind, welche auch alle mit einander bas einige Wort Christi möcht zu Boben ftogen, ba er faget: Sie dienen mir verneblich mit Menschengeboten. Denn aus bem Bort allein hat man turz, daß die ganze Mönderei, Kappen, Strick, Gürtel und alle eigene erdichte Geiligkeit für Gott unnütze, ver- R. 292. gebliche Gottesbienst sein, und alle driftliche, fromme Bergen sollen bas gang für gewis halten, baß bies gewis ein pharifaisch, verdammt, häßlicher Irrthum ist, daß wir sollten durch solche Möncherei Vergebung der Sünde oder bas ewige Leben verdienen, und nicht vielmehr erlangen burch ben Glauben an Christum. Darum fromme Leute, so im Klosterleben selig worden und erhalten sind, die haben endlich mußen dahin kommen, daß sie an allen ihrem Klosterleben verzagt, alle ihre Werk wie Koth veracht, alle ihre heuchlische Gottesbienst verbaninit und sich an die Zusage ber Gnade in Christo fest gehalten haben, wie man des benn von S. Bernhard ein Exempel hat, bag er ge= fagt: Perdite vixi, Ich hab fundlich gelebt. Denn Gott will fein andere Gottesbienfte haben, benn welche er felbst hat aufgericht burch sein

#### Art. XXVIII. (XIV.) De Potestate Ecclesiastica.

Vehementer hie vociferantur adversarii de privilegiis et immunitatibus ecclesiastici status, et addunt epilogum: Irrita sunt omnia, quae in praesenti articulo contra immunitatem ecclesiarum et sacerdotum inferun-

2 tur. Haec est mera calumnia; nos enim de rebus aliis in hoc articulo disputavimus. Ceterum saepe testati sumus nos politicas ordinationes et donationes Principum et privilegia non reprehendere.

Sed utinam vicissim audirent adversarii querelas ecclesiarum et piarum mentium. Dignitates et opes suas fortiter tuentur adversarii, interim statum ecclesiarum negligunt, non curant recte doceri ecclesias et sacramenta rite tractari. Ad sacerdotium admittunt quoslibet sine discrimine. Postea imponunt onera intolerabilia, quasi delectentur exitio aliorum, suas traditiones longe accuratius servari postulant, quam evange-4 lium. Nunc in gravissimis et difficillimis controversiis, de quibus populus misere cu-28. 284. pit doceri, ut habeat aliquid certi, quod sequatur, non expedient mentes, quas dubitatio acerbissime cruciat, tantum conclamant R. 293. ad arma. Praeterea in rebus manifestis de-

nantur horrenda supplicia hominibus, nisi 5 manifeste contra mandata Dei faciant. Hic vicissim oportebat vos videre lacrymas miserorum et audire miserabiles querelas multorum bonorum hominum, quas haud dubie respicit et exaudit Deus, cui aliquando rationem procurationis vestrae reddituri estis.

creta sanguine scripta proponunt, quae mi-

6 Quum autem nos in confessione, in hoc articulo, varios locos complexi simus, adversarii nihil respondent, nisi episcopos habere potestatem regiminis et coercitivae correctionis, ad dirigendum subditos in finem beatitudinis aeternae, et ad potestatem regiminis requiri potestatem iudicandi, definiendi, discernendi et statuendi ea, quae ad praefatum finem expediunt aut conducunt.

### Art. XXVIII. (XIV.) Don der Potestate Ecclesiastica.

Die Widersacher machen hie ein groß Geschrei von den Freiheiten und Privilegien der Gestsichen, (wie sie es nennen,) und setzen darnach einen solchen Beschluß: Es ift, sagen sie, alles nichts und untüchtigt, was in diesem Artifel wider die Freiheit und Privilegien der Kirchen und Priester wird fürbracht. Die handeln die Meister der Conspitation aber als Buben, und Ju verunglimpsen. Denn in unser Consessioniss ist nichts geredt wider der Kirchen oder Priester Freiheiten, damit sie von weltlicher Oberkeit, Kaisen, Königen und Fürsten begnadet sind. Denn wir lehren ja, man soll weltliche Ordnung und Recht batten.

Aber wollt Gott, daß die Widersacher boch auch einmal böreten bie unfäglich erbarmlich große Rlag aller Kirchen, bas große Schreien und Seufzen so viel frommer Herzen und Bewißen. Der Kirchen Freiheit und was Gelb und Gut belangt, vergegen die Widersacher nicht, aber wie die nöthigsten, nützlichsten Aemter in der Kirchen bestellet sind, ba sorgen sie nichts. Sie fragen gar nichts barnach, wie man lehre ober predige, sie fragen nicht barnach, wie drifflicher Brauch ber Sacrament erhalten werbe, sie ordiniren grobe Efel; damit ift driftliche Lehre untergangen, bag bie Rirchen nicht mit tüchtigen Bredigern bestellt find. Sie machen Traditiones und unträgliche Bürden, die Seelen gu verberben, und ob solchen ihren Traditionen halten fie viel fester, benn ob Gottes Geboten. armer Seelen steden jetzund im Zweifel, wißen nicht, mas fie halten follen. Da gebühret ben Prälaten, zu hören, was recht was unrecht wäre, und die Misbräuche zu ändern, den armen Leuten aus bem Zweifel zu helfen, und bie Laft von den beschwerten Gewißen zu nehmen. Was sie aber thun, ift am Tage. Sie machen Ebict wider öffentliche Wahrheit, erzeigen innerhörte Thrannei wider fromme Leute zu Erhaltung etlicher ihrer Traditionen, die öffentlich wider Gott find. Go fie nu ihre Privilegia rühmen. follten fie billig auch ihr Umt bebenten und vieler frommen Chriften Seufzen und Rlagen boren, die ohne Zweifel Gott horet, und wird einmal Rechenschaft von den Prälaten fobern.

Anch antwortet die Consutation nicht auf unsere Gründe, sondern stellet sich recht pähstlich, sagt von großer Gewalt der Bischofe und deweiset sie nicht, spricht also, daß die Bischofe Gewalt haben zu herrschen, zu richten, zu strassen, zu zwingen, Gesetz zu machen, dienlich zum ewigen Leben. Also rühmet die Consutatio der Bischose Gewalt und beweiset sie doch nicht. Bon diesem Artikel ist nu der Streit: ob die

Haec sunt verba confutationis, in quibus docent nos adversarii, quod episcopi habeant auctoritatem condendi leges utiles ad consequendam vitam aeternam. De hoc articulo controversia est.

Oportet autem in ecclesia retinere hanc doctrinam, quod gratis propter Christum fide accipiamus remissionem peccatorum. Oportet et hanc doctrinam retineri, quod humanae traditiones sint inutiles cultus, quare nec peccatum nec iustitia in cibo, potu, vestitu et similibus rebus collocanda est, quarum usum voluit Christus liberum relinqui, quum ait (Matth. 15, 11): Quod intrat in os, non coinquinat hominem. Et Paulus (Rom. 14, 17): Regnum Dei non est esca 8 aut potus. Itaque nullum habent ius episcopi condendi traditiones extrae vangelium, ut mereantur remissionem peccatorum, ut sint cultus, quos approbet Deus tamquam iustitiam, et qui gravent conscientias, ita ut peccatum sit eos omittere. Haec omnia docet vel unus locus in Actis (15, 9 sq.), ubi apostoli dicunt: Fide purificari corda. Et deinde prohibent imponere iugum, et ostendunt, quantum periculi sit, exaggerant peccatum istorum, qui onerant ecclesiam. Quid tentatis Deum? inquiunt. Hoc fulmine nihil terrentur adversarii nostri, qui vi defendunt traditiones et impias opiniones.

Nam et supra damnaverunt articulum XV. in quo posuimus, quod traditiones non mereantur remissionem peccatorum, et hic dicunt traditiones conducere ad vitam aeternam. Num merentur remissionem peccatorum? num sunt cultus, quos approbat Deus tamquam iustitiam? num vivificant cor-10 da? Paulus ad Colossenses (2, 20 sqq.) ideo negat prodesse traditiones ad iustitiam aeternam et vitam aeternam, quia cibus, potus, vestitus et similia sint res usu pereuntes. At vita aeterna in corde rebus aeternis, hoc est, verbo Dei et Spiritu Sancto efficitur. Expediant igitur adversarii, quomodo conducant traditiones ad vitam aeternam.

Quum autem evangelium clare testetur, quod non debeant imponi ecclesiae traditioBischofe Macht haben Gesetz zu machen außer bem Evangelio, und zu gebieten dieselbigen zu halten als Gottesbienst, daburch ewiges Leben zu verdienen.

Darauf thun wir diesen Bericht: Man muß in ber Kirchen biefe Lehre behalten, daß wir ohne Berdienst um Christus willen burch ben Glauben Bergebung ber Sünde erlangen, fo muß man auch die Lehre behalten, daß alle Menidensatunge nicht nüte find Gott zu versühnen. Darum in Speis, Trank, Rleibern und ber= gleichen ift weber Gilnbe noch Gerechtigkeit zu setzen. Denn Paulus spricht: Das Reich Gottes ift nicht Effen und Trinken. Darum haben die Bischofe nit Macht Satzung zu machen außer des Evangelii, also daß man badurch Vergebung der Sünde erlangen wollt, oder daß es sollten Gottesbienste sein, um welcher willen und Gott gerecht ichate, und zu welchen fie bie Gewißen verpflichten bei einer Tobsünde. Das alles lehret ber einige Spruch in Geschichten ber Aposteln 15. Kap. ba Petrus fagt: daß die herzen werden durch den Glauben ge= reinittet. Und barnach verbieten fie ein Soch ober Bürde auf die Jünger zu legen, und fagen, wie fährlich das fei. Auch geben sie zu verste= R. 294. steben, daß die schrecklich fundigen und wider Gott bandeln und Gott versuchen, die also bie Rirchen beschweren Denn fle fagen: Was verfucht ihr Gott? Dies hart, ernst Wort ber B. 285. Apostein, welchs sie billig als ein Donnerschlag schrecken follt, lagen ihnen die Widersacher gar nicht zu Bergen geben, sonbern wollen noch mit aller Tyrannei und Gewalt ihre erdichte Gottesdienst vertheidigen.

Denn ben XV. Artikel, barinne wir gesetzt haben, daß wir durch Menschensatzungen nicht verdienen Bergebung ber Sünde, verdammen fie, und fagen hie: Die Menfchenfatzunge find nilt und dienstlich, das ewig Leben zu verdienen. Dagegen ist ja öffentlich, daß sie das Herz inwendig nicht trösten, so bringen sie auch kein neu Licht, ober Leben in bas Herz; wie benn Paulus zu den Kolossern sagt, daß darum die Satzungen nichts belfen ewige Gerechtigkeit ober ewiges Leben zu erlangen, benn die Satzungen lehren vom Unterscheid ber Speise, Rleiber und ber Dinge, welche fich untern Sanden verzehren. Das ewige Leben aber, welches inwendig burch Glauben in diesem Leben anfähet, wirket der heilige Beift im Bergen burch bas Evangelium. Darum werben die Widersacher nimmermehr beweifen, daß man burch Menschenfatzung bas ewige Leben verdiene.

So nu bas Evangelium flar verbeut, bag mit solchen Satzungen die Kirchen und Gewißen

nes, ut mereantur remissionem peccatorum, ut sint cultus, quos approbet Deus tamquam iustitiam, ut gravent conscientias, ita ut omittere eas iudicetur esse peccatum: nunquam poterunt adversarii ostendere, quod episcopi habeant potestatem tales cultus instituendi.

12 Ceterum quam potestatem tribuat evangelium episcopis, diximus in confessione. Qui nunc sunt episcopi, non faciunt episcoporum officia iuxta evangelium; sed sint sane episcopi iuxta politiam canonicam, quam non reprehendimus. Verum nos de episcopo lo-

reprehendimus. Verum nos de episcopo lo13 quimur iuxta evangelium. Et placet nobis
vetus partitio potestatis in potestatem ordinis et potestatem iurisdictionis. Habet-igitur episcopus potestatem ordinis, hoc est, ministerium verbi et sacramentorum, habet et
potestatem iurisdictionis, hoc est, auctoritatem excommunicandi obnoxios publicis criminibus, et rursus absolvendi eos, si con14 versi petant absolutionem. Neque vero haR. 295. bent potestatem tyrannicam, hoc est, sine cer-

ta lege, neque regiam, hoc est, supra legem,

sed habent certum mandatum, certum verbum Dei, quod docere, iuxta quod exercere 28. 286. suam iurisdictionem debent. Quare non sequitur, etiamsi habeant aliquam iurisdictionem, quod possint novos cultus instituere. Nam cultus nihil pertinent ad iurisdictionem. Et habent verbum, habent mandatum, quatenus exercere iurisdictionem debeant, scilicet, si quis commiserit adversus illud verbum, quod acceperunt a Christo.

Besehl, unter welchem sie sind, nach welchem sie ihren geistlichen Gewalt und Gerichtszwang brauchen sollen. Ob sie schon solche Jurisdiction über öffentliche Laster, so solget doch nicht, daß sie darum Macht haben neue Gottesdienst anzurichten. Denn iurisdictio und neue Gottesdienste machen sind weit von einander. Item, es streckt sich auch die iurisdictio nicht auf Sünde wider ihre neue Gesetze, sondern allein auf solche Sünde, die wider Gottes Gebot sind. Denn das Evangelium richtet ihnen nicht ein Regiment an außer dem Evangelio, das ist ja klar und gewis.

Quamquam nos in confessione addidimus etiam, quatenus liceat eis condere traditiones, videlicet non tamquam necessarios cultus, sed ut sit ordo in ecclesia propter tranquillitatem. Et hae non debent laqueos inicere conscientiis, tamquam praecipiant necessarios cultus, sicut Paulus docet, quum ait (Gal. 5, 1): In libertate, qua Christus vos liberavit, state, nec iterum iugo servitate subiciamini. Oportet icitur liberum

16 tutis subiiciamini. Oportet igitur liberum usum talium ordinationum relinqui, modo ut scandala vitentur, ne iudicentur esse cultus necessarii; sicut pleraque ordinaverunt ipsi apostoli, quae tempore mutata sunt. Neque ita tradiderunt, ut mutare non liceret. Non enim dissentiebant a suis scriptis, in

nicht sollen beschweret werben, also daß man badurch Bergebung der Sünde erlangen müße, oder milige sie halten als nötsige Gottesdienst, ohn welche dristliche Heiligkeit nicht sein kalten oder daß man sie bei einer Tobssünde zu halten soll schüldig sein, so werden die Widcesacher nimmermehr beweisen, daß die Bischose sollensten daß die Angurichten Macht haben.

Was aber die Bischofe für ein Amt ober Gewalt haben in der Kirchen, haben wir in der Confession gesagt. Die Bischofe, so jetzund ben Bischofsnamen tragen in ber Kirchen, thun gar nicht ihr bischöflich Umt nach bem Evangelio. Aber lag sie gleich Bischofe sein ber canonica politia nach, welche wir in ihrem Werth lagen. Wir reden aber von rechten driftlichen Bischofen, und es gefällt mir die alte Division ober Thei= lung nicht übel, daß sie gesagt haben, bischöfliche Gewalt stehe in diesen zweien, potestate ordinis und potestate jurisdictionis, das ift in Reidung ber Sacrament und geiftlichem Berichtszwang. So hat ein jeder driftlicher Bischof potestatem ordinis, das ist, das Evangelium zu predigen, Sacrament zu reichen, auch hat er Gewalt eines geistlichen Gerichtszwangs in ber Kirchen, das ift, Macht und Gewalt aus ber driftlichen Gemeine zu schließen biejenigen, so in öffentlichen Lastern funden werden, und dieselbigen, wenn fle sich bekehren, wieder anzunehmen, und ihnen die Absolution mitzutheilen. Sie haben aber nicht ein tyrannischen Gewalt, das ift, ohn gewis Gesetz zu urtheilen. haben fie auch feinen königlichen Gewalt, bas ift, über die gegebene Gesetz zu schaffen, sonbern haben ein gewis Gottes Gebot und gemegen

Wiewohl wir nu in der Confession dazu gesetzt haben, wie fern die Bischofe mügen Satungen machen, nämlich daß fie die nicht als nöthige Gottesbienst aufrichten und lehren, sonbern daß stille und orbentlich in ber Rirchen zugehe. Aber bamit sollen die Gewißen nicht gefangen fein, als fein's nothige Gottesbienft. Denn Paulus zun Galatern fagt am 5. Kap. So stehet nun in der Freiheit, wie euch Christus hat frei gemacht, und laßt euch nicht wieder unter das Jod der Anechtschaft bringen. Go muß man nun frei lagen, solche äußerliche Satzungen zu brauchen ober nicht zu brauchen, daß sie nicht für folche Gottesbienst geacht oder gehalten werden, welche nöthig sollten sein zur Geligfeit. Doch ift man schillbig Mergernis quibus magnopere laborant, ne ecclesiam opprimat opinio, quod ritus humani sint necessarii cultus.

Haec est simplex ratio traditionum interpretandarum, videlicet ut sciamus eas non esse necessarios cultus, et tamen propter vitanda scandala in loco sine superstitione 18 observemus. Et sic multi docti et magni viri in ecclesia senserunt. Nec videmus, quod opponi possit. Certum est enim, sententiam illam (Luc. 10, 16): Qui vos audit, me audit, non loqui de traditionibus, sed maxime contra traditiones facere. Non est enim mandatum cum libera, ut vocant, sed cautio de rato, de speciali mandato, hoc est, testimonium datum apostolis, ut eis de alieno verbo, non de proprio, credamus. Vult enim Christus nos confirmare, quemadmodum opus erat, ut sciremus verbum traditum per homines efficax esse, nec quaerendum esse aliud 19 verbum de coelo. De traditionibus non potest accipi: Qui vos audit, me audit. Requirit enim Christus, ut ita doceant, ut ipse audiatur, quia dicit: Me audit. Igitur suam vocem, suum verbum vult audiri, non traditiones humanas. Ita dictum, quod maxime pro nobis facit, et gravissimam consolatio-

nem et doctrinam continet, detorquent isti

asini ad res nugacissimas, discrimina cibo-

rum, vestitus et similia.

Citant et hoc (Ebr. 13, 17): Obedite praepositis vestris. Haec sententia requirit obedientiam erga evangelium. Non enim constituit regnum episcopi extra evangelium. Nec debent episcopi traditiones contra evangelium condere, aut traditiones suas contra evangelium interpretari. Idque quum faciunt, obedientia prohibetur, iuxta illud (Gal. 1,8): Si quis aliud evangelium docet, anathema sit.

zu meiben. Also haben die Apostel viel Dings um guter Bucht willen in ber Rirchen georbent, bas mit ber Zeit geändert ift, und haben nicht Satung also gemacht, baß sie sollten nöthig sein ober ewig bleiben. Denn sie haben wider ihre eigene Schrift und Lehre nicht gehandelt, barin fie bas gar heftig ftreiten, baß man die Rirche nicht folle mit Satzungen alfo beschweren ober verpflichten, als waren fie nisthig zur Geligkeit.

Das ist ein einfältiger, flarer Unterricht von Menschensatungen, nämlich daß wir wißen, daß es nicht nöthige Gottesbienst find, und bag man fie bennoch nach Gelegenheit Aergernis zu mei= den halten soll. Und also haben viel gelehrte große Leute in ber Kirchen gehalten und gelehret, und ift gewis, daß die Widersacher bawiber nichts können aufbringen. So ift es auch gewis, daß dieses Wort des herrn Christi: Wer euch horet, der horet mich, nicht von Menschensatzungen redet, sondern ist straks bawider. Denn die Apostel empfahen da nicht ein mandatum cum libera, bas ift ein ganzen freien, ungemeffen Befehl und Gewalt, sondern haben ein gemeßen Befehl, nämlich nicht ihr eigen B. 296. Wort, sondern Gottes Wort und das Evangelium zu predigen. Und ber Herr Chriftus will in den Worten (Wer euch horet, der horet mich) alle Welt stärken, wie auch vonnöthen war, daß wir sollten ganz gewis sein, daß das 38. 287 leibliche Wort Gottes Kraft wäre und daß niemands vom himmel ein ander Wort dürft suchen ober gewarten. Darum fann bies Wort: Wer euch horet, der horet mich, von Satzungen nicht verstanden werden. Denn Chriftus will da, daß sie also lehren sollen, daß man durch ihren Mund Chriftum selbst bore. So müßen fie ja nicht ihr eigen Wort predigen, sondern fein Wort, feine Stimme und Evangelium, foll man Christum boren. Dies tröftliche Wort, welches aufs allerstärkest unsere Lehre bestätiget und viel nöthiger Lehre und Trosts für die christ= lichen Gewißen in sich hat, das deuten die groben Efel auf ihre närrische Satzunge, auf ihre Speis, Trank, Kleiber und bergleichen Kinderwerk.

Auch ziehen sie diesen Spruch an zu den Ebraern am 13. Gehorchet denen, die euch furgeben ic. Diefer Spruch fordert, bag man foll gehorsam fein bem Evangelio, benn er gibt ben Bischofen nicht ein eigene Herrschaft ober Herrengewalt außer bem Evangelio; fo follen auch die Bischofe nicht wider das Evangelium Satzung machen, noch ihre Satzunge wider Denn wenn fie bas Evangelium auslegen. bas thun, so verbeut uns bas Evangelium ihnen gehorsam zu sein, wie Paulus zu ben Galatern sagt: So euch jemands wurde ein ander Evangelium predigen, der fei verflucht.

21 Idem respondemus ad hunc locum (Matth, 24, 3): Quidquid dixerint, facite, quod constet non universaliter praecipi, ut omnia recipiamus, quia alibi (Act. 5, 29) iubet scriptura plus obedire Deo, quam hominibus. Quando igitur impia docent, non sunt audiendi. Haec autem impia sunt, quod traditiones humanae sint cultus Dei, quod sint necessarii cultus, quod mereantur remissionem peccatorum et vitam aeternam.

Gleich dasselbige antworten wir auch auf den Spruch Matth. 23: Auf Moses Stuel sigen die Schriftgelehrten re.; alles nu, was sie euch sagen, das ihr halten sollet, das halste und thuts. Das ist gewis, daß damit nicht geboten wird universaliter, ingemein, daß wir alles sollen halten, was sie gebieten, auch wider Gottes Gebot und Wort. Denn an eim andern Ort sagt die Schrift: Man muß Gott mehr gehorchen, denn den Menschen. Darum wenn sie unchristlich und wider die Echristlich und wider die Echristlich und nicht ein Regiment an außer dem Evangelio, darum können sie ihre Gewalt, die sie außer dem Evangelio außgerichtet haben, nicht durchs Evangelium beweisen. Denn das Evangelium rebet nicht de traditionibus, sondern von Gottes Wort zu lehren.

Obiiciunt et scandala publica et motus, qui exorti sunt praetextu nostrae doctrinae. Ad haec breviter respondemus. Si in unum conferantur omnia scandala, tamen unus articulus de remissione peccatorum, quod propter Christum gratis consequamur remissionem pecca-

24 torum per fidem, tantum affert boni, ut omnia incommoda obruat. Et hic initio conciliavit Luthero non tantum nostrum favorem, sed etiam multorum, qui nunc nos oppugnant.

# -- Παλαιὰ γὰο εὕδει χάοις, ἀμνάμονες δὲ βροτοί,

8. 297. inquit Pindarus. Nos tamen neque deserere veritatem necessariam ecclesiae volumus, ne-25 que assentiri adversariis condemnantibus eam possumus. Oportet enim Deo magis obedire, quam hominibus. Isti rationem schismatis excitati reddent, qui manifestam veritatem initio condemnaverunt et nunc summa crudelitate persequuntur. Deinde nullane scandala

26 haerent apud adversarios? Quantum mali est in sacrilega profanatione missae ad quaestum collatae? quanta turpitudo in coelibatu? Sed omittamus comparationem. Haec pro tempore

27 respondimus ad confutationem. Nunc iudicium permittimus omnibus piis, an adversarii recte glorientur se confessionem nostram scripturis vere confutasse.

#### ΤΕΛΟΣ.

Daß aber die Widersacher zu Ende der Consutation uns verunglimpsen und beschweren, daß diese Lehre zu Ungehorsam und andern mehr Aergernis Ursach gebe, solchs wird dieser unser Lehre unbillig aufgelegt. Denn es ist öffentlich, daß Oberkeit aus höhest durch diese Lehre gepreiset ist. So weiß man, daß an denen Orten, da diese Lehre geprediget wird, durch Gottes Inabe bis anher die Oberkeit in allen Ehren von Unterthanen gehalten ist.

B. 288. Daß aber Uneinigkeit und Spaltung in der Kirchen ist, weiß man, wie sich diese Hällich zugetragen haben, und wer Ursach zur Trennung geben, nämtlich die Indulgenzkrämer, die unkeldliche Lügen unverschämt predigten und nachmals den Luther verdammten, daß er dieselbige Lügen nicht dilligte, dazu erregten für und sür mehr Händet, das Luther ander mehr Irrthum anzusechten verursacht ward. Dieweil aber unser Gegentheil die Wahrheit nicht hat dulden wöllen, und sich unterstehet öffentliche Irrthum noch mit Gewalt zu handhaben, ist leichtlich zu richten, wer an der Trennung schildig ist. Es sollt ja billig alle Welt, alle Weisheit, aller Gewalt Christo und seinem heiligen Wort weichen; aber der Tensel ist Gottes Keind, darum erregt er alle seine Macht wider Christum, Gottes Wort zu dämpsen und unterzudrücken. Also ist der Teusel mit seinen Gliedern, so sich wider Gottes Wort zu dämpsen und unterzudrücken. Also ist der Teusel mit seinen Gliedern, so sich wider Gottes Wort zu dämpsen und unterzudrücken. Also ist der Teusel mit seinen Kiedern, so sich noch zum höchsten Gesenkeit sie anber Gottes Mort noch zum höchsten begehren, so sern, das wir nicht gedrungen werden Espriftum zu lästern und zu verläugnen. Denn Gott weiß, der aller Herzen Richter ist, daß wir an dieser schreikelnen Uneinigkeit nicht Lust oder Frend haben. So hat der Gegentheil die anher kein Frieden machen wöllen, darin nicht gefuch sei, daß wir die heilsame Lehre von Bergebung der Sünde durch Ekristum ohn unser Verdienst sollen sallen laßen, dadurch boch Christus zum höchsten gelästert wilrde.

Und wiewohl nicht ohn ift, daß, wie die Welt pflegt, in dieser Spaltung dennoch Aergernis durch Frevel und ungeschiefte Leute etwa fürgesallen, denn der Teusel richt solche Aergernis an zu Schmach dem Evangelio: so sind sie doch alle nicht zu achten zegen dem hohen Trost, den diese Lehre mit sich bracht hat, die lehret, daß wir um Christins willen ohn unser Berbienst Vergebung der Sünden und ein gnädigen Gott haben. Item, daß sie unterricht, daß Gottesdienst nicht sei, verlaßen weltliche Stände und Oberkeit, sondern daß solche Stände und Oberkeit Gott gefallen und rechte heilige Werf und Gottesdienst sein.

So wir auch des Gegentheils Aergernis erzählen sollten, dazu wir wahrlich nicht Lust haben, würde es gar ein schrecklich Register werden, wie die Messe zu eim schändlichen, lästerlichen Jahrmark durch den Gegentheil gemacht, wie ein unzüchtig Leben durch ihren Eölibat angericht sist, wie die Pähle nu länger denn 400 Jahr mit den Kaisern gekriegt haben und des Svangelis vergessen und allein darnach getracht, daß sie selbst Kaiser wären und ganz Italia unter sich brächten, wie sie mit den Kirchengittern gespielt haben, wie durch ihren Unstellig viel salschen kehre und salsche Gottesdienst durch die Mönche aufgericht sind. Ist doch ihr Heitig viel salschen ein öffentsliche heidnische Abgötterei. Alle ihre Scribenten sagen nicht ein Wort von diesem Glauben an Spristum, dadurch man Vergebung der Sinde erlanget, die höhest Heiligkeit seben sie in Menschenstaungen, davon schreiben und predigen sie sinde erlanget, die höhest Haben, daß sie sin micht eine Aergernis zu zählen, daß sie sich öffentlich erzeigen, was Geist sie haben, daß sie so viel unschiller sehren siehen nicht reden; jeund um christlicher Lebre willen erworden. Doch wollen wir dievon jeund nicht reden; denn diese Sachen sollten erworden. Doch wollen wir dievon jeund nicht ansehen sieher Seiten dieweil nicht ansehen.

Wir hoffen, es sollen alle Gottsürchtige in dieser unser Schrift gnugsam sehen, daß unser Lehre driftlich und allen Frommen tröstlich und heilsam sei. Darum bitten wir Gott, daß er Gnade verleihe, daß sein heiliges Evangelinm bei allen erkannt und geehret werde, zu seinem Lobe und zu Friede, Einigkeit und Seligkeit unser aller, und erbieten uns hiemit, wo es noth ist, van allen Artikeln weiter Bericht zu thun.



### Artikel

## christlicher Lehre,

so da hätten sollen aufs Concilium zu Mantua, oder wo es sonst worden wäre, überantwortet werden von unsers Theils wegen, und was wir annehmen oder nachgeben künnten oder nicht,

durch D. Martin Luthern geschrieben

Mnno 1537.

# ARTICULI

# Christianae Doctrinae,

qui a nostris concilio, si quod vel Mantuae vel alibi congregandum fuisset, exhibendi fuerant, indicantes, quid recipere vel concedere possemus et quid non,

scripti a D. Martino Luthero

Anno 1537.



Vorrede Doct. Mart. Luthers.

Da der Pabst Paulus, des Namens der britte, ein Concilium ausschriebe im vergangenen Jahr auf die Pfingsten zu Mantua zu halten, und hernach von Mantua wegrückte, daß man noch nicht weiß, wohin ers legen will ober fann, und wir uns auf unfern Theil verfeben follten, daß wir entweder auch zum Concilio berufen oder unberufen verbammt wilrden: ward mir befohlen Artikel unfer Lehre zu stellen und zusammen bringen, obs zur Handlung tame, was und wie ferne wir wollten ober fünnten ben Papisten weichen, und auf welchen wir gebächten endlich zu beharren und zu bleiben.

Demnach habe ich diese Artikel zusammenbracht und unferm Theil überantwortet. Die find auch von ben Unsern angenommen und einträchtiglich bekennet, und beschloßen, daß man fie folle (wo ber Babft mit ben Seinen einmal fo kilhne wollt werben ohne Lügen und Trügen mit Ernft und wahrhaftig ein recht frei driftlich Concilium zu halten, wie er wohl schüldig wäre) öffentlich überantworten, und unfers Glaubens Befenntnis fürbringen.

Aber weil sich ber römische Hof so gräulich für einem freien driftlichen Concilio fürcht und bas Licht so schändlich fleucht, daß er auch benen, die seines Theils sind, die hoffnung genommen hat, als werde er nimmermehr ein frei christlich Concilium leiden, viel weniger selbst halten, baran sie sich benn, wie billig, fast är= gern und nicht geringe Beschwerunge barüber haben, als die daran merken, daß der Pabst lieber wollt die ganze Christenheit verloren und alle Seelen verdammt sehen, ehe er sich ober bie Seinen wollt ein wenig reformiren und seiner Tyrannei ein Maß setzen lagen: so hab ich gleichwohl diese Artifel indes wöllen durch offentlichen Druck an den Tag geben, ob ich ja ehe fterben follt, benn ein Concilium wurde, (wie ich mich ganz versehe und verhoffe) weil bie lichtflüchtigen und tagscheuende Schelmen so jämmerlich Mühe haben bas Concilium zu verziehen und zu verhindern, damit die, so nach Praefatio D. Mart. Lutheri.

Quum papa Paulus, huius nominis ter- 1 tius, concilium indiceret anno superiori cir- \$3.302. ca pentecosten Mantuae congregandum, et R. 298. paulo post ab urbe Mantua alio transferret, unde nondum constat, quo illud convocare vel velit vel possit) et nobis quoque sperandum esset, ut ad concilium ipsi etiam vocaremur, vel metuendum, ne non vocati damnaremur, iniungebatur mihi, ut articulos doctrinae nostrae conscriberem et colligerem, si forte res procederet, ut constaret, quid et quatenus pontificiis cedere, et in quibus capitibus constanter perseverare et vellemus et possemus.

Conscripsi igitur hosce articulos et no- 2 strae parti tradidi. A nostris illi recepti et unanimi confessione approbati sunt et decretum est, ut concilio, (si quod a papa et pontificiis tandem sine mendaciis et fraudibus vero, legitimo et christiano modo institueretur, sicut omnino deberet) publice offerrentur, et fidei nostrae confessionem explicarent.

Quum autem romana ista aula seu curia R. 299. adeo formidet christianum liberumque con- 3 cilium et lucem turpissime fugiat, ita ut etiam ipsis pontificiis spes concilii christiani non tantum convocandi, sed etiam ferendi et concedendi prorsus ademta sit, unde sane offenduntur merito multi pontificii et aegre ferunt negligentiam istam papae, ac inde facile colligunt malle papam interitum totius christianitatis et damnationem omnium animarum, quam sui et suorum vel exiguam saltem reformationem, et quam tyrannidi suae modum praescribi patiatur: ideo et nihilominus articulos hos in publicum emittere volui, ut si citius ex hac vita evocarer, quam concilium congregaretur, (quod ita eventurum esse omnino confido et spero, quum lucifugi isti nebulones nimium in pro- 23. 303. trahendo et impediendo concilio laborent) ut, inquam, ii, qui post me vivent et remane-

mir leben und bleiben werben, mein Zeugnis und Bekenntnis haben fürzuwerden über das Bekenntnis, das ich zuvor hab laßen ausgehen, darauf ich auch noch bisher blieben bin und bleiben will mit Gottes Gnaden.

Denn was soll ich sagen? Wie soll ich klagen? Ich bin noch im Leben, schreibe, predige und lese täglich, noch sinden sich solde giftige Leute, nicht allein unter den Widersachern, sondern auch salsche Brüder, die unsers Theils sein wollen, die sich untersiehen meine Schrift und Lebre stracks wider mich zu sühren, laßen mich zusehen und zuhören, ob sie wohl wisen, daß ich anders lebre, und wöllen ihre Gift mit meiner Erbeit schmiden und die armen Leute unter meinem Namen versihren. Was will doch immermehr nach meinem Tode werden?

Sa ich sollte billig alles verantworten, weil ich noch lebe. Ja wiederum, wie kann ich allein alle Mäuler des Teufels stopfen? sonderlich benen (wie sie alle vergiftet sind), die nicht hören noch merken wöllen, was wir schreiben, sondern allein an dem sich üben mit allem Fleiß, wie sie unsere Wort in allen Buchstaben aufs schändlichst verkehren und verberben mögen. Solchen laße ich ben Teufel antworten ober zulett Gottes Zorn, wie sie verdienen. Ich bente ofte an ben guten Gerson, ber zweifelt, ob man etwas Guts sollt öffentlich schreiben. mans nicht, fo werben viel Seelen verfaumet, bie man künnte erretten; thut mans aber, so ist ber Teusel ba mit ungähligen gistigen, bosen Mäulern, die alles vergiften und verkehren, daß boch die Frucht verhindert wird. Doch mas sie baran gewinnen, siebet man am Tage. Denn sintemal sie so schändlich wider uns gelogen und bie Leute mit Lügen haben wöllen behalten, bat Gott sein Wert immer fort getrieben, ihren Haufen immer kleiner und unsern größer ge-macht und sie mit ihren Lügen zu Schanden lagen werden, und noch immer fort.

Ich muß eine historia sagen. Es ift hie zu Wittenberg gewest aus Frankreich ein Doctor gesandt, der sit uns öffentlich saget, daß sein König gewis und übergewis wäre, daß bei uns keine Kirche, kein Oberkeit, kein Shestand sei, sondern ginge alles unter einander wie das Viehe und thät jedermann, was er wollt. Nu rath, wie werden uns an jenem Tage für dem Richt-W. 804. stuel Ehrlit ansehen die, so solche grobe Ligen dem Könige und andern Landen durch ihre Schrift eingebildet haben für eitel Wahrheit? Christus, unser aller Herr und Richter, weiß.

R. 301. ja wohl, daß sie lügen und gelogen haben, bunt, testimonium et confessionem meam haberent et proponere possent adiunctam confessioni, quam antea publicavi, in qua hactenus constanter permansi et permanebo deinceps per Dei gratiam.

Quid enim dicam? Quomodo querelam 4 instituam? Adhuc superstes sum, scribo, conciones habeo et praelego publice et quotidie, et tamen virulenti homines non tantum ex adversariis, sed etiam falsi fratres, qui nobiscum se sentire aiunt, mea scripta et doctrinam meam simpliciter contra me afferre et allegare audent, me vivente, vidente et audiente, etiamsi sciant me aliter docere, et volunt virus suum meo labore exornare, et miseros homines meo sub nomine decipere et seducere. Quid ergo, bone Deus, post obitum meum fiet?

Deberem quidem ad omnia respondere, 5 dum adhuc vivo. Sed quaeso, quomodo omnia diaboli ora obstruere solus possum? praesertim eorum (utpote venenatorum omnium), qui nec audire nec attendere volunt, quid scribamus, sed in eo toti sunt, ut verba nostra etiam in minutissimis literis scelerate pervertant et depravent. His ergo diabolus respondeat, et tandem ira Dei, quemadmodum merentur. Saepe recordor boni Ger- 6 sonis dubitantis, num quid boni publice scribendum et proferendum sit. Si scriptio omittitur, multae animae negliguntur, quae liberari potuissent. Si vero illa praestatur, statim diabolus praesto est cum linguis pestiferis et calumniarum plenis, quae omnia corrumpunt et veneno inficiunt, ut utilitas scriptorum impediatur. Quid tamen ex ista 7 malitia sua commodi recipiant, manifestum est. Quia enim nos mendaciis perdite onerarunt, et simpliciores per ista mendacia in suo coetu retinere voluerunt, Deus opus suum subinde promovit, et ipsorum coetum reddidit minorem, nostrum vero maiorem, ac ipsos ob mendacia confudit, et confundit etiamnum.

Recitabo historiam. Fuit Wittebergae Doctor quidam ex Galliis missus, qui nobis palam indicabat, regi suo certo certius persuasum esse apud nos nullam esse ecclesiam, nullum magistratum, nullum coniugium, sed promiscue omnes pecudum more vivere pro arbitrio. Dic iam, quo vultu nos coram tribunali Christi in ultimo iudicio sint adspecturi ii, qui tam crassa et prodigiosa mendacia regi et aliis regnis per sua scripta inculcarunt ceu veritatem? Christus, omnium nostrum Dominus et iudex, scit ipse istos mentiri et semper mentitos esse. Huius senten-

bes Urtheil werben fie wiederum mußen hören; bas weiß ich fürwahr. Gott bekehre, die zu bekehren find, zur Buße, den andern wirds heißen: Weh und Ah ewiglich.

Und daß ich wieder komme zur Sache, möchte ich fürwahr wohl gern ein recht driftlich Concilium sehen, damit boch viel Sachen und Leuten geholfen würde. Nicht daß wirs bedürfen, benn unser Kirchen find nu durch Gottes Gnaben mit bem reinen Wort und rechtem Brauch ber Sacrament, mit Ertenntnis allerlei Stänben und rechten Werken also erleucht und beichickt, bag wir unferthalben nach keinem Concilio fragen und in folden Stilden vom Concilio nichts Begers zu hoffen noch zu gewarten wißen; sondern da seben wir in den Bisthumen allenthalben viel Pfarren ledig und wilft, baß einem bas Serz möcht brechen, und fra-gen boch weber Bischofe noch Thumberren bar-nach, wie die armen Leute leben ober sterben, für welche boch Christus ift gestorben, und sollen benselben nicht hören mit ihnen reden als ben rechten hirten mit seinen Schafen, bag mir grauet und bange ift, er möchte einmal einst ein Engelconcilium lagen geben über Deutschland, bas uns alle in Grund verberbet wie Sobom und Gomorra, weil wir sein so freventlich mit bem Concilio spotten.

Ueber solche nöthige Kirchensachen wären auch in weltlichem Stande unzählige große Stücke zu begern. Da ift Uneinigkeit ber Fürsten und Stände, Wucher und Beig find wie eine Gundfluth eingerißen und eitel Recht worden, Muth= will, Unzucht, Uebermuth mit Kleibern, Fregen, Spielen, Prangen mit allerlei Untugend und Bosheit, Ungehorsam ber Unterthanen, Gesinde und Erbeiter, aller Handwert, auch ber Bauern Nebersetzung (und wer kanns alles erzählen?) haben also überhand genommen, daß mans mit zehen Concilis und zwanzig Reichstagen nicht wieder wird zurecht bringen. Wenn man folde Häuptstüde des geistlichen und weltlichen Standes, die wider Gott sind, im Concilio würde handeln, so würde man wohl zu thun friegen alle Hände voll, daß man dieweil wohl würde vergegen des Kinderspiels und Narrenwerts von langen Röcken, großen Platten, breiten Gürteln, Bifchofs- und Cardinalhüten ober Stäben und bergleichen Gäutelei. Wenn wir zuvor hatten Gottes Gebot und Befehl ausgericht im geistlichen und weltlichen Stande, so wollten wir Zeit gnug finden die Speise, Kleiber, Platten und Cafel zu reformiren. Wenn wir aber folche Ramelen verschlingen und bafür Miden feigen, die Balfen lagen fteben und bie Splitter richten wöllen, fo

tiam vicissim audire cogentur, quod certo scio. Deus convertat convertendos, ut agant poenitentiam, ceteros obruet vae et ah in aeternum.

Ut autem redeam ad rem, optarim ex ani- 10 mo concilium christianum et liberum aliquando congregari, ut multis et rebus et hominibus consuleretur, non quod nos concilio indigeamus, (nostrae enim ecclesiae per Dei gratiam puritate verbi et vero usu sacramentorum ac cognitione vocationum et verorum operum ita sunt illustratae et constitutae, ut concilio opus nobis non sit, nec a concilio de his rebus quidquam melius sperare et exspectare possimus) sed quod in episcopatibus videamus passim multas parochias plane desertas et vacuas, ita ut prae dolore cor hominis pii exstingui facile possit. Et tamen nec episcopi nec canonici curant, quomodo miseri homines vel vivant vel moriantur, pro quibus tamen Christus est mortuus, quem miseri homines ut verum pastorem cum ovibus suis loquentem audire non possunt. Et hoc me movet, ut ex- 11 horrescens vehementer metuam, ne Christus ipse aliquando convocet concilium angelicum contra Germaniam, quo funditus deleamur, sicut Sodoma et Gomorrha, quandoquidem tam temere ipsi illudimus nomine et praetextu concilii.

Praeter haec tam necessaria negotia ec- 12 clesiastica essent quoque res magnae in statu politico corrigendae, ut discordia principum et statuum. Usura et avaritia ceu diluvium inundarunt et specie iuris defenduntur. Petulantia, lascivia, superbia et luxus ac fastus in vestitu, crapula, alea, pompa, vitiorum et scelerum concursus, malitia, contumacia subditorum, familiae, opificum, mercenariorum, rusticorum aucupia et iniquissima in venditionibus aestimatio, (et quis recitare potest omnia?) adeo accreverunt, ut decem conciliis et viginti comitiis politicis corrigi nequeant. Si haec principalia in ec- R. 302. clesiastico et politico statu, quae contra De- 13 um fiunt, in concilio tractarentur, satis superque esset, de quibus ageretur, nec opus esset ludicris et iocularibus confabulationibus de veste talari, de insignibus verticalibus, rasuris et tonsuris, de cingulis latis seu balteis, de episcoporum et cardinalium infulis, galeris, pileis et baculis et similibus vanitatibus. Si antea Dei mandatum et voluntatem in ecclesiastico et politico ordine 23. 305. expedivissemus, satis postea otii et temporis nobis relinqueretur ad reformationem ciborum, vestium, cereorum, rasurarum, casularum cet. At, quia camelos deglutimus et

möchten wir wohl auch mit bem Concilio zufrieden sein.

Darum hab ich wenig Artikel gestellet; benn wir ohn bas von Gott so viel Besehl haben in der Kirchen, in der Oberkeit, im Hause zu thun, daß wir sie nimmermehr ansrichten können. Was solls denn? oder wozu hilsts, daß man drüber viel Decret und Satungen im Concilio machet, sonderlich, so man diese Häuptstide, von Gott geboten, nicht achtet noch hält? Gerade als müßte er unser Gautelspiel seinen dasür, daß wir seine ernse Gebot mit Füßen treten. Aber unsere Sünde dies uns nem und laßen Gott nicht gnädig über uns sein; denn wir büßen auch nicht, wöllen dazu noch allen Gränel vertheidingen.

Ach lieber Herr Jesu Christe, halt du selber Concilium und erlöse die Deinen durch deine herrliche Zutunft. Es ist mit dem Pabst und den Seinen verloren; sie wollen dein nicht. So dilf du uns Armen und Elenden, die wir zu dir seufzen und dich suchen mit Ernst, nach der Gnade, die du uns gegeben hast, durch deinen heiligen Geist, der mit dir und dem Bater lebet und regieret, ewiglich gelobet Amen.

interea culices excolamus, trabes relinquimus et festucas inquirimus et iudicamus, supersedere concilio possumus.

Paucos igitur articulos conscripsi. Habemus enim iam antea satis mandatorum Dei in ecclesia, in politia, in oeconomia, quibus satisfacere nunquam possumus. Ad quid ergo prodest copia ista decretorum, traditionum et legum in concilio, quum praecipua capita a Deo mandata nec curentur nec serventur? Quasi vero Deus in ludicris fabulis nostris acquiescere, et interea sua divina mandata pedibus ut conculcentur, ferre cogatur. Peccata autem nostra nos aggravant, nec sinunt Deum nobis esse propitium, quia poenitentiam non agimus et insuper omnem abominationem defendere volumus.

O Domine Iesu Christe, indicito et celebra 15 tu ipse concilium, et libera tuos adventu tuo glorioso. Actum est de papa et pontificiis. Hi te non curant. Iuva ergo nos miseros et inopes, qui ad te gemimus et te ex corde quaerimus secundum gratiam, quam nobis dedisti, per Spiritum Sanctum tuum, qui tecum et cum Patre vivit et regnat, benedictus in saecula. Amen.

#### Das erste Theil

ist von den hohen Artikeln der göttlichen Majestät, als:

Dag Dater, Sohn und heiliger Beift, in Einem gottlichen Wefen und Natur, drei unterschiedliche Personen, ein einiger Bott ift, der himmel und Erden geschaffen hat.

#### II.

Daß der Vater von niemand, der Sohn vom Dater geboren, der heilige Geist vom Dater und Sohn ausgehend;

#### III.

Daß nicht der Dater noch heiliger Beift, sondern der Sohn sei Mensch worden;

#### IV.

Daß der Sohn sei also Mensch worden, daß er vom heiligen Geist ohn mannlich 3u= thun empfangen, und von der reinen, heiligen Jungfrauen Maria geborn fei. Darnach ge-litten, gestorben, begraben, zur holle gefahren, auferstanden von den Todten, auf= gefahren gen himmel, figend gur Rechten Gottes, kunftig zu richten die Lebendigen und die Codten zc. Wie der Aposteln, item 5. Uthanasii Symbolum und der gemeine Rinder= Fatechismus lehret.

Diese Artifel find in keinem Zank noch Streit, weil wir zu beiden Theilen dieselbigen bekennen. Darum nicht vonnöthen jett davon weiter zu handeln.

#### PRIMA PARS

de summis articulis divinae Maiestatis.

Pater, Filius et Spiritus Sanctus, in una divina essentia et natura, tres distinctae personae, sunt unus Deus, qui creavit coelum et terram;

#### II.

Pater a nullo, Filius a Patre genitus est, Spiritus Sanctus a Patre et Filio procedit;

#### III.

Non Pater, non Spiritus Sanctus, sed Filius homo factus est;

#### IV.

Filius ita factus est homo, ut a Spiritu Sancto sine virili opera conciperetur, et ex Maria, pura, sancta semper virgine nasceretur. Postea passus et mortuus est, sepultus, descendit ad inferna, resurrexit 23. 306. a mortuis, adscendit ad coelos, sedet ad dexteram Dei, venturus iudicare vivos et mortuos cet., sicut de his Symbolum Apostolicum et Athanasianum et Catechismus noster puerilis nos edocent.

De his articulis nulla est inter nos et adversarios controversia, quum illos utrinque confiteamur; quamobrem non est necesse, ut pluribus iam de illis agamus.

#### R. 304.

### Das ander Theil

ist von den Artikeln, so das Amt und Werk Jesu Christi oder unser Erlösung betreffen.

Bie ift der I. und fauptartifel:

Daß Jesus Christus, unser Gott und herr, sei um unser Sunde willen gestorben und um unser Gerechtigkeit willen auferstanden Rom. 4, 24;

Und er allein das Lamm Gottes ift, das der Welt Sunde trägt Joh. 1, 29. Und Gott unfer aller Sunde auf ihn gelegt hat Jesaia 53, 6;

Item: Sie find allzumal Sunder und wers den ohne Verdienst gerecht aus seiner Enade durch die Erlösung Issu Christi in seinem Blut 2c. Rom. 3, 23 f.

Dieweil nu solchs muß geglänbt werben und sonst mit keinem Werk, Gesetze noch Berdienst mag erlanget oder gesaßet werden, so sie es tien und gewis, daß allein solcher Glaube und gerecht mache, wie Röm. 3, 28 S. Paulind spricht: Wir halten, daß der Mensch gerecht werde ohn Werk des Gesetzes durch den Clauben. Item B. 26. Auf daß er allein gerecht sind gerecht mache den, der da ist des Glaubens an Jesu.

R. 805. Bon biesem Artikel kann man nichts weichen ober nachgeben, es salle himmel und Erben ober was nicht bleiben will. Denn es ist kein ander Rame den Menschen gegeben, dadurch wir können selig werden, spricht Betrus Actor. 4, 12. Und durch seine Wunden sind wir geheilet Esa. 53, 3. Und auf diesem Artikel stehet alles, was wir wider den Pabst, Tensel und Welt lehren und leben. Darum müßen wir des gar gewis sein und nicht zweiseln, sonst ist es alles verloren und behält Pabst und Teusel und alles wider uns den Sieg und Recht.

### SECUNDA PARS

est de articulis, qui officium et opus Iesu Christi sive redemtionem nostram concernunt.

Hic primus et principalis articulus est:

Quod Iesus Christus, Deus et Dominus 1 noster, sit propter peccata nostra mortuus, et propter iustitiam nostram resurrexerit Rom. 4;

Et quod ipse solus sit agnus Dei, qui 2 tollit peccata mundi Ioh. 1., et quod Deus omnium nostrum iniquitates in ipsum posuerit Esaiae 53;

Omnes peccaverunt et iustificantur gratis absque operibus seu meritis propriis, ex ipsius gratia, per redemtionem, quae est in Christo Iesu, in sanguine eius Rom. 3.

Hoc quum credere necesse sit, et nullo 4 opere, lege aut merito acquiri et apprehendi possit, certum est et manifestum solam hanc fidem nos iustificare, sicut Paulus Rom. 3. inquit: Statuimus iustificari hominem per fidem absque operibus legis. Item: Ut sit ipse iustus et iustificans eum, qui est ex fide Iesu Christi.

De hoc articulo cedere aut aliquid contra 5 illum largiri aut permittere nemo piorum potest, etiamsi coelum et terra ac omnia corruant. Non enim est aliud nomen hominibus datum, per quod salvari possimus, inquit Petrus Act. 4. Et per vulnera eius sanati sumus. Esa. 53. Et in hoc articulo sita sunt et consistunt omnia, quae contra papam, diabolum et universum mundum in vita nostra docemus, testamur et agimus. Quare oportet nos de hac doctrina esse certos, et minime dubitare, alioquin actum est prorsus, et papa et diabolus et omnia adversa ius et victoriam contra nos obtinent.

#### Der II. Artifel. pon der Messe:

Daß die Messe im Pabstthum muß der größeste und schrecklichste Gränel sein, als die stracks und gewaltiglich wider diesen Häuptartisel strebet, und doch über und siir allen andern pähstlichen Abgöttereien die höhest und schönest gewest ist. Denn es ist gehalten, daß solch Opser wert der Messe (auch durch einen bösen Buben gethan) helse dem Menschen von Sünden, beide hier im Leben und dort im Fegseuer, welches doch allein soll und mußt thun das kamm Gottes, wie droben gesagt. Von diesem Artikel ist auch nicht zu weichen oder nachzulaßen; denn der erste Artikel leidets nicht.

Und wo etwa vernilnftige Papisten wären, möchte man dermaßen und freundlicher Weise mit ihnen reden: Erstlich, warum sie doch so hart an der Messe bielten? Fst's doch ein sauter Menschenslindsein, von Gott nicht geboten. Und alse Menschenflindsein mögen wir sallen laßen, wie Christus spricht Matth. 15, 9: Sie dienen mir vergeblich mit Menschengeboten.

Zum andern ists ein unnöthig Ding, bas man ohne Sünde und Fahr wohl lagen kann.

Bum britten kann man bas Sacrament viel beger und seliger Beise (ja allein seliger Beise) nach Christus Sinsehung kriegen. Was ifts benn, baß man um einer erbigten, unnöthigen Sachen willen, ba mans sonst wohl und seliger haben kann, die Welt in Jammer und Noth wollt zwingen?

Man laße ben Leuten öffentlich predigen, wie die Messe als ein Menschentand müge ohn Simbe nachbleiben und niemand verdammt werbe, wer sie nicht acht, sondern milge wohl ohne Messe, durch besere Beise selige werden: was gilts, ob die Messe alsdenn nicht von ihr selbst sallen wird, nicht allein bei dem tollen Böbel, sondern auch bei allen frommen, christichen, vernünstigen, gottfürchtigen Herzen? Bielmehr wo sie hören würden, daß es ein söbrich Ding, ohne Gottes Wort und Willen erdicht und ersunden ist.

Zum vierten. Weil solche unzählige, unaussprechliche Misbräuche in aller Welt mit Käufen und Berkäufen der Messen entstanden, sollt man sie billig laßen sahren, auch allein solchen Misbräuchen zu wehren, wenn sie gleich an ihr selbst etwas Nithlichs und Gutes hätte. Wie viel mehr soll man sie sahren laßen, solche Misbräuche ewiglich zu verhüten, weil sie doch gar

#### II. Articulus de Missa docet:

Quod missa in papatu sit maxima et horrenda abominatio, simpliciter et hostiliter e diametro pugnans contra articulum primum, quae tamen prae omnibus aliis pontificiis idololatriis summa et speciosissima fuit. Statuerunt enim, quod sacrificium istud seu opus missae, etiam ab impio ac perdito nebulone praestitum, liberet hominem a peccatis cum in hac vita tum in purgatorio, quum tamen solus agnus Dei nos liberet, ut supra dictum est. Hic nihil permittendum nec cedendum est, quia prior articulus id non fert.

Cum sanioribus pontificiis placide hoc modo conferri posset: Primum, quare tam rigide missae patrocinium suscipiant, quum illa tantummodo sit hominum inventum, a Deo non mandata sit? Hominum vero inventiones tuto omittere possumus, ut Christus testatur Matth. 15: Frustra colunt me mandatis hominum.

Secundo. Res est non necessaria, quae 3 sine peccato et periculo omitti potest.

Tertio. Sacramentum meliori et Deo magis accepto, imo hoc solo accepto, salutari et beato modo secundum Christi institutionem sumi potest. Cur igitur propter figmentum humanum et non necessarium, quum aliter et rectius res ipsa haberi possit, ad extremas miserias homines cogerentur et adigerentur?

Curetur, ut publice hominibus ostendatur missam ut rem commentitiam seu humanum figmentum posse sine peccato omitti, et neminem damnari, qui missam non curat, sed etiam sine missa meliore ratione homines salvari posse. Sic fiet, ut missa sit sponte corruitura, non tantum in vulgo rudi, sed etiam in animis omnium piorum, christianorum et sanorum, idque multo magis, quum audierint missam esse quiddam valde periculosum, sine Dei verbo et voluntate confictum atque inventum.

Quarto. Quum fere innumeri et inenarrabiles abusus in universo mundo ex negotiatione missarum exstiterint, abroganda merito missa est, ut abusus isti removeantur, etiamsi quid utilitatis et boni in se contineret. Quanto magis autem, quum plane inutilis, non necessaria et periculosa sit, et omnia utilius atque certius absque missa

23. 307.

unnöthig, unnütze und fährlich ist und man alles nöthiger, nützlicher und gewisser ohn die Wesse haben kann!

B. 308. Jum fünften. Nu aber die Messe nichts anbers ist noch sein kann (wie der Canon und alle Bücher sagen), denn ein Werk der Menschen (auch böser Buben), damit einer sich selbst und andere mit sich gegen Gott versihnen, Vergebung der Sinden und Gnade erwerben und verdienen will (denn also wird sie gehalten, wenn sie auß allerbesie wird gehalten; was sollt sie sonst 2): so soll und muß man sie derdammen und verwerfen. Denn das ist stracks wider den Hänptartisel, der da sagt, daß nicht ein böser der frommer Messknecht mit seinem Werk, sondern das Lamm Gottes und Sohn Gottes unsere Sünde trägt.

Und ob einer zum guten Schein wollt sürR. 807. geben, er wollt zur Andacht sich jelbst berichten
ober communiciren, das ist nicht Ernst. Denn
wo er mit Ernst will communiciren, so hat ers
gewis und aus beste im Sacrament, nach der
Einsetzung Christi gereicht. Aber sich selbst communiciren ist ein Menschendlinkel, ungewis und
unnötzig, dazu verboten. Und er weiß auch
nicht, was er macht, weil er ohn Gottes Wort
salschem Menschendlinkel und Hündlein solget.
So iss auch nicht Recht (wenn alles sonst scheeden
wäre), daß einer das gemein Sacrament der
Kirchen nach seiner eigen Andacht will brauchen
und damit seines Gefallens ohn Gottes Wort
außer der Kirchen Gemeinschaft spielen.

Dieser Artikel von der Messe wirds ganz und gar sein im Concilio. Denn wo es müglich wäre, daß fie uns alle andere Artifel nachgaben, fo können fie doch diesen Artikel nicht nachgeben. Wie der Campegius zu Augsburg gesagt, er wollt sich ebe auf Studen zureißen lagen, ebe er wollt die Messe fahren lagen. Go werde ich mich auch, mit Gottes Hilfe, ehe lagen zu Aschen machen, ehe ich einen Messtnecht mit feinem Werke, er fei gut oder bofe, lage meinem Herrn und Beiland Jesu Chrifto gleich ober böber sein. Also sind und bleiben wir ewiglich gescheiben und wider einander. Sie fühlens wohl, wo die Messe fällt, so liegt das Pabstthum; ehe fie bas lagen geschehen, so tobten fie uns alle, wo fie es vermilgen.

Neber das alles hat dieser Drachenschwanz, die Messe, viel Unziesers und Geschmeiß mancherlei Abydeterei gezeuget. haberi possint, eam missam facere debemus, ut abusus istos tetros perpetuo fugiamus!

Quinto. Quum missa nihil sit aliud nec 7 aliud esse possit, (sicut canon et omnes libri pronuntiant) quam opus hominum (etiam impiorum nebulonum), quo opere aliquis se ipsum et alios una cum se ipso cum Deo reconciliare, remissionem peccatorum et gratiam impetrare et mereri conatur, (sic enim aestimatur missa, quum maxime praedicatur; ad quid enim alioqui prodesset?) ideo certe damnanda et reiicienda est. Hoc enim directe pugnat cum primario articulo, qui affirmat non missificum sacerdotem, vel bonum vel malum, suo opere, sed Agnum Dei et Filium Dei tollere peccata nostra.

Quodsi quis fucum facere et praetendere vellet, se ex devotione sibi ipsi communionem exhibere velle, is longe erraret, nec serio et ex animo loqueretur. Communio enim vera et certa est in sacramento, quae fit secundum institutionem Christi. Se ipsum autem communicare humana persuasio est, incerta et non necessaria, imo prohibita. Nescit enim ille, quid faciat, quum absque verbo Dei opinioni et figmento humano obsequatur. Non etiam recte facit is, (etiamsi res alioqui plana esset) qui sacramentum proprium ecclesiae, extra ecclesiae communionem, sine verbo Dei, ex propria quadam devotione et affectione usurpare vult.

In hoc articulo de missa concilium potis- 10 simum sudabit et consummabitur. Etsi enim possibile esset, ut omnes reliquos articulos nobis concederent, tamen hunc concedere non poterunt, quemadmodum Campegius Augustae dixit, se prius omnia tormenta, membrorum dilaniationem et mortem passurum, quam missam missam facturum esse. Et ego etiam per Dei opem in cineres corpus meum redigi et concremari patiar prius, quam ut missarium ventrem, vel bonum vel malum, aequiparari Christo Iesu, Domino et Servatori meo, aut eo superiorem esse feram. Sic scilicet in aeternum disiungimur et contrarii invicem sumus. Sentiunt quidem optime, cadente missa cadere papatum. Hoc priusquam fieri patiantur, omnes nos trucidabunt, si poterunt.

Ceterum draconis cauda ista (missam 11 intelligo) peperit multiplices abominationes et idololatrias,

Erftlich das Fegfener. Da hat man mit Seelmessen, Bigilien, dem Siedenten, dem Oreistigssen und jährlichen Begängnissen, zuletzt mit der Gemeindwochen und aller Seelen Tag und Seelbad ind Fegsener gehandelt, daß die Messe schied für die Tobten gebraucht ift, so doch Christus das Sacrament allein für die Lebendigen gestistet hat. Darum ist das Fegsener mit allem seinem Gepränge, Gottesdienst und Gewerbe für ein lanter Tenselsgespenste zu achten. Denn es ist auch wider den Hängtenwerk, den Seelen helsen soll. Dhn daß sonstand und uns nichts von den Todten besolsten ist. Derhalben mag man es wohl lassen, wenn es schon kein Irrthum noch Absgötterei wäre.

Die Pavisten führen hie Augustinum und etliche Bäter, die vom Fegfener sollen geschrieben haben, und meinen, wir sehen nicht, wozu und mobin sie solde Sprüche führen. S. Augustinus schreibt nicht, daß ein Fegsener sei, hat auch keine Schrift, die ihn dazu zwinge, sondern läßt es in Zweisel hangen, ob eins sei, und sagt, seine Mutter habe begehrt, daß man ihr sollt gedenken bei dem Altar oder Sacrament. Nu, solches alles ist zu nichts benn Menschenandacht gewest einzeler Personen, die keine Artisel des Glaubens (welchs allein Gott zugehört), stiften.

Aber unsere Papisten sühren solch Menschenwort dahin, daß man solle gläuben ihrem schändelichen, lästerlichen, versluchten Jahrmark von Seelmessen ins Fegseuer zu opfern 2c. Sowses werden sie noch lange nicht aus S. Augustino beweisen. Wenn sie nu den fegseuerischen Mesemjahrmarkt abgethan haben, dasdenn wolsen wir mit ihnen reden, ob S. Augustinus Wort ohn Schrift müge zu dulden sein und der Toden gedacht werden bei dem Sacrament. Es gilt nicht, daß man aus der heiligen Bäter Werk oder Wort Artisel des Glaubens machet, sonst müßte auch ein Artisel des Glaubens werden, was sie sür Speise, Kleider, Häusen gethan hat. Es heißt, Gottes Wort soll Artisel des Glaubens siellen und sonst niemann, auch kein Engel.

Jum andern ist das darans gefolgt, daß die böfen Geister haben viel Büberei angericht, daß sie als Menschenselen erschienen sind, Messen, Bigliten, Balljabrten und andere Almosen gebeischet mit unsäglichen Lügen und Schalksheiten. Welches mir alle haben sür Artikel des Glaubens halten und darnach leben müßen, und der Babst solches bestätiget, wie auch die Messe

Primo purgatorium. Missis enim pro animabus, item vigiliis, septimis et tricesimis, anniversariis, exsequiis, postremo vulgari septimana et omnium animarum die, balneis, £8. 309. et quae his affinia sunt, innumeris aliis phantasiis, irruerunt in purgatorium. Sic missa propemodum pro solis defunctis fuit celebrata, quum tamen Christus sacramentum pro solis viventibus instituerit. Quapropter R. 308. purgatorium, et quidquid ei solennitatis, cultus et quaestus adhaeret, mera diaboli larva est. Pugnat enim cum primo articulo, qui docet Christum solum, et non hominum opera, animas liberare. Et constat etiam de mortuis nihil nobis divinitus mandatum esse. Iddireo tuto omitti illud omne potest, etiamsi nihil erroris et idolotatriae ei inesset.

Pontificii allegant Augustinum et quosdam patres, qui de purgatorio scripserint, et non putant nos intelligere, ad quid et quare sic illi locuti sint. Augustinus non scribit esse purgatorium, nec etiam habet testimonium scripturae, quo nitatur, sed in dubio relinquit, num sit, et inquit matrem suam peti-isse, ut sui commemoratio fieret ad altare sive sacramentum. At hoc in universum nihil nisi hominum, et quidem unius atque aiterius, devotio fuit, non constituens articulum fidei, id quod solius Dei est.

Nostri autem pontificii sententias istas ho- 14 minum citant, ut fides habeatur tetris, blasphemis et maledictis nundinationibus de missis pro animabus in purgatorio, seu de inferiis et oblationibus cet. Sed ex Augustino nunquam ista probabunt. Et quum nundinationes istas et missas purgatorio destinatas aboleverint, quae ne per somnium quidem Augustino in mentem venerunt, colloquemur tandem cum illis, an Augustini dicta, destituta verbo, sint admittenda, et an mortuorum commemoratio ad eucharistiam sit facienda. Ex patrum enim verbis et factis 15 non sunt exstruendi articuli fidei, alioquin etiam articulus fidei fieret victus ipsorum, vestimentorum ratio, domus cet., quemadmodum cum reliquiis sanctorum luserunt. Regulam autem aliam habemus, ut videlicet verbum Dei condat articulos fidei, et praeterea nemo, ne angelus quidem.

Secundo. Hoc etiam inde evenit, ut cacodaemones malitiam suam exercerent, et
ceu animae defunctorum apparerent, missas, vigilias, peregrinationes et eleemosynas
exigerent, horrendis mendaciis et ludibriis.
Quae omnia oportuit nos pro articulis fidei 17
recipere et vitam secundum illa instituere,
atque haec papa confirmavit, sicut et mis-

und alle andere Gräuel. Sie ist auch kein Weischen ober Nachlagen.

Bum britten bie Wallfahrten. Da hat man auch gesucht Meffen, Bergebung ber Silnden und Gottes Inaben; benn die Deffe hats alles regiert. Nu ift bas ja gewis, baß folche Wallfahrten ohn Gottes Wort uns nicht geboten, auch nicht vonnöthen, weil wirs wohl befier haben mugen und fie ohn alle Sunde und fahr lagen milgen. Warum läßt man benn babeime eigen Pfarr, Gottes Wort, Weib und Rind 2c., bie nöthig und geboten find, und läuft ben unnöthigen, ungewissen, schädlichen Teufels-Irrwischen nach? Dhn daß der Teufel den Pabst geritten hat, solchs zu preisen und bestätigen, damit die Leute ja häufig von Christo auf ihre eigene Werk fielen und abgöttisch würden, welchs bas Aeraste bran ist, über bas, baß es unnöthig, ungeboten, ungerathen und ungewis, bazu schäd= lich Ding ift. Darum ist hie auch kein Weichen ober Nachgeben 2c. Und man laße solches prebigen, daß es unnöthig, dazu fährlich sei, darnach seben, wo Wallfahrten bleiben.

Jum vierten die Brüderschaften, da sich die Klöster, Stisten, auch Bicaristen haben verschrieben und mitgetheilet (recht und redlichs Kaufs) alle Messen, gute Werk zc., beide sir Lebendige und Todte; welches nicht allein eitel Menschentand, ohn Gottes Wort ganz unnöthig und ungeboten, sondern auch wider den erften Artikel B. 810. der Erlösung ist, darum keineswegs zu leiden.

Zum fünften das Heiligthum, darin so manche öffentliche Litgen und Narrenwerk ersunden, von Hunds- und Kosknochen, das auch um solcher Büberei wilken, des der Tensel gelacht hat, kängst sollt verdammt worden sein, wenn gleich etwas Guts dran wäre; dazu auch ohne Gottes Wort, weder geboten noch gerathen, ganz unstähig und nunütz Ding ist. Wer das Aergest, daß es auch hat müßen Ablaß und Bergebung der Sünden wirken, als ein gut Werk und Gottesdienst, wie die Wesse 2c.

Zum sechsten, hie gehöret her bas liebe Ablaß, so beibe ben Lebendigen und Tobten ift gegeben (boch um Gelb), und ber leidige Judas ober Pabst die Berdienst Christi, sammt ben sam et alias abominationes omnes. In his ergo cedere aut aliquid concedere nec possumus nec debemus.

Tertio, ortae inde sunt peregrinationes. Ad 18 has etiam postulatae sunt missae, remissio peccatorum et gratia Dei. Missa enim omnia gubernavit. Constat autem certo, peregrinationes istius modi carentes verbo Dei nobis mandatas non esse, nec esse necessarias, quum melius ad animae curam pervenire, et sine peccato et periculo peregrinationes illas omittere possimus. Cur domi vocationes, parochiae, verbum Dei, uxores et liberi cet. deseruntur, quorum cura necessaria et mandata est, et non necessarii, incerti, periculo-si et diabolici ignes vere fatui seu errores illis praeferuntur? Sic scilicet satanas papam dementavit, ut ista laudaret et stabiliret, et multi magno numero a Christo ad propria sua opera desciscerent et idololatrae fierent, quod omnium pessimum est, quum alioqui res ipsa per se nec necessaria nec praecepta sit, sed consilio et certitudine destituatur, et plane noxia sit. Quamobrem hic cedere aut concedere aliquid non licet cet. Atque hoc pro concione doceatur 20 peregrinationes istas esse non necessarias, sed perniciosas, et postea videatur, ubinam peregrinationes maneant. Sic enim sponte corruent.

Quarto. Fraternitates seu societates. Coenobia enim, canonicatus et vicaristae scriptis se obligarunt, et communicaverunt (contractu certo et emtione confirmata) missas omnes et bona opera cet., pro vivis et mortuis. Hoc non tantum prorsus humanum figmentum est, sine verbo Dei, non necessarium, non mandatum, sed etiam contra primarium articulum redemtionis. Quare nec admittendum nec ferendum.

Quinto. Reliquiae sanctorum refertae multis mendaciis, ineptiis et fatuitatibus. Canum et equorum ossa ibi saepe reperta sunt. Et licet aliquid forte laudandum fuisset, tamen propter imposturas istas, quae diabolo risum excitarunt, iamdudum damnari debuissent, quum praesertim careant verbo Dei, et non necessariae et inutiles sint. Estque hoc omnium teterrimum, quod finxerunt istas reliquias indulgentiam et remissionem peccatorum operari, et loco cultus Dei et boni operis, sicut missam, illas venerati sunt cet.

Sexto. Huc pertinent indulgentiae vivis et 24 defunctis pro pecunia attributae, quibus sacrilegus et damnatus ille Iudas seu papa meritum Christi et merita superflua omnium

übrigen Berbiensten aller Heiligen und ber ganzen Kirchen barin verfäuft 2c. Welches alles nicht zu leiben ift und auch nicht allein ohn Gottes Wort, ohne Noth, ungeboten, fondern zuwider ift bem erften Artitel. Denn Chriftus Berdienst nicht durch unser Werk oder Pfennig, fondern burch ben Glauben aus Gnaden er= langet wird, ohn alles Gelb und Berbienst, nicht burchs Pabsts Gewalt, sondern burch bie Predigt oder Gottes Wort flirgetragen.

Don Anrufung der heiligen.

Anrufung der Heiligen ist auch der endechristiichen Misbräuchen einer und ftreitet wider ben erften Säuptartifel und tilget bie Erfenntnis Chrifti, ift auch nicht geboten noch gerathen, bat auch fein Crempel ber Schrift, und habens alles tausendmal beffer an Christo, wenn jenes gleich föstlich Gut wäre, als doch nicht ift.

Und wiewohl die Engel im himmel für uns bitten (wie Christus selber auch thut), also auch die Heiligen auf Erden ober vielleicht auch im Himmel, so folget baraus nicht, daß wir die Engel und Beiligen anrufen, anbeten, ihnen fasten, feiren, Meffe halten, opfern, Rirchen, Altar, Gottesbienft stiften, und ander Beife mehr bienen, und fie für Nothhelfer halten und allerlei Silfe unter fie theilen und jeglichem eine sonderliche zueigen sollten, wie die Papisten lehren und thun. Denn das ift Abgötterei und solche Ehre gehöret Gott allein zu. Denn du kannst als ein Christ und Heiliger auf Erden für mich bitten, nicht in einerlei, sondern in allen Nöthen. Aber barum foll ich bich nicht anbeten, anrufen, feiern, faften, opfern, Deffe halten dir zu Ehren und auf dich meinen Glauben zur Seligkeit setzen. Ich kann bich sonft wohl ehren, lieben und bir banken in Christo. Wenn nu folche abgöttische Ehre von den Engeln und todten Seiligen weggethan wird, so wird die andere Ehre ohn Schaden sein, ja balbe vergegen werben. Denn wo ber Rutz und Silfe, beibe leiblich und geistlich, nicht mehr zu hoffen ift, werden fie die Heiligen wohl mit Frieden lagen, beibe im Grabe und im Simmel. Denn umsonst ober aus Liebe wird ihr niemands viel gebenken, achten noch ehren.

Und die Summa, was die Messe ist, was barans kommen ift, was baran hanget, bas konnen wir nicht leiben und mugens verdammen, bamit wir das heilige Sacrament rein und gewis, nach der Einsetzung Christi, durch den Glauben gebraucht und empfangen, behalten mögen.

Libri symbolici.

sanctorum et totius ecclesiae vendidit cet., quae omnia et singula nequaquam ferenda sunt, quia carent verbo Dei, non sunt mandata, non sunt necessaria, sed pugnant cum articulo primo. Meritum enim Christi non nostris operibus aut nummis, sed per fidem ex gratia apprehenditur et obtinetur sine pe- 28. 311. cunia et merito non per papae potestatem, sed per praedicationem verbi Dei oblatum et propositum.

De Invocatione Sanctorum.

Invocatio Sanctorum est etiam pars ab- 25 usuum et errorum antichristi, pugnans cum primo principali articulo et delens agnitionem Christi. Non etiam est mandata, nec consilio nec exemplo nec testimonio scripturae nititur. Omnia in Christo melius et certius nobis sunt proposita, ut non egeamus invocatione sanctorum, etiamsi res pretiosa esset, quum tamen sit res maxime perniciosa.

Etsi angeli in coelo pro nobis orent, (sic- R. 311. ut ipse quoque Christus facit) et sancti in 26 terris, et fortassis etiam in coelis, tamen inde non sequitur angelos et sanctos ■ nobis esse invocandos, adorandos, ieiuniis, feriis, missis, oblationibus, templorum, altarium, cultuum fundationibus et aliis modis honorandos, ut patronos et intercessores, et unicuique eorum certa auxilia esse tribuenda, ut papistae docent et faciunt. Hoc enim idololatricum est, et hic honos soli Deo tribuendus est. Potes quidem ut christianus et 27 sanctus in terris pro me orare, non in una tantum sed in omni necessitate, propterea autem non debeo te adorare, invocare, ferias, ieiunia, oblationes, missas in tui honorem et cultum celebrare, et fidem ad salutem meam tibi mancipare, quum aliis modis te honorare, diligere, et tibi gratias agere in Christo possim. Hic ergo idololatricus cul- 28 tus de angelis et defunctis sanctis si sublatus fuerit, reliqua veneratio periculo carebit et cito oblivioni tradetur. Ubi enim spes commodi et subsidii corporalis et spiritualis ademta fuerit, ibi cultus sanctorum facile evanescet, sive illi sint in sepulcris sive in coelis. Frustra enim aut ex mera caritate nemo ipsorum facile recordabitur, nec eos colet et honore divino afficiet.

Summatim: Quidquid missa pontificia est, 29 et quidquid habet, quod ex ea natum est, et quidquid ei adhaeret, id universum ferre non possumus, sed damnare cogimur, ut venerandum sacramentum, purum et certum, secundum institutionem Christi, per fidem usurpatum et acceptum, retinere possimus.

20

#### Der III. Artikel. Von Stiften und Alostern.

R. 312. Daß die Stift und Aloster vorzeiten guter W. 312. Meinung gestift, zu erziehen gelehrte Leute und züchtige Weibsbilder, sollten wiederum in soldem Brauch geordnet werden, damit man Pfarrherrn, Prediger und andere Kirchendiener haben möge, auch sonst nöttige Personen zu weltlichem Regiment in Städten und Ländern, auch wohlerzogene Jungsrauen zu Hausmüttern und Hausbalterin 2c.

Wo sie dazu nicht dienen wöllen, ists beger, man laße sie wilste liegen oder reiße sie ein, denn daß sie sollten mit ihrem lästerlichen Gottesbienst, durch Menschen erdichtet, als etwas Besers, denn der gemeine Epristensiand und von Gott gestiste Aemter und Orden gehalten werden. Denn das ist alles auch wider den ersten Händerntifel von der Erlösung Jesu Christ. Zudem daß sie auch (wie alle andere Menschensfündlein) nicht gedoten, nicht vonnöthen, nicht nitze, dazu fährliche und vergebliche Mithe machen, wie die Propheten solche Gottesdienst Aven, das ist, Mithe heißen.

#### Der IV. Artikel. Dom Pabstthum.

Daß der Pabst nicht sei iure divino ober ans Gottes Wort das häupt der ganzen Christenheit, (benn das gehöret einem allein zu, der heißt Jesus Christus,) sondern allein Bischof oder Psarrherr der Kirchen zu Kom und derzenigen, so sich williglich oder durch menscheitige Kreatur (das ist weltliche Oberseit), zu ihm begeben haben, nicht unter ihm als einem Perrn, sondern neben ihm als Brilder und Gesellen, Christen zu sein, wie solches auch die alten Concilia und die Zeit S. Chpriant weisen.

Setzt aber darf kein Bischof den Pabst Bruber heißen, wie zu der Zeit, sondern muß ihn seinen allergnädigsten Herrn heißen, wenns auch ein König oder Kaifer wäre. Das wöllen, sollen und können wir nicht auf unser Gewißen nehmen; wer es aber thun will, der thue es ohne uns.

R. 818. Hieraus folget, daß alle dasjenige, fo der Padft aus solcher falscher, freveler, lästerlicher, angemaßter Gewalt gethan und fürgenommen hat, eitel teusellich Geschicht und Geschäft gewest und noch sei, (ohn was das leidliche Reggiment belanget, darin Gott auch wohl durch

#### III. Articulus, de Collegiis Canonicorum, Cathedralibus et Monasteriis.

Collegia canonicorum et coenobia olim 1 optima intentione maiorum fundata ad educandos viros doctos et castas ac modestas feminas, debebant rursum converti in talem usum, ut pastores, concionatores et alii ecclesiarum ministri haberi possent, item alii idonei ad politicam administrationem sive ad rempublicam, in civitatibus et regionibus, ac pie educatae virgines ad oeconomiam et liberorum educationem cet.

Hunc usum si non retineant, consultum est, ut vasta deserantur aut diruantur potius, quam ut idololatricis cultibus et figmentis hominum propagata praeferantur christianae vitae et a Deo mandatis officiis et vocationibus. Haec enim omnia pugnant cum primo principali articulo de redemtione, facta per Iesum Christum. Quid, quod, sicut alia hominum somnia, non sunt praecepta, non necessaria, non utilia, sed periculosa, et causam praebent vano labori, molestiis periculosis et cultui infrugifero, quem prophetae appellant Aven, id est, dolorem et laborem.

#### IV. Articulus de Papatu docet,

Quod papa non sit iure divino seu secundum verbum Dei caput totius christianitatis, (hoc enim nomen uni et soli Iesu Christio debetur,) sed tantum episcopus et pastor ecclesiae, quae est Romae, et eorum, qui voluntarie et sponte vel per humanam creaturam, id est, politicum magistratum, se ad eum conferunt, non ut sub ipso tamquam sub domino vivant, sed ut cum eo tamquam fratres, collegae, sodales et christiani sint, quemadmodum hoc ipsum vetera concilia et aetas Cypriani ostendunt.

Hodie vero nullus episcoporum audet papam nominare fratrem, ut aetate Cypriani factum est, sed oportet, ut episcopi, imo Caesares et Reges papam appellent omnium gratiosissimum dominum, Hanc arrogantiam bona conscientia nec volumus nec possumus nec debemus probare. Qui vero se ei subiicere voluerit, faciat id suo periculo sine nobis.

Hinc sequitur, omnia, quae papa ex tam 3 arrogante, temeraria, mendace, blasphema et furto arrepta potestate suscepit et fecit, et adhuc facit, fuisse et esse mere diabolica acta et instituta, (excepta politici regni administratione, ubi Deus saepe etiam per ty-

einen Thrannen und Buben läßt einem Bolf viel Guts geschehen) zu Berberbung ber gangen heiligen driftlichen Kirchen (so viel an ihm gelegen) und zu verstören ben erften Häuptartifel bon der Erlöfung Jefu Christi.

Denn da stehen alle seine Bullen und Bilder. barin er brüllet wie ein Löwe, (als ber Engel Apok. 12, 1 f. bilbet) daß kein Christ könne selig werden, er sei benn ihm gehorsam und unterthan in allen Dingen, was er will, was er fagt, was er thut. Welches alles nichts anbers ift, benn also viel gesagt: wenn bu gleich an Chriftum gläubest und alles an ihm baft. was zur Seligfeit noth ist, so ifts boch nichts und alles umsonst, wo bu mich nicht für beinen Gott haltest, mir unterthan und gehorfam bift. So es boch offenbarlich ift, daß die heilige Kirche ohn Pabst gewest zum wenigsten über fünf-hundert Jahr, und bis auf diesen Tag bie griechisch und viel anderer Sprachen Kirchen noch nie unter dem Pabft gewest und noch nicht find, So ists, wie oft gesagt, ein Menschengebicht, das nicht geboten, ohn Noth und vergeblich; denn die heilige driftliche Kirche ohne solch Säupt wohl bleiben fann und wohl beger blieben ware, wo folch häupt burch ben Teufel nicht aufgeworfen ware. Und ift auch bas Pabstthum kein Nütz in ber Kirchen, benn es übet kein driftlich Amt, und muß also die Kirche bleiben und bestehen ohn ben Babft.

Und ich setze, daß ber Pabst wollte sich bes begeben, bag er nicht iure divino ober aus Gottes Gebot ber oberft wäre, sondern, damit die Einigkeit ber Christen wiber die Rotten und Reterei besto bag erhalten wilrbe, müßte man ein Häupt haben, daran sich die andern alle hielten; solches Säupt würde nu durch Menschen erwählet, und fründe in menschlicher Wahl und Gewalt basselbe Säupt zu andern, zu ent= fetzen, wie zu Conftenz bas Concilium fast bie Beife hielt mit ben Pabsten, setzten ber brei ab und mahleten ben vierten; ich setze nu, (sage ich,) daß fich ber Babft und ber Stuel zu Rom folchs begeben und annehmen wollt, welchs boch unmüglich ift, benn er müßte sein ganz Regi= ment und Stand lagen umtehren und gerftoren mit allen seinen Rechten und Büchern, Summa, er fanns nicht thun: bennoch ware bamit ber Chriftenheit nichts geholfen und würden viel mehr Rotten werben, benn zuvor.

Denn weil man solchem Häupt nicht milfte unterthan fein aus Gottes Befehl, fondern aus menschlichem guten Willen, würde es gar leicht= rannos et perfidos nebulones populo alicui benefacit) ad perditionem totius sanctae ecclesiae catholicae seu christianae (quantum in ipso est) et ad destructionem primi et praecipui articuli de redemtione facta per Iesum Christum.

Prostant enim omnes ipsius bullae et li- 4 bri, in quibus rugit ut leo, (ut angelus Apoc. 12. significat) clamitans neminem christianorum posse salvari, nisi ei obediat et sub- 28. 813. iectus sit in omnibus, quaecunque vult, quaecunque dicit, quaecunque facit. Hoc totum quid aliud dictum est, nisi: licet in Christum credas, et omnia, quae ad salutem necessaria sunt in ipso solo habeas, tamen te nihil proficere, nisi papam habeas et colas ut Deum tuum. et ei subditus sis et obedias? Quum tamen manifestum sit sanctam ecclesiam sine papa fuisse ad minimum ultra quingentos annos, et adhuc hodie Graecorum et multarum aliarum linguarum ecclesias nec fuisse hactenus, nec adhuc esse sub papa. Taceo, quod, ut saepe dictum est, ho- 5 minum hoc figmentum sit, non mandatum, non necessarium, non utile. Sancta enim christiana sive catholica ecclesia consistere absque isto capite optime potest, et consti-tisset certe rectius, ac melius cum ea agere-tur, nisi diabolus illud caput in medium proiecisset et exaltasset. Et certum est papatum nullius esse usus in ecclesia, quia nullum ecclesiasticum officium exercet. Et necesse est, ecclesiam permanere et consistere sine papa.

Pono autem, papam fateri se non iure 7 divino sive ex mandato Dei esse supremum, sed, ut concordia et unitas christianorum adversus sectarios et haereticos commodius R. 314. conservari possit, caput certum esse eligendum, cui ceteri omnes quasi innitantur, atque tale caput per homines eligi, et in hominum quoque electione et potestate situm esse, illud caput ut mutet et semoveat, sicut Constantiense concilium hac propemodum ratione tres papas removit et quartum elegit; pono, inquam, haec a papa et sede romana ita dici et accipi: (quod tamen impossibile est, sic enim universum suum regnum et statum immutari, everti et destrui pateretur omniaque iura et volumina sua, id quod, ut paucis dicam, nunquam faciet,) tamen neque hoc modo cousuleretur ecclesiae christianae, sed plures quam antea sectae oriturae essent.

Si enim non ex mandato Dei, verum ex 8 hominis libera voluntate capiti isti obedientia praestanda esset, facile et brevi tempore

lich und balbe veracht, zuletzt kein Glied behalten, müßte auch nicht immerdar zu Kom ober anderm Ort sein, sondern wo und in welcher Kirchen Gott ein solchen Mann hätte geben, der tüchtig dazu wäre. D das wollt ein weitläuftig, wüste Wesen werden.

Darum kann die Kirche nimmermehr baß regieret und erhalten werden, denn daß wir alle unter einem Häupt Christo leben, und die Bischofe alle, gleich nach dem Amt (ob sie wohl W. 314. ungleich nach dem Amt (ob sie wohl W. 314. ungleich nach den Gaden,) steistig zusammenshalten in einträchtiger Lehre, Glauben, Sacramenten, Gebeten und Werken der Liebe 2c., wie S. hieronymus schreibet, daß die Priester zu Alexandria sämmtlich und ingemein die Kirche regierten, wie die Aposteln anch gethan und hernach alle Bischofe in der ganzen Christenheit, bis der Pabst seinen Kopf über alle erhub.

Dies Stild zeiget gewaltiglich, daß er der rechte Endechrift oder Widerchrift sei, der sich iber und wider Christum gesetz und erhöhet R. 315. hat, weil er will die Christen nicht laßen seig sein ohne seine Gewalt, welche doch nichtes ist, von Gott nicht geordnet noch geboten. Das heißt eigentsich über Gott und wider Gott sich seigen, wie S. Paulus sagt 2. Thess. 2, 4. Solchs that dennoch der Türk noch Tatter nicht, wie große Feinde sie der Christen sind, und nehmen leiblichen Zins und Gehorsam von den Ebristen.

Aber ber Pabft will nicht lagen gläuben, fondern spricht, man solle ihm gehorsam sein, fo werbe man selig. Das wollen wir nicht thun, ober brilber fterben in Gottes Namen. Das tömmt alles baher, daß er iure divino ber oberft hat sollen beißen über die dristliche Kirche. Darum hat er sich müßen Christo gleich und über Christum setzen, sich bas Häupt, hernach einen herrn ber Kirchen, zuletzt auch ber ganzen Welt und schlecht einen irdischen Gott rühmen lagen, bis er auch ben Engeln im himmelreich zu gebieten sich unterstund. Und wann man unterscheidet des Pabsts Lehre von der heiligen Schrift ober fie bagegen stellet und halt, so findet fichs, daß bes Pabstes Lehre, wo fie am allerbesten ist, so ist sie aus dem kaiserlichen beidnischen Recht genommen und lehret weltliche Händel und Gerichte, wie seine Decretales zeugen. Darnach lehret sie Geremonien von Kirchen, Kleibern, Speisen, Personen und bes Kinderspiels, Larven und Narrenwerks ohn Maße, aber in biesem allen gar nichts von Chrifto, Glauben und Gottes Geboten. Zulett

contemtum, tandem nullum membrum retineret, nec etiam perpetuo Romae aut quovis alio in loco illud esse oporteret, sed ubicunque et in quacunque ecclesia Deus virum talem, qui ad tantum munus obeundum idoneus esset, largiretur. Haec res perplexa et confusionis plena futura esset.

Quapropter ecclesia nunquam melius gubernari et conservari potest, quam si omnes sub uno capite, quod est Christus, vivamus, et episcopi omnes pares officio, (licet dispares sint quoad dona) summa cum diligentia coniuncti sint unanimitate doctrinae, fidei, sacramentorum, orationis et operum caritatis cet., sicut S. Hieronymus scribit sacerdotes Alexandriae communi opera gubernasse ecclesias. Et apostoli idem fecerunt ac postea omnes episcopi in toto orbe christiano, donec papa caput suum super omnes attolleret.

Haec doctrina praeclare ostendit papam 10 esse ipsum verum antichristum, qui supra et contra Christum sese extulit et evexit, quandoquidem christianos non vult esse salvos sine sua potestate, quae tamen nihil est, et a Deo nec ordinata nec mandata est. Hoc 11 proprie loquendo est se efferre supra et contra Deum, sicut Paulus 2. Thessal. 2. loquitur. Et hoc profecto nec Turcae nec Tartari faciunt, quantumvis sint christianorum atroces hostes, sed permittunt, ut credat in Christum, quicunque voluerit, et accipiunt tributum et obedientiam externam sive corporalem a christianis.

Papa vero prohibet hanc fidem, aiens sibi 12 obediendum esse, si quis salvari velit. Hoc autem facere nolumus, etiamsi nobis propterea moriendum sit in nomine Domini. Et 13 id in universum inde oritur, quod papa iure divino voluit esse summum caput christianae ecclesiae. Ideo se ipsum Christo aequiparavit et supra Christum tandem extulit et se caput, deinde Dominum ecclesiae, postea totius mundi et simpliciter terrestrem Deum praedicari voluit, donec etiam ipsis angelis in coelo praecipere haec et illa conaretur. Et quum instituitur discrimen inter dogma 14 papae et sacram scripturam et utriusque fit collatio, manifeste patet papae dogma, etiam optimum, ex civili, caesareo et ethnico iure concinnatum esse, et politica negotia et iudicia seu iura tractare, sicut ostendunt decretales; deinde proponere ceremonias de templis, vestibus, cibis, personis et similibus ludicris, larvis et iocularibus supra modum, et inter haec omnia nihil plane de Christo, fide et mandatis Dei; postremo repraetst nichts benn eitel Tenfel, da er seine Ligen von Messen, Fegsener, Klösterei, eigen Werk und Gottesdienst (welches denn das recht Pabstthum ist.) treibet über und wider Gott, verdammet, tödtet und plaget alle Christen, so solchen Gränel nicht über alles heben und ehren. Darum so wenig wir den Tenfel selbst sir einen Herrn oder Gott andeten können, so wenig können wir auch seinen Apostel, den Pabst oder Endedrist, in seinem Regiment zum Hährt oder Herrn leiden. Denn Ligen und Mord, Leib und Seel zu verderben ewiglich, das ist sein pähstlich Regiment eigentlich, wie ich dasselbe in vielen Büchern beweiset habe.

An biesen vier Artikeln werden sie gnugsam zu verdammen haben im Concilio; benn sie nicht das geringste Glieblein von der Artikel einem uns laßen können noch wöllen. Des müßen wir gewis sein und uns erwägen der Hoffnung, Christus unser Herr habe seinen Widersacher angegriffen und werde nachbriden, beibe mit seinem Geist und Zukunft. Amen.

Denn im Concilio werden wir nicht für dem Kaiser oder weltlicher Oberkeit wie zu Augsburg (der ganz ein gnädiges Ausschreiben thät und in der Güte ließ die Sachen verhören), sondern sir dem Fabst und dem Teusel seldst werden mir dasstehen, der nichts gedenkt zu hören, sondern schlechts verdammen, morden und zur Abgörterei zu zwingen. Darum müßen wir hie nicht seine Füße tilsen oder sagen: Ihr seid mein gnädiger Herr! sondern wie im Zacharia der Engel zum Teusel sprach: Strase dich Gott, Satan.

sentare ipsum diabolum, dum mendacia papalia de missis, purgatorio, monastica vita, operibus propriis et cultibus fictitiis (in quibus singulis merus papatus fundatur et consistit) supra et contra Deum urget et disseminat, et omnes christianos, qui has papae abominationes super omnia praedicare et honorare nolunt, damnat, trucidat, excruciat. Quare sicut diabolum ipsum non possumus adorare et pro Domino et Deo colere, ita R. 316. nec eius apostolum, papam seu antichristum, in regno eius ut caput et dominum ferre possumus. Mentiri enim et occidere, animas R. 315. et corpora in aeternum perdere pontificii regni proprium est, sicut hoc ipsum multis libris evidentissime ad oculum demonstravi.

Hi articuli quatuor sufficiunt, quos in concilio sibi damnandos proponant. Non enim vel minimum punctulum in his articulis nobis concedent. Et de hoc certos nos esse oportet et praemonitos ac obfirmatos firma spe, Christum Dominum nostrum irruisse in adversarium suum, quem-et insecuturus et confecturus est Spiritu et adventu suo, Amen.

Nam in concilio stabimus non coram Caesare aut politico magistratu, sicut Augustae Vindelicorum (ubi Caesar clementissimum edictum promulgans, benigne et placide causam et rem ipsam audiri volebat), sed coram papa ac ipso diabolo comparebimus, qui nihil audire vult, sed simpliciter indicta causa damnare, occidere et ad idololatriam vi cogere. Quare hic non sunt nobis exosculandi pedes eius nec dicendum: Gratiosissimus Dominus es! sed quemadmodum in Zacharia (3, 2) angelus ad Satanam dicebat: Increpet Dominus te, Satana.

# R. 817. Das dritte Theil der Artikel.

Folgende Stücke ober Artikel mögen wir mit Gelehrten, Bernünftigen ober unter uns felbs handeln. Der Pabst und sein Neich achten berfelben nicht viel, denn conscientia ist bei ihnen nichts, sondern Geld, Ehr und Gewalt ist gar.

#### I. Don der Sunde.

Hie müßen wir bekennen, wie S. Paulus Köm. 5, 11 sagt, daß die Sunde sei von Ndam, dem einigen Menschen, herkommen, durch welches Ungehorsam alle Menschen sind Sunder worden, dem Tode und dem Teufel unterworsen. Dies heißt die Erbsünde oder Häuptssünde.

Solcher Slinden Früchte sind barnach die bösen Werke, so in den Zehen Geboten verboten sind, als Unglaube, salscher Glaube, Abgötterei, ohn Gottessurcht sein, Vermeßenheit, Berzweiseln, Blindheit, und Summa, Gottes Namen ichwören, nicht beten, nicht anrufen, Gottes Wort nicht achten, Aeltern ungehorsam sein, morden, Unkeuschleit, stehlen, trügen 2c.

Solche Erbfünde ist so gar ein tief böse Berberbung ber Natur, daß sie keine Bernunst nicht W. 316. kennet, sondern muß aus der Schrift Offenbarung gegläubt werden, Ps. 51. Köm. 5. Erod. 33. Genes. 3. Darum sind das eitel Jrrthum und Blindheit wider diesen Artikel, das die Schultheologen gelehrt haben, nämlicht.

B. 318. Daß nach dem Erbfall Ndå des Menschen natürliche Kräfte sind yang und unverderbt blieben und der Mensch habe von Natur eine rechte Dernunft und yuten Willen, wie die Philosophi solches lehren.

# TERTIA PARS ARTI-CULORUM.

De sequentibus articulis agere poterimus cum doctis et prudentibus viris, vel etiam inter nos ipsos. Papa et regnum pontificium illos non magnopere curant. Conscientia enim apud eos nihil est, sed pecunia, gloria, honores, potentia ipsis sunt omnia.

#### I. De Peccato.

Hic confitendum nobis est, ut Paulus Rom. 1
5. affirmat, peccatum ab uno homine Adamo ortum esse et introisse in mundum, per cuius inobedientiam omnes homines facti sunt peccatores, morti et diabolo obnoxii. Hoc nominatur originale, hereditarium, principale et capitale peccatum.

Huius peccati fructus postea sunt mala 2 opera in Decalogo prohibita, ut sunt diffidentia, incredulitas, falsa fides sive xaxo-rusta, idololatria, sine Dei timore esse, praesumtio seu temeritas, desperatio, coecitas seu excoecatio, et ut summatim dicam, Deum non agnoscere, non curare; deinde mentiri, nomine Dei abuti, peierare, non orare, non invocare, verbum Dei contemnere vel negligere, parentibus immorigerum esse, occidere, lascivire, furari, decipere cet.

Hoc peccatum hereditarium tam profunda et tetra est corraptio naturae, ut nullius hominis ratione intelligi possit, sed ex scripturae patefactione agnoscenda et credenda sit, Ps. 51, 7. Rom. 5, 12 sqq. Exod. 33, 3. Gen. 3, 7 sqq. Quapropter meri sunt errores et caligines contra hunc articulum scholasticorum doctorum dogmata, quibus docetur:

Post Adae lapsum hominis naturales vi-4 res mansisse integras et incorruptas et hominem naturaliter habere rationem rectam et bonam voluntatem, sicut philosophi docent.

Stem, daß der Mensch habe einen freien Willen Gutes zu thun und Boses zu lagen, und wiederum Gutes zu lagen und Boses zu thun.

Item, daß der Mensch möge aus natürlichen Rraften alle Gebot Gottes thun und halten.

Stem, er muge aus naturlichen Araften Gott lieben über alles und seinen nahesten als sich selbst.

Item, wenn ein Mensch thut, so viel an ihm ist, so gibt ihm Gott gewislich seine Enade.

Item, wenn er zum Sacrament will gehen, ift nicht noth ein guter Surfat Gutes zu thun, sondern sei gnug, daß er nicht einen bosen Sursat Sunde zu thun habe; so gar gut ift die Natur und das Sacrament so kräftig.

Es sei nicht in der Schrift gegründet, daß zum guten Werk vonnothen sei der heilige Geift mit seiner Enaden.

Solche und bergleichen viel Stilcke sind ans Unwerstand und Unwißenheit beibe der Silnden und Christi unsers Heilands kommen, rechte heidnische Lehre, die wir nicht leiden können. Denn wo diese Lehre recht sollt sein, so ist Christins vergeblich gestorben, weil kein Schade noch Silnde im Menschen ist, dasilt er sterben milite; oder wäre allein sir den Leib, nicht sir die Seele anch gestorben, weil die Seele gesund und allein der Leib des Todes ist.

## II. Dom Gesetze.

Hie halten wir, baß das Gesetz gegeben sei von Gott, erstlich der Sünden zu steuern mit Dräuen und Schrecken der Strase und mit Berheißen und Andieten der Gnaden und Wohlsthat. Aber solches alles ist der Bosheit halben, so die Sinde im Menschen gewirket, libel gerathen. Denn eines Theils sind davon ärger worden, als die dem Gesetz seind sind, darum, daß es verbeut, was sie gerne thun, und gebent, was sie ungern thun. Derhalben, wo sie stillt der Strase künnen, thun sie nu mehr wider das Gesetz denn zudor. Das sind denn die roben, bösen Leute, die Böses thun, wo sie Siätt und Raum haben.

Die andern werden blind und vermeßen, laßen sich bilnken, sie halten und können das Gesetz

Et, hominem habere liberum arbitrium 5 faciendi bonum et omittendi malum, et econtra omittendi bonum et faciendi malum.

Item, hominem posse naturalibus viribus omnia mandata Dei servare et facere.

Et, posse naturalibus viribus Deum super omnia diligere et proximum sicut se ipsum.

Item, si faciat homo, quantum in se est, 8 Deum largiri ei certo suam gratiam.

Et, si accedere velit homo ad eucharistiam, non opus esse bono proposito recte faciendi, sed sufficere, si non adsit malum propositum peccandi; tam bonam scilicet esse naturam, et tantam esse vim sacramenti.

Item, non posse ex scriptura probari ad 10 bonum opus necessario requiri Spiritum Sanctum et eius gratiam.

Talia et similia portenta orta sunt ex inscitia et ignorantia peccati et Christi servatoris nostri, suntque vere et mere ethnica dogmata, quae tolerare non possumus. Si enim ista approbantur, Christus frustra mortuus est, quum nullum peccatum et damnum sit in homine, pro quo mori eum oportuerit; aut solummodo pro corpore mortuus diceretur, non pro anima, quandoquidem anima prorsus sana et solum corpus morti obnoxium perhiberetur.

## II. De Lege.

Sentimus legem Deo datam esse, primum ut peccatum prohiberetur comminationibus et metu poenarum, item promissione et annuntiatione gratiae et beneficiorum. R. 319. Sed haec omnia propter malitiam, quam peccatum in homine effecit, male cesserunt. Quidam enim inde deteriores redditi fuerunt, qui scilicet legem oderunt prohibentem ea, quae facere ipsi mallent, et praecipientem, quae gravatim praestant. Quare, nisi poena coerceantur, plura patrant contra legem, quam antea. Atque hi sunt mali, effrenes et securi homines, qui perpetrant mala, quoties occasionem aliquam offerri sibi animadvertunt.

Quidam vero arrogantia et coecitate percutiuntur et insolenti opinione tenentur, se halten aus ihren Kräften, wie jeht broben gejagt ift bon ben Schultheologen; baber tommen bie hendler und faliche heiligen.

Aber das sürnehmste Amt oder Kraft des Gesetzes ift, daß es die Erbsünde mit dem Früchten und alem offendare und dem Menschen zeige, wie gar tief seine Natur gesallen und grundlos verderbet ist, als dem das Gesetzagen muß, daß er keinen Gott habe noch achte, und bete fremde Götter an, welches er zuvor und ohn das Gesetz nicht gegländt hätte. Damit wird er erscheeft, gedemüchiget, verzagt, derzweiselt, wollte gern, daß ihm geholsen würde, und weiß nicht wo aus, sähet an, Gott seind zu werden und zu murren 2c. Das seist denn Röm. 4: Das Gesetz erregtet Jorn. Und Köm. 5: Die Sünde wird größer durchs Gesetze.

#### III. pon der Buffe.

Sold, Amt behält das neue Testament und treibets auch, wie S. Paulus Köm. 1 thut und spricht: Gottes Jorn wird vom himmel R. 320. offenbart über alle Menschen. Item 3: Alle Welt ift für Gott schüldig. Und: kein Mensch ist für ihm gerecht. Und Christus Joh. 16: Der heilige Geist wird die Welt strafen um die Sünde.

Das ist nu die Donnerart Gottes, damit er beide die offenbarliche Silnder und salfche Heiligen in einen Hausen schlägt und läßt feinen Recht haben, treibet sie allesammt in das Schrecken und Verzagen. Das ist der Hammer, (wie Hieremias spricht): Mein Mort ist ein hammer, der die Selsen zerschmettert. Das ist nicht activa contritio, ein gemachte Reu, sondern passiva contritio, das rechte Herzeleid, Leiden und Fühlen des Todes.

Und das heißt denn die rechte Busse ansahen, und muß der Mensch hie hören solch Urtheil: Es ist nichts mit euch allen, ihr seid öffentliche Sünder oder Heiligen, ihr milft alle anders werden und anders thun, weder ihr jetzt seid und thut, ihr seid, wer und wie groß, weise, W. 318. mächtig und heilig, als ihr wöllt, hie ist niemand fromm.

Aber zu solchem Amt thut das nene Testament slugs die trössiche Verheisung der Gnaben durchs Evangelium, der man gläuben solle, wie Ehristus spricht Marci 1: Thut Buse und gläubet dem Evangelio, das ist, werdet und machts anders und gläubet meiner Bers

servare et posse servare legem viribus suis, sicut iam paulo ante de scholasticis doctoribus dictum est. Hinc hypocritae et iustitiarii seu in speciem sancti proveniunt.

Praecipuum autem officium et ἐνέργεια 4 legis est, ut peccatum originale et omnes fructus eius revelet et homini ostendat, quam horrendum in modum natura eius lapsa sit et funditus ac totaliter depravata, ita ut lex ei dicat, hominem nec habere nec curare Deum et adorare alienos Deos, id quod antea et sine lege homo non credidisset. Hac ratione perterrefit, humiliatur, prosternitur, desperat de se ipso et anxie desiderat auxilium, nec seit, quo fugiat, incipit irasci Deo et obmurmurare prae impatientia. Hoc est, 5 quod Paulus inquit Rom. 4, 15: Lex iram operatur. Et Rom. 5, 20: Lex auget peccatum. Lex subintravit, ut abundaret delictum.

#### III. De Poenitentia.

Hoc officium legis retinetur in novo testamento, et in eo exercetur, ut Paulus Rom. 1, 18 facit, inquiens: Ira Dei de coelo revelatur super omnes homines. Et 3, 12: Omnes sunt rei coram Deo. Nemo hominum iustus est coram eo. Et Christus Ioh. 16, 8 inquit: Spiritus Sanctus arguet mundum de peccato.

Hoc igitur fulmen est Dei, quo et manifestos peccatores et hypocritas prosternit et
nullum iustum pronuntiat, sed omnes ad
terrorem et desperationem adigit. Hic malleus est, ut Hieremias inquit 23, 29: Verbum meum quasi malleus conterens petras.
Haec non est activa contritio seu factitia et
accersita, sed passiva contritio, conscientiae cruciatus, vera cordis passio et sensus
mortis.

Sic scilicet incipit vera poenitentia. Et hie 3 homo audit sententiam promulgari dicentem: Quotquot estis, nihil estis, sive manifesti peccatores sive opinione vestra sancti sitis, omnes vos alios fieri oportet et aliter operari, quam quales nunc estis et sicut iam operamini, qualescunque sane sitis, magni, sapientes, potentes, sancti. In summa, hic nemo iustus, sanctus, pius est.

Huic officio novum testamentum statim 4 adiungit consolationem et promissionem gratiae evangelii, cui credendum est, sicut Christus inquit Marc. 1, 15: Agite poenitentiam et credite evangelio, id est, fiatis alii et faciatis aliter et credatis meae promissioni. Et

heisung. Und sür ihm her Johannes wird genannt ein Prediger der Buße, doch zur Bergebung der Sünden, das ist, er sollt sie alle strasen und zu Sündern machen, auf daß sie wüßten, was sie sür Gott wären, und sich erfenneten als verlorne Menschen, und also dem Herrn bereit würden, die Gnade zu empsahen und der Sünden Bergebung von ihm gewarten und annehmen. Also sagt auch Christus Luc. am 24. selbst: Man muß in meinem Namen in alle Welt predigen Buß und Vergebung der Sünden.

Wo aber das Gesetz solch sein Amt allein treibet ohn Zuthun des Evangelit, da ist der Tod und die Hölle und muß der Mensch verzweiseln, wie Saul und Sudas, wie S. Paulus sagt: Das Gesetz tödtet durch die Sünde. Wiederum gibt das Evangelium nicht einerkei Weise Trost und Vergebung, sondern durch Wort, Sacrament und derzleichen, wie wir hören werden, auf daß die Erlösung ja reichlich sei Gott, wie der 130. Psalm sagt, wider die große Gesängnis der Sinden

Aber jest milfen wir die faliche Buse ber Sophisten gegen die rechte Buse halten, bamit sie beibe besto bag verstanden werden.

Don der falfchen Bufie der Papisten.

Unmüglich ifts gewest, baß sie follten recht von der Buße lehren, weil sie die rechten Sünben nicht ersenneten. Denn (wie droben gesagt) sie halten von der Erbsünde nicht recht, sondern sanz und unverdend Kräfte des Menschen sein ganz und unverderbt blieben, die Bernunst könne recht lehren und der Wille könne recht darnach thun, daß Gott gewislich seine Gnade gibt, wenn ein Mensch thut, so viel an ihm ift, nach seinem freien Willen.

Hieraus mußte nu folgen, daß fie allein die wirklichen Sünde buffeten, als boje bewilligte Gebanken, (benn boje Bewegung, Luft, Reizung war nicht Sünde), boje Wort, boje Werke, die der freie Wille wohl hatte kunnt lagen.

Und solcher Buße setzen sie drei Theil, Reu, Beicht, Enugthun, mit solcher Bertrösung und Busage, wo der Mensch recht reuet, deichtet, gnug thät, so hätte er damit Vergebung verdienet und die Sünde silr Gott bezahlet. Weisten also die Leute in der Buße auf

ante Christum Iohannes nominatur praeco poenitentiae, sed ad remissionem peccatorum, hoc est, Iohannes omnes arguit et peccatores esse evicit, ut scirent, quid coram Deo essent, et se ipsos agnoscerent ut perditos homines, atque ita Deo appararentur ad gratiam amplectendam et remissionem peccatorum ab eo sperandam et accipiendam. Sic etiam Christus Luc. 24, 47 ipse inquit: In nomine meo ubique praedicanda est poenitentia et remissio peccatorum inter omnes gentes.

Quando autem lex hoc officium suum sola exercet sine evangelio, nihil aliud nisi mors et infernus hominem opprimunt, prorsus desperantem, aut Saulem et Iudam, sicut R. 321. Paulus (Rom. 7, 10) testatur, legem per peccatum hominem morti tradere. Econtra evangelium affert consolationem et remissionem non uno tantum modo, sed per verbum, sacramenta et similiter, quemadmodum audiemus paulo post, ut ita redemtio apud Deum sit copiosa, ut in 130. Ps. (v. 7) scriptum est, contra horrendam captivitatem peccati.

Nunc porro falsam poenitentiam sophistarum cum vera poenitentia conferemus, ut utraque melius intelligi possit.

De falsa poenitentia pontificiorum.

Impossibile fuit pontificios recte docere 10 de poenitentia, quum verum peccatum non recte agnoverint. Nam, ut supra ostensum est, de peccato originali non recte sentiunt, qui aiunt naturales vires hominis mansisse omnino integras et incorruptas, et rationem recte posse docere ac voluntatem posse ea, quae docentur, praestare, et Deum certo donare suam gratiam, quum homo tantum facit, quantum in se est, secundum liberum suum arbitrium.

Ex hoc dogmate sequitur, tantum ob actualia peccata agendam esse poenitentiam, ut sunt malae cogitationes, quibus homo obtemperat, (concupiscentia enim, vitiosi affectus, inclinatio, libido et affectio prava secundum illos non sunt peccata), sermones mali, mala opera, quae voluntas libera omittere potuisset.

Huic poenitentiae adiungunt tres partes, 28.319. contritionem, confessionem et satisfactio- 12 nem, addita grandi consolatione et pollicitatione remissionis peccatorum, meriti, expiationis peccatorum ac plenariae redemtionis coram Deo, si homo vere doleat, confi-

Zuversicht eigener Werk. Daher kam das Wort auf ber Rangel, wenn man bie gemeine Beichte a 822. bem Bolle fürsprach: Srifte mir, herr Gott, mein Leben, bis ich meine Sunde buge und mein Leben begere.

> Hie war kein Christus und nichts vom Glauben gedacht, sondern man hoffete mit eigen Werten die Sünde für Gott zu überwinden und zu tilgen; ber Meinung wurden wir auch Pfaffen und Monche, daß wir uns felbs wider die Giinde legen wollten.

> Mit der Reue war es also gethan: Weil niemand alle seine Sunde kunnte bedenken (fonberlich bas ganze Jahr begangen), flicketen fie ben Belz also, wenn bie verborgene Sünde bernach ins Gedächtnis famen, milfte man fie auch bereuen und beichten 2c. Indes waren fie Gottes Gnaden befohlen.

> Bu bem, weil auch niemand wußte, wie groß bie Ren sein sollt, bamit sie ja gnugsam wäre für Gott, gaben sie solchen Trost, wer nicht kunnte contritionem, bas ist. Reue haben, ber follte attritionem haben, welches ich mag eine halbe ober Anfang ber Ren nennen; benn ste haben selbs alles beibes nicht verstanden, wißen auch noch nicht, was es gefagt sei, so wenig als ich. Solche attritio ward benn contritio gerechnet, wenn man jur Beicht ging.

> Und wenn sichs begab, daß etwa einer sprach, er klinnte nicht reuen noch Leide haben für seine Sünde, als möcht geschehen sein in der Hurenliebe ober Rachgier 2c., fragten sie, ob er denn nicht wilnschte ober gern wollte, daß er Reue möchte haben? Sprach er benn, ja, (benn wer wollt hie nein sagen, ohn ber Teufel selbst?) so nahmen sie es filr die Reue an und vergaben ihm seine Gunde auf solch sein gut Werk. Sie zogen sie S. Bernhard zum Exempel an 2c.

Sie fiehet man, wie die blinde Bernunft tappet in Gottes Sachen und Trost suchet in eigen Werken nach ihrem Dünkel und an Christum ober den Glauben nicht benten kann. mans nu beim Licht besiehet, ift solche Reue ein gemachter und gebichter Gebanke aus eigen Kräften ohne Glauben, ohn Erkenntnis Christi, R. 323. barin zuweilen ber arme Sünder, wenn er an 28. 320. die Luft oder Rache gebacht, lieber gelachet, benn geweinet hatte, ausgenommen, die entweder mit dem Gesetze recht troffen oder von dem Teufel vergeblich sind mit traurigem Geift geplagt gewest; sonst ist gewis solche Ren lauter

teatur et satisfaciat. Sic in poenitentia homo ad fiduciam propriorum operum ducitur. Hinc orta est vox, quae in suggestis, 13 quum praelegeretur vulgo publica absolutio, usurpata fuit: Prolonga, Deus, vitam meam, donec pro meis peccatis satisfecero et vitam meam emendavero.

Hic altum fuit silentium de Christo et fide, 14 et tantum opinio et spes fuit de propriis operibus, quibus peccata coram Deo dele-rentur. Et hanc ob causam facti sumus sacrifici et monachi, ut nos ipsos peccato opponeremus.

Quod ad contritionem attinet, quum nemo 15 posset omnia peccata sua in memoria retinere, praesertim per integrum annum commissa, centones hos assuebant, si memoria peccati absconditi forte recurreret, etiam illud sufficiente contritione deflendum et confitendum esse cet. Interea Dei gratiae homo committebatur.

Quum etiam nemo sciret, quanta contri- 16 tio esse deberet, quae coram Deo sufficeret, dicebant, si quis contritionem non haberet, eum saltem attritionem habere oportere, id est, dimidiam quasi contritionem vel initium contritionis. Haec vocabula ipsi nec intellexerunt nec intelligunt, minus quam ego. Et attritio reputabatur pro contritione venientibus ad confessionem.

Et quum quis diceret se non posse habere 17 contritionem, seu non dolere posse ob peccata sua, (ut fieri potuit in illicito amore aut vindictae cupiditate et ceteris) interrogabant, an is non optaret et cuperet dolere? Respondenti cupere se (quis enim, nisi ipse diabolus, negaret se cupere?) accipiebant hoc pro contritione et remittebant peccata propter hoc bonum ipsius opus, quod nomine contritionis ornabant. Hic allegabant exemplum Bernhardi cet.

Videmus autem, quam palpet et titubet 18 coeca ratio in rebus divinis et consolationem quaerat in propriis operibus pro sua opinione et Christi et fidei prorsus obliviscatur. Quodsi res ipsa perspicue consideretur, contritio ista est factitia et fictitia cogitatio seu imaginatio ex propriis viribus absque fide, absque agnitione Christi. Et in ista contritione miser peccator forte recordans suae flammae et cupiditatis vindictae vel ridere, vel lacrimare potius potuit, quam aliud cogitare, exceptis iis, qui vel legis fulmine tacti, vel diabolo spiritu tristitiae af-

Beuchelei gewest und hat ber Sünden Luft nicht gerödtet. Denn sie mußten reuen, hätten lieber mehr gefündiget, wenn es frei gewest wäre.

Mit der Beicht stund es asso: Ein jeglicher mußte alle seine Sünde erzählen, (welchs ein unmiglich Ding ist.) das war eine große Marter. Welche er aber vergeßen hatte, wurden ihm so sern dern vergeben, wenn sie ihm würden ihm so ser sie noch müste beichten. Damit kunnte er nimmer wißen, wenn er rein gnug gebeicht, oder wenn das Beichten einmal ein Ende haben sollt. Ward gleichwohl auf seine Werte geweiset und so getrößet: je reiner er beichtet und je mehr er sich schwent und sie selbs also sür dem Priester schändet, je ehe und besser gnug thät sür die Sünde; denn blick Demuth erwürde gewislich Gnade bei Gott.

Hie war auch kein Glaube noch Christus, und die Kraft der Absolution ward ihm nicht gesagt, sondern auf Sünde zählen und schwenen stunde sein Erost. Es ist aber nicht zu erzählen, was Marter, Bilberei und Abgötterei solch Beichten angerichtet hat.

Die Gnugthung ist noch das Allerweitläuftigest. Denn kein Mensch kunnt wißen, wie viel er thun sollt sür ein einige Sünde, schweige denn sür alle. Die sunden sie nu einen Kath, nämlich daß sie wenig Gnugthuns aussetzen, die man wohl halten kunnte, als sünf Baternoster, einen Tag sassen vo.; mit der übrigen Buße weiset man sie ins Fegseuer.

Hie war nu auch ein eitel Jammer und Noth. Etliche meineten, sie würden nimmer aus dem Fegsener kommen, dieweil nach den alten Canonen sieben Jahr Buße auf eine Tobsünde geböret. Noch frund die Zuversicht auch auf unserm Werk der Gnugthung, und wo die Grungthung bätte milgen vollkommen sein, so hätte die Zuversicht gar darauf gestanden, und wäre weder Glaube noch Christus nütze gewest; aber sie war unmiglich. Wenn nu einer hundert Jahre also gebüßet hätte, so hätte er doch nicht gewußt, wenn er ausgebüßet hätte. Das hieß immerdar gebüßet und nimmermehr zur Buße kommen.

flicti fuerunt. His, inquam, exceptis, contritio ista fuit mera hypocrisis et peccati flammas non mortificavit. Oportuit enim homines dolere, quum libentius peccassent, si liberum ipsis fuisset.

Confessio sic instituebatur, ut homines iu- 19 berentur omnia sua peccata enumerare, (quod factu impossibile est), haec ingens carnificina fuit. Et si quis quorundam peccatorum oblitus esset, is eatenus absolvebatur, ut si in memoriam illa recurrerent, ea postea confiteretur. Nemo igitur scire potuit, num unquam sufficienter, pure et recte confessus esset et quando confessionis finis futurus esset. Et tamen nihilominus ducebantur homines ad propria sua opera, et haec consolatio ipsis proponebatur: quo confessio esset purior, magis ingenua et aperta, pudore et ignominia coram sacerdote suffusa, eo satisfactionem pro peccato esse pleniorem, et humilitate illa certo ac merito gratiam Dei impetrari.

Nulla hic fides, nullus Christus erat. Et 20 virtus absolutionis non explicabatur confitenti, sed consolatio eius in enumeratione peccatorum et pudefactione consistebat. Nemo autem recitare potest miserias, carnificinas, fraudes et idololatrias, ex confessione ista natas.

Ceterum satisfactio longe perplexior est 21 Nemo enim scire poterat, quantum faciendum esset pro uno tantum peccato, nedum pro omnibus. Hic arte utebantur et parum satisfactionum imponebant, quae etiam facile servari poterant, ut quinque orationes dominicas, ieiunium unius diei cet.; cetera, quae in poenitentia desiderari dicebant, relegabant ad purgatorium.

Hic quoque magna calamitas oriebatur. 22 Quidam enim metuebant, se in aeternum ex purgatorio non liberari posse, quum secun. R. 324. dum veteres canones pro uno peccato mortali poenitentia septennis seu septem annorum constituta esset. Et tamen fiducia semper collocata erat in nostro opere satisfactionis, ac si satisfactio potuisset esse perfecta, tota fiducia in eam coniecta fuisset, nec opus fuisset Christo et fide. At impossibilis illa erat. Et si quis centum annos poenitentiam ista ratione exercuisset, nondum certus tamen de sufficientia, perfectione et fine poenitentiae suae fuisset. Hoc scilicet erat perpetuo poenitere et nunquam ad poenitentiam pervenire.

He kam nu der heilige Stuel zu Kom der W. 321. armen Kirchen zu Hisse und ersand das Ablaß, damit vergab und hub er auf die Gnugthuung, erstlich einzelen, sieden Jahr, hundert Jahr 22., und theilet es aus unter die Cardinäle und Bisches, daß einer kunnt hundert Jahr, einer hundert Tage Ablaß geben; aber die ganze Gnugthuung auszuheben behielt er ihm allein zuvor.

Da nn solches begunnt Gelb zu tragen und ber Bullenmarkt gut ward, erbacht er das Gillbenjahr und legets gen Rom; das hieß er Vergebung aller Pein und Schuld. Da liesen die Lente zu; denn es wäre jedermann gern der schweren, unträglichen Laft los gewest. Das hieß die Schätze der Erde sinden und erheben. Flugs eilet der Pabst weiter und machet viel Gillbenjahr auf einander; aber je mehr er Geld verschlang, je weiter ihm der Schlund ward.

Darum schiedet ers barnach burch Legaten heraus in die Länder, dis alle Kirchen und Hänfer voll Gillbenjahr wurden. Zuletz runwelt er auch ins Fegfener unter die Todten, erstlich mit Messen und Bigilien stiften, darnach mit dem Ablaß und dem Gilbenjahr, und wurden endlich die Seelen so wohlseit, daß er eine um ein Schwertgroschen losgabe.

Noch half das auch alles nicht. Denn ber Pabst, wiewohl er die Leute auf solch Ablaß lehret sich verlagen und vertrauen, so macht ers boch selbs wiederum auch ungewis; denn er fett in feine Bullen: wer bes Ablag ober Gilbenjahrs wollt theilhaftig sein, ber sollt berenet und gebeicht sein und Geld geben. Nu haben wir broben gehört, daß folche Ren und Beicht bei ihnen ungewis und Beuchelei ift. gleichen wußte auch niemand, welche Seele im Fegfeuer wäre, und so etliche brinnen wären, wußte niemand, welche recht gereuet und gebeicht hätten. Also nahm er das liebe Geld und vertröftet fie dieweil auf fein Gewalt und Ablag und weiset sie doch wiederum auf ihr ungewis Werk.

Wo nu etliche waren, die nicht solcher wirklicher Sünden mit Gedanken, Worten und Werken sich schilbig dauchten, wie ich und meines Gleichen in Klöstern und Stiften, Münch und Pfaffen sein wollten, die wir mit Fasten, Wachen, Beten, Messe halten, harten Kleidern und Lager 2c. uns wehreten wider böse Gedanken und mit Ernst und Gewalt wollten heilig Hac de causa sedes ista romana sancta 24 miserae ecclesiae subveniebat et indulgentias effingebat, quibus remittebatur et abolebatur expiatio seu satisfactio, primum particulatim, ad annos septem, centum cet., et eas distribuebat inter cardinales et episcopos, ita ut quidam ad annos centum, quidam ad dies centum indulgentiam conferent. Totam autem satisfactionem relaxandi potestatem sibi reservabat.

Hac ratione quum accresceret pecunia et 25 nundinatio bullarum esset fructuosa, excogitavit annum aureum iubilaeum, vere auriferum (Iubeliahr, Güldeniahr), quem Romae celebrari voluit. Hunc appellabat remissionem omnis culpae et poenae. Accurrebant igitur plurimi, quia ab onere molestissimo liberari unusquisque cupiebat. Hoc erat effodere et conquirere thesauros terrae. Mox papa annos aureos multiplicabat et alium super alium accumulabat, et quo plus auri devorabat, eo plus fauces ipsius appetebant.

Ideoque per legatos suos mittebat annos istos passim in provincias, quoad omnia templa et domus annis aureis opplerentur. Tandem irruebat etiam in purgatorium ad defunctos, primum missarum et vigiliarum fundatione, deinde indulgentiis et anno aureo, et animas tam vili pretio aestimabat, ut unam pro sex nummis liberam pronuntians dimitteret.

Neque tamen hoc quoque sufficiebat. Pa- 27 pa enim, etsi iubebat homines indulgentiis istis tuto fidere ad salutem, tamen ipse rem universam denuo incertam, in dubium vocabat. Nam in bullis suis scribit, eum, qui indulgentiarum seu iubilaei anni particeps fieri velit, oportere contritum et confessum esse, ac pecuniam numerare. Audivimus autem supra contritionem et confessionem illorum esse incertam et hypocriticam. Nemo etiam sciebat, quae anima in purgatorio esset, ac si quae in eo esse dicebantur, nemo sciebat, quae recte et contritae et confessae fuissent. Sic papa sanctum denarium corradebat et interea ducebat homines ad fiduciam potestatis et indulgentiarum suarum et rursum inde abducebat ac remittebat ad incerta ipsorum opera et merita.

Quumque nonnulli essent, qui se actualium peccatorum istorum vel cogitationibus vel verbis vel factis commissorum non agnoscebant reos, quemadmodum ego et mei similes in monasteriis et fundationibus, seu sacerdotum sodalitiis seu collegiis monachi et flamines ieiuniis, vigiliis, orationibus, missarum celebrationibus, duris lectisterniis et fein, und doch das erblich angeborn Uebel etwa im Schlaf that, (wie auch S. Augustinus und hieronymus mit andern bekennen.) was fein Art ist: so hielt boch ein jeglicher vom andern, bag etliche so heilig wären, wie wir lehreten, bie ohne Sunde, voll guter Werk wären, also, daß wir darauf unser gute Werk andern, als uns überflüßig jum himmel, mittheileten und verkauften. Das ist ja mahr, und sind Siegel, Briefe und Erempel fürhanden.

Diese burften ber Buge nicht. Denn was wollten sie bereuen, meil sie in bose Bedanken nicht bewilligten? Was wollten fie beichten, weil sie Wort vermieben? Wosür wollten sie gnug thun, weil sie ber That unschillbig wa= ren, also, baß sie auch andern armen Gundern ihre übrige Gerechtigkeit verkäufen kunnten? Solche Heiligen waren auch die Pharisäer und Schriftgelehrten zur Zeit Christi.

Hie kommt der feurige Engel S. Johannes, ber rechte Bufprediger, und schlägt mit einem Donner alle beide in einen Haufen, spricht: Chut Bufe. Go benten jene: Saben wir boch gebuffet. Diese benten: Wir burfen feiner Buffe. Spricht Johannes: Thut alle beibe Buffe, benn ihr seid falsche Büßer, so find diese falsche Hei-ligen, und dürft alle beide Bergebung ber Sünden, weil ihr alle beide noch nicht wißet, was die rechte Sunde sei, schweige, daß ihr fie buffen ober meiben folltet. Es ift euer feiner aut, seid voller Unglaubens, Unverstands und Unwisenheit Gottes und seines Willens. Dann ba ift er fürhanden, von des Sulle wir alle muffen nehmen Bnade um Bnade, und fein Mensch ohn ihn für Gott tann gerecht fein. Darum wollt ihr bugen, so buget recht; euer Bufe thuts nicht. Und ihr Heuchler, bie ihr feiner Buge bedürft, ihr Schlangenziefer, wer hat euch versichert, daß ihr dem künftigen Zorn entrinnen werdet 2c.?

Mso prediget auch S. Paulus Röm. 3. und fpricht: Es ift keiner verständig, keiner ge= recht, feiner achtet Gottes, feiner thut Guts, auch nicht einer; allzumal find fie untuchtig und abtrunnig. Und Act. 17: Ru aber gebeut Bott allen Menschen an allen Enden Buße zu thun. Allen Menschen (fpricht er), niemand ausgenommen, ber ein Mensch ift. Diese Buse lehret uns bie Glinde erkennen,

vestibus cet. resistere conabamur malis cogitationibus et violenter sancti esse volebamus, et licet innatum malum saepe etiam inter dormiendum (sicut Augustinus et Hieronymus et alii quoque conqueruntur) na- 23. 322 turam suam exsereret: tamen nos mutuo sanctos esse aestimabamus, sicut docebamus, sine peccato et plenos operum bonorum, usque adeo, ut bona opera nostra etiam aliis, quasi superflua in nobis ad salutem consequendam, communicaremus et venderemus, id quod ita factum esse testantur sigilla, literae, exempla, quae exstant.

Quum igitur, inquam, tales essent, hi poe- 29 nitentia non indigebant. Quae enim contritio poterat esse in iis, qui malis cogitationibus non assentirentur? Quae confessio de B. 326 verbis non prolatis? Quae satisfactio pro non factis seu pro innocentia, qua aliis miseris peccatoribus superabundans iustitia vendi poterat? Tales hypocritae et sancti erant tempore Christi etiam pharisaei et scribae.

Hic exsurgit (Apoc. 10.) angelus illeigneus, 30 B. Iohannes, praeco verus verae poenitentiae, et tonitru ac fulmine uno ferit ambos (vendentes et ementes opera) inquiens (Matth. 3, 2): Agite poenitentiam. Attamen egimus 31 poenitentiam, aiunt miseri illi. Ceteri vero dicunt: Non indigemus poenitentia. Iohan- 32 nes autem inquit: Ambo agite poenitentiam, quia falsi estis poenitentiarii, et ceteri sunt falsi sancti seu hypocritae, et ambo indigetis remissione peccatorum, quum nondum sciatis, quid sit vere peccatum, nedum, ut de eo poenitere et fugere illud possitis. vestrum bonus est, pleni estis incredulitate, ruditate et ignorantia Dei et voluntatis Dei. Praesens enim hic coram adest, de cuius plenitudine nos omnes accipere oportet gratiam pro gratia (Ioh. 1, 16), et nemo hominum sine ipso coram Deo iustus esse potest. Quare si poenitentiam agere volueritis, recte illam agite, vestra poenitentia nulla est. Et, vos hypocritae, qui non egetis poenitentia, vos genimina viperarum, quis vos certos reddidit, ut fugeretis a ventura ira? cet. (Matth. 3, 7. Luc. 3, 7).

Eodem modo etiam Paulus Rom. 3, 12 33 concionatur: Non est iustus quisquam, non est intelligens, non est requirens Deum, non est, qui faciat bonum, ne unus quidem, omnes declinaverunt et inutiles facti sunt. Et Actor. 17, 30: Nunc Deus annuntiat 34 hominibus, ut omnes ubique poenitentiam agant. Omnes, dicit, nemine excepto, qui modo homo est. Haec poenitentia docet nos 35

nämlich baß mit uns allen verloren, haut und haar nicht gut ift, und müßen schlechts neue und andere Menschen werben.

R. 327. Diese Buße ist nicht stilcklich und bettelisch, wie jene, so die wirklichen Sünde büßet, und ist auch nicht ungewis, wie jene. Denn sie W. 323. disputirt nicht, welches Sünde oder nicht Sinde sei, sondern stößet alles in Hausen, spricht: es sei alles und eitel Sinde mit uns. Was wöllen wir lange suchen, theilen und unterscheiden? Darum so ist auch die die Kene nicht ungewis. Denn es bleibet nichts da, damit wir möchten etwas Guts gedenken, die Sünde zu bezahlen, sondern ein blos, gewis Berzagen an allem, das wir sind, gedenken, reden oder thun 2c.

Desgleichen kann die Beicht auch nicht salsch, ungewis ober stillstich sein. Denn wer bekennet, daß alles mit ihm eitel Sünde sei, der begreift alle Sünde, läßt keine außen und vergißet auch keine. Also kann die Gnugthuung auch nicht ungewis sein, denn sie ist nicht unsere ungewisse, sindliche Werk, sondern das Leiden und Blut des unschuldigen Lämmlins Gottes, das der Welt Sünde trägt.

Bon bieser Busse prediget Johannes und hernach Christus im Svangeliv und wir auch. Mit dieser Busse stoßen wir Padst und alles, was auf unser gute Werk gebauet ift, zu Boen. Denn es ist alles auf einen saulen, nicktigen Grund gebauet, welcher heißt gute Werk oder Gesetze, so doch kein gut Werk du ift, sondern eitel böse Werk, und niemand das Gesetzthut, (wie Christus Joh. 7 saget,) sondern allzumal übertreten. Darum ist das Gebän eitel Lügen und Heuchelei, wo es am allerheitigsten und allerschönsten ist.

Und diese Busse währet bei den Christen bist in den Tod; denn sie beißt sich mit der übrigen Sünde im Fleisch durchs ganze Leben, wie S. Paulus Köm. 7. zeuget, daß er kämpfe mit dem Eeserge feiner Elieder 1.c., und das nicht durch eigen Kräfte, sondern durch die R. 328. Gabe des heiligen Geistes, welche folget auf die Bergebung der Sinden. Dieselbige Gabe reiniget und seget täglich die übrigen Sünden aus und arbeitet, den Menschen recht rein und heilig zu machen.

hievon weiß Pabst, Theologen, Juristen noch tein Mensch nichts, sonbern ift eine Lehre vom

agnoscere peccatum, videlicet de nobis omnibus plane actum esse, et intus et in cute nihil boni in nobis esse, et simpliciter fieri nos alios et novos homines oportere.

Haec poenitentia non est partialis et mutilata, qualis est ista actualium peccatorum, nec etiam est incerta, qualis ista est. Non enim disputat, utrum sit peccatum vel non peccatum, sed totum prosternit, et affirmat universum et merum esse peccatum quoad nos (et nihil esse in nobis, quod non sit peccatum sive reum). Quid enim diu quaerere, partiri et distinguere volumus? Quamobrem etiam contritio hie non est dubia aut incerta. Nihil enim remanet, quo aliquid boni cogitare possimus ad expiandum peccatum, sed abiicienda nobis est omnis spes de omnibus, quidquid sumus, quidquid cogitamus, loquimur et facimus cet.

Similiter confessio quoque non potest 37 esse falsa, incerta, manca aut mutila. Qui enim confitetur totum in se esse merum peccatum, is comprehendit omnia peccata, nullum excludit, nullius obliviscitur. Sie et satisfactio non potest esse incerta, quia non est nostrum incertum et peccato contaminatum opus, sed est passio et sanguis immaculati et innocentis agni Dei, qui tollit peccata mundi.

De hac poenitentia concionatur Iohannes, 39 deinde Christus in evangelio et nos etiam. Et hac poenitentiae concione destruimus papam et omnia, quae nituntur nostris bonis operibus. Omnia enim fundamento putri et vano insistunt, quod appellatur bonum opus sive lex, quum tamen nullum bonum opus adsit, sed tantum mala opera, et nemo faciat legem (ut Christus Ioh. 7, 19 testatur) sed omnes eam transgrediantur. Quare aedificium, quod superstruitur, tantummodo mendacium et hypocrisis est, etiam qua in parte sanctissimum et formosissimum est.

Haec poenitentia in christianis durat usque ad mortem, quia luctatur cum peccato residuo in carne per totam vitam, sicut Paulus Rom. 7, 14—25 ostendit, se belligerari cum lege membrorum suorum cet., idque non propriis viribus, sed dono Spiritus Sancti, quod remissionem peccatorum sequitur, et quotidie reliquias peccati purgat et expellit, et in eo est, ut hominem purificet, rectificet, sanctificet.

De tantis rebus papa, theologi, iuristae 41 aliique homines ex ratione sua nihil norunt,

Simmel, burchs Evangelium offenbart, und muß Regerei heißen bei ben gottlofen heiligen.

Wieberum ob etsiche Rottengeister kommen wirden, wie viesleicht etsiche bereit da sürhanden sind und zur Zeit der Anfruhr mir selößt für Augen kamen, die da halten, daß alse die, so einmal den Geist der Bergebung der Sinden empfangen hätten, oder gländig worden wären, wenn dieselbigen hernach sündigten, so blieben sie gleichwohl im Glauben und schadet ihnen solche Sünde nicht, und schrien also: Thu, was du willt, gländest du, so isse alles nichts, der Glaube vertiget alse Sünde 2c. Sagen dazu: Wo jemand nach dem Glauben und Glauben nie recht gehabt. Solcher unssningen Neusschaft und sorge, daß noch in etsichen solcher Teujel stede.

Darum so ist vonnöthen zu wisen und zu lehren, daß, wo die heiligen Leute über das, so sie die Erbsiünde noch haben und sühlen, dawider auch täglich dissen und streiten, etwa in offentliche Sünde sallen, als David in Shebruch, Mord und Gottekässerung, daß alsdenn der Glaube und Geist ist weg gewest. Denn der heilige Geist läßet die Sünde nicht walten und ilderhand gewinnen, daß sie vollenbracht werde, sondern steuret und wehret, daß sie nicht waten und ilderhand gewinnen, daß sie vollenbracht werde, sondern steuret und wehret, daß sie nicht wurde, sondern steuret und wehret, daß sie nicht wurde, so sie der will. Thut sie aber, was sie will. Thut sie aber, was sie will, so ist der betige Geist und Glaube nicht dabei; denn es heißt, wie S. Johannes sagt: Wer aus Gott gedoren ist, der sündizger nicht, und kann nicht sündigen. Und ist dahrheit (wie derselbige S. Joehannes schreibet): So wir sagen, daß wir nicht Sünde haben, so lägen wir, und Gotztes Wahrheit ist nicht in uns.

#### IV. Dom Evangelium.

Wir wöllen nu wieder zum Evangelio kommen, welches gibt nicht einerlei Weise, Kath und Hischenden wire bie Silnde; denn Gott ist überschwänglich reich in seiner Gnade. Erstlich durchs mindliche Wort, darin geprediget wird Vergebung der Silnde in aller Welt, welches ist das eigentliche Amt des Evangelii. Zum andern durch die Tause. Zum dritten durch beilige Sacrament des Altars. Zum dierten durch die Krast der Schlißel, und auch per mutuum colloquium et consolationem fratrum Matth. 18: Ubi duo fuerint congregati cet.

sed haec doctrina est e coelo per evangelium patefacta, et ab impiis sanctis seu hypocritis pro haeresi proclamatur.

Ceterum si sectarii quidam orirentur, quo- 42 rum nonnulli iam forsan adsunt et tempore seditionis rusticanae mihi ipsi in conspectum veniebant, sentientes, omnes eos, qui semel Spiritum aut remissionem peccatorum accepissent et credentes facti essent, etsi deinde peccarent, manere tamen in fide, et peccatum ipsis nihil obesse. Hinc voces 28. 324. ipsorum: Fac quidquid lubet, modo credas, nihil tibi nocet, fides omnia peccata delet cet. Addunt praeterea, si quis post fidem et Spiritum acceptum peccet, eum nunquam Spiritum et fidem vere habuisse. Et tam insanos homines vidi et audivi multos, et vereor, ne adhuc in nonnullis daemon iste latitans habitet.

Si igitur, inquam, tales in posterum etiam 43 orirentur, sciendum et docendum est, quod si sancti, qui originale peccatum adhuc habere se sentiunt et quotidie de eo poenitent et cum eo luctantur, insuper ruant in manifesta peccata, ut David in adulterium, homicidium et blasphemiam, eos excutere fidem et Spiritum Sanctum, et abesse tum ab ipsis fidem et Spiritum Sanctum. Spiritus enim 44 Sanctus non sinit peccatum dominari, invalescere et victoriam obtinere ac consummari, sed reprimit et coercet, ne facere possit, quae vult. Si vero facit, quod vult, certe Spiritus Sanctus et fides amittuntur nec simul adsunt. Sic enim inquit Iohannes (1 ep. 45 3, 9): Qui ex Deo natus est, non peccat, et peccare non potest. Et tamen etiam hoc verum est, quod idem Iohannes dicit (1 ep. 1, 8): Si dicimus nos peccatum non habere, mentimur, et veritas Dei non est in nobis.

#### IV. De Evangelio.

Nunc ad evangelium redibimus, quod non R. 829. uno modo consulit et auxiliatur nobis contra peccatum; Deus enim superabundanter dives et liberalis est gratia et bonitate sua. Primum per verbum vocale, quo iubet praedicare remissionem peccatorum in universo mundo. Et hoc est proprium officium evangelii. Secundo per baptismum. Tertio per venerandum sacramentum altaris. Quarto per potestatem clavium, atque etiam per mutuum colloquium et consolationem fratrum Matth. 18, 20: Ubi duo aut tres fuerint congregati cet.

#### V. Don der Caufe.

Die Tause ist nichts anders denn Gottes Wort im Waßer, durch sein Sinseyng beschellen, oder wie S. Paulus sagt Ephel. 5. lavacrum in verbo; wie auch Augustinus sagt: Accedat verdum ad elementum, et sit sacramentum. Und darum halten wirs nicht mit Thoma und den Predigermönden, die des Worts (Gottes Einsehung) vergesten und sagen, Gott habe eine gestsliche Araft ins Waßer gelegt, welche die Sinde durchs Waßer abwasche. Auch nicht mit Scoto und den Barsilsermöns.

B. 325. den, die da lehren, daß die Tause die Sinde abwasche aus Beistehen göttliches Willens, also daß diese Abwaschung geschicht allein durch Gottes Willen, gar nicht durchs Wort oder Wasser.

Bon der Kindertaufe halten wir, daß man die Kinder täusen solle. Denn sie gehören auch zu der verheißenen Erlösung durch Christum geschehen, und die Kirche soll sie ihnen reichen.

#### B. 880. VI. Dom Sacrament des Altars.

Bom Sacrament des Altars halten wir, daß Brot und Wein im Abendmahl sei der mahrhaftige Leib und Blut Christ, und werde nicht allein gereicht und empsangen von frommen, sondern auch von bösen Christen.

Und daß man nicht soll einerlei Gestalt allein geben. Und wir bedürfen der hohen Kunst nicht, die und lehre, daß unter einer Gestalt so viel sei sas unter beiden, wie und die Sophisten und das Concilium zu Constanz lehren. Denn obs gleich wahr wäre, daß unter einer so viel sei als unter beiden, so ist doch die einige Gestalt nicht die ganze Ordnung und Einsehung, durch Christum gestist und besohlen. Und sonberlich verdammen und verstucken wir in Gottes Ramen diesenigen, so nicht allein beide Gestalt laßen anstehen, sondern auch gar herrlich daher verseiteten, verdammen, lästern als Ketzerei, und setzen sich damit wider und über Christum, unseren Gerrn und Gott ze.

Bon ber Transsubstantiation achten wir der spitigen Sophisterei gar nichts, da sie lehren, daß Brot und Bein verlaßen oder verlieren ihr natürlich Wesen, und bleibe allein Gestalt und Farbe des Brots, und nicht recht Brot. Denn es reimet sich mit der Schrift auß beste, daß Brot da sei und bleibe, wie es S. Paulus selbs nennet: Das Brot, das wir brechen, und: Also ese er von dem Brot.

#### V. De Baptismo.

Baptismus nihil est aliud, quam verbum 1 Dei cum mersione in aquam, secundum ipsius institutionem et mandatum, sive, ut Paulus inquit (Eph. 5. 26), lavacrum in verbo; sicut et Augustinus ait: Accedat verbum ad elementum, et fit sacramentum. Quare non sentimus cum Thoma et mona- 2 chis praedicatoribus seu Dominicanis, qui verbi et institutionis Dei obliti dicunt, Deum spiritualem virtutem aquae contulisse et indidisse, quae peccatum per aquam abluat. Non etiam facimus cum Scoto et Mi-3 noritis seu monachis Franciscanis, qui docent, baptismo ablui peccatum ex assistentia divinae voluntatis, et hanc ablutionem fieri tantum per Dei voluntatem, et minime per verbum et aquam.

De paedobaptismo docemus infantes esse 4 baptizandos. Pertinent enim ad promissam redemtionem per Christum factam. Et ecclesia debet illis baptismum et promissionis illius annuntiationem.

#### VI. De Sacramento Altaris.

De sacramento altaris sentimus panem et 1 vinum in coena esse verum corpus et sanguinem Christi, et non tantum dari et sumi a piis, sed etiam ab impiis christianis.

Et non tantum unam speciem esse dandam. 2
Non enim indigemus doxosophia ista, quae
nos doceat sub una specie tantum esse, quantum sub utraque, sicut sophistae et concilium Constantiense docent. Etsi enim verum 3
esse forte possit, quod sub una tantum sit,
quantum sub utraque, tamen una species
non est tota ordinatio et institutio per Christum facta, tradita et mandata. Imprimis 4
vero damnamus et exsecramur in nomine
Domini omnes eos, qui non tantum utramque
speciem omittunt, verum etiam tyrannice
eam prohibent, damnant et blasphemant ut
haeresin, et ita se ipsos supra et contra Christum, Dominum et Deum nostrum, extollunt
opponentes et praeponentes se Christo cet.

De transsubstantiatione subtilitatem so-phisticam nihil curamus, qua fingunt panem et vinum relinquere et amittere naturalem suam substantiam, et tantum speciem et colorem panis et non verum panem remanere. Optime enim cum sacra scriptura congruit, quod panis adsit et maneat, sicut Paulus ipse nominat (1. Cor. 10, 16): Panis, quem frangimus. Et (1. Cor.11, 28): Ita edat de pane.

#### VII. Don Schlugeln.

Die Schlüßel sind ein Amt und Gewalt der Kirchen von Christo gegeben, zu binden und zu lösen die Gimde, nicht allein die groben und wohl bekannten Sünden, sondern auch die subtilen, heimlichen, die Gott allein erkennet. Wie geschrieben stehet im 19. Psalm: Wer kennet, wie viel er feilet? Und S. Paulus Köm. 7. klagt selbst, daß er mit dem kleisch diene dem Geses der Sünden. Denn es stehet nicht dei uns, sondern dei Gott allein zu urtheilen, welche, wie groß und wie viel die Sünden sind, wie geschrieben stehet im 143. Psalm: Gehe nicht ins Gericht mit deinem Anecht, denn für dir ist kein lebendiger Mensch gerecht. Und Paulus 1. Korinth. 4. auch sagt: Ich bin mir wohl nichts bewußt, aber darum bin ich nicht gerecht.

#### VIII. Don der Beicht.

Weil die Absolutio ober Kraft des Schliffels auch eine Hilfe und Trost ist, wider die Sünde und böse Gewißen im Edangelio durch Ehristum gestift, so soll man die Beicht oder Absolution bei Leide nicht laßen abkommen in der Krichen, sonderlich um der blöden Gewißen willen, auch um des jungen rohen Bolks witlen, damit es verhöret und unterrichtet werde in der christlichen Lehre.

Die Erzählung aber ber Sünden soll frei sein eim jeden, was er erzählen oder nicht erzählen will; denn so lange wir im Fleisch sind, werden wir nicht lügen, wenn wir sagen: Ich bin ein armer Mensch voller Sünde. Röm. 7. Ich fühle ein ander Eefetz in meinen Bliedern 2c. Denn dieweil die absolutio privata von dem Amt herfömmt der Schlüßel, soll man sie nicht verachen, sondern hoch und werth halten, wie alle andere Aemter der christlichen Kirchen.

Und in diesen Stücken, so das mündliche, äußerliche Wort betressen, ist seinen Seist oder bleiben, daß Gott niemand seinen Seist oder Gnade gibt, ohne durch oder mit dem vorhergehenden äußerlichen Wort. Damit wir uns dewahren sir den Enthusiasien, das ist, Geistern, so sich rühmen ohne und vor dem Wort den Geift zu haben, und dadurch die Schrift oder mündliche Wort richten, beuten und dehenen ihres Sesalens, wie der Minger thät und noch viel thun hentiges Tages, die zwischen dem Seist und Buchtaden schafe Richter sein wöllen, und wisen nicht, was sie sagen oder sehen. Denn das Pabstthum auch ein eitel Enthusiasmus ist, darin der Racht rikmet, alle Rechte sind im Schrein seines Gerzens, und

#### VII. De Clavibus.

Claves sunt officium et potestas ecclesiae 1 a Christo data, ad ligandum et solvendum peccata non tantum enormia et manifesta, sed etiam subtilia, abscondita, soli Deo nota, sicut Ps. 19, 13. scriptum est: Delicta quis intelligit? Et Rom. 7, 25. Paulus conque-R. 331. ritur, se carne servire legi peccati. Non 2 enim penes nos est, sed solius Dei est iudicare, quae, quanta et quotuplicia sint peccata, ut scriptum est Psal. 144. (143, 2): Ne intres in iudicium cum servo tuo, quia non iustificabitur coram te omnis vivens. Et 3 Paulus 1. Cor. 4, 4. inquit: Nullius quidem mihi conscius sum, sed per hoc non iusti-B. 326 ficatus sum.

#### VIII. De Confessione.

Quum absolutio et virtus clavium etiam 1 sit consolatio et auxilium contra peccatum et malam conscientiam, in evangelio ab ipso Christo instituta, nequaquam in ecclesia confessio et absolutio abolenda est, praesertim propter teneras et pavidas conscientias et propter iuventutem indomitam et petulantem, ut audiatur, examinetur et instituatur in doctrina christiana.

Enumeratio autem peccatorum debet esse 2 unicuique libera, quid enumerare aut non enumerare velit. Quamdiu enim in carne sumus, non mentiemur confitentes et dicentes: Agnosco, me miserum esse peccatorem et scatere peccatis. Rom. 7, 23: Sentio aliam legem in membris meis cet. Et quum absolutio privata ab officio clavium oriatur, negligenda non est, sed maximi facienda, sicut et alia officia christianae ecclesiae magni facienda sunt.

Et in his, quae vocale et externum verbum 3 concernunt, constanter tenendum est Deum nemini Spiritum vel gratiam suam largiri, nisi per verbum et cum verbo externo et praecedente, ut ita praemuniamus nos adversum enthusiastas, id est, spiritus, qui iactitant se ante verbum et sine verbo Spiritum habere, et ideo scripturam sive vocale verbum iudicant, flectunt et reflectunt pro libito, ut faciebat Monetarius et multi adhuc hodie, qui acute discernere volunt inter spiritum et literam, et neutrum norunt, nec R. 332. quid statuant, sciunt. Quid, quod etiam pa- 4 patus simpliciter est merus enthusiasmus, quo papa gloriatur omnia iura esse in scrinio sui pectoris, et quidquid ipse in eccle-

Libri symbolici,

was er mit seiner Kirchen urtheilet und beifit, das soll Geist und Recht sein, wenns gleich über und wider die Schrift ober das mündliche Wort ift.

Das ist alles ber alte Teufel und alte Schlange, ber Abam und Heva auch zu Enthufiaften machte, bom außerlichen Wort Gottes auf Geisterei und Eigenbünkel führet, und thats boch auch durch andere äußerliche Wort. Gleichwie auch unfere Enthusiasten bas äußer= liche Wort verdammen, und boch fie felbst nicht schweigen, sondern die Welt voll plaudern und schreiben, gerade als fünnte ber Beift burch bie 28. 327. Schrift oder mündlich Wort der Apostel nicht fommen, aber burch ihre Schrift und Wort müßte er tommen. Warum lagen fie auch ihre Predigt und Schrift nicht anstehen, bis ber Geift selber in die Leute ohn und für ihrer Schrift tommt, wie fie rilhmen, bag er in fie kommen sei ohne Predigt der Schrift? Davon bie weiter nicht Zeit ift zu disputiren; wir habens fonft gnugfam getrieben.

Denn auch die, so vor der Taufe gläuben ober in der Taufe gläubig werben, habens burchs äußerliche vorgehende Wort, als die Alten, fo zu Bernunft tommen sind, mußen zuvor gehö-ret haben, daß wer da glaubet und getauft wird, der ist selig, ob sie gleich erst ungläubig, nach zehn Jahren ben Beift und Taufe friegen. Und Cornelius Act. am 10. hatte lang zuvor gehöret bei ben Juben bom fünftigen Meffia, baburch er gerecht für Gott und fein Gebet und Almosen angenehm waren in solchem Glauben (wie Lukas ihn gerecht und gottfürch= tig nennet,) und nicht ohne solche vorhergehende Wort oder Gehör kunnte gläuben noch gerecht Aber S. Betrus mußt ihm offenbaren, R. 333. daß der Messias (an welchen zukünftigen er bis baber gegläubet hatte) nu fommen wäre, und fein Glaube vom zufünftigen Messia ihn nicht bei ben verstockten ungläubigen Jüden gefangen hielte, sondern wußte, daß er nu mußte selig werben burch ben gegenwärtigen Messiam, und benfelben nicht mit den Juden verläugnen noch verfolgen 2c.

> Summa, ber Enthufiasmus fledet in Abam und feinen Rindern von Anfang bis jum Ende ber Welt, von bem alten Drachen in sie gestif= tet und gegiftet, und ist aller Retzerei, auch bes Pabsithums und Mahomets Ursprung, Kraft und Macht. Darum follen und mugen wir darauf beharren, daß Gott nicht will mit uns Men= schen handeln, benn durch sein äußerlich Wort und Sacrament. Alles aber, was ohn folch Wort und Sacrament vom Geift gerühmet wird, bas ift ber Tenfel. Denn Gott wollt auch Moft

sia sua sentit et iubet, id spiritum et iustum esse, etiamsi supra et contra scripturam et vocale verbum aliquid statuat et praecipiat.

Hoc'in universum antiquus est Satanas et 5 serpens, qui etiam Adamum et Evam in enthusiasmum coniiciebat, et ab externo verbo Dei ad spiritualitates et proprias opiniones abducebat, id quod tamen et ipse per alia externa verba perficiebat. Perinde ac hodie 6 nostri enthusiastae externum verbum damnant, et tamen ipsi non silent, sed mundum garrulitatibus et scriptionibus implent, quasi vero Spiritus per scripta et vocale verbum apostolorum venire nequeat, sed per ipsorum verba et scripta primum veniat. ergo non ipsi etiam omittunt suas conciones et scriptiones, donec Spiritus ipse ad homines sine ipsorum scriptis et ante ea veniat, quemadmodum gloriantur Spiritum se accepisse sine praedicatione scripturarum? Sed de his iam non vacat pluribus disputare; et satis alias de his a nobis dictum est.

Nam etiam ii, qui ante baptismum cre- 7 dunt vel in baptismo credere incipiunt, per externum praecedens verbum credunt, ut adulti. Audiunt enim (Marc. 16, 16): Quicunque crediderit et baptizatus fuerit, salvus erit, etiamsi primum increduli post decennium accipiant Spiritum et baptismum. Cornelius Act. 10, 1 sqq. longe ante audierat 8 apud Iudaeos de venturo Messia, per quem iustus coram Deo, preces et eleemosynas Deo gratas praestabat ex fide, (sicut Lucas eum nominat iustum, pium et timentem Dei) et sine praecedente illo verbo atque auditu credere et iustus esse non poterat. Petrus autem patefacere ei iubebatur, Messiam (in quem venturum hactenus ille crediderat.) iam advenisse, ut fides eius de venturo Messia eum apud induratos et incredulos Iudaeos non captivum teneret, sed ut sciret se salvandum esse per praesentem Messiam, et hunc cum Iudaeorum turba non negaret, nec persequeretur cet.

Quid multis? Enthusiasmus insitus est 9 Adamo et filiis eius a primo lapsu usque ad finem mundi, ab antiquo dracone ipsis veneno quodam implantatus et infusus, estque omnium haeresium, et papatus et Mahometismi origo, vis, vita et potentia. Quare 10 in hoc nobis est constanter perseverandum, quod Deus non velit nobiscum aliter agere nisi per vocale verbum et sacramenta, et quod, quidquid sine verbo et sacramentis iactatur ut spiritus, sit ipse diabolus. Nam 11

erfilich durch den feurigen Busch und mündlich Bort erscheinen, und kein Prophet, weder Clias noch Elifeus, außer oder ohn die Zehen Gebot den Geist friegt haben. Und Johannes der Tänfer nicht ohne Gabriels vorgehende Bort empfangen, noch ohn Mariä Stimm in seiner Mutter Leibe sprang. Und S. Petrus spricht: Die Propheten haben nicht aus menschlichem Billen, sondern aus dem heiligen Geist geweisfaget, doch als die heiligen Menschen Gortes. Aber ohne äußerliche Wort waren sie nicht heilig, viel weniger hätte sie als noch Unheilige der heilige Geist zu reden getrieben; denn sie waren heilig, spricht er, da der heilige Geist durch ein sie waren beilig, spricht er, da der heilige Geist durch sie veren beilig, spricht er, da der heilige Geist durch sie redet.

#### IX. Dom Bann.

Den großen Bann, wie es ber Pahft nennet, halten wir für ein lauter weltliche Strafe und gehet und Kirchendiener nichts an. Aber der kleine, das ist der rechte christliche Bann, ist, daß man offenbarliche, halsstarrige Sünder nicht soll laßen zum Sacrament ober ander Gemeinschaft der Kirchen kommen, die sie sich besern und die Sünde meiden. Und die Prediger sollen in diese geistliche Strase oder Bann nicht mengen die weltsiche Strase.

#### X. Don der Weihe und Vocation.

Wenn die Bischose wollten rechte Bischose sein, und sich der Kirchen und des Svangelii annehmen, so möchte man ihnen das um der Liebe und Einigkeit wilken, doch nicht aus Noth laßen gegeben sein, daß sie uns und unsere Prediger ordinirten und consirmirten; doch hintangesetzt alle Larven und Gespenste undristlichs Wesens und Gespränges. Ru sie aber nicht rechte Bischose sind der auch nicht sein wöllen, sondern welkliche Gerren und Fürsten, die weder predigen, noch lehren, noch täusen, noch communiciren, noch einiges Werk oder Amt der Kirchen treiben wöllen, dazu diesenigen, die solch Amt bernsen und bernsoch um ihrentwillen die Kirche nicht ohne Diener bleiben.

Darum, wie die alten Crempel der Kirchen und der Bäter uns lehren, wöllen und sollen wir selbs ordiniren tilchtige Personen zu solchen Umt, und das haben sie uns nicht zu verbieten noch zu wehren, auch nach ihrem eigen Kechte. Denn ihre Rechte sagen, daß diesenigen, so auch von Ketzern ordinirt sind, sollen geordinirt heißen und bleiben, gleichwie S. Hieronymus schreibet von der Kirchen zu Alexandria, daß sie erstlich ohn Bischofen, durch die Briefter und Brediger ingemein regiert sind worden.

Deus etiam Mosi voluit apparere per rubum ardentem et vocale verbum. Et nullus propheta sive Elias sive Eliaseus Spiritum sine Decalogo sive verbo vocali accepit. Et Io-12 hannes Baptista nec concipiebatur sine Gabrielis praecedente verbo, nec in matris utero saliebat sine Mariae verbo. Et Petrus inquit 13 (2. ep. 1, 21): Prophetae non ex voluntate humana, sed Spiritu Sancto inspirati locuti sunt, sancti Dei homines, qui sine verbo externo non erant sancti, nec a Spiritu Sancto, ut non sancti seu profani, ad prophetandum impulsi; sed sancti erant, inquit Petrus (Act. 28, 25), quum per eos Spiritus 38.328. Sanctus loqueretur.

# IX. De Excommunicatione. Maiorem illam excommunicationem, quam

papa ita nominat, non nisi civilem poenam esse ducimus, non pertinentem ad nos ministros ecclesiae. Minor autem, quam nominat, vera et christiana est excommunicatio, quae manifestos et obstinatos peccatores non admittit ad sacramentum et communionem ecclesiae, donee emendentur et scelera vitent. Et ministri non debent confundere hanc ecclesiasticam poenam seu excommu-R. 334. nicationem cum poenis civilibus.

#### X. De Initiatione, Ordine et Vocatione.

Si episcopi suo officio recte fungerentur 1 et curam ecclesiae et evangelii gererent, posset illis nomine caritatis et tranquillitatis, non ex necessitate, permitti, ut nos et nostros concionatores ordinarent et confirmarent, hac tamen conditione, ut seponerentur omnes larvae, praestigiae, deliramenta et spectra pompae ethnicae. Quia vero nec sunt 2 nec esse volunt veri episcopi, sed politici dynastae et principes, qui nec concionantur et docent, nec baptizant, nec coenam administrant, nec ullum opus et officium ecclesiae praestant, sed eos, qui vocati munus illud subeunt, persequuntur et condemnant: profecto ipsorum culpa ecclesia non deserenda, nec ministris spolianda est.

Quapropter, sicut vetera exempla eccle-3 siae et patrum nos docent, idoneos ad hoc officium ipsi ordinare debemus et volumus. Et hoc nobis prohibere non possunt, etiam secundum sua iura, quae affirmant etiam ab haereticis ordinatos vere esse ordinatos, et illam ordinationem non debere mutari. Et Hieronymus scribit de ecclesia Alexandrina, eam primum absque episcopis, presbyteris et ministris communi opera gubernatam fuisse.

#### XI. Don der Priefterebe.

Daß fie bie Che verboten und ben göttlichen Stand ber Priester mit ewiger Reuschheit beschweret haben, bas haben fie weber Fug noch Recht gehabt, fondern haben gehandelt als die R. 335. endechriftischen, tyrannischen, verzweiselten Bu-ben und damit Ursach gegeben allerlei erschrecklicher, gräulicher, unzähliger Siinde ber Unfeuschheit, barinne fie bann noch steden. wenig nu uns ober ihnen Macht gegeben ift, aus einem Männlin ein Fräulin, ober aus einem B. 929. Fräulin ein Männlin zu machen, ober beides nichts zu machen: so wenig haben sie auch Macht gehabt, solde Kreaturen Gottes zu scheiben, oder verbieten, daß sie nicht ehrlich und ehelich bei einander follten wohnen. Darum wöllen wir in ihren leidigen Colibat nicht willigen, auch nicht leiben, sondern die Che frei haben, wie fie Gott geordnet und gestistet bat, und wöllen fein Wert nicht zureißen noch hindern, denn G. Paulus fagt 1. Timoth. 4., es sei eine teufe= lische Lehre.

#### XII. Don der Rirchen.

Wir gestehen ihnen nicht, daß sie die Kirche seien, und sinds auch nicht, und wöllens auch nicht hören, was sie unter dem Namen der Kirchen gebieten oder verdieten. Denn es weiß, Gott Lob, ein Kind von sieben Jahren, was die Kirche sei, nämlich die heiligen Gläubigen und die Schäsein, die ihres hirten Stimme hören. Denn also beten die Kinder: Ich gläube eine heilige driftliche Airche. Diese heitigteit stehet nicht in Chorhembben, Platten, langen Röden und andern ihren Ceremonien, durch sie über die heilige Schrift erdichtet, sondern im Wort Gottes und rechtem Glauben.

# XIII. Wie man fur Gott gerecht wird und von guten Werken,

Was ich davon bisher und stetiglich gelehret habe, das weiß ich gar nicht zu ändern, nämlich 320 daß wir durch den Glauben (wie S. Petrus sagt,) ein ander neu rein Herz friegen, und Gott um Christus willen, unsers Mittlers, uns für ganz gerecht und heilig halten will und hält. Ob wohl die Sünde im Fleisch noch nicht gar weg oder todt ist, so will er sie doch nicht rächen noch wisen.

Und auf solchen Glauben, Bernenerung und Bergebung ber Sünden folgen benn gute Werk. Und was an benfelben anch noch fündlich oder Mangel ift, soll nicht für Sünde oder Mangel gerechnet werden eben um desfelben Christi willen,

#### XI. De Coniugio Sacerdotum.

Quod coniugium prohibuerunt et divinum 1 ordinem sacerdotum perpetuo coelibatu onerarunt, malitiose sine omni honesta causa fecerunt, et in eo antichristi, tyrannorum et pessimorum nebulonum opus exercuerunt, ac causam praebuerunt multis horrendis, abominandis, innumeris peccatis tetrarum libidinum, in quibus adhuc volutantur. Sicut autem nec nobis nec ipsis datum est, 2 ut ex masculo feminam, aut ex femella marem condamus, aut utrumque annihilemus: ita etiam ipsis non est datum, ut creaturas Dei disiungant, separent, vetent, ne in coniugio honeste una cohabitent et vivant. Quare ipsorum spurco coelibatui assentiri 3 nolumus, nec etiam illum feremus, sed coniugium liberum habere volumus, sicut Deus illud ipse ordinavit et instituit, cuius opus nec rescindere nec destruere nec impedire volumus. Paulus enim dicit prohibitionem coniugii esse doctrinam daemoniorum, 1. Tim. 4, 1 sqq.

#### XII. De Ecclesia.

Nequaquam largimur ipsis, quod sint ecclesia, quia revera non sunt ecclesia. Non etiam audiemus ea, quae nomine ecclesiae vel mandant vel vetant. Nam (Deo sit gratia) puer septem annorum novit hodie, quid sit ecclesia, nempe credentes, sancti, oviculae audientes vocem pastoris sui. Sie enim orant pueri: Credo sanctam ecclesiam catholicam sive christianam. Haec sanctitas non consistit in amiculo linteo, insigni verticali, veste talari et aliis ipsorum ceremoniis, contra sacram scripturam excogitatis, sed in verbo Dei et vera fide.

#### XIII. Quomodo coram Deo homo iustificetur, et de bonis operibus.

Quod de iustificatione hactenus semper et assidue docui, mutare nec in minimo possum, videlicet nos per fidem, ut Petrus (Act. 15, 9) loquitur, aliud novum et mundum cor acquirere, et Deum propter Christum, mediatorem nostrum, nos iustos et sanctos reputare. Et etsi peccatum in carne nondum plane ablatum et mortuum est, tamen Deus illud nobis non vult imputare nec meminisse.

Hanc fidem, renovationem et remissionem 2 peccatorum sequuntur bona opera. Et quod in illis pollutum et imperfectum est, pro peccato et defectu non censetur, idque etiam propter Christum, atque ita totus homo,

sonbern der Mensch soll ganz, beide nach der Person und seinen Werken, gerecht und heilig heißen und seinen Werken, gerecht und Barmherzigsteit, in Ehristo über und ausgescheit. Darum können wir nicht rühmen viel Verdienst und Werk, wo sie ohne Inde und Barmherzigkeit angesehen werden, sonder und Barmherzigkeit angesehen werden, sondern wie geschrieben stehet 1. Korinther 1: Wer sich rühmet, der rühme sich des herrn, das ist, daß er einen gnädigen Gott hat. So ists alles gut. Sagen auch weiter, daß, wo gute Wert nicht solgen, so ist ver Alarbe salled, und nicht recht.

#### XIV. Don Alosternelubden.

Beil die Klostergeliibbe stracks wider den erften Häuptartikel streiten, so sollen sie schlecht abe sein. Denn sie stude, da Christus von sagt Matth. 24: Ego sum Christus cet. Denn wer da gelobet ein Klosterseben, der gläubet, daß er ein beßer Leben silve, denn der gemeine Christenmann, und will durch seine Bert nicht allein ihm selber, sondern auch andern zum himmel helsen; das heißt Christum verläugnen. Und sie rühmen aus ihrem S. Thoma, daß Klostergeliibbe der Tause gleich sei, das ift eine Gotteslästerung.

#### XV. Don Menschensatungen.

Daß die Papisten sagen, Menschensatzungen dienen zu Bergebung der Sünden oder verdienen die Seligkeit, das ist unchristlich und verdammt, wie Christus spricht: Vergeblich dienen sie mir, weil sie lehren solche Lehre, die nichts sind denn Menschengebot. Item ad Titum 1: Aversantium veritatem. Item daß sie sagen, es sei Todsünde solche Satzungen brechen, ist auch nicht recht.

Dieß sind die Artikel, darauf ich sieben muß und stehen will bis in meinen Tod, ob Gott will, und weiß darinne nichts zu andern noch nachzugeben, will aber jemand etwas nachgeben, das thue er auf sein Gewißen.

Zuletzt ist noch ber Gänkelsak bes Pabsis dahinten von närrischen und kindischen Artikeln, als von Kirchenweihe, von Glockentäusen, Attarsteintänsen und Gevattern dazu bitten, die dazu gaben 2c. Welchs Täusen ein Spott und Hohn ber heiligen Tause ist, daß mans nicht leiden soll. Darnach von Lichtweihen, Palmen, Flaben, Hafern, Würzweihen 2c., welches doch nicht kann geweihet heißen noch sein, sondern eitel Spott und Vetrug ist. Und des Gänkelwerts unzählig viel, welche wir besehlen ihrem quum quoad personam suam tum quoad opera sua, iustus et sanctus est et nominatur ex mera gratia et misericordia, in Christo super nos effusa, expansa et amplificata. Quare gloriari ob merita et opera non possumus, quum absque gratia et misericordia adspiciuntur, sed ut scriptum est 1. Cor. 1, 31: Qui gloriatur, in Domino glorietur, quod scilicet habeat Deum propitium. Sic enim omnia bene se habent. Dicimus praeterea, ubi non sequuntur bona opera, ibi fidem esse falsam et non veram.

#### XIV. De Votis monasticis.

Quia vota monastica e diametro pugnant 1 cum primo principali articulo, ideo plane abroganda sunt. Ea enim sunt, de quibus Christus inquit Matth. 24, 5, 23 sqq.: Ego sum Christus cet. Qui enim votum facit 2 in monasterio vivendi, is credit se vitae rationem sanctiorem initurum esse, quam alii christiani ducunt, et suis operibus non tantum sibi, sed etiam aliis coelum mereri vult. Hoc vero quid aliud est quam Christum negare? Et pontificii ex suo Thoma dicere non erubescunt, votum monasticum esse aequale et par baptismo. Haec blasphemia est in Deum.

#### XV. De Humanis Traditionibus.

Quod pontificii dicunt humanas traditiones facere ad remissionem peccatorum et mereri salutem, plane impium et damnatum est, sicut Christus inquit (Matth. 15, 9): Frustra colunt me docentes doctrinas et mandata hominum. Et Tit. 1, 14: Aversantium veritatem. Item, quod dicunt, esse peccatum mortale, si quis non servet ista statuta, etiam impium est.

Hi sunt articuli, in quibus constantem me 3 esse oportet, et constans ero usque ad mortem meam, Deo dante. Et nec mutare nec concedere quidquam in illis possum. Si quis alius voluerit aliquid concedere, faciat id periculo suae conscientiae.

Postremo restant praestigiae papales de stultis et puerilibus articulis, ut de templorum dedicationibus, campanarum baptizationibus, altarium dedicationibus et baptizationibus adhibitis patrinis seu susceptoribus, qui munera largiebantur cet. Haec baptizatio fit in contumeliam, ignominiam et dedecus sacrosancti baptismi, et ideo minime toleranda est. Deinde de consecrationibus 5 cereorum, palmarum, placentarum, avenae, herbarum et aromatum cet., quae omnia

23. 330,

R. 337.

3. 339.

Gott und ihnen felbs anzubeten, bis fie es mübe werden; wir wollen bamit unverworren fein.

non possunt dici consecrationes, sed ludibria et merae imposturae sunt. Et sunt talium praestigiarum infinitae aliae, quas committimus Deo ipsorum et ipsis adorandas, donec illis defatigentur. Nobis nihil cum istis negotii esse debet.

| Martinus Luther D. subscripsit.                   | 1 |
|---------------------------------------------------|---|
| Iustus Ionas D. Rector, subscripsit manu propria. | 2 |
| Iohannes Bugenhagen Pomer. D. subscripsit         | 3 |
| Caspar Creutziger D. subscripsit.                 | 4 |
| Niclas Ambsdorf subscripsit Magdeburgensis.       | 5 |
| Georgius Spalatinus Aldenburgensis.               | 6 |

3h Philippus Melandthon halt diese obge-2. 338. stalte Artifel auch für recht und christlich. Vom Pabst aber halt ich, so er das Evangelium wollte gulagen, bag ihm um Friedens und gemeiner 2. 331. Einigkeit willen berjenigen Christen, so auch unter ihm find und fünftig fein möchten, fein Superiorität über die Bischofe, die er foust hat, iure huma

Ego Philippus Melanchthon supra positos 7 articulos approbo ut pios et christianos. De pontifice autem statuo, si evangelium admitteret, posse ei propter pacem et communem tranquillitatem christianorum, qui iam sub ipso sunt et in posterum sub ipso erunt, superioritatem in episcopos, quam alioqui ha-

29

| no and von uns zugelaßen set. bet, iure humano etiam a nobis permitti.                                                                                                                                       |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Iohannes Agricola Eisleben subscripsit.                                                                                                                                                                      | 8  |
| Gabriel Dydimus subscripsit.                                                                                                                                                                                 | 9  |
| Ego Urbanus Regius D. Ecclesiarum in Ducatu Luneburgensi Superintendens subscribo meo et fratrum meorum nomine et Ecclesiae Hannopheranae.                                                                   | 10 |
|                                                                                                                                                                                                              | 11 |
| Et ego Iohannes Draconites subscribo, Professor et Ecclesiastes Marburgensis.                                                                                                                                | 12 |
| Ego <i>Chunradus Figenbotz</i> pro gloria Dei subscribo, me ita credidisse, et adhuc praedico et credo firmiter, uti supra.                                                                                  | 13 |
| Andreas Osiander Ecclesiastes Nurembergensis subscribo.                                                                                                                                                      | 14 |
| M. Vitus Dieterich Ecclesiastes Noribergensis subscribo.                                                                                                                                                     | 15 |
| Erhardus Schnepffius Concionator Stugardiensis subscribo.                                                                                                                                                    | 16 |
| Conradus Otingerus Phorcensis Ulrichi Ducis Concionator.                                                                                                                                                     | 17 |
| Simon Schneevveis Parochus Ecclesiae in Crailsheim.                                                                                                                                                          | 18 |
| Iohannes Schlainhauffen Pastor Ecclesiae Cotensis subscribo.                                                                                                                                                 | 19 |
| M. Georgius Heltus Forchemius.                                                                                                                                                                               | 20 |
| M. Adamus a Fulda   Concionatores                                                                                                                                                                            | 21 |
| M. Anthonius Corvinus Hessiaci.                                                                                                                                                                              | 22 |
| Rursum ego Iohannes Bugenhagius Pomeranus D. subscribo nomine Magistri Iohannis Brentii, quemadmodum a Schmalkaldia recedens mihi mandavit ore et literis, quas his fratribus, quis subscripserunt, ostendi. | 23 |

Ego Dionysius Melander subscribo Confessioni, Apologiae et Concordiae in re 24 Eucharistiae. Paulus Rhodius Superintendens Stetinensis.

Gerardus Oeniken Superintendens Ecclesiae Mindensis 26 Ego Brixius Northanus Ecclesiae Christi, quae est Susati, minister, subscribo 27 articulis reverendi Patris M. Lutheri, et fateor me hactenus ita credidisse et docuisse, et porro per Spiritum Christi ita crediturum et docturum.

Michael Coelius concionator Mansfeldensis subscripsit. 28

M. Petrus Geltnerus concionator Franckenfurdensis subscripsit,

# Nomina subscripta.

| Wendalinus Faber Parochus Seburgae in Mansfeldia.                                                                                   | 30 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Ego Iohannes Aepinus subscribo.                                                                                                     | 31 |
| Similiter et ego Iohannes Amsterdamus Bremensis.                                                                                    | 32 |
| Ego Fridericus Myconius, Gothanae Ecclesiae apud Thuringos Pastor, meo et Iusti Menii Isenacensis nomine subscribo.                 | 33 |
| Ego, Iohannes Langus Doctor et Erphurdiensis Ecclesiae concionator, meo et aliorum meorum in Evangelio Cooperariorum nomine, nempe: | 34 |
| Domini Licentiati Ludovici Platzii Melosingi.                                                                                       | 35 |
| Domini Magistri Sigismundi Kirchneri.                                                                                               | 36 |
| Domini Wolfgangi Kismetter.                                                                                                         | 37 |
| Domini Melchioris Weitmann.                                                                                                         | 38 |
| Domini Iohannis Tall.                                                                                                               | 39 |
| Domini Iohannis Kıliani.                                                                                                            | 40 |
| Domini Nicolai Fabri.                                                                                                               | 41 |
| Domini Andreae Menseri, mea manu subscribo.                                                                                         | 42 |
| Et ego Egidius Mechlerus mea manu subscripsi.                                                                                       | 43 |

#### B. 340. DE POTESTATE ET PRIMATU PAPAE.

congregatos conscriptus.

#### Anno M. D. XXXVII.

- Romanus pontifex arrogat sibi, quod iure divino sit supra omnes episcopos et pastores.
- Deinde addit etiam, quod iure divino ha-23, 332, 2 beat utrumque gladium, hoc est, auctoritatem etiam regna conferendi et transferendi.
  - Et tertio dicit, quod haec credere sit de necessitate salutis. Et propter has causas romanus episcopus vocat se vicarium Christi in terris.
  - Hos tres articulos sentimus falsos, impios, tyrannicos et perniciosos ecclesiae esse.
  - Ut autem intelligi nostra confirmatio possit, primum definiemus, quid vocent supra omnes esse iure divino. Intelligunt enim esse episcopum universalem et, ut ipsi lo-quuntur, ολευμενικόν, id est, a quo debeant petere ordinationem et confirmationem omnes episcopi et pastores per totum orbem terrarum, qui habeat ius eligendi, ordinandi, con-
  - 6 firmandi, deponendi omnes episcopos. Ad haec arrogat sibi auctoritatem condendi leges de cultibus, de mutatione sacramentorum, de doctrina, et vult suos articulos, sua decreta, suas leges existimari pares legibus divinis, hoc est, sentit sic obligari conscientias hominum legibus pontificiis, ut peccent mortaliter, qui eas negligunt etiam sine scandalo. Et atrocius est, quod addit, quod sit de necessitate salutis haec omnia credere.

# Bon der Gewalt und Dberkeit des Pabsts,

Tractatus per Theologos Smalcaldiae durch die Gelehrten gusammengezogen zu Schmalkalden.

Anno M. D. XXXVII.

Der Babst rühmet sich zum ersten, daß er aus göttlichen Rechten ber Oberste sei über alle andere Bischofe und Pfarrherren in ber ganzen Christenheit.

Zum andern, daß er aus göttlichen Rechten habe beibe Schwert, das ift, daß er müge Könige fetjen und entfetjen, weltliche Reiche ordenen 2c.

Zum britten sagt er, daß man solchs bei Ber= lust der ewigen Seligkeit zu gläuben schilldig fei. Und bies find die Urfachen, bag ber Pabft fich nennet und rühmet, er fei ber Statthalter Chrifti auf Erden.

Diese drei Artikel halten und erkennen wir. daß sie falsch, ungöttlich, tyrannisch und ber driftlichen Kirchen gang ichablich finb.

Auf daß nu unser Grund und Meinung beste bag müge verstanden werden, wöllen wir zum ersten anzeigen, was es heiße, daß er rühmet, er sei aus göttlichen Rechten ber Oberfte. Denn alfo meinen fie es, bag ber Pabst über bie gange driftliche Kirche gemeiner Bischof und, wie fie es nennen, oecumenicus episcopus sei, bas ift, von welchem alle Bischofe und Pfarrherren burch bie gange Welt follen ordinirt und bestätiget werben, daß er allein Recht und Macht habe alle Bischofe und Pfarrherren zu mahlen, ordnen, bestätigen und zu entsetzen. Neben bem maffet er sich auch dies an, daß er Macht habe allerlei Befet zu machen von Gottesbienft, Aenderung ber Sacrament und ber Lehre, und will, baß man feine Statuta und Satzungen anbern Artikeln des driftlichen Glaubens und der beiligen Schrift foll gleich halten, als die ohne Sünde

nicht mögen nachgesaßen werden. Denn er will solche Gewalt auf das göttliche Recht und beilige Schrift gründen; ja er will, daß man es der heiligen Schrift und den Geboten Gottes soll fürziehen, und das noch ärger ist, setzt er noch das hinzu: Solches alles soll und muß man gläuben bei Berlust der ewigen Sesigkeit.

- 7 Primumijgitur ostendamus ex evangelio, quod romanus episcopus non sit iure divino supra alios episcopos et pastores.
- Lucae 22, 25. Christus expresse prohibet dominationem inter apostolos. Nam haec ipsa erat quaestio, quum Christus dixisset de sua passione, disputabant, quis esset praefuturus et tamquam absentis Christi vicarius futurus. Ibi Christus hunc apostolorum errorem reprehendit, et docet non futuram inter illos dominationem seu superioritatem, sed apostolos tamquam pares ad commune ministerium evangelii mittendos esse. Ideo ait: Reges gentium dominantur eis, vos autem non sic; sed quicunque voluerit esse maior inter vos, erit minister vester. Hic ostendit antithesis, quod dominatio improbetur.

Idem docet similitudo, quum Christus in eadem disputatione de regno (Matth. 18, 2) collocat in medio puerum, significans non futurum principatum inter ministros, sicut nec puer principatum aliquem sibi sumit aut appetit.

- 9 Iohannis 20, 21. Christus pariter mittit apostolos sine discrimine, quum ait: Sicut misit me Pater, ita et ego mitto vos. Eodem modo ait se mittere singulos, sicut ipse missus est, quare nulli tribuit praerogativam aut dominationem prae reliquis.
- 10 Gal. 2, 7 sq. Paulus manifeste affirmat se neque ordinatum neque confirmatum esse a Petro, nec agnoscit Petrum talem, a quo petenda sit confirmatio. Et nominatim pugnat hac de re, suam vocationem non pendere ab auctoritate Petri. Debuit autem agnoscere

Darum wöllen wir zum ersten aus bem bei- B. 341. ligen Evangeliv anzeigen, daß der Pabst gar keiner Oberkeit über andere Bischofe und Seelsorger aus göttlichem Recht sich müge anmaßen.

- I. Luk. 22 verbeut Christus mit klaren hellen Worten, daß kein Apostel einige Oberkeit über die andern haben foll. Denn eben dies war die Frage unter den Jüngern, als Christus von seinem Leiden schon gesagt hatte, daß sie bisputirten unternander, wer unter ihnen Herr fein und Christum nach seinem Absterben verwesen sollt? Aber Christus strafet solchen Irrthum der Apostel und lehret sie, es werde die Weise nicht haben, daß fie wollten herren sein und Oberkeit haben, sondern sie sollten zugleich Apostel sein und im gleichen Amt das Evangelium predigen. Darum saget er auch: Die weltliche Ronige herrschen, und die Gewaltigen heißet man gnadige herren, ihr aber nicht also; sondern der großest unter euch foll sein wie der geringit, und der fürs nehmest wie ein Diener. Die siehet man, wenn mans gegen einander halt, bag er feine Herrschaft unter ben Aposteln haben will.
- II. Wie solches auch wohl scheinet aus der W. 333. andern Gleichnis, da Christus in gleicher Disputation von der Herrschaft ein junges Kind mitten unter die Apostel siellet, auf daß er anzeige, daß gleichwie ein Kind keiner Herrschaft begehret noch sich untersähet, also auch die Apostel und alle, so das Wort sühren sollen,
- III. Joh. 20. fendet Christus seine Jünger zugleich zum Predigamt, ohn alle Untersched, daß einer weder mehr noch weniger Gewalt joll haben, denn der andere. Denn so sagt er: Gleichwie mich mein Vater gesandt hat, so sende ich euch. Die Wort sind hell und klar, daß er ein jeden also sende, wie er ist gesendet worden. Da kann je keiner keine sondere Oberkeit oder Gewalt sir und über die andern rühmen.

nicht Oberfeit sollen suchen noch brauchen.

IV. Gal. 2 zeiget ber heitige Paulus flar an, daß er von Petro weder ordinirt noch confirmirt und bestätigt sei, erkennet auch Petrum in keinem Wege dasitt, als hätte er von ihm mißen bestätiget werden, und insonderheit streitet er dieses, daß sein Beruf auf S. Keters iure divino superior. Ideo inquit Paulus se, non consulto Petro, statim docuisse evangelium. Item: Mea nihil refert, quales illi fuerint, qui aliquid esse videntur; personam enim hominis Deus non accipit. Item: Qui videbantur esse aliquid, nulla mihi R. 342. mandata dederunt. Quum igitur Paulus clare testetur se ne voluisse quidem requirere confirmationem Petri, etiam quum ad eum venisset: docet auctoritatem ministerii a verbo Dei pendere, et Petrum non fuisse superiorem ceteris apostolis, nec unius Petri ordinationem aut confirmationem requirendam esse.

Petrum tamquam superiorem, si Petrus erat

1. Cor. 3, 6. Paulus exaequat ministros, et docet ecclesiam esse supra ministros. Quare Petro non tribuitur superioritas aut dominatio supra ecclesiam aut reliquos ministros. Sic enim ait: Omnia vestra sunt, sive Paulus sive Apollo sive Cephas, id est, nec ceteri ministri nec Petrus sibi sumat dominationem aut superioritatem supra ecclesiam, non onerent ecclesiam traditionibus, non valeat ullius auctoritas plus quam verbum, non opponatur auctoritas Cephae contra auctoritatem aliorum apostolorum, sicut argumentabantur eo tempore: Cephas hoc observat, qui est superior apostolus, ergo et 23. 334. Paulus et ceteri debent hoc observare. Hunc praetextum Paulus detrahit Petro, et negat eius auctoritatem anteferendam esse ceteris aut ecclesiae.

#### Ex Historiis.

12 Nicaena synodus ordinavit, ut alexandrinus episcopus curaret ecclesias in oriente, et romanus episcopus curaret suburbanas, hoc est eas, quae in provinciis romanis in occidente erant. Hinc primum humano iure, hoc est, ordinatione synodi, crevit auctoritas romani episcopi. Iam si romanus episcopus habuisset iure divino superioritatem, non licuisset synodo detrahere ei aliquidiuris, et in alexandrinum transferre, imo omnes orientis episcopi perpetuo debuissent

Gewalt gar nicht stehe noch gegründet sei. Nu sollt er je Petrum als ein Obersten erkennet haben, wo Petrus anders solche Obersteit von Christo hätte ennpfangen, wie der Pahft ohn allen Grund rühmet. Darum spricht auch Paulus, er habe das Evangelium eine lange Zeit frei gepredigt, ehe er sich mit Petro und den andern darüber besprochen habe. Item er spricht: Es liege ihm nichts an denen, die das Insehen haben, welcherlei sie gewesen sind. Denn Gott achter das Insehen der Person und Menschen nicht, mir aber haben die, so das Insehen hatten, kein Besell nu Paulus klar zeugt, er habe die Herro nicht wöllen ansluchen, daß er ihm zu predigen erläubte, auch dazumal, da er am letzten sei zu ihm kommen: haben wir ein gewisse kerre, daß daß predigtant vom gemeinen Berus der Apostel herkommt, und ist nicht noch daß als eieser einigen Petris Berus oder Bestätigung haben.

V. 1. Korinth. 3 machet Panlus alle Kirchenbiener gleich, und lehret, daß die Kirche mehr sei denn die Diener. Darum kann man mit keiner Wahrheit sagen, daß Petrus einige Oberkeit oder Gewalt sitr andern Aposteln über die Kirchen und alle andern Kirchendiener gehabt habe. Denn so spricht er: Es ist alles euer, es sei Paulus oder Apollo oder Rephas; daß ist: Es dars weder Peter noch andere Diener des Worts ihnen zumeßen einigen Gewalt oder Oberkeit über die Kirchen. Niemand soll die Kirchen beschweren mit eignen Sazungen, sondern hie soll es so heißen, daß keines Gewalt noch Ansehen mehr gelte, denn das Wort Gottes. Man darf nicht Kephas Gewalt höher machen denn der andern Aposteln, wie sie denn zu der Zeit pstegten zu sagen: Kephas hält dies also, der doch der sürnehmste Apostel ist, darum soll es Paulus und andere auch so halten. Kein, spricht Paulus, und zeucht Vetro dies Hitlein ab, daß sein Ansehen und Gewalt sollt böher sein, denn der andern Aposteln oder Kirchen.

#### Mus den historien.

VI. Das Concisium zu Nicäa hat beschloßen, daß der Bischof zu Alexandrien sollte bestellen die Kirchen in Orient, und der Bischof zu Nom gebörten in Occident. Die ist des römischen Bischofs Macht zum ersten gewachsen, nicht aus göttlichen, sondern menichlichen Rechten, wie es im concilio Nicaeno ist beschlossen worden. Sonn der römische Bischof nach göttlichem Rechte wäre der oberst gewesen, hätte das Concisium zu Nicäa nicht Macht gehabt ihm solche Ge-

petere ordinationem et confirmationem a romano.

Item synodus Nicaena constituit, ut episcopi eligerentur a suis ecclesiis, praesente 14 aliquo vicino episcopo aut pluribus. Idem servatum est etiam in occidente et in latinis ecclesiis, sicut testatur Cyprianus et Augustinus. Sic enim ait Cyprianus in epistola 4. ad Cornelium: Propter quod diligenter de divina traditione et apostolica observatione servandum est et tenendum, quod apud nos quoque et fere in omnibus provinciis tenetur, ut ad ordinationes rite celebrandas, ad eam plebem, cui praepositus ordinatur, episcopi eiusdem provinciae proximi quique conveniant, et épiscopus deligatur plebe praesente, quae singulorum vitam plenis-sime novit, quod et apud nos factum videmus in Sabini collegae nostri ordinatione, ut de universae fraternitatis suffragio, et de episcoporum, qui in praesentia convenerant, iudicio episcopatus ei deferretur et manus ei imponeretur.

Hunc morem Cyprianus vocat divinam traditionem et apostolicam observationem, et affirmat fere in omnibus provinciis observari.

Quum igitur nec ordinatio nec confirmatio a romano episcopo peteretur in maxima orbis parte, in graecis et latinis ecclesiis, satis apparet ecclesias tunc non tribuisse superioritatem et dominationem romano episcopo.

Superioritas illa est impossibilis. Nam impossibile est unum episcopum esse inspectorem ecclesiarum totius orbis terrarum, aut ecclesias in ultimis terris sitas petere ab uno ordinationem. Constat enim regnum Christi dispersum esse per totum orbem terrarum, hodieque multae sunt ecclesiae in oriente, quae non petunt a romano episcopo ordinationem aut confirmationem. Itaque superioritas illa quum sit impossibilis, et non agnoverint eam ecclesiae in maxima parte orbis, satis apparet non institutam esse.

walt zu nehmen und auf den Bischof zu Merandria zu wenden, ja alle Bischofe in Orient sollten je und je vom Bischof zu Rom begehrt haben, daß er sie ordiniret und bestätigt hatte.

VII. Stem, im concilio Nicaeno ist be= schloßen worden, daß ein jegliche Kirche einen Bischof für sich selbst in Beiwesen eines oder mehr Bischofen, so in ber Rabe wohneten, R. 348. wählen sollte. Solches ist nicht allein in Orient eine lange Zeit, sondern auch in andern und lateinischen Kirchen gehalten worden, wie solchs klar im Eppriano und Augustino ist ausgebrückt. Denn so spricht Epprianus epist. 4. ad Cornelium: Darum foll man es fleißig nach dem Befehl Gottes und der Apostel Gebrauch halten, wie es denn bei uns und fast in allen landen gehalten wird, daß zu der Be-weine, da ein Bischof zu wählen ift, andere des Orts nahende gelegene Bischofe zusammen sollen kommen, und in Gegenwart der ganzen Gemein, die eines jeden Mandel und Leben weiß, der Bifchof foll gewählet werden, wie wir denn sehen, daß es in der Mahl Sabini, unfere Mitgefellen, auch geschehen ift, daß er nach Wahl der ganzen Bemeine und Rath etlicher Bischofen, so vorhanden gewest, jum Bischof erwählet und die hande ihm aufgeleget find zc.

Diese Weise heißet Chprianus ein göttliche Weise und apostolischen Gebrauch, und zeuget, daß es fast in allen Landen dazumal so gebalten sei.

Weil un weber bie ordinatio noch confirmatio bazumal burch bas große Theil ber Welt. in allen Rirchen ber Briechen und Lateinischen. beim Bischofe zu Rom ist gesucht worden, ist es klar, daß die Kirchen dazumal solche Oberkeit und Herrschaft dem Bischofe zu Rom nicht W. 335. gegeben hat.

Solche Oberfeit und Herrschaft ift auch ganz und gar unmüglich. Denn wie könnte es milg= lich sein, daß ein Bischof sollte alle Rirchen ber ganzen Christenheit verforgen, ober daß die Kirchen, so fern von Rom gelegen, allein von einem alle ihre Kirchendiener könnten ordiniren laßen. Denn das ist je gewis, daß das Reich Christi durch die ganze Welt ist ausgetheilet. So sind auch noch heutigs Tags viel christliche Bersammlung ber Kirchen in Drient. welche Kirchendiener haben, so weder vom Pabst noch den Seinen ordinirt noch confir= mirt find. Weil nu folche Oberkeit, ber fich der Pabst wider alle Schrift anmaget, auch ganz und gar unmüglich ift, und die Kirchen in

der Belt hin und wieder den Pabst sir einen solchen Herrn weder erkennet noch gebraucht haben, siehet man wohl, daß solche Oberkeit nicht von Christo eingesetzt und nicht aus göttslichen Rechten kömmet.

- 17 Multae veteres synodi sunt indictae et habitae, in quibus non praesedit romanus episcopus, ut Nicaena et pleraeque aliae. Id quoque testatur, quod ecclesia tunc non agnoverit primatum seu superioritatem romani episcopi.
- R. 344. Hieronymus inquit: Si auctoritas quae-18 ritur, orbis est maior urbe. Ubicunque episcopus fuerit, sive Romae, sive Eugubii sive Constantinopoli sive Rhegii sive Alexandriae, eiusdem meriti est et eiusdem sacerdotii cet.
  - 19 Gregorius scribens ad alexandrinum patriarcham, vetat se appellari universalem episcopum. Et in regestis dicit, in synodo Chalcedonensi oblatum esse primatum romano episcopo, nec tamen acceptum.
  - 20 Postremo, quomodo potest papa iure divino esse supra totam ecclesiam, quum ecclesia habeat electionem, et paulatim mos invaluerit, ut romani episcopi ab imperato-
  - 21 ribus confirmarentur? Îtem, quum diu fuissent certamina de primatu inter romanum et inter constantinopolitanum episcopum, tandem Phocas Imperator constituit romano episcopo tribuendum esse primatum. Quodsi ecclesia vetus agnovisset romani pontificis primatum, haec contentio non incidere potuisset, nec fuisset opus decreto Imperatoris.
  - 22 Sed obiiciunt quaedam dicta, videlicet (Matth. 16, 18 sq.): Tu es Petrus, et super hanc petram aedificabo ecclesiam meam. Item: Tibi dabo claves. Item (Ioh. 21, 15):
- 23. 336. Pasce oves meas; et alia quaedam. Quum autem haec tota controversia copiose et accurate tractata sit alibi in libris nostrorum, nec recenseri omnia hoc loco possint: referimus nos ad ea scripta, eaque pro repetitis habere volumus. Breviter tamen respondebimus de interpretatione.
  - 23 In omnibus illis dictis Petrus sustinet personam communem totius coetus apostolorum, sicut ex ipso textu apparet. Nam Chri-

- VIII. Es find vor Alters viel Concilia ansgeschrieben und gehalten worden, in welchen
  der Bischof zu Kom nicht als der oberste gesessen ist, als zu Nicka und an andern Orten
  mehr. Dasselb ist je auch eine Anzeigung, daß
  die Kirche dazumal den Pabst sir einen Oberherrn über alle Kirchen und Bischose nicht erkennet babe.
- IX. S. Hieronymus spricht: Wenn man will von Gewalt und herrschaft reden, so ist je orbis mehr denn urbs, das ist Welt ist mehr denn die Stadt Rom. Darum, es sei der Bischof zu Rom oder Eugubien, zu Ronstantinopel oder Rhegio oder Alexandrien, so ist Wurde und Amt gleich zu.
- X. Item, Gregorins schreibt zum Patriarchen zu Asexandria und verbeut ihm, er soll ihn nicht heihen den höchsten Bischof, und in den Regesten sagt er, es sei im Concilio zu Chalecedon dem Bischof zu Rom angeboten worden, er soll der öberst Bischof sein, aber er habe es nicht angenommen.
- XI. Zum letzten, wie kann ber Pabst nach göttlichen Rechten über die Kirchen sein, weil doch die Wahl bei der Kirchen stehet, und dies gar mit der Zeit in die Gewohnheit kommen ist, daß die römischen Sischose von den Kaisern sind bestätiget worden.

Hie werben etliche Sprüche wiber uns geführet, als Matth. 16: Du bist Petrus und auf diesen sels will ich bauen meine Gemeine oder Kirchen. Item: Dir will ich die Schlüßelgeben. Item: Weide meine Schafe. Und dergleichen mehr. Weil aber dieser ganze Handelsteißig und genugsam von den Unsern zwoor ist tractirt, wöllen wir dieselben Schriften hie erholet haben, und auf diesmal furz antworten, wie bemeldte Sprüche im Grund zu versteben sind.

In allen diesen Spriichen ift Betrus ein gemeine Person, und redet nicht für sich allein, sondern für alle Apostel. Dieses beweisen die stus interrogat non unum Petrum, sed ait: Vos quem me esse dicitis? Et quod hic singulari numero dicitur: Tibi dabo claves, quidquid ligaveris, alibi plurali numero dicitur (Matth. 18, 18): Quidquid ligaveritis cet. Et in Iohanne (20, 23): Quorum remiseritis peccata cet. Haec verba testantur pariter omnibus apostolis tradi claves, et pariter mitti omnes apostolos.

Ad haec necesse est fateri, quod claves non ad personam unius certi hominis, sed ad ecclesiam pertineant, ut multa clarissima et firmissima argumenta testantur. Nam Christus de clavibus dicens Matth. 18, 19 sq. addit: Ubicunque duo vel tres consenserint super terram cet. Tribuit igitur principaliter claves ecclesiae et immediate; sicut et ob eam causam ecclesia principaliter habet ius vocationis.

der Rirchen.

Itaque necesse est in illis dictis Petrum sustinere personam totius coetus apostolorum. Quare non tribuunt aliquam praerogativam seu superioritatem seu dominationem Petro.

Quod vero dictum est: Super hanc petram aedificabo ecclesiam meam, certe ecclesia non est aedificata super auctoritatem hominis, sed super ministerium illius professionis, quam Petrus fecerat, in qua praedicat Iesum esse Christum, Filium Dei. Ideo alloquitur eum tamquam ministrum: Super hanc petram, id est, super hoc ministerium.

Porro ministerium novi testamenti non est alligatum locis et personis, sicut ministerium leviticum, sed est dispersum per totum orbem terrarum, et ibi est, ubi Deus dat dona sua, apostolos, prophetas, pastores, doctores; nec valet illud ministerium propter ullius personae auctoritatem, sed propter verbum a Christo traditum. Et hoc modo, non de persona Petri, interpretantur plurimi ex sanctis patribus hanc sententiam, (super hanc petram) ut Origenes, Cyprianus,

Text flar. Denn Christus fraat je Betrum allein nicht, sonbern spricht: Wer saget ihr, daß ich sei? Und daß Christus hie zu Betro allein rebet, alls: Dir will ich die Schluffel geben, item: Was du binden wirst zc., basselb rebet er an andern Orten zu bem gangen Saufen: Alles was ihr binden werdet auf Erden zc., item im Johanne: Welchen ihr die Sunde vergebet 2c. Diese Wort zeugen, daß die R. 345. Schlüßel allen ingemein gegeben, und fie alle zugleich zu predigen gefandt worden find.

lleber das muß man je bekennen, daß die Schlüßel nicht einem Menschen allein, sonbern ber ganzen Kirchen gehören und gegeben find, wie denn folches mit hellen und gewissen Ursachen gnugsam kann erwiesen werden. Denn gleichwie die Berheißung des Evangelii gewis und ohne Mittel ber ganzen Kirchen zugehöret, also gehören die Schlüßel ohne Mittel ber gangen Kirchen, bieweil bie Schliffel nichts anders find denn das Amt, dadurch solche Berheißung jedermann, wer es begehrt, wird mitgetheilet;

wie es benn im Werk für Angen ift, bag bie Kirche Macht hat Kirchenbiener zu ordiniren. Und Christus spricht bei diesen Worten: Was ihr binden werdet ze., und beutet, wem er bie Schlüßel gegeben, nämlich ber Kirchen: Wo zween oder drei versammlet fein in meinem Item Chriftus gibt bas höhest und lette Gericht ber Kirchen, ba er spricht: Sags

> Darans folget nu, bag in folden Spriiden nicht allein Betrus, fonbern ber gange haufe ber Aposteln gemeinet wirb. Darum tann man in keinem Wege aus solchen Spriichen ein sonder Gewalt der Oberkeit gründen, die Petrus für andern Aposteln gehabt bab ober haben hat follen.

> Daß aber stehet: Und auf diesen Sels will ich meine Rirchen bauen, ba muß man je bekennen, baß die Kirche nicht auf einiges Menschen Gewalt gebauet sei, sondern sie ist gebauet auf das Amt, welches die Bekenntnis sühret, bie Petrus thut, nämlich: daß Jesus sei der Christ und Sohn Bottes. Darum redet er ihn auch an als ein Diener folches Amts, ba biese Bekenntnis und Lehre innen geben soll und spricht: Auf diesen Selfen, das ist, auf diese Predigt und Predigamt.

Mu ist je bas Predigamt an kein gewis Ort 20 227, noch Person gebunden, wie ber Leviten Amt im Gesetz gebunden war, sondern es ist durch bie ganze Belt ausgestreuet, und ift an bem Ort, ba Gott seine Gaben gibt, Aposteln, Propheten, Sirten, Lehrer 2c. Und thut die Person gar nichts zu solchem Wort und Amt, von Christo besohlen; es predige und lehre es, wer da wölle, wo Herzen sind die es gläuben und fich baran halten, ben widerfähret, wie fie es hören und gläuben. Auf diese Weise legen

28 Augustinus, Hilarius et Beda. Sic ait Chrysostomus: Super hanc petram, non super Petrum. Non enim super hominem, sed super fidem Petri aedificavit ecclesiam suam. Quae autem erat fides? Tu es Christus 29 Filius Dei vivi. Et Hilarius: Petro revela-

29 Filius Dei vivi. Et Hilarius: Petro revelavit Pater, ut diceret: Tu es Filius Dei vivi. Super hanc igitur confessionis petram ecclesiae aedificatio est; haec fides ecclesiae fundamentum est.

- R. 346. Et hoc, quod dicitur (Ioh. 21, 15 sqq.):

  30 Pasce oves meas, item: Diligis me plus
  his? hinc nondum sequitur peculiarem superioritatem Petro traditam esse. Iubet eum
  pascere, hoc est, docere verbum seu ecclesiam verbo regere, quod habet Petrus commune cum ceteris apostolis.
  - 31 Secundus articulus magis etiam perspicuus est, quod Christus dederit apostolis tantum potestatem spiritualem, hoc est, mandatum docendi evangelii, annuntiandi remissionem peccatorum, administrandi sacramenta, excommunicandi impios sine vi corporali, nec dederit potestatem gladii, aut ius constituendi, occupandi aut conferendi regna mundi. Christus enim ait (Matth. 28, 18 sq.): Ite docentes servare ea, quae praecepi vobis. Item (Ioh. 20, 21): Sicut misti me Pater, ita et ego mitto vos.

Constat autem Christum non esse missum, ut gladium gereret aut teneret regnum mundanum, sicut ipse inquit (Ioh. 18, 36): Regnum meum non est de hoc mundo. Et Paulus ait (2. Cor. 1, 24): Non dominamur fidei vestrae. Item (2. Cor. 10, 4): Arma militiae nostrae non sunt carnalia cet.

32 Quod igitur Christus in passione spinis coronatur et producitur deridendus in regia purpura; significatum est fore, ut spreto regno spirituali, hoc est, oppresso evangelio, constituatur aliud mundanum regnum, praem. 33. textu potestatis ecclesiasticae. Quare Bonia facii Octavi constitutio et Cap. Omnes, Di-

33 facii Octavi constitutio et Cap. Omnes, Distinct. 22. et similes sententiae sunt falsae et impiae, quae contendunt iure divino pa

34 pam esse dominum regnorum mundi. Ex qua persuasione tenebrae in ecclesiam horribiles invectae sunt, deinde etiam magni in Europa motus orti. Neglectum est enim ministerium evangelii, exstincta est notitia fidei et regni spiritualis, christiana iustitia putasolden Spruch viel alter Lehrer aus, nicht von der Verson Petri, sondern vom Amt und Bekenntnis, als: Origenes, Ambrosius, Cpsprianus, Hilarius, Beda.

Daß nu an anbern Orten stehet: Meide meine Schafe, item: Petre, hast du mich auch lieber denn diese? solget noch nicht, daß Betrus mehr Gewalt jollt haben benn andere Apostel, sondern er heist ihn weiben, das ist, das Evangelium predigen oder die Kirchen durchs Evangelium regieren; das gehet je eben so wohl auf andere Aposteln als auf Betrum.

Der ander Artikel ist noch klärer denn der erste. Denn Christus hat seinen Jüngern allein geistliche Gewalt gegeben, das ist, er hat ihnen befohlen das Evangelinm zu predigen, Bergebung der Sinden zu verkünden, de Sacrament zu reichen, und die Gottlosen zu bannen, ohn leiblichen Gewalt durchs Bort, und hat ihnen gar nicht besohlen das Schwert zu sühren, noch weltsiche Regiment zu bestellen, einzunehmen, Könige zu seizen oder zu entsehen Denn so spricht Christus: Gehet hin und lehret, daß man das halte, was ich euch geboten hab. Jiem: Wie mich mein Vater gesandt hat, so sende ich euch.

Ru ist es je am Tag, daß Christus nicht dazu gesandt ist, daß er das Schwert sollt sühren oder auf weltliche Weis regieren, wie er denn selbs sagt: Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Und Paulus spricht: wir herrschen nicht über euren Clauben. Item: Unser Rriegsrüstung und Wassen sind nicht fleischelich ze.

Daß nun Christus in seinem Leiben mit Dornen gekrönet und im Purpurkleib hervorgesührt, und so verspottet ist worden, ist alles ein Deutung gewesen, daß mit der Zeit daß rechte geistliche Reich Christis sollt verachtet und sein Evangesium unterdrickt, und ein ander äußerlich Reich anstatt desselben, unter dem Schein geistlicher Gewalt, aufgerichtet werden. Darum ist die constitutio Bonifacii VIII. und das eap. Omnes, dist. 22. und dergleichen andere Sprüsmehr ganz und gar salsch und gestlos, damit sie erhalten wöllen, daß der Pahst vermög göttliche Kechts ein Herr sei über die Königreiche der Welt; wie denn aus solchem salschem Wahn zum ersten schreckliche Finsternis in der Kirchen,

batur esse illa externa politia, quam papa constituisset.

- 35 Deinde papae rapere ad se imperia coeperunt, transtulerunt regna, vexarunt iniustis excommunicationibus et bellis fere omnium nationum reges in Europa, sed maxime Imperatores germanicos, alias ut occuparent italicas civitates, alías ut episcopos Germaniae redigerent in suam servitutem, et eriperent Imperatoribus collationem. Imo etiam in Clementina scriptum est: Vacante imperio papam esse legitimum successorem.
- Ita papa non solum dominationem contra mandatum Christi invasit, sed etiam tyrannice praetulit se omnibus regibus. Nec tantum in hac re factum ipsum reprehendendum est, quantum illud detestandum, quod praetexit auctoritatem Christi, quod claves ad regnum mundanum transfert, quod salutem alligat ad has impias et nefarias opiniones, quum ait de necessitate salutis esse, ut credant homines iure divino hanc dominationem competere.
- Hi tanti errores quum obscurent fidem et regnum Christi, nullo modo dissimulandi sunt. Eventus enim ostendit eos fuisse magnas pestes ecclesiae.
- Tertio loco hoc addendum est. Etiamsi romanus episcopus divino iure primatum et superioritatem haberet, tamen non debetur obedientia his pontificibus, qui defendunt impios cultus, idololatriam et doctrinam pugnantem cum evangelio. Imo tales pontifices et tale regnum haberi debent tanquam anathema, sicut Paulus (Gal. 1, 8) clare docet: Si angelus de coelo aliud evangelium doceret, praeter id, quod vos docui, anathema sit. Et in Actis (5, 29): Oportet Deo magis obedire, quam hominibus. Item et canones clare docent, haeretico papae non esse obediendum.

und darnach gräuliche Zerrüttung und Rumor in Europa erfolget find. Denn ba hat man bas Predigamt lagen fallen, und ift die Lehre vom Glauben und geistlichem Reich Christi gar verloschen, und man hat des Pabsts äußerlichs Wesen und Satzungen für driftliche Gerechtigfeit gehalten.

Darnach find bie Babfte auch zugefahren, haben Fürstenthum und Königreich zu fich ge= rißen, Könige gesetzt und entsetzt, und mit un= billigem Bann und Kriegen fast alle Könige in R. 347. Europa geplagt, sonderlich aber die deutschen Raiser bisweilen barum, baß fie die Städt in Wälschland an sich brächten, bisweilen, baf fie die Bischofe in Deutschland ihnen unterthan machten, und die Bisthum felbst verleiben möchten, die ber Raiser allein zu verleihen hat. Ja das mehr ift, in der Clementina stebet also: Wenn das Raiferthum ledig ftehe, fo fei der Pabst der rechte Erbe dagu.

Also hat sich der Pabst nicht allein weltlicher Herrschaft wider Gottes klaren Befehl unbillig unterfangen, sondern hat wie ein Tyrann über alle Könige sein wöllen. Wiewohl nu folchs Thun ber Babfte an ihm felbst gang und gar fträflich, so ist boch dieß das Aergste daran, baß er solchen Muthwillen und Frevel mit dem Befehl Christi bedet, und die Schlüßel beutet auf weltliche Herrschaft, und hänget an folche un= göttliche und schändliche Opinion ber Geelen Seligkeit, da er sagt, es sollen es die Leute bei ihrer Seelen Seligfeit also gläuben, bag ber Pabst solche Macht habe aus göttlichen Rechten.

Weil nu solche gräuliche Irrthum die Lehre vom Glauben und Reich Christi gang verfinftert haben, will es sich in keinem Weg leiben, baß man dazu follte still schweigen. Denn man fiebets im Werk für Augen, was großer Schabe der Kirchen daraus erwachsen ist.

Zum britten muß man auch bieß wißen, obschon ber Babft ben Primat und Oberfeit aus göttlichem Recht hätte, baß man benjenigen Babsten, so falsche Gottesbienft, Abgötterei und falsche Lehre wider das Evangelium fürgeben. keinen Gehorsam schüldig ist. Ja, das mehr ift, man folle auch folche Babfte und folch Reich für ein anathema und verfluchtes Wefen hal- 33. 339. ten, wie Paulus klar sagt: Wenn ein Engel vom himmel kame und ein ander Evange= lium prediget, andere denn wir euch gepredigt haben, der sei verflucht. Und in Actis siehet: Man solle Gott mehr gehorchen, denn den Menschen. Wie die geistlichen Recht selbst fagen: Eim Pabst, der ein Reger ift, foll man nicht nehorsam sein.

Leviticus pontifex iure divino erat summus sacerdos, et tamen impiis pontificibus non erat obediendum, ut Ieremias et alii prophetae dissentiebant a pontificibus, apostoli dissentiebant a Caipha, nec debebant ei obedire.

- 39 Constat autem romanos pontifices cum suis membris defendere impiam doctrinam et impios cultus. Ac plane notae antichriR. 348. sti competunt in regnum papae et sua membra. Paulus enim ad Thessalonicenses (2. ep. 2, 3 sq.) describens antichristum, vocat eum adversarium Christi, extollentem se super omne, quod dicitur aut colitur Deus, sedentem in templo Dei tamquam Deum.
  Loquitur igitur de aliquo regnante in ecclesia, non de regibus ethnicis, et hunc vocat adversarium Christi, quia doctrinam pugnantem cum evangelio excogitaturus sit, et is arrogabit sibi auctoritatem divinam.
  - Primum autem constat papam regnare in ecclesia et praetextu ecclesiasticae auctoritatis et ministerii sibi hoc regnum constituisse. Praetexit enim haec verba: Tibi dabo claves. Deinde doctrina papae multipliciter pugnat cum evangelio, et arrogat sibi papa auctoritatem divinam tripliciter. Primum, quia sumit sibi ius mutandi doctrinam Christi et cultus a Deo institutos, et suam doctrinam et suos cultus vult observari tamquam divina. Secundo, quia sumit sibi potestatem non solum ligandi et solvendi in hac vita, sed etiam sumit sibi ius de animabus post hanc vitam. Tertio, quia papa non vult ab ecclesia aut ab ullo iudicari, et antefert suam auctoritatem iudicio conciliorum et totius ecclesiae. Hoc autem est se Deum facere, nolle ab ecclesia aut ab ullo iudicari. Postremo hos tam horribiles errores et hanc impietatem defendit summa saevitia, et interficit dissentientes.

Der Hohepriester im Gesetze Mosi hatte bas Amt aus den göttlichen Rechten, gleichwohl war niemand verpflicht zum Gehorsam, wenn sie wider Gottes Bort handelten, wie man siehet, daß Feremias und andere Propheten sich von den Priestern sonderten. Also sonderten sich die Apostel von Kaipha und waren ihm kein Geborsam schuldig.

Nu ift es je am Tag, bag die Babste sammt ihrem Anhang gottlose Lehre und falsche Got= tesbienst erhalten wöllen und handhaben. Go reimen sich auch alle Untugend, so in der heiligen Schrift vom Antichrift find weisgefagt, mit bes Babfts Reich und feinen Gliebern. Paulus, da er den Antidrift malet 2. Theff. 2., nennet er ihn einen Widersacher Chrifti, der über alles erhebe, was Gott oder Gottes= dienst heißet, alfo, daß er fich seget in den Tempel Bottes als ein Bott, und gibt fur, er sei ein Gott ic. hie redet Paulus von einem, ber in ber Kirchen regieret, und nicht von weltlichen Königen, und nennet ihn einen Widerwärtigen Christi, weil er ein andere Lehre werbe erdenken, und daß er sich solchs alles werbe anmaßen, als thät ers aus göttlichen Rechten.

Ru ift am ersten dies mahr, bag ber Pabst in ber Rirchen regieret, und unter bem Schein geistlicher Gewalt solche Herrschaft hat an sich bracht, benn er gründet sich auf diese Wort: Ich will dir die Schlüßel des himmelreichs Bum andern ift je bes Pabsts Lehre in alle Wege wiber bas Evangelium. Zum britten, daß er fürgibt, er fei Gott, ist in breien Stilden zu merten. Bum ersten, daß er sich bes anmaßet, er moge bie Lebre Christi und rechte Gottesbienft, von Gott felbft eingefett, ändern, und will seine Lehre und eigene erdichte Gottesbienft gehalten haben, als hatte fie Gott selbst geboten. Zum andern, daß er sich ber Gewalt anmaget zu binden und entbinden nicht allein in diesem zeitlichen Leben bie, sonbern auch in jenem Leben. Zum britten, baß ber Rabst nicht will leiben, bag bie Kirche ober sonst jenft jemands ihn richte, sondern sein Gewalt foll über alle Concilia und die ganze Kirchen geben. Das beißt aber fich felbst jum Gott machen, wenn man weder Kirchen noch jemands Urtheil leiben will. Zum letzten hat ber Pabst folche Frethum und gottlos Wesen auch mit unrechter Gewalt und Morben vertheidiget, daß er alle, so es nicht aller Maß mit ibm gehalten, hat umbringen lagen.

Beil nu bem also ift, sollen alle Chriften auf das fleißigst sich hüten, daß sie solcher gottlosen Lehre, Gottesläfterung und unbilliger Wistherei sich nicht theilhaftig maden, sondern sollen

**2**B. 340

41 Haec quum ita sint, cavere omnes christiani debent, ne fiant participes impiae doctrinae, blasphemiarum et iniustae crudelitatis papae. Ideo papam cum suis membris

tamquam regnum antichristi deserere et exsecrari debent, sicut Christus iussit (Matth. 7, 15): Cavete a pseudoprophetis. Et Paulus iubet, impios doctores vitandos et exsecrandos esse tamquam anathemata (Gal. 1, 8. Tit. 3, 10). Et 2. Cor. 6, 14 ait: Ne sitis consortes infidelium; quae est enim societas lucis et tenebrarum?

42 Dissidere a consensu tot gentium et dici schismaticos grave est. Sed auctoritas divina mandat omnibus, ne sint socii et propugnatores impietatis et iniustae saevitiae.

Ideo satis excusata sunt conscientiae nostrae; sunt enim manifesti errores regni papae. Et scriptura tota voce clamitat, errores illos esse doctrinam daemoniorum et anti-43 christi. Manifesta est idololatria in profanatione missarum, quae quum alia vitia habent, tum ad turpissimum quaestum impudenter Doctrina de poenitentia 44 collatae sunt. prorsus depravata est a papa et a suis membris. Docent enim remitti peccata propter dignitatem nostrorum operum. Deinde iubent dubitare, an contingat remissio. Nusquam docent, quod gratis propter Christum remittantur peccata, et quod hac fide consequamur remissionem peccatorum.

Ita gloriam Christi obscurant, et conscientiis firmam consolationem eripiunt, et abolent veros cultus, videlicet exercitia fidei luctantis cum desperatione.

45 Obscuraverunt doctrinam de peccato, et finxerunt traditionem de enumeratione delictorum, parientem multos errores et desperationem.

Affinxerunt satisfactiones, quibus etiam obscuraverunt beneficium Christi.

46 Ex his natae sunt indulgentiae, quae sunt mera mendacia, quaestus causa excogitata.

vom Pabst und seinen Gliebern ober Anhang als von des Antichrists Reich weichen und es verstuchen, wie Christus besohsen hat: hütet ench für den falschen Propheten. Und Paulus gebeut, daß man salsche Prediger meiden und als einen Gräuel versluchen soll. Und 2. Kor. 6. spricht er: Jiehet nicht am fremden Joch mit den Ungläubigen; denn was hat das Licht für Gemeinschaft mit der Sinsternis ic.?

Schwer ist es, daß man von so viel Landen R. 340. und Leuten sich trennen und eine sondere Lehre silhven will. Aber bie stehet Gottes Befehl, daß jedermann sich soll hüten und nicht mit benen einheltig sein, so unrechte Lehre sühren oder nit Bitherei zu erhalten gedenken.

Darum sind unsere Gewisen deshalben wohl entschuldigt und versichert. Denn man siehet je sür Augen die große Frethume, so ins Babsis Reich gehen, und die Schrift schreiet mit aller Macht, daß solche Frethum des Teusels und Antidrists Lehre sei Die Abgötterei im Ditsbrauch der Messen ist offendar, welche neben dem, daß sie sonst nichts tügen, zum schändlichen Genieß und Krämerei misbraucht sind. Die Lehre von der Buse ist vom Kabst und verdent. Den se den gefälscht und verderbt worden. Denn so lehren sie, Sünde werde vergeben um unser eigen Werk willen, und hängen dies dran, man sollte dennoch zweiseln, od die Sinde vergeben sind. Dazu lehren sie nicht, daß um Christus willen die Sünde ohn Verdienst vergeben, und solche Bergebung der Sinden durch den Glauben an Christum erlanget werde.

Mit solcher Lehre nehmen sie Christo seine Ehre, und berauben die Gewißen des rechten und gewissen Trosts, und thun ab die rechten Sottesdienste, nämlich die Uebung des Glaubens, welcher mit dem Unglauben und Berzweiselung über der Verheißung des Evangelit tämpset.

Dergleichen haben sie auch die Lehre verbunkelt von der Gunde, und eigene Sahungen erdichtet, wie man alle Gunde erzählen und beichten miffe, daraus manderlei Jerthum, auch endlich Berzweiselung gesolget ist.

Darnach haben sie eigene Enugthuung er= 18.341. bacht, dadurch die Wohlthat und das Verdienst Christi auch versinstert ist.

Ans biesem ist bas Ablaß gesolget, welches sauter Lügen, und allein um bes Gelbes willen erdacht ist.

- 47 Deinde invocatio sanctorum quantos abusus et quam horrendam idololatriam peperit!
- 48 Quanta flagitia orta sunt ex traditione de coelibatu!

Quantas tenebras offudit evangelio doctrina de votis! Ibi finxerunt vota esse iustitiam coram Deo et mereri remissionem peccatorum. Ita transtulerunt beneficium Christi in humanas traditiones, et penitus exstinxerunt doctrinam de fide. Finxerunt nugacissimas traditiones esse cultus Dei et perfectionem, et praetulerunt eas operibus vocationum, quas Deus requirit et ordinavit. Neque hi errores sunt existimandi leves; laedunt enim gloriam Christi, et afferunt perniciem animabus, nee possunt dissimulari.

- R. 350. Deinde ad hos errores accedunt duo in49 gentia peccata: Primum, quod defendit
  errores illos iniusta saevitia et suppliciis.
  Alterum, quod iudicium eripit ecclesiae, nec
  sinitrite iudicari ecclesiasticas controversias,
  imo contendit se supra concilium esse et decreta conciliorum rescindere posse, sicut interdum impudenter loquuntur canones. Sed
  multo impudentius hoc factum esse a pontificibus, exempla testantur.
  - 50 9. Quaestione 3. ait canon: Nemo iudicabit primam sedem; neque enim ab Augusto, neque ob omni clero, neque a regibus, neque a populo iudex iudicatur.
  - 51 Duplicem tyrannidem exercet papa, defendit errores suos vi et homicidiis et vetat cognitionem. Hoc posterius etiam plus nocet, quam ulla supplicia. Quia sublato vero iudicio ecclesiae non possunt tolli impia dogmata et impii cultus, et multis saeculis infinitas animas perdunt.
- 52 Considerent igitur pii tantos errores regni papae et tyrannidem. et cogitent primum, abiiciendos esse errores, et amplectendam 28. 342. esse veram doctrinam propter gloriam Dei 53 et ad salutem animarum. Deinde cogitent

Was ist benn barnach für Misbrauch und gräuliche Abgötterei aus bem Anrusen ber heiligen gesolget?

Was für Schande und Laster sind kommen aus bem Berbot ber Ebe?

Wie ist nur das Evangesium durch die Lehre von Gesisben so verdunkelt worden? Da hat man gelehret, daß solche Geslibbe sind für Gott eine Gerechtigkeit und verdienen Bergebung der Sinden, daß also das Berdienst Ehrssi auf Menschensganz vertilget ist. Und haben ihre närrische und leichtsertige Satungen sir den rechten Gottesdienst und Bollkommenheit gerihmet und den Berken, welche Gott von einem jeden in seinem Beruf soder und geordnet hat, sürgezogen. Nu darf mank nicht dassür achten, daß solches geringe Prrihum sind, denn sie nehmen Ehrisso seinen Spelen, darum soll man sie nicht ungestraft laßen hingehen.

Bu biesen Frrthumen kommen un zwo große gräntiche Sinden. Die eine, daß der Pabst solche Frrthum mit unbilliger Wiltherei und grausamer Thrannei, mit Gewalt vertheibigen und erhalten will. Die ander, daß er der Kirchen daß Urtheil ninnut, und will solche Religionsachen ordentlicher Beise nicht richten laßen; ja er will mehr denn alle Concilia sein und die Macht haben, daß er alles, so in Concilien beschlichen, möge zerreißen und aufheben, wie zuweilen die Canones solchs underschämtheraus sagen, und haben solches die Pähste noch unverschämter getrieben, wie viel Exempel bezeugen.

9. Quaest. 3. spricht ber Canon: Niemand foll den hochsten Stuhl richten; denn den Richter richtet weder Raiser noch die Priester, weder Konig noch das Bolk.

Mso handelt der Pabst auf beiden Seiten wie ein Tyrann, daß er solche Irrthum mit Gewalt und Wältherei vertheidingt und will keine Richter leiden. Und dies ander Stild thut mehr Schabens denn alle Wiltherei. Denn als bald der Kirchen das rechte Urtheil und Erfenntnis genommen ist, kann nicht müglich sein, daß man salscher Lehre oder unrechtem Gottesdienst könnte steuren, und müßen derhalben viel Seelen verloren werden.

Darum sollen gottfürchtige Lente folche gränliche Irrthum bes Pabstes und seine Tyrannei wohl bebenken, und zum ersten wißen, daß solche Irrthum zu flichen, und die rechte Lehre ber Spre Gottes und ber Seele Seligkeit halben etiam, quantum scelus sit adiuvare iniustam crudelitatem in interficiendis sanctis, quorum sanguinem Deus haud dubie ulciscetur.

- 54 Imprimis autem oportet praecipua membra ecclesiae, reges et principes, consulere ecclesiae et curare, ut errores tollantur et conscientiae sanentur, sicut Deus nominatim reges hortatur (Ps. 2, 10): Et nunc, reges, intelligite; erudimini, qui iudicatis terram. Prima enim cura regum esse debet, ut ornent gloriam Dei. Quare indignissimum fuerit eos conferre auctoritatem et potentiam suam ad confirmandam idololatriam et cetera infinita flagitia et ad faciendas caedes sanctorum.
- 55 Et ut papa synodos habeat: quomodo sanari ecclesia potest, si papa nihil decerni contra arbitrium suum patiatur, si nemini concedat dicere sententiam nisi suis membris, quae habet obligata horrendis iuramentis et maledictionibus ad defensionem suae tyrannidis et impietatis sine ulla exceptione verbi Dei?
- 56 Quum autem iudicia synodorum sint ecclesiae iudicia, non pontificum: praecipue regibus convenit coercere pontificum licentiam, et efficere, ne ecclesiae eripiatur facultas iudicandi et decernendi ex verbo Dei. Et ut reliquos errores papae taxare ceteri christiani debent, ita etiam reprehendere debent pontificem defugientem et impedientem veram cognitionem et verum iudicium ecclesiae.
- Itaque etiamsi romanus episcopus iure divino haberet primatum, tamen posteaguam defendit impios cultus et doctrinam pugnantem cum evangelio, non debetur ei obedientia, imo necesse est ei tamquam antichristo adversari. Errores papae manifesti sunt et non leves.
- Manifesta est etiam crudelitas, quam exercet. Et constat mandatum Dei esse, ut fugiamus idololatriam, impiam doctrinam et iniustam saevitiam. Ideo magnas, necessarias et manifestas causas habent omnes pii, ne obtemperent papae. Et hae necessariae

anzunehmen sei. Darnach, daß man doch bebente, wie eine gräuliche große Gunbe es fei, solche unbillige Wütherei des Pabsts helfen for= bern, da so viel frommer Christen so jämmerlich ermordet werden, welcher Blut ohne Zweifel Gott nicht wird ungerochen lagen.

Fürnehmlich aber sollen Könige und Fürsten als fürnehmste Glieder der Kirchen helfen und schauen, daß allerlei Irrthum weggethan, und bie Gewißen recht unterrichtet werden, wie benn Gott zu foldem Umt die Könige und Kürsten sonderlich ermabnet im 2. Pfalm: Ihr Ronite. laßt euch weisen, und ihr Richter auf Erden, laßt euch guchtigen. Denn dies foll bei ben Rönigen und großen herren die fürnehmefte Sorge fein, bag fie Gottes Ehre fleißig forbern. Darum wäre es je unbillig, wenn sie ihre Macht und Gewalt dahin wollten wenden, daß solche gräuliche Abgötterei und andere un= zählige Laster erhalten und die frommen Christen so jämmerlich ermordet würden.

Und im Fall, daß der Pabst gleich ein Concilium halten wollt: wie kann ber Kirchen wider solche Stücke geholfen werden, so ber Pabst R. 351. nit leiden will, daß man etwas wiber ihn schließe, oder andere, denn so ihm zuvor durch schreckliche Eidespflichte, auch Gottes Wort unausgenommen, zugethan, in Kirchensachen richten sollen?

Weil aber die Urtheil in Concilien der Kirden, und nicht des Pabsts Urtheil sind, will es je den Königen und Fürsten gebühren, daß sie bem Babst folden Muthwillen nicht einräumen, sondern schaffen, daß der Kirchen die Macht zu richten nicht genommen, und alles nach der hei= ligen Schrift und Wort Gottes geurtheilet werbe. Und gleichwie die Christen alle andere Irrthum bes Babsts zu strafen schillbig sind, also sind sie auch schüldig, ben Pabst selbst zu strafen, wenn er fliehen oder wehren will das rechte Urtheil und wahre Erkenntnis der Kirchen.

Darum obschon der Pabst aus göttlichen Rechten den Primat oder Oberkeit hatte, foll man ihm bennoch feinen Gehorsam leisten, weil er falsche Gottesdienst und eine andere Lehre wider das Evangelium erhalten will. Ja man soll sich aus Noth wider ihn als den rechten Antidrift setzen. Man fiehts je am Tage, mas des Pabsis Irrthume und wie groß sie find.

So siehet man auch die Wütherei, welche er B. 343. wider die frommen Christen fürnimmt. stehet Gottes Befehl und Wort da, daß wir Abgötterei, falsche Lehre und unbillige Witherei fliehen sollen. Darum hat ein jeder frommer Christ wichtige, nöthige und helle Ursachen

causae pios consolantur adversus omnia convicia, quae de scandalis, de schismate, de discordia obiici solent.

59 Qui vero sentiunt cum papa et defendunt eius doctrinam et cultus, polluunt se idololatria et blasphemis opinionibus, fiunt rei sanguinis piorum, quos papa persequitur, laedunt gloriam Dei et impediunt salutem ecclesiae, quia confirmant errores et flagitia ad omnem posteritatem.

# De Potestate et Iurisdictione Episcoporum.

Evangelium tribuit his, qui praesunt ecclesiis, mandatum docendi evangelii, remita. 352. tendi peccata, administrandi sacramenta, praeterea iurisdictionem, videlicet mandatum excommunicandi eos, quorum nota sunt crimina, et resipiscentes rursum absolvendi.

61 Ac omnium confessione, etiam adversariorum, liquet hanc potestatem iure divino communem esse omnibus, qui praesunt ecclesiis, sive vocentur pastores sive presby-

62 teri sive episcopi. Ideoque Hieronymus aperte docet in literis apostolicis, omnes, qui praesunt ecclesiis, et episcopos et presbyteros esse, et citat ex Tito (Tit. 1, 5 sq.): Propterea te reliqui in Creta, ut constituas presbyteros per civitates. Et deinde addit: Oportet episcopum esse unius uxoris virum. Item Petrus et Iohannes vocant se presbyteros (1. Petr. 5, 1. 2. Ioh. 1). Et deinde addit: Quod autem postea unus electus est, qui ceteris praeponeretur, in remedium schismatis factum est, ne unusquisque ad se trahens ecclesiam Christi rumperet. Nam et Alexandriae a Marco Evangelista usque ad Heraclam et Dionysium episcopos presbyteri semper ex se unum eligebant et in excelsiore loco collocabant, quem episcopum nominabant; quomodo si exercitus imperatorem sibi faciat. Diaconi autem eligant ex se, quem industrium noverint et archidiaconum nuncupent. Quid enim facit episcopus exce-23. 844. pta ordinatione, quod presbyter non facit?

gnug, daß er dem Pabst nicht Gehorsam leiste, und sind solche nöthige Ursachen allen Christen ein großer Trost wider allerlei Schnach und Schande, bie sie uns auflegen, daß wir Aergernis geben, Zertrennung und Uneinigkeit anrichten.

Die es aber mit bem Pabst halten und seine Lehre und saliche Gottesbienst vertheibingen, die besteden sich mit Abgötterei und gotteslästerlicher Lehre und laben auf sich alles Blut der frommen Christen, die der Pabst und die Seinen versolgen; die verhindern auch Gottes Ebre und der Kirchen Seligseit, weil sie solche Frethum und Laster sier Aller Welt und allen Rachtommen zu Schaden vertheibingen.

### Don der Bischofen Gewalt und Juris= diction,

In unser Consession und Apologia haben wir ingemein erzählet, was von Kirchengewalt zu sagen gewest ist. Denn das Svangesium gebent denen, so den Kirchen sollen sürsteden, daß sie das Evangesium predigen, Sünde vergeben und Sacramenta reichen sollen. Und über das gibt es ihnen die Jurisdiction, daß man die, so in öffentlichen Lastern liegen, bannen, und die sich begern wöllen, entbinden und absolviren soll.

Nu muß es jedermann, auch unsere Wider= facher, bekennen, daß diefen Befehl zugleich alle haben, die den Kirchen fürstehen, sie heißen gleich pastores oder presbyteri oder Bischofe. Darum spricht auch Hieronymus mit hellen Worten, daß episcopi und bresbyteri nicht unterschieden find, sondern daß alle Pfarrherrn zugleich Bischofe und Priester sind, und allegirt den Text Pauli ad Tit. 1. da er zu Tito schreibet: Ich ließ dich deßhalb zu Rreta, daß du bestelletest die Städte hin und her mit Prieftern, und nennet folde hiernach Bischofe: Es foll ein Bischof eines Weibes Mann fein. So nennet sich selbst Betrus und Johannes presbyteros oder Priester. Darnach sagt hieronymus weiter: Daß aber einer allein erwählet wird, der andere unter ihm habe, ift ge= schehen, daß man damit die Zertrennung wehret, daß nicht einer hie, der andere dort ein Rirchen an fich zoge, und die Gemeine also zerrißen wurde. Denn zu Merandria (sagt er) vom Marco dem Evangelisten an bis auf heraclam und Dionyfium, haben alle= zeit die Presbyteri einen aus ihnen erwählet und höher gehalten, und episcopum (einen Bischof) genennet, gleichwie ein Kriegsvolk einen jum hauptmann ermahlet; wie auch die Diaconi einen aus ihnen, der geschickt

dazu ist, wählen und Archidiacon nennen. Denn, sage mir, was thut ein Bischof mehr denn ein jeglicher presbyter, ohn daß er andere zum Rirchenamt ordnet ic.?

Docet igitur Hieronymus, humana auctoritate distinctos gradus esse episcopi et presbyteri seu pastoris. Idque res ipsa loquitur, quia potestas est eadem, quam supra dixit. Sed una res postea fecit discrimen episcoporum et pastorum, videlicet ordinatio, quia institutum est, ut unus episco-

pus ordinaret ministros in pluribus ecclesiis.

- 65 Sed quum iure divino non sint diversi gradus episcopi et pastoris, manifestum est ordinationem a pastore in sua ecclesia factam iure divino ratam esse.
- 66 Itaque quum episcopi ordinarii fiunt hostes ecclesiae aut nolunt impertire ordinationem, ecclesiae retinent ius suum.
- 67 Nam ubicunque est ecclesia, ibi est ius administrandi evangelii. Quare necesse est ecclesiam retinere ius vocandi, eligendi et ordinandi ministros. Et hoc ius est donum proprie datum ecclesiae, quod nulla humana auctoritas ecclesiae eripere potest, sicut et Paulus testatur ad Ephesios (4, 8), quum ait: Adscendit, dedit dona hominibus. Et numerat inter dona propria ecclesiae pastores et doctores et addit, dari tales ad ministerium, ad aedificationem corporis Christi. Ubi est igitur vera ecclesia, ibi necesse est esse ius eligendi et ordinandi ministros. Sicut in casu necessitatis absolvit etiam laicus et fit minister ac pastor alterius; sicut narrat Augustinus historiam de duobus christianis in navi, quorum alter baptizaverit κατηχέμενον, et is baptizatus deinde absolverit alterum.
- 68 Huc pertinent sententiae Christi, quae testantur claves ecclesiae datas esse, non tantum certis personis (Matth. 18, 20): Ubicunque erunt duo vel tres congregati in nomine meo cet.
- Petri (1. ep. 2, 9): Vos estis regale sacer-

hie lehret hieronnmus, daß solcher Unterscheid der Bischosen und Pfarrherrn allein aus menschlicher Ordnung kommen sei, wie man denn auch im Werf siedet. Denn das Amt und Besehl ist gar einerlei, und hat hernach allein die ordinatio den Unterscheid zwischen Bischosen und Pfarrherrn gemacht. Denn so hat mans darnach geordnet, daß ein Bischos auch in andern Kirchen Leute zum Predigamt ordnete.

Weil aber nach göttlichem Recht kein Unterscheid ift zwischen Bischofen und Pastoren ober Pfarrherrn, ist ohn Zweisel, wenn ein Pfarrherr in seiner Kirchen etliche tüchtige Personen zun Kirchenamten ordnet, daß solche ordinationach göttlichen Rechten frästig und recht ist.

Darum, weil boch die verordneten Bischofe das Svangelium versolgen, und tüchtige Personen zu ordiniren sich wegern, hat ein jegliche Kirche in diesem Fall gut Hug und Recht ihr selbst Kirchendiener zu ordiniren.

Denn wo die Kirche ist, da ist je der Befehl R. 353 bas Evangelium zu predigen. Darum müßen die Kirchen die Gewalt behalten, daß sie Kirchendiener fordern, wählen und ordiniren. Und solche Gewalt ist ein Geschenk, welches der Kirchen eigentlich von Gott gegeben, und von feiner menschlichen Gewalt ber Kirchen kann genommen werben, wie S. Paulus zeuget Ephes. 4, da er fagt: Er ift in die hohe ge= fahren und hat Gaben gegeben den Menschen. Und unter solchen Gaben, die ber Rirchen eigen sind, gählet er Pfarrheren und Lehrer, und hänget baran, bag solche gegeben werden zu Erbauung des Leibes Christi. Darum folget, wo eine rechte Kirche ift, daß ba auch die Macht sei, Kirchendiener zu wählen und ordiniren. Wie benn in ber Noth auch ein schlechter Laie einen anbern absolviren und sein Pfarrherr werden kann, wie S. Augustin in Historien schreibet, daß zween Christen in einem Schiffe beisammen gewesen, ber einer ben andern getauft, und barnach von ihm abfolvirt fei.

Hieher gehören bie Sprliche Christi, welche zeugen, bag bie Schlüßel ber ganzen Kirchen und nicht etlichen sondern Personen gegeben sind, wie der Text sagt: Wo zween oder drei in meinem Kamen versammlet find, bin ich mitten unter ihnen ze.

Zum letten wird foldes auch burch ben Spruch Betri bekräftigt, da er spricht: Ihr

M. 345.

dotium. Quae verba ad veram ecclesiam pertinent, quae quum sola habeat sacerdotium, certe habet ius eligendi et ordinandi ministros.

70 Idque etiam communissima ecclesiae consuetudo testatur. Nam olim populus eligebat pastores et episcopos. Deinde accedebat episcopus seu eius ecclesiae seu vicinus, qui confirmabat electum impositione manuum, nec aliud fuit ordinatio nisi talis

manuum, nec aliud fuit ordinatio nisi talis
71 comprobatio. Postea accesserunt novae ceremoniae, quales multas describit Dionysius. Sed est auctor novus et fictitius, quisquis est, sicut et Clementis scripta sunt supposititia. Deinde recentiores addiderunt:

Do tibi potestatem sacrificandi pro vivis
et mortuis. Sed ne illud quidem apud Dionysium est.

72 Ex his omnibus liquet ecclesiam retinere ius eligendi et ordinandi ministros. Et causam schismati et discordiae praebent impietas et tyrannis episcoporum, quia Paulus (Gal. 1, 7 sqq.) praecipit, ut episcopi docens. 354. tes et defendentes impiam doctrinam et impios cultus habeantur tamquam anathemata.

73 Diximus de ordinatione, quae una, ut Hieronymus ait, discernebat episcopos a reliquis presbyteris. Itaque nulla disputatione opus est de ceteris episcoporum officiis. Nec vero opus est dicere de confirmatione, item de campanarum consecratione, quae propemodum sola retinuerunt. De iurisdictione aliquid dicendum est.

74 Constat iurisdictionem illam communem excommunicandi reos manifestorum criminum pertinere ad omnes pastores. Hanc tyrannice ad se solos transtulerunt et ad quaestum contulerunt. Constat enim officiales, ut vocantur, non toleranda licentia usos esse, et vel avaritia vel propter alias cupiditates vexasse homines et excommunicasse sine 28. 346. ullo ordine iudiciorum. Quae est autem ty-

seid das königliche Priesterthum. Diese Wort betreffen eigentlich die rechte Kirchen, welche, weil sie allein das Priesterthum hat, muß sie auch die Macht haben Kirchendiener zu wählen und ordiniren.

Solchs zeuget auch ber gemeine Brauch ber Kirchen. Denn vor Zeiten wählet das Bolk Pfarrherrn und Bischofe; dazu kam der Bischof am selben Ort oder in der Kähe gesessen, und bestätiget den gewählten Bischof durch Auslegen der Hände, und ist dazumal die ordinationichts anders gewest denn solche Bestätigung. Darnach sind andere Teremonien mehr dazu kommen, wie Dionysiis deren eskiche erzählt. Aber dasselbe Buch Jins deren eskiche erzählt. Aber dasselbe Buch Jinschiji ist ein nen Gedicht unter salschem Titel, wie auch das Buch Tementis ein salschen Titel hat und lange nach Temente von einem bösen Buben gemacht ist. Darnach ist auf die letzt auch dies hinangehängt worden, das der Bischof gesagt hat zu denen, die er weihet: Ich gebe dir Macht zu opfern sir die Lebendigen und die Todten; aber das stehet auch im Dionyssonicht.

Hierans siehet man, daß die Kirche Macht hat Kirchendiener zu wählen und ordiniren. Darum wenn die Bischofe entweder Keger sind, oder tichtige Personen nicht wöllen ordiniren, sind die Kirchen silt Gott nach göttlichem Recht schuldig ihnen selbst Pfarrherrn und Kirchendiener zu ordiniren. Ob man nun dies wollte ein Unordnung oder Zertrennung heißen, sollt man wißen, daß die gottlose Lehre und Cyrannei der Bischofe daran schuldig ist. Denn so gebent Paulus, daß alle Bischofe, so entweder selbst unrecht sehren oder unrecht Lehren oder unrecht Lehren der unrecht Lehren verbeidigen, sür strässliche Leute sollen gehalten werden.

Bis anher haben wir von der Ordination gefagt, welche allein etwa Untersched gemacht hat zwischen Bischosen und den Priestern, wie dieronymus spricht. Darum ist nicht noth von übrigen bischöflichen Aemtern viel zu disputiren, man wollte denn von der Firmelung, Glockentäufen und anderm solchen Gantelspiel reden, welches saft allein die Bischose sonderlich gebraucht; aber von der Jurisdiction ist noch zu handeln.

Dieß ist gewis, daß die gemeine jurisdictio die, so in öffentlichen Lastern liegen, zu bannen, alle Pfarrherrn haben sollen, und daß die Bischose als Tyrannen sie zu sich gezogen und zu ihrem Genieß schändlich misbraucht haben. Denn die Official haben unteidlichen Muthwillen damit getrieben und die Leute entweder ans Geiz oder anderm Muthwillen wohl geplagt, und ohn alle vorgehende rechtliche Ex-

rannis, officiales in civitatibus habere potestatem suo arbitratu, sine ordine iudiciorum damnandi et excommunicandi homines? 75 Et hac potestate qualibus in rebus abusi sunt, videlicet non in puniendis veris delictis, sed in ieiuniis aut feriis violatis aut similibus nugis! Tantum adulteria interdum puniebant; et in hac re saepe vexabant innocentes et honestos homines. Porro quum hoc crimen sit gravissimum, certe sine ordine iudiciali nemo damnandus est.

Quum igitur hanc iurisdictionem episcopi tyrannice ad se solos transtulerint eaque turpiter abusi sint, nihil opus est propter hanc iurisdictionem obedire episcopis. Sed quum sint iustae causae, cur non obtemperemus, rectum est et hanc iurisdictionem reddere piis pastoribus et curare, ut legitime exerceatur ad morum emendationem et gloriam Dei.

Reliqua est iurisdictio in iis causis, quae iure canonico ad forum, ut vocant, ecclesiasticum pertinent, ac praecipue in causis matrimonialibus. Haec quoque habent episcopi humano iure, et quidem non admodum veteri, sicut ex codice et novellis Iustiniani apparet iudicia matrimoniorum tunc fuisse apud magistratus. Et iure divino coguntur magistratus mundani haec iudicia exercere, si episcopi sint negligentes. Idem concedunt et canones. Quare etiam propter hanc iurisdictionem non necesse est obedire episco-78 pis. Et quidem quum leges quasdam condiderint iniustas de coniugiis et in suis iudiciis observent, etiam propter hanc causam opus est alia iudicia constitui. Quia traditiones de cognatione spirituali sunt iniustae. Iniusta etiam traditio est, quae prohibet coniugium personae innocenti post factum divortium. Etiam iniusta lex est, quae in genere omnes clandestinas et dolosas desponsationes contra ius parentum approbat. Est et iniusta lex de coelibatu sacerdotum. Sunt et alii laquei conscientiarum in eorum legibus, quos omnes recitare nihil attinet. Illud satis est recitasse, quod multae sunt iniustae leges papae de negotiis matrimonialibus, propter quas magistratus debent alia iudicia constituere.

kenntnis gebannet. Was ist aber bies für ein Tyrannet, daß ein Official in einer Stadt die Macht soll haben, allein seinem Muthwillen nach ohne rechtliche Erkenntnis die Lente mit bem Bann so zu plagen und zu zwingen 2c.? Nu haben sie solchen Zwang in allerlei Sachen gebraucht, und nicht allein die rechten Lafter bamit nicht gestraft, ba ber Bann auf folgen follt, fondern auch in andern geringen Studen, wo man nicht recht gefastet oder gefeiert hat, ohn daß sie zuweilen den Chebruch gestraft, und denn auch oft unschuldige Leute geschmähet und infamirt haben. Denn weil solche Beschuldigung sehr wichtig und schwer ift, soll je ohn rechtliche und ordentliche Erkenntnis in bem Fall niemand verdammt werden.

Weil nu die Bischofe solche Jurisdiction als Tyrannen an sich gebracht und schändlich mis-brauchet haben, dazu sonst gute Ursach sind ihnen nicht zu gehorchen, so ifts recht, daß man diese geraubte Jurisdiction auch wieder von ihnen nehme, und sie den Pfarrherrn, welchen fie aus Chrifti Befehl gehört, zustelle, und trachte, daß fie ordentlicher Beise ben Leuten zu Begerung bes Lebens und zu Mehrung ber Ehre Gottes gebraucht werbe.

Darnach ist ein jurisdictio in ben Sachen, welche nach päbstlichem Recht in das forum ecclesiasticum oder Kirchengericht gehören, R. 355. wie sonderlich die Chesachen sind. Solche Jurisdiction haben die Bischofe auch nur aus menschlicher Ordnung an sich bracht; die ben-noch nicht sehr alt ist, wie man ex codice und novellis Justiniani siehet, daß die Chefachen bazumal gar von weltlicher Oberkeit gehandelt find und ist weltliche Oberkeit schuldig die Ehe= sache zu richten, besondern, wo die Bischofe unrecht richten ober nachläßig find, wie auch die Canones zeugen. Darum ist man auch solder Jurisdiction halb den Bijchofen keinen Gehorsam schüldig. Und dieweil sie etliche unbillige Satzung von Chesachen gemacht und in Gerichten, die sie besitzen, brauchen, ist weltliche Oberkeit auch biefer Urfach halb schüldig folche Gericht anders zu bestellen. Denn je bas Berbot von der Che zwischen Gevattern unrecht ist, so ist dies auch unrecht, daß, wo zwei gescheiben werden, der unschuldig Theil nicht wiederum heirathen soll. Item, daß ingemein alle Heirath, so heimlich und mit Be-trug, ohn der Aeltern Borwißen und Bemilligung geschehen, gelten und fräftig sein sollen. Item so ift das Berbot von der Priesterebe auch unrecht. Dergleichen sind in ihren Satun= gen andere Stild mehr, bamit bie Gewißen verwirret und beschweret find worben, bie ohn Noth ift hie alle zu erzählen, und ist an dem gnug,

baß man weiß, baß in Chesachen viel unrechts und unbilligs Dings vom Pabst ift geboten worden, baraus weltliche Oberkeit Ursach gnug hat, solche Gericht für sich selbst anders zu bestellen.

79 Quum igitur episcopi, qui sunt addicti papae, defendant impiam doctrinam et impios cultus, nec ordinent pios doctores, imo adiuvent saevitiam papae, praeterea iuris28. 347. dictionem eripuerint pastoribus et hanc tantum tyrannice exerceant, postremo quum in causis matrimonialibus multas iniustas leges observent: satis multae et necessariae causae sunt, quare ecclesiae non agnoscant eos tamquam episcopos.

80 Ipsi autem meminerint opes datas esse episcopis tamquam eleemosynas propter administrationem et utilitatem ecclesiarum, sicut inquit regula: Beneficium datur propter officium. Quare non possunt bona conscientia possidere illas eleemosynas, et ecclesiam interim defraudant, cui opus est illis facultatibus ad ministros alendos et iuvanda studia et suppeditandum certis pauperibus et constituenda iudicia, praesertim matrimo-81 nialia. Tanta enim varietas et magnitudo est

81 nialia. Tanta enim varietas et magnitudo est controversiarum matrimonialium, ut his opus sit peculiari foro, ad quod constituendum controversiarum est controversiarum matrimonialium, ut his opus sit peculiari foro, ad quod constituendum controversiarum est contro

R. 356. opus est ecclesiae facultatibus. Petrus (2. ep. 82 2, 13) praedixit futuros impios episcopos, qui eleemosynis ecclesiarum abuterentur ad luxum, neglecto ministerio. Sciant ergo illi, qui ecclesiam defraudant, etiam eius sceleris poenas Deo se daturos esse.

Weil benn nu die Bischofe, so dem Pabst sind zugethan, gottlose Lehre und salsche Gottesdienst imit Sewalt vertseidigen, und fromme Prediger nicht ordiniren wöllen, sondern helsen dem Pabst dieselben ermorden, und darüber den Pfarrherren die Jurisdiction entzogen und allein wie Tyrannen zu ihrem Nutz sie gedrauchet haben, zum letzen weil sie auch in Ehesachen so unbillig und unrecht handeln: haben die Kirchen großer und nothwendiger Ursach gnug, daß sie solche nicht als Bischofe erkennen sollen.

Sie aber, die Bischofe, sollen bebenken, bag ihre Guter und Gintommen gestift find als Almosen, daß sie der Kirchen dienen und ihr Umt deste stattlicher ausrichten mögen, wie die regula heißt: Beneficium datur propter officium. Darum können sie solch Almosen mit gutem Gewißen nicht gebrauchen, und berauben damit die Kirche, welche solche Güter barf zu Unterhaltung der Kirchendiener und gelehrte Leute aufzuziehen und etliche Arme zu verforgen, und sonderlich zu Bestellung ber Chegerichte. Denn da tragen sich so mancherlet und seltsame Fälle zu, daß es wohl eines eigen Gerichts borfte; folchs aber tann ohn hilf berfelben Guter nicht bestellet werben. Beter spricht: Es werden die falfchen Bischofe der Rirchen Guter und Almosen zu ihrem Wohllust brauchen und das Umt ver= laffen. Dieweil nu ber beilige Beift benfelben dabei schrecklich dräuet, sollen die Bischofe wißen, daß sie auch für diesen Raub Gott milgen Rechenschaft geben.

# Berzeichnis der Doctoren und Prediger,

# DOCTORES ET CONCIO-NATORES,

so sich zur Consession und Apologia qui Confessioni Augustanae et Apounterschrieben haben.

Unno M. D. XXXVII.

logiae subscripserunt.

Anno M. D. XXXVII.

De mandato illustrissimorum Principum et Ordinum ac Civitatum, evangelii doctrinam profitentium, relegimus articulos Confessionis exhibitae Imperatori in Conventu Augustano, et Dei beneficio omnes Concionatores, qui in hoc smalcaldensi Conventu interfuerunt, consentientes profitentur se iuxta articulos Confessionis et Apologiae sentire et docere in suis ecclesiis. Profitentur etiam se articulum de primatu papae et eius potestate, et de potestate et iurisdictione episcoporum, qui hic Principibus in hoc conventu exhibitus est Smalcaldiae, approbare. Ideo nomina sua subscribunt:

| Ego Iohannes Bugenhagius Pomeranus D. subscribo articulis Confessionis Augustanae, Apologiae et articulo de papatu Smalcaldiae Principibus oblato. | 1    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Et ego Urbanus Regius D. Ecclesiarum in Ducatu Luneburgensi Superintendens, subscribo.                                                             | 2    |
| Nicolaus Ambsdorff Magdeburgensis subscripsit.                                                                                                     | 3    |
| Georgius Spalatinus Aldenburgensis subscripsit,                                                                                                    | 4    |
| Andreas Osiander subscribo.                                                                                                                        | 5    |
| M. Vitus Dietrich Noribergensis subscripsit.                                                                                                       | 6    |
| Stephanus Agricola Ecclesiastes Curiensis manu propria subscripsit. 7                                                                              | 23.  |
| Iohannes Draconites Marburgensis subscripsit.                                                                                                      | 8    |
| Chunradus Figenbotz subscripsit per omnia.                                                                                                         | 9    |
| Martinus Bucerus.                                                                                                                                  | 10   |
| Erhardus Schnepfius subscribo.                                                                                                                     | R. : |
| Paulus Rhodius Concionator in Stettin.                                                                                                             | 12   |
| Gerardus Oeniken Ecclesiae Mindensis Minister.                                                                                                     | 13   |
| Brixius Northanus Susatiensis Concionator.                                                                                                         | 14   |
| Simon Schnevveis Parochus Crailsheim.                                                                                                              | 15   |
| Rursum ego <i>Pomeranus</i> subscribo nomine magistri <i>Iohannis Brentii</i> , quemad-modum mihi mandavit.                                        | 16   |
| Philippus Melanthon subscribit manu propria.                                                                                                       | 17   |
| Anthonius Corvinus subscribit tam suo, quam Adami a Fulda nomine, manu propria.                                                                    | 18   |
| Iohannes Schlainhauffen subscribit manu propria.                                                                                                   | 19   |
| M. Georgius Heltus Forchemius.                                                                                                                     | 20   |
| Michael Caelius Concionator Mansfeldensis.                                                                                                         | 21   |
| Petrus Geltnerus Concionator Ecclesiae Frankenfurdensis.                                                                                           | 22   |
| Dionysius Melander subscripsit.                                                                                                                    | 23   |
|                                                                                                                                                    |      |

| Paulus Fagius Argentinensis.                                           | 24 |
|------------------------------------------------------------------------|----|
| Wendalinus Faber Parochus Seburgae in Mansfeldia.                      | 25 |
| Conradus Otingerus Phorcensis, Udalrici Ducis Wirt. Concionator.       | 26 |
| Bonifacius Wolfart verbi Minister Ecclesiae Augustanae.                | 27 |
| Iohannes Aepinus Hamburgensis Superintendens subscripsit propria manu. | 28 |
| Id ipsum facit Iohannes Amsterdamus Bremensis.                         | 29 |
| Iohannes Fontanus, inferioris Hassiae Superintendens subscripsit.      | 30 |
| Fridericus Myconius pro se et Iusto Menio subscripsit.                 | 31 |
| Ambrosius Blaurerus.                                                   | 32 |

Legi et iterum atque iterum relegi Confessionem et Apologiam ab illustrissimo Principe Electore Saxoniae et aliis Principibus ac Statibus Romani Imperii Caesareae Maiestati Au
8. 358. gustae oblatum. Legi item Formulam Concordiae in re Sacramentaria Witebergae cum D. Bucero et aliis institutam. Legi etiam articulos a D. Martino Luthero, Praeceptore nostro observandissimo, in Smalcaldensi Conventu germanica lingua conscriptos, et libellum de papatu et de potestate ac iurisdictione episcoporum. Ac pro mediocritate mea iudico haec omnia convenire cum sacra scriptura et cum sententia verae και γνησίης catholicae ecclesiae. Quamquam autem in tanto numero doctissimorum virorum, qui nunc Smalcaldiae convenerunt, minimum omnium me agnoscam, tamen quia mihi non licet exitum huius conventus exspectare, obsecro te, clarissime vir, D. Iohannes Bugenhagi, Pater in Christo observande, ut humanitas tua nomen meum, si opus fuerit, omnibus illis, quae supra commemoravi, adscribat. Me enim ita sentire, confiteri et perpetuo docturum esse per Iesum Christum, Dominum nostrum, hoc meo chirographo testor. Actum Smalcaldiae, XXIII. Februarii, Anno MDXXXVII.

Iohannes Brentius, Ecclesiastes Hallensis.

# Enhiridion.

# Der kleine Katechismus

D. Martini Lutheri

für die gemeine Pfarrherrn und Prediger.

# Enchiridion.

# Catechismus Minor

D. Martini Lutheri

pro Parochis et Concionatoribus.



#### Vorrede D. Martini Lutheri.

Martinus Luther allen treuen, frommen Pfarrherrn und Predigern Gnade, Barmberzigkeit und Friede in Jesu Chrifto, unferm Herrn!

Diefen Katechismum ober driftliche Lehre in solche kleine, schlechte, einfältige Form zu stellen hat mich gezwungen und gedrungen die kläg= liche, elende Noth, so ich neulich erfahren habe, ba ich auch ein Bisitator war. Hilf, lieber Gott! wie manchen Jammer habe ich gesehen, daß ber gemeine Mann boch so gar nichts weiß von der driftlichen Lehre, sonderlich auf ben Dörfern, und leider viel Pfarrherren fast ungeschickt und untüchtig find zu lehren, und sollen boch alle Chriften beißen, getauft fein und ber beiligen Sacrament genießen, tonnen weber Bater unser, noch den Glauben ober Zehen Gebot, leben bahin, wie das liebe Viehe und unvernünftige Saue, und nu bas Evangelium tommen ift, bennoch fein gelernet haben aller Freiheit meisterlich zu misbrauchen.

D ihr Bischofe, was wollt ihr boch Christo immermehr antworten, bag ihr bas Bolt fo schändlich habt laßen hingehen, und euer Amt nicht ein Augenblich je beweiset? Daß euch alles Unglück fliehe! Berbietet einerlei Gestalt und treibet auf eure Menschengesetze, fraget aber dieweil nichts darnach, ob sie das Bater unser, Glauben, Zehen Gebot ober einiges Gottes Wort können. Ach und webe über euren Hals ewiglich!

Darum bitte ich um Gottes willen euch alle, meine lieben Herren und Brüber, so Bfarrherrn oder Prediger sind, wöllet euch eures Amts von Herzen annehmen, euch erbarmen über euer Bolk, das euch befohlen ist, und uns helsen den Katechismus in die Leute, sonderlich in das junge Bolk, bringen, und welche es nicht beger Praefatio D. Martini Lutheri.

Martinus Lutherus omnibus fidelibus, piis Parochis et Concionatoribus gratiam, misericordiam et pacem in Christo Iesu, Domino nostro pr.

Miserabilis illa facies, quam proxime, 1 cum visitatorem agerem, vidi, me ad edendum hunc catechismum, simplicissime et brevissime tractatum, coëgit. Deum immor- 2 talem! quantum calamitatem ibi vidi! Vulgus, praesertim autem illud, quod in agris vivit, item plerique parochi, adeo nullam christianae doctrinae cognitionem habent, ut dicere etiam pudeat. Et tamen omnes 3 sancto illo Christi nomine appellantur et nobiscum communibus utuntur sacramentis, cum Orationem dominicam, Symbolum apostolicum et Decalogum non modo non intelligant, sed ne verba quidem referre possint. Quid multis moror? nihil omnino a bestiis different. Iam autem cum evangelium passim doceatur, illi vel maxime christianorum R. 360. libertate fruuntur.

Quid hic Christo respondebitis episcopi, 28. 362. quibus illa cura est divinitus demandata? 4 Vos enim estis, quibus vel solis illa christianae religionis calamitas debetur. Vos permisistis ita turpiter errare homines, vestra ea est culpa, qui nihil minus unquam fecistis, quam hoc, quod vestri officii erat facere. Nolo hic quidquam mali vobis im- 5 precari. Ea autem an non est summa impietas cum maxima impudentia coniuncta, quod unicam tantum speciem sacramenti ac vestras traditiones urgetis: hoc prorsus contemnitis et negligitis, an illi, qui vestrae fidei et curae commendati sunt, Orationem dominicam, Symbolum apostolicum aut Decalogum teneant, nec ne? Vae, vae vobis!

Per Deum igitur omnes vos parochos et 6 concionatores rogo atque obtestor, ut serio vestrum faciatis officium, et ut divinitus vobis commendatae plebis agatis curam, quod tum rectissime feceritis, si una nobiscum hunc catechismum vulgo, praesertim autem iunioribus, inculcetis. Quodsi qui ex vobis

vermögen, biese Taseln und Forme für sich nehmen und dem Bolk von Wort zu Wort fürbilden. Und nämlich also:

Aufs erste, daß der Prediger vor allen Dingen sich hüte und meide mancherlei oder anderlei Text und Form der Zehen Gedot, Bater nuser, Glauben, der Sacrament 2c., sondern nehme einerlei Form sit sich, darauf er bleibe und dieselbe immer treibe, ein Jahr wie das ander. Dann das junge und alberne Bolk muß man mit einerlei gewissen Text und Formen lehren, sonst werden sie gar leicht treenenn man heut sonst und über ein Jahr so lehret, als wollt man es begern, und wird damit alle Mühe und Arbeit vertoren.

Das haben die lieben Bäter auch wohl geR. 861. sehen, die das Bater unser, Glauben, Zehen Gebot alle auf eine Weise haben gebraucht. Darum
sollen wir auch bet dem jungen und einfältigen Bolk solche Stücke also lehren, daß wir
nicht eine Spllaben verrücken oder ein Zahr
anders dann das ander fürhalten oder fürsprechen.

Darum erwähle bir, welche Form bu willt, und bleib dabei ewiglich. Benn du aber bei den Gelehrten und Verfländigen predigest, da magst du deine Kunst beweisen, und diese Stück so bunt kraus machen und so meisterlich drehen, als du kannst. Aber bei dem jungen Bolk bleib auf einer gewissen ewigen Forme und Beise, und lehre sie filt das allererst diese Stück, nämlich die Zehen Gebot, Glauben, Bater unfer 2c. nach dem Tert hin von Wort zu Wort, daß sie es auch so nachsagen können und answendig lernen.

W. 368. Welche es aber nicht lernen wollen, daß man benfelbigen sage, wie sie Christum verläugnen und keine Christen sind, sollen auch nicht zu dem Sacrament gelaßen werden, kein Stind aus der Tause heben, auch kein Stild der christlichen Freiheit brauchen, sondern schlechts dem Pabst und seinen Officialen, dazu dem Teusel selbst heimgeweiset sein. Dazu sollen ihnen die Actern und Hausherrn Esen und Trinken versagen und ihnen anzeigen, daß solde rohe keute der Fürste aus dem Lande jagen wölle 2c.

adeo sunt indocti, ut omnino nullam harum rerum cognitionem habeant, illos non pudeat suis auditoribus praelegere de verbo ad verbum a nobis praescriptam hanc formam, in hunc modum:

Primo omnium hoc cavebunt concionatores, ne subinde alio atque alio modo vel
Decalogum vel dominicam Orationem vel
Symbolum apostolicum vel etiam sacramenta
proponant, sed ut perpetuo eadem utantur
forma in his proponendis et explicandis
vulgo. Ideo autem hoc do consilium, quod
sciam non posse feliciter doceri simpliciores homines et qui natu minores sunt, quam
una atque eadem forma saepius proposita
ac repetita. Quodsi iam isto, iam alio modo
eadem proponas, facile perturbantur simpliciores animi, et fiet, ut pereat omnis opera,
quam in docendo ponis.

Atque hoc viderunt sancti patres, qui voluerunt Decalogi, Symboli et dominicae Orationis unam eandemque certis verbis descriptam formam in ecclesia esse. Illorum diligentiam nos imitari convenit, et danda opera est, ut simplicioribus et iunioribus sie illa proponamus, ut ne una quidem syllaba immutetur, quotiescunque tandem catechismum doceas, et ut perpetuo sui similis sit tractatio.

Quamcunque igitur tibi delegeris praedicandi catechismi formam, eam perpetuo retinebis neque unquam ab ea discedes. Alia autem ratio est, si in turba doctorum hominum evangelium doceas; ibi enim eruditionis tuae specimen edere potes, neque prohibeo, si apud illos tractationem varies et subinde alium atque alium vultum dicendo fingas. Apud simpliciores autem perpetuo eadem certis verbis descripta forma uteris. Et debet is primus esse labor, ut Decalogum, 10 Symbolum, item Orationem dominicam de verbo ad verbum nude et simplicissime doceas, ut eadem saepius audita ipsi quoque auditores referre discant.

Quodsi qui adeo religionem contemnunt, 11 ut discere haec nolint, illi monendi sunt, quod Christum negent, et quod nihil minus sint quam christiani. Atque illi neque admittendi sunt ad sacramentum altaris neque ad catechistarum officium, qui pueris baptizandis adsunt, et si christianae libertatis iure uti velint, ubi eis est commodum, non est illud eis concedendum, sed potius ad papam atque eos, quos vocant officiales, et ad ipsum quoque Satanam sunt ablegandi. Parentum autem et patrumfamilias officium 12

erit negare talibus hominibus victum, et pulchre quoque fecerint, si efferatis illis hominibus indicent, eam principis esse sententiam, ut in exilium aliquo delegentur et eiiciantur e patria.

Denn wiewohl man niemand zwingen kann noch foll zum Glauben, so foll man boch ben Haufen dahin halten und treiben, daß fie wifen, was recht und unrecht ift bei benen, bei welchen sie wohnen, sich nähren und leben wollen. Denn wer in einer Stadt wohnen will, ber foll bas Stadtrecht wißen und halten, bas er genießen will. Gott gebe, er gläube oder sei im Herzen für fich ein Schalt ober Bube.

Jum andern: Wenn sie den Text wohl können, fo lehre fie benn hernach auch ben Verstand, daß fie wißen, was es gesagt sei, und nimm aber= mal für dich dieser Tafeln Weise ober sonst eine furze einige Beise, welche du willt, und bleib dabei und verriide fie mit keiner Sylla= ben nicht, gleichwie vom Text jetzt gesagt ift, und nimm dir ber Weile bazu. Denn es ift nicht noth, daß du alle Stücke auf einmal für= nehmest, sondern eins nach dem andern. Wenn sie das erste Gebot zuvor wohl verstehen, dar= nach nimm bas ander für bich und fofort an, sonst werben sie überschüttet, daß sie keins wohl behalten.

3um dritten: Wenn bu fie nun solchen kurzen Katechismum gelehret haft, alsbann nimm ben großen Katechismum für dich, und gib ihnen auch reichern und weitern Berftand Dafelbst streich ein jeglich Gebot, Bitte, Stude aus mit seinen mancherlei Werten, Rutz, Frommen, Fahr und Schaden, wie du das alles reichtich findest in fo viel Büchlein bavon gemacht. Und insonderheit treibe bas Bebot und Stilde am meisten, bas bei beinem Bolf am meisten Noth leibet. 218: bas fiebente Gebot bom Stehlen mußt du bei Sandwerken, händlern, ja auch bei Bauren und Gefinde heftig treiben, benn bei folden Leuten ift allerlei Untreu und Dieberei groß. Item bas vierte Gebot mußt bu bei ben Rindern und ge= meinem Mann wohl treiben, daß fie stille, treu, gehorfam, friedfam fein, und immer viel Exem= pel aus der Schrift, da Gott folche Leute ge= ftrafet und gesegnet hat, einführen.

mittuntur furta. Sic quartum praeceptum apud imperitum vulgus et minores natu potissimum urgere convenit, ut sint quieti, bona fide omnia agant, pareant magistratibus et parentibus, publicam pacem non perturbent. Sunt autem haec sacrarum literarum historiis illustranda, ubi Deus vel graves poenas a transgressoribus huius praecepti exegit, vel illorum, qui servarint, omnia coepta mirabiliter fortunavit.

Quamquam sic enim sentiam, ad fidem 13 neminem vel posse vel debere cogi, hoc tamen omnino faciundum est, ut teneat vulgus, quid ius, quid item contra ius illorum sit, cum quibus vivit et suum quaeritat vi- R. 362. ctum. Hoc enim requiritur, ut quisque suae civitatis iura, quibus ceu privilegio quodam uti volet, norit et observet, sive credat vere, sive perditus aliquis sit nebulo.

Secundum: Cum simpliciores illi iam ca- 14 techismi verba bene annumerare didicerint, tradenda post quoque est eis explicatio, ut ea etiam intelligant. Potes autem vel hac nostra forma, quam hic praescriptam vides, vel alia quadam uti. Sicut autem, ut ante 15 monui, catechismus nudus iisdem semper verbis vulgo proponendus est, ita in expositione catechismi cuperem perpetuo eandem tractationem sequendam, ne quidem immutata unica syllaba. Sumes autem ad 16 eam rem satis temporis; neque enim necesse est omnia simul proposuisse, sed sunt faciendi ordines, et in tractando alterum alteri rite convenit subiicere. Ut si iam exacte tenuerint, quidnam primum praeceptum postulet, tum ad secundum est pergendum, ut sic omnia doceantur certo ordine; alias enim fiet, ut nimia copia obrutae et perturbatae mentes nihil prorsus retineant.

Tertio: Postquam hanc brevem catechis- 17 mi expositionem absolvisti, tum illam longiorem tractationem ingredieris, ut plenius omnia auditores intelligant. Ibi singula praecepta, singulas symboli et Orationis dominicae partes suis illustrabis coloribus, varia enumerabis opera, varios fructus et commoda, quae inde enascuntur, item pericula et damna quoque, in quae coniicimur, si minus ea praestemus. Invenies autem ista passim piorum hominum scriptis copiose explicata. Porro maxime urgebis illa prae- 18 cepta, in quae potissimum committere tui 28.364. loci homines vides. Et ut eius rei exempla subiiciam, septimum praeceptum potissimum urgebis apud mercatores et apud illos, qui manuarias exercent operas. Commode quoque hoc praeceptum apud agricolas, servos et servas urgetur; illi enim pessima fide cum hominibus agunt et variis modis com- R. 363.

Insonderheit treibe auch daselbst die Obrigkeit und Aeltern, daß sie wohl regieren und Kinder ziehen zur Schule, mit Anzeigen, wie sie solches zu thun schule, mit Anzeigen, wie sie solches zu thun schule sind, und wo sie es nicht thun, welche eine versluchte Sünde sie es nicht thun, welche eine versluchte Sünde sie solche Sottes und der Welt Reich, als die ärzsten feinde beide Gottes und der Wenschen. Und freich wohl aus, was sir gräulichen Schaden sie thun, wo sie nicht helsen Kinder ziehen zu Pfarrherrn, Predigern, Schreibern 2c., daß Gott sie schrecklich darum strafen wird. Denn es ist hie noth zu predigen. Die Aeltern und Oberkeit slindigen jeht hierin, daß nicht zu sagen ist. Der Teusel hat auch ein Grausames damit im Sinne.

officia, quorum haec vita non sine magna calamitate carere potest, aliquando deligi possint. Hoc quoque addes, Deum gravissimas poenas pro illo peccato m parentibus expetiturum. Et sane haud scio, an sit alius locus, qui aeque merebatur tractari, atque hic. Neque enim dici potest, quantum hac in parte a magistratibus et parentibus nostro saeculo peccetur. Non autem dubium est, quin id a Satana fiat eo consilio, ut in maximam calamitatem Germaniam coniiciat.

Julett: Weil nu die Tyrannei des Pabsts ab ist, so wollen sie nicht mehr zum Sacrament ge= ben und verachtens. Die ist aber noth zu treiben. boch mit diesem Bescheid: wir sollen niemand jum Glauben ober jum Sacrament zwingen, auch fein Gesetze noch Zeit noch Stätte ftimmen; aber also predigen, daß fie sich felbst ohn unser Gesetz bringen, und gleich uns Pfarrherren zwingen bas Sacrament zu reichen. Welches R. 364. thut man also, daß man ihnen sagt: Wer das Sacrament nicht sucht ober begehrt zum we= nigsten einmal ober vier bes Jahrs, ba ift zu beforgen, daß er bas Sacrament verachte und fein Christ sei; gleichwie ber tein Christ ift, ber das Evangelion nicht glänbet oder höret, denn Christus sprach nicht: "Solches laget oder solches verachtet," fondern: "Solches thut, so oft ihre trinket 20." Er will es wahrlich gethan und nicht allerding gelaßen und veracht haben: "Solches thut," spricht er.

Postremo: Quoniam papae tyrannis im- 21 minuta et labefactata iam est, multos passim invenias, qui ad sacramentum nunquam accedunt, sed contemnunt plane ceu rem inutilem et non necessariam. Illi quoque impellendi et urgendi sunt, hac tamen ratione: nolo ego quemquam neque ad fidem neque ad sacramenta cogi, et male faciunt illi, qui leges, certa tempora aut certa loca ad tales res praescribunt. Sic tamen docere illi, qui 22 in officio verbi sunt, debent, ut sine nostris legibus ultro sua voluntate coacti auditores ad nos veniant et nos ministros verbi cogant quasi ad porrigendum sacramentum. Id quod tum fiet, si sic doceas periculum esse, ne ii contemnant sacramentum, neque digni sint, qui in christianorum numero censeantur, qui non in anno quater ut minimum sacramentum sumant. Quemadmodum neque illi in christianorum numero censendi sunt, qui evangelio vel non credunt, vel illud non audiunt. Neque enim Christus, quum institueret sacramentum, dixit: "Hoc omittite vel contemnite, 's sed: ,, Hoc facite, quotiescunque biberitis' cet. (1. Cor. 11, 25). Hoc certe vult, ut faciamus; non vult, ut aut prorsus intermittamus aut contemnamus, sic enim ait: "Hoc facite."

Hoc quoque imprimis eo loco ages, ut 19

commoneas sui officii magistratum et paren-

tes, ut summa diligentia publica munera obeant, et suos liberos ad literarum studia

adhibeant. Sic autem commonendi sunt, ut

sentiant se debere illa ex divino mandato,

quae si minus faciant, gravissime a se esse

peccatum. Quid enim illi faciunt aliud, quam

ut simul et divinam et humanam administra-

tionem tollant, non aliter atque infensissimi

gravia damna rebus publicis dent illi, qui suos liberos non adhibent ad literas, ut in

parochos, in ministros verbi, item ad alia

tum Dei tum hominum hostes? Atque hic 20 ceu in tabula spectandum propones, quam

Ber aber das Sacrament nicht groß achtet, das ist ein Zeichen, daß er keine Sünde, kein Fleisch, keinen Teusel, keine Welt, keinen Tod, keine Fahr, keine Hölle hat, d. i. er gläubet der keine, ob er wohl bis über die Ohren darin steckt und ist zweisättig des Teusels. Biederum so darf er auch keiner Inade, Leben, Paradeis, himmelreich, Christus, Gottes noch einiges Gutes. Denn wo er gläubet, daß er so viel Böses hätte,

Quodsi quis sacramentum contemnit, certum id est argumentum, quod neque is peccatum neque carnem neque Satanam neque mundum neque mortem neque pericula neque infernum habeat, hoc est, quod prorsus nihil horum credat, quamquam totus immersus sit peccatis et in Satanae regno gravissime teneatur captivus; contra. non gratia, non vita, non paradiso, non coelo, non Chri-

und so viel Gutes bedürste, so würde er das Sacrament nicht so lassen, darin solchem Uebel geholsen und so viel Guts gegeben wird. Man darf ihn and mit keinem Geste zum Sacrament zwingen, sondern er wird selbst gelausen und gerennet kommen, sich selbst zwingen und dich treiben, daß du ihm milhest das Sacrament geben.

Darum barfft bu bie fein Gefet ftellen, wie ber Pabst. Streich nur wohl aus ben Rut und Schaden, Noth und Frommen, Kahr und Beil in diesem Sacrament, so werden sie selbst wohl tommen ohn bein Zwingen. Kommen fie aber nicht, so lag fie fabren und fage ihnen, bag fie des Tenfels find, die ihre große Noth und Got= tes gnäbige Silfe nicht achten noch fühlen. Wenn bu aber foldes nicht treibest, oder machest ein Ge= fetz und Gift baraus, so ist es beine Schuld, baß fie das Sacrament verachten. Wie follten fie nicht faul fein, wenn bu schläfft und schweigeft? Darum siehe barauf, Pfarrberr und Prediger! Unser Amt ist nu ein ander Ding worden, denn es unter bem Pabst war; es ist nun ernst und heilsam worden. Darum hat es nun viel mehr Mühe und Arbeit, Fahr und Anfechtunge, bargu wenig Lohn und Dant in ber Welt. Chriftus aber will unser Lohn selbst sein, so wir treulich arbeiten. Das helfe uns ber Bater aller Gna= ben, bem fei Lob und Dant in Ewigkeit burch Christum, unsern herrn! Amen.

sto, non Deo neque ullo alio bono opus habeat. Nam si crederet se peccatis obrutum longissime a gratia abesse, sine dubio hoc sacramentum non contemneret, in quo contra peccata remedium et tanta omnium bonorum copia nobis exhibetur. Neque etiam huic ullis legibus opus esset, quibus ad sacramentum sumendum cogeretur; ipse sua sponte accurreret, coactus peccatorum mole, et te potius cogeret ad porrigendum sibi sacramentum.

Non igitur hic legibus agendum est, id 24 quod papa fecit. Hoc fac, ut oratione, quantum potes, huius sacramenti commoda et incommoda, pericula et bona, item necessitatem cum summa utilitate coniunctam exaggeres: tum fiet, ut ultro accurrant et ipsi se cogant. Quodsi his nihil moveantur aliqui, R. 365. sine eos suo vivere more, hoc tantum eis dices, quod in Satanae sint regno, qui nihil neque sua necessitate neque Dei benignitate et gratia, quam eis in sacramento exhibet, moveantur. Qui vero hoc modo suos 25 auditores non urgent et legibus eos potius volunt cogere, illi occasionem contemnendi sacramenti illis praebent. Cum enim ministri verbo adeo sint oscitantes, non est mirum, si auditores quoque sint negligentiores. Hoc igitur probe considerent parochi et mini- 26 stri verbi, longe iam aliud suum esse officium, quam olim in papatu fuerit. Iam enim est ministerium salutis et gratiae, fit igitur quoque difficilius et laboriosius. Et cum gravissima pericula et tentationes in

ministerio sint perferendae, tamen neque laborum praemium neque gratias in mundo meretur. Verum nihil nos illa mundi ingratitudo cum summa impietate coniuncta moveat. 27 Christus ipse nobis satis ampla praemia proposuit, si modo fideliter in eius vinea laboraverimus. Id autem ut commodius possimus, faxit Pater omnis gratiae, cui sit laus et gloria in saecula, per Christum Iesum, Dominum nostrum. Amen.

23

### R. 366.

# I. Die Zehen Gebot,

wie sie ein Hausvater seinem Gefinde einfältiglich fürhalten soll.

Das erste Gebot.

Du sollt nicht andere Götter haben.

Was ist bas? — Antwort.

Wir sollen Gott über alle Ding fürchten, lieben und vertrauen.

#### 23. 366.

Das ander Bebot.

Du sollt den Namen deines Gottes nicht misbrauchen.

### Was ift das? - Antwort.

Wir sollen Gott fürchten und lieben, daß wir bei seinem Namen nicht sluchen, schwören, zaubern, lügen ober trügen; sondern benselbigen in allen Nöthen anrusen, beten, loben und banken.

Das dritte Gebot.

Du follt den Feiertag heiligen.

Was ift bas? — Antwort.

Wir sollen Gott fürchten und lieben, daß wir die Predigt und sein Wort nicht verachten; sondern dasselbige heilig halten, gerne hören und lernen.

#### R. 367.

Das vierte Gebot.

Du sollt deinen Bater und beine Mutter ehren.

Was ist bas? — Antwort.

Wir sollen Gott fülrchten und lieben, daß wir unsere Aeltern und Herren nicht verachten

# I. DECEM PRAECEPTA,

quomodo paterfamilias ea suae familiae simplicissime tradere debeat.

#### I. PRAECEPTUM.

Non habebis Deos alienos.

Quae est huius praecepti sententia?

Responsio.

Debemus Deum supra omnia timere, diligere et illi confidere.

#### II. PRAECEPTUM.

Non assumes nomen Domini Dei tui in vanum; non enim habebit insontem Dominus eum, qui assumserit nomen eius in vanum.

# Quae est huius praecepti sententia? Responsio.

Debemus Deum timere et diligere, ne per nomen eius imprecemur, iuremus, incantemus, mentiamur aut dolis fallamus; sed in omni necessitate illud invocemus, adoremus et cum gratiarum actione laudemus.

#### III. PRAECEPTUM.

5

Memento, ut diem Sabbathi sanctifices.

# Quae est huius praecepti sententia? Responsio.

Debemus Deum timere et diligere, ne divinos sermones et eius verbum contemnamus; sed ut sanctum reputemus, libenter audiamus et discamus.

### IV. PRAECEPTUM.

Honora patrem et matrem, ut bene sit tibi et sis longaevus super terram.

# Quae est huius praecepti sententia? Responsio.

Debemus Deum timere et diligere, ne parentes et dominos nostros contemnamus ne-

noch erzürnen; sonbern sie in Ehren halten, ihnen bienen, gehorchen, lieb und werth haben.

Das fünfte Bebot.

Du sollt nicht tödten.

Was ift bas? — Antwort.

Wir follen Gott fürchten und lieben, daß wir unferm Nähesten an feinem Leibe feinen Schaben noch Leid thun; sondern ihm helsen und fördern in allen Leibesnöthen.

Das fechste Gebot.

Du sollt nicht ehebrechen.

Was ist bas? — Antwort.

Wir sollen Gott fürchten und lieben, daß wir keusch und guichtig leben in Worten und Werken, und ein jeglicher sein Gemahl lieben und ehren.

Das fiebente Gebot.

Du sollt nicht stehlen.

Was ist bas? — Antwort.

Wir sollen Gott fürchten und lieben, baß wir unfers Nähesten Geld ober Gut nicht nehmen, noch mit falfcher Baar ober Sandel an uns bringen; fondern ihme sein Gut und Nahrung helfen begern und behüten.

### Das achte Gebot.

Du sollt nicht falsch Gezeugnis reden wider deinen Nähesten.

Was ist bas? - Antwort.

Wir sollen Gott fürchten und lieben, daß wir unfern Nähesten nicht fälschlich belügen, verrathen, afterreden ober bofen Leumund machen; sondern sollen ihn entschillbigen, Gutes von ihm reden und alles zum Besten kehren.

#### Das neunte Gebot.

Du sollt nicht begehren beines Nähe= sten Haus.

Was ist bas? — Antwort.

Wir follen Gott fürchten und lieben, bag wir

que ad iram commoveamus; sed honore afficiamus, illis serviamus, morem geramus, amore eos prosequamur et magni faciamus.

#### V. PRAECEPTUM.

Non occides.

Quae est huius praecepti sententia? Responsio.

Debemus Deum timere et diligere, ne vitae proximi nostri incommodemus aut aegre faciamus; sed illum adiuvemus et promoveamus in omnibus vitae et corporis necessitatibus et periculis.

#### VI. PRAECEPTUM.

11

Non moechaberis.

Quae est huius praecepti sententia? 12 Responsio.

Debemus Deum timere et diligere, ut caste et pudice vivamus in verbis ac operibus. et unusquisque suam coniugem amet ac ho-

### VII. PRAECEPTUM.

R. 368.

Non furtum facies.

Quae est huius praecepti sententia? 14

Responsio.

Debemus Deum timere et diligere, ne proximo pecuniam aut bona auferamus, neque falsis mercibus aut impostura ad nos per- 28. 367. trahamus; sed demus operam, ut illius opes conserventur, et eius conditio melior reddatur.

# VIII. PRAECEPTUM.

15

Non loqueris contra proximum tuum falsum testimonium.

Quae est huius praecepti sententia? 16 Responsio.

Debemus Deum timere et diligere, ne proximum falsis mendaciis involvamus, prodamus, traducamus aut infamia aliqua afficiamus; sed illum excusemus, bene de eo sentiamus et loquamur, et omnia in meliorem partem accipiamus et interpretemur.

# IX. PRAECEPTUM.

17

Non concapisces domum proximitui.

Quae est huius praecepti sententia? Responsio.

Debemus Deum timere et diligere, ne he-

unserm Nähesten nicht mit Lift nach seinem Erbe ober Hause stehen, und mit einem Schein bes Rechten an uns bringen 2c., sondern ihm basfelbige zu behalten, förberlich und bienftlich sein.

R. 369.

Das zehente Gebot.

Du sollt nicht begehren beines Nähesten Weib, Knecht, Magd, Biehe ober was sein ist.

Was ist bas? — Antwort.

Wir follen Gott fürchten und lieben, daß wir unferm Nähesten nicht sein Weib, Gesinde oder Wiebe abspannen, abbringen oder abwenbig machen; sondern biefelbigen anhalten, daß sie bleiben und thun, was sie schüldig sind.

Was satt nu Bott von diesen Geboten allen? — Antwort.

Er fagt alfo:

Ich, der Herr dein Gott, bin ein eiferisger Gott, der über die, so mich haßen, die Sünde der Bäter heimsucht an den Kindern bis ins dritte und vierte Glied; aber denen, so mich lieben und meine Gebot halten, den thue ich wohl in tausfend Glied.

**368.** 

Was ist bas? — Antwort.

Sott dränet zu ftrasen alle, die diese Gebot übertreten. Darum sollen wir uns fürchten sir seinem Zorn und nicht wider solche Gebot thun. Er verheißet aber Inade und alles Gutes allen, die solche Gebot halten. Darum sollen wir ihn auch lieben und vertrauen und gerne thun nach seinen Geboten.

reditatem vel domum proximi dolo malo captemus, et sub specie iuris et recti nostris facultatibus adiungamus; sed potius eum iuvemus, ut suas fortunas retineat integras.

# X. PRAECEPTUM.

19

20

Non desiderabis uxorem eius, non servum, non ancillam, non bovem, non asinum nec omnia, quae illius sunt.

Quae est huius praecepti sententia?

Responsio.

Debemus Deum timere et diligere, ne a proximo uxorem, servos, ancillas vel pecudes abalienemus aut abstrahamus; sed illos adhortemur et urgeamus, ut maneant et suum officium diligenter faciant.

Quid autem summatim dicit Deus de his 21 praeceptis omnibus?

Responsio.

Sic dicit Exod. 20, 5 sq.:

Ego Dominus Deus tuus sum fortis zelotes, visitans iniquitatem patrum in filios in tertiam et quartam generationem eorum, qui oderunt me; et faciens misericordiam in millia his, qui diligunt me et custodiunt praecepta mea.

Quae est horum verborum sententia?

Responsio.

Deus minatur poenam omnibus, qui ista praecepta transgrediuntur et violant. Debemus itaque expavescere et timere iram Dei, et nihil contra huiusmodi praecepta facere. Rursus promittit etiam suam gratiam et omnia bona omnibus, qui mandata illa observant. Merito igitur debemus Deum diligere et illi confidere, et iuxta mandata eius omnem nostram vitam sedulo et diligenter instituere.

# II. Der Glaube,

wie ein hausvater denfelbigen feinem Gefinde auf das einfältigest fürhalten soll.

# Der erfte Artikel.

Von ber Schöpfung.

Ich gläube an Gott den Vater all= mächtigen, Schöpfer Himmels und der tem, Creatorem coeli et terrae. Erden.

# Was ist bas? — Antwort.

Ich gläube, daß mich Gott geschaffen hat fammt allen Kreaturen, mir Leib und Geele, Augen, Ohren und alle Glieder, Bernunft und alle Sinne gegeben hat und noch erhält; darzu Kleiber und Schuch, Egen und Trinten, Haus und Hof, Weib und Kind, Aeder, Biehe und alle Güter; mit aller Nothdurft und Nahrung bes Leibes und Lebens reichlich und täglich verforget, wider alle Fährlichkeit beschirmet und für allem Uebel behütet und bewahret; und das alles aus lauter väterlicher, göttlicher Güte und Barmherzigkeit; ohn alle mein Berbienst und Burbigkeit; bes alles ich ihm zu banken und zu loben, und dafür zu dienen und gehorsam zu sein schuldig bin. Das ist gewistich wahr.

# Der ander Artikel. Von der Erlösung.

Und an Jesum Christum, seinen einigen Sohn, unsern Herrn. Der empfangen ist von dem heiligen Geist. Geboren aus Maria der Jungfrauen. Gelitten unter Pontio Pilato, gekreuziget, gestorben und begraben. Niedergefahren zur Höllen. Am dritten Tage wieder auferstanden von den Todten. Aufgefahren gen Himmel. Sitzend zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dannen er kommen wird zu richten die Lebendigen und die Tobten.

# Was ist das? — Antwort.

Ich gläube, daß Jesus Christus, mahrhaftiger Gott, vom Bater in Ewigkeit geboren, und auch wahrhaftiger Mensch, von der Inngfrauen

# II. SYMBOLUM APOSTOLICUM, R. 370.

quomodo paterfamilias id suae familiae simplicissime tradere debeat.

#### PRIMUS ARTICULUS.

De Creatione.

Credo in Deum Patrem omnipoten-

# Quae est huius articuli sententia?

Responsio.

Credo, quod Deus creaverit me, una cum omnibus creaturis, quod corpus et animam, oculos, aures et omnia membra, rationem et omnes sensus mihi dederit et adhuc sustentet; ad haec, quod vestes et calceos, cibum ac potum, domum, uxorem, liberos, agros, iumenta et omnia bona, cum omnibus vitae necessariis, copiose et quotidie largiatur, me contra omnia pericula protegat et ab omnibus malis liberet et custodiat; et haec omnia ex mera sua paterna ac divina bonitate et misericordia, sine ullis meis meritis aut ulla dignitate; pro quibus omnibus illi gratias agere, pleno ore laudem tri-buere, inservire, obsequi merito debeo. Hoc certissime verum est.

#### SECUNDUS ARTICULUS.

De Redemtione.

Et in Iesum Christum, Filium eius unicam, Dominum nostrum. Qui conceptus est de Spiritu Sancto. Natus ex Maria virgine. Passus sub Pontio Pilato, crucifixus, mortuus et sepultus. R. 371. Descendit ad inferna. Tertia die resurrexit a mortuis. Adscendit in coelos. Sedet ad dexteram Dei Patris omnipotentis. Inde venturus est iudicare vivos et mortuos.

23. 369.

3

# Quae est huius articuli sententia?

Responsio.

Credo, quod Iesus Christus, verus Deus, a Patre ante saecula genitus, idemque verus homo, natus ex Maria virgine, sit meus DoMaria geboren, sei mein herr, ber mich versornen und verdammten Menschen erlöset hat, erworben und gewonnen von allen Sünden, vom Tod und von der Gewalt des Teussels, nicht mit Gold oder Silber, sondern mit seinem heitigen theuern Blut und mit seinen unschüldigen Leiden und Sterben, auf daß ich seinen sei, und in seinem Reich unter ihm lebe und ihm diene in ewiger Gerechtigkeit, Unschuld und Seligkeit, gleichwie er ist auserstanden vom Tod, lebet und regieret in Ewigkeit. Das ist gewissich wahr.

#### Der dritte Artifel.

Von der Beiligung.

Ich gläube an den heiligen Geist, eine heilige christliche Kirche, die Gemeine der Heiligen, Bergebung der Sünden, Aufserstehung des Fleisches und ein ewiges Leben. Amen.

# Was ist das? — Antwort.

Ich glänbe, daß ich nicht aus eigener Vernunft noch Kraft au Jesum Christum, meinen Kerrn, gläuben ober zu ihm kommen kaun; sondern der heilige Geist hat mich durchs Evangelium berusen, mit seinen Gaben erleuchtet, im rechten Glauben geheiliget und erhalten; gleichwie er die ganze Christenheit auf Erden berust, sammlet, erleuchtet, heiliget, und bei Jesu Ehristo erhält im rechten einigen Glauben. In welcher Christenheit er mir und allen Glänbigen täglich alle Sünde reichlich vergibt, und am jüngsten Tage mich und alle Todten auserwecken wird, und mir sammt allen Gläubigen in Christo ein ewiges Leben geben wird. Das ist gewislich wahr.

# III. Das Bater Unser, wie ein Hausvater dasselbige seinem Gefinde auf das einfältigest fürhalten soll.

Vater unser, der du bist im Himmel.

Was ist bas? — Antwort.

Gott will bamit uns loden, daß wir gläuben B. 870. sollen, er sei unser rechter Bater und wir seine rechte Kinder, auf daß wir getrost und mit aller Zuversicht ihn bitten sollen, wie die lieben Kinder ihren lieben Bater. minus, qui me perditum et damnatum hominem redemit, et ab omnibus peccatis, a morte. E potestate Satanae liberavit, non quidem auro et argento, sed suo sancto ac pretioso sanguine suaque innocente passione ac morte, ut ego essem totus ipsius, et in regno eius sub ipso viverem ac ei servirem in perpetua iustitia, innocentia et beatitudine, perinde ac ipse a morte surrexit, vivit et regnat in aeternum. Hoc certissime verum est.

### TERTIUS ARTICULUS.

De Sanctificatione.

Credo in Spiritum Sanctum, Sanctam Ecclesiam Catholicam, Sanctorum communionem, Remissionem peccatorum, Carnis resurrectionem et Vitam aeternam. Amen.

# Quae est huius articuli sententia? Responsio.

Credo me propriis rationis meae viribus Iesu Christo, Domino meo, fidere, aut ad eum accedere et pervenire nullo modo posse; sed Spiritus Sanctus per evangelium me vocavit, suis donis illuminavit, in recta fide sanctificavit et conservavit; quemadmodum solet totam ecclesiam in terra vocare, congregare, illuminare, sanctificare et in Iesu Christo per veram ac unicam fidem conservare. In qua ecclesia mihi et omnibus christianis omnia peccata quotidie benigne remittit, et nos omnes in extremo die a morte suscitabit, ac mihi et omnibus in Christum credentibus vitam aeternam dabit. Hoc certissime verum est.

# III. ORATIO DOMINICA,

quomodo paterfamilias eam suae familiae simplicissime tradere debeat.

Pater noster, qui es in coelis.

Quae est horum verborum sententia?

Responsio.

Deus amanter nos hac praefatiuncula invitat, ut vere credamus eum nostrum verum patrem nosque eius veros filios esse, ut eum confidentius pleni fiducia invocemus, quemadmodum videmus liberos certa fiducia aliquid a parentibus suis petere.

3

Die erfte Bitte.

Geheiliget werde bein Name.

Was ift bas? — Antwort.

Gottes Name ist zwar an ihm felbst beilig; aber wir bitten in biesem Gebet, daß er bei uns auch heilig werbe

Wie geschicht bas? - Antwort.

Wo das Wort Gottes lanter und rein gelehret wird, und wir auch heilig als die Kinder Gottes darnach leben. Des hilf uns, lieber Bater im Himmel. Wer aber anders lehret und lebet, denn das Wort Gottes lehret, der entheiliget unter uns den Namen Gottes. Da behüt uns für, himmlischer Bater.

Die ander Bitte.

Dein Reich komme.

Was ist bas? - Antwort.

Gottes Reich fömmt wohl ohn unser Gebet von ihm felbst; aber wir bitten in diesem Gebet, daß es auch ju uns fomme.

Wie geschicht bas? — Antwort.

Wenn ber himmlische Bater uns seinen beiligen Geift gibt, bag wir feinem beiligen Wort burch seine Gnabe gläuben und göttlich leben, bie zeitlich und bort ewiglich.

Die dritte Bitte.

Dein Wille geschehe, wie im Himmel, also auch auf Erden.

· Was ist bas? — Antwort.

Sottes guter gnäbiger Wille geschicht wohl ohn unfer Gebet; aber wir bitten in diesem Gebet, bag er auch bei uns geschehe.

Wie geschicht bas? — Antwort.

Wenn Gott allen bösen Rath und Willen bricht und hindert, so uns den Kamen Gottes nicht heiligen und sein Reich nicht kommen laßen wollen, als da ist des Teusels, der Welt und unsers Fleisches Wille; sondern stärket und behält uns seste in seinem Wort und Glauben, bis an unser Ende. Das ist sein gnädiger guter Wille.

#### I. PETITIO.

Sanctificetur nomen tuum.

Quae est huius pelitionis sententia?

Responsio.

Nomen Dei per se quidem sanctum est; verum nos oramus hac petitione, ut apud R. 373 nos quoque sanctificetur.

Qua ratione fit istud?

Responsio.

Cum verbum Dei pure ac sincere docetur, et nos secundum illud, ut filios Dei decet, pie vivimus. Quod ut fiat. dona nobis, mi Pater, qui es in coelis. Qui vero aliter docet vel vivit, quam verbum Dei docet, ille nomen Dei inter nos profanat. Ne autem hoc accidat, tu prohibe, mi Pater coelestis.

#### II. PETITIO.

Adveniat regnum tuum.

Quae est huius petitionis sententia?

Responsio.

Regnum Dei venit etiam per se sine nostra oratione; sed petimus hac precatione, ut ad nos quoque perveniat.

Qua ratione fit istud?

Responsio.

Cum Pater coelestis dat nobis suum Sanctum Spiritum, qui efficit gratia sua, ut sancto eius verbo credamus ac pie vivamus, cum in hoc tempore, tum postea in aeternum.

#### III. PETITIO.

Fiat voluntas tua, sicut in coelo, sic et in terra.

Quae est huius petitionis sententia?

Responsio.

Bona ac misericors Dei voluntas fit quoque sine nostra oratione; sed rogamus hac petitione, ut etiam apud nos fiat.

Qua ratione fit istud? R. 374.
Responsio. 11

10

Cum Deus frangit ac impedit omne malum consilium, voluntatem et conatus, qui obstant, quo minus nomen Dei sanctificemus, regnumque eius ad nos pervenire possit, ut est diaboli, mundi et carnis nostrae voluntas. Deinde cum confortat et conservat nos firmiter in suo verbo ac fide usque ad finem vitae nostrae. Haec est misericors ac bona ipsius voluntas.

Unser täglich Brot gib uns heute.

W. 371.

Was ist bas? — Antwort.

Gott gibt täglich Brot, auch wohl ohn unfer Bitte, allen bösen Menschen: aber wir bitten in biesem Gebet, daß er uns erfennen laße, und mit Danksagung empsahen unser täglich Brot.

# Was heißt benn täglich Brot? Antwort.

Alles, was zur Leibes Nahrung und Nothdurft gehört, als Eßen, Trinken, Kleider, Schuch, Haus, Hof, Acker, Biehe, Geld, Gut, fromm Gemahel, fromme Kinder, fromm Gelinde, fromme und treue Oberherren, gut Kegiment, gut Wetter, Friede, Gesundheit, Zucht, Ehre, gute Freunde, getreue Nachbarn und desgleichen.

# Die funfte Bitte.

Und verlaße uns unser Schuld, als wir verlaßen unsern Schüldigern.

R. 375.

Was ist bas? — Antwort.

Wir bitten in diesem Gebet, daß der Bater im Himmel nicht ansehen wollt unser Sinde, und um derselbigen willen solche Bitte nicht versagen; denn wir sind der keines werth, das wir ditten, haben es auch nicht verdienet; sons dern er wollt es uns alles aus Gnaden geben; denn wir täglich diel sündigen, und wohl eitel Strase verdienen. So wollen wir zwarten wiederum auch herzlich vergeben und wolthun denen, die sich an uns versündigen.

Die fechste Bitte.

Und führe uns nicht in Versuchung.

Was ist das? — Antwort.

Gott versucht zwar niemand, aber wir bitten in diesem Gebet, daß uns Gott wollt behilten und erhalten, auf daß uns der Tensel, die Welt und unser Fleisch nicht betrüge, noch versühre in Miszlauben, Berzweiseln und ander große Schande und Laster, und ob wir damit angesochten wilrden, daß wir doch endlich gewinnen und den Sieg behalten.

#### IV. PETITIO.

Panem nostrum quotidianum da nobis hodie.

Quae est huius petitionis sententia?

Responsio.

Deus dat quidem omnibus panem quotidianum, quamvis non petamus, etiam malis hominibus. At nos precamur hac petitione, ut agnoscamus hoc beneficium, atque ita panem nostrum quotidianum cum gratiarum actione accipiamus.

Quid autem significat panis quotidianus? 14 Responsio.

Significat omne, quod ad vitae nostrae necessitatem ac sustentationem pertinet, videlicet cibum, potum, vestes, calceos, domum, aream, agros, pecudes, pecuniam, divitias, probam coniugem, probos liberos, probas servos, probum ac fidum magistratum, bonum reipublicae statum, salubrem aërem, pacem, sanitatem, modestiam, honorem, bonos amicos, fidos vicinos et id genus alia.

## V. PETITIO.

sient

15

12

Et remitte nobis debita nostra, sicut et nos remittimus debitoribus nostris.

Quae est huius petitionis sententia?

Responsio.

Petimus hac precatione, ne Pater coelestis velit respicere et examinare peccata nostra, et propter ista nostram orationem repudiare; quandoquidem nullis rebus, quas petimus, digni sumus, nec quidquam mereri possumus; sed ut velit nobis sua gratia et bonitate donare omnia, quia quotidie multifariam peccamus, et nibil nisi poenas meremur. Vicissim autem ex corde condonabimus, quidquid in nos peccaverint alii, et promaleficio libenter reddemus beneficium.

# VI. PETITIO.

17

18

Et ne nos inducas in tentationem.

Quae est huius petitionis sententia?

Responsio.

Deus quidem neminem tentat, sed tamen petimus hac petitione, ut ipse nos custodiat et conservet, ne Satanas, mundus et caro nostra nobis imponant et nos a recta fide seducant et in superstitionem, diffidentiam, desperationem atque alia gravia scelera et flagitia coniiciant, et ut maxime eiusmodi tentationibus sollicitemur, ne succumbamus, sed ut tandem vincamus ac triumphemus.

19

Die siebente Bitte.

Sondern erlöse uns von dem Uebel.

Was ift bas? - Antwort.

Wir bitten in diesem Gebet, als in der Summa, daß uns der Bater im himmel von allerlei Uebel Leibs und Seele, Guts und Spre erlöse, und zuleht, wenn unser Stündlein kömmt, ein seliges Ende beschere, und mit Gnaden von diesem Jammerthal zu sich nehme in den himmel.

### Amen.

Was ist bas? — Antwort.

Daß ich soll gewis sein , solch Bitte sind bem Bater im himmel angenehme und erhöret; benn er selbst hat uns geboten also zu beten, und verheißen, daß er uns will erhören. Amen, Amen, das heißt: Ja, ja, es soll also gescheben.

# VII. PETITIO.

Sed libera nos a malo.

Quae est huius vocabuli significatio? 23. 372.

Responsio. 20

Oramus hac precatione, tamquam in summa, ut Pater noster coelestis liberet nos ab omnibus malis ac periculis corporis et animae, bonorum et honorum, et ut tandem, R. 376. cum hora mortis venerit, felicem vitae exitum nobis largiatur, nosque pro sua gratuita bonitate ex hac miseriarum valle ad se in coelum recipiat.

### Amen.

Quae est huius vocabuli significatio?

Amen significat idem quod certe, ut scilicet ego sim certus, eiusmodi petitiones
Patri nostro coelesti esse acceptas atque ab eo exauditas, quia ipse nobis mandavit, ut ad hunc modum oremus, promisitque se nos exauditurum esse. Amen, Amen, id est, vere, certe, haec ita fient.

# IV. Das Sacrament der heiligen Taufe,

wie dasselbige ein Hausvater seinem Gesinde soll einfältiglich fürhalten.

3um ersten.

Was ist die Taufe?

Antwort.

Die Taufe ist nicht allein schlecht Waßer, sondern sie ist das Waßer in Gottes Gebot gefaßet und mit Gottes Wort verbunden.

Welchs ist benn solch Wort Gottes? Antwort.

Da unser herr Christus spricht Matthäi am letzen: Gehet hin in alle Welt, lehret alle Heiben und täuset sie im Namen des Baters, und des Sohns, und des heisligen Geistes.

3um andern.

Was giebt ober nützet die Taufe?

Antwort.

Sie wirket Bergebung ber Günden, erlöset

# IV. SACRAMENTUM BAPTISMI,

quomodo de eo paterfamilias suam familiam simplicissime docere debeat.

#### PRIMUM.

Quid est baptismus?

Responsio.

Baptismus non est simpliciter aqua, sed est aqua divino mandato comprehensa et

est aqua divino mandato comprehensa e verbo Dei obsignata.

Quod est illud verbum Dei?
Responsio.

Ubi Dominus noster Iesus Christus dicit 4 Matthaei ultimo (28, 19):

Euntes docete omnes gentes, baptizantes eos in nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti.

# SECUNDUM.

M. R. 377.

2

5

Quid praestat aut confert baptismus?

Responsio. 6

Operatur remissionem peccatorum, libe-

vom Tod und Teufel und gibt bie ewige Selig= feit allen, die es gläuben, wie die Wort und Berheißung Gottes lauten.

Welchs sind solche Wort und Verheißung Gottes?

Untwort.

Da unfer Herr Christus spricht Marci am 28. 373. letten: Wer da gläubet und getauft wird, der wird selig. Wer aber nicht gläubet, ber wird verdammt.

# 3um dritten.

Wie kann Wager folche große Ding thun? Antwort.

Bager thuts freilich nicht, sondern das Wort Gottes, so mit und bei dem Waßer ist, und ber Glaube, so solchem Wort Gottes im Wager trauet. Denn ohn Gottes Wort ift bas Wager schlecht Waffer und keine Taufe. Aber mit bem Wort Gottes ists eine Taufe, das ist ein gnaden= reich Wafter des Lebens und ein Bad ber neuen Geburt im heiligen Geift, wie St. Paulus fagt jum Tito am 3. Kapitel:

Durch das Bad der Wiedergeburt und Er= neuerung des heiligen Geiftes, welchen er ausgegoßen hat über uns reichlich durch Je= fum Chriffum, unfern heiland, auf daß wir durch desselben Enade gerecht und Erben feien des ewitten Lebens nach der hoffnung. Das ift je gewislich mahr.

#### Jum vierten.

Was bedeut denn folch Wagertäufen?

#### Antwort.

Es bebeut, daß der alte Abam in uns durch tägliche Reu und Buße foll erfäuft werden und R. 878. sterben mit allen Gunden und bofen Luften, und wiederum täglich heraus kommen und auferstehen ein neuer Menfch, ber in Gerechtigkeit und Reinigkeit für Gott ewiglich lebe.

# Bo fteht bas geschrieben? Untwort.

S. Paulus zu ben Römern am 6. spricht: Wir find samt Christo durch die Taufe begraben in den Cod, daß, gleichwie Christus ist von den Codten auferwecket durch die herrlichkeit des Naters, also sollen wir auch in einem neuen Leben mandeln.

rat a morte et a diabolo, et donat aeternam beatitudinem omnibus et singulis, qui credunt hoc, quod verba et promissiones divinae pollicentur.

Quae sunt illa verba et promissiones divinae?

Responsio.

Ubi Dominus noster Iesus Christus dicit Marci ultimo (16, 16):

Qui crediderit et baptizatus fuerit, salvus erit. Qui vero non crediderit, condemnabitur.

#### TERTIUM.

Qui potest aqua tam magnas res efficere? 9 Responsio.

Aqua certe tantas res non efficit, sed verbum Dei, quod in et cum aqua est, et fides, quae verbo Dei aquae addito credit. Quia aqua sine verbo Dei est simpliciter aqua et non est baptismus, sed addito verbo Dei est baptismus, hoc est, salutaris aqua gratiae et vitae et lavacrum regenerationis in Spiritu Sancto, sicut Paulus ait ad Tit. 3, 5 sqq.:

Secundum suam misericordiam nos salvos fecit per lavacrum regenerationis ac renovationis Spiritus Sancti, quem effudit in nos opulenter per Iesum Christum, Salvatorem nostrum, ut iustificati illius gratia heredes efficeremur iuxta spem vitae aeternae. Fidelis hic sermo est.

# QUARTUM.

Quid autem significat ista in aquam immersio?

Responsio.

Significat, quod vetus Adam, qui adhuc in nobis est, subinde per quotidianam mortificationem ac poenitentiam in nobis submergi et exstingui debeat una cum omnibus peccatis et malis concupiscentiis, atque rursus quotidie emergere ac resurgere novus homo, qui in iustitia et puritate coram Deo vivat in aeternum.

> Ubi hoc scriptum est? Responsio.

14

13

Sanctus Paulus ad Rom. 6, 4 dicit: Sepulti igitur sumus una cum Christo per baptismum in mortem, ut, quemadmodum excitatus est Christus ex mortuis per gloriam Patris, ita et nos in novitate vitae ambulemus.

16

17

2B. 374.

18

# V. Wie man bie Ginfaltigen foll lehren beichten.

Die Beicht begreift zwei Stiice in sich: eines, baß man die Sünde bekenne, das ander, baß man die absolutio oder Bergebung von dem Beichtiger empfahe, als von Gott jelbst, und ja nicht daran zweisele, sondern seste gläube, die Sünde sein badurch vergeben für Gott im himmel.

# Welche Sünde foll man benn beichten?

Für Gott soll man aller Sünden sich schillbig geben, auch die wir nicht erkennen, wie wir im Later unser thun. Aber für dem Beichtiger sollen wir allein die Sünde bekennen, die wir wisen und sühlen im Gerzen.

# Welche sind die?

Da siehe beinen Stand an nach den Zehen Geboten, ob du Bater, Mutter, Sohn, Tochter, Herr, Krau, Knecht seiest, ob du ungehorsam, untreu, unsleißig gewesen seiest, ob du jemand Leide gethan hast mit Worten oder Werken, ob du gestohsen, versäumet, verwahrslojt, Schaden gethan hast.

# Cieber, stelle mir eine kurze Weise zu beichten.

#### Antwort.

So follt bu jum Beichtiger fprechen:

Bürdiger, lieber herr, ich bitte euch, wollet meine Beichte hören und mir die Vergebung sprechen um Gottes willen.

# Sage an!

Ich armer Sünder bekenne mich für Gott aller Sünden schildig; insonderheit bekenne ich für euch, daß ich ein Knecht, Magd 2c. din. Aber ich diene leider untreulich meinem Herrn; denn da und da habe ich nicht gethan, was sie mich hießen, habe sie erzürnet und zu fluchen beweget, habe versäumet und Schaden lassen geschehen, din auch in Worten und Werken schambar gewesen, habe mit meines gleichen

# V. DE CONFESSIONE.

quomodo simpliciores de ea erudiendi 15 sint.

# Quid est confessio? Responsio.

Confessio duo comprehendit: unum est peccata confiteri, alterum est absolutionem sive remissionem a confessionario sive praecone evangelii accipere, tamquam ab ipso Deo, et non dubitare, sed firmiter credere peccata per illam absolutionem coram Deo in coelo remissa esse.

# Quae peccata sunt confitenda? Responsio.

Coram Deo omnium peccatorum reos nos sistere debemus, etiam eorum, quae nobis sunt abscondita, sicut in oratione dominica facimus. Coram ministro autem debemus tantum ea peccata confiteri, quae nobis cognita sunt et quae in corde sentimus.

# Quaenam sunt ista?

# Responsio. 20

Hic unusquisque examinet vitae suae statum secundum Decalogum, an pater, mater, filius, filia, dominus, hera, servus sis, an R. 379 contumax, infidelis, negligens fueris, an aliquem laeseris dictis, factis, an furtum commiseris, aut iniuria, ignavia et segnitie damnum alicui intuleris.

# Brevis forma confessionis pro rudioribus.

# In hunc modum alloqui debes ministrum verbi:

Reverende et dilecte domine, rogo te, ut confessionem meam audias et mihi propter Deum remissionem annunties,

Miser ego peccator confiteor coram Deo. 22 me omnium peccatorum reum esse; inprimis confiteor coram te, me quidem servum, ancillam cet. esse. Sed infideliter servire domino meo; non enim feci, non facio, quae mihi iniungit, irritavi et ad maledicendum commovi dominum vel dominam meam, multan eglexi et damno causam praebui cet., in verbis et factis petulantem me praebui, im-

gezürnet, wiber meine Fran gemurret und gefluchet 2c. Das alles ist mir leid, und bitte um Gnab, ich will mich begern.

Ein herr oder Frau sage also:

Insonderheit bekenne ich für euch, daß ich mein Kind und Gesinde, Weib nicht treulich gezogen habe zu Gottes Shren. Ich habe gesslucht, böse Srennel mit unzüchtigen Worten und Werken gegeben, meinem Nachbar Schaben gethan und übel nachgerebt, zu theuer verkauft, falsche und nicht ganze Waar gegeben.

Und was er mehr wider die Gebot Gottes und seinen Stand gethan 2c.

R. 380. Wenn aber Jemand sich nicht besichweret mit solcher oder größern Sünden, der soll nicht sorgen oder weiter Sünde suchen noch erdickten, und damit eine Marter auß der Beicht machen, sondern erzähle eine oder zwo, die du weißest. Also: Insonderheit bekenne ich, daß ich einmal geslucht, item einmal unhübsch mit W. 375. Worten gewest, einmal dies N. versäumet habe 2c. Also laß es gnug sein.

Beist bu aber gar keine (welchs boch nicht wohl sollt müglich sein), so sage auch keine insonderheit, sondern nimm die Bergebung auf die gemeine Beichte, so du für Gott thust gegen dem Beichtiger.

Darauf foll ber Beichtiger fagen: Gott fei dir gnadig und ftarke deinen Glauben! Amen.

#### Weiter:

Claubest du auch, daß meine Bergebung Gottes Vergebung sei?

Antwort.

Ja, lieber Herr.

# Darauf spreche er:

Wie du glaubest, so geschehe dir. Und ich aus dem Besehl unsers herrn Jesu Christi vergebe dir deine Sunde im Namen des Vaters und des Sohns und des heiligen Geistes! Amen, Gehe hin im Friede.

Welche aber große Beschwerunge bes Gewißens haben, ober betrübet und angesochten find, die wird ein Beichtvater wohl wißen mit mehr Sprüchen zu trösten und zum Glauben reigen. Das soll allein eine gemeine Beise ber Beicht sein für bie Einsatigen. patiens fui, obstrepui cet. Ideo doleo, gratiam imploro, emendationem promitto.

#### Herus aut hera sic dicant:

23

Inprimis confiteor coram te, me non diligentem fuisse in fideli educatione et institutione liberorum et familiae ad gloriam Dei, blasphemavi, nomine Dei abusus sum, malum exemplum prava loquens et faciens praebui, vicinos laesi, multis obtrectavi, pondera et mensuras violavi, decepi proximum vendendo merces cet.

Et si quid aliud contra praecepta Dei in cuiusque vocatione occurrit cet.

Si vero quis non sentit se onerari talibus 24 aut gravioribus peccatis, is non sit sollicitus, nec quaerat aut fingat peccata, nec ex confessione carnificinam faciat sed unum atque alterum peccatum sibi notum recitet, ut: Imprimis confiteor me abusum esse nomine divino, verbis impudicis usum, hoc vel illud neglexisse cet. Sic sane quiescat animus.

Si vero plane nullius tibi conscius es (quod 25 propemodum impossibile est), nullum etiam in specie recites, sed accipias remissionem, facta generali confessione, quam coram Deo ad ministrum pronuntias.

Respondeat autem minister: 26

Deus tibi sit propitius et confirmet fidem tuam. Amen.

Interroget etiam confitentem: 27

Num meam remissionem credis esse Dei remissionem?

# Affirmanti et credenti porro dicat:

Fiat tibi, sicut credis. Et ego ex mandato Domini nostri Iesu Christi remitto tibi tua peccata in nomine Patris, Filii et Spiritus Sancti. Amen. Vade in pace.

Qui vero conscientias habent afflictas, tentatas, moestas, eos minister pluribus sententiis scripturae facientibus ad fidei incrementum consolabitur. Haec, quam commemoravimus, tantum est puerilis et communis forma confessionis pro simplicioribus et rudioribus.

# VI. Das Sacrament des Altars,

wie ein hausvater dasselbige seinem Gefinde einfältiglich fürhalten foll.

# Was ist bas Sacrament bes Altars? Antwort.

Es ist der wahre Leib und Blut unsers Herrn Jesu Chrifti, unter bem Brot und Wein, uns Christen zu egen und zu trinken von Christo selbst eingesetzt.

# Wo stehet das geschrieben? Antwort.

So schreiben die heiligen Evangelisten Matthäus, Marcus, Lucas und S. Paulus:

Unser Herr Jesus Christus in der Nacht da er verrathen ward, nahm er das Brot, danket und brachs, und gabs seinen Jüngern, und sprach: Nehmet hin, eßet. Das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Solches thut zu meinem Gedächtnis.

Desselbigen gleichen nahm er auch den Relch nach dem Abendmahl, danket und gab ihnen den, und sprach: Nehmet hin und trinket alle daraus. Dieser Kelch ist das neue Testament in meinem Blut, das für euch vergoßen wird zur Vergebung der Sünden. Solches thut, so oft ihrs trinket, zu meinem Gedächtnis.

# Was nützet benn folch Effen und Trinken.

#### Antwort.

Das zeigen uns diese Wort: "Sur euch gegeben und vergoßen zur Vergebung der Sunden." Nämlich daß uns im Sacrament Vergebung ber Sinbe, Leben und Seligfeit burch solche Wort gegeben wird. Denn wo Bergebung der Sünden ift, da ist auch Leben und Seligkeit.

Wie kann leiblich Egen und Trinken solche große Dinge thun?

# VI. SACRAMENTUM ALTARIS.

quomodo paterfamilias simplicissime suam familiam de eo docere debeat.

# Quid est sacramentum altaris? Responsio.

Sacramentum altaris est verum corpus et verus sanguis Domini nostri Iesu Christi, sub pane et vino, nobis christianis ad manducandum ac bibendum ab ipso Christo institutum.

# Ubi hoc scriptum est? Responsio.

Sic scribunt sancti Evangelistae, Mat- 4 thaeus (26, 26), Marcus (14, 22), Lucas (22, 19) et Sanctus Paulus (1. Cor. 11, 23):

Dominus noster Iesus Christus in ea nocte, qua traditus est, accepit panem, et postquam gratias egisset, fregit et dedit discipulis suis, dicens: Accipite, comedite. Hoc est corpus meum, quod pro vobis datur. Hoc facite in mei commemorationem.

Similiter et postquam coenavit, ac- 28. 376. cepit calicem et, quum gratias egisset, dedit illis, dicens: Bibite ex hoc omnes. Hic calix novum testamentum est in meo sanguine, qui pro vobis effunditur in remissionem peccatorum. Hoc facite, quotiescunque biberitis, in mei commemorationem.

### Quid vero prodest sic comedisse et bibisse ?

Responsio.

Id indicant nobis haec verba: "Pro vobis

datur et effunditur in remissionem peccatorum." Nempe quod nobis per verba illa in sacramento remissio peccatorum, vita, iustitia et salus donentur. Ubi enim remissio peccatorum est, ibi est et vita et salus.

Qui potest corporalis illa manducatio tan- 7 tas res efficere?

#### Antwort.

Egen und Trinken thuts freilich nicht, sonbern die Wort, so da stehen: "Sur euch gegeben und vergosen zur Vergebung der Sün-R. 382. den." Welche Wort sind neben dem leiblichen Egen und Trinken als das Häuptstäck im Sacrament, und wer denselbigen Worten gläubet, der hat, was sie sagen und wie sie lauten, nämlich Vergebung der Sünden.

> Wer empfähet benn solch Sacrament würdiglich? Antwort.

> Fasten und leiblich sich bereiten ist wohl eine seine äußerliche Zucht, aber ber ist recht würdig und wohlgeschickt, wer ben Glauben hat an biese Wort: "Sur euch gegeben und vergoßen zur Vergebung der Sunden."

Wer aber diesen Worten nicht gläubet ober zweiselt, der ist unwirdig und ungeschickt. Denn das Wort "SUER EUCh" fordert eitel gläubige Herzen.

#### Responsio.

Manducare et bibere ista certe non efficiunt, sed illa verba, quae hic ponuntur: "Pro vobis datur et effunditur in remissionem peccatorum." Quae verba sunt una cum corporali manducatione caput et suma huius sacramenti. Et qui credit his verbis, ille habet, quod dicunt et sicut sonant, nempe remissionem peccatorum.

# Quis utitur hoc sacramento digne? Responsio.

10

Ieiunare et corpus suum praeparare est quidem bona et externa disciplina. At ille est vere dignus ac probe paratus, qui habet fidem in haec verba: "Pro vobis datur et effunditur in remissionem peccatorum."

Qui vero his verbis non credit aut de illis dubitat, ille est indignus ac imparatus, quia hoc verbum, "PRO VOBIS", postulat omnino cor, quod Deo credat.

# (Anhang I.)

# Wie ein Hausvater fein Gesinde soll lehren Morgens und Abends sich seguen.

Der Morgensegen.

Des Morgens, so bu aus bem Bette fähreft, sollt bu bich segnen mit bem heiligen Kreuz und sagen:

Das walt Bott nater, Sohn und heiliger B. 377. Beift! Umen.

Darauf kniend oder stehend ben Glauben und Bater unfer. Willt du, so magst du bies Gebetlein bazu sprechen:

Ich danke dir, mein himmlischer Nater, durch Jesum Christum, deinen lieben Sohn, daß du mich diese Nacht für allem Schaden R. 383. und Sahr behütet hast, und bitte dich, du wollest mich diesen Tag auch behüten für Sünden und allem liebel, daß dir alle mein Thun und Leben gefalle. Denn ich besehle

# (Appendix I.)

# QUO PACTO PATRESFAMILIAS

suam familiam formas benedictionis, unam mane, alteram vesperi dicendam, simplicissime docere debeant.

Mane cum surgis a lecto, signabis te 1 signo sanctae crucis, dicens:

In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen.

Deinde innitens genibus vel stans dicas 2 Symbolum et Orationem dominicam. His potes et hanc precatiunculam addere:

Gratias ago tibi, mi Pater coelestis, per Iesum Christum, Filium tuum dilectum, quod me hac nocte ab omnibus incommodis ac periculis conservatum custodieris. Et oro te, ut me hac die quoque conservare et a peccato et omnibus malis custodire velis, ut tibi omnia mea

mich, mein Leibe und Seele und alles in deine hande. Dein heiliger Engel fei mit mir, daß der bofe Seind keine Macht an mir finde! Umen.

Und alsbenn mit Freuden an bein Werk gegangen und etwa ein Lied gesungen, als die Zehen Gebot oder was dein Andacht gibt.

# Der Abendsegen.

Des Abends, wenn bn zu Bette geheft, sollt bu bich segenen mit bem heiligen Kreuz und sagen:

Das walt Bott nater, Sohn und heiliger Geift! Umen.

Darauf kniend ober flebend ben Glauben und Bater Unfer. Willt du, so magst bu bies Gebetlein bazu sprechen:

Ich danke dir, mein himmlischer Nater, durch Jesum Christum, deinen lieben Sohn, daß du mich diesen Cay gnädiglich behütet haft. Und bitte dich, du wollest mir verzgeben alle meine Sünde, wo ich Unrecht gethan habe, und mich diese Racht gnädiglich behüten. Denn ich befehle mich, mein Leib und Seele und alles in deine hande. Dein heiliger Engel sei mit mir, daß der böse seind keine Macht an mir sinde! Amen.

Und alsbann flugs und fröhlich geschlafen.

facta atque adeo tota vita bene placeant. Quia ego me meumque corpus et animam ac omnia in manus tuas commendo. Tuus sanctus angelus sit mecum, ne diabolus quidquam in me possit. Amen.

Postea alacriter ad vocationis tuae operas 3 accedendum est, cantato psalmo, Decalogo vel alio carmine, quo excitetur cor tuum.

Similiter vesperi, quum confers te cubi- 4 tum, signabis te signo sanctae crucis, dicens:

In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen.

Deinde flexis genibus vel stans dicas Symbolum et Orationem dominicam. His potes et hanc precatiunculam addere:

Gratias ago tibi, mi Pater coelestis, per Iesum Christum, Filium tuum dilectum, quod me hac die gratuita misericordia et bonitate tua custodieris. Et oro te, ut mihi omnia peccata mea, quae perpetravi et quibus offendi te, remittere et me hac nocte tua gratia benigne conservare velis. Quia ego me meumque corpus et animam ac omnia in manus tuas commendo. Tuus sanctus angelus sit mecum, ne diabolus quidquam in me possit. Amen.

Atque ita tandem placide et tranquille dormiendum est.

# Wie ein Hausvater

fein Gefinde soll lehren das Benedicite und Gratias sprechen.

Die Kinber und Gesinbe sollen mit gesalten Sänden und züchtig für ben Tisch treten und sprechen:

Aller Augen warten auf dich, herr, und du gibst ihnen ihre Speise zu seiner Zeit. Du thust deine milde hand auf und sättigest alles, was lebt, mit Wohlgefallen.

# QUO PACTO PATRESFAMILIAS R. 384

suam familiam benedictonem mensa**e** 6 et gratiarum actionem simplicissime docere debeant.

### BENEDICTIO MENSAE.

Pueri una cum familia debent complicatis manibus, modestiam prae se ferentes, ad mensam accedere et sic orare:

Oculi omnium in te sperant, Domine, et tu das escam illorum in tempore opportuno. Aperis tu manum tuam et imples omne animal benedictione.

SCHOLION.

**23. 37**8

Wohlgefallen heißt, daß alle Thiere so viel zu egen friegen, daß sie fröhlich und guter Ding barilber sind; benn Sorgen und Geiz hin= bern solch Wohlgefallen.

Scholia.

Darnach das Bater unfer und dies folgende Gebet:

herr Gott, himmlischer Nater, setzne uns und diese deine Gaben, die wir von deiner milden Gute zu uns nehmen, durch Jesum Christum, unsern herrn! Amen.

#### Das Gratias.

Mso auch nach bem Egen sollen fie gleicher Weise thun, züchtig und mit gefalten Sanben sprechen:

R. 885. Danket dem herrn, denn er ift freundlich und seine Gute währet ewiglich, der allem Steische Speise gibt, der dem Dieh sein Sutter gibt, den jungen Raben, die ihn anrusen. Er hat nicht Lust an der Stärke des Rosses, noch Gefallen an jemandes Beinen. Der herr hat Gefallen an denen, die ihn fürchten und die auf seine Gute warten.

Darnach das Vater unser und dies folgende Gebet:

Wir danken dir, herr Gott Vater, durch Jesum Christum, unsern herrn, für alle deine Wohlthat, der du lebest und regierest in Ewigkeit! Amen. Benedictio hie significat largam distributionem Dei, qui omnibus animantibus tantum cibi suppeditat, ut inde hilariter et iucunde vivere possint. Hanc benedictionem

tum cibi suppeditat, ut inde hilariter et iucunde vivere possint. Hanc benedictionem et laetitiam ac acquiescentiam impediunt sollicitudo prohibita, cura, avaritia, tenacitas.

Deinde addant Orationem dominicam cum 9 oratione sequenti:

Domine Deus, Pater coelestis, benedic nobis et his donis tuis, quae de tua largitate sumimus, per Iesum Christum Dominum nostrum. Amen.

# GRATIARUM ACTIO.

Sic quoque post cibum sumtum ad eundem modum modeste complicatis manibus ad mensam assistant et dicant:

Confitemini Domino, quoniam bonus, quoniam in aeternum misericordia eius, qui dat escam omni carni, qui dat iumentis escam ipsorum et pullis corvorum invocantibus eum. Non in fortitudine equi voluntatem habebit, neque in tibiis viri beneplacitum erit ei. Beneplacitum est Domino super timentes eum et in eis, qui sperant super misericordia eius.

Deinde addant Orationem dominicam cum 11 oratione sequenti:

Gratias agimus tibi, Domine Deus Pater, per Iesum Christum, Dominum nostrum, pro universis beneficiis tuis, qui vivis et regnas in saecula saeculorum, Amen.

# (Anhang II.)

# Die Haustafel,

etlicher Sprüche für allerlei heilige Orden und Stände, dadurch dieselbigen, als durch eigene Cection, ihres Amts und Diensts zu vermahnen.

# Den Bischofen, Pfarrheren und predigern.

Ein Bischof soll unsträslich sein, eines Weibes Mann, nuchtern, sittig, mäßig, gasterei, lehrhaftig, nicht ein Weinsaufer, nicht beißig, nicht unehrliche handirung treiben, sondern gelinde, nicht haderhaftig, nicht geizig, der seinem eigenen hause wohl fürzitehe, der gehorsame kinder habe, mit aller Ehrbarkeit, nicht ein Neuling, der ob dem Wort halte, das gewis ist, und lehren kann, auf daß er mächtig sei zu ermahnen durch die heilsame Lehre und zu strasen die Widersprecher. In der 1. Epistel zu Eim. am 3. Kap.

# (Appendix II.)

# TABULA OECONOMICA, 1

in qua proponuntur elegantes quaedam ex sacra scriptura sententiae, pro omnibus sanctis ordinibus ac statibus, per quas illi, tamquam propria quadam lectione, sui officii et muneris admonentur.

# EPISCOPIS, PAROCHIS ET CONCIONA- 2 TORIBUS

Oportet episcopum irreprehensibilem esse, unius uxoris maritum, vigilantem, sobrium, modestum, hospitalem, aptum ad docendum, non vinolentum, non percussorem, non turpis lucri cupidum, sed ae- R. 386. quum, alienum a pugnis, alienum ab avaritia, qui suae domui bene praesit, qui liberos habeat in subiectione cum omni reverentia, non novitium, tenacem fidelis sermonis, qui secundum doctrinam est, ut potens sit exhortari doctrina sana, et eos, qui contradicunt, arguere cet. 1. Timoth. 3, 2 sqq. et Titum 1, 6 sqq.

# QUID DEBEANT AUDITORES EPISCOPIS SUIS.

Dominus ordinavit his, qui evangelium annuntiant, de evangelio vivere 1. Cor. 9, 14. 3 Communicet doctori in omnibus bonis is, qui docetur verbo Galat. 6, 6. Qui bene praesunt presbyteri, duplici honore digni habeantur, maxime qui laborant in verbo et doctrina. Dicit enim scriptura: Non obligabis os bovi trituranti. Et: Dignus est operarius mercede sua (1. Tim. 5, 17. 18). Obedite praepositis vestris et cedite eis. Ipsi enim vigilant, quasi rationem pro animabus vestris reddituri, ut cum gaudio hoc faciant, et non gementes, hoc enim non expedit vobis (Ebr. 13, 17).

### Don weltlicher Oberkeit.

Jedermann sei unterthan der Oberkeit; denn die Oberkeit, so allenthalben ift, ist von Gott geordnet. Wer aber der Oberkeit widerstrebt, der miderstrebet Gottes Ordnung; wer aber widerstrebet, wird sein Urtheil empfahen. Denn sie tragt das Schwert nicht umsonft, sie ist Gottes Dienerin, eine Rächerin zur Strafe über die, so Boses thun. Jun Römern am 13. Kap.

Libri symbolici.

#### DE MAGISTRATIBUS.

Omnis anima potestatibus supereminentibus subdita sit. Non enim est potestas nisi a Deo. Quae vero sunt potestates, a Deo ordinatae sunt. Itaque quisquis resistit potestati, Dei ordinationi resistit. Qui autem restiterint, sibi ipsis iudicium accipient. Non enim frustra gladium gestat, nam Dei minister est, ultor ad iram ei, qui, quod malum est, fecerit. Rom. 13, 1 sqq.

W. 379.

24

Reddite, quae sunt caesaris, caesari Matth. 22, 21. Omnis anima potestatibus subliR. 357. mioribus subdita sit cet. Ideoque necessitate subditi estote, non solum propter iram, sed etiam propter conscientiam. Ideo enim et tributa praestatis. Ministri enim Dei sunt, in hoc ipsum servientes. Reddite ergo omnibus debita: cui tributum, tributum: cui vectigal, vectigal; cui timorem, timorem: cui honorem, honorem Rom. 13, 1, 5 sqq. Adhortor primum omnium fieri obsecrationes, orationes, interpellationes, gratiarum actiones pro omnibus hominibus, pro regibus et omnibus, qui in sublimitate constituti sunt, ut quietam et tranquillam vitam agamus cum omni pietate et gravitate 1. Timoth. 2, 1 sqq. Admone illos principibus et potestatibus subditos esse cet. Tit. 3, 1. Subditi estote omni humanae creaturae propter Dominum, sive regi tamquam praecellenti, sive ducibus tamquam ab eo missis cet. 1. Petr. 2, 13 sq.

# Den Chemaunern.

Ihr Manner, wohnet bei euern Weibern mit Vernunft, und gebet dem weibischen als dem schwächeften Werkzeutz seine Ehre, als Miterben der Gnade des Lebens, auf daß Euer Gebet nicht verhindert werde. In der ersten Betri am 3. Kap. Und seid nicht bitter gegen sie. Zun Koloss am 3. Kap.

#### Den Cheweibern.

Die Weiber seien unterthan ihren Mannern als dem herrn, wie Sara Abraham gehorsam war und hieß ihn herr, welcher Cochter ihr worden seid, so ihr wohl thut, und nicht so schuler seid. In der ersten Betri am 3. Kap.

### Den Meltern.

Ihr Nater, reiget euer Rinder nicht zu Jorn, daß sie nicht scheu werden, sondern ziehet sie auf in der Jucht und Vermahnung zu dem herrn. Zun Sphesern am 6. Rap.

# 2B. 380. Den Rindern.

R. 388. Ihr Kinder, seid gehorsam euren Aeltern in dem herrn, denn dies ist billig. Ehre Dater und Mutter, das ist das erste Gebot, das Derheisung hat, nämlich, daß dirs wohl gehe, und lange lebest auf Erden. Zu ben Epbesern am 6.

### Den Anechten, Mägden, Taglohnern und Arbeitern.

Ihr Anechte, seid gehorsam euren leiblichen herren mit Surcht und dittern in Einfaltigkeit eures herzens, als Christo selbst, nicht mit Dienst für Augen, als Menschen zu gefallen, sondern als die Anechte Christi, daß solchen Willen Gottes thut von herzen mit gutem Willen. Cast euch dunken, daß ihr dem herrn und nicht den Menschen dienet, und wiset, was ein jeglicher Gutes thut, das wird er empfahen, er sei Anecht oder frei.

#### MARITIS.

Viri cohabitent cum uxoribus secundum scientiam, veluti infirmiori vasi muliebri impertientes honorem, tamquam etiam coheredibus gratiae vitae, ne interrumpantur preces vestrae. 1. Petr. 3, 7. Viri, diligite uxores et ne sitis amarulenti adversus illas. Coloss. 3, 19.

### UXORIBUS.

Similiter, uxores, subditae sitis vestris viris tamquam Domino, quemadmodum Sara obedivit Abrahae, dominum illum appellans, cuius factae estis filiae, dum benefacitis, et non terremini ullo pavore.

1. Petr. 3, 6. Ephes. 5, 22.

#### PARENTIBUS.

Parentes, ne provocetis ad iram liberos vestros, sed educetis eos per eruditionem et correptionem Domini. Ephes. 6, 4.

#### LIBERIS.

Filii, obedite parentibus vestris in Domino, nam id est iustum. Honora patrem tuum et matrem tuam, quod est praeceptum primum in promissione, ut bene tibi sit, et sis longaevus in terra. Ephes. 6, 1 sq.

# SERVIS, ANCILLIS, MERCENARIIS ET 10 CETERIS AD LABOREM CONDUCTIS.

Servi, obedite iis, qui domini sunt secundum carnem, cum timore ac tremore, cum simplicitate cordis vestri, tamquam Christo, non ad oculum servientes, veluti hominibus placere studentes, sed tamquam servi Christi, facientes, quae vult Deus, ex animo cum benevolentia, servientes Domino et non hominibus, illud scientes, quod unusquisque, quod fecerit bonum, hoc reportaturus sit a Deo, sive servus fuerit sive liber. Ephes. 6, 5 sqq. Coloss. 3, 22.

#### Den hausherren und hausfrauen.

Ihr herren, thut auch dasselbige gegen ihnen und laßet euer Drauen, und wißet, daß ihr auch einen herrn im himmel habt, und ist bei ihm kein Ansehen der Person. Ephel. 6.

#### Der gemeinen Jugend.

Ihr Jungen, seid den Alten unterthan und beweiset darin die Demuth. Denn Gott widerstehet den hoffartigen, aber den Demuthigen gibt er Gnade. So demuthiget euch nu unter die gewaltige hand Gottes, daß er euch erhöhe zu keiner Zeit. 1. Petr. am 5. Kap.

#### Den Wittmen.

Welche eine rechte Wittwe und einsam ist, die stellet ihre hoffnung auf Gott und bleibet am Gebet Tag und Nacht. Welche aber in Wolfüsten lebet, die ist lebendig todt. 1. Timoth. am 5. Rap.

#### Der Gemeine.

Liebe deinen Rahesten, als dich selbst. In dem Wort sind alle Gebot verfaßet. Jun Römern am 13. Kap. Und haltet an mit Beten für alle Menschen. In der 1. Timoth. am 2. Kap.

#### PATRIBUSFAMILIAS ET MATRIBUS- 11 FAMILIAS.

Et vos, domini, eadem facite erga illos, remittentes minas, scientes, quod et vester ipsorum Dominus sit in coelis, nec personae respectus sit apud illum. Ephes. 6, 9. Coloss. 4, 1.

#### COMMUNI IUVENTUTI.

Similiter, iuniores, subditi estote senioribus, sic, ut omnes alius alii vicissim subiiciamini. Humilitatem animi vobis infixam habete, propterea quia Deus superbis resistit, humilibus autem dat gratiam. Humiliamini igitur sub potenti manu Dei, ut vos exaltet tempore opportuno.

1. Petr 5, 5 sqq.

#### VIDUIS.

R. 389.

12

Quae vere vidua est ac desolata, spe-13 ret in Deo et perseveret in obsecrationibus ac precationibus noctu dieque. Quae vero in deliciis vivit, ea vivens mortua est. 1. Timoth. 5, 5.

#### OMNIBUS IN COMMUNE.

14

Dilige proximum tuna, sicut te ipsum. In hoc sermone omnia praecepta summatim comprehenduntur. Rom. 13, 8 sqq. Et ante omnia fiant deprecationes, obsecrationes, interpellationes, gratiarum actiones pro omnibus hominibus cet. 1. Timoth. 2, 1 sq.

Ein jeder Iern sein section.
So wird es wohl im hause stohn.

15

Cuique sit inprimis magnae suae lectio curae, Ut domus officiis stet decorata suis. 16

Πᾶς ὶδιην ἀνάγνωσιν ἔῆς πραπιδεσσιν ἀθρήσας, Οἰκον ἔχει πυκινῶν ἐὐπορέοντα καλῶν. 17

## VI.

# Der große Katechismus,

beutsch,

D. Martin Luther.

## Catechismus Maior

D. Martini Lutheri.



Eine driftliche, heilsame und nothitte Porrede und treue ernftliche Vermahnung D. Martin Luthers an alle Christen, sonderlich aber an alle Pfarrheren und Prediger, daß fie sich täglich im katechismo, so der gangen heis ligen Schrift ein kurze Summa und Auszug ist, wohl üben, und den immer treiben sollen 2c.

Waß wir den Ratechismum so fast treiben und zu treiben beide begehren und bitten, haben wir nicht geringe Ursachen, dieweil wir sehen, bag leiber viel Pfarrherrn und Prediger hierin febr fäumig find, und verachten beibe ihr Amt und diese Lehre, etliche aus großer hober Runft, etliche aber aus lauter Faulheit und Bauchsorge, welche ftellen fich nicht anders zur Sachen, benn als wären sie um ihres Bauchs willen Pfarr= herrn ober Prediger, und müßten nichts thun, benn ber Güter gebrauchen, weil sie leben, wie fie unter bem Pabstthum gewohnet.

Und wiewohl sie alles, was sie lehren und predigen sollen, jetzt so reichlich, klar und leicht für fich haben in fo viel heilfamen Büchern und wie fie es vor Zeiten hiegen, die rechten Sermones per se loquentes, Dormi secure, Paratos et Thesauros: noch find fie nicht fo fromm und redlich, daß fie folche Bücher fäuften, ober wenn sie dieselbigen gleich haben, bennoch nicht ansehen noch lefen. Ach! bas find zumal fcanbliche Freglinge und Bauchdiener, die billiger Säuhirten und hundefnechte fein follten, benn Seelwarter und Pfarrherrn.

Und daß sie boch so viel thaten, weil ste des unnützen, schweren Geschwätzes ber fieben Gezeiten nu los find, an berfelbigen Statt Morgens, Mittags und Abends etwa ein Blatt ober zwei aus dem Katechismo, Betbilchlein, neuen Testa= ment ober sonft aus ber Biblia lafen, und ein

Pia, utilis et necessaria praefatio et fidelis 28. 390. ac seria cohortatio D. Martini Lutheri, B. 390. scripta ad omnes pios, inprimis ad pastores et concionatores, ut quotidie se et alios in catechismo tamquam in summa et ἐπιτομῆ totius sacrae scripturae diligenter exerceant, et illum fideliter et assidue ecclesiae proponant cet.

Quod in concionibus non ipsi solum ca 1 techismum urgemus, sed alios etiam, ut idem faciant, rogamus obtestamurque, non contemnendas sane causas habemus, maxime quum videamus et concionatores et parochos ipsos hic ut plurimum cessare, contemnentes et officium suum et doctrinam ipsam idque inde adeo, quod quidam illorum nimis alta, ut sibi quidem videntur, sapiunt, quidam etiam ipsa socordia ventrisque cura nihil prius habent, non aliter erga hoc negotium affecti, quam si ventris solummodo causa parochi et praecones verbi constituantur, nec alia re occupatos esse conveniat, quam ut strenue prodigant consumantque, dum vivunt, omnia, perinde ut sub papatu consuevere.

Ac tametsi omnia, quae doceri atque 2 praedicari debeant, hoc tempore abunde illis suppetant dilucideque ob oculos posita sint, tot praeclaris ac salutaribus ad hoc editis libris, quumque, ut olim nominare consueverunt, ita nunc re ipsa Sermones R. 391. per se loquentes, Dormi secure, Paratos et Thesauros habeant: ita tamen sive inertes sive etiam perversi quidam sunt, ut haec scripta nec emere dignentur, nec si emta habeant, intueri saltem ac legere velint. Bone Deus, quam noxium detestandumque hoc hominum genus est, ventris gulaeque mancipia, quos rectius porcis aut canibus, quam fidelium animabus praefeceris.

Ac optandum quidem foret, ut, cum in- 3 utiles laboriosaeque demurmurationes precularum canonicarum, ut vocantur, desierint, harum loco mane, meridie ac vesperi aliquot saltem paginas vel in catechismo vel in precationibus vel in novo testamento

Bater unser sür sich und ihre Pfarrkinder beteten, auf daß sie doch dem Evangesio wiederum ein W. 391. Shre und Dank erzeigeten, durch welches sie denn von so mancherlei Last und Beschwerungen erledigt sind, und sich schwieren ein wenig, daß sie, gleichwie die Säu und Hunde, nicht mehr dom Evangesio behalten, denn solche saule, schälliche, schändliche, steilstliche Freiheit. Denn der Pöbel seider ohne das allzu geringe achtet des Evangesii, und wir nichts Sonderliches ausrichten, wenn wir gleich allen Fleiß sürwenden: was sollt's denn thun, wenn wir läßig und faul sein wölsen, wie wir unter dem Pabsithum gewesen sind?

Ueber das schlähet mit zu das schändliche Laster und heimlich vöse Geschmeiß der Sicherheit und Ueberdens, daß viele meinen, der Katechismus sei eine schlechete geringe Lehre, welche sie mit einem Mal überlesen und denn alsbald können, das Buch in Winkel werfen, und gleich sich schämen mehr drinnen zu lesen.

Ja man findet wohl etliche Rilfze und Filze, auch unter dem Adel, die filrgeben, man dürfe hinsport weder Psarrherr noch Prediger, man habs in Vidern und könne es don ihm selber wohl lernen, und laßen auch die Psarren getroft sallen und verwüsten, dazu beide Psarrherr und Prediger weidlich Noth und Hunger leiden, wie sich denn gedilhrt zu thun den tollen Deutschen. Denn wir Deutschen haben solch schändlich Volk und müßens leiden.

Das sage ich aber sir mich. Ich bin anch ein Doctor und Prediger, ja so gelehrt und ersahren, als die alle sein milgen, die solche Bermeßensheit und Sicherheit haben: noch thu ich wie ein Kind, das man den Katechismum lehret, und lese und hreche auch von Wort zu Wort des Morgens und wenn ich Zeit habe, die Zehen Gebot, Glauben, das Bater unser, Psalmen 2c. Und muß noch täglich dazu lesen und ftudiren, und kann dennoch nicht bestehen, wie ich gern wollte, und muß ein Kind und Schüler des Katechismi bleiben, und bleibs auch gerne. Und diese schiemi bleiben, und vollen mit einem Uederlesu gutte, ekele Gesellen wöllen mit einem Uederlesund nichts mehr bedürfen. Wohlan, solchs ist auch ein gewis Anzeigen, daß sie beide, ihr Amt

evolverent, aut denique aliud quidpiam ex bibliis sacris sibi sumerent, orationemque dominicam aliquando ad Deum Patrem et sua et gregis sui causa perorarent, quo tandem videlicet evangelio, cuius beneficio tot oneribus ac molestiis liberati sunt, vel aliquam rependant gratiam suppudeatque eos, quod instar canum ac suum non aliud ex évangelio addidicerint, quam desidiosam, noxiam ac detestandam hanc carnis licentiam. Nam cum vulgus alioqui nimis fri- 4 gide erga evangelium affectum sit, et nos etiam, cum omnia summa conamur, aut nihil aut parum efficiamus: quanto minus praeclari aliquid sperandum erit, si, quemadmodum sub papatu fuimus, ita nunc quoque desides ac negligentes esse coeperimus.

His accidit noxium atque pestiferum illud malum securitatis et satietatis, quod multorum animis iampridem latenter obrepit eosque ita inficit, ut sancte deierent nihil esse facilius ipsa catechismi doctrina, adeo etiam, ut cum unica lectione illum percurrerint, statim velut ad summum provecti atque edocti librum ipsum in angulum aliquem abiiciant pudeatque eos quodammodo in manus sumere denuo.

Imo, quod indignius est, reperiuntur hodie 6 etiam ex nobilibus quidam adeo ignobilis animi, ut affirmare ausint nihil opus esse amplius sive parochis sive concionatoribus, sed sufficere libros, ex quibus eadem haec discere quilibet per se ac nullo tradente queat. Unde et ipsas parochias strenue ac fortiter collabi ac desolari patiuntur, parochos autem et concionatores tantum non fame interire sinunt, perinde ut decet stolidos ac insanos Germanos. Talem etenim populum Germani et habemus et tolerare cogimur.

Ego vero, ut de me ipso dicam scilicet, 7 tametsi doctor ac praedicator sum, non minori, ut opinor, cum doctrina tum experientia praeditus, quam ii, qui tanta de se praesumunt et ad tantam securitatem pervenerunt: haudquaquam tamen imitari me pueros pudet, sed quemadmodum illos catechismum docemus, ita et ego mane aut quandocunque vacui aliquid temporis datur, ipsam orationem dominicam, decem praecepta, articulos fidei, psalmos aliquot cet. mecum ipse quasi ad verbum recito. Et quamquam adhuc quotidie lectionibus et studiis vaco, attamen ne sic quidem possum pervenire, quo cupio, aut praestare, quae volo. Ita fit, ut puerum ac discipulum cate-

und des Bolks Seefen, ja bazu Gott und fein Wort verachten, und dürfen nicht fallen, sondern find schon allzu gränlich gefallen, dürften wohl, daß fie Kinder würden und das ABC ansiengen zu lernen, das sie meinen längst an den Schuben zurißen haben.

amplius habeant. Imo vero hoc ipso veluti certissimo argumento ostendunt, quod nullam prorsus nec sui officii nec salutis populi rationem habeant, sed contemnant et Deum pariter et verbum ipsius. Nec est quod ruinam ultra metuant, cum iam horrendissimum casum fecerint, quin potius opus illis sit denuo repuerascere ac discere prima literarum elementa, quae alioqui etiam ipsis calceis (ut dicitur) sibi protrita esse existimant.

Derhalben bitte ich solche faule Wänste ober vermegene Beiligen, fie wollten fich um Gottes Willen bereden lagen und gläuben, daß sie mahrlich, wahrlich nicht so gelehrt und so hohe Docto= res find, als fie fich lagen bunten, und nim= mermehr gebenken, daß fie biefes Stücke aus= gelernt haben oder aller Ding gnug wißen, ob fie es gleich dünkt, daß sie es allzu wohl können. Denn ob sie es gleich allerbings aufs allerbeste wiften und künnten, (bas boch nicht müglich ist in biesem Leben,) so ist boch manderlei Nutz und Frucht bahinten, so mans täg= lich liefet und übet mit Gebanken und Reben, nämlich, daß der heilige Beift bei solchem Le= fen, Reben und Gebenten gegenwärtig ift, und immer neue und mehr Licht und Andacht bazu gibt, bag es immerbar beffer und beffer schmedt und eingehet, wie Chriffus auch verheißet Matth. 18: Wo zween oder drei in meinem namen versammlet sind, da bin ich in ihrem Mittel.

Dazu hilfets aus ber Maßen gewastiglich wider den Teusel, Welt, Fleisch und alle böse Gedanken, so man mit Gottes Wort umgehet, davon redet und dichtet, daß auch der erste Pjalm selig preiset die, so Tag und Nacht vom Gesetze Gottes handeln. Ohn Zweisel wirst du kein Weihranch oder ander Geräuche stärker wider den Teusel anrichten, denn so du mit Gottes Gedoten und Worten umgehest, davon redest, singest oder denkest. Das ist freilich das rechte Weihewaßer und Zeichen, dasür er sleucht, und damit er sich jagen lästt.

Ru solltest bu boch ja allein um beswillen solche Stücke gern lesen, reben, benken und hanbeln, wenn bu sonst teine andere Frucht und Rutz bavon hättest, benn baß du ben Tenssel und böse Gebanken damit kannst verjagen. Denn er kann Gottes Wort nicht hören noch

chismi etiam hodie me profiteri necesse habeam, profiteorque libenter. At delicatuli fastidiosulique isti vel unica tantum lectione assequuntur, ut repente omnes ubique doctores post se relinquant sciantque omnia, nec ullius doctrina aut institutione opus amplius habeant. Imo vero hoc ipso velutim prorsus nec sui officii nec salutis populi

Rogo itaque hos ignavos ventres ac praesumtuosos sanctos, ut vel propter Deum hoc
sibi persuaderi patiantur se ad eam eruditionem haudquaquam pervenisse, quam ipsi
sibi tribuunt, deinde, ut nec unquam in

tionem haudquaquam pervenisse, quam ipsi sibi tribuunt, deinde, ut nec unquam in animum inducant se catechismi partes omnino omnes perdidicisse perspectasque habere, etiamsi notissimae ac meditatissimae ipsis videantur. Nam ut maxime demus, eos omnia quam optime et perfectissime tenere ac scire, (quod tamen in hac vita propemodum impossibile fuerit), non tamen neque illud praetereundum, multiplicem usum ac fructum ex eo consequi, si eadem illa rudimenta quotidie legantur, meditandoque et loquendo exerceantur. Nimirum quod Spiritus Sanctus adsit huic lectioni, sermoni ac meditationi, qui subinde novos motus excitet ac maius lumen suppeditet, ut quotidie magis magisque hac doctrina afficiamur, ac maius operae pretium in ea faciamus, sicuti et Christus ipse promittit apud Matthaeum cap. 18, 20, cum inquit: Ubicunque duo aut tres congregati fuerint in nomine meo, ero in medio eorum.

Adhaec nihil est efficacius contra diabolum, carnem et omnes pravas cogitationes, quam si sedulo tractetur verbum Dei, de eo sit sermo et meditatio nostra, adeo ut psalmus primus eos pronuntiet beatos, qui in lege Dei meditantur die ac nocte. Nec est, quod thus praestantius aut odoramentum aliquod efficacius adversus daemones habiturum te speres, quam si verbum et praecepta Dei multo usu tractes, de iis familiares misceas sermones, illa canas ac mediteris. Haec enim vere aqua illa sanctificata sunt verumque signum, quo Satan et fugatur, et quod fugit maxime.

Et si nulla alia utilitas hinc petenda sit, 11 quam quod Satanam et pravas cogitationes depellat, certe vel sola haec tanti facienda erat, ut hanc doctrinae partem libenter disceres, legeres, meditareris et tractares. Non enim potest nec ferre nec audire verbum Dei

leiben, und Gottes Wort ist nicht, wie ein ans ber lose Geschwätze, wie von Dieterich von Bern 2c., sondern, wie S. Paulus Röm. 1. sagt: B. 394. Eine Araft Gottes. Ja freilich eine Araft Gottes, die dem Teusel das gebrannte Leid anthut, und uns aus der Maßen stärket, tröstet und hiss.

Und was foll ich viel sagen? Wo ich allen Nut und Frucht sollt erzählen, so Gottes Wort wirkt, wo wollt ich Papier und Zeit gnug nehmen? Den Teufel heißt man Taufendkünstiger; wie will man aber Gottes Wort heißen, bas solchen Taufendkünstiger mit aller seiner Runft 28. 393. und Macht verjagt und zu nichte macht? Es muß freilich mehr benn hundert Taufendkünsti-Und wir sollten folde Macht, Rut, Kraft und Frucht so leichtfertiglich verachten, sonderlich die wir Pfarrherr und Prediger sein wöllen? So sollt man uns boch nicht allein nicht zu fregen geben, sondern auch mit Hunben aushetzen, und mit Lungen auswerfen, weil wir des alles nicht allein täglich bedürfen, wie des täglichen Brots, sondern auch täglich haben müßen wider das tägliche und un-ruhige Ansechten und Lauren des tausendkünstigen Teufels.

Und ob solches nicht gnug wäre zur Bermahnung, den Katechismum täglich zu lesen, so solch uns allein gnugsam zwingen Gottes Gebot, welcher Deuter. 6. ernstlich gebent, daß man foll sein Gebot sitzend, gehend, stehend, liegend, ausstehend immer bedenken, und gleich als ein sietigs Mal und Zeichen sitr Augen und in Händen haben. Ohn Zweisel wird er solches umsonst nicht so ernstlich heißen und sorbern, sondern weil er weiß unser Fahr und Koth, dazu der Teusel steiges und wistiges Stürmen und Ansechung, will er uns dassir warnen, risten und bewahren, als mit gutem Harnes wier ihre senrige Pseile und mit gutem Fanei wider ihre senrige Pseile und mit gutem Fanei wider ihre senrige Bseile und mit gutem Farnei wider ihre seistige Bseile und mit gutem Farnei wider ihre giftige bbse Geschmeiß und Eingeben.

R. 395.

D welche tolle, unfinnige Narren sind wir, daß wir unter solchen mächtigen Feinden, als die Tenfel sind, wohnen oder herbergen je müßen, und wöllen dazu unser Wassen und Wehre verachten, und saul sein dieselbigen anzusehen oder daran zu gedenken!

Satan. Et ipsum verbum non est tale, quales sunt aniles fabulae aut carmina lyricorum, sed est, quemadmodum Paulus ait (Rom 1, 16), potentia Dei ad salutem omni credenti. Ac revera potentia Dei, quae Satanam ut maxime affligit et premit, nos vero supra modum refocillat et reficit.

Et quid multis opus? Si fructum ac uti- 12 litatem omnem, quam verbum Dei operatur, enumerare vellem, neque charta neque tempus suppeteret. Vulgo vocant Satanam mille artium opificem, hoc est, cuius potestas sit varia ac multiplex. At ipsum Dei sermonem, qui non solum variam ac multiplicem potestatem habet, verum etiam illum ipsum mille artium artificem cum omni potentia et arte sua opprimit et ad nihilum redigit, quo tandem nomine dignabimur? Nimirum non mille tantum artium, sed multarum myriadum artificem merito dixeris. Quare nos 13 quidem si tantam potentiam, tantam utilitatem, tantas vires, tantum denique usum illius adeo parviaestimaremus, praesertim qui parochi et concionatores esse et perhiberi volumus, tum digni sane essemus, quibus non solum nullus suppeditaretur cibus, sed qui canibus etiam exagitaremur, praesertim cum illis omnibus non minus quam quotidiani panis opus habeamus, ac plane iisdem contra quotidianas ac irrequietas tentationes etinsidias mille istius artium artificis carere non possimus.

Quodsi neque haec satis sufficiant ad ex- 14 citandos commonendosque animos ad diligentem catechismi lectionem, ipsum tamen praeceptum Dei vel solum cogere nos debebat, quod exstat Deut. 6, 6 sqq. ut praecepta ipsius sedentes, ambulantes, stantes, iacentes, surgentes nunquam non meditemur, ac velut signum aliquod ob oculos ponamus ac manibus gestemus. Procul dubio non temere Deus hoc tam severiter et praecipit et exigit, sed cum non ignoret, quae nos pericula et necessitates urgeant, adhaec quanta contentione, assiduitate et pertinacia maligni spiritus nullo non momento in perpetuam nostri perniciem sint instructi, voluit nos contra optimus ille Pater noster coelestis veluti solida et efficaci armatura hoc modo paratos atque instructos esse, quo possimus et ignita tela ac pravas pestiferasque illorum aggressiones repellere ac profligare.

Sed o stolidos ac insensatos nos, qui cum 15 necesse habeamus, diversari ac degere inter hostes adeo potentes, nempe daemones, nihilominus arma nostra contemnamus, desides atque stertentes ea ne aspicere quidem, aut ipsorum meminisse sustineamus.

Und was thun solche überdrüßige, vermeßene Heiligen, so nicht wöllen oder mügen den Ka= techismum täglich lefen und lernen, benn baß sie sich selbst viel gelehrter halten, benn Gott felbst ift mit allen seinen Beiligen, Engeln, Propheten, Aposteln und allen Christen? Denn weil sich Gott selbs nicht schämet solche täglich zu lehren, als der nichts Begers wiße zu lehren, und immer solchs einerlei lehret, und nichts Neues noch Anders fürnimmt, und alle Heiligen nichts Beffers noch Anders wifen zu lernen und nicht können auslernen: sind wir benn nicht die allerfeinsten Gesellen, die wir uns lagen bünken, wenn wirs einmal gelesen und gehöret haben, daß wirs alles können, und nicht mehr lesen noch lernen dürfen, und können bas auf eine Stunde auslernen, bas Gott felbs nicht kann auslehren, so er boch bran lehret von Ansang ber Welt bis zu Ende, und alle Propheten samt allen Heiligen bran zu lernen gehabt, und noch immer Schiller find blieben und noch bleiben müßen.

Denn bas muß ja fein, wer die Zehen Gebot wohl und gar fann, daß ber muß die ganze Schrift können, daß er könne in allen Sachen und Fällen rathen, helfen, tröften, urtheilen, richten beide geiftlich und weltlich Wefen, und müge sein ein Richter über alle Lehre, Stände, Beifter, Rechte und was in ber Welt fein mag. Und was ift ber gange Pfalter, benn eitel Bebanken und Uebunge bes ersten Gebots? Ru weiß ich ja fürwahr, baß solche faule Bäuche ober vermegene Geifter nicht einen Pfalmen ver= stehen, schweige benn die ganze heilige Schrift, und wöllen den Katechismum wißen und verachten, welcher der ganzen heiligen Schrift kurzer Auszug und Abschrift ift.

Darum bitte ich abermal alle Christen, sonderlich die Pfarrherren und Prediger, sie wollten nicht zu frühe Doctores sein, und alles wißen fich bunten lagen, (es gehet an Dünten und gespannen Tuch viel ab,) sondern sich täglich wohl drinnen üben, und immer treiben; dazu mit aller Sorge und Fleiß sich fürsehen für bem giftigen Geschmeiß solcher Sicherheit ober Dünkelmeister, sondern stetig anhalten beide mit Lesen, Lehren, Lernen, Denken und Dich-

Et quid quaeso saturi ille praesumtuosi- 16 que sancti, catechismi videlicet doctrinam respuentes ac longe abiectiorem aestimantes, quam quae quotidie legi ac disci debeat, aliud agunt, quam quod se ipsos longe doctiores reputant Deo ipso, omnibus angelis, patriarchis, apostolis et omnibus christianis? Nam cum non pudeat Deum ipsum haec quotidie docere, ut qui melius aut praestantius aliquid, quod doceatur, non habeat, eademque illa saepius iteret atque inculcet, novi vero ac alienum ab hac doctrina nihil sibi sumat; addo etiam, cum omnes sancti nihil melius nec utilius sciant, quod discant, nec unquam ad plenum discere queant: an non scilicet egregii ac perbelli homines sumus, quod, cum semel hanc doctrinam vel legerimus vel audiverimus, in eam persuasionem veniamus, quasi omnia scia- 394. mus, nec ulla amplius nobis opus sit lectione, adeoque una etiam hora illud perdiscere possimus, quod nec ipse Deus perdocere potuit, idque cum iam inde a condito mundo ad finem usque illius idem hoc agat; denique omnes prophetae ac sancti abunde semper habuerint hinc, quod discerent, nihilominus discipuli perpetuo manserint et manere necesse habuerint.

Nam illud sane certum atque indubitatum 17 est, quod qui decem praecepta probe norit ac perdidicerit, is totam etiam scripturam sciat, ut possit in quibuslibet negotiis et casibus consilio, auxilio, consolatione praesto esse, discernere ac iudicare civiles pariter et ecclesiasticas controversias, sitque iudex omnium doctrinarum, ordinum, spirituum, iuris et aequitatis ac quidquid in mundo esse possit. Et quid, precor, totus psalmo- 18 rum liber aliud quam meras cogitationes exer- R. 396. citiaque primi praecepti continet? Atqui persuasissimum habeo huiusmodi ignavos ventres ac praesumtuosos spiritus ne unicum quidem psalmum intelligere, nedum totam scripturam. Et interim tamen iidem illi catechismi traditionem contemnunt, qui totius scripturae quasi quoddam compendium est brevemque illius atque summariam descriptionem continet.

Quare nunc iterum omnes christianos 19 obsecro obtestorque, imprimis vero parochos et concionatores, ne praemature doctores fieri velint seque omnia scire falso sibi persuadeant. Nam ut falsis ponderibus atque mensuris, ita et vanis persuasionibus multum decedit, cum ad iustum examen exigun-Quin potius quotidie his studiis exerceantur eademque sedulo inculcent. Adhaec omni cura ac diligentia caveant. ne dete-

ten, und nicht also ablagen, bis so lange sie ersahren und gewis werden, daß sie den Teusel tobt gelehret und gelehrter worden sind, benn Gott selber ist und alle seine Heiligen.

Werden sie solchen Fleiß thun, so will ich ihnen zusagen, und sie sollens auch inne werben, welche Frucht sie erlangen werden, und wie feine Leute Gott aus ihnen machen wirb. baft fie mit ber Zeit felbs fein bekennen follen. baß je länger und mehr fie ben Ratechismum treiben, je weniger sie davon wißen und je mehr ste baran zu lernen haben, und wird ihnen als ben hungrigen und Dürstigen benn allerft recht schmecken, das sie jetzt für großer Külle und Ueberdruß nicht riechen mügen. Da gebe Gott feine Gnade zu! Amen!

standa contagione securitatis praesumtionisque corripiantur, sed in hoc praecipue incumbant, ut legendo, docendo, discendo, cogitando et meditando omne tempus consumant, nec antea desistant, donec re ipsa compererint ac certi fiant, quod Satanam ad mortem perdidicerint doctionesque facti sint Deo et omnibus angelis eius.

Quodsi hanc diligentiam adhibuerint, 20 sancte ipsis promitto, ac re ipsa iidem etiam experientur, quod magnum inde fructum sint consecuturi, et quod excellentes viros Deus ex ipsis facturus sit, adeo ut ipsi etiam aliquando fateantur, quod, quo magis catechismi doctrinam repetunt iterantque, eo minus ipsam apprehendant ac sciant, sed necesse habeant perpetuo illam discere. Ex qua quidem re fiet, ut tum demum veluti esurientibus et sitientibus placere ac sapere illud incipiat, cuius nunc prae nimia saturitate ac fastidio ne olfactum quidem ferre sustinent. Quod ut fiat, Deum precamur, quo gratiam nobis suam largiatur! Amen.

23. 395.

#### Rurze Vorrede D. M. C.

Diese Predigt ist dazu geordnet und ange= fangen, daß es sei ein Unterricht für die Rinber und Einfältigen, barum fie auch von Alters her auf Griechisch heißet Katechismus, bas ist eine Kinderlehre, so ein jeglicher Christ zur Noth wißen foll, also, baß, wer solches nicht weiß, nicht kunnte unter die Christen gezählet und zu feinem Sacrament zugelagen werben; gleichwie man einen Sandwerksmann, der feines Handwerks Recht und Gebrauch nicht weiß, auswirft und für untüchtig hält. Derhalben soll man junge Leute die Stücke, so in den Ratechismum oder Kinderpredigt gehören, wohl und fertig lernen lagen, und mit Fleiß barinne üben und treiben.

Darum auch ein jeglicher Hausvater schül= big ift, daß er zum wenigsten die Wochen ein= mal feine Kinder und Gesinde umfrage und verhöre, mas sie davon wißen oder lernen, und wo sie es nicht können, mit Ernst bazu halte. Denn ich benke wohl ber Zeit, ja es begibt sich noch täglich, daß man grobe, alte, betagte Leute findet, die hievon gar nichts gewußt haben oder noch wißen; gehen doch gleichwohl R. 898. zur Taufe und Sacrament und brauchen alles, was die Christen haben, so boch, die zum Sa-

#### DOCT. M. LUTHERI BREVIS PRAEFATIO.

Praesentis huius opusculi sermonem haud 1 alio animo elaboravimus, quam ut esset institutio puerorum atque simplicium. Hinc apud veteres lingua graeca catechismus dictus est, quae vox puerilem institutionem significat. Haec vero cuivis christianorum 2 necessario debet esse perspecta et cognita, ita ut si quis huius cognitionem non habeat, in christianorum numerum merito non sit referendus neque ad sacramentorum participationem admittendus. Quemadmodum opifex quispiam manuarius, qui artis aut opificii sui rationem et usum non callet, iure optimo reprobandus et minimi pretii habendus. Quapropter pueris articuli ad catechis- 3 mum seu puerilem institutionem pertinentes summo studio tradendi sunt, inque ipsis non segniter exercenda eorundem industria.

Inde fidelis ac vigilantis patrisfamilias of- 4 ficium exigit, ut per hebdomadam ad minimum semel habito examine liberorum ac familiae periculum faciat ac audiens exacte perquirat, quid hisce de rebus intelligant aut didicerint, quibus ignoratis eosdem serio et graviter eo, ut ista perdiscant, adigat. Probe enim commemini, atque adeo quotidie 5 hoc ipsum usu venire videmus, ut usque adeo tardo atque hebeti ingenio inveniantur homines, iamque natu grandiores, quibus

crament gehen, billig mehr wißen und völligern Berstand aller dristlichen Lehre haben sollten, benn die Kinder und neue Schiller. Wiewohl wirs sitt den gemeinen Hausen bei den dreien Stücken bleiben laßen, so von Alters her in der Christenheit blieben sind, aber wenig recht geslehret und getrieben, so lange, dis man sich in benselbigen wohl übe und läustig werde, beide jung und alt, was Christen heißen und sein will. Und sind nämlich diese:

hac de re nihil prorsus compertum fuit, aut etiam hodie teneant, quamquam nihilo secius sacramentorum nobiscum fiant participes omnibusque illis utantur, quae peculiariter christianis utenda data et instituta sunt, cum tamen ii, qui sacramentorum usum sibi vindicant, plus scire, neque non ampliore christianarum rerum intelligentia praediti atque exculti esse debeant, quam pueri aut novitii scholastici. Ceterum nos pro instituendo vulgo hisce tribus partibus contenti

erimus, quae a priscis usque saeculis recepta consuetudine in christianismo permanserunt, tametsi perpauca ex his recte et sincere tradita sint populo, donec in iisdem probe triti et exercitati evaserint, cum senes tum iuvenes, quicunque christiani esse aut dici contendunt. Sunt autem hae, quae sequuntur:

3um Erften.

### R. 399. Die Zehen Gebot Gottes.

1.

Du sollt kein ander Götter haben neben mir.

2.

Du sollt den Namen Gottes nicht versgeblich führen.

3.

W. 396. Du sollt den Feiertag heiligen.

4.

Du sollt Vater und Mutter ehren.

5.

Du sollt nicht tödten.

6.

Du sollt nicht ehebrechen.

7.

Du sollt nicht stehlen.

Q

Du sollt kein falsch Zeugnis reben wiber beinen Nähesten.

9.

Du sollt nicht begehren beines Nähesten Haus.

10.

Du sollt nicht begehren seines Weibs, Knechts, Magd, Biehe oder was sein ist.

#### PRIMO.

#### DECEM PRAECEPTA.

I.

Non habebis Deos alienos coram 1 me.

I

Non assumes nomen Domini Dei tui 2 in vanum, quia non habebit Dominus Deus tuus insontem eum, qui assumserit nomen eius in vanum.

Ш.

Memento, ut diem sabbathi sancti- 3 fices.

IV

Honora patrem tuum et matrem tuam, ut sis longaevus super terram.

V.

Non occides.

VI.

5

6

Non moechaberis.

VII

Non furtum facies.

VIII.

Non loqueris contra proximum tuum 8 falsum testimonium.

IX.

Non concupisces domum proximi 9 tui.

X.

Non desiderabis uxorem eius, non 10 servum, non ancillam, non bovem, non asinum nec omnia, quae illius sunt.

SECUNDO.

R. 400.

## Die Häuptartikel unfers Glaubens.

- 1. Ich gläube an Gott Vater allmächstigen, Schöpfer Himmels und ber Erden.
- 2. Und an Jesum Christum, seinen einigen Sohn, unsern Herrn. Der empfangen ist von dem heiligen Geist. Geboren aus Maria, der Jungfrauen. Gelitten hat unter Pontio Pilato, gekreuzigt, gestorben und begraben ist. Niedergefahren zur Höllen. Um dritten Tage wieder auferstanden von Todten. Aufgefahren gen Himmel. Sitzend zur Nechten Gottes, des allmächtigen Baters. Bon dannen er zukünftig ist, zu richten die Lebendigen und die Todten.
- 3. Ich gläube an den heiligen Geift, eine heilige chriftliche Kirche, Gemeinsschaft der Heiligen, Bergebung der Sünden, Auferstehung des Fleisches und ein ewiges Leben. Amen.

3um Dritten.

## Das Gebete oder Bater unfer, so Christus gelehret hat.

Bater unser, der du bist im Himmel.

- 1. Geheiliget werde dein Name.
- 2. Zukomme bein Reich.
- 3. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, also auch auf Erden.
  - 4. Unser täglich Brod gib uns heute.
- 5. Und verlaße uns unsere Schuld, als wir verlaßen unsern Schüldigern.
  - 6. Und führe uns nicht in Versuchung.
- 7. Sondern erlöse uns vom Uebel. Amen.

### ARTICULI CHRISTIANAE FIDEI.

- I. Credo in Deum Patrem omnipo- 11 tentem, Creatorem coeli et terrae.
- II. Et in Iesum Christum, Filium 12 eius unicum, Dominum nostrum. Qui conceptus est de Spiritu Sancto. Natus ex Maria virgine. Passus sub Pontio Pilato, crucifixus, mortuus et sepultus. Descendit ad inferos. Tertia \$\mathbb{B}\$. 397. die resurrexit a mortuis. Ascendit ad coelos. Sedet ad dexteram Dei, Patris omnipotentis. Inde venturus est iudicare vivos et mortuos.

III. Credo in Spiritum Sanctum, <sup>13</sup> Sanctam ecclesiam catholicam, Sanctorum communionem, Remissionem peccatorum, Carnis resurrectionem et Vitam aeternam. Amen.

#### TERTIO.

# ORATIO, QUAM NOBIS CHRISTUS 14 TRADIDIT IN EVANGELIO.

Pater noster, qui es in coelis.

- I. Sanctificetur nomen tuum.
- II. Adveniat regnum tuum.
- III. Fiat voluntas tua, quemadmodum in coelo, sic etiam in terra.
- IV. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie.
- V. Et remitte nobis debita nostra, sicut et nos remittimus debitoribus nostris.
  - VI. Et ne inducas nos in tentationem.
- VII. Sed libera nos a malo. Quia tuum est regnum et potentia et gloria in saecula saeculorum. Amen.

umgehen.

Das sind die nöthigsten Stücke, die man jum ersten lernen muß von Wort zu Wort 28. 398. erzählen, und foll die Kinder dazu gewöhnen, täglich, wenn sie bes Morgens aufstehen, zu Tische geben und sich bes Abends schlafen legen. daß sie es müßen aufsagen, und ihnen nicht gu effen noch gu trinfen geben, fie hattens benn gefagt. Desgleichen ift auch ein jeglicher Sausvater schüldig mit dem Gesinde, Knechten und Mägden zu halten, daß er sie nicht bei sich halte, wo sie es nicht können oder lernen wöllen. Denn es ift mit nichte zu leiden, daß ein Mensch so robe und wilde sei, und solchs nicht lerne, weil in biefen breien Stilden fürglich, gröblich und aufs einfältigste verfaßet ift alles, was wir in der Schrift haben. Denn die lieben Bäter oder Apostel (wer sie gewesen sind) haben also in eine Summa gestellet, was ber Christen Lehre, Leben, Weisheit und Kunst sei,

> Wenn nu diese brei Stud gefaget find, gebort sich auch, daß man wiße zu sagen von unsern Sacramenten (fo Chriftus felbs eingefett hat,) der Taufe und des heiligen Leibs und Bluts Christi, als nämlich ben Text, fo Matthaus und Marcus beschreiben am Enbe ihres Evangelion, wie Christus seinen Jüngern die Letze gab und fie abfertiget.

> wovon sie reben und handeln und womit sie

## Von der Taufe.

Gehet hin, und lehret alle Völker, und täufet sie im Namen des Vaters, und R. 402. des Sohnes, und des heiligen Geistes. Wer da gläubet und getauft wird, der wird selig werden. Wer aber nicht gläu= bet, der wird verdammt werden.

> So viel ift gnug einem Einfältigen aus ber Schrift von der Taufe zu wißen; desgleichen auch vom andern Sacrament mit kurzen einfältigen Worten. Als nämlich ben Text S. Pauli.

Haec sunt capita summe necessaria, quae 15 cuivis christianorum primo perdiscenda sunt atque ad verbum recitanda. Sunt autem ad 16 hoc quotidie assuefaciendi pueri, ut, quoties mane e stratis surrexerint et ad capiendum cibum accesserint et sub vesperam iterum dormitum ierint, memoriter recitent, neque ad cibum aut potum admittantur nisi his omnibus ante diligenter recitatis. Non secus 17 boni patrisfamilias officium herile exigit cum familia, nempe cum servis et ancillis agere, neque quemquam in famulitio suo perferre, ista nescientem aut recusantem discere. Ne- 18 que enim ullo modo ferendum est, ut hominum aliquis usque adeo ferus sit et barbarus, qui haec nolit discere, cum in hisce tribus partibus summatim ac ruditer, et quoad eius fieri potuit, simplicissime comprehensa sint omnia, quidquid passim in sacris literis longe lateque tractamus. Etenim sancti 19 patres aut apostoli (quicunque tandem illi fuerint) huiusmodi compendio complexi sunt christianorum doctrinam, vitam, artem et sapientiam, qua de re loquantur et tractent, aut quid tandem id sit, quod exerceant.

Perceptis itaque diligenter hisce tribus 20 articulis, deinceps consentaneum est etiam nosse, quid de sacramentis nostris dicendum aut sentiendum sit, quae Christus ipse instituit, nempe de baptismo et de corpore et sanguine Iesu Christi. Cumprimis vero refert scire verba Matthaei (18, 19 sq.) ac Marci (16, 15 sq.) postremis capitibus evangeliorum relata, quemadmodum Christus ex hoc mundo discedens, ultimo munere suos affecerit discipulos eosdemque a se donatos dimiserit.

#### DE BAPTISMO.

Ite, docete omnes gentes, baptizantes eos in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Qui crediderit et baptizatus fuerit, salvus erit. Qui vero non crediderit, condemnabitur.

Tantum ex scriptura sacra de baptismo 22 simplicem christianum nosse sufficit. Similiter et de secundo sacramento paucis et simplicibus verbis, nempe ex Pauli prima ad Corinthios epistola, cap. 11, 23 sqq.

21

#### Bom Sacrament.

Unser Herr Tesus Christus, in der Nacht, da er verrathen ward, nahm das Brot, danket und brachs und gabs seinen Jüngern und sprach: "Nehmet hin und eßet. Das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Solches thut zu meinem Gedächtnis."

Desselben gleichen auch den Kelch nach dem Abendmahl, und sprach: "Dieser Kelch ist das neue Testament in meinem Blut, das für euch vergoßen wird zur Vergebung der Sünden. Solches thut, so oft ihrs trinket, zu meinem Gedächtnis."

Also hätte man überall fünf Stücke ber ganzen driftlichen Lehre, die man immerdar treiben soll und von Wort zu Wort sobern und verhören. Denn verlaße dich nicht drauf, daß das junge Bolt alleine aus der Predigt serne und behalte. Wenn man nu solche Stück wohl weiß, so kann man darnach auch etliche Psalmen ober Gesänge, so darauf gemacht sind, sürsegen, zur Zugabe und Stärke desselbigen, und also die Ingend in die Schrift bringen und täglich weiter sahren.

Es foll aber nicht an bem gnug sein, daß mans alleine den Vorten nach saße und erzähelen fünnte, sondern laße das junge Bolt auch zur Predigt gehen, sonderlich auf die Zeit, so dem Katechismo geordnet, daß sie es hören auslegen und verstehen lernen, was ein jeglich Stild in sich habe, also, daß sie es auch können aussagen, wie sie es gehört haben, und sein irchtig antworten, wenn man sie fragt, auf daß es nicht ohn Nutz und Frucht geprediget werde. Denn darum thun wir den Fleiß, den Katechismum oft fürzupredigen, daß man solchs in die Jugend bläne, nicht hoch noch schars, sondern kurz und auß einfälligft, auf daß es ihnen wohl eingehe und im Gedäcknis bleibe.

Derhalben wöllen wir nn bie angezeigten Stüde nach einander für uns nehmen und aufs beutlichft bavon reben, so viel noth ift.

#### DE COENA DOMINI.

Dominus noster Iesus Christus, in qua nocte tradebatur, accepit panem et gratias agens fregit, deditque discipulis suis et dixit: "Accipite et manducate. Hoc est corpus meum, quod <sup>28. 399.</sup> pro vobis traditur. Hoc facite in meam commemorationem."

Similiter et calicem, postquam coenavit, dicens: "Hic calix novum testamentum est in meo sanguine. Hoc facite, quotiescunque biberitis, in meam commemorationem."

Ita passim quinque partes esse videmus 24 totius christianae doctrinae, quas subinde exerceri atque ad verbum a pueris exigi et audiri oportet. Neque enim est, quod speres iuventutem ex solis concionibus ista comprehensuram, aut sensibus et memoriae reposituram. His ergo probe perspectis et cognitis, non incommode atque intempestive aliquot etiam psalmi et hymni in hoc formati et expositi proponi possunt pueris, ut hisce prius perceptis quasi roborentur et confirmentur, utque hac ratione iuventus scripturae legendae et exercendae assuescat ac quotidie maioribus incrementis aucta progrediatur.

Sed non in hoc contenti esse debemus, 26 ut haec tantum verbotenus percipiantur ac R. 403. recitentur, sed hoc etiam curae tibi sit, ut iuventus sedulo intersit concionibus, praesertim iis temporibus, quae exercendo catechismo destinata sunt, ut haec exposita audiant, et quid singula in se comprehendant, non oscitantes discant intelligere, adeo ut promte audita recitare calleant et interrogati scite respondere queant, ne citra fructum ista pro concionibus doceantur. Eam enim 27 ob rem nos hanc operam hoc diligentius sumimus, catechismum subinde praedicantes, ut haec iuventuti diligenter inculcentur, nullo quidem orationis splendore aut apparatu rhetorico neque alto ingenii acumine, sed breviter et simplicissime, ut hoc facilius et fidelius dicta nostra percipiantur, et tenacius memoriae infixa haereant.

Quocirca supra memoratos articulos iam 28 nunc singulatim tractandos in manus sumemus atque de iis, quantum fieri poterit et necessitas postulaverit, significantissime verba faciemus.

## (Das erfte Theil.)

#### Das I. Bebot.

#### Du sollt nicht andere Götter haben.

Das ist: Du sollt mich alleine sür beinen W. 400. Gott halten. Was ist das gesagt, und wie verstehet mans? Was heißt ein Gott haben, ober was ist Gott? Antwort: Ein Gott heißet das, dazu man sich versehen soll alles Guten und Zusincht haben in allen Nöthen, also daß ein Gott haben nichts anders ist, denn ihm von Herzen trauen und gläuben; wie ich oft gesagt habe, daß allein das Trauen und Gläuben ben des Herzens macht beide, Gott und Abgott. Ist der Glaube und Bertrauen recht, so ist auch dein Gott recht; und wiederum. wo das Bertrauen salsch und unrecht ist, da ist auch der techte Gott nicht; denn die zwei gehören zu Haus, salsch ein Hott. Worauf du nu spasse, Glaube und Sott. Worauf du nu sige ich dein Herz hängest und verläßest, das ist eigentlich dein Gott.

Darum ist nu die Meinung dieses Gebots, daß es sodert rechten Glauben und Zuversicht des Herzeus, welche den rechten einigen Gott treffe und an ihm allein hange. Und will so viel gesagt haben: Siehe zu und laße mich allein beinen Gott sein, und suche je keinen andern, das ist, was dir mangelt an Gutem, des versiehe dich zu mir und suche es bei mir, und wo du Unglick und Roth leidest, kreuch und halte dich zu mir. Ich, ich will dir gnug geben und aus aller Noth belsen, laß nur dein Herz an keinem andern hangen noch ruhen.

Da muß ich ein wenig grob ausstreichen, baß mans verstehe und merke bei gemeinen Exempeln bes Wiberspiels. Es ist mancher,

#### (Prima Pars.)

#### PRAECEPTUM I.

#### Non habebis Deos alienos coram me.

Hoc est, me solum pro Deo tuo habebis 1 ac coles. Quid vero hisce verbis sibi vult, ac quomodo hoc intelligendum est? Quid est habere Deum, aut quid est Deus? Re- 2 sponsio: Deus est et vocatur, de cuius bonitate et potentia omnia bona certo tibi pollicearis, et ad quem quibuslibet adversis rebus atque periculis ingruentibus confugias, ut Deum habere nihil aliud sit, quam illi ex toto corde fidere et credere; quemadmodum saepenumero a me dictum est, quod sola cordis fiducia Deum pariter atque idolum faciat et constituat. Quodsi fides et fi- 3 ducia recta et sincera est, Deum rectum habebis; contra, si falsa fuerit et mendax fiducia, etiam Deum tuum falsum et mendacem esse necesse est. Siquidem haec duo, fides et Deus, una copula coniungenda sunt. Iam in quacunque re animi tui fiduciam et cor fixum habueris, haec haud dubie Deus tuus est.

Quare huius praecepti sensus hic est, ut 4 veram cordis fidem atque fiduciam exigat, a vero et unico Deo non aberrantem, sed illi soli constanter adhaerentem. Idem plane vult dicere: Hoc vide cures, ut me solum Deum tuum esse statuas, nec omnino extra me alium quaerere coneris, hoc est, quarumcunque rerum inopia laboraveris, easdem de mea munificentia tibi pollicearis et apud me quaeras, volo. Ac ubicunque pressus infortunio adversa pateris, ad me protinus opem imploraturus confugito. Ego, ego, inquam, affluente omnium rerum copia te implebo uberrime, atque etiam periclitantem ex omnibus malis eripiam. Tantum hoc cave sedulo, ne cor tuum ulli alteri apponas, nec ab eo pendeas, nec in co conquiescas.

Hoc aliquanto planius ac rudius explican- 5 dum est, ut exemplis sumtis a contrario rectius intelligatur, quid haec sibi velint. Equiber meinet, er habe Gott und Alles gnug, wenn er Gelb und Gut hat, verläßet und brüftet sich darauf so steif und sicher, daß er auf niemand nichts gibt. Siehe, dieser hat auch einen Gott, ber beißet Mammon, bas ift Gelb und Gut, barauf er alle sein Berg sett, welches auch ber allergemeinest Abgott ist auf Erben. Wer Gelb und Gut hat, der weiß sich sicher, ift fröhlich und unerschrocken, als sitze er mitten im Paradies. Und wiederum, wer feines hat, ber zweifelt und zagt, als wiße er von keinem Denn man wird ihr gar wenig finden, bie guts Muths seien, und nicht trauren noch klagen, wenn sie ben Mammon nicht haben; es flebt und hänget ber Natur an bis in die Gruben.

Also auch, wer barauf trauet und trotet, bag er große Runft, Klugheit, Gewalt, Bunft, Freundschaft und Ehre hat, ber hat auch einen Gott, aber nicht diesen rechten einigen Gott. Das fiehest bu abermal babei, wie vermeken. ficher und ftolz man ift auf solche Güter, und wie verzagt, wenn sie nicht vorhanden ober entzogen werben. Darum fage ich abermal, baß bie erfte Auslegung Diefes Studs fei, daß ein Gott haben heißt etwas haben, barauf bas Berg gänzlich trauet.

Item siehe, was wir bisher getrieben und gethan haben in der Blindheit unter bem Pabst= thum. Wenn jemand ein Bahn webe that, ber fastet und feiert S. Apollonia; fürchtet er sich für Feuersnoth, jo macht er S. Lorenz zum Nothbelfer: fürchtet er sich für Bestileng, so gelobet er sich zu S. Sebastian oder Rochio, und bes Gräuels ungählig viel mehr, ba ein jeglicher seinen Heiligen wählet, anbetet und Daher gehören anrufet in Nöthen zu helfen. auch, die es gar zu grob treiben und mit dem Teufel ein Bund machen, daß er ihnen Geld gnug gebe ober zur Buhlschaft helfe, ihr Biebe bemahre, verloren Gut wiederschaffe 2c., als die Zäuberer und Schwarzkünstiger. Denn biese alle setzen ihr Berg und Bertrauen anderswo, benn auf ben mahrhaftigen Gott, verseben fich fein Guts zu ihm, suchens auch nicht bei ihm. dem permultos videre licet, existimantes sese et Deum et omnia abunde habere, quando divitiis abundant et opibus, quibus confisi adeo insolenter intumescunt, adeo constanter et secure his fruuntur, ut neminis rationem aut respectum ullum habeant. Ecce, 6 ii quoque Deum habent, sed cui nomen est Mammona, hoc est, opus et pecunia, cui totius cordis adhaerent fiducia, in quem omnem spei suae summam collocant, quique omnium communissimum in terris idolum est. Qui pecunia aut opibus large instructus 7 est, ille re sua probe constabilita securum se esse statuit, animo adeo laeto atque interrito, quasi in medio paradiso vitam agat omnium felicissimam. Contra, qui opibus 8 et pecunia caret, ille animi dubius omnem R. 405. spem abiicit, ac si nihil prorsus de ullo Deo vel tantillum sibi constet. Etenim paucos ad- 9 modum invenias, qui sint bono animo, quique nihil tristentur aut conquerantur, si destituat eos Mammona. Haec enim rei pecuniariae cura atque cupiditas humanam naturam ad sepulcrum usque indivulse comitatur.

Ita quoque, qui spei aut fiduciae suae 33. 401. summam in hoc sitam habet, quod ceteros 10 ingenio, eruditione, sapientia, potentia, favore, multorum amicitia ac dignitate anteeat, ille quoque Deum habet, sed non verum illum coelestem et unicum Deum. Hoc inde iterum haud difficulter perspicitur, quam confidenter, secure et insolenter hisce rebus abundantes agere soleant; rursus quam desperanter, quam abiecte et humiliter, quibus haec aut non adsunt aut aliquando casu fortuito subtrahuntur. Quare iterum dico, quod vera huius particulae interpretatio, Deum habere, nihil aliud sit, quam habere aliquid, cui cor humanum per omnia fidere soleat.

Ad haec considera, quaeso, quae nos re- 11 rum portenta sub papatu, horrenda coecitate percussi, admiserimus. Dolebat alicui denticulus, ille protinus ob honorem divae Apolloniae voluntario ieiunio carnem suam macerabat. Quodsi in metu erat, ne forte possessio sua aliquando conflagraret incendio, protinus in Laurentii clientelam ac patrocinium semet tradebat. Metuebat aliquis contagium pestilentiae, illico nuncupatis votis profectionem ad S. Sebastianum aut Rochium instituebat. Et id genus portenta atque abominationes innumerabiles, quibus fiebat, ut quisque peculiarem divum sibi colendum eligeret, ad quem pressus necessitate preces fundebat currebatque. Huc pertinent etiam illi, qui omnem modum hisce 12 in rebus excedunt ac cum diabolo foedus ineunt, ut eos ampliter ditet, aut amicarum 25 \*

R. 406. compotes faciat, aut pecus a contagione servet incolume, aut rem perditam restituat; cuius generis sunt incantatores, venefici et magicarum artium periti. Hi enim omnes cordis sui fiduciam alio collocant, quam in verum Deum, de quo nihil boni sibi persuadent, neque apud illum quaeritant quidquam boni.

Also verstehest du nu leichtlich, was und wie viel dies Gebot fordert, nämlich das ganze Herz bes Menschen und alle Zuversicht auf Gott allein und niemand anders. Denn Gott zu haben, fannst du wohl abnehmen, daß man ihn nicht mit Fingern ergreifen und fagen, noch in Bentel steden ober in Raften schließen kann. heiste ihn aber gefaßet, wenn ihn das Berg ergreifet und an ihm hanget. Mit bem Bergen aber an ihm hangen ift nichts anders, benn fich gänzlich auf ihn verlagen. Darum will er uns von allem andern abwenden, das außer ihm ift, und zu fich ziehen, weil er bas einige ewige Als follt er fagen: Was du zuvor bei ben Beiligen gesucht ober auf ben Mammon und sonst vertrauet haft, des versiehe dich alles zu mir und halte mich für ben, ber bir helfen und mit allem Guten reichlich überschütten will.

Ad hunc modum iam hand obscure intel- 13 ligis, quid et quantum hoc praecepto exigatur, nimirum totum cor hominis omnisque erga Deum et neminem alium fiducia. Quo pacto enim Deus haberi possit, ipse perfacile aestimare potes, quod neque digitis apprehendi, nec in marsupium ut moneta condi, nec in cistam ut vasa argentea concludi possit. Ita vero dicitur haberi et apprehendi 14 Deus, quando corde apprehenditur eique soli hominis animus constanti atque inconcussa adhaeret fiducia. Ceterum corde illi 15 adhaerere nihil aliud est, quam eidem per omnia fidere. Eam ob rem ab omnibus aliis, quae extra illum sunt, nos conatur divellere atque abstrahere, et ad se solum, quum unicum illud et immortale bonum sit, attrahere. Quasi ad hunc modum diceret: Quidquid antehac e divorum favore ac benevolentia tibi proventurum pollicitus es, aut si quam in Mammona aut aliis rebus spem atque fiduciam reposuisti, omne illud iam tibi certa persuasione de me pollicere, meque eum esse haud dubitanter existimes, qui tibi laboranti opem laturus sit, teque omnibus rebus amplissime florentem et abundantem facturus.

8.402. Siehe, da haft du nn, was die rechte Ehre und Gottesdienst ist, so Gott gesällt, welchen er auch gebeut bei ewigem Jorn, nämlich, daß das Herz kein andern Trost noch Juversicht wise, denn zu ihm, lase sich auch nicht davon reisen, sondern darüber wage und hintan setze alles, was auf Erden ist. Dagegen wirst du leichtlich sehen und urtheilen, wie die Welt eitel salschen Gottesdienst und Abgötterei treibet. Denn es ist nie kein Volk so ruchlos gewesen, was das nicht einen Gottesdienst ausgerichtet und

Denn es ift nie kein Bolk so ruchlos gewesen, R. 407. bas nicht einem Gottesdienst ausgerichtet und gehalten habe; ba hat jedermann zum sonderlichen Gott ausgeworsen, dazu er sich Guts, Hilse und Trost versehen hat.

Ecce iam habes, quinam verus Dei honos 16 sit et cultus gratus illi et acceptus, quemque sub aeternae maledictionis poena praestandum praecipit, nimirum ut cor hominis nullam aliam consolationem, nullam aliam fiduciam sciat, quam ipsum solum, neque ullo pacto ab hoc se divelli patiatur, sed potius de omnibus, quae sub sole sunt, semel in periculum veniat, adeoque ipsius vitae citius iacturam faciat, quam ut hunc Deum deserat. Iam vicissim facile videbis ac iudicabis, 17 quomodo mundus nihil aliud, quam falsum Dei cultum et idololatriam passim constituerit atque exerceat. Nulla enim uspiam fuit usque adeo effera et ferina hominum natio, quae non aliquem Dei cultum constituerit et servarit. Omnes enim certatim eum Deum sibi colendum delegerunt, ex quo aliquid emolumenti, opis atque solatii speraverunt.

Als nämlich die Heiben, so ihr Datum auf Gewalt und Herrschaft stelleten, wursen ihren Jupiter zum höchsten Gott auf, die andern, so nach Reichthum, Glück ober nach Lust und guten Tagen sunden, Hercustum, Benerem oder andere, die schwanger Frauen Dianam oder Lucinam und so fort, machet ihm jenam oder Lucinam und so fort, machet ihm jenam oder Lucinam und

Inde videmus gentiles, quorum prora ac 18 puppis, ut vulgato fertur proverbio, in opulentia, dominatu, imperiis sita fuit, pro summo Deo cumprimis coluisse suum Iovem. Porro alii, quorum scopus erant divitiae, tum prosper rerum successus, aut qui sectabantur voluptates et delicias, Herculem, Mer-

bermann zum Gott, barzu ihn fein Herz trug, also daß eigentlich, auch nach aller Heiben Meinung, ein Gott haben beißet trauen und gläu-Aber daran feilet es, daß ihr Trauen falsch und unrecht ift; benn es ift nicht auf ben einigen Gott gestellet, außer welchem wahrhaf= tig fein Gott ist im himmel noch auf Erben. Darum die Heiden eigentlich ihren eigen erdichten Dünkel und Traum von Gott zum Abgott machen und sich auf eitel nichts verlagen. Also ist es um alle Abgötterei gethan, benn sie stehet nicht allein darin, daß man ein Bild aufrich= tet und anbetet, sondern fürnehmlich im Berzen, welches anderswo hingaffet, Hilfe und Trost suchet bei den Rreaturen, Beiligen ober Teufeln und sich Gottes nicht annimmt, noch so viel Guts zu ihm versiehet, bag er wölle helsen; gläubet auch nicht, daß von Gott komme, was ihm Guts widerfähret.

Dariiber ift auch ein falscher Gottesbienst und die höheste Abgötterei, so wir bisher getrie= ben haben, und noch in der Welt regieret, barauf auch alle geiftliche Stände gegründet find, welche allein das Gewißen betrifft, das da Silfe, Troft und Seligfeit suchet in eigenen Werfen, vermißet sich Gott ben Himmel abe zu zwingen und rechnet, wie viel es gestiftet, gefastet, Meffe gehalten hat zc. Berläßet sich und pochet bar= auf, als wölle es nichts von ihm geschenkt nebmen, fondern felbst erwerben ober überflußig verdienen, gerade als mußte er uns zu Dienst ftehen und unfer Schuldener, wir aber feine Lehenherrn fein. Was ist bas anders, benn aus Gott einen Götzen, ja einen Upfelgott gemacht, und sich selbst für Gott gehalten und aufgewor= fen? Aber das ist ein wenig zu scharf, gehöret nicht für die junge Schüler.

Das sei aber ben Einfältigen gesagt, daß sie ben Berstand diese Gebots wohl merken und behalten, daß man Gott alleine tranen, und sich ettel Guts zu ihm versehen und von ihm gewarten soll, als der uns gibt Leib, Leben, Essen, curium. Venerem aliosque religiose venerabantur. Mulieres uterum ferentes Dianam seu Lucinam sibi pro numine vindicabant. Atque ita deinceps quisque hunc sibi Deum venerandum proponebat, ad quem corde et animo ferebatur. Ita gentilium quoque opinione Deum habere nihil aliud est, quam fidere et credere. In hoc tamen errant et fal- 19 luntur, quod eorum fiducia falsa et mendax est, neque enim ad Deum verum recta tendit aut ordinata est, extra quem pro certo constat nullum alium Deum esse, neque in coelo neque in terra. Quocirca gentes plane 20 suam propriam et effictam persuasionem seu opinionem et somnium, quod de Deo conceperunt, pro idolo sibimet constituunt, spemque suam prorsus in mere nihilo habent repositam. Ea plane omnis idololatriae est ra- 21 tio. Neque enim in hoc solum consistit, ut simulacrum aliquod erectum adoretur, sed in corde potissimum latet, quod alio intentum est, opem ac consolationem apud creaturas, divos aut diabolos quaeritans, Deum non curans ac ne tantillum quidem benignitatis de illo sibi persuadens, quod velit opi-tulari. Multo minus credit Dei liberalitate et munificentia sibi contingere, quidquid R. 408. bonarum rerum uspiam illi acciderit.

Praeter haec alius adhuc superest falsus 22 et erroneus Dei cultus, summam in sese complectens idololatriam, quam hactenus strenue exercuimus, et adhuc passim in mundo viget ac regnat, in quem omnes religioso- 23. 403. rum ordines fundati sunt, quique solam attingit conscientiam, quae auxilium, consolationem et salutem quaerit ex propriis operibus, tantum sibi sumens, ut perverse conetur et timere, velit nolit Deus, in coelum perrumpere, subducens secum rationem, quarum fundationum auctor extiterit, quantum ieiunaverit, quot missarum myriadas lectitaverit cet., spem suam in hoc reponens atque ferociens, quasi nihil velit a Deo gratuito accipere, sed omnia sua opera ab ipso consequi et abundanter promereri, non secus ac si Deus nobis cogatur obnoxius esse servitio et debito, et nos illius essemus domini. Quid hoc aliud est, quam ex Deo ficulneum 23 simulacrum aut pomarium (quod aiunt) Deum facere ac semet ipsum pro Deo aestimare inque eius locum sufficere? Sed haec acutiora sunt, quam quae pueris ac tenerae aetati proponenda sint.

Ceterum hoc dictum sit simplicioribus, 24 quo huius praecepti sensum probe notent ac retineant, ut Deo soli fidamus, de eodem optima quaeque nobis polliceamur et exspectemus, tanquam de eo, qui nobis det cor-

Trinken, Nahrung, Gesundheit, Schut, Friede und alse Nothdurft zeitlicher und ewiger Gitter. Dazu bewahret für Unglück und, so und etwas widersähret, rettet und aushist, also, daß Gott, (wie gnug gesagt) 'alleine der ift, von dem man alles Guts empfähet, und alles Unglücks los wird. Daher auch, achte ich, wir Deutschen Gott eben mit dem Namen von Alters her nennen (seiner und artiger, denn kein andere Sprache) nach dem Wörtlein Gut, als der ein ewiger Ouellsk. 400 bennn ist, der sich mit eitel Güte übergenst, und von dem alles, was gut ist und heißet, aussssent.

Denn ob uns gleich sonst viel Guts von Mensschen midersähret, so heißet es doch alles von Gott enupsangen, was man durch sein Besehl und Ordnung empfähet. Denn unsere Aeltern und alle Oberkeit, dazu ein jeglicher gegen seisnem Rähelten haben den Besehl, daß sie uns allerlei Guts thun sollen, also, daß wirs nicht von ihnen, sondern durch sie von Gott empfashen. Denn die Kreaturen sind nur die Hand, Röhre und Mittel, dadurch Gott alles gibt, wie er der Mutter Brüste und Milch gibt dem Kinde zu reichen, Korn und allerlei Gewächs aus der Erden zur Nahrung, welcher Güter

28. 404. Derhalben soll sich kein Mensch unterstehen, etwas zu nehmen ober zu geben, es sei benn von Gott besohlen, daß mans erkenne sür seine Gaben und ihm darum danke, wie dies Gebot sodert; darum auch solche Mittel durch die Kreaturen Guts zu empfahen, nicht auszuschlahen sind, noch durch Bermeßenheit andere Weise und Wege zu suchen, denn Gott besohlen hat. Denn das hieße nicht von Gott empfangen, sondern von ihm selbst gesucht.

feine Rreatur feines felbs machen fann.

Da sehe nu auf ein jeglicher bei sich selbst, baß man dies Gebot sür allen Dingen groß und hoch achte, und in keinen Scherz schlage. Frage R. 410. und forsche dein eigen Herz wohl, so wirst du wohl sinden, ob es allein an Gott hange oder nicht. Hast du ein solch Herz, das sich eitel Guts zu ihm versehen kann, sonderlich in Nö-

pus, donet vitam, largiatur victus alimoniam, offundat annonam, tribuat membrorum valetudinem, paret defensionem, conciliet pacem ac reliqua rerum temporalium et sempiternarum necessaria suppeditet. Adhaec qui nos ab omnibus tueatur periculis et in-fortunio, et si quid adversi nobis evenerit, a malis nos clementer servet et potenter eripiat, ita ut Deus (quemadmodum abunde dictum est) solus ille pro certo habendus sit, a cuius bonitate omnia consequimur, tum cuius ope et opera ab omnibus malis eripimur. Atque hinc adeo est, ut mea fert opi- 25 nio, quod nos Germani usque a maioribus nostris (praeclarius profecto et pulchrius, quam ulla alia lingua) Deum (Gott) a bonitatis vocabulo (Gut) sermone nobis vernaculo vocamus, quippe qui fons perennis sit et perpetuo scaturiens, affluentissimis bonis exundans, et a quo omne, quidquid uspiam boni est et dicitur, emanat.

Nam quamquam alioqui multis bonis cu- 26 mulemur et afficiamur ab hominibus, omnia tamen a Deo data et concessa dicuntur, quaecunque eius iussu et ordine undequaque percipimus. Maiores enim nostri et omnes, qui in magistratu sunt, adhaec quilibet erga proximum suum, hoc in mandatis a Deo acceperunt, ut omnis generis officia nobis ostendant et exhibeant, adeo ut haec non ab illis, sed per illos a Deo peculiariter accipiamus. Siquidem creaturae tantum manus sunt, canales, media et organa, quorum opera et adminiculo Deus omnia largitur hominibus. Quemadmodum matri dat ubera lacte fecunda, quibus infans lactandus et alendus est, et campo suam segetem et omnia fructuum genera, quibus vescimur, quorum nullum ulla creatura proprio conatu aut studio creare potestaut producere.

Quapropter nemo conari debet, ut vel aliquid accipiat vel det, nisi a Deo praeceptum fuerit, ut pro Dei munere cognoscatur illique pro sua munificentia, prout hoc praeceptum exigit, agatur gratia. Quamobrem et haec media, videlicet per creaturas bona percipiendi, non sunt respuenda, neque temeraria praesumtione aliae rationes et viae investigandae, quam Deus praecepit. Hoc enim non esset a Deo accipere, sed a se ipso quaerere.

Iam quisque apud se exactam curam habeat, ut hoc praeceptum ante omnia magni faciat, neque iocum esse existimet. Perquire et expiscare ipse cor tuum diligenter, et haud dubie invenies, num ex solo Deo pendeat necne. Quodsi eiusmodi tibi est animus, qui mera bona de divina bonitate persuadere ac

then und Mangel, dazu alles gehen und sahren laßen, was nicht Gott ist, so hast du den einigen rechten Gott. Wiederum hanget es auf etwas anders, dazu sichs mehr Guts und Hille wertröstet, denn zu Gott, und nicht zu ihm läust, sondern für ihm siendet, wenn es ihm übel gehet, so hast du ein andern Abgott.

Derhalben, auf daß man sehe, daß Gott solchs nicht will in Bind geschlagen haben, sondern ernstlich drüber halten, hat er bei diesem Gebot zum ersten ein schrecklich Dräuen, darnach ein schöne tröstliche Berheißung gesetzt, welche man auch wohl treiben soll und dem jungen Bolk stirbläuen, daß sie es zu Sinne nehmen und behalten:

Denn ich bin der Herr dein Gott, ein starker Eiferer, der da heimsuchet der Bäter Missethat an den Kindern dis ins dritte und vierte Glied, die mich haßen, und thue Barmherzigkeit an viel Taussend, die mich lieb haben und meine Gebot halten.

Wiewohl aber diese Wort auf alle Gebot geben (wie wir hernach hören werben), so sind sie boch eben zu diesem Säuptgebot gesetzt, barum, baß baran am meisten liegt, daß ein Mensch ein recht Häupt habe; benn wo das Bäupt recht gehet, da muß auch das ganze Leben recht geben, und wiederum. Go lerne nu aus biefen Worten, wie zornig Gott ist über die, so sich auf irgend etwas außer ihm verlagen; wiederum, wie gütig und gnäbig er ift benen, bie ihm allein von gangem Bergen trauen und gläuben, also, daß der Born nicht abläßet bis ins vierte Geschlecht oder Glied, dagegen die Wohlthat ober Gute gebet über viel taufend, auf bag man nicht so sicher hingehe und sich in die Schanze schlahe, wie die rohen Gerzen benken, es liege nicht große Macht dran. Er ist ein solcher Gott, der es nicht ungerochen läßet, daß man sich von ihm wendet, und nicht aufböret zu gürnen bis ins vierte Glied, fo lange, bis fie durch und durch ausgerottet werden. Darum will er gefürchtet, und nicht verachtet sein.

polliceri sibi potest, praecipue vero tempore necessitatis et inopiae, adhaec, qui omnia potest contemnere, quidquid non est Deus: non est quod dubites te habere Deum illum verum et unicum. Contra, sin ex alio quopiam pendet, de quo plus boni et opis sperat quam ab ipso Deo sese consecuturum, nec ad illum confugit, sed potius aufugit rebus minime secundis: certum est te a Deo vero alienum esse et idolum aliud habere.

Ut autem videamus Dei voluntatem non 29 esse, ut hoc suum praeceptum floccipendatur, sed certo statuatur, ipsum gravissime huius praecepti auctoritatem tueri velle, huic ipsi praecepto primum terribiles et horrendas minas adiecit, ac deinceps amabiles et consolatorias pollicitationes apposuit, quae quoque multoties repetendae, et iuventuti etiam atque etiam inculcandae sunt, ut hasce imis sensibus reconditas tandem memori mente teneant.

## PRIMI PRAECEPTI APPENDICIS EXPOSITIO.

Quia ego sum Dominus Deus tuus, 30 fortis zelotes, visitans iniquitatem patrum in filios in tertiam et quartam generationem eorum, qui me oderunt, et faciens misericordiam in millia his, qui diligunt me et custodiunt praecepta mea.

Quamquam vero haec verba communiter 31 ad omnia praecepta referenda sunt, (ut infra audiemus) ea tamen huic praecepto, quod aliorum omnium caput est, peculiariter adiecta sunt, propterea quod permagni admodum referat hominem rectum habere caput. 33. 405. Salvis enim rebus capitis reliquam etiam R. 411. vitam bene se habere necesse est, et contra. Iam vero ex his verbis perdisce, quam im- 32 placabiliter Deus irascatur iis, qui rei cuipiam extra ipsum confidunt; et contra quanta clementia et misericordia eos prosequatur, qui ei soli toto corde fidunt et credunt, adeo ut iracundia sua nullum finem faciat saeviendi in tertiam et quartam generationem, et rursum, ut sua clementia multis millibus benefacere non desinat, ne tam securo ambu- 33 lemus animo, nullam nostri aut harum rerum rationem habentes, quemadmodum impiailla planeque ferina corda cogitare consueverunt, non ita multum referre, qua ratione vixerint. Eiusmodi Deus est, qui, si ab eo 34 discedatur, inultum id non patitur, neque modum aut finem irascendi statuit, in quartam

usque generationem, donec omnes funditus exstirpentur. Quamobrem vult esse formidini, non contemtui aut ludibrio.

Das hat er auch beweiset in allen historien und Geschichten, wie uns die Schrift reichlich anzeiget, und noch tägliche Erfahrung wohl lebren kann. Denn er alle Abgötterei von Anfang ber gar ausgerottet hat, und um ihrer willen beide Beiden und Guden, wie er auch bei beutigem Tage allen falfden Gottesbienft fturget, baß endlich alle, so barin bleiben, milgen untergeben. Darum, ob man gleich itt ftolze, gewaltige und reiche Wänste findet, die auf ihren Mammon troten, ungeachtet, Gott gurne ober lache, als die seinen Born wohl trauen auszustehen, so werden sie es boch nicht ausführen, sondern, ebe man sichs versiehet, zu scheitern geben mit allem, barauf fie getrauet haben, wie alle andere untergangen find, die fich wohl ficherer und mächtiger gewußt haben.

R. 412. Und eben um solcher harten Köpfe willen, bie da meinen, weil er zusiehet und läßet fie feste sigen, er wiße nichts brum ober nehme sichs nicht an, muß er also brein schlaben und strafen, daß ers nicht vergegen tann, bis auf ihre Kindskinder, auf daß sich jedermann baran stoffe und febe, bag ihm tein Scherz ift. Denn diese sinds auch, die er meinet, als er spricht: Die mich haßen, das ist, die auf ihrem Trot und Stolz beharren; was man ihnen predigt ober fagt, wöllen fie nicht hören, ftraft man fie, daß sie sich erkennen und begern, ehe die Strafe angehet, so werden sie toll und thöricht, auf daß sie den Born redlich verdienen, wie wir auch jetzt an Bischofen und Fürsten täglich erfahren.

W. 406. Wie schrecklich aber diese Dräuwort sind, so viel mächtiger Trost ift an der Berheißung, daß, die sich alkein an Gott halten, sollens gewis sein, daß er Barmherzigkeit an ihnen erzeigen will, das ist, eitel Guts und Wohltsta beweisen, nicht allein für sie, sondern auch an ihren Kindern die instaufend und abermal tausend Geschlechte. Solches sollt uns zu bewegen und treiben, unser Herz auf Gott zu erwägen mit aller Zuversicht, so wir begehreten alles Guts zeitlich und ewig zu haben, weil sich die hohe

Hoc ipsum multis etiam historiis et illis 35 memorabilibus abunde testatum fecit, cuius rei nobis passim scriptura facit indicium, atque etiamnum id ipsum in dies singulos quotidianis experimentis verissimum esse discimus. Siquidem iam inde ab initio omnem idololatriam funditus exstirpavit, huiusque gratia cum gentes tum Iudaeos, sicut adhuc hodie omnem falsum Dei cultum evertit, ut plane omnibus in ea permanentibus succumbendum sit. Quocirca, tametsi tam feroces 36 et potentes inveniantur Sardanapali et Phalarides, qui ipsos Persas divitiis superant, quibus secure freti parum curant, irascaturne an arrideat Deus, ut qui iram eius sustinere se posse confidant, tamen tandem perniciem non effugient, sed dicto citius et praeter omnium exspectationem cum tota sua pompa, cui fidebant perperam, pessum ibunt, velut omnes ceteros periisse videmus, qui maiori freti potentia in utramvis, quod aiunt, aurem dormiebant.

Et ob hos ipsos duros et praefractos ho- 37 mines, qui existimant Deum, quia ad tempus connivet eosque secure sua potentia frui permittit, vel ignarum plane esse istarum rerum, vel earum cura non affici, tanta necessario utitur plectendi saevitia, ut neque natorum natos oblivioni possit tradere, ut quisque haec repetens animo tantam animi securitatem et contemtum emendet et videat Deum non iocari. Nam illi ipsi sunt, quos putat et 38 perstringit, ita inquiens: Qui me oderunt, hoc est, qui propria freti fiducia insolenter intumescunt atque ferociunt, qui, quidquid pro concione illis dicatur, audire recusant, qui correpti, ut, priusquam obruantur supplicio, flagitiosam vitam emendent, in furorem ac rabiem vertuntur, ut ita omnibus modis iram Dei egregie promereantur. Quemadmodum hodie huius rei certissimum documentum in episcopis et principibus nostris experimur.

Porro autem, quanto atrociores et terribiliores hae sunt comminationes, tanto potentior est promissionis consolatio, nempe quod Deus iis, qui semet ei totos omni tradunt fiducia, misericordiam suam certo ostensurus sit, hoc est, omnis generis benefacta exhibiturus, non tantum vero illis ipsis, sed ipsorum quoque natis, longa propagatione, in mille usque et iterum mille generationes. Haec, inquam, commovere nos debent et impellere, ut totius cordis nostri cogitationem

Majestät so hoch erbeut, so herzlich reizet und so reichlich verheißet.

Darum laße es ihm ein jeglicher ernftlich zu Berzen gehen, baß mans nicht achte, als habe es ein Mensch gerebt. Denn es gilt bir entweber ewigen Segen, Glück und Seligkeit, ober ewigen Zorn, Unglück und Herzleid. Was willt du mehr haben ober begehren, denn daß er dir sernendlich verheißet, er wölle bein sein mit allem Guten, dich schügen und helsen in allen Röthen?

Es feilet aber leiber baran, daß die Welt ber keines nicht gländt, noch für Gottes Wort hält, weil sie siehet, daß die, so Gott und nicht dem Mammon trauen, Aummer und Noth leiden, und der Teusel sich wider sie sperret und wehret, daß sie kein Geld, Gunst noch Ehre, dazu kaum das Leben behalten; wiederum, die dem Mammon dienen, haben Gewalt, Gunst, Spre und Gut und alle Gemach sür der Welt. Derhalben muß man solche Wort saßen, eben wider solchen Schein gestellet, und wißen, daß sie nicht lügen noch trügen, sondern wahr mißen werden.

Denke du selbst zurück, ober frage ihm nach, und sage mir: die alle ihre Sorge und Fleiß darauf gelegt haben, daß sie groß Gut und Geld zusammen scharreten, was haben sie endlich geschaft? So wirst du sinden, daß sie Mühe und Arbeit verloren haben, ober ob sie gleich große Schätz zu Hause bracht, doch zersieden und zerslogen sind, also, daß sie selbst ihres Guts nie sind froh worden, und hernach nicht an die dritten Erben gereicht hat.

omni fiducia in Deum iactemus, postulantes, ut omnium rerum et temporalium et immortalium fiamus compotes, quando summa maiestas Dei tanta tam benigne et clementer nobis offert, tam amanter provocat, adeo ubertim pollicetur.

Quare quisque christianorum det operam, 41 ut sibi haec verba cordi sint, neque in eam opinionem veniat, ut existimet haec dicta esse ab homine. Res tua agitur; semel enim hic de summa salutis tuae periclitaberis, ut R. 413. aut perpetuo salvam, felicem et beatam vitam exigas, aut ut perpetuo damnatus Dei inclementia omnes calamitates et aerumnas ad inferos non dicendis cruciatibus torquendus exhaurias. Quid vero habebis amplius aut plus etiam postulabis, quam quod tam amanter tibi pollicetur, nimirum, se tuum esse velle cum omni rerum copia, se tui defensorem et auxiliatorem in adversis futurum?

Sed proh dolor! in hoc omnes fallimur, 42 quod mundus horum verborum nullum verum esse credit, neque verba Dei esse existimat, videns eos, qui suam fiduciam in Deum, et non in Mammonam reiecerunt, omni miseriarum genere affectos vix vitam trahere, diabolo illis ipsis reluctante et obstante, ut nihil opum, nihil favoris, nihil dignitatis uspiam consequantur, imo vitam ipsam aegre tueantur et obtineant. Contra illi, quorum summa spes atque fiducia est Mammon, ad amplissimos dignitatis gradus evecti in sublimi resident imperio, potentia, favore, di-gnitate et omni tranquillitate mundo venerandi atque spectabiles. Eam ob rem talia verba memoriae infigenda sunt, ut huic rerum mundanarum larvae atque obtuitui opponantur; neque ignorandum est haec non posse mentiri aut fallere, sed esse et fore veracissima.

Iam vero paulisper retroversa cogitatione 43 repete tecum animo, aut alioqui perquire ab aliis, mihique responde, quidnam illi, quorum omnis conatus, studium, cura et diligentia tantum eo destinata fuere, ut immensas opes per fas atque nefas cumularent atque reponerent, quidnam, inquam, illi tandem effecerint? Haud dubie invenies, eos omnem lusisse et laborem et operam. Aut quamquam inaestimandos thesauros multo sudore partos accumulaverint, ita tamen evanuisse eos ipsos vel cum pulvisculo comperies, ut neque ipsi unquam ex tantis opibus ullam voluptatem perceperint, neque postea quidquam ad tertium heredem per- R. 444. venerit.

W. 407. Exempel wirst du gung sinden in allen Historien, auch von alten ersahrnen Leuten, siehe sie nur an und habe Achtung drauf.

Sanl war ein großer König, von Gott erwählet, und ein frommer Mann; aber da er eingesehen war und sein Herz ließe sinken, hing sich an seine Krone und Gewalt, mußte er untergeben mit allem, das er hatte, daß auch seiner Kinder keins bliebe.

Wiederum David war ein armer verachter Mann, verjagt und geschencht, daß er seines Lebens nirgends sicher war; noch mußt er sür dem Sanl bleiben und König werden. Denn diese Wort nußten bleiben und wahr werden, weil Gott nicht lügen noch trügen fann. Laße dich nur den Teusel und Welt mit ihrem Schein, der wohl eine Zeistang währet, aber endlich nichts ist, nicht betrügen.

Darum laget uns das erste Gebot wohl ler-

nen, daß wir sehen, wie Gott keine Bermeßenbeit noch Bertrauen auf einig ander Ding leiben will, und nicht Hößers von uns sorbert, denn eine herzliche Zuversicht alles Guten, also daß wir richtig und stracks sür uns gehen und aller Güter, so Gott gibt, brauchen, nicht weiter, denn wie ein Schuster seiner Nadel, Ahl und Drath brauchet zur Erbeit, und darnach hinweg legt, oder wie ein Gast der Horbburft, ein jeglicher in seinem Stand nach Gottes Drohnung, k. 415. und laße nur keines seinen Herrn oder Abgott sein. Das sei gnug vom ersten Gebot, welchs wir mit Worten haben müßen ausstreichen, weil daran allermeist die Macht liegt, darum, daß (wie vor gesagt), wo das herz wohl mit Gott dran ist, und dies Gebot gehalten wird, so gehen die andern alle hernach.

Harum rerum exempla abunde multa 44 omnes suppeditabunt historiae, et haec eadem a natu maioribus multarum rerum peritis audies; tantum vide, ut earundem curam et rationem non levem habere digneris.

Pro certo sane constat Saulem regem fuisse 45 amplissimum, ab ipso Deo in regni administrationem surrogatum, vitae non improbae; sed iam consecutus imperium, quum a Deo suo declinasset animo omnemque suam fiduciam in potentia, corona ac sceptro suo collocatam haberet, succumbendum ac pereundum illi erat funditus, una cum rebus omnibus, quas possederat, adeo ut neque liberorum suorum ullus superstes maneret.

Contra David, infimae fortunae homo, erat 46 abiectus et pastor, fugatus et passim actus insectationibus, ut ubique fere de vita veniret in periculum; attamen a Saulis impetu et insidiis tuto custodiebatur inque eius locum rex creabatur. Oportebat enim haec verba manere et vera fieri, posteaquam Deus mentiri nescit aut fallere. Tantum vide, ne diabolus et mundus hac sua splendida facie, quae quidem ad tempus durat, sed profecto umbra aut somnio vanior est atque incertior, tibi imprudenti imponant.

Quamobrem primi praecepti sensum ex- 47 acte nobis perdiscendum esse statuo, ut videamus, quam Deus nullo modo vanam animi praesumtionem aut falsam erga aliam rem extra se fiduciam tolerare queat. Nec quidquam tantopere a nobis postulat, quam certam quandam et indubitatam omnium bonarum rerum de se persuasionem, ita ut recta via porro progredientes rebus omnibus, quas Deus largiri nobis consuevit, non aliter utamur, atque sutor quispiam acu, subula filoque sutorio ad conficiendum opus suum, quo confecto illa deponit, aut quemadmodum hospites diversorio: ut de concessis opibus victum et amictum habeamus, prout diurni victus necessitas exegerit, quisque in suo statu, in quem divina vocatione et ordine constitutus est, nec quidquam rei nostrum dominum aut idolum esse permittamus. Et 48 haec de primo praecepto dicta sufficiant, quod verbis aliquanto fusioribus explanandum fuit, quando summa et caput totius pietatis in eo vertatur, propterea quod, (ut praedictum) ubi cordi cum Deo bene convenit, et hoc praeceptum servatum fuerit, cetera omnia apte consequentur.

#### Das II. Gebot.

Du sollt Gottes Namen nicht vergeb= lich führen.

Gleichwie bas erfte Gebot bas Herz unterweiset und den Glauben gelehret hat, also führet uns dies Gebot heraus und richtet den Mund und die Zunge gegen Gott. Denn bas erste, fo aus bem Bergen bricht und fich erzeiget, find die Wie ich nu broben gelehret habe zu antworten, was ba beiße einen Gott haben, alfo mußt bu auch ben Berftand biefes und aller Gebot lernen einfältig fagen, und von bir fagen.

Wenn man nu fragt: Wie versteheft bu bas ander Gebot und mas beifit Gottes Namen vergeblich führen ober misbrauchen? antwort aufs fürzte also: Das heißt Gottes Namen misbrauden, wenn man Gott, den Herrn, nennet, welderlei Weise es geschehen mag, zur Lügen ober allerlei Untugend. Darum ift fo viel geboten, bag man Gottes Namen nicht fälschlich anziehe oder in Mund nehme, da das Herz wohl anders weiß oder je anders wißen foll, als unter benen, bie für Gericht schwören, und ein Theil bem anbern leugt. Denn Gottes Namen kann man nicht höher misbrauchen, benn bamit zu lügen und trügen. Das lage bas Deutsch und leichteften Berftand diefes Gebots bleiben.

Aus diesem kann nu jedermann felbs wohl ausrechnen, wenn und wie mancherlei Gottes Namen misbraucht wird, wiewohl alle Misbräuche zu erzählen nicht müglich ift. fürzlich auszurichten, geschicht aller Misbrauch göttlichs Namens erftlich in weltlichen händeln und Sachen, fo Gelb, Gut, Ehre betreffen, es fei öffentlich für Gericht, auf bem Martt ober foust, da man schwöret und falsche Eibe thut auf Gottes Ramen, ober die Sache auf feine Seele nimmt. Und sonderlich ist solchs viel ganghaftig in Chefachen, ba ihrer zwei bingeben, einander heimlich geloben, und barnach verschwören.

Allermeist aber gehet der Misbrauch in geistlichen Sachen, die das Bewiffen belangen, wenn falsche Prediger aufstehen und ihren Lügentand für Gottes Wort bargeben.

#### PRAECEPTUM II.

Non assumes nomen Domini Dei 49 tui in vanun.

Quemadmodum primo praecepto cor ho- 33. 40s. minis institutum est, et fidei ratio tradita, ita 50 hoc secundum foras nos producit, osque ac linguam erga Deum fingit ac format. Primum enim quod natum e corde ebullit et progreditur seque ostendit, sermo est. Itaque quemadmodum supra respondendum docui, quid sit habere Deum, ita quoque huius et alio-rum praeceptorum omnium intelligentiam simpliciter comprehendas atque pronunties necesse est.

Interrogatus ergo, quomodo secundum 51 praeceptum intelligis, aut quid significat nomen Dei in vanum sumere sive eo abuti? responde ad hunc modum paucissimis: Hoc est divino abuti nomine, quando Dei nomen quacunque ratione ad confirmanda mendacia aut alia id genus vitia atque flagitia tuenda usurpamus. Hinc tantum valet huius praecepti constitutio, ne Dei nomen falso citemus, aut in os sumamus, quando cor longe aliter sibi conscium est, aut rem aliter habere non ignorat, aut omnino aliter scire debebat. Veluti iis persaepe solet contingere, qui lites in foro et curia sectantur et iudicia, et altera R. 416 pars aliquid perfide abiurat alteri. Neque 52 enim alia ratione nomine Dei perinde abutimur, quam si eo ad mentiendum et fallendum turpiter abutamur. Et hic huius praecepti sensus sit facillimus et simplicissimus.

Ex his omnibus quivis facile colligere po- 53 test, quoties et quam multifariam divino nomine abutantur homines, tametsi omnes abusus perstringere impossibile sit. Ut tamen haec paucis expediamus, nominis divini abusus omnium maxime in negotiis consistit et causis saecularibus, illis nimirum, quae ad rem pecuniariam, opes authonores pertinent. Sive illud propalam fiat in contentione forensi sive alibi, ubi iuratur divini nominis adducto testimonio, periuraturque, aut ipsa anima oppignoratur periurio. Cumprimis vero hoc vehementer locum habet in re connubiali, ubi duo furtim contracto inter se matrimonio, tandem quum ad iudices ventum est, datam fidem abiurat alter alteri.

Omnium vero maxime hic divini nominis 54 abusus in rebus viget spiritualibus, quae pertingunt conscientiam, falsis doctoribus emergentibus, suaque mendacia divini verbi loco venditantibus.

Siehe, das heißet sich alles mit Gottes Namen geschmidt oder schöne wollen sein oder Recht haben, es geschehe in groben Welthändeln oder hohen subtilen Sachen des Glaubens und der Lehre. Und unter die Lügner gehören auch die Lästermäuler, nicht allein die gar groben, jedermann woht bekannt, die da ohne Schen Gottes Namen schänden, (welche nicht in unsere, sondern des henkers Schule gehören) sondern des Wenkers Schule gehören sondern des Wartes Schule gehören. Dovern B. 409. auch die, so die Wahrheit und Gottes Wort siffentlich lästern und dem Teusel geben. Davon ist nicht noth weiter zu sagen.

B. 417.

Hie laß uns nu lernen und zu Herzen saßen, wie groß an biesem Gebot gelegen ist, daß wir uns mit allem Fleiß hilten und schenen sür allerlei Misbrauch des heiligen Namens, als sir der höchten Sünde, so äußerlich geschehen kann. Denn lägen und trügen ist an ihm selbst große Sünde, wird aber viel schwerer, wenn nan sie noch rechtsettigen will, und sie zu bestätigen, Gottes Namen anzeucht und zum Schandbeckel macht, also, daß aus einer Lügen ein zweifältige, ja vielsältige Lügen wird.

Darum hat Gott diesem Gebot auch ein ernstlich Dräuwort angehängt, das heißet also: Denn der herr wird den nicht unschäldig halten, der seinen Ramen vergeblich sühret. Das ist, es soll keinem geschent werden, noch ungestraft abgehen. Denn so wenig er will ungerochen laßen, daß man das Herz von ihm wende, so wenig will er leiden, daß man seinen Namen sühre, die Lügen zu beschönen. Nun ist es seider ein gemeine Plage in alter Welt, daß ja so wenig sind, die nicht Gottes Namen zur Ligen und aller Bosheit brauchen, so wenig als ihr sind, die alleine von herzen aus Gott vertrauen.

Denn diese schöne Tugend haben wir von Natur alle an uns, daß, wer eine Schalkheit gethan hat, gerne wollt seine Schande becken R. 418. und schmücken, daß Niemand sehe noch wüßte,

Ecce omnibus hisce rationibus nihil aliud 55 quaerunt aut agunt homines, quam ut semet divini nominis praetextu exornent perfide, pravo quodam consilio iusti esse contendentes, sive illud in mundanis et carnalibus sive in sublimioribus et subtilioribus fidei et doctrinae negotiis fieri soleat. Iam in mentientium numerum etiam blasphematores referendi sunt, non illi quidem crassi et impudentes, vulgo noti omnibus, qui nullius prohibiti metu aut reverentia nomen Dei ore prorsus illoto, blasphemo et procaci subinde conspurcant et contaminant, (quorum blasphema impietas non in nostra, sed carnificis schola emendanda est) verum etiam illi, qui veritatem et verbum Dei propalam contumeliose lacerant ac diaboli verbum impudenter et impie esse confirmant. De quibus in praesentia amplius verba facienda non sunt.

Discamus itaque hoc loco diligenterque volutemus animo, quantum intersit hoc praeceptum servare aut transgredi, ut omni studio diligentiaque caveamus vitemusque omnem sacratissimi nominis Dei abusum et contumeliam, tanquam peccatum omnium maximum et pessimum, quod externe designari potest. Nam tametsi mentiri et fallere per se satis grande sit flagitium, multo tamen gravius illud reddunt, et maiori etiam cumulant flagitio, conantes illud defendere periurio, ac turpiter mentiendo divino nomine abutentes pro praetextu turpitudinis. Qua ratione fit, ut ex unico mendacio periurii accessione cumulato multiplicia pullulent mendacia.

Eam ob rem Deus huic quoque praecepto 57 saevam comminationem annexuit, cuius haec sunt verba: Nec enim habebit insontem Dominus eum, qui assumserit nomen Domini Dei sui in vanum. Hoc est, nemo hoc impune laturus est, sed poenas graves dabit blasphemiae. Quam enim inultum non patitur Deus, si quis cordis fiducia ab eo discedat, tam impunitum non sinet, si quis pro tuendis mendaciis falso usurpet nomen eius. Sed o Deum immortalem, quae tam 58 exsecranda consuetudo divinum nomen blasphemandi omnium hominum animos corripuit! Nam perinde pauci sunt, qui salutifero Dei nomine ad mendacia, vanitatem et omnem iniquitatem suam tuendam non abutuntur, quam illorum, qui solum ex animo Deo credunt fiduntque.

Siquidem illa praeclara virtus (si Christo 59 placet) omnibus nobis natura insita est, ut is, qui aliquod admisit criminose flagitium, suam turpitudinem summa ope celare stu-

und ist keiner so berwegen, der sich begangener Bosheit für jedermann rühme, wöllens alle meuchting gethan haben, ehe mans gewahr wird. Greiset man den einen an, so muß Gott mit seinem Namen herhalten, und die Büberei fromm, die Schande zu Ehren machen. Das ist der gemeine Weltlauf, wie ein große Sindsstuth eingerißen in allen Landen. Darum haben wir auch zu Lohn, was wir suchen und verbienen, Pestilenz, Krieg, Thenrung, Kener, Waßer, ungerathen Beit, Kinder, Gesind und allerlei Unrath. Wo sollt sonst des Jammers so viel berkommen? Es ist noch große Gnade, daß uns die Erde trägt und nähret.

communis quidam cursus, quo veluti quodam diluvio omnes regiones orbis terrarum inundant. Hinc nostris meritis digna quoque praemia capimus, et quod nostra blasphemia procacissime quaerimus, hoc nobis plena manu offunditur, nempe pestilentia, motus bellici, annonae caritas, incendia, aquarum inundationes, degeneres uxores et liberi, perfida familia, et id genus malorum examina innumerabilia. Unde enim tantum calamitatum alioqui nobis eveniret? Adhuc bene magna gratia haec est, quod terra nos ferat atque nutriat.

Darum sollt man für allen Dingen das junge Bolf ernstlich dazu halten und gewöhnen, daß sie dieses und andere Gebot hoch sür Augen hätten, und wo sie übertreten, slugs mit der Authen hinter ihnen her sein, und das Gebot sürhalten und immer einbläuen, auf daß sie also ausgezogen würden, nicht alleine mit Strase, sondern auch zur Schen und Furcht sür Gott.

So verstehest du nu, was Gottes Namen misbrauchen heiße, nämlich (auss fürzt zu wiederholen) entweder bloß zur Lügen, und etwas unter dem Namen ausgeben, das nicht ist, oder zu fluchen, schwören, zäubern, und Summa, wie man mag, Bosheit auszurichten.

Daneben mußt du auch wißen, wie man des Namens recht brauche. Denn neben dem Lidt, als er sagt: Du sollt Gottes Namen nicht verzehlich brauchen, gibt er gleichwohl zu versiehen, daß man sein wohl brauchen solle. Denn er ist und eben darum offenbaret und gegeben, daß er im Brauch und Nutz soll stehen. Darum schleißt sichs nu selbs, weil hie derboten ist den heiligen Namen zur Ligen oder Untugend zu sühren, daß wiederum geboten ist ihn zur Wahrheit und allem Guten zu brauchen, als nämlich, so man recht schwöret, wo es noth ist und gesobert wird. Also auch, wenn man recht lehret, item wenn man den Namen ansrufet in Nöthen, lobt und dankt im Guten zu. Welches alles zu Hauf gesaßet und geboten ist in dem Spruch, Bs. 50: Aufe mich an zur

deat, ne cuius oculis pateat, aut aliquis designati facinoris sibi sit conscius. Usque adeo enim dissolutum aut sui negligentem et deploratae malitiae arbitror esse neminem, qui perpetrati flagitii sese iactet coram omnibus. Verum nemo non studet peccare clanculum et subdole, priusquam palam fiat, aut resciscant homines. Tum si quis eam ob rem invaditur aut insimulatur facinoris, protinus nomen Dei patet iniuriis estque obnoxium contumeliis. Hoc enim quisque suae culpae praetexit, cogiturque nomen illud omnibus modis venerandum e vitiis virtutes, ex ignominia gloriam, e dedecore honores facere. Et hic est iam totius mundi 60 am diluvio omnes regiones orbis terrarum

Quamobrem summo studio iuventus eo \$\mathbb{M}\$. 410. perducenda est et assuefacienda sedulo, ut 61 secundum hoc praeceptum una cum primo reverenter habeat magnique faciat, proque transgressione protinus emendetur ferulis, posito ante oculos praecepto et subinde inculcato, ut ita pueri non tantum educentur disciplina et verberibus, sed Dei quoque metu et reverentia coerceantur.

Iam ergo intelligis, quid sit abuti divino 62 nomine, nimirum (ut breviter decurram per capita) quando aut simpliciter pro tuendo mendacio abutimur, aut aliud quidpiam, quod non est, sub divini nominis praetextu molimur, quo alterum fraudulenter circumducimus, aut illud blasphemando, exsecrando, maledicendo, incantando ignominiose R. 419. usurpamus. Breviter, quacunque ratione eius adminiculo perpetrari possunt flagitia.

Adhaec scitu quoque opus est, quomodo 63 Dei nomine recte utamur. Hisce enim verbis, quibus praecepit: Non assumes nomen Domini Dei tui in vanum, etiam illud intelligendum nobis proponit, Dei nomine nos etiam recte et utiliter uti posse. Non enim aliam ob causam nobis revelatum est, quam ut utentibus subinde sit fructuosum et utile. Inde hoc ultro evincitur, quod 64 quum hic praecepto cautum sit, ne mentientes aut alioqui flagitiose delinquentes sanctum Dei nomen prave usurpemus, contra praeceptum nobis esse arbitremur, ut eo ad confirmandam veritatem ac reliquas actiones honestas utamur. Nempe, quando recte iuramus, quum aut necessitas postulat, aut a nobis iusiurandum exigitur. Ita quoque

Zeit der Noth, so will ich dich erretten, so follt du mich preifen. Denn bas beißet alles ibn zur Wahrheit angezogen und feliglich gebraucht, und wird also sein Name geheiliget, wie bas Bater unfer betet.

Also haft du die Summa des ganzen Gebots erkläret. Und aus diefem Berftand hat man bie Frage leichtlich aufgelöset, damit sich viel Lehrer bekümmert haben: warum im Evangelio verboten ist zu schwören, so boch Christus, Sanct Paulus und andere Beiligen oft ge= schworen baben? Und ist fürzlich biefe Meinung: Schwören foll man nicht zum Bofen, das ift, zur Lügen, und wo es nicht noth noch nütz ist, aber zum Guten und bes Rähesten 18. 411. Beserung soll man schwören. Denn es ist ein recht gut Werk, badurch Gott gepreiset, die 20. Wahrheit und Recht bestänget, die Lügen zurückgeschlagen, die Leute zufrieden bracht, Gehor= fam geleistet und haber vertragen wirb. Denn Gott kömmt selbst da ins Mittel und scheibet Recht und Unrecht, Boses und Gutes von einander. Schwöret ein Theil falfch, so hat es fein Urtheil, baß (e8) ber Strafe nicht wird entlaufen, und ob es eine Beile lange anftebet, foll ihnen doch nichts gelingen, daß alles, so fie bamit gewinnen, fich unter ben Sänden verschleiße, und nimmer fröhlich genoßen werbe, wie ich an vielen erfahren habe, die ihr eheliche Gelitbbe verichworen haben, baß fie barnach feine gute Stunde ober gesunden Tag gehabt haben, und also beibe an Leib, Seele und Gut dazu, jämmerlich verborben find.

> Derhalben sage und vermahne ich wie vor, baß man die Kinder bei Zeit angewöhne mit Warnen und Schrecken, Wehren und Strasen, daß sie sich scheuen für Lügen und sonderlich Gottes Namen dazu zu sühren. Denn wo man fie so läßet hingehen, wird nichts Guts baraus, wie itt für Augen, daß die Welt bofer ift, denn fie je gewesen, und kein Regiment, Ge-horsam, Treu noch Glaube, sondern eitel verwegene unbandige Leute, an den fein Lehren noch Strafen hilft, welches alles Gottes Zorn

quando recte et sincere docetur veritas evangelii. Praeterea, quando in necessitatibus nomen Dei imploramus, aut idem rebus secundis laudamus, et gratias agimus cet. Quae omnia summatim comprehensa ac praecepta inveniuntur Psalm. 50, 15. Invoca me in die tribulationis, eripiam te, et glorificabis me. Omnibus hisce rationibus vere et salubriter divino nomine utimur, atque ita eius nomen sanctificatur, quemadmodum in oratione dominica precamur.

Ita totam huius praecepti summam habes 65 explicatam. Ex hac intelligentia haud difficulter ad quaestionem responderi potest, quae multorum doctorum non vulgariter torsit et conturbavit ingenia: quamobrem in evangelio nobis, ne iuremus, interdictum sit, cum pro certo constet Christum, Paulum aliosque sanctos iurasse saepenumero? Est- 66 que breviter haec sententia: Equidem nullo modo nobis ad mala iurandum est, hoc est ad mendacia, et ubi neque utile neque necesse est. Verum ad bonum et proximi utilitatem licet nobis iurare. Est enim opus valde bonum, quo Deus laudatur, veritas et iustitia confirmatur, mendacium refellitur, homines dissidentes in concordiam rediguntur, obedientia exhibetur et lites componuntur. Nam Deus ipse hic intervenit, segregans iustitiam ab iniustitia ac bonos malosque disiungens. Quodsi alterutra pars ma- 67 litiose periurat, iam iudicii sententia pronuntiata est, quod poenam et supplicium periurii non sit effugitura. Et si fieret, ut ad tempus supplicii irrogatio protraheretur, nihil tamen illi cadet ex sententia, ita ut, quidquid periurio lucri fecerunt, sub manibus sensim evanescat, nec unquam ea re ex animo laeti fruantur. Hoc ipsum ego non 68 obscuris argumentis in bene multis expertus sum, qui posteaquam connubii fidem promissam abiurarunt, nunquam vel horulam iucundam habuerunt, aut saltem dieculam incolumi fuerunt valetudine, atque ita pariter et corpore et animo, bonis etiam amissis, calamitose perierunt.

Quapropter etiam atque etiam hortor et 69 moneo, ut mature pueros properemus monitis deterrere et verberibus compescere, ne assuescant mendaciis, potissimum vero, ne ad haec confirmanda Dei nomen citent et adducant. Ubi enim ea iurandi licentia pueris impune permittitur, nulla spes amplius superest ullius bonae frugis ab illis exspectandae, quemadmodum hodie videmus, ut ego existimem mundum nunquam fuisse deteriorem et perditis moribus cor-

und Strafe ift über solche muthwillige Verachtung biefes Gebots.

tae, nullum obedientiae et fidei amplius superest vestigium, verum omnia deploratissimis hominibus, qui nullo modo frenari aut coerceri possunt, et in quibus docendis et obiurgandis et oleum (quod aiunt) periit et opera, omnia sunt refertissima. Quae omnia divinae irae et supplicii argumenta sunt certissima, quo nos obruit propter procacem et temerariam huius praecepti trans- R. 421. gressionem.

Bum andern foll man fie auch wiederum treiben und reigen Gottes Namen zu ehren und stetig im Munde zu baben in allem, was ihnen begegnen und unter Augen stoßen mag. Denn bas ift die rechte Ehre des Ramens, daß man fich alles Trosis zu ihm versehe und ihn darum anruse, also, daß das Herz (wie droben gehört) zuvor durch den Glauben Gott seine Shre gebe, barnach ber Mund burch bas Bekenntnis.

Soldes ist auch ein selige nütliche Gewohnbeit und sehr fräftig wider den Teufel, ber immerdar um uns ist und barauf lauret, wie er uns möchte zu Sünd und Schande, Jammer und Roth bringen, aber gar ungerne höret, und nicht lange bleiben tann, wo man Gottes Namen von herzen nennet und anruset, und follt uns mancher schreckliche und gräuliche Kall begegnen, wo uns Gott nicht burch Anrufen seines Namens erhielte. Ich habe es selbst vers sucht und wohl erfahren, daß oft plöglicher großer Unfall gleich in folchem Rufen fich ge-

Dazu dienet auch, daß man sich gewöhne täglich Gotte zu befehlen, mit Seel und Leib, Weib, Kind, Gefind und was wir haben, für alle zufällige Noth; daher auch das Bene= dicite, Gratias und andere Segen Abends und Morgens fommen und blieben sind. bie Kinderübung, daß man sich segene, wenn man etwas Ungeheuers und Schreckliches sieht ober höret, und spreche: Herr Gott, behüte; hilf, lieber Herr Christe ober dergl. Also auch wiederum, wenn jemand etwas Guts ungedacht widerfähret, wie gering es auch ist, daß man spreche: Gott sei gelobt und gedankt; bas hat

wendet hat und abgangen ift. Dem Teufel

zu Leib (sage ich) sollten wir den heiligen Namen immerbar im Munde führen, bag er

nicht schaben kunnte, wie er gerne wollt.

Secundo, vicissim eo alliciendi et assue- 70 faciendi sunt pueri, ut Dei nomen reverenter colant et semper in ore habeant in omnibus, quidquid uspiam illis queat occurrere aut accidere. Hic enim rectus nominis divini cultus est, ut de eo omnem nobis omnium malorum levationem et consolationem polliceamur, eamque ob rem illum imploremus, ita ut cor prius (sicut supra diximus) per fidem Deo suum honorem tribuat, deinceps vero os honorifica confessione idem faciat.

ruptiorem, quam nunc est, quando ne facies quidem ullius reipublicae bene institu-

Atque haec divini nominis invocandi con- 71 suetudo vehementer salutaris est et utilis, ac cumprimis efficax adversus diaboli insidias, quas semper nobis molitur improbus, omnes adoriendi et invadendi occasiones venans et captans, quibus nos in peccatum et dedecus, 28. 412. in calamitates et aerumnas praecipitet. Sed perinvitus audit divini nominis implorationem, neque diu cunctatur aut cessat, ubicunque ex animo sacratissimum Dei nomen invocari perceperit. Et profecto multiplici- 72 bus et horrendis casibus atque periculis saepenumero ex improviso obrueremur, nisi Deus per nominis sui invocationem nobis in tempore ferret suppetias. Ipse propriis experimentis hoc verissimum esse didici, non raro improvisum et terribilem aliquem casum aut cladem in ipsa nominis Dei invocatione in melius fuisse commutatum ac nihil damni dedisse. Ut diabolo aegre faceremus, (inquam) hoc sacrum nomen semper in ore habendum esset, ne, quemadmodum cupit, nocere nobis possit et incommodare.

Eodem et conducit, si assuescamus quoti- 73 die nos et corpore et animo Deo commendare, inque eius tutelam ponere uxorem, liberos, familiam et quidquid rerum possidemus, adversus omnes casus et pericula. R 422. Unde etiam consecratio mensae et gratiarum actio aliaeque nocturnae et matutinae benedictiones in usu permanserunt. Praeterea 74 puerorum illud exercitium, ut sese cruce vel precatiuncula muniant, audita re aliqua terrifica et horribili, dicentes: Custodiat nos Deus Pater, auxiliare Domine Iesu Christe, aut tale quippiam. Ita quoque, si cui prae-

mir Gott beschert 2c. Wie man vormals bie Kinder gewöhnet hat Sanct Niclaus und andern Heiligen zu sasten und beten. Solchs wäre Gott angenehmer und gefälliger, denn kein Klosterleben noch Karthäuserkeiligkeit.

Siehe, also möcht man die Jugend kindlicher Weise und spielens ausziehen in Gottes Furcht und Ehre, daß das erste und andere Gebot sein im Schwang und steter Uebung gingen. Da künnte etwas Guts bekleiben, ausgehen und Frucht schaffen, daß solche Leute erwichsen, der ein ganz Land genießen und froh werden möchte. Das wäre auch die rechte Weise Kinder wohl zu ziehen, weil man sie mit Gutem und Lust kann gewöhnen. Denn was man alleine mit Ruthen und Schlägen soll zwingen, da wird feine gute Art aus, und wenn mans weit bringet, so bleiben sie doch nicht länger fromm, denn die Authe auf dem Nacken liegt.

Aber hie wurzelt es ins Herz, daß man sich mehr sür Gott, denn sür der Authen und Knütztel sürchtet. Das sage ich so einsältig sür die Jugend, daß es doch einmal eingehe; denn weil wir Kindern predigen, müßen wir auch W. 413. mit ihnen sallen. Also haben wir den Misse. 423. branch göttliches Ramens verhütet und den rechten Branch gelehret, welcher nicht allein in Worten, sondern auch in der Uedung und Leben stehen soll, daß man wiße, daß soldess Gotte herzlich wohl gefalle, und wölle es so reichlich belohnen, so gräusich als er jenen Misbrauch strafen will.

Das III. Gebot.

Du sollt den Feiertag heiligen.

Feiertag haben wir genennet nach bem ebräischen Wörtlin Sabbath, welchs eigentlich beiget seiren, das ift, müßig stehen von der Arbeit, daher wir pflegen zu sagen, Feierabend nachen oder heiligen Abend geben. An hat Gott im alten Testament den siebenten Tag ausgesondert und aufgesetzt zu feiren, und ge-

ter spem aliquid boni contigerit, quantulumcunque tandem sit, ut dicat: Deo sit laus et gratia, cuius munificentia hoc mihi obtigit cet. Quemadmodum quondam pueri parentum monitu consueverunt divum Nicolaum et ieiunio honorare et precibus invocare. Haec, inquam, si fierent, Deo multo essent gratiora et acceptiora, quam ulla vita monastica aut fucata Carthusianorum sanetimonia.

Ecce ad hunc modum iuventus puerili 75 quadam ratione et per lusum in timore et cultu Dei educari posset, ut primum et secundum praeceptum assiduo quodam fervore in continuo versarentur exercitio. Inde alicuius bonae frugis aut indolis aliquando exorsurae et immensum fructum pariturae spes esset, ut tales enascerentur homines, a quibus in totam patriam emanare posset 76 utilitas. Et haec ipsa quoque vera esset puerorum educandorum ratio, quando gratia quadam et voluptate eorum animi flecti posaunt. Nam qui tantum plagis et ferulis evincendi et cogendi sunt, hi mox sub initium deplorata ac desperata sunt indole, ac licet omnis diligentia, cura et opera in formandis ipsis adhibeatur, et quasi summum obtineatur, tamen tantisper tantummodo oderunt peccare, donec plagarum ac ferulae formido eorum oculis et animo obversatur.

Haec vero educationis ratio in corde agit 77 radices, ut Deum plus metuant, quam ut ferulam aut fustem perhorrescant. Atque haec iuventutis causa tam simpliciter dico, ut vel tandem in animum penetrent ibique radices agant. Nam quum pueros doceamus, cum iisdem nobis quoque balbutiendum fuit. Ita quidem divini nominis abusum praecavimus et rectum usum tradidimus, qui non tantum in verbis, verum multo magis in exercitio et vita debet consistere, ut sciamus hunc Deo summe placere, quem etiam tam munifice remuneraturus est, quam horrende in abusum sui nominis animadversurus est.

#### PRAECEPTUM III.

Memento, ut diem Sabbatum san- 78 ctifices.

Sabbatum ab hebraica dictione Sabbath 79 nominatum est, quod proprie feriari, hoc est, a labore otiosum esse significat. Hinc dicere solemus feriari seu vacare a labore, et sabbatum sanctificare. Iam Deus in ve-80 teri testamento diem septimum elegit, eundemque feriis et otio destinavit, et prae

boten, benselbigen silr allen anbern heilig zu haten, und dieser änßerlichen Feier nach ist dies Gebot alleine den Jüden gestellet, daß sie sollten von groben Berken stille stehen und ruhen, auf daß sich beide Mensch und Bieh wieder erholeten und nicht von steter Arbeit geschwächet würden. Wiewohl sie es hernach allzuenge spanneten und gröblich misbrauchten, daß sie es auch an Christo lästerten, und nicht leiden kunnten solche Werf, die sie doch selbst daran thäten, wie man im Evangelio liest, gerade als sollt das Gebot damit ersüllet sein, daß man gar kein änßerlich Wert thäte, welches doch nicht die Meinung war, sondern endlich die, daß sie den Feier- oder Auhetag heiligen, wie wir hören werden.

Darum gehet nn dies Gebot nach dem groben Berstand uns Christen nichts an, denn es ein ganz äuserlich Ding ift, wie andere Sahungen des alten Testaments an sonderliche Beise, Person, Zeit und Stätte gedunden, welche nu durch Christum alle frei gelagen sind.

Aber einen chriftlichen Berstand zu saßen für bie Einfältigen, was Gott in biesem Gebot den uns sordert, so merke, daß wir Feiertage kalten, nicht um der verständigen und gelehrten Epristen willen, denn diese dürsens nirgend zu, sondern erstlich auch um leiblicher Ursach und Rothdurft willen, welche die Katur lestet und sordert, für den gemeinen Hausen, Knecht und Mägde, so die ganze Wochen ihrer Arbeit und Gewerde gewartet, daß sie sich auch einen Tag einziehen zu ruhen und erquiden.

Darnach allermeist darum, daß man an solchem Auhetage, (weil man sonst nicht dazu kommen kann) Raum und Zeit nehme Gottesbienst zu warten, also daß man zu Hause komme Gottes Wort zu hören und handeln, darnach Gott loben, singen und beten.

Solchs aber (sage ich) ift nicht also an Zeit gebunden wie bei den Jüden, daß es müße eben dieser oder jener Tag sein; denn es ist keiner an ihm selbs beger, denn der ander; sondern sollt wohl täglich geschehen, aber weil es der Dause nicht warten kann, muß man je zum wenigsien einen Tag in der Woche aussichießen. Beil aber von Alters her der Sonn-

omnibus aliis sanctificandum praecepit. Eius itaque externae quietis gratia Iudaeis hoc praeceptum constitutum est, ut ab externis et manuariis operibus quiescentes indulgerent otio, quo et homines et pecora alterna quadam requie vires repararent, neque assiduo labore debilitati absumerentur. Quanquam postea nimis arcte suas ferias 81 colebant ac vehementer iis abutebantur, adeo ut in Christo quoque ea opera damnarent et calumniarentur, quae ipsi quoque diebus festis faciebant, ut passim legitur in evangelio. Quasi vero haec esset huius praecepti perfecta completio, si nullum prorsus externum opus manibus conficeretur, cum tamen eius haec nunquam fuerit sententia, sed potius haec, ut diem festum sive sabbatum sanctificarent, quemadmodum in sequentibus latius audituri sumus.

Quamobrem hoc praeceptum, quantum 82 ad externum et crassum illum sensum attinet, ad nos christianos non pertinet. Est enim externa quaedam res, sicut omnes aliae R. 424. veteris testamenti constitutiones certis quibusdam ritibus, personis, temporibus et locis destinatae, quae omnes iam per Christum liberae factae sunt.

Ceterum, ut hinc christianum aliquem intellectum hauriamus pro simplicibus, quidnam Deus hoc in praecepto a nobis exigat, ita habe: Nos dies festos celebrare, non propter intelligentes et eruditos christianos, hi enim nihil opus habent feriis, verum primo etiam corporalis cuiusdam causae et necessitatis gratia, quam et natura docet et exigit, nimirum communis multitudinis gratia, servorum, ancillarum, qui per totam hebdomadam laboribus servierunt, ut et ipsi diem habeant, qua ab operibus respirantes semet ex labore reficiant et corpora fessa quiete firmare queant.

Deinde eam ob rem potissimum, ut die 23. 414. sabbati, quando alias ei rei vacare non licet, 84 otium et tempus sumatur cultui divino serviendi, ita ut conveniamus ad audiendum et tractandum Dei verbum, ac deinceps Deum hymnis, psalmis, canticis et precibus laudemus.

Sed hoc, inquam, apud nos non perinde 85 certis temporibus sicut apud Iudaeos alligatum est, ut ei rei hic aut ille (dies) dictus aut praestitutus sit; nullus enim dies altero est melior aut praestantior; verum haec quidem quotidie fieri debebant, sed quando multitudo praepedita negotiis interesse nequeat, ad minimum unus aliquis dies per

Libri sumbolici

26

tag bazu gestellet ist, soll mans auch babei bleiben lagen, auf daß es in einträchtiger Ordnung gebe, und niemand burch unnöthige Neuerung ein Unordnung mache.

Also ist bas bie einfältige Meinung biefes Gebots, weil man fonft Feiertage halt, bag man solche Feier anlege Gottes Wort zu ler-R. 425. nen, also daß dieses Tages eigentlich Amt sei das Predigamt, um des jungen Volks und armen haufens willen; boch bag bas Feiren nicht so enge gespannet, daß barum andere zu= fällige Arbeit, so man nicht umgehen kann, verboten märe.

> Derhalben wenn man fragt, was da gesagt sei: Du follt den Seiertag heiligen, so ant-worte: Den Feiertag beiligen, beigt so viel, als heilig halten. Was ift denn heilig halten? Nichts anders, benn heilige Worte, Werk und Leben führen. Denn ber Tag barf für fich feines Heiligens nicht, benn er ist an ihm felbst heilig geschaffen; Gott will aber haben, baß er bir heilig jet. Also wird er beinethal= ben beilig und unheilig, fo du beilig ober un= heilig Ding baran treibest.

> Wie gehet nun foldes Heiligen zu? Nicht alfo, bag man hinter bem Dfen fige und fein grobe Arbeit thue, oder einen Kranz auffetze und feine beste Rleider anziehe, fondern (wie gesagt) daß man Gottes Wort handle und sich barin übe.

Und zwar wir Chriften follen immerbar fol-

chen Feiertag halten, eitel heilig Ding treiben, bas ift, täglich mit Gottes Wort umgehen und foldes im Herz und Mund umtragen. Aber weil wir (wie gesagt) nicht alle Zeit Muße haben, mußen wir bie Wochen erliche Stunden für die Jugend ober zum wenigsten einen Tag für ben ganzen Saufen bazu brauchen, baß 28. 415. man fich alleine bamit bekummere, und eben die Beben Gebot, den Glauben und Bater unfer treibe, und also unser ganzes Leben und Wesen nach Gottes Wort richte. Welche Zeit nu bas im Schwang und Uebung gehet, ba wird ein rechter Feiertag gehalten; wo nicht, fo foll es tein Christenfeiertag heißen. Denn feiren und mußig geben können die Unchriften auch wohl, B. 426. wie auch bas ganze Geschwärm unfer Beift= lichen täglich in der Kirchen stehen, singen und tlingen, beiligen aber keinen Keiertag nicht;

hebdomadam huic rei serviendae eligendus est. Porro autem, quum a maioribus nostris ad hoc dies dominica ordinata sit, non est immutanda temere haec innoxia veterum consuetudo iam recepta, ut unanimis et consentiens ordo consistat, ne quis sua non necessaria innovatione conturbet omnia.

Huius ergo praecepti hic simplex sensus 86 est, quando alias dies festos agimus, ut hasce ferias verbo Dei discendo destinemus, ita ut earundem dierum proprium munus sit officium concionandi, et hoc iuventutis et multitudinis instituendae gratia. Neque tamen tam arcte et superstitiose colantur feriae, ut earum gratia labores, qui vitari et intermitti non possunt, interdicantur.

Quare interrogatus, quid sit: Sabbatum 87 sanctifices, responde: Sabbatum sanctificare idem est, quod sabbatum sanctum habere. Quid ergo est, sabbatum sanctum habere? Nihil aliud, quam sanctis verbis, operibus et vitae vacare. Siguidem hic dies pro se non opus habet sanctificatione, iam enim inde ab initio creationis a suo conditore sanctificatus est. Hoc autem Deus a te contendit, ut tibi sit sanctus. Ita fit, ut tui gratia sanctus aut profanus reddatur, quatenus tu in eo sanctis aut profanis operibus vacaveris.

In quo ergo sabbati sanctificatio sita est? 88 Sane profecto non in hoc, ut post fornacem compressis (quod aiunt) manibus sedeas, aut nullum externum opus opereris, aut corona florea caput cingas, ut vestitu splendidiore te exornes, sed (ut dictum est) verbum Dei tractes inque eodem, emendata in melius vita, temet exerceas.

Et profecto nobis christianis subinde tales 89 agendae essent feriae tantumque sacris rebus vacandum et incumbendum, hoc est, quotidie verbum Dei exercendum et in ore ac corde ferendum. Verum, quia non omnibus, ut diximus, et tempus et otium suppetit, certis aliquot per hebdomadam horis pro iuventute aut ad minimum die quopiam pro tota ecclesia utamur oportet, ut tantum huic rei intenti simus, neque aliud quam Decem Praecepta, Symbolum fidei et Orationem dominicam exponendam et discendam proponamus, atque ita totam hanc vitam nostram ad divinorum verborum amussim et regulam instituamus. Quocunque ergo tempore ista 90 communi et unanimi consensu tractantur et exercentur, ibi profecto rectum celebratur sabbatum; sin non, neque christianorum sabbatum dicendum est. Quippe ferias et

benn sie kein Gottes Wort predigen noch üben, sondern eben dawider lehren und leben.

Denn das Wort Gottes ift das Heiligthum über alle Heiligthum, ja das einige, das wir Christen wifen und haben. Denn ob wir gleich aller Heiligen Gebeine ober heilige und ge-weihete Rleiber auf einem Haufen hätten, so ware une boch nichts bamit geholfen; benn es ift alles tobt Ding, das niemand heiligen fann. Aber Gottes Wort ist ber Schatz, ber alle Ding heilig macht, dadurch sie selbs, Heiligen, alle sind geheiligt worden. Welche Stunde man nun Gottes Wort handelt, prediget, höret, lieset oder bedenket, so wird das durch Person, Tag und Werk geheiligt, nicht des ängerlichen Werks halben, sondern des Worts halben, so uns alle zu Beiligen machet. Derhalben sage ich allezeit, daß alle unser Leben und Werk in dem Wort Gottes geben milfen, sollen sie Gott gefällig ober heilig beißen. Wo das geschicht, so gehet dies Gebot in feiner Rraft und Erfüllung.

Bieberum, was für Wesen und Werk außer Gottes Wort gehet, das ift für Gott unheilig, es scheine und gleiße wie es wölle, wenn mans mit eitel Heiligthum behinge, als da sind die erdichte geistliche Stände, die Gottes Wort nicht wiffen und in ihren Werken Heiligkeit suchen.

Darum merke, daß die Kraft und Macht bieses Gebotes siehet nicht im seiren, sondern im heiligen, also, daß dieser Tage eine sondersiche heilige Uebung habe. Denn andere Arbeit und Geschäfte heißen eigentlich nicht heilige Uebunge, es sei denn der Mensch zuvor heilig. Hie aber niuß ein solch Werk geschehen, dadurch ein Mensch selbst beilig werde, welches alleine (wie gehört) durch Gottes Wort geschächt, dazu denn gestiftet und geordnet sind Stätte, Zeit,

otium agere noverunt etiam ii, qui a Christo omnique pietate sunt alienissimi. Quemadmodum videmus totum illud examen et otiosam ac mollem turbam religiosorum nostrorum, qui quotidie in templis stantes cantillant et strenue tinniunt, bo ant et vociferantur, sed nullum sanctificant hac stentorea vociferatione et lupino illo ululatu suo sabbatum. Neque enim ullum Dei verbum docent aut exercent, sed plane diversum et contrarium, et doctrina et vita, exprimunt.

Siguidem Dei verbum unicum illud sa- 91 crum est, quod omnes res sacras longe lateque sanctitate praecellit et exsuperat, imo potius unicum illud mysterium, quod nos christiani et scimus et habemus. Nam tametsi omnes omnium sanctorum reliquias et ossa in acervum cumulata possideremus, aut in universum omnes sacras vestes haberemus, nihil tamen inde emolumenti caperemus, aut sentiremus auxilii. Sunt enim res mortuae, neminem sanctificare valentes. Verum enim vero Dei verbum thesaurus ille et gaza est pretiosissima, quae omnia sanctificat, cuius adminiculo etiam ipsi sancti omnes sanctimoniam consecuti sunt. Iam 92 quacunque hora verbum Dei docetur, praedicatur, auditur, legitur, consideratur aut repetitur memoria, ea huius tractatione audientis persona, dies et opus sanctificatur, non externi quidem operis gratia, sed propter verbum, quo omnes nos sancti reddimur et efficimur. Quocirca nunquam non dico, omnem vitam et opera nostra verbi Dei ductu et auspicio gubernari debere atque institui, si volumus haec Deo placere et sancta esse; quodsi fit, constat huius praecepti fervere efficaciam et plenitudinem.

Contra quaecunque res aut opera extra 93 Dei verbum feruntur et instituuntur, haec coram Deo profana sunt et immunda quam- R. 427. libet tandem praeclara et splendida, etiamsi meris sacris divorum reliquiis essent exornata. Cuius generis sunt ficti atque excogitati religiosorum ordines, verbum Dei prorsus ignorantes, et sanctitatem ex propriis operibus quaeritantes.

Quare ita habe, huius praecepti vim atque 94 virtutem non consistere in otiando, sed in sanctificando, ita ut hie dies praecipuum aliquod sanctarum rerum exercitium habeat. Nam reliqui labores et exercitia proprie non dicuntur sancta exercitia, nisi homo prius sanctus fuerit. Hie vero ea fieri debent opera, per quae homo ipse sanctus fiat, id quod solum, ut dixi, verbo Dei fieri potest. Ad E. 416. quod etiam fundata et constituta sunt certa

26 4

Personen und ber gange äußerliche Gottesbienft, daß foldes auch öffentlich im Schwang gebe.

Weil nu so viel an Gottes Wort gelegen ift, daß ohn dasselbige kein Feiertag geheiliget wird, follen wir wißen, daß Gott dies Gebot ftrenge will gehalten haben und ftrafen alle, die fein Wort verachten, nicht hören noch lernen wöl= len, sonderlich die Zeit, so dazu geordnet ift.

Darum sundigen wider bies Gebot nicht alleine, die ben Feiertag gröblich misbrauchen und berunheiligen, als die um ihres Geizes ober Leichtsertigkeit willen Gottes Wort nachlagen zu hören, ober in Tabernen liegen, toll und voll find, wie bie Gaue; fonbern auch ber ander haufe, fo Gottes Wort horen als ein andern Tand, und nur aus Gewohnheit zur Predigt und wieber eraus geben, und wenn bas Jahr um ist, können sie heuer so viel als fernd. Denn bisher hat man gemeinet, es ware wohl gefeiret, wenn man bes Sonntags eine Meffe oder bas Evangelium hatte hören lefen, aber nach Gottes Wort hat niemand gefraget, R. 428. wie es auch niemand gelehret hat. Jest, weil wir Gottes Wort haben, thun wir gleichwol ben Misbrauch nicht abe, lagen uns immerbar predigen und bermahnen, hörens aber ohn Ernst und Sorge.

> Darum wife, bag nicht alleine ums Boren gu thun ift, fondern foll auch gelernet und behalten werben, und bente nicht, daß es in beiner Willtöhre stehe ober nicht große Macht bran liege, sonbern bag Gottes Gebot ift, ber es fodern wird, wie bu fein Wort gebort, gelernet und geehret haft.

> Desgleichen find auch zu ftrafen bie edelen Beifter, welche, wenn fie eine Predigt ober 300 geboret haben, find fie es fatt und überbruß, ale bie es felbst wol fonnen, und fei= nes Meisters mehr burfen. Denn bas ift eben die Sünde, so man bisher unter die Todsünden gezählet hat, und heißt annola, bas ist Träg= heit ober Ueberdruß, eine feindselige, schädliche

loca, tempora, personae et totus externus Dei cultus, ut haec propalam assiduo usu exercitata ferveant.

Cum itaque tanti momenti sit verbum Dei, 95 ut citra huius tractationem nullas ferias sanctas esse certum sit: scire debemus Deum hoc praeceptum severe atque adeo serio conservari velle, suppliciumque de his omnibus esse sumturum, quotquot verbum eius proterve contemnunt, aut audire et discere recusant, eo praesertim tempore, quod huic audiendo et discendo destinatum est.

Quare adversus hoc praeceptum peccant 96 non tantum ii, qui contumeliosis operibus abutuntur sabbato, idemque irreligiose profanant, ut illi, qui dediti avaritiae aut prava rapti libidine verbum Dei non audiunt, aut in tabernis vinariis poculis ac gulae indulgentes ferinam atque suillam vitam exigunt, verum etiam illi, qui perinde verbum Dei audiunt tanquam fabulam quandam et commentum anile, tantum pro more ac usitata quadam consuctudine auditum accedunt intrantes atque exeuntes, iamque anno elapso ne pilo doctiores aut meliores facti sunt. Hactenus enim haec apud homines invete- 97 ravit opinio, ut existimarent per omnia satisfactum esse sabbato, si die dominico missa ac evangelium audiretur. Ceterum, verbum Dei nemo admodum requisivit, quemadmodum nemo quoque praesto fuit, qui illud sincere docuisset. lam vero, posteaquam tanti thesauri facti sumus compotes, quo major aut amplior nullus reperiri potest, abusum nequaquam tollimus, sed sinimus quidem nobis multa praedicari ac nos moneri sedulo, ceterum nulla gravitate animique constantia et cura audimus.

Scias itaque non tantum referre, ut audias, 98 verum multo magis etiam, ut auditum Dei verbum perdiscas et custodias. Neque in eam venias opinionem, ut haec tecum cogites in tua voluntate situm esse, aut non ita multum referre, audias necne, sed praeceptum Dei esse, qui aliquando auditi a te verbi sui rationem tecum initurus est, quomodo illud didiceris, audieris aut quam reverenter habueris.

Pari quoque ratione obiurgandi sunt illi 99 delicati et fastidiosi spiritus, qui simul atque unam et alteram concionem audierunt, protinus saturi sunt, correptique nausea verbum fastidiunt, utpote qui ipsi illud probe calleant, nec egeant magistro aut doctore amplius. Haec enim verbi Dei nausea et fastidium ipsum illud peccatum est, quod

Plage, damit ber Teufel vieler Herzen bezäubert und betreugt, auf daß er uns übereile und bas Wort Gottes wieder heimlich entziehe.

Denn das lage bir gefagt fein, ob bu es gleich aufs beste fünntest, und aller Dinge Meister wärest, so bist du doch täglich unter des Teusels Reich, der weder Tag noch Nacht ruhet, dich ju beschleichen, bag er in beinem Bergen Unglauben und bofe Gebanken wider die vorigen und alle Gebot anzünde. Darum mußt bu immerbar Gottes Wort im Bergen, Mund und für ben Ohren haben. Wo aber bas Berz missig stehet und bas Wort nicht klinget, so bricht er ein und hat den Schaben gethan, ehe mans ge-wahr wird. Wiederum hat es die Kraft, wo mans im Ernft betrachtet, boret und handelt, bag es nimmer ohne Frucht abgehet, sondern allezeit neuen Berstand, Lust und Andacht er=

wedet, rein Berg und Gedanken machet, benn es find nicht saule noch sobte, sondern schäftige, lebendige Wort. Und ob uns gleich kein ander Nutz und Noth triebe, so soll doch das jedermann dazu reizen, daß dadurch der Teusel gescheucht und verjagt, bagu bies Gebot erfüllt wird, und Gott gefälliger ift, benn alle andere gleißende Beuchelwerke.

si nulla alia utilitas aut necessitas ad crebro et diligenter audiendum Dei verbum nos provocaret, tamen haec una satis vehemens esse debebat, quae merito omnes nos excitaret, quod verbi divini tractatione daemon fugatur et abigitur, et hoc praeceptum impletur, Deoque acceptius est sui verbi exercitium, quam omnia alia splendida hypocritarum opera.

Das IV. Gebot.

Bisher haben wir die ersten drei Gebot gelernet, die ba gegen Gott gerichtet find. Bum erften, daß man ihm bon gangem Bergen bertraue, ihn fürchte und liebe in all unserm Le= ben. Zum andern, daß man seines heiligen Namens nicht misbrauche zur Lugen, noch einigem bösen Stude, sondern zu Gottes Lob, Rut und Seligfeit bes Nähesten und seiner selbft. Bum britten, bag man an ber Feier und Rube Gottes Wort mit Fleiß handle und treibe, auf daß all unser Thun und Leben darnach gehe. Folgen nu die andern flebene, gegen unsern Rähesten gefellet, unter welchen das erfte und böheste ist:

Du sollt deinen Vater und deine Mutter ehren.

inter mortalia peccata hactenus numeratum est, diciturque ἀκηδία, hoc est socordia et taedium, odiosa profecto et damnosa pestis, qua diabolus hoc tempore multorum perstringit pectora, ut nos oscitantes opprimat ac verbum Dei iterum nobis clanculum subtrahat.

Hoc enim tibi praedictum sit, quanquam 23. 417. verbi divini omnium esses scientissimus, 100 omnesque reliquos huius anteires cognitione et magisterio: quotidie tamen in Satanae potestate et regno positus es, diu noctuque non desinentis tibi machinari perniciem, ut in corde tuo incredulitatem excitet, teque malis cogitationibus adversus priora et omnia praecepta incendat. Quare omnibus R. 429. modis necessarium est, ut verbum Dei in promtu habeas et, quod dici solet, in numerato, hoc est in corde, in ore, in auribus. Quiescente autem corde, nec verbo Dei personante, impressionem facit ac prius, quam animadvertamus, damnum dedit. Contra, 101 ea vis et virtus verbi est, ut, ubi seria quadam animi agitatione revocatur in memoriam, aut auditur et tractatur, nunguam sine fructu evanescat, sed subinde nova quadam intelligentia, voluptate ac devotione auditorem afficiat, retineat ac excitet, pectusque et cogitationes purificet. Neque enim verba sunt putrida aut emortua, succo et vigore carentia, sed plane viva et efficacia. Adhaec, 102

PRAECEPTUM IV.

Hactenus tria priora praecepta didicimus, 103 quae erga Deum servanda nobis tradita sunt. Primum, ut ei ex toto corde fidamus, eum per omnem vitam nostram metuamus et diligamus. Deinde, ut eius sancto nomine nequaquam ad mendacia aut ullam aliam nequitiam tuendam abutamur, sed idem ad laudem Dei ac utilitatem et salutem proximi atque etiam nostram usurpemus. Tertio, ut diebus festis verbum Dei diligenter audiatur et exerceatur, ut tota vita nostra ad eius gnomonem et regulam non discrepante amussi respondeat. Sequentur nunc deinceps reliqua septem praecepta, quae erga proximum nobis conservanda sunt, quorum primum et summum hoc est:

Honora patrem tuum et matrem 104 tuam, ut sis longaevus super terram, R. 430.

Diesem Bater= und Mutterstand bat Gott fonderlich den Breis gegeben für allen Ständen, bie unter ihm find, daß er nicht schlechts gebeut bie Aeltern lieb zu haben, sondern zu ehren. Denn gegen Brilbern, Schwestern und bem B. 418. Rabesten ingemein befiehlt er nicht Sobers, benn sie zu lieben, also daß er Bater und Mutter scheibet und auszencht für alle andere Perfonen auf Erden und neben fich fetzet. Denn es ift ein viel höher Ding, ehren, benn lieben, als das nicht allein die Liebe begreift, sondern auch eine Bucht, Demuth und Scheu, als ge-gen einer Majestät, allda verborgen, auch nicht alleine fodert, daß man sie freundlich und mit Ehrerbietung anspreche, sondern allermeift, baf man sich beibe von Bergen und mit bem Leibe also stelle und erzeige, daß man viel von ihnen halte, und nach Gott für die Oberften ansebe. Denn welchen man von Bergen ehren foll, ben muß man wahrlich für hoch und groß achten.

> Mso daß man dem jungen Volk einbilde, ihre Aeltern an Gottes Statt für Augen zu halten, und also benken, ob sie gleich gering, arm, ge= brechlich und wunderlich seien, daß sie bennoch Bater und Mutter sind, von Gott gegeben. Des Wandels oder Fehls halben find fie der Chren nicht beraubt. Darum ist nicht anzusehen die Person, wie sie sind, sondern Gottes Wille, ber es also schaffet und ordnet. Sonft find wir awar für Gottes Augen alle gleich, aber unter uns tann es ohn solche Ungleichheit und or= bentlichen Unterscheid nicht fein, barum fie auch von Gott geboten ift, zu halten, daß du mir als beinem Bater gehorsam seift, und ich die Oberhand habe.

R. 431. So lerne nu zum ersten, was bie Ehre gegen ben Aeltern beiße, in biefem Gebot gefobert, nämlich, daß man sie für allen Dingen herrlich und werth halte als ben höhesten Schatz auf Erben. Darnach auch mit Worten sich zuchtig gegen ste stelle, nicht übel anfahre, noch mit ihnen poche, noch poltere, sondern lage fie Recht haben und schweige, ob sie gleich zu viel thun. Bum britten auch mit Werten, bas ift mit Leib und Gut folde Ehre beweise, daß man ihnen biene, helfe und versorge, wenn sie alt, trank, gebrechlich ober arm sind, und solchs alles nicht allein gerne, sondern mit Demuth und Ehr= erbietung, als für Gott gethan. Denn wer das weiß, wie er fie im Herzen halten foll, wird sie nicht lagen Noth noch hunger leiben, fondern über und neben sich setzen, und ihnen mittheilen, mas er bat und vermag.

Hunc parentum statum et ordinem Deus 105 praecipue hoc ornavit elogio ante omnes alios, qui sub ipso sunt, status et ordines, ut non simpliciter praecipiat parentes esse amandos, sed honorandos. Nam erga fra-tres, sorores et proximum in genere nihil amplius praecipit, quam amore prosequendos esse, ita ut parentes ab omnibus aliis, qui in terra agunt, segreget iuxtaque se collocet. Est enim honor res amore multis mo- 106 dis sublimior, utpote quae non tantum amorem in se complectatur, verum etiam singularem quandam modestiam, humilitatem et reverentiam, quae cuidam quasi maiestati hic occultae habenda sit. Negue tan- 107 tum exigit, ut amanter et cum honore parentes compellemus, sed omnium maxime, ut et corpore et animo ita nos geramus, exhibeamus, ut in existimatione magna apud nos sint, ac post Deum pro summis ac maximis inter homines intueamur. Cui enim non simulate, sed ex animo honorem dare volumus, hunc profecto maximi pretii hominem esse existimemus oportet.

Necessarium ergo est, et pueris hoc iden- 108 tidem inculcetur, ut parentes suos Dei loco revereantur atque honore habeant, itaque secum animo cogitent, quod, quanquam tenues, egeni, imbecilles, deficientes et morosi sint, nihilominus parentes sint, ab ipso Deo sibi dati. Nam conditionis aut defectus gratia debito honore privati non sunt. Quare parentum personae intuendae non sunt, sed Dei voluntas consideranda, ita iubentis et ordinantis. Alioqui coram Deo omnes quidem pares sumus, sed nos inter nos hoc dispari et ordinato discrimine non possumus non discrepare. Quamobrem a Deo praeceptum est, ut mihi tanquam tuo patri dicto sis audiens, egoque imperium in te obtineam.

Disce ergo sub initium, quinam honor pa- 109 rentibus habendus sit, hoc praecepto exactus, nimirum ut prae omnibus rebus reverenter habeantur et tractentur benefice veluti maximus et pretiosissimus in terris thesaurus. Deinde, ut parem quoque in 110 verbis humanitatem et modestiam a nobis sentiant, ne acerbe eos invadant liberi, neve cum iisdem agant elate et ferociter, sed illis de suo iure nonnihil concedant et taceant, etiamsi nonnunguam modum excesserint. Tertio, ut idem quoque opere comprobent, 111 hoc est, amore et officiis corporis et fortunae talem honorem habeant, ut eos sublevent obsequio, iuvent munifice, eorundem non difficilem curam habeant, ubi iam consenuerint ac per aetatem viribus destituti languescere coeperint, aut ad egestatem re-

dacti fuerint. Atque haec omnia humanitatis officia non solum libenter et benevole decrepitis parentibus, sed cum omni etiam humilitate et reverentia, tanquam coram Deo inspectante fiant, praestanda sunt. Qui enim novit, cuius modi existimationem de parentibus in corde circumferre debeat, ille non patietur eos laborare penuria, aut fame ac siti contabescere, sed eosdem supra iuxtaque se collocatos faciet discumbere, illisque de fortunulis suis, quidquid habebit, non gravate impertiet.

Zum andern, siehe und merke, wie groß, gut und beilig Werk allhie ben Kindern fürgelegt ist, welchs man leider gar verachtet und in Wind schlägt, und niemand wahrnimmt, daß es Gott geboten habe, ober daß es ein heilig, göttlich Wort und Lehre fei. Denn wenn mans dafür gehalten hätte, hätte ein jeglicher baraus fünnen nehmen, daß auch heilige Leute mußten fein, die nach biesen Worten lebten. Go hatte man fein Klosterleben noch geistliche Stände dürfen aufwerfen, ware ein jeglich Kind bei diesem Gebot blieben, und hatte fein Gewißen funnen richten gegen Gott, und sprechen: foll ich gute und heilig Werk thun, so weiß ich je tein begers, benn meinen Eltern alle Ehre und Behorsam zu leiften, weil es Gott felbst gebeißen hat. Denn was Gott gebeut, muß viel und weit edler sein, denn alles, was wir selbst mügen erdenken, und weil kein höher noch beger Meister zu finden ist, denn Gott, wird freilich auch fein begere Lehre sein, benn er von sich Nu lehret er je reichlich, was man thun joll, wenn man rechtschaffene gute Werk will üben, und in bem, daß ers gebeut, zeuget er, baß fie ihm wohlgefallen. Ift es benn Gott, ber folche gebeut und fein Begere weiß zu ftellen, fo werbe ichs je nicht beger machen.

Siehe, alfo hatte man ein frommes Rind recht gelehret, feliglich erzogen und daheim behalten im Gehorsam und Dienst ber Aeltern, bag man Guts und Freude baran gesehen hätte. also hat man Gottes Gebot nicht mußen aufmuten, fondern liegen lagen, ober überhin rauichen, daß ein Kind nicht bedenken kunnte, und bieweil das Maul aufsperren nach dem, bas wir aufgeworfen haben, und Gott teinmal barum begrüßet.

Darum lagt uns einmal lernen um Gottes willen, daß das junge Bolt, alle ander Ding aus ben Augen gesetzet, erftlich auf bies Gebot

Deinde vide, quaeso, et attende animum, 112 quam magna et sancta opera hic liberis pro- 28. 419. posita sint; quorum proh dolor! nullus est respectus, sed quae plane negliguntur, nec quisquam est, qui animadvertat haec a Deo esse praecepta, aut Dei verbum esse et scripturae sacrae documenta. Quodsi enim alterutrum horum aestimatum esset ab hominibus, quivis ex hoc facile potuisset colligere, sanctos quoque oportere esse homines, qui secundum horum verborum praescriptum viverent. Neque monasticam vitam instituere, aut religiosorum perversos ordines invenire R. 432. necesse fuisset, sed quivis puer in hoc praecepto mansisset, potuissetque quietam et salvam erga Deum obtinere conscientiam ac dicere: Si mihi bona ac sancta facienda sunt opera, nullum scio praestantius, quam ut parentibus meis omnem honorem et obedientiam exhibeam, quando Deus hoc ipsum mihi faciendum tantopere praecepit. Quid- 113 quid enim Deus praecepit, necessario multo debet esse nobilius et praestantius, quam omne illud, quidquid nos ipsi comminiscimur. Et quum non sit alius ad inveniendum magister cum sublimior tum acutior, certum est neque doctrinam ullam esse potiorem, quam cuius ipse auctor et magister extiterit. Iam quidem abunde, quid faciendum sit, perdocet, si vere bona opera facere atque exercere cupimus, atque hoc ipso, quod haec facienda praecipit, satis indicat sibi quoque eadem mirifice probari. Quodsi ergo Deus est, qui ista mandat fieri, nec aliquid praeclarius novit constituere, nulla spes est hisce meliora me inventurum.

Ad hunc quidem modum probus puer do- 114 cendus erat et salubriter educandus ac domi in parentum obsequio et obedientia iugiter retinendus, unde spectantes cepissent voluptatem et gaudium. Verum tanta cura ac diligentia divinum praeceptum non fuit commendandum, sed posthabendum planeque dissimulanter praetereundum, ita ut puer ista animo cogitare non potuerit, sed interim veluti hians lupus illud captare, quod ipsi vix unquam consulto, aut semel salutato, quod dicitur, Deo, commenti adinvenimus.

Quare aliquando tandem discamus, obse- 115 cro, ut iuventus reliquis omnibus posthabitis cumprimis ad hoc praeceptum inconni-

bienen wollen, daß sie thun, was Bater und Mutter ober ben sie an ihrer Statt unterthan find, lieb ift. Denn welchs Rind das weiß und R. 433. thut, hat zum ersten den großen Troft im Herzen, daß es fröhlich fagen und rühmen tann (zu Trot und wider allen, die mit eigen erwähleten Werken umgeben): siehe, bas Werk gefället meinem Gott im himmel wol, bas weiß ich fürmahr. Lage fie mit ihren vielen, großen, fauren, ichweren Werke alle auf einen Saufen 13. 420. her treten und rühmen, laß feben, ob fie irgend eines erfürbringen funnten, bas größer und ebler fei, benn Bater und Mutter Gehorsam, fo Gott nähest feiner Majestät Gehorfam gefett und befohlen hat, daß, wenn Gottes Wort und Willen gehet und ausgericht wird, foll feiner mehr gelten, benn ber Aeltern Willen und Wort, alfo, bag er bennoch auch unter Gottes Gehorsam bleibe, und nicht wider die vorigen Gebot gehe.

seben, wenn sie Gott mit rechten guten Werken

Derhalben follt bu von Herzen froh sein und Gott banken, baß er bich bazu erwählet und würdig gemacht hat ihm solch köstlich, ange-nehme Werk zu thun. Und halte es nur für groß und theuer, ob es gleich bas allergeringfte und verachteste angesehen wird, nicht unser Würdigkeit halben, sondern daß es in bem Rleinod und Beiligthum, nämlich Gottes Wort und Gebot gefaget ift und gehet. D wie theuer solltens alle Karthäuser, Monche und Ronnen täufen, daß fie in alle ihrem geiftlichen Befen ein einig Wert für Gott möchten bringen, aus seinem Gebot gethan, und mit fröhlichem Bergen für seinen Augen sprechen: Ru weiß ich, daß bir dies Werk wohlgefället. Wo wollen fie, die arme elende Leute, bleiben, wenn fie für Gott und aller Welt ichamroth mit allen Schanben stehen werden für einem jungen Rind, so in biefem Gebot gelebt hat, und betennen mugen, daß fie mit alle ihrem Leben nicht werth sind gewesen, ihm bas Wager zu reichen! Geschicht ihnen auch recht um der teuflischen Berkehrung willen, weil fie Gottes Gebot mit Gugen treten, daß sie sich vergeblich mit felbst erdachten Werten R 434. martern mußen, bazu Spott und Schaben zu Lohn haben.

> Sollte nu nicht ein Herz springen und von Freuden zusließen, wenn es zur Arbeit ginge und thäte, was ihm befohlen mare, daß es künnte sagen: Giebe, bas ift beker, benn aller

venter intentos habeat oculos, cupiens Deo servire vere bonis operibus, ut faciat, quae parentibus aut his, quibus horum loco subiecta est, grata esse intellexerit. Quicunque enim puer haec comperta habet et facit, omnium primum hanc ingentem in corde consolationem obtinet, ut plenus gaudio dicere seque vere iactare possit adversus omnes, qui propriis et a se inventis operibus occupati sunt: Ecce certus sum, hoc opus Deo meo acceptum esse. Sine vero 116 illos cum suis multis, magnis, laboriosis, amaris et gravibus operibus omnes ad unum prodire in medium et iactare, videamus saltem, num unum aliquod producturi sint, quod maius sit aut praeclarius, quam obedire parentibus, quod Deus post suae maiestatis obedientiam primum esse voluit praecepitque, ita ut, si Dei verbum et voluntas locum habet et effecta fuerit, nihil quidquam valere debeat amplius, quam parentum verbum et voluntas, ita tamen, ut haec quoque divinae obedientiae subdita sit, neque contra priora praecepta feratur.

Quapropter vere atque ex animo tibi tri- 117 umphandum esset gaudio, Deoque gratiae agendae, quod te dignatus ad hoc elegerit, ut illi tam grata et pretiosa faceres opera. Tantum vide, ut hoc magni aestimes, quamvis apud homines videatur levissimum et contemtissimum, et hoc non dignitatis nostrae gratia, quae nulla est, sed quod re omnium pretiosissima, nempe Dei verbo, comprehensum et conclusum sit. O quam 118 magno emerent omnes Carmelitae et monachi et moniales, ut in omni religione sua vel unum opus possent producere, divinorum praeceptorum iussu factum, possentque coram Deo alacri animo dicere: Iam quidem certus sum hoc opus tibi bene placere. Ubi vero miserandi illi et aerumnosi manebunt homines, quando coram Deo et universo mundo extreme confundentur, collati ad unum aliquem puerum, qui hoc in praecepto vixerit, cogenturque fateri sese cum omni vitae suae ratione et operibus non dignos esse, qui illi vel matellam porrigant! Sed et iure hoc illis accidit, propter 119 perversitatem diabolicam, quia Dei praeceptum ita contumeliose pessundant, ut semet in cassum ultro excogitatis operibus excarnificatos discrucient, nihil adhaec praemii inde aliud praeterquam ignominiam una cum damno reportent.

Quomodo ergo cor hominis non gestiret 120 gaudio, aut lactitia difflueret, quod labori se accingeret faceretque, quod sibi demandatum esset, possetque dicere: Ecce hoc opus

Karthäuser Heiligkeit, ob ste sich gleich zu todt fasten, und ohn Unterlaß auf den Anien beten. Denn hie haft du ein gewissen Text und göttlich Beugnis, daß er dies geheißen hat, aber von jenem fein Wort befohlen. Aber bas ift ber Jammer und leibige Blindheit ber Welt, bag folche niemand gläubt; fo bat uns ber Teufel bezäubert mit falfcher heiligkeit und Schein eigener Werte.

Derhalben wollt ich je gerne (fag ich abermal), bag man Augen und Ohren aufthäte und solchs zu Herzen nähme, auf daß wir nicht der= maleins wieder von dem reinen Gottes Wort auf des Teufels Lügentand verleitet würden. So würde es auch wol fteben, daß die Aeltern besto mehr Freude, Liebe, Freundschaft und Eintracht in Säufern hätten, fo fünnten die Rinder ben Aeltern alle ihr Herz nehmen. Wieberum, wo sie störrig sind, und nicht ehe thun, was sie sollen, man lege ihnen benn einen Anittel auf den Ruden, so erzurnen sie beibe Gott und Meltern, bamit fie ihnen felbst folden Schat und Freude des Gewißens entziehen und eitel Unglück sammlen. Darum gehet es auch jetzt in ber Welt alfo, wie jedermann flagt, daß beide jung und alt gar wild und unbandig ift, kein Schen noch Ehre hat, nichts thun, benn mit Schlägen getrieben, und hinter eines anbern Rücken ausrichten und abziehen, was fie fünnen, darum auch Gott strafet, daß sie in allen Unrath und Jammer kommen. Go kunnen die Aeltern gemeiniglich selbst nichts, zeucht ein Thor ben andern, wie fie gelebet haben, fo leben die Rinder binnach.

Das foll nu (fage ich) bas Erfte und Größefte fein, bas uns zu biesem Gebot foll treiben, um welches willen, wenn wir fein Vater und Mutter hätten, sollten wir wünschen, daß uns Gott Holz und Stein fürstellet, Die wir Bater und Mutter möchten heißen. Wie vielmehr, weil er uns lebendige Aeltern geben hat, sollen wir froh werben, bag mir ihnen milgen Ehre und Gehorsam erzeigen, weil wir wißen, daß ber hoben Majestät und allen Engeln so wol gefället, und alle Teufel verdreußt, dazu das höhest Werk ist, so man thun kann, nach dem hohen Gottesbienst in den vorigen Geboten gefaget, alfo, daß Almofen geben und alle ander Werk gegen dem Nähesten diesem noch nicht gleich find. Denn Gott hat biefen Stand oben an praestat ac potius est omnium Carthusianorum sanctimonia, etiamsi ad necem usque se ipsos macerarent ieiunio, ac citra intermissionem innixi genibus preculas ad Deum funderent. Hic enim certum habes divini verbi testimonium, quod haec facienda mandaverit, ceterum de illis ne iota quidem uspiam praeceptum invenitur. At deploranda haec mundi plaga et horrenda coecitas est, quod haec omnia nemo credit; adeo diabolus simulata sanctitate et fucatis operibus nostros perstrinxit ac dementavit oculos.

Quamobrem percuperem, (ut repetam) ut 121 apertis oculis et auribus, serio tandem ista corde complecteremur, ne aliquando iterum a puro Dei verbo abstracti et abalienati in diabolica mendacia prolaberemur. Quin etiam hac ratione futurum prospicerem, ut parentes maiori gaudio, amore, amicitia et 33. 421 concordia fruerentur in aedibus, et liberi parentes haberent summa devinctos benevolentia. Contra, ubi pertinaces sunt, nec citius, 122 quam fustibus adacti, iussa capessunt, Deum simul et parentes exasperant, eoque se ipsos tanto privant thesauro et gaudio conscientiae, omneque malum et infortunium sibi cumulant. Atque hinc est, quod ea iam per 123 totum orbem est rerum conditio, quemadmodum nemo non conqueritur, quod aeque et senes et iuvenes sint efferi et effrenes, in quibus nullum aut reverentiae aut honoris vestigium vel scintilla conspiciatur, nihil nisi verberibus evictum facientes, ac clan- R. 435. culum, quidquid possunt, efficientes et subtrahentes. Eam ob rem Deus quoque punit eos, ut in omnem calamitatem prolapsi aerumnose vitam exigant. Fere etiam videmus, 124 ut ipsi parentes quoque nihil sciant, et omnium rerum ignari sint: ita fit, ut stultus stultum doceat, et quemadmodum parentes vixerunt, ad eum modum deinceps vivant et

Hoc, inquam, primum et maximum esse 125 debebat, quod ad huius praecepti observantiam nos merito provocaret, cuius gratia, etiamsi parentibus destitueremur, optandum tamen nobis fuerat, ut nobis Deus truncos et saxa proponeret, quae parentum vice coleremus, aut parentum appellatione dignaremur. Quanto magis, posteaquam vivos parentes nobis largitus est, laetitia nobis exsultandum est, ut illis honorem habere et obedientiae obsequium ostendere queamus, non ignorantes Deo optimo maximo ac omnibus angelis hoc summe placere, et diabolo aegre esse, adhoc maximum esse opus, quod ipsi 126 facere possumus, post summum illum Dei cultum, in prioribus praeceptis comprehen-

gesetzt, ja an seine Statt auf Erben gestellet. Solcher Willen Gottes und Gefallen foll uns Ursach und Reizung gnug sein, daß wir mit Willen und Luft thaten, was wir fünnten.

Dazu sind wirs ja auch schüldig für der Welt, daß wir der Wohlthat und allem Guten, so wir von den Aeltern haben, dankbar seien. Aber ba regiert abermal ber Teufel in ber Welt, bag die Kinder der Aeltern vergefien, wie wir alle Gottes vergegen, und niemand bentet, wie uns Gott also nähret, hütet und fougt und so viel R. 436. Guts gibt an Leib und Seele; sonberlich, wenn einmal ein bofe Stunde kömmt, ba gurnen und murren wir mit Ungebuld, und ift alles bahin, was wir unser Lebenlang Guts empfangen B. 422. haben. Eben also thun wir den Aeltern auch, und ift kein Rind, daß folche erkenne und bebenke, ber heilige Beift gebe es benn.

> que tot immensis bonis per omnem vitam a Deo acceptis nullum vel tantillum in memoria nostra residet amplius, sed prorsus expuncta omnia, oblivioni mandata sunt. Non secus quoque cum parentibus agimus, nec ullus puer est, qui difficultatem, quam parentes in nutricando et fovendo eo multifariam perpessi sunt, agnoscat aut perpendat, nisi hoc a Spiritu Sancto acceperit gratiae.

Solche Unart ber Welt kennet Gott wohl, barum erinnert und treibet er fie mit Geboten, daß ein iglicher benke, was ihm die Aeltern gethan haben, so findet er, daß er Leib und Leben von ihnen habe, bazu auch ernähret und aufgezogen sei, ba er sonft hundertmal in seinem Unflat erstickt wäre. Darum ists recht und wohl gesagt von alten weisen Leuten: Deo, parentibus et magistris non potest satis gratiae rependi, das ift, Gotte, den Aeltern und Schulmeistern fann man nimmer genugfam banken noch vergelten. Wer das ansiehet und bebenket, ber wird wohl ungetrieben seinen Aeltern alle Chre thun und fie auf ben Sanden tragen, als durch die ihm Gott alles Guts gethan hat.

Ueber das alles soll das auch eine große Ur= fach sein uns besto mehr zu reizen, daß Gott an dieses Gebot eine leibliche Berheißung heftet und spricht: Muf daß du langes Leben habest im lande, da du wohnest.

sum, adeo ut eleemosynis iuvare egentes, neque non omnia reliqua opera, quae proximo praestantur, huic nullo modo conferenda sint. Quippe Deus huic parentum ordini primas tribuit eundemque in terris plane in suam sedem colendum evexit et extulit. Haec quidem Dei voluntas et beneplacitum sat vehementibus et causis et stimulis nostram debebat impulisse negligentiam, ut cum quadam voluptate atque lubentia, quod officium nostrum postulat, faceremus.

Adhaec coram mundo quoque in hoc ad- 127 stringimur, ut acceptorum a parentibus beneficiorum memores, mutuam officii vicem rependamus, utque parentes aetate fessos vicissim alamus foveamusque. Sed hic rursum 128 in mundo dominatur diabolus, ut liberi parentum obliviscantur, quemadmodum omnes nos Dei obliviscimur nec quisquam memoria repetit, qua sedulitate Deus nos alat, custodiat ac defendat, tum quanta bonorum copia corporis et animi nos cumulet et obruat. Praecipue vero, quando horulam paulo infeliciorem vix ostendentem se adversitate sustinemus, protinus malorum impatientes, in iram prorumpimus ac murmuramus, de-

Eiusmodi vitiosam mundi naturam et in- 129 gratitudinem Deus probe compertam habet, quare praeceptis nos subinde impellit et admonet, ut quisque animo secum repetat, quantum bonorum a parentibus acceperit, et inveniet se ab iisdem et corpus et vitae initium accepisse, atque item multo sudore et cura enutritum et educatum esse, ubi alias vel sexcenties in propriis sordibus sibi pereundum fuisset. Quocirca praeclare et sa- 130 pienter a veteribus dictum est: Deo, parentibus et magistris non potest satis gratiae rependi. Quicunque horum verborum recte memor fuerit, non exspectabit aliorum commonefactiones, ut erga parentes gratus appareat, sed sua sponte properabit eosdem et omni honore cumulare et in sinu (quod aiunt) gestare ut eos, quorum opera Deus illi omnium bonorum copiam pleno cornu affuderit.

Super haec omnia ad huius praecepti con- 131 servationem vel haec causa potissimum nos provocasse debebat, quod Deus huic prae-cepto corporalium bonorum promissionem annectit, inquiens: Ut sis longaevus super terram, quam Dominus Deus tuus tibi dabit.

Da siehe selbst, wie großer Ernst Gott es sei iber viesem Gebot, weil er nicht allein ausbrückt, das ihm angenehm sei, Freude und Lust darin habe, sondern solle anch uns wohl gerathen und zum Besten gedeihen, daß wir ein sauftes süßes Leben migen haben mit allem Guten. Darum auch S. Paulus Sphes 6. solches hoch anzeucht und rühmet, als er spricht: Das ist das erste Gebot, das eine Verheisung hat, auf das erste Gebot, das eine Verheisung hat, auf das ir den weiden und lange lebest aus Erden. Denn wiewohl die andern auch ihre Verheisung eingeschlossen haben, ists doch zu keinem so deutlich und ausgedrückt gesetzt.

Da haft bu nu die Frucht und bas Lohn, baß, wer es hält, so gute Tage, Glück und Wohlfahrt haben; wiederum auch bie Strafe, bag, wer ungehorsam ift, beste ehe umkommen und bes Lebens nicht froh werden foll. Denn langes Leben haben heißet die Schrift nicht alleine wol betaget werden, sondern alles haben, so zu langem Leben gehöret, als nämlich Gesundheit, Weib und Kind, Nahrung, Friede, gut Regi-ment 2c., ohn welche dies Leben nicht fröhlich genoßen werben, noch bie Länge bestehen kann. Willt bu nun nicht Bater und Mutter gehorden und bich lagen ziehen, so gehorche dem Henker; gehorchst du dem nicht, so gehorche bem Streckebein, das ift der Tod. Denn das will Gott furzum haben, entweder so du ihm gehorcheft, Liebe und Dienft thuft, daß er birs überschwänglich vergelte mit allem Guten, ober wo du ihn erzitrnest, daß er über dich schicke beide Tod und Benter.

Wo kommen so viele Schälke her, die man täglich hängen, köpfen und raddrechen muß, denn aus dem Ungehorfam, weil sie sich nicht mit Gite ziehen laßen, daß sie es durch Gottes Strafe so ansrichten, daß man Unglick und herzleid an ihnen siehet. Denn gar selten geschicht, daß solche verruchte Leute eines rechten oder zeitigen Todes sterben.

Hic ipse aestima, quanta severitate hoc R. 487. praeceptum Deo cordi sit, non solum aperte 132 indicanti, illud sibi gratum esse aut gaudio ac voluptati, verum nobis etiam ipsis casurum esse felicissime, ac non nisi in optimam partem eventurum, ut vitam tranquillam atque suavem exigamus omnibus rebus in terris affluentes. Hinc ipse quoque Paulus ad 133 Ephesios sexto v. 1. 2. hoc ipsum citans, pleno ore iactat, ubi inquit: Filii, obedite parentibus in Domino, hoc enim iustum est. Honora patrem tuum et matrem tuam, quod est mandatum primum in promissione, ut bene tibi sit et sis longaevus super terram. Nam tametsi et aliis praeceptis sua inclusa sit promissio, nulli tamen adeo significanter et expresse quam huic adiecta est.

Habes itaque huius praecepti fructum et 134 praemium, ut ille, qui hoc transgressus non fuerit, dies felices exigat, nulla pressus inopia; contra quoque poenam, ut ille, qui parentibus dicto non erit audiens, hoc citius intereat, nec unquam sua vita cum voluptate Esse enim aut fieri longaevum, non tantum ad decrepitam usque aetatem vivere scriptura nominat, sed omnia habere affatim, quae ad longaevam vitam traducen- 23. 423. dam pertinent, ut est prospera valetudo corporis, uxor et liberi, victus non tenuis aut sordidus, externa rerum pax, bona et aequabilis reipublicae administratio et huiusmodi, sine quibus haec vita neque iucunde peragi neque diu consistere potest. Iam ergo si 135 gravaris auscultare parentibus, et ab iisdem emendari recusas, esto dicto audiens carnifici. Quodsi neque huic obedire sustines, obedito θανάτω πανδαμάτορι, των κακών παίδων διδασχάλω. Hoc enim Deus, velis 136 nolis, exigit, ut aut, si ipsi auscultaveris moremque gesseris, tibi largiter et affatim omnibus bonis penset praestiti obsequii promtitudinem, aut, si eius iracundiam tua R. 438. pertinacia exasperaveris, te et morti et carnifici cruciandum obiiciat.

Unde etiam agminatim pullulant et emergunt quotidie tot facinorosorum hominum examina, quae partim laqueo partim gladio, partim etiam rota et igne plectenda et exstinguenda sunt, quam ex inobedientia erga parentes? Quandoquidem parentum obiurgationem, ex gratia et amore profectam, perferre nolunt, fit, ut Dei iracundia in omne facinus prolapsi, deinceps propalam excarnificati parentibus et dolori sint et dedecori. Perraro enim contingit, ut tam perditi et deplorati homines rectam aut maturam mortem oppetant.

Die Frommen aber und Gehorsamen haben ben Segen, daß fie lange in guter Rube leben, und ihr Kindestind feben (wie oben gefagt), ins britte und vierte Glieb.

Wie man auch erfähret, daß wo feine alte Geschlechte sind, die ba wol stehen und viel Rinder haben, freilich baber tommen, daß ihr etliche wol gezogen, und ihre Aeltern für Au-gen haben gehabt. Wiederum siehet geschrieben von ben Gottlosen, Pfalm 109: Seine Rach= fommen mußen ausgerottet werden, und ihr name muße im andern Glied untergeben. Derhalben lage birs gesagt sein, wie groß Ding es ift bei Gott um ben Behorsam, weil er ihn so hoch sett, ihm selbst so wol gefallen läßet und reichlich belohnet, bazu so ftrenge barüber hält, zu strafen, die bawider thun.

Das rebe ich alles, baß mans bem jungen Bolk wol einbläue. Denn niemand gläubt, wie bies Gebot so nöthig ift, doch bisher unter bem Pabsithum nicht geachtet noch gelehret. Es find schlechte und leichte Wort, meint jeder= mann, er künnte es vorhin wol; darum fährt man überhin und gaffet nach andern Dingen, 28. 424. siehet und gläubet nicht, daß man Gott so R. 439. hoch erzürnet, wenn man bies läßet anstehen, noch fo föstlich, angenehme Werk thut, fo man dabei bleibet.

> In biefes Gebot gehört auch weiter ju fagen von allerlei Gehorfam gegen Oberpersonen, bie ju gebieten und ju regieren haben. Denn aus ber Aeltern Oberkeit fleußt und breitet fich aus alle andere. Denn wo ein Bater nicht allein vermag sein Rind aufzuziehen, nimmt er einen Schulmeister bazu, ber es lehre; ift er zu schwach, so nimmt er seine Freund ober Nachbarn zu Silfe; gehet er abe, so befiehlt er und übergibt bas Regiment und Oberhand andern, die man bazu ordnet. Item, so muß er auch Gefind, Rnecht und Mägbe jum hausregiment unter ihm haben, alfo, daß alle, die man herren beißet. an der Aeltern Statt sind und von ihnen Kraft und Macht zu regieren nehmen mußen. Da-her fie auch nach ber Schrift alle Bäter heißen, als die in ihrem Regiment das Bateramt treiben, und väterlich herz gegen ben Ihren tragen follen. Wie auch von Alters her die Römer und andere Sprachen herren und Krauen im Haus patres et matresfamilias, das ist Haus=

Ceterum probi et obedientes benedictionem accipiunt, ut in multa tranquillitate belle et molliter consenescant, ac natos natorum (ut supra dictum est) videant in tertiam et quartam generationem usque procreatos.

Hoc ipsum experimentis quoque discimus, 138 ut, ubi honestae et vetustae sunt familiae, divitiis et liberorum numerosa sobole abundantes, procul dubio inde incrementum longa quadam propagatione acceperint, quod illorum aliquot sancte educati fuerint, suisque maioribus reverenter auscultaverint. Rursum de impiis ita in sacris literis memoriae proditum legimus Ps. 109, 13: Nepotes eius eradicabuntur, in generatione altera deleatur nomen eorum. Sit ergo tibi se- 139 mel atque adeo dictum serio, quanti Deus faciat obedientiam, cum illi tantum tribuat, tantum ea delectetur, ut eius observationem amplissimis praemiis remuneret, et rursus transgressores acerbe et immisericorditer puniat.

Haec omnia eo a me dicuntur, ut ista pue- 140 ris sedulo inculcentur. Nemo enim facile credit, quam necessarium sit hoc praeceptum, hactenus tamen in papatu non magni aestimatum, ac ne traditum quidem unquam. Sunt quidem verba vulgaria et facilia, quae nemo non ante sibi probe cognita esse existimat, et haec ipsa causa est, cur tantopere negligantur, adeo ut ad alia nimium curiose intenti simus, ignorantes interim neque credentes, tam accendi et provocari iram Dei huius praecepti contemtu et negligentia nostra, et vicissim obedientia eius praecepti tam praeclara et grata opera illi praestari.

In huius praecepti explanatione neque il- 141 lud tacitum aut silentio praetereundum est, quod ad multiplicem obedientiam superiorum attinet, nempe eorum, qui versantur in imperio et reipublicae procurationem sustinent. Siguidem e parentum potestate omnes aliae propagantur et manant. Ubi enim parens aliquis filium rebellem et dyscolum solus educare nequit, magistratum adiutorem sibi adhibet, qui literis ac disciplinis liberalibus pueri ferociam molliat ac mitiget. Quodsi huius quoque opera ad retundendam ferocientis ingenii barbariem parum fuerit efficax aut valida, adiungit sibi vicini auxilium. Quodsi diem suum obierit, commendat ac tradit filium educandum magistratibus aut tutoribus ad hoc constitutis. Adhaec, ad rei 142 familiaris administrationem servis quoque et ancillis opus est, ita ut omnes, quotquot domini appellatione censentur, vice parentum sint, ab iisdemque potestatem ac vim

rater und Hausmiltter genennt haben. Also auch ihre Landesfürsten und Oberherren haben sie patres patriae, das ift, Bäter des ganzen Landes geheißen, uns, die wir Christen sein wöllen, zu großen Schanden, daß wir sie nicht auch also beißen oder zum wenigsten dasür halten und ehren.

Bas nu ein Rind Vater und Miutter schül= big tft, find auch schilldig alle, die ins Hausregiment gefaßet find. Darum follen Knechte und Mägde zusehen, daß fie ihren Herren und Frauen nicht allein gehorsam seien, sonbern auch fie in Chren halten, als ihre eigene Bater und Mütter, und thun alles, was sie wißen, daß man von ihnen haben will, nit aus Zwang und Widerwillen, sondern mit Luft und Freuden, eben um voriger Ursachen willen, daß es Gottes Gebot ist, und ihm für allen anbern Werfen wohlgefället, um welches willen fie noch Lohn follten zugeben und frob werden, daß fie herren und Frauen möchten übertommen, folch fröhlich Gewißen zu haben, und wißen, wie sie rechte guldene Werke thun follten; welches bisher verblieben und verachtet, und dafür jebermann ins Tenfels Namen in Klöster, zu Wall= fahrten und Ablaß gelaufen ift, mit Schaben und bofem Gewifen.

Wenn man nu folchs künnt bem armen Volt einbilden, so würde ein Meidlin in allen Sprüngen geben, Gott loben und banten, und mit fauberlicher Arbeit, bafür fie fonst Nah-rung und Lohn nimmt, solden Schay friegen, ben alle, die man für die Beiligsten achtet, nicht haben. Ists nicht ein trefflicher Ruhm, bas zu wißen und fagen, wenn bu bein tägliche Sausarbeit thust, das beger ift denn aller Wionche Beiligfeit und ftrenges Leben? Und haft bagu bie Busagung, daß dir zu allem Guten gedei-hen soll und wohlgehen. Wie willt du seliger sein oder heiliger leben, so viel die Werke betrifft? Denn für Gott eigentlich ber Glaube beilig machet, und alleine ihm bienet, die Werke aber ben Leuten. Da haft bu alles Gut, Schut und Schirm unter bem herrn, ein fröhlich Bewißen und gnädigen Gott bazu, der dirs hunbertfältig vergelten will, und bist gar ein Junfer, wenn bu nur fromm und gehorsam bift.

regnandi accipiant. Unde quoque secundum scripturam omnes dicuntur patres, utpote qui in sua gubernatione officium patris obire, ergaque subditos patris animum inducere debeant. Quemadmodum et olim apud Romanos et alios plerosque populos heros herasque patres et matresfamilias nominabant. Ita quoque suos magistratus et principes dixerunt patres patriae, nobis christianis in dedecus et ignominiam, quod non eadem appellatione parentes et principes nostros dignamur, aut ad minimum eos pro talibus honoratos existimamus.

Iam quaecunque liberi parentibus suis 143 debent, eadem plane debent illis omnes, qui in oeconomia versantur. Quapropter et servi R. 440 et ancillae etiam atque etiam operam dare debent, ut non solum dominis ac dominabus suis libenter pareant, morem gerentes et obtemperantes, verum etiam veluti parentes suos honestent honoribus, non quidem coacte et invito animo, sed promte et cum gaudio. Et hoc propter priorem causam, quod Deus honorandos eos et colendos praecepit, hacque obedientia prae omnibus aliis operibus inprimis delectatur. Cuius rei 144 gratia vel ipsi pretium impendere, planeque gestire gaudio debebant, si heros et heras consequantur, tamque pacata et hilari conscientia fruantur et sciant, quomodo vere aurea opera praestare queant; quae hactenus prorsus rubigine et squalore obscurata et contemta ignoravimus, pro quibus faciendis nemo non impulsu diaboli aut in monasticae vitae lernam sceleratissimam semet praecipitavit, aut ad divos mercatum indulgentiarum decipulas abiit, magna iactura et temporis et nummorum et conscientiae.

Haec ergo quemadmodum dicta sunt, si 23. 425. misero vulgo iterum atque iterum inculca- 145 rentur, qui fieri possit, ut famula non exsiliret gaudio, Deo gratias ageret eumque celebraret, et mediocri labore, pro quo alias victum et mercedem accipit, eiusmodi thesaurum consequeretur, cuius illi, quos sanctissimos esse putamus, nunquam facti sunt participes? Nonne vero haec insignis et praeclara est iactantia nosse et posse dicere, te, si quotidie diurni laboris pensum diligenter absolveris, opus fecisse sanctius ac melius, quam omnium monachorum sanctitas ac vita est, quam dure et laboriose exigunt? Ad- 146 haec annexam habes promissionem prospere ac feliciter id tibi casurum esse. Qua ratione vis esse beatior, aut sanctiorem vitam agere, quantum ad opera attinet? Nam apud 147 Deum sola fides vere iustificat eigue soli servit, opera vero hominibus. Ita fit, ut nihil 148

Wo aber nicht, hast bu erstlich eitel Zorn und R. 441. Ungnade von Gott, fein Friede im Herzen, barnach alle Plage und Ungliick.

> Welchen nu folchs nicht bewegen will und fromm machen, ben befehlen wir bem Benter und Streckebein. Darum bente ein jeglicher, ber ihm will sagen lagen, bag Gotte fein Scherz ift, und wiße, bag Gott mit bir rebet und Behorsam fordert. Gehorchest bu ihm, so bist bu das liebe Kind; verachtest du es aber, so hab auch Schande, Jammer und Herzeleid zu Lohn.

> Desgleichen ist auch zu reben vom Gehorsam weltlicher Oberkeit, welche (wie gesagt) alle in ben Baterstand gehöret, und am allerweitesten um sich greifet. Denn hie ist nicht ein einzeler Bater, sondern so vieler Leute Bater, so viel er Landfäßen. Bürger ober Unterthanen bat; benn Gott gibt und erhält uns durch fie, als burch unsere Aeltern, Nahrung, Saus und Hof, Sout und Sicherheit. Darum weil fie folden Ramen und Titel, als ihren bochften Breis mit allen Ehren führen, find wir auch schüldig, daß wir sie ehren und groß achten für den theuersten Schatz und töftlichfte Kleineb auf Erben.

Wer nu hie gehorsam, willig und bienstbar ift, und gerne thut alles, was die Ehre belanget, ber weiß, daß er Gott Gefallen thut, Freud B. 426. und Glück zu Lohn friegt. Will ers nicht mit Liebe thun, fondern verachten und fich fperren oder rumoren, so wiße er auch wiederum, baß R. 442, er fein Gnabe noch Segen habe, und wo er ein Gillben bamit meinet zu erlaufen, anderswo zehenmal mehr bagegen verliere, oder bem Benfer zu Theil werde, burch Krieg, Pestilenz und Theurung umtomme, ober an feinen Rinbern fein Guts erlebe, vom Gefinde, Nachbarn ober Fremben und Thrannen Schaben, Unrecht und Bewalt leiden muge, auf bag uns bezahlet werde und beimfomme, was wir suchen und verbienen.

non boni, protectionis et defensionis sub Domino tuo habeas, ad haec pacatam conscientiam et faventem Deum obtineas, qui multis servitii tui rationem tibi pensaturus est. Quid multis moror? palam beatus es, dummodo probitatis et obedientiae virtutem constanter retineas. Sin minus, primum quidem non nisi iram a Deo lucrifacis et inimicitias, postea amissa cordis tranquillitate omnes plagas incurris et infortunia.

Quem ergo ista non movebunt et probum 149 facient, hunc tamquam deploratae vitae hominem carnifici commendamus et morti. Quare quilibet, qui moneri se patitur, cogitet Deum hoc suo praecepto non ludos facere, aut iocos exercere, sciasque illum ipsum haec tecum loqui et obedientiam requirere. Quodsi illi morem gesseris, placebis ei, eiusque dilectus filius eris. Sin vero contemseris, age, et dedecus, aerumnas et dolores praemii loco tibi habeto.

Similiter quoque dicendum est de obe- 150 dientia, quae debetur magistratibus, quae, ut diximus, et ipsa in parentum ordinem pertinet et huc referenda est, omnium maxime longe lateque patens. Neque enim hic saltem unius familiae parens est, sed toties pater princeps existimandus est, quotquot cives aut subditos suae ditioni subjectos habuerit. Quippe Deus non secus per illos quam parentes nos alit ac sustinet, illorum opera victum nobis praestans, penates, tutelam, pacem atque securitatem. Quamobrem cum nomen et titulum illum uti summum decus et gloriam suam merito et dignissime gestent, vicissim et nos debemus eos, ut digni sunt, omni honore ostenso, magni facere ut thesaurum in terris omnium pretiosissimum.

Iam qui hic promto ac lubenti animo ob- 151 sequitur, neque gravatim ea, quae ad exhibendum honorem attinent, exsequitur, is scit se rem Deo gratam facere, praemiique loco gaudium ac felicitatem se consecuturum. Quodsi gravatur facere, aut magistratus etiam contemnit, aut concitato tumultu rebellat, rursum quoque ille sciat, nullius gratiae aut benedictionis divinae unquam sese futurum compotem, sed ab his omnibus excidisse planissime. Et ubi sperat hac sua inobedientia aureum se lucraturum, alibi in decuplo graviorem iacturam faciet, aut in carnificis manus incidet, aut vel bello vel peste vel fame peribit, aut liberos suos degeneres omnique vitiorum genere coopertos videbit, a familia, vicinis, hostibus, fisco et tyrannis certatim compilabitur, damnum accipiet et

per iniuriam opprimetur, ut ita dignum ad nos redeat praemium, id quod per inobedientiam et quaerimus et meremur.

Wenn uns nur einmal zu sagen wäre, daß solche Wert Gott so angenehme sind und so reichsliche Belohnung haben, mirven wir in eitel überschwänzlichen Gütern sitzen und haben, was unser Herz begehret. Weil man aber Gottes Wort und Gebot so gar verächtlich hält, als hätte es irgend ein Holhipler geredt, so laß auch sehen, ob du der Mann seiest, der ihm entstigen künnte? Wie schwer wirds ihm wol werden, daß er dich wieder bezahle? Darum ledtest du je so mehr mit Gottes Hulte, Friede und Blick als mit Unguade und Unglick. Varum meinest du, daß eigt die Welt so voll Untreu, Schande, Jammer und Word ist, denn daß jedermann sein eigen Herr und kalzerrei will sein, auf niemand nichts geben und alles thun, was ihn gelüstet? Darum straft Gott einen Buben mit dem andern, daß, wo du beinem Herrn betreugst oder verachtest, ein ander komme, der die wieder also mitzihret, ja daß din deinem Hans dans von Weis, Kind oder Gesinde zehenmal mehr leiden missest.

Proinde, si persuaderi saltem id nobis 152 aliquando pateremur, ut crederemus in tantum haec opera placere Deo, tamque amplum praemium propositum sibi habere: equidem in exuberantissima omnium rerum copia felicissimam vitam degeremus, omnia, quaecunque humanus animus concupiscit, possidentes. Quia vero tam leviter et ne unius quidem assis Dei verbum et praeceptum aestimare solemus, quasi Cares quispiam aut Thressis homuncio illud dixisset sanxissetque: videris quoque, num tu is vir sies, qui aequo Marte cum illo possit in arenam descendere. Quam vero difficile factu hoc illi erit, ut te persolvens tuam contundat ferociam? Quare multo quidem mihi videretur 153 consultius et praestabilius, magisque in rem tuam foret, ut potius in Dei favore, pace ac gratia, neque non felici rerum successu viveres, quam eodem tibi hostiliter adversante et inimico existente. Undenam putas univer- 154 sum iam orbem refertum esse perfidia, malitia, sceleribus, rapina, caede, periuriis, la-

trocinio omnique genere calamitatum atque dedecoris, quam quod nemo alieni imperii iugum ferre sustinet, quod quisque liber, quisque suis iuris καὶ αὐτόνομος esse conatur, neminemque revereri aut metuere, sed, quodcunque animo suo visum aut libitum est, facere vult? Inde fit, ut Deus latronem latrone puniat, ut ubi domino tuo fraudulenter imposueris, aut eundem superbe spreveris, alius veniat, qui eadem mensura tibi remetiatur, imo et in propriis laribus ab uxore, liberis et familia decuplo plus perferre cogaris.

Wir fühlen unser Unglück wol, murren und flagen über Untreu, Gewalt und Unrecht, wöllen aber nicht seben, daß wir selbst Buben find, die Strafe redlich verdienet haben, und nichts davon beger werben. Wir wöllen feine Gnade und Gliick haben, barum haben wir billig eitel Unglück ohne alle Barmherzigkeit. Es müßen noch etwa fromme Leute auf Erben sein, daß uns Gott noch so viel Guts läßet. Unserthalben follten wir feinen Beller im Saus, feinen Strobhalm auf bem Felbe behalten. Das alles hab ich milfen mit so viel Worten treiben, ob es einmal jemand wollt zu Herzen nehmen, daß wir der Blindheit und Jammers, darin wir fo tief gelegen find, möchten los werben, Gottes Wort und Willen recht erkennen und mit Ernft annehmen. Denn baraus würben wir lernen, wie wir klinnten, Frende, Glud und Beil, zeitlich und ewig gnug haben.

Sentimus equidem haud obscure nostrum 155 infortunium, murmurantes et conquerentes de perfidia, vi, iniuria, sed interim clausis oculis egregie dissimulamus nos ipsos intus et in cute nebulones esse perditissimos, qui poenam hanc amplissime meriti simus, nec tamen vel tantillum vita in melius commutata resipiscere animum inducamus. Nullum locum gratiae et felicitati apud nos reliquum facimus, iure ergo optimo non nisi infortunium et acerbitatem, omni sublata misericordia, persentiscimus. Et profecto reor 33. 427. adhuc in humanis esse alicubi pios ac 156 probos homines, quum tantum boni adhuc Deus nobis tribuere soleat. Nam nostri gratia ne teruncium quidem in aedibus aut stipulam in arvis retinere debebamus. Haec 157 omnia eam ob rem mihi percensenda fuere verbosius, si semel quispiam ista, vel tandem emollitus, corde conciperet, ut a miseranda ista coecitate et calamitate, in qua tam profunde immersi iacuimus, liberaremur, Dei verbum ac voluntatem cognoscentes ac de-nique serio arripientes. Ex hoc enim disceremus, quo pacto gaudio, prosperitate et salute hic et in futuro saeculo frui possemus.

Also haben wir zweierlei Bäter in diesem Gebot fürgestellet, bes Geblitt und bes 21mts ober ber Gorge im Hause und im Lande. Darüber find and noch geistliche Bater, nicht wie im Pabfithum, bie fich wol also haben lagen nennen, aber fein väterlich Umt geführet; benn das beifen allein geistliche Bäter, die uns durch Gottes Wort regieren und fürstehen, wie sich R. 444. S. Paulus einen Bater rühmet, 1. Kor. 4. ba er spricht: Ich habe euch gezeugt in Christo Jesu durch das Evangelion. Weil sie nu Bater find, gebühret ihnen auch bie Ehre, auch wol für allen andern. Aber ba gehet fie am wenigsten, benn bie Welt muß fie fo ehren, daß man sie aus bem Lande jage und nicht ein Stild Brots gonne, und Summa, fie mußen (wie Paulus fagt) ber Welt Rebricht und jebermanns Schabab und Fußtuch fein.

> Doch ift Noth, foldes auch in ben Pobel zu treiben, daß, die da Chriften heißen wöllen, für Gott schuldig find, die, so ihrer Seele warten, zwiesacher Ehren werth zu halten, daß sie ihnen wohlthun und sie versorgen: ba will bir Gott auch gnug zugeben und feinen Mangel lagen. Aber ba sperret und wehret sich jedermann, haben alle Sorge, daß ber Bauch verschmachte, und können jetzt nicht einen rechtschaffenen Prediger nähren, da wir zuvor zehen Mastbäuche gefüllet haben. Damit wir auch verdienen, daß uns Gott feines Worts und Segens beraube, und wiederum Lugenprediger auffieben lage, die uns jum Teufel führen, bagu unfer Schweiß und Blut aussaugen.

Welche aber Gottes Willen und Gebot für Augen halten, haben die Berheißung, daß ihnen reichlich soll vergolten werben, mas fie beibe an leibliche und geistliche Bater wenden und 23. 428. ihnen zu Ehren thun, nicht daß sie ein Jahr ober zwei Brot, Rleiber und Gelb haben follen, R. 445. sondern langes Leben, Nahrung und Friede und sollen ewig reich und selig sein. Darum thue nur, was du schildig bift, und laße Gott bafür forgen, wie er bich nähre und gnug schaffe; hat ers verheißen und noch nie gelogen, so wird er dir auch nicht lügen.

Ita triplices in hoc praecepto patres no- 158 bis praestitutos esse videmus. Primum quidem sanguinis, deinde praesidentes in aedibus, ultimo, quibus partes gubernandae reipublicae commendatae sunt. Praeter hos supersunt adhuc patres spirituales, non illi quidem, qui hactenus in papatu hoc nominis sibi falso arrogarunt, neque tamen ullum patris officium sunt exsecuti. Illi enim soli spirituales patres dici merentur, qui verbo Dei nos pascunt, regunt ac docent, et fideliter praesunt gregi. Quo nomine S. Pau- 159 lus se patrem iactat, scribens Corinthiis, 1. ep. 4, 15.: In Christo Iesu per evangelium vos genui. Cum ergo patres eos esse con- 160 stet, et his honor prae omnibus aliis deferendus est. Verum enim vero hic omnium minime cernitur. Ad hunc enim modum a mundo honorandi et honestandi sunt, ut passim eiecti oppidis agantur in exilium, et ne frusto quidem panis pascantur citra invidiam, et in summa huius mundi purgamenta, ut Paulus eodem capite (v. 13) loquitur, et peripsemata omnium esse cogantur.

Veruntamen valde necessarium est, ut haec 161 quoque summa diligentia vulgo inculcentur eos, qui christiani esse contendunt, coram Deo debere pro officio, ut duplici honore illos afficiant, qui eorum animarum curam gerunt, ut eosdem vicissim alant ac foveant: ad quod iterum Deus abunde suppeditabit, ut nulla premaris inopia. Sed hic rursum 162 nemo non pertinacissime tenax est, metuens, ne forte venter fame effractus contabescat. Nec unum iam valemus doctum, probum atque fidelem concionatorem alere, ubi ante decem cucullatos porcos aut aleatores sacrificos tantum abdomini servientes opipare saginavimus. Qua ratione etiam promere- 163 mur, ut suo verbo et benedictione Deus nos iterum tantae ingratitudinis gratia privet atque defraudet, sinatque iterum mendaciorum doctores exoriri, qui suis imposturis recta ad orcum nos ductitent, neque non sudorem et sanguinem nostrum devorent.

Ceterum, qui Dei voluntatem et praece- 164 ptum reverentur, eam promissionem acceperunt, fore, ut illis affatim pensetur, quidquid in alendis cum corporalibus, tum spiritualibus patribus insumserint, et ad amplificandum ipsorum honorem praestiterint, non quod per unius tantum anni spatium abunde habituri sint victum, vestitum, et aliquantulum pecuniae possessuri, sed quod longaevi futuri sint, commeatu instructi splendido, pacis tranquillitate fruituri, breviter, perpetuo divites ac beati. Quare etiam atque 165 etiam cura, ut, quod officium tuum exigit,

promte facias, omnemque curam in Deum reiicias, quomodo te aliturus sit aut omni copia instructurus. Quodsi promisit, nec unquam cuiquam mendax aut deceptor inventus est, nec ibi mentietur.

Solchs sollt uns je reizen und ein Herz machen, das zuschmelzen möchte sür Lust und Liebe gegen benen, so wir Chre schuldig sind, daß wir die Hände auschüben und fröhlich Gott dansteien, der uns solche Berheisunge geben hat, darnach wir dis an der Welt Ende lausen sollten. Denn obgleich alle Welt zusammen thäte, vermöchte sie uns nicht ein Stündlein zum Leben zu legen, ober ein Körnlein aus der Erben zu geben. Gott aber kann und will dir alles überschwänglich nach deines Herzens Lust geben. Wer nu solches verachtet und in Wind schlägt, der ist je nicht werth, daß er ein Gottes Wort böre. Das ist nu zum Uebersluß gesagt allen, so unter dies Gebot gehören.

Daneben mare auch wohl zu predigen ben Aeltern, und was ihr Umt führet, wie fie fich halten sollen gegen benen, so ihnen besohlen find zu regieren. Belche, wiewol es in den Beben Geboten nicht ausgebrückt stehet, ift es boch sonst an vielen Orten der Schrift reichlich Auch will es Gott eben in diesem Gebot mit eingebunden haben, als er Bater und Mutter nennet. Denn er will nicht Buben noch Thrannen zu biesem Amt und Regiment haben, gibt ihnen auch nicht barum die Ehre, bas ift, Macht und Recht zu regieren, baß fie fich anbeten lagen, sondern benten, bag fie unter Gottes Gehorsam sind, und für allen Dingen sich ihres Amts herzlich und treulich an= nehmen, ihre Kinder, Gefinde, Unterthanen 2c. nicht allein zu nähren und leiblich zu verforgen, fondern allermeift zu Gottes Lob und Ehre aufzuziehen. Darum bente nicht, baß foldes ju beinem Gefallen und eigener Willtöhre ftebe, fondern daß Gott strenge geboten und aufge= legt hat, welchem bu auch dafür wirst müßen antworten.

Da ist nu abermal die leidige Plage, daß niemand solchs wahrnimmt noch achtet, gehen hin, als gebe uns Gott Kinder unser Lust und Kurzweil daran zu haben, das Gesinde, wie eine Kuh oder Esel allein zur Arbeit zu brauden oder mit den Unterthanen unsers Muthwillens zu leben, laßen sie gehen, als gings

Haec, inquam, nos provocare debebant, 166 ac talem animum facere, qui se omnium amantissime effunderet erga eos, quibus honorem debemus, ita ut supinis manibus gaudentes Deo gratias ageremus, qui eiusmodi promissiones nobis tribuit, quarum gratia ad extremos Indos impigerrime cursitare debebamus. Nam tametsi totus mundus omnes suas vires conferret, ne horulam quidem ad summam vitae nostrae posset adiicere, aut unicum saltem granum e terra producere. Deus haec omnia et vult et potest tibi superabundanter et plena (quod aiunt) manu praestare, ex animi tui voto atque sententia. Iam qui talia negligit, aut ventis et aurae discerpenda permittit, ille indignior est, quam ut ullum Dei verbum audiat. Haec velut auctarii loco iis, qui huic praecepto subjecti sunt, diximus.

Adhaec parentes quoque docendi essent, 167 quaenam illorum sint partes et officia, quomodo se gerere debeant erga eos, quos gubernandos et tuendos susceperunt. Quae res etsi dilucide in Decalogo expressa non est, multis tamen aliis in locis scripturae abunde praecepta invenitur ac tradita. Deus quoque hoc ipso praecepto haec vult subintelligi, ubi parentum mentionem facit. Neque 168 enim eius voluntas est, ut aut perditi nebulones aut enormes tyranni huius officii procurationem obeant, neque in hoc illis ipsis R. 446. honorem tribuit, hoc est, potentiam et ius regendi, ut se precibus tamquam numen aliquod adorari patiantur, sed cogitent potius, quod et ipsi Deo obedientiam debeant, ut officium suae fidei delegatum ipsis curae sit ac sollicitudini, utque liberos, familiam et subditos suos non tantum nutriant et corporalibus alimentis provideant, sed omnium maxime ad laudem et gloriam Dei propagandam educent. Quamobrem nequaquam fac 169 cogites, haec in tuo arbitratu aut voluntate sita esse, ut statuas aut facias in his, quae tibi visa fuerint, sed quod Deus haec tibi graviter atque adeo serio facienda praeceperit, cui etiam aliquando exigenti harum rerum rationem redditurus es.

Sed quam hic rursus miserandam plagam 170 videmus, quod huius officii nemo respectum aut curam habere dignatur, perinde agentes, ac si Deus liberos tantum in hoc nobis dedisset, ut animi fallendi gratia nobis voluptati essent aut delectamento; praeterea familiam tantum in hoc, ut ea tamquam bove

Libri symbolici.

27

uns nichts an, was sie lernen ober wie sie leben, und will niemand feben, bag ber boben Majestät Befehl ist, die folds ernstlich wird fordern und rächen, noch daß so große Noth thut, daß man sich der Jugend mit Ernst annehme. Denn wollen wir feine geschickte Leute haben, beibe zu weltlichem und geistlichem Regiment, so milfen wir wahrlich keinen Fleiß, Mühe noch Kost an unsern Kindern sparen sie gu lehren und erziehen, baf fie Gott und ber Welt bienen milgen, und nicht allein benten, wie wir ihnen Gelb und Gut fammeln; benn Gott tann fie wol ohn uns nähren und reich machen. wie er auch täglich thut. Darum aber hat er uns Kinder gegeben und befohlen, baf wir fie nach seinem Willen aufziehen und regieren, fonst burfte er Bater und Mutter nirgend zu. Darum wiße ein jeglicher, bag er schillbig ift, R. 447. bei Berluft göttlicher Gnabe, bag er feine Rinder vor allen Dingen zur Gottesfurcht und Erkenntnis ziehe, und wo fie geschickt find, auch etwas lernen und studiren lage, daß man sie, wozu es noth ift, brauchen könnte.

quod etiam quotidie factitat. Ideo vero liberos nobis largitus est et commendavit, ut eosdem iuxta voluntatem eius educemus regamusque, alioqui nihil opus erat parentibus. Quapropter quisque indubitate ita habeat se 174 debere pro officio, eoque adstringi, qui modo nolit infensum et inclementem Deum suo malo experiri, ut ante omnia ad Dei timorem et agnitionem suos liberos educet. Atque ubi aliqua relucebit spes egregii ingenii aut non malae indolis, eosdem quoque bonis literis ac disciplinis imbuendos et formandos tradant, ut eorum opera ad politiam, et ad quamcunque rem opus fuerit, uti queant homines.

Wenn man nu folchs thate, würde uns Gott auch reichlich segenen und Gnabe geben, daß man folche Leute erzöge, ber Land und Leute gebefiert möchten werben, bazu feine gezogene Bürger, züchtige und häusliche Frauen, die darnach fortan fromme Kinder und Gesinde ziehen möchten. Da denke nu selbs, wie mörd-lichen Schaden du thust, wo du dir darin ver-fäumlich bist und an dir läßest feilen, daß dein Rind niiglich und feliglich erzogen werbe, bazu alle Sunde und Born auf bich bringest, und also die Hölle an beinen eigen Kindern verbienest, ob du gleich sonst fromm und heilig wärest. Derhalben auch Gott, weil man solches verachtet, die Welt so gräulich strafet, bag man feine Zucht, Regiment, noch Friede hat, welches wir auch alle klagen, sehen aber nicht, daß es unfere Schuld ift; benn wie wir fie ziehen, fo haben wir ungerathene und ungehorsame Kinder und Unterthanen. Das sei gnug zur Ber= mahnung: benn solches in die Länge zu treiben, gehört auf ein ander Zeit.

His peractis diligenter et strenue, Deus 175 nobis haud dubie suam benedictionem et gratiam largiter impertiret, ut eius modi educarentur homines, a quibus cum ipsa patria tum populares praecipuum emolumentum caperent. Et huius quoque disciplinae sedulitate et studio brevi emergerent bene modesti et recte educati cives, tum pudicae beneque moratae matronae, rei familiaris diligentes et studiosae, qui deinceps indesinenter probos liberos et familiam laudabilem procrearent. Iam ipse tecum animo re- 176 pete, quam nefarium admittas facinus, quamque atrox damnum des, si hac in re negligenter agas, aut per te stet, quo minus liberi tui utiliter ac salubriter educentur. Ad haec omnibus peccatis et ira temet gravas et oneras, ita ut liberorum tuorum ergo aeternam damnationem promerearis, tametsi alias sanctam atque inculpatam vitam traduxeris. Eam ob rem Deus quoque, quum ista tam 177 omisso animo negliguntur, mundum inusitatis et non dicendis poenis afficit, ut nul-

aut asino opere faciundo utamur, aut cum

subditis pro animi nostri libidine agamus,

non secus eos habentes neglectui, quam si ad nos non pertinerent, aut nostra nihil interesset, quid discant, aut quibus pietatis studiis suam vitam traducant. Nec quisquam 171

eo intendit animum, ut cogitet hoc divinae

maiestatis esse praeceptum, hoc ipsum severe examinaturae et graviter ulturae, aut summam necessitatem hoc exigere, ut iu-

ventutis recte educandae atque instituendae

enim cum ad spiritualem tum mundanam

rerum administrationem homines idoneos,

promtos et appositos habere desideramus: profecto non erit ulli parcendum labori aut

operae aut impensis, diligenter docendo at-

que instituendo liberos, ut et Deo servire

tum nobis cogitandum est, quo pacto illis

ipsis magnam saltem nummorum vim cumu-

lemus ac reponamus. Hos enim Deus citra nostram operam alere ac ditare novit, id

et hominibus utiles esse queant. Neque tan- 173

praecipua habeatur cura et ratio. Quodsi 172

R. 448. lius disciplinae et pacatae gubernationis vestigium apud nos cernatur amplius, quod non raro dolenter conquerimur, interim non videntes, tantarum tragoediarum culpam nostram esse. Quemadmodum enim regere consuevimus, ita rebelles ac degeneres subditos et liberos experimur. Et haec monendi gratia in praesens sufficiant; haec enim tractare prolixius 178 aliud tempus postulat.

Das V. Gebot.

PRAECEPTUM V.

23. 4.30.

Du sollt nicht töbten.

Wir haben nu ausgerichtet beide geiftlich und weltlich Regiment, das ift göttliche und väterliche Oberkeit und Gehoriam. Sie aber gehen wir nu aus unserem Haus unter die Nachbarn, zu lernen, wie wir unter einander

leben follen, ein jeglicher für fich felbst gegen seinem Nähesten. Darum ift in diesem Gebot nicht eingezogen Gott und die Oberfeit, noch bie Macht genommen, fo fie haben, zu töbten. Denn Gott fein Recht Uebelthäter gu ftrafen ber Oberfeit an ber Aeltern Statt befohlen hat, welche vorzeiten (als man in Mose lieset) ihre Rinder felbst mußten bor Gericht stellen und zum Tod urtheilen. Derhalben mas hie ver-

boten ist, ist einem gegen bem andern verboten, und nicht ber Oberfeit.

bot übertreten.

Dies Gebot ist nu leicht gnug, und oft gehandelt, weil mans jährlich im Evangelio bort Matth. 5, ba es Chriffins felbst auslegt und in eine Summa faget, nämlich bag man nicht töbten foll, weber mit Sand, Bergen, Mund, Zeichen, Gebarben, noch Silfe und Rath. Darum ift barin jebermann verboten ju zürnen, ausgenommen (wie gefagt) bie an Gottes Statt sitzen, bas ift Aeltern und Oberteit. Denn Gott, und was im göttlichen Stand ift, gebührt zu gurnen, schelten und strafen, eben um berer willen, fo bies und andere Be=

Urfach aber und Noth biefes Gebots ift, baß Gott wol weiß, wie die Welt bose ift, und bies Leben viel Ungluds hat; barum hat er bies und andere Gebot zwischen Gut und Bose Wie nu mancherlei Anfechtung ift wider alle Gebot, also gehts hie auch, daß wir unter viel Leuten leben mußen, die uns Leib thun, daß wir Urfach friegen, ihnen feind zu sein.

Als wenn bein Nachbar fiehet, daß bu beger Saus und Sof, mehr Guts und Gluds von Gott haft, benn er, fo verbreufts ihn, neibet bich und rebet nichts Guts von bir.

Non occides.

magistratui.

179

Hactenus et spiritualem et mundanum 180 magistratum, hoc est cum Dei tum parentum ius et obedientiam, exsecuti sumus. Hoc vero in loco ex aedibus nostris ad vicinos egredimur, ad discendum, quo pacto nobis inter nos, cuique erga proximum, vita instituenda atque exigenda sit. Quare hoc prae- 181 cepto Deus et magistratus non sunt comprehensi, neque illis et ius et facultas perimendi facinorosos, quam obtinent, sublata est. Siquidem Deus ius suum plectendi criminosos magistratui parentum loco commendavit ac credidit, qui antiquitus ipsi (ut in Mose legitur) suos ipsorum liberos in ius rapere ac iudicio condemnare cogebantur. Quapropter quidquid hic interdicitur, privatis per-

sonis peculiariter interdictum est, et non

Iam hoc praeceptum est intellectu valde 182 facile ac crebro declaratum, quando quotannis in evangelio Matth 5, 21 sqq. auditur, ubi illud Christus ipse interpretatur ac summatim complectitur, scilicet neque manu neque cordis cogitationibus neque ore neque signis neque consilio et auxilio esse occidendum. Quare omnibus hic irasci interdictum est, exceptis his, ut diximus, qui Dei locum in terris obtinent, hoc est parentibus et magistratui. Dei enim et illorum, qui in divinum ordinem cooptati sunt, interest irasci, indignari, obiurgare et punire, ob eos ipsos, R. 449. qui hoc et alia praecepta flagitiose transgrediuntur.

Ceterum huius praecepti constituendi ne- 183 cessitas et causa haec fuit, quod Deo obscurum non erat, quanta esset mundi malitia et iniquitas, et quam haec vita multis obnoxia esset periculis; eam ob rem Deus hoc praeceptum inter bonos et malos constituit. Iam quemadmodum multae sunt aliorum praeceptorum impugnationes: ita quoque huius non sunt paucae aut modicae, ut cum multis hominibus nobis vivendum sit, qui nos iniuria afficiunt, unde causas nanciscimur, inimico animo eosdem prosequendi.

Exempli causa: Si vicinus tuus viderit 184 tibi esse aedes splendidiores, numerosiorem familiam, pinguiores agros, plus opum atque fortunae a Deo esse, quam sibi: statim aegre patitur, tibique prosperos rerum successus invidere incipit, neque quidquam boni de te aut cogitat aut loquitur.

Also friegest du viel Keinde durch des Teufels Anreizung, die dir kein Guts weder leiblich noch geiftlich gönnen. Wenn man benn folche fiehet, so will unser Herz wiederum wilthen und 28. 481. bluten und sich rächen. Da hebt sich benn wieder Fluchen und Schlagen, baraus endlich Jammer und Mord folget. Da kommt nu Gott auvor, wie ein freundlicher Bater, legt fich ins Mittel, und will ben haber geschieben haben, daß kein Unglud baraus entstehe, noch einer ben andern verberbe. Und Summa, will er hiemit ein jeglichen beschirmt, befreiet und befriedet haben für jedermanns Frevel und Bewalt, und dies Gebot zur Ringmauern, Keften und Freiheit gestellt haben um den Rähesten, daß man ihm fein Leib noch Schaben am Leibe thue.

So ftebet nu bies Gebot barauf, bag niemand feinen Näheften beleidige um irgend eines bösen Stücks willen, ob ers gleich höchlich ver-B. 450. dienet. Denn wo Todichlag verboten ift, ba ift auch alle Ursach verboten, daher Todschlag ent= springen mag. Denn mancher, ob er nicht tödtet, so fluchet er boch und wünschet, bag, wer es follt am Halfe haben, wilrbe nicht weit laufen. Weil nu solchs jedermann von Natur anhanget, und in gemeinem Brauch ift, daß feiner vom andern leiden will, so will Gott die Wurzel und Ursprung wegräumen, durch welche das Herz wider den Rähesten erbittert wird, und uns gewöhnen, daß wir allezeit dies Gebot für Augen haben und uns darinnen fpiegeln, Gottes Willen ansehen, und ihm bas Unrecht, so wir leiden, befehlen, mit herzlichem Bertrauen und Anrufen seines Ramens, und also jene seindlich scharren und zürnen lagen, daß sie thun, was sie klinnten, also daß ein Mensch lerne den Zorn stillen, und ein geduldiges sanftes Herz tragen, sonderlich gegen benen, die ihm Urfach zu gürnen geben, bas ift gegen die Feinde.

> Darum ift bie ganze Summa babon ben Einfältigen aufs beutlichste einzubilden, mas ba beiße: Nicht todten. Zum ersten, daß man niemand Leid thue, erstlich mit der Hand oder That. Darnach die Zunge nicht brauchen lage dazu zu reden ober zu rathen. Ueber das feinerlei Mittel oder Weise brauche noch bewillige, da= burch jemand möchte beleidigt werden. Und endlich, daß das Herz niemand feind sei, noch aus Born und haß Bofes gonne, also bag Leib und Seele unschüldig sei an jedermann, eigent=

Ita impulsu mali genii multos consequeris inimicos, qui nihil boni neque spiritualiter neque corporaliter tibi faveant. Hos ergo cum videmus, animus noster vicissim ira exaestuat ac vindictae cupiditate ardere incipit. Inde maledictorum ac litium pullulant initia, ex quibus deinceps calamitates et caedes emergunt oriunturque. Hic vero Deus 185 tamquam amicus ac clemens pater praevenit, seque interponit arbitrum, volens omnem discordiam componi ac praescindi, ne qua oriatur iniuria, aut alius perdat alium. Et in summa, hoc praecepto quemvis ab omni vi atque iniuria tutum, pacatum ac defensum, hocque praeceptum veluti murum, arcem, asylum et propugnaculum proximo esse vult, ne quam molestiam et damnum a quoquam corpore accipiat.

Est ergo huius praecepti sensus, ne quis 186 ob ullum malefactum ulla conturbetur aut afficiatur iniuria, etiamsi hanc abunde promeruisset. Ubi enim caedes interdicta est aut homicidium, ibi quoque causae, unde oriri possit homicidium, interdictae sunt. Crebro enim fit, ut aliquis, tametsi manus caede non contaminet, ita cruente imprecando devoveat proximum, ut non diu superstes viveret, si effectus esset eius imprecationibus. Quando 187 ergo hoc natura omnibus nobis insitum est, et usitatum esse deprehenditur, ut nemo quidquam ab alio ferre sustineat: vult Deus radicem atque adeo ipsam stipem evellere, unde cor hominis adversus proximum exacerbatum exulceratur, nosque assuefacere, ut nunquam non hoc praeceptum nostris oculis obversetur, in quo tamquam in speculo vitam nostram contemplemur, voluntatem Dei intueamur, illiusque vindictae vim atque iniuriam, quam immerenter patimur, certa quadam animi fiducia ac nominis sui imploratione commendemus, atque ita illos vehementer furere atque irasci permittamus, ut, quod possunt, faciant. Ut ad hunc modum homo discat sedare iracundiam, ac patientem et mansuetum induere animum, cumprimis erga illos, qui causam irascendi ei suppeditant, hoc est erga inimicos.

Quocirca tota huius praecepti summa haec 188 est, ut simplicibus significantissime inculcetur, quid sit Non occidere. Principio, ne quis afficiatur iniuria, primum quidem manu aut opere. Deinde ne utamur lingua in hoc, ut consilium demus alicui incommodandi. Insuper, ne qua utamur via aut medio, unde aliquis detrimentum possit accipere, neve aliis utentibus consentiamus. Ac denique, ut ipsum cor hostiliter infensum sit nemini, aut irritatum iracundia male velit. Ita

lich aber an bem, ber bir Boses wünschet, ober jufüget. Denn bem, ber bir Guts gunnet und thut, Bojes thun, ift nicht menschlich, sondern teuflisch.

Bum andern ift auch biefes Gebots schillbig, nicht allein ber da Boses thut, sondern auch wer bem Nähesten Guts thun, zuvorkommen, wehren, schützen und retten kann, daß ihm kein Leid noch Schaden am Leibe widerfahre, und thut es nicht. Wenn du nu einen Nacketen läßest geben, und könntest ihn kleiben, so bast bu ihn erfrieren lagen; stehest bu jemand Sunger leiben. und speisest ihn nicht, so läßest du ihn hungers sterben. Also, siehest du jemand unschüldig zum Tobe verurtheilt oder in gleicher Noth, und nicht retteft, fo bu Mittel und Wege bagu wüßtest, so hast bu ihn getöbtet. Und wird nicht helfen, daß du fürwendest, du habest feine Hilfe, Rath noch That dazu gegeben; benn bu haft ihm die Liebe entzogen, und ber Wohlthat beraubt, dadurch er bei dem Leben blieben wäre.

Darum heißet auch Gott billig die alle Mör= ber, so in Nöthen und Fahr Leibs und Lebens nicht rathen noch helfen, und wird gar ein schrecklich Urtheil über sie gehen laßen, am jungften Tage, wie Chriftus felbst verfündigt, da er sprechen wird: Ich bin hungrig und durftig gewesen, und ihr habt mich nicht gefpeiset noch getranket; ich bin ein Gaft ge= mefen, und ihr habt mich nicht geherberget; ich bin nacket gewesen, und ihr habt mich nicht bekleidet; ich bin krank und gefangen gewesen, und ihr habt mich nicht besuchet. Das ist: Ihr hättet mich und die Meinen wol lagen Hungers, Dursts und Frosts sterben, die wilden Thiere zureißen, im Gefängnis verfaulen und in Nöthen verberben lagen. 28a8 heißet bas anders, benn Mörder und Bluthunde gescholten? Denn ob du solches nicht mit ber That begangen hast, so hast bu ihn boch im Ungliick stecken und umkommen lagen, so viel an dir gelegen ift.

Und ist even so viel, als ob ich jemand sehe auf tiefem Wager fahren und arbeiten, ober in ein Feuer gefallen, und funnte ihm die Sand reichen, heraus reißen und retten, und boch nicht thate: wie würde ich anders auch für aller Welt bestehen, benn ein Mörder und Bosewicht?

ut et corpus et anima extra omnem sint noxam, cum de quovis tum peculiariter de eo, qui tibi mali quid vel precatur, vel etiam infert. Nam ei male facere, qui bene de te sit meritus, aut tuis rationibus optime consultum cupit, non humanum est, sed plane diabolicum.

Secundo, huius praecepti reus est non 93. 432. tantum is, qui male facit, sed etiam is qui, R. 451. cum proximo benefacere eiusque damnum 189 aut iacturam antevertere, obstare, eum tueri et servare posset, ne quod malum aut iniuriam accipiat corpore, non facit. Iam ergo 190 quotiescunque nudum videris, eundemque non adiutum dimiseris, cum prae facultatibus eius nuditatem convestire possis ac tegere: hunc profecto frigore enecasti. Ita quoties videris famelicum, nec tamen pascis eum: hunc fame cruciatum interire sinis. Non secus quoque si quem morte condemnatum videris, aut in simili quopiam casu periclitantem, nec eum servare approperas, cum neque viae neque occasiones illius eripiendi tibi sint incognitae: pro certo constat hunc te neci dedisse. Neque tibi proderit haec adducta excusatio, te in eius necem non consensisse, aut consilio et auxilio non adiuvasse: siquidem caritatem illi subtraxisti, iisque benefactis eum privasti, quibus adiutus non difficulter vitam retinuisset.

Quare Deus non iniuria omnes illos da- 191 mnat homicidii, qui necessitate pressis aut de vita periclitantibus consilio aut ope non subveniunt. Hos in die novissimo horrenda quoque damnabit sententia, quemadmodum ipse Christus annuntiat, inquiens (Matth. 25, 41 sq.): Esurivi et sitii, et non dedistis mihi manducare aut bibere; hospes eram, et non collegistis me; nudus eram, et non cooperuistis me; infirmus et in carcere eram, et non visitastis me. Hoc est: Me-que meosque fame, siti, frigore perire, a feris discerpi, in carcere situ et squalore putrescere, inque omnibus necessitatibus foede succumbere sivistis. Quid hoc aliud est, quam 192 homicidas, et ἀνδροφόνες καὶ μιαιφόνες (Bluthunde) culpasse? Nam tametsi hoc ipsum opere non perpetrasti: proximum tamen in periculis atque infortunio haerentem, quantum ad te attinebat, immisericorditer perire permisisti.

Et perinde est, ac si quem in profunda R. 452. aqua navigantem et adversis ventis laborantem perspicerem, aut in ignem prolabentem. possemque illum porrecta manu e periculo eripere ac servare, et non facerem. Qui vero coram toto mundo aliter atque funestus

Darum ift bie enbliche Meinung Gottes, bag wir keinem Menschen Leid widerfahren lagen, fondern alles Guts und Liebe beweisen, und ift (wie gesagt), eigentlich gegen die gerichtet, so unfere Feinde find. Denn daß wir Freunden Buts thun, ift noch eine schlechte heidnische Tugend, wie Christus Matth. am 5. fagt.

B. 433. Da haben wir nu abermal Gottes Wort, bamit er uns reizen und treiben will zu rechten. edlen, hohen Werken, als Sanftmuth, Geduld und Summa, Liebe und Wohlthat gegen unfern Keinden, und will uns immerdar erinnern, daß wir zurücke benten bes erften Gebots, daß er unfer Gott fei, bas ift, uns helfen, beifteben und schützen wolle, auf bag er die Luft uns zu rächen dämpfe.

Solches follt man nu treiben und bläuen, fo würden wir gute Werk alle Hände voll zu thun haben. Aber das wäre nicht für die Mönche gepredigt, bem geiftlichen Stande zu viel abgebrochen, der Karthäuser Seiligkeit zu nahe, und follt wol eben gute Werk verboten und Klöster geräumet beißen. Denn mit ber Beise würde ber gemeine Christenstand gleich so viel, ja weit und viel mehr gelten und jedermann feben, wie fie die Welt mit falschem heuchlischem Schein ber Beiligkeit äffen und verführen, weil fie bies und ander Gebot in Wind geschlagen und für unnöthig gehalten, als warens nicht Gebot, sondern Rathe, und baneben unverschämt ihren Heuchelstand und Werke für bas vollkommenste 2. 453. Leben gerühmt und ausgeschrien, auf daß fie ja ein gut sanstes Leben sühreten ohne Kreuz und Geduld, darum fie auch in die Klöfter ge= laufen find, daß sie von niemand nichts leiden noch jemand Guts thun dürften. Du aber wife, daß dies die rechte, beilige und göttliche Werte find, welcher er fich mit allen Engeln freuet. bagegen alle menschliche Beiligkeit Stant und Unflat ift, bazu nichts anders benn Born und Verdammnis verdienet.

homicida et cruentus latro probari aut perhiberi possem? Quapropter haec decisiva 193 Dei est sententia, ne quem hominem laedi aut damnum accipere patiamur, sed omnibus humanitatis et benevolentiae officiis demereamur. Estque hoc praeceptum peculia- 194 riter erga eos conservandum, cum quibus inimicitiae nobis intercesserunt. Ut enim amicis ac fautoribus nostris benefaciamus, virtus valde levis est et ethnica, quemadmodum Christus Matth. 5, 46 loquitur.

Hoc loco iterum verbum Dei habemus 195 propositum, quo nos ad vera, praeclara ac summa opera, nempe mansuetudinem, patientiam, breviter ad amorem et benefacta inimicis nostris exhibenda pellicere ac provocare conatur. Vultque nos subinde commonefacere, ut retroflexa cogitatione prioris praecepti simus memores, illum esse Deum nostrum, hoc est, nobis velle suppetias ferre, assistere ac tueri, ut animum vindictae cupidum in nobis compescat atque coerceat.

Iam haec vulgo essent tradenda atque in- 196 culcanda; tum abunde bonorum esset operum, quae nos facere oportebat. Verum haec 197 praedicatio non esset ex usu monachorum, sed plus iusto religiosorum ordinem defraudaret, inferretque insignem Carmelitarum sanctitati iniuriam, et fortasse hoc ipsum diceretur bona opera interdicere et monasteria desolare. Hac enim ratione vulgus tanti, imo potius multo maioris fieret eosque longo intervallo praecelleret, ac quivis facile perspiceret, quomodo ipsi mundo tam foede hactenus imposuerint sua fucata et hypocritica sanctitate, quod et hoc praeceptum et alia praecepta omnia illiberaliter respuerint et inutilia existimarint, tamquam non praecepta fuissent, sed consilia; adhaec suos fictitios ordines et sectas tam perniciosas quam hypocriticas pro perfectissima vita impudenter iactarint et proclamarint, ut plane vitam suavem et tranquillam, omnique et cruce vacantem et patientia, illi ventres et porci agerent. Quam ob causam se queque in monasteria abdiderunt, ut a nemine quidquam paterentur molestiae, neve quemquam ulla in re bona iuvarent. Tu vero scito 198 haec vera, sancta et divina esse opera, quibus Deus cum omnibus angelis exhilaratur, quibusque omnis humana sanctitas collata nonnisi foetor et stercus est, nec aliud quam iram et damnationem prome-

Das VI. Gebot.

### PRAECEPTUM VI.

# Du sollt nicht ehebrechen.

Diese Gebot sind nu an ihnen selbst leicht zu verstehen aus dem nähesten; denn sie gehen alle bahin, daß man fich hüte für allerlei Schaben des Nähesten. Sind aber sein ordentlich gestel= let. Zum ersten auf seine eigene Person. Dar-nach fortgefahren auf die näheste Person ober bas naheste Gut nach seinem Leibe, nämlich sein ehelich Gemahl, welches mit ihm ein Fleisch und Blut ift, also bag man ihm an feinem Gut höher Schaden thun kann. Darum auch beut= lich hie ausgedruckt wird, daß man ihm keine Schande zufügen soll an seinem Cheweibe. Und lautet eigentlich auf den Chebruch, darum daß im jüdischen Bolk so geordnet und geboten war, daß jedermann mußte ehelich erfunden werden. Darum auch die Jugend aufs zeitlichste berathen ward, also daß Jungfrauenstand nichts galt, auch tein öffentlich Huren und Bubenleben (wie jetzt) gestattet ward; barum ist ber Chebruch die gemeinste Unkeuschheit bei ihnen gewesen.

Weil aber bei uns ein so schändlich Gemeng und Grundsuppe aller Untugend und Büberei ist, ist dies Gebot auch wider allerlei Unkeusch= heit gestellet, wie man sie nennen mag, und nicht allein äußerlich die That verboten, son-bern auch allerlei Ursach, Reizung und Mittel, also daß Herz, Mund und der gange Leib feusch fei, fein Raum, Silfe noch Rath zur Unteuschheit gebe, und nicht allein das, sondern auch wehre, schütze und rette, wo die Fahr und Noth ift, und wiederum helfe und rathe, daß fein Nähefter bei Ehren bleibe. Denn wo du solchs nachläßest, so du künntest bafür sein, oder durch die Finger siehest, als ging dichs nicht an, bist bu eben so wol schüldig, als ber Thater selbst. Also ift, aufs klirzte zu faßen, so viel gefordert, daß ein jeglicher beide für sich selbst teusch lebe und bem Rähesten auch bazu beife, also bag Gott burch bies Gebot eines jeglichen ehelich Gemahl will umschränket und bewahret haben, baß fich niemand baran vergreife.

Non moechaberis.

Sequentia praecepta intellectu iam sunt 200 facilia ex interpretatione antecedentis. Eo enim tendunt omnia, ut a damno et inferenda iniuria proximo caveamus. Sunt vero eleganti ordine posita. Primum enim de non laedenda proximi persona conditum est. Secundum respicit personam sibi proximam, aut post se rem sibi proximam, nempe suam coniugem, quacum unum corpus et una caro 28. 434. effectus est, ita ut nulla in re maiori possit affici iniuria. Quamobrem hoc in loco diserte ac significanter expressum est ne quam ignominiam illi faciamus, afficientes contumelia suam coniugem. Ac peculiariter de 201 adulterio sonat, propterea quod in Iudaismo ita ordinatum et praeceptum fuerat, ut quisque ducta uxore matrimonium contraheret. Unde et iuvenes mature contrahebant, ita ut virginitatis status et coelibatus apud Iudaeos nullius haberetur momenti. Sed neque propalam visebantur aut concedebantur meretricum ac scortatorum lustra, ut hodie apud nos solenne est. Quamobrem adulte- R. 454. rium apud illos communissimum fuit peccatum impudicitiae.

Quoniam vero apud nos adeo foeda et ne- 202 fanda omnium vitiorum et scortationum lerna cernitur, hoc praeceptum quoque adversus omnia impudicitiae genera et species constitutum est, quocunque tandem dici possunt nomine. Et non solum externum opus 203 interdicitur, verum omnis generis etiam causae, illectamenta et occasiones, ut cor, os, oculi, aures atque adeo totum corpus purum sit ac castum, nullum locum, opem, consilium impudicitiae serviendi praebeat. Et 204 non solum hoc, sed etiam hisce nefariis rebus summo conatu obstet, tueatur, prohibeat, ubi periculum et necessitatem viderit, ac contra praesto sit auxilio et consilio proximo suo ne quam famae suae iacturam, accepta in coniuge contumelia, faciat. Nam ubicunque tale aliquid per negligentiam intermittis, cum possis obsistere, aut dissimulanter connives, quasi tua nihil intersit, non secus eius flagitii culpa teneris, quam is ipse, qui perpetravit. Tantum ergo hoc prae- 205

ceptum, ut paucissimus complectamur, a nobis exigit, ut quisque tum pro se vitam castam exigat, tum proximo quoque in hac obtinenda et tuenda sit auxilio. Voluit enim Deus hoc praecepto cuiusque uxorem tamquam vallo circumsepire ac defendere, ne quis temere eam contrectando semet adulterio reum faceret aut pollueret.

Dieweil aber dies Gebot so eben auf den Chestand gerichtet ist und Ursach gibt davon zu

Cum autem de coniugio tam evidenter 206 praeceptum hoc constitutum sit, ac nobis

199

reben, follt bu wol fagen und merten, jum ersten, wie Gott diesen Stand fo herrlich ehret und preiset, bamit, daß er ihn durch fein Gebot beibes bestätiget und bewahret. Bestätiget hat er ihn broben im vierten Gebot: Du follt Da= ter und Mutter ehren; hie aber hat er ihn (wie gesagt) verwahret und beschützet. Darum will er ihn auch von uns geehret und also gehalten und geführt haben als einen göttlichen R. 455. seligen Stand, weil er ihn erftlich für allen ans bern eingesetzt hat, und barum unterschiedlich Mann und Beib geschaffen (wie für Augen) nicht zur Büberei, sondern daß sie sich zusam-28. 435. menhalten, fruchtbar seien, Rinder zeugen, näh= ren und aufziehen zu Gottes Ehren.

> Darum ihn auch Gott für allen Ständen aufs reichlichste gesegnet hat, bazu alles, was in ber Welt ift, barauf gewandt und ihm ein= gethan, daß biefer Stand je wol und reich-lich verforget würde. Also, daß kein Scherz noch Filrwitz, sondern trefflich Ding und göttlicher Ernst ist um das eheliche Leben; denn es liegt ihm alle Macht daran, daß man Leute giebe, die ber Welt bienen und helfen gu Gottes Erkenntnis, seligem Leben und allen Tugenden, wiber bie Bosheit und ben Teufel zu streiten.

> Darum habe ich immerdar gelehret, daß man biefen Stand nicht verachte, noch schimpflich balte, wie die blinde Welt und unfere faliche Geistlichen thun, sondern nach Gottes Wort ansehe, damit er geschmiicht und geheiligt ift, alfo daß er nicht allein andern Ständen gleich gesetzt ift, sondern vor und über sie alle gehet, es feien Raifer, Fürsten, Bijchofe und wer fie Denn was beide geistliche und weltliche Stände find, mußen fich bemuthigen, und alle in biesem Stande finden lagen, wie wir hören werben. Darum ist es nicht ein sonder= licher, fondern ber gemeineste ebelfte Stand, fo burch ben gangen Christenstand, ja burch alle Welt gehet und reichet.

R. 456.

Zum andern sollt du auch wißen, daß nicht allein ein ehrlicher, sondern auch ein nöthiger

causam de eo disserendi suppeditet; probe tibi notandum et imis sensibus reponendum erit. Primo quidem, quomodo Deus hunc matrimonii statum ac ordinem amplissime honoret ac praedicet, ut eundem praecepto suo aeque confirmet et tueatur ab iniuria. Supra quidem quarto praecepto illum confirmavit: Honora patrem et matrem tuam. Hoc vero in loco, ut dictum est, ut in tuto esset, circumvallavit ac defendit eum. Quam- 207 obrem et a nobis requirit, ut eundem honoremus, servemus et traducamus veluti divinum ac beatum ordinem, quando illum initio ante omnes alios servandum instituerit, eamque ob rem separatim masculum et feminam crearit, non ad libidinose exercendam spurcitiem atque lasciviam, sed ut legitime coniuncti fecundi essent, liberos procrearent, nutrirent, eosdemque ad Dei gloriam ampliandam pie ac recte educarent.

Iccirco quoque Deus hunc matrimonii or- 208 dinem prae omnibus aliis tantis cumulavit bendictionibus, adhaec, quaecunque in mundo sunt, huic provehendo insumsit eidemque utenda subdidit, tantum in hoc, ut hic ordo opulente et largiter esset constabilitus. Qua ex re facile liquet non iocum aut curiositatem, sed rem magnam et arduam atque adeo constantem Dei voluntatem esse matrimonium. Permagni enim sua refert, ut educentur homines, qui mundum sua opera ad Dei cognitionem et beatam ac virtutibus exornatam vitam exigendam queant perducere adversus malitiam et daemones pugnandi gratia.

Quocirca subinde docui, ne hunc ordinem 209 contemnamus, aut tamquam iocularem leviter aestimemus, quem irridendi morem coeco mundo et pseudoreligiosis nostris hactenus fuisse vidimus: sed iuxta Dei verbum, quo multis modis exornatus et sanctificatus est, eum intueamur, ita ut non solum ceteros pretio et dignitate aequare soleat, sed omnes ceteros longo intervallo post se relinguat, sive illi sint invicti caesares sive purpurati principes aut infulati episcopi aut quicunque tandem. Quicunque enim aut spirituales aut saeculares (ut loquuntur) sunt ordines, his omnibus hic venerandus est, et omnibus hic quoque amplectendus, ut post audiemus latius. Quapropter matrimonium 210 non privatus aliquis status habendum est, sed communissimus et nobilissimus, cuius usus per totam christianitatem, imo per totum mundum longe lateque patet.

Secundo sciendum est hunc ordinem non 211 solum esse honestum, sed necessarium

Stand ift und ernstlich von Gott geboten, bag fich ingemein hindurch alle Stände, Mann- und Weibsbilde, so dazu geschaffen sind, darin finden lagen, doch etliche (wiewol wenig) ausgenom= men, welche Gott sonderlich ausgezogen, daß sie jum ehelichen Stand nicht tüchtig find, ober burch hohe übernatürliche Gabe befreiet hat, daß sie außer dem Stande Reuschheit halten tonnen. Denn wo die Natur gebet, wie fie von Gott eingepflanzet ift, ift es nicht muglich außer ber Che teuich zu bleiben; benn Fleisch und Blut bleibet Fleisch und Blut, und gehet die natürliche Reigung und Reizung ungewehret und unverhindert, wie jedermann siehet und Derhalben, auf bag beste leichter wäre Unteuschheit etlichermaßen zu meiden, hat auch Gott den Chestand befohlen, daß ein jeglicher fein bescheiden Theil habe und ihm baran gniigen lage, wiewol nach Gottes Gnade bazu gehöret, daß das Herz auch keusch sei.

Daraus siehestu, wie unser pabstischer Saufe, Bfaffen, Mönche, Nonnen, wider Gottes Ordnung und Gebot streben, so ben Ehestand verachten und verbieten und sich ewige Reuschheit zu halten vermegen und geloben, dazu die Ein= fältigen mit lügenhaftigen Worten und Schein betrügen. Denn niemand so wenig Liebe und Luft zur Kenschheit hat, als eben die den Chestand für großer Beiligkeit meiben und entweder öffentlich und unverschämt in hurerei liegen, oder heimlich noch ärger treiben, daß mans nicht sagen darf, wie man leider! allzuviel er= fahren bat. Und fürglich, ob fie gleich des Werts fich enthalten, so steden fie boch im Berzen voll unteufder Gebanken und bofer Luft, bag ba ein ewiges Brennen und heimlichs Leiden ift, welsches man im ehelichen Leben umgehen kann. Darum ift durch dies Gebot aller Unehelichen Keuschheit = Gelübd verdammt und Urlaub ge= geben, ja auch geboten allen armen gefangenen Gewißen, so burch ihre Klostergelubbe betrogen sind, daß sie aus bem unteuschen Stand ins eheliche Leben treten, angesehen, daß, ob fonst gleich das Klosterleben göttlich wäre, doch nicht in ihrer Kraft stehet Reuschheit zu halten, und wo sie barinnen bleiben, nur mehr und weiter wider dies Gebot fündigen mußen.

etiam, neque non serio a Deo praeceptum, ut in genere omnes status ac ordines, cum viri tum mulieres, quicunque ad hunc amplectendum natura sunt appositi, in eo versentur, exceptis nonnullis, licet perpaucis, quos Deus singulari quodam consilio segregavit, ut ad iugum matrimonii minus reperiantur idonei, aut sublimi ac supernaturali gratia ea libertate donavit, quo possint extra hunc ordinem, servata vitae pudicitia, castitatem tueri. Ubi enim natura, quemadmodum a 212 Deo nobis insita est, fertur ac rapitur, fieri nullo modo potest, ut extra matrimonium caste vivatur. Siquidem caro ac sanguis naturam suam immutare non potest, ac naturalis ille appetitus et carnis inclinatio consuetum iter, nulla re obstante aut prohiben- 23.436. te, sequitur, id quod omnibus liquet hominibus. Quare ut aliquatenus libido carnis caveri posset, Deus matrimonium instituit, ut quisque sua parte legitime destinata fruatur illaque contentus vivat; tametsi hic quoque gratia Dei opus est, ut cor quoque castum sit.

Ex hoc iam liquide perspicis, quam furiose 213 illa turba papistica, sacrifici, monachi et monachae, huic ordinationi et praecepto Dei reluctentur, qui matrimonium contemnunt et prohibent, seque perpetuam castitatem servaturos magna animi praesumtione pollicentur ac vovent, adhaec simplicium animos phaleratis dictis, hoc est imposturis ac mendaciis, impudenter seducunt. Nemo enim 214 perinde castitatem exosam habet, aut in libidines est pronior, ac illi, qui matrimonium prae magna sanctitate detrectant, et aut propalam et impudenter scortationi et libidinibus indulgent, aut clanculum longe foediora, R. 457. quae honeste commemorari non possunt, perpetrant, ut nimium, proh dolor! experti sumus. Et breviter, quamquam ab ipso opere 215 temperent, ipsum tamen cor impuris cogitationibus et pravis cupiditatibus plenum extrema flagrat libidine, ut plane perpetuo quodam incendio et occulto quodam vulnere carpantur et absumantur, quod in matrimonio constitutis nulla cum difficultate evitare licet. Quare hoc praecepto omnium eo- 216 rum, qui extra coniugium degunt, castitatis vota damnata et soluta sunt, imo quoque omnibus irretitis et miseris conscientiis, quae suis monasticisevotis misere deceptae sunt, praeceptum est, ut deserto libidinoso et impuro ordine matrimonium arripiant, ita reputantes, quod, quamquam alioqui monastica vita prorsus divina esset, tamen in viribus suis situm non sit coelibem vitam agere, in qua si maneant, tantum magis atque magis libidine incensi adversus hoc praeceptum delinquere cogantur.

Solches rede ich nu darum, daß man das junge Bolf dazu halte, daß sie Luft zum Eheftand gewinnen und wißen, daß es ein seliger Stand und Gott gefällig ist. Denn damit fünnte mans mit der Zeit wiederum dahin bringen, daß er wieder zu seinen Ehren täme, und des unflätigen, wissen, unordigen Wesens weniger würde, so jetzt allenthalben in der Welt zu Zotten gehet mit öffentlicher Hurerei und andern schändlichen Lastern, so aus Berachtung des ehelichen Lebens gesolget sind. Darum sind hie die Aeltern und Oberkeit auch schildig auf die Ingend zu sehen, daß man sie zur Zucht und Ehren kerathe: darzu würde er seinen Segen und Ehren berathe: darzu würde er seinen Segen und Gnade geben, daß man Luft und Freude davon hätte.

Aus bem allen sei nu zu beschließen gesagt. bag bies Gebot nicht allein fordert, daß jeder-R. 458. mann mit Werken, Worten und Gedanken keusch lebe in seinem, bas ift, allermeist im ehelichen Stande, sondern auch sein Gemabel, von Gott gegeben, lieb und werth halte. Denn wo ebe= liche Keuschheit soll gehalten werden, da mitfien Mann und Weiß für allen Dingen in Liebe und Eintracht bei einander wohnen, daß eins das ander von Herzen und mit ganzer Treue meine. Denn bas ift ber fürnehmften Stilden eines, das Liebe und Luft zur Reuschheit machet, welches wo es geht, wird auch Kenschheit wol bon ihr felbst folgen, ohn alles Gebieten; bes= halben auch S. Paulus so fleißig die Cheleute vermahnet, daß eins das ander liebe und ehre. Da haft du nu abermal ein töftlich, ja viel und große gute Werk, welche bu fröhlich rühmen fannst wider alle geistliche Stände, ohn Gottes Wort und Gebot erwählt.

Das VII. Gebot.

Du sollt nicht stehlen.

Rach beiner Person und ehesichem Gemahl ift zeitlich Gut bas näheste; das will Gott auch verwahret haben und geboten, daß niemand dem Rähesten das Seine abbreche noch verkürze. Denn stehlen heißet nichts anders, denn eines andern Gut mit Unrecht zu sich bringen, damit kürzlich begriffen ist allerlei Vortheil mit des Nähesten Nachtheil in allerlei Höntdeln die nu gar ein weitläuftig gemein Laster, aber so wenig geachtet und wahrgenommen, daß über die Maß ist, also daß, wo man sie alle

Iam haec eo me dicta sunt, ut iuventus 217 crebris monitis in eam perducatur sententiam, ut incipiat voluptate quadam complecti matrimonium, sciatque felicem et Deo acceptum esse ordinem. Hac enim ratione temporis progressu tantum effici posset, ut illi suus iterum honos redderetur, et foeda illa et manifestarum scortationum et aliorum turpissimorum vitiorum, quae contemtum matrimonii consecuta sunt, lerna passim nunc in mundo regnans diminueretur. Quare hoc 218 quoque parentum ac magistratus est officium, iuventutis rationem habere, ut pudicitiam et honestatem perdiscant, atque ubi adoleverint, mature honesto iungantur matrimonio, quam rem haud dubie sua gratia et benedictione prosperare dignaretur Deus, ut voluptas et gaudium inde perciperetur.

Ultimo, ex his omnibus epilogi vice hoc 219 adiiciatur, hoc praeceptum non solum exigere, ut quisque operibus, verbis et cogitationibus caste vivat in suo, hoc est, coniugali inprimis statu, sed etiam, ut comparem et coniugem a Deo sibi concessam in pretio habeat ac amore prosequatur. Ubi enim volumus coniugali castitati locum esse, ibi necessum est ante omnia, ut vir et mulier in amore concordes conversentur, ut alter alterum ex animo mutua quadam benevolentia et fide complectatur. Hoc enim unum est ex praecipuis, quae amorem et studium castitatis accendunt; quodsi praesto fuerit, ipsa quoque castitas sua sponte sine mandato consequetur. Inde quoque divus Paulus tan- 220 ta diligentia eos, qui sunt in matrimonio, admonet, ut mutuo amore se diligant et venerentur. Habes ergo hic iterum opus valde 221 pretiosum, imo potius multa magna et praeclara opera, quae alacri animo iactare ac omnibus religiosorum ordinibus, citra verbi Dei auctoritatem institutis et electis, opponere potes.

## PRAECEPTUM VII.

Non furtum facies.

Post tuam tuaeque coniugis personam 223 proximum est res familiaris; hanc quoque Deus vult esse in tuto, praecepitque, ne quis alterius fortunas invadat, aut clanculum compilet. Furari enim nihil aliud est aut dicitur, quam fortunas alterius per iniuriam sibi vindicare, qua re breviter omnis generis in omnibus negotiis proximi defraudationes comprehensae sunt. Iam hoc vitium admodum commune est et longe lateque patet, at tam parum curatur, ut omnem plane mo-

an Galgen henten follte, mas Diebe find, und boch nicht beißen wöllen, follt die Welt bald wufte werben und beide an hentern und Galgen gebrechen. Denn es foll, wie jetzt gesagt, nicht allein gestohlen beißen, daß man Raften und Taschen räumet, sondern um sich greifen auf bem Markt, in allen Krämen, Schärren, Wein- und Bierkellern, Werfstätten, und fürzlich, wo man handieret, Geld um Waare ober Arbeit nimmt und gibt.

Mls nämlich, daß wirs für ben gemeinen Haufen ein wenig grob ausstreichen, daß man doch sehe, wie fromm wir sind: wenn ein Anecht oder Magd im Hause nicht treulich bienet und Schaben thut ober geschehen läßet, ben fie wol verwehren tünnte oder sonst ihr Gut verwahr= loset und verfäumet aus Faulheit, Unfleiß oder Bosheit, ju Trot und Berdrieß herren und Frauen, und wie solches muthwillig geschehen tann (benn ich rede nicht von dem, das versehen und ungerne gethan ist); da kannst du ein Jahr ein Gülden dreißig oder vierzig und mehr ent-wenden, welchs, so ein ander heimlich genommen ober enttragen hatte, mußte er am Strick erwürgen. Aber hie darfft du noch troten und pochen, und barf dich niemand ein Dieb beißen.

Desgleichen rebe ich auch von Handwerksleuten, Erbeitern, Taglöhnern, so alle ihren Muthwillen brauchen und nicht wißen, wie sie bie Leute übersetzen sollen, und boch läßig und untren in ber Arbeit find. Diefe alle find weit über die heimlichen Diebe, für benen man Schloß und Riegel legen kann, oder wo man sie begrei= fet, also mitfähret, baß sie es nicht mehr thun. Für biefen aber kann fich niemand hüten, barf fie auch niemand fauer ansehen, ober einiges Diebstahls zeihen, daß einer zehenmal lieber aus bem Beutel verlieren sollt. Denn ba find meine Nachbarn, gute Freund, mein eigen Gefind, bazu ich mich Guts versehe, die mich am allererften berücken.

Mso auch fort auf bem Markt und gemeinen Banbeln gebet es mit voller Dacht und Gewalt, da einer den andern öffentlich mit falscher Waare, Maß, Gewicht, Minze betreugt und mit Behendigkeit und seltsamen Finanzen ober geschwinden Fündlein übervortheilt, item mit dem Rauf dum excedat, adeo ut si omnes, quotquot fures sunt, fures tamen dici nolunt, suspendendi essent, cito totus mundus desolaretur, neque cruces aut carnifices sufficerent. Neque enim hoc tantum furtum dicendum est, R. 459. ut diximus, cistas et marsupia clanculum evacuare, sed in foro quoque locum habet, in tabernis, ubi res venales prostant, in cella vinaria et cerevisiaria, in officinis. Breviter, ubicunque tractantur commercia, ubi pecunia vel pro mercibus vel labore datur et accipitur.

Exempli causa, ut pro simplicibus ali- 225 quanto fusius ac rudius explanemus, ut saltem videamus, quam probi simus: quando servus aut ancilla suo servitio non fideliter praeest, heroque suo damnum dat aut fieri permittit, cui obstare potuisset, aut quo minus fieret, antevertere, aut alioqui rem herilem male tractat, aut propter socordiam, indiligentiam aut malitiam negligit, ut hero ac herae aegre atque moleste faciat, et quocun- 28. 438. que pacto hoc prava animi libidine fieri potest. Neque enim loquor de his, quae per incogitantiam invito fiunt animo. Sic, inquam, quotannis herum tuum triginta aut quadraginta aureis defraudare potes, quos si alius clanculum convasasset, huius gula esset perfringenda laqueo. Verum tu tanti furti tibi conscius adhuc ferocire audes et insolenter agere, neque quisquam te audet furti accusare at alienae pecuniae condemnare.

Non secus quoque loquor de fabris sive 226 opificibus et mercenariis, qui sua utuntur libidine, neque sciunt, quo pacto eos, qui suam sibi locant operam, satis exhauriant, quum nihilo secius in opere frigeant, segniter et infideliter laborantes. Hi omnes longo superant intervallo nocturnos illos et clancularios fures, qui vel seris ac repagulis caveri, vel comprehensi ita coerceri possunt, ut amplius id non faciant. Horum autem improbitatem nemo, quamlibet perspicax, cavere potest, nec quisquam audet eos vultu aliquanto obliquiore contueri, aut ullius furti accusare, ita ut aliquis decies libentius aes suum e crumena amittere sustineret. Nam hi mei vicini sunt, mihi amici, mei proprii ministri, de quibus mihi omnia fidei et dili- R. 460. gentiae officia polliceor, illi primi sunt, a quibus indigne compilor.

Ita quoque in foro, in emporiis, in mer- 227 catibus, in publicis commerciis omnium potentissime hoc furti genus regnat et locum obtinet, ubi alius alium vitiosa merce, falsa mensura, iniquo pondere, adulterina moneta defraudat ac decipit, neque non versipelli

übersetzet, und nach seinem Muthwillen beschweret, schindet und plaget. Und wer kann solches alles erzählen ober erdenken? Summa, das ist das gemeinste Handwerk und die größte Zunft auf Erben, und wenn man die Welt jett durch alle Stände ansiehet, so ist sie nichts anders, benn ein großer weiter Stall voll großer Diebe.

Darum heißen sie auch Stuhlräuber, Landund Stragendiebe, nicht Raftenräuber noch Meucheldiebe, so aus ber Baarschaft zwacken, sondern die auf dem Stuhl fiten, und heißen große Junkern und ehrfame fromme Bürger, und mit gutem Schein rauben und stehlen.

Ja, hie wäre noch zu schweigen von geringen einzelen Dieben, wenn man die großen, gewaltigen Erzdiebe follt angreifen, mit welchen Gerren und Fürsten Gesellschaft machen, Die nicht eine Stadt oder zwo, fondern gang Deutsch-28. 439. land täglich ausstehlen. Ja wo bliebe das Haupt und oberster Schutherr aller Diebe, ber beilige Stuhl zu Rom mit aller feiner Zugehöre, welcher aller Welt Güter mit Dieberei zu sich bracht und bis auf biesen Tag inne hat?

Riirglich, so gehets in ber Welt, bag, wer öffentlich ftehlen und rauben fann, gebet sicher R. 461. und frei bahin, von jedermann ungestraft, und will dazu geehret sein. Dieweil müßen die klei= nen beimlichen Diebe, so fich einmal vergriffen haben, die Schande und Strafe tragen, jene fromm und zu Ehren machen. Doch follen fie wißen, daß fie für Gott die größten Diebe find, der sie auch, wie sie werth sind und verdienen, strafen wird.

> Weil nu dies Gebot so weit um sich greift, wie jetzt angezeigt, ifts noth, bem Bobel wol fürzuhalten und auszustreichen, daß man sie nicht so frei und sicher hingehen lage, sondern immer Gottes Zorn für Augen ftelle und einbläne. Denn wir solches nicht Christen, son= bern allermeist Buben und Schälfen predigen müßen, welchen wol billiger Richter, Stockmeister ober Meister Hans predigen sollte. Dar= um wiße ein jeglicher, daß er schuldig ift bei Gottes Ungnaden, nicht allein seinem Nähesten keinen Schaden zu thun, noch seinen Vortheil zu entwenden, noch im Kauf ober irgend einem

quadam astutia et miris imposturis atque decipulis circumductum dispoliat. Adhaec, si quis alium pro libidine sua gravat commerciis, ad vivum usque tondens et crucians. Ét quis haec omnia fando enumerare valet aut excogitare? In summa, haec com- 228 munissima omnium ars est et omnium numerosissima in terris sodalitas. Nam si quis mundum per omnes vagatus ordines recto iudicio contemplabitur, nihil videbit aliud, quam ingens aliquod et spatiosum stabulum, quod magnis furibus est refertissimum.

Unde quoque archipiratae, latrocinio qua- 229 quaversum grassantes, recte dicuntur, non cistarum compilatores aut fures clancularii, qui substantiam alicuius furto imminuunt, sed qui domi desident, magni dicuntur proceres ac cives probi et integri, sub honestatis praetextu furtum exercentes et latroci-

Sed possent praeteriri silentio, quae de 230 parvis et nullius momenti furibus memoravimus, prae illis, quae de maximis illis furum antesignanis dicenda essent, quibuscum potentes et summi principes societatem ineunt, qui non unam atque alteram solum civitatem compilare solent, sed totam Germaniam quotidie compilant atque denudant. Imo ubi maneret, quae totius mundi opes furtim ad se rapuit et in hunc usque diem possidet, defensatrix illa et caput furum omnium, sancta, si Deo placet, sedes romana?

Breviter, ita iam in mundo comparatum 231 est, ut, qui propalam furari ac praedari novit, is concessa impunitate ab omnibus libere et secure agat, quin et honorem sibi deferri postulet; parvi interim et clancularii illi fures, semel in furto deprehensi, dedecus et poenam perferre, illorumque honestatem confirmare cogantur. Verum tamen sciant illi se coram Deo fures esse omnium maximos, cui et dignas, quas meriti sunt, poenas sunt daturi.

Cum itaque hoc praeceptum tam multa, 232 ut ostensum est modo, complectatur, necessarium est, ut haec vulgo diligenter proponantur et explanentur, neve tam secure et libere eos abire patiamur, sed subinde iram Dei eis ob oculos ponamus et inculcemus. Neque enim talia christianis, verum omnium maxime nebulonibus praedicamus, quibus multo iustius iudex aut minister carceris aut carnifex praedicaret. Quapropter quili- 233 bet sciat, qui quidem iratum Deum experiri nolit, sibi praeceptum esse, ut non solum proximo non damnum inferat, aut eius in-

Handel, einerlei Untren oder Tilde zu beweisen, sondern auch sein Gut treulich zu verwahren, seinen Rutzen zu verschaffen und fördern, sonderlich so er Geld, Lohn und Nahrung dasür nimmt.

Wer nu solches muthwillig verachtet, mag wol hingehen und dem Henker entlausen, wird aber Gottes Jorn und Strase nicht entgehen, und wenn er seinen Trot und Stolz lang treisbet, doch ein Landläuser und Bettler bleiben, alle Plage und Unglild dazu haben. Jeht gebest du hin, da du solliest deines Herrn oder Frauen Gut bewahren, dassir du beinen Kropf und Bauch sillest, nimmst deinen Lohn als ein Dieb, läßest dich dazu seiren als ein Junker, als ihr viel sind, die Herren und Frauen noch trotzen und ihnen ungerne zu Lieb und Dienst thäten, einen Schaben zu verwahren.

Siehe aber zu, was bu baran gewinnest, baß, wo du bein Eigens überkommst und zu Hause sittes, bazu Gott mit allem Unglidt helsen wird, soll sichs wieder sinden und heimkommen, daß, wo du einen Heller abgebrochen ober Schaben gethan haft, breißig bezahlen müßest.

Desaleichen soll es Handwerksleuten und Taglöhnern geben, von welchen man jetzt un= leiblichen Muthwillen hören und leiden muß, als wären fie Junker im fremden Gut, und jebermann müße ihnen wol geben, wie viel sie wöllen. Solche lag nur getroft schinden, fo lang fie fonnen, aber Gott wird feines Gebots nicht vergeßen, und ihnen auch lohnen, wie sie gedienet haben, und hängen nicht an einen grunen, fondern dürren Galgen, daß sie ihr lebenlang nicht gebeiben, noch etwas für fich bringen. Und zwar, wenn ein recht geordnet Regiment in Landen wäre, funnt man foldem Muthwillen balb steuren und wehren, wie vor Zeiten bei den Römern gewesen ist, da man solchen flugs auf die Hauben griff, daß sich andere baran ftogen mußten.

tervertat commodum, neque in commerciis aut contractibus ulla perfidia, simulatione aut dolo malo eundem circumducat, sed etiam ut eius bona magna cum fide tueatur, eius commoditatem, quoad eius fieri potest, promoveat, praecipue quando suam operam argento, mercede ac victu pensandam locavit proximo.

Iam quicunque haec temere contemserit, 234 effugerit ille fortasse manus carnificis, at ipsius Dei iram et poenam nunquam effugiet. Et quamquam ad tempus hac sua utatur ferocia, circumforaneus erro tamen et mendicus manebit, omnes plagas et infortunia experturus. Iam quidem alio te vocat animi 235 tui prolubium, ubi res herilis singulari quadam fide tibi procuranda fuerat, tu gulae interim ac ventri tuo servis, non secus ac fur mercedem tuam accipiens, contendens etiam ob istam tuam perfidam negligentiam coli et honorari. Huius generis permultos est videre iam ministros ac famulos, qui non R. 462. contenti omnia perfide et maligne agere, insuper cum heris suis etiam superbe et ferociter delitigant, neque tantum humanitatis aut fidei lubentes ostenderent, ut damnum aliquod antevertendo praecaverent.

Sed attende, precor, animum, quidnam 236 hac ratione lucri sis consecuturus, nempe ut, ubi ducta uxore ipse propriae domus curam susceperis (ad quod tibi Deus omnium inauspicatissime opem suam non denegabit), haec tua perfidia ad te ipsum redeat, \$\mathbb{R}\$. 440. fiatque, ut ubi hero tuo prius vel unius obuli fraudem feceris aut damnum dederis, trigesies id tuo maximo malo persolvas.

Pari ratione artificibus quoque et merce- 237 nariis sua pensabitur perfidia, a quibus iam non dicendam planeque intolerabilem libidinem et audire et perferre cogimur, quasi in alienis bonis obtinerent dominium, aut quivis, quodcunque postulassent, citra contradictionem mox numerare cogeretur. Hisce 238 omnibus permitte sane, ut audacter proximum iniquissimis exactionibus deglubant ac tondeant, quamdiu poterunt: equidem Deus sui praecepti non erit immemor, illisque ipsis debita praemia redditurus est, eosque non in virentem crucem, sed plane in aridam furcam suspensurus, ut per omnem aetatem infelices nihil unquam bonorum consequentur. Et profecto, si rempublicam 239 haberemus bonis legibus institutam, facile ac citra moram eiusmodi hominum libido atque temeritas coerceri posset atque infringi, qualem olim apud Romanos morem fuisse

legimus, ubi talium homuncionum improbitatem acerbissimis poenis, ut alii inde exemplum sibi sumerent, coercebant.

Also soll es allen andern gelingen, so aus bem offenen freien Markt nichts benn ein Schindeleich und Raubhaus machen, da man täglich die Armen übersetzt, neue Beschwerung und Theurung macht, und jeglicher bes Markts brauchet nach seinem Muthwillen, tropet und R. 463. stolzet bazu, als habe er gut Kug und Recht, bas Seine fo thener zu geben, als ihn gelüftet, und foll ihm niemand brein reben. wollen wir zwar zuseben, schinden, zwaden und geizen lagen, aber Gott vertrauen, ber es boch ohn das thun wird, daß er, wenn bu lange geschunden und geschreppelt haft, einen Segen barüber spreche, bag bir bein Korn auf bem Boben, bein Bier im Reller, bein Bieh im Stall verberbe, ja wo bu jemand um einen Gulben tauscheft und vervortheileft, foll birs ben ganzen haufen weg roften und fregen, daß bu fein nimmer froh werbeft.

Solches sehen und ersahren wir zwar sür Angen täglich ersillet werden, daß kein gesiohelen und fälschlich gewonnen Gut gedeihet. Wie viel sind ihr, so Tag und Nacht scharen und krazen, und doch keines Hellers reicher werden? Und ob sie viel sammeln, doch so viel Nage und Unglick miligen haben, daß sie es nicht mit W. 441. Freuden genießen, noch auf ihre Kinder erben können. Über weil sich niemand daran kehret, und hingehen, als gings uns nichts an, muß er uns anders beimsuchen und mores lehren, daß er eine Landschatzung über die andere über uns schoer ein Hausen Landskneckte zu Gaste lade, die uns auf eine Stunde Kasen und Bentel räumen und nicht ausbören, weil wir ein Heller behalten, dazu zu Dank Dans und

B. 464.

Und Summa, stiehlst du viel, so versiehe dich gewislich, daß dir noch so viel gestohlen werde, und wer mit Gewalt und Unrecht raubt und

Kinder schänden und umbringen.

Nihilo felicius aliis quoque sua debet ca- 240 dere avaritia et milvina rapacitas, qui e foro et macello publico, quod omnibus servire debebat, lustra praedonum et locum latrocinii constituunt, ubi quotidie indignis modis gravantur miseri, novis subinde inductis oneribus et caritatis rationibus. Ac quisque foro pro sua libidine, utque illi visum fuerit, abutitur, ad hoc intolerabiliter superbiens atque ferociens, quasi iure sibi hoc liceat, sua, quam maximo velit pretio, divendere, tantum abest, ut aliquis eam ob rem illi oblique obmurmuret. Horum omnium 241 spectatores erimus, permissuri, ut pro arbitratu suo alios deglubant, spolient, mutilent, lacerent, rapiant ac omnibus modis suae avaritiae serviant. In Deo tamen fidu- 242 ciam nostram habebimus, alioqui etiam hoc ipsum facturo, ut ea benedictione, ubi diu multumque alios degluberis, neque parum boni corraseris, tuas opes prosperet, ut frumentum tuum in horreo, cerevisia tua in cellario, pecus tuum in stabulo pereat, imo potius, ubi proximum tuum vel aureo defraudaveris, tu de tota summa ac sorte periclitans in dubium venias, ut ita absumta et ablata evanescat etiam cum pulvisculo, ut nunquam ullam ex ea voluptatem capias.

Hoc verum esse equidem quotidianis ex- 243 perimentis discimus, nullam rem aut furto aut fraude paratam possessori lucro esse. Quot enim esse putas, qui diu noctuque corradendis et cumulandis opibus se excruciant, qui tamen ne teruncio quidem ditiores evadunt? Et quamquam multum cumulent, tot tamen plagis et calamitatibus affecti sunt, ut cum voluptate ac gaudio rebus partis frui nequeant, neque liberis suis eam hereditatem relinquant. Verum enim vero 244 cum neminem haec moveant atque non secus, ac si nostra nihil interesset, agamus, necesse est, ut alia ratione nos invisat et sapere doceat, ut nempe novis subinde exactionibus exsugamur, aut numeroso quodam peregrinorum militum exercitu nos adoriatur, qui in unius horulae spatio ita cistas et marsupia nostra exenterent, nec ante depraedandi finem faciant, quam nobis nullus obulus maneat reliquus; adhaec vastata passim patria aedes nobis exurant etiam, neque non uxores et liberos nostros affectos ignominia perimant.

Et ut summatim dicam, multum furans 245 certo tibi pollicere, multo plura te furto amissurum. Tum qui per vim atque iniu-

gewinnt, einen anbern leibe, ber ihm auch also mitspiele. Denn die Kunst kann Gott meisterlich, weil jedermann ben andern beraubt und stiehlt, daß er einen Dieb mit dem andern straft; wo wollt man sonst Galgen und Stricke gnug nehmen?

Wer ihm nu will sagen laßen, ber wiße, daß Gottes Gebot ist, und für keinen Scherz will gehalten sein. Denn ob du uns verachtest, betreugft, stiehlst und raubest, wöllen wirs zwar noch zukommen und deinen Hochmuth ausstehen, leiden und dem Bater unser nach vergeben und erdarmen; denn wir wißen, daß die Frommen doch gnug haben milgen, und du dir selbsten mehr, denn einem andern, Schaden thust.

Aber da hüte dich für, wenn das liebe Ar= mut (welche jett viel ift) fommt, fo um ben täglichen Pfennig fäufen und zehren muß, und bu zufährest, als mußte jedermann beiner Gnabe leben, schindest und schabest bis auf ben Grat, bagu mit Stolz und Uebermuth abweisest, bem bu solltest geben und schenken, so geht es babin elend und betrübt, und weil es niemanden flagen fann, ichreiet und rufet es gen himmel da hüte dich (sage ich abermal) als für dem Teufel selbst. Denn solch Seufzen und Rufen wird nicht scherzen, sondern einen Nachdruck haben, der bir und aller Welt zu schwer werben wird. Denn es wird ben treffen, ber fich ber armen, betrübten Bergen annimmt und nicht will ungerochen laffen. Berachteft bu es aber und trotest, so siehe, wen bu auf bich gelaben haft; wird birs gelingen und wohl geben, follt bu Gott und mich für aller Welt Lügner schelten.

Wir haben gnug vermahnet, gewarnet und gewehret; wer es nicht achten noch gläuben will, ben laßen wir gehen, bis ers erfahre. Doch muß man bem jungen Bolk soldes einsbilden, daß sie sind hüten, und dem alten undöndigen Haufen nicht nachsolgen, sondern Gottes Gebot für Augen halten, daß nicht Gottes Zorn und Strase auch über sie gehe. Und gebührt nicht weiter, denn zu sagen und zu frasen mit Gottes Wort; aber daß man solchem öffentlichen Muthwillen sieure, da gebören Kürsten und Oberkeit zu, die selbs Augen

riam rapto vivit et lucro servit, ut alteri incommodet, ille alium nanciscetur, a quo paria accepturus est. Deus enim huius artis est scientissimus, quandoquidem quisque alterum rapinis ac furto compilat, ut furem fure, latronem latrone puniat. Ubi alias sufficiens nobis suppeteret ad puniendos fures et patibulorum et laqueorum copia?

Iam qui amicis dictis commonetur, ille 246 certum habeat Dei esse praeceptum, quod in iocum converti nolit. Nam etsi nos deceperis, contemseris aut furto et rapinis compilaveris: tuam quidem iniuriam aequo animo tolerabimus, fortasse propterea non illico fame perituri, tibique, quemadmodum nos docet Oratio dominica, omnium iniuriarum concessa venia condonabimus tuique miserebimur. Probi enim et iusti non possunt non exuberare copia, tuque tibi longe maius detrimentum quam alteri concilias.

Sed hic, obsecro, fac attento sis animo ti- 247 bique caveas, ubi pauperes (quorum iam magnus est numerus) venerint, quibus nummis diurno labore partis omnia mercanda sunt, tuque non secus agis, quam si omnibus e tua gratia pendendum sit, ad vivum usque deglubens ac rodens, quos etiam su-perbe te dimissos abigis inhumanissime, quibus dare debebas et largiri gratuito. Illi quidem misere a te abeunt et affecti tristitia, et cum neminem habeant, cui ista conquerantur, sublata in coelum voce Deum ultorem invocant. Haec, inquam, iterum atque iterum repetens moneo, ut caveas tamquam ipsum cacodaemonem. Tales pauperum gemitus et implorationes ioculares non erunt, sed vim in se habebunt, quae et tibi et universo mundo erit intolerabilis, atque ad eum R. 465. pertingent, qui egenorum et afflictorum cura afficitur ac iniuriam illis illatam non patitur inultam. Quodsi haec superbe contemseris aut etiam irriseris, tum vide, quem inimicum tibi feceris. Si enim prospere tibi ceciderit, tum Deum et me coram mundo universo mendacii coarguas licet.

Nos abunde satis admonuimus ac dehor- 248 tati sumus; qui ista neglexerit, aut non crediderit, hunc missum faciemus, donec suo malo harum rerum fecerit periculum. Iuventuti tamen haec studiose iuculcanda sunt, ut sibi caveat, nec veteris et indomitae multitudinis insequatur vestigia, sed mandatum Dei in conspectu habeat, ne et ipsam comprehendat ira et poenae divinae. Nostrum 249 officium non latius protenditur, quam ut hominum flagitia indicemus eademque verbo Dei puniamus. Verum ut tam aperta et ma-

und den Muth hätten, Ordnung zu siellen und zu halten in allerlei Sändel und Kauf, auf daß das Armut nicht beschwert und verdrückt würde, noch sie sich mit fremden Sünden beladen bürften.

Das sei gnug davon gesagt, was stehlen heiße, daß mans nicht so enge spanne, sondern geben laße, so weit als wir mit dem Rähesten zu thun haben. Und kurz in eine Summa, wie in den vorigen, zu saßen, ist dadurch verboten erstlich dem Rähesten Schaden und Unrecht zu thun (wie mancherlei Weise zu erdenken sind, Hab und Gut abzudrechen, verhindern und sürzuhalten), auch solches nicht bewilligen noch gestatten, sondern wehren und vorkommen, und wiederum geboten, sein Gut fördern, begern und, wo er Noth seidet, helsen, mittheilen, fürstrecken beide Freunden und Feinden.

R. 466.

Wer nu gute Werte suchet und begehret, wird hie übrig gnug finden, die Gott von Bergen angenehme und gefällig find, dazu mit trefflichem Segen begnadet und überschüttet, bag es reichlich foll vergolten werden, was wir unserm Nähesten zu Rutz und Freundschaft thun, wie auch der König Salomo lehret Prov. 19: wer fich des Urmen erbarmt, der leihet dem herrn, der wird ihm wieder vergelten sein Lohn. Da haft bu einen reichen herrn, ber bir gewis gnug ift, und nichts wird gebrechen noch mangeln lagen: so fannst du mit fröhlichem Gewißen hundertmal mehr genießen, benn bu mit Untreu und Unrecht erschreppelft. Wer nu des Segens nicht mag, der wird Zorn und Unglück gnug finden.

M. 443.

Das VIII. Gebot.

Du sollt nicht falsch Zeugnis reden wider beinen Rähesten.

Ueber unfern eigenen Leib, ehelich Gemahel und zeitlich Gut haben wir noch einen Schat, nämlich Shre und gut Gerilchte, welchs wir auch nicht entbehren können. Denn es gilt nicht unter ben Leuten in offentlicher Schanbe, von nifesta depraedandi ac furandi libido coerceatur, principum et magistratus interest, qui si ipsi oculos haberent et animum, in omnibus negotiis atque commerciis certam rationem atque ordinem constituendi et conservandi, neque pauperes gravarentur et opprimerentur, neque semet ipsos alienis peccatis onerarent.

Sed iam satis superque dictum est, quid 250 sit furari, ne tam angustis id metis concludatur, sed eo usque sinatur protendi, quousque nostra cum proximo exercenda negotia protenduntur. Et ut compendio quodam rei summam, sicut in aliis praeceptis factitavimus, perstringam, illud hoc praecepto cautum est: primum, ne quam iniuriam inferamus proximo (qualescunque tandem et quam multiplices rationes excogitari possent opes atque substantiam alienam imminuendi, decurtandi, impediendi, alienandi) neque his consentiamus, aut haec fieri patiamur, sed prohibeamus ac omnibus modis eius damnum antevertamus. Contra vero prae- 251 ceptum est, ut eius bona promoveamus augeamusque, atque, ubi necessitate pressus est, eius inopiam benigne sublevemus, illi impertiamus, prae manu aliquid demus, quo fruatur, cum amicis tum inimicis.

Iam qui bona opera quaerit aut cupit fa- 252 cere, hic abunde satis inveniet, quae Deo ex animo perplacent et grata sunt, adhaec quae incredibili quadam benedictione remuneratur et amplissime cumulat, ut abunde compensetur nobis, quidquid officii ac humanitatis proximo exhibuerimus. admodum sapientissimus etiam docet Salomon Prov. 19, 17: Foeneratur Domino, qui miseretur pauperis, et vicissitudinem suam reddet ei. Habes bic opulentum Do- 253 minum, qui tibi procul dubio solvendo est. nec patietur ulla te premi aut urgeri penuria, quo adiutore tranquilla conscientia in centuplo plus frui potes, quam cum perfidia aut iniuria proximi corradere. Iam qui hanc benedictionem nauseabundus fastidit, ille irarum et infortunii abunde inveniet.

### PRAECEPTUM VIII.

Non loqueris contra proximum tu- 254 um falsum testimonium.

Praeter corpus proprium, legitimam coniugem et rem familiarem adhuc alius thesaurus nobis superest, nempe nominis et famae aequabilis atque inviolatae praeclarum testimonium, quo nequaquam carere jedermann veracht, zu leben. Darum will Gott bes Nähesten Leumund, Glimpf und Gerechtigsteit jo wenig als Geld und Gut genommen ober verkürzt haben, auf daß ein jeglicher sür fein Weib, Kind, Gesind und Nachbar ehrlich bestehe. Und zum ersten ist der gröbste Berstand dieses Gebots, wie die Wort lauten, (Du sollt nicht falsch Zeugnis reden) auf öffentlich Bericht gestellet, ba man ein armen unschillbigen Mann verklagt und durch falsche Zeugen un= terdriidt, damit er gestraft werde an Leib, Gut oder Ehre.

Das scheinet nu jtzt, als gehe es uns wenig an, aber bei den Jüden ists gar ein trefflich gemein Ding gewesen. Denn das Bolt mar in feinem, ordentlichem Regiment gefaßet, und wo noch ein solch Regiment ist, da gehets ohn diese Urfach ift biese: Denn wo Sünde nicht abe. Richter, Bürgermeister, Fürst ober andere Ober-keit sitzet, da seilet es nimmer, es gehet nach der Welt Lauft, daß man niemands gerne beleidigen will, heuchelt, und redet nach Gunft, Geld, Hoffnung ober Freundschaft; barüber muß ein armer Mann mit seiner Sache verbruckt, Un= recht haben und Strafe leiden. Und ist eine ge= meine Plag in ber Welt, bag im Gericht felten fromme Leute figen.

Denn es gehöret für allen andern Dingen ein frommer Mann zu einem Richter, und nicht allein ein frommer, sondern auch ein weiser, bescheibener, ja auch ein kühner und feder Mann, also auch gehöret ein feder, bagu fürnehmlich ein frommer Mann zum Zeugen. Denn wer alle Sachen recht richten und mit bem Urtheil hindurch reißen foll, wird oftmals gute Freunde, Schwäger, Nachbar, Reiche und Gewaltige erzürnen, die ihm viel dienen ober schaben können; barum muß er gar blind sein, Augen und Ohren zugethan, nicht sehen, noch boren, benn ftracks für fich, was ihm fürkommt, und dem nach schließen.

Darum ift nu erstlich bies Gebot gestellet, baß ein jeglicher seinem Nähesten helfe zu sei= nem Rechten, und dasselbige nicht hindern noch

possumus. Neque enim praestat, ut fama parum secunda vivamus inter homines, aperte infamia notabiles et contemti omnibus. Quocirca Deus proximi famam, nomen et 256 iustitiam nihilo magis vult imminui aut decurtari, quam argentum et opes eius patere furto aut depraedationibus, ne quis aut uxoris aut liberorum aut familiae aut etiam vicini laboret infamia. Ac primum quidem 257 crassior huius praecepti sensus, quemad- R. 467. modum ipsa verba sonant, (Non loqueris contra proximum tuum falsum testimonium) ad negotia forensia referendus est, ubi miser aliquis et innocens accusatur falsisque testibus opprimitur, ut luendo poenas aut corporis aut rei aut famae in periculum veniat.

Iam hoc perinde apparet, quasi parum ad 258 nos pertineat. Ceterum apud Iudaeos res fuit vehementer usitata et communis, siquidem populus optimis legibus gubernabatur. Et ubi etiam hodie est respublica ad hunc modum instituta, non potest non ei peccato locus esse. Cuius rei haec causa est: Ubi enim pro tribunali iudices, consules principes aut alii magistratus cognoscendis causis dant operam, hic fieri non potest, quin pro huius mundi usitata consuetudine res agatur; nemo libenter potentiorem laedere sustinet, sed quisque assentatur et loquitur ad gratiam, victus aut nummis aut spe aut amicitia. Unde fit, ut miser aliquis victus et oppressus causa cadere ac poenas pendere cogatur. Estque communis quaedam in mundo clades atque calamitas, quod iudicio perraro praesunt viri boni et integri.

Neque enim quivis et rei invenitur appo- 259 situs, sed cumprimis necesse est, ut is, qui iudicis functurus est officio, vir sit probus et pius, et non tantum probus, verum etiam prudens sit et perspicax, nec minori audacia et animi fortitudine praeditus. Non secus quoque operae pretium, ut, qui testem acturus est, vir sit fortis ac vitae inculpatae. Qui enim in omnibus causis semper iuste iudicare, neque vim aut iniuriam inferre iustitiae voluerit, ei saepicule amici, affines, cognati, vicini, potentes ac divites laedendi erunt et offendendi, qui multum illi aut obesse aut prodesse queant. Quocirca omnino caecus sit oportet, ut clausis et auribus et oculis nihil audiat aut videat, praeterquam quae illi exponuntur, ut secundum illa ferat sententiam.

Primum ergo eo tendit huius praecepti 28. 444. constitutio, ut quivis proximo in eius iure R. 468. tuendo ferat suppetias neque obstet, neve 260

bengen laße, sonbern sörbere und stracks darüber halte, Gott gebe, es sei Richter oder Zeuge,
und tresse an, was es wölle. Und sonderlich
ist hiemit unsern Herren Juristen ein Ziel gesteckt, daß sie zusehen, recht und aufgericht mit
den Sachen umgehen, was recht ist, recht bleiben laßen, und wiederum nicht verdrechen, noch
vermänteln oder schweigen, unangesehen Geld,
Gut, Ehre oder Herrschaft. Das ist ein Stück
und der größse Verstand bieses Gebots von
allem, das sür Gericht geschiebet.

Darnach greift es gar viel weiter, wenn mans soll ziehen ins geiftliche Gericht oder Regiment; da gehets also, daß ein jeglicher wider seinen Nähesten fälschlich zeuget. Denn wo fromme Prediger und Christen sind, die Ketzer, abstrümnige, ja aufrührliche und verzweiselte Bösewichte heißen. Dazu muß sich Gottes Wort auß schändlicht und giftigst versolgen, lästern, lügenstrasen, verkehren und fälschlich ziehen und beuten laßen. Aber das gehe seinen Weg; denn es ist der blinden Wet Art, daß siehen übahrheit und Gottes Kinder verdammt und versolgt, und doch sir keine Sünde achtet.

Zum britten, so uns allzumal belanget, ist in diesem Gebot verboten alle Gunde ber Bungen, baburd man bem Räheften mag Schaben thun ober zu nahe sein. Denn falsch Zeugnis reden ift nichts anders benn Mundwerk. Was man nu mit Mundwerk wider den Nähesten R. 469. thut, das will Gott gewehret haben, es seien falsche Prediger mit ber Lehre und Läftern, falfche Richter und Zeugen mit bem Urtheil, ober sonst außer bem Gericht mit Lügen und Uebelreden. Daher gehöret sonderlich das lei= dige schändliche Laster: afterreden oder verleumden, damit uns der Teufel reitet, bavon viel zu reben mare. Denn es ift ein gemeine schädliche Plage, daß jedermann lieber Bofes, benn Gutes von dem Rahesten hört fagen, und wiewol wir selbst so bose sind, daß wir nicht leiben können, daß uns jemands ein bos Stud nachsage, sondern jeglicher gerne wollte, daß alle Welt Gilldens von ihm redete, doch kön= nen wir nicht boren, daß man bas Beste von andern fage.

alio malitiose torqueat aut torqueri sinat, verum omnibus modis promoveat illique interrite patrocinetur, sive iudicis sive testis personam obtinuerit, quaecunque tandem Cumprimis 261 res in contentionem venerit. vero hoc loco iureperitis meta praefixa est, quo diligenter videant, ut causas forenses iuste tractent atque integre, ut, quod iustum est, iustum esse patiantur, et contra, ne suis imposturis et technis nigra in candida vertant et prava recta faciant, aut werum reticentes tacitum praetereant, nullo respectu pecuniarum, opum, dignitatis atque potentiae habito. Et haec est una pars huius praecepti et sensus aliquanto crassior de omnibus, quae aguntur in iudicio.

Deinde multo latius patet, si in spirituale 262 iudicium aut regimen referatur, ubi ita agitur, ut quivis adversus proximum suum falsum loquatur testimonium. Ubicunque enim gentium probi agunt christiani et praedicatores, eo iam damnati sunt coram mundi iudicio, ut pro haereticis et apostatis habeantur, imo potius et seditiosi et perditissimi latrones dicantur et aestimentur. Adhaec Dei quoque verbum turpissime et virulentissime insectationem patitur, blasphematur, mendacii arguitur, malitiose pervertitur et falso huc et illuc torquetur ac depravatur. Sed haec in praesentia quidem missa faciamus. Ea enim caeci mundi natura est, ut veritatem et filios Dei improbe condemnet et iniuriose insectetur, neque tamen hoc factum peccati loco aestimet.

Tertio, quod ad nos omnes pertinet, omne 263 peccatum linguae, quo famam proximi denigrare aut laedere possumus, hoc praecepto interdictum est. Nam loqui falsum testimonium nibil aliud quam oris et linguae opus est. Iam quacunque ratione linguae operibus proximus offenditur, hoc Deus prohibet, sive illud fiat per falsos doctores, perversa doctrina et blasphemiis, sive per iniquos testes et iudices, falso iudicio, sive extra forum mendaciis et linguae virulentia. Hucque inprimis pertinet detestabile illud 264 vitium detractionis sive calumniae, quod diabolus penitus nobis insevit et inspiravit, de quo perquam multa verba facienda forent. Est enim haec quaedam perniciosa et communis calamitas, ut quivis mala de proximo quam bona audire malit. Et quanquam ipsi tam sumus mali, ut, si quis mali quid de nobis referat, ferre id non possimus, sed quivis optaret, ut nemo non optima et aurea quaeque de se praedicaret, audire tamen non possumus, ut et de aliis optima praedicentur.

Derhalben sollen wir merken, solche Untugend zu meiben, daß niemand zugelaßen ift feinen Rähesten öffentlich zu urtheilen und strafen, ob er ihn gleich siehet sündigen, er habe benn Befehl zu richten und zu strafen. Denn es ift gar ein großer Unterscheid zwischen ben zweien: Sünde richten und Sünde wifen. Wifen magftu fie wol, aber richten solltu sie nicht. Seben und hören fann ich wol, daß mein Nähester sündiget, aber gegen andern nachzusagen habe ich fein Befehl. Wenn ich nu gufahre, richte und urtheile, fo falle ich in eine Gunde, die größer ift benn jene. Beift bu es aber, fo thue nicht anders, benn mache aus ben Ohren ein Grab und scharre es zu, bis daß dir besohlen werbe Richter zu sein und von Amts wegen zu strafen.

Das heißen nu Afterreder, die es nicht bei bem Wißen bleiben lagen, sondern fortfahren und ins Bericht greifen, und wenn fie ein Studlein von einem andern wißen, tragen sie es in alle Winkel, kitzeln und frauen fich, daß fie mil= gen eines andern Unluft rühren, wie die Gaue, fo fich im Roth wälzen und mit dem Rüßel darin Das ist nichts anders benn Gott in sein Gericht und Amt fallen, urtheilen und ftrafen mit bem schärfften Urtheil. Denn fein Richter höher strafen tann, noch weiter fahren, benn bag er sage: Diefer ift ein Dieb, Mörder, Berräther 2c. Darum wer sich solches unterfteht vom Nähesten zu fagen, greifet eben fo weit als Raifer und alle Oberkeit. Denn ob du das Schwert nicht führest, so brauchestu boch beiner giftigen Zungen, bem Nähesten zu Schand und Schaben.

Darum will Gott gewehret haben, daß niemands bem andern übel nachrede, wenn ers gleich schüldig ift, und dieser wol weiß; vielweniger, so ers nicht weiß und allein vom Hö= rensagen genommen hat. Sprichstu aber: Soll ichs benn nicht fagen, wenn es die Wahrheit ift? Untwort: Warum trägstu es nicht für or= bentliche Richter? Ja, ich fanns nicht öffentlich bezeugen, so möcht man mir vielleicht übers Dlant fahren und übel abweifen. Gi lieber, reuchstu den Braten, trauest du nicht für geord= neten Personen zu stehen und zu verantworten, fo halte auch das Maul; weißt bu es aber,

Quare ad devitandum hoc vitium discamus 28. 445. nemini videlicet concessum esse proximum 265 suum propalam iudicare et obiurgare, tametsi eundem peccantem videat, nisi prius iudicandi et puniendi potestatem concreditam acceperit. Multo enim haec duo seiuncta 266 sunt discrimine: peccatum iudicare, et peccati esse conscium. Nosse quidem potes peccatum, verum tuum non est idem quoque iudicare. Proximum meum peccantem audire et videre possum, verum, ut eundem quoque traducam apud alios, sua peccata palam faciendo, in mandatis non habeo. Iudicans ergo alium et condemnans in maius et gravius delictum prolabor, quam ille erat obnoxius. Itaque si alicuius delicti conscius es, nihil aliud facies, quam ut obstructis ore et auribus sepultum relinquas in pectore, donec iudicis provincia tibi tradita fuerit et officium puniendi commissum.

Iam illi dicuntur obtrectatores seu qua- 267 druplatores, qui non contenti sunt se alienorum delictorum esse conscios, verum iudicandi quoque partes sibi sumunt, atque, ubi quidpiam de alio resciverint, in omnes id diffundunt angulos passim deferentes, se- R. 470. met voluptuose titillantes et perfricantes alterius sordes movendo, quemadmodum lutulenta sus in suo coeno et volutat et rostrum foede immergit. Et hoc nihil aliud 268 est, quam Deo in iudicium et officium eius procaciter irrumpere, ac iudicio omnium acerbissimo condemnare atque punire. Neque enim ullus iudex quempiam graviore potest punire supplicio, quam si dixerit: Hic fur est, hic homicida est, proditor est cet. Quare quicunque tantum sibi sumserit audaciae ut non vereatur de proximo quidvis petulanter evomere, ille tantum sibi sumit potestatis, quantum Caesar et omnes magistratus sibi vindicant. Nam quanquam gladii potestatem non usurpes, tua tamen maledica, mordaci et virulenta lingua uteris, qua bacchans in proximum eius famae perpetuas maculas inuris.

Eam ob rem Deus prohibet, ne quis alte- 269 rum maledico dente carpat, aut alteri probrose detrahat, etiamsi reus sit ille, et hic rem probe compertam habeat; multo minus vero, quando rei ipsius ignarus ex aliorum tantum relatu quid accepit. Dices autem: Cur vero reticerem, cum verum esse certus 270 sim? Respondeo: Cur non defers eum ad legitimum iudicem? Sed, inquis, hoc ipsum certo testimonio non possum evincere, unde periculum est, ne falso intentatae calumniae poenas incurram. Hinc illae lacrymae, hoc illud est, quod pertimescis. Quodsi non

W. 446. so wise es filr dich, nicht für ein andern; benn wo du es weiter sagest, ob es gleich wahr ist, so bestebest du doch wie ein Litgner, weil du es nicht kannst wahr nachen, thust dazu wie ein Böswicht. Denn nan soll niemands seine Ehre und Geriicht nehmen, es sei ihm denn zudor genommen öffentlich.

R. 471. Also heißt nun falsch Gezeugnis alles, was man nicht, wie sichs gehöret, überweisen kann.

Darum, was nicht mit gnugsamer Beweisung offenbar ift, soll niemands offenbar maschen, noch für Wahrheit sagen, und Summa, was heimlich ift. soll man heimlich bleiben laßen, oder je heimlich strasen, wie wir hören werden. Darum, wo dir ein unnitz Maul fürstömmt, das einen andern austrägt und verseundet, so rede ihm frisch unter Augen, daß er schamroth werde; so wird mancher das Maul halten, der sonst einen armen Menschen ins Geschrei bringet, daraus er schwerlich wieder fommen kann. Denn Chre und Glimpf ist bald genommen, aber nicht bald wieder geben.

Also siehestu, daß kurzum verboten ist, von bem Nähesten etwas Böses zu reden, doch aus= genommen weitliche Oberkeit, Prediger, Bater und Mutter, daß man bennoch dies Gebot fo verstehe, daß das Bose nicht ungestraft bleibe. Wie man nu lauts bes fünften Gebots niemands schaden soll am Leib, boch ausgezogen Meister Sansen, ber seines Amts halben bem Rähesten fein Guts, sondern nur Schaden und Böses thut, und nicht wider Gottes Gebot fün= digt, barum daß Gott solch Amt von seinetwegen geordnet hat; benn er ihm die Strafe feines Gefallens fürbehalten hat, wie er im ersten Gebot bräuet: — also auch, wiewol ein jeglicher für seine Person niemands richten noch verdammen foll, doch wo es die nicht thun, de= nen es befohlen ist, sündigen sie ja so wol, als ders außer dem Amt von sich felbst thäte. Denn hie fodert die Noth von dem Uebel zu reden, Magen fürbringen, fragen und zeugen, und gehet nicht anders zu, benn mit einem Arzt, ber zuweilen bem, den er heilen foll, an beimtantum tibi fidis, ut coram ordinatis personis rem transigas atque respondeas, vide, ut os tuum etiam privatim compescas digito. Sin autem conscius es, tibi scias, non alteri. Ubi enim latius sparseris, etsi verum fuerit, non nisi impudenter mendax eris, cum verum id esse evincere nequeas: adhaec sceleratum nebulonem et sycophantam agis. Nemo enim per calumniam suo nomine aut fama fraudandus est, nisi ante propalam damnatus iudicis sententia ea dispoliatus est.

Proinde falsum loqui testimonium omne 271 illud loqui dicitur, quod aliquem fecisse aperte, et quemadmodum decet, non possumus evincere.

Quocirca quidquid sufficienti testimonio 272 nondum satis manifestum est, hoc nemini revelandum est, aut pro vero referendum. Et in summa, quidquid occultum et arcanum est, hoc in occulto sinendum est, aut occulte, quemadmodum audiemus, redarguendum. Quare ubicunque in detractorem 273 incideris, alterius dicta ac facta contumeliose deferentem ac petulanter in quempiam debacchantem, audacter huic in os obsiste, ut pudore suffundatur. Ita futurum est, ut crebro quis os suum obstruat, qui alioqui miserum aliquem in ora hominum pestifera detractione diffunderet, eas notas ac maculas inusturus, quas aegre aut nunquam possis eluere. Praeclari enim nominis ac integrae famae testimonium cito alicui eripitur, sed semel ereptum non perinde facile recuperatur.

Ita vides, in universum interdictum esse 274 mali quidpiam loqui de proximo, exceptis tamen magistratibus, concionatoribus et parentibus, ut hoc praeceptum ita intelligatur, ne vitia impunita maneant. Iam quemadmodum quinto praecepto neminem iubemur laedere, excepto tamen carnifice, qui ex officio nemini commodat, sed irrogatis suppliciis officit omnibus, neque tamen praeceptum Dei transgreditur, propterea quod Deus huius officii procurationem sua gratia constituerit; nam poenarum irrogationem, suae voluntati reservavit, ut in praecepto primo minatur: ita quoque, quanquam nemo, quantum ad propriam personam attinet, alium iudicare neque damnare debeat, tamen ubi hoc non faciunt ii, quibus hoc demandatum est, equidem ii non minus peccant ob negligentiam, quam illi, qui extra officium hoc iniussi faciunt. Hic enim exigit necessitas, ut de vitiis sermo habeatur, ut accusentur, deferantur in iudicio, perqui-

R. 472. liche Ort sehen und greisen muß. Also sind rantur et testimonio comprobentur. Neque 275

Oberkeit, Bater und Mutter, ja auch Brilber und Schwestern und sonst gute Freunde unter einander schüldig, wo es noth und nütze ift Bofes zu ftrafen.

Das wäre aber die rechte Weise, wenn man bie Ordnung nach dem Evangelio hielte Matth. 18., da Christus spricht: Sundiget dein Bruder an dir, so gehe hin und strafe ihn zwischen dir und ihm alleine. Da hastu ein köstliche, seine Lehre die Zunge wol zu regie= ren, die wohl zu merken ist wider ben leidi= gen Misbrauch. Darnach richte dich nu, daß bu nicht so balb den Rähesten anderswo aus= tragest und ihm nachredest, sondern ihn heimlich vermahnest, daß er sich besiere. Des= gleichen auch wenn dir ein ander etwas zu Ohren trägt, mas dieser ober jener gethan hat, lehre ihn auch also, daß er hingehe und strafe ihn selbst, wo ers gesehen hat; wo nicht, daß er das Maul halte.

Solches magstu auch lernen aus täglichem Hausregiment. Denn fo thut ber Herr im Haus, wenn er siehet, daß der Knecht nicht thut, was er foll, fo spricht er ihm selbst zu. Wenn er aber so toll mare, ließe ben Knecht babeim sitzen und ging heraus auf die Gagen ben Nachbarn über ihn zu klagen, würde er freilich müßen hören: Du Narr, mas gehets uns an? Warum fagstu es ihm selbst nicht? Siehe, bas mare nun recht briiderlich gehandelt, daß dem Uebel gerathen würde und dein Nähefter bei Ehren bliebe. Wie auch Chriftus daselbst fagt: ho= ret er dich, so hast du deinen Bruder gewonnen. Da haftu ein groß trefflich Werk gethan; benn meinst bu, bag ein gering Ding fei einen Bruder gewinnen? Lag alle Monche und heilige Orden mit allen ihren Werken zu Haufe geschmelzt herfür treten, ob sie den Ruhm tonnen aufbringen, daß fie einen Bruder ge= wonnen haben.

Weiter lehret Christus: Will er dich aber nicht horen, so nimm noch einen oder zween zu dir, auf daß alle Sache bestehe auf zweier oder dreier Zeugen Munde: alfo bag

secus agitur, quam cum medico, qui nonnunquam aegroti, quem curandum suscepit, loca arcana contueri et contrectare necessitate cogitur. Ita quoque magistratus, parentes, fratres atque sorores, tum qui amici sunt inter se, hoc mutuo obstringuntur officio, ut, ubi utile fuerit ac necessarium, alter alterius vicissim reprehendat vitia.

Ceterum haec recta esset ratio obiurgandi \$3.447. vitia, si ordinem praescriptum in evangelio 276 observaremus, ubi Christus inquit Matth. 18, 15: Si peccaverit in te frater tuus, vade et corrige eum inter te et ipsum solum. Vides hic praeclaram doctrinam tibi propositam, qua linguam gubernabis, quae etiam diligenter animadvertenda est contra perniciosum detrahendi abusum et vitium. Ad huius itaque doctrinae amussim tuam vitam institue, ne tam cito proximi tui famam in vulgus efferas, eumque foede ac turpiter traducas, sed occulte corripias ac moneas, ut mutata vita resipiscat. Similiter alium quoque aliquid tibi susurrantem aut deferentem, quid hic aut alter flagitiose designaverit, doce facere, ut eat illumque ipsum corripiat, si viderit; sin minus, ut os a detractione clausum teneat.

Hoc etiam discere potes ex quotidiana rei 277 familiaris procuratione. Ita enim agere solet paterfamilias, videns servum suum cessare aut suo non fungentem gnaviter officio, ipse per se eundem obiurgat et admonet officii. Verum si tam vecors esset et amens animi, ut, relicto domi compressis (quod aiunt) manibus desidente servo, in forum progressus servilem socordiam vicinis conquereretur, haud dubie ab iisdem audire cogeretur: Quid vero hoc nostra in-terest, o caput multis modis ridiculum? Cur illi ipsi ista non exprobras? Ecce ad 278 hunc quidem modum fraterne ageres, ut emendarentur vitia, et proximi tui fama maneret salva atque integra. Sicut etiam Christus ipse eodem loco testatur, inquiens: Si te audierit, animam fratris tui lucratus R. 473. es. Ita quidem magni ac memorabilis operis auctor exstitisses. Aut tu forte rem leviculam esse existimas fratrem lucrifacere? Sine vero omnes monachos ac sacros ordines ad unum in unam massam conflatos prodire, num tantam sibi laudem vindicare possint, se suis operibus vel unum lucratos esse fraterculum.

Eodem loco Christus docet ulterius: Si 279 autem te non audierit, adiunge tibi adhuc unum vel duos, ut in ore duorum vel trium testium stet omne verbum: ita ut semper

man je mit dem selbst handle, den es belanget, und nicht hinter seinem Wißen ihm nachrede; will aber solches nicht helfen, so trage es benn öffentlich für die Gemeine, es sei für weltlichem ober geiftlichem Gerichte. Denn bie ftebeftu nicht allein, sondern haft jene Zeugen mit dir, burch welche du den Schuldigen überweisen kannst, darauf der Richter gründen, urtheilen und strafen fann. Go fann man ordentlich und recht dazu kommen, daß man dem Böfen wehret ober begert; sonst, wenn man einen andern mit dem Maul umträgt durch alle Winfel und den Unflath rühret, wird niemand gebe= 29. 448. Fert, und darnach, wenn man stehen und zeugen foll, will mans nicht gefagt haben. Darum geschähe solchen Mäulern recht, daß man ihnen ben Ritzel wol bugete, daß sich andere daran ftiegen. Wenn bu es beinem Näheften gur Be-Berung ober aus Liebe ber Wahrheit thateft, wilrdestu nicht heimlich schleichen, noch den Tag und Licht scheuen.

Das alles ist nu von heimlichen Günden gefagt. Wo aber die Gunde gang öffentlich ift, R. 474. daß Richter und jedermann wol weiß, so kannstu ihn ohn alle Gunde meiden und fahren lagen, als der sich selbst zu Schanden gemacht hat; dazu auch öffentlich von ihm zeugen. Denn was offenbar am Tage ift, da kann kein After= reden, noch fallch Richten ober Zeugen fein. Als daß wir jett ben Pabst mit seiner Lehre strafen, so bffentlich in Buchern an Tag gege-ben, und in aller Welt ausgeschrieen ift. Denn wo die Sünde öffentlich ist, soll auch billig öf-fentliche Strafe folgen, daß sich jedermann dafür wiße zu hüten.

> Mjo haben wir nu die Summa und gemeinen Berstand von diesem Gebot, daß niemand sei= nem Nähesten, beide Freund und Feind, mit der Bungen schädlich sein noch Boses von ihm reben soll, Gott gebe, es sei mahr ober erlogen, so es nicht aus Befehl ober zur Begerung geschicht; sondern seine Zunge brauchen und dienen lagen von jedermann bas Beste zu reden, des Nahe= sten Sünde und Gebrechen zudeden, entschül= bigen und mit seiner Ehre beschönen und schmilden. Urfach soll sein allermeist diese, so

res ipsa cum eo transigatur, cuius maxime interest, ne quid prorsus absenti maledice detrahatur. Porro, si haec omnia ad emen- 280 dandum fratrem parum erunt valida aut efficacia, defer haec omnia propalam iudicanda ecclesiae sive spiritualibus sive saecularibus magistratibus. Neque enim hic solus causam agis, sed habes duos illos testes tibi conjunctos, accusationem tuam comprobantes, cui innixus iudex intrepide iudicare et poenam irrogare potest. Ac tum quidem legitimo iure ac ordine eo perveniri potest, ut malorum improbitas aut coerceatur aut in melius emendetur. quando alius passim detractionibus infamatus passim per omnes urbis angulos traducitur, tantumque sordes commoventur, nemo emendatur, ac deinceps, ubi res comprobanda erit testimonio, quisque a se dictum esse pernegat. Quapropter rectissime cum 282 hisce detractoribus ageretur, ut gravissimas intemperantis linguae poenas luentes omnem maledicendi et obtrectandi voluntatem amitterent, ut alii inde exemplum sumentes linguae virulentiam dediscerent. Si 283 haec fierent a te in rem proximi, aut veritatis amore faceres, clandestinis ac furtivis calumniis rem non ageres, neque diem et solem lucifugae instar vitares.

Haec omnia hactenus de occultis peccatis 284 dicta sunt. Ceterum ubi peccatum plane manifestum est, ut neque iudici neque cuiquam obscurum sit, tunc sine omni peccato illius commercium vitare eumque missum facere potes, ut eum, qui se ultro exposue-rit dedecori. Ubi enim res manifeste liquet omnibus, ibi neque obtrectationi neque falso iudicio neque improbis testibus locus relinquitur. Veluti quum hodie romanum pontificem tanguam antichristum falsae doctrinae coarguimus, quam editis in lucem libris passim divulgavit et per totum orbem infinitarum animarum exitio proclamatam disseminavit. Ubi enim peccatum manifestum est, ibi non iniuria et poena manifesta illud consequitur, ut quivis exemplis monitus illud cavere possit.

Ita iam huius praecepti summam et com- 285 munem intellectum paucis explicatum habemus, ne quis suo proximo, aeque amico atque inimico, linguae maledica petulantia noceat, neve male de eo loquatur, sive verum illud sive confictum, cum neque ex mandato id faciat, neque in usum aut aedificationem proximi; sed ita sua lingua utatur, ut eius patrocinium prosit ac serviat aeque omnibus, de universis ac item singulis honorificam mentionem faciendo, ut illo-

Christus im Evangelio anzeucht und damit alle Gebot gegen dem Rähesten will gesaßet haben: Alles was ihr wöllet, das euch die Leure thun sollen, das thut ihr ihnen auch.

Auch lehret solchs die Natur an unserm eige= nen Leibe, wie S. Paulus 1. Kor. 12. fagt: Die Glieder des Leibes, so uns dunken die schwächsten sein, find die nothigsten, und die uns dunten die unehrlichsten fein, denselbigen letten wir am meisten Ehre an, und die uns übel anstehen, die schmudt man am meisten. Das Angesicht, Augen, Nasen und Mund becket niemand zu, benn sie bürsens nicht, als an ihm selbst die ehrlichsten Blieder, so wir haben; aber die allergebrechlichsten, ber wir uns schämen, becket man mit allem Fleiß, ba muß Hände, Augen, sammt bem ganzen Leibe helfen becken und verhüllen. Also sollen auch wir alle unter einander, was an unserm Rähesten unehrlich und gebrechlich ift, schmücken, und mit allem, fo wir vermügen, zu seinen Ehren bienen, helfen und forderlich fein, und wiederum wehren, was ihm mag zu Unehren reichen. Und ist fonderlich eine feine edle Tugend, wer alles, was er vom Rähesten höret reden (fo nicht öffentlich bofe ift), wol auslegen und aufs beste beuten, ober je zu gut halten kann wider die giftigen Mäuler, die sich fleißen, wo sie etwas ergröbeln und erhaschen können, am Rähesten zu tabeln, und aufs ärgste ausecken und verkehren, wie itt fürnehmlich bem lieben Gottes Wort und feinen Predigern geschicht.

Darum sind in diesem Gebot gar mächtig viel gute Werke gesaßet, die Gott aufs höheste wolgesallen und überslüßig Gut und Segen mit sich bringen, wenn sie nur die blinde Wett und salschen Heiligen erkennen wollten. Denn es ist nichts an und im ganzen Menschen, das mehr und weiter beide Guts schaffen und Schaden thun kann, in geistlichen und weltlichen Sachen, denn die Zunge, so doch das keineste und schrießen Steineste und schrießen St

rum peccata atque defectus officiose contegat, amice excuset suoque ipsius honore amanter exornet. Ad quod hac potissimum 286 causa provocandi essemus, quam Christus ipse indicat in evangelio, quaque quodam quasi compendio omnia praecepta erga proximum observanda comprehensa voluit, inquiens (Matth. 7, 12): Quidquid volueritis, ut faciant vobis homines, hoc etiam facite illis.

Quin etiam natura ipsa in proprio quem- 287 que corpore hoc docet, quemadmodum Paulus 1. Cor. 12, 22 sq. inquit: Membra corporis, quae videntur infirmiora esse, necessariora sunt, et quae putamus ignobiliora esse membra corporis, his honorem abundantiorem circumdamus, et quae inhonesta sunt nostra, abundantiorem honestatem habent. Faciem, oculos, nares, os R. 475. nemo contegit, neque enim egent, ut velentur, ut quae per se membra sunt honestissima omnium, quae habemus. Ceterum infir- 33. 449. missima quaeque, quorum nos pudet, si conspicerentur, illa omni studio conteguntur, atque hic quidem manus, oculi, una cum universo corpore in hisce tegendis et velandis occupati sunt. Non secus nobis 288 quoque inter nos faciendum est, ut, quidquid in proximo nostro parum fuerit honorificum et infirmum, hoc accurate exornemus, ac omnibus viribus eius honori tuendo serviamus, opitulemur, eius famam ampliorem faciamus, et contra, quidquid illi possit aut ignominiae aut dedecori esse, studiose propulsemus. Estque praecipue haec praeclara 289 virtus et illustris, qui omnia, quaecunque de proximo dicta audierit (si non manifesta fuerint flagitia), in optimam partem interpretari noverit, aut aequi bonique consulere, contra linguas venenatas atque pestiferas, quibus unice studio est, ut, si quid expiscentur et arripiant, quod in proximo reprehendere queant, illud pessime interpretentur aut malitiose pervertant, quemadmodum iam omnium maxime Dei verbo eiusque doctoribus solet contingere.

Sunt itaque in hoc praecepto valde multa 290 bona opera, quae et Deo summe placent et abunde multum benedictionis et bonorum secum apportant, si modo ea perdita huius mundi caecitas et falsi illi sanctuli agnoscere vellent. Neque enim quidquam est in toto 291 homine, quod longe lateque perinde plus bonorum, ac itidem plus malorum, aeque cum in spiritualibus tum in mundanis negotiis operari potest, atque lingua, quanquam omnium membrorum et minimum sit et invalidissimum.

Das IX. und X. Gebot.

Du sollt nicht begehren deines Nä= hesten Haus. Du sollt nicht begehren R. 476. seines Weibs, Rnechts, Magd, Biehe, oder was sein ist.

Diese zwei Gebot find fast ben Jüden sonder= lich gegeben, wiewol sie uns bennoch auch zum Theil betreffen. Denn sie legen sie nicht aus von Unkeuschheit noch Diebstahl, weil davon broben gnug verboten ift, hieltens auch bafür, fie hätten jene alle gehalten, wenn sie äußer= lich die Werk gethan oder nicht gethan hätten. Darum hat Gott biefe zwei hinzugesett, bag mans auch halte für Gunde und verboten, bes Nähesten Weib ober Gut begehren und einerlei Weise barnach zu stehen, und sonderlich barum, weil in dem Bildischen Regiment Anechte und Mägde nicht, wie itt, frei waren ums Lohn zu dienen, wie lang fie wollten; sondern des Berren 28. 450. eigen, mit Leib und was sie hatten, wie das Vieh und ander Gut; dazu auch ein jeglicher über fein Weib die Macht hatte, sie durch einen Scheide= brief öffentlich von sich zu laßen, und ein andere zu nehmen. Da mußten sie nu untereinander in Fahr stehen, wenn jemand eines andern Weib gerne gehabt hatte, bag er irgend ein Urfach nehme, beide sein Weib von sich zu thun und bem andern seines auch zu entfremben, daß ers mit gutem Fug an sich brächte. Das war nu bei ihnen feine Glinde noch Schande, fo wenig als itzt mit dem Gesinde, wenn ein Haus= herr seinem Anecht oder Magd Urlaub gibt oder einer bem andern sonft abdringet.

Darum haben sie nu (sage ich) biese Gebot also gedeutet, wie es auch recht ist (wiewol es etwas weiter und höher gehet), daß niemand bem andern das Seine, als Weib, Gefinde, Saus und Sof, Ader, Wiesen, Bieh, bente und fürnehme an sich zu bringen, auch mit gutem p. 477. Schein und Behelf, doch mit des Rähesten Schaden. Denn droben im siebenten Gebot ist die Untugend verboten, da man fremdes Gut zu fich reißet ober bem Nähesten fürhalt, bagu man tein Recht haben kann. Sie aber ist auch gewehret dem Rähesten nichts abzuspannen, ob man gleich mit Ehren für der Welt dazu kommen tann, daß bich niemand zeihen noch tabeln barf, als habstu es mit Unrecht erobert.

## PRAECEPTUM IX. et X.

Non concupisces domum proximi 292 tui. Non desiderabis uxorem eius, non servum, non ancillam, non bovem, non asinum nec omnia, quae illius sunt.

Haec duo posteriora praecepta Iudaeis 293 peculiariter data sunt, quamquam ad nos quoque nonnulla ex parte pertineant. Neque enim de prava carnis libidine aut furto illa interpretantur aut intelligunt, quae supra abunde interdicta sunt. Putabant quoque alia omnia sancte se servasse, si externe fecissent aut non fecissent opera. Eam ob rem Deus haec duo aliis praeceptis adiecit, ut haec quoque pro peccatis aestimentur: uxorem aut rem proximi concupiscere, aut aliquo pacto pro ea potiunda conari. Et hoc 294 eam ob causam potissimum, cum in Iudaismo servi et ancillae non, ut nunc, erant liberi, ut huic aut illi mercede conducti pro suo arbitratu, quamdiu libuisset, serviissent; sed domino erant proprie mancipati, una cum corpore et rebus omnibus, quemadmodum pecora et reliqua substantia. Adhaec 295 ea quoque potestas in uxorem suam cuique erat libera, ut illam dato libello repudii a se posset dimittere ac aliam ducere. Iam in hoc vicissim inter se periclitabantur, ne quis alterius uxoris cupidus, sumta alicubi occasione, et suae repudium renuntiaret et alteri suam ereptam ipse aliquo modo et praetextu ficto consequeretur. Iam hoc apud Iudaeos non habebatur dedecorosum, multo minus, quam quod apud nos iam cum mancipiis agitur, quando paterfamilias servum aut ancillam e servitio repudiat aut alius alium alio quovis modo suis ministris privat.

Proinde haec praecepta ita, inquam, inter- 296 pretati sunt, et recte quidem, (tametsi et latius aliquanto pateant) ne quis cogitaret vel in animum induceret, remalterius, nempe uxorem, familiam, domum, agros, prata, pecora sibi vindicare, etiamsi ea res cum aliquo honestatis praetextu fieri possit, neque tamen citra damnum proximi. Supra enim praecepto septimo illud interdictum est vitium, quo aliena bona alteri eripiuntur et per vim possidentur, id quod nullo iure fieri potest. Hic vero ea quoque animi pravitas et versutia interdicta est, ne quid proximo persuasione aliqua e manibus auferamus, etiamsi coram mundo illud honeste fieri possit, ne quis exprobrare tibi queat, te per vim et iniuriam id esse consecutum.

Denn die Natur so geschickt ift, daß niemand bem andern so viel als ihm selbst gonnet, und ein jeglicher, so viel er immer kann, zu sich bringet; ein ander bleibe, wo er kann. Und wöllen noch bazu fromm sein, können uns aufs feineste schmilden und ben Schalt bergen, suchen und bichten so behende Fündlin und sowinde Griffe (wie man itt täglich aufs beste erdenket) als aus den Rechten gezogen, dürfen uns dar= auf fecklich bernfen und tropen, und wöllen solches nicht Schalkheit, sondern Gescheidigkeit und Filissichtigkeit genennet haben. Dazu helfen auch Juristen und Rechtsprecher, so das Recht lenken und behnen, wie es zur Sachen helfen will, die Worte zwacken und zu Behelf nehmen, unangesehen Billigkeit und des Nähesten Nothdurft. Und Summa, wer in solchen Sachen ber geschickteste und gescheideste ist, dem hilft das Recht am besten, wie sie auch sprechen: Vigilantibus iura subveniunt.

Darum ift dies letzte Gebot nicht für die bösen Buben für der Welt, sondern eben für die Frömmsten gestellet, die da wöllen gelobt fein, redliche und aufrichtige Leute heißen, als die wider die vorigen Gebot nichts verschulben, wie fürnehmlich die Jüden sein wollten, und noch viel großer Juntern, herren und Fürsten. Denn ber ander gemeine Haufe gehöret noch weit herunter in das siebente Gebot, als die nicht viel barnach fragen, wie sie das Ihre mit Ehren und Recht gewinnen.

So begibt sich nu solches am meisten in ben Bändeln, so auf Recht gestellet werben, baburch man fürnimmt bem Rabeften etwas abzugewinnen, und ihn von dem Seinen abezuschüpfen. Als (bag wir Exempel geben) wenn man habert und handelt um groß Erbfall, liegende Güter 2c., da führet man berzu und nimmt zu Hilfe, was ein Schein bes Rechten haben will, mutzet und schmücks also hersür, baß bas Recht biesem zusallen muß, und behält bas Gut mit solchem Titel, daß niemand kein Klage noch Anspruch bazu hat. Item wenn jemand gern ein Schloß, Stadt, Grafichaft oder sonft etwas Großes hätte, und treibet so viel Finanzerei durch Freundschaft und womit er kann, daß es einem andern abe und ihm zugesprochen wird, bazu mit Brief und Siegel bestätiget, baß (e8)

Ita enim natura comparatum est, ut nemo 297 tantum faveat alteri, quantum sibi, et quisque, quantum potest, tantum ad se per fas atque nefas rapiat, non valde sollicitus, quid relinquatur alteri. Adhaec probi etiam ha- 298 beri volumus, eamque animi versutiam atque improbitatem pulcherrime ornare atque tegere novimus, diu noctuque tam ingeniosas technas atque imposturas inquirimus atque fingimus, (quemadmodum quotidie iam acutissime excogitantur et inveniuntur) quasi e iure ac legibus petitas. Neque veremur, iis freti decipulis e iure falso citatis, ferociter et superbe omnibus obsistere, neque improbitatem aut nequitiam hanc, sed industriam ac providentiam nominari volumus. His omnibus suffragantur et opitulan- 299 tur quoque iuris periti atque legum doctores, qui, si qua spes improbi nummi affulserit, ius per vim torquent ac trahunt, prout causae servire posse videtur, verbula in commodum suum excerpentes, posthabita et aequitate et proximi necessitate. Atque ut in summa dicam, qui hac in re omnium fuerit ingeniosissimus et exercitatissimus, huic iura omnium fortissime suffragantur, ut et inquiunt ipsi: Vigilantibus iura subveniunt.

Quare postremum hoc praeceptum non 300 improbis in mundo nebulonibus conditum est, sed iis, qui volunt esse vita inculpatissi- 23. 451. ma, qui laudari cupiunt et videri longe omnium optimi et integerrimi, ut qui adversus priora praecepta nihil prorsus deliquerint. Quales praecipue Iudaei esse contendebant, et nunc multi adhuc magni proce- R. 478 res, nobiles et principes. Etenim alia illa communis turba et fex popularis ad locum multo inferiorem, nempe praeceptum septimum releganda est, ut cui non nimium curae est, qua laude aut integritate sua bona sibi paraverit.

Iam haec potissimum in his negotiis usu 301 venire solent, quae in contentionem forensem perducta sunt, quibus decretum est proximo a nonnulla parte bonorum excusso aliquid eripere. Veluti exempli gratia, cum de pingui atque opulenta aliqua hereditate contentio est, aut si quando aliae res magnae in medium vocantur. Hic quisque ad tuendam suae causae aequitatem adducit, quidquid uspiam vel speciem iusti obtinet, quod tanto verborum apparatu exornat, ut illi ius suffragari cogatur, eoque titulo erepta bona retinet, ut nemo posthac iis de rebus cum eo pedem (quod aiunt) conferre audeat. Praeterea si quis aut arci aut civi- 302 tati aut comitatui aut alioqui rei magnae adiecit oculum, ac tantum largitionibus vel

mit fürstlichem Titel und redlich gewonnen heiße.

Desgleichen auch in gemeinen Raufshändeln, wo einer bem andern etwas behendiglich aus ber Sand rudt, daß jener muß hinnach feben, oder ihn übereilet und betreugt, woran er seinen Vortheil und Genieß ersieht, daß jener vielleicht aus Roth ober Schuld nicht erhalten noch ohne Schaden lösen kann, auf daß ers halb oder mehr gefunden habe, und muß gleichwol nicht mit Unrecht genommen oder entwendet, fondern redlich gekauft fein. Da heißts: Der erfte ber beste, und jeglicher sehe auf seine Schang, ein ander habe, was er kann. Und wer wollt so flug fein, alles zu erbenten, wie R. 479. viel man mit foldem hubschen Schein fann gu fich bringen? Das die Welt für kein Unrecht hält und nicht seben will, daß damit der Raheste enhindern bracht wird und lagen muß, bas er nicht ohne Schaben entbehren fann, so boch niemand ift, der ihm folches wollt gethan haben, baran wol zu spüren ift, daß solcher Behelf und Schein falfch ift.

per amicos vel quavis ratione alia efficere potest, ut alio inde pulso sibi adiudicetur possessio, eademque adhaec litteris et sigillis confirmetur, ut titulo principali et honeste acquisita esse dicatur.

Similiter quoque in vulgaribus illis et 303 publicis commerciis et contractibus, ubi alter alteri e manibus aliquid promta quadam astutia eripit, ut alteri illi tanquam lupo hianti discedendum sit, aut alioqui alterum iniqua contractione urget et obruit, nonnulla spe lucri aut emolumenti ad se redituri conspecta, quam alter ille aut pressus necessitate aut aeris alieni magnitudine victus sine dispendio obtinere aut assequi non potest, ut dimidium aut etiam amplius dimidio invenerit et lucrifecerit. Neque tamen hoc inique partum aut vi ereptum, verum iustus contractus dicendus est. Hoc non est aliud, quam quod dicitur: Potior est, qui prior ad dandum est. Et quisque sui emolumenti rationem habeat, foroque utatur, non admodum sollicitus, quid proximus habeat. Et 304 quis velit esse tam solers ac perspicax, ut omnes defraudandi ac imponendi rationes ac vias excogitaret, quibus honesta quadam specie aliquid insidiose eripientes alteri

nobis vindicamus? Quod tamen mundi iudicio ut inique actum aut inhonestum non existimatur, neque legibus vindicatur: sed neque videt quisquam ita proximum opprimi eidemque eripi, quo citra singulare dispendium carere non potest; cum tamen pro certo constet esse neminem, qui haec sibi ab alio fieri velit aut aequo animo sustineat, ut facile appareat eiusmodi praetextus et effugia mala esse et improba.

Alfo ifts un vor Zeiten auch mit den Weibern M 452. zugangen, da kunnten sie folche Fündlein, wenn einem ein andere gefiele, daß er durch fich oder andere (wie benn mancherlei Mittel und Wege zu erbenken waren) zurichtet, daß ihr Mann ein Unwillen auf sie warf, oder sie sich gegen ihm sperret und so stellet, bag er fie mußte von fich thun und diesem lagen. Golde hat ohn 3weifel ftart regiert im Gefetze, wie man auch im Evangelio liefet von bem Ronige Berobe, daß er seines eignen Bruders Weib noch bei feinem Leben freiete, welcher boch ein ehrbarer, frommer Mann sein wollte, wie ihm auch S. Marcus Zeugnis gibt. Aber folch Erempel, hoffe ich, soll bei uns nicht Statt haben, weil im neuen Testament ben Chelichen verboten ift fich von einander zu icheiben, es wäre benn in solchem Fall, daß einer dem andern eine reiche Braut mit Behendigkeit entrilate. Das ist aber bei uns nicht feltsam, bag einer bem anbern seinen Anecht ober Dienstmagd abspannet und entfremdet, ober fonft mit guten Worten abbringet.

Ad hunc quoque modum apud antiquos 305 agebatur in re uxoria, ubi tales technas comminiscebantur, adlubescente et arridente alicuius oculis alterius coniuge, ut per se aut alios (velut multiplices erant harum fraudum struendarum viae) tantum efficeret, ut maritus cum uxore simultatem susciperet, aut illa marito adversaretur neque in omnibus eius voluntati esset morigera, ita ut repudiatam cogeretur a sese dimittere ac alteri concedere. Hic abducendarum uxorum mos haud dubie apud Iudaeos frequens fuit et usitatus; quemadmodum in evangelio quoque de Herode legitur, qui uxorem fratris sui adhuc vivi sibi ducebat, qui tamen alioqui vir iustus et integer vitae haberi contendebat, sicut Marcus (6, 20) illi quoque fert testimonium. Ceterum eiusmodi 306 exempla spero apud nos locum non habitura, cum in novo testamento legibus intercepta sit et antiquata repudiandi licentia. nisi fortasse quispiam alteri sponsam egregie dotatam quadam versipelli vafritie e faucibus praeriperet. Porro autem, ut alter

alteri servos aut ancillas abalienet, aut alioqui blandis verbis persuasus abducat, equidem apud nostrates non est rarum aut insolens.

Es geschehe nu solches alles, wie es wölle, fo sollen wir wißen, daß Gott nicht haben will, daß du dem Nähesten etwas, das ihm gehöret, also entzieheft, daß ers entbehre und bu beinen Geiz füllest, ob bu es gleich mit Ehren für der Welt behalten fannft; benn es ift eine heimliche, meuchlinge Schalkheit, und, wie man spricht, unter dem Hütlein gespielet, daß mans nicht merken foll. Denn ob du gleich hingehest, als habstu niemand unrecht gethan, so bistu boch beinem Nähesten zu nahe, und heißets nicht ge-stohlen noch betrogen, so heißet es bennoch des Nähesten Guts begehret, bas ift, barnach ge= standen und ihm abwendig gemacht ohn seinen Willen, und nicht wöllen gönnen. bas ihm Gott bescheret hat. Und ob dirs der Richter und jedermann lagen muß, so wird birs boch Gott nicht lagen; benn er fiehet bas Schaltherz und der Welt Tiicke wol, welche, wo man ihr einen Finger breit einräumt, nimmt sie eine Elle lang bazu, und auch öffentlich Unrecht und Gewalt folget.

Also lagen wir diese Gebot bleiben in bem gemeinen Berftand, daß erftlich geboten fei, daß man des Nähesten Schaden nicht begehre, auch nicht bazu helfe noch Urfach gebe, sondern ihm gönne und laße, was er hat, bazu fördere und erhalte, was ihm zu Rutz und Dienft geschehen mag, wie wir wollten uns gethan haben, also daß es sonderlich wider die Abgunst und den leibigen Geiz gestellt sei, auf daß Gott die Urfach und Wurzel aus bem Wege räume, baher alles entspringet, baburch man dem Nähe= sten Schaben thut, barum ers auch deutlich mit den Worten fetzt: Du follt nicht begehren 2c. Denn er will fürnehmlich bas Berg rein haben, wiewol wirs, so lange wir hie leben, nicht babin bringen können, also, daß dies wol ein Gebot bleibet, wie die andern alle, das uns ohn Unterlaß beschüldigt und anzeigt, wie fromm wir für Gott sind.

# Beschluß der Jehen Gebot.

So haben wir un die Zehen Gebot, einen Ausbund göttlicher Lehre, was wir thun sollen, baß unfer ganges Leben Gott gefalle, und ben rechten Born und Röhre, aus und in welchen quellen und gehen müßen alles, was gute

Iam quocunque modo hic dolus malus R. 480. fieri potest, sciendum est Deum nolle pati, 307 ut tu aliquid detrahas proximo, quod suum est, ut ille egeat tuque tuae servias avaritiae, etsi illud non contradicente mundo honorifice retinere posses. Est enim occulta quaedam et insidiosa sycophantia, qua (quemadmodum dicitur) fucum fecisti proximo, ne animadverti ac deprehendi possit. Nam tametsi perinde te geras, quasi nemini feceris iniuriam, plus iusto tamen onerosus exstitisti proximo. Etsi neque furti neque fraudis insimulandus es, certum tamen est to rem proximi concupiisse, hoc est, pro ea consequenda laborasse, praeter voluntatem eius abalienasse, eidemque, quod divina liberalitate consecutus est, invidiose non favisse. Et quanquam neque iudex neque 308 quisquam alius tibi id audeat eripere vicissim: neque tamen Deus itidem eo te pacate frui permittet. Ipse enim fraudulentum pectus et mundi huius vafritiem acute perspicit, quae, ubi vel lati digiti libertatem atque licentiam consecuta fuerit, mox omnem modum excedit, ac denique in apertam vim atque iniuriam prorumpit.

Huius ergo praecepti communis intelle- 309 ctus est: primum, ut hoc cautum sit, ne damnum proximi desideremus, neque ad id adiutores simus, vel re vel consilio causam nocendi proximo suppeditantes, verum ei, quidquid habuerit, candide faveamus sinamusque. Adhaec, ut omnibus officiis promoventes ab iniuria quoque res suas de- 23. 453. fendamus, quemadmodum cupimus idem ab alio nobis fieri et contingere. Ita ut praeci- 310 pue hoc praeceptum ad invidiam et foedam însatiabilemque habendi cupidinem respiciat, quo Deus causam atque adeo ipsam radicem funditus evulsam auferat e medio, unde omnes proximo nocendi viae ac rationes pullulant. Unde illud quoque hisce verbis expresse et significanter extulit: Non desiderabis cet. Cordis enim puritatem cumpri- R. 481. mis quaeritat, tametsi eandem plene, quoad in humanis agemus, nunquam consequemur. Ita ut hoc praeceptum cum ceteris omnibus facile praeceptum maneat, quod citra intermissionem nos accuset iudicetque, quam probi coram Deo simus.

### CONCLUSIO DECALOGI.

Iam ergo explanata utcunque habemus 311 Decem Praecepta, potorem divinae doctrinae summam indicantii, quid nobis faciendum sit, ut tota vita noatra Deo probetur et placeat. Praeterea fontsem ipsum ac scaturi-

Werke sein sollen, also daß außer den Zehen Geboten fein Bert noch Befen gut und Gott gefällig fann fein, es fei fo groß und toftlich für der Welt, wie es wölle. Lag nun sehen, was unfere große Heiligen rithmen können von ihren geistlichen Orden und großen schweren Werken, die sie erbacht und aufgeworfen haben, und diese fahren lagen, gerade als wären diese viel zu geringe ober allbereit längst ausgerichtet.

Ich meine je, man sollte hie alle Hände voll zu schaffen haben, daß man diese hielte, Sanft= muth, Gebuld und Liebe gegen Feinden, Reusch-heit, Wohlthat 2c. und was folche Stild mit Aber solche Werk gelten und fich bringen. scheinen nicht für ber Welt Augen; benn fie find nicht feltsam und aufgeblasen, an sonder= liche eigene Zeit, Stätte, Beise und Gebarbe geheftet, sondern gemeine tägliche Sauswert, so ein Nachbar gegen dem andern treiben kann;

Jene aber sperren Augen und Ohren auf, dazu helfen sie selbst mit großem Gepränge, Kost und herrlichem Gebäu und schmuden sie herfür, bag alles gleißen und leuchten muß. Da räuchert man, ba singet und klinget man, ba gündet man Kerzen und Lichte an, daß man für diesen keine andere hören noch sehen könne. 28. 454. Denn daß da ein Pfaffe in einer gülden Casel stehet, oder ein Lai den ganzen Tag in der Kirchen auf den Knieen liegt, das heißt ein köstlich Werk, das niemand gnug loben kann. bag ein armes Meiblin eines jungen Kindes wartet und treulich thut, was ihr befohlen ist, das muß nichts heißen; was sollten sonst Monche und Nonnen in ihren Klöstern suchen?

darum haben fie kein Ansehen.

Siehe aber, ift bas nicht eine verfluchte Bermeßenheit ber verzweiselten Seiligen, so ba sich untersteben höher und beger Leben und Stände gu finden, benn bie Zehen Gebot lehren, geben für (wie gesagt), es sei ein schlecht Leben für

ginem, ex qua ebulliant et in quam redeant vicissim omnia, quaecunque bonorum operum nomine censenda sunt, ita ut extra decem praecepta nullum bonum opus, quod quidem Deo placere possit, esse existimandum sit, quamlibet tandem coram mundo aut bonum aut magnum aut speciosum esse videatur. Sine iam vicissim videamus, quid 312 nostri magni illi heroes sanctitate spectabiles iactare possint de spiritualibus suis et difficillimis operibus, quae ipsi ultro excogitarunt sibique facienda proposuerunt, et haec a Deo praecepta missa faciunt, quasi leviora et viliora aut iamdudum praestita

Ego equidem in ea sum sententia, cuivis 313 abunde hic praescriptum esse, quod efficiat, δοσον τις δύναται χερσίν τε ποσίν τε, nempe ut haec diligenter servaremus, mansuetudinem, patientiam et amicum erga inimicos animum, castitatem, commodandi promtitudinem atque id genus alia, quae his virtutibus annexa sunt. Verum eiusmodi opera nihil splendoris et auctoritatis coram mundo habent. Neque enim rara et nova sunt et fastu turgida, certis temporibus, locis, personis, ritibus, habitibus destinata, sed communia, protrita et domestica, quae vicinus erga vicinum exercere potest; eam ob rem nullius sunt auctoritatis et pretii.

Porro autem illa alia hominum et ora et 314 oculos in se convertunt, quae ipsi quoque sumtuosissimis ceremoniis, magnis impensis, regiis adificiis provehunt atque ita exornant, ut omnia summe niteant ac splendeant. Ibi thura incenduntur ac thymiamata, ibi pulsatur et cantillatur planeque omnia concentu perstrepunt. Alibi incenduntur cerei, ut prae his alia neque videri, neque audiri queant. Nam quod sacrificus quispiam picturata auro casula amietus conspicitur, aut laicus quispiam per totum diem flexis innititur genibus in ecclesia, secum, nescio quid, murmurans, hoc vero opus speciosum et praeclarum dicitur, quod a nemine sufficienter laudari potest. Ceterum, quod misera aliqua puellula infanti in cunis posito sedulo servit ac fideliter, quod illi demandatum est, facit, illud vero nullius pretii habendum est. Quid enim aliud ventrosi monachi et lascivae ac prurientes libidine moniales in monasteriis suis quaeritarent?

Vide vero, an non haec detestabilis quae- 315 dam sit istorum desperatorum hominum praesumtio, qua sibi tantum sumunt, ut audeant sublimiorem vitam et ordines invenire, quam decem praecepta docent, affirman-

ben gemeinen Mann, ihres aber fet für die Beiligen und Bollfommene, und sehen nicht bie elenden, blinden Leuie, daß kein Mensch so weit bringen tann, bag er eins von ben Behen Geboten halte, wie es zu halten ift, sondern noch beibe ber Glaube und bas Bater unfer zu Silfe kommen muß (wie wir hören werden), baburch man solches suche und bitte und ohn Unterlaß empfahe. Darum ist ihr Rühmen gerade so viel, als wenn ich rühmete und fagte: Ich habe zwar nicht ein Groschen zu bezahlen, aber zehen Gülden trau ich wol zu bezahlen.

Das rebe und treibe ich barum, bag man boch des leidigen Misbrauchs, der so tief eingewurzelt hat und noch jedermann anhanget, los werde und sich gewöhne in allen Ständen auf Erden allein hieher zu sehen und sich damit zu bekum= mern. Denn man wird noch lange keine Lehre noch Stände aufbringen, die den Zehen Gebo-ten gleich sind, weil sie so hoch sind, daß sie niemand durch Menschenkraft erlangen kann, und wer sie erlanget, ift ein himmlisch, englisch Mensch, weit über alle Beiligkeit ber Welt. Nimm sie nur für und versuche bich wol, lege alle Kraft und Macht baran, so wirst bu wol fo viel zu schaffen gewinnen, daß du fein andere Werk ober Heiligkeit suchen noch achten wirst. Das fei gnug von dem erften Theil der gemeinen dristlichen Lehre, so viel noth ist, beibe zu lehren und vermahnen; doch mußen wir, zu beschließen, wiederholen den Text, so dazu gehöret, welchen wir auch broben im ersten Gebot gehandelt haben, auf daß man lerne, was Gott darauf will gewendet haben, daß man die Zehen Gebot wol lerne treiben und üben.

Ich, der Herr dein Gott, bin ein eiferiger Gott, der über die, so mich haßen, die Sünde der Väter heimsucht an den Kindern bis ins dritte und vierte Glied; aber benen, so mich lieben und meine Gebot halten, thue ich wol in tausend Olied.

Dieser Zusatz, wiewol er (wie oben gehört) zuförderst zum ersten Gebot angehänget ift, fo ift er boch um aller Gebot willen gefett, als die tes, ut dictum est, vitam esse simplicem ac leviculam, tantumque vulgo observandam et sectandam, suam vero sanctis et perfectis convenientem et propositam. Neque vident 316 calamitosi illi et talpis longe caeciores homines nullum hominem eo rem deducere posse, ut vel uni praeceptorum perfecte satisfaciat, ut satisfaciendum est, sed subvenire nobis necesse sit, sicut audiemus, et fidem et orationem, qua praeceptorum servandorum vim atque virtutem quaeramus ac precemur indesinenterque accipiamus. Quapropter eorum iactantia non est alia, quam si iactarem et dicerem: Equidem neque grossum habeo, quem debitoribus meis nume- R. 483. rem, decem tamen aureos perfacile exsolvam.

Haec propterea hoc diligentius dico et in- 317 culco identidem, ut tandem a miserando illo abusu, qui usque adeo invaluit actis profundissime radicibus et adhuc adhaeret omnibus, liberemur et assuescamus ex omnibus totius orbis ordinibus huc tantum intentos habere oculos, deque his esse solliciti. Nullo enim unquam tempore ullam doctrinam aut vitae ordines inveniemus, qui Decem Praeceptis aut pares sint aut conferendi, cum ita sint sublimia, ut ea nullus homo unquam suis viribus assequi queat. Et qui eadem assecutus fuerit, coelestis et angelicus homo perhibendus est, longe lateque omnem mundi sanctitatem excedens. Tan- 318 tum vide, ut ea tibi proponas, tuique in iis ipsis periculum non segniter facias, omnes virium tuarum nervos intendens et exercens, ac illico senties tantum tibi superesse negotii, ut supervacaneum existimaveris alia sanctitatis aut praestantioris vitae opera ambitiose curare atque quaerere. Et haec de pri- 38. 455. ma parte cum ad monendum tum docendum 319 dicta sufficiant. Ut tamen aptius ei rei finis imponatur, illa nobis verba hic repetenda sunt, quae supra quoque in primo praecepto explanavimus, ut discamus, quantum operis Deus impendi velit decem praeceptis probe perdiscendis, inculcandis et exercendis.

Ego sum Dominus Deus tuus fortis 320 zelotes, visitans iniquitatem patrum in filios in tertiam et quartam generationem, qui me oderunt, et faciens misericordiam in millia his, qui diligunt me et custodiunt praecepta mea.

Haec appendix quamquam, ut supra au- 321 divimus, sub initium primo praecepto annexa est, omnium tamen praeceptorum gra- R. 484.

sich fämmtlich hieher ziehen und darauf gerichtet sollen sein. Darum habe ich gesagt, man folle ber Jugend auch solches fürhalten und einbläuen, daß sie es lerne und behalte, auf daß man febe, was uns bringen und zwingen foll, folche Zehen Gebot zu halten, und foll es nicht anders ausehen, benn als fei bies Stück zu einem jeglichen sonderlich gesetzt, also baß es in und burch sie alle gehe.

Mu ift (wie vor gesagt) in diesen Worten zusammen gefaßet beide ein zornig Dräuwort und freundliche Verheißung uns zu schrecken und warnen, bagu zu locken und reizen, auf daß man fein Wort als ein göttlichen Ernft annehme und groß achte: weil er felbst ausdrücket, wie groß ihm baran gelegen fei und wie hart er darüber halten wölle, nämlich daß er gräulich und schrecklich strafen will alle, die seine Gebot verachten und übertreten, und wiederum, wie reichlich ers belohnen will, wohlthun und alles Guts geben benen, die sie groß achten und gerne barnach thun und leben. Damit er will gefordert haben, daß sie alle aus solchem Berzen gehen, bas alleine Gott fürchtet und für Augen hat, und aus solcher Furcht alles läßet, bas wider seinen Willen ift, auf bag (es) ihn nicht erzürne, und dagegen auch ihm allein vertrauet und ihm zu Liebe thut, mas er haben will, weil er sich so freundlich als ein Bater hören läßet und uns alle Gnabe und Guts anbeut.

Das ift auch eben die Meinung und rechte Auslegung bes erften und fürnehinften Gebots, B. 456. baraus alle andere quellen und gehen sollen, R. 485. also, daß dies Wort: Du sollt nicht ander Botter haben, nichts anders aufs einfältigfte will gesagt haben, benn so viel hie gefordert: Du follt mich als beinen einigen rechten Gott fürchten, lieben und mir vertrauen. Denn wo ein solchs Herz gegen Gott ist, das hat dieses und alle andere erfüllet. Wiederum, wer etwas anders im himmel und auf Erden fürchtet und liebet, der wird weder dieses noch keines halten Also hat die ganze Schrift überall dies Gebot gepredigt und getrieben, alles auf die zwei Stild, Gottekfurcht und Bertrauen, gerichtet. Und fürnehmlich der Prophet David im Pfalter durch und durch, als da er spricht: Der herr hat Gefallen an denen, die ihn fürchten

tia positum esse negare non possumus, ut quae coniunctim omnia huc referenda et dirigenda sint. Quare dixi haec quoque iuventuti proponenda et identidem occinenda esse, ut discat et tenaciter retineat, quo certum nobis fiat, quare ad huiusmodi praeceptorum observationem et adigendi et impellendi essemus. Neque aliter haec verba întuenda sunt, quam si ad unumquodque sigillatim adiecta sint, ita ut in his et per haec proficiscantur omnia.

Iam (ut praedictum est) haec verba uno 322 quasi fasce et terribiles minas et amicam promissionem in se complectuntur, ut nos partim et terreant et admoneant, partim amanter provocent et pelliciant, ut eius verba perinde ut divinam quandam severitatem arripiamus ac magni faciamus: quandoquidem ipse hoc tacitum non praeterit, quanti sua verba faciat aut a nobis fieri velit, tum quam severe eadem tueri decreverit, nempe quod acerbissimis suppliciis terribiliter excruciaturus sit omnes eos, qui sua praecepta contemserint ac violaverint, et vicissim, quam largiter remunerari, benefacere et omnia 323 bona largiri velit iis, qui magni ea faciunt et libenter iuxta praescriptum eorum vivunt et agunt. Quare hoc a nobis exigit, ut omnia e tali proficiscantur pectore, quod Deum tantummodo metuat, eum unice in oculis habeat, quodque hoc metu inductum omnia illa accurate caveat, quae eius voluntati repugnare videntur, ne Deum ad iracundiam provocet, et contra, quod illi unice fidat quodque in eius gratiam faciat omnia, quaecunque animo eius grata esse intelligit, quandoquidem tam amicum et paternum erga nos animum prae se fert nobisque omnious ultro offert omnes totius inexhaustae gratiae ac bonitatis suae divitias.

Et haec quoque primi ac praecipui prae- 324 cepti, ex quo cetera omnia manant et ebulliunt, sententia est et vera ac genuina interpretatio, ita ut hoc verbum (Non habebis Deos alienos) nihil aliud simplicissime expositum in se complectatur, quam hoc ipsum, quod hic exigitur, nempe: Tu me velut unicum et verum Deum tuum metuas, me ames, tuam fiduciam in me solum reiicias, volo. Ubi enim eiusmodi erga Deum cor erectum est, hoc et praesens et reliqua praecepta omnia ad unum complevit. Contra quicunque aliud in coelis aut in terra pertimescit et amat, neque hoc neque alia ulla servabit. Ita tota scriptura passim hoc unum praece- 325 ptum docuit et subinde inculcavit, neque non omnia ad haec duo, nempe timorem Dei et fiduciam, retulit. Cumprimis vero propheta

und auf feine Gute warten. Als ware bas ganze Gebot mit einem Bers ausgestrichen und chen fo viel gesagt: Der herr hat Gefallen an benen, die fein andere Götter haben.

Mso soll nu bas erste Gebot leuchten und sein Glanz geben in die andern alle. Darum mußtu auch dies Stilde lagen geben burch alle Gebot, als die Schele ober Bögel im Kranz, daß Ende und Anfang zu Haufe füge und alle zusammen= halte, auf daß mans immer wiederhole und nicht-vergeße, als nämlich im andern Gebot, daß man Gott fürchte und feines namens nicht misbrauche zu fluchen, lügen, trügen und andere Versührung ober Büberei, sondern recht und wol brauche mit Anrusen, Beten, Loben und Danken, aus Liebe und Vertrauen nach bem ersten Gebot geschöpft. Desgleichen soll folche Kurcht, Liebe und Vertrauen treiben und zwingen, daß man sein Wort nicht verachte. sondern lerne, gerne höre, heilig halte und ehre.

Darnach weiter burch die folgende Gebot ge= gen dem Nähesten auch also, alles aus Rraft bes ersten Gebots, bag man Bater und Mutter, Herren und alle Oberfeit ehre, unterthan und gehorsam sei, nicht um ihrentwillen, sondern Gotteswillen. Denn bu barfst weber Bater noch Mutter ansehen noch fürchten, noch ihnen zu Lieb thun oder lagen. Siehe aber zu, was Gott von dir haben will und gar getrost fordern wird; läßest bu es, so hast bu ein zornigen Richter, ober wiederum ein gnädigen Bater.

Item, daß du beinem Nähesten kein Leid, Schaden noch Gewalt thuft, noch einerlei Weise zu nahe feift, es treffe feinen Leib, Gemahl, Gut, Ehre ober Necht an, wie es nach einander ge= boten ift, ob du gleich Raum und Urfach bazu hättest, und dich fein Mensch barum strafte; sondern jedermann wolthust, helfest und for= berft, wie und wo du fannft, allein Gott zu Liebe und Gefallen, in bem Bertrauen, daß er bir Also siebest du. alles reichlich will erstatten. wie bas erfte Gebot bas Häupt und Duellborn ist, so durch die andern alle gehet, und wiederum alle sich zurlictziehen und hangen in diesem,

David nihil aliud paene per omnes psalmos docet, velut cum inquit (Ps. 147, 11): Beneplacitum est Domino super timentes eum et in eis, qui sperant super misericordia eius. Quasi totum praeceptum unico versiculo explicatum esset, eiusque haec summa foret: Illi Deo summe placent, quibus non sunt Dii alieni.

Ad eum modum primum praeceptum lu- 326 cere debet deque se splendorem emittere, ut aliis omnibus lucem praebeat. Quamobrem haec verba per omnia praecepta penetrare debent, veluti ligneus in sertis circulus, ut finem cum principio copulent et omnia uno quasi fasce complectantur, ut subinde repetantur animo, ne memoriae excidant, nempe in secundo praecepto, ut Deum metuamus, eius nomine non foede ac impie abutamur ad exsecrandum, maledicendum, mentiendum, fallendum aliasque improbitates et vitia exercenda, verum bene et recte eo utamur, invocando, precando, laudando et gratias agendo, amore ac fiducia Dei incitati, iuxta primi praecepti constitutionem. Similiter eo ipso metu, amore atque fiducia incitandi sumus, ut eius verbum non contemtim respuamus aut delicati fastidiamus, sed avide discamus, libenter audiamus, sacrosanctum, pretiosum et honorificum habea-

Ita quoque deinceps per reliqua prae- R. 486. cepta, virtute primi erga proximum obser- 327 vanda, gradus facienda sunt, ut parentes, dominos ac omnes magistratus honorantes habeamus in pretio, libenter eisdem obedientes obsequamur, non quidem ob illorum, sed divinae voluntatis auctoritatem. Neque enim tibi parentes respiciendi sunt, neque quidquam illis gratificandum aut omittendum, sed eo fac respicias, quidnam rei Deus a te exigat, quod fidenter a te postulaturus est. Qua in re, si negligens fueris, iratum ac saevum iudicem, sin feceris, clementem patrem experiere.

Praeterea ne quam proximo tuo iniuriam 28. 45 aut damnum inferas, vel vim facias, neve 328 ulla in re illi incommodes, sive corpus eius sive conjugem sive opes, honorem aut ius spectes, veluti omnia haec ordine sunt mandata, etsi ad haec commode perpetranda neque locus tibi deesset neque occasio, adhaec nullius hominis reprehensionem eo nomine incurreres; sed de omnibus bene merearis, omnes officiose iuves ac promoveas, quacunque ratione et ubicunque potes, tantum in hoc, ut Deo obedias, hac fiducia, eum ipsum omnia haec largiter tibi compensatu-

baß Enbe und Anfang alles in einander ge= knüpft und gebunden ift.

Solches (fage ich nu) ift nitz und noth bem jungen Volk immer fürzuhalten, vermahnen und erinnern, auf daß sie nicht allein wie bas Biehe mit Schlägen und Zwang, sondern in Gottes Furcht und Chre aufgezogen werben. Denn wo man folches bedenket und zu Bergen nimmt, daß es nicht Menschentand, sondern ber hohen Majestät Gebot find, ber mit foldem Ernft briiber halt, gurnet und ftrafet, die fie verachten. und wiederum so überschwänglich vergilt benen. die sie halten, daselbst wird sichs selbst reizen und treiben, gerne Gottes Willen gu thun. R. 487. Darum ist nicht umsonst im alten Testament geboten, daß man follte die Zehen Gebot fchreiben an alle Wände und Eden, ja auch an die Rleiber, nicht daß mans allein laffe da geschrieben stehen und Schau trage, wie die Jüden thaten, sondern daß mans ohn Unterlaß für Augen und in stetem Gedächtnis habe, in alle unserm Thun und Wesen treibe, und ein jeglicher lage es sein täglich Uebung sein, in allerlei Fällen, Geschäften und Sändeln, als ftunde es an allen Orten geschrieben, wo er hinsiehet, ja wo er geht oder stehet. So wirde man beibe für sich baheim in seinem Hause und gegen Nachbarn Ursach gnug finden, die Beben Gebot zu treiben, bag niemand weit darnach laufen bürfte.

Aus dem siehet man abermal, wie hoch diese Beben Gebot gu beben und preifen find, über alle Stände, Gebot und Werk, so man sonft lehret und treibet. Denn hie können wir troten und fagen: Lag auftreten alle Weisen und Beiligen, ob fie fünnten ein Werk berfür bringen, als diese Gebot, so Gott mit foldem Ernst forbert, und befiehlt bei feinem höchsten Born 28. 458. und Strafe, dazu fo herrliche Berheißung bazu setzet, daß er uns mit allen Gütern und Segen überschütten will. Darum soll man sie je für allen andern lehren, theuer und werth halten als den höhesten Schatz von Gott gegeben.

> adeo splendidas promissiones pollicitus, se nimirum inexhaustis benedictionis suae divitiis tantum non obruturum eos. Quocirca non iniuria haec praecepta omnibus aliis doctrinis anteferenda sunt, inque magno habenda pretio, tamquam thesaurus, quem a Deo accepimus, omnium pretiosissimus.

rum. Ita vides, quomodo primum prae- 329 ceptum caput ac fons sit, unde reliqua omnia suam trahunt originem, quodque rursus omnia alia retro pertrahat ex se pendentia, ut et finis et principium uno indissolubili nodo colligata et copulata sint.

Talia, inquam, operae pretium est, ut iu- 330 ventuti nunquam non proponantur, monendo inculcentur et in memoriam assidue repetendo revocentur, ut non tantum fuste ac plagis, quemadmodum pecora rationis expertia, sed etiam in timore ac cultu Dei pia quadam ratione educentur. Quicunque enim haec considerant et animi seria quadam cogitatione perpendunt, esse videlicet haec non humanae rationis commenta, sed summae maiestatis mandata, quae tanta severitate contemtores eorum punire, contra vero factores eorum inaestimabilibus bonitatis suae divitiis remunerari velit: illi sua sponte ad faciendam Dei voluntatem satis erunt propensi. Quare in veteri testamento non te- 331 mere mandatum erat, ut Decem Praecepta omnibus inscriberentur parietibus, angulis et vestibus, non in hoc, ut tantum inscripta spectanda circumferrentur, quemadmodum factitare Iudaei consueverant, sed ut citra intermissionem obversarentur oculis et memoriae occurrerent in omnibus nostris negotiis et actionibus. Sint ergo cuique haec 332 quotidiana exercitia et studia, in omnibus casibus, negotiis et officiis, ac si omnibus insculpta locis legenda occurrerent, quocunque oculorum aciem flexerit, imo potius ubicunque incesserit, aut presso vestigio steterit. Ita fiet, ut aeque et domi et foris erga vicinos semper sufficientem causam inveniamus decem praecepta exercendi, ut nemini ea incumbat necessitas illa procul petendi.

Ex his omnibus iam facile existimare li- 333 cet aut videre, quousque haec praecepta extollenda, aut quanti tandem facienda sint prae omnibus et operibus et ordinibus, qui doceri consueverunt. Hic enim confidenter dicere possumus, ut ad unum prodeant omnes sapientes et quotquot sanctimoniae titulo superbiunt, num unum queant opus quamlibet pusillum producere, quod vel extremo horum praeceptorum opusculo aequiparandum sit, quod tanta severitate Deus a suis exigit et faciendum praecipit, tantam tamque intolerabilem transgressoribus interminatus iracundiam, et contra factoribus

# Das zweite Theil.

### Secunda Pars.

#### R. 488.

# Von dem Glauben.

Bisher haben wir gehört bas erfte Stild driftlicher Lehre und barinnen gesehen alles, was Gott von uns will gethan und gelagen ha-ben. Darauf folget nu billig der Glaube, ber uns fürträget alles, was wir von Gott gewarten und empfahen mugen, und aufs fürzte zu reben, ihn gang und gar erkennen lehrt. Welches eben dazu bienen foll, daß wir dasselbige thun können, so wir lauts der Zehen Gebot thun sollen. Denn sie sind (wie droben gesagt) so hoch gestellet, daß aller Menschen Bermügen viel zu gering und schwach ist, dieselbigen zu halten. Darum ist dies Stück ja so nöthig als jenes zu lernen, daß man wiße, wie man bazu komme, woher und wodurch solche Kraft zu neh= men sei. Denn so wir fünnten aus eigenen Rraften bie Beben Gebot halten, wie fie gu halten sind, burften wir nichts weiter, weber Glauben noch Bater unfer. Aber ebe man solchen Nutz und Noth des Glaubens aus= streichet, ist gnug erstlich für die gar Einfälti= gen, daß fie ben Glauben an ihm felbit fafen und versteben lernen.

Aufs erfte bat man bisber ben Glauben getheilt in zwölf Artitel; wiewol, wenn man alle Stücke, fo in ber Schrift stehen und zum Glauben gehören, einzelen faßen follte, gar viel mehr Artitel find, auch nicht alle beutlich mit fo menig Worten mügen ausgedrückt werden. Aber daß mans aufs leichteste und einfältigste faßen künnte, wie es für die Rinder zu lehren ift, wöllen wir den gangen Glauben fürglich fagen in brei Säuptartifel nach ben breien Bersonen in der Gottheit, dahin alles, was wir gläuben, gerichtet ift, also baß ber erfte Artikel von Gott bem Bater erkläre bie Schöpfung, ber ander von bem Sohn die Erlösung, ber britte von bem heiligen Geift die Heiligung. Als wäre der Glaube aufs allerfürzte in so viel Wort gefaßet: Ich gläube an Gott Bater, der mich ge= schaffen hat; Ich gläube an Gott ben Gohn,

# SYMBOLUM FIDEL

Hactenus catechismi, hoc est christianae 1 doctrinae, primam partem audivimus, in qua, quid facere, quid omittere nos Deus velit, vidimus. Hanc deinceps iusto ordine fides subsequitur, qua nobis summatim, quid a Deo nobis expectandum et accipiendum sit, proponitur, atque ut paucis dicam, eundem nos per omnia docet cognoscere. Quae eo 2 nobis servire ac prodesse debet, ut id, quod praecepta exigunt, facere queamus, dum ea exigentibus praeceptis facere cogimur. Nam (ut supra dictum) adeo sublimis et alta eorum est constitutio, ut omnium hominum vires longe leviores sint et invalidiores, quam ut eandem possint assequi aut contingere et ei satisfacere. Eam ob rem nihilo minus necessarium est hanc partem perdiscere quam priorem, ut sciamus, quomodo praeceptis satisfacere queamus, et unde tanta vis ac virtus petenda aut impetranda sit. Etenim si 3 propriis viribus divinis praeceptis satisfacere possemus, quemadmodum illis satisfaciendum est, et fide et precatione haud difficulter careremus. Prius vero quam eius- 4 modi et utilitas et necessitas fidei explanetur, initio sufficit pro rudibus plane, ut fidem per se comprehendant et intelligere discant.

Principio theologi nostri fidem hactenus 5 in duodecim articulos diviserunt; quamquam, si omnes particulae, quas tradit scriptura et ad fidem referendae sunt, sigillatim comprehenderentur, multo plures sunt articuli, sed R. 489. neque tam paucis verbis satis significanter possunt exprimi. Verumtamen ut quam fa- 6 cillime et simplicissime comprehendantur, velut pueris tradendi sunt, totum fidei Symbolum tribus tantum principalibus articulis complectemur, iuxta tres divinitatis personas, ad quas omnia, quae credimus, referentur et ordinantur, ita ut primus articulus de Deo Patre creationem explicet, secundus de Filio redemtionem, tertius de Spiritu Sancto sanctificationem. Quasi fides quam 7 brevissime tot verbis comprehensa esset: Credo in Deum Patrem, qui me creavit; Cre-

Libri symbolici,

28. 459. der mich erlöset hat; ich gläube an den heili= gen Geist. der mich heilig machet. Ein Gott und ein Glaube, aber drei Personen, darum auch drei Artikel ober Bekenntnis. So wollen wir nu fürzlich bie Wort überlaufen.

Der I. Artifel.

Ich gläube an Gott den Bater all= mächtigen, Schöpfer Himmels und der Erden.

Das ist aufs allerkürzte abgemalet und für= gebildet, mas Gottes bes Baters Wefen, Wille, Thun und Werk sei. Denn weil die Zehen Gebot haben fürgehalten, man folle nicht mehr benn Einen Gott haben, möchte man nu fragen: Was ift benn Gott für ein Mann? was thut er? wie kann man ihn preisen ober abmalen und beschreiben, daß man ihn kenne? Das leb= ret nu biefer und folgende Artifel, alfo bag ber Glaube nichts anders ift, benn ein Antwort und Bekenntnis ber Chriften auf bas erfte Bebot ge= stellet. Als wenn man ein jung Kind fragete: Lieber, mas haftu für ein Gott, mas weißt du von ihm? Dag es fillunte fagen: Das ift mein Gott, jum ersten ber Bater, ber himmel und Erben geschaffen bat; außer biesem einigen halte ich nichts sur bern sonst keiner ift, ber him-R. 490. mel und Erben schaffen fünnte.

Für die Gelehrten aber, und bie etwas läuftig find, fann man die Artitel alle brei weit ausstreichen, und theilen in so viel Stilck, als es Worte find. Aber itt für die jungen Schüler sei gnug bas Nöthigste anzuzeigen, nämlich wie gefagt, bag biefer Artifel belanget bie Schöpfung, daß man stehe auf dem Wort: Schöpfer him= mels und der Erden. Bas ifts nu gesagt ober was meineftu mit bem Bort: Ich glaube an Cott Nater allmächtigen, Schöpfer ic. Ant-wort: Das meine und gläube ich, daß ich Gottes Geschöpfe bin, bas ift, bag er mir gegeben hat und ohne Unterlaß erhalt Leib, Geele und Leben, Gliedmaße klein und groß, alle Sinne, Bernunft und Berftand, und fo fort au, Egen und Trinken, Aleiber, Nahrung, Weib und Kind, Gefinde, Haus und Hof 2c. Dazu alle Kreatur zu Rutz und Nothdurft des Lebens bienen läßet, Sonne, Mond und Sternen am himmel, Tag und Nacht, Luft, Feuer, Wager, Erden, und was sie trägt und vermag, Bogel, Fische, Thiere, Getreide und allerlei Gemächs: item was mehr leibliche und zeitliche Guter B. 460. sind, gut Regiment, Friede, Sicherheit, also bag man aus diesem Artikel lerne, daß unser keiner das Leben noch alles, was itt erzählet do in Deum Filium, qui me liberavit; Credo in Spiritum Sanctum, qui me sanctificat. Unus Deus et una fides, verum tres personae, quare tres etiam articuli et confessiones. Iam ergo 8 ipsa fidei verba breviter percurremus.

## ARTICULUS I.

Credo in Deum Patrem omnipoten- 9 tem, Creatorem coeli et terrae.

Quaenam sit Dei Patris essentia, voluntas 10 et opus, hisce verbis compendiosissime adumbratum et propositum est. Cum enim Decem Praecepta docuerint non esse nisi unum Deum habendum et colendum: in quaestionem venire posset, quid Deus esset, quid operis faceret, quibus denique rebus laudandus sit aut depingendus, ut cognoscatur. Hoc iam sequens docet articulus, fidem nihil aliud esse, quam responsionem quandam et confessionem christianorum ad primum praeceptum ordinatam. Velut puer interro- 11 gatus a quopiam: Quemnam Deum habes, aut quid de illo compertum tenes? respondere possit: Primum quidem hoc Deus meus est, videlicet Pater, qui coelum ac terram condidit; extra hunc unum nullum alium Deum esse credo, praeter hunc enim nemo est, qui sua virtute atque potentia coelum ac terram possit condere.

Ceterum pro doctis, et qui aliquam scri- 12 pturae cognitionem sibi paraverunt, ii tres articuli aliquanto fusius et locupletius declarari possunt inque tot partes dividi, quot verbis fidei Symbolum contextum est. Verum in praesentia pro novitiis scholasticis maxime cognitu necessaria indicasse sufficiat, nempe hunc articulum, ut diximus, ad rerum creationem pertinere, ut huic verbo innitamur: Creator coeli et terrae. Quid ergo 13 haec sibi verba volunt, aut his tu significari putas: Credo in Deum Patrem, omnipotentem, creatorem cet? Responsio: Hoc significari puto et credo, me Dei esse creaturam, hoc est, quod ille mihi dederit quotidieque alat sustentetque corpus, animam, vitam, membra corporis cum parva tum magna, omnes sensus, rationem, rationis usum virtutemque intelligentiae, ac deinceps cibum et potum, amictum, commeatum, uxorem, liberos, familiam, aedes, praedia cet. Adhaec qui omnes creaturas ad vitae meae 14 utilitatem et necessitatem servire mihi sinit, solem, lunam et sidera coelestia, diem et noctem, aërem, ignem, aquam, terram et omnes fructus terrae, quos sua fecunditate

ist und erzählet mag werden, von ihm selbst hat noch erhalten fann, wie flein und gering es ift, benn es alles gefaßet ift in bas Wort Schöpfer.

Dariiber bekennen wir auch, bag Gott ber Bater nicht allein folches alles, was wir haben und für Angen seben, uns gegeben hat, sonbern auch täglich für allem Uebel und Ungliick behütet und beschützet, allerlei Fährlichkeit und Unfall abwendet, und solches alles aus lauter Liebe und Gute, durch uns unverbienet, als ein freundlicher Bater, ber für uns forget, daß uns kein Leid widerfahre. Aber davon weiter zu fagen, gehöret in die andern zwei Stud dieses Artikels, da man spricht: Vater all= måchtigen.

Hieraus will sichs nu selbst schließen und folgen, weil uns das alles, so wir vermügen, dazu was im Himmel und Erden ift, täglich von Gott gegeben, erhalten und bewahret wirb, so sind wir ja schüldig, ihn darum ohne Unterlaß zu lieben, loben und banken, und fürzlich, ihm gang und gar bamit zu bienen, wie er burch bie Reben Gebot fordert und befohlen hat.

Sie wäre nu viel zu fagen, wenn mans follt ausstreichen, wie wenig ihr sind, die diesen Artifel gläuben. Denn wir gehen alle überhin, börens und fagens, sehen aber und bedenken nicht, was uns die Wort fürtragen. Denn wo wirs von Herzen gläubten, wurden wir auch barnach thun, und nicht so stolz hergehen, trotzen und uns brüften, als hätten wir bas Leben, Reichthum, Gewalt und Ehre zc. von uns felbst, bag man uns fürchten und bienen mußte, wie bie unselige, verkehrte Welt thut, die in ihrer Blindheit erfoffen ift, aller Gilter und Gaben Gottes allein zu ihrer Hoffart, Geiz, Luft und Wohltagen misbraucht, und Gott nicht einmal ansehe, daß sie ihm bankete ober für einen herrn und Schöpfer ertennete.

bus bonis et muneribus divinitus datis tantum ad superbiam, avaritiam, voluptates et delicias turpissime abutens, neque Deum vel semel respiciens, ut illi gratias ageret, aut pro Domino ac Creatore suo eum agnosceret.

producit, volucres, pisces et omnia frumentorum et fructuum genera. Insuper si quae 15 sunt alia rerum corporalium et temporalium bona, ut est aequabilis reipublicae status et administratio, pax, tranquilla securitas. Ita ut ex hoc articulo discamus, nostrum 16 neminem vitam omniaque alia iam enumerata, et quae adhuc enumerari possent, a se habere neque retinere posse, quamlibet pu-sillum aut leve fuerit. Haec enim omnia nomine Creatoris comprehensa sunt.

Praeter haec ingenue quoque confitemur 17 Deum Patrem non solum haec omnia, quae habemus, possidemus, coramque oculis intuemur, nobis dedisse, sed quotidie etiam R. 491. eius tutela nos ab omnibus malis atque periculis custodiri, omnes incommoditates, ruinas atque discrimina a nobis abigente et propulsante. Quae omnia mera humanitate et bonitate sua pellectus nobis immerentibus exhibet, tamquam lenis ac clemens pater, cui nos curae sumus, ne quid mali aut adversi nobis accidat. Verum ea verbosius persequi ad reliquas duas partes pertinet, ubi 18 dicimus: Patrem omnipotentem.

Ex his iam demonstratis facile evictum 19 consequitur et colligitur, cum omnia, quae possidemus quaeque in coelo et in terra sunt, quotidie a Deo concessa sustententur et custodiantur, debere nos eundem indesinenter diligere, laudibus extollere, agendisque gratiis acceptorum beneficiorum esse memores, et, ut uno verbo dicam, illi prorsus atque per omnia hisce gratuito datis muneribus servire, quemadmodum hoc ipsum Decem Praeceptis a nobis exigit et faciendum praecepit.

Iam hic multis dicendum esset, si illu- 20 strare id quis vellet, quam pauci sint, qui hunc articulum credunt. Hunc enim omnes praetervolamus, audientes quidem et memorantes, sed nequaquam videntes aut animo expendentes, quid ipsa verba nobis non oscitanter aut somniculose expendendum proponant. Quodsi enim haec ex animo crede- 21 remus, horum verborum iussa haud dubie capesseremus, neque tam superbe incederemus, insolenter intumescentes, quasi a nobismet ipsis aut nostra opera partis, vita, divitiis, potentia, dignitate, honoribus cet. frueremur, ut alii servitute nobis obnoxii nos pertimescere cogerentur, quemadmodum infelix ac perversus mundus factitare consuevit, qui in caecitate sua submersus est, omni-

29 \*

horsam zu sein.

R. 492. Darum sollt uns dieser Artikel alle demüthigen und erschrecken, wo wirs gläubten. Denn wir sindigen täglich mit Augen, Ohren, Sänden, Leib und Seele, Geld und Sut, und mit W. 461. allem, das wir haben, sonderlich diesenigen, so noch wider Gottes Wort sechten. Doch haben die Christen den Vortheil, daß sie sich des schilbtig ersennen ihm dasür zu dienen und geschülbig ersennen ihm dasür zu dienen und ges

Derhalben sollen wir diesen Artikel täglich üben, einbilden und uns erinnern in allem, was uns für Augen tommt und Gutes widerfährt, und wo wir aus Möthen ober Fährlichkeit tommen, wie uns Gott foldes alles gibt und thut, daß wir daran spiiren und seben sein väterlich Herz und überschwängliche Liebe gegen uns; bavon würde das Berg erwärmet und entzündet werden, dankbar zu sein und aller solcher Güter zu Gottes Ehren und Lob zu brauchen. Also haben wir aufs fürzte die Meinung biefes Artitels, fo viel ben Einfältigen erstlich noth ist zu lernen, beide was wir von Gott haben und empfahen, und was wir dafür schüldig sind, welches gar ein groß trefflich Erfenntnis ift, aber viel ein höher Schat. Denn ba sehen wir, wie sich ber Bater uns gegeben hat, sammt allen Kreaturen, und aufs aller= reichlichste in diesem Leben versorget, ohne daß er uns sonst auch mit unaussprechlichen ewigen Gütern burch seinen Sohn und heiligen Geist überschüttet, wie wir hören werden.

Der II. Artifel.

R. 493.

Und an Jesum Christum, seinen einisgen Sohn, unsern Herrn. Der empfansen ist vom heiligen Geist. Geboren von der Jungfrauen Maria. Gelitten unter Pontio Pilato, gekreuziget, gestorben und begraben. Niedergefahren zur Höllen. Um dritten Tage auferstanden von den Todten. Aufgefahren gen Himmel. Sitend zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dannen er kommen wird, zu richten die Lebendigen und die Todten.

Quocirca hic articulus omnes nos humiliare ac conterrere debebat, si haec vera esse certo et constanter crederemus: siquidem quotidie victi carnis affectibus peccamus oculis, auribus, manibus, corpore et anima, opibus atque divitiis, breviter omnibus rebus, quascunque possidemus. Praecipue vero illi, qui etiamnum impietate instigati divino verbo repugnant ac reluctantur. Verum tamen christiani hanc praerogativam habent, quod se Deo Creatori suo id debere agnoscunt, ut pro acceptis bonis ipsi serviant atque obtemperent, id quod mundus facere nescit.

Proinde hic articulus nobis quotidie exer- 23 cendus, menti infigendus et in memoriam subinde revocandus est in omnibus, quaecunque nobis obiiciuntur, quando vel bene et feliciter quae nobis eveniunt, vel quando periculis et necessitatibus liberati emergimus, sicut Deus haec omnia nobis largitur et facit, ut in hoc certis experimentis animadvertentes discamus paternum eius erga nos animum et inaestimabilem caritatem. Ex hoc certe pectus incalescet et ad gratiarum actionem prompte agendam mirifice inflammabitur, ut omnibus eiusmodi rebus ad Dei laudem et gloriam utatur. Ita quidem 24 paucissimis erutum atque expressum huius articuli sensum habemus, quantum simplicibus initio scire ac discere necesse est, et quid Deo habeamus et acceperimus, et quid pro acceptis bonis eidem vicissim debeamus. Quae ingens et paene inaestimabilis est cognitio, thesaurus tamen multo praestantior. Etenim hic plane videmus, quomodo Pater cum omnibus creaturis se nobis tradiderit, quamque nos, quamdiu hac vita fruimur, rebus omnibus opulentissime instruat, praeterquam quod ineffabilibus et aeternis bonis per Filium suum ac Spiritum Sanctum amplissime cumularit, ut in sequentibus audiemus.

### ARTICULUS II.

Et in Iesum Christum, Filium 25 eius unicum, Dominum nostrum. Qui conceptus est de Spiritu Sancto. Natus ex Maria virgine. Passus sub Pontio Pilato, crucifixus, mortuus et sepultus. Descendit ad inferos. Tertia die resurrexit a mortuis. Ascendit ad coelos. Sedet ad dextram Dei Patris omnipotentis. Inde venturus est iudicare vivos et mortuos.

Sie lernen wir die andere Person der Gottheit kennen, daß wir sehen, was wir iber die vorigen zeitlichen Güter von Gott haben, näm= lich wie er sich gang und gar ausgeschüttet hat, und nichts behalten, das er nicht uns gegeben habe. Dieser Artikel ist nu sehr reich und weit; aber daß wirs auch furz und findlich handeln, wöllen wir ein Wort für uns nehmen, und barinne die ganze Summa bavon fagen, nämlich (wie gefagt), daß man hieraus lerne, wie wir erlöset find, und foll fteben auf biefen Worten: Un Jesum Christum, unsern herrn.

Wenn man nu fragt: Was gläubestu im anbern Artifel von Jeju Christo? antwort aufs türzte: Ich gläube, daß Jesus Christus, mahrhaftiger Gottes = Sohn, sei mein herr worden. Was ist nu bas: Ein Herr werden? Das ifts, baß er mich erlöset hat von Sünde, vom Teufel, vom Tob und allem Unglück. Denn zuvor hab ich feinen Herrn noch König gehabt, fon= bern bin unter bes Teufels Gewalt gefangen, zum Tod verdammt, in der Sünde und Blindbeit verstrickt gewesen.

Denn da wir geschaffen waren und allerlei Guts von Gott bem Bater empfangen hatten, fam der Teufel und bracht uns in Ungehorsam, Sünde, Tod und alle Ungliick, daß wir in seinem Zorn und Ungnad lagen, zu ewigem Berdammnis verurtheilet, wie wir verwirkt und verbienet hatten. Da war kein Rath, Hilfe noch Troft, bis daß sich dieser einige und ewige Gotte8=Sohn unfere Jammers und Elends aus grundloser Güte erbarmete und vom Simmel kam, uns zu helfen. Also sind nu jene Tyran= nen und Stodmeister alle vertrieben, und ift an ihre Statt getreten Jesus Christus, ein Berr bes Lebens, Gerechtigkeit, alles Guts und Seligkeit, und hat uns arme verlorne Menschen aus der Höllen Rachen gerißen, gewonnen, frei gemacht und wiederbracht in bes Baters Suld und Gnade, und als fein Eigenthum unter fei= nen Schirm und Schutz genommen, bag er uns regiere burch feine Gerechtigkeit, Beisheit, Be= walt, Leben und Seligfeit.

Hoc loco secundam Divinitatis personam ®. 462. discimus cognoscere, ut videamus, quid prae- 26 ter bona temporalia prius enumerata Deus nobis largiri soleat, nempe quomodo omnes bonitatis suae ac divitiarum thesauros semel nobis effuderit, nihilque sibi reliquum fecerit, quod nobis utendum fruendumque non impertierit. Iam hic articulus quoque late patet estque plane fecundissimus. Verum ut et hunc breviter ac pueriliter discutiamus, unum verbum sumemus, quo totius rei summam complectemur, nempe (sicut dictum est) ut ex hoc discamus, quomodo per Christum ab omni maledictione liberati simus, quod hisce verbis nititur: Et in Iesum Christum, Filium eius unicum, Dominum nostrum cet.

Iam ergo interrogatus a quopiam: Quid 27 credis in secundo articulo de Iesu Christo? ad hunc modum responde paucissimis: Ego credo Iesum Christum, verum Dei filium, Dominum meum esse factum. Quid hoc sibi vult: Fieri Dominum? Hoc est, quod me liberarit sanguine suo peccatis, diabolo, morte et omni exitio. Ante enim neque regem habebam, neque dominum, sed sub diaboli potestate atque imperio captivus tenebar, ad mortem condemnatus inque peccatis ac caecitate irretitus.

Iam enim a Deo creati cum omnis generis R. 494 inaestimabilia bona a Patre accepissemus, 28 venit diabolus, nostrae felicitati invidens, et nos suis technis in apertam Dei rebellemque inobedientiam, mortem et omnia pericula pertractos iniecit, adeo ut in eius indignatione iaceremus, perpetuae damnationi adiudicati, veluti culpa nostra promerueramus. Hic nulla erat amplius relicta aut 29 spes recuperandae gratiae, aut consilium adipiscendae salutis, aut auxilium placandi Patris, aut consilium ignoscendi delicti, donec ille immortalis Patris immortalis Filius calamitosam miseriam et exitium nostrum sua profundissima bonitate miseratus de coelo nobis opem laturus descendit, nosque ab omni et peccati et mortis ac diaboli captivitate in libertatem adoptionis suae asseruit. Ita quidem omnium illorum tyrannorum at- 30 que exactorum potestas profligata et oppressa est, quorum in locum successit Iesus Christus, vitae, iustitiae, salutis, iustificatio-

nis ac omnium bonorum auctor et dominus, qui nos miseros, aerumnosos peccatores ex inferorum faucibus eripuit, asseruit inque libertatem vindicavit, irati Patris favorem et gratiam placata indignatione conciliavit, ac tanquam possessionem suam in tutelam suam nos suscepit, ut nos per suam iustitiam, sapientiam, potestatem, vitam et beatitatem regat et gubernet.

Das sei nu die Summa bieses Artikels, bag 28. 463. das Wörtlein herr aufs einfältigste so viel beiße als ein Erlöser, das ift, ber uns vom Teufel zu Gott, vom Tod zum Leben, von Sinde zur Gerechtigkeit bracht hat und babei Die Stude aber, fo nach einander in biesem Artifel folgen, thun nichts anders, benn daß sie folde Erlösung erklären und ausbrücken. wie und wodurch sie geschehen sei, das ift, was ihm gestanden, und was er baran gewendet und gewaget hat, bag er uns gewönne und zu seiner Berrschaft brächte, nämlich daß er Mensch wor-R. 495. den, von dem heiligen Geift und ber Jungfrauen ohne alle Sünde empfangen und geboren, auf baß er ber Sünben herr ware; baju gelitten, geftorben und begraben, baß er für mich gnug thate und bezahlete, mas ich verschulbet habe, nicht mit Gilber noch Gold, fonbern mit feinem eigenen theuren Blut. Und dies alles barum. daß er mein herr würde; benn er für sich ber feines gethan noch bedurft hat. Darnach wieder auferstanden, den Tod verschlungen und gefregen, und endlich gen himmel gefahren und das Regiment genommen zur Rechten des Vaters, daß ihm Teufel und alle Gewalt muß unterthan sein und zun Füßen liegen, so lang bis er uns endlich am jüngsten Tage gar scheibe und sondere von der bösen Welt, Teufel, Tod, Sünde 2c.

Aber diese einzele Stücke alle sonderlich auszustreichen, gehöret nicht in die kurze Kinderpredigt, sondern in die großen Predigten über das ganze Jahr, sonderlich auf die Zeiten, so dazu geordnet sind ein jeglichen Artikel in die Länge zu handeln, von der Geburt, Leiden, Auserschen, himmelsahrt Christi ze.

Auch stehet das ganze Evangelion, so wir predigen, darauf, daß man diesen Artikel wol saße, als an dem alle unser Heil und Seligkeit liegt, und so reich und weit ift, daß wir immer gnug daran zu lernen haben.

### Der III. Artifel.

Ich gläube an den heiligen Geift, eine heilige chriftliche Kirche, die Gemeine der Heiligen, Bergebung der Sünden, Aufserstehung des Fleisches und ein ewiges Leben. Amen.

Sit itaque haec huius articuli summa, ut 31 haec vocula Dominus simplicissime tantum significet atque salvator seu redemtor, hoc est, qui a diabolo ad Deum, e morte ad vitam, a peccatis ad iustitiam reduxit, in quibus et nos conservat. Porro reliquae huius articuli partes, ordine semet consequentes, nihil faciunt aliud, quam quod talem redemtionem per Christum nobis partam declarant ac exprimunt, quomodo et per quem confecta sit, hoc est, quanti Christum constiterit, et quid pro ea impetranda insumserit, ut nos lucrifaceret suaeque dictioni subiiceret, nempe quod homo factus et e Spiritu Sancto ac Maria virgine sine omni labe peccati conceptus et natus sit, ut esset peccati dominus; adhaec passus, mortuus et sepultus, ut pro me satisfaceret meamque culpam, quae mihi luenda fuerat, persolveret, non auro neque argento, sed proprio et pretioso suo sanguine; et haec omnia, non ob aliam rem ullam, quam ut meus fieret Dominus. Neque enim sui gratia harum rerum quidquam fecit, aut opus habuit. Post id iterum surrexit devicta atque absorpta morte, ac denique coelos conscendit, suscepta imperii administratione, sedens ad dextram Patris, ut diaboli ac omnes potestates ad illius pedes proiectae obedire cogantur, donec nos in die novissimo prorsus ab hoc pravo saeculo, diabolo, morte, peccatis liberatos separet ac segreget.

Ceterum hasce partes sigillatim tractare 32 huic compendioso et pro pueris instituto sermoni non convenit, sed prolixis concionibus, quae per totius anni circulum habentur, praesertim iis temporibus, quae talibus prolixiore sermone tractandis destinata sunt, de nativitate, passione, resurrectione, adscensione Christi cet.

Quin etiam totum evangelium, quod praedicamus, eo tendit, ut hunc articulum probe percipiamus, ut in quo totius salutis et felicitatis nostrae summa sita est, quemque ob usum et fecunditatem suam longe lateque patentem nunquam satis perdiscere possumus.

### ARTICULUS III.

Credo in Spiritum Sanctum, San-34 ctam Ecclesiam Catholicam, communionem Sanctorum, Remissionem peccatorum, Carnis resurrectionem et Vitam aeternam. Amen.

Diesen Artikel kann ich nicht beger örtern, benn (wie gefagt) von ber Heiligung, bag badurch der heilige Geift mit seinem Umt ausgebruckt und abgemalet werde, nämlich, daß er heilig macht. Darum müßen wir fußen auf bas Wort heiligen Geift, weil es fo furz gefaßet ift, daß man fein anders haben fann. es find fonft mancherlei Geift in ber Schrift, als Menschengeist, himmlische Geister und bose Geister. Aber Gottes Geift heißt allein ein hei= liger Geift, bas ift, ber uns geheiliget hat und noch beiliget. Denn wie ber Bater ein Schöpfer, ber Sohn ein Erlöser heißt, so soll auch ber beilige Geist von seinem Werk ein Beiliger ober Beiligmacher heißen. Wie gehet aber fold Seiligen zu? Antwort: Gleichwie ber Sohn die Herrschaft überkömmt, dadurch er uns ge= winnet, durch feine Geburt, Sterben und Auferstehen 20., also richtet der heilige Geist die Heiligung aus burch bie folgenden Stücke, bas ist durch die Gemeine der Heiligen oder christ= liche Rirche, Bergebung ber Gunde, Auferstehung des Fleisches und das ewige Leben, das ift, daß er und erstlich führet in seine heilige Gemeine und in der Kirchen Schoof leget, dadurch er uns prediget und zu Christo bringet.

Denn weber bu noch ich fünnten immermehr etwas von Christo wißen, noch an ihn gläuben und zum herrn friegen, wo es nicht durch die Predigt des Evangelii von dem heiligen Geist würde angetragen und uns in Bofem geschenkt. Das Werk ist geschehen und ausgericht; denn Christus hat uns den Schatz erworben und ge= wonnen durch fein Leiden, Sterben und Aufer= steben 2c. Aber wenn das Werk verborgen bliebe, daß niemand wüßte, so wäre es umsonst und verloren. Dag nu folder Schatz nicht begraben bliebe, fondern angelegt und genoßen würde, hat Gott das Wort ausgehen und verkündigen lagen, barin ben beitigen Geift geben, uns solchen Schat und Erlösung heimzubringen und zueigenen. Darum ift bas heiligen nichts anbers, benn zu bem Herrn Chrifto bringen folch Gut zu empfahen, bazu wir von uns selbst nicht kommen fünnten.

So lerne nu biesen Artikel auss beutlichste verstehen. Wenn man fraget: Was meinestu mit ben Worten: Ich glaube an den heiligen Geift? baß du fünnest anworten: Ich glaube, baß mich der heilige Geist heilig machet, wie sein Name ist. Womit thut er aber solches, oder was ist seine Weise und Mittel dazu?

Hunc articulum non alio commodius quam, R. 496. sicut dictum, ad sanctificationem referre pos- 35 sum, quod videlicet per hunc Spiritus Sanctus eiusque officium, nempe quod sancti- 23. 464. ficet, adumbretur et depingatur. Quare huic verbo nitendum est: Credo in Spiritum Sanctum, quod tam stricte et breviter comprehensum sit, ut aliud habere nequeamus. Sunt enim alioqui multiplices in scriptura 36 spiritus, veluti humani, coelestes et mali spiritus. Verum enim vero Spiritus Dei solus Sanctus Spiritus dicitur, hoc est, qui nos sanctificavit et adhuc sanctificat. Nam quemadmodum Pater creator, Filius redemtor aut salvator dicitur, ita quoque Spiritus Sanctus ab officii sui opere sanctus aut sanctificator dicendus est. Quae vero huius sanctificatio- 37 nis est ratio? Respondeo: Quemadmodum Filius dominium suum, quo nos sibi peculiariter vindicavit, per suam nativitatem, mortem, resurrectionem cet. consequitur: ita quoque Spiritus Sanctus sanctificationis munus exsequitur per sequentia, hoc est per communionem sanctorum aut ecclesiam christianorum, remissionem peccatorum, carnis resurrectionem et vitam aeternam. Hoc est, primum nos ducit Spiritus Sanctus in sanctam communionem suam, ponens in sinum ecclesiae, per quam nos docet et Christo adducit.

Siquidem neque ego neque tu quidquam 38 de Christo scire possemus, aut in eum credere aut pro Domino consequi, nisi per evangelii praedicationem Spiritus Sancti opera nobis offerretur et ultro donaretur. Opus quidem ipsum completum est. Christus enim thesaurum nobis impetravit et peperit sua passione, morte et resurrectione cet. Verum si in occulto manens delitesceret, nec quisquam aliquid de eo exploratum haberet, nemini esset usui, sed plane inutilis et deperditus. Ne ergo eiusmodi thesaurus sepultus iaceat, sed eo in usum verso fruantur homi- R. 497 nes, Deus verbum suum emisit praedicandum et divulgandum omnibus, in quo Spiritum Sanctum largitus est, ut eiusmodi thesauri nos faceret compotes. Quare sanctifi- 39 care nihil aliud est, quam ad Christum adducere, ad suscipiendum bona per Christum nobis parta, ad quae per nosmet ipsos nunquam pervenire possemus.

Iam ergo quam fieri potest significantissime, hunc articulum disce intelligere, ut interrogatus, quid hisce verbis significari putas: Credo in Spiritum Sanctum? promte respondere possis: Credo Spiritus Sancti opera me sanctificari, cui rei nomen eius testimonio est. Qua autem re illud facit, aut 41

Antwort: Durch die christliche Kirche, Vergebung der Sünden, Auserstehung des Fleisches und das ewige Leben. Denn zum ersten hat er eine sonderliche Gemeine in der Welt, welche ist die Mutter, so ein jeglichen Christen zeuget und trägt durch das Wort Gottes, welches er W. 465. offenbaret und treibet, die herzen erleuchtet und anzündet, daß sie es saßen, annehmen, daran hangen und dabei bleiben.

Denn wo ers nicht predigen läget und im Herzen erwedt, bag mans faget, ba ifts verloren, wie unter bem Pabsithum geschehen ift, ba ber Glaube gang unter die Bank gestedt und niemand Christum für einen Beren erfannt hat, noch ben beiligen Geift für ben, ber ba beilig machet; bas ift, niemand hat gegläubt, baß Christus also unser Herr ware, ber uns ohn unfer Werk und Berdienft folden Schatz gewonnen hatte, und une dem Bater angenehme Woran hat es benn gemangelt? gemachet. Daran, daß ber heilige Beift nicht ift da gewefen, der folches hatte offenbaret und predigen lagen; fondern Menschen und boje Beifter find da gewesen, die uns haben gelehret durch unsere Werk seing zu werden und Gnad erlangen. R. 498. Darum ists auch keine christliche Kirche; benn wo man nicht von Christo prediget, da ist kein heiliger Geift, welcher die driftliche Kirche macht, beruft und zusammenbringet, außer welcher niemand zu bem herrn Chrifto tommen fann. Das sei gnug von ber Summa bieses Artitels. Weil aber die Stud, so barin erzählet, für die Einfältigen nicht so gar klar sind, wöllen wir sie auch überlaufen.

Die heilige chriftliche Kirche heißet der Glaube communionem sanctorum, eine Gemeinschaft der Heiligen, denn es ist keides einerlei zusammen gesaßet. Aber vor Zeiten das eine Stilck nicht dabei gewesen, ist auch ilbei und unversiändlich verdeutscht, eine Gemeinschaft der Heiligen. Wenn mans deutlich geben sollt, mißte mans auf deutsche Art gar anders reden, denn das Wort eecelesia heißt eigentlich auf deutsch eine Versammlung. Wir sind aber gewohnet des Wörtleins Kirche, welches die Einfältigen nicht von einem versammelten Hausen, sondern dem dereihehen, wiewol das Haus nicht solltene Kirche heißen, ohn allein darum, daß der Haus aufen heine Kirche heißen, ohn allein darum, daß der Haus nicht hollt

qua ratione quove medio ad hoc utitur? Responsio: Per christianorum communionem, remissionem peccatorum, carnis resurrectionem et vitam aeternam. Primum enim sin-42 gularem in mundo communionem obtinet, haec mater est, haec quemlibet christianum parturit ac alit per verbum, quod Spiritus Sanctus revelat et praedicat, et per quod pectora illuminat et accendit, ut verbum accipiant, amplectantur, illi adhaerescantinque eo perseverent.

Ubicunque enim gentium Spiritus Sanctus 43 verbum Dei praedicare non sinit inque corde excitat, ut accipiatur, ibi frustra est ac deperditum. Quemadmodum dominante papatu accidit, ubi fides prorsus neglecta et obscurata iacuit, nemo Christum pro Domino cognovit, neque Spiritum Sanctum pro eo, qui sanctificaret, habuit, hoc est, nemo credidit Christum eum esse Dominum, qui sine operibus et meritis nostris tantum thesaurum nobis peperisset, nosque Patri reconciliasset. Et quid tandem in causa fuit? 44 Hoc scilicet, quod Spiritus Sanctus praesto non fuerit, qui talia de Christo revelasset et praedicare sivisset; verum homines et mali daemones praesto fuerunt, qui docuerunt propriis operibus consequendam esse salutem, et irati Patris gratiam impetrandam. Eam ob rem neque christianorum fuit com- 45 munio. Ubi enim de Christo nihil docetur, ibi neque ullus est Spiritus Sanctus, qui christianorum communionem solet constituere, convocare ac in unum cogere, citra cuius opem et operam nemo ad Christum Dominum pervenire potest. Haec quidem de 46 summa huius articuli sufficiant. Cum vero partes ac membra in eo enumerata pro captu simplicium non omnino clara sint, ea quoque paucis percurremus.

Sanctam christianorum ecclesiam com- 47 munionem sanctorum fides nominat. Utrumque enim idem coniunctim significat. Olim vero alterum adiectum non erat, planeque male et inepte lingua nobis vernacula expositum est. Quodsi significanter enuntiandum esset, germanico sermone prorsus aliter proferendum foret. Siquidem haec vox ecclesia proprie nihil aliud quam congregationem significat. Porro nos Germani hanc dictio- 48 nem Kirche usurpare consuevimus, quam simplices non de congregata multitudine, sed de consecratis templis aut aedificiis intelligunt. Tametsi sacra domus ecclesia dicenda non est, nisi propterea quod hominum multitudo in ea convenire soleat. Nos enim, qui convenimus, praecipuum locum

ein sonderlichen Raum und geben bem Hause nach bem Saufen ein Namen.

Also heißt das Wörtlin Rirche eigentlich nichts anders, benn eine gemeine Sammlung, und ist von Art nicht deutsch, sondern griechisch (wie auch das Wort ecclesia) denn sie heißens auf ihre Sprache kyria, wie mans auch lateinisch euriam nennet. Darum sollts auf recht beutsch und unser Muttersprache heißen eine driftliche Gemeine ober Sammlung, ober aufs allerbefte und kläreste eine heilige Christenheit.

Also and bas Wort communio, bas baran gehängt ift, follt nicht Gemeinschaft, sonbern Gemeine heißen. Und ift nichts anders, benn die Glosse ober Auslegung, da jemand hat wöllen deuten, mas die driftliche Kirche heiße. Dafür haben die Unsern, so weder lateinisch noch beutsch gefonnt haben, gemachet Gemein-schaft der heiligen; so doch kein beutsche Sprache so rebet noch verstehet. Aber recht beutsch zu reben, sollt es heißen ein Gemeine der heiligen, bas ift, ein Gemeine, barin eitel Beiligen find, ober noch flärlicher eine heilitte Bemeine. Das rebe ich barum, bag man bie Wort: Gemeinschaft der heiligen verstehe, weil es fo in die Gewohnheit eingeriffen ift, bag schwerlich wieder heraus zu reißen ift, und muß bald Reperei sein, wo man ein Wort ändert.

Das ist aber die Meinung und Summa von biesem Zusat: Ich gläube, bag ba fei ein beiliges Baufelein und Gemeine auf Erben eiteler Heiligen, unter Einem Häupt Christo, burch ben beiligen Geift zusammen berufen, in Ginem Glauben, Sinne und Berftand, mit mancherlei Gaben, doch einträchtig in der Liebe, ohn Rotten und Spaltung. Derfelbigen bin ich auch ein Stüd und Glieb, aller Guter, so fie hat, theilhaftig und Mitgenoße, durch den heiligen Geist babin gebracht und eingeleibet, baburch, bag ich Gottes Wort gehöret habe und noch höre, welches ist ber Anfang hinein zu kommen. Denn vorhin, ehe wir dazu kommen find, find wir gar bes Teufels gewesen, als bie von Gott und von Christo nichts gewußt haben. So bleibt der heilige Geist bei der heiligen Gemeine ober Christenheit bis auf ben jungsten Tag, dadurch er uns holet, und brauchet fie dazu, das Wort zu führen und zu treiben, badurch er die Beiligung macht und mehret, daß sie täglich

confluendi nobis delegimus, atque ita domui secundum multitudinem nominis quoque appellationem imponimus.

Ita haec germanica vocula Kirche proprie nihil aliud significat quam congregationem, neque vox germana est, sed graeca, sicut etiam ἐκκλησία. Illi enim sua lingua κυρίαν, quemadmodum Latini curiam, nominant. Quamobrem recto Germanorum sermone christianorum communio seu congregatio, (eine christliche Gemeine oder Sammlung) 23. 466. aut omnium optime et clarissime sancta chri- R. 499. stianitas (eine heilige Christenheit) dicenda fuerat.

Ita quoque haec dictiuncula communio, 49 quae alteri annexa est, non Gemeinschaft, sed Gemein interpretanda fuerat. Neque aliam ob rem, quam interpretandi gratia, priori adiecta est, qua quispiam haud dubie exponere voluit, quid christianorum esset ecclesia. Pro quo nostri, qui et germanae et latinae linguae iuxta imperiti fuere, transtulerunt Gemeinschaft der Heiligen; cum tamen nulla Germanorum lingua ita loquatur aut intelligat. Verum recta et genuina Germanorum lingua vertenda erat: ein Gemeine der Heiligen, sanctorum communio, hoc est eiusmodi communio, in qua nonnisi sancti versantur, aut adhuc significantius, ein heilige Gemeine, hoc est sancta communio. Haec 50 ideo dico, ut verba sane et recte intelligantur, cum haec consuetudo usque adeo usu recepta inveteraverit, ut vix unquam ex hominum animis evelli possit, et statim haeresin esse oporteat, ubi verbulum aliquod immutatum fuerit.

Huius autem appendicis haec summa est: 51 Credo in terris esse quandam sanctorum congregatiunculam et communionem ex mere sanctis hominibus coactam, sub uno capite Christo, per Spiritum Sanctum convocatam, una fide, eodem sensu et sententia, multiplicibus dotibus exornatam, in amore tamen unanimem et per omnia concordem, sine sectis et schismatibus. Horum me quo- 52 que partem et membrum esse constanter credo, omnium bonorum, quaecunque habent, participem ac municipem, Spiritus Sancti opera eo perductum, iisdem uno corpore unitum, per hoc, quod verbum Dei audierim atque etiamnum audio, quod principium est in hanc communionem ingrediendi. Ante enim, quam ad hanc pervenimus, penitus sub potestate eramus diaboli, ut ii, quibus de Deo ac Christo prorsus nihil comperte exploratum fuerat. Quin etiam Spiritus R. 500. Sanctus a sanctorum communione seu chri- 53

zunehme und ftark werbe im Glauben und seinen Früchten, so er schaffet.

Darnach weiter gläuben wir, daß wir in der Christenheit haben Vergebung der Sünde, welches geschicht durch die heiligen Sacrament und Absolution, dazu allersei Trosspriherliche des ganzen Evangelii. Darum gehöret hieher, was von den Sacramenten zu predigen ist, und W. 467. Summa daß ganze Evangesium und alle Aemter der Christenheit, nelches auch noth ist, daß (e8) ohn Unterlaß gehe. Denn wiewol Gottes Gnade durch der Christenheit, nelches auch noth ist, daß (e8) ohn Unterlaß gehe. Denn wiewol Gottes Gnade durch Evistum erworben ist, und die Henter Gnade durch den heiligen Geist gemacht, durch Gottes Wort in der Vereinigung der christlichen Kirchen, so sinde miers Fleisches halben, so wir noch am Halfe tragen.

Darum ist alles in ber Christenheit bazu geordnet, daß man ba täglich eitel Bergebung der Sünden durchs Wort und Zeichen hole, unser Gewisen zu trösten und aufzurichten, so lang wir hie leben. Also macht der heilige Geist, daß, ob wir gleich Sünde haben, doch sie uns nicht schaden kann, weil wir in der Christenheit sind, da eitel Bergebung der Sünde ist, beide daß uns Gott vergibt, und wir unter einander vergeben, tragen und aushelsen.

Außer der Christenheit aber, da das Evan-R. 501. gelium nicht ist, ist auch keine Bergebung nicht, wie auch keine Heiligkeit da sein kann. Darum haben sich alle selbst heraus geworsen und gesondert, die nicht durchs Evangelium und Bergebung der Sünde, sondern durch ihre Werke Heiligkeit suchen und verdienen wöllen.

Indes aber, weil die Heiligkeit angesangen ist und täglich zunimmt, warten wir, das unser Fleisch hingerichtet und mit allem Unslath bescharret werde, aber herrlich hersürkenme und auserstehe zu ganzer und völliger Heiligkeit in einem neuen ewigen Leben. Denn jet bleiben wir halb und halb rein und beilig, auf daß der heilige Geist immer an uns arbeite durch das

stianitate non discedit, sed cum ea usque ad consummationem saeculi perseverat, per quam nos adducit, eiusque in hoc utitur adminiculo, ut verbum praedicet atque exerceat, per quod sanctificationem efficit, communionem amplificans, ut quotidianis incrementis crescat, et in fide eiusque fructibus, quos producit, corroborata fortis evadat.

Praeterea cernimus etiam nobis in hac 54 christianitate esse remissionem peccatorum propositam, quae fit per sacramenta et absolutionem ecclesiae, adhaec multiplices totius evangelii sententias, bonae spei ac consolationis plenissimas. Quare huc ea pertinent, quae de sacramentis, et deinde de sacramentorum usu atque praestantia tradenda sunt, et in summa totum evangelium ac omnia christianitatis officia, quae ut assidue exerceantur et sedulo, summe necessarium est. Etenim quanquam Dei gratia per Christum impetrata est, et sanctificatio per Spiritum Sanctum facta, per verbum divinum in unitate ecclesiae catholicae, nunquam tamen nos a peccatis sumus vacui, et hoc carnis nostrae gratia, quam adhuc adhaerentem humeris nostris circumferimus.

Quocirca omnia in christianitate eo adornata sunt, ut quotidie meras peccatorum condonationes auferamus, et verbis et signis ad hoc constitutis, ad consolandam et erigendam conscientiam, quamdiu in hac vita futuri sumus. Ita facit Spiritus Sancti gratia, ut quanquam peccatis simus contaminati, non tamen nobis noceant in christianitate constitutis, ubi nihil aliud quam assidua et indesinens est peccatorum remissio, cum quam nobis Deus largitur, tum qua nobis inter nos vicissim utimur, ignoscentes, sufferentes et erigentes nos invicem.

Sed etiam extra hanc christianitatem, ubi 56 huic evangelio locus non est, neque ulla est peccatorum remissio, quemadmodum nec ulla sanctificatio adesse potest. Quocirca ab hac ecclesia omnes ii semet sua sponte abalienarunt, qui non per evangelii gratiam et peccatorum condonationem, sed propriis operibus sanctificationem quaerunt ac venantur ac promereri contendunt.

Sed enim in hoc, quando sanctificationis 57 opus inchoatum est et quotidie augetur, exspectamus, ut hace nostra caro cum omnibus suis sordibus et vitiis abolita et sepulta computrescat, verum praeclare et magnifice iterum prodeat et exsurgat a mortuis ad perfectam et absolutam sanctitatem, nova atque immortali vita animata. Iam enim tan-58

Wort und täglich Bergebung anstheile, bis in jenes Leben, da nicht mehr Bergebung wird sein, sondern ganz und gar rein und belige Menschen, voller Frommteit und Gerechtigkeit, entnommen und ledig von Sünde, Tod und allem Unglück, in einem neuen unsterblichen und verklärten Leibe.

Siehe, das alles soll des heiligen Geistes Amt und Werf sein, daß er auf Erden die Heiligkeit ansahe und täglich mehre durch die zwei Sille, christliche Kirche und Bergebung der Silnde. Wenn wir aber verwesen, wird ers ganz auf einen Augenblick vollsihren, und uns ewig dabei erhalten durch die letzten zwei.

Daß aber hie stehet Auferstehung des Sleisches, ist auch nicht wol deutsch geredt. Denn wo wir Deutschen Fleisch hören, deuten wir nicht weiter denn in die Scharren. Auf recht deutsch aber würden wir also reden: Auferstehung des Leibes oder Leichnams; doch liegt nicht große Macht dran, so man nur die Wort recht versteht.

Das ift nu ber Artikel, ber ba immerdar im Werk gehen und bleiben muß. Denn die Schöpfung haben wir nu hinweg, so ist die Erlösung auch ausgerichtet. Aber ber heilige Beift treibt fein Werk ohn Unterlag bis auf ben jungften Tag, dazu er verordnet eine Gemeine auf Erben, badurch er alles rebet und thut. Denn er feine Chriftenheit noch nicht zusammen bracht, noch die Vergebung ausgetheilet. Darum gläuben wir an den, der uns täglich herzuholet burch das Wort, und den Glauben gibt, mehret und stärket burch basselbige Wort und Ber= gebung ber Glinde, auf bag er uns, wenn bas alles ausgericht, und wir dabei bleiben, ber Welt und allem Unglück absterben, endlich gar und ewig heilig mache, welches wir jetzt burchs Wort im Glauben warten.

Siehe, ba haft bu bas ganze göttliche Wefen, Willen und Werk, mit ganz kurzen und boch reichen Worten, aufs allerseineste abgemalet, barin alle unsere Weisheit stehet, so über

tum ex dimidio puri ac sancti sumus, ut Spiritus Sanctus subinde habeat, quod divini verbi praedicatione in nobis eluat ac purificet, tum in dies singulos remissionem peccatorum distribuat, usque in futuram vitam, ubi remissioni locus non erit amplius, sed homines in universum ab omni peccatorum contagio puri et sancti, pleni omni probitate atque iustitia, subtracti et liberati peccatis, morte et omni exitio, in novam, perpetuam, glorificatam et transfiguratam vitam traducentur.

Ecce haec omnia Spiritus Sancti sunt officia et opera, ut hic in terris sanctificationem exordiatur, eandemque quotidie per haec duo augeat, nempe per sanctorum ecclesiam et peccatorum remissionem. Porro ubi iam soluti in cinerem computruerimus, hoc ipsum in momento oculi plene absoluturus est et purificaturus, in qua perpetuo nos retinebit duobus articulis posterioribus.

Quod autem hic ponitur (Auferstehung 28. 468. des Fleisches, carnis resurrectionem), ne 60 hoc quidem valde apte et bene lingua nostra vernacula expressum est. Etenim carnem audientes non ulterius cogitamus, quam de macello. Verum recte et genuine loquendo germanice diceremus Auferstehung des Leibs oder Leichnams, hoc est corporis resurrectionem. Attamen res est momenti non magni, dummodo verborum sensum recte percipiamus.

Iam hic ille est articulus, cuius opus sem- 61 per fervere debet et efficax persistere. Rerum enim creationem accepimus, sed et redemtionem iam effectam habemus. Porro autem Spiritus Sanctus citra intermissionem nobis sanctificandis opus suum perficit usque in extremum diem, ad quod communionem destinat, per quam omnia facit et loquitur. Nondum christianos suos omnes coe- 62 git, neque remissionis distribuendae officio prorsus perfunctus est. Eam ob rem in hunc credimus, qui quotidie nos divini verbi praedicatione attrahit et adsciscit, fidemque impertit, auget atque corroborat per verbum illud et remissionem peccatorum, ut nos his omnibus perfecte absolutis, nobisque iisdem constanter adhaerentibus, et mundo ac omnibus periculis iam mortuis, denique prorsus per omnia sanctos faciat, id quod iam per verbum in fide exspectamus.

Ecce hoc loco totam Divinitatis essentiam, 63 voluntatem et operationem verbis equidem admodum brevibus, attamen opulentis et fecundis, artificiose depictam habes, in qui-

aller Menschen Beisheit, Sinne und Bernunft gehet und schwebt. Denn alle Belt, wiewol nie mit allem Fleiß darnach getrachtet hat, was boch Gott ware, und was er im Sinn hatte und thate, so hat sie boch der keines je erlangen mögen. Die aber haft bu es alles aufs aller= reichste; benn ba hat er selbst offenbaret und aufgethan ben tiefften Abgrund seines väterlichen Herzens und eitel unaussprechlicher Liebe in allen dreien Artifeln. Denn er hat uns eben dazu geschaffen, daß er uns erlösete und heiligte, und über das, daß er uns alles geben und eingethan hatte, was im himmel und auf R. 503. Erben ift, hat er uns auch seinen Sohn und heiligen Geift geben, burch welche er uns ju sich brächte. Denn wir kunnten (wie broben erklärt) nimmermehr bagu kommen, bag wir des Vaters Hulde und Gnade erkenneten, ohne burch ben herrn Christum, ber ein Spiegel ift des väterlichen Herzens, außer welchem wir nichts feben, benn einen gornigen und ichred-2B. 469. lichen Richter. Bon Chrifto aber fünnten wir auch nichts wißen, wo es nicht burch ben heiligen Beift offenbaret mare.

Darum scheiben und sondern diese Artikel des Glaubens uns Christen von allen andern Leuten auf Erden. Denn was außer der Ehristenheit ist, es seien Heiden, Türken, Jüden oder salsche Ehristen und Deuchler, ob sie gleich nur Einen wahrhaftigen Gott gläuben und andeten, so wisen sie doch nicht, was er gegen ihnen gesinnet ist, können sich auch keiner Liebe noch Guts zu ihm versehen, darum sie im ewigen Jorn und Berdammnis bleiben. Denn sie den herrn Christum nicht haben, dazu mit keinen Gaben durch den heiligen Geist ersenchtet und begnadet sind.

Aus bem siehestu nu, daß der Glaube gar viel ein ander Lehre ist denn die Zehen Gebot; denn diese lehret wol, was wir thun sollen, jene aber saget, was uns Gott thue und gebe. Die Zehen Gebot sind auch sonst in aller Mensichen Heine menschieden, den Glauben aber kann keine menschieden Kingheit begreifen, und muß allein vom heiligen Geist gelehret werden. Darum macht jene Lehre noch keinen Christen, denn es bleibet noch immer Gottes Zorn und Ungnade über uns, weil wirs nicht halten können, was Gott von uns sorbert, aber diese R. 504. bringet eitel Gnade, macht uns fromm und Gott angenehme. Denn durch diese Erkenntnis friegen wir Lust und Liebe zu allen Geboten

bus omnis nostra sapientia sita est, omnem humanam sapientiam, rationem ac sensum longe lateque excedens ac superans. Nam universus mundus, quanquam sedula pervestigatione iam inde ab initio elaborarit, quidnam Deus esset, aut quid haberet animi, seu cui operi intentus esset, nihil tamen harum rerum unquam intelligentia aut ratione assequi potuit; hic vero omnia haec copiosissime in numerato habes. Hic enim ipse in 64 omnibus tribus articulis profundissimam abyssum paterni sui pectoris et meras ardentissimi et ineffabilis amoris sui flammas manifestavit reseravitque. Quippe ob id ipsum nos creavit, ut nos redimeret et sanctificaret, et praeter ea, quae nobis possidenda et utenda subiecit, quaecunque uspiam in coelo et in terra cernuntur, Filium quoque suum et Spiritum Sanctum nobis largitus est, per quos nos ad se attraheret. Neque enim 65 unquam (ut supra ostensum est) eo propriis viribus pervenire possemus, ut Patris favorem ac gratiam cognosceremus, nisi per Iesum Christum Dominum nostrum, qui paterni animi erga nos speculum est, extra quem nihil nisi iratum et truculentum videmus iudicem. Sed neque de Christo quidquam scire possemus, si non per Spiritum Sanctum nobis revelatum esset.

Proinde ii articuli nostrae fidei nos christianos ab omnibus aliis, qui sunt in terris, hominibus separant. Quicunque enim extra christianitatem sunt, sive gentiles sive Turcae sive Iudaci aut falsi etiam christiani et hypocritae, quanquam unum tantum et verum Deum esse credant et invocent, neque tamen certum habent, quo erga eos animatus sit animo, neque quidquam favoris aut gratiae de Deo sibi polliceri audent aut possunt, quamobrem in perpetua manent ira et damnatione. Neque enim habent Christum Dominum, neque ullis Spiritus Sancti donis et dotibus illustrati et donati sunt.

Ex hoc iam clare vides et cognoscis fidem longe aliam esse doctrinam, quam sunt Decem Praecepta. Nam hace docent quidem, quid faciendum sit, illa vero indicat, quid Deus nobis fecerit et praestiterit. Decem Praecepta alioqui etiam omnium hominum cordibus inscripta sunt, ceterum fides nulli humanae sapientiae est comprehensibilis, sed a solo Spiritu Sancto tradenda et docenda est. Eam ob rem praeceptorum doctrina 68 nondum ullum christianum facit. Semper enim Dei ira atque indignatio nobis incumbit, quamdiu servare nequimus, quod Deus praeceptis suis a nobis exigit. Haec vero, nempe fidei doctrina, meram gratiam secum

Gottes, weil wir hie sehen, wie sich Gott ganz und gar mit allem, was er hat und vermag, uns gibt, zu Hisse und Steuer, die Zehen Gebot zu halten, der Bater alle Areaturen, Chrifins alle seine Werke, der heilige Geist alle seine Gaben.

Das sei ist gnug vom Glauben, ein Grund zu legen für die Einfältigen, daß man sie nicht überlade, auf daß, wenn sie die Summa davon verstehen, darnach selbst weiter nachtrachten, und was sie in der Schrift lernen, hieher ziehen, und immerdar in reicherm Berstand zunehmen und wachsen. Denn wir haben doch täglich, so lange wir sie leben, daran zu predigen und zu lernen.

apportat, et haec iustos Deoque nos acceptos facit. Per huius doctrinae cognitionem 69 amorem ac voluptatem Dei praeceptorum faciendorum consequimur, videntes hic, quomodo Deus prorsus se nobis tradiderit cum omnibus, quae possidet, ut praesenti ope et auxilio in perficiendis praeceptis nos sublevet, Pater quidem omnibus suis creaturis, Christus vero omnibus suis operibus, porro autem Spiritus Sanctus omnibus suis dotibus.

Haec quidem in praesentia de fide, fundamenti pro simplicibus locandi gratia, dicta sufficiant, ne obruantur multitudine, ut huius rei intellecta iam probe summa ipsi postea hanc rem latius indagent et, quidquid in scripturis didicerint, huc referant, ac subinde locupletiorem intellectum quotidianis incrementis consequantur. Quotidie enim haec, quamdiu hic vivimus, docentes et discentes vix unquam satis discemus aut docebimus.

Das britte Theil, vom Gebet.

### Tertia Pars.

# Das Bater unser.

### ORATIO DOMINICA.

Dir haben nu gehört, was man thun und M. 470. gläuben soll, darin das beste und seligste Leben stehet. Folget nu das britte Stück, wie man beten soll. Denn weil es also mit uns gethan ist, daß fein Mensch die Zehen Gebot vollkommen halten kann, ob er gleich angesangen hat zu gläuben, und sich der Teusel mit aller Ge-R. 505. walt sammt der Welt und unserem eigenen Fleisch dawider sperret: ist nichts so noth, denn daß man Gott immerdar in Ohren liege, ruse und bitte, daß er den Glausen und Ersüllung der Zehen Gebot uns gebe, erhalte und mehre, und alles, was uns im Wege liegt und daran hindert, hinweg räume. Daß wir aber wilsten, was und wie wir beten sollen, hat uns unser herr Christus selbst Weise und Worte gelehret, wie wir sehen werden.

Hactenus audivimus, quid nobis cum 1 faciendum tum credendum sit, quibus in rebus optima et felicissima vita sita sit. Sequitur iam deinceps pars tertia, docens, quomodo orandum sit. Cum enim ita nobis- 2 cum comparatum esse videamus, ut nemo hominum Decem Praecepta plene et perfecte servare queat, tametsi credere inceperit, et diabolus huic nostro conatui summo studio, una cum mundi ac propriae carnis nostrae illecebris, obluctetur ac renitatur: nihil perinde necessarium est, quam ut assiduis precibus divinas aures fatigemus et obtundamus, ut fidem et praeceptorum satisfactionem nobis largiri, sustentare atque adaugere, tum et quidquid ad eam nobis impedimento est, omne hoc e medio tollere dignetur. Sed 3 enim, ne nobis obscurum foret, quid et quomodo orare debeamus, Dominus noster Iesus Christus ipse nos rationem et verba orandi docuit, quemadmodum mox audiemus.

Che wir aber bas Bater unfer nach einander erklären, ist wohl am nöthigsten vorhin die Leute zu vermahnen und reizen zum Gebet, wie auch Chriftus und die Apostel gethan haben, und soll nämlich bas erfte fein, daß man wiße, wie wir um Gottes Gebots willen ichüldig find zu be= Denn fo haben wir gehöret im andern Gebot: Du follt Gottes Namen nicht unnutlich führen, daß darin gefordert werde ben beiligen Namen preisen und in aller Roth anrufen, ober beten. Denn anrufen ift nichts anders benn beten, also, daß es streng und ernstlich geboten ift, so hoch als alle andere: fein andern Gott haben, nicht tödten, nicht stehlen 2c. Daß niemand bente, es fei gleich so viel, ich bete ober bete nicht; wie die groben Leute hingehen in solchem Wahn und Gedanken: Was sollt ich beten? Wer weiß, ob Gott mein Gebet achtet ober hören will? Bete ich nicht, fo betet ein ander. Und kommen also in die Ge= wohnheit, daß sie nimmermehr beten, und nehmen zu Behelf, da wir falsche und Beuchelgebete verwerfen, als lehreten wir, man folle ober bürfe nicht beten.

Prius tamen, quam ipsam orationem par- 4 ticulatim tractandam aggrediamur, vehementer operae pretium esse videtur, homines ad orandum ostensis nonnullis argumentis et persuasionibus hortari et provocare, veluti Christus quoque et apostoli fecisse leguntur. Et hoc quidem primo loco recen- 5 sendum est, ut non ignoremus divini praecepti iussu nobis orandum esse. Ita enim in secundo praecepto audivimus: Non assumes nomen Domini Dei tui in vanum, quibus verbis hoc simul exigitur, ut sanctum Dei nomen laudemus, idemque in omnibus necessitatibus precando invocemus. Invocare enim nihil aliud est, quam preces ad Deum fundere. Ita ut severe atque adeo se- 6 rio praeceptum sit, quam omnia alia mina-citer interdicta: non habendos esse alienos Deos, non occidendum, non furandum cet. ne quis temere in eam opinionem veniat, ut existimet, perinde esse, oret necne; quemadmodum nonnulli crassi et inculti homines factitare consueverunt, in eiusmodi cogitationes descendentes: Quid vero multis orarem, cum nesciam, num Deus preces meas curet et audiat, nec ne? Quodsi non oravero, oret alius. Ex quo tandem in eam consuetudinem deveniunt, ut nunquam quidquam orent, praetexentes tandem suae pigritiae aut ignavae impietati potius, nos falsas et hypocriticas R. 506. oratiunculas reiicere, quasi vero nos unquam docuissemus, non esse orandum.

Das ist aber je wahr, was man bisher für Gebete gethan hat, geplerret und getonet in der Kirchen 2c., ist freilich tein Gebet gewesen; denn solche äußerliche Ding, wo es recht gebet, mag ein Uebung für die jungen Kinder, Schüler und Einfältigen sein, und mag gefun= gen oder gelesen heißen, es heißet aber nicht eigentlich gebetet. Das heißet aber gebetet, wie bas ander Gebot lehret, Gott anrufen in allen Nothen. Das will er von uns haben, und soll nicht in unfer Willfore fteben, fondern follen und muffen beten, wöllen wir Chriften fein, sowol als wir sollen und müßen Bater und Mutter und ber Oberkeit gehorsam sein; benn burch das Anrufen und Bitten wird der Name Gottes geehret und nützlich gebraucht. Das solltu für allen Dingen merken, baß man bamit schweige und zuruck floße solche Gedanken, bie uns bavon halten und abschrecken. Denn gleich= wie es nichts gilt, daß ein Sohn zum Bater fagen wollte: Bas liegt an meinem Gehorsam? Ich will hingehen und thun, was ich kann, es gilt boch gleich so viel; sondern da stehet das Gebot, du jollt und mußt es thun: also auch bie stehet es nicht in meinem Willen zu thun und zu lagen, sondern soll und muß gebetet fein \* [bei Gottes Zorn und Ungnade.

Das soll man nun vor allen Dingen saßen und merken, daß man damit schweige und zurückschlage die Gedanken, so uns davon halten und abschrecken, als liege keine große Macht daran, ob wir nicht beten, oder sei benen befohlen, die heiliger und mit Gott beger baran find, benn wir; wie benn bas menschliche Berg von Natur fo verzweifelt ift, baf es immer für Gott fleucht und benft, er wolle und möge unfers Gebets nicht, weil wir Gunder find, und nichts benn Born verdienet haben. Wider folche Gebanken (fage ich), sollen wir dies Gebot ansehen und uns zu Gott kehren, auf daß wir ihn durch folden Ungehorsam nicht höher erzürnen. Denn durch solch Gebot gibt er gnugsam zu verstehen, daß er uns nicht von sich stoßen, noch verjagen will, ob wir gleich Sünder sind, sonbern vielmehr zu fich ziehen, daß wir uns vor ihm bemilthigen, folchen unfern Jammer und Roth klagen, um Gnabe und hilfe bitten. Daber liest man in ber Schrift, baf er auch gurnet

Quanquam hoc diffiteri non possumus, 7 eas orationes, quae hactenus factae sunt, stentoreis clamoribus in ecclesiis vociferando et tonando cet., non fuisse orationes. Eiusmodi enim res externae, ubi harum rectus est usus, puerorum, scholasticorum ac simplicium esse possunt exercitia, legendo aut cantando consistentia, proprie tamen 23.471. orationes aut preces existimandae non sunt. Sed enim hoc denique orare dicitur, quem- 8 admodum secundum praeceptum docet, Deum tempore necessitatis invocare. Hoc a nobis exigit, neque res est nostri arbitrii, verum orare debemus et cogimur, si modo christiani perhiberi volumus, aeque atque parentibus et magistratibus omnibus obedientiae officiis obtemperare cogimur. Siquidem invocando nomen Dei colitur et utiliter usurpatur. Quemadmodum enim hoc 9 non valet, si filius ad patrem diceret: Quid Deus meam obedientiam curat, et quid commodi mea tibi praestare potest obedientia? Ego vadam facturus, quod potero, perinde est, sive morigerus sim necnec. Verum hic exstat praeceptum Dei; velis, nolis, facias oportet. Ita quoque hic, ut omittas aut facias, in tuo arbitratu situm non est, sed omnino orandum est, nisi Dei iram et indignationem incurrere velis.

Atque haec diligenter et ante omnia sunt 10 notanda, ut his reprimamus et expellamus cogitationes, quibus ab orando abstrahimur et deterremur, quasi parvi momenti res sit non orare, aut quasi, ut orent, mandatum sit iis tantum, qui sanctitate excellant, et in maiore apud Deum gratia sint quam nos; quemadmodum humanum cor tam desperatum et natura perversum esse experimur, ut semper Deum fugiat, et cogitet Deum aversari nostras preces, cum simus peccatores R. 507. et nihil aliud quam iram meriti simus. Ad 11 has cogitationes repellendas rursum dico hoc praeceptum nobis esse considerandum, ut ad Deum convertamur, ne ista inobedientia gravius eum irritemus. Hoc enim mandato (ut scilicet oremus) satis ipse ostendit se non velle nos et preces nostras reiicere, a se abigere et pellere, etiamsi simus peccatores, sed magis allicere ad se, ut coram ipso humiliemur, et nostras miserias et ae-

<sup>\*</sup> Ueber die durch Klammern [ ] eingeschloßenen Worte von ["bei Gottes Zorn und Ungnade" an bis zu "und Gnade gesucht haben"] siehe den von den beiden Katechismen Luthers handelnden Abschnitt der Einleitung und das Berzeichnis der abweichenden Lesarten.

über die, so um ihrer Sünde willen geschlagen worden, daß sie sich nicht wieder zu ihm tehereten, und burch bas Gebet wider seinen Zorn gelegt und Gnade gesucht haben].

Daraus solltu nu schließen und benken, weil es fo hoch geboten ift zu beten, daß bei Leib niemand sein Gebet verachten foll, sondern groß und viel bavon halten, und nimm immer bas Gleichnis von den andern Geboten. Ein Kind foll bei Leib nicht sein Behorfam gegen Bater und Mutter verachten, sondern immer gebenten: Das Werk ift ein Werk bes Gehorfams, und 28. 472. das ich thue, thue ich nicht anderer Meinung, benn daß ich in dem Gehorsam und Gottes Gebot gehe, darauf ich fünnte gründen und fußen, und solches groß achten, nicht um meiner Wirbigfeit willen, sonbern um bes Gebots willen. Mso auch bie, was und wosiir wir bitten, sollen wir so ansehen, als von Gott gefobert und in feinem Gehorsam gethan, und also benten: Meinethalben mare es nichts, aber barum foll es gelten, daß Gott geboten hat. Also soll ein jeglicher, was er auch zu bitten hat, immer für Gott tommen mit bem Gehor= fam biefes Gebots.

Darum bitten wir und vermahnen aufs R. 508. fleißigste jedermann, daß man solches zu Herzen nehme, und in keinem Weg unser Gebet ver-achte. Denn man bisher also gelehret hat ins Tenfels Namen, daß niemand folches geachtet hat, und gemeinet, es wäre gnug, baß bas Berk gethan wäre, Gott erhörets ober hörets nicht. Das heißet bas Gebet in die Schanze geschlagen und auf Cbentheuer bin gemurret; barum ift es ein verloren Gebet. Denn wir uns solche Gedanken laßen irren und abschrecken: Ich bin nicht heilig noch würdig genug; wenn ich so fromm und heilig ware, als St. Petrus ober Baulus, so wollt ich beten. Aber nur weit hinweg mit folden Gebanken; benn eben bas Gebot, das G. Paul troffen hat, bas trifft mich auch, und ist eben so wol um meinetwillen das ander Gebot gestellet als um seinetwillen, daß er fein beger noch heiliger Gebot zu rühmen bat.

rumnas ipsi aperiamus, et gratiam opemque eius imploremus. Hinc in scriptura sacra legitur Deum etiam irasci iis, qui propter peccata sua percussi et puniti ad Deum converti et oratione sua irae eius se quasi opponere et gratiam implorare noluerunt.

Ex hoc iam ita collige ac cogita, cum tan- 12 topere nobis iniunctum sit, ut oremus, ne quo modo quispiam suas preces contemnat, sed magni aestimet et magnifice de illissentiat. Ac subinde similitudinem ex aliis prae- 13 ceptis petas. Puer nequaquam suam erga parentes obedientiam leviter ducere debet, verum semper cogitare: Hoc opus obedientiae est, et quidquid facio, non alio animo facio, quam quod in obedientia et praecepto Dei versor, cui inniti possum, atque hoc ipsum magni pendere, non quidem meae dignitatis gratia, sed propter praeceptum. Ad eundem plane modum et hic, quidquid et pro quacunque re Deum oraverimus, ita intuendum est, quasi a Deo exactum inque eius obedientia factum, atque ita cogitare oportet: Quantum ad me quidem attinet, haec oratio nullius est habenda momenti aut pretii, quia peccator sum; verum ob id respuenda non est, cum Deus orare mihi praeceperit. Ita cuique, quamcunque tandem rem precibus impetrare statuit, semper ad Deum huius praecepti obedientia veniendum est.

Quocirca omnes homines per Christum 14 obtestamur et hortamur, quam fieri potest diligentissime, ut haec denique nobis cordi sint, neve ullo pacto nostras orationes tamquam rem nihili aspernemur. Ita enim hactenus in mali genii nomine docti sunt homines, ut nemo harum rerum ullam curam susceperit, aestimaritque satis superque actum esse, modo opus orandi factum esset; Deus hoc exaudiret necne, non magnopere laborabatur. Sed hoc est orationem et invocationem nauci facere, aut loqui ventis ac litori, ita nequicquam murmurando; ob id inutilis quoque et infrugifera fuit oratio. Eius enim generis cogitationibus conturba- 15 mur et absterremur: Ego quidem sanctus non sum neque satis dignus; quodsi tanta probitate ac vitae sanctimonia praecellerem, ut divus Petrus aut Paulus, libenter orare vellem. Sed procul hinc aufer ex animo istiusmodi cogitationes. Nam hoc ipso praecepto, quo Paulus orare iussus est, etiam nos orare iubemur. Neque minus in mei gratiam quam eius hoc secundum prae-ceptum constitutum est, ut non liceat illi sanctius iactare praeceptum aut praestantius.

Darum solltu so sagen: Mein Gebet, bas ich thue, ist ia so köstlich, heilig und Gott gesäll g. als St. Paulus und ber allerheiligsten. Ursach, benn ich will ihn gerne laßen heiliger ein der Person halben, aber des Gebots halben nicht, weil Gott das Gebete nicht der Person halben ansiehet, sondern seines Worts und Gehorfams halben. Denn auf das Gebot, darauf alse Heiligen ihr Gebete setzen, setze ich meines auch, dazu bete ich eben das, darum sie allzummal bitten oder gebeten haben; so ist mirk ja so hoch und mehr vonnöthen, denn jenen großen Heiligen.

Das sei das erste und nöthigste Stück, daß alle unser Gebet sich gründen und stehen soll auf Gottes Gehorsam, nicht angesehen unser Berson, wir seien Sünder oder fromm, würdig oder unwürdig. Und sollen wisen, daß Gott in keinen Scherz will geschlagen haben, sondern zürnen und strasen, wo wir nicht bitten, so wol als er allen andern Ungehorsam straset, darnach daß er unser Gebete nicht will laßen umsonst und verloren sein. Denn wo er dich nicht erhören wollte, würde er dich nicht beigen beten und so streng Gebot darauf schlagen.

Zum andern soll uns deste mehr treiben und reizen, daß Gott auch eine Berheißung darzu gethan und zugesagt hat, daß es soll ja und gewis sein, was wir ditten, wie er spricht im 50. Kjalm: Ause mich an zur Zeit der Noth, so will ich dich erretten. Und Christus im Svangelio Matth. 7: Bittet, so wird euch gegeben ze. Denn ein jglicher, wer da dittet, der empfähet. Solchs sollte je unser Herrecken und anzünden mit Lust und Liebe zu beten, weil er mit seinem Wort bezeuget, daß ihm unser Gebet herzlich wohlgesalle, dazu gewistlich erhört und gewährt sein soll, auf daß wirs nicht verachten noch in Wind schlahen und auf ungewis bitten.

Solches kannstu ihm aufrilden und sprechen: hie komme ich, lieber Bater, und bitte, nicht aus meinem Fürnehmen noch auf eigene Bürdigkeit, sondern auf dein Gebot und Verheißung, so mir nicht feilen noch lügen kann. Wer nu solcher Verheißung nicht gläubt, soll abermal wißen, daß er Gott erzürnet, als der ihn aufs höheste unehret und Lügen straft.

Ueber bas foll uns auch loden und ziehen, baß Gott neben bem Gebot und Berheißung Libri symbolici. Quare ita tibi dicendum est: Meae preces, quas ad Deum fundo, nihilo sunt deteriores aut profaniores aut Deo minus acceptae, quam fuere Pauli et omnium etiam sanctissimorum. Ratio est: Perlibenter illis, quantum ad personam attinet, cedam vitae sanctimonia, verum praecepto nequaquam. Certum enim habeo Deum nequaquam orationem personae gratia respicere, sed propter verbum suum atque obedientiam sibi praestitam atque exhibitam. Ei enim praecepto, cui omnes sancti orando innixi sunt, ego quoque precans innitor; adhaec eadem ipsa precor, quae ipsi omnes ad unum precantur aut precati sunt.

Haec quidem prima huius exhortationis 17 pars sit et omnium maxime necessaria, ut omnis nostra oratio divinae obedientiae in- 25, 473. nitatur, nullo nostrae personae respectu, sive iusti simus sive peccatores, digni an indigni. Et sciendum est Deum nullo modo 18 aeque laturum, ut ista in iocum convertantur, sed graviter nos et acerbe puniturum, si segnes in orando fuerimus, non secus ac omnem aliam inobedientiam punire solet. Deinde, quod nostras preces frustra ac temere effundi non patietur. Si enim te audire nollet, ut orares, nunquam tam severe tibi praecepisset.

Alterum, quod nos ad orandum hoc im- 19 pensius instigare debebat, hoc est, quod Deus orationi quoque promissionem adiunxerit, pollicitus certo fore, quidquid orantes petierimus. Quemadmodum hoc testatur Psalmus 50, 15: Invoca me in die tribulationis, et eripiam te. Et Christus Matth. 7, 7: Petite et dabitur vobis cet. Quicunque enim petit, accipit. His utique promissio- 20 nibus pectora nostra excitanda erant et inflammanda, ut cum voluptate et amore Deum invocaremus, cum ipse suomet verbo testatum faciat, sibi nostras orationes impense placere easque exauditum iri, ne ipsi eas respuamus aut nihili pendamus, in incertum orantes.

Haec igitur illi potes obiicere, ita dicens: 21 Venio ad te, carissime Pater, oratum, non quidem ex proprio arbitrio aut proposito aut propria dignitate adductus, sed tuo praecepto ac promisso incitatus, quae mini nequaquam mentientur. Iam qui tali promissioni fidem non habet, iterum sciat se Deum ad iracundiam provocasse, ut qui summa eum afficit contumelia ac mendacii insimulat.

Praeter haec etiam hoc ipso ad orandum 22 non mediocriter pelliciendi et pertrahendi

30

gubor kömmt, und felbst die Wort und Beise stellet und uns in Mund legt, wie und was wir beten sollen, auf daß wir seben, wie berglich er sich unser Noth annimmt, und je nicht baran zweifeln, daß ihm folch Gebete gefällig fei und gewislich erhöret werbe, welchs gar ein großer Bortheil ift filr allen andern Gebeten, fo wir R. 510. selbst erdenken möchten. Denn da würde bas Gewißen immer in Zweifel stehen und sagen: Ich habe gebeten, aber wer weiß, wie es ihm gefällt, ober ob ich bie rechte Mag und Weise troffen habe? Darum ift auf Erben kein ebler Gebete zu finden, benn bas tägliche Bater unfer, weil es solch trefflich Zeugnis hat, baß Gott herzlich gerne boret, bafür wir nicht ber Welt Out follten nehmen.

Und ist auch darum also fürgeschrieben, daß wir feben und bedenten die Roth, fo uns bringen und zwingen foll ohn Unterlag zu beten. Denn wer da bitten will, ber muß etwas bringen, fürtragen und nennen, bes er begehret; wo nicht, fo fann es fein Bebete beigen.

> Darum haben wir billig ber Münche und Bfaffen Gebete verworfen, die Tag und Nacht feindlich heulen und murren; aber ihr keiner benket um kein haar breit zu bitten, und wenn man alle Kirchen sammt ben Geistlichen zufammen brächte, fo mußten fie befennen, bag fie nie von Bergen um ein Tröpflin Weins gebeten hatten. Denn ihr feiner je hat aus Gottes Gehorsam und Glauben ber Berheißung fürgenommen zu beten, auch feine Roth angesehen, sondern nicht weiter gedacht (wenn mans aufs beste ausgericht hat), benn ein gut Werk zu thun, bamit fie Gott bezahleten, als bie nicht von ihm nehmen, sondern nur ihm geben wollten.

Wo aber ein recht Gebete sein foll, ba muß ein Ernft fein, daß man feine Noth fithle, und R. 511. solche Noth, die und brüdet und treibet zu rusen und schreien; so gehet denn das Gebet von sich selbst, wie es gehen soll, daß man teines Lehrens barf, wie man fich bagu bereiten und Andacht schöpfen soll. Die Noth aber, fo uns beibe für uns und jedermann anliegen foll,

essemus, quod Deus iuxta praeceptum et promissionem etiam antevertit nos, ipse verba ac modum orandi nobis praescribens, ac velut praemansum in os inserens, quomodo et quid nos orare oporteat, ut videamus, quam amanter necessitas nostra sibi curae sit, neque ullo pacto dubitemus nostras orationes sibi placere, easque certo exaudiri. Quare sane dominica seu ab ipso 23 Domino praescripta nobis oratio longe antecellit omnes reliquas, quas ipsi excogitare possemus. Etenim in his conscientia semper futura esset in dubio atque dictura: Oravi quidem, ceterum ignoro, quomodo illi placuerit, aut num legitimum modum ac mensuram orandi assecutus sim. Quapropter hac nobilior in terris non potest inveniri precatio, cum tam praeclara habeat testimonia, quod Deo tam ex animo arrideat, pro qua fotius orbis divitias commutare non debeamus.

Quin etiam eam ob rem certis verbis prae- 24 scripta est, ut videamus et in animum revocemus necessitatem, qua ad indesinenter orandum adigendi et impellendi essemus. Etenim qui orare voluerit, necessum est, ut is aliquid apportet, exponat et nominatim perstringat, quod petiit; quod nisi fit, non potest dici precatio.

Merito itaque reiecimus omnium mona- 25 chorum ac sacrificorum hactenus factas orationis, qui diu quidem ac noctu laboriose admodum ululant et murmurant, at interim nullus eorum unquam vel pro titivillitio orare decrevit, et si in unum locum omnes ecclesiae rudentium asinorum officinae una cum toto omnium religiosorum examine congregarentur, non possent non fateri se nunquam ex corde vel pro minima vini guttula Deum orasse. Neque enim quisquam illorum unquam aut Dei obedientia adductus aut fide promissionis pellectus orare statuit, neque ullam necessitatem intuitus est, sed non ultra cogitavit, (quando preculae vel optime demurmuratae sunt) quam bonum opus facere, quo diurnum pensum Deo persolveret, ut qui non ab eo accipiunt, sed tantum illi dare volunt.

Ceterum ubi oratio recte instituta esse 26 debet, necessum est, ut seria sit precatio, ut quis necessitatem sentiat, qua premitur et ad invocandum et clamandum impellitur. Atque ita demum fit, ut recta, quemadmodum par est, ad Deum fundatur oratio, ut nullo doctore opus sit, quomodo aliquis ad orandum se praeparet, aut unde devotionem wirfin reichlich anna im Vater unfer finden; hauriat. Necessitatem vero, quae cum pro 27

barum foll es auch bazu bienen, bag man sich berselben baraus erinnere, sie betrachte und zu Berzen nehme, auf daß wir nicht lag werben zu beten. Denn wir haben alle gnug, bas uns mangelt, es feilet aber baran, bag wirs nicht fühlen noch sehen; darum auch Gott haben will, daß du solche Noth und Anliegen klagest und anziehest, nicht daß ers nicht wiße, sondern daß bu bein Berg entzündest beste stärker und mehr zu begehren, und nur den Mantel weit ausbreitest und aufthust viel zu empfaben.

Darum follten wir uns von Jugend auf ge= wöhnen, ein jeglicher für alle feine Roth, wo er nur etwas fühlt, das ihn anstößet, und auch anderer Leute, unter welchen er ist, täglich zu bitten, als für Prediger, Oberkeit, Nachbarn, Befinde, und immer (wie gefagt) Gott fein Gebot und Berheißung aufriiden und wißen, bag ers nicht will verachtet haben. Das fage ich barum, benn ich wollte gerne, bag man folches wieder in die Leute brachte, daß fie lerneten recht beten, und nicht so rob und falt hingeben. bavon sie täglich ungeschickter werden zu beten. welches auch der Teufel haben will und mit allen Kräften bazu hilft; benn er fühlet wol, was ihm für Leib und Schaben thut, wenn bas Gebete recht im Schwange gebet.

Denn bas follen wir wifen, bag alle unfer Schirm und Schuts allein in bem Gebete ftebet. Denn wir find dem Teufel viel zu schwach, famint feiner Macht und Unhang, fo fich wider uns legen, daß sie uns wol fünnten mit Fugen zutreten. Darum mußen wir benfen und zu ben Waffen greifen, damit die Chriften follen gerüftet fein, wider den Teufel zu bestehen. Denn was meinest du, das bisher fo große Ding ausgerichtet habe, unserer Feinde Rath-ichlagen, Fürnehmen, Mord und Aufruhr gewehret ober gedämpft, dadurch uns der Teufel sammt bem Evangelio gedacht hat unterzus brücken, wo nicht etlicher frommer Leute Gebet als ein eiserne Mauer auf unser Seiten bar= zwischen kommen mare? Gie follten fonft felbft gar viel ein ander Spiel gefehen haben, wie ber Teufel gang Deutschland in seinem eigenen Blut verberbet hatte. Itt aber mugen fie es getroft verlachen und ihren Spott haben; wir wöllen aber bennoch beide ihnen und bem Tenfel allein burch bas Gebet Manns gung fein, wo wir

nobis tum pro aliis nobis cordi esse debet, abunde satis in oratione a Christo nobis praescripta invenies, quae etiam ad hanc rem nobis servire debet, ut ex illa necessitatis saepe admoneamur, ne ad orandum segnes reddamur. Sunt enim non parum multa, quae desunt nobis omnibus; hoc tamen unum cumprimis in omnibus desideratur, quod nemo nostrum ea videat aut sentiat. Quare Deus a nobis hoc summe contendit, ut eam necessitatem, qua premeris, orans conqueraris atque exponas, non quod ignoret ipse, verum ut tu cor tuum accendas ad impensius ac fortius petendum, utque sinum pallii tui saltem quam latissime distendas et aperias ad multa percipiendum.

Quocirca statim a pueritia assuescere con- 28 veniebat, ut quisque privatim pro sua necessitate, quamcunque tandem sibi obiectam persentisceret, tum etiam pro aliis hominibus, quibuscum versatur, quotidie precaretur, veluti pro concionatoribus, magistratibus, vicinis, familia et aliis; semperque Deum (ut dictum est) sui praecepti promissionisque admoneret, nihil haesitans eundem 23. 475. suas preces exauditurum. Haec propterea 29 dico, perlibenter enim velim, ut his probe perceptis homines iterum recte orare perdiscerent, neque tam horridam et incultam atque ab omni devotionis affectu alienam vitam viverent, a qua in dies singulos ad precationes faciendas ineptiores evadunt, quod et diabolus anxie desiderat, omnibus viribus eo instigans et iuvans; neque enim obscure sentit, quantum detrimenti sibi afferre soleat oratio fervens et sedula.

Hoc enim scire debemus, omnem tutelam R. 512 ac defensionem nostram unice adeo in ora- 30 tione sitam esse. Multo enim viribus imbecilliores sumus, quam ut cum diabolo eiusque sociis auxiliaribus nos infestantibus aequo Marte depugnare queamus, adeo ut nos profligatos tantum pedibus conculcare Ideo nobis impensa danda est opera, ut ea arma manibus arripiamus, quibus instructi christiani diabolo queant resistere. Quid enim putas hactenus tam magnas res 31 effecisse, inimicorum nostrorum consiliis discutiendis, insidiis detegendis, caedibus tollendis, seditionibus clanculariis opprimendis et exstinguendis, quibus diabolus nos una cum evangelio penitus opprimere cogitabat, nisi aliquot proborum ac piorum hominum obstitisset oratio, ac tamquam murus aeneus se interposuisset et nos defendisset? Alioqui et ipsi adversarii nostri longe cruentiorem tragoediam vidissent, quomodo nempe diabolus totam Germaniam

nur fleißig anhalten und nicht laß werden. Denn wo irgend ein frommer Chrift bittet: Lieber Bater, laß doch beinen Willen geschehen, so spricht er droben: Ja liebes Kind, es soll ja sein und geschehen, dem Teusel und aller Welt zu Trotz.

Das sei nun jur Bermahnung gesagt, daß man sitr allen Dingen serne das Gebet groß und theuer achten, und einen rechten Unterscheid wiße zwischen dem plappern und etwas ditten.
Denn wir verwersen mit nichten das Gebet, sondern das sauter unnüge Geheuse und Gemurre verwersen wir; wie auch Erriftus selbst lange Gewäsche verwirft und verbeut. Nu wollen wir das Bater unser aufs kirzte und klärlichste wir das Bater unser aufs kirzte und klärlichste R. 513. handeln. Da sind nu in sieben Artisel oder Bitten nach einander gesaßet alle Noth, so uns ohne Unterlaß bekanget, und ein jegliche so groß, daß sie uns treiben sollt unser Lebenlang daram zu bitten.

### Die I. Bitte.

# B. 476. Geheiliget werbe bein Name.

Das ist nu etwas sinster, und nicht wol beutsch geredt; benn auf unser Muttersprache wirden wir also sprechen: Himmlischer Bater, hilf, daß nur dein Name mige heilig sein. Bas ist nu gebetet, daß sein Name heilig werde? Ift er nicht vorhin heilig? Antwort: Ia, er ist allezeit heilig in seinem Besen, aber in unserm Brauch ist er nicht heilig. Denn Gottes Name ist uns gegeben, weil wir Christen worden und getauft sind, daß wir Gottes Kinder heißen und die Sacrament haben, daburch er uns mit ihm verleibet, also, daß alles, was Gottes ist, zu unsern Brauch dienen soll.

Da ist nu die große Noth, bafür wir am meisten sorgen sollen, daß der Name sein Ehre habe, heilig und hehr gehalten werde, als unser höhester Schatz und Seiligthum, so wir haben; und daß wir als die frommen Kinder darum bitten, daß sein Name, der sonst im himmel

in suo proprio sanguine submersisset. Nunce vero salse hace illi et confidenter rideant licet et pro ludibrio habeant; nos tamen et ipsis et diabolo solius orationis adminiculo sat fortes erimus, dummodo diligenter oraverimus, nec segnes facti fuerimus. Ubicunque enim probus ac pius christianus orat: Coelestis ac omnipotens Pater, precor, ut tuam voluntatem fieri sinas, illico in sublimi respondet Deus: Optime fili, plane hoc tibi persuadeas futurum, ad retundendam diaboli mundique ferociam.

Hactenus haec monendi gratia dicta sint, 33 ut ante omnia discamus orationem magni facere, veroque discrimine discernere verbosum multiloquium ab oratione aliquid petente. Nequaquam enim precationes reilcimus, verum nonnisi mere inutilem illum boatum ac murmur damnamus; quemadmodum ipse quoque Christus in oratione molestam et ad ostentationem compositam battologiam damnat ac prohibet. Iam vero 34 ipsam orationem ab eodem nobis traditam paucis tractabimus, et quam fieri potest clarissime. Sunt autem in his septem articulis sive precationibus omnes necessitates ordine comprehensae, quae nobis subinde contingunt, et unaquaeque harum ita magna est et vehemens, ut ea per omnem vitam nostram ad orandum impellendi essemus.

### PRIMA PETITIO.

# Sanctificetur nomen tuum.

Hoc aliquanto obscurius dictum est, nec 36 significanter expressum. Lingua enim nobis vernacula ita diceremus: Coelestis Pater, fac quaeso, ut tantum nomen tuum sanctum sit. Quid ergo sibi vult haec oratio, 37 ut nomen eius sanctum fiat? An non antea sanctum est? Responsio: Imo vero nunquam non sanctum est in sua essentia, at in usu nostro sanctum non est. Dei enim nomen nobis datum et inditum est, posteaquam christiani facti et baptizati sumus, ut filii Dei vocemur et sacramenta habeamus, per quae illi uniti et copulati sumus, ita ut omnia, quaecunque Dei sunt, usui nostro servire debeant.

Ceterum hic iam nobis magna necessitas 38 incumbit et imponitur, quae nobis cumprimis curae esse debet, ut nomini divino suus honor habeatur, ut sancte ac reverenter tractetur, veluti thesaurus noster unicus, quo nobis non maior est aut amplior; utque nos

heilig ist, auch auf Erben bei uns und aller Welt heilig sei und bleibe.

Wie wird er nu unter uns heilig? Antwort, aufs beutlichste, so mans sagen kann: Wenn beide unsere Lehre und Leben göttlich und christlich ist. Denn weit wir in diesen Gebete Gott unsern Bater heißen, so sind wir schüldig, daß wir uns allenthalben halten und stellen wie die frommen Kinder, daß er unser nicht Schande, sondern Chre und Preis habe.

Nu wird er von uns entweder mit Worten ober mit Werken verunheiliget. (Denn was wir auf Erben machen, muß entweber Wort ober Werk, Reben ober Thun fein). Zum ersten also, wenn man predigt, lehret und redet unter Gottes Namen, bas boch falfch und verführisch ift, daß sein Name die Liigen schmiden und verfäufen muß. Das ist nu die größeste Schande und Unehre göttlichs Namens. Darnach auch, wo man gröblich ben heiligen Namen zum Schandbeckel führet, mit Schwören, Fluchen, Zaubern 2c. Zum andern auch mit öffentlichem bofen Leben und Werten, wenn die, fo Chriften und Gottes Bolt heißen, Chebrecher, Säufer, geizige Bänfte, neibisch und Afterreder find. Da muß abermal Gottes Name um unsertwillen mit Schanden bestehen und gelästert werben. Denn gleichwie es einem leiblichen Bater eine Schande und Unehre ift, ber ein boses ungerathen Kind hat, bas mit Worten und Werken wiber ihn handelt, daß er um seinetwillen muß verachtet und geschmähet werden: also reichet es auch zu Gottes Unebre, so wir, die nach sei= nem Namen genennet find und allerlei Guter von ihm haben, anders lehren, reden und leben, benn fromme und himmlische Rinder, bag er hören muß, daß man von uns fagt, wir mü= Ben nicht Gottes, fonbern bes Teufels Rin= ber fein.

Also siehestu, daß wir eben das in diesem Stück bitten, so Gott im andern Gebot sordert, nämlich, daß man seines Namens nicht missbranche zu schwören, sluchen, lügen, trügen 2c., sondern nüglich branche zu Gottes Lob und Sheren. Denn wer Gottes Namen zu irgend einer Untugend branchet, der entheiliget und entweihet

tamquam probi liberi ab hoc Patre precibus contendamus, ut nomen suum, quod alioqui in coelis per omnia sanctum est, etiam in terris apud nos inque universo orbe sanctum sit ac maneat.

Porro autem nomen eius quomodo inter 39 nos sanctificatur aut sanctum fit? Responsio, ut quam apertissime potero dicam: Cum et doctrina et vita nostra divina et christiana R. 514. fuerit. Cum enim hac oratione Deum Patrem nostrum compellemus, utique debemus, ut in omnibus ita nos exhibeamus, quemadmodum probos liberos aequum est, ne illi simus dedecori, sed laudi atque honori

Iam vero eius nomen a nobis aut verbis 40 aut factis indigne violatum profanatur. (Quidquid enim in terris agimus, aut verbo aut facto comprehenditur). Ac primum quidem 41 ad hunc modum, quando sub divini nominis praetextu id praedicatur, docetur ac dicitur, quod falsum est atque erroneum, et quo seducuntur homines, ita ut eius nomine comandum ac exornandum sit mendacium, atque etiam venalius faciendum. Hoc iam summum dedecus est et contumelia, qua sacratissimum nomen Dei Patris nostri indignissimis modis contaminatur et afficitur. Deinde quoque quoties foede ac turpiter no- 42 mine Dei abutimur peierando, exsecrando, maledicendo, incantando cet. Tertio quo- 43 que vita et operibus manifeste malis ac ne- 28, 477. fariis, cum ii, qui christiani et populus Dei vocantur, sunt adulteri, vinolenti, avari, invidiosi, obtrectatores, maledici. Hic iterum gloriosum Dei nomen nostri gratia contumeliae ac dedecori exponitur. Sicut enim 44 corporali patri filius male moratus ac degener infamiae est ac turpitudini, qui et dictis et factis praecepta paterna transgreditur, nobilitans semet flagitiis, ut eius gratia ab omnibus contemtus notetur ignominia: ita quoque Deo vergit in contumeliam, si nos, qui iuxta nominis eius appellationem vocati sumus atque ab eodem omnigena bona accepimus, aliter docuerimus, locuti fuerimus, vixerimus, atque pios ac coelestes filios Dei decet, adeo ut ob hoc ipsum male audire cogatur, nos videlicet non esse filios Dei, sed filios diaboli.

Ita clare vides hoc articulo idem nos orare, 45 quod in secundo praecepto Deus a nobis exigit, nimirum ne eius nomine prave abu- R. 515. tamur iurando, detestando, mentiendo, fallendo cet., sed utiliter idem ad Dei honorem et gloriam usurpemus. Quicunque enim divino nomine alicuius vitii tegendi gratia

biesen heiligen Namen, wie man vorzeiten eine Rirche entweihet hieße, wenn ein Mord ober andere Bilberei barin begangen mar, ober wenn man eine Monftrangen ober Beiligthum unehrete, als das wol an ihm selbst heilig, und boch im Brauch unheilig ward. Also ist dies Stud leicht und flar, wenn man nur die Sprache versteht, daß heiligen heißet so viel, als auf unsere Beise loben, preisen und ehren, beibe mit Worten und Werken.

Da fiehe nu, wie hoch folch Gebete vonnöthen ift. Denn weil wir sehen, wie die Welt so voll Rotten und falscher Lehrer ift, die alle den heiligen Namen zum Dedel und Schein ihrer Teufelslehre führen, sollten wir billig ohn Unterlag schreien und rufen wider solche alle, beide, die fälschlich predigen und gläuben, und was unser Evangelium und reine Lehre anfichtet, verfolget und dämpfen will, als Bischofe, Thran= nen, Schwärmer 2c. Item auch für uns felbft, Die wir Gottes Wort haben, aber nicht bant-bar bafür sind, noch barnach leben, wie wir follen. Benn bu nun foldes von Berzen bitteft, tannft bu gewis fein, bag Gott wohlgefället; benn Liebers wird er nicht hören, benn bag feine Ehre und Preis für und über alle Dinge gebe, fein Wort rein gelehret, theuer und werth ge= halten werde.

B. 478.

Die II. Bitte.

Dein Reich komme. R. 516.

> Wie wir im ersten Stück gebetet haben, bas Gottes Ehre und Namen betrifft, baß Gott mehre, daß die Welt nicht ihre Lilgen und Bosbeit darunter schmucke, sondern behr und beilig halte beide mit Lehr und Leben, daß er an uns gelobt und gepreifet merbe: also bitten wir bie, bag auch sein Reich tommen folle. Aber gleich= wie Gottes Name an ihm felbst heilig ift, und wir boch bitten, bag er bei uns heilig fei: alfo kömmt auch sein Reich ohn unser Bitten von sich selbst; boch bitten wir gleichwol, daß es zu uns fomme, bas ift, unter uns und bei uns gebe, also daß wir auch ein Stild seien, barunter fein Name geheiliget werbe und fein Dich im Schwange gebe.

abutitur, ille hoc sanctum nomen profanat, violat, conspurcat atque contaminat, non secus atque olim sacrae domus profanatae dicebantur caede humana conspersae, aut alioqui foeda aliqua turpitudine in iisdem flagitiose perpetrata dehonestatae, aut si res sacra contumeliose afficeretur, ut quae per se quidem sancta esset, ipso tamen usu profana fieret. Est ergo hic articulus iam intellectu fa- 46 cilis, tantum verbis recte perceptis, ut sanctificare tantum significet ac laudare, extollere, honorem habere cum verbis tum operibus.

Iam vero ipse vide, quam ista precatio 47 omnibus modis sit necessaria. Cum enim haud obscure videamus, quam mundus refertus sit propemodum infinitis sectis et falsis doctoribus, omnibus divinum nomen suae diabolicae doctrinae praetexentibus, non iniuria nobis indesinenter clamandum erat adversus omnes ita scelerate divino nomine abutentes, hoc est, aeque adversus falsa docentes et prava superstitiose credentes, tum quidquid evangelium et sanam doctrinam nostram temere impugnat, ut sunt mitrati episcopi, tyranni, suermeri cet. Praeterea pro nobismet ipsis quoque, qui verbum Dei habemus, sed qui non grati sumus, neque tanti muneris memores, neque perinde, ut verbo docemur, vivimus. Haec devote at- 48 que ex animo orans, certus esse potes Deo summe placere tuam orationem. Neque enim quidquam audiet gratius aut amantius, quam quod eius honor et gloria prae omni-bus rebus passim unice floreat ac vigeat, eius verbum sincere doceatur, ac carum et pretiosum aestimetur.

### SECUNDA PETITIO.

Adveniat regnum tuum.

Quemadmodum primo articulo precati 49 sumus ea, quae ad honorem et gloriam nominis Dei pertinent, ut prohibeat Deus, ne suis nominis praetextu mundus sua mendacia atque malitiam insidiose celet ac tegat, sed ipse eius gloriam claram habeat et inviolabilem cum in doctrina tum in vita, ut per nos celebretur et extollatur laudibus: ita quoque hic precamur, ut regnum eius veniat. Verum sicut nomen Dei per se sanctum est, 50 nos tamen oramus, ut apud nos quoque sanctum sit: ita quoque regnum eius ultro venit citra nostram precationem; nihilo minus tamen precamur, ut ad nos veniat, id est, inter nos et apud nos versetur, ita ut nos quoque pars simus eorum, inter quos nomen eius sanctificetur et eius regnum floreat.

Was heißet nu Gottes Reich? Antwort: Nichts anders, denn wie wir droben im Glauben gehöret haben, daß Gott seinen Sohn, Christum unsern herrn, in die Welt geschick, daß er und erlöste und frei machete von der Gewalt des Teufels, und zu sich brächte und regierte als ein König der Gerechtigkeit, des Lebens und Seligkeit wider Sinde, Tod und böße Gewißen. Dazu er auch seinen beiligen Geist geben hat, der uns solches heimbrächte durch sein heiliges Wort, und durch seine Kraft im Glauben erstendtete und färkte.

Derhalben bitten wir nu hie zum ersten, daß solches bei uns kräftig werde, und sein Name so gepreiset durch das heilige Wort Votetes und dristlich Leben, beide, daß wir, die es angenommen haben, dabei bleiben und täzlich zunehmen, und daß es dei andern Leuten ein Zusall und Anhang gewinne und gewaltiglich durch die Welt gehe, auf daß ihr viel zu dem Enadenreich sonmen, der Erlösung theilhaftig werden, durch den heiligen Geist herzu bracht, auf daß wir also allesammt in einem Königereich, jeht angesangen, ewizlich bleiben.

Denn Gottes Reich zu uns kommen geschicht auf zweierlei Weise, einmal hie zeitlich burch bas Wort und ben Glauben, zum andern ewig durch die Offenbarung. Nu bitten wir solches beides, daß es komme zu benen, die noch nicht darinne sind, und zu uns, die es überkommen haben, burch täglich Zunehmen und künftig in bem ewigen Leben. Das alles ift nichts anders denn so viel gesagt: Lieber Bater, wir bitten, gib uns erftlich bein Wort, bag bas Evangelion rechtschaffen burch bie Welt gepredigt werde; zum andern, daß es auch burch ben Glauben angenommen werde, in uns wirke und lebe, daß also bein Reich unter uns gebe burch bas Wort und Kraft bes heiligen Geiftes und bes Teufels Reich niebergelegt werbe, baß er kein Recht noch Gewalt über uns habe, so lange bis es endlich gar zerftoret, die Gunde, Tob und Solle vertilget werbe, bag wir ewig leben in voller Gerechtigfeit und Seligfeit.

Ans dem siehestn, daß wir hie nicht um eine Parteten oder zeitlich vergänglich Gut ditten, sondern um einen ewigen überschwänglichen Schat und alles, was Gott selbst vermag, das viel zu groß ist, daß ein menschilch Herz solches dürste in Sinn nehmen zu begehren, wo ers nicht selbst geboten hätte zu bitten. Aber weil er Gott ist, will er auch die Ehre haben, daß er viel mehr und reichlicher gibt, denn jemand

Quid autem regnum Dei dicitur? Responsio: Nihil aliud, quam quod supra in Symbolo fidei audivimus, quod Deus Filium suum Iesum Christum in mundum miserit, ut nos a diaboli potentia et captivitate redimeret inque libertatem assereret et ad se perductos regeret, veluti rex iustitiae, vitae, salutis et felicitatis, adversus peccatum, mortem et malam conscientiam. Ad quod etiam Spiritum Sanctum largitus est, qui talia nobis offerret per sanctum verbum suum, perque virtutem suam nos in fide illuminaret et fortificaret.

Eam ob rem hic primum precamur, ut 52 id, quod Christus nobis impetravit, apud nos fiat efficax, ut eius nomen celebretur per sanctum Dei verbum et vitam pie et christiane institutam, et ut nos, qui accepimus, illud constanter retineamus et quotidie in eo crescamus, ac idem ab aliis certatim arripiatur et potenter per mundum dominetur, ut multi ad regnum gratiae perveniant, redemtionis fiant participes, per Spiritum Sanctum adducti, ut omnes ita in huius regis regno hic inchoato perpetuo maneamus.

Siguidem regnum Dei duplici ratione ad 53 nos venire dicitur, semel in hoc mundo temporaliter per verbum et fidem, deinde aeternaliter, et hoc per revelationem. Iam utrumque hoc precamur, ut et ad eos veniat, qui nondum in eo versantur, et ad nos, qui illud consecuti sumus, quotidianis incrementis auctum, et in futuro in vita aeterna et immortali consummandum. Horum omnium 54 non alius quam hic sensus est: Coelestis ac omnipotens Pater, precamur te, ut nobis initio tuum verbum impertire digneris, ut 33. 479 evangelium pure ac sincere per mundum praedicetur. Deinde, ut per fidem quoque susceptum in nobis operetur ac vivat, ut ita regnum tuum inter nos erectum vigeat per verbum ac virtutem Spiritus Sancti, ut regnum diaboli abolitum prorsus exstirpetur, ne quid iuris aut potestatis illi in nos relinguatur, donec prorsus subversum fuerit, peccatis, morte et orco exstinctis, ut nos perpetuo in perfecta iustitia ac felicitate vivamus.

Ex his omnibus vides nos hoc loco non 55 pro frusto panis aut re aliqua temporali et transitoria precari, sed pro aeterno thesauro, cuius pretium est inaestimabile. Breviter pro omnibus iis, quae Deus ipse possidet, quae multo maiora sunt, quam ut homo animo concipere auderet eam fiduciam tanta postulandi, nisì ipse haec petenda nobis in mandatis dedisset. Verum quoniam Deus 56

begreifen kann, als ein ewiger unvergänglicher Quell, ber, je mehr er ausfleußet und übergeht. je mehr er von sich gibt und nichts höher von uns begehret, benn bag man viel und große Dinge von ihm bitte, und wiederum girnet, wenn man nicht getrost bittet und fordert.

R. 518.

Denn gleich als wenn ber reichste, mächtigste Kaiser einen armen Bettler hieße bitten, was er nur begehren möchte, und bereit wäre, groß kaiserlich Geschenk zu geben, und ber Narr nicht mehr benn eine Sofesuppen bettelte: wurde er billig als ein Schelm und Böswicht gehalten, als ber aus kaiserlicher Majestät Besehl fein hohn und Spott triebe und nicht werth ware, für feine Augen zu tommen. Alfo reichet es auch Gotte zu großer Schmach und Unebre, wenn wir, benen er fo viel unaussprechlicher Güter anbeut und zusaget, solches verachten, ober nicht getrauen zu empfahen, und kaum um ein Stud Brots unterwinden zu bitten.

Das ist alles bes schändlichen Unglaubens Schulb, ber sich nicht so viel Guts zu Gott versiehet, daß er ihm ben Bauch ernähre, schweige, daß er solche ewige Gilter sollt ungezweifelt von Gott gewarten. Darum follen wir uns bawiber stärken, und bies lagen bas erste sein zu bitten, so wird man freilich alles ander auch reichlich haben, wie Christus lehret: Trachtet am ersten nach dem Reich Got= tes, so foll euch folches alles zufallen. Denn wie follt er uns an zeitlichem mangeln und barben lagen, weil er bas ewige und Unvergängliche verheißet?

23. 480.

### Die III. Bitte.

Dein Wille geschehe, wie im Himmel, also auch auf Erden.

Bisber haben wir gebeten, daß fein Name R. 519. bon uns geehret werbe, und fein Reich unter uns gehe; in welchen zweien ganz begriffen ift, was Gottes Ehre und unfer Seligfeit belanget, daß wir Gott fammt allen feinen Gitern zu eigen kriegen. Aber bie ist nu ja so große Noth, daß wir solchs feste halten, und uns nicht

est, et quidem omnipotens, eum etiam honorem sibi vindicat, ut multo plura ac magnificentiora largiatur, quam ullus queat mente comprehendere, veluti fons perennis et indesinens, qui quo largius ac copiosius manando exundat, hoc liberalius semet effundit. Nec quidquam impensius a nobis flagitat, quam ut multa et magna ab eo postulemus, et contra nobis infensus est, nihil audacter et confidenter a sua benignitate petentibus et postulantibus.

Nam veluti cum opulentissimus et poten- 57 tissimus caesar alicui mendico eam optionem et precandi libertatem offerret, ut, quodcunque eius ferret animus, a se optaret et peteret, se paratum esse munera plane regia et magnifica largiri petenti, ille vero stolidus non plus sordido postularet sorbitio: merito utique ille pro scelerato nebulone et homine nequam haberetur, qui caesareae maiestatis mandatum ludibrio haberet, neque dignus esset amplius, qui in conspectum caesaris admitteretur. Ita quoque Deo extreme contumeliosum est tanta tamque ineffabilia bona nobis offerenti et pollicitanti, si eius inexhaustam benignitatem contemnamus, aut nos certo consecuturos non speremus, ac vix pro frusto panis impetrando precari sustineamus.

Verum enim vero omnis haec culpa im- 58 piae incredulitati nostrae assignanda est, non tantum bonitatis de Deo sibimet pollicenti, ut crederet ventrem a Deo nutritum iri, omitto, ut indubie speraret aliquando eiusmodi bona immortalia se consecuturum. Quare contra nos muniamus, hocque inprimis petamus, atque ita demum reliqua quoque omnia abunde habebimus, veluti Christus ipse docet (Matth. 6, 33): Quaerite primum regnum Dei, et cetera omnia adiicientur vobis. Quomodo enim pateretur rerum temporalium nos urgeri inopia, cum aeterna et coelestia bona se nobis certo daturum persancte receperit?

# TERTIA PETITIO.

Fiat voluntas tua, sicut in coelo, 59 sic etiam in terra.

Hactenus, ut nomen eius a nobis sanctifice- 60 tur et colatur, tum praeterea, ut eius regnum inter nos vigeat, precati sumus; quibus duobus plene comprehensum est, quidquid ad Dei honorem et nostram salutem pertinet, ut Deum cum omnibus suis divitiis peculiariter consequamur. Verum hic alia rursus

laßen davon reißen. Denn wie in einem guten Regiment nicht allein mußen sein, die ba bauen und wol regieren, sondern auch die da wehren, schützen und feste barüber halten: also auch hie, wenn wir gleich für die höhefte Noth gebeten haben, um bas Evangelion, Glauben und hei= ligen Geift, daß er uns regiere, aus des Teufels Gewalt erlöse, so milfen wir auch bitten, daß er seinen Willen gescheben laße. Denn es wird sich gar wunderlich anlasen, wenn wir dabei bleiben sollen, daß wir viel Anstöße und Büffe darüber müßen leiden von dem allen, so fich unterstehet, die zwei vorigen Stilde gu hin= dern und zu wehren.

Spiritus Sancti participes, qui nos regat, e diaboli potestate liberet, illud tamen nobis quoque nihilo segnius orandum est, ut voluntatem suam fieri patiatur Deus. Ut enim in cognita veritate persistamus, mirae exorientur tragoediae, multaeque impugnationes et casus nobis erunt sufferendi ab omnibus iis, qui duo priora summa ope impedire nituntur atque subvertere.

Denn niemand gläubt, wie sich der Teufel bawider setzet und sperret, als ber nicht leiden tann, daß jemand recht lehre ober gläube, und thut ihm über die Mage webe, bag er muß seine Lügen und Gräuel, unter bem ichonften Schein göttlichs Namens geehret, aufdeden lagen, und mit allen Schanden stehen, dazu aus dem Berzen getrieben werden und ein folden Rig in fein Reich lagen geschehen. Darum tobet und wüthet er als ein zorniger Feind mit aller feiner Macht und Kraft, hänget an sich alles, was unter ihm ift, bazu nimmt er zu hilfe die Welt und unser eigen Fleisch. Denn unser Fleisch ift an ihm selbst faul und zum Bösen geneigt, ob wir gleich Gottes Wort angenom= men haben und gläuben, die Welt aber ift arg und bose; ba betet er an, blafet und schüret zu, bag er uns hindere, gurud treibe, fälle und wieder unter feine Gewalt bringe. Das ift alle sein Wille, Sinn und Gebanten, barnach er Tag und Nacht trachtet, und kein Augenblick feiret, brauchet alle Künste, Tücke, Weise und Wege bazu, Die er immer erbenfen fann.

Darum müßen wir uns gewislich bes verseben und erwägen, so wir Christen sein wöllen, daß wir ben Teufel sammt allen seinen Engeln und die Welt zu Feinden haben, die uns alles Unglück und Herzeleid anlegen. Denn wo Gottes Wort geprediget, angenommen oder gegläubt wird und Frucht schaffet, da foll das liebe heilige Kreuz auch nicht außen bleiben. Und benke nur niemand, daß er Friede haben werde, sonnobis incumbit et vehemens quidem necessitas, ut tantas una cum Deo acceptas divitias constanter ac firmiter retineamus, neque nos ullo modo avelli inde patiamur. Nam quem- 61 admodum in republica bonis legibus constituta non tantum eos esse oportet, qui aedilium, praetorum et praefectorum partes obeant, hoc est, qui publicis praesint aedificiis et officiorum procurationibus, sed etiam qui imperatores agant, qui hostiles incursiones propellant, qui ab omni vi atque iniuria patriam tueantur sedulo: ita quoque hic, quanquam pro eo, quod nobis summe necessarium est, oravimus, nempe ut evangelii fieremus compotes, neque non fidei ac

Nemo enim facile credit, quam diabolus 62 omnibus repugnet viribus, ut qui ferre non potest quenquam recte docere, aut sincere credere, neque illi quidquam potest accidere aegrius atque dolentius, quam quod videt nugaces et abominabiles doctrinas suas sub speciosissimo Dei nomine adoratas, iam exorta luce evangelii, detegi, atque ita turpiter subsannari, insuper e pectoribus hominum evelli, talique clade regni sui pomeria Quocirca tamquam inimicus ira imminui. percitus fremit insaniens, omnique exercitus sui robore nos incurrit et adoritur. Prae- R. 520. terea omnium suorum copias sibi adiungens, 63 mundi quoque et propriae carnis nostrae socia arma auxilio sibi deposcit. Etenim caro nostra per se pigra est et prona ad malum, tametsi verum Dei apprehenderimus et credamus. Porro autem mundus extreme malus et improbus. Hunc in nos omnibus modis incitat, instigans ac provocans, ut obiecto impedimento nos retrahat, prosternat 23. 481. ac denuo victos iterum suo imperio subiiciat. Haec tota sua voluntas est, has cogita- 64 tiones versat in animo, hoc diu noctuque molitur, nec momento quidem quieti indulget et otio, omnibus suis artibus, dolis, insidiis, rationibus, modis viisque utens, quascunque excogitare poterit.

Quare non est, quod quidquam certius no- 65 bis futurum polliceamur, si nobis animus est esse christianis, quam cum diabolo et omnibus angelis eius, neque non cum mundo, nobis suscipiendas esse inimicitias, nos omnibus modis et omni molestiae genere vexaturis et infestaturis. Ubicunque enim gentium evangelium praedicatum, acceptum aut creditum fuerit et fructus produxerit, ibi

bern hinan setzen milfe, was er auf Erben hat, Gut, Chre, Saus und Sof, Weib und Rind, Leib und Leben. Das thut nu unserm Fleisch und altem Abain webe; benn es beißet fest halten und mit Gebuld leiben, wie man uns angreift und fahren lagen, was man uns nimmt.

Darum ift je so große Noth, als in allen R. 521. andern, daß wir ohn Unterlaß bitten: Lieber Bater, bein Wille geschehe, nicht bes Teufels und unser Feinde Wille, noch alles des, so bein heiliges Wort verfolgen und dämpfen will, ober bein Reich hindern; und gib uns, daß wir alles, was brüber zu leiden ift, mit Geduld tragen und überwinden, daß unfer armes Fleisch aus Schwachheit ober Trägheit nicht weiche noch abfalle.

Siehe, also haben wir aufs einfältigste in biesen brei Stücken bie Noth, so Gott selbst betrifft, boch alles um unsertwillen; benn es gilt allein uns, was wir bitten, nämlich also, wie gesagt, daß auch in uns geschehe, das sonst außer uns geschehen muß. Denn wie auch ohn unfer Bitten sein Name geheiliget werben und sein Reich kommen muß: also muß auch sein Wille geschehen und durchdringen, obgleich der Teufel mit alle seinem Anhang fast bawiber rumoren, gurnen und toben und fich untersteben, bas Evangelion gang auszutilgen. Aber um unferwillen milgen wir bitten, bag fein Wille auch unter uns wider solch ihr Toben unverhindert gehe, daß fie nichts schaffen tonnen, und wir wider alle Bewalt und Berfolgung feste B. 482. dabei bleiben und folden Willen Gottes uns gefallen laßen.

> Sold Gebete foll nu itt unfer Schutz und Wehre sein, die zurildschlahe und niederlege alles, mas der Teufel, Pabst, Bischöfe, Ty= rannen, und Reter wider unser Evangelium ver= mügen. Laß sie allzumal zurnen und ihr Höhe= ftes versuchen, rathschlagen und beschließen, wie fie uns bämpfen und ausrotten wöllen, bag ihr Wille und Rath fortgebe; bawider foll ein Christ ober zween mit biesem einigen Stücke

necessario crucis quoque persecutiones consequuntur. Neque est, quod quisquam cogitet se pacate et tranquille victurum, sed simul iacta alea periclitandum esse de omnibus, quaecunque in terris uspiam possidet, de fortunis, honore, fama, aedibus, conjuge, liberis, familia, denique etiam de vita et capite proprio. Hoc iam nostrae carni, nempe 66 Adamo veteri, vehementer dolet, neque tamen malis cedendum est, sed magno animo constanter perseverandum et contra fortius eundum, ut invicta animi tolerantia, quibuscunque iniuriis impugnati fuerimus, perferamus eaque aequo animo mittamus, quaecunque per vim nobis erepta fuerint.

Eam ob rem aeque necessarium est, ut in 67 omnibus aliis indesinenter oremus: Tua voluntas, precor, fiat, optime Pater, non diaboli neque inimicorum nostrorum neque omnium illorum, qui tuum sacratissimum verbum insectantur quaerentes illud opprimere, aut regnum tuum impedire. Largire quoque nobis eam animi patientiam, ut, quaecunque nobis propterea toleranda sunt, patienter sufferamus atque vincamus, ne miseranda nostra caro, victa imbecillitate aut pigritia, repudiata cruce turpiter tergiversetur.

Ecce ita simplicissime his tribus petitio- 68 nibus necessitatem ipsi Deo incumbentem habemus, veruntamen propter nos. Nobis enim tantum seritur ac metitur, si quid oraverimus, nempe ita (sicut dictum est) ut in nobis quoque illud fiat, quod alioqui etiam extra nos fieri oportet. Nam quemadmodum eius nomen etiam nobis non orantibus sanctificari et regnum eius venire debet: ita quoque voluntas eius non potest non fieri, quanquam diabolus cum omnibus suis auxiliaribus copiis ei repugnet, irascatur et insaniat summa ope nitens totum evangelium subvertere. Verum propter nosmet ipsos nobis orandum est, ut eius voluntas inter nos etiam adversus eiusmodi illorum insanias completa locum inveniat, ut omnis illorum conatus frustra sit, et nos adversus omnem iniuriarum vim atque insectationem inconcussi perseveremus, ac talem Dei voluntatem nobis nunquam displicere sinamus.

Talis, inquam, oratio iam nunc nostra de- 69 bet esse tutela et propugnatio, quae fuget prosternatque omne, quidquid diabolus, episcopi, tyranni et haeretici adversus evangelium nostrum insidiose moliunter. Permitte sane, ut omnes magno erga nos irascantur stomacho, omnem (quod aiunt) moventes lapidem, ut collatis in unum consiliis decernant, quomodo nos velint opprimere, sub-

unser Mauer sein, baran sie anlaufen und zu scheitern geben. Den Troft und Trot haben wir, daß des Teufels und aller unfer Feinde Wille und Fürnehmen foll und muß untergeben und zu nichte werben, wie stolz, sicher und ge-waltig sie sich wißen; benn wo ihr Wille nicht gebrochen und gehindert würde, fo fünnt fein Reich auf Erden nicht bleiben, noch fein Name geheiliget werden.

Die IV. Bitte.

Unser täglich Brot gib uns heute.

Die bedenken wir nu den armen Brotkorb, unsers Leibs und zeitlichen Lebens Rothdurft, und ist ein furz einfältig Wort, greift aber auch sehr weit um sich. Denn wenn bu täglich Brot neunest und bittest, so bittest du alles, was dazu geboret das tägliche Brot zu haben und genie-gen, und dagegen auch wider alles, so dassel-bige hindert. Darum mußtn deine Gedanken wohl aufthun und ausbreiten, nicht allein in den Backofen oder Mehlkasten, sondern ins weite Feld und ganze Land, so bas tägliche Brot und allerlei Nahrung trägt und uns bringet. Denn wo es Gott nicht wachsen ließe, fegnete und auf bem Lande erhielte, würden wir nimmer kein Brot aus dem Backofen nehmen, noch auf den Tisch zu legen haben.

Und bag wirs klirzlich fagen, so will biese Bitte mit eingeschloßen haben alles, was zu biesem ganzen Leben in ber Welt gehöret, weil wir allein um des willen das tägliche Brot haben müßen. Ru gehöret nicht allein zum Leben, bag unser Leib sein Futter und Decke und ander Nothburft habe, sondern auch, daß wir unter den Leuten, mit welchen wir leben und umgeben, in täglichem Handel und Wandel und allerlei Wesen mit Ruge und Friede hintommen, Summa, alles was beibe häuslich und nachbarlich oder bürgerlich Wesen und Regiment belanget. Denn wo diese zwei gehindert werden, daß sie nicht gehen, wie sie gehen sollen, da ist auch des Lebens Nothdurft gehindert, daß

vertere, evellere, ut suae voluntatis et consilii fiant compotes. Horum omnium improbis consiliis et perfidis conspirationibus R. 522. unum atque alterum christianum hac armatum precatiuncula non verebor opponere, ille noster murus erit et propugnaculum, quo victi ac profligati foede succumbent. Hanc equidem consolationem habemus, et 70 hanc fiduciam obtinemus, certo fore, ut diaboli ac omnium inimicorum nostrorum voluntas atque consilium facta irrita evanescat, quamlibet tandem ferociter insole-scant, aut semet securos et potentes esse confidant. Nisi enim illorum voluntas intercepta infringeretur, regnum Dei locum in terris non haberet, sed neque nomen eius sanctificaretur.

# QUARTA PETITIO.

Panem nostrum quotidianum da 71 nobis hodie.

Hoc loco χοίνικος και καρδόπε memores 72 sumus, hoc est, victus nostri alendo corpori et temporali vitae sustentandae necessarii. Est autem verbum perbreve ac simplex, sed tamen late patens. Ubi enim panem quotidianum precaris ac nominas, ibi omnia, quae ad quotidiani panis fruitionem pertinent, precaris, et rursus eadem opera deprecaris etiam omnia, quae huic impedimento esse possunt. Quare cogitationes tuae tibi probe aperiendae sunt et dilatandae, ne tantum in angustiis mactrae ac clibani consistas, sed in spatiosum campum evageris, panem quotidianum et omnis generis alimenta nobis producentem. Nisi enim Deus e terris fruges sineret excrescere, insuper easdem benediceret et a calamitate defenderet, nunquam pistum panem e clibano extraheremus, aut discumbentibus proponeremus.

Ut autem compendiose dicamus, haec 73 petitio conclusa in se complectitur omnia, quaecunque ad hanc vitam in hoc saeculo R. 523. traducendam pertinent, cuius solius gratia quotidiano pane opus habemus. Iam non tantum ad hane vitam sufficit, ut corpori nostro prospectum sit, unde alatur et tegatur aliaque habeat necessaria, verum etiam, ut cum iis hominibus, quibuscum conversa- 23. 483. mur et vivimus, quibuscum commercia et omnis generis negotia et contractus sociamus et exercemus, pacata ac tranquilla temporis conditione fruamur. Et in summa, quidquid ad politicam civilem et domesticam rerum administrationem pertinet. Etenim ubicun-

es endlich nicht kann erhalten werben. Und ist wol das Allernöthigste, für weltliche Oberkeit und Regiment zu bitten, als burch welches uns Gott allermeist unser täglich Brot und alle Gemach biefes Lebens erhalt. Denn ob wir gleich aller Güter von Gott bie Fille haben übertommen, fo tonnen wir boch besfelben feines behalten, noch sicher und fröhlich brauchen, wo er uns nicht ein beständig, friedlich Regiment gäbe. Denn wo Unsried, Haber und Krieg ist, ba ist das tägliche Brot schon genommen, ober je gewehret.

Darum möchte man billig in eines jeglichen frommen Fürsten Schild ein Brot feten für ein Leuen ober Rautenkrang, ober auf die Münze für bas Gepräge schlaben zu erinnern beibe, fie und die Unterthanen, daß wir durch ihr Amt Schutz und Friede haben, und ohne fie bas liebe Brot nicht egen noch behalten können. Darum fie auch aller Ehren werth find, daß man ihnen bazu gebe, was wir sollen und können, als benen, burch welche wir alles, was wir haben. mit Friede und Ruge genießen, ba wir fonft R. 524. feinen Heller behalten würden, bagu bag man auch für fie bitte, bag Gott befte mehr Segen und Guts burch sie uns gebe.

Mso sei aufs kürzte angezeiget und entworfen, wie weit dies Gebet gehet burch allerlei Wesen auf Erden. Daraus möcht nu jemand ein lang Gebet machen, und mit vielen Worten alle folde Stude, fo barein gehören, verzählen, als nämlich, daß wir bitten, daß uns Gott gebe Egen und Trinken, Kleiber, Haus und Hof und gesunden Leib, dazu das Getreibe und Früchte auf dem Felde wachsen und wol gerathen lage; barnach auch baheime wol haushalten belfe, fromm Weib, Kinder und Gefinde gebe und bewahre, unfer Arbeit, Handwerk ober mas wir zu thun haben, gebeihen und gelingen laße, treue Nachbarn und gute Freunde beschere 2c. Item Raiser, Rönige und alle Stände, und sonderlich unsern Landesfürsten, allen Räthen, Ober= herren und Amtleuten Weisheit, Stärke und 2B. 484. Gliich gebe, wol zu regieren und wider Türken und alle Feinde zu fiegen, den Unterthanen und gemeinem Saufen Gehorfam, Fried und

que locorum et domesticae et civilis administrationis usus interceptus aut conturbatus fuerit, ut perpetuum tenorem quietis obtinere nequeat, ibi quoque vitae alimenta intercepta sunt, planeque de victu nostro actum est. Estque prorsus res omnium 74 maxime necessaria, diligenter orare pro magistratibus, quippe quorum tutela et opera Deus nobis potissimum victus copiam huiusque vitae tranquillam conditionem conservat. Nam quanquam omnibus rebus a Deo datis abundaremus affluentissime, harum tamen nullam retinere possumus, neque etiam cum securitate frui et gaudio, nisi constantem et pacatam reipublicae administrationem nobis tribuerit. Ubi enim motus vigent et tumultus fervent bellici, hic quoque panis quotidianus subtractus est, aut ad minimum impeditus.

Quare cuiusque boni et vigilantis princi- 75 pis insignia multo iustius pane insignirentur, quam leonis imagine aut sertis rutae, aut ipsa moneta imaginis loco panes insculpti aptius cuderentur, admonendi gratia cum eos tum ipsorum quoque subditos, esse videlicet principes, quorum officio tutelam ac panem haberemus, neque sine illis aut panem edere, aut eundem nos servare posse. Cuius rei gratia omni etiam honore digni sunt, ut illis per nos benigne detur, quidquid ex officio dare debemus et possumus, veluti iis, quorum beneficio omnibus, quaecunque possidemus, molliter ac quiete fruimur, cum alioqui ne assem quidem eramus servaturi. Adhaec, ut pro illis ipsis quoque oremus, nostri est officii, ut per eos Deus plus benedictionis et bonorum nobis largiri dignetur.

Sit ergo ita paucissimis indicatum et de- 76 lineatum, quousque haec protendatur oratio, nempe per omnia huius vitae negotia atque commercia. Ex his iam aliquis prolixas preculas posset componere, ac multis verbis omnes partes, quae huc referendae sunt, singillatim percensere, nimirum haec nos orare, ut Deus nobis praestet victus et amictus copiam, domum, prosperam corporis valetudinem, utque fruges in agris magno cum foenore laetas provenire sinat. Deinde ut domi quoque rei familiaris procurationem adiuvet, ut uxorem pudicam, probos liberos, bene moratam det familiam et servet incolumem, nostrum laborem, opificium aut quamcunque tandem rem efficiendam habemus, prosperet atque promoveat, fideles vicinos ac bonos amicos nobis iungat et offerat cet. Praeterea ut caesari, regibus 77 et omnibus ordinibus, cumprimis vero

Eintracht unter einander zu leben; und wiederum daß er uns behilte für allerlei Schaben bes Leibes und Nahrung, Ungewitter, Sagel, Feuer, Waßer, Gift, Bestilenz, Biehsterben, Krieg und Blutvergießen, theuer Zeit, ichablichen Thieren, Welchs alles gut ist den bosen Leuten 2c. Einfältigen einzubilden, daß foldes und ber-gleichen von Gott muß gegeben und von uns gebeten fein.

tristibus aquarum inundationibus, a veneno, ab annis pestiferis, a pecorum letali contagio, a belli saevitia et caedibus, ab annonae difficultate, ab exitiosis bestiis, a pravis hominibus, a virulentis linguis cet. Haec enim omnia diligenter inculcare simplicibus non est inutile, 79 haec videlicet atque similia a Deo dari oportere et ab eodem precibus impetranda esse.

Fürnehmlich aber ift bies Gebet auch gestellt wider unfern höhesten Feind, den Teufel. Denn bas ist all sein Sinn und Begehren, solches alles, was wir von Gott haben, zu nehmen oder zu hindern, und läßet ihm nicht genügen, daß er das geistliche Regiment hindere und Buftore, bamit, bag er die Seelen burch feine Lugen verführe und unter seine Gewalt bringe. fondern wehrt und hindert auch, daß fein Regiment noch ehrbarlich und friedlich Wesen auf Erben bestehe. Da richtet er so viel haber, Mord, Aufruhr und Krieg an, item Ungewitter, Hagel, bas Getreibe und Biebe zu verderben, Die Luft zu vergiften 2c. Summa es ift ihm leib, bag jemand ein Bigen Brots von Gott habe und mit Frieden ege; und wenn es in feiner Macht stünde, und unfer Gebete (näheft Gott) nicht wehrete, würden wir freilich feinen Salm auf bem Felde, feinen Heller im hause, ja nicht eine Stunde bas Leben behalten, sonberlich bie, so Gottes Wort haben und gerne wollten Chriften fein.

Siehe, also will uns Gott anzeigen, wie er sich aller unser Roth annimmt, und so treulich auch für unsere zeitliche Nahrung sorget; und wiewol er solches reichlich gibt und erhält, auch den Gottlosen und Buben, boch will er, bag wir barum bitten, auf bag wir erkennen, bağ wirs von feiner Hand empfahen, und barin feine väterliche Gute gegen uns fpuren. Denn wo er die Sand abzeucht, so fann es boch nicht endlich gedeihen noch erhalten werden, wie man wol täglich siehet und fühlet. Was ist jtt für eine Plage in ber Welt allein mit ber bofen Münze, ja mit täglicher Beschwerung und Anffeten in gemeinem Sandel, Rauf- und Arbeit, beren, die nach ihrem Muthwillen bas liebe Armut druden und ihr täglich Brot entziehen?

nostrae ditionis principi eiusque consiliariis, proceribus atque praefectis sapientiam, fortitudinem et prosperitatem bene regnandi suppeditet atque adversus Turcas et omnes inimicos victoriam, subditis vero et communi plebeculae obedientiam, pacem et mutuam inter sese vivendi concordiam. Contra, ut 78 nos ab omnibus detrimentis victus ac vitae custodiat, a perniciosis tempestatibus, a saeva grandine, a calamitosis incendiis, a

Potissimum autem haec oratio contra ho- 80 stem etiam nobis infensissimum, nempe diabolum adornata est. Haec enim omnis eius est cogitatio et desiderium, ut haec omnia, quaecunque a Deo impertita habemus, nobis auferat. Neque contentus est rerum spiritualium procurationem foede conturbare, ut animas suis nugis seductas suo imperio subiiciat, verum manibus pedibusque obstat etiam enixe studendo, ne qua in terris externarum rerum administratio aut civilis status honeste et pacate institutus diu consistat, unde tot passim lites, iurgia, caedes, motus, seditiones, tumultus et bella concitat. Insuper tempestates et grandines emittit e nubibus aut contagione pecus inficit aut corrupto coeli tractu aërem reddit pestilentem et tabificum. In summa, maxime discrucia- 81 tur animo, unum aliquem vel bolum panis nos a Deo habere reliquum eoque pacate vesci. Et si in illius potestate esset constitutum, nec post Deum oratio nostra obstaret, sane ne culmum quidem in agris servaremus incolumem, neque salvum obolum in marsupio, imo nec unius horulae usuram ad vivendum nobis concederet, cumprimis vero iis, qui verbum Dei habent et vere christiani esse ex animo cupiunt.

Ecce ad hunc quidem modum Deus nobis 82 indicat, quomodo omnes necessitates nostrae sibi curae sint, tum quam fideliter etiam temporalis victus nostri rationem habeat. Et quanquam hunc impiis etiam 83 hominibus et improbis nebulonibus affatim suppeditare soleat atque tueri, nihilominus tamen vult, ut pro eo consequendo oremus, ut certo cognoscamus nos haec omnia ab eius munificentia et liberalitate accipere, quo ita eius paternam bonitatem erga nos propensam non dubiis argumentis perspiciamus. Ubi enim manum suam aut clauserit aut sub- R. 526. traxerit, nihil feliciter provenire potest aut denique retineri, id quod quotidie verissi- 25. 485. mum esse experimur. Quam enim hodie mi- 84

Welches wir zwar mußen leiben; fie aber milgen fich fürseben, baß fie nicht bas gemeine Gebet verleuren und fich hilten, bag bies Stücklin im Bater unser nicht wiber fie gebe.

Die V. Bitte.

Und verlaße uns unsere Schuld, als wir verlagen unsern Schüldigern.

Dies Stild trifft nu unser armes und elenbes Leben an, welches, ob wir gleich Gottes Wort haben, gläuben, seinen Willen thun und leiben und uns von Gottes Gabe und Segen nähren. gehet es boch ohn Sunde nicht abe; benn wir noch täglich straucheln und zu viel thun, weil wir in der Welt leben unter den Leuten, Die uns viel zu Leide thun, und Ursach geben zu Ungebulb, Born, Rache 2c., bagu ben Teufel binter uns haben, ber uns auf allen Seiten zusetzet, und ficht (wie gehört) wiber alle vorige Stude, bag nicht milglich ift in foldem fteten Rampf alle Zeit fest zu fteben.

Darum ift hie abermal große Noth zu bitten und rufen: Lieber Bater, verlage uns unfer Schuld. Richt daß er auch ohn und vor unserm Bitten nicht die Sünde vergebe (denn er hat R. 527. uns bas Evangelion, barin eitel Bergebung ift, geschenkt, ehe wir barum gebeten ober jemals barnach gesunnen haben). Es ist aber barum gu thun, bag wir folche Bergebung erkennen und annehmen. Denn weil das Fleisch, barin wir täglich leben, der Art ist, daß es Gott nicht trauet und gläubt, und sich immerdar regt mit bösen Lüsten und Tücken, daß wir täglich mit Worten und Werken, mit Thun und Lagen sünbigen, bavon das Gewißen zu Unfried kömmt, daß sich für Gottes Zorn und Ungnade fürchtet und alfo den Trost und Zuversicht aus dem Evangelio sinken läßet: fo ist ohn Unterlaß vonnöthen, daß man hieher laufe und Troft hole, bas Gewißen wieder aufzurichten.

seriam non patimur, adulterina saltem moneta, imo potius quotidianis aggravationibus et exactionibus in publicis commerciis, contractibus, negotiis, laboribus, eorum videlicet, qui pauperes pro sua libidine opprimunt, eorundemque victum decurtant et imminuunt? Quod quidem nobis perferendum est; ceterum illi sibi prospiciant, ne communis orationis iacturam faciant, sibi etiam atque etiam caventes, ne hanc orationis dominicae particulam sibi adversam habeant.

### QUINTA PETITIO.

V. Et remitte nobis debita nostra, 85 sicut et nos remittimus debitoribus nostris.

Hic articulus miseram et aerumnosam vi- 86 tam nostram attingit, quae, quanquam Dei verbum habeamus, credamus, eius voluntatem faciamus et perferamus, eiusque donis ac benedictionibus alamur, peccatis tamen vacua et immunis non est, adeo ut adhuc quotidie prolabamur modumque excedamus, in mundo viventes cum hominibus, multa nobis aegre facientibus, causamque impatientiae, iracundiae, ultionis et similium exhibentibus. Adhaec diabolum a tergo nos 87 infestantem habemus, qui ab omni parte nos impugnat, contraque priores (ut dictum est) articulos omnibus modis decertat, ita ut non sit possibile in tam frequenti et assiduo certamine non quandoque succumbere.

Quamobrem hic iterum magna necessitudo 88 orandi nobis incumbit: Optime Pater, remitte nobis debita nostra. Non quod non ante aut citra nostram precationem peccata nobis non remiserit (si quidem evangelium nobis dono dedit, in quo merae peccatorum condonationes continentur, priusquam pro illo impetrando oravimus, aut illud nobis in animum venit). Verum propterea nobis orandum est, ut talem remissionem agnoscamus et accipiamus. Cum enim carnis, in qua vi- 89 vimus quotidie, ea sit indoles et ingenium, ut Deo non fidat et credat, semper pravis sit dedita concupiscentiis, ut in dies singulos dictis ac factis, faciendo et omittendo peccemus, quare conscientiae tranquillitas conturbatur, ut Dei iram atque indignationem perhorrescat, et ita consolationem et fiduciam evangelii amittat: peropus est quotidie atque adeo citra intermissionem huc cursitare, consolationis petendae gratia, qua conscientiam iterum erectam sublevemus.

Solches aber soll nu bazu bienen, baß uns Gott ben Stolz breche und in der Demuth halte. Denn er hat ihm sürbehalten das Bortheil, ob jemand wöllte auf seine Frommkeit pochen und andere verachten, daß er sich selbst ansehe, und bies Gebet siir Augen sielle, so wird er sinden, daß er eben so fromm ist als die andern, und müßen alle sür Gott die Febern niederschlagen und froh werden, daß wir zu der Vergebung kommen. Und denke es nur niemand, so lange wir sie leben, dahin zu bringen, daß er solcher Bergebung nicht dürse. Summa, wo er nicht ohn Unterlaß vergibt, so sind wir verloren.

So ist nu die Meinung dieser Bitte, daß Gott nicht wollt unser Sünde ansehen und fürhalten, was wir täglich verdienen, sondern mit Gnaden gegen uns handeln und vergeben, wie er verseisen hat, und also ein fröhlich und unverzagt Gewißen geben für ihm zu siehen und zu ditten. Denn wo das Herz nicht mit Gott recht stehet, und solche Zuversicht schöpfen kann, so wird es ninmermehr sich dürsen unterstehen zu beten. Solche Zuversicht aber und fröhlichs Herz kann nirgend herkommen, es wiße denn, daß ihm die Sünde vergeben seien.

Es ist aber dabei ein nöthiger und doch tröstlicher Zusatz angehänget: Als wir vergeben unfern Schuldigern. Er hats verheißen, daß wir sollen sicher sein, daß uns alles vergeben und geschenket sei, doch sofern, daß wir auch unserm Nähesten bergeben. Denn wie wir gegen Gott täglich viel verschulden, und er doch aus Gnaden alles vergibt: also mußen auch wir unferm Rähesten immerbar vergeben, fo uns Schaben, Gewalt und Unrecht thut, bofe Tücke beweiset 2c. Vergibst du nun nicht, so bente auch nicht, bag dir Gott vergebe; vergibst du aber, so hast du den Trost und Sicher-heit, daß dir im Himmel vergeben wird, nicht um beines Bergebens willen; benn er thut es frei umsonft, aus lauter Gnade, weil ers ver= heißen hat, wie das Evangelium lehret, son= bern bag er uns solches zur Stärke und Sicherbeit als zum Wahrzeichen setze, neben ber Berheißung, die mit diesem Gebete stimmet Luc. 6: Vergebet, so wird euch vergeben. Darum sie auch Christus balb nach bem Bater unser wiederholet und spricht Matthät am 6.: Denn so ihr den Menschen ihre Seile vergebet, fo wird euch euer himmlischer Dater auch ver= geben ic.

Verum enim vero hoc eo valere debet, ut 90 Deus insolescentis animi tumorem nobis infringat, inque humilitate retineat. Eam enim sibi praerogativam soli praeservavit, ut, si 33. 486. quis ob suam probitatem sibi nimium placere, eam confidenter iactare velit, aliosque arroganter contemnere, ad se reversus semet ipsum intueatur, hancque rationem sibi ante oculos ponat, ita fore, ut mox inveniat se aliis nihilo meliorem esse. Omnibus enim nobis coram Deo cristae demittendae et contrahendae sunt, ac gaudendum, ut remissionis fiamus participes. Nec quisquam 91 inducat animum eo se rem perducturum, ut quamdiu hic vivimus, non opus habeat ea remissione. In summa, nisi citra intermissionem remittat Deus, actum est de nobis.

Iam itaque huius precationis hic est sensus, ne Deus peccata nostra intueatur, neve meritis nostris debita praemia reddat, sed nobiscum clementer agat, peccatorum concedens veniam, quemadmodum pollicitus est, atque ita nobis laetam ac interritam largiatur conscientiam, qua animati coram eo et stare et precari queamus. Ubi enim R. 528. cordi cum Deo non recte convenit, neque talem haurire potest fiduciam, nunquam in perpetuum aliquid ab eo precari sustinebit. Porro autem eiusmodi fiducia et animus laetitia gestiens non aliunde venire potest, quam si certo sciat peccata sibi esse remissa.

Verum huic precationi necessarium, atta- 93 men consolationis plenum, adiectum est auctarium: Sicut et nos remittimus debitoribus nostris. Pollicitus est, ut securi essemus, omnia peccata nobis esse remissa et condonata, ita tamen, ut nos vicissim proximo nostro offensiunculas, quibus ab eo laesi sumus, benigne remittamus. Nam quem- 94 admodum nos quotidie nostris peccatis Deum offendimus, et tamen ille omnia nobis benigne ignoscendo condonat: ita nostri quoque erit officii proximo subinde dare veniam, qui damno, vi atque iniuria nos afficit, dolo malo nobiscum agit cet. Si gravaris ignoscere proximo, non est, quod tibi pol- 95 licearis aut cogites, Deum tibi tua peccata condonaturum. Sin autem benigne ignoveris aliis, ea tibi consolatio et securitas proposita est, ut in coelo quoque certo tibi ignoscatur. Et hoc quidem non propter 96 tuam ignoscentiam aut veniam, quam largiris proximo; libere enim facit et gratuito ex mera gratia, cum illud se facturum receperit, quemadmodum docet evangelium: verum ut nos certos ac securos faciat, tanquam symbolo seu certo signo una cum promis-

sione proposito, quae huic orationi consonat Luc. 6, 37: Remittite, et remittetur vobis. Eam ob rem Christus quoque Matth. 6, 14 illico post traditam orandi rationem repetit, inquiens: Si enim remiseritis hominibus peccata eorum, remittet et vobis Pater vester coelestis delicta vestra.

DB. 487. Darum ist nu solches Zeichen bet diesem Gebete mit angeheftet, bag, wenn wir bitten, uns

der Berheißung erinnern und also benten: Lieber R. 529. Bater, barum tomme und bitte ich, bag bu mir vergebest, nicht daß ich mit Werken gnug thun ober verdienen könne, sondern weil bu es verheißen haft und bas Siegel bran gehänget, baß so gewis sein solle, als habe ich eine Abfolution von dir selbst gesprochen. Denn wie viel die Tause und Sacrament, außerlich jum Beichen gestellet, schaffen, so viel vermag auch bies Zeichen unser Gewißen zu ftarken und frohlich zu machen, und ift für andern eben barum gestellet, daß wirs alle Stunde künnten brauchen und üben, als das wir allezeit bei uns baben.

Die VI. Bitte.

Und führe uns nicht in Versuchung.

Wir haben nu gnug gehöret, was (es) für Mühe und Erbeit will haben, daß man das alles, fo man bittet, erhalte und dabei bleibe, baß es bennoch nicht ohn Gebrechen und Straucheln abgehet. Dazu, ob wir gleich Bergebung und gut Gewißen überkommen haben und gang losgesprochen find, so ist es boch mit bem Leben fo gethan, daß einer heut stehet und morgen bavon fället. Darum müßen wir abermal bitten, ob wir nu fromm find und mit gutem Ge= wißen gegen Gott stehen, bag er uns nicht lage zurück fallen, und ber Anfechtung ober Bersuchung weichen.

Die Bersuchung aber, ober (wie es unsere Sachsen von Alters ber nennen) Beforunge ift breierlei, des Fleisches, ber Welt und des Tenfels. Denn im Fleisch wohnen wir und tragen ben alten Abam am Halfe, ber reget fich und reizet uns täglich zur Unzucht, Faulheit, Fregen und Saufen, Geiz und Täuscherei, den Nähesten ju betrügen und überfeten und Summa gu allerlei bosen Lüsten, so uns von Natur anfleben, und bazu erregt werden burch ander Leute Gefellschaft, Erempel, Boren und Seben, R. 530. welche oftmals auch ein unschüldiges Herz verwunden und entzünden.

Proinde huic orationi tale signum annexum est, ut nos orantes promissionis admoneat, ut ita cogitemus: Optime Pater, ideo ad te oratum venio, ut mihi ignoscas propitius, non quod operibus queam satisfacere aut veniam a te promereri, sed cum tu hoc nobis promiseris, adiecta etiam sphragide, ut tam certus sim veniae, ac si dictam te absolutionem accepissem. Quantum enim baptismus et sacramentum, pro ex-terno signo constitutum, praestat, tantum etiam hoc signum conscientiam nostram corroborare atque exhilarare potest, estque ideo institutum pro aliis, ut hoc omnibus horis uti et frui queamus, ut re, quam semper nobiscum in parato habeamus.

#### SEXTA PETITIO.

Et ne inducas nos in tentationem.

Iam quidem satis superque audivimus, 100 quantum requirat laboris et operis omnia, quaecunque precamur, retinere et in illis constanter perseverare, tamen vel sic vix fieri posse, ut non labamur et hallucinemur. Adhaec quanquam erratorum veniam et conscientiae tranquillitatem consequamur, ac per omnia a peccatis perpurgati simus, ita tamen vitae nostrae ratio comparata est, ut hodie unus aliquis stet, postero die cadat. Quapropter iterum nobis orandum est, ne nos iam probitatem et iustitiam consecutos, et pacata erga Deum conscientia versantes, retro prolabi ac tentationum impugnationibus cedere sinat.

Est autem triplex tentatio seu (ut Saxones 101 nostri iam olim locuti sunt) conversio, videlicet carnis, mundi et diaboli. Siguidem in 102 carne versamur ac veterem Adamum humeris nostris circumferimus, hic suis movetur affectibus, et nos subinde provocat ac pellicit ad turpitudinem, ad socordiam, ad crapulam et ingluviem, ad avaritiam et fraudulentiam, ad decipiendum et defraudandum proximum, et, ut in summa dicam, ad omnes pravas cupiditates, quae natura nobis insitae sunt, quaeque in nobis saepenumero excitantur, ab aliis videlicet sodalibus, perniciosis exemplis, audiendo et videndo; quae non raro vel Davidis animum, vel si uspiam adhuc fuit incorruptior, possint inflammare atque corrumpere.

Darnach ist die Welt, so uns mit Worten und Werken beleidiget und treibet zu Zorn und Ungeduld. Summa, da ist nichts denn haß und Neid, Feindschaft, Gewalt und Unrecht, Untreu, Rächen, Fluchen, Schekten, Afterreden, Hoffart und Stolz, mit überflüßigem Schmuck, Ehre, Puhm und Gewalt, da niemand will der geringste sein, sondern oben an sitzen, und für zebermann gern gesehen sein.

Dazu kömint nin der Tenfel, hetzet und bläsfet auch allenthalben zu; aber sonderlich treibet er, was das Gewißen und geistliche Sachen betrifft, nämlich daß man beide Gottes Wort und Werk in Bind schlabe und verachte, daß er uns dom Glauben, hossinung und Liebe reiße, und bringe zu Misglauben, salscher Vermessenheit und Bersochung, oder wiederum zur Verzweisfelung, Gottes Berläugnung und Lästerung und andern unzähligen gräulichen Süsterung und andern unzähligen gräulichen Süsterungen Beile, die nicht Fleisch und Blut, sondern der Tenfel auss allergiftigste ins Herze scheußet.

Das sind je große schwere Fahr und Anfechtunge, so ein jeglicher Shrift tragen muß, wenn auch jegliche für sich alleine wäre, auf daß wir je getrieben werden, alle Stunden zunsen und zu hitten, weil wir in dem schändelichen Leben sind, da man uns auf allen Seiten zusehelt, jaget und treibet, daß uns Gott nicht laße matt und milbe werden, und wiederzurücksalten in Sünde, Schand und Unglauben. Denn sonst issu unmüglich, auch die allergeringste Ansechung zu überwinden.

Soldies heißet nu nicht einführen in Verfuchung, wenn er uns Kraft und Stärfe gibt zu widerstehen, doch die Ansechtung nicht wegsgenommen noch aufgehaben. Denn Bersuchung und Reizung fann niemand umgehen, weil wir Meistung leben, und den Teusel um uns haben, und wird nichts anders draus, wir müßen Ansechtung leiden, ja darin steden; aber da bitten wir sür, daß wir nicht hineinsallen und darin ersausen.

Darum ists viel ein ander Ding, Ansechtung fühlen und darein verwilligen oder ja dazu Libri symbolici. Deinde huic succedit mundus, a quo et 103 dictis et factis offendimur, ac plane ad iracundian et impatientiam compellimur. Atque ut summatim virtutes mundanas perstringam, hic nihil aliud videre est quam \$\mathbb{R}\$. 488. odium et invidentiam, inimicitias, simultates, iurgia, vim, iniurias, perfidiam, ultionem, maledicentiam, convitia, contumelias, superbiam et insolentiam, nimio ornatu, honore, iactantia atque potentia semet efferentem, ubi nemo posteriores ferre sustinet, sed reliquos omnes sua pompa post se relinquere studet.

Hic succenturiatus accedit nunc diabolus, 104 passim instigans ae provocans. Verum praecipue in his perturbandis occupatus est, quae ad conscientiam et spiritualia negotia pertinent, nimirum ut ex aequo et verbum et opera Dei ventis et aurae, quod dicitur, committamus et contemnamus, ut a fide et caritate nos avellat, et in superstitionem, pravam nostri fiduciam et cordis indurationem, aut in extremam desperationem et Dei abnegationem et exsecrationem aliaque innumera et detestanda piacula iterum nos praecipitet. Hi iam sunt laquei et retia, imo potius illa ignita tela, quae nequaquam caro et sanguis, verum diabolus în corda humana omnium venenatissime torquet et iaculatur.

Haec equidem magna sunt et ardua pericula, nec levium tentationum impugnationes, quae cuique christianorum perferendae sunt, graves abunde, si harum una sola tantum toleranda esset. Inde omnibus horis ad orandum Deumque invocandum compellimur, quamdiu in hac calamitosa vita constituti ab omnibus partibus impugnamur, infestamur et fugamur, ne Deus nos defessos patiatur occumbere atque ita demum iterum in pec- R. 531. cata, dedecus et incredulitatem prolabi. Absque hoc enim impossibile est vel levissimam tentatiunculam vincere.

Iam hoc dicitur non in tentationem inducere, quoties vim ac robur resistendi nobis suppeditat, neque tamen tentatione sublata aut ademta. Neque enim quisquam tentationem aut illectamenta devitare potest, donec in carne vitam egerit, et diaboli copiis circumvallatus fuerit. Et velimus nolimus, tentationes nobis sufferendae sunt, atque etiam in illis ipsis nobis versandum est. Porro autem hoc deprecamur, ne in easdem prolabamur et in iis submergamur.

Quare longe alia res est, tentationes per- 107 sentire et iisdem consentire. Persentire

31

jagen. Kühlen müßen wir sie alle, wiewol nicht alle einerlei, sondern etliche mehr und schwerer, als die Jugend fürnehmlich vom Fleisch; barnach was erwachsen und alt wird, von der Welt; die andern aber, so mit geistlichen Sachen umgeben, das ift, die ftarken Chriften, vom Teufel. Aber solch Fühlen, weil es wider unsern 28. 489. Willen ift und wir sein lieber los wären, fann niemand schaben. Denn wo mans nicht fühlete, fünnte es fein Unfechtung beigen. Bewilligen aber ift, wenn man ibm ben Baum läget, nicht bawiber ftehet noch bittet.

> Derhalben müßen wir Christen des gerüftet fein, und täglich gewarten, daß wir ohn Unterlaß angefochten werben, auf daß niemand so ficher und unachtsam bingebe, als fei ber Teufel weit von une, sondern allenthalben der Streiche gewarten, und ihm versetzen. Denn ob ich itt feusch, geduldig, freundlich bin und in festem Glauben stehe, foll ber Teufel noch diese Stunde ein solchen Pfeil ins Berg treiben, daß ich taum bestehen bleibe. Denn er ist ein folder Keind, der nimmer abläßet noch mude wird, baf wo eine Anfechtung aufhöret, geben immer andere und neue auf.

R. 532.

Darum ift fein Rath noch Troft, denn hieber gelaufen, bag man bas Bater unfer ergreife. und von Bergen mit Gott rebe: Lieber Bater, bu hast mich beißen beten, laß mich nicht durch die Berfuchung zurud fallen: so wirst bu feben, daß sie ablagen muß und sich endlich gewonnen geben. Sonft, wo du mit beinen Gebanten und eigenem Rath untersteheft bir zu helfen, wirft du es nur ärger machen, und dem Teufel mehr Raum geben. Denn er hat ein Schlangentopf, welcher, wo er eine Liiden gewinnet, barein er schliefen kann, so gehet der ganze Leib bin= nach unaufgehalten; aber bas Gebete fann ibm mehren, und ihn gurilde treiben.

Die VII, und lette Bitte.

Sondern erlöse uns von dem Uebel. Umen.

Im Griechischen lautet bas Stücklin alfo: Erlöse oder behüte uns von dem Argen oder omnes cogimur, neque tamen easdem omnes sed nonnulli plures et graviores; veluti iuventus praecipue carnis tentationibus infestatur; deinde, qui ad maturam et constantem aetatem pervenerunt, iam grandiores facti, a mundo tentantur; alii vero, qui rebus spiritualibus sunt impliciti, nimirum fortes illi christiani, a diabolo. Verum eius- 108 modi tentationum sensus, quando praeter voluntatem nostram nobis obiiciuntur, nemini nocere possunt. Nisi enim sentirentur, tentationes dici non possent. Porro tum demum consentimus illis, quando laxatis habenis iisdem indulgemus, neque vi neque oratione repugnantes.

Quapropter convenit nos christianos esse 109 instructos, ac quotidie assiduam tentationum pugnam exspectare, ne quis tam oscitanter et secure in utramvis (quod aiunt) aurem dormiat, quasi diabolus procul a nobis absit, sed, ubi ictus praevidendi et declinandi sunt, diligenter advigilet. Quippe quanquam modo purus et castus sim, sim etiam patiens, mitis et dulcis, stans firma fide munitus, fieri tamen potest, ut hac hora diabolus tam pestifero et violento telo cor meum configat, ut vix queat persistere. Eiusmodi enim hostis est, qui nunquam cessat aut defatigatur, adeo ut, ubi una tentationis procella impugnandi finem fecerit, subinde decem aliae suboriantur.

Quapropter in tanta difficultate non aliud 110 relinquitur consilium aut remedium, quam ad hanc orationem confugiendi, ac cum Deo ex corde ita loquendi: Tu me orare iussisti, optime Pater, fac precor, ne victus tentationibus retro in antiquam flagitiorum lernam prolabar. Hoc facto videbis ac senties eas desinere ac minui, easdemque victas herbam tibi porrecturas. Alioqui si tuis co- 111 gitationibus et proprio consilio tibi opem ferre annisus fueris, rem malam tantum deteriorem facies, ac diabolo maiorem te impugnandi occasionem praebebis. Siquidem serpentinum caput habet, quod ubi foramen, per quod irrepere poterit, nactum fuerit, totum corpus nemine obstante illico subsequitur; ceterum oratione fugari ac repelli potest.

#### ULTIMA PETITIO.

Sed libera nos a malo. Amen.

Graeci codices hoc loco ita habent: alla 113 δυσαι ήμας από τε πονηρε. Quae verba

Boshaftigen, und siehet eben, als rebe er vom Tenfel, als wollt er alles auf ein haufen fagen, bag die gange Summa alles Gebets gehet wi= ber unsern Sauptseind. Denn er ift ber, so solches alles, mas mir bitten, unter uns hindert, Gottes Name ober Ehre, Gottes Reich und Willen, das tägliche Brod, fröhlich gut Gewißen 2c.

Darum schlagen wir solchs endlich zusammen und fagen: Lieber Bater, hilf boch, bag mir bes Unglücks alles los werben. Aber nichts destoweniger ift auch mit eingeschloßen, mas uns Bofes widerfahren mag unter des Tenfels Reich, Armut, Schande, Tod und fürzlich aller unseliger Jammer und Herzeleid, so auf Erben ungählig viel ift Denn der Teufel, weil er nicht allein ein Ligner, sondern auch ein Todtschläger ist, ohn Unterlaß auch nach unserm Leben trachtet und sein Müthlin fühlet, wo er und zu Unfall und Schaben am Leibe bringen fann. Daher fommts, bag er manchem ben Sals bricht oder von Sinnen bringet, etliche im Wager erfäuft, und viel dabin treibt, daß sie sich felbst umbringen, und zu viel andern schrecklichen Fällen. Darum haben wir auf Erben nichts zu thun, benn ohn Unterlag wider biefen hanptfeind zu bitten; benn wo uns Gott nicht erhielte, waren wir feine Stunde für ihm ficher.

Daber siehest du abermal, wie Gott für alles was uns auch leiblich aufichtet, will gebeten sein daß man nirgend keine Hilse denn bei ihm suche und gewarte. Solches hat er aber jum letzten gestellet, benn follen wir von allem Hebel behütet und los werden, muß zuvor fein Rame in uns geheiliget, sein Reich bei uns fein und fein Wille geschehen. Darnach will er uns endlich für Glinden und Schanden bebüten, baneben von allem, was uns webe thut und schädlich ift.

Also hat uns Gott aufs fürzte fürgelegt alle Roth, die und immer anliegen mag, daß wir je feine Entschüldigung haben zu beten. Aber ba liegt die Macht an, daß wir auch lernen Umen dazu sagen, das ist, nicht zweiseln, daß es gewislich erhöret sei und geschehen werde. Denn es ist nichts anders, denn eines ungezweifelten Glaubens Wort, der da nicht auf Cbenthener betet, sondern weiß, dag ihm Gott nicht leugt, weil ers verheißen hat zu geben. Wo nu folder

perinde sonare videntur, quasi loquatur de diabolo, quasi velit uno fasce omnia perstringere, ut huius orationis summa adversus hostem nostrum capitalissimum instituta sit. Ille enim is est, qui ea omnia, quae oramus, summo studio impedire conatur, nempe Dei nomen seu gloriam, Dei regnum et voluntatem, panem quotidianum, pacatam et laetam conscientiam cet.

Quamobrem haec omnia summatim com- 114 plectemur orantes: Carissime Pater, da precor, ut ab omni malo atque infortunio liberemur. Nihilominus tamen ea quoque una \$\mathbb{M}\$. 490. inclusa sunt, quaecunque mala sub regno 115 diaboli nobis possunt contingere, cuius generis sunt egestas, dedecus, mors et breviter omnium calamitatum et miseriarum tragoedia, quae in terris multiplex et immensa R. 533. est. Nam diabolus, cum non tantum mendax verum etiam homicida sit, nunquam non nobis insidiose necem machinatur, ut animo suo morem gerat, nobis in periculosos casus praecipitatis aut damno corporis affectis. Inde fit, ut complures fracta cervice perimat, multos immissa insania rationis usu privet, nonnullos in undis submersos suffocet, ac multos ad mortem voluntariam sibimet consciscendam adigat, aut alios quospiam casus terribiles subire compellat. Quare nihil aliud in terris nobis superest 116 operis, quam ut indesinenter adversus capitalem hunc hostem oremus. Nisi enim divinitus conservaremur, ne unicam quidem horam ab insidiis eius tuti essemus.

Ex his iam dictis facile perspicis, quomodo 117 Deus pro omnibus rebus, etiam iis, quae corporales sunt, rogari postulat, ut nusquam alibi quam apud eum unice ullum quaeratur aut exspectetur auxilium. Ceterum hoc 118 ultimo loco posuit. Si enim ab omnibus malis custodiri et liberari cupimus, necessum est, ut antea nomen eius in nobis sanctificetur, regnum eius penes nos sit, voluntas eius fiat. His, inquam, ante peractis, tum demum nos a peccatis, ab ignominia custodiet, praeterea ab omnibus aliis, quae aut dolori aut perniciosa nobis esse queant.

Ita nobis Deus omnes necessitates nostras, 119 quibus premimur, compendiosissime proposuit, ne qua nobis relinqueretur negligendae orationis excusatio. Verum in hoc summa vis orationis sita est, ut dicere quoque discamus Amen, hoc est, non haesitare, orationem nostram certo esse exauditam, et futurum esse, quod precati sumus. Nihil enim aliud est, quam non haesitantis fidei verbum, non orantis temere, sed scientis Deum non

Glaube nicht ift, ba kann auch kein recht Gebet fein.

R. 534.

Darum ist ein schäblicher Wahn berer, die also beten, daß sie nicht durfen von Herzen ja dazu sagen und gewislich schließen, daß Sott erhört, sonbern bleiben in dem Zweisel und sagen: Wie sollt ich so ki hue sein und rühmen, daß Gott mein Gebet erhöre? Bin ich boch ein armer Sünder zc.

Das macht, daß fie nicht auf Gottes Berbeißung, sondern auf ihre Werk und eigene W.491. Würdigkeit sehen, damit sie Gott verachten und ligenstrassen, derhalben sie auch nichts empfahen, wie Sanct Jacobus sagt: Wer da beztet, der bete im Glauben, und zweisele nicht. Denn wer da zweiselt, ist gleichwie eine Woge des Meers, so vom Winde getrieben und gewebt wird; solcher Mensch denke nur nicht, daß er etwas von Gott empfahen werde. Siehe, so viel ist Gott daran gelegen, daß wir gewis sollen sein, daß wir nicht umsonst bitten und in keinem Wege unser Gebet verachten.

mentiri, posteaquam audiendi facilitatem et 120 certitudinem pollicitus est. Iam ubicunque talis fides non est, hic neque verae orationi locus esse potest.

Quare perniciosa quaedam illorum est 121 opinio ita orantium, ut non audeant Amen quoque ad finem orationis adiicere, hoc est, certo concludere se exaudiri, verum in dubio perseverant dicentes: Qui vero tantum mihi sumerem, ut iactarem Deum meas preces exaudivisse, cum me peccatorem esse non ignorem cet.?

Huius rei causa est, quod non ad promissionem Dei, sed ad opus proprium suamque dignitatem respiciant. Unde fit, ut suis orationibus Deum tantum subsannent et mendacii coarguant. Hinc quoque quamlibet 123 prolixe orantes consequuntur nihil, quemadmodum divus Iacobus inquit (1, 6): Qui orat, in fide oret, nihil haesitans. Qui enim haesitat, similis est fluctui maris, qui a vento movetur et circumfertur; non ergo existimet homo ille, quod accipiat aliquid a Domino. Ecce tanti refert apud Deum, ut certi simus nos non frustra orare, et ut 124 nullo modo preces nostras vilipendamus.

## Das vierte Theil.

## Bon der Taufe.

Wir haben un ausgerichtet die drei Häupt= ftud ber gemeinen drifflichen Lehre. Ueber diefelbige ift noch ju fagen von unfern zweien Sacramenten, von Chrifto eingefett, babon auch ein iglicher Chrift zum wenigsten ein gemeinen furgen Unterricht haben foll: weil ohne dieselben kein Chriften sein kann, wiewohl man leider bisher nichts davon gelehret hat. Zum ersten aber nehmen wir für uns die Taufe, baburch wir erstlich in die Christenheit genom= men werden. Dag mans aber wol fagen könne, wöllen wirs ordentlich handeln, und allein ba= bei bleiben, mas uns nöthig ift zu wißen. Denn wie mans erhalten und verfechten milge wider die Retzer und Rotten, wöllen wir den Gelehr= ten befehlen.

Aufs erste muß man für allen Dingen bie Wort wol wißen, barauf bie Taufe gegründet ift, und bahin alles gehet, was bavon zu sagen ift, nämlich da der Herr Christus spricht Matthäi am letzten:

Gebet hin in alle Welt, lehret alle Heiden und täufet sie im Namen bes Baters, und des Sohnes, und des heiligen Geistes.

Item Marci am letzten Kapitel:

Wer da gläubt und getauft wird, der wird selig. Wer aber nicht gläubet, der mird verdammt.

In biefen Worten folltu jum erften merten, baß hie stehet Gottes Gebot und Ginfetzung, daß man nicht zweifele, die Taufe fei ein göttlich Ding, nicht von Menschen erdacht noch erfun-Denn so wol als ich sagen kann: die Beben Gebot, Glauben und Bater unfer hat kein Mensch aus seinem Kopf gesponnen; son= bern find von Gott felbst offenbaret und ge= geben: so fann ich auch rühmen, daß die Tause

## Quarta Pars.

## DE BAPTISMO.

Hactenus tres principales communis christianae doctrinae partes exsecuti sumus. Praeter has superest, ut de duobus quoque sacramentis ab ipso Christo institutis disseramus, de quibus cuivis christiano ad minimum brevis quaedam institutio tenenda est: quandoquidem his ignoratis nemo christianus esse potest, tametsi hactenus nihil prorsus recti, nihil sani de his traditum est populo. Primum vero ipsum baptismum tra- 2 ctandum nobis proponemus, per quem pri- R. 535. mitus in christianorum communionem cooptamur. Ut vero recte percipiatur, ordine cuncta explicabimus, tantum ea tradituri, quae cognitu erunt necessaria. Quomodo enim adversus haereticos baptismus defendendus sit, hoc doctis relinquentes commen-

Principio operae pretium est ipsa verba 3 exacte nosse, in quibus fundatus est baptismus, et ad quae omnia respiciunt, quae de baptismo tractanda sunt, nempe ubi Christus inquit, Matthaei ultimo (v. 19):

Euntes in mundum universum, do- 4 cete omnes gentes, baptizantes eos in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti.

Item Marci ultimo (v. 16):

Qui crediderit et baptizatus fuerit, 5 salvus erit. Qui vero non crediderit, condemnabitur.

In his verbis primum tibi notandum et 6 expendendum venit, hic exstare Dei mandatum et institutionem, ne dubitemus baptismum rem divinam esse, non ab hominibus excogitatam aut inventam. Nam quemadmodum pro certo dicere possum, Decem Prae- 23. 492. cepta, Symbolum fidei, Orationem dominicam nullum hominem e suo capite produxisse, sed ab ipso Deo data et manifestata

fein Menschentand fei, sondern von Gott felbft eingesett, bagu ernftlich und ftreng geboten, bag wir uns mußen täufen lagen, ober sollen nicht selig werben, baß man nicht bente, es sei fo leichtjertig Ding, als ein neuen rothen Rock anziehen. Denn ba liegt bie höheste Macht an, daß man die Taufe trefflich, herrlich und hoch halte, barüber wir allermeist ftreiten und fechten, 1t. 586. weil die Welt ist fo voll Notten ift, die ba fcreien, die Taufe fei ein außerlich Ding; äußerlich Ding aber sei kein nitg. Aber laß äußerlich Ding fein als es immer fann; ba stehet aber Gottes Wort und Gebot, so die Taufe einsetzet, gründet und bestätiget. aber Gott einsett und gebeut, muß nicht ver= geblich, sonbern eitel köstlich Ding sein, wenn es auch bem Unsehen nach geringer benn ein Strobhalm mare. Sat man bisher fonnen groß achten, wenn ber Babft mit feinen Briefen und Bullen Ablaß austheilete, Altar ober Kirchen beftätigte, allein um ber Briefe und Siegel willen, so sollen wir die Taufe viel höher und töstlicher halten, weil es Gott befohlen hat, baju in seinem Namen geschicht; benn also lauten die Worte: Gehet hin, taufet - aber nicht in eurem, sondern in Gottes namen.

> Denn in Gottes Namen getauft werden ist nicht von Menschen, sondern von Gott selbst getauft werden. Darum ob es gleich durch des Menschen Hand geschicht, so ist es doch wahrehastig Gottes eigen Wert; daraus ein jeglicher selbst wol schließen kann, daß es viel höher ist denn kein Wert, von einem Menschen oder Beiligen gethan. Denn was kann man für Wert größer machen, denn Gottes Wert?

Aber hie hat der Teufel zu schaffen, daß er

uns mit salschem Schein blende, und von Gottes Werk auf unser Werk führe. Denn das hat
viel einen köstlichern Schein, daß ein Karthäuser
viel schwere große Werke thut, und halten ale
viel mehr von dem, daß wir selbst thun und
verdienen. Aber die Schrift sehret also: wenn
man gleich aller Münche Werk auf einen Hausen schlige, wie köstlich sie gleißen mügen, so
wären sie doch nicht so edel und gut, als
R. 537. wenn Gott ein Strohhalm aushibe. Warum?
Darum, daß die Person edler und bester ist.
Ru muß man hie nicht die Berson nach den
Werken, sondern die Werk nach der Verson
B. 493. achten, don welcher sie ibren Abel nehmen

esse: ita non minus vere iactare possum baptismum non esse humanae rationis commentum, sed ab ipso Deo institutum, adhaec severe praeceptum, ut nosmet baptizandos offeramus, aut non salvari nos posse, ne quis in eam cogitationem forte veniat, rem esse tam leviculam, ac rubeam novam tunicam induere. In hoc enim summa vis et vir- 7 tus pendet, ut baptismum veluti rem praeclaram ac pretiosam magni aestimemus. De eo enim vel maxime pugnamus et dimicamus: siguidem iam mundus ita refertus est sectis vociferantibus baptismum esse rem externam; rem externam vero nullius esse usus aut momenti. Verum pone esse rem quomodocunque externam; hic autem exstat Dei verbum et mandatum, quo baptismus instituitur, fundatur et confirmatur. Quidquid autem Deus instituit et faciendum praecipit, certe non rem nihili, sed rem pretiosam et utilem esse necesse est, tametsi quoad externam faciem stramineo culmo vilior esset. Potuimus hactenus per multa saecula 9 magni facere papam literis ac bullis suis vanissimis distribuentem indulgentias, altaria aut templa confirmantem, tantum propter' concessa sigilla et literas. Quanto maiore in pretio atque existimatione nobis baptismus habendus est, cuius ipse Christus auctor extitit, quem rese praecepit, instituit, ac in cuius nomine administratur. Ita enim verba sonant: Ite et baptizate, sed non in vestro, verum in Dei nomine.

Siquidem baptizari in nomine Dei non 10 est ab hominibus, sed ab ipso Deo baptizari. Quapropter, quanquam manu hominis administratur, revera tamen proprium Dei opus censendum et habendum est. Ex quo quivis haud difficulter potest colligere baptismi opus multo esse sublimius et praestantius, quam ullum opus factum ab ullo divorum aut hominum. Quae enim opera possunt esse dicive maiora, quam Dei opera?

Sed enim hic omni studio occupatus est 11 diabolus, ut factitia quadam larva et facie nos decipiat, et a Dei opere ad nostrum opus nos abducat. Multo enim splendidius et praeclarius esse videtur, Carmelitam quempiam magna et laboriosa quaedam facere opera, et nos ipsi multo maioris opera et merita nostra quam Dei aestimamus. Verum scriptura ita docet: quanquam omnium monachorum opera, quantumvis nitentia, in unum conflata cumularentur, neque tamen tam pretiosa habenda forent, quam si Deus tantum stipulam humo sustulerit. Quid ita? Propterea, quod persona nobilior est atque excellentior. Iam vero hoc loco persona

müßen. Aber bas will bie tolle Bernunft nicht achten, und weil es nicht gleißet, wie die Werke, so wir thun, so soll es nicht gelten.

Ans diesem lerne nu ein richtigen Verstand saßen und antworten auf die Frage, was die Tause sei, nämlich also, daß sie nicht ein bloß ichliecht Waßer ist, sondern ein Waßer in Gottes Wort und Gebot gesaßet und dadurch geheiligt, daß nichts anders ist denn ein Gottes Waßer, nicht daß das Waßer an ihm selbst edler sei denn andere Waßer, sondern daß Gottes Wort und Gebot dazu kömmt.

Darum ifts ein lauter Bubenstücke und des Tensels Gespötte, daß ist unsere neue Geister, die Tanse zu lästern, Gottes Wort und Ordnung davon laßen, und nicht anders ausehen denn das Waßer, das man ans dem Brunnen ichöpfet, und darnach daher geisern: Was sollt ein Hand voll Waßers der Seelen heisen? Ja Lieber, wer weiß das nicht, daß Waßer ist, wenn es von einander Trennens soll gesten? Wie darsift aber so in Gottes Ordnung greisen, und das beste Kleinod davon reißen, damit es Gott verdunden und eingesasse hat, und nicht will getrennet haben? Denn das ist der Kern in dem Waßer, Gottes Wort oder Gebot und Gottes Ramen, welcher Schatz größer und edler ist denn Himmel und Erde.

Also faße nu die Unterscheid, bag viel ein ander Ding ift Taufe, benn alle ander Baffer: nicht bes natürlichen Wesens halben, sondern daß hie etwas Edlers bazu kömmt; benn Gott seibst seine Chre hinan iett, seine Kraft und Macht baran legt. Darum ist es nicht allein ein natürlich Waßer, sondern ein göttlich, himmlisch, heilig und selig Waßer und wie mans mehr loben kann, alles um des Worts willen, welches ist ein himmlisch, heilig Wort, das niemands gnug preisen tann, benn es hat und vermag alles, was Gottes ift. Daher hat es auch sein Wesen, daß es ein Sacrament beißt, wie auch S. Augustinus gelehrt hat: Accedat verbum ad elementum, et fit sacramentum. Das ist, wenn bas Wort zum Element ober natürlichen Wefen tommt, so wird ein Sacrament baraus, bas ift, ein heilig göttlich Ding und Zeichen.

nequaquam iuxta opera, verum opera iuxta personam aestimanda sunt, a qua dignitatem mutuantur et pretium. Verum hic insana 13 ratio perverse ac praepostere iudicans ita existimat, cum non perinde splendidam faciem baptismus prae se ferre soleat, atque opera, quae ipsa facit, nullius etiam momenti esse baptismum.

Ex his iam memoratis sanum intellectum percipe, atque interrogatus, quid baptismus sit, ita responde, non esse prorsus aquam simplicem, sed eiusmodi, quae verbo et praecepto Dei comprehensa et illi inclusa sit et per hoc sanctificata, ita ut nihil aliud sit, quam Dei seu divina aqua, non quod aqua haec per sese quavis alia sit praestantior, sed quod ei verbum ac praeceptum Dei accesserit.

Quocirca mera sycophantia est et diaboli 15 illusio, quod hodie nostri novi spiritus, ut blasphement et contumelia afficiant baptismum, verbum et institutionem Dei ab eo divellunt, nec aliter intuentur eum, quam aquam e puteo haustam ac deinceps ita blasphemo ore blaterant: Quid vero utilitatis manus aquae plena praestaret animae? Quis 16 vero adeo vecors et inops animi est, qui hoc ignoret, divulsis baptismi partibus aquam esse aquam? Qua vero fronte tu tibi tantum sumis, ut non verearis ab ordinatione Dei pretiosissimum κειμήλιον avellere, quo Deus illam constrinxit et inclusit, neque inde divelli vult aut seiungi? Quippe verbum Dei aut praeceptum, item nomen Dei in aqua ipse solet esse nucleus, qui thesaurus ipso coelo et terra omnibus modis nobilior est et praestantior.

Ad hunc erga modum ita discerne, longe 17 aliam rem esse baptismum atque omnes alias aquas: non naturalis essentiae gratia, sed quod huic aliquid praestantioris rei adiun- R. 538. gitur. Ipse enim Deus baptismum suo honestat nomine suaque virtute confirmat. Eam ob rem non tantum naturalis aqua, sed etiam divina, coelestis, sancta et salutifera aqua, quocunque alio laudis titulo nobilitari potest, habenda et dicenda est; hocque nonnisi verbi gratia, quod coeleste ac sanctum verbum est, neque a quoquam satis ampliter, digne et cumulate laudari potest, siquidem omnem Dei virtutem et potentiam in se habet comprehensam. Inde quoque 18 baptismus suam accipit essentiam, ut sacramenti appellationem mereatur, quemadmodum sanctus etiam docet Augustinus: Accedat, inquit, verbum ad elementum, et fit sacramentum, hoc est, res sancta atque divina.

Darum lehren wir allezeit, man folle bie Sacrament und alle äußerliche Dinge, fo Gott ordnet und einsetzet, nicht ansehen nach ber groben äußerlichen Larven, wie man die Schalen von der Ruß siehet, sondern wie Gottes Wort darein geschloßen ist. Denn also reden wir auch vom Bater= und Mutterstand und weltlicher 28. 494. Oberkeit. Wenn man die will ansehen, wie sie Nafen, Augen, Haut und Haar, Fleisch und Bein haben, so sehen sie Türken und Beiden gleich, und möcht auch jemand zusahren und jerechen: Warum sollt ich mehr von diesen halten, benn von andern? Weil aber bas Gebot bazu kömmt: Du sollt Bater und Mutter ehren, so sehe ich ein andern Mann, geschmückt und angezogen mit der Majestät und herrlichkeit Gottes. Das Gebot (fage ich) ift die gulben Retten, so er am Hals trägt, ja die Krone auf feinem Baupt, die mir anzeigt, wie und warum man dies Fleisch und Blut ehren soll.

Also und viel mehr solltu die Taufe ehren und herrlich halten um des Worts willen, als Die er felbst beibe mit Worten und Werken geehret hat, dazu mit Wunder vom himmel bestätigt. Denn meinest bu, daß ein Scherz mar, da sich Christus täufen ließ, der Himmel sich aufthät, der heilige Geist sichtiglich herab fuhr und war eitel göttliche herrlichkeit und Ma-R. 539. jestät?

> Derhalben vermahne ich abermal, daß man bei Leib die zwei, Wort und Waßer, nicht von= einander scheiben und trennen lage. Denn wo man das Wort davon sondert, so ists nicht an= der Waßer, benn damit die Magd kochet, und mag wol eine Babertaufe heißen; aber wenn es dabei ist, wie es Gott geordnet hat, so ist es ein Sacrament und heißet Christus Taufe. Das fei bas erfte Stud von bem Wefen und Burbe bes heiligen Sacraments.

> Aufs ander, weil wir nu wißen, was die Taufe ift und wie sie zu halten sei, mugen wir auch lernen, warum und wozu fie eingesett fei, das ift, was sie nütze, gebe und schaffe. Solchs taun man auch nicht beger, benn aus ben Worten Christi, oben angezogen, fagen, nämlich: Wer da gläubet und getäuft wird, der wird Darum faße es aufs allereinfältigest also, daß dies der Taufe Kraft, Werk, Mut, Frucht und Ende ift, daß fie felig made. Denn man täufet niemands barum, daß er ein Fürst werbe, sondern, wie die Wort lauten, daß er felig werde. Selig werden aber weiß man

Quocirca nunquam non docemus, sacra- 19 menta et omnes res externas, a Deo ordinatas et institutas, non intuendas esse iuxta crassam illam et externam larvam, veluti nucis putamina intuemur, sed quemadmodum hisce verbum Dei inclusum sit. Neque secus 20 de parentum statu et magistratibus loquimur, quos si eatenus intueri volumus, quatenus nares, oculos, aures, cutem, pilos, carnem et ossa habeant, tum Turcis et gentilibus sunt similes, ac aliquis dicere posset: Cur hos maioris facerem, quam alios? Atqui accedente praecepto: Honora patrem tuum et matrem tuam, alium virum video, divina maiestate et gloria indutum et exornatum. Praeceptum, inquam, aureus ille torques est, quem collo circumfert, imo potius corona in capite, indicans, quomodo et quamobrem haec caro et sanguis honorandi sint.

Ita quoque ac multo quidem vehementius 21 baptismo honor habendus est propter verbum, quippe quem ipse Deus et verbo et facto honoravit, adhaec miraculis coelitus ostensis confirmavit. Num enim putas rem fuisse iocularem, cum Christus semet ipsum Iohanni baptizandum offerret, coelum simul aperiretur, et Spiritus Sanctus propalam e coelo columbina specie descenderet, nec quidquam aliud adesset, quod non certissimis documentis divinam maiestatem et gloriam repraesentaret?

Quare iterum atque iterum repetens mo- 22 neo, ne haec duo, verbum et aquam, ullo modo disiungi atque divelli patiamur. Separato enim inde verbo, non alia est aqua atque illa, qua in culina ad elixandas carnes culinae praefecta utitur, potestque non male balneatorum dici baptismus. Ceterum coniuncto verbo, sicut Christus ordinavit et instituit, tum sacramentum est, ac Christi baptismus dicitur. Et haec prima huius institutionis pars sit de essentia et dignitate huius sacramenti.

Deinde, posteaquam certi sumus, quid 23 sit baptismus et quid de eo sentiendum, etiam illud nobis discendum venit, quamobrem et in quem usum baptismi ratio instituta sit, hoc est, quid utilitatis baptizatis afferat, conferat et pariat. Verum neque hoc melius atque compertius, quam ex verbis Christi supra citatis, sciri potest ac percipi, nimirum: Qui crediderit et baptizatus fuerit, salvus erit. Quare rei summam ita 24 simplicissime complectere, hanc videlicet baptismi virtutem, opus, fructum et finem esse, ut homines salvos faciat. Nemo enim

wol, daß nichts anders heiße, benn von Sinben, Tod, Teufel erlöset, in Chrisins Reich kommen und mit ihm ewig leben.

Da siehestu abermal, wie theuer und werth die Taufe zu halten sei, weil wir solchen unaussprechlichen Schat darin erlangen, welches auch wol anzeiget, daß nicht kann ein schlecht lauter Waßer sein. Denn lauter Waßer kinnte solchs nicht thun, aber das Wort thuts, und daß (wie oben gesagt) Gottes Name darinnen ist. Wo aber Gottes Name ist, da muß auch Leben und Seligkeit sein, daß es wol ein göttlich, selig, sunchtbarlich und gnadenreich Waßer heißt; denn durchs Wort kriegt sie die Krast, daß se koul ein Bad der Wiedergeburt ist, wie sie auch S. Baulus nenner an Tit. 3.

Dag aber unfer Rlüglinge, bie neuen Beifter, fürgeben: ber Glaube macht allein felig, die Wert aber und äußerlich Ding thun nichts dazu, antworten wir, daß freilich nichts in uns thut denn der Glaube, wie wir noch weiter hören werden. Das wöllen aber die blinde.t Leiter nicht sehen, daß ber Glaube etwas haben muß, das er gläube, das ift, daran er fich halte und barauf er stehe und fuße. Also hangt nu ber Glaube am Wager und gläubt, daß die Taufe sei, barin eitel Seligkeit und Leben ift, nicht durchs Waßer (wie gnug gefagt), sondern daburch, daß mit Gottes Wort und Ordnung verleibet ift und sein Name darin klebet. Wenn ich nu folche gläube, was gläube ich anders, benn an Gott, als an ben, ber fein Wort darein gegeben und gepflanzt hat und uns dies äußerlich Ding fürschlägt, darin wir solchen Schatz ergreifen fonnten?

Ru sind sie so toll, daß sie von einander scheiden den Glauben und das Ding, daran der Glaube hastet und gebunden ist, ob es gleich äußerlich ist. Ja es soll und nuß äußerlich ein, daß mans mit Sinnen saßen und begreisen und dadurch ins Herz bringen könne, wie denn das ganze Evangelion ein äußerliche milndliche Predigt ist. Summa, was Gott in uns thut und wirket, will er durch solde äußerliche Ord-nung wirken. Wo er nu redet, ja wohin oder wodurch er redet, da soll der Glaube hin sehen und sich daran halten. An haben wir hie die Worte: Wer da gläubt und getauft wird,

in hoc baptizatur, ut princeps evadat, verum sicut verba sonant, ut salvus fiat. Ceterum 25 salvum fieri scimus nihil aliud esse, quam a peccati, mortis et diaboli tyrannide liberari, in Christi regnum deferri, ac cum eo immortalem vitam agere.

Et hoc iterum non obscure perspicis, 26 quanti momenti ac pretii baptismus habendus sit, in quo tam inaestimabilem tamque 23. 495. ineffabilem thesaurum consequimur. Atque hoc ipsum sufficienter indicat, baptismum solam ac simplicem aquam esse non posse. Eius enim virtutis simplex aqua esse non potest, verum enim vero Dei verbum facit, tum quod (ut supra diximus) Dei nomen in illo sit. Iam ubicunque Dei nomen est, ibi R. 540. vitam quoque et summam felicitatem esse 27 necesse est, ut non iniuria divina, beata, fructuosa et omnis gratiae plena aqua dici possit. Etenim verbi divini accessione eam virtutem consequitur, ut λουτρον παλιγγενεσίας, lavacrum regenerationis sit, sicuti nominat Paulus ad Titum tertio, v. 5.

Quod autem nasutuli nostri μωρόσοφοι, 28 novi illi spiritus, superciliose admodum fabulantur, fidem solam esse, quae salvos faciat, opera vero et res externas ad salutem consequendam nihil praestare aut facere: respondeo sane in nobis nihil aliud facere aut operari salutem, quam fidem, qua de re mox infra latius. Atqui hoc caecorum duces 29 videre nolunt, fidem necessario aliquid habere, quod credat, hoc est, cui innitatur, et qua re suffulta persistat. Ita iam fides aquae adhaeret creditque baptismum esse, in quo mera beatitudo et vita est, non aquae virtute (ut abunde dictum est) sed per hoc, quod baptismus verbo et ordinatione divina unitus et confirmatus est, eiusque nomine nobilitatus. Iam haec credens, quid aliud quam in Deum credo, ut in eum, qui suum verbum baptismo indidit et inseruit, ac nobis externas res proponit, in quibus tantarum rerum thesaurum comprehendere queamus?

Iam usque adeo insaniunt novi illi spiritus, ut disiungere non vereantur fidem et rem, cui fides adhaerescit et alligata est, tametsi externa sit. Verum haec non potest non externa esse, ut sensibus percipi et comprehendi possit, atque ita deinceps animo infigi, quemadmodum totum evangelium externa quaedam et corporalis est praedicatio. In summa, quidquid Deus in nobis facit et operatur, tantum externis istiusmodi rebus et constitutionibus operari dignatur. Ubicunque iam loquitur, imo potius quocunque aut per quemcunque locutus fuerit,

der wird felig. Worauf find fie geredt anders benn auf die Taufe, bas ift, das Waßer in R. 541. Gottes Ordnung gefaßet? Darum folgt, bag, wer die Taufe verwirft, der verwirft Gottes Wort, den Glauben und Christum, der uns dahin weiset und an die Taufe bindet.

23. 496. Aufs britte, weil wir den großen Ruty und Kraft der Taufe haben, so lag nu weiter seben, wie die Person sei, die solches empfahe, was die Taufe gibt und nütet. Das ift abermal aufs feinest und klärlichst ausgedrückt eben mit den Worten: Wer da glaubet und geräuft wird, der wird selig. Das ist, der Glaube macht die Person allein würdig das heilsame, göttliche Wager nützlich zu empfahen. Denn weil solches allhie in den Worten bei und mit bem Baffer fürgetragen und verheifen wirb. fann es nicht anders empfangen werben, benn daß wir solchs von Bergen gläuben. Dhn Glauben ist es nichts nütz, ob es gleich an ihm felbs ein göttlicher überschwenglicher Schat ift. Darum vermag das einige Wort (wer da glaubet) so viel, daß es ausschleußet und zurück treibet alle Werke, die wir thun fonnen, der Meinung als baburch Seligkeit zu erlangen und verbienen. Denn es ist beschloßen, was nicht Glaube ift, das thut nichts dazu, empfähet auch nichts.

Sprechen sie aber, wie sie pflegen: Ist doch die Taufe auch selbst ein Wert, so fagst bu, die Werk gelten nichts zur Seligkeit; wo bleibet denn ber Glaube? Antwort: Ja, unsere Werk thun freilich nichts zur Seligkeit, die Taufe aber ift nicht unfer, sondern Gottes Werk (benn du wirft, wie gesagt, Chriftus Taufe gar weit mugen scheiben von ber Babertause); Gottes Werk aber sind heilfam und noth zur Seligfeit, und schließen nicht aus, sondern fodern ben Glauben; benn ohn Glauben fünnte man fie nicht fagen. Denn bamit, daß bu läfest bas Waßer über bich gießen, haftu die Taufe noch R. 542. nicht also empfangen, daß sie dir etwas nilte; aber bavon wird fie bir nuite, wenn bu bich ber Meinung läßest täufen, als aus Gottes Befehl und Ordnung, bazu in Gottes namen, auf bag bu in bem Wager bie verheißene Seligkeit em= pfahest. Ru kann folchs die Kauft noch der Leib nicht thun, sondern bas Berg muß es gläuben.

> Also siehestu klar, daß da kein Werk ist, von uns gethan, fondern ein Schat, ben er uns gibt

eo fidei dirigendi sunt oculi, eique adhaerendum. Iam hic verbum Dei in promtu ha- 31 bemus Marc. 16, 16: Qui crediderit et baptizatus fuerit, salvus erit. Quorsum ista verba alias, quam de baptismo dicta sunt, hoc est, de aqua divino ordine fundata et confirmata? Ex hoc sequitur, ut is, qui baptismum contemnit et reiicit, verbum Dei, fidem et Christum quoque reiiciat eo nos ducentem et baptismo alligantem.

Tertio, cognita iam ingenti cum virtute 32 tum utilitate baptismi, videamus ulterius, quae persona sit talia accipiens, quae per baptismum offeruntur. Hoc iterum pulcher- 33 rime et clarissime in his verbis expressum est: Qui crediderit et baptizatus fuerit, salvus erit. Hoc est: sola fides personam dignam facit, ut hanc salutarem et divinam aguam utiliter suscipiat. Cum enim hoc in verbis una cum aqua nobis offeratur et proponatur, non alia ratione potest suscipi, quam ut hoc ex animo credamus. Citra fidem ni- 34 hil prodest baptismus, tametsi per sese coelestis et inaestimabilis thesaurus esse negari non possit. Ideo unicum illud verbum (qui crediderit) tantum potest, ut excludat atque reiiciat omnia opera, quaecunque facere poterimus hoc animo, ut per ea salutem consequamur et promereamur. Iam enim ita irrevocabiliter decretum est, quidquid fides non est, illud ad consequendam salutem nihil profuturum neque tantillum consecuturum.

Quodsi, ut solent, dixerint: Tamen ipse 35 quoque baptismus opus est, et tu dicis opera ad salutem consequendam nullius esse momenti, ubi tunc manet fides? Responde: Sane vero nostra opera ad salutem nihil faciunt; porro autem baptismus non nostrum, sed Dei opus est. Dei enim baptismus, ut dictum est, longe lateque a balneatoris baptismo tibi secernendus est. Dei autem opera salutifera sunt, et ad salutem consequendam necessaria, neque excludunt, sed fidem requirunt, citra quam comprehendi non possent. Eo enim, quod te aqua perfundi sinis, 36 baptismum nondum percepisti aut servasti, ut inde aliquid emolumenti ad te redeat. Verum inde primum tibi proderit, si hoc consilio temet baptizandum obtuleris, ut Dei mandato et institutioni satisfacias, ut in nomine Domini baptizatus promissam in aqua salutem consequaris. Iam hoc neque manus neque corpus efficere potest, sed corde credendum est.

Ita vides liquido hic nullum esse opus, 37 quod a nobis fiat, sed thesaurum, quem ille

und der Glaube ergreifet: so wohl als der Berr Christus am Kreuz nicht ein Werk ift, sondern ein Schatz im Bort gefaßet und uns fürgetragen und burch ben Glauben empfangen. Darum thun fie uns Gewalt, daß fie wider uns schreien, als predigen wir wider ben Glauben; so wir boch allein barauf treiben, als ber so nöthig dazu ift, daß ohn ihn nicht empfangen noch genoßen mag werben.

Also haben wir die drei Stücke, so man von biefem Sacrament wifen muß, sonderlich daß Gottes Ordnung ift in allen Ehren zu halten, welche allein gnug ware, ob es gleich ganz ein außerlich Ding ift, wie das Gebot: Du sollt Dater und Mutter ehren, allein auf ein leiblich Fleisch und Blut gestellet, ba man nicht bas Fleisch und Blut, sondern Gottes Gebot ansiehet, darin es gesaßet ist und um welches willen das Fleisch Vater und Mutter beißet: also auch, wenn wir gleich nicht mehr hätten, denn diese Wort, gehet hin und taufet zc. müßten wirs bennoch, als Gottes Orbnung, annehmen und thun. Nu ift nicht allein das Gebot und Befehl da, sondern auch die Verheißung, darum ift es noch viel herrlicher, benn was Gott sonst geboten und geordnet hat, Summa, fo voll Trofts und Gnade, bag Simmel und Erden nicht kann begreifen. Aber ba gehöret Runft zu, bag man folche gläube: benn es mangelt nicht am Schat, aber ba mangelts an, daß man ihn fage und jest halte.

Darum hat ein jeglicher Christen fein Leben lang gnug zu lernen und zu üben an ber Taufe; benn er hat immerdar zu schaffen, daß er festiglich gläube, was sie zusagt und bringet, Ueberwindung des Teufels und Todes, Bergebung ber Sunde, Gottes Gnade, ben gangen Chriftum und beiligen Beift mit feinen Gaben. Summa, es ift so überschwänglich, daß, wenns die blobe Ratur finnte bebenten, joute fie wol zweifeln, ob es funnte wahr fein. Denn rechne du: Wenn etwo ein Arzt ware, ber die Kunst fünnte, daß die Leute nicht fturben ober, ob fie gleich stürben, doch bald wieder lebend wurden, und barnach ewig lebten, wie wurde die Welt mit Gelb zuschneien und regnen, bag für ben Reichen niemands künnte zufommen! Ru wird hie in der Taufe jedermann umsonst für die Thiir gebracht ein solcher Schatz und Erznei,

nobis largitur, sola fides apprehendit: non secus atque Dominus Iesus in cruce nullum opus est, sed thesaurus verbo comprehensus nobisque oblatus, quem sola fides apprehendit et consequitur. Iniuriam itaque nobis faciunt, cum adversus nos vociferantur, quasi contra fidem doceamus, cum tamen unice illam urgeamus et inculcemus, ut quae tam sit necessaria, ut sine illa nihil quidquam possimus apprehendere aut consequi.

Ita quidem habemus tres huius sacra- 38 menti partes, quas quivis christianus tenere debet, praecipue vero, quod baptismus Dei sit constitutio, in omni honore ac pretio ha- 23. 497 benda. Quae una abunde satis nos movere debet, tametsi res prorsus sit externa. Quemadmodum quartum praeceptum: Honora patrem tuum et matrem tuam, tantum de corporali carne et sanguine honorandis constitutum est, in quo non carnem et sanguinem, sed Dei praeceptum intuemur, cui illa inclusa sunt, cuiusque gratia caro et sanguis pater ac mater dicuntur: ita quoque, si praeter haec verba, ite et baptizate cet. nihil nobis esset aliud, attamen nobis illa, ut Dei constitutio, arripienda essent et facienda. Iam hic non tantum adest praeceptum et 39 mandatum faciendi, verum etiam promissio. Quare multo praestantior est atque sublimior baptismi constitutio, quam alia, quae a Deo praecepta et ordinata sunt, in summa, adeo plena est consolationis et gratiae, ut eius sublimitatem coelum ac terra assequi nequeant. Verum hic arte opus est, ût haec R. 543. vera esse credantur, neque in thesauro quid- 40 quam desiderari potest, in hoc vis sita est, ut comprehendatur, et comprehensus firmiter retineatur.

Quapropter quivis christianus per omnem 41 vitam suam abunde satis habet, ut baptismum recte perdiscat atque exerceat. Sat enim habet negotii, ut credat firmiter, quaecunque baptismo promittuntur et offeruntur, victoriam nempe mortis ac diaboli, remissionem peccatorum, gratiam Dei, Christum cum omnibus suis operibus et Spiritum Sanctum cum omnibus suis dotibus. Breviter, ista 42 omnia, quae baptismus secum apportat, omnem humanam cogitationem exsuperant, ita ut, si imbecilla natura animo repeteret, non iniuria in dubium veniret, num vera esse possint. Ipse enim aestima: Quodsi 43 uspiam gentium esset medicus ea arte praeditus, qua posset efficere, ne homines morerentur, aut si mortem oppeterent, postea tamen perpetuo viverent, quam non ad eun-

die den Tod verschlinget und alle Menschen beim Leben erhält.

Also muß man die Taufe ansehen und uns nütze machen, daß wir uns des ftarten und tröften, wenn uns unfere Gund und Gewißen beschweret, und sagen: Ich bin bennoch getauft; bin ich aber getauft, so ist mir zugesagt, ich jolle jelig fein und das ewige Leben haben beide an Seel und Leib. Denn barum geschicht folches beides in der Taufe, daß der Leib begoßen wird, welcher nicht mehr fagen kann benn das Waßer, und bazu bas Wort gesprochen wird, 28. 498. daß die Seele auch könne faßen. Weil nu beide Waßer und Wort eine Tauf ist, so ning auch beide Leib und Seele selig werden und ewig leben: die Seele durchs Wort, daran fie glau-3. 544. bet, der Leib aber, weil er mit der Seele ver= einiget ist und die Taufe auch ergreifet, wie ers ergreifen kann. Darum haben wir an unferm Leib und Seele fein größer Kleinod; benn baburch werden wir gar heilig und felig, welches foust fein Leben, fein Wert auf Erden erlangen fann.

> Das sei nu gnug gesagt von dem Wesen, Ant und Branch der Tause, so viel hieher dienet.

dem maximi minimique certatim et undarum instar multis cum opibus cursitarent, ita ut prae divitum turba nulla daretur accedendi copia! Iam hic in baptismo parvis et amplis, hoc est, omnibus gratuito ad fores usque offertur eiusmodi thesaurus et medicina, quae mortem absorbet, ac homines in vita conservat.

Ita baptismus intuendus est et nobis fru- 44 ctuosus faciendus, ut hoc freti corroboremur et confirmemur, quoties peccatis aut conscientia gravamur, ut dicamus: Ego tamen baptizatus sum; quodsi baptizatus, certum est ea promissa mihi data esse, me beatum fore ac vitam immortalem et anima et corpore possessurum. Ideo enim haec duo in 45 baptismo fiunt, ut et corpus aqua perfundatur, quod praeter aquam nihil plus potest capere, et ad haec verba proferuntur, ut haec anima capiat. Iam vero quoniam et 46 aquam et verba unum baptismum esse constat, sequitur, ut et corpus et anima salva fiant ac in aeternum vivant. Anima quidem per verbum, cui credit; corpus autem, quoniam animae unitum est, et baptismum quoque apprehendit, qua ratione potest apprehendere. Quare neque in anima neque in corpore uspiam rem pretiosiorem habemus; siquidem baptismi auxilio prorsus sancti ac felices reddimur, id quod alioqui nulla vita, nullum uspiam opus potest assequi.

Haec quidem de baptismi essentia, utilitate et usu, quaecunque scitu erant necessaria, dicta sufficiant.

## \* Don der Kindertaufe.

Hiebei fället nun eine Frage ein, damit der Tenfel durch seine Notten die Welt verwirret, von der Ainder-Cause, ob sie auch gläuben und recht getaust werden? Dazu sagen wir dirzlich: Wer einfältig ist, der schlage die Frage von sich und weise sie zu den Gelehren. Willtu aber antworten, so antworte also:

Daß die Kindertause Christo gefalle, beweiset sich gnugsam aus seinem eigenen Werk, nämlich, daß Gott deren viel heilig macht und den heiligen Geist gegeben hat, die also getaust Hoc vero loco occurrit quaestio, qua hodie diabolus per sectas suas mundum varie illaqueat, nempe de puerorum baptismo, num illi quoque credant, aut recte baptizentur? Ad hanc nos ita breviter respondemus: 48 Qui simplici intelligentia praeditus est, ille hanc quaestionem indiscussam a se removeat ac doctoribus discutiendam relinquat. Quodsi tamen respondere volueris, ita responde:

Puerorum baptismum Christo placere et gratum esse, suo ipsius opere abunde ostenditur, nempe quod Deus illorum non paucos sanetificavit, eosdemque Spiritu Saneto

<sup>\*)</sup> Diefer Abschnitt hat im lateinischen Texte feine eigene Ueberschrift.

find, und heutiges Tags noch viel sind, an ben man fpuret, bag fie ben beiligen Geift haben, beibe ber Lehre und Lebens halben; als uns bon Gottes Gnaben auch gegeben ift, bag wir ja können die Schrift auslegen und Christum erkennen, welches ohn den heiligen Geist nicht geschehen fann. Wo aber Gott die Kindertaufe nicht annähme, würde er berer keinem ben beiligen Beift noch ein Stild davon geben ; Summa, es milfte fo lange Zeit her bis auf biefen Tag fein Menich auf Erben Chriften fein. Weil nu Gott die Taufe bestätiget burch Eingeben feines heiligen Geiftes, als man in etlichen Bätern, als S. Bernhard, Gerfon, Johann huß und andern, so in ber Rindheit getaufet find, wol spilret, und die heilige driftliche Rirche nicht untergebet bis ans Ende ber Belt. so mußen sie bekennen, daß solche Kindertaufe Gott gefällig sei. Denn er kann je nicht wiber fich selbst fein, oder ber Liigen und Bilberei helfen, noch seine Gnade und Geift dazu geben. Dies ift fast die beste und stärtste Beweisung für die Einfältigen und Ungelehrten. Denn man wird uns diesen Artitel: Ich glaube Eine heilige driftliche Rirche, die Gemeine der heiligen :c. nicht nehmen noch umftogen.

Darnach sagen wir weiter, daß uns nicht die größte Wacht daram liegt, ob, der da getaust wird, gläube oder nicht gläube, denn darum wird die Tause nicht unrecht; sondern an Gottes Wort und Gebot liegt es alles. Das ist nu wol ein wenig scharf, stehet aber gar daraus, daß ich gesagt habe, daß die Tause nichts ausders ist, denn Waser und Gottes Wort dei und mit einander, das ist, wenn das Wort bei dem Waser ist, so ist die Tause recht, obsodon der Glaube nicht dazu kömmt. Denn mein Glaube machet nicht dazus kömmt. Denn mein Glaube machet nicht die Tause, sondern empfähet die Tause. Nu wird die Tause davon nicht unrecht, ob sie gleich nicht recht empfangen oder gebraucht wird, als die (wie gesagt) nicht an unsern Glauben, sondern an das Wort gebunden ist.

Denn wenn gleich diesen Tag ein Jübe mit Schalkheit und bösem Fürsatz herzu käme, und wir ihn mit ganzem Ernst tänseten, sollen wir nichts desto weniger sagen, daß die Tause recht wäre. Denn da ist das Waßer samt Gottes Wort, ob er sie gleich nicht empfähet, wie er soll; gleich als die unwürdig zum Sacrament gehen, das rechte Sacrament empsahen, ob sie gleich nicht glänben.

impertivit, qui statim a partu infantes baptizati sunt. Sunt etiam hodie non parum multi, quos certis indiciis animadvertimus Spiritum Sanctum habere, cum doctrinae eorum tum etiam vitae nomine; sicut et nobis gratia Dei datum et concessum est nosse scripturas interpretari et Christum cognoscere, quod citra Spiritum Sanctum nullo modo fieri posse nemo dubitat. At si puero- 50 rum baptismus Christo non probaretur, nulli horum Spiritum Sanctum aut ne particulam quidem eius impertiret, atque ut summatim, quod sentio, eloquar, per tot saecula, quae ad hunc usque diem elapsa sunt, nullus hominum Christianus perhibendus esset. Quoniam vero Deus baptismum sui Sancti Spiritus donatione confirmat, id quod in nonnullis patribus, divo Bernhardo, Gersone, Iohanne Huss et in aliis non obscuris argumentis intelligitur, neque sancta chri- R. 545. stianorum ecclesia usque ad consummationem saeculi interibit: fateri coguntur Deo baptismum non displicere. Neque enim sibi ipse potest esse contrarius, aut mendaciis et nequitiae suffragari, neque huic promovendae gratiam suam ac Spiritum suum impertire. Et haec fere optima et firmissima 51 est pro simplicibus et indoctis comprobatio. Neque enim hunc articulum: Credo ecclesiam catholicam, communionem sanctorum cet. nobis eripient aut subvertent unquam.

Deinde hoc quoque dicimus, nobis non \$\mathbb{R}\$. 499. summam vim in hoc sitam esse, num ille, 52 qui baptizatur, credat necne; per hoc enim baptismo nihil detrahitur. Verum summa rei in verbo et praecepto Dei consistit. Hoc 53 quidem aliquanto est acutius, veruntamen in hoc totum versatur, quod dixi baptismum nihil aliud esse, quam aquam et verbum Dei simul iuncta; hoc est, accedente aquae verbo baptismus rectus habendus est, etiam non accedente fide. Neque enim fides mea facit baptismum sed baptismum percipit et apprehendit. Iam baptismus non vitiatur aut corrumpitur, hominibus eo abutentibus aut non recte suscipientibus, qui (ut dictum est) non fidei nostrae, sed verbo Dei alligatus est.

Nam quanquam hodierno die Iudaeus quispiam fraudulenta quapiam simulatione et malitioso proposito veniret, se baptizandum offerens, nosque eundem serio omni studio baptizaremus, nihilominus nobis dicendum esset baptismum verum et rectum esse. Hic enim aqua una cum verbo Dei praesto est, tametsi ille non recto animo, ut debebat, susceperit; sicut illi, qui indigne ad coenam Domini accedunt, verum corpus Domini acceipiunt, quanquam non crediderint.

Also siehestu, daß der Rottengeister Einrede nichts tauge. Denn (wie gesagt) wenn gleich die Kinder nicht gläubeten, welches doch nicht R. 548. ist (als jst beweiset), so wäre doch die Taufe recht und soll sie niemands wieder täusen; gleich als dem Sacrament nichts abgebrochen wird, ob jemands mit bösem Fürsat binzu ginge, und nicht zu leiden wäre, daß ers um des Misbrauchs willen auf dieselbige Stunde abermal nehme, als hätte er zuder nicht wahrehaftig das Sacrament empsangen; denn das hieße das Sacrament auss höbest gelästert und geschändet. Wie fämen wir dazu, daß Gottes Wort und Ordnung darum sollt unrecht sein und nichts gelten, daß wirs unrecht branden?

Darum sage ich, hast du nicht gegländt, so gläube noch, und sprich also: Die Tause ist wol recht gewesen, ich hade sie aber leider nicht recht empfangen. Denn auch ich selbst und alle, so sich einer lassen, milsen sür Gott also sprechen: Ich somme her in meinem Glauben und auch der andern, noch kann ich nicht darauf banen, daß ich gläube, und viel Leute für mich bitten, sondern darauf daue ich, daß es dein Wort und Besehl ist; gleichwie ich zum Sacrament gehe, nicht auf meinen Glauben, sondern auf Christus Wort, ich sei start oder schwach, daß er mich seißet hingehen, essen und trinken 2c. und mir seinen Leid und Vingen.

Also thun wir nu auch mit der Kindertause: Das Kind tragen wir berzu der Meinung und Hossinung, daß es glände, und bitten, daß ihm Gott den Glauben gebe; aber darauf täusen wirs nicht, sondern allein daraus, daß es Gott befohlen hat. Warum daß? Darum, daß wir wißen, daß Gott nicht lengt: ich und mein Rähester und Summa alle Menschen mügen seilen und trügen, aber Gottes Wort kann nicht feilen.

Darum sind es je vermeßene tölpische Geister die also solgern und schleßen: Bo der Glaube R. 547. nicht recht ist, da milße auch die Tause nicht recht sein. Gerade als ich wollt schleßen: Wenn ich nicht gläube, so ist Thrisus nichts. Oder also: Benn ich nicht gehorsam bin, so ist Bater, Mutter und Oberkeit nichts. It das wol geschloßen, wo jemand nicht thut, was er thun soll, daß darum das Ding an ihm selbst nichts sein noch gesten soll? Lieber, kehre es um und

Ita vides Rottensium βαπτισμομαςίγων 55 obiectionem vanam esse et nullius roboris. Nam quemadmodum diximus, quanquam pueri non crederent, quod nullo modo affirmandum est, (ut iam ostensum est) tamen baptismus verus esset, neque quisquam eos rebaptizare debet; veluti sacramento nihil detrahitur, tametsi aliquis ad eius participationem improbo animo accedit, neque ferendum esset, ut eadem hora propter priorem abusum ad sumendum accedat denuo, quasi initio verum sacramentum non percepisset. Hoc enim esset summa contumelia et ignominia sacramentum afficere. Qua vero ratione verbum et institutio Dei propterea irrita esse debebunt, quia nos non recte utimur?

Propterea dico, si non recte credidisti 56 prius, tamen adhuc crede, atque ita dicas: Baptismus quidem rectus fuit, ego vero mi-ser eundem non recte suscepi. Nam ego ipse quoque et omnes alii, qui baptizantur, coram Deo ita coguntur dicere: Venio huc in mea et aliorum fide, neque tamen asseveranter affirmare audeo me certo credere, et multi pro me precantur; sed huic fidens innitor, quod hoc verbum et praeceptum tuum sit. Quemadmodum ad coenam corporis et sanguinis Domini accedo, non mea fide, sed Christi verbo fretus, sive iam firmo sive infirmo sim animo, illud ego Deo meo commendo. Hoc tamen comperte teneo, quod iussu Dei mihi accedendum, edendum et bibendum est cet., quodque mihi suum corpus et sanguinem donat; quae res nunquam mihi mentietur aut me decipiet.

Ad hunc modum cum puerorum baptismo 57 quoque facimus. Puerum ecclesiae ministro baptizandum apportamus, hac spe atque animo, quod certe credat, et precamur, ut Deus eum fide donet; verum propterea non baptizamus, sed potius quod Deus ita faciendum nobis praeceperit. Cur ita? Ideo quod certi simus Deum non mentiri. Ego et proximus meus et in summa omnes homines errare possunt et fallere, porro autem verbum Dei nec potest errare nec fallere.

Quocirca nimium utique confidentes et 58 crassi sunt spiritus illi, qui ita concludentes inferunt: Ubi fides non est, ibi nec baptismus rectus esse potest. Quasi ita velim concludere: Si fidem non habuero, sequitur Christum nihil esse. Aut sic: Si maiorum iussis morem non gessero, nec parentes nec magistratus quidquam sunt. Rectene ac bene colligitur, ubi quis non facit, quod illi faciendum fuerat, propterea sequi rem per se

schleuß vielmehr also: Eben barum ist die Taufe etwas und recht, daß man sie nurecht empfangen hat. Denn wo sie an ihr selbst nicht recht wäre, künnte man ihr nicht misbrauchen, noch daran sündigen. Es heißt also: Abusus non tollit, sed confirmat substantiam, Misbrauch nimmt nicht hinweg das Wesen, sondern bestätigts. Denn Gold bleibt nichts weniger Gold, ob es gleich eine Bibin mit Sünden und Schanden trägt.

Darum fei beschloßen, daß die Taufe allezeit recht und in vollem Wefen bleibet, wenn gleich nur ein Menich getauft wurde, und bagu nicht rechtschaffen gläubte. Denn Gottes Ordnung und Wort läßet sich nicht von Menschen mandelbar machen noch ändern. Sie aber, die Schwarmergeifter, sind so verblendet, baß fie Gottes Wort und Gebot nicht sehen, und bie Taufe und Oberkeit nicht weiter ansehen, benn als Waßer im Bach und Töpfen, ober als ein andern Menschen, und, weil sie keinen Glauben noch Gehorsam sehen, soll es an ihm selbst anch nichts gelten. Da ist ein beimlicher aufrühri= scher Teufel, der gerne die Krone von der Oberteit reißen wollt, daß man fie barnach mit Füßen trete, bagu alle Gottes Wert und Ord= nungen uns verfehren und zu nichte machen. Darum mußen wir mader und geruftet fein, und uns von dem Wort nicht laffen weisen noch menden, daß wir die Taufe nicht lagen ein bloß ledig Zeichen sein, wie die Schwärmer träumen.

Aufs letzte ift auch zu wißen, was die Taufe bedeutet und warum Gott eben folch äußerlich Reichen und Gebärde ordnet zu bem Sacrament. dadurch wir erstlich in die Christenheit genommen werben. Das Werk aber ober Gebärbe ift bas, bag man uns ins Bager fentet, bas über uns hergeht, und barnach wieber heraus zeucht. Diese zwei Stud, unter bas Bager finten und wieder heraus kommen, deuten die Kraft und Werk der Taufe, welches nichts anders ift, benn die Tödtung des alten Abams, barnach die Auferstehung bes neuen Menschens, welche beide unfer Lebenlang in uns geben sollen, also daß ein driftlich Leben nichts anders ist benn eine tägliche Taufe, einmal angefangen und immer darin gegangen. Denn es muß ohn Unterlaß also gethan sein, daß man immer ausfege, was des alten Adams ift, und herfür komme, was zum neuen gehört. Bas ift benn ber alte Dleusch? Das ift er, fo une angeboren ift von Abam,

nihil esse aut valere? Quin potius argumentum inverte, atque ita collige: Sane ob id ipsum baptismus quantivis pretii et rectus habendus est, quod non recte ab hominibus susceptus est. Si enim per se baptismus rectus non esset, eo nullo modo possemus abuti, aut abutendo delinquere. Abusus non tollit, sed confirmat substantiam, vulgo diei solet. Siquidem aurum nihilominus manet aurum, quantumvis illud meretricula cum scelere et dedecore gestet ac circumferat.

Quare tandem semel conclusum esto, ba- 60 ptismum omni tempore rectum esse ac plenam permanere eius substantiam, etiamsi vel unus hominum baptizaretur, neque tamen recte crederet. Neque enim id. quod semel Deus ordinavit et locutus est, ab hominibus mutari sinit aut perverti. Verum 61 enim vero usque adeo excaecati sunt fanatici illi spiritus, ut Dei praeceptum ac verbum perspicere nequeant, neque baptismum et magistratus aliter intuentur, atque aquam in fluviis ac olla aut alium quempiam hominem, et, cum nullam fidem aut obedientiam videant, et baptismus et magistratus nihil esse cogitur. Hic vero clandestinus et 62 seditiosus latitat diabolus, qui perlubenter coronam magistratui eriperet, ut deinceps oppressus conculcaretur pedibus, adhaec omnia Dei opera et ordinationes redactae in nihilum subverterentur funditus. Ideo nobis 63 advigilandum est naviter omni panoplia 23. 501. instructis, ne a verbo Dei divelli et abstrahi nos patiamur, ut baptismum non nudum et solum signum esse credamus, quemadmodum nostri spermologi seu schwermeri somniant.

Ultimo neque illud praetereundum aut 64 ignorandum est, quid baptismo significetur, R. 548. tum quam ob rem Deus talibus externis signis et gestibus hoc sacramentum celebrandum instituerit, per quod primum in christianorum communionem cooptamur. Opus 65 vero aut gestus est, quod baptizandi in aquam mergimur, qua prorsus contegimur, et postea mersi iterum extrahimur. Haec duae res, in aquam mergi et iterum emergere, virtutem et opus baptismi significant, quae non sunt alia, quam veteris Adami mortificatio et postea novi hominis resurrectio. Quae duo per omnem vitam nobis indesinenter exercenda sunt, ita ut christiani vita nihil aliud sit, quam quotidianus quidam baptismus, semel quidem inceptus, sed qui semper exercendus sit. Ita enim fieri necesse est, ut subinde veteris Adami sordes repurgentur atque eluantur, ut novi homizornig, häßig, neidisch, unkeusch, geizig, saul, hoffärtig, ja ungläubig, mit allen Lastern besetz, und von Art kein Guts an ihm hat. Wenn wir nu in Ehristus Reich kommen, soll solchs täglich abnehmen, daß wir je länger je milber, geduldiger, sanstmithiger werden, dem Unglauben, Geiz, Haß, Neid, Hoffart je mehr abbrechen.

Das ist der rechte Brauch der Taufe unter den Christen, durch das Wagertäufen bedeutet. Wo nu foldes nicht gehet, sondern dem alten Menschen ber Zaum gelagen wird, daß er nur stärker wird, bas heißet nicht ber Taufe gebraucht, fondern wider die Taufe geftrebet. Denn bie außer Chrifto find, können nichts anders thun, benn täglich ärger werben, wie auch bas Sprichwort lautet, und die Wahrheit ist: immer je ärger, je länger je böfer. Ift einer vorm Jahr R. 549. stolz und geizig gewesen, so ist er heuer viel geiziger und stolzer, also daß die Untugend von Jugend auf mit ihm mächst und fortfährt. Gin junges Kind hat keine sonderliche Untugend an sich: wo es aber erwächst, so wird es unzüchtig und unteusch, kommt es zu seinem vollen Mannesalter, so gehen die rechten Lafter an je länger je mehr.

Darum gehet ber alte Mensch in seiner Natur unausgehalten, wo man nicht durch der Tause Kraft wehret und bämpset. Wiederum wo B. 502. Christen worden sind, nimmt er täglich abe, so lang, bis er gar untergehet. Das heißer recht in die Tause gekrochen und täglich wieder hersikr kommen. Mis ist das änserliche Zeichen gestellet, nicht allein, daß es solle frästiglich wirken, sondern anch etwas denten. Wo nu der Glaube gehet mit seinen Früchten, da ist nicht eine lose Deutung, sondern das Werk dabei; wo aber der Glaube nicht ist, da bleibet ein bloß unfruchtbar Zeichen.

Und hie siehestn Du, daß die Tause beide mit ihrer Kraft und Deutung begreift auch das britte Sacrament, welches man genennet hat die Buße, als die eigentlich nichts anders ist nis nitor et forma prodeat. Quid autem est 66 vetus homo? Hoc nimirum est, quod ab Adamo patre nostro nobis successione quadam hereditaria innatum est, scilicet quod sumus iracundi, immites, invidi, luxuriosi, avari, pigri, superbi, increduli, breviter omnibus vitiis contaminati, et in quibus natura nihil boni inest. Iam in Christi regnum 67 delati, hisce vitiis quotidie decrescendum est, ut subinde magis atque magis mitiores, liberaliores, patientiores, mansuetiores fiamus, semper aliquid avaritiae, odio, invidentiae, superbiae atque id genus vitiis detrahentes.

Et hic est rectus baptismi usus inter chri- 68 stianos, per aquae mersionem significatus. Ceterum ubi baptismi exercitium non viget, sed Adamo veteri habenae laxantur, ut in dies fiat ferocior, hoc non dicitur, uti baptismo, sed eidem reluctari. Qui enim extra 69 Christum sunt, non possunt non quotidie in peius degenerare, sicut et vulgato eoque vero dicitur proverbio: Nunqam non deteriores; quo seniores eo peiores (Immer je aerger; je laenger, je boeser). Quodsi 70 quis anno superiore nonnihil coepit fastu insolescere et ad rem attentus esse, ille mox anno sequente multo fit insolentior et ad rem attentior, ita ut vitia ab incunabulis cum eo certis quibusdam incrementis progrediantur. Infans puer nullis singularibus vitiis infectus est; sed ubi adoleverit, immodestae, intemperantis et lascivae vitae inquinamentis contaminatur, mox constantem ac virilem aetatem consecutus, tum demum magis atque magis vera illa vitiorum seges erumpit.

Quare vetus homo naturam suam nemine 71 obstante sequitur, si non baptismi virtute coercitus et refrenatus fuerit. Contra, ubicunque christiani facti sunt, decrescit quotidie ac imminuitur, donec prorsus abolitus fuerit. Et hoc est vere in baptismo mergi, et iterum quotidie emergere. Itaque hoc 72 consilio externum signum nobis propositum est, non tantum, ut efficaciter operetur, verum etiam, ut aliquid significet. Iam ubicunque fides fructibus fecunda viget, hic baptismus non tantum inanem significationem repraesentat, sed mortificandae carnis opera coniuncta habet. Porro autem absente fide nudum et inefficax signum tantummodo permanet.

Ex his iam clare vides, baptismum aeque 74 et virtute et significatione sua tertium quoque sacramentum comprehendere, quod poenitentiam appellare consueverunt, quae pro-

benn bie Taufe. Denn was heißet Buge anbers, benn ben alten Menschen mit Ernst angreifen und in ein neues Leben treten? Darum, wenn du in der Bufe lebest, so gehft du in der Taufe, welche solch neues Leben nicht allein beutet, sondern auch wirket, anhebt und treibt; denn darin wird geben Gnade, Geift und Rraft, den alten Menschen zu unterdrücken, daß ber neue herfür tomme und ftark werbe.

Darum bleibt die Taufe immerdar stehen, und obgleich jemand bavon fällt und fündiget, haben wir doch immer ein Zugang bazu, daß man den alten Menschen wieder unter sich werfe. Aber mit Waßer barf man uns nicht mehr begießen; denn ob man sich gleich hundertmal ließe ins Wager senken, so ifts doch nicht mehr benn Eine Taufe, das Werk aber und Deutung gehet und bleibet. Also ift die Buffe nichts anders, denn ein Wiedergang und Zutreten zur Taufe, daß man das wiederholet und treibet, so man zuvor angesangen und doch davon ge= laßen hat.

Das sage ich darum, daß man nicht in die Meinung tomme, barin wir lange Zeit gewesen find und gewähnt haben, die Taufe mare nu bin, daß man ihr nicht mehr brauchen fünnte, nachbem wir wieder in Gunde gefallen find. Das macht, daß mans nicht weiter ansiehet, benn nach bem Werk, so einmal geschehen. Und ist zwar baber kommen, daß S. Hieronymus geschrieben hat: Die Bufe sei die ander Cafel, damit wir mußen ausschwimmen und über= tommen, nachdem das Schiff gebrochen ift, darein wir treten und überfahren, wenn wir in die Christenheit kommen. Damit ist nu ber Brauch ber Taufe weggenommen, daß fie uns nicht mehr nüten tann. Darum ifts nicht recht geredt oder je nicht recht verstanden; denn das Schiff zubricht nicht, weil es (wie gesagt) Gottes Ordnung und nicht unser Ding ift, aber das geschicht wol, daß wir gleiten und eraus fallen; fället aber jemand eraus, ber sehe, daß er wieder hinzu schwimme und sich baran halte, bis er wieder hinein komme und barin gebe, wie vorbin angefangen.

Also siehet man, wie ein hoch trefflich Ding es ist um die Taufe, so uns dem Teufel aus bem Halfe reißet, Gott zu eigen machet, bie Sunde bampfet und wegnimmt, barnach taglich den neuen Menschen stärket, und immer

prie nihil aliud est, quam baptismus aut 75 eius exercitium. Quid enim poenitentia dici potest aliud, quam veterem hominem magno adoriri animo, ut eius concupiscentiae coerceantur, ac novam vitam amplecti? Quare vivens in poenitentia in baptismo versaris, hanc novam vitam non solum significante, verum etiam operante, incipiente et exercente. In hoc enim baptizatis datur et 76 gratia et spiritus et virtus veterem hominem compescendi, ut novus prodeat ac confirmetur.

Hinc baptismus semper substitit, et quam- 77 quam aliquis ab eo peccatorum procellis R. 550. abreptus excidat, nobis tamen subinde ad eum regressus patet, ut veterem hominem resipiscentiae iugo iterum subiiciamus. Ve- 78 rum ut iterum aqua perfundamur, non est necesse. Nam etsi centies in aquam mergeremur, non tamen nisi unus baptismus est. Ceterum opus et significatio durat et permanet. Ita resipiscentia aut poenitentia nihil 79 aliud est, quam regressus quidam et reditus ad baptismum, ut illud iterum petatur et exerceatur, quod ante quidem inceptum et tamen negligentia intermissum est.

Haec ideo a me dicuntur, ne in eam ve- 80 niamus opinionem, in qua permultos iam annos fuimus, opinati baptismum iam completum esse, ut eo amplius uti nequeamus, posteaquam iterum in peccata prolapsi sumus. Cuius rei causa exstitit, quod eundem ulterius non sumus intuiti, nisi secundum externum opus, quod semel factum atque completum est. Atque hoc inde quoque evenit, 81 quod divus Hieronymus scriptum reliquit: Poenitentiam secundam esse tabulam, qua nobis ex huius mundi pelago natandum et traiiciendum est fracta iam navi, in quam transcendimus atque traiicimus, delati in christianitatem. Sed hisce verbis baptismi 82 usum Hieronymus nobis sustulit, ut nobis amplius utilis esse nequeat. Quamobrem 33. 503. nequaquam recte docuit, neque enim navis frangitur, quando (ut diximus) Dei ordo seu constitutio, et non nostrum opus est. Illud vero non raro fieri solet, ut labentes excidamus. Iam si quis exciderit, ille det operam, ut iterum annatet, huicque adhaerescat, donec iterum in navem recipiatur, inque ea iterum perinde versetur, ut primum inceperat.

Ita iam liquido omnibus compertum esse 83 arbitror, quam praeclara et mirifica res sit baptismus, eripiens nos a rictu diabolico, Deum nobis proprium faciens, peccatum op- R. 551. primens et auferens, deinde in dies singulos

gehet und bleibt, bis wir aus diesem Clend zur ewigen Herrlichkeit kommen.

Darum soll ein iglicher die Tanse halten als ein täglich Kleid, darin er immerdar gehen soll, daß er sich allezeit in dem Glauben und seinen Früchten sinden laße, daß er den alten Menschen dämpse und im neuen erwachse. Denn wöllen wir Christen sein, so müßen wir das Werf treiben, davon wir Christen sind; fället aber jemand davon, so komme er wieder hinzu. Denn wie Christus der Gnadenstuhl darum nicht weichet, noch uns wehret wieder zu ihm zu kommen, ob wir gleich sündigen: also bleibt auch alse sein Schatz und Gabe. Wenn nu einmal in der Tanse Vergebung der Sünden überkommen ist: so bleibet sie noch täglich, so lange wir leben, das ist, den alten Menschen am Halse tragen.

novum hominem fortificans, semper etiam durans et permanens, donec ex hoc exsilio erepti ad immortalem gloriam migraverimus.

Eam ob rem cuique baptismus ita haben- 84 dus est, ut amictus quotidianus, quo indutus semper debet incedere, ut nunquam non in fide eiusque fructibus inveniatur, ut coercitis veteris hominis concupiscentiis in novo adolescat. Si enim christiani perhiberi con- 85 tendimus, baptismi opus sedulo nobis exercendum est, unde christiani appellationem promeremur. Si quis autem exciderit, ille 86 accedat vicissim. Nam quemadmodum Christus, omnis gratiae et misericordiae sedes, non cedit neque obstat nobis prohibens iterum ad sese accedere, quanquam peccantes hallucinemur: ita quoque universorum bonorum suorum et donorum thesaurus inconcussus permanet. Iam quemadmodum semel in baptismo peccatorum condonationem assecuti sumus: ita ea adhuc quotidie permanet, quamdiu vivimus, hoc est, donec in terris veterem hominem collo circumferimus.

## (Das fünfte Theil.)

#### (Quinta Pars.)

## Von dem Sacrament des Altars.

## DE SACRAMENTO ALTARIS.

Wie wir von der heiligen Taufe gehöret haben, also müßen wir von dem andern Sacrament auch reden, nämlich die drei Stillt was es sei, was es nühe, und wer es empsahen soll. Und solchs alles aus den Worten gegründet, dadurch es von Christo eingesetzt ist, welche auch ein iglicher wißen soll, der ein Christ will sein und zum Sacrament gehen. Denn wir sinds nicht gesinnt dazu zu lasen und zu reichen denen, die nicht wißen, was sie da suchen oder warum sie kommen. Die Wort aber sind diese:

Quemadmodum hactenus de baptismo disseruimus, ita iam nobis deinceps de secundo
quoque sacramento disserendum est, nempe
de his tribus partibus: quid sit, quid utilitatis afferat sumentibus, insuper quibus fruendum aut sumendum sit. Atque hace omnia
ipsius scripturae verbis confirmata comprobabimus, quibus a Christo iam inde ab initio
institutum est. Hace equidem cuivis christiano cognoscenda sunt, qui quidem christianus esse contendit et huius sacramenti R.
cupit esse particeps. Neque enim nobis est
animus posthac admittendi quemlibet aut
quibuslibet illud administrandi, ignorantibus, quid hic quaerant aut quam ob rem
accedant. Ceterum verba hace sunt:

Unser Herr Fesus Christus in der Nacht, als er verrathen ward, nahm er das Brot, danket und brachs, und gabs seinen Jüngern und sprach: Nehmet hin, eßet. Das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Solchs thut zu meinem Gedächtnis. Dominus noster Iesus Christus, in 28.504 qua nocte tradebatur, accepit panem, 3 et gratias agens fregit et dixit: Accipite et manducate. Hoc est corpus meum, quod pro vobis traditur. Hoc facite in mei commemorationem.

Desseldigen gleichen nahm er auch den Kelch nach dem Abendmahl, danket und gab ihn den, und sprach: Nehmet hin und trinket alle daraus. Dieser Kelch ist das neue Testament in meinem Blut, das für euch vergoßen wird zur Bergebung der Sünden. Solchs thut, so oft ihrs trinket, zu meinem Gedächtnis.

Similiter et calicem, postquam coenavit, cum gratias egisset, dedit illis, dicens: Hic calix novum testamentum est in meo sanguine, qui pro vobis et multis effunditur in remissionem peccatorum. Hoc facite, quotiescunque biberitis, in mei commemorationem.

hie wöllen wir uns auch nicht in die haar legen und jechten mit den Läfterern und Schänbern dies Sacraments, jondern zum ersten lernen, da die Macht an liegt, (wie auch von der Tause) nämlich daß das fürnehmste Stück sei Gottes Bort und Ordnung oder Befehl; denn es ist von keinem Menschen erdacht noch aufbracht, sondern ohn jemands Rath und Bedacht von Christo eingesett. Derhalben wie die Zehen

Principio nequaquam decretum est nobis 4 hic cum quoquam pedem conferre, aut contentionis gratia cum huius sacramenti detestandis blasphematoribus suscepto bello in arenam descendere, verum sub initium potius discere, qua in re huius sacramenti vis et virtus (ut in baptismo fecimus) omnis sita sit, nimirum, ut sciamus caput et nervum in hoc esse Dei verbum, ordinem et

Gebot, Bater unser und Glaube bleiben in ihrem Wesen und Würden, ob du fie gleich nimmermehr hälteft, beteft noch gläubeft: alfo bleibet auch bies hochwürdige Sacrament un= verriickt, daß ihm nichts abgebrochen noch genommen wird, ob wirs gleich unwürdig brauchen und handeln. Was meineftu, daß Gott nach unserm Thun oder Gläuben fragt, daß er um deswillen sollte sein Ordnung mandeln R. 558. lagen? Bleibt boch in allen weltlichen Dingen alles, wie es Gott geschaffen und geordnet hat, Gott gebe, wie wirs brauchen und handlen. Solche muß man immerdar treiben, benn bamit tann man faft aller Rottengeifter Gefdmäte zurude ftogen; benn fie bie Sacrament außer Gottes Wort ansehen als ein Ding, das wir thun.

28. 505. Was ist nu das Sacrament des Mtars? Antwort.

Es ist der wahre Leib und Blut des herrn Christis, in und unter dem Brot und Wein durch Christus Wort uns Christen befohlen zu efen und zu trinken. Und wie von der Taufe gesagt, daß nicht schlecht Waßer ist, so sagen wir hie auch, das Sacrament ist Brot und Wein, aber nicht schlecht Brot und Bein, so nan sonst zu Ticke trägt, sondern Brot und Wein in Gottes Wort gesaßet und daran gebunden.

Das Wort (sage ich) ist bas, bas bies Sacrament macht und unterscheitet, baß es nicht lauter Brot und Bein, sondern Christus Leib und Blut ist und heißet. Denn es heißet: Accedat verbum ad elementum, et sit sacramentum, wenn das Wort zum äußerlichen ding kommt, so wirds ein Sacrament. Dieser Spruch S. Augustini ist so eigentsich und wolgeredt, daß er kaum ein begern gesagt hat. Das Wort muß das Clement zum Sacrament machen; wo nicht, so bleibts ein lauter Clement. Nu ist nicht eines Fürstens oder Kaisers, sondern der hohen Majestät Wort und Ordnung, dassit alse Kreaturen sollen zu Filßen sallen und ja sprechen, daß es sei, wie er sage, und mit allen Ehren, Furcht und Demuth annehmen.

Aus bem Wort kannftu bein Gewißen ftarten R. 554. und fprechen: Wenn hunderttaufend Teufel

mandatum. Neque enim a quoquam homine excogitatum aut inventum, sed citra cuiusvis consilium et deliberationem ab ipso Christo institutum est. Quapropter sicut decem 5 praecepta, Oratio dominica, fidei Confessio suam dignitatem obtinent, tametsi ea in perpetuum nunquam servaveris, oraveris neque credideris: ita quoque hoc venerabile sacramentum salvum ac inviolatum permanet, ut nihil illi detrahatur, quamlibet nos illo indigne abutamur. Quid putas Deo nostra 6 opera aut fidem adeo curae esse, ut eam ob rem suum ordinem aut institutionem immuari patiatur? Videmus enim in omnibus tmundanis rebus eum perpetuo tenorem consistere et ordinem perdurare, quem Deus semel rebus creandis praescripsit et instituit, quacunque tandem ratione illis utamur, aut res creatas exerceamus. Haec quidem vulgo 7 semper ac sedulo inculcanda sunt; iis enim omnium seditiosorum spirituum naeniae et gerrae illico labefactantur et subvertuntur. Illi enim sacramenta extra Dei verbum intuentur ut rem a nobis factam.

Quid est itaque Sacramentum Altaris?

Responsio:

Est verum corpus et sanguis Domini nostri Iesu Christi, in et sub pane et vino per verbum Christi nobis christianis ad manducandum et bibendum institutum et mandatum. Et sicut de baptismo diximus 9 non simplicem eum esse aquam, ita quoque hic dicimus hoc sacramentum panem et vinum esse, sed non simpliciter panem et vinum esse, quae proponuntur discumbentibus, sed panem et vinum Dei verbo inclusa et huic alligata.

 ${f Verbum}$  (inquam) illud est, quo hoc sa- 10 cramentum fit atque discernitur, ne tantum simpliciter vinum et aqua, sed Christi corpus et sanguis sit ac dicatur. Nos enim Augustini verbis subscribimus, ita dicentis: Accedat verbum ad elementum, et fit sacramentum. Hoc Augustini verbum tam proprie et expresse dictum est, ut vix aliud dixerit praeclarius. Virtute verbi elementum fit sacramentum, citra cuius accessionem nonnisi elementum manet. Iam hoc non est alicuius 11 principis aut caesaris, sed omnipotentis Dei verbum et institutio, cui merito omnes creaturae debebant ad pedes accidere atque assentiri ita se rem habere, sicut dicit ipse, omnique reverentia, metu et humilitate illud accipere.

Hoc verbo conscientiae tuac imbecillita- 12 tem confirmare potes ac dicere: Etiamsi in-

fammt allen Schwärmern herfahren, wie kann Brot und Wein Chriftus Leib und Blut fein 2c.? so weiß ich, daß alle Geifter und Gelehrten auf einem Saufen nicht fo tlug find, als die gottliche Majestät im kleinesten Fingerlein. Nu stehet hie Christus Wort: Nehmet, effet, das ift mein Leib. Crinket alle daraus, das ift das neue Cestament in meinem Blut zc. Da bleiben wir bei, und wöllen sie ansehen, die ihn meistern werben, und anders machen, denn ers geredt hat. Das ist wol wahr, wenn bu das Wort davon thust, ober ohn Wort ansiehest. fo haftu nichts benn lauter Brot und Wein; wenn fie aber babei bleiben, wie fie follen und müßen, so ists laut berselbigen wahrhaftig Chriftus Leib und Blut. Denn wie Chriftus Mund redet und spricht, also ist es, als der nicht lügen noch trügen fann.

Daher ist nu leicht zu antworten auf allerlei Frage, damit man fich jett befümmert, als biefe ift: Db auch ein bofer Priester kunnte bas Sacrament handeln und geben, und was mehr besgleichen ift. Denn ba schließen wir und sagen: Obgleich ein Bube bas Sacrament nimmt ober gibt, so nimmt er bas rechte Sacrament, bas ift, Chriftus Leib und Blut eben fo wol, als ber es aufs allerwiirbigeft hanbelt. Denn es ift nicht gegründet auf Menschen Beiligkeit, sonbern auf Gottes Wort, und wie fein Beiliger auf Erben, ja fein Engel im himmel bas Brot und Wein zu Chriftus Leib und Blut machen tann: also fanns auch niemand ändern noch wandeln, ob es gleich misbraucht wird. Denn um der Berson ober Unglaubens willen wird bas Wort nicht falich, baburch es ein Sacra= ment worden und eingesetzet ift. Denn er fpricht nicht: wenn ihr gläubt ober würdig feid, fo habt ihr mein Leib und Blut, sondern: Neh= met, effet und trinket, das ift mein Leib und Stem: Solches thut, (nämlich das ich jest thue, einsetze, euch gebe und nehmen beiße). Das ift so viel gefagt: Gott gebe, bu seift un= würdig ober würdig, so hast bu hie sein Leib und Blut, aus Kraft dieser Worte, so zu dem Brot und Wein kommen. Solches merke und behalte nur wol, benn auf den Worten ftehet alle unser Grund, Schutz und Wehre wider alle Irrthum und Berführung, fo je kommen find ober noch kommen milgen.

finitae diabolorum myriades una cum omnibus Suermeris uno ore impudentissime affirmarent, quomodo panis et vinum Christi corpus et sanguis esse possunt cet.? tamen compertum habeo, omnes ad unum spiritus et doctos non tanta excultos esse prudentia atque intelligentia, quanta Deum omnipotentem vel in minimo digitulo valere certo scio. Iam hic expresse Christi verbum ponitur: 13 Accipite, edite, hoc est corpus meum. Bibite ex hoc omnes, hic est calix novi testamenti in meo sanguine cet. In haec verba pedibus imus, hisce constanter adhaeremus, perlibenter eos visuri, qui suo magisterio Christum aliter audeant docere aut aliter facere, atque ipse locutus est. Hoc 14 equidem non infitiabimur verum esse, si verbum auferas, aut sine eo hoc sacramentum intuearis, praeter merum panem ac vinum nihil tibi mansurum reliqui; sed verbis una cum vino et pane manentibus, sicut debet et oportet, tum constat illa veraciter esse Christi corpus et sanguinem. Sicut enim os Christi dicit ac loquitur, ita quoque est, ut qui neque mentiri novit neque fallere.

Ex his iam haud difficulter respondere 15 possumus ad omnis generis quaestiones, 23. 506. quibus iam passim multi solicitantur, quarum una haec est: Num profligatae quoque vitae sacerdos sacramentum ministrare aut tractare possit, et eiusmodi. Siquidem hic 16 nos ita concludimus, dicentes: Quanquam nebulo perditissimus sacramentum aliis ministret aut ipse sumat, tamen nihilominus sacramentum illum sumere, hoc est, Christi corpus et sanguinem, non secus atque is, qui omnium reverendissime et dignissime sumserit aut tractaverit. Neque enim humana sanctimonia, sed verbo Dei nititur illud. Et quemadmodum nullus sanctorum in terris, adde etiam nullus angelorum in coelis, panem et vinum in Christi corpus et sanguinem vertere potest: ita quoque nemo aliter R. 555, facere aut immutare potest, etsi hoc sacramento indignissime abutatur. Nam propter 17 personae indignitatem aut incredulitatem verbum non fit falsum aut irritum, per quod sacramentum factum et institutum est. Negue enim dicit: Quando credideritis aut digni fueritis, tum corpus et sanguinem meum habebitis; sed: Accipite, edite, bibite; hoc est corpus meum et sanguis meus, et iterum: Hoc facite, nimirum quod ego iam facio, instituo, vobis edendum et bibendum porrigo. Hoc perinde valet, ac si dixisset: 18 Sive dignus sive indignus fueris, hic corpus et sanguinem meum habes horum verborum virtute, quae pani ac vino adiecta sunt. Hoc 19 animo reconditum fac diligenter conserves.

In his enim verbis omne nostrum praesidium, tutela et propugnatio adversus omnes illorum errores et seductiones, quaecunque vel exortae sunt unquam, vel deinceps adhuc exoriri possunt, sita sunt.

Also haben wir kürzlich das erste Stück, so das Wesen dieses Sacraments belangt. Nu siehe weiter auf die Kraft und Nutz, darum endlich das Sacrament eingesetzt ist, welches wurd das nöthigste darin ist, daß man wiße, was wir da such das nöthigste darin ist, daß man wiße, was wir da such das nichtigste darin ist, daß man wiße, was wir da such eben aus den gedachten Worten: Das ist mein keid und Blut, SUEA EllCh gegeben und dergoßen zu Vergedung der Sünde. Das ist kürzlich so viel gesagt: Darum gehen wir zum Sacrament, daß wir da empsahen solchen Schaß, durch und in dem wir Bergebung der Sünde überkommen. Warum das ? Darum daß die Worte da siehen und und solches geben, denn darum heißet er mich essen und trinken, daß es mein sei und mit gehen daßelbige Gut, so silr mich gesetzt ist wider meine Sinde, Tod und alle Unglück.

28.507. Darum heiset es wol eine Speise der See-12.558. len, die den neuen Menschen nährt und stärket. Denn durch die Tause werden wir erstlich neu geboren, aber daneben (wie gesagt ist) bleibet gleichwol die alte Haut im Fleisch und Blut am Menschen; da ist so viel Hindernis und Ansechung vom Teusel und der Welt, daß wir oft mübe und matt werden, und zuweilen auch strauchlen.

> Darum ist es gegeben zur täglichen Weibe und Fütterung, daß fich ber Glaube erhole und ftarte, daß er in foldem Rampf nicht gurude falle, sondern immerbar je stärker und stärker werde. Denn das neue Leben foll also gethan sein, daß es siets zunehme und fortfahre; es muß aber bagegen viel leiben. Denn so ein gorniger Keind ift ber Teufel; wo er siehet, daß man fich wider ihn leget und ben alten Menschen angreift, und er uns nicht mit Macht über= poltern tann, ba schleicht und streicht er auf allen Seiten umber, versuchet alle Rünfte, und läget nicht abe, bis er uns gulett mube macht, bag man entweber ben Glauben läßet fallen, ober Sande und Fuge geben, und wird unluftig ober ungedulbig. Dazu ift nu ber Troft gegeben, wenn das Herz solchs fliblet, daß ihm will zu schwer werden, bag es hie neue Rraft und Labjal hole.

Ita habemus breviter primam partem, de 20 substantia nempe sacramenti. Nunc porro videamus et virtutem ac utilitatem eius, cuius gratia potissimum sacramentum hoc institutum est, quodque omnium maxime in eo est necessarium, ut sciamus, quid hic nobis quaerendum indeque auferendum sit. Sed et hoc valde perspicuum est et cognitu 21 facile ex iisdem supra memoratis verbis: Hoc est corpus meum et sanguis meus, quod PRO VOBIS datur et effunditur in remissionem peccatorum. Horum verborum 22 breviter hic est sensus: Ideo ad sacramentum accedimus, ut eiusmodi thesaurum ibi accipiamus, per quem et in quo peccatorum remissionem consequamur. Quare hoc? Ideo quod verba illic exstant et haec dant nobis. Siquidem propterea a Christo iubeor edere et bibere, ut meum sit milique utilitatem afferat, veluti certum pignus et arrabo imo potius res ipsa, quam pro peccatis meis morte et omnibus malis ille opposuit et oppignoravit.

Inde iure optimo cibus animae dicitur, 23, novum hominem alens atque fortificans. Per baptismum enim initio regeneramur, verum nihilominus antiqua et vitiosa cutis carnis et sanguinis adhaeret homini. Iam hic multa sunt impedimenta et impugnationes, quibus cum a mundo tum a diabolo acerrime infestamur, ita ut non raro defessi viribus deficiamus, ac nonnunquam etiam in peccatorum sordes prolabamur.

Ideo hoc sacramentum tanquam pro quo- 24 tidiano alimento nobis datum est, ut huius esu fides iterum vires suas reparet atque recuperet, ne in tali certamine aut tergiversetur, aut succumbat denique, sed subinde magis atque magis fiat robustior. Etenim 25 nova vita sic instituenda est, ut assidue crescat, et porro pergendo incrementa accipiat. Verum huic contra multae passiones 26 exhauriendae sunt. Tanta enim aestuat iracundia inimicus noster diabolus, simul atque conspexerit nos adversus se niti et hominem veterem iniecto freno coerceri, ut ille nos vi nequeat opprimere, tum ab omni parte positis insidiis occulte irrepens nos adoritur, omnes suos nervos intendens. omnes suas artes experiens, nihil non fallaciarum conans, nec prius absistit, quam nos denique extrema lassitudine defessos fecerit, ut aut abiecta (quod aiunt) hasta fidem deseramus, aut omni desperata repugnandi fiducia taediosi aut impatientes fiamus. Adhoc iam datum est solatium, et haec 27 praesentaria animi levatio, adornata, ut, cum cor senserit se nimia impugnatione premi, hic vires et refocillationem quaerat et auferat.

Die verdreben fich aber unfere klugen Beifter mit ihrer großen Runft und Klugheit, die schreien und poltern: Wie fann Brot und Wein bie Sünde vergeben ober ben Glauben ftarten? Go fie doch hören und wißen, daß wir solches nicht von Brot und Wein sagen, als an ihm felbst Brot Brot ift, sonbern von solchem Brot und Wein, das Christus Leib und Blut ift, und die Wort bei sich hat. Dasselbige, sagen wir, ift je ber Schatz und kein ander, baburch solche Bergebung erworben ist. Nu wird es uns ja nicht anders, denn in den Worten (für ench gegeben und vergoßen) gebracht und zuge-eignet; denn darin hast du beides, daß es Christus Leib und Blut ift, und baß es bein ift als ein Schatz und Geschenke. Run kann je Christus Leib nicht ein unfruchtbar vergeblich Ding fein, bas nichts schaffe noch nütze. Doch wie groß ber Schatz für sich selbs ift, so muß er in bas Wort gefaget und uns gereicht werben; sonst würden wirs nicht können wißen noch suchen.

Darum ists auch nichts gerebt, baß sie sagen, Christus Leib und Blut ist nicht im Abendmahl für uns gegeben noch vergoßen, barum fünnte man im Sacrament nicht Bergebung ber Sünde haben. Denn obaleich das Werk am Kreuz geschehen, und die Bergebung der Gunde erworben ift, so kann fie boch nicht anders denn durchs Wort zu uns kommen. Denn was wüßten wir fonft bavon, bag folche geschehen wäre ober uns geschenkt sein sollte, wenn mans nicht burch bie Bredigt oder mündlich Wort fürtrüge? Woher wißen fie es, oder wie konnen fie die Bergebung ergreifen und zu sich bringen, wo sie sich nicht halten und gläuben an die Schrift und das Evangelion? Ru ist je das ganze Evangelion und Artikel des Glaubens: Ich glaube Eine heilige driftliche Rirche, Vergebung der Sunde 2c. durch das Wort in dies Sacrament geftect und uns fürgelegt. Warum follten wir benn solchen Schatz aus bem Sacrament lagen reißen? so sie boch bekennen müßen, daß eben die Wort find, die wir allenthalben im Evangelio hören, und ja so wenig sagen können, diese Wort im Sacrament sind tein nut, so wenig sie bürfen sprechen, daß das ganze Evangelium ober Wort Gottes außer bem Sacra= ment fein nüte fei.

Atqui hoc loco iterum nasuti spiritus no- 28 stri mirifica eruditione et sapientia sua sese contorquent, tumultuantes et vociferantes: Qui vero, inquiunt, panis et vinum peccata possunt remittere aut fidem corroborare? Cum tamen sciant et audiant, nos talia de vino et pane nunquam adhuc docuisse, velut panis per se panis est; verum de tali pane R. 557 et vino, quae Christi corpus et sanguis sunt, et verba secum coniuncta habent. Hic, inquam, panis thesaurus ille est, quem iactamus, hic certe est nec alius per quem eiusmodi peccatorum condonationem Christus nobis meritus est. Iam ille non aliter, 29 quam per verba (pro vobis traditur et effunditur) nobis offertur et donatur. Nam in his utrumque habes, et quod Christi corpus sit, et quod tuum sit tanquam thesaurus et donum concessum gratuito. Quin 30 etiam illud pro certo constat Christi corpus 25. 508. et sanguinem nequaquam rem otiosam et infrugiferam esse posse, quae nihil fructus aut utilitatis afferat. Veruntamen quamlibet magnus per se thesaurus existat, verbo eum includi ac in eo nobis offerri necesse est; alioqui eundem neque scire neque quaerere possemus.

Quare nihil etiam illud est planeque fri- 31 volum commentum, quod garriunt, Christi corpus et sanguinem non esse in coena pro nobis traditum et effusum, ob id in sacramento peccatorum remissionem nos habere non posse. Nam tametsi opus ipsum in cruce peractum est, et peccatorum ibi parta condonatio: neque tamen alia ratione quam per verbum ad nos pervenire aut perferri potest. Quid enim hac de re nos comperti haberemus, haec facta esse aut nobis condonata, nisi haec praedicatione aut vocali verbo nobis annuntiarentur? Unde vero illi hoc habent exploratum aut cognitum, aut quomodo remissionem peccatorum possunt apprehendere, nisi scripturae et evangelio crediderint et innixi fuerint? Iam totum Iam totum 32 evangelium et fidei articulus: Credo ecclesiam sanctam catholicam, remissionem peccatorum cet., virtute verbi in hoc sacramentum conclusus est et nobis propositus. Quamobrem ergo talem thesaurum ex hoc sacramento violenter atque indigne evelli ac diripi pateremur? cum, velint nolint, fateri cogantur eadem haec esse verba, quae passim in evangelio repetita audimus, et R. 558. tam non affirmare audeant, haec verba in sacramento nullius usus esse, quam affirmare non audent totum evangelium aut verbum Dei extra sacramentum nullius pretii esse aut usus.

Also haben wir nu bas ganze Sacrament, beide was es an ihm felbs ift, und was es bringet und nützet. Nu muß man auch sehen, wer die Person sei, die solche Krast und Nutz empfahe. Das ist aufs fürzte, wie droben von der Taufe und sonst oft gesagt ist: wer ba folches gläubt, ber hat, wie die Wort lauten und mas fie bringen. Denn sie sind nicht Stein noch Holz gesagt oder verkündiget, sondern benen, die sie hören, zu welchen er spricht: Rehmet und eizet 2c. Und weil er Vergebung der Sünde anbeutet und verheißet, fann es nicht anders denn durch den Glauben empfangen werben. Solchen Glauben forbert er felbs in bem Wort, als er spricht: Sur euch gegeben, und fur euch vertogen; als sollt er fagen: barum gebe ichs, und heiße euch egen und trinken, bag ihr euchs fout annehmen und genießen. Wer nu ihm folche läßet gefagt fein und gläubt, daß es wahr sei, der hat es; wer aber nicht gläubt, ber hat nichts, als bers ihm läßt umfonst fürtragen und nicht will solche beilsamen Buts genießen. Der Schatz ift wol aufgethan. und jedermann für die Thür, ja auf den Tisch W. 509. gelegt; es gehört aber dazu, daß du dich auch sein annehmest und gewistlich dasür haltest, wie bir die Wort geben.

Das ift nu die ganze dristliche Bereitung, bies Sacrament würdig zu empfahen. Denn weil solcher Schatz gar in den Worten sürgelegt wird, kann mans nicht anders ergreisen und zu sich nehmen, denn mit dem Herzen. Denn mit der Faust wird man solch Geschenk.

8. 559. und ewigen Schatz uicht sassen. Fasten und Beten 2c. mag wohl eine äußerliche Bereitung und Kinderühung sein, daß sich der Leib züchtig und ehrerbietig gegen dem Leib und Blut Ehrstiphält und gebärdet; aber, daß darin und damit gegeben wird, kann nicht der Leib sächtig und zu sich bringen. Der Glaube aber thuts des Herzens, so da solchen Schatz erkennet und sein begehret. Daß sei gnug, so viel zum gemeinen Unterricht noth ist von diesem Sacrament; denn was weiter davon zu sagen ist, gehöret auf ein ander Zeit.

Am Ende, weil wir nu ben rechten Berstand und die Lehre vom Sacrament haben, ist wol noth auch eine Vermahnung und Reizung, daß man nicht laße solchen großen Schatz, so man täglich unter den Christen handelt und austheilt.

Iam ergo totum sacramentum habemus, 33 cum quid in se sit, tum quid afferat et prosit utentibus. Nunc et videndum est, quaenam sit persona ea, quae eam percipit vim et utilitatem. Haec est, ut breviter dicam, veluti supra de baptismo et alias non raro diximus: quicunque ea crediderit, quae verba loquuntur et afferunt. Neque enim saxis aut truncis dicta aut annuntiata sunt, sed audientibus, ad quos ita inquit: Accipite et manducate cet. Et quia peccatorum condo- 34 nationem offert benigneque pollicetur, non possunt haec aliter atque per fidem percipi. Eam fidem ipse iis verbis exigit, inquiens: Pro vobis traditur, pro vobis effunditur. Quasi diceret: Ideo vobis corpus et sanguinem meum offero, et edere ac bibere iubeo, ut vobis tanquam rem propriam vindicetis illisque ita fruamini. Iam quicunque haec 35 sibi dicta statuit, creditque ita se habere, ille certo consecutus est. Ceterum hisce verbis diffidens nihil habet, utpote qui nequicquam haec sibi offerri patitur, neque tam salutari bono frui cupit. Thesaurus equidem apertus est atque omnibus obvius et expositus, atque adeo ad fores usque adductus, imo potius mensae ad vescendum impositus; at requiritur porro, ut hunc tibi peculiariter vindices, huic manum extensam admoveas constanter credens, quemadmodum ipsa verba te docent.

Haec iam tota christiana praeparatio est 36 hoc sacramentum digne percipiendi. Cum enim hic thesaurus in verbis prorsus nobis proponatur, non aliter quam corde apprehendi potest. Manibus enim eiusmodi donum adeoque perennis thesaurus non est apprehensibilis. Ieiunium et oratio cet. ex- 37 ternae quidem praeparationis locum habere et puerile exercitium esse potest, ut corpus modeste et reverenter erga corpus et sanguinem Christi se gerat; verum quod in hoc et per hoc nobis donatur, corpus nullo modo potest assequi aut apprehendere, sed fides cordis hoc facit, eiusmodi thesaurum cognoscentis et cupientis. Et haec quidem, 38 quantum ad communem huius sacramenti institutionem attinet, dicta sufficiant. Quae enim ea de re latius disserenda sunt, aliud ac peculiare tempus requirunt.

Ultimo, quoniam de huius sacramenti 39 recto intellectu et vera doctrina certi sumus, admonitione etiam et cohortatione peropus est, ne talem ac tantum thesaurum, qui quotidie inter christianos administratur et dis-

umsonst fürüber geben, bas ift, baß, die Chriften wöllen sein, sich dazu schiden, das hochwürdige Sacrament ofte zu empfahen. Denn wir sehen, daß man sich eben laß und faul dazu stellet, und ein großer Hauf ift berer, die bas Evangelium hören, welche, weil des Pabsts Tand ist abkommen, daß wir gefreit sind von seinem Zwang und Gebot, geben sie wol bahin ein Jahr zwei ober brei und länger ohn Sacrament, als feien fie fo ftarke Chriften, die fein nicht burfen, und lagen fich etliche hindern und davon schrecken, daß wir gelehret haben, es folle niemand bazu geben, ohne die hunger und Durft fühlen, fo fie treibt. Etliche wenden für, es fei frei und nicht vonnöthen, und sei gnug, daß sie sonst gläuben, und kommen also das mehrertheil dahin, daß sie gar robe werden und zulett beide bas Sacrament und Gottes Wort verachten.

Nu ifts wahr, was wir gesagt haben, man solle bei Leib niemand treiben noch zwingen, auf daß man nicht wieder ein neue Seelmörberei aurichte. Aber das soll man bennoch wißen, daß solche Leute für keine Christen zu halten sind, die sich so lange Zeit des Sacraments außern und entziehen. Denn Christus hat es nicht darum eingesetzt, daß mans sür ein Schaufpiel handele, sondern seinen Christen geboten, daß sie es eßen und trinken, und sein darüber gedenken.

Und zwar welche rechte Christen sind und das Sacrament theuer und werth halten, sollen sich wol selbs treiben und benzh dringen. Doch daß die Einfältigen und Schwachen, die da auch gerne Christen wären, desto mehr gereizt werben, die Ursach und Noth zu bedeusen, so sie treiben sollen, wöllen wir ein wenig davon reben. Denn wie es in andern Sachen, so den Wlanben, Liebe und Geduld betrifft, ist nicht gnug allein lehren und interrichten, sondern auch täglich vermahnen: also ist es auch hie noth mit Predigen anhalten, daß man nicht laß noch verdroßen werde, weil wir wißen und sichlen, wie der Teusel sich immer wider solchs und alles christiche Wesen sperret, und so vel er fann, davon hetzet und treibt.

Und zum ersten haben mir ben hellen Text in ben Worten Christi: Das thut zu meinem

tribuitur, negligamus, hoc est, ut ii, qui Christo nomen dederunt, se praeparent ad huius venerabilis sacramenti communionem saepe frequentandam. Videmus enim non 40 obscure, quam pigros et segnes ad id nos praebeamus. Est paene magna pars eorum, qui audiunt evangelium, qui, posteaquam papae commenta sunt sublata, nosque a mandato et coactione eius liberati sumus, duos, tres pluresve annos sine hoc sacramento exigunt, quasi tam firmi sint christiani, qui eo plane non opus habeant. Et 41 impediri ac absterreri inde nonnulli hoc nomine sese patiuntur, quod docuimus non accedere debere ad hoc sacramentum, nisi quos fames ac sitis eius urgeat atque compellat. Sunt rursum, qui causantur liberum esse neque necessarium, ac satis superque esse, ut credant se manducasse; quorum maior pars eo denique pervenit, ut omnibus devotionis affectibus exutis plane brutescere incipiant, ac demum cum sacramentum tum verbum Dei extreme contemnant.

Equidem quod initio docuimus, verum 42 esse non negamus, neminem scilicet ad hanc coenam ullo modo adigendum aut impellendum esse, ne de integro novam animarum carnificinam constituamus. Hoc tamen interim sciendum est tales pro christianis non esse reputandos, qui tanto tempore a sacramento semet alienos faciunt et subtrahunt. Illud enim Christus non in hoc instituit, ut circumferatur pro spectaculo, sed suis christianis praecepit, ut edant ac bibant, suique per hoc sint memores.

Et profecto qui veri christiani sunt ac 43 γνήσιοι Christi discipuli, quibus sacramentum est in aliqua existimatione ac pretio, illi semet sua sponte ultro impellent. Verum enim vero ut simplices etiam et infirmi, quibus aliqua voluntas est esse christianis, hoc vehementius incitentur ad causam et necessitatem reputandam, qua ad sacramentum impelli debeant, ea de re pauca quaedam verba faciemus. Nam quemadmodum in aliis 44 negotiis ad fidem, caritatem, animi tolerantiam pertinentibus non satis est tantum docere et instituere, verum etiam quotidie ac sedulo monere populum: ita quoque hic requirit necessitas, ut praedicando seduli simus, ne segnes aut taediosi fiamus, non ignorantes, quanto conatu et studio diabolus huic rei ac omni christiano exercitio reluctetur, adeo ut pro virili sua humanos animos ab eo fuget et absterreat.

Ac primum quidem clarum textum in ipsis 45 Christi verbis habemus: Hoc facite in mei

Gedachtnis. Das find Worte, die uns beißen und befehlen, baburch benen, fo Chriften wöllen fein, aufgelegt ift, bas Sacrament zu genießen. Darum, wer Chriftus Junger will fein, mit denen er hie redet, der denke und halte sich auch bazu, nicht aus Zwang als von Menschen gebrungen, fondern bem herrn Christo zu Ge= horsam und Gefallen. Sprichst bu aber: Stehet both dabei, so oft ihrs thut, da zwinget er je niemand, sondern lägets in freier Willfore. Antwort: If wahr, es stehet aber nicht, daß R. 561. mans nimmermehr thun solle; ja weil er eben die Wort spricht, so oft als ihrs thut, ist bennoch mit eingebunden, daß mans oft thun foll, und ift barum bingu gefett, bag er will bas Sacrament frei haben, ungebunden an fon= berliche Zeit, wie ber Jilben Ofterlamm, welchs fie alle Sahr nur einmal, und eben auf den vierzehenten Tag bes ersten vollen Monds bes Abends mußten effen und keinen Tag über= schreiten. Als er damit sagen wollt: Ich setze euch ein Ofterfest ober Abendmahl, das ihr nicht eben diesen Abend bes Jahrs einmal, sondern oft follet genießen, wenn und wo ihr wöllet, nach eines jeglichen Gelegenheit und Rothdurft, an keinen Ort ober bestimmte Zeit angebunden; wiewol der Pabst hernach solche umtehret, und wieder ein Jildenfest barans gemacht hat.

3.511. Also siehestu, daß nicht also Freiheit gelaßen ist, als möge mans verachten. Denn das heiß ich verachten, wenn man so lange Zeit hingehet und sonst kein Hindernis hat und doch sein nimmer begehrt. Billt du solche Freiheit haben, so habe eben so mehr Freiheit, daß du kein Christen seist, und nicht gläuben noch beten dirzest, denn das ist eben so wol Christus Gebot als jenes. Willt du aber ein Christen sein, so mußt du je zuweilen diesem Gebot gnug thun und gehorchen; denn solst webet sollt dich je bewegen, in dich selbst zu schaften und zu denken: Siehe, was ich din sir ein Christen? Wäre ichs, so würde ich mich je ein wenig sehnen auch dem, was mein Herr besohlen hat zu thun.

R. 562. Und zwar, weil wir uns so fremde dazu stellen, spilret man wol, was wir filr Christen in dem Pabstthum gewesen sind, als die aus lauterm

commemorationem. Haec sunt verba nobis praecipientia et iubentia, quibus iis, qui christiani censeri volunt, mandatur et praecipitur, ut utantur sacramento. Quare qui Christi discipulus esse cupit, quibuscum hic verba facit, huic curae sit, ut haec verba sibi cordi sint, non quidem ex coactione, velut impulso ab hominibus, verum ut Christo Domino obsequatur et obediat. Dixeris 46 autem fortasse: Tamen haec quoque particula, quotiescunque feceritis, adiecta est, haec equidem cogit neminem, sed relinquit sacramenti usum in cuiusque arbitratu liberum? Respondeo: Audio, sed non dixit, ut 47 perpetuo nunquam faciamus, quin potius haec ipsa verba dicens, quotiescunque feceritis, una iniunxit, ut saepe sacramenti communionem iteremus. Estque propterea adjectum, quod sacramentum velit habere liberum, non certo tempori alligatum, velut erat Iudaeorum pascha, quod singulis annis semel tantum, ac nonnisi decimo quarto die primi mensis vesperi manducare nec ullum diem transilire cogebantur. Quasi velit dicere: Ego vobis festivitatem paschalem seu coenam adorno et constituo, quam non tantum ad huius diei vesperam quotannis celebrabitis, sed ea saepe fruemini, quando et quotiescunque libitum fuerit, prout cuique integrum erit et necessarium, nulli loco aut tempori alligatum. Quanquam romanae se- 48 dis idolum pontificium hanc quoque, ut cetera omnia a Christo constituta, perverterit, iterumque iudaicam festivitatem ex ea reddiderit.

Ex his iam perspicuum est omnibus non 49 ita relictum esse liberum, quasi contemni possit Ceterum hoc ego voco sacramentum contemnere, quando nullo impedimento praepediti tanto tempore, sacramentum quasi fastidientes, non accedimus neque desideramus. Quodsi hanc libertatem habere contendis: cur non potius illam quoque tibi arrogas, ut tibi prorsus non liceat esse christiano, neque quidquam orare aut credere? Hoc enim perinde Christi praeceptum est, atque illud. Sin christianus perhiberi cupis, ut huic praecepto nonnunguam satisfacias atque obtemperes necesse est. Hoc enim mandatum permovere utique te 50 debebat, ut in te descenderes et cogitares: Ecce cuiusmodi ego christianus sum? Quod si essem, haud dubie vel modico harum rerum perficiendarum caperer desiderio, quas Dominus meus mihi faciendas praecepit.

Et profecto quandoquidem ad hanc coenam tam gravate et fastidiose affecti sumus, ita nauseantes illam, satis apparet, quales in Zwang und Furcht menschlichen Gebots sind hingangen, ohne Lust und Liebe, und Christus Gebot nie angesehen. Wir aber zwingen noch dringen niemand, darfs uns auch niemand zu Dienst und Gesallen thun. Das soll dich aber reizen und selfallen thun. Das soll dich aber reizen und selfalle. Menschen soll man sich weder zum Glauben noch irgend einem guten Werk nöthigen sassen. Wir thun nicht mehr, denn daß wir sagen und vernahnen, was du thun bollt, nicht um unsert- sondern um deinetwillen. Er locket und reizet dich; willtu solches verachten, so antworte selbst dafür.

Das soll nu bas erste sein, sonberlich für die Kalten und Nachläsigen, daß sie sich selbst bebenken und erwecken. Denn das ist gewislich wahr, als ich wol dei mir selbst ersahren habe, und ein jelicher bei sich sinden wird, wenn man sich also davon zeucht, daß man von Tag zu Tage se mehr roh und kalt wird, und gar in Wind schläget. Sonst muß man sich se mit dem Herzen und Gewisen befragen, und stellen als ein Mensch, das gerne wollt mit Gott recht schen; se mehr nu solches geschicht, se mehr das Herz erwarmet und entzündet wird, daß es nicht gar erkalte.

Sprichst bu aber: Wie benn, wenn ich fühle, baß ich nicht geschickt bin? Antwort: Das ist meine Anfechtung auch, sonberlich aus bem alten Wesen her unter bem Pabst, da man sich fo zumartert hat, daß man gang rein wäre und Gott fein Tablin an uns fande, bavon wir fo schüchter dafür worden sind, daß flugs sich jebermann entsetzet und gesagt hat: D weh, bu bift nicht würdig! Denn ba bebt Natur und Bernunft an zu rechnen unser Unwürdigkeit gegen das große theure Gut; da findet sichs benn als eine finstere Latern gegen die lichte Sonne ober Mift gegen Ebelfteine; und weil fie solches siehet, will sie nicht hinan, und harret, bis fie geschickt werbe, so lange, daß eine Woche die ander, und ein halb Jahr das ander bringet. Aber wenn bu das willt ansehen, wie fromm und rein bu feift, und barnach arbeiten, daß dich nichts beiße, so mußt du nimmermehr hinzu kommen.

papatu christiani fuerimus, ut qui tantum coactu et metu humani praecepti accesserimus, sine omni animi voluptate et amore, praecipientis Christi nullo respectu habito. Sed enim nos neminem cogimus aut violen- 52 ter impellimus, nec quisquam in nostri gratiam huius coenae conviva esse dignetur. Hoc vero impellere et ultro cogere te debebat, quod Christus id requirit et placet id illi. Hominibus utique non concedendum est, ut ab illis aut ad fidem aut ad ullum opus adigamur. Nos non plus facimus, quam ut doceamus et moneamus, quid facto opus sit, non in nostri, sed in tui gratiam. Ipse pellicit te ac omnibus modis ad se provocat; hunc si arroganter contemseris, vide, ut ipse pro te respondeas.

Hoc primo quidem loco dictum est frigi- 53 dis potissimum et negligentibus christianis, ut vel tandem serio resipiscant, seque accendant et expergefaciant. Illud enim vero verius est, id quod apud me ipse expertus sum, et quisque apud se ita esse inveniet, ut tam diuturna sui a sacramento alienatione in dies singulos etiam atque etiam frigidiores et barbariores evadamus, ac denique prorsus id fastidiamus. Alioqui descenden- 54 dum est cum animo in colloquium, atque ita gerendum, quemadmodum par est homini Dei favorem et gratiam ex animo cupienti. Iam quo frequentius hoc factum fuerit, hoc impensius cor calescit et incenditur, ne prorsus omnibus amoris divini flammis exstinctis congelescat.

Dixeris fortasse: Quid autem, si sensero 55 me non paratum esse? Respondeo: Et hoc me quoque impugnat adhuc e papatu usque, in quo tanta mentis anxietate quisque se ex-carnificavit, ut per omnia puri essemus, ne 28. 512. Deus quidquam naevi aut labis in nobis inveniret. Unde tanta trepidatione sumus ex- R. 563. animati, ut illico quisque attonito animo in haec verba proruperit: Heu te miserum! hac coena omnibus modis indignus es. Nam 56 natura et humana ratio hic suae dignitatis rationem inire incipit erga ingentis huius et pretiosi boni praestantiam, ac tunc perinde nitet, atque obscura laterna lucido soli collata, aut instar fimi candidis gemmis aut unionibus comparati. Has suae vitae sordes intuens recusat accedere et tantisper differt, donec bene praeparata fuerit, usque dum dies diei, mensis mensi, annus anno successerit. Ceterum hoc si intueri voles, 57 quam videlicet tu sis probus et purus, atque in hoc conari, ut nihil conscientiam tuam mordeat, futurum est, ut vix unquam accedas.

Derhalben soll man hie die Leute unterscheiben. Denn was freche und wilde sind, denen soll man sagen, daß sie davon bleiben; denn sie sinde zu empfahen, als die sie nicht begehren, und ungerne wollten fromm sein. Die andern aber, so nicht solde rohe und lose Leute sind, und gerne wollten fromm sein. Die andern aber, so nicht solde rohe und lose Leute sind, und gerne fromm wären, sollen sich nicht davon sondern ob sie gleich sonst schwach und gebrechtich sind, wie auch S. Dilarius gesagt hat: Wenn ein Sünde nicht also gethan ist, daß man semand billig aus der Gemeine stoßen und für einen Unchristen halten kann, soll man nicht vom Sacrament bleiben, auf daß man sich nicht des Lebens beraube. Denn so weit wird niemand tommen, daß er nicht viel täglicher Gebrechen im Fleisch und Blut behalte.

Darum sollen solche Leute lernen, daß die höchse Kunst ist, daß man wiße, daß unser Sacrament stehet nicht auf unser Würrdigkeit; denn wir saßen uns nicht täusen, als die würdig und heilig sind, kommen auch nicht zur Beichte, als seien wir rein und ohne Sünde, sondern das Widerspiel als arme elende Menschen, und eben E. 564. darum, daß wir unwürdig sind; es wäre denn ein solcher, der keine Gnade und Absolution begehret, noch sich dächte zu begern.

Wer aber gerne wollt Gnade und Trost haben, soll sich selbs treiben, und niemand davon schrecken laßen, und also sprechen: Ich wollt wol gerne wirrdig sein; aber ich somme auf keine Wirrdigkeit, sondern auf dein Wort, daß du es besohlen hast, als der gerne dein Jilnger wäre; meine Wirrdigkeit bleibe, wo sie kann. Es ist aber schwer; benn das liegt uns immer im Weg und hindert, daß wir mehr auf uns selbs, denn auf Christus Wort und Mund sehen. W. 513. Denn die Natur wollt gern so handeln, daß sie gewis auf sich selbst möcht susen und stehen, wo nicht, so will sie nicht hinan. Das sei gnug vom ersten Stidt.

Zum andern ist über das Gebot auch eine Berheitzung, wie auch oben gehört, die uns auss allerstärtste reizen und treiben soll. Denn da stehen die freundliche liebliche Wort: Das ist mein Leib, für euch gegeben. Das ist mein

Quare hic homines habita ratione discer- 58 nendi sunt. Nam procaci feritate et improbitate insolescentibus dicendum est, ut a sacramento abstineant; neque enim ad percipiendam peccatorum remissionem sunt appositi, utpote qui eam non desiderant, nec libenter probi esse student. Reliqui 59 vero, qui non ita ferini sunt et belluini, quique probitatis amantes sunt, nullo modo semet ab hac coena debent seiungere, tametsi alioqui fragiles sint et imbecilles, quemadmodum et dictum est ab Hilario: Si quod peccatum non ita perpetratum est, cuius gratia aliquis iure ex ecclesia possit exigi ac pro gentili existimari, huic nequaquam a sacramento temperandum est, ne quis se ipse vita privet. Nemo enim eo 60 probitatis unquam se venturum speret, ut non infinitos defectus in carne et sanguine suo retineat.

Quapropter eiusmodi hominibus discendum est, summam esse scientiam nosse, nostrum sacramentum non dignitatis nostrae gratia institutum esse. Non enim ut dignos et sanctos nos baptizari permittimus, neque hoc nomine peccata nostra confitemur, quasi puri et a delictis alieni essemus, sed plane contraria quadam ratione, ut miseri ac aerumnosi peccatores, et prorsus propterea, quia indigni sumus, nisi fortasse quispiam talis esset, qui nullam gratiam aut absolutionem desideraret, neque cogitaret unquam vita in melius mutata resipiscere.

Sed enim qui gratiam ac consolationem 62 habendi et impetrandi cupidus est, ille semet instiget, nulloque modo absterreri se patiatur, itaque dicat: Perlibenter quidem hac coena dignus esse velim, nulla adductus dignitate venio, verum tuo verbo fretus adsum, propterea quod tu mihi praecepisti, egoque non invitus in discipulorum tuorum numerum referri cupio; quantulacunque tandem mea sit dignitas, nihil moror. Verum hoc arduum et grave est factu; 63 hoc enim nobis nunquam non impedimento est et obstat, quod longe attentiores ad nos ipsos quam ad os et verba Christi sumus. Ita enim natura humana agere cuperet, ni securitate quadam et certitudine se ipsa potius frui et niti posset: qua re frustrata abhorret accedere. Verum haec de prima parte satis superque diximus.

Secundo benigna quoque huic praecepto 64 adiecta est promissio, ut supra etiam memoratum est, quae nos omnium vehementissime instigare debebat atque impellere. Haec enim illa sunt verba perquam amica

Blut, für euch vergoßen zur Vergebung der Sünden. Diese Wort, habe ich gesagt, sind keinem Stock noch Stein gepredigt, sondern mir und dir; sonst möcht er eben so mehr siill schweigen und kein Sacrament einsehen. Drum denke und bringe dich auch in das EUCh, daß er nicht umsonit mit dir rede.

Denn da beut er uns an alle den Schatz, so er uns vom Himmel bracht hat, dazu er uns auch sonft locket aus allersreundlichste, als da er spricht Matth. am 11: Rommt her zu mir alle, die ihr muhselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Nu ifts je Sünde und Schande, daß er uns so berzlich und treusich sordert und vermahnt zu unsern höchsten und besten Gut, und wir uns so fremd dazu stellen, und so lang hingehen, dis wir gar erkalten und verharten, daß wir kein Lust noch Liebe dazu haben. Man muß je das Sacrament nicht ansehen als ein schädlich Ding, daß man dasiür lausen solle, sondern als eitel heilsame, tröstliche Erznei, die dir helbe und das Leben gebe beide an Seel und Leid. Denn wo die Seele genesen ist, da ist dem Leibe auch geholsen; wie stellen wir uns denn dazu, als sei es ein Gift, daran man den Tod freße?

Das ist wol wahr, baß, bie es verachten und undristlich leben, nehmens ihnen zu Schaben und Werdammis, denn solchen soll nichts zut noch heilfam sein, eben als einem Kranten, der aus Muthwillen ißet und trinket, das ihm vom Arzt verboten ist. Aber denen, so ihr genen und Hill denen und Koriftus Mund Vergebung der Sünde, welche bei sich hat und mit sich dringt Gottes Gnade und Gewalt wider Tod und Teusel und alles Unglück.

et amabilia, humanitatis ac benevolentiae plenissima: Hoc est corpus meum, quod pro vobis traditur. Hic est sanguis meus, qui pro vobis effunditur in remissionem peccatorum. Haec, inquam, verba dixi neque ullis cautibus neque quercubus esse praedicata, verum mihi et tibi; alioqui eadem opera aeque tacere potuisset neque ullum sacramentum instituere. Quare fac etiam atque etiam, ut et te in haec verba (PRO NOBIS) includas, ne nequicquam tecum loquatur.

Hic enim omnes thesauri sui nobis offert 66 divitias, quascunque coelitus secum humano generi detulit, ad quas etiam alias amicis- R. 565. sime et amantissime nos provocat, veluti Matthaei 11, 28 inquit: Venite ad me omnes, qui laboratis et onerati estis, ego reficiam vos. Iam quidem extremum flagitium et fa- 67 cinus est, quod, cum ille tam amanter atque fideliter nos vocet et moneat, ad nostrum summum et maximum bonum confluendos, nos tam alienos erga vocantem geramus, ac tantum temporis a sacramenti participatione remoti exigamus, donec prorsus animo indurato refrixerimus, ut nulla usquam desiderii aut amoris scintilla in nobis superstes remaneat. Equidem sacramentum 68 non perinde intuendum est, ut res noxia, a qua vitanda ambobus (quod aiunt) pedibus fugiendum sit, verum ut salutifera et utilis medicina, quae tuis morbis medeatur, vitamque tibi det et animae et corporis. Ubi enim anima recuperata salute convaluit, ibi corporis quoque valetudo salva est. Cur ergo nos illud ita abominantes cavemus, quasi cicuta esset, quae devorata mortem nobis inferret praesentem?

Illud equidem infitias non iverim, eos 69 ipsos, qui contemnunt aut belluino more vivunt, tantum in perniciem et damnatio-nem sibi sumere. Talibus enim nihil debet esse bono aut saluti, perinde atque aegroto accidere solet, pro libidine sua edenti atque bibenti, quae ipsi a medico interdicta sunt. Ii vero, qui suae carnis infirmitatem sen- 70 tiunt, eaque libenter exonerati essent, quaerentes auxilium, non aliter intueri debent et uti, atque preciosissima tyriaca aut anti- 3.514. doto praesentissimo adversus omnia venena, quibus infecti sunt. Hic enim in sacramento ex ore Christi sumes peccatorum condonationem, secum habentem unaque apportantem Dei gratiam et spiritum una cum omni-bus suis bonis, tutela, protectione et potestate contra mortem, diabolum atque omnia mala.

Also hastu von Gottes wegen beide des Herrn R. 566. Chrifti Gebot und Verheißung; zudem soll dich beinethalben treiben bein eigene Noth, so bir auf dem Hals liegt, um welcher willen solch Bebieten, Loden und Berheißen geschicht. Denn er fpricht felbst: Die Starken bedürfen des Irgtes nicht, sondern die Kranken, bas ift, die muhfelig und beschweret find mit Gunde, Furcht des Tods, Ansechtung des Fleisches und Teufels. Biftu nu beladen und fühlest bein Schwach= heit, so gehe fröhlich hin und lage dich erquicken, trösten und stärken. Denn willtu barren, bis du folche los werbest, bag bu rein und würdig zum Sacrament fommeft, fo mußtu ewig davon bleiben. Denn ba fället er bas Urtheil und spricht: Bistu rein und fromm, so darstu mein nichts, und ich dein wieder nichts. Darum heißen die allein unwürdig, die ihr Gebrechen nicht fühlen, noch wöllen Gun= ber fein.

> Sprichstu aber, wie foll ich ihm benn thun, wenn ich solche Noth nicht fühlen kann, noch Hunger und Durft zum Sacrament empfinde? Antwort: Denfelbigen, die fo gefinnet find, baß sie sich nicht fühlen, weiß ich tein begern Rath, benn bag fie doch in ihrem Bufen greifen, ob fie auch Rieisch und Blut haben. Wo bu benn folches finbest, so gehe boch bir zu gut in St. Baulus Epistel an bie Galater und bore was bein Fleisch für ein Früchtlin fei. Offenbar find aber (fpricht er) die Werke des Sleisches als da find: Chebruch, hurerei, Un= reinigkeit, Beilheit, Abgotterei, Jauberei, Seindschaft, hader, Gifer, 3orn, 3ant, 3wie= tracht, Secten, haß, Mord, Saufen, Sregen und derttleichen.

Derhalben tannftu es nicht fühlen, fo gläube bod ber Schrift, die wird dir nicht ligen, als R. 567. die dein Fleisch beher kennet, denn du selbst. Ja weiter schleußt St. Paulus zun Röm. am 7: denn ich weiß, daß in mir, das ist in mei= nem Sleisch, wohnet nichts Buts. Darf St. Baulus folchs von seinem Fleisch reden, so wöllen wir auch nicht beger noch heiliger sein. Daß wirs aber nicht fühlen, ift so viel besto ärger, benn es ist ein Zeichen, daß ein aussätzig Fleisch ist, das da nichts empfindet, und doch 28. 515. wilthet und um sich frißet. Doch, wie gesagt, bist du so gar erstorben, so gläube doch ber Schrift, so das Urtheil über dich spricht. Und Summa, je weniger bu beine Gunbe und Be-

Ita quidem a Deo et Christi praeceptum 71 eiusque promissionem habes. Adhaec tui gratia tua ipsius necessitas, quae cervici tuae incumbit et cuius gratia eiusmodi praecepta, illectamenta et promissiones datae sunt, impellere te debebat. Ipse enim dicit (Matth. 9, 12): Non est opus medico valentibus sed male habentibus, hoc est laborantibus et qui peccatis, morti formidine, carnis atque diaboli tentatione onerati sunt. Iam si pec- 72 catorum fasce gravatus es tuamque sentis infirmitatem, tum alacri accedas animo, teque Christo reficiendum, levandum et corroborandum offeras. Etenim si tam diu pro- 73 crastinare volueris, donec defecatis vitiis mundus et dignus sacramentum possis accedere: perpetuo tibi ab hac coena abstinendum erit. Etenim eam hic pronuntiat sententiam: Si purus et probus es, mea ope non 74 indiges, neque vicissim te mihi opus est. Quare ii tantum indigni dicuntur, qui suos defectus non sentiunt, neque peccatores esse sustinent.

Quodsi dixeris: Quid mihi tum faciendum 75 suades, si talem carnis meae necessitatem persentiscere nequeo, neque ulla sacramenti fame aut siti teneor? Respondeo: Iis, qui ita affecti sunt, ut nihil tale sentiant, nullum scio dare consilium praestantius, quam ut in sinum proprium inspiciant videantque, num ipsi quoque carnem et sanguinem habeant; quod cum ita esse comperient, tum sui tantum compendii gratia Pauli epistolam scriptam ad Galatas (5, 19 sqq.) requirant, et audiant cuiusmodi sua caro fructus soleat producere. Manifesta sunt autem (inquit) opera carnis, quae sunt adulterium, fornicatio, immunditia, impudicitia, luxuria, idolorum servitus, veneficia, inimicitiae, contentiones, aemulationes, irae, rixae, dissensiones, sectae, invidiae, homicidia, ebrietates, comessationes et his similia.

Quapropter si haec sentire nequis, saltem 76 scripturae credas, quae tibi non mentietur, et cui caro tua propius quam tibi nota est. Imo amplius quoque concludit Paulus ad Rom. 7, 18 inquiens: Scio, quod non habitet in me, hoc est in carne mea, bonum. Quodsi Paulus de sua carne id pronuntiare audet, neque nos vel meliores vel sanctiores illo esse volumus. Quod autem nos idem 77 non persentiseimus, hoc periculosius aegrotamus. Signum enim est certissimum nostram carnem lepra esse infectam, quae nihil quidem sentit, saevit tamen interim et circumcirca serpit. Veruntamen, ut dictum, 78 quodsi usque adeo mortuus es, saltem scri-

brechen fühlest, je mehr Ursach haftu hinzu zu geben, hilf und Erznei zu suchen.

Zum andern siehe dich um, ob du auch in der Welt seiest, oder weißtu es nicht, so frage deine Nachbarn barum. Bist du in der Welt, so benke nicht, daß an Sünden und Noth werde seilen. Denn sahe nur an und stelle dich, als wolltest du fromm werden und beim Evangelio bleiben, und siehe zu, ob dir niemand werde seind werden, day Leid, Unrecht und Gewalt thun, item zu Sinden und Untugend Ursach geben. Hat die er ücht ersahren, so las dire die Schrift sagen, die der Welt allenthalben solchen Preis und Zeugnis gibt.

Ueber das wirstu ja auch den Teufel um dich haben, welchen bu nicht wirst gar unter bich treten, weil es unfer herr Chriffus felbst nicht hat können umgehen. Was ist nu ber Teufel? Nichts anders denn wie ihn die Schrift nennet, ein Lügner und Mörder. Gin Lügner, bas Berg zu verführen von Gottes Wort und verblenden, daß du beine Noth nicht fühlest, noch zu Christo kommen kunntest. Ein Mörber, ber bir feine Stunde bas Leben gunnet. Wenn bu feben folltest, wie viel Meger, Spieg und Bfeile alle Augenblick auf dich gezielt werden, bu solltest froh werben, so oft du fünntest, zu bem Sacrament zu kommen. Daß man aber so sicher und unachtsam babin gebet, machet nichts anders, benn daß wir nicht benten noch gläuben, daß wir im fleisch und in ber bojen Welt, ober unter bes Teufels Reich feien.

Darum versuche und ibe solchs wol und gehe nur in dich selbst, oder siehe dich ein wenig um, und halt dich nur zu der Schrift. Fühlestu alsbenn auch nichts, so hastu destomeer Noth zu klagen beide Gott und beinem Bruder. Da laß dir rathen und sür dich bitten, und laße nur nicht abe, so lange, dis der Stein von deinem Herzen komme: so wird sich die Moth wol sinden, und du gewahr werden, daß du zweimal tiefer liegest denn ein ander armer Sünder, und des Sacraments vielmehr dürsest wider das Elend, so du leider nicht siesest, ob Gott Gnade gebe, daß du es mehr sübletest, und je hungeriger dazu würdest, sonderlich weil

pturae testimonio fidem habere digneris, quae, qualis sis, iam tibi suo comprobavit iudicio. Et in summa, quo minus tua peccata et defectus persentiscis, hoc plures causae tibi supersunt accedendi, opemque et medicinam quaeritandi.

Deinde in hoc quoque fac attentus sis, ut 79 circumspicias, num in mundo quoque verseris, aut si ignoras, id ex vicinis tuis exquirito. Quodsi una cum aliis in mundo constitutus es, non est, ut cogites peccatum et necessitatem tibi defuturam. Tantum enim incipias ac ita te geras, quasi probitatem sectari et cum evangelio stare decreveris, ac vide, num nemo tibi infensus futurus sit, insuper aegre faciat, vim atque iniuriam inferat, praeterea ad peccata et vitia causam suppeditet. Quodsi nondum expertus es, hoc ipsum scriptura magistra fac audias, sursum ac deorsum his preclaris testimoniis et titulis mundum praedicante.

Praeter haec diabolum quoque iuxta te 80 habebis, quem prostratum nequaquam prorsus conculcabis, cum Dominus noster Iesus Christus ipse devitare non potuerit. Quid 81 ergo est diabolus? Nihil aliud quam quod eum scriptura nominans esse perhibet, nempe mendax et homicida. Mendax quidem ob id, quod cor humanum a verbo Dei abducere et excaecare conatur, ne tuam necessitatem sentias, neve ad Christum medicum venire queas. Homicida vero, qui ne ad unius qui- R. 563. dem horulae spatium vitam tibi favet. Quodsi videndi tibi daretur copia, quot gla-82 diis, quot hastis, quot sagittis et telis omnibus momentis in te collimet, gauderes toties tibi patere ad sacramentum accedendi ianuam, quoties possis consequi. Quod autem tam secure, tam incogitanter ambulamus, nihil facit aliud, quam quod non cogitamus aut credimus, nos in carne et hoc pravo mundo vivere aut versari in regno diaboli.

Quamobrem haec probe experienda et 83 exercenda tibi proponito, teque ipse accurate fac excutias et noscas, tum paulisper circumspicito, et vide, quid scriptura loquatur. Quodsi ne tum quidem quidquam senseris, hoc maior te urget ad conquerendum necessitas aeque apud Deum ac proximum tuum. Ab his petas auxilium, utque pro te precentur, postula neque prius absistas, quam cor tuum adamantina illa duritie liberatum fuerit. Ita fiet ut demum tua 84 tibi pateat necessitas, clare visuro te terque \$\mathbb{M}\$. 516. quaterque in omnium vitiorum lernam profundius esse immersum quam ullum alium

dir der Teufel so zusetzet und ohn Unterlaß auf bich hält, wo er bich erhasche und bringe um Geel und Leib, bag bu feine Stund für ihm sicher kannst sein. Wie bald möcht er dich plötslich in Sammer und Noth bracht baben. wenn bu bichs am weniasten versiehest!

Solchs sei nu zur Vermahnung gesagt, nicht allein für uns Alte und Große, sonbern auch für bas junge Bolf, so man in der driftlichen Lehre und Berftand aufziehen foll. Denn Damit fünnte man befto leichter die Beben Bebot, Glauben und Bater unser in die Jugend brin-R. 569. gen, daß es ihnen mit Luft und Ernft einginge, und also von Jugend auf übeten und gewohne= Denn es ift boch nu fast mit ben Alten geschehen, daß man solchs und anders nicht erhalten fann, man ziehe benn die Leute auf, fo nach uns kommen follen und in unser Amt und Werk treten, auf daß sie auch ihre Kinder frucht= barlich erziehen, damit Gottes Wort und bie Christenbeit erhalten werbe. Darum wife ein iglicher Hausvater, daß er aus Gottes Befehl und Gebot schuldig ift, seine Kinder solchs zu lehren oder lernen zu laßen, was sie können solten. Denn weil sie getauft sind und in die Christenheit genommen, sollen sie auch solcher Gemeinschaft bes Sacraments genießen, auf baß fie uns mögen bienen und nütze werden; benn sie milfen doch alle une helfen gläuben, lieben, beten und wider den Teufel fechten.

peccatorum, teque sacramento multo egere impensius, medendae calamitati tibi occultae, Deo suam tibi largiente gratiam, ut magis sentias, fiasque ad hunc modum sacramenti esurientior. Praecipue vero diabolo tantopere te infestante tibique perniciem machinante, ut te comprehensum et anima et vita iuxta spoliet, ita ut nulla hora ab eius insidiis tibi in tuto esse liceat. Quam cito vero et subito te oscitantem et nil tale opinantem in omne calamitatis genus praecipitaverit!

Haec iam hactenus monendi gratia dicta 85 sint, non tantum nobis grandioribus, verum etiam natu minoribus, qui in christiana do-ctrina eiusdemque intellectu educandi sunt. Ad hunc enim modum hoc minore negotio Decem Praecepta, Fidei Symbolum et Orationem dominicam iuventuti inculcare possemus, ut cum quadam voluptate atque adeo serio haec caperent, et ita statim ab ipsis infantiae crepundiis percepta indesinenter exercerent atque assuescerent. Iam enim 86 paene cum natu grandioribus actum est, ut haec atque alia ab ipsis impetrare nequeamus, nisi eiusmodi homines iam inde a puero educentur, qui nobis successuri sunt nostrumque opus et officium arrepturi, ut et ipsi suos liberos bene ac salutariter educent, quorum opera Dei verbum sustentetur, et christianorum communio aedificetur. Quapropter quisque paterfamilias sciat, hoc 87 sui esse officii, ut Dei iussu atque praecepto haec liberos suos doceat aut alios docere sinat quae eos nosse par est. Cum enim baptizati sint, iamque in christianorum numerum et communionem cooptati, aequum est, ut huius sacramenti participatione fruantur, ut nobis queant esse utilitati et subsidio. Oportet enim eos omnes et singulos nobiscum credere, diligere, orare et adversus diabolum pugnare.

VII.

# Die Concordien-Formel.

FORMULA CONCORDIAE.



(Erster Theil.)

# Summarischer Begriff

ber

# streitigen Artifel

awifchen

ben Theologen Augsburgischer Confession in nachfolgenber Wieberholung nach Anleitung Gottes Worts christlich erkläret und verglichen.

# (Pars Prima.)

# Epitome Articulorum,

de quibus

# Controversiae

ortae sunt

inter theologos augustanae confessionis, qui in repetitione sequenti secundum verbi Dei praescriptum pie declarati sunt et conciliati.

the me Articulorum.

Same sassies

# Bon dem fummarischen Begriff, Regel und Richtschnur,

nach welcher alle Cehr geurtheilet, und die eingefallene Irrungen christlich entscheiden und erkläret werden sollen.

1. Wir gläuben, lehren und bekennen, daß die einige Regel und Richtschnur, nach welcher zugleich alle Lehren und Lehrer gerichtet und geurtheilet werden follen, seind allein die prophe= tischen und apostolischen Schriften altes und neues Testaments, wie geschrieben stehet: Dein Wort ift meines Sufes Ceuchte und ein licht auf meinem Wege Pf. 119. Und St. Paulus: Wenn ein Engel vom himmel kame und pre= digte anders, der soll verflucht sein Gal. 1.

Andere Schriften aver der alten oder neuen Lehrer, wie sie Namen haben, sollen ber beiligen Schrift nicht gleich gehalten, fondern alle zumal mit einander derselben unterworfen, und anders ober weiter nicht angenommen werben, benn als Zeugen, welcher Gestalt nach ber Apostel Zeit und an welchen Orten solche Lebre ber Bropheten und Apostel erhalten worden.

- 2. Und nachdem gleich nach ber Apostel Zeit, auch noch bei ihrem Leben, falsche Lehrer und Retter eingerißen, und wider dieselbige in der ersten Kirchen Symbola, bas ift furze, runbe Bekenntniffe, gestellet, welche für ben einhelli= gen, allgemeinen driftlichen Glauben und Betenntnis der rechtgläubigen und wahrhaftigen Kirchen gehalten, als nämlich das Symbolum Apostolicum, Symbolum Nicaenum und Symbolum Athanasii: bekennen wir uns zu benfelben, und verwerfen hiemit alle Retereien und Lehre, so benselben zuwider in die Kirche Gottes eingeführet worden sind.
- 3. So viel aber die Trennung in Glaubens= fachen belanget, ju unfern Zeiten eingefallen.

# DE COMPENDIARIA REGULA ATQUE NORMA,

ud quam omnia dogmata exigenda, et quae inciderunt certamina, pie declaranda et componenda sunt,

I. Credimus, confitemur et docemus uni- 1 cam regulam et normam, secundum quam 23. 543. omnia dogmata omnesque doctores aestimari R. 570. et iudicari oporteat, nullam omnino aliam esse, quam prophetica et apostolica scripta cum veteris tum novi testamenti, sicut scriptum est (Ps. 119, 105): Lucerna pedibus meis verbum tuum et lumen semitis meis. Et divus Paulus inquit (Gal. 1, 8): Etiamsi angelus de coelo aliud praedicet evangelium, anathema sit.

Reliqua vero sive patrum sive neoterico- 2 rum scripta, quocunque veniant nomine, sacris litteris nequaquam sunt aequiparanda, sed universa illis ita subiicienda sunt, ut R. 571. alia ratione non recipiantur, nisi testium loco, qui doceant, quod etiam post apostolorum tempora, et in quibus partibus orbis doctrina illa prophetarum et apostolorum sincerior conservata sit.

II. Et quia statim post apostolorum tem- 3 pora, imo etiam cum adhuc superstites essent, falsi doctores et haeretici exorti sunt, contra quos in primitiva ecclesia symbola sunt composita, id est breves et categoricae confessiones, quae unanimem catholicae christianae fidei consensum et confessionem orthodoxorum et verae ecclesiae complectebantur (ut sunt Symbolum Apostolicum, Nicaenum et Athanasianum): profitemur publice nos illa amplecti et reiicimus omnes 28, 544. haereses omniaque dogmata, quae contra illorum sententiam unquam in ecclesiam Dei sunt invecta.

III. Quod vero ad schismata in negotiis 4 fidei attinet, quae in nostra tempora incide-

halten wir vor den einhelligen Consens und Erflärung unfers driftlichen Glaubens und Befenntuis, besonders wider des Pabsithums und besien falschen Gottesbienst, Abgötterei, Aberglauben, und andere Secten, als biefer Zeit unferm Symbolo, bie erfte, ungeanderte Augsburgische Confession, Kaiser Karolo V. 311 Augsburg Anno 30 2c. in der großen Reichs= versammlung übergeben, sammt derselben Apolo= gie und Artikeln so zu Schmalkalden Anno 37 gestellet und von ben vornehmften Theologen bamals unterschrieben worben.

Und weil solche Sachen auch ben gemeinen Laien und berfelben Seelen Seligfeit betreffen, bekennen wir uns auch zu bem kleinen und großen Ratechismo Doctor Luthers, wie solche beibe Katechismi in den tomis Lutheri verfaßet, als zu der Laienbibel, darin alles begriffen, mas in heiliger Schrift weitläuftig gehandelt, und einem Chriftenmenschen zu feiner R. 572. Seligfeit zu wifen vonnöthen ift.

Nach dieser Anleitung, wie oben vermelbet, follen alle Lehren angestellet, und was berselben zuwider, als unfers Glaubens einhelliger Erklärung entgegen, verworfen und verbammet merben.

Solcher Gestalt wird der Unterschied zwischen ber heiligen Schrift altes und neues Teftaments und allen anbern Schriften erhalten, und bleibt allein die heilige Schrift ber einige Richter, Regel und Richtschnur, nach welcher als bem einigen Probierstein sollen und müßen alle Lehren erfannt und geurtheilet werben, ob fie gut ober bos, recht ober unrecht fein.

Die andere Symbola aber und angezogene Schriften sind nicht Richter wie die beilige Schrift, fondern allein Zeugnis und Erklärung bes Glaubens, wie jederzeit die heilige Schrift in streitigen Artiteln in der Rirchen Gottes von ben bamals Lebenben verstanden und ausgelegt, und berfelben widerwärtige Lehre verworfen und verdammet worden.

runt, iudicamus unanimem consensum et declarationem christianae nostrae fidei et confessionis, imprimis contra papatum et huius falsos ac idololatricos cultus et superstitiones et alias sectas, esse nostri temporis Symbolum, Augustanam illam primam et non mutatam Confessionem, quae Imperatori Carolo V. Augustae anno 30 in magnis Imperii Comitiis exhibita est, similiter et Apologiam et Articulos Smalcaldicos anno 37 conscriptos et praecipuorum theologorum illius temporis subscriptione comprobatos.

Et quia haec religionis causa etiam ad lai- 5 cos, quos vocant, spectat eorumque perpetua salus agitur, profitemur publice nos etiam amplecti minorem et maiorem D. Lutheri Catechismos, ut ii tomis Lutheri sunt inserti, quod eos quasi laicorum biblia esse censeamus, in quibus omnia illa breviter comprehenduntur, quae in sacra scriptura fusius tractantur et quorum cognitio homini christiano ad aeternam salutem est neces-

Ad has rationes paulo ante monstratas 6 omnis doctrina in religionis negotio conformanda est, et, si quid iis contrarium esse deprehenditur, id reiiciendum atque damnandum est, quippe quod cum unanimi fidei nostrae declaratione pugnet.

Hoc modo luculentum discrimen inter sacras veteris et novi testamenti literas et omnia aliorum scripta retinetur, et sola sacra scriptura iudex, norma et regula agnoscitur, ad quam ceu ad Lydium lapidem omnia dogmata exigenda sunt et iudicanda, an pia an impia, an vera an vero falsa sint.

Cetera autem Symbola et alia scripta, 8 quorum paulo ante mentionem fecimus, non obtinent auctoritatem iudicis; haec enim dignitas solis sacris literis debetur: sed duntaxat pro religione nostra testimonium dicunt eamque explicant ac ostendunt, quomodo singulis temporibus sacrae literae in articulis controversis in ecclesia Dei a doctoribus, qui tum vixerunt, intellectae et explicatae fuerint, et quibus rationibus dogmata cum sacra scriptura pugnantia reiecta et condemnata sint.

Von der Erbfünde.

#### STATUS CONTROVERSIAE.

Die hauptfrage in dieser 3wiespalt.

Db die Erbfünde sei eigentlich und ohn allen Unterschied des Menschen verderbte Natur, Substanz und Wesen, ober ja das fürnehmste und beste Theil seines Wesens, als die vernünftige Seele selbst in ihrem höchsten Grad und Kräften? Ober ob zwischen bes Menschen Subftang, Natur, Befen, Leib, Seele auch nach bem Fall und ber Erbfünde ein Unterschied fei, also daß ein anders die Ratur, und ein anders die Erbsünde sei, welche in der verberbten Natur ftedt und die Natur verberbet?

# AFFIRMATIVA.

Reine Lehr, Glaub und Bekenntnis, vermöge porgesetter Richtschnur und summarischer Erflarung.

- 1. Wir gläuben, lehren und befennen, bag ein Unterschied sei zwischen ber Natur bes Men= schen, nicht allein wie er Anfangs von Gott rein und heilig ohne Sünde erschaffen, sondern auch wie wir sie jetzunder nach dem Fall haben, nämlich zwischen ber Natur, so auch nach bem Fall noch eine Rreatur Gottes ift und bleibet, und ber Erbfünde, und bag folder Unterschied fo groß als ber Unterschied zwischen Gottes und bes Teufels Wert fei.
- 2. Wir gläuben, lehren und bekennen auch, daß über solchem Unterschied mit höchstem Fleiß zu halten, weil diese Lehre, daß zwischen unserer verberbten Menschennatur und der Erbfünde fein Unterschied sein sollte, wider die Haupt-artikel unsers driftlichen Glaubens von der Erschaffung, Erlösung, Beiligung und Aufer-stehung unfers Fleisches streitet und neben benfelben nicht bestehen kann.

Dann nicht allein Abams und Eva Leib und Seel vor dem Fall, sondern auch unser Leib und Seel nach dem Fall, unangesehen daß sie verberbet, Gott geschaffen, welche auch Gott noch für sein Wert ertennet, wie geschrieben stehet Siob 10: Deine hande haben mich ge= arbeitet und gemacht alles, was ich um und um bin.

■ Deo purus et sanctus et absque peccato homo conditus est, verum etiam qualem iam post lapsum naturam illam habemus; discrimen, inquam, inter ipsam naturam, quae etiam post lapsum est permanetque Dei creatura, et inter peccatum originis, et quod tanta sit illa naturae et peccati originalis differentia, quan-

II. Credimus, docemus et confitemur, 3 quod summo studio hoc discrimen sit conservandum propterea quod illud dogma, nullum videlicet inter naturam hominis corrupti et inter peccatum originis esse discrimen, cum praecipuis fidei nostrae articulis (de creatione, de redemtione, de sanctificatione et resurrectione carnis nostrae) pugnet neque salvis hisce articulis stare possit.

Deus enim non modo Adami et Hevae cor- 4 pus et animam ante lapsum, verum etiam corpora et animas nostras post lapsum creavit. etsi haec iam sunt corrupta. Et sane hodie R. 574. Dominus animas et corpora nostra creaturas et opus suum esse agnoscit, sicut scriptum est (Iob. 10, 8): Manus tuae fecerunt me et plasmaverunt me totum in circuitu.

Deut. 32, 18. Esa. 45, 9. sqq. 54, 5. 64, 8. Act. 17, 28. Iob. 10, 8. Ps. 100, 3. 139, 14 Eccl. 12, 1.

23. 545.

# STATUS CONTROVERSIAE.

DE PECCATO ORIGINIS.

An peccatum originale sit proprie et abs- 1 que omni discrimine ipsa hominis corrupti natura, substantia et essentia, aut certe principalis et praestantissima pars ipsius substantiae, utpote ipsa rationalis anima in summo R. 573. suo gradu et in summis ipsius viribus considerata? An vero inter hominis substantiam, naturam, essentiam, corpus et animam etiam post lapsum humani generis, et inter originale peccatum aliquod sit discrimen, ita ut aliud sit ipsa natura, et aliud ipsum peccatum originis, quod in natura corrupta haeret et naturam etiam depravat?

## AFFIRMATIVA.

Sincera doctrina, fides et confessio, cum superiore norma et compendiosa declaratione consentiens.

I. Credimus, docemus et confitemur, quod 2 sit aliquod discrimen inter ipsam hominis naturam, non tantum quemadmodum initio

ta est inter opus Dei et inter opus diaboli.

Es hat auch ber Sohn Gottes in Ewigkeit seiner Person solche menschliche Natur, boch ohne Sünde, und also nicht ein fremd, sondern unser Fleisch an sich genommen, und ist nach 28. 546. demfelben unser wahrhaftiger Bruder worden. Hebr. 2: Nachdem die Rinder Sleifch und Blut haben, ist ers gleichermaß theilhaftig worden. Stem: Er nimmt nirgend die Engel an fich, sondern den Samen Abraham nimmt er an fich; daher muß er allerdinge feinen Brudern, ausgenommen die Sunde, gleich wer= den. Also hat es auch Christus erlöset als fein Wert, beiliget es als sein Wert, erwecket es von den Todten und zieret es herrlich als fein Werk. Aber die Erbsünde hat er nicht erschaffen, nicht angenommen, nicht erlöset, nicht geheiliget, wird sie auch nicht erweden an ben Auserwählten, weder zieren noch selig machen, sondern in der Auserstehung gar ver= tilget sein wird.

> Daraus der Unterschied zwischen der verderb= ten Natur und der Berderbung, so in der Natur stedet und die Natur dadurch verderbet worden, leichtlich zu erkennen.

3. Wir glänben, sehren und bekennen aber hinwiederum, daß die Erbfünde nicht fei eine schlechte, sondern so tiefe Verderbung mensch= licher Natur, daß nichts Gesundes oder unverberbet an Leib und Geele bes Menfchen, feinen innerlichen und äußerlichen Rräften geblieben, sondern wie die Kirche singet: Durch Adams Sall ift gang verderbt menschlich Natur und Welcher Schade unaussprechlich, nicht mit der Bernunft, sondern allein aus Gottes Wort erkennet werden mag, und daß die Na-R. 575, tur und solch Berderbung der Natur niemand von einander icheiden könne benn allein Gott, welches durch ben Tod in der Auferstehung ganglich geschehen, ba unser Natur, die wir itt tragen, ohne die Erbilinde und von derselben abgesondert und abgescheiden, auferstehen und ewig leben wird, wie geschrieben stehet Biob 19: Ich werde mit dieser meiner haut umgeben werden, und werde in meinem Sleisch Gott schen, denfelben werde ich mir seben, und meine Augen werden ihn schauen.

#### NEGATIVA.

Verwerfung der falschen Begenlehre.

1. Demnach verwerfen und verdammen wir, wann gelehret wird, daß die Erbfünde allein ein reatus over Schuld von wegen fremder Ber=

Et Filius Dei unione personali illam hu- 5 manam naturam, sed sine peccato, assumsit, et non alienam, sed nostram carnem sibi adiungens arctissime copulavit eiusque assumtae carnis ratione vere frater noster factus est, ut scriptura testatur Hebr. 2, 14: Posteaquam pueri commercium habent cum carne et sanguine, et ipse similiter particeps factus est eorundem. Item v. 16: Non angelos assumit, sed semen Abrahae assumit, unde et debuit per omnia fratribus assimilari, excepto peccato. Eandem humanam nostram 6 naturam (opus videlicet suum) Christus redemit, eandem (quae ipsius opus est) sanctificat, eandem a mortuis resuscitat, et ingenti gloria (opus videlicet suum) ornat. Peccatum autem originale non creavit, non assumsit, non redemit, non sanctificat, non resuscitabit in electis, neque unquam gloria coelesti ornabit aut salvabit, sed in beata illa resurrectione plane abolitum erit.

Ex his, quae a nobis allata sunt, discrimen 7 inter corruptam naturam et inter corruptionem, quae naturae infixa est per quam natura est corrupta, facile agnosci potest.

III. Vicissim autem credimus, docemus at- 8 que confitemur peccatum originis non esse levem, sed tam profundam humanae naturae corruptionem, quae nihil sanum, nihil incorruptum in corpore et anima hominis, atque adeo in interioribus et exterioribus viribus eius reliquit. Sicut ecclesia canit: Lapsus Adae vi pessima humana tota massa, natura et ipsa essentia corrupta, luce cassa cet. Hoc quantum sit malum, verbis revera 9 est inexplicabile, neque humanae rationis acumine indagari, sed duntaxat per verbum Dei revelatum agnosci potest. Et sane affir- 10 mamus, quod hanc naturae corruptionem ab ipsa natura nemo nisi solus Deus separare queat, id quod per mortem in beata illa resurrectione plene fiet. Ibi enim ea ipsa natura nostra, quam nunc circumferimus, absque peccato originis et ab eodem omnino separata et remota, resurget et aeterna felicitate fruetur. Sic enim scriptum est (Iob. 19, 26): Pelle mea circumdabor et in carne mea videbo Deum, quem ego visurus sum mihi, et oculi mei eum conspecturi sunt.

#### NEGATIVA.

Rejectio falsorum dogmatum, quae commemoratae sanae doctrinae repugnant.

I. Reiicimus ergo et damnamus dogma 11 illud, quo asseritur peccatum originale tantummodo reatum et debitum esse ex alieno

wirfung, ohn einige unserer Natur Berberbung sei.

- 2. Item, daß die bösen Liste nicht Sünde, sondern angeschaften wesentliche Eigenschaften der Natur seien, oder als wäre der obgemeldte Mangel oder Schabe nicht wahrhaftig Sinde, darum der Meusch außerhalb Thristo ein Kind des Zorn sein sollte.
- 3. Desgleichen verwersen wir auch ben Belagianischen Irrthum, da vorgegeben wird, daß die Natur des Menschen auch nach dem Fall underderbet und sonderlich in gesstlichen Sachen ganz gut und rein in ihren naturalibus, daß ist in ihren natürlichen Krästen, geblieben sei.
- 4. Item, daß die Erbfünde nur von außen ein schiedeter ringschätziger eingesprengter Fleck ober ansliegende Matel fei, darunter die Natur ihre gute Kräfte auch in geistlichen Sachen bebatten habe.
- 5. Item, daß die Erbsiinde sei nur ein äußerlich hindernis der guten geistlichen Kräften, und nicht eine Beraubung oder Mangel derselben, als wann ein Magnet mit Knoblochsaft bestrichen wird dadurch seine natürliche Krast nicht weggenommen, sondern allein gehindert nicht voor daß dieselbige Matel wie ein Fleck vom Angesicht oder Farbe von der Band leichtlich abgewische werden könnte.
- 6. Item, daß im Menschen nicht gar verberbet sei menschild Natur und Wesen, sondern der Mensch habe noch etwas Guts an ihm, auch in geistlichen Sachen, als nämlich Fähigkeit, Beschilchkeit, Tücktigkeit oder Bermögen in geistlichen Sachen etwas anzusahen, zu wirken oder mitzuwirken.
- 7. Dargegen verwersen wir auch die falsche Lehre der Manichäer, wann gelehret wird, daß die Erbsünde als etwas Wesentliches und Selbständigs durch den Satan in die Natur einsgegoßen und mit derselben vermenget, wie Gift und Wein gemenget werden.
- 8. Item, daß nicht ber natürliche Mensch, sondern etwas Anders und Fremdes im Menschen sündige, deswegen nicht die Natur, sondern allein die Erbsünde in der Natur angestlaget werde.
- 9. Wir verwerfen und verdammen auch als ein Manichäischen Frethum, wenn gelehret wird, daß die Erhsünde sei eigentlich und ohne allen Unterscheid des verderbten Menschen Substanz, Natur und Wesen selbst, also daß kein Unters-

delicto, absque ulla naturae nostrae corruptione, in nos derivatum.

- II. Item, concupiscentias pravas non esse 12 peccatum, sed concreatas naturae conditiones et proprietates quasdam essentiales, aut 25.547. defectus illos et malum ingens a nobis paulo ante commemoratum non esse peccatum, propter quod homo Christo non insertus sit filius irae.
- III. Reiicimus etiam pelagianam haeresin, 13 qua asseritur hominis naturam post lapsum incorruptam esse, et quidem in spiritualibus rebus totam bonam et puram in viribus suis naturalibus mansisse.
- IV. Item, peccatum originis externum, 14 levem et nullius prope momenti esse naevum, aut aspersam quandam maculam, sub R. 576. qua nihilo minus natura bonas suas vires etiam in rebus spiritualibus retinuerit.
- V. Item, peccatum originale tantum esse 15 externum impedimentum bonarum spiritualium virium, et non esse despoliationem et defectum earundem, sicuti, cum magnes allii succo illinitur, vis eius naturalis attrahendi ferrum non tollitur, sed tantum impeditur; aut sicut macula de facie aut color de pariete abstergi facile potest.
- VI. Item, hominis naturam et essentiam 16 non prorsus esse corruptam, sed aliquid boni adhuc in homine reliquum, etiam in rebus spiritualibus, videlicet bonitatem, capacitatem, aptitudinem, facultatem, industriam aut vires, quibus in rebus spiritualibus inchoare aliquid boni, operari aut cooperari valeat.
- VII. Contra autem reiicimus etiam falsum 17 dogma Manichaeorum, cum docetur peccatum originis tanquam quiddam essentiale atque substantiale a Satana in naturam esse infusum, et cum eadem permixtum, quemadmodum venenum et vinum miscentur.
- VIII. Item, non ipsum animalem hominem, sed aliquid aliud et peregrinum quiddam, quod sit in homine, peccare, ideoque non ipsam naturam, sed tantummodo peccatum originale in natura existens accusari.
- IX. Reiicimus etiam atque damnamus ut 19 manichaeum errorem, quando docetur, originale peccatum proprie, et quidem nullo posito discrimine, esse ipsam hominis corrupti substantiam, naturam et essentiam, ita

scheid zwischen ber verberbten Natur nach bem Fall an ihr selbst und der Erbsünde sollte auch nicht gedacht, noch mit Gedanken von einander unterschieden werden können.

- 10. Es wird aber solche Erbsünde von Luthero Natursünde, Bersonsünde, wesentliche R. 577. Sünde gemennet, nicht daß die Natur, Verson oder das Wesen des Menschen selbst ohne allen Unterscheid die Erbsünde sei, sondern daß mit W. 548. solchen Worten der Unterscheid zwischen der Erbsünde, so in der menschlichen Natur steckt, und den andern Sünden, so man wirkliche Sünden nennet, angezeigt würde.
  - 11. Denn die Erhstünde ist nicht eine Silnbe, die man thut, sondern sie stecket in der Natur, Substanz und Wesen des Menschen, also, wenn gleich kein böser Gedant nimmer im Herzen des verderbten Menschen ausstiege, kein unnütz Bort geredet, noch böse That geschäße: so ist doch die Natur verderbet durch die Erhstünde, die uns im sündlichen Samen angeboren wird und ein Brunquell ist aller anderer wirklichen Silnden, als böser Gedanken, Bort und Berke, wie geschrieben stehet: Aus dem herzen komen arge Gedanken. Item: Das Dichten des menschlichen herzens ist des von Juzgend auf.
  - 12. So ift auch wol zu merken ber ungleiche Verstand des Wortes Natur, dadurch die Manichäer ihren Irrthum bebecken und viel einfältiger Lente irre machen. Dann zu Zeiten heißet es des Menschen Wesen, als wann gesagt wird: Gott hat die menschliche Natur geschaffen. Zu Zeiten aber heißet es die Art und Unart eines Dinges, die in der Natur oder Wesen steckt, als wenn gesagt wird: Der Schlangen Natur ist siechen, und des Menschen Natur und Urt ist sindigen und Sinde; das Wort Natur nicht die Substanz des Menschen, sondern etwas heißet, das in der Natur oder Substanz steckt.
- 13. Was aber die lateinische Wort substan-R. 578. tia und accidens besangt, weil es nicht heilfger Schrift Wort sind, dazu dem gemeinen Mann unbekannt, sollen dieselbigen in den Predigten vor dem gemeinen unverständigen Bolfs nicht gebraucht, sondern des einsältigen Bolfs damit verschonet werden.

ut inter naturam corruptam post lapsum, per se ipsam consideratam, et inter peccatum originis nulla prorsus sit differentia, neque ulla distinctio cogitari, aut saltem peccatum illud a natura cogitatione discerni possit.

- X. D. Lutherus quidem originis illud malum peccatum naturae, personale, essentiale vocat, sed non eam ob causam, quasi natura, persona aut essentia hominis, absque omni discrimine, sit ipsum peccatum originis, sed ideo ad hunc modum loquitur, ut huiusmodi phrasibus discrimen inter peccatum originale, quod humanae naturae infixum est, et inter alia peccata, quae actualia vocantur, melius intelligi possit.
- XI. Peccatum enim originis non est quod- 21 dam delictum, quod actu perpetratur, sed intime inhaeret infixum ipsi naturae, substantiae et essentiae hominis. Et quidem, si maxime nulla unquam prava cogitatio in corde hominis corrupti exoriretur, si nullum verbum otiosum proferretur, si nullum malum opus aut facinus designaretur: tamen natura nihilominus corrupta est per originale peccatum, quod nobis ratione corrupti seminis agnatum est, quod ipsum etiam scaturigo est omnium aliorum actualium peccatorum, ut sunt pravae cogitationes, prava colloquia, prave et scelerate facta. Sic enim scriptum legimus (Matth. 15, 19): Ex corde oriuntur cogitationes malae. Et alibi (Gen. 6, 5. 8, 21): Omne figmentum cordis tantummodo malum est a pueritia.
- XII. Est etiam diligenter observanda varia 22 significatio vocabuli (naturae), cuius aequivocatione Manichaei abutentes errorem suum occultant, multosque simplices homines in errorem inducunt. Quandoque enim (natura) ipsam hominis substantiam significat, ut cum dicimus: Deus humanam naturam creavit. Interdum vero per vocabulum (naturae) intelligitur ingenium, conditio, defectus aut vitium alicuius rei, in ipsa natura insitum et inhaerens, ut cum dicimus: Serpentis natura est icere, hominis natura est peccare et peccatum. Et in hac posteriore significatione vocabulum (natura) non ipsam hominis substantiam, sed aliquid, quod in natura aut substantia fixum inhaeret, denotat.
- XIII. Quod vero ad latina vocabula substantiae et accidentis attinet, cum ea non sint scripturae sacrae vocabula, praeterea etiam a plebe non intelligantur, abstinendum est ab illis in publicis sacris concionibus, ubi indocta plebs docetur, et hac in re simplicium et rudiorum merito habenda est ratio.

Aber in der Schule bei den Gelehrten, weil sie wol bekannt und ohne allen Misderstand gedraucht, dadurch das Wesen eines jeden Dings, und was ihm zufälliger Weise anhanget, eigentlich unterschieden, werden solche Wort auch billig in der Disputation von der Erbsfünde behalten.

Dann ber Unterschied zwischen Gottes und bes Teufels Werk auf das beutlichste bardurch angezeigt, weil ber Teufel keine Substanz schaffen, sondern allein zufälliger Weise aus Gottes Verhängnis die von Gott erschaffene Substanz verderben kann.

In scholis autem et apud homines doctos, 24 (quibus horum vocabulorum significatio nota est, et qui iisdem recte atque citra abusum uti possunt, proprie discernentes essentiam alicuius rei ab eo, quod aliunde ei accedit et per accidens inhaeret), in disputatione de peccato originis retinenda sunt.

Nam hisce vocabulis discrimen inter opus 25 Dei et inter opus diaboli quam maxime perspicue explicari potest. Diabolus enim substantiam nullam creare, sed tantummodo per accidens, permittente Domino, substantiam a Deo creatam depravare potest.

TT.

# Bom freien Willen.

#### STATUS CONTROVERSIAE.

Die hauptfrage in diefer 3wiespalt.

Rachbem bes Menschen Wille in vier ungleichen Ständen gefunden, nämlich 1. vor dem Fall 2. nach dem Fall 3. nach der Wiebergeburt 4. nach der Auferstehung des Fleisches: ist die Hauptsrage allein von dem Wilsen und Bermögen des Menschen im andern Stande, was derselbige nach dem Fall unser ersten Aeltern vor seiner Wiederzeburt aus ihm selbst in geistlichen Sachen vor Kräfte habe, und ob er vermöge aus seinen vor Kräfte habe, und ob er vermöge aus seinen Geits Gottes wiedergeboren, sich zur Gnade Gottes schiefen und bereetben, und die durch den Geits Gottes wiederzeiten, und die durch den heiligen Geist im Wort und heiligen Sacramenten angebotene Enade annehmen oder nicht?

#### AFFIRMATIVA.

Reine Lehre vermöge Gottes Worts von diesem Artikel.

- 1. Hiervon ist unser Lehre, Glaub und Bekenntnis, daß des Menschen Bersand und Bernunst in geistlichen Sachen blind, nichts verstehe aus zeinen eigenen Kräften, wie geschrieben stehet: Der naturliche Mensch vernimmet
  nichts vom Geist Gottes; es ist ihm eine
  Thorheit und kann es nicht begreifen, wann
  er wird von geistlichen Sachen gestaget.
- 2. Desgleichen glänben, lehren und betenenen mir, daß des Menschen nuwiedergeborner Wille nicht allein von Gott abgewendet, sonbern auch ein Feind Gottes worden, daß er

II.

# DE LIBERO ARBITRIO.

W. 549.

#### STATUS CONTROVERSIAE.

Cum hominis voluntas quadruplicem ha- 1 beat considerationem, primo ante lapsum, secundo post lapsum, tertio post regenerationem, quarto post resurrectionem carnis: nunc quaestio praecipua est tantum de voluntate et viribus hominis in secundo statu, quasnam vires post lapsum primorum parentum nostrorum ante regenerationem ex se ipso habeat in rebus spiritualibus: an propriis viribus, antequam per Spiritum Dei fuerit regeneratus, possit es se ad gratiam Dei applicare et praeparare, et num gratiam divinam (quae illi per Spiritum Sanctum in verbo et sacramentis divinitus institutis offertur) accipere et apprehendere possit necne?

## AFFIRMATIVA.

R. 579.

Sincera doctrina de hoc articulo, cum immota regula verbi divini congruens,

I. De hoc negotio haec est fides, doctrina 2 et confessio nostra, quod videlicet hominis intellectus et ratio in rebus spiritualibus prorsus sint caeca, nihilque propriis viribus intelligere possint. Sicut scriptum est (1. Cor. 2, 14): Animalis homo non percipit ea, quae sunt Spiritus; stultitia illi est et non potest intelligere, quia de spiritualibus examinatur.

II. Credimus, docemus etconfitemur etiam, 3 voluntatem hominis nondum renatam non tantum a Deo esse aversam, verum etiam inimicam Deo factam, ita ut tantummodo

nur Luft und Willen hat zum Bösen und was Gott zuwider ist, wie geschrieben stehet: Das Dichten des Menschen herzen ist bos von Jugend auf. Stem: Sleischlich gefinnet fein ist eine Seindschaft wider Gott, sintemal es dem Besetz nicht unterthan ift, denn es vermag es auch nicht. Sa so wenig ein todter Leib sich selbst lebendig machen kann zum leiblichen irdischen Leben, so wenig mag ber Mensch, so burch die Sünde geistlich tobt ift, sich selbst zum geistlichen Leben aufrichten, wie geschrieben stehet: Da wir todt waren in Sunden, hat er uns sammt Christo lebendig temacht. Darum wir auch aus uns felbst, als aus uns, nicht tuchtig feind etwas Guts zu gedenken, sondern daß wir tuchtig find, das ist von Gott 2. Kor. 3.

B. 550. 3. Die Bekehrung aber wirket Gott der heilige Geift nicht ohne Mittel, sondern gebraucht dazu die Predigt und das Gehör Gottes Worts, R. 550. wie geschrieben stehet: Das Evangelium ist

eine Rraft Bottes felig zu machen. Stem: Der Glaube kommet aus dem Gehor Bottes Worts. Und ist Gottes Wille, daß man fein Wort hören, und nicht die Ohren verstopfen Bei solchem Wort ift ber heilige Geift gegenwärtig und thut auf die Berzen, daß fie, wie die Lydia in der Apostelgeschichte am 16. Kap., darauf merken und also bekehret werden allein durch die Gnade und Kraft des heiligen Beiftes, deffen Werk allein ift die Bekehrung bes Menschen. Dann ohne seine Gnade ift unfer Wollen und Laufen, unfer Pflanzen, Gaen und Begießen alles nichts, wann er nicht das Gedeihen darzu verleihet, wie Christus fagt: Ohne mich vermuget ihr nichtes. welchen kurzen Worten er bem freien Willen feine Kräfte abspricht, und alles der Gnaden Gottes zuschreibet, damit sich nicht jemands vor Gott rühmen möchte 1. Kor. 1.

#### NEGATIVA.

# Widerwartige falsche Lehre.

Demnach verwersen und verdammen wir alle nachsolgende Irrthum als der Richtschunr Gottes Worts zuwider:

1. Den Schwarm der Philosophen, so man Stoicos genennet hat, wie auch die Manichäer, die gesehret haben, daß alles, was geschehe, mitge also geschehen und könne nicht anders geschehen, und daß der Neusch alles aus Zwang

ea velit et cupiat iisque delectetur, quae mala sunt et voluntati divinae repugnant. Scriptum est enim (Gen. 8, 21): Sensus et cogitatio humani cordis in malum prona sunt ab adolescentia sua. Item Rom. 8, 7): Affectus carnis inimicitia est adversus Deum, neque enim legi subiicitur, ac ne potest id quidem. Itaque credimus, quantum abest, ut corpus mortuum se ipsum vivificare atque sibi ipsi corporalem vitam restituere possit, tantum abesse, ut homo, qui ratione peccati spiritualiter mortuus est, se ipsum in vitam spiritualem revocandi ullam facultatem habeat, sicut scriptum est (Eph. 2, 5): Cum essemus mortui in peccatis, convivificavit nos cum Christo cet. (2. Cor. 3, 5). Itaque etiam ex nobismet ipsis, tanquam ex nobis, non sumus idonei, ut aliquid boni cogitemus; quod vero idonei sumus, id ipsum a Deo est.

III. Conversionem autem hominis opera- 4 tur Spiritus Sanctus non sine mediis, sed ad eam efficiendam uti solet praedicatione et auscultatione verbi Dei, sicut scriptum est (Rom. 1, 16.): Evangelion est potentia Dei ad salutem omni credenti. Et (Rom. 5 10, 17.): Fides est ex auditu verbi Dei. Et sane vult Dominus, ut ipsius verbum audiatur, neque ad illius praedicationem aures obturentur (Ps. 95, 8). Huic verbo adest praesens Spiritus Sanctus, et corda hominum aperit, ut, sicut Lydia in actis apostolicis (16, 14), diligenter attendant et ita convertantur sola gratia et virtute Spiritus Sancti, cuius unius et solius opus est hominis conversio. Si enim Spiritus Sancti gratia 6 absit, nostrum velle et currere, nostrum plantare, seminare et rigare prorsus fru-stranea sunt (Rom. 9, 16. 1. Cor. 3, 7); si videlicet ille incrementum non largiatur, sicut Christus inquit (Ioh. 15, 5): Sine me nihil potestis facere. Et hic quidem paucis verbis Christus libero arbitrio omnes vires derogat, omniaque gratiae divinae adscribit, ne quis coram Deo habeat, de quo glorietur (1. Cor. 1, 29. 2. Cor. 12, 5. Ier. 9, 23).

#### NEGATIVA.

Reiectio contrariae et falsae doctrinae.

Repudiamus igitur et damnamus omnes, 7 quos iam recitabimus, errores cum verbi divini regula non congruentes:

I. Primo delirum philosophorum Stoico-8 rum dogma, quemadmodum et Manichaeo-rum furorem, qui docuerunt omnia, quae eveniant, necessario fieri, et aliter fieri prorsus non posse, et hominem omnia coactum

thue, was er auch in äußerlichen Dingen hanbele, und zu bojen Werken und Thaten, als Unzucht, Raub, Mord, Diebstahl und dergleichen, gezwungen werbe.

- 2. Wir verwerfen auch der groben Pelagianer Irrthum, die gelehret haben, daß der Menich aus eigenen Kräften ohne die Gnade des heiligen Geistes sich selbst zu Gott bekehren, dem Evangelio gläuben, bem Gefet Gottes mit Bergen geborsamen, und also Bergebung ber Sünden und ewiges Leben verbienen fonne.
- 3. Wir verwerfen auch der Halbpelagianer Brrthum, welche lehren, bag ber Menich aus eigenen Rraften ben Unfang feiner Befehrung machen, aber ohne die Gnad des heiligen Geiftes nicht vollbringen möge.
- 4. Item, ba gelehret wird, obwol ber Mensch mit feinem freien Willen por feiner Biebergeburt zu schwach, ben Anfang zu machen und sich selbst aus eigenen Kräften zu Gott zu be= tehren und Gottes Gefetz von Herzen gehorsam zu fein: jedoch, wann ber heilige Geist mit ber Predigt des Worts den Anfang gemacht und seine Gnade darinne angeboten, daß alsbann ber Wille des Menschen aus seinen eignen na= türlichen Kräften etlichermaßen etwas, wiewol wenig und schwächlich, barzu thun, helfen und mitwirfen, sich felbst zur Gnabe schicken, bereiten, diefelbige ergreifen, annehmen und bem Evangelio gläuben fonne.
- 5. Item, daß der Mensch, nachdem er wieder= geboren, bas Gesetz Gottes volltommen halten und ganglich erfüllen könne, und daß folde Er= füllung unfer Gerechtigkeit vor Gott fei, mit welcher wir das ewige Leben verdienen.
- 6. Item, wir verwerfen und verdammen auch ben Frrthum der Enthusiasten,\* welche bichten, daß Gott ohne Mittel, ohne Behör Gottes Worts, anch ohne Gebrauch ber heiligen Sacramenten die Menschen zu sich ziehe, erleuchte, gerecht und felig mache.

\* Enthusiaften beißen, die ohne die Predig Gottes Worts auf himmlische Erleuchtung

bes Beiftes marten.

7. Item, daß Gott in ber Bekehrung und Wiebergeburt bes alten Abams Substanz und Wesen und sonderlich die vernitnftige Seele gang vertilge, und ein neues Wefen ber Seele aus Richts in ber Bekehrung und Wiedergeburt erschaffe.

facere, etiam ea, quae in rebus externis agat, eumque ad designanda mala opera et scelera (qualia sunt libidines vagae, rapinae, caedes, furta et similia) cogi.

II. Repudiamus etiam crassum illum Pelagianorum errorem, qui asserere non dubitarunt, quod homo propriis viribus, sine gratia Spiritus Sancti sese ad Deum convertere, evangelio credere, legi divinae ex animo parere, et hac ratione peccatorum re- R. 581. missionem ac vitam aeternam ipse promereri valeat.

III. Praeter hos errores reiicimus et Se- 10 mipelagianorum falsum dogma, qui docent hominem propriis viribus inchoare posse suam conversionem, absolvere autem sine Spiritus Sancti gratia non posse.

IV. Item, cum docetur, licet homo non 11 renatus, ratione liberi arbitrii, ante sui re- 23. 551. generationem infirmior quidem sit, quam ut conversionis suae initium facere atque pro priis viribus sese ad Deum convertere et legi Dei toto corde parere valeat: tamen, si Spiritus Sanctus praedicatione verbi initium fecerit suamque gratiam in verbo homini obtulerit, tum hominis voluntatem propriis et naturalibus suis viribus quodammodo aliquid, licet id modiculum, înfirmum et languidum admodum sit, conversionem adiuvare atque cooperari, et se ipsam ad gratiam applicare, praeparare, eam apprehendere, amplecti et evangelio credere posse.

V. Item, hominem post regenerationem 12 legem Dei perfecte observare atque implere posse, eamque impletionem esse nostram coram Deo iustitiam, qua vitam aeternam promereamur.

VI. Reiicimus etiam damnamusque En- 13 thusiastarum\* errorem, qui fingunt Deum immediate, absque verbi Dei auditu et sine sacramentorum usu homines ad se trahere, illuminare, iustificare et salvare.

\* Enthusiastae vocantur, qui neglecta praedicatione verbi divini coelestes revelationes Spiritus exspectant.

VII. Item, Deum in conversione et rege- 14 neratione hominis substantiam et essentiam veteris Adami et praecipue animam rationa-1em penitus abolere, novamque animae essentiam ex nihilo in illa conversione et regeneratione creare.

8. Item, wann biese Reben ohne Erklärung gebraucht, daß des Menschen Wille vor, in und nach der Bekehrung dem heiligen Geist wider=
R. 582. strebe, und daß der heilige Geist gegeben werde denen, so ihm vorsätzlich und beharrlich widerstreben, dann Gott in der Bekehrung aus den Unwilligen Willige machet, und in den Willigen wohnet, wie Augustinus redet.

Was dann die Reden der alten und neuen Kirchenlehrer belanget, als da gesagt wird: Deus trahit, sed volentem trahit, das ist, Gott zeucht, zeucht aber, die da wöllen. Item: Hominis voluntas in conversione non est otiosa, sed agit aliquid, das ist, des Menschen Wille ist nicht müßig in der Bekehrung, sondern wirket auch etwas. Weil solche Reden zu Bestätigung des natürlichen sreien Willens in der Bekehrung des Menschen wider die Lehre W. 552. den der Enade Gottes eingesührt, halten wir, daß sie der Form der gesunden Lehre nicht ähnslich, und demnach, wann von der Bekehrung zu Gott geredet wird, billig zu meiden seine.

Dagegen aber wird recht gerebet, daß Gott in der Bekehrung durch das Ziehen des heiligen Geistes aus widerspänstigen, unwilligen millige Menschen mache, und daß nach solcher Bekehrung in täglicher Uedung der Buße des Menschen wiedergeborner Wille nicht mitsig gebe, sondern in allem Wirken des heiligen Geistes, die er durch uns thut, auch mitwirke.

9. Item, bas Doctor Luther geschrieben, baff bes Menichen Wille in feiner Bekehrung fich halte pure passive, bas ift, baß er ganz und gar nichts thue, daß foldes zu verfteben fei respectu divinae gratiae in accendendis novis motibus, das ift, wann ber Beist Gottes burch bas gehörte Wort oder burch ben Brauch ber beiligen Sacramenten bes Menschen Willen angreift und wirket bie neue Geburt und Be-Dann so der heilige Geift solches fehrung. gewirket und ausgerichtet, und des Menschen Wille allein burch sein göttliche Kraft und Wirfung geandert und erneuert: alsdann ist ber neue Wille bes Menschen ein Instrument R. 583. und Wertzeug Gottes bes heiligen Geiftes, bag er nicht allein die Gnade annimmt, sondern auch in folgenden Werken des heiligen Geiftes mit= wirket.

> Daß also vor der Bekehrung des Menschen nur zwo wirkliche Ursachen sich sinden, nämlich der heilige Geist und das Wort Gottes, als das Instrument des heiligen Geistes, dadurch er die Bekehrung wirket, welches der Mensch hören soll, aber demselbigen nicht ans eignen

VIII. Item, cum hi sermones citra declarationem usurpantur, quod videlicet hominis voluntas ante conversionem, in ipsa conversione et post conversionem Spiritui Sancto repugnet, et quod Spiritus Sanctus iis detur, qui ex proposito et pertinaciter ipsi resistunt. Nam Deus in conversione ex nolentibus volentes facit, et in volentibus habitat, ut Augustinus loqui solet.

Quod vero ad dicta quaedam tum patrum tum neotericorum quorundam doctorum attinet: Deus trahit, sed volentem trahit, et: Hominis voluntas in conversione non est otiosa, sed agit aliquid: iudicamus haec formae sanorum verborum non esse analoga. Afferuntur enim haec dicta ad confirmandam falsam opinionem de viribus humani arbitrii in hominis conversione contra doctrinam, quae soli gratiae divinae id opus attribuit. Ideoque ab eiusmodi sermonibus, quando de conversione hominis ad Deum agitur, abstinendum censemus.

Contra autem recte docetur, quod Dominus in conversione per Spiritus Sancti tractionem (id est motum et operationem) ex hominibus repugnantibus et nolentibus volentes homines faciat, et quod post conversionem in quotidianis poenitentiae exercitiis hominis renati voluntas non sit otiosa, sed omnibus Spiritus Sancti operibus, quae ille per nos efficit, etiam cooperetur.

IX. Item, quod D. Lutherus scripsit ho- 18 minis voluntatem in conversione pure passive se habere, id recte et dextre est accipiendum, videlicet respectu divinae gratiae in accendendis novis motibus, hoc est, de eo intelligi oportet, quando Spiritus Dei per verbum auditum aut per usum sacramentorum hominis voluntatem aggreditur, et conversionem atque regenerationem in homine operatur. Postquam enim Spiritus Sanctus hoc ipsum iam operatus est atque effecit, hominisque voluntatem sola sua divina virtute et operatione immutavit atque renovavit: tunc revera hominis nova illa voluntas instrumentum est et organon Dei Spiritus Sancti, ut ea non modo gratiam apprehendat, verum etiam in operibus sequentibus Spiritui Sancto cooperetur.

Relinquentur igitur ante conversionem 19 hominis duae tantum efficientes causae, (ad conversionem efficaces) nimirum Spiritus Sanctus et verbum Dei, quod est instrumentum Spiritus Sancti, quo conversionem hominis efficit. Hoc verbum homo certe audire Kräften, sondern allein durch die Gnade und Wirtung Gottes bes beiligen Beiftes Glauben geben und annehmen fann.

debet, sed tamen, ut illud ipsum vera fide amplectatur, id nequaquam suis viribus propriis, sed sola gratia et operatione Dei Spiritus Sancti obtinere potest.

# III. Von der Gerechtigkeit des Glaubens por Gott.

# STATUS CONTROVERSIAE. hauptfratte in diefer 3wiespalt.

Weil einhellig vermige Gottes Worts und nach Inhalt ber Angeburgischen Confession in unfern Kirchen bekannt, daß wir arme Gunber allein durch den Glauben an Christum vor Gott gerecht und felig werben, und also Chriftus allein unser Gerechtigkeit fei, welcher mabrhaftiger Gott und Mensch ift, weil in ihm die göttliche und menschliche Natur mit einander persönlich vereiniget Jer. 23. 1. Kor. 1. 2. Ror. 5: ift eine Frage entstanden, nach welcher Natur Chriftus unfere Gerechtigfeit feie? und also zweene widerwärtige Irrthum in etlichen Rirchen eingefallen.

Dann ber eine Theil hat gehalten, daß Chriftus allein nach der Gottheit unfer Gerechtig= feit sei, wenn er burch ben Glauben in uns wohnet, gegen welcher burch ben Glauben ein= wohnender Gottheit aller Menschen Gunde wie ein Tropfen Wager gegen bem großen Meer geachtet fei. Dargegen haben andere gehalten, Chriftus fei unfer Gerechtigkeit vor Gott allein nach ber menichlichen Ratur.

## AFFIRMATIVA.

Reine Cehre der driftlichen Rirchen wider beide jest gesetzte Irrthum.

1. Wider beide jest erzählte Errthum gläuben, lehren und bekennen wir einhelliglich, daß Chriftus unser Gerechtigkeit weder nach ber göttlichen Natur allein, noch auch nach ber menschlichen Natur allein, sondern der ganze Christins nach beiden Naturen allein in seinem Gehorsam sei, den er als Gott und Mensch dem Bater bis in Tob geleistet und uns bamit Bergebung ber Günden und bas ewige Leben verdienet habe, wie geschrieben stehet: Gleich= wie durch eines Menschen Ungehorsam viel Sunder worden: also durch eines

# III. DE IUSTITIA FIDEI CORAM DEO.

## STATUS CONTROVERSIAE.

Unanimi consensu (ad normam verbi di- 1 vini et sententiam Augustanae Confessionis) in ecclesiis nostris docetur, nos peccatores longe miserrimos sola in Christum fide coram Deo iustificari et salvari, ita ut Christus solus nostra sit iustitia. Hic autem Iesus Christus, salvator noster et iustitia nostra, verus Deus est et verus homo: etenim divina et humana naturae in ipso sunt per- 23. 553. sonaliter unitae (Ier. 23, 6. 1. Cor. 1, 30. 2. Cor. 5, 21). Quaesitum igitur fuit: se-cundum quam naturam Christus nostra sit iustitia? Et hac occasione duo errores, et quidem inter se pugnantes, ecclesias quasdam perturbarunt.

Una enim pars sensit, Christum tantum- 2 modo secundum divinam naturam esse nostram justitiam, si videlicet ille per fidem in nobis habitet; etenim omnia hominum peccata, collata nimirum cum illa per fidem inhabitante divinitate, esse instar unius guttulae aquae cum magno mari comparatae. R. 584. Contra hanc opinionem alii quidam asseruerunt, Christum esse nostram coram Deo iustitiam duntaxat secundum humanam natu-

## AFFIRMATIVA.

Sincera doctrina piarum ecclesiarum, utrique commemorato errori opposita.

I. Ad refellendum utrumque errorem cre- 3 dimus, docemus et confitemur unanimiter, quod Christus vere sit nostra iustitia, sed tamen neque secundum solam divinam naturam. neque secundum solam humanam naturam, sed totus Christus secundum utramque naturam in sola videlicet obedientia sua, quam Patri ad mortem usque absolutissimam Deus et homo praestifit, eaque nobis peccatorum omnium remissionem et vitam aeternam promeruit. Sicut scriptum est: Sicut per inobedientiam unius hominis

Menschen Gehorsam werden viel gerecht. Röm 2.

- 2. Demnach gläuben, lehren und bekennen wir, daß unsere Gerechtigkeit vor Gott sei, daß uns Gott die Silnde vergiebet aus lauter Gnaben ohne all unsere vorhergehende, gegenwärtige ober nachfolgende Bert, Berdienst ober Biltrdigkeit, schenket und rechnet uns zu die Gerechtigkeit des Gehorsams Christi, um welcher Gerechtigkeit willen wir bei Gott zu Inaden angenommen und sür gerecht gehalten werden.
- 3. Wir gläuben, lehren und bekennen, daß allein der Glaube das Mittel und der Werkzeng sei, damit wir Thristum und also in Christo solche Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, ergreifen, um welches willen uns solcher Glaube zur Gerechtigkeit zugerechnet wird. Röm 4.
- R. 585. 4. Wir gläuben, lehren und bekennen, daß dieser Slaube nicht sei eine bloße Erkenntnis der Historien von Christo, sondern eine solche Gabe Gottes, dadurch wir Christum, unsern Erlöser, im Wort des Evangelii recht erkennen W. 554. und auf ihn vertrauen, daß wir allein um seines Gehorsams willen aus Gnaden Vergebung der Sünden haben, dar fromm und gerecht von Gott dem Bater gehalten und ewig selig werden.
  - 5. Wir gläuben, lehren und bekennen, daß nach Art heiliger Schrift das Wort rechtfertigen in diesem Artikel heiße absolviren, das ist von Sünden ledig sprechen. Wer den Gottslosen recht spricht, und den Gerechten versdammet, der ist vor dem herrn ein Gräuel. Item: Wer will die Auserwählten Gottes beschuldigen? Gott ist hie, der da gerecht machet.

Und da an desselben Statt die Worte regeneratio und vivisieatio, das ist Lebendigmachung und Wiedergeburt, gebraucht, wie in der Applogia geschicht, das es auch in gleichem Versand geschehe, dadurch sonst die Ernenerung des Menschen verstanden und von der Rechtsertigung des Glaubens unterscheiden wird.

6. Wir gläuben, lehren und bekennen auch, unangesehen daß den Rechtgläubigen und wahrshaftig Wiedergebornen auch noch viel Schwachbeit und Gebrechen anhangen bis in die Gruben, do sie doch der Ursach halben weder an ihrer Gerechtigkeit, so ihnen durch den Glauben augerechnet, noch an ihrer Seelen Seligkeit

peccatores constituti sunt multi: ita et per unius obedientiam iusti constituentur multi, Rom. 5, 19.

- II. Credimus igitur, docemus et confitemur, hoc ipsum nostram esse coram Deo iustitiam, quod Dominus nobis peccata remitit ex mera gratia, absque ullo respectu praecedentium, praesentium aut consequentium nostrorum operum, dignitatis aut meriti. Ille enim donat atque imputat nobis iustitiam obedientiae Christi; propter eam iustitiam a Deo in gratiam recipimur et iusti reputamur.
- III. Credimus etiam, docemus et confite-5 mur, solam fidem esse illud medium et instrumentum, quo Christum salvatorem et ita in Christo iustitiam illam, quae coram iudicio Dei consistere potest, apprehendimus; propter Christum enim fides illa nobis ad iustitiam imputatur, Rom. 4, 5.
- IV. Credimus praeterea, docemus et confitemur, fidem illam iustificantem non esse nudam notitiam historiae de Christo, sed ingens atque tale Dei donum, quo Christum redemtorem nostrum in verbo evangelii recte agnoscimus ipsique confidimus, quod videlicet propter solam ipsius obedientiam ex gratia remissionem peccatorum habeamus, sancti et iusti coram Deo Patre reputemur et aeternam salutem consequamur.
- V. Credimus, docemus et confitemur, vocabulum (iustificare) phrasi scripturae sacrae in hoc articulo idem significare, quod
  absolvere a peccatis, ut ex dicto Salomonis
  (Prov. 17, 15) intelligi potest: Qui iustificat impium, et qui condemnat iustum,
  abominabilis est uterque apud Deum. Item
  (Rom. 8, 33): Quis accusabit electos Dei?
  Deus est, qui iustificat.
- Et, si quando pro vocabulo iustificatio- 8 nis vocabula regenerationis et vivificationis usurpantur, (quod in Apologia Augustanae Confessionis factum est) sunt ea in illa superiore significatione accipienda. Nam alias eae voces de hominis renovatione intelligendae sunt, quae a fidei iustificatione recte discernitur.
- VI. Credimus, docemus et confitemur etiam, etsi vere in Christum credentes et renati multis infirmitatibus et naevis usque ad mortem sunt obnoxii, non tamen illis vel de iustitia, quae per fidem ipsis imputatur, vel de aeterna salute esse dubitandum, quin potius firmiter illis statuendum esse, quod

zweiseln, sonbern vor gewis halten sollen, daß sie um Christus willen vermöge der Berheifung und Wort des heiligen Evangelii einen gnädigen Gott haben.

7. Wir gläuben, lehren und bekennen, daß zu Erhaltung reiner Lehre von der Gerechtigsteit des Glaubens sitr Gott über den particulis exclusivis, das ist über nachfolgende Wort des heiligen Apostels Bauli, dadurch der Verdienst Ehrtsit don unsern Werken gänzlich abgesondert und Christo die Ehre allein gegeben, mit besondern Fleiß zu balten sei, da der heilige Apostel Paulus schreibtt: Aus Gnaden, ohne Verdienst, ohne Geset, ohne Werk, nicht aus den Werken, welche Wort alle zugleich so viel beißen als allein durch den Glauben an Christum werden wir gerecht und seligt.

8. Wir glänben, lehren und bekennen, daß ohwol vorgehende Ren und nachfolgende gute Werk nicht in den Artikel der Rechtfertigung vor Gott gehören, jedoch soll nicht ein solcher Gland gedichtet werden, der bei und neben einem bösen Borsatz zu fündigen, und wider das Gewißen zu handeln, sein und bleiben könnte. Sondern nachdem der Mensch durch den Glauben gerechtsertiget worden, alsdann ist ein wahrdaftiger ledendiger Claube durch die Liebe thätig Sal. 5. Also, daß die gute Werk dem gerechtmachenden Glauben allzeit solgen und bei demselben, do er rechtschaffen und lebendig, gewislich ersunden werden; wie er dann nimmer allein ist, sondern allzeit Liebe und Possenung bei sich hat.

#### ANTITHESIS ober NEGATIVA.

Gegenlehre verworfen.

Demnach verwersen und verdammen wir alle nachsolgende Irrthum:

- 1. Daß Christus unser Gerechtigkeit sei allein nach ber göttlichen Natur.
- 2. Daß Chrifins unser Gerechtigkeit sei allein nach ber menschlichen Natur.
- 3. Daß in ben Spriichen ber Propheten und Aposteln, da von der Gerechtigkeit des Glaubens geredet wird, die Wort rechtsertigen und gerechtsertigt werden nicht sollen heizen von Sünden ledig sprechen oder gesprochen werden, und Bergebung der Sünden erlangen, sonwen von wegen der durch den heiligen Weise eingegoßenen Liebe, Tugend und daraus solgender Werk mit der That vor Gott gerecht gemacht werden.

Libri symbolici.

propter Christum iuxta promissionem et immotum verbum evangelii Deum sibi placatum habeant.

VII. Credimus, docemus et confitemur, 10 quod ad conservandam puram doctrinam de iustitia fidei coram Deo necessarium sit, ut particulae exclusivae (quibus apostolus Paulus Christi meritum ab operibus nostris prorsus separat solique Christo eam gloriam tribuit) quam diligentissime retineantur, ut cum Paulus scribit: Ex gratia, gratis, sine meritis, absque lege, sine operibus, non ex operibus. Quae omnia hoc ipsum dicunt: Sola fide in Christum iustificamur et salvamur. Eph. 2, 8. Rom. 1, 17. 3, 24. 4, 3 sqq. Gal. 3, 11. Ebr. 11.

VIII. Credimus, docemus et confitemur, 11 etsi antecedens contritio et subsequens nova obedientia ad articulum iustificationis coram Deo non pertinent, non tamen talem fidem iustificantem esse fingendam, quae una cum malo proposito, peccandi videlicet et contra conscientiam agendi, esse et stare possit. Sed postquam homo per fidem est iustificatus, tum veram illam et vivam fidem \$\mathbb{R}\$. 555. esse per caritatem efficacem (Gal. 5, 6.) et bona opera semper fidem iustificantem sequi et una cum ea, si modo vera et viva fides est, certissime deprehendi. Fides enim vera nunquam sola est, quin caritatem et spem semper secum habeat.

### ANTITHESIS seu NEGATIVA.

Reiectio contrariae et falsae doctrinae.

Repudiamus ergo et damnamus omnia 12 falsa dogmata, quae iam recitabimus:

- I. Christum esse iustitiam nostram so- 13 lummodo secundum divinam naturam.
- II. Christum esse iustitiam nostram tan- 14 tummodo iuxta humanam naturam.
- III. In dictis propheticis et apostolicis, 15 ubi de iustificatione fidei agitur, vocabula (iustificare et iustificari) non idem esse, ac a peccatis absolvere et absolvi, et remissionem peccatorum consequi, sed nos per caritatem a Spiritu Sancto infusam, per vir- R. 587. tutes et per opera, quae a caritate promanant, re ipsa coram Deo iustos fieri.

- 4. Daß ber Glaube nicht allein ansehe ben Gehorsam Christi, sonbern seine göttliche Ratur, wie bieselbige in uns wohnet und wirket, und durch solche Einwohnung unser Sünde bebecket werben.
- 5. Daß ber Glaub ein solch Bertrauen auf ben Gehorsam Christi sei, welcher in einem Menschen sein und bleiben könne, ber gleich keine wahrhaftige Buße habe, bo auch keine Liebe solge, sonbern wiber sein Sewißen in Silnben verharret.
- 6. Daß nicht Gott felbft, fonbern allein bie Gaben Gottes in ben Glänbigen wohnen.
- 7. Daß ber Glaub barum selig mache, weil bie Erneuerung, so in ber Liebe gegen Gott und bem Rähesten siehe, in uns burch ben Glauben angesangen werbe
- 8. Daß ber Glaub ben Borzug habe in ber Rechtsertigung, gleichwol gehöre auch die Erneuerung und die Liebe zu unser Gerechtigkeit vor Gott, bergestalt daß sie wol nicht die vornehmste Ursach unserer Gerechtigkeit, aber gleichwohl unser Gerechtigkeit vor Gott ohne solche Liebe und Erneuerung nicht ganz oder volltommen sei.
- 9. Daß die Gläubigen vor Gott gerechtfertigt werden und selig sein zugleich durch die zugerechnete Gerechtigkeit Christi und durch den angesangenen neuen Gehorsam, oder zum Theil durch die Zurechnung der Gerechtigkeit Christi, zum Theil aber durch den angesangenen neuen Gehorsam.
- 28.556. 10. Daß uns die Berheißung der Gnaden zugeeignet werde durch den Glauben im Herzen, und durch die Bekenntnis, so mit dem Munde geschicht, und durch andere Tugend.
  - 11. Daß ber Glaube nicht rechtfertige ohne bie gute Werk, also daß die guten Werk nothwendig zur Gerechtigkeit ersordert, ohne berselben Gegenwärtigkeit der Meusch nicht gerechtfertiget werden könne.

IV. Fidem non respicere in solam Christi 16 obedientiam, sed in divinam eius naturam, quatenus videlicet ea in nobis habitet atque efficax sit, ut per eam inhabitationem peccata nostra tegantur.

V. Fidem esse talem fiduciam in obedientiam Christi, quae possit in eo etiam homine permanere et consistere, qui vera poenitentia careat, et ubi caritas non sequatur, sed qui contra conscientiam in peccatis perseveret

VI. Non ipsum Deum, sed tantum dona 18 Dei in credentibus habitare.

VII. Fidem ideo salutem nobis conferre, 19 quod novitas illa, quae in dilectione erga Deum et proximum consistit, per fidem in nobis inchoetur.

VIII. Fidem in iustificationis negotio primas quidem partes tenere, sed tamen etiam renovationem et caritatem ad iustitiam nostram coram Deo pertinere, ita ut renovatio et caritas quidem non sint principalis causa nostrae iustitiae, sed tamen iustitiam nostram coram Deo, (si absint renovatio et caritas) non esse integram et perfectam.

IX. Credentes in Christum coram Deo iustos esse et salvos simul per imputatam Christi iustitiam et per inchoatam novam obedientiam, vel partim quidem per imputationem iustitiae Christi, partim vero per inchoatam novam obedientiam.

X. Promissionem gratiae nobis applicari 22 per fidem in corde, et praeterea etiam per confessionem, quae ore fit, et per alias virtutes.

XI. Fidem non iustificare sine bonis operibus, itaque bona opera necessario ad iustitiam requiri, et absque eorum praesentia hominem iustificari non posse.

IV.

Von guten Werken.

R. 588.

STATUS CONTROVERSIAE.
Die Hauptfrage im Streit von den guten Werken.

Ueber ber Lehre von guten Werken find zweierlei Spaltungen in etlichen Rirchen entstanden: IV. DE BONIS OPERIBUS.

## STATUS CONTROVERSIAE.

In doctrina de bonis operibus duae con- 1 troversiae in quibusdam ecclesiis ortae sunt:

- 1. Erstlich haben sich etsliche Theologen über nachsolgenden Reden getrennet, da der eine Theil geschrieben: Gute Werk sind nothig zur Seligkeit, es ist unmöglich ohne gute Werk seligkeit, werden. Stem: Es ist niemals jemand ohne gute Werk selig worden. Der andere aber dagegen geschrieben: Gute Werk sind schaldlich zur Seligkeit.
- 2. Darnach hat sich auch zwischen etzlichen Theologen über ben beiben Worten nöthig und frei eine Trennung erhaben, da der eine Theil gestritten, man soll das Wort nöthig nicht brauchen von dem neuen Gehorfam, der nicht aus Noth und Zwang, sondern aus sreiwilligem Geist herstieße. Der ander Theil hat über dem Wort nöthig gehalten, weil solcher Gehorfam nicht in unser Willstihr stehe, sondern die wiedergebornen Menschen schuldig sein solchen Gehorfam zu leisten.

Ans welcher Disputation über ben Worten nachmals ein Streit von der Sach an ihr selbst sich zugetragen, daß der eine Theil gestritten, man sollte ganz und gar unter den Christen das Geset nicht treiben, sondern allein aus dem heiligen Evangelio die Leute zu guten Werken vernahnen; der ander hat es widersprochen.

#### AFFIRMATIVA.

Reine Lehre der drifflichen Kirchen von diesem Streit.

Bu gründlicher Erklärung und hinlegung biefer Zwiespalt ift unser Lehre, Glauben und Bekenntnis:

- 1. Daß gute Werke bem mahrhaftigen Glauben, wenn berselbige nicht ein tobter, sondern ein lebendiger Glaube ift, gewislich und ungezweifelt folgen als Früchte eines guten Baums.
- 2. Wir glänben, lehren und bekennen auch, daß die gute Werke gleich so wol, wann von der Seligkeit gestaget wird, als im Artikel der Rechtsertigung vor Gott gänzlichen ausgeschlossen werden sollen, wie der Apostel mit klaren Worten bezeuget, do er also geschrieden: Nach welcher Weise auch David sagt, daß die Seligkeit sei allein des Menschen, welchem Gott zurechnet die Gerechtigkeit, ohne Juthun der Werke, do er spricht: Selig sind die, welchen ihre Ungerechtigkeit nicht zugerechnet wird klöm. 4. Und abermal: Aus Enaden seid ihr selig worden; Gottes Gabe ist es, nicht aus den Werken, auf daß sich nicht jemands rühme Ephes. 2.

- I. Primum schisma inter theologos quosdam factum est, cum alii assererent. bona opera necessaria esse ad salutem, impossibile esse salvari sine bonis operibus, et neminem unquam sine bonis operibus salvatum esse; alii vero docerent, bona opera ad salutem esse perniciosa.
- II. Alterum schisma inter theologos nonnullos super vocabulis (necessarium et liberum) ortum est. Altera enim pars contendit, vocabulum (necessarium) non esse
  usurpandum de nova obedientia; eam enim
  non a necessitate quadam et coactione, sed
  a spontaneo spiritu promanare. Altera vero
  pars vocabulum (necessarium) prorsus retinendum censuit, propterea quod illa obedientia non in nostro arbitrio posita et libera
  sit, sed homines renatos illud obsequium
  debere praestare.

Et dum de commemoratis illis vocabulis 4 disputatum est, tandem etiam de re ipsa fuit disceptatum. Alii enim contenderunt legem apud christianos prorsus non esse docendam, sed tantummodo doctrina evangelii homines ad bona opera invitandos esse. Alii hanc opinionem impugnarunt.

#### AFFIRMATIVA.

R. 589.

Sincera ecclesiae doctrina de hac controversia.

Ut hae controversiae solide et dextre explicentur atque decidantur, haec nostra fides, doctrina et confessio est:

- I. Quod bona opera veram fidem, (si modo 6 ea non sit mortua sed viva fides) certissime atque indubitato sequantur tamquam fructus bonae arboris.
- II. Credimus etiam, docemus et confitemur, quod bona opera penitus excludenda 7 sint, non tantum cum de iustificatione fidei agitur, sed etiam cum de salute nostra aeterna disputatur, sicut apostolus perspicuis verbis testatur, cum ait (Rom. 4, 6): Sicut et David dicit (Ps. 32, 1 sq.) Beatitudinem hominis, cui Deus accepto fert iustitiam sine operibus. Beati, quorum remissae sunt iniquitates, et quorum tecta sunt peccata. Beatus vir, cui non imputavit Dominus peccatum cet. Et alibi (Eph. 2, 8 sq.): Gratia, inquit, estis salvati per fidem, et hoc non ex vobis; Dei enim donum est, non ex operibus, ne quis glorietur.

- 3. Wir glänben, sehren und bekennen auch, baß alle Menschen, sonberlich aber die durch ben beiligen Geist wiedergeboren und erneuert, schulbig sein gute Werk zu thun.
- 4. In welchem Berstande die Worte nothig, follen und mußen recht und christlich auch von den Wiedergebornen gebraucht werden, und feinesweges dem Borbilde gesunder Worte und Neben zuwider sein.
- 5. Doch soll burch ermelbte Wort necessitas, necessarium, Noth und nothwendig, wann von den Wiedergebornen geredet, nicht ein Zwang, sondern allein der schulbige Gehorsam verstanden werden, welchen die Nechtglänbigen, so viel sie wiedergeboren, nicht auß Zwang oder Treiben des Gesetzes, sondern aus freiwilligem Geiste leisten: weil sie nicht mehr unter dem Gesetze, sondern unter der Gnade sein.
  - 6. Demnach gläuben, lehren und bekennen wir auch, wann gesagt wird: Die Wiedergebornen thun gute Werk aus einem freien Geift, daß solches nicht verstanden werden soll, als ob
    es in des wiedergebornen Menschen Willkilher
    fiehe Gutes zu thun oder zu laßen, wann er
    wölle, und gleichwol den Glauben behalten
    müge, wann er in Sünden vorsätzlich verharret.
  - 7. Welches doch anderst nicht verstanden werden soll, dann wie es der Herr Christus und seine Apostel selbst erkläret, nämlich von dem freigenachten Geist, daß er solches nicht thue aus Furcht der Strase wie ein Knecht, sondern aus Lieb der Gerechtigkeit, wie die Kinder Könn. 8.
  - 8. Wiewol biese Freiwilligkeit in ben ausermählten Kindern Gottes nicht vollkommen, sondern mit großer Schwachheit beladen ist, wie S. Panlus über sich selbst klaget Röm. 7. Gal. 5.
- 9. Welche Schwacheit doch der Herr seinen Anserwählten nicht zurechnet um des Herrn Ehristi willen, wie geschrieben stehet: Es ist W. 558. nun nichts Verdammliches in denen, so in Christo Jesu sind, Röm. 8.
  - 10. Wir glänben, lehren und bekennen auch, baß ben Glauben und die Seligkeit in uns nicht die Werk, sondern allein der Geift Gottes durch den Glauben erhalte, des Gegenswärtigkeit und Inwohnung die guten Werke Zeugen fein.

- III. Credimus, docemus et confitemur, 8 omnes quidem homines, praecipue vero eos, qui per Spiritum Sanctum regenerati sunt et renovati, ad bona opera facienda debitores esse.
- IV. Et in hac sententia vocabula illa (ne- 9 cessarium, debere, oportere) recte usurpantur etiam de renatis hominibus, et cum forma sanorum verborum non pugnant.
- V. Sed tamen per vocabula (necessitas, 10 necessarium), quando videlicet de renatis est sermo, non intelligenda est coactio, sed tantum debita illa obedientia, quam vere credentes, quatenus renati sunt, non ex coactione aut compulsu legis, sed libero et spontaneo spiritu praestant: quandoquidem non amplius sub lege sunt, sed sub gratia (Rom. 6, 14. 7, 6, 8, 14).
- VI. Credimus igitur, docemus et confitemur, cum dicitur renatos bene operari libero et spontaneo spiritu, id non ita accipiendum esse, quod in hominis renati arbitrio relictum sit bene aut male agere, quando ipsi visum fuerit, ut nihilominus tamen fidem retineat, etiamsi in peccatis ex proposito perseveret.
- VII. Hoc tamen non aliter quam de spiritu hominis iam liberato intelligendum est, sicut hanc rem ipse Christus eiusque apostoli declarant, quod videlicet spiritus hominis liberatus bene operetur, non formidine poenae ut servus, sed iustitiae amore, qualem obedientiam filii praestare solent. (Rom. 8, 15.)
- VIII. Hanc vero libertatem spiritus in electis Dei filiis non perfectam, sed multiplici infirmitate adhuc gravatam agnoscimus, quemadmodum divus Paulus super ea re de sua ipsius persona conqueritur (Rom. 7, 14—25. Gal. 5, 17).
- IX. Illam tamen infirmitatem Dominus 14 electis suis non imputat, idque propter mediatorem Christum. Sie enim scriptum est (Rom. 8, 1): Nihil iam damnationis est his, qui in Christo Iesu sunt.
- X. Credimus praeterea, docemus et confitemur, fidem et salutem in nobis conservari
  aut retineri non per opera, sed tantum per
  Spiritum Dei et per fidem, (qua scilicet salus custoditur), bona autem opera testimonia
  esse, quod Spiritus Sanctus praesens sit atque in nobis habitet.

#### NEGATIVA.

## Salfche Gegenlehre.

- 1. Demnach verwersen und verdammen wir diese Weise zu reden, wann gelehret und geschrieben wird, daß gute Werk nöthig sein zur Seligkeit. Item, daß niemand jemals ohne gute Werk sei selig worden. Item, daß es unmüglich sei ohne gute Werk selig werden.
- 2. Wir verwersen und verdammen diese bloße Rebe als ärgerlich und driftlicher Zucht nachetheilig, wann gerebet wird: Gute Werk sind schild zur Seligkeit.

Dann besonders zu diesen letzten Zeiten nicht weniger vonnöthen, die Leute zu driftlicher Zucht und guten Werken zu vermahnen und zu erinnern, wie nöthig es sei, daß sie zu Anzeisung ihres Glaubens und Dankbarkeit bei Gott sich in guten Werken üben: als daß die Berk in den Artikel der Rechtsertigung nicht eingemenget werden, weil durch ein epikurischen Wahn vom Glauben die Menschen so wol, als durch das papistisch und pharifäisch Vertrauen auf eigene Werk und Verdienst verbammet werben können.

3. Bir verwerfen und verdammen auch, wann gelehret wird, baß ber Glaube und Einswohnung bes heiligen Geistes nicht durch muthswillige Sünde verloren werden, sondern daß die heiligen und Auserwählten den heiligen Geist behalten, wann sie gleich in Ehebruch und andere Sünde fallen und barinnen versarren.

# NEGATIVA.

Falsa doctrina, superiori repugnans.

- I. Reiicimus igitur et damnamus subse- 16 quentes phrases, cum docetur bona opera necessaria esse ad salutem; neminem unquam sine bonis operibus salvatum; impossibile esse sine bonis operibus salvari.
- II. Repudiamus et damnamus nudam hanc, 17 offendiculi plenam et christianae disciplinae perniciosam, phrasin: Bona opera noxia esse ad salutem.

His enim postremis temporibus non minus necessarium est, ut homines ad recte et pie vivendi rationem bonaque opera invitentur atque moneantur, quam necessarium sit, ut ad declarandam fidem atque gratitudinem suam erga Deum in bonis operibus sese exerceant: quam necessarium est cavere, ne bona opera negotio iustificationis admisceantur. Non minus enim homines epicurea persuasione de fide, quam pharisaica et papistica fiducia in propria opera et merita damnationem incurrere possunt.

III. Praeterea reprobamus atque damnamus dogma illud, quod fides in Christum non amittatur, et Spiritus Sanctus nihilominus in homine habitet, etiamsi sciens volensque peccet, et quod sancti atque electi Spiritum Sanctum retineant, tametsi in adulterium aut in alia scelera prolabantur et in iis perseverent.

#### V

# Bom Gefets und Evangelio.

# STATUS CONTROVERSIAE.

Die hauptfrage in dieser 3wiespalt.

Ob die Predigt des heiligen Evangelii eisgentlich sei nicht allein ein Gnadenpredigt, die Bergebung der Silnden verklindiget, sondern auch eine Buß- und Strafpredigt, welche den Unglauben strafet, der im Gesetz nicht gestraset, sondern allein durch das Evangelium gestraset werde.

#### AFFIRMATIVA.

# Reine Lehre Gottes Worts.

1. Wir gläuben, lehren und befennen, bag ber Unterideib bes Gefetes und Evangelii als

#### V.

## DE LEGE ET EVANGELIO.

# STATUS CONTROVERSIAE.

Quaesitum fuit: an evangelium proprie 1 sit tantummodo concio de gratia Dei, quae remissionem peccatorum nobis annuntiet, an vero etiam sit concio poenitentiae arguens peccatum incredulitatis, quippe quae non per legem, sed per evangelion duntaxat arguatur.

#### AFFIRMATIVA.

W. 559.

Sincera doctrina cum norma verbi Dei R. 592.

I. Credimus, docemus et confitemur, dis- 2 crimen legis et evangelii ut clarissimum ein besonder herrlich Licht mit großem Fleiß in der Kirchen zu erhalten, dadurch das Wort Gottes nach der Vermahnung S. Pauli recht getheilet wird.

- 2. Wir gläuben, lehren und bekennen, daß bas Geset eigentlich sei eine göttliche Lehre, welche lehret, was recht und Gott gesällig, und strafet alles, was Sünde und Gottes Willen zuwider ist.
- 3. Darum bann alles, was Ginbe strafet, ift und gehöret zur Predigt bes Gesetzes.
- 4. Das Evangelium aber sei eigentlich eine solche Lehre, die da lehret, was der Mensch glänben soll, der das Gesetz nicht gehalten und durch dasselbige verdammt, nämlich das Christus alle Sunde gebilfet und bezahlet, und ihme ohn allen seinen Berdienst erlanget und erworzben habe Bergebung der Sinden, Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, und das ewige Leben.
- 5. Nachdem aber das Wort (Evangelium) nicht in einerlei Berstand in heiliger Schrift gebraucht, daher dann diese Zwiespalt ursprünglich entstanden, so gläuben, lehren und bekennen wir, wann durch das Wort (Evanzgelium) verstanden wird die ganze Lehre überstellt, die er in seinem Lehramt, wie auch seine Apostelln gesühret, (in welchem Berstande es dann Marci 1. Actor. 20. gebraucht) daß recht gerebet und geschrieben, das Evangelium sei eine Predigt von der Buse und der Vergebung der Sünden.
- R. 593. 6. Wann aber bas Gesetz und Evangesium, wie anch Moses selbst ein Gesetzlehrer, und Chrissus als ein Prediger des Evangesiums gegen einander gehalten: gläuben, lehren und detennen wir. daß das Evangesium nicht eine Bußoder Straspredigt, sondern eigenklich anders nichts, dann eine Trospredigt und fröhliche Botschaft sei, die nicht straset noch schrecket, sondern wider das Schrecken des Gesetzes die Gewissen röstet, allein auf den Verdigt und der Gnade und Husbe Gottes, durch Ehristus Verbienst erlanget, wieder aufrichtet.
  - 7. Was bann die Offenbarung der Sinden belanget, weil die Deck Mosis allen Menschen vor den Augen hänget, so lange sie die blose Predigt des Geseiges und nichts von Christo hösen, und also ihre Sinde aus dem Gesey nicht recht lernen erkennen, sondern entweder vers

quoddam lumen singulari diligentia in ecclesia Dei retinendum esse, ut verbum Dei, iuxta admonitionem divi Pauli, recte secari queat.

- II. Credimus, docemus et confitemur, le-3 gem esse proprie doctrinam divinitus revelatam, quae doceat, quid iustum Deoque gratum sit, quae etiam, quidquid peccatum est et voluntati divinae adversatur, redarguat.
- III. Quare, quidquid exstat in sacris litteris, quod peccata arguit, id revera ad legis concionem pertinet.
- IV. Evangelion vero proprie doctrinam 5 esse censemus, quae doceat, quid homo credere debeat, qui legi Dei non satisfecit et iccirco per eandem damnatur, videlicet quod illum credere oporteat Iesum Christum omnia peccata expiasse atque pro iis satisfecisse, et remissionem peccatorum, iustitiam coram Deo consistentem, et vitam aeternam, nullo interveniente peccatoris illius merito, impetrasse.
- V. Cum autem vocabulum (evangelii) non 6 semper in una eademque significatione in sacra scriptura usurpetur, unde et dissensio illa primum orta est, credimus, docemus et confitemur, si vocabulum (evangelii) de tota Christi doctrina accipiatur, quam ipse in ministerio suo (quemadmodum et eius apostoli) professus est, (in qua significatione Marci 1, 15 et Act. 20, 21 vox illa usurpatur) recte dici et doceri, evangelium esse concionem de poenitentia et remissione peccatorum.
- VI. Quando vero lex et evangelion sicut 7 et ipse Moises ut doctor legis, et Christus ut doctor evangelii inter se conferuntur, credimus, docemus et confitemur, quod evangelium non sit concio poenitentiae, arguens peccata, sed quod proprie nihil aliud sit, quam laetissimum quoddam nuntium et concio plena consolationis, non arguens aut terrens, quandoquidem conscientias contra terrores legis solatur, easque in meritum solius Christi respicere iubet, et dulcissima praedicatione de gratia et favore Dei per meritum Christi impetrato rursus erigit.
- VII. Quod vero ad revelationem peccati 8 attinet, sic sese res habent. Velum illud Moisis omnium hominum oculis est obductum, quamdiu solam legis concionem, nihil autem de Christo audiunt. Itaque peccata sua ex lege non vere agnoscunt, sed

meßene heuchler werden wie die Pharifäer, ober verzweiseln wie Judas: so nimmt Christus bas Gesetz in seine Bande, und leget dasselbige geist= lich aus, Matth. 5. Röm. 7. Und also wird Gottes Born vom himmel herab geoffenbaret über alle Günder, wie groß berfelbe fei, baburch sie in das Gesetz gewiesen werben, und alsbann aus demselben erst recht lernen ihre Sünde erfennen, welches Erkenntnis Mose nimmermehr aus ihnen hätte erzwingen können.

Demnach, obwol die Predigt vom Leiden und Sterben Chrifti, des Sohnes Gottes, eine ernftliche und schreckliche Predigt und Anzeigen Got= tes Zorns ist, badurch die Leute erst recht in bas Gesetz geführet, nachdem ihnen die Decke Mosis hinweg gethan, daß sie erst recht erkennen, wie große Ding Gott im Gefetz von uns erfordert, beren wir keines halten können, und bemnach alle unfere Gerechtigkeit in Chrifto fuchen sollen:

8. Doch so lange bieses alles (nämlich Chrifins Leiben und Sterben) Gottes Jorn prediget und den Menschen schrecket, so ist es noch nicht des Evangelii eigentliche Predigt, sondern Mo-ses und des Geseiges Predigt, und demnach ein fremdes Werk Christi, dadurch er kömmt zu feinem eigenen Amt, bas ift Gnabe predigen, trösten und lebendig machen, welches eigentlich die Predigt des Evangelii ist.

#### NEGATIVA.

#### Bettenlehre, so verworfen.

Demnach verwerfen wir und halten es vor unrecht und schädlich, wann gelehret wird, daß bas Evangelimm eigentlich eine Buß= oder eine Strafpredigt, und nicht allein eine Gnabenpredigt sei, baburch bas Evangelium wieder zu einer Gesetzlehre gemacht, der Berdienst Christi und heilige Schrift verdunkelt, die Chriften bes rechten Trofts beraubet und bem Babstihum die Thür wiederum aufgethan wird.

aut hypocritae fiunt, qui iustitiae propriae opinione turgent, quales olim erant pharisaei; aut in peccatis suis desperant, quod Iudas proditor ille fecit. Eam ob causam 23. 560. Christus sumsit sibi legem explicandam spiritualiter (Matth. 5, 21 sqq. Rom. 7, 14), et hoc modo ira Dei de coelo revelatur super omnes peccatores (Rom. 1, 18), ut vera legis sententia intellecta animadvertatur, quanta sit illa ira. Et sic demum peccatores, ad legem remissi, vere et recte peccata sua agnoscunt. Talem vero peccatorum agnitionem solus Moises nunquam ex ipsis extorquere potuisset.

Etsi igitur concio illa de passione et morte 9 Christi, Filii Dei, severitatis et terroris plena est, quae iram Dei adversus peccata ostendit, unde demum homines ad legem Dei propius adducuntur, postquam velum illud Moisis ablatum est, ut tandem exacte agnoscant, quanta videlicet Dominus in lege sua a nobis exigat, quorum nihil nos praestare possumus, ita ut universam nostram iustitiam in solo Christo quaerere oporteat:

VIII. Tamen quamdiu nobis Christi passio 10 et mors iram Dei ob oculos ponunt et ho- R. 594. minem perterrefaciunt, tamdiu non sunt proprie concio evangelii, sed legis et Moisis doctrina, et sunt alienum opus Christi, per quod accedit ad proprium suum officium, quod est praedicare de gratia Dei, consolari et vivificare. Haec propria sunt praedicationis evangelicae.

#### NEGATIVA.

Contraria et falsa doctrina, quae reiicitur.

Reiicimus igitur ut falsum et perniciosum 11 dogma, cum asseritur, quod evangelium proprie sit concio poenitentiae, arguens, accusans et damnans peccata, quodque non sit tantummodo concio de gratia Dei. Hac enim ratione evangelion rursum in legem transformatur, meritum Christi et sacrae litterae obscurantur, piis mentibus vera et solida consolatio eripitur, et pontificiis erroribus et superstitionibus fores aperiuntur.

#### VI.

# Vom dritten Brauch des Gesetzes.

#### STATUS CONTROVERSIAE.

Die hauptfrage von diefem Streit.

Nachbem das Gesetz den Menschen um dreierlei Ursach willen gegeben, erstlich, daß dadurch
äuserliche Zucht wider die wilden Ungehorsamen
B 561. erhalten zum andern, daß die Menschen dadurch
zur Erkenntnis ihrer Sinden geführet, zum
dritten, nachdem sie wiedergeboren, und gleichwol das Fleisch ihnen anhanget, daß sie um
desselben willen eine gewisse Regel hätten, nach
R. 595. welcher sie ihr ganzes Leben anstellen und regieren sollen: hat sich ein Zwiespalt zwischen
etzlichen wenigen Theologen über den dritten
Branch des Gesetzes zugetragen, ob nämlich auch
bei den wiedergebornen Christen solches zu treiben sei oder nicht? Der eine Theil hat ja,
ber andere nein gesagt.

#### AFFIRMATIVA.

Die rechte driftliche Lehre von diesem

- 1. Wir gläuben, lehren und bekennen, obwol die rechtgläubige und wahrhaftig zu Gott bekehrte Menschen vom Fluch und Zwang des Geses durch Christum gefreiet und ledig genacht, daß sie doch der Ursach nicht ohne Gesetzein, sondern darum von dem Sohn Gottes erlöset worden, daß sie sich in demselben Tag und Racht üben sollen Psalm 119. Wie dann unser erste Aeltern anch vor dem Fall nicht ohne Gesetz gelebet, welchen das Gesetz Gottes auch in das Herz geschrieben, da sie zum Ebenbild Gottes erschaffen worden.
- 2. Wir glänben, lehren und bekennen, daß die Predigt des Geleges nicht allein bei den Unglänbigen und Unduffertigen, sondern auch bei den Rechtglänbigen, wahrhaftig Bekehrten, Wiedergebornen und durch den Glauben Gerechtsertigten mit Fleiß zu treiben sei.
- 3. Dann ob fie wol wiedergeboren und in bem Geist ihres Gemüths verneuert, so ist boch folche Wiedergeburt und Erneuerung in dieser

# VI.

# DE TERTIO USU LEGIS.

#### STATUS CONTROVERSIAE.

Cum constet legem Dei propter tres cau- 1 sas hominibus datam esse, primo, ut externa quaedam disciplina conservetur, et feri atque intractabiles homines quasi repagulis quibusdam coerceantur, secundo, ut per legem homines ad agnitionem suorum peccatorum adducantur, tertio, ut homines iam renati, quibus tamen omnibus multum adhuc carnis adhaeret, eam ipsam ob causam certam aliquam regulam habeant, ad quam totam suam vitam formare possint et debeant cet.: orta est inter paucos quosdam theologos controversia super tertio usu legis, videlicet an lex etiam renatis inculcanda et eius observatio apud eos urgenda sit an non? Alii urgendam legem censuerunt, alii negarunt.

## AFFIRMATIVA.

Sincera et pia doctrina de hac controversia.

- I. Credimus, docemus et confitemur, etsi 2 vere in Christum credentes et sincere ad Deum conversi a maledictione et coactione legis per Christum liberati sunt, quod ii tamen propterea non sint absque lege, quippe quos Filius Dei eam ob causam redemit, ut legem Dei diu noctuque meditentur, atque in eius observatione sese assidue exerceant (Ps. 1, 2. 119, 1 sqq.). Etenim ne primi quidem nostri parentes etiam ante lapsum prorsus sine lege vixerunt, quae certe cordibus ipsorum tum inscripta erat, quia Dominus eos ad imaginem suam creaverat (Gen. 1, 26 sq. 2, 16 sqq. 3, 3).
- II. Credimus, docemus et confitemur, concionem legis non modo apud eos, qui fidem
  in Christum non habent et poenitentiam
  nondum agunt, sed etiam apud eos, qui vere
  in Christum credunt, vere ad Deum conversi et renati et per fidem iustificati sunt,
  sedulo urgendam esse.
- III. Etsi enim renati et spiritu mentis suae 4 renovati sunt, tamen regeneratio illa et renovatio in hac vita non est omnibus nume-

Welt nicht vollkommen, sondern nur angefan= gen, und stehen die Gläubigen mit bem Geift ihres Gemilths in einem stetigen Kampf wider das Fleisch, das ist wider die verderbte Natur und Art, so uns dis in Tod anhanget. Um welches alten Abams willen, so im Berftande, Willen und allen Kräften des Menschen noch stedet, bamit sie nicht aus menschlicher Andacht eigenwillige und erwählte Gottesbienste vor= nehmen, ift vonnothen, daß ihnen das Gefet bes Herrn immer vorleuchte, besgleichen, daß auch ber alte Abam nicht fein eigen Willen ge= brauche, sondern wider sein Willen nicht allein durch Vermahnung und Dräuung des Gesetzes. fonbern auch mit ben Strafen und Plagen gezwungen, daß er bem Geist folge und fich ge= fangen gebe.

1. Cor. 9, 27. Rom. 6, 12. Gal. 6, 14. Ps. 119, 1 sqq. Hebr. 13, 21. (Hebr. 12, 1.)

4. Was bann ben Unterscheib ber Werken bes Gesetzes und ber Früchte bes Geistes belanget, gläuben, lehren und bekennen wir, daß die Werk, so nach bem Gesetz gescheben, so lange Werk bes Gesetzes sein und genennet werden, so lange sie allein durch Treiben der Strasen und Dräunung Gottes Zorns aus den Menschen erzwungen werden.

5. Früchte aber bes Geiftes seind die Werk, welche der Geist Gottes, so in den Gläubigen wohnet, wirfet durch die Wiedergebornen, und von den Gläubigen geschehen, so viel sie wiedergeboren sind, als wann sie von keinem Gebot, Dräuen oder Belohnung wüsten; dergestalt dann die Kinder Gottes im Geset seben und nach dem Geset, Gottes wandeln, welches Sanlus in sein Episteln das Geset, Christi und das Geset des des Gemüths nennet.

6. Also ift und bleibt das Geset beides bei den Bußsertigen und Undußsertigen, bei wiedergebornen und nicht wiedergebornen Menschen ein einiges Geset, nämlich der unwandelbare Bille Gottes, und ist der Unterscheid, so viel den Gehorsam belanget, allein an den Menschen, da einer, so noch nicht wiedergeboren, dem Geset aus Zwang und unwillig (wie auch die Wiedergebornen nach dem Fleisch) thut, was 28 von ihm ersordert; der Gläubige aber, ohne Zwang mit willigem Geist, so viel er nen geboren, thut, das keine Dränung des Gesetzes aus ihm nimmermehr erzwingen könnten.

ris absoluta, sed duntaxat inchoata. Et credentes illi spiritu mentis suae perpetuo luctantur cum carne, hoc est cum corrupta natura, quae in nobis ad mortem usque hae- R. 596. ret (Gal. 5, 17. Rom. 7, 21. 23). Et propter veterem Adamum, qui adhuc in hominis intellectu, voluntate et in omnibus viribus eius infixus residet, opus est, ut homini lex Dei semper praeluceat, ne quid privatae devotionis affectu in negotio religionis confingat, et cultus divinos verbo Dei non institutos eligat. Item, ne vetus Adam pro suo ingenio agat, sed potius contra suam voluntatem, non modo admonitionibus et minis legis, verum etiam poenis et plagis coerceatur, ut Spiritui obsequatur seque ipsi captivum tradat.

IV. Iam quod ad discrimen operum legis \$\mathbb{R}\$. 562. et fructuum Spiritus attinet, credimus, docemus et confitemur, quod opera illa, quae secundum praescriptum legis fiunt, eatenus opera legis sint et appellentur, quatenus ea solummodo urgendo et minis poenarum atque irae divinae ab homine extorquentur.

V. Fructus vero Spiritus sunt opera illa, 6 quae Spiritus Dei, in credentibus habitans, per homines renatos operatur, et quae a credentibus fiunt, quatenus renati sunt, ita quidem sponte ac libere, quasi nullum praeceptum unquam accepissent, nullas minas audivissent, nullamque remunerationem exspectarent. Et hoc modo filii Dei in lege vivunt et secundum normam legis divinae vitam suam instituunt; hanc vivendi rationem divus Paulus vocare solet in suis epistolis legem Christi et legem mentis Rom. 7, 25. 8, 7. (Rom. 8, 2. Gal. 6, 2.).

VI. Ad hunc modum una eademque lex 7 est manetque, immota videlicet Dei voluntas, sive poenitentibus sive impoenitentibus, renatis aut non renatis proponatur. Discrimen autem, quoad obedientiam, duntaxat in hominibus est, quorum alii non renati legi obedientiam qualemcunque a lege requisitam praestant, sed coacti et inviti id faciunt, (sicut etiam renati faciunt, quatenus adhuc carnales sunt); credentes vero in Christum, quatenus renati sunt, absque coactione, libero et spontaneo spiritu talem obedientiam R. 597 praestant, qualem alias nullae quantumvis severissimae legis comminationes extorquere possent.

#### NEGATIVA.

## Salsche Gegenlehre.

Demnach verwersen wir als ein schäbliche, driftlicher Zucht und wahrhaftiger Gottseligkeit widerwärtige Lehre und Irrthum, wann gelehret wird, daß das Gesetz obgemeldter Weise und Maß nicht bei den Christen und Rechtgläubigen, sondern allein bei den Ungläubigen, lundristen und Undußsertigen getrieben werden soll.

## NEGATIVA.

#### Falsae doctrinae reiectio.

Repudiamus itaque ut perniciosum et fal-8 sum dogma, quod christianae disciplinae et verae pietati adversatur, cum docetur, quod lex Dei (eo modo, quo supra dictum est) non sit piis et vere credentibus, sed tantum impiis, infidelibus et non agentibus poenitentiam proponenda, atque apud hos solos sit urgenda.

#### VII.

# Vom heiligen Abendmahl Christi.

Wiewol die Zwinglische Lehrer nicht unter die Augsburgische Consessionsverwandte Theosogen zu rechnen, als von deuen sie sich gleich domals, als solche Consession übergeben worden, abgesondert, jedoch, weil sie sich mit eindringen W. 563. und ihren Frethum unter derselben christlichen Consession Namen auszudringen unterstehen, haben wir von dieser Zwiespalt auch nothbürstigen Bericht thun wollen.

#### STATUS CCNTROVERSIAE.

Der hauptstreit zwischen unser und der Sacramentirer Lehre in diesem Artikel.

Ob in dem heiligen Abendmahl der wahrhaftige Leib und But unfers Herrn Jesu Sprifti wahrhaftig und wesentlich gegenwärtig sei, mit R. 598. Brot und Wein ausgetheilet und mit dem Munde empfangen werde von allen denen, so sich diese Sacraments gebranchen, sie sein würdig oder unwürdig, fromm oder unspromm, gläubig oder ungläubig, den Gläubigen zum Trost und Leben, den Ungläubigen zum Gericht? Die Sacramentirer sagen nein, wir sagen ja.

Bu Erklärung bieses Streits ist anfänglich zu merken, daß zweierlei Sacramentirer seien. Eyliche sein grobe Sacramentirer, welche mit beutschen klaren Worten vorgeben, wie sie im herzen halten, daß im heiligen Abendmahl mehr nicht benn Brot und Wein gegenwärtig sei, ausgeheilet und mit dem Munde empfangen werde. Eyliche aber seind verschlägene und die allerschäblichste Sacramentirer, die zum Theil mit unsern Worten ganz scheinbar reben und vor-

#### VII.

# DE COENA DOMINI.

Etsi cingliani doctores non in eorum 1 theologorum numero, qui Augustanam Confessionem agnoscunt et profitentur, habendi sunt, quippe qui tum, cum illa Confessio exhiberetur, ab eis secessionem fecerunt, tamen, cum nunc sese in eorum coetum callide ingerant erroremque suum sub praetextu piae illius Confessionis quam latissime spargere conentur, etiam de hac controversia ecclesiam Dei erudiendam iudicavimus.

#### STATUS CONTROVERSIAE,

quae est inter nos et sacramentarios in hoc articulo.

Quaeritur, an in sacra Coena verum corpus et verus sanguis Domini nostri Iesu Christi vere et substantialiter sint praesentia, atque cum pane et vino distribuantur et ore sumantur ab omnibus illis, qui hoc sacramento utuntur, sive digni sint sive indigni, boni aut mali, fideles aut infideles, ita tamen, ut fideles e Coena Domini consolationem et vitam percipiant, infideles autem eam ad iudicium sumant? Cingliani hanc praesentiam et dispensationem corporis et sanguinis Christi in sacra Coena negant, nos vero eandem asseveramus.

Ad solidam huius controversiae explicationem primum sciendum est duo esse sacramentariorum genera. Quidam enim sunt
sacramentarii crassi admodum; hi perspicuis et claris verbis id aperte profitentur,
quod corde sentiunt, quod videlicet in Coena
Domini nihil amplius quam panis et vinum
sint praesentia ibique distribuantur et ore
percipiantur. Alii autem sunt versuti et 4
callidi, et quidem omnium nocentissimi sa-

geben, fie gläuben auch eine wahrhaftige Gegenwärtigkeit bes mahrhaftigen, wesentlichen, lebendigen Leibs und Bluts Chrifti im beiligen Abendmahl, doch foldes geschehe geistlich, durch ben Glauben. Welche doch unter biesen scheinbaren Worten eben die erste grobe Meinung behalten, daß nämlich nichts benn Brot und Bein im heiligen Abendmahl gegenwärtig sei und mit dem Munde empfangen werde. Dann geistlich heißet ihnen anders nichts, denn der Beift Christi oder die Kraft des abwesenden Leibes Christi und sein Berbienft, welcher gegenwärtig fei; der Leib Christi aber sei auf keinerlei Weise noch Wege gegenwärtig, sonbern allein baroben im öbersten himmel, zu bem wir mit ben Ge= banken unsers Glaubens in himmel uns erheben, und baselbsten, aber gar nicht bei Brot und Wein des Abendmahls, solchen Leib und Blut suchen sollen.

### AFFIRMATIVA.

Bekenntnis reiner Lehre vom heiligen Abend= mahl wider die Sacramentirer.

- 1. Wir glänben, lehren und bekennen, daß im heiligen Abendmahl der Leib und Blut Christi wahrhaftig und wesentlich gegenwärtig sei, mit Brot und Wein wahrhaftig ausgetheilet und empfangen werde.
- 2. Wir gläuben, lehren und bekennen, daß die Wort des Testaments Christi nicht anders zu verstehen sein, dann wie sie nach dem Buchstaben lauten, also daß nicht das Brot den abwesenden Leib, und der Wein das abwesende Blut Christi bebeute, sondern daß es wahrhaftig um sacramentlicher Einigkeit willen der Leib und Blut Christi sei.
- 3. Was bann die Consecration belanget, glänben, lehren und bekennen wir, daß solche Gegenwärtigkeit des Leids und Bluts Christi im beiligen Abendmahl nicht schaffe einiges Menschen Wert oder Sprechen des Dieners, sondern daß solche einig und allein der allmächtigen Kraft unsers Herrn Jesu Christi zugeschrieben werden soll.
- 4. Darneben aber gläuben, lehren und halten wir auch einhellig, daß im Gebrauch des heiligen Abendmahls die Wort der Einfatung Ehrifti teineswegs zu unterlagen, sondern offentlich gesprochen werden sollen, wie geschrieben siehet: Der gesegnete Kelch, den wir

cramentarii; hi de negotio Coenae dominicae loquentes, ex parte nostris verbis splendide admodum utuntur et prae se ferunt, quod et ipsi veram praesentiam veri, sub-stantialis atque vivi corporis et sanguinis Christi in sacra Coena credant, eam tamen praesentiam et manducationem dicunt esse spiritualem, quae fiat fide. Et hi posteriores 5 sacramentarii sub his splendidis verbis eandem crassam, quam priores habent, opinionem occultant et retinent, quod videlicet praeter panem et vinum nihil amplius in Coena Domini sit praesens et ore sumatur. Vocabulum enim (spiritualiter) nihil aliud ipsis significat, quam Spiritum Christi seu virtutem absentis corporis Christi eiusque meritum, quod praesens sit; ipsum vero Christi corpus nullo prorsus modo esse praesens, sed tantummodo id sursum in supremo coelo contineri sentiunt, et affirmant oportere nos cogitationibus fidei sursum assurgere inque coelum ascendere, et ibidem (nulla autem ratione cum pane et vino sa- R. 599. crae Coenae) illud corpus et sanguinem Christi quaerendum esse.

#### AFFIRMATIVA.

Confessio sincerae doctrinae de Coena Domini contra sacramentarios.

I. Credimus, docemus et confitemur, quod 6 in Coena Domini corpus et sanguis Christi 29. 564. vere et substantialiter sint praesentia, et quod una cum pane et vino vere distribuantur atque sumantur.

II. Credimus, docemus et confitemur, verba 7 testamenti Christi non aliter accipienda esse, quam sicut verba ipsa ad litteram sonant, ita ne panis absens Christi corpus, et vinum absentem Christi sanguinem significent, sed ut propter sacramentalem unionem panis et vinum vere sint corpus et sanguis Christi.

III. Iam quod ad consecrationem attinet, 8 credimus, docemus et confitemur, quod nullum opus humanum neque ulla ministri ecclesiae pronuntiatio praesentiae corporis et sanguinis Christi in Coena causa sit, sed quod hoc soli omnipotenti virtuti Domini nostri Iesu Christi sit tribuendum.

IV. Interim tamen unanimi consensu cre- 9 dimus, docemus et confitemur, in usu Coenae dominicae verba institutionis Christi nequaquam omittenda, sed publice recitanda esse, sicut scriptum est (1. Cor. 10, 16): Calix benedictionis, cui benedictimus, non-

setznen 2c. 1. Kor. 11. Welches Segnen burch bas Sprechen ber Wort Christi geschicht.

5. Die Gründe aber, darauf wir in biesem Handel stehen wider die Sacramentirer, seind, wie D. Luther solche in seinem großen Bekenntnis gesetzt hat.

500. Der erste ist bieser Artikel unsers driftlichen Glaubens: Jesus Chrisius ist wahrhaftiger, wesentlicher, natürlicher, völliger Gott und Mensch, in einer Person unzertrennt und ungetheilet.

> Der ander: daß Gottes rechte Hand allenthalben ist, zu welcher Christus, nach seiner menschlichen Natur mit der That und Wahrheit gesetzt, gegenwärtig regieret, in seinen Händen und unter seinen Filhen hat alles, was im Himmel und auf Erden ist, dahin sonst kein Mensch noch Engel, sondern allein Maria Sohn gesetzt ist, daher er auch solches vermag.

Der britte: bag Gottes Wort nicht falsch ift ober lüge.

Der vierte: daß Gott mancherlei Beise hat und weiß etwa an einem Orte zu sein, und nicht allein die einige, welche die Philosophi localem oder raumlich nennen.

6. Wir gläuben, lehren und bekennen, daß ber Leib und Blut Chrifti nicht allein geiftlich burch den Glauben, sondern auch mündlich, doch nicht auf kapernaitische, sondern übernatilrliche, himmlische Weise, um ber sacramentlichen Ber= einigung willen, mit bem Brot und Wein empfangen werde, wie solches die Wort Christi klär-28. 565. lich ausweisen, do Christus heißet nehmen, egen und trinken, wie dann von den Aposteln geschehen; bann geschrieben stehet: Und fie trunken alle daraus Marc. 14. Desgleichen Sanct Paulus fagt: Das Brot, das wir brechen, ift ein Gemeinschaft des Leibes Chrifti, bas ift: Wer bies Brot iffet, der ifet den Leib Chriffi; welches auch einhellig die vornehmsten alten Kirchenlehrer, Chrysostomus, Chprianus, Leo I., Gregorius, Ambrofius, Augustinus bezeugen.

7. Wir gläuben, lehren und bekennen, daß nicht allein die Nechtgläubigen und Würdigen, sondern auch die Unwürdigen und Ungläubigen R. 601. empfahen den wahrhaftigen Leib und Blut Christi; doch nicht zum Leben und Trost, sondern ne communicatio sanguinis Christi est cet.? Illa autem benedictio fit per recitationem verborum Christi.

V. Fundamenta autem, quibus in hoc negotio contra sacramentarios nitimur, haec sunt, quae etiam D. Lutherus in maiore sua de Coena Domini confessione posuit.

Primum fundamentum est articulus fidei 11 nostrae christianae, videlicet: Iesus Christus est verus, essentialis, naturalis, perfectus Deus et homo in unitate personae, inseparabilis et indivisus.

Secundum: quod dextera Dei ubique est, 12 ad eam autem Christus ratione humanitatis suae vere et re ipsa collocatus est, ideoque praesens gubernat, in manu sua et sub pedibus suis, ut scriptura loquitur (Eph. 1, 22), habet omnia, quae in coelo sunt et in terra. Ad eam Dei dexteram nullus alius homo, ac ne angelus quidem, sed solus Mariae Filius collocatus est, unde et ea, quae diximus, praestare potest.

Tertium: quod verbum Dei non est fal- 13 sum aut mendax.

Quartum: quod Deus varios modos novit 14 et in sua potestate habet, quibus alicubi esse potest, neque ad unicum illum alligatus est, quem philosophi localem aut circumscriptum appellare solent.

VI. Credimus, docemus et confitemur, cor- 15 pus et sanguinem Christi non tantum spiritualiter per fidem, sed etiam ore, non tamen capernaitice, sed supernaturali et coelesti modo, ratione sacramentalis unionis, cum pane et vino sumi. Hoc enim verba Christi perspicue testantur, quibus praecipit accipere, edere, bibere: idque ab apostolis factum esse, scriptura commemorat, dicens (Marc. 14, 23): Et biberunt ex eo omnes. Et Paulus inquit (1. Cor. 10, 16): Panis, quem frangimus, est communicatio corporis Christi; hoc est: Qui hunc panem edit, corpus Christi edit. Idem magno consensu praecipui ex antiquissimis ecclesiae doctoribus Chrysostomus, Cyprianus, Leo Primus, Gregorius, Ambrosius, Augustinus testantur.

VII. Credimus, docemus et confitemur, 16 quod non tantum vere in Christum credentes, et qui digne ad Coenam Domini accedunt, verum etiam indigni et infideles verum corpus et sanguinem Christi sumant; ita

zum Gericht und Verbammnis, wann sie sich nicht bekehren und Buße thun.

Dann ob sie wol Christum als ein Seligmacher von sich stoßen, so müßen sie ihn boch auch wider ihren Billen als einen strengen Richter zulaßen, welcher so gegenwärtig das Gericht auch in den undußfertigen Gästen übet und erzeiget, als gegenwärtig er Leben und Trost in den Hexzen der Rechtgläubigen und würdigen Gäste wirket.

- 8. Wir gläuben, lehren und bekennen auch, daß nur einerlei unwürdige Gäste seind, nämlich die nicht gläuben, von welchen geschrieben stehet: Wer aber nicht gläubet, der ist schon gerichtet. Welches Gericht durch unwürdigen Vrauch des heiligen Sacraments gehäuset, größer und schwerer wird 1. Korinth. 11.
- 9. Wir gläuben, sehren und bekennen, daß kein Rechtgläubiger, so lang er den lebendigen Glauben behält, wie schwach er auch sein möchte, das heilige Abendmahl zum Gericht empfahe, welches sonderlich den schwachgläubigen, doch bußtertigen Christen zum Trost und Stärfung ihres schwachen Glaubens eingesetzet worden.
- 10. Bir glänben, sehren und bekennen, daß alle Würdigkeit der Tischgäste bieser himmlischen Mahlzeit sei und stehe allein in dem allerheiligften Gehorsam und vollkommenen Berdienst Christi, welchen wir uns durch wahrhaftigen Chanden zueignen, und des durch das Sacrament versichert werden, und gar nicht in unsern Tigenben, innerlichen und äußerlichen Bereitungen.

#### NEGATIVA.

Widerwärtige verdammte Lehre der Sacrasmentirer.

Dargegen verwerfen und verdammen wir einhellig alle nachfolgende irrige Artikel, so der jetzt gefetzten Lehre, einfältigem Glauben und Bekenntnis vom Abendmahl Christi entgegen und zuwider sein:

1. Die pähstische Transsubstantiation, do im Pahstithum gelehret wird, daß Brot und Wein im heiligen Abendmahl ihre Substanz und natürlich Weser verlieren, und also zu nichte werden, tamen, ut nec consolationem nec vitam inde percipiant, sed potius, ut illis sumtio ea ad iudicium et damnationem cedat, si non convertantur et poenitentiam agant (1. Cor. 11, 27, 29).

Etsi enim Christum ut salvatorem a se repellunt, tamen eundem, licet maxime inviti, ut severum iudicem admittere coguntur. Is vero non minus praesens iudicium suum in convivis illis impoenitentibus exercet, quam praesens consolationem et vitam in cordibus vere credentium et dignorum convivarum operatur.

VIII. Credimus, docemus et confitemur, 18 unum tantum genus esse indignorum convivarum: ii sunt soli illi, qui non credunt. De his scriptum est (Ioh. 3, 18): Qui non credit, iam iudicatus est. Et hoc iudicium indigno sacrae coenae usu cumulatur et aggravatur (1. Cor. 11, 29).

IX. Credimus, docemus et confitemur, 19 quod nullus vere credentium, quamdiu vivam fidem retinet, sacram Domini Coenam ad iudicium sumat, quantacunque fidei imbecillitate laboret. Coena enim Domini inprimis propter infirmos in fide, poenitentes tamen, instituta est, ut ex ea veram consolationem et imbecillis fidei suae confirmationem percipiant (Matth. 9, 12. 11, 5. 28).

X. Credimus, docemus et confitemur, totam dignitatem convivarum coelestis huius Coenae in sola sacratissima obedientia et absolutissimo Christi merito consistere. Illud autem nobis vera fide applicamus, et de applicatione huius meriti per sacramentum certi reddimur atque in animis nostris confirmamur. Nequaquam autem dignitas illa ex virtutibus nostris aut ex internis vel externis nostris praeparationibus pendet.

#### NEGATIVA.

23.566

Contrariae et damnatae sacramentariorum doctrinae rejectio.

Reiicimus atque damnamus unanimi con- R. 602. sensu omnes erroneos, quos iam recitabi- 21 mus, articulos, ut qui commemoratae piae doctrinae, simplicitati fidei et sincerae confessioni de Coena Domini repugnant:

I. Papisticam transsubstantiationem, cum 22 videlicet in papatu docetur panem et vinum in sacra Coena substantiam atque naturalem suam essentiam amittere et ita annihilari,

baß es in ben Leib Christi verwandelt werde, und allein die äußerliche Gestalt bleibe.

- 2. Die pabstische Opfermess für bie Sünde ber Lebendigen und Tobten.
- 3. Daß ben Laien nur eine Gestalt bes Sacraments gegeben, und wider die offenbare Wort bes Testaments Christi der Relch ihnen vorgehalten, und seines Bluts beraubet werden.
- 4. Wann gelehret wird, bag bie Wort bes Testaments Christ nicht einsätig verstanden ober geglaubet werden sollen, wie sie lauten, sondern daß es bunkele Neben sein, beren Berstand man erst an andern Orten suchen misse.
- 5. Daß ber Leib Christi im heiligen Abendmahl nicht mindlich mit dem Brot, sondern allein Brot und Wein mit dem Munde, der Leib Christi aber allein geistlich durch den Glauben empfangen werde.
- 6. Daß Brot und Bein im heiligen Abendmahl nicht mehr bann Kennzeichen sein, baburch bie Christen einander erkennen.
- 7. Daß Brot und Wein allein Bebeutungen, Gleichniffen und Anbilbungen bes weit abwesenben Leibs und Bluts Chrifti seien.
- 8. Daß Brot und Wein nicht mehr bann Dentzeichen, Siegel und Pfand sein, burch welche wir versichert, wann sich der Glaub über sich in Himmel schwinge, daß er doselbsten so k. 603. wahrhaftig des Leibs und Bluts Christi theils hastig werde, so wahrhaftig wir im Abendmahl Brot und Wein eften und trinken.
  - 9. Daß die Bersicherung und Bekräftigung unsers Glaubens im heiligen Abendmahl geschehe allein durch die äußerlichen Zeichen Brots und Weins, und nicht durch den wahrhaftigen gegenwärtigen Leib und Blut Christ.
  - 10. Daß im heiligen Abenbmahl allein bie Kraft, Wirfung und Berdienst des abwesenden Leibs und Bluts Christi ausgetheilet werde.
- 11. Daß ber Leib Christi also im Himmel beschloßen, daß er auf keinerlei Weise zumal 1811. 567. und zu einer Zeit an vielen ober allen Orten gegenwärtig sein könne auf Erden, da sein heitiges Abendmahl gehalten wird.

atque elementa illa ita in Christi corpus transmutari, ut praeter externas species nihil de iis reliquum maneat.

- II. Papisticum missae sacrificium, quod 23 pro peccatis vivorum et mortuorum offertur.
- III. Sacrilegium, quo laicis una tantum 24 pars sacramenti datur, cum nimirum contra expressa verba testamenti Christi calice illis interdicitur, atque ita sanguine Christi spoliantur.
- IV. Dogma, quo docetur, quod verba testamenti Iesu Christi non simpliciter intelligenda et fide amplectenda sint, uti sonant; ea enim obscura esse ideoque verum eorum sensum ex aliis scripturae locis petendum
- V. Corpus Christi in sacra Coena non ore 26 una cum pane sumi, sed tantum panem et vinum ore accipi, corpus vero Christi spiritualiter duntaxat, fide nimirum, sumi.
- VI. Panem et vinum in Coena Domini tantummodo symbola seu tesseras esse, quibus christiani mutuo sese agnoscant.
- VII. Panem et vinum tantum esse figuras, 28 similitudines et typos corporis et sanguinis Christi, longissimo intervallo a nobis absentis.
- VIII. Panem et vinum tantummodo signa, 29 memoriae conservandae gratia, instituta esse, quae sigillorum et pignorum rationem habeant, quibus nobis confirmetur, quod fides, cum in coelum illa ascendit et evehitur, ibi tam vere corporis et sanguinis Christi particeps fiat, quam vere nos in sacra Coena panem manducamus et vinum bibimus.
- IX. Fidem nostram de salute certam reddi 30 et confirmari in Coena Domini nonnisi signis illis externis, pane et vino, nequaquam autem vere praesentibus vero corpore et sanguine Christi.
- X. In sacra Coena duntaxat virtutem, operationem et meritum absentis corporis et sanguinis Christi dispensari.
- XI. Christi corpus ita coelo inclusum 32 esse, ut nullo prorsus modo simul eodem tempore pluribus aut omnibus locis in terris praesens esse possit, ubi Coena Domini celebratur.

- 12. Daß Chriftus die wesentliche Gegenwärtigkeit seines Leibs und Bluts im heiligen Abendmahl nicht habe verheihen, noch leiften können, weil die Natur und Eigenschaft seiner angenommenen menschlichen Natur solches nicht leiben noch jugeben könne.
- 13. Daß Gott nach aller seiner Allmächtigkeit (welches erschrecklich zu bören,) nicht vermöge zu verschaffen, daß sein Leib auf eine Zeit mehr dann an einem Ort wesentlich gegenwärtig sei.
- 14. Daß nicht die allmächtige Wort des Teftaments Christi, sondern der Glaube die Gegenwärtigkeit des Leibs und Bluts Christi im heiligen Abendmahl schaffe und mache.
- 15. Daß die Gläubigen den Leib Christi nicht bei dem Brot und Wein des heiligen Abendmahls suchen, sondern ihre Angen von dem Brot in himmel erheben, und doselbst den Leib Christi suchen sollen.
- 16. Daß die ungläubige, unbußsertige Christen im heiligen Abendmahl nicht den wahrhaftigen Leib und Blut Christi, sondern allein Brot und Bein empfangen.
- 17. Daß die Bürdigfeit der Gäste bei dieser himmlischen Mahlzeit nicht allein im wahrhaftigen Glauben an Christum, fondern auch auf der Menschen äußerlichen Bereitung stehe.
- 18. Daß auch die Rechtgläubigen, so einen wahrhastigen, lebendigen, reinen Glauben an Christum haben und behalten, dies Sacrament zum Gericht empsangen können, barum daß ste im änßerlichen Wandel noch unvollkommen sind.
- 19. Daß die äußerliche sichtbaren Clement Brots und Weins im heiligen Sacrament sollen angebetet werben.
- 20. Desgleichen besehlen wir auch bem rechten Gericht Gottes alle sürwizige, spöttische, lästerslichen Fragen (so Zucht halben nicht zu erzählen), und Reben, so auf grobe, sielichliche, tapernaitische und abschenliche Weise von den übernatürlichen, himmlischen Geheimnissen diese Sacraments ganz lästerlich und mit großem Aergernis durch die Sacramentirer vorgebracht werden.
- 21. Wie wir dann hiermit das kapernaitische Egen des Leibes Christi, als wann man sein Fleisch mit Zähnen zureiße und wie andere Speise verdauet, welches die Sacramentirer wider das Zengnis ihres Gewißens, über all unser viel-

- XII. Christum substantialem corporis et 33 sanguinis sui praesentiam neque promittere neque exhibere potuisse, quandoquidem id proprietas humanae ipsius naturae assumtae nequaquam ferre aut admittere possit.
- XIII. Deum ne quidem universa sua omnipotentia (horrendum dictu et auditu) efficere posse, ut corpus Christi uno eodemque tempore in pluribus, quam uno tantum loco, substantialiter praesens sit.
- XIV. Non omnipotens illud verbum testamenti Christi, sed fidem praesentiae corporis et sanguinis Christi in sacra Coena causam esse.
- XV. Fideles corpus et sanguinem Christi 36 non in pane et vino Coenae dominicae quaerere, sed oculos in coelum attollere et ibi corpus Christi quaerere debere.
- XVI. Infideles et impoenitentes christia- 37 nos in Coena Domini non verum corpus et sanguinem Christi, sed panem tantum et vinum sumere.
- XVII. Dignitatem convivarum in hac coelesti Coena non ex sola vera in Christum fide, sed etiam ex praeparatione hominum externa pendere.
- XVIII. Eos etiam, qui veram et vivam in R. 604. Christum fidem habent eamque retinent, ni- 39 hilominus hoe sacramentum ad iudicium sumere posse, propterea quod in externa sua conversatione adhuc imperfecti sint.
- XIX. Externa visibilia elementa panis et 40 vini in sacramento adoranda esse.
- XX. Praeter haec iusto Dei iudicio relinquimus omnes curiosas, sannis virulentis tinctas et blasphemas quaestiones, quae honeste, pie et sine gravi offensione recitari nequeunt, aliosque sermones, quando de supernaturali et coelesti mysterio huius sacramenti crasse, carnaliter, capernaitice et plane abominandis modis, blaspheme et maximo cum ecclesiae offendiculo sacramentarii loquuntur.
- XXI. Prorsus etiam reiicimus atque damnamus capernaiticam manducationem corporis Christi, quam nobis sacramentarii contra suae conscientiae testimonium, post tot nostras protestationes, malitiose affin-

B. 605.

fältig Bezeugen, uns muthwillig aufbringen, und bergestalt unsere Lehr bei ihren Zuhörern verhaßet machen, gänzlich verbammen, und bargegen halten und gläuben, vermige der einstellen. Fältigen Bort des Testaments Christi, ein wahrehaftig, doch ilbernatürlich Eßen des Leibes Christi, wie auch Trinken seines Bluts, welches menschliche Sinne und Bernunft nicht begreifen, sondern unsern Bersand in den Gehorsam Christi, wie in allen andern Artikeln des Glaubens, gesangen genommen, und solch Geheimnis anders nicht, dann allein mit Glauben gesaßt und im Bort geoffenbaret wird.

gunt, ut doctrinam nostram apud auditores suos in odium adducant, quasi videlicet doceamus corpus Christi dentibus laniari, et instar alterius cuiusdam cibi in corpore humano digeri. Credimus autem et asserimus, secundum clara verba testamenti Christi, veram, sed supernaturalem manducationem corporis Christi, quemadmodum etiam vere, supernaturaliter tamen, sanguinem Christi bibi docemus. Haec autem humanis sensibns aut ratione nemo comprehendere potest, quare in hoc negotio, sicut et in aliis fidei articulis, intellectum nostrum in obedientiam Christi captivari oportet. Hoc enim mysterium in solo Dei verbo revelatur et sola fide comprehenditur.

### VIII.

# Bon der Person Christi.

Ans bem Streit von dem heiligen Abendmahl ift zwischen den reinen Theologen Angsburgischer Confession und den Calvinisten (welche auch etliche andere Theologen irre gemacht) ein Uneinigkeit entstanden von der Person Christi, von beiden Naturen in Christo und ihren Eigenschaften.

# STATUS CONTROVERSIAE. hauptstreit in dieser 3wiespalt.

Die Hanptfrage aber ist gewesen, ob die göttliche und menschliche Natur um der persönlichen Bereinigung willen realiter, das ist mit That und Bahrheit, in der Person Christi, wie auch derselben Eigenschaften, mit einander Gemeinschaft haben, und wie weit sich solche Gemeinschaft erstrecke.

Die Sacramentirer haben vorgeben, die göttsliche und menschliche Natur in Christo sein also persönlich vereiniget, daß keine mit der andern realiter, das ist mit der That und Wahrheit, was einer jeden Natur eigen ist, sondern mehr nicht denn allein den Namen gemein haben. Dann unio, sagen sie schlecht, kaeit communia nomina, das ist, die persönliche Vereinigung machet nicht dann die Namen gemein, daß mänlich Gott Mensch, und Mensch Gott genennet wird, das also, daß Gott nichts mit der Menschliebeit und die Menschlich wird der Menschliebeit und die Menschliebeit und die Menschliebeit und die Menschliebeit und Sigenschaften realiter, das ist mit der That und Wahrheit, gemein habe. Das Widerspiel hat D. Luther und die es mit ihme gehalten, wider die Sacramentirer gestritten.

#### VIII.

# DE PERSONA CHRISTI.

Ex controversia superiore de Coena Do-1 mini inter sinceros theologos Augustanae Confessionis et Calvinistas, qui alios etiam quosdam theologos perturbarunt, dissensio orta est de persona Christi, de duabus in Christo naturis et de ipsarum proprietatibus.

#### STATUS CONTROVERSIAE.

Principalis huius dissidii quaestio fuit, an 2 divina et humana natura et utriusque proprietates propter unionem personalem RE-ALITER, hoc est vere et re ipsa, in persona Christi invicem communicent, et quousque illa communicatio extendatur.

Sacramentarii affirmarunt divinam et hu- 3 manam naturas in Christo eo modo personaliter unitas esse, ut neutra alteri quidquam realiter, hoc est vere et re ipsa, quod cuiusque naturae proprium sit, communicet, sed nomina tantum nuda communicari. Unio (inquiunt illi) facit tantum nomina communia, ut videlicet Deus dicatur homo, et homo Deus appelletur, ita tamen, ut Deus nihil cum humanitate commune habeat, et vicissim humanitas nihil cum Divinitate, quoad ipsius maiestatem et proprietates, realiter, hoc est revera et reipsa, commune habeat. Contrariam vero huic dogmati sententiam D. Lutherus et qui cum ipso faciunt, adversus sacramentarios propugnarunt.

#### AFFIRMATIVA.

Reine Sehre der chriftlichen Rirchen von der Person Christi.

Solchen Streit zu erklären und nach Anleitung unfere driftlichen Glaubens binzulegen, ift unfer Lehr, Glaub und Bekenntnis, wie

- 1. Daß die göttliche und menschliche Natur in Christio periönlich vereiniget, also bag nicht zweene Christus, einer Gottes, ber ander bes Menschen Sohn, sondern ein einiger Sohn Gottes und bes Menichen Sohn fei, Luc. 1. Rom. 9.
- 2. Wir gläuben, lehren und bekennen, bag die göttliche und menschliche Natur nicht in ein Wesen vermenget, keine in die andere verwan= belt, sondern ein jede ihre wefentliche Eigenschaften behalte, welche ber andern Natur Eigenschaften nimmermehr werden.
- 3. Die Eigenschaften göttlicher Natur finb: allmächtig, ewig, unendlich, nach Eigenschaft ber Natur und ihres natürlichen Wesens, vor sich selbst, allenthalben gegenwärtig sein, alles wißen 2c., welche ber menschlichen Ratur Eigenschaften nimmermehr werben.
- 4. Die Eigenschaften menschlicher Natur find: ein leiblich Geschöpf ober Kreatur sein, Fleisch und Blut fein, endlich und umschrieben fein, leiben, fterben, auf= und niederfahren, von einem Ort zum andern fich bewegen, Hunger, Durft, Frost, Site leiden und dergleichen, welche der göttlichen Natur Eigenschaften nimmermehr merben.
- 5. Nachdem beide Naturen persönlich, das ift in einer Person, vereiniget: gläuben, lehren und bekennen wir, daß biese Bereinigung nicht eine solche Berknüpfung und Berbindung sei, daß keine Natur mit der andern persönlich, das ift um ber perfonlichen Bereinigung willen, etwas gemein haben soll, als wenn einer zwei Bretter zusammenleimet, do keines bem andern etwas gibet ober von dem andern nimmet, son= bern bie ift die höchste Gemeinschaft, welche Gott mit dem Menschen wahrhaftig hat, aus welcher persönlichen Vereinigung und der daraus erfolgenden höchsten und unaussprechlichen Gemeinschaft alles herfleußt, was menschlich von Gott, und göttlich vom Menschen Christo gesaget und gegläubet wird; wie solche Bereinigung und Gemeinschaft ber Naturen die alten Kirchenlehrer burch die Gleichnis eines feurigen Eisens, wie auch der Bereinigung Leibes und ber Seelen im Menschen erkläret haben.

#### AFFIRMATIVA.

R. 606.

Sincera doctrina ecclesiae Dei de persona Christi.

Ad explicandam hanc controversiam et 4 iuxta analogiam fidei nostrae christianae decidendam, fidem, doctrinam et confessionem nostram piam perspicue profitemur, videlicet:

- I. Quod divina et humana natura in Chri- 23.5 9. sto personaliter unitae sint, ita prorsus, ut 5 non sint duo Christi, unus Filius Dei, alter Filius hominis, sed ut unus et idem sit Dei et hominis Filius (Luc. 1, 35. Rom. 9, 5).
- II. Credimus, docemus et confitemur, di- 6 vinam et humanam naturas non in unam substantiam commixtas, nec unam in alteram mutatam esse, sed utramque naturam retinere suas proprietates essentiales, ut quae alterius naturae proprietates fieri nequeant.
- III. Proprietates divinae naturae sunt: 7 esse omnipotentem, aeternam, infinitam, et secundum naturae naturalisque suae essentiae proprietatem, per se, ubique praesentem esse, omnia novisse cet. Haec omnia neque sunt, neque unquam fiunt humanae naturae proprietates.
- IV. Humanae autem naturae proprietates 8 sunt: corpoream esse creaturam, constare carne et sanguine, esse finitam et circumscriptam, pati, mori, ascendere, descendere, de loco ad locum moveri, esurire, sitire, algere, aestu affligi et si quae sunt similia. Haec neque sunt, neque unquam fiunt proprietates divinae naturae.
- V. Cum vero divina et humana naturae 9 personaliter, hoc est ad constituendum unum ὑφιζάμενον, sint unitae, credimus, docemus et confitemur, unionem illam hypostaticam non esse talem copulationem aut combinationem, cuius ratione neutra natura cum altera personaliter, hoc est pro- R. 607. pter unionem personalem, quidquam commune habeat, qualis combinatio fit, cum duo asseres conglutinantur, ubi neuter alteri quidquam confert, aut aliquid ab altero accipit. Quin potius hie summa communio est, quam Deus cum assumto homine vere habet, et ex personali unione et summa ac ineffabili communione, quae inde consequitur, totum illud promanat, quidquid humani de Deo, et quidquid divini de homine Christo dicitur et creditur. Et hanc unionem atque communionem naturarum antiquissimi ecclesiae doctores similitudine ferri candentis, itemque unione corporis et animae in homine declararunt.

6. Daher gläuben, lehren und bekennen wir, daß Gott Mensch, und Mensch Gott sei, welches nicht sein könnte, wann die göttliche und menschliche Natur allerdings keine Gemeinschaft in That und Wahrheit mit einander hätten.

Dann wie könnte ber Mensch, Marien Sohn, Gott ober Gottes bes Allerhöchsten Sohn mit Wahrheit genennet werden oder sein, wann seine Menscheit mit Gottes Sohn nicht persönlich vereiniget, und also realiter, das ist mit der That und Wahrheit, nichts, sondern nur den Namen Gottes mit ibm gemein hätte?

- W. 570. 7. Daher gläuben, lehren und bekennen wir, baß Maria nicht ein bloßen, pur lautern Menschen, sondern den wahrhaftigen Sohn Gottes empfangen und geboren hab: darum sie auch recht die Mutter Gottes genennet wird und auch wahrhaftig ist.
  - 8. Daher gläuben, lehren und bekennen wir auch, daß nicht ein pur lauter Mensch für uns gestitten, gestorben, begraben, gen Hölle gestaheren, von Tobten erstanden, gen hölle gestähren und gesetzt zur Majestät und allmächtigen Kraft Gottes, sondern ein solcher Wensch, des menschliche Natur mit dem Sohn Gottes so eine tiese unaussprechliche Vereinigung und Gemeinschaft bat, daß sie mit ihm ein Person ist.
- R. 608. 9. Darim wahrhaftig der Sohn Gottes vor uns gelitten, doch nach Eigenschaft der menschichen Natur, welche er in Einigfeit seiner göttlichen Person angenommen und ihm eigen gemacht, daß er leiden und unser Soberdreifer zu unserer Bersühnung mit Gott sein könnte, wie geschieben stehet: Sie haben den herrn der herrlichkeit gekreuziget. Und: Mit Gottes Blut seind wir erlöset worden 1. Korinth. 2. Act. 20.
  - 10. Daher gläuben, lehren und bekennen wir, daß des Menschen Sohn zur Rechten der allmächtigen Majestät und Kraft Gottes realiter, das ift mit der That und Wahrheit, nach der menschlichen Natur erhöhet, weil er in Gott aufgenommen, als er von dem heiligen Geist in Mutterleib empfangen, und sein menschliche Natur mit dem Sohn des Allerhöhesten persönlich vereiniget.
  - 11. Belde Majestät er nach ber persönlichen Bereinigung allwegen gehabt, und sich boch berfelben im Stanbe seiner Erniedrigung geäußert, und der Ursach wahrhaftig an aller Weisheit und Gnade bei Gott und den Menschen zuge-

VI. Hinc etiam credimus, docemus at-10 que confitemur, quod Deus sit homo, et homo sit Deus, id quod nequaquam ita se haberet, si divina et humana natura prorsus inter se nihil revera et reipsa communicarent.

Quomodo enim homo, Mariae Filius, Deus 11 aut Filius Dei altissimi vere appellari posset aut esset, si ipsius humanitas cum Filio Dei non esset personaliter unita, atque ita realiter, hoc est vere et re ipsa, nihil prorsus, excepto solo nudo nomine, cum ipso commune haberet?

VII. Eam ob causam credimus, docemus 12 et confitemur, quod virgo Maria non nudum aut merum hominem duntaxat, sed verum Dei Filium conceperit et genuerit: unde recte mater Dei et appellatur et revera est.

VIII. Inde porro credimus, docemus et 13 confitemur, quod non nudus homo tantum pro nobis passus, mortuus et sepultus sit, ad inferos descenderit, a mortuis resurrexerit, ad coelos ascenderit et ad maiestatem et omnipotentem Dei virtutem evectus fuerit, sed talis homo, cuius humana natura cum Filio Dei tam arctam ineffabilemque unionem et communicationem habet, ut cum eo una sit facta persona.

IX. Quapropter vere Filius Dei pro nobis est passus, sed secundum proprietatem humanae naturae, quam in unitatem divinae suae personae assumsit sibique eam propriam fecit, ut videlicet pati et pontifex noster summus reconciliationis nostrae cum Deo causa esse posset. Sic enim scriptum est (1. Cor. 2, 8: Dominum gloriae crucifixerunt. Et (Act. 20, 28): Sanguine Dei redemti sumus.

X. Ex eodem etiam fundamento credimus, docemus et confitemur, Filium hominis ad dexteram omnipotentis maiestatis et virtutis Dei realiter, hoc est vere et re ipsa, secundum humanam suam naturam esse exaltatum, cum homo ille in Deum assumtus fuerit, quam primum in utero matris a Spiritu Sancto est conceptus, eiusque humanitas iam tum cum Filio Dei altissimi personaliter fuerit unita.

XI. Eamque maiestatem ratione unionis 16 personalis semper Christus habuit, sed in statu suae humiliationis sese exinanivit, qua de causa revera aetate, sapientia et gratia apud Deum atque homines profecit. Quare

nommen; darum er solche Majesiät nicht allezeit, sondern, wann es ihm gefallen, erzeiget, dis er die Knechtsgestalt, und nicht die Natur, nach seiner Auserstehung ganz und gar hingeleget, und in den völligen Gebrauch, Ofsendarung und Erweisung der göttlichen Majesiät gesetzt und also in sein Herrlichkeit eingegangen, daß er ist nicht allein als Gott, sondern auch als Mensch alles weiß, alses vermag, allen Kreaturen gegenwärtig ist, und alles, was im himmel, auf Erden und unter der Erden ist, unter seinen Füßen und in seinen Hügen und auf Erden. Und S. vaulus: Er ist über alle simmel gefahren, auf daß er alles erfüllete; welchen seinen Gewalt er allentbalben gegenwärtig üben fann, und dis müglich und alles müglich und alles migend ist.

12. Daher er auch vermag und ihm ganz leicht ift, sein wahrhaftigen Leib und Blut im heiligen Abendmahl gegenwärtig mitzuteilen, nicht nach Art oder Eigenschaft der menschlichen Ratur, sondern nach Art und Sigenschaft göttlicher Rechte, saget Doctor Luther aus unserm driftlichen Kinderglauben; welche Gegenwärtigkeit nicht irdisch, noch kapernatunssch, gleichwol wahrhaftig und wesentlich ift, wie die Wort seines Testaments lauten: Das ist, ist, ist mein Leib ze.

Durch diese unser Lehre, Glauben und Befenntnis wird die Person Christi nicht getrennet, wie Nestorius gethan (welcher die communicationem idiomatum, das ist die wahrhaftige Gemeinschaft ber Eigenschaften beiber Naturen in Chrifto geläugnet und also die Person getrennet, wie foldes Lutherus im Buch von den Conciliis erfläret); noch bie Naturen famt ihren Eigenschaften mit einander in ein Wesen vermischet (wie Eutyches geirret); noch die menschliche Natur in ber Berson Christi verläugnet ober abgetilget wird; auch keine Natur in Die ander verwandelt: sondern Christus ift und bleibet in alle Ewigkeit Gott und Mensch in einer unzertrennten Person, welches nach ber beiligen Dreifaltigkeit bas bochfte Geheimnis ift, wie der Apostel zeuget, in welchem unser einiger Troft, Leben und Seligkeit ftehet.

maiestatem illam non semper, sed quoties ipsi visum fuit, exercuit, donec formam servi, non autem naturam humanam, post resurrectionem plene et prorsus deponeret, et in plenariam usurpationem, manifestationem et declarationem divinae maiestatis collocaretur, et hoc modo in gloriam suam ingrederetur (Phil. 2, 6 sqq.). Itaque iam non tantum ut Deus, verum etiam ut homo omnia novit, omnia potest, omnibus creaturis praesens est et omnia, quae in coelis, in terris et sub terra sunt, sub pedibus suis et in manu sua habet. Haec ita se habere Christus ipse testatur, inquiens (Matth. 28, 18. Ioh. 13, 3): Mihi data est omnis potestas in coelo et in terra. Et Paulus ait (Eph. 4, 10): Ascendit super omnes coelos, ut omnia impleat. Hanc suam potestatem ubique praesens exercere potest, neque quidquam illi aut impossibile est aut ignotum.

XII. Inde adeo, et quidem facillime, cor- \$\mathbb{R}\$. 571. pus suum verum et sanguinem suum in sa- \$\mathbb{R}\$. 609. cra coena praesens distribuere potest. Id 17 vero non fit secundum modum et proprietatem humanae naturae, sed secundum modum et proprietatem dexterae Dei, ut Lutherus secundum analogiam fidei nostrae christianae in catechesi comprehensae loqui solet. Et haec Christi in sacra coena praesentia neque physica aut terrena est, neque Capernaitica, interim tamen verissima et quidem substantialis est. Sic enim verba testamenti Christi sonant: Hoc est, est, est corpus meum cet.

Hac nostra fide, doctrina et confessione 18 persona Christi non solvitur, quod olim Nestorius fecit. Is enim veram communicationem idiomatum seu proprietatum utriusque naturae in Christo negavit, et hac ratione Christi personam solvit, quam rem D. Lutherus in libello suo de conciliis perspicue declaravit. Neque hac pia nostra doctrina duae in Christo naturae earumque proprietates confunduntur, aut in unam essentiam commiscentur (in quo errore Eutyches fuit), neque humana natura in persona Christi negatur aut aboletur, neque altera natura in alteram mutatur: sed Christus verus Deus et homo in una indivisa persona est permanetque in omnem aeternitatem. Hoc post illud Trinitatis summum est mysterium, ut apostolus testatur (1. Tim. 3, 16), in quo solo tota nostra consolatio, vita et salus posita est.

#### NEGATIVA.

## Widerwärtige falsche Lehre von der Person Christi.

Dennach verwersen und verdammen wir als Gottes Wort und unserm einfältigen driftlichen Glauben zuwider alle nachfolgende irrige Arstikel, wann gelehret wird:

- R. 610. 1. Daß Gott und Mensch in Christo nicht eine Person, sondern ein anderer Gottes, und ein anderer des Menschen Sohn sei, wie Nestorius narret.
  - 2. Daß die göttliche und menschliche Natur mit einander in ein Wesen vermischet, und die menschliche Natur in die Gottheit verwandelt, wie Eutyches geschwärmet.
  - 3. Daß Christus nicht wahrhaftiger, natürlicher, ewiger Gott sei, wie Arius gehalten.
  - 4. Daß Christus nicht eine wahrhaftige menschliche Natur gehabt, von Leib und Seele, wie Marcion gedichtet hat.
  - 5. Quod unio personalis faciat tantum communia nomina, das ist, daß die persönliche Bereinigung mache allein die Titel und Ramen gemein.
- B. 572. 6. Daß es nur ein phrasis und modus loquendi, das ist, nur Wort und eine Weise zu reden sei, wann man saget: Gott ist Mensch, Wensch ist Gott; dann die Gottheit habe nichts mit der Menscheit, wie auch die Menschheit mit der Gottheit realiter, das ist mit der That, gemein.
  - 7. Daß es nur communicatio verbalis, bas ift nichts bann Wort sei, wann gesagt wird, Gottes Sohn sei sir der Welt Sünde gestorben, bes Menschen Sohn sei allmächtig worden.
  - 8. Daß die menschliche Natur in Christo auf solche Weise wie die Gottheit ein unendlich Wesen morden, und auß solcher wesentlicher, mitgetheilter, in die menschliche Natur außgegoßen, und von Gott abgesonderte Kraft und Eigenschaft auf solche Weise wie die göttliche Natur allenthalben gegenwärtig sei.
  - 9. Daß die menschliche Natur der göttlichen Natur an ihrer Substanz und Wesen oder an derselben wesentlichen Eigenschaften exäquiret und gleich worden sei.

#### NEGATIVA.

Contrariae et falsae doctrinae de persona Christi reiectio.

Repudiamus igitur atqueldamnamus omnes 19 erroneos, quos iam recitabimus, articulos, eo quod verbo Dei et sincerae fidei nostrae christianae repugnent, cum videlicet sequentes errores docentur:

- I. Quod Deus et homo in Christo non 20 constituant unam personam, sed quod alius sit Dei Filius, et alius hominis Filius, ut Nestorius deliravit.
- II. Quod divina et humana naturae in 21 unam essentiam commixtae sint, et humana natura in Deitatem mutata sit, ut Eutyches furenter dixit.
- III. Quod Christus non sit verus, natu- 22 ralis et aeternus Deus, ut Arius blasphemavit.
- IV. Quod Christus non veram humanam 23 naturam anima rationali et corpore constantem habuerit, ut Marcion finxit.
- V. Quod unio personalis faciat tantum 24 communia nomina et communes titulos.
- VI. Quod phrasis tantum et modus quidam loquendi sit, cum dicitur: Deus est homo et homo est Deus; siquidem Divinitas nihil cum humanitate, et humanitas nihil cum Deitate realiter, hoc est vere et re ipsa, commune habeat.
- VII. Quod tantum sit verbalis sine re 26 ipsa idiomatum communicatio, cum dicitur, Filium Dei pro peccatis mundi mortuum esse, Filium hominis omnipotentem factum esse.
- VIII. Quod humana in Christo natura eo 27 modo, quo est Divinitas, facta sit essentia quaedam infinita, et ex hac essentiali, communicata, in humanam naturam effusa et a Deo separata virtute et proprietate eo modo quo divina natura ubique praesens sit.
- IX. Quod humana natura divinae ratione 28 substantiae atque essentiae suae vel proprietatum divinarum essentialium exaequata sit.

- 10. Daß die menschliche Natur Christi in alle Ort des himmels und der Erden raumlich ausgespannet, welches auch der göttlichen Natur nicht zugemeßen werden soll.
- 11. Daß Christo unmüglich sei von wegen ber Eigenschaft menschlicher Natur, daß er zusmal mehr dann an einem Ort, noch viel weniger allenthalben mit seinem Leib sein künnte.
- 12. Daß allein die bloße Menscheit für uns gelitten und uns erlöset habe, und daß der Sohn Gottes im Leiden mit derselben keine Gemeinschaft mit der That gehabt, als wann es ihn nichts angangen hätte.
- 13. Daß Chriftns allein nach seiner Gottheit bei uns auf Erben im Wort, Sacramenten und allen unsern Röthen gegenwärtig sei, und solche Gegenwärtigkeit seine menschliche Natur ganz und gar nichts angehe, nach welcher er und mit uns auf Erben, nachdem er uns burch sein Leiben und Sterben erlöset, nicht mehr zu schaffen habe.
- 14. Daß der Sohn Gottes, so die menschliche Natur angenommen, nachdem er Knechtsgestalt abgeleget, nicht alle Werk seiner MIGlichen Natur verrichte, sondern nur etzliche, und allein an dem Ort, da die menschliche Natur raumlich sei.
- 15. Daß er nach ber menschlichen Ratur ber Allmächtigkeit und anderer Eigenschaften göttlicher Natur aller Ding nicht fähig sei, wider ben ausgebruckten Spruch Ehrifti: Mir ift gegeben aller Gewalt im himmel und auf Erden. Und S. Baulus: In ihm wohnet alle Sulle der Gottheit leibhaftig Koloss. 2.
- 16. Daß ihm größer Gewalt im Himmel und auf Erden gegeben, nämlich größer und mehr dem allen Engeln und anderen Kreaturen, aber mit der Allmächtigkeit Gottes habe er keine Gemeinschaft, sei ihm auch dieselbige nicht gegeben. Daßer sie ein mediam potentiam, das ist eine solche Gewalt zwischen Gottes allmächtigen Gewalt und anderer Kreaturen Gewalt dichten, die Ehristo nach seiner Menscheit durch die Erhöhung gegeben, die weniger dann Gottes allmächtige Gewalt, und größer dann Gottes allmächtige Gewalt, und größer dann Gotter Kreaturen Gewalt sei.

- X. Quod humana natura in Christo in 29 omnia loca coeli et terrae localiter expansa sit, quod ne quidem divinae naturae est tribuendum.
- XI. Quod Christo impossibile sit propter R. 611 humanae naturae proprietatem, ut simul in 30 pluribus quam in uno loco, nedum ubique suo cum corpore esse possit.
- XII. Quod sola humanitas pro nobis passa 31 sit nosque redemerit, et quod Filius Dei in passione nullam prorsus cum humanitate (re ipsa) communicationem habuerit, perinde ac si id negotium nihil ad ipsum pertinuisset.
- XIII. Quod Filius Dei tantummodo Divinitate sua nobis in terris, in verbo, sacramentis, in omnibus denique aerumnis nostris praesens sit, et quod haec praesentia prorsus ad humanitatem nihil pertineat. Christo enim, postquam nos passione et morte sua redemerit, secundum humanitatem suam nihil amplius nobiscum in terris esse negotii.
- XIV. Quod Filius Dei, qui humanam naturam assumsit, iam post depositam servi formam non omnia opera omnipotentiae suae in et cum humanitate sua et per eam efficiat, sed tantum aliqua, et quidem in eo tantum loco, ubi humana natura est localiter.
- XV. Quod secundum humanitatem omnipotentiae aliarumque proprietatum divinae naturae prorsus non sit capax. Idque asserere audent contra expressum testimonium Christi (Matth. 28, 18): Mihi data est omnis potestas in coelo et in terra. Et contradicunt Paulo, qui ait (Col. 2, 9): In ipso inhabitat tota Divinitatis plenitudo corporaliter.
- XVI. Quod Christo secundum humanita- 33.5 tem data quidem sit maxima potestas in coelo et in terra, videlicet maior et amplior quam omnes angeli et creaturae acceperint, sed tamen ita ut cum omnipotentia Dei nullam habeat communicationem, neque omnipotentia illi data sit. Itaque mediam quandam potentiam inter omnipotentiam Dei et inter aliarum creaturarum potentiam fingunt, datam Christo secundum humanam eius naturam per exaltationem, quae minor quidem sit quam Dei omnipotentia, maior tamen omnium aliarum creaturarum potestate.

E. 612. 17. Daß Chriftus nach seinem menschlichen Geist ein gewisse Maß habe, wie viel er wisen soll, und daß er nicht mehr wiße, dann ihm gebühret und vonnöthen sei zu seinem Richteramt zu wißen.

18. Daß Chriftus noch nicht vollfommene Erkenntnis Gottes und aller seiner Werf habe, von bem boch gefchrieben stehet: daß in ihm alle Schatze der Weisheit und des Erkenntnis verborgen seien.

19. Daß Chrifto nach seinem menschlichen Geist unmüglich sei zu wißen, was von Ewig-keit gewesen, was jyunder allenthalben geschehe, und noch in Ewigkeit sein werde.

20. Da gelehret, und ber Spruch Matth. 28: Mir ift gegeben alle Gewalt zc., also gebeutet und lästerlich verkehret wird, daß Christo nach ber göttlichen Natur in der Auferstehung und feiner himmelfahrt restituiret, bas ift, wiederum zugestellet worden sei alle Gewalt im himmel und auf Erden, als hatte er im Stand feiner Niedrigung auch nach der Gottheit folche abgeleget und verlagen. Durch welche Lehre nicht allein die Worte des Testaments Chrifti verfehret, fondern auch der verdammten arianischen Retzerei ber Weg bereitet, daß endlich Christus ewige Gottheit verläugnet, und also Christus ganz und gar famt unferer Seligfeit verloren, ba folder falschen Lehre aus beständigem Grund göttliches Worts und unfere einfältigen driftlichen Glaubens nicht widersprochen würde.

XVII. Quod Christo secundum spiritum 36 suum humanum certi limites positi sint, quantum videlicet ipsum seire oporteat, et quod non plus seiat, quam ipsi conveniat, et ad exsecutionem sui officii, iudicis nimirum, necessario requiratur.

XVIII. Quod Christus ne hodie quidem 37 perfectam habeat cognitionem Dei et omnium ipsius operum. Cum tamen de Christo scriptum sit (Col. 2, 3): In ipso omnes thesauros sapientiae et scientiae absconditos esse.

XIX. Quod Christo secundum humanitatis suae spiritum impossibile sit scire, quid ab aeterno fuerit, quid iam nunc ubique fiat et quid in omnem aeternitatem sit futurum.

XX. Reiicimus etiam damnamusque, quod 39 dictum Christi (Matth. 28, 19): Mihi data, est omnis potestas in coelo et in terra, horribili et blasphema interpretatione a quibusdam depravatur in hanc sententiam: quod Christo secundum divinam suam naturam in resurrectione et ascensione ad coelos iterum restituta fuerit omnis potestas in coelo et in terra, perinde quasi, dum in statu humiliationis erat, eam potestatem etiam secundum Divinitatem deposuisset et exuisset. Hac enim doctrina non modo verba testamenti Christi falsa explicatione pervertuntur, verum etiam dudum damnatae Arianae haeresi via de novo sternitur, ut tandem aeterna Christi Divinitas negetur, et Christus totus, quantus est, una cum salute nostra amittatur, nisi huic impiae doctrinae ex solidis verbi Dei et fidei nostrae catholicae fundamentis constanter contradicatur.

IX.

Von der Höllefahrt Christi.

R. 613.

# STATUS CONTROVERSIAE. hauptstreit über diefem Artitel.

Es ist auch unter etiligen Theologen, so ber Augsburgischen Consession zugethan, über diesem Artikel gestritten worden: wann und auf B. 574. was Beise der Herr Christus, vermüge unsers einsättigen dristlichen Elaubens, gen Holle gefahren, ob es geschehen sei vor oder nach seinen Tode. Item, ob es nach der Seel allein, oder nach der Gottheit allein, oder mit Leib und Seele, geistlich oder leiblich zugangen. Item, ob dieser IX.

# DE DESCENSU CHRISTI AD INFEROS.

### STATUS CONTROVERSIAE.

Disceptatum fuit super hoc articulo inter quosdam theologos, qui Augustanam Confessionem profitentur: quando et quomodo Dominus noster Iesus Christus, ut testatur fides nostra catholica, ad inferos descenderit, an id ante vel post mortem eius factum sit. Praeterea quaesitum fuit, num anima tantum, an Divinitate sola, an vero anima et corpore descenderit, idque an spiritualiter

Artikel gehöre zum Leiben ober zum herrlichen Sieg und Triumph Christi.

Nachdem aber dieser Artikel, wie auch der vorhergehende, nicht mit den Sinnen, noch mit der Bernunst begriffen werden kann, sondern muß allein mit dem Glauben gesäßet werden; ift unser einhellig Bebenken, daß solches nicht zu disputiren, sondern nur auss einfältigste geglaubet und gelehret werden solle; inmaßen D. Luther seliger in der Predigt zu Torgan Anno 33. 2c. solchen Artikel ganz dristitich erkläret, alle unnützliche, unnothwendige Fragen abgeschnitten, und zu dristicher Einfalt des Glausden alle frommen Christen vermahnet.

Dann ift es genug, daß wir wifen, daß Chriftus in die Hölle gesahren, die Hölle allen Glänbigen zerstöret, und sie aus der Gewalt des Todes, Teusels, ewiger Berdamnis des höllsschen Rachens erlöset habe. Wie aber solches zugangen, sollen wir sparen dis in die ander Welt, da uns nicht allein dies Stück, sondern auch noch anders mehr geoffenbaret, das wir hie einfältig geglandt, und mit unser blinden Bernunft nicht begreisen können.

an vero corporaliter sit factum. Disputatum etiam est, num hic articulus ad passionem an vero ad gloriosam victoriam et triumphum Christi sit referendus.

Cum autem hic fidei nostrae articulus, 2 sicut et praecedens, neque sensibus neque ratione nostra comprehendi queat, sola autem fide acceptandus sit: unanimi consensu consulimus, de hac re non esse disputandum, sed quam simplicissime hunc articulum credendum et docendum esse. Atque in hoc 3 negotio sequamur piam D. Lutheri doctrinam, qui hunc articulum in concione Torgae habita (Anno cet. XXXIII.) pie admodum explicuit, omnes inutiles et curiosas quaestiones praecidit, atque ad piam fidei simplicitatem omnes christianos adhortatus est.

Satis enim nobis esse debet, si sciamus 4
Christum ad inferos descendisse, infernum
omnibus credentibus destruxisse, nosque
per ipsum e potestate mortis et Satanae, ab
aeterna damnatione atque adeo e faucibus
inferni ereptos. Quo autem modo haec effecta fuerint, non curiose scrutemur, sed R. 614
huius rei cognitionem alteri saeculo reservemus, ubi non modo hoc mysterium, sed
et alia multa in hac vita simpliciter a nobis
credita revelabuntur, quae captum caecae
nostrae rationis excedunt.

X.

### Von Kirchengebräuchen, fo man Adiaphora oder Mitteldinge nennet.

Bon Ceremonien ober Kirchengebräuchen, welche in Gottes Wort weber geboten noch verboten, sondern nm guter Ordnung und Wolftands willen in die Kirche eingeführet, hat sich auch zwischen den Theologen Augsburgischer Consession ein Zwiepalt zugetragen.

## STATUS CONTROVERSIAE.

Der hauptstreit von diesem Artikel.

Die Hauptfrage aber ist gewesen, ob man zur Zeit der Berfolgung und im Fall der Bekenntnis, wann die Feinde des Svangelii sich gleich nicht mit uns in der Lebre vergleichen, bennoch mit unverletztem Gewisen etzliche gefallene Ceremonien, so an ihm selbst Mittelbinge und von Gott weder geboten noch verschiede

X.

### DE CEREMONIIS ECCLESIASTICIS,

quae vulgo adiaphora seu res mediae et indifferentes vocantur.

Orta est etiam inter theologos Augusta-1 nae Confessionis controversia de ceremoniis, seu ritibus ecclesiasticis, qui in verbo Dei neque praecepti sunt neque prohibiti, sed ordinis tantum et decori gratia in ecclesiam sunt introducti.

### STATUS CONTROVERSIAE.

Quaesitum fuit, num persecutionis tempore et in casu confessionis (etiamsi adversarii nobiscum in doctrina consentire nolint) nihilominus salva conscientia aliquae iam abrogatae ceremoniae, quae per se indifferentes et a Deo neque mandatae neque prohibitae sint, postulantibus id et urgentibus adversa-

boten, auf ber Wibersacher Dringen und Erforbern wiederum aufrichten, und sich also mit W. 575. ihnen in solchen Ceremonien und Mittelbingen vergleichen möge? Der eine Theil hat ja, ber ander hat nein barzu gesagt.

### AFFIRMATIVA.

Die rechte wahrhaftige Lehre und Bekenntnis von diesem Artikel.

- R. 615.

  1. Zu hinlegung auch dieser Zwiespalt gläusen, sehren und bekennen wir einhellig, daß die Ceremonien oder Kirchengebräuche, welche in Gottes Wort weder geboten noch verkoten, sons dern allein um Wolstands und verkoten, sons willen angestellt, an ihnen und für sich selbst kein Gottesdienst, auch kein Theil desselben seien. Matth. 15. Sie ehren mich umsonst mit menschlichen Geboten.
  - 2. Wir glänben, lehren und bekennen, daß die Gemeine Gottes jedes Orts und jederzeit nach berselben Gelegenheit Macht habe solche Ceremonien zu ändern, wie es der Gemeine Gottes am nützlichsten und erbaulichsten sein mag.
  - 3. Doch baß hierinnen alle Leichtfertigkeit und Aergernis gemieden, und sonderlich der Schwachgläubigen mit allem Fleiß verschonet werbe.
  - 4. Wir gläuben, lehren und bekennen, daß jur Zeit ber Berfolgung, wann eine runde Betenntnis bes Glaubens von uns erfordert, in folden Mittelbingen den Feinden nicht zu weichen, wie der Apostel geschrieben: So bestehet nun in der Freiheit, damit uns Christus befreiet hat, und laßt euch nicht wiederum in das knechtische Joch fangen. Item: Biebet nicht am fremden Joch; was hat das Licht por Bemeinschaft mit der Sinfternis? Stem: Muf daß die Mahrheit des Evangelii bei euch bestunde, wichen wir denselben nicht eine Stunde unterthänigt zu fein. Denn in foldem Falle ift es nicht mehr um Mittelbing, sondern um die Wahrheit des Evangelii, um die drift= liche Freiheit und um die Bestätigung offent-licher Abgötterei, wie auch um Berhütung bes Aergernis ber Schwachgläubigen zu thun, barin wir nichts zu vergeben haben, sondern rund bekennen und darüber leiden sollen, mas uns Gott auschickt und über uns den Feinden feines Worts verhängt.

riis iterum in usum revocari possint, et an hoc modo cum pontificiis in eiusmodi ceremoniis et adiaphoris conformari recte queamus. Una pars hoc fieri posse affirmavit, altera vero negavit.

### AFFIRMATIVA.

Sincera doctrina et confessio de hocarticulo.

- I. Ad hanc controversiam dirimendam 3 unanimi consensu credimus, docemus et confitemur, quod ceremoniae sive ritus ecclesiastici (qui verbo Dei neque praecepti sunt neque prohibiti, sed tantum decori et ordinis causa instituti), non sint per se cultus divinus aut aliqua saltem pars cultus divini. Scriptum est enim (Matth. 15, 9): Frustra colunt me, docentes doctrinas, mandata hominum.
- II. Credimus, docemus et confitemur, ecclesiae Dei ubivis terrarum et quocunque tempore licere pro re nata ceremonias tales mutare iuxta eam rationem, quae ecclesiae Dei utilissima et ad aedificationem eiusdem maxime accommodata iudicatur.
- III. Ea tamen in re omnem levitatem fu- 5 giendam et offendicula cavenda, inprimis vero infirmorum in fide rationem habendam et iis parcendum esse censemus (1. Cor. 8, 9. Rom. 14, 13).
- IV. Credimus, docemus et confitemur, 6 quod temporibus persecutionum, quando perspicua et constans confessio a nobis exigitur, hostibus evangelii in rebus adiaphoris non sit cedendum. Sic enim apostolus inquit (Gal. 5, 1): Qua libertate Christus nos liberavit, in ea state, et nolite iterum iugo servitutis subiici. Et alibi (2. Cor. 6, 14): Nolite iugum ducere cum infidelibus cet. Quae enim est societas luci ad tenebras cet.? Item (Gal. 2, 5): Quibus neque ad horam cessimus subjectione, ut veritas evangelii permaneret apud vos. In tali enim rerum statu non agitur iam amplius de adiaphoris, sed de veritate evangelii et de libertate christiana sarta tectaque conservanda, et quomodo cavendum sit, ne manifeste idololatria confirmetur et infirmi in fide offendantur. In huiusmodi rebus nostrum certe non est aliquid adversariis largiri, sed officium nostrum requirit, ut piam et ingenuam confessionem edamus, et ea patienter feramus, quae Dominus nobis ferenda imposuerit et hostibus verbi Dei in nos permiserit.

5. Wir gläuben, lehren und bekennen auch, daß keine Kirch die ander verdammen soll, daß eine weniger oder mehr änßerlicher von Gott ungebotenen Ceremonien dann die andere hat, wann sonst in der Lehre und allen derselben Artikeln, wie auch im rechten Gebrauch der heiligen Sacramenten mit einander Einigkeit gehalten, nach dem wol bekannten Spruch: Dissonantia ieiunii non dissolvit consonantiam sidei, Ungleichheit des Fastens soll die Einigkeit im Glauben nicht trennen.

### NEGATIVA.

### Salsche Lehre von diesem Artikel.

Demnach verwerfen und verdammen wir als unrecht und bem Worte Gottes zuwider, wann gelehret wird:

- 1. Daß Menschengebot und Satungen in ber Kirchen vor fich selbst als ein Gottesbienst ober Theil besselbigen gehalten werden sollen.
- 2. Wann solche Ceremonien, Gebot und Satzungen mit Zwang als nothwendig der Gemein Gottes wider ihre driftliche Freiheit, so sie in äußerlichen Dingen hat, aufgedrungen werben.
- 3. Item, daß man zur Zeit der Verfolgung und öffentlicher Bekenntnis den Feinden des heiligen Evangelli (welches zu Abbruch der Bahrheit dienet), in dergleichen Mitteldingen und Ceremonien möge willsahren, oder sich mit ihnen vergleichen.
- 4. Item, wann solche äußerliche Ceremonien und Mittelbinge also abgeschaffet werden, als sollte es der Gemein Gottes nicht frei stehen, nach ihrer guten Gelegenheit, wie es jederzeit der Kirchen am nitglichsten, sich eines oder mehr in dristlicher Freiheit zu gebrauchen.

V. Credimus, docemus et confitemur, quod B. 616. ecclesia alia aliam damnare non debeat, pro- 7 pterea quod haec vel illa plus minusve externarum ceremoniarum, quas Dominus non instituit, observet, si modo in doctrina eiusque articulis omnibus et in vero sacramentorum usu sit inter eas consensus. Hoc enim B. 576. vetus et verum dictum est: dissonantia ieiunii non dissolvit consonantiam fidei.

### NEGATIVA.

Falsae doctrinae de hoc articulo reiectio.

Repudiamus atque damnamus haec falsa 8 et verbo Dei contraria dogmata:

- I. Quod humanae traditiones et constitutiones in ecclesiasticis rebus per se pro cultu
  Dei aut certe pro parte divini cultus sint
  habendae.
- II. Quando eiusmodi ceremoniae et constitutiones ecclesiae Dei coactione quadam tanquam necessariae obtruduntur, et quidem contra libertatem christianam, quam ecclesia Christi in rebus eiusmodi externis habet.
- III. Cum asseritur, quod tempore persecutionis, quando clara confessio requiritur, hostibus evangelii in observatione eiusmodi rerum adiaphorarum gratificari et cum ipsis pacisci et consentire liceat, quae res cum detrimento veritatis coelestis coniuncta est.
- IV. Cum externae ceremoniae, quae indifferentes sunt, ea opinione abrogantur, quasi ecclesiae Dei liberum non sit pro re nata, ut iudicaverit ad aedificationem utile esse, hanc vel illam ceremoniam ratione libertatis christianae usurpare.

### XI.

# Von der ewigen Vorsehung und Wahl Gottes.

Bon biesem Artikel ist kein offentliche Zwiesspalt unter ben Theologen Augsburgischer Conssession eingesallen. Dieweil es aber ein tröstslicher Artikel, wann er recht gehandelt, und deshalben nicht künftiglich ärgerliche Disputation

#### XI.

### DE AETERNA PRAEDESTINATI- R. 617. ONE ET ELECTIONE DEI.

De hoc articulo non quidem publice mota 1 est controversia inter Augustanae Confessionis theologos; sed tamen, cum hic articulus magnam piis mentibus consolationem afferat, si recte et dextre explicetur, visum

eingeführt werben möchte, ist berselbe in bieser Schrift auch erkläret worben.

### AFFIRMATIVA.

Reine mahrhaftige Lehre von diesem Artikel.

- 1. Anfänglich ist ber Unterschied zwischen ber praescientia et praedestinatione, das ist zwischen ber Borsehung und ewigen Bahl Gottes, mit Fleiß zu merten.
- 2. Denn die Borsehung Gottes ist anders nichts, denn daß Gott alle Ding weiß, ehe sie geschehen, wie geschrieben stehet: Gott im simmel kann verborgen Ding offenbaren; W. 577. der hat dem König Neducadnezar angezeiget, was in kunftigen Zeiten geschehen soll.
- 3. Diese Borsehung gehet zugleich über bie Frommen und Bösen, ist aber keine Ursach bes Bösen, weber ber Sühnden, daß man unrecht thue, (welche urspringlich aus dem Teusel und des Menschen bösen verkehrten Billen herstömmt) noch ihres Berderbens, daran sie selbst schuldig, sondern ordnet allein dasselbig und siecht ihm ein Ziel, wie lang es währen, und alles, unangesehen daß es an ihm selbst böse, R. 618. seinen Auserwählten zu ihrem heil dienen folle.
  - 4. Die Präbestination aber ober ewige Bahl Gottes gehet allein über bie Frommen, wolgeställigen Kinber Gottes, die eine Ursach ist ihrer Seligkeit, welche er auch schaffet, und was zur leibigen gehöret, verordnet, darauf unser Seligkeit so steit gegründet, daß sie die Pforten ber Hölle nicht überwältigen können.
  - 5. Solche ist nicht in bem heimlichen Rath Gottes zu ersorschen, sondern in dem Wort zu suchen, da sie auch geoffenbaret worden ist.
  - 6. Das Wort Gottes aber silhret uns zu Christo, ber bas Buch bes Lebens ist, in welchen alle bie geschrieben und erwählet seind, welche da ewig selig werden sollen, wie geschrieben stehet: Er hat uns durch denselben (Christum) erwählet, ehe der Welt Grund steleget war.
  - 7. Dieser Christus ruset zu ihm alle Sünder und verheißet ihnen Erquidung, und ist ihme

est eundem in hoc scripto declarare, ne forte temporis progressu disputationes aliquae cum offendiculo coniunctae de hac re exoriantar.

### AFFIRMATIVA.

Sincera doctrina de hoc articulo.

- I. Primum omnium est, quod accurate 2 observari oportet, discrimen esse inter praescientiam et praedestinationem sive aeternam electionem Dei.
- II. Praescientia enim Dei nihil aliud est, 3 quam quod Deus omnia noverit, antequam fiant, sicut scriptum est (Dan. 2, 28): Est Deus in coelo, revelans mysteria, qui indicavit tibi, rex Nabuchodonosor, quae ventura sunt in novissimis temporibus.
- III. Haec Dei praescientia simul ad bonos 4 et malos pertinet, sed interim non est causa mali, neque est causa peccati, quae hominem ad scelus impellat. Peccatum enim ex diabolo et ex hominis prava et mala voluntate oritur. Neque haec Dei praescientia causa est, quod homines pereant; hoc enim sibi ipsis imputare debent. Sed praescientia Dei disponit malum et metas illi constituit, quousque progredi et quamdiu durare debeat, idque eo dirigit, ut, licet per se malum sit, nihilominus electis Dei ad salutem cedat.
- IV. Praedestinatio vero seu aeterna Dei 5 electio tantum ad bonos et dilectos filios Dei pertinet, et haec est causa ipsorum salutis. Etenim eorum salutem procurat et ea, quae ad ipsam pertinent, disponit. Super hanc Dei praedestinationem salus nostra ita fundata est, ut inferorum portae eam evertere nequeant Ioh. 10, 28. Matth. 16, 18.
- V. Haec Dei praedestinatio non in arcano 6 Dei consilio est scrutanda, sed in verbo Dei, in quo revelatur, quaerenda est.
- VI. Verbum autem Dei deducit nos ad 7 Christum, is est liber ille vitae, in quo omnes inscripti et electi sunt, qui salutem aeternam consequuntur. Sie enim scriptum est (Eph. 1, 4): Elegit nos in Christo ante mundi constitutionem.
- VII. Christus vero omnes peccatores ad 8 se vocat et promittit illis levationem. Et se-

Ernst, daß alle Menschen zu ihm kommen und ihnen helsen laßen sollen, denen er sich im Wort andeut und will, daß man es höre, und nicht die Ohren verstopsen oder das Wort verachten soll; verheißt darzu die Kraft und Wirkung des heiligen Geistes, göttlichen Beistand zur Beständigkeit und ewiger Seligkeit.

- 8. Derhalben wir von folder unfer Wahl zum ewigen Leben weber aus der Bernunft noch aus dem Gesch Gottes urtheilen sollen, welche uns entweder in ein wild, wilft, epikurisch Leben, oder in Berzweiselung führen, und hädeliche Gedanken in den Herzen der Menschen erwecken, daß sie dei sich selbst gedenken, auch solcher Gedanken sich nicht recht erwehren können, so lange sie ihrer Bernunft solgen: Hat mich Gott erwählet zur Seligkeit, so kann ich nicht verdammet werden, ich then was ich wölle; und wiederum: Bin ich nicht erwählet zum ewigen Leben, so hilfts nichts, was ich Gutes thue, es ist doch alles umsunst.
- 9. Sondern es muß allein aus dem heiligen Evangeliv von Christo gelernet werden, in welchem klar bezeuget wird, wie Gott alles unter den Unglauben beschloßen, auf daß er sich aller erbarme, und nicht will, daß jemand verloren werde, sondern sich jedermann zur Buße bekehre, und an den herrn Christum glaube.
- 10. Wer nun sich also mit dem geofsenbarten Willen Gottes bekümmert, und der Ordnung nachgehet, welche S. Paulus in der Spissel an die Römer gehalten, der zuvor die Menschen zur Buße, Erkentnis der Sinden, zum Glauben an Christum, zum göttlichen Gehorsam weiset, ehe er vom Geheimnis der ewigen Wahl Gottes redet, dem ist solche Lehre nüglich und tröltlich.
- 11. Daß aber viel berufen und wenig auserwählet find, hat es nicht diese Meinung, als wölle Gott nicht jedermann selig machen, sondern die Ursach ift, daß sie Gottes Wort entweber gar nicht hören, sondern muthwillig verachten, die Ohren und ihr Herz versieden, und also dem heiligen Geist den ordentlichen Weg verstellen, daß er sein Werf in ihnen nicht haben kann, ober do sie es gehöret haben, wiederum in Wind schlahen und nicht achten, daran nicht Gott oder seine Wahl, sondern ihre Vos-heit schuldig ist.

rio vult, ut omnes homines ad se veniant et sibi consuli et subveniri sinant. His sese redemtorem in verbo offert et vult, ut verbum audiatur, et ut aures non obturentur nec verbum negligatur et contemnatur. Et promittit se largiturum virtutem et operationem Spiritus Sancti et auxilium divinum, ut in fide constantes permaneamus, et vitam aeternam consequamur.

VIII. De nostra igitur electione ad vitam 9 aeternam neque ex rationis nostrae iudicio neque ex lege Dei iudicandum est, ne vel dissolutae et epicureae vitae nos tradamus, vel in desperationem incidamus. Qui enim rationis suae iudicium in hoc negotio sequuntur, in horum cordibus hae perniciosae cogitationes (quibus aegerrime resistere possunt,) excitantur: Si (inquiunt) Deus me ad aeternam salutem elegit, non potero damari, quidquid etiam designavero. Contra vero, si non sum electus ad vitam aeternam, R. 619. nihil plane mihi profuerit, quantumcunque boni fecero, omnes enim conatus mei irriti

IX. Vera igitur sententia de praedestina- 10 tione ex evangelio Christo discenda est. In eo enim perspicue docetur, quod Deus 23. 578. omnes sub incredulitatem concluserit, ut omnium misereatur, et quod nolit quemquam perire, sed potius ut omnes convertantur et in Christum credant. Rom. 11, 32. Ezech. 18, 23. 33, 11. 2. Petr. 3, 9. 1. Ioh. 2, 2.

X. Qui igitur voluntatem Dei revelatam 11 inquirunt eoque ordine progrediuntur, quem divus Paulus in epistola ad Romanos secutus est (qui hominem prius deducit ad poenitentiam, ad agnitionem peccatorum, ad fidem in Christum, ad obedientiam mandatorum Dei, quam de aeternae praedestinationis mysterio loquatur,) iis doctrina de praedestinatione Dei salutaris est et maximam consolationem affert.

XI. Quod vero scriptum est (Matth. 22, 12 14): Multos quidem vocatos, paucos vero electos esse, non ita accipiendum est, quasi Deus nolit, ut omnes salventur, sed damnationis impiorum causa est, quod verbum Dei aut prorsus non audiant, sed contumaciter contemnant, aures obturent, et cor indurent, et hoc modo Spiritui Sancto viam ordinariam praecludant, ut opus suum in eis efficere nequeat, aut certe quod verbum auditum flocci pendant atque abiiciant. Quod igitur pereunt, neque Deus neque

ipsius electio, sed malitia eorum in culpa est. 2. Petr. 2, 1 sqq. Luc. 11, 49, 52, Heb. 12, 25 sqq.

titels von ber ewigen Wahl Gottes annehmen, wie sie im Wort Gottes geoffenbaret, welches uns Chriftum als bas Buch bes Lebens vorhält, das er uns durch die Predigt des heiligen Evangelii aufschleußt und offenbaret, wie geschrieben stehet: Welche er erwählet hat, die hat er auch berufen, in bem wir die ewige Wahl des Baters suchen sollen, ber in feinem R. 620. emigen göttlichen Rath beschloßen, baß er außerhalb benen, so seinen Sohn Christum erkennen und wahrhaftig an ihn gläuben, nie= mand wolle felig machen, und fich anderer Ge= banken entschlahen, welche nicht aus Gott, fonbern aus Gingeben bes bofen Feindes berfließen, baburch er sich unterstehet uns den herrlichen Trost zu schwächen ober gar zu nehmen, ben wir in dieser heilsamen Lehre haben: daß wir wißen, wie wir aus lauterer Gnade ohne allen unfern Berdienst in Christo jum ewigen Leben ermählet fein, und bag uns niemand aus feiner Sand reißen könne; wie er bann folche gnäbige Erwählung nicht allein mit blogen Worten zufaget, sondern auch mit dem Gibe betheuret und mit den heiligen Sacramenten versiegelt hat, beren wir uns in unfern höchsten Anfechtungen erinnern und trösten, und damit die feurigen Pfeile des Teufels auslöschen fünnen.

12. Und so fern soll fich ein Christ bes Ur-

13. Darneben sollen wir uns zum höchsten M. 579. befleißigen nach bem Willen Gottes zu leben, und unfern Beruf, wie G. Betrus vermahnet, feste zu machen, und sonderlich an das ge= offenbarte Wort uns halten; das tann und wird uns nicht fehlen.

> 14. Durch biese kurze Erklärung ber ewigen Wahl Gottes wird Gott seine Ehre gang und völlig gegeben, bag er allein aus lauter Barm= bergigteit ohne allen unfern Berdienst uns felig mache nach bem Borfat feines Willens; barneben auch niemands einige Urfach zur Klein= muthigkeit ober robem, wildem Leben gegeben.

### ANTITHESIS ober NEGATIVA. R. 621. Salsche Lehre von diesem Artikel.

Demnach gläuben und halten wir: welche bie Lehre von der gnädigen Wahl Gottes zum ewigen Leben also sühren, daß sich die betrübten Christen derselben nicht trösten künnen, son-dern dadurch zur Aleinmüthigkeit oder Berzweiflung verursachet, oder die Unbuffertigen

XII. Huc usque homo pius in meditatione 13 articuli de aeterna Dei electione tuto progredi potest, quatenus videlicet ea in verbo Dei est revelata. Verbum Dei enim nobis Christum, librum vitae, proponit, is nobis per evangelii praedicationem aperitur et evolvitur, sicut scriptum est (Rom. 8, 30): Quos elegit, hos vocavit. In Christo igitur electio aeterna Dei Patris est quaerenda. Is in aeterno suo consilio decrevit, quod praeter eos, qui Filium eius, Iesum Christum, agnoscunt et in eum vere credunt, neminem salvum facere velit. Reliquae cogitationes ex animis piorum penitus excutiendae sunt, quia non a Deo, sed ex afflatu Satanae proficiscuntur, quibus humani generis hostis hoc agit, ut dulcissimam illam consolationem vel enervet, vel penitus e medio tollat, quam ex saluberrima hac doctrina haurire possumus: qua videlicet certi reddimur, quod mera gratia sine ullo nostro merito in Christo ad vitam aeternam electi simus, et quod nemo ex ipsius manibus rapere nos possit. Et hanc clementissimam electionem non nudis verbis, sed inter-posito iureiurando Dominus contestando confirmavit et venerabilibus sacramentis nobis obsignavit, quorum in summis tentationibus meminisse et ex iis consolationem petere debemus, ut ignita diaboli tela exstinguamus.

XIII. Interim tamen summo studio in eo 14 elaboremus, ut ad normam voluntatis divinae vitam nostram instituamus, et vocationem nostram (ut divus Petrus (2. ep. 1, 10) loquitur) firmam faciamus, neque a Dei revelato verbo latum unguem recedamus; illud enim nunquam nos fallet.

XIV. Hac brevi explicatione aeternae ele- 15 ctionis divinae honos suus Deo plene et in solidum tribuitur, quod videlicet secundum voluntatis suae propositum mera misericordia sine ullo nostro merito salvos nos faciat. Neque tamen hac doctrina vel gravioribus illis animi perturbationibus et pusillani-mitati vel Epicureismo ansa praebetur.

### NEGATIVA.

Falsae doctrinae de hoc articulo reiectio.

Credimus igitur et sentimus, quando do- 16 ctrina de electione Dei ad vitam aeternam eo modo proponitur, ut perturbatae piae mentes ex ea consolationem nullam capere queant, sed potius per eam in animi angustias aut desperationem coniiciantur, aut im-

in ihrem Muthwillen gestärket werden, daß solche Lehre nicht nach dem Wort und Willen Gottes, sondern nach der Bernunft und Anstiftung des leidigen Satans getrieben werbe. Beil alles, was geschrieben ift, wie der Apostel zenget, uns gur Lehre geschrieben, auf daß wir durch Geduld und Troft der Schrift hoffnung haben. Demnach verwerfen wir folgende Irrthum:

- 1. Als wann gelehret wird, daß Gott nicht wölle, daß alle Menichen Buge thun und bem Evangelio gläuben.
- 2. Stem, wann Gott uns zu fich berufe, baß es nicht fein Ernst sei, daß alle Menschen zu ihm tommen follen.
- 3. Item, daß Gott nicht wölle, daß jeder= mann felig werbe, sondern unangesehen ihre Sunde, allein aus bem blogen Rath, Borsat und Willen Gottes zum Berbamnis verordnet, daß sie nicht können selig werden.
- 4. Item, daß nicht allein die Barmbergigkeit Gottes und das allerheiligste Berdienst Chrifti, fondern auch in uns eine Urfach fei der Wahl Gottes, um welcher willen Gott uns jum ewigen Leben erwählet habe.

Beldes alles lästerliche und erschreckliche irrige Lehren sein, dadurch ben Christen aller Troft genommen, ben fie im heiligen Evangelio und Gebrauch ber beiligen Sacrament haben. und berwegen in der Kirchen Gottes nicht follten gebulbet werben.

Dies ift bie furze und einfältige Erklärung ber streitigen Artifel, so eine Zeitlang von ben Theologen Augsburgischer Confession widerwärtig disputirt und gelehret worden. Daraus ein jeber einfältiger Chrift nach Anleitung Gottes Worts und feines einfältigen Ratedismi vernehmen kann, was recht ober unrecht fei, bo nicht allein die reine Lehre gefett, sondern auch berfelbigen widerwärtige irrige Lehre ausgesett, verworfen, und also die eingefallene ärgerlichen Spaltungen gründlich entscheiben feind.

Der allmächtige Gott und Bater unfers Herrn Jesu verleihe die Gnabe seines heiligen Geiftes, daß wir alle in ihm einig fein und in folder driftlichen und ihme wolgefälligen Einigkeit beständiglich bleiben. Amen.

poenitentes in dissoluta sua vita confirmentur, quod articulus hic non ad normam verbi et voluntatis Dei, sed iuxta humanae rationis iudicium, et quidem impulsu Satanae, male et perperam tractetur. Quaecunque enim scripta sunt (inquit [Rom. 15, 4] apostolus) ad nostram doctrinam scripta sunt, ut per patientiam et consolationem scripturarum spem habeamus. Reiicimus itaque omnes, quos iam enumerabimus, errores.

- I. Quod Deus nolit, ut omnes homines 17 poenitentiam agant et evangelio credant.
- II. Quando Deus nos ad se vocat, quod 18 non serio hoc velit, ut omnes homines ad ipsum veniant.
- III. Quod nolit Deus, ut omnes salventur, 19 sed quod quidam, non ratione peccatorum suorum verum solo Dei consilio, proposito et voluntate ad exitium destinati sint, ut prorsus salutem consequi non possint.
- IV. Quod non sola Dei misericordia et 20 sanctissimum Christi meritum, sed etiam in nobis ipsis aliqua causa sit electionis divinae, cuius causae ratione Deus nos ad vitam aeternam elegerit.

Haec dogmata omnia falsa sunt, horrenda 21 et blasphema, iisque piis mentibus omnis prorsus consolatio eripitur, quam ex evangelio et sacramentorum usu capere deberent, et iccirco in ecclesia Dei nequaquam sunt ferenda.

Haec brevis est et simplicissima articulo- 23.580. rum controversorum explicatio, de quibus 22 inter theologos Augustanae Confessionis aliquamdiu disceptatum et discrepantibus inter se sententiis disputatum est. Et ex hac declaratione homo pius quantumvis simplex secundum analogiam verbi Dei et catechis- R. 622. mi simplicem doctrinam deprehendere potest, quid verum sit quid falsum. Non erim tantummodo sincera doctrina diserte est recitata, verum etiam contraria et falsa doctrina repudiata est et reiecta, et controversiae illae, offendiculorum plenae, solide sunt decisae atque diiudicatae.

Faxit Deus omnipotens, Pater Domini no- 23 stri Iesu Christi, ut per gratiam Spiritus Sancti omnes in ipso consentientes et concordes simus atque in consensu pio, qui ipsi probetur, constanter perseveremus. Amen.

(XII.)

Bon andern Notten und Secten, so sich niemals zu der Augsburgischen Consession bekannt.

Damit uns auch nicht stillschweigende solche zugemeßen, weil wir berselben in vorgesatzter Erkfärung keine Melbung gethan, haben wir zu Ende allein die bloßen Aritikel erzählen wöllen, darinnen sie sich irren und vielgedachtem unserm christichen Glauben und Bekenntnis zuwider lehren.

### Frrige Artifel der Wiedertäufer.

Die Wiedertäufer seind unter sich selbst in viel Hausen getheilet, do einer viel, der andere wenig Frechum bestreitet; ingemein aber sühren sie solche Lehre, die weder in der Kirchen noch in der Polizei und welltlichen Kegiment noch in der Hausbaltung zu dulden noch zu leiden.

### R. 623. Unleidliche Artikel in der Rirchen.

- . 1. Daß Christus sein Leib und Blut nicht von Marien ber Jungfrauen angenommen, sonbern vom himmel mit sich gebracht.
- 2. Das Chriftus nicht mahrhaftiger Gott, sondern nur mehr Gaben bes heiligen Geistes habe benn sonst ein beiliger Mensch.
- 3. Daß unser Gerechtigkeit vor Gott nicht allein auf dem einigen Berdienst Christi, sondern in der Erneuerung, und also in unser eigen Frömmigkeit stehe, in deren wir wandeln. Belche zum großen Theil auf eigene, sonderliche, selbst ermählte Geistlichkeit gesetzt, und im Grunde anders nichts dann eine neue Müncherei ist.
- B. 581. 4. Daß die Kinder, so nicht getauft, vor Gott nicht Sinder, sondern gerecht und unschwiede in ihrer Unschuld, weil sie noch nicht zu ihrem Bertand kommen, ohne die Tause (derer, ihrem Borgeben nach, sie nicht bedürsen) selig werden. Berwersen also die ganze Lehre von der Erbsilnde und was derselben anhanget.

XII.

# DE ALIIS HAERESIBUS ET SECTIS,

quae nunquam Augustanam Confessionem sunt amplexae.

Ne tacita cogitatione haereses illae et 1 sectae nobis tribuantur, propterea quod earum in commemorata declaratione expressam mentionem non fecimus, visum est articulos earum ad calcem (ut dicitur) huius scripti nude recitare, in quibus nostri temporis haeretici a veritate dissentiunt, et sincerae nostrae religioni et confessioni contrarium docent.

### ERRORES ANABAPTISTARUM.

Anabaptistae in multas sectas sunt divisi, 2 quarum aliae plures, aliae pauciores errores defendunt. Generatim tamen omnes talem doctrinam profitentur, quae neque in ecclesia neque in politia neque in oeconomia tolerari potest.

Articuli anabaptistici, qui in ecclesia ferri non possunt.

- I. Quod Christus carnem et sanguinem 3 suum non e Maria virgine assumserit, sed e coelo attulerit.
- II. Quod Christus non sit verus Deus, sed 4 tantummodo ceteris sanctis sit superior, quia plura Spiritus Sancti dona acceperit, quam alius quispiam homo sanctus.
- III. Quod iustitia nostra coram Deo non 5 in solo Christi merito, sed in renovatione atque adeo in nostra propria probitate, in qua ambulemus, consistat. Ea vero anabaptistarum iustitia magna ex parte electicia et humanitus excogitata quadam sanctimonia constat et revera nil aliud est quam novus quidam monachatus.
- IV. Quod infantes non baptizati coram 6 Deo non sint peccatores, sed iusti et innocentes et in illa sua innocentia, cum usum rationis nondum habeant, sine baptismo (quo videlicet ipsorum opinione non egeant,) salutem consequantur. Et hoc modo reiiciunt totam de peccato originali doctrinam, reliqua etiam, quae ex ea dependent.

- 5. Daß die Kinder nicht sollen getauft werben, bis sie zu ihrem Verstand kommen und ihren Glauben selbst bekennen können.
- 6. Daß der Christen Kinder darum, weil sie von christlichen und gläubigen Aeltern geboren, auch ohne und vor der Tause heilig und Gottes Kinder sein; auch der Arsach der Kinder Tause weder hoch halten noch befördern wider die ausgedrischen Wort der Berheißung Gottes, die sich allein auf die erstrecket, welche seinen Bund halten und denselben nicht verachten, Gen. 17.
- 7. Daß bies keine rechte driftliche Gemeine sei, barinnen noch Sünder gefunden werden.
- 8. Daß man keine Predigt hören, noch in ben Tempeln besuchen folle, barinnen zuvor pähstische Mess gehalten und gelesen worden.
- 9. Daß man nichts mit ben Kirchenbienern, so bas Evangelium vermige Augsburgischer Consession predigen und der Wiedertäuser Predigen und Frethum strasen, zu schaffen haben, ihnen auch weder dienen noch etwas arbeiten, sondern als die Berkehrer Gottes Worts slieben und meiden soll.

### Unleidentliche Artikel in der Polizei.

- 1. Daß die Obrigkeit kein gottgefälliger Stand im neuen Testament sei.
- 2. Daß ein Christenmensch mit gutem unverletztem Gewißen das Umt der Obrigkeit nicht tragen noch verwalten könne.
- 3. Daß ein Christ mit unverlettem Gewisen bas Amt der Obrigkeit in zusälligen Sachen wider die Bösen nicht gebrauchen, noch derselben Unterthanen ihren habenden und von Gott empfangenen Gewalt zum Schutz und Schirm anrusen mögen.
- 4. Daß ein Christenmensch mit gutem Gewisen kein Sib schwören, noch mit Sibe seinem Landesfürsten ober Oberherrn die Erbhuldung thun könne.
- 5. Daß die Obrigfeit im neuen Testament in unverletzem Gewisen die Uebelthäter am Leben nicht strafen könne.

- V. Quod infantes baptizandi non sint, donec usum rationis consequantur et fidem suam ipsi profiteri possint.
- VI. Quod christianorum liberi eam ob 8 causam, quia parentibus christianis et fidelibus orti sunt, (etiam praeter et ante susceptum baptismum) revera sancti et in filiorum Dei numero sint habendi. Qua de causa etiam neque paedobaptismum magni faciunt, neque id operam dant, ut infantes baptizentur, quod cum expressis verbis promissionis divinae (Gen. 17, 7 sqq.) pugnat; ea enim tantum ad eos pertinet, qui foedus Dei observant, illudque non contemnunt.
- VII. Quod ea non sit vera et christiana R. 624. ecclesia, in qua aliqui adhuc peccatores reperiuntur.
- VIII. Quod conciones non sint audiendae 10 ullae in iis templis, in quibus aliquando missae pontificiae sunt celebratae.
- IX. Quod homo pius nihil prorsus commercii habere debeat cum ecclesiae ministris, qui evangelion Christi iuxta Augustanae Confessionis sententiam docent et anabaptistarum conciones ac errores reprehendunt, et quod eiusmodi ecclesiae ministris neque servire, neque operam locare liceat, sed quod iidem, ut perversores verbi divini, vitandi et fugiendi sint.

## Articuli anabaptistici, qui in politia sunt intolerabiles.

- I. Quod magistratus officium non sit sub 12 novo testamento genus vitae, quod Deo placeat.
- II. Quod homo christianus salva et illae- 13 sa conscientia officio magistratus fungi non possit.
- III. Quod homo christianus illaesa con- 14 scientia officium magistratus, rebus ita ferentibus, adversus improbos administrare et exsequi, et subditi potestatem illam, quam magistratus a Deo accepit, ad defensionem implorare non possint.
- IV. Quod homo christianus sana conscientia iusiurandum praestare et iuramento interposito obedientiam et fidem suo principi aut magistratui promittere nequeat.
- V. Quod magistratus sub novo testamento 16 bona conscientia homines facinorosos capitali supplicio afficere non possit.

- 23. 582. Unleidentliche Artifel in der haushaltung.
- R. 625.
  1. Daß ein Chrift mit gutem Gewissen nichts
  Eigens behalten noch besitzen könne, sondern
  schuldig sei daßselbe in die Gemein zu geben.
  - 2. Daß ein Christ mit gutem Gewisen kein Gastgeber, Kaufmann ober Meßerschmidt sein könne.
  - 3. Daß Cheleut um bes Glaubens willen sich von einander scheiben und eines das ander verlagen und mit einem andern, das seines Glaubens ift, sich verehelichen möge.

### Irrige Artikel der Schwenkfeldianer.

- 1. Daß alle die kein recht Erkenntnis bes regierenden himmelskönigs Christi haben, welche Christum nach dem Fleisch vor eine Areatur halten.
- 2. Daß das Fleisch Christi durch die Erhöhung also alle göttliche Eigenschaften angenommen, daß er, Christus, als Mensch an Macht, Kraft, Majesät, Herrlichkeit dem Bater und dem Wort allemthalben im Grad und Stelle des Besens gleich, daß nunmehr einerlei Wesen, Eigenschaft, Wille und Glori beider Naturen in Christo seien, und daß das Fleisch Christi zu dem Wesen der heiligen Dreifaltigkeit gehöre.
- 3. Daß ber Kirchenbienst, bas geprebigte und gehörte Wort nicht sei ein Mittel, baburch Gott ber heilige Geist die Menschen lehre, die seligmachende Erkenntnis Christi, Bekehrung, Buße, Glauben und neuen Gehorsam in ihnen wirke.
- 4. Daß das Tauswaßer nicht sei ein Mittel, baburch Gott der Herr die Kindschaft versiegele und die Wiedergeburt wirke.
- 5. Daß Brot und Wein im heiligen Abend-18. 626. mahl nicht Mittel sein, badurch und damit Christus sein Leib und Blut austheile.
  - 6. Daß ein Christenmensch, ber wahrhaftig burch ben Geist Gottes wiedergeboren, das Gesetz Gottes in diesem Leben vollkommen halten und erfüllen könne.
  - 7. Daß keine rechte driftliche Gemein sei, ba kein öffentlicher Ausschluß ober ordentlicher Process bes Bannes gehalten werde.

- Articuli anabaptistici, qui in oeconomia ferri non possunt.
- I. Quod homo pius non possit conscien- 17 tia salva proprium tenere et possidere, sed quod is, quidquid omnino facultatum habeat, id totum in commune conferre debeat.
- II. Quod homo christianus illaesa con- 18 scientia neque cauponariam neque mercaturam exercere aut arma conficere possit.
- III. Quod coniugibus propter diversam 19 religionem divortium facere et cum alia persona, quae in religione non dissentiat, matrimonium contrahere liceat.

### ERRORES SCHWENCOFELDIANORUM.

- I. Quod omnes illi, qui Christum, secundum carnem, creaturam esse dicunt, non habeant veram regnantis coelestis Regis agnitionem.
- II. Quod caro Christi per exaltationem eo 21 modo omnes proprietates divinas acceperit, ut Christus, quatenus homo est, potentia, virtute, maiestate, gloria Patri et  $\tau \tilde{\varphi} \ \lambda \acute{o} \gamma \varphi$  per omnia, in gradu et statu essentiae omnino aequalis sit, ita ut iam utriusque in Christo naturae una sit essentia, eaedem proprietates, eadem voluntas eademque gloria, et quod caro Christi ad sacrosanetae Trinitatis essentiam pertineat.
- III. Quod ministerium verbi, praedicatum et auditu perceptum verbum non sit instrumentum illud, per quod Deus Spiritus Sanctus homines doceat, salutaremque Christi agnitionem largiatur, et conversionem, veram poenitentiam, fidem et novam obedientiam in ipsis efficiat.
- IV. Quod aqua baptismi non sit medium, 23 per quod Dominus adoptionem in filiis Dei obsignet et regenerationem efficiat.
- V. Quod panis et vinum in sacra coena 24 non sint organa, per quae et cum quibus Christus corpus et sanguinem suum distribuat.
- VI. Quod homo pius, vere per Spiritum 25 Dei regeneratus, legem Dei in hac vita perfecte servare et implere valeat.
- VII. Quod non sit vera ecclesia Christi, 26 in qua non vigeat publica excommunicatio et solennis aliquis excommunicationis modus seu, ut vulgo dicitur, processus ordinarius.

23. 583.

8. Daß ber Diener ber Kirchen andere Lente nicht nitzlich lehren, ober rechte wahrhaftige Sacrament austheilen könne, welcher nicht auch vor sein Person wahrhaftig verneuert, wiedergeboren, gerecht und fromm sei.

### Brrthum der neuen Arianer.

Daß Christus nicht ein wahrhaftiger, wesentlicher, natürlicher Gott, eines ewigen göttlichen Wesens mit Gott dem Bater und dem heiligen Geist, sondern allein mit göttlicher Majestät, unter und neben Gott dem Bater, gezieret sei.

### Frrthum der Antitrinitarier.

Das ift gar eine neue Secte, zuvorn in der Christenheit nicht erhöret, welche gläuben, lehren und bekennen, daß nicht ein einig, ewig göttlich Wesen sei, des Baters, Sohns und heiligen Geists, sondern wie Gott Bater, Sohn und heiliger Geists der unterschiedliche Personen sein, also habe auch ein jede Person ihr unterschiedlich und von andern Personen der Gottheit abgesondert Wesen, die doch entweder alle drei, wie sonst der unterschiedlich und von einsander in ihrem Wesen abgesonderte Menschen, gleiches Gewalts, Weisheit, Majestät und herrschiedlich, oder am Wesen und Sigenschaften einsander ungleich, daß allein der Bater rechter wahrer Gott sei.

Diese und bergleichen Artikel allzumal und was denfelben mehr Irrthum anhängig und daraus ersolget, verwersen und verdammen wir als unrecht, salsch, keterisch, dem Bort Gottes, den dreien Symbolis, der Augsburgischen Consession und Apologie, den Schmalkaldischen Artikeln und Katechismis Lutheri zuwider, vor welchen alle frommen Christen, hohes und niedriges Standes, sich hüten sollen, so lieb ihnen ihrer Seelen heil und Seligkeit ist.

Daß dies unser aller Lehr, Glaub und Bekenntnis sei, wie wir solches am jüngsten Tage vor dem gerechten Richter, unserm Derrn Jesu Christo, veranworten, darwider auch nichts heimlich noch offentlich reden oder schreiben wollen, sondern gedenken vermittelst der Inaben Gottes darbei zu bleiben, haben wir wolbedächtig in wahrer Furcht und Anrussung Gottes mit eignen Handen unterschrieben. VIII. Quod is ecclesiae minister alios homines cum fructu docere, aut vera sacramenta dispensare non possit, qui ipse non sit vere renovatus, renatus et vere iustus.

### ERROR NOVORUM ARIANORUM.

Quod Christus non sit verus, substantialis, naturalis Deus, eiusdem cum Patre et Spiritu Sancto essentiae, sed divina tantum maiestate ita cum Patre ornatus, ut Patre sit inferior.

### ERROR ANTITRINITARIORUM.

Haec prorsus nova est haeresis, quae ante- 29 hac ecclesiis Christi ignota fuit, eorum videlicet, qui opinantur, docent et profitentur non esse unicam tantum divinam et aeternam Patris, Filii et Spiritus Sancti essentiam, sed quemadmodum Pater, Filius et Spiritus Sanctus tres sunt distinctae personae, ita unamquamque personam habere distinctam et a reliquis personis Divinitatis separatam essentiam. Et horum alii sentiunt, quod singulae personae in singulis essentiis aequali sint potestate, sapientia, maiestate et gloria, sicut alias tres numero differentes homines, ratione essentiae suae, R. 627 sunt a se invicem disiuncti et separati. Alii sentiunt, tres illas personas et essentias ita inaequales esse ratione essentiae et proprietatum, ut solus Deus Pater verus sit Deus.

Hos atque his similes errores omnes, et 30 eos etiam, qui ab his dependent et ex his consequentur, relicimus atque damnamus, utpote qui falsi sint atque haeretici, et qui verbo Dei, tribus approbatis Symbolis, Augustanae Confessioni, eiusdem Apologiae, Smalcaldicis Articulis et Catechismis Lutheri repugnent, quos etiam errores omnes pii, summi atque infimi, cavere et vitare debent, nisi aeternae suae salutis iacturam facere velint.

Quod autem haec sit omnium nostrum 31 fides, doctrina et confessio (de qua in novissimo illo die iudici Domino nostro Iesu Christo rationem reddere parati sumus), et quod contra hanc doctrinam nihil vel occulte vel aperte dicere aut scribere, sed per gratiam Dei in ea constanter perseverare velimus, in eius rei fidem re bene meditata in vero Dei timore et invocatione nominis eius, hanc epitomen propriis manibus subscripsimus.

single the then I'ske

### STYLL AN LITTE

THE STATE OF THE S

A simulation

A graph of the second of the second

75 10 1 CEE;

the part cape was a few and can be an in-

Learning to group of the state of the control of the state of the stat

or in the state of

Total Inter

Gründliche, lautere, richtige und

23.584

enbliche

## Wiederholung und Erklärung etlicher Artifel

Augsburgischer Confession,

in welchen eine Zeit lang

unter etlichen Theologen, derselbigen zugethan, Streit vorgefallen, nach Anleitung Gottes Worts und summarischem Inhalt unser christlichen Lehr beigelegt und verzlichen.

(Pars Secunda.)

Solida, plana ac perspicua

R. 628.

## REPETITIO ET DECLARATIO

quorundam Articulorum

Augustanae Confessionis,

de quibus aliquandiu

inter nonnullos theologos, eidem addictos, disputatum fuit, continens earum controversiarum ad normam et analogiam verbi Dei et compendiariam christianae nostrae doctrinae formulam et rationem decisionem atque conciliationem.

Solida, brand as beregious

COPARAGONO TO OTTITE

unvalanterh utstien conf.

Nachdem aus sonderen Gnaben und Barm= herzigkeit des Allmächtigen die Lehre von den fürnehmesten Artiteln unserer driftlichen Religion (welche burch Menschenlehre und Sa= Bungen unter bem Pabsithum gräulich ver= finstert gewesen) burch D. Luthern, seliger und heiliger Gebächtnis, wiederum aus Gottes Wort erläutert und gereiniget, die pabstische Irrthum, Misbräuch und Abgötterei gestraft, und aber solche reine Reformation von dem Gegentheil vor eine neue Lehre geachtet, auch als ob sie bem Wort Gottes und ben drifflichen Ordnungen gänglich zuwider, heftig (gleichwol mit Ungrund) angezogen, barzu mit unerfindlichen Calumnien und Auflagen beschweret: haben bie driftlichen Chur= und Fürsten, auch Stände, welche damal die reine Lehre des heiligen Evangelii angenommen und ihre Kirchen driftlich bem Worte Gottes gemäß reformiren lagen, auf ber großen Reichsversammlung zu Augsburg Anno 30 zc. eine driftliche Confession aus Gottes Wort stellen lagen, und dieselbige Raifer Carolo V. überantwortet, barinnen fie lauter und rund ihre driftliche Bekenntnis gethan, was von den fürnehmften Artifeln (sonderlich benen, so zwischen ihnen und den Bäbstlichen streitig worden) in den driftlichen evangelischen Kirchen gehalten und gelehret werbe, welche von dem Gegentheil gleichwol fauer angeseben, aber, Gott Lob, bis auf biesen Tag unwiderlegt und unumgestoßen geblieben.

Bu berfelbigen driftlichen und in Gottes Wort wohlbegründeten Augeburgischen Confession bekennen wir uns nochmals hiemit von Grund unsers Herzens, bleiben bei derselbigen einfältigem, hellem und lauterem Berstand, wie solchen die Wort mit sich bringen, und haleren gedachte Confession für ein rein driftlich Symbolum, bei dem sich dieser Zeit rechte Christen nächst Gottes Wort sollen sinden laßen.

Immensa Dei Optimi Maximi bonitate at- 23. 585 que miseratione factum est, ut doctrina de 1 praecipuis christianae nostrae religionis articulis, quae opinionibus et traditionibus humanis durante papatu horribiliter obscurata fuerat, opera D. Lutheri, piae sanctaeque memoriae, rursus secundum praescriptum et analogiam verbi Dei sincere explicaretur et repurgaretur, pontificii vero errores, abusus et idolomaniae graviter redarguerentur. Hac pia reformatione adver- 2 sarii nova dogmata in ecclesiam Dei introduci putaverunt, eam igitur, quasi verbo Dei prorsus repugnaret et pias ordinationes penitus everteret, vehementer, falso tamen, criminati sunt, et calumniis prope infinitis, quae nullo tamen vel probabili saltem colore fulcirentur, oppugnarunt. Ea re moti 3 illustrissimi pietateque religiosa praestantissimi Electores, Principes et Ordines Imperii (qui tum sinceram evangelii doctrinam R. 629 amplexi fuerant et ecclesias suas ad verbi Dei normam pie reformaverant), in comitiis frequentissimis et celeberrimis illis Augustae Vindelicorum anno post millesimum quingentesimum trigesimo habitis, sedulo curarunt, ut confessio pia, a sacris litteris collecta, conscriberetur, eamque confessionem Imperatori Carolo V. exhibuerunt. In ea perspicue et candide professi sunt, quid de praecipuis articulis (iis praesertim, qui inter ipsos et pontificios in controversiam venerant) in ecclesiis evangelicis et reformatis crederetur et publice doceretur. Eam confessionem adversarii moleste quidem graviterque acceperunt, sed ad hunc usque diem neque refutare neque evertere potuerunt.

Hanc piam atque e fundamentis verbi Dei 4 solidissimis exstructam Augustanam Confessionem nos tote pectore amplecti, publice et sollemniter etiamnum profitemur, et simplicem illius, sinceram et perspicuam sententiam, quam verba ipsa monstrant, retinemus. Eamque pium nostri temporis symbolum esse, quod piae mentes post invictam verbi Dei auctoritatem recipere debeant, iu-

Wie dann auch vor Zeiten in der Kirchen Gottes iber etliche vorgesallene große Streite chriftliche Symbola und Bekenntnis gestellet worden, zu denen sich die reinen Lehrer und Zuhörer mit Henen sich die reinen Lehrer und Auhörer mit Gerzen und Munde damals bekannt haben. Wir gedenken auch vermittelst der Gnaden des Almächtigen bei mehrgemeldter christlicher Confession, wie sie Kaiser Carolo Anno 30 zc. übers geben, dis an unser Ende beständig zu versharren, und ist unser Borhaben nicht, weder in diesem noch andern Schristen, von vielges. B. 586. dachter Consession im wenigsten abzuweichen, noch eine andere und neue Consession zu stellen.

R. 630. Wiewol aber die christliche Lehre in der= selbigen Confession mehrertheils (außerhalb, was von den Papisten geschehen) unangefochten geblieben, so kann gleichwol nicht gelängnet werden, daß etliche Theologi von etlichen hohen und fürnehmen Artiteln gemelbter Confession abgewichen, und ben rechten Berstand ber= selbigen entweder nicht erreicht oder ja nicht dabei bestanden, etwa auch beren ein fremden Verstand anzudeuten sich unterwunden, und boch neben dem allen der Augsburgischen Con= fession sein, und sich berfelben behelfen und rühmen wöllen, baraus bann beschwerliche und schädliche Spaltungen in den reinen evangeli= schen Kirchen entstanden; wie dann auch noch bei Lebzeiten der heiligen Aposteln unter benen, so Christen heißen wollten und sich der Lehre Christi berilhmten, gleichfalls erschreckliche Irr-thum eingesallen, baher etliche burch die Werk bes Gesetzes wollten gerecht und selig werden, Act. 15, etliche die Auferstehung der Tobten widersprochen 1. Kor. 15, etliche nicht gläubten, daß Christus wahrer ewiger Gott wäre, wiber welche sich die heiligen Apostel in ihren Predigten und Schriften heftig legen miißen, obwol folde hodwichtige Irrthum und ernftliche Streit bamals auch nicht ohne große Aergernis beibe ber Ungläubigen und Schwachgläubigen abgangen; inmaßen heutiges Tages unfere Wiberfacher, bie Papiften, über benen Spaltungen, fo unter uns entstanden, frohloden, ber un= driftlichen und vergeblichen Hoffnung, als follten diese Uneinigkeiten zu endlichem Untergang ber reinen Lehre gereichen, die Schwachglaubigen aber sich darob ärgern, und eins Theils zweiseln, ob die reine Lehre bei uns unter so großen Spaltungen sei, eins Theils nicht wißen welchem Theil sie in den streitigen Artikeln beifallen sollen. Dann die eingefallene Streite nicht nur Disverftande ober Wortgegante fein, dafür es etliche halten möchten, do ein Theil bes andern Meinung nicht gnugsam eingenommen hatte, und sich also ber Span allein in

dicamus; quemadmodum olim etiam in ecclesia Dei, exortis gravissimis in religionis negotio certaminibus, confessiones et pia quaedam symbola sunt conscripta, quae sinceri doctores et auditores toto animo amplectebantur et publice profitebantur. Et 5 quidem, bene iuvante nos gratia Dei Optimi Maximi, in illius confessionis piae doctrina, (quemadmodum ea Carolo V. anno et. XXX. exhibita est) ad ultimos usque vitae nostrae spiritus constantes perseverabimus. Neque in animo habemus, hoc scripto aut quocunque alio a commemorata iam confessione vel transversum, ut aiunt, unguem discedere, vel aliam aut novam confessionem condere.

Etsi autem pia Confessionis illius doctri- 6 na magna ex parte (praeterquam quod a pontificiis factitatum est) non fuit impugnata, fateri tamen oportet nonnullos theologos in praecipuis quibusdam et magni momenti articulis a doctrina illius confessionis discessisse, veramque illius sententiam aut non assecutos esse, aut certe non constanter retinuisse, quosdam etiam ei alienam sententiam affingere conatos esse, qui nihilominus tamen Augustanam se Confessionem amplecti simularunt, et ex ea, quasi gloriantes de eius professione, praetextus quaesiverunt. Ex ea autem re gravia admodum 7 et perniciosa in reformatis ecclesiis dissidia sunt orta; quemadmodum olim etiam, vivis adhuc apostolis, inter eos, qui christiani haberi volebant et de doctrina Christi gloriabantur, horribiles errores sunt exorti. Quidam enim per opera legis iustificationem et salutem quaerebant (Act. 15, 1-29), alii resurrectionem mortuorum negabant (1. Cor. 15, 12), alii Christum verum et aeternum Deum esse non credebant. His certe apostoli sese et concionibus et scriptis severe opposuerunt, etsi non ignorabant errores illos et de rebus tantis acerrima certamina gravissimam offensionem tam apud infideles quam apud infirmos in fide excitare; perinde ac hodie nostri adversarii pontificii propter dissidia illa inter nos orta exsultant, spem illam minime piam et quidem falsam foventes, fore ut ex nostris mutuis concertationibus sanae doctrinae ruina et interitus consequantur. Infirmi vero in- 8 terim valde offenduntur et perturbantur; quidam dubitant, an inter tot et tanta dissidia etiam vera apud nos doctrina reperiatur; quidam non vident, cui parti in articulis illis controversis subscribere debeant. Mota 9 enim illa certamina non sunt λογομαχίαι aut de verbis inanes et non necessariae disceptationes, quales oriri solent, cum altera

567

etlichen wenig Worten, an welchen nicht viel gelegen, hielte, sondern es sind wichtige und große Sachen, darüber gestritten worden, und also beschung in der Kirchen Gottes nicht kann noch soll gedulbet, noch viel weniger entschildiget oder bestritten werden.

Derwegen die Nothdurft erfordert solche streitige Artikel aus Goties Wort und bewährten Schriften also zu erklären, daß männiglich, so eines christlichen Verstandes, merken könne, weiche Meinung in den streitigen Punkten dem Bort Gottes und der striftlichen Angsburgischen Consession gemäß sei oder nicht und sich also gutherzige Christen, denen die Wahrheit angelegen, sür den eingerißenen Irrihumen und Corruptelen haben zu verhüten und zu vernatern.

pars alterius sententiam non satis assecuta est, ut quibusdam fortasse in hoc religionis negotio res habere videntur, qui existimant R. 631 disputari tantum de paucis quibusdam vocabulis, quae nullius paene aut certe non magni sint momenti. Sed res gravissimae sunt, de quibus controvertitur, et prorsus tales, ut illius partis, quae a vero aberrat, sententia in ecclesia Dei nec possit nec debeat ferri, nedum excusari aut defendi.

Quare necessitas exigit, ut controversi 10 illi articuli e verbo Dei et probatis scriptis perspicue explicentur, quo omnes pii et intelligentes animadvertere possint, cuiusnam B. 587 partis sententia in controversiis illis motis verbo Dei et Augustanae Confessioni orthodoxae conformis sit, et quae probatis illis scriptis adversetur, ut bonae et piae mentes, quibus veritas cordi est, corruptelas et errores, qui exorti sunt, effugere et vitare queant.

## Von dem summarischen Begriff, Grund, Regel und Richtschnur,

wie alle Cehr nach Gottes Wort geurtheilet, und die eingefallene Irrungen christlich erkläret und entscheiden werden sollen.

Weil zu gründlicher beständiger Einigkeit in ber Rirchen vor allen Dingen vonnöthen ift. bag man ein summarischen einhelligen Begriff und Form habe, barin die allgemeine fumma= rische Lehre, darzu die Kirchen, so der wahrhaftigen driftlichen Religion find, fich bekennen, aus Gottes Wort zusammen gezogen, wie bann die alte Kirche allwege zu solchem Brauch ihre gewisse Symbola gehabt, und aber soldes nicht auf Privatschriften, sondern auf solche R. 682. Blicher gesetzt werden solle, die im Namen ber Rirchen, fo zu einer Lehr und Religion fich bekennen, gestellt, approbirt und angenommen: so haben wir uns gegen einander mit Bergen und Mund erkläret, bag wir kein sonderliche ober neue Bekenntnis unsers Glaubens machen ober annehmen wöllen, sondern uns zu ben offentlichen allgemeinen Schriften bekennen, so für folde Symbola ober gemeine Befenntniffen, in allen Kirchen ber Angsburgischen Confession je und allewege, ebe bann bie Zwiefpalt unter benen, so sich zur Augsburgischen Confession bekannt, entstanden, und so lange man ein= helliglich allenthalben in allen Artikeln bei ber reinen Lehre göttliches Worts (wie sie D. Luther feliger erkläret) geblieben, gehalten und gebraucht worden:

> 1. 218 erstlich zu ben prophetischen und apostolischen Schriften altes und neues Cesta= ments als zu bem reinen lautern Brunnen Ifraelis, welche allein die einige wahrhaftige

## DE COMPENDIARIA DOCTRINAE FORMA, FUNDAMENTO, NORMA ATQUE REGULA,

ad quam omnia dogmata, iuxta analogiam verbi Dei, diiudicanda et controversiae motae pie declarandae atque decidendae sunt.

Primo ad solidam, diuturnam et firmam 1 concordiam in ecclesia Dei constituendam necessarium omnino est, ut certa compendiaria forma et quasi typus unanimi consensu approbatus exstet, in quo communis doctrina, quam ecclesiae sincerioris et reformatae religionis profitentur, e verbo Dei collecta exstet. Etenim ea in re exemplum primitivae ecclesiae sequimur, quae in talem usum sua quaedam certa symbola semper habuit. Cum vero compendiaria illa do- 2 ctrinae forma non privatis, sed publicis scriptis niti debeat, quae confecta, approbata et recepta sint earum ecclesiarum nomine, quae sinceram doctrinam et religionem unanimi consensu profitentur: mentum nostram invicem corde et ore ita declaravimus et iam declaramus, quod nullam novam aut singularem confessionem fidei nostrae conscribere aut recipere in animo habeamus. Quin potius publica illa et communia scripta amplectimur, quae in omnibus ecclesiis Augustanae Confessionis pro symbolis et communibus confessionibus semper habita sunt, priusquam dissensiones inter eos, qui Augustanam Confessionem profitentur, ortae sunt; quae etiam scripta publicam auctoritatem obtinuerunt, quamdiu magno consensu passim in omnibus articulis sincera verbi Dei doctrina, ut eam D. Lutherus proposuit, conservata, retenta atque usurpata fuit.

I. Primum igitur toto pectore prophetica 3 et apostolica scripta veteris et novi Testamenti, ut limpidissimos purissimosque Israelis fontes, recipimus et amplectimur, et

Richtschnur ist, nach ber alle Lehrer und Lehre zu richten und zu urtheilen sein.

- 2. Und weil vor Alters die wahre driftliche Lehr, im reinen gesunden Berstande, aus Gottes Wort in kurze Artikel oder Hauptstille wider der Beger Bersälschung zusammen gezogen ist: bekennen wir uns zum andern zu den dreien allgemeinen Symbolis, nämlich dem Apostozlischen, Nicanischen und des heiligen Athanasii, als zu den kurzen, christlichen und in Gottes Borr gegründeren herrlichen Bekanntnussen des Glaubens, in welchen allen denen Kezereien, d zur selbigen Zeit sich in der christlichen Kirchen erhoben, lauter und beständig widersprochen wird.
- 3. Bum britten, bieweil in biefen letzten Beiten ber gütige Gott aus sonbern Gnaben bie Wahrheit seines Worts aus ber gräulichen Finfternis bes Pabstthums burch ben getreuen Dienst des theuren Mannes Gottes D. Luthers wieder ans Licht gebracht hat, und dieselbige Lehr aus und nach Gottes Wort wider bes Pabsithums und auch anderer Secten Berfälschung in die Artikel und Hauptstück ber Augs= burgischen Confession zusammen gezogen ist: fo bekennen wir uns auch zu berselben ersten ungeanderten Augsburgischen Confession, nicht berwegen, daß fie von unfern Theologis geftellet, sondern weil fie aus Gottes Wort genommen, und barinnen fest und wol gegründet ift, allermaßen, wie sie Anno 30. 2c. in Schriften verfaget und bem Raifer Carolo V. von etlichen driftlichen Chur-, Fürsten und Stän-ben bes Römischen Reichs als ein allgemein Befenntnus der reformirten Rirchen ju Augs= burg übergeben, als diefer Zeit unserm Sombolo, burch welches unsere resormirte Rirchen von der Papisten und andern verworfenen und verdammten Secten und Retereien abgesondert morben, inmaßen bann folches in ber alten Rir= den also herkommen und gebräuchlich gewesen, baß bie folgende Synobi, driftliche Bischofe und Lehrer sich auf bas Nicanische Symbolum gezogen und darzu befannt haben.
- 4. Zum vierten, was bann vielgemelbter Angsburgischen Confession eigentlichen und wahrhastigen Berstand belanget, damit man sich gegen den Papisten ausstührlicher erklärete und verwahrete, und nicht unter dem Kamen der Augsburgischen Confession verdammte Frethum in der Kirchen Gottes einschlichen, und derselben sich zu behelsen untersteben möchten: ist nach übergebener Consession eine aussilht-

sacras litteras solas unicam et certissimam illam regulam esse credimus, ad quam omnia dogmata exigere, et secundum quam de omnibus tum doctoribus iudicare oporteat.

- II. Et quia iam olim sincera Christi doctrina, in genuino et sano sensu, ex sacris £. 588.
  litteris collecta et in articulos seu capita brevissima contra haereticorum corruptelas digesta est: amplectimur etiam tria illa catholica et generalia summae auctoritatis
  Symbola, Apostolicum videlicet, Nicaenum
  et Athanasii. Haec enim agnoscimus esse
  breves quidem, sed easdem maxime pias
  atque in verbo Dei solide fundatas, praeclaras confessiones fidei, quibus omnes haereses, quae iis temporibus ecclesias Christi
  perturbarunt, perspicue et solide refutantur.
- III. Deinde cum postremis hisce tempo- R. 633 ribus Deus Optimus Maximus summa cle- 5 mentia puritatem verbi sui tenebris horrendis et plus quam cimmeriis, quibus sub papatu oppressa fuerat, fideli opera praestantissimi viri, D. Lutheri, viri Dei, rursus in lucem produxerit, quae sincera doctrina non modo contra papatum, sed etiam adversus aliarum sectarum corruptelas e verbo Dei in articulos et capita Augustanae Confessionis digesta est: etiam Augustanam, primam illam et non mutatam, Confessionem amplectimur. Idque non ea de causa facimus, quod a nostris theologis sit conscripta, sed quia e verbo Domini est desumta et ex fundamentis sacrarum litterarum solide exstructa, sicut ea anno 1530 scripto comprehensa et Imperatori Carolo V. per quosdam Electores, Principes et Ordines Romani Imperii (ut communis pie reformatarum ecclesiarum confessio) Augustae est exhibita. Hanc enim nostri temporis symbolum esse iudicamus, quo reformatae nostrae ecclesiae ab romanensibus aliisque reiectis et damnatis sectis et haeresibus seiunguntur. Et sane hoc ipsum olim usu in primitiva ecclesia receptum est, ut subsequentes synodi, pii item episcopi et doctores, ad Nicaenum Symbolum provocarent atque se id amplecti publice profiterentur.
- IV. Postea cum hoc etiam curandum esset, ut propria et genuina Confessionis Augustanae sententia conservaretur atque adversus pontificiorum calumnias plenius explicaretur et praemuniretur, ne sub Augustanae Confessionis praetextu et patrocinio damnati errores sese in ecclesiam Dei paulatim insinuarent: post exhibitam Confessionem luculenta Apologia conscripta et ansiente.

liche Apologia gestellet und Anno 1531 2c. burch offentlichen Druck publiciret. Zu der= felben bekennen wir uns auch einhellig, barinnen gedachte Augsburgische Confession nicht allein R. 634. nothdürstiglich ausgeführt und verwahret, son-28. 589. bern auch mit hellen, unwidersprechlichen Zeug= nissen der beiligen Schrift erwiesen worden.

> 5. Zum fünften bekennen wir uns auch zu ben Artikeln zu Schmalkalden in großer Ber-sammlung der Theologen Anno 1537 gestellet, approbirt und angenommen, inmagen biefelbige erstlich begriffen und gebruckt worben, fo auf bem Concilio zu Mantua ober wo es ge= halten, im Namen höchst= und hochermelbter Churfürsten, Fürsten und Ständen als vor= gemelbter Augsburgischen Confession und Befenntnis Erklärung, barauf fie burch Gottes Gnade zu verharren entschloßen, überantwortet hat werden sollen, in welchen ermeldte Lehre Angsburgischer Confession wiederholet, und etliche Artifel aus Gottes Wort weiter erfläret. auch barneben Urfach und Grund, warum man von papistischen Irrthumen und Abgöttereien abgetreten, und mit benselben fein Gemein-schaft zu haben, sich auch über solchen mit bem Pabft nicht zu vergleichen miße noch gebente, nothbürftiglich angezeiget worden.

6. Und bann jum sechsten, weil biefe boch= wichtige Sachen auch ben gemeinen Mann und Laien belangen, welche ihrer Seligkeit zu gutem, bannoch als Christen, zwischen reiner und falscher Lehre unterscheiden mußen: bekennen wir uns auch einhellig zu dem Fleinen und großen Ratechismo D. Luthers, wie solche von ihm geschrieben und feinen Tomis einverleibet morben, weil dieselbige von allen ber Augsburgi= ichen Confession verwandten Rirchen einhellig approbirt, angenommen und offentlich in Kirden, Schulen und Säufern gebraucht worden fein, und weil auch in benfelbigen die driftliche Lehr aus Gottes Wort für die einfältigen Laien auf bas richtigste und einfältigste begriffen und gleichergestalt nothbürftiglich erkläret worben.

Diese offentliche gemeine Schriften find in ben reinen Kirchen und Schulen allwege gehal-R. 635. ten worden als die Summa und Borbild der Lehre, welche D. Luther seliger in seinen Schriften aus Gottes Wort wider bas Papsithum und andere Secten stattlich ausgeführet und wol gegründet hat, auf welches ausführliche Erflä= rungen in seinen Lehr= und Streitschriften wir uns gezogen haben wollen, auf Weise und Maß, wie D. Luther in der lateinischen Borrede über seine zusammen gedruckte Bücher von feinen Schriften selbst nothdürftige und driftno 1531 typis vulgata est. Eam etiam unanimi consensu approbamus et amplectimur, quia in ea non modo Augustana Confessio perspicue explicatur atque ab adversariorum calumniis vindicatur, verum etiam clarissimis et solidissimis sacrae scripturae testimoniis confirmatur.

V. Praeterea etiam Articulos illos toto 7 pectore amplectimur, qui Smalcaldiae in frequentissimo theologorum conventu Anno salutis MDXXXVII. conscripti, approbati et recepti sunt. Eos autem articulos intelligimus, quales initio conscripti, postea typis in lucem editi sunt in eum videlicet finem, ut concilio vel Mantuae vel alibi celebrando nomine illustrissimorum Electorum, Principum atque Ordinum Imperii (ut Augustanae Confessionis uberior declaratio, in qua per Dei gratiam constantes perseverare decrevissent) publice proponi posset. In iis enim articulis doctrina Augustanae Confessionis repetita est et in quibusdam articulis e verbo Dei amplius declarata, et insuper fundamenta monstrata et graves causae recitatae sunt, cur a pontificiis erroribus et idolomaniis secessionem fecerimus, cur etiam in iis rebus cum pontifice romano nobis convenire non possit, quodque cum eo in illis conciliari nequeamus.

VI. Postremo, quando negotium religio- 8 nis etiam ad salutem vulgi et laicorum (quos vocant) pertinet, et illis etiam, ratione salutis, necessarium est, ut sinceram doctrinam a falsa discernant: amplectimur etiam minorem et maierem D. Lutheri Catechismos, eos dicimus, quales illi ab ipso scripti et tomis eius inserti sunt. Omnes enim ecclesiae Augustanae Confessionis hos catechismos approbarunt atque receperunt, ita ut passim in ecclesiis et scholis publice et in privatis etiam aedibus propositi fuerint. Et pia doctrina, e verbo Dei desumta, in iis quam maxime perspicue et simplicissime in usum rudiorum et laicorum est comprehensa et dilucide declarata.

Haec publica et ab omnibus piis appro- 9 bata scripta in purioribus ecclesiis et scholis semper habita fuere pro compendiaria hypotyposi seu forma sanae doctrinae, quam D. Lutherus in suis scriptis e sacris litteris contra papatum et alias sectas depromsit, luculenter declaravit et solide fundavit. Et ad D. Lutheri explicationes praeclaras tam in polemicis quam didacticis ipsius scriptis comprehensas provocamus, eo videlicet modo, quem D. Lutherus in latina sua praefatione, tomis operum eius praefixa, de scri-

liche Erinnerung gethan, und diesen Unterscheid ausdricklich geseth hat, daß alleine Gottes Wort die einige Richtschunr und Regel aller Lehre sein und bleiben solle, welchem keines Menschen Schriften gleich geachtet, sondern demselben alles unterworsen werden soll.

Es werden aber hiemit andere gute, nütsliche, reine Bücher, Aussegung der heiligen Schrift, Widerlegung der Felfarung der Eehraritel nicht verworsen, welche, wosern sie dem jeht gemeldten Bordild der Lehre gemäß, als nützliche Auslegungen und Erklärungen gehalten und nützlich gedraucht können werden. Sondern was disher von der Summa unser christlichen Lehr gesagt, wird allein dahin gemeinet, daß man habe eine einhellige, gewisse, allgemeine Form der Lehre, dazu sich unsere evangelische Kirchen sämtlich und ingemein bekennen, auß und nach welcher, weil sie auß Gottes Wort genommen, alle andere Schriften, wie fern sie zu probiren und anzunehmen, genrtheilet und regulirt sollen werden.

Dann daß wir obergählte Schriften, nämlich Augsburgische Confession, Upologie, Schmalkaldische Artikel, groß und klein Ratechismos Lutheri, vielgebachter Summe unfer chriftlichen Lehr einverleibet, ift der Urfach geschehen, daß solche für den gemeinen einhelligen Berstand unserer Kirchen je und allwege gehalten worden, als die auch von den für= nehmsten, hocherleuchten Theologen dieselbe Beit unterschrieben, und alle evangelische Rirchen und Schulen innen gehabt. Wie fie auch, inmaßen hievor vermeldet, alle geschrieben und ausgangen, ehe die Zwiespaltungen unter ben Theologen Augsburgischer Confession entstanden, und bann weil sie für unpartheiisch gehalten, und von keinem Theil beren, so sich in Streit eingelaßen, können ober sollen verworsen werben, auch keiner, so ohne Falsch ber Augsburgischen Consession ift, sich bieser Schriften beschweren, sondern sie als Zeugen gerne annehmen und gebulben wird: fo fann uns niemand verdenken, daß wir auch aus benfelbigen Erläuterung und Entschied ber ftreitigen Artifel nehmen, und wie wir Gottes Wort, als bie ewige Wahrheit, jum Grunde legen, also auch diese Schriften zum Zeugnis Wahrheit, und für den einhelligen rechten Berstand unferer Borfahren, so bei ber reinen Lehre standhaftig gehalten, einführen und anziehen.

ptis suis pia et necessaria admonitione nobis ipse monstravit. Ibi enim hoc discrimen (inter divina et humana scripta) perspicue posuit, solas videlicet sacras litteras pro unica regula et norma omnium dogmatum 28.590. agnoscendas. iisque nullius omnino hominis scripta adaequanda, sed potius omnia subiicienda esse.

Haec autem non ita accipi debent, quasi 10 alia utilia et sincera scripta (verbi gratia commentarios in sacras litteras, errorum refutationes, articulorum praecipuorum explicationes) reiicere aut ex hominum manibus excutere velimus. Ea enim scripta (quatenus commemoratae hypotyposi et compendiariae sanae doctrinae conformia sunt), tanquam explicationes atque declarationes utiles retineri et cum fructu legi possunt. Quidquid enim hactenus de compendiaria hypotyposi sanae doctrinae diximus, eo tantum referendum est, ut unanimi consensu approbatam certamque formam doctrinae habeamus, quam evangelicae ecclesiae nostrae simul omnes agnoscant et amplectantur, secundum quam, cum e verbo Dei sit desumta, omnia alia scripta iudicare et accommodare oportet, quatenus probanda sint et recipienda.

Quod enim commemorata scripta, videli- 11 cet Augustanam Confessionem, Apologiam. Smalcaldicos Articulos, minorem et maiorem Catechismos Lutheri, illa doctrinae nostrae christianae summa complecti voluerimus, eam ob causam factum est, quod in iis unanimem et communem ecclesiarum no- R. 636. strarum piam sententiam contineri semper sit iudicatum, quippe quae a praecipuis iisque excellentissimis illius temporis theologis subscriptione confirmata et in evangelicis ecclesiis et scholis recepta fuere. Et ea 12 quidem (ut paulo ante monuimus) omnia conscripta atque edita sunt, priusquam controversiae illae inter Augustanae Confessionis theologos orirentur, ideoque nihil in illis datum est affectibus; quare etiam ab iis, qui inter se disceptant, reprobari nullo iure possunt. Neque vero quisquam (modo sincere et sine fuco Augustanam Confessionem amplectatur) eorum auctoritatem elevabit aut contemnet, sed ea (ut veritatis testes) recipiet. Quare nemo vitio nobis vertet, quod ad eorum scriptorum declarationem et decisionem in obortis controversiis provocamus. Ut enim verbum Dei tanquam immo- 13 tam veritatem pro fundamento ponimus: ita illa scripta tanquam veritatis testes et quae unanimem sinceramque maiorum nostrorum, qui in puriore doctrina constantes permansere, sententiam complectantur, in medium recte producimus.

### Bon ftreitigen Artiteln,

was die Untithesin oder Gegenlehre belanget.

Beil auch zu Erhaltung reiner Lehre und zu gründlicher, beständiger, gottseliger Einigteit in der Kirchen vonnöthen ist, daß nicht W. 591. allein die reine heilsame Lehre recht gesührt, sondern, daß auch die Widersprecher, so anders lehren, gestraft werden 1. Tim. 3. Tit. 1. Dann treue Hirten, wie Lutherus redet, sollen beides thun, die Schäsein welden oder nähren, und den Wölsen wehren, daß sie für den fremden Stimmen sliehen mügen Joh. 10., und daß Köstliche von dem Schöden serem. 15.

R. 637. So haben wir uns auch darüber und darvon gegen einander gründlich und deutlich erkläret, also daß in alle Wege ein Unterscheid soll und muß gehalten werden zwischen unnöthigem und unnützem Gezäuft, damit, weil es mehr verestöret, als dauet, die Kirche billig nicht soll verwirret werden, und zwischen nöthigem Streit, wann nämlich solcher Streit vorsället, welcher die Artikel des Glaubens oder die sirnehme Hauptstilche der christigen Lehre angehet, da zu Rettung der Wahrheit salsche Gegenlehre gestrafet werden muß.

Wiewol nun obgemelbte Schriften bem chriftlichen Leser, welcher Lust und Liebe zu der gött= lichen Wahrheit trägt, ein lautern, richtigen Bescheib von allen und jeden streitigen Artikeln unser driftlichen Religion geben, mas er ver= milge Gottes Worts, der Propheten und Aboftel Schriften für recht und wahr halten und annehmen, und was er als falfch und unrecht verwersen, sliehen und meiden solle: so haben wir boch, damit die Wahrheit besto beutlicher und flärer behalten und von allen Irrthumen unterschieden, und nicht unter gemeinen Worten etwas verstedet und verborgen möchte werben, uns von den fürnehmften und hochwichtigften Artikeln, so dieser Zeit in Streit gezogen, von jebem insonderheit hierüber beutlich und ausbrücklich gegen einander erkläret, daß es ein öffentliches gewisses Zeugnis nicht allein bei ben Ixtlebenden, sondern auch bei unsern Rachkommen sein milge, was unserer Kirchen eins hellige Meinung und Urtheil von den streitigen Artikeln sei und bleiben solle, nämlich:

1. Zum ersten, daß wir verwerfen und versammen alle Regerei und Frrihumen, so in der ersten, alten, rechtgläubigen Kirchen aus wahstem, beftändigen Grunde der heiligen göttlichen Schrift verworfen und verdammet sein.

### DE ANTITHESI.

seu reiectione falsae doctrinae in articulis controversis.

Necessarium est ad conservandam in ecclesia sinceram doctrinam, et ad solidam, firmam Deoque probatam atque gratam concordiam, ut non tantum sana doctrina dextre proponatur, sed etiam contradicentes diversumque docentes redarguantur. Fidelium enim pastorum utrumque officium est (ut D. Lutherus dicere solet) et oviculas pascere et lupum arcere, ut alienas voces vitare discant, et pretiosum a vili secernere possint 1. Tim. 3. (2. Tim. 3, 16) Tit. 1, 9. Ioh. 10, 12. Ier. 15, 19.

Quare in hac etiam parte mentem nostram invicem declaravimus et perspicue declaramus, quod videlicet discrimen sit habendum inter non necessarias atque inutiles contentiones, quae plus destruunt quam aedificant, ne iis ecclesia perturbetur, et inter necessaria certamina, quando tales controversiae incidunt, ubi de articulis fidei aut praecipuis partibus christianae doctrinae agitur; tum enim ad veritatis defensionem necessario contraria et falsa doctrina est refutanda.

Etsi autem paulo ante commemorata scri- 16 pta pio lectori, qui veritatis coelestis amore flagrat, in omnibus et singulis articulis christianae nostrae religionis perspicue et dilucide commonstrant, quidnam iuxta verbi Dei, propheticorum et apostolicorum scriptorum normam verum sit et amplectendum, et quid falsum et reiiciendum atque fugiendum sit: tamen de praecipuis et summis articulis singulis, qui hisce temporibus in controversiam venerunt, sententiam nostram perspicue et sine omni ambiguitate proponere voluimus. Idque eo consilio, ut veritas magis elucescat clariusque agnoscatur et ab erroribus facilius discernatur, ne quidquam, quod veritati officiat, sub nimis generalibus verbis aut phrasibus occultari possit; tum etiam, ut publicum solidumque testimonium, non modo ad eos, qui nunc vivunt, sed etiam ad omnem posteritatem exstaret, ostendens, quaenam ecclesiarum nostrarum de controversis articulis unanimis fuerit esseque perpetuo debeat decisio atque sententia, videlicet:

I. Primo reiicimus atque damnamus omnes 17 haereses et errores, qui in primitiva (recte credentium) ecclesia ex solidis verbi Dei fundamentis reiecti sunt et damnati.

2. Zum andern verwerfen und verdammen wir alle Secten und Regereien, so in itzgemelbten Schriften bes summarischen Begriffs ber Bekenntnis unserer Kirchen verworfen find.

3. Zum dritten, weil innerhalb dreißig Sab= ren von wegen des Interims und fonsten etiliche Spaltungen unter etlichen Theologen Augsburgischer Confession entstanden, haben wir von denfelben allen und einem jeden infon= berheit unsern Glauben und Bekenntnis rund, lauter und flar in thesi et antithesi, das ist die rechte Lehr und Gegenlehr, setzen und erklären wollen, damit der Grund göttlicher Wahrheit in allen Artikeln offenbar, und alle unrechtmäßige, zweifelhaftige, verdächtige und verdammte Lehr, wo auch dieselbige, und in was Bilchern sie gefunden, und wer gleich dieselbigen geschrieben, oder sich noch derselbigen annehmen wollte, ausgesetzt werde, damit man= niglich für den Irrthumen, so hin und wieder in etlicher Theologen Schriften ausgebreitet, treulich verwarnet sei, und hierin durch feines Menschen Ansehen versühret werde. In welcher Erklärung sich der dristliche Leser nach aller Nothdurft ersehen, und solche gegen oberzähl= ten Schriften halten müge, baraus er eigent= lich befinden wird, was von einem jeden Artikel in dem summarischen Begriff unserer Religion und Glaubens anfangs bekannt, nachmals zu unterschiedlichen Zeiten erkläret, und durch uns in dieser Schrift wiederholet, feinesweges wider

einander, jondern die einfältige, unwandel=

bare, beständige Wahrheit sei, und daß wir

demnach nicht von einer Lehre zu der andern fallen, wie unsere Widersucher fälschlich ausgeben,

sondern bei der einmal übergebenen Augs=

burgischen Consession und in einhelligem, drift-

lichem Verstande berselben begehren uns finden

ju lagen, und darbei durch Gottes Gnade ftand-

haftig und beftändig wider alle eingefallene

Berfälschungen zu verharren.

II. Deinde reprobamus et damnamus omnes 18 sectas atque haereses, quae in scriptis paulo ante commemoratis reprobatae sunt.

III. Praeterea, cum intra triginta annos 28. 592. partim ex interreligionis, quam Interim vo- R. 638. cant, formula, partim aliis occasionibus dis- 19 sidia inter theologos quosdam Augustanae Confessionis orta sint, de illis omnibus et singulis fidem et confessionem nostram non modo in thesi, verum etiam in antithesi (veram videlicet et falsam contrariam doctrinam) diserte, categorice et perspicue proponere et declarare voluimus. Idque ea de causa a nobis factum est, ut solida coelestis doctrinae in omnibus articulis fundamenta rectius conspicerentur, et omnia falsa, ambigua, suspecta et damnata dogmata (quibuscunque libris contineantur et a quocunque tandem vel conscripta sint vel hodie etiamnum defendantur) diserte repudientur, ut omnes ad cavendos errores (hinc inde in quorundam theologorum libris sparsos) fideliter praemoneantur et excitentur, ne in rebus tantis ullius hominis auctoritate seducantur. Hanc nostram controversiarum explicatio- 20 nem si pius lector sedulo perpenderit eamque cum scriptis illis aliquoties commemoratis contulerit, liquido intelliget, ea, quae de unoquoque articulo (in compendiaria illa doctrina nostrae religionis et fidei) initio maiores nostri senserunt atque publice professi sunt, easque declarationes, quae diversis temporibus per intervalla sunt consecutae, et eam doctrinam, quam nunc hoc scripto repetimus, haudquaquam inter se discrepare, sed esse simplicem, immotam ac certissimam veritatem. Et agnoscet lector candidus, nos non de uno dogmate ad aliud (levitate quadam, ut adversarii nos criminantur) transsilire, sed potius nos in eo elaborare, ut semel exhibitam illam Augustanam Confessionem eiusque unanimem, piam et veram sententiam firmiter retineamus, atque in ea doctrina per gratiam Dei (adversus omnes, quae inciderunt, corruptelas) constantes perseveremus.

I. Von der Erbfünde.

Und erstlich hat sich unter etsichen Theologen Augsburgischer Consession ein Zwiespalt von der Erbsünde zugetragen, was eigentlich dieselbe sei. Dann ein Theil bat gestritten, weil DE PECCATO ORIGINIS.

Orta est inter nonnullos Augustanae Confessionis theologos controversia de peccato originali, quidnam hoc proprie et revera sit? Una enim pars contendit, (cum per la-

R. 639.

burch Abams Fall ist ganz verderbt menschlich Natur und Wesen, daß nunmehr nach dem Kall des verderbten Menschen Natur, Substanz, Wesen das sirnehmste, höchste Theil seines Wesens, als die vernünstige Seele in ihrem höchsten Grad oder sürnehmsten Kräften, die Erbjünde selbst sei, welche Natur- oder Personsinde genennet worden, darnm, daß es nicht ein Gedanke, Wort oder Werk, sondern die Natur selbst sei, darans als aus der Wuxel alse andere Sünden entspringen, und sei derwegen itsende verderbet, ganz und gar kein Unterscheid zwischen des Menschen Natur und Wesen und zwischen der Erbsünden Natur und Wesen und zwischen der Erbsünde.

Der andere Theil aber hat dagegen gelehret, baß die Erbstinde eigentlich nicht sei bes Men= ichen Natur, Substang ober Wefen, bas ift bes Menschen Leib ober Seele, welche auch jetzund nach bem Fall in uns Gottes Geschöpf und Rreaturen fein und bleiben, sondern fei etwas in bes Menschen Natur, Leib, Seel und allen feinen Rraften, nämlich ein gräuliche, tiefe, unaussprechliche Berberbung berfelben, also bag ber Mensch ber Gerechtigkeit, barinnen er an= fangs erschaffen, mangelt, und in geistlichen Sachen zum Guten erstorben und zu allem Bofen verkehret, und daß von wegen solcher Berberbung und angeborener Gunbe, fo in der Natur R. 640. stedet, aus bem Herzen alle wirklichen Gunben herfließen, und muße also ein Unterscheid ge= halten werden zwischen des verderbten Menschen Natur und Wefen, ober feinem Leib und Seele, welches Gottes Geschöpf und Rreaturen an uns auch nach bem Fall sind, und zwischen ber Erbsünde, welche ein Werk bes Teufels ift, baburch die Natur verberbet worden.

Nun ist dieser Streit von der Erbstünde nicht ein unnöthiges Gezänf, sondern, wann diese Lehr aus und nach Gottes Wort recht geführt und von allen pelagianischen und manichälschen Errthumen abgesondert wird: so werden (wie die Apologia spricht) des Herren Christi Wolstaten und sein theures Verdienst, auch die Enadenwirkung des heiligen Geistes desto beger erfannt und mehr gepreiset; es wird auch Gotte seine Ehre gegeben, wann Gottes Werf und Veschüpf am Menschen von des Teusels Werf, daburch die Natur verderbet, recht unterschieden wird. Derwegen diese Zwiespalt driftlich und nach Gottes Wort zu erklären, und die rechte reine Lehre von der Erbstünde zu erhalten,

psum Adae humana natura et essentia totaliter corrupta sit) quod nunc post lapsum hominis corrupta natura, substantia et essentia, aut certe praecipua et praestantissima pars ipsius essentiae (anima rationalis in summo suo gradu aut praecipuis potentiis) sit ipsum peccatum originale, quod ideo vocetur peccatum naturae vel personae, quod non sit cogitatio, verbum aut opus quoddam, sed ipsissima natura, e qua tanquam ex radice omnia alia peccata oriantur, eamque ob causam affirmarunt, iam post lapsum (quandoquidem natura per peccatum corrupta est) nullum plane discrimen esse inter hominis naturam, substantiam seu essentiam et inter peccatum originis.

Altera vero pars contrarium asseruit: pec- 2 catum videlicet originale non esse ipsam hominis naturam, substantiam aut essentiam, hoc est ipsius hominis corpus et animam, (quae hodie in nobis etiam post lapsum sunt manentque Dei opus et creatura) sed malum illud originis esse aliquid in ipsa hominis natura, corpore, anima omnibusque viribus humanis, horrendam videlicet, profundam, intimam atque verbis inexplicabilem humanae naturae corruptionem, ita ut homo originali iustitia, cum qua initio creatus erat, penitus spoliatus careat, atque (in rebus spiritualibus) ad bonum prorsus sit mortuus, ad omne vero malum totus plane sit conversus, et ut propter hanc naturae corruptionem et insitum ac innatum peccatum (quod in ipsa natura infixum haeret) e corde humano omnis generis actualia peccata promanent. Discrimen itaque retinendum esse affirmarunt inter corrupti hominis naturam et essentiam, seu animam et corpus hominis, quae in nobis etiam post lapsum sunt Dei opus et creatura, et inter peccatum originale, quod est diaboli opus, per quod natura est depravata.

Haec disceptatio de peccato originis non 3 est certamen quoddam non necessarium, sed maximi momenti. Cum enim haec doctrina iuxta verbi Dei analogiam recte ac sincere proponitur et ab omnibus cum pelagianis tum manichaeis erroribus separatur, tune (ut Apologia habet) beneficia Christi et satisfactio seu pretiosissimum ipsius meritum, atque operationes Spiritus Sancti gratuitae rectius agnoscuntur et magis celebrantur. Ac insuper Deo gloria sua tribuitur, quando opus Dei et creatura in homine a diaboli opere (per quod natura corrupta est) recte discernitur. Ut igitur haec controversia pie, 4 secundum verbi Dei analogiam, explicetur,

wollen wir aus vorgemelbten Schriften bie thesin und antithesin, das ist recht Lehr und Gegen= lehre, in turze Sauptstud fagen.

1. Und erstlich ists mahr, bag Christen für Sünde halten und erkennen follen nicht allein bie wirkliche Uebertretung ber Geboten Gottes. sondern daß auch die gräuliche, schreckliche Erbseuche, burch welche die ganze Natur verberbet, für allen Dingen wahrhaftig für Sünde soll gehalten und erfennet werden, ja für die Saupt= fünde, welche ein Wurzel und Brunnquell ist aller wirklichen Sünde, und wird von D. Lu= thero eine Natur- ober Personsunde genennet, damit anzuzeigen, ba gleich ber Mensch nichts Bojes gebächte, rebet ober wirket, welches boch nach bem Fall unfer ersten Aeltern in biesem Leben menschlicher Natur unmüglich: daß gleichwol seine Natur und Person sündig, bas ift, burch die Erbsinde als mit einem geistlichen Aussatz burch und durch, ganz und gar für Gott vergiftet und verderbet sei, um welcher Berber= bung willen, und von wegen des Falls des ersten Menschen bie Natur ober Berson von Gottes Gesetz beklagt und verdammet wirb, also daß wir von Natur Kinder des Zorns, des Todes und der Berdammnis sind, wo wir nicht durch das Berdienst Christi bavon erlöset werden.

- 2. Zum andern ift das auch flar und mahr, wie ber neunzehente Artifel in ber Augsburgi= schen Confession lehret, daß Gott nicht ift ein Schöpfer, Stifter ober Urfach ber Gunben. fonbern aus Anstiftung bes Teufels burch einen Menschen in die Sünde (welche ist ein Werk bes Teufels) in die Welt kommen Röm. 5. 1. Joh. 3. Und noch heut zu Tage in dieser Berbindung schafft und macht Gott in uns die Sünde nicht, sondern mit ber Natur, welche Gott hent zu Tage an ben Menschen noch schaffet und machet, wird die Erbfünde burch die fleischliche Empfängnis und Geburt von Bater und Mutter aus fündlichem Samen mit fortgepflanzet.
- 3. Zum britten, mas biefer Erbschade fei, weiß und kennet keine Bernunft nicht, sonbern es muß, wie die schmalkalbische Artikel reben, aus ber Schrift Offenbarung gelernet und ge-

et sincera doctrina de peccato originis conservetur, ex illis, quorum supra mentionem fecimus, scriptis, thesin et antithesin, id est, sinceram doctrinam et falsam huic contrariam in certa eaque brevia capita colligemus.

I. Et primum quidem constat christianos 5 non tantum, actualia delicta et transgressiones mandatorum Dei peccata esse, agnoscere et definire debere, sed etiam horrendum atque abominabilem illum hereditarium morbum, per quem tota natura corrupta est, inprimis pro horribili peccato, et quidem pro principio et capite omnium peccatorum (e quo reliquae transgressiones tanquam e ra- 28. 594. dice nascantur et quasi scaturigine promanent) omnino habendum esse. Et hoc ma- 6 lum aliquando D. Lutherus peccatum natu- R. 639.\* rae, item peccatum personae appellare solet, ut significet, etiamsi homo prorsus nihil mali cogitaret, loqueretur aut ageret (quod sane post primorum nostrorum parentum lapsum in hac vita humanae naturae est impossibile): tamen nihilominus hominis naturam et personam esse peccatricem, hoc est, peccato originali (quasi lepra quadam spirituali) prorsus et totaliter intimis etiam visceribus et cordis recessibus profundissimis totam esse coram Deo infectam, venenatam et penitus corruptam; et propter hanc corruptionem atque primorum nostrorum parentum lapsum natura aut persona hominis lege Dei accusatur et condemnatur, ita ut natura filii irae, mortis et damnationis mancipia simus, nisi beneficio meriti Christi ab his malis liberemur et servemur.

II. Deinde etiam hoc extra controversiam 7 est positum (ut decimus nonus articulus Confessionis Augustanae habet) quod Deus non sit causa, creator vel auctor peccati, sed quod instinctu, opera et machinationibus Satanae per unum hominem peccatum (quod est diaboli opus) in mundum intraverit (Rom. 5, 12. 1. Ioh. 3, 8). Et hodie, etiam in hac naturae corruptione, Deus non creat aut facit in nobis peccatum, sed una cum natura, quam Deus etiamnum in hominibus creat et efficit, peccatum originale per carnalem conceptionem et nativitatem a patre et matre (ex semine per peccatum corrupto) propagatur.

III. Praeterea, quid et quantum sit hoc 8 ingens hereditarium malum, id nulla humana ratio indagare aut agnoscere potest, sed (ut Smalcaldici Articuli loquuntur) ex scriptu-

<sup>\*</sup> Dructfehler in ber Ausgabe von 1602, welcher in bie Rechenberg. Ausgaben mit aufgenommen murbe, ba 🎟 eigents lich 641 beigen follte.

gläubet werben. Und in der Apologia wird dasselbige kürzlich in diese Hauptstücke gesaßet:

1. Daß dieser Erbschade sei die Schuld, daß R. 640. wir allesamt von wegen des Ungehorsams Abam und Sva in Gottes Ungnaden und Kinder des Jorns von Natur sind, wie der Apostel zun Köm. am 5. Kap. zeuget.

- 2. Zum andern, daß es auch eine gänzliche Darbung ober Manglung der angeschaffenen Erbgerechtigkeit im Paradeis oder des Bildes Gottes, nach weichem der Mensch anfänglich in Bahrheit, Heiligkeit und Gerechtigkeit geschaffen, und zugleich ein Unvermögen und Unstüchtigkeit zu allen Gottes-Sachen, oder wie die lateinischen Borte lauten: Descriptio peccati originalis detrahit naturae non renovationen et vim seu facultatem et actus inchoandi et efficiendi spiritualia. Das ist: Die Beschreibung der Erbsiinde benimmet der unverneuerten Natur die Gaben, Kraft und alle Birkung, in geistlichen Dingen etwas ausguschen und zu wirken.
  - 3. Daß die Erbfünde (an der menschlichen Natur) nicht alleine sei ein solcher gänzlicher Mangel alles Guten in geiftlichen, göttlichen Sachen, sondern daß sie zugleich auch sei anstatt des verlornen Bilbes Gottes in dem Menschen eine tiefe, bose. gräutiche, grundlose, unerforschliche und unaussprechliche Verberbung ber ganzen Natur und aller Kräften, sonderlich ber höchsten, fürnehmsten Kräften ber Seelen im Berstande, Herzen und Willen, daß dem Menschen nunmehr nach dem Fall angeerbt wird eine angeborne bose Art und inwendige Un= reinigkeit des Bergens, bofe Luft und Reigung, daß wir alle von Art und Natur solch Herz, Sinn und Gedanken aus Abam ererben, welches nach seinen höchsten Kräften und Licht ber Bernunft natürlich ftracks wider Gott und feine höchste Gebot gesinnet und geartet, ja eine Feindschaft wider Gott ist, was sonderlich göttliche, geistliche Sachen belanget. Dann sonst in natürlichen äußerlichen Sachen, so ber Bernunft unterworfen, hat der Mensch noch etlichermaßen Verstand, Kraft und Vermügen, wiewol gar jehr geschwächet, welches boch alles auch durch die Erbfünde vergiftet und verunreiniget wird, bag es für Gott nichts taug.

rae sacrae patefactione discendum et credendum est, id quod in Apologia breviter his praecipuis capitibus comprehenditur:

- I. Primo, quod hoc hereditarium malum 9 sit culpa seu reatus, quo fit, ut omnes propter inobedientiam Adae et Hevae in odio apud Deum, et natura filii irae simus, ut apostolus testatur Rom. 5, 12 sqq. (Eph. 2, 3).
- II. Deinde, quod sit per omnia totalis carentia, defectus seu privatio concreatae in paradiso iustitiae originalis seu imaginis Dei, ad quam homo initio in veritate, sanctitate atque iustitia creatus fuerat, et quod simul etiam sit impotentia et ineptitudo, àdvirauía et stupiditas, qua homo ad omnia divina seu spiritualia sit prorsus ineptus. Verba Apologiae latine sic habent: Descriptio peccati originalis detrahit naturae non renovatae et dona et vim seu facultatem et actus inchoandi et efficiendi spiritualia.

III. Praeterea, quod peccatum originale 11 in humana natura non tantummodo sit eiusmodi totalis carentia seu defectus omnium bonorum in rebus spiritualibus ad Deum pertinentibus, sed quod sit etiam, loco imaginis Dei amissae in homine, intima, pessima, profundissima, (instar cuiusdam abyssi,) inscrutabilis et ineffabilis corruptio totius naturae et omnium virium, inprimis vero superiorum et principalium animae facultatum, in mente, intellectu, corde et voluntate. Itaque iam post lapsum homo hereditario a parentibus accipit congenitam pravam vim, internam immunditiem cordis, pravas concupiscentias et pravas inclinationes, ita ut omnes natura talia corda, tales sensus et cogitationes ab Adam, hereditaria et naturali propagatione consequamur, quae secundum summas suas vires et iuxta lumen rationis naturaliter e diametro cum Deo et summis ipsius mandatis pugnent, atque inimicitia sint adversus Deum, praesertim quantum ad res divinas et spirituales attinet. In aliis enim externis et huius mundi rebus, quae rationi subiectae sunt, relictum est homini adhuc aliquid intellectus, virium et facultatum, etsi hae etiam miserae reliquiae valde sunt debiles et quidem haec ipsa quantulacunque per morbum illum hereditarium veneno infecta sunt atque contaminata, ut coram Deo nullius momenti sint.

R. 641.

- 4. Die Strafe und Pön ber Erbsinde, so Gott auf Abams Kinder und auf die Erbsinde gelegt, ist der Tod, die ewige Verdammnis, auch andere leibliche und geistliche, zeitlich und ewig Elend, Tyrannei und Herrschaft des Tenfels, daß die menschliche Natur dem Neich des Teufels unterworfen und unter des Teufels Gewalt dahin gegeben und unter seinem Neich gesangen, der manchen großen, weisen Menschen in der Welt mit schrecklichem Irrthum, Netzerei und anderer Blindheit betäubet und bersühret, und sonst die Menschen zu allersei Laster dahin reißet.
- 5. Zum fünften, berselbe Erbschabe ist so groß und gräulich, daß er allein um des Herrn Christi willen, in den Getausten und Gläubigen, für Gott zugedeckt und verzeben muß werden. Es muß auch und kann die dadurch verrückte, verderbte menschliche Natur allein durch des heiligen Geistes Wiedergeburt und Erneuerung geheilet werden, welches doch in diesem Leben nur angesangen, aber allererst in jenem Leben vollkommen sein wird.

Diese Bunkten, so allbier alleine summarischer Weise angezogen, werben in obgemelbten Schriften ber gemeinen Bekenntnis unser drift-lichen Lehr aussührlicher erkläret.

Solche Lehr aber muß nun asso erhalten und verwahret werden, daß sie nicht abweiche, entweder auf die pelagianische oder auf die manichäische Seiten. Derhalben soll auch kürzlich gemeldet werden, welche Gegenlehr von diesem Artikel in unsern Kirchen ausgesetzt und verworfen werde.

- 1. Und erstlich, wider die alte und neue Pelagianer, werden gestraft und verworsen diese saliche opiniones und Lehren, als wäre die Erbsilinde allein ein reatus oder Schuld von wegen fremder Berwirkung, ohne einiger unserer Natur Berberbung.
- 2. Item als wären die fündlichen bofen Luste nicht Sünde, sondern conditiones oder angeschaffene und wesentliche Eigenschaften der Natur.
- 3. Ober als wäre ber obgemelbte Mangel und Schabe nicht eigentlich und wahrhaftig für Gott solche Sünde, darum der Mensch außer Ehristo ein Kind des Jorns und der Verdammnis, auch im Reich und unter der Gewalt des Satans sein müßte.

IV. Poenae vero peccati originalis, quas 13 Deus filiis Adae, ratione huius peccati, imposuit, haec sunt: mors, aeterna damnatio et praeter has aliae corporales, spirituales, temporales atque aeternae aerumnae et miseriae, tyrannis et dominium Satanae, quod videlicet humana natura regno diaboli subiecta est, cui in miserrimam servitutem tradita, captiva ab eo tenetur. Is certe multos magnos et sapientes homines in mundo horribilibus erroribus ac haeresibus et caecitate multiplici fascinat et seducit, ac miseros mortales saepe in varia et atrocia scelera praecipitat.

V. Hoc hereditarium malum tantum tamque horrendum est, ut nullo alio modo nisi propter solum Christum (in hominibus baptizatis et credentibus) coram Deo contegi et condonari possit. Et quidem humana natura, quae hoc malo perversa et tota corrupta est, aliter sanari non potest, nisi ut per Spiritum Sanctum regeneretur et renovetur. Idque opus Spiritus Sancti in hac vita tantummodo in nobis inchoatur, in altera demun vita absolvetur et perficietur.

Haec capita de peccato originis, quae hoc 25.596. loco summarie tantum recitavimus, in com- 15 memoratis scriptis, quae confessionem christianae nostrae doctrinae complectuntur, copiosius explicantur.

Haec vero doctrina sic asserenda, conservanda atque munienda est, ut in neutram partem, hoc est neque ad pelagianos neque ad manichaeos errores, declinet. Itaque (quanta fieri potest brevitate) etiam contraria de hoc articulo doctrina, quae ab ecclesiis nostris reprobatur et reiicitur, est recitanda.

- I. Repudiantur igitur et reiiciuntur vete- 17 rum et recentiorum Pelagianorum falsae R. 642. opiniones et dogmata vana, quod peccatum originale sit tantum reatus aut culpa, quae ex aliena transgressione (absque ulla naturae nostrae corruptione) sit contracta.
- II. Quod pravae concupiscentiae non sint 18 peccatum, sed conditiones quaedam aut concreatae essentiales naturae proprietates.
- III. Quod defectus ille et malum hereditarium non sit proprie et vere coram Deo tale peccatum, propter quod homo filius irae et damnationis habeatur, cuius ratione sub tyrannide et regno Satanae ei sit pereundum, nisi Christo inseratur et per eum liberetur.

- 4. Es werben auch ausgesetzt und verworsen biese und bergleichen pelagianische Irrthumen, als: daß die Natur auch nach dem Fall unver-berbet, und sonderlich in geistlichen Sachen ganz gut und rein, und in ihren naturalibus, das ist, in ihren natürlichen Kräften vollkommen sein solle.
- 5. Ober daß die Erbsünde nur von außen ein schlechter ringschähiger, eingesprengter Fleck oder aufliegende Makel, vol corruptio tantum accidentium aut qualitatum, daß ift ein Berberbung allein etsicher zufälligen Dinge, an des Menschen Natur wäre, dabei und darunter die Natur gleichwol ihre Gite und Kraft auch zu geistlichen Sachen habe und behalte.
- 6. Ober daß die Erbsünde nicht eine Beraubung oder Mangelung, sondern nur eine äußerliche Hindernis solcher geistlichen guten Kräfte wäre, als wann ein Magnet mit Knobskraft bestrichen wird, dadurch seine nallein gekraft nicht weggenommen, sondern allein gehindert wird; oder daß dieselbige Makel wie ein Fled vom Angesicht oder Farben von der Wand leichtlich könne abgewischt werden.
- 28. 597. 7. Gleichfalls werben auch gestraft und verworsen, so da lehren, es set wol die Natur durch den Fall sehr geschwächt und verderbet, habe aber gleichwol nicht ganz und gar alles Guts, was zu göttlichen, geistlichen Sachen gehöret, derloren, set auch nicht, wie man in R. 643. unsern Kirchen singet: Durch Nams Sall ist ganz verderbt menschlich Natur und Wesen, sondern habe noch aus und von der natürslichen Gehurt, wie klein, wenig und gering es auch sei, dannoch etwas Guts, als: Kühigsteit, Geschichkeit, Tüchtigkeit, oder Bermögen in geistlichen Sachen etwas anzusangen, wirken oder mitwirken Dann was äußersiche, zeitliche, westliche Sachen und händel, so der Bernunft unterworsen, belanget, davon soll im nachsolgenden Artikel Erklärung geschehen.

Diese und bergleichen Gegensehr wird darum gestraft und verworsen: dann Gottes Wort lehret, daß die verderbte Natur aus und von ihr selbst in geistlichen, göttlichen Sachen nichts Guts, auch nicht das wenigste, als gute Gebanken, vermige, und nicht allein das, sondern daß sie aus und vor sich selbst vor Gott nichts anders dann sündigen könne. Genes. 6. und 8.

- IV. Reprobantur etiam et reiiciuntur hi et 20 similes pelagiani errores, ut: quod natura etiam post lapsum incorrupta, et quidem praecipue quoad res spirituales, tota adhuc bona ac pura sit et in suis naturalibus, hoc est, in potentiis et viribus suis naturalibus perfecta et integra sit.
- V. Aut quod peccatum originis tantum 21 sit externus quidam, nullius prope momenti, naevus aut aspersa macula aut corruptio tantum accidentium et qualitatum, cum qua et sub qua nihilominus natura suam bonitatem et vires, etiam in rebus spiritualibus, habeat et retineat.
- VI. Vel quod originale peccatum non sit 22 defectus, spoliatio aut privatio, sed tantummodo externum quoddam impedimentum 
  spiritualium bonarum virium, perinde ac si 
  magnes allii succo illinitur, ubi non tollitur 
  vis ipsius naturalis, sed tantummodo impeditur: vel quod macula ista tamquam macula a facie aut color a pariete facile abstergi 
  nossit.

VII. Repudiantur similiter et reiiciuntur 23 etiam ii, qui docent naturam, ex lapsu humani generis, valde quidem debilitatam atque corruptam esse, non tamen prorsus omnem bonitatem (quoad res divinas et spirituales) amisisse. Et falsum esse contendunt, quod ecclesiae nostrae canunt, per lapsum Adae penitus humanam naturam et essentiam corruptam esse. Aiunt enim hominem ex naturali nativitate adhuc aliquid boni, quantulumcunque etiam et quam minutulum, exiguum atque tenue id sit, reliquum habere, capacitatem videlicet, aptitudinem, habilitatem, potentiam et vires aliquas, in rebus spiritualibus aliquid inchoandi, operandi aut cooperandi. Quod vero 24 ad externa, temporalia et ad hunc mundum pertinentia negotia, quae rationi subiecta sunt, attinet, de his in sequentibus articulis dicetur.

Haec atque huius generis veritati contraria dogmata eam ob causam reprehenduntur et reiiciuntur, quia verbo Domini docemur, quod corrupta natura ex se et suis viribus in rebus spiritualibus et divinis nihil boni, et ne minimum quidem, utpote ullas bonas cogitationes, habeat. Neque id modo, sed insuper etiam asserunt, quod natura corrupta ex se et viribus suis coram Deo nihil aliud nisi peccare possit.

Also muß auch biese Lehr auf ber andern Seiten vor bem manichäischen Irrthum verwahret werden. Derhalben werden auch diese und bergleichen irrige Lehren verworfen, als: daß ito nach dem Fall die menschliche Natur anfangs rein und gut geschaffen, und barnach von außen die Erbsünde (als etwas Wesentlichs) durch den Satan in die Natur eingegoßen und eingemenget werbe, wie Gift unter Wein gemenget wird.

Dann obwol in Abam und Eva die Natur erflich rein, gut und heilig geschaffen, so ist boch burch ben Fall bie Sünde nicht also in ihre Natur kommen, wie die Manichaer geschwärmet haben, als hätte der Satan etwas wesentliches Boses geschaffen ober gemacht, und mit ihrer Natur vermenget. Sondern bo aus Verleitung bes Satans durch ben Fall, nach Gottes Gericht und Urtheil, ber Mensch zur Strafe bie angeschaffene Erbgerechtigfeit verloren, ist burch solche Privation ober Mangel, Darbung und Berwundung, so burch ben Satan geschehen, die menschliche Natur also, wie broben gejagt, verkehret und verberbt, bag mit bemselben Mangel und Verderbung itunder bie Natur allen Menschen, so natürlicher Beise von Bater und Mutter empfangen und geboren werben, angeerbet wird. Dann nach bem Fall wird bie menschliche Natur nicht erstlich rein und gut geschaffen, und barnach allererft burch bie Erbfünde verberbet, sondern im ersten Augenblick unfer Empfängnis ift ber Same, barans ber Mensch formiret wird, sündig und verberbt. So ift auch die Erbfünde nicht etwas vor sich selbst, in ober außer bes verderbten Menschen Ratur selbstftanbig, wie fie auch bes verderbten Menschen eigen Wefen, Leib ober Seel, ober ber Mensch selber nicht ift. Es fann und foll auch die Erbfünde und bie baburch verberbte menschliche Natur nicht also unterschieden werden, als wäre die Natur für Gott rein, gut, heilig und unverberbet, aber allein bie Erbfünde, so barinnen wohnet, wäre böse.

Item, wie Augustinus von ben Manichaern schreibet, als ob nicht ber verberbte Mensch selber, von wegen ber angebornen Erbfünde, sündigte, sondern etwas Anderes und Frem= bes im Menschen, und bag also Gott burchs Geletz nicht bie Ratur, als burch bie Gunbe verberbet, sonbern nur allein bie Erbfünde barinnen anklage und verbamme. Dann, wie droben in thesi, das ist in Erklärung ber reinen Lehr von der Erbsünde, gesetzt, ist die ganze Natur bes Menschen, so natürlicher Beise von Bater und Mutter geboren wird, an Leib und Seele, in allen Rräften, burch und burch, auf

Vera autem haec doctrina etiam ab altera 26 parte contra Manichaeorum errores probe munienda est. Quare haec et similia alia falsa dogmata reliciuntur, ut: quod initio quidem humana natura bona et pura a Deo creata sit, verum iam post lapsum extrinsecus peccatum originale (tanquam quiddam essentiale) per Satanam in naturam infusum et cum ea permixtum sit, quemadmodum venenum vino admiscetur.

Etsi enim in Adamo et Heva natura initio 27 pura, bona et sancta creata est, tamen per lapsum peccatum non eo modo ipsorum naturam invasit (ut Manichaei furenter dixerunt) quasi Satan aliquod malum substantiale creasset aut formasset, et illud cum natura ipsorum commiscuisset. Quin potius cum seductione Satanae per lapsum, iusto Dei iudicio (in poenam hominum), iustitia concreata seu originalis amissa esset, de- R. 644. fectu illo, privatione seu spoliatione et vulneratione (quorum malorum Satan causa est) humana natura eo modo, quo supra diximus, perversa et corrupta est, ut iam natura una cum illo defectu et corruptione ad omnes homines, qui naturali modo a parentibus concipiuntur et nascuntur, hereditario propagetur. Post lapsum enim iam humana 28 natura non pura et bona primum creatur, 23. 598. et deinde demum per originis peccatum corrumpitur, sed in primo conceptionis nostrae momento ipsum semen, ex quo homo formatur, peccato iam contaminatum et corruptum est. Et hoc originale peccatum non est quiddam in natura vel extra naturam corrupti hominis per se subsistens, sed neque est hominis corrupti propria essentia, corpus aut anima, aut homo ipse. Neque etiam 29 originale peccatum eo modo a corrupta per illud natura est discernendum, quasi ipsa natura coram Deo pura, bona, sancta et incorrupta exstaret, et tantum inhabitans in illa peccatum originis esset malum.

Neque ea sententia, quam Augustinus 30 Manichaeis tribuit, illa ratione probari potest, quod nimirum non homo ipse corruptus (ratione innati peccati originalis) peccet, sed aliud quiddam et alienum in homine, et quod Deus per legem non ipsam naturam, (quatenus peccato corrupta est) sed tantum peccatum originale (quod sit in natura) accuset atque damnet. Tota enim hominis natura, (ut supra in thesi seu assertione sincerae doctrinae de peccato originali diximus) qualis naturali modo a parentibus generatur, corpore et anima, in omnibus

bas alleräußerste (was ihre im Parabeis augeschaffene Site, Wahrheit, Deiligkeit und Serechtigkeit betrifft und anlanget) durch die Erbsünde verderbet und verkehret. Non tamen in aliam substantiam genere aut specie diversam, priori abolita, transmutata est. Das ist:
Jedoch ist sie nicht ganz und gar vertilget, oder
k. 645. in eine andere Substanz verwandelt, welche nach ihrem Wesen unser Natur nicht gleich, und also mit uns nicht eine Wesens sein sollte.

> Es wird auch von wegen folcher Berberbung die ganze verderbte Natur des Menschen durchs Gesetz angeklagt und verdammt, wo nicht die Sünde um Christi willen vergeben wird.

> Es beklaget aber und verdammet das Gefetz unfere Natur nicht darum, daß wir Menichen von Gott erschaffen sind, sondern darum, daß wir silndig und böje sind, wie auch nicht darum und sosen die Natur und das Wesen auch nach dem Fall in uns ein Werk, Geschöpf und Kreatur Gottes ist, sondern darum und so serne sie durch die Sünde vergiftet und verderbet ist.

Wiewol aber die Erbsünde die ganze mensch= liche Natur wie ein geiftlich Gift und Aussatz 28. 599. (wie Lutherus redet) vergiftet und verderbet hat, bag man in unferer verderbten Ratur augenscheinlich nicht zeigen und weisen kann die Natur besonders für sich und die Erhjünde auch beson= bers für sich: so ist boch gleichwol nicht Ein-Ding die verderbte natur ober bas Wefen bes verberbten Menschen, Leib und Seel, ober ber Mensch felber von Gott erschaffen (barinne bie Erbfünde wohnet, baburch auch Natur, Wesen ober ber gange Mensch verberbet ift) und die Erbsinde selbst, die in bes Menschen Natur ober Wesen wohnet und dieselbige ver= berbet; wie auch in dem außerlichen Ausfat ber Leib, so aussätzig ift, und ber Aussatz an ober im Leib nicht Ein Ding fein, wann man eigentlich reben will; fonbern es muß ein Unterscheid gehalten werden auch zwischen unser Natur, wie fie von Gott erschaffen und erhalten wird, barinne die Sünde wohnet, und zwischen ber Erbfünde, so in der Natur wohnet; die beiden müßen und können auch unterschiedlich nach ber beiligen Schrift betrachtet, gelehret und gegläubet werben.

Und solchen Unterscheid zu erhalten, dringen R. 646. und zwingen die führnehmsten Artikel unsers driftlichen Glaubens. Als erstlich: im Artikel von der Schöpfung zeuget die Schrift, daß Gott nicht allein vor dem Fall menschiche Nastur geschaffen habe, sondern daß sie auch nach

viribus prorsus, tota extreme est per peccatum originis corrupta et perversa, quoad bonitatem suam, veritatem, sanctitatem et iustitiam, quae dotes in paradiso naturae erant concreatae. Non tamen penitus deleta, abolita aut in aliam substantiam, genere aut specie diversam, id est, quae secundum suam essentiam non sit similis nostrae naturae, atque ita nobiscum non unius essentiae sit, transmutata est.

Et quidem propter hanc corruptionem tota hominis corrupta natura per legem accusatur et condemnatur, nisi peccatum propter Christum remittatur.

Lex autem naturam nostram non eam ob 32 causam accusat et damnat, quod homines simus, a Deo creati, sed ea de causa, quod peccatores et mali simus. Neque eatenus lex naturam accusat et damnat, quatenus etiam post lapsum ea in nobis est opus et creatura Dei, sed propterea et eatenus, quod per peccatum infecta et corrupta est.

Etsi vero peccatum originale totam homi- 33 nis naturam ut spirituale quoddam venenum et horribilis lepra (quemadmodum D. Lutherus loquitur) infecit et corrupit, ita quidem, ut iam in nostra natura corrupta ad oculum non monstrari possint distincte haec duo, ipsa natura sola et originale peccatum solum: tamen non unum et idem est corrupta natura seu substantia corrupti hominis, corpus et anima, aut homo ipse a Deo creatus, in quo originale peccatum habitat, (cuius ratione natura, substantia, totus denique homo corruptus est) et ipsum originale peccatum, quod in hominis natura aut essentia habitat eamque corrumpit. Quemadmodum etiam in lepra corporali ipsum corpus leprosum et lepra ipsa in corpore non sunt unum et idem, si proprie et distincte ea de re disserere velimus. Discrimen igitur retinendum est inter naturam nostram, qualis a Deo creata est hodieque conservatur, in qua peccatum originale habitat, et inter ipsum peccatum originis, quod in natura habitat. Haec enim duo secundum sacrae scripturae regulam distincte considerari, doceri et credi debent et possunt.

Et quidem ad retinendum hoc discrimen 34 movemur, urgemur atque cogimur praecipuis articulis christianae fidei nostrae. In primo enim articulo de creatione docet sacra scriptura Deum non modo ante lapsum humanam naturam creasse, verum etiam

bem Fall eine Areatur und Werk Gottes fei. Deut. 32. Efai. 45. 54. 64. Act. 17. Apof. 4.

Deine hande (spricht Job) haben mich gear= beitet und gemacht alles, was ich um und um bin; und versenkest mich so gar. Gedenke doch, daß du mich aus Leimen gemacht haft, und wurdest mich wieder zur Erde machen. hastu mich nicht wie Milch gemol-ken, und wie kase lassen gerinnen? Du hast mir haut und kleisch angezogen, mit Beinen und Adern haftu mich zusammen gefüget. Leben und Wolthat hastu an mir gethan, und dein Aufsehen bewahret meinen Athem, Siob 10.

Ich danke dir (spricht David) daß ich mun= derbarlich gemacht bin, wonderbarlich sind deine Wert, und das erkennet meine Seele wol. Es war dir mein Gebeine nicht ver= da ich im Derborgenen gemacht ward, da ich gebildet ward unten in der Erden. Deine Augen sahen mich, da ich noch unbereitet war, und waren alle Tage auf dein Buch geschrieben, die noch wer-den sollten und derselben keiner da war, Pfalm 139.

Im Prediger Salomonis stehet geschrieben: Dann der Staub muß wieder zur Erden kommen, wie er gewesen ist, und der Geist wieder zu Gott, der ihn gegeben hat, Eccl. 12.

Diese Spriiche zeugen lauter, baß Gott, auch nach bem Fall, des Menschen Schöpfer fei und ihme Leib und Seel erschaffe. Darum kann der verderbte Mensch nicht ohne allen Unterscheid bie Gunbe felbst fein, sonst ware Gott ein Schöpfer ber Sunden; wie auch unser kleiner Ratechismus in der Auslegung bes ersten Artifels bekennet, ba also geschrieben: Ich glaub, daß mich Gott geschaffen hat, samt allen Breaturen, mir Leib und Seele, Augen, Ohren und alle Glieder, Bernunft und alle Sinne gegeben hat, und noch er= und alte Sinne gegeben hat, und noch etshält. Desgleichen im großen Katechismo siehet also geschrieben: Das meine und gläube ich, daß ich Gottes Geschöpf bin, das ist, daß er mir gegeben hat und ohn Unterlaß erhält Leib, Seel und Leben, Gliedmaß Plein und groß, alle Sinne, Dernunft und Verstand ze. Wiewol dieselbe Kreatur und das Bert Gottes durch die Sünde jämmerlich ver-derbet ist: dann die Massa, daraus Gott jyund ben Menschen formiret und macht, ist in Abam

eandem post lapsum esse Dei opus et creaturam. Deut. 32, 6. Es. 45, 11. 54, 5. 64, 8. Act. 17, 25. Apoc. 4, 11.

Manus tuae (inquit Iob 10, 8-12) fece- 35 runt me et plasmaverunt me totum in circuitu; et sic repente praecipitas me? Memento, quaeso, quod sicut lutum feceris me, et in pulverem reduces me. Nonne sicut lac mulsisti me, et sicut caseum me coagulasti? Pelle et carnibus vestiisti me, ossibus et nervis compegisti me. Vitam et misericordiam tribuisti mihi, et visitatio tua custodivit spiritum meum.

Confiteor tibi (inquit David Ps. 139, 36 14-16) quod mirabiliter formatus sum, mirabilia sunt opera tua, et anima mea cognoscit abunde. Non est occultatum os meum a te, quod fecisti in occulto, et substantia mea (id est formatio mei, seu cum formarer) in inferioribus terrae. Imperfectum meum viderunt oculi tui, et in libro tuo omnes dies mei scripti sunt, qui ad-huc futuri sunt, et nullus adhuc ex eis esset.

Et Ecclesiastae Salomonis scriptum est 37 (12, 7): Revertetur pulvis in terram su- 3. 600. am, unde erat, et spiritus redibit ad eum, qui dedit illum.

Haec scripturae dicta luculenter testan- 38 tur, quod Deus etiam post lapsum nihilominus sit hominis creator, qui ipsius corpus et animam creet. Itaque verum esse non potest, quod corruptus homo, sine omni discrimine, sit ipsum peccatum, alias consequeretur Deum esse peccati creatorem. Sicut etiam minor noster Catechismus in explicatione primi articuli testatur, ubi ita scriptum est: Credo, quod Deus me creaverit, sicut et omnes alias creaturas, quodque mihi animam et corpus, oculos, aures et omnia membra, rationem et sensus omnes largitus sit, et adhuc conservet. Et in ma- R. 647. iore Catechismo haec verba exstant: Hoc sentio et credo me esse Dei creaturam, hoc est, mihi ab ipso donata esse et semper conservari corpus meum, animam, vitam, membra tam minima quam maxima, omnes sensus totamque meam rationem et intellectum cet. Etiamsi negari non possit, quod ista creatura et opus Dei per peccatum

verberbet und verkehret, und wird also auf uns geerbet.

Und hie sollen billig fromme driftliche Herzen bie unaussprechliche Güte Gottes bedenken, daß solche verberbte, verkehrte, simdliche massam Gott nicht alsbald von sich wirst ins hölsliche Kener, sondern daraus formiret und machet die jüige menschliche Natur, so durch die Günde jämmerlich verderbet, auf daß er sie durch seinen lieben Sohn von Sünden reinigen, heiligen und selig machen müge.

Ans biesem Artikel findet sich nun der Unterscheid unwidersprechlich und klar. Dann die Erbsünde kommet nicht von Gott her, Gott ift nicht ein Schöpser oder Stifter der Günde. Es ift auch die Erbsünde nicht ein Kreatur oder Werk Gottes, sondern sie ist des Teufels Werk.

Wann nun ganz und gar kein Unterscheid sein

follte zwischen ber Ratur und dem Wesen unsers Leibs und Seelen, so burch die Erbsunde verberbet, und zwischen ber Erbsünde, baburch die Natur verberbet ist: so würde folgen, daß ent= weber Gott, weil er ift ein Schöpfer biefer unfer Natur, auch die Erbfünde schaffte und machte, welche auch also sein Werk und Kreatur sein würde, ober weil die Sunde ein Werk des Teufels ist, daß der Satan ein Schöpfer wäre Diefer unfer Natur, unfers Leibs und Seelen, B. 601. welche auch ein Werk ober Geschöpf bes Satans sein müßte, wann ohne allen Unterscheid unser R. 648. verberbte Natur die Gunbe felbst sein follt; welches beides wider den Artikel unsers drift= lichen Glaubens ift Derwegen und auf baff Gottes Geschöpf und Werk am Menschen von bes Teufels Werk unterschieden müge werben, fagen wir, bag es Gottes Gefchöpf fei, bag ber Mensch Leib und Seel hat. Item daß es Gottes Wert sei, daß der Mensch etwas gedenken, reden, thun und wirken fonne, bann in ihm leben, weben und find wir, Actor. 17. Daß aber bie Natur verberbet, Gebanken, Wort und Werk bofe fein, bas ift anfänglich ein Werk bes Satans, ber burch die Gunde Gottes Werk in Abam also verderbet hat, welches daher auf uns geerbet wird.

Zum anbern, im Artifel von ber Erlösung zeuget die Schrift gewaltig, baß Gottes Sohn unsere menschliche Natur, ohne Sünde, ange-

horribiliter sint corrupta. Massa enim illa, ex qua hodie Deus hominem format et fingit, in Adamo corrupta et perversa est, et ita hereditario modo in nos propagatur.

Et hoc loco omnes piae mentes ineffabilem Dei bonitatem merito agnoscere debent, quod videlicet hanc penitus corruptam, perversam et peccato contaminatam massam Deus non statim a facie sua in aeternum gehennae incendium abiicit, sed quod ex ea, quantumvis peccato horribiliter corrupta, format atque fingit humanam naturam, quam hodie circumferimus, ut per unigenitum dilectum Filium suum a peccato eam emundet, sanctificet atque salvam faciat.

Quare ex hoc primo fidei nostrae arti- 40 culo clarissime elucet discrimen. Originale enim peccatum non est a Deo, neque Deus est creator vel auctor peccati. Nec originale peccatum est opus aut creatura Dei, sed est opus diaboli.

Quodsi prorsus nulla differentia esset in- 41 ter naturam seu substantiam corporis atque animae nostrae, quae per peccatum originis corrupta sunt, et inter ipsum peccatum originale, quod naturam corrumpit: sequeretur alterutrum, videlicet aut Deum (quippe huius naturae nostrae creatorem) etiam ipsum peccatum originis creare et formare, id enim hac ratione ipsius opus et creatura esset; aut certe conficeretur (cum peccatum sit opus diaboli) ipsum Satanam huius nostrae naturae, corporis atque animae, creatorem, atque ita naturam nostram opus et creaturam diaboli esse, si absque omni discrimine nostra corrupta natura ipsum peccatum esset. Utrumque autem absurdum primo fidei nostrae christianae articulo repugnat. Quapropter, ut opus et creatura Dei in ho- 42 mine ab opere diaboli discerni queat, asserimus, quod homo corpus et animam habet, id habere eum beneficio creationis divinae, et quidem id ipsum Dei esse opus, quod homo aliquid cogitare, loqui, agere, operari potest. In ipso enim vivimus, movenur et sumus, inquit apostolus (Act. 17, 28. Quod vero natura hominis corrupta est, quod cogitationes, verba et facta elus prava sunt, hoc originaliter et principaliter est opus Satanae, qui per peccatum opus Dei in Adamo miserabiliter corrupit, quae naturae depravatio inde in nos hereditario derivata est.

In secundo fidei nostrae articulo de redemtione sacrae litterae luculenter testantur, quod Filius Dei humanam nostram naturam nommen, also daß er uns, seinen Brüdern, allent= halben gleich worden fet, ausgenommen die Sünde, Ebr. 2. Unde veteres dixerunt: Christum nobis, fratribus suis, consubstantialem esse secundum assumtam naturam, quia naturam, quae, excepto peccato, eiusdem generis, speciei et substantiae cum nostra est. assumsit, et contrariam sententiam manifeste haereseos damnarunt. Das ist: Daher alle alte rechtgläubige Lehrer gehalten, bag Christus nach ber angenommenen Menschheit mit uns, feinen Brübern, eines Wefens fei; bann er hat seine menschliche Natur, welche unserer menschlichen Natur in ihrem Wesen und allen wesentlichen Eigenschaften burchaus (allein die Sünde ausgenommen) gleich ift, an sich genommen, und haben die Gegenlehre als offent= liche Ketzerei verdammet.

Wann nun kein Unterschieb wäre zwischen der Natur oder dem Besen des verderbten Menschen, und zwischen der Erbsünde, so müßte folgen, daß Chrisus entweder unsere Natur nicht angenommen, weil er die Sünde nicht hätte angenommen, oder, weil er unsere Natur angenommen, der auch die Sünde hätte angenommen, des er auch die Sünde hätte angenommen, welches beides wider die Schrift ist. Beil aber Gottes Sohn unser menschliche Natur, und nicht die Erbsünde, an sich genommen, so ist hieraus klar, daß die menschliche Natur auch nach dem Kall und die Erbsünde nicht Sin Ding sei, sondern unterschieden werden müßen.

Jum britten, im Artikel von der Heiligung zeuget die Schrift, daß Gott den Menschen von der Sinde abwasche, reinige, heilige, und daß Christus sein Bolt von ihren Sinden selig mache. So kann ja die Sinde der Mensch selber nicht sein; dann den Menschen nimmt Gott um Christus willen zu Gnaden auf, aber der Sinden bleibet er in Ewigkeit seind. Ih dershalben unchristlich und abscheultich zu hören, daß die Erhilde und abscheultich zu bören, daß die Erhilde und namen der heiligen Treisfaltigkeit getauft, geheiliget und selig gemacht werde, und dergleichen Reden mehr, darmit wir einsältige Leut nicht verärgern wollen, so in der neuen Manichäer Schriften zu sinden.

Zum vierten, im Artikel von der Auferstehung zeuget die Schrift, daß eben dieses unsers Fleisches Substanz, aber ohne Sünde, auferstehen, und daß wir im ewigen Leben eben diese Seele, aber ohne Sünde, haben und behalten werden.

(sine peccato tamen) assumserit, ita quidem, ut nobis, fratribus suis, per omnia similis fieret, peccato excepto, ut apostolus docet (Hebr. 2, 14). Unde omnes veteres orthodoxi dixerunt, Christum secundum assumtam humanam naturam nobis, fratribus suis, consubstantialem esse, quia naturam, quae (excepto peccato) eiusdem generis, speciei et substantiae cum nostra est, assumsit. Et contrariam sententiam ut haeresin manifeste damnarunt.

Iam si nullum esset discrimen inter hominis corrupti naturam seu substantiam, et inter peccatum originis, horum alterutrum consequeretur: aut Christum naturam nostram non assumsisse, quandoquidem certum est, quod peccatum non assumserit, aut Christum assumsisse etiam peccatum, cum naturam nostram assumserit. Horum utrumque sacrae scripturae repugnat. Cum igitur Filius Dei naturam nostram humanam, non autem peccatum originale, assumserit, manifestum est, quod humana natura, etiam post lapsum, et peccatum originis, non R. 642. sint unum et idem, sed quod diligenter sint discernenda.

In tertio articulo fidei nostrae christianae 45 de sanctificatione testatur sacra scriptura, quod Deus hominem a peccato abluat, emundet, sanctificet (1. Ioh. 1, 7) et quod Christus populum suum salvum faciat a peccatis eorum (Matth. 1, 21). Ergo peccatum 28.602originis non potest esse ipsemet homo. Deus enim hominem propter Christum in gratiam recipit, peccatum autem in omnem aeternitatem odit. Quare impium est et auditu horrendum, quod peccatum originale in nomine sacrosanctae Trinitatis baptizetur, sanctificetur et salvetur, et si quae sunt alia huius farinae prorsus paradoxa, quae in scriptis recentiorum Manichaeorum leguntur. Ea recitare nolumus, ne pias mentes offendamus.

Quarto. In articulo de resurrectione scriptura perspicue docet, quod huius nostrae carnis, quam circumferimus, substantia (sed tamen a peccato mundata) sit resurrectura, et quod in vita aeterna eam ipsam animam (sed peccato non contaminatam) habituri et retenturi simus. Wann nun ganz und gar kein Unterscheid wäre zwischen unserem verderbten Leib und Seele, und zwischen der Erbsiude, so wilde wider diese Artikel des christlichen Glaubens folgen, daß entweder dies unser Fleisch am illingsten Tage nicht auferstehen, und daß wir im ewigen Leben nicht dies Wesen unsers Leibes und Seelen, sondern ein andere Substanz (oder ein andere Seele) haben wirden, weit wir do werden ohne Silnden sein, oder daß auch die Sinde ansertieben und im ewigen Leben in den Auserwählten sein und bleiben wirde.

Hieraus ift klar, daß biefe Lehr (mit allem fo ihr anhanget und baraus folget), muße ver= worfen werben, da fürgegeben und gelehret R. 650. wird, daß die Erbfünde des verderbten Menschen Natur, Substanz, Wesen, Leib ober Seel selbst sei, also, daß ganz und gar kein Unterscheid zwischen unser verderbten Natur, Gubstanz und Wesen, und zwischen ber Erbfünde fein solle. Dann bie fürnehmsten Artikel unfers christlichen Glaubens zeugen stark und gewaltig, warum ein Unterscheid zwischen ber Ratur ober Substanz des Menschen, so burch die Sünde verderbet, und zwischen der Sünde, damit und dadurch ber Mensch verberbet ift, soll und muß gehalten werben. Und bies fei gnug zur einfältigen Erklärung ber Lehre und Gegenlehre (in thesi et antithesi) von biesem Streit, fo viel bie Sauptsache an ihr selbst belanget, an diesem Ort, do nicht ausführlich bisputiret, Artikelsweise nur die fürnehnisten Hauptstiide gehandelt werden.

Was aber die Wörter und Weise zu reden anlanget, ist das Beste und Sicherste, daß man das Firbild der gesunden Wort, wie in der heiligen Schrift und in den obgemeldten Bilchern W. 603. von diesem Artikel geredet wird, brauche und behalte.

Es sollen anch aequivocationes vocabulorum, das ist, die Wörter und Neden, so in manscherlei Berstande gezogen und gedraucht werden, Wortgezänf zu verhüten, sleißig und unterschiedelich erkäret werden. Als wann man saget: Gott schaffet die Natur der Menschen, da wird durch das Wort (Natur) verstanden das Wesen, Leid und Seel der Menschen. Oft aber nennet man die Urt oder Unart eines Dinges seine Natur, als wann man saget: Der Schlangen Natur ist daß sie sticht und vergiftet. Also spricht kutterus, daß Sünde und sündigen des verderbeten Menschen Art und Natur sei.

Iam si nulla prorsus esset differentia inter corpus et animam nostram corruptam, et inter peccatum originale, rursus duo absurda, quae cum hoc articulo e diametro pugnant, consequerentur. Aut, videlicet, hanc carnem in die novissimo non resurrecturam, et nos in altero illo saeculo non has corporis et animae nostrae substantias, sed aliam substantiam sive aliam animam habituros, cum constet nos tum ab omni peccato fore mundos; aut, quod etiam peccatum in novissimo die resurrecturum, et in vita illa aeterna in electis futurum et mansurum sit.

Ex his omnibus luce meridiana clarius est, 48 hanc Manichaeorum doctrinam et omnesopiniones, quae ex ea dependent et consequuntur, reiici oportere, cum videlicet asseritur, quod peccatum originale sit hominis corrupti natura, substantia, essentia, corpus et anima ipsa, adeo ut nullum prorsus sit discrimen inter corruptam nostram naturam, substantiam et essentiam, et inter peccatum originis. Praecipui enim articuli fidei nostrae christianae magnas gravissimasque causas afferunt, quare differentia inter naturam seu substantiam hominis (per peccatum corrupti) et inter ipsum peccatum (quo homo corruptus est) constituenda et retinenda sit. Et 49 haec sufficere existimamus ad simplicem declarationem doctrinae sincerae et falsae contrariae (in thesi et antithesi) de hac controversia, quantum ad principalem ipsius statum attinet, hoc quidem loco, ubi non copiose et argute disputatur, sed certis quibusdam articulis tantum praecipua capita tractanda

Quod vero ad vocabula et phrases attinet, 50 utilissimum est et tutissimum, ut forma sanorum verborum, quibus in hoc articulo explicando sacrae litterae et supra commemorata scripta publica et recepta utuntur, usurpetur et retineatur.

Sed et aequivocationes vocabulorum, ad 51 cavendas λογομαχίας, diligenter et diserte sunt explicandae. Verbi gratia, cum dicitur: Deus creat hominum naturam, per vocabulum (naturae) intelligitur ipsa substantia, corpus et anima hominis. Saepe autem proprietas aut conditio alicuius rei (tam in bonam quam in malam partem) vocatur eius rei natura, ut cum dicitur: serpentis natura est icere et veneno inficere (ibi exprimitur non serpentis substantia, sed malitia). In hac sententia D. Lutherus utitur vocabulo naturae, cum dicit peccatum et peccare esse corrupti hominis naturam.

Also heißet Erbsünde eigentlich die tiefe Verberbung unferer Natur, wie fie in Schmalkalbischen Artikeln beschrieben wird. Zu Zeiten aber wird das Concretum ober Subjectum, das ift ber Mensch selber mit Leib und Seele, barinnen bie Sünde ift und ftedet, mitbegriffen, barum daß der Mensch durch die Sünde verderbet. vergiftet und fündig ift, als, wann Lutherns fpricht: Deine Geburt, deine Natur und dein ganzes Wefen ift Sunde, bas ift fündig und unrein.

Natursünde, Personsünde, wesentliche Günde, erkläret Lutherus felber, bag er es also meine, daß nicht alleine die Wort, Gedanken und Werk Sünde sei, sondern daß die ganze Natur, Berfon und Wesen des Menschen burch die Erbfünde zu Grund gänglich verderbet sei.

Was aber die lateinische Wort substantia und accidens anlanget, foll ber einfältigen Rirden, weil solche Wort bem gemeinen Manne unbekannt, mit benfelben in öffentlichen Bredigten billig verschonet werben. Wann aber die Gelehrten unter sich ober bei andern, welchen folche Wort nicht unbekannt, sich berselben in biesem Handel gebrauchen, inmaßen Eusebius, Ambrofius und sonderlich Augustinus, wie auch andere fürnehme Kirchenlehrer mehr, aus Noth diese Lehre wider die Reger zu erklären, gethan: io nebmen sie für eine immediatam divisionem, bas ist für eine solche Theilung, barzwischen kein Mittel ist, baß alles, was da ist, milge entweber substantia, bas ift ein felbständig Wesen, ober accidens, bas ift ein zufälliges Ding, fein, bas nicht für sich selbst wesentlich bestehet, son= bern in einem andern selbständigen Wefen ift und bavon kann unterschieden werden; welche Theilung auch Cyrillus und Basilius gebrauchen.

Und dieweil unter andern dieses auch ein un= gezweifelter, unwidersprechlicher Grundspruch in ber Theologia ist, daß ein jede substantia oder felbständiges Wefen, sofern es ein Substang ift, entweder Gott felber ober ein Werk und Geschöpf Gottes fei: so hat Augustinus in vielen Schriften wider die Manichäer mit allen wahrhaftigen Lehrern wolbedacht und mit Ernst die Rebe: Peccatum originis est substantia et natura, bas ift: Die Erbsünde ist des Menschen Natur oder Wesen, verdammet und verworfen, nach welchem auch alle Gelehrte und Verständige allezeit gehalten, daß dasjenige, so nicht für sich

Sic igitur peccatum originale proprie si- 52 gnificat profundissimam illam naturae nostra corruptionem, quemadmodum ea in Articulis R. 651. Smalcaldicis describitur. Interdum etiam concretum seu subiectum, hoc est, hominem ipsum cum corpore et anima, in quo peccatum est et infixum haeret, simul complectimur, idque eam ob causam, quod totus homo peccato corruptus, veneno infectus et foedissima lue originalis peccati contaminatus sit. In hanc sententiam loquitur D. Lutherus, cum inquit: Tua nativitas, tua natura, tota tua substantia est peccatum, hoc est, peccatrix seu peccato polluta et impu-

Et cum Lutherus utitur hisce vocabulis: 53 peccatum naturae, peccatum personae, peccatum substantiale aut essentiale, satis ipse mentem suam declarat, quod hoc velit, non tantum hominis sermones, cogitationes et opera esse peccata, sed totam hominis naturam, personam et substantiam hominis per originale peccatum prorsus et omnino esse depravata et totaliter corrupta.

Quod vero ad latina vocabula substantiae 54 et accidentis attinet, in publicis concionibus coram simplice plebe (quae horum vocabulorum significationem et vim non tenet) ab iis abstinendum censemus, ut ea in re piae et sanctae simplicitatis ecclesiae ratio habeatur. Cum autem viri docti vel inter se vel cum aliis (quibus haec vocabula non sunt ignota) differentes, iis in hoc negotio utuntur, tum immediatam hanc divisionem ponunt: quod omne, quidquid est, aut substantia sit aut accidens, quod non per se subsistit, sed in aliqua substantia est et ab ea discerni potest. Et sequuntur ea in re viri eruditi exemplum Eusebii, Ambrosii, inprimis Augustini, Cyrilli, Basilii aliorumque praecipuorum ecclesiae doctorum, qui cogente necessitate in explicatione articuli 23. 604. de peccato originis hisce vocabulis in genuina sua sententia contra haereticos sunt usi.

Et cum sit indubitatum certissimumque R. 652. axioma in re theologica, quod omnis sub- 55 stantia (quatenus est substantia) aut sit Deus ipse aut opus et creatura Dei: Augustinus in multis suis scriptis contra Manichaeos (quemadmodum et reliqui sinceri ecclesiae doctores) rem diligentissime expendit, et propositionem hanc (peccatum originis est substantia vel natura) magno zelo reiecit atque damnavit. Et post eum etiam omnes eruditi et intelligentes semper senserunt, quidquid non per se subsistit, nec est pars alterius per se subsistentis essentiae, sed in

felbst bestehet, noch ein Theil ift eines andern felbständigen Wefens, sondern in einem andern Ding wandelbarlich ist, nicht ein substantia, bas ist, etwas Selbständiges, sondern ein accidens, das ist etwas Zufälliges, sei. Also psteget Augustinus beständig auf diese Weise zu reden: Die Erbsilinde sei nicht die Natur felbst, sondern ein accidens vitium in natura, bas ift ein zufäl= liger Mangel und Schaben in der Natur. Wie man bann auf solche Weise auch in unsern Schulen und Kirchen nach ber Dialectica für diesem Zank frei und unverdächtig geredet hat, und de8= wegen weder von D. Luthern, noch einigem rechtschaffenen Lehrer unserer reinen evangeli= schen Kirchen jemals gestraft worden.

Weil dann die unwidersprechliche Wahrheit ist, daß alles, was da ist, entweder ein Substanz, oder ein accidens, das ist, entweder ein selbständig Wesen, oder etwas Zufälliges in dem= felben ift, inmagen turz bievor mit Zeugniffen der Kirchenlehrer angezeiget und erwiesen, und tein recht Verständiger jemals baran gezweifelt: so bringet die Noth, und fann bie teiner fürüber, wenn jemand fragen wollt, ob die Erbsünde ein Substanz, bas ist ein solches Ding, bas vor sich selbst besiehe, und nicht in einem andern ift; oder ein accidens, das ift, ein solch Ding sei, das nicht für sich selbst bestehet, sondern in einem andern ift, und für sich selbst nicht be-steben noch sein kann, so muß er fein rund heraus bekennen, daß die Erbsünde kein Sub= ftang, sondern ein Accidens fei.

Darum auch ber Rirchen Gottes jum bestän-R. 653. bigen Frieden in dieser Zweispaltung nimmermehr geholfen, sondern die Uneinigkeit vielmehr geftärkt und erhalten, wann bie Rirchendiener in Zweifel fteden bleiben, ob die Erbfünde ein Substanz ober Accidens sei, und also recht und eigentlich genennet werbe.

23. 605. Demnach, soll ben Kirchen und Schulen die= fes ärgerlichen und hochschädlichen Streits zu Grund abgeholfen werden, ift vonnöthen, daß männiglich deshalben eigentlich berichtet werbe.

> Wann aber weiter gefraget wird, mas bann bie Erbsünde für ein Accidens fei, bas ift ein andere Frag, barauf tein Philosophus, fein Papift, kein Sophist, ja keine menschliche Vernunft, wie scharf auch dieselbige immermehr sein mag, die recht Erklärung geben kann, sondern aller Berstand und Erklärung muß allein aus beiliger Schrift genommen werben, welche bezeuget, daß die Erbsünde sei ein unaussprechlicher Schaden und ein solche Berberbung menschlicher Natur, daß an berselben und allen ihren innerlichen und äußerlichen Kräften nichts Reines noch Outes

alio est mutabiliter, id substantiam non esse. id est, quiddam per se subsistens, sed accidens, quod aliunde accidit. Et Augustinus constanter in hanc sententiam loqui solet: Peccatum originale non est ipsa natura, sed accidens vitium in natura. Et hoc ipso 56 modo etiam nostro saeculo in scholis et ecclesiis nostris (iuxta regulas dialecticae) ante motam hanc controversiam libere et sine ulla haereseos suspicione locuti sunt viri docti, neque eam ob causam vel a D. Luthero vel ab ullo alio sincero doctore evangelicarum ecclesiarum unquam sunt repre-

Cum igitur haec sit immota veritas, quod, 57 quidquid est, id aut substantia sit aut accidens, hoc est, vel per se subsistens quiddam vel quod aliunde accidit et in substantia haeret, quemadmodum paulo ante testimonio ecclesiasticorum scriptorum docuimus et demonstravimus, neque ea de re quisquam, qui est sanae mentis, dubitaverit: profecto necessario fatendum est, neque effugio ulli locus est, si quis quaerat, an peccatum sit substantia, id est res quaedam per se subsistens et non in alio, an vero accidens, hoc est res non per se subsistens, sed in alio inhaerens, quod simpliciter, categorice et rotunde respondendum ac fatendum sit peccatum non esse substantiam, sed accidens.

Quare ecclesiae Dei (ad constituendam 58 firmam pacem quoad hanc controversiam) non consulitur, sed dissidia magis foventur et confirmantur, si ecclesiae ministri in dubio relinquantur, an peccatum originale substantia sit an vero accidens, et an illud recte et proprie substantia vel accidens nominetur.

Quapropter si controversiam hanc (ple-59 nam certe offensionis et detrimenti) solide componere velimus, necessarium est, ut unusquisque de hoc negotio recte erudiatur.

Quando autem praeterea quaeritur, qua- 60 lenam accidens sit peccatum originis, haec iam alia est quaestio. Huius quaestionis declarationem veram nullus philosophus, nullus papista, nullus sophista, imo nulla humana ratio (quae etiam acutissimi sit iudicii) proferre potest, sed eius explicatio e sola sacra scriptura est petenda. Ea vero testatur, quod peccatum originale sit ineffabile malum et tanta humanae naturae corruptio, quae in natura omnibusque eius viribus tam internis quam externis nihil sin-

geblieben, sonbern alles zumal verberbet, bag ber Mensch burch die Erbsünde wahrhaftig für Gott geiftlich tobt, und zum Guten mit allen seinen Kräften erstorben sei.

Dergestalt bann burch das Wort accidens die Erbsilinde nicht verkleinert, wann es nach Gottes Wort also erkläret wird, inmaßen D. Luther in seiner lateinischen Auslegung über das dritte Kapitel des ersten Buchs Mose wider die Verkleinerung der Erbsilinde mit großem Ernst geschrieben hat; sondern solch Wort dienet allein dazu, den Unterscheid zwischen dem Werk Gottes (welches ist unser Ratur, unangeschen daß sie verderbet ist) und zwischen des Eeusels Werk (welches ist diende, die im Werk Gottes stedet, und des seinde, die im Werk Gottes stedet, und des seinde, die mit Werk Gottes stedet, und des seinde, die mit Werk Gottes stedet, und des seinden allertiesssen.

Also hat auch Lutherus in diesem Handel das Wort accidens, wie auch bas Wort qualitas gebrauchet, und nicht verworfen, barneben aber auch mit befonderm Ernst und großem Eifer auf bas allerfleißigste erkläret und männiglich eingebildet, was es für ein gräuliche Qualität und accidens sei, badurch die menschliche Natur nicht schlecht verunreiniget, sondern so tief ver= berbet ift, daß nichts Reines noch unverderbet in berselben geblieben, wie seine Wort über ben 90. Psalm tanten: Sive igitur peccatum originis qualitatem sive morbum vocaverimus, profecto extremum malum est non solum pati aeternam iram et mortem, sed ne agnoscere quidem, quae pateris. Das ist: Wir nennen die Erbfünde ein Qualitat ober Seuche, fo ift fie fürmahr ber äußerfte Schaben, bag wir nicht allein ben ewigen Born Gottes und ben ewigen Tod leiden follen, sondern auch nicht verstehen, was wir leiden. Und abermals über das erste Buch Mose, Kap. 3. Qui isto veneno peccati originis a planta pedis usque ad verticem infecti sumus, siquidem in natura adhuc integra accidere. Das ift: Wir find burch bas Gift ber Erbfünde von ber Fußsohlen an bis auf bie Scheitel vergiftet, Dieweil foldes noch in ber vollkommen Natur uns zugefallen.

ceri, nihil boni reliquerit, sed omnia penitus depravarit, ita quidem certe, ut homo, ratione peccati originalis, coram Deo vere et spiritualiter ad bonum cum omnibus viribus suis plane sit emortuus.

Hacafacta explicatione, per vocabulum accidentis peccatum originis haudquaquam extenuatur, cum videlicet illud iuxta verbi Dei analogiam ita declaratur, quemadmodum D. Lutherus in latino suo commentario in caput tertium Geneseos contra extenuationem peccati originalis magno zelo disseruit. Vocabulum autem accidentis in hunc tantum finem usurpatur, ut discrimen inter opus Dei (quod est nostra natura, etiam corrupta) et inter diaboli opus (quod est peccatum in opere Dei inhaerens, eius videlicet operis intima et ineffabilis corruptio) monstretur.

Et sane D. Lutherus ipse in hoc negotio 62 usus est vocabulo accidentis, quemadmo- R. 654. dum etiam qualitatis, neque eas voces reiecit. Interim tamen singulari diligentia et magno zelo declaravit et inculcavit, quam horribilis sit qualitas et accidens, per quod humana natura non tantum contaminata aut impura facta, verum etiam adeo in universum corrupta est, ut nihil sinceri, nihil sani prorsus in ea sit relictum. Sic enim verba eius in explicatione Psalmi nonagesimi habent: Sive igitur peccatum originis qualitatem sive morbum vocaverimus, profecto extremum malum est non solum pati aeternam iram et mortem, sed ne agnoscere quidem, quae pateris. Et in commentario super tertium caput Geneseos inquit: Qui isto veneno peccati originis a planta pedis usque ad verticem infecti sumus, siquidem in natura adhuc integra haec accidere cet.

23. 606.

II.

## Vom freien Willen oder mensch= lichen Kräften.

Nachbem ein Zwiespalt nicht allein zwischen ben Papisten und den Unsern, sondern auch unter etlichen Theologen der Augsburgischen Con-

II.

## DE LIBERO ARBITRIO SIVE DE VIRIBUS HUMANIS.

Cum de libero arbitrio seu viribus humanis non modo inter nos et pontificios hactenus controversum fuerit, verum etiam ea de fession selbst von bem freien Willen eingefallen, wollen wir zuförderst, worüber ber Streit gemefen, eigentlich anzeigen.

Dann weil der Mensch mit seinem freien Willen in vier unterschiedlichen ungleichen Stänben gefunden und betrachtet werden kann, ift jtzund die Frage nicht, wie es um benfelben vor dem Sall beschaffen, ober was er nach dem Sall vor seiner Bekehrung in außerlichen R. 655. dies zeitlich Leben belangend, vermöge; Sachen, wie auch nicht, was er in geiftlichen Sachen, nachdem er burch ben Beift Gottes wieder= geboren und von bemfelben regieret wird; ober wann er von den Codten erstehet, vor einen freien Willen haben werde: sondern die Hauptfrage ist einig und allein, was des unwieder= nebornen Menschen Verstand und Wille in feiner Bekehrung und Wiedergeburt aus eignen und nach bem Fall übergebliebenen Rraften vermöge; wann bas Wort Gottes geprebigt, und uns die Gnabe Gottes angeboten wird, ob er fich zu folder Gnade bereiten, bieselbige annehmen und bas Jawort barzu fagen könnte? Dies ist die Frage, dariiber nun etlich viel Jahr in ben Rirchen Augsburgifcher Confession unter etlichen Theologen gestritten worden.

> Dann ber ein Theil hat gehalten und ge= lehret, obwol der Mensch aus eignen Kräften nicht vermöge Gottes Gebot zu erfüllen, Gott wahrhaftig trauen, fürchten und lieben, ohne die Gnade des heiligen Geiftes, boch habe er noch so viel natürlicher Kräften vor der Wiedergeburt übrig, daß er etlichermaßen fich zur Gnabe bereiten, und das Jawort, doch schwächlich, geben, aber, wann die Gnabe bes beiligen Geiftes nicht barzu komme, barmit nichts aus= richten könnte, sondern im Kampf barnieder liegen müßte.

So haben auch die alten und neuen Enthusiaften gelehret, daß Gott die Menschen ohn alle Mittel und Instrument der Kreatur, das ift ohne bie äußerliche Predig und Gehör Gottes Worts, B. 607. burch seinen Geist bekehre und zu der selig= machenden Erkenntnis Chrifti ziehe.

Wider diese beide Theil haben die reinen Lehrer Augsburgischer Confession gelehret und gestritten, daß ber Mensch burch ben Fall unser ersten Aeltern also verderbet, daß er in göttlichen R. 656. Sachen, unsere Bekehrung und Seelen Seligkeit belangende, von Ratur blind, wann Gottes Wort geprediget wird, basselbig nicht verstehe

re quidam Augustanae Confessionis theologi disceptarint, primum omnium, quinam controversiae huius inter Augustanae Confessionis theologos status fuerit, perspicue docebimus.

Quandoquidem homo, ratione liberi sui 2 arbitrii, in quatuor, et quidem valde diversis, statibus considerari potest, iam non quaeritur, quale fuerit ipsius arbitrium ante lapsum; aut quale id sit post lapsum ante hominis conversionem in rebus externis, quae ad hanc vitam spectant, neque quaeritur, quale sit illud arbitrium, aut quantae ipsius vires, etiam in rebus spiritualibus, postquam per Spiritum Dei regeneratus est, et a Dei Spiritu iam regitur; aut quale liberum arbitrium sit habiturus, quando a mortuis resurget. Sed hic est verus et unicus controversiae status: quid hominis nondum renati intellectus et voluntas, in ipsa conversione et regeneratione, ex propriis suis et post lapsum reliquis viribus praestare possit, quando videlicet verbum Dei praedicatur, et Dei gratia nobis offertur. Hic quaeritur, an homo ad hanc Dei gratiam apprehendendam sese applicare, eam amplecti, et verbo Dei assentiri possit. Haec disputatio iam aliquot, et quidem multos annos in ecclesiis Augustanae Confessionis inter theologos nonnullos fuit agitata.

Una pars sensit atque docuit, quamvis 3 homo propriis suis viribus legem Dei implere, Deo vere confidere, ipsum timere et diligere, sine gratia Spiritus Sancti non possit, tamen tantum adhuc ipsi virium naturalium, ante regenerationem, reliquum esse, ut aliquo modo se ad gratiam Dei praeparare, applicare et assentiri, languide tamen, possit, sed nisi accedat gratia Spiritus Sancti, nihil illum qualemcunque assensum praestare posse, sed in lucta succumbere.

Ex altera autem parte enthusiastae tum 4 veteres tum recentiores docuere, quod Deus hominem, sine ullo medio aut instrumento creaturarum', hoc est sine externa praedicatione et absque auditione verbi Dei, per Spiritum suum convertat et ad salutarem Christi agnitionem pertrahat.

Contra utriusque partis corruptelas sin- 5 ceri Augustanae Confessionis doctores asseruerunt hominem ex lapsu primorum nostrorum parentum ita penitus corruptum esse, ut in rebus spiritualibus, quae ad conversionem et salutem nostram spectant, natura caecus sit, et verbum Dei praedicatum

noch verstehen könnte, sondern vor ein Thorheit halte, auch aus ihm selbst sich nicht zu Gott nähere, sondern ein Feind Gottes sei und bleibe, bis er mit der Kraft des heiligen Geistes durch das gepredigte und gehörte Wort aus lauter Gnade ohn alles sein Juthun bekehret, gläubig, wiedergeboren und erneuert werde.

Diefe Zwiespalt, nach Anleitung Gottes Borts, driftlich zu erklären, und durch seine Gnade hinzulegen, ist unser Lehre, Glaub und Bekenntnis, wie nachsolget:

Daß nämlich in geistlichen und göttlichen Sachen des unwiedergebornen Menschen Berftand, Berg und Wille aus eignen natürlichen Kräften ganz und gar nichts verstehen, gläuben, annehmen, gedenken, wöllen, anfangen, ver= richten, thun, wirfen oder mitwirken könne, fondern fei gang und gar zum Guten erftorben und verdorben, also daß in des Menschen Natur, nach dem Fall vor der Wiedergeburt, nicht ein Fünklein der geiftlichen Kräfte übrig geblieben noch vorhanden, mit welchem er aus ihme selber sich zur Gnade Gottes bereiten, ober die angebotene Gnade annehmen, noch berselben für und von sich selbst fähig sein, oder fich dazu appliciren ober schicken könne, ober aus seinen eigenen Rräften etwas zu feiner Bekehrung, weder zum ganzen noch zum halben ober zu einigem bem wenigsten ober geringsten Theil, helfen, thun, wirken oder mitwirken vermöge, von ihm selbst, als von ihm selbst, son= bern sei ber Sünden Knecht, Joh. 8. und bes Teufels Gefangener, davon er getrieben wird, Ephel. 2; 2. Tim. 2. Daber der natürliche freie Wille feiner verkehrten Art und Natur nach allein zu bemjenigen, bas Gott misfällig und zuwider ift, fraftig und thatig ift.

Diese Erklärung und Hauptantwort auf die im Eingang dieses Artikels gesetzte Hauptsrage und statum controversiae bestätigen und beskräftigen folgende Gründe des göttlichen Worts, welche, ob sie wol der hossättigen Bernunft und Philosophie zuwider sein, so wisen weir doch, daß dieser verkehrten Welt Weisheit nur Thosheit vor Gott ist, und daß von den Artikeln des Glaubens allein aus Gottes Wort soll geurtheilet werden.

Dann erstlich, bes Menschen Vernunft ober natürlicher Berstand, ob er gleich noch wol ein dunkel Fünklein des Erkenntnis, daß ein Gott sei, wie auch Nöm. 1. von der Lehre des Gesetzes hat: dennoch also unwisend, blind und verkeyt ift, daß, wann schon die allersinnreichsten und gelehrtesten Leute auf Erden das Evangesium vom Sohn Gottes und Berheisung der ewigen neque intelligat neque intelligere possit, sed illud ut rem stultam iudicet, et nunquam a se ipso ad Deum appropinquet, sed potius inimicus Dei sit et maneat, donec virtute Spiritus Sancti per verbum praedicatum et auditum ex mera gratia sine omni sua propria cooperatione convertatur, fide donetur, regeneretur et renovetur.

Ut autem haec controversia iuxta verbi 6 Dei analogiam pie declaretur, et per ipsius gratiam decidatur, doctrina, fides et confessio nostra haec est, ut sequitur:

Credimus, quod hominis non renati intel- 7 lectus, cor et voluntas in rebus spiritualibus et divinis ex propriis naturalibus viribus prorsus nihil intelligere, credere, amplecti, cogitare, velle, inchoare, perficere, agere, operari aut cooperari possint, sed homo ad bonum prorsus corruptus et mortuus sit, ita ut in hominis natura post lapsum ante regenerationem ne scintillula quidem spiritualium virium reliqua manserit aut restet, quibus ille ex se ad gratiam Dei praeparare se aut oblatam gratiam apprehendere, aut eius gratiae (ex sese et per se) capax esse possit, aut se ad gratiam applicare, aut accommodare, aut viribus suis propriis aliquid ad conversionem suam vel ex toto vel ex dimidia vel minima parte conferre, agere, operari aut cooperari (ex se ipso, tanquam ex semet ipso) possit, sed homo sit peccati servus et mancipium Satanae, quo agitatur (Ioh. 8, 34. Eph. 2, 2. 2. Tim. 2, 26). Inde adeo naturale liberum arbitrium, ratione corruptarum virium et naturae suae depravatae, duntaxat ad ea, quae Deo displicent et adversantur, activum et efficax est.

Hanc piam declarationem et generalem 8 (ad statum causae, in exordio huius tractationis propositum) responsionem e verbo R. 657. Dei desumta argumenta, quae recitabimus, confirmant. Licet autem ea supercilio humanae rationis et philosophiae displiceant, tamen novimus mundi huius perversissimi sapientiam coram Deo esse stultitiam, et 20.608. quod de capitibus religionis nostrae tantummodo ex verbo Dei sit iudicandum.

I. Primo, etsi humana ratio seu naturalis 9 intellectus hominis obscuram aliquam notitiae illius scintillulam reliquam habet, quod sit Deus, et particulam aliquam legis tenet (Rom. 1, 19 sqq.): tamen adeo ignorans, caeca et perversa est ratio illa, ut, etiamsi ingeniosissimi et doctissimi homines in hoc mundo evangelium de Filio Dei et promis-

aus eigenen Rraften nicht vernehmen, fagen, versteben, noch gläuben und für Wahrheit halten können, sondern je größern Fleiß und Ernst fie anwenden, und biese geistliche Sachen mit ibrer Bernunft begreifen wollen, je weniger fie versteben ober gläuben, und foldes alles allein für Thorheit ober Kabeln halten, ehe fie durch ben beiligen Geift erleuchtet und gelehret wer-ben, 1. Kor. 2: Der naturliche Menfch ver= nimmet nichts vom Geist Gottes; denn es ist ihm eine Chorheit, und kann es nicht be= greifen, denn es wird geiftlich ergrundet. 1. Ror. 1. Dieweil die Welt durch ihre Weis= heit Bott in seiner Weisheit nicht erkannt, hat es Gott also gefallen durch die Predigt des Evangelii, welches die Welt vor Chor-heit halt, die Glaubigen selig zu machen. Ephel. 4. Die andern Menschen (die nicht durch Gottes Beift wiebergeboren find) mandeln in der Eitelkeit ihres Sinnes, welcher Verstand verfinstert ift, und find fremde von dem leben, das aus Gott ift, durch die Unwisens-heit, die in ihnen ist, durch die Blindheit ihres herzens. Matth. 13. Mit sehenden Augen sehen fie nicht, und mit horenden Ohren horen fie nicht, dann fie verstehen es nicht; euch aber ift gegeben, daß ihr das Geheimnis des himmelreichs vernehmet. Rom. 3. Da ift nicht, der verståndig sei, da ist nicht, der nach Bott frage; sie sind allesamt abge-R. 658. wichen, und allesamt untuchtig worden; da ift niemand, der Gutes thue, auch nicht einer. Alfo nennet bie Schrift ben naturlichen Menschen in geistlichen und göttlichen Sachen Ephef. 5. Act. 26. stracks eine Kinsternis. Joh. 1. Das Licht leuchtet in der Sinfternis, (bas ift in ber finftern, blinden Welt, die Gott nicht erfennet noch achtet) und die Sinfternis habens nicht begriffen. Stem, Die Schrift lehret, bag ber Mensch in Gunben nicht allein schwach und frank, sondern gang erstorben und todt sei. Ephes. 2. Rol. 2.

Seligkeit lefen ober boren, bannoch basselbige

W. 609. Wie nun ber Mensch, so leiblich tobt ist, sich nicht kann aus eigenen Kräften bereiten oder schieden, daß er das zeitlich Leben wieder bekomme: also kann der Mensch, so geistlich tobt ist in den Sinden, sich nicht aus eigner Macht zu Erlangung der geistlichen und himmlischen Gerechtigkeit und Lebens schieden oder wenden, wo er nicht durch den Sohn Gottes vom Tode der Sinden steil und lebendig gemacht wird.

Mso nimmet die Schrift bes natürliche Menschen Berstand, Herzen und Willen alle Tüchtigkeit, Geschicklichkeit, Fähigkeit und Vermügen in geistlichen Sachen etwas Gutes und Rechtes siones divinas de aeterna salute legant vel audiant, tamen ea propriis viribus percipere, intelligere, credere, et vera esse statuere nequeant. Quin potius, quanto diligentius in ea re elaborant, ut spirituales res istas suae rationis acumine indagent et comprehendant, tanto minus intelligunt et credunt, et ea omnia pro stultitia et meris nugis et fabulis habent, priusquam a Spiritu Sancto illuminentur et doceantur. Sic enim scri- 10 bit apostolus (1. Cor. 2, 14): Animalis homo non percipit ea, quae sunt spiritus Dei; stultitia enim est illi, et non potest intelligere, quia spiritualiter examinantur. Et (1. Cor. 1, 21): Quia in Dei sapientia non cognovit mundus per sapientiam Deum, placuit Deo per stuttitiam praedicationis salvos facere credentes. Et alibi (Eph. 4, 17 sq.) de hominibus impiis et nondum renatis in hanc sententiam scribit: Gentes ambulant in vanitate sensus sui, tenebris obscuratum habentes intellectum, alienati a vita Dei per ignorantiam, quae est in illis, propter caecitatem cordis ipsorum. Et Christus inquit (Matth. 13, 11 sqq. Luc. 8, 10): Videntes non vident, et audientes non audiunt, neque intelligunt cet. Vobis autem datum est nosse mysterium regni Dei. Et rursus apostolus ait (Rom. 3, 12): Non est intelligens, non est requirens Deum, omnes declinaverunt, simul inutiles facti sunt, non est, qui faciat bonum, non est usque ad unum. Et sacra scriptura hominem naturalem, in rebus divinis et spiritualibus, tenebras vocat (Eph. 5, 8. Act. 26, 18. Ioh. 1, 5). Lux in tenebris lucet, hoc est, in tenebricoso et excaecato mundo, qui Deum neque novit neque curat, et tenebrae eam non comprehenderunt. Quin etiam sacrae litterae docent, hominem in peccatis non tantummodo languidum et aegrotum, verum etiam prorsus mortuum esse (Eph. 2, 1. 5. Col. 2, 13).

Sicut igitur homo, qui corporaliter mortuus est, se ipsum propriis viribus praeparare aut accommodare non potest, ut vitam externam recipiat: ita homo spiritualiter in peccatis mortuus se ipsum propriis viribus ad consequendam spiritualem et coelestem iustitiam et vitam praeparare, applicare aut vertere non potest, nisi per Filium Dei a morte peccati liberetur et vivificetur.

Scriptura igitur hominis naturalis intellectui, cordi et voluntati omnem aptitudinem, capacitatem et facultatem in rebus spiritualibus aliquid boni et recti (ex semet

zu gebenken, zu verstehen, können, anfangen, wöllen, fürnehmen, thun, wirken ober mit= wirken, als von ihm selbst. 2. Kor. 3. find nicht tuchtig etwas zu gedenken, als von uns felber, sondern daß wir tuchtig find, ift von Gott. Rom. 3. Sie find allesamt untuchtig. Joh. 8. Meine Rede fähet nicht in euch. Soh. 1. Die Sinsternis habens nicht begriffen oder angenommen. 1. Ror. 2. Der natürliche Mensch vernimmet nicht ober, wie das griechische Wort eigentlich lautet, fähet ober faßet nicht, nimmet nicht an, was des Geiftes ift, ober ift nicht fähig ber geiftlichen Sachen; denn er halt es fur Chorheit, und kanns nicht verstehen. Biel weniger wird er bem Evangelio mahrhaftig gläuben, ober bas Jawort bazu geben und für Wahrheit halten können. Röm. 8. Des fleisches ober natürlichen Men= schen Sinn ift eine Seindschaft wider Gott, fintemal er dem Befet Bottes nicht unterthan ift, denn er vermag es auch nicht. Und in Summa bleibets ewig wahr, bas ber Sohn Gottes spricht: Ohne mich konnet ihr nichts thun. Und Paulus Phil. 2. Gott ists, der in euch wirket beide das Wollen und das pollbringen nach seinem Wolgefallen. Welcher lieblicher Spruch allen frommen Christen, Die ein fleines Fünklein und Sehnen nach Gottes Gnade und ber ewigen Seligfeit in ihrem Bergen fühlen und empfinden, fehr tröftlich ift, daß sie wißen, daß Gott diesen Anfang der wahren Gottseligkeit in ihrem Bergen angegundet hat, und wölle sie in der großen Schwachbeit ferner stärken und ihnen helfen, daß fie in wahrem Glauben bis ans Ende beharren.

Bieber gehören auch alle Gebet ber Beiligen, barinnen ste bitten, daß sie von Gott gelehret, erleuchtet und geheiliget werben, und eben bamit anzeigen, daß fie dasjenige, so fie von Gott bit= ten, aus eignen natürlichen Rräften nicht haben mügen, wie allein im 119. Pfalm David mehr als zehenmal bittet, daß ihm Gott wölle Berftand mittheilen, daß er seine göttliche Lehre recht fagen und lernen muge. Dergleichen Gebet find im Paulo Eph. 1. Rol. 1. Phil. 1. Welche Gebet und Sprüche von unser Unwigenheit und Un= vermögen uns nicht der Urfach halben vorge= schrieben find, daß wir faul und träg werden sollen Gottes Wort zu lesen, hören und betrachten, fondern bag wir erftlich Gott von Bergen banken, daß er uns aus ber Finsternis ber Unwißenheit und Gefängnis ber Gunden und bes Todes durch seinen Sohn frei gemacht, und durch die Taufe und heiligen Geist wiedergeboren und erleuchtet bat.

ipso) cogitandi, intelligendi, inchoandi, volendi, proponendi, agendi, operandi et cooperandi adimit. Sic enim inquit apostolus (2. Cor. 3, 5): Non quod idonei simus cogitare aliquid a nobis, quasi ex nobis, sed quod idonei sumus, id ex Deo est cet. (Rom. 3, 12): Omnes inutiles facti sunt. Sermo meus, ait Christus (Ioh. 8, 37), non capit in vobis. (Ioh. 1, 5): Tenebrae non comprehenderunt (seu receperunt) lucem. (1. Cor. 2, 14): Animalis homo non percipit (vel ut graecum vocabulum significanter exprimit, δ δέχεται, non capit, non comprehendit, non accipit) ea, quae sunt Spiritus Dei, vel non est capax rerum spiritualium; stultitia enim est illi, et non potest intelligere cet. Multo minus igitur eiusmodi animalis 13 seu naturalis homo evangelio vere credere aut assentiri, et id pro veritate agnoscere poterit. (Rom. 8, 7): Carnis, sive naturalis hominis, sensus inimicitia est adversus Deum, quia legi Dei non subiicitur, R. 659. ac ne potest id quidem. Summa, verum 14 est perpetuoque manebit verum, quod Filius Dei inquit (Ioh. 15, 5): Sine me nihil potestis facere. Et apostolus ait (Phil. 2, 13): Deus est, qui operatur in vobis et velle et perficere pro bona voluntate. Quae scripturae dulcissima sententia omnibus piis mentibus, quae scintillulam aliquam et desiderium gratiae divinae et aeternae salutis in cordibus suis sentiunt, eximiam consolationem affert. Certi enim sunt, quod ipse Deus initium illud verae pietatis tanquam flammulam in cordibus ipsorum accenderit, quodque velit eos etiam in magna infirmitate porro confirmare et iuvare, ut in vera fide ad finem usque perseverent.

Huc referentur etiam omnes sanctorum 15 precationes, quibus petunt, ut a Deo doceantur, illuminentur et sanctificentur. His enim precibus fatentur, quod ea, quae pe- 28.610. tunt, suis naturalibus viribus habere nequeant. Et guidem David in uno duntaxat psalmo (Ps. 119) decies et amplius orat pro intellectu, ut doctrinam divinam recte capere et discere queat. Tales precatiunculae multae admodum in scriptis Paulinis exstant, (Eph. 1, 17. Col. 1, 9. Phil. 1, 9) quae preces et sententiae de ignorantia et impotentia nostra non ideo nobis praescriptae sunt, ut ad legendum, audiendum atque meditandum verbum Dei tardiores atque remissiores reddamur, sed ut primum Deo toto pectore gratias agamus, quod nos e tenebris ignorantiae et captivitate peccati ac mortis per Filium suum liberaverit, et per baptismum et Spiritum Sanctum regeneraverit atque illuminaverit.

Und nachdem Gott ben Anfang burch seinen heiligen Beift in ber Taufe, rechte Erkenntnis Gottes und Glauben, angezündet und gewirket, ihn ohn Unterlaß bitten, daß er durch benselbigen Geift und seine Gnabe, vermittelft täglicher Uebung Gottes Wort zu lefen und zu üben, in uns ben Glauben und seine himmlische B. 660. Gaben bewahren, von Tag zu Tag ftarken, und bis an das Ende erhalten wolle. Dann wo Gott nicht selber Schulmeister ift, so tann man nichts, bas ihme angenehm, und uns und andern beilfam ift, ftudiren und lernen.

Zum andern zeuget Gottes Wort, daß bes natürlichen, unwiedergebornen Menschen Berftand, Berg und Wille in Gottes Sachen gang und gar nicht allein von Gott abgewandt, son= bern auch wider Gott zu allem Bosen gewendet und verkehret sei. Stem nicht alleine schwach, unvermüglich, untlichtig und jum Guten erftor= ben, sondern auch durch die Erbfünde also jam= merlich verkehret, durchgiftet und verberbet fei, bag er von Art und Natur gang bofe, und Gott widerspänstig und feind, und zu allem, bas Gott misfällig und zuwider ift. allzu fraftig, lebendig und thätig sei. Gen. 8. Das Dichten und Trachten des menschlichen Bergen ift nur schen ferz ist trodig und verzagt, oder verschret und voll Cleuds, das nicht auszugrunden ist. Diesen Spruch erkläret Sanct Baulus Rom. 8. Des Sleisches Sinn ift eine Seindschaft wider Bott. Gal. 5. Das Sleisch geluftet wider den Geift; dieselbigen sind wider einander. Röm. 7. Wir wißen, daß das Gesetz geistlich ist, ich aber bin fleisch-lich, unter die Sunde verkauft. Und bald hernach: Ich weiß, daß in mir, das ist in meinem Sleisch, nichts Guts wohnet. Denn 28. 611. ich habe Luft an dem Gesetz Gottes nach dem inwendigen Menschen, so durch den beitigen Geist wiedergeboren ist; ich sehe aber ein ander Gesetz in meinen Bliedern, das widerstrebet dem Gesetz in meinem Gemuth,

So nun im beiligen Paulo und andern Wiebergebornen der natürliche oder fleischliche freie Wille, auch nach der Wiedergeburt, Gottes Gefetz widerstrebet: vielmehr wird er vor der Wiebergeburt Gottes Gesetz und Willen wiber-spänstig und seint sein: baraus offenbar ift, (wie in bem Artikel von der Erbfunde weiter R. 661. erkläret, barauf wir uns geliebter Rurz halben gezogen haben wollen) daß ber freie Wille aus seinen eignen natürlichen Rraften nicht alleine nichts zu feiner felbft Bekehrung, Ge-

und nimmt mich gefangen in der Sunden

Befet.

Et postquam Deus per Spiritum Sanctum 16 suum initium in baptismo fecit, atque veram Dei agnitionem et fidem in cordibus nostris accendit atque operatus est, assiduis precibus orandus est, ut per eundem Spiritum sua gratia (per quotidiana exercitia audiendi, legendi et ad usum transferendi verbum Dei) in nobis fidem et coelestia sua dona fovere, de die in diem confirmare, et ad finem usque conservare velit. Nisi enim Dominus ipse doctoris et praeceptoris officio fungatur, nihil eorum, quae ipsi grata, nobis autem et aliis salutaria sunt, discemus.

II. Deinde verbum Dei testatur hominis 17 naturalis non renati intellectum, ccr et voluntatem in rebus divinis prorsus non modo a Deo aversa, verum etiam adversus Deum ad omne malum conversa et penitus depravata esse. Item hominem non tantum infirmum, imbecillem, ineptum et ad bonum emortuum, verum etiam per peccatum originis adeo miserabiliter perversum, veneno peccati infectum et corruptum esse, ut ex ingenio et natura sua totus sit malus, Deo rebellis et inimicus, et ad omnia ea, quae Deus odit, nimium sit potens, vivus, efficax. (Gen. 8, 21.) Sensus et cogitatio humani cordis tantum mala sunt, ab adolescentia sua. Pravum est cor hominis, ait Ieremias (17, 9), et inscrutabile; quis cognoscet illud? Hoc dictum apostolus his verbis interpretatur (Rom. 8, 7): Sensus carnis inimicitia est adversus Deum. (Gal. 5, 17) Caro concupiscit adversus Spiritum, haec sibi invicem adversantur. Et ad Romanos (7, 14) sic ait: Scimus quod lex spiritua-lis est, ego autem carnalis, venundatus sub peccato. Et paulo post (18, 23): Scio, quod in me, hoc est in carne mea, non habitet bonum cet. Condelector enim lege Dei secundum interiorem hominem (qui ex Spiritu Sancto renatus est); video autem aliam legem in membris meis, repugnantem legi mentis meae, et captivantem me in lege peccati cet.

Si autem in beato apostolo Paulo et aliis 18 renatis hominibus naturale vel carnale liberum arbitrium, etiam post regenerationem, legi divinae repugnat: quanto magis ante regenerationem legi et voluntati Dei rebellabit et inimicum erit? Ex his manifestum est, (ut in articulo de peccato originis pluribus ostendimus, ad quae brevitatis causa nunc nos referimus) liberum arbitrium propriis et naturalibus suis viribus non modo nihil ad conversionem, iustitiam et salutem

rechigfeit und Seligkeit wirken ober mitwirken, noch dem heiligen Geift, so ihm durch das Svangelium Gottes Gnade und die Seligkeit anbeut, solgen, gläuben oder das Jawort darzu geben kann, sondern aus angeborner, böser, widerspänstiger Art Gott und seinem Wilken seindlich widerstrebet, wo er nicht durch Gottes Geist erlenchtet und regieret wird.

Derhalben auch die heilige Schrift des unwiedergebornen Menschen Derz einem harten Stein, so dem, der ihn anrühret, nicht weichet, sindern widerstehet, und einem ungehobelten Blod und wildem undändigem Thier versgleichet, nicht, daß der Mensch nach dem Fall nicht mehr eine vernünstige Kreatur sei, oder ohne Gehör und Betrachtung des göttlichen Worts zu Gott bekepret werde, oder in äußerslichen weltlichen Sachen nichts Guts oder Böses verstehen, oder freiwillig thun oder laßen könne.

Dann wie Doctor Luther im 91. Bf. fpricht: In weltlichen und äußerlichen Geschäften, mas die Nahrung und leibliche Nothdurft betrifft, ist der Mensch witzig, vernünftig und fast ge= schäftig, aber in geiftlichen und göttlichen Sa= chen, mas ber Seelen Beil betrifft, ba ift ber Mensch wie eine Salzfäule, wie Loths Weib, ja wie Rlot und Stein, wie ein tobt Bild, bas weder Augen noch Mund, weder Sinn noch Herz brauchet: sintemal ber Mensch den grausamen, grimmigen Born Gottes über die Gunde und Tod nicht fiehet noch erkennet, sondern fähret immer fort in seiner Sicherheit, auch wifentlich und willig und kommt barüber in taufend Befährlichkeit, endlich in den ewigen Tod und Ber= bammnis, und ba hilft tein Bitten, fein Fleben, tein Bermahnen, ja auch kein Dräuen, Schel-ten, ja alles Lehren und Predigen ist bei ihme verloren, ehe er durch den heiligen Geift erleuchtet, bekehret und wiedergeboren wird, darzu benn fein Stein ober Blod, sondern allein der Mensch erschaffen ift. Und bo Gott, nach seinem gerechten gestrengen Gericht, die gefallene bose Geister ganglichen in Ewigkeit verworfen, hat er boch aus besonder lauter Barmherzigkeit gewollt, daß die arme gefallene menschliche Ratur wie= berum der Bekehrung, ber Gnaden Gottes und des ewigen Lebens fähig und theilhaftig werden und sein möchte, nicht aus eigner, natürlicher, wirklicher Geschicklichkeit, Tüchtigkeit ober Fa-higkeit (bann es ist eine widerspenstige Feindschaft mider Gott), sondern aus lauter Gnaben, durch gnäbige, fraftige Wirfung bes heiligen Geistes. Und das heißet D. Luther capacitatem, (non activam, sed passivam) bie er also erfläret: Quando patres liberum arbitrium defendunt, capacitatem libertas eius praedicant, quod scilicet verti potest ad bonum per grasuam operari aut cooperari, aut Spiritui Sancto (qui homini in evangelio gratiam et salutem offert) obsequi, credere aut assentiri posse, sed potius, pro insita sua rebelli et contumaci natura, Deo et voluntati eius hostiliter repugnare, nisi Spiritu Dei illuminetur atque regatur.

Eam ob causam sacrae litterae hominis 19 non renati cor duro lapidi, qui ad tactum non cedat, sed resistat, item rudi trunco, interdum etiam ferae indomitae comparant, non quod homo post lapsum non amplius sit rationalis creatura, aut quod absque auditu et meditatione verbi divini ad Deum convertatur, aut quod in rebus externis et civilibus nihil boni aut mali intelligere possit, aut libere aliquid agere vel omittere queat.

Nam (ut D. Lutherus in Commentario su- 20 per Psal. 91. dicit) in civilibus externis rebus, quae ad victum et corporalem sustentationem pertinent, homo est industrius, ingeniosus, et quidem admodum negotiosus, sed in spiritualibus et divinis rebus, quae ad animae salutem spectant, homo est instar statuae salis (in quam uxor patriarchae Loth est conversa), imo est similis trunco et lapidi ac statuae vita carenti, quae neque oculorum, oris aut ullorum sensuum cordisve usum habet. Homo enim horrendam Dei 21 iram adversus peccatum et ex ea consequentem mortem neque videt neque agnoscit, sed strenue in carnali sua securitate (etiam sciens volensque) pergit, et ita in mille pericula, tandem etiam in aeternam mortem et damnationem se praecipitat. Neque ab 23.612. eo ad interitum cursu homo precibus, admonitionibus, obsecrationibus, minis, obiurgationibus revocari se patitur, nulla doctrina, nullae conciones apud eum locum habent, R. 662. antequam per Spiritum Sanctum illuminatur, convertitur et regeneratur. Ad hanc vero 22 Spiritus Sancti renovationem nullus lapis, nullus truncus, sed solus homo creatus est. Et cum Deus, severissimo et iustissimo suo iudicio, lapsos malos spiritus prorsus in aeternum abiecerit, singulari nihilominus et mera miseratione voluit, ut miserrima ex lapsu hominis natura conversionis et gratiae Dei ac vitae aeternae rursus capax particepsque fieret et esset, non ex sua propria, naturali et activa aut efficaci habilitate, aptitudine aut capacitate, (natura enim hominis est inimicitia adversus Deum) sed ex mera gratia, per clementem et efficacem operationem Spiritus Sancti. Et hoc ipsum vocat 23

tiam Dei et fieri revera liberum, ad quod creatum est. Das ist: Bann die Bäter den steien Billen vertheidigen, reden sie davon, daß er der Freiheit sähig sei, dergestalt, daß er durch Gottes Gnade zum Guten bekehret und wahrschaftig frei könnte werden, dazu er ansangs erschafsen ist Tom. 1. p. 236. Dergleichen auch Augustinns lid. 2. contra Iulianum geschrieben.

D. Luther über bas 6. Kapitel Ofeä. Item, in der Kirchenpostill über die Spissel am Christag, Lit. 3. Item, über das Evangesum dom. 3. post epiphaniae.

Aber zuvor und ehe der Mensch durch den beiligen Geist erleuchtet, bekehret, wiedergeboren, verneuert und gezogen wird, kann er vor sich felbst und aus seinen eigenen natürlichen Rraften in geiftlichen Sachen und feiner felbft Bekehrung ober Wiedergeburt etwas anzufangen, wirken ober mitzuwirken, gleich so wenig als ein Stein ober Block ober Thon. Dann ob er wol die äußerlichen Gliedmaßen regieren und bas Evangelium boren und etlichermaßen be= trachten, auch bavon reben kann, wie in ben Pharifäern und Beuchlern zu feben ift: fo hält er es doch vor Thorheit, und fann es nicht glauben , hält sich auch in bem Fall ärger als ein Blod, daß er Gottes Willen widerspänstig und feind ift, wo nicht der beilige Beift in ihm fraftia ist und den Glauben und andere Gott gefäl= lige Tugenden und Gehorsam in ihm anzündet und wirfet.

R. 663. Wie dann zum dritten die heilige Schrift die Bekehrung, den Glauben an Christum, die Wiedergeburt, Erneurung und alles, was zu der-

W. 613. felbigen wirklichem Anfang und Bollziehung geböret, nicht den menschlichen Kräften des natürlichen freien Willens, weder zum ganzen noch zum halben noch zu einigem, dem wenigsten oder geringsten Theil zugeleget, sondern in solidum, das ist ganz und gar, allein der göttlichen Wirkung und dem heiligen Geist zuschreibet, wie auch die Apologia saget.

Die Vernunft und freier Wille vermag etlischermaßen äußerlich ehrbar zu leben; aber neu geboren werden, inwendig ander Herz, Sinn und Muth bekommen, das wirket allein der heilige Geift. Der öffnet den Verstand und das Bort acht zu geben, mie kuc. 24. geschrieben: Er öffnet ihnen das Verständnis, daß sie die Schrift verstunden. Item Act. 16. Lydia höret zu, welcher that der herr das herz auf, daß sie darauf acht hatte, was von Paulo geredet ward. Er wirket in uns beide das Wollen und Vollbringen Phil. 2. Gibt Buße Act. 5. 2. Tim. 2.

D. Lutherus capacitatem (non activam, sed passivam) eamque his verbis declarat: Quando patres liberum arbitrium defendunt, capacitatem libertatis eius praedicant, quod scilicet verti potest ad bonum per gratiam Dei, et fieri revera liberum, ad quod creatum est. (Tom. 1. p. 236.) Horum similia etiam Augustinus lib. 2. contra Iulianum scripsit.

D. Luther is in 6, caput Oseae, et in Postillis ecclesiasticis, in epistolam nativitatis Christi Tit. 3. et ibidem Dominica

3. post Epiphaniae.

Antequam autem homo per Spiritum San- 24 ctum illuminatur, convertitur, regeneratur et trahitur, ex sese et propriis naturalibus suis viribus in rebus spiritualibus et ad conversionem aut regenerationem snam nihil inchoare, operari aut cooperari potest, nec plus quam lapis, truncus aut limus. Etsi enim locomotivam potentiam seu externa membra regere, evangelium audire et aliquo modo meditari, atque etiam de eo disserere potest, ut in pharisaeis et hypocritis est videre, tamen id tacitis cogitationibus, ut rem stultam, spernit, neque credere potest. Et hac in parte deterior est trunco, quia voluntati divinae re ellis est et inimicus, nisi Spiritus Sanctus in ipso sit efficax et fidem aliasque Deo probatas virtutes atque obedientiam in ipso accendat et operetur.

III. Praeterea sacrae litterae hominis conversionem, fidem in Christum, regenerationem, renovationem et omnia, quae ad illam efficaciter inchoandam et absolvendam pertinent, nequaquam humanis viribus naturalis liberi arbitrii, neque ex toto neque dimidia, aut ulla vel minima ex parte, sed in solidum, id est, simpliciter soli divinae operationi et Spiritui Sancto adscribunt, sicut etiam Apologia testatur.

Ratio et naturale liberum arbitrium habet aliquo modo facultatem, ut externam honestam vitam instituere possit; at ut interne homo renascatur ipsiusque cor et animus immutentur, hoc solius Spiritus Sancti opus est. Et sane is donat intellectum, et cor hominis aperit, ut scripturam intelligat et verbum Domini attendat, ut Lucae 24, 27. scriptum est: Aperuit ipsis scripturam, ut eam intelligerent. Et Act. 16, 14: Lydiae auscultanti Dominus aperuit cor, intendere his, quae dicebantur a Paulo. Operatur enim Dominus in nobis utrumque, et velle et perficere (Phil. 2, 13), dat poenitentiam

Wirket den Glauben Phil. 1: Euch ist von Bott gegeben, daß ihr an ihn gläubet. Ephel. 2: Gottes Gabe ist es. Joh. 6: Das ist Gottes Werk, daß ihr an den gläubet, den er gesandt hat. Gibt ein verständig sierz, sehende Augen, und hörende Ohren Deut 29. Matth. 13. Ist ein Geist der Wiedergeburt und Erneuerung Tit. 3. Nimmet das harte, fteinerne herz weg, und gibt ein neues, weiches, fleischern herz, daß wir in feinen Geboten mandeln Ezech. 11, 36. Deut. 30. Bs. 51. Schaffet und in Christo Iesu zu guten Werken Ephel. 2. und zu neuen Rreaturen, 2. Kor. 5. Gal. 6. Und in Summa: Alle gute Gabe ist von Gott Jac. 1. Niemand kann 3u Christo kommen, der Bater giehe ihn dann Joh. 6. Niemand kennet den Bater, dann wem es der Sohn offenbaren will Matth. 11. Niemand kann Christum einen herrn nennen, ohne durch den heiligen Geift, 1. Kor. 12. Und ohne mich, spricht Christus, konnet ihr nichts thun Joh. 15. Denn alle unsere Cuchtigfeit ift von Bott 2. Kor. 3. Und was haft du, das du nicht empfangen haft? Was ruhmest du dich dann, als der es nicht empfangen hatte? 1. Kor. 4. Wie dann sonderlich von diesem Spruch St. Augustinus schreibet, daß er dadurch ilberzeuget sei sein vorige irrige Meinung fallen zu laßen, da er gehalten habe, de praedestinatione, cap. 3: Gratiam Dei in eo tantum consistere, quod in praeconio veritatis Dei voluntas nobis revelaretur; ut autem praedicato nobis evangelio consentiremus, nostrum esse proprium et ex nobis esse. Item, erravi (inquit) cum dicerem, nostrum esse credere et velle; Dei autem, dare credentibus et volentibus facultatem operandi. Das ift: In

dem habe ich geirret, daß ich gehalten habe, die Bnade Gotten ftehe allein darinnen, daß Gott in der Predig der Wahrheit feinen willen offenbare; aber daß wir dem gepredigten Evangelio Beifall thun, das fei unfer eigen Werk und ftebe in unfern Rraften. Item fpricht St. Augustinus weiter: Ich habe geirret, da ich fagte, es ftehn in unser Macht dem Evangelio zu glauben und wollen; aber Gottes Werk fei es zu geben die Rraft denen, die da glauben und wollen, daß fie etwas wirken konnten.

Diese Lehre ift in Gottes Wort gegründet, und der Augsburgischen Confession, auch anbern Schriften baroben vermelbet, gemäß, wie bie nachfolgende Zeugniffen ausweisen.

Im XX. Artikel fagt die Confession also: Dieweil durch den Blauben der heilite Beift geben wird, so wird auch das herze geschickt gute Werk zu thun. Dann zuvorn, dieweil es ohne den heiligen Geift, (Act. 5, 31. 2. Tim. 2, 25), operatur fidem, ut apostolus ait (Phil. 1, 29): Vobis donatum est, ut in eum credatis. (Eph. 2. 8): Donum Dei est. Et Christus inquit (Ioh. 6, 29): Hoc est opus Dei, ut credatis in eum, quem misit ille. (Deut. 29, 4. Matth. 13, 15). Dominus donat cor intelligens, oculos videntes, et aures audientes. (Tit. 3, 5). Spiritus Sanctus est Spiritus regenerationis et renovationis. (Ezech. 11, 19. 36, 26. Deut. 30, 6. Ps. 51, 12). Ille aufert durum lapideum cor, et donat novum, molle et carneum cor, ut in prae-ceptis eius ambulemus. (Eph. 2, 10). Ille nos in Christo Iesu creat ad opera bona, (et 2. Cor. 5, 17. Gal. 6, 15) nos novas creaturas facit. Et ut paucis dicamus (Iac. 1, 17): Omne donum bonum est a Deo. (Ioh. 6, 44) Nemo potest ad Christum venire, nisi Pater traxerit eum. (Matth. 11, 27.) Nemo novit Patrem, nisi cui Filius revelare voluerit. (1. Cor. 12, 3.) Nemo potest Christum Dominum appellare nisi per Spiritum Sanctum. (Ioh. 15, 5.) Sine me, inquit Christus, nihil facere potestis. (2. Cor. 3, 5.) Omnis sufficientia nostra a Deo est. (1. Cor. 4, 7.) Et quid habes quod non accepisti? Quid igitur gloriaris, quasi non acceperis? Et sane divus Augu- R. 664 stinus hoc scripturae loco convictum se esse 27 fatetur, ut opinionem, quam autea ea de re falsam conceperat, abiiceret. Senserat enim gratiam Dei in eo tantum consistere, quod in praeconio veritatis Dei voluntas nobis revelatur; ut autem praedicato nobis evangelio consentiremus, nostrum esse proprium et ex nobis esse. Item, erravi (in- 98.614. quit) cum dicerem, nostrum esse credere et velle; Dei autem, dare credentibus et volentibus facultatem operandi.

Haec doctrina in sacris litteris solidissima 28 fundamenta habet, et Augustanae Confessioni aliisque scriptis publicis et approbatis, quorum supra mentionem fecimus, plane conformis est, quemadmodum dicta, quae recitabimus, luculenter testantur.

In Articulo XX. Augustana Confessio haec 29 verba habet: Homines sine Christo, sine fide et sine Spiritu Sancto sunt in potestate diaboli, qui impellit homines ad varia et manifesta sodera. Ideo primum do-

fo ist es zu schwach, dazu ist es ins Teufels Gewalt, der die arme menschliche Natur zu viel Sünden treibet. Und balb hernach: Denn außer dem Glauben und außerbalb Christo ist menschliche Natur und Vermögen viel zu schwach gute Werke zu thun.

Diese Sprüche zeugen klar, baß die Augsburgische Confession des Menschen Willen in geistlichen Sachen gar nicht für frei erkennet, sondern saget, er sei des Teusels Gefangener: wie sollt er sich dann können aus eigenen Kräften zum Evangelio oder Christo wenden?

Die Apologia sehret vom freien Billen asso:
Und wir sagen auch, daß die Dernunft
etlichermaßen einen freien Willen habe;
denn in den Dingen, welche mit der Dernunft zu saßen, haben wir einen freien
Willen. Und bald darnach: Solche herzen,
die ohne den heiligen Geift sind, die sind
R. 665. ohne Gottesfurcht, ohne Clauben, Dertrauen,
glauben nicht, daß Gott sie erhöre, daß er
ihre Sünde vergebe, und daß er ihnen in
Nöthen helse: darum sind sie gottlos. Nun
kann ein böser Baum nicht gute Srüchte
tragen, und ohne Clauben kann Gott niemand gefallen. Darum ob wir gleich nachgeben, daß in unserem Dermügen sei solche
B. 615. äußerliche Werk zu thun, so sagen wir doch,
daß der freie Wille und Dernunft in geistlichen Sachen nichts vermüge ze. Hieraus
lauter zu sehen, daß die Apologia des Menschen Willen kein Bermügen zuschreibet, weber
das Gute anzusahen, noch sür sich selbst mitauwirfen.

In den Schmalkalbischen Artikeln werden auch nachfolgende Irrthum vom freien Willen verworfen: Daß der Mensch hab einen freien Willen Guts zu thun und Boses zu laken ze. Und bald darung wird auch als ein Frrthum verworsen, wann gelehret wird: Es sei nicht in der Schrift gegründet, daß zu den guten Werken vonnothen sei der heilige Geist mit seiner Enade ze.

(Art. Smale. P. III. Art. I. p. 311.)

Ferner stehet in den Schmaskaldischen Artikeln also: Und diese Buß währet bei den Christen bis in den Tod; dann sie beiset sich mit der übrigen Sünde im Fleisch durchs ganze Leben, wie S. Paulus Röm. 7. zeuget, daß er kämpse mit dem Gesetz seiner Glieder, und das nicht durch eigene Kräfte, sondern durch die Gabe des heis Ligen Geistes, welche solger auf die Vers centur homines de fide, quomodo Spiritus Sanctus detur, et quod Christus nos iuvet et tegat contra diabolum cet. Et paulo post: Humana ratio et virtus sine Christo nimis infirma est ad resistendum diabolo, qui impellit homines ad peccandum cet.

Ex his manifestum est, quod Augustana 30 Confessio hominis voluntatem in rebus spiritualibus haudquaquam liberam pronuntiet, sed affirmet hominem esse in diaboli potestate. Quomodo igitur suis ipse viribus ad evangelion aut ad Christum se convertere posset?

Apologia Confessionis de libero arbitrio 31 ad hune modum docet: Non adiminus humanae voluntati libertatem. Habet enim libertatem in operibus et rebus deligendis, quas ratio per se comprehendit cet. Et paulo post: Humana corda sine Spiritu Sancto sunt sine timore Dei, sine fide et fiducia erga Deum, non credunt se exaudiri a Deo, sibi remitti peccata, et in tribulatione velle Deum opem ferre: igitur sunt impia. Porro arbor mala non 32 potest ferre bonos fructus (Matth. 7, 18). Et sine fide impossibile est placere Deo (Hebr. 11, 6). Igitur, etiamsi concedimus libero arbitrio libertatem et facultatem externa legis opera efficiendi, tamen illa spiritualia non tribuemus libero arbitrio, scilicet vere timere Deum, vere credere Deo cet. Haec satis clare testantur, quod Apologia humanae voluntati nullas vires attribuat vel bonum inchoandi vel ex sese cooperandi.

(Apol. Art. XVIII. p. 218 sq.)

Artitein werden om freien willen res de libero arbitrio reiiciuntur: Quod homo liberum habeat arbitrium bonum agendies zu laßen zu.

18 ein Frethum diet malum omittendi cet. Et post aliqua tanquam error repudiatur, cum docetur: de sein sight opus necessario requiri Spiritum Sanctum et line veiline vei

Praeterea in Articulis Smalcaldicis haec 34 leguntur: Et haec poenitentia in christianis usque ad mortem durat. Luctatur enim cum reliquiis peccati in carne, per totam vitam, quemadmodum divus Paulus Rom. 7, 23. testatur, se luctari cum lege membrorum suorum, atque hoc non propriis viribus, sed Spiritus Sancti dono, quod remissionem peccatorum sta-

gebung der Sunde. Dieselbige Cabe reiniget und feget täglich die übrige Sunde aus, und arbeitet den Menschen recht rein und heilig zu machen. Diefe Wort fagen gar nichts von unserm Willen, ober bag berfelbige auch in den neugebornen Menschen etwas aus ihm felbst wirke, sondern schreiben es zu ber Gabe bes heiligen Geistes, welche ben Menschen reiniget, und ihn täglich frommer und beiliger mache, und werden hievon unfere eigene Rrafte gänzlich ausgeschloßen.

(Ibid. P. III. Art. III. p. 318.)

Im großen Katechismo D. Luthers stehet alfo geschrieben: Derfelbigen driftlichen Kirchen bin ich auch ein Stud und Glied, aller Buter, so fie hat, theilhaftig und Mitgenoß, durch den heiligen Geift dahin gebracht und einneleibet, dadurch daß ich Gottes Wort gehoret hab und noch hore, welches ift der Anfant hinein zu kommen. Dann vorhin, ehe wir darzu, zur driftlichen Kirchen, kom= men, find wir gar des Teufels gewesen, als die von Gott und Christo nichts gewußt haben. So bleibet der heilite Geift bei der heilitten Gemeine der Chriftenheit bis auf den juntiften Catt, dadurch er uns heilet, und braucht fie darzu, das Wort zu fuhren und treiben, dadurch er die heiligung macht und mehret, daß wir täglich zunehmen und ftark werden im Glauben und seinen Srüch= ten, so er schaffet zc. In diesen Worten gebenket ber Ratechismus unfers freien Willens ober Zuthuns mit keinem Wort, sondern gibets alles bem beiligen Geift, bag er burchs Bredigamt uns in die Christenheit bringe, barinnen heilige, und verschaffe, daß wir täglich zunehmen im Glauben und guten Werken. (Cat. mai. P. II. Art. III. p. 457 f.)

Und obwol die Neugebornen auch in diesem Leben fo fern fommen, baß fie bas Gute wollen, und es ihnen liebet, auch Guts thun und in demselbigen zunehmen, so ift doch sol= ches (wie broben vermelbet) nicht aus unserm Willen und unferm Bermögen, sonbern ber heilige Geift, wie Paulus selbst bavon rebet, wirtet sold Wollen und Vollbringen Phil. 2. Wie er auch in Ephel. 2. solch Werk allein Gott zuschreibet, ba er fagt: Wir feind fein Werk, neschaffen in Christo Jesu zu nuten Werken, zu welchen uns Gott zuvor bereitet hat, daß wir darinnen wandeln follen.

tim sequitur. Hoc donum quotidie aliquid de reliquiis peccati expurgat, et in hoc incumbit, ut hominem vere mundum et sanctum reddat. Haec verba prorsus nihil 35 de nostra voluntate loquuntur, neque dicunt, quod ea etiam in renatis aliquid ex sese operetur, sed omnia Spiritus Sancti dono adscribunt, quod hominem emundet et de die in diem meliorem et sanctiorem faciat, et ab eo opere vires nostrae propriae prorsus excluduntur.

Maior D. Lutheri Catechismus sic habet: 36 Illius catholicae christianae ecclesiae ego quoque pars sum et membrum, omnium bonorum, quae ipsa habet, particeps et consors; per Spiritum Sanctum enim ad eam communionem coelestium bonorum R. 666. introductus, et ecclesiae sum insertus, hoc videlicet medio, quod verbum Dei audivi et adhuc audio; hoc enim initium est, per quod aditus ad ecclesiam Dei nobis patet. Antequam enim in eccle- 37 siam Christi introducti sumus, vilissima diaboli mancipia eramus, quia de Deo et Christo nihil noveramus. Spiritus Sanctus autem manet cum sancta ecclesia catholica ad novissimum usque M. 616. diem et per ecclesiam nos sanat eiusque opera utitur in docendo et propagando Dei verbo, per quod ipse sanctificationem nostram operatur et promovet, ut de die in diem proficiamus et in fide confirmemur, atque in ferendis bonis fidei fructibus, quos ipse efficit, progressus subinde maiores faciamus cet. In his omnibus, quae iam e catechismo recitavimus, liberi nostri arbitrii aut cooperationis nostrae ne uno quidem verbulo fit mentio, sed omnia Spiritui Sancto attribuuntur, quod videlicet nos per ministerium verbi in ecclesiam Dei introducat, in qua nos sanctificet et efficiat, ut quotidie in fide et bonis operibus proficiamus.

Quamvis autem renati etiam in hac vita 39 eo usque progrediantur, ut bonum velint eoque delectentur, et bene agere atque in pietate proficere studeant, tamen hoc ipsum (ut paulo ante dictum est) non a nostra voluntate aut a viribus nostris proficiscitur: sed Spiritus Sanctus (ut Paulus (Phil. 2, 13) ipse de hac re loquitur) operatur in nobis illud velle et perficere. Quemadmodum etiam alibi apostolus hoc opus soli Deo tribuit, cum inquit (Eph. 2, 10): Ipsius sumus factura, creati in Christo Iesu ad opera bona, quae praeparavit Deus, ut in illis ambulemus.

Im kleinen Ratechismo D. Luthers stehet alfo geschrieben: Ich glaub, daß ich nicht aus eigener Vernunft noch Kraft an Jesum Christum, meinen herrn, glauben oder zu R. 667. ihm fommen fann, sondern der heilige Geift hat mich durche Evangelium berufen, mit feinen Baben erleuchtet, im rechten Glauben geheiliget und erhalten; gleichwie er die gange Chriftenheit auf Erden beruft, fammlet, erleuchtet, heiliget und bei Jefu Christo erhalt im rechten einigen Blauben zc.

> Und in ber Auslegung bes Bater unfers in ber anbern Bitte feind biefe Wort: Wie geschicht das? nämlich bag Gottes Reich zu uns tomme. Antwort: Wann der himmlische Dater uns seinen heiligen Beift gibt, daß wir feinem heiligen Wort durch seine Enade plauben und gottlich leben ic.

> Diefe Zengnis sagen, bag wir aus eignen Rräften zu Christo nicht tommen mugen, sonbern Gott muße uns feinen beiligen Beift geben, baburch wir erleuchtet, geheiliget, und also zu Christo burch ben Glauben gebracht, und bei ihm erhalten werben, und wird weber unfers Willens noch Mitwirkens gebacht.

hierauf wöllen wir einen Spruch setzen, ba sich D. Luther nachmals mit einer Protestation, baß er bei folcher Lehre bis an fein Ende zu verharren gedenke, erklärt im großen Bekennt-nis vom heiligen Abendmahl, da er also als eitel Irrthum alle Lehre, so unsern freien Willen preisen, als die stracks wider folche hilf und Gnade unsers heilandes Jefu Chrifti ftreben. Dann weil außerhalb Christo der Cod und die Sunde unsere ferren, und der Ceufel unser Gott und Surft ift, kann do keine Kraft noch Macht, kein Wit noch Verstand sein, damit wir zu der Gerechtigkeit und Leben uns könnten schicken oder trachten; sondern mußen Der= blendte und Gefanttene der Sunde, und des Ceufels eigen sein zu thun und zu gedenken, was ihnen gefället, und Gott mit seinen Geboten wider ift.

R. 668. In diesen Worten gibt D. Luther, seliger und beiliger Gedächtnis, unferem freien Willen tein einige Kraft sich zur Gerechtigkeit zu schicken oder barnach zu trachten, sondern sagt, daß ber Mensch verblendet und gefangen allein bes Teu-fels Willen, und was Gott bem herrn zuwider ift, thue. Darum ist bie kein Mitwirken unsers Willens in der Bekehrung des Menschen, und muß ber Mensch gezogen, und aus Gott neu

In minori Catechismo D. Lutheri sic scri- 40 ptum est: Credo me non propria mea ratione aut virtute in Iesum Christum, Dominum meum, credere ac ad ipsum venire posse, quandoquidem Spiritus Sanctus me per evangelium vocavit, suis donis illuminavit, in recta fide sanctificavit, et conservavit; quemadmodum universam christianam ecclesiam in terris vocat, colligit, illuminat, sanctificat et in vera ac una fide in Iesum Christum conservat cet.

Et in explicatione secundae petitionis in 41 oratione dominica haec sunt verba: Qui fit hoc? (ut scilicet regnum Dei ad nos veniat.) Responsio: Quando coelestis Pater nobis Spiritum Sanctum suum largitur, ut verbo eius sancto per gratiam Dei credamus et nie vivamus cet.

Haec testimonia affirmant nos propriis vi- 42 ribus non posse ad Christum venire, sed Deum dare nobis Spiritum suum Sanctum, a quo illuminamur, sanctificamur, et ita ad Christum per fidem adducimur atque in ipso conservamur. Hic nec voluntatis nostrae nec cooperationis mentio fit.

His adiungimus dictum, quo D. Lutherus 43 tandem adhibita protestatione se ipsum declarat, quod in hac doctrina usque ad vitae finem perseverare velit. Verba in maiore confessione de sacrosancta coena haec sunt: faget: hiemit verwerfe und verdamme id) Reiicio et danno tanquam meros errores omnia dogmata, quae nostrum liberum arbitrium praedicant, utpote quae auxilio et gratiae Salvatoris nostri Iesu Christi simpliciter repugnant. Cum enim (extra Christum) mors et peccatum nobis dominentur, et diabolus sit Deus et Princeps noster, non potest hic esse ulla potentia aut virtus, sapientia aut intelligentia in nobis, qua ad iustitiam et vitam nos parare et eam quaerere possimus; sed constat nos plane excaecatos et captivos et peccati ac diaboli mancipia esse, et facere atque cogitare ea, quae ipsis placent, et Deo et praeceptis eius adversa

> In his verbis D. Lutherus, piae sanctae- 44 que memoriae, libero nostro arbitrio prorsus nihil virium tribuit, quibus se homo ad iustitiam praeparare, aut eam quaerere possit. Contra vero docet hominem excaecatum et captivum tantummodo voluntati Satanae parere, et ea, quae Deo displicent, facere. Quare non est in hoc negotio somnianda ulla cooperatio voluntatis nostrae in hominis

geboren werden: sonst ist kein Gebanken in unseren Herzen, der sich zu dem heiligen Evangelio. basselbige anzunehmen, von fich felbst wenden möchte. Wie auch D. Luther von biesem Handel im Buch de servo arbitrio, das ist von dem gesangenen Willen des Menschen, wider Erasmum geschrieben, und biese Sache wol und gründlich ausgeführet und erhalten, und nachmals in ber herrlichen Auslegung bes erften Buchs Mose, und sonderlich über das 26. Ka= pitel, wiederholet und erfläret hat, inmaßen daselbst er auch etliche andere sonderbare durch Erasmum neben eingeführte Disputation, als de absoluta necessitate cet. wie er solches ge= meinet und verstanden haben wolle, wider allen Misverstand und Verkehrung zum besten und fleißigsten bewahret hat, barauf wir uns auch hiemit gezogen, und andere bahin weisen.

Derhalben ist es unrecht gelehret, wenn man vorgibt, daß der unwiedergeborene Mensch noch so viel Kräfte habe, daß er begehre das Evangelium anzunehmen, sich mit demselbigen zu trösten, und also der natilrtiche menschliche Wille in der Bekehrung etwas mitwirke. Dann solche irrige Meinung ist der heiligen göttlichen Schrift, der christlichen Angsburgischen Consession, derselben Apologia, den Schmalbischen Artikeln, dem großen und kleinen Katechismo Lutheri und andern dieses vortressichen hocherleuchten Theoslogen Schriften zuwider.

Dieweil aber biese Lehre vom Unvermögen und Bosheit unfere natürlichen freien Billens und von unfer Betehrung und Wiedergeburt, baft sie allein Gottes und nicht unserer Kräften Wert fei, beides von Enthusiaften und Spikurern undriftlich misbraucht wird, und viel Leute burch folche Reden wiifte und wilde, und zu allen drift= lichen Uebungen im Beten, Lefen und driftlicher Betrachtung faul und träge werben, indem fie sagen: weil sie aus ihren eigenen natürlichen Rräften sich nicht vermügen zu Gott bekehren, wöllen ste Gott immerzu ganzlich widerstreben, ober marten, bis fie Gott mit Gewalt wiber ihren Willen bekehret, ober weil fie in Diesen geistlichen Sachen nichts thun können, sonbern alles allein bes beiligen Geiftes Wirkung fei, fo wöllen fie weber Wort noch Sacrament achten, hören ober lesen, sondern warten, bis ihnen Gott bom himmel ohne Mittel seine Gaben eingieße, baß fie eigentlich bei fich felbst fühlen und merken tonnen, daß fie Gott bekehret habe.

conversione. Etenim necesse est, ut homo divinitus trahatur, et ex Deo renascatur: alias nulla in cordibus nostris cogitatio est, quae a se ipso ad evangelion amplectendum sese convertat. Hoc negotium D. Lutherus in libro suo de servo arbitrio contra Erasmum egregie et solide explicuit, atque sententiam hanc piam et invictam esse demonstravit. Postea in commentario illo praeclaro, quem in Genesin scripsit (praecipue in explicatione 26. capitis eandem repetivit et declaravit. Eo loco etiam alias quasdam peculiares ab Erasmo motas disputationes, (ut de absoluta necessitate cet.) attigit, et quomodo ea intelligi et accipi vellet, contra omnes sinistras suspiciones et corruptelas pia explicatione optime munivit. Ea hic repetita esse volumus et, ut diligenter legantur, omnes hortamur.

Quare male docetur, cum fingitur hominem non renatum adhuc tantum habere virium, ut evangelium amplecti eoque sese consolari cupiat, et hoc modo humanam voluntatem (qualis natura est) in conversione aliquo modo cooperari. Haec enim falsa opinio sacrosanctae scripturae, piae Augustanae Confessioni, eiusdem Apologiae, Smalcaldicis Articulis, maiori et minori Catechismis Lutheri et aliis huius excellentissimi et divinitus illuminati theologi scriptis repugnat.

Non ignoramus autem et enthusiastas et 46 Epicuraeos pia hac, de impotentia et malitia naturalis liberi arbitrii, doctrina (qua conversio et regeneratio nostra soli Deo, nequaquam autem nostris viribus tribuitur) impie, turpiter et maligne abuti. Et multi R. 669 implis illorum sermonibus offensi atque depravati, dissoluti et feri fiunt atque omnia pietatis exercitia, orationem, sacram lectionem, pias meditationes remisse tractant, aut prorsus negligunt ac dicunt: quandoquidem propriis suis naturalibus viribus ad Deum sese convertere nequeant, perrecturos se in illa sua adversus Deum contumacia, aut exspectaturos, donec a Deo violenter et contra suam ipsorum voluntatem convertantur. Et cum in hisce spiritualibus rebus nullam agendi facultatem habeant, sed totum illud conversionis negotium solius Spiritus Sancti operatio sit, negant se porro verbum Dei vel audituros vel lecturos, aut sacramento usuros, sed exspectare velle, donec ipsis Deus immediate coelitus dona sua infundat. ut revera in se ipsis sentire et experientia ipsa certiores fieri possint, se a Deo conversos esse.

Andere kleinmüthige Berzen auch in schwere Gebanken und Zweisel sallen möchten, ob sie Gott ermählet habe, und durch ben heiligen Geist solche seine Saben in ihnen auch wirken wölle, dieweil sie keinen ftarken brennenden Glauben und herzlichen Gehorfam, sondern eitel Schwachheit, Angst und Elend empfinden:

So wollen wir ihund ferner aus Gottes Wort berichten, wie der Mensch zu Gott bekehret werde, wie und durch was Mittel, (nämlich durch das mündlich Wort und die heiligen Sacramenta) der heilige Geist in uns kräftig sein, und wahre Buße, Glauben und neue geistliche Kraft und Bermügen zum Guten in unsern Herzen wirken und geben wölle, und wie wir uns gegen solche Mittel verhalten und bieselbigen brauchen sollen.

Gottes Wille ists nicht, daß jemand verR. 670. dammet werde, sondern daß alle Menschen sich zu ihme bekehren und ewig selig werden. Ezech. 33. So wahr ich lebe, will ich nicht den Cod des Sünders, sondern daß er sich bekehre und lebe. Denn also hat Gott die W. 619. Welt geliebet, daß er seinen eingebornen Sohn gab, auf daß alle, die an ihn gläuben, nicht verloren werden, sondern das ewiste

Leben haben.

Derhalben läßet Gott aus unermeglicher Gute und Barmbergigfeit fein göttlich ewig Gefet und ben wunderbarlichen Rath von unfer Erlösung, nämlich bas heilige, allein feligmachende Evangelium von seinem ewigen Sohn, unferm einigen Heiland und Seligmacher Jesu Christo, öffentlich predigen, badurch er ihme eine ewige Kirche aus bem menschlichen Geschlecht sammlet, und in ber Menschen Herzen wahre Buff und Erkenntnis ber Gunben, mahren Glauben an ben Gobn Gottes, Jefum Chriftum wirket, und will Gott burch bieses Mittel, und nicht anders, nämlich durch sein heiliges Wort, so man dasselbige predigen höret ober lieset, und die Sacramenta nach feinem Wort gebrauchet, Die Menschen zur emigen Seligkeit berufen, ju fich gieben, be- tebren, wiedergebaren und heiligen. 1. Kor 1. Dieweil die Welt durch ihre Weisheit Gott nicht erkannte, gesiel es Gott wol durch thorichte Predigt selig zu machen die, so daran glauben. Actor. 10. Petrus wird dir das Wort sagen, dadurch du und dein ganzes haus felin wirdeft. Rom. 10. Der Blaube fommt aus der Predigt, das Predigen aber durch Gottes Wort. 30h. 17. heilite fie,

Alii vero, ut infirmae et perturbatae mentes, non satis recte intellecta pia nostra doctrina de libero arbitrio, fortasse in tristes has cogitationes et periculosam dubitationem incidere possent: an sint a Deo electi, et an Deus dona illa per Spiritum Sanctum in ipsis operari velit, praesertim cum in cordibus suis non adeo firmam et flagrantem fidem promtamque obedientiam, sed solummodomeras infirmitates, miserias et angustias sentiant.

Hanc ob causam porro e verbo Dei docebimus, quomodo homo ad Deum convertatur, quomodo et quibus mediis (videlicet per verbum vocale et per sacramenta) Spiritus Sanctus in nobis efficax sit, et veram poenitentiam, fidem novasque spirituales vires ac facultates ad bene agendum in cordibus nostris operari et largiri velit, et quemadmodum nos erga oblata illa media gerere et iis quomodo uti debeamus.

Non est voluntas Dei, ut quisquam pereat, 49 sed vult, ut omnes homines ad ipsum convertantur et in aeternum salvi fiant. Vivo ego, inquit Dominus (Ezech. 33, 11), nolo mortem peccatoris, sed ut convertatur et vivat. (Ioh. 3, 16.) Sic enim Deus dilexit mundum, ut Filium suum unigenitum daret, ut omnis, qui in eum crediderit, non pereat, sed habeat vitam aeternam.

Propterea Deus pro sua ineffabili bonitate 50 et clementia curat, ut et sua divina et immota lex et mirandum consilium de liberatione nostra, sanctum videlicet et salvificum evangelion de aeterno Filio suo, unico Salvatore et Redemtore nostro, Iesu Christo, publice annuntientur. Ea praedicatione aeternam ecclesiam sibi e genere humano colligit et in hominum mentibus veram poenitentiam. agnitionem peccatorum et fidem veram in Filium Dei, Iesum Christum, operatur. Et visum est Deo per hoc medium, et non alio modo, nimirum per sanctum verbum suum, cum id vel praedicari auditur vel legitur, et per sacramentorum legitimum usum homines ad aeternam salutem vocare, ad se trahere, convertere, regenerare et sanctificare. Quia in Dei sapientia (inquit apostolus 51 1. Cor. 1, 21) non cognovit mundus per sapientiam Deum, placuit Deo per stulti-tiam praedicationis salvos facere credentes. Et angelus inquit (Act. 10, 5. 6): Petrus loquetur tibi verba, in quibus salvus eris tu et universa domus tua. Et (Rom. 10, 17) fides est ex auditu, auditus autem per verbum Dei. Item (Ioh. 17, 17. 20): SanctiVater, in deiner Wahrheit, dein Wort ift die Wahrheit. Ich bitte aber für alle, die durch ihre Wort an mich gläuben werden. Derhalben der ewige Bater vom Himmel herab von seinem lieben Sohn und allen, fo in seinem Namen Buß und Bergebung ber Sünden predigen, rufet: Den follt ihr horen Matth. 17.

Diese Predigt sollen nun alle die hören, die ba wollen selig werben. Dann bie Prebigt Gottes Worts und das Gehör desfelben feind bes heiligen Geistes Wertzeug, bei, mit und burch welche er frästig wirten und bie Menichen zu Gott bekehren und in ihnen beibes bas Wollen und das Vollbringen wirken will.

Dieses Wort kann der Mensch, so auch noch nicht zu Gott bekehret und wiedergeboren ift. äußerlich hören und lefen; bann in diesen äußerlichen Dingen, wie oben gesagt, hat der Mensch auch nach dem Fall etlichermaßen einen freien Willen, daß er zur Kirchen geben, ber Predigt zuhören ober nicht zuhören mag.

Durch bieses Mittel, nämlich die Predigt und Gehör seines Worts, wirket Gott und bricht unsere Herzen und zeucht ben Menschen, bag er burch die Predigt des Gesetzes seine Gunde und Gottes Born erkennet, und mahrhaftiges Schrecken, Reu und Leid im Bergen empfindet, und burch die Predigt und Betrachtung bes beiligen Evangelit von der gnadenreichen Bergebung der Sünden in Christo ein Fünklein bes Glaubens in ihm angezündet wird, die Ber= gebung ber Gunde um Christi willen annimmet, und sich mit ber Berheißung bes Evangelii tröstet; und wird also ber heilige Geist (welcher dieses alles wirket) in das Berg gegeben.

Wiewol nun beibes, des Predigers Pflanzen und Begießen und bes Bubbrers Laufen und Wöllen, umfonst mare, und feine Befehrung barauf folgen würde, wo nicht bes heiligen Beiftes Rraft und Wirkung bagu fame, welcher durch das gepredigte gehörte Wort die Herzen erlenchtet und befehret, daß die Menschen solchem Wort gläuben und bas Jawort bazu geben: fo soll boch weder Prediger noch Zuhörer an dieser Gnade und Wirfung des heiligen Beiftes zweifeln, sondern gewis sein, wenn das Wort Gottes nach bem Befehl und Willen Gottes rein und lauter geprediget, und die Menschen mit Fleiß und Ernft zuhören und basselbige betrachten, daß gewislich Gott mit seiner Gnade gegen= wärtig sei und gebe, wie gemelbet, bas ber Menich fonft aus feinen eigenen Rräften weber

fica eos, Pater, in veritate tua, verbum tuum est veritas cet. Oro autem pro iis etiam, qui per sermonem ipsorum in me sunt credituri. Quapropter aeternus Deus, Pater coelestis, coelitus de Filio suo dilecto et de omnibus, qui ipsius nomine poenitentiam et remissionem peccatorum praedicant, clamat (Matth. 17, 5): Hunc audite.

Hanc verbi Dei praedicationem audire 52 oportet omnes, qui aeternam salutem con-sequi cupiunt. Praedicatio enim verbi Dei et eiusdem auscultatio sunt Spiritus Sancti R. 671. instrumenta, cum quibus et per quae efficaciter agere et homines ad Deum convertere, atque in ipsis et velle et perficere operari

Hoc Dei verbum homo, etiam nondum ad 53 Deum conversus nec renatus, externis auribus audire aut legere potest. In eiusmodi enim externis rebus, ut supra dictum est, homo adhuc etiam post lapsum, aliquo modo liberum arbitrium habet, ut ad coetus publicos ecclesiasticos accedere, verbum Dei audire vel non audire possit.

Per hoc medium seu instrumentum, prae- 54 dicationem nimirum et auditionem verbi. Deus operatur, emollit corda nostra trahit- 33.620. que hominem, ut ex concionibus legis et peccata sua et iram Dei agnoscat, et veros terrores atque contritionem in corde suo sentiat. Et per annuntiationem ac meditationem evangelii de gratuita et clementissima peccatorum remissione in Christo scintillula fidei in corde ipsius accenditur, quae remissionem peccatorum propter Christum amplectitur, et sese promissione evangelii consolatur, et hoc modo Spiritus Sanctus, qui haec omnia operatur, in cor mittitur (Gal. 4, 6).

Etsi autem utrumque, tum concionatoris 55 plantare et rigare, tum auditoris currere et velle, frustra omnino essent, neque conversio sequeretur, nisi Spiritus Sancti virtus et operatio accederet, qui per verbum praedicatum et auditum corda illuminat et convertit, ut homines verbo credere et assentiri possint: tamen neque concionator neque auditor de hac Spiritus Sancti gratia et operatione dubitare debent. Quin potius uterque certo sciat, si verbum Dei iuxta mandatum et voluntatem Dei pure et sincere praedicatum fuerit, et homines diligenter et serio auscultaverint illudque meditati fuerint. certissime Dominum gratia sua praesentem adesse et largiri ea, ut paulo ante dictum R. 672. est, quae homo alias suis propriis viribus

nehmen noch geben kann. Dann von der Gegenwärtigkeit, Wirkung und Gaben des heiligen Geistes soll und kann man nicht allweg ex sensu, wie und wann mans im Herzen empfindet, urtheilen; sondern, weil es oft mit großer Schwachheit verdecket wird und zugehet, sollen wir aus und nach der Verheißung gewis sein ans das gepredigte gehörte Wortes sei umt und Wert des heiligen Geistes, dadurch er in unsern Herzen gewisslich kräsig ift und wirket, 2. Kor. 2.

Da aber ein Mensch die Predigt nicht hören, noch Gottes Wort lesen will, sondern das Wort und die Gemeine Gottes verachtet, und sirbet also und verdirbet in seinen Sinden: ber kann weder Gottes ewiger Wahl sich trösten, noch seine Barmherzigkeit erlangen; dann Chrisnus, in dem wir erwählet sein, allen Menschen seine Gnade im Wort und heiligen Sacramenten andent, und ernstlich will, daß man es hören soll, und hat verheißen, wo zween oder drei in seinem Namen versammlet sein, und mit seinem beiligen Wort umgehen, will er mitten unter ihnen sein.

28. 621. Da aber ein folch Mensch verachtet bes heiligen Gesches Wertzeng, und will nicht hören: so geschicht ihme nicht unrecht, wenn der heilige Geist ihm nicht erleuchtet, sondern in der Finsternis seines Unglaubens steden und verderben läßet, davon geschrieben stehet: Wie oft habe ich deine kinder versammlen wöllen, wie eine henne versammlet ihre Jungen unter ihre Kügel, und ihr habt nicht gewollt? Matth. 23.

Und in diesem Fall mag man wol sagen, bag ber Mensch nicht sei ein Stein ober Blod. Denn ein Stein ober Blod widerstrebet bem nicht, ber ihn beweget, verstehet auch nicht und empfindet nicht, was mit ihme gehandelt wird, wie ein Mensch Gott bem herrn wiberftrebet mit seinem Willen, so lang, bis er bekehret R. 673. wird. Und ist gleichwol wahr, daß ein Mensch vor ber Bekehrung bennoch ein vernünftige Rreatur ift, welche ein Verstand und Willen hat, boch nicht ein Berstand in göttlichen Sachen, ober ein Willen etwas Gutes und Beilfames Jedoch kann er zu seiner Bekehzu wollen. rung (wie broben auch gemelbet) ganz und gar nichts thun, und ift in solchem Fall viel ärger bann ein Stein und Blod; bann er wiberftrebet bem Wort und Willen Gottes, bis Gott ihn vom Tode der Sünden erwecket, erleuchtet und verneuert.

neque accipere neque dare potest. De praesentia enim, operatione et donis Spiritus Sancti non semper ex sensu (quomodo videlicet et quando in corde sentiuntur) iudicari debet aut potest; sed, quia hace saepe multiplici infirmitate contecta fiunt, ex promissione verbi Dei certo statuere debemus, quod verbum Dei praedicatum et auditum revera sit ministerium et organon Spiritus Sancti, per quod in cordibus nostris vere efficax est et operatur (2. Cor. 2, 14 sqq. c. 3, 5 sq.)

At si homo quispiam neque verbum Dei 57 audire neque legere velit, sed potius ministerium verbi et ecclesiam Dei contemnat, et in peccatis suis ita moriatur et pereat; is neque ex aeterna Dei praedestinatione quidquam consolationis capere, neque misericordiam apud Deum consequi potest. Christus enim, in quo electi sumus, omnibus hominibus clementiam suam in verbo et sacramentis offert, et serio vult, ut verbum illud audiatur, ac promisit (Matth. 18, 20): Ubicunque duo aut tres in nomine eius congregati fuerint, et verbum eius pie tractaverint, ibi se in medio ipsorum adfuturum.

Quare cum homo profanus instrumenta 58 seu media Spiritus Sancti contemnit, neque verbum Dei audire vult: non fit illi iniuria, si a Spiritu Sancto non illuminetur, sed in tenebris infidelitatis suae relinquatur et pereat. De hac re sic scriptum exstat (Matth. 23, 37): Quoties volui congregare filios tuos, quemadmodum gallina congregat pullos suos sub alas, et noluisti?

Et hac ratione recte etiam dici potest 59 hominem non esse lapidem aut truncum. Lapis enim aut truncus non reluctatur ei, a quo movetur, sed neque intelligit aut sentit, quid secum agatur, sicut homo Deo sua voluntate reluctatur, donec ad Dominum conversus fuerit. Et tamen verum est, quod homo, etiam ante conversionem, sit creatura rationalis, quae intellectum et voluntatem habeat (intellectum autem non in rebus divinis, et voluntatem, non ut bonum et salutare aliquid velit); sed tamen ad conversionem suam (ut saepe iam est dictum) prorsus nihil conferre potest. Et hac in parte multo est deterior lapide aut trunco, quia repugnat verbo et voluntati Dei, donec Deus eum a morte peccati resuscitet, illuminet atque renovet.

Und wiewol Gott ben Menschen nicht zwinget, daß er milfe fromm werben (benn welche
allezeit bem beiligen Geist widerstreben, und
sich sür und für auch ber erkannten Wahrheit
widersetzen, wie Stephanus von den verstockten
Kilden rebet Act. 7., die werden nicht bekehret),
jedoch zeucht Gott der Herr den Menschen, welchen er bekehren will, und zeucht ihn also, daß
aus einem versinsterten Berstand ein erleuchter
Berstand, und aus einem widerspänstigen Willen
ein geborsamer Wille wird. Und das nennet
die Schrift ein neues herz erschaffen.

Derhalben kann auch nicht recht gesaget werben, daß der Mensch vor seiner Bekehrung einen modum agendi, ober eine Beife, nämlich etwas Guts und heilsames in göttlichen Sachen zu wirken, habe. Dann weil ber Mensch por ber Befehrung todt ift in Sunden Eph. 2., so fann in ihm feine Kraft sein etwas Gutes in gött= lichen Sachen zu wirken, und hat also auch teinen modum agendi ober Weise in göttlichen Sachen zu wirken. Wenn man aber bavon redet, wie Gott in ben Menschen wirke, so hat gleichwol Gott ber herr einen modum agendi oder Weise zu wirken in einem Menschen als in einer vernünftigen Areatur, und eine andere zu wirken in einer anbern unvernünftigen Rreatur ober in einem Stein und Block. Jedoch kann nichtsdestoweniger dem Menschen vor seiner Befehrung fein modus agendi ober einige Weise in geiftlichen Sachen etwas Guts zu wirten zugeschrieben werben.

Wann aber ber Mensch bekehret worden und also erleuchtet ift und sein Wille verneuert, als= bann so will ber Mensch Gutes (so fern er neu geboren ober ein neuer Mensch ist) und hat Lust am Geset Gottes, nach dem innerlichen Menschen Rom. 7, und thut forthin so viel und so lang Gutes, so viel und lang er vom Beift Gottes getrieben wirb, wie Paulus fagt: Die vom Beift Bottes getrieben werden, die find Gottes Kinder. Und ist solcher Trieb bes beiligen Geistes nicht eine coactio ober ein Zwang, sondern der bekehrte Mensch thut freiwillig Guts, wie David fagt: Nach deinem Sieg wird dein volk williglich opfern. Und bleibt gleichwol auch in den Wiedergebornen, bas S. Paulus geschrieben Rom. 7: Ich habe Luft an Bottes Gefetz nach dem inwendigen Menschen, ich sehe aber ein ander Gesetz in meinen Gliedern, das da widerstreitet dem Gesetz in meinem Gemuth, und nimmet mich gefangen in der Sunden Gefet, welches ift in meinen Gliedern, Stem: 30 diene ich nun mit dem Gemuthe dem Gefet Gotten, aber mit dem Sleifch dem Befetz der Sunden. Stem Gal. 5: Das Sleisch nelustet wider Etsi autem Dominus hominem non cogit, 60 ut convertatur (qui enim semper Spiritui Sancto resistunt [Act. 7, 51] et veritati agnitae perseverantes repugnant, quod sanctus Stephanus induratis Iudaeis tribuit, hi non convertuntur): attamen trahit Deus hominem, quem convertere decrevit. Sic autem eum trahit, ut ex intellectu caecato illuminatus fiat intellectus, et ex rebelli voluntate fiat promta et obediens voluntas. Et hoc ipsum scriptura vocat novum cor creare (Ps. 51, 12).

Eam ob causam etiam non recte dicitur 61 hominem ante conversionem in rebus spiritualibus habere modum agendi aliquid, quod sit bonum et salutare. Cum enim homo ante conversionem in peccatis mortuus sit (Eph. 2, 5) non potest in ipso aliqua vis ad bene agendum in rebus spiritualibus inesse: itaque non habet modum agendi seu operandi aliquid in rebus divinis. Quando vero de eo 62 agitur, quomodo Deus in homine operetur, verum quidem est, quod Deus alium modum agendi habeat in homine, utpote in creatura rationali, et alium modum in alia aliqua irrationali creatura, vel in lapide aut trunco: nihilominus ea de causa homini ante 23. 622. conversionem eius modus agendi aliquid boni in rebus divinis tribui non potest.

Quando vero iam homo est conversus et 63 illuminatus, eiusque voluntas renovata est, tune homo vult bonum, quatenus renatus et novus homo est, et lege Dei delectatur, secundum interiorem hominem (Rom. 7, 22). Et in posterum tantum boni et tamdiu bonum operatur, quantum et quamdiu a Spiritu Dei impellitur, sicut divus Paulus ait (Rom. 8, 14): Qui Spiritu Dei aguntur, hi sunt filii Dei. Haec autem agitatio Spi- 64 ritus Sancti non est coactio, sed homo con- R. 674. versus sponte bonum operatur, quemadmodum David inquit (Ps. 110, 3): Post victoriam tuam populus tuus tibi spontaneus offeret. Et tamen simul etiam in renatis lucta carnis et spiritus reliqua manet, de qua Paulus ait (Rom. 7, 22 sq.): Delector lege Dei secundum interiorem hominem, video autem aliam legem in membris meis, repugnantem legi mentis meae, et captivantem me in lege peccati, quae est in membris meis. Et ibidem (v. 25): Servio igitur mente legi Dei, carne vero legi peccati. Et ad Galatas (5, 17) inquit: Caro concupiscit adversus spiritum, spiritus autem

den Geist, und den Geist mider das Sleisch; dieselbige sind mider einander, daß ihr nicht thut, was ihr wollet.

Daraus bann folget, alsbald ber beilige Beift, wie gesaget, burchs Wort und bie beilige Sacrament folch sein Werk ber Wiebergeburt und Erneuerung in uns angefangen hat, fo ift es gewis, daß wir durch die Kraft des heiligen Beiftes mitwirken können und follen, wiewol noch in großer Schwachheit, solches aber nicht aus unsern fleischlichen, natilrlichen Rräften, sondern aus ben neuen Rräften und Gaben, fo ber heilige Beist in ber Bekehrung in uns angefangen hat, wie S. Paulus ausbrücklich und ernstlich vermahnet, daß wir als Mithelfer die Bnade Bottes nicht verteblich empfanten, welches doch anders nicht, dann also soll verstanden werden, daß der bekehrte Mensch so viel und lang Guts thue, so viel und lang ihn Gott mit feinem beiligen Beift regieret. leitet und führet, und sobald Gott seine gnäbige Sand von ihm abzöge, könnte er nicht einen Augenblick in Gottes Gehorsam bestehen. Da es aber also wollt verstanden werben, baß 23. 623. ber bekehrte Mensch neben bem beiligen Geist bergestalt mitwirkete, wie zwei Pferde mit einander einen Wagen ziehen, fonnte folches ohne Nachtheil ber göttlichen Wahrheit feinesweges zugegeben werden.

2. 675. Darum ist ein großer Unterscheid zwischen ben getausten und ungetausten Menschen. Denn, weil nach der Lehre S. Pauli, Gal. 3. alle die, so getaust sind, Christum angezogen, und also wahrhastig wiedergeboren, haben sie nun arbitrium liberatum, das ist, wie Christus sagt, sie seind wiederum frei gemacht, der Ursach, dann sie nicht allein das Wort hören, sondern auch demselben, wiewol in großer Schwachheit Beisall thun und annehmen können.

Dann weil wir in biesem Leben allein die Erst= linge des Geistes empfangen, und die Wieder= geburt nicht vollkommen, sondern in uns allein angesangen: bleibet der Streit und Kampf adversus carnem. Haec enim sibi invicem adversantur, ut non, quaecunque vultis, illa faciatis.

Ex his consequitur, quam primum Spiri- 65 tus Sanctus (ut dictum est) per verbum et sacramenta opus suum regenerationis et renovationis in nobis inchoavit, quod revera tunc per virtutem Spiritus Sancti cooperari possimus ac debeamus, quamvis multa adhuc infirmitas concurrat. Hoc vero ipsum, quod cooperamur, non ex nostris carnali-bus et naturalibus viribus est, sed ex novis illis viribus et donis, quae Spiritus Sanctus in conversione in nobis inchoavit. In quam 66 sententiam divus Paulus expressis verbis graviter hortatur, ut curemus, ne tanquam Dei cooperarii frustra Dei gratiam acce-perimus (2. Cor. 6, 1). Quod tamen sic, et non aliter intelligendum est: hominem iam conversum tantum atque tamdiu bene operari, quantum et quamdiu Deo per Spiritum Sanctum ducitur, regitur et gubernatur. Quam primum enim Dominus clementem suam manum ab ipso retraheret, homo ne ad minimum momentum quidem in obedientia divina perseverare posset. Si quis vero Pauli dictum in ea sententia accipere vellet, quasi homo conversus una cum Spiritu Sancto eo modo cooperaretur, quemadmodum duo equi simul una curram trahunt, equidem hoc citra veritatis divinae iacturam concedi haud quaquam posset.

Cor. 6, 1. Συνεργθντες παρακαλθμεν:
 Nos, qui sumus administri, seu co operarii Dei, monemus vos, ut no strum exemplum imitemini, qui estis
 arvum et aedificatio Dei, 1. Cor. 3,
 9; ne gratia Dei in vobis sit inanis,
 1. Cor. 15, 10. sed ut sitis templum
 Dei viventis et habitantis in vobis,
 2. Cor. 6, 16.

Quapropter ingens discrimen est inter 67 homines baptizatos et non baptizatos. Cum enim, iuxta Pauli doctrinam (Gal. 3, 27), omnes, qui baptizati sunt, Christum induerint, et revera sint renati, habentilli iam liberatum arbitrium, hoc est, rursus liberati sunt, ut Christus testatur (Ioh. 8, 36). Unde etiam non modo verbum Dei audiunt, verum etiam, licet non sine multa infirmitate, eidem assentiri illudque fide amplecti possunt.

Cum enim in hac vita tantum primitias 68 Spiritus acceperimus, et regeneratio nondum sit absoluta, sed solummodo in nobis inchoata: manet perpetua quaedam lucta bes Fleisches wider den Geist auch in den Anserwählten und wahrhaftig wiedergebornen Menschen, da unter den Christen nicht allein ein großer Unterscheid gespüret, daß einer schwach, der ander start im Geist; sondern es besinders auch ein jeder Christ bei sich selbst, daß er zu einer Zeit freudig im Geist, zur andern Zeit suchstam und erschwocken; zu einer Zeit brünzfig in der Liebe, start im Glauben und in der Hossinung, zur andern Zeit kalt und schwach sich besindet.

Da aber die Getauften wider das Gewissen gehandelt, die Sünde in ihnen herrschen laßen, und also den heiligen Geist in ihnen selbst betrübet und verloren: dürsen sie zwar nicht wieder getauft, sondern müßen wiederum bekehret werden, inmaßen hieder nothdürstig vermeldet worden.

Dann bas ist einmal mahr, baß in wahrhaf= tiger Bekehrung muße ein Menderung, neue Regung und Bewegung im Berftand, Willen und Serzen geschehen, bag nämlich bas Berg bie Gunde ertenne, für Gottes Zorn fich fürchte, von der Gunde sich abwende, die Berheißung ber Gnaben in Christo erkenne und annehme, gute geiftliche Gebanten, driftlichen Borfat und Fleiß habe, und wider bas Fleisch ftreite. Dann wo ber feines geschicht ober ift, ba ift auch feine mahre Bekehrung. Beil aber bie Frage ist de causa efficiente, bas ist, wer solches in uns wirke, und woher der Mensch bas habe, und wie er darzu komme, so berichtet biefe Lehre: Dieweil die natürlichen Kräfte des Menschen barzu nichts thun ober helsen können, 1. Kor. 2; 2. Kor. 3. baß Gott aus unermeß= licher Gute und Barmherzigkeit uns zuvor fomme, und sein beiliges Evangelium, baburch ber heilige Beift folche Befehrung und Berneuerung in uns wirken und ausrichten will, prebigen lafe, und burch die Predig und Betrach= tung feines Worts ben Glauben und andere gottselige Tugenben in uns anzündet, daß es Gaben und Wirkungen des heiligen Geistes allein fein; und weifet une biefe Lehre ju ben Mitteln, baburch ber heilige Geift foldes anfangen und wirken will, erinnert auch, wie bieselben Gaben erhalten, gestärket und gemehret werben, und vermahnet, daß wir dieselbige Gnade Gottes an uns nicht follen lagen vergeblich sein, sondern fleißig üben, in Betrachtung, wie schwere Sünde es sei solche Wirkung bes heiligen Geistes hindern und widerstreben.

inter carnem et spiritum etiam in electis et vere renatis hominibus. Et quidem non modo inter christianos magnum discrimen deprehenditur, quorum hie infirmus ille robustus est spiritu, verum etiam hanc diversitatem quilibet christianus in semet ipso animadvertere potest, se nunc quidem excelso animo esse, et ad omnia virtute spiritus paratum promtumque, nunc vero timido et trepido; et iam quidem caritate ardere, firmum in fide et spe esse, post vero frigere, et imbecillitatem suam sentire.

Cum vero homines baptizati contra conscientiam aliquid patrarint et peccato in mortali suo corpore dominium concesserint, atque ita Spiritum Sanctum in se ipsis contristarint et amiserint: non opus est quidem ut rebaptizentur; necesse est autem, ut rursus convertantur, de qua re antea satis dictum.

Hoc enim certissimum est in vera con- 70 versione immutationem, renovationem et motum fieri oportere in hominis intellectu, voluntate et corde, ut nimirum hominis mens peccata agnoscat, iram Dei metuat, a peccato sese avertat, promissionem gratiae in Christo agnoscat et apprehendat, pias cogitationes animo agitet, bonum proposi- R. 676. tum habeat, atque diligentiam in moribus 28. 624. suis regendis adhibeat, et contra carnem pugnet. Ubi enim nihil horum fit, ibi procul dubio etiam non est vera ad Deum conversio. Cum autem quaestio fit de causa 71 efficiente, hoc est, quisnam haec in nobis operetur, unde homo hoc ipsum habeat, et quomodo id consequi possit, haec pia doctrina ostendit horum bonorum fontem, hoc videlicet modo: Cum naturales hominis vires ad veram conversionem nihil conferre, aut quidquam adiumenti afferre possint, Deus ineffabili bonitate et misericordia nos praevenit, et evangelion (per quod Spiritus Sanctus conversionem et renovationem in nobis operari et perficere vult) annuntiari curat, et per verbi sui praedicationem et meditationem fidem aliasque pietatis virtutes in nobis accendit, ita quidem, ut haec omnia solius Spiritus Saneti dona sint atque operationes. Quin etiam haec sincera doctrina 72 ostendit nobis media, per quae Spiritus Sanctus haec, quae diximus, in nobis vult inchoare et efficere, et monet, quomodo haec dona conserventur, confirmentur et augeantur, et hortatur, ut gratiam illam divinam non frustra acceperimus, sed ut dona illa sedulo exerceamus, cogitantes, quam grave sit peccatum, tales Spiritus Sancti operationes impedire aut illis resistere.

Aus biefer gründlichen Erklärung ber gangen Lebre vom freien Willen konnen nun auch jum letzten die eingefallene Fragen, darüber nun etliche viel Jahr in ben Kirchen Augsburgischer Confession gestritten worden: (An homo ante, in, post conversionem Spiritui Sancto repugnet, vel pure passive se habeat? An homo convertatur ut truncus? An Spiritus Sanctus detur repugnantibus, et an conversio hominis fiat per modum coactionis? bas ift: ob ber Mensch vor, in ober nach seiner Befehrung bem beiligen Geift widerftrebe und R. 677. ob er gang und gar nichts thue, sondern allein leibe, was Gott in ihm wirket? item, ob der Mensch in ber Bekehrung sich halte und sei wie ein Blod? item, ob ber heilige Geist gegeben werbe benen, die ihm widerstreben? item, ob die Befehrung geschehe burch einen Zwang, bag Gott die Menschen wider ihren Willen zu ihrer Betehrung mit Gewalt zwinge?) geurtheilet und bie Gegenlehre und Jurthum ertennt, ausgesetzt, gestraft und verworfen werben, als:

1. Erftlich ber Stoicorum und Manichäer Unstingteit, daß alles, was geschicht, müße also geschehen, et hominem coactum omnia facere, das ist: daß der Menschen Wilse aus Zwang thue, und daß des Menschen Wilse auch in äußerlichen Berken keine Freiheit oder Bermügen habe äußerliche Gerechtigkeit und ehrsliche Jucht etsichermaßen zu leisten, und die W. 625. äußerlichen Sinden und Laster zu meiden, oder daß der Menschen Wilse zu bösen äußerlichen Thaten, Unzucht, Kaub und Mord 2c. gezwungen werde.

- 2. Darnach ber groben Pelagianer Irrthum, baß ber freie Wille aus eigenen natürlichen Kräften, ohne ben heiligen Geift, sich selbst zu Gott bekehren, bem Evangelio gläuben, und Bottes Gesetz mit Herzen gehorsam sein, und mit diesem seinem freiwilligen Gehorsam Berzgebung der Sünden und ewiges Leben verbienen könne.
- 3. Zum dritten der Papisten und Schulleherer Irrthum, die es ein wenig subtiler gemacht und gelehret haben, daß der Mensch aus seinen natürlichen Kräften könne den Ansang zum Guten, und zu seiner selbst Bekehrung machen, und daß alsdann der heilige Geist, weil der Mensch zum Bollvingen zu schwach, dem aus eignen natürlichen Kräften angesangenen Guten zu hisse komme.
- 4. Jum vierten ber Spnergiften Lehre, welche vorgeben, daß der Mensch nicht allerdings in geistlichen Sachen zum Guten erstorben, son bern übel verwundet und halb todt. Derhalben, obwol der freie Wille ju schwach sei den An-

Ex hac solida totius doctrinae de libero 73 arbitrio explicatione de quaestionibus illis, quae iam multis annis in ecclesiis Augustanae Confessionis agitatae sunt, iudicari potest. Verbi gratia, quod quaesitum fuit: An homo ante, in vel post conversionem Spiritui Sancto repugnet, vel pure passive se habeat? An homo convertatur ut truncus? An Spiritus Sanctus detur repugnantibus, et an conversio hominis fiat per modum coactionis? Haec atque huiusmodi multa iuxta recitatam piam nostram de hoc articulo doctrinam facile diiudicari et contraria falsa dogmata et errores agnosci, redargui atque reiici possunt, ut sunt:

I. Primo Stoicorum et Manichaeorum furores, qui asseruerunt omnia, quae fiunt, necessario fieri, et quidem eo, quo fiunt, et non alio modo, et hominem coactum omnia facere, et quod hominis voluntas etiam in externis operibus nullam omnino libertatem aut facultatem (ad externam civilem iustitiam et disciplinam honestam aliquo modo praestandam et ad vitanda externa peccata et flagitia) habeat, aut quod hominis voluntas ad externa scelera, libidines, rapinas, caedes cet. violenter cogatur.

II. Deinde crassus ille Pelagianorum error, quod liberum arbitrium ex propriis naturalibus viribus sine Spiritu Sancto sese ad
Deum convertere, evangelio credere, legem
Dei etiam toto corde implere, atque hac libera et spontanea sua obedientia remissionem peccatorum et vitam aeternam promereri possit.

III. Postea Papistarum et Scholasticorum 76 error, qui aliquanto subtilius falsam opinionem suam proposuerunt et docuerunt, quod homo naturalibus suis viribus initium ad agendum bonum et ad conversionem suam facere possit, sed quia infirmior sit, quam it bene coepta perficere queat, quod Spiritus Sanctus illa, quae naturalibus propriis viribus inchoata erant, adiuvet et absolvat.

IV. Item, Synergistarum dogma, qui fingunt hominem in rebus spiritualibus non prorsus ad bonum esse emortuum, sed tantum graviter vulneratum et semimortuum esse. Et quamvis liberum arbitrium infir-

fang zu machen, und fich selbst aus eignen Rraften gu Gott gu befehren, und bem Gefet Bottes mit Bergen gehorfam gu fein: bannoch wann ber heilige Beift ben Anfang machet und uns burch bas Evangelium berufet und feine Gnade, Bergebung ber Sünden und ewige Seligfeit anbeut, daß alsbann ber freie Wille aus feinen eigenen natürlichen Rräften Gott begegnen, und etlichermaßen etwas, wiewol wenig und schwächlich, barzu thun, helfen und mitwirten, fich zur Gnabe Gottes ichiden und appliciren und biefelbige ergreifen, annehmen, und dem Evangelio gläuben, auch in Fortsetzung und Erhaltung biefes Werfs, aus feinen eigenen Rräften, neben bem beiligen Beift mitwirken

Dagegen aber ift oben nach ber Länge erwiesen, daß solche Kraft, nämlich facultas applicandi se ad gratiam, bas ift, natiirlich fich gur Gnabe gu ichiden, nicht aus unfern eigenen natürlichen Rräften, sondern allein burch bes heiligen Geistes Wirkung herkomme.

- 5. Stem biefe ber Pabste und Münche Lehren, daß der Mensch tonne nach ber Wiedergeburt das Gesetz Gottes in diesem Leben gänzlich erfüllen, und burch biese Erfüllung bes Gesetzes vor Gott gerecht sei und bas ewige Leben verdiene.
- 6. Dagegen feind auch mit allem Ernft und Eifer die Enthusiasten zu strafen, und feineswegs in ber Kirchen Gottes ju bulben, welche bichten, daß Gott ohne alle Mittel, ohne Behör bes göttlichen Worts und ohne Gebrauch ber heiligen Sacramente ben Menschen zu fich ziehe, erleuchte, gerecht und felig mache.
- 7. Item die da dichten, daß Gott in ber Bekehrung und Wiedergeburt ein neues Berg und neuen Menschen also schaffe, bag bes alten Abams Substanz und Wesen, und sonderlich bie vernünftige Geele, gang vertilget, und ein neues Wesen ber Seelen aus nichts erschaffen werde. Diefen Irrthum ftrafet S. Augustinus ausdrudlich im 25. Pfalm, ba er ben Spruch Pauli: Deponite veterem hominem, Leget den alten Menschen ab zc., anzeucht und er-kläret mit biesen Worten: Ne aliquis arbitretur deponendam esse aliquam substantiam, exposuit, quid esset: deponite veterem hominem et induite novum, cum dicit in consequentibus: quapropter deponentes mendacium, loquimini veritatem. Ecce hoc est deponere veterem hominem et induere novum cet. Das ist: Damit nicht jemand

mius sit, quam ut initium facere et se ipsum propriis viribus ad Deum convertere et legi Dei toto corde obedire possit: tamen, si Spi- R. 678. ritus Sanctus initium faciat et nos per evangelion vocet, gratiam suam, remissionem peccatorum et aeternam salutem nobis offerat, tunc liberum arbitrium propriis suis naturalibus viribus Deo occurrere, et aliquo modo (aliquid saltem, etsi parum et languide) ad conversionem suam conferre, eam adiuvare, cooperari, sese ad gratiam praeparare et applicare, eam apprehendere, amplecti, evangelio credere, et quidem in continuatione et conservatione huius operis, propriis suis viribus, una cum Spiritu Sancto cooperari posse.

Contra hunc errorem supra luculenter 78 demonstratum est, quod facultas applicandi se ad gratiam non ex nostris naturalibus propriis viribus, sed ex sola Spiritus Sancti operatione promanet.

V. Item Pontificum et Monachorum do- 79 ctrina, quod homo, postquam regeneratus est, legem Dei in hac vita perfecte implere possit, et quod per hanc impletionem legis coram Deo iustificetur et vitam aeternam promereatur.

VI. Ab altera parte magna severitate et B. 626. pio zelo redarguendi sunt Enthusiastae ne- 80 que in ecclesia Dei ferendi, qui somniant Deum sine omnibus mediis, sine auditione verbi divini et sine usu sacramentorum hominem ad se trahere, illuminare, iustificare et salvum facere.

VII. Item qui fingunt Deum in conver- 81 sione et regeneratione novum cor, atque adeo novum hominem ita creare, ut veteris Adami substantia et essentia (praesertim vero anima rationalis) penitus aboleatur, et nova animae essentia ex nihilo creetur. Hunc errorem expresse refutat divus Augustinus in explicatione psalmi vigesimi quinti, quo loco dictum Pauli (Eph, 4, 22): Deponite veterem hominem cet., affert et interpretatur, hisce verbis: Ne aliquis arbitretur, depo- R. 679. nendam esse aliquam substantiam, exposuit, quid esset: deponite veterem hominem. et induite novum cet., cum dicit in consequentibus: quapropter deponentes mendacium, loquimini veritatem. Ecce hoc est deponere veterem hominem, et induere novum.

dafür halten mochte, als mußte die Substang oder Wesen des Menschen abgelegt werden, hat er felbst erklaret, mas das fei den alten Menschen ablegen und den neuen angiehen, da

er in nachfolgenden Worten saget: Darum leget ab die Lugen, und redet die Wahrheit. Siehe, das ift den alten Menschen ablegen und den neuen anziehen.

8. Item, wo biese Reben unerkläret gebrancht werben, baß bes Menschen Wille vor, in und nach der Bekehrung dem heiligen Geist widerstrebe, und daß der heilige Geist werde gegeben denen, so ihm widerstreben.

Denn aus vorgehender Erklärung ist offentlich, wo durch ben heiligen Geift gar teine Ber= änderung zum Guten im Berftande, Willen und herzen geschicht, und ber Mensch ber Berbeißung gang nicht gläubet, und von Gott gur Gnade nicht geschickt gemacht wird, sondern gang und gar bem Wort widerstrebet, baf ba keine Bekehrung geschehe ober sein könne. Dann bie Befehrung ift eine folche Beränderung burch bes heiligen Geistes Wirkung in des Menschen Berstande, Willen und Herzen, daß der Mensch burch solche Wirkung des heiligen Geistes könne bie angebotene Gnabe annehmen. Und zwar alle die, fo bes beiligen Geiftes Wirkungen und Bewegungen, die durchs Wort geschehen, widerspänstig, verharrlich widerstreben, die em-pfangen nicht, sondern betrüben und verlieren den heiligen Geift.

Nun bleibet gleichwol auch in ben Wiebergebornen eine Widerspänstigkeit, davon die W. 627. Schrift meldet, daß das Reisch gelüstet wider den Geift, item die steischliche Lüste wider die Seele streiten, und daß das Gesen in den Eliedern widerstrebe dem Geset im Eemuthe, Röm. 7.

Derhalben ber Mensch, so nicht wiedergeboren ift, Gott gänzlich widerstrebet, und ist ganz und gar ein Knecht der Einden. Der Biedergeborne aber hat Lust an Gottes Gesetz nach dem inwendigen Menschen, siehet aber R. 680. gleichwol in seinen Gliedern der Silnden Gesetz, welches widerstrebet dem Gesetz im Gemüth: derhalben so dienet er mit dem Gemüth dem Gesetz Gottes, aber mit dem Fleisch dem Gesetz der Sinden, Röm. 7. Auf solche Weise kann und soll die rechte Meinung gründlich, deutlich und bescheidentlich erkläret und gesehret werden.

Bas bann belanget die Reben Chrhsoftomi und Basilii: Trahit Deus, sed volentem trahit; tantum velis, et Deus praeoccurrit; item ber Schullehrer Rebe: Hominis voluntas in conversione non est otiosa, sed agit aliquid, das ist: Gott zeucht, er zeucht aber den, der da will; item: Wölle allein, so wird dir Gott vorkommen; item: Des Menschen Wille ist nicht mußig in der Bekehrung, sondern

VIII. Repudiamus etiam sequentes loquendi formas, si quis iis citra declarationem utatur: quod hominis voluntas ante conversionem, in ipsa conversione et post conversionem Spiritui Sancto repugnet, et quod Spiritus Sanctus detur ipsi repugnantibus.

Ex ea enim, quam paulo ante recitavimus, 83 explicatione manifestum est, ubi per Spiritum Sanctum in hominis intellectu, voluntate et corde prorsus nulla fit immutatio ad bonum, et homo promissioni divinae fidem prorsus non adhibet, et a Deo ad gratiam non redditur idoneus, sed totus verbo Dei repugnat, quod ibi nulla conversio vel fieri vel esse possit. Conversio enim hominis talis est immutatio per operationem Spiritus Sancti in hominis intellectu, voluntate et corde, qua homo (operatione videlicet Spiritus Sancti) potest oblatam gratiam appre-hendere. Et quidem omnes illi, qui operationi et motibus Spiritus Sancti (quae per verbum fiunt) contumaciter et perseveranter repugnant, non accipiunt, sed contristant et amittunt Spiritum Sanctum.

Manet quidem etiam in renatis rebellio 84 quaedam, cuius scriptura mentionem facit, quod nimirum caro concupiscit adversus spiritum (Gal. 5, 17), quod carnales concupiscentiae adversus animam militant (1. Petr. 2, 11), et quod lex illa in membris legi mentis repugnat (Rom. 7, 23).

Homo autem non renatus Deo prorsus rebellis est, et totus est servus peccati (Ioh. 8, 34. Rom. 6, 16). Renatus vero delectatur lege Dei secundum interiorem hominem. Videt autem nihilominus in membris suis legem peccati, quae legi mentis repugnat. Quare mente quidem servit legi Dei, carne vero legi peccati (Rom. 7, 25). Ad hunc modum vera de hoc negotio sententia solide, perspicue et dextre declaranda et docenda est.

Quod vero attinet ad phrases et dicta 86 Chrysostomi et Basilii: Trahit Deus, sed volentem trahit; tantum velis, et Deus praeoccurrit; item Scholasticorum et Pontificiorum: Hominis voluntas in conversione non est otiosa, sed agit aliquid cet., quia dicta illa pro confirmando naturali libero arbitrio in conversione hominis, contra doctrinam gratiae Dei introducta sunt:

wirket etwas, welche Keben zur Bestätigung bes natürlichen freien Willens in der Bekehrung des Menschen, wider die Lehre von der Snade Gottes eingesichret: ift aus hiebevor gesetzter Erklärung offenbar, daß sie der Form gesunder Lehre nicht ähnlich, sondern derselben zuwider, und demnach, wenn von der Bekehrung zu Gott geredet, billig zu meiden.

Dann bie Bekehrung unfers verderbten Wilslens, welche anders nichts, dann eine Erweckung besselben von dem geistlichen Tode, ist einig und allein Gottes Werk, wie auch die Auferweckung in der leiblichen Auserschen verden soll, inmaßen droben ausführlich angezeiget und mit offenbarlichen Zeugnissen ber heiligen Schrift erwiesen worden.

Wie aber Gott in der Bekehrung aus Widerspänstigen und Unwilligen durch das Ziehen des heiligen Geistes Willige mache, und daß nach solcher Bekehrung des Menschen wiedergedorner Bille in täglicher Uebung der Buß nicht milfiggebe, sondern in allen Werken des heiligen Seisies, die er durch uns thut, auch mitwirke, ist daroben gnugsam erkläret worden.

Also auch, wann Lutherus spricht, daß sich ber Mensch zu seiner Bekehrung pure passive halte, das ift, ganz und gar nichts darzu thue, sondern nur leide, mas Gott in ihme wirket: ist seine Meinung nicht, daß die Bekehrung geschehe ohne die Predig und Gehör des göttlichen Worts, ist auch die Meinung nicht, daß in der Betehrung vom heiligen Geift gar feine neue Bewegung in uns erwecket, und feine geiftliche Wirkung angefangen werben; fonbern er meinet, daß der Mensch von sich selbst ober aus seinen natürlichen Rräften nichts vermüge oder helsen könne zu seiner Bekehrung, und baß die Bekehrung nicht allein zum Theil, sondern ganz und gar sei eine Wirkung, Gab und Geschenk und Werk des heitigen Geistes allein, der fie burch feine Rraft und Macht, burchs Wort, im Berftand, Willen und Bergen bes Menschen, tanquam in subjecto patiente, bas ist, ba der Mensch nichts thut oder wirket, sondern nur leidet, ausrichte und wirke; nicht als ein Bilb in einen Stein gehauen, oder ein Siegel ins Wachs, welches nichts brum weiß, solches auch nicht empfindet noch will, gebrucket wird, fondern also und auf die Weife, wie furz zuvor erzählet und erkläret ift.

ex proposita declaratione manifeste apparet formae sanorum verborum ea non esse analoga, sed cum illa pugnare, et iccirco, cum de conversione ad Deum agitur, merito vitanda esse.

Conversio enim voluntatis nostrae depravatae (quae revera nihil aliud est, quam eiusdem resuscitatio a spirituali morte) omnino solius Dei opus est, sicut etiam resuscitatio in corporali carnis resurrectione soli Deo est tribuenda, quemadmodum supra perspicue id explicatum et solidis scripturae sacrae testimoniis demonstratum est.

Quomodo vero Dominus in conversione 88 ex rebellibus et nolentibus hominibus per Spiritus Sancti tractum volentes et promtos faciat, et quod post hominis conversionem voluntasiam renata in quotidianis poenitentiae exercitiis non sit otiosa, sed in omnibus operibus Spiritus Sancti (quae ille per nos efficit) cooperetur, supra satis perspicue est declaratum.

Et quando D. Lutherus affirmat, hominem 23. 628. in conversione sua pure passive sese 89 habere, id est, plane nihil agere, sed tantummodo pati id, quod Deus in ipso agit: certe non sentit, quod conversio absque praedicatione et auditione verbi Dei fiat, neque haec ita accipi voluit, quasi in conversione per Spiritum Sanctum prorsus nulli novi motus R. 681. in nobis excitentur, neque ulla spiritualis operatio in nobis inchoetur. Sed hoc voluit D. Lutherus, hominem ex se ipso aut naturalibus suis viribus non posse aliquid conferre, vel adiumentum afferre ad suam conversionem, et hominis conversionem non tantum ex parte, sed totam prorsus esse operationem, donum et opus solius Spiritus Sancti, qui eam virtute et potentia sua, per verbum (in intellectu, corde et voluntate hominis, tanquam in subjecto patiente, ubi homo nihil agit aut operatur, sed tantum patitur) efficiat atque operetur. Quod tamen non eo modo fit, quasi cum statua e lapide formatur, aut sigillum in ceram imprimitur, quae cera neque notitiam neque sensum neque voluntatem habet, sed eo modo hominis immutationem et renovationem fieri credimus, quem satis luculenter supra explicuimus.

Libri symbolici.

39

Weil auch in ben Schulen die Jugend de tribus causis efficientibus, concurrentibus in conversione hominis non renati, das ist, mit der Lehre von den dreien wirklichen Ur-sachen der Bekehrung des unwiedergebornen Menschen zu Gott heftig irre gemacht worden, welchergeftalt bieselbige, nämlich bas gepredigte und gehörte Wort Gottes, der heilig Geift und des Menschen Wille, zusammenkommen: ist abermals aus hievor gefatter Erklärung offenbar, daß die Bekehrung zu Gott allein Gottes bes heiligen Beistes Werk fei, welcher ber rechte Meister ist, der allein solches in uns wirket, darzu er die Predig und das Gehör seines heiligen Worts als sein ordentlich Mittel und Werkzeug gebraucht: des unwiedergebornen Menschen Verstand aber und Wille ift anders nichts, bann allein subjectum convertendum, das ist, der bekehret werden soll, als eines geistlichen toden Menschen Berstand und Wille, in bem ber heilige Beift bie Befehrung und R. 682. Erneuerung wirket, zu welchem Werk bes Menschen Wille, so bekehret soll werben, nichts thut, sondern läßet allein Gott in ihme wirken, bis er wiedergeboren und alsbann auch mit bem beiligen Geift in andern nachfolgenden guten Werken wirfet, mas Gott ge= fällig ift, auf Weise und Maß, wie broben ausführlich erkläret worden.

Quandoquidem enim iuventus in scholis 90 doctrina illa de tribus causis efficientibus, concurrentibus in conversione hominis non renati, vehementer perturbata est, dum disputatum fuit, quomodo illae (verbum videlicet praedicatum et auditum, Spiritus Sanctus et hominis voluntas) concurrant: denuo repetitum volumus ex supra posita explicatione, quod conversio ad Deum sit solius Spiritus Sancti opus, qui solus est egregius ille artifex haec in nobis efficiens; interim tamen praedicatione et auditu sancti verbi sui (tanquam ordinario et legitimo medio seu instrumento suo) utitur. Hominis autem nondum renati intellectus et voluntas tantum sunt subjectum convertendum, sunt enim hominis spiritualiter mortui intellectus et voluntas, in quo homine Spiritus Sanctus conversionem et renovationem operatur, ad quod opus hominis convertendi voluntas nihil confert, sed patitur, ut Deus in ipsa operetur, donec regeneretur. Postea vero in aliis sequentibus bonis operibus Spiritui Sancto cooperatur, ea faciens, quae Deo grata sunt, eo modo, qui iam a nobis in hoc scripto abunde satis est declaratus.

III.

## 28. 629. Lon der Gerechtigkeit des Glaubens vor Gott.

Die britte Zwiespalt, unter etlichen Theologen ber Angsburgischen Consession entstanben, ist von ber Gerechtigkeit Christi ober des Glaubens, die von Gott durch den Glauben ben armen Sindbern aus Gnaden zur Gerechtigkeit zugerechnet wird.

Denn ein Theil hat gestritten, daß die Gerechtigkeit des Glaubens, welche der Apostel die Gerechtigkeit Gottes nennet, sei die wesentliche Gerechtigkeit Gottes, welche Christus als der wahrhaftige, natürliche, wesentliche Sohn Gottes selbst sei, der durch den Glauben in den Auserwählten wohne und sie treibe recht zu thun, und also thre Gerechtigkeit sei, gegen welcher Gerechtigkeit aller Menschen Sünde sein Tropsen Baßer gegen dem großen Meer.

Dargegen haben etliche gehalten und geleheret, daß Christus unser Gerechtigkeit sei allein nach seiner menschlichen Natur.

III.

## DE IUSTITIA FIDEI CORAM DEO.

Tertia controversia inter theologos quosdam Augustanae Confessionis orta est de iustitia Christi seu iustitia fidei, quae a Deo per fidem miseris peccatoribus ad iustitiam ex gratia imputatur.

Alii contenderunt iustitiam fidei (quam 2 apostolus iustitiam Dei appellat) esse iustitiam Dei essentialem, quae sit ipse Christus, ut verus naturalis et essentialis Dei Filius, qui per fidem in electis habitet eosque ad bene operandum impellat, et hac ipsa ratione eorum sit iustitia, cuius inhabitantis essentialis iustitiae respectu omnium hominum peccata sese habeant instar guttulae aquae ad magnum mare collatae.

Alii vero asseruerunt Christum esse iu- 3 stitiam nostram duntaxat iuxta humanam suam naturam.

Wider welche beide Theile einhellig von den andern Lehrern der Augsburgischen Confession geprediget, daß Chriftus unfer Gerechtigfeit nicht allein nach der göttlichen Natur, auch nicht allein nach der menschlichen Natur, son= dern nach beiden Naturen sei, welcher als Gott und Mensch uns von unsern Sünden durch feinen vollfommenen Behorfam erlöfet, gerecht und selig gemacht hat: baß also bie Gerech= tigkeit bes Glaubens sei Bergebung ber Gunben, Bersöhnung mit Gott, und daß wir zu Kindern Gottes angenommen werden um bes einigen Gehorfams Chrifti willen, welcher allein burch ben Glauben, aus lauter Gnaben, allen Rechtgläubigen zur Gerechtigkeit zugerechnet, und sie um besselbigen willen von aller ihrer Ungerechtigkeit absolviret werden.

Ueber das sind aus dem Interim und sonst andere mehr Disputationes von dem Artikel der Rechtfertigung verursachet und erreget, die hernach in antithesi, das ist in Erzählung berjenigen, so ber reinen Lehre in diesem Ar= tifel zuwider, sollen erkläret werden.

Dieser Artikel von ber Rechtfertigung bes Glaubens (wie die Apologia fagt) ift ber vor= nehmste ber ganzen driftlichen Lehre, ohne welchen kein arm Gewißen einigen beständigen Troft haben, ober ben Reichthum ber Gnaben Christi recht erkennen mag, wie auch D. Luther geschrieben: Do dieser einige Artikel rein auf dem Plan bleibet, so bleibet die Christen-heit auch rein und fein eintrachtig und ohn alle Rotten; wo er aber nicht rein bleibet, da ifts nicht muglid, daß man einigem Irrthum oder Rottengeift wehren moge, tom. 5. Ienens. p. 159. Und von diesem Artikel sagt Paulus insonderheit, daß ein wenig Sauerteig den gangen Taig verfaure. Darum er die particulas exclusivas, das ist, die Wort (nämlich ohne Gefetz, ohne Werk, aus Gnaden), badurch die Werk ber Menschen ausgeschloßen, in diesem Artikel mit fo großem Eifer und Ernft treibet, damit anzuzeigen, wie boch es vonnöthen fei, daß in biefem Artikel neben reiner Lehre die antithesis, das ist alle Gegenlehr, badurch abgesondert, ausgesetzt und verworfen werde.

Derwegen biese Zwiespalt driftlich vermige Gottes Worts zu erklären und durch feine Gnade hinzulegen, ift unfer Lehre, Glaub und Bekenntnis, wie folget:

Contra utrosque unanimi consensu reli- 4 qui Augustanae Confessionis theologi docue. runt Christum esse nostram iustitiam non secundum divinam tantum naturam, neque etiam secundum humanam tantum, sed iuxta utramque naturam: quippe qui nos (ut Deus et homo) a peccatis nostris perfectissima sua obedientia liberaverit, iustificaverit atque salvos fecerit. Itaque asseruerunt fidei iustitiam esse remissionem peccatorum, reconciliationem cum Deo et adoptionem in filios Dei, propter solam Christi obedientiam, quae per solam fidem, ex mera gratia, omnibus vere credentibus ad iustitiam R. 683. imputetur, ita ut ipsi propterea ab omni iniustitia absolvantur.

Praeter hanc controversiam etiam aliae 5 quaedam disputationes de articulo iustificationis (occasione formulae Interim seu Interreligionis) et alias motae sunt, quae postea in antithesi, id est in recitatione errorum, qui purae doctrinae in hoc articulo adversantur, explicabuntur.

Hic autem articulus de iustitia fidei prae- 6 cipuus est (ut Apologia loquitur) in tota doctrina christiana, sine quo conscientiae perturbatae nullam veram et firmam consolationem habere, aut divitias gratiae Christi recte agnoscere possunt. Id D. Lutherus suo etiam testimonio confirmavit, cum inquit: Si unicus hic articulus sincerus perman- B. 630. serit, etiam christiana ecclesia sincera, concors et sine omnibus sectis permanet; sin vero corrumpitur, impossibile est, ut uni errori aut fanatico spiritui recte obviam iri possit (tom. 5. Ienens. p. 159. lat. tom. 3. p. 397). Et de hoc articulo divus 7 Paulus praecipue loquitur, cum inquit (1. Cor. 5, 6. Gal. 5, 9): Paululum fermenti totam conspersionem fermentat. Atque ea ipsa de causa Paulus particulas exclusivas (videlicet sine lege, sine operibus, ex gratia, gratis, Rom. 3, 28. 4, 5. (Eph. 2, 8. 9) quibus humana opera excluduntur, in hoc articulo tanta diligentia tantoque zelo urget, ut ostendat, quod valde necessarium sit, ut in hoc articulo non modo sincera doctrina perspicue explicetur, verum etiam antithesis ponatur, et omnia veritati contraria dogmata a pia doctrina segregentur, excludantur et resiciantur.

Quare ut haec controversia pie iuxta verbi 8 Dei analogiam explicetur, et per gratiam Dei componatur, sinceram doctrinam, fidem et confessionem nostram ad hunc modum recitamus:

39 \*

Bon ber Gerechtigkeit bes Glaubens por Gott gläuben, lebren und bekennen wir ein-R. 684. hellig, vermöge hie vorgesattes summarischen Begriffs unfers driftlichen Glaubens und Befenntnis: daß ein armer fündiger Menfch für Gott gerechtsertiget, das ist absolvirt, los und ledig gesprochen werbe von allen seinen Gunben und von dem Urtheil der wolverdienten Berdammnis, auch angenommen werde zur Rindschaft und Erbichaft bes emigen Lebens ohne einig unfer Berdienft ober Burdigfeit, auch ohne alle vorgebende gegenwärtige, oder auch folgende Wert, aus lauter Gnaden, allein um des einigen Verdiensts, bes ganzen Gehor= fams, bittern Leidens, Sterbens und Auf-erstehung unfers herrn Chrifti willen, bes Gehorfam uns zur Gerechtigkeit zugerechnet wirb.

> Welche Güter uns in der Verheifzung des heitigen Evangelii durch den heiligen Geift für-

> getragen werden, und ift allein ber Glaube bas

einige Mittel, dadurch wir fie ergreifen, anneh=

men, und uns appliciren und zueignen, welcher

ist eine Gabe Gottes, baburch wir Chriftum unfern Erlöfer im Wort bes Cvangelii recht

erfennen und auf ihn vertrauen, daß wir

allein um seines Geborsams willen, aus

Onaden, Bergebung ber Gunden haben, für

fromm und gerecht von Gott bem Bater ge-halten, und ewig selig werden. Demnach für eins gehalten und genommen, mann Paulus spricht, daß wir durch den Glauben gerecht werden Röm. 3., oder daß der Glaube uns zur Berechtigfeit zugerechnet werde Rom. 4. Und wann er fpricht, daß wir durch des 28. 631. einigen Mittlers Christi Gehorsam gerecht werden, ober daß durch Eines Berechtfertig= feit die Rechtfertigung des Glaubens über alle Menschen komme, Rom. 5. Dann der Glaube macht gerecht, nicht barum und baber, daß er so ein gut Wert und schöne Tugend, sondern weil er in der Verheißung des heiligen Evangelii ben Berdienft Chrifti ergreift und annimmet; dann berfelbige muß uns burch ben Glauben applicirt und zugeeignet werben, wir baburch gerecht sollen werden, daß also die Gerechtigkeit, die für Gott dem ober ben Gläubigen aus lauter R. 685. Glauben Gnade zugerechnet wird, ift ber Behorfam, Leiden und Auferstehung Christi, da er für uns dem Gesetz gnug gethan und für unsere Gunbe bezahlet hat. Dann weil Chriftus nicht allein Mensch, sondern Gott und Mensch in einer unzertrennten Person, so ift er eben fo wenig unter bem Gesetz gewesen, weil er ein herr bes Gesetzes, als bag er für seine Person leiben und sterben sollen. Darum uns bann fein Gehorsam nicht allein im Leiden und Sterben, sondern auch daß er freiwillig an unfer Statt unter das Gefetz gethan, und basDe iustitia fidei coram Deo unanimi consensu credimus, docemus et confitemur (iuxta compendiaria christianae nostrae fidei et confessionis capita, quae supra posuimus): quod homo peccator coram Deo iustificetur, hoc est, absolvatur ab omnibus suis peccatis et a iudicio iustissimae condemnationis, et adoptetur in numerum filiorum Dei, atque heres aeternae vitae scribatur sine ullis nostris meritis aut dignitate, et absque ullis praecedentibus, praesentibus aut sequentibus nostris operibus, ex mera gratia, tantummodo propter unicum meritum perfectissimamque obedientiam, passionem acerbissimam, mortem et resurrectionem Domini nostri lesu Christi, cuius obedientia nobis ad iustitiam imputatur.

Haec bona nobis in promissione evangelii 10 per Spiritum Sanctum offeruntur. Fides autem unicum est medium illud, quo illa apprehendimus, accipimus nobisque appli- 11 camus. Ea fides donum Dei est, per quod Christum Redemtorem nostrum in verbo evangelii recte agnoscimus, et ipsi confidimus, quod videlicet tantum propter ipsius obedientiam, ex gratia, remissionem peccatorum habeamus, et iusti a Deo Patre repu- 12 temur, et in aeternum salvemur. Itaque hae propositiones sunt aequipollentes et idem plane volunt, cum Paulus dicit (Rom. 3, 28): Fide nos iustificari, aut (4, 5) fidem nobis ad iustitiam imputari, et cum docet (5, 19), quod unius Mediatoris Christi obedientia iustificemur, aut (v. 18) quod per unius iustitiam in omnes homines iustificatio 13 vitae veniat. Fides enim non propterea iustificat, quod ipsa tam bonum opus tamque praeclara virtus sit, sed quia in promissione evangelii meritum Christi apprehendit et amplectitur; illud enim per fidem nobis applicari debet, si eo ipso merito iustificari 14 velimus. Itaque iustitia illa, quae coram Deo fidei aut credentibus ex mera gratia imputatur, est obedientia, passio et resurrectio Christi, quibus ille legi nostra causa satisfecit et peccata nostra expiavit. Cum enim Christus non tantum homo, verum Deus et homo sit in una persona indivisa, tam non fuit legi subiectus, quam non fuit passioni et morti (ratione suae personae) obnoxius, quia Dominus legis erat. Eam ob causam ipsius obedientia (non ea tantum, qua Patri paruit in tota sua passione et morte, verum etiam, qua nostra causa sponte sese legi subiecit eamque obedientia illa sua implevit) nobis ad iustitiam imputatur, ita ut Deus propter totam obedientiam (quam Christus agendo et patiendo, in vita et morte sua nostra causa Patri suo coelesti prae-

selbige mit solchem Gehorsam erfüllet, uns zur Gerechtigkeit zugerechnet, daß uns Gott um solches ganzen Gehorsams willen, so er im Thun und Leiben, im Leben und Sterben für uns seinem himmlischen Bater geleistet, Die Sunde vergibt, uns für fromm und gerecht hält, und ewig selig machet. Solche Gerech-tigkeit wird durchs Evangelium und in den Sacramenten von dem heiligen Beift uns fürgetragen und burch ben Glauben applicirt, zu= geeignet und angenommen, baber bie Gläubigen haben Berfühnung mit Gott, Vergebung ber Sünden, Gottes Gnade, bie Kindichaft und Erbschaft des ewigen Lebens.

Demnach das Wort (rechtfertitten) hie heißt gerecht und ledig von Gunden sprechen, und berfelbigen ewigen Straf ledig gablen um ber Gerechtigkeit Chrifti willen, welche von Gott bem Glauben zugerechnet wird (Phil. 3.). Wie bann folder Gebrauch und Berftand biefes Worts in heiliger Schrift altes und neues Testaments gemein ift, Prob. 17: Wer den Gortlosen recht fpricht, und den Gerechten verdammet, die find beide dem herrn ein Grauel. Jef 5: Wehe denen, die den Bott= Tofen recht fprechen um Geschent willen, und das Recht der Gerechten von ihnen wenden. Röm 8.: Wer will die Auserwählten Gottes beschüldigen? Gott ist hie, der rechtsertiget, das ist, von Sünden absolvirt und ledig spricht.

Dieweil aber zu Zeiten bas Wort regeneratio, Wiederneburt, für bas Wort iustificatio, Rechtfertigung, gebraucht: ift vonnöthen, baß folch Wort eigentlich erfläret, damit die Berneuerung, fo ber Rechtfertigung bes Glaubens nachfolgt, nicht mit der Rechtfertigung des Glaubens vermenget, sonbern eigentlich von einander unterschieden werden.

Denn bas Wort regeneratio, bas ift Wiedergeburt, erstlich also gebrauchet wird, baß es zugleich die Bergebung der Gunden allein um Christus willen und die nachfolgende Ber= neuerung begreifet, welche ber heilige Geist wirket in benen, so burch ben Glauben gerecht= fertiget sind. Darnach wird es gebraucht allein pro remissione peccatorum et adoptione in filios Dei, das ift, daß es heißet allein Ber-gebung ber Sünden und daß wir zu Kindern Gottes angenommen werden. Und in diesem andern Berstand wird in der Apologia viel und oft dieses Wort gebraucht, da geschrieben: Iustificatio est regeneratio, das ist, die Recht= fertigung für Gott ist die Wiedergeburt, wie auch S. Panlus solche Bort unterschiedlich gesetzt, Tit. 3: Er hat uns felig gemacht

stitit) peccata nobis remittat, pro bonis et iustis nos reputet et salute aeterna donet. Haec iustitia per evangelion et in sacramen- 16 tis a Spiritu Sancto nobis offertur et per fidem applicatur atque apprehenditur: unde credentes habent reconciliationem cum Deo, remissionem peccatorum, Dei favorem, adoptionem filiorum et hereditatem vitae aeternae.

Vocabulum igitur iustificationis in hoc 17 negotio significat iustum pronuntiare, a peccatis et aeternis peccatorum suppliciis absolvere, propter iustitiam Christi, quae a Deo fidei imputatur (Phil. 3, 9). Et sane hic vocabuli illius usus tam in veteri quam in novo testamento admodum frequens est. Salomon inquit (Prov. 17, 15): Qui instificat impium, et qui condemnat iustum, abominabilis est uterque apud Deum. Iesaias (5, 23) vae denuntiat illis, qui iustificant impium propter munera, et iustitiam iusti auferunt ab eo. Paulus ait (Rom. 8, 33): Quis accusabit electos Dei? Deus est, qui iustificat, hoc est, qui a peccatis absolvit.

Cum autem interdum vocabulum regene- 18 rationis pro vocabulo iustificationis usurpetur, necesse est, ut illud dextre et proprie 29. 632. explicetur ne renovatio, quae iustificationem sequitur, cum iustificatione fidei con-fundatur, sed haec recte a se invicem discernantur.

Vocabulum enim regenerationis interdum R. 686. in eo sensu accipitur, ut simul et remissio- 19 nem peccatorem (quae duntaxat propter Christum contingit) et subsequentem renovationem complectatur, quam Spiritus Sanctus in illis, qui per fidem iustificati sunt, operatur. Quandoque etiam solam remissionem peccatorum et adoptionem in filios Dei significat. Et in hoc posteriore usu saepe multumque id vocabulum in Apologia Confessionis ponitur. Verbi gratia, cum dicitur: Iustificatio est regeneratio. Sed et Paulus haec vocabula cum discrimine ponit, cum dicit (Tit. 3, 5): Salvos nos fecit per lavacrum regenerationis et renovationis Spiritus Sancti. Quin etiam vi- 20 vificationis vocabulum interdum ita acci-

durch das Bad der Wiedergeburt und Ersneuerung des heiligen Geistes. Wie dann auch das Wort vivisicatio, das ist Lebendigmachung, zu Zeiten in gleichem Berstand gebraucht worden. Dann so der Mensch durch den Glauben (welchen allein der heilige Geist wirket) gerechtsertiget, solches wahrbastig eine Wiedergeburt ist, weil er aus einem Kind des Zorns ein Kind Gottes und also aus dem Tod in das Leben geletzt wird, wie geschrieben stehet: Da wir todt waren in Sünden, hat er uns sammt Christo lebendig gemacht, Sph. 2. Item: Der Gerechte wird seines Elaubens Ieden, Köm. 1. In welchem Verstande dies Wort in der Apologia viel und oft gedraucht wird.

Darnach aber wird es auch oft für die Heiligung und Erneuerung genommen, welche der Gerechtigkeit des Glaubens nachfolget, wie es D. Luther im Buch von der Kirchen und Concilien, und anderswo also gebrauchet hat.

Wann wir aber lehren, daß durch die Wir=

tung des heiligen Geistes wir neu geboren und gerecht werben, hat es nicht bie Meinung, bag ben Berechtfertigten und Biebergebornen feine Ungerechtigkeit nach der Wiedergeburt im Wesen und Leben mehr follte anhangen, sondern daß Christus mit feinem volltommenen Behorsam alle ihre Sünde zudecket, die boch in ber Natur in diesem Leben noch steden. Aber solches un-angesehen, werden sie durch den Glauben und R. 687. um folches Gehorsams Christi willen (den Chriftus dem Bater von seiner Geburt an bis in B. 633. den allerschmählichsten Tod des Kreuzes für uns geleistet hat) für fromm und gerecht gesprochen und gehalten, ob fie gleich ihrer verderbten Natur halben noch Sünder sein und bleiben bis in die Gruben. Wie es bann hinwiederum bie Meinung nicht hat, als dürften ober foll= ten wir ohne Bug, Befehrung und Begerung ben Sünden folgen, barin bleiben und fortfahren.

Dann wahre Reu muß vorhergehen, und die also, wie gesagt, aus lauter Gnaden, um des einigen Mittlers Epristi willen, allein durch den Glauben, ohne alle Wert und Berdienst sit Gott gerecht, das ist, zu Gnaden angenommen werden, denen wird auch der heilige Geist gegeben, der sie berneuert und heiliget, in ihnen wirket Liebe gegen Gott und gegen dem Nächsten. Sondern weil die angesangene Berneuerung in diesem Leben undollsommen, und die Sinde noch im Fleisch auch bei den Wiedergebornen wohnet: so stehet die Gerechtigkeit des Glaubens vor Gott in gnädiger Zurechnung der Gerechtigkeit Christi, ohne Juthun unserer Werk, daß uns unsere

pitur, ut remissionem peccatorum notet. Cum enim homo per fidem (quam quidem solus Spiritus Sanctus operatur) iustificatur, id ipsum revera est quaedam regeneratio, quia ex filio irae fit filius Dei, et hoc modo e morte in vitam transfertur, sicut scriptum est (Eph. 2, 5): cum essemus mortui in peccatis, convivificavit nos in Christo. Et alibi (Rom. 1, 17. Habac. 2, 4): Iustus fide sua vivet. Et in hac posteriore significatione Apologia vocabulo regenerationis frequenter uti solet.

Deinde etiam regeneratio saepe pro sanctificatione et renovatione (quae fidei iustificationem sequitur) usurpatur. In qua significatione D. Lutherus hac voce, tum in libro de ecclesia et conciliis tum alibi etiam, multum usus est.

Quando autem docemus, quod per opera- 22 tionem Spiritus Sancti regeneremur et iustificemur, non ita accipiendum est, quod iustificatis et renatis nulla prorsus iniustitia (post regenerationem) substantiae ipsorum et conversationi adhaereat, sed Christus perfectissima obedientia sua omnia ipsorum peccata tegat, quae quidem in ipsa natura (in hac vita) adhuc infixa haerent. Nihilominus tamen per fidem, propter obedientiam Christi (quam Christus inde a nativitate sua usque ad ignominiosissimam crucis mortem pro nobis Patri suo praestitit) boni et iusti pronuntiantur et reputantur, etiamsi ratione corruptae naturae suae adhuc sint maneantque peccatores, dum mortale hoc corpus circumferunt. Sed neque hoc sentimus, quod liceat nobis absque poenitentia et vitae emendatione peccatis frenos laxare, in iisque perseverare et subinde pergere.

Oportet enim praecedere veram et non 23 simulatam contritionem. Et qui mera gratia (ut diximus) propter unicum Mediatorem Christum, tantum per fidem, sine omnibus operibus et meritis coram Deo iusti sunt, hoc est, in gratiam Dei recipiuntur: his etiam Spiritus Sanctus datur, qui eos renovat atque sanctificat, in ipsis dilectionem erga Deum et proximum operatur. Cum autem inchoata illa renovatio in hac vita sit imperfecta, et peccatum adhue in carne, etiam in renatis, habitet: iustitia fidei coram Deo in gratuita et benignissima imputatione iustitiae Christi (absque ulla nostrorum ope-

Sünde vergeben und zugedecket find, und nicht zugerechnet werben Röm. 4.

Aber hie muß mit sonderm Fleiß darauf gar gute Acht gegeben werden, wenn der Artikel der Rechtsertigung rein bleiben soll, daß nicht dasjenige, was vor dem Glanben hergehet, und was demselben nachfolget, zugleich mit in den Artikel der Rechtsertigung, als darzu nöthig und gehörig, eingemenget oder eingeschoben werde, weil nicht eins oder gleich ist von der Bekehrung und von der Rechtsertigung zu reden.

Dann nicht alles, was zur Bekehrung gehöret, auch zugleich in den Artikel der Rechtfertigung gehöret, in und zu welchem allein gehöret und vonnöthen ist Sottes Inade, der Berdienst Ehrist, der Glaube, so solches in der Berbienst Ehrist, des Swangelii annimmet, dadunch uns die Gerechtigkeit Christi zugerechnet wird, daher wir erlangen und haben Bergebung der Sinden, Bersühnung mit Gott, die Kindschaft und Erbschaft des ewigen Lebens.

Also ift ein wahrer, seligmachender Glaube nicht in beneu, so ohne Reu und Leid sind und einen bosen Filrsat haben in Sinden zu bleiben und beharren, sondern wahre Reu gehet vorber, und rechter Glaube ist in oder bei wahrer Buß.

Es ift auch die Liebe eine Frucht, so bem wahren Glauben gewistich nothwendig solget. Dann wer nicht liebet, das ist eine gewisse Anzeigung, daß er nicht gerechtsettiget, sondern noch im Tode sei, oder die Gerechtsgetit des Glaubens wiederum verloren habe, wie Johannes sagt 1. Joh. 3. Aber wenn Kaulus spricht: Wir werden durch den Glauben gerecht ohne Werfzeiget er damit an, daß weder vorgehende Reu noch solgende Wert in den Artisel oder Handel ber Rechtsertigung des Glaubens gehören. Denn gute Werf gehen nicht sür der Rechtsertigung her, sondern solgen derselben, und die Person muß erst gerecht sein, ehe sie gute Werf thun kann.

Gleichfalls anch, wiewol die Berneuerung und heiligung auch eine Wohlthat des Mittlers Christi und ein Wert des heiligen Geistes ist, gehöret sie doch nicht in den Artikel oder in den handel der Rechtsertigung sür Gott, sondern folget derselben, weil sie von wegen unsers verderbten Fleisches in diesem Leben nicht ganz rein und vollsommen ist, wie D. Luther hied von wol schreibet in seiner schönen und langen Auslegung der Epistel an die Galater, da er also laget: wir gebens wol zu, daß man

rum additione) consistit, quod videlicet peccata nobis remissa et tecta sint, neque nobis imputentur, Rom. 4, 6 sqq.

Sed et hoc diligentissime observandum 24 est, si modo articulum de iustificatione sincerum retinere velimus, ne ea, quae fidem praecedunt, et quae eam sequuntur, articulo huie tanquam ad iustificationem necessaria et ad eam pertinentia admisceantur aut inferantur. Non enim unum idemque est de conversione hominis et de iustificatione eius agere.

Non omnia illa, quae ad veram conversionem requiruntur, etiam ad iustificationem pertinent. Ad iustificationem enim tantum haec requiruntur atque necessaria sunt: gratia Dei, meritum Christi et fides, quae haec ipsa Dei beneficia in promissione evangelii amplectitur, qua ratione nobis Christi iustitia imputatur, unde remissionem peccatorum, reconciliationem cum Deo. adoptionem in filios Dei et hereditatem vitae aeternae consequimur.

Quare vera et salvans fides in iis non est, 26 qui contritione carent, et propositum in peccatis pergendi et perseverandi habent. Vera enim contritio praecedit, et fides iustificans in iis est, qui vere, non ficte, poenitentiam agunt.

Et caritas fructus est, qui veram fidem 27 certissime et necessario sequitur. Qui enim non diligit, de eo recte iudicari potest, quod non sit iustificatus, sed quod adhuc in morte detineatur, aut rursus iustitiam fidei amiserit, ut Iohannes (1. ep. 3, 14) testatur. Et quando divus Paulus affirmat (Rom. 3, 28), fide nos iustificari, sine operibus, hoc ipso docet, neque praecedentem contritionem ueque sequentia bona opera ad articulum aut negotium iustitiae fidei pertinere. Bona enim opera non praecedunt iustificationem, sed eam demum sequuntur. Et oportet personam primum esse iustam, antequam bona opera facere queat.

Similiter et renovatio seu sanctificatio, 28 quamvis et ipsa sit beneficium Mediatoris Christi et opus Spiritus Sancti, non tamen ad articulum aut negotium iustificationis coram Deo pertinet, sed eam sequitur, quia propter carnis nostrae corruptionem in hac vita imperfecta est, et nondum omnibus numeris absoluta. De hac re erudite et pie D. Lutherus in praeclaro illo suo et copioso super epistolam ad Galatas commentario ad hunc modum docet: Con-29

von der Liebe und guten Werken auch lehren solle, doch also, daß es geschehe, wenn und wo es vonnothen ist, als namlich wann man außerhalb dieser Sachen von der Recht= fertigung von Werken sonst zu thun hat. hie aber ift diefes die hauptsache, darmit man zu thun hat, daß man frage, nicht, ob man auch gute Wert thun und lieben u. 689. solle, sondern wodurch man doch gerecht für Gott und selig werden moge? Und da antworten wir mit St. Paulo also: daß wir allein durch den Glauben an Chriftum ge= recht werden, und nicht durch des Gesethes Wert oder durch die Liebe, nicht alfo, daß wir hiemit die Wert und Liebe gar verwerfen, wie die Widerfacher uns mit Un= mahrheit laftern und Schuld geben, fondern auf daß wir uns allein von der haupt= fachen, damit man hie zu thun hat, nicht auf einen andern fremden handel, der in diefe Sachen gar nichts gehoret, abführen lagen, wie es der Satan gerne haben wollte. Derhalben, alldieweil und so lang wir in diesem Artikel von der Rechtfertigung gu thun haben, verwerfen und verdammen wir die Werk, fintemal es um diesen Artikel also gethan ift, daß er keinerlei Disputation oder handlung von den Werken nicht leiden kann: darum schneiden wir in dieser Sache alle Befet und Gefetes Werke fur; ab. Bis baber Lutherus.

Derwegen und auf bag betrübte Bergen einen beständigen gewißen Troft haben, auch bem Berdienst Christi und ber Gnaben Gottes feine gebührliche Ehre gegeben werde, so lehret die Schrift, daß die Gerechtigkeit des Glaubens für Gott bestehe allein in gnädiger Berfühnung B. 635. ober Bergebung ber Günden, welche aus lauter Gnaben, um bes einigen Berbienfts bes Mitt-Iers Christi willen, uns geschenket, und allein burch ben Glauben in ber Berheißung des Evangelii empfangen wird. Also auch verläßet fich ber Glaube in ber Rechtfertigung für Gott weber auf die Ren noch auf die Liebe ober andere Tugenden, sondern allein auf Chriftum und in bemfelben auf seinen vollkommenen Gehorfam, bamit er für uns bas Gefetz erfüllet, welcher ben Gläubigen zur Gerechtigkeit zugerechnet wird.

Es ist auch weber Ren ober Liebe ober andere Tugend, sondern allein der Glaube das einige Mittel und Werkzeng, damit und dadurch wir Gottes Gnade, das Berbienst Ehristi und Bersebung der Sinden, so uns in der Berheisiung des Evangelii sürgetragen werden, empsangen und annehmen können.

cedimus de caritate et bonis operibus etiam docendum esse, sed suo tempore et loco, quando scilicet quaestio est de bonis operibus extra hunc articulum de iustificatione. Hic autem status causae et caput est, de quo agitur, ut scilicet quaeratur, non, an bona opera sint facienda et caritas exercenda sit, sed qua re iustificemur et vitam aeternam consequamur? Hic respondemus cum Paulo: sola fide in Christum nos pronuntiari iustos, non operibus legis aut caritate. Non quod opera aut caritatem reiiciamus, ut adversarii nos falso accusant, sed quod a statu causae in alienum negotium, quod ad hanc quaestionem prorsus non pertinet, abstrahi nos et implicari nolumus; id quod tamen Satanas maximopere molitur et quaerit. Itaque cum iam versemur in loco communi et articulo de iustificatione, reiicimus et damnamus opera. Is enim locus nequaquam patitur aut admittit disputationem de bonis operibus. Abscindimus igitur hoc proposito simpli-citer omnes leges et omnia opera legis. Hactenus Lutherus.

Quare ut perturbatae mentes certam fir- 30 mamque consolationem habeant, et merito Christi atque gratiae divinae debitus honor tribuatur, docet nos scriptura iustitiam fidei coram Deo tantummodo consistere in sola clementi et quidem gratuita reconciliatione seu remissione peccatorum, quae ex mera gratia propter solum Christi Mediatoris meritum nobis donatur, et per solam fidem in promissione evangelii apprehenditur. Ad eundem modum etiam fides illa in iustificatione coram Deo neque contritione neque dilectione aliisve virtutibus, sed solo Christo confidit, et in Christo, ipsius perfectissima obedientia (qua pro nobis legem implevit) nititur, quae obedientia credentibus ad iustitiam imputatur.

Et quidem neque contritio neque dilectio 31 neque ulla alia virtus, sed sola fides est illud unicum medium et instrumentum, quo gratiam Dei, meritum Christi et remissionem peccatorum (quae bona nobis in promissione evangelii offeruntur) apprehendere et accipere possumus.

Es wird auch recht gesagt, daß die Gläubigen, so durch den Glauben an Christum gerecht worden sind, in diesem Leben erstlich die zuge= rechnete Gerechtigkeit des Glaubens, barnach auch bie angefangene Gerechtigkeit bes neuen Gehorsams ober der guten Werk haben. Aber biese beibe mugen nicht in einander gemenget, ober zugleich in ben Artikel ber Rechtfertigung bes Glaubens für Gott eingeschoben werben. Dann weil diefe angefangene Gerechtigfeit ober Berneuerung in uns, von wegen des Fleisches, in diesem Leben unvollkommen und unrein, kann bamit und dadurch die Person für Gottes Gericht nicht bestehen, sondern allein die Gerechtigfeit bes Behorfams, Leibens und Sterbens Chrifti, fo bem Glauben zugerechnet wird, fann für Gottes Gericht bestehen: also daß allein um biefes Gehorsams willen die Person (auch nach ihrer Berneuerung, wann fie schon viel guter Wert hat und im besten Leben ift) Gott gefalle und angenehm werbe, und sei zur Rindschaft und Erbichaft bes ewigen Lebens angenommen.

Hieher gehöret auch, bas S. Paulus schreibet Röm. 4., daß Abraham sür Gott gerecht sei worden allein burch den Glauben um des Mittsers willen, ohne Zuthun seiner Werk, nicht allein, da er erstlich von der Abgötterei bekehret, und keine gute Werk hatte, sondern auch, da er hernach durch den heiligen Geist verneuert und mit vielen herrlichen guten Werken gezieret war Gen. 15. Sbr. 11. Und seizet Paulus diese Krage Köm. 4.: worauf alsdann Abrahams Gerechtigkeit sür Gott, dadurch er einen guädigen Gott gehabt, ihm gefällig und angenehm gewesen, zum ewigen Leben gestanden sei?

Darauf er antwortet: Dem, der nicht mit Werken umgehet, gläubet aber an den, der die Gottlosen gerecht machet, dem wird sein Glaube gerechnet zur Gerechtigkeit; wie auch David sagt, daß die Seligkeit sei allein des Menschen, welchem Gott zurechnet die Gezechtigkeit, ohne Zuthun der Werk. Mso, wann gleich die Bekehrten und Gläubigen haben angesangene Bernenerung, Heilgung, Liebe, Tugend und gute Werk, so können doch, sollen und missen dieselsigen nicht eingezogen oder eingemenget werden in den Artikel der Rechtsertigung sir Gott, auf daß dem Erlöser Christo seine Ehre bleib, und, weil unser neuer Gehorsam undollsommen und unrein, die angesochtene Gewisen einen beständigen Troft haben misgen.

Und das ist des Aposiels Bauli Meinung, wenn er in diesem Artikel die particulas exclusivas, das ist die Wort, dadurch die Werk in dem Artikel der Gerechtigkeit des Glaubens aus-

Recte etiam dicitur, quod credentes, qui 32 per fidem in Christum iustificati sunt, in hac vita primum quidem imputatam fidei iusti- R. 690. tiam, deinde vero etiam inchoatam iustitiam novae obedientiae seu bonorum operum habeant. Sed haec duo non inter se permiscenda, aut simul in articulum de iustificatione fidei coram Deo ingerenda sunt. Cum enim inchoata illa iustitia seu renovatio in nobis propter carnem in hac vita imperfecta sit et impura, eius iustitiae ratione persona coram Dei iudicio consistere non potest. Sola autem iustitia obedientiae, passionis et mortis Christi (quae fidei imputatur) coram iudicio Dei stare potest; ita quidem, ut tantum propter hanc obedientiam persona (etiam postquam renovata est et multa bona opera habet atque iam honeste et innocenter vivit) Deo placeat, et accepta, in filium Dei adoptata atque heres vitae aeternae scripta sit.

Huc referendum est, quod Paulus (Rom. 33, 3) scribit, Abrahamum coram Deo iustificatum esse sola fide propter Mediatorem, sine operibus, idque non tantum, cum primo ab idololatria conversus, nulla bona opera haberet, sed etiam cum postea per Spiritum Sanctum renovatus, multis praeclaris bonis operibus ornatus esset (Gen. 15, 6. Hebr. 11, 8). Et movet Paulus (Rom. 4, 1 sqq.) quaestionem hanc: in quanam re Abrahami iustitia coram Deo (propter quam Deum clementem habuerit ipsique placuerit et acceptus ac heres regni Dei fuerit) posita et constituta fuerit?

Respondet autem: Ei, qui non operatur, \$\mathbb{R}\$. \$credenti autem in eum, qui iustificat im- 34 pium, reputatur fides eius ad iustitiam. Sieut et David (Ps. 32, 1) dieit, beatitudinem hominis (esse), cui Deus acceptum fert iustitiam sine operibus. Quare, etsi con- 35 versi et in Christum credentes habent inchoatam in se renovationem, sanctificationem, dilectionem, virtutes et bona opera, tamen haec omnia nequaquam possunt aut debent immisceri articulo iustificationis coram Deo, ut Redemtori Christo honor illibatus maneat, et, cum nostra nova obedientia imperfecta et impura sit, perturbatae conscientiae certa et firma consolatione sese sustentare valeant.

Et hoc ipsum vult divus Paulus, quando 36 in hoc articulo particulas exclusivas, quibus ex articulo iustitiae fidei opera excluduntur, ut sunt hae: absque operibus, sine lege,

geschloßen werben, so fleißig und emsig treibet: absque operibus, sine lege, gratis, non ex operibus, das ist, aus Enaden, ohne Der= dienst, ohne Gefet, ohne Werk, nicht aus ben Werken ic., welche exclusivae alle zusammen gefaßt werden, wenn man fagt: Allein durch den Glauben werden wir für Gott gerecht und felig. Dann baburch werben bie Werk ausgeschloßen, nicht der Meinung, als könnte ein mabrer Glaub wol fein ohne Ren, oder als follten, mußten und durften die guten Werk bem wahren Glauben als die gewisse ungezweifelte Früchte nicht folgen, ober als ob die Gläubigen nicht dürften noch müßten etwas Guts thun: sondern von dem Artifel der Rechtfertigung für Gott werden die guten Werk ausgeschloßen, daß sie in die Handlung der Recht= fertigung bes armen Sünders für Gott als barzu nöthig ober gehörig nicht sollen mit eingezogen, eingeflochten ober eingemenget werben, und stehet der rechte Berstand particularum exclusivarum in articulo iustificationis, bas ift, obergählter Wörter im Artifel der Recht= fertigung darinnen, sollen auch mit allem Fleiß und Ernst bei biesem Artifel getrieben werden:

- 1. Daß badurch alle eigene Werk, Verdienst, Witvigkeit, Kuhm und Vertrauen aller unserer Wert in dem Artikel der Rechtsertigung ganz und gar ausgeschloßen werden, also, daß unser Wert weber Ursach noch Verdienst der Rechtsertigung, darauf Gott in diesem Artikel und Handlung sehen, oder wir uns daraus verlaßen möchten oder sollten, noch zum ganzen noch zum halben noch zum wenigsten Theil gesetzt und gehalten sollten werden.
- 2. Daß das Amt und die Eigenschaft des Glanbens allein bleibe, daß er allein, und sonst W. 637. nichts anders, sei das Mittel oder Wertzeug, das e. 692 mit und dadurch Gottes Gnade und Verdienst Ehristi in der Verheißung des Evangelii empfangen, ergriffen, angenommen, uns appliciret und zugeeignet werde, und daß von demselbigen Amt und Eigenschaft solcher Application oder Zueignung die Liebe und alle andere Tugenden oder Wert ausgeschloßen werden.
  - 3. Daß weber Neuerung, Heiligung, Tugende oder gute Werf tanquam forma aut pars aut causa iustificationis, das ist, unser Gerechtigkeit sür Gott sei, noch sür ein Theil oder Ursach unser Gerechtigkeit gemacht und gesetzt, oder sonst unter einigerlei Schein, Titel oder Namen in den Artikel der Rechtsertigung, als daxzu nöthig und gehörig, eingemenget werden sollen; sondern daß die Gerechtigkeit des Glaubens allein siehe in Bergebung der Sinsden, sauter aus Enaden, allein um des Ber-

sine merito, non nisi ex gratia, gratis, non ex operibus, tanta diligentia tantoque zelo urget. Hae autem exclusivae omnes hisce verbis comprehenduntur, cum docemus: Sola fide coram Deo iustificamur et salvamur. Hoc enim modo opera nostra excluduntur, non quidem ea ratione, quasi vera fides possit existere sine contritione, aut quasi bona opera non necessario fidem veram (tanguam certissimi fructus) seguantur, aut quasi credentes in Christum non debeant bene operari. Sed ab articulo iustificationis coram Deo opera excluduntur, ne negotio iustificationis peccatoris coram Deo, quasi ad eam rem necessaria, pertinentia et requisita, inserantur et admisceantur. Et haec est vera particularum exclusivarum in articulo iustificationis sententia, quae diligenter et sedulo in hoc articulo retinenda atque urgenda est, propter rationes, quas statim subiiciemus:

- I. Primum, ut per illas particulas omnia 37 opera propria, merita, dignitas, gloria et fiducia omnium operum nostrorum in articulo iustificationis penitus excludantur, ita quidem, ut opera nostra neque causae neque meriti ullius in iustificatione, ad quae Deus in hoc negotio respiciat, aut quibus nos fidere possimus aut debeamus, vel ex toto vel dimidia aut minima ex parte rationem habeant.
- II. Deinde, ut hoc officium et hace proprietas fidei solius sit maneatque, quod videlicet sola fides, et nulla prorsus alia res, sit illud medium et instrumentum, quo Dei gratia et meritum Christi in promissione evangelii apprehendatur, accipiatur nobisque applicetur, et ut ab hoc applicationis officio atque proprietate caritas omnesque aliae virtutes aut opera penitus excludantur.
- III. Denique has formulas teneamus, ut 39 neque renovatio neque sanctificatio, virtutes aut bona opera, tanquam forma aut pars aut causa iustificationis aut sub qualicunque praetextu, titulo aut nomine, articulo iustificationis, tanquam ad eam rem necessaria aut pertinentia, immisceantur; sed ut fidei iustitia tantummodo in remissione peccatorum (ex mera gratia, propter solum Christi meritum) consistat, quae bona in promissione evangelii nobis offerantur, et sola

biensts Christi willen, welche Gilter in der Berheißung des Evangelii uns fürgetragen, und allein durch den Glauben empfangen, angenommen, uns appliciret und zugeeignet werden.

Alfo muß auch bleiben und erhalten werden bie Ordnung zwischen bem Glauben und guten Berken, item zwischen der Rechtsertigung und Ernenerung oder Heiligung.

Dann gute Werk gehen nicht vor bem Glauben her, auch nicht die Heiligung für der Recht= fertigung, sondern erstlich wird in der Bekeh= rung durch den heiligen Geist der Glaub aus bem Gehör bes Evangelii in uns angezündet; berselbe ergreifet Gottes Gnade in Chrifto, baburch die Berson gerechtfertiget wird, barnach, wann die Person gerechtfertiget ift, so wird fie auch durch den heiligen Geist verneuert und geheiliget, aus welcher Berneuerung und Beili= gung alsbann bie Früchte ber guten Wert folgen. Et haec non ita divelluntur, quasi vera fides aliquando et aliquamdiu stare possit cum malo proposito, sed ordine causarum et effectuum, antecedentium et consequentium, ita distribuuntur. Manet enim, quod Lutherus recte dicit: Bene conveniunt et sunt connexa inseparabiliter fides et opera; sed sola fides est, quae apprehendit benedictionem sine operibus, et tamen nunquam est sola. Das ist: Welches nicht also verstanden werden soll, als ob die

Rechtfertigung und Erneuerung von einander gescheiden, dermaßen daß ein wahrhastiger Glaube unterweilen eine Zeitsang neben einem bösen Vorsatz sein und bestehen könnte, sondern es wird hiemit allein die Ordnung angezeiget, wie eines dem andern vorgehe oder nachfolge. Dann es bleibet doch wahr, das Dr. Luther recht gesagt hat: Es reimen und schieken sich sein zusammen der Glaube und die guten Werk; aber der Glaube ist es allein, der den Setzen erzweiset, ohne die Werk, doch nimmer und zu keiner Zeit allein ist. Wie dann oben erkläret worden.

Es werden auch viel Disputationes durch biesen wahrhaftigen Unterscheid nützlich und wol erkläret, welchen die Apologia über ben Spruch Jac. 2. handelt. Dann wann man von dem Glauben redet, wie der gerecht mache, so ift S. Pauli Lehr, daß der Glaub allein gerecht mache ohne Werk, indem er uns den Berdienst Christi, wie gesagt, applicirt und zueignet. Wann man aber fragt: woran und wobei ein Chrift entweder bei sich selbst ober an andern erfennen und unterscheiden möge einen wahren lebendigen Glauben von einem gefärbten tobten Glauben, weil viel faule sichere Christen ihnen einen Wahn vom Glauben einbilben, ba sie boch keinen mahren Glauben haben: darauf gibt die Apologia diese Antwort: Jacobus nennet todten Glauben, wo nicht allerlei gute Werk und Friichte bes Beistes folgen. Und auf solche Meinung sagt die lateinische Apologia: Iacobus recte negat nos tali fide iustificari, quae est sine operibus, hoc est

fide recipiantur, apprehendantur nobisque applicentur.

Eodem modo etiam conservandus est ordo 40 inter fidem et bona opera, inter iustificationem et renovationem seu sanctificationem.

Bona enim opera non praecedunt fidem, 41 et sanctificatio non praecedit iustificationem. Sed primum in conversione per Spiritum Sanctum fides ex auditu evangelii in nobis accenditur. Illa vero apprehendit gratiam Dei in Christo, qua persona iustificatur. Cum vero persona iam est iustificata, tum etiam per Spiritum Sanctum renovatur et sanctificatur; ex ea vero renovatione et sanctificatione deinceps fructus, hoc est bona opera, sequentur. Et haec non ita divelluntur, quasi vera fides aliquando et aliquamdiu stare possit cum malo proposito, sed ordine causarum et effectuum, antecedentium et consequentium, ita distribuuntur. Manet enim, quod Lutherus recte dicit: Bene conveniunt et sunt connexa inseparabiliter fides et opera; sed sola fides est, quae apprehendit benedictionem sine operibus, et tamen nunquam est sola. De qua re supra satis est dictum.

Ac multae sane disputationes hac vera et R. 693 solida distinctione utiliter et dextre expli- 42 cari possunt, quam etiam Apologia, cum agit 23. 638 de dicto Iacobi (2, 20) affert. Quando enim de fide agitur, quomodo videlicet ea iustificet, haec est ea de re divi Pauli doctrina, quod sola fides sine operibus iustificet (Rom. 3, 28), quatenus nobis Christi meritum, ut diximus, applicat et communicat. Quando vero quaeritur: qua in re et quonam indicio homo christianus vel in se ipso vel in aliis hominibus veram et vivam fidem, item simulatam et mortuam fidem agnoscere et discernere possit (cum multi torpentes et securi christiani sibi opinionem quandam loco fidei imaginentur, cum tamen veram fidem non habeant), de hac re Apologia sic respondet: Iacobus eam vocat mortuam fidem, quam non omnis generis bona opera et fructus Spiritus sequuntur. Et in hanc sententiam etiam latina Apologia loquitur:

quae mortua est, das ift: S. Jakob lehret recht, ba er verneinet, daß wir durch ein folchen Glauben gerechtfertiget werben, ber ohne bie Werk ift, welches ein tobter Glaub ift.

Es rebet aber Jacobus, wie die Apologia faget, von Werken berjenigen, welche schon durch Christum gerecht worden, mit Gott verfühnet, und Bergebung der Sünden durch Chriftum erlanget haben. Wann man aber fraget, woraus und woher der Glaube das habe, und was barzu gehöre, baß er gerecht und felig mache, ists falsch und unrecht, wer ba saget: fidem non posse iustificare sine operibus; vel fidem, quatenus caritatem, qua formetur, coniunctam habet, iustificare; vel fidei, ut iustificet, necessariam esse praesentiam bonorum operum; aut ad iustificationem vel in articulo iustificationis esse necessariam praesentiam bonorum operum; vel bona opera esse causam sine qua non, quae per particulas exclusivas ex articulo iustificationis von excludantur. Das ist, daß ber B. 694. Glaube nicht könnte rechtfertigen ohne die Werk ober baf der Glaub bergestalt rechtfertige ober gerecht mache, dieweil er die Liebe bei sich habe,

Berheißung bes Evangelii als ein Mittel und Wertzeug ergreifet und annimmet.

Iacobus recte negat nos tali fide iustificari, quae est sine operibus, hoc est, quae est

Iacobus autem (ut Apologia docet) agit 43 de eorum operibus, qui per Christum iam sunt iustificati, cum Deo reconciliati, et per Christum remissionem peccatorum sunt consecuti. Cum vero quaeritur, unde fides hoc habeat, et quid requiratur, ut iustificet et salvet, tum falsum erit, si quis dicat fidem non posse iustificare sine operibus, vel fidem, quatenus caritatem, qua formetur, conjunctam habet, justificare; vel fidei, ut iustificet, necessariam esse praesentiam bonorum operum; aut ad iustificationem vel in articulo iustificationis esse necessariam praesentiam bonorum operum; vel bona opera esse causam sine qua non, quae per particulas exclusivas ex articulo iustificationis non excludantur. Fides enim tantum eam ob causam iustificat et inde vim illam habet, quod gratiam Dei et meritum Christi in promissione evangelii (tanquam medium et instrumentum) apprehendit et amplectitur.

um welcher Liebe willen foldes bem Glauben gugefdrieben; ober bag bie Gegenwärtigkeit ber Werk bei bem Glauben nothwendig fei, foll anber ber Menich baburch für Gott gerechtfertiget werben; ober bag bie Gegenwärtigseit ber guten Wert im Urtifel ber Rechtfertigung ober ju ber Rechtfertigung vonnothen fei, alfo bag bie gute Wert eine Urfach fein follen, ohne welche ber Menich nicht könnte gerechtfertiget werden, welche auch durch die particulas exclusivas, absque operibus cet. das ift, wann St. Paulus spricht: ohne Werk, aus bem Artikel ber Rechtfertigung nicht ausgeschloßen werben. Dann ber Glaube machet gerecht allein barum und baber, weil er Gottes Gnabe und bas Berbienst Christi in ber

Und bas sei nach Gelegenheit bieser Schrift gnug zu einer summarischen Erklärung ber Lehr von der Rechtfertigung des Glaubens, welche in den obgemeldten Schriften ausführlicher ge= B. 639. handelt wird. Daraus auch die antithesis, bas ift falsche Gegenlehr, flar, nämlich daß über bie erzählte auch diese und bergleichen Irrthum, fo wider die jetzt gemeibte Erklärung ftreiten, geftrafet, ausgesetzet und verworfen werden müßen, als da gelehret wird:

- 1. Daß unfer Liebe oder gute Werk Berbienst ober Urfach sein ber Rechtsertigung für Gott, entweder ganglich oder ja zum Theil.
- 2. Ober daß durch gute Werk der Mensch sich barzu würdig und geschickt machen muße, daß ihm das Berdienst Christi mitgetheilet milge merben.
- 3. Vel formalem nostram iustitiam coram Deo esse inhaerentem nostram novitatem seu caritatem; das ist: daß unsere wahrhaftige

Et haec quidem, pro ratione compendia- 44 riae explicationis articuli de instificatione, sufficiant, qui articulus in scriptis supra nominatis copiosius tractatur. Ex his autem, quae iam dicta sunt, facile intelligi potest, non modo supra commemoratos errores, verum etiam ea falsa dogmata, quae iam recitabimus, redarguenda, repudianda et reiicienda esse:

- I. Quod dilectio nostra seu bona opera 45 sint meritum vel causa nostrae coram Deo iustificationis, aut ex toto aut saltem ex aliqua parte.
- II. Quod homo bonis operibus suis se 46 praeparare debeat, ut dignus fiat applicatione et communicatione meritorum Christi.
- III. Formalem nostram iustitiam coram 47 Deo esse inhaerentem nostram novitatem seu caritatem.

Gerechtigkeit für Gott fei bie Liebe ober bie Erneuerung, welche ber beilige Beift in uns wirket, und in uns ist.

- 4. Ober daß zwei Stiick ober Theil zu ber Gerechtigkeit bes Glaubens für Gott gehören, barinnen sie bestehe, nämlich die gnädige Vergebung ber Gunben, und bann jum anbern, auch die Berneuerung ober Beiligung.
- 5. Item fidem iustificare tantum initialiter, vel partialiter, vel principaliter; et novitatem vel caritatem nostram iustificare etiam coram Deo vel completive vel minus principaliter.
- 6. Item credentes coram Deo iustificari vel coram Deo iustos esse simul et imputatione et inchoatione, vel partim imputatione partim inchoatione novae obedientiae.
- 7. Item applicationem promissionis gratiae fieri et fide cordis et confessione oris ac reliquis virtutibus. Das ift: ber Glaub mache allein barum gerecht, bag bie Gerechtig= feit durch ben Glauben in uns angefangen,

ober alfo, bag ber Glaube ben Borzug habe in ber Rechtfertigung; gleichwol gehore auch bie Erneuerung und die Liebe ju unfer Gerechtigfeit fur Gott, boch bergestalt, bag fie nicht bie fürnehmfte Urfach unferer Gerechtigkeit, sondern daß unfer Gerechtigkeit für Gott ohne folde Liebe und Erneuerung nicht ganz ober vollkommen sei. Item daß die Mändigen für Gott gerechtfertiget werden und gerecht sein, zugleich durch die zugerechnete Gerechtigkeit Christi, und durch
ben angesangenen neuen Gehorsam, oder zum Theil durch die Zurechnung der Gerechtigkeit
Christi, zum Theil durch den angesangenen neuen Gehorsam. Item daß uns die Verbeißung ber Gnabe jugeeignet werbe burch ben Glauben im Bergen, und burch bie Befenntnis, fo mit bem Munde geschicht, und burch andere Tügende.

Es ist auch das unrecht, wann gelehret wird, baß der Mensch anderergestalt ober burch etwas anders felig muße werben, bann wie er für Gott gerechtsertiget wird, also daß wir wol allein durch den Glauben ohne Werk gerecht werden; aber ohne Werk selig zu werden ober bie Seligkeit ohne Werke zu erlangen sei unmüglich.

Dieses ist barum falich, benn es ift stracks wiber ben Spruch Pauli Rom. 4.: Die Selig= feit ift des Menschen, welchem Bott die Gerechtigkeit zurechnet ohne Werk. Und Bauli Grund ift, bag wir auf eine Beife, wie bie Gerechtigkeit, also auch die Seligkeit erlangen, ja daß wir eben barmit, wenn wir durch den Glauben gerecht werben, auch zugleich empfangen die Kindschaft und Erbschaft des ewigen Lebens und Seligkeit; und berhalben Paulus die particulas exclusivas, das ift solche Wort, badurch die Werk und eigner Verdienst ganglich ausgeschloßen wird, nämlich aus Enaden, ohne Werk, ja so start bei bem Artikel ber

- IV. Quod iustitia fidei coram Deo dua- 48 bus partibus constet, remissione peccatorum, et renovatione seu sanctificatione.
- V. Fidem iustificare tantum initialiter, 49 vel partialiter, vel principaliter; et novitatem vel caritatem nostram iustificare etiam coram Deo vel completive, vel minus principaliter.
- VI. Credentes coram Deo iustificari vel 50 coram Deo iustos esse simul et imputatione et inchoatione, vel partim imputatione iustitiae Christi, partim inchoatione novae obedientiae.
- VII. Applicationem promissionis gratiae 51 fieri et fide cordis et confessione oris et reliquis virtutibus.

Sed et hic error reliciendus est, cum 52 docetur hominem alio modo seu per aliquid aliud salvari, quam per id, quo coram Deo iustificatur, ita ut sine operibus per solam quidem fidem coram Deo iustificemur, sed R. 695. tamen absque operibus salutem aeternam consequi impossibile sit.

Hoc ideo falsum est, quia e diametro 53 pugnat cum dicto Pauli (Rom. 4, 6): Beatitudo hominis est, cui Deus iustitiam imputat sine operibus. Et hoc est funda- 33.640. mentum Paulinae disputationis, quod eodem prorsus modo et iustitiam et salutem consequamur. Imo, quod eo ipso, cum fide iustificamur, simul etiam adoptionem in filios Dei, et hereditatem vitae aeternae atque salutem adipiscamur. Eamque ob causam Paulus particulas illas exclusivas, id est eiusmodi voces, quibus opera et propria merita prorsus excluduntur (videlicet ex gratia, sine operibus et similes) non minus

Seligkeit, als bei bem Artikel ber Gerechtigkeit fetset und treibet.

Gleichjalls muß auch die Disputation von ber Einwohnung ber wesentlichen Gerechtigfeit Gottes in uns recht erkläret werben. obwol burch ben Glauben in den Auserwähl= ten, fo burch Chriftum gerecht worben und mit Gott versilhnet find, Gott Bater, Sohn und heiliger Geift, der die ewige und wesentliche Gerechtigkeit ift, wohnet (dann alle Christen find Tempel Gottes des Baters, Sohns und heiligen Geistes, welcher sie auch treibet recht zu thun): so ist boch solche Einwohnung Gottes nicht die Gerechtigkeit des Glaubens, davon S. Paulus handelt und sie iustitiam Dei, das ist die Gerechtigkeit Gottes, nennet, um welcher willen wir für Gott gerecht gesprochen werben, sonbern fie folget auf die vorgebende Gerechtigfeit des Glaubens, welche anders nichts ift, dann die Bergebung der Sünden und gnädige Annehmung der armen Sünder allein um Christus Gehorfam und Berdiensts willen.

Demnach, weil in unsern Kirchen zwischen ben Theologen Augsburgischer Consession bestannt, daß alle unsere Gerechtigkeit ausgerhalb unser und aller Menschen Verdienst, Werk, Tugend und Bilrdigkeit zu suchen, und allein aus dem Hern Christo stehet, so ist wol zu R. 698. betrachten, welchergestalt Christis in diesem Handel der Rechtsertigung unser Gerechtigkeit geneunet wird, nämlich, daß unser Gerechtigsteit nicht auf die eine oder die andere Natur, sondern auf die ganze Person Sprifti gesets, welcher als Gott und Mensch in seinem einigen, ganzen, wollkommenen Geborsam unsere Gerechtigkeit ist.

Dann ba Chriftus gleich vom beiligen Beift ohne Sünde empfangen und geboren, und in menschlicher Natur allein alle Gerechtigkeit erfüllet hätte, und aber nicht mahrer ewiger Gott gewesen: möchte uns solch ber menschlichen Ra= tur Geborsam und Leiden auch nicht zur Gerechtigkeit gerechnet werden; wie bann auch, bo ber Cohn Gottes nicht Mensch worden, Die blofie göttliche Natur unser Gerechtigkeit nicht 2B. 641. sein können. Demnach so gläuben, lehren und bekennen wir, daß ber ganzen Berson Christi ganzer Gehorfam, welchen er vor uns dem Vater bis in den allerschmählichsten Tob des Rreuzes gefeiftet hat, uns zur Gerechtigkeit zugerechnet werde. Dann die menschliche Natur allein, ohne die göttliche, dem ewigen allmäch= tigen Gott weder mit Gehorsam noch Leiben für aller Welt Sünde gnug thun, die Gottheit aber allein, ohne die Menschheit, zwischen Gott und une nicht mitteln mögen.

constanter et graviter in articulo salutis, quam in articulo iustificationis nostrae urget.

Praeterea etiam disputatio illa de inhabi- 54 tatione essentialis iustitiae Dei in nobis recte declaranda est. Etsi enim Deus Pater. Filius et Spiritus Sanctus (qui est aeterna et essentialis iustitia) per fidem in electis, qui per Christum iustificati et cum Deo reconciliati sunt, habitat (omnes enim vere pii sunt templa Dei Patris, Filii et Spiritus Sancti, a quo etiam ad recte agendum impelluntur): tamen haec inhabitatio Dei non est iustitia illa fidei, de qua Paulus agit eamque iustitiam Dei appellat, propter quam coram Deo iusti pronuntiamur. Sed inhabitatio Dei sequitur antecedentem fidei iustitiam, quae nihil aliud est, quam remissio peccatorum, gratuita acceptatio peccatoris, propter solam obedientiam et meritum perfectissimum unius Christi.

Cum igitur in ecclesiis nostris apud theologos Augustanae Confessionis extra controversiam positum sit, totam iustitiam nostram extra nos et extra omnium hominum merita, opera, virtutes atque dignitatem quaerendam, eamque in solo Domino nostro Iesu Christo consistere: dextre considerandum est, qua ratione Christus in negotio iustificationis nostra iustitia dicatur. Nempe quod iustitia nostra neque in divina neque in humana natura, sed in tota ipsius persona consistat, quippe qui ut Deus et homo in sola sua, tota et perfectissima obedientia est nostra iustitia.

Etiamsi enim Christus de Spiritu Sancto 56 quidem sine peccato conceptus et natus esset, et in sola humanitate sua omnem iustitiam implevisset, nec tamen verus et aeternus Deus fuisset: talis tamen ipsius humanae naturae obedientia et passio nobis ad iustitiam imputari non posset. Et vicissim, si Filius Dei non homo factus esset, non posset sola divina natura nostra esse iustitia. Quare credimus, docemus et confitemur, quod tota totius personae Christi obedientia, quam ille Patri usque ad ignominiosissimam crucis mortem nostra causa praestitit, nobis ad iustitiam imputetur. Humana enim natura sola, sine Divinitate, aeterno, omnipotenti Deo neque obedientia neque passione pro totius mundi peccatis satisfacere valuisset. Divinitas vero sola, sine humanitate, inter Deum et nos mediatoris partes implere non potuisset.

Weil aber (wie oben vermelbet) ber Gehor= sam der ganzen Berson ist, so ist er eine voll-kommene Gnugthung und Bersühnung des menschlichen Geschlechts, dadurch der ewigen unwandelbaren Gerechtigkeit Gottes, fo im Gesetz geoffenbaret, gnug geschehen, und also unfer Gerechtigkeit, Die für Gott gilt, fo im Evangelio geoffenbaret wird, barauf sich ber Glaube für Gott verläßet, welche Gott bem Glauben zurechnet, wie geschrieben ftebet, Rom. 5: Bleichwie durch eines Menschen Ungehor= sam viel Sunder worden sind, also auch durch eines Gehorfam werden viel gerecht, und 1. Joh. 1: Das Blut Jesu Christi, des Sohnes Gottes, reiniget uns von allen Sunden. Stem: Der Berechte wird feines Glaubens leben, Sab. 2.

Solchergeftalt wird uns weber bie göttliche noch die menschliche Natur Christi für sich selbst zur Gerechtigkeit zugerechnet, sondern allein ber Gehorsam der Person, welche zumal Gott und Mensch. Und siehet also ber Glaub auf die Berson Christi, wie diefelbe für uns unter bas Gesetz gethan, unsere Sünde getragen, und in seinem Gang zum Bater ben ganzen volltommenen Gehorsam, von seiner heiligen Geburt an bis in den Tob, seinem himmlischen Bater für uns arme Sünder geleiftet, und ba= mit allen unfern Ungehorfam, ber in unfer Ratur, berfelben Gedanken, Worten und Werten stedet, zugededet, bag er uns zur Ber= bammnis nicht zugerechnet, sondern aus lauter Gnaben, allein um Christus willen, verziehen und vergeben wird.

Demnach verwerfen und verbammen wir einhellig, über die fürgesetzte, auch nachfolgende und alle bergleichen Irrthum als bie Gottes Wort, ber Lehr ber Propheten und Aposteln und unferm driftlichen Glauben zuwider fein:

- 1. Da gelehret wird, daß Christus unser Gerechtigkeit sei für Gott allein nach feiner göttlichen Natur.
- 2. Daß Chriftus unfer Gerechtigkeit fei allein nach ber menschlichen Natur.
- 3. Daß in ben Sprüchen ber Propheten und Aposteln, wann von der Gerechtigkeit des Glaubens gerebet wirb, die Bort (rechtfertigen und gerechtfertiget werden) nicht follen beißen von Sünden ledig sprechen, und Bergebung ber Sünden erlangen, sondern von wegen der burch ben beiligen Geift eingegogenen Liebe, Tugend und baraus folgenden Werk mit ber That und Wahrheit gerecht gemacht werden.

Cum autem, ut supra commemoratum est, 57 obedientia illa Christi non sit unius duntaxat naturae, sed totius personae, ideo ea est perfectissima pro humano genere satisfactio et expiatio, qua aeternae et immutabili iustitiae divinae (quae in lege revelata est) satis est factum. Ea obedientia est illa nostra iustitia, quae coram Deo valet et in evangelio revelata seu monstrata nobis est. qua fides nostra coram Deo nititur, quam iustitiam Deus fidei imputat, ut scriptum est (Rom. 5, 19): Sicut per inobedientiam unius hominis peccatores constituti sunt multi, ita per unius obedientiam iusti constituentur multi. Et Iohannes inquit (1. ep. R. 697 1, 7.): Sanguis Iesu Christi, Filii Dei, emundat nos ab omni peccato. Item: Iustus fide sua vivet. Rom. 1, 17. Hab. 2, 4.

Hac ratione nobis neque divina neque hu- 58 mana Christi natura (per se) ad iustitiam imputatur, sed sola obedientia illius personae, quae simul Deus est et homo. Et hoc modo fides nostra respicit in personam Christi, quatenus illa pro nobis legi sese subiecit, peccata nostra pertulit et, cum ad Patrem suum iret, solidam, absolutam et perfectissimam obedientiam (iam inde a nativitate sua sanctissima usque ad mortem) Patri suo coelesti pro nobis miserrimis peccatoribus praestitit. Qua sua obedientia omnem nostram inobedientiam (quae in nostra natura et huius cogitationibus, verbis et operibus haeret) texit, ut ea nobis ad damna-

Reiicimus igitur atque unanimi consensu 59 damnamus, praeter supra commemoratos errores, etiam sequentes et omnes alios hisce similes, quippe qui verbo Dei, propheticae et apostolicae doctrinae et piae nostrae religioni repugnant:

tionem non imputetur, sed ex mera gratia,

propter solum Christum, condonetur atque

remittatur.

- I. Quod Christus sit iustitia nostra coram 60 Deo tantum secundum divinam naturam.
- II. Quod Christus nostra sit iustitia, dun- 28. 642. taxat secundum humanam naturam.
- III. Quod in prophetarum et apostolorum 62 dictis (ubi de iustitia fidei agitur) vocabula (iustificare et iustificari) non significent a peccatis absolvere, et remissionem peccatorum consequi, sed propter infusam (per Spiritum Sanctum) caritatem, virtutes et opera, quae inde promanant, re ipsa et revera iustos effici.

- 4. Daß der Glaube nicht allein ansehe den Gehorsam Christi, sondern seine göttliche Natur, k. 698. wie dieselbige in uns wohnet und wirket, und durch solche Einwohnung unsere Sünde für Gott augedecket werden.
  - 5. Daß ber Glaube ein fold Bertrauen sei auf ben Gehorsam Chrifti, welcher in einem Menschen sein und bleiben könne, ber gleich keine wahrhaftige Bufie habe, bo auch keine Lieb folge, sondern wider sein Gewißen in Sinden verbarre.
  - 6. Daß nicht Gott, sonbern allein die Gaben Gottes in ben Glänbigen wohnen.

Diese Frethum und dergleichen allzumal verwerfen wir einhellig als dem klaren Wort Gottes zuwider, und verharren durch Goties Gnade klandbaft und beständig auf der Lehr von der Gerechtigkeit des Glaubens silr Gott, wie dieselbige in der Augsburgischen Consession und darauf ersolgter Apologia gesetzt, ausgesiühret und mit Gottes Wort erwiesen ist.

Was dann ferner zu eigentlicher Erklärung bieses hohen und fürnehmen Artikels der Rechtfertigung für Gott vonnöthen, daran unser Seelen Seligkeit gelegen, wollen wir männiglich auf die schöne und herrliche Auslegung D. Luthers über die Spistel S. Hauli an die Galater gewiesen und um geliebter Kürtze willen hiemit gezogen haben.

IV. Quod fides non respiciat tantum obedientiam Christi, sed divinam ipsius naturam, quatenus videlicet ea in nobis habitet et operetur, et quod per hanc inhabitationem nostra coram Deo peccata tegantur.

V. Quod fides sit talis in obedientiam 64 Christi fiducia, quae existere et manere possit in eiusmodi homine, qui non vere poenitentiam habeat, et qui caritate sit vacuus et in peccatis contra conscientiam perseveret.

VI. Quod non Deus ipse, sed dona Dei 65 duntaxat in credentibus habitent.

Hos errores hisque similes omnes unanimiter reiicimus, quia verbo Dei clarissimo repugnant. Et per Dei gratiam constantes perseveramus in doctrina sincera de iustificatione fidei coram Deo, ut ea in Augustana Confessione eiusque Apologia perspicue proposita, explicata et verbo Dei munita est.

Quod praeterea ad copiosiorem huius 67 ardui et praecipui articuli iustificationis coram Deo (in quo nostra salus vertitur) explicationem requiritur, de eo praeclarum D. Lutheri commentarium in Epistolam Pauli ad Galatas ab unoquoque consuli et diligenter legi monemus, ad quem, brevitatis studio, hoc loco nos referimus.

## IV. Von guten Werken.

Es hat sich auch ein Zwiespalt von den guten Werken unter den Theologen Augsdurgischer Consession ungsturgischer Theologen Augsdurgischer Wortender Wert au reden gebraucht: Gute Werk sind nöthig zur Seligkeit, es ist unmüglich, ohne gute Werk seligkeit, es ist unmüglich, ohne gute Werk selig werden, item: es ist niemand ohne gute Werk selig worden; weil von den Rechtgiäubigen gute Wert als Früchte des Glaudens ersorbert, und der Glaud ohne die Liebe todt, obgleich solche Liebe keine Ursache der Seligkeit sei.

W. 643. Das ander Theil aber hat dagegen gestritten, R. 699. daß gute Werk wol nöthig sein, aber nicht zur Seligkeit, sondern um anderer Ursach wisten, und daß derwegen vorgesende propositiones, oder gebrauchte Neden (als die dem Vorbild der gesunden Lehre und Worts ungemäß, und von

### IV. DE BONIS OPERIBUS.

Dissidium porro ortum est inter quosdam 1 theologos Augustanae Confessionis de bonis operibus. Alii enim has propositiones usurparunt: bona opera sunt necessaria ad salutem, impossibile est sine bonis operibus salvari, nemo unquam sine bonis operibus est salvatus; quandoquidem a vere credentibus bona opera ut fructus fidei requirantur, et fides sine caritate mortua sit, etiamsi caritas non sit causa nostrae salutis.

Alii vero hoc dogma impugnarunt atque 2 docuerunt, quod bona opera necessaria quidem sint, sed non ad salutem, verum propter alias causas. Et affirmarunt paulo ante recitatas propositiones in ecclesia Dei non esse ferendas, propterea quod formae sano-

ben Papisten allewegen und noch ber Lehr unsers driftlichen Glaubens entgegengesetzt, da wir bekennen, daß allein der Glaub gerecht und selig mache) in der Kirchen nicht zu bulben, damit der Berdienst Christi, unsers Seligmachers, nicht geschmälert werde, und die Berheisung der Seligkeit den Gläubigen sest und gewis sein und bleiben möge.

In diesem Streit ist auch von etzlichen wenigen diese streitige Proposition oder Rede gesühret, daß gute Werk zur Seligkeit schadlich
sein. Es ist auch von etzlichen disputiret worden, daß gute Werk nicht nichtig, sondern
freiwillig sein, dieweil sie nicht durch Kurcht
und Straf des Gesetes erzwungen, sondern
aus freiwilligem Geist und fröhlichem Herzen
geschehen sollen. Dagegen hat der ander Theil
gestritten, daß gute Werk nothin sein.

Solcher Streit hat sich ansangs über ben Worten (necessitas und libertas, das ist, nothwendig und frei) zugetragen, weil besonders das Wort necessitas, nothig, nicht allein die ewige unwandelbare Ordnung, nach welcher alle Menschen Gott zu gehorsamen schuldig und pflichtig sein, sondern auch zu Zeiten einen Zwang beiset, damit das Geset die Leute zu den guten Werken dringet.

Nachmals aber hat man nicht allein von den Worten disputiret, sondern auf das hestigste die Lehr an ihr selbst angesochten, und gestritten, daß der neue Gehorsam in den Wiedergebornen, von wegen obermeldter Gottes Ordnung, nicht nöthig sei.

Diese Uneinigkeit driftlich und nach Anleitung Gottes Worts zu erklären, und burch seine Gnabe gänzlich hinzulegen, ift unsere Lehre, Glaub und Bekeintnis, wie folget:

Erstlich ist in diesem Artikel von folgenden Puntten unter den Unsern kein Streit, als: daß Gottes Wille, Ordnung und Besehl sei, daß die Gländigen in guten Werken wandeln sollen, und daß rechtschaffene gute Werke nicht sein, die ihme ein jeder, guter Meinung, selbst ersenket, oder die nach Menschensagungen geschehen, sondern die Gott selber in seinem Wort sürgeschieden und besohlen hat, daß auch rechtschaffene gute Werk nicht auß eigenen natikelichen Krästen, sondern also geschehen, wann die Verson durch den Glauben mit Sott versühnet, und durch den Glauben mit Sott versoher (wie Paulus redet) in Theisto Jesu neu geschaffen wird zu guten Werken.

Libri symbolici.

rum verborum et piae doctrinae non sint conformes, et quod papistae cum antea semper, tum vero inprimis nostro saeculo eas propositiones opposuerint piae nostrae doctrinae, qua asserimus sola fide nos iustificari et salvari. Itaque eas reiiciendas iudicarunt, ne meritum Christi servatoris nostri extenuetur, et ut promissio de salute nostra credentibus certa sit et firma maneat.

In hoc dissidio quidam pauci hanc propositionem (quae et ipsa controversiae occasionem dedit) attulerunt: bona opera ad salutem esse perniciosa. Sed et a quibusdam disputatum fuit, quod bona opera non necessaria, sed libera et spontanea sint properea quod non metu et comminationibus legis extorqueantur, sed spiritu spontaneo et alacri mente fieri debeant. Alii vero asseruerunt bona opera esse necessaria.

Haec posterior controversia initio tantum 4 ex aequivocatione vocabulorum (necessitatis et libertatis) occasionem sumsit, quod vocabulum necessitatis non tantum immutabilem et aeternum ordinem divinum (quo omnes homines ad obediendum Deo debitores sunt et adstricti), verum etiam interdum coactionem, qua lex homines ad bona opera severe urget, designet.

Progressu autem temporis non iam de 5 verbis amplius disputatum, sed de rebus ipsis magna vehementia fuit disceptatum. Et a quibusdam acriter pugnatum est: novam obedientiam in renatis (quam supra commemoratus ordo divinus requirit) non esse necessariam.

Ut autem et hoc dissidium iuxta verbi Dei R. 700. analogiam pie declaretur, et per Dei gratiam 6 prorsus componatur, doctrinam, fidem et confessionem nostram de hoc negotio recitabimus:

Primo in hoc articulo nulla est inter no- 7 stros dissensio de his propositionibus: quod videlicet Dei voluntas et ordinatio sit atque mandatum, ut credentes in bonis operibus ambulent; quod ea non sint vere bona opera, quae quisque bona intentione ipsemet excogitat, aut quae secundum humanas traditiones fiunt, sed ea, quae Deus ipse in verbo suo praescripsit atque praecepit; quod vere bona opera non propriis naturalibus viribus, sed tum demum fiant, cum persona per fidem cum Deo est reconciliata, et per Spiritum Sanctum renovata, et in Christo B. 644. Iesu, ut Paulus (Eph. 2, 10) loquitur, denuo ad bona opera creata est.

Es ift auch ohne Streit, wie und warum ber Gläubigen gute Werk, ob fie gleich in biesem Fleisch unrein und unvollfommen, Gott gefällig und angenehm sein, nämtich um bes herrn Christi willen, burch ben Glauben, weil die Berjon Gott angenehm ift. Dann bie Wert, so zu Erhaltung äußerlicher Zucht gehören, welche auch von den Ungläubigen und Unbefehrten geschehen und ersorbert werben, obwol für der Welt bieselbige löblich, barzu auch von Gott in dieser Welt mit zeitlichen Gütern belohnet werden: jedoch weil sie nicht aus rechtem Glauben geben, seind fie für Gott Günde, bas ift, mit Gilnben beflecket, und werben vor Gott für Gunde und unrein, um der verderbten Ratur willen und weil die Person mit Gott nicht versühnet ift, gehalten. Dam ein bofer Baum fann nicht gute Sruchte bringen, wie auch geschrieben stehet Rom. 14. Was nicht aus Glauben gehet, das ift Sunde. Dann es muß zuvorn bie Berfon Gott gefällig fein, und das allein um Christus willen, sollen ihm anbers auch berfelben Berfon Werke gefallen.

R. 701.

Derhalben ber recht guten und Gott wolgefälligen Wert, die Gott in biefer und gufunf= tiger Welt belohnen will, Mutter und Ursprung muß der Glaube sein, barum fie bann rechte Sruchte des Glaubens, wie auch des Geiftes, bon S. Paulo genennet werben. Dann wie D. Luther schreibet in der Vorrede über die Epistel S. Pauli an die Römer: So ift der Blaub ein gottlich Wert in uns, das uns verwandelt und neu gebieret aus Gott, und todtet den alten Idam, macht uns gang andere Menschen, von herzen, Muth, Sinn und allen Rraften, und bringet den heiligen Geist mit sich. O! es ift ein lebendig, geschäftig, thatig, machtig Ding um den Glauben, daß unmuglich, daß er nicht ohne Unterlaß sollte Butes wirken. Er fraget auch nicht, ob gute Werk zu thun sind; sondern ehe man fraget, hat er sie gethan, und ift immer im Chun. Wer aber nicht solche Werke thut, der ift ein glaubloser Mensch, tappet und siehet um sich nach dem Glauben und guten Werken, und weiß weder was Glauben oder gute Werke fein, waschet und schwatet doch viel Wort vom Glauben und guten Werken. Glaub ist eine lebendige, erwegene Zuverficht auf Bottes B. 645. Gnade, fo gewiß, daß er tausendmal darüber sturbe. Und folche Zuversicht und Erkenntnis göttlicher Gnaden machet frohlich, tropig und luftig gegen Gott und allen Breaturen, welches der heilige Beift thut im Blauben, daher der Mensch ohne 3wang willig und

Sed et hoc extra controversiam est, quo- 8 modo et qua de causa bona credentium opera (licet in hac carne nostra impura et imperfecta) Deo placeant et accepta sint, videlicet propter Dominum nostrum Iesum Christum, per fidem, propterea quod persona Deo accepta est. Etsi enim opera illa, quae ad conservandam externam disciplinam faciunt, (qualia etiam ab infidelibus et non ad Deum conversis hominibus fiunt, et quidem requiruntur) suam coram mundo dignitatem et laudem habent, et temporalibus quibusdam praemiis in hoc mundo a Deo ornantur: attamen, cum non ex vera fide proficiscantur, revera coram Deo sunt peccata, hoc est, peccatis contaminata, et a Deo pro peccatis et immunditia reputantur, propter naturae humanae corruptionem, et quia persona cum Deo non est reconciliata. Mala enim arbor non potest bonos fructus ferre (Matth. 7, 18). Et in ea, quae ad Romanos scripta est, legitur (Rom. 14, 23): Quidquid non ex fide est, peccatum est. Necesse est enim, ut persona Deo antea placeat, idque propter solum Christum, si modo personae illius opera Deo placere et accepta esse debent.

Quare eorum operum, quae revera bona 9 sunt et Deo placent, quae etiam Dominus tum in hoc tum in futuro saeculo vult remunerari, mater et fons est ipsa fides, unde et veri fructus fidei, sicut et fructus Spiritus a divo Paulo (Gal. 5, 22) appellantur. Fides 10 enim (quemadmodum D. Lutherus in praefatione epistolae Pauli ad Romanos scribit) est divinum quoddam opus in nobis, quod nos immutat, ex Deo regenerat, veterem Adamum mortificat, et ex nobis plane alios homines (in corde, animo et omnibus viribus nostris) facit, et Spiritum Sanctum nobis confert. Et est fides illa quiddam vivum, efficax, potens, ita ut fieri non possit, quin semper bona operetur. Neque fides quaerit demum, an bona 11 opera sint facienda, sed priusquam de ea re inquiratur, iam multa bona opera effecit, et semper in agendo est occupata. Qui vero non ad hunc modum bene operatur, is homo vera fide caret, et ubi sit fides, ubi bona opera, quasi caecus palpando quaeritat, neque tamen quid fides aut bona opera sint, novit, interim tamen multa inepte de fide et bonis operibus garrit et nugatur. Fides iustificans est viva et solida 12 fiducia in gratiam seu clementiam Dei, adeo certa, ut homo millies mortem oppetere, quam eam fiduciam sibi eripi pateretur. Et haec fiducia atque agnitio divinae gratiae et clementiae lactos, animosos,

Iustig wird jedermann Gutes zu thun, jedermann zu dienen, allerlei zu leiden, Gott zu siebe und kobe, der ihm folche Gnade erzeiget hat: also daß ummuglich ift, Werk wom Clauben scheiden, ja so unmuglich, als brenenen und leuchten wom Seuer mag gescheiden werden.

Aber weil von biesen Punkten unter ben Unsern kein Streit, wollen wir dieselbige hienach ber Länge nicht handeln, sondern allein von den streitigen Punkten uns einfältig und beutlich gegen einander erklären.

Und erfilich, was belanget Nothwendigkeit oder Freiwilligkeit der guten Werk, ist offenbar, daß in der Augsburgischen Consession und derselben Apologia gebraucht und oft wiederspolet werden diese Keden, daß gute Werk nöstig sein. Item, daß es nöthig sei gute Werk zu thun, welche auch nothwendig dem Glauben und der Berstähnung solgen sollen. Item, daß wir nothwendig gute Werk, so wird auch in der heiligen Schrift selber das Wort (noth, nöthig und nothwendig, item sollen und müßen) also gebraucht, was wir von wegen Gottes Ordnung, Besehl und Willen zu thun schuldig sein, als Könn. 13. 1. Korinth. 9. Uct. 5. Joh. 15; 1. Joh. 4.

Werben berhalben gemeldte Reben ober Propositiones in diesem driftlichen und eigent= lichen Verstand unbillig von etzlichen gestraft und verworfen, welche billig, den sichern epiturifden Bahn zu ftrafen und zu verwerfen, follen geführet und gebrauchet werden, ba viele ihnen einen todten Glauben ober Wahn, ber ba ohne Bufe und ohne gute Wert ift, bichten, als könnte wol zugleich in einem Herzen sein rechter Glaube und bofer Vorsatz in Sünden zu verharren und fortzufahren, welches unmüglich ift; oder, als könnte wol einer mahren Glauben. Gerechtigfeit und Seligfeit haben und behalten, mann er gleich ein fauler und unfrucht= barer Baum ift und bleibet, ba gar feine gute Früchte folgen; ja wenn er gleich in Gunden wider das Gewißen verharret, ober wiederum fich auf solche Sünde fürsätzlich begibt, welches unrecht und falsch ift.

Es muß aber auch die Erinnerung von diefem Unterscheid hierbei gemerket werden, daß alacres efficit cum erga Deum tum erga omnes creaturas, quam laetitiam et alacritatem Spiritus Sanctus excitat per fidem. Inde homo sine ulla coactione promtus et alacris redditur, ut omnibus benefaciat, omnibus inserviat, omnia toleret, idque in honorem et laudem Dei, pro ea gratia, qua Dominus eum est prosecutus. Itaque impossibile est bona opera a fide vera separare, quemadmodum calor urens et lux ab igne separari non potest.

Quia vero de hac re inter nostros non est R. 702. controversia, nolumus esse nunc prolixio- 13 res, sed tantum de lis rebus, quae in controversiam venerunt, quanta fieri potest, simplicitate et perspicuitate mentem nostram declarabimus.

Quod igitur ad necessitatem aut libertatem bonorum operum attinet, negari non potest, quod in Augustana Confessione eiusdemque Apologia haec verba saepe usurpentur atque repetantur: bona opera esse necessaria; et, quod necesse sit bona opera facere, quia necessario fidem et reconciliationem cum Deo sequi debent; et, quod necessario ea opera, quae Deus praecepit, a nobis sint facienda. Sed et sacrae litterae vocabulis (necessitatis, necessarii, debiti, debemus, oportet cet.) utuntur, quoties de iis rebus agunt, quas ratione mandati, ordinationis et voluntatis divinae praestare tenemur (Rom. 13, 5. 1. Cor. 9, 9. Act. 5, 29. Ioh. 15, 12. 1. Ioh. 4, 21).

Quare propositiones hae (bona opera esse 15 necessaria, et necesse esse bene agere) in commemorata pia et genuina sententia immerito a quibusdam reprehenduntur et reiiciuntur. Hae enim retinendae atque urgendae sunt ad redarguendam atque refutandam securitatis epicureae opinionem, qua multi fidem mortuam aut persuasionem quandam vanam, quae sine poenitentia et bonis operibus est, pro vera fide falso habent; quasi scilicet in uno eodemque corde simul stare possint vera fides et malum propositum in peccatis perseverandi et progrediendi, quod tamen prorsus est impossibile; aut quasi aliquis veram fidem, iustitiam et salutem habere ac retinere valeat, etiamsi arbor putrida et infrugifera sit maneatque, neque ullos bonos fructus ferat; imo, quamvis in peccatis contra conscientiam perseveret, aut rursus destinata malitia in scelera priora relabatur. Haec falsa et impia sunt.

Interim tamen de hoc etiam discrimine 16 commonefactio observanda est, quod per R. 703,

nämlich verstanden werben solle necessitas 23. 646. ordinis, mandati et voluntatis Christi ac debiti nostri, non autem necessitas coactio-Das ift: wann dies Wort (nothig) gebraucht, soll es nicht von einem Zwang, sonbern allein von der Ordnung des unwandel= baren Willens Gottes, bes Schuldner wir feind. verstanden werden, dahin auch sein Gebot weiset, daß die Areatur ihrem Schöpfer gehorsam sei; dann sonsten, wie 2. Kor. 9 und in ber Epiftel S. Bauli an Philemonem, item 1. Bet. 5. (aus Noth) genennet wird, was einem wider seinen Willen, durch Zwang oder soust abgenöthiget wird, daß er äußerlich zum Schein, aber boch ohne und wider seinen Willen thue. Dann folche Scheinwerk will Gott nicht haben. fondern das Bolk des neuen Testaments soll fein ein williges polk Pf. 110., und willig opfern Pf. 54. nicht mit Unwillen oder aus 3wang, sondern von herzen gehorsam sein 2. Kor. 9. Röm. 6. Dann einen willigen Geber hat Gott lieb, 2. Kor. 9. In diesem Verstand und solcher Meinung ifts recht geredet und gelehret, daß rechte gute Werk willig ober aus freiwilligem Beist von benen, die ber Sohn Gottes gefreiet hat, geschehen follen; wie bann auf diese Meinung fürnehmlich die Disputation von Freiwilligkeit ber guten Werk von etlichen geführet ift.

Aber hie ist wiederum der Unterscheid auch wol zu merken, davon Paulus sagt Röm. 7: Ich bin willig und habe Lust zu Gottes Gefet nach dem inwenditten Menschen, aber in meinem Sleisch finde ich ein ander Besetz, welches nicht allein unwillig ober unlustig ift, sondern auch dem Gesetz meines Gemuths widerstrebet. Und was das unwillige und widerspänstige Fleisch belanget, da fagt Paulus 1. Ror. 9: Ich betaube und gahme meinen Leib, und Gal. 5. Röm. 8. welche Christo angehoren, die Preugigen, ja tobten ihr Sleisch famt feinen Luften, Begierden und Geschäften. Das aber ift falich und muß gestraft werben, wann fürgegeben und gelehret wird, als wären die gute Werk ben Gläubigen also frei, bag es in ihrer freien Willführ ftunde, bag fie folche thun ober laßen, ober barwider handlen R. 704. wollten oder möchten, und sie nichts desto= weniger ben Glauben, Gottes Hulbe und Onabe behalten könnten.

> Zum andern, wann gelehret wird, daß gute Werk vonnothen jein, muß auch erkläret werden, warum und aus was Ursachen sie vonnöthen feind, wie die Urfachen in der Augsburgifden Confession und Apologia erzählet werden.

> Aber hie muß man sich gar wol fürsehen, daß die Werk nicht in den Artikel der Recht=

vocabulum necessitatis intelligenda sit necessitas ordinis, mandati et voluntatis Christi ac debiti nostri, non autem necessitas coactionis. Vult enim mandatum Dei, ut crea- 17 tura suo creatori obediat. In aliis enim quibusdam scripturae locis vocabula (ex necessitate) de iis rebus accipiuntur, quae homini praeter voluntatem eius coactione quadam aut alias extorquentur, ut externe et quidem in speciem, sed tamen contra suam voluntatem aliquid faciat (2. Cor. 9, 7. Phil. 14; 1. Pet. 5, 2). Talia enim hypocritica opera Deus non probat, sed vult, ut populus novi testamenti sit populus spontaneus, et ut spontanea sacrificia offerat, atque obedientiam non invitus aut coactus, sed ex animo praestet (Ps. 110, 3. 54, 8. 2. Cor. 9, 7. Rom. 6, 17). Hilarem enim da- 18 torem diligit Dominus (2. Cor. 9, 7). In hanc sententiam recte dicitur atque docetur, quod vere bona opera sponte, libero spiritu, ab iis, quos Filius Dei liberavit, fieri debeant; quemadmodum etiam disputatio illa de libertate bonorum operum praecipue ad hanc sententiam confirmandam 🗈 quibusdam agitata est.

Hic autem etiam discrimen hoc observan- 19 dum est, de quo Paulus loquitur (Rom. 7, 22 sq.): Delector lege Dei (promtus sum ad bene agendum) secundum interiorem hominem, sed in carne mea legem aliam reperio, quae non modo invita et ad bene operandum difficilis est, verum etiam legi mentis meae repugnat. Et quod ad illam rebellem et difficilem carnem nostram attinet, ea de re Paulus sic ait (1. Cor. 9, 27. Gal. 5, 24. Rom. 8, 13): Castigo corpus meum et in servitutem redigo, et: Qui sunt Christi, carnem suam crucifixerunt, imo mortificarunt, cum vitiis et concupiscentiis. Contra autem opinio falsa redarguenda 20 et reiicienda est, cum docetur, bona opera ita esse libera homini christiano, ut in eius libero arbitrio positum sit, ea vel facere vel omittere, aut licet contra legem Dei peccetur, nihilominus tamen fidem Dei gratiam atque favorem retineri posse.

Deinde, cum docetur bona opera neces- 21 saria esse, etiam hoc explicandum est, quare quibusque de causis ea sint necessaria. quae causae in Augustana Confessione eiusque Apologia recitantur.

Interim tamen diligenter in hoc negotio 22 cavendum est, ne bona opera articulo iusti-

fertigung und Seligmachung gezogen und eingemenget werben. Derhalben werben billig bie Bropofitiones verworfen, daß den Glaubigen nute Werk zur Seligkeit vonnothen fein, alfo werden. Dann fie find ftracks wider die Lehre de particulis exclusivis in articulo iustificationis et salvationis, bas ist, sie streiten wider die Wort, mit welchen S. Paulus unsere Werk und Berdienst aus dem Artikel der Rechtsertigung und Seligmachung ganglich ausgeschloßen, und alles allein der Gnade Gottes und dem Berdienst Christi zugeschrieben hat, wie in bem vorgeben-ben Artifel erfläret. Stem, fie nehmen ben angefochtenen betriibten Gewißen ben Troft bes Evangelii, geben Urfach zum Zweifel, sind in viel Wege gefährlich, stärken die Bermegenheit eigener Gerechtigkeit, und bas Bertrauen auf eigene Werk, werben bagu von ben Papisten angenommen und zu ihrem Vortheil, wider die reine Lehre von dem allein seligmachenden Glauben, geführet. So find sie auch wider bas Fürbild ber gesunden Wort, da geschrieben ftehet: Die Seligkeit sei allein des Menschen, welchem Gott zurechnet die Gerechtigfeit, ohne Zuthun der Werk Rom. 4. Item, in ber Augsburgischen Confession im sechsten Artifel stehet geschrieben: Man werde selig ohne bie Werk, allein burch ben Glauben. Go hat auch D. Luther biese Propositiones verworsen und verdammet:

- 1. An den falschen Propheten bei ben Galatern.
  - 2. An ben Papisten in gar viel Orten.
- 3. An ben Wiebertäufern, ba fie also gloffiren: man solle wol ben Glauben auf ber Berk Berbienst nicht setzen, aber man muße sie bennoch gleichwol haben als nöthige Ding zur Seligkeit.
- 4. Auch an etsichen andern unter den Seinen, so diese propositionem asso glossiren wollten: ob wir gleich die Werk ersordern als nöthig zur Seligkeit, so lehren wir doch nicht das Bertrauen auf die Werk setzen, in Gen. Kap. 22.

Demnach und aus itzt erzählten Ursachen soll es billig in unsern Kirchen dabei bleiben, daß nämlich gemeldte Weise zu reden nicht gelehret, vertheidiget oder beschönet, sondern aus unsern Kirchen als sallsch und unrecht ausgesetzt und verworsen werden, als die zur Zeit der Bersolgung, do am meisten klare, richtige Bestenntnis, wider allerlei corruptelas und Bersällschung des Artikels der Rechtsertigung vons

ficationis et salutis nostrae immisceantur. Propterea merito hae propositiones relicium- 23.647. tur: bona opera fidelibus necessaria esse ad salutem, ita ut impossibile sit sine bonis operibus salvari, quia simpliciter pugnant cum doctrina de particulis exclusivis in articulo iustificationis et salvationis, quibus particulis divus Paulus opera et merita nostra ab articulo iustificationis et salutis nostrae penitus exclusit, et omnia soli gratiae atque clementiae divinae et Christi merito adscripsit, quemadmodum superius de-claravimus. Et propositiones illae (de ne- 23 cessitate bonorum operum ad salutem) perturbatis et afflictis conscientiis veram evangelii consolationem eripiunt, occasionem praebent dubitationi de gratia Dei, multis modis sunt periculosae, praesumtionem et falsam opinionem de propria iustitia et fiduciam propriae dignitatis confirmant, a papistis acceptantur et ad ipsorum malam causam fulciendam (contra sinceram doctrinam de sola fide salvante) adducuntur. Quin 24 etiam formae sanorum verborum repugnant, cum scriptum sit (Rom. 4, 6): beatitudinem tantum esse hominis, cui Deus imputat iustitiam sine operibus. Et in Confessione Augustana articulo sexto scriptum legimus: salvari nos sine opere, sola fide. Sed et D. Lutherus has propositiones reiecit atque damnavit:

- I. Primo quidem in falsis apostolis, qui 25 Galatas in errorem induxerant.
- II. Deinde in Papistis, multis admodum 26 locis.
- III. Postea etiam in Anabaptistis, qui hanc R. 705. interpretationem afferunt, quod fides qui- 27 dem non debeat niti meritis operum, sed tamen ea necessario ad salutem requiri.
- IV. Postremo in quibusdam aliis, suis 28 hominibus, qui hanc, ut loquuntur, glossam in medium adducebant: Si maxime, dicebant, bona opera tanquam ad salutem necessaria requiramus, tamen non docemus, quod bonis operibus sit confidendum.

Quare et ex iam commemoratis causis in 29 ecclesiis nostris merito hoc ratum, certum et fixum esse debet, quibus phrases seu propositiones illae, de bonis operibus ad salutem necessariis, non sint docendae, defendendae, pingendae, sed potius ex ecclesiis nostris ut falsae et non sincerae explodendae atque reiiciendae, quippe quae tempore persecutionis (ubi clara et perspicua con-

nöthen war, aus dem Interim wiederum verneuert, hergestoßen und in Disputation gezogen sind.

Bum britten, weil auch bisputiret wird, ob gute Werk die Seligkeit erhalten, oder ob sie W. 648. nöthig sein den Glauben, Gerechtigkeit und Seligkeit zu erhalten, und aber hieran hoch und viel gelegen; denn wer verharret die ans Ende, wird selig werden, Matthäi am 24. item Ebr. am 3. Wir seind Christus theilbaftig worden, so wir anders das angefangene Wesen die ans Ende festbehalten: muß auch gar wol und eigentlich erkläret werden, wie die Gerechtigkeit und Seligkeit in uns erhalten, daß sie nicht wiederum verloren werden.

Und ist berhalben erstlich dieser falscher epikurischer Wahn ernstlich zu strasen und zu verwersen, daß etzliche dichten, es könne der Glaube
und die empfangene Gerechtigkeit und Seligkeit
8. 706. durch keine, auch muthwillige und vorsätzliche
Sünde oder böse Werk verloren werden, sondern
wann ein Christ gleich ohne Furcht und Scham
den bösen Lissen folge, dem heiligen Geist
widerstrebe, und auf Sünde wider das Gewisen
fürsätzlich sich begebe, daß er gleichwol nichts
bestoweniger Glauben, Gottes Gnade, Gerechtigkeit und Seligkeit behalte.

Wiber biesen schäblichen Wahn sollen mit allem Fleiß und Ernst diese wahrhaftige, unwandelbare göttliche Dräuungen und ernstliche Strasen, Bermahnungen den Christen, so durch den Glauben gerecht worden sind, oft wiederholet und eingebildet werden 1. Kor. 6: Irret nicht, kein hurer, kein Ehebrecher, kein Geiziger 1c. wird das Reich Gottes ererben. Gal. 5. Ephes. 5: Die solches thun, werden das Reich Gottes nicht besigen. Köm. 5: 50 ihr nach dem Sleisch lebet, so werdet ihr sterben. Kol. 3: Um solcher willen kommet der Jorn Gottes über die Ungehorsamen.

Bann aber und welchergestalt aus biesem Grunde die Bermahnungen zu guten Werken, ohne Berbunkelung der Lehre vom Glauben und des Artikels der Rechtsertigung, können geschärfet werden, zeiget die Apologia ein seine Borbild, do sie articulo 20. über den Spruch 2. Bet. 1. (Sleisiget euch euern Beruf fest zu machen) also saget: Petrus lehret, warum man gute Werk thun soll, namlich daß wir unsern Beruf fest machen, das ist, daß wir nicht aus unsern Beruf fallen, wann wir

fessione adversus omnis generis corruptelas et depravationes articuli iustificationis maxime opus erat) ex interreligionis formula renovatae promanarint, atque denuo disputationibus novis occasionem praebuerint.

Postea, cum de eo etiam disputetur: an 30 bona opera salutem conservent, aut num ad retinendam aut conservandam fidem, iustitiam et salutem sint necessaria: diligenter et accurate declarandum est, qua ratione iustitia et salus in nobis conserventur, ne rursus amittantur. Scriptum est enim (Matth. 10, 22. 24, 13): Qui perseveraverit usque ad finem, salvus erit. Et apostolus ait (Hebr. 3, 6. 14): Participes Christi effecti sumus, si tamen initium substantiae usque ad finem firmum retinuerimus.

Et quidem inprimis falsa et epicurea illa 31 opinio graviter redarguenda atque reiicienda est, quod quidam fingunt fidem et acceptam iustitiam atque salutem non posse ullis peccatis aut sceleribus (tametsi omnino voluntarie et destinata malitia mala opera perpetrentur) amitti, sed etiamsi homo absque omni Dei timore et pudore pravis suis concupiscentiis indulgeat, Spiritui Sancto repugnet, et atrocia flagitia contra conscientiam suam (et quidem malo proposito) designet, nibilominus tamen fidem, gratiam Dei, iustitiam atque salutem retineri posse.

Contra hanc pestilentissimam persuasionem singulari diligentia hae verissimae, immotae divinae comminationes, poenae et admonitiones christianis, per fidem iustificatis, saepe repetendae atque inculcandae sunt: (1, Cor. 6, 9 sq.) Nolite errare, neque fornicarii neque adulteri neque avari cet. regnum Dei possidebunt! Et alibi (Gal. 5, 21. Eph. 5, 5): Qui talia agunt, regnum Dei non consequentur. Et ad Romanos (8, 13): Si secundum carnem vixeritis, moriemini. Et (Col. 3, 6): Propter talia venit ira Dei super filios incredulitatis.

Quando autem et qua ratione ex hoc fundamento exhortationes ad bona opera (absque obscuratione doctrinae de fide et articuli de iustificatione) acui possint, Apologia luculentum eius rei exemplar depingit, ubi capite XX. super verba Petri (2. ep. 1, 10) (satagite vocationem vestram firmam facere) hace verba habet: Petrus docet, quare sint bona opera facienda, scilicet ut sit firma vocatio, hoc est, ne vocatione sua excidant, si iterum peccent. Facite

wiederum fundigen. Chut gute Werk, spricht er, daß ihr bei eurem himmlischen Beruf bleibet, daß ihr nicht wieder ab= fallet und verlieret Geift und Gaben, die euch nicht um der folgenden Werk willen, sondern aus Enaden durch Christum wider= fahren find, und nun erhalten werden durch den Blauben. Der Glaube aber bleibet nicht in denen, die fündlich Leben führen, den heiligen Geift verlieren, die Buße von sich stoßen. Bis daher die Wort aus der Apologia.

Dagegen aber hat es die Meinung nicht, bag ber Glaube allein im Anfang die Gerech-tigfeit und Seligfeit ergreife, und barnach sein Amt den Werken übergebe, daß dieselbigen binfürder den Glauben, die empfangene Gerech= tigfeit und Seligfeit erhalten müßten, sonbern, auf daß die Berheißung ber Gerechtigkeit und Seligkeit nicht allein zu empfangen, sonbern auch zu behalten, uns fest und gewis sein mügen, gibet Paulus Rom. 5. bem Glauben nicht allein den Eingang zur Gnaden, sondern auch daß wir in ber Gnabe fteben, und uns rühmen der zukünftigen Herrlichkeit, das ist: Anfang, Mittel und Ende gibet er alles dem Glauben allein. Item Rom. 11: Sie find ab-gebrochen um ihres Unglaubens willen, du aber fteheft durch den Glauben. Rol. 1: Er wird euch darstellen heilit und unftraf= lich für ihm selbst, so ihr anders bleibet im Blauben. 1. Betr. 1: Wir werden aus Gottes Macht durch den Blauben bewahret gur Seligfeit. Stem : Ihr werdet das Ende euers Glaubens davon bringen, namlich der Seelen Seligfeit.

Weil bann aus Gottes Wort offenbar, bag ber Glaube bas eigentliche einige Mittel ift. baburch Gerechtigkeit und Seligkeit nicht allein empfangen, sonbern auch von Gott erhalten wird, soll billig verworfen werden, das im Trientischen Concilio geschloßen, und was sonft mehr auf dieselbe Meinung ift gerichtet worden, baf unfere gute Werk die Geligkeit erhalten, ober bag bie empfangene Gerechtigkeit bes Glaubens ober auch der Glaube felbst durch unsere Werk entweder ganglich ober ja zum Theil erhalten und bewahret werden.

Dann obwol vor biesem Streit etgliche viel reine Lebrer solche und bergleichen Reben, in Auslegung der beiligen Schrift, gebraucht, biemit aber keineswegs gesinnet obvermeldte Grrthum der Papisten zu bestätigen, jedoch weil nachmals über solcher Weise zu reben Streit entstanden, daraus allerlei ärgerliche Weiterung erfolget: ift es am allersichersten, nach ber Bermahnung S. Pauli über bem Surbilde der

(inquit) bona opera, ut perseveretis in vestra coelitus vobis iniuncta vocatione, ne rursum deficiatis et amittatis Spiritum ac dona, quae prius contigerunt, non propter sequentia opera, sed ex gratia, per Christum, et iam retinentur fide. At fides non manet in his, qui pravam vitam agunt et amittunt Spiritum Sanctum et abiiciunt poenitentiam. Hactenus Apologia. (cf. Apol. 38, 649, Art. XX. p. 222.)

E contrario autem non est sentiendum, 34 quod fides initio tantum iustitiam et salutem apprehendat, postea vero officium suum operibus resignet, ut ea deinceps fidem, ap- R. 707. prehensam iustitiam, et salutem conservare debeant. Ut enim nobis promissio de iustitia et salute nostra non modo consequenda, verum etiam retinenda, certa et firma esse possit, Paulus (Rom. 5, 2) non tantum aditum ad gratiam, verum etiam, quod in gratia perseveramus et de futura gloria gloriamur, (hoc est initium, medium et finem) soli fidei adscribit. Et alibi (Rom. 11, 20) ait: Propter incredulitatem suam defracti sunt, tu autem fide stas. Et ad Colossenses (1, 22 sq.) inquit: Exhibebit vos sanctos et immaculatos et irreprehensibiles coram se ipso, si tamen permanetis in fide fundati et stabiles cet. Et Petrus ait (1. ep. 1, 5. 9): In virtute Dei custodimini per fidem in salutem. Et: Reportabitis finem fidei vestrae, salutem animarum.

Cum igitur ex sacrarum litterarum testi- 35 moniis manifestum sit, quod fides proprium et unicum illud medium sit, quo iustitia et salus non modo apprehenduntur, verum etiam a Deo conservantur: merito reiiciendum est Tridentinae synodi decretum (et si quid alibi in eam sententiam fuit propositum), quod videlicet bona nostra opera salutem conservent, aut quod apprehensa fidei iustitia aut fides ipsa per nostra opera vel ex toto vel saltem ex parte retineantur ac conserventur.

Etsi enim ante motam hanc controversiam 36 multi sinceri doctores eiusmodi phrasibus in explicatione sacrae scripturae usi sunt, non autem eo animo, quod commemoratos papistarum errores confirmare vellent: tamen cum interea de eiusmodi phrasibus disceptationes, scandala et distractiones variae exortae sint, longe tutissimum est iuxta Pauli admonitionem (2. Tim. 1, 13) formam

gesunden Wort so wol, als über der reinen Lehr selbst zu halten, dadurch viel unnöthiges Gezänks abgeschnitten und die Kirch vor vielem Aergernis behütet werden mag.

k. 708. Zum vierten, was die Proposition belanget, W. 650. daß gute Werk zur Seligkeit schädlich sein sollten, erklären wir uns deutlich also: Wann jemand die gute Werk in den Artikel der Rechtsertigung ziehen, seine Gerechtigkeit oder das Bertrauen der Seligkeit darauf seizen, damit die Gnade Gottes verdienen und dadurch selig werden wölle, hierauf sagen nicht wir, sondern sagt Paulus selbst, und wiederholets zum dittenmal Abil. 3., daß einem solchen Menschen seine Werk allein unnützlich und hinderlich, sondern auch schödlich sein. Es ist aber die Schuld nicht der guten Werk an ihnen selbst, sondern des falschen Vertrauens, so wider das ausgedruckte Wort Gottes auf die Werk gesetzt wird.

Aber hierans solget keineswegs, daß man simplieiter und also bloß dahin sagen solle: gute Werk sind den Glänbigen zu ober an ihrer Seligkeit ihädlich, dann in den Glänbigen sind gute Werk, wann sie propter veras causas etad verossines, das ist, der Meinung geschehen, wie sie Gott von den Wiedergebornen erspreckt, Anzeigung der Seligkeit Phil. 1. Wie dann Gottes Wille und ansdrücksicher Lesehl ist, daß die Glänbigen gute Werk thun sollen, welche der heilige Geist wirket in den Glänbigen, die ihme auch Gott um Christi willen gefallen läßet, ihnen herrliche Belohnung in diesem und künftigen Leben verheißet.

Derwegen auch diese Proposition in unsern Kirchen gestraft und verworsen wird, dieweil sie also bloß gesetz salich und ärgerlich ift, daburch Zucht und Ehrbarkeit geschwächet, das rohe, wilde, siehere epikurische Leben eingesühret und gestärket werden möchte. Dann was einem zu seiner Seligkeit schälich ift, basir soll er sich ja mit höchstem Fleiß hilten.

Weil aber die Christen von den guten Werken nicht abgehalten, sondern zum sleißigsten darzu vermahnet und angehalten werden sollen, so kann und soll diese bloße Proposition in der Kirchen nicht geduldet, geführet noch vertheidiget werden.

sanorum verborum non minori diligentia, quam ipsam sinceram doctrinam firmiter retinere, qua ratione multis non necessariis concertationibus ansa praeciditur, et multa in ecclesia Dei offendicula praecaventur.

Praeterea, quod ad propositionem illam attinet: bona opera ad salutem esse perniciosa, sententiam nostram perspicue exponemus. Si quis bona opera articulo iustificationis immiscere, iustitiam suam aut fiduciam salutis suae in ea reponere, gratiam Dei iis promereri, et per ea salutem consequi velit: respondemus non quidem nos, sed divus Paulus ipse, idque tertio repetit (Phil. 3, 7 sqq.): quod tali homini opera sua non tantum sint inutilia, atque ad salutem impedimento, verum etiam perniciosa sint. Culpa tamen non est bonorum operum per se, sed vanae fiduciae, quae contra expressum Dei verbum in opera collocatur.

Inde tamen haudquaquam consequitur, quod simpliciter et nude asserere liceat: bona opera credentibus ad salutem esse perniciosa. Bona enim opera in credentibus (cum propter veras causas fiunt, et ad veros fines, sicuti ea Deus a renatis exigit, referuntur) indicia sunt aeternae salutis (Phil. 1, 20). Siquidem haec est voluntas et hoc expressum Dei mandatum, ut credentes bona opera faciant, quae Spiritus Sanctus in credentibus operatur, eaque Deus Pater propter Christum accepta et grata habet et praeclara illis praemia, huius et futurae vitae, promittit.

Eam ob causam etiam paulo ante commemorata propositio in ecclesiis nostris reprehenditur et reiicitur, propterea quod ita nude usurpata falsa est et offendiculi plena, qua disciplina et morum honestas labefactantur, dissolutae vero et epicureae ferae vitae ianua aperitur, et confirmatur. Ab ea enim re, quae alicui ad animae suae salutem perniciosa creditur, abstinendum et cavendum esse omnes iudicant.

Cum vero christiani u bonis operibus non 40 deterrendi, sed potius quam diligentissime ad ea adhortandi sint, profecto nuda ista propositio in ecclesia Christi tolerari non potest, nec defendenda est.

38

## Bom Gefets und Evangelio,

Nachdem der Unterscheid des Gesetzes und Evangeln ein besonder herrlich Licht ift, welches barzu bienet, daß Gottes Wort recht getheilet, und der heiligen Propheten und Apostel Schriften eigentlich erkläret und verstanden: ift mit besonderem Fleiß über bemfelben zu halten, damit diese zwo Lehren nicht mit einander ver= mischet, ober aus bem Evangelio ein Gesetz gemacht, baburch der Berdienst Christi verdun= telt, und die betritbten Gewissen ihres Trosts beraubet, ben sie sonft in bem heiligen Evan= gelio haben, wenn basselbige lauter und rein geprediget, und sich in ihren höchsten Unfech= tungen wiber bas Schrecken bes Gesetzes auf= halten können.

Run ift hie gleichergestalt zwischen etlichen Theologen Angsburgischer Confession Zwielpalt eingefallen, da ber eine Theil stirgeben, das Evangelium sei eigentlich nicht allein eine Gnadenpredigt, sondern auch zugleich eine Predigt der Buß, welche die größeste Sünde, nämlich ben Unglauben, strafet. Der ander Theil aber hat gehalten und gestritten, bag bas Evangelium nicht eigentlich fei eine Buß= ober Strafpredigt, welches eigentlich bem Gefet Gottes zugehöre, das alle Sünde, und also auch den Unglauben, strafe, sondern bas Evangelium sei eigentlich eine Predigt von der Gnade und Hulde Gottes um Christus willen, burch welchen ben Bekehrten zu Chrifto ber Unglaube, in bem fie zuvor gestedet, ben auch das Gesets Gottes ge= ftrafet hat, verziehen und vergeben werde.

Da wir nun biese Awiespalt recht bedenken. ift folde vornehmlich baber verursachet worben. baf bas Wörtlein (Evangelium) nicht in einer= lei und gleichem Berstande allwegen, sondern auf zweierlei Beise in heiliger göttlicher Schrift, wie auch von den alten und neuen Rirchen= lebrern, gebraucht und verstanden worden. Dann einsmals wird es gebraucht, daß dadurch ver= standen die ganze Lehre Christi unsers Berrn. die er auf Erden in seinem Predigamt gefüh= ret, und im neuen Teftament zu fuhren befoh= len, und also damit die Erklärung des Gesetzes und Berklindigung ber Hulbe und Gnade Gottes, seines himmlischen Baters, begriffen hat, wie Marc. 1. geschrieben stehet: Das ist der Unfang des Evangelii von Jesu Christo, dem Sohne Gottes. Und balb barauf werden

### DE LEGE ET EVANGELIO.

Cum discrimen legis et evangelii magnam 1 et clarissimam lucem sacris litteris afferat, cuius adminiculo verbum Dei recte secari, et prophetica atque apostolica scripta dextre explicari atque intelligi possunt: accurata diligentia illud est in ecclesia conservandum atque retinendum, ne haec duo doctrinarum genera inter se commisceantur, 38.651, aut evangelion in legem transformetur. Ea enim ratione meritum Christi obscuraretur, et conscientiis perturbatis dulcissima consolatio (quam in evangelio Christi, sincere praedicato, habent, qua etiam sese in gravissimis tentationibus adversus legis terrores sustentant) prorsus eriperetur.

Orta est autem etiam de hoc ipso negotio 2 quaedam inter aliquos Augustanae Confessionis theologos controversia. Una enim pars asseruit evangelion proprie non esse tantum doctrinam de gratia Dei, verum etiam esse simul concionem poenitentiae, quae summum peccatum, videlicet incredulitatem, redarguit. Altera vero pars contrariam sententiam propugnavit, quod nimirum evangelion proprie non sit concio poenitentiae, arguens peccatum, (hoc enim legis Dei proprium esse officium, arguere omnia peccata, atque ita etiam incredulitatem,) sed evangelion proprie esse praedicationem de gratia et clementia Dei propter Christum, per quem conversis ad Christum incredulitas (in qua antea haeserant, quam etiam lex Dei redarguerat) condonetur atque remittatur.

Cum autem de hoc dissidio diligenter co- 3 gitamus, deprehenditur inde adeo illud exor- R. 710. tum esse, quod vocabulum evangelii non semper in una eademque significatione accipiatur, sed duobus modis tum in sacris litteris tum in veterum ac neotericorum scriptis usurpetur et accipiatur. Uno enim 4 modo totam Christi doctrinam significat, quam ministerio suo in his terris proposuit, et in novo testamento proponendam praecepit, et hac ratione Christus legis explicationem et annuntiationem clementiae et gratiae Dei Patris sui coelestis est complexus, sicut Marci primo (v. 1) scriptum est: Initium evangelii Iesu Christi Filii Dei cet. Et paulo post capita totius doctrinae coelestis praecipua recitantur, videlicet poeniten-

R. 709.

predigen, Marc. 16., faget er die Summa folcher seiner Lehre mit wenig Worten zusammen, bo er Luc. 24. sagt: Also ists neschrieben, und also mußte Chriftus leiden, und auf= erstehen von den Codten am dritten Tage, und predigen lagen in feinem namen Bug und Vergebung der Sunden unter allen heiden. Gleichfalls auch nennet Paulus feine gange Lehre bas Evangelium Act. 20. 28. 552. fasset aber die Summa solcher seiner Lehre in diese hauptstud: Bufte zu Bott, und den Glauben an Christum. Und in dem Berstande ist die generalis definitio, das ist die Beschreibung des Worts Evangelii, wann es in weitläustigem Berstand und außerhalb dem eigentlichen Unterscheid des Gesetzes und Evan= gelii gebrauchet wird, recht, wann gesaget wird, das Evangelium sei eine Predigt von der Buß und Bergebung ber Gunben. Dann es haben Johannes, Christus und die Aposteln ihre Prebigt von der Buß angesangen, und also nicht allein die gnabenreiche Berheißung von Bergebung ber Sünden, sondern auch bas Gesetz Gottes ausgeleget und getrieben. Darnach wird das Wort Evangelium in einem andern, näm= lich in seinem eigentlichen Berftand gebraucht, R. 711. ba es nicht die Predigt von der Buff, sondern allein die Predigt von der Gnade Gottes begreifet, wie gleich hernach folget Marc. 1., da Christus saget: Thut Buß und glaubet dem Evangelio.

bie summarische Hauptstillide gesetzt, Buß und vergebung der Sunden. Mso, bo Christus nach seiner Auserstehung den Aposteln be-

fohlen, das Evangelium in aller Welt zu

Wie bann auch das Wörtlein Buf nicht in einerlei Berstand in heiliger Schrift gebraucht wird. Dann an etlichen Orten ber beiligen Schrift wird es gebraucht und genommen für bie ganze Bekehrung bes Menschen, als Luc. 13. Werdet ihr nicht Bufe thun, so werdet ihr alle auch also umkommen. Und im 15. Rap. Also wird Freude sein über einen Sunder, der Bufe thut. Aber in biefem Ort, Marci 1. wie auch anderswo, ba unterschiedlich gesetzet wird bie Buß und ber Glaube an Christum Act. 20., oder Bug und Bergebung Sünden Luc. 24., heißet Buge thun anders nichts, bann bie Gunde mahrhaftig ertennen, berglich bereuen und davon abstehen; welche Erkenntnis aus bem Gefet fommet, aber gu heilfamer Bekehrung ju Gott nicht gnug ift, wenn nicht der Glaube an Christum barzu tommet, beffen Berdienst die tröftliche Predigt des heiligen Evangelii allen bußfertigen Sündern anbeut, so durch die Predigt des Gesetzes er= schreckt seinb. Dann bas Evangelium prediget Bergebung der Sünden nicht ben roben, fichern Bergen, sonbern ben Burschlagenen ober Buß-

tia et remissio peccatorum. Ad eundem modum, cum Christus post resurrectionem suam apostolis praeciperet (Marc. 16, 15), ut praedicarent evangelion in universo terrarum orbe, totius doctrinae suae summam brevissimis comprehendit, inquiens (Luc. 24, 46 sq.): Sic scriptum est, et sic oportebat Christum pati, et resurgere a mortuis tertia die, et praedicari in nomine eius poenitentiam et remissionem peccatorum in omnes gentes. Et sic etiam Paulus (Act. 20, 21) totam suam doctrinam vocat evangelion, summam autem suae doctrinae distribuit in haec duo praecipua capita: in poenitentiam erga Deum, et fidem in Christum. Et in hoc sensu generalis illa defini- 5 tio evangelii (cum late accipitur et extra discrimen legis et evangelii usurpatur) vera est, cum dicitur: evangelion est concio de poenitentia et de remissione peccatorum. Etenim Iohannes Baptista, Christus et apostoli praedicationem suam a poenitentia sunt exorsi, et ita non tantum promissionem illam dulcissimam de immensa Dei gratia atque peccatorum remissione proposuerunt, verum etiam legem Dei explicuerunt atque urserunt. Deinde vocabulum evangelii in 6 alia, et quidem propriissima sua significatione usurpatur, et tum non concionem de poenitentia, sed tantum praedicationem de clementia Dei complectitur, ut statim Marci 1, 15 sequitur, cum Christus inquit: Poenitentiam agite et credite evangelio.

Sed et poenitentiae vocabulum in sacris 7 litteris non semper unam eandemque significationem habet. Quibusdam enim sacrae scripturae locis pro tota hominis conversione ad Deum sumitur. Verbi gratia, cum Christus inquit (Luc. 13, 5): Nisi poenitentiam egeritis, omnes similiter peribitis. Et alibi (Luc. 15, 7): Gaudium erit super uno peccatore poenitentiam agente cet. At in 8 Marco (1, 15) (quod testimonium paulo ante attulimus) et alibi (Act. 20, 21. Luc. 24, 46. 47) ubi distincte ponuntur poenitentia et fides in Christum aut poenitentia et remissio peccatorum, poenitentiam agere nihîl aliud significat, quam peccata vere agnoscere, serio dolere, et peccatis in posterum abstinere. Ea 9 vero peccatorum agnitio ex lege est, et ad salutarem conversionem ad Deum non sufficit, si non fides in Christum accedat, cuius meritum dulcissima et consolationis plena evangelii doctrina omnibus resipiscentibus peccatoribus offert, qui per concionem legis perterriti et prostrati erant. Evangelion enim remissionem peccatorum non securis mentifertigen Luc. 4. Und baß aus ber Ren ober Schrecken bes Gesetzes nicht mitge eine Berzweifelung werben, muß die Predigt bes Evangelii barzu kommen, baß es mitge sein eine Ren zur Seligkeit 2. Kor. 7.

Dann weil bie bloße Predigt bes Gefetzes, ohne Christo, entweder vermegene Leute machet, bie sich bafür halten, baß fie bas Gesetz mit äußerlichen Werten erfüllen tonnen, ober gang und gar in Berzweifelung gerathen, so nimmet Christus bas Gesetz in seine Hände und legt basselbe geistlich aus Matthäi am 5. Röm. 7. und 1, und offenbaret also seinen Born vom himmel berab über alle Sünder, wie groß der= felbe sei, badurch sie in bas Gesetz gewiesen werden, und aus demselben erst recht lernen ihre Sunde erkennen, welche Erkenntnis Mofes nimmermehr aus ihnen hatte erzwingen können. Dann wie ber Apostel zeuget 2. Kor. 3., ba gleich Moses gelesen wird, so bleibt boch immer Die Decke, so er vor sein Angesicht hienge, unaufgebedet, baß fie bas Befet geiftlich, und wie große Dinge es von uns erfordert, und weil wir foldes nicht halten noch erfüllen können, wie tief es uns verfluche und verdamme, nicht erfennen. Wann fie sich aber zum herrn bekehret haben, alsdann wird solche Dede abgethan, 2. Ror. 3.

Darum muß der Geist Christi nicht allein trösten, sondern auch durch das Amt des Geieges strafen die Welt um die Sünde, und also im neuen Testament thun, wie der Prophet saget, opus alienum, ut faciat opus proprium, das ist: er muß ein fremd Amt verrichten (welches ist strafen), die er somme zu seinem eignen Werk, das ist trösten und von der Inade predigen, darum er dann uns durch Christum erworben und gesandt, und der Ursach auch der Tröster genennet wird; immaßen D. Luther in der Ausstegung des Evangelii dom. 5. nach Trinitatis mit nachsolgenden Worten erkläret hat:

Es ist alles des Gesetzes Predigt, was da von unsern Sunden und Gottes 3orn predigt, es geschebe, wie oder wenn es wolle. Wiederum ist das Evangelium eine Golche Predigt, die nichts anders denn Gnade und Vergebung in Christo zeiget und gibt, wiewol es wahr und recht ist, das die Apostel und Prediger des Evangelii (wie auch Christus selbst gethan hat) die Predigt des Gesetzes bestätigen und ansahen bei denen, die noch nicht ihre Sunde errensnen, noch sür Gottes 3orn erschvocken sind, wie er 3oh. 16. saget: der heilige Geist

bus, sed perturbatis et vere poenitentibus annuntiat (Luc. 4, 18). Et ne contritio et terrores legis in desperationem vertantur, opus est praedicatione evangelii, ut sit poenitentia ad salutem (2. Cor. 7, 10).

Cum enim nuda illa legis praedicatio (sine 10 mentione Christi) aut inflatos hypocritas efficiat, qui sibi imaginantur, quod legem externis operibus suis implere valeant, aut homines ad desperationem adigat: Christus legem in manus suas sumit, eamque spiritualiter explicat (Matth. 5, 21 sqq. Rom. 7, 23. 653 14 et 1, 18), et sic iram suam de coelo revelat super omnem impietatem hominum, et ostendit, quanta sit ira divina. Ea ratione ad legem illi ablegantur, ut ex ea demum recte peccata sua agnoscere discant; quam agnitionem peccatorum Moises nunquam ab illis extorquere potuisset. Quia (ut aposto- R. 712. lus [2. Cor. 3, 14 sq.] testatur) etsi Moises praelegitur, manet tamen nihilominus velamen super faciem eius, non retectum, ut non agnoscere possint homines legem esse spiritualem et exigere a nobis res longe maximas, quas cum praestare et implere nequeant, legem nos horribili et extrema maledictione atque damnatione obruere. Quando autem ad Christum convertuntur, tum velamen illud tollitur, ut idem apostolus docet (2. Cor. 3, 16).

Haec cum ita se habeant, manifestum est, 11 Spiritus Sancti officium esse non tantum consolari, verum etiam (ministerio legis) arguere mundum de peccato (Ioh. 16, 8), et ita (etiam in novo testamento) facere opus alienum, ut propheta (Ies. 28, 21) loquitur, quod est arguere, ut postea faciat opus proprium, quod est consolari et gratiam Dei praedicare. Hanc enim ob causam nobis Christus precibus suis et sanctissimo merito eundem nobis a Patre impetravit et misit, unde et Paracletus seu Consolator dicitur, quemadmodum Dr. Lutherus in explicatione evangelii dominicae 5. post Trinitatis sequentibus verbis hanc rem perspicue exposuit:

Concio legis est, quidquid de peccatis 12 nostris et de ira Dei docet, quomodocunque aut quandocunque id fiat. Evangelion vero talis est concio, quae nivil nisi gratiam et clementiam Dei atque remissionem peccatorum in Christo monstrat et exhibet. Interim tamen verum est et recte fit, quod apostoli et evangelii ministri (quod et ipse Christus fecit) concionem legis confirmant eamque inchoant apud eos, qui peccata sua nondum agnoscunt, et sensu irae Dei nondum sunt perturbati, ut ipse inquit (Ioh. 16, 8): Spiritus sanctus arguet mundum de

daß fie nicht an mich glauben. Ja, was ift fur ein ernftlichere, schrecklichere Un= R. 718. Sunde dann eben das Leiden und Sterben Christi seines Sohnes? Aber so lange dieses alles Gottes 3orn prediget und den Menschen schrecket, so ift es noch nicht des Evangelii, noch Chrifti eigne Predigt, sondern Moses und das Gesetz über die Unbuffertigen. 28. 654. Denn das Evangelium und Christus ist je nicht geordnet und gegeben zu schreden noch zu verdammen, sondern die, so erschrecket und blode sind, zu trosten und aufzurichten. Und abermals, Christus spricht 30h. 16: Der heilige Beift wird die Welt ftrafen um die Sunde; welches mag nicht geschehen, ohne durche Gesetzes Erklarung. Tom. 2.

Ienens. fol. 455.

wird die Welt strafen um die Sunde, darum,

Also sagen auch die Schmalkalbischen Artikel: Das neue Testament behalt und treibet das Umt des Gesetzes, das die Sunde und Gottes 3orn offenbaret, aber zu solchem Umt thut es flugs die Verheifung der Enaden durchs Evangelium.

Und die Apologia spricht: Zu einer rechten, heilsamen Buße ist nicht gnug allein bas Gesetz predigen, sondern es muß darzu auch kommen das Evangelium. Also sind beide Lehren bei einander, und mußen auch neben einander ge= trieben werben, aber in gewisser Ordnung und mit gebührlichem Unterscheid, und werden die antinomi ober Gesetzstürmer billig verdammet. welche die Predigt des Gesetzes aus der Kirchen werfen, und wollen, daß man Sinde ftrafen, Ren und Leid nicht aus dem Gefetze, sondern allein aus dem Evangelio lehren solle.

Auf daß aber männiglich seben müge, baß wir in angeregter Zwiespalt nichts verschlagen, sondern dem driftlichen Lefer ben Sandel fein lauter unter Augen stellen:

Demnach gläuben, lehren und bekennen wir einhellig, daß das Gesetz eigentlich sei eine gött= liche Lehre, barinnen ber gerechte, unwandelbare Wille Gottes offenbaret, wie ber Mensch in seiner Natur, Gedanken, Worten und Werken geschaffen sein sollte, daß er Gott gefällig und angenehm sei, und bräuet ben Uebertretern bes-R. 714. felbigen Gottes Born, zeitliche und ewige Strafe. Dann wie Lutherus wider die Gesetzstilrmer redet: Alles, was die Sunde strafet, ift und

peccato, quia in me non credunt. Imo, quae magis severa et horrenda significatio atque concio irae divinae adversus peccata est, quam illa ipsa passio et mors Tesu Christi, Filii Dei? Veruntamen quoad haec omnia iram Dei ostendunt et hominem terrent, nondum sunt proprie evangelii aut Christi concio, sed potius Moses et lex, contra impoenitentes. Evangelion enim et Christus nobis non eam ob causam donantur, ut nos perterrefaciant atque condemnent, sed ut ii, qui perturbati et pusillanimes sunt, consolationem capiant atque erigantur. Et alibi inquit Dr. Lutherus: Christus 13 ait: Spiritus Sanctus arguet mundum de per explicationem legis. Tom. 2. Ienens. fol. 455.

In hanc sententiam etiam Smalcaldici Ar- 14 ticuli loquuntur: Novum testamentum retinet atque wrget ministerium legis, quae et peccata arguit, et iram Dei revelat, sed ad illud legis officium adiungit mox promissionem gratiae divinae per evangelii praedicationem. (Art. Sm. P. III. Art. III. p. 312).

Et Apologia inquit: Ad salutarem et ve- 15 ram poenitentiam non sufficit legis praedicatio, sed accedere oportet evangelion. Hoc modo duo haec doctrinarum genera coniuncta sunt, et ambo urgenda sunt, certo tamen ordine et convenienti discrimine observato. Et iuste damnantur Antinomi, adversarii legis, qui praedicationem legis ex ecclesia explodunt, et affirmant non ex lege, sed ex solo evangelio peccata arguenda et contritionem docendam esse. (Apol. Art. XII. p. 172.)

Ut autem omnes intelligant, quod in hac 16 controversia nihil dissimulare, sed pio lectori totum negotium, quanta fieri potest simplicitate et perspicuitate, ante oculos proponere cupiamus, sententiam nostram exponemus:

Credimus, docemus et confitemur una- 17 nimi consensu, quod lex proprie sit doctrina divina, in qua iustissima et immutabilis Dei voluntas revelatur, qualem oporteat esse hominem, in sua natura, cogitationibus, verbis, factis, ut Deo probari et acceptus esse possit. Simul autem transgressoribus Dei iram et temporalia atque aeterna supplicia lex denuntiat. Nam (ut D. Lutherus contra Antinomos scribit) quidquid peccatum ar-

gehoret zum Befet, deffen eigen Umt ift Sunde strafen und zur Erkenntnis der Sunden führen Röm. 3. und 7., und nachdem ber Unglaube eine Wurzel und Brunnquell aller fträflichen Gunden ift, fo ftrafet bas Gefetz auch ben Unglauben.

Es ist aber gleichwol dies auch mahr, daß das Gesetz mit seiner Lehre burchs Evangelium illustrirt und erkläret wird, und bleibet bannoch des Gesetzes eigentlich Amt die Sünde strafen und von auten Werfen lehren.

Also strafet das Gesetz den Unglauben, wann man Gottes Wort nicht gläubet. Beil nun das Evangelium, welches allein eigentlich lehret und befiehlet an Christum gläuben, Gottes Wort ift: so strafet ber beilige Geift burch das Amt des Gesetzes auch den Unglauben, daß sie nicht an Chriftum gläuben, welches Evangelium boch allein eigentlich lehret von bem feligmachenben Glauben an Chriftum.

Das Evangelium aber ift eigentlich eine Lehre, (nachdem der Mensch das Gesetz Gottes nicht gehalten, sondern dasselbe übertreten, darwider seine verderbte Natur, Gedanken, Wort und Werk streiten, und ber Ursachen bem Born Got= tes, bem Tob, allen zeitlichen Plagen und ber Strafe des höllischen Feuers unterworfen,) die da lehret, was der Mensch glauben solle, daß er bei Gott die Bergebung ber Gunden erlange, nämlich daß der Sohn Gottes, unser Berr Christus, ben Fluch des Gesetzes auf sich genommen und getragen, alle unfere Gunbe gebuget und bezahlet, durch welchen allein wir bei Gott wieder zu Gnaden fommen, Bergebung ber Sünden burch ben Glauben erlangen, aus bem Tob und allen Strafen ber Gunden erlediget und ewig felig werden.

Dann alles, mas tröftet, die huld und Gnade Gottes ben Uebertretern bes Gesetzes anbeut, ist und heißet eigentlich bas Evangelium, eine gute und fröhliche Botschaft, daß Gott die Sünde nicht strafen, sondern um Christus willen vergeben wolle.

Demnach ein jeber buffertiger Gunber gläuben, bas ift, fein Vertrauen allein auf den Berrn Christum setzen soll, daß er um unser Sunden willen fei dahin gegeben, und um unfer Recht= fertigung willen wieder auferstanden, welcher um unsertwillen gur Sunden worden, der von keiner Sunde wußte, auf daß wir in ihme wurden die Gerechtigkeit, die fur Gott milt, der uns gur Gerechtinkeit nemacht, Des

guit, id legis habet rationem et ad legem pertinet, cuius proprium officium est, peccata arguere et ad agnitionem peccatorum adducere (Rom. 3, 20. 7, 7.) Et quia incredulitas radix et fons est omnium peccatorum, quae arguenda et reprehendenda sunt, lex Dei etiam incredulitatem arguit.

Est autem etiam hoc verum, legis doctri- 18 nam per evangelion illustrari et declarari. Nihilominus vero proprium legis officium est manetque peccata arguere et de bonis operibus docere.

Hac ratione lex incredulitatem arguit, 28.655. quando videlicet verbo Dei fides non adhi- 19 betur. Cum autem evangelion (quod solum et proprie docet ac iubet in Christum credere) sit verbum Dei, Spiritus Sanctus per ministerium legis etiam incredulitatem arguit, quod peccatores non in Christum credant; quod evangelium tamen solum proprie docet de salvifica fide in Christum.

Evangelion autem proprie doctrina est, 20 quae docet, (quandoquidem homo legi Dei non satisfecit, sed eam transgressus est, et legi Dei tota ipsius natura, cogitationes, sermones, facta repugnant, unde et irae Dei, morti omnibusque temporalibus aerumnis et aeterno gehennae incendio obnoxius est) quid miserrimus ille peccator credere debeat, ut remissionem peccatorum apud Deum obtineat, videlicet Filium Dei, Dominum nostrum Iesum Christum, in sese suscepisse maledictionem legis ferendam, omnia nostra peccata plenissima satisfactione expiasse, ita quidem, ut per ipsum solum cum Deo reconciliemur, remissionem peccatorum per fidem consequamur, a morte omnibusque aliis peccati suppliciis liberemur, et in aeternum salvemur.

Quidquid enim pavidas mentes consola- R. 715. tur, quidquid favorem et gratiam Dei trans- 21 gressoribus legis offert, hoc proprie est et recte dicitur evangelion, hoc est laetissimum nuntium, quod Dominus Deus peccata nostra nolit punire, sed propter Christum condonare.

Quare peccatores poenitentes credere de- 22 bent, hoc est, totam suam fiduciam in solum Christum collocent, quod videlicet propter peccata nostra traditus sit, et propter iustitiam nostram resurrexerit (Rom. 4, 25), qui peccatum quidem non noverat, et tamen pro nobis peccatum factus est, ut nos efficeremur iustitia Dei in ipso (2. Cor. 5, 21), qui nobis factus est iusti-

Gehorfam uns zur Gerechtigkeit für Gott an feinem strengen Gericht zugerechnet wird, bag also bas Gesetz, inmaßen hie oben erkläret, ein Umt ift, das durch den Buchstaben todtet, und die Derdammnis prediget, das Evan-gelium aber ift eine Rraft Gottes felig zu machen alle die, so daran glauben, das die Gerechtigkeit predigt, und den Geift gibet. Wie bann Doct. Luther ben Unterscheid mit be= fonberm Fleiß ichier in allen feinen Schriften getrieben, und eigentlich angezeiget, bag viel ein ander Erkenntnis Gottes fei, die aus bem Evangelio fommt, dann die aus dem Gefetz gelehret und gelernet wird, weil auch die 28. 656. Beiben aus bem natürlichen Gefetz etilichermaßen ein Erkenntnis Gottes gehabt, gleichwol ihn aber weber recht erkannt, noch recht geehret haben, Röm. 1.

Diese zwo Predigten seind von Anfang ber Welt ber in ber Kirchen Gottes neben einander je und allwege mit gebührendem Unterscheid getrieben worden. Dann die Nachkommen ber lieben Altväter, wie dann auch die Altväter selbst, sich nicht allein stetigs erinnert, wie ber Menich anfangs von Gott gerecht und heilig erschaffen, und durch Beirug der Schlangen Gottes Gebot übertreten, zum Sünder worden, und fich felbst, samt allen ihren Nachkommen, verderbet, in den Tod und ewig Berdammnis gestürzet haben, sondern auch sich wiederum aufgerichtet und getröftet burch die Predigt von B. 716. des Weibes Samen, welcher der Schlangen den Kopf zertreten solle. Item von Abra-hams Samen, in welchem alle Volker gefegnet werden follen. Item von Davids Sohn, der das Reich Ifrael wiederum auf= richten, und ein Licht der heiden fein foll, welcher um unser Sunde willen geschlagen, und um unser Miffethat willen verwundet, durch des Wunden wir heil worden seind.

> Solche beide Lehr glänben und bekennen wir, baß fie für und für bis an bas Ende ber Welt fleißig, doch mit gehörtem guten Unterscheid in ber Kirchen Gottes zu treiben sein, bamit burch bie Predigt bes Gesethes und besselben Drauung im Umt bes neuen Testaments bie Bergen ber unbuffertigen Menschen geschrecket und zu Erfenntnis ihrer Gunden und zur Buf gebracht; aber nicht also, daß sie barinnen verzagen und verzweifeln, sondern (weil das Gesetz ein Zucht= meifter auf Chriftum, daß wir burch ben Glauben gerecht werden Gal. 3, und also nicht von Chrifto, sondern auf Chriftum, ber bes Gefetes Ende ift, weiset und führet, Rom. 10.) daß fie durch die Predig des heiligen Evangelii von unserm herrn Chrifto wiederum also getröftet und gestärket, daß nämlich ihnen, so sie dem

tia (1. Cor. 1, 30), et cuius obedientia nobis coram severo Dei iudicio ad iustitiam imputatur, ut ita lex, ut supra ostensum est, ministerium sit, quod per litteram occidit et damnationem denuntiat (2. Cor. 3, 7), evangelion autem sit potentia Dei ad salutem omni credenti (Rom. 1, 16), praedicans iustitiam et dans Spiritum (1. Cor. 1, 18. Gal. 3, 2); quemadmodum D. Lutherus hoc discrimen propemodum in omnibus suis scriptis diligenter inculcavit, atque accurate monuit longe aliam Dei agnitionem ex evangelio quam ex lege hauriri, quia etiam gentes ex lege naturae aliquam Dei cognitionem habuere, nec tamen eum recte vel agnoverunt vel coluerunt. (Rom. 1, 20 sq.)

Haec autem duo doctrinarum genera iam 23 inde a condito mundo in ecclesia Dei, convenienti tamen discrimine, proposita fuere. Patriarcharum enim posteri (quemadmodum etiam ipsi patriarchae) non modo assidue in memoriam revocarunt, quod homo initio a Deo iustus et sanctus creatus, fraude autem serpentis mandatum Dei transgressus, peccator sit factus eaque re non modo se, verum etiam totam suam posteritatem perdiderit atque in mortem et aeternam damnationem praecipitaverit; sed rursus se erexerunt et consolati sunt dulcissima illa concione de Semine Mulieris, contrituro caput serpentis (Gen. 3, 15); item de Abrahami Semine, in quo benedicendae erant omnes gentes (Gen. 22, 18); et de Filio Davidis, qui regnum Israelis restaurare debebat, et lumen gentium futurus erat (Ps. 110, 1. Ies. 49, 6. Luc. 2, 32), qui vulneratus est propter iniquitates nostras, et attritus est propter scelera nostra, cuius livore sanati sumus Ies. 53, 5).

Haec duo doctrinae christianae capita cre- 24 dimus atque profitemur usque ad novissimum diem sedulo, convenienti tamen discrimine, in ecclesia Dei proponenda atque urgenda esse. Concione enim legis eiusque gravissimis comminationibus in ministerio novi testamenti mentes impoenitentium hominum perterrefaciendae atque ad veram peccatorum suorum agnitionem et ad agendam poenitentiam sunt adducendae. Id tamen non eo modo, ut propter peccata desperent sed ut ad Christum confugiant; Lex enim paedagogus est in Christum, ut per fidem iustificemur (Gal. 3, 24), et cum Christus sit finis legis (Rom. 10, 4), non a Christo, sed ad Christum nos ducat. Quare 25 post agnita peccata ex lege mentes pertur-

Evangesio glänben, Gott alle ihre Silnbe durch Christum vergeben, sie um seinetwillen an Kinsbesstatt annehmen, und aus lauter Inaben, ohn allen ihren Berdienst, gerecht und selig machen; aber doch nicht also, daß sie sich der Gnade Gottes misbrauchen und auf dieselbige sündigen, wie Paulus 2. Kor. 3. den Unterscheid zwischen dem Gesetz und Evangelio gründslich und gewaltig erweiset.

Demnach, und auf daß beibe Lehre, bes Ge= fetes und Evangelii, nicht in einander gemenget und vermischet, und der einen zugeschrieben werbe, was ber andern zugehbret, badurch bann leichtlich der Berdienft und die Gutthaten Chrifti verbunfelt, und bas Evangelium wiederum zu einer Gesetzlehre gemacht, wie im Pabstthum geschehen, und alfo die Chriften bes rechten Trofts beraubet, den sie im Evangelio wider das Schrecken des Gesetzes haben, und dem Pabsithum wiederum die Thür in der Kirchen Gottes aufgethan werbe: fo muß mit allem Fleiß ber wahre eigentliche Unterscheid zwischen bem Geset und Evangelio getrieben und erhalten, und was zur Confusion inter legem et evangelium, bas ift, badurch bie beide Lehren, Gesetz und Evangelium, verwirret und in eine Lehre gemenget, Ursach geben möchte, fleißig verhütet werden. Ift berhalben gefährlich und unrecht, daß man aus dem Evangelio, wenn es eigentlich also genennet, wie es vom Gesetz unterschieden wird, eine Buß= ober Strafpres big machen wolle. Dann sonst, wann es inges mein verstanden wird von der gangen Lebre, fo fagt auch die Apologia etilich Mal, das Evangelium fei ein Predig von der Buß und Bergebung der Sünden. Es zeigt aber darneben die Apologia auch das an, daß Evangelium eigentlich sei die Berheißung der Bergebung ber Sünden und ber Rechtfertigung burch Chriftum, bas Gefetz aber fei ein Wort, bas bie Gunbe ftrafet und verbammet.

batae erigendae sunt, ut ex evangelii de Christo praedicatione solidam consolationem capiant, atque confirmato animo sint, scientes, quod Dominus (si quidem evangelio crediderint) omnia peccata per Christum ipsis condonet, eos propter Mediatorem filios adoptet, et ex mera gratia, sine ullo ipsorum merito, iustificet et salvare velit. Non tamen divina illa gratia abutantur, aut eius fiducia scientes volentes peccent. Et hoc discrimen 26 legis et evangelii Paulus in Epistola ad Corinthios posteriore luculenter admodum declaravit (2. Cor. 3, 7 sqq.).

Quare ne doctrina legis et evangelii de- 23. 657. nuo commisceantur et uni, quod alterius est, 27 tribuatur: summo studio vera et propria differentia legis et evangelii retinenda atque urgenda est, eaque omnia, quae novae confusioni inter legem et evangelium occasionem praebere possent, studiose cavenda at- R. 717. que vitanda sunt. Talis enim confusio facile meritum et beneficia Christi obscurare, et evangelion in legem transformare posset, quod sub papatu accidisse videmus. Et hac ratione piis mentibus vera consolatio, quam ex evangelio contra terrores legis hauriri debent, eriperetur, et pontificiis erroribus fenestra in ecclesiam Dei irrependi et invadendi aperiretur. Quapropter magno cum periculo coniunctum est, neque approbari potest, quod asseritur, evangelium (proprie sic dictum et quum a lege discernitur) esse concionem poenitentiae, arguentem peccata. Alias vero quando generaliter de tota doctrina christiana accipitur, etiam apologia aliquoties docet, quod evangelium sit concio de poenitentia et remissione peccatorum. Interim tamen apologia etiam ostendit, evangelion proprie dici promissionem de remissione peccatorum et iustificatione nostra per Christum; legem vero esse doctrinam, quae et peccata arguat et damnationem denuntiet.

VI

### Vom dritten Brauch des Gesetzes Gottes.

1. Nachdem das Gesetz Gottes nicht allein dazu nützet, daß dadurch äußerliche Zucht und Ehrbarkeit wider die wilden, ungehorsamen Leute erbalten; 2. desgleichen, daß durch soldes

VI.

## DE TERTIO USU LEGIS DIVINAE.

Cum constet triplicem esse legis divinae 1 usum (I. Lege enim disciplina externa et honestas contra feros et indomitos homines utcunque conservatur: II. lege peccatores

gebracht; 3. sondern auch, wenn sie burch ben Geist Gottes neu geboren, zu bem Herrn be-tehret, und also ihnen die Decke Mose ausge-becket, in dem Gesetz leben und wandeln: hat sich über diesem dritten und letten Brauch des Gesetzes ein Zwiespalt etlicher wenig Theologen zugetragen, da der eine Theil gelehret und R. 718. gehalten, daß die Wiedergeborne den neuen Ge= horsam, oder in welchen guten Werken sie manbeln sollen, nicht aus bem Gesetz lernen, noch baraus dieselbe Lehre zu treiben sei, weil sie burch ben Sohn Gottes frei gemacht, seines Geistes Tempel worden, und also frei, gleich= wie die Sonne ohne einigen Trieb für fich felbst 28. 658. ihren ordentlichen Lauf vollbringet, also auch sie vor sich selbst, aus Eingeben und Trieb des heiligen Geistes, thun, was Gott von ihnen erforbert. Dargegen hat ber andere Theil ge= lehret: obwol die Rechtgläubigen wahrhaftig burch ben Geift Gottes getrieben werden, und also nach bem inwendigen Menschen aus einem freien Geift den Willen Gottes thun: fo gebrauche doch eben der heilige Geist das geschriebene Gesetz bei ihnen zur Lehre, baburch auch bie Rechtgläubigen lernen, Gott nicht nach ihren eigenen Gebanken, sonbern nach seinem geschriebenen Gesetz und Wort zu bienen, welches eine gewisse Regel und Richtschnur sei eines gottseligen Lebens und Wandels, nach dem ewigen und unwandelbaren Willen Gottes anzurichten.

bie Meniden zu Erfenntnis ihrer Gunben

Zu Erklärung und endlicher Hinlegung dieser Zwiespalt gläuben, lehren und bekennen wir einheltig, daß, obwol die rechtgläubigen und wahrhaftig zu Gott bekehrte und gerechtsertigte Christen vom kluch des Gesetzes erlediget und frei gemacht sein: daß sie sich doch im Gesetz des Herrn täglich iben sollen, wie geschrieben stehet Pf. 1. und 119. Wohl dem, der Luft zum Gesetz des herrn hat, und redet von seinem Gesetz das und Nacht. Dann das Gesetz ist ein Spiegel, in welchem der Wille Gottes, und was ihme gesällig, eigentlich abgemalet ist, das man den Gläubigen stets vorhalten, und bei ihnen ohne Unterlaß sleißig treiben soll.

Dann, obwol dem Gerechten kein Gesetz gegeben ist, wie der Apostel zeuget, sondern den Ungerechten, so ist doch soldes nicht also bloß zu versiehen, daß die Gerechten ohne Gesetz leben sollen. Dann das Gesetz Gottes B. 719. ihnen in das Herz geschrieben, und dem Exsalten gude ein Gesetz gegeben, dannach er sich verhalten sein Gesetz gegeben, dannach er sich verhalten sollte. Sondern die Meinung St. Pauli ist, daß das Gesetz diesenigen, so durch Ehristum mit Gott versühnet, mit seinem Fluch nicht

ad agnitionem peccati adducuntur: III. denique qui per Spiritum Dei renati et ad Dominum conversi sunt, et quibus iam velamen Moisis sublatum est, lege docentur, ut in vera pietate vivant et ambulent): orta est de tertio illo usu legis controversia inter paucos quosdam theologos. Horum alii docue- 2 runt atque senserunt non opus esse, ut renati novam obedientiam seu bona opera (in quibus ambulare oporteat) ex lege discant, aut ut doctrina de bonis operibus ex lege depromatur vel urgeatur, quandoquidem per Filium Dei libertati restituti et iam facti sint templa Spiritus Sancti, et propterea liberi, perinde ac sol absque alieno impulsu sponte cursum suum naturalem conficit: ita enim et renatos sua sponte instinctu et impulsu Spiritus Sancti ea agere, quae Deus ab ipsis requirat. Alii vero docuere, etiamsi vere 3 credentes Spiritu Dei revera agantur, et hac ratione secundum interiorem hominem libero et spontaneo spiritu voluntatem Dei faciant: tamen Spiritum Sanctum scripta lege ad doctrinam ipsorum uti solere, qua etiam recte credentes informentur, et discant Deo non esse serviendum iuxta ipsorum cogitationes aut opiniones, sed iuxta scriptam legem, et verbum eius revelatum. Illud enim certissimam esse regulam et normam, ad quam vita secundum immutabilem voluntatem Dei sit pie instituenda.

Ad declarandam igitur et componendam hanc dissensionem credimus, docemus et confitemur unanimiter, quod etsi credentes et ad Deum vere conversi atque iustificati liberati sunt a maledictione legis, ita quidem, ut ea ratione iam liberi dicantur: tamen in lege divina quotidie exercere se debeant, ut scriptum est (Ps. 1, 2. 119, 1): Beatus, qui lege Domini delectatur et in lege eius meditatur die ac nocte. Est enim lex Dei instar speculi limpidissimi, in quo voluntas Dei et quae ipsi placent, perspicue oculis nostris proponuntur; igitur ea credentibus semper inculcanda et apud eos diligenter et assidue est urgenda.

Etsi enim iusto lex non est posita, ut apostolus testatur (1. Tim. 1, 9), sed iniustis: hoc tamen non ita nude accipiendum est, quasi iustis sine lege vivere liceat. Lex enim divina cordibus ipsorum inscripta est. Et quidem primo homini statim post ipsius creationem etiam lex data fuit, secundum quam vivere debebat. Haec igitur est verborum Pauli vera et genuina sententia, quod lex eos, qui per Christum cum Deo reconciliati sunt, maledictione sua obruere ne-

4

5

nicht beschweren tann, auch die Wiedergebornen mit seinem Zwang nicht qualen burfe, weil sie nach dem inwendigen Menschen Lust haben an Gottes Gesetz.

Und zwar, wann die gläubigen und außer= wählten Rinder Gottes durch den einwohnenden Geist in diesem Leben vollkömmlich verneuert würden, also daß sie in ihrer Natur und allen berselben Rräften ganz und gar ber Siinden ledig wären, bedürften sie keines Ge-setzes, und also auch keines Treibers, sondern sie thäten vor sich selbst und ganz freiwillig ohne alle Lehre Bermahnung, Anhalten oder Treiben bes Gesetzes, mas fie nach Gottes Willen zu thun schuldig sein; gleichwie die Sonne, ber Mond und bas ganze himmlische Gestirn seinen ordentlichen Lauf, ohne Bermahnung, ohne Anhalten, Treiben, Zwang ober Nöthigung, für sich selbst, unverhindert hat, nach der Ordnung Gottes, die ihnen Gott einmal gegeben hat, ja wie die lieben Engel einen gang freiwilligen Gehorfam leiften.

Nachdem aber die Gläubigen in diesem Leben nicht volltömmlich, ganz und gar, com-pletive vel consummative, vernenert werben; dann obwol ihre Sünde durch den volltommenen Behorfam Chrifti bedecket, daß sie ben Gläubigen zur Berbammnis nicht zugerechnet wird, auch durch den heiligen Geist die Ab= tödtung des alten Abams und die Berneuerung im Beift ihres Gemüths angefangen: jo hanget ihnen boch noch immer der alte Adam in ihrer Natur und allen desselben innerlichen und äußerlichen Kräften an, davon ber Apostel geschrieben: Ich weiß, daß in mir, das ift in meinem Sleisch, wohnet nichts Buts. Und abermals: Ich weiß nicht, was ich thue; dann ich thue nicht, was ich will, sondern das ich haße, das thue ich. Stem Ich sehe ein ander Gesett in meinen Gliedern, das da widerstrebet dem Besetz in meinem Bemuthe, und nimmet mich gefangen in der Sunden Befet. Item: Das Sleifch geluftet wider den Beift, und den Beift wider das Sleisch; die= felbige find wider einander, daß ihr nicht thut, was ihr wollet.

Darum so bedürfen in diesem Leben die rechtgläubigen, außerwählten und wiedergeborne Rinder Gottes von wegen solcher Gelüsten bes Kleisches nicht allein des Gesetzes täglicher Lehre und Vermahnung, Warnung und Dräu= ung, fondern auch oftermals ber Strafen, bamit fie aufgemuntert, und bem Geift Gottes folgen, wie geschrieben stehet: Es ift mir gut, herr, daß du mich demuthigest, auf daß ich deine Rechte lerne. Und abermals: Ich be=

queat, et quod renatis coactione sua molesta esse non possit, quandoquidem illi secundum interiorem hominem lege Dei delectentur.

Et sane, si credentes et electi filii Dei 6 per inhabitantem Spiritum in hac vita perfecte renovarentur, ita quidem, ut in tota ipsorum natura et in omnibus viribus peccatum non amplius haereret, non indigerent illi lege neque ullo exactore, qui eos ad bene operandum urgeret, quia sponte et liberrimo spiritu, sine omni doctrina, admonitione, cohortatione, aut impulsu legis, ea ipsa facerent, quae iuxta voluntatem Dei agere debent. Sicut etiam sol, luna et re- 28.659. liqua astra naturalem suum cursum sine admonitione, cohortatione, impulsu et coactione per se sine impedimento absolvunt, ad eum modum, quem Dominus semel in prima creatione instituit; imo sicut sancti angeli promtam et per omnia spontaneam obedientam praestant.

At vero credentes in hac vita non perfecte, 7 completive vel consummative (ut veteres locuti sunt) renovantur. Et quamvis ipsorum peccata Christi obedientia absolutissima contecta sint, ut credentibus non ad damnationem imputentur, et per Spiritum Sanctum veteris Adami mortificatio et renovatio in spiritu mentis eorum inchoata sit: tamen vetus Adam in ipsa natura omnibusque illius interioribus et exterioribus viribus adhuc semper inhaeret. De hac re apostolus 8 ait (Rom. 7, 18 sqq.): Scio, quod in me, hoc est in carne mea, non habitet bonum. Et rursus: Non quod volo bonum, hoc facio, sed quod nolo malum, hoc ago. Et (Rom. 7, 23): Video aliam legem in mem-R. 720. bris meis, repugnantem legi mentis meae, et captivantem me in lege peccati. Item (Gal. 5, 17): Caro concupiscit adversus spiritum, spiritus autem adversus carnem. Haec autem sibi invicem adversantur, ut non, quaecunque vultis, illa faciatis.

Eam ob causam credentes, electi et re- 9 nati filii Rei (propter illas concupiscentias carnis) non modo assidua legis admonitione, doctrina et comminationibus indigent, verum etiam saepe castigationibus, ut veternus illis excutiatur, et Spiritu Sancto obtemperent, sicut scriptum est (Ps. 119, 71): Bonum est mihi, Domine, quod humiliasti me, ut discerem iustificationes tuas. Et (1. Cor. 9, 27): Castigo corpus meum et in ser-

41

Libri symbolici.

täube meinen Leib und zähme ihn, daß ich nicht den andern predige, und selbst verwerklich werde. Und abermals: Seid ihr ohne Züchtigung, welcher sie find theilhaftig worden, so seid ihr Bastart, und nicht Kinder; wie D. Luther solches mit mehr Worten in der Kirchenposiul, im Sommertheil, über die Spisel am 19. Sonntage nach Trinitatis aussührlich erkläret hat.

Es muß aber auch unterschiedlich erfläret werden, was das Evangesium zu dem neuen Gehorsam der Gläubigen thue, schaffe und wirke, und was hierinnen, so viel die guten Berk der Gläubigen anlanget, des Gesetzes Amt sei.

Dann bas Gesetz saget wol, es sei Gottes Will und Befehl, bag wir im neuen Leben 2B, 660. wandeln follen, es gibt aber bie Kraft und Bermilgen nicht, daß wirs anfangen und thun können, sondern der heilige Geist, welcher nicht durch das Gesetz, sondern durch die Predig des Evangelii gegeben und empfangen wird Gal. 3., erneuert das Herz. Darnach brauchet ber beilige Beift bas Gefet bazu, baf er aus bemfelben die Wiedergeborne lehret und in ben Behen Geboten ihnen zeiget und weiset, welches da set der wohlgefällige Wille Gottes Röm. 12., in welchen guten Werken fie mandeln follen, die Bott zuvor bereitet hat Eph. 2.; vermahnet sie bargu, und ba fie in bem von wegen bes Fleisches faul, nachläßig und wiber-B. 721. fpanstig sein, strafet er fie barum burchs Gefet, also bag er beibe Memter zusammen führet, er töbtet und machet lebendig, er führet in bie Hölle und führet wieder heraus, welches Amt ist nicht allein trosten, sondern auch strafen, wie geschrieben stehet: Wann der heilige Geift kommt, der wird die Welt (barunter auch ber alte Abam ift) strafen um die Sunde und um die Gerechtigkeit und um das Bericht. Gunbe aber ift alles, bas wider bas Gefetz Gottes ift. Und S. Panins sagt: Alle Schrift von Gott neneben ift nut jur Lehre, jur Strafe zc. und strafen ift bas eigentliche Amt bes Befetes. Darum, fo oft die Gläubigen straucheln, werben fie gestrafet burch ben heiligen Beift aus bem Gesetz, und burch benfelben Geift wieber aufgerichtet und getröstet mit der Predigt des beiligen Evangelii.

> Damit aber, so viel müglich, aller Misverftand verhütet, und der Unterscheid zwischen den Werken des Gesetzes und des Geistes eigentlich gelehret und erhalten werde, ift mit sonderm

vitutem redigo, ne forte, cum aliis praedicaverim, ipse reprobus efficiar. Et (Hebr. 12, 8): Quodsi extra disciplinam estis, cuius participes facti sunt omnes, ergo spurii, et non filii estis. Ea de re D. Lutherus in explicatione evangelii dominicae 19. post Trinitatis luculenter admodum docuit.

Distincte autem etiam explicandum est, 10 quid evangelium ad novam obedientiam credentium faciat et praestet, et quodnam (quoad bona opera credentium) sit legis officium.

Lex enim inculcat quidem esse volunta- 11 tem et mandatum Dei, ut in nova vita ambulemus, at vires et facultatem non donat, quibus novam obedientiam inchoare et praestare possimus. Spiritus autem Sanctus, qui non per legis, sed per evangelii praedicationem datur et accipitur (Gal. 3, 14), cor hominis renovat. Deinde idem 12 Spiritus ministerio legis utitur, ut per eam renatos doceat, atque in Decalogo ipsis monstret, quae sit voluntas Dei bona et ipsi placens (Rom. 12, 2), ut noverint, quibus bonis operibus opera danda sit, quae Deus praeparavit, ut in illis ambulemus (Eph. 2, 10). Et exhortatur Spiritus Sanctus ad bona opera, ac si quando propter carnem remissiores sunt et negligentiores aut etiam rebelles, per legem eos arguit. Et hoc modo idem Spiritus duo officia diversa in iisdem hominibus facit, mortificat et vivificat, deducit ad inferos et reducit. Eius enim officium non tantum est consolari, verum etiam arguere, ut scriptum est (Ioh. 16, 8): cum venerit Paracletus, arguet mundum (sub quo et vetus Adam comprehenditur) de peccato et de iustitia et de iudicio. Peccatum autem est, quidquid legi 13 divinae adversatur. Et Paulus ait (2. Tim. 14 3, 16): Omnis scriptura divinitus inspirata, utilis est ad docendum, et arguendum cet. Arguere autem peccata est proprium officium legis. Quare quoties credentes delinquunt, corripiuntur et arguuntur Spiritu Sancto per legem, et ab eodem Spiritu rursus eriguntur et consolationem accipiunt per evangelii praedicationem.

Ut autem omnis ambiguitas et erroris occasio, quoad eius fieri potest, caveatur, et discrimen inter opera legis et opera spiritus proprie et dextre tradatur atque con-

Fleiß zu merken, wann von guten Werken ge= rebet wird, die bem Gefet Gottes gemäß fein, (bann fonft feind es nicht gute Wert) bag bie bas Wort Gefetz einerlei heißet, nämlich den unwandelbaren Willen Gottes, nach welchem sich die Menschen in ihrem Leben verhalten follen.

Der Unterscheid aber ist in den Werken von wegen des Unterscheids der Menschen, die nach foldem Gejetz und Willen Gottes fich befleißigen zu halten. Dann so lange ber Mensch nicht wiedergeboren ift, und sich nach dem Gesetz hält, und thut die Werk, darum daß sie also geboten seind, aus Furcht der Strafe oder Gesuch des Lohns: der ift noch unter dem Gesetz, und seine Werk werben von S. Paulo eigentlich Wert bes Gesetzes genennet, benn fie werben bon bem Gesetz erzwungen, wie die Knechte; und bas fein kainische Beiligen.

Wann aber der Mensch durch den Geist Got= tes neu geboren und vom Gefetz frei gemacht, bas ift, von diesem Treiber ledig worden, und von dem Geist Christi getrieben wird, so lebet er nach bem unwandelbaren Willen Gottes im Gefet begriffen, und thut alles, so viel er neu geboren ift, aus freiem luftigen Beift, und folches beißen nicht eigentlich Wert des Gesetzes, sondern Werk und Kriichte bes Geiftes, ober wie es S Paulus nennet, das Gesetz des Gemuths und Gesetz Chrifti. Dann folde Leute find nicht mehr unter bem Gejet, fonbern unter ber Gnaben, wie S. Paulus fagt Rom. 8.

Nachdem aber die Gläubigen in dieser Welt nicht volltommen erneuert, sondern ber alte Mam hänget ihnen an bis in die Gruben, so bleibet auch in ihnen ber Kampf zwischen bem Beift und Fleisch. Darum haben fie wohl Luft an Gottes Gesetz nach dem innerlichen Menschen, aber bas Gejet in ihren Gliebern wiberftrebet bem Gesetz in ihrem Gemuthe, bergeftalt fie bann nimmer ohne Gesetz, und gleichwol nicht unter, fonbern im Gefetz fein, im Gefetz bes Herrn leben und wandeln, und doch aus Trieb des Gesetzes nichts thun.

So viel aber den alten Adam belanget, der ihnen noch anhanget, muß derfelbige nicht allein mit Gefet, fondern auch mit Plagen getrieben werben; ber boch alles wiber seinen Willen und gezwungen thut, nicht weniger, als die Gott= losen durch Dräuungen des Gesetzes getrieben und im Gehorsam gehalten werden 1. Korinth. 9. Nöm. 7.

servetur, singulari diligentia observandum est, quando de bonis operibus agitur, quae legi Dei sunt conformia (alias enim bona opera nequaquam censerentur), quod hoc loco vocabulum legis unam tantum rem significet: immutabilem videlicet voluntatem Dei, secundum quam homines omnes vitae suae rationes instituere debeant.

Est autem discrimen in operibus propter 16 differentiam hominum, qui secundum legem illam et voluntatem Dei vivere student. Homo enim nondum renatus, qui utcunque secundum legem Dei vivit et opera legis ideo facit, quia ad eum modum sunt mandata, eamque obedientiam formidine poenae aut spe praemii alicuius praestat: is adhuc sub lege est tanquam servus, et opera eius proprie a divo Paulo legis opera vo. 23. 661. cantur, quia talia opera a lege extorta sunt; et hi sunt cainici sanctuli (hoc est hypocritae).

Cum autem homo per Spiritum Sanctum R. 722. renatus atque a lege, hoc est a coactione 17 legis, liberatus est, iamque Spiritu Dei agitur: tum secundum immutabilem Dei voluntatem in lege revelatam vivit, et omnia, quatenus renatus est, libero et promto spiritu agit (1. Tim. 1, 9. Rom. 6, 8. 14). Et talia opera proprie non sunt appellanda opera legis, sed opera et fructus spiritus, aut ut divus Paulus ea vocat, dicuntur lex mentis et lex Christi. Hi enim homines non amplius sub lege sunt, sed sub gratia, ut idem apostolus testatur (Rom. 7, 23. 8, 2. 1. Cor. 9, 21).

Cum autem credentes in hac vita non 18 plene renoventur, sed vetus Adam ipsis usque ad extremum spiritum adhaereat, manet etiam in illis lucta inter spiritum et carnem. Quare delectantur quidem lege Dei secundum interiorem hominem, interim tamen lex illa, quae est in membris corum, legi mentis repugnat. Unde fit, ut nunquam quidem sine lege, et tamen non sub lege, sed in lege sint, secundum legem Domini vivant et ambulent, et tamen bona opera non ex coactione legis faciant.

Quod vero ad veterem Adamum attinet, 19 qui in ipsis adhuc haeret, ille non modo lege, verum etiam poenis urgendus et coercendus est, et tamen omnia invitus et coactus facit, non minus quam impii, qui comminationibus legis urgentur, et in officio et obedientia inviti utcunque retinentur (1. Cor. 9, 27. Rom. 7, 18. 19).

So ist and solche Lehre des Gesetzes den Gläubigen darum nöthig, auf daß sie nicht auf eigene Heiligkeit und Andacht sallen, und unter dem Schein des Geistes Gottes eigen erwählten Gottesdienst ohne Gottes Wort und Besehl anrichten, wie geschrieben stehet Deut. 12: Ihr sollt deren keins thun, ein jeder was ihm recht dunket, sondern höret die Gebot und Rechte, die ich euch gebiete, und sollet auch nichts darzu thun, noch darvon thun.

So ist auch die Lehre des Gesetzes in und bei R. 723. ben guten Werken der Gläubigen darum von= nöthen, bann sonst tann ihm ber Mensch gar leicht einbilden, daß fein Werk und Leben gang rein und vollkommen sei. Aber bas Gesetz Gottes schreibet ben Gläubigen bie guten Werk also für, daß es zugleich wie in einem Spiegel 28. 662. zeiget und weiset, daß sie uns in biesem Leben noch unvollkommen und unrein sein, daß wir mit bem lieben Paulo sagen mußen: Wann ich mir gleich nichts bewußt bin, so bin ich darum nicht gerechtfertiget. Also, ba Paulus Die Neugebornen zu guten Werfen vermabnet, hält er ihnen ausdrücklich für die Zehen Gebot Röm. 13., und daß seine gute Werk unvoll-kommen und unrein sein, erkennet er aus bem Gesetz Röm. 7., und David spricht Pf. 119: Viam mandatorum tuorum cucurri, ich wandel auf dem Wege deiner Bebote; aber gehe mit deinem Anecht nicht ins Gericht, dann sonft wird kein Lebendiger fur dir gerecht fein, Bf. 143.

> Wie aber und warum die guten Werk der Släubigen, ob fie gleich in diesem Leben von wegen der Sinde im Fleisch unvollkommen und unrein sein, bennoch Gott angenehm und wolgefällig sind, solches lehret nicht das Gesetz, welches einen gang vollkommenen, reinen Gehorsam, wo er Gott gefallen soll, erfodert. Sondern das Evangelium lehret, daß unfere geistliche Opfer Gott angenehm sein burch ben Glauben um Chriftus willen, 1. Petr. 2. Ebr. 11. Solchergestalt sind die Christen nicht unter dem Geset, sondern unter der Gnaden, weil die Person von dem Fluch und Berbammnis des Gesetzes burch ben Glauben an Christum gefreiet, und weil ihre gute Bert, ob sie gleich noch unvolltommen und unrein, burch Christum Gott angenehm fein, weil sie auch nicht aus Zwang des Gesetzes, sonbern aus Berneuerung bes heiligen Beistes von herzen, willig und ungezwungen thun, was Gott gefällig ift, so viel fie nach bem innerlichen Menschen neu geboren fein; gleichwol aber führen fie einen stetigen Rampf wiber den alten Abam.

Quin etiam legis doctrina hoc nomine credentibus necessaria est, ne propria quadam sanctimonia religiosum vitae genus de suo ingenio excogitent, et sub praetextu Spiritus Dei electicios cultus sine verbo et mandato Dei instituant. De qua re sic scriptum est (Deut. 12, 8. 28. 32): Non facietis singuli, quod sibi rectum videtur cet. Quod praecipio tibi, hoc tantum facito Domino, neque addas quidquam, nec minuas.

Sed et aliam ob causam doctrina legis in 21 exercitio bonorum operum credentibus necessaria est. Facile enim homo imaginari et persuadere sibi potest vitam et opera sua omnino pura et perfecta esse. At lex Dei credentibus bona opera ad eum modum praescribit, ut simul tanguam in speculo nobis commonstret, ea omnia in nobis in hac vita adhuc imperfecta et impura esse, ita quidem ut cum apostolo fatendum nobis sit (1. Cor. 4, 4): Etsi mihi nihil conscius sum, tamen in eo non sum iustificatus. Quare cum divus Paulus renatos hortatur, ut bona opera faciant, expresse Decalogum eis proponit (Rom. 13, 9), et opera sua imperfecta et impura esse ipse ex lege ag-noscit (Rom. 7, 7 sqq.). Et David inquit (Ps. 119, 32): Viam mandatorum tuorum cucurri. Interim tamen orat (Ps. 143, 2): Non intres in iudicium cum servo tuo, quia non iustificabitur in conspectu tuo omnis vivens.

Quomodo autem et qua de causa bona 22 opera credentium (licet in hac vita propter peccatum in carne haerens imperfecta et impura) grata Deo acceptaque sint, hoc non docet lex, quae integram, perfectam et puram omnibusque numeris absolutissimam obedientiam requirit, si modo ea Deo probari debeat. Evangelion vero docet spiritualia sacrificia nostra Deo accepta esse per fidem propter Christum (1. Petr. 2, 5. Ebr. 11, 4 sqq.). Et hac ratione pii non sunt 23 sub lege, sed sub gratia, propterea quod ipsa persona piorum a maledictione et damnatione legis per fidem in Christum sit liberata, et quod bona opera ipsorum, etsi imperfecta et impura, Deo propter Christum sint accepta et grata, et quod non ex coactione legis, sed ex renovatione Spiritus Sancti ex animo promte et sponte ea faciant, quae Deo placent, quatenus secundum interiorem hominem sunt renati. Interim tamen assidue cum veteri suo Adamo luctantur.

Dann ber alte Abam, als ber unsiellig streittig Esel, ist auch noch ein Stilck an ihnen, das nicht allein mit des Gesetzes Lehre, Bernahmung, Treiben und Dräuen, sondern auch oftersmals mit dem Knüttel der Strasen und Plagen in den Gehorsam Thrüttil der Jrasen und Plagen in den Gehorsam Thrüttil zu zwingen, dis das Fleisch der Sünden ganz und gar außgezogen und der Mensch vollkömmlich in der Ausgezogen und der Mensch der der der heben der Ausgezogen und des Svangelii nicht mehr bedürfen wird, die in dies unvollkommene Leben gehören. Sondern wie sie Gott von Angesicht zu Angesicht anschauen, also werden sie durch Krast des einswhnenden Geistes Gottes freiwillig, ungeswungen, ungehindert, ganz rein und völlig mit eitel Frenden den Willen Gottes zu thun, und sich an demselben ewig zu ersteuen.

Demnach berwerfen und berbammen wir, als ein schädlichen und dristlicher Jucht, auch wahrer Gottseligkeit nachtheitigen Irrthum, wann gelehret wird, daß das Gelek obgenelbter Weise und Maß nicht bei den Christen und Rechtgläubigen, sondern allein bei den Ungläubigen, Unchristen und Unbuffertigen getrieben werden soll.

Vetus enim ille Adam (quasi asinus indo- 24 mitus et contumax) est adhuc etiam pars aliqua ipsorum, quae non modo legis do- R. 724. ctrina, exhortationibus, impulsu et comminationibus, verum etiam (quasi fuste) plagis et poenis coercenda et in obedientiam Christi cogenda est, donec carnem peccati prorsus exuamus et homo perfecte in beata illa resurrectione renovetur. Tum vero nec doctrina nec comminationibus et reprehensionibus legis, denique ne evangelii quidem praedicatione indigebit; haec enim ad hanc mortalem duntaxat et imperfectam vitam spectant. Sed quemadmodum Dominum a facie ad faciem intuebuntur, ita virtute Sed quemadmodum Dominum a 25 inhabitantis Spiritus Dei sponte sine ulla coactione, absque omni impedimento, puri prorsus et perfecti maximo cum gaudio voluntatem Patris coelestis facient, et in Deo in omnem aeternitatem laetabuntur.

Quare reiicimus et damnamus, ut errorem E. 663. perniciosum, qui christianum disciplinam 26 solvit et verae pietati adversatur, cum docetur, quod lex (eo modo, qui supra explicatus est) non apud pios et credentes, sed tantum apud infideles, impios et impoenitentes urgenda sit.

## VII. Vom heiligen Abendmahl.

Wiewol die Erklärung dieses Artikels vielleicht Etilicher Bedünken nach nicht in biese Schrift follte gesetzet werben, barinnen wir die Artifel, so unter den Theologen Augsburgischer Confession (von welcher fich die Sacramentirer bald anfänglich, als die Confession zu Augsburg Anno 1530 erstlich gestellet und dem Kaiser übergeben, gänzlich geäußert und abgesondert, und ihr eigene Confession übergeben haben) in Zwiespalt gezogen, zu erklären Borhabens sein: so haben wir doch, nachdem leider! etliche Theologen und andere, so sich ber Augsburgischen Confession ruhmen, die nächsten Jahr ben Sacramentirern in diesem Artikel nicht mehr heim= lich, fondern zum Theil öffentlich Beifall gethan, und wiber ihr eigen Gewiffen die Augsburgische Confession, als die mit der Sacramentirer Lehre in diesem Artifel gang übereinstimme, mit Gewalt anziehen und verkehren wollen, nicht unterlagen tonnen noch sollen, auch in biefer Schrift mit unserm Befenntnis ber göttlichen Babrheit Zeugnis zu geben, und bie rechte Meinung und eigentlichen Verstand ber Wort

# VII. DE COENA DOMINI.

Quamvis fortasse quibusdam videri possit, 1 declarationem articuli de sacra Coena huic scripto inserendam non fuisse, in quo eos duntaxat articulos, qui inter theologos Augustanae Confessionis in controversiam venerunt, declarandos suscipimus, et vero manifestum sit sacramentarios iam olim (cum Confessio Augustana anno Domini MDXXX. primum conscriberetur et Imperatori exhiberetur) penitus ab ea alienos fuisse, atque talem eo tempore secessionem fecisse, ut peculiarem ea de re confessionem offerrent. Quia tamen (quod sane dolendum est) theologi R. 725. quidam et alii praeterea nonnulli, qui Con-fessionis Augustanae religionem iactitant, proximis hisce annis in hoc articulo non clam tantum et occulte, sed partim etiam aperte ad sacramentarios defecerunt, et contra conscientiae suae testimonium Augustanam Confessionem (quasi ea cum sacramentariorum doctrina in hoc articulo per omnia faceret) violenter in alienam sententiam pertrahere, eamque hoc modo deChrifti und ber Augsburgischen Confession von diesem Artikel wiederum zu erholen, und so viel an uns ist, durch Gottes his auch auf die Rachsommen zu erhalten, und unsere Zuhörer sammt andern frommen Christen vor diesem ichäblichen, und dem heiligen göttlichen Wort und der Augsburgischen Consession ganz widerwärigen und vielmals verdammten Irrthum treulich zu verwarnen.

### STATUS CONTROVERSIAE.

Der hauptstreit zwischen unserer und der Sacramentirer Lehre in diesem Artikel.

Obwol etliche Sacramentirer sich befleißen mit Worten auf bas allernäheste ber Angsbur-

gischen Confession und dieser Kirchen Form oder

Weise zu reden, zu gebrauchen, und bekennen, daß im heiligen Abendmahl der Leib Christi wahr= 28. 664. haftig von den Gläubigen empfangen werde: bennoch wenn man sie ihre Meinung eigentlich, aufrichtig und deutlich anzuzeigen dringet, so erklären sie sich alle einträchtig also, daß der R. 726. mahre wesentliche Leib und Blut Christi vom gefegneten Brot und Wein im Abendmahl ja so weit als der höchste Himmel von der Erden abwesend sei. Dann also lauten ihre eigene Wort: Abesse Christi corpus et sanguinem a signis tanto intervallo dicimus, quanto abest terra ab altissimis coelis. Das ift: Wir jagen, daß der Leib und Blut Christi so weit bon ben Zeichen sei, so weit und ferne die Erbe von dem allerhöchsten Himmel ift. Berstehen derhalben solche Gegenwärtigkeit des Leibes Christi nicht allhier auf Erben, sondern allein respectu fidei, das ist, daß unser Glaub durch bie sichtbarlichen Zeichen, gleichwie durchs ge-predigte Wort, erinnert und erwecket sich erhebe, und über alle Himmel hinaufsteige, und ben allba im himmel gegenwärtigen Leib Christi, ja Chriftum felbst sammt allen feinen Gutthaten wahrhaftig und wesentlich, aber boch nur geist= lich empfahe und genieße. Dann wie das Brot und Wein allbie auf Erben, und nicht im himmel, also sei ber Leib Christi igund im himmel, und nicht auf Erben, werbe berhalben mit dem Munde nichts anders im Abendmahl als Brot und Wein empfangen.

Nun haben sie erstlich sürgeben, des herrn Abendmahl sei nur ein äußerlich Zeichen, dabei man die Christen kenne, und werde darinnen nichts anders als schlecht Brot und Wein (die des abwesenden Leids Christibloge Zeichen sein)

pravare nituntur: facere non potuimus, quin etiam in hoc scripto veritati coelesti pia et sincera nostra confessione testimonium perhiberemus, et veram ac genuinam tam verborum Christi quam Augustanae Confessionis sententiam de hoc negotio repeteremus. Agnoscimus enim nostri officii esse, ut (quantum quidem in nobis est) piam et sinceram doctrinam hanc per gratiam Dei etiam ad posteritatem transmittamus, et auditores nostros aliosque pios homines fideliter admoneamus, ut a pestilenti errore illo (qui et verbo Dei et Augustanae Confessioni repugnat ac dudum aliquoties damnatus est) quam diligentissime sibi caveant.

### STATUS CONTROVERSIAE

quae est inter nos et sacramentarios in negotio Coenae dominicae.

Etsi sacramentarii quidam in eo elabo- 2 rant, ut quam proxime verbis ad Augustanam Confessionem accedant et nostrarum ecclesiarum formas loquendi usurpent, ac fatentur, quod in Coena Domini corpus Christi vere a fidelibus accipiatur: attamen, quando serio urgentur, ut sententiam suam ingenue, aperte et perspicue profiteantur, tum uno ore omnes animum suum declarant, quod credant verum et substantiale Christi corpus eiusque sanguinem a benedicto pane et vino in Coena sacra tanto locorum intervallo abesse, quanto summum coelum ab infima terra distet. Haec enim sunt ipsorum verba: Abesse Christi corpus et sanguinem a signis tanto intervallo dicimus, quanto abest terra ab altissimis coelis. Quare cum de praesentia corporis et 3 sanguinis Christi in coena loquuntur, non volunt ea in terris adesse nisi respectu fidei nostrae, hoc est, fidem nostram dicunt per visibilia symbola, perinde ut per verbum praedicatum, commonefieri et excitari, ut sese attollat, atque omnes coelos transscendat, et hoc modo praesens in coelo corpus Christi eiusque sanguinem (imo ipsum Christum cum omnibus beneficiis suis) vere et substantialiter, sed tamen spiritualiter tantum sumat eoque fruatur. Sentiunt enim, ut panis et vinum hic sunt in terris, et non in coelo, ita corpus Christi iam in coelis esse, et non in terra, quare in Coena Domini nihil aliud ore sumi, quam panem et vinum.

Ac initio quidem, cum haec controversia 4 orta fuisset, fingebant Coenam Domini esse tantum externum signum professionis, quo christiani ab aliis hominibus discernerentur, et in eo sacramento nihil nisi panem et vi-

gereichet. Als dieses den Stich nicht halten wöllen, haben sie bekannt, der Herr Christus sei wahrhaftig in seinem Abendmahl gegenwärtig, nämlich per communicationem idiomatum, das ist allein nach seiner göttlichen Natur, aber nicht mit seinem Leid und Blut.

Darnach, als man sie mit Christi Worten gedrungen zu bekennen, daß der Leib Christi im Abendmahl zugegen sei, haben sie es doch nicht anders verstanden und erkläret als geistlich, das ist, mit seiner Kraft, Wirfung und Gutthat durch den Glauben zu genießen, weil durch den Geist Christi, der allenthalben ist, unsere Leiber, darinnen der Geist Christi allhier auf Erben wohnet, mit dem Leid Christi, der im himmel ist, vereiniget werden.

Daher bann burch diese herrliche, scheinliche Wort viel hoher Leute betrogen worden, wann sie vorgeben und gerühmet, sie sein keiner ansbern Meinung, dann daß der Herr Christus wahrhastig, wesentlich, lebendig in seinem Abendmahl gegenwärtig sei; verstehen aber solches allein nach seiner göttlichen Natur, und nicht von seinem Leib und Blut, der num im Himmel und nirgend anders sei, und gibt uns mit Brot und Wein seinen wahren Leib und Blut zu essen, geistlich durch den Glauben, aber nicht leiblich mit dem Munde zu genießen.

Denn sie die Worte des Abendmabls: Efet, das ist mein Leib, nicht eigentlich, wie sie lauten, nach bem Buchstaben, sondern als verblümte Reben (figurate) verstehen, also, daß egen ben Leib Christi nichts anders heiße, als glauben, und Leib so viel als Symbolum, bas ist ein Zeichen oder Figur des Leibes Christi, welcher nicht im Abendmahl auf Erben, sonbern allein im Himmel sei; das Wort ift sacramentaliter seu modo significativo beuten, ne quis rem cum signis ita putet copulari, ut Christi quoque caro nunc in terris adsit modo quodam invisibili et incomprehensibili. Das ist, der Leib Christi sei mit dem Brot sacramentlich ober bedeutlich vereiniget, also, daß die gläubigen frommen Chriften, jo gewis als fie bas Brot mit bem Munde egen, so gewis auch ben Leib Christi, so baroben im Himmel ist, mit bem Glauben geiftlich genießen. Aber daß ber Leib Christi im Abendmahl allhie auf Erben wesentlich, wiewol unsichtbarlich und unbenum (absentis videlicet corporis Christi nuda symbola) exhiberi. At cum intelligerent hoc figmentum nihil prorsus coloris habere, neque consistere posse, coeperunt fateri, Dominum nostrum Iesum Christum in sacra Coena sua vere praesentem esse, per communicationem idiomatum, hoc est, tantummodo secundum divinam suam naturam, sed non suo corpore et sanguine.

Postea etiamsi verbis Christi graviter urgebantur, ut praesentiam corporis Christi in sacra Coena fateri cogerentur, id tamen aliter non intellexerunt et declararunt, quam quod spiritualem tantum praesentiam crederent, hoc est, quod Christus tantum virtutis, operationis et beneficiorum suorum R. 727. per fidem nos participes faceret. Quia (inquiunt) Spiritus Christi (qui ubique praesens est) corpora nostra (in quibus Spiritus ille hic in terris habitat) cum corpore Christi, quod in coelis est, coniungit.

Quare splendidis et magnificis verbis illis 6 multis magnis et praeclaris viris imposuerunt, quando nimirum affirmarunt atque iactitarunt se plane nihil aliud sentire, quam quod Dominus Iesus Christus vere, substantialiter, vivus in sacra sua Coena praesens sit. Hoc autem intelligunt ipsi tantum 26.665. de divina Christi natura, non autem de ipsius carne et sanguine. De his enim sentiunt, ea tantum in coelis et praeterea nullibi esse, ideoque Christum nobis cum pane et vino verum corpus et verum sanguinem manducandum et bibendum dare, spiritualiter per fidem, sed non corporaliter ore sumendum.

Verba enim institutionis Coenae domini- 7 cae: Edite, hoc est corpus meum, non proprie, ut sonant, secundum litteram, sed quasi figuratum sermonem, figurate accipiunt, ita ut edere corpus Christi nihil aliud ipsis significet, quam credere in Christum, et vocabulum corporis illis nil nisi symbolum, hoc est signum seu figuram corporis Christi denotet, quod tamen non in terris et in sacra Coena praesens, sed tantum in coelis sit. Verbum (est) sacramentaliter seu modo significativo interpretantur, ne quis rem cum signis ita putet copulari, ut Christi quoque caro nunc in terris adsit, modo quodam invisibili et incomprehensibili. Hoc nimirum volunt, corpus Christi 8 cum pane sacramentaliter seu significative unitum esse, ita, ut credentes ac pii homines tam certo corpus Christi (quod sursum in coelis sit) fide spiritualiter accipiant, quam certo panem ore manducant. Quod

greistich, gegenwärtig und mit dem gesegneten Brot milnblich, auch von Heuchlern oder Schein-B. 728. christen empfangen werde, das psiegen sie als eine grausame Gotteslästerung zu verstuchen und verdammen.

Dagegen wird vom Abendmahl bes Herrn in ber Augsburgischen Confession aus Gottes Wort also gelehret, daß der mahre Leib und Blut Christi mahrhaftig unter der Gestalt des Brots und Weins im heilitten Abendmahl negenwartig fei und da ausgetheilet und ge= nommen werde, und wird die Gegenlehre (nämlich ber Sacramentirer, so eben zur felbigen Zeit zu Augsburg ihre eigene Befenntnis, daß der Leib Chrifti, dieweil er gen Himmel gesahren, nicht wahrhaftig und wesentlich allbie auf Erben im Sacrament gegenwärtig fei, übergeben haben) verworfen; wie dann diese Meinung im kleinen Katechismo D. Luthers beutlich mit nachfolgenden Worten gefetzt ift: Das Sacrament des Altars ift der mahre leib und Blut unfere herrn Jesu Christi, unter dem Brot und Wein uns Chriften gu effen und zu trinken, von Chrifto felbit ein= nesent; und noch deutlicher in der Apologia nicht allein erkläret, sondern auch mit dem Spruch Pauli 1. Kor. 10. und Cyrilli bestätiget wird, mit diesen Worten: Der zehente Artikel B. 666. ist angenommen, darinnen wir bekennen, daß im Abendmahl des herrn der Leib und Blut Christi mahrhaftig und wesentlich wartig find, und mit den fichtbaren Elementen, Brot und Wein, mahrhaftig gereicht werden denen, die das Sacrament empfahen. Dann dieweil Paulus sagt: Das Brot, das wir brechen, sei die Gemeinschaft des Leibes Christi ic., murde folgen, daß das Brot nicht des Leibes, sondern des Beiftes Chrifti Gemeinschaft mare, wenn der Leib Chriffi nicht, sondern allein der heilige Geist wahrhaftig gegenwärtig ware. So wißen wir, daß nicht allein die romische, sondern auch die griechische B. 729. Rirche die leibliche Genenwart Christi im heiligen Abendmahl gelehret. Und wird aus Chrisso angezogen, daß Christus auch leiblich im Abendmahl durch Mittheilung feines Fleisches in uns wohnet.

Darnach als diejenigen, so zu Augsburg ihr eigen Bekenntnis von diesem Artikel übergeben, sich unserer Kirchen Confession verwandt gemacht, ist zu Wittenberg Anno 1536 nachsfolgende formula concordiae, das ist, Artikel einer christischen Bergleichung zwischen den

vero corpus Christi in sacra Coena in his terris substantialiter (licet invisibili et incomprehensibili modo) praesens sit, et una cum pane benedicto ore, etiam ab hypocritis et nomine duntaxat christianis, sumatur, id solent quasi horrendam blasphemiam damnare et exsecrari.

Contra vero de Coena Domini in Confes- 9 sione Augustana ex verbo Dei sic docetur: Verum corpus et sanguinem Christi vere, sub specie panis et vini, in sacra Domini Coena praesentia esse, distribui et sumi; secus autem docentes improbari. His postremis verbis Sacramentariorum error perspicue reiicitur, qui eo ipso tempore Augustae peculiarem confessionem obtulerunt, quae veram et substantialem corporis et sanguinis Christi praesentiam in sacramento Coenae, in terris administratae, iccirco negabat, quia Christus ascendisset in coelos. Pia etiam 10 nostra de hac re sententia in minore D. Lutheri Catechismo perspicue sequentibus verbis expressa est: Sacramentum altaris est verum corpus et verus sanguis Domini nostri Iesu Christi, sub pane et vino nobis christianis ad manducandum et bibendum a Christo ipso institutum. Luculen- 11 tius etiamnum haec ipsa sententia nostra in Apologia non modo declaratur, verum etiam illustri dicto Pauli 1. Cor. 10, 16. et testimonio Cyrilli confirmatur hisce verbis: Decimus articulus approbatus est, in quo confitemur nos sentire, quod in Coena Domini vere et substantialiter adsint corpus et sanguis Christi, et vere exhibeantur cum illis rebus, quae videntur, pane et vino, his, qui sacramentum accipiunt. Cum enim Paulus dicat, panem, quem frangimus, communicationem corporis Christi esse cet., sequeretur panem non corporis, sed Spiritus Christi participationem esse, si non ipsum Christi corpus, sed duntaxat Spiritus Sanctus vere praesens esset. Et comperimus non tantum romanam ecclesiam affirmare corporalem Christi praesentiam, sed idem et nunc sentire et olim etiam sensisse graecam ecclesiam. Sed et ibidem ex Cyrillo testimonium adducitur, Christum etiam corporaliter in sacra Coena communicatione suae carnis in nobis habi-

Postea cum illi, qui Augustae peculiarem 12 suam confessionem de hoc articulo obtulerant, nostrarum ecclesiarum confessionem approbare velle viderentur, Vitembergae anno Domini MDXXXVI formula quaedam concordiae (quam nunc recitabimus) inter

sächstschen und oberländischen Theologen gestellet und von D. Martino Luthero und andern beiderseits Theologen unterschrieben worden:

Dir haben gehort, wie herr Martinus Bucer seine und der andern Prädicanten Meinung, so mit ihme aus den Städten kommen sind, von dem heiligen Sacrament des Leibes und Bluts Christi erkläret haben, nämlich also:

Sie bekennen, lauts der Wort Irenai, daß in diesem Sacrament zwei Ding seind, ein himmlisch und ein irdisch. Demnach halten und lehren sie, daß mit dem Brot und Wein wahrhaftig und wesentlich zugegen sei, gereichet und empfangen werde der Leib und das Blut Christi. Und wiewol sie keine Traussubstantiation, das ist, eine wesentliche Derwandelung Brots und Weins in den Leib und Blut Christi gläuben, auch nicht halten, daß der Leib und Blut Christi (localiter das ist räumlich) ins Brot eingeschloßen, oder sonst beharrlich damit vereiniget werde außer der Rießung des Sacraments: doch so Laßen sie zu, daß durch sacramentliche Einigkeit das Brot sei der Leib Christi z. Dann außer der Rießung, so man das Brot beiseits legt, und behälts im Sacramenthäuslein oder in der Prozession umztragt und zeiget, wie im pabstrhum geschicht, halten sie nicht, daß Christus Leib zungegen sei.

Jum andern halten sie, daß die Einsetung dieses Sacraments durch Christum geschehen frästig sei in der Christenheit, und daß es nicht liege an der Murdigkeit oder Unmurstigkeit des Dieners, so das Sacrament veichet, oder des, der es empfähet: darum, wie S. Paulus sagt, daß auch die Unmurstigen das Sacrament nießen; also halten sie, daß auch den Unmurdigen wahrhaftig dargereichet werde der leib und das Blut Christi, und die Unmurdigen wahrhaftig dasselbige empfahen, so man des herrn Christi Einsetung und Besehl halt. Aber solche empfahens zum Gericht, wie S. Paulus sagt, dann sie misbrauchen des heiligen Sacraments, weil sie es ohne wahre Zugund ohne Glauben empfahen. Denn es ist

darum eingeseget, daß es zeune, daß denen die Enade und Wohlthaten Christi allda zugeeignet werden, und daß die Christo eingeleibet und durch Christi Blut gewaschen werden, so da wahre Buße thun, und sich durch den Glauben an Christum trosten.

saxonicos et superioris Germaniae quosdam theologos conscripta, et D. Martini Lutheri aliorumque (utriusque partis) theologorum subscriptione approbata est. Ea sic habet:

Audivimus Bucerum explicantem suam 13 et aliorum concionatorum, qui una adfuerunt, sententiam de sacramento corporís et sanguinis Christi, hoc modo:

Confitentur, iuxta verba Irenaei, eucharistiam constare duabus rebus, terrena et coelesti. Proinde sentiunt et docent cum pane et vino vere et substantialiter adesse, exhiberi et sumi corpus et sanguinem Christi. Et quamquam negant fieri transsubstantiationem, nec sentiunt fieri localem inclusionem in pane aut durabilem aliquam coniunctionem extra usum sacramenti: tamen concedunt sacramentaliunione panem esse corpus Christi, hoc est, porrecto pane sentiunt simul adesse et vere exhiberi corpus Christi. Nam extra usum, cum reponitur aut asservatur in pixide aut ostenditur in processionibus, ut fit apud papistas, sentiunt non adesse corpus

Deinde hanc institutionem sacramenti a \$\mathbb{M}\$.667. Christo factam sentiunt valere in ecclesia, 16

nec pendere ex dignitate vel indignitate

ministri et sumentis. Quare sicut Paulus

ait (1. Cor. 11, 27), etiam indignos manducare sacramentum, ita sentiunt corpus Christi et sanguinem vere porrigi etiam indignis, et indignos vere illa sumere, ubi

servantur verba et institutio Christi. Sed

tales sumunt ad iudicium, ut Paulus ait,

quia abutuntur sacramento, cum sine vera R. 780.
poenitentia et fide eo utuntur. Ideo enim
institutum est, ut testetur illis applicari
gratiam et beneficia Christi, illos inseri
Christo et sanguine eius ablui, qui agunt
poenitentiam et erigunt se fide in Christum.

In folgendem Jahr, als die vornehmsten ber Augsburgischen Confession zugethane Theologi aus ganzem beutschen Lande zu Schmalfalben versammlet, und was im Concilio dieser Kir= chenlehre halben fürzulegen berathschlaget, find mit gemeinem Rath von D. Luthero die Schmalkaldischen Artikel gestellet und von allen Theologen fämtlich und sonderlich unterschrieben, in welchen die eigentliche rechte Meinung mit furgen runden Worten, so am genauesten mit Christi Wort einstimmen, beutlich gefaßet, und ben Sacramentirern (fo bes vergangenen Jahrs aufgerichte formulam concordiae, bas ift bie vorermelbte Artifel ber Ginigkeit, zu ihrem Bortheil alfo gedeutet haben, daß mit bem Brot nicht anderer Weise, als mit bem Wort des Evangelii, der Leib Christi samt allen seinen Gutthaten bargereichet, und durch die facramentliche Ginigkeit nichts anders, als bie geistliche Gegenwärtigkeit des Herrn Christi durch den Glauben soll gemeinet sein) alle Ausflucht und Schlupflöcher verstopfet worden, nämlich, daß Brot und Wein im Abendmahl fei der wahrhaftige Leib und Blut Jesu Chrifti, welcher gereichet und empfangen werde nicht allein von frommen, sondern auch von bofen Chriften.

Es erkläret und bestätiget auch solche Meinung Doctor Luther weitläuftiger aus Gottes Wort im großen Katechismo, da also geschrieben R. 781. stehet: Was ist nun das Sacrament des Il= tars? Untwort: Es ist der mahre Leib und B. 668. Blut Chrifti, in und unter dem Brot und Wein, durch Chriftus Wort uns Chriften befohlen zu effen und zu trinken. Und balb barnach: Das Wort sage ich, ist das, das dies Sacrament macht und unterscheidet, daß es nicht lauter Brot und Wein, sondern Chrifti Leib und Blut ift und heißt. Und balb hernach: Mus dem Wort kannft du dein Gewißen ftarten und sprechen: Wann huns dert tausend Teufel samt allen Schwarmern herfahren: wie fann Brot und Wein Christi Leib und Blut sein? so weiß ich, daß alle Beifter und Gelehrte auf einen haufen nicht fo kluy seind, als die gottliche Majestat im kleinen Singerlein. Nun stehet hie Christi Wort: Nehmet, eßet, das ist mein Leib; trinket alle daraus, das ist das neue Cestament in meinem Blut zc. Da bleiben wir bei, und wollen sie ansehen, die ihn meistern, und anders madien werden, denn er tteredet hat. Das ist wol mahr, wenn du das

In sequenti anno praecipui Augustanae 17 Confessionis theologi e tota Germania Smalcaldiam convocati sunt, ut in medium consulerent, quae doctrinae capita, in nostris ecclesiis hactenus proposita, concilio (quod pontificii celebraturi dicebantur) exhibenda et defendenda essent. Ibi D. Lutherus articulos illos, quos Smalcaldicos vocant, composuit, qui communi et unanimi consensu ab omnibus illis theologis, qui convenerant, subscriptione confirmati sunt. In illis articulis D. Lutherus veram et genuinam supra commemoratae formulae, Vitembergae conscriptae, sententiam brevibus quidem, sed significantibus et perspicuis verbis, quae proxime ad verba Christi accederent, explicuit, Sacramentarii enim iam dictae formu- 18 lae verba ad malam suam causam fulciendam plane in alienam sententiam detorserant, quod videlicet corpus Christi non alia ratione in coena distribueretur, quam sicut idem corpus una cum omnibus beneficiis suis verbo evangelii exhibetur. Et sacramentalem unionem nihil aliud esse, quam praesentiam Christi spiritualem, quae fit fide, interpretati fuerant. Has rimas, per quas illi effugium quaerebant, Smalcaldici Articuli obstruxerunt. Asserunt enim panem et vi- 19 num in sacra Coena esse verum corpus et verum sanguinem Iesu Christi, quae et exhibeantur et sumantur non modo a piis, verum etiam ab iis, qui praeter nomen nihil habent christianum.

Hanc piam sententiam D. Lutherus copio- 20 sius e verbo Dei in maiore suo Catechismo declarat, et sic ait: Quid igitur est sacramentum, quod ad altare distribuitur? Respondetur: Est verum corpus et verus sanguis Christi in et sub pane et vino, quae edere et bibere Christi verbo iubemur. Et post aliqua: Verbum Dei, inquam, 21 illud est, quod hoc sacramentum constituit, et discrimen facit, ut non sit merus panis et merum vinum, sed ut haec Christi corpus et sanguis sint et dicantur. Et 22 post pauca: Hoc Christi verbo conscientiam tuam confirmare, et intrepido animo dicere potes: Etiamsi decem diabolorum myriades una cum omnibus fanaticis doctoribus irruentes mihi obiiciant, dicentes: quomodo panis et vinum possunt esse corpus et sanguis Christi? tamen certo scio. quod omnes fanatici spiritus et doctissimi quique homines, omnes simul, non tantum sapientiae habeant, quantum divina maiestas vel in minimo digitulo habet. Hic vero in medio est Christi verbum expressum: Accipite, edite, hoc est corpus meum: bibite ex hoc omnes, hoc est novum testa-

Wort davon thuft, oder ohne Wort ansiehest, so hast du nichts denn lauter Brot und Wein; mann fie aber dabei bleiben, wie fie follen und mußen, so ists laut derselben wahrhaftig Christus Leib und Blut. Dann wie Christus Mund redet und spricht, also ift es, als der nicht lugen oder trugen kann.

Daher ift nun leicht zu antworten auf allerlei Sragen, damit man fich jet befum= mert, als diese ist: ob auch ein boser Priester fonne das Sacrament handeln und geben? und was mehr dergleichen ift. Denn da schließen wir und sagen: obgleich ein Bube das Sacrament nimmet oder tibet, so nimmet er das rechte Sacrament, das ift, Christus Leib und Blut eben so wol, als der es aufs allerwurdigste handelt; denn es ift nicht ge= grundet auf Menschen heiligkeit, sondern auf Gottes Wort. Und wie kein heiliger auf Erden, ja kein Engel im himmel das Brot und Wein zu Christi Leib und Blut machen fann: also fanns auch niemand andern noch mandeln, ob es aleich misbraucht wird.

Dann um der Person oder Unglaubens millen wird das Wort nicht falfch, dadurch es ein Sacrament und eingefetet worden ift. Dann er fpricht nicht: Wann ihr glaubet oder murdig feid, fo habt ihr meinen Leib und Blut, fondern: Nehmet, effet und trinfet, das ift mein Leib und Blut. Stem: Solches thut (namlich das ich jtt thue, einsetze, euch gebe und nehmen heiße). Das ist so viel gesagt: du seiest wurdig oder unswurdig, so hast du hie sein Leib und Blut, aus Rraft dieser Wort, fo gum Brot und Wein kommen. Solches merke und behalte nur wol, dann auf den Morten ftehet all unfer Grund, Schutz und Wehr mider alle Irrthum und Verführung, so je kommen find und noch fommen mugen.

mentum in meo sanguine. Huic verbo firmiter insistimus, hic tuto manebimus et exspectabimus eventum, an ipsum vincere et institutionem eius mutare valeant. Hoc quidem verum est: Quando verbum 23 Dei ab hoc sacramento removeris, aut absque verbo divino sacramentum considerare volueris, quod tum praeter panem et vinum nihil habeas. At si verbum cum sacramento retineatur, ut fieri omnino convenit, tum sacramentum illud (ut ipsa verba testantur) revera est corpus et san-guis Iesu Christi. Ut enim Christus ore suo de hoc sacramento loquitur, ita res verissime habet; ipse enim mentiri et fallere nescit. (Tit. 1, 2.)

His fundamentis iactis, facile est re- 24 spondere ad quaestiones multas, quae hoc saeculo plurimum agitantur: an videlicet minister ecclesiae, qui vitae est dissolutioris, possit Coenam Domini recte administrare et exhibere? et si quae sunt alia his non dissimilia, de quibus disputatur. R. 732. Ita enim sentimus et statuimus: si maxime homo improbus et sceleratus sacramentum coenae dominicae sumat aut distribuat, tamen sumere illum verum sacramentum, hoc est Christi corpus et sanguinem, non minus quam eum, qui dignissime illud sumat aut distribuat. Hoc enim sacramentum non habet fundamentum hominum sanctitatem, sed ipsum verbum Dei. Et quemadmodum nec ullus sanctus in terris neque angelus in coelis efficere potest, ut panis et vinum sint corpus et sanguis Christi: ita nemo id sacramentum mutare potest, ut non sit Christi corpus et sanguis, etiamsi quidam eo abutantur.

Non enim propter alicuius aut perso- 25 nam aut incredulitatem verbum Dei (quo Coena Domini instituta est et propter quod rationem sacramenti habet) irritum et vanum fieri potest. Quia Christus non dixit: Si credideritis aut digni fueritis, tum in Coena sacra corpus et sanguinem meum praesentia habebitis; sed potius ait: Accipite, edite et bibite, hoc est corpus \$3.669. meum, hic est sanguis meus. Et praeterea 26 inquit: Hoc facite. Quidnam? Hoc ipsum certe, quod ego nunc facio, quod instituo, quod vobis trado et vos accipere iubeo. Verba Christi hoc volunt: sive dignus sive indignus sis, habes hic in Coena Christi corpus et sanguinem, idque virtute verborum, quae ad panem et vinum accesserunt. Haec memori mente repone, quia in his verbis (institutionis coenae) fundamentum nostrum. defensio et arma nostra sunt

adversus omnes errores et fallacias, quae aut allatae sunt hactenus, aut unquam afferri in hoc negotio poterunt.

Bisher ber große Katechismus, in welchem bie wahre Gegenwärtigkeit bes Leibes und Bluts Christi im heiligen Nachtmahl aus Gottes Wort befestiget, und basselbige nicht allein auf bie Gläubige und Würdige, sondern auch auf die Ungläubige und Unwürdige verstan-B. 783. den wird.

Dieweil aber bieser hocherleuchte Mann im Geist gesehen, daß etsiche ihn nach seinem Tode werden wollen verdächtig machen, als ob er von istgedachter Lehre und andern chriftlichen Artikeln abgewichen, hat er seiner großen Betenntnis nachsolgende Protestation angehänget:\*

\* Tom. 2. Vitemb. germ. fol. 243.

Weil ich sehe, daß des Rottens und Irrens je langer je mehr wird, und kein Aufhoren ift des Cobens und Wuthens des Satans, damit nicht hinfort bei meinem Leben oder nach meinem Tode deren etliche zukunftig fich mit mir behelfen, und meine Schriften, ihre Irrthum ju ftarten, falfchlich fuhren mochten, wie die Sacraments= und Cauf= schwärmer anfangen zu thun: so will ich mit dieser Schrift vor Gott und aller Welt meinen Glauben von Stück zu Stück be-Fennen, darauf ich gedenke zu bleiben bis in den Tod, darinnen (das mir Gott helfe) von dieser Welt zu scheiden und fur unsers herrn Jesu Chrifti Aichtstuhl zu kommen, und so jemand nach meinem Code wurde sagen: wo D. Luther jest lebte, wurde er diesen oder diese Artikel anders lehren und halten, dann er hat ihn nicht genugsam bedacht: dawider sage ich jet als dann, und dann als jat, daß ich von Gottes Enaden alle diese Artitel hab aufe fleifinfte bedacht durch die Schrift, und wieder herdurch oftmals gezogen, und fo gewis diefelbe wollte verfechten, als ich jat hab das Sacrament des Altars verfochten. Ich bin 28. 670. nicht trunken noch unbedacht, ich weiß, was ich rede, fühle auch wol, was mirs gilt, auf des herrn Christi Butunft am jungften Darum foll mir niemand Scherz B. 784. oder lose Cheiding daraus machen, es ift mir Ernft, denn ich kenne den Satan von Gottes Gnaden ein großes Theil; kann er Gottes Wort verkehren oder verwirren, was

Haec Catechismi maioris recitata verba 27 veram praesentiam corporis et sanguinis Christi in Coena Domini verbo Dei egregie confirmant, et iis solide demonstratur, praesentiam illam non tantum de manducatione credentium et dignorum, verum etiam de infidelibus et indignis communicantibus intelligendam esse.

Et quia singularibus et excellentissimis 28 Spiritus Sancti donis illuminatus heros, D. Lutherus, in spiritu praevidit, quod post mortem ipsius quidam ipsum suspectum facturi essent, quasi vel a doctrina iam commemorata vel ab aliis etiam partibus purioris doctrinae recesserit: eam ob causam maiori suae, de coena Domini, confessioni hanc protestationem sub finem inseruit:

Quia video, nullum esse sectarum et er- 29 rorum finem, sed haec mala in dies incrementa sumere, Satanamque magis ac magis furere, ne quis igitur sectariorum, me vivo aut mortuo, aliquando nomen meum suo figmento praetexere possit erroremque suum (non candide in medium allatis meis scriptis) stabilire ausit, quod Sacramentarii et Anabaptistae iam facere coeperunt: fidem meam in hoc scripto, coram Deo et toto mundo, de omnibus religionis nostrae articulis profitebor. Et in ea fide (Domino me bene iuvante) ad extremum usque vitae spiritum perseverare atque ex hac vita emigrare et coram tribunali Domini nostri Iesu Christi intrepide comparere paratus sum. Ac si quis forte post meum obitum 30 dicturus esset: si D. Lutherus nunc viveret, profecto de hoc vel illo articulo longe aliter sentiret atque doceret (non enim satis diligenter eam rem hactenus expendit): contra hoc figmentum id iam dico, quod tunc essem affirmaturus, et quod tunc dicturus essem, idem iam nunc profiteor, me videlicet per gratiam Dei omnes hosce articulos quam diligentissime expendisse, et non semel, sed saepissime ad normam sacrae scripturae exegisse, et tanquam ad lydium lapidem examinasse, nec minore animi constantia atque πλη-ροφορία singulos articulos defensurum, quam qua nunc doctrinam de sacramento altaris propugnavi. Non temulentus sum, 31 aut parum considerate loquor; scio, quid

follt er nicht thun mit meinen oder eines andern Worten?

Auf solche Protestation setzet Lutherus fe= liger unter andern Artifeln auch biefen :\* Eben sacrament des Altars, daß daselbst mahr= haftig der Leib und Blut im Brot und Wein werde mundlich gegen und getrunken, obgleich die Priester, so es reichen, oder die, fo es empfahen, nicht glaubten oder sonft misbrauchten. Dann es stehet nicht auf Menschen Glauben oder Unglauben, sondern auf Gottes Wort und Ordnung; es ware dann, daß sie zuvor Gottes Wort und Ord= nung andern und anders deuten, wie die inige Sacramentofeinde thun, welche freilich eitel Brot und Wein haben; denn fie haben auch die Wort und eingefette Ordnung Bottes nicht, fondern dieselbigen nach ihrem eigenen Dunkel verfehret und verandert. \* fol. 245.

Es hat auch D. Luther, welcher ja die rechte eigentliche Meinung ber Augsburgischen Confession für andern verstanden, und bestän= biglich bis an sein Ende barbei geblieben und vertheibiget, unlängst vor feinem Tobe in seiner letzten Befenntnis feinen Glauben von biefem Artifel mit großem Eifer in nachfolgenden Worten wiederholet, da er also schreibet:\* Ich rechne fie alle in einen Ruchen, das ift, fur Sacramentirer und Schwarmer, wie fie auch find, die nicht glauben wollen, daß des herrn Brot im Abendmahl fei fein rechter naturlicher Leib, welchen der Gottlose oder Judas eben sowol mundlich empfähet, als 5. Petrus und alle heiligen: wer das (fat ich) nicht glauben will, der lage mich nur gufrieden, und hoffe bei mir nur teiner Bemeinschaft; da wird nichts anders aus. \*Tom. 2. Vitemb. germ. fol. 252.

Aus biefen Erklärungen kann ein jeder Berftändiger, so die Wahrheit und Frieden lieb hat, besonders aber aus D. Luthers, as des fürnehmsten Lehrers ber Augsburgischen Confession, Erklärung, was der Augsburgischen Consession eigenkliche Meinung und Berstan in diesem Artifel allezeit gewesen sei, ungez eifelt vernebmen.

affirmem, et intelligo, quanta res mea agatur in illo die Domini nostri Iesu Christi, cum venerit vivos et mortuos iudicaturus. Quare nemo me in re tam magna et seria nugari existimet, haec enim res vel maxime cordi mihi est. Novi (Dei beneficio) Satanam magna ex parte, qui cum possit verbum Dei et sacras litteras pervertere et depravare, quid ille meis aut cuiuspiam alterius scriptis non faceret?

Post hanc protestationem D. Lutherus 32 sanctae memoriae inter alios articulos etiam hune ponit: Eodem modo (inquit) loquor et confiteor etiam de sacramento altaris, quod nimirum ibi revera corpus et sanguis Christi in pane et vino ore edatur et bibatur, etiamsi ministri, qui coenam Domini distribuunt, aut qui eam sumunt, non credant aut alias sacra Coena abutantur. Coena enim Domini non nititur hominum fide aut incredulitate, sed verbo Dei et ipsius institutione. Nisi forte verbum Dei prius immutent et prorsus aliter, quam oportet, interpretentur, ut hodie sacra-menti hostes faciunt. Hi dubio procul nil nisi panem et vinum in Coena habent, quia neque verba neque institutionem Domini habent, sed ea ad suam falsam opinionem inflexerunt, mutarunt et depravarunt.

Et sane D. Lutherus (qui certe veram et 33 genuinam Augustanae Confessionis sententiam prae aliis intellexit et eam constanter usque ad finem vitae retinuit et defendit) paulo ante suum ex hac vita discessum in postrema illa sua de Coena Domini confessione fidem suam de hoc articulo magno zelo sequentibus verbis professus est atque repetivit, ubi sic ait: Ego omnes eos eodem numero habeo, hoc est pro sacramentariis et fanaticis agnosco (sunt enim tales), qui credere nolunt, quod panis Domini in sacra Coena sit verum ipsius naturale corpus, quod impius quispiam vel Iudas ipse non minus ore accipiat, quam divus Pe- R. 785. trus et omnes alii sancti. Qui (inquam) hoc credere recusat, is me missum faciat, neque ullam amicitiam aut familiaritatem a me exspectet; sic enim stat sententia, quam non sum mutaturus.

Ex hisce (praesertim vero D. Lutheri ut 34 primarii doctoris Augustanae Confessionis) declarationibus, quas prolixe recitavimus. cuilibet homini cordato (si modo is veritatis et pacis sit studiosus) manifestum, certum et indubitatum esse potest, quae fuerit, 28. 671. hodieque sit genuina et vera Confessionis Augustanae sententia.

Denn daß neben ben Reben Christi und S. Pauli (das Brot im Abendmahl ist der Leib Christi oder die Gemeinschaft des Leibes Christi) auch die Formen: unter dem Brot, mit dem Brot, im Brot gebraucht, ist bie Ursach, daß hiedurch die papistische Transsubstantiation verworfen, und des unverwandelten Wesens des Brots und des Leibes Christi sacramentliche Bereinigung angezeiget würde; gleichwie diese Rede: verbum caro factum est, das Wort ist Sleisch worden, burch gleich= stimmende Reben: das Wort wohnet in uns; item: in Christo wohnet die nanze Sulle der Bottheit leibhaftin; item: Gott mar mit ihm; item: Gott war in Christo, und ber= gleichen, wiederholet und erkläret wird, nämlich daß nicht das göttliche Wesen in die menschliche Natur verwandelt, fondern die beiden unverwandelten Naturen persönlich vereiniget fein. Wie benn eben biefe Gleichnis viel vornehme alte Lehrer, Justinus, Cyprianus, Augustinus, Leo, Gelasius, Chrysostomus und andere, von den Worten des Testaments Christi: das ift mein Leib, brauchen, bag, gleichwie in Chrifto zwo unterschiedliche, un= verwandelte Naturen unzertrennlich vereiniget sein, also im heiligen Abendmahl die zwei Wesen, das natürliche Brot und der wahre natürliche Leib Chrifti in der geordneten Sandlung des Sacraments allhier auf Erden zu-Wiewol solche R. 736. sammen gegenwärtig fein. Bereinigung Des Leibs und Bluts Chrifti mit Brot und Wein nicht eine persönliche Ber-einigung wie beiber Naturen in Christo, sonbern wie sie D. Luther und die Unsern in ben vielgedachten Artifeln ber Bergleichung Anno 1536 und fonft sacramentalem unionem, bas ift eine sacramentliche Bereinigung, nennen, damit fie anzeigen wollen, bag, ob sie schon die formas, in pane, sub pane, cum pane, bas ift biefe unterschiedene Beife gu reden: im Brot, unter dem Brot, mit dem Brot auch brauchen, dannoch die Wort Christi eigentlich, und wie sie lauten, angenommen, und in ber Proposition, bas ift, in ben Worten des Testaments Christi: (Hoc est corpus meum) Das ist mein Leib, nicht eine figura-tam praedicationem, sondern inusitatam, das ist, nicht für eine figurliche verblilmte Rede oder Deutelei verstanden haben, wie Justinus spricht: Diefes empfahen wir nicht als ein gemein Brot und gemeinen Trant, fondern gleich= wie Jesus Christus, unfer heiland, durchs Wort Gottes Sleisch worden, auch Sleisch und 93. 672. Blut um unser Seligkeit willen gehabt: also glauben wir, daß die durchs Wort und Gebet von ihm gesegnete Speise des herrn Jesu Christi Sleisch und Blut sei. Wie bann D. Luther auch in seinem großen und sonderlich im letten Bekenntnis vom Abendmahl eben die Form zu

Quod autem praeter illas phrases, quibus 35 Christus et Paulus utuntur (cum dicunt, panem in coena esse corpus Christi aut communicationem corporis Christi), etiam alias loquendi formas usurpamus, verbi gratia, cum dicimus, sub pane, cum pane, in pane adesse et exhiberi corpus Christi, id non sine gravibus causis facimus. Primum enim his phrasibus ad reiiciendam papisticam transsubstantiationem utimur. Deinde etiam sacramentalem unionem substantiae panis non mutatae et corporis Christi hac ratione docere volumus. Ad eun- 36 dem enim modum hoc dictum (Ioh. 1, 14): Verbum caro factum est, repetitur et de-claratur aliis aequipollentibus propositionibus, exempli gratia: Verbum habitavit in nobis; (Col. 2, 9) in Christo inhabitat tota plenitudo Divinitatis corporaliter; (Act. 10, 38) Deus erat cum eo; (2. Cor. 5, 19) Deus erat in Christo cet. et alia plura huius generis. Hae phrases supra commemoratum dictum Iohannis repetunt et declarant, videlicet quod per incarnationem divina essentia non sit in humanam naturam conversa, sed quod duae naturae sine confusione personaliter sint unitae. Et quidem 37 multi excellentes doctores ex erudita antiquitate, Iustinus, Cyprianus, Augustinus, Leo, Gelasius, Chrysostomus et alii, hac ipsa similitudine (de persona Christi) mysterium sacramenti Coenae dominicae explicant. Docent enim, quemadmodum in Christo duae distinctae et non mutatae naturae inseparabiliter sunt unitae, ita in sacra Coena duas diversas substantias, panem videlicet naturalem et verum naturale corpus Christi, in instituta sacramenti administratione hic in terris simul esse praesentia. Quod tamen non ita est accipiendum, quasi 38 unio haec corporis et sanguinis Christi cum pane et vino sit personalis unio, qualis est utriusque naturae in Christo, sed est unio sacramentalis, ut eam D. Lutherus et alii (in illa concordiae formula anno XXXVI. conscripta et alias) appellant Quo significare volunt, etiamsi formis loquendi, in pane, sub pane, cum pane, quandoque utantur, tamen se propositionem (hoc est corpus meum) simpliciter, et ut verba sonant, accipere et amplecti, eamque nequaquam pro figurata, sed pro inusitata praedicatione agnoscere. Sic etiam Iustinus de 39 hoc negotio loquitur, inquiens: Non ut panem vulgarem et potum accipimus, sed quemadmodum Christus, Servator noster, per verbum Dei caro est factus, carnem quoque et sanguinem propter nostram salutem habuit: ita etiam credimus, per verbum et preces ab ipso sanctificatum cibum

reben, welche Chriftus im ersten Abendmahl gebraucht, mit großem Ernst und Eiser verstheibiget.

Dieweil bann D. Luther ber vornehmste Leherer ber Kirchen, so sich zur Augsburgischen Consession bekennen, zu halten, als bessen ganze Lehre, Summa und Inhalt in ben Artikeln vielsermeldter Augsburgischer Consession versaßet, und dem Kaiser Karolo V. übergeben: so kann und soll mehr gedachter Augsburgischer Consession eigentlicher Berstand und Meinung aus keines andern denn aus Doct. Luthers Lehre und Streitschriften eigentlicher und bester genommen werden.

Wie dann eben diese jtterzählte Meinung auf den einigen, sesten, unbeweglichen und unzweiselhaftigen Felß der Bahrheit, auß den Worten der Einsehung, im heiligen gyttlichen Bort gegründet, und von den heiligen Evangelisten und Aposteln und ihren Discipeln und Zuhörern also verstanden, gesehret und sortgepslanzet worden.

Denn dieweil unser Herr und Heisand Jesus Ehrstifus, von welchem als unserm einigen Lebrmeister dieser ernster Besehl vom Himmel herad allen Menschen gegeben wird: Hunc audite, den sollt ihr hören, welcher nicht ein schlechter Mensch oder Engel, auch nicht allein wahrhaftig, weise und mächtig, sondern die ewige Wahrheit und Weisheit selbst und allmächtiger Gott ist, der gar wol weiß, was und wie er reden soll, und kann auch alles dassenige, was er redet und verheißet, krästiglich ausrichten und ins Werk sehen, wie er spricht: simmel und Erden müßen vergehen, aber meine Wort müßen nicht vergehen. Item: Mir ist gegeben alle Gewalt im himmel und aus Erden;

Dieweil nun dieser wahrhaftiger, allmächtiger Herr, unser Schöpfer und Erlöser Jesus Christus, nach dem letzten Abendmahl, da er ist sein bitter Leiden und Sterben sit unsere Sünde anfähet, zu der traurigen letzten Zeit, mit großem Bedacht und Ernst in Einsetzung dieses hochwirdigen Sacraments, welches dis ans Ende der Welt mit großer Reverenz und Gehorsam gedraucht werden und ein stetes Gedächnis seines bittern Leidens und aller seinen Butthaten, eine Bersiegelung des neuen Testaments, ein Trost aller betrübten Perzen, und stetes Band und Vereinigung der Christen mit ihrem Haupt Christo und unter

Domini nostri Iesu Christi corpus et sanguinem esse. Et sane D. Lutherus (in maiori, praesertim vero ultima sua confessione de Coena) eam de hac re formam loquendi, qua Christus in prima Coena celebranda usus est, graviter et magno zelo defendit.

Cum autem D. Lutherus haud dubie praecipuus earum ecclesiarum, quae Augustanam Confessionem amplexae sunt, doctor fuerit, (cuius tota doctrina tanquam compendio summatim in Augustana Confessione comprehensa et Imperatori Carolo V. exhibita est): profecto commemoratae illius Augustanae Confessionis propria, vera et R. 737. genuina sententia ex nullius hominis libellis rectius et certius quam ex D. Lutheri didacticis et polemicis scriptis hauriri potest.

Et quidem haec ipsa iam commemorata 42 D. Lutheri sententia in unica solidissima, immota, et extra omne dubium posita petra veritatis (institutione nimirum Coenae quae in verbo Dei recitatur) fundata est, et hanc sententiam sancti evangelistae, apostoli et ipsorum discipuli ad eum modum acceperunt et amplexi sunt, eamque alios docuerunt atque ad posteritatem propagarunt.

Cum enim Dominus et Salvator noster 43 Iesus Christus, de quo (ut de unico nostro praeceptore) severissimum mandatum de coelis omnibus hominibus datum est (Matth. 17, 5): Hunc audite, non sit vulgaris aliquis homo aut angelus, nec sit tantummodo verax, sapiens, potens, sed et ipsa aeterna veritas et sapientia et verus omnipotens Deus, qui rectissime novit, quid et quomodo loqui debeat, et omnia, quae loquitur ac promittit, potentissime efficere et praestare valet, sicut ipse inquit (Luc. 21, 33): Coelum et terra transibunt, verba autem mea non transibunt. Et alibi (Matth. 28, 18): Mihi data est omnis potestas in coelo et in terra cet.

Cum, inquam, hic verax, omnipotens Dominus, Creator et Redemtor noster Iesus Christus post ultimam illam Coenam, cum iamiam acerbissimam suam passionem et mortem pro peccatis nostris accederet, tristissimo nimirum illo et postremo tempore, re gravissime deliberata, et magno zelo augustissimum hoc sacramentum ecclesiae ordinaverit, (quod usque ad finem mundi magna cum reverentia, obedientia et humilitate sumendum, et perpetuum acerbissimae passionis et mortis et omnium beneficiorum eius monimentum futurum erat, simulque obsignatio et confirmatio novi testa-

sich selbst sein sollte, diese Wort in Stiftung und Einsetzung des heiligen Abendmahls von R. 738. dem gesegneten und dargereichten Brot gesprochen hat: Nehmet hin und efet, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird, und von dem Kelch oder Wein: Das ist mein Blut des neuen Cestaments, welches für euch vergoßen wird zur Vergebung der Sünden:

So find wir ja schuldig diese des ewigen, wahrhaftigen und allmächtigen Sohns Gottes, unsers Herrn. Schöpfers und Erlösers Zesu Christi Wort nicht als verblümte, sigulrliche, tremde Keden anders zu deuten und auszulegen, wie es unser Bernunft gemäß scheinet, sondern die Wort, wie sie lauten, in ihrem eigentlichen, klaren Verstand mit einfältigem Glauben und schuldigem Gehorsam anzunehmen, und uns durch keine Einrede oder menschliche Widersprechen, aus menschlicher Vernunft gespunnen, wie lieblich sie auch der Vernunft schunnen, das von abwenden lagen.

Wie Abraham, ba er Gottes Wort von Aufopferung seines Sohnes höret, ob er wol Ur= sach gnug gehabt zu bisputiren, ob die Wort, dieweil sie nicht allein wider alle Bernunft und wider das göttlich und natürlich Gefetz, sonbern auch wider den hohen Artifel des Glaubens vom verheißenen Samen Christo, ber von Isaak sollte geboren werben, offentlich streiten, nach bem Buchstaben ober mit einer leidlichen ober fanften Glossa sollten zu verstehen sein: bennoch, wie er zuvor, als ihm die Berheiffung von bem gebenebeieten Samen aus 3faat gegeben wird (wiewol es seiner Bernunft un= müglich scheinet) Gott die Ehre der Wahrheit gibet, und auf bas allergewisseste bei sich ge= schloßen und gegläubet hat, daß Gott, was er 8. 789. verheißet, soldes auch thun kann: also ver-stehet und gläubet er auch allhier Gottes Wort und Beseld einfältig und schlecht, wie sie nach bem Buchstaben lauten, und läßt es Gottes Allmächtigkeit und Weisheit befohlen sein, welche er weiß, daß fle viel mehr Weise und Wege hat, die Verheißung bes Samens aus Isaak zu erfüllen, als er mit seiner blinden Bernunft begreifen tann.

Alfo sollen wir auch mit aller Demuth und Gehorsam unsers Schöpfers und Erlösers beut-

menti, solatium omnium perturbatarum conscientiarum, firmum vinculum societatis christianae et cum capite suo Christo et inter se invicem coniunctio arctissima) certe res gravissimas et longe maximas animo agitavit, cum haec verba institutionis Coenae (de pane illo, cui benedicebat et quem discipulis porrigebat) pronuntiaret: Accipite, comedite, hoc est corpus meum, quod provobis traditur. Et de calice seu vino: Hic est sanguis meus novi testamenti, qui provobis effunditur in remissionem peccatorum.

Haec cum ita se habeant, profecto aeterni, 45 veracissimi atque omnipotentis Filii Dei, Domini, Creatoris et Redemtoris nostri Iesu Christi verba non ut figurate, metaphorice, tropice dicta aut prolata in aliam sententiam detorquenda sunt, ut nostrae humanae rationi verisimilia fiant. Quin potius haec Christi verba, ut sonant, in propria sua ac perspicua sententia simplici fide et debita obedientia atque reverentia accipere tenemur. Neque committendum est, ut ullae obicctiones aut hominum contradictiones, quae ab humanae rationis acumine promanant, utcunque humanae rationi blandiantur, nos ab expresso illo Christi testamento abducant.

Sanctissimus patriarcha Abrahamus, cum 46 verbum Dei de offerendo filio suo audisset, poterat certe occasionem disputandi arripere, an verba secundum litteram accipere, an vero commoda et tolerabiliore aliqua interpretatione lenire deberet, quandoquidem non modo cum omni ratione et cum lege Dei et naturae, verum etiam cum praecipuo illo fidei articulo, de promisso semine Christo, qui ex Isaaci stirpe nasciturus erat, aperte pugnare viderentur. Veruntamen, sicut antea promissionem de benedicto semine (ex Isaaci progenie nascendo) fide acceperat atque amplexus fuerat, etsi id ipsum rationi eius impossibile videretur, et sic Deo laudem veritatis tribuerat, certissime sciens atque credens, quod Deus, quae promisisset, etiam praestare posset: ita quoque nunc simpliciter accipit verbum et mandatum Dei secundum litteram, remque totam divinae omnipotentiae et sapientiae permittens, quam scit multo plures habere modos, per quos promissionem illam de semine, ab Isaaco propagando, implere posset, quam ipse caeca sua ratione comprehendere va-

Et ad hunc modum etiam nos vera humilitate et obedientia Creatoris et Redemtoris lichen, sesten, klaren und ernsten Worten und Besehl ohne allen Zweisel und Disputation, wie es sich mit unserer Bernnust reime oder mügslich sei, einfältig gläuben. Dann dieser herr solche Worte geredet hat, welcher die unendliche Beisheit und Wahrheit selbst ist, und alles, was er verheißet, gewistlich auch ins Werksehen und vollbringen kann.

Run zeugen alle Umftande ber Ginsetzung bes heiligen Abendmahls, daß diese Wort unfere herrn und Beilandes Jesu Chrifti, fo an sich selbst einfältig, deutlich, klar, fest und un= zweifelhaftig fein, anders nicht dann in ihrer gewöhnlichen, eigentlichen und gemeinen Dentung tonnen und follen verstanden werden. Denn dieweil Christus diesen Befehl über Tisch und ob dem Nachtmahl thut, ift ja kein Zweisel, daß er von rechtem natürlichem Brot und von natürlichem Wein, auch von mündlichem Effen und Trinken rebet, daß keine Metaphora, das ist eine Beränderung des Berstands, im Wort (Brot) sein kann, als daß der Leib Christi ein geistlich Brot ober ein geistliche Speife ber Seelen fei. So vermahret es auch Chriftus felbst, daß teine Metonymia, bas ift gleicher gestalt auch keine Beränderung des Berstands im Wort (Leib) sei, und daß er nicht von einem Beichen feines Leibes, ober von einem Bedeuten, oder figurlichen Leib, oder von der Kraft seines Leibes und Wohlthaten, die er mit Ausopserung feines Leibes erworben hat, rebet, sonbern von feinem mahren, wesentlichen Leib, ben er für uns in den Tod gegeben, und von seinem mahren wejentlichen Blut, bas er für uns am Stamm bes Rreuzes zu Vergebung ber Günden vergoßen hat.

Run ist ja kein so treuer und gewisser Ausleger ber Wort Jesu Chrifti, benn eben ber Berr Christus felbst, ber seine Wort und sein Berg und Meinung am besten verstehet, und dieselbigen zu erklären am weisesten und verständigften ift, welcher allhie als in Stiftung feines letten Willens und Testaments und stets mabrender Bündnis und Bereinigung, wie sonften in allen Artifeln des Glaubens und aller anderer Bund= und Gnabenzeichen ober Sacrament Einsetzung als ber Beschneidung, ber mancherlei Opfer im alten Testament, ber beiligen Taufe nicht verblimte, sondern ganz eigentliche, ein= fältige, unzweiselhaftige und flare Bort ge= braucht, und bamit ja fein Misverstand ein= fallen fonne, mit den Borten fur euch gegeben, für euch vergoßen, beutlicher erkläret, läßet auch seine Jünger in dem einfältigen, eigentlichen Verstand bleiben, und befiehlets ihnen, daß sie alle Völker also lehren sollen alles das

nostri perspicuo, firmo, claro et maxime serio verbo et mandato (absque omni hae-38.674 sitatione et disputatione), quomodo id ad nostram rationem quadret aut possibile sit, simpliciter credere debemus. Haec enim verba locutus est Dominus ille, qui immensa est Dei Patris sapientia et veritas ipsa, qui omnia, quae promittit, certissime re ipsa perficere et praestare potest.

Et sane omnes circumstantiae institutio- 48 nis Coenae dominicae luculenter testantur. verba illa Domini et Salvatoris nostri Iesu Christi (quae per se perspicua, firma, clara et indubitata sunt) non aliter quam in usitata, propria et communi significatione accipi posse et debere. Cum enim Christus mandatum illud (de edendo corpore suo cet.) in mensa et in coena dederit, dubium esse non potest, quin de vero naturali pane et de vero naturali vino atque de manducatione, quae ore fit, loquatur, ita ut nulla in vocabulo (panis) metaphora esse possit, quasi Christi corpus spiritualem panem aut spiritualem cibum animae dicere voluerit. Et Christus ipse praecavere studuit, ne me- 49 tonymia in vocabulo (corporis) intelligeretur, et ne existimaretur de signo corporis sui, aut tantum de symbolo vel de figurato corpore aut de virtute corporis sui seu de beneficiis, quae oblatione corporis sui nobis promeruit, agere. Diserte enim loquitur de vero, essentiali et substantiali suo corpore, quod in mortem pro nobis tradidit, et de vero, substantiali sanguine suo, quem pro nobis in ara crucis in remissio- R. 740. nem peccatorum effudit.

Atqui nullus potest esse tam fidelis aut 50 idoneus atque doctus interpres verborum Iesu Christi, quam ille ipse Christus Dominus, qui sua verba illa certissima, suam mentem atque sententiam omnium optime intelligit, atque ad eam dextre declarandam intelligentia et sapientia instructissimus est. Hic in declaratione inprimis ultimae suae voluntatis, testamenti et perpetui foederis atque coniunctionis non figuratis, non ambiguis, sed propriis, simplicissimis et disertis verbis uti voluit, quemadmodum etiam in aliis fidei articulis ponendis et confirmandis, atque in signis gratiae et pacti seu sacramentis instituendis (verbi gratia in circumcisione, in constituendis olim sacrificiis veteris testamenti, postea vero in baptismi institutione) non verbis obscuris, figuratis aut ambiguis uti solitus est. Et ut omnem ambiguitatem caveret, satis men-

Libri symbolici.

zu halten, mas er ihnen, den Aposteln, befoblen hat.

Derhalben auch alle brei Evangelisten, Matth. 26. Mark. 14. Luk. 22. und S. Paulus, ber nach der Himmelfahrt Christi basselbige empfangen 1. Kor. 11, einhelliglich und mit einer-Lei Worten und Syllaben diese helle, flare, feste und wahrhaftige Wort Christi: das ift mein Leib, gang auf einerlei Beise von dem geseg= neten und bargereichten Brot ohn alle Deutung und Aenderung wiederholen. Ift barum fein Zweifel, daß auch vom andern Theil des Sa= craments biefe Bort Luca und Bauli: diefer Relch ist das neue Cestament in meinem Blut. fein ander Meinung können haben, denn die S. Matthäus und Markus geben: das (näm-R. 741. lich, das ihr aus bem Kelch mündlich trinket,) ist mein Blut des neuen Testaments, badurch ich dies mein Testament und neuen Bund, nämlich bie Bergebung ber Günden, mit euch Menschen aufrichte, versiegele und bekräftige.

> So ift auch diese Wiederholung, Bestätigung und Erklärung ber Wort Christi, Die G. Baulus 1. Kor 10. thut, als ein sonderliches helles Zeugnis der wahren, wesentlichen Gegenwärtigkeit und Austheilung des Leibes und Bluts Christi im Abendmahl mit allem Fleiß und Ernst zu betrachten, da er also schwibet: Der gesegnete Relch, welchen wir segnen, ist der nicht die Gemeinschaft des Bluts Christi? Das Brot, das wir brechen, ist das nicht die Bemeinschaft des Leibes Christi? Daraus wir flarlich lernen, bag nicht allein der Kelch, den Christus im ersten Abendmahl gefegnet, und nicht allein bas Brot, welches Chrifius gebrochen und ausgetheilet hat, jon-bern auch, bas wir brechen und segnen, fei die Gemeinschaft bes Leibes und Bluts Cheifii, alfo, daß alle die, so dies Brot egen und aus dem Relch trinken, wahrhaftig enipfahen und theilhaftig werden des wahren Leibs und Bluts Christi. Denn wo der Leib Christi nicht wahrhaftig und wesentlich, sondern allein nach seiner Kraft und Wirkung gegenwärtig, und genoßen würde, so würde das Brot nicht eine Gemeinschaft bes Leibes, sondern bes Geiftes, Rraft und Gutthaten Christi mußen genennet

tem suam declaravit, cum de corpore suo in sacra Coena exhibendo dixit: quod pro vobis datur, et de sanguine: qui pro vobis effunditur. Et cum apostoli haec ipsius 51 verba simplicissime acciperent, relinquit eos in hac propria et simplici sententia ac mandat illis, ut omnes gentes ad eum modum doceant iubeantque eas observare, quae ipsis, apostolis, a Christo praecepta

Qua de causa etiam tres evangelistae, 52 Matthaeus (Matth. 26, 26), Marcus (Marc. 14, 22), Lucas (Luc. 22, 19) et divus Paulus (1. Cor. 11, 24), qui institutionem Coenae dominicae ab ipso Christo post adscensionem ipsius acceperant, unanimi consensu iisdem verbis et syllabis haec clara, firma, perspicua et vera verba Christi: hoc est corpus meum, prorsus eodem modo de benedicto et distributo pane sine omni tropo, figura aut variatione recitant. Itaque dubium esse non potest, quin et de altera 53 parte sacramenti haec verba (hic calix est novum testamentum in meo sanguine) in evangelista Luca et Paulo nullam aliam sententiam habeant quam verba Matthaei et Marci, qui dicunt: Hoc, quod ore ex calice bibitis, est sanguis meus novi testamenti, quo videlicet hoc testamentum meum et novum foedus, videlicet remissionem peccatorum, vobis hominibus sancio, ferio, obsigno et confirmo.

Sed et haec repetitio, confirmatio et de- 54 claratio verborum Christi, quam divus Paulus ponit (ut clarissimum verae substantialis praesentiae et distributionis corporis et sanguinis Christi in Coena testimonium) singulari diligentia et accurate est expendenda. Sic enim ait (1. Cor. 10, 16): Calix benedictionis, cui benedictimus, nonne communicatio sanguinis Christi est? Et panis, quem frangimus, nonne participatio corporis Domini est? Hic enim apostoli verbis docemur, quod non modo calix ille, cui Christus in prima Coena benedixit, et non modo panis, quem Christus fregit et distribuit, sed etiam panis, quem nos fran-gimus, et calix, cui nos benedicimus, sint corporis et sanguinis Christi communicatio, ita quidem, ut omnes, qui hunc panem edunt atque e calice bibunt, vere accipiant atque participent verum corpus et verum sanguinem Christi. Etenim nisi corpus Chri- 55 sti vere et substantialiter, sed duntaxat virtute et efficacia sua praesens esset et sumeretur: panis non corporis, sed Spiritus, virtutis et beneficiorum Christi communicatio dici debuisset, quemadmodum etiam Apo-

werben, wie die Apologia argumentiret und schleuft. Und fo Paulus allein von der geift= lichen Gemeinschaft bes Leibes Chrifti burch ben Glauben redete, wie die Sacramentirer diefen Spruch verfehren, so würde er nicht fagen, bas Brot, sondern ber Beist oder Glaube mare die Gemeinschaft des Leibes Christi. Nun fagt er, das Brot sei die Gemeinschaft bes Leibes Christi, daß alle, die des gesegneten Brots ge-nießen, auch des Leibes Christi theilhaftig werden: so muß er ja nicht von geistlicher, sondern sacramentirlicher oder mündlicher Nießung des Leibes Chrifti, die den frommen und gottlosen Christen gemein ift, reben.

Wie auch die Urfache und Umstände berfelben gangen Bredigt G. Pauli ausweisen, bag er Die, fo vom Götzenopfer agen und mit beibnifchem Teufelsbienft Gemeinschaft hatten, und gleichwol auch zum Tisch bes herrn gingen und des Leibes und Bluts Christi theilhaftig murben, abschrecket und warnet, daß sie nicht ihnen felbst jum Gericht und Berbammnis ben Leib und Blut Chrifti empfangen. Denn weil alle, die des gesegneten und gebrochenen Brots im Abendmahl theilhaftig werden, auch mit bem Leib Chrifti Gemeinschaft haben, so muß ja S. Paulus nicht von der geiftlichen Gemeinschaft mit Christo reden, die niemand misbrauchen fann, und bafür man auch niemand marnen foll.

Derhalben auch unsere liebe Bäter und Vorfahren, als Lutherus und andere reine Lehrer Augsburgischer Confession, Diesen Spruch Pauli mit folden Worten erflären, daß er jum allerbesten mit ben Worten Christi übereinstimmet, ba sie also schreiben: Das Brot, das wir brechen, ift der ausgetheilte Leib Christi, ober ber gemeine Leib Chrifti, unter bie getheilet, jo das gebrochene Brot empfangen.

Bei biefer einfältigen, gegründeten Erklärung dieses herrlichen Gezeugnis 1. Kor. 10. bleiben wir einträchtiglich, und verwundern uns billig, daß etliche fo fühne fein, daß fie diefen Spruch, ben sie selbst vorhin den Sacramentirern entgegengesetget, itund für ein Grund ihres Irr= thums, daß im Abendmahl ber Leib Christi allein geistlich genoßen werde, anziehen durfen: Panis est communicatio corporis Christi, hoc est id, quo fit societas cum corpore Christi (quod est ecclesia) seu est medium, per quod fideles unimur Christo, sicut verbum evangelii fide apprehensum est melogia prorsus eadem ratione in hoc ipso neg- 56 otio argumentatur et statuit. Et sane si divus Paulus duntaxat de spirituali communicatione corporis Christi, quae per fidem fit, ageret (ut sacramentarii hoc Paulinum dictum suo more depravare solent), non dixisset, panis, sed Spiritus aut fides est communicatio corporis Christi. At apostolus 23. 676. affirmat panem esse communicationem corporis Christi, quod videlicet omnes, qui R. 742. participant benedictum panem, etiam corporis Christi participes fiant. Ex eo ergo hoc conficitur, Paulum haudquaquam de spirituali, sed de sacramentali seu ea, quae ore fit, participatione corporis Christi loqui, quae piis et impiis, titulo duntaxat christianis, communis est.

Hanc piam nostram sententiam etiam ra- 57 tio et circumstantiae concionis illius Paulinae confirmant. Eos enim, qui de idolothytis edebant et ethnicis cultibus diabolicis communicabant, nihilominus autem etiam ad mensam Domini accedebant et corporis ac sanguinis Christi participes fiebant, Paulus a tanto facinore deterret et admonet, ne sibi ipsis ad iudicium et damnationem corpus et sanguinem Christi sumant, Cum enim omnes illi, qui benedicti et distributi panis in sacra Coena participes fiunt, etiam cum corpore Christi communicationem habeant, profecto divi Pauli verba non possunt accipi de spirituali communicatione cum Christo. qua nemo abuti unquam potest, et a qua homines non sunt deterrendi.

Quare patres et pii maiores nostri, D. 58 Lutherus et alii sinceri doctores Augustanae confessionis, hoc divi Pauli dictum eiusmodi verbis declarant, ut cum verbis Christi optime consentiat; ut cum ad hunc modum id explicant: Panis, quem frangimus, est corpus Christi distributum, seu communicatum corpus Christi, quod inter eos distribuitur, qui fractum panem accipiunt.

In hac simplici et solide fundata explica- 59 tione luculenti illius testimonii Paulini magno consensu acquiescimus. Et non iniuria miramur, quod audaces homines reperiantur, qui cum ipsi ante haec tempora sacramentariis hoc Paulo dictum (1. Cor. 10, 16) opposuerint, nunc illud ipsum pro fundamento erroris sui (quod videlicet corpus Christi in Coena spiritualiter tantummodo sumatur) ponere non erubescant. Sic enim loquuntur: Panis est communicatio R. 748. corporis Christi, hoc est id, quo fit societas cum corpore Christi, quod est ecclesia,

dium, per quod Christo spiritualiter unimur et corpori Christi, quod est ecclesia, inserimur. Welches zu beutsch alfo lautet: Das Brot ift die Gemeinschaft bes leibes Chrifti. bas ift, es ift bas, badurch wir Gemeinschaft haben mit dem Leib Chrifti, welcher ift die Rirche, ober es ift bas Mittel, baburch wir Gläubigen vereiniget werden mit Christo, gleich= wie das Wort des Evangelii, wann es mit Glauben ergriffen wird, ist ein Mittel, badurch wir mit Christo geistlich vereiniget, und bem Leib Christi, welcher ist die Kirche, einverleibet merben.

seu est medium, per quod fideles unimur Christo, sicut verbum evangelii fide apprehensum est medium, per quod Christo spiritualiter unimur et corpori Christi, quod est ecclesia, inserimur.

Denn, daß nicht allein die gottseligen, from= men und gläubigen Chriften, sondern anch die unwürdigen, gottlosen Heuchler, als Judas und seine Gesellen, so keine geistliche Gemeinschaft mit Christo haben und ohne mahre Buß und Bekehrung zu Gott zum Tisch des Herrn geben, auch den wahren Leib und Blut Christi mundlich im Sacrament empfangen, und fich mit ihrem unwürdigen Egen und Trinken am Leib und Blut Christi schwerlich versündigen, lehret S. Paulus ausdrücklich 1. Kor. 11.: Wer un= wurdig von diesem Brot ifet und von dem Reld des herrn trinket, der versündiget sich nicht allein am Brot und Wein, nicht allein an Zeichen ober symbolis und Figur des Leibs und Blute, fondern wird fchuldig am Leib und Blut des herrn Jesu Christi, welchen er allba gegenwärtig verunehret, misbrauchet und schänbet, gleichwie die Jüden, welche sich mit ber That wirklich an dem Leibe Chrifti vergriffen und ihn erwürget haben; inmaßen die alten driftlichen Bater und Rirchenlehrer diefen Spruch einhellig also verstanden und erkläret haben.

Quod autem non tantum pii et creden- 60 tes in Christum, verum etiam indigni, impii hypocritae (verbi gratia Iudas, et huius farinae homines) qui nullam prorsus spiritualem cum Christo communicationem habent, et sine vera poenitentia atque conversione ad Deum ad Coenam Domini accedunt, etiam verum corpus et verum sanguinem Christi ore in sacramento sumant, et grande scelus, indigne edendo et bibendo, in corpus et sanguinem Christi admittant, id divus Paulus (1. Cor. 11, 27) expresse docet, cum affirmat, quod ii, qui indigne de illo pane edunt et de calice Domini bibunt, rei fiant non tantum panis et vini, non tantum signorum et symbolorum aut figurae corporis et sanguinis, sed quod rei sint corporis et sanguinis Iesu Christi, quem in sacra Coena praesentem contumelia atque ignominia afficiunt, sicut Iudaei, qui ipso facto et opere (indignis modis Salvatorem tractantes) in corpus Christi horribiliter peccarunt et Christum occiderunt. enim antiquissimi, pii et eruditi doctores ecclesiae hoc Pauli dictum intellexerunt et magno consensu in hanc sententiam sunt interpretati.

So ift nun zweierlei Egen bes Fleisches Christi, eines geistlich, davon Christus Joh. 6. fürnehmlich banbeit, welches nicht anbers als mit bem Geift und Glauben, in ber Predig und Betrachtung bes Evangelii, eben so wol als im Abendmahl geschicht, und für sich selbst milt und beilfam und allen Chriften zu allen Zeiten zur Seligkeit nöthig ist, ohne welche R. 744. geistliche Rießung auch das facramentliche ober mündliche Egen im Abendmahl nicht allein unheilsam, sondern auch schablich und ver=

Duplex igitur est manducatio carnis Chri- 61 sti. Una spiritualis, de qua praecipue Christus in evangelista Iohanne, capite sexto v. 54. agit, quae non alio modo, quam spiritu et fide in praedicatione et meditatione evangelii fit, non minus quam cum Coena Domini digne et in fide sumitur. Haec spiritualis manducatio per se utilis et salutaris est, omnibusque christianis et quidem omnibus temporibus ad salutem necessaria est, sine qua spirituali participatione sacramentalis illa, aut quae ore duntaxat fit, manducatio in Coena non modo accipientibus non salutaris, sed noxia etiam et damnationis causa esse solet.

Solch geistlich Egen aber ist nichts anders ale der Glaube, nämlich Gottes Wort (barin-

Spiritualiter igitur manducare nihil aliud 62 est, quam credere praedicato verbo Dei, in

nen uns Christus wahrer Gott und Menschiant allen Gutthaten, die er uns mit seinem Fleisch, sür uns in Tod gegeben, und mit seinem Blut, sür uns vergoßen, erworben hat, nämlich Gottes Gnade, Bergebung der Sünsen, Gerechtigkeit und ewiges Leben, fürgetagen wird) hören, mit Glauben annehmen, und uns selbst zueignen, und auf diesen Trost, daß wir ein gnädigen Gott und ewige Seligkeit um bes Herrn Lein Christi willen haben, uns mit gewisser Jein Christi willen haben, uns mit gewisser Ausersicht und Bertrauen sestiglich verlagen, und in aller Noth und Ansechung halten.

Das andere Egen des Leibes Christi ist mundlich ober facramentlich, ba im beiligen Abendmahl der mahre, wesentliche Leib und Blut Christi von allen, die das gesegnete Brot und Wein im Abendmahl egen und trinfen, von den Gläubigen zu einem gewissen Pfand und Versicherung, daß ihnen gewislich ihre Gunden vergeben find und Chriftus in ihnen wohne und fraftig fei, bon ben Ungläubigen aber zu ihrem Gericht und Berbammnis, auch mündlich empfangen und genoßen wird, wie die Wort der Ginsetzung Chrifti ausbrücklich lauten, ba er über Tijch und ob dem Nachtmahl seinen Jüngern natürlich Brot und natürlich Wein reichet, welche er seinen wahren Leib und fein wahres Blut nennet und dabei faget: Efet und trinket: so kann ja solcher Besehl ver-müge der Umstände nicht anders als von dem mündlichen Egen und Trinken, aber nicht auf grobe, fleischliche, kapernaitische, sondern auf übernatürliche, unbegreifliche Weise verstanden werden, dazu nachmals der ander Befehlich noch ein anders und geiftliches Egen fetzet, ba ber Berr Christus weiter fpricht: Soldies thut ju meinem Bedachtnis, ba er den Glauben

Derhalben alle alte driftliche Lehrer nach biesen Worten ber Sinsetung Christi und Spauli Erklärung ausdrücklich und mit der ganzen heiligen driftlichen Kirchen einträchtig leheren, daß der Leib Christi nicht allein geistlich mit dem Glauben, welches auch außerhalb des Sacraments geschicht, sondern auch mündlich, nicht allein von gläubigen, frommen, sondern auch von unwürdigen, ungläubigen, falschen und bösen Christen empfangen werde; welche hie zu erzählen zu lang, und deswegen den driftlichen Leser in der Unsern auszührliche Schristen um geliebter Kürze willen gewiesen haben wöllen.

quo nobis Christus, verus Deus et homo, cum omnibus beneficiis, quae carne sua pro nobis in mortem tradita, et sanguine suo pro nobis effuso, promeruit, offertur, videlicet gratia et elementia Dei, remissio peccatorum, iustitia et vita aeterna. Haec qui ex verbo Dei commemorari audit, fide accipit sibique applicat, et hac consolatione totus nititur (quod Deum placatum et vitam aeternam propter mediatorem Iesum Christum habeamus), qui, inquam, vera fiducia in verbo evangelii firmiter in omnibus tribulationibus et tentationibus acquiescit, hic spiritualiter corpus Christi edit et sanguinem eius bibit.

Altera vero manducatio corporis Christi 63 est sacramentalis, et ore fit, quando in sacra Coena verum et substantiale corpus et san- 28. 678. guis Christi ore accipiuntur atque participantur ab omnibus, qui panem illum benedictum et vinum in Coena dominica edunt et bibunt. Ac pii quidem corpus et sanguinem Christi in certum pignus et confirmationem accipiunt, quod peccata ipsis certo sint remissa, et quod Christus in ipsis habitet atque efficax esse velit. Impii vero idem corpus et eundem sanguinem Christi etiam ore suo, sed ad iudicium et damnationem sumunt. Hoc Christi verba, quibus Coenam 64 instituit, expresse docent. In prima enim Coena mensae assidens discipulis suis naturalem panem et naturale vinum porrigit, et de iis pronuntiat verum esse corpus et sanguinem suum, et iubet eos edere et bibere. Ergo illud Christi mandatum, consideratis R. 745. diligenter omnibus circumstantiis, non potest nisi de orali non autem de crassa, carnali, capernaitica, sed de supernaturali et incomprehensibili manducatione corporis Christi intelligi. Ad hanc manducationem, 65 quae ore fit, Christus mandato suo etiam alteram requirit, cum inquit: Hoc facite in mei commemorationem; hic enim fidem (quae est spiritualis corporis Christi participatio) postulat.

Quare tota erudita et pia antiquitas (secundum haec verba institutionis Christi et explicationem Pauli) expresse et cum tota catholica ecclesia magno consensu docuit, quod corpus Christi non tantum spiritualiter fide (quod etiam extra usum sacramenti fieri potest), verum etiam ore non modo a credentibus, sed et ab indignis, infidelibus, hypocritis, nomine duntaxat christianis, accipiatur. Quae antiquitatis testimonia recitare hoc loco nimis esset prolixum, quare lectorem ad nostrorum scripta, in quibus haec copiose tractata sunt, remittimus.

Darans erscheinet, wie unbillig und giftig die Sacramentschwärmer\* des herrn Christi, S. Pauli und der ganzen Kirchen spotten, die diese mindliche und der Unwirdigen Rießung duos pilos caudae equinae et commentum. cuius vel ipsum Satanam pudeat, wie auch die Lehre von der Majestät Christi excrementum Satanae, quo diadolus sidi ipsi et hominidus illudat, genennet haden, das ist, so erschrecklich davon reden, daß sich auch ein sommer Christ schwen, daß sied ein sommer Christ schwen solle dasselbige zu versolmetschen.

\* Theodorus Beza u. a. m.

Es muß aber mit Fleiß erkläret werden, welche da sein die unwürdigen Gäste dieses Abendmahls, nämlich die ohne wahre Reu und Leid über ihre Sünden und ohne wahren Glauben und guten Borsatz ihr Leben zu begern zu Be. 679. diesem Sacrament gehen und ihnen selbst das R. 746. Gericht, das ist, zeitliche und ewige Strafen mit ihrem unwürdigen mündlichen Eßen des Leids Christi auf den Hals laden, und am Leid und Blut Christischundig werden.

Denn die schwachgläubigen, blöden, betrübten Chriften, bie von wegen der Grofe und Menge ihrer Gunben von Bergen erschrocken sein und gedenken, daß sie in dieser ihrer großen Unreinigkeit biefes eblen Schatzes und Gutthaten Christi nicht werth fein, und ihre Schwachheit bes Glaubens empfinden und beflagen, und von Bergen begehren, daß fie mit stärkerem, freubigerem Glauben und reinem Gehorsam Gott bienen möchten: die find die rechten würdigen Gäste, für welche dies hochwürdige Sacrament fürnehmlich eingesetzet und verordnet ift, wie Christus spricht: Rommt her zu mir alle, die ihr muhfelig und beladen feid; ich will euch erquiden. Item: Die Besunden bedürfen keines Arzts, sondern nur die Rranten. Item: Gottes Rraft ift in den Schwachen madtig. Item: liehmet den Schwachen im Glauben auf; denn Gott hat ihn aufgenommen. Denn wer an den Sohn Gottes ulaubet, es sei mit einem ftarken ober schwachen Glauben, der hat das ewine Leben.

Und stehet die Würdigkeit nicht in großer oder kleiner Schwachheit oder Stärke des Glausbens, sondern im Verdienst Christi, welches der kleingläubige betrübte Vater (Mark. 9.) eben sowol geneußt, als Abraham, Paulus

Ex his manifestum est, quam inique virulentis sarcasmis sacramentarii Domino nostro Iesu Christo et divo Paulo totique ecclesiae insultent, qui oralem et indignorum manducationem vocant duos pilos caudae equinae et commentum, cuius vel ipsum Satanam pudeat, doctrinam vero de maiestate Christi excrementum Satanae, quo diabolus sibi ipsi et hominibus illudat, appellare ausi fuerunt. Haec adeo horrenda sunt, ut homo christianus ea sine horrore non recitare possit.

Accurate autem hoc etiam declarandum 68 est, quinam sint indigni convivae in hac sacra Coena. Hi nimirum, qui sine vera poenitentia et contritione et sine vera fide et absque bono proposito vitam emendandi ad Coenam Domini accedunt. Hi sibi ipsis iudicium, hoc est, temporales et aeternas poenas indigna sua orali manducatione corporis Christi accersunt, et corporis atque sanguinis Christi rei fiunt.

Digni vero convivae in Coena Domini sunt 69 infirmi in fide, pusillanimes, perturbati christiani, qui dum magnitudinem et multitudinem peccatorum suorum secum reputant, cohorrescunt, qui magnam suam immunditiem considerantes, hoc pretiosissimo thesauro et beneficiis Christi indignos sese iudicant, qui fidei suae infirmitatem sentiunt atque deplorant, et nihil magis in votis habent, quam ut Domino Deo firmiore et alacriore fide et puriore obedientia servire possint. Hi (ut diximus) sunt vere digni illi convivae, in quorum gratiam et quibus recreandis inprimis hoc augustissimum sacramentum et sacrum convivium est institutum. Christus enim eiusmodi homines benignissi- 70 me invitat, dicens (Matth. 11, 28): Venite ad me omnes, qui laboratis et onerati estis, et ego reficiam vos. Et alibi ait (Matth. 9, 12): Non est opus valentibus medicus, sed male habentibus. Et apostolus inquit (2. Cor. 12, 9): Virtus mea (dicit) Dominus) in infirmitate perficitur. Et ad Romanos (ep. 14, 1) scribit: Infirmum in fide assumite. Et paulo post: Deus eum assumsit. Quisquis enim in Filium Dei crediderit, sive is firma sive infirma fide praeditus fuerit, habet vitam aeternam, (Ioh. 3, 15 sq.)

Dignitas igitur neque in magna neque in 71 exigua infirmitate aut firmitate fidei, sed in merito Christi consistit. Huius fructum infirmus ille in fide angustique animi parens, qui opem Christi in curando filio mi-

und andere, fo einen frendigen, ftarten Glauben baben.

Das sei von der wahren Gegenwärtigkeit und zweierlei Niesung des Leibs und Bluts Christi, so entweder mit dem Glauben geistlich, oder auch mündlich beide von Würdigen und Unwürdigen, geschicht, dis hieher geredet.

Dieweil auch von der Consecration und von der geneinen Regel, daß nichte Sacrament sei, außer dem eingesetzen Gebrauch, Missverstand und Spaltung zwischen etlichen der Ungsburgischen Consession Lehren eingesallen sind, haben wir auch von dieser Sachen uns brüderlich und einträchtig mit einander auf nachsolgende Meinung ertläret, nämlich, daß die wahre Gegenwärtigkeit des Leibs und Bluts Christi im Abendmahl nicht schaffe einiges Menschen Wort oder Wert, es sei das Verdienst oder Sprechen des Dieners oder das Essen und Trinken oder Glaube der Kommunikanten, sondern solches alses solle allein des allmächtigen Gottes Kraft und unsers Herrn Zesu Ehristi Wort, Einsehung und Ordnung zugeschrieben werden,

Dann die wahrhaftigen und allmächtigen Wort Jesu Christi, welche er in der erften Ginsetzung gesprochen, sind nicht allein im ersten Abendmahl fräftig gewesen, sondern währen, gelten, wirfen und sind noch fräftig, daß in allen Orten, da bas Abendmahl nach Christi Einsetzung gehalten und seine Wort gebraucht werden, aus Kraft und Bermilgen berfelbigen Bort, die Chriftus im ersten Abendmahl gefprochen, ber Leib und Blut Chriffi, mabrhaftig gegenwärtig, ausgetheilet und empfangen wird. Dann Christus selbst, wo man seine Einsetzung hält und seine Wort über bem Brot und Kelch fpricht, und das gesegnete Brot und Relch aus= theilet, durch die gesprochene Wort, aus Araft der erften Einsatung, noch burch sein Wort, meldies er da will wiederholet haben, fraftig ift, wie Chrysoftomus spricht (in serm. de pass.) in ber Predig von ber Baffion: Chriftus richtet diesen Cisch selbst zu und segnet ihn; dann fein Mensch das fürgesetzte Brot und Wein zum Leib und Blut Christi machet, fondern Christus selbst, der fur uns ge-freuziget ift. Die Wort werden durch des Priesters Mund gesprochen, aber durch Gottes Rraft und Bnade, durch das Wort, da er fpricht: Das ift mein Leib, werden die fur=

serrimo implorabat (Marc. 9, 24), non minus quam patriarcha Abraham, apostolus Paulus et alii, qui robustam fidem habuere, participat.

Et haec de vera praesentia et duplici manducatione corporis et sanguinis Christi, quae aut fide spiritualiter aut ore fit (quae posterior dignis et indignis communis est), dieta sunt.

Cum vero etiam de consecratione et de 73 usitata illa regula: Nihil habet rationem sacramenti extra usum seu actionem divinitus institutam, dissensiones quaedam inter aliquos Augustanae Confessionis theologos inciderint, de his etiam duobus capitibus unanimem et pium nostrum consensum declarare visum est. Ac de priore illa 74 quaestione, quae est de consecratione, sentimus, quod veram praesentiam corporis et 28. 680. sanguinis Christi in Coena non efficiat ullius hominis vel verbum vel opus, dignitas seu meritum, sive pronuntiatio ministri, seu manducatio, seu fides communicantium; horum nullum nobis corpus et sanguinem Christi praesentia facit. Sed hoc totum, quod in Coena Christi corpus praesens habemus, simpliciter et in solidum omnipotentis Dei virtuti et verbo, institutioni atque ordinationi Domini nostri Iesu Christi est adscribendum.

Verissima enim illa et omnipotentia ver- 75 ba Iesu Christi, quae in prima institutione pronuntiavit, non modo in prima illa coena efficacia fuere, sed corum vis, virtus et efficacia adhuc hodie durant et valent; ita quidem certe, ut eorum virtute in omnibus locis, ubi Coena Domini iuxta Christi institutionem celebratur et verba ipsius usurpantur, virtute et potentia eorum verborum, quae Christus in prima Coena locutus est, corpus et sanguis Christi vere praesentia distribuantur et sumantur. Christus ipse enim (ubi ipsius institutio observatur et verba eius super pane et vino recitantur et benedictus panis et vinum benedictum distribuuntur) per verba illa recitata, virtute primae institutionis, hodie etiam verbo suo, quod repeti vult, efficax est. Hanc piam nostram 76 sententiam Chrysostomus his verbis confirmat Et nunc (inquit) ille praesto est Chri- R. 748 stus, qui illam ornavit mensam, ipse istam quoque consecrat. Non enim homo est, qui proposita, panem et vinum, corpus Christi facit et sanguinem, sed ille, qui crucifixus pro nobis est, Christus. Sa-cerdotis ore verba proferuntur, et Dei virtute consecrantur et gratia. Hoc est.

gestalten Element im Abendmahl gesetznet. Und wie diese Rede: Wachfet und vermehret euch und erfüllet die Erde, nur einmal ge-redt, aber allezeit fraftig ist in der natur, daß sie mächset und sich vermehret: also ist auch diese Rede einmal gesprochen, aber bis auf diesen Cay und bis an seine Zukunft ift sie kraftig, und wirket, daß im Abendmahl der Kirchen sein mahrer Leib und Blut gegenmartig ift.

Und Lutherus tom. 6. Ien. fol. 99: Solch fein Befehl und Ginfetzung vermag und schaffet, daß wir nicht schlecht Brot und Wein, sondern seinen Leib und Blut darreichen und empfangen, wie seine Wort lauten: Das ift mein Leib zc. Das ift mein Blut ic. Dag nicht unfer Wert oder Sprechen, fondern der Befehl und Ordnung Christi das Brot zum Leib und den Wein zum Blut machet vom Anfang des ersten Abendmahls bis an 28. 681. der Welt Ende, und durch unfern Dienft und Umt täglich gereichet wird.

> Stem, tom. 3 Ien. fol. 446: Mso hie auch, wenn ich gleich über alle Brote fpreche, das ift Chrifti Leib, murde freilich nichts daraus folgen, aber wenn wir feiner Einsetzung und heißung nach im Abendmahl fagen: das ift mein Leib, so ifts fein Leib, nicht unfers Sprechens oder Chetelworts halben, sondern feines heißens halben, daß er uns alfo gu fprechen und ju thun geheißen hat, und fein heißen und Chun an unfer Sprechen gebunden hat.

Mun follen bie Bort ber Ginsetzung in ber Sandlung des heiligen Abendmahls offentlich vor der Bersammlung beutlich und flar gesprochen oder gesungen, und keineswegs unterlagen werben, bamit bem Befehl Chrifti, das thut, Geborfam geleiftet, und ber Buborer Glaube vom Wesen und Frucht biefes Sacraments (von ber Gegenwärtigteit des Leibes und Bluts Chrifti, von Bergebung ber Sunden und allen Gutthaten, so uns durch Christi Tod und Blut= vergießen erworben und im Teftament Chrifti

ait, corpus meum; hoc verbo proposita elementa in Coena consecrantur. Et sicut illa vox, quae dicit (Gen. 1, 28): Crescite et multiplicamini et replete terram, semel quidem dicta est, sed omni tempore sentit effectum, ad generationem operante natura, ita et vox illa: Hoc est corpus meum, hic est sanguis meus, semel quidem dicta est, sed per omnes mensas ecclesiae usque ad hodiernum diem et usque ad eius adventum praestat sacrificio firmitatem.

\* De proditione Iudae hom. 7. sive de

passione.

D. Lutherus de hac ipsa re ad eundem 77 modum scribit.\* Haec illius iussio et institutio possunt hoc praestare, et efficiunt, ut non nudum tantum panem et vinum, verum etiam corpus et sanguinem ipsius distribuamus et accipiamus. Sic enim verba ipsius habent: Hoc est corpus meum; hic est sanguis meus. Itaque non opus nostrum, non pronuntiatio nostra, sed mandatum et ordinatio Christi efficiunt, ut panis sit corpus, et vinum sit sanguis Christi; idque iam inde a prima institutione coenae usque ad finem mundi fieri solet, nostro autem ministerio haec quotidie distribuuntur.

\* Tom. 6. Ien. fol. 99.

Item alibi: Sic et hic fit, etiamsi de 18 omnibus panibus haec verba pronuntiarem, hoc est corpus Christi, nihil tamen ea re efficeretur. At quando ad ipsius mandatum et institutionem in administratione Coenae dominicae dicimus: Hoc est corpus meum, tum revera est ipsius corpus. Non propter nostram pronuntiationem, aut quod haec verba pronuntiata hanc habeant efficaciam, sed quia Chri-stus nobis praecipit, ut haec verba pronuntiemus et hoc agamus, quod ipse in prima Coena fecit, et hoc modo suum mandatum et factum cum recitatione nostra coniunxit.

\* Tom. 3. Ien. fol. 446.

Et quidem verba institutionis Christi in 79 administratione Coenae dominicae palam coram ecclesia diserte et clare recitentur aut decantentur, neque ulla ratione intermittantur; idque plurimis et gravissimis de causis. Primum quidem, ut satisfiat et pareatur 80 Christi mandato, qui inquit: Hoc facite; non igitur omittendum est, quod Christus ipse in sacra Coena fecit. Deinde, ut 81 auditorum fides de substantia et fructu huius sacramenti (de praesentia corporis et

geschenket sind,) durch Christi Wort erwecket, gestärket und vergewissert, und die Element des Brots und Weins in diesem heiligen Brauch, daß und damit Christi Leib und Blut zu essen und zu trinken gereichet werde, geheitiget oder gesegnet werden, wie Paulus spricht: Der gesegnete kelch, welchen wir segnen; welches ja nicht anders, dann durch Wiederholung und Erzählung der Wort der Einsetzung geschicht.

Aber dieser Segen oder die Erzähsung der Wort der Einsetzung Christi, wo nicht die ganze Action des Abendmahls, wie die don Christo geordnet, gehalten wird, (als, wenn man das gesegnete Brot nicht außtheilet, empfähet und geneußt, sondern einschleußt, aufsohjert oder umträgt,) machet allein kein Sakrament, sondern es muß der Besehl Christi, das thut, welches die ganze Action oder Berrichtung dieses Sacraments, daß man in einer dristlichen Jusammenkunst Brod und Wein nehme, segne, ausiseile, empfahe, ese, trinse, und des Herrn Tod dabei verkündige, zusammensaßet, unzertrennet und unverricket gehaleten werden, wie uns auch St. Paulus die ganze Action des Brotbrechens oder Austheilens und Empfahens sür Augen stellet, 1. Kor. 10.

Diese wahrhaftige driftliche Lehre vom beiligen Abendmahl zu erhalten, und vielerlei abgöttische Misbräuche und Verkehrung biefes Testaments zu meiden und auszutilgen, ift biefe nütliche Regel und Richtschnur aus den Worten ber Einsetzung genommen: Nihil habet rationem sacramenti extra usum a Christo institutum ober extra actionem divinitus institutam. Das ist: wenn man die Stiftung Christi nicht halt, wie ers geordnet hat, ift Welche mit nichten zu es fein Gacrament. verwerfen, jondern nütlich in ber Rirchen Gottes fann und foll getrieben und erhalten merben. Und beißet allhie usus ober actio, das ift Gebrauch ober Sanblung, fürnehmlich nicht ben Glauben, auch nicht allein die mündliche Rießung, sonbern die ganze außerliche, fichtbare, von Chrifto geordente Handlung bes Abendmahls, die Consecration oder Wort der Einsetzung, die Austheilung und Empfahung ober münbliche Riefiung bes gejegneten Brots und Beins, Leibs und Bluts Chrifti; außer welchem Gebrauch, wenn bas Brot in ber papistischen Messe nicht ausgetheilet, sondern

sanguinis Christi et de remissione peccatorum omnibusque beneficiis, quae nobis Christi morte et sanguinis profusione partae sunt, et nobis in testamento Christi donantur) per verba testamenti Christi excitetur, confirmetur et quam certissima reddatur. Praeterea, ut elementa panis et vini ad hunc sacrum usum (quo videlicet nobis una cum illis Christi corpus manducandum, et sanguis eius bibendus exhibeatur) sanctificentur seu benedicantur, ut divus Paulus inquit (1. Cor. 10, 16): Calix benedictionis, cui benedictimus cet; haec autem benedictio non alia ratione fit, quam verborum institutionis repetitione et recitatione.

Haec tamen benedictio seu recitatio ver- 83 borum institutionis Christi sola non efficit sacramentum, si non tota actio Coenae, quemadmodum ea a Christo ordinata est, observetur; verbi gratia, cum benedictus panis non distribuitur, sumitur aut participatur, sed vel includitur vel sacrificatur vel circumgestatur. Mandatum enim Christi (hoc facite), quod totam actionem complectitur. totum et inviolatum observandum est. Ad 84 huius autem sacramenti administrationem requiritur, ut in conventu aliquo piorum hominum panis et vinum benedictione consecrentur, dispensentur, sumantur, hoc est, edantur et bibantur, et mors Domini annuntietur. Ad hunc enim modum divus Paulus totam actionem, in qua panis frangitur seu distribuitur et sumitur, ob oculos nobis proponit (1. Cor. 10, 16).

Accedamus iam etiam ad alterum caput, 28, 682. de quo paulo ante mentio est facta. Ut vera R. 750. et pia doctrina de Coena Domini sincera 85 conservaretur, et multiplices idololatrici abusus atque corruptelae huius sacrosancti testamenti Christi vitarentur et abolerentur, utilis haec regula et norma ex verbis institutionis coenae desumta est: Nihil habet rationem sacramenti extra usum a Christo institutum seu extra actionem divinitus institutam. Haec regula nequaquam reiicienda est, magno enim cum fructu in ecclesia Christi retineri potest et debet. Vocabula 86 autem (usus seu actio) in hoc negotio proprie non significant fidem, nec solam manducationem, quae ore fit, sed totam externam visibilem actionem Coenae dominicae a Christo institutam. Ad eam vero requiritur consecratio seu verba institutionis, distributio et sumtio seu externa, quae dicitur, oralis manducatio benedicti panis et vini, item corporis et sanguinis Christi perceptio. Et, cum extra hunc usum panis in 87 missa pontificia non distribuitur, sed vel ofaufgeopfert ober eingeschloßen, umgetragen, und anzubeten vorgesiellet, ist es sür kein Sacrament zu halten; gleich als das Tauswaßer, wann es die Glocken zu weihen, oder den Auslahz zu heilen gebranchet, oder sonst anzubeten fürgesiellet würde, kein Sacrament oder Tause ist. Dann solchen papisischen Misbräuchen dies Regel ansänglich entgegengesetzt und von D. Luthero selbst, tom. 4. Ien., erkläret ist.

Daneben aber müßen wir auch die seinnern, daß die Sacramentirer diese nütze und nöthige Regel hinterlistig und bösslich zu Berläugnung der wahren, wefentlichen Gegenwärtigfeit und miindlichen Rießung des Leides Chrifti, so allhie auf Erden beide von Würdigen und Unwürdigen zugleich geschicht, verkehren, und auf den usum sidei, das ist auf den geistlichen R. 751. und innerlichen Gebrauch des Glaubens, deuten, als wäre es den Unwürdigen sein Sacrament, und geschehe die Nießung des Leides Christiallein geistlich durch den Glauben, oder als machete der Glaube den Leid Ehristi in geistlich durch den Glauben, oder als machete der Glaube den Leid Christi im heitigen Abendmahl gegenwärtig, und derhalben die unwürdigen, ungläubigen Henchler den Leid Ehristi nicht gegenwärtig empfingen.

Run macht unfer Glaub bas Sacrament nicht, fondern allein unfers allmächtigen Gottes und heilandes Jesu Christi mahrhaftiges Wort und Einsetzung, welches stets fraftig ift und bleibet in der Christenheit, und burch die Wür= 28. 683. digkeit oder Unwürdigkeit des Dieners, oder bes, ber es empfähet, Unglauben nicht auf= gehaben ober unfräftig gemacht wird. Gleich= wie das Evangelium, ob es schon die gottlosen Buhörer nicht gläuben, bennoch nichts besto weniger bas mahre Evangelium ift und bleibet, allein daß es in ben Ungläubigen zur Gelig= keit nicht wirket: also die, so das Sacrament empfahen, fie gläuben ober gläuben nicht, fo bleibet Chriftus nichts besto weniger in seinen Worten wahrhaftig, da er faget: Nehmet, effet, das ist mein Leib, und wirket solches nicht burch unsern Glauben, sondern durch seine Allmächtigkeit.

Derhalben es ein schälicher unverschämter Irrthum ist, daß etliche aus listiger Verkehrung dieser gewöhnlichen Regel unsern Glauben, als der allein den Leib Christi gegenwärtig mache und gentesse, mehr als der Allmächtigkeit unsers Herrn und Heilands, Jesu Christi zuschreiben.

Bas bann ber Sacramentirer allerlei vermeinte Grünbe und nichtige Gegenargument von ben wesentlichen und natürlichen Eigenschaften fertur vel includitur vel circumgestatur, aut adorandus proponitur, non est ille pro sacramento agnoscendus. Quemadmodum etiam aqua baptismi, si ad campanas baptizandas aut ad curandam lepram adhiberetur, aut adoranda proponeretur, nullam haberet sacramenti (baptismatis) rationem. Huismodi pontificiis abusibus haec regula initio renascentis evangelii opposita, et ab ipso D. Luthero pie declarata est. Tom. 4, Ien.

Interim tamen dissimulare non debemus, 88 quod Sacramentarii hanc utilem et necessariam regulam vafre, subdole et malitiose ad negandam veram et substantialem praesentiam et oralem manducationem corporis Christi (quae hic in terris fit, et dignis atque indignis communis est) falsa interpretatione depravent. Interpretantur enim eam de spirituali usu fidei interno, ac sentiunt sumtionem Coena dominicae indignis non esse sacramentum, et fieri communicationem corporis Christi tantummodo spiritualiter per fidem, aut fidem hoc praestare, ut corpus Christi in Coena praesens sit. Inde porro colligunt indignos, infideles, hypocritas corpus Christi nec praesens habere nec accipere

Atqui fides nostra sacramentum non effi- 89 cit, sed tantum omnipotentis Dei atque Salvatoris nostri Iesu Christi certissimum verbum et institutio hoc praestant. Verbum enim Domini in ecclesia efficax est manetque, neque vel dignitate vel indignitate ministri, neque sumentis incredulitate quidquam ei derogatur, aut virtus eius enervatur. Sanctum Christi evangelion est permanetque evangelion, etiamsi impii quidam auditores nullam illi fidem adhibeant, in quibus etiam illud non est efficax ad salutem: idem etiam fit in sumtione sacramenti, ut Christus in verbis suis (accipite, edite, hoc est corpus meum) verax maneat, sive communicantes in ipsum credant, sive non credant; praesentiam enim corporis et sanguinis sui non per nostram fidem, sed per omnipotentiam suam efficit.

Quare perniciosus error est, quem adversarii impudenter defendunt, et subdola depravatione usitatae huius regulae plus fidei nostrae (quippe 'quae, ipsorum opinione, corpus Christi praesens nobis sistat atque participet), quam omnipotentiae Domini atque Salvatoris nostri Iesu Christi adscribunt.

Iam quod ad sacramentariorum varia et 91 imaginaria fundamenta atque futiles obiectiones attinet, quas illi de essentialibus et eines menschlichen Leibes, von der Himmeljahrt Christi, von seinem Abschied aus dieser Welt und bergleichen anlanget, weil solche allzumal gründlich und ausführlich mit Gottes Wort burch D. Luthern in seinen Streitschriften Wider die himmlischen Propheten; item, Daß diese Wort, das ist mein Leib zc. noch fest ftehen; besgleichen in feiner großen und fleinen Bekenntnis vom heiligen Abendmahl und andern seinen Schriften widerleget, und nach feinem Tode nichts Neues durch die Rottengeister vorgebracht, wollen wir den driftlichen Leser um geliebter Kürze willen in diesekbigen gewiesen und une barauf gezogen haben.

Dann daß wir uns durch keine menschliche kluge Gebanken, was für ein Schein und An= sehen sie immermehr haben mögen, nicht wollen. fünnen noch sollen absühren laßen von dem einfältigen, deutlichen und klaren Berstand bes Worts und Testaments Christi auf fremde Meinung, anders benn wie fie lauten, fondern ge= hörtermaßen einfältig verstehen und gläuben: find unfere Grünbe, barauf wir in diefer Sachen je und allwegen nach erregter Zwiespalt von biesem Artifel gestanden, biese, wie Doctor Luther bieselbigen gleich ansangs, wider bie Sacramentirer, mit nachfolgenden Worten gefett hat: Meine Brunde, darauf ich stehe in solchem Stud, sind diese:

\* Im großen Bekenntnis vom beiligen Abendmahl.

- Der erste ist dieser Artikel unsers Jesus Chriftus ift wesentlicher, Glaubens: naturlicher, mahrhaftiger, volliger Gott und Mensch in einer Person, ungertrennet und ungetheilet.
- 2. Der andere, daß Gottes rechte hand allenthalben ift.
- 3. Der dritte, daß Bottes Wort nicht falsch ist oder lune.
- 4. Der vierte, daß Gott mancherlei Weise hat und weiß etwa an einem Ort zu fein, und nicht allein die einitte, da die Schwärmer von gauteln, welche die Philosophi localem oder raumlich nennen.

Item: Christus einister Leib hat dreierlei Weise oder alle drei Weisen etwo zu sein:

naturalibus humani corporis proprietatibus, de adscensu Christi ad coelos, et de ipsius ex hoc mundo discessu, et si quae sunt his similia, afferunt: hae nugae, inquam, omnes et singulae, argumentis e verbo Dei desumtis, solide, nervose et copiose a D. Luthero in polemicis ipsius scriptis refutatae sunt. R. 752. Quare pium lectorem (brevitatis studio) ad illius scripta remittimus. In his autem principem locum habent libellus, quem contra coelestes prophetas (ut tum vocabantur) edidit, et aliud opusculum, cuius inscriptio est: Quod verba (hoc est corpus meum) adhuc firma constent; item maior ipsius et minor (post aliquot annos) edita confessio de Coena Domini, et alia praeterea eiusdem de hoc negotio evulgata opuscula. Neque enim fanatici spiritus a morte D. Lutheri ullum novum argumentum in medium attulerunt.

Quod autem nullis argumentis ab homi- 92 nibus argute excogitatis, utcunque rationi blandiantur, abduci nos patimur, nec pati vel volumus vel possumus vel debemus a perspicua, simplicissima et clara verborum testamenti Christi sententia in aliam opinionem, quae ab expressis verbis Christi recedit, sed simpliciter potius ea intelligimus et credimus: haec nostra sunt fundamenta, quibus hactenus, post motam controversiam in hoc articulo, constanter nixi sumus, quae etiam D. Lutherus initio exortae huius dis- 93 sensionis contra sacramentarios sequentibus verbis posuit: \* Mea fundamenta, quibus in hoc negotio nitor, haec sunt:

\* D. Lutherus in maiori sua de Coena Domini confessione.

I. Primum est hic articulus fidei: Iesus B. 684. Christus est substantialis, naturalis, verus, 94 perfectus Deus et homo, in una persona indivisus et inseparabilis.

II. Secundum, quod dextra Dei est ubi- 95 que.

III. Tertium, quod verbum Dei neque 96 falsum est neque fallax.

IV. Quartum, quod Deus varios modos 97 habet novitque, quibus aliquo in loco esse potest, neque uno illo tantummodo contentus esse cogitur, de quo fanatici homines nugantur, quem philosophi localem vocant.

Et Christi unicum corpus (inquit Luthe- 98 rus) tribus modis seu triplici ratione potest alicubi esse:

Erstlich die begreifsiche, leibliche Weise, R. 753. wie er auf Erden leiblich ginge, da er Naum gab und nahm, nach seiner Größe. Solche Weise kann er noch brauchen, wenn er will, wie er nach der Auserstehung thäte und am jüngsten Tage brauchen wird, wie Paulus satt 1. Cimoth. 6: Welchen wird zeigen zu seiner Zeit der selige Gott. Und Rol. 3. Wenn Christus euer Leben sich offenbaren wird. Auf solche Weise ist er nicht in Gott oder bei dem Vater, noch im himmel, wie der tolle Geist träumet, dann Gott ist nicht ein leiblicher Raum oder Stätte. Und hierauf gehen die Sprüche, so die Geistler führen, wie Christus die Welt verlaße und zum Vater gehe.

3um andern die unbegreifliche, geistliche Weife, da er keinen Raum nimmet noch gibet, sondern durch alle Rreatur fahret, wo er will, wie mein Gesichte (daß ich grobe Bleichnis ttebe) durch Luft, Licht oder Waffer fahret und ift, und nicht Raum nimmet noch gibet; wie Rlant oder Con durch Luft oder Wager oder Brett und Wand fahret und ist, und auch nicht Raum nimmet noch gibet; item wie Licht und hige durch Luft, Wager, Blas, Rryftallen und dergleichen fahret und ift, und auch nicht Raum tibt noch nimmet, und der= gleichen viel mehr. Solcher Weise hat er gebrauchet, da er aus verschloßenem Grabe fuhr, und durch verschloßene Thur tam, und im Brot und Wein im Abendmahl, und wie man ulaubet, do er von feiner Mutter ne= boren ward.

B. 685. Jum dritten die göttliche, himmlische Weise, da er mit Gott eine Person ist, nach welcher R. 754. freilich alle Rreaturen ihm gar viel durchs läuftiger und gegenwärtiger sein müßen, dann sie sind der andern Weise. Dann so er nach derselben andern Weise kann also sein in und bei den Rreaturen, daß sie ihn nicht fühlen, rühren, meßen noch begreisen: wie viel mehr wird er nach dieser hohen dritten Weise in allen Areaturen wunderlich sein, daß sie ihn nicht meßen noch begreisen, sondern vielmehr, daß er sie für sich hat gegenwärtig, mißet und begreiset. Dann du mußt dies Wesen Christi, der mit Gott eine Person ist, gar weit, weit außer den Rreaturen segen, so weit als Gott draußen ist, wiederum so weit wiederum so weit wiederum so weit wiederum segen,

Primo, comprehensibili et corporali ratione, quali usus est, cum in terris corporaliter conversaretur, cum certo loco secundum quantitatem suam circumscriberetur. Hoc modo etiam hodie uti potest, quoties ipsi visum fuerit, id quod post resurrectionem suam aliquoties fecit, et in novissimo die tali ratione praesentiae sese manifestabit, sicut Paulus de Christo docet, inquiens (1. Tim. 6, 15): Quem suis temporibus ostendet beatus et solus potens, Rex regum et Dominus dominantium. Et ad Col. ait (3, 4): Cum Christus apparuerit, vita vestra cet. Hoc modo Christus non est in Deo aut apud Patrem, aut in coelis, sicut fanaticus ille spiritus somniat. Deus enim non est corporalis locus. Et de hoc modo agitur in illis scripturae dictis, quae a fanaticis hominibus afferuntur, quod videlicet Christus mundum reliquerit et ad Patrem iverit.

Deinde alio incomprehensibili et spiri- 100 tuali modo alicubi esse potest, ut loco non circumscribatur, sed per omnes creaturas penetret, pro liberrima sua voluntate, quemadmodum (ut crassa quadam similitudine rem utcunque adumbrem) visus meus per aërem, lumen aut aquam penetrat atque in iis rebus est, neque tamen loco circumscribitur. Et quemadmodum sonus per aquam, aërem. asserem, aut parietem transit et in iis rebus est, neque tamen loco circumscribitur. Eodem modo etiam lux et calor per aërem, aquam, vitrum, crystallum et per similes materias penetrant et in iis rebus sunt, nev tamen loco circumscribuntur; et quidem eius rei multae comparationes adduci possent. Hoc modo usus est Christus, cum resurgens e sepulcro clauso et obsignato prodiret, et quando per ianuas clausas ad discipulos ingrederetur, et sicut est in pane et vino Coenae, atque hoc modo creditur de sanctissima virgine Maria, matre sua, natus esse.

Praeterea alicubi esse potest divino et 101 coelesti modo, secundum quem cum Deo una est persona. Ea ratione creaturae longe illi praesentiores et penetratu faciliores sunt, quam iuxta secundum modum. Si enim iuxta illum secundum modum potest esse in creaturis et apud creaturas, ut tamen ipsum non sentiant, tangant, circumscribant aut comprehendant: multo profecto magis secundum hunc tertium, admirandum, sublimem modum in omnibus creaturis, multoque mirabilius erit, ut ipsum non includant, circumscribant aut comprehendant, sed potius, ut ipsas praesentes habeat, circumscribat et comprehendat. Hunc enim praesentiae Christi mo-

tief und nahe in allen Rreaturen feten, als Bott darinnen ift. Denn er ift eine unger= trennte Person mit Gott; wo Gott ist, da muß er auch fein, oder unfer Glaube ist falsch. Der will aber fagen oder denten, wie folches zugehe? Wir mifen wol, daß es alfo fei, daß er in Gott, außer allen Area= turen, und mit Gott eine Person ift, aber wie es zutiche, wifen wir nicht; es ift über Natur und Vernunft, auch aller Engel im himmel, allein Gott bewußt und bekannt. Weil es denn uns unbekannt und doch wahr ift, so sollen wir feine Wort nicht ehe laug= nen, wir wifen dann zu beweifen gewis, daß Chriftus leib allerdings nicht moge fein wo Bott ift, und daß folche Weife zu fein falfch fei; welches die Schwarmer follen beweifen, aber fie merdens lagen.

Ob nun Gott noch mehr Weise habe und wifie, wie Christus Leib etwa fei, will ich hiemit nicht verläugnet, sondern angezeiget haben, wie grobe hempel unsere Schwarmer find, daß sie Christus Leib nicht mehr, dann die erste begreifliche Weise, zugeben; wiewol fie auch dieselbige nicht konnen beweisen, daß fie wider unfern Derftand fei. Denn ichs in feinem Weg laugnen will, daß Gottes Gewalt nicht follte fo viel vermugen, daß ein Leib zugleich an vielen Orten fein muge, auch leiblicher, begreiflicher Weife. Dann wer wills beweisen, daß Bott folches nicht vermat ? Wer hat seiner Cewalt ein Ende gesehen? Die Schwarmer denken wol also, Gott ver= mute es nicht; aber wer will ihrem Denken ulauben? Momit machen fie folches Denken gewis? Bis daher Lutherus.

Aus welchen Worten D. Luthers auch dies flar ift, in was Verstande bas Wort (neistlich) in unfern Lirchen bon diefem Sandel gebrauchet wird. Dann dieses Wort (neiftlich) beißet ben Sacramentirern anders nichts, bann die geifttiche Gemeinschaft, wann burch ben Glauben im Geift Christo bem Herrn bie Rechtgläu-bigen einverleibet, und wahrhaftige geistliche Glieder feines Leibes merben.

dum, quem ex unione personali cum Deo habet, longissime extra creaturas, quam longe videlicet Deus extra creaturas est, ponere te oportet. Rursus autem tam profunde et prope eundem modum in omnes creaturas, quam profunde et prope Deus in omnibus creaturis est, pones. Est enim una inseparabilis persona cum Deo; ubi igitur Deus est, ibi ipsum quoque esse aut fidem nostram falsam esse oportet. Quis autem explicare, aut saltem cogita- 102 tionibus suis assequi poterit, quomodo hoc fiat? Scimus quidem rem revera ita se habere, quod videlicet sit in Deo extra omnes creaturas, et cum ipso una sit persona; modum autem, quo ista fiant, ignoramus. Excedit hoc mysterium naturam et rationis humanae, imo ctiam angelorum in coelis captum, soli Deo notum est. Cum igitur hoc arcanum nobis incomprehensum, et tamen verissimum sit, non decet nos ipsius verbo contradicere, nisi firmis argumentis probare possimus, quod Christi corpus nequaquam ibi esse valeat, ubi Deus est, et quod hic modus praesentiae confictus sit. Hoc fanaticis illis hominibus probandum incumbit, sed nunquam id praestabunt.

An vero Deus etiam plures modos ha- 103 beat et norit, iuxta quos Christi corpus alicubi sit, ego haudquaquam negaverim. Hoc saltem indicare volui, quam crassi et stu- R. 755. pidi homines sint fanatici illi, qui Christi corpori non nisi unicum illum, primum et comprehensibilem praesentiae modum tribuunt. Sed neque de illo modo probare poterunt, quod cum nostra sententia pugnet. Ego enim nunquam asserere velim, quod potentia Dei non efficere valeat, ut unum corpus simul in pluribus locis, etiam corporali et comprehensibili modo, adesse possit. Quis enim et quibus argumentis evincet, quod hoc Deo sit impossibile? Quis potentiae ipsius finem deprehendit? Fanatici quidem id cogitant: hoc Deus praestare non potest; sed quis ipsorum cogitationibus credet, et quo argumentorum genere has cogitationes suas confirmabunt? Hactenus Lutherus.

Ex his D. Lutheri verbis etiam manifestum 33. 686. est, in qua significatione vocabulum (spi- 104 ritualiter) in ecclesiis nostris quoad hoc negotium usurpetur. Vocabulum enim (spiritualiter) sacramentariis nihil aliud significat, quam spiritualem illam communionem, quando nimirum per fidem in Spiritu vere credentes Christo Domino incorporantur, et

revera spiritualia membra corporis eius fiunt.

Wann aber D. Luther ober wir bies Wort (geistlich) in diesem Handel gebrauchen, ver-stehen wir badurch die geistliche, übernatikrliche himmlische Weise, nach welcher Chriftus bei bem beiligen Abendmahl gegenwärtig, nicht allein in den Gläubigen Troft und Leben, fon= bern auch in den Ungläubigen das Gericht wirket, baburch wir bie tapernaitische Gebanten von der groben fleischlichen Gegenwärtigfeit verwerfen, welche unfern Kirchen burch die Sacramentirer über alles unfer offentlich vielfältig Bezeugen zugemeßen und aufgebrungen wird, in welchem Berftande wir auch reben, baff ber Leib und Blut Chrifti im beiligen Abendmabl R. 756. geiftlich empfangen, geffen und getrunten werbe, obwol solche Niegung mit bem Munde geschicht, die Weise aber geistlich ift.

Also ist unser Glaub in diesem Artikel von der wahren Gegenwärtigkeit des Leibs und Bluts Christi im heiligen Abendmahl auf des nahrhaftigen und allmächtigen Gottes, unsers gern und heilandes Jesu Christi, Wahrheit und Allmächtigkeit gebauet, welche Gründe unsern Glauben in allen Ansechtungen diese Artikels halben zu ftärken und zu besestigen, und dagegen alle der Sacramentirer Gegenwürse und Einreden, wie annehmlich und scheinlich sie der Bernunft immer sein mögen, umzuschosen und zu widerlegen start und sest genug sein, darauf sich auch ein christlich herz sieher und sest genug sein, darauf sich auch ein christlich herz sieher und sest lehnen und verlassen kann.

Demnach verwersen und verbammen wir mit Herzen und Mund als falsch, irrig und verführisch alle Irrthum, so dieser obgesetzten, und in Gottes Wort gegründeten Lehre ungemäß, zuwider und entgegen sein, als:

1. Erstlich die papistische Transsubstantiation. ba gelehret wirb, daß das consecrirte oder ge= fegnete Brot und Wein im beiligen Abendmabl fein Substang und Wefen gang und gar verlieren und in die Substanz bes Leibs und Bluts Christi verwandelt werden, also, bak allein die bloffe Geftalt bes Brots und Weins, ober accidentia sine subjecto übrig bleiben; B. 687. unter welcher Geftalt bes Brots ber Leib Chrifti, bas boch nicht mehr Brot, sondern ihrem Für= geben nach sein natürlich Wesen verloren, auch außerhalb ber Handlung bes Abendmahls, wenn bas Brot in bas Sacramenthäuslein eingeichlogen, ober jum Schauspiel und anzubeten umbergetragen wird, gegenwärtig fei. Dann nichts Sacrament sein kann außer Gottes Befehl und geordentem Brauch, dazu es in Gottes Wort eingesetzt ist, wie broben angezeiget morben.

Cum vero D. Lutherus aut nos vocabulo 105 (spiritualiter) in hoc negotio utimur, intelligimus spiritualem, supernaturalem, coelestem modum, secundum quem Christus in sacra Coena praesens est, et non tantum in credentibus consolationem et vitam, verum etiam in infidelibus iudicium efficit. Et quidem per vocabulum illud (spiritualiter) capernaiticas illas imaginationes de crassa et carnali praesentia excludimus et reiicimus, quae ecclesiis nostris per Sacramentarios post tot publicas nostras protestationes affingitur. Et in ea sententia intelligi volumus vocabulum (spiritualiter), cum dicimus corpus et sanguinem Christi in sacra Coena spiritualiter accipi, edi et bibi. Tametsi enim participatio illa ore fiat, tamen modus spiritualis est.

Fides igitur nostra in hoc articulo de 106 vera praesentia corporis et sanguinis Christi in sacra Coena super veri et omnipotentis Dei, Domini et Salvatoris nostri Iesu Christi veritatem et omnipotentiam est fundata et exstructa. Haec fundamenta ita solida atque immota sunt, ut et fidem nostram in omnibus tentationibus (quae de hoc articulo incidere possunt) confirmare et stabilire, et omnes Sacramentariorum obiectiones et argutias, utcunque speciosae sint et humanae rationi plurimum blandiantur, refutare et evertere, et piis animis per omnia sufficere et praesentissimam consolationem et fiduciam afferre possint.

Quare reiicimus et damnamus corde et 107 ore utpote fallaces et fraude plenos omnes errores, qui recitatae iam sanae doctrinae et in sacris litteris fundatae adversantur et repugnant:

I. Pontificiam transsubstantiationem, cum 108 docetur, quod panis et vinum, si consecrata seu benedicta fuerint, in sacrosancta Coena substantiam et essentiam suam penitus amittant, et in substantiam corporis et sanguinis Christi convertantur, ita quidem, ut sola externa species panis et vini, sive accidentia sine subiecto reliqua maneant. Et quod fingunt corpus Christi sub specie panis (qui tamen panis ipsorum opinione iam non amplius est panis, sed naturalem suam essentiam amisit) revera praesens esse etiam extra actionem Coena dominicae, cum videlicet panis in sacrario inclusus asservatur. aut in solenni et theatrica pompa adorandus ostentatur et circumgestatur. Nihil enim rationem sacramenti habere potest extra mandatum Dei et usum a Christo institutum, ut supra monuimus.

- 2. Desgleichen verwerfen und verdammen wir alle andern papistische Misbräuch bieses Sacraments, als ben Gräuel ber Opfermess für die Lebendigen und Todten;
- 3. Item, daß den Laien nur eine Gestalt des Sacraments wider den öffentlichen Besehl und Einsetzung Christi gereichet wird, wie dieselbige papistische Misdräuch in unserer Kirchen gemeinen Consession und Apologia, Schmalkaltich und andern der Unsern Schriften ausflührlich mit Gottes Wort und der alten Kirchen Zeugnissen widerleget worden.

Dieweil aber in dieser Schrift wir fürnehmlich allein von der mahren Gegenwärtigfeit des Leibs und Bluts Christi wider die Sacramentirer, deren ettiche sich unter der Augsburgischen Consession Namen in diese Kirchen unverschamt eindringen, unser Bekenntnis und Erklärung zu thun vorgenommen: so wollen wir auch der Sacramentirer Irrthum vornehmlich allhie setzen und erzählen, damit unsere Zuhörer, daß sie sich dafür hüten und sürsehen können, zu verwarnen.

Demnach verwersen und verdammen wir mit Mund und Herzen als salsch, irrig und verjührisch alle sacramentirische opiniones und Lehren, so dieser obgesetzen und in Gottes Wort gegründeten Lehre ungemäß, zuwider und entgegen seind:

- 1. Als wann sie vorgeben, daß die Wort der Einsetzung nicht einsältig in ihrer eigentlichen Bedeutung, wie sie lauten, von der wahren wesentlichen Gegenwärtigkeit des Leides und Bluts Christi im Abendmahl verstanden, sondern durch tropos oder sigürliche Deutung auf einen andern, neuen, sremden Verstand gezogen werden sollen; wie wir hiemit alse solche saccamentirische opiniones und ihnen selbst widerswärtige Neinungen, wie vielsältig und mancherstei dieselbsgen auch sein, verwersen.
- 2. Item, daß die mündliche Niesung des Leibes und Bluts Christi im Abendmahl gelängnet, und dargegen gesehret wird, daß der Leid Christi im Abendmahl allein geistlich durch den Glauben genoßen werde, also daß unser Mund im Abendmahl nur allein Brot und Bein empfahe.
- 3. Gleichfalls auch, ba gelehret wird, baß Brot und Wein im Abendmahl nicht mehr sein sollen als Kennzeichen, badurch die Christen unter einander zu erkennen, oder

- II. Repudiamus et damnamus etiam omnes 109 alios pontificios abusus huius sacramenti, R. 757. inprimis vero abominationem sacrificii missae pro vivis et defunctis;
- III. Quod laicis (ut vocant) una tantum 110 sacramenti species sive pars (et quidem contra expressum mandatum et claram institutionem Christi) porrigitur. Et sane hi aliique plurimi pontificii abusus in ecclesiis nostris, in communi illa Confessione et Apologia, in Smalcaldicis Articulis et aliis nostrorum scriptis, solide verbo Dei et eruditae atque piae antiquitatis testimoniis refutati et reiecti sunt.

Cum autem in hoc scripto praecipue confessionem et declarationem nostram de vera praesentia corporis et sanguinis Christi contra sacramentarios (quorum aliqui sub Augustanae Confessionis titulo in ecclesias nostras sine fronte sese ingerunt) proponere voluerimus: eam ob causam sacramentariorum errores praecipue hoc loco recitare et commemorare visum est, eo fine, ut auditores nostri eos agnoscere et cavere possint.

Reiicimus igitur atque damnamus corde 112 et ore ut falsas et imposturae plenas omnes sacramentariorum opiniones et dogmata, quae supra commemoratae et in verbo Dei fundatae doctrinae non consentiunt, sed adversantur et repugnant:

- I. Cum docetur, quod verba institutionis 113 non simpliciter in propria sua significatione, ut sonant, de vera substantiali corporis et sanguinis Christi praesentia in Coena Domini accipienda, sed per tropos et figuratas significationes in alienam et novam sententiam sint torquenda. Et hoc loco omnes sacramentariorum opiniones eiusmodi, quarum aliquae inter se etiam pugnant, (quot aut quam variae illae sint) reiicimus.
- II. Quod oralis sumtio corporis et sangui- \$\mathbb{R}\$. 688, nis Christi in sacra Coena a sacramentariis \$\mathbb{R}\$. 758, negatur eique opponitur, quod corpus Chri- 114 sti in Coena spiritualiter tantum per fidem accipiatur, ita quidem, ut ore in sacra Coena tantum panem et vinum edamus atque bibamus.
- III. Quod docetur, panem et vinum in 115 Coena Domini nihil aliud esse nisi notas quasdam professionis, quibus christiani se invicem agnoscant.

- 4. Daß fie nur Bebeutungen, Gleichnis und Abbildungen bes weit abwesenden Leibes Chrifti fein, bergeftalt, daß gleichwie Brot und Bein unsers Leibes äußerliche Speise ift, also sei auch ber abwesende Leib Chrifti mit seinem Berdienst unferer Seelen geistliche Speife.
- 5. Ober bag fie nicht mehr als Wahrzeichen ober Gebentzeichen bes abmefenden Leibes Chrifti fein, durch welche Zeichen, als durch ein äußerliches Pfand wir versichert werben follten, daß der Glaube, der sich vom Abendmahl abwendet und über alle himmel steiget, broben ja so mahrhaftig des Leibes und Bluts Christi theilhaftig werde, als so wahr wir im Abendmahl mit dem Munde die äußerlichen Zeichen empfangen, und daß also die Bersicherung und Befräftigung unfers Glaubens im Abendmahl geschehe allein burch die äußerlichen Zeichen, und nicht burch ben wahrhaftigen, gegenwärtigen und uns iiberreichten Leib und Blut Chriffti.
- 6. Ober bag im Abendmahl bem Glauben allein die Kraft, Wirkung und Berdienst des weit abwesenden Leibs Christi ausgetheilet werde, und wir also seines abwesenden Leibs theilhaftig werden, und daß auf diese itt erzählte Weise unio sacramentalis, das ist, facramentliche Bereinigung zu verstehen fei de analogia signi et signati, bas ist, wie Brot und Wein mit bem Leib und Blut Christi ein Gleichnis baben.
- 7. Ober daß der Leib und Blut Christi anbers nicht dann allein geistlich burch den Glauben empfangen und genoßen werde.

8. Item, ba gelehret wird, bag Christus von

wegen feiner Simmelfahrt mit feinem Leibe alfo

an einem gewissen Ort im himmel begriffen und umfangen fei, daß ber mit bemfelben bei uns im Abendmahl, welches nach ber Ginfetzung Christi auf Erden gehalten wird, wahrhaftig und wesentlich nicht gegenwärtig sein konne 23. 689. ober wolle, sondern sei so weit oder fern davon, als himmel und Erben von einander ift, wie R. 759. etliche Sacramentirer ben Text Act. 3: oportet Christum coelum accipere bas ift, Christus muß den simmel einnehmen, vorfählich und böslich zu Bestätigung ihres Irrthums verfälschet haben und anstatt desselben gesetzet: oportet Christum coelo capi, bas ift, Christus muß vom ober im himmel also eingenommen, oder umschrieben und begriffen werben, daß er bei uns auf Erben keinerlei Weife mit feiner menschlichen Ratur fein fonnte ober wolle.

- IV. Vel quod panis et vinum sint tantum figurae, symbola, typi ac similitudines longissime absentis corporis Christi, ea quidem ratione, quod, ut panis et vinum sunt cibus externus nostri corporis, ita absens corpus Christi una cum ipsius merito sit animae nostrae cibus spiritualis.
- V. Quod panis et vinum non sint nisi 116 symbola aut signa memorialia absentis corporis Christi, quibus signis tanquam externo pignore confirmemur, quod fides illa (quae a Coena sese avertit, et supra omnes coelos adscendit) sursum non minus vere corporis et sanguinis Christi particeps fiat, quam revera in Coena Domini ore externa symbola accipimus. Et quod hoc modo fides nostra in sacra Coena tantummodo per externa symbola, non autem per verum, praesens et nobis exhibitum corpus et sanguinem Christi obsignetur et confirmetur.
- VI. Quod in Coena Domini fidei tantum- 117 modo virtus, operatio et meritum longe absentis corporis Christi distribuantur et communicentur, ut hac ratione absentis corporis Christi participes fiamus. Et quod iuxta hunc modum unio sacramentalis sit intelligenda, videlicet de analogia signi et signati, quatenus nimirum corpus et sanguis Christi cum pane et vino aliquid similitudinis habent.
- VII. Quod corpus et sanguis Christi spi- 118 ritualiter duntaxat per fidem sumatur et participetur.
- VIII. Quod Christus propter adscensum 119 suum in coelos corpore suo in certo quodam coeli loco ita sit comprehensus et circumscriptus, ut suo corpore nobiscum in sacra Coena (quae iuxta institutionem Christi in terris celebratur) vere et substantialiter praesens esse neque possit neque velit, sed potius tam longe a sacra Coena absit, quantum altissimum coelum a terris distat. Sic enim quidam sacramentarii verba illa in actis apostolicis (3, 21) (oportet Christum coelum accipere) de industria malitiose (ad confirmandum errorem suum) depravarunt, et loco sincerae translationis haec verba reposuerunt: oportet Christum coelo capi, quae verba significant Christum ita in coelum receptum, ut coelo circumscribatur et comprehendatur, ut nobiscum in terris humana sua natura nullo prorsus modo praesens esse possit aut velit.

- 9. Stem, daß Christus die mahre, wesentliche Gegenwärtigkeit seines Leids und Bluts in seinem Abendmahl nicht habe verheißen, noch leisten können ober wollen, weil die Natur und Sigenschaft seiner angenommenen menschlichen Natur solches nicht leiden noch zugeben könne.
- 10. Item, do gelehret wird, daß nicht allein die Wort und Allmächtigkeit Christ, sondern der Glaube den Leid Christi im heiligen Abendemahl gegenwärtig nache; daher von etzlichen die Wort der Einsetzung in der Handlung des Abendmahls unterlaßen werden. Dann obwol die papisische Consecration, in welcher dem Sprechen als dem Wert des Priesters die Kraft zugemeßen wird, als mache dasselbige ein Sacrament, billig gestrafet und verworfen wird; so können oder sollen doch die Worte der Einsetzung in der Handlung des Abendmahls in keinem Weg ausgelaßen werden, wie solches in dorgehender Erklärung angezeigt ist.
- 11. Item, daß die Gläubigen den Leib Christi vermöge der Worte der Sinsetzung Christi bei dem Brot und Wein des Abendmahls nicht suchen, sondern vom Brot des Abendmahls mit ihrem Glauben im himmel an das Ort gewiesen werden, da der Herr Christus mit seinem Leibe sei, daß sie daselbsten sein genießen sollen.
- 12. Wir verwersen auch, so gelehret wird, daß die ungländigen und undussertigen bösen Christen, die allein den Namen Christi tragen, aber den rechten, wahrhaftigen, lebendigen und seligmachenden Glauben nicht haben, im Abendmahl nicht den Leib und Blut Christi, sondern allein Brot und Wein empfangen. Und weil allein zweierlei Gäse bei dieser himmlischen Wahlzeit gefunden, würdige und unwürdiger verwersen wir auch, wenn ein solcher Unterscheib unter den Unwürdigen gemacht wird, das die gottlosen Epikurer und Spötter Gottes Worts, so in der äußerlichen Gemeinschaft der Kirchen sein, nicht den Leib und das Blut Christi zum Gericht im Brauch des heiligen Abenden mahls, sondern allein Brot und Wein empfahen.
  - 13. Also auch, bo gelehret wird, daß die Birbigkeit nicht allein in mahrem Glauben, sondern auf ber Menschen eigner Bereitung stehe.
  - 14. Desgleichen auch, da gelehret wird, daß auch die Rechtglänbigen, so einen rechten, wahrschaftigen, lebendigen Glauben haben und beshalten, und aber fürgesetzter eigner grugsamer Bereitung mangeln, dies Sacrament zum Gericht als die unwürdige Gäste empfahen könnten.

IX. Quod Christus veram, substantialem 120 praesentiam corporis et sanguinis sui in sacra sua Coena neque promiserit, neque praestare possit aut velit, cum ipsius natura et proprietas assumtae suae humanitatis id non admittant.

X. Quod non solum verbum et sola Christi sti omnipotentia, sed fides corpus Christi in Coena Domini praesens nobis sistat. Unde quidam verba institutionis in actione Coenae dominicae non recitant, sed omittunt. Etsi autem papistica consecratio (quae pronuntiationi verborum tanquam operi sacerdotis eam vim adscribit, quasi ea sacramentum efficiat) non iniuria reprehenditur atque reiicitur: tamen verba institutionis in actione Coenae dominicae nequaquam omitti possunt aut debent; id quod ex superiore declaratione manifestum est.

XI. Quod credentes iubentur corpus Christi non cum pane et vino coenae (iuxta Christi institutionem) quaerere, sed a pane sacrae Coenae fide sua in coelum ad locum illum ablegantur, in quo Christus suo corpore sit, ut ibi eius fiant participes.

XII. Reiicimus etiam hunc errorem, cum 123 docetur, quod infideles et impoenitentes (qui titulo duntaxat christiani sunt, revera autem fidem vivam, veram et salvificam non habent) in Coena Domini non corpus et sanguinem Christi, sed tantum panem et vinum accipiant. Et cum nonnisi duo genera convivarum in hoc coelesti convivio reperian- R. 760. tur, digni videlicet et indigni: relicimus etiam illud discrimen inter indignos, quod aliqui faciunt, qui asserunt, impios Epicureos, empaectas et verbi Dei contemtores (qui in externa ecclesiae communione sunt) 33.690. non corpus et sanguinem Christi ad iudicium in usu Coenae, sed tantummodo panem et vinum sumere.

XIII. Et cum docetur, dignitatem non 124 tantum in vera fide, verum etiam in propria hominis praeparatione consistere.

XIV. Similiter, cum docetur, etiam vere 125 credentes, qui viva et vera fide praediti sunt eamque retinent, si tamen ea praeparatione propria et sufficiente careant, quam ipsi sibi proposuerunt, hoc sacramentum tanquam indignos convivas ad iudicium accipere.

Libri symbolici.

15. Item, bo gelehret wird, daß die Element, sichtigliche species oder Gestalt des gesegneten Brots und Weins, angebetet sollen werden. Daß aber Christus selber, wahrer Gott und Mensch, so im Abendmahl wahrhaftig und wesentlich gegenwärtig, in wahrem Gebrauch desselben solle im Geist und in der Wahrheit, wie auch an allen andern Orten, sonderlich do seine Gemein bersammlet, angebetet werden, kann und wird niemand sängnen, er sei dann ein arianischer Letzer.

16. Wir verwersen und verdammen auch alle filrwitzige, spöttische, lästerliche Fragen und Reben, so auf grobe, sleischliche, kapernatissche Weise von den übernatischen himmlischen Geheimnissen dieses Abendmahls fürgebracht werden.

Anderer und mehr antitheses oder verworfene Gegenlehr seind in vorgehender Erklärung
gestraft und verworsen worden, welche wir
geliedter Kürze halben allhie nicht wiederhosen
wosen, und was noch siber das andere mehr
verdammliche opiniones oder irrige Meinungen
seind, können aus der obgesatzten Erklärung
leichtlich genommen und namhastig gemacht
R. 781. werden; dann wir alles, was der obgesatzten
und in Gottes Wort wolgegründeten Lehre
ungemäß, zuwider und entgegen ist, verwersen
und berdammen.

XV. Elementa illa seu visibiles species 126 benedicti panis et vini adorari oportere. Quod autem Christus ipse, verus Deus et homo (qui in Coena sua, in legitimo nimirum eius usu, vere et substantialiter praesens est) in spiritu et in veritate (quemadmodum etiam omnibus aliis locis, praecipue vero ubi ecclesia ipsius est congregata) adorari debeat, id nemo nisi arianus haereticus negaverit.

XVI. Repudiamus praeterea et damnamus omnes curiosas, sarcasmis tinctas et blasphemas quaestiones atque huius generis sermones, qui crasse, carnaliter et capernaitice de supernaturalibus et coelestibus mysteriis Coenae dominicae proferuntur.

Reliquae antitheses et reiectae opiniones, 128 quae cum pia doctrina pugnant, in superiore declaratione reprehensae atque repudiatae sunt, eas (quia brevitati studemus) hoc loco repetere noluimus. Si quae sunt autem, praeter haec, alia falsa et damnata dogmata, eorum diiudicatio ex praemissa copiosa explicatione peti, et (si opus sit) nominatim reprobari possunt. Nos enim omnia, quae supra commemoratae et in verbo Dei bene fundatae doctrinae non consentiunt, sed repugnant, reiicimus atque damnamus.

## VIII. Von der Person Christi.

Es hat sich auch ein Zwiespalt zwischen ben Theologen Augsburgischer Confession von der Person Christi zugetragen, welche doch nicht erst unter ihnen angesangen, sondern ursprüngslich von den Sacramentirern herrühret.

Dann nachbem D. Luther wider die SacraB. 691. mentirer die wahre wesentliche Gegenwärtigkeit des Leibes und Bluts Jesu Christ im Abendmahl aus den Worten der Einsetzung mit beständigem Grund erhalten; ist ihme von den Zwinglianern sürgeworsen, wann der Leib Christi zumal im Himmel und auf Erden im heitigen Abendmahl gegenwärtig sei, so könnte es kein rechter, wahrhaftiger menschlicher Leib sein; dann solche Majestät allein Gottes eigen, derer der Leib Thristi nicht sähig sei.

Als aber D. Luther solches widersprochen und gewaltig widerleget, wie seine Lehre und

## VIII. DE PERSONA CHRISTI.

Orta est etiam controversia inter Augustanae Confessionis theologos de persona Christi, quam tamen non ipsi inter se moverunt, sed ei occasionem sacramentarii originaliter dederunt.

Cum enim D. Lutherus veram et substantialem corporis et sanguinis Christi in sacra Coena praesentiam contra sacramentarios, everbis institutionis Coenae firmissimis argumentis liquido probasset atque confirmasset: a Cinglianis illi obiectum est, si corpus Christi simul in coelo et in terris in Coena Domini praesens sit, necessario consequi illud non esse verum et humanum corpus; talem enim maiestatem soli Deo tribuendam, corpus vero Christi nequaquam illius capax esse.

Hanc objectionem D. Lutherus refutavit, 3 eamque nihil ponderis habere, luculenter in

Streitschriften bom beiligen Abendmahl au8= weisen, zu welchen wir uns hiemit öffentlich fowol, als zu seinen Lehrschriften bekennen, haben nach seinem Tode etliche Theologen Aug8= burgischer Confession sich zwar noch nicht offentlich und ausbrücklich zu ben Sacramentirern von des herrn Abendmahl befennen wollen, aber boch eben biefelbigen Grundfeste von ber Person Christi, badurch bie Sacramentirer bie wahre wesentliche Gegenwärtigkeit des Leibs und Bluts Chrifti aus feinem Abendmahl wegzuräumen sich unterstanden, geführet und gebrauchet, daß nämlich ber menschlichen Natur in ber Person Chrifti nichts solle jugeschrieben werben, was über ober wiber ihre natikrliche, wesentliche Eigenschaft sei, und haben barüber D. Luthers Lebre und alle diejenigen, so ber= felbigen als Gottes Wort gemäß folgen, mit Bezüchtigung fast aller alten ungeheuren Retereien beschweret.

Diese Zwiespalt driftlich, vermöge Gottes nach Anleitung unfere einfältigen, driftlichen Glaubens zu erklären, und burch Gottes Gnabe ganglich bingulegen, ift unfere einhellige Lehre, Glaub und Befenntnis, wie folget:

Wir gläuben, lehren und bekennen, obwohl ber Sohn Gottes eine sonderliche, unterschiebene, ganze göttliche Person, und also mahrer, wesentlicher, völliger Gott mit Bater und bem beiligen Geift von Ewigkeit gewefen, bag er gleichwol, bo die Zeit erfüllet, auch mensch-liche Natur in Einigkeit seiner Berson angenommen, nicht also, daß nun zwo Personen ober zweene Chriftus waren, sondern daß Chriftus Jesus nunmehr in Einer Person zumal wahrhaftiger ewiger Gott fei, bom Bater von Ewigkeit geboren, und ein mahrhaftiger Menfch, von ber hochgelobten Jungfrauen Maria geboren, wie geschrieben stehet Röm. 9: aus welchen Christus herkommt nach dem Sleisch, der da ift Gott über alles, gelobet in Ewigfeit.

Wir gläuben, lehren und bekennen, daß nun= mehr in berfelbigen einigen, ungertrennten Berfon Chrifti zwo unterschiedliche Naturen fein, bie göttliche, fo von Ewigfeit, und die mensch= liche, so in der Zeit in Ginigkeit der Person bes Sohns Gottes angenommen, welche zwo Naturen nimmermehr in ber Person Christi weber getrennet, noch mit einander vermischet, ober eine in die andere verwandelt, sondern ein jede in ihrer Natur und Wesen in der Berfon Christi in alle Ewigkeit bleibet.

didacticis et polemicis suis scriptis de Coena Domini, quae sacramentariis demonstravit, quae nos non minus quam didactica huius viri scripta approbamus; idque publice testatum esse volumus. Inter- 4 im, post mortem D. Lutheri prodierunt quidam theologi (Augustanam Confessionem profitentes), qui non quidem aperte et manifeste ad sacramentarios in negotio Coenae dominicae transierunt, sed tamen eadem fundamenta falsa, de persona Christi, quibus sacramentarii veram et substantialem corporis et sanguinis Christi praesentiam e Coena Domini tollere conati sunt, in medium R. 762. attulerunt, asserentes humanae naturae in persona Christi ea non esse tribuenda, quae sint supra vel etiam contra humanas illius naturales et essentiales proprietates. Atque super hoc negotio D. Lutheri piam doctrinam, et una omnes illos, qui eam utpote verbo Dei conformem amplexi sunt, omnium propemodum veterum horribilium haereseon insimularunt atque accusarunt.

Ut autem haec controversia pie iuxta verbi 5 Dei et fidei nostrae analogiam declaretur, et per gratiam Dei componatur, unanimi consensu doctrinam, fidem et confessionem nostram de hoc articulo recitabimus.

Credimus, docemus et confitemur: Etsi 6 Filius Dei per se integra et distincta Divinitatis aeternae persona est, adeoque verus, substantialis, perfectus Deus, cum Patre et Spiritu Sancto ab aeterno fuit, quod tamen (in plenitudine temporis) humanam naturam in unitatem suae personae assumserit, non ita, quasi duae iam in Christo personae, aut duo Christi facti sint, sed quod Christus Iesus iam in una persona simul verus sit aeternus Deus, ab aeterno ex Patre genitus, et verus homo, e laudatissima virgine Maria natus, ut scriptum est (Rom. 9, 5): Ex quibus est Christus secundum carnem, qui est super omnia Deus benedictus in saecula.

Credimus, docemus et confitemur, iam in 28, 692. una illa indivisa persona Christi duas esse 7 distinctas naturas, divinam videlicet, quae ab aeterno est, et humanam, quae in tempore assumta est in unitatem personae Filii Dei. Et hae duae naturae in persona Christi nunquam vel separantur, vel confunduntur, vel altera in alteram mutatur, sed utraque in sua natura et substantia seu essentia (in persona Christi) in omnem aeternitatem permanet.

Wir glänben, lehren und bekennen auch, wie gemeldte beibe Naturen in ihrer Natur und R. 763. Wesen unvermischet und unabgetilget bleiben: daß also auch ein jede ihre natürliche, wesent-liche Eigenschaften behalte, und in alle Ewigskeit nicht von sich lege, noch einer Natur wesentliche Eigenschaften ber andern Natur wesentliche Eigenschaften nimmermehr werden.

Also glänben, sehren und bekennen wir, daß allmächtig sein, ewig, unendlich, allenthalben zumal, natürlich, das ift, nach Eigenschaft der Natur und ihres natürlichen Wesens sür sich selbst gegenwärtig sein, alles wißen sind wesentliche Eigenschaften der göttlichen Natur, welche der menschlichen Natur wesenschaften in Ewigkeit nimmermehr werden.

hinwiederum ein leiblich Geschöpf ober Kreatur sein, Fleisch und Blut sein, endlich und unschrieben sein, leiden, sterben, auf und abesahren, von einem Ort zu dem andern sich bewegen, hunger, Durft, Frost, hitze leiden und bergleichen sein Eigenschaften der menschichen Natur, welche der göttlichen Natur Eigenschaften nimmermehr werden.

Wir gläuben, lehren und bekennen auch, baß nunmehr nach ber Menschwerdung nicht ein jede Natur in Chrifto für fich felbft alfo bestehe, daß ein jede eine sonderbare Person sei oder mache, sondern daß fie also vereinbaret sein, baß sie ein einige Person machen, in welcher zugleich persönlich ist und bestehet beide, die göttliche und die angenommene menschliche Natur, also daß nunmehr nach der Menschwerdung zu ber gangen Berfon Christi gehöre nicht allein seine göttliche, sondern auch seine angenommene menschliche Natur, und daß, wie ohne feine Gottheit, also auch ohne feine Mensch= heit die Person Christi ober Filii Dei incarnati, das ist, des Sohns Gottes, der Fleisch an sich genommen und Mensch worden, nicht gang sei; baber Chriftus nicht zwo unterschiedene, sondern ein einige Berfon ift, unangesehen, daß zwo 23. 698. unterschiedliche Naturen, in ihrem natürlichen Wesen und Eigenschaften unvermischet, an ihme erfunden werden.

R. 764. Wir gläuben, lehren und bekennen auch, daß die angenommene menschliche Natur in Christo nicht allein ihre natürliche wesentliche Eigenschaften habe und behalte, sondern daß sie darüber durch die persönliche Bereinigung mit der Gottheit, und hernach durch die Berklärung oder Giorisication erhöhet sei zur Rechten der Majestät, Kraft und Gewalt über alles, was

Credimus etiam, docemus et confitemur, 8 quod, ut natura utraque in sua natura et essentia inconfusa manet, neque unquam aboletur: ita etiam utraque suas naturales essentiales proprietates retineat, neque in omnem acternitatem eas deponat, et quod unius naturae proprietates essentiales nunquam alterius naturae proprietates essentiales fiant.

Credimus autem, docemus et confitemur, 9 quod omnipotentem esse, aeternum, infinitum, ubique simul esse, naturaliter, hoc est, secundum proprietatem naturae et naturalis illius essentiae, per se ubique praesentem esse, omnia nosse cet. sint revera essentiales naturae divinae proprietates, quae etiam humanae naturae essentiales proprietates in aeternum nunquam fiant.

At vero esse corpoream creaturam, carnem et sanguinem, finitum et circumscriptum esse, pati, mori, adscendere, descendere, de loco in locum moveri, esurire, sitire, algere, aestu affligi et si quae sunt similia, esse proprietates humanae naturae statuimus, quae nunquam proprietates divinae naturae fiant.

Credimus, docemus et confitemur etiam, 11 quod iam, post factam incarnationem, non quaelibet natura in Christo per se ita subsistat, ut utraque sit persona separata, aut quod utraque personam singularem constituat, sed ita naturas unitas esse sentimus, ut unicam tantum personam constituant, in qua simul personaliter ambae, divina et humana natura assumta, unitae sint et subsistant, ita quidem, ut iam, post incarnationem ad integram Christi personam non modo divina, sed etiam assumta humana natura pertineat, et quod persona Filii Dei incarnati ut sine Divinitae sua, ita etiam sine humanitate sua non sit integra persona. In Christo igitur non sunt duae distinctae, sed unica tantum persona, non obstante, quod duae distinctae naturae, utraque in sua essentia et proprietatibus naturalibus, inconfusae in ipso reperiantur.

Credimus quoque, docemus ac confitemur, assumtam humanam naturam in Christo non tantum essentiales et naturales suas proprietates habere et retinere, sed praeterea etiam per unionem personalem, qua cum Divinitate mirando modo copulata est, et postea per glorificationem exaltatam esse ad dexteram maiestatis, virtutis et poten-

genennet kann werben nicht allein in bieser, sonbern auch in künftiger Welt.

So viel nun diese Majestät belanget, zu melder Christus nach feiner Menschheit erhoben, hat er solches nicht erst empfangen, als er von ben Tobten erstanden und gen himmel gefahren, sondern da er im Mutterleib empfangen und Mensch worden, und die göttliche und menschliche Natur mit einander personlich vereiniget worden. Welche perfonliche Bereinigung boch nicht also zu verstehen, wie etsliche bieselbige unrecht auslegen, als sollten beide Naturen, göttliche und menschliche, mit einander vereiniget fein, wie zwei Bretter zusammengeleimet, daß fie realiter, das ift, mit der That und Wahrheit gang und gar feine Gemeinschaft mit einander haben sollten. Dann solches ist Nestorii und Samosateni Irrthum und Ketzerei gewesen, welche, wie Suidas und Theodorus presbyter Rethenensis bezeugen, gelehret und gehalten haben: δύο φύσεις ακοινωνήτες προς ξαυτάς παντάπασιν, hoc est, naturas omni modo incommunicabiles esse, bas ift, bag bie Naturen gang und gar feine Gemeinschaft mit einander haben, badurch die Naturen von einander abgesondert, und also zweene Christus gemacht, daß ein ander sei Christus, und ein ander Gott das Wort, so in Christo wohnet.

Dann ass fchreibet Theodorus presbyter: Paulus quidam iisdem, quibus Manes temporibus, Samosatenus quidem ortu, sed Antiochiae Syriae antistes, Dominum impie dixit nudum fuisse hominem, in quo Deus Verbum sicut et in singulis prophetis habitavit, ac proinde duas naturas separatas et citra omnem prorsus inter se communionem in Christo esse, quasi alius sit Christus, alius Deus Verbum in ipso habitans. Das ist: Es hat eben zur selbigen Zeit, ba Manes ber Retzer auch gesebet, einer mit Namen Bausus,

ber wol seiner Geburt nach ein Samosatener aber ein Borsteher zu Antiochia in Sprien gewesen, gottlos gelehret, daß der Herr Christus nur ein pur lauter Mensch gewesen, in welchem Gott das Wort habe gewohnet, wie in einem jeden Propheten, daher er auch gehalten, daß die göttliche und menschliche Natur von einander getrennet und abgesondert, und daß sie in Christo allerdings kein Gemeinschaft mit einander haben, gleich als wann ein anderer wäre Christus W. 694. und ein anderer Gott das Wort, so in ihm wohnet.

Wiber diese verdammte Ketzerei hat die dristliche Kirche je und allwege einsältig gegläubet und gehalten, daß die göttliche und menschliche Natur in der Person Christi also vereiniget, daß sie eine wahrhaftige Gemeinschaft mit einanber haben, dadurch die Naturen nicht in ein Wesen, sondern, wie D. Luther schreibet, in eine Person gemenget; inmaßen um solcher personlichen Bereinigung und Gemeinschaft willen, die alten Lebrer der Kirchen vielfältig, vor und tiae super omne, quod nominatur, non tantum in hoc sed etiam in futuro saeculo (Eph. 1, 21).

Quod vero ad hanc maiestatem attinet, 13 ad quam Christus secundum humanitatem suam exaltatus est, non eam tum demum accepit, cum a mortuis resurrexit et ad coelos adscendit, sed tum, cum in utero matris conciperetur et homo fieret, quando videlicet divina et humana natura personaliter sunt unitae. De hac autem hyposta- 14 tica unione non ita sentiendum est (ut quidam sinistre eam accipiunt), quasi duae illae naturae, divina et humana, eo modo unitae sint, quo duo asseres conglutinantur, ut realiter seu re ipsa et vere nullam prorsus communicationem inter se habeant. Hic enim Nestorii et Samosateni error est et 15 haeresis, qui haeretici (ut Suidas et Theodorus presbyter Rethenensis testantur) senserunt atque docuerunt: δύο φύσεις διηοημένως έχέσας, και ακοινωνήτες πρός ξαυτάς παντάπασιν, hoc est, duas naturas separatim seu seorsim se habentes et omni modo ad invicem seu inter se incommunicabiles esse. Hoc falso dogmate naturae separantur et duo Christi finguntur, quorum unus sit Christus, alter vero Deus Logos, qui in Christo habitet.

Sic enim Theodorus presbyter scribit: 16
Paulus quidam iisdem, quibus Manes
temporibus, Samosatenus quidem ortu
sed Antiochiae Syriae antistes, Dominum
impie dixit nudum fuisse hominem, in
quo Deus Verbum sicut et in singulis prophetis habitaverit, ac proinde duas naturas separatas et citra omnem prorsus
inter se communionem in Christo esse,
quasi alius sit Christus, alius Deus Verbum in ipso habitans.

Contra hanc damnatam haeresin catholica R. 765. Christi ecclesia semper omnibusque tempo- 17 ribus simplicissime credidit et sensit, humanam et divinam naturam in persona Christi eo modo unitas esse, ut veram inter se communicationem habeant. Neque tamen ideo naturae in unam essentiam, sed ut D. Lutherus loquitur, in unam personam conveniunt et commiscentur. Et propter hanc 18 hypostaticam unionem et communicationem

R. 766.

nach dem Chalcebonischen Concilio, bas Wort (mixtio) Bermischung in gutem Berftand und Unterscheid gebraucht, wie deshalben viel Zengniffe ber Bater (mo vonnöthen) angezogen werben möchten, welche auch vielfältig in ber Unsern Schriften zu finden, und bie perfonliche Bereinigung und Gemeinschaft mit der Gleichnis animae et corporis, und ferri candentis, bas ift, eines feurigen Gifens, bes Leibes und der Seelen erkläret. Dann Leib und Seel, wie auch Feuer und Eisen nicht per phrasin ober modum loquendi ober verbaliter, bas ift, daß es nur eine Weise zu reden und bloße Worte sein sollen, sondern vere und realiter, das ist, mit ber That und Wahrheit Gemeinschaft mit einander haben, und gleichwol baburch feine confusio ober exaequatio naturarum, bas ist, einige Vermischung ober Vergleichung ber Naturen eingeführet, als wenn aus Bonig und Waßer ein Meth gemacht, welcher fein unterscheiden Waser ober Honig mehr, sondern ein gemengter Trant ift, da es sich bann mit ber göttlichen und menschlichen Natur Bereinigung in der Berfon Christi viel anders halt. Dann es viel ein andere, höhere und unaussprechlichere Gemeinschaft und Bereinigung ist zwischen ber göttlichen und menschlichen Natur in ber Person Chrifti, um welcher Bereinigung und Gemeinschaft willen Gott ift Mensch und Mensch ist Gott, dadurch doch weder die Naturen, noch berselben Eigenschaften mit einander vermischet werben, sondern es behält ein jede Natur ihr Wefen und Eigenschaften.

welche ohne solche wahrhaftige Gemeinschaft ber Naturen nicht gedacht werden, noch sein kann, hat nicht die bloße menschliche Natur sitr der ganzen Welt Sünde gelitten, deren Eigenschaft ist leiden und sterben, sondern es hat der Sohn Gottes selbst wahrhaftig, doch nach der angenommenen menschlichen Natur gelitten, und ist (vermige unsers einfältigen christischen Slaubens) wahrhaftig gestorben, wiewol die göttsliche Natur weder leiden noch sterben kann; wie Vatur weder leiden noch sterben kann; wie Vatur weder leiden noch sterben kann; wie Vatur weder leiden noch sterben kann; wie des kiesen heiligen Abendmahl wider die gottesläfterliche alloeosin Zwingsii, da er gelebret, daß eine Natur sitr die andere genommen und verstanden werden solle, die er als des Tensels Larven bis in den Abgrund der Höllen ver-

bammt, ausführlich erkläret hat.

Um dieser perfönlichen Bereinigung willen.

Der Ursach bann die alten Kirchenlehrer beide Wort (xoerworla und krwocz,) communio et unio, das ist Gemeinschaft und Verzeinigung, in Erklärung dieses Geheinnisses zusammengesatt, und eines durch das andere erkläret haben. Irenaeus lid, 4. cap. 37.; Athanasius in epistola ad Epictetum; Hilarius de

veteres orthodoxi ecclesiae doctores saepe admodum, non modo ante, verum etiam post Chalcedonense consilium, vocabulo mixtionis, in pia tamen sententia et vero discrimine, usi sunt. Eius rei confirmandae gratia multa patrum testimonia in medium afferri possent, quae passim in hominum nostrorum scriptis reperire licet. Et quidem erudita antiquitas unionem hypostaticam et naturarum communicationem similitudine animae et corporis, item ferri candentis aliquo modo declaravit. Anima enim et 19 corpus (quemadmodum etiam ignis et ferrum) non tantum per phrasin, aut modum loquendi, aut verbaliter, sed vere et realiter communicationem inter se habent, neque tamen hoc modo confusio aut naturarum exaequatio introducitur, qualis fieri solet, cum ex melle et aqua mulsum conficitur; talis enim potus non amplius aut aqua est mera aut mel merum, sed mixtus quidam ex utroque potus. Longe certe aliter se res, in illa divinae et humanae naturae unione, (in persona Christi) habet: longe enim sublimior est et plane ineffabilis communicatio et unio divinae et humanae naturae in persona Christi, propter quam unionem et communicationem Deus homo est et homo Deus. Nec tamen hac unione et communicatione naturarum vel ipsae naturae vel harum proprietates confunduntur, sed utraque natura essentiam et proprietates suas retinet.

Propter hanc hypostaticam unionem (quae sine vera illa communicatione naturarum nec cogitari nec subsistere potest) non nude et sola humana natura, cuius proprium est pati et mori, pro totius mundi peccatis est passa, sed ipse Filius Dei vere (secundum tamen naturam humanam assumtam) passus, et, ut Symbolum nostrum Apostolicum testatur, vere mortuus est, etsi divina natura neque pati neque mori potest. Hanc rem D. Lutherus in maiore sua de 21 Coena Domini confessione copiose et solide declaravit, ubi blasphemam Cinglii alloeosin, qui docuit unam naturam pro altera sumi et intelligi, tanquam diaboli larvam reiecit et ad inferni barathrum damnavit.

Et sane veteres ecclesiae doctores duo 22 haec vocabula, χοινωνίαν et ενωσιν, communicationem et unionem, in explicatione huius mysterii coniunxerunt, et alterum per alterum declararunt. Irenaeus lib. IV. cap. 37. Athanasius in epistola ad Epictetum; Hilarius de Trinitate, lib. IX; Basilius et

Trinitate lib. 9; Basilius et Nyssenus in Theodoreto; Damascenus lib. 3, cap. 19.

Um dieser persönlichen Vereinigung und Gemeinschaft willen der göttlichen und menschlichen Natur in Chrisso gläuben, lepren und bekennen wir auch, vermöge unserst einsältigen drisslichen Glaubens, was gesagt wird von der Majestät Christi nach seiner Menschheit, zur Rechten der allmächtigen Kraft Gottes, und was derselben anhanget, welches alles nichts wäre, noch bestehen tönnte, wo diese persönliche Vereinigung und Gemeinschaft der Naturen in der Person Christi nicht realiter, das ist, mit der That und Bahrheit bestünde.

Um dieser persönlichen Bereinigung und Gemeinschaft willen der Naturen hat Maria, die hochgelobte Jungfrau, nicht ein pur lautern Menschen, sondern ein solchen Menschen, der wahrhaftig der Sohn Gottes des Allerhöchsten ist, geboren, wie der Engel zeuget; welcher seine göttliche Majestät auch in Mutterleibe erzeiget, daß er von einer Jungfrauen unverletzt ihrer Jungfrauschaft geboren. Darum sie wahrhaftig Gottes Mutter, und gleichwol eine Jungfrau geblieben ist.

Daher hat er auch alle seine Wunderwerke gewirket, und solche seine göttliche Majestät nach seinem Wefallen, wenn und wie er gewollt, und also nicht erst allein nach seiner Auserstehung und himmelsahrt, sondern auch im Stand seiner Erniedrigung geoffenbart Als auf der Hochzeit in Tana Galilää; item do er 12 Jahr alt gewesen, unter den Gelehrten; item im Garten, do er mit einem Worte seine Feinde zu Boden geschlagen; dessleichen im Tode, do er nicht schlecht wie ein ander Mensch gestorben, sondern mit und in seinem Tode die Sünde, Tod, Teusel, Hölle und ewige Verdammnis überwunden, das menschliche Natur alsein nicht vermocht dätte, wann sie nicht mit der göttlichen Natur also persönlich vereiniget und Gemeinschaft gehabt hätte.

Daher hat auch die menschliche Natur die Erhöhung nach der Auserstehung von den Todten über alle Kreatur im Himmel und auf Erden, welche nichts anders ift, dann daß er Knechts-Gestalt ganz und gar von sich gelegt, und gleichwol die menschliche Natur nicht abgeleget, sondern in Swigkeit behält, und in die völlige Bossels und Gebrauch der göttlichen Majestät, nach der angenommenen menschlichen Natur,

Nyssenus in Theodoreto; Damascenus lib. III. cap. 19.

Propter hanc hypostaticam unionem et 23 communionem divinae et humanae naturae in Christo credimus, docemus et confitemur, iuxta fidei nostrae christianae analogiam, omnia ea, quae de Christi maiestate secundum humanam eius naturam, qua ad dextram omnipotentiae et virtutis Dei sedet, et iis, quae ex ea consequuntur, dici solent, locum non habitura, neque stare posse, nisi hypostatica illa unio et communicatio naturarum in persona Christi realiter et vere existerent.

Huius hypostaticae unionis ratione et naturarum communione Maria, laudatissima illa virgo, non hominem duntaxat, sed talem hominem, qui vere Filius Dei altissimi est, genuit, ut archangelus Gabriel testatur. Is Filius Dei etiam in utero matris divinam suam maiestatem demonstravit, quod de R. 767. virgine, inviolata ipsius virginitate, natus est. Unde et vere 3εοτόχος, Dei genitrix, est, et tamen virgo mansit.

Illius hypostaticae unionis et communi- 25 cationis virtute omnia miracula sua edidit, et divinam suam maiestatem pro liberrima voluntate, quando et quomodo ipsi visum fuit, (non tantum post resurrectionem suam et adscensum ad coelos, verum etiam in statu exinanitionis) manifestavit. Verbi gratia in nuptiis, quae in Cana Galilaeae celebratae fuerunt; item cum duodecim annos natus, inter viros eruditos eruditissime disputaret; praeterea in horto, quando unico propemodum verbulo hostes suos in terram prosterneret; quin imo in ipsa morte. Non enim ut alius quispiam vulgaris homo mortuus est, sed in morte, et quidem per suam mortem, ipsam mortem, peccatum, diabo- 28.696. lum, infernum et aeternam damnationem devicit. Haec certe admiranda opera humana natura sola nequaquam praestare potuisset, nisi cum divina natura personaliter unita fuisset, et realem cum ea communicationem habuisset.

Ex hac unione et naturarum communione humana natura habet illam exaltationem, post resurrectionem a mortuis, super omnes creaturas in coelo et in terra, quae revera nihil aliud est, quam quod Christus formam servi prorsus deposuit, humanam vero naturam non deposuit, sed in omnem aeternitatem retinet, et ad plenam possessionem et divinae maiestatis

eingesetzt. Welche Majestät er boch gleich in seiner Empfängnis, auch in Mutterleibe gehabt, aber, wie der Apostel zeuget, sich derfelben geäusert, und wie D. Luther erstäret, im Stand seiner Erniedrigung heimlich gehalten, und nicht allezeit, sondern wann er gewollt, gebraucht hat.

Jetund aber, nachdem er nicht ichlecht, wie ein ander Beiliger, gen Simmel, sondern, wie der Apostel zeuget, über alle himmel gefahren, auch wahrhaftig alles erfüllet und allenthalben, nicht allein als Gott, sondern auch als Mensch gegenwärtig regieret, bon einem Meer zum anbern und bis an der Welt Ende, wie die Propheten weissagen und die Apostel bezeugen, daß er allenthalben mit ihnen gewirket und ihr Wort bestätiget habe burch nachfolgende Zeichen; doch solches nicht auf eine irdische Weise zugangen, fondern wie D. Luther erkläret, nach Art göttiicher Rechten, welche kein gewiffer Ort im himmel, wie die Sacramentirer ohne Grund ber beiligen Schrift fürgeben, sonbern anders nichts, dann die allmächtige Kraft Gottes ift, die himmel und Erden erfüllet, in welche Christus nach seiner Menschheit, realiter, bas ist mit der That und Wahrheit, sine confusione et exaequatione naturarum, das ist ohne Ber= mischung und Vergleichung beiber Naturen in ihren Wefen und wesentlichen Gigenschaften, eingesetzt worden. Aus welcher mitgetheilter Rraft vermüge ber Wort seines Testaments er mit seinem Leib und Blut im heiligen Abendmahl, bahin er uns burch fein Wort gewiesen, wahrhaftig gegenwärtig sein kann und ift. Das sonst keinem Menschen müglich, bieweil kein Mensch solchergestalt mit ber göttlichen Natur vereiniget, und in solche göttliche allmächtige Majestät und Kraft burch und in der perfonlichen Bereinigung beider Naturen in Christo eingesetzet, wie Jesus, ber Gohn Marien, in bem die göttliche und menschliche Natur mit einander perfönlich vereiniget, also, daß in Christo B. 697. alle Sulle der Gottheit leibhaftig mohnet Rol. 2., und in solcher perfonlichen Bereini= gung, eine solche hohe, innerliche, unaussprech= liche Gemeinschaft haben, barüber sich auch die Engel verwundern und, solde gu ichauen, wie St. Betrus bezeuget, ihre Luft und Freude haben, wie soldes alles ordentlich hernach etwas weitläuftiger foll erkläret werben.

R. 769. Aus diesem Grunde, inmaßen hieborn angezeiget und die unio personalis erkläret, das ist, welchergestalt die göttliche und menschliche Natur in der Person Christi mit einander vereiniusurpationem secundum assumtam humanam naturam evectus est. Eam vero maiestatem statim in sua conceptione, etiam in utero matris habuit, sed, ut apostolus loquitur (Phil. 2, 7), se ipsum exinanivit, eamque, ut D. Lutherus docet, in statu suae humiliationis secreto habuit, neque eam semper, sed quoties ipsi visum fuit, usurpavit.

Iam vero, postquam non communi ra- 27 tione, ut alius quispiam sanctus, in coelos adscendit, sed, ut apostolus (Eph. 4, 10) testatur, super omnes coelos adscendit, et revera omnia implet, et ubique non tantum ut Deus, verum etiam ut homo praesens dominatur et regnat, a mari ad mare, et usque ad terminos terrae, quemadmodum olim prophetae (Ps. 8, 2, 7, 93, 1, sq. Zach. 9, 10) de ipso sunt vaticinati, et apostoli (Marc. 16, 20) testantur, quod Christus ipsis ubique cooperatus sit, et sermonem ipsorum sequentibus signis confirmaverit. autem non terreno modo, sed, ut D. Lutherus loqui solet, pro modo et ratione dexterae Dei facta sunt, quae non est certus aliquis et circumscriptus in coelo locus (ut sacramentarii sine testimonio sacrae scripturae fingunt), sed nihil aliud est nisi omnipotens Dei virtus, quae coelum et terram implet, in cuius possessionem Christus, iuxta humanitatem suam sine confusione tamen et exaequatione naturarum, et in essentialibus proprietatibus realiter seu revera venit. Ex hac communicata sibi divina 29 virtute, homo Christus, iuxta verba testamenti sui, corpore et sanguine suo in sacra coena, ad quam nos verbo suo ablegat, praesens esse potest et revera est. Quod alioqui nulli alii homini possibile est, quia nemo hominum cum divina natura hoc modo unitus, et in divinam illam omnipotentem maiestatem et virtutem (ratione hypostaticae duarum in Christo naturarum unionis) collocatus est, sicut unus et solus ille Iesus virginis Mariae filius. In ipso enim divina 30 et humana natura hypostatice sunt unitae, ita ut in Christo tota Divinitatis plenitudo corporaliter inhabitet (Col. 2, 9), et in illa personali unione tam arcta et ineffabilis est naturarum communio, in quam etiam, ut apostolus Petrus (1. ep. 1, 12) ait, desiderant angeli cum admiratione et gaudio prospicere. De qua re paulo post suo loco ordine et copiosius dicetur.

Et ex hoc fundamento, cuius iam facta est 31 mentio, et quod unio personalis docet, quomodo videlicet divina et humana natura in persona Christi sint unitae, ut non modo

get, daß sie nicht allein die Namen gemein, sondern auch mit der That und Wahrheit unter sich selbst, ohn alle Bermischung oder Vergleichung derselben in ihrem Wesen, Gemeinschaft haben, sleußt auch her die Lehre de communicatione idiomatum, das ist von wahrhaftiger Gemeinschaft der Eigenschaften der Naturen, davon hernach weiter gesagt werden soll.

Dann weil es wahrhaftig also, quod propria non egrediantur sua subjecta, bas ift, baß ein jede Natur ihre wesentliche Eigenschaften behalte, und dieselbige nicht von der Natur abgesondert, in die andere Natur, wie Bager aus einem Gefäß in das ander, ausgegoßen werben: so könnte auch keine Gemeinschaft ber Eigenschaften nicht sein noch bestehen, wenn obgehörte perfonliche Bereinigung ober Gemein-ichaft ber Naturen in ber Berfon Chrifti nicht wahrhaftig wäre, welches, nach dem Artifel von ber heiligen Dreifaltigkeit, bas größeste Geheimnis im himmel und auf Erben ift, wie Paulus fagt: Rundlich groß ift dies gottfelige Be-heimnis, daß Gott offenbaret ift im Sleifch 1. Tim. 3. Dann weil ber Apostel Petrus mit klaren Borten bezeuget, bag auch wir, in welchen Chriftus allein aus Gnaben wohnet, um folches hohen Gebeimnis willen in Christo theilhaftig werden der gottlichen Natur, mas muß bann bas für eine Gemeinschaft ber göttlichen Natur sein, davon ber Apostel rebet, baß in Christo alle Sulle der Gottheit leib= haftig wohne, also, daß Gott und Mensch eine Person ist. Weil aber hoch daran gelegen, daß diese Lehre de communicatione idiomatum, bas ift von Gemeinschaft ber Eigenschaften beiber Naturen, mit gebührendem Unterscheid gehandelt und erfläret werde, bann bie proprositiones oder praedicationes das ift, wie man von der Person Christi, von derselben Naturen und Eigenschaften redet, haben nicht alle einerlei Art und Weise, und wenn ohne gebührenden Unterscheid bavon geredet wird, so wird die Lehre verwirrt, und der einfältige Leser leichtlich irre gemacht: soll nachfolgender Bericht mit Fleiß vermerket werden, welcher um begers und einfältigen Berichts willen, wol in drei Sauptpunkten gefaßet werben mag.

Als erstlich, weil in Christo zwo unterschiebliche Naturen an ihrem natürlichen Wesen und Eigenschaften unverwandelt und unvermischet sein und bleiben, und aber der beiden Naturen nur ein einige Berson ist, so wird dasselbige, was gleich nur einer Natur Eigenschaft ist, nicht der Natur allein, als abgesondert, sondern der ganzen Person, welche zugleich Gott und Mensch ist (sie werde genennet Gott oder Mensch), zugeschrieben. nomina communia, sed realiter etiam et re ipsa inter se, sine omni confusione et exacquatione essentiarum, communicent, promanat etiam doctrina illa de communicatione idiomatum duarum in Christo naturarum, de qua infra aliquid amplius dicetur.

Cum autem indubitatum et extra contro- 32 versiam positum sit, quod propria non egrediantur sua subiecta, hoc est, quod quaelibet natura suas proprietates essentiales retineat, et illae non ab una natura separentur atque in alteram, tanguam agua de uno vase in aliud, transfundantur: nulla prorsus fieri aut constare posset proprietatum communicatio, nisi illa, de qua diximus, personalis naturarum in Christo esset unio et communicatio. Hoc autem (post 33 articulum Sanctae Trinitatis) summum est mysterium, quo nullum maius in coelo et in terra reperitur. Unde Paulus ait (1. Tim. 3, 16): Manifeste magnum est pietatis mysterium, quod Deus manifestatus est in carne cet. Cum enim apostolus Petrus 34 clarissimis verbis (2. ep. 1, 4) testetur, quod nos etiam, in quibus Christus (tantummodo ex gratia) habitat, propter tantum mysterium, divinae naturae participes fiamus in Christo: quantum existimabimus eam esse communicationem divinae naturae, de qua apostolus loquitur, quod videlicet in Christo tota Divinitatis plenitudo inhabitat corporaliter, ita quidem, ut Deus et homo una sint persona. Plurimum autem 35 refert, ut haec doctrina de communicatione idiomatum convenienti discrimine et distincte tractetur et explicetur. Propositiones enim et praedicationes, quibus utimur, cum de persona Christi et de naturis et proprietatibus eius loquimur, non omnes unius sunt generis aut modi. Et si quando non satis dextre et distincte hoc negotium tractatur, tum doctrina haec involvitur, et le- R. 770 ctor simplex facile perturbatur. Quare ea, 23. 698. quam subiiciemus, explicatio alta mente reponatur; ea autem, ut res ipsa lectori planior et intellectu facilior sit, tribus praecipuis capitibus comprehendi potest.

Primo, cum in Christo duae sint distinctae naturae, quae essentiis et proprietatibus suis neque mutantur neque confunduntur, utriusque vero naturae una tantum sit persona: ea, quae unius tantum naturae propria sunt, alteri naturae non seorsim, quasi separatae, sed toti personae (quae simul Deus et homo est) attribuuntur, sive Deus sive homo nominetur.

Aber in hoc genere, das ift, in solcher Weise zu reden solget nicht, was der Person zugeschrieben wird, daß dasselbe zugleich beider Natur Eigenschaft set, sondern wird unterschiedlich erkläret, nach welcher Natur ein jedes der Person zugeschrieben wird. Also ist Gottes Sohn geboren aus dem Samen David nach dem Sleisch, Röm. 1. Item, Christus ist getödtet nach dem Sleisch, und hat für und gelitten im oder am Sleisch, 1. Betr. 3. und 4.

Weil aber unter ben Worten (ba gesagt wird, es werde ber ganzen Person zugeschrieben, was einer Natur eigen ist) die heimliche und ofsent-liche Sacramentirer ihren schölichen Irrthum verbergen, daß sie wol die ganze Person nenen, aber gleichwol nur bloß die eine Natur darunter verstehen, und die andere Natur gänzlich ausschließen, als hätte die bloße menschliche Natur sür uns gesitten, wie dann D. Luther in seinem großen Bekenntnis vom heiligen Woend-mahl von des Zwingels alloeosi geschrieben: wollen wir Dr. Luthers eigene Wort hie setzen, damit die Kirche Gottes wider solchen Irrthum zum besten verwahret werden müge. Seine Wort sauten also:

Das heistet Imingel alloeosin, wann etwas von der Gottheit Christi gesagte wird das doch der Menschheit zustehet, oder wiederum. Als Luc. 24: Muste nicht Christus Leiden und R. 771. also zu seiner herrlichkeit eingehen? Hie gaufelt er, daß Christus für die menschliche Natur genommen werde. Hüte dich, hüte dich, sage ich, für der alloeosi; sie ist des Teusels Larven, denn sie richtet zulegt ein solchen Christum zu, nach dem ich nicht gern wollt ein Christus hinfort nicht mehr sei, noch thue mit seinem Leiden und Leben, dann ein ander schlechter heiliger. Dann wann ich das gläube, das allein die menschliche Natur sür mich gelitten W. 699, hat: so ist mir der Christus ein schlechter seilande, so bedarf er wol selbst eines seilandes. Summa, es ist unsäglich, was der Teusel mit der alloeosi suchet.

Und bald hernach: Ob die alte Wettermacherin, die Srau Vernunft, der alloeosis Erofmutter, sagen wurde, ja die Gotteheit kann nicht leiden noch sterben: sollt on antworten, das ist wahr, aber dannoch, weil Gottheit und Menschheit in Christo ein Person ist, so gibt die Schrift

Sed in hoc praedicationum genere non sequitur, quod ea, quae toti personae tribuuntur, simul utriusque naturae sint proprietates, sed distincte declarandum est, secundum quam naturam aliquid toti personae adscribatur. Ad hunc modum loquitur Paulus (Rom. 1, 3), cum de Christo dicit: Christum genitum esse ex semine Davidis secundum carnem. Et Petrus de Christo inquit (1. ep. 3, 18. 4, 1), quod sit mortificatus carne, et quod passus sit in carne.

Cum autem et occulti et aperti sacramentarii sub hac regula (quando dicitur, quod toti personae tribuatur, quod uni naturae proprium est) perniciosum suum errorem occultent, dum totam quidem personam nominant, interim tamen unam, eamque (ut sie dicamus) nudam tantum naturam intelligunt, alteram autem penitus excludunt, quasi nuda vel sola humana natura pro nobis passa sit: placuit D. Lutheri verba hoc loco recensere, e maiori ipsius de Coena Domini confessione, in quibus de Cinglii alloeosi agit, ut ecclesia Dei quam optime adversus errorem illum praemuniatur. Verba autem D. Lutheri sie habent: \*

\* Tom. 2. Vitemb. fol. 188.

Hoc Cinglius vocat alloeosin, cum ali- 39 quid de Divinitate Christi dicitur, quod tamen humanitatis proprium est, et contra. Verbi gratia, ubi in scriptura dicitur (Luc. 24, 26): Nonne haec oportuit pati Christum, et intrare in gloriam suam? Ibi nugatur Cinglius, quod vocabulum (Christus) hoc loco pro humana natura sumatur. Cave tibi, cave, inquam, tibi ab 40 ista alloeosi; est enim larva quaedam diaboli, quae tandem talem Christum fingit, secundum cuius rationes ego certe nolim esse christianus. Hoc enim illa vult, quod Christus nihil amplius sit, aut efficiat sua passione et vita, quam alius quispiam sanctus. Si enim persuaderi mihi patiar, ut credam solam humanam naturam pro me passam esse: profecto Christus mihi non magni pretii salvator erit, sed ipse tandem salvatore eget. In summa, verbis explicari non potest, quid diabolus per hanc alloeosin moliatur.

Et paucis interpositis: Si forte venefica 41 illa, domina ratio (cuius neptis est ipsa alloeosis) reclamare voluerit, dicens: Divinitas neque pati neque mori potest: tu respondebis, verum id quidem est, nihilominus tamen, quia Divinitas et humanitas in Christo unam personam constituunt,

um solcher persönlicher Einigkeit willen, auch der Gottheit alles, was der Menschheit widerfähret, und wiederum. Und ist auch also in der Wahrheit; denn das mußtu ja sagen, die Person (zeiget Christum) seidet, stirbet, nun ist die Person wahrhaftiger Gott, darum ist recht geredet: Gottes Sohn leidet. Denn obwol das eine Stück, (daß ich so rede.) als die Gottheit, nicht leidet, so leidet dennoch die Person, welche Gott ist, am andern Stück, als an der Menschheit; dann in der Wahrsheit ist Gottes Sohn für uns gekreuziget, das ist, die Person, die Gott ist, denn sie ist, sie, sie, die Person, die Gott ist, denn sie ist, sie, sie die Person ist gekreuziget nach der Menschheit.

Und abermals bald hernach: Wo die alloeosis foll bestehen, wie fie 3wingel führet, fo wird Christus zwo Personen mußen fein, ein gottliche und ein menschliche, weil er die Spruche vom Leiden allein auf die mensch= liche Natur zeucht, und allerdings von der Gottheit wendet. Dann wo die Werk getheilet und gesondert werden, da muß auch die Person zertrennet werden, weil alle Werk oder Leiden nicht den Naturen, sondern der Person zugeeignet werden. Dann die Person ifts, die alles thut und leidet, eines nach dieser Natur, das ander nach jener Natur, wie das alles die Gelehrten wol wifen. Darum halten wir unsern herrn Chriftum fur Bott und Mensch in einer Person, non confundendo naturas nec dividendo personam, daß wir die latur nicht mengen, und die Person auch nicht trennen.

Item D. Luther von ben Conciliis und Rirden: Dir Chriften mußen wifen, wo Bott nicht mit in der Mage ift und das Gewicht gibt, fo finten wir mit unferer Schufel ju Grunde. Das meine ich alfo: wo es nicht follte heißen, Gott ist fur uns gestorben, sondern allein ein Mensch, so sind wir ver= loren. Aber wann Gottes Tod, und Gott nestorben, in der Wanschuffel liegt, so finket er unter, und wir fahren empor, als ein leichte ledige Schufel; aber er fann auch wol wieder emporfahren, oder aus seiner Schufel springen; er konnte aber nicht in der Schufel figen, er mußte uns gleich ein Menfch werden, daß es heißen konnte: Bott gestor= ben, Gottes Marter, Gottes Blut, Gottes Tod. Denn Gott in seiner Natur fann nicht sterben, aber nun Bott und Mensch vereiniget ift in einer Person, so heißets recht Gottes Cod, wann der Mensch stirbet, der mit Bott scriptura, propter hypostaticam illam unionem, etiam Divinitati omnia illa tribuit, quae humanitati accidunt, et vicissim humanitati, quae Divinitatis sunt. Et sane 42 revera ita res sese habent. Hoc enim fateri te necesse est: haec persona (monstrato Christo) patitur, moritur; haec autem persona est verus Deus. Recte igitur dicitur: Filius Dei patitur. Etsi enim una ipsius pars (ut sic loquar), Divinitas videlicet, non patiatur, tamen ea persona, quae Deus est, patitur in altera sua parte, nimirum in humanitate. Revera enim Filius Dei pro nobis est crucifixus, hoc est, persona, quae Deus est. Ipsa enim, ipsa (inquam) persona crucifixa est, secundum humanitatem.

Et rursus post aliqua: Si constabit alloe- 43 osis, ut eam Cinglius proponit, in Christo duas personas esse necesse erit, divinam videlicet et humanam, quandoquidem Cinglius dicta scripturae de passione, tantum ad humanitatem inflectit eague per omnia a Divinitate separat. Ubi enim opera di- B. 772 velluntur et separantur, ibi etiam personam ipsam dividi necesse est, cum omnia opera omnesque passiones non naturis, sed personae tribuantur. Persona enim ipsa est, quae omnia illa agit et patitur, hoc guidem secundum hanc naturam, illud vero secundum alteram naturam: quae sane omnia viris eruditis sunt notissima. Quare agnoscimus Dominum nostrum Iesum Christum Deum et hominem in una persona, non confundendo naturas, nec dividendo personam.

In eandem sententiam loquitur D. Luthe- 44 rus etiam in eo libello, quem de conciliis et ecclesia scripsit: Sciendum id nobis christianis est, nisi Deus in altera lance sit, et pondere vincat, nos lance nostra deorsum (ad interitum) ferri. Hoc sic accipi volo: nisi haec vera sint, Deus mortuus est pro nobis, et si solus homo pro nobis mortuus est, tum profecto prorsus actum fuerit de nobis. At vero, si Dei mors, et, quod Deus ipse mortuus est, in altera lance ponitur: tum ille deorsum fertur, nos vero instar vacuae et levioris lancis sur- 28.700. sum tendimus. Sed et ille deinde rursus vel sursum tendere, vel a lance exsilire potest. Non autem poterat in lancem descendere et considere, nisi nostri similis, hoc est, homo fieret, ut vere et recte de ipsius passione dici posset: Deus mortuus est, Dei passio, Dei sanguis, Dei mors.

ein Ding oder ein Person ift. Bis baber Lutherus.

Daraus offenbar, bag es unrecht gerebet fei, wann gesagt ober geschrieben wird, daß hievor gesetzte Reben (Gott hat gelitten, Gott ift gestorben) allein praedicatio verbalis, das ist, allein bloße Wort, und nicht mit der That Dann unfer einfältiger driftlicher also sei. R. 773. Glaube weiset aus, bag ber Cohn Gottes, fo Mensch worden, für uns gelitten, gestorben, und mit feinem Blute uns erlöfet habe.

> Bum anbern, mas anlanget bie Berrichtung bes Amts Christi, da handelt und wirket die Berson nicht in, mit, burch ober nach einer Natur allein, sondern in, nach, mit und durch beide Naturen, oder wie das concilium Chalcedonense redet, eine Natur wirket mit Gemein= schaft der andern, was einer jeden Eigenschaft ift. Alfo ift Chriftus unfer Mittler, Erlöfer, König, Hoberpriester, Haupt, Hirte 2c. nicht nach einer Natur allein, es fei bie göttliche ober bie menschliche, sondern nach beiben Naturen; wie diese Lebre anderswo ausbrücklicher gehan= belt wird.

> Zum britten aber ist noch viel ein anders, wann davon gefraget, geredet oder gehandelt wird, ob bann bie Naturen in der perfonlichen Bereinigung in Christo nichts anders ober nicht mehr benn nur allein ihre natürliche, wefentliche Eigenschaften haben; bann baß sie bieselbigen haben und behalten, ift oben gemelbet.

> Was nun die göttliche Natur in Christo anlanget, weil bei Gott feine Beränderung ift Jacob. 1: ift seiner göttlichen Matur burch bie Menschwerdung an ihrem Wesen und Eigen= schaften nichts ab- ober zugangen, ift in ober für sich badurch weber gemindert noch gemehret.

Was aber anlanget die angenommene menschliche Natur in der Person Christi, haben wol etiliche streiten wollen, daß dieselbige auch in ber perfönlichen mit ber Gottheit Bereinigung anders und mehr nicht habe bann nur allein ihre natilitide, wefentliche Gigenschaften, nach welchen fie ihren Brübern allenthalben gleich 28. 701. ift, und daß berwegen der menschlichen Natur in Christo nichts solle noch könne zugeschrieben werden, was über oder wider ihre natürliche Eigenschaften sei, wenn gleich ber Schrift Zeug= nis dahin lauten. Aber daß folche Meinung falich und unrecht fei, ift aus Gottes Wort fo R. 774. klar, daß auch ihre eigene Mitverwandten nun-

Non enim in sua natura Deus mori potest. Postquam autem Deus et homo unitus est in una persona, recte et vere dicitur: Deus mortuus est, quando videlicet ille homo moritur, qui cum Deo unum quiddam seu una persona est. Hactenus Lutherus.

Ex his liquet non carere errore, si quis 45 dixerit scripscritve, quod commemoratae propositiones (Deus passus est, Deus mortuus est) sint tantummodo praedicationes verbales, hoc est, nuda verba, sine re. Simplicissima enim christiana fides nostra docet, quod Filius Dei, qui homo factus est, pro nobis passus ac mortuus sit nosque sanguine suo redemerit.

Deinde, quod ad rationes officii Christi 46 attinet, persona non agit et operatur in seu cum una vel per unam naturam tantum, sed potius in, cum et secundum atque per utramque naturam, seu, ut concilium Chalcedonense loquitur, una natura agit seu operatur cum communicatione alterius, quod cuiusque proprium est. Itaque Christus est 47 noster mediator, redemtor, rex, summus pontifex, caput et pastor cet. non secundum unam tantum naturam sive divinam sive humanam, sed secundum utramque naturam; de qua re alias etiam copiosius dicitur.

Tertio vero longe adhuc aliud est, quando 48 de eo quaeritur, disseritur vel tractatur, an duae illae naturae in hypostatica unione in Christo nihil amplius nisi suas naturales essentiales proprietates habeant; quod enim easdem habeant atque retineant, supra docuimus.

Quantum ergo ad divinam in Christo na- 49 turam attinet, cum in ipso nulla sit, ut Iacobus testatur (Iac. 1, 17), transmutatio, divinae Christi naturae per incarnationem nihil (quoad essentiam et proprietates eius) vel accessit vel decessit, et per eam in se vel per se neque diminuta neque aucta est.

Iam quod ad humanam naturam in per- 50 sona Christi attinet, non defuerunt quidam, qui contenderent, eam in personali etiam cum Divinitate unione nihil amplius habere quam duntaxat suas naturales essentiales proprietates, quarum ratione fratribus suis per omnia similis est. Unde affirmarunt humanae in Christo naturae nihil eorum tribui vel debere vel posse, quod sit supra vel contra naturales ipsius proprietates, etiamsi scripturae testimonia humanae Christi naturae talia tribuant. Hanc vero ipsorum 51 opinionem falsam esse verbo Dei adeo perspicue demonstrari potest, ut etiam ipsorum

mehr folden Irrthum ftrafen und verwerfen. Dann bie beilige Schrift und bie alten Bater aus der Schrift zeugen gewaltig, daß die mensch-liche Natur in Christo darum und daher, weil fie mit der göttlichen Natur in Christo perfonlich vereiniget, als sie nach abgelegter knechtischer Gestalt und Erniedrigung glorificirt und zur Nechten ber Majestät und Kraft Gottes erhöhet, neben und über ihre natürliche, wefent= liche, bleibende Eigenschaften, auch sonberliche, hohe, große, übernatürliche, unerforschliche, unaussprechliche, himmlische praerogativas und Borgüg an Majestät, Herrlichkeit, Kraft und Gewalt über alles, was genennet mag werben, nicht allein in dieser, sondern auch in der künf= tigen Welt empfangen habe, daß also die mensch= liche Natur in Chrifto zu ben Wirkungen bes Amts Chrifti auf ihre Dag und Beife mit gebrauchet werde, und auch ihre efficaciam, das ift, Kraft und Wirkung habe, nicht allein aus und nach ihren natürlichen wesentlichen Gigenschaften, ober allein so ferne fich bas Bermugen derselben erstrecket, sondern fürnehmlich aus und nach der Majestät, Herrlichkeit, Kraft und Gewalt, welche sie burch die persönliche Bereinigung, Glorification und Erhöhung empfangen hat. Und dies können ober burjen auch nunmehr fast bie Widersacher nicht läugnen, allein daß sie disputiren und streiten, daß es nur erschaffene Gaben ober finitae qualitates sein sollen, wie in den Heiligen, damit die menschliche Natur in Christo begabet und gezieret, und baß fie nach ihren Gedanken ober aus ihren eigenen argumentationibus ober Beweisungen abmeffen und ausrechnen wollen, was die menschliche Ratur in Christo ohne berselben Abtilgung fähig ober nicht fähig könne ober folle fein.

Aber ber beste, gewisseste und sicherste Weg in diesem Streit ift dieser, nämlich was Chriftus nach seiner angenommenen menschlichen Natur durch die personliche Vereinigung, Glorification ober Erhöhung empfangen habe, und was seine angenommene menschliche Natur über die natürlichen Eigenschaften ohne derselben Abtilgung fähig fei, daß folches niemand beger ober gründlicher mißen könne, dann ber herr Christus selber; berselbige aber hat foldes, fo viel une in diesem Leben bavon zu wißen von= nöthen, in seinem Wort offenbaret. Wovon wir nun in der Schrift in diesem Falle flare, gewiffe Zeugnis haben, bas follen wir einfältig gläuben, und in keinem Wege barwider bisputiren, als könnte die menschliche Natur in Christo besselben nicht fähig fein.

consortes eum ipsum errorem reprehendere et reiicere tandem coeperint. Sacrae enim litterae et orthodoxi patres, scripturae verbis edocti, praeclare testantur, quod humana natura in Christo, eam ob causam et inde adeo, quod cum divina natura personaliter unita est, (deposito servili statu et humiliatione, iam glorificata et ad dexteram maiestatis et virtutis divinae exaltata) praeter et supra naturales essentiales atque in ipsa permanentes humanas proprietates etiam singulares, excellentissimas, maximas, supernaturales, impervestigabiles, ineffabiles atque coelestes praerogativas maiestatis, gloriae, virtutis ac potentiae super omne, guod nominatur, non solum in hoc saeculo, sed etiam in futuro (Eph. 1, 21), acceperit, ut ita humana in Christo natura (suo modo et ratione) in exsequendo officio Christi simul adhibeatur, cooperetur et suam efficaciam, id est, virtutem et operationem habeat, non tantum ex suis naturalibus proprietatibus, aut secundum essentiales proprietates, aut quousque earum virtus et efficacia progreditur, sed praecipue secundum maiestatem, gloriam, virtutem atque potentiam, quam per unionem hypostaticam, glorificationem et exaltationem accepit. Et hoc 52 ipsum hodie ne adversarii quidem nostri prorsus negare audent, nisi quod disputant et contendunt illa tantum esse dona creata et finitas dotes seu qualitates, quibus humanam in Christo naturam donatam et ornatam esse sentiunt; quales sunt etiam in sanctis hominibus. Et argutis cogitationibus ac frivolis argumentationibus atque fictis probationibus metiri et ad calculum revocare conantur, quorum donorum humana natura in Christo, sine abolitione sua, capax aut non capax esse queat.

Rectissima autem et omnium tutissima 53 via in huius controversiae diiudicatione est R. 775. haec, videlicet neminem melius et certius nosse, quid Christus secundum assumtam humanam naturam (ratione unionis hypostaticae et glorificationis seu exaltationis) acceperit, et quarum praerogativarum (praeter et supra naturales suas proprietates) sine eiusdem abolitione capax sit, quam ipsum Dominum nostrum Iesum Christum. Is vero hoc ipsum (quantum quidem nostra et quidem salutis causa in hac vita interest) in verbo suo revelavit. De quibus igitur in sa- 28. 702. cra scriptura, quod ad hanc rem attinet, certa et perspicua testimonia habemus, simpliciter illis fidem adhibeamus, et nequaquam contra disputemus, quasi humana natura in Christo illorum capax esse nequeat.

Nun ist das wol recht und wahr, was von ben erschaffenen Gaben, so ber menschlichen Natur in Chrifto gegeben und mitgetheilet, daß fie dieselbige an ober für sich selbst habe. gefaget wird. Aber bieselbige erreichen noch nicht bie Majestät, welche bie Schrift und die alten Bäter aus ber Schrift ber angenommenen menichlichen Ratur in Christo auschreiben.

Dann lebendig machen, alles Gericht und alle Gewalt haben im Himmel und auf Erben, alles in seinen Händen haben, alles unter feinen Füßen unterworfen haben, von Günben reinigen 2c. seind nicht erschaffene Gaben, son= bern göttliche, unendliche Eigenschaften, welche boch nach Aussage ber Schrift bem Menschen Christo gegeben und mitgetheilet seind, Joh. 5. und 6. Matth. 28. Dan. 7. Joh. 3. und 13. Matth. 11. Eph. 1. Ebr. 2. 1. Kor. 15. Joh. 1.

Und daß solche Mittheilung nicht per phrasin aut modum loquendi, bas ist, allein mit Worten von der Person, allein nach der gött= lichen Natur, sondern nach ber angenommenen menschlichen Natur zu verstehen fei, beweisen brei starte, unwiderlegliche Argument und nachfolgende Gründe:

- B. 778. 1. Zum ersten ist ein einhellige Regel ber ganzen alten rechtgläubigen Kirchen, mas bie heilige Schrift zeuget, das Chriftus in der Zeit empfangen habe, daß er dasselbige nicht nach der göttlichen (nach welcher er alles von Ewigkeit hat) sonbern die Person ratione et respectu humanae naturae, das ist, nach der angenommenen menschlichen Natur dasselbige in der Zeit empfangen habe.
  - 2. Zum andern zeuget die Schrift flärlich Joh. 5. und 6., daß die Kraft lebendig zu machen und bas Gericht zu halten Christo gegeben fei, barum, bag er bes Menschen Gohn ift, und wie er Fleisch und Blut hat.
- 3. Zum britten fagt bie Schrift nicht allein ingemein von ber Berfon des Menschen Sohns, fondern deutet auch ausdrikalich auf seine angenommene menschliche Ratur 1. Joh. 1.: das Blut Christi reinittet uns von allen Sunden, nicht allein nach dem Verdienst, welches am Rrenz einmal verrichtet; sondern Johannes redet an demselben Ort davon, daß uns im Werk oder Handlung der Rechtsertigung nicht allein 28. 708. die göttliche Natur in Christo, sondern auch sein Blut, per modum efficaciae, das ist, wirklich reiniget uns von allen Sünden. Also Joh. 6. ist das Kleisch Christi eine lebendigmachende

Vera quidem sunt, quae de creatis donis 54 humanae naturae in Christo datis et communicatis dicuntur, quod humanitas Christi ea per se et in se ipsa habeat. Sed haec non satis explicant vel assequentur maiestatem illam, quam scriptura et orthodoxi patres secundum scripturam humanae in Christo naturae adscribunt.

Vivificare enim, omne iudicium omnem- 55 que potestatem in coelo et in terra, adeoque omnia in manibus suis habere, omnia sub pedibus ipsius subiecta esse, a peccatis mundare cet, non sunt dona creata, sed divinae infinitae proprietates, quae tamen (iuxta testimonia scripturae) Christo homini datae et communicatae sunt. Ioh. 5, 25; 6, 39. Matth. 28, 18. Dan. 7, 14. Ioh. 3, 35; 13, 3. Matth. 11, 27. Eph. 1, 22. Hebr. 2, 8. 1. Cor. 15, 27. Ioh. 1, 3; 14, 51.

Quod autem haec communicatio non tan- 56 tum, quasi per phrasin aut modum loquendi dicta, de persona Christi secundum ipsius Divinitatem, sed potius secundum assumtam humanam naturam sit intelligenda, id tribus firmissimis, atque adeo invictis argumentis, quae iam recitabimus, demonstrari

- I. Primo, exstat regula communissima, 57 maximo totius ecclesiae orthodoxae consensu approbata, videlicet, quae scriptura Christum in tempore accepisse affirmat, ea non secundum Divinitatem accepisse (secundum quam omnia ab aeterno possidet), sed quod persona Christi ratione et respectu humanae naturae ea in tempore acceperit.
- II. Deinde scriptura luculenter testatur, 58 Ioh. 5, 21 sq. et 6, 39 sq., quod virtus vivificandi et potestas exercendi iudicii Christo datae sint propterea, quia filius hominis est, quatenus videlicet carnem et sanguinem habet.
- III. Postremo scriptura in hoc negotio 59 non tantum in genere filii hominis mentionem facit, sed quasi digitum in assumtam humanam naturam intendit, cum inquit (1. Iob. 1, 7): Sanguis Iesu Christi, Filii Dei, emundat nos ab omni peccato. Id autem non tantum de merito sanguinis Christi in cruce semel perfecto accipiendum est; sed Iohannes eo loco de ea re agit, quod in negotio iustificationis non tantum divina natura in Christo, verum etiam ipsius sanguis per modum efficaciae nos ab omni peccato emundet. Ita caro Christi est vivificus cibus

Speise, wie baraus auch bas Ephesinum concilium geschloßen hat, daß das Fleisch Christi bie Kraft habe lebendig zu machen; wie von biesem Artifel andere viel herrliche Zeugnis der alten rechtglänbigen Rirchen andersmo angezogen find.

Daß nun Christus nach seiner menschlichen Ratur folches empfangen, und ber angenom= menen menschlichen Natur in Christo solches gegeben und mitgetheilet fei, follen und mugen wir nach ber Schrift gläuben. Aber wie bro-ben gefagt, weil bie beibe Naturen in Chrifto also vereiniget, daß fie nicht mit einander vermischet ober eine in die andere verwandelt, auch eine jebe ihre naturliche, wesentliche Eigen= schaft behält, also bag einer Natur Eigen= schaften der andern Natur Eigenschaften nimmer= mehr werden: muß diese Lehre auch recht erkläret, und mit Fleiß wiber alle Retereien verwahret werben.

Indem wir bann nichts neues von uns felber erbenten, sondern nehmen an und erholen die Erflärungen, fo bie alte rechtgläubige Rirche, aus gutem Grunde ber beiligen Schrift, bievon gegeben hat, nämlich baß solche göttliche Kraft, Leben, Gewalt, Majestät und herrlichkeit ber angenommenen menschlichen Natur in Sprifto gegeben fei, nicht alfo, wie ber Bater bem Sohn nach ber göttlichen Natur fein Wefen und alle göttliche Eigenschaften von Ewigkeit mitgetheilet hat, baber er eines Wefens mit bem Bater und Gott gleich ift: bann Chriftus ift allein nach ber göttlichen Natur bem Bater gleich, aber nach ber angenommenen menschlichen Natur ist er unter Gott, baraus offenbar, baß wir keine confusionem, exaequationem, abolitionem, bas ift fein Bermischung, Bergleichung, ober Abtilgung ber Naturen in Christo machen. So ist auch die Kraft leben= big zu machen, nicht also in dem Fleisch Christi, wie in seiner göttlichen Natur, nämlich als eine wesentliche Eigenschaft.

Es ist auch solche Communication ober Mit= theilung nicht geschehen durch eine wesentliche ober natürliche Ausgiegung ber Eigenschaften ber göttlichen Natur in die menschliche, also baß Chriftus Menschheit solche für sich felbst, und von dem göttlichen Wesen abgesondert hätte, ober als hätte daburch die menschliche Natur in Chrifto ihre natürliche, wesentliche Eigenschaften gar abgelegt, und ware nunmehr entweder in die Gottheit verwandelt oder der= selben mit solchen mitgetheilten Eigenschaften in und für sich selbst gleich worden, oder baß nunmehr beibe Naturen einerlei oder ja gleiche natilitliche wesentliche Eigenschaften und Wir(Ioh. 6, 48-58). Et ex hoc evangelistae et apostoli dicto concilium Ephesinum pronuntiavit, carnem Christi habere vim vivificandi. Et de hoc articulo multa in nostrorum hominum scriptis clarissima veteris et orthodoxae ecclesiae testimonia collecta passim exstant.

Quod igitur Christus virtutem vivificandi 60 secundum humanitatem suam acceperit, et quod illa vis assumtae humanae naturae in Christo data atque communicata sit, id ex analogia verbi Dei credere tenemur. Sed, ut paulo ante monuimus, cum duae naturae in Christo eo modo sint unitae, ut nulla sit facta confusio aut naturae unius in alteram transmutatio, et utraque suas naturales et essentiales proprietates retineat, ita ut unius naturae proprietates nunquam alterius naturae proprietates fiant: haec doctrina dextre R. 777 admodum declaranda et adversus haeresium corruptelas bene munienda est.

In hoc autem negotio nihil novi de inge- 61 nio nostro fingimus, sed amplectimur et repetimus declarationem, quam vetus et orthodoxa ecclesia, e sacrae scripturae fundamentis desumtam ad nos incorruptam transmisit, videlicet quod divina illa virtus, vita, potestas, maiestas et gloria assumtae humanae naturae in Christo data sit. Id vero non eo modo, sicut Pater Filio, secundum divinam naturam, essentiam suam et omnes divinas proprietates ab aeterno communicavit, unde et unius cum Patre essentiae et ipsi aequalis est. Christus enim tantum secundum divinam naturam Patri aequalis est; secundum humanam vero naturam sub Deo est. Ex his manifestum est nullam nos confusionem, exaequationem aut abolitionem naturarum in Christo statuere. Etenim virtus vivificandi non eo modo est in carne Christi, quo est divina eius natura, videlicet ut essentialis proprietas.

Communicatio autem illa non facta est 62 per essentialem aut naturalem effusionem proprietatum divinae naturae in naturam humanam, quasi humanitas Christi eas per se et a divina essentia separatas haberet, aut quasi per illam communicationem humana natura in Christo naturales ac essentiales suas proprietates prorsus deposuerit, et vel in divinam naturam conversa, aut divinae naturae communicatis illis suis proprietatibus, in se ipsa et per sese, exaequata sit, aut quodutrius que natura e ea edem aut cer- 29. 704 te aequales naturales et essentiales proprietates et operationes sint. Hi enim et similes

kungen sein sollten. Dann folde und bergleichen irrige Lehren sind in den alten bewährten conciliis aus Grund der Schrift billig versworsen und verdammet. Nullo enim modo vel facienda vel admittenda est aut conversio aut confusio aut exaequatio sive naturarum in Christo sive essentialium proprietatum. Das ift: Dann auf feinerlei Beife foll gehalten ober zugelagen werden Berkehrung, Bermijdung ober Bergleichung ber Naturen in Christo ober berselben wesentlichen Eigenschaften.

R. 778. Wie wir bann auch die Worte (realis communicatio, ober realiter communicist, bas ift, die Mittheilung ober Gemeinschaft, so mit ber That und Wahrheit geschicht) niemals von einiger physica communicatione vel essentiali transfusione, bas ist, von einer wesentlichen, natürlichen Gemeinschaft ober Ausgiegung, baburch die Naturen in ihrem Wesen und berselben wesentlichen Eigenschaften vermenget, verstanden, wie etliche solche Wort und Reden arglistig und boshaftig, die reine Lehre bamit verdächtig zu machen, wider ihr eigen Gewißen verkehret haben; sondern allein der verbali communicatione, das ist, dieser Lehr entgegengesethet haben, da solche Leute fürgeben, daß es nur eine phrasis und modus loquendi, bas ift, mehr nicht, benn bloße Wort, Titel und Name fei, barauf fie auch fo hart gebrungen, baß fie bon feiner andern Gemeinschaft wifen wollen. Derwegen zu wahrhaftiger Erklärung ber Majestät Christi wir solche Wort (de reali communicatione) gebraucht und bamit anzeigen wöllen, daß solche Gemeinschaft mit ber That und Wahrheit, doch ohne alle Vermischung ber Naturen und ihrer wesentlichen Eigenschaften geschehen fei.

So balten und lebren wir nun mit ber alten. rechtgläubigen Kirchen, wie dieselbige diese Lehre aus ber Schrift erkläret hat, daß die menschliche Natur in Christo solche Majestät empfangen habe nach Art ber perfonlichen Bereinigung, nämlich weil die ganze Fülle ber Gottheit in Chrifto wohnt, nicht wie in andern heiligen Denschen ober Engeln, sondern leibhaftig, als in ihrem eigenen Leibe, daß sie mit aller ihrer Majestät, Kraft, Herrlichkeit und Wirkung in ber angenommenen menschlichen Natur freiwillig, wenn und wie er will, leuchtet, in, mit und durch dieselbige seine göttliche Kraft, Herrlich= teit und Wirfung beweiset, erzeiget und ver-richtet, wie die Seele im Leibe und das Feuer in einem glühenden Eisen thut (bann burch solche Gleichnis, wie broben auch vermelbet, hat die B. 705. ganze alte Kirche diese Lehr erklärt), solches ist R. 779. zur Zeit der Niedrigung verborgen und hinterhalten worden, aber itund nach abgelegter

errores in vetustissimis et approbatis conciliis e fundamentis sacrae scripturae merito sunt reiecti et damnati. Nullo enim modo vel facienda vel admittenda est aut conversio aut confusio aut exaequatio sive naturarum in Christo sive essentialium proprie-

Et quidem his vocabulis (realis commu- 63 nicatio, realiter communicari) nunquam ullam physicam communicationem vel essentialem transfusionem (qua naturae in suis essentiis aut essentialibus proprietatibus confunderentur) docere voluimus, ut quidam vocabula et phrases illas astute et malitiose falsa interpretatione, contra conscientiam suam, pervertere non dubitarunt, tantum, ut piam doctrinam suspicionibus iniquissimis gravarent. Sed vocabula et phrases illas verbali communicationi opposuimus, cum quidam fingerent communicationem idiomatum nihil aliud nisi phrasin et modum quendam loquendi, hoc est, mera tantum verba, nomina et titulos inanes esse. Et hanc verbalem communicationem adeo urserunt, ut de nulla alia communicatione audire quidquam vellent. Quapropter ad recte declarandam maiestatem Christi vocabula (de reali communicatione) usurpavimus, ut significaremus, communicationem illam vere et re ipsa (sine omni tamen naturarum et proprietatum essentialium confusione) factam esse.

Sentimus itaque et docemus cum veteri 64 orthodoxa ecclesia, quemadmodum illa hanc doctrinam ex scriptura sacra declaravit, quod humana in Christo natura maiestatem illam acceperit secundum rationem hypostaticae unionis, videlicet quod cum tota Divinitatis plenitude in Christo habitet, non quemadmodum in sanctis hominibus et angelis, sed corporaliter, ut in proprio suo corpore, etiam omni sua maiestate, virtute, gloria, operatione in assumta humana natura, liberrime (quando et quomodo Christo visum fuerit) luceat, et in ea, cum ea et per eam divinam suam virtutem, maiestatem et efficaciam exerceat, operetur et perficiat. Idque ea quodammodo ratione, qua anima in corpore et ignis in ferro candente agit. Hac enim similitudine (ut supra monuimus) tota erudita et pia antiquitas doctrinam hanc declaravit. Haec autem humanae naturae ma- 65

tnechtischer Gestalt geschicht solches völlig, ge= waltig und offentlich vor allen Heiligen im Himmel und Erben, und werden auch wir in jenem Leben solche seine Herrlichkeit von Un= gesicht zu Angesicht schauen, Joh. 17.

Also ist und bleibet in Chrifto nur ein einige göttliche Allmächtigkeit, Rraft, Majestät und Herrlichkeit, welche allein ber göttlichen Natur eigen ift; dieselbige aber leuchtet, beweiset und erzeiget sich völlig, aber boch freiwillig, in, mit und durch die angenommene erhöhete menschliche Natur in Christo. Gleichwie in einem glübenden Gifen nicht zweierlei Rraft, zu leuchten und zu brennen, ift, sondern die Rraft zu leuchten und zu brennen ift bes Feuers Eigen= schaft, aber weil das Kener mit dem Gifen vereiniget, so beweisets und erzeigets solche seine Rraft zu leuchten und zu brennen in, mit und burch bas glühende Eisen, also baß auch bas glühende Eisen daher und durch folche Bereinigung die Rraft hat zu leuchten und zu brennen, ohne Bermandlung bes Wefens und ber natürlichen Eigenschaften bes Feuers und Eisens.

Derwegen verfteben wir folche Zeugnis ber Schrift, fo von der Majestät reben, zu welcher die menschliche Natur in Christo erhöhet ift, nicht also, daß solche göttliche Majestät, welche ber göttlichen Ratur bes Sohnes Gottes eigen ift, in ber Person bes Menschen-Sohnes, schlecht nur allein nach feiner göttlichen Ratur guge= schrieben soll werben, oder daß dieselbige Majestät in ber menichlichen Natur Christi allein dergestalt sein sollte, daß seine menschliche Na= tur von berfelben allein den blogen Titel und Mamen, per phrasin et modum loquendi, das ist, allein mit Worten, aber mit der That und Wahrheit ganz und gar keine Gemeinschaft mit ihr haben sollte. Dann auf folde Beife (weil Gott ein geistlich, unzertrennet Befen und bemnach allenthalben und in allen Kreaturen ift, und in welchen er ist, sonderlich aber in Gläubigen und Beiligen wohnet baselbsten solche seine Majestät mit und bei sich hat) auch mit Wahrheit gefagt werden möchte, daß in allen Rreaturen, in welchen Gott ift, sonderlich aber in ben Gläubigen und Heiligen, in welchen Gott whnet, alle Fille der Gottheit leibhaftig wohne, alle Schätze ber Weisheit und bes Erkenntnis verborgen, aller Gewalt im himmel und auf Erden gegeben werde, weil ihnen der heilige Geist, der alle Gewalt hat, gegeben wird; bergestalt bann zwischen Christo, nach

iestas in statu humiliationis maiori ex parte occultata et quasi dissimulata fuit. At nunc, post depositam servi formam (seu exinanitionem) maiestas Christi plene et efficacissime atque manifeste coram omnibus sanctis in coelc et in terris sese exserit. Et nos in altera illa beatissima vita hanc ipsius gloriam facie ad faciem videbimus, ut Iohannes testatur cap. 17, 24.

Hac ratione est permanetque in Christo 66 unica tantum divina omnipotentia, virtus, maiestas et gloria, quae est solius divinae naturae propria. Ea vero lucet et vim suam plene, liberrime tamen, exserit in et cum assumta humanitate, et per illam assumtam exaltatam in Christo humanitatem. Quemadmodum etiam in ferro candente non duplex est vis, lucendi et urendi quasi ignis peculiarem, et ferrum etiam peculiarem et separatam vim lucendi et urendi haberet), quin potius illa vis lucendi et urendi est proprietas ignis. Sed tamen, quia ignis cum ferro unitus est, ideo vim et virtutem lucendi et urendi in et cum ferro et per ferrum illud candens exserit, ita quidem ut ferrum ignitum ex hac unione vim habeat et lucendi et urendi, et tamen hoc fit sine transmutatione essentiae aut naturalium proprietatum tam ferri quam ignis.

Quare testimonia illa sacrae scripturae, 67 quae de ea maiestate loquuntur, ad quam humana in Christo natura exaltata est, non in eam sententiam accipimus, quod divina illa maiestas (quae divinae naturae Filii Dei propria est) in persona Filii hominis tantum secundum divinam naturam Christo sit adscribenda, aut quod maiestas illa tantum ea ratione sit in humana Christi natura, ut humana Christi natura nudum tantum titulum et nomen solum divinae illius maiestatis, per phrasin et modum loquendi, revera autem nullam prorsus cum ea communicationem habeat. Cum enim Deus sit 68 spiritualis indivisa essentia, quae ubique R. 780. et in omnibus creaturis est, et ubi est, ibi (praesertim in credentibus et sanctis habitans) suam secum maiestatem habet: tum (secundum superiorem falsam hypothesin) dici posset in omnibus creaturis, in quibus Deus est, praecipue vero in electis et sanctis, qui sunt templa Dei, totam plenitudinem Divinitatis corporaliter inhabitare, in eis omnes thesauros sapientiae et scientiae absconditos, illis omnem potestatem in coelo et in terra datam esse, cum fateri oporteat credentibus Spiritum Sanctum datum esse, qui et ipse omnem potestatem in coelo et in terra habet. Ea 69

Libri symbolici.

28. 706. seiner menschlichen Natur, und den andern bei= ligen Menschen kein Unterscheid gemacht, und also Christus seiner Majestat, so er vor allen Rreaturen als ein Menich ober nach feiner menschlichen Natur, empfangen hat, beraubet wurde. Dann sonst kein Rreatur, weder Mensch noch Engel fagen tann ober foll: Mir ift ge= neben alle Bewalt im himmel und auf Erden; fo doch Gott mit aller Fülle seiner Gottheit, die er allenthalben bei sich hat, in den Beiligen ift, aber nicht leibhaftig in ihnen wohnet oder perfonlich mit ihnen vereiniget ift, wie in Chrifto. Dann aus folder perfonlichen Bereinigung fömmts, daß Chriftus auch nach feiner mensch= lichen Natur spricht, Matth. 28: Mir ift gegeben alle Bewalt im himmel und auf Erden. Stem Joh. 13: Da Chriffus wußte, daß ihme der Bater alles in feine hand gegeben hatte. Item Roloff. 2: In ihme wohnet die nange Sulle der Gottheit leibhaftig. 3tem: Mit Preis und Ehren haft du ihn gefronet und haft ihn gefeht über die Wert deiner gande; alles haft du unterthan zu feinen Sugen. In dem, daß er ihme alles hat unterthan, hat er nichts gelagen, das ihme nicht unter= than sei, hebr. 2, ausgenommen, der ihm alles unterthan hat, 1. Ror. 15.

Wir gläuben, lehren und bekennen aber feineswegs eine folche Ausgießung ber Majestät B. 781. Gottes und aller berfelbigen Eigenschaften in die menschliche Natur Christi, badurch die gött= liche Natur geschwächt oder etwas von dem Ihren einem andern übergebe, bas fie nicht für sich selbst behielte, oder daß die menschliche Ratur in ihrer Substang und Befen gleiche Majestät empfangen haben follte, von der Ratur und Wesen bes Sohns Gottes abgesondert ober unterschieden, als wann aus einem Gefäß in bas andere Wager, Wein oder Del gegogen Dann die menschliche Natur, wie auch mürde. kein andere Rreatur weder im himmel noch auf Erben, foldergestalt ber Allmächtigfeit Gottes fähig ift, bag fie für fich felbst ein allmächtig Wesen würde ober allmächtige Eigenschaften an und für sich selbst hätte, daburch die menschliche Natur in Christo geläugnet und in die Gottheit gang und gar verwandelt, welches unserem driftlichen Glauben, auch aller Bropheten und Apostel Lebre zuwider.

> Sondern wir gläuben, lehren und befennen, baß Gott ber Bater seinen Geift Chrifto, seinem geliebten Sohn, nach ber angenommenen Menschheit, also gegeben, (darum er dann auch Meffias, bas ist, ber Gesalbte genennet wird) bag er nicht mit ber Mag wie bie andern

vero ratione inter Christum, iuxta humanam ipsius naturam, et inter alios sanctos homines nullum discrimen relinqueretur, et Christus maiestate illa sua, quam prae omnibus aliis creaturis ut homo seu secundum humanitatem suam accepit, exueretur. Nulla autem creatura (sive homo 70 sive angelus) dicere potest aut debet: Mihi data est omnis potestas in coelo et in terra; cum tamen Deus universa Divinitatis suae plenitudine, quam ubique secum habet, in electis quidem sit, veruntamen non corporaliter in illis habitet, nec personaliter cum illis unitus sit, sicut in Christo corporaliter inhabitat. Nam ratione illius hypostaticae unionis Christus dicit (Matth. 28, 18) etiam secundum humanam suam naturam: Mihi data est omnis potestas in coelo et in terra. Et alibi (Ioh. 13, 3): Sciebat Iesus, quod omnia dedisset ei Pater in manus. Item (Col. 2, 9): In ipso inhabitat tota Divinitatis plenitudo corporaliter. Et (Ps. 8, 6. Hebr. 2, 7. sq.): Gloria et honore coronasti eum, et constituisti eum super omnia opera manuum tuarum; omnia subiecisti sub pedibus eius (1. Cor. 15, 27). Dum autem omnia subiecit ei, nihil (excepto eo, qui omnia ei subiecit) reliquit. quod non ipsi subiecerit.

Credimus autem, docemus et confitemur 71 non fieri talem maiestatis Dei et omnium proprietatum eius effusionem in humanam naturam Christi, qua divinae naturae aliquid decedat aut ut de suo alii ita largiatur aliquid, quod hac ratione sibi ipsa non in se retineat, aut quod humana natura in substantia atque essentia sua parem maiestatem acceperit, quae a natura et essentia divinae naturae sit separata et divisa, quasi cum vinum, aqua aut olcum de uno vase in aliud transfunditur. enim vel humana in Christo natura vel ulla alia creatura in coelo aut in terra eo modo omnipotentiae divinae capax est, ut per se omnipotens essentia et natura fiat, aut omnipotentes proprietates in se et per se habeat. Hac enim ratione humana natura in Christo abnegaretur et in Divinitatem prorsus transmutaretur. Quod sane et christianae nostrae fidei et omnium prophetarum et apostolorum doctrinae repugnat.

Credimus autem, docemus et confitemur, 72 quod Deus Pater Spiritum suum dilecto Filio suo Christo, ratione assumtae humanitatis, eo modo dederit, (unde et Messiae, hoc est. Uncti nomen accepit) ut ille non ad mensuram (quemadmodum alii sancti)

Beiligen besselbigen Gaben empfangen habe. Denn auf Christo dem Herrn, nach feiner angenommenen menichlichen Natur, (weil er nach ber Gottheit mit dem heiligen Geift eines Wesens ist) ruhet der Geist der Weisheit und des Verstandes, des Raths, der Starke und des Erkenntnis, nicht also, daß er daher, als ein Menich, nur etliche Ding wüßte und ver-möchte, wie andere Heiligen durch Gottes Geist, welcher allein erschaffene Gaben in ihnen wirft, wißen und vermilgen; fondern, weil Christus nach der Gottheit die andere Berson in der heiligen Dreifaltigfeit ift, und von ihme wie auch vom Bater ber beilige Geift ausgebet, und also sein und des Baters eigener Beift ift und bleibet in alle Ewigkeit, von bem Sohne Gottes nicht abgesondert: fo ift Christo nach bem Fleisch, so mit bem Sohne Gottes persönlich vereiniget ist, die gange Kulle bes Geistes (wie die patres sagen) durch solche persönliche Vereinigung mitgetheilet, welche fich freiwillig mit aller Kraft barin, bamit und baburch beweiset und erzeiget, daß er nicht nur Etliches wife und Etliches nicht wife, Etliches vermüge und Etiliches nicht vermüge, sondern er weiß und vermag alles; auf welchen ber Bater ohne Mag ben Geist ber Weisheit und Kraft ausgegoßen, daß er als Mensch durch folde perfonliche Bereinigung alles Ertenntnis, allen Gewalt mit der That und Wahrheit empfangen hat. Und also seind alle Schätze ber Beisheit in ihm verborgen, also ift ihm alle Gewalt gegeben, und er ist gesetzt gur Rechten der Majestät und Kraft Gottes. Und aus ben Siftorien ift wißentlich, bag gur Zeit des Kaisers Valentis unter den Arianern eine sonderliche Secta gewesen, welche Agnoeten genennet fein worben, barum bag fie gebichtet haben, daß der Sohn, bes Baters Wort, wol alles wiße, aber seine angenommene menschliche Natur sei vieler Ding unwißenb; wider welche auch Gregorius Magnus geschrieben hat.

Um bieser persönlichen Bereinigung und barans erfolgenden Gemeinschaft willen, so bie göttliche und menschliche Natur in ber Person Christi mit der That und Wahrheit mit einander haben, wird Christo nach dem Fleisch zugeleget, bas sein Fleisch, seiner Natur und Wesen nach, für sich selbst nicht sein, und außerhalb Diefer Bereinigung nicht haben tann, daß fein Fleisch nämlich eine mahrhaftige, lebendigillius Spiritus dona acceperit. In Christo 22. 707 enim, Domino nostro, (cum secundum Divinitatem unius sit cum Spiritu Sancto essentiae) requiescit (ratione humanae naturae) Spiritus sapientiae et intellectus, Spiritus consilii et fortitudinis, Spiritus scientiae et pietatis (Col. 2, 3. Ies. 11, 2. 61, 1). Id vero non eo certe modo fit. 73 quod ille, quatenus homo, aliqua tantum norit et praestare possit, quemadmodum alii sancti virtute Spiritus Sancti (qui tantum dona creata in ipsis efficit) quaedam norunt et praestare possunt. Cum enim Christus, Divinitatis ratione, secunda sit Persona in Sacrosancta Trinitate, et ab ipso non minus quam a Patre Spiritus Sanctus procedat (nam et Patris et Filii proprius Spiritus est, manetque in omnem aeternitatem, nec a Filio unquam separatur) certe R. 782. Christo, secundum carnem, quae cum Filio Dei personaliter unita est, tota plenitudo Spiritus (ut patres loquuntur) per hypostaticam illam unionem communicata est. Ea 74 vero liberrime in et cum humana Christi natura et per eam omnem vim suam exserit, non eo modo, ut Christus secundum humanam suam naturam aliqua tantum norit, aliqua vero ignoret, et quaedam praestare possit, quaedam vero praestare nequeat, sed iam etiam secundum assumtam humanam naturam omnia novit et potest. Pater enim super hunc Filium absque mensura Spiritum sapientiae et fortitudinis ita effudit, ut, quatenus homo est, per hypostaticam illam unionem omnem scientiam et omnem potestatem re ipsa et vere acceperit. Ea ratione omnes thesauri scientiae in Christo sunt absconditi, hoc modo omnis ipsi potestas in coelo et in terra data est, et ipse ad dexteram maiestatis et virtutis Dei collocatus est. Manifestum est 75 autem ex historiis, quod temporibus imperatoris Valentis inter Arianos peculiaris quaedam secta reperta fuerit eorum, qui Ågnoetae appellabantur, propterea quod fingerent Filium quidem utpote Verbum Patris omnia scire, at assumtam ipsius huma-nam naturam multarum rerum ignaram esse. Hanc haeresin etiam Gregorius Magnus refutavit.

Propter unionem autem hypostaticam et ex 76 ea consequentem communicationem (quam divina et humana natura in persona Christi revera et re ipsa inter se habent) Christo secundum carnem id tribuitur, quod ipsius caro (in natura et essentia sua per se considerata), non esse et extra unionem illam id non habere potest. Verbi gratia carni Christi recte adscribitur, quod sit vere

44\*

machende Speise und sein Blut ein wahrhaftig Lebendigmachender Trank ist, wie die zweihundert patres des Ephesini concilii dezeuget haben, carnem Christi esse vivisicam seu vivisica-R. 783. tricem, das ist, daß Christus Fleisch in lebendig-W. 708. machend Fleisch sei, daher auch dieser Mensch allein, und sonst kein Mensch weder im Himmel noch auf Erden mit Wahrheit sagen kann: Wo zwei oder drei in meinem Namen versammlet sind, da bin ich mitten unter ihnen. Item: Ich bin allezeit bei euch bis an der Welt Ende.

> Welche Zeugnis wir auch nicht also verfiehen, daß bei uns in ber driftlichen Rirchen und Gemein allein die Gottheit Chrifti gegenwärtig fei, und folde Gegenwärtigkeit Chriftum nach seiner Menschheit in keinem Wege gar nichts angeben follte, bergeftalt bann Betrus, Paulus und alle Heiligen im himmel, weil die Gottheit, so allenthalben ift, in ihnen wohnet, auch bei uns auf Erden maren; meldes boch allein von Chrifto, und fonft keinem andern Menschen, die heilige Schrift bezenget; sondern wir halten, daß durch diese Wort die Majestät des Menschen Christi erkläret werbe, Die Christus nach seiner Menschbeit zur Rechten ber Majestät und Rraft Gottes empfangen, bag er nämlich auch nach und mit berfelbigen feiner angenommenen menschlichen Natur gegen= wartig sein könne und auch sei, wo er will, und sonderlich, bag er bei seiner Kirchen und Ge-mein auf Erden als Mittler, Haupt, König und Hoherpriester nicht halb oder die Bälfte allein, sondern die gange Person Chrifti, zu welcher gehören beibe Naturen, die göttliche und menschliche, gegenwärtig sei, nicht allein nach seiner Gottheit, sondern auch nach und mit feiner angenommenen menschlichen Natur, nach welcher er unser Bruoer ift, und wir Fleisch find von feinem Fleisch und Bein von feinem Bein, wie er, bes zu gewisser Versicherung und Bergewissung, sein heilig Abendmahl einge-setzt hat, daß er auch nach der Natur, nach welcher er Fleisch und Blut hat, bei uns sein, in une wohnen, wirken und fraftig fein will.

Auf solchen beständigen Grund hat D. Luther seliger auch von der Majestät Christi nach seiner R. 784. menschlichen Natur geschrieben.

In der großen Bekenninis vom Mendmahl schreibet er von der Berson Christi also:\* Rum er aber ein solcher Mensch ist, der übernatürlich mit Gott eine Person ist, und außer diesem Menschen kein Gott ist, so vivificus cibus, et quod sanguis eius vere sit vivificus potus. Sic enim ducenti patres Ephesini concilii pronuntiarunt carnem Christi esse vivificam seu vivificatricem, unde solus hic homo Iesus Christus (nullus autem alius homo vel in coelo vel in terris) recte et vere dicere potest (Matth. 18, 29): Ubi sunt duo aut tres congregati in nomine meo, ibi sum in medio eorum. Item (Matth. 28, 20): Ego vobiscum sum omnibus diebus usque ad consummationem saeculi.

Et haec scripturae testimonia non ita ac- 77 cipimus, quod tantum de praesentia Divinitatis Christi in ipsius ecclesia loquantur, quasi ea praesentia ad Christum, qua ho-mo ipse est, prorsus non pertineat. Ea enim ratione Petrus, Paulus et omnes sancti in coelo nobiscum in terris praesentes essent, cum Divinitas, quae ubique est, in ipsis habitet; id quod tamen de solo Christo, et de nullo alio homine, sacra scriptura testatur. Credimus vero superioribus scriptu- 78 rae testimoniis maiestatem hominis Christi declarari, quam Christus secundum suam humanitatem ad dexteram maiestatis et virtutis Dei accepit, ut videlicet etiam secundum illam suam assumtam naturam, et cum ea, praesens esse possit, et quidem praesens sit, ubicunque velit; praesertim vero sentimus eum ecclesiae suae in terris ut mediatorem, caput, regem et summum sacerdotem praesentem esse. Non autem dimidiatus tantum Christus, aut una duntaxat ipsius pars ecclesiae praesto est, sed tota Christi persona. Ad eam autem pertinent ambae naturae, divina et humana, quare eum praesentem habemus non tantum secundum divinam, verum etiam secundum assumtam humanam ipsius naturam, iuxta quam ipse frater noster est, et nos caro sumus de carne eius et os de ossibus eius (Eph. 5, 30). Et sane in huius rei confir- 79 mationem sacram suam coenam instituit, ut testaretur se etiam secundum eam naturam, qua carnem et sanguinem habet, nobiscum esse, in nobis habitare, operari et efficacem esse velle.

Huic firmissimo fundamento D. Lutherus, 80 sanctae memoriae, innixus doctrinam de maiestate Christi iuxta humanitatem fideliter et perspicue ecclesiae proposuit.

Is in maiori sua de coena Domini confessione de persona Christi ad hunc modum scripsit:\* Cum Christus talis homo sit, qui praeter naturae ordinem cum Deo una est persona, et extra hunc hominem nulmuß folgen, daß er auch nach der dritten übernatürlichen Weise sei und sein möge allenthalben, wo Gott ist, und alles durch und durch voll Christus sei, auch nach der Menschheit, nicht nach der ersten leiblichen begreiflichen Weise, sondern nach der überznatürlichen göttlichen Weise.

\* Tom. 2. Vitemb. germ. fol. 191.

Dann hie mußt du stehen und sagen: Christus nach der Gottheit, wo er ist, da ist er ein natürliche göttliche Person, und ist auch nazürlich und persönlich dasselbst, wie das woldeweiset sein Empfängnis im Mutterleibe. Denn sollte er Gottes Sohn sein, so mußte er natürlich und persönlich im Mutterleibe sein und Mensch werden. Ist er nun natürlich und persönlich, wo er ist, so mußte er doselbst auch Mensch sein; dann es sind nicht zwo zertrennte Personen, sondern eine einige Person: wo sie ist, da ist sie einige unzertrennte Person, und wo du kannst sagen: so ist Christus der Mensch auch da. Und wo du einen Ort zeigen würdest, da Gott wäre und nicht der Mensch, so wäre die Person schon zertrennet, weil ich alsdann mit der Wahrheit könnte sagen: bie ist Gott, der nicht Mensch ift und noch nie Mensch worden.

Mir aber des Gottes nicht. Dann hieraus wollte folgen, daß Raum und Stätte die zwo Raturen von einander sonderten, und die Personen zertrenneten; so doch der Tod und alle Teusel sie nicht könnten trennen noch von einander reißen. Und es sollt mir ein schlechter Christus bleiben, der nicht mehr dann an einem einzelen Ort zugleich eine göttliche und menschliche Person wäre, und an allen andern Oerten mußte er allein ein bloßer abgesonderter Gott und göttliche Person sein, dhie Menschheit. Nein, Gesell, wo du mir Gott hinsezeit, da mußt du mir die Menschheit mit hinsezeit, da mußt du mir die Menschheit mit hinsezen, sie laßen sich nicht sondern worden und scheidet die Menschheit nicht von sich.

Im Büchlein von den letzten Worten Davids, welches D. Luther kurz vor seinem Tode geschrieben, sagt er also: \*Nach der andern zeitlichen menschlichen Geburt ist ihm lus Deus reperiatur: necessario conficitur, quod etiam iuxta tertium supernaturalem illum modum sit et esse possit ubique, ubi Deus est, ita ut omnia plena sint Christi, etiam iuxta humanitatem, non quiden secundum primam illam corporalem et comprehensibilem rationem, sed iuxta supernaturalem divinum illum modum.

Tom. 2. Vitemb. germ. fol. 191.

In hoc enim negotio fateri te oportet et B. 709. dicere: Christus secundum Divinitatem, 82 ubiubi est, ibi est naturalis divina persona, et revera ibi naturaliter et personaliter est, quod perspicue ipsius incarnatio in utero materno testatur. Si enim Filius Dei erat, certe eum personaliter esse in utero matris et ibidem incarnari oportebat. Quodsi naturaliter et per-sonaliter est, ubiubi est, profecto ibidem etiam necessario homo erit. Non enim in Christo sunt duae separatae personae, sed unica tantum est persona. Ubicunque ea est, ibi est unica tantum et indique cu sa, vol cu marca a marca que visa persona. Et ubicunque recte dixeris: hic est Deus, ibi fateri oportet et dicere: ergo etiam Christus homo adest. Et, si locum aliquem monstrares, in quo solus Deus, non autem homo esset, iam statim persona divideretur. Possem enim tum recte dicere: hic est Deus ille, qui non est homo et qui adhuc nunquam homo factus est.

Absitautem, ut ego talem Deum agnoscam 83 aut colam. Ex his enim consequeretur, quod locus et spatium possent duas naturas separare et personam Christi dividere, quam tamen neque mors neque omnes diaboli dividere aut separare potuere. R. 785. Et quanti tandem, obsecro, pretii esset 84 talis Christus, qui unico tantum loco simul divina et humana persona esset, in omnibus vero locis duntaxat et quidem separatus Deus aut divina persona esset, sine assumta sua humanitate. Nequaquam vero id tibi, quisquis es, concessero: quin potius, quocunque locorum Deum collocaveris, eo etiam humanitatem Christi una collocare te oportebit, non enim duae in Christo naturae separari aut dividi possunt; una in Christo facta est persona, et Filius Dei assumtam humanitatem a se non segregat.

In libello de ultimis verbis Davidis D. 85 Lutherus paulo ante mortem suam in hanc sententiam scripsit: \* Secundum alteram temporalem humanam nativitatem etiam

auch die ewitte Gewalt Gottes gegeben, doch zeitlich, und nicht von Ewinfeit her. Dann die Menschheit Christi ist nicht von Ewinkeit gewesen, wie die Gottheit; sondern wie man zählet und schreibet, ist Jesus, Maria Sohn, dies Jahr 1543. Jahr alt; aber von dem Augenblick an, da Gortheir und Menschheit ist vereiniget in einer Person, da ist und heißet der Mensch, Maria Sohn, allmächtiger, ewiger Gott, der ewige Gewalt hat und alles geschaffen hat und erhalt, per communica-28. 710. tionem idiomatum, darum daß er mit der Gottheit eine Person und auch rechter Gott ift. Davon redet er, Matth. 11: Alles ift mir vom Nater übergeben; und Matthai am legten: Mir ift alle Gewalt gegeben im himmel und auf Erden. Welchem mir? Mir Jesu von Nazareth, Marien Sohn, und Men= schen geboren; von Ewigkeit hab ich fie vom Vater, ehe ich Mensch ward; aber da ich Meufch ward, hab ich sie zeitlich empfangen, nach der Menschheit, und heimlich gehalten, bis auf meine Auferstehung und Auffahrt, so es hat sollen offenbaret und erklaret werden, wie Sanct Paulus Rom. 1. spricht: Er ift erklaret und erweifet ein Sohn Gottes Fraf= tiglich. Johannes nennet es verklaret. \* Tom. 5. germ. Vitemb. fol. 545.

R. 786. Dergleichen Zeugnisse werben in D. Luthers Schriften, besonders aber im Buch: Daß diese Wort noch seste stehen, und in der großen Bekenntnis vom heiligen Abendmahl gesunden, auf welche Schriften als wolgegründte Erstärungen der Majestät Christi zur Rechten Gottes und seines Testaments wir uns um Kürze willen in diesem Artikel so wol als im heiligen Abendmahl, inmaßen hievorn gemeldet, gezogen haben wöllen.

Darum wir es filr einen schäblichen Irrthum halten, da Christo nach seiner Menscheit solche Majestät entzogen, dadund den Christen ihr höchster Trost genommen, den sein borangezeigter Berheißung von der Gegenwärtigkeit und Beiwohnung ihres Haupts, Königs und Hohenpriesters haben, der ihnen versprochen hat, daß nicht alleine seine bloße Gottheit dei ihnen sein verzehrendes Feuer gegen dürre Stoppeln ist, den der Kr. der Mensch, der mit ihnen geredet hat, der alle Trübsal in seiner augenommenen menschlichen Natur verzener angenommenen menschlichen Natur

data est illi aeterna Dei potestas, sed in tempore, et non ab aeterno. Humanitas enim Christi non fuit ab aeterno, ut Divinitas, sed Iesus, Mariae filius, iuxta supputationem veram, hoc anno natus est annos mille quingentos quadraginta tres. Interim tamen ab eo momento, in quo Divinitas cum humanitate unita est in unam personam, homo ille, qui est filius Mariae, revera est et vocatur omnipotens aeternus Deus, qui aeternam habet potestatem, qui omnia creavit et conservat (per communicationem idiomatum), propterea quod cum Divinitate una sit persona et verus sit Deus. De ea re loquitur, cum inquit (Matth. 11, 27.): Omnia mihi tradita sunt a Patre. Et alibi (Matth. 28, 18): Mihi data est omnis potestas in coelo et in terra. Quis est ille, qui dicit: Mihi? Mihi, videlicet, Iesu Nazareno, Mariae filio nato homini. Ab aeterno quidem habebam eam a Patre, priusquam homo fierem. Cum autem humanam naturam assumerem, accepi eam in tempore, secundum humanitatem, occultavi autem eam, donec a morte resurgerem et ad coelos adscenderem; tum ea debebat manifestari et declarari, sicut Paulus dicit (Rom. 1, 4), eum declaratum seu demonstratum Filium Dei cum potentia; Iohannes (7, 10) vocat clarificatum seu glorificatum.

\* Tom. 5. germ. Vitemb. fol. 545.

Plura in hanc sententiam testimonia in 86 D. Lutheri scriptis reperire licet, praesertim in eo libro, cui titulum feeit: Quod haec verba (hoc est corpus meum) adhuc firma maneant; praeterea in maiori ipsius confessione de coena Domini multa in hoc genere leguntur. Illa tanti viri pia scripta (ut bene fundatas declarationes articuli de maiestate Christi, sedentis ad dexteram Dei, et ipsius testamenti) brevitatis studio (eo modo, quo supra diximus) hoc loco, et de persona Christi et de sacra coena, repetita esse volumus.

Quare perniciosum errorem esse iudicamus, quando Christo iuxta humanitatem maiestas illa derogatur. Christianis enim ea ratione summa illa consolatio eripitur, quam e promissionibus paulo ante commemoratis de praesentia et inhabitatione capitis, regis et summi sui pontificis haurire poterant. Is enim promisit, non modo nudam suam Divinitatem ipsis praesto futuram (quae nobis miseris peccatoribus est tamquam ignis consumens aridissimas stipulas), sed ille ipse, homo ille, qui cum discipulis locutus est, qui omnis generis tribulationes in

suchet hat, der auch bahero mit uns, als mit Menschen und seinen Brüdern, ein Mitseiden haben kann, der wölle bei uns sein in allen unsern Nöthen, auch nach der Natur, nach welcher er unser Bruder ist und wir Fleisch von seinem Fleisch sind.

Derhalben verwersen und verdammen wir einhellig, mit Mund und Herzen, alle Irthum, io der vorgesagten Lebre nicht gemäß, als den prophetischen und apostolischen Schriften, den reinen Symbolis und unser christichen Angsburgischen Consession zuwider:

- 1. Als, da von jemand gegläubet oder gelehret werden sollte, daß die menschliche Natur, um der persönlichen Bereinigung willen, mit der göttlichen vermischet oder in dieselbige verwandelt worden sein sollte.
- 2. Stem, daß die menschliche Natur in Christo auf solche Weise, wie die Gottheit, als ein unendlich Wesen, aus wesentlicher Kraft, auch Eigenschaft ihrer Natur allenthalben gegenwärtig sei.
- 3. Item, daß die menschliche Natur in Christo ter göttlichen Natur an ihrer Substanz und Wesen, ober an berselbigen wesentlichen Eigenschaft exäquiret und gleich geworden sei.
- 4. Item, daß die Menscheit Christi in alle Ort des himmels und der Erden räumlich ausgespannet sei, welches auch der Gottheit nicht ioll zugemeßen werden. Daß aber Christins durch seine göttliche Allmacht mit seinem Leibe, den er gesetzt hat zu der Rechten der Majestät und Krast Gottes, gegenwärtig sein könne, wo er will, sonderlich da er solche seine Gegenwärtigkeit, als im heiligen Abendmahl, in seinem Bort versprochen, das kann seine Allemacht und Beisheit wol verschaften, ohne Berwandlung oder Abtilgung seiner wahren menschlichen Natur.
- 5. Item, daß die blofte menschliche Natur Christi für uns gelitten und uns erlöset habe, mit welcher der Sohn Gottes im Leiben gar teine Gemeinschaft gehabt.
- 6. Stem, daß Christus allein nach seiner Gottheit bei uns auf Erden, bei dem gepredigten Wort und rechtem Brauch der heiligen Saramenten, gegenwärtig sei, und solche Gegenwärtigkeit Christi seine angenommene menschliche Natur ganz und gar nicht angehe.

assumta sua humana natura gustavit, qui ea de causa nobis (ut et hominibus et fratribus suis) condolere potest, se in omnibus angustiis nostris nobiscum futurum promisit, secundum eam etiam naturam, iuxta quam ille frater noster est et nos caro de carne eius sumus.

Reiicimus igitur atque unanimi consensu, 88 ore et corde damnamus omnes errores, qui a commemorata pia doctrina dissentiunt, qui cum propheticis et apostolicis scriptis, cum receptis et approbatis Symbolis et cum pia nostra Augustana Confessione pugnant, ut sunt:

- I. Quod humana natura, propter perso- 89 nalem unionem, cum Divinitate sit confusa 22 711. aut in eam transmutata.
- II. Quod humana in Christo natura eo 90 modo, quo Divinitas, ut infinita aliqua essentia, et ex virtute aut proprietate essentiali suae naturae ubique praesens sit.
- III. Quod humana natura in Christo di- R. 787. vinae naturae substantia seu essentia sua 91 aut in suis essentialibus proprietatibus exaequata sit.
- IV. Quod humanitas Christi in omnia loca 92 coeli et terrae localiter extensa sit, quod tamen ne quidem Divinitati tribui debet. Quod autem Christus per divinam omnipotentiam suam corpore suo (quod ad dexteram maiestatis et virtutis Dei collocavit) praesens esse possit, ubicunque voluerit, ibique inprimis, ubi suam praesentiam illam, ut in sacra sua coena, in verbo suo promisit, hoc ipsius omnipotentia et sapientia optime efficere potest, sine transmutatione aut abolitione verae suae humanae naturae:
- V. Quod humana natura in Christo sola 93 pro nobis passa sit nosque redemerit, cum qua Filius Dei in passione nullam prorsus communicationem habuerit.
- VI. Quod Christus secundum Divinitatem 94 suam duntaxat nobiscum in terris, cum verbo Dei praedicato et legitimo sacramentorum usu, praesens sit, et haec Christi praesentia ad humanam ipsius naturam prorsus nihil pertineat.

7. Item, daß die angenommene menschliche Ratur in Christo mit der götelichen Kraft, Gewalt, Weisheit, Majestät und herrlichkeit ganz und gar keine Gemeinschaft mit der That und Wahrheit, sondern allein den bloßen Titel und Namen gemein habe.

Diese Irrthum und alle, so der obgesetzten Lehre zuwider und entgegen, verwerfen und verbammen wir, als bem reinen Bort Gottes, ber beiligen Propheten und Apostel Schriften und unferm driftlichen Glauben und Bekennt= nis zuwider, und vermahnen alle Chriften, die= weil Christus ein Gebeimnis in ber beiligen Schrift genennet wird, darüber alle Reger den Ropf zerstoßen, daß sie nicht fürwitziger Weise mit ihrer Vernunft in solchen Geheimnissen grübeln, sondern mit den lieben Aposteln ein= fältig gläuben, die Augen der Vernunft zu= R. 788. schließen, und ihren Verstand in den Gehorsam Chrifti gefangen nehmen und fich beffen tröften, und also ohne Unterlaß freuen, daß unfer Fleisch 28. 712. und Blut in Chrifto fo hoch zu ber Rechten ber Majestät und allmächtigen Kraft Gottes gesetzet. So werden wir gewislich in aller Wi= berwärtigkeit beständigen Trost finden, und vor VII. Quod assumta humana natura in 95 Christo cum divina virtute, sapientia, potentia, maiestate et gloria, re ipsa et vere nullam habeat communicationem, sed quod tantum titulo et nomine nudo cum divinitate communicet.

Hos errores et alios omnes, a pia et sin- 96 cera doctrina paulo ante commemorata dissentientes, reiicimus atque damnamus, ut qui verbo Dei, propheticis et apostolicis scriptis et christianae nostrae fidei et confessioni repugnent. Et hortamur omnes pias mentes, (quandoquidem Christus in sacra scriptura mysterium vocatur, ad quod omnes haeretici capitibus suis impingunt), ne sua ratione humana in tantis mysteriis perscrutandis curiosae sint, sed potius cum apostolis Christi simpliciter credant, oculos rationis suae claudant et intellectum suum in Christi obedientiam captivent (2. Cor. 10, 5), inde autem dulcissimam et firmissimam consolationem petant, atque sibi perpetuo gratulentur, quod caro nostra et sanguis noster in Christo in tantam sublimitatem ad dexteram maiestatis et omnipotentis virtutis Dei sit collocata. Sic in omnibus adversis inveniemus, quo nos so-lide consolemur, et ab omnibus perniciosis erroribus praeservemur.

# IX. Lon der Höllefahrt Christi.

schädlichem Irrthum wol bewahret bleiben.

Und weil auch bei ben alten driftlichen Kir= chenlehrern so wol als bei etlichen unter ben Unfern ungleiche Erklärung bes Artifels von ber Sollefahrt Chrifti gefunden, lagen wir es gleichergestalt bei ber Einfalt unfers driftlichen Glaubens bleiben, barauf uns D. Luther in ber Predig zu Torgan im Schloß, so Anno 33. 2c. von der Höllefahrt Chrifti gehalten, gewiesen hat, ba wir bekennen: Ich glaube an den herrn Chriftum, Bottes Sohn, geftorben, begraben und zur folle gefahren. In welchem bann, als unterschiedliche Urtitel, bie Begrabnis und Höllefahrt Christi unterscheiben, und wir einfältig gläuben, daß die ganze Person, Gott und Menich, nach ber Begräbnis jur Solle gefahren, ben Teufel überwunden, ber Sollen Gemalt zerfibret und bem Teufel alle feine Macht genommen habe. Wie aber solches zugangen, sollen wir uns mit hohen spitzigen Gebanken nicht beklimmern ; bann biefer Ar=

#### IX.

## DE DESCENSU CHRISTI AD INFEROS.

Constat hunc fidei nostrae articulum de <sup>1</sup> descensu Christi ad inferos non modo a quibusdam recentioribus, verum etiam olim ab orthodoxis veteribus ecclesiae doctoribus non prorsus eodem modo explicatum esse. Nos igitur tutissimum iudicamus, si simplicitatem fidei nostrae, in Symbolo comprehensam, retineamus, ad quam D. Lutherus pia sua concione, in arce Torgensi anno Domini MDXXXIII. de Christi ad inferos descensu habita,\* remisit, ubi confitemur, quod credamus in Iesum Christum Dominum nostrum, Filium Dei, qui mortuus, sepultus est et ad inferos descendit; in qua confessione videmus sepulturam et descensum Christi ad inferos, tanguam diversos articulos, distingui. Sim- 2 pliciter igitur credimus, quod tota persona, Deus et homo, post sepulturam ad inferos descenderit, Satanam devicerit, potestatem

tifel eben so wenig als ber vorhergehende, wie Chriftus zur Rechten ber allmächtigen Rraft und Majestät Gottes gesett, mit Bernunft und fünf Sinnen sich begreifen läßet, sonbern will allein gegläubet und an bem Wort ge= halten sein. Go behalten wir ben Rern und Troft, daß uns und alle, die an Christum gläuben, weder Hölle noch Teufel gefangen nehmen noch ichaben fonnen.

inferorum everterit et diabolo omnem vim et potentiam eripuerit. Quomodo vero Chri- 3 stus id effecerit, non est, ut argutis et sublimibus imaginationibus scrutemur. Hic enim articulus non magis ratione humana et sensibus comprehendi potest quam prior, quomodo Christus ad dexteram omnipoten- R. 789. tis virtutis et maiestatis Dei sit collocatus. In his ergo mysteriis fides duntaxat est adhibenda, et verbum Dei firmo assensu retinendum est. Sic solidam doctrinam et veram consolationem (quod videlicet neque Satan neque ipsi inferi nos omnesque alios in Christum credentes in potestatem suam redigere aut nobis nocere valeant) ex hoc articulo hauriemus.

\* Tom. 6. oper. Ien. f. 77.

# Bon Rirchengebrauchen, man Adiaphora oder Mitteldinge nennet.

Bon Ceremonien und Rirchengebranchen, welche in Gottes Wort weber geboten noch verboten find, sondern guter Meinung in die Rirche eingeführet werben um guter Ordnung und Wohlstands willen, oder sonst dristliche Bucht zu erhalten, ift gleichermaß ein Zwiespalt unter etlichen Theologen Augsburgischer Confession entstanden: da der eine Theil ge= halten, daß man auch zu ber Zeit ber Ber-folgung und im Fall ber Bekenntnis, wann bie Feinde des heiligen Evangelii sich gleich mit uns in ber Lehre nicht vergleichen, bennoch mit unverletztem Gewißen etliche gefallene Ceremonien, so an ihm selbst Mittelbinge, und von Gott weder geboten noch verboten, auf der Widersacher Dringen und Erfordern wieberum aufrichten, und man sich also mit ihnen in solchen adiaphoris ober Mittelbingen wol vergleichen möge. Der ander Theil aber hat gestritten, daß zur Zeit ber Berfolgung im Fall ber Bekenninis, sonberlich, wann die Biberssacher barmit umgehen, daß sie entweder burch Gewalt und Zwang, ober hinterlistiger Weise die reine Lehre unterdrucken, und ihre falsche Lehre in unsere Kirche gemächlich wieder ein= schieben milgen, solchs, wie gesagt, auch in Mittelbingen, mit unverlettem Gewißen, und ohne Nachtheil der göttlichen Wahrheit feines= meges geschehen könnte

#### DE CEREMONIIS ECCLESIASTICIS quae vulgo adiaphora seu res mediae et indifferentes vocantur.

Ortum est etiam inter quosdam Augu- 1 stanae Confessionis theologos dissidium de ceremoniis ecclesiasticis, quae verbo Dei neque mandatae neque prohibitae sunt, sed bono consilio propter ένταξίαν et ordinem. aut ad conservandam piam disciplinam in ecclesia usurpantur. Una pars sensit, quod 2 persecutionis tempore (quando confessio 28.713. fidei edenda est), etiamsi adversarii evangelii in doctrina nobiscum non consentiant, tamen sana et salva conscientia liceat, quasdam dudum abrogatas ceremonias (quae per se adiaphorae, et a Deo neque prae-ceptae neque prohibitae sunt) postulantibus id et urgentibus adversariis restituere, et hoc modo cum iis in rebus illis per se adiaphoris conformem quandam rationem instituere posse. Altera vero pars conten- 3 dit, quod persecutionis tempore (quando confessio fidei requiritur) adversariis illaesa conscientia et sine iactura veritatis coelestis restitutione rerum adiaphorarum gratificari non possimus; praesertim quando adversarii hoc agunt, ut aut vi manifesta aut occultis machinationibus sinceram do- R. 790. ctrinam opprimant, et paulatim falsa dogmata in ecclesias nostras reducant.

Diesen Streit zu erklären und burch Gottes Snabe endlich hinzulegen, geken wir bem driftlichen Leser hiervon biesen einfältigen Bericht.

Nämlich, wann solche Ding unter bem Titel und Schein ber äuferlichen Mittelbinge fürge= geben werden, welche (ob ihnen gleich ein an= bere Farbe angestrichen würde) bennoch im Grund wider Gottes Wort find, daß dieselbige nicht als freie Mittelbing gehalten, sondern als von Gott verbotene Dinge gemieden sollen werden; wie auch unter die rechte freie adiaphora ober Mittelbinge nicht sollen gerechnet werden solche Ceremonien, die den Schein haben oder, dadurch Verfolgung zu vermeiden, ben Schein fürgeben wollten, als ware unfere Religion mit ber papistischen nicht weit von einander, oder wäre uns dieselbe ja nicht hoch entgegen, oder wann solche Ceremonien dahin gemeinet, alfo erforbert ober aufgenommen, als ob darmit und dadurch beide widerwärtige Religion verglichen und ein Corpus worden, ober wiederum ein Zutritt zum Babstthum und ein Abweichen von der reinen Lehre des Evangelii und mahren Religion geschehen ober gemächlich barans erfolgen follte.

Denn in biesem Fall soll und muß gelten, bas Paulus schreibet 2. Korinth. 6: 3iehet nicht am fremden Jod; was hat das licht sür Gemeinschaft mit der Sinsternis? Darum gehet aus von ihnen und sondert euch abe, fpricht der herr 2c.

- M. 714. Gleichsalls sind das auch nicht rechte adiaphora oder Mitteldinge, wann es unnütze, närrische Spectakel sind, so weder zu guter Ordnung, christicher Disciplin oder evangelischem Bolstand in der Kirchen nützlich.
- R. 791. Sondern was rechte adiaphora ober Mittelbinge (wie die vor erkläret) sind, gläuben, lehren und bekennen wir, daß solche Ceremonien an ihnen und vor sich selbst kein Gottesdieust, auch kein Theil desseldigen, sondern von solchen gebührlich unterscheiden werden sollen, wie geschrieben stehet: Vergeblich dienen sie mir, dieweil sie lehren solche Lehre, die nichts dann Menschen Gebot sind Matth. 15.

Demnach gläuben, lehren und bekennen wir, bag bie Gemeine Gottes jedes Orts und jeder Zeit berselbigen Gelegenheit nach guten Jug,

Ut autem haec etiam controversia pie 4 declaretur et tandem per Dei gratiam componatur, candido lectori simplicem et verbo Dei conformem sententiam nostram aperiemus.

Si quando talia sub titulo et praetextu 5 externarum rerum adiaphorarum proponuntur, quae (licet alius color illis inducatur) revera verbo Dei adversantur: ea nequaquam pro rebus adiaphoris habenda, sed tanquam verbo Dei prohibita vitanda sunt. Et sane inter res adiaphoras non numerandae sunt tales ceremoniae, quae speciem quandam prae se ferunt, aut quibus (ad effugiendam persecutionem) simulatur, quasi nostra religio a pontificia non multum distaret, aut certe, quasi ab ea non admodum animus noster abhorreret, aut cum eiusmodi ceremoniae in eum finem restaurantur et earum restauratio ita accipitur, quasi hoc ipso dissentientes duae illae religiones iam in unam redactae essent atque in unum corpus coaluissent, aut cum periculum est, ne videamur ad papatum rursum accessisse, et a sincera evangelii doctrina recessisse vel paulatim recessuri.

In hoc enim rerum statu maximum pondus habere debet illud apostoli dictum (2. Cor. 6, 14. 17): Nolite iugum ducere cum infidelibus. Quae enim participatio iustitiae cum iniquitate? aut quae societas luci ad tenebras cet.? Propter quod exite de medio eorum et separamini, dicit Dominus.

Sed et haec non sunt vera adiaphora, 7 quae neque ad observandum bonum ordinem, neque ad piam disciplinam conservandam, neque ad ἐυταξίαν in ecclesia constituendam quidquam conferunt, sed praeter inutiles nugas et puerilia spectacula nibil habent.

De rebus autem illis, quae revera sunt 8 adiaphorae (quarum supra mentionem fecimus), haec est fides, doctrina et confessio nostra, quod eiusmodi ceremoniae per se non sint cultus Dei, neque etiam pars cultus divini, sed inter illas et veros Dei cultus diligenter discernendum esse iudicamus. Scriptum est enim de humanis traditionibus (Matth. 15, 9): Frustra colunt me, docentes doctrinas, mandata hominum.

Credimus autem, docemus et confitemur 9 quod ecclesia Dei, quibusvis temporibus et locis, pro re nata, liberrimam pote-

Gewalt und Macht habe, dieselbige ohne Leicht= fertigkeit und Aergernis ordentlicher und gebührlicher Weise zu andern, zu mindern und zu mehren, wie es jederzeit zu guter Ordnung, driftlicher Disciplin und Zucht, evangelischem Wohlstand und zu Erbauung ber Kirchen am niits= lichsten, förderlichsten und besten angesehen wird. Wie man auch ben Schwachen im Glauben, in folden äußerlichen Mittelbingen, mit gutem Gewißen weichen und nachgeben fonne, lehret Paulus Rom. 14., und beweiset es mit seinem Exempel Actor. 16. und 21. 1. Kor 9.

Wir gläuben, lehren und bekennen auch, daß gur Zeit ber Befenninis, ba bie Feinde Gottes Worts die reine Lehre des heiligen Evangelit begehren unterzudrucken, die gange Gemeine Gottes, ja ein jeder Chriftenmenfch, besonders aber die Diener des Worts als die Borfteber ber Gemeine Gottes schuldig sein, vermüge Gottes Worts, die Lehre und mas zur ganzen Religion gehöret, frei offentlich nicht allein mit Worten, sondern auch im Werk und mit der That zu bekennen, und daß alsbann in biesem Kall, auch in solchen Mittelbingen, den Widersachern nicht zu weichen, noch leiden sollen ihnen bieselbigen von den Feinden zu Schwächung des rechten Gottesbienstes, und Pflanzung und Bestätigung der Abgötterei mit Gewalt oder hinterlistig aufdringen zu lagen, wie geschrieben stehet Gal. 5: So bestehet nun in der Srei= heit, damit uns Chriffus befreiet hat und laftet euch nicht wiederum in das knechtische Joch fangen, Item Gal. 2: Da etliche falsche Bruder sich mit eingedrungen, und neben eingeschlichen waren zu verkundschaften unsere Sreiheit, die wir haben in Chrifto Jefu, daß fie uns gefangen nahmen, wichen wir denfel= bitten nicht eine Stunde unterthan zu fein, auf daß die Wahrheit des Evangelii bei uns bestünde. Und redet Paulus an demselbigen Ort von der Beschneidung, welche zu der Zeit ein frei Mittelding war, 1. Kor. 7., auch in geistlicher Freiheit sonst von Paulo gebraucht ward, Act. 16. Da aber die falschen Apostel zur Bestätigung ihrer falschen Lehre, als wären bie Werk des Gesetzes zur Gerechtigkeit und Seligfeit vonnöthen, die Beschneibung erforberten und misbrauchten, da spricht Paulus, daß er nicht eine Stunde habe weichen wollen, auf daß die Wahrheit des Evangelii bestünde.

statem habeat (in rebus vere adiaphoris) aliquid mutandi, abrogandi, constituendi, si tamen id absque levitate et scandalo, decenter et bono ordine fiat, et si accurate expendatur, quid singulis temporibus ad conservandum bonum ordinem et ad piam retinendam disciplinam, atque ad ἐυταξίαν evangelica professione dignam et ad ecclesiae aedificationem quam plurimum faciat. Quousque etiam infirmis in fide in rebus illis externis bona cum conscientia cedere possimus, apostolus Paulus perspicue non modo verbis verum etiam suo ipsius exemplo docuit. Rom. 14. Act. 16, 3. 21, 26. 1. Cor. 9, 19.

Credimus, docemus et confitemur, quod 10 eo tempore, quo veritatis coelestis confessio requiritur (quando videlicet verbi Dei hostes doctrinam evangelii opprimere student), tota ecclesia et singuli Christiani, praecipue vero ministri verbi Dei tanquam ii, quos Dominus ecclesiae suae regendae praefecit, teneantur piam doctrinam iuxta verbum Dei, et quidquid omnino ad sinceram religionem pertinet, palam et libere non modo verbis verum etiam factis profiteri. Et sentimus tali tempore, etiam in rebus vere et per se adiaphoris, non esse adversariis cedendum neque permittendum, ut adversarii nobis talia adiaphora (ad detrimentum veri eultus divini et ad plantandam et stabiliendam idololatriam) observanda imponant et ob- R. 792. trudant, sive id manifesta vi sive dolis efficere conentur. Scriptum est enim (Gal. 11 5, 1): in libertate igitur, qua Christus nos liberavit, state, et ne rursus iugo servitutis implicemini. Et in eadem epistola (2, 4 sq.): Propter subintroductos falsos fratres, qui subintroierant explorare libertatem nostram, quam habemus in Christo B. 715. Iesu, ut nos in servitutem redigerent, iis neque ad horam cessimus subjectione, ut veritas evangelii permaneat apud vos. Manifestum est autem Paulum ibi agere de 12 circumcisione, quae illis temporibus iam res adiaphora facta erat (1. Cor. 7, 18 sq.) et quam Paulus alias (in libertate tamen christiana et spirituali) observare aliquoties solebat (Act. 16, 3). Cum autem pseudoapostoli circumcisionem ad stabiliendum falsum suum dogma (quod opera legis ad iustitiam et salutem necessaria essent) urgerent, eaque ad confirmandum suum errorem in animis hominum abuterentur, ingenue affirmat Paulus, quod ne ad horam quidem ipsis cesserit, ut veritas evangelii sarta tectaque permaneret.

Also weichet Paulus und gibt ben Schwaschen nach in Speise und Zeit oder Tage, Nöm. 14. Aber den falschen Aposieln, die solches als nothige Ding aufs Gewißen legen wollten, will er auch in solchen an ihm seldst freien Mittelbingen nicht weichen Kol. 2: Laßet euch niemand Gewißen machen über Speise, Crankoder über bestimmte Seiertage. Und da Betrus und Barnabas in solchem Fall etwas nachsgaben, straset sie Paulus ofsentlich, als die in bem nicht richtig nach der Wahrheit des Evangelii wandelten Val. 2.

Dann hie ist es nicht mehr um die äußerlichen Mittelbinge zu thun, welche ihrer Natur
und Wesen nach für sich selbst frei sein und
bleiben, und demnach kein Gebot oder Verbot
leiden mügen, dieselbigen zu gebrauchen oder
zu unterlaßen, sondern es ist erstlich zu thun um
den hohen Artikel unsers dristlichen Glaubens,
k. 793. wie der Apostel zeuget, auf daß die Wahrheit
des Evangelii bestehe, welche durch solchen
Zwang oder Gebot berdunkelt und verkehrt
wird, weil solche Mittelding alsdann zu Bestätigung salscher Lebre, Aberglaubens und Abgötterei, und zu Unterdrückung reiner Lehre
und christlicher Freiheit entweder ofsentlich ersordert, oder doch darzu von den Widerlachern
misbrauchet, und also ausgenommen werden.

Desgleichen ists auch zu thun um ben Artikel ber driftlichen Freiheit, welchen zu erhalten ber heilige Beist durch ben Mund des heiligen Apostels seiner Kirchen, wie ist gehöret, so ernstlich besohlen hat. Dann sobald derselbige geschwächt, und Menschengebot mit Zwang der Kirchen als nöthig ausgedrungen werden, als wäre Unterlaßung derselben Unrecht und Sünde, ist der Albgötteret der Weg schon bereitet, daburch nachmals Menschengebot gehäuset, und sir ein Gottesdienst, nicht allein den Geboten W. 716. Gottes gleichgehalten, sondern auch über dieselbe gesetzt werden.

So werben auch burch solch Nachgeben und Bergleichen in äußerlichen Dingen, da man zuvor in der Lehre nicht driftlich vereiniget, die Abgöttischen in ihrer Abgötterei gestärket; dagegen die Rechtgläubigen betrübet, geärgert und in ihrem Gianben geschwächet: welches beides ein jeder Christ bei seiner Seelen heit und Seligkeit zu meiden schuldig ist, wie geschrieben stehet: Wehe der Welt der Lergerznis halben. Item: Wer den Geringsten ärgert deren, die an mich gläuben, dem ware es beher, daß ihm ein Muhlstein an

Sic Paulus infirmis in fide cedit observatione discriminis ciborum et temporum seu dierum (Rom. 14, 6). Pseudoapostolis autem, qui haec tanquam necessaria conscientiis imponere volebant, etiam in rebus per se adiaphoris cedere recusat. Et alibi inquit (Col. 2, 16): Nemo vos iudicet in cibo aut in potu aut in parte diei festi cet. Et cum Petrus et Barnabas ea in re Iudaeis plus, quam oportebat, cessissent, in faciem eis restitit, eo quod non recte ambularent ad veritatem evangelii (Gal. 2, 11 sqq.).

In eo enim rerum statu non iam de ex- 14 ternis adiaphoris agitur, quae natura sua per se libera sunt permanentque, unde neque mandanda sunt neque prohibenda, ut vel observentur vel intermittantur. Sed agitur praecipuus religionis nostrae christianae articulus, ut nimirum veritas evangelii constet, sicut apostolus testatur (Gal. 2, 5). Veritas enim evangelii obscuratur et labefactatur, cum adiaphora cum mandato et coactione conscientiis observanda imponuntur, quia ad confirmationem superstitionum, falsae doctrinae et idololatriae, et ad opprimendam sinceram doctrinam et libertatem christianam vel palam ab adversariis requiruntur, vel certe ita ab ipsis recipiuntur et in hunc abusum et pravum finem restituta creduntur.

Praeterea in hoc negotio agitur etiam articulus de libertate christiana, quem diligentissime conservandum Spiritus Sanctus per os apostoli Pauli ecclesiae Christi, ut modo dictum est, severissime praecepit. Quamprimum enim articulus ille labefactatur, et humanae traditiones per modum coactionis ecclesiae Dei tanquam observatu necessariae obtruduntur, quasi sine peccato negligi non possent: tum iam idololatriae magna fenestra est patefacta, ut deinceps humanae traditiones cumulentur et pro cultu divino habeantur, neque modo Dei praeceptis exaequentur, verum etiam illis longe praeponantur.

Quin etiam eiusmodi intempestiva cessione in externis illis rebus adiaphoris (ubi nondum de doctrina ipsa pius consensus est factus) idololatrae in sua idolomania confirmantur. Contra vero piae mentes et vere in Christum credentes contristantur, perturbantur, offenduntur, et ipsarum fides, quasi ariete quodam, graviter concutitur et quodammodo labefactatur. Huic malo ne occasionem praebeamus, summo studio (si modo aeterna salus nobis cordi est) cavere debemus. Sic enim Christus dicit (Matth.

feinem hals hienge, und er erfaufet murde im Meer, da es am tiefften ift.

Sonderlich aber ist zu bedenken, daß Chriftus fagt: Wer mich bekennet fur den Men-fchen, den will ich auch bekennen fur meinem himmlischen Bater, Matth. 10.

Daß aber solches je und allwege ber vor-nehmsten Lehrer ber Augsburgischen Confession Glaub und Bekenntnis von folden Mittel= bingen gewesen, in berer Fußtapfen wir getre= ten, und burch Gottes Gnade bei folder ihrer Bekenntnis gedenken zu verharren, weisen nach= folgende Zeugnis aus, fo aus ben Schmaltal-bifchen Artifeln gezogen, welche Unno 2c. 37. gestellet und unterschrieben worden.

## Aus den Schmalkaldischen Artifeln.

Unno 1537 2c.

Die Schmalfalbischen Artifel sagen hievon alfo: \* Wir gestehen ihnen (ben papstifchen Bischofen) nicht, daß fie die Rirche feind, und feind es auch nicht, und wollen es auch nicht horen, mas fie uns unter dem namen der Rirchen gebieten und verbieten. Dann es weiß, Gott Cob, ein Rind von sieben Jahren, mas die Airche sei, namlich die heiligen, Claubigen und die Schaflein, die ihres hirten Stimme horen. Und furg zuvor: \*\* Wann die Bischofe rechte Bischofe wollten sein und sich der Airden und des Evangelii annehmen, so mochte man ihnen das um der Liebe und Einigkeit willen, doch nicht aus Noth, lagen gegeben fein, daß fie uns und unfere Prediger ordinirten und confirmirten, doch hint= angefetet alle Larven und Gespenft unchriftlichs Wesens oder Geprangs. Run sie aber nicht rechte Bischofe sein oder auch nicht sein wollen, fondern weltliche herren und Surften, die weder predigen noch lehren noch taufen noch communiciren, noch einiges Wert oder Umt der Rirchen treiben wollen, darzu diejeniten, die zu foldem Umt berufen, vertreiben, verfolgen und verdammen: so muß dennoch die Rirche um ihrentwillen nicht ohne Diener bleiben.

\* Im Artifel von der Kirchen (S. 324.). \*\* Bon ber Weihe und Bocation (S. 323.). 18, 6 sq.): Vae mundo a scandalis. Et ibidem: Qui scandalizaverit unum de pusillis istis, qui in me credunt, expediret ei, ut suspenderetur mola asinaria in collo eius, et demergeretur in profundum maris.

Inprimis vero hoc Christi dictum alta R. 794. mente est reponendum (Matth. 10, 32): 17 Qui me confessus fuerit coram hominibus, eum etiam ego confitebor coram Patre meo coelesti.

Et sane, quod haec semper fuerit clarissi- 18 morum Augustanae Confessionis theologorum fides et confessio de rebus adiaphoris, (quam et nos ipsorum vestigiis insistentes, profitemur, et in ea constanter, per Dei gratiam, permanere cupimus) id liquidis-sime testimonia, quae recitabimus, demon-strabunt: ea in Smalcaldicis Articulis anno cet. XXXVII. consignata et a praecipuis theologis subscriptione confirmata sunt.

# TESTIMONIA E SMALCALDICIS ARTICULIS,

anno Domini MDXXXVII. conscriptis, depromta.

Articuli Smalcaldici de hoc negotio sic 19 loquuntur: \* Nequaquam hoc episcopis (pontificiis) concedimus, quod ipsi sint ecclesia, quia non sunt ecclesia. Neque ea audiemus, quae illi nobis sub ecclesiae nomine vel mandaverint vel prohibuerint. Nam (Dei beneficio) puer septennis iam no-vit, quae sit vera ecclesia: sancti videlicet, credentes et oviculae, quae Pastoris sui vocem audiunt. Et paulo ante: \*\* Si episcopi recte officio episcopali fungi, et ecclesiae regendae atque evangelii propagandi curam serio suscipere vellent, hoc illis ra-tione caritatis et propter bonum pacis (non tamen ex quadam necessitate) concedi posset, ut nos et ecclesiae nostrae ministros ordinarent atque in functione ecclesiastica confirmarent, remotis tamen omnibus larvatis ineptis et impiis nugis atque magicis pompis. Cum autem neque veri sint aut esse velint episcopi, sed potius huius mundi principes ac domini, qui B. 717. neque concionantur neque docent neque baptizant neque coenam Domini admini- R. 795. strant, neque ullum opus ecclesiasticum facere aut munus tale obire velint, quin potius eos, qui ad ministerium evangelii vocati sunt, in exilium eiiciunt, persequantur atque anathemate feriunt: profe-

cto ecclesia Dei in ipsorum gratiam connivere non potest, ut interea idoneis ministris destituatur.

\* De ecclesia. \*\* De ordinatione et vocatione.

Und unter dem Artitel von des Pabsis Primat oder Herrschaft sagen die Schmalkaldischen Arnikel also (S. 309): Darum, so wenig wir den Ceufel selbst für einen herrn oder Gott andeten können, so wenig können wir auch seinen Apostel, den Pabst oder Antichrif, in seinem Aegiment zum haupt oder herrn leisden; dann Lügen und Mord, Leib und Seel zu verderben ewiglich, das ist sein pabstisch Regiment eigentlich.

Und in der Schrift von der Gewalt und Obrigkeit des Pabus, welche den Schmalkalbischen Artikeln angehänget und von den damals anwesenden Theologen auch mit eignen Händen unterschrieben, stehen diese Wort (S. 330): Niemand foll die Rirche beschweren mit eignen Sahungen, sondern hie soll es also heißen, daß keines Gewalt noch Ansehen mehr gelte dann das Wort Gottes.

Und bald darnach (©. 336 f): Weil nun dem also ist, sollen alle Christen auf das steisigste sich hüten, daß sie solcher gottlosen Lehre, Gotteslästerung und unbilliger Cäuberei (Wütherei) sich nicht theilhaftig machen, sondern sollen vom pabst und seinen Gliedern oder Anhang als von des Antidrists Reich weichen und es verstuchen, wie Christus beschlen hat: hütet euch für den falschen propheten, und Paulus gebeut, daß man falsche prediger meiden und als ein Gräuel versstuchen soll. Und 2 Rox, 6. spricht er: 3iehet nicht am fremden Joch mit den Ungläubigen; dann was hat das Licht vor Gemeinschaft mit der Sinsternis?

R. 796. Schwer ist es, daß man von so viel Landen und Leuten sich trennen, und eine sondere Lehre führen will, aber hie stehet Gottes Beschl, daß jedermann sich soll hüten, und nicht mit denen einhellig sein, so unrechte Lehre sühren oder mit Wütherei zu erhalten gedenken.

So hat auch D. Luther in einem sonderlichen Bedenken, was man von den Ceremonien ins. 3.718. gemein, und insonderheit von Mitteldingen halsten soll, tom. 3. Ien. fol. 523., ausführlich die Kirche Gottes erinnert, inmaßen auch Anno 30, 2c. geschehen, wie in tom. 5. Ien. deutschappt sinden

In articulo de primatu papae Articuli 20 Smalcaldici in hanc sententiam loquuntur: Quare, ut non possumus ipsum diabolum ceu Dominum et Deum adorare, ita non possumus ipsus apostolum, pontificem romanum seu antichristum, in suo illo imperio pro capite aut Domino agnoscere. Mentiri enim, innocentem sanguinem fundere, corpora et animas in aelernum exitium praecipitare, haec sunt pontificii regni propria.

Et in scripto de potestate et iurisdictione 21 papae, quod Smalcaldicis Articulis annexum et a theologis, qui tum Smalcaldiae erant, subscriptione confirmatum est, hace leguntur: Nemo ecclesiam Dei gravet propriis aliquibus traditionibus. În hoc enim negotio fixum et firmum esse debet, quod nullius hominis potestas vel auctoritas verbo Dei sit praeferenda.

Et post aliqua: Quae cum ita se habeant, 22 omnes christiani quam diligentissime sibi caveant, ne impiae illius (pontificiae) doctrinae, blasphemiarum, tyrannidis crudelissimae participes sese faciant. Pontificem autem, membra et squamas eius ut regnum ipsissimi antichristi aversentur atque exsecrentur. Christus enim id praecepit, dicens (Matth. 7, 15): Cavete a pseudoprophetis. Et Paulus praecipit (Tit. 3, 11), ut falsos doctores vitemus et veluti abominationem quandam exsecremur. Nolite (inquit 2. Cor. 6, 11) iugum ducere cum infidelibus; quae enim participatio iustitiae cum iniquitate? aut quae societas luci ad tenebras cet.?

Grave id quidem videri potest sese a 23 tot regnis et populis sciungere et separare, et peculiarem quandam doctrinam profiteri. Sed clarum est Dei mandatum, quod praecipit nobis, ut omnes caveamus a consensu cum iis, qui vel falsa docent, vel falsam doctrinam immani crudelitate tueri conantur.

Sed et D. Lutherus in alio quodam scripto 24 (in quo ad quaestionem de ceremoniis in genere, de adiaphoris vero etiam in specie quid sentiendum sit, docuit)\* ecclesiam Dei de hoc negotio pie et luculenter erudivit. Et exstant quaedam ab ipso anno Domini MDXXX. exarata, quae magno cum fructu legi possunt.\*\*

\*Tom. 3. Ien. fol. 523. \*\*Tom. 5. Ien. germ.

Ans welcher Erklärung jedermänniglich verstehen kann, was einer christlichen Gemein und jedem Christenmenschen, insonderheit zur Zeit des Bekenntnis, besonders den Predigern mit anwerletzem Gewissen in Mitteldingen zu thun oder zu laßen, damit Gott nicht erzürnet, die Liebe nicht verletzet, die Feinde Gottes Worts nicht gestärket, noch die Schwachgländigen verärgert werden.

- 1. Demnach verwersen und verdammen wir als unrecht, wann Menschengebot für sich selbst als ein Gottesbienst ober Stück besselbigen gehalten werben.
- 2. Wir verwersen und verdammen auch als unrecht, wann solche Gebot mit Zwang als nothwendig der Gemein Gottes aufgedrungen werden.
- 3. Wir verwersen und verdammen auch als unrecht derer Neinung, so da halten, daß man zur Zeit der Berfolgung den Feinden des heistigen Evangelii (das zu Abbruch der Wahrheit dienet) in dergleichen Mitteldingen möge willsfahren oder sich mit ihnen vergleichen.
- 4. Gleichfalls halten wir auch für straswürbige Sünde, wo zur Zeit ber Berfolgung entweber in Wittelbingen ober in ber Lehre, und
  was sonst zur Religion gehöret, um ber Keinde
  bes Evangelii willen im Berf und mit ber
  That bem christichen Bekenntnis zuwider und
  entgegen etwas gehandelt wird.
- 5. Wir verwersen und verdammen auch, wann solche Mitteldinge dergestalt abgeschaffet werden, als solle es der Gemein Gottes nicht frei stehen, jeder Zeit und Ort, derselben Gelegenheit nach, wie es der Kirchen am nilglichsten, sich eines oder mehr in dristlicher Freiheit zu gebrauchen.

Solchergestalt werben bie Kirchen von wegen Ungleichheit der Ceremonien, da in dristlicher Freiheit eine weniger oder mehr derselben hat, einander nicht verdammen, wann sie sonst in der Lehre und allen derselben Artiseln, auch rechtem Gebrauch der heiligen Sacrament mit einander einig, nach dem wolbekannten Spruch: Dissonantia ieiunii non dissolvit consonantiam fidei: Ungleichheit des Sastens soll die Einigkeit des Glaubens nicht trennen.

Ex his omnibus perspicue intelligi potest, 25 quid unamquamque ecclesiam, quid singulos christianos, praesertim temporibus illis, quando confessio fidei edenda est. imprimis ecclesiae ministros in rebus adiaphoris bona et illaesa conscientia facere vel omittere deceat, ne Deus ad iustam indignationem provocetur, caritas violetur, hostes verbi Dei animosiores reddantur, et infirmi in fide offendantur.

- I. Reiicimus igitur et damnamus hos er- 26 rores: Quando humanae traditiones per se pro Dei cultu aut pro illius aliqua parte habentur.
- II. Quando humanae traditiones per modum coactionis tanquam necessariae ecclesiae Dei observandae obtruduntur.
- III. Repudiamus et damnamus etiam eo-28 rum opinionem, qui sentiunt, quod persecutionis tempore hostibus evangelii (cum iactura certe veritatis divinae) in adiaphoris restituendis gratificari, et cum ipsis ea in parte consentire liceat.
- IV. Illud etiam crimine non vacare iudicamus, quando persecutionis tempore vel in adiaphoris vel in doctrina vel in aliis rebus ad religionem pertinentibus propter evangelii hostes ipso facto aliquid committitur, quod piae confessioni repugnet.
- V. Reiicimus et damnamus etiam eorum R. 797. intemperiem, qui adiaphora ea opinione 30 abrogant, quasi ecclesiae Dei non esset liberum, quovis loco aut tempore, pro re nata et ecclesiae utilitate, unum vel plura adiaphora recipere, et pro ratione libertatis christianae usurpare.

Iuxta hanc de adiaphoris doctrinam nulla 31 ecclesia propter ceremoniarum dissimilitudinem (quarum aliae pro ratione libertatis christianae pauciores, aliae plures observant) alteram condemnabit, si modo in doctrina et in omnibus illius partibus atque in legitimo sacramentorum usu concordes fuerint. Vetus enim et memorabile dictum est: Dissonantia ieiunii non dissolvit consonantiam fidei.

XI.

#### D. 719. Von der ewigen Vorsehung und Wahl Gottes.

Wiewol unter ben Theologen Augsburgischer Confession noch gänglich tein offentliche, ärger= liche und weitläuftige Zwiespaltung von ber ewigen Wahl ber Kinber Gottes fürgefallen, jedoch nachdem biefer Artifel an andern Dertern in gang beschwerliche Streit gezogen, und auch unter ben Unfern etwas bavon erreget worden, bazu von den Theologen nicht allwegen gleiche Reden geführet: berhalben vermittelst göttlicher Gnaden auch künftiglich bei unsern Nachkommen, so viel an une, Uneinigkeit und Trennung in foldem fürzukommen, haben wir besfelben Erklärung auch hieher feten wollen, auf daß männiglich wißen möge, was auch von diesem Artifel unser einhellige Lehre, Glaub und Bekenntnis fei Dann die Lehre von die= R. 798. sem Artifel, wann sie aus und nach dem Borbilbe bes göttlichen Worts geführet, man nicht tann noch foll für unnütz ober unnöthig, viel weniger für ärgerlich ober schädlich halten, weil die heilige Schrift des Artikels nicht an einem Ort allein etwa ungefähr gedenket, sondern an vielen Dertern benselben gründlich handelt und So muß man auch um Misbrauchs ober Misverstandes willen die Lehre des gött= lichen Worts nicht unterlagen ober verwerfen, sondern eben berhalben, allen Misbrauch und Misverstand abzuwenden, foll und muß ber rechte Berstand aus Grund ber Schrift erkläret werben, und stehet bemnach die einfältige Summa und Inhalt ber Lehre von biesem Artitel auf nachfolgenden Buntten:

> Erstlich ist ber Unterscheib zwischen ber ewigen Porsehung Gottes und ewigen Wahl seiner Ainder zu der ewigen Seligfeit mit Fleiß zu merken. Dann praescientia vel praevisio, das ist, daß Gott alles vorher siehet und weiß, ehe es geschicht, welches man die Vor= sehung Gottes nennet, gehet über alle Krea-turen, gut und bös, daß er nämlich alles zuvor fiehet und weiß, was ba ift ober ba fein wirb, was da geschicht oder geschehen wird, es sei gut oder bos, weil vor Gott alle Ding, sie sein vergangen oder zukünftig, unverborgen und gegenwärtig fein. Wie geschrieben ftehet Matth. 10: Raufet man nicht zweene Sperling um

XI.

# DE AETERNA PRAEDESTINATIONE ET ELECTIONE DEL

De aeterna electione filiorum Dei inter 1 Augustanae Confessionis theologos nulla hactenus aperta et cum scandalo coniuncta lateque sparsa controversia exorta est. Quia vero apud exteros de eo articulo vehementer disceptatum est, et inter nostros etiam homines aliquid gliscere coepit, et theologi non semper similes de hoc negotio sermones usurpant: studebimus per gratiam Dei in eo elaborare, ut, quantum quidem in nobis erit, omnes dissensiones et schismata apud posteritatem nostram praecaveantur. Itaque illius articuli declarationem huic scripto inserere placuit, ut omnibus manifestum fiat, quae etiam de hoc articulo nostra fides, doctrina et confessio sit. Neque 2 enim sentiendum est doctrinam de hoc articulo (si tamen iuxta praescriptum et analogiam verbi Dei et fidei proponatur) vel inutilem vel non necessariam esse; multo autem minus existimandum est, quod offensionis plena sit, et detrimentum aliquod piis mentibus afferat. Scriptura enim sacra huius articuli non semel tantum et obiter mentionem facit, sed multis locis eundem satis copiose tractat et explicat. Neque vero propter abusum aut sinistras ali-quorum opiniones doctrina verbi coelestis negligenda est aut reiicienda, quin potius eam ipsam ob causam, ut abusus et pravae opiniones tollantur, vera de hoc negotio sententia ex sacrarum litterarum fundamentis proferenda atque proponenda est. Summa autem doctrinae coelestis de hoc articulo his capitibus, quae recensebimus, comprehenditur.

Initio discrimen inter aeternam praescientiam, et inter electionem aeternam filiorum Dei ad aeternam salutem accurate observandum est. Praescientia enim vel praevisio Dei, qua illa omnia, antequam fiant, praevidet et praescit, ad omnes creaturas tam malas quam bonas extenditur. Hac enim vel praevisione vel praescientia Dominus ante novit videtque, quidquid est vel aliquando futurum est, quidquid iam fit vel quod aliquando continget, sive id bonum sit sive malum, quia Deum neque praeterita neque futura latent, sed omnia ipsi sunt manifesta et praesentia. Sic enim scriptum est (Matth.

einen Pfennig? noch fället derfelben feiner auf die Erde, ohne euren nater. Und Pfalm 139: Deine Augen sahen mich, da ich noch unbereitet war, und waren alle Catte auf dein Buch geschrieben, die noch werden sollten, und derfelben keiner da war. Stem Cfai. 37: Ich kenne deinen Auszug und Einzug und dein Coben wider mich.

Die ewige Wahl Gottes aber vel praedestinatio, bas ift, Gottes Verordnung gur Seligkeit gehet nicht zumal über die Frommen und Bösen, sondern allein über die Kinder Gottes, die zum ewigen Leben erwählet und verordnet find, ehe der Welt Grund geleget ward, wie Paulus fpricht Eph. 1: Er hat uns erwählet in Christo Jesu und verordnet zur Rindschaft.

Die Vorsehung Gottes (praescientia) siehet und weiß zuvor auch bas Bose, aber nicht also, daß es Gottes gnädiger Wille ware, daß es geschehen sollte; sondern was der verkehrte böse Wille des Tenfels und der Menschen sürnehmen und thun werbe und wölle, bas siehet und weiß Gott alles zuvor, und halt seine praescientia, bas ist Borsehung, auch in ben bosen Bändeln ober Werfen ihre Ordnung, daß von Gott dem Bojen, welches Gott nicht will, fein Ziel und Maß gesetzt wird, wie fern es gehen und wie lang es mahren folle, wann und wie ers hindern und strafen wölle; welches boch alles Gott der Herr also regieret, daß es zu feines göttlichen Namens Ehre, und zu feiner Auserwählten Beil gereichen und die Gottlosen barob zu Schanden werden müßen.

Der Anfang aber und Urfach bes Bofen ift nicht Gottes Vorsehung, (bann Gott schaffet und wirket das Boje nicht, hilft und beforderts auch nicht), sondern des Teufels und der Menfchen bojer verfehrter Wille, wie geschrieben ftehet: Ifrael, du bringeft dich in Unglud; aber dein fiell ftehet allein bei mir. Item: Du bift nicht ein Gott, dem gottlos Wefen nefalle, Bi. 5.

Die ewige Wahl Gottes aber siehet und weiß nicht allein zuvor der Auserwählten Selig= keit, sondern ist auch aus gnädigem Willen und Wohlgefallen Gottes in Chrifto Jesu eine Ursach, so da unsere Seligkeit, und was zu berselben geboret, schaffet, wirket, hilft und beforbert; barauf auch unsere Seligkeit also gegründet ift, daß die Pforten der hollen nichts darwider vermonen follen, wie geschrieben stehet: Meine Schafe wird mir niemand aus meiner hand reißen. Und abermals:

10, 29): Nonne duo passeres asse veneunt? et unus ex illis non cadet super terram sine Patre vestro. Et Psaltes canit (139, 16): Imperfectum meum viderunt oculi tui, et in libro tuo omnes scripti erant dies, qui futuri erant, antequam essent. Et Esaias ait (37, 28): Habitationem tuam et B. 720. egressum tuum et introitum tuum cognovi et insaniam tuam contra me.

Aeterna vero electio seu praedestinatio 5 Dei ad salutem non simul ad bonos et ad R. 799. malos pertinet, sed tantum ad filios Dei, qui ad aeternam vitam consequendam electi et ordinati sunt, priusquam mundi fundamenta iacerentur, ut apostolus testatur inquiens (Eph. 1, 5): Praedestinavit nos in adoptionem filiorum per Iesum Christum in ipsum.

Praescientia Dei praevidet et novit etiam 6 mala, antequam fiant, sed non ea ratione. quasi Dei voluntas propitia illa sit, ut fiant. Sed ea, quae perversa diaboli et hominum voluntas molitur et efficere conatur, atque etiam effectura est, haec Deus omnia longe ante praevidet et novit. Et ipsius praescientia etiam in malis rebus et operibus ordinem suum ita servat, ut a Domino rebus malis (quas Deus nec vult nec approbat) certae metae ponantur atque circumscribantur, quas egredi nequeant, et iisdem praescribitur, quam diu durare debeant, et quando et quomodo ea mala impediri rursus et puniri debeant. Et haec omnia Dominus ita gubernat, ut ad nominis sui divini gloriam et ad electorum suorum salutem cedant, impii vero confundantur et pudefiant.

Principium autem et causa mali non est 7 ipsa Dei praescientia (Deus enim non creat, procurat, efficit aut operatur malum, sed neque illud iuvat aut promovet), at diaboli et hominum prava et perversa voluntas causa est mali. Sic enim scriptum est (Os. 13, 9): Perditio tua ex te est, Îsrael; tantummodo in me salus tibi. Et David inquit (Ps. 5, 5): Non Deus volens iniquitatem tu es.

Aeterna vero electio Dei non tantum prae-8 videt et praescit electorum salutem, sed ex clementissima Dei voluntate et beneplacito in Christo Iesu causa est, quae nostram salutem et quae ad eam pertinent procurat, efficit, iuvat, promovet. Et quidem in ea divina praedestinatione aeterna nostra salus ita fundata est, ut etiam inferorum portae adversus eam praevalere nequeant (Matth. 16, 18). Scriptum est enim (Ioh. 10, 28.): R. 800. Oves meas nemo rapiet de manu mea. Et

Und es wurden gläubig, so viel ihr zum ewigen Leben verordnet waren.

Dieselbige ewige Wahl ober Berordnung Gottes zum ewigen Leben ist auch nicht also bioß in dem heimlichen unersorichlichen Rath Gottes zu betrachten, als hielte solche nicht W. 721. mehr in sich, oder gehörte nicht mehr darzu, wäre auch nicht mehr dabei zu bedenken, dann daß Gott zuvor ersehen, welche und wie viel selig, welche und wie viel verdammt sollten werden, oder daß er allein solche Musterung gehalten: dieser soll seständig bleiben, jener soll nicht beständig bleiben, jener soll nicht beständig bleiben.

Denn baraus nehmen und fagen ihr viel feltsame, gefährliche und schäbliche Gebanten, entweder Sicherheit und Unbuffertigfeit, ober Rleinmüthigkeit und Berzweiflung baber zu verursachen und zu stärken, daß sie in beschwerliche Gedanken fallen, und reden: Weil Gott seine Auserwählten zur Seligkeit vorsehen hat, ehe der Welt Grund geleget ward Eph. 1., und Gottes Vorsehen nicht fehlen, noch bon jemand gehindert ober geändert werden fann Gai. 14. Rom. 9. Bin ich benn zur Seligkeit vorsehen, so tann mirs baran nicht schaben, ob ich gleich ohne Bug allerlei Gunde und Schande treibe, Wort und Sacrament nicht achte, weber mit Bug, Glauben, Gebet ober Gottfeligfeit mich bekümmere, sonbern ich werde und muß doch selig werden, benn Gottes Bor-sehung muß gescheben; bin ich aber nicht vorsehen, so hilft es boch nicht, wann ich mich gleich zum Worte hielte, Buß thate, glaubte 2c., benn Gottes Vorsehung tann ich nicht hindern ober änbern.

R. 801. Und solche Gebanken fallen auch wol gottfeligen Herzen ein, wenn sie gleich aus Gottes
Snade Buß, Glauben und guten Borsatz
haben, daß sie gedenken: Wenn du aber nicht
von Ewigkeit zur Seligkeit vorsehen bist, so ists
boch alles umsonst, und sonderlich, wann sie auf
ihre Schwachheit sehen, und auf die Exempel
berer, so nicht verharret, sondern wieder abgefallen sein.

alibi (Act. 13, 48): Crediderunt, quotquot ad vitam aeternam erant ordinati.

Et haec sane aeterna electio seu ordinatio Dei ad vitam aeternam non nude in arcano illo coelesti et imperscrutabili Dei consilio consideranda est, quasi ea nihil praeterea complectatur, aut ad eam requiratur, aut in ea meditanda expendendum sit nisi hoc, quod Deus praeviderit, quinam et quot homines salutem sint consecuturi, et qui atque quam multi in aeternum sint perituri, aut quasi Dominus militarem quendam delectum instituerit, atque dixerit aut statuerit: Hic salvandus est, ille vero damnandus; hic ad finem usque in fide constans perseverabit, ille vero non perseveraturus est.

Ex opinione enim hac multi absurdas, 10 periculosas et perniciosas cogitationes hauriunt, quae aut securitatem et impoenitentiam, aut angustias et desperationem in mentibus hominum gignunt et confirmant. Sic enim quidam periculose secum cogitant, quin etiam interdum in hanc sententiam loquuntur: Deus (inquiunt) electos suos ad vitam aeternam praedestinavit, antequam mundi fundamenta iacerentur. (Eph. 1, 4) Electio autem Dei errare non potest, neque eam quisquam impedire aut mutare valet (Es. 14, 27. Rom. 9, 19). Ergo si ad vitam aeternam sum electus, nihil saluti meae decedet, etiamsi absque omni poenitentia omnis generis scelera atque flagitia designavero, verbum et sacramenta contemsero, neque unquam de poenitentia, fide, precibus aut pietate cogitavero. Necessario enim salvabor, quia electionem Dei fieri necessario oportet. Sin vero praedestinatus non fuero, nihil prorsus mihi profuerit, etiamsi verbum Dei meditatus fuero, poenitentiam egero, in Christum credidero cet., quia praedestinationem Dei neque impedire neque mutare potero.

Neque vero tantum homines impii, verum etiam pii quandoque in has cogitationes veniunt et incidunt, ut, si maxime per Dei gratiam poenitentiam agant. in Christum credant, et pie vivendi laudabile institutum habeant, nihilominus ita secum rem reputent: Quid? si non ab acterno ad salutem electus seu praedestinatus es, omnis tuus conatus totusque labor tuus irritus erit. Et haec tum praecipue homini pio in mentem veniunt, cum suas infirmitates considerat, et in eorum exempla animi oculos defixos habet, qui non in fide ad finem usque perseverarunt, sed a vera pietate in impietatem rursus prolapsi et apostatae facti sunt.

Wiber biefen falschen Wahn und Gedanken foll man nachfolgenden flaren Grund, ber gewis ist und nicht fehlen kann, setzen, nämlich: weil alle Schrift von Gott eingegeben nicht zur Sicherheit und Unbuffertigfeit, fonbern zur Strafe, Züchtigung und Begerung bienen foll 2. Dim. 3.; item weil alles in Gottes Wort barum uns vorgeschrieben ift, nicht bag wir dadurch in Berzweifelung getrieben follen werden, sondern daß wir durch Gebuld und Troft der Schrift Hoffnung haben Röm. 15: so ift ohne allen Zweisel in keinem Wege bas ber gefunde Verstand ober rechte Gebrauch ber Lehre von ber ewigen Borfebung Gottes, bag badurch entweder Unbuffertigkeit ober Berzweiflung verurfachet ober gestärtet werben. Go führet auch die Schrift diese Lehre nicht anders dann also, daß sie uns dadurch zum Wort weiset Eph. 1. 1. Kor. 1., zur Buß vermahnet 2. Tim. 3., jur Gottseligfeit anhält Eph. 1. Joh. 15., ben Glauben stärket und unserer Seligkeit uns vergewiffert Eph. 1. Joh. 10. 2. Theff. 2.

Derwegen, wann man von ber ewigen Wahl ober von der Prädestination und Verordnung ber Kinder Gottes zum ewigen Leben recht und mit Frucht gebenken ober reden will, soll man fich gewöhnen, daß man nicht von der bloßen, heimlichen, verborgenen, unausforschlichen Borsehung Gottes speculice, sondern wie der Rath, Fürsatz und Berordnung Gottes in Christo Jeju, der das rechte mahre Buch des Lebens ist, burch bas Wort uns geoffenbaret wird, nämlich daß die ganze Lehre von dem Fürsat, Rath, Willen und Berordnung Gottes, belangend unfer Erlöfung, Beruf, Gerecht= und Selig= machung, zusammengefaßet werbe, wie Paulus also biesen Artikel handelt und erkläret Rom. 8. Eph. 1., wie auch Christus in der Parabel Matth. 22., nämlich, daß Gott in seinem Borfat und Rath verordnet habe:

1. Daß wahrhaftig das menschliche Geschlecht erlöset und mit Gott versöhnet sei burch Christum, ber uns mit seinem unschüldigen Gehorfam, Leiden und Sterben Gerechtigkeit, bie bor Gott gilt, und bas ewige Leben verdienet

Contra hanc falsam opinionem et pericu- 12 losas cogitationes huic solidissimo fundamento, quod exspectationem nostram fallere non potest, sed longe firmissimum est, inniti oportet, nempe: Certum est, omnem scripturam divinitus inspiratam non ad alendam securitatem aut impoenitentiam sed ad arguendum, ad erudiendum in iustitia, et ad vitae emendationem propositam esse (2. Tim. 3, 16). Certum est etiam, quod omnia, quae in scriptura sacra nobis proponuntur, 28.722. non ideo revelata sint, ut ad desperationem adigamur, sed ut per patientiam et consolationem scripturae spem habeamus (Rom. 15, 4). Quare haec nequaquam erit vera et sana sententia aut legitimus usus doctrinae de aeterna praedestinatione Dei, quibus vel impoenitentia vel desperatio in hominum mentibus excitatur aut confirmatur. Neque vero nobis scriptura hanc doctrinam aliter, quam hoc modo proponit, ut nos ad verbum Dei revelatum, fide amplectendum, ableget, ad poenitentiam agendam hortetur, ad pie vivendum invitet, fidem nostram confirmet, et de salute nostra quam certissimos reddat. Eph. 1, 13. 1. Cor. 1, 7. 2. Tim. 3, 16. Ioh. 5, 39. 15, 3. Ioh. 10, 27 sq. 2. Thess. 2, 13 sq.

Quare cum de aeterna electione seu prae- 13 destinatione et ordinatione filiorum Dei ad vitam aeternam recte et cum fructu cogitare aut loqui volemus, assuefaciamus nos, R. 802. ne nudam, occultam, nulli homini exploratam et cognitam Dei praescientiam ratione nostra perscrutari conemur. Sed ad eum modum divinam electionem meditemur, quemadmodum Dei consilium, propositum et ordinatio in Christo Iesu (qui est verus ille liber vitae) per verbum nobis revelatur. Totam igitur doctrinam de proposito, con- 14 silio, voluntate et ordinatione Dei (omnia videlicet, quae ad nostram redemtionem, vocationem, iustificationem et salutem pertinent) simul mente complectamur. Sic enim divus Paulus hunc articulum in scriptis suis (Rom. 8, 29 sq. Eph. 1, 4 sq.) tractavit et explicuit, idem fecit Christus in parabola illa de nuptiis regiis (Matth. 22, 1 sqq.), quod videlicet Deus in suo consilio et proposito decreverit haec:

I. Ut humanum genus vere redimeretur 15 atque cum Deo per Christum reconciliaretur, qui nobis innocentia atque perfectissima obedientia, passione ac morte acerbissima iustitiam, quae coram ipso valet, et vitam aeternam promeruit.

- 2. Daß solch Berdienst und Boblthaten Christi burch sein Wort und Sacrament uns sollen vorgetragen, dargereicht und ausgetheilet werden.
- 3. Daß er mit seinem heiligen Geist burch bas Bort, wann es geprediget, gehöret und betrachtet wird, in uns wölle fräftig und thätig sein, die Herzen zu wahrer Buß bekehren und im rechten Glauben erbalten.
- 4. Daß er alle bie, so in mabrer Buß burch rechten Glauben Christum annehmen, gerecht B. 723. machen, sie zu Gnaden, zur Kindschaft und Erbschaft bes ewigen Lebens annehmen wolle.
  - 5. Daß er auch, die also gerechtfertiget, beistigen wolle in ber Liebe, wie S. Paulus Eph. 1. sagt.
- 6. Daß er sie auch in ihrer großen Schwachs heit wider Teufel, Welt und Fleisch schützen, R. 803. und auf seinen Wegen regieren und sühren, da sie straucheln, wieder aufrichten, in Kreuz und Ausechtung trösten und exhalten wolle.
  - 7. Daß er and in ihnen bas gute Werk, so er angesangen hat, stärken, mehren und sie bis ans Ende erhalten wolle, wo sie an Gottes Wort sich halten, fleißig beten, an Gottes Güte bleiben, und die empjangenen Gaben treulich brauchen.
  - 8. Daß er endlich bieselbigen, so er erwählet, berusen und gerecht gemacht hat, auch im ewigen Leben ewig selig und herrlich machen wolle.

Und hat Gott in solchem seinem Kath, Fürsath und Berordnung nicht allein ingemein die Seligkeit bereitet, sondern hat auch alle und jede Personen der Außerwählten, so durch Christium sollen selig werden, in Gnaden bedacht, zur Seligkeit erwählet, anch verordnet, daß er sie auf diese Weise, wie jetz gemeldet, durch seine Gnade, Saben und Wirfung darzu bringen, helsen, fördern, stärken und erhalten wölle.

Dieses alles wird nach der Schrift in der Lehre von der ewigen Bahl Gottes zur Kind-

- II. Ut Christi meritum eiusque beneficia 16 per verbum et sacramenta nobis offerrentur, exhiberentur et distribuerentur.
- III. Decrevit etiam se Spiritu Sancto suo 17 per verbum annuntiatum, auditione perceptum et memoriae commendatum velle in nobis efficacem esse, et corda ad veram poenitentiam agendam inflectere et in vera fide conservare.
- IV. Illius aeternum propositum est, quod 18 omnes, qui poenitentiam vere agunt et Christum vera fide amplectuntur, iustificare, in gratiam recipere, et in filios et heredes vitae aeternae adoptare velit.
- V. Et quod fide iustificatos in vera caritate sanctificare velit, ut apostolus testatur Ephes. 1, 4.
- VI. Item in aeterno suo consilio proposuit se iustificatos etiam in multiplici et varia ipsorum infirmitate adversus diabolum mundum et carnem defensurum, et in viis suis deducturum atque gubernaturum, et, si lapsi fuerint, manum suppositurum, ut in cruce atque tentationibus solidam consolationem percipiant, atque ad vitam conserventur.
- VII. Illius aeternum decretum est, quod 21 opus illud bonum a se in illis inceptum promovere atque confirmare et ad finem usque conservare velit, si modo verbo ipsius tanquam scipioni constanter innitantur, ipsius opem ardentibus precibus implorent, in gratia Dei perseverent et dona accepta fideliter et bene collocent.
- VIII. Ille idem in aeterno consilio suo 22 decrevit, quod eos, quos elegit, vocavit, iustificavit, in altera aeterna illa vita salvos facere et aeterna gloria ornare velit.

Et quidem Deus illo suo consilio, proposito et ordinatione non tantum in genere salutem suorum procuravit, verum etiam omnes et singulas personas electorum (qui per Christum salvandi sunt) elementer praescivit, ad salutem elegit, et decrevit, quod eo modo (quem iam recitavimus) ipsos per suam gratiam, dona atque efficaciam salutis aeternae participes facere, iuvare, eorum salutem promovere, ipsos confirmare et conservare velit.

Haec omnia secundum scripturam in arti- 24 culo praedestinationis et aeternae electio-

schaft und ewigen Seligkeit begriffen, soll auch barunter verstanden, und nimmer ausgeschloßen noch unterlaßen werden, wann man redet von dem Fürsay, Borschung, Wahl und Verordenung Gottes zur Seligkeit. Und wenn also der Schrift die Gedanken von diesem Artikel gefaßet werden, so kann man sich durch Gottes Gnaden einsältig darein richten.

Es gehöret auch dies zu fernerer Erklärung und heilsamen Brauch der Lehre von der Borsehung Gottes zur Seligkeit: weil allein die Auserwählten seils werden, deren Kamen geschrieden stehen im Buch des Ledens, wie man das wisen, woraus und worbei erkennen könne, welche die Auserwählten sind, die sich dieser Lebre zum Trost annehmen können und sollen.

Und hiervon sollen wir nicht urtheilen nach unser Bernunft, auch nicht nach dem Gesetz, ober auß einigem äußerlichen Schein, auch sollen wir uns nicht unterstehen den heimlichen verborgenen Abgrund göttlicher Vorsehung zu forschen, sondern auf den geoffenbarten Willen Gottes Acht geben. Dann er hat uns offensbaret und wifen laßen das Geheimnis eines willens, und hat dasselbige hersur gedracht durch Christum, daß es geprediget werde, Sph. 1. 2. Tim. 1.

Dasselbige aber wird uns also geoffenbaret, wie Paulus spricht Röm. 8.: Die Gott verseschen, erwählet und verordnet hat, die hat er auch berufen. Nun beruset Gott nicht ohne Mittel, sondern durch das Wort, wie er denn befohlen hat zu predigen Buß und Vergebung der Sünden. Dergleichen bezeuget auch Spaulus, da er geschrieben: Wir seind Botschaften an Christus statt, und Gott vermahnet durch uns: laßet euch versühnen mit Gott 2. Kor. 5. Und die Gäste, welche der König zu seines Sohnes Hochzeit haben will, läßet er durch seine ausgesandte Diener berusen, Matth. 22., etlich zur ersten, etlich zur andern, dritten, etschsten, neunten, auch wol zur eilsten Stunde Matth. 20.

Derhalben, wann wir unsere ewige Wahl zur Seligkeit niihlich betrachten wollen, müßen wir in alle Bege steif und sest darüber halten, daß, wie die Predigt der Buße, also auch die Berheißung des Evangelii universalis, daß ist, üher alle Menschen gehe Luc. 24. Darum

nis divinae ad adoptionem in filios et ad aeternam salutem comprehenduntur, universa illa, de quibus diximus, sub hoc articulo complecti debemus, nec quidquam horum excludendum aut omittendum est, quando de proposito Dei, praedestinatione, electione et ordinatione ad vitam aeternam agitur. Et cum secundum scripturam de hoc negocio cogitatur, per gratiam Dei hic articulus et perspicue et dextre intelligi et salubriter tractari potest.

Sed et hoc ad pleniorem huius negotii 25 declarationem et salutarem usum doctrinae R. 804. de divina praedestinatione electorum ad salutem cognitu est necessarium: cum videlicet soli electi salventur, quorum nomina scripta sunt in libro vitae, quomodo et unde agnosci possit, quinam sint electi et quibus haec doctrina solatio esse possit et debeat.

De hac autem quaestione non iudicandum \$\mathbb{B}\$. 724. est ex rationis nostrae sententia, sed neque 26 ex lege, neque ex ulla aliqua externa specie. Et cavendum est, ne absconditam et occultissimam abyssum divinae praedestinationis pervestigare conemur. Quin potius in revelatam Dei voluntatem intueri nos oportet. Etenim certos nos reddidit de mysterio suae voluntatis, idque ex arcano illo consilio suo per Christum in lucem produci curavit, ut publice praedicaretur. Eph. 1, 9 sqq. 2. Tim. 1, 9 sq.

Ad hunc modum autem nobis illud arca- 27 num consilium Dei revelatur. Quos praedestinavit, elegit et praeordinavit (inquit Paulus Rom. 8, 29. sq.), hos et vocavit. Dominus autem non solet homines immediate vocare sed per verbum, unde et praecepit, suo nomine praedicari poenitentiam et remissionem peccatorum (Luc. 24, 47). Idem testatur Paulus 2. Cor. 5, 20. dicens: Pro Christo legatione fungimur, tamquam Deo exhortante per nos. Obsecramus pro Christo, reconciliamini Deo. Et parabola evangelica (Matth. 22, 2 sqq.) docet convivas, quos rex ad filii sui nuptias convenire volebat, per emissos ipsius ministros invitatos et vocatos esse. Et sane Dominus in vineam suam vocat, alios quidem hora prima, alios tertia, sexta, nona, vel etiam undecima hora, Matthaei 20, 3 sqq.

Si igitur aeternam electionem ad salutem 28 utiliter considerare voluerimus, firmissime et constanter illud retinendum est, quod non tantum praedicatio poenitentiae, verum etiam promissio evangelii sit universalis, hoc est, ad omnes homines pertineat. Eam

R. 805. Christus befohlen hat zu predigen in seinem Namen Buß und vergebung der Sünden unter allen völkern. Dann Gott hat die Welt geliebet und derselben seinen Sohn gegeben. Christus hat der Welt Sünde getragen, Joh. 1., sein Kleisch gegeben vor der Welt Leben Joh. 6., sein Blut ist die Versühnung vor der ganzen Welt Sünde, 1. Joh. 2. Christus spricht: Rommet alle zu mir, die ihr beladen seid, ich will euch erquicken Matth. 11. Gott hat alles beschloßen unter dem Unglauben, auf daß er sich aller erbarme, Röm. 11. Der herr will nicht, daß jemand verloren werde, sondern daß sich jedermann zur Buße kehre, 2. Petr. 3. Er ist aller zumal ein herr, reich über alle, die ihn anzusen, Röm. 10. Die W. 725. Gerechtigkeit kömmt durch den Glauben an Christum zu allen und auf alle, die gläuben, Röm. 3. Das ist der Wille des Vaters, daß

Röm. 3. Das ift der Wille des Naters, daß alle, die an Christum gläuben, das ewige Ceben haben sollen, Joh. 6. Also ist Christus Besehlich, daß ingemein allen, benen Buße gepredigt wird, auch diese Berheißung des Evangelii soll surgetragen werden, Luc. 24. Marc. 16.

Und solchen Beruf Gottes, so durch die Predigt des Worts geschicht, sollen wir vor kein Spiegelsechten halten, sondern wisen, daß daburch Gott seinen Willen ofsenbaret, daß er in denen, die er also beruset, durch Wott wirken wölle, daß sie erleuchtet, dekehret und selig werden mögen. Dann das Wort, dadurch wir berusen werden, ist ein Amt des Geistes, das den Geist gibt, oder dadurch der Geist gegeben wird 2. Korinth. 3., und eine Krast Gottes selig zu machen, Köm. 1. Und weil der heilige Geist durchs Wort frästig sein, stärken, Krast und Bermügen geben will, so ist Gottes Wille, daß wir das Wort annehmen, gläuben und demsselben solgen sollen.

Daher werden die Auserwählten also beschrieben Joh. 10: Meine Schafe hören meine Stimme, und ich kenne sie, und sie folgen E. 806. mir, und ich gebe ihnen das ewige Leben. Und Eph. 1: Die nach dem Lürsag verordnet sein zum Erbtheil, die hören das Evangelium, gläuben an Thristum, beten und danken, werden geheiliget in der Liebe, haben Hofsnung, Gedut und Erost im Kreuz Köm. 8., und ob dies alles gleich sehr schwach in ihnen ist, haben sie doch Hunger und Durft nach der Gerechtigkeit, Matth. 5.

ob causam Christus (Luc. 24, 47) iussit praedicari in nomine suo poenitentiam et remissionem peccatorum in omnes gentes. Deus enim mundum dilexit eique Filium suum unigenitum donavit (Ioh. 3, 16). Christus peccata mundi sustulit (Ioh. 1, 29). Idem carnem suam tradidit pro mundi vita (Ioh. 6, 51). Ipsius sanguis propitiatio est pro totius mundi peccatis (1. Ich. 1, 7. 2, 2). Christus dicit (Matth. 11, 28): Venite ad me omnes, qui laboratis et onerati estis, et ego reficiam vos. Deus omnia in incredulitate conclusit, ut omnium misereatur (Rom. 11, 32). Non vult Dominus aliquos perire, sed omnes ad poenitentiam reverti (2. Petr. 3, 9). Idem Dominus omnium, dives in omnes, qui invocant illum (Rom. 10, 12). Iustitia Dei per fidem Iesu Christi venit in omnes et super omnes, qui credunt in eum (Rom. 3, 22). Et haec est voluntas Patris, ut omnes, qui in Christum credunt, vitam aeternam habeant (Ioh. 6, 40). Et vult Christus, ut in genere omnibus, quibus poenitentia agenda praedicatur, etiam haec promissio evangelii proponatur (Luc. 24, 47. Marc. 16, 15).

Et hanc vocationem Dei, quae per verbum 29 evangelii nobis offertur, non existimemus esse simulatam et fucatam, sed certo statuamus Deum nobis per eam vocationem voluntatem suam revelare, quod videlicet in iis, quos ad eum modum vocat, per verbum efficax esse velit, ut illuminentur, convertantur et salventur. Verbum enim illud, quo vocamur, ministerium Spiritus est (2. Cor. 3, 8), quod Spiritum Sanctum affert, seu per quod Spiritus Sanctus hominibus confertur, et est virtus Dei ad salutem omni credenti (Rom. 1, 16). Cum igitur Spiritus Sanctus per verbum efficax esse, nos corroborare et vires subministrare velit, profecto vult Dominus, ut verbum evangelii recipiamus, ei credamus atque pareamus.

Qua de causa electi his notis in sacris litteris, ab aliis discernendi, describuntur:

Oves meae vocem meam audiunt, et ego cognosco eas, et sequuntur me, et ego illis do vitam aeternam (Ioh. 10, 27 sq.) Et (Eph. 1, 11. 13): qui secundum propositum ordinati sunt ad capiendam hereditatem, audiunt evangelion, credunt in Christum, invocant Deum eique gratias agunt, sanctificantur in caritate, perseverant in spe, patientia et consolatione sub cruce (Rom. 8, 25). Et quamvis hace bona omnia in ipsis adhuc tenuia atque infirma sint, tamen esuriunt et sitiunt iustitiam (Matth. 5, 6).

Also gibt der Geift Gottes den Auserwahleten Zeugnis, daß sie Rinder Gottes sind, und da sie nicht wißen, was sie beten sollen, wie sichs gebührt, vertritt er sie mit unaussprechelichem Seufzen, Röm. 8.

So zeuget auch die heilige Schrift, daß Gott, der uns berusen hat, so getreu sei, wann er das gute Werf in uns angesangen hat, daß ers auch dis ans Ende erhalten und vollsühren wolle, wo wir uns nicht selbst von ihm abkehren, sondern das angesangene Wesen dis ans Ende seit behalten, darzu er denn seine Gnade verheißen hat, 1. Kor. 1. Phil. 1. 2. Petr. 3. Ebr. 3.

Mit diesem geoffenbarten Willen Gottes follen wir uns befümmern, bemfelben folgen und uns besselben befleißigen, weil ber beilige Beift burchs Wort, badurch er uns berufet, Gnade, Kraft und Bermugen barzu verleihet, und ben Abgrund ber verborgenen Borsehung Gottes nicht forschen, wie Luc. 13. geschrieben, ba einer fraget: herr, meinest du, daß wenig felig werden? antwortet Christus: Ringet ihr darnach, daß ihr durch die enge pforte eingehet. Also spricht Lutherus: Solge du der Epistel jun Romern in ihrer Ordnung, befummere dich zuvor mit Christo und seinem Evangelio, daß du deine Sunde und feine Bnade erkenneft, darnach mit der Sunde ftreitest, wie Paulus vom 1. bis ins 8. Rapitel lehret, darnach wenn du im 8. Rap. in Unfechtung unter Rreug und Leiden kommen wirft, das wird dich lehren im 9. 10. und 11. Rapitel die Dorsehung, wie trofflich die sei zc.

Daß aber viel berusen sind, und wenig ausermählet, sommt nicht daßer, daß es mit Gottes Berus, so durchs Wort geschicht, die Meinung haben sollt, als spreche Gott: Aeußerlich durchs Wort dernie ich euch wol alle, denen ich mein Wort gebe, zu meinem Reich, aber im Herzen meine ichs nicht mit allen, sondern nur mit ellschen wenigen; dann es ist mein Wille, daß der größte Tbeil von denen, so ich durchs Wort werberuse, nicht sollen erseuchte noch bekehret werberuse, nicht sollen erseuchte noch bekehret werben, sondern verdammet sein und bseiden, od ich mich gleich durchs Wort im Berus anders gegen sie erkläre. Hoc enim esset Deo contradictorias voluntates affingere. Das ist, solchergestalt würde gelehret, daß Gott, der doch die ewige Wahrheit ist, ihm selbst zuwider sein sollte; so doch Gott solche Untugend, da man sich eines Dinges erkläret, und ein anders im

Sic scilicet Spiritus Dei testimonium 31 electis perhibet, quod sint filii Dei, et cum, quid petendum sit, nesciunt, sicut oportet, ipse Spiritus pro eis intercedit gemitibus inenarrabilibus (Rom. 8, 16, 26).

Praeterea scriptura testatur Deum, qui 32 nos vocavit, adeo fidelem esse, ut, cum bonum opus in nobis inceperit, illud conservare et continuare atque ad finem usque perducere et perficere velit, si modo non ipsi nos ab eo avertamus, sed initium substantiae usque ad finem firmum retineamus; 32. 726. ad quam constantiam suam nobis gratiam promisit 1. Cor. 1, 9. Phil. 1, 6. 1. Petr. 5, 10. 2. Petr. 3, 9. Hebr. 3.

Hanc revelatam Dei voluntatem inquira- 33 mus, meditemur, atque, ut eidem pareamus, sedulo elaboremus, quandoquidem Spiritus Sanctus per verbum (quo nos vocat) gratiam vires et facultatem largiri vult; arcanae autem et occultae praedestinationis divinae abyssum perscrutari ne conemur. In hanc sententiam Christus cuidam curiose interroganti, an pauci salvarentur, respondit (Luc. 13, 24): Contendite, ut intretis per angustam portam. Et D. Lutherus inquit (in praef. sup. ep. ad Rom.): Eodem ordine, quem Paulus in epistola ad Romanos observavit, procede. Prima tua cura sit de Christo eiusque evangelio, ut et tua peccata et ipsius gratiam atque cle-mentiam agnoscas. Deinde luctare cum peccato, sicut docet Paulus a primo capite usque ad octavum. Postea ubi (in octavo capite) sub cruce, tentationibus et afflictionibus exercitatus fueris, nonum, decimum et undecimum caput recte te docebunt, quanta in praedestinatione divina consolatio reposita sit.

Quod autem multi vocati sunt, pauci R. 807. vero electi (Matth. 20, 16), eius rei causa 34 non est vocatio divina, quae per verbum fit, quasi Dei haec sit sententia: Ego quidem vos, quibus verbum meum propono, externe per id verbum omnes voco ad regni mei coelestis participationem, at in corde meo non de omnibus serio ad salutem vocandis, sed de paucis tantum cogito. Voluntas enim mea haec est, ut maior eorum, quos per verbum voco, pars neque illuminetur neque convertatur, sed condemnetur atque in aeterna morte maneat, etsi per verbum meum, quo vocantur, aliter meam illis mentem declaro cet. Hoc enim esset 35 Deo contradictorias voluntates affingere, quasi is, qui aeterna veritas est, secum ipse dissentiret, aut aliud loqueretur, aliud vero

Herzen gebenket und meinet, auch an Menschen straset Ps. 5. und 12. Darburch uns auch der nöthige, tröstliche Grund gänzlich ungewis und zu nichte gemacht, da wir täglich erunnert und vernahnet werden, daß wir alleine aus Gottes Wort, dadurch er mit uns handelt und uns herust, ternen und schließen sollen, was sein Wille gegen uns sei, und was uns solches zusagt und verheißet, daß wir das gewis gläuben und daran nicht zweiseln sollen.

28. 727. Derhalben auch Christus die Berheisung des Evangelii nicht allein läßt ingemein fürtragen, sondern dieselbige durch die Sacrament, die er als Siegel der Verheisung angehänget, verssiegelt und damit einem jeden Gläubigen insonderheit bestätiget.

Darum behalten wir auch, wie die Augsburgische Consession articulo 11. saget, die Krisk. 808. vatabsolution, und lehren, daß es Sottes Gebot sei, daß wir solcher Absolution gläuben, und sir gewis halten sollen, daß wir so wahrhaftig, wenn wir dem Bort der Absolution gläuben, Gott versöhnet werden, als hätten wir eine Simme vom Himmel gehöret, wie die Apologia diesen Artikel erkläret; welcher Trost und ganz und gar genommen, wenn wir nicht auß dem Berus, der durchs Wort und durch die Sacramente geschicht, von Gottes Willen gegen und schließen sollten.

Es würde uns auch ber Grund umgeftoffen und genommen, daß ber beilige Geift bei bem gepredigten, gehörten, betrachten Wort gewislich gegenwärtig und baburch fräftig sein und wirken wolle. Derhalben hats die Meinung in feinem Wege, barvon hievor Meldung geschehen, bag nämlich biejenigen bie Auserwählten fein follten, so burche Wort berufen werben, wann fie gleich bas Wort Gottes verachten, von fich ftoffen, lästern und verfolgen Matth. 22. Act. 13., ober wenn fie es boren, ihre Bergen verftoden Ebr. 4 .. bem beiligen Geift widerstreben Act. 7., ohne Bug in Gunden verharren Luc. 14., an Chriftum nicht wahrhaftig gläuben Marc. 16., nur einen äußerlichen Schein führen Matth. 7. und 22., ober außer Christo andere Wege zur Gerech= tigfeit und Seligfeit suchen Rom. 9. Sonbern wie Gott in seinem Rath verordnet hat, daß der heilige Geist die Auserwählten durchs Wort berufen, erleuchten und befehren, und bag corde premeret. Hanc levitatem, hanc improbitatem (cum aliud verbis proponitur, aliud in corde fovetur) Deus ipse etiam in hominibus arguit et punit, ut David aliquoties testatur (Ps. 5, 10. 12, 3 sq.). Et hac 36 ratione fundamentum fidei nostrae maxime necessarium et consolationis verae plenissimum prorsus everteretur, ex quo nobis quotidie admonitiones hae afferuntur et inculcantur, quod ex solo Dei verbo (per quod nobiscum agit nosque vocati dicere atque statuere debeamus, quae sit ipsius erga nos voluntas, et quod omnia illa, quae nobis in verbo Domini promittuntur, firma fide amplecti neque de iis ulla ratione dubitare debeamus.

Et quidem eam ipsam ob causam (ne de 37 revelata Dei erga nos voluntate dubitemus) promissionem evangelii Christus non tantum generaliter proponi curat, sed etiam sacramenta promissioni annectere voluit, quibus tanquam sigillis ad promissionem appensis unicuique credenti promissionis evangelicae certitudinem confirmat.

Ea de causa retinemus etiam privatam absolutionem, (ut Augustana Confessio articulo undecimo loquitur) docentes Dei mandatum esse, ut absolutioni fidem habeamus ac certo statuamus tam vere (quando verbis absolutionis fidem habemus) Deo reconciliatos nos esse, ac si vocem coelitus delapsam ea de re audivissemus, quam sententiam etiam Apologia confirmat. Haec vero consolatio eximia prorsus nobis eriperetur, si non ex vocatione, quae fit per verbum et sacramenta, de voluntate Dei erga nos statuendum esset.

Quin etiam illud fundamentum religionis 39 nostrae everteretur, quod credimus Spiritum Sanctum cum verbo praedicato, audito et diligenter considerato praesentem atque efficacem esse et operari velle. Quare nequaquam sentiendum est, ut paulo ante monuimus, eos etiam in electorum numero habendos, qui verbum Dei contemnunt, repellunt, exsecrantur atque persequuntur (Matth. 22, 6. Act. 13, 46), qui audito verbo corda sua contra illud obfirmant (Hebr. 4, 2. 7), qui Spiritui Sancto resistunt (Act. 7, 51), qui in peccatis absque poenitentia perseverant (Luc. 14, 18), neque in Christum vere credunt (Marc. 16, 16), externa tantum specie pietatem prae se ferunt (Matth. 7, 22. 22, 12), aut extra Christum alius iustitiae et salutis rationes quaerunt (Rom. 9, 31). Ut enim Deus in aeterno suo con- 40 silio ordinavit, ut Spiritus Sanctus electos

er alle die, so durch rechten Glauben Chrisum annehmen, gerecht und selig machen wolle: also hat er auch in seinem Nath beschloßen, daß er diesenigen, so durchs Wort berusen werden, wann sie das Wort von sich stoßen und dem heistigen Geist, der in ihnen durchs Wort kräftig sein und wirken will, widerstreben, und darin verharren, sie versiocken, verwersen und verdammen wolle. Und also sind viel berusen, und wenig auserwählet.

Dann wenig nehmen das Wort an und folgen ihm, der größeste Hause verachtet das Wort und will zu der Hochzeit nicht kommen. Solcher Berachtung des Worts ist nicht die Ursach Vortes Borsehung, sondern des Menschen verkehrter Wille, der das Mittel und Wertzeng des heitigen Geistes, so ihm Gott durch den Beruf vorträget, von sich stößet oder verkehret, und dem heiligen Geist, der durchs Wort kräftig sein will und wirset, widerstrebet, wie Christus spricht: Wie oft habe ich dich verssammlen wolsen, und du hast nicht gewollt Matth. 23.

Mso nehmen ihr viel das Wort mit Freusden an, aber darnach fallen sie wieder abe, Luc. 8. Die Ursach aber ift nicht, als wollte Gott ihnen, in welchen er das gute Werk anspekangen, die Gnade zur Beständigkeit nicht geben, dann das ist wider S. Baulum Phil.1., sondern die Ursach ist, weil sie sich muthwillig von dem heiligen Gebot wieder abwenden, den heiligen Gest betrüben und verbittern, in den Unslat der Belt sich wieder einslechten, dem Tensel die Herberge des Herzens wieder schmiliken, mit welchen das Letzte ärger wird dann das Erste, 2. Betr. 2. Luc. 11. Ebr. 10.

Und sofern ist uns das Geheimnis der Borsehung in Gottes Wort geoffendaret, und wann wir darbei bleiben und uns daran halten, so ist es gar ein nütliche, beilsame, tröstliche Lehre; denn sie bestätiget gar gewaltig den Artiel, daß wir ohne alle unsere Werk und Verzdien, lauter aus Gnaden, allein um Christus willen, gerecht und selig werden. Dann vor der Zeit der Welt, ehe wir gewesen sind, ja ehe der Welt Grund geleget, da wir ja nichts Gutes haben thun kinnen, sind wir nach Gottes Turkat aus Gnaden in Christo dur Seligkeit ernählet, Köm. 9. 2. Tim. 1. Es werden auch daburch alle opiniones und irrige Lehre von den Krästen unsers natürsichen Willens

per verbum vocet, illuminet atque convertat, atque omnes illos, qui Christum vera fide amplectuntur, iustificet atque in eos aeternam salutem conferat: ita in eodem suo consilio decrevit, quod eos, qui per verbum vocati illud repudiant et Spiritui Sancto (qui in ipsis per verbum efficaciter operari et efficax esse vult) resistunt, et obstinati in ea contumacia perseverant, indurare, reprobare et aeternae damnationi devovere velit. Et secundum has rationes intelligendum est, quod scriptura dicit: Multos vocatos, paucos vero electos esse.

Pauci enim verbum Dei serio recipiunt 41 eique sincere obtemperant, maior pars con- 32. 728. temnit verbum neque in regiis illis nuptiis R. 809. vult comparere (Matth. 22, 3 sqq.). Huius contemtus verbi non est in causa vel praescientia vel praedestinatio Dei, sed perversa hominis voluntas, quae medium illud et instrumentum Spiritus Sancti, quod Deus homini per vocationem offert, reiicit aut depravat, et Spiritui Sancto, qui per verbum efficaciter operari cupit, repugnat, sicut Christus dicit (Matth. 23, 37): Quoties volui congregare te, et noluisti.

Multi quidem verbum Dei initio magno 42 gaudio recipiunt, sed postea rursus deficiunt (Luc. 8, 13). Eius autem rei causa non haec est, quasi Deus illis, in quibus bonum illud opus iam incepit, gratiam suam ad perseverandum dare nolit; hoc enim cum Pauli verbis (Phil. 1, 6) pugnat. Sed vera causa defectionis ipsorum est, quod sese a sancto Dei praecepto rursus, et quidem petulanter, avertunt, quod Spiritum Sanctum contristant et exasperant, quod coinquinationibus huius mundi rursus sese implicant, et Satanae hospitium cordis sui adornant. Horum hominum posteriora deteriora fiunt prioribus. 2. Petr. 2, 10. 20. Eph. 4, 30. Hebr. 10, 26. Luc. 11, 25.

Hucusque sacra scriptura in revelando divinae praedestinationis mysterio progreditur. Quodsi intra has metas nos continuerimus, et verbo Dei revelato innixi fuerimus, profecto doctrina illa amplissima consolationis verae materiam nobis suppeditabit. Egregie enim praedestinationis doctrina articulum iustificationis confirmat, quod videlicet gratuito, sine omnibus operibus et meritis nostris, ex mera gratia propter solum Christum iustificemur atque salvemur. Ante saecula enim huius mundi, priusquam in rerum natura essemus, imo antequam mundi fundamenta iacerentur, cum quidem nihil boni agere adhuc potera-

ernieber geleget, weil Gott in seinem Rath bor ber Zeit ber Welt bebacht und verordnet hat, daß er alles, was zu unser Bekehrung gehöret, felbst mit ber Rraft feines beiligen Geistes durchs Wort in uns schaffen und wirten R. 810. molle.

Es gibt auch also biese Lehre ben schönen berrlichen Troft, bag Gott eines jedes Chriften Betehrung, Gerechtigkeit und Geligkeit fo hoch ihm angelegen sein lagen, und es so treulich Damit gemeinet, bag er, ehe ber Belt Grund m. 729. geleget, barüber Rath gehalten und in seinem Fürsat verordnet hat, wie er mich darzu bringen und darinnen erhalten wolle. Item daß er meine Seligkeit sowol und gewis habe verwahren wollen, weil fie burch Schwachheit und Bosheit unfers Fleisches aus unfern Sänden leichtlich könnte verloren, ober burch Lift und Gewalt bes Teufels und ber Welt baraus gerigen und genommen werben, bag er biefelbige in seinem ewigen Vorsatz, welcher nicht feilen oder umgestoßen werden fann, verordnet, und in die allmächtige Hand unsers Seilandes Jefu Chrifti, baraus uns niemand reißen fann, ju bewahren geleget hat, Joh. 10., daher auch Baulus sagt Röm. 8: Weil wir nach dem Sursat Gottes berufen seind, wer will uns denn scheiden von der Liebe Gottes in Christo?

Es gibt auch biefe Lehre in Kreuz und Anfechtungen herrlichen Troft, nämlich daß Gott in seinem Rath vor der Zeit der Welt bedacht und beschloßen habe, baß er uns in allen Nöthen beifteben, Gebuld verleihen, Troft geben, Soffnung wirken, und einen folden Ausgang verschaffen wolle, daß es uns seliglich sein müge. Item, wie Paulus dies gar tröftlich handelt R. 811. Röm. 8., daß Gott in feinem Surfat vor der Zeit der Welt verordnet habe, burch was Kreuz und Leiden er einen jeden seiner Ausermählten gleich wollte machen bem Chenbilbe feines Sobnes, und daß einem Jeden fein Rreuz jum Besten bienen soll und muiße, weil sie nach bem Kürsatz berufen seind, baraus Paulus vor gewis und ungezweifelt geschloßen, daß weder

mus, secundum propositum Dei in Christo ad aeternam salutem electi sumus (Rom. 9, 11. 2. Tim. 1, 9). Hac etiam doctrina omnes 44 falsae opiniones et errores de viribus naturalis nostri arbitrii evertuntur, quia manifestum est, quod Deus in suo consilio ante mundi saecula decreverit atque ordinarit, quod omnia, quae ad conversionem nostram pertinent, ipse virtute Spiritus sui Sancti (per verbum) in nobis efficere et operari velit.

Quin etiam haec doctrina praeclaram no- 45 bis consolationem monstrat. Quantum enim est hoc beneficium Dei, quod is de uniuscuiusque christiani conversione, iustitia et salute adeo sollicitus fuit atque tam fideliter procuravit, ut ante iacta fundamenta mundi deliberaverit atque in illo arcano suo proposito iam tum ordinaverit, quomodo me ad salutem vocare, adducere et in illa conservare velit! Quid? quod meam salutem adeo firmis praesidiis munire voluit, ut eam in aeternum suum propositum (quod falli aut everti nunquam potest) tanquam in arcem munitissimam collocaret, atque adeo in omnipotenti manu Domini nostri Iesu Christi (unde nemo rapere nos potest Ioh. 10, 28.) conservandam poneret. Si enim 46 nobis tutela et defensio nostrae salutis committeretur, Deus bone, quam levi momento eam propter infirmitatem, pravitatem et corruptionem carnis nostrae amitteremus! quam facile ea nobis per insidias et vim diaboli atque mundi machinas e nostris manibus extorqueretur atque eriperetur! Ideo Paulus certitudinem beatitudinis no- 47 strae super fundamentum propositi divini exstruit, cum ex eo, quod secundum pro-positum Dei vocati sumus, colligit nemi-nem nos posse separare a dilectione Dei, quae est in Christo Iesu, Domino nostro. (Rom. 8, 28. 39.)

In afflictionibus vero et gravibus tenta- 48 tionibus dulcissimam ex hoc articulo consolationem petere licet. Docemur enim Deum in consilio suo ante saecula mundi decrevisse, quod in omnibus calamitatibus, miseriis et angustiis nobis adesse, tolerantiam sub cruce largiri, consolari nos, spem christianam exsuscitare, alere, et nutantem erigere, talemque tandem eventum dare velit, ut omnia mala ad salutem nostram cedant eamque promoveant. Unde et divus Paulus 49 egregiam consolationem ex hoc articulo depromit cum docet (Rom. 8, 28, 29, 35, 38, 39.) Deum in suo proposito ante tempora mundi ordinasse, quasnam tribulationes et quod crucis genus Dominus singulis christianis

Erûbsal noch Angst, weder Cod noch Leben ic. und scheiden können von der Liebe Gottes in Christo Iesu.

Es gibt auch dieser Artikel ein herrlich Zeug= nis, daß die Kirche Gottes wider alle Pforten der Höllen sein und bleiben werde, und lehret auch, welches die rechte Kirche Gottes sei, daß wir uns an dem großen Ansehen der salschen Kirchen nicht ärgern, Röm. 9.

Es werben auch aus diesem Artikel mächtige Bermahnungen und Warmungen genommen als Luc. 7: Sie verachten Gottes Aath wider sich selbst. Luc. 14: Ich sage euch, daß der Männer keiner mein Abendmahl schmeden wird. Stem: Diet sein berufen, aber wenig auserwählet. Stem: Wer Ohren hat zu hören, der höre, und: Sehet zu, wie ihr höret. Also kann die Lehre von diesem Artikel nützlich, tröstlich und selbse gebrauchet werden.

Es muß aber mit sonderem Fleiß Unterscheid gehalten werden zwischen dem, was in Gottes Wort ausdricklich hiervon offenbaret oder nicht geoffenbaret ist. Dann über das, davon disper gesaget, so hiervon in Christo offenbaret, hat Gott von diesem Geheimnis noch viel verschwiegen und verborgen, und allein seiner Weisbeit und Erkenntnis vorbehalten, welches wir nicht ersorschen, noch unsern Gedanken hiereinnen solgen, schließen oder grübeln, sondern uns an das geoffenbarte Wort halten sollen. Welche Erinnerung zum höchsten vonnöthen.

Dann bamit hat unser Fürwit immer viel mehr Lust sich zu bekümmern als mit dem, das Gott uns in seinem Wort davon offenbaret hat, weil wirs nicht zusammenreimen können, welches uns auch zu thun nicht besohlen ist.

Also ist baran kein Zweisel, bag Gott gar wol und auss allergewisseste vor ber Zeit ber

imponere velit, ut omnes conformes fiant imagini Filii sui, et ostendit, quod unicuique pio sua crux in bonum cedat seu cooperetur, propterea quod pii omnes secundum propositum Dei sint vocati. Ac tandem universa complectitur, quod neque tribulatio neque angustia, neque vita neque mors cet. possit nos separare a dilectione Dei, quae est in Christo Iesu.

Praeterea hic articulus luculenter testatur, 50 quod ecclesia Dei adversus omnes inferorum portas et impetus sit mansura, et docet, quae sit vera Dei ecclesia, ne magna illa falsae ecclesiae auctoritate et augusta illius specie offendamur (Rom. 9, 24. 25).

Et ex hoc articulo multae gravissimae 51 admonitiones et exhortationes depromuntur, ut Luc. 7, 30: Contemnunt Dei consilium adversus semet ipsos. Et Luc. 14, 24: Dico vobis, quod nemo virorum illorum gustaturus sit coenam meam. Et alibi (Matth. 20, 16): Multi vocati sunt, pauci B. 730. vero electi. Et rursus (Luc. 8, 8. 18): Qui aures habet audiendi, audiat. Et: Videte, quomodo audiatis. Atque ita doctrina de hoc articulo salutaris est, plena consolationis, et ad usum nostrum multis modis transferri potest.

Accurate autem discrimen observandum 52 et retinendum est inter id, quod de hoc negotio expresse in sacris litteris revelatum est, et inter ea, quae non sunt revelata. Praeter illa enim, de quibus hactenus dictum est, et quae in Christo manifeste revelata sunt, multa adhuc Dominus de hoc mysterio reticuit et occultavit, eaque soli suae sapientiae et scientiae reservavit. Talia investigare, cogitationibus nostris indulgere, aliquid de iis statuere aut scrutari nobis R. 812, non licet, sed toti a verbo Dei revelato, quod ipse nobis proponit, pendere debemus. Haec admonitio in hoc mysterio apprime necessaria est.

Ea enim est corruptae naturae nostrae 53 curiositas, ut magis iis, quae abstrusa et arcana sunt, indagandis quam iis, quae de hoc negotio Deus in verbo suo nobis revelavit, cognoscendis delectemur, praesertim cum quaedam in hoc mysterio tam intricata et perplexa occurrant, quae nos in mentibus nostris acumine ingenii nostri conciliare non possumus, sed neque id nobis a Deo demandatum est.

Dubium quidem non est, quin Deux ex- 54 actissime et certissime ante tempora mundi

Welt zuvor ersehen habe, und noch wife, welche bon benen, fo berufen werben, gläuben ober nicht gläuben werden. Item welche von ben Bekehrten beständig, welche nicht beständig bleiben werben; welche nach bem Fall wiederkehren, welche in Berstockung fallen werden. So ift auch die Zahl, wie viel berselben beiberfeits fein werden, Gott ohne allen Zweisel bewußt und befannt. Weil aber foldes Geheimnis Gott feiner Beisheit vorbehalten, und uns im Wort davon nichts offenbaret, vielweniger foldes durch unfere Gedanken zu erforschen uns befohlen, sondern ernstlich davon abgehalten hat Rom. 11: follen wir mit unsern Gebanken nicht folgern, schließen, noch barinnen grübeln, sondern uns an sein geoffenbartes Wort, barauf er uns weiset, halten.

Also weiß auch Gott ohne allen Zweisel, und hat einem jeden Zeit und Stunde seines Berufs, Bekehrung bestimmet; weil aber uns soleces nicht geoffenbaret, haben wir Besehlich, daß wir immer mit dem Wort anhalten, die Zeit aber und Stunde Gott besehlen sollen Act. 1.

Gleichfalls, wann wir sehen, bag Gott fein R. 813. Wort an einem Ort gibet, am andern nicht gibet, von einem Ort hinwegnimmet, am andern bleiben läßt. Item einer wird verstockt, verblendet, in verfehrten Sinn gegeben, ein anderer, so wol in gleicher Schuld, wird wiederum bekehret 2c. In biefen und bergleichen Fragen setzet uns Paulus ein gewisses Biel, wie fern wir geben sollen, nämlich daß wir bei einem Theil erkennen follen Gottes Gericht. Dann es feind wolverdiente Strafen ber Gunben, mann Gott an einem Lande ober Bolf die Berachtung feines Worts also strafet, bag es auch über die Nachkommen gehet, wie an ben Juben zu sehen; baburch Gott ben Seinen an etglichen Lanben und Personen seinen Ernft zeiget, mas wir alle wol verdienet hatten, würdig und werth wären, weil wir uns gegen Gottes Wort itbel verhalten, und den heiligen Geist oft schwerlich betrüben: auf bag wir in Gottes Furcht leben, und Gottes Gute ohne und wider unfern Berbienft, an und bei uns, benen er fein Wort gibt und läßt, bie er nicht verstocket und verwirft, ertennen und preisen.

praeviderit, et hodie etiam norit, quinam ex eorum numero, qui vocati sunt, in Christum credituri aut non credituri sint; qui ex conversis in fide perseveraturi sint, qui non; et qui in peccata gravia prolapsi reversuri sint, et qui in sceleribus perituri. Et haud dubie etiam numerus eorum, qui salvabuntur, et damnandorum Deo probe notus est. Quia vero Dominus talia arcana 55 soli suae sapientiae reservavit, neque ea de re quidquam in verbo suo revelavit, multo vero minus haec mysteria cogitationibus nostris indagare nos iussit, quin potius, ne id conaremur, prohibuit Rom. 11, 33 sqq.): non decet nos cogitationibus nostris indulgere, statuere aliquid, ratiocinari, aut illa occultissima investigare velle, sed in verbo ipsius revelato (ad quod ille nos ablegavit) acquiescere nos oportet.

Novit etiam Dominus procul dubio tempus et horam, eamque apud se constituit, quando videlicet unumquemque vocare, convertere, et lapsum rursus erigere velit. Quia vero id nobis non est revelatum, intelligimus hoc nobis iniungi serio, ut semper praedicando et tractando Dei verbo instemus, tempus vero et horam conversionis Deo permittamus (Act. 1, 7).

Ad eundem modum, cum videmus, quod 57 Deus verbum suum alicui regno aut ditioni donat, idem vero alii genti non largitur, item quod id ipsum ab uno populo aufert, alii vero diutius concedit, quod hic induratur, excaecatur et in reprobum sensum datur, ille vero, qui in eadem culpa haeret, ad Deum convertitur cet : cavendum est diligenter, ne in his rebus expendendis cogitationibus nostris nimium indulgeamus. Paulus (Rom. 11, 22 sqq.) autem certas 58 metas nobis posuit, quousque progredi liceat. Iubet enim nos in illis, qui percunt, considerare iustum Dei iudicium et poenas peccatorum. Sunt enim haec digna peccatis supplicia, si Deus totam aliquam provinciam aut gentem (propter verbi divini contemtum) ita punit, ut hoc ingens malum etiam in ipsorum posteritatem redundet, ut est videre in obstinatis et perditissimis hominibus, Iudaeis. Et hoc modo Dominus 59 quarundam provinciarum et personarum poenis severitatem suam ostendit, ut demonstret, quibus nos omnes malis digni essemus, qui Deo pro revelato verbo ingrati

sumus, et indigne evangelio vivimus, Spiritum Sanctum saepe graviter contristamus. Et vult Dominus, ut illorum exemplis moniti in timore Dei vivamus, et ut ipsius bonitatem (quae praeter meritum nobis contingit) in nobis, quos verbo suo dignatur, neque nos indurat aut reiicit, agnoscamus et grata mente celebremus.

Dann weil unsere Natur burch die Sinde verderbet, Gottes Jorn und der Verdammnis würdig und schuldig, so ist uns Gott weder Wort, Seist oder Inade schuldig, und wenn ers auß Gnaden gibt, so stoßen wir es oft von uns, und machen uns unwürdig des ewigen Lebens Act. 13. Und solch sein gerechtes wolverschuldtes Gericht läßt er schanen an etzlichen Ländern, Bössern und Personen, auf daß wir, wann wir gegen ihnen gehalten und mit ihnen verglichen, desso sleiste Sander unversbeite Gnade an den Gefäßen der Barmherzigsteit erkennen und preisen sernen.

Denn benen geschicht nicht unrecht, so gestrafet werden und ihrer Sünden Sold empfangen; an ben andern aber, da Gott sein Bort gibt und erhält und dadurch die Leute erleuchtet, bekehret und erhalten werden, preiset Gott seine lautere Inade und Barmherzigkeit ohne ihren Berdienst.

Wann wir sosern in diesem Artikel gehen, so bleiben wir auf der rechten Bahn, wie geschrieben stehet Hoseä 13: Ifrael, daß du verzdirbest, die Schuld ist dein; daß dir aber gesholfen wird, das ist lauter meine Enade.

Was aber in bieser Disputation zu hoch und aus diesen Schranken lausen will, da follen wir mit Paulo den Finger auf den Mund legen, gedenken und sagen: Wer bist du, Mensch, der du mit Gott rechten willt?

Demnach soll biese ewige Wahl Gottes in Christo, und nicht außerhalb ober ohne Christo,

Quum enim natura nostra peccato corru- 60 pta, et iccirco irae divinae et aeternae damnationis rea sit, Deus nobis prorsus nihil debet neque ullo iure tenetur, ut nobis verbum suum et Spiritum Sanctum largiatur, atque gratia et favore nos prosequatur. Quid? quod saepe etiam ea dona, quae ipse nobis ex gratia largitur, repudiamus nosque aeterna vita indignos reddimus (Act. 13, 46). Iustum igitur suum iudicium, quod hominum impietas meretur, conspiciendum in quibusdam regnis, populis, personis proponit, ut nos cum illis collati, et quam R. 814. simillimi illis deprehensi, tanto accuratius Dei immensam misericordiam (quae nulli merito nostro debetur) in vasis misericordiae agnoscere et celebrare discamus.

Illi enim nulla afficiuntur iniuria, qui 61 poenas suae impietatis luunt et scelerum suorum stipendia accipiunt. At in his, quos Deus luce verbi sui donat eamque apud ipsos conservat, qua miseri mortales illuminantur, convertuntur, salvantur, Dominus immensam suam gratiam et misericordiam sine ipsorum meritis commendat.

Cum eo usque in huius articuli medita-62 tione progredimur, tum in tuta et regia via ambulamus. Scriptum est enim de hoc mysterio (Ose. 13, 9): Perditio tua ex te 33. 732 est, Israel; tantummodo in me auxilium tuum.

Quaecunque autem cogitationes et qui- 63 cunque sermones extra hos limites in hac disputatione evagari volent, eos statim cohibeamus, et cum divo Paulo labellum digito compescamus, memores dicti (Rom. 9, 20): O homo, tu quis es, qui responses Deo?

Et sane, quod in hoc articulo non omnia 64 perscrutari et pervestigare possimus aut debeamus, docet divus Paulus suo ipsius exemplo. Cum enim de hoc articulo multis e verbo Dei revelato disputasset, tandem cum eo ventum esset, ut diceretur, quaenam Deus arcanae suae sapientiae de hoc mysterio reservasset, silentio ea tegit, disputationem abrumpit, et his verbis concludit (Rom. 11, 33 sqq.): O altitudo divitiarum sapientiae et scientiae Dei! Quam incomprehensibilia sunt iudicia eius! Quis enim cognovit sensum Domini cet.! scilicet extra et supra id, quod ipse in verbo suo nobis revelavit.

Aeterna igitur Dei praedestinatio in Christo, et nequaquam extra mediatorem Christo.

betracht werben. Dann in Christo, zeuget ber heilige Apostel Paulus, find wir erwählet, ehe der Welt Grundsest geleget war, wie ge-R. 815. schrieben stehet: Er hat uns geliebet in dem Geliebten. Solde Wahl aber wird offenbar vom Himmel burch bas gepredigte Wort, ba ber Bater fpricht: Das ift mein lieber Sohn, an dem ich ein Wolgefallen habe, den follt ihr hören. Und Christus spricht: Rommet zu mir alle, die ihr beschweret seid, ich will euch erquiden. Und vom beiligen Geift fagt Chriftus: Er wird mich verklaren und euch erinnern alles, was ich euch gefagt habe. Dag alfo bie ganze heilige Dreifaltigkeit, Gott Bater, Sohn und heiliger Geift, alle Menschen auf Christum weisen als auf das Buch des Lebens, in dem fie des Baters ewige Wahl fuchen jollen. Dann bas ift von Ewigkeit bei bem Bater beschloßen, wen er wolle selig machen, ben wolle er burch Christum selig machen, wie er felber spricht: Niemand kommt zum Bater, denn durch mich. Und abermals: Ich bin die Chur, so jemand durch mich eingehet, der wird felig werden.

Christus aber, als der eingeborne Sohn Gottes, der in des Vaters Schooß ist, hat uns des Vaters Willen, und also auch unsere ewige Wahl zum ewigen Leben verfündiget, nämlich da er sagt: Thut Buse und gläubet dem Evangelio, denn das Reich Gottes ist nahe Wille des, der mich gesandt hat, daß, wer den Sohn siehet und gläubet an ihn, habe das ewige Leben. Und abermals: Also hat Gott die Welt geliebet ic.

Diese Predigt, will der Bater, daß alle Menschen hören, und zu Christo kommen sollen, die auch Christus nicht von sich treibet, wie geschrieben stehet: Wer zu mir kommet, den werde ich nicht hinausstoßen.

Und auf daß wir zu Christo mügen kommen, wirket der heilige Geist durch das Gehör des R. 816. Worts dem wahrhaftigen Glauben, wie der Apostel zeuget, da er spricht: So kömmt nun der Glaube aus dem Gehör Gottes Worts, wann dasselbige lauter und rein geprediget wird.

Derhalben, welcher Mensch selig werden will, ber soll sich selber nicht bemühen ober

stum consideranda est. In Christo enim inquit Paulus (Eph. 1, 4 sqq.), elegit nos Deus, antequam mundi fundamenta iacerentur. Et scriptum est, quod Dominus dilexerit nos in dilecto. Haec autem electio de coelo nobis revelatur per verbi Dei praedicationem, cum Pater coelestis inquit (Matth. 17, 5): Hic est Filius meus dilectus, in quo mihi complacitum est, hunc audite. Et Christus dicit (Matth. 11, 28): Venite ad me omnes, qui laboratis et onerati estis, et ego reficiam vos. De Spiritu Sancto vero Christus inquit (Ioh. 16, 14): Ille me clarificabit, quia de meo accipiet et annunciabit vobis cet. Itaque tota sa- 66 cratissima Trinitas, Pater, Filius et Spiritus Sanctus, ablegat omnes homines ad Christum tanquam ad librum vitae, ut in eo aeternam Patris praedestinationem investigent et cognoscant. Hoc enim iam ab aeterno decretum est a Patre, quod eos, quos salvare vult, per Christum salvos facere velit, ut Christus ipse inquit (Ioh. 14, 6): Nemo venit ad Patrem, nisi per me. Et alibi (10, 9): Ego sum ostium, si quis per me introierit, salvabitur.

Christus autem, unigenitus Dei Filius, 67 qui (Ioh. 1, 18) est in sinu Patris, nobis voluntatem Patris coelestis, atque hac ratione etiam electionem nostram ad vitam aeternam annuntiavit, idque his verbis (Marc. 1, 15): Poenitentiam agite, et credite evangelio; appropinquavit enim regnum coelorum. Et alio loco (Ioh. 6, 40) ait: Haec est voluntas eius, qui misit me, ut, qui Filium videt, et credit in eum, habeat vitam aeternam. Et alibi (Ioh. 3, 16): Sic Deus dilexit mundum, ut Filium suum unigenitum daret, ut omnis, qui in eum crediderit, non pereat, sed habeat vitam aeternam cet.

Hane dulcissimam concionem vult Deus 68 Pater, ut omnes homines audiant, vult, ut ad Christum veniant. Qui vero venerint, eos Christus non a se repellit. Sic enim scriptum est (Ioh, 6, 37): Quod venerit ad me, non eiiciam foras.

Ut autem ad Christum venire possimus, 69 Spiritus Sanctus per auditionem verbi Dei veram in nobis fidem operatur. Sie enim apostolus ait (Rom. 10, 17): Fides est ex auditu verbi Dei, quando videlicet illud sincere et pure annuntiatur.

Qui igitur aeternae salutis vero desiderio 70 tenentur, non macerent atque excrucient

plagen mit den Gedanken von dem heimlichen Rath Gottes, ob er auch jum ewigen Leben er-wählet und verordnet fei, bamit ber leibige Satan fromme herzen pfleget anzusechten und zu veriren. Sondern fie follen Chriftum boren, welcher ist das Buch des Lebens und der ewigen Wahl Gottes zum ewigen Leben aller Kinder Gottes, der bezeuget allen Menschen ohne Unterscheib, bag Gott wolle, daß alle Men-schen zu ihm kommen, bie mit Gunben beschweret und beladen fein, auf bag fie erquidet und felig merden.

Nach dieser seiner Lehre sollen sie von ihren Sünden abstehen, Buß thun, seiner Berheifzung gläuben, und sich ganz und gar auf ihn verlaften, und weil wir bas aus eigenen Kräften von uns selbst nicht vermilgen, will solches, nämlich Bufe und Glauben, ber beilige Geift in uns wirken, burchs Wort und burch die Sacrament. Und daß wir solches mügen vollführen, darin verharren und beständig bleiben, sollen wir Gott um feine Gnabe anrufen, die er uns in ber heiligen Taufe zugesaget hat, und nicht zweifeln, er werbe uns biefelbige, vermöge feiner Berheißung, mittheilen, wie er versprochen hat Luc. 11.: Wo bittet unter euch ein Sohn den Dater um Brot, der ihm ein Stein dafür biete? Oder fo er um ein Ei bittet, der ihm einen Scorpion dafur biete? So dann ihr, die ihr arg feid, konnet euren Rindern Gutes geben, vielmehr wird der Nater im simmel den heiligen Geift geben denen, die ihn bitten.

Und nachdem der heilige Geist in den Auser= mählten, die gläubig worden sein, wohnet als in feinem Tempel, der in ihnen nicht müßig ift, fon= dern treibet die Rinder Gottes zum Behorfam der Gebot Gottes: sollen die Gläubigen gleichergestalt auch nicht mußig sein, noch vielweniger bem Treiben des Geistes Gottes sich widersetzen, sondern in allen driftlichen Tugenden, in aller Gottseligkeit, Bescheibenheit, Mäßigkeit, Ge-Fleiß thun, daß fie ihren Beruf und Erwählung fest machen, damit sie besto weniger daran zwei= feln, je mehr fie des Beiftes Rraft und Stärfe in ihnen felbst befinden. Dann der Beift Gottes den Auserwählten Zeugnis gibt, daß sie Gottes Kinder sein Rom. 8. Und ob sie gleich etwan in so tiefe Unfechtung gerathen, bag fie vermeinen, sie empfinden feine Kraft des inwohnenden

sese cogitationibus et imaginationibus de arcano Dei consilio, an ad vitam aeternam sint praedestinati et ordinati, quibus curis Satanas pias mentes quandoque affligere atque excruciare solet. Christum potius audiant, et in eum ut in librum vitae intueantur, in quo perscripta est omnium filiorum Dei electio ad vitam aeternam. Hic vero omnibus hominibus absque ullo discrimine testis locupletissimus est, hanc esse Dei voluntatem, ut omnes homines ad Christum veniant, qui peccatis gravati et onerati sunt, ut ab ipso recreentur et salvi fiant (Matth.

Hac doctrina Christi percepta vitam 71 emendemus, et vere poenitentiam agamus, et promissioni eius credamus totamque nostram in ipsum fiduciam collocemus. Quia vero haec nostris viribus et ex nobis ipsis praestare non possumus, Spiritus Sanctus ipse per verbum et sacramenta in nobis poenitentiam et fidem vult operari. Ut au- 72 tem in bono isto proposito usque ad beatum finem progredi, perseverare, atque in vera pietate constantes manere valeamus, invocandus est Deus ardentibus votis, ut gratiam nobis suam benigne largiatur, quam nobis in sacro baptismate pollicitus est, nec dubitemus, quin eam sit, iuxta promissionem suam, nobis donaturus. Hoc enim Christus nobis ipse sancte promisit, dicens (Luc. 11, 11 sqq.): Quis autem ex vobis patrem petit panem, numquid lapidem dabit ille? aut piscem, numquid pro pisce B. 734.
serpentem dabit illi? Aut si petierit ovum, numquid porriget illi scorpionem? Si ergo vos, cum sitis mali, nostis bona dona dare filiis vestris, quanto magis Pater vester coelestis dabit Spiritum bonum petentibus se?

Et quia Spiritus Sanctus in electis, qui R. 817. iam in Christum credunt, habitat (1. Cor. 3, 73 16) ut in templo suo et in ipsis non est otiosus, sed impellit filios Dei ad obedientiam mandatis Dei praestandam: ipsos etiam credentes non otiosos esse, multo vero minus agenti et operanti Spiritui Sancto resistere decet. Exerceant igitur sese in omnibus virtutibus, homine christiano dignis, in omni videlicet pietate, modestia, temperantia, patientia et caritate fraterna, magnamque diligentiam adhibeant, ut vocationem et electionem suam firmam faciant, ut tanto minus de ea dubitent, quanto efficacius Spiritus Sancti virtutem et robur in se sentiunt. Spiritus Dei enim testimonium 74 perhibet electis, quod sint filii Dei (Rom. 8, 16.) Quodsi etiam aliquando in tam

Beistes Gottes mehr, und sagen mit David Ps. 31. Ich sprach in meinem Jagen, ich bin von deinen Augen verstoßen: so sollen sie doch wiederum mit David darauf sagen, unangesehen, was sie in ihnen selbst befinden, wie dann gleich folget, ibidem: Dennoch horest du meines klehens Stimme, da ich zu dir schrie.

Und weil unfer Wahl zum ewigen Leben nicht auf unser Frömmigkeit ober Tugend, son= bern allein auf Chriftus Berdienst und gnäbigen Willen seines Baters gegründet ist, der sich selbst nicht verläugnen kann, weil er in seinem Willen und Wesen unwandelbar ift: berhalben wann feine Rinder aus dem Gehorfam treten und straucheln, läßt er sie burchs Wort wieder jur Buge rufen, und will ber beilige Beift ba= burch in ihnen zur Bekehrung fräftig fein, und wenn fie in mahrer Bufe burch rechten Glauben sich wieder zu ihme bekehren, will er bas alte Baterberg immer erzeigen allen benen, bie fich ob seinem Wort fürchten, und von Bergen wieder zu ihme bekehren, wie geschrieben stehet Berem. 3: Wann fich ein Mann von feinem Weibe scheiden laßt, und sie zeucht von ihme und nimmet einen andern Mann, darf er fie auch wieder annehmen? Ists nicht also, daß R. 818. das Land verunreiniget murde? Du aber hast mit viel Buhlern gehuret; doch komm wieder zu mir, fpricht der herr.

Daß aber gesagt wird, niemand komme zu Christo, der Vater ziehe ihn dann, ist recht und wahr. Aber ber Bater will bas nicht thun B. 735. ohne Mittel, sondern hat bazu fein Wort und Sacrament als ordentliche Mittel und Werkzeng verordnet, und ift weder bes Baters noch bes Sohnes Wille, daß ein Mensch die Predigt feines Worts nicht hören ober verachten, und auf das Ziehen des Vaters ohne Wort und Sacrament warten folle. Denn ber Bater zeucht wol mit ber Rraft seines heiligen Beiftes, jedoch. seiner gemeinen Ordnung nach, burch bas Ge-hör seines heiligen göttlichen Worts, als mit einem Netze, baburch die Auserwählten aus bem Rachen bes Teufels gerißen werben, barzu fich ein jeder armer Sünder verfügen, basselbe mit Fleiß hören und an dem Ziehen des Baters nicht zweiseln foll. Denn ber beilige Beift will mit seiner Kraft bei bem Wort sein und badurch wirken; und bas ift bas Ziehen bes Baters.

graves tentationes inciderint, ut prorsus nullam amplius inhabitantis Spiritus Dei virtutem in se animadvertere et sentire possint, ut cum Davide queribunda voce dicant (Ps. 31, 23): Ego dixi in excessu mentis meae, proiectus sum a facie oculorum tuorum; tamen rursum se erigant, et illud cum Davide adiiciant (utcunque aliud in se sentiant): Ideo exaudisti vocem orationis meae, dum clamarem ad te.

Cum etiam electio nostra ad vitam aeter- 75 nam non virtutibus aut iustitia nostra, sed solo Christi merito et benigna coelestis Patris voluntate nitatur, qui se ipsum negare non potest (cum in voluntate et essentia sua sit immutabilis): eam ob causam, quando filii ipsius obedientiam non praestant, sed in peccata labuntur, per verbum eos ad poenitentiam revocat, et Spiritus Sanctus per verbum vult in iis efficax esse, ut in viam redeant et vitam emendent. Quando igitur vera poenitentia et fide rursus ad ipsum sese convertunt, Pater coelestis animum suum paternum constanter omnibus suis ostendere vult, qui ad verbum eius tremunt et serio resipiscunt. Sic enim scriptum est (Ier. 3, 1): Si dimiserit vir uxorem suam, et recedens ab eo viro alteri nupserit, numquid revertetur ad eum ultra? Numquid non ipsa terra sic contaminaretur? Tu autem fornicata es cum amatoribus multis; tamen revertere ad me, dicit Dominus.

Quod vero in sacris litteris (Ioh. 6, 44) 76 asseritur neminem ad Christum venire posse, nisi Pater eum trahat, id pie et recte dicitur. Pater autem neminem trahere vult absque mediis; sed utitur tanquam ordinariis mediis et instrumentis verbo suo et sacramentis. Et neque Patris neque Filii voluntas est, ut quisquam praedicationem verbi negligat aut contemnat, et interim exspectet, donec a Patre absque verbo et sacramento trahatur. Pater enim trahit quidem hominem virtute Spiritus sui Sancti, trahit tamen eum iuxta ordinem a se decretum et institutum, videlicet per auditionem verbi sui divini, tanquam reti aut sagena, qua electi e faucibus Satanae eripiuntur. Ad conciones itaque sacras miseri peccato- 77 res conveniant, verbum Dei accurata diligentia audiant neque dubitent, quin Pater eos ad Filium suum Christum sit pertractu-Spiritus enim Sanctus virtute sua ministerio adesse et per illud ad hominum salutem vult operari. Et hic est tractus ille Patris, de quo sacrae litterae loquuntur.

Daß aber nicht alle die, so es gehöret, gläu= ben, und derhalben so viel besto tiefer verdammet werben, ift nicht bie Ursach, bag ihnen Gott bie Seligfeit nicht gegönnet hatte, sondern fie felbst find schuldig dran, die solchergestalt bas Wort gehöret, nicht zu lernen, sondern dasselbe allein zu verachten, zu läftern und zu schänden, und daß sie dem heiligen Geift, ber durche Wort in ihnen wirken wollte, widerstrebet haben, wie es eine Gestalt zur Zeit Christi mit den Pharifäern und ihrem Anhang gehabt. So unter-icheibet ber Apostel mit sonderem Fleiß das Werk Gottes, der allein Gefäße der Ehren macht, und bas Werk bes Teufels und bes Menschen, der sich selbst aus Eingebung bes Teufels, und nicht Gottes, zum Gefäß ber Unehren ge= macht hat. Dann also stehet geschrieben Rom. 9: Gott hat mit großer Geduld getragen die Befage des Jorns, die da zugerichtet fein gum Derdammnis, auf daß er fund thate den Beichthum feiner herrlichkeit an den Gefagen der Barmherzigfeit, die er bereitet hat gur Seligfeit.

Da dann der Apostel deutlich saget, Gott habe bie Gefäße bes Borns mit großer Gebuld getragen, und faget nicht, er habe fie ju Gefägen bes Zorns gemacht; bann ba es sein Wille ge-wesen ware, hatte er keiner großen Gebulb barzu beborfet. Daß sie aber bereitet sein zur Ber-bammnis, baran sein ber Teufel und bie Menschen selbst, und nicht Gott, schulbig.

Dann alle Bereitung zur Berbammnis ist bom Teufel und Menschen, burch bie Gunbe, und gang und gar nicht von Gott, ber nicht will, daß ein Mensch verbammet werde: wie follt er bann einen Menschen zur Berbammnis felbst bereiten? Dann wie Gott nicht ift eine Urfach ber Sünden, also ist er auch keine Ursach ber Strafe, der Berbammnis, sondern die einige Urfach ber Berbammnis ift bie Gunbe; bann ber Sunden Sold ift der Tod. Und wie Gott bie Gunbe nicht will, auch feinen Gefallen an ber Gunde hat, also will er auch nicht den Tod des Sunders, hat auch keinen Gefallen über ihrem Verdammnis; bann er will nicht, daß jemand verloren werde, sondern daß fich jedermann zur Buße bekehre 2. Betr. 3., wie geschrieben stehet Ezech. 18. und 33. Ich habe fein Gefallen am Code des Sterbenden. So mahr, als ich lebe, will ich nicht den Cod des Sunders, sondern daß er sich bekehre und lebe. Und St. Paulus bezeuget mit lautern Worten, daß aus den Gefägen ber Unehren Gefäße der Ehren durch Gottes Kraft und Wirkung werden mögen, do er also schreibet 2. Timoth. 2.: So nun jemand fich reiniget von folchen Leuten, der wird ein geheiliget Saf fein, zu Ehren dem hausheren

Quod autem non omnes, qui verbum 78 Dei audiunt, credunt, ideoque ad graviora supplicia in aeternum damnantur, non existimandum est Deum illis salutem invidere. Ipsi suae perditionis causa sunt et culpam sustinent, propterea quod verbum non ea intentione aut eo proposito audierint, ut illud serio et cum desiderio discerent, sed ut auditum verbum spernerent, blasphemarent, conviciis proscinderent, et Spiritui Sancto, qui per verbum in ipsis operari volebat, resisterent. Tales olim erant Christi temporibus pharisaei eorumque asseclae. Unde accurate apostolus distinguit inter 79 opus Dei, qui solus facit vasa honoris, et inter opus diaboli et hominis, qui ex instinctu et impulsu diaboli (nequaquam autem R. 819. impellente Deo) se ipsum vas contumeliae fecit. Sic enim scriptum est (Rom. 9, 22 sq.): Deus sustinuit in multa patientia vasa irae aptata in interitum, ut ostenderet divitias gloriae suae in vasa misericordiae, quae praeparavit in gloriam.

His verbis Paulus diserte dicit Deum vasa 80 irae multa patientia sustinuisse, non autem dicit Deum fecisse vasa irae. Si enim haec ipsius fuisset voluntas, non multa certe opus erat divina patientia. Quod autem aptata sunt ad interitum, in culpa sunt diabolus et homines, nullo autem modo Deus,

Omnis enim praeparatio seu aptatio ad 81 interitum a diabolo est et ab homine, per peccatum, nequaquam autem a Deo. Deus enim non vult, ut homo ullus damnetur: quomodo igitur hominem ad damnationem 28.736. ipse praepararet seu aptaret? Ut enim Deus non est causa peccati, ita etiam non est poenae, hoc est, damnationis, sed unica causa damnationis est peccatum. Stipendium enim peccati mors est (Rom. 6, 23). Et ut Deus non vult peccatum, nec peccato delectatur, ita etiam non vult mortem peccatoris (Ezech. 33, 11), neque ipsius damnatione delectatur. Non enim vult Deus quemquam perire, sed potius, ut omnes poenitentiam agant (2. Petr. 3, 9). Sic enim scriptum est in Ezechiele (18, 23. 33, 11): Vivo ego, dicit Dominus, noto mortem peccatoris, sed ut convertatur et vivat. Et Paulus disertis verbis testatur, quod ex 82 vasis ignominiae vasa in honorem (per virtutem et operationem Dei) fieri possint. Sic enim scribit (2. Tim. 2, 21): Si quis emundaverit se ab istis, erit vas in honorem, sanctificatum et utile Domino, ad omne opus bonum paratum. Qui autem se emundare debet, eum necesse est prius

Libri symbolici.

brauchlich, und zu allen guten Werken bereitet. Dann wer sich reinigen soll, der muß
zuvor unrein, und demnach ein Gesäß der Unehren gewesen sein. Aber von den Gesäßen der Barmherzigkeit saget er klar, daß der Herr selbst sie dereitet habe zur Herrlichkeit, welches er nicht saget von den Berdammten, die sich selbst, und nicht Gott, zu Gesäßen der Berdammnis bereitet haben.

R. 820. Es ist auch mit Fleiß zu bebenken, wann Gott Sünde mit Sinden, das ist, diejenigen, so bekehret gewesen, von wegen solgender ihrer Sicherheit, Unbuhstertigkeit und muthwilligen Sünden, hernach mit Berstockung und Berblendung strafet: daß solches nicht dahin gezogen werden solle, als wäre es Gottes wolgesälliger Wille niemals gewesen, daß solche Leute zur Erkenntnis der Wahrbeit kommen und selig würden. Dann es ist beides Gottes offenbarter Wilse:

Erstlich, daß Gott alle, so Buße thun und an Christum gläuben, zu Gnaden aufnehmen wolle;

Jum andern, daß er auch die, so sich muthwillig von dem heiligen Gebot abwenden und in den Unstat der Welt wieder einsteckten 2. Betr. 2., dem Satan das Herze schmilden Lucä 11., den heiligen Geist schanden Edr. 10., strasen wolle, und da sie drinnen verharren, daß sie verstockt, verblendet und ewig verdammet sollen werden.

28. 787. Demnach auch Pharan (von dem geschrieben stehet: Eben darum habe ich dich erwecket, daß meine Kraft an dir erscheine, und mein Rame verkündiget würde in allen Landen) nicht darum zu Grund gangen, daß Gott ihm die Seligkeit nicht gegönnet haben sollte, oder sein wolgefälliger Wille gewesen wäre, daß er sollte verdammt und verloren werden. Dann Gott will nicht, daß jemand verloren werde; hat auch keinen Gefallen am Tode des Sünders, sondern will, daß er sich bekehre und lebe, Ezech. 33.

Daß aber Gott Pharaonis Herz verhärtet, baß nämlich Pharao immer fort und fort sinbiget, und je mehr er vermahnet, je verstockter
er wird, das ist eine Strase seiner vorgehenden
Sinde und gräulichen Tyrannei gewesen, die
er an den Kindern Israel viel und mancherlei,
ganz unmenschlich und wider das Anklagen seines Herzens geübet hat. Und weil ihm Gott
sein Wort predigen und seinen Willen verkinbigen ließ, und aber Pharao sich muthwillig

fuisse immundum, impurum, et per consequens vas ignominiae. De vasis autem misericordiae apostolus clare dicit, quod Dominus ipse praeparaverit ea ad gloriam, id quod nequaquam affirmat de damnatis, qui ipsi (non autem Deus) sese vasa damnationis fecerunt.

Sed et hoc magna cura considerandum 83 est, quando Dominus peccata peccatis punit, hoc est, cum eos, qui aliquando conversi fuerant, propter subsequentem securitatem carnalem, impoenitentiam, contumaciam in sceleribus et propter voluntaria flagitia punit excaecatione et induratione, id non ita accipiendum esse, quasi Deus nunquam serio voluisset, ut tales ad agnitionem veritatis pervenirent et salutem consequerentur. Ut enim haec voluntas Dei revelata est:

I. Quod Deus omnes resipiscentes et in Christum credentes in gratiam recipere velit: ita et haec est Dei revelata voluntas,

II. Quod eos, qui sponte sese a sancto Dei mandato avertunt, in coinquinationes mundi se denuo implicant (2. Petr. 2, 20), et Satanae cor adornant (Luc. 11, 25. sq.), Spiritumque gratiae contumelia afficiunt (Hebr. 10, 29), severissime punire velit, et quod tales, si in impietate perseveraverint, indurandi, excaecandi et in aeternum damnandi sint.

Itaque Pharao de quo scriptum est 84 (Exod. 9, 16. Rom. 9, 17): in hoc ipsum excitavi te, ut ostendam in te virtutem meam, et ut annuntietur nomen meum in universa terra) non ideo periit. quod Deus illi salutem invideret, aut quasi Deus ipsius damnatione et interitu delectaretur. Deus enim non vult quemquam perire (2. Petr. 3, 9); neque morte peccatoris delectatur; sed vult, ut convertatur et vivat (Ezech. 33, 11).

Quod autem Dominus cor Pharaonis indurat, ut Pharao subinde peccando pergat, et quo gravius admonetur, eo magis ipse induretur, id poena est antecedentium ipsius peccatorum, et immanissimae et multiplicis tyrannidis, quam in filios Israel (contra conscientiae suae stimulos) exercuerat. Et cum Dominus ipsi verbum ac voluntatem suam annuntiari curaret, Pharao vero nihilominus ex proposito et destinata strads wiber alle Bermabnung und Warnung auflehnete: hat Gott die Hand von ihme abgezogen, und ist also bas Derz verhärtet und verstocket, und hat Gott sein Gericht an ihm erzeiget; bann er anders nichts, bann des höllischen Feuers schuldig war. Wie bann ber heilige Apostel das Exempel Pharaonis auch anders nicht einführet, bann hiemit die Gerechtigkeit Gottes zu erweisen, die er iber die Unbußfertigen und Berächter feines Worts erzeiget; keineswegs aber dahin gemeinet noch verstanden, daß Gott ihm ober einigem Menschen die Seligkeit nicht gönnete, sondern also in feinem heimlichen Rath gur ewigen Berbammnis verordnet, daß er nicht foult können ober mögen felig werden.

Durch biefe Lehre und Erklärung von ber ewigen und feligmachenden Wahl ber ausermählten Kinder Gottes wird Gott seine Ehre gang und völlig gegeben, bag er aus lauter Barmberzigkeit in Chrifto, ohne allen unfern Berdienst ober gute Werk uns selig macht, nach bem Fürsat seines Willens, wie geschrieben stehet, Eph. 1: Er hat uns verordnet zur Rindschaft, gegen ihm selbst, durch Jesum Christum, nach dem Wohlgefallen seines Willens, zu lobe seiner herrlichkeit und Enade, durch welche er uns hat angenehm gemacht in dem Geliebten. Darum es falfch und unrecht, wann gelehret wird, daß nicht allein die Barmberzigkeit Gottes und allerheiligst Berdienst Christi, sondern auch in uns eine Ursach der Wahl Gottes sei, um welcher willen Gott uns zum ewigen Leben ermählet habe. Dann nicht allein, ehe wir etwas Gutes ge= than, sondern auch, ehe wir geboren werden, hat er uns in Christo ermählet, ja, ebe ber Welt Grund geleget mar, und auf daß der Surfat Bottes bestunde nach der Wahl, ward zu ihme gefagt, nicht aus Verdienst der Werke, fondern aus Gnaden des Berufers, also: der Brofte foll dienstbar werden dem Rleinern. Wie davon geschrieben stehet: Ich habe Jacob geliebet; aber Cau hab ich gehaßet. Rom. 9. Gen. 25. Malach. 1.

Desgleichen gibt diese Lehre niemand Ur= sach weder zur Kleinmüthigkeit noch zu einem frechen wilden Leben, wann die Leute gelehret werden, daß sie die ewige Wahl in Christo und seinem heiligen Evangelio, als in dem Buch des Lebens suchen sollen, welches keinen bußfertigen Gunder ausschleuft, sondern gur Bug und Erfenntnis ihrer Gunden und zum Glauben an Christum alle arme, beschwerte und betrübte Sünder lodet und rufet, und ben beiligen

malitia simpliciter adversus omnes exhortationes et admonitiones contumaciter insurgeret: Dominus manum ab eo suam R. 821. retraxit, eum deseruit, atque ita cor ipsius induratum est, et Dominus iustum iudicium suum adversus eum exsecutus est. Omnino enim Pharao aeterno gehennae incendio dignus erat. Et sane divus Paulus exem- 86 plum Pharaonis non alio fine affert, quam ut eo ipso Dei iustitiam declararet, quam in impoenitentibus hominibus et verbi divini contemtoribus puniendis demonstrat. Nequaquam autem Pauli mens est, quod Dominus Pharaoni aut ulli alii homini salutem invideat, aut quod in arcano suo consilio quemquam ad damnationem praedestinaverit, ut ille nullo modo salutem consequi possit.

Hac pia doctrina et declaratione articuli 87 de aeterna et salvifica electorum filiorum Dei praedestinatione Deo gloria sua omnis solide tribuitur, quod videlicet mera et gratuita misericordia in Christo (absque omnibus nostris meritis aut bonis operibus) salvos nos faciat, secundum voluntatis suae propositum. Sic enim scriptum est (Eph. 1, 5 sq.): Qui praedestinavit nos in adoptionem filiorum per Iesum Christum, in ipsum, in laudem gloriae gratiae suae, in qua acceptos nos fecit in Dilecto. Falsum 88 igitur est et cum verbo Dei pugnat, cum docetur, quod non sola Dei misericordia et unicum sanctissimum Christi meritum, verum etiam aliquid in nobis causa sit electionis divinae, propter quod nos Deus ad vitam aeternam praedestinaverit. Non enim tantum antequam aliquid boni faceremus, ve- 28.738. rum etiam priusquam nasceremur, imo ante iacta fundamenta mundi, elegit nos Deus in Christo. Ut secundum electionem propositum Dei maneret, non ex operibus, sed ex vocante, dictum est ei: Maior serviet minori. Sicut scriptum est: Iacob dilexi, Esau autem odio habui. Rom. 9, 11 sqq. Genes. 25, 23. Malach. 1, 2 sq.

Sed et haec pia doctrina nulli vel ad 89 animi angustias, vel ad vitam dissolutam et impiam ullam occasionem praebet, quando R. 822. videlicet homines docentur, quod aeternam electionem in Christo, qui liber vitae est, et sancto eius evangelio quaerere debeant. Evangelion enim nullum resipiscentem peccatorem a salute excludit, sed ad poenitentiam, ad agnitionem peccatorum suorum et ad fidem in Christum omnes peccato grava-

46\*

Geist zur Reinigung und Erneuerung verheißet, und also den allerbeständigsten Trost den betrildten, angesochtenen Menschen gibt, daß sie wisen, daß ihre Seligkeit nicht in ihrer Hand stehe: sonst würden sie dieselbige viel leichtlicher, als Adam und Eva im Paradies geschehen, ja alle Stunde und Augenblick verlieren; sondern in der gnädigen Wahl Gottes, die er uns in Christo geoffenbaret hat, aus des Hand und Niemand reißen wird, Joh. 10. 2. Eimoth. 2.

Demnach, welcher die Lehr von der gnädigen Bahl Gottes also sühret, daß sich die betrübten Shristen derselben nicht trösten können, sondern dadurch zur Berzweiselung verursachet, oder die Undussertigen in ihrem Muthwillen gestärstet werden: so ist ungezweiselt gewis und wahr, daß dieselbige Lehre nicht nach dem Wort und Willen Gottes, sondern nach der Vernunft und Anstiltung des leibigen Teusels getrieben werde.

Dann, wie ber Apostel jenget, alles, was geschrieben ist, das ist uns zur sehre geschrieben, auf daß wir durch Geduld und Erost der Schrift hoffnung haben. Da uns aber durch die Schrift solder Trost und Hoffsung geschwächet ober gar genommen, so ist gewis, daß sie wider des heiligen Geistes Willen und Meinung verstanden und ansgeleget werde,

B. 789. Bei dieser einfältigen, richtigen, niltlichen R. 823. Erklärung, die in Gottes offenbartem Willen beständig guten Grund hat, bleiben wir, sliehen und meiden alle hohe, spitgige Fragen und Disputationes und was diesen einfältigen, niltzlichen Erklärungen zuwider ist, das verwersen und verdammen wir.

Und soviel von den zwiespaltigen Artikeln, die unter den Theologen Augsburgischer Consession nun viel Jahr disputirt, darinnen sich etliche geirret, und darüber schwere controversiae, das ist, Religionsstreit entstanden.

Aus welcher unser Erklärung Freund und Feind, und also männiglich, klar abzunehmen, daß wir nicht bedacht um zeikliches Friedens, Auh und Sinigkeit wilken, etwas der ewigen, unwandelbaren Wahrheit Gottes (wie auch solches zu thun in unserer Macht nicht stehet)

tos et sensu irae Dei perturbatos peccatores vocat et invitat, et Spiritum Sanctum ad emundationem et sanctificationem promittit. Etenim hic articulus recte et dextre explicatus veram et omnium firmissimam consolationem perturbatis mentibus praebet, quia inde certi fiunt, quod salus aeterna non in manu ipsorum sit posita (quam alias multo facilius quam Adam et Eva in paradiso, imo singulis horis et momentis amitterent), sed norunt, eam in clementi divina praedestinatione fundatam esse, quam nobis revelavit in Christo, ex cuius manu nemo nos rapiet, Ioh. 10, 28. 2. Tim. 2, 19.

Quare si quis doctrinam de aeterna Dei 91 praedestinatione eo modo proponat, ut vel perturbatae mentes ex ea consolationem nullam haurire possint, sed potius ad desperationem illis ansa praebeatur, vel impoenitentes in sua securitate, improbitate et malitia confirmentur: tum nihil certius est, quam quod articulus de electione non ad normam et iuxta voluntatem Dei, sed secundum humanae rationis caecum iudicium et ex impulsu atque instinctu diaboli male et perverse doceatur.

Quidquid enim scriptum est (ut apostolus Rom. 15, 4 testatur), in doctrinam nostram scriptum est, ut per patientiam et consolationem scripturae spem habeamus. Quodsi nobis per scripturam consolatio illa vel enervatur vel eripitur, certo certius est scripturam contra sententiam et mentem Spiritus Sancti explicari et intelligi.

In hac simplici, perspicua et salutari 93 declaratione, quae in voluntate Dei revelata solidissimum habet fundamentum, acquiescimus, et omnes argutas, curiosas et ad aedificationem inutiles quaestiones atque disputationes fugimus atque aversamur. Et si quae huic simplici, sincerae atque salutari explicationi repugnant, ea reiicimus atque damnamus.

Et haec de controversis articulis (de quibus inter theologos Augustanae Confessionis multos iam annos disputatum est, cum quidam in illis errassent, unde difficiles controversiae et certamina religionis eruperunt) dixisse sufficiat.

Speramus autem omnes, tam adversarios 95 quam amicos nostros, ex hac declaratione deprehensuros, nostrum propositum haudquaquam fuisse, propter temporariam pacem, tranquillitatem aut concordiam aliquid (cum iactura aut detrimento aeternae,

zu begeben, welcher Fried und Einigkeit, ba fie wider die Wahrheit und zu Unterdrückung der= felben gemeinet, auch feinen Bestand haben wurde; noch viel weniger gesinnet, Berfälfchung der reinen Lehre und offentliche verdammte Irr= thumer zu schmuden und zu beden. Sonbern ju folder Ginigfeit berglichen Luft und Liebe tragen, und dieselbe unfers Theils nach unserem äußersten Vermügen zu befördern von Herzen geneigt und begierig, burch welche Gott feine Chre unverlett, ber göttlichen Wahrheit bes beiligen Evangelii nichts begeben, bem wenigsten Irrthum nichts eingeräumet, die armen Sünder zu wahrhaftiger rechter Buß gebracht, burch ben Glauben aufgerichtet, im neuen Gehorsam gestärket, und also allein burch ben einigen Berdienft Chrifti gerecht und ewig felig werden.

immotae atque immutabilis veritatis coelestis) cuiquam largiri, id quod etiam non in nostra est potestate. Neque vero talis pax et concordia, quae veritati adversaretur et eiusdem oppressionem moliretur, diu durare posset. Sed et ne in animum quidem nostrum unquam induximus, purioris doctrinae corruptelas vel etiam manifestos damnatosque errores fuco quodam commendare, dissimulare aut occultare. Hanc 96 vero concordiam ex animo diligimus et toto pectore amplectimur, eamque pro virili (quantum quidem in nobis erit) promovere summo studio cupimus, qua Deo honor suus illibatus servetur, veritati evangelicae nihil decedat, nulli etiam falso dogmati locus concedatur, peccatores ad seriam poenitentiam invitentur, perturbatae mentes fide erigantur, in obedientia nova confirmentur, atque adeo per unicum Christi meritum iustitiam veram et salutem aeternam consequantur.

XIL

# Von andern Rotten und Secten.

so sich niemals zu der Augsburgischen Confession bekennet.

Was aber die Sekten und Rotten belanget, bie sich zur Augsburgischen Consession nie be-tannt, und berselben in dieser unser Erklärung nicht ausbrückendlich Melbung geschehen, als da fein : Wiedertäufer, Schwendfeldianer, neue Arianer und Antitrinitarier, deren Irrthum einhellig von allen Kirchen Augsburgischer Confession verdammet worden: haben wir berfelben ber Urfachen in diefer Erklärung nicht insonderheit und fürnehmlich Meldung thun wollen, dieweil auf diesmal allein das gesuchet.

Rachbem unfer Gegentheil mit unverschamten Munde fürgeben, und in aller Welt unfer Rirchen und berselben Lehrer ausgerufen, daß nicht zweene Pradicanten gefunden, die in allen und jeden Artifeln der Augsburgischen Confession einig, sondern bermaßen untereinander zerrißen und zertrennet, daß sie selbst nicht mehr wifen, was die Augsburgische Confession und

XII.

#### ALIIS HAERETICIS ET R. 824 DE SECTARIIS,

qui Augustanam Confessionem nunquam sunt amplexi.

Irrepserunt etiam hinc inde alii quidam 1 haeretici et sectarii, qui Augustanam Confessionem non amplectuntur aut profitentur, quorum in hac declaratione nominatim nullam mentionem fecimus, ut sunt: Anabaptistae, Swencfeldiani, Novi Ariani et Antitri-Horum errores unanimi consensu 2 ab omnibus ecclesiis damnati sunt. Noluimus autem de illis erroribus in hoc scripto nisi incidenter agere, propterea quod hoc tempore scopum illum praefixum habuerimus, ut potissimum adversariorum pontificiorum calumnias refutaremus.

Illi enim sine fronte in toto christiano 23. 740. orbe ecclesias nostras earumque sinceros 3 doctores hactenus traduxerunt, atque iactarunt non reperiri duos saltem evangelicos concionatores, qui de omnibus et singulis articulis Augustanae Confessionis consentiant, sed tantas inter eos omnes esse dissensiones, ut ne quidem amplius norint, quae

nicht mit kurzen blogen Worten ober Namen uns zusammen bekennet, sondern von allen für= gefallenen Artikeln, so allein unter den Theologen Augsburgischer Confession disputirt und angefochten, eine lautere, helle, unterschiedliche Erklärung thun wollen, auf daß männiglich sehen möge, daß wir solches alles nicht arglistiger Weise verschlahen ober verbeden, ober R. 825. uns allein zum Schein vergleichen, sondern ber Sachen mit Grund helfen, und unfere Meinung also hiervon barthun wollen, daß auch unsere Wibersacher selbst bekennen mußen, bag wir in solchem allen bei bem rechten, ein= fältigen, natilrlichen und eigentlichen Berftand der Augsburgischen Confession bleiben, bei welcher wir auch durch Gottes Gnade begehren standhaftig bis an unser Ende zu verbarren. und so viel an unserm Dienst gelegen, nicht zusehen noch stille schweigen wollen, daß der= selben zuwider etwas in unsere Kirchen und Schulen eingeführet werbe, borinnen uns ber allmächtige Gott und Vater unsers Herrn Jesu Christi gu Lehrern und Hirten gesetzet hat.

berselben eigentlicher Verstand sei: haben wir

Damit uns aber nicht stillschweigends obergablter Rotten und Setten verdammte Irrthum zugemeßen werben, welche mehrentheils an ben Derten, und sonderlich zu der Zeit heimlich, wie solcher Geister Art ist, eingeschlichen, ba bem reinen Wort bes heiligen Evangelii nicht Plat noch Raum gegeben, sondern alle desselben rechtschaffene Lehrer und Bekenner verfolget worden, und die tiefe Finsternis des Pabst= thums noch regieret, und die armen einfältigen Leute, so bes Pabsithums öffentliche Abgötterei und falfchen Glauben greifen müßen, in ihrer Einfalt leider! angenommen, was nach bem Evangelio genennet, und nicht pabstisch mar: haben wir nicht unterlaßen können, uns bar= wider auch offentlichen vor der ganzen Christen= heit zu bezeugen, daß wir mit derselben Ir-thumen, es sein ihrer viel ober wenig, weder R. 826. Theil noch Gemein haben, sondern folche allezumal als unrecht und ketzerisch, der heiligen Propheten und Aposteln Schriften, auch unferer driftlichen und in Gottes Wort wolgegründten 28. 741. Augsburgischen Confession zuwider verwerfen

und verdammen.

sit vera Augustana Confessio et ipsius genuina et germana sententia. Non igitur nu- 4 dis et paucis verbis aut nominum nostrorum subscriptionibus tantummodo de nostro consensu testari voluimus, sed de omnibus articulis, de quibus ab Augustanae Confessionis theologis disceptatum fuit, perspicuam, disertam, sinceram declarationem conscribere voluimus. Idque eo consilio fecimus, ut omnes intelligant, nos illas controversias et falsas opiniones neque malitiose dissimulare neque occultare voluisse. Et de- 5 prehendent boni et intelligentes viri non hoc nos egisse, ut fucatam et simulatam concordiam faceremus, nec ut malis istis medicinam aliquam superficiariam, sed ut remedia solida et vera adhiberemus. Itaque 6 sententiam nostram liquidissime proposuimus, ut adversarios etiam nostros fateri oporteat, quod in tota hac controversiarum tractatione et explicatione veram, simplicem, sinceram, genuinam atque propriissimam Augustanae Confessionis sententiam retinere voluerimus. Et sane in ea pia sententia per gratiam Dei constanter ad ultimum usque spiritum perseverare cupimus. Et quantum quidem proficisci a cura nostra rationibusque ministerii nostri potest, non connivebimus aut silentio nostro committemus, ut aliquid, quod cum genuina et pia Augustanae Confessionis sententia pugnet, in ecclesias aut scholas nostras invehatur, in quibus nos Deus et Pater Domini nostri Iesu Christi doctores et pastores esse voluit.

Ne quis autem tacitis nos cogitationibus 7 accuset, quasi errores damnatos earum haeresium et sectarum (quarum supra paucis mentionem fecimus) ulla ex parte approbemus: facere non potuimus, quin publice coram tota ecclesia in hoc scripto protestaremur, nos illis erroribus omnibus (qualescunque et quotcunque tandem illi sint) nulla ex parte subscribere aut eos approbare, sed potius penitus reiicere atque damnare, propterea quod eos impios et fanaticos esse, et cum prophetica et apostolica doctrina atque cum pia nostra Augustana Confessione in verbo Dei probe fundata pugnare iudicemus. Atque illi sane errores 8 maxime in iis locis et tum temporis potissimum irrepserunt (ut est ingenium fanaticorum spirituum), ubi sincero Christi evangelio locus non erat, et unde omnes sinceri doctores et confessores evangelii fuere repulsi aut eiecti. Ubi enim crassissimae et plus quam cimmeriae, ut dici solet, papatus tenebrae regnabant, ibi miseri homines, qui pontificiam manifestissimam idololatriam et falsam doctrinam tantum non manibus palpant, ex mera simplicitate amplexi sunt, quidquid a papatu discrepabat et sub evangelii nomine ipsis obtrudebatur. Quorum malorum pontificia tyrannis, quae sinceram doctrinam persequitur, vel praecipua causa est.

## Jreige Artikel der Wiedertaufer.

Ms nämlich, der Wiedertäuser irrige, keterische Lehre, die weder in der Kirchen noch in der Polizei noch in der Haushaltung zu dulden und zu leiden, da sie lehren:

- 1. Daß unsere Gerechtigkeit vor Gott nicht allein auf dem einigen Gehorsam und Berdienst Christi, sondern in der Erneuerung und unser eigen Frömmigkeit stehe, in welcher wir vor Gott wandeln; welche sie das mehrer Theil auf eigene sonderliche Satungen und selbst erwählte Geistlichkeit, wie auf eine neue Möncherei, setzen.
- 2. Daß die Kinder, so nicht getauft, vor Gott nicht Sunder, sondern gerecht und unschuldig sein, und also in ihrer Unschuld ohne die Tause, berer sie nicht bedürfen, selig wersen. Berläugnen und verwersen also die ganze Lehre von der Erbsünde und was derselben anhängig.
- 3. Daß die Kinder nicht sollen getauft werben, bis sie zu ihrem Berstand kommen, und ihren Glauben selbst bekennen können.
- 4. Daß ber Christen Kinder darum, weil sie von dristlichen und gläubigen Aeltern geboren, auch ohne und dor Laufe heilig und Gottes Kinder sein, auch der Ursach der Kinder Tause weder hoch halten noch besördern, wider die ausgedrückte Borte der Berheisung, die sich allein auf die erstrecken, welche den Bund halten, und denselben nicht verachten, Gen. 17.
- 5. Daß bies feine rechte driftliche Berfammtung noch Gemeine fet, in ber noch Gunder gefunden werben.
- 6. Daß man keine Predigt hören noch befuchen soll in den Tempeln, darinnen zuvor päpstische Messen gelesen worden.
- 7. Daß man nichts mit benen Kirchenbienern, so bas heilige Evangelium vermige Augsburgischer Consession predigen, und der Wiedertäuser Frethum ftrasen, zu schaffen haben, ihnen anch weder dienen noch etwas arbeiten, sondern als die Berkehrer Gottes Worts sliehen und meiden solle.

#### ERRORES ANABAPTISTARUM.

Reiicimus et damnamus falsa Anabaptistarum dogmata, quae neque in ecclesia Dei neque in politia neque in oeconomia tolerari possunt.

- I. Quod iustitia nostra coram Deo non 10 tantum in sola obedientia et unico merito Christi, verum etiam in nostra renovatione et propria iustitia (in qua coram Deo ambulamus) consistat. Et eam probitatem seu iustitiam Anabaptistae ut plurimum in peculiaribus observationibus et sua quadam electicia sanctimonia, quasi in quodam novo monachatu, collocant.
- II. Quod infantes non baptizati coram 11 Deo non sint peccatores, sed iusti et prorsus innocentes, et quod in sua illa innocentia sine baptismo (quo non indigeant) salventur. Et hac ratione negant atque reiiciunt anabaptistae totam de originali peccato doctrinam et quidquid ad eam pertinet.
- III. Quod docent infantes non esse bapti- 12 zandos, donec usum rationis habeant, et fidem suam ipsi confiteri possint.
- IV. Infantes christianorum ob eam causam (etiam sine baptismo et ante susceptum baptisma) sanctos et filios Dei esse, quod parentibus christianis prognati sint. Unde R. 827. et baptismum infantum non magni faciunt, neque admodum urgent. Id quod pugnat cum expressis verbis promissionis, quae ad eos tantum pertinet, qui foedus Dei observant, neque illud contemnunt (Gen. 17, 9).
- V. Non esse eam veram et christianam 14 ecclesiam, in qua peccatores reperiantur.
- VI. Non esse conciones sacras audiendas 15 in iis templis, in quibus aliquando missae pontificiae sunt celebratae.
- VII. Non habendum quidquam commercii cum ecclesiae ministris, qui et sanctum Christi evangelion iuxta piam Augustanae Confessionis sententiam docent et Anabaptistarum errores refutant, neque illis operam locandam, quin potius ut verbi Dei corruptores fugiendos atque vitandos esse.

- 8. Daß die Obrigkeit kein gottseliger Stand im neuen Testament sei.
- 9. Daß ein Christenmensch mit gutem, unverletzem Gewisen das Amt der Obrigkeit nicht tragen könne.
- 10. Daß ein Christ mit unverletztem Gewisen das Amt der Obrigkeit in zufälligen B. 742. Sachen wider die Bösen nicht brauchen, noch derselbigen Unterthanen ihren Gewalt anrusen mögen.
  - 11. Daß ein Christenmensch mit gutem Gewißen keinen Sid vor Gericht schwören, noch mit Eide seinem Landesfürsten ober Oberherrn die Erbhuldigung thun könne.
  - 12. Daß die Obrigkeit mit unverletztem Gewißen die Uebelthäter am Leben nicht ftrafen könne.
  - 13. Daß ein Chrift mit gutem Gemißen nichts Eigenes behalten noch besitzen könne, sondern schulbig sei dasselbe in die Gemein zu geben.
  - 14. Daß ein Christ mit gutem Gewisen kein Gastgeber, Kaufmann ober Megerschmibt sein könne.
  - 15. Daß Chelente um bes Glaubens willen sich bon einander scheiden und eines bas andere verlagen und mit einem andern, bas seines Glaubens ift, sich verehelichen möge.
- 2. 828. 16. Daß Christus sein Fleisch und Blut nicht von Marien der Jungfrauen angenommen, sondern vom Himmel mit sich gebracht.
  - 17. Daß er auch nicht wahrer wesentlicher Gott sei, sondern nur mehr und höhere Gaben und herrlichteit benn andere Menichen habe.

Und bergleichen andere Artikel mehr; wie sie bann untereinander in viel Haufen zurheilet, und einer mehr, der ander weniger Frethum hat, und also ihre ganze Sekte im Grunde anders nichts bann eine neue Möncherei ist.

## Irrige Artikel der Schwenckfeldianer.

Desgleichen, ba bie Schwenckseldianer fürgeben:

- VIII. Magistratus officium non esse (in 17 novo testamento) genus vitae, homine et pio et christiano dignum.
- IX. Hominem pium salva conscientia of- 18 ficio magistratus fungi non posse.
- X. Hominem christianum illaesa conscientia officium magistratus, re ita postulante, adversus facinorosos facere et exsequinon posse, nec quemquam subditorum implorare opem magistratus debere.
- XI. Christianos sana conscientia in foro 20 civili iuramentum praestare aut principi ac magistratui suo fidem sub religione iurisiurandi adstringere non posse.
- XII. Quod magistratus sontes et morte 21 dignos supplicio capitis afficere sine vulnere et labe conscientiae nequeat.
- XIII. Hominem christianum salva sua 22 conscientia proprium tenere ac possidere non posse sed oportere, quidquid id est, in communem fiscum conferre.
- XIV. Hominem pium sana conscientia 23 non posse cauponariam aut mercaturam exercere, aut arma conficere.
- XV. Coniugibus propter religionis diversitatem divortium facere, et matrimonium cum alia persona, quacum in religione conveniat, contrahere licitum esse.
- XVI. Christum carnem et sanguinem suum non e Maria virgine assumsisse, sed de coelo attulisse.
- XVII. Christum non esse verum et essentialem Deum, sed duntaxat alios homines multitudine et excellentia donorum et gloriae superare.

Hos atque similes falsos articulos Ana-27 baptistae profitentur. Et quidem in multas sectas sunt divisi, et alii plures, alii pauciores religionis errores amplectuntur. Tota vero ipsorum secta nil nisi novus quidam est monachismus.

#### ERRORES SCHWENCOFELDIANORUM.

Reiicimus atque damnamus etiam Schwenc- 28 feldianorum errores, quibus docent:

- 1. Erstlich, daß alle die kein Erkenntnis des regierenden Himmelsköniges Christi haben, die Spriftum nach dem Fleisch oder seine angenommene Menscheit sür ein Areatur halten, und daß das Fleisch Christi durch die Erhöhung alle göttliche Eigenschaften also angenommen, daß er an Macht, Araft, Majestät, Herrlichkeit dem Bater und dem ewigen Wort allenthalben in Grad und Stelle des Wesens gleich, also daß einerlei Wesen, Eigenschaft, Wille und Glori beider Naturen in Christo sei, und daß Christi Kleisch zu dem Wesen der heiligen Dreisfaltigseit gehöre.
- 2. Daß ber Kirchendienft, bas geprebigte und gehörte Wort nicht sei ein Mittel, baburch Gott ber heilige Geist die Menschen lehre, seligmachende Erkenntnis Christi, Bekehrung, Buß, Glauben und neuen Gehorsam in ihnen wirke.
- 3. Daß das Tauswaßer nicht sei ein Mittel, badurch Gott der Herr die Kindschaft versiegele und die Wiedergeburt wirke.
- 4. Daß Brot und Wein im heiligen Abendmahl nicht Mittel sein, baburch Christus sein Leib und Blut austheile.
- 5. Daß ein Christenmensch, der wahrhaftig durch den Geist Gottes wiedergeboren, das Gesesch Gottes in diesem Leben vollkommen halten und ersüllen könne.
- 6. Daß keine rechte driftliche Gemeine sei, bo kein offentlicher Ausschluß ober ordentlicher Process des Bannes gehalten werde.
- 7. Daß ber Diener ber Kirchen ander Lente nicht nützlich lehren ober rechte wahrhaftige Sacrament reichen könne, ber nicht für seine Berson wahrhaftig verneuert, gerecht und fromm sei.

# Freige Artikel der neuen Arianer.

Item ba bie neuen Arianer lehren, baß Christins nicht ein wahrhaftiger, wesentlicher, natürlicher Gott, eines ewigen göttlichen Wessens mit Gott bem Bater, sonbern allein mig göttlicher Majestät unter und neben Gott bem Bater gezieret sei.

- I. Quod omnes illi non habeant coelestis 29 regis Christi iam regnantis veram agnitionem, qui sentiunt Christum secundum carnem seu Christi humanam naturam esse creaturam, quod caro Christi per exaltationem omnes divinas proprietates ita acceperit, ut iam Christus, humanitatis suae ratione, potentia, virtute, maiestate, gloria Patri et aeterno Verbo prorsus gradu, loco et essentia sit aequalis, ita ut sit eadem omnino utriusque naturae in Christo essentia, eaedem proprietates, una eademque voluntas, una gloria, quod denique caro Christi ad essentiam Sacrosanctae Trinitatis pertineat.
- II. Quod ministerium ecclesiasticum, hoc 23. 743. est, verbum Dei praedicatum et auditum, 30 non sit medium seu instrumentum, quo Deus Spiritus Sanctus homines doceat, et per quod ipsis donet veram Christi agnitionem, poenitentiam et fidem, et quo in ipsis novam obedientiam operetur.
- III. Quod aqua baptismi non sit medium 31 aut instrumentum, quo Dominus adoptionem filiorum Dei obsignet et homines regeneret.
- IV. Quod panis et vinum in sacra coena R. 829. non sint media seu instrumenta, cum qui- 32 bus Christus corpus et sanguinem suum distribuat.
- V. Quod homo christianus vere per Spi- 33 ritum Dei renatus legem Dei in hac vita perfecte implere possit.
- VI. Quod non sit ea vera et christiana ec- 34 clesia, in qua non externa excommunicatio vigeat, aut in qua non externus ordinarius excommunicationis modus, delectus et processus observetur.
- VII. Quod is ecclesiae minister non possit alios salubriter docere aut sacramenta rite administrare, qui non ipse sit vere renovatus, iustus et pius.

#### ERRORES NOVORUM ARIANORUM.

Reiicimus et damnamus etiam novorum 36 Arianorum impium et blasphemum dogma, quod affirmant Christum non esse verum, essentialem, naturalem Deum, eiusdem aeternae atque divinae essentiae cum Deo Patre, sed fingunt eundem tantummodo divina maiestate cum Patre ornatum, ita ut revera sit inferior Deo Patre.

# Freige Artikel der neuen Antitrini-

1. Item ba etsiche Antitrinitarier die alten bemährten Symbola, Nicaenum et Athanasianum, beibe, was die Meinung und Wort belanget, verwerfen und verdammen, und lehren, daß nicht ein einig ewig, göttlich Wefen sei des Baters, Sohns und heiligen Geistes, sondern wie drei unterschiede Personen sein. Gott Bater, Sohn, und heiliger Geist: also habe auch ein jede Person ihr unterschied und von andern Personen abgesondert Wesen; die doch entweder alle drei, als sonst drei unterschiedene und in ihrem Wesen abgesonderte.

R. 830. Menschen, gleiches Gewalts, Weisheit, Majestät und Herrlichseit sein ober am Wesen und Eigenschaften ungleich.

## 2. 744. 2. Daß allein ber Bater mahrer Gott fei.

Diese und deryleichen Artikel alzumal, und was denselben anhanget und daraus solget, verwersen und verdammen wir als unrecht, falsch, ketzerisch, dem Wort Gottes, den dreien Symbolis, der Angsburgischen Consession und Apologia, den Schmalkaldischen Artikeln und Katechismis Lutheri zuwider, vor welchen sich alle fromme Christen hilten wollen und sollen, als lieb ihnen ihrer Seelen heil und Seligkeit ist.

Derwegen wir uns vor dem Angesicht Gottes und der ganzen Christenheit, bei den jettlebenden und jo nach uns kommen werden,
bezeuget haben wollen, daß diese jetztethane
Erklärung von allen vorgesetzen und erklärten
sireitigen Artikeln, und kein anders, unser Glaub, Lehr und Bekenntnis sei, in welcher wir auch durch die Gnade Gottes mit uners
schröcknem Herzen vor dem Richterstuhl Jesu Christi erscheinen und deshalben Rechenschaft geben, darwider auch nichts heimlich noch
ossentlich reden oder schreiben wollen, sondern vermittelst der Gnaden Gottes darbei gedenken zu bleiben: haben wir wolbedächtig, in Gottes Furcht und Anrusung, uns mit eignen Händen unterschrieben.

#### ERRORES NOVORUM ANTITRINITA-RIORUM.

I. Quod Antitrinitarii aliqui vetera et in 37 ecclesia Christi approbata Symbola, Nicaenum et Athanasianum, tum quoad verba tum quoad sententiam repudiant atque condemnant. Quod iidem haeretici asserunt non esse unicam tantum aeternam divinam essentiam Patris, Filii et Spiritus Sancti, sed ut tres sunt distinctae Trinitatis personae (videlicet Deus Pater, Filius et Spiritus Sanctus): ita etiam unamquamque personam habere distinctam et ab aliis personis separatam essentiam. Et alii fingunt tres illas separatas essentias (ut alias tres distinctos et in essentiis suis separatos homines) eiusdem esse potentiae, sapientiae, maiestatis et gloriae, alii vero sentiunt tres illas personas ratione essentiae et proprietatum non esse aequales.

### II. Quod solus Pater sit verus Deus.

38

Hos omnes articulos simul, et si quid 39 cum illis cohaeret aut ex iis consequitur, reiicimus atque damnamus ut falsos, impios, haereticos, verbo Dei, tribus approbatis Symbolis, Augustanae Confessioni eiusdemque Apologiae, Smalcaldicis Articulis et Catechismis Lutheri repugnantes. Et hortamur omnes pias mentes, ut hos errores fugiant et detestentur, si modo ipsis animae salus est cordi.

In conspectu igitur Dei omnipotentis, et 40 coram tota ecclesia Christi, quae nunc est et quae aliquando in posteritate erit, clara voce et diserte testamur, quod declaratio illa nostra de omnibus commemoratis controversis articulis, et nulla prorsus alia, revera sit nostra doctrina, fides et confessio. In ea per gratiam Dei intrepido animo coram tribunali Iesu Christi comparebimus, de ea iusto Iudici rationem reddituri. Contra hanc declarationem etiam nihil vel occulte vel aperte loquemur aut scribemus, sed in ea, Domino nos bene iuvante, usque ad vitae finem constantes perseverabimus. In eius rei fidem matura cum deliberatione, in timore Dei et nominis ipsius invocatione, propriis manibus huic declarationi subscripsimus.

## Pjalm IX. 1. 2.

Ich danke dem Herrn von ganzem Herzen, und erzähle alle Deine Wunder.

Ich freue mich und bin fröhlich in dir, und lobe deinen Kamen,

du Allerhöchster.

# Derzeichnis

ber

# Zeugnissen heiliger Schrift

und

# der alten reinen Kirchenlehrer,

wie dieselbigen von der Person und göttlichen Majestät der menschlichen Natur unsers Herrn Jesu Christi, zur Rechten der allmächtigen Kraft Gottes eingesetzt, gelehret und geredet haben.

# CATALOGUS TESTIMONIORUM

cum scripturae

# tum purioris antiquitatis,

ostendentium, quid utraque non modo de persona deque divina maiestate humanae naturae Domini nostri Iesu Christi, evectae ad dextram omnipotentiae Dei, tradiderit, sed etiam quibus loquendi formulis usa sit.



# Dem driftlichen Lefer.

Nachdem besonders im Artikel von der Person Christi etliche mit Ungrund vorgeben, daß im Buch der Concordien von den phrasidus und modis loquendi, das ist, von Weise und Art zu reden der alten reinen Kirchen und Vä=ter abgewichen, dargegen neue, fremde, selbsterdachte, ungebränchliche und unerhörte Keden eingesühret werden, und aber die Zeugnissen der alten Kirchen und Bäter, darauf sich dies Buch gezogen, demselben einzuleiben etwas zu lang sein wollen, welche hernach etsichen Churssürsten und Fürsten, mit Fleiß ausgezeichnet, übergeben worden:

Sind dem christlichen Leser zum wahrhaftigen und gründlichen Bericht dieselbigen zum
Ende diese Buches in guter Anzahl auf unterschiedliche Kunkten beigedruckt worden, darin er
sich zu ersehen und alsbald zu befinden, daß in
ermeldtem Buch nichts neues, weder in redus
noch phrasidus, daß ist, weder in der Lehre oder
Art und Weise zu reden, gesetz, sondern daß
eben also, wie zudörderst die heilige Schrist und
folgends die alte reine Kirche gethan, von
biesem Geheimnis gesehret und geredet werde.

Ms erstlich, daß im Buch der Concordien von Einigkeit der Person und Unterscheid der beiden Naturen in Christo, wie auch dersselben wesentlichen Eigenschaften also geschrieben, wie die alte reine Kirche, derselben Bäter und Concilia geredt haben, nämlich daß nicht zwo Personen, sondern Sin Christiaß, und in dieser Person zwo unterschiedliche Naturen, die göttlich und menschlich Natur, sein, welche nicht getrennet, noch mit einander vermischet oder eine in die andere verwandelt, sondern jede Natur ihre wesentliche Sigenschaften habe und behalte, und in Ewigkeit nicht von sich lege, und daß einer Natur wesentliche Sigenschaften, so der ganzen Person wahrhaftig und recht zugeschrieben, der andern Natur Eigenschaften nimmermehr werden: erweisen nachsolgende der alten reinen Concilien Zeugnisse.

# AD CHRISTIANUM LECTOREM.

Quum Librum Concordiae, praesertim articulum de persona Christi, hac calumnia deformare non vereantur nonnulli, quod a phrasibus et modis loquendi, veteri ac puriori ecclesiae atque patribus orthodoxis receptis et approbatis, recedendo novas, peregrinas, proprio arbitrio excogitatas, inusitatas et inauditas loquendi formulas in ecclesiam invehat, testimonia vero antiquissimae ecclesiae et patrum, ad quae in hoc ipso Libro provocatur, eidem inseri nimis longe futurum sit, quae postea illustrissimis aliquot Electoribus et Principibus exhibita sunt, singulari diligentia excerpta et consignata:

Ideo recte et solide informandi christiani lectoris causa mediocris eorum cumulus, certis capitibus distinctus, ad calcem Libri adiectus est, unde illi cognoscere facile erit in modo nominato Libro neque quod ad res neque quod ad phrases attinet, id est, neque in doctrina neque in sermonis genere quidquam innovatum, sed cum sacrae scripturae tum veteris atque purioris ecclesiae de hoc mysterio tam doctrinam quam loquendi formam retentam atque usurpatam esse.

Sic primo, quod Liber Concordiae in articulo de unitate personae et discrimine duarum naturarum in Christo earumque essentialibus proprietatibus veteris ac purioris ecclesiae, patrum eiusdem et conciliorum doctrinam et sermonem imitetur, asserendo nimirum non duas personas Christi, sed unum Christum, et hanc personam in duabus distinctis naturis subsistentem, divina scilicet et humana, non divulsis, neque confusis aut una in alteram conversa, sed ita ut utraque natura substantiales proprietates suas retineat, neque in omnem aeternitatem easdem deponat, et unius naturae proprietates essentiales, quae toti personae recte et vere adscribuntur. nunquam fiant alterius naturae idiomata: id ostendunt sequentia veterum puriorum conciliorum testimonia.

In Ephesino Concilio, (tom. I. concil. p. 606) can. 4: Si quis voces scripturae de Christo in duabus personis vel subsistentiis dividit, et aliquas quidem velut homini, qui praeter Dei Verbum specialiter intelligatur, aptaverit, aliquas vero tamquam dignas Deo

soli Dei Patris verbo deputaverit, anathema sit.

Das ist: In dem vierten Canone oder Regel des Ephesinischen Concilii ist also geschloßen: So jemand die Reden der Schrift von Christo in zweien Personen trennet, daß derselben etliche als dem Menschen, der außer und ohne des Baters Wort oder ohne den Sohn Gottes verstanden werde, zugeleget, etliche aber allein dem Sohn Gottes, als die allein Gotte zugehören, zugeschrieben werden, der sei verslucht.

Canone 5: Si quis audeat dicere, Hominem Christum theophoron ac non potius Deum esse, tamquam Filium per naturam veraciter dixerit, secundum quod Verbum caro factum est, et communicarit similiter ut nos carni et sanguini, anathema sit

caro factum est, et communicarit similiter ut nos carni et sanguini, anathema sit. Im fünften Canone also: So jemand sagen dars, daß der Mensch Christus Gott getragen, und nicht vielmehr, daß er wahrhaftig Gott als der natürliche Sohn Gottes sei, nachdem oder darum daß das Wort Fleisch worden ist, und theilhaftig worden Fleisches und Bluts gleichwie wir, der sei verslucht.

Canone 6: Si quis non confitetur eundem Christum Deum simul et hominem, pro-

pterea quod Verbum caro factum est, secundum scripturas, anathema sit.

Im sechsten Canone also: So jemand nicht bekennet, daß der einige Christus zugleich Gott und Mensch sei, darum daß das Wort, vermüge heiliger Schrift, ist Fleisch worden, der sei verflucht.

Canone 12: Si quis non confitetur Dei Verbum passum carne, et crucifixum carne, et mortem carne gustasse, factumque primogenitum ex mortuis, secundum quod vita

et vivificator est ut Deus, anathema sit.

Im zwölsten Canone also: So jemand nicht bekennet, daß das Wort des Vaters am Fleisch gelitten habe, und am Fleisch gekreuziget sei, und den Tod am Fleisch geschmecket, und der Erstgeborne aus den Todten worden sei, nachdem er das Leben und ein Lebendigmacher ist, nämlich als Gott, der sei verslucht.

Ετ decretum Chalcedonensis Concilii citante Evagrio lib. 2. cap. 4. sic habet: \*Επόμενοι τοίνυν τοῖς ἀγίοις πατράσιν ἕνα καὶ τὸν αὐτὸν ὁμολογἔμεν Υέδν τὸν Κύριον ἡμῶν Ἰησᾶν Χριζὸν, καὶ ὁμοφώνως ἄπαντες ἐκδιδάσκομεν, τέλειον τὸν αὐτὸν ἐν ἀνθρωπότητι, Θεὸν ἀληθῶς καὶ ἄνθρωπον ἀληθῶς τὸν αὐτὸν, ἐκ ψυχῆς λογικῆς καὶ σώματος, ὁμοἐσιον τῷ Πατρὶ κατὰ τὴν Θεότητα, καὶ ὁμοθσιον ἡμῖν τὸν αὐτὸν κατὰ τὴν ἀνθρωπότητα, κατὰ πάντα ὅμοιον ἡμῖν χωρὶς ἀμαρτίας, πρὸ αἰώνων μὲν ἐκ τοῦ Πατρὸς γεννηθέντα κατὰ τὴν Θεότητα, ἐπ ἔσχάτων δὲ τῶν ἡμερῶν τὸν αὐτὸν δι ἡμᾶς καὶ διὰ τὴν ἡμετέραν σωτηρίαν ἐκ Μαρίας τῆς παρθένε καὶ Θεοτόκε κατὰ τὴν ἀνθρωπότητα, ἔνα καὶ τὸν αὐτὸν Ἰησᾶν Χριζὸν, Υίὸν, Κύριον, μονογενῆ, ἐν ὁὐο φύσεσιν ἀσυγχύτως, ἀτρέπτως, ἀδιαιρέτως, ἀχωρίζως γνωριζόμενον, οὐδαμᾶ τῆς τῶν φήσεων διαφορᾶς ἀνηρημένης, διὰ τὴν ἕνωσιν, σωζομένης δὲ μᾶλλον τῆς ἰδιότητος ἐκατέρας φύσεως, καὶ εἰς ἕν πρόσωπον καὶ μίαν ὑπόζασιν συντοεχέσης, ἐχὶ ὡς εἰς δύο πρόσωπα μεριζόμενον ἢ διαιρέμενον, ἀλὶ ἔνα καὶ τὸν αἰτὸν Υίον μονογενῆ, Θεὸν Λόγον καὶ Κύριον Ἰησᾶν Χριζόν καθάπερ ἀνωθεν οἱ προφῆται περὶ αὐτὸς ἡμᾶς ὁ Χριζὸς ἐξεπαίδευσε καὶ τὸ τῶν πατέρων ἡμῖν παραδέδωκε σύμβολον.

Sequentes igitur sanctos patres, confitemur unum et eundem Filium, Dominum nostrum Iesum Christum, et una voce omnes depraedicamus eundem perfectum in Divinitate et perfectum eundem in humanitate, vere Deum et vere hominem eundem, ex anima rationali et corpore, consubstantialem Patri secundum Divinitatem, et consubstantialem nobis secundum humanitatem, per omnia nobis similem absque peccato, ante saecula quidem ex Patre genitum secundum Divinitatem, in extremis autem diebus ipsum eundem propter nos et propter nostram salutem ex Maria virgine, Dei genetrice secundum humanitatem genitum, unum et eundem Iesum Christum, Filium et Dominum unigenitum, in duabus naturis inconfuse, inconvertibiliter, indivise, insegregabiliter cognitum, nequaquam differentia naturarum sublata propter unionem, sed servata potius

<sup>\*</sup> Bgl. Dr. Aug. Sahn Bibliothek der Symbole und Glaubensregeln der apost. kath Kirche, Breklau. 1842. S.117 f., wo auch der Tert, welcher hier nach Evagrii hist. occl. l. 2. c. 4. p. 294. od. Valos. abgedruckt ist, vielsach berichtigt ist.

proprietate utriusque naturae, et utraque in unam personam concurrente, non velut in duas personas dispertitum aut divisum, sed unum et eundem Filium unigenitum, Deum, Verbum et Dominum Iesum Christum; quemadmodum olim prophetae et de se ipso Christus ipse nos docuit, et patrum nobis tradidit symbolum (tom. 1. concil. pag. 154).

Das ist: ber Beschluß bes Chalcedonischen Concilii lautet also:

Wir bekennen einen einigen Sohn, unsern Herrn Jesum Christum, vollkommenen in der Gottheit und vollkommenen in der Menscheit, und daß derselbe wahrhastiger Gott und wahrhastiger Mensch, der ein verminftige Seele und Leib hat, eines Wesens mit dem Vater nach der göttlichen Natur, und eines Wesens mit uns nach menschlicher Natur, aller Dinge uns gleich, ohne die Sünde, der zwar sir der Welt von dem Bater nach der Gottheit, zur letzen Zeit aber, eben berselbige, um unser und unsers Helts wilken von der Jungfran Maria Gotteszehörerin nach der Menscheit geboren; denselbigen einigen Jesum Christum, den eingebornen Sohn und Herrn, erkennen wir in zweien Naturen unvermischet, unverwandelt, unzertrennet oder unzertheilet und unabgesondert, also daß der Naturen Unterscheid in keinem Wege durch die persönliche Vereinigung ausgehoben sei, sondern daß vielmehr beider Naturen Eigenschaften behalten werden und in eine Person zusammen kommen, nicht als in zwo Personen zertheilet oder zertrennet, sondern wir erkennen einen einigen Christum, unsern Herrn, der zugleich der eingeborne Sohn oder das Wort des Vaters, und auch wahrer Mensch ist ze.

Ita etiam decima epistola Leonis synodica (Ad Flavianum cap. 3. fol. 92) loquitur: Salva proprietate utriusque naturae et in unam coeunte personam, suscepta est a maiestate humilitas, a virtute infirmitas, ab aeternitate mortalitas\*, et ad resolvendum conditionis nostrae debitum natura inviolabilis naturae est unita passibili, ut unus

et idem mediator noster et mori posset ex uno, et mori non posset ex altero.

\* Abstractum pro concreto.

Item (cap. 4. fol. 93): Qui verus est Deus, idem verus est homo, dum invicem sunt et humilitas hominis et altitudo Deitatis. Sicut enim Deus non mutatur miseratione, ita homo non consumitur dignitate, agit enim utraque forma cum alterius communione, quod proprium est, Verbo scilicet operante, quod Verbi est, et carne exsequente, quod carnis est. Unum horum coruscat miraculis, alterum succumbit iniuriis. Deus est per id, quod in principio erat Verbum, et Deus erat Verbum, per quod omnia facta sunt. Homo per id, quod Verbum caro factum est, quodque factus est ex muliere. Item propter hanc unitatem personae in utraque natura intelligendam, et filius hominis legitur descendisse de coelo, quum Filius Dei ex Maria virgine carnem assumserit.

Et rursus (cap. 5. fol. 93): Filius Dei crucifixus dicitur et sepultus, quum haec non in ipsa Divinitate, qua consubstantialis est Patri, sed in naturae humanae sit infirmitate perpessus cet.

Hucusque verba utriusque concilii, Ephesini et Chalcedonensis, quibuscum reliqui

sancti patres omnes consentiunt.

Das ist: die zehnte Epistel Leonis, so dem concilio Chalcedonensi gleich als eine In-

struction gewesen, rebet auch also:

Die persönliche Bereinigung ist also geschehen, daß beider Naturen Eigenschaften undermischet, unverändert geblieben und in eine Person zusammen kommen sind, und also ist angenommen von der göttlichen Majestät die menschliche Niedrigkeit, von der ewigen Kraft die menschliche Schwachheit, von dem ewigen göttlichen Wesen die menschliche sterbliche Natur, und ist die unsterbliche Natur, so nicht leiden kann, vereindaret mit der menschlichen sterblichen Natur, so leiden kann, auf daß unser einiger Mittler, weil er nach einer Natur, nämlich der göttlichen,

nicht sterben konnte, nach ber andern, als ber menschlichen, für uns sterben möchte.

Item: Der da ein mahrhaftiger Gott ift, der ist auch ein wahrhaftiger Mensch, weil in einer Person beisammen sind des Menschen Niedrigkeit, und die Hoheit der Gottheit. Dann wie Gott nicht geändert wird, wenn er, nämlich aus Mitleiden gegen uns, menschliche Natur annimmt, also wird auch der Mensch Ehristus nicht verzehret durch die görtliche Wirde und herrlichkeit. Dann beide Naturen in Christus wirfen, ein sede mit der andern Semeinschaft, was einer zeden Eigenschaft ist, nämlich, daß das Wort wirfet, was des Sohnes Gottes ist, und das Fleisch verzrichtet, was des Fleisches ist. Sins scheinet und leuchtet in den Bunderwerken, das andere wird unterdrucket im Leiden, und ist nämlich gleichwol ein einiger Mittler, Gott und Mensch. Gott ist er dardurch, darum und baher, weil das Wort war bas Wort, darburch alles gemacht ist; Mensch ift er darum, dardurch und daher, weil das Wort ist Fleisch worden, und weil Sottes Sohn geboren ist vom Weibe. Ziem: Dieselbige Einigkeit der Person in beiden Naturen anzuzeigen, lesen wir in der Schrift, das des Menschen Sohn vom Himmel

kommen sei, da boch der Sohn Gottes sein Fleisch von der Jungfrauen Maria angenommen. Und wiederum sagt die Schrift, daß der Sohn Gottes gekreuziget sei und begraben, da er doch solches nicht in seiner Gottheit, do er eines Wesens ist mit dem Bater, sondern in seiner angenommenen menschlichen Natur Schwachheit erlitten hat 2c.

Bis daher die Wort der beiden Concisien, Ephesini und Chalcedonensis, mit welchem auch

alle andere beilige Bater übereinstimmen.

Und eben dies haben auch die Gelehrten bis baher in unsern Schulen, mit den Worten (abstractum und concretum) anzeigen und erklären wollen, darauf sich auch das Buch der Concordien diessalls mit wenig Worten gezogen, do gesetzt worden: wie das alles die Gelehrten wol wißen; welche Wort, im rechten Verstand, nothwendig in den Schulen erhalten werden missen.

Dann concreta vocabula find solche Wort, welche in Christo die ganze Person anzeigen, als Gott, Mensch. Aber abstracta vocabula sind Wort, dardurch die Naturen in der Verson Christi verstanden und ansgesprochen werden,

als Bottheit, Menfchheit.

Rach welchem Unterscheib recht gesaget wird in concreto: Gott ist Mensch, Meusch ist Gott. Dargegen ist unrecht gerebt, wenn man sagt in abstracto: Gottheit ist Menschheit, Meuschheit ist Gottheit.

Gleiche Gestalt hat es auch mit den wesent= lichen Eigenschaften, daß einer Natur Eigenschaften von der andern Natur in abstracto, als ob fie auch berfelben andern Natur Eigenschaften wären, nicht können gesagt werben. Darum auch diese Reben fallch und unrecht find, wenn man fagen wollte: Die menschliche Natur ist die Allmächtigkeit, ist von Ewigkeit. Wie dann auch die Eigenschaften selbst von einander nicht gesaget werden können, als wenn man sagen wollte: mortalitas est immortalitas et e contra, die Sterblichkeit ift die Unfterblichkeit und die Unsterblichkeit ift die Sterblichteit; bann burch solche Reden ber Unterscheid ber Naturen und ihrer Eigenschaften aufgeha= ben, dieselbige mit einander vermischet, eine in bie andere verwandelt, und also einander exäquiret und gleich gemachet werden.

Weil man aber nicht allein wißen und sestiglich gläuben soll, daß die angenommene menschliche Natur in der Person Christi ihr Weien und desselben natikrliche wesenkliche Eigenschaften in alle Ewigkeit habe und behalte, sondern fürnehmlich daran gelegen, und der höchste Trost der Christen darin begriffen, daß wir auch aus Offenbarung der heiligen Schrift wißen und ungezweiselt gläuben, in was Majestät solche seine menschliche Natur in und durch die perlönliche Bereinigung mit der That und Wahrheit eingesett, und also derselben persönlich theilhaftig worden, immaßen solches im Buch der Concordien anssilhrlich erkläret worden: Et hoc ipsum hactenus eruditi in scholis nostris verbis abstracti et concreti indicare et declarare voluerunt, ad quae hic liber etiam paucis verbis respexit, (vid. supra p. 683) quae verba, quemadmodum hacc omnia optime norunt eruditi, in vero et genuino sensu necessario in scholis retineantur oportet.

Concreta enim eiusmodi vocabula sunt, quae integram Christi personam designant, ut *Deus*, *homo*. Abstracta vero sunt nomina, quibus naturae in persona Christi exprimuntur, ut *Divinitas*, *humanitas*.

Secundum quam distinctionem recte dicitur in concreto: Deus est homo, homo est Deus. Contra, perperam dicitur in abstracto: Divinitas est humanitas, humanitas est Divinitas.

Eadem est ratio essentialium idiomatum, ita ut unius naturae idiomata de altera naturae in abstracto, quasi alterius naturae idiomata sint, praedicari nequeant. Quamobrem falsae et erroneae locutiones fuerint, si quis dixerit; Humana natura est omnipotentia, est ab aeterno. Sicut neque ipsa idiomata de se mutuo praedicari possunt, ut si quis dicere vellet: mortalitas est immortalitas et contra; propterea quod his loquendi formulis discrimen naturarum et proprietatum tollatur, eaedem confundantur, una in alteram convertatur atque ita earum fiat exaequatio.

Quum autem non tantum scire et firmiter credere oporteat assumtam humanam naturam Christi, in persona eiusdem, et substantiam et naturales atque substantiales proprietates suas in omnem aeternitatem retinere, sed etiam plurimum momenti habeat, ac summa consolatio christianis in eo proposita sit, ut secundum revelationem sacrae scripturae agnoscamus et indubitata fide amplectamur summam maiestatem, ad quam natura illa humana in et per unionem hypostaticam vere et re ipsa evecta, et cuius personaliter particeps facta est, quae in Libro Concordiae copiose de-

bennach und daß gleichfalls jedermann sehen möge, daß auch in diesem Stück ermeidtes Buch nicht neue, fremde, selbsterbachte, unerhörte paradoxa und Reben in die Kirche Gottes einge= führet, wird die nachfolgende Berzeichnisse zuvörderst der heiligen Schrift, und denn auch der alten reinen Kirchenlehrer Zeugnissen, be- sonders aber deren Bater, so in den vier Hauptconciliis die vornehmsten und Directores bersel= ben gewesen sind, klärlich ausweisen, daraus zu vernehmen, wie dieselbige hievon geredt haben.

Und damit der drifftliche Leser sich darein besto leichter finden und richten möge, find die= selbigen auf etliche unterschiedliche nachfolgende

Buntten gesetzt worden:

Erstlich, daß die heilige Schrift, wie auch die Bäter, wenn sie von ber Majestät reben, welche die menschliche Natur Christi durch die person= liche Vereinigung empfangen hat, sich ber Worte communicationis, communionis, participationis, donationis, traditionis, subjectionis, exaltationis, dari cet. bas ift, ber Wort Mittheilung, Gemeinschaft, theilhaftin, neichenket und gegeben werden ic. gebrauchen.

claratur: ideo et ut similiter quisque videat, etiam hac in parte libri nominati non nova, peregrina, ab hominibus excogitata et inaudita dogmata et phrases in ecclesiam Dei invehi, sequens catalogus testimoniorum cum scripturae tum veterum purioris ecclesiae doctorum, praecipue vero eorum, qui quatuor oecumenicorum conciliorum antesignani et directores fuerunt, quomodo illi hac de re locuti sint, dilucide ostendet.

Suntque testimonia illa, quo facilius ea invenire et rectius intelligere lector posset. in certa capita distributa, quae sequuntur:

Primum, sacras litteras perinde atque patres, loquentes de maiestate, quam humana natura Christi per unionem personalem accepit, uti verbis communicationis, communionis, participationis, donationis, traditionis, subiectionis, exaltationis, dari cet.

Dan. 7, 13. Ecce in nubibus coeli quasi filius hominis veniebat cet., et dedit ei potestatem, honorem et regnum. Potestas eius potestas aeterna.

Dan. 7. Und siehe, es kam einer in des himmels Wolken wie eines Menschen Sohn bis an bem Alten, und ward für benfelbigen gebracht, ber gab ihm Gewalt, Ehre und Reich, bag ibm alle Bolfer, Leute und Zungen bienen follten. Seine Gewalt ift ewig, die nicht vergehet, und fein Königreich hat tein Ende.

Ioh. 13, 3. Sciens, quia omnia dedit ei Pater in manus.

Joh. 13. Jesus wußte, daß ihm der Bater alles in seine Bande gegeben hatte.

Matth. 11, 27. Omnia mihi tradita sunt a Patre meo

Matth. 11. Alle Ding find mir übergeben von meinem Bater.

Matth. 28, 18. Data est mihi omnis potestas in coelo et in terra.

Matth. 28. Mir ist gegeben aller Sewalt im Himmel und auf Erden.
Phil. 2, 9. Donavit ei nomen super omne nomen cet.
Phil. 2. Gott hat ihm einen Namen gegeben, der über alle Namen ist, daß in dem Namen Jesu sich beugen sollen alle der Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erden sind 2c.

Eph. 1, 22. Omnia subject sub pedibus eius.

Sph. 1. Der Bater hat alle Ding unter seine Füse gethan. 1. Kor. 15, 27. Hebr. 2, 8. Ps. 8, 7. 1. Cor. 15. Hebr. 2. Philip. 2, 9. Propter quod Deus exaltavit ipsum.

EUSEBIUS 'Αποδειξ. βιβλ. δ. κεφ. ιγ. (Demonstr. Evang. l. 4. c. 13. p. 169 ed. Paris. 1628.): Αλλά τα μεν εξ αὐτε μεταδιθές (ὁ Λόγος) τῷ ἀνθοώπο, τά δ' εκ τε θνητε μη ἀντιλαμβάνων. καὶ τῆς μεν ενθέε δυνάμεως τῷ θνητῷ χορηγῶν, τῆς δ' εκ

τε θνητε μετεσίας έχ ἀντεπαγόμενος. Sed illa quidem a se ipso communicans (ὁ Δόγος) homini, haec vero a mortali ipse non recipiens. Item, mortali quidem potentiam divinam subministrans, a mortali

vero ipse non contra in partem aut communitatem adductus.

Das ift: Das Bort bes Baters hat aus fich felbst bas Seine bem angenommenen Menichen mitgetheilet; benn bie gottliche Graft hat er ber angenommenen fterblichen Ratur mitgetheilet, bat aber nicht wiederum aus ber fterblichen Natur an und für fich etwas angenommen.

Idem: Τότον αὐτὸν (τὸν ἄνθρωπον) ἐκεὶ τῆς τε παρ' αὐτῷ ζωῆς ἀἰδία καὶ τῆς ἐν

Θεύτητι καὶ μακαριότητι κοινωνίας άξιων.

Hunc ipsum interim ad illius vitae aeternae, quam penes se habet, atque ad dignitatis in Divinitate ac beatitudine communitatem assumens.

Das ift: Das Wort hat ben angenommenen Menschen würdig gemacht ber Gemeinschaft

in ber Gottheit, bes emigen Lebens und Seligkeit.

ATHANASIUS in Epistola ad Epictetum (Tom. I. op. p. 589. ed. Colon.) referente etiam Epiphanio contra Dimeritas (Haeres. 77. contra Dimoeritas t. 2. op. p. 1005. ed. Col.): "Ου διὰ προςθήκην Θεότητος γέγονε σὰοξ ὁ Λόγος, ἀλλ΄ ἔνα ἡ σὰοξ ἀναξῆ, ἐδ΄ ἕνα βελτιωθῆ ὁ Λόγος, προῆλθεν ἐκ Μαρίας, μᾶλλον γὰο, αὐτῷ (τῷ) ἀνθρωπίνῷ (σώματι) προςθήκη μεγάλη γέγονεν ἐκ τῆς τθ Λόγθ πρὸς αὐτῷ κοινωνίας τε καὶ ἑνώσεως. Non enim Verbum caro factum est, ut Deitati aliqua accessio fieret, neque ut Verbum in meliorem statum reduceretur, magis vero ipsi humanae naturae accessio magna facta est ex communione et unione Verbi ad humanam naturam.

Das ift: Dann bas Wort ift nicht Fleisch worben, baß baburd ber Gottheit etwas zuginge, noch auch baß in ein begern Stand bas Wort gebracht würde, sondern vielmehr ist der mensche lichen Natur ein größers zugeschlagen, aus ber Gemeinschaft und Bereinigung des Worts mit

ber menschlichen Natur.

EPIPHANIUS Haeresi 69. (contra Ariomanitas) pag. 344 (p. 805. ed. Col):  $\Lambda \tilde{\eta} \lambda o \nu$  δτι  $\tilde{\eta}$  σὰ $\tilde{q}$ 5  $\tilde{\eta}$  ἀπὸ Μαρίας δσα καὶ εκ τῦ ἡμετέρε γένες τυγχάνεσα καὶ μετεμορφύτο εἰς δόξαν, δόξαν επικτωμένη τῆς Θεότητος, τὴν τιμήν τε καὶ τελειότητα καὶ δόξαν τὴν ἐπεράνιον, ἢν μὴ εἰχεν ἡ σὰρξ ἀπὶ ἀρχῆς, ἐνταῦθα δὲ λαβῦσα ἐν τῆ συνενώσει τῷ Θεῦ Λόγε.

Caro, quae ex Maria et ex nostro genere erat, transformabatur in gloriam (in transfiguratione) insuper acquirens gloriam Deitatis, honorem, perfectionem et gloriam coelestem, quam caro ab initio non habebat, sed ibi eam in counitione scilicet Dei

Verbi accepit.

Das ist: Das Fleisch, welches aus Maria und aus unserm Geschlecht war, ist verkläret, und über das hat es auch erlanget die Glorie der Gottheit, Ehre, Bolltommenheit und himmlische herrlichkeit, welches es von Ansang nicht hatte, sondern dieselbige in der Vereinigung mit dem Bort empfangen hat.

CYRILLUS lib. 5. Dialog. (t. 5. p. 562. ed. Par. 1638.): Quomodo ergo vivificat caro Christi? Et respondet, secundum unionem cum vivente Verbo, quod et suae naturae bona proprio corpori communia solet facere.

Das ift: Wie machet bann bas Fleisch Chrifti lebenbig? Darauf antwortet er von wegen ber Bereinigung mit bem lebenbigen Bort, welches Bort seinen Ratur Gilter seinem eigenen

Leibe pflegt gemein zu machen.

THEODORETUS Eph. 1. (t. 3. p. 297. ed. Par. 1642): Quod vero assumta ex nobis natura eiusdem honoris cum eo, qui assumsit, sit particeps, ut nulla videatur adorationis differentia, sed per naturam, quae cernitur, adoretur, quae non cernitur, Divinitas, hoc vero omne miraculum superat.

Das ist: Daß aber die Natur, so aus uns ist genommen, ist theilhaftig der Ehre, mit dem, ber sie angenommen hat, also, daß kein Unterscheid scheinet in der Anrusung, sondern daß durch die Natur, so gesehen wird, angebetet werden soll die Gottheit, die man nicht siehet, das über-

trifft zumal alle Wunder.

DAMASCENUS lib. 3. περὶ ὀρθοδόξ. πις. cap. 7. et 15.. Καὶ αὐτὴ μὲν (ἡ θεῖα φύσις) τῶν οἰκείων ἀυχημάτων τῆ σαρχὶ μεταδίδωσι, μένεσα αὐτὴ ἀπαθής καὶ τῶν τῆς σαρχὸς παθῶν ἀμέτοχος. Divina natura proprias suas excellentias seu glorificationes carni communicat seu impertit, ipsa vero in se passionum carnis manet expers.

Die göttliche Natur hat ihre eigene Hoheit und Herrlichteit bem Fleisch gemein gemacht

und mitgetheilet, fie aber bleibet an ihr felbst bes Leibens feines Fleisches überhoben.

Idem cap. 19. Η δε σὰρξ τῆ Θεότητι τε Λόγε ἐνεργείση (κοινωνεί) διά τε τὸ ὡς δι ὀργάνε τε σώματος τὰς θείας ἐκτελείσθαι ἐνεργείας, καὶ διά τὸ ἔνα εἶναι τὸν ἐνεργείντα θείκοις τὰ ἄμα καὶ ἀνθρωπίνως. Ἐιδέναι γὰρ χρὴ, ὡς ὁ ἄγιος αὐτε νες κεργείας τε ἄμα καὶ ἀνθρωπίνως. ἐιδέναι γὰρ χρὴ, ὡς ὁ ἄγιος αὐτε νες κεργείας cet., κοινωνεί δὲ ἐνεργείση τῷ τε Λόγε Θεότητι καὶ διεπέση καὶ κυβερνώση τὸ πὰν νοῶν καὶ γινώσκων, καὶ διέπων ἐχ ὡς ψιλὸς ἀνθρώπε νες, ἀλλ ὡς Θεῷ καθ ὑπόςασιν ἡνωμένος καὶ Θεὲ νὸς χρηματίσας.

Caro operanti Deitati Verbi communicat, cum quod divinae operationes per corpus tamquam per organum perficiantur, tum quod unus et idem sit, qui divina et humana operetur. Nosse enim oportet, quod sicuti sancta eius mens etiam naturales suas operationes operatur cet. Et simul communicat etiam Deitati Verbi operanti et gubernanti, ipsa etiam intelligens, cognoscens et disponens totum universum, non ut

nuda hominis mens, sed ut Deo secundum hypostasin counita, et Dei mens constituta. Das ist: Das Fleisch hat Gemeinschaft mit der wirkenden Gottheit, darum, daß die göttliche Wirtungen durch ben Wertzeug bes Leibes vollbracht worden. Alfo wirket auch sein beiliges Gemuth feine natürliche Wirfungen. Es ift aber auch theilhaftig worden ber Gottheit Des Worts, feiner Wirfung und Regierung, fein vernünftig Gemüth, welches weiß und verordnet alles in ber gangen Welt, nicht als ein blog Gemüth eines Menschen, sondern bas perfontich

mit bem Gemuth Gottes vereiniget und mit bemfelben eine Person ift.

Daß Christus solche Majestät in ber Zeit auch nicht nach ber Gottheit ober göttlichen

Ratur, sondern nach seiner angenommenen

menschlichen Natur ober nach bem Kleisch als

Mensch ober als des Menschen Sohn, huma-

nitus, ratione corporis seu humanitatis,

propter carnem, quia homo, aut filius ho-

Christum maiestatem illam in tempore neque secundum Divinitatem seu divinam naturam, sed secundum assumtam naturam vel secundum carnem, ut hominem vel ut filium hominis, humanitus, ratione corporis seu humanitatis, propter carnem, quia homo aut filius hominis est, accepisse:

minis, empjangen habe: Hebr. 1, 3. Facta purgatione peccatorum per se ipsum, sedet ad dexteram maie-

statis in excelsis.

Bebr. 1. Sintemal er hat gemacht die Reinigung unfer Sunde durch fich felbit, hat er

sich gesetzt zu der Rechten der Majestat in ber Bobe.

Hebr. 2, 8. Videmus Iesum propter passionem mortis gloria et honore coronatum, et constitutum super omnia opera manuum Dei, et omnia ei subiecta sub pedibus eius.

Bebr. 2. Jetzt aber feben wir noch nicht, bag ihme bas alles unterthan fei. Den aber, ber ein kleine Zeit ber Engel gemangelt hat, seben wir, bag es Jesus ift, burch Leiden bes Todes gefront mit Breis und Chren.

Luc. 22, 69. Ex hoc erit filius hominis sedens a dextris virtutis Dei.

Luc. 22. Bon nun an wird bes Menschen Sohn sigen zur rechten Sand ber Kraft Gottes. Luc. 1, 32. Et dabit ei Dominus Deus sedem David patris, et regnabit in aeternum, et regni eius non erit finis.

Luc. 1. Und Gott ber Herr wird ihm ben Stuhl feines Baters David geben, und er wird ein König sein über bas Saus Jakob emiglich, und seines Ronigreichs wird fein Ende fein.

Ioh. 5, 27. Dedit Filio habere vitam in se ipso, et potestatem dedit ei etiam iudicium

facere, quia filius hominis est.

Joh. 5. Wie ber Bater bas Leben hat in ihme felber, alfo hat er bem Sohne gegeben bas Leben zu haben in ihm felber, und hat ihme Macht gegeben auch bas Gericht zu halten, darum, daß er des Menschen Sohu ift.

ATHANASIUS apud Theodoretum Dialog. 2. p. 330. "Όσα ἐν λέγει ἡ γραφή, ὅτι ξλαβεν ὁ Υίὸς καὶ ἐδοξάσθη, διὰ τὴν ἀνθρωπότητα αὐτῶ λέγει, ἐ τὴν Θεότητα. cunque scriptura dicit Christum in tempore accepisse, propter humanitatem dicit, non

Athanasins: Was die heilige Schrift saget, daß Christus in der Zeit empfangen habe, das

faget sie um ber menschlichen, und nicht um ber göttlichen Natur willen.

ATHANASIUS Oratione contra Arianos, 2. et 4. (f. 347 et 490 sq. 492. ed. Colon. 1686): Scriptura non intelligit substantiam Verbi exaltatam, sed ad humanitatem eius hoc spectat, et propter carnem exaltari dicitur. Quum enim ipsius sit corpus, merito ipse ut homo, ratione corporis, humanitus exaltari et accipere memoratur, eo quod corpus illa recipiat, quae Verbum semper possidebat, secundum suam ex Patre Deitatem et perfeccionem. Dicit igitur se potestatem accepisse ut hominem, quam semper habet ut Deus. Dicitque (glorifica me) qui alios glorificat, ut ostendat carnem se habere istarum rerum indigam. Ac proinde carne suae humanitatis hanc glorificationem accipiente, ita loquitur, quasi ipse eam accepisset.

Illud enim ubique animadvertendum, nihil eorum, quae dicit se accepisse, in tempore scilicet, ita se accepisse, quasi non habuisset; habebat enim illa utpote semper ut Deus et Verbum. Nunc autem dicit humanitus se accepisse, ut carne eius in ipso accipiente in posterum ea ex carne illius in nos firmiter possidenda traderentur.

accipiente in posterum ea ex carne illius in nos firmiter possidenda traderentur.

Das ist: Die heilige Schrift verstehet nicht, daß die Substanz des Worts sei erhöhet, sondern das geset auf sein Kenschheit, nud um des Leisches willen wird gesagt, daß er erhöhet sei. Dann weil es sein Leib ist, darum wird bilig gesagt, daß er, als ein Mensch, um des Leibes und seiner Menschheit willen erhöhet ist, und daß er ploches empfache, darum, daß sein Leib solche Dinge empfähet, die er als das Wort allezeit besein hat nach seiner Gottheit und Bolltommenheit, welche er von dem Bater hat. Darum sagt er, daß er Gewalt empfangen habe als Mensch, die er allezeit hat als Gott und spricht: Verkläre mich, so er doch andere verkläret; damit er aber anzeiget, daß er Fleisch habe, das solcher Verklärung bedarf. Darum weil das Sleisch seiner menschlichen Natur nach solche Verklärung empfangen hat, so redet er also, gleich als wenn er sie empsangen bätte.

Dann bas soll man allenthalben (in ber heiligen Schrift) wol merken, daß Christo berer Ding keines gemangelt habe, die er sagt, daß er sie in der Zeit empfangen hat, als hätte er sie nicht zuvor gehabt, dann er hat sie allezeit als Gott und das Wort; jetunder aber saget er, daß er sie nach der Menschheit empfangen habe, auf daß, nachdem sie sein Liefch in ihme empfangen hat, dieselbigen auch hinsihre aus seinem Fleisch uns zu besitzen gegeben werden.

Idem: De suscepta Humanitate contra Apollinarium (p. 603 et 611. ed. Colon. 1686.): Quum Petrus dicit Iesum factum Dominum et Christum a Deo, non de Divinitate eius loquitur, sed de humanitate. Verbum eius semper erat Dominus, neque post crucem primum factus est Dominus, sed humanitatem eius Divinitas fecit Dominum et Christum.

Und abermals: Bann Petrus sagt, daß Jesus von Gott zum herrn und Christ gemacht sei, rebet er nicht von seiner Gottheit, sondern von der Menschheit. Dann sein Wort allezeit ein herr war. Und ist nicht erst nach seinem Leiden zum herrn gemacht worden, sondern sein Menschheit hat die Gottheit zum herrn und Christ gemacht.

Item: Quaecunque scriptura dicit Filium accepisse, ratione corporis accepta intelligit, corpusque illud esse primitias ecclesiae. Primum igitur Dominus suum corpus excitavit, et exaltavit, posthac autem membra sui corporis. Quibus verbis Athanasius explicavit, quod paulo post ad universam ecclesiam etiam suo modo accommodavit.

cavit, quod paulo post ad universam ecclesiam etiam suo modo accommodavit. Und abermals: Alles, das die heilige Schrift saget, daß der Sohn empfangen habe, das verstehet sie, daß er es empfangen habe nach dem Leibe, und daß solcher Leib sei die Erstlinge der Kirchen. Darum hat der Herr erstlich sein Leib auserwecket und erhöhet, darnach aber die Elieber seines Leibs. Mit welchen Worten Athanasius erstläret, das er hernach mit seiner Maß auch auf die ganze Kirchen zenach.

BASILIUS M. contra Eunomium lib. 4. (p. 769. ed. Paris.): Quod Dominus celebratur et accipit nomen super omne nomen; item: Data est mihi omnis potestas in coelo et in terra, ego vivo propter Patrem, glorifica me ea gloria, quam ante mundum habui apud te cet., ἐις τὴν ἐνανθρώπησιν καὶ ἐκ ἐις τὴν Θεότητα ταῦτα νοεῖν δεῖ; hoc est: illa intelligere oportet de incarnatione et non de Deitate.

Das ist: Daß ber herr gerühmet wird, daß er empfangen habe einen Namen über alle Namen; item, daß er saget: Mir ist gegeben aller Gewalt im himmel und Erden, ich lebe um des Baters willen, verkläre mich mit der Klarheit, die ich habe gehabt bei dir 2c.: das muß man verstehen von der Menschwerdung und nicht von der Gottheit.

AMBROSIUS lib. 5. de Fide cap. 6. (tom. 2. pag. 109.): Didicisti, quod omnia sibi ipsi subiicere possit secundum operationem utique Deitatis: disce nunc, quod secundum carnem omnia subiecta accipiat, sicut scriptum est Eph. 1: Secundum carnem igitur omnia ipsi subiecta traduntur.

Das ist: Du hast gelernet, baß er ihm alles unterwersen kann, und das nach der Wirkung der Gottheit. So lerne nun das, daß er auch nach dem Reisch alles unterworsen empfahe, wie geschrieben stehet Eph. 1. Darum wird gelehret, daß nach dem Reisch ihm alles unterworsen sei.

Idem lib. 5. cap. 2. (pag. 99.): Non enim Deus suae sedis apostolis dat consortium,

Christo vero secundum humanitatem datur consortium divinae sedis.

Und abermals: Dann Gott gibt ben Aposteln nicht seines Stuels Gemeinschaft, Christum aber hat er nach feiner Menschheit neben sich in seinen göttlichen Stuel gesetzt.

Et cap. 6. (pag. 108.): In Christo communis secundum carnem natura praerogativam sedis coelestis meruit.

Und abermals: In Chrifto hat die gemeine (menschliche) Natur nach dem Reisch ben Bor-

jug bes himmlischen Stuhles erlanget.

CHRYSOSTOMUS Ebr. 1. serm. 3, p. 117. (tom. 4. homilia 3. p. 1493.): Τὸ κατὰ σάρχα λέγων Καὶ προσχυνάτωσαν αὐτῷ πάντες ἄγγελοι Θεβ Secundum carnem dicens: Et adorent ipsum omnes angeli Dei.

Das ift: Der Bater hat geboten, daß alle Engel Chriftum nach dem fleisch anbeten follen.

THEOPHYLACTUS in Ioh. pag. 235. [ed. Paris. 1631. f. 605.]: Καὶ πάντα δέδωκεν έν τῆ χειρί τε Ύιε κατά τὸ ἀνθρώπινον, Pater omnia dedit in manum Filii iuxta humanitatem.

Das ift: Der Bater hat alles gegeben in die Bante bes Sohnes, nach der menschlichen natur.

ΟΕCUMENIUS ex Chrysost. Ebr. 1. (T. 2. op. p. 324. ed. 1631.): Ως γὰο Θεὸς ὁ Ὑτὸς αἰωνιον ἔχει τὸν θρόνον. Ὁ θρόνος σε, ὁ Θεὸς φησιν, εἰς τὸν αἰωνα τὰ αἰωνος, ε΄ γὰο μετὰ τὸν ςαυρὸν καὶ τὸ πάθος ταύτης ὡς Θεὸς τῆς τιμῆς ἤξιώθη, ἀλλ' ἔλαβεν ὡς ἄνθρωπος, ὅπερ εἰχεν ὡς Θεὸς. Et Paulo post: Ὠς ἄνθρωπος τοίνυν ἀκέει κάθε ἐκ δεξιῶν με. Ὠς γὰρ Θεὸς αἰωνιον ἔχει τὸ κράτος. Quatenus Deus est Filius, aeternum habet thronum. Thronus tuus, inquit Deus, in saeculum saeculi. Non enim post crucem et passionem hoc honore ut Deus dignus habitus fuit, sed accepit ut homo, quod habebat ut Deus. Et paulo post: Ut homo igitur audit: Sede a dextris meis. Ut enim Deus aeternum habet imperium.

Das ist: Dieweil er Gott ift, hat er ein ewigen Thron; aber was er als Gott hatte, bas hat er empfangen als Menfch. Darum boret er als ein Menfch, bas gefaget ift: Sebe bich au

meiner Rechten. Dann als Gott hat er ein ewigen Gewalt und Reich.

CYRILLUS lib. 9. Thesauri cap. 3. (tom. 2 pag. 110.): In potestatem dominandi ut homo ascendit.

Das ist: Als Mensch ist er aufgestiegen zum Gewalt der Regierung. Idem lib. 11. cap. 17: Gloriam suam, quam semper habuit ut Deus, ut homo petiit; nec quia gloriae propriae unquam expers fuit, haec ab eo dicuntur, sed quia in gloriam, quae sibi semper adest ut Deo, proprium templum subducere volebat.

Und abermal: Er hat als ein Menich gebeten die Glorie, welche er als Gott allzeit gehabt, und wird foldes nicht bon ihm gesaget, als ob er jemals seiner eigen Glori und Herrlichteit gemangelt hatte, sondern barum, daß er seinen eigenen Tempel in die Herrlichteit führen wollte,

die er als Gott allzeit gehabt hat. Idem lib. 2. ad Reginas: Accepisse gloriam, potestatem et regnum super omnia,

referendum est ad conditiones humanitatis.

Und abermals: Daß er empjangen hat Glori, Gewalt und Regiment über alles, bas ift auf die Eigenschaften menschlicher Natur zu ziehen.

THEODORETUS in Ps. 2. (tom. 1. p. 242.): Christus quum natura Dominus sit ut Deus, etiam ut homo universum imperium accipit.

Das ift: Dieweil Christus als Gott ein Herr ift, empfähet er als Mensch allen Gewalt.

In Ps. 110. (tom. 1. pag. 242): Sede a dextris meis: humanitus hoc dictum est. Ut enim Deus sempiternum habet imperium, sic ut homo accepit, quod ut Deus habebat. Ut homo igitur audit: Sede a dextris meis; nam ut Deus sempiternum habet imperium.

Und abermals: Setze dich zu meiner Rechten: das ist nach feiner Menschheit geredt. Dann wie er als Gott ein ewig Reich hat, also hat er solchen Gewalt als Mensch empfangen, ben er als Gott hatte. Darum höret er auch, daß zu ihme gesagt ist: Setze dich zu meiner Rechten; benn als Gott hat er ein ewig Reich.

Idem Ebr. 1. (tom. 2. pag. 154.): Christus semper accepit ab angelis cultum et adorationem, erat enim semper Deus, iam autem adorant ipsum etiam ut hominem.

Bebr. 1.: Ehriftus ift allgeit von ben Engeln geehret und angebetet worden, bann er war allzeit Gott. Jetzunder aber beten sie ihn auch an als einen Menschen.

LEO Epist. 23. (fol. 99. Ep. [23 et 83.] 46 et 97. f. 261 et 317 ed. Lugd. 1700.) tractans locum Eph. 1. inquit: Dicant adversarii veritatis, quando omnipotens Pater, vel secundum quam naturam Filium suum super omnia evexerit, vel cui substantiae cuncta subiecerit? Deitati enim, ut creatori, semper subiecta fuerunt. Huic si addita potestas, si exaltata sublimitas, minor erat provehente, nec habebat divitias eius naturae, cuius in-

diguit largitate; sed talia sentientem in societatem suam Arius rapit.

So fagen uns nun die Widersprecher ber Bahrheit, wann der allmächtige Bater, und nach welcher Natur er seinen Sohn über alles erhoben habe, ober welcher substantia (ober Natur) er alles unterworfen habe? Dann der Gottheit, als bem Schöpfer, ift allzeit alles unterworfen gewesen. Wann diesem sein Gewalt gemehret und größer gemacht, wann seine Sohe noch mehr erhöhet ist, so ist er kleiner gewesen, dann der ihn erhöhet hat, und hat nicht gehabt die Reichthum ber Natur, beren Milbigkeit er bedurft hat; aber die also gesinnet find, die nimmt Arius in fein Gesellschaft auf.

Idem Epist, 83 (fol. 134): Licet Deitatis et humanitatis in Christo una prorsus eademque persona: exaltationem tamen et nomen super omne nomen ad eam intelligimus pertinere formam, quae ditanda erat tantae glorificationis augmento. Non enim per incarnationem aliquid decesserat Verbo, quod ei Patris munere redderetur. Forma autem servi humana est humilitas, quae in gloriam divinae potestatis erecta est, ut nec sine homine divina nec sine Deo agerentur humana.

Und abermals: Wiewol die Gottheit und Menscheit in Chrifto eine Berson ift: fo verfteben wir boch, bag bie Erhöhung und ber Rame über alle Ramen geboret zu ber Gestalt, welche mit herrlichkeit follte reich gemacht werden. Dann durch die Menschwerdung ift bem Wort nichts abgegangen, bas ihm als bes Baters Gabe wieder gegeben mare. Sondern bie Anechtsgestalt ift menschliche Demuth, welche zur göttlichen herrlichkeit ist erhaben, bag ohne bie menschliche Natur nichts Göttliches und ohne die göttliche Natur nichts Menschliches gehandelt würde.

Ibidem: Quidquid in tempore accepit Christus, secundum hominem accepit, cui, quae non habuit, conferuntur. Nam secundum potentiam Verbi indifferenter omnia,

quae habet Pater, etiam Filius habet.

Und abermals: Alles, was Chriftus in der Zeit empfangen hat, das hat er als Mensch empfangen, dem gegeben ist, das er zuvor nicht hatte. Denn nach der Kraft des Worts hat er ohne Unterscheid alles, was ber Bater hat, und was der Sohn hat.

VIGILIUS lib. 5. contra Eutychen (p. 66 sq. ed. Divion. 1664. 4.): Divina natura non indiget honoribus sublimari, dignitatis profectibus augeri, potestatem coeli et terrae obedientiae merito accipere. Secundum carnis naturam igitur illa adeptus est, qui secundum naturam Verbi horum nihil eguit aliquando. Num quid enim potestatem et dominium creaturae suae conditor non habebat, ut novissimis temporibus muneris gratia

his potiretur?

Das ist: Die göttliche Natur bedarf nicht, daß man fie mit Ehren erhebe, mit Zunehmen ber Würde vermehre, oder daß sie den Gewalt im himmel und Erden erst durch den Verdienst bes Gehorsams erlange; darum hat er (Christus) solchs nach der natur des Sleisches erlanget, welcher nach ber Natur bes Borts beren Dingen nichts jemals bedurft hat. Dann follte ber Schöpfer die Gewalt und herrschaft über die Creatur nicht gehabt haben, daß er in den letten Beiten solche erft aus Gnaden erlangete.

NICEPHORUS lib. 1. cap. 36. (fol. 86.): Christus a discipulis in Galileae monte conspicitur, et ibi a Patre summam potestatem coeli et terrae sibi, iuxta humanitatem scilicet, traditam esse confirmat.

Das ist: Christus wird von seinen Jüngern auf dem Berge in Galilea gesehen und bestätiget bafelbst, bag ihm vom Bater ber hochste Gewalt im himmel und Erben, nämlich nach ber Menschheit gegeben sei.

#### III.

Daß die heilige Schrift zuvörberft, und bann auch die beiligen Bater der alten reinen Rirchen von diesem Geheimnis auch reben per vocabula abstracta, bas ift mit folden Worten, welche ausdrücklich die menschliche Natur in Christo bedeuten, und sich auf dieselbe in ber

#### Ш.

Cum sacram scripturam tum sanctos ve teris et purioris ecclesiae patres de hoc my sterio etiam loqui per vocabula abstracta, hoc est per eiusmodi nomina, quae expresse naturam humanam in Christo designant, et ad illam in unione personali respiciunt, perfonlichen Bereinigung ziehen, als bag bie menschliche Natur solche Majestät mit der That und Wahrheit empfangen habe und gebrauche:

quod videlicet natura humana talem maiestatem realiter et revera acceperit eaque utatur:

loh. 6, 54. 55. Caro mea est cibus et sanguis meus vere est potus. Qui manducat meam carnem et bibit meum sanguinem, habet vitam aeternam.

Das ift: Mein Bleisch ift die rechte Speise und mein Blut ift der rechte Trank. Wer mein Sleisch ißet und trinket mein Blut, ber hat bas ewige Leben.

1. Ioh. 1, 7. Sanguis Iesu Christi, Filii Dei, emundat nos ab omni peccato.

Das ist: Das Blut Jesu Christi, des Sohnes Gottes, macht uns rein von aller Sünde. Ebr. 9, 14. Sanguis Christi, qui per Spiritum Sanctum se ipsum obtulit immaculatum

Deo, emundat conscientiam nostram ab operibus mortuis, ad serviendum Deo viventi. Das ist: Das Blut Christi, der sich selbs ohne Wandel durch den heiligen Geist Gott geopsert hat, reiniget unser Gemigen von den todten Berken, zu dienen dem lebendigen Gott. Matth. 26, 26. Accipite, manducate, hoc est corpus meum. Bibite ex hoc omnes,

hic est sanguis meus novi testamenti.

Das ist: Nehmet, eget, bas ist mein Leib. Trinket alle baraus, bas ist mein Blut bes neuen Testaments.

EUSTACHIUS apud Theodoretum dialogo 2. (pag. 40.): Ἐντεῦθεν τοίνυν ἐπὶ θρόνο. πρέγραφεν αύτον αγίε καθέζεθαι, δηλών, δτι σύνθρονος αποδέδεικται τῷ θειστάτω Πνεύματι, διὰ τὸν ὀιχεντα Θεὸν ἐν αὐτῷ διηνεχῶς.

Huic igitur praedixit fore, ut sederet (Christus homo) in throno sancto, significans sessurum eum in eodem throno cum divinissimo Spiritu, propter Deum inhabitantem

in ipso inseparabiliter.

Das ist: Die menschliche Natur in Christo sitzet auf einem Thron ober Stuel mit seiner

Gottheit, darum, daß Gott unzertrennlich in derfelben menschlichen Natur wohnet.

Ídem apud Gelasium: Homo Christus, qui profecit sapientia, aetate et gratia, rerum universarum imperium accepit.

Das ist: Der Mensch Christus, der an Weisheit, Alter und Gnade zugenommen, hat das

Regiment ober herrschaft über alle Dinge empfangen.

Idem ibidem: Christus ipso corpore ad proprios venit apostolos dicens: Data est mihi omnis potestas in coelo et in terra; quam potestatem accepit extrinsecus templum

et non Deus, qui templum illud praecipua pulcritudine aedificavit.

Das ift: Chriftus ift nach feiner Auferstehung mit feinem eigenen Leibe zu feinen ermähleten Aposteln kommen und hat gesaget: Mir ift gegeben alle Gewalt im himmel und auf Erben; welche Gewalt der außerliche Tempel bes ewigen Worts empfangen hat, und nicht Gott (nämlich nach seiner Gottheit), ber benfelbigen Tempel (feines Leibes) mit foldem fürnehmen Schmud erbauet und gezieret hat.

ATHANASIUS de Ariana et Catholica Confessione (tom. 2. op. p. 579. ed. Colon.): Deus non est mutatus in humanam carnem vel substantiam, sed in se ipso, quam assumsit, glorificabat naturam, ut humana, infirma et mortalis caro atque natura divinam profecerit in gloriam, ita ut omnem potestatem in coelo et in terra habeat, quam, antequam a Verbo assumeretur, non habebat

Das ist: Gott ift nicht verwandelt in das menschliche Fleisch ober Substanz, sondern hat in ibm felber die Natur verkläret, die er an fich genommen hat, daß bas menschliche, schwache, sterbliche Fleisch und Natur nottliche herrlichkeit erlangete, also bag es allen Gewalt im himmel und Erben hat, welches es nicht hatte, che es von bem Wort angenommen worden.

Idem (l. c. p. 597 et 603.): De suscepta Humanitate contra Apollinarium (pag. 530.): Paulus Phil. 2. de templo loquitur, quod est corpus suum. Non enim qui altissimus est, sed caro exaltatur, et carni suae dedit nomen, quod est super omne nomen, ut scilicet in nomine Iesu flectatur omne genu, et omnis lingua confiteatur, quod Iesus Christus sit Dominus in gloria Patris. Et addit regulam generalem: Quando scriptura loquitur de glorificatione Christi, de carne loquitur, quae percepit gloriam. Et quaecunque scriptura dicit accepisse Filium, ratione humanitatis illius, non Divinitatis loquitur; ut quum dicit apostolus, quod in Christo habitet omnis plenitudo Deitatis corporaliter, plenitudinem illam in carne Christi habitare intelligendum est.

Das ift: Sanct Paulus an die Phil. am 2. Kap. rebet von feinem Cempel, welcher ift fein Leib. Denn nicht ber Allerhöheft, sondern das Sleisch wird erhöhet. Und seinem Sleisch bat er einen Namen gegeben über alle Namen, daß in dem Namen Jesu sich bengen sollen alle Anie, und alle Zungen bekennen, daß Jesus Christus sei der Herr in der Glorie Gottes des Baters. Und hänget ein gemeine Regel daran: Wann die heilige Schrift redet von den Verksärung Christi, so redet sie von dem Leisch Christi, das solche Herrichkeit empfangen hat. Und was die Schrift laget, daß der Sohn empfangen habe, das redet sie von wegen der Menschheit und nicht der Gottheit. Als, wann der Apostel sagt: In Thristo wohnet alle Fülle der Gottheit leibhaftig, das ist zu verstehen, daß sie im Sleisch Christi wohne.

Idem apud Theodoretum Dialog. 2. (tom. 3. p. 286.): Κάθε ξε δεξιῶν με, εἰς τὸ πυριακὸν σῶμα λέλεκται. Item: τὸ σῶμα τοίνυν ἔςιν, ῷ λέγει, κάθε ἐκ δεξιῶν με.

Corpus est, cui dicit Dominus: Sede a dextris meis.

Das ift: ber Leib ift es, zu bem ber Herr saget: Setze bich zu meiner Rechten.

ATHANASIUS de Incarnatione, sicut citatur apud Cyrillum in defensione anathematismi 8, et in libro de recta fide ad Reginas: Si quis dicat inadorabilem Domini nostri carnem, ut hominis, et non adorandam ut *Domini et Dei carnem*, hunc anathematisat sancta et catholica ecclesia.

Das ist: So jemand sagete, bas Fleisch Christi, so nicht anzubeten als eines Menschen Fleisch, bag es auch als des herr und Gottes Leisch nicht angebetet werden solle, ben ver-

flucht die heilige und catholische Kirche.

Idem (de susc. Human. pag. 603. ed. Colon.): Quaecunque scriptura dicit Filium accepisse, ratione corporis accepta intelligit, corpusque illud esse primitias ecclesiae. Primum igitur Dominus suum corpus excitavit et exaltavit, posthac autem et membra sui corporis

Das ist: Alles, was die Schrift saget, daß der Sohn empfangen habe, das verstehet sie, daß es nach dem Leibe empfangen sei, und derselbige Leib sei die Erstlinge der Kirchen. Darum hat der Herr erstlich seinen Leib erwecket und erhöhet, darnach aber auch die Glieder seines Leibes.

HILARIUS lib. 9. pag. 136.: Ut ita homo Iesus maneret in gloria Dei Patris, si in Verbi gloriam caro esset unita, et gloriam Verbi caro assumta teneret.\*

\* Concretum pro abstracto.

Das ist: Daß also ber Mensch Jesus bliebe in ber Herrlichkeit Gottes bes Baters, wann das Reisch vereiniget mare in die Glorie des Baters, und das Fleisch die Herrlichkeit des Borts hatte.

EUSEBIUS EMISSENUS, in homilia feria sexta post pascha (Feria 6. paschatos in homiliis 5. patrum. pag. 297.): Qui secundum Divinitatem semper, simul cum Patre et Spiritu Sancto, omnium rerum potestatem habuit, nunc etiam secundum humanitatem omnium rerum potestatem accepit, ut homo ille, qui nuper passus est, coelo et terrae dominetur, quin hic et ibi facit, quidquid vult.

Das ift: ber nach ber Gottheit allzeit, zugleich mit bem Bater und heiligem Geift, allen Gewalt über alles hatte, berselbige hat jetzunder auch nach ber Menscheit allen Gewalt über alles empfangen, auf daß eben ber Mensch, welcher neulich gelitten hat, über himmel und

Erden regieret, und hie und bort thue, mas er will.

GREGORIUS NYSSENUS apud Gelasium et Theodoretum Dial. 2.: Τῆ δεξιῷ ἐν τῆ Θεδ ὑψωθεὶς τις ἐν ὑψώθη; ὁ ταπεινὸς ἡ ὁ ὕψιξος; τι δὲ τὸ ταπεινὸν, εὶ μἡ τὸ ἀνθρώπινον; τι δὲ ἄλλο παρὰ τὸ Θεδον ἐξιν ὁ ὕψιξος; ἀλλὰ μὲν ὁ Θεὸς ὑψωθῆναι ἐ ὅεῖται ὕψιξος ὢν, τὸ ἀνθρώπινον ἄρα ὁ ἀπόξολος ὑψωθηναι ἐγεν. ὑψωθῆναι δὲ διὰ τὰ Κύριος καὶ Χριξὸς γενέσθαι, οὐκοῦν οὐ τὴν προαιώνιον ὑπαρξιν τὰ Κυρίδ διὰ τὰ ἐποίησε ὁἡματος παρίξησιν ὁ ἀπόξολος, ἀλλὰ τὴν τὰ ταπεινὰ πρὸς τὸ ὑψηλὸν μεταποίησιν τὴν ἐκ δεξιῶν τὰ Θεὰ γεγεννημένην. Et paulo post: Ὅτι ἡ δεξιὰ τὰ Θεὰ ἡ ποιητικὴ τῶν ὄντων τῶν πάντων, ἡτις ἐξὶν ὁ Κύριος, δι ἑ τὰ πάντα ἐγένετο καὶ ὰ χωρὶς ὑπέξη τῶν γεγονότων ἀδὲν, αὕτη τὸν ἐνωθέντα πρὸς ἀυτὴν ἄνθρωπον ἐις τὸ ἴδιον ἀνηγωγεν ὑψος διὰ τῆς ἐνώσεως.

Hoc est (Apud Theodoretum tom. 2. pag. 333.): Dextera igitur Dei exaltatus (Act. 2, 33.). Quis igitur exaltatus est, humilisne an altissimus? Quid autem est humile, nisi humanum? Quid vero aliud praeter Divinitatem appellatione altissimi significatur? At Deus exaltatione non indiget, quum sit altissimus. Humanam igitur naturam exaltatam esse dicit apostolus, exaltatam vero, quia Dominus et Christus factus est (homo). Non igitur aeternam essentiam Domini verbo, fecit, exprimit apostolus, sed humilis naturae evectionem ad summam celsitudinem, videlicet ad dexteram Dei. Et paulo post: Quia dex-

tera Dei, fabricatrix omnium rerum, que est ille Dominus, per quem omnia facta sunt, et sine quo nihil eorum, quae facta sunt, subsistit, haec ipsa unitum sibi hominem ad

propriam extulit celsitudinem per unionem. Das ist: Gott bedarfs nicht, daß er erhöbet werde, dieweil er der Allerhöchste ist. Darum versiehet S. Petrus, daß die Menschheit Chrifti erhöhet sei. Sie ift aber also erhöhet, daß er fie jum herrn und Chrift gemacht hat, Dit welchen Worten ber Apostel nicht die Gottheit anzeigen wöllen, sondern daß die menschtiche Natur erhoben sei in die Höhe, welche ist zur Rechten Dann die Rechte Gottes, welche alles erichaffen hat, und die ber herr felbst ift, diefelbige Rechte Gottes hat den mit ihr vereinigten Menschen in sein eigen Hoheit burch bie Bereinigung gefetzt.

BASILIUS MAGNUS contra Eunomium lib. 2. pag. 661. Κύριον καὶ Χριζὸν ὁ Θεὸς ἐποίησε τθτον τὸν Ιἠσῆν, ὁν ὑμεῖς ἔζαυρώσατε, τῆ δεικτικῆ φωνῆ μονονθχὶ πρὸς τὸ άνθομπινον αὐτθ καὶ ὁρώμενον πᾶσι προδήλως ἐπερειδόμενος. Et paulo post: "Ωςε ό εἶπών Κύριον αὐτὸν καὶ Χριζὸν ὁ Θεὸς ἔποίησε, τὴν κατὰ πάντων ἀοχὴν καὶ δεσποτείαν λέγει τὴν παρὰ τῷ Πατρὸς ἔπιτραπεἴσαν αὐτῷ cet.

Petrus Act. 2 inquit: Dominum et Christum fecit Deus hunc Iesum, quem vos crucifixistis, demonstrativa voce humanae et omnibus visibili ipsius naturae palam propemodum incumbens seu innitens. Et paulo post: Quamobrem inquiens, quod Deus Dominum et Christum ipsum fecerit, principatum et dominium super omnia a Patre ipsi commissum dicit.

Das ift: Wann Betrus in der Apostel = Geschichte fagt: Diefen Jesum, den ihr gekreuziget habet, hat Gott zum herrn gemacht, hat er mit bem Wort (diesen) seine Menschheit anzeigen wollen, und saget, daß ihr (der Menschheit) die Herrschaft und Regierung besohlen sei.

EPIPHANIUS contra Ariomanitas (pag. 327. [t. 1. f. 728, ed. Paris. 1638.]): Τέτον Ἰησέν, ον ἐξαυρώσατε, ἵνα μὴ παραλειφθή ἡ άγια ἔνσαριος οικονομία ἀπὸ τῦ ἀπαθες και ἀκτίζε Λόγε, ἀλλὰ συνενωθή ἄνω τῷ ἀκτίζω Λόγω. διὰ τέτο και Κύριον zαὶ Χριζὸν ὁ Θεὸς ἐποίησε τὸ ἐκ Μαρίας συλληφθέν, τὸ ἐν Θεότητι συνενωθέν.

Hoc est: Hunc igitur Iesum, quem crucifixistis, ut ne relinqueretur sancta in carne dispensatio a passionis experte et increato Verbo, sed couniretur superne increato Verbo. Quapropter et Dominum et Christum Deus fecit, id quod ex Maria conceptum et Deitati

Das ift: Dag Betrus bingu fetzet: diefen Jefum, den ihr gefreugiget habet 2c. zeiget er barmit an die Menschwerdung bes herrn, und ift offenbar, daß er von bem Bleisch rebet. Darum hat Gott jum herrn und Chrift gemacht, bas von Maria empfangen und mit ber Gottbeit vereiniget ift.

AMBROSIUS libro 3. cap. 12. de Spiritu Sancto (tom. 2. p. 157. [f. 765. ed. Colon.]): Angeli adorant non solum Divinitatem Christi, sed et scabellum pedum eius. Et postea: Illam terram propheta dicit adorandam, quam Dominus Iesus in carnis assumtione suscepit. Itaque per scabellum terra intelligitur, per terram autem caro Christi, quam hodie quoque in mysteriis adoramus, et quam apostoli in Domino Iesu, ut supra diximus, adorarunt.

Das ist: Die Engel beten nicht allein die Gottheit Chrifti an, sondern auch feiner Suffe Schemel. Und hernach: Der Prophet faget, daß die Erbe foll angebetet werden, welche ber herr Jejus an sich genommen hat, da er das Fleisch angenommen hat. Darum durch den Fuß= schemel wird verstanden die Erde, durch die Erde aber das Sleisch Christi, welches wir noch heutiges Tages im Geheimnis anbeten, das auch die Apostein im Herrn Jesu angebetet haben.

AUGUSTINUS de verbis Domini, sermone 58. (tom. 10. pag. 217.): Si Christus non est natura Deus, sed creatura, nec colendus est nec ut Deus adorandus. Sed illi ad haec replicabunt ac dicent: Quid igitur est, quod carnem eius, quam creaturam esse non negas, simul cum Divinitate adoras, et ei non minus quam Deitati deservis?

Das ift: Wann Christus nicht von Natur Gott ist, sondern ein Arcatur, so ist er auch nicht als Gott zu ehren und angubeten. Aber barwiber werben biese vorgeben und sagen: Bas ists benn, daß du sein Reisch welches du nicht läugnest, daß es ein Kreatur set, zugleich mit

ber Gottheit anbeteft und bemfelben nicht weniger als ber Gottheit bieneft?

Idem in Psal. 99, 5. (tom. 8. pag. 1103.): Adorate scabellum pedum eius. Scabellum est terra, et Christus suscepit terram de terra, quia caro de terra est et de carne Mariae carnem accepit. Et quia in ipsa carne hic ambulavit, et ipsam carnem manducandam nobis ad salutem dedit, nemo autem carnem illam manducat, nisi prius adoraverit. Inventum ergo est, quomodo adoretur tale scabellum pedum Domini, ut non solum non

peccemus adorando, sed peccemus non adorando.

Das ist: Der Fußschemel ist die Erde, und Christus hat Erde von der Erden genommen, dann das Fleisch ist von der Erde, und von dem Fleisch Mariä hat er Fleisch an sich genommen. Und weil er im Fleisch gewandelt hat, hat er uns auch sein Fleisch zu eßen und zu unserm Heil gegeben; niemand aber iset dasselbige Fleisch, er habe es dann zuvor angebetet. Darum ist eine Weise sunden worden, wie solcher Hußschemel des Herrn angebetet werde, daß wir nicht allein nicht sündigen, wann wir denselben anbeten, sondern daß wir sündigen, so wir ihn nicht anbeten.

CHRYSOSTOMUS ad. Hebr. 2. (pag. 125.): Καὶ γὰο ὄντως μέγα καὶ θαυμαςὸν καὶ ἐκπλήξεως γέμον, τὴν ἐξ ἡμῶν σάρκα ἄνω καθῆσθαι καὶ προσκυνεῖσθαι ὑπ ἀγγέλων καὶ ἀρχαγγέλων καὶ τῶν Σεραφὶμ καὶ τῶν Χερεβὶμ. τῶτο πολλάκις εἰς νῶν ἐγὼ λαβὼν ἐξίςαμαι. Magnum, admirabile et stupore plenum est, carnem nostram sursum sedere et adorari ab angelis et archangelis. Hoc saepe mente versans ecstasin patior cet. Idem 1. Cor. 10. (pag. 174. [t. 6. f. 740. et t. 5. f. 261. ed. Francof.]). Τῶτο τὸ σῶμα καὶ ἐπὶ φάτνης κείμενον, ἡδέσθησαν μάγοι cet., καὶ ὁδὸν ἐξείλαντο μακρὰν, καὶ ἐλθόντες μετὰ φόβε καὶ τρόμε πολλῶ προσεκύνησαν. Hoc corpus Christi in praesepi iacens magi venerati sunt cet., et a longe venientes cum timore et tremore multo adoraverunt. Idem apud Leonem epist. 65. Cognoscamus, quae natura sit, cui Pater dixit: Esto meae particeps sedis. Illa natura est, cui dictum est: Terra es et in terram ibis.

Das ist: Es ist ein großes Wunder, darüber man sich billig entsetzt, daß unser Fleisch broben sitzt, und von den Engeln und Erzengeln angebetet wird. Wenn ich oftmals solches dei mir selber bedenke. ift mir nicht anders, als wenn ich außer mir selbst wäre. 1. Kor. 10. Eben der Leich, der in der Krippen liegt, den die Weisen aus Morgenkande verehret, und, als sie von fernen kommen, in großer Hurcht und Zittern angebetet haben. Und abermals: Laßet uns wol merken, welche Natur es sei, zu deren der Bater gesaget hat: Setze dich in meinen Stuel. Es ist die

Natur, zu welcher gesagt ift: Du bist Erbe und zur Erben sollt bu wieder werden.

THEOPHYLACTUS ex Chrysostomo in caput Matth. 28. (pag. 311. [ed. Lutet. 8. 1631. f. 184 et 605.]): Επεὶ ἡ ἀνθρωπίνη φύσις ἡ πρώην κατάκριτος, συνημμένη τῷ Θεῷ Λόγῳ καθ᾽ ὑπόςασιν, ἐν ἐρανῷ κάθηται ὑπ᾽ ἀγγέλων προσκυνεμένη, εἰκότως φησιν, ὅτι ἐδόθη ἐμοὶ πᾶσα ἔξεσία ἐν ἐρανῷ. Καὶ γὰρ ἡ ἀνθρωπίνη ἡ πρώην δελέυεσα νῦν ἐν Χριςῷ ἀρχει πάντων.

Quia humana natura prius condemnata, nunc vero iuncta Deo Verbo personaliter sedet in coelo et ab angelis adoratur, merito dicit: Data est mihi omnis potestas in coelo et in terra. Etenim humana natura prius serviebat, nunc in Christo omnibus imperat.

Das ist: Die menschliche Natur, welche zuvor verdammt war, jetzund aber mit dem Wort persönlich vereiniget, und sitzt im Himmel, und wird von den Engeln angebetet, die sagt billig: Mir ist gegeben aller Gewalt im Himmel und Erden. Dann die menschliche Natur, die zuvor bienet, herrschet jetzunder in Christo über alles.

Idem in 3. cap. Ioh. Καὶ πάντα δέδωχεν εν τῆ χειοί τὰ Υιᾶ, κατά τὸ ἀνθρώπινον.

Pater omnia dedit in manum Filii iuxta humanitatem.

Das ift: Der Bater bat bem Sohne alles in feine Sanbe gegeben nach der Menfchheit.

CYRILLUS de incarnatione cap. 11. (tom. 4. pag. 241. [t. 5. f. 695.]): Verbum in id, quod non erat, se immisit, ut et hominis natura id, quod non erat, fieret, divinae maiestatis dignitatibus per adunitionem fulgens, quae sublevata magis est ultra naturam, quam deiecit infra naturam invertibilem Deum.

Das ist: Das Wort hat sich in das eingelaßen, das es nicht war, auf daß des Menschen Natur würde, das es sie) nicht war, nämlich daß es ssie) durch die Bereinigung leuchten follte in der Herrlickeit der göttlichen Majestät, welche vielniehr erhoben ist über die Natur, denn daß

fie ben unwandelbaren Gott unter ihre Natur follte geworfen haben.

Ephesinum concilium (Cyrill. tom. 4. pag. 140. [Apologet. adv. Orient. t. 6. f. 196.]) canone 11. Si quis non confitetur carnem Domini esse vivificam, propterea quod propria facta est Verbi, quod omnia vivificat, anathema sit.

Das ift: Welcher nicht bekennet, daß das Sleisch Christig ein lebendig machend Fleisch sei, barum, daß es des Worts eigen worden ist, welches alles lebendig machet, der sei verflucht.

Et Cyrillus (ibidem pag. 140. [t 4. f. 85.]) in explicatione illius anathematismi dicit Nestorium noluisse vivificationem tribuere carni Christi, sed sententias Ioh. 6. exposuisse

de sola Divinitate.

Das ist: Cyrillus in Erklärung bes gemelbten Anathematismi spricht, daß Restorius bem Beisch Christi nicht habe zugeben wollen, daß es lebendig mache, sondern habe die Spriiche Joh. 6. allein von der Gottheit ausgeleget.

THEODORETUS dialogo 2. Καὶ τῆς ἐκ δεξιῶν ἢξιώθη καθέδρας (τὸ σῶμα τῦ Κυρίθ) καὶ παρά πάσης προςκυνείται τῆς κτίσεως, ἄτε δὴ σῶμα χρηματίζον τε Δεσπότε τῆς αρύσεως.

Hoc est: Illud corpus et sessione ad dexteram Dei dignum habitum est et ab omni

creatura adoratur, quia corpus appellatur naturae Domini.

Das ist: Dieser Leib ist durch das Sitzen zur Rechten Goties zu solcher Shre kommen, und wird von aller Kreatur angebetet, als daß er Gottes Leib genennet wird.

Idem Psal. 8. Huiusmodi honorem a Deo, universitatis seilicet imperium, humana

in Christo natura accepit.

Das ist: Die menschliche Natur hat diese Ehre, nämlich die Herrschaft und Regierung über alles, in Christo empfangen.

LEO (fol. 94. [ep. 25. f. 246.]) epistola 11. Assumti, non assumentis provectio est, quod Deus illum exaltavit, et donavit illi nomen, quod est super omne nomen, ut in nomine Iesu omne genu flectatur, et omnis lingua confiteatur, quod Dominus sit Iesus Christus in gloria Dei Patris.

Das ift: Es gehört bem angenommenen (Menichen), und nicht (Gott) ber ihn angenommen bat. ju, baf Gott ihn bat erhöhet und ihm einen Namen gegeben, ber über alle namen ift. bag im Namen Jeju alle Anie gebogen werben, und alle Bungen befennen, bag Jojus fei ber

herr in der Chre des Baters.

DAMASCENUS lib. 3. cap. 18. pag. 251: Η θεῖα αὐτᾶ (Χριςᾶ) θέλησις ἄναρχός τε καὶ παντεογὸς ἦν cet., ἡ δὲ ἀνθρωπίνη αὐτε θέλησις ἀπὸ χρόνε τε ἤρξατο καὶ ἀυτὴ τὰ φυσικὰ καὶ ἀδιάβλητα πάθη ὑπέμεινε, καὶ φυσικῶς μὲν ἐ παντοδύναμος ἦν, ώς δὲ τε Θεε Λόγε, ἀληθῶς καὶ κατὰ φύσιν γενομένη, καὶ παντοδύναμος.

Divina Christi voluntas erat aeterna et omnipotens cet., humana vero eius voluntas a tempore coepit et naturales ac innoxias affectiones sustinuit, et naturaliter quidem non erat omnipotens; ut autem vere et secundum naturam Dei Verbi voluntas est facta, et omnipotens est, hoc est, sicut commentator explicat: divina voluntas suapte natura habet potentiam omnia efficiendi, quae velit, humana vero Christi voluntas non sua natura habet omniefficacem virtutem, sed ut Deo Verbo unita.

Das ift: Des herrn Chrifti göttlicher Bille ift ein ewiger und allmächtiger Bille. Aber fein menschlicher Bille bat in ber Zeit angefangen und seine natürliche unschäbliche Birkungen gehabt; und zwar natürlich war er nicht ein allmächtiger Wille, aber nachdem er wahrhaftig und natürlich Gottes Wille worben, ift er auch allmächtig, bas ift, wie ber Ausleger baselbften biefe Worte erkläret: ber gottliche Wille bat von feiner Natur Die Gewalt, daß er thun tann, was er will, aber ber menschliche Wille Chrifti hat nicht von seiner Natur Die Rraft, bag er

alles thun tann, sondern baber, daß er mit Gott vereiniget ift.

Idem cap. 19. Ἡ δὲ σὰρξ τἦ Θεότητι τε Λόγε ένεργέση (κοινωνεί) διά τε τὸ ὡς δι ὀργάνε τε σώματος τὰς θείας εκτελείσθαι ενεργείας καὶ διὰ τὸ ἔνα είναι τὸν ἔνεργάντα θεϊχώς τε αμα και ανθοωπίνως. Είδεναι γαο χοή, ώς ὁ αγιος αὐτὰ νὰς και τὰς φυσικάς αὐτὰ ἐνεργεί ἐνεργείας cet., κοινωνεί τῶν ἐνεργάση τῆ Λόγα Θεότητι καὶ διεπείοη και κυβερνώση το παν νοῶν καὶ γινώσκων καὶ διέπων, εχ ὡς ψιλὸς ἀνθρώπε νες, ἀλλὶ ως Θεῷ καθ ὑπόςασιν ἡνωμένος καὶ Θεῷ νες χρηματίσας.

Caro operanti Deitati Verbi communicat, ideo quod divinae operationes per or-

ganum corporis perficiebantur. Ita sancta eius mens etiam naturales suas operationes operatur. Communicat autem et Deitati Verbi operanti ac gubernanti, ipsa etiam intelligens, cognoscens et disponens totum universum, non ut nuda hominis mens, sed ut

Deo secundum hypostasin counita et Dei mens constituta.

Das ift: Das Gleisch ift theilhaftig ober hat Gemeinschaft mit bem Bort, bas ba wirket, barum, bag bie göttliche Wirkung burch ben Werkzeng bes Leibes vollbracht worben. Mio hat auch sein heiliges Gemuthe feine naturliche Wirfungen gehabt, aber nachbem es ber Gottheit Des Worts theilhaftig worden, die da wirfet und regieret, verftehet, weiß und ordnet es alles, was da ift, nicht als eines blogen Menschen Gemuthe, sondern daß es mit Gott personlich vereiniget und Gottes Gemüthe worden ift.

Idem libro eodem cap. 12. Ἡ μὲν ἀνθρωπίνη φύσις ἐσιωδῶς ἐ κέκτηται τῶν μελλόντων τὴν γνῶσιν, ἡ δὲ τἔ Κυρίε ψυχὴ, διὰ τὴν πρὸς αὐτὸν τὸν Δόγον ἕνωσιν και την ύποςατικήν ταυτοτητα, κατεπλέτησε μετά των λοιπών θεοσημιών και την των μελλόντων γνώσιν. Et in fine capitis:

Πμεῖς δὲ Δεσπότην αὐτὸν φαμὲν και Κύριον πάσης τῆς κτίσεως τὸν ἕνα Χριζὸν,

τὸν αὐτὸν ὁμε Θεόν τε καὶ ἀνθοωπον καὶ πάντα ειδέναι. Ἐν αὐτῷ γὰρ είσι πάντες

οί θησαυροί της σοφίας και της γνώσεως οι απόκουφοι.

Humana natura in Christo essentialiter non possidet seu obtinet futurorum cognitionem, sed ut Domini anima, propter unionem ad ipsum Deum Verbum, locupletata est cum reliquis divinis praedictionibus etiam futurorum cognitione. Et in fine capitis: Nos ergo dicimus, unum Christum eundemque simul Deum et hominem omnia scire, in ipso enim omnes thesauri sapientiae et scientiae absconditi sunt.

Das ift: Die menschliche Natur in Christo besitzt oder hat nicht wesentlich die Erkenntnis gukunftiger Dinge, sondern als die Seele des herrn ift fie unter und beneben andern göttlichen Gaben burch bie Bereinigung mit Gott bem Bort auch mit ber Erkenntnis gutunftiger Dinge begabet worden. Darum fagen wir, daß der einige Chriftus, zugleich Gott und Mensch, alles

wife. Dann in ihme find alle Schate ber Beisbeit und Erfenntnis verborgen.

NICEPHORUS lib. 1. cap. 36. Christus a discipulis in Galileae monte conspicitur, et ibi a Patre summam potestatem coeli et terrae, iuxta humanam naturam scilicet, traditam esse confirmat.

Das ist: Christus wird von den Jüngern auf dem Berge in Galilea gesehen, und daselbst hat er bezeuget, daß ihm ber bochfte Gewalt im himmel und Erben, nach der menfchlichen Natur, gegeben fei.

# IV.

Daß die heilige Schrift und die Bäter solche Majestät, so Christus in ber Zeit empfangen hat, nicht allein von erschaffenen Gaben, de finitis qualitatibus, verftanden haben, fondern von der Berrlichkeit und Majestät der Gottheit, die Gottes eigen fei, zu welcher seine meusch-liche Natur in der Person des Sohnes Gottes erhöhet, und also die Kraft und Wirkung ber göttlichen Ratur, fo ber Gottheit eigen ift, empfangen habe.

## IV.

Scripturam et sanctos patres maiestatem illam, quam Christus in tempore accepit. non tantum de donis creatis et qualitatibus finitis intellexisse, sed de ea gloria et maiestate Divinitatis, quae Dei propria est, ad quam assumta illius natura humana in persona Filii Dei exaltata est, ita ut efficaciam et operationem divinae naturae, quae Dei propria est, acceperit.

Ioh. 17, 5. Et nunc glorifica me, tu Pater, apud temet ipsum ea gloria, quam habui apud te, priusquam mundus fieret.

Das ift: Und nu verkläre mich, du Bater, bei dir felbst mit der Klarheit, die ich bei dir

hatte, che die Welt war. Coloss. 2, 9. In ipso habitat omnis plenitudo Deitatis corporaliter.

Das ist: In ihme wohnet alle Fille der Gottheit leibhaftig 2c.

HILARIUS de Trinitate lib. 3. (pag. 28.): Verbum caro factum orabat, ut id, quod de tempore erat, gloriam eius claritatis, quae sine tempore est, acciperet.

Das ift: Das Wort, bas Fleisch worben ift, betet, bamit dasjening, fo in der Zeit fein Unfang hat, die Glori der Herrlichkeit empfienge, die außerhalb der Zeit (von Ewigkeit) ift.

GREGORIUS NYSSENUS apud Gelasium et Theodoretum dialogo 2. de dicto illo Petri Act. 2. Dextera Dei exaltatus cet. (tom. 2. p. 333. [al. 330.]): Αὐτή (ἡ δεξιὰ τῶ Θεδ) τὸν ἐνωθέντα πρὸς αὐτὴν ἄνθρωπον ἐις τὸ ἴδιον ἀνήγαγεν ὕιμος διὰ τῆς ἐνώσεως. Ipsa dextera unitum sibi hominem in propriam suam evexit celsitudinem seu sublimitatem per unionem.

Das ift: Die Rechte selbst hat ben Menschen, so mit ihr vereiniget ift, burch bie Bereini= gung in sein eigen höhe erhoben.

Idem de anima: Deus Verbum a communione illa, quae sibi est ad corpus et animam, nunquam alteratur, neque particeps est imperfectionis illarum, sed tradens eis suae Divinitatis virtutem manet idem, quod erat et ante unionem

Das ist: Gott das Wort wird durch die Gemeinschaft, so es hat mit dem Leib und der Seele, nimmer verwandelt, ist auch derselben Schwachheit nicht theilhaftig, sondern hat seiner Gottheit Kraft ihnen gegeben, und bleibet das Wort eben das, so es vor der Vereinigung war.

BASILIUS M. in Nativ. Christi (εὶς τὴν ἀγίαν τοῦ Χριζοῦ γένεσιν) (pag. 231.): Τίνα τρόπον ἐν σαρκὶ ἡ Θεότης; ὡς τὸ πῦρ ἐν σιδήρῳ ἢ μεταβατικῶς, ἀλλὰ μεταδοτικῶς. Οὐ γὰρ ἐκτρέχει τὸ πῦρ πρὸς τὸ σίδηρον, μένον δὲ κατα χώραν μεταδίδωσιν αὐτῷ τῆς δικείας δυνάμεως, ὅπερ ἔτε ἐλαττῦται τῆ μεταδόσει, καὶ ὅλον πληψοῖ ἑαυτῦ τὸ μεταδόσει, καὶ ὅλον πληψοῖ ἑαυτῦ τὸ μετάγον.

Quomodo Deitas est in carne? sicut ignis in ferro, non transitive, sed communicative. Non enim excurrit ignis ad ferrum, sed manens in suo loco communicat seu impertit ferro ignito propriam suam facultatem (vim seu potentiam), nec communicatione illa minor fit, sed se ipso totum ferrum replet, quod (illa scilicet unione) particeps

est ignis.

Das ist: Das menschliche Reisch Gottes ist theilhaftig der Gottheit, wie das Feuer einem seurigen oder glühenden Eisen seigen Kraft und Vermigen mittheilet, und wird doch durch diese Gemeinschaft nicht kleiner; sondern ersüllet das ganze Eisen mit Feuer, welches (durch diese Vereinigung) ist des Feuers theilhaftig worden.

EPIPHANIUS in Ancorato (fol. 504 [f. 86. ed. Colon.]): Συνδυναμώσο : σῶμα γήϊνον τῆ Θεότητι, εἰς μίαν δύναμιν ἦνωσεν, εἰς μίαν Θεότητα συνήγαγεν, εἰς ὧν Κύριος, εἰς Χριζὸς, ἐ δύο Χριζοὶ, ἐδὲ δύο Θεοὶ cet.

(Idem Deus, idem hom) corpus terrenum una cum Deitate potens efficiens, in unam potentiam univit, in unitatem reduxit unus existens Dominus, unus Christus, non

duo cet.

Das ist: Eben ber Gott, ber Mensch ift, hat den irdischen Leib mit der Gottheit in eine Gewalt vereiniget und in eine Gottheit geführet.

CYRILLUS in Iohannem lib. 4. cap 23.: Non imperite omnino vivificam carnem esse negatis. Nam si sola intelligatur, nihil prorsus vivificare potest, quippe quae vivificante indigeat. Quum vero incarnationis mysterium laudabili cura scrutati fueritis, et vitam habitantem in carne cognoveritis, quamvis nihil penitus caro per se ipsam possit, vivificam tamen factam esse credetis. Nam quoniam cum vivificante Verbo coniuncta est, tota effecta est vivifica. Non enim ad corruptibilem suam naturam iunctum Dei Verbum detraxit, sed ipsa ad melioris virtutem elevata est. Quamvis ergo natura carnis, ut caro est, vivificare nequeat, facit tamen hoc, quia totam verbi operationem suscepit. Non enim Pauli aut Petri aut ceterorum, sed ipsius vitae corpus, in quo Deitatis plenitudo corporaliter habitat, facere hoc potest. Quas ob res caro ceterorum omnium nihil potest, Christi autem caro, quia in ipsa unigenitus Dei Filius habitat, sola vivificare potest.

Das ist: Daß ihr läugnet, daß das Fleisch nicht ein lebendigmachendes Fleisch sei, daran thut ihr nicht allerdigs unweislich; dann so das Fleisch allein verstanden wird, kann es ganz und gar nicht lebendig machen, welches wol bedarf des der es lebendig mache. Wann wir aber das Geheimnis der Menschung mit Fleiß ersorschen und erkennen, daß das Leisch ganz und gar nichts sir sich selbendig machen, daß es ein lebendigmachend sleisch worden sei; dann weil es mit dem lebendigmachenden Bort vereiniget ist, ist es ganz und gar ein lebendigmachend Fleisch worden. Denn es hat das Fleisch Christi das Wort Gottes, mit dem es vereiniget, nicht herunter zu der vergänglichen Natur gezogen, sondern (das Fleisch Errist) if zu einer bestern Kratt erhöhet worden. Dann obwol die Natur des Fleisches, darum daß es ein Fleisch ist, nicht kann lebendig machen, so thut es doch solches, und daher, daß es die ganze Wirkung des Worts empfangen hat. Dann weder Sanet Kanli noch St. Beters noch eines andern (Menschen), sondern der Leib des Lebens, in dem de Fille der Gottheit leidhast wohnet, vermag solches zu thun. Darum anch das Fleisch aller anderer Menschen ist nichts nütze, aber das Leisch Christi, weil in dem fann lebendig machen, allein kann lebendig machen, allein kann lebendig machen.

AUGUSTINUS contra Felicianum Arianum cap. 11. Iniuria sui corporis affectam non fateor Deitatem, sicut maiestate Deitatis glorificatam novimus carnem.

Das ift: Ich fage nicht, bag ber Gottheit bie Schmach bergeftalt wiberfahren fei, bie über ben Leib gegangen ift, wie wir wißen, daß fein Sleifch mit ber göttlichen Majestät verklaret ift.

THEODORETUS cap. de Antichristo (tom. 2. pag. 411.): Verbum homo factum non particularem gratiam contulit assumtae naturae, sed totam plenitudinem Deitatis complacuit in ipsa habitare.

Das ist: Das Wort, so ein Mensch worden ist, hat nicht stückweis der angenommenen Natur Gnad erzeiget, sondern es hat (Gott) gefallen, daß die ganze Fülle der Gottheit in

ihr wohne.

Idem in Psalmum 21. tom. 1. pag. 110. Si natura assumta cum Divinitate assumente

est copulata, etiam eiusdem gloriae et honoris particeps et consors facta est.

Das ift: Wann bie angenommene Natur mit ber Gottheit, jo fie angenommen hat, ift vereiniget, so ist fie auch theilhaftig worden ber Glori und Ehre ber Gottheit.

Idem Ebr. 1. Ipsa humanitas post resurrectionem divinam gloriam est consecuta. Das ist: Die menschliche natur selbst hat nach ber Auferstehung die göttliche Herrlichkeit erlanget.

DAMASCENUS lib. 3. cap. 7. et 15. Καὶ αΰτη μὲν (ἡ θεῖα φύσις) τῶν οἰκείων αθχημάτων τῆ σαρκὶ μεταδίδωσι, μένεσα αθτὴ ἀπαθής καὶ τῶν τῆς σαρκὸς παθῶν αμέτοχος.

Divina natura proprias suas excellentias seu glorificationes carni communicat seu

impertit, ipsa vero in se passionum carnis manet expers. Das ist: Die göttliche Natur hat mit dem Sleisch seine Gerrlickseit, damit sie alles libertrifft, gemein, sie aber nach ihrer Natur ift des Leidens des Fleisches überhoben worden.

Daß Christus als Gott bieselbige göttliche Majestät auf ein andere Weise habe, nämlich wesentlich und als ihre wesentliche Eigenschaft an und für sich selbst, aber als Mensch habe er bieselbige anderer Gestalt, nämlich nicht me= fentlich an und für fich felbst, sondern von wegen und nach Art ber perfönlichen Bereinigung.

Christum unam eandemque maiestatem divinam, aliter ut Deum, nimirum essentialiter et ut essentialem proprietatem, aliter ut hominem, videlicet non essentialiter neque in et secundum sese, sed pro ratione et modo unionis personalis habere.

Ioh. 14, 6. Ego sum vita. Ich bin bas Leben.

Ioh. 5, 26. Dedit ei vitam habere in se ipso, quia filius hominis est.

Das ift: Er hat bem Gobn gegeben bas Leben ju haben in ihm felber, darum daß er des Menschen Sohn ift.

CYRILLUS lib. 12. Thesauri cap. 15. (tom. 2. pag. 167. [tom. 5. ed. Paris. 1638.]) Conditio et proprietas alia creaturae, alia creatori inest, sed natura nostra a Filio Dei assumta mensuram suam excessit et in conditionem assumentis eam per gratiam translata est.

Das ift: Es ift ein ander Stand und Eigenschaft ber Kreatur, und ein ander Stand und Eigenschaft bes Schöpjers, aber unfer Natur, nachdem fie von bem Sohn Gottes angenommen ift, bat fie die Mag unfer Natur überschritten, und ift in ben Stand ber Ratur aus Onaben versett, von der sie angenommen worden ift.

Idem in Iohannem lib. 2. cap. 144. (tom. 1. pag. 134. [tom. 4 ed. Paris. 1638.]) Christus causam subject, quare vitam et potestatem iudici sibi a Patre data dixerit, dicens: quia filius hominis est, ut intelligamus omnia sibi data esse ut homini. Uni-

genitus vero Filius non vitae particeps, sed vita naturaliter est.

Das ist: Chrisins hänget gleich die Ursach daran, warum er gesprochen habe, daß ihme vom Bater das Leben und die Gewalt das Gericht zu halten gegeben sei und sagt: dann er ist des Menschen Sohn, auf daß wir verstehen, daß alles ihme gegeben sei, als einem Mens Ichen. Denn ber eingeborne Sohn ift nicht theilhaftig bes Lebens, sondern ift natürlich bas Leben felbst.

Idem lib. 3. cap. 37. (tom. 1. pag. 181.): Vivificat corpus Christi, quia ipsius vitae

corpus est, virtutem Verbi incarnati retinens, et plenum potestate illius, quo universa sunt et vivunt.

Das ist: Der Leib Chrifti machet lebendig, bann er ist des Lebens Leib, und behalt bie Rraft bes Borts, bas Gleisch ift worben, und ift erfüllet ober voller Gewalt beffen, von welchem alle Dinge find und leben.

Idem lib. 4. cap. 14. (pag. 201.) Quoniam Salvatoris caro coniuncta est Verbo Dei, quod naturaliter vita est, effecta est vivifica.

Das ist: Dieweil das Reisch unsers Beilandes vereiniget ist mit dem Wort Gottes, welches natürlich das Leben ist, ist es auch lebendigmachend worden.

Et cap. 18. (pag. 204.) Corpus meum vita replevi, mortalem carnem assumsi, sed

quia naturaliter vita existens habito in ipsa, totam ad vitam meam reformavi.

Das ift: Mein Leib hab ich mit bem Leben erfüllet, und bas sterbliche Fleisch an mich ge-Aber weil ich natürlich das Leben bin, jo wohne ich in demfelben (Fleisch) und habe

es gang und gar zu meinem Leben reformiret.

Cap. 24. (pag. 210.) Natura carnis ipsa per se vivificare non potest, nec sola esse in Christo intelligitur, sed habet Filium Dei sibi coniunctum, qui substantialiter vita est. Quando igitur vivificam Christus carnem suam appellat, non ita illi, ut sibi sive proprio Spiritui, vim vivificandi attribuit. Nam per se ipsum Spiritus vivificat, ad cuius virtutem caro per coniunctionem conscendit. Quomodo autem id fiat, nec mente intelligere nec

lingua dicere possumus, sed silentio ac firma fide id suscipimus.

Das ift: Die Ratur des Sleisches für sich felbst kann nicht lebendig machen, wie sie auch nicht allein in Christo verstanden wird, sondern fie hat ben Sohn Gottes mit ihr vereiniget, welcher wesentlich das Leben ift. Darum wann Christus sein Fleisch ein lebendigmachend Fleisch nennet, schreibet er bemselben nicht also bie Kraft lebendig zu machen zu, wie ihme selbst ober feinem eignen Beift. Dann ber Geift macht für fich felbst lebendig, zu welches Rraft bas Fleifch burch die Bereinigung ift aufgestiegen. Wie aber bas zugebe, bas fann ich in meinem Berstand nicht begreifen noch mit meiner Jungen aussprechen, fondern wir nehmen bas in der Stille mit Glauben an.

Idem lib. 10. cap. 13. (pag. 501.) Caro vitae, facta unigeniti caro, ad virtutem

Das ist: Das Fleisch des Lebens ist des Eingebornen Fleisch, und zu der Araft des Le-

bens gebracht worden.

Idem lib. 11. cap. 21. (pag. 552.) Ipsa caro Christi non a se sancta fuit, sed coniunctione Verbi ad Verbi virtutem quodammodo reformata, salutis atque sanctificationis causa est participantibus; non ergo carni, ut caro est, operationis divinae virtutem sed naturae Verbi attribuimus.

Das ift: Das Fleisch Chrifti ift nicht von sich selbst beilig, sondern burch die Bereinigung mit dem Wort ist es auf seine Weise gur Kraft des Worts gebracht, daß es ist eine Ursach des Beils und ber Beiligung benen, fo besfelben theilhaftig merben. Denn wir nicht bem Bleifc, wie es an fich felbft Fleifch ift, die Wirkung ber gottlichen Kraft, fonbern bem Bort jufdreiben.

Lib. 6. Dialog. (t. 5. op. ed. cit.) Glorificatur a Patre, non quia Deus, sed quoniam erat homo, quasi propriae naturae fructum non habens potentiam operandi efficaciter divine, accepit quodammodo illam per unionem et ineffabilem concursum, qui intelli-

gitur Dei esse Verbi cum humanitate.

Das ist: Er wird vom Bater verkläret, nicht als Gott, sondern daß er ein Mensch war, gleich als ber seiner eignen Natur Frucht nicht hatte die Kraft göttlich ju wirken, die hat er auf seine Weise empfangen, burch die Bereinigung und wunderbarliche Zusammensugung des Worts Gottes mit der Menschheit.

Idem de recta Fide ad Theodosium (pag. 278.): Immisit assumto corpori suam

vitam ipsa per unionem dispensatione.

Das ift: Er hat das Leben in den angenommenen Leib eingelagen durch die Bereinigung

beiber Naturen.

Ibidem (pag 279.): Vivificat Verbum propter ineffabilem nativitatem ex vivente Patre. Attamen est videre, ubi tribuatur etiam propriae carni divinae efficacia gloriae. Item: Otiosam confitebimur terrenam carnem ad hoc, ut possit vivificare, quatenus pertinet ad propriam eius naturam.

Das ift: Das Wort machet lebenbig von wegen ber unaussprechlichen Geburt aus bem lebendigen Bater. Doch foll man feben, wo auch feinem eignen Sleifch die Reaft der nottlichen herrlichkeit zugeschrieben werde. Stem: wir werben vergeblich bekennen ein irbisch Rleifch ju bem, baff es fonne lebendig machen, nämlich fo viel belanget feine eigene Natur.

EPIPHANIUS contra Ariomanitas pag. 337. (Haeres, 69. f. 789. ed. Colon.): 'Η γὰο αὐτθ ἐνανθρώπησις & κατ' τδίαν τις δσα, & γὰρ ἀποκεχωρισμένης τῆς Θεότητος, καὶ χωρις ἄσης τῆς ἐνανθρωπήσεως ἔλεγεν ὡς ἄλλθ καὶ ἄλλθ, ἀλλὰ συνωμένης τῆς ἐνανθρωπήσεως τῆ Θεότητι, μιᾶς ἔσης ἁγιαςίας (ἀγιςίας), καὶ ἤδη ἐν αὐτῆ τὰ τελειότητα

ξπιζαμένης. οἰα δη ἐν Θεῷ συνηνωμένη καὶ εἰς μίαν Θεότητα συνημμένη. Humanitas enim illius non seorsim per se subsistit, non enim separata Deitate et seorsim existente natura humana dicebat, velut alius et alius, sed counita humanitate cum Deitate, una existente sanctificatione, et iam in ipsa, quae perfectissima sunt, sciente,

nimirum in Deo et in unam Deitatem coaptata.

Das ift: Die Menschheit Chrifti bestehet nicht abgesondert für fich felbst, sondern fie ift mit ber Gottheit vereiniget, und also jetzunder in derselben Gottheit weiß fie, das ganz vollkommen, als die mit Gott vereiniget ift.

AUGUSTINUS de verbis Domini sermone 58. (tom. 10. pag. 217 et 218.): Ego vero dominicam carnem, imo perfectam in Christo humanitatem ideo adoro, quod a Divinitate suscepta et Deitati unità est, et non alium et alium, sed unum eundemque Deum et hominem Filium Dei esse confiteor. Denique si hominem separaveris a Deo, illi nunquam credo nec servio.

Das ist: Ich bete an des herrn Sleifch, ja die ganze vollkommene Menscheit in Christo, barum baß fie von ber Gottheit ift angenommen und mit ber Gottheit vereiniget, und fage nicht, bag ein anderer fei Gott, ein anderer ber Mensch, sondern ich bekenne, daß der Sohn Gottes sei zugleich Gott und Mensch. So du aber den Menschen von Gott absonderst, so gläube ich, ihm nicht und diene ihm auch nicht.

Item: Humanitatem non nudam vel solam, sed Divinitati unitam, scilicet unum Dei Filium, Deum verum et hominem verum, si quis adorare contemserit, aeternaliter

morietur.

Und abermals: So jemand bie Menscheit, boch nicht blos ober allein, fondern mit Gott vereiniget, und also ben einigen Sohn Gottes, mahren Gott und mahren Menschen, verachtet und nicht anrufet, ber wird bes ewigen Todes sterben.

Augustinus de Civitate lib. 10. cap. 24. Non ergo caro Christi per se ipsam mundat

credentes, sed per Verbum, a quo suscepta est.

Das ist: Darum reiniget das Fleisch Christi nicht für sich selbst die Gläubigen, sondern burch das Wort, von dem es angenommen ift.

EPHESINUM Concilium canone 11. (ap. Cyrillum t. 6. f. 196): Si quis non confitetur carnem Domini esse vivificam propterea, quod propria facta est Verbi, quod omnia vivificat, anathema sit.

Das ift: Wenn jemand nicht bekennet, bag bas Fleisch Chrifti ein lebendigmachend Fleisch fei, barum bağ es bes Worts eigen ift, bas alles lebendig machet, ber fei verflucht.

THEOPHYLACTUS in Ioh. cap. 3. (f. 605 et 184. ed. cit.): Καὶ πάντα δέδωκεν ἐν τῆ χειοὶ τᾶ Ύιδ κατὰ τὸ ἀνθρώπινον. Εὶ δὲ κατὰ τὸ Θεϊκὸν, τί τῶτο; δεδωκεν ὁ Πατήρ τὰ πάντα τῷ Υιῷ λόγφ φύσεως, ἀλλ' ἐ χάριτος.

Omnia dedit in manum Filii iuxta humanitatem; si autem et secundum Divinitatem

intelligatur, dedit Pater omnia Filio ratione naturae, non gratiae.

Das ift: Er hat alles in die Bande bes Sohns gegeben, nach der Menfchheit. Da es aber auch nach ber Gottheit verstanden wurde, fo hat ber Bater bem Sohne alles gegeben nach

ber Ratur, und nicht nach der Gnade.

Idem Matth. 28: Ει μεν ώς ἀπὸ τε Θεε Λόγε λεγόμενον εκλάβοις, ὅτι εδόθη μοι ἡ πᾶσα εξεσία, καθὸ καὶ ἄκοντες καὶ έκόντες νῦν ἐπιγινώσκεσί με Θεὸν, οξ πρώην κατὰ τὸν τῆς ἀκεσίε ὑποιαγῆς τρόπον δελεύοντές μοι. Ει δὲ ώς ἀπὸ τῆς ανθρωπίνης φύσεως λεγόμενον, έτω νόει, ότι έγω ή πρώην κατάκριτος φύσις, κατά θε την πρός τον Υιον τε Θεε ασύγχυτον ενωσιν Θεός έσα, ελαβον την έξεσίαν κατά πάντων.

Si de Divinitate, Deo Verbo, intelligas, (data est mihi omnis potestas,) sensus erit, et nolentes et volentes nunc me Deum agnoscunt, qui prius mihi serviebant involuntariae obedientiae modo. Si autem de humana natura dicitur, sic intellige: Ego prius condemnata natura, existens autem Deus, secundum unionem ad Filium Dei, absque naturarum confusione accepi potestatem omnem.

Das ift: Wann bu bon ber Gottheit berfieheft, (mir ift gegeben aller Gewalt,) fo ift

bas die Meinung: Nachdem mir zuvor alles wider seinen Willen gedienet bat, so hab ich es jetzunder in einem willigen Gehorsam. Wann es aber von ber menschlichen Natur verstanden wird, so sollt du es also verstehen: Ich, die ich zuvor eine verdammte Natur, nun aber Gott, nach der Vereinigung mit dem Sohne Gottes, habe ohne Bermischung der Naturen allen Gewalt empfangen.

DAMASCENUS lib. 3. cap. 17.: 'Ου γάρ κατ' ολκείαν ενεργειαν, αλλά διά τὸν ήνωμένον αὐτῆ Λόγον τὰ θεῖα ἐνήργει, τε Λόγε δι αὐτῆς την οἰκείαν ἐνδεικνυμένε ενέργειαν. καίει μεν γὰρ ὁ πεπυρακτωμένος σίδηρος, ἐ φυσικῷ λόγφ τὴν καυζικην κεκτημένος ἐνέργειαν, ἀλλ' ἐκ τῆς πρὸς τὸ πῦρ ἐνώσεως τῶτο κεκτημένος. Ἡ αὐτὴ τοιγαρῶν θνητή τε ἦν δι' ἐαυτὴν, καὶ ζωοποιὸς διὰ τὴν πρὸς τὸν Λόγον καθ' ὑπόςασιν ένωσιν.

Non secundum propriam operationem, sed propter unitum sibi Verbum divina operabatur (caro Domini), Verbo per eam propriam suam operationem manifestante. Nam et ferrum ignitum urit non naturali ratione possidens ustricem operationem, sed obtinens eam ex unione ignis et ferri. Ipsa igitur caro Domini mortalis erat propter se ipsam, et

vivifica propter hypostaticam ad Verbum unionem.

Das ist: Das Fleisch des Herrn wirket göttliche Werk nicht nach seiner eigen Wirkung, sondern daher daß es mit dem Wort vereiniget war, welches durch das Fleisch seine eigene Wirkung offenbaret. Dann auch das glühende Eisen hat nicht aus seiner Natur die Kraft und Wirkung zu brennen, sondern hat es erlangt, besitzts und behälts aus der Bereinigung des Sisens und des Feuers. Darum ist das Leisch des herrn sterblich für sich selbst, und ein

Iebendigmachend Sleisch, von wegen ber persönlichen Bereinigung mit dem Wort.

Idem cap. 18. Η θεία αὐτθ (Χριζθ) θελησις ἄναρχός τε και παντθργός ἦν, cet. Η δὲ ἀνθρωπίνη αὐτθ θελησις ἀπό χρόνο τε ἤρξατο, και αὐτὴ τὰ φυσικὰ και ἀδιάβλητα πάθη ὑπέμεινε, καὶ φυσικῶς μὲν ἐ παντοδύναμος ἢν, ὡς δὲ τε Θεε Λόγε ἀληθῶς καὶ κατὰ φύσιν γενομένη καὶ παντοδύναμος.

Divina Christi voluntas erat aeterna et omnipotens, humana vero eius voluntas a

tempore coepit, et naturales ac innoxias affectiones sustinuit. Et naturaliter quidem non erat omnipotens, ut autem vere et secundum naturam Dei Verbi voluntas est facta, et omnipotens est. Hoc est, sicut commentator explicat: divina voluntas suapte natura habet potentiam omnia efficiendi, quae velit, humana vero Christi voluntas non sua natura habet omniefficacem virtutem, sed ut Deo Verbo unita.

Das ist: Des Herrn Christi göttlicher Wille ist ein ewiger und allmächtiger Wille aber sein menschlicher Wille hat in der Zeit angesangen und seine natürliche unschäftige Wirtung gehabt. Und zwar natürlich war er nicht ein allmächtiger Wille, aber nachdem er wahrschaftig und natürlich Gottes des Worts Wille worden, ist er auch allmächtig. Das ist, wie der Ansleger daselbsten diese Wort Damasceni erkläret, der göttliche Wille hat von seiner eignen Natur die Gewalt, daß er thun kann, was er will, aber der menschiche Wille Christi hat nicht von seiner Natur biese Kraft, bag er alles thun tann, sonbern baber, bag er mit Gott vereiniget ift.

Idem libro eodem cap. 21. ΄Η μέν ανθρωπίνη φύσις έσιωδως έ κέκτηται των μελλόντων την γνωσιν, ή δε τε Κυρίε ψυχή, διά την πρός αὐτὸν τὸν Λόγον ενωσιν καὶ την ὑποςατικήν ταυτότητα, κατεπλέτησε μετά τῶν λοιπῶν θεοσημειῶν καὶ τὴν τῶν μελλόντων γνῶσων. Et in fine capitis: Ἡμεῖς δὲ Δεσπότην αὐτὸν ψαμὲν καὶ Κύριον πάσης τὴς κτίσεως τὸν ἔνα Χριςὸν, τὸν αὐτὸν ὁμἔ Θεόν τε καὶ ἄνθρωπον, καὶ πάντα εἰδέναι. Έν αὐτῷ γάρ εἰσι πάντες οἱ θησαυροὶ τῆς σοφίας καὶ τῆς γνώ-

σεως οί ἀπόχρυφοι.

Humana natura in Christo essentialiter non possidet seu obtinet futurorum cognitionem, sed ut Domini anima, propter unionem ad ipsum Deum Verbum, locupletata est cum reliquis divinis praedictionibus etiam futurorum cognitione Et in fine capitis: Nos ergo dicimus unum Christum, eundemque simul Deum et hominem, omnia scire.

In ipso enim omnes thesauri sapientiae et scientiae absconditi sunt.

Das ift: Die menschliche Natur in Christo besitzt ober hat nicht wesentlich die Erkenntnis guffünftiger Dinge, sonbern als Die Geele bes Berrn ift fie unter ober beneben andern gottlichen Saben burch bie Bereinigung mit Gott bem Wort auch mit ber Erfenntnis zufünftiger Dinge begabet worben. Darum fagen wir, bag ber einige Chriftus, jugleich Gott und Meufch, alles

wiße. Dann in ihm find alle Schälse der Beißheit und Erkenntnis verborgen.

Idem lib. 2. cap. 22. Έι γάρ και της άγνούσης τὰ μελλοντα φύσεως ην (ή τῦ Κυρίο ψυχή), ἀλλ' όμως καθ ὑπόςασιν ένωθείσα τῷ Θεῷ Δόγῳ, πάντων την γνῶσιν

Libri symbolici.

είχεν, ἐ χάριτι, ἀλλὰ διὰ τὴν καθ' ὑπόςασιν ἕνωσιν. Et paulo post: Ἐπὶ δὲ τῦ Κυρίθ ήμῶν Ἰησε Χριζε, ἐπειδή μεν διάφοροι αι φύσεις, διάφοροι και αι θελήσεις

φυσικαί, ήγεν θελητικαί δυνάμεις.

Domini anima etsi secundum se erat naturae futura ignorantis, attamen secundum hypostasin unita Deo Verbo omnium cognitionem habebat, non ex gratia seu participative, sed propter hypostaticam unionem. Et paulo post: Et quia in Domino nostro Iesu Christo naturae differunt, etiam naturales scientiae et voluntates Divinitatis et humanitatis cet.

Das ift: Die Seele des herrn, wiewol fie für sich felbft ein unwigende Natur war, jedoch, nachbem fie mit Gott bem Bort perfonlich vereiniget, hat fie alles gewußt, nicht aus Gnaben, sondern von wegen ber perfonlichen Bereinigung. Gleichwol, weil zwischen ben Naturen ein Unterscheid ift, fo ift auch ein Unterscheid zwischen bem natürlichen Berftand und Willen ber Gottheit und Menschheit.

Dag nun die Gottheit ihre Majestät, Kraft und Wirfung (welche ber göttlichen Natur eigen ist und bleibet) fräftiglich beweise, wirklich er= zeige, in, mit und durch biefelbe persönlich ver= einigte Menschheit, welche solde Majestät also und baher hat, daß die ganze Fülle der Gott-heit in dem angenommenen Fleisch und Blut Christi perfonlich wohnet.

Deitatem nunc maiestatem, potentiam et efficaciam suam (quae Deitatis propria est et manet) efficaciter exserere, in, cum et per humanitatem personaliter sibi unitam, quae maiestatem illam inde consecuta est, quod tota plenitudo Deitatis in assumta carne et sanguine Christi habitet personaliter.

Rom. 3, 25. Proposuit Christum propitiatorium per fidem in sanquine eius. Das ift: Gott hat uns Chriftum fürgestellt zu einem Gnadenstuhl burch ben Glauben in feinem Blut.

Rom. 5, 9. Iustificamur in sanguine eius. Das ift: Wir werben gerecht burch fein Blut.

Coloss. 1, 20. In ipso pacificantur omnia per sanguinem crucis eius cet. Das ist: Durch ihn wird alles versöhnet, es sei auf Erden oder im Himmel, damit daß er Friede machet burch bas Blut an seinem Rreuze, durch sich selbst.

ATHANASIUS oratione 4. contra Arianos (Epist. ad Adelph. c. Arian, t. 1, f. 161. ed. Colon.): Quomodo corpus Domini non esset adorabile? Quum Verbum m anum suam corporalem extendens sanarit febricitantem, vocem humanam edens suscitaverit Lazarum, manibus suis in cruce protensis principem aeris prostraverit. Das ist: Warum sollt man den Leib des herrn nicht anbeten? So doch das Wort, als

er seine leibliche Sand ausgestreckt, ben Fieberischen gesund gemacht, und mit der menschlichen Stimme ben Lazarum bon Tobten erwedet, und, als er am Rreuz feine Sande ausgestredet,

ben Fürsten in ber Luft barnieber geschlagen hat.

Idem Dialogo 5. de Trinitate (t. 2. op. f. 257.). Ο Θεὸς Λόγος ένωθεις ἀνθρώπω τελεῖ τὰ τεράζια ở κεχωρισμένος τῆς ἀνθρωπότητος, δι αὐτῆς καὶ ἐν ἀυτῆ καὶ μετ αὐτῆς ἐυδοκήσας τὴν ἑαυτὰ θείαν δύναμιν ἐνεργεῖν. Et paulo post: Καὶ ὑπὲρ τὴν φύσιν τὴν ἐδίαν ἀποτελεῖ τὸ ζῶον ἐυδοκία τῆ ἑαυτὰ, καὶ τὸ ζῶον εἶναι λογικὸν θα ξαώλυσεν.

Deus Aóyos, unitus homini, edit miracula et operatur non seorsim aut separatim a natura humana assumta, sed pro sua bonitate placuit ipsi per assumtam humanitatem, in ea et cum ea propriam divinam suam potentiam operando exercere. Et paulo post: Et humanitatem illam suam ultra et supra propriam ipsius naturam pro suo beneplacito perfectam reddidit, non tamen prohibet, quo minus sit animal rationale seu vera humana natura.

Das ift: Gott bas Wort, mit bem Menschen vereiniget, thut bie Wunderwerke und wirket, aber nicht von ber menschlichen Natur abgesondert, sondern nach seiner Gute hat es ihm gefallen burch die angenommene Menschheit, in berselben und mit berselben seine eigene göttliche Kraft in seinen Werken gu beweisen und gu üben, und hat also biese seine Menscheit weiter und über ihre Natur nach seinem Bolgefallen vollkommen gemacht und hindert boch baran nichts, bag es nichtsbestoweniger eine verninftige Rreatur und eine mahrhaftige menschliche Natur fei.

CYRILLUS de recta Fide ad Theodosium (t. 5. op.): Anima, unionem sortita ad Ver-

bum descendit in infernum, divina autem virtute et efficacia utens dixit compeditis:

Egredimini.

Das ist: die Seele Christi, welche mit dem Wort vereiniget ift, die ist hinab zur Hölle gestiegen, aber fie hat gottliche Kraft und Wirfung gebraucht, ba fie fagt gu ben Gefangenen: Gehet beraus.

Idem lib. 1. ad Reginas: Christus ut Deus vivificat per propriam carnem.

Das ift: Chriftus als Gott macht lebendig burch sein eigen Kleisch.

#### VII.

Und daß solche Mittheilung ber göttlichen Maiestät ohne Bermischung, Bertilgung ober Berläugnung ber menschlichen Natur auch in ber Herrlichkeit geschebe.

### VII.

Et hanc communicationem maiestatis divinae sine permixtione, abolitione vel abnegatione humanae naturae etiam in gloria fieri.

Matth. 16, 27. Filius hominis venturus est in gloria Patris sui.

Das ift: Des Menschen Sohn wird tommen in der Herrlichkeit seines Baters. Et Act. 1, 11. Sie veniet. quemadmodum vidistis euntem in coelum. Das ist: Er wird kommen, wie ihr ihn gesehen habt gen himmel sahren.

ATHANASIUS Dialog. 5. de Trinitate (t. 2. f. 257. ed. Colon.): Καὶ ὑπὲρ τὴν φύσιν τὴν ὶδίαν ἀποτελεῖ τὸ ζῶον ἐυδοκία τῇ ἑαυτὰ καὶ τὸ ζῶον εἶναι λογικὸν ἐκ ἐκώλυσεν.

Humanitatem illam suam supra et ultra propriam ipsius naturam pro suo beneplacito perfectam reddidit, non tamen prohibet, quo minus sit animal rationale seu vera hu-

mana natura.

Das ist: Er hat diese seine Menschheit weiter und liber ihre eigene Natur nach seinem Bolgefallen volltommen gemacht, und hindert berwegen nicht, bag fie zugleich bleibe ein vernünftige Kreatur und ein wahrhaftige menschliche Natur.

THEOPHYLACTUS ex Chrysostomo in caput Matth. 28. (f. 184.): Έγὼ ἡ ποώην κατάκριτος φύσις, κατά δὲ τὴν πρὸς Ύιὸν τᾶ Θεᾶ ἀσύγχυτον Ενωσιν Θεὸς ἐσα, ἔλαβον την έξεσίαν κατά πάντων.

Ego prius damnata natura, nunc Deus existens secundum unionem ad Filium Dei

absque naturarum confusione, accepi potestatem omnium. Das ist: Ich, die Natur, so zuvor verdammt war, habe jehunder ohne Bermischung ber Naturen alle Gewalt empfangen.

CYRILLUS lib. 4. cap. 24 (t. 4. f. 337. et 3. f. 783.): Totum corpus suum vivifica Spiritus virtute plenum esse ostendit, non quod naturam carnis amiserit et in Spiritum

mutata sit, sed quia cum Spiritu coniuncta totam vivificandi vim hausit.

Das ift: Er hat bewiesen, bag fein ganger Leib mit ber lebenbigmachenben Rraft bes Geistes ersullet fei, nicht daß er die Natur des Sleisches von fich gelegt hatte und daß fie in Beift verwandelt fei, sondern weil fie mit bem Beift vereiniget ift, bat fie die Rraft lebenbig zu machen empfangen.

Idem de Incarnatione cap. 8, In carbone tamquam in imagine licet conspicere, adunitum quidem humanitati Deum Verbum transformasse assumtam naturam in suam gloriam et operationem. Sicut ignis ligno affixus, ita adunitus est inaestimabiliter hu-

manitati Deus, conferens ei etiam naturae suae operationem.

Das ist: In einem Roblen als in einer Gleichnis kann man sehen, wie die Menschheit mit bem Wort vereiniget sei, daß das Wort die angenommene Natur verwandelt in seine Herrlichkeit und Wirfung. Gleichwie bas Feuer, fo an bem Golg ift, alfo ift Gott unermeglicher Beife mit ber Menschheit vereiniget, und hat ihr feine Wirtung mitgetheilet

THEODORETUS Dialog. 2. (t. 4. f. 82 et 112.): Καὶ τὸ δεσποτικόν τοιγαρέν σωμα ἄφθαρτον μὲν ἀνέξη καὶ ἀπαθὲς καὶ ἀθάνατον, καὶ τῆ θεία δόξη δεδοξασμένον καὶ παρὰ τῶν ἐπερανίων προσκυνείται δυνάμεων. σῶμα δὲ ὅμως ἔξι, τὴν προτέραν ἔχον περιγραφήν.

Corpus dominicum surrexit quidem a mortuis incorruptibile, inpassibile, immortale, divina glorificatum gloria, et a coelestibus adoratur potestatibus, corpus tamen est et

habet, quam prius habuit, circumscriptionem.

Das ift: ber Leib bes herrn ift von ben Tobten erstanden, und verklaret worben mit

göttlicher herrlichkeit, und wird angebetet von ben himmlischen gewaltigen Geistern, und ift

gleichwol ein Leib, und ift umschrieben wie zuvor.

Idem Dialogo 3. probat hanc Apollinarii sententiam: Si mixtio ignis cum ferro, quae ferrum ostendit ignem, ita ut etiam ea faciat, quae sunt ignis, non mutat naturam ferri: neque igitur Dei cum corpore unio est mutatio corporis, licet corpori divinas operationes praebeat.

Das ift: Wann die Bermischung des Feuers mit dem Eisen nicht andert die Natur des Eisens, welche anzeigt, daß das Eisen Feuer sei, also daß es auch thut und ausrichtet, was des Feuers Eigenschaft ift: fo ift auch bie Bereinigung Gottes mit bem Leibe keine Beranderung bes Leibes (nach feinem Wefen), wiewol fie bem Leibe göttliche Wirkungen mittheilet.

DAMASCENUS lib. 3. cap. 17. Ἡ τῦ Κυρία σὰρξ τὰς θείας ἐνεργείας ἐπλάτησε διὰ τὴν πρὸς τὸν Λόγον ἀκραιφνεςάτην ἕνωσιν ἤτοι τὴν καθ' ὑπόςασιν, ἐδαμῶς τῶν κατά φύσιν ίδίων ύπος ασα έκπτωσιν.

Caro Domini locupletata est divinis operationibus propter hypostaticam eius ad Verbum unionem, non passa excidentiam eorum, quae secundum naturam ipsi propria sunt.

Das ist: Das Fleisch des herrn ist reich gemacht worden mit göttlichen Wirkungen, von wegen der Bereinigung mit dem Wort, und hat doch nicht versoren, was sie nach ihrer Natur

eigen hat.

Idem lib. 2. cap. 22. Ἐι γὰο καὶ τῆς ἀγνούσης τὰ μέλλοντα φύσεως ἦν (ἡ τῦ Κυρίε ψυχὴ) ἀλλ' ὄμως καθ' ὑπόςασιν ἐνωθείσα τῷ Θεῷ Λόγω, πάντων τὴν γνῶσιν είχεν δ χάριτι, άλλα δια την καθ' υπόςασιν ενωσιν. Et paulo post: Έπι τε τε Κυρίε ήμων Ιησε Χριζε, επειδή μεν διάφοροι αι φύσεις, διάφοροι και αι θελήσεις φυσικαί, ήγεν θελητικαί δυνάμεις.

Domini anima etsi secundum se erat naturae ignorantis futura, attamen secundum hypostasin unita Deo Verbo omnium cognitionem habuit, non ex gratia seu participative, sed propter hypostaticam unionem. Et paulo post: In Domino nostro Iesu Christo, quia naturae different, different etiam naturales scientiae et voluntates Dominitatis et humanitatis.

Das ift: Die Seele des Herrn, ob fie wol für sich felbst eine solche Natur ift, die etwas nicht wifen können, jedoch, weil sie mit dem Wort perföulich vereiniget ift, bat fie aller Dinge Erfenntnis gehabt, und das nicht aus Gnaden, sondern von wegen der personlichen Bereinigung; und nachdem die Naturen unterschieden bleiben in Chrifto, fo bleibt auch ber Unterschied zwischen bem natürlichen Berftand und Willen ber Gottheit und ber Menschheit.

## VIII.

Item, daß die menschliche Natur ber göttlichen Majestät, so Gottes eigen ift, theilhaftig und fähig fei, nach Art und von wegen ber persönlichen Bereinigung.

#### VIII.

Humanam naturam divinae maiestatis, quae Dei propria est, participem et capacem esse propter unionem et pro modo unionis hypostaticae.

Coloss. 2, 9. 3. In ipso inhabitat omnis plenitudo Deitatis corporaliter. In ipso absconditi sunt omnes thesauri sapientiae et cognitionis.

Das ift: In ihme wohnet alle Külle der Gottheit leibhaftig, und liegen in ihme verborgen

alle Schäbe ber Beisheit und Ertenntnis.

IUSTINUS in Expositione Fidei pag. 182. (f. 389. ed. Colon. 1686.): Καὶ ἀχ ὅτως αὐτὸν ἐν τῷ Πατρὶ λέγομεν, ὡς ἐν τοῖς λοιποῖς, ἐ διὰ τὸ τὴν ἐσταν ἐν τοῖς ἄλλοις γιγνομένην συξελλεθαι, ἀλλὰ διὰ τὸ τῶν δεχομένων μέτρον ἀτονέντων τὴν εἰσδοχὴν τὴν θείαν. Nec ita ipsum in Patre, ut in reliquis, esse dicimus, non eo quidem, quod substantia in aliis existens contrahatur, sed propter eorum, qui illam capiunt, modulum, per imbecillitatem suam divinam praesentiam non admittentium: "Ου γὰο δέχεται σῶμα ὁυπῶν ἀκτίνας Θεότητος. Nam corpus pollutum radios Divinitatis non capit. Et paulo post: "Ουτω μοι νόει τὸν τῆς δικαιοσύνης ήλιον πᾶσι μεν επίσης κατ' θσίαν, ἄτε δὴ Θεὸν ὄντα, παρεῖναι, ἡμᾶς δὲ πάντας οἶον ἀσθενεῖς καὶ λημῶντας τῷ ξύπῳ τῶν ἁμαρτιῶν τὸς ὀφθαλμὸς τὴν εἶςδοχὴν τθ φωτὸς ἀτονθντας, τον δε οίκειον ναὸν, όφθαλμὸν καθαφώτατον καὶ χωρέντα τε φωτὸς δλε την ατγηνις ἄτε πλασθέντα μεν έκ πνεύματος άγιε, ἀμαστίας δε καθάπαξ κεχωρισμένον. Eodem modo mihi considera, iustitiae solem, universis quidem ex aequo substantia, ut qui Deus sit, praesentem esse, nos vero omnes utpote infirmos et peccatorum sordibus lippientes oculis nostris, propter languorem, lucis praesentiam sustinere non posse, proprium vero illius templum oculum purissimum et splendoris universae lucis capacem

esse, utpote a Spiritu Sancto formatum et a peccato ex parte segregatum.

Das ist: Alle Kreaturen find viel zu gering, daß sie bas göttliche Wesen begreifen sollten, bann ein unreiner Leib begreifet nicht allen Glanz der Gottbeit. Aber ber eigene Tempel Christi, fein angenommene Natur, weil die gange Rulle ber Gottheit in ihr wohnet, begreifet fie ben Glang bes gangen göttlichen Lichts.

ORIGENES de Principiis lib. 2. cap. 6, (t. 1. op. f. 698 et 749. ed. Basil.): Anima Christi tota totum Aóyov recipit atque in eius lucem splendoremque cedit.

Das ift: Die gange Seele Chrifti empfähet bas gange Bort und wird in fein Licht und

Glanz aufgenommen.

Et lib. 4. Anima Christi cum Verbo Dei coniuncta, Filii Dei plene capax fuit. Das ift: Die Seele Chrifti, so mit bem Wort Gottes vereiniget, ift ganglich und völlig bes Sohnes Gottes fähig.

AUGUSTINUS epist, 57.: Deus licet omnibus creaturis totus sit praesens, ac praecipue in credentibus habitet, non tamen ex toto illum capiunt, sed pro suae capacitatis diversitate alii amplius, alii minus ipsum habent et capiunt. De capite vero nostro Christo apostolus ait: In ipso inhabitat tota plenitudo Deitatis corporaliter.

Das fit: Biewol Gott in allen Rreaturen gang gegenwärtig ift, und sonberlich in ben Gläubigen wohnet, jedoch begreifen fie ibn nicht ganglich, sonbern nach bem Unterscheib, daß eine mehr benn die andere fein fabig ift. Dann etliche haben und empfangen viel, etliche wenig. Aber von unserem Saupt Chrifto fpricht ber Apostel: In ihm mohnet alle Sulle der Gottheit leibhaftin.

### IX.

Wiewol bekannt und unläugbar, bag bie Gottheit samt ihrer göttlichen Majestät nicht räumlich mit bem Fleisch umschrieben, als wenn fie in einem Gejäg eingeschloßen ware; inmagen Athanafins, Origenes, Muffenus und andere recht geschrieben, besgleichen auch im Buch ber Concordien (p. 676) ausbrücklich als ein Irrthum verworfen wird, wann gelehret werden follte, daß die Menschheit Christi an alle Ort räumlich ausgespannet sei, ober bag bie menschliche Natur in Christo durch die perfonliche Bereinigung in ein unenblich Wesen verwandelt sei. Jedoch weil die göttliche und menschliche Natur persönlich und unzertrennlich in Christo vereiniget sein, bezeugen die beilige Schrift und die heiligen Bater, daß Chrifius, wo er ift, ba fei nicht feine halbe Berson ober allein die Salfte ober nur ein Theil feiner Berson, als die Gottheit allein, besonders und blos, ohne und außer seiner angenommenen und personlich vereinigten Menschheit, oder von berselben abgesondert und außer der persönlichen Vereinigung mit ber Menschheit, fondern seine ganze Berson, nämlich als Gott und Mensch, nach Art der persönlichen Ber-einigung mit der Menschsit, welche ein unerforschlich Geheimnis ift, allenthalben gegenwartig fei, auf Beife und Mag, die Gott bekannt ift.

# IX.

Etsi in confesso est, neque negari potest Divinitatem una cum sua maiestate divina nequaquam carnis circumscriptione tanquam vase aliquo contineri, quemadmodum Athanasius, Origenes, Nyssenus et alii recte scripserunt, et in libro concordiae tanguam erroneum reiicitur dogma de humanitate Christi in omnibus locis expansa, sive de humana natura in Christo per unionem personalem in infinitam essentiam conversa. Quia tamen divina et humana natura personaliter et indissolubiliter in Christo unitae sunt, ideo cum sacra scriptura tum sancti patres testantur, ubicunque Christus est, ibi non dimidiatum aut dimidiam illius personam aut partem tantum personae illius, ut Divinitatem solam, seorsim et nude, citra et extra assumtam et personaliter sibi unitam humanitatem vel ab ea separatam, et extra personalem cum humanitate unionem, sed totam illius personam, nempe ut Deum et hominem, pro modo personalis cum humanitate unionis, quae imperscrutabile mysterium est, ubique praesentem, ea ratione et modo, qui soli Deo notus est.

Ephes. 4, 10. Ascendit super omnes coelos, ut impleret omnia. Quod Occumenius ita interpretatur: Καὶ γὰρ καὶ γυμνῆ τῆ Θεότητι πάλαι τὰ πάντα ἔπλήρε. καὶ σαρχωθείς, ίνα τὰ πάντα μετὰ σαρχὸς πληρώση, κατέβη καὶ ἀνέβη. Etenim nuda quoque Divinitate olim omnia implebat. Et incarnatus, ut omnia cum carne impleret, descendit et ascendit

Das ift: Er ist aufgefahren ilber alle himmel, auf baß er alles erfüllet. Welches Decumenius also erkläret: Dann mit seiner bloßen Gottheit hat er vorlängst alles erfüllet, jetzt aber, nachdem er ist Fleisch worden, ist er hernieder und ausgestiegen, auf daß er alles mit bem Fleisch erfüllet.

Et THEOPHYLACTUS ibidem (Comment, in Eph. f. 535. ed. Lond. 1636.): Ut omnia impleat dominatione operationeque, idque in carne, quandoquidem Divinitate iam antea cuncta compleret. Haec autem adversus Paulum Samosatenum et Nestorium sunt.

Das ift: Auf baß er alles erfüllet mit seiner herrschung und Wirkung, und bas im Fleisch, bieweil er schon zuvor mit ber Gottheit alles erfüllet hat. Dies aber bienet wiber bie Reger Baulum Samosatenum und Nestorium.

LEO epistol. 10. (Ep. 24. cap. 5. f. 245. et in Serm. f. 121. ed. cit.): Catholica ecclesia hac fide vivit ac proficit, ut in Christo Iesu nec sine vera Divinitate humanitas, nec sine vera credatur humanitate Divinitas.

Das ist: Die katholische Kirche lebet in bem Glauben und nimmt barin zu, baß in Christo Jesu weber die Wenscheit ohne die wahre Gottheit, noch die Gottheit ohne die wahre Menscheit

geglaubet merbe.

Idem Sermone 3. de Passione: Hoc catholica fides tradit, hoc exigit, ut in Redemtore nostro duas noverimus convenisse naturas, et manentibus proprietatibus suis tantam factam unitatem utriusque substantiae, ut ab illo tempore, quo in beatae virginis utero Verbum caro factum est, nec Deum illum sine hoc, quod est homo, nec hominem sine hoc liceat cogitare, quod est Deus.

Das ist: Das lehret ber tatholische Glaube, und bas ersorbert er, bag wir wißen sollen, bag in unserm Erlöser zwo Naturen zusammenkommen sein, und obwol beider Naturen Eigensichaften bleiben, so sein doch beide Naturen also mit einander vereiniget, daß von der Zeit an, als im Leibe der Jungfrauen Marien das Wort ist Fleisch worden, wir von diesem Gott, ohne ben Menschen, daß er ist, und von diesem Menschen, ohne Gott, daß er ist, nicht gedenken durfen.

Ibidem: Exprimit quidem sub distinctis operationibus veritatem suam utraque natura, sed neutra se ab alterius connexione disiungit, nihil ibi ab invicem vacat sed suscepit totum hominem Deus et ita se illi atque illum sibi conseruit, ut utraque alteri naturae

inesset et neutra in alteram a sua proprietate transiret.

Das ist: Obwol ein jegliche Natur durch die unterschiedliche Wirkungen wahrhaftig erwiesen wird, so wird doch keine von der andern abgesondert, dann hie ist keine ohne die andere, sondern Gott hat angenommen den ganzen Menschen, und hat sich also ihm und denselben mit sich also vereiniget, daß je eine Natur in der andern sei, und gleichwol keine ihre Eigenschaft verliere.

#### X

Beil aber in biesem Artikel solche Lehre filrnehmlich babin gerichtet ist. wo wir die ganze Berson des Mittlers, Gott und Menschen, suchen sollen und ergreisen mögen, so weiset uns das Concordienbuch (p. 692. 694), wie auch alle andere reine Bäter, nicht auf Holz oder Stein oder anders, sondern dahin uns Christus in und mit seinem Wort gewieser und bescheiden hat.

## X.

Quum autem huius articuli doctrina eo ut, ubi tota persona Mediatoris  $\tau \tilde{e}$   $\Theta \epsilon \alpha r$ - $\vartheta \rho \omega \pi a$  quaeri debeat et apprehendi possit, sciatur, praecipue directa sit, ideo liber concordiae, perinde atque omnes alii sancti patres, nos non ad ligna aut lapides aut aliud quid, sed eo, quo nos Christus in et cum verbo suo, remittit et deducit.

CYRILLUS lib. 12. in Iohannem cap. 32 (t 3. f. 1063 ed. cit.): In quatuor partes vestimenta Christi divisa sunt, et tunica sola indivisa mansit, quod mysticae cuiusdam rei signum esse dixerim. Nam quatuor orbis partes ad salutem reductae indumentum Verbi, id est, carnem eius impartibiliter inter se partitae sunt. In singulis enim partibiliter transiens Unigenitus, et animam et corpus eorum per carnem suam sanctificans, impartibiliter atque integre in omnibus est, quum unus ubique sit nullo modo divisus.

Das ist: Die Kleider Christi sind in vier Theil getheilet, allein sein Nock ist ungetheilet geblieben, welches ich sagen mag, daß es ein Geheimnis bedeute. Dann nachdem die vier Derter der Welt zur Erkenntnis des Heils gebracht worden sind, haben sie das Kleid des Worts, das ist sein Fleisch, also unter sich getheilet, daß es gleichwol ungetheilet geblieben ist. Dann

ber eingeborne Sohn Gottes ift untheilbar burch einen jeben insonderheit gegangen, und hat ihr Leib und Seele burch fein Fleifch geheiliget, und ift alfo unzertheilet und gang in allen, Dieweil er einig allenthalben und feines weges getheilet ift.

THEOPHYLACTUS in caput 19. Iohannis (f. 825. ed. cit.): Τὸ τοίνυν ἄγιον σῶμα τε Χρις ε αμέρις ον ές ι τοις τέσσαρσι τε πόσμε μέρεσι μεριζόμενον και διαδιδόμενον, κατακερματιζόμενος γὰρ εν τοις καθ' ενα και τὴν έκάς ε ψυχὴν άγιάζων μετὰ τε σωματος, Ομογενὴς διὰ τῆς εδίας σαρκός όλοκληρως καὶ ἀμερίς ως εν δλοις ες εν, υπάρχων πανταχε, εδαμῶς γὰρ μεμέρισται, καθὰ καὶ ὁ Παῦλος βοὰ.

Igitur sanctum Christi corpus indivisibile est, et dividitur et communicatur in quatuor partes orbis; distributus enim singulis, et uniuscuiusque animam sanctificans cum corpore per carnem suam, Unigenitus et integer et indivisus in omnibus est, existens

ubique, nunquam enim divisus est, sicut et Paulus clamat. Das ift: Darum, obwol ber heilige Leib Christi untheilbar ist, so wird er doch getheilet und ausgetheilet in die vier Derter ber Welt, bann es wird ber eingeborne, ganze und unzertheilte Chriftus einem jeden infonderheit ausgetheilet, und heiliget eines jeden Geele mit dem Leibe durch fein Sleifch, und ift allenthalben, bann er ift nimmer getheilet, wie auch ber Apostel faget.

CHRYSOSTOMUS (t. 4, f. 1773, ed. Basil, et t. 6, f. 846, ed. Francof.) Homil, 17, ad Ebr. pag. 16. (et Ambrosius cap. 10. ad Hebraeos): Επειδή πολλαχδ προςφέρεται, πολλοί Χριζοι; μηδαμῶς. ἀλλὶ εἰς πανταχδ ὁ Χριζος και ἐνταῦθα πλήρης ὧν καὶ ἐκεῖ πλήρης, ἐν σῶμα. ὥσπερ ἐν πολλαχδ προςφερόμενος, ἐν σῶμα ἐζὶ, καὶ ἐ πολλὰ σώματα, ὅτω καὶ μία θυσία. ὁ ἀρχιερεὺς ἡμῶν ἐκεῖνος ἔζίν, ὁ τὴν θυσίαν την χαθαίρεσαν ήμας προςενεγχών. Εχείνην προςφέρομεν και νῦν, την τότε προσενεχθεϊσαν, την ἀνάλωτον: τέτο είς ἀνάμνησιν γίνεται τε τότε γενομένει τέτο γὰο ποιείτε, φησιν, είς ξμην ἀνάμνησιν, έκ ἄλλην θυσίαν, καθάπερ ὁ ἀρχιερεύς, ἀλλὰ την αυτην αεί ποιδμεν. μαλλον δε ανάμνησιν εργαζόμεθα θυσίας.

Numquid, quia in multis locis offertur, ideo multi Christi sunt? Nequaquam; sed unus ubique est Christus, et hic plenus existens et illic plenus, unum corpus. Quemadmodum enim, qui in multis locis offertur, unum corpus est et non multa corpora, ita etiam et unum sacrificium. Pontifex autem noster ille est, qui hostiam mundantem nos obtulit, ipsam offerimus et nunc, quae tunc oblata quidem consumi non potest. Hoc in memoriam eius fit, quod tunc factum est. Hoc enim facite, inquit, in mei recordationem. Non igitur aliud sacrificium, quemadmodum summus sacerdos, sed idem semper facimus.

Magis autem recordationem sacrificii operamur.

Nota, contra pontificium sacrificium propitatiorium missae.

Das ift: Meineft bu, weil bies Opfer an viel Orten geopfert wird, bag barum auch viel Chriftus sein sollten? Das folget gar nicht. Dann es ist ein Chriftus, und berfelbe ift allenthalben, bie ganz und bort auch ganz, und ein Leib. Denn wie der ein Leib ist, der allenthalben geopsert wird, und seind nicht viel Leibe, also ist auch nur ein Opser, welches ein Borbild und Gedächtnis ist bes Opfers, bas am Rreuz geopfert worden ift.

# Befdluß.

Diese Zeugnisse ber alten Kirchenlehrer, driftlicher Lefer, find nicht ber Meinung hieber gesetzt worden, daß unser driftlicher Glaube auf Ansehen der Menschen gegründet sei. Dann ber wahrhaftige seligmachende Glaube auf feines alten ober neuen Rirchenlehrers. sondern einig und allein auf Gottes Wort gegrundet fein foll, fo in ben Schriften ber beitigen Bropheten und Aposteln, als ungezweisfelten Zengen ber göttlichen Wahrheit, begriffen ist. Sondern weil die Irrgeister, durch besondere und geschwinde Lift bes Satans, Die Leute aus ber heiligen Schrift, die, Gott Lob,

# EPILOGUS.

Haec testimonia priscorum ecclesiae doctorum, lector christianae religionis amans, non eo consilio huc apposita sunt, quod fides nostra auctoritate hominum velut fundamento nitatur, (quum veram et salvificam fidem nullius neque veteris, neque recentioris ecclesiae doctoris testimonio, sed solius et unius Dei verbo in scriptis prophetarum et apostolorum testium veritatis coelestis maxime ἀξιοπίζων comprehenso, velut fundamento immoto, inniti oporteat,) sed quod fanatici spiritus astu diabolico hoc agant, ut homines a scripto jetzunder auch ein gemeiner Laie nützlich lesen tann, gerne wiederum in ber Bater und alten Kirchenlehrer Schriften, als in das weite Meer, führen wollten, auf daß, wer bieselbige nicht gelesen hat, demnach auch nicht eigentlich wißen könne, ob sichs mit ihnen und ihren Schriften also halte, wie diese neue Lehrer berselben Wort anziehen, und also in einem beschwerlichen Zweisel gelagen werben möchten: hat man Noth halben mit biefer Berzeichnis anzeigen und zum Augenschein allermänniglich weisen müßen, daß diese neue falsche Lehre so wenig in ber alten reinen Rirchenlehrer Schriften, als in beiliger Schrift gegründet, fondern berfelben ftracks zuwider fei. Deren Zeugniffe fie in falichem Berftande, miber ber Bater Willen, anziehen, gleichwie fie bie burre, belle, klare Wort bes Testaments Christi und bie lautern Zeugniffe heiliger Schrift vor= fätlich und muthwillig verkehren. Derwegen bann bas Buch ber Concordien männiglich in bie beilige Schrift und in ben einfältigen Ratechismum weifet. Dann wer fich zu berfelben Einfalt mit rechtem einfältigen Glauben halt, der vermahret seine Seele und Be= wißen zum besten, als bas auf einem festen und unbeweglichen Welfen gebauet ift. Matth. 7. und 17. Gal. 1. Pfalm 119.

verbo, quod Dei beneficio etiam ab idiotis utiliter nunc legi potest, abductos ad sanctorum patrum et antiquorum ecclesiae doctorum scripta, velut in amplissimum pelagus, deducant, ut, qui ista non legerit, sitne ea piae vetustatis et monumentorum eiusdem sententia, in quam novi illi doctores verba eorum allegant, certo scire nequeat, atque hoc pacto in gravi et periculosa dubitatione relinquatur. Quare necessitas nobis imposita fuit hoc catalogo planum faciendi et oculis quasi omnium spectandum exhibendi, quod haec nova falsa doctrina non minus sacrae scripturae fundamento, quam purioris antiquitatis testimonio destituatur, imo utrique ex diametro repugnet, antiquitatis scilicet dictis in alienam sententiam, pugnantem cum eiusdem mente et intentione, detortis, perinde atque plana et dilucida verba testamenti Christi et perspicua testimonia scripturae ab iisdem data opera nefaria quadâm petulantia depravantur. Qua porro de causa liber concordiae unumquemque ad sacram scripturam et ad simplicitatem catecheticam deducit, quod qui illam simplici fidei assensione amplectatur, animae et conscientiae suae quam optime consulat, ut quae super firma et immota petra exstructa sit, ut dicitur Matth. 7. et 17. Gal. 1. Ps. 119.

# Erfter Anhang.

# Bu dem kleinen und großen Katechismus D. Martini Lutheri:

- 1. Ein Tranbüchlein, für die einfältigen Pfarrheren.
- 2. Das Caufbüchlein, verdeutschet und aufs neue zugericht.
- 3. Eine kurze Vermahnung zu der Beicht.

# APPENDIX I.

# Ad Catechismum Utrumque

# D. Martini Lutheri.

- 1. De Copulatione Coniugum, pro rudioribus Parochis.
- 2. Libellus de baptizandis Infantibus, per D. Mart. Lutherum adornatus, Anno Domini M. D. XXVI.
- 3. Brevis Admonitio ad Confessionem.

# \* Sin Tranbüchlin für die einfältigen Pfarrherrn.

# Borrebe D. Martin Luthers.

So manches Land, so manche Sitte, sagt das gemeine Sprichwort. Demnach weil die Hochzeit und Ehestand ein weltlich Geschäft ist, gebührt uns Geistlichen oder Kirchendienern nichts darin zu ordenen oder regieren, sondern laßen einer jeglichen Stadt und Land hierin ihren Brauch und Gewohnheit, wie sie geben. Etliche sühren die Braut zweimal zur Kirche, beide des Abends und des Morgens, etliche nur einmal; etliche verkündigen und dieten sie auf der Kanzel auf, zwo oder drei Bochen zuvor. Solchs alles und bergleichen laß ich Herren und Rath schaffen und machen, wie sie wollen; es geht mich nichts an.

Aber so man von uns begehret für der Kirschen ober in der Kirchen sie zu segenen, über sie zu beten oder sie auch zu trauen, sind wir schuldig dakselbige zu thun. Darum hab ich wollen diese Wort und Weise stellen denienigen, so es nicht bester wisen, ob etliche gelüstet einträchtiger Weise mit uns hierin zu brauchen. Die andern, so es bester können, das ist, die allerdings nichts können und aber sich dünken lassen, daß sie alles können, dirsen diese Meines Dienstes nicht, ohn daß sie es überklügeln und übermeistern migen, und sollen sich ja sleiches halten. Nan möchte sonst unternen derwas Gleiches halten. Nan möchte sonst deren, sie müsten von andern etwas lernen. Das wäre große Schande.

Beil man benn bisher mit ben Mönchen und Nonnen so trefflich groß Gepränge getrieben hat

# DE COPULATIONE CONIUGUM 28.381.

pro rudioribus parochis.

# Praefatio D. Martini Lutheri.

Quot regiones, tot consuetudines, vulgo 1 dici solet. Quum igitur nuptiae et matrimonia sint res civiles, non est nostrum utpote spiritualium seu ministrorum verbi divini officium, quidquam ea in parte ordinare aut constituere, sed cuique civitati aut regioni suum relinquimus morem et consuetudinem, prout eam observant. Nonnulli sponsam bis in templum ducunt: semel vesperi et semel mane. Aliqui vero tantum semel id faciunt. Solent etiam quidam inituros coniugium de suggestu tribus vicibus ante copulationem proclamare. Haec autem et eiusmodi plura patior magistratibus et dominis pro arbitrio statui et decerni; ad me nihil pertinent.

Si vero a nobis petitur, ut desponsatos 2 vel ante vel intra templum copulemus, eis benedicamus aut pro ipsis oremus, hoc sane ipsis officii debemus. Eo igitur consilio istam formam, praesertim ad usum eorum, qui meliorem in promptu non habent, complecti volui, si forte aliquibus placeret, hac etiam parte simili nobiscum ratione uti. Reliqui vero, qui melius sciunt, hoc est, omnino nihil sciunt, licet se omnia scire putent, hac mea opera non indigent, nisi quod forte eam reformare conabuntur. Illi igitur tantum in hoc incumbant, ne cum quoquam conformitatem ullam observent. Nam alioquin viderentur ab aliis aliquid discere, id quod summo ipsis dedecori foret.

Quum itaque hactenus in monachorum et 3 monialium consecratione tantae sint adhibi-

<sup>\*</sup> Ueber bas Traus und Taufbuchlein als Anhang zu Luthers kleinem Katechisnus vergl. ben betreffenben Abschnitt ber Ginleitung.

in ihrem Einsegnen (so boch ihr Stanb und Wesen ein ungöttlich und lauter Menschengebicht ist, das keinen Grund in der Schrift hat): wie vielmehr sollen wir diesen göttlichen Stand ehren, und mit viel herrlicher Weise segnen, beten und zieren? Denn ob es wol ein weltlicher Stand ist, so hat er dennoch Gottes Bort sür sich, und ist nicht von Menschen erdicht oder gestift, wie der Münche und Nonnen Stand, darum er auch hundertmal billiger sollt geistlich gehalten wersen, denn der klösterliche Stand, welcher billig der allerweltsichse und kleichlichse soll geachtet werben, weil er aus Fleisch und Blut und aller Dinge aus wetticher Wit und Bernunft erstuden und gestistet ist.

Auch barum, daß diesen Stand das junge Bolk lerne mit Ernst ansehen und in Shren halten als ein göttlich Werk und Gebot, und nicht so schindflich dabei seine Rarrheit treibe mit Lachen, Spotten und bergleichen Leichisertigkeit, W. 382. jo man bisher gewohnt hat, gerade als wäre es ein Scherz oder Kinderspiel, ebelich zu werden, oder Hocherz oder Kinderspiel, ebelich zu werden, oder Hocherz das man Braut und Bräutigam zur Kirchen sicheren soll, habens wahrlich sür keinen Scherz, sondern für einen großen Ernst angesehen. Denn es kein Zweisel ist, sie haben damit den Segen Gottes und gemein Gebet holen wollen und nicht eine Lächerei oder heidenisch Michel treiben.

So beweiset es auch das Werk an ihm selbst wol. Denn wer von dem Pfarrherr oder Bischof Gebet und Segen begehrt, der zeiget damit wol an (ob ers gleich mit dem Munde nicht redet), in was Kahr und Noth er sich begibt, und wie hoch er des göttlichen Segens und gemeinen Gebets bedarf zu dem Stande, den er ansähet; wie sichs denn auch wol täglich besindet, was Ungliicks der Teufel auricht in dem Sestand mit Ehebruch, Untreu, Uneinigkeit und allerlei Jammer. So wollen wir un auf diese Weise an dem Bräutigam und Braut (wo sie es begehren und fordern) handeln.

# 3um erften

auf ber Rangel aufbieten mit folden Worten:

Hans N. und Greta N wollen nach göttlicher Ordnung zum beiligen Stand ber Ehe greifen, begebren des ein gemein christlich Gebet für sie, daß sie es in Gottes Namen ansahen und wol gerathe.

Und hatte jemand was barein zu sprechen, ber thue es bei Zeit ober schweige bernach. Gott gebe ihnen seinen Segen! Amen.

tae pompae (quorum tamen status et vita impia merumque hominum figmentum fuit, sine omni sacrae scripturae fundamento): multo igitur magis iste divinus coniugum status honore afficiendus, summaque sollemnitate tum benedicendo tum orando decorandus est. Etsi enim politicum sit vitae genus, tamen verbo Dei est fundatum, neque est ab hominibus confictus iste coniugum status, ut monachorum et monialium. Multis igitur modis debebat magis spiritualis dici, quam monasticus ille status, qui potius omnium mundanissimus et carnalissimus censendus est. Nam ex carne et sanguine tantumque ex arbitrio et ratione hominum originem suam sumsit.

Deinde etiam hanc ob causam, ut iuventus istum coniugum statum recte discat intueri ac reverenter de eo sentire tanquam de opere ac praecepto divino, neque ibi tam leves ineptiae agitentur ridendo atque illudendo, ut hactenus moris fuit, tanquam res esset ludicra et puerilis contrahere coniugium aut nuptias celebrare. Qui initio constituerunt, ut sponsus et sponsa in templa ducerentur, profecto nequaquam ludum, sed rem potius seriam duxerunt, nec dubium est, quin benedictionem Dei communesque preces ibi expetiverint, neque fuit ipsis animus eo in loco vel risum vel ethnicas nugas agitare.

Res etiam ipsa hoc declarat. Qui enim a 5 pastore seu episcopo orationem aut benedictionem flagitat, ostendit (licet ore hoc ipsum non proferat), in quanta pericula se coniiciat, et quantopere benedictione divina et precibus ecclesiae ad eum statum, quem ingreditur, indigeat. Postea vero quotidiana experientia docet, quot mala diabolus subinde in coniugio adulterio, infidelitate, discordia et plurimis aliis rebus excitare studeat. Tali igitur modo cum sponso ac sponsa (si a nobis petitum fuerit) procedemus.

#### PRIMUM

de suggestu proclamabimus hisce verbis: 6

Iohannes N. et Margaretha N. iuxta institutionem Dei matrimonium inituri sunt, Petunt igitur ecclesiae preces, ut in Dei nomine inchoent, et feliciter succedat.

Si quis vero, quod interpellet, habeat, faciat id tempestive aut postea silentium praestet. Deus ipsis benedicat. Amen.

Für der Kirchen trauen mit solchen Worten:

fians, willt du Greten zum ehelichen Bemahl haben?

Dicat: 3a.

Greta, willt du hansen zum ehelichen Gemahl haben?

Dicat: 3a.

hie laße er fie bie Trauringe einander geben und füge ihre beibe rechte hände zusammen und spreche:

Was Bott zusammenfüget, foll kein Mensch scheiden.

Darnach spreche er für allen ingemein:

Beil benn Hans N. und Greta N. einander zu der She begehren, und solchs hie öffentlich für Gott und der Welt bekennen, darauf sie die Hände und Trauringe einander geben haben: so spreche ich sie ebelich zusammen im Namen des Baters und des Sohns und des heiligen Geistes. Amen.

Bor bem Altar über bem Bräutigam und Braut lese er Gottes Wort. Genes. am 2. Kap.

Und Gott ber Herr sprach: Es ist nicht gut, daß der Mensch allein sei, ich will ihm ein Gehilsin machen, die sich zu ihm halte. Da ließ Gott der herr ein tiesen Schlaf fallen auf den Menschen und er entschließ, und nahm seiner Rieben eine und schloß die Stätte zu mit Reisch. Und Gott der herr bauet ein Weib aus der Riebe, die er von dem Menschen nahm, und bracht sie zu ihm. Da sprach der Mensch: Das ist doch Bein von meinen Beinen, und Sleisch von meinem Reisch. Man wird sie Mannin heißen, darum, daß sie vom Manne tenommen ist.

Darum wird ein Mann seinen nater und Mutter verlagen und an seinem Weibe hangen, und sie werden sein ein Sleisch.

Darnach wende er sich zu ihnen beiben und rebe sie an also:

Beil ihr euch beibe in ben Ghestanb begeben habt in Gottes Namen, so boret aufs erste bas Gebot Gottes über biefen Stand.

So spricht S. Paulus:

Ihr Manner, liebet eure Weiber, Bleich= wie Chriftus geliebet hat die Gemeine, und

Ante templum eiusmodi verbis copulari possunt:

Iohannes, cupisne Margaretham tibi iungi matrimonio?

Dicat: Ita.

Margaretha, cupisne Iohannem tibi coniugio copulari?

Dicat: Ita.

Hic sibi invicem tradant annulos desponsatorios, ac iunctis ipsorum dextris dicat:

Quod Deus coniunxit, homo non separet.

Postea coram tota ecclesia haec addat:

Quia Iohannes et Margaretha coniugio volunt copulari, idque hic coram tota ecclesia fatentur, qua de causa sibi invicem dextras et annulos dedere: ideo iam eos pronuntio coniuges, in nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen.

**23.** 383.

Coram altari supra sponsum et sponsam 10 legatur verbum Dei Gen. 2, 18 sqq.

Dixitque Dominus Deus: Non est bonum hominem solum esse, faciamus ei adiutorium simile sibi. Immisit ergo Dominus Deus soporem in Adam, cumque obdormisset, tulit unam de costis eius et replevit carnem pro ea. Et aedificavit Dominus Deus costam, quam tulerat de Adam, in mulièrem et adduxit ad Adam. Divitque Adam: Hoc nunc os ex ossibus meis, et caro de carne mea. Ob hoc vocabitur virago, quoniam de viro sumta est.

Quamobrem relinquet homo patrem suum et matrem et adhaerebit uxori suae, et erunt duo in carne una.

His dictis convertat se ad utrosque et sic 11 eos alloquatur:

Quandoquidem utrique matrimonium iniistis, audite nunc mandatum Dei de hoc statu.

Sic inquit Paulus:

Viri, diligite uxores vestras, sicut et 12 Christus dilexit ecclesiam, et semet ipsum hat sich selbst für sie gegeben, auf daß er sie heiliget, und hat sie gereiniget durchs Waßerbad im Wort, auf daß er sie ihm selbst zurichte eine Gemeine, die herrlich sei, die nicht habe ein slecken oder Aunzel oder des etwas, sondern daß sie heilig sei und unsträsslich:

Also sollen auch die Manner ihre Weiber lieben, als ihre eigene Leibe. Wer sein Weib liebet, der liebt sich selbst. Denn Riemand hat jemals sein eigen Sleisch gehaßet, sonsdern er nähret es und pfleget sein, gleichwie auch der herr die Gemeine.

Die Weiber sein unterthan ihren Mannern als dem herrn. Denn der Mann ift des Weibes haupt, gleichwie auch Christus das haupt ist der Gemeine, und er ist seins Leibes heiland. Aber wie nun die Gemeine Christo ist untersthan, also auch die Weiber ihren Mannern in allen Dingen.

# 3um andern.

Höret auch bas Rreuz, fo Gott auf biefen Stand gelegt hat. So fprach Gott zum Weibe:

20. 884. Ich will dir viel Schmerzen schaffen, wenn du schwanger wirst, du sollt mit Schmerzen Rinder gebähren, und dein Wille soll deinem Manne unterworfen sein und er soll dein herr fein.

# Und zum Manne sprach Gott:

Dieweil du hast gehorchet der Stimme deines Weibes und gesen von dem Baum, davon ich dir gebot und sprach: Du sollt nicht davon essen: verslucht sei der Acker um deinetwillen, mit Rummer sollt du dich darauf nahren dein keben lang, Dorn und Disteln soll er dir tragen, und sollt das Braut auf dem Selde essen. Im Schweiß deines Angessichts sollt du dein Brod essen, bis daß du wieder zu Erden werdest, davon du gesommen bist. Denn du bist Erde und sollt zu Erden werden.

## 3um dritten.

So ift bas euer Troft, bag ihr wiftet und gläubet, baß euer Stanb für Gott angenehm und gesegnet ist. Denn also steht geschrieben:

Gott schuf den Menschen ihm felbst zum Bilde, ja zum Bilde Gottes schuf er ihn. Er schuf sie ein Mannlein und Fraulein. Und Bott segenet sie und sprach zu ihnen: Seid tradidit pro ea, ut illam sanctificaret mundans eam lavacro aquae in verbo vitae, ut exhiberet ipsam sibi gloriosam ecclesiam, non habentem maculam aut rugam aut aliquid huiusmodi, sed ut sit sancta et immaculata:

Ita et viri debent diligere uxores suas, ut corpora sua. Qui suam uxorem diligit, se ipsum diligit. Nemo enim unquam carnem suam odio habuit, sed nutrit et fovet eam, sicut et Christus ecclesiam (Eph. 5, 25 sqq.).

Mulieres viris suis subditae sint sicut 13 Domino, quoniam vir caput est mulieris, sicut Christus caput est ecclesiae, ipse salvator corporis eius. Sed sicut ecclesia subiecta est Christo, ita et mulieres viris suis in omnibus (Eph. 5, 22 sqq.).

## SECUNDO.

Audite iam etiam de cruce, quam Deus 14 isti statui imposuit. Sic Deus ad mulierem inquit:

Multiplicabo aerumnas tuas et conceptus tuos. In dolore paries filios, et sub viri potestate eris et ipse dominabitur tibi (Gen. 3, 16).

# Adae vero dixit:

Quia audivisti vocem uxoris tuae et comedisti de ligno, ex quo praeceperam tibi, dicens: Ne comederes ex eo: maledicta terra in opere tuo. In laboribus comedes ex ea cunctis diebus vitae tuae. Spinas et tribulos germinabit tibi, et comedes herbas terrae. In sudore vultus tui vesceris pane tuo, donec revertaris in terram, de qua sumtus es, qui pulvis es et in pulverem reverteris (Gen. 3, 17 sqq.).

# TERTIO.

Denique haec est consolatio vestra, quod 15 scitis et creditis statum vestrum Deo probari et ab ipso benedici. Sic enim scriptum est:

Et creavit Deus hominem ad imaginem suam. Ad imaginem Dei creavit illum, masculum et feminam creavit eos. Benedixitque illis Deus et ait: Crescite et mulfruchtbar und mehret euch, und füllet die Erden und machet sie euch unterthan, und herrschet über Sisch im Meer und über Nogel unter dem himmel und über alles Thier, das auf Erden kreucht. Und Gott sah alles was er gemacht hatte, und siehe da, es warralles sehr gut.

Darum spricht auch Salomon: Wer eine Ehefrau findet, der findet was Guts und schopfet Segen vom herrn.

Her recke die Hände über ste und bete also: Herr Gott, der du Mann und Weib geschaffen und zum Ehestand verordnet haft, dazu mit Früchten des Leibes gesegnet, und das Sacrament deines lieben Sohns Jesu Christi und der Kirchen, seiner Braut, darin bezeichnet: wir bitten beine grundlose Güte, du wollest solch dein Geschöpf, Ordenung und Segen nicht laßen verrücken noch verderben, sondern gnäbiglich in uns bewahren, durch Jesum Christum, unsern Lumen.

tiplicamini, et replete terram et subiicite eam, et dominamini piscibus maris et volatilibus coeli et universis animantibus, quae moventur super terram. Viditque Deus cuncta, quae fecerat, et erant valde bona (Gen. 1, 27. 28. 31).

Ideo et Salomon inquit (Prov. 18, 22): Qui invenit uxorem, invenit rem bonam et hauriet benedictionem a Domino.

Hic manu porrecta super utrosque sic oret: 16

Domine Deus, qui condidisti marem et feminam et ad coniugium ordinasti eisque fructu ventris benedixisti, et mysterion coniunctionis et dilectionis inter dilectum filium tuum Iesum Christum et ecclesiam, eius sponsam, in coniugio adumbrasti: tuam inexhaustam misericordiam imploramus, ne patiaris hoc tuum opus, hanc tuam ordinationem et benedictionem labefactari, sed potius in nobis conservari, per Iesum Christum, Dominum nostrum. Amen.

## Das Taufbüchlin, verdeutschet und aufs neu jugericht.

B. 885. Martinus Luther allen driftlichen Lesern Enade und Friede in Christo, unserm herrn.

Weil ich täglich sehe und böre, wie gar mit Unsleiß und wenigem Ernst, will nicht sagen mit Leichtfertigkeit, man das hohe, heilige, tröstliche Sacrament der Tause handelt über den Kindlein (welche Ursach ich achte der auch eine sei, daß die, so dabei stehen, nichts davon verstesben, was da geredt und gehandelt wird): dünket mich nicht allein nilh, sondern auch noth sein, daß man es in deutscher Sprache thue, und habe darum solches, wie disher zu Latein geschen, verdeutscht, anzusahen auf deutsch zu täusen, damit die Pathen und Beistände desto mehr zum Glauben und ernstlicher Andacht gereizet wersen, und die Kriester, so da täusen, desvenschen und der Zuhdacht gereizet wersen, und die Kriester, so da täusen, desvenschen Kleiß um der Zuhörer willen haben müßen.

Ich bitte aber ans christlicher Tren alle biejenigen, so da täusen, Kinder heben und dabei stehen, wollten zu Herzen nehmen das trefstiche Werf und den großen Ernst, der hierinnen ist. Denn du hie hörest in den Worten dieser Gebet, wie kläglich und ernstlich die dristliche Kirche das Kindlein herträgt, und so mit beständigen, ungezweiselten Worten silr Gott bekennet, es sei vom Tensel beießen und ein Kind der Sinden und Ungnaden, und so sleißiglich bittet um hilf und Gnade durch die Tause, daß es ein Kind Gottes werden milge.

Darum wolltest bu bebenken, wie gar es nicht ein Scherz ift, wider den Teufel handeln und denselben nicht allein von dem Kindlein jasgen, sondern auch dem Kindlein solchen mächtisgen Feind sein Lebenlang auf den Hals laden, daß es wol noth ist, dem armen Kindlein aus ganzem Herzen und siartem Glauben beistehen,

# LIBELLUS DE BAPTIZANDIS INFANTIBUS

per D. Mart. Lutherum adornatus, anno Domini M. D. XXVI.

Martinus Lutherus christiano lectori gratiam et pacem in Christo, Domino nostro.

Cum videam et audiam quotidie, quanta 1 negligentia et quam exigua severitate, ne dicam levitate, sublime, sanctum ac salutare sacramentum baptismi infantium tractetur (cuius quidem rei et haec una causa est. quod assistentes non intelligunt, quid ibi vel dicatur vel agatur): non tantum utile, sed necessarium quoque mihi videtur, ut in vernacula lingua administretur. Quae igitur latino idiomate fiebant hactenus, in vernaculam linguam transtuli ac coepi germanicis verbis baptizare, ut susceptores infantum ac reliqui assistentes ad maiorem fidem et severiorem intentionem exsuscitarentur, atque ipsi pastores, administrantes baptismum, propter auditores plus diligentiae adhiberent.

Rogo autem ex christiana fide omnes, tum baptizantes tum suscipientes ipsos infantes, aut alioquin assistentes, ut hoc summum opus remque seriam, quae hic comprehenditur, perpendant. Audis enim in verbis istarum precationum, quantis querelis quantaque severitate infans ab ecclesia afferatur, quamque constantibus et indubiis verbis coram Deo fateatur eum a diabolo obsessum ac filium peccati atque irae esse, quamque ardenter auxilium et gratiam per baptismum, ut filius Dei fiat, postulet.

Cogites itaque nequaquam esse ludum, 3 contra diabolum agere eumque non solum ab infante propulsare, sed tam potentem hostem contra infantem irritare, ut necessitas summa exigat, toto pectore et fide valida infanti auxilium praestare et seria intentione preces facere, ut non tantum hunc infan-

auf das andächtigste bitten, daß ihm Gott, nach Laut dieser Gebet, nicht allein von des Teusels Gewalt helse, sondern auch stärke, daß es möge wider ihn ritterlich im Leben und Sterben destehen. Und ich besorge, daß darum die Leute nach der Tause so übel auch gerathen, daß man so talt und läßig mit ihn'n umgangen, und so gar ohn Ernst für sie gebeten hat in der Tause.

So gebenke nu, daß in dem Täufen diese äußerliche Stilct das Geringste sind, als da ist unter Augen blasen, Kreuze anstreichen, Salz in den Nund geben, Speichel und Koth in die Ohren und Nafen thun, mit Del auf der Brust und Schultern salben und mit Chresam die Scheitel bestreichen, Westerhemd anziehen und brinnende Kerzen in die Hand geben, und was da mehr ist, das von Menschen die Taufe zu zieren hinzugethan ist. Denn auch wol ohn solches alles die Taufe geschehen mag, und nicht die rechten Grisse sind, die der Teuselschet ober kleucht. Er verlachet wol größer Ding; es muß ein Ernst hie sein.

Sondern da siehe auf, daß du in rechtem Glauben da stehest, Gottes Wort hörest und ernstlich mit betest. Denn wo der Priester spricht: Laßt uns beten, da vermahnet er dich je, daß du mit ihm beten sollt. Anch sollen seines Gebets Wort mit ihm zu Gott im Herzen sprechen alle Pathen und die umber stehen. Darum soll der Priester diese Gebet fein deutlich und langsam sprechen, daß es die Pathen hören und vernehmen können, und die Pathen auch eine müthiglich im Herzen mit dem Priester beten, des Kindleins Noth aufs allerernstlichste für Gott tragen, sich mit ganzem Vermügen sir das Kind wider den Teusel setzen und sich stellen, daß sie es ihnen ein Erust laßen sein, das (da es) dem Teusel sein Schimp ist.

Derhalben es auch wol billig und recht ift, baß man nicht die trunkene und rohe Pfassen täusen laße, auch nicht lose Leute zu Gevaltern nehme, sondern seine, sittige, ernste, fromme Priester und Gevaltern, zu denen man sich versehe, daß sie die Sache mit Ernst und rechtem Glauben handeln, damit man nicht dem Teusel das hohe Sacrament zum Sport seze und Gott vermehre, der darin so überschwenglichen und grundlosen Reichthum seiner Gnaden über uns schüttet, daß ers selbst eine neue Geburt heißt, damit wir aller Tyrannei des Teusels ledig, von Sünden, Tod und Hölle los, kinder des Lebens und Gottes sund Gottes, und Gottes selbst kinder und Christus Brüder werden.

tem Deus, ut sonant verba orationis, a potestate diaboli liberet, sed etiam corroboret, ut contra ipsum tum vivens tum moriens fortiter dimicare et subsistere valeat. Equidem vereor hanc ipsam esse causam, cur tam multi post baptismum degenerent, quia tam frigide ac negligenter baptismus est tractatus, ac sine omni severitate preces recitatae sunt.

Quare scias, haec externa in actione baptismi omnium esse minimi momenti, utpote flare in faciem, insignire cruce, salem ori inserere, sputum et lutum allinere auriculis et naribus, oleo in pectore et scapulis ungere et chrismate verticem tangere, indusiolum induere, faculam ardentem in manus praebere, et si qua sunt alia eiusmodi, quae ab hominibus ad ornandum baptismum sunt adiuncta. Nam absque istis omnibus baptismus conferri potest, nec sunt res illae potissimae, quas diabolus abhorret aut fugit. Nam his longe maiora fastidit. Necesse est hic serio rem geri.

Des igitur operam, ut in vera fide his as- 6 sistas, verbum Dei audias et serio Deum invoces. Quando enim minister verbi inquit: Oremus, te quoque exsuscitat, ut una preces facias. Eadem quoque verba, quae a ministro recitantur, in corde susceptores infantis simul recitent, et qui alioquin circumstant. Eamque ob causam minister eas 7 precationes clare et tarde pronuntiet, ut susceptores audire ac percipere queant, ut et ipsi susceptores unanimi spiritu cum ministro orent, causam infantis Deo serio exponant, totisque viribus contra diabolum pro infante pugnent, atque per omnia se gerant, ut qui serio agant, si quidem etiam diabolo non est lusus.

Et propter istas causas aequum ac iustum 8 est, ne ad baptismum ebrii aut profani ministri admittantur, neque ad officium susceptorum homines leves vocentur, sed potius pii, modesti ac graves ministri et patrini adhibeantur, de quibus eam possimus habere persuasionem, quod eam rem summo studio et vera fide sint effecturi, ne hoc sublime sacramentum ludibrio exponatur diabolo, et Deus contumelia afficiatur, qui in baptismo nos tam immensis et inexhaustis divitiis gratiae perfundit, ita ut ipsemet regenerationem nominet, ut a tyrannide diaboli erepti, a peccato, morte, inferno liberati, fiamus filii vitae ac heredes omnium bonorum Dei, imo ipsius Dei liberi ac fratres Christi efficiamur.

Ach, lieben Christen, laßt uns nicht so unfleißig solche unaussprechliche Gaben achten und hanbeln; ift boch bie Taufe unser einiger Trost und Eingang zu allen göttlichen Gütern und aller heitigen Gemeinschaft. Das helfe uns Gott! Amen, Non igitur, optimi christiani, tam negligenter tam inenarrabile Dei donum tractemus. Nam baptismus unica nostra consolatio est et introitus ad coelestia bona et ad societatem omnium sanctorum, ad quam nos Deus deducat. Amen

Non autem volui mutare multa, licet optarim melius armatam esse istam formam. Nam 10 negligentes habuit auctores, qui dignitatem baptismi non satis perpenderunt. Verum pleraque sic relinquo, ne infirmae conscientiae querulentur me novum baptismum instituere, neve hactenus baptizati criminentur, quasi non sint recte baptizati. Nam, ut dictum est, in adiectionibus humanis non multum est situm, modo ipse baptismus verbo Dei, vera fide et seria invocatione Dei administretur. Deo te commendo. Amen.

### Der Täufer spreche:

Fahre aus, bu unreiner Geift! und gib Raum bem heiligen Geift.

Darnach mache er ihm ein Kreuz an bie Stirn und Bruft und spreche:

3.337. Rimm das Zeichen des heiligen Kreuzes beide an der Stirn und an der Bruft.

#### Laft uns beten:

D allmächtiger, ewiger Gott. Bater unserk Herrn Jesu Christi, ich ruse dich an über diesen M. deinen Diener, der deiner Tause Gade bittet, und deine ewige Gnade durch die geistliche Wiedergeburt begehrt. Minm ihn auf, herr, und wie du gesagt hast: "Bittet, so werdet ihr nehmen, suchet, so werdet ihr sinden, klopfet an, so wird euch ausgethan:" so reiche nu das Gut dem, der da ausgethan:" so reiche nu das Gut dem, der da anstopt, daß er den ewigen Seigen dieses himmlischen Bades ertange, und das verheißene Reich deiner Gabe empsahe, durch Chrisium, unsern Herrn. Amen.

### Lagt uns beten:

Allmächtiger, ewiger Gott, der du hast burch bie Gundfluth nach beinem geftrengen Gericht bie ungläubige Welt verdammt, und den gläubigen Noah jelb acht nach beiner großen Barmherzigkeit erhalten, und den verstockten Pharao mit allen ben Geinen im rothen Dieer erfäuft, und bein Bolf Ifrael troden hindurch geführt, damit dies Bad beiner heiligen Taufe gufünftig bezeichnet, und durch die Taufe beines lieben Rindes, unfere herrn Jefu Chrifti, ben Jordan und alle Waßer zur seligen Sündfluth und reichlicher Abwaschung ber Sünden geheiligt und eingesetht: wir bitten burch dieselbige beine grundlose Barmherzigfeit, du wollest diesen R. gnädiglich aufehen und mit rechtem Glauben im Geift beseligen, daß durch diese heilsame Sündfluth an ihm erfäufe und untergehe alles, was ihm von Abam angeboren ist

### Baptizans dicat:

11

Exi, spiritus immunde! et locum praebe Spiritui Sancto.

Postea facta cruce in fronte et pectore 12

Accipe signum crucis, tum in fronte tum in pectore.

#### Oremus:

Omnipotens, aeterne Deus, Pater Domini nostri Iesu Christi, invoco te super isto N. servo tuo, petenti baptismi tui dona, et gratiam tuam aeternam per spiritualem regenerationem flagitanti Suscipe eum, Domine, et sicut dixisti: "Petite et accipictis, quaerite et invenietis, putsate et aperietur (Luc. 11, 9):" praebe igitur bonum petenti, aperi ostium pulsanti, ut huius coelestis lavaeri benedictionem consequatur, et promissum regnum gratiae tuae accipiat, per Christum, Dominum nostrum. Amen.

#### Oremus:

Omnipotens, aeterne Deus, qui pro iudi- 14 cio tuo severo mundum infidelem diluvio perdidisti, et fidentem Noah cum octo animabus pro tua magna misericordia custodivisti, et Pharaonem induratum cum suo exercitu in mari rubro submersisti, et populum tuum siccis pedibus traduxisti, quibus historiis lavacrum hoc baptismi praefigurasti, et baptismo tui dilectissimi Filii, Domini nostri Iesu Christi, Iordanem omnesque alias aquas in salutare diluvium et copiosam ablutionem peccatorum consecrasti et instituisti: — te oramus, ut ex inexhausta misericordia tua hunc N. propitius respicias, veraque fide per Spiritum Sanctum dones, ut hoc salutari diluvio in ipso submergatur et intereat, quidquid ex Adam in ipsum propagatum est et ipsemet addidit, utque ex

und er selbst bazu gethan hat, und er aus ber Unglänbigen Zahl gesondert, in der heiligen Arca der Christenheit trocken und sicher behalten, allzeit brünftig im Geist, fröhlich in Hoffnung deinem Namen diene, auf daß er mit allen Schubigen deiner Verheißung, ewigs Leben zu erlangen, würdig werde durch Jesum Christum, unsern Hern. Amen.

Ich beschwöre bich, bu unreiner Geist, bei dem Namen des Baters † und des Sohnes † und des heiligen Geistes †, daß du aussahrest und weichest von diesem Diener Jesu Christi N. Amen.

Laßt uns hören bas heilige Evangelium S. Marci.

Und sie brachten Kindlein zu Iesu, daß er sie anrührete, die Iunger aber suhren die an, die sie trugen. Da es Iesus sahe, ward er unwillig und sprach zu ihnen: Laßet die Rindlein zu mir kommen und wehret ihnen nicht, denn solcher ist das Reich Gottes. Wahrlich ich sage euch: Wer das Reich Gottes nicht empfähet, als ein Rindlein, der wird nicht hinein kommen. Und herget sie und legtet die hände auf sie und segnet sie.

Dann lege ber Priefter seine Sanbe auf bes Rinbes haupt und bete bas Bater unser sant ben Pathen, nieber gefniet.

Vater unfer, der du bift im himmel. Geheiliget werde dein Name. Jukomme dein Reich. Dein Wille geschehe, wie im himmel, also auch auf Erden. Unser täglich Brot gib uns heute. Und verlaße uns unser Schuld, als wir verlaßen unsern Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung. Sondern erlöse uns von dem Uebel. Amen.

Darnach leite man bas Kindlein zu ber Taufe, und ber Priefter fpreche:

Der herr behüte beinen Eingang und Ausgang von nun an bis zu ewigen Zeiten.

Darnach lage ber Priester bas Kind burch feine Pathen bem Teujel absagen und spreche:

Entsagst du dem Teufel?

Antwort: - Sa.

Und allen seinen Werken?

infidelium numero ereptus, in arca sanctae ecclesiae tuae tutus conservetur, indesinenter spiritu fervens ac spe gaudens nomini tuo serviat, ut cum fidelibus omnibus iuxta tuam promissionem vitam aeternam adipiscatur, per Iesum Christum, Dominum nostrum.

Adiuro te, impure spiritus, in no- 15 mine Patris † et Filii † et Spiritus Sancti †, ut exeas et discedas ab hoc servo Iesu Christi N. Amen.

Audiamus evangelium sancti Marci 28. 388. (10, 13 sqq.):

Et offerebant ei parvulos, ut tangeret 16 eos. Discipuli autem comminabantur offerentibus, quos quum videret Iesus, indigne tulit et ait illis: "Sinite parvulos venire ad me, et ne prohibueritis eos; talium enim est regnum coelorum. Amen dico vobis: Quisquis non receperit regnum Dei velut parvulus, non intrabit in illud." Et complexans eos et imponens manus super eos, benedicebat eis.

Post haec imposita manu in caput infantis, 17 cum susceptoribus oret flexis genibus:

Pater noster, qui es in coelo. Sanctificetur nomen tuum Adveniat regnum tuum. Fiat voluntas tua, siout in coelo, et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie. Et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris. Et ne nos inducas in tentationem. Sed libera nos a malo. Amen.

Postea deducatur infans ad baptisma, et 18 minister dicat:

Dominus custodiat introitum et exitum tuum ab hoc et in saeculum.

Deinde minister iubeat infantem per susceptores renuntiare et dicat: 19

N. Renuntias diabolo? 20

Responsio: - Ita.

Et omnibus operibus eius?

21

49\*

Antwort: - Ja.

Und allem seinem Wesen?

Antwort: - Ja.

Darnach frage er:

Gläubeft bu an Gott ben Bater allmächtigen, Schöpfer himmels und ber Erben?

Antwort: — Ja.

Gläubest bu an Jesum Christum, seinen einigen Sohn, unsern herrn, geboren von Maria der Jungfrauen, gekreuziget, gestorben und begraben, auferstanden von den Todten, sitzend zur Rechten Gottes, zuklinstig zu richten die Lebendigen und die Todten?

Antwort: - Ja.

B. 389. Gläubest bu an ben heiligen Geist, Eine heilige dristliche Kirche, Gemeine ber Heiligen, Bergebung ber Sünden, Auferstehung bes Flei-sches, und nach bem Tob ein ewigs Leben?

Antwort: - Ja.

Willt du getauft sein?

Antwort: - Ja.

Da nehme er bas Kind und tauche es in bie Taufe und spreche:

Und ich täufe dich im Namen des Baters und des Sohns und des heiligen Geistes.

Dann sollen die Pathen das Kindlein halten in der Taufe, und der Priester spreche, weil er das Westerhemd anzeucht:

Der allmächtige Gott und Bater unsers Herrn Jesu Christi, der dich anderweit geboren hat durchs Waßer und den heiligen Geist, und hat dir alle deine Sünde vergeben, der stärke dich mit seiner Gnade zum ewigen Leben. Amen.

Friede mit dir!

Antwort: - Amen.

Responsio: — Ita.

Et omnibus pompis eius?

Responsio: — Ita.

Postea interroget:

Creatorem coeli et terrae?

Responsio: — Ita.

Credis in Iesum Christum, Filium eius 24 unicum, Dominum nostrum, natum et passum cet.?

Responsio: - Ita.

Credis in Spiritum Sanctum, sanctam ecclesiam Christi, communionem sanctorum, remissionem peccatorum, resurrectionem carnis, ac post mortem vitam aeternam?

Responsio: — Ita.

Visne baptizari?

Responsio: — Ita.

Hic accipiat infantem, eumque immergens 27 in aquam dicat:

Baptizo te in nomine Patris, et Filii, 28 et Spiritus Sancti.

Ibi susceptores infantulum apprehendant, 29 ac minister, donec album indusium induit, dicat:

Omnipotens Deus et Pater Domini nostri 30 Iesu Christi, qui te per aquam et Spiritum Sanctum regenuit, et omnia peccata tibi remisit, confirmet te per gratiam suam ad acternam vitam. Amen.

Pax tecum!

Responsio: - Amen!

31

26

22

# \* Gine kurze Bermahnung zu der Beicht.

Von der Beicht haben wir allezeit also gelehret, daß fie solle frei fein, und des Pabits Tyrannei niedergelegt, daß wir alle seines Zwangs tos find und befreiet von der unträglichen Bürben und Laft, der Chriftenheit aufgelegt. Denn fein schwerer Ding bisher gewesen ift, wie wir alle versucht haben, benn bag man jedermann zu beichten gezwungen, bei ber hoch= sten Tobsünde, bazu dasselbige so hoch beschweret hat, und die Bewigen gemartert mit fo mancherlei Sünden zu erzählen, bag niemand hat können rein gnug beichten, und, bas bas Aergste ift gewest, niemand gelehret noch gewußt hat, mas die Beichte mare, ober wie nut und tröft-lich, sondern haben eitel Angst und Höllen= marter baraus gemacht, baß mans hat thun mugen und boch keinem Dinge so feind ift gewefen. Diese brei Stud find uns nun entnommen und geschenkt, bag wirs aus keinem Awang noch Kurcht dürfen thun, auch der Marter entladen find, fo genau alle Gunde zu zählen. Bubem haben wir bas Bortheil, bag wir wigen, wie man ihr seliglich brauchen solle zu Trost und Stärke unfers Gewißens.

Aber solches kann jedermann, und habens leider allzuwol gelernet, daß sie thun, was sie wolsen, und sich der Freiheit also annehmen, als sollten oder dürften sie nimmermehr beidjen. Denn das hat man bald gesaßet, was uns sonst wolsen, und gehet auß der Maßen leichtlich ein, wo das Spangesion sanst und weich ist. Aber solche Säne (hab ich gesagt) sollten nicht bei dem Edangelio sein, noch etwas davon haben, sondern unter dem Pahst bleiben und sich sagen treiben und plagen, daß sie milßeten beichten, sasen ze mehr denn vor je. Denn

## BREVIS ADMONITIO AD CON-FESSIONEM.

De confessione semper docuimus eam 1 liberam esse oportere, ac tyrannidem pa-pae destruendam, ut ab ipsius coactione prorsus soluti atque ab illo importabili onere, quod ecclesiae Christi imposuit. immunes simus. Nihil enim hactenus fuit gravius, id quod omnes sumus experti, quam quod omnes ad confessionem vi quadam compulsi sunt, ac si intermissio eius esset peccatum mortale summum. Insuper 2 accessit ingens illud pondus, quod conscientiae sunt excarnificatae de enumera- 33.517. tione tot peccatorum, ut nemo potuerit plene ac sufficienter confiteri. Et quod pes- 3 simum fuit, nemo docuit, nemo scivit, quidnam esset confessio, aut quam ea esset utilis, aut quam afferret consolationem, sed meros dolores et cruciatus inferni ex ea fecerunt, ut coacti sint homines eam edere, cum tamen nihil aeque inviti facerent. Ab istis igitur tribus nunc sumus 4 liberati, ne id vel vi vel metu facere cogamur, et ne ea nos carnificina torqueat, ut omnia peccata enumeremus. Insuper et hoc privilegii habemus, ut sciamus, quomodo confessione salutariter ad consolationem et confirmationem nostrae conscientiae uti queamus.

Verum id nune noverunt omnes, ac nimis bene, proh dolor! didicerunt, ut faciant, quidquid lubet, libertateque tali modo utantur, ac si nunquam confessio facienda sit, vel ca nunquam opus haberent. Nam quidquid nobis placet, id statim percipitur, et ubi evangelium dulce ac molle est, ibi facillime arripitur. Sed eiusmodi sues (ut dixi) non debebant sub evangelio esse, neque quidquam inde habere commodi, verum debebant sub ipso papa manere, atque ibi compulsiones et afflictiones

<sup>\*</sup> Bgl. über biefen Abschnitt ben betreffenden Abschnitt ber Ginkeitung über Luthers Kleinen und großen Katechismus.

wer bas Evangelion nicht gläuben, noch barnach leben will und thun, was ein Chrift thun foll, ber foll sein auch nicht genießen. Was mare bas, bag bu nur wolltest Benieß haben, und nichts bazu thun, noch barauf wenden? Darum wollen wir folden nichts gepredigt haben, auch mit unserm Willen nichts von unser Freiheit einräumen noch genießen lagen, fondern wieder ben Pabst ober seinesgleichen über sie lagen, ber sie zwinge, wie ein rechter Tyrann; benn es gehört boch unter ben Bobel, so bem Evangelio nicht gehorchen wollen, nichts benn ein solcher Stodmeister, ber Gottes Teufel und henter fei. Den andern aber, fo ihnen gerne fagen lagen, mußen wir immer predigen, anhalten, reigen und loden, baf fie folden theuren und tröftlichen Schatz, burchs Evangelium fürgetragen, nicht lagen umsonst hingehen. Darum wollen mir auch von ber Beicht etwas reben, die Ginfältigen gu unterrichten und vermahnen.

Zum ersten habe ich gesagt, daß über diese Beicht, davon wir hie reben, noch zweierlei Beidte ift, die ba mehr beißen mögen ein gemein Bekenntnis aller Cbriften, nämlich, ba man Gott selbst allein ober bem Rähesten allein beichtet und um Bergebung bittet, welche auch im Bater unfer gefaßet find, ba wir fprechen: Pergib uns unfer Schuld, als wir verneben unfern Schuldigern ic. Ja bas 28. 518. ganze Bater unser ift nichts anders, benn ein folde Beichte. Denn was ist unser Gebet, benn bag wir bekennen, mas wir nicht haben noch thun, so wir schuldig sind, und begehren Gnabe und ein fröhlich Gewißen? Golche Beicht foll und muß ohn Unterlaß geschehen, fo lange wir leben; benn barin ftebet eigentlich ein driftlich Wefen, daß wir uns für Sünder erkennen, und Gnabe bitten.

Desseltigen gleichen bie ander Beicht, so ein jeglicher gegen seinem Nähesten thut, ist auch ins Bater unser gebunden, daß wir untereinsander unser Schuld beichten und vergeben, ehe wir silr Gott kommen und um Vergebung bitten. Ru sind wir ingemein alle untereinsander schuldig, darum sollen und mügen wir wol öffentlich silr zedermann beichten und keiner ben andern scheuen; denne es gebet, wie man spricht: ist einer kromm, so sind sie es alle, und thut keiner Gott oder dem Nähesten, was er soll. Doch ist neben der gemeinen Schuld auch eine sonderliche: wo einer einen andern erzirnet hat, daß er es ihm abbitte. Also haben wir im Bater unser zwo Absolution, daß uns versgeben ist, was wir verschuldet haben, beide

sustinere, ut cogerentur confiteri, ieiunare cet., plus quam antea factum est. Qui enim evangelio nolunt credere, nec vitam iuxta eius doctrinam instituere, quaeque christianum decent, praestare, eos quoque non decet commodis eius uti. Quid enim hoc foret, si tantum velles utilitatibus frui, et nihil propter eas laboris aut impensi sus cipere? Hisce igitur non serviunt nostrae conciones, neque de nostra libertate, quantum quidem ad nostram voluntatem attinet, quidquam eis concedimus, sed vicissim eos tradimus papae et eius generis hominibus, qui ipsos more tyranni cogant. Nam eiusmodi populo, non obtemperanti evangelio, tantum eiusmodi tortor convenit, qui sit Dei diabolus et carnifex. Iis vero, qui ad- 7 mittunt admonitiones, semper proponendae sunt conciones, admonitiones, invitationes, ne eiusmodi pretiosum thesaurum et plenum consolatione, propositum ab evange-lio, patiantur sine fructu abire. Quapropter de confessione etiam aliquid dicemus, ad instituendos et admonendos rudiores.

Primum dixi ultra hanc confessionem, de 8 qua hic disserimus, adhuc duas esse, quae quidem magis proprie vocari possunt omnium christianorum communes confessiones, nempe, quando vel Deo soli vel proximo soli fit confessio, ac venia petitur, ac sunt istae confessiones oratione dominica comprehensae, ubi dicimus: Dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris. Imo tota illa precatio nihil aliud est, quam confessio, nos ea non habere, neque facere, quae debeamus, ac petimus veniam et laetam conscientiam. Eiusmodi confessionem necesse est perpetuo fieri, quamdiu hanc vitam incolimus. Nam in eo vere consistit vita christiana, ut agnoscamus nos peccatores et veniam precemur.

Similiter et altera confessio, quae fit apud 10 proximum, oratione dominica est comprehensa, ut inter nos mutuo debita confiteamur et dimittamus, priusquam ad Deum accedamus et ab ipso remissionem expetamus. Sumus autem omnes in genere inter nos peccatores, ideo publice licet ac possumus coram omnibus confiteri, nec est quod alter alterum vereatur. Nam sic se res habet, ut vulgo dicitur: Si unus est 11 bonus, omnes sunt boni, neque praestat quisquam Deo aut proximo, quod debet. Est tamen praeter commune illud debitum adhuc quoddam particulare: quando aliquis proximum offendit, is tenetur id deprecari. Sic in oratione dominica dupli- 12

wiber Gott und ben Nabesten, wo wir bem Rabesten vergeben und uns mit ihm verfühnen.

Ueber solche öffentliche, tägliche und nöthige Beicht ift nu biefe beimliche Beicht, fo zwischen einem Bruder allein geschiehet. Und foll bagu bienen, wo uns etwas sonderlichs anliegt ober anfichtet, damit wir uns beißen und nicht fonnen zufrieden fein, noch uns im Glauben ftark genug finden, daß wir solchs einem Bru-ber klagen, Rath, Trost und Stärke zu holen, wenn und wie oft wir wollen. Denn es ift nicht in Gebot gefaßet, wie jene zwo, sondern einem jeglichen, wer fein darf, heimgestellet, daß ers zu seiner Noth brauche. Und ist daber tommen und geordnet, daß Christus felbit die Absolution seiner Christenheit in Mund gelegt und befohlen hat, uns von Gunden aufzulöfen. So nun ein Berg ift, bas feine Gunbe fühlet und Trost begehret, hat es hie eine gewisse Buflucht, da es Gottes Wort findet und höret, bag ihn Gott burch einen Menschen von Gunden entbindet und losspricht.

So merke nu, wie ich oft gesagt habe, baß Die Beicht stehet in zweien Stilden. Das erfte ift unfer Wert und Thun, daß ich meine Gunbe flage und begehre Troft und Erquickung meiner Seele. Das ander ift ein Wert, bas Gott thut, ber mich burch bas Wort (bem Menschen in Mund gelegt) losspricht von meinen Gunben, welche auch bas Fürnehmste und Sbelfte ift, so sie lieblich und tröstlich macht. Ru hat man bisher allein auf unser Werk getrieben, und nicht weiter gedacht, denn daß mir ja rein gebeicht hätten, und das nöthigst ander Stück nicht geacht noch gepredigt; gerade, als wäre es allein ein gut Werf, damit man Gott be-zahlen follte, und wo die Beichte nicht voll-kommen und aufs allergenauest gethan mare, follte die Absolution nicht gelten, noch die Gunde vergeben fein. Damit man die Leute so weit getrieben hat, daß jedermann hat verzweifeln mußen, fo reine zu beichten (wie es benn nicht müglich), und fein Gewißen hat mögen zu ruhen stehen, noch sich auf die Absolution verlagen. Also haben sie une die liebe Beichte nicht allein unnütz, sondern auch schwer und sauer gemacht mit merklichem Schaben und Berberben ber Seele.

Darum sollen wirs also ansehen, bag wir bie zwei Stück weit von einander scheiben und setzen, und unser Werk gering, aber Gottes Wort hoch und groß achten, und nicht hingehen, als wollten wir ein köstlich Werk thun und ihm

cem habemus absolutionem, ita ut nobis remittantur peccata, tum erga Deum tum erga proximum, si quidem et nos proximo dimiserimus eique reconciliati fuerimus.

Ultra hasce publicas, quotidianas et ne- 13 cessarias confessiones est clancularia ista confessio, quae ad unum fratrem seorsim fit, eiusque usus est, ut, si quid nos peculiariter mordeat et affligat, nec possimus tranquillam habere conscientiam, nec satis in fide fuerimus firmi, id fratri aperiamus, consilium, solatium et confirmationem petamus, quando et quoties cupimus. Non 14 est enim legibus, ut reliquae duae, comprehensa haec confessio, sed cuilibet, qui ea opus habet, libere permissa, ut pro sua necessitate ea utatur. Inde autem exorta et instituta est, quod ipse Christus suae ecclesiae absolutionem tradidit atque commendavit, solvendi nostra peccata. Ubi igitur cor anxium sua sentit peccata, et consolationem expetit, hic certum habet refugium ubi verbum Dei invenit et audit, in quo Deus voce hominis a peccatis absolvit.

Iam observa confessionem, quod saepe 15 dixi, in duabus rebus consistere: primum in nostro facto seu opere, ut mea peccata confitear, ac petam consolationem ac recreationem animae meae. Alterum est opus, quod Deus facit, qui me per verbum, quod homini in os posuit, a peccatis meis absol- 38. 519. vit, et id quidem est praecipuum, quod confessionem efficit suavem et consolatione plenam. Hactenus autem tantum nostrum 16 opus est extortum, nec aliud spectavimus, quam ut satis pure omnia confiteremur, alteram vero praecipuam partem nihili fecimus nec docuimus; quasi vero duntaxat opus bonum esset, quo esset Deo solutio facienda, ac nisi confessio esset perfecta et absolutissime recitata, absolutio nullius esset valoris, neque peccata essent dimissa. Hoc pacto homines eo usque adegerunt 17 pontificii, ut omnes cogerentur desperare, se non posse tam pure omnia confiteri (erat enim impossibile), nec poterat cuiusquam conscientia pacari, nec absolutione Sic confessionem non modo nobis inutilem, sed etiam difficilem et amaram reddiderunt, summo cum detrimento et exitio animarum.

Tali igitur ratione intueamur confessionem, ut eas partes procul a se invicem secernamus et ponamus: nostrum opus parvi, Dei vero opus maximi faciamus, neque accedamus, tamquam nos excellens opus

geben, sonbern nur von ihm nehmen und empfahen. Du darsst nicht kommen und sagen, wie fromm oder böse du bist; bistu ein Christ, so weiß ichs sonft wol, bistu keiner, so weiß ichs noch viel mehr. Aber darum ists zu thun, daß du beine Noth klagest, und laßest dir helsen und ein fröhlich Herz und Gewisen machen.

Dazu barf bich nun niemand bringen mit Geboten, sondern also sagen wir: Wer ein Christ ist oder gerne sein wollte, der hat hie ein treuen Rath, daß er hingehe, und den köstlichen Schat hole; bistu kein Christe, oder begehrest solchs Trosis nicht, so laßen wir dich ein andern zwingen.

Damit heben wir nun des Pabsts Tyrannei, Gebot und Zwang allzumal auf, als die sein nirgend zu dürsen. Denn wir lehren (wie gesagt) also: wer nicht willig und um der Abselution willen zur Beichte geht, der laße es nur anstehen. Ja wer auch auf sein Werk hingehet, wie rein er seine Beichte gethan habe, der bleide nur davon. Wir vermahnen aber, du sollt beichten und deine Noth anzeigen, nicht darum, daß du es für ein Werk thus, sondern hörest, was dir Gott sagen läßt. Das Wort, sage ich, oder Absolutio solltu ansehen, groß und theuer achten, als ein tresslichen großen Schatz, mit allen Ehren und Dant anzunehmen.

Wenn man foldes ausstriche und barneben W. 520. bie Noth anzeigte, so uns bazu bewegen und reizen follt, durfte man nicht viel Nöthigens noch Zwingens; sein eigen Gewißen würde ein jeglichen wol treiben und fo bange machen, baß er fein froh murbe und thate, wie ein armer elender Betiler, fo er höret, daß man an einem Ort eine reiche Spende, Geld ober Kleiber austheilet; ba burft man feines Buttels, ber ihn triebe und schlüge, er murbe wol selbst laufen, mas er leibs laufen könnte, baß ers nicht verfaumete. Wenn man nu ein Gebot barauf ichluge, bag alle Bettler follten babin laufen, bes und fein anders, und schwiege boch, was man da suchen und holen sollte: was wäre bas anders, benn daß man binginge mit Un= luft, und nicht bächte etwas zu holen, sondern fich lagen feben, wie arm und elend ber Bettler Davon würde man nicht viel Freude und Troft schöpfen, sondern nur bem Gebot besto feinder werden, als wäre es ihnen zu Hohn und Spott aufgelegt, baß ste müßten ihr Armut und Elend feben lagen.

facere Deoque offerre vellemus, sed ut qui ab ipso accipere et consequi cupiamus. Non est ut venias atque exponas, quam sis vel bonus vel malus. Nam si christianus 19 es, novi id antea, sin minus, novi id multo plus. Verum de hoc agitur, ut tuam necessitatem exponas, et auxilium consequaris. ac laetum cor et pacatam conscientiam reportes.

Ad eam igitur rem non est necesse, ut 20 legibus adigaris. Sic enim asserimus: Qui christianus est vel esse cupit, fidele hic consilium habet, ut accedat et pretiosissimum istum thesaurum auferat. Quodsi christianus non es, neque eam consolationem desideras, alii te cogendum permittimus.

Hac itaque ratione tyrannidem pontificis, 21 leges. coactiones in universum abrogamus, utpote quibus ad nullam rem indigemus. Nam docemus, sicuti diximus, ut, qui non sua sponte propter absolutionem ad confessionem accedit, omnino intermittat. Imo qui suum spectat opus, quantumvis pure sit confessus, tamen potius abstineat. At- 22 qui nos hortamur, ut confitearis ac necessitatem tuam exponas, non quidem eam ob causam, ut pro opere reputes, sed ut audias, quid ipse Deus tibi per hominem denuntiet. Hoc verbum, inquam, seu absolutionem spectes magnique facias, tanquam praestantissimum longeque maximum thesaurum, omni reverentia et gratitudine accipiendum.

Haec si illustrarentur, et indicaretur ne- 23 cessitas, quae nos movere atque impellere debet, non foret opus tyrannide aut coactione. Propria enim conscientia unumquemque excruciaret atque adigeret, ut summa afficeretur laetitia, si potiri posset, perinde ut pauper mendicus, si fama perciperet, alicubi eleemosynam opulentam distribui, nimirum pecuniam aut vestes, non opus haberet carnifice, impulsore aut coactore, quin sua sponte, quantum posset, curreret, ne nimis sero veniret. lex promulgaretur, ut omnes mendici eo se conferrent nec emanerent, non tamen indicata re, quae ibi quaerenda vel accipienda esset: quid hoc esset aliud, quam quod summa animi molestia eo se conferrent, ut qui nihil essent consecuturi, sed solummodo sese exhibituri, quam inopes et miseri essent mendici. Hinc nihil gaudii, nihil laetitiae concipere possent, verum ipsi mandato tantum fierent infensiores.

Eben so baben bisher bes Pabsis Prediger bies trefslichen reichen Almosen und unaussprechtichen Schatzes geschwiegen, und nur mit Pausen hingetrieben, nicht weiter, denn daß man sehe, wie unrein und unsläthige Leute wir wären. Wer könnte da gerne zur Beicht gehen? Wir aber sagen nicht, daß man sehen solle, wie voll Unslatds du seiest, und sich darin spiegeln, sondern daß man dir möge rathen und sagen: Bistu arm und elende, so komm und brauche der heilsamen Arznet. Wer nu sein Elend und Koth sülft, wird wol solch Berlangen darnach kriegen, daß er mit Freuden hinzu lause; welche es aber nicht achten, noch von ihm selbst kommen, die laßen wir auch sahren. Das sollen sie aber wisen, daß wir sie nicht sür Ehristen halten.

So lehren wir nn, wie trefflich, köstlich und tröstlich Ding es ist um die Beichte, und vermahnen dazu, daß man solch theuer Gut nicht verachte, angesehen unsere große Koth. Bistu nu ein Eprift, so darssu weder meines Zwangs, noch Babsts Gebot nicht überall, sondern wirst dich wol selbst zwingen, und mich darum ditten, daß du solches mögest theilhaftig werden. Willt du es aber verachten und so stolz ungebeichte hingehen, so schließen wir das Urtheil, daß du kein Christen bist, und auch des Sacraments nicht sollt genießen. Denn du veracheteh, daß der Ein Christ verachen soll, und maches damit, daß du kein Erieve Bergebung der Sünden daben kanust. Und ist ein gewis Zeichen, daß du auch das Exangelion verachtes.

Summa, wir wollen von keinem Zwang wißen; wer aber unfer Predigt und Bermahnung nicht höret noch folget, mit dem haben wir nichts zu schaffen, soll auch nichts von dem Evangelio haben. Bärfin ein Chrift, so sollekte teftu froh werden, daß du möchtest über hundert Meilen darnach laufen, und nicht dick laßen nöthigen, sondern kommen und uns zwingen. Denn da muß der Zwang umgekehrt werden, daß wir ins Gebot und du in die Freisheit kommest. Wir dringen niemand, sondern keiden, daß man zu uns dringet, gleichwie man uns zwingt, daß wir predigen und Sacrament reichen müßen.

Darum wenn ich zur Beichte vermahne, so thu ich nichts anders, benn daß ich jedermann vermahne ein Chrift zu sein. Wenn ich dich dahin bringe, so habe ich dich auch wol zur Beicht gebracht. Denn welche darnach verslanget, daß sie gerne fromme Christen und ihrer Sinde los wären und fröhlich Gewisen haben wollten, die haben schon den rechten

Plane eodem modo concionatores pontificii nullum verbum de ista tam praestanti et opulenta eleemosyna deque thesauro inenarrabili fecerunt, ac tantum summa vi urserunt, ut spectaremus, quam impuri et sordidi homines essemus, neque ulterius sunt progressi. Quis vero hac conditione cum voluptate poterat ad confessionem accedere? Nos autem non dicimus, ut attendas, quam sis repletus sordibus, et veluti in speculo isto te contempleris, sed consulimus et docemus: Si es pauper et miser, vade et utere salutari illa medicina. Qui igitur suam miseriam et necessitatem sentit, is eiusmodi desiderium ultro accipiet, ut cum gaudio adcurrat. Eos vero, qui sua sponte non veniunt, et nos relinquimus. Id vero sciamus, nos tales pro christianis minime habere.

Quapropter docemus, quam sit praestans 28 res et plena consolatione confessio, et hortamur, ne tam pretiosum bonum fastidiatur, respectu necessitatis nostrae summae. Quodsi igitur christianus es, non eges neque mea coactione, neque pontificis mandato, sed temet ipsum potius coges meque orabis ut huius boni fias particeps. Sin 29 vero negligere voles, superbe contemta confessione, tum ex eo iudicium facimus te christianum non esse, nec te ad usum sacramenti admittemus. Contemnis enim, quod nemo christianus contemnere debet, atque hac re efficis, ut remissione peccatorum potiri non queas, estque evidens argumentum te etiam evangelium aspernari.

Breviter, facessat omnis coactio. Qui 28.521 vero concionibus et admonitionibus nihil 30 relinquit loci nec obtemperat, cum eo nihil nobis est negotii, nec is participabit evangelio. Si fies christianus, bene tecum esse actum putabis, si per milliaria centum ad eiusmodi bonum pervenire possis, nec patieris te exstimulari, sed ipsemet venies nosque coges. Necesse enim est hic inverti 31 coactionem, ut nos mandato constringamur, tu vero in libertatem asseraris. Nos quidem neminem cogimus, sed patimur, ut nos urgeamur, quemadmodum urgemur ad concionandum et sacramenta administranda.

Quando igitur ad confessionem hortor, 32 aliud facio nihil, quam quod exhortor, ut aliquis fiat christianus. Id si obtinuero, facile etiam ad confessionem te deduxero. Nam qui desiderio accenduntur, ut probi christiani efficiantur et a peccatis liberentur laetamque conscientiam nanciscantur, iam tum habent famem ac sitim, ut panem

Hunger und Durst, daß sie nach dem Brot schnappen, gleich als ein gejagter Hirsch sitz und Durst entbrannt, wie der 42. Pfalm sagt und Durst entbrannt, wie der 42. Pfalm sagt: Wie der hirsch schreiet nach den Wasserbachen, so schreit meine Seele, Gott, zu dir. Das ist: Wie weh und bange eim solchen ist nach eim frischen Born, so angst und bange ist mir nach Gottes Wort oder Absolution und Sacrament. Siebe, das wäre recht von der Beicht gelehret, so könnte man Lust und Liebe bazu machen, daß die Leut herzu kämen und und nach nachliesen, mehr denn wir gerne hätten. Die Papisten laßen wir plagen und martern sich und ander Leute, so solchen Schap nicht achten und ihnen selbst zuschlesen. Und aber laßet die Hände ausheben, Sott loben und danken, daß wir zu solchen Erkenntnis und Gnade kommen sind. Amen.

appetant, sicuti cervus in venatione siti et aestu accensus, ut Psalmo 42, 2 dicitur Quemadmodum clamat cervus ad fontes aquarum, ita clamat anima mea ad te, Deus. Hoc est: Quanta anxietate uritur, 33 ut vivam scaturiginem consequatur, tanto desiderio flagro, ut verbum Dei, absolutionem, sacramenta adipiscar. Ecce hoc modo de confessione recte doceretur. Sic in 34 hominibus ardor et studium expetendi confessionem exsuscitaretur, et ut ad nos currerent plures, quam cuperemus. Pontificiis permittimus, ut semet ipsos et alios torqueant et excarnificent, ut qui eiusmodi thesaurum negligunt ac sibi ipsis claudunt, Nos elevatis manibus Deum laudemus ac 35 celebremus, quod ad tantam cognitionem et gratiam pervenerimus.

## Zweiter Anhang.

## Chriftliche

## Visitations-Artikel.

Unno 1592.

## Der erft Artikel. Von dem heiligen Nachtmabl.

Die reine und wahrhaftige Lehre unser Kirchen vom heiligen Nachtmahl:

I. Daß bie Wort Christi: Rehmet und effet, das ift mein Leib; trinket, das ist mein Blut, einfältig und nach bem Buch-ftaben, wie fie lauten, zu verstehen find.

II. Daß im Sacrament zwei Dinge sind, gegeben und mit einander empfangen werden: ein irbisches, das ist Brot und Wein; und ein him mlisches, das ist der Leib und Blut Christi.

III. Daß foldes hiernieben auf Erben geschicht, und nicht broben im himmel.

IV. Daß es ber rechte natürliche Leib Christi sei, ber am Kreuz gehangen, und das rechte, natürliche Blut, das aus Christi Seite gesloßen.

V. Daß ber Leib und Blut Chrifti nicht nur mit dem Glauben geistlich, welches auch außerhalb dem Abendmahl geschehen kann, sondern allda mit Brot und Wein min blich, doch unerforschlicher und übernatürlicher Weise empfangen werde, zu einem Pjand und Versticherung der Auserstehung unser Leiber von den Todten.

### ARTICULUS I.

De Sacra Coena.

Pura et vera doctrina nostrarum ecclesiarum de Sacra Coena:

I. Quod verba Christi: Accipite et comedite, hoc est corpus meum; bibite, hic est sanguis meus, simpliciter et secundum litteram, sicut sonant, intelligenda sint.

II. Quod in sacramento duae res sint, 2 quae exhibentur et simul accipiuntur: una terrena, quae est panis et vinum; et una coelestis, quae est corpus et sanguis Christi.

III. Quod haec Unio, Exhibitio et Sum- 3 ptio fiat hic inferius in terris, non superius in coelis.

IV. Quod exhibeatur et accipiatur ve-4 rum et naturale corpus Christi, quod in cruce pependit, et verus ac naturalis sanguis, qui ex Christi latere fluxit.

V. Quod corpus et sanguis Christi non 5 fide tantum spiritualiter, quod etiam extra coenam fieri potest, sed cum pane et vino oraliter, modo tamen imperserutabili et supernaturali illic in coena accipiantur, idque in pignus et certificationem resurrectionis nostrorum corporum ex mortuis.

VI. Daß die mündliche Niegung des Leibes und Blutes Christi nicht allein von den Bürbigen geschehe, sondern auch von den Un-würdigen, die ohne Buße und wahren Glauben hinzugehen; doch zu ungleichem Ende: von den Bürdigen zur Seligkeit, von den Un-würdigen aber zum Gericht.

# Der ander Artifel. Bon ber Perfon Chrifti.

Die reine und wahrhaftige Lehre unser Kirchen dieses Artikels von der Person Christi:

- I. In Christo sind zwei unterschiedene Naturen, die göttliche und die menschliche; diese bleiben in Ewigkeit unvermenget und ungetrennet.
- II. Diese beibe Naturen seind perfönlich also mit einander vereiniget, daß nur ein Christus, eine Person ift.
- III. Um biefer perfönlichen Bereinigung willen wird recht gesagt, ift auch in ber That und Bahrheit also, daß Gott Mensch, und Mensch Gott ift, daß Maria ben Sohn Gottes geboren, und Gott uns burch sein eigen Blut erlöset hat.
- IV. Turch biese persönliche Bereinigung und barauf ersolgte Erhöhung ift Christus nach bem Fleisch zur Rechten Gottes gesetzt, und hat empfangen allen Gewalt im himmel und auf Erben, ist auch aller gött= lichen Majestät, Ehre, Kraft und herr= lich feit theilhaftig worden.

#### Der dritte Urtifel.

## Bon der heiligen Taufe.

Die reine, wahrhaftige Lehre unser Kirchen von diesem Artikel der heiligen Tause:

- I. Daß nur eine Taufe sei und eine Abwaschung, nicht welche die Unsauberkeit des Leibes psieget hinweg zu nehmen, sondern uns von Sünden mäschet.
- II. Durch die Tause als das Bad der Biedergeburt und Erneuerung des heiligen Geistes machet uns Gott selig, und wirket in uns solche Gerechtigkeit und Reinigung von Silnden, daß, wer in solchem Bund und Vertrauen bis an das Ende beharret, nicht verloren wird, sondern das ewige Leben hat.

VI. Quod oralis perceptio corporis et 6 sanguinis Christi non solum fiat a dignis, verum etiam ab indignis, qui sine poenitentia et vera fide accedunt; eventu tamen diverso. A dignis enim percipitur ad salutem, ab indignis autem ad iudicium.

#### ARTICULUS II.

#### De Persona Christi.

Pura et vera doctrina nostrarum ecclesiarum de hoc articulo de persona Christi.

- I. In Christo sunt duae distinctae naturae, divina et humana. Hae manent in aeternum inconfusae et inseparabiles (seu indivisae).
- II. Hae duae naturae personaliter ita sunt unitae, ut unus tantum sit Christus, et una persona.
- III. Propter hanc personalem unionem recte dicitur, atque in re et veritate ita se habet, quod Deus Homo et Homo Deus sit, quod Maria Filium Dei genuerit, et quod Deus nos per proprium suum sanguinem redemerit.
- IV. Per hanc unionem personalem et, 10 quae eam secuta est, exaltationem Christus secundum carnem ad dexteram Dei collocatus est, et accepit omnem potestatem in coelo et in terra, factusque est particeps omnis divinae maiestatis, honoris, potentiae et gloriae.

#### ARTICULUS III.

#### De S. Baptismo.

Pura et vera doctrina nostrarum ecclesiarum de hoc articulo s. baptismatis.

- I. Quod unum tantum baptisma sit et 11 una ablutio, non quae sordes corporis tollere solet, sed quae nos a peccatis abluit.
- II. Per baptismum tanquam lavacrum 12 illud regenerationis et renovationis Spiritus Sancti salvos nos facit Deus et operatur in nobis talem iustitiam et purgationem a peccatis, ut, qui in eo foedere et fiducia usque ad finem perseverat, non pereat, sed habeat vitam aeternam.

- III. Alle, die in Christum Jesum getauft sind, die find in seinen Tod getaust, und durch die Taufe mit ihm in seinen Tod begraben, und haben Christum angezogen.
- 1V. Die Taufe ist bas Bab ber Wiebergeburt, barum, baß in berselben wir von neuem geboren, und mit dem Geist der Kindheit verstegelt und begnadet werden.
- V. Es sei benn, daß jemand geboren werde aus dem Waßer und Geift, so kann er nicht in das Reich Gottes kommen. Doch ist der Nothfall biemit nicht gemeinet.
- VI. Was vom Fleisch geboren ift, bas ift Fleisch, und von Natur sind wir alle Kinder bes Zornes Gottes; benn aus sündlichem Samen sind wir gezeuget und in Sünden werden wir alle empfangen.

Der vierte Artifel.

### Von der Enadenwahl und ewiger Vorfehung Gottes.

Die reine und wahrhaftige Lehre unser Kirchen von diesem Artikel:

- I. Daß Christus für alle Menschen gestorben, und als das Lamm Gottes ber ganzen Welt Sünde getragen hat.
- II. Daß Gott niemands zum Berdammnis geschaffen, sondern will, daß allen Menschen gebolsen werde und sie zur Erkenntnis der Mahreheit kommen. Besiehlet allen, daß sie seinen Sohn Christum in dem Evangesio hören sollen, und verheißt dadurch Krast und Wirkung des heiligen Geistes zur Bekehrung und Seligkeit.
- III. Daß viel Menschen burch ihre eigen Schuld verdammt werden, die entweder das Evangelium von Christo nicht hören wollen ober aus der Gnade wieder ausfallen, durch Frethum wider das Hundament oder durch Sinde wider wieder.
- IV. Daß alle Sünder, so Buße thun, zu Gnaden angenommen, und keiner ausgeschloßen werde, wenn seine Sünden gleich blutroth wären. Sintemal Gottes Barmherzigkeit viel größer ift denn aller Welt Sinde, und Gott sich aller seiner Werke erbarmet.

- III. Omnes, qui in Christum Iesum baptizati sunt, in mortem eius baptizati sunt, et per baptismum cum ipso in mortem eius consepulti sunt, et Christum induerunt.
- IV. Baptismus est lavacrum illud regenerationis, propterea, quia in eo renascimur denuo et Spiritu adoptionis obsignamur ex gratia (sive gratis).
- V. Nisi quis renatus fuerit ex aqua et 15 Spiritu, non potest introire in regnum coelorum. Casus tamen necessitatis hoc ipso non intenditur.
- VI. Quidquid de carne nascitur, caro est, 16 et natura sumus omnes filii irae divinae, quia ex semine peccaminoso sumus geniti et in peccatis concipimur omnes.

#### ARTICULUS IV.

#### De Praedestinatione et Aeterna Providentia Dei.

Pura et vera doctrina nostrarum ecclesiarum de hoc articulo.

- I. Quod Christus pro omnibus hominibus 17 mortuus sit, et ceu agnus Dei totius mundi peccata sustulerit.
- II. Quod Deus neminem ad condemnationem condiderit, sed velit, ut omnes homines salvi fiant et ad agnitionem veritatis perveniant; propterea omnibus mandat, ut Filium suum Christum in evangelio audiant, et per hune auditum promittit virtutem et operationem Spiritus Sancti ad conversionem et salutem.
- III. Quod multi homines propria culpa 19 pereant: alii, qui evangelium de Christo nolunt audire, alii, qui iterum excidunt gratia, sive per errores contra fundamentum sive per peccata contra conscientiam.
- IV. Quod omnes peccatores, poenitentiam agentes, in gratiam recipiantur, et nemo excludatur, etsi peccata eius rubeant ut sanguis; quandoquidem Dei misericordia maior est quam peccata totius mundi, et Deus omnium suorum operum miseretur.

Falsche und irrige Lehre der Calvinisten

## Bom beiligen Nachtmahl:

- I. Daß obgesetzte Worte Chrifti figiirlicher Beise zu verstehen sein, und nicht, wie sie tauten.
- II. Daß im Abenbmahl nur bloße Zeichen sein, aber ber Leib Christi sei so weit von dem Brot, als der höchste himmel von der Erden.
- III. Daß Christus allba gegenwärtig sei nur mit seiner Krast und Wirkung, und nicht mit seinem Leibe; gleichwie die Sonne mit ihrem Scheine und Wirkung hiernieden auf Erden gegenwärtig und frästig ist, aber die Sonne selbst ist droben im himmel.
- IV. Daß es ein typicum corpus, ein figürslicher Leib sei, ber nur bebentet und sürgebildet werbe.
- V. Daß er allein mit dem Glauben, welcher sich hinauf in den Himmel schwinget, und nicht mündlich empfangen werde.
- VI. Daß ihn alleine die Würdigen empfahen; die Unwürdigen aber, so solden Glauben nicht haben, der hinauf in den himmel steigen kann, nichts denn Brot und Wein empfahen.

## Falsche und irrige Lehre der Calvinisten

### Bon der Person Chrifti,

- fo vornehmlich wider den dritten und vierten Artikel reiner Lehre ftreiten:
- I. Erftlich, daß Gott Menfch ift und ber Menfch Gott fei, bas fei ein figurliche Rebe.
- II. Daß die Menscheit mit der Gottheit nicht in der That und Wahrheit, sondern allein nach dem Namen und Worten Gemeinschaft habe.
- III. Daß Gott unmüglich sei mit aller seiner Allmacht zu verschaffen, daß Christi natürlicher Leib auf einmal mehr denn an Einem Orte sei.
- IV. Daß Christus nach seiner Menschheit burch sein Erhöhung allein erschaffene Gaben und gemeßene Gewalt empsangen habe, und nicht alles wiße und vermöge

## Sequitur falsa et erronea doctrina Calvinistarum

#### de Sacra Coena:

- I. Quod supra posita verba Christi figurate intelligenda sint, et non secundum litteram, sicut sonant.
- II. Quod in coena tantum nuda signa <sup>22</sup> sint, corpus autem Christi tam procul a pane, quam supremum coelum a terra.
- III. Quod Christus illic praesens sit <sup>23</sup> tantum virtute et operatione sua, et non corpore suo. Quemadmodum sol splendore et operatione sua in terris praesens et efficax est, corpus autem solare superius in coelo existit.
- IV. Corpus Christi esse typicum corpus, <sup>24</sup> quod pane et vino tantum significetur et praefiguretur.
- V. Quod sola fide, quae in coelum se 25 elevet, et non ore accipiatur.
- VI. Quod soli digni illud accipiant; indigni autem, qui talem fidem evolantem sursum in coelos non habent, nihil praeter panem et vinum accipiant.

## Falsa et erronea doctrina Calvinistarum

#### de Persona Christi,

- quae potissimum III. et IV. Articulo purioris doctrinae repugnat:
- I. Quod Deus Homo, et Homo Deus 27 est, esse figuratam locutionem.
- II. Quod humana natura cum divina non 28 in re et veritate, sed tantum nomine et verbis communionem habeat.
- III. Quod Deo impossibile sit ex tota 29 omnipotentia sua praestare, ut corpus Christi naturale simul et instantanee in pluribus quam in unico loco sit.
- IV. Quod Christus secundum humanam 30 naturam per exaltationem suam tantum creata dona et finitam potentiam acceperit, non omnia sciat at possit.

21

- V. Daß Chriftus nach seiner Menscheit abwesend regiere, gleichwie der König in Hispanien über die neuen Inseln regieret.
- VI. Daß ein verbanmiliche Abgötterei sei, wann man das Bertrauen und den Glauben des Gerzens auf Christum nicht allein nach seiner Gottheit, sondern auch nach seiner Menscheit setzet, und die Ehre der Anrusung darauf richtet.

## Falsche und irrige Lehre der Calvinisten

## Von der heiligen Taufe:

- I. Die Taufe sei ein äußerlich Waßerbab, bamit eine innerliche Abwaschung von Sünden alleine bedeutet werbe.
- II. Die Taufe wirke ober gebe nicht bie Wiebergeburt, ben Glauben, Gnade Gottes und Seligkeit, sondern bezeichne und versiegle alleine dieselbige.
- III. Nicht alle, die mit Waßer getauft werben, erlangen hiemit die Gnade Christi ober Gabe des Glaubens, sondern allein die Auserwählten.
- IV. Die Wiedergeburt geschen nicht in und bei der Tause, sondern erst hernacher bei erwachsenen Jahren, in etlichen auch wol gar im Alter.
- V. Die Sesigkeit hange nicht an ber Taufe, baher benn auch die Nothtause in der Kirchen nicht soll gestattet werden, sondern wenn man ben Kirchendienst nicht haben mag, soll das Kindlein immer ohne Tause sterben.
- VI. Der Christen Kinder sind heisig für der Tause und von Mutterleibe an, ja noch in ihrer Mutter Leib in dem Bunde des ewigen Lebens; sonst könnte ihnen die heilige Tause nicht mitgetheilet werden.

## Falsche und irrige Lehre der Calvinisten

# Von der Gnadenwahl und Fürsehung Gottes:

I. Daß Chrifius nicht für alle Menichen, fondern alleine für die Auserwählten gestorben sei.

- V. Quod Christus secundum humani- 31 tatem absens regnet, sicut rex Hispaniae novas insulas regit.
- VI. Quod damnabilis idololatria sit, si 32 fiducia et fides cordis in Christum non solum secundum divinam, sed etiam secundum humanam ipsius naturam collocetur, et honor adorationis ad utramque dirigatur.

## Falsa et erronea doctrina Calvinistarum

## de Sacro Baptismo:

- I. Baptismum esse externum lavacrum 33 aquae, per quod interna quaedam ablutio a peccatis tantum significetur.
- II. Baptismum non operari neque con-34 ferre regenerationem, fidem, gratiam Dei et salutem, sed tantum significare et obsignare ista.
- III. Non omnes, qui aqua baptizantur, 35 consequi eo ipso gratiam Christi aut donum fidei, sed tantum electos.
- IV. Regenerationem non fieri in vel cum 36 baptismo, sed postea demum crescente aetate, imo et multis in senectute demum contingere.
- V. Salutem non dependere a baptismo, 37 atque ideo baptismum in casu necessitatis non permittendum esse in ecclesia, sed in defectu ordinarii ministri ecclesiae permittendum esse, ut infans sine baptismo moriatur.
- VI Christianorum infantes iam ante baptismum esse sanctos, ab utero matris, imo adhuc in utero materno constitutos esse in foedere vitae aeternae; ceteroqui sacrum baptisma ipsis conferri non posse.

# Falsa et erronea doctrina Calvinistarum

### de Praedestinatione et Providentia Dei:

I. Christum non pro omnibus homini- 39 bus, sed pro solis electis mortuum esse.

II. Daß Gott ben meisten Theil ber Menschen zum ewigen Berbammnis geschaffen, und wolle nicht haben, daß sie bekehret und selig werden.

III. Daß die Auserwählten und Reugebornen nicht können den Glauben und heiligen Geift verlieren und verdammt werden, wenn fie gleich allerlei große Sünde und Laster begehen.

IV. Die, so nicht erwählet sind, müßen verdammet werden, und können nicht zur Seligkeit kommen, wenn sie gleich tausendmal getaust würden und täglich zum Abendmahl giengen, auch so heilig und unsträssich lebten, als es immer möglich. II. Deum potissimam partem hominum 40 ad damnationem aeternam creasse, et nolle, ut potissima pars convertatur et vivat.

III. Electos et regenitos non posse fidem 41 et Spiritum Sanctum amittere aut damnari, quamvis omnis generis grandia peccata et flagitia committant.

IV. Eos vero, qui electi non sunt, necessario damnari, nec posse pervenire ad salutem, etiamsi millies baptizarentur et quotidie ad eucharistiam accederent, praeterea vitam tam sancte atque inculpate ducerent, quantum unquam fieri potest.

## Dritter Anhang.

# Das Mandat bes Churfürsten Christian II.

von Sachsen.

**V**on Gottes Gnaden Wir Chriftianus der Ander, Herzog zu Sachsen, des heiligen Römischen Reichs Erzmarschall und Churfürst, Landgraf in Thüringen, Marggraf zu Meißen, und Burggraf zu Magdeburg 2c. entbieten allen und jeglichen Unsern Pralaten, Grafen, Herren, besgleichen Unsern und ber Stift Meißen, Naumburg und Merseburg Ritterschaften, Haupt- und Amtleuten, und sonderlich ben Superintendenten, Pfarrern und Seelsorgern Unsern Gruß und Gnade.

Ehrwürdige, Wohlgeborne, Edle, Beste, auch Würdige, liebe Getreue und Undächtige,

Wir find von etlichen Jahren her glaubwürdig berichtet worden, wie dieser unserer Landen Kirchen und Schulen an andern Orten beschuldiget werden, als wenn fast alle sieben Jahre ein Mutation und Beränderung der Confession darinnen fürgenommen würde. Welches uns ber Urfach defto schmerzlicher zu vernehmen für= kommen, dieweil gewis ist und gründlichen zu erweisen stehet, daß Unsere christliche und hochlöbliche Vorsahren, christmilder Gedächtnis, von der Zeit an, da Gott aus besondern Gnaden das felige Licht des heiligen Evangelit am Ende der Welt durch den Dienst seines getreuen Wertzeugs Herrn D. Martini Lutheri aus seinem ohnsehlbaren Wort rein und lauter wieder an Tag gebracht hat, ihr Glaubensbestenntnis niemals verändert, sondern jederzeit beständig und unverrückt bei der einmal, Anno 1530 dem Kaiser Carolo V. und dem heil. Römischen Reich übersgebenen Confession, von Churfürsten zu Churfürsten mit christlichem Ernst und Eiser verblieden, und derselben einstheils große Untosten und Ungelegenheiten dars bei ausgestanden, daß ihnen gewislich ber Ruhm der Beständigkeit in ber mahren Religion zur Ungebühr entwendet wird.

Darneben aber haben Wir auch dieses verstanden, daß falsche zweizungige Leute gefunden, welche zwar gegen ihrer gnäbigsten Herrschaft mit Worten scheinbar für= gegeben, auch wohl mit hohem Verschwören betheuert haben, als wenn sie der reinen und ungeänderten Augsburgischen Consession wider alle Corruptelen und Schwärmereien der Calvinisten sowol als anderer Retzer zugethan wären, und haben doch im Grunde ihres Herzens eine andere falsche irrige Opinion verborgen gehabt, welche sie auch durch ihresgleichen mit heimlichen Praktiken eingeschoben, und, so viel an ihnen gewesen, untreulich, hinterrücks und mit Betrug ihrer von Gott dem Herrn ordentlichen für=

gesetzten Obrigfeit fortgepflanzet haben.

Diese Leute haben bisweilen Zwiespalt und Zerrüttung in bieser Lande Kirchen Libri symbolici.

und Schulen verursachet, welche doch jederzeit durch Gottes Gnade von der christlichen Herrschaft gestillet und aufgehoben ist worden, sobald dieselbe hinter dieser falschen Leute bösliches Fürhaben kommen ist.

Dieweil denn Gott selbst diesen lausichten Leuten, die in Religions-Sachen weder kalt noch warm sind, seind ift und sie bedräuet auß seinem Munde auszuwersen: so haben auch Wir alsbald Ansangs unserer chursürstlichen Regierung es dahin gerichtet, daß alle Unsere Räthe, Diener, Haupt- und Amtleute das juramentum religionis geleistet und dahin sich verpflichtet haben, daß neben Uns sie bei der ersten ungeänderten Augsburgischen Consession, wie dieselbe Anno 1580 im christlichen Concordien- Buch wiederholet, erkläret und wider allerlei Verfälschung der Lehre verwahret worden ist, durch Gottes Gnade sest und standhaft bis in ihr seliges Ende halten wollen. Und dies haben Wir mit gutem Bedacht und Necht gethan zu dem Ende, ob man mit Gottes Hilfe solchen falschen tückischen Leuten, die mit ihrem heimlichen Praktiziren Unsern Landen bei den Ausländischen solche verkleinerliche Beschmitzungen anhängen, desto beser steuern und wehren möchte.

Wißen auch, Gott sei hiervor Lob und Dank, daß die hochgebornen Fürsten und Herrn, Herr Johann Georg und Herr Augustus, Herzogen zu Sachsen 2c. Unsere freundliche liebe Brüdere, mit Uns in diesen, wie auch in andern durchaus einig sein.

Damit nun solchem Unserm christlichen Fürhaben auch künftig desto beharrlicher nachgesetzt werden möge und sich doch niemands, als wenn er das Buch nicht hätte zu lesen haben mügen, zu beschweren: als haben wir die gnädigste Anordnung gethan, daß die Formulae Concordiae beides lateinisch und deutsch in einer kleinen Forma, auf daß mans um geringer Geld bekommen und desto füglicher bei sich tragen künnte, dem wahren authentico exemplari allerdings gleich aufgelegt und gedruckt würde.

Ist demnach hierauf für Uns und in Vormundschaft obhochgedachter Unserer freundlichen geliebten Brüdere Unser gnädigster Besehl an euch oben erzählete sämmtlich und einen jeden insonderheit, wie ihr in jüngstgehaltenem Landtage hierüber mit Uns ganz einig gewesen, daß ihr auch also neben Uns ein jedes seines Theils beständig darüber halten und wie ihr euch eins Theils einmal uns hierauf verpflichtet, also allerzings dahei verbleiben wollet.

Insonderheit aber befehlen Wir hiemit Unsern Verordneten zu Kirchen- und Schulen-Sachen, Rectoribus, Doctoribus und Prosessoribus unserer Universitäten, den Asselson, Rectoribus, Doctoribus und Prosessoribus unserer Universitäten, den Asselson Unserer Consistoriorum, allen Superintendenten, ihren Adjunctis, den Pfarrern und Diaconis, desgleichen den Rectoribus und Collegis der Fürsten-Schulen, auch andern Ludimoderatoribus ingemein, zusamt Unsern Stipendiaten und Alumnis, daß sie solches Buch ihnen wollen befohlen sein laßen, daßselbe mit Fleiß lesen, ihre Examina darauf richten, niemands, der solches nicht approbirt, unterschrieden und seine Pflicht darauf geleistet, zu Dienst befördern und mit Ernst darüber halten, damit in Unserer Chursürstenthumen und Landen Kirchen und Schulen nichts öfsentlich darwider gelehret, noch auch heimlich eingeschleicht werde, so lieb einem jeden Gottes Hulde, Unser Enade und seiner Seelen Seligseit ist. Hieran geschicht Unser gnädigste, ernste und zuverläßige Meinung und sind euch in Gnaden wohl gewogen. Datum Dresden den ersten Monatstag Augusti im Jahr nach Jesu Christi, unsers Erlösers und Seligmachers, Geburt tausend sechshundert und im andern.

## Derzeichnis

ber

# abweichenben Lesarten

sowohl des deutschen als auch des lateinischen Textes

der einzelnen Schriften

bes

Concordien-Buches.

## Erklärung ber Abkürzungen.

Spal. — Spalatin's Handschr. bes beutschen Textes ber Augsb. Conf. im Archive zu Weimar. Ansb. 1. 2. 3. Onold. - Drei Sanbidr. bes beutschen und eine bes lateinischen Textes berfelben,

welche Markgraf Georg von Brandenburg vom Reichstage mit nach Hause brachte. Beim. Vin. — Handschr. des deutschen und des latein. Textes derselben im Archiv zu Weimar. hannov. Hannov = handichr. des beutichen und des latein. Tertes berfelben im Archiv zu Hannover.

Beff. Hass. 1. 11. = Banbidr. bes beutiden und latein. Tertes ber Anash. Conf. au Caffel. von Landgraf Philipp mit nach Sause gebracht.

Dess. - Sandichr. Des latein. Textes berfelben ju Deffau, von Kurft Wolf ju Anhalt mit vom Reichstage gebracht.

Nürnb. Nor - Sandichr. Des beutschen und latein. Textes berfelben, welche bie Nürnberger Reichstagsgesandten nach Sause schickten.

Münch. - beutsche Handschrift berselben im t. b. geh. Staatsarchiv zu München.

Nördl. - Nördlinger Handschr. bes beutsch. Textes ber Augsb. Conf.

Augsb. = Augsburger Handicht. besselben.

Rat. Wirc. - Handschriften bes latein. Textes ber Augsb. Conf. zu Regensburg und Burzburg,

deren Barianten Förstemann in dem "Urfundenbuch" mittheilt. Mannz. — Mannzer Actenezemplar des deutschen Textes dec Augsb. Conf.

Oberländ. 1. 2. = erste Drucke bes beutschen } Textes ber Augsb. Conf. Ant. = ältester Druck des lateinischen

Mel. = Melandthons beuische Onartausgabe ber Augsb. Conf. und ber Apologie vom 3. 1531.

Mel. 4. und Mel. 8. = Melanchthons latein Quart- und Octavausgabe vom J. 1531. Chptr. = beutscher Text ber Augsb. Conf. in Chytraeus Historie ber A. C. Rostod 1576.

Coel. = beutscher und lat. Text berselben in Coelestini Historia Comit. August. 1577. Chpr. = beutscher Text ber Augsb. Conf. in Cyprian Hystoria ber A. Conf. 1730 nach einer handschrift zu Gotha.

Fabr. = latein. Text ber Augsb. Conf. in Andr. Fabricii Leodii Harmonia Confess. abgedrudt.

Schm. Art. Luth. - Luthers Handschr. berfelben von Marbeinecke 1817 herausgegeben. Spal. = Spalatins Handschr. von den Weimarischen Theologen 1553 herausg.

1. 2. = erste Drucke berselben von 1538 u. 1543.

3. III. = beutsche und latein. Ausg. berfelben von Gelneccer. Aufer biefen murben ber Abbruck im 6. Bbe. ber Altenburg. Ausg. von Luthers Werken, Die latein. Uebersetzung bes Generanus und Riederers Angaben (f. bie

Ginleitungen) verglichen. Rat. 1. 2. 3. 4. 5. 6. - Ersurter und Marburger Abbrud, Wittenberger Origin : Ausgaben bes

fl. Katech. von 1529, 1531, 1539 und 1542. j. Einleit. S. XCVI Kat. 1. 2. 3. 4. — vier Ausg. des großen Katech. vom J. 1529, 1530, 1531 und 1538.

Trank. — Wittenberger Ausgabe des Tranblichleins von 1539. Taufb. 1. 2. — Marburger Ausg, des Taufbüchleins von 1528 und eine Wittenberger von 1539. Ansb. 1. 2. 3. Augsb. Bertr. — Drei Handschr. der Conc. Formel im Archive zu Kürnberg, eine ber Stadtbibliothek zu Augsburg und eine ehemals bem Großkanzler b. Cocceji angehörige, deren Barianten Bertram (Litt. Abh. St. 3) mittheilt. Lett. Handichr. beginnt jedoch erst mit ber Antithese des britten Artifels.

Dresb. 1. 2. 3. - Die drei ersten Dresbener Drucke des deutschen Textes des Concord.-Buches

von 1579 - 1580.

Seln. = bie erste nicht anerkannte Ausg, bes lateinischen Textes besselben von Seineccer im 3. 1580 beforgt.

Conc. I. = erste authentische Quartausgabe besselben vom 3. 1584 und

Conc. II. = Octavausgabe desielben vom 3. 1602 auf Befehl bes Churf. Christian II. veranstaltet.

Außerbem sind noch die Corpora doctrinae, so wie einige der ältesten Ausgaben des Concord.=Buches, welche zu Magdeburg, Stuttgart, Tübingen 2c. unter obrigkeitlicher Aufsicht erschienen, nachgesehen und verglichen worden.

Diese sammtlichen Hand- und Druckschriften finden fich übrigens in den Einleitungen näher bezeichnet und beschrieben.

Die in ben Sanbidr. vorkommenben Abkürzungen und Zeichen filr Elisionen konnten im Drude wegen Mangels ber erforberlichen Lettern nicht wiedergegeben werben.

# I. Verzeichnis der Lesarten zum deutschen Texte der Angsburgischen Confession.

Ø. 3.

33. - Die Aufschrift lautet: Conc. B. Confessio Oder Bekentnus des Blaubens, et= licher Sursten und Stedte, vberantwortet Reyserlicher Majestat zu Augspurg, Anno M.D.XXX., Spal. Artictell des Glaubens und Bericht der Streitigen Artictell 2c., Weim. Bekenntnus unnd Artictel des Glaubens, nebst bem Beifate von fpat. Sand: Confession wie die Pey. Mat. zu Augspurg pbergeben ist worden, wozu noch von anderer Sand beigefügt ift: durch den Churf. 311 Sachifen und ander Surften, Grauen und Stette obergeben, Ansb. 1. Artidell des Glaubenns, vorangeht von der hand des jüngern markgräfl. Kanzlers Seb. Heller geschrieben: Urtidel vnnfers Maubens d'feyserlichen Mt. anzuzaigen, Ansb. 2. ohne Aufschrift, jedoch mit der von Beller vorangesetzten Bemerkung: Volgt des Churf. 311 Sachsenn vnd seiner Churst, gn. ver-wandten Irer prediger leer vnd Ires glaubens bekenntnus, offentlich vor kept Mt. vnd den Stenden dess Reichs, Inn keyr Mat. hofe zu Teutsch verlesen, vnd voluends darauff Inn Ceutscher vnd Catteinischer sprach keyr Mt. vbergeben. Act. am tag Iohannis Bapste anno 1530, Münch. Anzeigung der Bekhanntnus vond der lere. 1530, Hannov. Augustanae Confessionis verum Exemplum wie dieselbe Carolo V. zugestaldt. Rürnb. Beskanntnus des Claubens XXX. Rördl. Confessio fidei der lutherischen Stennd gu Augspurg vobergeben 1530, Oberl. Drude: Anzeigung und Bekantnus des Claubens unnd der lere, so die adpellierenden Stende Rey. Majestet auff venigen tag gu Hugspurg oberantwurt habend M.D.XXX., Mannz. Der funf chur ond Surften

S. 3.

Sachssen Brandenburg luneburg, hessen vond anhalt surbrachte opinion und Bekrantnus im glawben (aus dieser Aufschrift des Maynz. Acteneremplars läßt sich schließen, wie dasselbe zu seinen Unterschriften gekommen sein mag, s. dariber die Bemerk zu diesen unten), Shytr. Confession. Oder Bekenntniss dess Claubens des Chursursten zu Sachsen. von etlicher anderer sursten vond Stette, Keiser Carolo V. auff dem Keichstag zu Ausspurg Anno M.D.XXX. oberantwortet. — Das Driginal hatte sehr wahrscheinlich gar keine Ausschrift.

35. 1. Die Ueberschrift des Conc.-B. Vorrede, welche auch die spät. Ausg. Melanchthons haben, fehlt in den Handschriften, so wie in allen ältern Drucken und bei Chytraus; Coelestin hat sie. Die Borrede sehlt ganz

bei Spal. und Ansb. 1.

,, 16. zu ersehen Mind. Mannz zunerfteen Ansb. 2. 3. zunerstehn Oberland.
zu verston Sess. Rürnb. zunverstehn,
jedoch corrigirt in: zuersehen Oresb. Weim.

zuuersehen Mördl. zuvbersehen.

"27. Verwandten Oberländ, vertrumten Rörd. Augsb. vertrauten lat conjuncti. Statt: Und wir — Derwandten haben Unsb. 2, Hannov. Rürnb. Und von Gots gnaden vans Johansen, herhogen zu Sachsten von Chursursten, Georgen, Marggrafen zu Branndenburg 2c., Ernsten herhogen zu Brannschweig von Lunnenburg 2c., Philipsen Lamograuen zu hesten, Johannsen Fridrichen, herhogen zu Sachsten, Franzen, herhogen zu Braunschweig von Lunnenburg, Sursten Wolffgangen zu Inshalt, Albrechten Grauen von herrn zu Mansseldt vond die bede gesannten der zweier Stett Rurnberg vond Reutlingen.

Doch sind diese Worte ausgestrichen und dafür die obigen Und wir — Verwandten am Rande beigeschrieben, Kurnb. hat am Rande vacat, Münch, fehlt die Stelle: Und mir — erfordert.

35. 44. Genommenem Oberländ. genomner Nördl. tenumer Nürnb. Münch. Seff. gemeinem (Seff. am Rande: alij. nach genommenem), Ansb. 2 zuerst gemeinem bann verbeffert in genomenem Augsb. gemainer.

36. 11. Unterricht sämmtl. Handschr. vunder= richten Beff. Dberl. underrichtung.

35. besonders den sämmtl. Handschr. und Drucke: besondern, den - Cheils.

" 38. bequeme handlung biese Worte stehen am unrechten Orte, alle handicht. und altere Drucke, auch bas Manger Acten= exemplar, aus dem der Text des Conc.=Buchs herstammt, haben sie zwischen vermag und unter uns, und sie bilben als ein Citat aus bem faifert. Ausschreiben eine Barenthese, wie im Lateinischen bas Wort seilicet anzeigt. S. die "Nachweisung" am Schlusse

des Var. - Verz.

37. 20. Das Generalconcilium - 3. 23 pabit, fehlt im Mainzer Acteneremplar (ein Beweis, daß dieses nicht durch Dictatur entstanden sein kann, sondern eine bloße Copie ift, indem der Abschreiber von Pabst 3. 20 auf Pabst 3. 23 gerieth und das Dazwischenstehende ausließ, desgi. sehlen sie in denj. Ausg. welche ber Mainzer Copie folgen, nämlich im Concord. = Bud, Corp. Brand, Chytr., Coel., Cyprian; Reineccius nahm sie zuerst wieder nach ber ed. princ. Mel. in den Text auf, wie auch sämmtl. Handschr. sie haben.

37. nachmals, so Mainz., Riirnk., Rördl., Augsb. und Mel., alle andern Sandichr.

nodimals lat. adhuc.

38. 1. Ansb. 1 hat die Ueberschrift: Artickel des glaubenns, Del.: Artidel Christlicher

, 4. wird Minch. bei uns, Spal. in vnfern Ayrchen am Ranbe, Mel. Erstlich Ieren und halten wir.

" 7. Bott jehlt bei Spal.

11. ewig, ohne Stuck Spal. ewig, vnzer= teilt.

" 13. Gute Ansb. 1 gutte on mas, on 3il, ohn ennde, ber Zusatz ist unterstrichen.

16 sondern — bestehet Spal, sonder ein

felbstendig ding.

, 26. auch Mel. setzt bei: die Juden und Sam. Spal. auch die alten und newe

Samofateni, die nicht mer denn evn evnitte person in der Gottheit segen.

38. 45. neu so die meisten Handschr. und alte Drucke, bei Mel. fehlt neu, Spal. von

1. Damit sie - Christi Spal, domit fie fich vnterwinden, die natur durch naturlich creffte, dem levden und verdienst Christi zu schmach, frumm zu machen.

10. und Mensch Heff. Ansb. 2, Spal.

Mel., vnd war Menich.

12. Opfer Spal. schopffer Augsb schepffer. 14. versühnete Spal. versuneth und ableyneth.

28. Mel. sett hinzu: Und werden ver= dampt allerley Retzereien, so diesem Artidel entgegen find.

29. Der Text des 4. Art. ist bei Mel.

umgearbeitet.

46. dadurch er - wirket Mel, dadurch als durch mittel der heilig geift wirft und die hergen troft und glauben gibt, wo vnd wenn er will jun denen ic.

7. Doch nicht - Verg. der Sunden habe Spal. nicht durch solche werd Bottes gnad zu nerdienen, Dann vergebung der funde und gerechtideit die vor Bott nilt, werde aus gnaden omb Christus willen allen denen geschenkt, die da gläuben, das Inen Gott umb Christus willen gnedig sein welle. Ansb. 1: wiewol wir durch solche werd nicht gnade vor Gott verdienen, sonnder vergebung der sunde vund gerechtigkeitt wirt (was, jedoch ausgestrichen) aus nadenn omb Christus willen geschennert, denen die da glauben. das Inen vmb Christus willen Gott gnedig fein woll. So auch urspr Hann.

30. Die Augsb. drei, jedenfalls Schreibfehler und nicht, wie Beischlag meint, Hinblick auf die "bamals angenomm. brei

Saframente."

" 45. Spal. nichts deft minder die fatra= ment, wiewol auch durch bose Priester gehandelt und gereicht, crefftig find. Die Reprobatio am Schluße des Art. fehlt.

7. Spal. Serner wirt in vufern Kyr= den von dem sacrament des altars und marleichname Christi onfers herrn gelert vnd gepredigt - ben Zusat in vnfern Ryrchen hat Spal. überhaupt fast bei jedem Art.

" 23. fo - fommen Mel. fo fie befert werden Spal, buffen und fich beffern. Monen fehlt in den meisten Sand-

schriften.

41. 26. eigentlich Ren fo Mannz. und Ansb. 1, alle andern Sandichr. und Mel. haben: eigentlich nichts anders denn rem Spal. Das auch ein rechte ware Buffg fey, rem und leid und schrecken uber die funde haben.

33. denn dies — Buße fehlt in Ansb. 1

und Spal.

43. Clauben Vertebuntt fo alle Sandfdr. u. ältere Drude, Mel. glauben on unser verdienst umb Christus willen vergebung. Mel. hat auch ben Zusatz: Auch werden verworffen die jhenige, fo leren, das Canonice satisfactiones not seien zu bezalung der ewigen peen, odder des

fenfemers.

42. 4. ftartet. Mel. fügt bei: Darumb werden die jhenige verworffen so leren, die Sacrament machen gerecht ex opere operato, one glauben, ond leren nicht das diefer glaub dazu gethan fol werden, das da vernebung der fund angeboten werde, welche durch glauben, nicht durchs werd erlangt wirt.

17. als sei so alle Handschr. und altere Drude, Mel als feien folche ordnung notige Bottesdienst, one die niemand fur

Gott gerecht fein tome.

21. Enad verdiene wie vorft., Mel. ver= nebung der sunde verdiene oder gerecht fur Gott geschett werde.

25. Gnade — zu thun wie vorst., Mel. bagegen vergebung der sund vnd seligfeit zunerdienen als durch Gottesdienft.

53. Ordnung alle Handschr. und Drucke haben Ordnung Bottes, im Lat. ordin. Dei, es gehört also Gottes offenbar in ben Text.

43. 19. Pein und fehlt Spal. und Ansb. 1. 31. des heiligen Geists hat Ansb. 2 am Rande beigeschrieben, Ansb. 3 aber im Con=

33. zu fürchten oder alle Handschr. und Drucke, Mel. abweichend zu fürchten zu lieben oder.

43. 42. wie jetund fo allein Mannz. und darnach das Conc. B., dagegen lassen alle Handschr. diese Worte weg. Wie sie in ben Text gekommen sein mögen, zeigen Ansb. 1 und Hannob., welche hier folg. Satz haben: find die Wort Augustini hie= bei tteschrieben, der clar allso vom freien Willen redet, wie ygundt angezeigt, Hannob. hat die Worte der clar bis angezeigt unterstrichen.

44. 18. Hier zwischen bem 19. und 20. Art. hat Spal. einen Abschnitt kon der heiligen dienst lereth man zc. der in den übrigen Handschr. den 21. Art. bilbet. Bei Spal. ist dieser Abschnitt durchstrichen und es folget sogleich nach dem 20. Art. der andere Hauptheil der Consession: Don den Itreitigen artickeln. In Ansb 1. und Hannov, solgt nach Art. 19 der Epilogus: diestes obengezeigttes, If saft die Summe der larbe u. f. f., womit bann Unsb. 1. schließt, während Hannov. den Epilog nach Art. 21 nochmals hat.

,, ,, don Clauben und guten Werken, so Spal und Mainz., Augsb., Heff., Hannov., Münch., Nürnb., Nörb., Ansb. 2. haben: Dom glauben vnnd Werden, Weim. und Oberl. sowie Mel. haben keine

Ueberichrift.

32. vorzeiten von hier an hat Mel, ben Text des 20. Art. völlig umgearbeitet.\*

39. mehr Spal., Hannov., Nürnb. Ausb. "2. etwas mehr.

6. Artikel von welchen — seind. Diese Ueberschrift haben alle Handschriften und Drucke, Spal. und Weim. ausgenommen. Spal. hat: Don den Streitigen artickeln, Weim. aber: Artikel da er= gelet werden die miffbreuch fo geendert find.

13. welche zum Theil - auftericht, fo alle, Spal. jedoch: welche nicht durch Con= cilia, oder wie sich sonst geburt, also geordneth, Sonder zum teil u. s. f., 23. Der XXII. Art. Die Bezifferung

<sup>\*</sup> Der Raum verbietet, die Aenderungen Mel. ferner ausführlicher anguführen, Da fie von nun an jablreicher und umfaffender merden. Die bisberigen fubrten mir an , um mas in ber Einfeitung uber das Berhaftnis ber ed. princeps ju ben Sanbichr. und alt. Druden überhaupt und jum Terte bes Conc. B. inebesondere gelagt ift, an einigen Beiptelen ju erweifen, bag namtich bie od. prino. telneswegs einen bem urfpr. Driginal naber ftefen-ben Tert gibt, als ber aus ber Mainger Abidrift geschöpfte bes Conc. B. ift. Man fieht beutlich wie ber lettere, einzelne von der Rachiaffigfeit ces Schreibers herrübrende Gebrechen abgerechnet, mit ben fammtlichen Sand-ichriften und alt. Druden übereinstimmt, am meiften mit Ausb. 2 und 3 als benjeuigen, welche vor allen andern den Borgug verdienen; nur Gpal. Deffen Abweidungen wir, wenige ausgenommen, gleichfalls nicht weiter anfuhren, und Uneb. I ausgenommen, die den Tert wohl in der erften gaffung geben. In der That, lagt man den Text ber ed. princ, bann Spal und Ansb. 1 fowie uberhaupt Die Berichtebenheit ber Orthographie und bie und ba der Bortftellung außer Rudficht, fo findet man weiter feine namhaften Abweichungen von den Sandichriften und ben alteften Druden, und tann leicht und mit Sicherheit Die einzelnen unrichtigen Stellen im Texte bes Conc. = 8 .. ans dem Confensus aller Codices perbeffern.

S. 3.

ber f. g. streitigen Art. findet sich Conc.-B. Mainz. Rürnb.; Unsb. 2 hat blos bei biesem Art. die Ziffer 22, bei den ff. keine mehr, die übrigen Handschr. und alt. Drucke haben die Ueberschriften ohne Ziffern.

48. 25. Spal. des hochwirdigen Sacra=

ments.

,, 32. Spal. als modten die Priester allein bevde gestalt nemen.

49. 11. Und dieweil - unterlagen fehlt bei Spal.

" 16. Der XXIII. Art. hat bei Spal. eine völlig andere Fassung, die von allen Handfcriften und Druden abweicht.

"59. abgedrungen Oberl. abtrungen, hat Calirtus thon, diese Worte, die sonst nirgends gesunden werden, scheinen als Randglosse in den Text gekommen zu sein.

50. 51. Curtifan fämtl. Hanbicht, und alte Drude: auch etliche Curtifan, welche Worte

wohl in ben Text gehören.

" 58. nach unterstanden hat, sinbet sich in allen Handschr. und auch im lat. Texte besgl. bei Mel. der Satz: So doch Gott jun der heiligen schrifft den ehestand jun allen ehren zuhaben geboten hat, welches also sicherlich in den Text gehört.

51. 13. lib. I. fehlt in allen Hanbschr. und in ben beiben ersten Ausgaben bes Conc.=B. boch haben so schon bie ält. Drucke.

" 37. dabei geschicht — Sacrament fehlt bei Mel. wohl nicht ohne Absicht.

" 39. 40. öffentlichen und merkliche fehlt bei Spal.

52. 21. große unzählige Menge Spal. große menig und angal.

" 27. daß man mußte fehlt bei Gpal.

,, 42. durch Glauben — Enad zu erlangen fehlt Milnch. darans zu ichließen, daß dieses Exemplar nur eine Abschrift sei: der Copist sail nämlich von einem erlangen auf das andere und übersprang die Zwischenzeilen. Nebrigens endigt hier die Münchner handschrift.

53. 22. vieler alle Handschr. aus vieler.

" 25. Auch zeigen — vom Bischof oder Priester sehlt bei Spal., die letzten Worte fehlen Weim.

,, 38. neben der Pfarrmesse fehlt bei Spal. bagegen heißt es: gefallen sind, und doch die pfarmess bliben ift. Sodann sehlt der ganze Satz von: Denn man hat vorzeiten bis ohn die Messe.

54. 28. Und Jeremias - auslernen kann

fehlt bei Gpal.

55. 30 Gefrien, Saften, so auch Mel. sämmtl. Handschr. haben gesatten fasten, was richtiger zu sein scheint.

**5**. 9

55. 38. darneben — Wesen Spal. Andere, aber notige gute werd hat man fur ein weltlich wesen vond da Gott nicht gefallen an truge, gehalten.

56. 7. ἐπιεικέιας bie Handschr. und Mel. equitet, Spal. linderung und equitet Oberländ. billigkeit so auch die corpp.

,, 55. selig zu werden alle Handschr. mit Ansnahme Mainz. haben noch gleicher weise wie auch sie Spal wie auch eure Veter, Nürnb. hatte ben Zusatz auch, er wurde jedoch wieder ausgestrichen.

"60. Ceufelslehre genennet. Sammtl. Handschr. ausgenommen Spal und Mainz haben noch denn also Lauten S. Paulus wort, der geift u. f. f. wie das betreffende Citat 1. Tim. 4, 1—13 lautet. Nürnb. hat das Citat auch, jedoch durchstrichen.

57. 14. Uebung so Mannz. allein, alle andern

arbeit, lat. laboribus.

" 21. Sullerei, fammtl. Hanbichr. freffen

und sauffen.

58. 5. Von Alosternelubden — nehandelt ift. Statt beffen hat Spal : Difer artidel von den Closternelubden belannt nicht die gange Christliche Ryrchen, Sonder allein etliche einzele personen, omb welcher willen das gant Solf nicht soll verworffen werden. Dann wenn gleich die verenderung des Closterleben mangel hat, dieweil aber lere und predigt, so difes teils im schwand geet, foll angegigt werden, fo muß man dauon auch bericht thun. Und difen bericht vom Closterleben wirt ein Jeder deffer bag vernehmen, so er bedenden wirt, wie es in Clostern zuttanten und wie manch= feldinlich darInn auch wider die Bebitische recht teglich gescheen ift.

" 40. geachtet die meisten Handschr. achtet. " 42. die auch so Mannz. allein, die gehort

nicht in den Text.

" 48. setzen alle Handschr. setzten, Spal. fatten.

59. 35. der um ihn fei, mit biefen Worten ichließt Spal. Handichr.

60. 39. gemacht sämmtl. Handschr. außer

Sannob. haben richtiger macht.

" 56. erdachte Geistlichkeit Nördl. Augsb. erdichte geistlichevten. Geistlichheit (religio) scheint sprachlich richtiger als Geistlichzkeit.

61. 24. mittheilen, Weim., Ansb. 2, Nürnb.

Oberländ. mittheileten, richtiger.

62. 6. Maynz. dan daraus der gemain man, daher die, wiewohl verbeßerte, doch noch sehlerhaste Lesart des Conc. Buchs dan daraus gehört vor solget, 3. 5. und muß wegfallen. Eben so salsch ist die Ju-

terpunktion bes Conc. = B. und es follte bie ganze Stelle nach ben fämmtlichen Sanbichr. sur Berichtigung bes Textes gegeben haben. Das erstere So ist in allen Hanbicht, mit fleinem, bas zweite mit großem Unfangsbuch= staben geschrieben, und letteres hat vor sich entweder die Birgula oder den Punkt.

63. 42. welche alle Handschr. weltliche, Mannz.

ausgenommen.

64. 15. Raifere die Handschr. haben romis schen Kaisere (auch abbred. Ro.) " 52. Ansb. 2, Hannob. Kürnb. ehefachen

wucher oder Jehenden.

1. man, ob auch fämmtl. Handschr. man aud), ob.

66. 14. ihnen Oberland.: den schelmen.

36. Wahrheit so Nürnb. (durch Correctur) Mannz. und Nördl., die übrigen weisheit, welches richtiger.

67. 11. Dienst fammtl. Hanbichr außer Manng.

Bottesdienit.

68. 15. aus gottlichen Rechten, hierauf folgt in sämmtl. Handschr. dennocht schir alls vil alls auf gottlichen rechten, lat. sed quasi juris divini. In Mannz. und also auch im Conc.=Buch fehlt biefer Zwischenfat, ber offenbar in den Text gehört. Nürnb. hat ben Satz, jedoch burchstrichen.

69. 27. sollen, so Mannz., alle bagegen

sollten.

28. Die Ueberschrift Beschluß fehlt in Drest., Mannz., Weim.

" 35. man fämmtl. Handschr. Mannz. aus= genommen haben man hat.

S. 3.

69. 38. mit den Monchen Oberland. mit denen munich schelmen, wie oben.

"40. Leichpredigten faliche Lekart bes Conc. - Buchs, bie auch Coelestin, Chytraus und Cyprian haben, alle Handschr. haben Beipredigten, auch Mürnb. wo jedoch Bei ausgestrichen und dafür leicht gesetzt ift, lat. extraordinariis concionibus.

58. einflechte alle Handschr. Augsb. Maynz., Nördl., Oberland. ausgenommen,

haben heimlich einflochte.

8. Die Subjectionsformel mit ben Unterschriften fehlt in Dresb , Sannov., Manng. und Beim., findet sich, jedoch in verschiebener Fassung (z. B. Iohanns st. Iohannes, auch Johann; George ft. Beorg, auch Jorg und Idry; Cunenbury, Lindenbury, Braunschweig und Luneburyf st. Lunebury, Phis Lipps und Philippus, Friederich und Frides reich u. bgl) in Augsb., Cass., Nürnb., Nördl., Ausb. 2 und 3 und Oberländ., auch weichen diese von Mel. barin ab, baß fie noch Albrecht Graf und herr zu Mansfeld unter den Unterzeichnern aufführen, der bei Mel. und auch im Conc. B. fehlt. Zu bemerken ist noch, daß im Concordienbuch noch zwei Unterschriften sehlen, die dort im lateinischen Text stehen und in allen Handschriften und älteren Drucken fteben, nämlich: Iohan Friderich Hertog zu Sachssen und Franciscus herhog zu Lunenburg. hat gleichfalls weder biefe beiben Unter= schriften, noch die des Grafen Albrecht von Mansfeld.

# Verzeichnis der Lesarten zum lateinischen Texte der Angsburgischen Confession.

33. — In ben Ueberschriften weichen Handschriften und Drucke von einander ab. VIN. Confession Caesari exhibita in Comitijs Augustensibus, ps. CXVIII cet, NOR, Confessio exhibita Caesari in Comiciis Augustensibus Anno Dni cet. ON. hat die Auf-Copia der lateinischl. Augspur= Confession 1530. und nach ber Praefatio die Ueberschrift M.D.XXX. Confessio exhibita Caesari in Comicijs Augustensibus, DESS, n. FABR, haben seine Ueberschrift. ANT. Confessio exhibita Caefari in Comicijs Augustae, Anno cet. COEL. wie Conc. I. both fehlt Caefari Augusto.

HASS. I. Artifulj fidej precipuj. Sandidrift enthält nämlich nur biefe). HASS. II. Confessio exhibita Caefari in comiciis august. Anno 1. 5. 30. Ps. 119. Et loquebar u. f. f. RAT. Der luteris schen Chur, Sursten und stendt Opinion. WIRC. Confessio aliquorum principum et statuum S. R. imperii, quos Lutheranos vocant, Caes. Mai. per eosdem oblata. Diefe Aufschrift ist vor den Artikeln des Glaubens wiederholt.

1. DESS. fehlt bie Praefatio. NOR. fehlt die Ueberschrift berselben. WIRC, bat blos Praefatio. FABR. Protestantium prae-

fatio ad Caefarem Carolum Quintum ex Prototypo extracta.

35. 3. ON. fehlt Domine.

" 5. RAT. deliberaretur.

7. ANT. fehit ac religionis. HASS. I. als Correctur am Rande.

10. WIRC. RAT. poffet.

diffensionibus ANT. dispositionibus. 16. quae utrinque VIN. ON. quae parum forsan probe vtrinque, auch NOR. boch wieder ausgestrichen, HASS. I. hat parum forsan probe am Rande, VIN. ON. fehit fecus, WIRC. FABR. fecus in fcripturis RAT. facris in fcript. COEL. fecus in scriptura.

" 17. RAT. WIRC, FABR. COEL. fehlt autintellecta, RAT. WIRC. FABR. COEL.

feblen die Worte Elector — funt. 29. praedicta, sämmtl. Handschr. und erste Drucke praefata, ANT. reuocati. 42. responsum WIRC. constitutum.

36. 2. in nostris — vrbibus WIRC, et nos RAT. FABR. COEL. apud nos, bief. lagen bie ff. Worte ac — tractaverint weg, VIN. ON. NOR. HASS. I. für tract. docuerint.

5. Quodsi et ceteri — et fehlt in We= ber's Abbruck ber ed. princ. VIN. ON. RAT. WIRC. NOR. FABR. COEL. Si nunc, ANT. Si ceteri.

6. RAT. WIRC. FABR. COEL. fimiliter

feriptis Latinis et Germanicis.

" 16. hic nos coram — Deo dante RAT. WIRC. FABR COEL, offerimus nos paratos cum debita obedientia erga C. V. M. tanquam Dominum nostrum clementissimum, cum praefatis principibus, amicis (FABR. COEL. fehlt nostris) et statibus amice conferre de idoneis et tolerabilibus vijs, vt quantum fieri honeste (FABR. COEL. felit honeste) potest, conueniamus, et re inter nos (RAT. felit nos) partes, de hoc modo vtrimque propositis scriptis, agitata, pacifice citra odiosam contentionem, Deo dante

22. RAT. WIRC. haben nach petimus ben Zusat: vt hanc rem adiuvet et pacem donet, merkwürdig ist, daß auch im beutschen Texte ber Zusatz vorkommt: sein gottlich

nnad dazu zunerleihen.

29. nos ANT. uos, clare ANT. dare, bergl. Druckf. (fogleich nachher 3. 88. audituri sunt. Et hac etc.) finden sich in Menge; wir führen biese als Beispiele an und lagen die übrigen weg.

34 haec tractatio bis detrectare RAT. WIRC. FABR COEL non proceffer thace tractatio caussae, juxta tenorem edicti V.

C. M., et sine fructu facta fuerit, nos quidem testatum clare relinquimus, nihil nos detrectare, quod vllo modo ad Chriftianam concordiam (quae — potest) conciliandam conducere potest.

36. 43. cognoscere et intelligere bis clementer fehlt NOR. aus Versehen des Ab=

schreibers.

37. 4. Veftram M. in hoc negotio — Concilio generali RAT. WIRC. FABR. COEL. quod V. C. M. in negocio hoc religionis ex certis caussis, quae tunc allegatae sunt, non vellet determinari, fed vellet apud Pontificem Romanum elaborare pro congregando Concilio.

5. NOR. in proximo publico RAT. "WIRC, FABR. COEL, anteannum in pro-

ximo Spirenfi conuentu, vbi

" 11. RAT. WIRC, FABR. COEL, feten nach caetera bei iuxta instructionem.

23. RAT. WIRC, FABR. COEL. ideo clementer fign.

29. In eventum ergo talem FABR.

COEL. In euentu ergo tali.

, , quod in causa — conclufum est (3.40) RAT. WIRC. FABR. COEL. si hae diffentiones non fuerint amice compositae inter nos et alteram partem, offerimus nos hic et ex fuberabundanti in omni obedientia coram V. C. M. in tali Christiano et libero Concilio generali comparituros, et cauffam dicturos effe, de quo congregando in omnibus conuentibus Imperialibus, qui annis Imperij Maieftatis V. habiti funt, per Electores, Principes et Status Imperij, ex grauissimis deliberationibus femper magno confensu conclusum est. 40. Ad cuius etiam - fimul et RAT. WIRC.

FABR. COEL. Ad quod Concilium et. 51. (nifi causa bis reducta fuerit) RAT. WIRC, FABR, COEL. (nifi cauffa amice iuxta tenorem Caefareae citationis (FABR. COEL. citat. Caes.) audita, et ad Christia-

nam concordiam reducta fuerit.) 2. DESS. fehlt die Ueberschrift Articuli cet. WIRC. ON. f. oben S. 793, letzt. mit

bem Zusat: Articuli fidei praecipui. 4. Die einzelnen Art. werden VIN. DESS. ON. mit am Rande stehenden Zahlen bezeichnet, ANT. hat die Zahl I. 3. 16. über Et nomine personae, und beginnt damit eine neue Zeile, als ob hier ber Artikel erst an-fienge, RAT. HASS. I. stehen die Zahlen von anderer Sand geschrieben am Rande, HASS. II. hat Bibelftellen am Rande FABR. Confessionis Augustanae ex Prototypo desumtae Articulus \* primus, de vnitate effentiae,

<sup>\*</sup> Dieje (felbsterfundene) Aufschrift hat FABR, bei allen Artiteln, besgl. hat er bie Ueberschriften größtentheils verönbert, 3. B. Art. II. de peccato seu vitio originis. — III. De incarnatione Verbi u. f. f.

COEL. Confessio August. Articulus I. De vnitate essentiae. Die Art. haben burchgän= gig in den Handschriften und Drucken bis 1602 außer den Zahlen keine Ueberschriften.

38. 9. DESS, fehlt vna.

14. DESS. fehlen die Worte von creator - essentiae. (Wir folgen hier Weber, dem Allein es scheint die Anauch Hafe folat. gabe nicht gang richtig zu sein; benn vorher ift gefagt, DESS. lefe 3. 14. funt, und funt ge= hört doch zu den Worten, welche fehlen sollen.

20. proprie WIRC. RAT. mit merfwürd.

Uebereinstimmung tropie.

29. quod Förstemann fagt zu bieser Stelle, Weber gebe irrig au, daß MEL. 4. quae habe, es stehe bort das Compendium g. i. e. quod. NOR. FABR. COEL. quod, HASS. II. fehlt non.

31. HASS. II. DESS. NOR. fignificet

aut certe.

32. RAT. fehlt die ganze Stelle von item Valentinianos - creatum

36. WIRC. FABR. COEL. in peccato. 2. VIN. fehlt rationis.

7. ut lint ANT. et fint, duae HASS. II.

donae (!)

9. coniunctae RAT. WIRC. continetur. 18. DESS. VIN. lagen die Worte von tertia die - Patris et weg, und lesen resurrexit, vt perpetuo cet. RAT. WIRC. haben für tertia — terna.

33. propter Christum sett NOR. hingu per fidem, besgl. ON. wo aber die Worte

burchstrichen sind.

46. RAT. FABR. COEL, setzen nach recipi hinzu Gal. 3. vt promissionem Spiritus accipiamus per fidem, (FABR. unb COEL. jedoch ohne Gal. 3.) RAT. hat die Worte unterstrichen und am Rande mit zwei Sternen bezeichnet. FABR, bemerkt dazu am Ranbe: hanc claufulam — prima exemplaria Wittebergenfium intermiferunt.

8. VIN. DESS. mereri coram Deo, HASS. II. non ut per ea opera graciam

coram Deo mereamur.

16. DESS. fehlen bie Worte von Idem

docent - peccatorum.

42. Die Borte in eccles. et sent. min. mal. find HASS. II. von and. Hand an den Rand geschrieben.

47. offeratur WIRC. RAT. operatur.

4. NOR. ANT. fehlt pueros.

- 8. ON. vere et realiter, both ift et realiter von späterer Hand itber die Zeile geidrieben.
- 9. HASS. I. ANT. fehit vescentibus.

18. DESS. penitencijs.

22. Mel. 4. u. 8. nebst Handschr. auch SELN. impartiri.

41. 42. gratiam RAT. gratias, HASS. II.

hat bafür remissionem peccatorum.

43. fed iubent bis nostras. Dafür hat MEL. 8. fed docent remiffionem peccatorum contingere propter nostram dilectio-nem et opera. Reijciuntur et isti q Canonicas fatisfactiones docent necessarias esse ad redimendas poenas aeternas, aut poenas purgatorij.
47. professionis NOR. promissionis.

2. FABR. COEL. schließen ben Sats mit promissionibus und lagen das folg.

quae bis oftenduntur meg.

4. HASS. I. II. Rat. WIRC. VIN. ON. DESS. NOR. ANT. fehlt die Antithefis Damnant igitur cet. ganz, (RAT. hat die Auslagung durch einen langen Strich mit einem Sternchen am Rande angedeutet). FABR. COEL. sautet sie: Damnant igitur illos, qui docent, quod Sacramenta ex opere operato justificent. FABR. bemerkt jedoch p. 292. Diese Antithesis sei an den Rand zu feten gewesen (wie bei bem 18. Art.), also fehlte sie auch in der Handschrift, welche er vor sich hatte.

32. gerere ANT. agere.

37. iusiurandum postulantibus Magistratibus dare VIN.ON. DESS, HASS, I.II. WIRC. RAT. NOR. FABR. COEL. iurare poftulantibus Magiftratibus,

40. officia HASS. I. ANT. judicia. 43. 11. spargunt fehlt RAT. WIRC. hat

bafür tenent.

24. per verbum Sp. S. ANT. verbum "Spiritus Sancti, FABR. COEL. per verbum Spiritus (fehlt fanctus).

38. Die spät. Ausg. des Conc. Buches haben zwar vel, sämmtl. Handschr. jedoch, ANT. MEL. 4. 8. und CONC. 1584. 1602.

velle.

44. 6. Die Antithesis Damnant bis patientiam etc. fehlt in allen Sandidr. und ersten Drucken, RAT. hat am Rande bas Reichen

eines Sternchens.

15. FABR. - - XX. De fide et bonis operibus, letztere Ueberschrift haben auch VIN. ON. NOR. RAT. WIRC., besgl. ANT. jedoch ohne die Zahl XX. RAT. ausgen. wo erst die Bahl 19 stund, dann diese in 20 cor= rigirt wurde. HASS. II. hat diesen Art. nicht, sondern gibt unter der Zahl 20 sogleich den 21. de cultu fanctorum. MEL. hat feine Ueberfdrijt, eben so wenig CONC.

19. util. RAT. viriliter.

29. inut. RAT. puerilia, VIN. ON.

DESS NOR HASS. I. WIRC. RAT. FABR. COEL feult Praeterea.

" 30. Dief etiam fidei.

31. Docent nos — ipforum doctrina.

Dafür hat MEL. 8. Etsi non desinunt obfcurare doctrinam fidei cum relinquunt dubias conscientias, et jubent mereri remissionem peccatorum operibus. Nec docent q. fola fide propter Christum certo accipiamus remissionem peccatorum.

44. 32. nos ANT. interim.

,, 34. RAT. fehlt die Stelle et coniungunt – iustificari

46. et iustificationem fehlt überall, ansgenommen HASS. II.

50. MEL. 8. propiciator.

45. 4. de fide FABR. COEL. fidei.
7. cet. fehit WIRC., DESS. 11. VIN. haben dafilr den Zusatz ne quis glorietur. 12. contra WIRC. non.

14. RAT. WIRC. ANT. fehlen bie Worte:

et alibi — gentium.

,, 49. et justificationem fehlt überall, aus-

genommen HASS. II.

46. 3. quod — remiss. peccat. fehit RAT. ,, 53. VIN. DESS. fehit nibil est innoxium.

47. 1. ANT. schließt diesen Art. ohne einen Abschnitt zu machen ober eine Ueberschrift zu

feten an ben vorigen an.

5. Dauidis VIN. ON. DESS. NOR. ANT. FABR. COEL. Dauid, RAT. imitare (ber Schreiber, wiewohl von der Fürstbischöft. Gefandtichaft, icheint fein großer Renner ber lat. Sprache gewesen zu sein, wie aus vielen Verstößen hervorgeht, die wir nicht alle an= führen fönnen).

,, 10. MEL. 8. pontif. et intercessorem. ,, 16. cet. VIN. fügt hinzu Iesum iustum (Schreibf, ft. christum) qui est propiciatio pro peccatis nostris, neque folum nostris, fed et totius mundi DESS. Ihefu chrm. qui ê propiciatio pro petis nostris neque folum nostris sed et totius mundi.

24. Sämmtliche Handschr. ANT. FABR. COEL. Tota diffentio est de paucis quibusdam abus. HASS. II. fehit certa, bief.

für in eccl. ecclesiae.

26. fi qua effet dissimil. HASS. II. si

quid non conveniret.

38. ritibus FABR. COEL. rebus, bie Worte Hi quia bis probari hat DESS. nicht,

probari HASS. II. retineri.

48. 2 FABR. Articuli, in quibus recenfentur abulus mutati, et primum de vtraque Specie, Ex Confessionis Augustanae Prototypo. COEL. Articuli in quibus — — mutati. Articulus I. De vtraq. Specie. Der Tert geht sodann unten 3. 28. n. 29. ohne Unterbrechung so fort: in Ecclesijs. Laicis datur

4. RAT. ecclesia (corrigirt, ba früher ecclesiae stund), bann bem entsprechend disfentiat, omittat.

S. 3.

8. ANT. fehlt vicio temporum, HASS. I. an den Rand geschrieben.

29. Die Art. sind in ben Handschr. und ält. Druden nicht durch Zahlen bezeichnet.

33. ANT. fehlt Chriftus, HASS. I. an ben

Rand geschrieben.

40. VIN. ON. DESS. NOR. RAT. WIRC. FABR. COEL. primum mutatus fit. HASS. I. hat primum am Rande. MEL. 8. fehlt bas folgende von tametsi - approbatus, RAT. hat es mit einem Afterist bezeichnet. , 45. ON. FABR. COEL. Eucharistiam.

51. FABR. COEL. vt testatur Canon.

49. 5. fi ON. hi, fi qui VIN. fequi. 12. Alle Handschr. ausg. HASS. I. FABR.

COEL. de malis exemplis.

13. qui VIN. DESS. NOR. quia, HASS. I. ist qui in quia corrig. Diese hat vor continebant über ber Linie sese.

6. Epift. 11. VIN. ON. NOR. ANT. FABR.COEL.Epiftolarum epla XI.DESS.

epift, epla 12.

12. NOR. vouerant, fo auch HASS. I.

burch Correct., VIN. venerant.

20. RAT. WIRC. Germanica — addita. In erft. Handschr. ift die Stelle unterstrichen und mit NB. und \* bezeichnet.

23. Un imperitos knüpft MEL. 8. noch an et quosdam excitet vere ad timorem aut fidem ac orationem tractatio verbi

24. Et non modo — humano jure RAT. WIRC, FABR. COEL, et Paulus praecepit in Ecclefia vti lingua intellecta populo. 26. MEL. 4. SELN. Affuefit VIN. NOR.

ON.HASS.I.ANT.FABR.COEL.Affuefcit. " 30. Alle Handschr., ausgen. HASS. II., bann FABR. COEL. explorati atque auditi DESS. expl. et auditi, RAT. ist die Stelle

mit NB. und \* bezeichnet.

" admonentur etiam ANT. Atque ante monentur.

52. 8. defierunt ANT. defecerunt. ,, 15. Nunc fero ANT. COEL. Nunc vero. 21. Fortaffe dat poenas orbis RAT. WIRC. FABR. COEL. fortaffis ideo vt daret poenas orbis VIN. DESS. fehlt orbis. ,, 32. delens MEL. 8. tollens.

42. VIN. RAT. WIRC. per oblationem

corporis.

46. cum credimus - propter Christum fehlt RAT. WIRC. FABR. COEL.

" 48. delet MEL. 8. tollit.

49. et mort. RAT. etc. doch steht am Rande mortuorum

50. miffarum VIN. ON. NOR. WIRC. RAT. FABR. COEL. miffae.

53. 25. ON. fehit ad communionem. ,, 29. fonant RAT. fociant (!)

53. 43. etiam — non fiebat RAT. WIRC. ne quidem in eccl. frequ. ubique fiebat.

5. afferat ANT. offerat.

7. voci de coelo fonanti credamus ON. voci dei de coelo fonanti confidamus.

8. In allen Handschr. und Drucken, auch MEL. 4. fehlen die Worte in Christum, welche

zuerst MEL. 8. vorkommen.

10. Nach peccatorum hat RAT. fogleich ben Sat: Sed de confessione docent onerandae, boch find die Worte als ungültig unterstrichen.

11. vero fehlt in allen Handschr. und Druden, auch MEL. 4. bagegen hat es MEL.

8. FABR. COEL.

20. enumerandi omnia delicta NOR. numerandi omnia peccata delicta, pecc. ist jedoch wieder ausgestrichen worden, RAT. hatte erst delicta, jedoch corrigirt.

29. VIN. ON. DESS. NOR. RAT. WIRC. FABR. COEL. enumerationem illam,

HASS. I. hat illam am Rande.

30. citatur NOR. teftatur. 31. qui fic ait ON. qui super epistola ad hebreos sic ait, RAT. fehlt ut, diese statt prodas irrig prodeas unb accusas te. 39. Confideret ANT. Confoede

Confoederet, DESS. iuris non effe.

7. apparet RAT. patet.

18. extare VIN. ON. DESS. NOR. WIRC, RAT, ANT, FABR, COEL, existere. 21. nach opera haben RAT. WIRC. ben Bufat: et fupra omnes cultus alios.

27. peccata — Christum RAT, WIRC. nos propter Christum recipi in gratiam. 31. gratiam et iustitiam MEL. 8. (bem Texte der deutschen ed. princ. sich annähernd) remissionem peccatorum et iustificationem.

33. ANT. in ijs, RAT. hiis (wie immer). 40. in possess. RAT. in profess.

53. Deo gratiores esse MEL. 8. magis mereri remissionem peccatorum et iustificationem.

56. fervare — observationes felit DESS. fervare RAT. WIRC. observare

56. 30. für mereri gratiam hat MEL. 8. mereri remissionem peccatorum ac iustifica-

tionem, ebenjo 3. 33. 56. 34. iustificari VIN. ON. DESS. NOR. HASS.I.RAT.WIRC.ANT. FABR.COEL. fatisfacere pro peccatis, RAT. hat die Stelle unterstrichen und mit NB. und \* bezeichnet. 39. non illicita sed fehlt in allen Sanbichr.

HASS.II. ausgen.bann ANT. FABR. COEL. 40. de re non ill. sed media, bafür haben WIRC. RAT. auffallender Beise de remedio, und die Uebersetzung der letzt. Handschr. die doch geacht werde fur ein erhnei.

51. Item si mortui — contrectes fehlt

VIN. ON. DESS. NOR. HASS. I. RAT. WIRC. ANT. FABR. COEL.

57. 3. für gratiam hat MEL. 8. wie oben remissionem peccatorum et iustificationem, auch S. 59. 3. 8. und anderwärts.

4. christianismus alle Hands. HASS. II. ausgenommen Christiana iustitia, FABR.

COEL. humana iustitia.

" 19. gratiam RAT. WIRC. FABR. COEL. remissionem peccatorum, FABR. COEL. laßen das folg. aut weg. Für gratiam bis peccatis but MEL. 8. remissionem culpae aut mortis aeternae. RAT. but die Stelle unterstrichen und mit NB. und \* bezeichnet.

23. corpora ON. RAT. WIRC. (mit bem beutschen Terte und ber Bibel übereinftimmend) corda MEL. hat jedoch in allen ff.

Ausgaben corpora beibehalten.

38. für conducunt bis feriae haben VIN. ON. DESS. NOR. HASS. I. vt ordo lectionum in Missa, Feriae etc. quae conducunt ad hoc, vt res ordine geratur in Ecclesia, ANT, vt ordo lectionum in Miffa, feruantur, quae conducunt ad hoc (nach Weber servantur in hoc, unsere Angabe gründet sich auf Autopsie), vt res ordine u. j. f. FABR. COEL. vt ordo lectionum in Miffa, feriae, et quae conducunt u. f. f. Auch RAT, hat so, nur beißt es hier etiam qui fatt etc. quae.

,, 48. accusarent DESS. accusentur.

49. DESS. sehlt mores, für mores hatte HASS. I. zuerst merces, bann burch Correctur ritus.

58. 23. ON. DESS. fehlt videbant, quam

ON. et quam.

31. docebant ON. DESS. NOR. RAT. WIRC. ANT. FABR. COEL. dicebant, für bas zweite docebant haben jedoch nur FABR. u. COEL. dicebant.

" 34. addebant, fämtl. Borgen. u. HASS. I. addebant amplius, die Worte imo addebant — Deo sehsen ANT., HASS. I. hat sie nachträglich an den Rand geschrieben.

36. Statt modo heißt es RAT. nra = nostra, und zwar erst aus Correctur von nro = nostro. Offenbar fand ber Abschreiber in seinem Originale bas Compendium mo für modo, las aber bafür falsch nro. 2118 bas Original nicht mehr eingesehen werden konnte, corrigirte man dann mit Rudficht auf bas folg, praecepta = nra. Die Uebersetzung hat auch: nitt allein vnffer gottes gepot, sonnder auch die euanttelisch rattschlen.

58. 42. fine factitiis FABR., COEL. fine fictitijs, RAT. WIRC. entstellt qui sine factitiis religionibus in mandatis Dei.

59. 25. RAT.WIRC. steht nach solum: Gene.

2. die Uebersetzung hat: am Buch der

Hichopffe am andern capitl.

59. 31. ON, fehlt der ganze Abschnitt bon Canones an bis S. 61. 3. 29. Offenduntur oculis hominum.

34. RAT. fehlt die Stelle Quodsi - mutari possit, FABR. COEL. nullas alias habet. 35. cur. NOR. VIN. HASS. I. ANT. vt.

42. NOR. hat bie Worte et ext. — tem-

poris nicht.

4. consulto FABR. COEL. confilio.

13. XV. RAT. decimum octauum.
17. DESS. jehit enim, XVIII. RAT. 16, biefe und WIRC. haben fodann ben Zusatz aetatis.

39. se recipi — Christum hat MEL. 8. se habere Deum placatum et propicium propter Christum, non propter ulla

nostra merita.

42. FABR COEL fictitiae (so auch öfter). für fatisfaciant — iuftific. hat MEL. 8. mereantur remissionem peccatorum et justificationem et quod pro peccatis satisfaciant.

61. 11. Christi DESS. Dei.
,, 13. filr observ. RAT. FABR. operationes, die Reg. Ucbersetzung: Ire wergch verprungl. b. i. Wertvollbringung.

15. dix. se RAT. WIRC. gloriati funt, bie llebers. hat vand sich beruempt.

, 22. Den Abschnitt von 3. 7. Ergo etiam - 3. 22. tribuere operibus bat MEL. 8. völlig umgearbeitet und erweitert, desgl. S. 66, 2. Item auctores — loquantur.

62. 2. Vor negociatur wiederholen RAT. WIRC. cum offens. consc. die Reg. Uebers. besgl. vind auch ein verlegts gewissen hatt omb feiner handthierung willen.

4. ulcisci NOR. HASS. I. ANT. indulgere cupiditati vindictae.

6. civilia DESS. fimilia.

7. Für Audit consilium — christianis "WIRC. RAT. FABR. Audit enim prohiberi vindictam confilio (FABR. concilio), non praecepto. Alij contra etiam magis errant, quia omnes magistratus, omnia ciuilia officia iudicant indigna effe Christianis, et cum Confilio (FABR. concilio) Euangelico pugnare.

" 11. ex mundo RAT. WIRC. mundum. 12. vitae genus — placeret RAT. WIRC. FABR. COEL. fanctum vitae genus

" 14. quae ipse — mandatis schit VIN. RAT. WIRC.

24. RAT. WIRC, FABR. COEL. Monachi confilia.

" 37. oneraverunt ANT. enecauerunt.

41. consolandas RAT. WIRC. docendas, die Reg. Ueberf. zelernen vund vn= derzeweisen.

63. 11. FABR. COEL. Nam cum hoc mandat Christus, mittit.

18. verbum MEL. 8. Euangelium. 19. verbum RAT. WIRC. Euangelium. 27. Nach eredenti haben RAT. WIRC. ben Zusatz Et psal. 118. Eloquium tuum viuisicat me. VIN. omnis potestas.

28. concedat RAT. WIRC. concernat,

die Reg Ueberf. ansicht.

31. sicut ars - administrationem fehlt

ON. DESS. NOR.

" 37. RAT. WIRC. feblt ut iust. — retineat. Bei RAT. WIRC. FABR. COEL. folgt fodann ber Zusat: Euangelium defendit mentes aduerfus impias opiniones, aduerfus diabolum, et mortem aeternam. RAT. hat diesen Zusatz unterstrichen und mit NB. u. \* sowie mit der Bemerkung versehen omissa haec.

47. de forma reip. RAT. sett hingu constituenda, WIRC. constituendae.

64. 7. benefic. DESS. officium.

9. MEL. 8. habent vt Episcopi mandato, eben fo VIN ON. DESS. NOR. RAT.

WIRC. FABR. COEL.

13 Nach Euangelij folgt ON. ANT. ber Bufat: Semper aute docuerunt nostri, ut feditiones prohiberët, legitimam possessionem bonorum et imperij apud quoscunq uel Episcopos, uel ciuiles Magistratus, non ledere conscientiam, quia legitima diuifio rerum et imperiorum non est contra Euangelium. Apostoli erant piscatores, Lucas fuit medicus, Paulus erat textor, hae artes bona conscientia retineri poterant, tametli res erant aliae, quam officium docendi: Ita res est alia imperium, alia officium docendi Euangelij. Neque tamen illa imperij possessio ledit conscientias, ficut quilibet pastor potest tenere proprium, alius plus alio. Est enim mandatum Euangelii, ut Ecclesiae suppeditent honestum uictum pastoribus, sed oportet pastores ita uersari in administratione rerum, ut non omittant officium docendi. Ita oportebat et Episcopos meminisse (Weber liest irrig manifeste) officii Episcopalis, et non tantum gubernare imperia, quang difficile est utriq rei pariter seruire.

64. 17. ANT. fehlen die Worte secundum - divino, HASS. I. hat fie am Ranbe.

18. NOR. fehlt ut Episcopis, ON. hat es am Rande

21. RAT. WIRC. FABR. COEL. fehlt Item cognoscere doctrinam et.

42. RAT. liest contra canones Dei, WIRC, contra canones dei scriptura, die Reg. Uebers. Wider die Canones, sen tiunt iff HASS. I. in fanciunt corrig.

S. 3.

64. 47. DESS. fehit coguntur principes.

" 48. für vel inviti — retineatur haben RAT. WIRC. FABR. COEL. vel inuiti, retinendae publicae pacis caussa, subditis ius dicere, die Reg. Uebers. als die vie willigen umb erhaltung willen gemaines friedes den underrhanen gesetz 3u geben.

65. 1. VIN. ON. DESS. fehlt seu pastores,

HASS. I. ist es burchstrichen.

, 4. DESS. ministeriorum seu ordinum.

,, 5. testimonium VIN. illud.

", 12. sabbatum VIN allegant etiam (fchlt sabb. RAT. WIRC. Allegatur sabbatum.

"21. Docent idem RAT. WIRC. et fatentur id

" 21. Distinct. alle Handlar. (HASS. II. ausgen.) dann ANT. FABR. COEL. di-

stinct. per totum.

, 23. RAT. WIRC. FABR COEL. fehlt aut exigere, eam HASS. I. RAT. WIRC.

VIN. ON. NOR. ANT. earum.

"25. VIN. ON. NOR. ANT. fchlt et iustitiam, DESS. mereantur gratiam, RAT. WIRC. FABR. COEL. mereamur iultificari. Die Reg. Ueberf. wir verd. gerechtsfertigfhair vor gott MEL. 8. hat ben Sat von observationem an fo: observationem mereamur remissionem peccatorum et satisfaciamus pro peccatis.

"27. DESS. conantur, RAT. WIRC. FABR. COEL. fifr conamur 11. f. w. iustificari nos sentimus, die Reg. Reberf, gerechtsfertigt zewerden. MEL. 8. con. mer. remissionem peccatorum et iustificationem.

32. novi honores sanctorum instituti funt FABR, COEL, ordines noui instituti.

, 40. diebus DESS. feriis.

", 52. ieiunia VIN. ON. DESS. NOR. DRESD. HASS. II. ieiunia non naturae, fed afflictiua.

"RAT. WIRC. FABR. COEL. quod peccatum mortale l'it, etiam l'ine offensione aliorum in ferijs laborare manibus, quod certi cibi polluunt conscientiam, quod ieiunia non naturae, sed afflictiua sint opera placantia Deum, quod peccatum mortale sit omittere horas Canonicas.

66. 4. illaqueandas MEL. 8. gravandas Die ff. Borte quum Petrus — Verum sind weggelaßen, dafür wird fortgesahren Exstant

ciara u f. w.

" 12. ad prom. gratiam RAT. WIRC. ad placandum Deum, MEL. 8. vel ad promerendam remiffionem peccatorum, vel tanquam neceffarias ad iufticiam noui Teftamenti, aut ad falutem.

66. 31. onerandi ecclesias — conscientias

<u>ෂ</u>. ශ

RAT. WIRC, FABR, COEL, talibus traditionibus onerandi confcientias.

66. 33. RAT. WIRU. sets t condere et audire, FABR. COEL. sets et audire, sets nouas traditiones.

" 38. gratiae RAT. WIRC. FABR. COEL. inftificationis, MEL. 8. remiffionis peccatorum

torum.

"40. RAT. WIRC. FABR. COEL. aut tanquam necessarios exigere, die Reg. Uebers oder alls notthdurfftig zum havl erfordern

67. 6. RAT. WIRC. FABR. COEL. fehit

gratis.

"13. RAT. WIRC. FABR. COEL, fehlt mereamur gratiam aut satisfaciamus. "17. RAT. WIRC. FABR. COEL, fehlen

ie Borte ac sentiant — violant.

,, 29. sine al. offens. FABR. COEL. sine fcandalo, RAT. WIRC. cum fine fcand.

violant, so auch Zeile 32.

37. longe errant RAT. WIRC FABR. COEL. non recte fentiunt. Sirr Script. abrogavit — omitti posse bat MEL. 8. Scriptura concedit, ut observatio sabbati nunc sit libera. Docet enim ceremonias Mosaicas post reuelatum Euangelium non necessarias esse. RAT. WIRC. FABR. COEL. Scriptura abrogauit Sabbatum, non Ecclesia. Nam post reuelatum Euangelium omnes ceremoniae Mosaicae omitti possunt.

68. 32. Für etiamsi trad. exol. haben RAT. WIRC. eciamfi quid mutet ufus hominum in re tali FABR. COEL, eciamfi quid immutet vfus hominum in tali re.

,, 41. iniusta FABR. COEL. iusta, 69. 12. ut domin. erip. Episc.WIRC FABR. COEL. vt de dominatione sua cedant

Episcopi.

"16. VIN. ON. DESS. remittent. WIRC. FABR. COEL. Quod fi non facient.

", 18. DESS. jehlt causam schismati, ANT. schismatis causam praebent. DESS. probent. Die Stelle Petrus vetat — praebent sehlt RAT.

"20. Den Epilog hat DESS. nicht, RAT. WIRC. FABR. COEL fehlt die Ueberschrift.

"Recenfulmus praecipuos articulos, qui, 24. ut fug prolix. RAT. WIRC. fugien-

dae prolixitatis caufa.

" 25. RAT. WIRC, FABR. COEL. fehlt ex

quibus — possunt. 69. 32. RAT. WIRC. FABR. COEL. fehit

69. 32. RAT. WIRC, FABR. COEL. 1991 de extra ord, concion. VIN. de extra ord. confessionibus.

 70. 7. parati sumus — exhibere FABR. COEL. parati fumus latiorem exhibere Deo volente iuxta feripturas informationem.

70. 8. DESS. fehlt vestrae, bief. fideles ac, nach fid. et subd. folgt RAT. vt supra sunt memorati ohne Unterschriften.

10. VIN. Iohannes, VIN. ON. NOR. Saxo, FABR. COEL. Elector, etc.
11. VIN. NOR. Georg. ON. Branden.

DESS. Brandenburg. FABR.COEL, Bran-

denburgenfis, etc.
12. VIN. ON. NOR. HASS, I. ANT. Erneftus à Luneburg, DESS. Dux a linenburg, COEL. Dux Luneburgenfis, etc. FABR. fehlt Dux. Lun., die ganze Unter=

forift foll WIRC. fehlen.

13. VIN. Philipps DESS. Philipfs NOR. Philips, HASS. I. VIN. NOR. L. Z. Heffen ON. lantgr. Haffiae. DESS. Landtgraf zu heffl. ANT. dux Cattorum FABR. Haffiae cum fuis COEL. Landgrauius Haffiae,

14. VIN. Iohannes ON. Io. VIN. DESS. NOR. Saxo. COEL. fehlt diese Unterschrift gang, besgl. auch bie folgende Franciscus cet.

"Luneburgenfi.

, 16. VIN. ON. Vuolfgangus DESS. NOR.

FABR. Wolfgangus COEL. Guolfgangus FABR. de Anhalt.

70. 17. DESS. Magistratus Nurnbergl. COEL. Noribergenfis.

18. DESS. Reutlingl Weiffenburg hailffbrunnens kempten Wienshaimens.

Zu den Namen der beiden Städte (Nurnberg u. Reutlingen) schrieb vielleicht Iustus Ionas in sein Exemplar der ersten Wittenberger Ausg. ber A. C. vom 3. 1531, welches jetzt die Bibliothek des k. Seminars zu Bittenberg besitt, solgende Nachricht "Non bene anno dni 54. 1530 solum duae vrbes. aduerfarii deriferunt, dixeram effe alludentes ad magnam paruam vrbem." Ich weiß mir biese abgebr. Worte nicht anders als so ju erklären: "Mit Unrecht hat man im 3. 1554 nur diefe beiden Städte Rurnberg und Reutlingen genannt; freilich haben im 3. 1530 nur Rurnberg und Reutlingen bie Confessio unterschrieben. Unsere Widersacher spotteten bamals barüber; nach meiner Meinung beshalb, weil eine so große Stabt sich neben einer fo fleinen unterschrieben hatte." (Förstemann Urkundenbuch Thl. I. p. 550.)

## II. Verzeichnis der Lesarten zum lateinischen Texte der Apologie.

73. 24. Mel. 8. Seln. sett bei, nisi uellent fe in discrimen certum conjicere.

77. 2. Die Ueberschr. Art. I. de Deo sehlt bei Mel. u. Conc. auch find die ff. Art. nicht beziffert.

, 14. Conc. I. idolatras. 84. 21. color. Rech. Tittm. dolor.

86. 24. Die Ueberschr. Art. III. de Chr. sehlt. 91. 17. Nach manifesta hat der Ausbruck der Apol. in Mel. Werfen (von Peucer Vit. 1562

u. 1589. tom. I.) beigesett: rapitur. 95. 6. Mel. 8. Seln. et regenerat, fo auch

Rech.

96. 26. Mel. 4. u. 8. Conc. I. II. Seln. dare. 97. 22. Mel. 8. Seln. haben nach sustentor. ben Zusat: Et Paulus citat de Abraham.

Credidit Abraham Deo, et reputatum est ei ad iusticiam, hoc est, Abraham sensit se habere Deum propicium, tantum propter ipfius promiffionem. Affenfus est promiffioni Dei, nec paffus eft, fe ab ea abstrahi, etiam si uidebat, se immundum atque indignum esfe. Senciebat Deum praestare promiffum propter ueritatem fuam, non propter opera aut merita nostra. Nec possunt acquiescere perterrefacta corda, si sentire debent, se propter opera propria, aut propriam dilectionem, aut legis implecionem placere, quia haeret in carne peccatum, quod femper accufat nos. Tunc autem acquiescunt corda, quando in illis terroribus statuunt nos, ideo placere Deo,

quia promisit, et Deum praestare promisfum propter fuam ueritatem, non propter dignitatem noftram. Ita Abraham audiuit hanc uocem, Noli timere, Ego enim fum protector tuus etc. Hic erexit se, et sensit Deum fibi propicium effe, non quia ipfe meritus esset. Sed quia necesse esset Dei promiffionem ueram iudicari. Haec igitur fides imputatur ei pro iustitia, hoc est, quia affentitur promissioni, et accipit oblatam reconciliationem, iam uere est iustus et acceptus Deo, non propter dignitatem fuam, fed quia gratui am promiffionem Dei accipit. Non frustra placuit Paulo hoc testimonium Genesis Videmus quomodo exaggerat, quam diligenter in eo commoratur, quia videbat naturam fidei in hoc loco facile perspici posse, Videbat diferte addi testimonium de imputatione iusticiae, Videbat adimi operibus laudem promerendae iustificationis et placandae confcientiae. Cum Abraham ideo pronuncietur iustus, quia assentitur promissioni, et accipit oblatam reconciliationem, non opponit irae Dei merita aut opera. Quare hic locus diligenter confideratus, copiose de tota re pias mentes docere poterit, qui quidem ita intelligi poterit, fi proponant eum fibi perterrefactae mentes, et statuant ad eundem modum se debere affentiri gratuitae promissioni. Neque enim possunt aliter acquiescere, nisi statuant se habere Deum placatum, quia promiferit, non quia noftra naura (natura), vita et opera digna fint. 1. Mel. 8. fola fides.

,, 42. eum homines Mel. 8. homines spi-

ritum fanctum.

99. 23. Lex enim Mel. 4. 8. Seln. Lex enim non docet gratuitam remissionem peccatorum. Item lex — Conc. I. II. sehlen bie Borte von non docet — lex.

101. 37. Für illa accedere ad Deum hat Mel. 8. Seln habere pacem confcientiae. ,, 40. reconc. Mel. 8. Seln. pacem.

103. 9. Spir. S. Mel. 8. Seln. reconciliationem propter Christum.

105. 23. non est, so Mel. Conc. I. II., Hase, Francke u. A. saßen est weg.

108. 26. affert Spir. S. Mel. 8. Seln. reddit conscientias pacatas ac tranquillas.

109. 10. improb hac fide Mel. (ed. Peuc.)

improbantes hanc fidem.

 35. Nach pariat. haben Mel. 8. Seln. Primum oftendat Christum, sicut Iohann.
 16. scriptum est. Ille me clarificabit, quia de meo accipiet et annunciabit uobis. Deinde et alia dona afferat, dilectionem, inuocationem, gratiarum actionem, castitatem, pacientiam etc. vergl. den deutschen

Text.

110. 39. contigit, so Mel. 4. 8. Conc. I. II Dagegen Hase, Francke contingit.

113. 43. iustificet Mel. 8. Seln. ex iniusto

iustum efficiat.

115. 16. ad illam — proposuimus. Dafiir Mel. 8. Seln. questionem supra propositam, quare dilectio non iustificet.

" 19. et obedientia — p. 119, 61 legis impletio. Diesen Abschn. gibt Mel. 8. u. Seln. völlig umgearbeitet, ziemlich entsprechend

uns. beutschen Texte.

119. 30. test. fidei Mel 8. Seln. setten bingu: Quid potest simplicius hac nostra doctrina dici. Necesse est enim ad cognoscenda beneficia Christi, discernere promis-

fiones a lege.

120. 1. incerta. Mel. 8. Seln. feten hinzu: Nunquam enim facimus opera fufficientia.

" 6. Mel. 8. Seln. doctr. legis, non quod lege mereamur remiffionem peccatorum, aut quod propter legem iusti reputemur, non propter Christum. Sed quia Deus requirit bona opera. Oportet enim prudenter ὀοθοτομεῖν legem et promissiones. Vid. est — \* tribuat. Sie enim et laudat et praecipit bona opera, ut non toll. grat. prom. nec tollat Christum.

" 12. — 121. 33. geben Mel. 8. Seln. viel

filizer, ganz mit bem bentsch. Text übereinst 121. 44. et grat. — reputentur Mel. 8. Seln. conantur placare iram Dei, et confidunt se propter talia opera instos reputari ,, 55. quia nullum — iram Mel. 8. Seln.

quia cum nullum — inueniant, semper

— iram.

" 58. quia enim — haesit. Mel. 8. Seln. cum confeientiae fugientes iram Dei, non possint pacem consequi, nec statuere unquam, quod a Deo exaudiantur. At cum accessit fides quae credit, quod gratis reputemur iusti, haec audet inuocare Deum, et sentit, se exaudiri, et consequitur ueram noticiam Dei. Semper autem heret in mundo —

122. 25. Populus — docebant, hier schsiefen sich Mel. 7. Seln. an den deutschen Text an. 123. 4. Sic — Gabriel seht Mel. 8. Seln. " 10. Mel. 8. Seln. Deum propicium

propter Christum.

", 14. gratiam et bis 45. accipitur gibt Mel. 8. fürzer: ut propter illa opera reputarentur iusti coram Deo. Ita errat humanus animus de operibus, quia fidei iu-

<sup>\*</sup> Die ausgelassenen und burch -- -- bezeichn. Worte stimmen mit dem Texte des Conc. & B. überein. Libri symbolici. 51

sticiam non intelligit, u. s. f. nach bem deutschen Texte.\*

123. 42. quae stat. so Conc. I. II. Dagegen

Hase, Francke qua.

46. Nunc igitur — citant Mel. 8. Seln. Sed objiciunt aduerfarii locum ex Corinthijs. Ši, für carit. dilectionem, hic fehlt. Für: Facilis — est: Facile est autem respondere.

124. 9. iuxta illud — eorum fehit Mel. 8. Seln. 3. 10. Si Mel. 8. Seln. Quare fi.

125. 12. dilectionis — secundae tabulae, hier hat Mel. 8. wie der deutsche Text: Nec disputat hie cet. Und Paulus redet an dem Ort 2c.

128. 49. quod reg. ac iust. Mel. 8. Seln. quod propter dilectionem simus accepti, non propter Mediatorem Christum.

129. 8. multa, so Conc. I. II., bagegen

Tittm. Hase multi.

23. bona opp. fo Conc. I. II. Hafe,

Francke lagen bona weg.

131. 13. funt iustitiae et placent — 135. 44. ex op. operato; diesen Abschnitt haben Mel. 8. Seln. meist mit dem deutschen Terte übereinstimmenb. Bemerkenswerth ift, bag bie im Deutschen 132. 26. erw. Ermahnung be8 Arift. hier mit ben eig. Worten gegeben ift: Διὸ πειρώ τὴν ἀρχὴν μὴ εἰς ΰβριν, ἀλλ' είς ευεργεσίαν κατατίθεσθαι.

134. 17. poenae Conc. I. II. besgi. Red. lefen culpae, was jedoch Melanchthon felbst auf dem Titelblatte der Apologie (1531, 4) als einen Drudfehler bezeichnet hat.

139. 3. esse sehlt bei Hase, steht jedoch in Mel. 4. (ed. princeps) und Conc. I. II.

140. 3. Mel. 8. Conftat ex Ethicis iusticiam obedientiam appellari erga superiorem, quam is approbat. Mel. meint bier Aristot. Ethic. Nicom. lib. V. f. b. Nachweif. ber Citate.

141. 31. Nach meritis hat Mel. 4. tantum, bezeichnet es jedoch als Druckf. Dennoch ift es in das Conc.=B. übergegangen, auch Rech.

hat es.

143. 43. Der Abschnitt von: hie werden fie satten - 144. 46. hat nicht das Leben findet sich Mel. 8. Seln. ziemlich getreu und in Uebereinstimmung mit bem, was in unf. latein. Texte 145, 54. Teneamur — 146, 40. gelejen wirb, sodann fahren Mel. 8. Seln. mit 144, 1. Huc pertinet et sententia fo fort: Sed operae precium est audire, quomodo eludant aduersarii dictum Chri-Iti Cum fec.

153. 15. fagenae Mel. 4. 8. Seln. Conc. I. II.

lagenae. Mel. (edit. Peucer.) die spät. Ausg. bes Conc. B. verbegern ben offenb. Druckf. hier u. weiter unten 155, 37.

157. 12. dominum, die Abklirz. dieses Wortes in dam. veranlagte ben sinnentstell. Febler in den Rechenberg. Ausg.: dum.

" 35. Für errent Tittm. terreni.

164. 7. Hanc fententiam — Et comperimus Mel. 8. Seln. Hanc fent. constanter defenderunt nostri Concionatores. comperimus. Diese u. die solg. Auslahung wurde bef. gemisbilligt. Seln. gibt die ausgel. Worte am Rande. Conc. I. II. find die Worte quod in Coena - corp. Dom. mit größ. Schrift gebruckt.

17. Id enim test. — (3. 25.) docet, Christum Mel. 8. Seln. ut test. Canon Misfae apud Graecos. Et extant quorundam scriptorum testimonia. Nam Cyrillus in Iohannem Cap. 15. inquit, Christum cet. 50. Mel. 4. Conc. I. haben ben Druckf.

Undecimus, welchen auch Hase beibehalten. Mel. 8. Conc. II. richtig Decimus.

165. 43. abstineant so alle Ausg. mit Ausnahme der von Lücke, welcher die unricht. Lesart aus Gratian. Decret. wieder aufgenommen. Bgl. die Nachweisung ber Citate. Christus ait sc. per Paulum. Der deutsche Text hat Paulus.

169. 42. satisfact. Lücke factionibus, wabr-

scheinl. Druckf.

170. 35. del. Mel. 8. Seln. tollendam.

172. 5. De Christo, so allerdings Mel. 4. 8. Seln. Conc. I. Rach ihnen Walch, Hase, Francke u. M. Conc. II. jedoch per Christum,

welches als die bericht Lesart vorzuziehen. 174. 2. praecipuae, jo Mel. 8. Seln. Conc. II. Rech. Tittm., dagegen Conc. I. Hase, Francke praecipue. Erst. Lesart scheint mit Rücks. auf praecipuas S. 173, 28. vorzuz. 207. 10. ex homin. so sämmtl. Ausg. bis auf bie Rechenberg. welche operibus.

216. 6. Ed. Mel. 4. Nazanzenum, Mel. 8.

Conc. I. II. Nazianz.

41. atque in Mel. 8. Conc. II. bagegen fehlt in Mel. 4. Conc. I.

217. 23. dubitabant Mel. 8. Conc. I. II., bageg. Mel. 4. dubitant.

,, 24. permitteret Mel. 8. Conc. I. II., bageg. Mel 4. prom. 219. 35. Guilielmo fo Mel. 8. Conc. I. II.,

bageg. Mel. 4. Guielmo. 223. 2. accepimus fo Mel. 4. 8. Conc. I. II., bageg. Walch. Hase accipimus.

3. qua fo Conc. I. II. bageg. Mel. 4. 8. (Francke) quae.

<sup>\*</sup> Der Raum erlaubt uns nicht, alle bie Stellen anguführen, in welchen die Octavausg. ben Tert veranbert hat; bie bis hieher gegebenen werben genugen, um ben Unterschieb beutlich zu machen. Nur bie wichtigsten Aenborungen werben wir noch beifügen.

225. 45. 2. Thess. Die ersten Ausg. geben aus Bersehen 1. Thess. an.

228. 51. arte Mel. 8. Seln. apte.

232. 3. innocentum, so bie ält. Ausgaben fammtl., Rech. Tittm. Hase jedoch innocentium

233. 45. petituri, Rech. u. ihm nach Tittm. fälschlich perdituri.

234. 16 nolint so Conc. II. Dageg. Mel. 4.

8. Seln. Conc. I. nolunt.

253. 45. sicut docet so sämmtl. alte Ausg. Hase, Tittm. laffen jeb. docet weg.

262. 23. in hoc Tittm, fälschl. hac.

263. 7. hoc laken Mel. 8. Seln. weg.

264. 10. Mel. 8. Seln. addita figno.

38. celebratur Mel. 8. Conc. I. II. Rech. Tittm. Hase, Francke bagegen nach Mel. 4. celebrabatur.

266. 9. Synaxis Tittm. syntaxis (!)

21. ἐκδεδυκέναι Conc. II. Rech. ἐκδεδικ. 41. Symbolam so alle alt. u. neu. Ausg. Rech. Tittm. Symbolum. 267. 5. Tittm. läßt bie Worte von dem ersten

incruentas bis zum zweit. aus.

269. 54. in lege alle Ausa., Hase jeb, de lege. 271. 58. et fact. — vocant fehlt Mel. 8. Seln. 280. 28. Tittm. läßt bie Worte von bem erft.

ridiculum - jum zweit, aus. S. zu p. 267.

#### Verzeichnis der Lesarten zum deutschen Texte der П. Apologie.

13. 2. Porrede fehlt Mel. \* Braun. Jul. Leipz. Frankf. Stuttg.

74, 46. Dan. aber Mel. in ein. Erempl. \*\* hieher, aberd.

75. 13. weder - noch Mel. nicht - vnd.

34. fremden fehlt Leipz. Bipping.

45. Mel. an wilche (an f. ohne, beib. gewöhnl.)

" 49. Derhalben Baumg. dergleichen. \*\*\*

", 51. heilige fehtt Drest. 1. Tüb. Walch. 76. 1. Crauen Braun. Stuttg. Creuen. 77. 2. Art. I. Don Gott, Zahl und Ueber-

schrift fehlt (f. barüber bie Ginleit)

78. 20. Mel. actual culpa Magd.\*\*\*\* actualis

79. 49. lagen Reinecc. Baumg, verlagen.

80. 22. Jul. actionibus.

81. 23. nichte, die alt. Ausg. nicht.

" 34. diefe, so alle, Baumg. die, unter ben von ihm verz. Ausg. welche diese haben, fehlt Mel. (Rh.)

82. 32. ein lauter Mel. Corpp. eitel lauter. Reinecc. fehlt ein.

" 44. vertrauen Leipz. vertragen, Drudf. ihn Mel. jhnen, so auch anderwärts. 83. 22. sagt, Drest. 1. Tub. Leipz. Stuttg.

fant Matth. 9. Marc. 2.

" 26. Prophet Dresb. 1. Tib. Stuttg. Leipz. fetsen hinzu Jerem. 31.

27. der 116. pf. Mel. die Corpp. Dresb. 2. Frankf. Magd. fehlt die Zahl. Dresd. 1. Tüb. Stuttg. fehlt alles.

84. 15. ausf. fo alle, Pipp. anfechten (Drudf.)

85. 8. daß fie bekennen fehlt in einer Dresbener Ausg. u. Frankf.

28. erklare Mel. Thiir. Jul. Pleren.

86. 14. von erst Mel. Corpp. vor erst. 28. einf. Bipping, anführen.

87. 29. wirdet Braun. wirdt Tilb. wird (fo auch Walch.)

88. 45. da Dresb. 1. Leipz. Magb. daß.

89. 36. Erkenntnis Leipz. Mergerniß, ein grob. Druckf., den noch die Ausg. v. 1703 hat.

\* Mel. bebeutet bie beutsche edit. princ. Da 💵 teine beutsche Octavausg, von 1531 gibt, so lagen wir bie Beg. 4.

\*\*\* Beil. bebeilte die deutige eine period. (Quart.) hier weg.

\*\* Es sinden sich Berschiebenheiten in Eremplaren der Mel. edit. princ. Dem Herausgeder liegen 3 Eremplare vor, wei den Bibl. zu Erlang. u. Stuttg angehörige haben wider, eines das er selbst besigt, hat jedoch, wie das Conc.B., noc. E. über diese die Erichied. die Gintelung.

\*\*\* Baumg. bat. dergl. Lesarten. welche von denen der Mel. edit. princ. sowohl, als aller Ausg. d. Conc.B. absentien, viele, j. Baumg. christ Conc.B. p. 133. Nr. 32. p. 134. Nr. 34. p. 135. Nr. 37. 39. p. 138. Nr. 41 u. a. a. D. weskald wir dier nur im algemeinen datauf ausnertsam machen.

\*\*\*\* Diese Ausg. if besonders reich an Orucks. deren wir nur einige, bespielskhalber, verzeichnen wollen. Dasselbe

90. 39. unerfahrn. Pipping hat den Druckf. erfahrnen, f. zu p. 93.

42. Spielged. Tilb. Leipz. Stuttg. Magb. Spiegelged.

3. nicht fehlt Leipz. (boch nur in ber ersten Ausg.)

93. 42. unerfahrne Pipp. erfahrne, berf. Drucks. wie p. 93. 94. 38. Mel. Corpp. Dresd. 1. Tüb. Stuttg.

Frankf. folute.

97. 48. 50. Mel. u. alle nach der Bulg. 49.

98. 52. Frucht Braun. Frücht lat. fructus. 99. 17. befer fehlt Mel. Braun. Thur. lat. maiores

102. 50. können Mel. konten lat. possemus.

103. 31. Gläuben, die neuern Ausg. haben Glaube (Walch. Glauben), es ift aber ber Infinit. als Substant. Mel. vnfer gleuben, τò credere.

109. 58. gewarten Mel. Corpp. zu warten, bei Mel. als Ein Wort. Doch haben andere Exempl. gewarten, f. die Bem. zu p. 85. 4.

110. 26. lieblich, hier dief. Berschied, die eine Gattung ber ed. princ. lieblich, die andere

leiblich.

114. 32. da er fagt steht überall in Parenth. 115. 37. Für Paul. hat Reinecc. burch Druchf. Detrus.

38. weit fehlt Leipz. auch 1703. Pip=

ping.

119. 17. Die zweite Gattung ber ed. princ. hat hier ben Buchstaben S (So) in einer Bignette, welche eine entblößte Figur bar= stellt, die eine unanständige Gebärde macht. Dhne Zweifel mählte die Schalkheit des Druders dieselbe mit Beziehung auf die Ueberschrift "Untwort auf die Argument der Widdersacher." Die andere Gattung hat biese Bignette nicht.

127. 19. Dresd 1. Philosophien.

128. 58. gleichwohl Leipz. gleich, so auch bie Reueren, Reinecc. Baumg. Walch.

129. 23. fest Mel. Corpp. fast, richtiger. 133. 26. weiß Mel. wiffet, Jul. mufte.

" 59. wirst Mel Corpp. Drest. 1. 2.

wirdest, Stuttg. wurdst, Leipz. wirst. 136. 13. Mel. Dresb. 1. 2. warte, Stuttg.

Reinecc. wartet.

137. 21. Mel. Corpp. Stuttg. Tiib. Dresb. 1. antecedent Dresb. 2. Frankf. Antecedenti. Es gibt Erempl. des Dresd. Conc. B. welche burch Druckf. Anteceden ober 2c. haben.

" 27. Zu Es sind auch wohl etliche ist zu bemerten, bag Mel. damit besonders ben Erasmus meint, reine garte heiligen im

lat. meros semideos.

148. 27. Enadenlehen Pipp. Enadenlohn Druckf.

154. 1. Stand Jul. stad.

52. Mel Thiir. Jul. Dresb. 1. Stuttg. fehlt theilhaftig und steht Zeile 53. nach ift. 156. 36. bismeilen Mel. Corpp. bey mei=

157. 8. muden einige Exempl. v. Drest. 2.

merken Drudf.

162. 7. abrechnen Mel. u. die alt. Ausg. abrechen. Jul. abbrechen.

166. 3 Erinn. Mel. vorinnerung Braun verinnerung.

23. Mel. dieses particula Thür. Jul. dieses particular Stuttg. die part.

169. 17. erkennen Mel. Corpp. Frankf. Tilb.

Magd. Dresd. 2. erkenten. 172. 4. Gewiffen, den Erempl. von Dregb.

2. haben burch Drudf, gewiffenden.

174. 24. Rom. 5. Mel. und alle alt. Ausg. Rom. iiij.

31. 117 ps. so alle ält. Ausg. nach der Bulgata, eben so 3. 33. 118. Pf. u. S. 175. 3. 2. 1 Regum 2. für 1 Sam. 2. wie bie Neueren gesetzt haben.

175. 21. oder Leipz. und, so auch Baumg.

besgl. 3. 24.

176. 34. die Stude Mel. u. alle alt. Ausg. das, nach bem Latein. eas partes foll es die beifien.

177. 28. wo Mel. Braun. Thir. wie, and. Er. ber ed. princ. wue, Baumg. gibt unrichtig wenn an.

179. 2. aller Dresb. 1. Frankf. Reinecc.

Pipping alle (falsch).

184. 49. ad fehlt in allen alt. auch latein. Ausg. boch haben es die fpat. Dresd. u. Leipz. 186. 39. 51. die ält. Ausg. haben nach ber Bulgata 50.

187. 1. Pipp. falsch ihre eittene Cehre.

191. 26. Magb. hat ben finnentstell. Druckf. ond statt Wir, berselbe findet sich auch in Erempl. von Drest. 1.

194. 44. Wallfahrten Mel. und alle ältern Ausg. Walfart, Drest. 1. hat den Druckf.

Wolfart.

196. 44. Ponen Stuttg. Peinen, eben fo 197. 6.

198. 22. als die Mel. Corpp. als er die.

199. 34. Mel. u. alle alt. Ausg. zehmen, Leivz. Pipp. Walch zäumen. " 43. Mel. u. alle ält. Ausg. fremde Pipp.

fremde.

201. 27. wirst Mel. u. alle alt. Ausg. haben die alte Form wirdest, nicht wurdest, wie Baumg. angibt.

203. 5. Mel. Corpp. Drest. 1. richtets. , 8. nie als Pipp. allein niemals.

206. 26. Speise - haben bat Mel. fo

Speise viel gesatt haben vnd von Sa= gungen.

206. 40. Paulus Pipp. Pilatus. (!)

207. 13. Mel. Corpp. denn Gottes nabe ift nicht aus werden.

209. 18. im fo alle, nur Reinecc. Bipp. am. 42. solche Unterscheid so Dresd. u. alle ält. Ausg. nicht folch, wie Baumg. angibt, lat. discrimina.

214. 21. Mel. u. alt. Ausg. fastel speise.

215. 53. nichts Mel. u. alt. Ausg. nicht.

217. 19. von Contracten Baumg, gibt an alle Ausg. hätten so, außer Leipz. u. Reinecc. es habe also Leipz. hier einen Druckf. Allein er lieft felbst und, was offenbar unrichtig ift, ba auch im Lat. de stehet.

24. diefer Frankf. Tub. Stuttg. diefe u. . 25. find. Exempl. von Dregb. 2. u. Magd. von 1581. haben diefe - ift.

46. Wort, und Bef. Mel. Corpp. worts

befehl.

218. 5. zu hoch Stuttg. so hoch, so auch Wald.

219. 4. nichts Variata allein nichts.

230. 37. getrübt, Mel. u. alle ält. Ausg. betrübt, ausgen. Leipz.

233. 52. 1. Reg. 2. nach ber Bulg. alle alt. Ausg.

235. 14. ruchtig Tüb. Stuttg. richtig Druckf. 241. 19. Leipz. u. Reinecc. unrichtig: ge-brauchen 1. Ror. 7. Der.

" 55. in Leipz Bipp. an. 244. 24. Stiften Leipz. Druckf. Schriften, Bipp. falsch Stiftern.

246. 50. vollz. Mel. Corpp. verzogen.

248. 8. so zu Mel. u. alle. Pipp. falsch so zu so, Braun. zu so.

250. 16. fur die fie Mel. u. alt. Ausg. fur

die, so sie, so auch 3. 37.

251. 28. ungewisses so Mel. u. alle, ausgen. Dresb. 1. Stuttg. Tüb. Bipp. Reinecc. ge= wisses, erst. ift die richt. Lesart, lat. propter ambiguitatem.

©. 3.

254, 53, bie Pfalmen 39, 50, 115, find nach der Bulg. citirt, verst. also 40. 51. 116.

256, 9. widerredet demf. Mel. wider den= selbigen, es muß also ift ober redet ergangt werden.

" 14. recht fehlt in ein. Erempl. von Dresb. 1. u. Frankf.

257. 8. Predigens Reinecc. hat ben finnentst. Drudf. Predigers.

260. 16. Pipp. falsch heiligen, Legend.

265. 45. Reinecc. Danksagungen, lat. de grat. actione.

269. 18. Griechen Dresb. 2. Frankf. Magbeb. haben ben Drudf. Rirchen, Mel. Rriechen (woher vielleicht der Druckf.) lat. graecos.

272, 16. sie die Baumg, gibt an Mel. und Braun. hätten fie fie, bie 3. vor uns lieg. Erempl. der edit. princ. haben fie die; bat Baumg, nicht geirrt, so beutet bies auf eine britte Gatt. von Exempl.

275. 9. keine so alle, es scheint aber boch beißen zu sollen eine, lat. quae habet mand.

et promiss. cet.

277. 15. haben so alle, Banmg, hat nach Drest. 1. habe, erst. wohl richtiger, lat. voces legi cet.

,, 17. Mel. Braun. steht bas Komma nach sollen.

" 18. hore Baumg, falsch horet.

" 54. Bipp. falsch in ihren. 281. 14. Leipz. Ordnung, so auch Baumg. fallch, lat. ordinationes.

15. fieb. Mel. Braun, funften, auffallend ift, daß diefer Fehler in alle Ausg. Mel. übergegangen.

283. 6. großer, einige Erempl. von Drest. 1. großer, fo auch Baumg. Erft. richtiger, lat. magnae.

286. 33. viel lagen Pipp. Reinecc. u. Baumg. mit Unrecht aus, da Mel. u. alle alt. Ausg. fo haben, lat. longe acc.

291. 14. Monche Reinecc. falsch Menge.

### III. Verzeichnis der Lesarten zum deutschen Texte der Schmalkaldischen Artikel.

293. Die Aufschrift lautet Luth. Die Ur= tidel 1537. Witt. 1. Urtidel: so da hetten follen auffs Concilion zu Mantua, od. wo es wurde fein, vberantwortet werden, von onsers teils wegen. Und was wir an= nemen oder geben kunden oder nicht 20. D. Mart. Luth. Wittemberg M.D.XXXVIII. Bitt. 2. Die heubtartidel des driftl. Blaubens, wider den Bapft und der hellen

7. Jul. Braun geschrieben und erstlich

in Druck ausgangen Anno 1538.

295. 1. Die Borrebe fehlt in Luthers Sandschrift.

3. ausschriebe Baumg. fett bier un= richtig ein Comma.

5. Witt. 1. wegruckt.

Pforten zu erhalten ic.

15. Demnach bier beginnt Witt. 2. Die Borrede, und zwar so: Ich habe diese Ar= tidel u. s. f. " 19. Witt. 1. sollte.

21. driftlich fehlt hier u. 3. 25. 30. bei Spal. Witt. 1. 2.

43. Spal Witt. 1. 2. jemerlich. 296. 3. Bekenntnis hier hat Thur. am Rande: im Buch vom Abendmal Christi Como 5. Sol. 514.

15. Spal. Witt. 1. 2. erbeit, so auch ferner, erbeiten, erbeiter.

16. will Witt. 1. will ich Druckf.

" 21. wie Reinecc. weil. 32. Luth. fehlt bofen.

297. 6. driftlich fehlt Witt. 1.

29. Rirchensache Witt. 1. Rirchen fachen, lat. negotia eccles.

32. Witt. 1. eine Sundflus.

1. Riederer: Der erste Cheil der Artidel ist Luth. hatte ursprünglich auch die Worte der Art. sie wurden jedoch wieder ausgeftrichen.\*

,, 4. Luth hat die Bezifferung 1. 2. 3. 4.

am Rande.

5. daß\*\* Luth. ursprüngl. daß Gott. 299. 7. Personen Luth. urspr. Personen in Bott sind.

8. Der himmel — hat ift von Luth. am Rande feines MS. beigefügt.

25. item S. Athan. Bufat Luth. am Rande.

26. gemeine Buf. Luth. am Ranbe, Rieb. gemainen, woher vielleicht die falsche Ueberf. in Sel. Concordia v. 1580. Catechismus puerilis omnium

,, 30. weiter Zus. Luth. zw. ben Zeilen. 0. 5. der I. Luth. Witt. 1. 2. haben der

erste, besgl. S. 301. 1. der ander u. f. f. " 21. folder bafür hatte Luth. urfpr. der. 31. den Mensch. geg. Zuf. Luth. am

Rande, bei Ried. fehlen diese Worte. ,, 34. geheilet. Die Wittenb. Octavansa. v. 1543 u. 1544. jo wie die Weimar, v. 1553 falfch geheiliget, Ried. fehlt Efa. 53.

36. und Welt, jo Luth. u. alle alt. Drucke, Leipz. und die neuer. Herausg. und alle Welt, lat. univers. mund.

301. 1. Die Ueberschrift von der Messe sehlt Luth. Witt. 1. 2. Eben so auch bei ben ff. Art. Wahrscheinlich hat Spal. die Ueber= fdriften bingugefett.

14. erste Buf. Luth. zw. ben Beil. besgl.

3. 16. und.

33. Der Abschnitt Man laffe - erfunden ift fehlt bei Luther, findet fich jedoch von 1538. an in allen Ausg. die Weimar. bezeichnet ihn beshalb mit einem Afteristen.

302. 10. also Luth. Spal. Witt. 1. 2. Thur. so. " 15. bofer oder frommer Zus. Luth. am Ranbe, bei Spal. fehlt es, Weim. mit \* be-

zeichnet.

" 19. berichten oder fehlt Rieb.

22. nach der - gereicht Zus. Luth. am Rande, Ried. fehlt gereicht.

24. ift ein Menschend. - verboten Rieb. ift vngewis und vnnotig, die Worte ein

<sup>\*</sup> Der Kurze wegen machen wir im Folg. bie von Luther in seinem MS. wieder ausgestrich. Worte baburch bemerklich, bas wir biefelben mit gewöhnt. Schrift bruden lagen

\*\* So Nauteinede, welcher jedoch Luthers Orthographie u. Interpunktion nicht burchgängig genau wiedergegeben zu baben scheint; benn Luther schrieb nicht bas, und, Reu, Stuhl zc. sondern bas, und, rew, ftuel zc.

Menschend, und dazu verboten sind Zus. Luth. am Rande u. zw. den Zeilen.

302. 41. mit f. Werk Zuf. Luth. am Rande. " 42. er — bose, desgl., bei. Ried. fehlt

303. 15. Ried. man es wol mocht lassen, Luth. man es may wol laffen, Luth. hat ben Satz von derhalben - mare am Rande u. ausgestr., Spal. hat ihn so, wie unser Conc.B.

18. Die Pap. — 3. 47 Engel fehlt bei Luth. n. hat deshalb Weim. bief. Abschn. mit \* bez.

38. Wort — mute so alle, Pipp. 11.

Baumg. Worte — mögen. ,, 49. viel Ried. die, so auch urspr. Luth. jedoch ausgestr. u. viel bafür gesetzt.

304. 9. und fie - laffen mugen fehlt Rieb. Der Schreiber sahe wohl von dem ersten mutten auf bas zweite, fie fehlt Luther.

16. auf ihre eigt. Werk. Luth. Rieb. auf ihr eigen Wert, unfere Lesart fommt von

Spal.

21. Und man — bleiben fehlt bei Spal. und ift deshalb Weim mit \* bez. Luth. hat biefen Sat am untern Rande ber Seite, fo daß es ungewis ift, ob er schon urspr. da ftund, ober erst später nachgetragen murbe. Die Drucke haben ihn alle.

" 33. von hunds — ware fehlt bei Spal. u. ift besw. Weim. mit \* bez. Luth. hat es

am Rande.

305. 11. Der ganze Art. — Und in Summa fehlt bei Luth. u. Spal., auch Ried. hat nur ben ersten Abschn. Unrufung - nicht

" 53. nach mugen tommen bei Luth. 11 Zeil. welche durch Ausstreichen völlig unleserlich

gemacht find.

- 306. 37. darf so alle ält. Drude, Marhein= ede will in Luth thut lefen: (Sie legendum esse hanc vocem opinor. Quod enim Vinar. ediderunt thar, plane nihil est. Emendarunt igitur aliae ita, ut legatur darff, quod a literarum figura in Cod. nostro maxime alienum est, quamquam sensui omnino respondet.) Allein Marh. sensui omnino respondet.) hat mit dem plane nihil est völlig unrecht. Thar ift ein gutes beutsches Wort und icon die erste Wittenb. Ausg., welche Luth. selbst besorgte, hat es.
- 307. 27. und ist Pabst Zus. Luth. am Rande.
  - ,, 31. Und ich setze 2c. spat. Buf. Luth. wie weit, hat jedoch Marhein. nicht ange-
- 308. 16. wie die so Luth. u. alle alt. Ausg. und die ist Druckf. bes Conc.=Buchs.

309. 3. Die Parenth. (welches - ift) hat Luth. am Rande.

24. oder weltl. Oberk. Zuf. Luth. am Rande, wodurch allerdings der Zusammenhang in etwas unterbrochen wurde.

310. 8. Luth. Spal. Ried. Witt. 1. 2. fehlt die Bezifferung, Seln. 3. hat I. nach Sünde,

so auch Dresd.

32. Daß 2c. biefer u. bie ff. 6 Gate find bei Luth. Witt. 1. 2. Braun. mit ben Zahlen I-VII. bez.

Erbfall bei Luth. ausgestr. und bafür

Erbfal gefett.

,, 33. und unverd. Luth am Ranbe.

311. 15. Gutes zuthun Luth. am Rande. ,, 36. der Strafe Luth. am Rande.

" 45. das find — haben Luth. am Rande. 312. 7. Ried. wie gar tief und grundloss

feine Natur gefallen und verderbt ift, fo

urspr. auch Luth. jedoch corrig.

20. Umt Luth. Spal. Ried. Weim. Braun. Imt des Geseges, so wird auch die Stelle in der Conc. Form. Art. V. De Lege et Evang. p. 636. angeführt. Seln. 3. hat Solch Umt, in ber gegenüberstehenden lat. Berfion (III.) aber: Hoc officium Legis, was in dem lat. Texte blieb, weshalb Bertram meint, es fei aus biefem in ben beutschen burch ein Bersehen gekommen. Da es aber schon in der ersten Witt. Ausg. fehlt, so ift es offenbar von Luther selbst beim Abdrucke weggelaßen worden.

,, 34 Das ist — Todes Luth. am Rande. 313. 9. Also - Sunden fehlt bei Spal. (nicht bei Luth.) u. ist deshalb in der Weint. Ausg.

mit \* bez.

316. 15. gemacht richtiger gewest wie Luth. Spal. Witt. 1. 2. und alle alteren Drucke haben.

43. Werk Luth. urfpr. Werk, bas heißt der Welt recht gelohnet für ihre Undankbar-

keit gegen Gott.

317. 14. Wort Luth. bose Wort, so auch Spal. Beim. Es scheint die beffere Legart zu fein, indem es dem vorhergehenden bofe Gedanken entspricht.

319. 3. Der noch librige Theil bes Art, von Wiederum ob - nicht in uns ist spät. Zu= sat Luthers, ber sich in seiner und Spal. Handschr. nicht findet, u. Weim. beshalb mit \* bez. ift.

4. Ephef. 5. fehlt in den Handschr. u. ält. Druden Weim. Braun, fetzen noch bazu das Waßerbad im Wort, nicht aber Tilb.

u. Leipz. wie Marhein. angibt.

9. (Gottes Einf.) Diese Worte hat Luth. in seiner Handschr. zwar wieder geftr., doch aber nachher eingeklammert in den Druck aufgenommen.

320. 18. Von der Kindertaufe haben alle Handschr. u. alt. Drucke als Ueberschrift, jo bag fie bann fortfahren: halten wir ic. Bor biefer Ueberschrift hatte Luth. urfpr. Dom Sakrament, u. 3. 21. nach reichen, wann fie gefordert wird.

" 23. Alle Handschr. u. Drucke ohne Wiederholung der Worte vom Sacram. des

Alt. wie 3. 18. halten wir ic.

321. 20. des Schl. fo Luth. Ried Witt. 1. Spal. der, wohl ein Schreibf. ber bann in bas Conc.B. übergieng, ba nur einer, ber

Löseschlüßel, gemeint ift.

40. Der noch übrige Theil des Art. von Und in diesem — durch sie redet ist ein fpat. Bufat, ber fich in ben Sanbidr. (Baumg, unrichtig in der erften Ausg., (benn diese hat ihn) nicht findet, und beshalb Weim. mit \* bez. ift.

322. 35. Witt. 1. 2. Braun. ohn folch vor= gehend wort, so auch unten Gabriels vor-

gehend wort.

, 55. Marhein, gibt an Wort im Sacram. ba biese Legart jeboch nirgends anzutreffen, so beruht sie wohl auf dem Drucks. im für

323. 53. von Bisch. Leipz. von den Bisch. Die richtige Lesart ift aber ohne Zweifel ohn Bisch. sie ist dem Sinne sowohl, als ben fämmtl. Handschr. u. ersten Drucken u. ter Uebersetz. bes Generanus absque ep. per Presbyteros etc. angemeßen. Die Les= art von findet sich zuerst im Weim. Abdrucke ber Spal. Handschr., ob schon in dieser felbst, vermögen wir nicht zu entscheiden.

324. 39. 40. ich Beim. Braun. wir, habe bief. haben, weiß ich bief. wifen wir. Diefe Uenderung, gegen welche alle Sandichr. (ob auch Spal.?) und Drucke außer den vorgen. find, mag, nach Marhein. Bermuthung. bon ben Weim. Theol, mit Beziehung auf Offander u. feine Anhänger gemacht worden fein. In der Vorrede klagen fie über die Irrthümer besselben im Art. von der Rechtsertigung und späterhin hielten fie Offiandern eben feine Unterschrift ber Schmalk. Art. vor. Dadurch nun, daß sie hier für ich - wir 2c. (sc. Diiander mit eingeschloßen) feten, gewinnt biefer Borhalt an Nachbrud.

46. rachen Altenb. rechnen, für letzt. bie lat. Uebers. (auch des Generan.) impu-

tare.

325. 33. Avers. Dresb. 2. Stuttg. Frankf. ha-ben advers. aber Luth. Ried. Spal. u. alt. Drude aversantium, Ried. Weim. Braun. Bul. fügen bie Uebersetz. bei : welche fich ab= wenden von der mahrheit.

325. 36. ff. ich Weim. Braun. Jul. ändern wie oben wir, muß - mußen, will wollen, meinen - unfern, weiß -

willen.

" 47. Sladen Witt. 1. Thitr. Sladenweihen, wurt, hafern ic. Ried. Lichtweyhen, Pal= men, Wurg, hafern, Sladenweihen, Altenb. Palmen, Sladenweihen, Murz, hafern ic. guth, hatte Die Worte Sladen weihen an Rand geschrieben, ohne ihnen ihre Stelle beutlich anzuweisen, daber stehen fie in ver-schied. Ausg. an verschied. Orten.

2. unverworren sein, damit schließen Luth. Ried. Spal. u. die ersten Drucke.

6. Aldenburg Leipz. Altenburg. 7. Zu Melanchthons Unterschrift machen bie Weim. Herausg. die Anmerkung: O! quantum mutatus ab illo. Invor hat er gefagt, fo der Pabst das Evangelium zuließe, daß mans allenthalben frev öffent= lich lehren und predigen dürfte, solte man ihm seinen Primat nicht allein über die Bischoffe, die er sonst hat, sondern auch über die unsern, ja Christi Airche, die zu-vor den Intidrist verdammet, verbannet und sich ganzlich von ihm abgesondert haben, laffen; desgleichen gibt man auch feinen Bischoffen das Regiment über die Rirchen Chrifti, fo doch der Pabst mit feinen Wolfen, den Bischoffen, das heilige Evangelium jest greulicher, denn zuvor je geschichen, verflucht, laftert, verbannet und wider die Rirche Christi und uns arme Christen aufs greulichste, wie ein rechter Beerwolf, ja wie der leidige Ceufel selbst, beide mit seuer und Schwert, und wie er nur immer kann und vermag, mutet und tobet. Das heist, mein ich, nach der neuen Chriftenfprach gemaß gehandelt. Go auch Thilr. In das Concord. B. ift aber diese Unmerk. nicht übergegangen.

10. gugelagen Weim. 1553 gugulaffen, diese Ausg. (Jena 1555) hat den Druckf. zuzugelagen, diefen wollte man verbefern

und fette zugelaffen. " 13. Leipz. Feigenbotz. " 15. Jul. Norenberg.

,, 16. Weim. Studgard.

19. Weim. Schlachinhauffen, Leipz. Schlaginh. Corpp Schlahinh.

22. Weim. Dregt. Hessaici, Druckf. ber Weim. Ausg. von 1555.

., 23. Frantf. falfc Burgenhagen. , 27. Dresb. 1. Frantf. Briccius.

,, 28. Beim. Jul. Braun. subscribit.

33. Frankf. Thuringios.

34. Weim. Braun. Erphurdensis.

327. 39. Weim. Corup. Thall.

S. 3.

328. 1.\* Dietr. hat die Ueberschr.: Von dem Bepftlichen Gewalt, Weim. Von der gewalt und Obrickeit des Bapsts, durch die Gelerten zusamen gezogen. Schmalkalden. 1537. Preuß. wie Dresd. jedoch mit dem Zusate: Ind in Druck gegeben Anno M. D. XXXVIII. Gött, desgl. Von der — Gelerten, Anno 37 zusamen gezogen zu Schmalkalden und in — Am Kande steht, wie dei Thür. Wiewol folgende Disputation von des Bapsts Gewalt D. M. L. nicht geschrieben, iste doch, auf daß man die ganze Schmalkaldische handlung bei einander hat, sür nutzlich geacht, daß sie hinzu gedruckt wurde, Erell wie Weint. nur Oberkeit u. mit dem Druck. Jul. hat wie Gött. ohne die Glosse.

" 33. entsehen, lat. deponendi, Beim. Braun. Crell. und entsehen, Preuß. Gött. Thur. Jul. Dresb. 1. einsehen im Conc.B. ift Drucksehler.

,, 35. Mend. der Sacr. Dietr. die Sacra=

ment und die Lehre andern.

329. 29. Wie solches ist in Dietr. Weim. Erell ohne Absatz burch ein Comma mit bem Borhergebenden verbunden.

330. 7. ehe er fich — befpr. habe Dietr. Weim. Crell ehe er Petrum darumb be-

sprachet hab.

331. 34. große Dietr. größte lat. maxima.
"40. Solche. Hier hat Dietr. Weim.
Erell die Zahl VII. Braun. VIII. u. f. fort
bis XII. also eines mehr.

333. 16. denn gleichwie — 3. 23. ordiniren fehlt bei Dietr. hier und sieht nach 3. 27.

Rirden.

" 32. Gewalt der Oberk. Dietr. richtiger gewalt oder öberkeit, lat. superior. seu domin. 6. 3. 333. 56. hören und glauben Dietr. fügt hinzu darum daß es Chriftus fo zu predigen befohlen und seinen Verheißungen zu glausben geheißen hat.

335. 29. hanget Dietr. bindet.

336. 25. als that — Rechten Dietr. als hett ers aus Gottlichem Gewalt.

" 42. Leben hie Dregd. 1. Druckf. eben hie.

339. 26. ihm zuvor — zugethan Dietr. denn ihm zuvor verpflichtet, das Uebr. fehlt.

340. 50. heraclam, sammtt. Ausg. haben hier Esdram (Dietr. Weim. Esram; Frankf. Esoram Oruckf.) Da Melanchthous Original, der latein. Text, Heraclam hat, wie hieronymus schrieb, so kann Esdram nur durch einen Fehler des ersten Uebersetzers, (B. Dietrichs?) in den deutschen Text gekommen sein, welchen zuerst Keinecc. auf Erinnern der theol. Facultät zu Leipzig in dieser hinssicht verbeherte. Weim. 1555. hat Esdram neben heraclam am Rande.

342. 36. ftrafliche Dresben 1. Drudf. fro-

liche, Dietr. verfluchte.

343. 29. gehören, so alle ält., einige Exempl. von Dresd. 2. durch Druck, gehöret, welches sodann in neuere Ausg. Baumg. Pipp. 2c. übergegangen. Ersteres ist richtiger, weil es sich auf Sachen bezieht, lat. pertinent. "37. besondern, wo Dietr. sonderlich so.

344. 7. und darüber den — gebraucht has ben Dietr. Zum andern, weil sie darüber den — gebrauchet, sowohl dem Latein. (praeterea) als dem solgenden zum legten entsprechend. Da dieses erst die Protasis endigt, so darf nach gedraucht haben nicht, wie Dresd. und darnach Neuere z. B. Baumg, thun, ein Absatz gemacht werden.

" 35. Dietr. ichließt mit Umen.

# III. Verzeichnis der Lesarten zum lateinischen Texte der Schmalkaldischen Artikel.

295. 15. et volunt — exornare Gener. ita meis sudoribus ad suam virulentiam abutuntur. 296, 42. nostrum fo Conc. I. II. Hase, Francke nostrorum.

,, 49. nullum coniug. - arbitrio Gener.

<sup>\*</sup> Die nachstehend verzeichn. Barienten wurden theils ben bereits ettirten, theils ben in Bertrams Gesch, bes symb. Anhangs ber Schmalk. Art. 2c. herausg. von Rieberer, angeschipten Ausgaben, nämlich der Uebers, von B. Dietrich, Wittenbendenung 1568, der Grellischen ober Wittenb. Ausg. von 1576 und der Selneccerschen von 1582 entnommen, wornach die Abkurg. zu verstehen find.

non coniugium, sed exerceri vagos concubitus more pecudum et sumere sibi quemque omnium rerum licentiam.

297. 43. comitiis Gener. contractibus, follte

wohl conventibus heißen.

45. Die Worte: die wider Bott find hat Gener. übergangen.

57. cereorum fehlt bei Gener und im

deutschen Texte.

1. Prima Pars cet. Gener. Pr. p. continet sublimia capita de div. Maiest.

Seln. fehlt summis.

" 23. Gener. sicut Apostolorum, Nicenum, item fancti Athanafii Symbolum et nostri Catechismi docent, Thur. communis Catech. puerorum, Seln. Catech. puerilis omnium, omn. wahrscheinlich Druckf. aus

300. 15. gratis absque — propriis Gener. bloß gratis, beutsch ohne Berdienst.

" 20. solam cet. Gener. fide nos iustificari, fehlt allein.

34. Seln. fehlt universum.

302. 42. miss. ventr. Gener. facrificulum.

303. 6. irruer. in purg. Gener. actum est in purgatorium, die Worte: et quae - phantas, fehlen in beiben, sowie im Deutschen.

,, 19. et non put. - sint Gener. beger existimant autem nos non intelligere.

quare tales fententias citent.

304. 29. Sic enim — corr. Gener. und im Deutschen fehlt bieser unnöthige Zusatz. , 51. et loco — cet. Gener. beger nach b. Deutsch, quod propter reliquias Sanctorum tanquam propter bonum opus et cultum, ut missam, dari finxerunt indulgentias et remiss. pecc.

307. 12. Hoc totum so alle alt. Drude, auch Conc. I. II. wie im D. Welches alles, Hase,

Francke nach Rechenb. Hoc enim

310. 37. Post Adae cet. Gener hat auch bie Beziff. I. - VII. und läßt bafür die Et und Item wea.

314. 39. quod - ornabant finbet fich weber

im Deutschen noch bei Gener.

315. 1. afflicti fuer. Gener. frustra (Deutsch.

vergebl.) afflixit.

Hier hat Seln. 1580 ein 29 natas. Einschiebsel, davon sich im deutsch. u. latein. Terte nirgends sonft eine Spur findet, bas aber an die Stelle Aug. Conf. p. 54. §. 11. erinnert: Chyrsoft, serm. de poenitent, sic inquit: Non est necesse confiteri, praesente

tefte, tua peccata, folum recognofce ea in corde tuo. Hoc examen non requirit teftes, fufficit, quod folus Deus te videat et audiat. Dic ergo Deo peccatum tuum, qui non irrogat poenam, sed peccatorum remissionem. Homil de S. Pligon. Ego fide iubeo, si te ex corde converteris ad Dominum, et pollicitus fueris, te ad pristina peccata amplius non reuersurum, quod Deus nihil abs te requirit ad fatisfactionem.

317. 27. Die Parenth. (vend. cet.) fehlt im

Deutsch. und bei Gener.

318. 42. ex rat. sua fehlt Gener. und im Deutsch.

320. 25. De sacr. alt. fehlt bei Gener. wie in den deutschen Handschr.

323. 3. f. sine Dec. — vocali Gener. Thur.

nur absque decem praeceptis.

53. absque richt. als ab, was aus bem Drucksehler im deutschen Texte von statt ohn entstanden ift.

324. 36. contra Gener. richt. extra, beutsch

326. 2. Et sunt — Schluß Thur. infinitae sunt aliae huius gen. praestigiae, quas relinquimus illorum Deo, et ipsis adorandas, donec capiat eos fatietas: nos ab eis liberi esse volumus. Illorum Deo geht ohne Zweisel auf den Pabst (p. 307. 3. 16 f.) und ber Zwischensatz quas — adorandas

ift ohne Comma im Zusammenhange zu lesen. 18.\* Sinsichtlich der Ueberschrift f. die

Ginleit.

1) Arg. De pot. et Prim. Papae, ἀδέ-

2) Vitt. de potestate Pontificis et Episcoporum, αδέσποτον. (Die Herausg. von 1. u. 2. kannten also ben Berfaffer nicht, ge= bachten auch des Schmalk. Convents nicht.)

3) Pez. 1. nennet sie Scriptum Phil. Mel. de potestate et primatu Papae in conuentu Theologorum Smalcald. 1540, (man bem. bie falsche Jahrzahl.) Pez. 2. Scriptum - -Papae feu Regno Antichristi, ex quo omnes pii exire, quodque fugere toto pectore et execrari jubentur (Apocal. 13. 14. 15.) Anno 1537. in Conuentu Smale. a praecipuis protestantium Ecclesiarum Doctoribus communi confensu comprobatum.

4) Seln. 1582. (auch Conc. 1580.) De Pot. — a Viris doctis Smalcaldiae congregatis, Tractatus scriptus. Anno M.D. XXXVII. Unter den neu. Ausg. hat die von

<sup>\*</sup> Die Barianten zu bem Tractat. de potost. as prim. pap. sind Bertrauß p. 949 angef. Werke entnommen, welches die Lekarten ber Strafburg. Ausg von 1540. (Arg.) ber Wittenb von 1549. 60. 61. (Vitt. I. II. II) der Selneccerschen von 1552 (1609) (Seln.) ber Pezelfichen in den Kosponsion. ex seriptis Melanchthonis von 1563, und bekielben in ben Consiliis Melanchth. (Pez. I. II.) angibt. Außerbem kamen noch die verschieb. Ausg. des Conc.B. in

S. 3.

Tittmann die Autorschaft Mel. anerkannt: De Pot. — a Viris doctis Smalcaldiae scriptus cet.

328. 6. Arg. Vit. 1. 2. 3. Romanus Epi-

scopus.

Seln. 1609. tt. Conc. 1580. Papa \* primum gloriatur, fe effe iure diuino Monarcham super omnes alios Epifcopos et Paftores in toto orbe Christiano.

Secundo fe iure diuino habere vtrunque gladium, id eft, penes fe esse lectionem, tranflationem et depositionem Regum, et regnarum mundi constitutionem etc.

regnorum mundi conftitutionem etc.

Tertio addit, id vnumquemque ita credere debere, nisi quis amittere aeternam velit falutem. Atque hae causae funt, propter quas Papa iactitat, fe effe Vicarium Christi in terris.

329. 19. Item alle Idem. Seln. Idem appa-

ret ex similitudine (Gleichnis).

330. 23. Für superior. hat ed. Lips. 1719.

ben arg. Druckf. desperationem.

331. 7. testatur Arg. Vit. 1. 2. 3. testantur Seln. gibt bie Beriode bon 3. 5. Idem an gant anders: Hoe non tantum in Oriente, fed etiam in aliis et latinis Ecclefijs diu ita feruatum eft, ut manifeste in Cypr. et Aug. oftenditur.

" 14. Alle ält. praepositos Lips. 1669. propos. was auch in die Rech. Ausg. über-

ging

332. 12. cet. Seln. 1580. cet. Potentia diuitiarum, et humilitas paupertatis, sublimiorem vel inferiorem facit. Diese Stelle sehst jedoch bei Seln. 1582. in dem dem deutschen Texte gegenübersteh. satein., nicht aber in der deselbst abgedr. zweiten satein. Textesrecension. Sonst haben diese Stelle alse ält. Drucke.

", 22. Item — Imperatoris läßt Seln. 1582. weg (in ber Conc. v. 1580 fteht ber Saß), n. fährt (auch in ber Conc. v. 1580.) 3. 31. fort: Allegantur autem contra nos fententiae quaedam, ut Matth.

, 30. hier haben Arg. Vit. 1. 2. 3. Pez.

1. 2. die Ueberschrift Confutatio.

. 35. Quum - vol. fehlt Pez. 1., auch ift

bas Folgende verändert.

333. 13. Nam — vocationis hat Seln. 1582. Vt enim promissio Euangelij simpliciter et immediate totius Ecclesiae est, ita et claues nihil aliud sunt, quam officium, quo promissio omnibus petentibus offer-

S. 3.

tur. Hinc ecclefia ministros ordinanti (Drudf. f. di) potestatem habet. Et Christus inquiens: Quidquid ligaueritis etc., oftendit fimul, cui det claues, nempe, Ecclefiae, Vbi duo aut tres congreg. fuerint in nom meo, etc. Et Christus summum et vltimum jus et iudicium tribuit ac commendat Ecclefiae, cum inquit: Dic. Ecclesiae. Gerade so Seln. Conc. 1580. nur daß sich hier der lächerliche Druckf. ultimum ferculum f. ult. ius et iud. einschlich, ber Seln. vielen Berbruß machte. Müller hat in seiner Ausg. (Lips. et Jenae 1705.) auch biesen Druckf. beibehalten und erklärt ihn in ber Randgloffe aus der doppelten Bedeutung bes Wortes Gericht, indem ber Ueberf. (? er sagt scriba) auf die unrechte gefallen sei. Natürlicher ist die Erklärung Hutters (Conc. conc. cap. 57.), Seln. habe das Sprichwort bes Matthesius: Im jungften Gericht gibt Gott der Rirchen das beste gericht, (? in latein. Ueberf. an ben Rand seines Exempl. geschrieben und aus biefem fei beim Drucke bas Wort ferculum in ben Text gefommen. Seln. schreibt im Epilogus des Conc. B. v. 1584. Praebuit festinatio illa obsonium quoque et ferculum malevolis et inimicis, commissum paronomasiae adscripta et postea textui per incuriam typographicam inserta notatione.

339. 16. Papae in Vit. 1 ist ein Druckf. 340. 37. Heraclam alle bis auf Reinecc. Esdram, s. die Barianten des deutschen

Textes zu biefer Stelle.

341. 5. dixit als auf Hieron. sich beziehent, Arg. Vit. 1. 2. 3. Pez. 1. 2. haben richt. dixi., n. 14. impert. Lips. 1719. Druck. impedire. 343. 16. obtemperemus, rect. Arg. Vit. 1. obtemperemus? Rectum.

" 37. cognatione Pez. 1. Lips. 1719.

cognitione Drucks

345. Die Unterschriften fehlen Arg. Vit. 1. 2.

3. Pez. 1. 2.

.. 9. Weim. se subscribit.

, 12. bies. Stettin.

" 14. dies. u. Dresd. lagen North. auf Schneew. folgen.

" 15. bief. in Crailsheim.

" 18. dief. Antonius.

" 19. bief. Schlachinhauffen.

346. 27. Wolfart nannte sich auch Lycosthenes.

" 30. Weim. Drest. Hessiae.

<sup>\*</sup> Bertram gibt an Soln. 1582 lefe Rom. Pont. Diese Ausgabe ist uns nicht zur hand, da jedoch die vor uns liegende von 1600, sammt der Soln. Ausga des Sonc.B. von 1550 wie oben bemerkt, Papa lesen. so möchen wir Bertr. Angabe sol bezweisen. Uedrigens ist es unmöglich, die zahlreichen ehweichungen Soln. Ausgaden hier anzusühren, wir geben, gleichsam zur Probe, nur den Ansang und einige der bedeutenbsten Bartanten.

## IV. Verzeichnis der Lesarten zum deutschen Texte des kleinen Katechismus.\*

347. 2. Der Titel lautet: 1. Der Pleine Rate= chismus fur die gemeine Pfarherr und Prediger. Mart. Luther: Wittemberg. Bedrud't zu Erfurd durch Conrad Treffer. 2. Der Kleine – Luther Marburg, 1529. - Luther Marburg. 1529. Gedruckt zu Marburg vm Jahr M.D. vnd XXIX. 3. Enchiridion. 3. Der kleine – Prediger, Gemehret und gebessert, durch Mart. Luther. Wittemberg. Gedruckt zu Wittemsberg, durch Nickel Schirlent, M.D.XXXX. 4. Enchiridion - Prediger. Mart. Lu. M.D. XXXI. Gedrudt - Schirleng. M.D. XXXI. 5. Enchiridion - Prediger. D. Mart. Luth. Wittemberg, gedruckt nick. Schir. 1539. 6. Enchiridion — Prediger. Auffs new obersehen und zugericht. Mart. Luth. Wittemberg. Gedruckt zu Wittemberg, durch Rickel Schirlent, MDXCII.

349. 1. Norrede - Lutheri steht nur in 5. " " Thiir. Jul. haben am Rande die Anmerk.: Lutherus ad Martinum Gorlitium: Modo in parando Catechilmo pro rudibus paganis verfor; Anno 1529. 15. Januar. Idem ad Nicolaum Hausmannum: Non est absolutus Catechismus, sed breui

abfolvetur, anno 1529. 3. Martii.

" 2 frommen fehlt 6.

" 10. Difitator Thur. Jul. bemerken am Rande: diese Bistation ift geschehen Anno 27 wie das zu sehen ist Tomo 3 Fol. 425 a. 436 b. 437 b. Item Tomo 4 Fol. 341 a. anders Drucks Tomo 3 Fol. 408 b. 366 a. 409 a. Item Tomo 4 Fol. 352 b. a.

" 17. weder alle widder.

21. gelernt Conc.B. und viele Ausg. gelchrt, was falsch ift.

" 25. hingehen 1-4 geben.

28. eure 1-4 ewer 5. 6. ewre latein. traditiones. Magb. Leipz. Pipp. falsch: euer Menschentelet.

350. 5. hute 2 behute.

" 11. man fehlt 2-5.

3. 350. 19. Drest. I. Magt. fehlt und einfaltigen.

30. die alle diese.

351. 10. wohl 1-4 nu wol.

. 38 wohl treiben fehlt 1-5, auch Brand. findet sich jedoch 6.

352. 31. sprach so alle, 6 spricht. ,, 42 Paradeis alle Paradis.

353. 6. gerennet 2. geronnen, die libr. ge= ronnen.

7. mußest so zuerst 6, die übr. mußtest.

" 24. mehr fehlt 1-5.

" 28. uns fehlt 1 u 2. 354. 1. Die Zehen Gebot — das erste Ge= bot 1 u. 2 Ein kleiner Ratechismus odder Christliche zucht. Das Erste. (2 bas Erste gepot.) Die Bezifferung der Hauptstücke fehlt in ben ält. Ausg.

4. Rat. 5 hat zu ben Geboten, Artikeln, Bitten bes B. U. und zu ben hauptstücken von ber Taufe u. bem Abendm. Holzschnitte mit Erklärungen z. B. zu bem 1. Gebot: biese Figur ist genommen aus bem Andern Buch Mosi, Erodi am XXXII.

" 11. misbrauchen 1-3 u. 6. nicht un= nutlich furen, fo auch Thur. Jul.

" 16. loben fehlt 2. " 27. ehren Kat. 6 Thur. Jul. fetzen bei: auf das dirs wol nehe, und lanne lebest auf Erden.

355. 33. alles fehlt Kat. 1.

357. 6. allmächtigen ift 5 u. 6 burch, von Dater getrennt.

" 16. dieses Leibes 1 u. 4 des Leibs.

" 30. alle von der jungframen Maria.

" 33. wieder fehlt 1-6.

358. 3. erworben und gewonnen von alle Rat. Dregd. 1. Corpp. Magd. Reinecc. er= worben, gewonnen und von - Bauma, weist auf das Latein. hin; dort allerdings redemit et — dann aber 3. 3 liberavit, was eben bem erworben und gewonnen entspricht.

<sup>\*</sup> Barianten der Interpunction und Orthographie, auch solche wie erbeit für arbeit, ju für ihnen, gleubeftu fur glaubeft bu mußen mir des Raumes megen übergeben.

358. 38. die Anrede und beren Erflärung fehlt Rat. 1-3.

359. 10. das alle des.

37. des 1-4 der Teufel.

360. 19. Schuld alle Schulde lat, debita, 30. alle wol thun Dresd. 1. fehlt wol burch Druckf., sobann auch Tüb. Frankf. Stuttg. Jul.

38. noch alle Rat. vnd. 361. 16. verheißen, Dresb. 1. Brand. Frankf. Leipz. verheischen, so auch S. 362, 3. Brand. Berheischung.

362. 2. Worte und fehlt 6.

27. gerecht und Erben 1-4 gerecht= fertiget Erben.

43, in den Tod 1-5 ym Tode.

Der Abschnitt: Wie man die Einfalt. fehlt 1 u. 2, auch lat. Werke Wittenb. Ausg. ; nach bem Taufbüchlein, aber in ganz anberer Gestalt folgt er 3, wie bei uns 4-6.

20. unfleißig 4 vnnfleissig, zornig, vn=

guchtig, heissig gewest.

" 40. schambar Leipz. Bipp. unschambar, aus Misverstand der alten Form bar = los. 364. 22. also 4 nnd.

" 23. welche fehlt 4 u. 5. , 31. Weiter 4 u. 5 Sprich.

365. 9. zu effen fehlt 1 u. 2. 39. die Frage und Antwort fehlt 1. u. 2. 366. 25. Die Ueberschrift fehlt in allen Ratech.

ebenso S. 367. 3. 8.

367. 29. lehren 1-4 lernen. 36. milde fehlt überall. 368. 1-5 fehlt 1 u. 2 gang.

369. 11. Weinfaufer 1-4 weinfüchtig.

" 12. beißigt 6 bochen, so auch Jul. Thir. nicht unehrliche - treiben 1-4 nicht ichenbliches gewinfts gyrig.

" 13. haderhaftig 1-4 genkisch.

16. der - Widersprecher fehlt 1-5 bafür steht etc.

" 21. hat 6 einen längeren Zusat, eben so nach 3. 32, entsprechend dem latein. Texte. " 23. Oberkeit 6 die gewalt vber in hat. " 24. Denn die Obrigkeit - geordnet 6. Denn es ist keine Oberkeit, on von Bott, Wo aber Oberkeit ist, die ist von Gott verordnet; eben so ist das solg. bis empfahen, nach ber luth. Bibelüberfetung

370. 14. und nicht so schüchter seid 1-4 wol thut vnd nicht so furchtet fur einigem

schewsal.

.. 18. scheu 1-4 blode.

" 19. zu fo 5, alle and. in dem ober ym. 31. in Einfältigkeit 1-4 ynn einfeltigem herten.

370. 38. 1-4. mit willferigkeit.

761. 1. Erster Anhang, vgl. barüber bie Einleitungen zu bem tleinen und großen Ratedismus.

763. 13. Traubiichl. Rat. 1. 2. 3. 5. verkun=

digens.

" 13. dief. auf auf der. " 27. nicht dief. nichts.

764. 8. und bief. odder.
,, 12. foll bief. follt.

9. fie Traub. fich. Rat. hie laf fie. 14. ingemein bief. in gemein Jul. aller Gemein. lat. coram tota eccl.

" 22. über dem bief. vber den.

" 26. ein Gehilfin 1. 5. ein tehulffen.

" 1. 2. 3. die omb yhn sev. 33. 1. 2. 3. das were ein mal bein 5. das ift doch, bain.
,, 39. 1. 2. 3. und werden fein zwey ein

fleisch.

766. 4. gurichte 1. 2. 3. gurichtet eine herr= liche Gemeine 5. darstellet eine temeine. die herrlich sev.

24. Schmerzen 1. 2. 3. Fummer, so auch

" 27. 1. 2. 3. vnd du folft dich ducken fur deinen man.

767. 2. machet 2c. 1. 2. 3. bringet sie onter

8. 1. 2. 3. Wer ein weib krieget, der Frieget ein gut Ding, vnd wird wolgefallen vom herrn schepfen.

Das Taufbüchlein fehlt in Kat. 1. 2. 2. verdeutschet und fehlt Taufbüch=

lein 1. 2.

" 10. auch Taufb. 1 Rat. 3. der auch. " 15. wie - geschehen fehlt überall. 17. Beiftande Taufb. 1. beiftehende.

769. 21. verlachet alle veracht, lat. fastidit. 2. solche alle so, Gaben alle Gabe.

6. Nach Umen folgt in Thiir. u. Jul. eine Stelle, die im latein. Texte beibehalten wurde, mahrend fie im Deutschen fehlt, fo wie sie auch Luther bei bem zweiten Abbruck vom 3. 1524 weggelagen hatte. In ben beutschen Katech. fehlt sie gleichfalls.

7. Im Taufb. von 1523 heißt es hier: Der Cauffer blage dem find drey mal vnder augen und spreche -, sodann folgen zwei Gebete, beren erftes in unferem Texte weggelaßen ift. hierauf folgt: hie neme er das Rind und lette im falt inn den mundt und fpreche: Nom n. das falt der wevh= hait, die dich fordere zum ewigen leben. Amen. hab fryde. Auf bieses wird bas Gebet von ber Sinbflut gelesen und bann fommt eine längere beschwörende Unrebe an Auch ber fernere Inhalt ist den Teufel. vielfach anders.

5. 3. 771. 15. Das Evang, geben Taufb. 1. 2. Rat. 3. Thur. Jul. nach einer altern Ber= fion. Bei bemfelben lautet auch die britte Bitte bes B. U. als ym hymel und auff der erden, und ber Anfang ber 6. nicht einfure vns.

772. 5. Taufb. 1. 2. Gott ben Aumechtigen Bater.

9. geboren — Todten Taufb. 1. 2. Rat. 3. neporn und nelitten. Damit ichlieft

Zum Schluße hat die Ausg. von 1529 (Kat. 3.) noch:

Eine furte weise zu beichten für die einfel-

tigen, bem Priester. Birdiger lieber Herr, ich bitte euch omb Gottes willen, gebt mir guten rat meiner

feelen zu troft.

Was begereft du benn? Antwort. armes menich, bekenne und flag euch fur Gott meinem Herrn, das ich ein sundig gebrehlich mensch bin. Ich halte nicht die gepot Got-tes, Ich gleube nicht wol dem Guangelio, Ich thu nicht gutes, Ich kann nicht leiben vbels, Inn sonberheit habe ich gethan N. vnb S. 3 bas, wilchs mich om gewiffen brildt. Daromb bitte ich euch, wollet mir an Gottes ftat vergebung sprechen und mit Gottes wort

Ein ander Bekentnis ber Beicht. Ich betenne mich fur Gott und euch, als ein armer funder und vol aller funden, des unglaubens und lesterunge Gottes. Ich füle auch, das Gottes wort nicht pn mir frucht bringet, Ich höre es, vnd nehme es nicht an mit ernste, Ich erzeige meinem nehisten nicht die Werk ber liebe, Ich bin zornig, hessig, neibisch vber phm, Ich bin vngedültig, geitzig vnd geneiget ju allem arge, des halben ift mein herts und gewiffen beschweret, vnd were ber sunden gerne los, bitte, phr wollet meinen fleinen glauben sterken und mein schwach gewissen tröften, burch bas Göttliche wort vnb zusagung.

Warumb wiltu bas sacrament empfahen? Darumb, bas ich meine feele mit Gottes Wort vnd zeichen sterken und gnad erlangen will. Saftu boch unn ber Beichte vergebung ber

funden. Was benn. Ich will das zeichen Gottes auch holen zu dem wort, vnd Gottes wort vielmal holen, ift beste besser.

### IV. Verzeichnis der Lesarten zum lateinischen Texte des kleinen Katechismus.

350. 13. sciam. Tittm. sciant.

34. ibi enim - potes Luth, lat. opp. Vit. ibi ingenii et artis oftentandae est locus. 37. et subinde Luth. lat. opp. et ceu Proteus subinde.

351. 10. ceu. priv. quod ist Zus. bies. Witt.

Ausg. u. des Conc. Buches.

352. 39. ut min fo alle, Rech. ad min.

353. 37. in eius vinea Zusatz in Luth. lat. opp. n. im Conc.B. boch in erst. sua für eius. 354. 1. In Luth. lat. Werken ift die Ueber=

fcr. Simplicissima et brevissima Catechismi expositio, bagegen fehlen die Worte Decem - debeat.

4. praec. Luth. lat. opp. fügen hinzu

Decalogi.

6. Statt der Frage Quae est — hier u. im folg. in Luth. lat. opp. Hoc est.

7. Responsio fehlt bei Seln. u. Conc.

8. Luth. lat. opp. prae omnibus timere et amare inque solum Deum confidere.

354. 12. non enim — vanum ist Zusatz aus Luth. lat. opp. u. Conc. nach Exod. 20, 7.

,, 17. et dil. - imprec. Luth. lat. opp. amare, nemini per sacrum ejus nomen male imprecari.

27. div serm. et ej. verb. bief. nur divinum eius verb.

aud. et disc. bief. tum audire ab aliis, tum alios docere.

,, 32. Luth. opp. lat. tuum patr. et tuam matr.

36. dil ne par. — commov. Luth opp. lat. amare, parentes nostros, item illos, qui in nos habent ius et imperium, non contemnere, nec offendere.

355. 8. dilig. ne — periculis baj. amare, nostri proximi corpus non laedere, nec ulla afficere iniuria, sed iuvare et adesse

in omnibus vitae periculis.

17. diligere, ut caste - honoret baf. amare, caftam et modestam agere vitam, nihil immodestum neque dicere neque facere, quisque suam uxorem diligere et

355. 22. Luth. opp. lat. Furtum non facies. 25. dil. ne prox. — pertrah. baj. amare, aliorum fortunas non eripere vi, neque corruptis mercibus aut fraude.

,, 36. dil. ne prox. — afficiamus bas. amare, non deferre alios falso, non prodere, non obtrectare aliis, aliorum famam

non denigrare.

46 dil. ne hered. — adiungamus bas. amare, non fraude aut dolis in proximi hereditatem aut fortunas irrepere, neque, etiamfi quaedam iuris species favere nobis videatur, ad nos transferre

356. 11. dil. ne prox. — aut abstr. baj. amare, proximi neque uxorem - ad

nos arte aliqua transferre.

11. prox. Conc. II. Rech. u. Meuere a prox.

,, 36. iuxta mand. - inftituere Luth. opp. lat. fequi mandata ipsius.

357. 13. et adh. sust. Luth. opp. lat. neque id folum, fed credo quoque quod omnia illa, alias peritura, fustentet.

15. domum baf. certas sedes.

25. Hoc cert. verum est baf. hier u. in ben ff Art. Haec omnia ut certissima, ita verissima sunt.

, 41. ante saec. baj. ab aeterno.

358. 1. damn. Luth. opp. lat. morti aeternae addictum.

5. suaque innoc. — morte baf. indignaque fua et non merita morte.

7. sub ipso — servirem baf. perpetuo ei fervirem, viverem ac regnarem cum ipso.

.. 26. solet — vocare baf. omnes alios, qui in ecclesia sunt, vocat.

" 29. christ. baf. credentibus.

" 32. in Christum fehlt Luth. opp. lat.

43. eum — invoc. baf. eo confid. pl.

359. 8. — 10. Qua rat. — cum verbum Luth. lat. opp. Id quod tum fit, cum verbum.

,, 12. pie viv. baf. vita nostra illud exprimimus.

" 13. vero al. — docet baf. verbum Dei non docent, nec vivunt ex praescripto verbi Dei.

28. pie viv. baf. fanctam ac divinam

vitam agamus.

36. orat, baj orat in coelis.

37. apud nos. baj. ap. nos in terris.

,, 40. omne mal. cons. baf. omnia nostra mala confilia.

359. 45. Deinde cum confort. — voluntas baf. Dei voluntas est, ut nos confirmet, ac retineat.

360. 21. modest. Luth. opp. lat. boni

mores.

30. et exam. pecc. nostr. ift 3uf. in Luth. opp. lat. u. im lat. Conc. Buche.

30. et propter -- repud. Luth. opp. lat. atque ideo hanc nostram orationem non audire.

361. 14. vocabuli fo Conc. I. II., Renere

(Hase, Francke) voculae

15. Amen — eiusmodi baf. Haec vox ideo addita est, ut certissimus sim, eius-

19. oremus fo Conc. II., Meuere (Hase, Francke) oraremus.

36. Conc. I, baptissantes. 1. Der Abschnitt De Confessione fehlt in Luth. opp. lat. wie in ben alt. bentich.

Ausg., f. Rieberer, Abhandl. 1, S. 118 ff. 366. 5. una - mandue. fehlt in Luth. opp. lat. besgl. 3. 17. aut — dubitat.

367. 28. Atque ita Luth. opp. lat. Atque in utramvis aurem fecurus dormias.

" 35. Pueri — familia fehlt in Luth.

opp. lat.

5. Hanc bened. — tenacitas Luth. opp. lat. Porro qui se curis macerant, qui student cumulandis opibus, illi hanc benedictionem habere non possunt. Quanquam enim et illi satis habeant, non tamen quieto corde praesentibus possunt frui.

369. 4. sentent. — per quas baj. fententiae, quibus quisque sui officii commonetur, in quocunque tandem vitae sit genere. " 14. docendum baf. doc., Dei dispensa-

torem.

24. Der Abschnitt Quid debeant cet.

fehlt im beutschen Texte.

32. De Magistr. Luth. opp. lat. Magistratus hac sententia admonetur sui officii. Auch ist 3. 39. accipient ber britte Bers, ber im Conc.B. fehlt, hinzugefett, für frustra steht sine causa, nach min. est folgt noch tibi in bonum und neben Rom. XIII. wird auch 1. Petr. II. citirt.

1. Den Abschn. Quid Subditi cet. bat

ber beutsche Text nicht.

,, 26. non terrem. - pav. Luth. lat. opp. non pertinentes omnem perturbationem. ,, 30. per erud. et corrept. Luth. lat. opp. in disciplina et correptione.

371. 14. senior. baf. noch et connectentes

humilitatem.

" 19. Für opport. bas. visitationis.

" 35. Die Berfe fehlen in Luth. opp. lat.

# V. Verzeichnis der Lesarten zum deutschen Texte des großen Katechismus.

Der Titel des großen Katech. 1. 373. -Deudsch Ratechismus. Mart. Luther, 2. Deutsch Catechismus. Gemeret mit einer neuen vnn= derricht und vermanung zu der Beycht. Mart. Luth. M.D.XXX. 3. Deudsch Kates chismus. Mit einer newen vorrhede vnd vermanunge zu der Beicht. Mart. Luth. 1531. 4. Deudsch Catechismus. Auffs new Corrigirt und gebessert. Wittemberg. M.D.XXXViij.

375. 1. Die größere Borrede fehlt noch in den Ausg. von 1529, erst von 1530 an findet sie sich, jedoch mit der Ueberschr. Por-rhede Martini Luther, unsere Ueberschr. hat bas Thiir. Corp. und das Conc.B. alleine. Boran steht die klein. Borrede in ben ersten Ausg. des deutsch. Conc.B. u in Thur. u. Jul., während das latein. die ursprüngl. Ordnung beibehielt.

376. 1. beteten Rat. 3. 4. Dregb. Tilb. betten.

Magd. Baumg. beten, Leipz. bitten.,
". 4. von fehlt Kat. 3. 4., bie ält. Ausg. bes Conc.B. so von.

" 20. konnen Rat. 3. alles konnen.

36. Dies. Catechismon, diese Form findet fich auch im kl. Kat.

39. Dies. haben Dater unf. vor Die Beben Geb.

377. 12. dieses Rat. 3. 4. diese, lat. partes. 19. Gedanken Rat. 4. denden.

379. 5. Beiligen, Engeln dief heiligen Engeln.

8. lehren Rat. 3. lernen. 380. 17. Die Rat. haben nur Vorrhede.

" 34. zum — einmal fo bie alt. Ratech., bon 1538 an nur daß er offtmals.

40. findet bie alt. Rat. gefunden und findet.

381. 2. sollten Rat. 1. 2. 3. 4. sollen.

382. 3. Die Rat. statt ber Zahlen Das Erfte. Das Ander u. f. f. die Ausg. des Conc.B. haben die Zahlen am Rande.

383. 1. 3um 3w. bie Rat. 3um andern, die Zahlen 1. 2. 3. fehlen, so auch bei bem Bat. unj.

3. nach Glaubens hat Rat. 4. u. ff. Ausg. noch auf neuer Zeile Glaub und Dater onser.

13. sigend Rat. 4. siget, alle Rat. zur

rechten hand.

" 14. Die Rat. vnd von dannen zukunfftig zu (Rat. 4. ift zu); ift fehlt auch Thur. Jul. 28. Die Kat. als im himel auch auff Erden.

384. 39. Letze Rat. 3. 4. die letzte.

2. herr Rat. 1. 2. 3. herre, 3. 9. Rat. 1. 3. Rild, für Reld.\*

" 11. das alle Rat. ein.

23. desfelb. so alle Rat., die Wittenb. Ausg. von 1542 (letter Sand) u. Leipz. 1553. \*\* derfelb.

" 30. dem alle zu dem.

386. 1. (Das erste Theil) fehlt in allen Rat. Rat. 1. hat hier einen interessanten Holzschnitt, welcher Moses vorstellt, wie er Die zwei fteinernen Taf. halt; auf lett ftebt ber hebräische Text der 10 Gebote.

4. Bom erften Gebot an haben Rat. 2.

3. Marginalien.

10. nichts so alle Rat., Dresb. 1. Magb. Leipz. nicht.

,, 13. Abgott Rat. 1. 2. 3. abeGot.

" 25. zu fehlt Kat. 3. 4.

387. 11. zagt Rat. 1. verzagt.

389. 14. hingaffet Kat. 2. und alle ff. hin=

" 35. gehalten Rat. 2. halten.

390. 10. Kat. 3. 4. quellborn.

391. 16. ein stark Eif. Kat. 2. 3. 4. eyn evveriger Got.

394. 18. nicht fehlt in allen Rat. Thiir. Jul.

<sup>\*</sup> Dergl. Abweich in der Schreibart, wie auch 3. B. rugen fur ruben, phe für je, rauchlofen fur ruchl, thuen u. thon für thun u. a. m. führen wir nicht weiter an.

\*\* Diese beiden Ausgaben, deren Barianten wir aus hase und France entnehmen, stimmen mit unserm Ratech. 1. durchaus überein.

Luther scheint es mit gutem Bedacht ausge= lagen zu haben, weil er ironisch sprechen mollte.

396. 1. mit Rat. 1. vnter, 2. fehlt es. " 27. halten Rat. 4. feyn lagen. 398. 28. Kat. 3 Baumg, verschliese.

401. 15. heiligen Rat. 1. 2. 4. Thur. Jul. heiligten.

" 26. nicht um der - sondern fehlt Rat.

" 46. ausschießen Frankf. Tüb. Stuttg. ausschlieffen.

402. 33. und solches fehlt Kat. 1. Thür. Jul. 404. 19. fern alle Rat. Thur. Jul. Leipz. fert (sonst auch fernt, im vor. Jahre).

, 41. ακηδία alle Kat. Thur. Jul. Aridia. 405. 8 beschleichen Ausg. v. 1542. 1553. beschäditten.

" 42. Seinen Bater zc. alle Rat. dein

vater und mutter.

406. 23. halten Rat. 4. bann von 1542. 1553. haben.

25. wunderlich Kat. 1. 2. 3.

Bul. feltam. "41. noch mit ihnen fehlt Rat. 1. 2. 3. 408. 18. keiner Rat. 1. 2. 3. Thilr. Jul.

Feines, lat. nihil quidquam.

410. 24. Unart Rat. 2. vnradt, Druckf.
,, 42. leibliche Kat. 1. 2. liebliche (Druckf.?) lat. corpor. bon. prom.

413. 2. ihre Candesfürften Rat. 4. Ausg.

1542. 1553. fromme Surften.

" 24. verblieben fo Drest. 1. 2. u. alle andere, die Rat. 1. 2. 3. haben jedoch ver= blichen, was entspr. bem Latein. rubig. et squal. obscur. die richt. Lesart zu sein scheint, Kat. 4. Ausg. 1542. vergeblichen, 1553. vergeblich, beides falsch.

" 41. Denn - alles Gut Rat. 4. 1542. 1553. Denn wiewol fur Gott eigentlich der glaube heilig machet, so sind doch folche werd, so im glauben gehen, auch heilige werd, Also haft du alles gut u. f. f.

414. 14. in den Naterstand Rat. 4. 1542. 1553 in dis gebot, eine Ausg. v. 1530 hat (nach Walch) ben Druckf. verstand für Da= terstand.

16. so vieler Rat. 1. 2. 3. so vielmal lat. toties pater.

415. 30. etwa Rat. 1. 2. 3. etwo, lat. alicubi, irgendwo.

33. Das alles hab ich mußen Rat. 4. 1542. 1553. Darumb mus ich solchs.

416. 1. zweierlei Rat. 1. 2. 3. Thur. Jul. (auch in Luthers Werken Wittenb. Altenb. u. Jen. Ausg.) dreverley, besgl.; 3. 2. des Gebluts — Lande dies. des gebluts ym hause und ym lande, Rat. 4. u. ff. Ausg. Libri symbolici.

S. 3.

zweverley — — des gebluts, und des ampt oder der forge, es sev im hause oder im Lande. Das Staffort Buch machte biese Aenberung (p. 98.) dem Concord. Buche zum Borwurf, mit Recht aber beriefen sich die sächs. u. würtemb. Theol. in der Widerlegung des Staffort. Buches (p. 42. u. 83) darauf, daß solche auf Luthern selbst zurückzuführen sei, da sie ja schon in ben unter seinen Augen erschien. Ausg, seiner Katech, vom J. 1538 an gesunden werde. Baumg, nimmt die alte Lesart dreverley wieder auf, aber nicht confequent, ba er bas Folg. des Gebluts und des Umts ic. un= verandert läft. Er findet die Berufung auf Luthern sehr ungewis und muthmaßlich, allein mit Unrecht. Im lat. Texte wurde die urfpr. Lesart beibehalten.

416. 18. jederm. Schabab und Suftuch sein Rat. 1. 2. 3. jederm. schabab seyn, Rat. 4.

jederm. fuß tuch fein.

23. daß sie ihnen fehlt Rat. 1. 2. 3. Thur. Jul. besgl. bas zweite fie.

417. 39. Da ift Rat. 4. Aber bie ift.

418. 22. daß sie der Welt dienen mugen Rat. 2. 3. 4. (1542. 1553.) das sy der welt mugen nut fein, jm (1532: 3um) regiment und warzu man ohr darf. , 43. Rinder und fehlt Rat. 1.

420. 17. daß niemand. - beleid. Rat. 1. Thilr. Jul. das man niemand fein levd thue.

" 34. und also - Funnten fehlt Kat. 4 421. 14. unschulditt fehlt Rat. 1. 2. 3. Thur. Jul. auch im latein. Texte.

" 23. Darum Rat. 4. 1542. 1553. Dar=

" 27. verkund. — wird Rat. 1. 2. 3. verfündigt und sprechen (wird fehlt), Kat. 4. wie Chr. felbs verk.) und sprechen

mird. 425. 25. geloben Rat. 2. loben.

" 32. darf alle Kat. thar. 427. 16. verwehren alle Kat. auch Dresb. 1. Magb. verwaren, lat. antevertere.

., 29. darf alle thar.

428. 16. mit welchen - ausstehlen Baumg. macht hiezu die Anm. "Diese Worte finden fich in allen gebrauchten, auch ber ältesten Wittenb. Ausg. 1529. und lat. Concord., baß also eine sehr unrichtige und übereilte Anmerkung ift im Staffort. Buche S. 99., als wenn diese Worte zuerst in der Tüb. Ausg. 1580. zu finden, und nach der eben daselbst befindlichen Randglosse von den Verff. dieses Conc. B. erft hinzugesetzt worden wären, um Surften und herren eine große Ehre anwird." Go fagt auch Walch, die Worte mit

S. 3.

welchen Surften - machen ftunden zwar nicht in ber Wittenb. Ausg. von 1530, wohl aber in der von 1529. Allein beide irren. Weder die ed. princ. v. 1529, noch sonst eine von uns eingesehene Ausg, bat die bez. Worte mit welchen Surften - machen (bie ff. Worte die nicht eine - ausstehlen stehen überall.) Hase bemerkt nichts zu dief. Stelle, Francke aber führt für die Bar. nur das deutsche Conc. B. an, es ift also an= zunehmen, daß auch die von ihnen verglich. Ausg von 1542 u. 1553 jenen Paffus nicht enthalten.

429. 24. dreißig alle Rat. dreuffigfeltig. ., 26. geben dief. wiederfaren.

430. 10. zwar Rat. 1. 2. zuwarten 3. 4. marten.

18. rosten Rat. 1. 2. 3. rusten.

431. 12. leiden - und erbarmen fehlt

" 13. wir wißen, daß fehlt Kat. 1. Thilr. Jul. auch im lat Texte.

432. 32. erschreppelst Rat. 4. auch 1542. 1553. erschindest.

433. 42. Darum alle Rat. Darauff.

435. 2. zugelaffen Rat. 1. 2. 3. Thur. Jul.

437. 27. über ihn fehlt Kat. 1. 2. 3.

439. 29. ergrobeln Leipz. ergrabbeln.

440. 47. darf alle thar, besgl. f. S. 3. 9. durfen alle thuren und thuren.

441. 35. ihn von dem Sein, fehlt Rat. 1. " 37. liegende Rat. 4. 1542. 1553. oder andere.

442. 6. betreugt alle Rat. Thur. Jul. be= drängt, lat. urget et obruit.

443. 42. Ueberschr. fehlt Rat. 1., die andern am Rande.

444. 23. Rost Leipz. Ausg. v. 1553. kost=

445. 28. der gemeinen — noth ist fehlt Rat.

1. Thir, Jul. auch im lat. Tepte.
,, 31. fo dazu geh, fehlt kat. 1.
447. 44. an alle kat. Thir. Jul. in.

448. 13. daselbst Rat. 4. so.

" 17. alle Wande Rat. 2. 3. 4. alle thure, wende.

449. 1. zweite alle Rat. ander.

,, 16. Kat. 2. 3. 4. das man wiffe, woher und wodurch solche frafft komme, Denn

452. 9. zu sein Rat. 2. 3. 4. setzen hinzu Welche die welt nicht thut, wie im Lat. " 17. erwarmet alle Kat. Thur. Jul. erwarmen.

453. 21. bin fehlt Rat. 1. Thir. Jul. Rat. 2. 3. 4. haben ben Sat ftatt sondern bin ic. so: als ich under des Ceuffels gewalt gefangen, zu dem tod verdampt, vnn der sunde und blindh, verstrickt bin

451. 25. Gemeinsch. der heil. fehlt Rat. 1. 2. 3. Thur. Jul. Rat. 4. hat es in Rlammern eingeschl

459. 17. Deutschen fehlt das.

" 30. nicht alle Rat. nicht alle,

460. 1. aller alle Rat. alle, Sinne bief. Sinn.

462. 34. ich Rat. 2 3. 4. er.

,, 35. Die groben Kat. 4. 1542. 1553.viel

grober.

463. 16. Das solltu — schrecken sehlt Rat. 2. 3. 4. (auch im Latein.), u. ber folg. Sat beginnt: Wie es nu nicht gilt ic.

, 21. liegt an dief. (auch 1542. 1553.)

fragt Bott nach

" 27. (bei Gottes 3orn - S. 464. 3. 4. gesucht haben). Diefer Abschnitt zwar Kat. 1. und beshalb auch in Thur. Jul. Lüneb. in ben Jen. und Altenb. Ausg. ber Werke Luthers und im beutsch Concord. B. bagegen findet er sich von 1530 an in allen Ausg. des Kat besgl in den Wittenberg. Werken Luth. und im lat. Concord.B.

464. 14. daß ich in dem — gehe so alle Ausg. des Kat. von 1530 an, Kat. 1. bag. u. bas Conc. B. das in dem — —

gehet.

21. Meinethalben - geboten hat fo Rat. 1., die folg. von 1530 an bann Wittenb. Werke Luth. haben ob wir aleich sunder sind, dennoch sol es Gotte tefallen. weil ers gebotten hat.

, 39. oder fehlt Rat. 1. 2. Nach beten haben Rat. 4. 1542. 1553. noch vnd erhörung

hoffen.

465. 1. das ich thue fehlt Kat. 4.

" 11. so ift mirs — heiligen fehlt Rat. 1. 2. 3. besgl. Thur. Jul. Dresb. 1. (biernach ist Baumgartens Angabe zu bericht.) u im lat. Texte, wird aber Rat. 4. n. ff. bann Drest. 2. u. f. f. gelefen.

466. 13. denn - Dater unfer fehlt Rat. 1.

2. 3. Thur. Jul. auch im latein. Text. " 26. fein alle ein.

,, 33. wenn Rat. 2. 3. wie 4. wo.

467. 36. bisher Rat. 4. bisher folt, bann auch haben.

468. 7. Permahn. Dresb. 1. Magb. Tilb. Warnung.

" 10. zwischen — bitten fehlt Rat. 2.

" 21. I. alle Rat. Erste, u. s. f. f. 3weite 2c. 471. 34. gib Kat. 4. u. 1542. 1553. gib wnd erhalte vns.

,, 50. dürfte alle dürste. 474. 12. gib uns Kat 4. 1542. 1553. sețen bei, das wir allezeit in dem gehorsam gegen dir gehen und bleiben, und in alle S. 3.

unserm leben und wesen nach deinem willen thun, vnd alles ic.

474. 21. das soust außer uns bief. das doch sonst.

" 37. Pabst fehlt Kat. 1. 2. 3. Thur. Jul. auch im latein. Texte.

., 42. fortgehe alle forty, vnd bestehe. 475. 26. nehmen fehlt Drest. 1. 2. u ben

übr. Conc.B. Tüb., aber nicht in den Kat. u. bem lat. Texte.

476. 4. Bemach Rat. 4. notturft, die Rat. 1. 2. 3. haben alle nemach, wonach France's Angabe zu bericht.
479. 22. durfen alle Kat. thuren.

482. 40. VII. und fehlt in ben Rat. u. im latein. Texte

43. Im Griech. Rat. 1. Im Ebreischen. 483. 47. ihm fehlt Kat. 1. Thur. Jul. auch im Latein

485. 17. wöllen wir — befehlen Rat. 4. (1542. 1553.?) das gehoret auff ein ander zeit.

486. 21. allein — willen fehlt Rat. 4. 1542. 1553.

487. 1. Rat. 1. 2. 3. Thur. Jul. hie fellet die tolle vernunfft zu.

489 34. Ding Musg. 1553. Beichen.

490. 36. Reinecc. (nach ber Arnold. Ausg.) Badetaufe.

491. 42. etwo (irgendwo) Rat. 1. 2. 3. irgend. , 43. oder ob — wie wurde Rat. 1. 2. 3. Thur. Jul. oder ob fie gleich sturben, darnach emig lebten, wie murde Rat. 4. oder ob sie gleich sturben, doch bald wie= der lebend murden, wie murde -

492. 27. Die Ueberschr. Don der zc. fehlt Rat. 1. der auch ohne Absatz 3. 26. u. 28. verbindet, so auch der lat. Text. Rat. 2. 3. 4. zwar eben so, doch haben sie unsere Ueber= fcrift am Rande.

493. 9. noch ein Stud davon feblt Kat. 4. (auch 1542, 1553.?) lat. aut ne particulam quid.

15. so in der Rindheit getaufft sind fehlt Kat. 1. 2 3. Thur. Jul. auch im Lat. 18. solche Rindert. Kat. 1. 2. 3. Thür. Jul. nur fie.

494. 44. das muße zc. hierzu gibt Baumg. bie Bar. Witt. (b. i. Rat. 1.) Thur. Jul. da ift auch die C. nicht recht, allein wir finden diese Lesart in keiner Ausg.

496. 7. Unglauben fehlt Rat. 1. 2. 3. Thur.

Jul. auch im Latein. 38. alle beibt es ein

497. 38. oder je — verst. fehlt Rat. 1. 2. 3. Thur. Jul. auch im Latein Benn Baumg. hier fagt: "Ist aber nicht erft in ber Tub. hinzugesett, wie bas Staffort. Buch melbet, S. 3.

fondern ichon in Drest. 1. ju finden, und um so weniger zu tabeln, je richtiger biese Einschränk. ift, ba hieron. Worte fich auf uns bez., und nicht allein auf die Taufe, in fo fern fie Gottes Ordnung ift," - fo bemerken wir, daß dief Zusat schon von Luth. herrührt und zum ernen Male in Rat. 4. fo-

bann in den ff. Ausg vorkommt. 498. 14. Wenn alle Kat. Thur Jul. wie, lat. quemadmodum, wie ist unstreitig richtiger als wenn, welches wohl ein stebengebliebener

Drucki. Des Conc.B ift

499. 1. (Das f. Theil.) fehlt überall.

500. 21. unter Rat 4. mit.

503. 1. verdr. Rat. 2. verderben, 3. ver= dreben.

46. durfen alle thuren.

504. 7. der hat fehlt in allen Rat. (auch 1542. 1553?) Thur. Jul. auch Luth. Wer-ten Wittenb. Ausg, besgl. im lat. Texte. Das Staffort. Buch tadelt die Einrückung biefer Worte in das Tub u. Dresd. Conc.B. als ob badurch ber Sinn verändert murbe, und bemerkt (am Rande), , wenn dieses wahr ift, wie es ift, wo bleibt benn manducatio impiorum, die feinen Glauben haben." Doch mit Unrecht; benn es ift nicht von dem Die Rebe, was die Unglaub. im Sacrament mit bem Brot und Wein empfangen, sonbern von ber Wirfung bes Sacram., nam= lich daß es nur die Glaub. zum Segen em= pfangen. (S. Gründliche 2c. Historie von ber Augsb. Confess. S 143.)

46. Um Ende, hier macht bas Staffort. Buch dem Tilb. Conc.B einen neuen Borwurf, daß dafelbst die Randgloffe ber Wittenberg Ausg. von Luth. Werken: Der= manunge das Sacrament zu empfahen ausgelagen fei. Wir haben ichon bemerkt, baß diese Randgloffen, welche Rat. 1. nicht. wohl aber in ben ff. Ausg. bann Thur Jul. gefunden werden, im Conc. Buche weggelagen

find.

505. 39. sondern auch 2c. Rat. 4. sondern das man auch teglich vermane.

507. 7. Menschen - noth. lagen fehlt Rat. 4. 1542. 1553.

14. — 26. Das soll — erkalte fehlt baselvst.

.. 36. Unwurd. dief. wirdigkeit, lat. dignit.

773. 1. Die kurze Vermahnung zu der Beicht fehlt in Rat. 1. Corpp. dann in ber Jen. Ausg. von Luth Werken, in den Dresd. 1580. 1598. Tüb. 1580. Frankf. 1581. Beibelb. 1582. Stuttg. 1611. Leipz. 1622. n. a. Ausg. bes Conc.B., die Magd. Ausg. S. 3. 1580, bat ihn. Das Staffort. Buch macht auch hier den übelberuf. Cenfor u. rechnet es S. 97 zu ben "Beispielen, ba man ben Catechismum Lutheri geandert habe, ober am Berstand Lutherum zu übertreffen gemeinet, und sich folder Alteration beswegen geluften laffen."

773. 1. zu der Beicht eine Wittenb. Ausg.

bes Rat. von 1530. zu beichten.

775. 43. muglich alle Kat. muglich war.

44. sich fehlt Kat. 2.

776. 36. Geld oder Aleider jest stut. 2. Magb. oder Pipp. Baumg. und, Buttels oder Aleider fehlt Kat. 4. Magd. Böttels.

S. 3.

776. 49. als ware - feben lagen fehlt Rat. 2. 3.

777. 9. daß man die mötte fehlt Rat. 2. 3. lat. fed consulimus et docemus.

" 10. komm dief, gehe hin. " 23. wirst dich — darum bitten sehst Rat. 4. Magb.

49. jedermann fehlt Rat. 2. 3.

778. 2. als Rat. 2. 3. wie.

6. das ift - Sakrament fehlt Rat. 4. Magd.

9. Nach Sacram. haben Rat. 2. 3. 2c.

18. Umen fehlt Rat. 2. 3.

# V. Verzeichnis der Lesarten zum lateinischen Texte des großen Katechismus.

375. 1. Seln, sett die kleine Bor. in der Ausg. der lat. Conc. voran, die authent. Ausg. von 1584. jedoch (u. d. ff.) an ihren Ort nach der größ. Luth. opp. lat. haben die größ. Vorrede am Schluße bes Ratech. 9. in concion, ist Zusatz der Uebers, des Obsopoeus, und wurde baraus in die lat. Conc. aufgenommen. \*

376 57. Ita fit — hier beginnen bei Seln. Conc. I. II. die Marginalien (zu bieser Stelle Lutherus discipulus Catechismi), welche wir des Raumes wegen weglagen.

377. 25. legantur Luth. lat. opp. legentur. 378. 7. refocillat baf. refocillatur.

" 28. quotidiani panis alle, nur Walch. quotidiano pane.

" 27. exagit. daf. exigeremur.

,, 33. common. Rech. Web. Tittm. commovendos.

379. 9. aut fehlt zwar Conc. I. steht jedoch Conc. II. woher es auch die ff. Ausg. dann Rech. Web. Tittm. in ben Text aufgen.

380. 1. praesunt, Zusat aus Luth, lat. opp. 6. ad so Conc. II. Web. Tittm. ac ha= ben Hase, Francke aus Conc. I. beibehalten was jedoch gegen den Sinn ist. Web. sagt: Priora verba de diab, minus recte vertit interpres latinus. Lutherus, cum egregium Catechismi usum ante oculos quasi

ponere, perpetuamque eius tractandi necessitatem maxime illustrare et inculcare vellet, duas finxit conditiones, quibus expletis Catechismus amplius prodesset. Alteram repetiit a diabolo, alteram ab ipso Deo sanctisque Dei angelis. Sensus verborum hic est: Non prius a Catechismi studio vacare tibi licebit, quam si diabolum docendo occideris (docendo effeceris, ut diabolus non amplius vivat et agat), et sapientior factus fueris sanctis Dei angelis, atque adeo ipso Deo. Neutra conditio expleri unquam potest. Habet igitur Catechismus perpetuum usum manetque perpetua eius tractandi necessitas. - Sic nostri dicunt, einen todt disputiren, vel proprio vel improprio significatu. Iureconsultus quidam: Non putaram, inquit, stultum istum, a me disputante victum, moriturum esse.

384. 17. ac rud. Obsop. valde pingui (quod

aiunt) Minerva. 385. 1. De Coen. Dom. Luth. opp. lat.

Obsop. De Sacramento. 4. deditque disc. suis fehit Obsop.

31. sit Obsop, sett hing, et sollicitudini. 35. in fe comp. Obsop. et Luth. opp. lat. fibi velint.

" 45. brev. et simpl. Obsop. Brub. \*\*

\* Solde Bufate, welche fich bem Lefer von felbst bemerklich machen, machen wir nicht weiter namhaft und beschränken uns darauf, die bedeutendern Abmeichungen der Ueberf, des Obsop. anzuführen.

\*\* Brud. So bezeichnen wir eine und noch wahrend des Druckes zugekommene Ausg., welche 1544 zu Franksurt bet Pet. Brudach erschien und fich ziemtich an Luth. opp. lat. und Obsop. anschließt, jedoch oft eine begere Berston gibt, und eine verbes. u. verm. Auflage des Obsop. zu sein scheint.

**6**. 3

Luth. opp. lat. plane paulo rudius atque simplicius.

386. 27. Idem Conc. I. II. ac idem, in ben

ff. Aufl. wurde ac weggelaßen.

,, 39. tuum Obsop. sett hinzu prava fiducia.

387. 16. qui op. — caret Obsop, qui aeftive et modice nummatus eft.

,, 18. spem Obsop. Luth. opp. lat. spem

propemodum desponso animo.

" 20. sint bono Obsop. bono funt, quique — Mammona beri, nullaque affecti triftitiae nubecula aut querimonia, qui divitiarum egeftate gravati funt.

389. 16. idolo Obsop. Luth. opp. lat. Deo,

deutsch Abgott.

,, 34. solam. Rech. Tittm. solum.

390. 41. nemo — det Obsop. Luth. opp. lat. nemini conandum est aliquid dare aut accipere.

" 45. et haec — respuenda Obsop. tales occasiones a creat, bona percipiendi

non funt respuendae.

- 392. 25. Et ob 3. 30. utitur Obsop. Luth, opp. lat. Neque aliam ob caufam ullam, quam propter hosce duros et peruicaces homines, ad tempus diffimulans et permittens eosdem fecure et potenter fua frui tyrannide, rebus omnibus ex fententia fuccedentibus, quafi nihil effet ipsis confeius, aut fua parum intereffet, tanta utitur cet. Brub. Et propter hosce duros, praefract. et peruicac. hom. cet.
- 393. 17. amanter bies. amice, beutsch freund-
- 400. 12. lusum fo alle, deutsch spielens, Rech. Tittm. Iesum.

, 48. Hinc dicere — sanctif. fehlt Obsop.

Luth. opp. lat. Brub.

401. 51. (dies) fehlt Cone. I. II. steht aber Seln. u. in spät. Ausg. des Cone B.

403. 45. Dei bies. setzen bei iuxta cum Tur-

CIS.

404. 15. irreligiose fo Conc. I. II. und alle Musg., Tittm. Hase Francke aber irre-

ligiosis.

- 407. 6. impert. Obsop. Brub. Luth. opp. lat. folgt noch: quam poterit ampliffime benemeritis parentibus θρεπτήρια remetiens.
  - "31. ad inv. Reinecc. Walch, Web, adinveniendus. Brub. beßer: Et cum praeter Deum alius magister cum sublimior tum praestantior inueniri non possit cet.

" 49. 50. Rech. Pfaff. Web. Tittm. commendatum — posthabitum — praeteritum, was gegen bas beutsche und gegen ben Sinn ift, ba Luther ironisch sprechen wollte.

<u>ෂ</u>. දු.

410. 3. huic Obsop. Luth. opp. lat. 11. Conc. von 1606, Seln. Conc. 1. II. Hase, Francke huc.

414. 34. nomen — gestent Obsop. Luth. opp. lat. illi vitae moderatione, aequitate, iuftitia aliisque virtutibus titulo ac nomini fuo refpondeant; Brub. huic titulo ac nomini vitae mod., aequit., aliisque virtut. cet.

415. 14. num tu — descend. Obsop. Luth. opp. lat. num tu eum virum praeftiturus

fis.

, 31. plus perf. cog. Obsop. plus moleftiae devores, Brub. Luth. haben den Schlüßfatt von qui eadem an fo: qui ἀντῷ τῷ μέτοῳ καὶ λώτον tuam fraudem tibi perfoluat, quam aduersus domin. tuum malitiose molitus es: aut potius, ut in propriis laribus (Luth. Druch. laboribus) ab uxore, liberis et familia tua indignis modis uexatus, in decuplo plus molestiae deuores ac perferas.

421. 27. adiuvasse, Obsop. Brub. Luth. Seln. Conc. I. Reinecc. adiutasse, Conc. II. burd Drudi, ber auch in bie Rech. Musg. übergeg. adiurasse, Web adiuvisse. Die richt. Lesart scheint adiutasse zu sein.

424. 16. discrim. Obsop. Brub. Luth. segen hinzu ut patet, im Dentsch. (wie für Aug.) 425. 47. praec. Obsop. Brub. Luth. praec. πάντων τῶν ἀγάμων hoc est eorum, qui

non contraxerunt matrimonium.

427. 39. Obsop. Brub. Luth. ἡμεροχοίτες hoc eft fures nocturnos.

428. 30. furtim cet. Obsop. Brub. Luth, furto depredavit atque ad fe perinde ut Caecias nubes attraxit.

,, 40. cog. bief. fügen hinzu planeque datur corvis venia, vexante cenfura columbas.

436. 21. redarg. Obsop. Luth. opp. lat. ani-madvertendum, Brub. reprehend. beutsch. ftrafen.

" 29. detract. Rech. Tittm. detrectatio-

ne, eben so p. 437. 3. 27.

437. 42. emendarentur so bies. Seln. (Walch, Web.) emendarent in Conc. I. II. ist ein burch die Absürgung von emendarentur veranlaster Druck, im Deutsch. gerathen wurde.

438. 8. duos Rech. Titt. tuos.

439. 36. qui so Obsop. Luth. Seln. Conc. I. II. u. sf., Rechb. u. sf. quae, qui ist freil. schlecht Latein, entspricht aber bem Deutsch. Brub. beser si quis.

442. 57. persuasus so Conc. I. II. u. ss. Rech. Reinecc. Walch. Tittm. persuasos, welches sich bei Obsop. Luth. Brub. Seln. (Hase, Francke) sindet, ist richtiger, jenes aber ein Druck.

G.

450. 2. sanctificat fo Obsop. Brub. Luth. opp. lat. Seln. Conc. I. II. u. ff. Rech. Pfaff, Hase, Francke sanctificavit, erstere Lebart ist dem Deutschen entsprechender.

" 23. hoc. Web. hic, Rech. Tittm. haben nach hoc ein Comma, Brub. Hic Deus meus eft, primum quidem Deus Pater cet

454. 11. Christum Tittm. Christo mit ber

Anm. vulgo Christum.

" 20. propr. et schit Obsop. Brub. Luth. Seln. et proprio Conc. I. II. (besgl. Hase, Francke), die spät. Ausg. des Conc.B. proprio et.

460. 14. reservavit fo Luth. opp. lat. Conc. I. II. Walch, Pfaff, Reinecc. Tittm. (bicfer reservav. manifestavitque); Obsop. ed. Hagan. 1536.) Brub. Seln. Rech. Hase, Francke reservavit, mos most bos Midtige.

Francke reseravit, mas nohi das Richtige.
463. 23. Nach usurp haben Obsop. u. Luth.
opp. lat. den Zus. Iam haec diligenter
tanda sunt, ut tales cogitationes subsurgentes in animo his opprimamus et expellamus, quibus ab orando abstrahimur
et deterremur. Seln. ganz ähnsich, jo auch
der deutsche Text.

,, 32. nisi — noluerunt (p. 464. 3. 6.) fehlt bei Obsop. Luth. Seln. S. die Ba=

rianten Les deutschen Textes.

464. 42. Sed hoc est — facere bafür Obsop. Brub. Luth. Sed hoc est Hylam, ut habet

Prouerbium, inclamare.

470. 24. mitr. episc. cet. Obsop. Brub. Luth. opp. lat. epifcopi et noftri Principes Phalaride nihilo mitiores, tum etiam infanientes ambitione et furiis Sacramentarii, atque id genus alii haeretici et veritatis impugnatores.

,, 49. oramus so alle, außer Cone. I. oremus, ein Drucks, der in Cone. II. u. ff. verbeßert ist, jedoch noch in Hase (3. Aust.)

ftebt.

472. 10. confid. fo alle, Tittm. Hase jeboch continenter.

,, 13. optionem so alle, Conc. I. hat ben in Conc. II. u. ss. verbeß. Drucks. opinionem, so auch Hase.

,, 16. esse Obsop. Brub. Luth. opp. lat. feten bei μονονουχί χρύσεα ὄρη, hoc est,

mun

" 36. Quare — veluti Obsop. Luth. opplat Quapropter aduersus hanc munire nobis conuenit, et huic petitioni primas deferre, atque ita omnibus aliis procul dubio quoque abundabimus.

476. 45. singill. fo Seln. Conc. I. II. u. ff. Rech. Web. Tittm. Francke singul Hase

sigillatim.

479. 6. iactarae Obsop. Brub. Luth. opp. lat. placere velit ἢ μέγα φρονεῖν.

5. <u>S</u>

479. 7. ad se — intueatur bief, in fuum ipfius finum infpueret.

480. 39. conversio ist nicht ber sinngemäße

Ausbrud für Bekorunge.

482 39. victas so Conc. II n. sf. Rech. Web. Tittm., Brub. Luth. Seln. Conc. I. Hase, Francke victam, ohne Zweisel ein Druck. der üt. Ausg., welcher in Conc. II. jedoch verbes. wurde.

486. 22 stramin, culmo cet biei, ftipula fabali aut cassa nuce esset inanior et levior. 487. 20. spir. Obsop. Brub. Luth. setten bei

et Anabaptistae.

489. 45. Iam usque cet. biεſ. Iam noftri νεόσοφοι aut potius spermologi spir.

492. 21. aquam so Obsop. Brub. Luth. Seln. aqua in Conc. I. II. ist ein Drucks, ber in den ss. Musg. (von 1606 an) verbeß. ist. Hase hat aqua beibehalten.

492. 34 S. die Bar. des deutschen Textes. 494. 1. Rottens. sehlt Obsop. Luth. opp.

lat. Brub. filt Rott. βαπτισμομ. bloß Sectariorum, bafür unten 3. 48 (mit Obsop. u. Luth.) Quoc. illi uefani Baptiftomaftiges nimium fibi fumunt, qui ita concl. cet. 499. 26. cum — illis besal. 3. 28. qui —

499. 26. cum — illis beegl. 3. 28. qui — peccatorum fehlt bei Obsop. Brub. Luth. 500. 40. aqua Rech. Web. Tittm. panis,

500. 40. aqua Rech. Web. Tittm. panis, im Deutsch. Brot. Letteres ist ohne Zweisel bie richtige Lesart, wiewohl es auffallend ist, daß aqua in allen Aufl. des Conc.B. sich erhalten konnte.

501. 35. sacr. ill. Obsop. Brub. Luth. richt.

nach dem Deutsch. verum sacr.

503. 4. nasuti spiritus cet. bie. ματαιόλογοι fpiritus nostri immodicae eruditionis et sapientiae suae singulare specimen exhibent.

506. 22. dec. quart. Ein auffall. Fehler, ber sich bis auf Rech. fortgepflanzt hat, ist, baß alle, Obsop. an der Spitze, dec. septimo

lesen.

509. 9. Quare fac — includas bief. fac — cogites, ut tu quoque horum unus fis, quos his verbis alloquitur, n. 3. 12. nach loquatur noch ac temere.

510 1. Christi so alle Ausg. ber Conc.

ausgen I. wo ber Druckf. Christo.

3. cerv. tuae incumb. Obsop. Brub. Luth. qua misere premeris.

" 55. saevit tamen cet. bie tormentis tamen nos pungit, dum passim circumroditur.

773. — Barianten zur Brevis admonitio ad confess, waren nicht zu geben. Die erste Ausg, bes latein. Textes bes groß. Katech., welche biesen Anhang hat, ist unsers Wisens

die bereits angef. von Pet. Brubach, Frankf. 1544. Sie gibt jedoch die Brevis admonitio ganz abweichend von dem Concord B., fo daß hier statt eines Barianten = Berzeichn. ein völliger Abdruck einzuschalten wäre. Bum Beleg setzen wir ben Anfang bief. Anh. bei: Brevis Adhortatio ad Confessionem. De Confessione fic femper documus, quod libera relinquenda sit: et simul tyrannidem Papae subuertimus, ut nunc ab omnibus coactionibus ipfius liberati fimus,

excussis a ceruicibus nostris maximis oneribus, quae toti Christianitati fuerunt impofita. Hactenus enim nihil quicquam grauius aut intolerabilius fuit, quam quod omnes homines promiscue ad confitendum coacti funt, poena etiam grauissimi peccati mortalis propofita: adhaec ufque adeo rigide confessio exacta est tot peccatorum enumeratione, cum nemo satis pure poterat confiteri, ut nulla extiterit maior confcientiarum carnificina.

### VI. Verzeichnis der Lesarten zum deutschen Texte der Concordien - Formel.

517. 37. in Glaubenss. bel. Augsb. des glaubens belangt fo -

, 38. eingefallen bief. angefangen.

519. 6. verderbte fehlt Augeb.

33. Menschennatur Augsb. blog natur, Ansb. 3 menschliche Natur.

521 32. Frommfeit sämtl. Ansb. u. Augsb. Sahigfeit. Nach Hutteri Concord, conc. p. 361 a foll es Sahigkeit beißen.

50. Substang, Natur und Wesen Augsb. natur vnnd Substang.

523. 1. bei Augsb. Ansb. 1. 2. vnnd, bei Ansb. 3 vnnd hinein corrigirt.

5. werden bief. werden, mogen, u. 3. 7. behalten werden.

38. blind dafür hat Augsb. nicht allein, Ansb. 1. u. 3. blind, nicht allein nichts, 2. eben fo, boch ift nicht allein ausgeftr.

525 27. schwachlich Augsb. schwerlich. 526. 11. volentem Leipz. voluntatem (Draf.

durch alle Aufl.)

"50. 300 wirkl. Urf. Augsb. u. alle Ansb. 300 vrsach in solcher bekerung. 527. 8. biel. die hauptfrag in diesem Artickul.

529. 14. ohne Gesetz fehlt Augst. in Anst. 1.

hinein corrig.

28. Also daß — Glauben Augsb. u. Ansb. 1. ursprüngl. corrupt: Gal. 5. son= dern den gerechtmachenden Glauben; Augsb. jedoch durch Correttur so den ic. u. Ansb.

1. ift fondern ausgestrichen und am Rande beigesetzt: das also die gute werd.

531. 7. geschrieben von spät. Sand corrig.

gestritten.

532. 47. Gottes, viele Ausg. (Leipz. Pipp. Reinecc. Baumg. u. a.) setzen hinzu die Selinkeit.

535. 33. wann gel. wird fehlt Augsb.

536. 5. Streit Augsb. hauptstreit. - 37. fehlt des Gesetzes.

537. 36. nennet Augsb. und fammtl. Ansb. fügen bei vnnd gleichwol nit under dem gefet, fonder unter der gnaden Rom.

538. 19. auszubringen bief. ausszubreiten lat.

spargere.

539. 9. dann geiftlich — Berdienft, Dies. und Bertr. haben ben Sat so: Dann Beiftlich heiffet Ihnen anderft nicht, dann den (der) Beift Christi welcher gegenwartig fey, oder die crafft des abwesenden leibs Chrifti vnnd sein Verdienst. Dag biefe und nicht die Lesart des Conc. Buches die richtige sei, geht aus Chemnit Antwort an bie Helmstädter Theol, hervor. (Concord. conc. p. 361 a).

" 33. sondern daß es — sei. Dieser Satz hieß im Entwurf und in fammtl. Ansb. u. Augsb.: sondern daß es war= hafftig omb Sacramentlicher einigkeit willen,

der Leib und Blut Chriffi warhafftig fey. Einer ber Rebactoren fette die Frage an den Rand, "ob nicht das eine Wort warhafftig auszulagen?" und durch die Soralofigkeit ber Correctoren murbe biefe ftatt bloßer Tilgung bes überfl. Worts in ben Text zwischen Christi und fei eingeruckt. Dieß ist bas pudendum erratum, welches Chemnit a. a. D. p. 361 b beklagt. Denn er trug zwar darauf an, daß ber betreffende Bogen ber ersten Auflage umgebruckt werbe. aber, wie er fagt, Typographorum sordida avaritia obstitit, und nur in ben Erempl. welche der Kurfürst an die Fürsten und Reichsfrände versandte, und andern wenigen geschahe die Correctur.

,, 44. halten fämmtl. bekennen lat. con-

fitemur.

542. 7. vorgehalten sämmtl. vorbehalten, lat. interdic.

543. 30. reinen fehlt in allen Sandichr. und sollte and nach Hutteri Conc. conc. p. 359 b, 361 b nicht im Texte stehen.

548. 11. narret Augsb. narrat, Misverft. bes

Abschreib.

34. für der Welt Sunde Augsb für die Welt, es hatte nämlich der Abschreiber Sunde ausgelagen und eine andere hand beshalb aus der die gemacht.

553. 38. Dorf. fammtl. Verfehung.

555. 15. recht, nach Hutteri Conc. conc. p. 361 b foll es wol heißen, auch die Handschr. haben so.

ihrer Vernunft Augsb. , 16. ihrem Leisch.

558. 13. unter sich — bestreitet Augsb. wndereinander da einer weniger, der Unnder viell Articul bestreitet.

Am Schluß der Epitome steht in sämmtl. handschr. Actum Berg den 29. Maij Unno 2c. 77. (Angsb. May 1577.), sodann folgen

die Unterschriften: Churfl. Sächsische ! Iacobus Andreae D. / Nicolaus Selneccerus D. Theologen

Churft. Branden-) Andreas Musculus D. Christophorus Cornerus D. burgische Medlenburgisch | David Chytraeus D. Brauuswigs. | Martinus Chemnitius D.

Ebenso am Schluße ber Declaratio, jedoch

ohne Actum und Datum.

563. 10. Nach vernlichen haben Dresb. Mit Churf. G. zu Sachsen befreihung. Dreed. Anno MD. LXXIX. oder LXXXII. andere anders mit Bezeichn. bes Dructorts. Die Ausg. mit ben 4 Paginazahlen hat nach verglichen eine Rosette und unten: Drefiden. 1579 - bei ber Epitome und bei der Declaratio.

570. 40. denf. alle Drucke haben derf. was ohne Zweifel ein alter Druckf., lat. in iis. Beibe Ratech. Bertr. Stuttg. v. Jahr 1622 haben denf.

5. gottseliger sämmtl. Hanbschr. und Drest. 1. gottgefelliger lat. Deo prob.,

was wohl den Vorzug verdient.

573. 5. dreißig in den Handschr. u. einigen Ausg. auch Dresb. 1 steht fünfondzwanzig, bie meiften haben dreißig, indem fie die Jahre gablen, Die zwischen bem erften Entwurf u. ber völl. Bekanntmachung ber Conc. Formel verfloßen.

575. 35. Perbindung fämmtl. Berderbung.

586. 36. erhalten nach Bertr. erhalten wird. 587. 19. accidens, wie auch das Wort fehlte ursprüngl. zwar nicht in ben Sandschr. (Ansb. 1. hat ben Sat am Rande, 2. u. 3. im Context), aber in ben alt. Druden.

588. 8. besch. Dresb. 1. 2. Stuttg. te= schaffen: es findet überhaupt eine beständ.

Bermechslung zw. be und ge statt. 593. 55. (non act. sed pass.) sehlt in ben Handschr. u. ält. Druden, es gehört aber in ben Text. vgl. Hutt. Con. con. cap. XLV. p. 281 a.

594. 9. D. Luther — epiphan. Fehlt in

ben Sandidriften.

23. wie in den - ift Bert. wie die

Phariseer undt heugler thun.

595. 51. Bezüglich bes Citats aus ber Augsb. Conf. ist zweierlei zu bemerken. Erftlich war die Stelle urspr. nach der Quartausg. Melanchthons v. 1531 gegeben. Als nun Chemnity diefes bemerkte, veranstaltete er fogleich, daß der Bogen nach dem Texte der Conf. im Conc. B. umgedruckt wurde. Es gingen aber boch ungeänderte Eremplare aus, die viel garmen verursachten (G. barüber hunnius Aeußerung in ber Ginleitung S. CXVIII.) Den von Chemnit hand corrig. Bogen, welchen ber Corrector Beter Glaser aufbewahrte, sahe Reinecc. (Conc. B. p. 933) bei deffen Sohne, dem Sup. M. Theoph. Glaf. In ben lat. Exemplaren blieb bie Stelle nach bem Mel. Texte. (Bgl. auch Pfaff's Ausgabe S. 765.)

Zweitens wurde, ohne Zweisel aus Bersehen, der andere Theil des Citats p. 596 3. 3. Und bald hernach 2c. im corrig. Exemplare weggelagen, ober wenn man ihn weglaßen wollte, so blieb 3 8. aus Unacht-samkeit stehen: Diefe Spruche 2c. In der That sehlt in allen alt. Ausg. der andere Theil bes Citats, während es boch heißt: Diese Spruche 2c. Das Leipz. Conc. B. hat baber bie weggelagene Stelle wieber aufgen. und ihm folgten Reinecc., Bipp., Walch 2c.

S. 2

596. 12. Hier haben die Handschriften und ält. Drucke am Kande: Uber den 18. Urtickel, und sodann serner die Nachweisungen, wie wir sie unter die betressenden Citate

eingerückt haben.

597. 25. heilet im großen Katech. (p. 455 unserer Ausg.) sieht holet, in den Handschr. heelet, was aber Ausb. 1. ausgestrichen u. darüber geschrieben ist holet. Dresd. 1. u. Magdeb. 1581 haben holet. Baumg. erstlärt letzteres sür einen Drucksehler, es ist aber gewiß das richtigere, da heilet in keiner Ausg. des Kat. gesunden wird. (Bgl. Balthafar His.) des Torg. Buches St. 4. S. 222. u. Bertr. a. a. D. S. 28.)

599. 20. unwiedergeb, sehft in allen Handfor. u. Dreeb. 1, ebenso 3. 23 naturliche. 600. 49. das Wort alle Handson. Wort

(Worte lat. verba).

603. 24. einen alle Handschr. einen andern.

606. 6. in, post alle in vel post.

607. 19. natürlich Balth. (Bertheib. 2c. Bertr. a. a. D. S. 26) erklärt dieses Wort für überflüßig u. sagt er finde es in seinem andern Codice der andern Klasse nicht. Es sehlt auch im Torg. Buche u. in den Handschr.

besgl. im lat. Texte.

608. 46. Dieser Sat heißt in allen Handschr. Was dann die reden belanget, da gesagt wirdt, Hominis voluntas in conversione non est ociosa, sed agit aliquid, Item, trahit Deus, sed volentem trahit, das ist, des menschen will ist in der bekerunge nicht mussig, sondern thut auch etwas. Item Gott zeucht, er zeucht aber den der will. S. Conc conc. cap. CLII. p. 95 a u. 359 b. Balth. a. a. D. St. 5. S. 25.

610. 1. de tribus — das ist fehlt überall

eben fo 3. 4. wirklichen.

, 5. der Bekehrung — Menschen sämmtl.

Sandichr. vnnferer beferung.

611. 22. derjenigen, alle Handschr. der Irthumen lat. errorum (f. das Berz. der lat. Bar.) Die Leipz. Ausg. von 1584 hat durch Druckf. eorum, was dann wahrscheinlich in den deutschen Text übergegangen ist.

612. 37. des Glaubens Augsb. richtiger des Lebens, lat. vitae Reinecc. bemerkt: al. ed. legunt Glaubens, sed per sphalma,

ut videtur.

,, 38. dann der Glaube — annimmet Bertr, durch Correctur: dan auch der glaube gerecht und felhich machet, nicht darumb das er eine folche herrliche **ම්**. ∶

Eugend sey, sondern weill er als ein mitztell und werdzeug Gotts gnade und das verdienst Christi in der vorheischung des Evangelij ergreifft und annimpt.

618. 1. emfig alle Handschr. ernnstlich.

,, 10. ohne Reu besgl, ohne ware reuw. 619. 36. dann oben fämmtl. Ansb. daroben Augsb. falfc darnach.

628. 2. Christi Anst. 1. am Kande divinae und Christi im Texte eingeklammert, 2. 11. 3. hab. divinae i. Texte ohne Christi.

629. 26. Item ic. die Stelle findet sich nicht wörtlich in der Augsb. Conf. f. die Bar. jum lat. Tert.

637. 6. Hier folgt bei Bertr. eine lange Stelle, die sich sonst nirgends findet. Siehe

644 38. yanz Dresb. 1. 2. Frankf. Tüb. Stuttg gangen lat. integram, welches die behere Lesart zu sein scheint.

649. 12. ein - ein fammtl. Sandichr. eines

- eines.

655. 6. als deffen 2c. Bertr. richtiger Alfs deffen gangen Lehr Inhaltt vnnd Summa. 667. 47. jämmtl. Handfor. etwo, fo auch

669. 23.

668. 8. der selige, Baumg. hat derselbige, wie allerdings die Handschr. 11. alt. Ausg. nach einer salsch. Lesart der schwäbisch-sächsischen Conc.; Stuttg. der selige, was allein richtig. Es sollte aber auch nach dem Grundtert 1. Tim. 6, 15 ην 1c. heißen, welche ft. welchen, und im lat. quam st. quem. 672. 2. Abb. sämmtl. Ansb. Andildungen.

672. 2. Abb. fämmtl. Ansb. Anbildungen. 674. 49. Iehre dies. Lehr= Augsb. wehr=

681. 23. offenbar dies. offenbaret.

688. 32. derwegen sammtl. Handschr. da=

gegen.

692. 50. der — ist sehlt zwar in den Handsschr. u. ält. Drucken, wurde aber in das Leipz. Conc. Buch von 1582 als in den Text gehörig aufgenommen.

699. 43. geiftlicher Augst. Anst. 1. drift=

licher.

708. 9. erhalten sämmtl. Handschr. erleuch= ten, im lat. aber conservare.

712. 14. versiegelt fehlt in sämmtl. Handschr. 716. 20. sämmtl. bekerung vnnd widers bekerung, so auch im lat.

721. 6. nicht zu lernen sämmtl. Handschr. nicht das fie begert zu lernen, so auch

im Yat

730. 44. In sämmtl. Hanbschr. steben bier bie Unterschr., wie am Schluß ber Epitome.

#### (Bu S. 637, 6, fiehe oben.)

\*) Denn es ift nicht ein Ander Gott der das Gefet gegeben, vnnd ein Ander Gott, der befohlen hatt dem Euangelio zu glauben, Sonder ein einiger Gott, Remlich Christus der Sein Bold ause Negipten

Sandt gefurtt, Die ber Apofici Baullus jengett, Cor. 10. Bund eben ju ber Beitt, ba bas gefet burch Mopfen auf bem Berge Synai gegebenn ift, Inn bemfelbigen auch ber Gotteedienft eingeichloffen, barin befohlenn, bas man Bott auff fein Ander weife dienen folle, ban wie Ehr domale in vorordenung des boben Briefterthumbe, gnaden= ftuels, tegliden opffern 2c. gebotten, Belder Gottesbienft Unders nichts, dan wie es ber Apoftel nennet, ein ichatten und Bredigt von Chrifto gewefenn. Darumb wenn Gott fagt, 3d bin ber Berr bein Gott ac. 3ft es fo viell gefagt, Alles mas ich euch gebeute, das folt ihr thun, Run gebiet ich euch auch, Aber nicht Allein, das ihr nicht fleuchen, ftelen, Morden, Chebrechen folt, Sondern auch, das ihr den Bropheten hören folt, welchen ich auß euren bruedern erweden werde, Bund der Ihn nicht höreft, vonn dem will ichs fordern. Was ift das Anders, denn das Ehr will benn unglauben ftraffen. Dann durch den Glauben an Chriftum wirdt folch gebott erfullett, wie ber Apoftell fagt: Das ende des gefest ift Chriftus, Das ift, es ficht auff Chriftum, weiset auff Chrittum, vnnd durch Chriftum wirdt es erfullet, Darumb zeigett das erfte gebott Chriftum alis den mahren Bott, unnd will das men ehme (Berir. mehr. folde platideutiche Aband. zeigen den gebrauchten Abichreiber an) gelaubenn foll, denn Er ift unfer Gott, Das ehr aber menich werden, unfer Midtler fenn, leiden unnd fterben folte, Bnd das Gott umb feinen willen, aufe Gnaden die Sunde will vorgeben, das ift eigentlich des Cuangelij Predigt, Bund dahin gehoret der Spruch S. Paulig Gal. 3. das gefet ift nicht des glaubens, sondern der mensche, der es thuet, wirdt dadurch sebenn, Christus aber hatt vnne erlofet bon dem fluch bes gefeges.

### VI. Verzeichnis der Lesarten zum lateinischen Texte der Concordien - Formel.

515. 8. (Pars prima) fehlt überall.

" 14. praescr. Seln. fügt hinzu et fidei analogiam.

517. 34. ut sunt Rech. ut hoc, Seln. qualia symbola funt, Apostolicum cet.

518. 34. agnosc. Rech. Tittm. cognoscitur. 524. 30. olitur. So Seln. Conc. II. auch Rech. Tittm. bageg. Walch, Hase obdur. So auch Conc. I. was aber hier ein Druckf. zu fein fdeint.

535. 15. Etsi hieher setzen die Ziffer VIII. Rech. Pfaff, Tittm. mit Seln., was jedoch gegen Conc. I. II. ist.

539. 14. Vocab. f. die Bar. zum beutschen Terte. Diese Stelle hat Seln. richtig: Vocab. enim (spiritualiter) nihil aliud ipsis significat, quam Spiritum Christi: quem praesentem esse credunt: aut sub eo vocabulo virtutem absentis corporis Christi eiusque meritum intelligunt. Schon 1582 änderte dies Seln. ohne Osianders Wiffen nach dem (unrichtigen) deutschen Terte

551. 25. eognit. so alle, Rech., Pfaff, Tittm.

agnitionem.

552. 43. vos besgi. nos.

561. 52. (Actum Bergae cet.) fchit Conc. I. u. bei Rech. Pfaff, Tittm. Hase.

563. 1. (Pars secunda) feblt überall.

573. 20. ut so alle, bagegen Rech., Pfaff, Tittm. et.

581. 23. et so Conc. I. II. Reinecc., bageg. Rech., Pfaff, Walch, Tittm. Hase cum. S. 3.

584, 19, corrupti Rech. Tittm. corrupta. 586. 3. accidit Rech. Pfaff accedit. Uebri-

gens fehlt bei Seln. 3. 2. id est — subsistens und 3. 3. quod aliunde accidit.

590. 14. examinantur Rech. Tittm. examinatur.

591. 8. non capit in vobis Rech., Pfaff. non capitur a vobis.

592, 41, lege Seln, Conc. II, legi,

593, 48, et lapsi fo Conc. I. II. etc. Reinecc, ex lapsi Drudf, Hase ex lapsu. Bei Seln. fehlt et lapsi gang; et möchte zu streichen sein, wie es auch Tittm. wegläßt.

595. 53. ff. S. bie Bar. zum beutschen Texte. Seln. hat diese Stelle zwar von beiben deutschen Bersionen abweichend, boch richtig nach dem lat. Texte (f. unf. Ausg. des Conc. B. p. 46.) so citirt: Humanae vires — ad manif. scelera (Z. 26—32.), sobann Item, quia per fidem — possint (3.21-24.)

599. 21. non renatum fehlt bei Seln.

602. 22. sacramentis fo Seln. Conc. I. II. bageg. Rech. Pfaff. Tittm. sacramento.

611. 21. errorum so hat Bertr. MS. Conc. II. u. alle, Conc. I. aber eorum wahrscheint. Drudf. Seln. hat ben Satz anbers, bei ihm fehlt nämlich 3. 19. Interim seu 3. 20. et alias u. 3. 21 ff. id est - adversantur.

615. 9. inferantur so alle, außer Seln. Conc. I. Hase, welche inserantur, zum beutschen Texte allerd, besser passend. Ob S. 3.

nicht f durch Druckf. aus f, wie die Alten

bruckten, entstanden ift?

629. 27. Et in confess. — fide Seln. hat bieses Citat wörtlich nach dem Texte der Augsb. Conf. s. diese S. 40. J. 13 ff. und zwar so: Et in conf. Aug. articulo sexto haec verba ex Ambrosio adferuntur: Qui credit in Chr. — peccatorum.

, 45. confid. Rech. Pfaff, Tittm. übel

confitendum.

630. 6. disputatur fo Conc. II. Rech., Pfaff, Tittm., bageg. Conc. I. Hase dispu-

tetur, mas jedenfalls beffer.

51. Petrus docet — p. 631. 3. 9. Diefe Stelle ift weber im beutschen noch im lat. Texte wörtlich nach der Apol. angeführt, bagegen findet sie sich so bei Seln. mit der allein. Ausnahme, daß das. von retinentur fide an so fortgefahren wird: At fides non manet in his, qui amittunt Spiritum Sanctum et abjiciunt poenitentiam. Wenn aber Pfaff (Eccles. evang, libri symbol, Tub. 1730. p. 811.) zu bieser Stelle sagt: Verba uti hic allegantur, paucissimis mutatis, ita habentur in edit. Witeb. 1531. 8. quam secuta est editio Steinmanniana (so gen. nach dem Drucker, es ist die oben angef. Selneccer Ausg. von 1580.) et Mülleriana, so ift dies unrichtig. Denn die Octavausg. v. 1531, hat die betreff. Stelle eben so, wie die Quartausg. u. wie unser Conc. B. sie hat. Auch in den spätern Ausg, hat Mel. nichts baran verändert. In bem Citat in ber Concord. Form. ift aber, wie insbesondere bie Borte aus Gnaden durch Christum lehren, ber beutsche u. ber latein. Text ber Apol. verschmolzen, was in dem einen nicht stand, ist bem andern entnommen worden. S. die Bar. bes beutschen Textes ber Conc. Korm, zu dieser Stelle.

636. 41. prop. cup. fo Seln. Conc. II. Da-

geg. Conc. I. Hase proponamus.

637. 8. Est autem — verum bafür Seln.

Neque tamen interim negamus.

648. 32. Diese Stelle ift gleichfalls nicht wortlich aus ber Apologie angeführt. S. Die Bar. zum beutschen Texte der Concordien Form.

659. 39. Rech. Pfaff, Tittm. consentiant.

661. 54. accipiatur Rech. Tittm. accipiuntur, was falsch. Ein alter Druckf. in Seln Conc. I. II. ift accipiantur.

663. 9. sunt jo Conc. I. II. Reinecc., Rech. Pfaff, Tittm. Dageg. Seln. Walch, Hase sunto, lett. scheint vorzuziehen.

668. 1. Primo Seln. Primo alicubi esse potest cet. so and 3. 22. Deinde Christus, 3. 44. Praet. Christus -

" 10. Quem so alle, es sollte quam heißen, s. die Bar. zum deutschen Text der Concord.

Form.

677. 36. habitaverit jo Rech. Walch, Tittm. die ält. Ausg. haben habitavit, mas vorzu-

ziehen, vergl. ben beutschen Text. 678. 24. habet so Conc. II. bageg. Hase nach Conc. I. habent.

689. 2. fuit Pfaff, Tittm. sunt, falich, bief. lagen 3. 4. et weg und feten mit Rech. 3. 8. a facie, so and 645, 14.
698. 8. induc. Dief. induatur.
702. 15. Seln. Conc. I. Smalealdii (so and)

Hase), was jedoch Conc. II, in Smalcaldiae

718. 36. ut fehlt Conc. I. Hase, steht jedoch

schon Seln, dann Conc, II, II, geh, in b. Text, 722, 20, 23, die Beziff, I. II, sehlt bei Seln, Conc, I, Pfaff, Tittm. Hase, Sie steht jeboch Cone. II. u. baher bei Rech. u. ben übr. 723. 29. Rech. gloriosae gratiae suae.

725. 1. aeternae jo Seln. Conc. I. II. Reinecc. Walch, bageg. Rech. Pfaff, Tittm. Hase aeterno, erft. bem beutschen Texte angemeßener.

### VII. Verzeichnis der Lesarten zu dem Catalogus Testimoniorum.\*

733. 24. Rirche in ben alt. Ausg. die alte, reine Rirchen, was basselbe; Bipp. unricht. die alten, reinen Rirchen.

" 41. die alt. Ausg. Eigenschafft.

734, 18. Verbum fehlt Dresb. 1. Frankf. Leipz, auch heißt es bas. caro factus est. 735. 21. resolv. Harbuins Ausg. ber Werte Leo's bat persolv.

<sup>\*</sup> Bir nehmen hier den deutschen und den lateinischen Text sogleich jusammen.

734. 54. nequaq. diff. — et in unam jo Conc. I. II. dageg. Dresb. 1. Tüb. Frankf. Magd. Leipz. Baumg. cognitum. Differentia natur. nunquam sublata propter unionem, servata magis proprietate utriusque naturae et in unam cet.

735. 3. quemadmodum — symbolum fehlt Dresb. 1. Tüb. 2c. steht aber wie im griech. Text, so auch in bem latein. Conc.B.

38. Hucusque - consent. fehlt gleichf. in ben ersten Ausg. bes beutschen Conc. B. 740. 19. besigen Drest. 1. beschüfen, Drudf.

ber in alle von uns untersuchten alt. Ausg. überging, u. sogar vom Staffort. Buch nach-

gedruckt wurde.

" 27. fein Menschheit hat die Gottheit, man hat dies als einen Druckf, angesehen u. vorgeschlagen zu lesen, sein Gottheit hat die Menschheit; allein !es ist, wennauch unbequem, doch richtig, man muß nur Mensch= heit als Accusatio nehmen, vergl. den latein. Text.

,, 49. secundum cet. 3. 53. wird ic. Das Staffort. Buch wirft hier ber Concord. eine Fälschung bes Ambrof. Textes vor, allein diese gibt ben Zusatz lediglich als eine Folgerung aus ben Worten des Umbrof. u. unterscheidet ihn von diesen burch kleinere Schrift. Dasselbe gilt von 3. 56. Christo vero cet.

743. 18. Eustachius so alle, es sollte aber beifen Eustathius.

" 26. gratia die alt. beutschen Ausg. sämmtl. sapientia (also zweimal), Reinecc. verbeß. ben Text zuerst nach dem latein. Conc.B. u. bem beutschen Text.

745. 40. adorarunt, bei Ambrof. folgt noch: Neque enim divisus Christus, sed unus, beren Weglagung bas Staffort. Buch ohne Ursache bem Conc.B. zum Vorwurfe macht.

746. 3. ut die ält. beutschen Ausg, haben et, die latein. Concord. jedoch richtig ut, so daß die Schwierigkeit, die Baumg. bez. der Uebersetzung findet, wegfällt, sobald der deutsche aus dem latein. Texte verbefiert wird.

8. Pipp. fehlt es, 16. exst. die älteren

beutsch. Ausg. extasin, was falsch. 748. 22. lib. 18. so alle ält. Ausg. bis auf Seln. der richtig lib. I. hat.

,, 28. IV. Daß die heilige Schrift - em= pfangen habe. Das Staffort. Buch bemilht fich vergeblich aus Vigil, lib. 5. (im3.

pium et sacrilegum est, ea, quae sunt propria carnis Christi, ad naturae Verbi proprietatem referre, et contra. Bigil. rebet von der Ketzerei des Eutyches,) zu beweisen, bag biefe Stelle gang nichtig und nottlos sei.

749. 14. Quomodo — communicat seu ält. Ausg. Baumg, haben ben Satz fo: Humana Dei caro particeps facta est Deitatis, sicut ignis commun. seu cet. Wir haben die Stelle (nach Reinecc. Walch 2c. Borgange) nach der latein. Concord. gegeben, welche das griech. Orig. beger übersetzt.

750. 1. non ist zu streichen, da es in den Handschriften (ber Werke Augustins) nicht ju finden und erft in die Drude eingeschoben ist. (Doch findet es sich auch in der Benedict. Ausg. tom. VIII. p. 40.) Das lehrt auch ber Sinn ber ganzen Stelle, welche im Zu-fammenhange so lautet: Unus idemque Christus est, qui iniurias pertulit et in profundo non mersit. Ex hoc pacto in mediatore Dei et hominum iniuria sui corporis aff. cet.

751. 6. Dei Pipp. Deo, eben so salsch 3. 51. in dem - Leibe, Baumg. u. Reinecc.

hier gelagen.

754. 12. so ist auch — Menschheit in ben ält. Ausg. schließt ber Satz Alfo ift auch zc. so daß mithin ein Unterscheid u. s. f. feblt.

,, 22. 3. die ält. Ausg. falsch. 5. ,, 38. Idem Dial. 5. Das Staffort. Buch behauptet mit Unrecht, diese Stelle sinde sich nicht in Athan. Sie steht tom. 2. n. 27. p. 537. der Pariser Ausg. (1698, tom. II.). Dasselbe gilt von der Stelle S. 755. 3. 16.

welche das. p. 538. zu finden ist.

756. 44. Nec ita ipsum — S. 757. 3. 3. segregatum. Diefe Stelle ift in alt. beutsch. Ausg. fürzer u. nur bem Sinne nach fo gegeben: Omnium creaturarum captus in accipienda divina essentia deficit. Nam corpus pollutum radios Divinitatis non omnes capit, proprium vero Christi templum assumtae naturae, quia tota plenitudo Deitatis in ipsa habitat, totius lucis divinae splendorem capit. Diefer Fagung entspricht auch die beutsche Uebers. S. 757. 3. 4. Das ist 20.

### Nachweisung

berjenigen Stellen, an welchen der Text des Concordien-Buches einer Berichtigung bedürftig erscheint.\*

#### Zum deutschen Texte der Augsburgischen Confession.

- S. 3. 36, 34. Wo aber 3. 39. verfahen Berb. Text: Wo aber bei unfern herrn - - Cheils die handlung dermaßen, wie E. A. M. Ausschreiben vermatt (bequeme handlung unter uns felbst in Lieb und Gutigfeit) nit verfahen.
  — Die in Parenth. ftehenden Worte find, wie mehrere Stellen ber Prafatio, Anführungen aus dem kaiferl. Ausfdreiben.
- 37, 17. Und weil 3. 23. Generalconcil. In ber Mainzer Sandschrift und mithin auch im Dresd. Conc.B. fehlen die Worte von 3. 20. das Generalconc.

  — 3. 23. der Pabst durch Schuld des Abschreibers, der durch die zweimal vorfomm. Worte Pabst und Generalconc. irre gemacht wurde. Da hier schon seit Reinecc. der Text berichtigt worden ift, so haben auch wir die ausgelaß. Worte in unf. Text aufgenommen.
- " 37. nachmals Berb. Text nochmals. 41, 25. Und ift - Reu. Berb. Text: Nu ift mahre rechte Bufe einentlich nichts anders, denn Reu -.

42, 53. Ordnung Berb. Text: Gottes Ornung, lat. ordin. Dei.

44, 40. welche Hede - Trofts. Berb. Text: welche Rede leidlicher ist als die vorige und etwas mehr Trofts -.

50, 51. Berb. Text: Much etliche Curtifan. " 58. Berb. Text: unterstanden hat. doch Gott in der heiligen Schrift den Chestand in allen Ehren zu haben ge-boten hat. 50 ift auch —. 53, 22. vieler Berb. Text: aus vieler. 56, 55. selig zu werden. Berb. Text: sel. zu werden gleicherweise, wie auch sie.

60. genennet. Berb. Text: genennet. Denn also lauten 5. Paulus Wort: der Geist aber sagt deutlich — die Wahrheit erkennet haben. Die bibl.

getelle fehlt zwar im Conc.B. u. Mahnz. Chptr. Coel, haben fie gleichfalls nicht. Da fie sich aber in allen Handschr. (Mürnb. jeboch burchstr.) findet, so gehört sie gewis in ben Text. Die Auslagung mag daber kommen, daß zwei aufeinanderfolgende Gate mit denn anfangen und ber Copist bom einen auf ben andern fabe.

57, 14. ander llebung. Berb. Tert: ander

Arbeit.

" 21. Sullerei Berb. Text: Sregen und Saufen.

58, 40. geachtet Berb. Text: achtet.

" 42. die unverborgen, die auch Berb. Tert: die unverborgen auch.

, 48. feten Berb. Text: fetten. 60, 39. nemacht Berb. Text: macht.

61, 24. mittheilen Berb. Text: mittheileten.

62, 1. Aber das gemeine polk — 3. 7. Bettler — Berb. Text: Aber das ge-meine polk faßt viel schadlicher Meinung aus falschem Lob des Aloster= lebens, so es horet, daß man den ledigen Stand ohn alle Maß lobet, dann daraus folgt, daß es mit beschwertem Gewißen im Chestand ift. So der gemeine Mann boret, daß die Bettler

63, 42. welche Berb. Text: weltliche.

66, 36. Wahrheit Berb. Text: Weisheit. 67, 11. durch Dienst Berb. Text: durch Bottesdienft.

68, 15. aus gottl. Rechten Berb. aus gottlichen Rechten, dennoch schier so viel als aus gottlichen Rechten, stellen sorm u. s. f. lat. sed quasi iuris divini.

69, 27. follen Berb. Text: follten. " 35. man Berb. Text: man hat.

" 40. Leichpredigten Berb. Tert: Bei= preditten.

<sup>\*)</sup> Diefe Nachweisung fou der Textesfritif dienen. Die voranstehendeu Bahlen geben Seite und Beile bes Concord. Buches an, und beziehen fich jugleich auf bas Barianten-Bergeichnis, in welchem die nabere Begrundung aus den Sandidriften zc. nachgefeben merden wolle.

Rum lateinischen Texte der Augsburgischen Confession.

35, 29, sumus Berb. Text: simus.

43, 38. vel Berb. Text: velle.

II. Zum lateinischen Texte der Apologie.

172, 5. de Christo, Berb. Text: per Christum.

207, 10. hominibus Berb, Text: operibus.

III. Zum deutschen Texte der Schmalkaldischen Artikel.

297, 29. Rirchensache. Berb. Text: Rirchen=

301, 48. folchen Berb. Text: um folchen.

308, 16. und die Berb. Text: wie die. 316, 15. gemacht Berb. Text: gewest. 317, 14. Wort Berb. Text: bose Wort. 321, 20. der Schl. Berb. Text: des Schlus Bels.

323, 53. von Bisch. Berb. Text: ohn Bi= schofe, so auch im latein. Texte absque ep.

325, 33. Advers. Berb. Text: Aversantium.

328, 33. einzus. Berb. Text: zu entsehen. 331, 35. große Berb. Text: größte. 333. 32. Gewalt der Berb. Text: Gewalt

oder.

IV. Zum deutschen Texte des kleinen Katechismus.

350, 30. die Berb. Text: diese.

360, 30. thun Berb. Text: wohlthun.

370, 33. Dienst Berb. Text: Dienst allein.

764, 8. und Berb. Text: oder.
" 12. soll Berb. Text: sollt.

V. Zum deutschen Texte des großen Katechismus.

429, 24. Berb. Text: dreißigfaltig.

442, 6. betreugt Berb. Text: bedrangt. 447. 44. an Berb. Text: in.

496, 38. Berb. Text: bleibt es ein. 498, 14. Wenn Berb. Tert: Wie.

Zum lateinischen Texte des großen Ratechismus.

421, 27. adiuvasse Berb. Text: adiutasse. 442, 57. persuasus Berb. Tert: persuasos. 450, 2. sanctificavit Berb. Text: sanctificat. 500, 40. aqua Berb. Tert: panis.

VI. Zum deutschen Texte der Concordien=Formel.

521, 32. Frommkeit Berb. Text: Sabigkeit. 539, 9. Dann geiftlich - gegenwartig fei. Berb, Text: Dann neiftlich heifet ihnen anders nicht, dann der Beist Christi, welcher gegenwartig sei, oder die Kraft des abmef. Leibes Christi und fein Berdienst.

543, 30. ist reinen zu streichen. 555, 15. recht. Berb. Text: wohl.

572, 5. gottseliger Berb. Text: gottgefal= liger.

575, 35. Verbindung Berb. Text: Verdersbung. 597, 25. heilet. Berb. Text: holet.

607, 19. ift naturlich zu ftreichen.

611, 22. derjenigen. Berb. Text: der Irr= thumen.

612, 37. des Blaubens Berb. Text: des Lebens.

59. unter Berb. Text: fich unter.

644, 39. ganz. Berb Terr: ganzen, vollk. 655, 6. als dessen — Inhalt. Berb. Terr: als dessen ganzer Lehre Inhalt und Summa.

668, 7. Welchen — Gott. Berb. Text: Welche - der selige Gott.

716, 20. Berb. Text: Bekehrung und Wieder= bekehrung. 721, 6. Berb. Text: nicht daß fie begehrt

zu lernen.

Zum lateinischen Texte der Concordien=Formel.

539, 14. S. die Bar. jum beutschen Texte. Berb. Text: Vocab. enim (spir.) nihil aliud ipsis significat, quam Spiritum Christi quem praesentem esse credunt, aut sub eo vocabulo virtutem absentis corporis Christi eiusque meritum intelligunt.

593, 48. ift et zu streichen.

595, 53 - 596, 6. Diefe Stelle follte nach

bem Urtert ber Augst. Conf. (S. 46, 3. 26-32. u. 3. 21.-24. berichtigt werben. S. die Bar. zum beutschen n. latein. Texte.

615, 9. inferantur Berb. Text: inserantur 630, 6. disputatur Berb Text: disputetur

663, 9. sunt Berb. Text: sunto. 668, 10. quem Berb. Tert: quam.

### I. Verzeichnis

ber im Concordienbuche und bem Catalogus Testimoniorum

### angeführten Stellen der heiligen Schrift.

|                                         |                 | ~ .: t -   | 1       |                   |           | : I   |        |                 |      | ~     |
|-----------------------------------------|-----------------|------------|---------|-------------------|-----------|-------|--------|-----------------|------|-------|
| Gonos                                   | 1 11            | Seite      | Fred    | 90 19             |           | seite | Uich   | 0 91            |      | Seite |
|                                         | 1, 11           |            |         | 20, 12            |           |       | Hiob.  |                 |      | 116.  |
| "                                       | —, 26 sq.       |            | "       | <del>, 15 5</del> | 417. 2    |       | "      | 10, 8           |      | 519.  |
| · • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | —, 27 sqq.      |            |         | 29, 38            | 2:        | 56.   | 11     | <del></del> , 8 |      |       |
| "                                       | <b></b> , 28    |            | - 11    | 33, 3             | 3         | 10.   | - "    | 19, 26          |      | 520.  |
|                                         | 237.            |            |         | 3, 1 s            |           |       | Psalm. |                 |      |       |
|                                         | 2, 16 sqq.      |            | 11      | 7, 11 s           |           |       | **     | 2, 10           |      | 339.  |
| 11                                      | <del>, 18</del> |            | "       | 19, 18            |           |       | ,,     | 4, 6            |      | 255.  |
| 11                                      | —, 18 sqq.      | 765.       | Num.    | 6, 2 s            | sqq. $28$ | 83.   | "      | 5, 5            |      | 705.  |
| **                                      | 3,              |            | 11      | 14, 18            | 116, 14   | 42.   | 11     | -, 10           | 80.  | 712.  |
| 11                                      | 3, 3            | 536.       | 17      | 28, 4 8           | sq. 25    | 57.   | 11     | 6, 1            |      | 196.  |
| "                                       | —, 7 sqq.       | 310.       | Deut.   | 4, 24             | 14        | 42.   | "      | , 3             | sq.  | 171.  |
| 91                                      | <del>,</del> 15 | 85.        | ,,      | 5, 6              |           |       | "      | 7, 9            |      |       |
|                                         | 175.            |            | ,,      | 6, 5              | 11        | 10.   | 11     | 8, 2            |      | 680.  |
| 11                                      | , 16            |            | ,       | 6, 5              | 138. 23   | 76.   | "      | <b>—</b> , 6    |      | 690.  |
| "                                       | —, 17 sqq.      | 766.       | ,,      | , 6               |           |       | **     |                 | 680. |       |
| "                                       | 4, 10           |            | ,,      | 12, 8             |           |       | ",     | 9, 1            |      | 730.  |
|                                         | 6, 5            |            | ",      | 16, 10            | 26        | 66.   | "      | 12, 3           |      |       |
| 11                                      | 8, 21           |            | "       | 29, 4             | 59        | 95.   | "      | 14, 3           | -1·  | 80.   |
| "                                       | 524.            | 592        | "       | 30, 6             |           |       |        | 18, 5           |      | 195.  |
|                                         | 15, 6           | 617.       | ",      | 32, 6             |           |       | 11     | 19, 13          |      |       |
| "                                       | 17, 7 sqq.      |            |         | <del>-,</del> 18  |           |       | "      | 10, 10          |      |       |
| . "                                     | —, 9            |            | 1 * Sam | . 2, 6            |           |       |        | 25, —           |      | 607.  |
| "                                       | 22, 18          |            | I. Nam  | 2, 36             | 99        | 22    | **     | 31, 23          |      |       |
| "                                       |                 |            |         |                   |           |       | **     |                 |      |       |
| Exod.                                   | 25, 23          |            | Z. Sam. | 12, 13            | 1/4.1/    | 70.   | 11     | 32, 1           |      |       |
|                                         |                 | 722.       |         | 22, 5             |           |       |        | 117.            |      |       |
| **                                      | 20, 5 sq.       |            | 0       | 12, 26            | T T       |       | **     | -, 1            |      |       |
| **                                      | ,               | 135.       |         | 9, 28             |           |       | **     | -, 2            |      |       |
| "                                       | <b>-</b> , 7    | <b>52.</b> | 11      | <b>—, 3</b> 0     | 116.14    | 2.    | **     | <del></del> , 5 |      | 186.  |

<sup>\*</sup> Man bemerke hier, daß Melanchthon die Bibelstellen nach der Bulgata citirt. Diese nennt nach der Septuaginta das erste und zweite Buch Samuels das erste und zweite Buch der Könige; sie sagt: Libor primus Samuelis, quem nos primum regum dicimus, und zählt sonach vier Kücher der Könige.
Zerner ninmt die Kulgata den 9. und 10. Kjalm zusammen, so daß ihr zehnter unser eilster ist dafür ist dort unser 147. Pfalm in zwei getheilt, wodurch mit dem 148. die Zahl wieder gleich wird.

```
Seite
                                                                               Seite
                      Seite ,
                            Psalm. 143, 2 119 117.
                                                                 17, 9
        32,
                      117.
                                                        Ierem.
                                                                          54. 592.
Psalm.
            6
                             142, 150, 181, 321, 644,
             1
                      121.
                                                                 23, 6
                                                                              527.
        37,
                                                                 _, 29
        ---,
             5
                      54.
                               ,, 147, 11
                                                  447.
                                                                              312.
   "
                                                            "
             5
                           Prov.
        38,
                                   10,
                                        12
                                                  128.
                                                                 31, 19
                                                                               83.
                      171.
   "
                                                            11
            7
                                        15 528, 613.
        40,
                      254.
                                   17,
                                                                 —, 33 109. 124.
                                "
                                                            11
   11
        42,
            2
                                   18,
                                         22
                                                  767.
                                                                 35, 6 sq.
                      778.
                                                                              283.
                               11
                                                            "
   11
        45, 13
                      225.
                                   19.
                                        17
                                                  432.
                                                                 49, 12
                                                                              197.
                               11
   "
        50, 8
                     122.
                                   20,
                                         9 116. 142.
                                                        Ezech.
                                                                 7, 26
                                                                              235.
                                "
   "
        --, 13
                                   27,
                                         23
                                                                 11, 19
                      254.
                                                  185.
                                                                              595.
   "
        -, 15
                 97. 134.
                            Eccles. 12,
                                         1
                                                  519.
                                                                 18, 21 sq.
                                                                              133.
                                                            "
   "
                                         7
                                                                 —, 23 555. 721.
         154. 394. 465.
                                                  581.
                                                            "
                            Iesaias
                                         16 - 18
                                                 132.
                                                                 20, 18 sq.
        51, 6
                     186.
                                                                              208.
                                                            11
   "
        -, 7
                     310.
                                         17-19
                                                 198.
                                                                 --, 25
                                                                              277.
                                                            71
   "
        --, 12 595. 603.
                                         23
                                                                 33, 11 184. 555.
                                    5,
                                                  613.
                                11
                                                            "
   "
                                         2
                                                  691.
        -, 18 sq.
                     254.
                                   11,
                                                                  600. 721. 722.
   "
        54, 8
                                         10
                                                  225.
                                                                 36, 26
                     628.
                                                                              595.
   "
                                   14,
        56, 13
                     253.
                                         27
                                                  706.
                                                        Daniel.
                                                                  2, 28
                                                                              554.
                               77
   "
                                   26,
        68, 19
                     112.
                                         16
                                                  196.
                                                                  3, 29
                                                                              133.
                               11
   "
                                                            11
                                         16 178, 228.
        72, 11
                     225.
                                   28,
                                                                  4, 24 131, 132,
                                "
                                                            11
   "
        -, 15
                     225.
                                         21
                                                  175.
                                                                              133.
   "
                               11
        82, 6
                                            197. 635.
                                                                  7, 13
                     231.
                                                                              737.
                                                            "
   "
        90, --
                     587.
                                   37,
                                        28
                                                  705.
                                                                 --, 14
                                                                              686.
                                                            "
        93, 1 sq.
                                                  171.
                                                                 8, 11 sq.
                     680.
                                   38,
                                        10
                                                                              256.
                               11
                                                           11
   11
        95, 8
                     524.
                                   ---,
                                        13
                                                 171.
                                                                9, 18 sqq.
                                                                             142.
                               11
                                                           11
   11
                                   40,
                                                  116.
        99, 5
                     745.
                                                                              145.
   "
       100, 3
                                            142. 218.
                     519.
                                                                11, 31
                                                                              258.
                                                            "
   "
       109, 13
                     412.
                                   45,
                                         9 sqq.
                                                 519.
                                                                 —, 36 sqq.
                                                                              157.
                                                           11
   77
       110, 1
                     638.
                                        11
                                                  581.
                                                                 —, 37
                                                                              240.
                                   ---,
                               11
                                                           11
   11
                                   49,
        —, 3 603. 628.
                                                 638.
                                        6
                                                                ---, 38
                                                                              209.
                                                           11
   11
       111, 4 sq.
                     264.
                                   --,
                                        23
                                                 178.
                                                                 12, 11 256. 258.
                               11
                                                           11
   11
       116, 11 83. 276.
                                   52,
                                        11
                                                 247.
                                                        Hosea.
                                                                 13, 9 705, 717.
   "
        -, 17
                     254.
                                   53,
                                         5 300. 638.
                                                                 -, 14
                                                                              193.
                                                           77
   11
                                         6 220. 300.
                                                                  2, 9 116. 142.
       118, 18
                     174.
                                                        Ionas.
                               11
   #
       119, — 591. 760.
                                        10 253. 261.
                                                                  3, 10
                                                                              199.
                                                           77
   77
        -, 1
                     640.
                                        11
                                                        Habak.
                                                 105.
                                                                       4105. 174.
   "
                               11
        -, 1 sqq.
                                   54,
                     536.
                                        5 519. 581.
                                                                         614, 623,
                               "
   "
                                   55,
                                                                   1, 3
                     537.
                                        11
                                                 203.
                                                        Zachar.
                                                                              134.
                               11
        ---, 28
                     174.
                                   58,
                                         7 131, 132.
                                                                 —, 12
                                                                              224.
                               "
   "
        --, 32
                     644.
                                         8 sqq. 148.
                                                                  2, 13 116, 142,
                               11
                                                           11
   "
                                                                  3, 2
                                   61,
                                         1
                                                 691.
        -,71
                     641.
                                                                              309.
                               11
                                                           11
   77
        --,105
                     517.
                                   64,
                                         8 519, 581.
                                                                  9, 10
                                                                              680.
                               11
   "
                                    3,
                                                                 1, 2 sq.
       103. 3 sq.
                     97.
                                        - 1
                                                 720.
                                                        Maleach.
                           Ierem.
                                                                              723.
   "
                                        22 122. 254.
                                                                  1, 11
                116. 142.
                                    7,
                                                                              255.
                               "
                                                           77
        -, 7
                                        23
                                                 254.
                                                                  3, 3
                     313.
                                                                              256.
                               11
                                    9,
       139, 14
                     519.
                                        23
                                                 524.
                                                        Tobias.
                                                                  4, 6
                                                                              136.
                               11
   77
                                                                 -, 11
        —, 14—16 581.
                                   10,
                                        24
                                                 196.
                                                           "
                                                                              135.
                               "
   "
                                                                 --, 20
        —, 16
                     705.
                                   15,
                                       19 134. 572.
                                                                              136.
   "
                               "
                                                          77
```

|         |                          |      | Seite |        |               |     |      | Seite                |            |               |                           | Seite         |
|---------|--------------------------|------|-------|--------|---------------|-----|------|----------------------|------------|---------------|---------------------------|---------------|
| 2. Mace | . 15, 14                 |      | 224.  | Matth. | 15.           | 11  |      | 287.                 | Matth.     | 25.           | 41 sq.                    |               |
|         | 1, 21                    |      | 583.  |        | <del></del> , | 13  |      | 66.                  |            | ,             | 46                        |               |
| 11      | 3, 2                     |      | 317.  | "      | ,             | 14  |      | 66.                  | 77         | 26,           | 26 173                    |               |
| r.      | -, 7                     |      | 317.  | 11     | ,             | 10  |      | 599                  | PT .       | -0,           |                           | 743.          |
| 11      |                          |      | 133.  | "      | 16            | 12  |      | 522.<br>332.         |            |               |                           | 48.           |
| 11      | -, 8                     |      | 191.  | "      | 10,           | 10  | 554  | 705.                 | 11         | ,             | 28                        |               |
|         | 4.9                      |      |       |        |               | 10  |      |                      | 77         | 20            |                           |               |
| //      | , 12                     |      | 152.  | "      |               |     |      | 201.                 | ***        |               | 18 547                    |               |
| 11      | 4, 17                    |      |       | "      | 4.77          | 27  |      | 755.<br>760.         |            |               | 0. 655.                   |               |
| "       | 5, 3                     |      | 131.  | 11     | 17,           |     | 4.40 | 760.                 |            |               | 0. 694.                   |               |
| 11      | , 6                      |      | 710.  | 11     | ,             | 5   | 140. | 601.                 | "          |               | 18 sq.                    |               |
| 77      | -, 7                     |      | 131.  |        |               |     | 655. | 718.                 | 77         | ,             | 19 163                    |               |
| 11      | <b>—,</b> 10             |      | 121.  | 17     | -,            | 21  |      | 57.                  |            |               |                           | 485.          |
| 11      | -, 13                    |      | 271.  | "      |               |     |      | <b>32</b> 9.         | 21         | ,             | 19 sq.                    | 384.          |
| 11      | <b>—</b> , 21            | sqq. | 419.  | 11     | ,             | 6   | sq.  | 701.                 | "          | ,             | 20                        | 69 <b>2</b> . |
|         |                          | 535. | 635.  | 11     | ,             | 15- | -17  | 437.                 | Marcus     | . 1,          | 1                         | 633           |
| "       | -, 32                    |      | 246.  | "      | ,             | 18  | 193. | 333.                 | ,,         | ,             | 15 173                    | . 189.        |
|         | -, 39                    |      | 216.  | 11     | ,             | 19  | sq.  | 333.                 | <i>"</i> 3 | 12. 5         | 34. 634                   | . 781.        |
| "       | , 46                     |      | 422.  | "      | —             | 20  | 319. | 341.                 |            | 2.            | 17                        | 83.           |
| "       | 6, 14                    |      |       | "      |               |     |      | 692.                 | "          | 6,            | 20                        | 442.          |
| "       | , 33                     |      | 472.  |        |               |     |      | 241.                 |            | 9,            |                           | 662.          |
| "       | 7, —                     |      | 760.  | "      | ,             | Ŭ   | ·-·. | 246                  | 11         | 10,           | 13 sqq.                   |               |
| "       | -, 7                     | 80   |       |        | _             | 7   |      | 135.                 |            | 14,           |                           |               |
| 11      | , 12                     |      | 439.  | "      |               |     |      | 238.                 | "          | ,             | 23                        |               |
| 11      | 15                       | 6.4  |       | "      |               |     |      |                      | #          |               |                           | 540.          |
| ***     | -, 15                    |      |       | "      |               |     |      | 242.                 | 77         | 16,           | 15 63                     |               |
|         | 4.0                      |      | 702.  | 11     |               |     |      | 109.                 |            |               | 4 14                      | 710.          |
| "       | -, 18                    | 218. |       | 11     |               |     |      | 281.                 | 18         | ,             | 15 sq.                    | 384.          |
|         |                          |      | 626.  | "      |               |     |      | 279                  | " "        |               | 16 <b>252</b><br>90. 485. | 322.          |
| 11      | , 22                     |      | 712.  | 11     |               |     |      | 709                  | 3t         |               |                           |               |
| 21      | 9, 12                    |      |       | 11     |               | 16  | 711. | 715.                 | _ 11       | 16,           |                           |               |
|         |                          | 541. |       | 11     | 22,           | 1   | sqq. | 707.                 | Lucas.     | 1,            | 32                        | 739.          |
| 11      | 10, 22                   |      | 630.  | 11     | ,             | 2   | sqq. | 709.                 | 11         | ,             | 35                        | 545.          |
| "       | -, 29                    |      | 705.  | "      | -,            | 3   | sqq. | 713.                 | "          | 2,            | 32                        | 638.          |
| "       | -, 32                    |      | 701.  | 11     | ,             | 6   |      | 712.                 | 11         | 3,            | 7                         | 317.          |
| "       | 11, 5                    |      | 541.  | 11     | ,             | 12  |      | 713.<br>712.<br>712. | 77         | 4,            | 18                        | 635.          |
| "       | -, 27                    |      |       | "      | ,             | 14  |      | 555.<br>370.         | 77         | 6,            | 23                        | 146.          |
| "       |                          | 694. |       | "      | —,            | 21  |      | 370.                 | "          | —,            | 37 131                    | . 132.        |
|         | <b>—,</b> 28             |      |       | "      |               |     |      | 125.                 | ,,         |               |                           | 480.          |
| "       | 509.                     |      |       |        | 23,           |     |      | 40.                  |            | 7,            | 30                        | 715.          |
|         | 710.                     |      |       | "      | <del></del> , | 3   |      | 290.                 | "          | <del></del> , | 37 sq.                    |               |
|         | 13, 11                   |      |       | "      |               |     |      | 282                  | 11         | <u> </u>      | 47                        | 114.          |
| ***     | 15                       | 544. | 595   | "      |               |     |      | 713.                 | "          | <i></i> ,     | 50                        | 114.          |
| "       | —, 15<br>—, 38           |      | 155   | 11     | 24,           |     | 002. | 325.                 | ***        | 8,            | 8                         | 715.          |
| 11      | , 50                     | 159  | 155.  | "      |               |     |      |                      | "          |               | 10                        |               |
| "       |                          | 102. | 100.  | "      | ,             | 10  |      | 630.                 | 11         | ,             |                           | 590.          |
| 11      | 15, 3                    | × 0  | 50.   | **     | 2,            | 23  | sqq. | 325.                 | "          | ,             | 13                        | 713.          |
| 404"    | —, 9<br>)5. <b>2</b> 07. | 56   | . 60. | 11     | 25,           | 21  |      | 223.<br>223.         | 11         |               | 18                        | 715.          |
|         |                          |      |       | 11     |               |     |      |                      | 11         | 10,           | 16 64.                    | 158.          |
|         | 1. 325.                  |      | 698.  | "      | ,             | 35  |      | 149.                 |            |               | 32. 173.                  | 289.          |
| Libr    | i symbolic               | ri.  |       |        |               |     |      |                      |            | 5             | 3                         |               |

```
Seite
                      Seite!
                                                  Seite
                                     5, 21
Lucas.
         11, 9
                      770.
                            Iohann.
                                                 686.
                                                       Iohann. 17, 5
                                                                             748.
                                             sq.
         -, 11 sqq.
                                    --, 23
                                                                -, 10
                     719.
                                                 225.
                                                                             694.
    11
                               11
                                                           11
         -, 25
                                                                --, 17
                     713.
                                    —, 26
                                                 750.
                                                                             600.
    "
                                                           11
                               77
         -, 25 sq.
                      722.
                                    ---, 27 686 739.
                                                                   20
                                                                             600.
    11
                               11
                                                           "
                                    --, 29
         —, 41 114. 136.
                                                 149.
                                                                -, 24
                                                                             689.
                                                           "
    11
         -, 49
                     556.
                                    -, 39
                                                 707.
                                                                18, 36
                                                                        63, 334,
                               "
                                                           "
    11
         —, 52
                     556.
                                     6, 29
                                                 595.
                                                                20, 21 sq.
                                                                              63.
    11
                               "
                                                           11
         12, 14
                      63.
                                    -, 35
                                                 265.
                                                                       329, 334.
    "
                               11
                                                                —, 23
         13, 5
                     634.
                                    -, 37
                                                 718.
                                                                             333.
    11
                               11
                                                           11
        -, 24
                     711.
                                                                21, 15
                                                                             332.
                                                 686.
                                    —, 39 sq.
                                                           27
    11
                               "
         14, 18
                     712.
                                    —, 40 140. 143.
                                                                —, 15 sqq. 334.
    "
                               "
                                                           77
        -, 24
                                                                1, 7
                     715.
                                           710. 718.
                                                                             716.
                                                       Actor.
    "
        15, 7
                                                                -, 11
                     634.
                                    —, 44 595. 720.
                                                                             755.
    "
        17, 10
                     144.
                                    -, 47
                                                 143.
                                                                 2, 38
                                                                            189.
                               11
                                                           "
    77
                                                                -, 42
        18, 11
                     142.
                                    —, 48—58. 687
                                                                            233.
                                                           "
    "
                               11
        21, 33
                     655.
                                                                -, 46
                                                                            233.
                                    —, 51
                                                 710.
                                                           "
    "
                                                                 3, 21
        —, 34
                57. 214.
                                    -, 54 sq. 743.
                                                                            672.
   "
                               11
        22, 19
                53. 264.
                                     7, 19
                                                 318.
                                                                 4, 11 sq.
                                                                            105.
                                                           "
    11
                               11
                                                                --, 12
                365. 658.
                                     8, 34 589.608.
                                                                             300.
                               11
                                                           11
        -, 20
                     205.
                                                                5, 29
                                    —, 36
                                            92. 139.
                                                                         43. 69.
   11
                               "
                                                           11
        —, 25
                     329.
                                                 604.
                                                                 290. 335 627.
   "
        -, 69
                                    -, 37
                                                                -, 31
                     739.
                                                 591.
                                                                            595.
                               "
                                                          "
    "
                                                                7, 51 603. 712.
        24, 26
                     682.
                                    --, 44
                                             44. 51.
                                                          "
    "
                               11
        -, 27
                     594
                                           155. 219.
                                                               10, 1 sqq. 322.
                                                          11
                                    9, 2 sq.
                                                               --, 5 sq. 600.
        --, 35
                     233.
                                                 197
                                                          11
   "
                               11
                                                 718.
                                                               <del>--,</del> 38
        -, 46 sq. 634.
                                    10, 9
                                                                            654.
   11
                               11
                                                          11
                                                               —, 43 102. 135.
        —, 47
                 98. 171.
                                    —, 12
                                                 572.
                               "
                                                           "
     189. 313. 709. 710.
                                    -, 27
                                                152.
                                                                       178. 220.
                               11
         1, 3
                     686.
                                    -, 27 sq.
                                                707.
                                                               -, 44
                                                                            179.
Iohann.
                               "
        --, 5 590. 591.
                                                 710.
                                                               13, 38 sq. 105.
   "
                                                          11
        -, 12
                     104.
                                    —, 28 554. 705.
                                                               --, 46 712. 717.
   "
                                                          77
                     654.
        -, 14
                                           714. 724.
                                                               -, 48
                                                                           706.
                                                          11
   "
        —, 16
                     317.
                                         3 547. 686.
                                                               15, 1-29 566.
   11
        —, 18
                     718.
                                                               ---, 9 sq. 105.
                                           690 737.
                                                          11
   "
        —, 29 106. 300.
                                            45. 718.
                                                                137. 287. 324.
                                                               -, 10
                                                                       56. 66.
                     710.
                                                750.
         3, 5
                                   —, 13
                     92.
                                                142.
                                                                            211.
                              "
   "
                                                               —, 10 sq.
                                    15, 3
                                                707.
                                                                            243.
        -, 14 sq.
                     105.
   "
                              "
                                                               -, 20
        -, 15 sq.
                     662.
                                        5
                                            46. 131.
                                                                         65. 68.
                                                          11
   "
                                134. 140. 149. 182.
                                                               —, 29
        —, 16 600. 710.
                                                                             65.
   11
                     718.
                                     524. 591. 595.
                                                               16, 3
                                                                            699.
           17 105. 144.
                                    15, 12
                                                627.
                                                               -, 14
                                                                       524, 594,
                                                          11
   "
                              11
                     146.
                                    16, 8 312, 635.
                                                               17, 25
                                                                            581.
                                                          11
                                                               --, 28
        ---, 18 146. 541.
                                                642.
                                                                       519, 582.
                                                          77
   11
        -, 35
                                   —, 12
                                                 65.
                                                               --, 30
                                                                            317.
                     686.
   11
                                                        11
                              "
                                      -, 14
                                                               20, 7
        —, 36
                     146.
                                                718.
                                                                            233.
   "
                              "
                                                          11
         4, 23 sq.
                                    —, 23
                                                225.
                                                                   21
                    254.
                                                                            634.
                                                        11
   "
                              "
```

|        |                  | Seite     |      |                   |      | Seite        |      |                         | Seite |
|--------|------------------|-----------|------|-------------------|------|--------------|------|-------------------------|-------|
| Actor. | 20, 24           | 534.      |      | 4, 6              | 103  |              | Rom. | 7, 7 84.                |       |
| 77     | <b>—</b> , 28    | 546.      |      | 531.              | 621. | 629.         |      | <b>2</b> 76.            | 637.  |
| "      | 21, 26           | 699.      | 11   |                   |      | 615.         | 11   | —, 7 sq.                |       |
| 11     | 26, 18           | 590.      | 11   | <del></del>       |      | 117.         | 17   | —, 10 <sup>—1</sup>     | 313.  |
| "      | 28, 25           | 323.      | 11   |                   |      | 204.         |      | <b>,</b> 14 535.        |       |
| Rom.   | 1, 3             | 682.      |      |                   | sqq. |              | "    | , 11 000.               | 635.  |
|        | , 4              | 694.      | "    | , ,               | 11   | 204.         |      | <del>,</del> 1425       |       |
| 11     | <b>—</b> , 16    | 63. 98.   | 11   | , 11              |      | 264.         | 77   | , -1 20                 | 532.  |
| "      |                  | 378. 524. |      | -, 13             |      |              |      | <b>—,</b> 18 510.       |       |
|        |                  | 638. 710. | //   | <b>—</b> , 14     |      |              | "    |                         | 643.  |
|        | -, 17            | 174. 529. | 11   | <b>—</b> , 15     |      | 135.         |      | -, 18 sq.               |       |
| "      | ,                | 614. 623. | 11   |                   | 183. |              | 11   | , 19 117.               |       |
|        | -, 18            | 312. 535. |      | -, 16             |      |              | "    | , 21                    | 537.  |
| 11     | ,                | 635.      | 11.  | ,                 |      | 221.         | 11   | , 22                    | 603.  |
|        | 19               | sqq. 589. |      | , 18              |      | 141.         | 11   |                         | 603.  |
| 77     | -, 20            | sq. 638.  | - 17 | -, 20             |      |              | "    | , 22 sq.                | 628.  |
| 11     | 2, 6             | 148.      | "    | <b>—,</b> 24      |      | 140.<br>300. |      | , 23 84.                |       |
| "      | <del></del> , 10 | 149.      | 77   | <b>—,</b> 25      |      | 637.         | 77   | 537. 592.               |       |
| 77     | 13               | 109. 131. | 11   | 5, 1              |      | 104.         |      |                         |       |
| 17     | 3,               | 39.       | " 1  | 16. 120.          |      |              |      | 608. 641.               |       |
| 11     | 12               | 312. 317. |      | 41. 172.          |      |              | 77   | —, 25 117.<br>537. 603. |       |
| 11     |                  | 590. 591. |      | 11, 112,          |      | 268.         |      |                         |       |
|        | , 20             | 637.      |      | 5. 2              |      |              | 11   | 8, 1 112.               |       |
| "      |                  | 94.       | 77   | 135.              |      |              |      | <b>—,</b> 2 537.        | 532.  |
| 11     |                  | 710.      |      | 172.              |      |              | 77   |                         |       |
| "      |                  | 92.       |      | <b></b> , 9       |      | 754.         | 11   | , –                     | 253.  |
| "      | ,                | sq. 300.  | 11   | —, 11             |      |              | "    | , 7 524.                |       |
| "      |                  | 100. 529. | 11   | , 12              |      |              |      | 591.                    |       |
| "      |                  | sq. 221.  | 11   | , 12              | 575. |              | 11   | , 7 sq.                 |       |
| 11     |                  | 102. 150. |      | , 18              |      |              | 11   | <b>—,</b> 10 146.       |       |
| 11     |                  | 178. 754. | 11   | —, 18<br>—, 19    |      |              | 11   | , 12 sq.                |       |
|        |                  | 103. 300. | 11   |                   | 040. | 623.         | 77   | <b>—</b> , 13 628.      |       |
| 11     | ,                | 100. 103. |      | 20                | 106. | - 1          | ,    | , 14 532.               |       |
| - 77   |                  | 611. 612. | 77   |                   | 223. |              | "    |                         | 532.  |
|        |                  |           |      | 6, 2              | 440. |              | 77   | —, 16 711.              |       |
|        |                  | 615. 619. | "    |                   |      |              | 11   |                         | 148.  |
| 77     |                  | 109. 110. | 11   | ´ ^               | 174. |              | "    |                         | 710.  |
|        |                  | 118. 223. | 11   |                   |      |              | 11   |                         | 711.  |
| 11     |                  | 39.       | 11   | -, 9              |      |              | 11   |                         | 714.  |
| 11     |                  | 103.      | 11   | , 11              |      | 174.         | 11   | , T                     | 707.  |
| 11     |                  | sq. 617.  | 11   | -, 12             |      | 537.         |      |                         | 709.  |
| 11     |                  | 138. 140. | 11   | -, 14             |      |              | 11   | , 30 121.               |       |
|        |                  | 617.      | 11   |                   |      | 608.         |      | 147.                    |       |
| 11     | , 3              | sqq. 140. | "    | ,                 | 100  | 1            | 11   | —, 33 528.              |       |
|        |                  | 529.      | 11   | ,                 | 189. |              | "    | <b></b> , 34 47.        |       |
| "      |                  | sq. 104.  | 11   | <del>-</del> , 23 |      |              | 11   |                         | 714.  |
| "      | -, 5             | 137. 138. | 77   | 7, 5              |      | 82.          | 11   |                         | 714.  |
| 14     | 0. 528.          | 611. 612. | 11   | <del>-,</del> 6   |      | 552.         | 11   | 9, 5 545.               | 675.  |
|        |                  |           |      |                   |      |              |      | 53*                     |       |

```
Seite
                                                 Seite
                     Seite
                                                       1. Cor. 11, 5 sqq. 67.
                           1 Cor. 1, 18
                                                 638.
          9. 11
                     714.
Rom.
                                                                --, 23 sqq. 232.
        -, 11 sqq. 714.
                                   -, 21
                                                 590.
   "
                                                                        365.384.
                                                 600.
        --, 16
                     524.
   11
                                                                -, 24
                                   -, 29
                                                                            658.
                                                 524.
        -, 17
                     722.
   11
                                                                -, 25
                                                                            352.
                                     -, 30
                                           103.
                                                 139.
        -, 19
                     706.
                                                           "
   11
                                                                -, 26 122.256.
                                           527.
                                                638.
                     717.
        —, 20
                                                           "
   11
                                       31
                                                 325.
                                                                ---, 27 52. 268.
        —, 22 sq.
                     721.
   11
                                                 605.
                                                                 541. 649. 660.
        -, 24 \text{ sq.}
                     715.
    "
                                       8
                                                                             320.
                                                 546.
                                                                -, 28
        -, 31
                     712.
                               11
    "
                                                                --, 29 165. 541.
                                       14
                                            43.
                                                  82.
                     228.
        —, 33
                                                           "
    "
                                                                --, 31 134.198.
                                219. 523. 590. 591.
                      92.
         10, 3 sq.
                                                           "
    77
                                                 330.
                                                                -, 33
                                                                              53.
                                    3,
                                        6
                     638.
             4
    11
                                                 524.
                                                                12, 3
                                                                             595.
        —, 10 104. 150.
                                                           "
    11
                                         8 120. 148.
                                                                —, 22 sq.
                                                                            439.
                     205.
                                                 227.
                                                                13, 2
                                                                            123.
        -, 12
                     710.
                                         9
                                                 604.
                                                                --, 3
                                                                             109.
         -, 17
                 98. 172.
                               11
                                                           "
                                                                -, 13
                                       12
                                                 155.
                                                                            125.
     202. 524. 600. 718.
                                                           "
                               11
                                                                14, 2
                                        16
                                                 719.
                                                                              51.
         11, 6
                      94.
                                                           "
    11
                                    4,
                                                                --, 30
                                                                             67.
         -, 20
                                        1
                                                 266.
                     631.
                                                           **
    11
                                                                116. 321.
                                                                             67.
        -, 22 sq.
                                         4
                     716.
    77
         —, 32 555 710.
                                                 644.
                                                                15, 10
                                                                             604.
                                                           11
    "
                                         7
                                                 595.
                                                                -, 12
                                                                             566.
        -, 33 sq.
                     716.
                                                           "
    "
                                                                -, 27 686.690.
                                       13
                                                 416.
                     717.
                               11
                                       15
                                                 416.
                                                                             737.
              1 191. 213.
                               "
                                                                --, 56 sq.
                                   5,
                                        6
                                                 611.
                                                                             101.
                253. 267.
                               11
                                        9 sq.
                                                 630.
                                                                             196.
              2
                                    6,
                     642.
    27
                                        2
                                             49.
                                                 59.
                                                                --, 57
                                                                             195.
             5
                     164.
                                                           "
    11
                                      238.
                                           246. 282.
                                                                16, 1
         --, 19
                     216.
                                                                            120.
    11
                                                 243.
                                        5
                                                       2. Cor.
             1 sqq. 216.
                                                                1, 9
                                                                             196.
    "
                                        9
                                             49. 238.
                                                                -, 24
                                                                             334.
                369. 370.
                                                           **
                                                 627.
                                                                 2, 14 sqq. 602.
              5 sqq. 370.
                                                           "
                                       14
                                                 241.
                                                                 3, —
                      627.
                                                           "
                                       18 sq.
                                                                --, 5 524.591.
                                                 699.
              8 sq.
                     371.
                               11
                                                           11
    11
                                       27
                                                 246.
                                                                             595.
              9
                      644.
    11
                                       32
                                                 242.
              1
                662, 699.
                                                                      5 sq.
                                                                            602.
         14,
                                                           11
    11
                                    8,
                                       8
              3
                                                 276.
                                                                     6
                                                                             261.
                     662.
                               "
                                                           "
    77
                                        9
                                                 552.
                     700.
                                                                      7
                                                                             638.
              6
    77
                                       9
                                                 627.
         —, 13
                    552.
                                    9,
                                                                      7 sqq. 639.
                                                           "
    "
                                       14
                                                 369.
                                                                     8
         -, 17
                 56. 160.
                                                                             710.
                                   ---,
                                                           "
                                       19
                                                 699.
                 276. 287.
                                                                --, 14 sq. 635.
                               22
                                                           "
         —, 23 93. 143.
                                       21
                                                 643.
                                                                —, 15 sq. 111.
                                                           "
       183, 208, 275, 626,
                                       27
                                             57. 214.
                                                                ---, 16
                                                                             635.
                                                                 —, 18 146.277.
                                 537. 628. 641. 643.
        15, 4 557. 707.
                                                           11
                                  10, 16 164. 320.
                                                                5, 2 sq. 146.
                      724.
                                                          19
         --, 16
                      256.
                                   539. 540. 648.
                                                                --, 17
                                                                             595.
                                                           **
         1,
 1 Cor.
                                      658. 659. 665.
              7
                     707.
                                                                <del>-</del>, 19
                                                                             654.
                                                           "
              9
                      711.
                                   --, 17
                                                 164.
                                                                --, 20 266.709.
                                                          79
   #
```

```
Seite
                                             Seite
                                                                      Seite
       5, 21 527. 637.
2. Cor.
                         Galat.
                                 5, 6 108, 529.
                                                  Ephes.
                                                         4, 10 547. 625.
        --, 28
                   139.
                                -, 7
                                            151.
                                                                680. 757.
        6, 1
                   604.
                                    8
   "
                                            590.
                                                          -, 17 sq.
                                                                     590.
                                                    "
        —, 14 337, 552.
                                    9
                                            611.
   11
                                                          --, 22
                                                                     607.
                           11
               698.702.
                                -, 17 117. 141.
                                                          --, 28
                                                                     199.
                           "
           16
                   604.
                                 532. 537. 592.
                                                          --, 30
                                                                     713.
        -, 17
                   698.
                                 603. 608. 641.
   11
                                                          5, 5
                                                                     630.
        7, 10
                   635.
                                --, 19
                                       sqq. 510.
                                                          --, 8
                           "
                                                                     590.
        9, 6
                   148.
                                --, 21
                                            630.
                                                          -, 9
                                                                     81.
                           "
        -, 7
                   628.
                                -, 22
                                            626.
                                                          —, 22
   11
                           "
                                                                     370.
                                                    77
        -, 12
                   266.
                                -, 24
                                            628.
                                                          -, 22 sqq. 766.
        10, 4
                64. 334.
                               6, 2
                                            537.
                                                          —, 25 sq.
                                                                     153.
        --, 5
                   696.
                                   6
                                            369.
   11
                           "
                                                                     766.
        --, 8
                   201.
                                -, 14
                                            537.
                                                          -, 26
   "
                                                                     320.
        12, 5 198.524.
                                -, 15
                                            595.
                                                          —, 30
   11
                                                                     692.
                                                   "
        —, 9 198. 662.
                               1, 4 554. 706.
                         Ephes.
                                                          6, 1 sq.
                                                                     370.
                                                    "
        13, 8
              64.
                                            708.
                                                                     411.
        -, 10 64. 66.
                                                          —, 2 sq.
                                —, 4 sq.
                                            707.
                                                                     121.
Galat.
        1, — 760.
                                -, 4 sqq.
                                           718.
                                                              4
                                                                     370.
                          "
                                                  11
        -, 7 sqq 342.
                               —, 5
                                            705.
                                                              5 sqq. 371.
   11
                          11
           8 64. 289.
                                ---, 5 sq.
                                            723.
                                                         —, 9
                                                                     371.
        335. 337. 517.
                                   7
                                            135.
                                                 Philip.
                                                         1, 6 711. 713.
        —, 9 162.
                               —, 9 sqq.
                                           709.
                                                         -, 9
                                                                     591.
                           "
   *
        2, 4 sq. 699.
                                            710.
                                   11
                                                         —, 20
                                                                     632.
                           "
                                                   11
                                                         _, 29
       —, 5 52. 700.
                               —, 13 707. 710.
                                                                     595.
       -, 7 sq.
                   329.
                               <del>---</del>, 17
                                            591.
                                                         2, 6 sqq. 547.
   11
                          11
                                                         --, 7
           8 sq. 531.
                               —, 21 677. 685.
                                                                     680.
                                                  22
                          "
       -, 11 sqq. 700.
                               —, 22 540. 686.
                                                         --, 9
                                                                     737.
       —, 16
                                                         —, 13 591. 594.
                  104.
                                           737.
  **
                                -, 22 sq.
       —, 17 141. 207.
                                           152.
                                                                     597.
                                 2, 1
       -, 19
                                                         <del>--,</del> 14
                  171.
                                            590.
                                                                     67.
                          "
  "
       -, 21
                                −, 1 155. 218.
                  92.
                                                         <del>---</del>, 25
                                                                    266.
                                                   "
       3, 2
                  638.
                                                        3, 2
                                           589.
                                                                     64.
                                                         -, 7 sqq. 632.
                               -, 3
       -, 11
                  529.
                                           576.
       -, 13
                                —, 5 524. 590.
                                                         --, 9
                  118.
                                                                    613.
  "
       --, 14 110. 642.
                                      603. 614.
                                                        1, 9
                                                 Coloss.
                                                                    591.
  "
                  207.
                               —, 8 45. 100.
       -, 15
                                                        --, 13
                                                                    148.
       —, 22 102. 181.
                                103. 104. 207.
                                                        -, 20
                                                                    754.
  "
       --, 24
              91.638.
                                      529. 595.
                                                         -, 22 sq.
                                                                    631.
  27
                                                   **
       __, 27
              604.
                               —, 8 sq. 531.
                                                         2, 3 550. 691.
       --, 28
                                           611.
                                                                    756.
                  164.
                                                        —, 8
       4, 6
                               —, 10 120. 595.
                  601.
                                                                    151.
  "
       -, 9
                                 597. 625. 642.
                                                        -, 9 549. 654.
                  151.
  "
                                                     680, 690, 748, 756,
                               —, 18 172.
       5, 1
              67. 211.
        288. 552. 699.
                                                        2, 10
                               3, 12
                                           172.
                                                                   118.
                                                        -, 11
                                4, 5 sq. 40.
       —, 4 61. 92.
                                                                    174.
             207. 273.
                               —, 8 112. 341.
                                                       --, 12 130, 174,
```

```
Seite
                                                     Seite
                                                                                  Seite
           2, 13
                       590.
                             I. Timoth. 5, 17 sq.
                                                    369.
                                                           I. Petri. 5,
                                                                          1
                                                                                  340.
Coloss.
                                                                          2
         -, 14
                       174.
                                       6, 15
                                                    668.
                                                                                  628.
                                                              ,,
   **
                                "
                             II.,,
         -, 16
                       700.
                                        1,
                                           9 sq.
                                                    709.
                                                                          3
                                                                                   69.
                                                              "
   **
                                                                          5 sq.
         -, 16 sq.
                        56.
                                                    714.
                                                                                  371.
   11
                                       --, 13
             66. 151. 160.
                                                    631.
                                                                         10
                                                                                  711.
                 211. 273.
                                        2, 15
                                                    120.
                                                           II. Petri. 1,
                                                                         4
                                                                                  681.
                                "
                                       -, 19
                                                                        10 222, 556.
         —, 17
                       258.
                                                    724.
                                                                    --,
                                                             "
   22
                                11
         --, 18
                       244.
                                           21
                                                    721.
                                                                                  630.
                                "
   "
         -, 20
                                       —, 25
                                                                    -, 21
                                                                                  323.
                    56. 66.
                                                    595.
   ,,
                                                                     2,
         --, 20 sqq. 160.
                                       --, 26
                                                    589.
                                                                         1
                                                                                  236.
                                "
                                                             **
  11
                       287.
                                        3, 16
                                                    572.
                                                                         1 sqq. 556.
                                ,,
             21
                        56.
                                               642. 707.
                                                                    -, 10
                                                                                  713.
                                                             "
         -, 23
                       209.
                                            8
                                                    147.
                                                                    -, 13
                                                                                  344.
  **
                                            2
          3,
                             Titum.
                                        1,
                                                                        20 713. 722.
              4
                      668.
                                                    651.
  ,,
                                                             "
              6
                       630.
                                            5 sq.
                                                    340.
                                                                     3, 9 555. 710.
                                "
                                            6 sqq. 369.
             10
                   81, 146.
                                                                      711. 721. 722.
                                "
                                            9
                                                           I. Ioh.
                                                                    1, 7 583, 623,
              14
                       126.
                                                    572.
                                                                     686. 710. 743.
             19
                       370.
                                           14
                                                66. 325.
                                "
             22
                       371.
                                          15 241. 243.
                                                                         8 116. 142.
                                                                    —,
                                                             "
                                11
          4,
              1
                      371.
                                                    247.
                                                                                 319.
I. Thess. 4,
              4 243. 247.
                                                    189.
                                                                         1
                                                                                  47.
                                           14
                                            1
                                                                         2 555. 710.
II. Thess. 2,
              3 sq.
                      336.
                                        3,
                                                    370.
              4 152. 308.
                                            5 489, 595.
                                                                    <del>---</del>, 12
                                                                                 135.
  "
                               11
             13 sq.
                      707.
                                            5 sqq. 362.
                                                                     3,
                                                                         8 112. 575.
         -, 16 sq.
                      225.
                                                                         9
                                                    613.
                                                                                 319.
I. Timoth. 1,
              5
                      129.
                                           10
                                                    337.
                                                                        14
                                                                                 615.
                                                             11
              9
                  91.640.
                                          11
                                                    702.
                                                                    4, 19
                                                                                 112.
  "
                                     --, 16
                             Philem.
                                                   628.
                      643.
                                                                    -, 21
                                                                                 627.
                                      1,
          2,
                 sq. 370.
                             I. Petri.
                                            2
                                                   257.
                                                                     5, 10 sq.
                                                                                 139.
                                                             "
                                           5
                                              151, 631,
                      371.
                                                                            117. 183.
                               11
              5
                                           8
                                                   219.
                  44, 47.
                                                                       12
                                                                                 144.
  "
                               11
             15
                      241.
                                           9 146. 631.
                                                          II. Ioh.
                                                                    1, --
                                                                                 340.
                               11
  "
              2 sqq.
                                          12
                                                          Hebr.
                                                                    1,
                                                                         3
                       49.
                                                   680.
                                                                                 739.
                               ,,
  "
                                      -, 18 sqq. 89.
                      369.
                                                                    2, 7 sq.
                                                                                 690.
                                                            11
                               11
             15
                      155.
                                          24 sq.
                                                   248.
                                                                    2,
                                                                         8 686, 737.
                                                            11
  11
                               "
                                       2,
             16 547, 681.
                                           4---6
                                                   128.
                                                                                 739.
  11
             1
                                           5 253. 644.
                                                                   --, 14
                   51. 66.
                                                                                 520.
                               11
                                                            "
  #1
                 161. 246.
                                           6 178, 228,
                                                                   -, 16
                                                                                 520.
                                                            "
                               11
              1-3
                                           9
                                                   341.
                                                                   --. 17
                                                                                 583.
                       50.
                                                            "
  11
             56. 206. 324.
                                                   608.
                                                                        1
                                          11
                                                                           sq.
                                                                                 711.
                               **
              2 sq.
                      151.
                                      —, 13
                                                   370.
                                                                        6
                                                                                 630.
                                              sq.
                                                            "
  11
                               11
              5
                      241.
                                                                       14
                                       3,
                                          6
                                                   370.
                                                                                 630.
                                                            "
  "
              8
                      275.
                                           7
                                                                        2
                                                   370.
                                                                    4,
                                                                                 712.
  11
                               "
         5,
              5
                                                                         7
                      371.
                                          18
                                                   682.
                                                                                 712.
  11
                               "
                                                            "
              8
                      285.
                                      4,
                                          1
                                                   682.
                                                                   —, 14 sq.
                                                                                 102.
                                                            22
  20
              9
                      285.
                                           8
                                                   127.
                                                                    5,
                                                                        1
                                                                                 260.
                                                            "
  11
                                                                        5 sq.
        ←, 11 sqq. 284.
                                         17
                                                   196.
                                                                                 260.
                               "
  11
```

|       |     |       | Seite        |       |                  | Seite |               | Seite |
|-------|-----|-------|--------------|-------|------------------|-------|---------------|-------|
| Hebr. | 5,  | 10    | 260.         | Hebr. | 11, 4            | 121.  | Iacobus 1, 6  | 484.  |
| "     | 9,  | 14    | 743.         | "     | —, 4 sq.         | 644.  | " 1, 17 595.  |       |
| 91    | 10, | 1     | 258.         | 11    | <b>—,</b> 6 132. | 134.  | " —, 18       |       |
| "     | ,   |       | 252.         |       | 149. 218.        | 596.  | ,, 2, 20      |       |
| "     |     | 10 52 |              | "     |                  | 617.  | " —, 21 sq.   |       |
|       |     | 14    |              | "     | 12, 1            |       | ,, -, 24 129. |       |
| "     | ,   | 26    | 713.         | 11    | <b>—,</b> 8      |       | ,, 5, 16      |       |
| **    | ,   | 29    | 722.         | "     | —, 25 sqq.       |       | Apoc. 4, 11   |       |
| ,,    | —,  | 38    | 133.         | **    | 13, 15           | 253.  | ,, 10, —      |       |
| "     | 11, |       | <b>52</b> 9. | "     | -, 17 289.       |       | ,, 12, 1 sq.  | 307.  |
| 11    | ,   | 1 46. | 140.         | "     | , 21             | 537.  |               |       |

# II. Nachweisung

der im Concordienbuche und dessen Anhängen angeführten Stellen aus Kirchlichen und Profan = Schriftstellern, Concilienschlüßen und canonischen Satzungen.\*

# AESCHINES. (360 v. Chr.)

250, 10. In Ctesiphontem §, 206, p. 83. ed. Reiske, p. 453. ed. Benker.

# AMBROSIUS. († 397.)

40, 3. Commentar, in epist, I. ad Corinth. c. 1, 4. Tom. III. p. 339. opp. ed. Paris, 1614. (Tom. II. p. 112. Append. ed. Paris, 1690.) Umbrosius ist jeboch ber Berf. Diefes Comment. über bie Paulin. Briefe nicht, sondern es wird von einigen ber Diacon Hilarius dafür gehalten, mahrend Andere, insbesondere die Mauriner, das Werk für eine Compilation aus Chryfostomus und hieronymus Gdriften erklaren. Bral. Cave

Scriptorum ecclesiast. hist. litter I. p. 263 f.

45, 14. De vocatione gentium lib. I. c. 5. Tom. IV. p. 523. ed. 1614. (in opp. Leonis M. Tom. II. p. 191. ed. Venet.) gleichfalls nicht von Ambrosius, sondern entweder von Prosper Aquitanus (nach Bossius von Prosper Aurelianensis), oder von Leo d. Gr. Brgl. Cave a. a. D. I. p. 264. 432. 436.

46, 30. De vocatione gentium lib. I. c. 8. (al. 23.) Tom. IV. p. 527. ed. 1614.

81, 19. Hexaëmeron lib. VI. c. 8. §. 45. Tom. I. p. 96. Die Stelle lautet eigentlich: Non est ergo ad imaginem Dei (sc. anima), in qua Deus semper est? Achuliches faat Ambrofius im Commentar, in Ps. 118, Serm. 8. u. 10. sodann in libr, de Esau sive de fuga saeculi.

106, 103. Lib. V. ep. 41. Tom. V. p. 292. ed. 1614 (al. ep. 73. Tom. II. opp.)
127, 114. Commentar. in epist. ad Coloss. c. 3, 14. Tom. II. opp. Append. S. oben 31 p. 40. In ber Ausg. von 1614 findet fich die Stelle nicht zu Col. 3, 14 Ambrof. überf. vinc. unitatis.

145, 219. Commentar. in Evang. sec. Lucam c. 17, 8 sqq. Tom. III. p. 178, ed. 1614. (p. 1478. §. 32. ed. Paris, 1686.)

- 184, 96. De poenitent adversus Novatianos lib. II. c. 8. Tom. IV. p. 412. ed. 1614. speremus, non tanquam ex debito. Aliud est enim mereri, aliud praesumere Tamquam ex syngr.
- 185, 96. Sermon. 45. (Tom. II. opp. Append.) Db Ambrosius Berf. besselben, wird bezweiselt Cave a. a. D. I. p. 264. Wir haben übrigens biefe Stelle am bezeichn. Ort nicht auffinden können, wohl aber eine ähnliche im Comment. in ep. ad. Rom. Cap. 4, 15. Fides delicta ignoscit, ut salvet.

239, 20. Exhortat. virginitatis Tom. IV. opp. p. 434. A. Desgi. Comment. in ep. I. ad Corinth. c. 7, 25. Tom. III. opp. p. 367.

<sup>\*</sup> Das Berzeichnis ist alphabetisch geordnet. Die erste Zahl bezeichnet bie Seite, die zweite die Periode. Die in Mannern eingeschen. Citate find andern Ausg. entnommen, die ohne Klammern beigesügten von uns selbst nachgesehen

265, 75. Expositio in Ps. 118. Octon. (al. Sermon.) 18. Tom. I. p. 1048. L. Acced. ad eum et satiamini, quia panis est: acced. ad eum et potate, quia fons est: acced. ad eum et illuminamini, quia lux est: acced. ad eum et liberamini, quia ubi spiritus Domini, ibi libertas: acced. ad eum et absolvimini cet. (Tom. I. p. 1203. §. 28. ed. Paris. 1686, et Tom. IV. p. 733, ed. Basil, 1467.)

540, 15. De Sacramentis lib. IV. c. 4. Tom. IV. p. 367. G. Doch wird die Autorschaft bes Ambrofins auch bei biefer Schrift bezweifelt. Brgl. Card. Bona de reb. liturg.

585, 54, Commentar, in epist, ad Ephes, c. 2, 1-5. Tom. III, p. 495. (Tom. V. p. 341, ed. Basil.)

740, 745. Catal. testim.

# ANTONIUS. († 357.)

123, 90. Nicephori Hist, eccles, lib. XI. c. 25. §. 50.

279, 38. De Vitis ss, Patrum. P. II. §. 121. Lutheri opp. Tom. IX. Altenb. fol. 475.

### ARISTOTELES. (350 v. Chr.)

91, 24. Ethicorum ad Nicomachum lib. V. c. 3. tom. II. p. 1129, 27. b. ed. Berol. Πολλάχις χρατίζη των ἀρετων εἶναι δοχεῖ ἡ διχαιοσύνη, χαὶ οὐθ' ἔσπερος οὐθ' έῷος οὕτω θαυμαζός. J. F. Bubbens glaubte Melanchthon wegen ber rühmenben Erwähnung von Ariftot. Ethit (vrgl. befonders p. 89, 14) entichuldigen zu mißen: Haee laus Aristoteli in foro philosophico datur a Melanchthone, non in foro theologico, ubi Aristotelis virtutes, inter quas sane et pietatem erga Deum imo et alias omisit, haud valent. Unde et heic Lutherus de Aristotele ipsiusque doctrina morali in theologiam a Scholasticis invecta perperam sentit. (Theses philosophicae de naevis Ethicae Aristotelicae. Hal. Magd. 1698.)

129, 122. Ethic. lib. V. c. 14. tom. II. p. 1137, 31. a. bas gange Rap, handelt von ber

ξπιείχεια.

140, 187. Ethic. lib. V. (In ber var. citirt Mel. hierzu die Ethica des Arist. s. desh. das Berz. ber Lesarten zu bief. Stelle.)

# ATHANASIUS. († 371.)

678, 22. Epist. ad Epictetum, Corinthi episcopum Tom. II. opp. ed. Paris. (p. 589. ed. Colon.) auch (vollständiger) in Epiphan. Haeres. 77. 738, 739. 743. 744. 754. 755. Catal. testim.

#### AUGUSTINUS. († 430.)

43, 4. Hypomnesticon contra Pelagianos et Coelestianos, vulgo Υπογνωςικῶν lib. III. c. 4. Tom. X. App. p. 8. 9. ed. Antwerp, (übereinstimm, mit ber Parif. Ausg.). Diefe Schrift ift nicht von Augustinus, bie Mauriner, welche fie im Anhange des 10. Bbs. feiner Werte geben, schreiben sie bem Marius Mercator zu, Garner in Append, part, I. opp. Marii Mercat. Dissert. 6. c. 6. legt die fünf ersten Biicher dem Presbyter Sixtus bei, der nach Coelestin Bischof zu Rom wurde.

Brgl. auch die unten zu p. 595, aus August. Buch de Spiritu et littera anges. Stelle. 45, 13. De spiritu et littera ad Marcellinum Tom. X. p. 69. Ueber 2. Cor. 3, 6. Den Inhalt seiner Schrift gibt August. daselbst c. 19. §. 34. so an: Lex ergo data est, ut gratia quaereretur, gratia data est, ut lex impleretur; neque enim suo vitio non implebatur lex, sed vitio prudentiae carnis, quod vitium per legem demonstrandum, per gratiam

sanandum fuit.

46, 26. De cognitione verae vitae c. 37. Tom. VI. Append. (Das Buch ift nicht von August. sondern von Honorius von Autun) Daemones Deum et pagani credunt, sed non credunt in Deum. Credunt namque, quod Deus sit, quia omnia creavit ac super omnia potens sit; in Deum autem tantum credunt, qui eum diligendo in eum tendunt. - Tract. in Johannem 56. (Tom. III. p. 2.) Qui fidem habet sine spe et dilectione, Christum esse credit, non in Christum credit. — Serm. de Tempore 181. (Tom. V.) Aliud est credere Deo, aliud credere Deum, aliud credere in Deum. Credere illi est credere vera esse, quae loquitur; credere illum credere, quia ipse Deus est; credere in illum, diligere illum cet. Credere in Deum soli noverunt, qui diligunt illum, qui non solum nomine christiani sunt, sed ex factis et vita, quia sine dilectione fides inanis est. — De fide et operibus c. 16 (Tom. VI.) Fides sine caritate est fides daemonio-

rum, non christianorum. — Cor. 23. Inseparabilis est bona vita a fide, quae per dilectionem operatur, imo vero ea ipsa est vita bona. — De diversis quaestionibus, qu. 76. (Tom VI.) Justificatus per fidem non potest nisi juste deinceps operari.

Brgl. auch unten zu p. 595, 27.

56, 17. Epist. 118 u. 119 ad Januarium c. 2. (Rach ber Eintheil. ber Mauriner bie 54 u. 55. Spiftel.) Tom. II. p. 94 u. 107. Totum hoc genus rerum liberas habet observationes, nec disciplina ulla est in his melior gravi prudentique christiano, quam ut eo modo agat, quo agere viderit ecclesiam, ad quamcunque forte devenerit. Quod enim neque contra fidem, neque contra bonos mores iniungitur, indifferenter est habendum et pro eorum, inter quos vivitur, societate servandum est. — Epist. 119. c. 19. Hoc nimis doleo, quia multa, quae in divinis libris saluberrima praecepta sunt, minus curantur, et tam multis praesumtionibus sic plena sunt omnia, ut gravius corripiatur, qui per octavas suas terram nudo pede tetigerit, quam qui mentem vinolentia sepelierit. Omnia itaque talia, quae neque sanct scripturar, auctoritatibus continentur, neque in conciliis episcoporum statuta inveniuntur, nec consuetudine universae ecclesiae roborata sunt, sed diversorum locorum diversis moribus innumerabiliter variantur, ita ut vix aut omnino nunquam inveniri possint causae, quas in eis instituendis homines secuti sunt, ubi facultas tribuitur, sine ulla dubitatione resecanda existimo. Quamvis enim hoc inveniri possit, quomodo contra fidem sint: ipsam tamen religionem, quam paucissimis et manifestissimis celebrationum sacramentis misericordia Dei esse liberam voluit, servilibus oneribus premunt, ut tolerabilior sit conditio Judaeorum, qui, etiamsi tempus libertatis non agnoverint, legalibus tamen sarcinis, non humanis praesumtionibus subiiciuntur. Sed ecclesia Dei inter multam paleam multaque zizania constituta multa tolerat, et tamen quae sunt contra fidem vel bonam vitam, non approbat, nec tacet, nec facit. Illud quod scripsisti, quosdam fratres ita temperare a carnibus edendis, ut immundos, qui comederint, arbitrentur, apertissime contra fidem sanamque doctrinam est. (Brgl. Dist. 12. c. 11. Illa autem. und c. Omnia Decr. Grat. p. I. pag. 26. ed. Richter.)

60, 35. De bono viduitatis ad Julianum Tom. VI. p. 274. Die Stelle wird von In= nocens II. in Decret. Gratian. caus. 27. qu. 1. c. 41. Nuptiarum (Corp. iur. canon. ed. Richter p. 919.) so angesührt: Coniugia voventium non sunt dissolvenda. (Pfaff citirt sälsch). c. 40. Ut lex n. siest st. vovent. — viventium.)

64, 28. Contra Petiliani Donatistarum Constantiensis episcopi epistolam libr. III. c. 11.

§. 28. Tom. IX. p. 139.

81, 24. De nuptiis et concupiscentia ad Valerium comitem lib. I. c. 25 n. 31. Dann Contra Julianum Pelag. lib. II. c. 3. 8. 9. Tom. X. Augustinus bezeichnet das peccatum originale burch concupiscentia, wie Anselmus (p. 81, 23. vetus definitio) burch

privatio vel carentia justitiae originalis.

83, 36. De nupt. et concup. lib. I. c. 25. p. 97. August. sagt eigentlich: Dimitti concupiscentiam carnis in baptismo, non ut non sit, sed ut in peccatum non imputetur. (Brgl. auch c. 28.) Ferner lib. VI. contra Julianum c. 16. p. 454. Tu autem, qui putas, quod si malum esset concupiscentia, careret ea, qui baptizatur, multum erras. Omni enim peccato caret, non omni malo. Quod planius ita dicitur: omni reatu omnium malorum caret, non omnibus malis

Contra Julianum lib. II. c. 3. p. 348. (Mit gering. Abweich.)

84, 41. De nupt, et concup. lib. I. c. 23 sqq. p. 196 sqq. 92, 29. De natura et gratia ad Timasium et Jacobum contra Pelagium. c. 40. Tom. X. p. 98. 99.

" 33. De gratia et libero arbitrio ad Valentinum et monachos c. 8. §. 19. Tom. X.

104, 87. De Spiritu et littera c. 13. §. 22. p. 65. Wir fetgen noch bie nach Iesu Christi ff. Borte bei: hoc est, non lege operum, sed fidei, non littera, sed spiritu, non factorum meritis, sed gratuita gratia.

106, 106. De spiritu et littera c. 29. §. 51. p. 76. 118, 51. Retractationum lib. I. c. 19. Tom. I. opp. 142, 201. De gratia et libero arbitrio c. 9. p. 481.

Confessionum lib. IX. c. 13. Tom. I. p. 124. Die Stelle lautet eigentlich: Vae etiam laudabili vitae hominum, si remota misericordia discutias eam, im Gebete bes August. für seine verstorbene Mutter.

146, 235. De gratia et libero arbitrio c. 6. §. 15. p. 479. Dann Enarrat. in Ps. 88 98. 102. 139. Tom. IV. Tractat. in Iohann. 1, 50. Hom. 14. Tom. III. p. II.

152, 279. Epist. ad Catholicos contra Donatistas, vulgo de unitate ecclesiae c. II. §. 2.

Tom. IX. p. 229.

195, 51. De vera et falsa poenitentia c. 19. §. 35. Tom. VI. p. 721. im Anhang unter ben supposititiis. Die Stelle lautet: Poenitere est poenam tenere, ut semper puniat in se ulciscendo, quod commisit peccando. — — Ille poenam tenet, qui semper vindicat, quod commisisse dolet. Poenitentia itaque est vindicta, puniens in se, quod dolet commisisse. Daher leiteten Lombarbus, Scotus und a. Shol ihre Definition ber Reue (poenitentia = poenam tenentia) ab. (Lombard, lib. IV. dist. 14. c. 2.)

198, 64. Diefes Citat aus Gregorius (f. b. Art.) findet fich zwar dem Sinne nach bei diefem, genauer aber bei Augustinus lib. II. de peccatorum meritis et remissione c. 34. §. 56. Tom. X. p. 46.

199, 70. De civitate Dei lib. XXI. c. 26. §. 4. Tom. VII. p. 490.

" 71. De fide s. dogmatibus ecclesiasticis liber ad Gelasium papam c. 24. Tom. VIII. Append. p. 74. Dieses Buch hat jedoch ben Gennadius von Massilia (495) zum Berf. Die bez. Worte lauten eigentlich: Poenitentia vera est, poenitenda non admittere et admissa deflere, Satisfactio poenitentiae est, causas peccatorum excidere, nec earum suggestionibus aditum indulgere.

72. Die Stelle findet sich, jedoch nicht wörtlich, bei Augustinus Epist. 153 ad Macedonium

\$. 20. Tom. II. 403. (in ant. Musg. ep. 54.)
202, 5. Tract. 80. in Iohannem §. 3. Tom. III. p. II. p. 512. Accedit verbum ad elementum et fit sacramentum, etiam ipsum tanquam visibile verbum. (S. aut) de cataclysmo e. 3. §. 3. Tom. VII. p. 449.)

205, 23. Chendaselbst: Unde ista tanta virtus aquae, ut corpus tangat et cor abluat, nisi

faciente verbo, non quia dicitur, sed quia creditur?

219, 76. Hypognosticon Tom. X. Append. (S. bavon oben bas zu p. 43. Gesagte.)
303, 14. Confessionum lib. IX. c. 11. Tom. I. p. 122. Die bez. Stellen der Kirchenväter finden sich verzeichnet und gewärdigt in Chemnitii Exam. Conc. Trid. p. III. loc. III. c. 1V V. p. 740 ff. (Francof. ad Moen. 1707.)

320, 1. Brgl. bas oben zu p. 202. Gefagte.

331, 14. De bono coniugali c. 24. Tom. VI. p. 247. 334, 27. In Iohannem tract. 7 et 124. Tom. III. p. 253. et 596. Mugust. erstärt jeboch hier petra von der Kirche: Petrus autem a petra, petra vero ecclesia, ergo in Petri nomine figurata est ecclesia; desgl. von dem Worte Christi: Qui audit verba mea haec — — similabo — — aedificanti super petram. (Brgl. babei Retractationum lib. I. c. 21. Tom. I.)

341, 67. Epist. 228. ad Fortunatum Tom. II. Ausführlicher unter Augustinus Namen in

Corp. canon. c. Sanctum. dist. 4 de consecrat.

487, 18. Brgl. das oben zu p. 202 Gesagte. 500, 10. Desgl.

526, 15. Ad Bonifacium contra duas epist. Pelagii lib. I. c. 19. Tom. X. p. 283. Append. Nemo potest venire ad me, nisi Pater traxerit eum. Non ait: duxerit, ut illic aliquo modo intelligamus praecedere voluntatem. Quis trahitur, si jam volebat? Et tamen nemo venit, nisi velit. Trahitur ergo miris modis, ut velit, ab illo, qui novit intus in ipsis hominum cordibus operari, non ut homines, quod fieri non potest, nolentes credant, sed ut volentes ex nolentibus fiant.

540, 15. Contra adversarium legis et prophetarum lib. II. c. 9. Tom. VIII. pag. 425. Mediatorem Dei et hominum Christum Jesum carnem suam nobis manducandam sanguinemque bibendum nobis dantem fideli corde atque ore suscipimus, quamvis horribi-

lius videatur humanam carnem manducare quam perimere, et humanam sanguinem potare quam fundere. (Brgl. auch Serm. 215. De tempore. Tom. V.)

579, 30. De continentia c. VII. § 18. Tom. VI. p. 224. (Auch c. V. VI.)

585, 54. De civitate Dei lib. XI. c. 17. Tom. VII. p. 216. De lib. arbitrio lib. III. c. 13.

Tom. I. p. 464. De Trinitate lib. V. c. 4. Tom. VIII. p. 591.

586, 55. Contra secundam Juliani responsionem lib. II. c. 8. Tom. X. p. 718. (Ein unsurantenden Juliani responsionem lib. III. c. 8. Tom. X. p. 718.

vollendetes, aus sechs Büchern bestehendes Werk August.)

594, 24. Contra Julianum lib. II. c. 8. (Ein and. Wert als bas vorherg.) Tom. X. p. 356. Naturam demonstravit (Ambrosius) etiam istam, quae sub peccato nascitur et cuius ortus in vitio est, esse iustificationis capacem, sed sane per gratiam, quo inimicum

est vobis eidem gratiae crudelibus inimicis.

595, 27. De praedestinatione c. 3, et 4. Tom. X. p. 524 sqq. Sieher gehört auch, was Mugust. im Suche de Spiritu et littera c. 30. § 52. p. 76 sq. sqt: Liberum ergo arbitrium evacuamus per gratiam? Absit, sed magis liberum arbitrium statuimus. Sicut enim lex per fidem, sic liberum arbitrium per gratiam non evacuatur, sed statuitur. Neque enim lex impletur nisi libero arbitrio; sed per legem cognitio peccati. per fidem impetratio gratiae contra peccatum, per gratiam sanatio animae a vitio peccati, per animae sanitatem libertas arbitrii, per liberum arbitrium iustitiae dilectio, per iustitiae dilectionem legis operatio. Ac per hoc sicut lex non evacuatur, sed statuitur per fidem, quia fides impetrat gratiam, quia lex impleatur: ita liberum arbitrium non evacuatur per gratiam, sed statuitur, quia gratia sanat voluntatem, qua iustitia libere diligatur. Omnia haec, quae velut catenatim connexi, habent voces suas in scripturis sanctis. Lex dicit: Non concupisces. (Exod. 20, 17.) Fides dicit: Sana animam meam, quoniam peccavi tibi. (Ps. 40, 5.) Gratia dicit: Ecce sanus factus es, iam noli peccare, ne quid tibi deterius contingat (Joh. 5, 14.). Sanitas dicit: Domine Deus meus, exclamavi ad te, et sanasti me. (Ps. 39, 3.) \* Liberum arbitrium dicit: Voluntarie sacrificabo tibi. (Ps. 53, 8.) Dilectio iustitiae dicit: Narraverunt mihi iniusti delectationes (suas), sed non sicut lex tua, Domine. (Ps. 118, 85.) Ut quid ergo miseri homines aut de libero arbitrio audent superbire ante, quam liberentur, aut de suis viribus, si iam liberati sunt? Nec attendunt in ipso nomine liberi arbitrii, utique libertatem sonare? Ubi autem Spiritus Domini, ibi lihertas. Si ergo servi sunt peccati, quid se iactent de libero arbitrio? A quo enim quis devictus est, huic et servus additus est. Si autem liberati sunt, quid se iactant velut de opere proprio, et gloriantur, quasi non acceperint? An ita sunt liberi, ut nec illum velint habere Dominum, qui eis dicit: Sine me nihil potestis facere, et: Si vos Filius liberaverit, tunc vere liberi eritis?

607, 81. Enarrationes in Psalmos. Tom. IV. p. 109.

608, 86. Brgl. das oben zu p. 526. Gefagte.

745. 750. 752. 757. Catal. testim.

# BASILIUS MAGNUS. († 378.)

585, 54. Constitutiones monasticae. Tom. II. fol. 762. ed. Paris.

608, 86. (526, 15.) Hom. de poenitentia. Sermo de libero arbitrio. Tom. II. Tantum velis, et Deus praecurrit.

679, 22. Theodoreti Hist. ecclesiast. Tom. IV. fol. 40. 43. 97, 99.

740. 745. 749. Catal. testim.

#### BEDA VENERABILIS.

334, 27. Hom. in fer. 3. post domin. Palm. Hom. in Iohannis 21.

#### BERNHARDUS CLARAEVALL. († 1153.)

123, 90. Vita S. Bernhardi lib. III. c. 4.

144. 150. 179, 73. 277, 32. Serm. I. in annunciat. b. Mariae §. 1. 3. Tom. III. p. 978. ed. Paris. 1719. (Tom. III. p. 972. ed. Paris. 1690). Necesse est primo credere, quod remissionem peccatorum habere non possis nisi per indulgentiam Dei. Deinde, quod nihil prorsus habere queas operis boni, nisi et hoc dederit ipse. Postremo quod aeternam vitam nullis possis operibus promereri, nisi gratis detur et illa. — Nemo itaque se seducat, quia si bene cogitare voluerit, inveniet procul dubio. quod nec cum decem milibus possit occurrere ei, qui cum viginti milibus venit ad se. Die Stelle ift in die Oftavausgabe v. 1531 aufgenommen.

BONAVENTURA. († 1274.)

82, 28. Comment. in IV. libr. Sententiarum lib. II. dist. 30. art. 2. quaest. 1. §. 20.

BIEL J. Gabriel.

<sup>\*</sup> Man bemerke, bag Augustinus nach ber Uebersetung ber Bulgata citirt.

# BONIFACIUS VIII. († 1303.)

334, 33. Constitutio Unam sanctam in extrav Commun. lib. I. tit. 8. c. 1. (Bullar magn. rom. Tom. I. f. 198 sq.) Porro subesse romano pontifici, omni humanae creaturae declaramus, dicimus, diffinimus, et pronunciamus omnino esse de necessitate salutis. (Corp. iur. can. ed. Richter p. II. p. 1152.) Hier fommt auch die mertwürd. Ausleg. 1. Cor. 2, 15. vor. indem nämlich die Borte spiritualis homo vom Merus und desse Derhampte, dem Padit, erflärt werden.

#### CANONES.

161, 42. 266, 86. Canones Apostolorum III. IV. V. (Ergí. Joh. Dallaei Tract. de Pseudepigraphis Apost. lib. III.)

164, 55. 266, 86. 88. Canon Missae (Brgl. Jo. Gerhard. Loci theol. ed Cotta. Loc. XXII. cap. 26. § 265. p. 429 sqq.) Bibl. vet. patrum graeco-latin. Tom. II. p. 15. 38.

52. 79

3n bet "Missa s. Jacobi" betet ber Priester: "Αυτὸ τὸ πνεῦμά σε τὸ πανάγιον κατάπεμψον, Δέσποτα, ἔφ' ἡμᾶς καὶ ἔπὶ τὰ προκείμενα ἄγια δῶρα ταῦτα — ἔνα ἐπιφοιτῆσαν τῆ ἀγία καὶ ἀγαθῆ καὶ ἔνδόξω ἀυτὰ παρεσία ἀγιὰση καὶ ποιήση τὸν μὲν ἄρτον τἔτον σῶμα ἄγιον τᾶ Χριξᾶ σε — καὶ τὸ ποτήριον τᾶτο αἰμα τίμιον τᾶ Χριξᾶ σε. — 3n bet "Liturgia s. Marci": Ἐξαπόξειλον — ἔφ' ἡμᾶς καὶ ἔπὶ τὰς ἄρτες τὰτες καὶ ἔπὶ τὰ ποτήρια ταῦτα τὸ πνεῦμά σε τὸ ἄγιον, ἵνα ἀυτὰ ἀγιάση καὶ τελειώση ὡς παντοδύναμος Θεὸς καὶ ποιήση τὸν μὲν ἄρτον σῶμα —. 3n bet "Missa s. Basilii": Ἐυλόγησον, Δέσποτα, τὸν ἄγιον ἄρτον — τὸν μὲν ἄρτον τᾶτον, ἀυτὸ τὸ τίμιον σῶμα τᾶ Κυρίε — — μεταβαλὸν τῷ πνεύματι τῷ ἀγίω. — 3n bet "Missa s. Chrysostomi": Ἐυλόγησον, Δέσποτα, τὸν ἄγιον ἄρτον — ποίησον τὸν μὲν ἄρτον τῦτον τίμιον σῶμα τᾶ Χριξᾶ σε.

— ποίησον τον μεν ἄρτον τέτον τίμιον σωμα τε Χρίξε σε.

3π ben (νοη Vict. Scialach [Aug. Vind. 1604. p. 43. 74.] and bem Arab. iiberjetten) oriental. Liturgien, und mar in ber "Liturgia s. Gregorii" wirb gebetet: Mitte
super nos gratiam Spiritus sancti tui, qui purificet et commutet has propositas oblationes in corpus et sanguinem liberationis nostrae. Et fiat panis corpus sacrosanctum tuum cet. Und in der "Liturgia s. Cyrilli": Emitte — Spiritum sanctum tuum —
super nos famulos tuos et super has oblationes venerandas, quas incipio apponere
coram te, super hanc panem et super hunc calicem, ut sanctificentur et commutentur,

Et hunc panem faciat corpus sanctum Christi cet.

267, 88. 269, 93. Brgl. Jac. Goari Euchologium s. Rituale Graecorum p. 78. Die Canones eccles. f. unter Corpus iur. canon.

#### CELSUS. (um 150.)

216, 58. Nach Eusebius (Hist. eccles. lib. VI. c. 35.) schrieb berselbe gegen die Christen ein Buch, welches er "ἀληθης λόγος" nannte. Dagegen Origines contra Celsum libr. VIII.

#### IOHANNES CHRYSOSTOMUS. († 407.)

53, 36. Hom. 3. in epist. ad Ephes. c. 1. Tom. IV. p. 970. Hom. 17. in epist. ad Hebr. c. 9. Tom. V p. 1051. ed. Paris. 1636. (Tom. IV. p. 1774. ed. Basil. 1558.) O consuctudinem, o praesumtionem! Frustra est quotidianum Sacrificium, frustra adstamus altari, ἐδεὶς ὁ μετέχων, nemo est qui participet. Hacc dico, non ut solum participetis, ἀχ ἕνα ἀπλῶς μετέχητε, sed ut vos dignos reddatis.
54, 11. Hom. 31. in epist. ad Hebr. Tom. V. p. 1956. ed. Paris. 1636. (Decret. Grat.

54, 11. Hom. 31. in epist. ad Hebr. Tom. V. p. 1956. ed. Paris. 1636. (Decret. Grat. p. II. caus. 33. qu. 3. tract. de poenit. dist. I. c. 87.) Quis aliquando (Corp. iur. canon. ed. Richter p. 1029.) Ps. 36, 5. (37, 5.) Prov. 16, 3. nach ber Septuag.

u. Vulg.

183, 88. Commentar. in Esaiae prophet. procem. (Tom. VI. p. 1 sqq.) Auch homil. de

legislat. c. 8, Tom. VI. p. 413. ed. Montfauc.

199, 73. Hom. 20. in Genes. c. 4. Tom. IV. p. 175. Nicht wörtlich, boch bem Sinne nach. Brgl. Decret. Grat. p. II. caus. 33. qu. 3. de poenit. dist. I. c. 40. et dist. 3. c. 8. (Richter p. 1014. u. 1056.)

334, 28. Hom. 55 et 83. in Matth. Tom. VII. p. 548. id est super fidem confessionis, u.

p. 785. ed. Montfauc.

526, 16. 608, 86. Hom. 6. de laudibus Pauli Apostoli: Deus nolentes non cogit, sed vo-

lentes trahit. Tom. II. p. 508. ed. Montfauc. Dann Hom. I. de prodit. Iudae c. 2. p. 378. Hom. II. c. 2. p. 389. Hom. IV. p. 492. Non enim Deus homines cogit vocando, sed post vocationem quoque permittit eos propriarum esse dominos voluntatum. Das Citat ließ sich nirgends wörtlich aussinden, cf. Hutter Conc. conc. 179 b. 180 a.

540, 15. Hom. 83 in Matth. cap. 26, 27. Tom. VII. p. 781. sqq. ed. Montfauc.  ${}^3E\pi\epsilon$ δν ό Λόγος φησί τότό ξει τὸ σῶμά με, και πειθώμεθα και πτιξεύωμεν και νοητοῖς ἀυτὸ βλέπωμεν ὀφθαλμοῖς — ἀυτὸς δὲ ἐαυτόν σοι δίδωσιν — και φαγεῖν και λαβεῖν ἔνδον.
663, 76. Hom. 82. in Matth. c. 26, 26. Hom. 2. (nicht 7, wie das Conc. B. hat) de pro-

ditione Iudae Tom. II. p. 394. ed. Montfauc. 741. 746. 759. Catal. testim.

CLEMENS ROM. († 100 n. Euseb.)

342, 71. Die hier gemeinten bem Clem. Rom. untergeschob. Schriften find: Canones Apostolorum 85. Constitutionum apostolicarum libr. 8. Recognitionum libr. 10. Τὰ Κλημέντια 5. Hom. Clementinae 19. Κλήμεντος περί τῶν πράξεων (Πέτρε). Epistola ad Iacobum, fratrem Dom. Liturgia. Epistolae decretales.

#### CONCILIA.

684, 46. Chalcedonense (451.) In ber 5. (nach A. 6.) Seffion bes Concils wurde bie nach bem nican. und conftant. Symbolum verfagte "fidei definitio" verlesen, in welcher insbesondere gegen die Retereien des Reftorius u. Entyches von der Bereinigung ber beiben Maturen in Christo die Worte: ἀσυγχύτως, ἀτρέπτως, ἀδιαιρέτως, ἀχωρίζως gebraucht

worden sind. Egs. Catal, testim. p. 800.

320, 2. Constantiense (1415.) Die Gründe, welche sür die Entziehung des Kelchs auf diesem Conc. gestend gemacht wurden, s. bei Chemnit. Examen Conc. Trident. p. II. loc. V. de Commun. sub utraq. spec. Art. III. p. 424 sqq. Gerson (Tract. de commun. laicorum) gahlt berselben 15 auf und tommt sogar zu bem Schluße, es sei eine Tobsünde, bas Abendmahl unter beiderlei Geftalt zu empfangen. Die Zeugniffe des driftl. Alterthums fiir bit communio sub utraque f. bri Chemnit. a. a. D. n. Art. II. p. 418 sqq. Dann Ioh. Gerhard. Loci theol. ed. Cotta Loc. XXII, de s. Coena c. 9. §. 43. p. 66 sqq. 344, 80. Sess. 43. §. 11. de dispensationibus. Sexti Decret. lib. 1. tit. 3. de rescriptis

c. 15. (ed. Richter p. I. p. 906.)

687, 59. 692, 76. Ephesinum (431.) Canon 11. Brgl. Cyrilli (Alex.) Tom. VI. opp. p. 196. 236. ed. Paris. 1638. Die bierber geborigen Stellen f. bei Cyrillus und Chemnit. de duab. in Christo naturis c. 23. p. 111 sqq. bej. aber im Catal. testim, p. 800. 804. 807. 812 sq. 815. 816 sq. 818. 821. \$24. 38, 1. *Nicaenum* (325.) Symbolum Nicaenum.

53, 38. Canon. 18. 330, 12. Canon. 6. 331, 13. Canon. 4.

245, 57. Neocaesariense (314.) Can. I. in Decret. Grat. p. I. dist. 28. c. 9. (Richter p. 89.) 232, 4. Toletanum III. (589.) Canon. 2. u. 22. IV. (633.) Canon. 6. u. 7. bestätigen sämmtlich

bie communio sub utraque.

631, 35. Tridentinum (1545-1563.) Sess. VI. de justific, canon. 24. Si quis dixerit, iustitiam acceptam non conservari, atque etiam non augeri coram Deo per bona opera, sed opera ipsa fructus solummodo et signa esse iustificationis adeptae, non etiam ipsius augendae causam, anathema sit. Brgi. Chemnit. Examen p. I. loc. 8. de iustific. p. 183 sqq. (Apol. 135, 153 sqq. 146, 227 sqq. 220.)

#### CORPUS IURIS CANONICI.

48, 7. Dist. 2. de consecrat. cap. Comperimus. Decret. Grat. p. III. dist. 2. c. 12. (Rich-

ter p. 1151.) Die Stelle f. bei Gelasius.

49, 9. Dist. 8. cap. Veritate. Decret. Grat. p. I. dist. 8. c. 4-9. (Richter p. 13.) Veritate manifesta cedat consuetudo veritati. Nemo consuetudinem rationi et veritati praeponat, quia consuetudinem ratio et veritas semper excludit. - Si consuetudinem fortassis opponas, advertendum est, quod Dominus dicit: Ego sum veritas et vita; non dixit: Ego sum consuetudo, sed veritas. Et certe, ut b. Cypriani utamur sententia, Consuetudo quantumvis vetusta, quantumvis vulgata, veritati omnino est postponenda, et usus, qui veritati est contrarius, est abolendus.

50, 13. Dist. 82. c. 2-5. u. 84. Incontinentes episcopi, presbyteri et diaconi sunt removendi, non tamen contracta dissolvenda coniugia. (Richter p. 248 sqq.)

50, 16. Dist. 34. c. 7. Fraternitatis (Decr. Grat. p. I. pag. 111. p. II. cf. caus. 1. qu. 7. c. Requiritis p. 368. ed. Richter.) Sier fagt Babft Pelagius: Et quamvis multa sint, quae in huiusmodi casibus observari canonice iubeat sublimitatis auctoritas: tamen, quia defectus nostrorum temporum, quibus non solum merita, sed corpora ipsa hominum defecerunt, districtionis illius non patitur manere censuram. Et aetas istius, de quo agitur, futurae incontinentiae suspicionem auferre dignoscitur.

51, 26. Decret p. II. caus. 20. c. 14. Placuit ut ante 25. annos aetatis nec diaconi ordinentur, nec virgines consecrentur, et ut lectores populum non salutent. Caus. 20. c. 13. Sanctimoniales ante annum quadragesimum non velentur. (pag. 728. ed Richter.)

54, 11. Dist. I. de poenit. c. 87. Quis aliquando (Decr. Grat. p. II. caus. 33. pag. 1029.

ed. Richter.)

12. Caus, 33. tract. de poenit. dist. 5. c. 1. (Decr. Grat. p. II. pag. 1080. ed. Richter) Die Glosse solle state state state solle universalis ecclesiae traditione potius, quam ex novi vel vet. testamenti auctoritate.

57, 44. Dist. 12. c. Novit fraternitas tua (Epist. Gregorii Papae ad Augustinum Anglorum

episcopum) Decr. Grat. p. I. pag. 25. ed. Richter.

59, 23. Caus. 20. qu. 4. c. 2. Monacho non licet vovere. Caus. 33. qu. 5. c. 11. Manifestum est. Decr. Grat. p. II. pag. 733. 1094.

60, 31. Caus. 20. qu. 1. c. 1. Firma autem n. c. 10. Illud autem. l. c. p. 726. 928. , 32. Caus. 20. qu. 1. c. 5. Quia autem. (Brgl. Dist. 28. c. 5. p. 28. De his quos) l. c. p. 727.

" 35. Caus. 27. qu. 1. c. 41. Nupt. (l. c. p. 919.) S. bei Augustin.

61, 40. Caus. 22. qu. 4. c. 22. Inter cetera l. c. p. 758.

64, 27. Caus. 2. qu. 7. c. 8. Sacerdotes et reliqui sacrae ecclesiae ministri omnesque plebes episcopos suos diligere debent et eorum praeceptis obedire, etiamsi ipsi aliter (quod absit), quam debent, agant, nisi in fide erraverint. l. c. p. 415.

" 27. C. 13. Oves, quae suo pastori commissae sunt, eum nec reprehendere, nisi a

fide exorbitaverit, nec ullatenus accusare possunt. I. c. p. 415.

65, 34. Dist. 9. bej. c. 7—10. l. c. p. 15 sq. 136, 161. Dist. 3. de Consecrat. c. 20. Aquam sale conspersam in populis benedicimus, ut ea cuncti aspersi sanctificentur et purificentur — Nam si cinis vitulae aspersus populum sanctificabat atque mundabat: multo magis aqua sale aspersa divinisque precibus sacrata populum sanctificat atque mundat, — coinquinatos sanctificat et purgat, et cetera bona multiplicat, et insidias diaboli avertit et a phantasmatum versutiis homines defendit. (Brgl. Hebr. 9, 13. 14.) Aus einem unächten Briefe Meranbers I. Decr. Grat. p. III. p. 1186. ed. Richter, Brgl. Dav. Blondelli Pseudo Isidorus annot. p. 166. 153, 11. Caus. 33. qu. 3. dist. 1. de poenit. c. 70. l. c. p. 1024. Die Gloffe lautet: Ec-

cles. Christi quandoque large sumitur ut granum et paleam complectatur — Vel die aliud esse de ecclesia, quod hic negatur de malis; aliud esse in ecclesia, quod in contrariis conceditur. Vel distingue. Nam sunt quidam in ecclesia nomine et re, ut boni catholici; ut hic: quidam nec nomine nec re ut praecisi. Dazu caus. 2. 3. qu.

4. c. 7. Si quis a cathol. l. c. p. 777.

164, 58. Can. 21. concil. Lateran. XI. (gener. IV.) a. 1215. unter Innocenz III. Decr. lib. V. tit. 38. c. 12. Richter pag. 852. Omnis utriusque sexus fidelis, postquam ad annos discretionis pervenerit, omnia sua solus peccata saltem semel in anno fideliter confiteatur proprio sacerdoti, et iniunctam sibi poenitentiam propriis viribus studeat adimplere, suscipiens reverenter ad minus in Pascha eucharistiae sacramentum, nisi forte de proprii sacerdotis consilio ob aliquam rationabilem causam ad tempus ab huiusmodi perceptione duxerit abstinendum; alioquin et vivens ab ingressu ecclesiae arceatur, et moriens christiana careat sepultura.

165, 62. Canon 13. concil. Tolet. I. a. 400. Decret. Grat. p. II. dist. 2. c. 20. Dazu die Glossa, welche die richtige von Mel. aufgenomm. Lesart: Si non fecerint, abstineant,

hat, filr abstineantur, wie ber Canon selbst liest. (Richter pag. 1153.)
187, 16. Glossa in Decret. caus. 24. qu. 3. c. 18. Si crimina aliquorum nolentium confiteri fuerint manifesta vel probata: praelati eorum debent eos prius admonere et increpare, ut emendentur; quodsi non fecerint, ferro excommunicationis sunt ab aliis separandi cet. (Richter pag. 862.)

189, 24. Glossa in Decret, caus. 23. qu. 4. c. 18. 19. (Richter p. 781.)

192, 38. Decret. Grat. lib. V. tit. 38. de poenit. et remissione c. 14. Cum ex eo: Quia per indiscretas et superfluas indulgentias, quas quidam ecclesiarum praelati facere non verentur, et claves ecclesiae contemnuntur, et poenitentialis satisfactio enervatur: decernimus, ut, cum dedicatur basilica, non extendatur indulgentia ultra annum, sive ab uno solo sive a pluribus episcopis dedicetur; ac deinde in anniversario dedicationis tempore 40 dies de iniunctis poenitentiis indulta remissio non excedat cet. (Richter p. I. p. 853.)

281, 47. Extravag. Iohann. XXII. tit. 14. c. 5. mo bie Constitutio Nicol. III. aus lib. VI. Decret. I. 5. tit. 12. c. 3. de verborum significatione wiederholt wird. (Richter p. 1146.)

283, 57. S. zu p. 59, 23. 334, 33. S. Bonifacius. 334, 33. Decret. Grat. p. I. dist. 22. c. 1. Omnes, enthält ein Brebe Nicol. I. an die Mailänder, in welchem die Oberherrlichkeit der röm. Kirche über alle andere behauptet

mirb. (Richter pag. 65.) 335, 35. Clementin. lib. II. tit. 11. de sententia et re iudicata, c. 2. (Richter pag. 1074) Dazu die Bulle Johann, XXII. gegen Kaiser Ludwig den Baper bei Aventin.

lib. VII. f. 468.

338, 49. Decret. Grat. p. I. dist 17. (Richter p. 45 sq.)

75. Decret. Grat. p. II. caus. 9. qu. 3. c. 13. (Richter p. 522.)
343, 77. Decret. Gregor. IX. lib. V. tit. 26. de maledicis c. 2. (Richter p. 797.)
78. Decret. Grat. p. II. caus. 30. qu. 3. c. 1—3. (Richter p. 955 sqq.)
Decret. Gregor. IX. lib. IV. tit. 11. (Richter p. 668.)
Decret. Grat. p. II. caus. 32. qu. 7. c. 5. 6. 7. 10. (Richter p. 991 sq.) Conc. Trident. Sess. XXIV. de reform. can. 3. 4. 7. Brgl. Chemnit. Examen p. II.

loc. 14. de Matrimonio pag. 597 sqq.

# NICOLAUS CUSANUS. († 1464.)

48, 4. Epist. 3. ad Bohemos, worin er fälschlich behauptet, auf bem IV. Lateranens. Concil (1215.) sei den Laien der Kelch verboten worden.

#### CYPRIANUS. († 258.)

48, 5. Lib. I. ep. 2. ad Cornelium p. 9., lib II. ep. 3. ad Caecilium p. 36. sqq. lib. IV. ep. 6. ad Thibaritanos p. 88 sqq. n. a. Sobann Sermo de Coena Domini p. 309 sqq. (ed. Basil. 1558.) Doch ift lett. nicht ven Cypr. sonbern von Arnoldus Abd. de bona Valle. S. Corp. iur. canon. zu dieser Stelle.

51, 25. Lib. I. ep. 11. ad Pomponium de virginibus p. 26. ed. Basil. ep. 62. p. 102.

ed Baluz. (p. 113. ed. Paris. 1649.)

142, 201. Serm. VI. de orat domin. p. 164. ed. Basil. p. 211. ed. Baluz. (pag. 225. ed. Paris. 1694.) Ne quis sibi quasi innocens placeat, cum innocens nemo sit, et se extollendo plus pereat: instruitur et docetur peccare se quotidie, dum quo-

tidie pro peccatis iubetur orare.

223, 2. Lib. I. ep. 1. ad. Cornelium papam am Ende (ep. 57. pag. 96. ed Baluz.): Memores nostri invicem sumus, concordes atque unanimes utrobique pro nobis semper oremus. Et si quis hinc nostrum prior divina dignationi; celeritate praecesserit, perseveret apud Deum nostra dilectio, pro fratribus et sororibus nostris apud misericordiam Patris non cesset oratio.

232, 4. s. oben 3. S. 48.
265, 76. Tract. de coena Domini et prima institutione p. 313. ed. Basil. p. CXV. sq. in Append ed. Baluz. (p. 467. ed. Paris. 1632. — p. 42. App. ed. Oxon. 1682.) Gemitus illos pietas excitat et inter diem et noctem retro et ante se affectio intuens, inter data et condonata (condonando) se dividens, gratias agit tam uberis beneficii Largitori et se sanatam et sanctificatam agnoscens fletibus se abluit et lacrymis se baptizat.

306, 2. Lib. I. ep. 1. 2 sqq ad Cornelium fratrem, episcopum romanum. 331, 14. Lib. I. ep. 4. ad Felicem et Aelium Diaconum (ad Clerum et plebes in Hispania ep. 68. ed. Baluz.) In ben alt. Ausg. ift biefer Brief benen an Cornel, beigefügt.

333, 27. De unitate ecclesiae pag. 194 sq. Ep. 75. de lapsis pag. 148. ed. Baluz. 540, 15. 654, 37. Ep. 54. ad Cornelium de pace lapsis danda pag. 77. ed. Baluz.

#### CYRILLUS ALEX. († 444.)

164, 56. Comment. in evang. Ioh. 15. lib. X. c. 2. (Tom. IV. ed. Paris 1638. p. 862 sq.) Ότι μέν γὰο διαθέσει τῆ νουμένη κατὰ τὴν τελείαν ἀγάπην, ὀοθή τε καὶ ἀδιαΕρόφφ πίζει, φιλαρέτφ τε καὶ εἰλικρινεί λογισμῷ συνενθμεθα πνευματικῶς τῷ Χρισῷ θόαμῶς ἐξαρνήσεται τῶν παρ ἡμῖν δογμάτων ὁ λόγος. συνερθμεν γὰρ ὅτι δὴ μάλα τθτό φασιν ὀρθῶς, τὸ δέ γε καταθαρρῆσαι λέγειν, ὡς ἐδεὶς ἡμῖν συναφείας τῆς κατὰ σάρκα πρὸς αὐτὸν ὁ λόγος ὁλοκλήρως ἀπᾶδον ταῖς θεοπνεύξοις γραφαίς ἐπιδείξομεν πώς γὰρ ἄν ἀμφίλογον, ἢ τίς ἄν ὅλως ἔνδοιάσαι ποτε τῶν ἐῦ΄ φρονεῖν εἰωθότων ὡς ἄμπελος μέν ἔςι κατὰ τῆτο Χριζός ἡμεῖς δὲ κλημάτων ἀποτελοῦντες σχήμα την εξ αὐτε και πας ἀυτε ζωήν εξ αὐτοὺς κομι-ζόμεθα. καίτοι τε Παύλε λέγοντος: οι γὰς πάντες εν σωμα εσμεν εν Χοιςῷ, ότι εἰς ἄςτος οι πολλοὶ ἐσμέν' οι γὰς πάντες εκ τε ενὸς ἄςτε μετέχομεν. λεγέτω γάρ τις την ἀιτίαν και διδασκέτω παρελθών της μυσικής ενίνας την δίναμιν γάρ τις την ἀιτίαν και διδασκέτω παρελθών της μυσικής ενίλογίας την δίναμιν γάρ εν ήμιν διατί; ἀρ' ἐχὶ καὶ σωματικώς ήμιν ενοικίζεσα τόν Χρισόν τη μεθέξει καὶ κοινωνία της άγίας αὐτε σαρκός. — Έν γὰρ δη τέτω μάλισα καταδείν ἄξιον ώς ἐ κατὰ σχέσιν τινὰ μόνην, την ξυ διαθέσει νουμένην εν ήμιν έσεσθαί φησιν ό Χριζός, άλλά και κατά μεθεξιν ήτοι φυσικήν.

585, 54. De sancta et consubstantiali Trinitate. (Tom, VI. p. 21.)

648, 11. S. bas zu S. 164. Gesagte.

738, 741. 746 sq. 749. 750 sq. 754. 755. 758. Catal. testim.

# JOHANNES DAMASCENUS. († 750.)

679, 22. Lib. III. de orthodoxa fide, ed. Basil. 1575, pag. 255. 738, 747, 750, 753, 756, Catal, testim.

DEMOSTHENES. (360 b. Cbr.)

266, 81. Adv. Leptinem §. 1. p. 457. ed. Reiske, p. 413. ed. Benker. Dazu Ulpiani comment. in Demosth. p. 494.

DIONYSIUS. (Pseudo-.)

347, 71. De ecclesiastica hierarchia c. 5. Tom. I. opp. ed. Paris. 1644.

#### JOHANNES DUNS J. Scotus.

# EPIPHANIUS. († um 402.)

161, 42. Panarium sive adversus haereses c. 70. §. 10. Tom. I. ed. Colon. 1682. p. 822. Vos, inquiunt (apostoli), temporum rationes ne subducite, sed eo tempore celebrate, quo fratres vestri, qui ex circumcisione prodierunt; cum iis itaque Pascha peragite, quamvis aberrent ipsi, nihil id vos commoveat Es findet sich aber die Stelle in den fog. apostol. Constitutionen nicht, und Epiphan, selbst findet ben apostol. Urpprung berselben zweifelhaft.

243, 45 49. Haeres, 46 et 47. p. 396 u. 399. Brgl. auch das Berzeichn. der Lesarten zum lat. Texte der Apol. und zwar zu p. 209, 38.
249, 8. Exposit. fid. lib. III. adv. haeres. §. 22. p. 1104.

269, 96. Haeres, 75. §. 2. u. 3. 7. (In summario de haeres, lib. III. §. 6. pag. 906.)

738, 745, 749, 752, Catal, testim.

#### EURIPIDES. (430 v. Chr.)

119, 64. Phoeniss. Vers. 471. 72. ed. Dindorf.

EUSEBIUS Pamph. Caes. († um 340.)

585, 54. Praeparat. evang. p. 246. ed. Paris. 1628.

737. Catal, testim.

# EUSEBIUS EMISENUS. († um 360.)

744. Catal, test.

EUSTACHIUS. (Eustathius Antiochenus um 360.)

743. Catal, testim. In libro de anima, von welchem Theodoretus in feinen ersten Dialogen Fragmente gibt.

#### FORMULA CONCORD.

648, 12. Wittenberg, 1536.

FRANCISCUS. († 1226.)

249, 7. Ep. 12. ad sacerdotes totius ordinis. Tom. I. pag. 8. ed. Paris. 1641. Moneo prae-Libri symbolici.

terea et exhortor in Domino, ut in locis, in quibus morantur fratres, una tantum celebratur Missa in die, secundum formam s. rom. ecclesiae. Si vero in loco plures fuerint sacerdotes, sic fit per amorem charitatis, alter contentus celebratione sacerdotis alterius. - Denn Franc meinte, unam missam implere coelum et terram; cf. Alvarus Pelagius de planctu eccles, lib. II. c. 5.

# GABRIEL BIEL.\*\* (+ um 1495.)

123, 89. Expositio Canonis Missae Lect. 26 et 81.

179, 68. Commentaria in libr. IV. Magistri sententiarum.

224, 11. Expos. canonis Missae lect. 31. 1. 5. wo Biel auf die Heiltgen überträgt, was Augustinus (de Genesi ad litteram lib. IV. c. 24. 29 sqq.) von bem Wißen ber Engel um menschliche Dinge fagt.

226, 23. Lect. 30. lit. L. pag. 62 b. 64 a.

233, 9. Lect. 52 et 84, p. 250, ed Basil, 1510, (S. auch unten bei Gerfon.)

#### GELASIUS. († 496.)

48, 7. 654, 37. Comperimus autem, quod quidam sumta tantummodo corporis sacri portione a calice facrati cruoris abstineant; qui procul dubio aut integra sacramenta percipiant, aut ab integris arceantur, quia divisio unius ejusdemque mysterii sine grandi sacrilegio non potest provenire. É. and bei Corpus iur. can. Ergi. Ioh. Gerhard Loci theol. ed. Cotta. Loc. XXII. de s. Coena c. 9. §. 43.

p. 66 sqq.

#### IOHANNES GERSON.\*\* († 1429.)

55, 13. Lib. de vita spirituali animae ad episcop. Cameracensem. lect. 2. p. 175. lect. 4, coroll. 11. et 14. p. 207. 215 sq. Tom. III. ed. Paris. 1606. 56, 16. Ebenbas. bann Tract. de nuptiis Christi et ecclesiae. Consideratione 1. p. 338.

Tom. I.

62, 60. Lib. de religionis perfectione, aut de consiliis evangelicis et statu perfectionis, de perfectione cordis p. 324. Tom. III.

211, 28. Lib. de vita spirit, animae, lect. 2. p. 16. coroll. 7. p. 23. lect. 5. p. 62. lect. 6.

p. 63. Tom. III. ed. Antwerp. 1706. 233, 9. Tract. contra haeresin de communione laicorum sub utraque specie Tom. I. p. 528. ed. Paris. S. Concil. Constant. 311 S. 320.

239, 20. Tract. de praeparatione ad missam Tom. II. p. 468 sqq. ed. Paris. 274, 16. Ebenbaj.

#### GREGORIUS MAGNUS. († 604.)

53, 35. Brgl. Cassander Liturgica c. 16. Heidegger Tumulus Concil. Trident. Tom. II. p. 253 sqq. Ioh. Gerhard Loci theol. ed. Cotta. Loc. XXII. de s. Coena Supplem. §. 1. p. 446 sqq. Decr. Grat. p. III. dist. 2. c. 10. (ed. Richter, p. 1150.)

198, 64. Dem Sinne nach findet sich biese Stelle in Exposition, in Iob sive Moralium lib. IX. c. 34. §. 54. p. 313. Tom. I. ed. Paris. 1705. Brgl. auch Epist, lib. IX. ep. 25. u. 39. Genauer hat jedoch Augustin. die Stelle in de peccatorum meritis et remissione lib, II. c. 34. §. 56. Tom. X. pag. 46.

199, 72. Nicht Greg. sondern August. sagt (ohngesahr) basselbe. Epist. 153. ad Macedo-

nium §. 20. Tom. II. p. 403.

249, 7. S. bas zu S. 53 Gefagte.

332, 20. Epist. lib. VIII. ep. 30 ad Eulogium, episc. Alexandr. Tom. II. opp. pag. 919. Greg, verbittet fich ben von Eulog, in Beziehung auf ihn gebrauchten Ausbruck: Sicut iussistis, denn er habe nicht besehlen, sondern nur mas ihm nützlich schiene, anzeigen wollen. Dann sährt er sort: Nam dixi (nämlich in dem sogleich zu citirenden Briese, welcher der Zeitsolge nach der frühere ist), nec midi vos nec cuiquam alteri tale aliquid scribere dedere; et ecce in praefatione epistolae, quam ad me ipsum, qui prohibui, direxistis, superbae appellationis verbum universalem me Papam dicentes im-

Den Zunamen führt Biel von feinem Geburtsorte, bem Stabtchen Biel in ber Schweiz. \*\* Eigentlich Iohannes Charlier, Gerson genannt von feinem Geburtsorte, bem Dorfe Gerson in ber Dibcefe Rheims.

primere curastis. Quod peto dulcissima mihi Sanctitas vestra ultra non faciat cet. Besonders merkwürdig aber ift die Stelle Epist. lib. VII. ep. 33. ad Mauric. Augustum Tom. II. p. 881. D. Ego autem fidenter dico, quia, quisquis se universalem sacerdotem vocat vel vocari desiderat, in elatione sua Anti-Christum praecurrit,

quia superbiendo se ceteris praeponit.

232, 20. Epist. lib IV. ex registro (ep. 80. p. 789. ed. Basil.) lib. V. ep. 43. p. 771. ed. Paris. ad Eulogium episc. Alex. et Anastasium episc. Antioch. Sicut etiam veneranda vestra Sanctitas novit, mihi per Chalcedonensem Synodum pontifici sedis apostolicae, cui Deo disponente deservio, hoc universitatis nomen oblatum est. Sed nullus unquam decessorum meorum hoc tam profano vocabulo uti consensit, quia videlicet, si unus Patriarcha universalis dicitur, Patriarcharum nomen ceteris derogatur. Sed absit hoc, absit a Christiani (al. christiana) mente id sibi velle quempiam arripere, unde fratrum suorum honorem imminuere ex quantulacunque parte videatur. Cum ergo nos hunc honorem nolumus oblatum suscipere, pensate, quam ignominiosum sit, hunc sibi quempiam violenter usurpare voluisse — p. 773. Scripta cum universalis nominis falsitate nec dare unquam nec recipere praesumatis. S. Giefeler R. Gesch. 1. Bd. 2. Abth. p. 405 f. 413 f. 4. Aufl.

540, 15. Homil, in Evangel, lib. I. homil, 14, §, 1, p. 1484. Bonus pastor pro ovibus suis animam suam posuit, ut in sacramento nostro corpus suum et sanguinem verteret, et oves, quas redemerat, carnis suae alimento satiaret. Brgl. auch lib. II. homil. 22.

p. 1583. D. u. anderwärts.

691, 75. Reg. epist, lib. VIII. ind. 3. ep. 42. (Tom. II. p. 918. ed. Paris, 1675.) ober lib. X, ind. 3. ep. 39. p. 1070. ed. Paris, 1705.

#### GREGORIUS NAZIANZ. († 389.)

216, 58. In Iulianum imp. invectivae duae Tom. I. p. 49. ed. Colon. (Auch Cyrillus Alex. schrieb gegen Julian.)

#### GREGORIUS NYSSENUS (um 394.)

744, 748, Catal, testim.

#### GUILIELMUS PARISIENSIS. († 1249.)

219, 76. Lib. de virtutibus sive Summa virtutum et vitiorum, ed. Paris. 1629.

#### HIERONYMUS STRIDONENSIS. († 420.)

48, 6. Comment. in Sophoniam proph. c. 3. p. 718. Tom. VI. ed. Vallars. Venet. 1768. opp. Ein anderes hierber gehör. Zeugnis aus Hieronymus lesen wir in dessen Anmert. zu 1. Cor. 11. Dominica coena omnibus debet esse communis, quia ille omnibus discipulis suis, qui aderant, aequaliter tradidit sacramenta. S. bei Concil. Constant.

118, 52. Dialogorum adv. Pelagianos lib. I. c. 3. lib. 2. c. 7. (p. 750. Tom. II. ed. Vallars.) 133, 143. Vers. lat. Dan. II. Comment. in Dan. proph. 4, 24. p. 649. Tom. V. ed. Vallars. 153, 11. Comment. in epist. ad. Ephes. 5, 24. p. 655. Tom. VII. ed Vallars. Si omnibus immaculata est (ecclesia), maculati ab ea alieni esse censentur, nisi rursum per poenitentiam fuerint expurgati. (Gehört zu ben bem Hieron, fälschlich zugeschriebenen

223, 2. Adversus Vigilantium, Brest. 3u Barcelona, ber mit wenig Chrerbietung von ben

Reliquien (Gebeinen) ber Beil. gesprochen, p. 387. Tom. II. ed. Vallars.

232, 4. S. bas zu p. 48 Gefagte.
308, 9. Comment. in epist, ad Titum 1, 5 sq. p. 694. Tom. VII. ed. Vallars. Idem est ergo presbyter, qui episcopus, et antequam diaboli instinctu studia in religione fierent et diceretur in populis: ego sum Pauli, ego Apollo, ego autem Cephae,

communi presbyterorum consilio ecclesiae gubernabantur.

9. Epist. ad Evangelum presbyterum ep. 146. (jonft ep. 85. ad Evagrium) p. 1082. Tom. I. opp. ed. Vallars. Nam et Alexandriae a Marco Evangelista usque ad Heraclam et Dionysium episcopos presbyteri semper unum ex se electum in excelsiori gradu collocatum episcopum nominabant; quomodo si exercitus imperatorem faciat, aut diaconi eligant de se, quem industrium noverint, et archidiaconum vocant. Quid enim facit excepta ordinatione episcopus, quod presbyter non faciat? (Brgl. auch Ep. 69. ad Ocean, p. 415. it. ep. 125. ad Rusticum p. 942. Desgl. Epiphan. adv. haeres, lib. III. §. 3. p. 905. Tom, I. ed. Colon. 1682.)

323, 3, 332, 18. Cbenbafelbft.

340, 62. Comment, in Epist, ad Titum 1, 5 sq. Ep. ad. Evangelum, ad Oceanum u. ad Rusticum presbyt, de unius uxoris viri 1, oben. Die auch Decr. Grat, dist. 95. c. 5. angeführten Worte bes Hieron. find: Idem est ergo presbyter, qui episcopus. S. oben zu S. 308. 62. Ep. ad Evangelum, f. ebenbas.

342, 73. Chendas.

497, 81. Ep. 130. ad Demetriadem de virginitate servando p. 986. u. ep. ad. Sabinianum lapsum p. 1087. Tom. I. ed. Vallars. (Im Register biefer Ausgabe ift fälschlich bei Poenitentia bie Seitenzahl 785. angegeben.)

### HILARIUS PICTAVIENSIS. († 369.)

227, 30. Commentar, in evang, s. Matthaei 25, 8, 9, p. 736, ed. Paris 1693. Tom. I. p. 795. ed. Veron. 1730.

334, 27. 29. Commentar, in evang s. Matthaei 16. (Col. 690, ed. Constant.) De Trinitate

lib. VI. (Col. 903. ed. Constant.)
508, 59. Die Stelle findet sich dem Sinne nach bei August. ep. 54. sie wird jedoch in Decr. Grat. p. III. dist. 2. c. 15. (Richter p. 1152.) bem Hilar. beigelegt.

678, 22. De Trinitate lib. IX. pag. 993. ed. Par. 1693.

748. Catal. testim.

#### HILTEN, IOHANNES. († 1502.)

270, 1. 3. S. Löscher Bollständ. Reformationsacten Tom. I. p. 148 sq. Carpzov. Isagog. in libr. symb. p. 719.

#### HISTORIA TRIPARTITA.

53, 41. Lib. IX. c. 38. ed. Basil. 1523. Brgl. Socrat. hist. eccl. 5, 22. p. 283 sq. ed. Vales.

57, 45. Lib. IX. c. 38. Mens seu intentio namque fuit apostolorum non de diebus sancire festivitatem, sed conversationen rectam et Dei praedicare culturam. (Ergl.

Die hist. trip. ift ein von Cassiodorus (Magn. Aurel., Senator, † um 575) verfert. Auszug aus ben von Epiphanius Scholastieus (lebte um 510) in bas Latein. überf. Rirdengesch, des Socrates, Sozomenus und Theodoretus.

# Q. HORATIUS FLACCUS. († 8. v. Chr.)

127, 115. Lib. I. sat. 3, 23. Statt Maev. follte es heißen Maenius.

# HUGO DE ST. VICTORE, († 1140.)

82, 29. Lib. de Sacramentis part. 7. Tom. III. opp.

# IOVINIANUS, (um 392.)

247, 67. Ergl. Chemnit. Exam. Conc. Trid. p. IV. loc. IV. de jejunio p. 192 sq.

# IRENAEUS. († 189.)

57, 44. Epist. nomine fratrum Gallican. ad Victor. scripta (ep. synodica de Paschata ad Victorem, episc. Roman.) bei Eusebius in b. Rirchengesch. lib. V. c. 23. u. 24. p. 193.

ed. Vales. Η διαφωνία της νηςείας την ομόνοιαν της πίζεως συνίζησι.

81, 19. Adv. haereses seu de refutatione et evers. falsae scientiae lib. V. c. 11. §. 2. c. 12. §. 4. ed. Massuet. Die bez. Stellen lauten nach Erasmus lat. Ueberf. (Basil. 1526.) Quando igitur portavimus imaginem ejus, qui est de limo? Sc. quando hae, quae praedicta sunt, carnis operationes perficiebantur in nobis. Quando autem iterum imaginem coelestis? Sc. quando ait, abluti estis credentes in nomine Domini et accipientes ejus Spiritum. Abluti autem sumus, non (quoad) substantiam corporis neque imaginem plasmatis, sed pristinam vanitatis conversationem. - Agnitio enim Dei renovat hominem. Et in eo, quod dicat, secundum imaginem Conditoris recapitulationem manifestavit ejus hominis, qui in initio secundum imaginem factus est Dei.

553, 7. S. bas zu S. 57. Gesagte.

649, 14. Adv. haeres, lib. IV. c. 34. (p. 239, ed. Basil, p. 327, ed. Oxon, 1702.)

678, 22. Adv. haeres. lib. IV. c. 37. (331. ed. Oxon.) Im beutschen Concord. Buch heißt es c. 3. was ein im Lat. verbeg. Druckf. ift.

703, 31. S. S. 57, 44.

# IULIANUS APOSTATA IMP. († 363.)

216, 58. Iul. schrieb brei Bilder gegen bas Christenthum. (Κατὰ τῶν ἀγίων εὐαγγελίων καὶ κατὰ τῆς ἐυαγες (ἐυαγέος) τῶν χριζιανῶν θρησκείας, sagt babon Cyrill. Alex. Tom. IV. opp, in seiner Widerlegung, worin er diesetben größtentheils - mit Ausnahme jedoch ber Schmähungen gegen Chriffum und seine Lehre — wiedergibt.) Außer and Berten Iul., welche griech, und latein, mit den Noten bes Dion, Petav. 1630 in Paris heraustamen, ist von ihm noch vorhanden eine jedoch nicht vollständige "Epistola ad Photinum (haereticum) adv. Diodorum Tarsensem," worin er Christum "novum illum et confictae Deitatis Deum Galilaeum," und feine Berehrung , agrestem religionem" nennt.

# FL. IUSTINIANUS. († 565.)

343, 77. Cod. lib. V. tit. 4 sqq. Nov. 22. (Lex. 29. c. de episc. audientia.)

### IUSTINUS MARTYR. (165.)

654, 37. Exposit. fidei de s. Trinitate, welches Buch jedoch wegen ber bem Zeitalter bes Justins ποφ nicht geläufigen Ausbriide τριὰς, ὁμοθσιος, τρία πρόσωπα, ὑπόςασις, τρόπος ὑπάρξεως, μονὰς ἐν τριάδι καὶ τριὰς ἐν μονάδι, ἐκπόρευσις (Spir. seti. a Patre), τρόπος τῆς ἐνώσεως (utriusque Christi nat.), εἰς υἰὸς καὶ δύω φύσεις cet. bemielben abgesprochen wird.

39. Apologia pro Christianis secunda p. 98. ed. Colon.

756. Catal. testim.

# LEO I. (Magnus † 461.)

540, 15. De Quadragesima serm. 4. c. 5. Tom. I. p. 106. (ed. Quesnell, Lugdun, 1700). Ore indigno corpus accipiunt (sc. Manichaei), sanguinem vero redemtionis nostrae omnino haurire declinant.

654, 37. Cbenbaj.

807. 813. 824. Catal. testimon.

#### LEO X. (1521.)

151, 276. Bulla Exsurge Domine d. d. 15. Iun. a. 1520. Art. XI. (Brgl. Raynald. Annal. eccles, a. 1520. N. 51. Lutheri opp. lat. Ien. Tom. II. p. 302.)

178, 67. Ebendas.

#### LONGOBARDUS.

Petrus Lombardus, Mag. Sentent. († 1164.)

81, 21. Sentent. lib. II. dist. 16.

188, 22. Sentent, lib. IV. dist. 14. c. 2. lib. V. dist. 18. c. 4.

193, 42. Sentent. lib. V. dist. 18. c. 4.

#### MARTINUS LUTHERUS. († 1546.)

83, 35. 37. 38. Die Stelle ist aus Augustin. contra Julianum lib. VI. c. 6.

215, 55. Carolostad. Brgl. Luth. Bebenken, ob man nach Mose ober kaps. Rechten rathen und urtheilen solle. Nach Tom. II. p. 480.

Desgl. Ioh. Gerhard. Loci theol. ed. Cotta. Loc. XIV. tract. III. de leg. forens.

§. 40. p. 956 sqq.

272, 10. Altenb. Tom. I. p. 856 sqq.

526, 9. Ien. Tom. I. p. 305. Tom. III. p. 200. n. a. a. D. 540, 10. Ien. Tom. III. p. 457 sqq.

547, 18. Ien. Tom. VII. p. 247. 551, 3. Ien. Tom. VI. p. 77 sqq. 580, 33. Comment. in Genes. Ien. (beutst) Tom. VII. p. 47 sqq.

585, 52. Ien. Tom. VI. p. 73 b. 77 b.

593, 20. Desgl. Comment. in Oseae c. 6. Kirdyenpostille liber bie Weihnachts-Tpistel Tit. 3, und liber bie Epist. am 3. n. Epiphan. Erl. Ausg. B. 7. p. 156. n. B. 8. p. 49. , 23. Ien. Tom. I. p. 236. col. I. in defensione contra Eccium Art. 9. 598, 43. Ien. Tom. III. p. 510. 609, 89. Comment. in Genes. Tom. VII. p. 31. 611, 6. Ien. Tom. V. p. 159. Lat. tom. III. p. 397.

615, 28. Tom. IV. Ien. p. 46. 619, 41. Ien. Tom. IV. lat. p. 89. Tom. II. p. 57. Comment. in Gen. XXII.

629, 24. Comment. in Gen. XXII. 635, 11. Erl. Ausg. B. 13. p. 116.

636, 13, Ien. Tom, II. p. 455.

636, 13, 1en, Tom, II, p. 455.

" 17. Ien, Tom, I. p. 518. Deutsch Tom, VII. p. 193.
652, 28. Ien. (beutsch) Tom, III. p. 509. b. 511. Wittenb. (beutsch) Tom. II. p. 243.
653, 32. Ien. (beutsch) Tom, III. p. 556 b. Wittenb. (beutsch) Tom. II. p. 252.
664, 77. Ien. Tom, VI. p. 99.

" 78. Ien. Tom, III. p. 446.
666, 87. Ien. Tom, IV. p. 597.
667, 91. Walch, Tom, XX. p. 186. p. 1112.
682, 38. Witt. Tom, II. p. 188.
683, 44. Witt. Tom, VII. p. 530.
692, 81. Witt. (beutsch) Tom, II. p. 191

692, 81. Witt. (beutfd) Tom. II. p. 191. 693, 85. Witt. (beutfd) Tom. V. p. 545. Ien. Tom. III. p. 458. 696, 1. Ien. Tom. VI. p. 77. 702, 24. Ien. Tom. III. p. 523.

,, 24. Ien. (beutsch) Tom. 5.

Außerdem wird Luther p. 667, 93. 680, 20. 711, 33 angeführt.

NESTORIUS. ([Haeret.] + um 439.)

547, 18, 20,

# NICEPHORUS CP. († 828.)

742, 748, Cat. testim.

Breviarium historiae a Dion. Petav. Paris. 1616. 1648.

# NICOLAUS DE LYRA. († 1340.)

156, 22. Annotat, in Matth. XVI, 10. in bibliis glossatis Duacens. p. 279. (Postillae perpetuae s. brevia comment, in univers. biblia, libr. 85.)

# OECUMENIUS, (nad) 800.)

741. 757. Commentarii in epist. s. Pauli. Meift nach Chrysost. u. A. weßhalb er auch gewöhnlich ber (griech.) Scholiast bes N. T. genannt wird.

### ORACULA SIBYLLINA.

235, 3. Lib. VIII. vers. 169. 170. καὶ τότε άγνὸς ἄναξ πάσης γῆς σκῆπτρα κρατήσει εις αιώνας απαντας. Ed. Servat. Gallaei Amstel. 1689. p. 718.

# ORIGENES. († 254.)

216, 58. Libr. VII. contra Celsum. (Tom. II. p. 787 sqq.)

333, 27. Tract. I. in Matth. XVI. (Tom. II. p. 36. ed. Basil.) (p. 175. ed. Huet.)

757. Catal. test.

#### PANORMITANUS.

(Nicolaus de Tudesco, archiepisc. Panormit, + 1445.)

166, 65. Comment. in quinque libr. Decret, lib. V. tit. 38. c. 12. S. Corp. iur. can. au p. 54, 12.

# GUILIELMUS PERALDUS. (de Petra alta + 1275.)

219, 76. Summa de virtutibus et vitiis, Paris. 1629. 4.

# PERTINAX IMP. († 193.)

266, 81. Digest, lib. L. tit. 6. de iure immunitatis 1, 5, \$, 2, ed. Beck, p. 759. (Mit ff. werben die Pandecten oder Digesten bezeichnet.)

#### PHOCAS IMP. (+ 610.)

332, 21. Brgl. Anastasius de vitis Pontific. c. 67. (Mämlich Bonifac. III. a. 606.)

# PINDARUS. (450 v. Chr.)

290, 24. Isthm. carm. VII. v. 23. 24. (VI. v. 16. ed. Boeckh.)

#### BARTHOL. PLATINA.\* († 1481.)

49, 2. De vitis Pontific. p. 296. ed. Colon. 1562. (p. 762. ed. 1645.) In vita Pii II. Sacerdotibus magna ratione sublatas nuptias maiori restituendas videri.

#### PLATO. (400 v. Chr.)

251, 16. Phaed. ed. Ast. p. 218. Τέτον διώκω κατόπισθε μετ' έχνιον ώςε θεοίο.

#### IOHANNES DUNS SCOTUS. († 1308.)

179, 68. 194, 46. 51. 320, 3. Es find bier besond. bes Scotus Werke: Quodlibeta et commentaria in lib. IV. Sententiarum (Antwerp. 1620.) n. Quaestiones quodlibetales XXI. (паф апь. Зарипа XLIII. Paris. 1519. gemeint. Brgl. Sentent. lib. IV. dist. I. qu. 2 sqq.

#### SUIDAS GRAMMATICUS. (um 980.)

677, 15. Lexicon in voce Παῦλος, p. 466. ed. Colon. 1610.

# Q. SEPT. FL. TERTULLIANUS. († um 220.)

184, 94. De Poenitentia c. 4. p. 142. ed. Rigalt. Paris. 1641.

# THEODORUS, presb. RHETENENS. (um 646.)

(eig. Raethens. vom Rlofter Laurae Raithu, [al. Rhaytu]).

677, 15. Commentarius de incarnatione Christi adv. haereses Manetis, Apollinarii, Theod. Mops., Nestorii, Eutychis, Iuliani Halicarn., Severi et aliorum, Bibl. max. patr. Tom. VIII. p. 325. Latein, v. Godefrid, Tilmannus, Paris, 1556. Griech, u. Latein, v. Theod, Beza (Genev, 1576.)

# THEODORETUS. († 457.)

679, 22. Histor. eccles. Tom. IV. p. 40. 43, 97, 99, 813, 816, 821. 738, 741, Catal, testim.

#### THEOPHYLACTUS. (um 1077.)

(f. unten Vulgarius.)

164, 55. Commentar. in ev. Marci 14, 22. (p. 272. ed. Paris. 1631. Tom. I. p. 249. ed. de Rubeis.) Τετό έξι τὸ σῶμά με, τέτο δ νῦν λαμβάνετε, ἐ γὰρ ἀντίτυπος τε κυριακε σώματος ἐξιν ὁ ἄρτος, ἀλλ' εἰς ἀντὸ ἐκεῖνο μεταβάλλεται τὸ σῶμα τε Χριξε. Καὶ ὁ Κύριος γὰρ λέγει ὁ ἄρτος δν ἐγὰ δώσω ἡ σάρξ με ἐξι. ὀυκ εἶπεν ἀντίτυπος ἐξί τῆς σαρκός με, ἀλλ' ἡ σάρξ με ἐξι. Φαπι im Commentar. in Math. 26, 26. p. 161. (ed. Paris. 1631.) Ἐιπών τέτο με ἔξι τὸ σῶμα, δεικνύει, ὅτι ἐντὰ και ἐκριξε. Το ἀντος και ἐκριξε. ἀυτὸ τὸ σῶμα τε Κυρίε ἐςὶν ὁ ἄρτος ἁγιαζόμενος ἐν τῷ θυσιαςηρίῳ καὶ ἐχὶ ἀντίτυπον, ἐ γὰο εἶπε, τετό ἔξιν ἀντίτυπον, ἀλλὰ, τετό με ἔξι τὸ σώμα. 741. 746. 752. 755. 758. 759. Catal. testim.

#### THOMAS AQUINAS, Dr. angel. († 1274.)

82, 27. Summa theol. part. II. partic. 1. quaest. 82. art. 1. Sicut aegritudo corporalis habet aliquid de privatione, in quantum tollitur aequalitas sanitatis, et aliquid habet positive, ipsos scilicet humores inordinate dispositos: ita etiam pecc. orig. habet privationem originalis iustitiae et cum hoc inordinatam dispositionem partium ani-

mae; unde non est privatio pura, sed est quidam habitus corruptus.

210, 24. Summa theol. part. II. partic. 2. quaest. 147. Art. 1. 3. 7.

262, 62. Opusc. 58. de venerabili Sacram. altaris c. 1. Tom. XVII. ed. Antwerp. 1612. p. 42. (Wirb von Einigen bem Albert M. 3ugefchr.)

274, 20. Commentaria in IV. libr. Sentent. Mag. Petri Lomb. lib. IV. dist. 4. qu. 3. art. 3. resp. 3. Summa theol. p. II. partic. II. qu. 189. art. 3. (gegen bas Enbe.)

320, 2. Summa Theol. part. III. qu. 62. art. 4.

<sup>\*</sup> Cave l. c. tom. H. A. p. 189. "paterno nomine Sacchus dictus." (alii Baptistam vocant; Bartholomaeum autem, qui illum probe novit, Richardus Flemyngus, Lucubrat. Tiburt. I. 1.)

### ULPIANUS J. DEMOSTH.

### VIGILIUS TAPSENSIS. (um 484.)

742. Catal, testim, Adv. Nestor, et Eutych, libr, V. pro defensione synodi Chalcedon,

### P. VIRGILIUS MARO. († 19 v. Chr.)

221, 86. Aen. Lib. VI. v. 95.

#### VITAE PATRUM.

279, 38. De vitis ss Patrum, unter Hieronym, Stridon. Namen 1615 und 1628 zu Antwerpen gebr. ist ein aus Hieronym, u. vielen and. Autoren zusammengetrag. Martyrologium. S. hiebei auch Athanasius zu S. 279.

#### VULGARIUS.

164, 55. Es ift Theophylactus, Achridiae primariae Bulgarorum eccles. archiepisc., gemeint. Carpzov Isagog. p. 352. sagt bavon: videtur esse sphalma et pro Vulgarius legi debere Bulgarius. Allein et ist kein Drucks., sondern Theophyl, hieß Bulgar. nach dem Lande, in welchem er, wo nicht geboren, doch Bischof war, und auß Bulgar. ward nach der Sitte der Lateiner, das griech. B durch das latein v. außudrücken, Vulgar. So in der Pariser und Straßd. Anßg. der Werke des Athanas. so in Erasm. Außg. des N. T. d. 3. 1516. (Vulgarius interpres Graecus recentior, sed haudquaquam malus mea sententia) u. anderwärts. So wurde auß dem Flußnamen Bulga — Volga oder Wolga und Bulgaria selbst wird ost Volgaria genannt. Brgl. Geographia Cluverii p. 462.

#### IOHANNES WICLEFUS. († 1387.)

217, 63. Dialogorum lib. IV. de signis et sacramentis. (Dieser vierte Dial. stellt insbesonbere bie römische Kirche als Reich des Antichrisis und die Bettelmönche als Betrüger des Bolks dar.)

# III. Verzeichnis

der außer Gebrauch gekommenen deutschen Wörter und der sprichwörtlichen Redensarten, welche sich im Concordienbuche finden.\*

# 1) Außer Gebrauch gekommene deutsche Wörter:

Abeschüpfen (S. 441, 301. ihn von dem Seinen abezuschüpfen) vom niedersächs. auch fränt. schuppen, oberd. schupfen, schwed. skufva, skuffa, durch einen unversehenen Stoß von seinem Plate verdrängen, so: einen von seinem Amte schupfen, entschupfet werden (Fausts Lüneburg. Chronik); beschupfen, durch List oder Geschwindigkeit betrügen; entschupft werden, sich entsetzen.

Apfelgott (S. 389, 23. aus Gott einen Gögen, ja einen Apfelgott machen, lat. ex Deo ficulneum simulacrum aut pomarium, quod aiunt, Deum facere), also in der Bedeutung Astergott, ein Gott auß Apselholz geschnitzt, wie die Alten ihn auß Feigenholz schnitzten (Horat. Sat. I. 8, 1. Olim truncus eram ficulnus, inutile lignum, quem faber — maluit esse Deum). Im Osnabridsichen heißt Appelmaker — der Schöpfer, der runde Ausel ist gleichsam ein Bild der Welt, daber der Neichsapfel.

Bekleiben (S. 400, 75. da konnte etw. Guts bekleiben), bewurzeln, so in dem Liede P. Gerhardts: Geh aus, mein Herz: laß mich wol bekleiben; bei Gryphius: ein Baum bekleibet sonst nicht leicht auf fremder Erde; ferner fortdauern, Opits Ph. 102, 6. Doch, Herr, du wirst ewig bleiben, dein Gedächtniß stets bekleiben; Kraft erlangen, etw. wirken, Opits Ph. 119, 79. Beil nie dein Wort an ihnen kann bekleiben, Gryph. dein früh bekleibnes Wißen, Otkried B. Kap. 5, 78. Haben ih gemenit in muate decleibit, ich habe einen Vorsat in meinem Gemilihe besessigt, mir etwas ernstlich vorgenommen. Daher auch empfangen, concipere, Mariae Bekleibung, unser Frauen Cleybel-Tag.

Bekörung (S. 480, 101. Die Verluchung oder swie es unsere Sachsen von Alters her nennen] Bekörunge sat. tentatio), von koron, bikoron, tentare (verwandt ist küren, daher Willkür, auch Willköre), ist ein noch im Niederd und Holland, vorsommendes Wort, welches Bersüherung durch Jureden bedeutet. In dem Bakerunser aus dem 12. Jahrhundert sautet die 6. Bitte: Vode daz iht unsih inverleittes du in die dechorunge, pechorunga des lichamin, tentationes carnis; so heist die Notker (cant. Habac.) der Teusel bichorare, der Bersucher.

Bogel (S. 447, 326. als die Schele oder Bogel im Aranz, lat. ligneus in sertis circulus), Reif, im Niederbeutsch. Bögelrock, Reifrock, Böge, starke Keben zum Zusammenhalten, von biegen, Bogen, Bug, Bügel, im Slav. boga, die Kette.

Bosem (S. 455, 38. in Bosem geschenkt, lat. ultro donaretur), unverdienter Weise schenken. In den ält. Ausg. des Katech. Bosan. Ob nicht vom niederdeutsch, dosem, mittelhochd buosem, Busen, und so gleichbedeutend mit Luc. 6, 38. ein voll — Maß wird man euch in euere Schoß geben, κόλπος, Irc, sinus Busen des saltigen Gewandes, welcher den Alten zur Tasche diente?

<sup>\*</sup> Die Worterkarungen sind den betreffenden Werken von Abelung, Graf, Schmeller, Stade (Erläuterung und Erklärung bornehmiten deutschen Wörter zu Luthers Libekliverigtung) Rud. den Kaumer (die Einwirkung des Christenthums auf die althocheutische Sprace) Hopf (Wirrigung der Bielälberietzung Luthers) entnommen. Bei den Sprichwörtern wurde das Latein. nur da angesührt, wo es ebenfalls in sprichwörtst. Redeweise gegeben ift.

- Bulge (S. 143. 3. 17. v. n. unter den Wellen und Bulgen der Codesangst), Erhebung bes Waßers, Welle, Woge, ein niederbeutsches Wort, althochveutsch belgan, irasci, tumere (Hebels allemann. Ged. S. 30. Er feits ins Fiür und balgt berzu). Brgl. Luthers Sermon vom Gebet: So man zweiselt, so ist man als ein Bulge bes Meers, die der Wind hin und ber wegt.
- Bußen (S. 438. Z. 17. v. o. daß man ihnen den Kickel wol büßete, gravissimas intemperantis linguae poenas luentes), althochd, buozan vom Stamm baz, baß, beßer, (Otfried buanzen, Kero puazzen, niedersächs, böten, angesiächs, bote, bän. bode, schweb, bota, isländ, baeta) etw. verbeßern, die Lucken an der Mauer düßen, Nehem. 4, 5; silr etwas genug thun, wie mag si die sünde düzzen, Ulrich von Winterstetten; den jugesigten Schaden ersetzen, als Strafe, so oben, daher auch die Kedeweise, um so und so viel düßen; endlich kommt es auch in der Bedeutung: ein Verlangen befriedigen vor, so Ezech. 25, 15. darum daß die Philister sich gerochen haben und den alten Haß gebüßet, Ph. 78, 29 f. Da aßen sie und wurden alzu satt; er ließ sie ihre Lust düßen. Da sie nun ihre Lust gebüßet hatten Otfried B. 5. K. 20. Ir gibuaztut mir in war thurst inti hungar, ihr stilletet mir silwadt Hunger und Durst. Bei Otfried sinde sich das Wort zuerst in der theol. dagmat. Bedeutung.
- Ebentheuer (S. 464, 14. auf Ebentheuer hin gemurret, ventis ac littori loqui).
- Entsigen (S. 415, 152. ob du der Mann seiest, der ihm entsigen kunnte, lat. qui aequo Marte cum illo possit in arenam descendere), es mit einem ausnehmen können, einem überlegen sein, bei Kero und Notker intsezzan, mitt. Latein. depossidere.
- Ergröbeln (S. 439, 289. wo sie etwas ergröbeln können lat. expiscentur) ergrübeln, ausspiren.
- Etwo (S. 491, 43. wenn etwo ein Arzt ware sat. uspiam gentium, auch alicubi) irgendwo, asso nicht etwa.
- Sinanzerei (S. 441, 302.) Rante, um Gelb zu gewinnen.
- Grat (S. 431, 247. schindest und schabest bis auf den Erat, lat. ad vivum usque deglubens ac rodens); bis aufs Bein, wie man jest sagt: bis aufs Blut qualen.
- hempel (S. 669, 103. wie grobe hempel unsere Schwärmer sind, lat. quam crassi et stupidi homines) im Altbahr. haimpel, Frank. Schwäb. hampel, bimin. hampele — Enfaltspinsel, Tropf.
- holhippler (S. 415, 152. als hatte es irgend ein holhippler geredt, lat. quasi Cares quispiam aut Thressis homuncio cet.), wahrscheinlich von holhippe, einem sehr volltunen Backwerke von der Form einer hippe (gekrimmt Messer, wie es die Weingärtner brauchen), so daß der Sinn wäre: ein Mensch, bessen kede so wenig Gehalt, als eine Holhippe hat. Nach Schmeller bedeutet holhippen, holhippeln einen schmähen, lästern, der hippendued Spitzbude, Schlingel, hippendubisch spitzbude, Schlingel, hippendubisch spitzbude,
- Archschmerei (S. 268, 91. der Messe misbrauchen zu einem Iahrmarkt und Archschmerei), ein böhm. Wort Kretschmar, caupo, tabernarius, Archschm. treiben, cauponem esse.
- Letze (S. 384, 20. wie Christus seinen Iûngern die Letze gab und sie absertiget, lat. quemadmodum Christus ultimo munere suos affecerit discipulos eosdemque a se donatos dimiserit), letzen Abschiednehmen, Luther tom. VII. Ien. fol. 170 a. "Christus hat das seinen Jüngern zur Letze gelaßen," vom niederdeutsch. lat, sero, latist, novissime, niederländ. letten, morari, letwerck, impedimentum. Tom. VII. Ien. fol. 42 d. (Sv. Ish. XIV.) "Concio Christi in Coena, darin studire ich jetzt, das mag heißen die Letze geben. Lieder Gott was Kunst und hohe, herrliche und trössliche Worte sindet man darin," das fol. 115 d. Letworte fol. 199 d. Letztunklein. Letypredigt, Abschiedspredigt. S. die Collner Bibel (um 1480, niedersäch), praesat. 2. in Matth. Unde darum, dat he wolde wandern tho den Seyden, unde darumme schress hat let he den Brödern von den he gind tho der letzen und the einer gedechtnisse.
- Quafferei (S. 214, 48. man hat mehr Unkoft und Quafferei mit Sischen und Sastenspeise getrieben), schwelgerische Gastmähler, von dem niederdeutschen Quas, luxuria, helluatio, Schmauserei. In Matthesius Bergpredigten: in Quas und Saus liegen. Quasen, ildermäßig eßen, hinein würgen, so noch in Nordbeutschland. Othried hat Quist, daher versquisten, verthun. Ital. squazzare, slav. Kwals (lat. quassabundus, taumelnd vor Trunkenheit.)

- Schabab (S. 416, 160. Der Welt Rehricht und jedermanns Schabab und Sußtuch sein, huius mundi purgamenta et peripsemata omnium) für Schabab setze Luther in spätern Außgaben ber Bibelübersetzung Fegopser.
- Schambar (S. 363, 22. in Worten und Werken schambar), schamlos, bar bebeutet hier einen Mangel bessen, was bas damit verbundene Bort anzeigt, so mundbar, was keinen Mund ober Bogt hat, leutbar, volkesbar, von Leuten, Bolke entblößt; dann der äußern Decke entbebrend, entblößt in barsuß, barköpfig, Bareis, die Bare verbrennt die Saat, (ein Frost ohne Schnee thut den Saaten weh).
- Schanz (S. 442, 303. ein jeglicher sehe auf seine Schanz, quisque sui emolumenti rationem habeat), auf sein Spiel sehen, seine Sache wahrnehmen, eigentl. der Einsat beim Spiel, Glidsspiel überhaupt, franz. ehance. In Albahrern bebeutet Schanz Glidssall. Sich in die Schanze schlagen (S. 391, 33. lat. nullam nostri aut harum rerum rationem habentes), es darauf ansommen laßen; das Gebet in die Schanze schlagen (S. 464, 14), orationem nauei facere, es sir nichts achten.
- Schele (S. 447, 326. Schele oder Bogel im Aranz, s. oben Bogel), nieberbeutsch für Schale, soal, die Rinde, ein hohler, sester Körper, der einen andern einschließt, damit verwandt (?) Fuß-, Hand-Schele, nach der gewöhnl. Aussprache Schelle, Feßel der Gesangenen am Fuße ober an der Hand.
- Schimpf (S. 835, 7. da es dem Ceufel kein Schimpf ist, sat. lusus) hier in der Bedeutung Spiel.
- Schindeleich (S. 430, 240. aus dem offenen, freien Markt ein Schindeleich und Raubhaus machen lat. lustra praedonum et locum latrocinii), Schindanger, Leich ein ebener Plat.
- Sûndfluth (S. 836, 14. durch diefe heilsame Sûndfluth, sat. hoc salutari diluvio), in früheren Ausg. des Tausbückleins auch sint= und findstlut, sinstlut, lett. nach dem althochdeutschen sinstluot das Richtige, sin andauernd, immer, ganz. Sündssuch findet sich zwar in der Lutherischen Bibel von 1541, aber nur als ein in der Ausgabe letzter Hand von 1545 verbeß. Druckehler. Bergl. Sir. 39, 27. "Denn sein Segen sließt daher wie ein Strom, und tränkt die Erde wie eine Sündssuch."
- Schreppeln (S. 430, 242. wenn du lange geschunden und geschreppelt hast, sat. ubi diu multumque alios degluberis [deglupseris], neque parum boni corraseris, S. 432, 253. erschreppeln, sat. corradere, hier hat kat. 4. erschindest), von dem niederdeutschen schrapen, angelsächs. screopan, engl. to scrape, schaben, krazen, scharen.
- Cheiding (S. 652, 51. Darum foll mir niemand Scherz oder lose Theiding daraus machen, lat. für beibe Ausbr. nugari), eigentlich gerichtliche Verhandlung, baher hin- und Herreben, Geschwätz.
- Chetelwort (S. 664, 78. unsers Sprechens oder Chetelworts halben, lat. verba pronuntiata), wahrscheinlich vom niedersächsischen tateln, taddeln plaudern, schnattern Onomatopoiet. Baumgarten hat Teitelwort, was aber sämtl. Ausgaben des Luther. Katechismus von 1529 an anwider ist.
- Jotten (S. 426, 217. so in der Welt zu Jotten geht), wahrscheinlich nicht Zoten, Unslätereien, sondern ein Aneinanderhängen, eine Menge z. B. in einander gewirrter Haare, daher zottig, bedeutend.
- 3warten (S. 360, 16. auch anderwärts in ält. Ausgaben des kleinen und großen Katech.) nicht zwar, sondern eins mit dem alemannischen tho-war und dem altschwedischen tho-waro, (tho, to, auch im Engl. zu), wahrlich, in Wahrheit.

# 2) Sprichwörtliche Redensarten.

85, —. Gebanken sind zollfrei. 99, 71. Αρχή ημισυ παντός.

125, 103. Initia fervent. 143. Den Holzweg weisen. Das. u. Wie ber Blinde von ber Farbe reden.

147, 239. Chrysippeo more.

122, 2. Nullum remedium adversus sycophantae morsum.

169, 12. Απιέναι πρό τῶν μυςηρίων. 201, 81. Όυτε γῆς φασίν ἔτε ἔρανε ἀπτό-

236, 5. Si non caste, tamen caute. Wie Butter an ber Sonne fteben.

297, 13. Kamele verschlucken und Mücken fei= gen; die Balten ftehen lagen und bie Splitter richten.

377, 8. An den Schuhen zerrißen haben Calceis sibi praetrita existimare.

" 9. Fugere ut aquam sanctificatam (con-

378, 13. Mit Hunden aushetzen und mit Lungen auswerfen.

388, 18. Sein Datum auf etwas stellen. Est

horum prora ac puppis. 391, 33. (464, 14.) In die Schanze schlagen. 392, 36. Persas divitiis superare. (482, 109.) In utramvis aurem dormire.

399, 69. Oleum et opera periit.

404, 96. Heuer so viel können, als (borm Sahr). Ne pilo doctior.

405, 100. In numerato habere.

407, 114. Das Maul aufsperren. Ut hians lupus captare.

" 114. Gott nicht barum begriffen. ne salutato quidem.

408, 118. Nicht werth fein ihm bas Waßer zu reichen. Non dignus, qui vel matellam illi porrigat.

410, 130. Auf ben Sänden tragen. In sinu ac manibus gestare.

415, 152. Cares quispiam aut Thressis homuncio.

417, 165. Plena manu praestare.

417, 166. In den Wind schlagen. Ventis et aurae discerpenda permittere.

429, 239. Auf bie Sauben greifen.

" 238. Nicht an einen grünen, sonbern burren Galgen hangen.

430, 241. Einen Segen barüber sprechen. " 242. Cum pulvisculo auferre.

" 243. Gestohlen Gut gebeiht nicht.

" 244. Mores lehren. 434, 264. Der Teufel reitet uns.

435, 269. Bom Hörensagen.
" 270. Renchst du den Braten. Hinc illae lacrymae.

438, 282. Den Ritzel biigen.

441, 299. Vigilantibus iura subveniunt.

442 303. Tanquam lupus hians discedere. Der erste ber beste. Ein jeglicher febe auf seine Schanz.

" 303. Potior est, qui prior ad dandum est (Leno, Terent).

443, 307. Unterm Bütlein spielen. Fucum alicui facere.

444, 313. "Όσσον τὶς δύναται χερσίν τε ποσίν τε.

464, 14. Hylam inclamare. Ventis ac littori loqui.

470, 49. Seine Lügen und Bosheit schmücken.

475, 72. Χοίνικος καὶ καρδόπε memor. Consistere in angustiis mactrae ac clibani.

479, 90. Die Febern nieberschlagen. Cristas demittere et contrahere.

481, 104. Ventis et aurae committere. 482, 110. Herbam porrigere.

496, 69. Immer je ärger; je langer, je bofer. Nunquam non deteriores, quo seniores eo peiores.

502, 26. Abiecta hasta deserere. 584, 47. E diametro pugnare.

48. Luce meridiana clarius esse.

652, 30. (518, 7.) Ad lydium lapidem examinare,

710, 29. Für ein Spiegelfechten achten.

763, 1. So manches Land, so manche Sitte. Quot regiones tot consuctudines.

# IV. Derzeich nis

der im Concordienbuche enthaltenen

# symbolischen Schriften und aller Abschnitte berfelben.

| Vorrede zu dem Ci                                                     | oncordienbuche S. 1.                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|                                                                       | jauptsymbola.                                                              |
| Seite.                                                                | Seite.                                                                     |
| I. Das Apostolische Symbolum . 29<br>II. Das Nicaenische Symbolum . " |                                                                            |
| II. Die Augsbur                                                       | gifche Confession.                                                         |
| Borrede                                                               | XVII. Bon ber Wieberfunft Chriffi                                          |
| Artikel des Glaubens und der Lehre                                    | XVIII. Bom freien Willen                                                   |
| I. Bon Gott                                                           | XIII. Vom freien Willen                                                    |
| II. Von der Erbstünde                                                 | XX. Bom Glauben u. guten Werken                                            |
| III. Von dem Sohn Gottes 39                                           | XXI. Vom Dienst ber Heiligen 47                                            |
| IV. Bon der Rechtfertigung ,,                                         | Artikel, von welchen Zwiespalt ist:                                        |
| V. Bom Predigtamt                                                     | XXII. (I.) Von beiber Gestalt bes                                          |
| VII. Von der Kirche                                                   | Sacraments 48                                                              |
| VIII. Was die Kirche sei "                                            | XXIII. (II.) Bom Chestand ber Priester 49<br>XXIV. (III.) Bon der Messe 51 |
| IX. Bon der Taufe                                                     | XXV. (IV.) Von der Beicht 53                                               |
| XI. Von der Beichte ,                                                 | XXVI. (V.) Vom Unterschied der                                             |
| XII. Bon ber Buße                                                     | Speise                                                                     |
| KIV. Vom Kirchen-Regiment 42                                          | XXVIII. (VII.) Von der Bischofe Ge=                                        |
| XV. Bon Kirchen-Ordnungen , , , , , , , , , , , , , , , ,             | walt 62<br>Beschluß 69                                                     |
| Mariant politic and localingent                                       | Markey Auditer                                                             |

# III. Die Apologie der Confession.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Cocreo.                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Court                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Borrebe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 73                                                                                       | XIV. Vom Kirchenregiment                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 205                                                                |
| I Wan Gatt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 77                                                                                       | XV. Bon den menschlichen Satzun=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 200                                                                |
| Borrebe I. Bon Gott II. Bon ber Erbsünde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 206                                                                |
| TIT man or in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | "                                                                                        | gen in der Kirchen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                    |
| III. Von Christo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 86                                                                                       | XVI. Bom weltlichen Regiment                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 215                                                                |
| IV. Wie man por Gott fromm und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                          | XVII. Bon der Wiederkunft Christi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                    |
| gerecht wird                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 11                                                                                       | zum Gericht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 217                                                                |
| Was der Glaub sei, der für Gott                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                          | XVIII. Bom freien Willen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                    |
| fromm und gerecht macht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 95                                                                                       | XIX. Bon der Ursach der Sünden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 219                                                                |
| Daß der Glaub an Christum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                          | XX. Bon guten Werken                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 220                                                                |
| a arrante de caración de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 98                                                                                       | XXI. Von Anrufen der Heiligen .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 223                                                                |
| Daß wir Bergebung der Sünde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 30                                                                                       | XXII. Von beiderlei Gestalt im                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 220                                                                |
| Lay in Deigeoning bei Cuive                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                          | OYY 6 4 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 000                                                                |
| (allein) burch ben Glauben an                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4.00                                                                                     | Abendmahl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 232                                                                |
| Christum erlangen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 100                                                                                      | XXIII. Bon ber Priesterehe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 235                                                                |
| Von der Liebe und Erfüllung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                          | 22224. Solt bet meelle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 248                                                                |
| des Geletzes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 109                                                                                      | Was Opfer sei oder nicht sei,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                    |
| Antwort auf die Argument ber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                          | und wie mancherlei Opfer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 251                                                                |
| Widersacher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 119                                                                                      | Was die alten Lehrer oder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                    |
| VII. VIII. Von der Kirchen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 152                                                                                      | Bäter vom Opfer schreiben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 263                                                                |
| IX. Bon ber Taufe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 163                                                                                      | Bäter vom Opfer schreiben<br>Bom rechten Brauch des Sa-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                    |
| IX. Bon der Taufe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 164                                                                                      | craments und von dem Opfer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                    |
| VI Wan han Roids                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                          | Bon dem Wort Messe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 266                                                                |
| XI. Bon ber Beicht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 167                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                    |
| XII. Von der Buß                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 101                                                                                      | Von den Messen sur die Todten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 267                                                                |
| Bon ber Beicht und Gnug=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                          | XXVII. Von den Klostergelübben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 270                                                                |
| XIII. Von den Sacramenten und ihrem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 185                                                                                      | XXVIII. Bon der potestate Ecclesia-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                    |
| XIII. Von den Sacramenten und ihrem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                          | stica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 286                                                                |
| rechten Branch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>2</b> 0 <b>2</b>                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                    |
| · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                    |
| IV. Die fcin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | alfa                                                                                     | Idischen Artikel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 040                                                                |
| Borrebe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>2</b> 9 <b>5</b>                                                                      | IV. Vom Evangelio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 319                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                          | V. Bon der Taufe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 320                                                                |
| Das erste Theil. Von den Arti=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                          | V. Bon der Taufe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                    |
| Das erste Theil. Von den Arti-<br>keln der göttlichen Majestät                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                          | V. Bon der Taufe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                    |
| Das erste Theil. Von den Arti-<br>keln der göttlichen Majestät                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                          | V. Bon der Taufe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 321                                                                |
| Das erste Theil. Bon den Arti-<br>keln der göttlichen Majestät<br>Das ander Theil. Bon den hohen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>2</b> 9 <b>9</b>                                                                      | V. Bon der Taufe VI. Bom Sacrament des Altars VII. Bon Schlüßeln                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 321                                                                |
| Das erste Theil. Bon den Arti-<br>keln der göttlichen Majestät<br>Das ander Theil. Bon den hohen<br>Artikeln, so das Amt und Werk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>2</b> 9 <b>9</b>                                                                      | V. Bon ber Taufe VI. Bom Sacrament bes Altars VII. Bon Schlüßeln VIII. Bon ber Beicht IX. Bom Bann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3 <sup>"</sup> 21<br>3 <sup>"</sup> 23                             |
| Das erste Theil. Bon den Arti-<br>keln der göttlichen Majestät<br>Das ander Theil. Bon den hohen<br>Artikeln, so das Amt und Werk<br>Jesu Christi oder unser Erlösung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>2</b> 99                                                                              | V. Bon ber Taufe VI. Bom Sacrament bes Altars VII. Bon Saflüßeln VIII. Bon ber Beicht IX. Bom Bann X. Bon ber Weihe und Bocation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3 <sup>"</sup> 21<br>3 <sup>"</sup> 23                             |
| Das erste Theil. Bon den Arti- keln der göttlichen Majestät Das ander Theil. Bon den hohen Artikeln, so das Amt und Werk Jesu Christi oder unser Erlösung betreffen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 299                                                                                      | V. Bon ber Taufe VI. Bom Sacrament bes Altars VII. Bon Schlißeln VIII. Bon ber Beicht IX. Bom Bann X. Bon ber Weihe und Bocation XI. Bon ber Priesterehe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 321<br>323<br>324                                                  |
| Das erste Theil. Bon den Arti- keln der göttlichen Majestät Das ander Theil. Bon den hohen Artikeln, so das Amt und Werk Jesu Christi oder unser Erlösung betreffen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 299<br>300                                                                               | V. Bon ber Taufe VI. Bom Sacrament bes Altars VII. Bon Schlißeln VIII. Bon ber Beicht IX. Bom Bann X. Bon ber Weihe und Bocation AI. Bon ber Priesterehe XII. Bon ber Kirchen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3 <sup>"</sup> 21<br>3 <sup>"</sup> 23                             |
| Das erste Theil. Bon den Arti- keln der göttlichen Majestät Das ander Theil. Bon den hohen Artikeln, so das Amt und Werk Jesu Christi oder unser Erlösung betreffen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 299<br>300                                                                               | V. Bon der Taufe VI. Bom Sacrament des Altars VII. Bon Schlüßeln VIII. Bon der Beicht IX. Bom Bann X. Bon der Weihe und Bocation XI. Bon der Priesterehe XII. Bon der Kirchen XIII. Bie man für Gott gerecht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 321<br>323<br>324                                                  |
| Das erste Theil. Bon den Arti- feln der göttlichen Majestät Das ander Theil. Bon den hohen Artiseln, so das Amt und Werk Jesu Christi oder unser Erlösung betreffen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 299<br>300<br>301                                                                        | V. Bon ber Taufe VI. Bom Sacrament bes Altars VII. Bon Schlüßeln VIII. Bon ber Beicht IX. Bom Bann X. Bon ber Meihe und Bocation XI. Bon ber Kriesterehe XII. Bon ber Kirchen XII. Wie man für Gott gerecht wird, und bon guten Werfen                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 321<br>323<br>324                                                  |
| Das erste Theil. Bon den Arti- feln der göttlichen Majestät Das ander Theil. Bon den hohen Artiseln, so das Amt und Werk Jesu Christi oder unser Erlösung betreffen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 299<br>300<br>301<br>305                                                                 | V. Bon ber Taufe VI. Bom Sacrament bes Altars VII. Bon Schlüßeln VIII. Bon ber Beicht IX. Bom Bann X. Bon ber Weiche und Bocation XI. Bon ber Priesterehe XII. Bon ber Kirchen XIII. Wie man für Gott gerecht wird, und von guten Werken XIV. Bon Klostergelibben                                                                                                                                                                                                                                                                              | 321<br>323<br>324                                                  |
| Das erste Theil. Bon den Arti- keln der göttlichen Majestät  Das ander Theil. Bon den hohen Artikeln, so das Amt und Werk Jesu Christi oder unser Erlösung betreffen I. Bon dem Berdienst Christi II. Bon der Mess Bon Anrusung der Deiligen .  III. Bon Stisten und Klösern .                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 300<br>301<br>305<br>306                                                                 | V. Bon ber Taufe VI. Vom Sacrament bes Altars VII. Bon Schlüßeln VIII. Bon ber Beicht IX. Bom Bann X. Bon ber Weiche und Bocation XI. Bon ber Priesterehe XII. Bon ber Kirchen XIII. Wie man sür Gott gerecht wirb, und von guten Werken XIV. Bon Klostergelibben XV. Bon Menschensangen                                                                                                                                                                                                                                                       | 321<br>323<br>324<br>"<br>325                                      |
| Das erste Theil. Bon den Arti- keln der göttlichen Majestät Das ander Theil. Bon den hohen Artikeln, so das Amt und Werk Jesu Christi oder unser Erlösung betreffen I. Bon dem Verdienst Christi . II. Bon der Messe Bon Anrusung der Heiligen . III. Bon Stiften und Klöstern . IV. Bom Babsithum                                                                                                                                                                                                                                                                 | 300<br>301<br>305<br>306                                                                 | V. Bon ber Taufe VI. Bom Sacrament bes Altars VII. Bon Schlißeln VIII Bon ber Beicht IX. Bom Bann X. Bon ber Weihe und Bocation XI. Bon ber Kriesterehe XII. Bon ber Kriester XIII. Bie man für Gott gerecht wird, und von guten Werfen XIV. Bon Menschenen XV. Bon Menschenen                                                                                                                                                                                                                                                                 | 321<br>323<br>324                                                  |
| Das erste Theil. Bon den Arti- keln der göttlichen Majestät  Das ander Theil. Bon den hohen Artikeln, so das Amt und Werk Jesu Christi oder unser Erlösung betrefsen  I. Bon dem Berdienst Christi .  II. Bon der Messe  Bon Anrnsung der Heilgen  IN. Bon Stisten und Köstern .  IV. Bom Pabsithum  Das dritte Theil der Artikel                                                                                                                                                                                                                                  | 300<br>301<br>305<br>306                                                                 | V. Bon ber Taufe VI. Bom Sacrament bes Altars VII. Bon Schlißeln VIII Bon ber Beicht IX. Bom Bann X. Bon ber Weihe und Bocation XI. Bon ber Kriesterehe XII. Bon ber Kriester XIII. Bie man für Gott gerecht wird, und von guten Werfen XIV. Bon Menschenen XV. Bon Menschenen                                                                                                                                                                                                                                                                 | 321<br>323<br>324<br>"<br>325                                      |
| Das erste Theil. Bon den Arti- keln der göttlichen Majestät  Das ander Theil. Bon den hohen Artikeln, so das Amt und Werk Jesu Christi oder unser Erlösung betreffen  I. Bon dem Berdienst Christi II. Bon der Messe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 300<br>301<br>305<br>306<br>"310                                                         | V. Bon ber Taufe VI. Bom Sacrament bes Altars VII. Bon Schlüßeln VIII. Bon ber Beicht IX. Bom Bann X. Bon ber Meihe und Bocation XI. Bon ber Kirchen XII. Bon ber Kirchen XIII. Wie man für Gott gerecht wird, und von guten Werfen XIV. Bon Menschergelibben XV. Bon Menschergelibben XV. Bon Menschergelibben Bon ber Gewalt und Oberfeit bes Babsis                                                                                                                                                                                         | 321<br>323<br>324<br>"<br>325                                      |
| Das erste Theil. Bon den Arti- keln der göttlichen Majestät  Das ander Theil. Bon den hohen Artikeln, so das Amt und Werk Jesu Christi oder unser Erlösung betreffen  I. Bon dem Berdienst Christi II. Bon der Messe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 300<br>301<br>305<br>306<br>"310                                                         | V. Bon ber Taufe VI. Bom Sacrament bes Altars VII. Bon Schlüßeln VIII. Bon ber Beicht IX. Bom Bann X. Bon ber Meihe und Bocation XI. Bon ber Kirchen XII. Bon ber Kirchen XIII. Wie man für Gott gerecht wird, und von guten Werfen XIV. Bon Menschergelibben XV. Bon Menschergelibben XV. Bon Menschergelibben Bon ber Gewalt und Oberfeit bes Babsis                                                                                                                                                                                         | 321<br>323<br>324<br>325<br>326                                    |
| Das erste Theil. Bon den Arti- keln der göttlichen Majestät  Das ander Theil. Bon den hohen Artikeln, so das Amt und Werk Jesu Christi oder unser Erlösung betreffen  I. Bon dem Berdienst Christi II. Bon der Messe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 300<br>301<br>305<br>306<br>"310<br>311                                                  | V. Bon ber Taufe VI. Bom Sacrament bes Altars VII. Bon Schlüßeln VIII. Bon ber Beicht IX. Bom Bann X. Bon ber Meihe und Bocation XI. Bon ber Kirchen XII. Bon ber Kirchen XIII. Wie man für Gott gerecht wird, und von guten Werfen XIV. Bon Menschergelübben XV. Bon Menschergelübben XV. Bon Menschergelübben Bon ber Gewalt und Oberfeit bes Fabsis Bon ber Bischer Gewalt und II-                                                                                                                                                          | 321<br>323<br>324<br>325<br>326<br>328                             |
| Das erste Theil. Bon den Arti- teln der göttlichen Majestät Das ander Theil. Bon den hohen Artikeln, so das Amt und Werk Jesu Christi oder unser Erlösung betreffen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 300<br>301<br>305<br>306<br>"310<br>311<br>312                                           | V. Bon ber Taufe VI. Vom Sacrament bes Altars VII. Bon Schlüßeln VIII. Bon ber Beicht IX. Bom Bann X. Bon ber Meihe und Bocation XI. Bon ber Kriesterehe XII. Bon ber Kirchen XIII. Bie man für Gott gerecht wird, und von guten Werken XIV. Bon Alostergeslibben XV. Bon Menschenstungen Unterschriften Bon ber Gewalt und Oberkeit bes Pabsis Bon ber Bischosen Gewalt und In- risbiction                                                                                                                                                    | 321<br>323<br>324<br>325<br>326<br>328<br>340                      |
| Das erste Theil. Bon den Arti- keln der göttlichen Majestät  Das ander Theil. Bon den hohen Artikeln, so das Amt und Werk Jesu Christi oder unser Erlösung betreffen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 300<br>301<br>305<br>306<br>"310<br>311<br>312                                           | V. Bon ber Taufe VI. Bom Sacrament bes Altars VII. Bon Schlüßeln VIII. Bon ber Beicht IX. Bom Bann X. Bon ber Meihe und Bocation XI. Bon ber Kirchen XII. Bon ber Kirchen XIII. Wie man für Gott gerecht wird, und von guten Werfen XIV. Bon Menschergelübben XV. Bon Menschergelübben XV. Bon Menschergelübben Bon ber Gewalt und Oberfeit bes Fabsis Bon ber Bischer Gewalt und II-                                                                                                                                                          | 321<br>323<br>324<br>325<br>326<br>328                             |
| Das erste Theil. Bon den Arti- teln der göttlichen Majestät Das ander Theil. Bon den hohen Artikeln, so das Amt und Werk Jesu Christi oder unser Erlösung betreffen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 300<br>301<br>305<br>306<br>"310<br>311<br>312                                           | V. Bon ber Taufe VI. Vom Sacrament bes Altars VII. Bon Schlüßeln VIII. Bon ber Beicht IX. Bom Bann X. Bon ber Meihe und Bocation XI. Bon ber Kriesterehe XII. Bon ber Kirchen XIII. Bie man für Gott gerecht wird, und von guten Werken XIV. Bon Alostergeslibben XV. Bon Menschenstungen Unterschriften Bon ber Gewalt und Oberkeit bes Pabsis Bon ber Bischosen Gewalt und In- risbiction                                                                                                                                                    | 321<br>323<br>324<br>325<br>326<br>328<br>340                      |
| Das erste Theil. Bon den Arti- keln der göttlichen Majestät  Das ander Theil. Bon den hohen Artikeln, so das Amt und Werk Jesu Christi oder unser Erlösung betreffen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 300<br>301<br>305<br>306<br>311<br>312<br>313                                            | V. Bon ber Taufe VI. Vom Sacrament bes Altars VII. Bon Schlüßeln VIII. Bon ber Beicht IX. Bom Bann X. Bon ber Meihe und Bocation XI. Bon ber Kriesterehe XII. Bon ber Kirchen XIII. Bie man für Gott gerecht wird, und von guten Werken XIV. Bon Alostergesübben XV. Bon Menschenstungen Unterschriften Bon ber Gewalt und Oberkeit bes Pabsis Bon ber Bischosen Gewalt und Justischion Unterschriften                                                                                                                                         | 321<br>323<br>324<br>325<br>326<br>328<br>340<br>345               |
| Das erste Theil. Bon den Artifeln der göttlichen Majestät . Das ander Theil. Bon den hohen Artiseln, so das Amt und Werf Jesu Christi oder unser Erlösung betreffen . 1. Bon dem Berdienst Christi II. Bon dem Mesteinst Christi II. Bon der Messe Bon Anrusung der Heiligen . IV. Bom Babsithum Das dritte Theil der Artisel . I. Bon der Sünde . II. Bom Gesetz . III. Bon der Busse                                                                                                                                                                             | 300<br>301<br>305<br>306<br>310<br>311<br>312<br>313                                     | V. Bon ber Taufe VI. Bom Sacrament bes Altars VII. Bon Schlüßeln VIII. Bon ber Beicht IX. Bom Bann X. Bon ber Weihe und Bocation XI. Bon ber Krichen XII. Bon ber Krichen XIII. Bie man für Gott gerecht wird, und von guten Berken XIV. Bon Klostergesübben XV. Bon Menschensatungen Unterschriften Bon der Gewalt und Oberkeit bes Fabsis Bon der Bischosen Gewalt und Interschriften Unterschriften Unterschriften                                                                                                                          | 321<br>323<br>324<br>325<br>326<br>328<br>340                      |
| Das erste Theil. Bon den Arti- keln der göttlichen Majestät . Das ander Theil. Bon den hohen Artikeln, so das Amt und Werk Jesu Christi oder unser Erlösung betreffen I. Bon dem Berdienst Christi II. Bon der Messe Bon Anrusung der Heiligen III. Bon Stisten und Klösern IV. Bom Bahsthum . Das dritte Theil der Artikel I. Bon der Sünde II. Bom ber Sünde II. Bom der Buße Bon der Buße Bon der falschen Buße der Papisten V. Enchiridian. Der klein Borrebe                                                                                                  | 299 300 301 305 306 " 310 311 312 313 112 313                                            | V. Bon ber Taufe VI. Vom Sacrament bes Altars VII. Bon Schlüßeln VIII. Bon ber Beicht IX. Bom Bann X. Bon ber Meihe und Bocation XI. Bon ber Kriesterehe XII. Bon ber Kirchen XIII. Bie man für Gott gerecht wird, und von guten Werken XIV. Bon Alostergesübben XV. Bon Menschenstungen Unterschriften Bon ber Gewalt und Oberkeit bes Pabsis Bon ber Bischosen Gewalt und Justischion Unterschriften                                                                                                                                         | 321<br>323<br>324<br>325<br>326<br>328<br>340<br>345               |
| Das erste Theil. Bon den Artifeln der göttlichen Majestät . Das ander Theil. Bon den hohen Artiseln, so das Amt und Werk Jesu Christi oder unser Erlösung betreffen I. Bon dem Berdienst Christi II. Bon der Messen der Geiligen Bon Anrusung der Deiligen IV. Bom Pahsthum IV. Bom Pahsthum Das dritte Theil der Artisel II. Bon der Günde II. Bom ber Buse Bon der Buse V. Enchiridion. Der kleir Borrede I. Die Zeben Gebot                                                                                                                                     | 300<br>301<br>305<br>306<br>310<br>311<br>312<br>313                                     | V. Bon ber Taufe VI. Vom Sacrament bes Altars VII. Bon Schlißeln VIII. Bon ber Beicht IX. Bom Bann X. Bon ber Weiche und Bocation XI. Bon ber Kirchen XII. Bon ber Kirchen XIII. Bie man für Gott gerecht wird, und von guten Werfen XIV. Bon Klostergelübben XV. Bon Menschensahungen Unterschriften Bon ber Gewalt und Oberkeit bes Pabsis Bon ber Bischosen Gewalt und Justischion Unterschriften Unterschriften VI. Das Sacrament bes Altars                                                                                               | 321<br>323<br>324<br>325<br>326<br>328<br>340                      |
| Das erste Theil. Bon den Artifeln der göttlichen Majestät . Das ander Theil. Bon den hohen Artiseln, so das Amt und Werk Jesu Christi oder unser Erlösung betreffen I. Bon dem Berdienst Christi II. Bon der Messen der Geiligen Bon Anrusung der Deiligen IV. Bom Pahsthum IV. Bom Pahsthum Das dritte Theil der Artisel II. Bon der Günde II. Bom ber Buse Bon der Buse V. Enchiridion. Der kleir Borrede I. Die Zeben Gebot                                                                                                                                     | 299 300 301 305 306 " 310 311 312 313 112 313                                            | V. Bon ber Taufe VI. Vom Sacrament bes Altars VII. Bon Schlißeln VIII. Bon ber Beicht IX. Bom Bann X. Bon ber Weiche und Bocation XI. Bon ber Kirchen XII. Bon ber Kirchen XIII. Bie man für Gott gerecht wird, und von guten Werfen XIV. Bon Klostergelübben XV. Bon Menschensahungen Unterschriften Bon ber Gewalt und Oberkeit bes Pabsis Bon ber Bischosen Gewalt und Justischion Unterschriften Unterschriften VI. Das Sacrament bes Altars                                                                                               | 321<br>323<br>324<br>325<br>326<br>328<br>340                      |
| Das erste Theil. Bon den Artifeln der göttlichen Majestät . Das ander Theil. Bon den hohen Artiseln, so das Amt und Werk Jesu Christi oder unser Erlösung betreffen I. Bon dem Berdienst Christi II. Bon der Messen der Geiligen Bon Anrusung der Deiligen IV. Bom Pahsthum IV. Bom Pahsthum Das dritte Theil der Artisel II. Bon der Günde II. Bom ber Buse Bon der Buse V. Enchiridion. Der kleir Borrede I. Die Zeben Gebot                                                                                                                                     | 299 300 301 305 306 310 311 312 313 12 349 354                                           | V. Bon ber Taufe VI. Vom Sacrament bes Altars VII. Bon Schlüßeln VIII. Bon ber Geicht IX. Bom Bann X. Bon ber Weiche und Bocation XI. Bon ber Kirchen XII. Bon ber Kirchen XIII. Bie man für Gott gerecht wird, und von guten Werfen XIV. Bon Klostergelübben XV. Bon Menschenstungen Unterschriften Bon ber Gewalt und Oberkeit bes Pabsis Bon ber Bischosen Gewalt und Justischion Unterschriften VI. Das Sacrament bes Altars Anhang I. Bom Morgens und Abends                                                                              | 321<br>323<br>324<br>325<br>326<br>328<br>340<br>345               |
| Das erste Theil. Bon den Artifeln der göttlichen Majestät  Das ander Theil. Bon den hohen Artiseln, so das Amt und Berk Jesu Christi oder unser Erlösung betreffen  I. Bon dem Berdienst Christi II. Bon der Messe Bon Anrusung der Heiligen III. Bon Stisten und Klössern IV. Bom Babsithum  Das dritte Theil der Artisel  I. Bon der Sünde II. Bom der Busse III. Bon der Busse Bon der falschen Busse der Papissen  V. Enchiridian. Der kleix  V. Enchiridian.                                                                                                  | 300<br>301<br>305<br>306<br>310<br>311<br>312<br>313<br>12 313<br>12 354<br>357<br>358   | V. Bon ber Taufe VI. Vom Sacrament bes Altars VII. Bon Schlüßeln VIII. Bon ber Geicht IX. Bom Bann X. Bon ber Weiche und Bocation XI. Bon ber Kirchen XII. Bon ber Kirchen XIII. Bie man für Gott gerecht wird, und von guten Werfen XIV. Bon Klostergelübben XV. Bon Menschenstungen Unterschriften Bon ber Gewalt und Oberkeit bes Pabsis Bon ber Bischosen Gewalt und Justischion Unterschriften VI. Das Sacrament bes Altars Anhang I. Bom Morgens und Abends                                                                              | 321<br>323<br>324<br>325<br>326<br>328<br>340<br>345               |
| Das erste Theil. Bon den Artifeln der göttlichen Majestät  Das ander Theil. Bon den hohen  Artiseln, so das Amt und Berk  Jesu Christi oder unser Erlösung  betressen  I. Bon dem Berdienst Christi  II. Bon der Messen  Bon Anrnsung der Heiligen  III. Bon Stisten und Klöstern  IV. Bom Babsithum  Das dritte Theil der Artisel  I. Bon der Sünde  II. Bon ber Buss  Bon der falschen Busse der Papisten  V. Enchiridion. Der kleir  Borrede  I. Die Zehen Gebot  II. Der Glaube  III. Das Bater unser                                                          | 300<br>301<br>305<br>306<br>"310<br>311<br>312<br>313<br>12 \$00<br>354<br>357           | V. Bon ber Taufe VI. Vom Sacrament bes Altars VII. Bon Schlißeln VIII. Bon ber Beicht IX. Bom Bann X. Bon ber Weiche und Bocation XI. Bon ber Kirchen XII. Bon ber Kirchen XIII. Bie man für Gott gerecht wird, und von guten Werfen XIV. Bon Klostergelübben XV. Bon Menschensahungen Unterschriften Bon ber Gewalt und Oberkeit bes Pabsis Bon ber Bischosen Gewalt und Justischion Unterschriften Unterschriften VI. Das Sacrament bes Altars                                                                                               | 321<br>323<br>324<br>325<br>326<br>328<br>340<br>345               |
| Das erste Theil. Bon den Arti- keln der göttlichen Majestät . Das ander Theil. Bon den hohen Artikeln, so das Amt und Werk Iesu Christi oder unser Erlösung betressen . I. Bon dem Berdienst Christi II. Bon der Messe Bon Anrusung der Heiligen III. Bon Stisten und Kössern IV. Bom Pahstihum . Das dritte Theil der Artikel . I. Bon der Sünde . II. Bon ber Buss Bon der Sünde III. Bon ber Buss Bon der falschen Busse der Papisten V. Enchiridian. Der kleir Borrede I. Die Zehen Gebot II. Das Sacrament der heiligen Tause V. Wie man die Einfältigen soll | 300<br>301<br>305<br>306<br>"310<br>311<br>312<br>313<br>314<br>354<br>357<br>358<br>361 | V. Bon ber Taufe VI. Bom Sacrament bes Altars VII. Bon Schlüßeln VIII. Bon Schlüßeln VIII. Bon ber Beicht IX. Bom Bann X. Bon ber Meihe und Bocation XI. Bon ber Kirchen XII. Bon ber Kirchen XIII. Wie man für Gott gerecht wird, und von guten Berken XIV. Bon Alostergeslibben XV. Bon Menschensatungen Unterschriften Bon der Gewalt und Oberkeit des Fabsis Bon der Bischosen Gewalt und In- risdiction Unterschriften  Atechismus D. Martini Lutheri. VI. Das Sacrament des Altars Anhang I. Bom Morgen= und Abend- segen Bom Tischgebet | 321<br>323<br>324<br>325<br>326<br>328<br>340<br>345<br>366<br>367 |
| Das erste Theil. Bon den Artifeln der göttlichen Majestät  Das ander Theil. Bon den hohen  Artiseln, so das Amt und Berk  Jesu Christi oder unser Erlösung  betressen  I. Bon dem Berdienst Christi  II. Bon der Messen  Bon Anrnsung der Heiligen  III. Bon Stisten und Klöstern  IV. Bom Babsithum  Das dritte Theil der Artisel  I. Bon der Sünde  II. Bon ber Buss  Bon der falschen Busse der Papisten  V. Enchiridion. Der kleir  Borrede  I. Die Zehen Gebot  II. Der Glaube  III. Das Bater unser                                                          | 300<br>301<br>305<br>306<br>"310<br>311<br>312<br>313<br>314<br>354<br>357<br>358<br>361 | V. Bon ber Taufe VI. Bom Sacrament bes Altars VII. Bon Schlüßeln VIII. Bon Schlüßeln VIII. Bon ber Beicht IX. Bom Bann X. Bon ber Meihe und Bocation XI. Bon ber Kirchen XII. Bon ber Kirchen XIII. Wie man für Gott gerecht wird, und von guten Berken XIV. Bon Alostergeslibben XV. Bon Menschensatungen Unterschriften Bon der Gewalt und Oberkeit des Fabsis Bon der Bischosen Gewalt und In- risdiction Unterschriften  Atechismus D. Martini Lutheri. VI. Das Sacrament des Altars Anhang I. Bom Morgen= und Abend- segen Bom Tischgebet | 321<br>323<br>324<br>325<br>326<br>328<br>340<br>345               |

| IV. Verzeichnis der symbol                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ischen S                               | chriften und ihrer Abschnitte.                                                                                                                                                                                                                                                                 | 863                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                        | deutsch, D. Martin Luther.                                                                                                                                                                                                                                                                     | ~                                                    |
| Ersie Borrebe                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Seite.<br>375 D<br>380<br>382          | as zweite Theil. Bon dem Glauben<br>Der I. Artifel<br>Der II, Artifel<br>Der III. Artifel                                                                                                                                                                                                      | Sette. 449 450 452 454                               |
| Das erste Theil. Bon den Zehen Geboten.  Das I. Gebot Das III. Gebot Das IV. Gebot Das V. Gebot Das VII. Gebot Das VIII. Gebot                                                                                       | 386  395 400 405 419 423 426 439       | Die I. Bitte Die II. Bitte Die III. Bitte Die III. Bitte Die IV. Bitte Die V. Bitte Die VI. Bitte Die VII. Bitte Das bierte Theil. Bon der Taufe Bon der Kindertaufe Das fünfte Theil. Bon dem Sacrament des Altars | 462<br>468<br>470<br>472<br>475<br>478<br>480<br>482 |
| VII. Die C                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | concor                                 | dien=Formel.                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                      |
| Erster Theil. Summarischer Begriff der streitigen Artikel  Bon der Regel und Richtschunr des Glaubens  I. Bon der Erbsünde II. Bom freien Willen III. Bom der Gerechtigkeit des Glaubens dens der Gott IV. Bon guten Werken                                                                                          | 515<br>517<br>519<br>523<br>527<br>530 | Zweiter Theil. dründliche Erklärung Borrebe Bon der Regel und Richtschnur des Claubens I. Bon der Erbsünde II. Bom freien Willen oder menschlichen Kräften III. Bom der Errechtigkeit des Glaubens vor Gott IV. Bon guten Werken                                                               | 563<br>565<br>568<br>573<br>587<br>610<br>624        |
| V. Bom Geset und Evangelio VI. Bom britten Brauch des Gesetes VII. Bom heiligen Abendmahl Christi VIII. Bon der Person Christi IX. Bon der Herson Christi X. Bon der Herson Christi X. Bon Kirchengebräuchen, so man Abiaphora nennet XI. Bon der ewigen Borsehung und Bahl Gottes XII. Bon andern Kotten und Secten | 544 V<br>550<br>551<br>553<br>558      | V. Bom Gesetz und Evangelio VI. Bom britten Branch des Gesetzes VII. Bom heiligen Abendmahl III. Bon der Person Christi IX. Bon der Herson Christi X. Bon Kirchengebräuchen, so man Abiaphora nennet XI. Bon der ewigen Borsehung und Bahl Gottes XII. Bon andern Rotten und Secten            | 633<br>639<br>645<br>674<br>696<br>697<br>704<br>725 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Schlichen<br>———                       | Natur Jefu Chrifti                                                                                                                                                                                                                                                                             | 731                                                  |
| The state of                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | n h ä n                                | g e.<br>3. Eine kurze Bermahnung zur                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                      |
| I. Anhang.<br>Bu bem Meinen und großen Kajechismus D.<br>Martini Lutheri:                                                                                                                                                                                                                                            |                                        | Beicht                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 773                                                  |
| 1. Ein Tranblichlein für die ein-<br>fältigen Pfarrherrn                                                                                                                                                                                                                                                             |                                        | II. Anhang. Chrifiliche Bisitations-Artikel .                                                                                                                                                                                                                                                  | 779                                                  |
| 2. Das Tausbückein, verdeutschet und auss neue zugericht                                                                                                                                                                                                                                                             | 768                                    | (I. Anhang.<br>Das Mandat des Churfürsten<br>Christian II. von Sachsen                                                                                                                                                                                                                         | 785                                                  |

# V. Register

# der fürnehmsten Säuptstücke driftlicher Lehre,

so in diesem Buch gehandelt werden.

# V. INDEX

# Materiarium, secundum Locos Doctrinae.

#### I. De Norma Doctrinae.

Dag bie Biblia, bas ift, bie prophetische und apostolische Schriften altes und neues Testa= ments alleine die Richtschnur unserer Lehre fein follen G. 517. 568.

Warum man sich, neben ber Biblien, auch

auf andere Bicher ziehe 517. 568. Daß sonsten andere Schriften, welche mit biesen Büchern übereinkommen, nicht sollten verworfen ober verboten fein 571.

Scriptura sacra est unica norma judicandorum dogmatum fol. 517. 518. 568.

De patrum et aliorum doctorum scriptis

quid sentiendum 517. 518.

Quae symbola et scripta symbolica nostrae ecclesiae amplectantur 517. 518. 569.

Catechismus est laicorum biblia 518, 570.

Daß im Buch ber Concordien feine neue Confession unsers Glaubens gestellt worden 568. Warum der Bericht von den fürgefallenen ftreitigen Artifeln in diesem Buch gestellet 572.

#### Von Gott.

#### II. De Deo.

Habet hunc articulum Augustana Confessio Art. I. fol. 38. Apologia fol. 75. Articuli Smalcaldici fol. 299.

Was Gott sei, und daß er einig im Wesen und breifach in Personen 38. 75. 299.

Was durch das Wort Person verstanden

werbe 38.

Bon ben Manichaern, welche zweene Götter, einen guten und einen bofen, gefetzt haben 38. Bon den Regern, welche nur Eine Person in ber Gottheit feten 38.

Von den Antitrinitariern 561, 730.

Deus unus in essentia et trinus in personis 29. 30 sq. 38. 75. 299.

Deus quid sit 459.

Persona quid significet 38. Deum habere quid sit 386.

Deus ipse in credentibus habitat, non tantum ipsius dona 624.

Dii alieni in papatu 387.

Dii alieni apud gentiles 388 sq.

# Von der Person Christi und feinem Umt.

### August. Conf. Art. III. fol. 39. Apologia 86. Art. Smalcald. 299. Epitome 544. Solida Declar. 674.

Daß nicht der Vater noch der heilige Geift, fondern nur ber Sohn Gottes Menfch worden

Daß Christus wahrer Mensch und Gott in Einer Berfon fei 39. 86.

Bon ben neuen Arianern 561. 729.

Woher der Streit von der Person Christi entstanden 674.

Die reine Lehre von der Person Christi in gewiße Artitel verfaßet 544. 674.

Duae sunt in Christo naturae, personaliter unitae 29. 31. 39. 86. 299. 527. 545. 675. 676. 733.

III. De Christo, ejus Persona et

Utraque natura retinet suas proprietates 545. 676. 733 sqq.

Naturarum summa est communio 545. 677 sq.

Mysterium istius unionis et communicationis maximum 681.

Deus est homo, et homo Deus 546.

Widerwärtige und falsche Lehre von der Person Christi, in gewisse Artikel versaßet, und Widerlegunge berselbigen 548. 694.

De reali communicatione, bas ift, bon ber wahrhaftigen Gemeinschaft ber Eigenschaften beider Naturen in Christo 545 f. 675 ff.

Daß es recht gerebt, und wie es zu verstehen set, bag Gott für uns gelitten und geftorben 684.

Wie zu verstehen, daß Christi Blut uns

reinige von unfern Gunben 686.

Daß Christus nach feiner menschlichen Natur allmächtige Gewalt, auch in feiner Mutter Leibe bekommen, und dieselbige im Stande seiner Niedrigunge geoffenbaret 679. 689 f. 694.

Daß Christus alles wife 691.

Daß Christus ein lebendigmachendes Fleisch

habe 686 f. 691 f.

Christus tann auch nach seiner Menschheit überall, wo er nur will, gegenwärtig und berwegen auch im Abendmahl, seiner Ein-setzung nach, mit seinem Leibe und Blute fein 692.

Wie es uns im Kreuz und Leiden tröftlich, daß Christus nach seiner Menschheit allent-

halben bei uns sei 692.

Daß diefes Buchs Meinunge gar nicht fei, baß die menschliche Natur in Christo ber Gottheit weber nach bem Wesen noch nach

ber Eigenschaft exaequirt werbe 680.

Bon des Nestorii und Samosateni Irrthum, daß die göttliche und menschliche Naturen in Christo wie zwei Bretter zusammengefligt, und daß dieselbige gar feine Gemeinschaft mit ein= ander haben follen 677.

Von des Herrn Christi Amt und Werk,

unfer Erlöfunge betreffende 300.

Bredigt vom Leiben und Sterben Chrifti, fo lange sie schrecke, sei es nicht eine evangelische, fondern Gesethredigt 535. 635 ff.

Maria mater Dei 546. 679.

Vere Filius Dei pro nobis passus est, sed secundum carnem 608, 682, sq.

Non nudus homo passus est, nec sola hu-

manitas 546, 549, 678. Gradus communicationis idiomatum 681.

Primus gradus 681.

Secundus gradus 684. Tertius gradus 684 sq.

Christus secundum carnem vere exaltatus 546. sq. 677, 685.

Status exinanitionis et exaltationis 546 sq. Christus etiam ut homo omnia novit 547. 690. sq., omnia potest 547. omnibus creaturis praesens est 547. 680. 692.

Caro Christi vivifica 686 sq. 691 sq.

Tria firmissima argumenta, quod ista majestas carni Christi accesserit 676.

Quando caro Christi majestatem illam acceperit 677.

Communicatio majestatis quomodo sit facta 687 sq. 689.

Cur vocetur realis communicatio 688.

Corpus Christi tribus modis alicubi esse potest 667.

Lutherus de omnipraesentia carnis Christi 692 sag.

Errores et falsa dogmata de persona Christi, et naturarum ac idiomatum communicatione 544. 548 sqq. 695 sq.

Alloeosis Cingliana 682.

Dicti Matth. 28, 18. Data est mihi omnis potestas cet. Ariana depravatio 550.

Depravatio loci Act. 3, 21. Oportet Christum coelum accipere 672.

Origo controversiae de persona Christi 674 sq.

De beneficiis Filii Dei 39. 452 sqq.

Christus unicus Mediator 47. Christus justitia nostra secundum utram-

que naturam 527. (550.) 622.

Christus non tantum pro originali, sed et pro actualibus peccatis satisfecit 39. 52.

# De Majestate Carnis Christi in Appendice habentur Capita sequentia:

1. Quod sacrae litterae et patres in hac doctrina utantur verbis communicationis, donationis, exaltationis cet. 737.

2. Christum majestatem illam in tempore non secundum Divinitatem, sed secundum

carnem accepisse 739.

3. Et scripturam et patres loqui per vocabula abstracta de ipsa humanitate, quae omnia acceperit 742.

4. Quod scriptura et patres non tantum dona creata et finita, sed majestatem, quae Dei propria est, carni Christi tribuant 748.

5. Quod Christus unam eandemque majestatem divinam aliter ut Deus, aliter ut homo habeat 750.

6. Quod Deitas nunc majestatem, potentiam et efficaciam suam exserat in, cum et per humanitatem cet. 754.

7. Quod communicatio majestatis divinae sine permixtione, abolitione vel abnegatione humanae naturae, etiam in gloria fiat 821.

8. Quod humana natura particeps sit divinae majestatis propter unionem, et pro modo unionis hypostaticae 756.

9. Quod totus Christus, Deus et homo, ubique praesens sit 757.

10. Quod Christus quaerendus ibi sit, quo nos in et cum verbo suo remittit et deducit 758.

#### Don der höllefahrt Chrifti.

Dag man von biefem Artitel nicht bisbu= tiren folle, noch fich unterstehen auszuforschen, wie es mit ber Sollefahrt Chrifti jugegangen **5**50 f. 696 f.

Daß man in diesem Artikel bei ber Er= klärunge Lutheri, Anno 33. zu Torgaw in einer Predigt gethan, bleiben folle 551. 696.

De Descensu Christi ad Inferos.

Epitome fol. 550. Sol. Declaratio 696.

Tota persona ad inferos descendit 696. Quid Christus suo descensu ad inferos effecerit 551.

De hoc articulo non disputandum 551.

# Dom heiligen Geift.

Was der heilige Geist sei, und was er schaffe und wirke 358, 454 ff.

Friichte bes heiligen Beiftes 537. 643.

Bon ber Bekehrung bes Menschen finben fich in ber Schrift zwo wirkliche Ursachen, baburch ber Mensch bekehret werbe, nämlich ber heilige Geift und bas Wort Gottes 526. 597, 600 f. 610. Daß ber heilige Geift ben Glauben wirte

burch die Anhörung des Evangelii 39. 105.

Dag ben Glauben und bie Seligkeit in uns nicht die Werke, sondern der Geift Gottes erhalte 532, 630.

Faliche Meinung berer, welche vorgeben, daß bie, so einmal ben heiligen Geist und Bergebung ber Günben empfangen und glaubig worden, wenn sie darnach in offentliche Silnde fallen, gleichwohl den Glauben behalten sollen 319. (630).

#### Bon der Gunde.

Augsburg. Conf. Art. XIX. S. 44. Apologie 219. Schmalk. Art. 310.

Vom Fall Adae 310.

Von Ursache der Sünden 44. 219. 310. 575 f.

Was Sünde sei 310.

Bon ber Erbstinde 38. 77. 310 f. 519 f.

Was ber Erbicabe für ein gräulich Ding

Db die Erbsünde die Substanz, Natur und Wesen des Menschen sei 519. 521 f. 574. 579 f.

Wie biese Meinunge, bag die Erbsünde die Substanz des Menschen sei, wider alle Ar= titel des driftlichen Glaubens streite 519.

580 ff. Der Belagianer Meinunge von ber Erb-

fünde 521. 577 f.

Der Manichaeer Meinunge von der Erbfünde 521. 579 f.

Wie und warum die Erbsünde von Luthero Natursünde, Personsünde, wesentliche Sünde genennet 522. 574. 585.

So man von ber Erbsiinde prediget, foll man auf ber Rangel ber Wörter Substang und Accidenz nicht gebenten, aber in Schulen mag man ihrer wohl gebrauchen 522. 585.

Bon ben wirklichen Situden 310.

#### IV. De Peccato.

De causa peccati Aug. Conf. Art. XIX. fol. 44. Apologia 219.

Deus non est peccati causa, sed diabolus et voluntas hominis 44. 219. 575.

De Peccato Originis.

Aug. Conf. Art. II. fol. 38. Apologia 77. Art. Smalcald. 310. Epitome 519. Sol. Declaratio 573.

Doctrina de peccato originis necessaria 83. 86.

Omnes homines in peccatis nasci 38. 310.

Quid sit peccatum originis 38, 77, sqq. 519. 520. 575.

Vetus definitio 80.

Definitio Augustini 81.

Definitio Thomae, Bonaventurae, Hugonis 82.

Peccatum originis admodum horribile peccatum 576.

Iustitia originalis seu imago Dei in homine quid fuerit 80.

An peccatum originis maneat post bapti-

Concupiscentia sitne poena an peccatum 84 sq.

Concupiscentia non est quiddam ἀδιάφορον 84.

Poenae peccati originis 85 sq. 577.

Fructus peccati originis 310.

Falsa dogmata ex ignorantia peccati originis enata 78, 310 sq. 520 sq. 577 sq.

Peccatum originis non est quiddam per se subsistens 579. Non est ipsa hominis substantia cet. 519, 521 sq. 580.

Cur necessario retineatur discrimen inter substantiam hominis et inter peccatum originis 519. sq. 581 sqq.

Cur a Luthero vocetur peccatum naturae 522. 575. 585.

Aequivocatio vocabuli naturae 522, 584.

Peccatum originis esse accidens, et quale sit 522. 585 sq. 587.

### Bom freien Willen.

#### V. De libero arbitrio.

Aug. Conf. Art. XVIII. fol. 14. Apologia 217. Art. Smalcald. 311. Epitome 523. Sol. Declaratio 587.

Wie zu verstehen sei, daß Lutherus saget, ber Mensch in seiner Bekehrung halte sich pure passive, bas ift, thue gar nichts, fon= bern leide nur, was Gott in ihm wirke 526.

Daß ber Mensch in geistlichen Sachen sei, wie eine Salzfäule, wie Loths Weib, wie ein Rlotz, Stein und ein tobt Bilb 593.

Warum diese Lehre unrecht sei, daß brei wirkliche Urfachen der Bekehrunge des unwieder=

gebornen Menschen zu Gott 610.

Bon ber Befehrunge bes Menschen finden fich in ber Schrift nur zwo wirkliche Urfachen, badurch ber Mensch bekehret werde, nämlich ber heilige Geift und bas Wort Gottes 526. 600. 610.

Der Stoicorum Irrthum, daß der Mensch alles aus Zwang thue, und daß alles, was geschicht, müße also geschehen 524. 606.

Der Enthusiafter Irrthum, daß Gott ohne bie außerliche Predigt und Gebore feines Worts burch seinen Beift bie Menschen betehre 525. 588. 607

Der Pelagianer Irrthum, daß ber freie

Bille aus eigenen naturlichen Rraften ohne ben beiligen Beift fich felbft gu Gott bekehren funne 525, 606,

Der Schullehrer und Bapisten Irrthum, daß ber Mensch aus seinen natürlichen Kräften klinne ben Anfang zum Guten machen 525. 606. Bon ben Worten ber Schullehrer, bag bes Menfchen Wille in ber Bekehrunge nicht mußig fei,

fondern wirte etwas 608 f.

Widerlegung der Spnergisten Meinunge 606. Daß die Sprüche der Bater, als Chrysostomi: Deus trahit, sed volentem, und Basilii: Tantum velis, et Deus praeoccurrit, der Forme gesunder Lehre nicht ähnlich 526. 608.

# Bom Gefet und Evangelio.

Daf Gottes Wort in die Lehre des Gefetzes und Evangelii getheilet 87. 119.

Daß die Lehre des Gesetzes und Evangelii in der Kirchen Gottes allezeit solle fleißig ge= trieben werden 171 f. 638 f.

Daß die christliche Kirche bei bem Evan= gelio und Sacramenten erfannt werbe 152.

# Quadruplex status hominis 523. 588.

Homo post lapsum habet aliquod liberum arbitrium in rebus rationi subjectis 43. 218. 310 sq. 593, 596, 601.

In spiritualibus nullum 43. 219. 310 sq.

523. 589 sq.

Fundamenta huius sententiae 589 sqq. Conversio hominis merum opus Spiritus Sancti 524. 593. 594 sq.

Medium conversionis verbum praedica-

tum 524. 600 sq.

Quomodo deceat se gerere erga media conversionis 599 sq.

Duae efficientes causae conversionis 526. Hominis voluntas quomodo pure passive se habeat 526. 609.

Quomodo homo sit lapis aut truncus 602. De dicto: Deus trahit, sed volentem 526.

Hominis renati voluntas non est otiosa 526. 608.

Perpetua lucta carnis et Spiritus in renatis 603, 608, 643.

# VI. De lege.

Apologia de implet. legis 109. Art. Smalcald. de lege 311.

Cat. Min. 354. Cat. Mai. 386 sqq.

Epitome de discrimine legis et evangelii 553.

de tertio usu legis 536. Sol. Declaratio 633, 639.

Daß ber beilige Geift ben Glauben wirke burch die Anhörung des Evangelii 39. 105.

Wie die Predigt der Buße also auch die Predigt des Evangelii alle Menschen angehe

Daß man über dem Unterscheid des Gesetzes und Evangelii fest halten folle 120. 533 f. 633.

Was des Gesetzes Lehre sei 171. 533 f.

Alles, was Sünde strafe und Gottes Zorn predige, zum Gesetze gehöre 533. 635 f. Bom Brauch bes Gesetzes, und warum es

gegeben 536. 639 f. So lange bie Predigt vom Leiden und Sterben Chrifti schrede, so sei es nicht eine ebangelische, sondern Gesetzpredigt 535. 635 f.

Weil ber Unglaube ein Brunnquell aller fträflichen Sünden ist, so strafe das Gesetze

auch ben Unglauben 637.

Bom britten Brauch bes Gesetzes Gottes

**5**36. 639.

Das Gesetze solle nicht alleine ben Ungläubigen und Unbuffertigen, sondern auch ben Rechtgläubigen und wahrhaftig Bekehr= ten, Wiedergebornen und burch ben Glauben Gerechtfertigten geprediget werden, damit sie eine gewisse Regel haben, nach welcher sie ihr ganz Leben anstellen sollen 536. 537. 640 ff. 642.

Bon ben Antinomern und Gefetzftilrmern 636. Was für ein Unterscheid sei ber Werken bes Gesetzes und ber Früchten des heiligen Geiftes

537. 642 f.

Warum ber Herr Christus bas Gesetz aus-

Lege 535. 635.

Das Gesetz lehren und auslegen sei ein fremd Werk Christi, aber bas Evangelium predigen fei fein eigen Wert 635 f.

Das Wort Evangelium wird in zweierlei

Verstande gebraucht 534. 633 f.

Wenn burch bas Evangelium bie ganze Lehre Christi verstanden wird, so sei es eine Predigt von der Buffe und Bergebung der Sünden; wenn aber bas Gefetze und Evan= gelium gegen einander gehalten, fo fei es nicht eine Bugpredigt, sondern eine Eroftpredigt von der Gnade Gottes burch Chriftum 534. 634.

Welche aus bem Evangelto eine Gejetypredigt machen, die berauben die Chriften bes rechten Erofis, ben fie aus bem Evangelio wiber bas Schrecken bes Gefetes haben follen und beforbern

damit die papistische Lehre 639.

Dag im Gefete nicht alleine außerlicher, sondern auch innerlicher bolltommener Gehorfam erforbert werbe 88.

Auslegung ber Zehen Gebot 354 f. 386 ff. Bon ber Schöpfung 357. 450 ff.

Universa scriptura in legem et promissiones distribuenda 87, 119.

Lex et evangelium semper docenda 634

sq. 638 sq.

Lex quid sit proprie 636.

Cur sit a Deo data 311. 536. 639. Ejus proprium officium 311 sq. 635 sq. Legem in nobis inchoari oportet 109. 111.

Lex etiam apud renatos urgenda 536, 537. **64**0 sqq. 642.

Non potest fieri sine fide 110.

Obedientia nostra imperfecta est 115 sqq.

615 sq.

Quomodo Deo placeat 112. 115 sq. 644. Quo sensu Paulus dicat: Iusto non est lex posita 640.

Quomodo lex per fidem stabiliatur 118. Discrimen operum legis et fructuum Spi-

ritus 537, 642 sq.

Pharisaicae opiniones de lege 87 sq. Expositio Decalogi 354 sq. 382. 386 sqq. Enarratio primi praecepti in Catechismo majori 386 sqq.

Secundi 395 sqq. Tertii 400 sqq. Quarti 405 sqq. Quinti 419 sqq. Sexti 423 sqq. Septimi 426 sqq. Octavi 432 sqq.
Noni et decimi 440 sqq. Epilogus Decalogi 443 sqq.

# VII. De Evangelio.

Art. Smalcaldici 319. Epitome 533 Sol. Declaratio 633.

Evangelium lege discernendum 533. 633. 638.

Vox evangelii dupliciter usurpatur 534. 633 sq.

Quid proprie sit evangelium 319. 534 sq.

637.

Evangelium declarat et illustrat legem **535.** 635. 637.

# Bon ber Gerechtfertigung bes Menschen für Gott.

# VIII. De Iustificatione.

Aug. Conf. Art. IV. VI. fol. 39. 40. Apologia 86. 98. Art. Smalcald. 300. 324. Epitome 527. Sol. Declaratio 610.

Was in ber Schrift beiße iustificari, gerechtfertiget werben 529, 613.

Was unsere Gerechtigkeit sei 527. 610. 612. Bon der wesentlichen Gerechtigkeit Gottes

610. 622

Daß Christus nicht alleine nach der Gottheit, oder alleine nach der Menschheit, son= bern ber ganze Christus, nach beiben Naturen, unfere Gerechtigkeit fei 527. 611. 622 f.

Daß Christi Gehorsam, Leiben, Sterben und Auferstehung unfere Gerechtigkeit fei 612 f.

Daß wir durch Christum ohne alle Berdienst alleine burch ben Glauben gerecht werden 39.

87. 324. 527. 612. Ein rechter feligmachenber Glaube fei nicht nur eine Wißenschaft der Hiftorien von Chrifto, fonbern ein herzliches Bertrauen auf bie Gnabe Gottes durch Christum 46. 96. 177.

Daß der heilige Geift den Glauben wirke burch die Anhörung des Evangelii 39. 105.

Faliche Meinung ber Biebertäufer und Anderer, fo ba lehren, bag wir ohne die Anhörung bes Worts Gottes ben beiligen Geift und Glauben bekommen 39.

Der Glaube macht gerecht, nicht beshalben daß er so ein köstlich, rein Werk sei, sondern daß wir daburch, und sonsten mit nichtes die angebotene Barmbergigfeit Gottes ergreifen 103. 144.

Wie bas Wort Sola in ber Schrift ge-

gründet 100.

Durch das Wort Sola (Allein) schließen wir nicht aus bas Evangelium und bie Sacramenta, fondern nur ben Berbienft 100.

Paulus schleußt im Artifel von der Ge-rechtfertigung des Menschen nicht alleine aus bie Werk ber Ceremonien, sondern auch bie

Werk der Zehen Geboten 103 f. Daß zu Erhaltunge reiner Lehre von der Gerechtigkeit bes Glaubens über ben particulis exclusivis, bas ist, über nachfolgenben Worten S. Pauli: Aus Gnaben, ohne Berbienft, ohne Gefet, ohne Wert, nicht aus ben Werten, feft zu halten fei 529. 611. 618.

Wie die regeneratio und vivificatio, der in der Apologia gedacht, von der Rechtfertigung des Menschen zu verstehen sei, dadurch fonsten die Bernenerung des Menschen ver-

ftanden 528.

Daß weder Reue noch Liebe, weder Neuerung noch heiligung, noch irgend ein gut Wert ober einigs Berbienft in ben Artikel von ber Gerechtfertigung gehöre 529. 615. 618.

Iustificare in hac doctrina quid significet 100. 139. 528. 613.

Duo modi iustificationis a pontificiis tra-

diti 137 sq.

Verus modus iustificationis 138. 528.

Iustificatio est ex fide propter Christum 39. 40. 44. 94. 98. 138 sq. 177 sq. 221. 300. 324. 527. 612. 617.

Quod sola fides iustificet 94. 100 sqq.

528. 612.

Quomodo fides dicatur justificare 612. 619 sq.

Necessitas huius doctrinae 45. 99. 115.

Fides in hac doctrina quid significet 45

sq. 94 sq. 107. 140. 528. 626 sq. Quomodo fides contingat 98.

De particula Sola et de exclusivis 100.

529. 611. 618. 620 sqq. Omnis nostra iustitia extra nos quaerenda 622.

Tria obiecta fidei justificantis 96.

Non per aliud salvamur, quam iustifica-

Ad iustificationem non pertinent omnia, quae ad conversionem 615.

Tria ad iustificationem requiruntur 615.

Fides est cultus Dei 140.

Fides et spes quomodo differant 140. Salvamur per misericordiam 145 sq. Iustitia rationis est praestanda 91.

Iustitia rationis seu legis non iustificat 92. Discrimen fidei et iustitia legis 96.

Pontificii docent tantum iustitiam legis 87.

Dilectio fidem necessario sequitur 108. 109. 112. 529. 615.

Dilectio non iustificat 113.

Iustitia inchoata non iustificat 116. 117. 118. 615.

Christus est nostra iustitia secundum utramque naturam 527. 611.

De vocabulo regenerationis et vivificationis 528. 613.

De gratia non dubitandum 529.

De dicto Christi: Cum feceritis omnia cet.

Varii errores pugnantes cum articulo de justitia fidei 529 sq. 620 sq.

Doctrina pontificiorum quam perniciosa 88 sq.

Commentum de merito congrui et condigni 90. 137. 141.

De actu elicito dilectionis 93, 180,

nis 126.

129. 619.

127.

Wenn man lehret, daß bie Wert bes Gefetes gerecht machen ober Bergebung ber Sunben verdienen, fo tann man nimmer ber Bergebung ber Günden gewis fein 120.

Widerlegunge ber Argumenten der Wibersacher, bamit fie beweisen wollen, bag man nicht burch ben Glauben, sondern burch bie Werk ber Liebe gerecht werben solle 119.

Daß bem Glauben bie Wert ber Liebe fol-

gen 108. 120 f. 615.

Es soll kein Glaube gedicht werben, bei welchem ein bofer Fürsat, und wider bas Gewißen zu sündigen, stehen kunne 529. 615.

Was für ein Unterscheib sei zwischen bem

Glauben und ber hoffnunge 141.

Auslegung bes driftlichen Glaubens 357 f. **4**49 ff.

Bon Troft, Friede und Freude im heiligen Beift in ben Gläubigen 116.

Luc. 11, 41. Date eleemosynam cet. 136. Vita aeterna vocatur merces 146.

Rom. 2, 6. Reddet unicuique secundum opera 148 sq.

Rom. 10, 9. Ore fit confessio ad salutem 150.

2. Petr. 1, 10. Firmam facite vocationem vestram 222.

# Von guten Werken.

# IX. De Bonis Operibus.

Commentum de fide formata 107.

quia dilexit multum 114.

1. Petr. 4, 8.

sericordes cet. 131.

mosynis 132.

Responsio ad argumenta Pontificiorum 94.

Luc. 7, 47. Remittuntur ei peccata multa.

1. Cor. 13, 2. Si omnem fidem habeam cet. 123. ibid. 13. Major horum charitas

Col. 3, 14. Charitas vinculum perfectio-

Iac. 2, 24. Ex operibus justificatur homo

Luc. 6, 37. Remittite cet. Esa. 58, 7.

Dan. 4, 24. Redime peccata tua elee-

Tob. 4, 11. Eleemosyna a peccato liberat

Frange esurienti cet. Matth. 5, 7. Beati mi-

Delicta operit charitas

Ad dicta scripturae:

Aug. Conf. Art. VI. XX. fol. 40. 44. Apologia fol. 109, 220. Art. Smalcald. 324. Epitome 530. Sol. Declaratio 624.

Was gute Werk fein 44.

Daß man gute Werk thun solle 46. 532. 625

Wie fie geschehen sollen, bamit fie Gott ge=

fallen 626.

Daß diese Propositiones und Weise zu reden Gottes Wort nicht gemäß: Gute Werke find nöthig gur Seligkeit. Es ift unmilglich ohne gute Werk felig werben. Es ift niemanb ohne gute Werk felig worben 531 f. 533. 625. 627 f. 629.

Solche Propositiones sind zur Zeit ber Ber-

folgunge aufkommen 629 f.

Wie man biefe Wort verstehen foll, daß gute Werk noth, nöthig und nothwendig fein 532. 627 f.

Wie zu verstehen, daß die Wiedergeborne gute Wert thun aus einem freien Geifte, nicht ge-

nöthiget ober gezwungen 532. 628.

Daf ben Glauben und die Seligkeit in uns nicht die Werf, sondern ber Beist Gottes erhalte 532. 630 f.

Daß es eine ärgerliche und driftlicher Zucht nachtheilige Rebe sei: Gute Werk seind schäd= ltc zur Seligkeit 533. 632.

Daß gute Werk nicht verdienen die Selig-

teit 220.

Bona opera sunt facienda 40. 44. 46. 91.

111. 120. 121. 625. Quae sint bona opera 200. 625.

Cur sint necessaria 40. 46. 146. 628.

Quomodo fiant bona opera 625. Quomodo Deo placeant 626.

Bona opera sequentur fidem 46. 108 sq. 110. 112. 324. 528. 531. 615. 626.

Bona opera sunt meritoria corporalium praemiorum 120 sq. 146 sq. 148.

Cur haec praemia saepe differantur

Cur eis sit annexa promissio 135. De operibus non renatorum 626.

Bona opera non justificant, nec in actum justificationis ingrediuntur 40. 44. 113. 116. 117. 118. 220. 531. 628 sq.

Encomia bonorum operum in scriptura quomodo sint intelligenda 131 sq. 134 sq.

Opinio de justitia operum quam sit perniciosa 114 sq. 123, 137, 139, 140 sq. 220, 221 sq.

Semper haesit in mundo 122, 151.

Bona opera a renatis fiunt ex debito, non tamen coacte 532, 627, 628.

Non est dicendum: Bona opera sunt necessaria ad salutem 533. 629.

Bon bem merito congrui unb condigni

90. 113. 141. 143. 146.

Bon ben operibus supererogationis, bas ift, von den übrigen Werten, und mehr benn

bas Gesetze forbert 147. 149.

Falsche Meinunge berer, welche fürgeben, daß die, so einmal ben heiligen Geist und Bergebunge ber Gunben empfangen und gläu= big worden, wenn fie barnach in offentliche Gunbe fallen, gleichwol ben Glauben behalten sollen 319.

Daß wir für Gott alle Sünder fein 115 f.

Von der Vollkommenheit, worinnen die stehe 42. 61.

Bon ben satisfactionibus und Genugthuung für die Sünde 169. 187 f. 200 f.

Bon den indulgentiis oder Ablaß 170. 185. 201. 276. 290. 304. 316.

# Bon der driftlichen Rirchen.

Aug. Conf. Art. VII. VIII. fol. 40.

Daß allezeit eine heilige driftliche Kirchen milge fein und bleiben 5.

Was die driftliche Kirche und wo sie sei 40.

Daß sie bei bem Evangelio und Sacramenten erfannt werbe 152 f.

Dag auch Bose und Heuchler in ber Bersammlunge ber Christen sein 152 f. 162. Ob ber Babst jure divino bas Haupt ber

driftlichen Kirchen sei\* 306 f. 328.

Ecclesia non est monarchia externa 156. Pontificii non sunt ecclesia 324.

Disciplina ecclesiae apud nos honestior est quam apud pontificios 212 sq.

Papa non est caput ecclesiae \* 306.

# XI. De Ministerio Evangelii.

Aug. Conf. Art. V. fol. 39.

Ministerium ad fidem consequendam est necessarium 39.

Spiritus Sanctus per ministerium efficax 39. 203. 496.

Deus non largitur Spiritum et gratiam, nisi per verbum 321, 322 sq.

Ministerium evangelii non est sacerdotium simile levitico 203.

Officium concionatorum et parochorum 349 sq. 369. Ministris verbi qui honos debeatur

369.

Etiam mali possunt administrare sacramenta 40. 152. 162. 651.

#### De Ordine Ecclesiastico.

Aug. Conf. Art. V. fol. 39. XIV. fol. 42. XV. fol. 42. XXVIII, fol. 62. Apologia 205. Art. Semaleald. 323. 328.

Vom Predigtamte und geistlicher Gewalt. Von der Weihe und Vocation 323.

Daß niemands in der Kirchen offentlich lehren und predigen, ober die Sacrament reichen folle, er fei benn ordentlich berufen 42. 205.

Ministro verbi necessaria est vocatio 42. 205.

Ordinatio an a pontificiis petenda 323.

# X. De Ecclesia.

Non est dicendum: Bona opera sunt noxia

Fides et salus non conservatur per bona

Mala opera et peccata contra conscientiam

opera, sed per Spiritum Sanctum 532, 631.

fidem et Spiritum Sanctum excutiunt 319.

ad salutem 533, 632.

533. 624. 630.

Apologia 152. Art. Smalcald. 324.

Una sancta ecclesia semper mansura 40. Ecclesia quid sit 40, 152, 324, 456 sq. Notae verae ecclesiae 152 sq.

Ad unitatem ecclesiae quae requirantur

40. 158. Vera membra ecclesiae sunt sancti 152.

324 Ecclesiae sanctitas in quibus consistat 324. Quid sit sanctorum communio 153. Quid sit ecclesia catholica 153.

Ecclesiae admixti mali 40, 154, 162,

<sup>\*</sup> Brgl. Mrt. XI. de Papatu.

Bon ber bischöflichen Gewalt und Jurisbiction und unter andern von ber Orbination 62. 286. 328.

Bon ben Freiheiten und Privilegien ber Geiftlichen im Pabsithum 286.

#### De Potestate Ecclesiastica.

# Aug. Conf. 62. Apologia 286. Art. Smalcald. 340.

Potestas ecclesiastica quid complectatur

Duplex potestas: ordinis et jurisdictionis 288.

Est communis omnibus, qui praesunt ecclesiis 340.

Episcopi et presbyteri olim iidem 340.

Episcopis attributa ordinatio 340, 342. Ius vocandi, eligendi et ordinandi ministros habet ecclesia 341, 342.

Etiam laicus in casu necessitatis potest absolvere 341.

Iurisdictio excommunicandi est omnium pastorum 343.

Abusus jurisdictionis officialium 343. Causae matrimoniales quorsum pertineant 343. Potestas ecclesiastica non versatur circa res politicas 63. 334.

Confusio potestatis ecclesiasticae et gladii in papatu 62 sq. 286 sq.

Potestati ecclesiasticae quatenus debeatur obedientia 64.

An liceat episcopis instituere ceremonias et traditiones condere 65. 287.

Ordinationes pastoribus facere licet et quatenus 66 sq. 288.

De ordinatione sabbathi, die dominico et feriis 67 sq.

Cur apostoli jusserint abstinere a sanguine 68.

De dicto: Qui vos audit, me audit, quomodo accipiendum 289.

De dicto: Obedite praepositis vestris cet. 289 sq.

# De Papatu.\*

# Art. Smalcald. fol. 306. 328.

Papa quantum sibi arroget 328. Papa non est caput christianitatis 306.

Non est jure divino supra alios episcopos 328 sqq.

Non est ei tradita potestas gladii 334 sq. Papae acta mere diabolica 306 sq.

Papa defendit impiam doctrinam et impios cultus 336.

Papa verus Antichristus et execrandus 308. sq. 336. 339. 702.

De dicto: Tu es Petrus cet. 332.
De dicto: Pasce oves meas cet. 332.

Abominationes in papatu 337 sqq.

# Bon ben Sacramenten.

Aug. Conf. Art. XIII. fol. 41. Apologia 202, 263 sq. Art. Smalcald, 319 sq.

Was die Sacramenta, und wie viel der sein.

Daß nur zwei Sacrament sein, und nicht steben, wie die Papisten fürgeben.

Daß die Sacrament, auch durch gottlose

Diener gereicht, fräftig sein. Bom rechten Brauch der Sacramenten. Doctrina de Sacramentis necessaria ecclesiae 485 sqq.

Pertinet ad tertium articulum 458. Sacramenta quid sint 202. 251 sq 263 sq.

XII. De sacramentis.

Quae requirantur ad sacramentum 264. De numero sacramentorum 202 sqq. Cur sint instituta 41. 263.

Idem effectus sacramentorum et verbi 202. Sacramenta requirunt fidem 42. 204 sq. 264 Non conferunt gratiam ex opere operato 42. 204. 250. 262. Sacramentum a sacrificio ut differat 251 sq.

#### De Sacrificiis.

Bom Opfer, was es sei und wie vielerlei 251.

Sacrificium quid 251. Species sacrificii 252.

<sup>\*</sup> Brgl. Art. X. Ob ber Pabst ac.

Warum Gott die Opfer im alten Testament straft und verwirft, die er boch ge=

Was die alten Lehrer und Väter vom Opfer

schreiben 263.

Sacrificium propitiatorium revera unicum 252 sq. Christus factus pro nobis bばれ 253. Sacrificia ἐυχαριςικὰ in lege 252.

Sacrificia propitiatoria in lege 252.

Sacrificia ἐυχαριζικὰ Christianorum 253.

Opinio de meritis sacrificiorum damnatur in scriptura 254 sq. Significatio jugis sacrificii levitici 256 sq. Iuge sacrificium apud nos manet 259. Iuge sacrificium in novo testamento quodnam sit 256. 257. Quid patres de sacrificio senserint 263.

In usu sacramenti christianorum semper accedit sacrificium 265.

### Von der Taufe.

# XIII. De Baptismo.

Aug. Conf. Art. IX. fol. 40. Apologia fol. 163. Art. Smalcald. 320. Catech. Minor. 361. Catech. Maior. 485.

Was die Taufe sei, und worzu sie nüte 40. 163. 320. 361. 486 f. 488 f.

Daß man auch die kleinen Kinder taufen foll 40. 163. 320.

Irrige Artifel ber Wiebertäufer 558 f. 727.

Baptismus quid sit 326. 361. 487. Baptismus est necessarius ad salutem 40. 163.

Effectus baptismi 361. 488 sq. Ejus significatio 362. 495 sq. Quibus prosit baptismus 490.

Baptismi usus in omni vita 491. 497 sq. Infantes esse baptizandos 40. 163. 320. 492 sqq. Baptismi profanatio in papatu 325. Sanctitas infantum ante baptismum rejicitur 558. 727.

### Bon der Bufe.

#### XIV. De Poenitentia.

Aug. Conf. Art. XII. fol. 41. Apologia 167. Art. Smalcald. 312. Epitome (in loco de lege et evangelio) fol. 533. Sol. Declaratio 633.

Was die Buße set 41. 167

Dag die Buße zwei Stilde habe, contritionem et fidem, Reue über die Sünde und ben Glauben 41. 167. 171.

Daß ber Chriften Buffe mabre bis in ben

Tod 318.

Wie die Predigt der Buße, also auch die Bredigt des Evangelii alle Menschen angehe 709.

Daß biejenigen, so nach ber Taufe in Sünden gefallen, Bergebung erlangen, zu was Zeiten und so ofte sie sich bekehren 41. 167.

Bon ben Irrthumen ber Papisten bei ber Buge 168 f. 170. 313 ff.

Was timor servilis und filialis, das ift, findliche und knechtische Forchte sei 172.

Von Genugthuung 185.

Poenitentiae vocabulum duobus modis accipitur 634.

Partes poenitentiae duo 41. 167. 312. Demonstratio istarum partium 173 sqq. Contritio quid sit et quomodo fiat 171.

Fides quod sit necessaria pars poenitentiae 171 sqq. 177 sqq. 312 sq

Poenitentiae omnes indigent 317.

Lapsi post baptismum recipiendi sunt 41. Poenitentia debet esse quotidiana 318.

Quam abundanter nos Deus de remissione peccatorum certos reddat 319.

Poenitentia incipit a concione legis 312. An evangelium sit concio poenitentiae **5**33. 633.

Poenitentia debet bonos fructus parere

Poenitentiae descriptiones insufficientes

Falsa et perniciosa doctrina pontificiorum de poenitentia 168 sqq. 313 sqq. Origo anni iubilaei 316.

Don der Beichte.

De confessione et absolutione,

Aug. Conf. Art. XI. fol. 41. 53. Apologia 164. 185. Art. Smalcald. 321. Catech. Minor. 363.

Bon ber Beichte für Gott, bem Nächsten und Rirchendiener 164. 166. 321.

Dag man in ber Beichte nicht alle Gunben erzählen künne, noch solle 41. 54. 166.

Dag man mit ber Beichte nicht an eine ge-

wisse Zeit gebunden 165. 352. Bon der Absolution und Gewalt der Schlüßel 63. 164 f. 168 f. 170. 172. 201. 321.

Bom Banne 323.

Confessio et absolutio privata retinendae sunt 41. 53 sq. 164. 185. 321. 712.

Confessio coram Deo, proximo et ministro 186.

Confessio coram ministro duo comprehendit 362.

Formae confessionis 363.

Enumeratio omnium delictorum non est necessaria neque possibilis 41. 54 166 sq. 185. 187. 321.

Potestate clavium etiam abscondita peccata remittuntur 185. 321.

Quid sit solvere et ligare 201.

Forma absolutionis 364.

Absolutio maximi facienda 54. 165. 321. 712.

Absolutioni firmiter assentiendum 177.

Absolutio sacramentum poenitentiae 173. 202.

# De Satisfactione.

Satisfactionis nomen ex ritu publicae poenitentiae reliquum est 187. 199. Quomodo patres eo utantur 199.

Satisfactiones canonicae non sunt necessariae jure divino 188.

Commenta pontificia de satisfactione

Dicta scripturae pro satisfactionibus allegata 189.

Confutatio impudentiae pontificiae 189 sqq. Objectio, quod poena ad poenitentiam sit necessaria 195 sq.

Responsio ad obiectionem istam 195 sq. Quomodo Deus in sanctis peccata puniat 196.

Afflictionum plures fines 197.

De dicto Pauli: Si iudicaremus nos ipsos 198.

# De Excommunicatione.

Art. Smalcald, fol. 323.

Excommunicatio duplex, major et minor 323. Maior est poena civilis, non pertinens ad ministros ecclesiae 323. Minor excommunicatio quid sit 323.

# Von dem heiligen Abendmahl.

Aug. Conf. Art. X. fol. 41. Apologia 164. Art. Smalcald. 320. Catech. Minor. 365. Catech. Maior. 499. Epitome 538. Sol. Declaratio 645.

Dafi bie Wort bes Testaments Christi nicht anders zu verstehen sein, denn wie sie, nach bem Buchstaben, lauten 539. 647.

Daß im Gebrauch bes heil. Abendmahls bie Worte ber Ginsetzunge feineswegs zu unterlagen, fondern offentlich gesprochen werden follen 539. 663. 664.

Daß die Consecration ober das Sprechen bes Priefters ber Worten Christi ober irgend eines Menschen Werk nicht schaffe die Gegen= wärtigkeit des Leibs und Bluts Christi, sonbern bie allmächtige Rraft Christi 539. 663.

Warum von uns im Abendmahl diese Wort gebraucht werben: unter bem Brot, mit und in dem Brot 654.

Coena Domini quid sit 365, 500.

De vera praesentia corporis et sanguinis Christi in coena 41, 164, 320, 501, 539,

XV. De Coena Domini.

648 sqq. Praesentia Christi in coena fit secundum

proprietatem dextrae Dei 547.

Manducatio carnis Christi duplex 660.

De orali manducatione 540

Manducatio in coena est supernaturalis

Etiam indignos manducare corpus Christi 320. 540 sq. 660. 666.

De vocabulo spiritualiter 670.

Coena Domini utendum saepius 352, 505. Cur sit instituta, et quid sit meminisse Christi 52. 264.

Dag wir im Abendmahl mit dem sichtbaren Brot und Bein den wahrhaftigen Leib und Blut Christi empfahen 41. 164. 320. 365.

Daß wir darinnen den Leib Christi nicht allein geistlich, sondern auch mundlich em-pfaben 540. 647. 653. 661.

Daß Lutherus im Abendmahl bas Wort: Geiftlich anders benn bie Sacramentirer verstehe 668.

Daß solch Egen boch nicht capernaitischer, sondern übernatürlicher, himmlischer Weise

geschehe 543 f. 661.

Daß man nicht ex opere operato bas Sacra= ment seliglich empfahe 98. 123. 170. 204.

205.

Daß nicht allein die Würdigen und Recht= gläubigen, sondern auch die Unwürdigen und Ungläubigen ben wahrhaftigen Leib und Blut Christi empfahen 320. 540. 649. 650. 660.

Daß nur einerlei unwürdige Gäste bes Abendmahls, nämlich die Unbuffertigen und

Ungläubigen, fein 541.

Daß alle Bürdigkeit ber Gäfte dieses Abend= mabls stehe alleine in bem Berdienst Christi, welchs wir uns durch ben Glauben zueignen und besselbigen burch bas Sacrament versichert werden, und gar nicht in unsern Tugenden 541.

Die Würdigkeit des Sacraments stehe auch nicht in startem ober schwachem Glauben 662. Daß die Schwachgläubigen das Sacrament

nicht unwürdig empfahen 541.

Die Würdigkeit und Nutbarkeit bes Sacraments liege nicht an ber Würdigkeit ober Unwürdigkeit des Priefters 666.

Gründe Lutheri von der Gegenwärtigkeit bes Leibs und Bluts Christi im Abendmahl

540. 667

Lutheri Prophezeihunge, daß man ihn nach seinem Tobe zum Sacramentirer werbe machen wollen, und seine hohe Betheurungen, bag er

nimmermehr feine Meinung vom Sacrament andern wolle 652. 653. Warum man diesen Artikel mit in das Concordienbuch gebracht 538. 645.

Bon zweierlei Sacramentirern: von groben, die deutlich mit ihrer Meinunge herausfabren, und von den verschlagenen 538. 646 f.

Summarische Ergählung ber Irrthume ber Sacramentirer vom Abendmahl, und Berwerfung

berselben 541. 646 ff. 670 ff.

Bon einerlei Gestalt bes Sacraments ber Papisten 232 f. 320. 542. 671. Bom Ginschließen und Umtragen bes Brots in ber papistischen Mejs 49. 670. Bon der papistischen Transsubstantiation 541. 670.

Don der Meffe.

De Missa.

Aug. Conf. fol. 51. Apologia 248. 266. Art. Smaleald. 301.

Von der Papisten Messe 51. 248. 251. 267 ff. 301. 542. 671.

Db einer sich selbst communiciren und also auch Meffe halten möge 302.

Missa apud nos retinetur 51. 53. 248. Quibus ceremoniis administretur 51. 248 sq.

Missae privatae abrogatae, et cur 52.

Missas in papatu quid auxerit 52.

De salutari usu coenae 365. 502. De praeparatione et digna sumtione 365.

Dignitas convivarum coena Domini qua in re consistat 641. 662 sq.

Qui vocentur indigni 510. 642.

Unum tantum genus indignorum 541. 673. Contemtus sacramenti 352, 506.

A communione qui sint arcendi 508. De utraque specie 48. 232. 320. 542.

Quomodo mutilationem coenae conentur defendere pontificii 233 sq.

Rejicitur transsubstantiatio 541. 670. Processio cur apud nos omittatur 49.

Adoratio panis et vini in sacramento damnatur 543. 674.

Damnatur capernaitica manducatio 543. Status controversiae inter nos et sacramentarios 538 sq. 646 sqq.

Sacramentariorum errores de coena Do-538 sq. 641 sqq. 646 sqq. mini 41.

671 sqq.

Sacramentarii duplices 538 sq. Fundamenta, quibus ecclesia contra sa-

cramentarios nititur 539 sqq. 667 sqq. Unicum fundamentum verae de coena Domini sententiae: verba institutionis 655

Lutheri constans sententia 652 sq.

Formula Concordiae, Wittebergae anno 36. conscripta 648 sq.

De particulis In, Cum, Sub 654.

De dicto Pauli: Panis, quem frangimus

cet. 659 sq.

De regula: Nihil habet rationem sacramenti extra usum cet., quomodo eam Sacramentarii depravent 663. 665.

De consecratione 539, 663,

Recitatio verborum coenae cur non sit intermittenda 664.

De vocabulis missae 266.

λειτεργία quid significet 266.

Missam unde derivent pontificii 266.

Quantum missis tribuerint pontificii 261. 262. 301.

Missa non est sacrificium 251. 542.

Locus Malachiae ad missam male detortus 255 sq.

Locus ex Ebr. 5. 260 sq.

Missa non potest applicari defunctis 267 sq. 269. 671.

Missa pontificia peperit 1) purgatorium 303. 2) apparitiones animarum 303. 3)\* peregrinatione 303. 4) fraternitates 304. 5) reliquias sanctorum 304. 6) indulgentias 304 sq.

#### Von der Prädestination oder ewigen Vorsehung Gottes.

#### XVI. De Praedestinatione.

Epitome Art. 553. Sol. Declaratio Art. 704.

Was vor ein Unterschied sei zwischen ber praescientia unb praedestinatio, bas ift, zwischen der Vorsehung und ewigen Wahl Øottes 554. 704.

Daß die Borsehung über die Frommen und

Bösen gehe 554. 705.

Die Ursache ber Siinden und bes gottlosen Berderbens sei nicht die Vorsehung, sondern vielmehr des Teufels und des Menschen bofer, verkehrter Wille 44. 705.

Daß die Praedestination ober ewige Wahl Gottes allein die Frommen und Kinder Gottes angehe, die auch eine Ursache ift ihrer Selig-

teit 554. 705.

Die ewige Wahl sei nicht in bem heimlichen Rath Gottes zu erforschen, sondern in bem Wort zu suchen, barin sie geoffenbaret

554. 706 f. Wie die Predigt der Buße, also auch die Bredigt bes Evangelii alle Menschen angehe

709 f.

Daß ber herr Christus bas Buch bes Lebens fei, in welchem alle geschrieben, die selig wer-

ben sollen 554. 707.

Daß ihrer viel berufen, wenig aber anser= wählt, habe nicht bie Meinung, als wolle Gott nicht alle Menschen selig haben, sonbern es werbe barmit die muthwillige Berachtung Gottes Worts und Berstockunge gestraft 555 f.

Daß bies eine unrechte Lehre, daß nicht alleine die Barmherzigkeit und bas Berdienst Christi, sondern auch in uns eine Ursache ber

Wahl Gottes fei 722 f.

Doctrina de praedestinatione utilis et necessaria 704.

Discrimen inter praescientiam et praedestinationem 554. 704.

Praescientia Dei non est causa mali nec causa peccati 554, 705.

Praedestinatio est causa salutis electorum

554. 705.

Tantum ad bonos et dilectos filios Dei pertinet 554. 705. Tantum in verbo Dei quaerenda 555, 707.

Doctrina de praedestinatione complectitur octo capita 707 sq.

Quomodo reveletur nobis electio Dei 718.

Liber vitae Christus 554. 707.

Christus omnes ad se vocat 554 sq. Electionis causa non est in nobis 557. Quomodo et unde agnosci possit, qui

sint electi 709 sq.

Quae revelata non sunt, ne scrutemur 715 sq.

Falsa et erronea dogmata de praedestinatione 556 sq.

Perniciosae cogitationes de praedestinatione 555. 706 sq.

Salutaris usus doctrinae de praedestinatione 713 sqq. 716. 717.

Quae sit causa damnationis multorum 720 sq.

Deus non fecit vasa irae 721.

Quomodo Deus dicatur indurare 722 sq. De dicto Ioh. 6. Nemo venit ad me cet. 720.

#### Bom Gebet.

### XVII. De Invocatione.

Catech, minor 358, 366. Catech, major 462.

Auslegung bes beiligen Bater Unfers 358 ff. Invocatio quotidiana cur non intermit-462 ff. tenda 329.

<sup>\*</sup> Bgl. Art. XVII. Bon ben Trabitionibus.

Quae requirantur et exsuscitent ad orationem 462 sqq.

Invocationis efficacia 467. Oratio dominica 383.

Ejus expositio 358. 462.

Enarratio petitionum in catech, maiori: primae 468. secundae 470. tertiae 472. quartae 475. quintae 478. sextae 480. septimae 482.

Don Anbetung der heiligen.

De cultu Sanctorum.

Aug. Conf. Art. XXI, fol. 47. Apologia fol. 223. Art. Smaleald. 305.

Daß man die Beiligen nicht anrufen folle, und was man ihnen fonft vor Ehre und Dienste

erzeigen solle 282. 305. 47. 223 ff. Wir haben einen einigen Mittler zwischen Gott und uns, welcher ift Jefus Chriftus

Dom Rreuze der Christen.

Warum die Christen allerlei Kreuz und Leiben mugen unterworfen fein 196 ff.

Memoria sanctorum cur proponenda 47. Triplex honor sanctorum probatur 223. Sancti non invocandi 47, 224, 305.

Pro invocatione sanctorum argumenta

pontificia 223. sq.

Sancti an orent pro ecclesia 224.

Pontificii ex sanctis etiam propitiatores faciunt 224, 226 sq.

In propitiatore quae requirantur 225 sq. Quomodo singulis sanctis in papatu singulas procurationes assignarint 228. sq. 387.

Cultus imaginum 228.

#### Bon den Adiaphoris, Mitteldingen, Ceremonien ober Kirchengebräuchen.

Aug. Conf. Art. XV. fol. 42. 55. Apologia 206. Art. Smalcald. 325. Epitome 551. Sol. Declaratio 697.

Was Abiaphora ober Mittelbing fein 551. 697.

Das bie Gemeine Gottes zu jeder Zeit Macht habe solche Ceremonien zu andern, boch bag Leichtfertigkeit und Aergernis und ber Schwachgläubigen verschonet werde. 552.

Daß zur Zeit ber Verfolgung, wenn ein rund Bekenntnis von uns erfordert wird, in solchen Mittelbingen ben Feinben Gottes nicht zu weichen sei 552. 699. 703.

Adiaphora sollen für sich selbst nicht als Gottesbienft gehalten werben 552. 553. 703.

Ceremonien sollen nicht aus Zwang als nothwendig der Gemeine Gottes wider ihren Willen aufgedrungen werben 553. 703.

Daß keine Kirche bie andere von wegen ber Ungleichheit ber Ceremonien verdammen

folle 158 ff. 553. 703.

Don den Craditionibus und Menschen= Sahungen.

Smalcald, Articuli 324. Apologia 206.

\*Bon Wallfahrten, Rosenkränzen und Brüberschaften 44. 169. 194 f. 303 f.

Vom Fasten und Unterscheib ber Speise 55 ff.

#### XVIII. De Adiaphoris, Ritibus humanis et Traditionibus.

Ritus ecclesiastici non sunt cultus divini, nec pars cultus 552, 698.

Ritus qui et quomodo servandi 42, 57.

206. 212.

Ceremoniis cur sit opus 51. 208. 209. Quae sint vera adiaphora, quae non sint

Traditiones non faciunt ad iustitiam coram Deo 42, 56, 206, sqq. 325.

Auctores traditionum quomodo peccent

Ecclesiae licet mutare ceremonias 552. 698 sq.

Tempore persecutionis hostibus evangelii in adiaphoris non est cedendum 552.

Similitudo rituum humanorum non est necessaria ad unitatem ecclesiae 40, 56. 158. 159 sq.

Species sapientiae in humanis ritibus fallit homines 209 sq.

Persuasio de traditionibus quae incommoda pepererit 55. 210. 214.

Quatenus liceat episcopis traditiones condere 288.

De die dominico et festis 67, 161,

De dissimilitudine in celebratione paschatis 57. 67. 161.

<sup>\*</sup> Bgi. Art. XV. 3. Peregrinationes cet.

\*Bon Mostergelinden und Leben 58 ff. 270 ff. 235.

Bom Beiligthum 304. Bon Boltergeistern 303.

Bom Fegeseuer 169. 201. 262. 301. 303. Dei contraria 56. Vera mortificat

De Discrimine Ciborum.

Aug. Conf. 55.

Traditio de discrimine ciborum verbo Dei contraria 56.

Vera mortificatio carnis in quibus consistat 57, 213.

#### Bon weltlicher Obrigfeit.

#### XIX. De Magistratu et Rebus Politicis.

Aug. Conf. Art. XVI. fol. 42. Apologia 215. Catechismus Maior in enarratione Decalogi et in quarta petitione cet.

Daß fie Gottes Ordnung fei 215 f.

Magistratum gerere licet 42. 219. Magistratus officium 365.

Discrimen regni Christi et regnorum civilium 215. Evangelium non abolet politias 215 sq. Obedientia magistratui debita 42. 370. 414. Quando non sit parendum 42. Pro magistratibus orandum et quare 476. An liceat christianis tenere proprium 42. 215. 426 sq. An liceat iuvare 42. 398.

De vindicta privata et publica 216. Anabaptistarum deliria 559. 728.

#### Bom Cheftande.

#### XX. De Coniugio Sacerdotum.

Aug. Conf. 49 Apologia 235. Smalcald. Articuli 324.

Bom Cheftande und sonderlich ber Priester-Che 49. 235. 324. Coniugium habet mandatum Dei 59. Est honorandum 424. Non est immundities 240.

Etiam sacerdotibus concessum 49. 236 sqq.
Sex rationes, cur lex de perpetuo coelibatu sacerdotum sit improbanda 236 sqq.
Pericula et scandala ex lege de coelibatu orta 244 sq. 324.
Dictum Pauli: Mulier salvatur per filiorum generationem 241.
Virginitas cur in scriptura laudetur 242.
Figmenta pontificiorum et eorum argumenta 240 sqq. 246 sqq.

## Bon Auferstehung der Todten und jungftem Gericht.

#### XXI. De Fine Mundi et Extremo Iudicio.

Aug. Conf. Art. XVII. fol. 43. Apologia 217.

Daß die Lehre falsch und unrecht, daß vor ber Auferstehung eitel fromme und heilige Leute sein werben, ein weltlich Reich haben und alle Gottlosen vertigen werben 43.

Bom ewigen Leben und warum es ein Lohn genannt werde 147 f. Christus rediturus ad judicium 43. 217. Salvabit pios et impios condemnabit ibid.

Impiis poenarum finis non futurus ibid.

#### pon der höllen.

Faliche Meinunge ber Wiedertäuser, so ba lebren, bag bie Teusel und verdammte Menschen nicht ewige Bein und Qual leiben werben 34.

<sup>\*</sup> Bgl. Art. XXII. de Vot. Monach.

#### XXII. De Votis Monachorum. \*

Aug. Conf. Art. XXVII. fol. 58. Apologia 270. Art. Smalcald. 306, 325.

Votorum monasticorum origo 58.

Quantum votis suis tribuerint monachi 58. 60 sqq. 325.

Vota monastica esse impia et irrita 59. 60. 272 sq. 283. 325. 425.

Monasteria quid olim fuerint 59. 306.

Quomodo degenerarint 271 sq. Impudens iactatio de perfectione status monastici 59, 277.

Quae sit vera perfectio christianorum 61 sq.

De dicto: Qui reliquerit domum cet.

De loco Matth. 19. Si vis perfectus esse cet. 281.

De votis Nazaraeorum, an cum iis congruant vota monastica 283.

De Rechabitis 283.

De viduis 1 Tim. 5. 284. De coenobiis et collegiis 306.

# Sectarii, Haeretici et alii Fanatici, quorum in Libro Concordiae nominatim fit mentio, eorumque errores recitantur et damnantur.

Anabaptistae 39, 41, 42, 98, 163, 489, 495,

Errores Anabaptistarum in specie recitati 558 sqq. 727 sq.

Antitrinitarii novi 561. 730.

Ariani 38. 548. 550. Ariani novi 561. 729.

Cingliani 538.

Donatistae 40. 162. Encratitae 243.

Enthusiastae 321. 322. 525. 588. 599. 607.

Euromiani 38. Eutyches 547. 548.

Franciscani 320.

Iudaei 43.

Mahometistae 38.

Manichaei 38, 218, 521, 524, 579, 583, 606.

Minoritae 320. Monetarius 321. Nestorius 547. 548. 677. Novatiani 41.

Marcion 548.

Pelagiani 38, 43, 218, 222, 521, 525, 577, 606.

Sacramentarii 41. 501. 503. 538. 541.

544. 645 sqq. Samosateni 38. 677.

Scotus 320.

Semipelagiani 525. Swenckfeldiani 560.

Synergistae 525. 606 Valentiniani 38.

Viglevistae 158. 217.

<sup>\*</sup> Bgl. Art. XVIII. Bon Rloftergelübben u. f. w.

## VI. Sach- und Namen-Register.\*

Abel, sein Erempel des Glaubens 121, 81. Sein Opfer Gott angenehm durch den Gl. bas., sein Blut schreit gen himmel 245, 58. 70. 272, 8.

Abendmahl, das heil., 41. 164. 248. 320. 365. 385. 499. 538. 645. 779.

Benenn. Teftam. Chrifti 232, 2. 539. 7. Abendm. Nachtmahl. 658, 53, 680, 29. 41. 164. 645. 652. 779. Sacram. des Alt. 320. 653. Meffe 51. 248, 1. 8. 66. 78. Liturgie 266. Encharifte 263, 66. 76. Lob- und Dankopfer 255. 33. 66 f. 74. Communion 51. 53. 187, 16. 250, 8. daher Synaris 249, 8. 79. Agape

**266**, 86.

Es ift von Christo eingesett 14. 122, 89. 365, 2. 384, 20. 499. 649, 16. 44. 48 st. 52. 75. das ist das Wichtigste 366, 8. 499, 2. darauf ist die luth. Lebre gegrilnbet 14. 122, 89. 494, 56. 499, 1 ff. Beweisgrilnbe für bief. 540, 10 ff. 667, 93. bie Worte ber Einsetzung sollen eigentlich verstanden werd. 539, 7. 25. 647, 7.
48. 79 ff. 779, 1. nicht figurate wie die Sacramentir. thun 647, 7. 113. sollen nicht unterlaßen werd. 539, 9. hat Luther auch ber Form nach beibehalt. 655, 40. Rraft 539, 8. 663, 75 ff. machen aber allein b. Sacram. nicht aus 665, 83. Chriftus hat es eingesetzt nicht zu einem Opfer für die Gunde 53. nicht zu einem bloßen Zeich. ber Freundschaft 263, 68. sondern zur Empfahung seines darin gegenwärt. Leibes u. Blutes unter bem Brot u. Wein 41. 164, 54. 320, 1. 365, 2. 500, 8. 539, 6 f. 547, 17. 648. 9 ff. 19 ff. 25. 32. 35. 54. 680, 29. 779, 2. unio sacramentalis 539, 7. 654, 38. Diefe Empfahung geschieht nicht allein geiftlich, sond. auch milnb-

lich, doch nicht capernaitisch 540. 15. 547, 17. 660, 61 ff. 105. 779, 5, und zwar nicht nur von frommen, sond. auch von bos. Christen 320, 1. 501, 16. 540, 16. 647, 8. 16. 19. 24 f. 27. 32. 60. 123 ff. 780, 6. 26, doch ift es allein für die Lebenden, 267, 89 f. 303, 12. dieß allgem. Lehre der ganz. Rirche 164, 57. Chriftus hat es eingesett zu sein. Gebächt. 264, 72. es soll dabei sein Tod verfünd. werden 122, 89. 257, 35. die Cerem. dess. dient zum Bredigen 257, 35. zum Troft sonderl. den schwachgläub. Christen 541, 19. das äuß. Zeichen zur Erinn. an Chrifti Berheiß. 122, 89. Chriftus hat es unter beiderlei Geftalt eingesett 48. 232, 1 ff. 320, 2. 4 so ift es unveränd. zu erhalt. u. zu gebrauchen 49. 232, 5. 301, 4. 305, 29. deffen Theilung ist wider Christi Einsetzung 49. 162, 46. besgl. die papist. Messe 301,

5. bas Sichselbstcommun. 302, 8. mas es ist 365. 500, 8. 650, 20 ein wahres Sacram. 202, 4. ein Sacram., bas Glauben forbert 268, 90. bas Sacram. bes Leibs u. Bluts Christi 384, 20. eine Speife ber Seele 502, 23. tägliche Nahrung bes Glaubens 122, 89. 173, 42. 234, 10. 502, 24. in ihm ift bas ganze Evang. und ber Glaube 503, 32. nicht aber eine satisfact. ex op. oper. 268, 90. 122, 89. 143. 155.

Was es wirkt oder nunt 365, 5. ff. 502, 20 ff. 70. hat zweierlei Effect ober Ruten 265, 75. es vereinigt uns mit Chrifto 234, 10. 692, 79. stärkt ben Glauben 122, 89. 173, 42. 234, 10. tröstet bie erschrock. Genifen 135, 155, 234, 10. 268, 90. barin nirb uns Bergeb. ber Silnb. Leben 1. Sel. 3u Theil 122, 89. 173, 42. 268, 90. 365, 6. 502, 21. 656, 44. 53. die Gnade Gottes in Christo 53. 202, 4. feine Berbeifung 508.

<sup>\*</sup> Die erste, fette Zahl bedeutet bie Seite, bie nach bem Komma folgenden die Perioden. Go lange letiere ohne Uns terbrechung in einem Artitel fortlaufen, ift bie Bag, nicht weiter citirt. Wo ber beutiche ober lat. Tert eine gange Seite einnahm ober bas Citat fich nur in einem von beiben findet, ift meift burch o. (oben) m. (mitten) u. (unten) eine obngefahre Anbeutung gegeben. Uebrigens ift immer ber beutiche und lateinische Tert ju vergleichen, weil fich bas Regifter natürlich auf beibe begiebt.

64. baburch bekennen wir unsern Glauben 122, 89. nichtige Einwend. dagegen 500, 12. 28 31. die Kraft best. hängt nicht von der Würtsigkeit des Dieners ab 158. 501, 15. 649, 16, 19, 24, f, 32, 74, 89

649. 16. 19. 24 f. 32. 74. 89
Wie Paulus dav. lehrt 164, 54. Cyrillus 164, 56 ff. Wie es bei den ersten Christen gehalten wurde 266, 86. hinsichtl. der öffentl.

Sünder 187, 17.

Wie bei den Evang. 51. 53. 213, 42. 248, 1. 49. Niemand barf es reichen ohne ordent!. Beruf 42. 205, 24. Niemand sich selbst 302, 8. die Berwaltung des gehört zum umt der Schlisse 63. Bon der Consecration beim Mondmall 539. 8 f. 663. 73 ff. 121.

Abendmahl 539, 8 f. 663, 73 ff. 121.

Dom rechten Brauch beef. 263. Bereitung bazu 366, 10. 504, 36. 541, 20. soll empf. werd. im Sland. a. b. Gnade u. Bergeb. ber Sianden 205, 21. 268, 90. 662, 69 f. ber Glaube wird vor allem erforbert 42. 53. 268, 90. 366, 10. Danksagung 265, 76. wer bazu geschieft und würdig 265, 73. 366, 10. 504, 33 ff. 541, 20. 662, 69 f. 123 ff. wer unwürdig 366, 10. 508, 61. 541, 18. 662, 68. diese empfahen es zum Gericht 165, 62. 649, 16. 57. 60. welche auszuschließen 165, 61. 508, 58. nicht alle sind zederzeit gleich geschieft 165, 62.

Darum soll man niemand zwingen, noch Zeit u. Ort vorschreib. 351, 13. 21. 505, 42. 47. sonst macht man ein Gesetz und Gist dars auß 353, 25. bloß vermahnen 504, 39. so Christus selbst 505, 45. den Segen des Sacraments recht vorstellen 353, 24. zuvor verhören, unterrichten, absolviren 53. 248, 1. 49. denn ein Berstand der christlichen Lehre

ift dazu nöthig 380, 5.

Dazu foll uns treiben die eigene Koth. 352, 23. 510, 71. wer es nicht jährl. begehet, ist fein Christ 352, 22 f. Rath für die, welche an ihrer Würdigkeit zweiseln 507, 55 f. 62. 70. welche kein Berlangen fühlen 510, 75.

Durch Misbrauch wird b. Sacram. nichts benommen 500, 5. es ist an keine bestimmte Zeit gebunden, wie das Osterlamm 506, 47.

Die irr. Lehre d. Sacramentirer verworf. 538, 3. 25 ff. 646, 2 ff. 32 f. 59. 67. 88 ff. 112 ff. 782, 21 ff. die Transsubstant. 320, 5. 541, 22. 649, 14. 35. 108. andere Irst. der Papisten 542, 23. 40. 665, 83 ff. 109 f. 121. 126. das kapernaitische Egen des Leides Christi 543, 42. 661, 64. 105. 127. Irstehren der Schwendseld. 560, 24. 729, 32.

Abendsegen 367. 4. Abendstern, lieblicher als bers. ist Shrbarkeit und Gerechtigkeit 91, 24. Aberglauben ohne — sollen Menschensatz.

gehalten werben 212, 35. Aberglaube bes Babfithums 518, 4.

Abgott, macht bas Bertrauen bes Herzens 386, 3. 28. der gemeinste ist das Geld 387, 6. Abgötteret, was sie ist 389, 21. entseht aus Menschengeboten 700, 15. ist eine Frucht der Erbstünde 310, 2. das Bertrauen auf eig. Werte 116, 40. 389, 22. der Heiden 208, 15. 388, 18 sf. der gottlos. Könige in Israel 208, 15. 23. treibt die Welt 388, 17. der Pöbel mit den Heiligen 225, 16. 282, 53. 291, 305, 26. 338, 47. 389, 21. mit dem Rosentraus 282, 53. mit den Walsahtt. 225, 16. mit der Messe 270. 301, 1. 11 sf. 337, 43. damit betrüg die Wönche die Welt 280, 44. das Wönchsleb. ist doll das 282, 56. das Pahstht, überhaupt 518, 4. durch falsche Rachgeben wird sie gestärtt 700, 16. Gott rottet sie aus 392, 35. Abrahams Bestell 282, 35. Abrahams Bestell 282, 35.

kehrung bavon 617, 33.
Ablaß, ist Gewißensmarter 54. Klagen barüber 69, 2. damit wurde viel Betrug getrieb. 185, 1. er wurde erdacht um des Geldes willen 337, 46. aus demselben entstand das Judeljahr 316, 25. darin soll der zeit. Berdienst ausgetheilt werden 226, 22. 304, 23. er soll von den Satisfact. canon. frei machen 192, 38. 316, 24. von öffentlichen Bußen 200, 78. don der Pein des Kegieners erlösen (Lebend. u. Todte) 169, 15. 26. 201, 78. 304, 24. theilmeisen Abl. ertheilten auch Kardin. und Bischöse, völligen der Pabst als

lein 316, 24.

Abraham hatte Gottes Gebot von b. Befchn. 103, 87. 121, 80. boch ift er nicht burch bies Werk gerecht w. 103, 87. 121, 80. 204, 19. sondern burch b. Glauben 104, 90. 114. 121, 80. 617, 33. ber Sl. hat mitgewirtt bei seinen Werken 131, 131. zweifelte nicht, hoffte, da nichts zu hoffen 140, 188. 199. 656, 46. 71. erfannte feine Gunde 276, 25. follte burch fein Zeugnis and. ju glauben reigen 121, 80. boch betrifft fein Beruf anb. nicht 281, 49. Seinem Samen waren geiftl. u. leibl. Güter verheiß. 154, 14. daburch u. burch äuß. Ordnung, hatte ihn Gott abgesond. von d. Heiben 154, 14. von Abgott. befehrt 617, 33. er hatte die Berheißung von Christo 175, 53. 638, 23. Er war im Fürstenstand, Reichthum 2c. ohne Siinde 216, 61. war als noλύγαμος reiner, als viele Chelose 247, 64. Abscheu, ber bloge — tilgt bie Gunde nicht 170, 19.

Absolution ist die Kraft der Schlissel 319. 321. Stimme vom Himmel 54. 712, 38. Gottes Stimme u. Wort, nicht eines Mensch. 54. 173, 40. 185, 2. ein trössel, selig. Wort 54. 173, 41. Zusage göttl. Gnade oder das Evang. 135, 150. 172, 39. 61. 202, 4. eine Stimme des Evang. nicht ein Urtheil oder Gesch 185, 6. 8. Berheißung der Sinden-vergebung 133, 141. dadurch werden die

Sünd. vergeb. vor Gott 363, 16. auch die unertannten 185, 8. ift ben erschrockenen Bewiß. febr tröftlich 54. 135, 150. 172, 39. Silfe und Trost wider die Gunde und das bofe Bewißen 321. verklindigt Friede 172, 39.

Abf. follte billig bas Sacram. ber Buffe beißen 173, 41. 202, 4. ift bas Bornehmfte in b. Beichte 54. nicht bab. zu trennen 177, 61. wird an Gottes Statt gesproch. 54. durch bie Gewalt d. Schlüßel 172, 39. ist v. Christo im Ev. geftift. 319. 321. ber Rirche befohlen mor= den 775, 14. sie ertheilt jed. Bischof 288, 13 f. im Nothfall auch ein Laie 341, 67. boppelte Absol. im Bat. Uns. 774, 12. soll vom Beicht. als von Gott empf. 363, 16. foll in ber Rirche erhalten 41. 164, 58. 185, 2 f. 321. burch bie reservatio cas. nicht gehind. werb. 201, 80. Sie ift hoch und theuer zu achten 54. 776, 22. von Herzen soll man barnach verlangen 778, 33.

Bott fordert Glauben für fie 54. 135, 150. 165, 59. 173, 40. 712, 38. ber Glaube an die Absolut. gehört gur Buge 41. 167, 1. foll den Buffert. nicht geweigert werden 41. um berf. willen geht man gur Beichte 776, 21. sie erlangt man in ber Kirche 458, 54. fie ergreift nur ber Glaube 169, 11. 39. 61. baburch wird ber Glaube gestärkt 173, 42. wer an fie glaubt, wird Gott verföhnt 712, 38. ihr nicht glauben ift Gott Ling. ftrafen 177, 62. wer sie nicht begehrt, ift unwürd. jum 6. Abendmahl 508, 61. ohne fie wird man nicht zum Sacram. gelagen 53.

Davon lehren die Ev. richtig 165, 59. bei ihnen brauchen sie viel des Jahres nicht einmal, sond. oft 165, 60. auf ihre Rraft bat man im Pabsith. nicht bingem. 315, 20. bazu noch die satisfact. canon. aufgelegt 189, 25. hat die Lehre davon durch die Werklehre unterbrückt 165, 59. unnüte Fragen bavon 168, 5 ff. falsche Form u. Lehre im Babsith. 227, 25. 775, 16.

Absol. privata 41. 712, 38. foll man nicht verachten 321. Die fie veracht., wißen nicht, was Bergeb. b. Sünde ober die Gewalt ber Schliffel sei 185, 4. wie fie zu sprechen und was dav. zu glaub. 364, 26 ff.

Absolvirt werben wir nicht weg. unf. Reue, fond. weg. d. Wortes Christi 151, 276. wer= ben die bas Sacram. begehren 53. 248, 1. die sich begern wollen 340, 60.

Absterben sollen die Christen den Satzungen

ber Welt 160, 35.

Abstractum, Gebr. b. Wort. 15. 735. Accidens, Gebrauch b. Wort. in b. Lehre v. ber Erbfünde 522, 23 585, 54 ff. 61. Acedia (Ueberbruß bes göttlichen Worts) eine schädliche Plage 404, 99.

Actus eliciti, ihnen schreib. b. Scholaft. zu viel zu 80, 12. wenn baburch Bergebung ber Sünde, so hilft Chriftus nichts 89. dilectionis, ihnen muß die Bergeb. b. Sunde vorausgehen 93. 36.

21. 766. Fall und feine Folgen 38. 78. 79. 80, 14, 24. 238, 13. 16. 310, 1. 4. 579. 27. 38. 724, 90. 766. ist nicht so ein schlecht Ding, wie die Bernunft meint 117, 42.

Udam u. Loa machte der Teuf. zu Enthustasten 322, 5. 9. Strafe 196, 58. 766. salice Ausleg. ber Papist. 196, 58. bie Strafe war ihm nicht aufgelegt, damit Bergebung b. Sunde zu verdienen 176, 55. Reue und Begnabigung 175, 55. empfieng bas erste Evang. 175, 53.

Adams Kinder find untlichtig zum Guten, 78. 82. 93, 35. 578, 23. auch ihre besten Werke find unrein 92, 34. in ihnen ftedt ber Enthusiasmus 322, 9. Strafe berf. für bie

Erbfünde 85, 46 f.

Mdam alter mas er ift 496, 66, bangt ber Natur, auch ben Gläubigen immer an 537, 4. 641, 7. 18. 24. reizt zu viel Sünden 480, 102. ihm thut das Kreuz webe 474, 66. sein Gift fegt aus u. töbtet ber beilige Beift 118, 49. Gott burch Anfecht. u. Trübf. 148, 247. 176, 58. 197, 60. gegen ihn fam= pfen die Gläub. 644, 23. er wird getöbtet durch den heil. Geift 641, 7. durch die Taufe 362, 12. 495, 65. 71. 77. 84. burch ben Glauben 626, 10. burch bie Buße 174, 46. 497, 75. burch bas Gesetz und bessen Strafen 537, 4. 643, 19. 24. in ber Beiligung 257, 38. 71. burch Kaften gezähmt 210, 24. burch die Berufsarbeit 243, 43. seine Substanz wird in der Bekehrung nicht vertilat 525, 14.

Adamsfünde, wider dieselbe kämpft der heil. Geist in d. Herzen d. Beiligen 118, 49. Adel, dessen Berachtung d. Prediger 376, 6. Adiaphora 551. 697. sind Menschensatz.

überhaupt 276, 27. die Klostergelübde 275, 21. Kirchengebr., welche Gottes Wort frei läßt 551, 697. boch soll man zusehen, ob es wirkl. Mittelbinge 552, 6. 11 f. 698, 5 ff. 10 ff. 28 ff. Pauli Beispiel u. Lehre davon 699, 11 ff. Luthers Bedenken 702, 24. in Mittelbingen mag man auch ben Schwachen im Glauben weichen 699, 9. die Evang. wollen fie um der Liebe willen halten 214, 52.

Adiaphoron, ein, ift b. Erbfünde nicht 84, 41. Meltern, unsere ersten, lebten auch vor bem Fall nicht ohne Gesetz 536, 2. sind als Gottes Stellvertreter anzusehen 406, 108. 126. hat Gott geboten zu ehren 121, 76. 148, 246, 354, 382, 405, 406, 109 ff.

447. 464, 13. 488, 20. 38. ber Gehorsam gegen fie fommt nachst bem gegen Gott 408, 116. man soll ihnen bankbar sein 410, 127 f. sie nicht verlagen 280, 41. 406, 111. ohne ihr Vorwißen sollen Kinder nicht heirathen 343, 78. sie hatten vordem auch Macht über das Leben ihrer Kinder 419, 181. was fie uns Gutes thun, tommt von Gott 390, 26. man soll viese göttlichen Gebotes sich freuen 409, 125. bessen Belohnung 121, 76. 416. jedoch nicht als Berdienst vor Gott 121, 76. was gegen sie verboten 354, 8. der Ungehorsam gegen sie eine Frucht der Erbsühde 310, 2. Strase

besselben 411 f. Der Aeltern Pflichten 417. Haustafel für fie 370, 8. sollen aus bem Ratech, ermahnt werben 352, 19. sollen ihre Rinder gur Schule halten 352, 19. sollen benen, bie ben Ratech. nicht lernen wollen, Speise und Trank versagen 350, 12. können oft felbst

nichts 409, 124.

Menderung ber Herzen, bazu Glaube nöthig 132, 140. bes Lebens foll bie Bufe fein 199, 73. 312, 4. dadurch verdammt der

Mensch seine Gunbe 198, 67.

Aergernis ber erbichteten Gottesbienfte im Pabstthum 61, 48. bes Coelibats 50, 18. 241, 51. zu vermeiben, sind die Priester ehelich geworden 49, 2. die Lehre der Evan= gelischen gibt bazu nicht Anlaß 290, 22. ber Teufel richtet es an zur Schmach bes Evang. 291. joll man den Schwachen nicht geben durch Misbr. driftl. Freiheit 214, 51. 288, 16. 700, 16. ohne Aerg. mag man auch Menschenste, halten 289, 17.

Merius, deffen Regerei 269, 96.

Meußerlich ehrbar zu leben vermag b. Bernunst einigermaß. 91, 23. 594, 26. fann ber Mensch Gottes Wort hör. u. lef. 601, 53. außerl. Geschäften kann er obliegen 593, 20. außerl. Gottesb. n. Frömmigkeit macht nicht gerecht vor Gott 57, 41. 91, 26. 28. äußerl. und innerl. Reinigkeit, Unterschied 136,

Afterreden, im 8. Geb. verboten 355, 16. 434, 264. 267 ff. voll bavon ift die Welt

481, 103.

Agnoëten (auch Themistianer, A. 536.) waren eine Arian. Secte 691, 75.

Alexander, Kön. v. Macedonien 132. 211. Alexandria, Gottesbienstordnung bas. 53. Rirchenregiment 308, 9. 323, 3. 340, 62. der dort. Bisch. bestellte die Kirchen des Orients 330, 12. Schufter zu Alex. 279, 38. Allegorien, bamit kann man nichts beweisen

Allein burch ben Glauben werden wir gerecht 99, 69. allein (sola) ift partic. exclusiva

100, 73. auf beren Gebrauch zu halten. 529, 10. 617, 36. 43. 53. mit Unrecht ftogen fich die Wiberf. baran baf. fie schließt nicht das Ebang. u. d. Sacram. sondern das Bern. auf Berdienst der Werke aus 100, 74. Allgegenwart Gottes in den Kreaturen 689, 68. Alligeg. Chrifti 548, 27. 30. 32. 782, 23. 29. nach beiben Naturen 692, 77 f. 695, 94. nach ber menschlichen Natur 680, 27. bes Leibes Christi 542, 30. 32 ff. boch ift bies feine räuml. Ausspannung 549,

bod ift dies teine raumt. Ausspannung 349, 29. 695, 92. 757.
Allgemein ist die Gnade Gottes 555, 10. 557, 17 sf. 600, 49. 708, 23 sf. die Berheiß, des Evang. 709, 28.
Allmacht Christi 549, 33 sf. 689, 66.
Allocosis Zwingti's 678, 21, 39 s.
Allmissenheit Gottes 704, 3 s. 6. Christi

550, 36 ff. 690, 72 ff. Almofen 204, 16. find alle Werke ber Liebe 137, 163. find Uebungen bes Glau-bens 136, 157. rechte Almofen find von Gott geboten 194, 46. fürstl. Almosen welche bas find 134. Alm. der Korinth. ein h. Werk und Opfer 120, 71. Almosengeb. u. Glaube ge= bort guf. 137, 163. verdien. viele Wohlthaten Sottes 136, 157 f. mahre Alm. haben Sottes Gebot u. Berheiß. 193, 42. 46. 204, 16. Segen 432, 252. benen, die Alm. geben, ift alles rein, wie? 136, 190 ff. bamit die Uebertret. il lösen, wie? 131, 133. doch gefallen sie nur an den durch Chriftum Berföhnten 135, 157. um berfelb. willen vergibt Gott nicht 133, 142. sie können die Gewissen nicht zu Ruhe stellen 136, 158. nicht ex op. op. von Sünde u. Tod erlösen 135, 157. 194, 46. nicht rechtfertigen ohne Glauben 135, 155. nicht die Solle u. ben Tenf. überwind. 136, 158. Alm. tann auch ein Beuchler geben 133. als Almofen find ber Bischöfe Guter geftiftet 344, 80. vom gemein Mim. lebten die Monche in aller Ueppigt. 271, 5. Alm. wurde für die Seel. im Fegfener ver-

langt 303, 16. Altar von der hebr. Benenn. soll die Messe ihren Namen haben 266, 84 ff. Altare wurden gestiftet um ber Menichen Satungen willen 210, 23. ben Beiligen 305, 26.

Altarsteine wurden im Pabsith. getauft

325, 4. Alte, beren Spriiche verberben die Scholast. 150, 259.

Geift. 163, 52. über beren Unwißenheit

klagt Luther 380, 5.

Alter, vor dem rechten, sind keine Klosterge-libbe giltig 51, 26. 60, 30 ff. 283, 57. 66. doch hat man viele damit beladen 58, 4. 29 ff. im Alter soll man sich der Aeltern recht annehmen 406, 111.

Altväter ihr Trost und Glaube 638, 23. Ambroffus verwirft bas Berb. ber Werke 40. beffen Zeugnis vom Beburfn. ber Ber- fühnung 53, 33. vom Chenbilbe Gottes 81, 19. von der Rechtfert. durch den Glaub. 106, 103. von der Bollfommenheit (Rol. 3, 14.) 127, 114. von Natur und Gnade 145, 219. von ber Buge 184, 96. vom Trost bes Sacram. 265, 75. von Christo 740.745. vom Coelibat 239, 20. Ausleg. bes Spruchs: Auf diesen Hels 2c. 333, 27. mit ihm stimmt die Lehre der Evang. 151, 268.

Amen, Bebeut. bes Worts 361, 21. 483, 119.

Amt, Aemter und Stände find von Gott 215, 53. bas Evang. läßt sie zu 217, 65. obrigkeitl. Aemter kann ein Christ annehmen 42. 215, 53. wie Abrah, David, Daniel 216, 62. befohl Aemter foll man fleiß. ausrichten 46. 133, 143. 277, 27. dies nicht mögl. ohne Glauben u. außer Christo 46. dazu nöthig Reuschheit 243, 43. ihres Amts warzunehm. ermahnt Luth. die Pfarrherren 349, 6. Errth. d. Wiebert 559. 728. Umt des Raifers ift driftl. Lehre 2c. fci-

ten 231, 44. ber Könige forbert Schutz ber Unterthanen 47. der Armen vor Unrecht

**133**, 141.

Umt Christi 300. ift eigentlich von Gunbe und Tod erlösen 135, 156. frembes Amt Chr. 535, 10. wird erfannt aus ber Lehre bon b. Gerecht. bes Glaub. 149, 256. 266. verbunkelt burch die Lehre vom mer. condigni 142, 203. burch b. neuen Gottesbienfte ber Babste 2c. 151, 271. burch d. Lehre von der Beiligen Fürbitte 225, 15.

Umt des heil. Geiftes 455, 35. 59. fremb. Amt besf. 635, 11. ein Amt bes Beiftes ift bas Priefterth. bes N. T. 261, 59. es besieht in der Pred. des göttl Worts 602, 56. 710, 29. des Ev. u. Spendung d. Sacram. 605, 72. 90.

Umt des Loang, ift Bergeb. ber Gunbe pred. 319. - - des Gefenes 312, 4. wirft ohne das Evang. ben Tod 313, 7. treibt auch b. N. T. boch mit Berheiß. b. Gnabe 312, 1. 4. — ber Absol. ift eine Wohlthat,

nicht ein nen Gericht 185, 6.

Das höchste Umt in der Kirche ist bas Predigtamt 213. v. Amt ber Bisch. 288, Aemter in ber Kirche können auch Seuchler haben 152, 3. 12. 28. auch die Gottlosen 155, 17. 28. auch der Antichrist 152, 4. die Aemter in der Kirche soll man hoch halten 321. auf das Amt, welches Betri Betenntn. führt, ift b. Kirche gegründet 333, 25. die nöth. Aemter in b. Kirche bestellen b. Widers. nicht 286, 3. S. auch Rirchenamt, Schlüßel.

Umt des Sohenpriefters beruhete auf göttl. Recht 336, 38.

Amtleute sollen den Religionseid abl. 786.

Anabaptiften, f. Wiebertäufer.

Anathema Bauli trifft ben Pabst u. sein Reich 335, 38. Anbetung Gottes 254, 27. Christi 743. 744. 752. 755. 783, 32. ber Stemente im Abendm. verworf. 543, 40. 674, 126.

der Heil. f. Anrufung.

Anbieten bie Berheiß. bietet Gnade umsonft an 145, 218. b. h. Geist 523, 1. 593, 18. Anblick ein lieblicher, wird uns Gott, wenn wir seine Barmberz im Gl. ergriff. haben 110, 8. unserer Unreinigkeit erschreckt uns

118, 56. Andacht, sceinbare, des Selbstcommunizi-rens 302, 8.

Anders werden heißt Buße thun 312, 4. Anfang ber Welt, im, ward bie Berheiß. bon Christo gegeb. 139, 176.

Anfechtungen muß jeber Chrift tragen 481, 105 f. auch die Heiligen 196, 54. 56. darauf müßen Christen immer gerüstet sein 482, 109. bef. wenn fie bem Evang. gehorsam sein woll. 511, 79. hat Chrift, seiner Kirche angekünd. 153, 10. von Answeg. Würdigk. 3um h. Abendm. 507, 55 ff.

Unf. der Gläubigen sind gute Werke 120, 72. find nicht Zeichen bes göttl. Borns, sond. Gnadenzeich. 197, 61. verdienen Be= lohnung, boch nicht die Rechtfert. 148, 246. wie der natürl. Mensch sich darin verhält 84, 42. 117, 46. 49. was Ansecht des Todes u. Teusels sind, davon wißen milßige

Leute nichts 90, 20.

Unf. schickt Gott bie Gunbe zu bampfen 196, 55. den Willen zu brechen 2c. 213, 45. ben alten Abam zu tobten 148, 247. ben Glauben zu üben 259, 46. ohne fie

wird man leicht sicher u. selbstgerecht 88, 9.
In Anf. werb. unsere Werke zu Staub 150. fonnen unf. Werte u. Gottesbienfte bas Gewiß, nicht bernhigen 116, 40. allein die Lehre von der Glaubensgerecht. 143. 182, 84. die Erkenntniß der Gnade Gottes 97, 60. bes rechtfert. Slaub. 151, 266. ber Glaube an die Sündenvergebung 103, 85. 150. o. die Gewisheit berselben 183, 88. Gottes Wort davon 179, 72. die Erinnerung an die Gnabenwahl Gottes 556. 13. 708, 20. auch in Anfechtung wegen ber Seligkeit 719, 74. hilft das Gebet 482, 110. 117.

In Unf. wächst ber Glaube 144. 172, 37. 42. burch Predigthören u. Brauch ber Sacram. 173, 42. werb. die Beil. burch

b. Verheiß. erhalten 147, 243.

In Anf. foll man sich bem Willen Gottes hingeben 88, 8. Gott gehorsam sein 88, 8. 213, 45. das nicht ohne b. h. Geist 138, 172. darin Gott sürchten 2c. lernen ist rechte Kasteiung 213, 45. ein anderes ift fie fühlen und barein verwilligen

Angenehm sind wir Gott nicht um unserer Liebe ober Werke will. 124, 101. 110. 143. 140 f. uns. Werke nicht ohne ben Mittler Christum 129, 123. sond. durch b. Glaub. an Chrift. u. um Chrifti willen 108, 116. 116, 40, 42, 51, 55, 61, 101, 110, 143, 626, 8. wegen der Zurechnung u. Berordn. Gottes 139, 186. wenn wir Gott angen. sind durch den GI. um Christi will., dann gefällt ihm unf. Gesetzesers. 131, 132. 247. Gott angen. fein nicht wegen unf. Gehorf., fond. aus Barmberg. um Chrifti willen, beißt gericht fein 140 f.

Angesicht Gottes, vor dem, bestehen wir nicht mit uns. Leben 2c. 128, 118. Moss war verdect 90, 21. 534, 8. 635, 10. dieses, nicht d. ausgedeckte, seben die Schol., Pharif., Philos. Mahomet. 126, 108. 181, 78.

Angft, bie rechte bes Bewißens, in ben Bfalm. u. Proph. beschrieben 168, 9. 31. Troft barin

107, 106. 143. 174, 46. 87.

Anklage, wiber die des Gesetes, kann auch fein heil. bestehen 143. diese Ankl. trifft alle Menschen 2c. 106, 103. 110, 7. 46. 83. 136. 139. 164. 174. 212. 575, 6. 32.

Anna St. foll vor Armut behüten 228, 32. Anne Dr. jou vor Armit behiten 228, 32. Annehmen, Christum zur Bergeb. d. Sind. heißt an ihn glauben 114, 33. desgl. die Berheisungen 133, 142. 176. heißt Gott gehorchen 140, 188. nimmt Gott für Gerecht. an 140, 194. ist der höchste Gottesbienst im Sb. 140, 189. gereicht zur Bergeb. d. Sünd. 133, 142.

Anrufen in ber Roth foll man Gott allein 88, 8. 134, 147. 354, 4. 397; 64. 462, 5 ff. Christum allein 47. baburch wird Gott geehrt 463, 8. bas kann allein ber Glanbe 122, 83. kein zweiselnbes Gewisen 122, 84. 89. baburch erhalt uns Gott 399, 72. bas Anrufen bes Glaubens ift im tägl. Opfer vorgebild. 256, 36 f. nicht anrusen ist Frucht ber Erbsünde 310, 2.

S. Anbet. u. Gebet. Anrufung der Seiligen 44. 47. 156. 223. 225 ff. 272. 305. 387. S. Beilige.

Ansehen ber Person verboten 433. ber Theologen nicht zu überschätzen 151, 270. ber Barmherzigk, ift Glaube 142, 203. am Ansehen ber falsch. Kirche soll man sich nicht

Angern 715, 50. Antichrift wie ihn Daniel abmalt 157. 24. 209, 19. 240, 25. 260, 51. wie Paulus 152, 4. 336, 39. von sein. Reich ist das Pabsith, ein Stück 209, 18. ist

ber Pabst 308, 10. 13. 336, 39. 41 f. 56. 702, 20. auch weg. bes Berbots ber Priesterehe 324, 1. bes Anruf. ber Heil. 305. 25. hat aus bem Nachtmahl Christie einen falsch. Gottesbienst gemacht 270, 98. sein Reich richten bie Wibers. auf burch selbsterwählten Gottesbienst 208, 18. barum sind sie sein Gesinde 260, 51. davon sollen mahre Abristen weiden 327, 41 alle mahre Christen weichen 337, 41. bleibt bis Chriftus tommt 270, 98.

Antinomer verworfen 538, 8. 636, 15. 645, 26. wie Luther gegen ste schreibt 636, 17.

Antiochus Thrannei wiederholt fich im Pabst-thum 268, 91. Antiochi ober Tyrannen ber Kirche 258, 41.

Antitrinitarier 561. 730.

Antonius Sct. that sich von d. Leuten um bie Schrift zu lesen 123, 90. wie er über feine Frönumigkeit belehrt wurde 279, 38. Apfel verbot. ob durch dess. Gift die Erb-fünde 79, 7. Apselgott — Göge 389, 22.

Apollonia Sct. foll gegen Zahnweh belfen

387, 11.

Apologie ber A. C. 71. Beranlagung 74, 5 ff. zu Augsb. entworsen 74, 10. hernach vermehrt bas. vom Kaiser nicht angenom. 74, 7. ist ein Zeugn. der rein. Lehre des Evang. 75, 15. ist ein spundol. Buch 21. 518, 4. 569, 6. 11.

21. 518, 4. 569, 6. 11. Appftel sind Gaben Gottes 333, 26. senbet Christus 63, 5. 329, 8 s. ihr Amt ist das Evang. 3u pred. 216, 59. 289, 18. 657, 51. aus ihrem Munde hört man Christum 289, 19. schöpften ihre höchte Lebre aus d. 1. Gebot 276, 25. predigten Busse 189, 25 s. breiteten das Evang. unter die Heid. Melt aus 175, 53. berusen sich auf dem Consensus der Proph. 179, 73. Den Apost. hat Gott nicht d. Richterunt, sondern die Gnaden ergeution bescht. 185, 7

fondern die Gnabenerecution befohl. 185, 7. Chrift. nicht bef. neue Cerem. zu erbenken 68. 289, 18 f. bas Streben nach weltl. Herrich. verboten 216, 59. sie entschulbigt Christus wegen Nichthalt. ber Trabit. 56.

22. 212, 36.

Die Apostel machten allerlei Orbnung. in ber Kirche 288, 16. boch nicht als nöthig jur Seligfeit 289, 16. nicht als Universalcerem. 160, 38. widerstand benen, bie d. Terem. Gesetz wieder aufrichten wollten 243, 42. verbieten ben Jung. bies Joch aufzulegen 287, 8. verb. eig. Gottesbienste 211, 31. wie sie bon Menschensatz. lehren 161, 39. 44. 211, 32. 34. richteten bie jub. Feste auf die evang. Sistor. 161, 40. warum ste geboten bas Oftersest mit ben Jubenchrift. zu seiern 161, 42. verb. Blut u. Erstidtes ju egen 65, 32. 65.

Die Apostel regierten die Kirche in Einigkeit 308, 9. keiner ift über ben and. gesetzt 329, 8 f. Petrus rebet oft für alle 332, 22 ff. waren bem Kaiphas feinen Gehorf. schuldig 336, 38. wurden bei ben Korinth. veracht. 124, 101. ihrer wurde im Messcanon gedacht 269, 83. ihnen zunächst wollen die Monche leben 274. 16. ihre Gebräuche, nicht ihre Lehre, wollen bie Widersacher halten 160, 38.

Apostol. Symbol. s. Symbolum.

Aragon, König von, (Sanctius IV.) er-hielt A. 1245 Dispens vom Pabste für sein. Sohn Ramirus, daß berf. aus bem Rlofter gehen und nach feines Brud. Beters Tobe bie

Regierung antreten burfe 59, 26.

Arbeit, viel, hat das Predigtamt 353, 26. anfäll. ober nöth. am Sount. nicht verboten 402, 86. der Heil. nicht zu ihrem Bor-theil, sond. zur Ehre Gottes 147, 243. darnach jeder sein. Lohn 120, 73 f. 247. 227, 29. Arbitrium liberatum haben, die getauft u. wiedergeb. find 604, 67. - servum, Luthers Buch davon 599, 44.

Archidiacon wurde von den Diaconen erwählt

**340**. 62.

Arge od. Boshaftige, der, ist d. Teufel 483, 113. Arianer, alie u. neue, werben bermorf. 38, 5. 550, 39. 561, 28. 729, 36. wiber fie bas Athanas. Symb. 30, zu ihnen gehör. die Agnoëten 691, 75.

Ariomaniten, gegen fie Epiphan. 745. Arius' Retzerei von Chrifto 548, 22.

Aristippus 281, 46.

Ariftoteles Ethit statt bes Evang. gepreb. 89, 14. preist Ehrbarkeit u. Gerecht. 91,

24. ermahnt Alexandern 132, 140.

Arme soll der König schützen 133, 141. sol= len von den Kirchengitt. verforgt werden 344, 80. bekamen einen Theil ber Speise 2c. von ben Agapen ber ersten Christen 266, 86 ff. werden gedrückt burch Wucher 2c. 430, 240. 247. durch falsche Zeugen und Richt. 433, 257 f. wie einem rechten Arm. ju Muthe, erfuhren die Mönche nie 274, 16.

Armut, ihr Rufen bringt zu Gott 431, 247. 478, 84. worin wahre, evang. Armut beftehe 281, 46. falsches Borgeben der Mönche davon 61. 217, 63. 274, 16. diese lobt der Pabst 281, 47. ist doch höchst. leibt. Ueb., worin weder Gunbe noch Gerecht. 275, 21. bageg. wurde St. Anna angerufen 228, 32. Art, eine bose, haben wir von Abam 118, 49. Artifel bes Glaubens u. ber Lehre 38. 70, foll man nicht ans ber Bater Berk. ober Bort. machen 303, 15. macht allein Gottes Wort das. die höchst. Art. die christl. Lehre find fast alle in ber Confession begr. 190, 27. darin weichen die Evang, von der kath. Kirche nicht ab 48. wollen weiter Bericht davon

thun 291. will ber Pabst aufrichten 157, 23. bessen Artikel von Kirchenweihen, Glodentausen 2c. sind kindisch 325, 4. der Arrikel von der Kirche ist sehr tröstlich 153, 7. 9 f. wis der den Art, von ber Erbfunde irren b. Schol. 310, 3 ff. bie Art. von ber Bufe. n. Rechtfert. gehören guf. 176, 59. ohne biefe teine driftl. Kirche 230, 41. babon nicht zu weichen 300, 5. der Urt. von Dergeb. ber Silnb. ist ein Hauptart. bes Evang. 168, 10. 176, 59. ist ber höchste Art. in der Kirche 220, 79. desgl. der Art. von der Recht= fertinung 611, 6. Darauf ift die gange Si= ftorie von Chrifto zu beziehen 96, 51. ift ber wahrste, nothwend. Art. 151, 277. ihn ver= bammen bie Wiberl. 156, 21. wider ihn find bie Klostergel. 325. die abgött. Gottesdienste in den Art. von der Rechtfertig. gehören gute Werke nicht 529, 11. 615, 24 f. 36 f. 629, 22.

Urtifel, drei, des apost. Symb. nach b. brei Berf. in b. Gotth. 449, 6. 450 ff. ber 1. schreckt u. bemuth. une 452, 22. im 2. ift bas ganze Evang. enth. 454, 33. ber 3. hanbelt von d. Heilig. 455, 35. ihn bestät, die Taufe 493, 51. das h. Abendm. 503, 32.

Artitel schmalkaldische 295. 650, ber göttl. Majestät. 299. vom Werk und Amte Christi 300.

DUN d. i. Schuldovfer **253**, 23.

Athanafius, beffen Glaubensbek. 30. feine Arbeit. Befahr. Bred. find heil. Werke 120, 69. von b. communic. naturar. in Christo 678, 22. sein Zeugnis von Christo 738. 739. 743. 744. 754. 755.

Attrition (f. Reue) Unterschied von Contri-tion 168, 5. 314, 16 ff. baburch wird nicht Gnade verdient 170, 18. Erdichtung der

Wibers. bavon 201, 81.

Audianer 161, 43. Auferstehung ber Tobten (bes Fleisches) 29. 30. 32. 43. 196, 56. 217, 66. 358. 383. 454. 459, 60. 583, 46. 645, 24. die Auserst. bes Lebens 149, 249. diese (geistl.) Ausgerst. bedeut. die Tause 495, 65. in Kraft berf. sollen wir in einem neuen Leben wandeln 362, 14. durch den Glauben 131, 129.

Auferweckung geiftl. geschieht burch ben Glauben 174, 46.

Auflegen ber Hände könnte auch ein Sacram. genannt werben 203, 11.

Auffätze, s. Menschensatz.

Augsburg, Reichstag zu, f. Reichstag. Augsburgische Confest. f. Confest. Augustinus, seine Bekehrung 98. seine Arbeiten, Kämpse, Predigten 120, 69. ersuhr in der Kranth. die Krast des Glaub. 229, 36. flagt über bie Sünden im Schlafe 317. 82. seine Orbensregel 274, 17. seine Lehre

stimmt mit der der Evang. überein 43, 4. 45, 13. 26. 151, 268. mit der Lehre Bauli von b. Rechtfert. 104, 87. wie er barüber geg. b. Pelag. schreibt 92, 29 f. 218, 69, 76. bom Sbenbilde Gottes 81, 22. bon Gottes Gaben in uns 146, 235. von der Erbsünde 81, 24, 27, 36, 586, 55, seine Lebre von der Gerechtigkeit burch ben Glauben 45. von ben Werken nach ber Rechtfert. 142, 201. von ber Bufe und Befehrung 184, 91. 195, 51. 526, 15. 607, 81. bom freien Willen 594, 23. vom halten ber Gebote Gottes 118, 51. vom Wefen bes Sacram. 202, 5. 23. 320, 1. 487, 18. 500, 10. von den Tradit. 56, 17. vom Fegfener 199, 70. 303, 13. befennt fein. Brrth. in d. Lehre von der Gnabe 595, 27. sein Zeugnis bon Christo 745. 750. 752. 757.

Augustinus verbietet, bie Chen berer fo aus ben Klöst. gegang. zu zerreißen 60. ben Bischöf, zu gehorch, wenn sie wiber b. Evang. lehren 64, 28. schreibt von ber Bischofswahl zu Rom 331, 13. daß auch ein Laie ben and. absolviren fonne 341, 67. gu feiner Zeit ift ber Art. von Bergeb. d. Gunbe ohne Berdienst nicht verbammt worden 222, 91. waren die Klofterstände frei 58, 2.

Augustus, Bergog zu Sachsen 786. Auserwählte wer fie find und woran zu ertennen 710, 30 f. wer nicht bagu gehört 712, 39. ihrer find wenige 711, 34. fennt Gott alle 708, 23. rechnet ihnen ihre Schwachh. nicht zu 532, 14. ihnen gibt Christus das ew. Leben 43. reinigt sie von der Erbsinde 520, 6. sie erneuet Gott durch Kreuz und Leiden 714, 48, sie werden allein selig 709, 25. Irrthumer 533, 19. 784, 41 f. f. Sna= benwahl.

Auslegen foll man aufs beste bes Nächsten

Thun 439, 289. Ausleger, ber beste fein. Worte ift Christus felbst 657, 50.

Auslegungen nützliche b. h. Schrift nicht

verwerflich 571, 10. Aussatz, geiftl. ift bie Erbsiinbe 575, 6. 33. Ausschließen barf man Christum nicht in ber Lehre vom Gesetz u. Werken 149, 251. bas thun die Werkgerechten 138, 169. 150. o. auszuichließ. find b. öffentl. 2c. Gunber 165, 61, 288, 13.

Austilgen, ausget. wird bie Hanbschr. nicht ohne groß. Kampf 146, 229.

Aven b. i. Mühe heißen die Broph. die falfch. Gottesbienfte 306, 2.

Baalsbienst in Israel 270, 97 ff. Bab, durch leibl. Bäber meinten die Pharis. rein zu werden vor Gott 136, 161. ein Bad der n. Geb. wird die Tause durch d. Wort Gottes 362, 10. 489, 27.

Bann 323. ber große ift weltl. Strafe u. geht die Kirche nichts an 323. aber ber kleine ift recht und driftlich 323. schließt aus von ber driftl. Kirche 152, 3. die Lasterhaft. u. Sacramentsverächter 165, 61. 340, 60. 74. sollen nicht vermengt werben 323. die Befugnis des kl. B. hat jeder Bischof b. i. Bfarrherr (aus Christi Befehl) 288, 13 f. 343, 74. 76. die Bisch, haben ihn ben Pfarrh. widerrechtl. entrigen 342, 74. 76. mit un= bill. Bann beschwerten die Pähste die Ge-wisen 62. die Könige in Europa 335, 35. damit plagten die Offizialen die Leute aus Geiz 2c. 342, 72. Klagen ilber bessen Wis-brauch 69, 2. der Schwenkseld. Irrthum vom Bann 560, 26. 729, 34.

Baptismata carnis f. oben leibliche Baber

**136**, 161.

Barbara Sct., Legende von ihrem Tob **229**, 35.

Barfüßer 90. 217. 270. lehren irrig von ber Taufe 320, 3. zogen ben Tobten ihre Mönchstappen an 147, 240. haben viele

Misbräuche verbreitet 230.

Barmherzigkeit Gottes gegen uns ift Gnabe 150, 260. beibes in mensch. Gerichten ungewis 144. 146, 224. in Gottes Gericht gewis 146, 224. fie bietet die Berheiß. (bes Evang.) umsonst an 144. 145, 218. sie stellt allein die Gewissen zufrieden 116, 40. erhält uns allein baf. rettet uns 142, 209. ift größer benn aller Welt Siinde 781, 20. gegen Gottes Born zu halten 102, 82. bar-auf fteht unf. Gerechtigfeit 94, 43. 118, 52. 141, 197. 186, 11. 325, 2. unsere Erwählung 720, 75. aus Barmh, gibt Gott afles Gute 357, 2. kommt er uns zuvor 605, 71. will uns. Bekehrung 593, 22. darum wird die Hoffnung nicht ungewis 145, 223. macht Gott felig 144, 213. 217. 223. 556, 15. gefallen wir Gott um Chriffus will. 140 f. haben wir einen versöhnt. Gott 136, 158. vergibt Gott Sünde 133, 141. werden die Gläubigen Gottes Kinder 103, 86. wird das ewige Leben erlangt 141, 201. 277, 32. Der Barmherzigt. Gottes bedürfen wir

20er Sarmserzigt. Gottes bedurfen wir 116, 40. auch bei guten Werken 142, 202. 204. auch bie Gell. haben barauf vertraut, nicht auf ihre Werke 143. barauf muß unt. Gebet sich gründen 142, 210. außer berf. alles and. eitel 142, 209. sind wir verloren 142, 201. darnach schreit ein erschrock. Gewiß. 114, 33. diese u. uns. Jammer hält gir drift! Ger. geg singup 265. 6 Barms. ein driftl. Berg geg. einand. 265, 76. Barmb. suchen gehört zur wahr. Rene 186, 10. baran foll man nicht verzweif. 145, 218. zu berf. foll flieben, wer b. Strafe fürchtet 107, 106. an ben Gefäßen ber Barmberz. ift Gottes Gnade zu erkennen, 717, 60, 79, 82.

Barmberg, muß mit bem Glauben gefaßt

2c. werben 103, 86. 106. 110, 8. 32. 40. 53. 197. 203. 217. Barmberg. u. Glaube sind correlativa, gehör. zus. 114, 33. 203. 216. 225. 260. auf fie bauet ber Glaube allein 94, 44. 55. fie sieht ber Glaube an 142, 203. sucht u. empfängt bief. 125, 107. fie erlang, die Barmherz. 131, 133. die sich an Gott halten 392, 39. baburch wird uns Gott objectum amabile 110, 8. baburch ehrt man Gott 141. wer sich nicht darauf verläßt, thut Gott Schmach an 142, 211. Irrthilmer bagegen 149, 256. 225, 15. 557, 20. 723, 88.

Bafilius der Große über die Erbsünde 585, 54. vom freien Willen 608, 86. von d. communic. naturar. in Christo 678, 22. sein Zeugnis von Christo 740. 745. 749.

Bauch, um beffen willen werden viele Mönche

**280**. 43.

Bauen auf Gottes Gnabe 141, 197. nicht auf uns. Berdienst 143. auf gewissen Grund bei ber Werklehre unmöglich 142, 212.

Bauer, Ueberfetjung besfelben 297, 12. Baum, ein guter, bringt g. Fr. 131, 132. ein böser kann nicht g. Fr. bringen 218, 72. 596, 32. wie einen Baum muß man die göttl. Bufage ergreifen unter ben Wellen b. Tobesangst 143.

Beda ber Chrwurd. über ben Spruch: Auf

dief. Fels 2c. 333, 27. Bedeutung f. Borbild.

Befehl Gottes müßen Sacram. haben 202, 3. hat das Predigtamt 203, 11. die Kirche Preb. 2c. zu bestellen 203, 12. aus Befehl Christi werben Sünden vergeben 364, 28.

Onne Bef. Gottes tonnen Menschen nicht Gnabe verheißen 202, 3. sind Confirm u. lette Delung 203, 6. bas Anruf. ber Beil. 228, 31. hat man im Pabsith. Werke u. Opfer erfunden 122, 87. dabei kann bas Bewifen nie bes göttl. Wohlgefall. ficher fein 208, 14.

Befehlen soll man sich Gott täglich 399, 73. Begangniffe (Bigilien) 302, 12.

Begierden boje find verboten 356. 440.

Begnadigung um Chriftus willen ift bie Rechtfert. 115, 37.

Begräbnis Chrifti u. Höllenfahrt ift zu un= terscheiben 696, 1. im Pabstth. stritten Pfarrer u Monche um b. Begrab. 69, 2

Bebarrlichkeit im Glauben, bazu ftartt Gott 591, 14. 713, 42. in Silnben ift Urs. ber Berbamm. 712, 39 f. Beichte 41, 53 ff. 164. 169. 185. 321.

363. 773 fie ift nicht von ber Schrift, fon= bern von der Rirche eingesett 54. 166, 65. wie fie auftam 187, 15. wie u. marum fie bei ben Batern gehalten wurde 187, 15. ift bei ben Evang, nicht abgethan 53. wie fie

bavon lehren u. ermahnen 777, 28. geschieht von den Einzeln. jährlich öfter 165, 60. hat zwei Stilde, Bekennt. u. Absolut. 363, 16. ist breifach, gegen Gott, gegen ben Nächsten, ober geg. ben Bredig. an Gottes Statt 774, 8 ff. wie eine rechte Beichte beschaff. 186, 11. 318, 37. soll Gott geschehen 54. 186, 10 ff. bazu gehört die reumuthige Erkenntnis ber Sunde 186, 10. blos mit d. Munde beichten die Seuchl. 186, 10. eine Beichte mit halber Rene ist Heuchelei 314, 18. 27. Berföhnung mit bem Nächsten 186, 12. 774, 10.

Ohne Abfol. ift bie Beichte nichts nitte 177, 61. wegen bers. ift fie zu erhalten 54. 164. 185, 2. 321. auf bie Beichte empfängt man Vergeb. 364, 25. doch nicht um der

Beichte willen 184, 95.

In der Beichte gilt unf. Würdigk. nichts 508, 61. 775, 18 ff. bazu nöthig die Selbftpriif. 363, 20. nicht nöthig alle Sünden zu erzähl. 41. 54. 164, 58. 63 ff. 170, 23. 185, 5. 13. 315, 19. 321. 337, 45. auch nicht möglich 41. 54. 166, 65. 187, 14. 314, 15. 19. ift ein Fallstrick ber Gewiß. 187, 13 f. doch follen die Unerfahrn um begern Unterrichts willen etliche namhaft machen 166, 63. bie Bat. verordn. es weg. b. Buße 187, 15. In ber Beichte soll man b. Leute, bef. bie Jugend verhoren und befragen 166, 66. 187, 13. boch ohne eine Marter baraus zu machen 166, 66. 364, 24. beshalb niemand bazu zwingen 776, 21. 777, 28 ff. warum jeder bazu willig fein foll 776, 19 ff. Breis berfelben 777, 28. Warnung vor Berachtung 773, 5. 29.

Privatbeichte ift zu erhalten 41. 164, 58. Irrthumer: man muffe in ber Beichte alle Sünden de jure div. betenn. 164, 58. 169, 11. 314, 15. 19. f. oben. und mehrentheils Sünden wib. Menschengebote 169, 11. nichtige Gründe bafür 185, 5 ff. Erbichtungen 201, 81. 337, 45. eine ganze, reine Beichte sei zur Seligkeit nothwendig 187, 14. es sei babet eine gemisse Beit zu beob. 164, 58. 60. burch die Beichte verdiene man Bergeb. ber Sunde 313, 12. fie mache gerecht ex op. op. ohne Christus, ohne Glauben 169, 12. 176, 59 ff. in der Beichte gelte auch halbe Reue, oder der Wunsch berselben 314, 16 f. Misbrauch ber Beichte im Pabsithum zur Marter ber Gewißen 54. 188, 18. 773, 2 f. 17. 25.

Beichtformel für Herrschaften 364, 23. für Dienstboten 363, 21 f.

Beichthören, Eingriffe ber Mönche 69, 2.

166, 65,

Beichtiger, wie er die Angesocht. tröften 364, 29. die Beichtenden absolviren soll 364, 26 ff. vor ihm sind die wißentlichen u. briidenben Sünden zu bek. 363, 18. von ihm

Bergeb. als von Gott selber zu empf. 363, 16. in festem Glauben 363, 18.

Beichtpfennig um benselben gantten fich Pfarrer u. Mönche 166, 65.

Beichtvater f. Beichtiger.

Bekehren kann sich niemand selbst 525, 9. bek. werd. wir in Christo 188, 19. die wahrshaft bekehrt werden, siihlen große Schrecken d. Gewißens 168, 9. die sich bek. erlangen Berschaft geb. b. S. 167, 1. 201, 79. die fich nicht bet., auf benen bleiben bie Gunben 193, 41. 79. 614, 22.

Bekehrte, welche abfallen u. welche beständ.

bleiben, weiß Gott 716, 54. Bekehrung ift nicht eins mit der Rechtfert. 615, 24 f. hat 2 Stücke, contrit. et fid. 171, 28. als 3. könnte man die Früchte (gute Werke) sehen 171, 28. ist rechte Buße 191, 34. Sterben und Lebendigm. 174, 46. Erweckung vom geistl. Tobe 609, 87. Aen= bernng, Erweckung, neue Reg. im Willen 2c. 605, 70. nicht aber Bertilgung n. Renschaffung ber Seele 525, 14. 607, 81. Erstödung bes Fleisches u. gute Früchte solgen 191, 34. vor dert, sind nur zwei wirt. Urs. 526, 19. 604, 65 ju berf. fann ber Menfch nichts beitragen 589, 7. 24 f. 603, 61. 71. fonbern fein Wille verhalt fich babei pure passive 526, 18. 609, 89. nach bert, wirtt bes Menschen Wille mit 526, 17. 604, 65. aber nicht aus eig. natürl. Kräften, sond. durch die empfang. 604, 65. wie sie geschieht 98, 61 ff. 526, 17. 19. 600, 48. 70. 73. 88. nicht gewaltsam ober übernatürlich 599, 46. 603, 62. wirkt Gott 605, 71. 609, 87. 708, 17. 29. 45. aus Barm-herigteit 593, 22. ber heilige Geist 524, 4. 19. 589, 5. 16. 48. 71. 708, 3. 29. 44. durch das Wort u. die Sacram. 524, 4. 19. 589, 5. 16. 48. 71. 708, 3. 29. 44. durch das Wort u. die Sacram. 524, 4. 19. 589, 5. 16. 48. 71. 708, 3. 29. 44. Zeit, wann hat Gott bestimmt 716, 56. Frige Rebenkarten, die bei dieser Lehre zu vermeiden 526, 15 s. 603. 61. 82. 86. Jrrthümer wider dies 524, 8 ss. 606, 74 ss. de trib. caus. concurr. (526, 19.) 610, 90. Bekennen sollen wir vor d. Leuten uns. (Slauben 122, 89. dazu stärtt das heilige Abendmahl das dadurch wird man selig 150, 263. dazu sich vor de 18. 263. boch nicht ex op. op. sond. um bes Glaub. will. 150, 263. Die Rirche bekennt Ein Evang. 153, 8. bag wir burch Barmherz. felig werben 145, 223. befennen foll einer bem anbern feine Gunbe 186, 12.

Bekenntnis ber Gunde ift bie Beichte 186, 10. 363, 16. ift eine Frucht bes Glaubens 114, 35. ein Zeichen ber Rirche 152, 3. ein gutes Werf 120, 72. barin zeigt sich bes Glaubens Hestigkeit 150, 263, es macht zum rechten Glieb ber Kirche 156, 22. nicht aber ex op. op. gerecht u. selig 150, 263. durch

unf. Bek. follen andere ermunt, werben 120, 68. das Bek. der Heiligen setzt Christus dem Reiche bes Teuf. entgeg. 120, 68. unf. Unwürd. ift eine Stimme bes Glaub. 145, 216. Das Bekennt. Petri **333**, 25. Ihr Bekennt. bezeugt die Kirche **730**, 40. Das Bek. der Evang. ist die Augsb. Conf. **70**. ist göttlich und christlich **47**. wahr, fromm und kathol. **206**, 26. erfordert gute Werke **120**, 68. dar auf tann man frohl. fterben 221. 84. Bekennt. des Glaub. f. Symbole.

Bekörung, so nannten die alt. Sachsen die Bersuchung 480, 101.
Beladene, die rust Christins zu sich 510, 71.
Beleben, der Glaube belebt das erschrock. Gemüth 150, 265. die Christus mit sein. Geiste belebt, sind sein Reich 155, 18.
Beleidigung übersieht die Liebe 128, 120.
Belohnung darin zeigt sich die Gnade 148, 244. sind den gut. Werten der Elänbigen der beiden 120, 73 f. 146, 234, 245, 200, 77 244. sind den gut. Werten der Statiogen dersheißen 120, 73 f. 146, 234. 245. 200, 77. mit dem 4. Geb. verbunden 121, 76. Bel. der Sclig. hat verschied. Stusen 148, 245. 247. (146, 234.) deren Maß richtet sich nach den Werken 148, 246. zeitl. Bel. verzieht Gott oft 121, 77. mehr als auf sie, soll mau auf Gottes Willen sehen 121, 77. des Pedigt bavon vernehmen die Bollfomm. anders, als die Schwachen 147, 243. sie ist nothwendig 148, 244.

Belügen bes Nächsten verboten 355.

Bemuhung bie eig. rettet uns nicht 142, 209. Benedicite und Gratias bei Tische 367 f. **399**, 73.

Benedictus Sct. beffen Orbensregel 274, 17. Bereitung burch eigene, erwarten bie Enthuf. u. Diebertäufer ben h. Geist 203, 13. von ber leibl. Ber. jum h. Abendum. 366, 10. 504, 36. barauf steht bie Würdigkeit ber Gäste nicht 543, 38. 673, 124 f. Bergisches Buch s. Concord.-Formel.

Bernhardus Sct. sein Lob 493, 50. er that sich von b. Leuten, die h. Schrift zu lefen 123, 90. ruhmte sich nicht seiner Werke, sond. befannte seine Sinden, doch im Glauben an Christum 150 o. was er von Glauben n.g. Werken lehrt 144. von Bergeb. d. Sind. durch d. Glauben 179, 73. 277, 32. von den Mönchsgelübben 275, 21. vom ew. Leben 278, 32. er verzagte an seinem Rlosterleben 285, 70.

Beruf, zeitl. wurde im Pabstib. für ein un-geistl. Wesen gehalten 55, 10. 210, 26. 278, 37. ihm wurden die Menschensatz vorgezo-gen 210, 25 sf. 338, 48. auch die Werke des niedrigsten Berufs sind gute heil. Werke 120, 71. die Berufe ber Menschen find ungleich 281, 49 f. bes Berufs foll jeder marten und Gott barin gehorf. fein 61. 210, 25. 281, 49 f. Dazu von ben Beil. Erempel

nehmen 47. 223, 6. ber Fleiß barin ist chriftl. Bollfomm. 277, 27. Nach seinem Beruf foll ein jeder Christo nachfolgen 281, 48. ohne Beruf, Stand, Kamilie zc. verlaßen ist Sünde das, der ordentl. Beruf der Pred. ist nothwend. 42. 205, 24. welches der Beruf der Priester im R. T. 203, 9. um des Ber. ber Kirche willen stellen auch die Heuchler u. Unwürd. Chrifti Person bar 158 o. Beruf Gottes, wie Christus, Paulus bavon lehrt 707, 14. ist Gottes Wille jur Seligfeit 710, 29. Gottes Ernst 710, 29. 34. ergehet an alle Günder, Menschen 554, 8. 10. 12. 709, 28. 34 f. 68. 89. an die Erwählten 555, 12. 709, 27. zu ber von Gott bestimmten Zeit 716, 56. durch den heil. Geist im Evang. 358, 6. durch das Wort 555, 8. 12. 710, 29. 39. 41. 43. sollen Christen burch g. Berke fest machen 222, 89. 556, 14. 630, 33. 719, 73. bei bemf. bleibt man burch ben Glauben 222, 90. auch ber Gefall. zur Buge 720, 75. diefen Beruf führt Gott auch aus zur Geligkeit ber Beruf. 708, 22. 32. feiner thut ihm genug 117, 46. falsche Lehre bavon 557, 18 f. 711, 34. in ber Lehre bavon soll man bei ber M. C. u. Apol. bleiben 712, 38.

Berufung allgem. (vocatio cathol.) 175, 53. Beruhigen können bie Werke bas Gewißen

nicht 146, 225. Befchluß ber 10 Gebote 356. 391, 30. 443 ff. ber allgem. kath. chriftl. Rirche ift bas Zeugn. ber Proph. von Christo 178, 66. 220, 79. aber noch nicht, was Bischöfe u.

Pfaffen beschließen 234, 17. Beschneidung war Abr. Dav. von Gott geboten 104, 87. 121, 80. doch nicht zur Rechtfert 103, 87. 121, 80. 204, 19. fond. als ein Zeichen zur lebung 2c. des Glaub. bas. sie gilt nichts in Christo 108, 111. ist für ein Abiaphoron zu achten 699, 12. die Cerem. ders. ift nicht nöthig zur Seligt. 161, 39. 243, 42. die geistl. Beschn. bebeutet die Ableg. der Sünde 174, 46.

Begerung ift eine Folge u. Frucht ber Buffe 41. Dazu ermahnt das Ebang. 171, 29. 134, 143. baburch wird man los von Günb. 133, 142. sie besteht nicht in der canon. Satisfact., fond. in Buße, Reue, Glaub., gut. Werfen 199. um Befferung bes Lebens, nicht um Strafe ift es Gott zu thun 198, 66. bagu foll dienen, was man vom Mächst. redet 438,

Beständigkeit ift nothwendig 480, 100. verheißt Chriftus 555, 8. bazu hilft Gott 591, 14. 713, 42. Mangel an Beständ. in ber wahren Lehre wurde ben Evang, fälichl. vor-

geworfen 7. 785.

Bestehen tann fein Mensch, wenn Gott Sunde zurechnet 142, 205. auch die Beil. nicht wider ben Teufel, Tob, Holle ohne b. Glauben 143.

Beftes foll man vom Nächsten reben 355.

438, 285. 289.

Bestürzung im Gericht Gottes wendet bie Liebe nicht ab, sondern der Glaube 128, 118. Beten f. Gebet.

Betrüht wird der heilige Geist durch böse Werke 200, 77. durch Unbuffertigkeit 713.

Betrug ber Welt 394, 46. ber Schlange Urf. des Falls 638, 23. Bette, fich zu Bette legen u. aufstehen foll man

mit Gebet 366 f. bagu bie Rinder gewöhnen **384**, 16.

Betteln ift fein Gottesbienft 61 f. Bettelorden entstunden burch die Misbrauche bei ber Messe 249, 7.

Bettelische Satzungen 194 o.

Bewahrung bes Glaubens 592, 16. gur Seligteit 724, 90.

Bezahlung für die Sünde find unf. Werke nicht 133,141. ist Christus 261, 55. bas Berdienst b. Berföhners 226, 19.

Bibel f. h. Schrift. Bibellesen ben Predigern empfohlen 375, 3. allen Christen 591, 15.

Bild Gottes in Abam 80, 15-22. 536, 2. 766. beffen Berluft 576, 10. nach dem Bild der Alarheit bes herrn follen wir verkläret werben 146, 230. ein Bild Christi waren die levit. Opfer 261, 53. (f. Borbilb), ein Bild des Leibes Christ ift bas Brot nicht allein 164, 55. 542, 28. 672, 115. Bilb fteinern. ift b. Mensch in

ber Bekehrung nicht 609, 89. Bilder der Seil. ihre Berehrung, Betrug damit, haben keine heiml. Kraft 228, 34. Billigkeit, dadurch sollen Zwiste beigelegt

werden 128, 120.

Binden beint Sünde behalt. 193, 41. 201, 79.

Bindeschlüßel 288, 13. s. Schlißel. Bischöfe, Amt. 11. Gewalt Jurisbict. bers. 62. 205. 286. 288, 12 ff. 340. 342, 73. wird allein mit bem Wort ausgerichtet 63, 8. geht nicht auf leibl., sondern geistl. Güter 63, 8. hindert das weltliche Amt nicht 63, 10. sie haben keine königl. Gewalt 288, 14. keine Herrschaft außer dem Evang. 289, 20. sollen ehelich sein 49. 340, 62. 369, 2. wie fie fich sonst verhalten sollen nach ber Haustafel 369, 2. in geiftl. Dingen foll ihnen die Gemeine gehorchen 64. 67. ihr geistl. Gerichteswang 288, 13 f. ihr Amt ist Lehre zu urtheilen 64, 21. andere zum Kirchenamt zu ordnen 340, 62. sollen einig sein in Lehre, Glauben, Sacram., Gebet, Werken der Liebe 308, 9. sich gelind erzeigen 47. mit bem Bolte Gebuld baben 127, 113. desgl. das Bolk mit ihnen 127.

112. Luthers Klage über ihre Nachläß. 349, 4 f. weltl. Regiment haben fie aus menschl. Recht 64, 19. besgl. in Ghesachen, Zehnten 2c. 64, 29. von vorbehalt. Hällen 62. 66. 170, 27. 201, 80. ihr Regim. wollen die Goang. bedingungsweise erhalten helsen 205, 24 f. 323, 1. sie ihrer Ehre nicht berauben 68, 71. haben nicht aus Haß gegen sie die Menschensatz.

Abeile des Benschen 56, 18.

Bischofe, ihre Gewalt hat die Consut. übertrieben 286, 6. haben keine Macht über die Kirche 69, 76. ober etwas sestzufeten wiber bie einträcht. Stimme ber Broph. 178, 66. wider das Evang. 65, 34. 287, 6 ff. 14. 20. Gottesbienfte aufzurichten 211, 31. Ceremon. und außerl. Sat. 65, 30. 66, 42. 288, 14. außer gur Orbnung im ber Kirche 288, 15. machen bie Kirche nicht aus 156, 22. 234, 17. (324.) 701, 19. ber Glaube ber römischen Kirche hängt nicht von ihnen ab 151, 269. werben fälsch. Säulen der Wahrheit, unsehlbar genannt 157, 27. mehr als ihnen ift Gott zu gehorch. 206, 25. wenn sie unrecht lehren, sind sie strässlich 342, 72. dann soll man ihnen nicht gehorch. 64, 23. 70.

Bischofe wurden anfangs von jeder Kirche (Gemeine), vom Bolk erwählt 331, 13.
70 f. von den Priestern 340, 62. ihre ordinatio oder confirm. wurde nicht beim Bischof zu Rom gesucht 331, 15. Bisch. Pastoren, Presh. sind alle Psarrherm 340, 61 ff. gleich nach götti. Rechte 308, 9. 341, 65. die Bifch. haben ben Pfarrheren ihre jurisdict. entzogen 342, 74. 79. ihr Unterschied ift menschl. Ordnung 341, 63. 73. im Pabstelt, dursten sie nur theilweise Ablaß ertheilen 316, 24. der Pabst dat über sie kein Recht 329, 7 st. 35. dies will Melanchth, iure hum. zulaßen 326, 7. der Pabst ift selbst nur Bisch. zu Rom. 306, 2. will ber oberste Bisch. in ber christl. Kirche sein 328, 1. 5 ff. kein Bisch. wagt ihn jetzt Bruder zu heißen 306, 2.

Ein Bifchof tann unmögl. alle Rirchen ber Welt versorgen 331, 16. der Bischof zu Alex. bestellte die Kirchen des Orients, der zu Rom die des Occid. 330, 12 f. Urtheil bes hieron. und Greg. vom Primat bes Bischofs zu Rom 332, 18 f. berfelbe murbe von ber Rirche gewählt u. vom Raif. bestät.

332, 20. Streit besf. mit bem zu Konstant. über b. Primat 332, 21.
Bischofe, untreue, sind die Widersacher
108 f. 230, 40. 297, 10. vertheib. saliche Gottesb., verfolgen bas Evang. 2c. 341, 66. 72. 79. haben neue Gottesb. angericht. 62. nehmen Gibe ab wider b. Evang. 68, 70. verbieten beibe Bestalt bes Sacram.

bas. ben Chestand ber Geistlichen bas. klagen boch felbst über ben Coelibat 244, 52. haben die Traditionen oft geand. 161, 41. ben Fabeln von ben Beiligen Beifall gegeb. 230, 38. viele find vom Glaub. abgef. 156, 22. find Epikurder 151, 269. über ihre Thrannei wird geklagt 205, 25 f. 28. 230, 39. 59. 70. beschweren die Gewissen 62. 69. das Bolk 126, 112. geben damit Ursache zu Spakt. 69. 78. 126, 112. 206, 25. haben sich unternunden Kaiser u. Könige zu setzen u. zu entsetz. 62. wollen selbst weltl. Fürsten sein 323, 2. 701, 19. wird Gott strafen für ihre Gottesläst. 268, 91. mithen Gott Rechenschaft geben für ben Misbrauch der als Almosen gestifteten Rirchengüter 344, 80 f. 82.

Bitterkeit und Haß verursachen die Secten in der Kirche 126, 111. aus Bitt. versechten die Widersacher ihre Menschensatzungen 127, 116. Blindgeborne, der, 197, 62. Blindheit, geistl. 523, 2. 589, 9. ift Frucht der Erbssinds 310, 2. im Padstith. 387, 11.

Block ober Stein in wiefern ber Mensch fo zu nennen u. in wief. nicht 593, 20 ff. 59. 62. Blut Christi, dadurch haben wir Erlösung Blut Christi, baburch haben wir Erlösung 106, 104. 135, 152. 178, 63. 300, 3. 358, 4. 454, 31. Bergeb. ber Sünbe 221 m. 365. 385. 499, 3. bamit werden wir besprengt d. i. geheil. 257, 36. 38. 686, 59. ist die rechte Genugthuung 318, 38. die Bezahl. sür d. ew. Tod 115. 195, 50. gewaltiger als die Sünde 113, 29. hat die Handlicken wir einen gnäd. Gott 242, 36. diese Kore kommt vicht den Versten zu 194, 47 Ehre kommt nicht ben Werken zu 194, 47. bas Blut Christi laftern 167, 2. burch Disbrauch ber Meffe 268, 91.

Blut Chrifti wurde nach hieron. Bericht bem Volte ausgetheilt 48. 232, 4. ift wahr= haft. u. wesentl. im Abendm. gegenwärtig 2c. 41. 164, 54. 232, 3. 320, 1. 365, 2. 385. 499, 3. 8 f. 12. ff. 16 f. 21 f. 28 f. 31. 538, 2. 6. 7. 648, 9 ff. 19 ff. 38. 44. 52 ff. 81. 680, 29. 779. nicht burch die Confecrat., fondern durch die allmächt. Rraft Chrifti 539, 8. 663, 74 ff. ift ein lebendmach. Trant 692. 76. wird nicht allein geistlich burch ben Glauben, sond. auch mündlich empfangen 540, 15. 42. 659, 59. 63. doch nicht fapernaitisch 540, 15. 42. 670, 105. 127. auch von den Unwürdigen 540, 16. 649, 16. 24 ff. 60. 66. Beweisgründe 540, 11 ff. 657, 48 ff. 93 ff. Betenntnis Bucers 649, 13. Luthers 652, 29 ff. 77 f. Frrthumer ber Sacramentir. gegen biefe Lehre 541, 21 ff. 646, 2 ff. 59. 67. 114 ff. ber pubfil. Trans-fubftant. 541, 22. 670, 108.

Blut Abels 245, 58. 70. Blut ber Ochsen u. ber Bode kann nicht Glinde megnehmen 252, 22. Blut zu eßen haben die Apostel versoei 65, 32. 65. Blut unschuld, vergießen die Widers. 179, o. 246, 59. 70. besonders die Mönche 271, 8 f.

Blutbriefe lagen die Widers. ausgehen 127.

115. 286. 4.

Boses, Unterschied zwisch. bis und gut hebt bie Lehre von b. Glaubensgerecht. nicht auf 143 u. jum Bofen geneigt ift unf. Fleisch 473, 63. wie n. von wem das Bose zu stra-fen 436, 274 ff. Boses soll man niemand gönnen 420, 188. bawiber beten wir 483, 115. das Bose sieht Gottes Borsehung zuvor

705, 6. setzt ihm Maß und ziel das. doch schafft er es nicht 554, 4. 705, 7. Böse, auch über die B. geht Gottes Vorsehung 554, 4. 704, 3. aber nicht bessen ewige Wahl 704, 5. die B. sind nicht die h. Kirche 153, 8. 19. gehören nur mit bem Namen 2c. dazu 152, 3. 6 f. 154 o. 12. 28. tragen allein ben Namen Chrifti 673, 123. boch ift ihre Berwalt. ber Sacram. fraftig 156 0 501, 15. 649, 16. 19. 24. 32. 89. so wie auch bose Christen bas Sacram. empfangen (540, 2. 16.) 650, 19. 66. 123. auch die Bofen unter ben Juben beifen Gottes Bolk 154, 14.

Bonaventura von der Erbsünde 82, 28. Bonifacius VIII. seine Constitut. ist falsch

**334**, 33.

Brandonfer wurden gebracht für Bergehungen 252, 21. bazu ward ein Lamm genom-

men 257, 36.

Brauch bes Sacram., welches ber rechte 202. 204, 18 f. 22. 539, 9. 649, 16. 24 ff. 60 ff. 73 ff. 109 f. 126. bafür sorgten bie Wibers. nicht 286, 3. Irrthum ber Scholaft. 204, 18. warum gewisse Bräuche zu halten 161, 40. eine bloße Gemeinschaft äußerer Bräuche ist die Kirche nicht 152, 5. bloß biefe haben die Henchler 154, 12. Gleich= form. berf. nicht noth jur Ginigfeit b. Rirche 40. 158, 30 f. bie Br. ber Ap. nicht ihre Lehre woll. b. Wiberf. halten 160, 38 f. Ceremon. Menschensatz, vom dritten Brauch des Gesches 536. 639. Braut Christi ist die Kirche 153, 10. soll

keiner bem and. abspenft. machen 442, 306.

Brentius, wiesern seine Schrift. angenomm. werden 14. seine Unterschrift ber Schmalt. Art. und ber Apol. 346.

Brot, bas tägl. was başu gebört 360. 475, 72 ff. läßt Gott wachsen 475, 72. auch für die Bösen 360. 477, 83. barum zu bitten u. zu banten 360. 367 f. 383. 475 ff. soll bem Hungrigen gebrochen werden 131, 133.

Brot im h. Abendm. unter ber Gestalt bes, ift ber Leib Christi im Abendm. mahr=

haft. und wesents. gegenwärtig 2c. 41. 164. 320, 1 ff. 365, 2. 385. 499, 3. 8. 538, 2. 320, 1 ft. 300, 2. 303. 483, 3. 6. 336, 2. 6 f. 648, 9 ff. 19 ff. 44. 48 ff. 58. 63 ff. 81. 500 ber Rebeweise unter, mit, in dem Brot 654, 35 ff. ist nicht eine Bebeut. ein Zirot 654, 35 ff. ist nicht eine Bebeut. ein Zirot 654, 35 ff. ist nicht eine Bebeut. ein Zirot 654, 35 ff. ist nicht eine Bebeut. ein Beiden bes abwes. Leibes Christi 539, 7. 27 ff. nicht burch bie Consecrat., sond burch is Minister und Christi 669. bie Allmacht Gottes und Christi 663, 76. Gründe für diese Lehre 540, 11 ff. 657, 48 ff. 93 ff. Betenntnis Bucers 649, 13. Enthers 652, 29 ff. 7 f. Jrrthumer der Sacramentir. geg. bief.

538, 3 f. 25 ff. 36. 646, 2 ff. 7 f. 59. 67. 113 ff. ber pabstl. Transsubstant. 320, 5. 541, 22. 670, 108. ber papist. Meße 665, 87. von Einschließen bes Brots in Sacra= menthäusl. u. Anbet. besf. 649, 15. 87. 108.

Brotbrechen, baran erfannten b. Jüng. b. Herrn 233, 7. fein Beweis für bie Relchentziehung bas. bezeichnet, bag bas h. Abenbm. ausgetheilt werben foll 655, 84.

Bruber unfer ift Chriftus 692, 78. 769, 8. Befprach u. Troft ber Britber unter einander 319. find souldig einander zu ftrafen 437, 275. über die falschen Brüder klagt Luther 296, 4.

Brüderschaften im Pabstthum 282, 53. **304**. 21.

Brunft unordentl. ift fündlich 238, 13. Brunftig in ber Liebe follen Chriften fein **605**, 68.

Buch bes Lebens 709, 25. ift Chriftus 554, 7. 13. 707, 13. 66. 70. 89. Bucher, gute, werben nicht verworf, 571,

10. Biicher, die man vor Alters zur Unterweisung ber Preb. hatte 375, 2.

Buchstaben bes Gesetzes erfüllen wir nicht 107, 106. dadurch kommen wir nicht zu Gott baf.

Bucerus sein Bekenntnis vom Abendmahl

649, 13.

Bulle Leo X. 151, 276. Bonifacius VIII. 334, 33. ber Pabste 307, 4. vom Ablass

Bund bes N. T., bessen Zeichen u. Siegel find die Sacramente 173, 42. 658, 53. Burde des Gewissens ist die Reue 173, 44.

allzuschwere legen die Bisch. dem Volk auf **126**, 112.

Buße 41. 54. 167. 312. Bichtigkeit biefes Artifels 168, 10. 185, 1. 230, 41. 259, 46. Berwandtschaft bes, int dem Art. von der Rechtfert. 176, 59. wiesern die Buße ein Sacram. zu nennen 173, 41. 202, 4. 496, 74. in welchem Sinne das Wort in heil. Schrift gebraucht 634, 7 ff.

Buße zu thun gebeut Gott allen Menschen 317, 34. 709, 28. 75. 81. und zwar in biesem Leben 192, 37. wirkt Gott mit b. h. Geist durch bas Wort 708, 17. predigt Chrisins und die Apostel 189, 25 f. 35. 173, 45. 634, 4 ff. Sobannes 191, 35. 313, 5. 30. 39. Paulius 191, 35. 36. 317, 33 f. Ambrosius 184, 96. Hieronymus 497, 81. Sprücke der Bäter 184, 91. 93. 199, 72 f. wodurch die rechte Lehre davon unterdrilicht ward 194, 49. jetzt wird schicklicher davon gelehrt als im Pabsithum 54. 168, 4. 315, 22 f. 44. Diese Lehre ftößt ben Pabft u. alle g. Werke um 318, 39. von der rechten Buge wifen weber Pabst, noch Theol. u. Juriften 2c. 318, 41. fonnen nur die recht lehren, welche bie Gunde tennen 313, 10. jur rechten Buße gehört die Predigt des Gesetzes und des Evang. 171 f. 636, 15. in wie ferne das Evang. Buße predigt 282, 54. 533, 1. 6 f. 11. 634, 4 f. bazu ermahnt die Schrift burch b. Art. von der Gnabenwahl 707, 12.

Rechte Buße ist nicht activa, sond. pass. contritio 312, 2 f. 36. lehrt die Sünde kennen 317, 35. widersteht der 318, 40. bie Predigt davon schreckt die Gewißen 98, 62. 138, 171. 244. 171, 28. läßt fie ihren Sammer, Sünde. Gottes Jorn, Nothwend. ber Bergeb. sibsten 98, 62. 112, 21. straft bie Uebelthäter 131, 134. 195, 51. boch nicht immer äußerlich 176, 57.

Deffentliche Bufe ber Gefallenen 187, 15 f. 23. 199, 74. 315, 22. von den Ceremon. bers. 188, 23. wurden burch ben Ab-laß quittirt 200, 78. die Evang, haben sie abgethan, weil sie nicht Gottes-, sond. Men-schen-Werk sind 187, 16 ff. 200, 78.

Die Buffe hat zwei Stlide, contritionem et fidem 41. 167, 1. 171, 28. 35. 44 ff. 52. 63. 91. 312, 2 ff. 634, 8. bem ift gleich: Sterben bes alt. Menich. u. Erneuerung burch b. Glaub. 174, 46. 496, 74 ff. wo Bufe ift, ba Slaube 41. 95, 45. 112, 21. 135, 151. 177. 144. 176, 57. 60 f. 312, 2. 4. beibe sollen mit einander wachsen 146, 232. barin entsteht, wächst, beweift sich b. Glaube 95, 45. 112, 21. 146, 229. 265. 172, 35 ff. 44—52. Chriftum und ben Glauben babon icheiben ift Läft. Chrifti 132, 136.

Die Absolution ist nicht von der Buge gu trennen 177, 61. 63. 634, 4 ff. follte bas Sacram. ber Buge heißen 173, 41. 202, 4. mit d. Buge ift die Berheiß. ber Bergeb. verbund. 41. 132, 138. 151. 167, 1. burch Bufe werden wir ber Sünde los 133, 142. bie Strafen bab. gemilbert 134, 147. öffentl.

Uebel 198, 68.

In der Bufe geschieht die Wieder= geburt 149, 253. 191, 34. Erneuerung ber Taufe 497, (75.) 78 f. Bufe thun heißt völlig anders werden 199, 73. 312, 4. die Bredigt berf. befiehlt Gutes zu thun 131, 134.

barum könnten als 3. Stild ber Buge bie gut. Werte gefett merben 41. 171, 28. 45. jedoch nicht Werke menschl. Satzung. 198, 68. jedoch nicht Werte menicht. Sahung. 198, 68. sie muß den Glauben u. die Frückte umfaßen 133, 142. 151 sf. 157. 171, 28. 58. 191, 34. 42. 73. 77. leibt. Ertöbt. werden nicht ausgeschloßen 195, 51. sie soll das ganze Leben währen 144. 318, 40. 596, 34. 88. die in wahrer Buße Christum annehmen, macht Gott gerecht 708, 18. Instihümer gegen dies. Art. 55, 7. 170, 25. 189, 25 f. 51. 81. 313, 11 sf. 21. 29. 706, 10 s. satisfactiones. and satisfactiones.

Buffertige Gunber, worauf fie vertrauen

follen 637, 22.

Busprediger ist Johannes 313, 5. 30. Bufpredigt ob das Evang. sei 533, 1. 6 f. 11. 633, 2. 5. Buffer, die Gnade begehrten, mußten sich

ber öffentl. Buge unterwerfen 189, 23.

Cafar u. Pompejus wurden uneins 128, 120. Calvinisten, ber, Irrthum von der Berson Christi 544, 1. 782. Campegius Carbinal 190. will bie Messe

nicht fahren laßen 302, 10.

Canones der Meffe 164, 55. 267, 88. 93. 302, 7. vom Coelibat 236, 6. 23. 57. 60. von den Satisfaction. 199, 70. 74. Die Can. verbieten einem ketz. Pabst zu gehorchen 335, 38. untüchtige Gelübde 272, 9. 57. die Zerreigung ber Priesterehe 50. 246, 63. lagen auch die Drbination ber Retzer gelten 323, 3. rechneten 7 Jahre Buffe auf eine Tobfilnde 315, 22. verordnen die Behandl. ber Chefach, burch b. weltl. Obrigt., wenn die Bisch, säumig 343. 77. verfünd. ben Lasterhaften u. Sacrament8verächt. ben Bann 165, 61. gebieten nicht Eine Gestalt im Abendm. 48. übertreiben bie Gewalt des Pabstes 338, 49 f. die alten Can. werden nicht gehalten 68, 67.
Canonifer klagen über den Coelibat 244, 52.
Canoniften haben die Lehre verfälscht 76,

17. desal, die Sacram, und die Meffe 138. 167. suchten in den Kirchenordnungen der Bäter bie Gerecht. 138, 167. unterbrückten bie Lehre von der Buße 167, 3. 16. 184, 93. was sie von der Gewalt des Pabstes lehrten

157, 24.

Capacitas activa et passiva in ber Bekeh-

rung 593, 23.

Cardinale u. Bifch. fonnten nur theilweife

Ablaß ertheilen 316, 24.

Sarl V., Kaifer, bemi. bie Augsb. Conf. übergeb. 3. 6. 12. 18. 73 f. 518. 566. 569. 655. (167. 2.) Lob feiner angebornen Güte und Bucht 235, 3 f. Gorge für Die Rirche 231, 43 f. hat die Annahme der Confutat, begehrt 74: gnädiges Ausschreiben dess. 309, 16.

Carlstadt wollte bas Regiment nach Mosis

Gefets bestellen 215, 55. Casus reservati f. Fälle vorbehalt. Causa unsers Heils ist Christus 105, 99. caus, final. ber Hiftor. v. Christo ist b. Bergeb. ber Gund. 96, 51. caus, effic. ber Betehrung 605, 71. caus. justific. 618, 39. caus. verae guter Werfe 632, 38. caus. sine qua non find bie Werke nicht 620, 43. mußen propter veras causas geschehen 632, 38. Celsus saliche Antl. der Christen 216, 58. Ceremonialgeset ift aufgehoben 243, 41 f. Ceremonien 42 55. 206 325. 330. 551. 697. Die Ceremonien im Befetz maren eine Bucht u. Uebung 283, 58. etliche waren als nöthig geboten 211, 32. an fie war die Gerechtigt. des Gef. gebunden 158, 31. die Inden hielten sie für verdienstlich 204, 18. 207, 10. 254, 27. diesen Wahn neunt Paulus die Dece Mosis 111, 12 ff. von ihnen ist nicht die Rede bei Erfüll. bes Gef. 109, 3. die Cerem. ber Beschneid. ift nicht nothig jur Seligkeit 161, 39. Mofis Cerem. find nicht auf ben Ehestand ber Priester zu beziehen 247, 64. 3w. ihnen u. ben Menschensatz. ist fein Untersch. 207. 10. 30. von ihnen find die Chriften frei 67, 59. 243, 41 f. 64. barum verwirft sie Paulus 207, 10.

Ceremon, find auf. Werte 258, 40. die bon Gott eingesetzten sollen erhalten werben 202, 2. in auf. Cerem. ift Freiheit 57. fie follen jum Unterricht bes Bolfes bienen 51. zur Ordnung in ber Kirche 57. 67, 53. 212, 38 f. 551, 1. 697, 1. zur Uebung bes gem. Manns und ber Jugend 282, 55. folde mogen ohne Sunbe gehalten werben 206, 1. 213, 44. ob Bischofe fie einzus. Macht haben 65, 20. ob man fich gur Zeit ber Berfolg. mit Feinden barüber vergleichen dürfe 551, 2. 6. 697, 2 f. 10.

Bleichforminkeit berf. ift nicht noth jur Einheit der Rirche 40. 57, 44, 153, 10. 154 o. 158, 30. 45. 209, 18. 553, 7. 703, 31. am wenigsten ber Cerem. Die wib. b. Schrift 324. sie find von Gott nicht als nöth. zur Seligt, gebot. 188, 19. darin besteht das Reich Christi nicht 154, 13. helsen nicht neten Chrift nicht 134, 13. geiset nicht zur Gerecht. 159, 31. nicht nöcht. Gottesbienste 67, 53. 552, 3. badurch wird Christus unterdrückt 282, 54. dageg, haben d. Apost. gestritten 243, 42. 103, 87. 699, 11 s. benn neue Cerem. zu erdenken hat Christus nicht geboten 68. die Kirche mag es damit nach Gutbessinden halten 552, 2. 698, 9. es soll teine die andere desh. verdammen 553, 7. boch foll man zusehen,

ob fie wirk. Abiaphora find 698, 5 ff. Cerem. u. Satz. hatten die h. Bäter auch 209, 30. find längst abgethan als

nicht nöthig zur Bergeb. ber Günden 187, 16. im Pabstthum gibt es ungahl. unnütze 282, 55. tamen aus Misverst. ber alttest. Ceremon. auf 260, 52. Cerem. u. Narrenwerk lehren die pähstl. Decret. 308, 14.

Ceremon, werben bie 7 Sacram. qe= nannt 202, 2. welche Cerem. Sacram. zu nennen baf. Cerem. baburch uns Gott gibt, find die Sacram. 251 f. baburch wir Gott geben, find bie Opfer 252, 18. bie Cerem. bes Abendm. mag man auch ein Lobopfer nennen 255, 33. darin ist der barmherz. Wille Gottes zu erkennen 264, 72. fie ift um bes Predigens willen eingesett 257, 35 f. nicht die Cerem. allein ift das tägl. Opfer 257, 38. auf bie Cerem. ber Meffe geht bas Wort Opfer nicht 256, 34. die Cerem.

schehen 265, 77. Die Evang. halten viele Ceremon. 57. besond, bei ber Messe 51. 248, 1. Luthers

bes Sacram. ift unnut ohne Glauben 264, 70. kann nicht ex op. op. für and. ge=

Bebenten 702, 24.

3rrthumer 67, 61. 187, 16. 204, 18. 553. 703. S. Bräuche, Menschensatzungen, Tradit.

Chalcedonisches Concil f. Concil.

Chorhemden in, besteht die Deiliakeit nicht 324.

Chorfingen ber Monche ift unnützes Geblarr 282, 55.

Chriften fein, mas bas heiße 498, 85. werben durch das 2. Hauptst. von Heid., Türk., Jud. geschied. 460, 66. ihre Mutter ift die Kirche 456, 42. find vom Fluch des Gesetzes frei 640, 4. 23. find Tempel Gottes 622, 54. bei ihnen ift die Che rein 247, 66. halten immer Feiert. 402, 89. veracht. Die Taufe nicht 770, 9. empfang. oft b. heilige Abendm. 505, 39. 43. zu ihrer Stärk. ist es eingef. 541, 19. ju ihrer Berein. mit Christo 655, 44. erlangen hier schon die em. Gitt., bort vollt. felig 154, 15.

Chriften ertennen ihre Schuldigt. 452 22. vermögen das Gef. nicht vollk. zu erf. 113, 25. 460, 68. mas sie für Sünde zu halten 575, 5. sind zu g. Werk zu vermahn. 632, 40. nach dem Geset 538, 8. vor Eigendünkel zu warnen 379, 19. sollen Aergern. meiben 700, 16. ihnen ift die Ertennt. Des rechtfert. Glaub. nothw. 151, 266. wie fie vom Glauben reben 140, 194. bei ihnen währt die Buse bis in den Tod 318, 40. 596, 34.

Christen sind schuldig zu leiben 57, 31. Aweck ihrer Triibsal 204, 16. ihre Anfecht. 481, 105. 107. ihre Waffe bageg. b. Gebet 467, 30. Rraft desf. 467, 31. 69 f. ihrer

gegenseit. Fürbitte 305, 27.

Chriften konnen ohne Gunbe in obrig= feitlichen Memtern fein 42. 215, 53. Rriege führen, taufen und verkaufen, ehelich werden, Uebelth. mit bem Schwert strafen bas. Güter besitzen, ber weltl. Ges. brauchen 62. 163 o. 215, 53 f. 64. Contracte halten 217, 67. auferlegte Eibe schwören 215, 53. find schuldig, ber Obrigfeit zu gehorchen 43. 215, 55. auch einer heidnisch. das. doch nur so weit ohne Sünde 43 ff. Borwurf des Julian n. Celsus 216, 58. Irrthümer der Wiedert. 559 f. 728, 17 ff. Christen sind vom Cerem. Gef. frei 243, 41 f. 64. brauchen die Tradit. nicht zu halten 57. 159, 32. ihr Gottesdienst ist dem levit. nicht gleich 65, 39. der ersten christians lichen Bersammlungen 266, 86 ff. ihre Seligfeit will ber Pabst an seine Gewalt binden 307, 4. 10. 12. 335, 36. follen den Brrth. bes Pabsis strasen 339, 56, seiner gottlosen Lehre nicht beisallen 336, 41, 53, sie plagt, verdammt der Pabst 309, 14, 339, 53 s.

Christen sind die nicht, welche den Katech.

nicht lernen 350, 11. 381, 6. 499, 2. f. bas Sacram. verachten, d. Evang. nicht glauben 165, 62. 352, 22. 485, 1. salsche Christen sind in der Kirche 40. 152, 3. 17. wie Jak. sie schilt 130, 127. auch die bösen empfang. d. Leib und d. Blut des Herrn 320, 1. 540, 7. 650, 19. 24 f. 66. 780, 6.
Christenglaube muß sein, wo eine driftl. Kirche sein soll 108, 119. beruht ganz auf der Kehre vom rechtert Mauben 167.

ber Lehre vom rechtfert. Glauben 167, 3.

Christenbaufe foll nicht durch Rotten und

Secten gerrifen werben 126, 111. Christenbeit ist die driftl. Kirche 457, 48. ihr haupt ift Christus 306. sie beruft, sammelt 2c. der h. Geift 358, 6. 457, 53. 598, 40. bringt fie zus. durch das Wort 459, 61 f. 597, 37. ihr hat Chriftus die Absolution befohlen 775, 14. ihre Eintracht beruht auf dem Urt. von der Rechtfert. 611, 6. wir werden in fie aufgenommen durch die Tause 485, 2, 64 durch d. Buße 497, 81. in derseiben ist das h. Abendun frattig 649, 16. haben wir Bergeb. der Sünden 458, 54 ff. außer ihr keine Bergeb. u. Heilig. 458, 56. Sache der ganzen Christ. ist die Sache des Evang. 183, 90. in ihr will der Babst der Oberste sein 328, 1. er ist nicht ihr Haupt 306. 307, 7. S. Kirche.

Christenkinder sind nicht von Natur beilig

558, 4. 727, 13. 783, 38. Chriftenftand beffer als ber gemeine, sollen bie Rlofterstände fein 306, 2.

Christian II. Mandat 785.

Christoph Sct. Legende von ihm 229, 35. Christus 29. 30 ff. 39. 86. 357. 544. 674. ift Gottes eingeb. Sohn 29. 31. 357, 3. 383. 452, 25. vom Bater gebor. vor d. Welt 29. 31, 21. 29. 299. 357. 675, 6. nicht gemacht, noch geschaff., sond. geb. 29. 30. 8. 31, 21. eine and. Bers. als ber Bater 30, 5. 691, 73. aber ihm gleich nach ber Gott= beit 30, 6. 31, 31. in einerlei Wesen mit ihm 29. wahrhaft. Gott (aus der Natur des Bat.) 29. 30, 15. 31. 29 ff. 39, 2. 357, 4. Gott von Gott 29, 3. mit dem Vater u. d. h. Geist 675, 6. Licht von Licht 29, 3. hat göttl. Eigensch. u. Herrlicht. 29, 3. 6. 30.

hat göttl. Eigensch. il. Herritchf. 29, 3. 6. 30. 31, 17. 27 f. 39. 49. 86. 155, 18. 357 f. 383. 452. 453, 27. 31. 655, 44. ber h. Geift gebt von ihm ans 30, 2. 299. 691, 73. Christus ist empfangen vom h. Geist 29. 299. 357. 383. 452. seibhaftig (incarn.) word. v. h. Geist 29. geboren von ber Jungstran Marta 29. 39. 96, 51. 299. 357. 383. 452. 546, 12. 675, 6. 24. als Mensch ans frautter Natur 31. 29. hat mensch Naser Mutter Natur 31. 29. hat mensch Naser Mutter Natur 31. ber Mutter Natur 31, 29. hat menfchl. Ratur angenom. 39, 1. 299. 520, 5. ift Meifc geworden burch bas Wort Gottes 654, 39. ist wahrhaft. vollk. Mensch 31, 27. 28 30. 357, 4. 675, 6. Eines Wesens mit uns, boch ohne Sunde 582, 43. (118, 58, 185.) nicht burch Berwandig, ber Gottheit 31, 33. sondern durch Annahme ber menschl. Natur 31, 33. Gott und Mensch ift also ein Chrining 31, 32. 35. 86. 357. 527, 1. 540, 11. 612, 15. 58. 667, 94. in Chrifto find zwei Naturen 15. 86. 675, 7. 780. nicht vermengt, sondern zu einer Person (nicht in ein Wesen) verein. 15 f. 31, 34. 527, 1. 545, 5. 8675, 66 f. 11. 17 f. 30 f. 48 f. 60. 60. 700. 18. 675, 6 f. 11. 17 f. 30 f. 48 ff. 60. 89. 780. fo daß sie realiter mit einander Gemeinschaft haben (commun. idiom.) 544, 2. 9. 18. 681, 31. 37. 62 f. 76. 85. aber jede ihre wesentliche Eigenschaften behalte 676, 8. 36. 48 f. 66 ff. badurch wird bie göttliche Natur nicht geschwächt 690, 71. noch die menschl. der göttl.
nach ihrem Wesen eraequirt 16. 548, 28.
678, 19. 91. doch zu der göttl. Majestät erhoben 546, 15. 679, 23 ff. 50 ff. 54 ff. 61. 64. 67. 78. 80 ff. 780. fie hat Christus nach seiner Erhöhung nicht abgelegt 679, 26. 51. ohne Sünde 118, 58. 185. die Lehre davon ift ein hohes Geheimnis 547, 18. 681, 33. Beugnisse ber Bater von Ginigt. ber Person u. Unterschied ber Natur in Christo 733 ff.

Christus' Leiden, Sterben und Begrabnis **29. 31**, 36. **39. 86. 96**, 51. **299. 300**, 1. 540, 12. 679, 23. 696, 3. im Schoof bes Baters 273, 13. 718, 67. Wieberfunft jum Gericht 15. 29. 30. 31. 39. 217. 299. 309,

15. 357. 383. 452.

Christus ist unfer Schöpfer und Erlöser 655, 44 f. causa unf. Beile 105, 98. ein Spiegel bes väterlichen Herzens Gottes 460, 65. ber verheiß. Same 133, 141. 175, 55. 638, 23. bes Gefetes Ende 92, 30. 149, 251. 273, 15. 17. 638, 24. allein der Mittler u. Berföhner 44. 47. 94, 40. 48. 69. 80. 82. 116, 41 f. 44. 58. 83. 90. 94. 100 f. 110. 130. 143. 178. 196. 255. 261. 180, 76. 220, 82. 228, 31. Fürsprecher bei Gott 47. 117, 44. 211. 305, 26. Davids Sohn 638. 23. Messias 114, 33. 690, 72. Guadenstuhl 44. 47. 102, 82. 178, 63. 498, 86. Sobe-priefter 47. 102, 82. 117, 44. 211. 255. priester 47. 102, 82. 117, 44. 211. 252. 227, 24. 261, 58. bas Opfer für uns. Sinde 39. 118, 58. 203, 8. 252, 23. 55 f. ber Schatz, bamit fie bezahlt 97, 57. 129, 124. 183, 90. 491, 37. ber einz. Schatz frommer Herzen 181, 79. 220, 82. Gottes Lamm 106, 103. 300, 2. ber Heiland ber berberbten Natur 92, 30. 300, 5. bie ewige Weisheit und Wahrheit 657, 47. unsere Meisheit und Wahrheit 657, 47. unsere Meisheit Mercht. 20. 105, 97, 135, 152 (Weisheit) Gerecht. 2c. 105, 97. 135, 152. 175. 185. 250, 12. 300, 1. 527, 1. 4. 610, 2. 14 ff. 55. wodurch 612, 14. 638, 22. der Her des Lebens 554, 7. 13. 707, 13. 66. 70. 89. die Khir aum Leben 718 Thur zum Leben 718, 66. und zwar bas alles nach beiben Naturen 527, 1. 610, 2 ff. 56. 678, 20 f. 46 f. 78. 93. unfer Herr 29. 31, 17. 27 f. 296, 9. 357 f. 383. 452. König im Reiche Gottes 471, 51. bas Haupt u. Grund ber Kirche, Die sein Leib 152, 5. 12. 156 306, 1. 9. 457, 51. 766. ber Edftein 128, 118. ber lebenb. Weinftod 164. 56. ber Körper ber zufünft. Güter 160, 35. **258**, 39.

Sottes sei 535, 9 f.
Christus ist gekommen, weil wir das Geset nicht halt. können 181, 80. die Sünde u. Strase wegzunehmen 86. Gnade u. Friede zu verkünd. 89, 15. unsere ewige Wahl zum

Leben 718, 67. sein Werk ist uns. Erlösung 455, 38. hat die Strafe, Sünde, Fluch auf sich genommen 118, 58. 185. 637, 20. 710, 28. die Handschift mit seinem Blut außgelöscht 106, 103. 174, 48. dom Fluch des Gesetzes besteit 118, 58. 536, 2. 604, 67. 644, 23. don äußerl. Satungen 288, 15. 552, 6. 699, 11. ist sür uns. Sünd gestorben 193, 43. 50. 300, 1. 365, 4. 8. und zwar sür alle Menschen 781, 17. das ist sein Amt 135, 156. 535, 10. das gegen Gottes Zorn verkind. ist ein sremd Werk Christi 535, 10. 636, 12. hat die Sünde geschenkt 106, 103. uns mit Gott (G. Zorn) versöhnt 39. 86. 101, 80. 112, 20. 83. 149.

Christus macht gerecht, hetligt, troffet 39. 61. 86. ihn seizt der Glaube dem Zorne

Gottes entgegen 95, 46. 123, 93. 100. 170. 179. 182, 84. 87. 274, 17. um seinetwillen mirb (gratis) bie Erbssinbe vergeben 39. 44. 84, 40. 102, 82 f. 117. 120. 118, 56. 74. 82. 136. 170 f. 187. 165, 59. 167, 2. 44. 63. 65. 72. 76. 95. 220, 79. 273, 11. 13. 54. 324, 1 f. 337, 44. 577, 14. werben mir gerecht geachtet 108, 114. 113, 26. 38. 40. 42. 58 f. 91. 109. 117. 187. 196. 324, 1. minumt uns Gott zu Gnaben an 60. 115, 38. 40. 151, 265. 163, 52. 186, 10. 202, 4. 5. 8 f. 226, 20. 250, 12. 583, 45. 614, 23. in ihm haben wir Bergeb, Gnabe, Gerecht., ewiges Leben 39. 45. 87. 90. 94. 40 f. 43. 48. 51. 62. 80 f. 84. 117. 110, 11. 67. 141. 173. 185. 143. 144. 150 o. 151, 265. 171, 29. 35 f. 53. 72. 79 f. 84. 206, 5. 9 f. 222, 88. 242, 36. 277, 32. 287, 7. 23. 300, 2. 317, 32. 325, 2. 358, 6. 453, 59 f. 616, 30. Bersshu, Gerecht., ew. geben 39. 138, 176. 143 f. 148, 243. 172, 37. 181, 81. 253, 23. 707, 15. 28. Frieden mit Gott 104, 91. 121, 74. 143. 178, 64. einen gnäbigen Gott 39. 45 f. 55. 61. 103, 87. 100. 116, 40. 42. 53. 59. 82. 96. 101. 109. 171. 178. 255. 258. 207, 6. 529, 9. Bugang zu Gott 101, 81. 112, 21. 42. 74. 94. 101 f. 125. 135. 148. 169 f. 73. 176. 193. 197. 212. 255. 172, 37. 63. bie götts. Busgage 116, 40. ift Erbstung zu-

also auch Eine Vergebung für alle 120, 74. Christi Verdienst 55. 96, 53. 575, 6. 615, 25. ift allein Ursache der Wahl Gottes 557, 20. 705, 8. 13. 43. 65 f. 87 f. wird durch sein Wort u. Sacram. vorgetragen und

gefagt 47. 111, 17. 146, 229. 225, 17. 20.

gefällt Gott allein unser Thun 112. 19. 42.

45. 63. 135. 149. 160. 194. 254. **150**, 261.

fein Name ift nns zur Seligfeit gegeben 105, 98. 300, 5. sein Blut tilgt uns. Sinb 96, 53. 115. 623, 57. sein Gehorsam unsere Gerecht. 612, 14 f. 22. wie Ein Christus,

bargereicht 708, 16. wird uns geschenkt 128,

Christus hat Silnbe, Tob und des Teusels Reich iberwunden 86. 111, 18. 112. 120, 68 ff. 71. 164, 57. 193, 43. 49. 60. 454, 31. 679, 25. 696, 2. schützt die Seinen dagegen 39. 453, 30. ihm u. sein. Wort muß alles weichen 290. durch ihn gibt Gott den

Sieg 101, 79. 195, 49.

Thriftus hat das Geset ausgelegt 419, 182. 535, 8. Geset Christi, was das heißt 643, 17. Busse u. Gland. gepred. 189, 25 f. 35 f. 173, 45 711, 33. 67. läßt Busse und Bergeld. d. Sind. (Evang.) pred. 98, 62. 114, 31 ff. 138. 171, 30. 175, 53. 193, 41. 313, 6. 634, 4 f. 710, 28. 67. hat die Pred. des Evang. durch die Sacram. derstegelt 712, 37. läßt die bürgerliche Ordn. destehen 215, 54. 280, 41. 48. hat auch geschworen 398, 65. wie er vom rechten Gottesdienste sehrt. 114, 33. 140, 189. dom Bekenntnis 701, 17. d. Haten der Gebote Gottes 109, 1 f. 532, 12. d. Liebe u. Glauben 114, 31 ff. d. Meisen des Lergernisses 700, 16. dom Chesikande 240, 23. 29. darin die Gemeinschaft Christiu. der Kirche bezeichnet 767, 16. dom Cheslosigkeit 238, 16. 19 ff. 40. seine Lehre stasse Vangelium 633, 4. er ist selbst der beste Ausleger seiner Vorte 657, 50. seine Lehre u. die Philosophie 88, 12. seine Worte und des Socrates, Zenon 2c. 89, 14.

Chriftus hat die Tause eingesetzt 163, 52. 361. 384. 485. 488, 22 f. 31. 35. ihm geställt die Kindertause 492, 49. ihn bringt die Tause 491, 41. er hat die Absolution gestift. (176, 57.) 321. 364, 28. der Kirche d. Amt der Schlißel gegeb. 321. 341, 68. 775, 14. den Bann 343, 76. das h. Abendm. eingesetzt 41. 122, 89. 164. 263, 68. 72. 89. 365, 3. 384, 20. 499. 540, 15. 655, 44. 48. allein sür die Lebenden 303. 12. 320, 2. 4. nicht die Messe aus einem Sühnopser 52. 301, 4. den Kelch and sür die Leaten bestimmt 48 f. 232, 1. 3. ist im Abendm. gegenwärtig 164, 57. 538, 2. 6 ff. 547, 17. 648, 9 ff. 54 f. hat dreierlei Weise der Gegenwart seines Leises 667, 98 ff. wird uns leiblich gereicht 164, 54. wohnt dadurch in uns 164, 56. 234, 10. gibt sein Fleisch sür das Leben der Welt 234, 10. an die Sacramente hat er Verheissungen

geheftet 134, 143. f. Abendmahl.

Christus verheißt. gibt (durch ihn Gott) ben heil. Geist 89. 111, 12. 112. 142, 211. 153, 9. 215, 54. 362, 10. 631, 33. 3u ihm bringt, bei ihm erhält b. heil. Geist 358, 6. 455, 38. 598, 40. in melden Christus nichts wirft, die sind nicht seine Glieber 152, 6. er ergiert die Kirche mit seinem Geist 152, 5. 7. gründet sie auf Petri Bekenntnis 333, 25. (230, 41.) warnt vor Spaltungen 162, 49.

bie Einen Christus haben, machen bie kathol. christl. Kirche aus 153, 10. 154 o. 158, 31. besiehlt ihr b. letzte Gericht 333, 24. beweist in uns seine Macht 120, 68. ist unser Brub. worben 692, 78. 769, 8. hat ein geistl. Reich 201, 79. 334, 31. barin sind, die er mit sein. Geiste beleht 155. 18

Seisie belebt 155, 18.
Christus hat d. Apostel gesendet 63. 329, 8 f. sie stehen an seiner Statt 158 o. 162, 47. 289, 19. 709, 27. wegen Nichthalt. der Tradit. entschuld. 56, 22. 212, 36. einander gleichgestellt 329, 8 f. 10. 22 ff. 30. ihnen nur geistliche Gewalt gegeben 334, 31. ihnen nicht besohlen, neue Ceremon. aufzurichten 68. 289, 18 f. nicht neue Gebote gegeb., Vergedder Simd. zu verdien. 89, 15. 287, 7. straft

der Sind. an verdien. 89, 15. 287, 7. ftraft beshalb die Pharif. 114, 33. 282, 51.

Christus segnet die Kinder 771, 16. rust zu sich die Mühseligen 173, 44. 226, 18. 21. 554. 8. 662, 70. macht zu Sündern u. tröst. wieder 173, 45. dietet seine Gnade an 602, 57. stöst die Sünder nicht von sich 498, 86. 718, 68. will nicht, daß wir an Gottes Gnade verzweiseln 145, 218. in ihm werden wir nen geboren 109, 4. 116, 41. 169. 188, 19. 615, 28. sebendig gemacht 524, 3. geschaffen zu guten Werken 595, 26. 39. 625, 7. er sordert ein nen Leben 132, 138. hilft daß Gesetz zu halten 135, 149. 178. 194. in ihm sind wir vollkomm. 118, 58. ist nichts Berdammtliches an uns 532, 14. er lehrt uns beten 462, 3. lobt die treuen Knechte 223, 4. will der Lohn des Predigtamts sein 353, 27. hat der Kirche Geschren geweissagt 190, 29. erweit v. d. Sodten u. gibt ewig. Leden 43. 144. 146, 231. 243. 217. erlöst, heiligt, erweckt u. ziert die menschisse Natur 520, 6. derdammt die Gottlosen 217.

Christus wird erkannt burch die Predigt 455, 38. 612, 11. 633, 2. angeboten burch b. Evang. 180, 76. ihn sollen wir im Evang.

hören 781, 18.

Christus ist allein anzuruf. 47. 225, 18. benn an ihm haben wir alles viel beser, als an b. Heil. 305, 25. ihm sollen wir vertrauen 182, 87. 228, 31. 278, 34. 612, 11. ihn bekennen ist ein Lobopser 255, 33. burch Christum 2c. ist ber Schluß aller Kirchengeb. 150, 264. 767, 16. 770, 13 f. um Christus willen b. h. im Namen Christi 178, 65.

Christus ist hoch über unsere Werke 20. 3u seinen 118, 57. 134, 143. 159. 181, 78. 617, 35. verwirft die Werke 115 o. 144 f. 145. 218. verbietet auf eigene Werke 3u vertrauen 155, 217. doch hat er Verheißung, an gute Werke gehest. 134, 143. 154. außer ihm gesten die Werke nichts 140, 194. ihn darf man bei dem Geset n. den Werken nicht ausschließen 149, 251. nicht bei der Rechtsettig. 129, 124. ihn kann man durch Werke nicht

faßen 101, 80. 303, 12. sond. allein durch b. Slaub. 101, 80. 129, 124. 176. 187. 144. 150, 257. 261, 55. 528, 5. 555, 10 s. 13. 600, 50. 616, 30. 38. der in d. Liebe thätig 108, 111. u. durch Buße 708, 18. 28. 40. derwirft d. Menschensag. 194. 46. 306, 5. sein Berdiens if Object. d. Glaudens 96, 53. (108. 118. 148, 246. 266.) an thy glauben beißt seidens trösten 99, 69. sein. Namen bekenn. 105, 98. Das bloße Wißen von ihm ist nicht Glaube 130, 128. 528, 6. wer an ihm glaubt, wid nicht zu Schanden 128, 118. 178, 65. 228, 31. (das Uebr. d. Glauben an Christ. bei Glaube.)

Christo sollen wir eigen sein und dienen 358, 4. aber nicht nach Menschengevot. 275, 23. 69. 301, 2 325. 552, 3. 698, 8.

Ohne Christum zwar einigermaßen ein ehrb. Leben 110, 9. aber keine Gerecht. und Berjöhn. 128, 118. 121. keine Hille 453, 29. können wir nichts thun 131, 135. 145. 148. 251. 524, 6. 595, 26. 29. kann niemand bas Geset hatten 135, 149. 172, 37. außer ihm sind die Menschen Kinder des Zorns 2c. 577, 19. werden täglich ärger 496, 69. ohne seine Gnade Berzweislung 56. (113, 28.) 635, 10. ober Bermesenheit 635, 10. außer ihm ist Gott ein schreckt. Richter 460, 65. Anklage des Gesets 142, 212. sind Tod u. Sünde unsere Gerren 598, 43.

Vach Christo sehnt sich keiner, ber nicht seinen Jammer erkannt 83, 33. er hilft uns nichts, wir bedürsen seiner nicht, wenn wir selbst gerecht werden könnten 79, 10. 88, 12. 29. 52. 87. 126, 110. 136. 170. 180, 75. 207, 8. 311, 11. wenn Maria helsen könnte 227, 27. dann mögen d. Widers, die Berheis, von Christo abthun 124, 102. ihn verlieren, die durchs Geset gerecht werden woll. 92, 30. die zweiseln, erfahren nicht, was Christus sei 183, 89. seine Erkenutnis der größte Trost in Ansecht. u. im Tode 97, 60. 108, 119. seine Stee strott der Größtert der Artisel von d. Rechtsert. 87, 2. um diese streiten die Evang. 126, 109.

An Christum benkt die Bernunft nicht 314, 18. die Welt glandt nicht an ihn 123, 91. don ihm liest man nichts in den Büchern der Summissen 166, 66. 68. lebren die Decretalen nichts 308, 14. war im Pahsth, keine Rede 314, 14. 20. er (seine Gnade, Verdienst) wird durch Menschenftz derbunkelt 55, 60 ⋅ 65, 36. 206, 5. er wird begrab., unterdrückt, verunehrt, geläst, durch die Werklehre 44. 56, 16. 61. 85. 89, 18. 91, 24. 28. 113, 29. 36. 40. 44. 61. 83. 92 fs. 136. 143. 148. 156. 196. 203. 211. 240. 150 d. 167, 2. 180, 77 fs. 193, 43. 206, 4. 9. 18. 220, 81. 244, 46. 273, 11. 17. 40. 54. 325. 337, 44. 535, 11. durch die Berehrung d. Heiligen

224, 14. 23. 31. durch Läugnung d. Bergeb. ber Sünd. im Glaub. an ihn 109, 121. 167, 2. wider Chriftum ift die Möncherei 273, 11. 23. 56. ihn verläugnen, die den Katech. nicht

lernen wollen 350, 11.

Irrthumer: daß des Glaub. an ihn über ber Meffe vergeg. word. 52. die Babste und Theol. ihn zu einem Gesetzgeber macht. 151, 271. 273, 16 ff. statt seiner die Beilig. ober Maria angerusen wurden 156. 225, 15. 25. 28. er einem Meistnecht gleichgestellt wurde 302, 10. die Mönche ihm am ähnlichsten seien und besondere Berheißung von ihm hatten 274, 16. 28. 40. ihn die Widers. überall ausschließen 136, 160. 169. 178. daß man seiner bei guten Werken nicht bedürfe 129, 123. 169. 192. 236. 182, 85. 207, 12. daß er uns allein primam gratiam verbient 89, 17. 116, 41. 212. daß Beichten und Reuen ohne ihn vor Gott fromm mache 169, 12. 20. daß Christus unf. Gerecht, bloß nach ber göttl. (menschl.) Natur sei 529, 13 f. 610, 2 f. 60 f. 695, 93. daß wir durch Christi Berecht, nur jum Theil gerecht würd. 530, 21. 620, 46. 51. 723, 88. 727, 10. bag bie Bereinigung ber Naturen in Christo blog bem Namen nach bestehe (commun. verbal.) 544, 3. 24. 26. 680, 31. 86. 95. 782, 28. daß dad. bie menschl. Natur zur göttl. geworden sei 548, 28. 695, 89 ff. daß diese localiter in alle Orte ausgespannt sei 549, 29. 695, 92. baß Chrifius nicht überall, ober nur nach seiner Gott-heit gegenwärtig sei 549, 30. 32. 694, 87. 94. daß seine Allmacht, Allwißenheit einge-schränkt sei 549, 35 ff. 782, 30. daß Christus nach ber Menschheit nicht anzurufen sei 783, 32. daß er nicht für alle Mensch. gestorb. 783, 39. Regerei des Restorius 547, 18. 20. 677, 15. Paulus d. Samos. 677, 15 f. Euthodes 547, 18. 21. 695, 89. Arius u. d. Arianer 548, 22. 561, 28. 729, 36. Marcion 548, 23. ber Anabaptisten 558, 3 ff. 728, 25. ber Schwenkfeldianer 560, 20 ff. 728, 29. 3wingli's alloeosis 678, 21. 38 ff.

Chrysoftomus von Reue, Bekenntnis, Demuth 199, 73. von der Buße 183, 88. geg. die Ohrenbeichte 54. von d. Bekehrungsgnade 608, 86. Zeugnis von der Communion 53. vom h. Abendu. 654, 36. 76. von Christo 741. 746. 759.

Clementina spricht bem Pabst bas Erbe bes Kaiserthums du 335, 35. ist untergeschoben 342, 71.

Coder Juftin. von Chesachen 343, 77.

Coelibat f. Chelofigkeit.

Collecten, b. alten, gebenken zwar ber Heiligen, rusen sie aber nicht an 224, 13. Collegae an ben Schulen sollen bie somb. Bücher sies. Lesen 786. Colloquium mutuum ber Brüber 319.

Communicatio idiomat. 547, 18. 681, 31 ff. 85. **733**. primum genus **681**, 36. secundum **684**, 46. **739**. tertium **684**, 48. hat Mestor. geläugnet 547, 18. commun. verbal. 548, 26. 686, 56. 95. 782, 28. realis II. physica 688, 63.

Communiciren, wie Cyprian bavon rebet 265, 76. die nicht commun., sind zur Buse zu vermahnen 165, 62. sich selbst communic. ist ein Menschendünkel 302, 8. Communio et unio 678, 22. laica 233, 8.

sanctorum 456, 47. 49.

Communio geschieht öffentlich 249, 6. foll bie Messe sein (51.) 53, 34. 266, 79. von Bulag. der Gesallenen 187, 16. f. Abendm. Communismus ber Gitter foll große Beilig-

feit fein 216, 62.

Concilium, ein allgem. (Generalconcil.) barauf bringen bie Evang. 37. obwol sie bessen nicht bedürsen 297, 10. was sie dav. erwarten 309. 15 f. was barauf zu handeln 297, 13. ist der Pabst zu halten schuldig 295, 2. fürch= tet sich davor baf. will mehr als die Concil. fein 336, 40. 49. 55. Die Babfte verachten fie 240, 24 wiber die Concil. ist das Coelibat-geset 236, 6. 23. warum sie Satissactionen verordnet 199, 70.

Concil. zu Constanz setzt 3 Pähste ab 2c.

307, 7. will die Relchentzieh. rechtfert. 320, 3. zu Chalcebon 332, 19. 678. 684. 734. Ephesus 734. 752. Nicaea u. sonst hatte ber Papft nicht ben Borsit 332, 17. Berordnung best. ilber das Ofterfest 161, 42. die Ordn. bei der Communion 53, 38. die Bestell. der Kirchen 330, 12. die Bischofswahlen 331, 13. zu Mantua 295. falfches Vorgeben bavon 297, 11. Berath. beshalb 650, 17. gu Trient bessen Lehre v. d. Gerecht. verworf. 631, 35.

Concil. ber Engel wird Gott über Deutschl. ergeben lagen 297, 11.

Concordia von 1536. 648, 12. 38.

Concordienbuch, beffen Entwurf zu Torgan 9. Endzweck 19. 566. Pruffung u. Annahme 10. f. Berpflichtung barauf 786 f. ist Bieberhol. u. Erflar. ber A. Conf. 12. 786. Ueber= einstim. mit ber b. Schrift, ben alten Somb. u. b. A. Conf. 11. 19. 20 f. 566. 760. sowol in rebus als phrasibus 733. Concordienwerk das heilsame, ift nicht im

Finstern zu halten 20. wie darüb. zu halten 21. Concretum et abstractum 735. von Mensch.

in concreto 585, 52.

Condemnationes in ber Concord., wie zu

verfteben 16 f.

Condigno de et de congruo 218, 72. biefer Unterschied gereicht ber Schrift gum Bohn 141, 200. bamit foll Gnabe verbient

merden 137, 167. 197. 255. Ungewisheit dief. Lehre 141, 200. sie verdunt. das Amt Christi 142, 203. ihre Entstehung 143, 145, 223. versuchte Rechtsertigung 146, 235. Confession, Augsburg. 32. Uebereinstimm.

berf. mit ber b. Schrift und ben alten Symb. 4. 6. mit Luthers Schriften, nach benen fie gu erflären 653, 34. 41. ben Ev. ift fie ein Symbol. des Glaubens 4. 12. 518. 565. 571, 12 f. wollen nicht von ihr weichen 18. 21. 573, 20. 785. f. erfennen die variata nicht an 8. 13. 569, 5. 786. und überh. feine Abweich, von bers. 566, 6 ff. 726, 6. unter bem Namen ber A. E. werben unricht. Lehren eingeschoben 8. 538, 1. 645, 1 f. von ihr haben fich die Sacramentirer abgesondert 645, 1. die ihr entgegenft. Lehren verworf. 730,

9. sie ist wahr, fromm 2c. 191, 33.

Uebergabe zu Augsburg 3 565. öffentl.
Berlesung 73. versuchte Wiberleg. bas. ber klarse ihrer Art. ist ber von der Priesterehe
236, 6. von g. Werken mird bestät. 595, 29.
der Art. v. h. Abendm. 648, 9. v. d. Privatabfol. 712, 38. barin find fast alle bochfte Art. driftl. Lehre begriffen 190, 27. ift nichts wider d. Kirche ober ber Priester rechtnikfige Freiheit. gered. 286, 2. ihre Anhänger haben sich nicht zu fürchten 2c. 221, 86. Unterschr. derl. zu Schmalk. 345. 650, 17. zu Naum-

burg 6.

Confession Luthers vom Abendmahl 598. 43. 652, 28 ff. 38 ff. 77.

Confession eigene, haben die Sacramentir. gu Augsb. übergeben 645, 1.

Confessionsverwandte Augsburg, find bie Calvinisten nicht 645, 1.

Confirmation (Firmelung) ift fein Sacrament 203, 6. Die Confirmat. ber Bifch. und Rirchendiener wurde anfängl. und auch jetzt im Drient nicht bei ben Bisch, von Rom gesucht **331**. 15 f.

Confusio naturarum in Chrifto verworfen

678, 19. 61 f. 733 u.
Confutation papfit., die Evang. begehrten bergebl. Abschrift ders. 73. ist ohne Ausricht. 77. gefährt. Indate 75. 14. 230. 40. ers wähnt der Migbräuche des Heiligendienst. nicht 230, 39. rechtfert. Die Relchentziehung nicht 233, 6. antwortet nicht auf die Gründe ber Grang. 286, 6. rebet viel vom Opfer 251, 14. ihre Berff. sind Sophisten 190, 27. was für ein Geift aus ihnen rebet 220, 79. wißen nichts von Christo 151, 277. verdammen das klare Wort Chrifti u. des Evang, von Bergeb. b. Sünden durch ben Glaub. 167, 2. 178, 67. 220, 78 ff. die evangelische Lehre von ber Buße 173, 44.

Congregatio sanctor. ift bie Rirche 40.

Congruo de, f. condigno.

Conjectation im h. Abendmahl 539, 8 f. 663, 73 ff. 121. dabei find die Ginsetzungsworte zu sprechen ober zu fingen 664, 79.

Confensus ber Propheten führt Betrus an 178, 66. 70. 73. gilt mehr, als bie Decrete ber Babfte 2c. baf.

Consilia evang. 58, 12, 62, 54, 422, 197.

Consolatio fratrum 319.

Conftantinopel, ber Bischof bas. streitet mit bem rom. um ben Primat 332, 21.

Constanz f. Concil. Constitution Bonisaz VIII. 334, 33.

Contracte eingegang., foll ein Christ halten **217**, 64.

Contrition ober Reue (f. d. Art.) ist bas 1. Stild ber Bufe 171, 28. und zwar nicht contr. act. sondern passiva 312, 2. ift die Last der Gewißen 173, 44. Ausziehung bes Leibs ber Sünde 174, 46. bie uns verbamm. Sandidr. 174, 48. Strafe ber Gunbe, mehr als bie Satisfact. 196, 53.

3wischen Contrit. u. Attrit. untersch. Die Bap. 168, 5. 314, 16 f. lehren, es werde ba-

burch Gnabe verbient 168, 8.

Convente zu Naumburg u. Franksurt 6. zu

Cornelius ber Hauptm. 322, 8.

Correlativa find Berheifung und Glaube **142**, 203.

Credo ber Apostel f. Symbol. 86. 96, 51. Crypto-Calviniften 645, 1. 675, 4. Curia (xupla) baher Kirche 457, 48.

Cufanus, Carb. vom Abendm. unter einerlei

Gestalt 49.

Cyprianus berichtet, daß ben Laien b. Relch gereicht werbe 48. 232, 4. vom b. Abendm. 654, 36. vom driftlichen Communiciren 265, 76. hat b. Beiligendienst nicht empfohl. 223, 2. warnt bor Gelbstgerecht. 142, 201. em= fiehlt das Heirathen ber Weiber 51. wie ein Bischof zu mablen 331, 14. wie er ben Spruch: Auf diesen Fels ze. auslegt 334, 28. ihm ward vergeben, daß er ein Magier gewesen 229, 36.

Cyrillus vom h. Abenbmahl 164, 56 f. 648. von Bebeutung ber Worte accidens n. substantia 585, 54. sein Zeugnis von Christo 738. 741. 746. 749. 750. 754. 755. 758.

Damascenus von b. communic. naturar.

in Christo 678, 22. sein Zengnis von Christo 738 f. 747 f. 750. 753 f. 756. Daniel ermahnt zu gut. Werken 131, 133 ff. bod nicht zu Werk. ohne Glauben 132, 140. 146. feine Wort. voll Glaub. u. Geist 132, 140. ermahnt Nebukabnezar jur Buße 131,

134. 140 ff. wußte die Berheiß, vom zuklinft. Samen 133, 141. bittet um Erhörung aus Barmherz., nicht um eig. Gerecht. will 142, 210. 216. malt ben Antidrist 157, 24. 209, 19. weissagt Berwilft. ber Kirche 258, 45. war im Fürstenstand u. Reichth. ohne Glinde

216, 61. Dank, Gott gu D. follen g. Werke geschehen 120, 68. 193, 42. wenig D. hat b. Predigt-

amt 353, 26 f.

Danken foll m. Gott für alles 357, 2. 451, 19. ift im 2. Gebot geb. 354, 4. 397, 64. besond. sür die Wiedergeburt 591, 15. damit sangen wir an, wenn wir durch d. Glaub. neu geboren sind 109, 4. die Welt dankt Gott

nicht 451, 21.

Dankopfer wie vielerlei 252, 21. gefchehen von ben icon Berfohnten jum Dant für die Bergeb. b. Gunb. u. and. Gaben 252, 19. 25. 67. find die Leiben, Predigten, g. Werke b. Beil. 253, 25. verdienen nicht Bergebung b. Sind. 252, 19. 25. 67. ift die Meffe für bie erlös. Seele 265, 74. als Dankopfer be-tracht. sie b. Griech. 269, 93.

Danksagung ist Gabe d. h. Geistes 111, 12. muß nach b. 1. Gebot. regulirt werd. 276, 25. bamit foll m. b. tägl. Brot. empf. 360, 13. 3u Bette g. u. aufft. 366 f. baburch wird b. Ebe, Speife zc. geheil. 241, 30. ber Glaub. ift im tägl. Opfer vorgebilb. 256, 36 f. 38. David, f. Exemp. f. ben Raif. 47. mar arm geg. Saul u. wurde boch Rönig 394, 46. f. Beruf zum Königreiche 281, 49. f. Kriegführen u. Regieren ein beil. Wert 120, 70. war im Fürftenstand und Reichth. ohne Günbe 216, 61. war (geiftl.) arm bei Gewalt und Königr. 281, 46.

Ihm halt Mathan f. Sunde vor 176, 56. feine Strafe 196, 58. 64. verdient ba= burch nicht Bergebung ber Sünde 176, 56. bereut u. betennt f. Sunde 97, 58. 176, 56. 276, 25. Unterschied zw. seiner u. Sauls Rene 172, 36 f. Gewißensangst. 171, 31. 195, 52 f. bag tein Mensch vor Gott besteb.

tonne 116, 40. 205. 321.

Er ruhmt fein Derdienst nicht 97, 58. 142, 205. bittet Gott nicht mit ihm ins Gericht zu geh. 116, 40. 47. 205. 150. 321. um Bergeb. auch b. verborg. Fehl. 166. 321, 65. um Schut für f. Sache 116, 40. 205. verläßt sich auf Gnade u. Barmberz. 97, 58. 176, 56. bankt Gott für f. Erschaff. 581, 36. in f. Gebet stimmt S. Laurent. ein 150 o.

Decke Mofis b. i. d. Wahn v. auf. Gesetzerf. u. Gerecht. wird abgethan burch b. Glauben an Chrift. 111, 12 ff. 640, 1. hängt allen Mensch, vor d. Augen 534, 8. 635, 10. Dekalogus bem ift e. Berheißung beigefügt **135**, 149.

Decretalen lehren weltl. Sändel u. Gerichte, bann Cerem. u. Narrenwerk, aber nichts von Christo 308, 14. selbst bavon hab. b. Pabste bispenfirt 157, 23.

Decret ber Apostel vom Blutegen 2c. 68, 66. Deeretum Gratiani bezeugt, daß in ber Kirche Gute n. Boje 153, 11. 154. o.

Demuth faliches Borgeben b. Monche 61. felbsterwählte in menschl. Satzung. 160, 35. bazu führt die 5. Bitte 479, 90. Beispiel

Marias 227, 27. Deutschland hat Gerichte zu erwarten 297, 11. bessen Bisch, sucht sich b. Papst unterth. zu mach. 335, 35. Deutschl, zu verderben hindert den Teusel das Gebet der Frommen **467**, 31.

Diaconen in b. ersten Kirche waren ebel. 49. empf. bas Sacram, nach b. Brieft. 53. 38. wählt. unter sich den Archidiacon 340, 62. sie zu bestellen hat die Rirche Gott. Befehl 203, 12. follen die symbolischen Bücher fleißig

lesen 786.

Diana, Beschütz. b. Schwang. 388, 18. Dieb ift, wer fremb Gut inne hat 199, 72. voll D. ift die Welt 428, 228. ihr Haupt

ift ber b. Stuhl 428, 230.

Dienen wie Gott zu bienen 357, 2. 451, 19. tann man nicht bei ber Werklehre 143. nicht im Zweifel an Bergebung ber Gunben 183, 89. Diener bes Worts verwalten ihr Amt an Chrifii Statt 162, 47. haben feine Gewalt üb. d. Kirche 330, 11. ihre Würdigkeit ober Unwilrdigfeit macht bas Sacrament nicht 649. 16. 19. 24 f. 32. 74. 89. (539, 3.) ihr Beispiel in ber Berfolgung 699, 10. 786. G. Rirchendiener.

Dienste ber Liebe sind g. Werke 120, 72. Diogenes so heil. als b. Mönche 281, 46. Dionysius Buch ift untergeschob. 342, 71.

Dispensationen vertauft b. Babft um Gelb 157, 23. von viel. noth. Gefetz., aber nicht bom Coelibat 245, 55. erfordern die Men-ichensatz. ohn Ende 211, 27.

Doctores sollen die symbol. Blicher sleißig lesen 786. untreue D. sind d. Widers. 108 f.

Dominicaner f. Predigermonche.

Dominicus that sich von d. Leuten, die beil. Schrift zu lesen 123, 90.

Donatisten werd. verworf. 40. 158, 29. 49. Donnerart Gottes ift bas Gesetz 312, 2. Dornenkrone Christi, beren geistige Bebeutung

**334**, 32.

Drache b. alte, ift b. Teufel 322, 9. Drachenschwang voll Abgött. ift b. papift.

Messe 302. 11.

Dreicinigkeit, Dreifaltigkeit 30, 3 ff. 17 ff. 24 ff. 38. 77. 299. ber Art. bavon ift b. größte Geheimnis 681, 33. Die ganze Dreif. weift auf Chrift. 718, 66. Zeugnis geg. Die Läugner berf. 561. 730.

Orohungen bes Gesetzes 391, 29 ff. 57. 322 ff. Endzweck 311, 1. Drohung gottlofer Lehrer hat b. Kirche 156, 22.

Dulden foll einer bes anbern Reble 126. 111.

Chenbild Gottes 80, 17 ff. 576, 10. bazu waren b. erst. Melt. erschaff. 536, 2. 766, 15. ist verloren 570, 10. Ebenb. Christi wird erneuert burch Rreng u. Leib. in b. Auserm. 714, 48.

Editein ift Chriftus 128, 118.

The first of the f 4 f. ein Bild ber Gemeinsch. Christi u. ber Kirche 767, 16. ein nöthiger Stand 424, 211 f. hat Gottes Gebot und Berheiß. 204, 14. ihn segnet u. ehrt Gott 424, 206 f. 766, 15 f. auf ihn hat Gott ein Krenz gelegt 766, 14. besiehlt ihn in Ehren zu halt. 50. 424, 207. eben fo bie weltl. Gefete. 30. 424, 201. etelt so bet ibetit. Selege, auch b. Heib. 50. er beruht auf natürsichem Rechte 237, 9, 11. ift bester als ber Klosterstand 764, 3. boch ist er tein Sacram. 204, 14 f. die Jungfrauschaft ist eine höh. Gabe 242, 38. 69. doch rechtsert. web. diese noch jener 247, 69. Aufgebot 763, 1. 6.

Wogu Gott d. Ebe eingeset 424, 207 ff. Unzucht zu vermeid. 49. 239, 7. 19. 23. 29. baburch foll unferer Schwacht, geholfen werb. 239, 16. die nicht vermög, ohne She zu bleiben, foll. ehelich werden 59. 238, 14. 16. 19. das Evang. stößt ihn nicht um 42, (213, 43.) er soll frei sein 246, 61. 324, 3. vielmehr gebot. als verbot. werb. 245, 55. bem jungen Volk soll man Luft bazu machen 426, 217. so bei ben Israel. 423, 201. nicht bie Che, fonb. Unzucht 2c. verbeut Gott. Gef. 242, 35. Pflichten ber Che 423 ff. 765, 11 ff. von ber Keuschheit barin 243, 43. ihn veracht. die Papist. 244, 47. 425, 213. viele Reger 243, 45. haben manche verlagen um

bes Rlosterleb. will. 62, 56.

Ehe verbieten ift Teufels Lehre 51. 245, 58. 63. ein Zeich. bes Antichrifts 240, 25. ift unrecht 239, 22. Die vollzog. Che gu gerreißen, ift wib. b. Schrift u. die Canon. 246, 63. 71. auch ber Priefter 50. 239, 23. berer bie aus Rlöstern gegangen 60. Che awisch. Gevatt. nicht verbot. 343, 78. besgl. bes unschuldig, geschieden. Theils bas. Beimliche Chen find ungültig baf.

Dom Cheftand der Priefter 49. 235. 324. 343, 78. verbiet. (zerreißt) ber Pabst n. bie Bisch. 50. 51. 68, 70. 235. sou Reterei fein 247, 67. gründet sich auf Got-tes Orbn. u. b. natürl. Recht 237, 7. 9.

Chebruch verb. Gott. Gef. 242, 35. 355. 382. schließt vom Sacram. aus 165, 61. baburch wird ber h. Geift verloren 533, 19. wird jett beinahe ohne Strafe gebulb. 245, 54. straften die bischöft. Officiale oft an Unschuld. 343, 75. wird burch ben Coelibat vermehrt 49, 1 ff. 235.
Sbegerichte sollen vom Sintommen ber Bi-

ichofe bestellt werben 344, 80.

Cheleute, ihr Beruf ift ein gut. göttl. Bert 210, 25. ihre Pflicht geg. einanb. 355. 370. 423. 763. geg. Kind. u. Gefinde 210, 25. Chelich werden ift beger benn brennen 49, 4. 238, 16. den Ebel. war im A. T. erlaubt sich zu scheiben 440, 295. 305. im N. T. verbot. 442, 306.

Chelose fonnen b. Evang. leichter lehren u. lernen 242, 40. reiner als viele berf. waren bie Erzväter 247, 64. die unrein. ehelosen Briefter foll. reine ebel. Br. werben 247, 66. Selosigkeit der Priester (Coelibat) war vor Alters nicht 49, 10 ff. 18. 247, 67. ist ein Menschengesetz 240, 25. 56. hat Pabst Pius II. gemisbill. 50. wurde mit Gewalt eingeführt 49 f. mit Ungerecht. aufrecht erhalten 240, 25. 70. (246, 59.) mit bem Schein ber Geistlichkeit vertheib. 62. 235, 1. 5. 8. 10. 15. 18. 24. 26 ff. 41. 67. 425, 214. übermäß. gelobt 62. 244, 47. hat viel Arges veranlaßt 29 f. 244, 47. 51. 70. 290 f. 338, 48. 425, 213 f. cainische Mörberei bervorgebracht 245, 58. barüber klagen felbst Bisch., Canon. 2c. 244, 52. ber Pabst will nicht ba= von dispens 245, 55. ift wider Gottes Wort n. Gebot 425, 213. wid. göttl. n. natürl. Rechte, d. Canon. n. Concil. 50. 236, 6 f. 9. 14. 23. 60. ist nicht die rechte Reinigkeit 242, 35. verdient nicht Rechtfert. noch Bergebung b. Sünd. 242, 36. 39 f. barum nicht barein zu willigen 244, 51. 324, 3.

Chemanner wie Abr., Jatob 2c. find reiner, als Chelofe 242, 35. Pflichten berf. 370. 766.

Chefachen gebor. nach pabfil. Recht vor b. for. eccl. eigentl. aber vor b. weltl. Obrigk. 64, 29. 343, 77. die Gewalt b. Bisch. barin beruht auf menschl. Rechte 64, 29. darin haben Bischöfe u. Babfte viel Unbill, geboten 343, 78. darum hat man ihnen nicht zu ge-horchen 343, 77 f. darin wird oft Gottes Name gemisbr. 395, 53. 68.

Chescheidungen waren im A. T. erlaubt, im N. T. verboten 440, 295. 305 f. nach dens. kann ber unschuld. Theil wieder heirath. 343, 78. Irrthum ber Wiebertäufer 560,

19. 728. 24.

Chemeiber nehmen die Priefter nach Gott.

Orb. 49. foll jeber haben 238, 14. 63. 282, 51. ihre Bflichten 370. 766.

**Chrbarkeit** äußerl. steht einigermaß. in b. Mensch. Bermög. 43, 1 f. 91, 22 f. 110, 9. 218, 70. 594, 26. wie die Philos. davon reden 85. ift alles Lobes werth 91, 23. lieblicher als ber Morg. u. Abenbstern 91, 23. wird geschwächt durch b. Lehre, daß g. Werke

igablich 632, 39. Ehre Gottes betrifft bas 1. Gebot 110, 10. 276, 25. 27. welches bie rechte 388, 16. gibt ber Glaube 140, 188. Die rechte Erklär. des Art. v. d. Gnadenwahl 556, 15. 723, 87. von d. Erbfünde 574, 3. von b. Rechtfert. 616, 30. zur Spre Gottes arbeit. b. Heil. 147, 243. mußen g. Werfe geschehen 200, 77. 627, 12. sollen Kön. u. Hürst. ihre Macht gebr. 339, 54. b. Kinder erzogen werd. 400, 75.

Ehre Chrifti foll man nicht ben Werten geben 119, 61. 83. 143. 148. 196. 220. 81. 529, 10. 616, 30. nicht b. Amosen 135, 156. nicht b. Menschenfat. 194, 47 f. nicht ben Heiligen 224, 14. 305, 26. fie wird verherrl. burch b. Lehre von b. Glaubensgerecht. 137, 164. daß er ber Mittl. u. Berfohn, jei 114, 33. 139, 178. burch die Bertheid. ber Wahrheit 220, 83. barauf seben die Evangel. 126, 109. barauf tommt es in diesem Streit an 114, 35. fie wird verbunkelt burch b. Lehre vom merito congr. 142, 203. geraubt burch felbsterm. Gottes-bienste 121, 83. 92. 94. 207, 9. 18. 337, 44. burch Rloftergelübbe u. Moncherei 273, 11.

Bu Ehren wird Gott ben Beilig. feten 148, 246. dreierlei Ehe gebührt ihnen 223, 4 ff. (224, 14. 305, 26.) bavon red. b. Wibers. nichts 223, 7. in Ehren Aeltern u. herren zu halt. 354, 8. 491, 38. bie Ehre des Nächsten schirmt b. 8. Gebot 432. Ehren soll m. die Heil., nicht aber anrufen 223, 2. 4. foll m. Bater u. Mutter 354.

382. jeder fein Gemahl 355, 12.

Gibe aufgelegte thun ist nicht Silnbe 42. 215, 53. in welchen Fällen 398, 65 ff. Grrth. b. Wiebertauf. 559, 15. 728, 20. 5. Eib soll nicht ein Band zur Sinde sein 61, 40. von salsch. Eid. auf Gott. Nam. besonders in Ehesach. 395, 53. mit s. eig. Eid. lodt uns Gott zu sich 184, 94. betheuert er d. Erwählung 556, 13.

Eidespflichten burch schreckl., bindet b. Pabst

an sich 339, 55.
Eiferer ein starter ist Gott 391, 30. 445.
Eigenschaften ber Naturen in Christo, von gegenseit. Mitth. bers. 544, 1 st. 34. 676, 12. 17 st. 37. 46 st. 71. 735 st. 750. in Bez. auf bas h. Abenbm. 547, 17. 647, 4. 680, 28. ber göttl. Ratur 545, 7. 676, 9. 55. ber menicht. 545, 8. 666, 91. 676,

10. jebe Natur behält ihre wesentl. Eig. 545, 6. 28. 675, 4 8. 11. 19. 32. 36. 62 f. 733. 735 f. Ketz. b. Reftorius 547, 18. b. Panlus v. Samoi. 677, 16. Eigensinn ift wider die driftliche Liebe 129 o.

Eigenthum befiten ift nicht Gunbe 42. mogen Chriften u. Priefter 162, 50. 215, 53. ist göttl. n. weltt. Ordnung 163, 50.
ohne Eig. sein ist nicht driftl. Bolltommenheit 216, 61. 281, 45 f. die Mönche
rühmten es sür Heiligkeit 217, 63. desgl.
Williss 217, 63. die Wiedertäuser 560. 728.
Eigenth. Christi sollen wir alle sein 358, 4. 453, 30.

Eingießung (infusio) ber Gnabe 101, 79.

ber Liebe 529. 15. 623, 62.

Einhestig foll m. nicht mit ben. sein, bie unrechte Lehre führ. 337, 42. einhell. Erklar.

bes Gl. 518, 6.

Einigkeit, bazu ermahnt Paul. 124, 101. wird erhalten burch die Liebe 126, 111. 122. 457, 51. um berf. willen muß m. einand. viel vergeben 127, 114 Einigk foll nicht mit Berläugn. ber Wahrheit gesucht werben 724, 95 f. auf Einigkeit ber Bischie in Lehre, Glauben, Sacrament, Gebet, Werken ber Liebe beruht ber Wohlstand b. Kirche 308, 9. barum zu beten 557, 23. Ginigt. ber Kirche 40, 2. 457, 51. s. Kirche.

Einsetzung ber Gnabenzeichen u. Sacram, ist mit beutl. Worten gesch. 657, 50. sind freundl. liebl. Worte 509, 65 f. Eins. Worte

. Abendm.

Einfiedler u. Mönche hab. die Türk. auch 276, 27. vollkomm. als fie waren Abr., Dav., Dan. 2c. 216, 61. ber Schust. zu Mex. 279, 38.

68. ber h. Dreieinigkeit 622, 54. Christi 530, 16. bes h. Geistes 532, 15. 19. 719, 73. ber wesentl. Gerecht. Gottes 622, 54. Gott selbert. nicht bloß feine Gaben, wohnt in ben Gläub. 530, 18. 624, 65. folgt auf die Rechtfert. **622**, 54.

Gifen glühendes, Gleichnis bab. zu Erklär. b. communic. idiom. 678, 18. 64. 66. 749.

Gifenach 270, 1. Efel am Borte Gottes 404, 99.

Eleemosynae fürstl. 134, 143. f. Almosen.

Element, b. sichtb. Zeich, wird burch Gott. Wort zum Sacram. 320, 1. 361, 2. 487, 18. 500, 10. bie Elem. bes Brots u. Weins burch b. Einsetzung8=Worte geheil. 665, 82. find nicht anzubeten 543, 40. 674, 126. Elendus ift nöthig 572, 14. Eli Kinder 233, 10 f. Elias 270, 99.

Elisa u. Elisaeus u. a. Broph. haben b.

Beift nur burch b. mündl. Wort bekommen

Empfangnis ber Mensch ift fünbig 579, 28. baburch wird bie Erbfünde fortgepflanzt 575, 7. Christi 677, 13. 26. f. Christus.

575, 7. Christi 677, 13. 26. s. Christus. Empsindung des Glaub., dom Mangel ders. 600, 47. 56. 719, 74.
Ende des Glaub. 146, 233. des Geset, ist Christus 92, 30. 149, 251. der Kirchengebete 150, 264. um ein sel. Ende zu bitten 361, 26. um Stärk des Glaub. 359, 11. am letzten Ende das Bertr. auf Werke vergebl. 113, 30. wird jeder wünsch, im Bekennt. des recht. Glaub. zu sterb. 221, 84. dis an d. Ende der Welt bleibt die christl. Rirche 361, 20.

Engel ob sie für uns bitten 224, 8. 305, 26. sind nicht anzurusen 2c. 305, 26. können nicht Art. des Gland. stellen 303, 15. selbst ihnen will der Kabst gebieten 308, 13. einem feurigen Engel gleich mar Johannes

**317**, 30.

Engelsgeiftlichkeit ber Mönche 61.

Enfratiten 243, 45. 50.

Erwois Gebrauch des W. bei b. Kirchenvät.

Enthusiasmus ift bas Pabsithum 321, 4. 9. stedt in Abam u. seinen Kind. 322, 9. ift aller Retz. Urspr. bas.

Enthufiaften wer folde find 321. 525, 13. alte und neue 588, 4. warten auf Erleucht. milfig an dunk. Orten sitzend 203, 13. erwart. den h. Geist durch eig. Bereit 203, 13. 321, 3. Bekehr. Erleucht. ohne Mittel 525, 13. 588, 4. 80. verdamm. das äußers. Wort 322, 6. scheiden zw. Wort u. Geif 321, 3. misbrauch. die Lehre vom menschl. Unvermögen 599, 46. bazu machte ber Teuf. Abam u. Eva 322, 5. Entschuldigen soll m. b. Nächst. 355, 16.

Ephefus f. Concilium. Epikur 93, 35. Epikurer 673, 123. epikur. Leben 555, 9. 632, 39. Entelwein ber Philof. 129, 122. ber menschl.

Auffätze ift noth. 68, 64.

Epistel an b. Kömer wie zu verst. hinsicht. der Gnadenwahl 555, 11. 711, 33. Luthers Borrede dazu von gut. Werken 626, 10. Epiphanius von der Feier des Ostersest. 161, 42. klagt über d. Enkratit. 243, 45. will die Rahl der Messen beschränken 249, 8. von d. Aerius Kegerei 269, 96. Zeugenisse von Christo 738. 745. 749. 752.

Erbe das, kann nicht durchs Gef. erlangt w. 94, 42. ist ein Bat. s. Sohn nicht aus Berdienst schuld. 148, 245. des Nächsten begehren verbot. 356, 18. um dess. willen viele in Klöst. gestoß. 272, 9. Erbe des Kaiserth. will. d. Pabst s. 335,

35. Rur Gottes Erben tonnen gute Berte thun 148, 247. bes ew. Lebens werben wir

burch Gott. Gnabe 362, 10.

Erbfall gibt Anlag zu Saber 441, 301. Erbgerechtigkeit hat Abam verlor. 579, 27. Mangel berf. burch b. Erbjünde 576, 10. Erbjammer ift bie Erbfünde 80.

Erbluft f. Erbstünde. Erbpflicht ber Erbfünde 83, 35. Erbfünde 38. 77. 310. 519. 573. 781, 16. was sie sei oder nicht sei, ist zu wiß. sehr noth. 83, 33. wer fie nicht erkennt, fich nicht nach Chrifti Gnabe baf. bie Bernunft fennt fie nicht 310, 3. 575, 8. 60. 62. was Paulus dav. lehrt 84, 39. Augustinus u. die alt. Lehr. 82, 27. 36. die neuern, bes. d. Schol. 82, 27. Luther 83, 35. 522, 20. 574, 4 ss. 51.

Die Erbfunde ift fein adiaph. 84, 41. nicht eine bloge Laft 2c. 84, 38. ein leibl. Berberb. 81, 25. reatus ob. frembe Schuld 520, 11. 577, 17. äußerl. gering. Fleck. ob. Makel 521, 14. 577, 21. äußerl. hin-bern. oder Mangel an Kräften 521, 15. 577, 22. etw. wesentliches in der Rat. ober ber Substang bes Mensch. 521, 17. 19. 574, 1 ff. 577, 18. 26. 28. 55. d. Actualfünde

fetbst 522, 21. Sie ift eine angeborene Seuche 38. 79, 6. 587, 62. Mangel ber anerschaff. Berecht. 80, 15. 23 f. 26 f. 576, 10. angeborne böse Lust 81, 24 f. 27. 576, 11. aus bief. beib. Studen besteht fie 82, 27. tief. Berberben ber Nat. 310, 3. 520, 8. 574. 1 f. 11. 30. 52. 60. boch etw. von b. Nat. bes M. Berfchied. 519, 2 f. 580, 33. 47. ber höhern u. nieb. Kräfte 81, 23. 25. 586, 60. bas Geset in b. Glieb. 83, 36. Wurzel u. Brunnquell b. Sünde 575, 5. wirkliche Sünde 38. 84, 38 ff. 577, 19. die Hauptfünde 310, 1. 575, 5. ein geistlicher Aussatz 575, 6. 33. eine große Tobesiculb vor Gott 85. macht uns zu Kind. des Jorns 576, 9. 19. wiefern sie Matur- ob. Personsinde zu nennen 574, 1. 53. wie überhaupt davon zu reben 584, 51 ff. bef. in Betr. b. Worte accid. u. subst. 585,

Sie kommt nicht von Gott, sonbern vom Teufel 44. 575, 7. 38 ff. Sie ist aus Abams Hall entsp. 38. 78. 81, 24. 310, 1. 520, 8. 574, 1. 11. 588, 5. wird durch die Empfäng. sortgepst. 575, 7. 781, 16. macht d. Menschen verdammt. 38. 84, 38 ff. jum Guten gang unvermöglich 578, 23 ff. ihre Strafe 85, 46 f. 577, 13. 19. ihre Früchte 310, 2. 312, 4. 589, 7. Chriftus

hat fie nicht angenomm. 582, 43 ff.

Das Opfer fur die Erbfunde ift all. ber Tod Christi 52. sie wird um Christi will. nicht zugerech. 85, 45. 577, 14. ihre Schuld wird durch die Taufe weggenommen 83, 35. boch bleibt das Materiale derf. die bose Lust auch nach b. Taufe 83, 35. ihre Wirkung. bleiben, bis wir burch b. h. Geift wiedergeb. w. 83 o. sie wird ausgetrieb. burch ben Schreck. ber Reue 174, 46. burch bie Trübsale 196, 55. burch b. Wirf. bes h. Geist getöbt. 85, 45. in ber Aufersteh, ganz ausgeschieb. 583, 46. boch erft in jen. Leben volltomm. 577, 14. Irrthum. gegen d. Art. 78, 5 ff. 310,

4 ff. 519, 1. 11 ff. 577, 17 ff. 26 ff. 48. 783, 38. (559, 6. 8. 727, 11. 13.) sind pelegian. und manicaeische 574, 3. 16 ff. 26 ff. 48. der neu. Manich. lästerl. Reden 583, 45. Erde hat Gott geschaffen 111, 14. 299. 357. 383. 450 ff. auf Erben soll Gottes Wille geschehen 359. 383. 472 ff. icon empfang. bie Chriften b. em. Güter 154, 15. fängt an u. mehrt b. h. Beift die Beiligung 459, 59. gu lösen u. zu binden haben die Schliffel Macht 201, 79. muß allezeit eine drifft. Kirche sein 153, 9. über bie ganze Erbe ist bie Kirche zerstreut 153, 10. so boch ber himmel über b. Erbe ift, Chriftus und ber Glaube über bie Werte zu feten 136, 159.

Greignis ein fünft. ift Object ber Hoffnung

140, 191.

Gremit f. Ginfiedler.

Erfahrung bes göttl. Borns 116, 40. lehrt, wie schwer ber Glaube 146, 229. geiftliche

Erf. Luthers 399, 72.

Erfüllung bes Gesetzes 109 ff. tann allein Christo zugeschrieben werben 113. 25. nicht uns 141 o. ist uns unmögl. 445, 316. barum foll man beten 462, 2. rühmen die Monche bon fich 276. lehren überh. die Papisten 525. 42. 607, 79.

Ergreifen muß man die göttliche Zusage wie einen Zweig im Strom 143 m.; Die göttliche Barmherzig. 142, 203. Chriftum burch ben

Glauben 140, 187. 144 o.

Erhalten werd, die Gewißen in all. Anfecht. und Todesängsten all. burch die Lehre von ber Glaubensgerecht. 143 m. im recht. Glauben erhält b. h. Geift 358, 6. 708, 17. in Kreuz und Ansecht. 708, 20. in Gott bis ans Ende 359, 11. in ber Versuch. 360, 18. erhalten wird die Seligt. nicht burch Werke 630, 30 f. 35. Leib u. Leben erhalt Gott 357, 2. 450, 13. 19. 581, 38. erhalt fein Wort 717, 61. Erhöhung Christi, Stand ber 546, 15. 560, 21. 679, 26. 64 f. 67 ff. 780, 10. 30.

Erhörung (bes Gebets, f. auch Gebet) hat ber Bater im S. verheißen 361, 21. 465, 19. 32. 119. Chriftus feiner Rirche 153, 9. widerfährt uns durch Christum (nicht durch die Seil.) 111, 18. 212. 225, 18. davon überzeugt uns ber h. Geist burch ben Glauben 95.

146, 229. 218, 72. 596, 31. bes find gewis, bie burch Christum versöhnt find 112. nicht bei der Werklehre 143 o. nicht im Zweisel an Gottes Gnabe 183, 89. 466, 12. 121. erfuhr Augustinus in b. Krankh. 229, 36.

Erinnerung nöthige, wegen der Gnabenwahl

**715**, 52.

Erkenntnis Gottes gehört zum göttl. Eben= bilbe 81, 18. hatten auch bie Heiben 638, 22. wurde in Israel erhalten 120, 70. gibt Gott burch ben h. Geift 592, 16. aus bem Evang. 638, 22. machft unter b. Schred. b. Gewiß. 146, 230. ift ber beste Trost in Anfecht. 97, 60. die Gnadenwahl hat Gott feiner Erkennt.

borbehalten 715, 52. 64.

Erkenntnis Chrifti, was fie ift 95, 46. 105, 101. ift ber Grund ber Kirche 155, 20. haben die recht. Glieber berf. 153, 8. beruht auf der Lehre vom rechtfert. Glauben 167, 3. gibt Gott burch die Predigt 2c. 588, 4. bazu bas beil. Abendmahl eingesett 264, 72. die driffl Feste 161, 40. wird gehind, durch die Tradit. 56, 16. durch die Pred. von menschl. Berdienst unterdrikkt 85. durch erdicht. Heisligt. 244, 46. ausgetist durch d. Anruf. d. Heiligen 228, 34. 305, 25. haben d. Berf. der Confut. nicht 151, 277. war im Pabsith. nicht 456, 43. boch bei etlich. Frommen 151, 271. burch Erf. Christi werben unf. Bergen getröftet 250, 12. ohne fie kann niemand bas Gefetz halten 110, 5. alle Erk. hatte Chriftus auch als Menich 691, 74.

Irrth. der Schwenkfeld. 729, 30.

Erkenntnis bes rechtfert. Glaubens ift

nothwendig 151, 266.

Erk. ber Günde kommt aus bem Gefetz 536, 1. 637, 17. 640, 1. boch bie rechte nur aus dem Edang. 534, 8. 634, 9. 10. 24. dazu lockt Christius 723, 89. dazu weist Paulus, ehe er von der Gnadenwahl redet 555, 11.

Erlagung ber Strafe, wie zu erlangen 134, 146. nicht burch Messehalten ex op. op. 250,

9. 11.

**Erleuchtung** wirft ber heil. Geist 154, 14. 277, 27. 358, 6. 456, 42. 598, 40. burch b. Wort 710, 29. 34 40. bor berselb. ift ber Mensch geistl. tobt 594, 24. 42. 58. erwarten bie Wiedertäufer (Enthus.) ohne bie Predigt 203, 13. 525, 13. 607, 80. die Schwentfeld. **729**, 30.

Erlofer ift Christus allein 94, 40. 139, 185. 452 ff. 454, 31. nach beiben Raturen 684, 47. 93. als solchen erkennen wir ihn im Wort

bes Evangeliums 612, 11.

Erlösung 449, 6 f. 452 ff. unf. Erlös. ift Chriftus 139, 185. bas Amt u. Wert Christi 300. 320, 4. haben wir durch das Blut Christi 135, 152. 300, 3.

Erlosung von Sunden ift reichlich bei

Gott 313, 8. vom Uebel 361, 19 f. 383.

Erneuerung ift nothwendig 124, 98. Bab ber Ern. die Tanfe 362, 10. 623, 19. ge-schieht durch den h. Geift 138, 172. 153, 8. 196, 55. 605, 65. 71. wirkt Christins durch seinen Geist 152, 5. ist eine Wohlthat Christi durch seinen Geist 615, 28. wird dem Glauben angesangen 530, 7. nicht durch den Liebe 128, 121. durch Triibfale 196, 55. fie gehort gur Betehr. 174, 46. boch nicht gu unserer Gerecht. vor Gott 530, 21. 618, 39. besteht in ber Liebe Gottes u. b. Rächft. 530. 19. ihr Anfang nicht bloß bie Rechtfert. 115. 40. ift von ber Rechtfert. zu untersch. 528, 8. 613, 18. 28. 35. 41. barunter oft b. Wieber= geburt verstanden 614, 21. daraus folgen die Früchte guter Werke 619, 41. ift in biesem Leben unvolltommen 614, 22 f. 32. macht felig 136, 157. eine Auferstehung von ben Todten 196, 56.

Erniedrigung Chrifti Stand ber, war eine Entäuß. der göttlich. Majestät 546, 16. 680, 26. doch darin auch geoffenbaret 679, 25. Ernst Gottes zeigt das Geset 110, 7. zeigt Gott, wie an den Jud. 716, 58. sibht das Geset.

wißen 171, 32. Ernft ift es Gott mit bem Gnabenruf 557, 18. Christo mit f. Einlab. **554**, 8.

Erscheinungen ber Berftorbenen 303, 16. Erschrecken bas, vor Gottes Zorn ift bas 1. Stild ber Buße 173, 44. 46. Erstgeborner von d. Todt. ift Christus 734.

Erftictes zu egen, verboten bie Apostel 65, 32. **68**, 65.

Erstling ber Kirche ift Christus 740. Erftlinge ber Rreat. find b. Kind. Gott. 130, 126. Erftl. b. Felbfruchte waren Dantopfer 252, 21. Erftlinge bes Beiftes 115, 40. 604, 68. Ertödtung (f. Kasteiung) wahre ist b. Kreuz ber Chriften 57, 32. 213, 45. bezeichnet bie Schrecken ber Rene 174, 46. folgt ber mabren Reue und Buße 191, 34. nannten bie Bater auch d. Satisfact. 199, 71. Ert. ber böf. Lust ist Keinigk. bes Herz. 242, 35. baburch bie Wiebergeb. 195, 51. bes Fleisches sind gute Werke 120, 72. auch leibl. Uebungen 214, 46. foll allezeit geschehen 214, 47. murbe burch bas Schlacht. ber Opfer vorgebilbet 256, 34. verbot Jovinian 57, 30. Ermäßlung Gnabenwahl, Präbest. 553.

Erwählung Gnabenwahl, Brabeft. 553. 704. 781. ift eine Urfache unf. Seligt. 554, 5. 705, 8. ift Gottes Berordn. jur Geligt. 554, 5. 705, 5. barum praedest. u. praescient. zu untersch. 554, 2 f. 704, 3 f. ift von Emigt. gesch. 556, 13. 714, 44 ff. 66. es ist Gott Ernst bamit 557, 18. 710, 29. 34. 78. 83. von Christo verkünd. 718, 67. gründet sich auf Christi Berdienst, nicht auf

unsere Frömmigkeit 554, 7. 13. 20. 720, 75. 87. treibt gur Bufe 556, 14. 719, 71 f. Troft aus dieser Lehre 556, 13. 714, 45. 45 ff. Warnung 556, 16. 712, 39. 51. gibt weder zur Kleinmüth. noch Frechheit Anlag 706, 10. 89. wie die Lehre dav. am besten zu faßen 554, 6. 10. 707, 13 ff. 25 ff. 87. besonders aus der Ep. an die Röm. 555, 11. 711, 33. 64. ber Bernunft barf man babei nicht folgen 555, 9. 16. 709, 26. fie foll nicht in dem beimlichen Rath Gottes erforscht 554, 5. 707, 13. 64. nicht außer, fondern in Christo betrachtet werden 555, 10. 707, Brrthumer in bem Art. 556, 16 ff. 706, 9 ff. 34 f. 88. 91. 783, 39 ff.
Crwedung burch ben Glaub. ift bas anbere Stück ber Buße 174, 46.
Grzählung ber Sünben f. Beichte.

Erzbischof von Manna 50. Erziehung gelehrt. Leute, bazu find b. Kirchen= güter zu verwenden 344, 80. der Kinder . Kinderzucht

Epen u. Trinten gibt Gott 360, 14. 476, 76. bes Leibs u. Bluts Chrifti nicht allein geist., sond. auch mündt. 540, 15. 26. 660, 61 ff. 118. 779, 5. was es nütze 365, 5 ff. Guchariftie nennen die Bater die Meffe 263, Eunomianer 38. [66. 76. Europa zerrüttet burch bie Anmagung bes Babstes 334, 34 f.

Eufebius Zeugnis von Chrifto 737. Eufebius Emiffen, besgl. 744. Euftathius besgl. 743. Eutyches Ketzeri 547, 18. 21. 695, 89. Evangelischen bie, lehren nichts Neues 83, 32. 50. 142, 204. nichts wider b. b. Schrift 69, 5. 83. nichts wider die kathol. Kirche 48. 69, 5. 83. ganken nicht um Worte, sol. 147, 241. 257. geben nicht Anlaß im bas Höchste 147, 241. 257. geben nicht Anlaß zu Ungehorf. und Spalt. 245, 59. 290, 22 ff. sind keine Ketzer 47. haben keine Frende an Uneinigk. 75, 16. 183, 90. 290. werd, barin verläumd. 296, 8. trennen sich ungerne 337, 42. begehren nicht ben Nachtheil b. Bisch. 68, 71. wollen sich ihre Orbinat. gefall. laß. 205, 24 f. 323, 1 ff. bas Kirchenreg. erhalt. helfen 205, 24. 28. unterscheiben geistl. und weltl. Reg. 64, 18. preisen b. Predigtamt höher benn b. Wiberf. 100, 73. widersprechen nur ber Tyrannei b. Bijch. 206, 28. halten es nicht mit b. Donat. n. Bicliff. 158, 29. verhilt. die Einreißung gottloser Lehre 69, 5. ihr Bekennt. ist die Augsb. Conf. 70. ist göttl., chriftl., fromm, kathol. 47, 256, 26. ihre Sache ist die der ganzen Chriftenheit und belanget Chriftum 183, 90. sie haben Zeugnis v. gottesfürcht. Leuten 76, 18. auf biese berufen fie sich 143. 169. besond. auf die Schrift und die Bäter 118, 50. 268. begehr. Abschrift ber Confut. 73, erbieten fich zu weiterem Bericht

Warum fie etliche Tradit, abgeschafft 212, 37. behalten die Universalceremon. bei 159, 33. 212, 38. 49 f. auch äußerl. Ornamente 258, 45. haben die Meffe nicht abgethan 51. 53. 159, 33. 248, 1. 41. 3mar die Messe s. Lobten, nicht aber d. Gebet sür sie 269, 94. ihr Abendum. ist eher ein juge saerif. zu nennen, als das d. Papist. 259, 49. ihre Lehre von Beichte u. Abendum. 163 ff. zwingen niem. zum Sacram. 165, 62. niem. gur Dhrenbeichte 166, 65. boch geht bei ihnen bas Bolf gerne jum Sacrament, nachdem es verhört 2c. ist 213.

Bei ihnen wird der Katech. Unterr, sleiß, getrieb. 212, 41. von b. nöth. Stild. christl. Lehre gepredigt 213, 43. sie lehren recht vom Gehors, gegen dies. 213, 43. 65. recht vom Gang. 75, 15. von der Kirche 151, 279. 153, 7. von d. Erhstinde 83, 32. von ber Buge 318, 39. von äuß. Frömmigt. 91, 22. von Glauben und Werken 42, 19. 119, 64. 73. 80. von d. Liebe u. Gefetzeserfüll. 108, 111. 109, 1 ff. 15. 19. 93. 98. von g. Werken 112, 19. 222, 92. welche sie lob. u. exford. 112, 19. 80. 93. 232. vers dam. die falsche Lehre davon 121, 83. von ber driftl. Bollkommenheit 146, 232. von ber christl. Freiheit 214, 51. von weltlichen Ordnungen und Rechten 286, 2.

Sie geben Chrifto feine Ehre 123, 93 109. 193. 150 o. wollen um feinetwill. gerne leiben 75. werden um feinetwillen verbammt 157, 25. befehlen ihm ihre Sache 76, 19. lehren, daß Gnade und Vergebung nicht aus b. Werken sei, daß nicht die Werke, sondern nur b. Mittl. Chrift. bem Born Gottes entgegenzuseten 193, 93. darum weisen fie bom Gefetz auf bas Evang. 140, 192. 180, 76. schreiben die Rechtfert. bem Glauben gu 123, 93. 109. 173. 192. 167, 3. fcbließen b. Ev. und die Sacram. nicht aus 100, 73. lebren nicht auf b. Heil., sondern auf Christi Berd. vertrauen 227, 29. 37 f. barum ift ihre Lehre frommen Berg. verständl. u. tröftl. 139, 182. f. Kirche, evangel.

Evangelium 180, 76. 319. 454, 33. 533. 633. bas erfte Evangelium 175, 53.

Loang. ift der and. Theil b. b. Schrift 87, 5. 175, 53. baburch erkennen wir Christ. 528, 6. es ist die göttliche Zusage 143. die Berheiß., Lehre, Predigt von Bergebung ber Sünden u. Rechtfert. burch Christum 39. 55. 87, 5. 43. 110. 121. 115, 38. 65. 101. 144. 166. 267. **16**8, 8. 35. 39. 55. 61. 73. **207**, 6. 216, 58. 275, 23. 54. 312, 4. 600, 50. 613, 16. 39. 635, 12 f. 27. lehrt Erlöf. von Sunbe, Bolle, Teufel 216, 60. bietet Chriftum Berjöhnung, Rechtfert., Seligkeit umsonst an 94, 44. 62. 135, 153. 246 s. 167, 2. 29. 76. 88. 253, 24. 273, 11. 13. 312. 1. 4 s. 529, 9. 593, 18. allen Menschen 709, 28. 37. jedoch die Bussert. empf. sie 634, 9. das der Kern des Evang. 273, 13. sein eigentl. Amt 319. ist eine Kraft Gottes zur Seligkeit 99, 67. 203, 11. 638, 22. verklind. die Gnadenwahl 555, 10. 13. 709, 28. 37. 89. desselb. Stimme ist die Abslant. 135, 150. 172, 39. 61. 185, 8. 321. 333. 24. es beruht auf der Berheisung der Gnade 148, 245. gehört zur Lehre von der Rechtfert. 100, 73. ohne dassemisen wir nichts von Christo 455, 38. müßen wir verzweiseln 90. 313, 7. es ist eine eigentl. Trosspredigt und fröhliche Botschaft 534, 7.

10. 634, 6. 12. 21. Brang. ermahnt, gebietet zu glauben 144 v. 125, 107. 215. 224. 165, 59. 76. 88. 637, 19. 718, 67. 781, 18. lehrt wie u. was der Mensch glauben soll zu seiner Rechtf. 138, 172. 534, 5. 601, 54. bas vermag feiner aus eigener Rraft 589, 9. 13. 599, 45. Ge= horsam gegen bas Evang. ift ber Glaube 140, 187. aber nicht der histor. 173, 45. das ist der höchst. Gottest. 140, 189. nur daburch kann man bestehen 143. 179, 73. 337, 44. Abr. alle Patr. und Heil. sind nur durch dass, selig worden 97, 57. 175, 54. 73. man muß es festhalten 149, 256. wie Paulus 699, 12. 703, 28 f. um bessen willen alles, auch bas Leben aufgeben 280, 41 f. Leiben übernehmen 511, 79. um beffen Ausbreit. bitten 471, 54. in den Unglaub. mirkt es nicht 666, 89. wer es nicht glaubt noch bort, ift tein Chrift 352, 22 f. 774, 5. 29. wer es ausschließt, ift ein Läfterer 132, 136. weil Saul und Judas es nicht glaubten, gingen sie verloren 168, 8.

Evang. lehrt eine andere Gerecht. als d. Gef. 126, 109. 141. 211, 30. nicht eine äuß. sondern innerl. 42. dadurch wird der h. Seift gegeben 39. 111. 14. 112. 261, 59. wirft der, den Glauben 39. 130, 126. 190. ein neues Leben 287, 10. neuen Gehorsam 642, 10 ff. Heiligung, Hoffnung, Geduld, Troft 710, 30. werden wir mit Christ Blut besprengt und geheiligt 257, 36. mit Christo geistlich vereinigt und der Kirche einverleibt 660, 59. 61. es predigt den Ansang des geistlichen Reichs und ewigen Lebens 216, 58.

Evang. ist im Gesez als Oerheisung

Evang. ift im Gesetz als Verheifzung enthalten 97, 57. Gesetz und Evang. setzt Ehrstus zus. 134, 143. (173, 45.) ist also mit der Predigt des Ges. zu verbind. 132, 136. 139. 160. 635, 12 ff. zur Erklär. des Gesetzes 132, 135. 636, 13. 18. wird das durch nicht ausgehoben 134, 148. vom Gesetz unterscheiden 87, 5. 43. 49. 70. 102. 119, 62 ff. 181, 79. 533, 2. 638, 25 ff.

vieser Unterschied ist wichtig 633, 1. Streitfrage davon 533, 1 s. 633, 2. es wäre umssonft, wenn die Predigt des Ges. hinreichte 132, 136. 170. 180, 75. wenn wir durch Ges. Erstill. Gott angenehm 124, 100. 102. es weist dom Ges. 3. d. göttlichen Berheifz. 115, 38. macht frei dom Cerem. Ges. 211, 30. 243, 41. 64. Ed. u. Flaud. meint die Schrift, so oft sie der Werke gedenkt 131, 135. nicht des Evang., sondern des Gesetze Gerechtig. ist die Liebe 128, 117. aus dem Ed. nicht d. Ges. werden wir gerechts. 151, 267. man soll es nicht zu einer Gesetzlehre machen 535, 11. 639, 27.

Evang. hat zweierlei Bedeut. 534, 6. 633, 3. es wird darunter verstand. die ganze Lehre Christi und der Apostel 534, 6. 633, 4. in so sern ist es eine Predigt der Buss 98, 62. 282, 54. 534, 6. 634, 5. 27. sebrt, was Buss sei 319, 41. ein Hauptart. dess. ist die Lehre von der Busse und ermahnt zur Beß. 10. straft die Sünde und ermahnt zur Beß. 98, 62. 171, 29. 312, 1. 4 ss. erstärt alse Menschen des em. Zorns und Todes schuldig 98, 62. schreck die Gemissen 98, 62. doch ist die Gemt. Pred. 535, 10. 636, 12. sord. Best. 200, 77. 282, 54. auch nach empf. Gnade dess. sind un! Werken doch unrein 117, 42. 45. gestattet nicht dem Misbrauch der Freiß. 349, 3. 376, 3. 774, 5. sold den erschood. Erwissen vorgehalten werd. 172, 35. kiindigt den Abendm. Berächt. den Bann an 165, 61.

Evang. stoft weltl. Reg nicht um 215, 57. 65. macht nicht weltl. Gesetze 63, 11. 215, 55. 58. pred. Gehorsam geg. d. Obrigs. 215, 55. verbietet die Privatrache 216, 59. läßt den Chestand frei 246, 61. doch können es Ehelose leichter lernen 11. lehren 242, 40.

Evang. läßt Gott pred. 600, 50. ber h. Geist beruft ums dad. 358, 6. 455, 38. 598, 40. 607, 77. es ift der Grund der Kirche 155, 20. 22. dess. reine Predigt ist Kennzeichen d. wahren Kirche 40. 151, 279. 152, 5. 10. 20. 154 einerl. Evang. n. Sacram. genng zur Einigkeit der Kirche 40. 158, 30. (163, 52.) es ist ganz im Abendm. enthalten 503, 12. an d. Evang. erinnern die äußerl. Zeich. 134, 143. zwingt die Lehre von der Glanbensgerecht. zu treid. 56, 20. 67, 52. die es bekennen und glauben, sind Glieber Einer Kirche 153, 8. 16. 28. 31. es muß in der Kirche erhalten werden 109, 120. es predigen, ist Amt der Bischöfe 63, 5. 21. 288, 13, 5. 340, 60. gehört zum Amt der Schlifzel 63. 172, 39. 203, 9. gibt Arost, Kath, Hilfe wider die Sünde nicht auf einerlei Weise 313, 8. 319. wird in der ev. Kirche rein gepred. 163, 52.

(126, 109.) burch bas Befenntnis ber Beil. 120, 68. bass. ift ein Lobopfer 255, 33. burch b. Preb. bess. wird ber Name b. Hern

groß unter ben Beiben 255, 32.

Woang, und Philof. ju unterscheiben 89. es lehrt eine andere Gerecht. als bie Scholaft. 138, 170. d. Soph. beut. es auf ihre Träume 189, 26. ber natürl. Mensch achtet es nicht 84, 43. 376, 4. bessen haben sich nicht viele Pählte angenommen 157, 27. 158. 282, 54. ihre Lehre ist wib. bass. 336, 40. bie Bisch. verfolgen es 341, 66. 701, 19. b. Wiberf. treten es mit Füßen 109, 121. 139, 177. wider dasf. die Werklehre 44. 66, 50. 85. 107, 110. 180, 77. 89. die Menschensatz. 60. 206, 1. 4. 210, 25. 278, 34. 287, 11. die Uebergehung u. Läugn. der Lehre von d. Glaubensgerecht. 99, 70. 109, 120. 151, 266. Die canon. Satisfact. 200, 75 f. Die Lehre von ben Gelübben 338, 48. bag bas Abendm. ein Opfer 267, 89. beffen Rathe u. Gebote geben nicht auf Klostergel. 58. 62. 216, 60. 275, 23. 39. nicht auf Unterschied ber Reiber, Speise 2c. 276, 26. wiber bass. haben die Bisch, keine Macht 65, 34. 287, 6 ff. 20. die Wibers. schelten es lutherisch 213. wenn ber Text besf. verlef., läuft bas papistische Bolt aus b. Kirche 213, 42. bie ein and. Evang. preb. verflucht Paulus 162. 48. wo bem Evang, nicht Raum gegeben, entstehen Secten 726, 8. 16. bemf. ju Schmach richtet b. Teuf. Aergern. an 291.

Ewigkeit ber Böllenftrafen 217, 66. Czechiel von Bergeb. b. Gund. 133, 142. Examina theol. sind nach ben symb. Büchern anzustellen 786. Exacquatio natur. in Chrifto verworfen 548,

28. **678**, 19. 61. 91. **736**.

Exclusivae particulae, barüber ist zu halten 529, 10. 617, 36. 43. 53. (100,

Grempel foll man bon b. Beil. nehmen gur Nachahmung 47. 122, 87. 223, 4 ff. von Maria 227, 27. boch nicht in falfc. Meinung 122, 87. 90. Erpl. ber Beil. zeigen Gefeb und Ebang. 175, 55. ber frommen Könige in 38r. find lehrreich 229, 36. mußen alle nach b. Regel b. Schrift ausgelegt werb. 284, 60. boje Ex. reizen zur Sünde 480, 102. jum Expl. legt Gott besond. Strafen auf 97, 59. fein Expl. in ber Schrift hat bie Anruf. ber Beil. 224, 10. 31. 305, 25. Erorcismus 770.

Fabeln jub. 66, 46. bes Menschen natürl. Bernunft halt die geiftl. Sachen für Kabeln 590, 9. viele Pabfte, mas im Evangelium b. Bernunft nicht gemäß 157, 27, 158 o. die Bernunft überh. 590, 9. Fab. von b. Beilig. öffentlich im Pabsith. gepreb. 229, 35. 37. 282, 54. ihnen gaben b. Bisch. und Theol.

Beifall 230, 38.

Fahnentragen ift fein Gottesbienst 209, 21. Fall Sünben-, und seine Folgen 38, 1. 78, 5 ff. 14. 24. 238, 13. 16. 310. 453, 28 f. 519. 1 ff. 8. 573, 1 f. 8 ff. 23. 26 f. 38. 588, 2. 5. Strafe besselb. 196, 58. 577, 13. 766, 14. auch vor bem Fall lebten bie erft. Aeltern nicht ohne Gefet 536, 2. vom menfchl. Willen vor und nach bem Fall 523. 1. 601, 53. die menschl. Natur nach b. Fall und bie Erbfünde nicht Ein Ding 583, 44. bleibt Gottes Rreatur 519, 2.

Fälle vorbehalten (cas. reserv.) 62, 2. 41. 170, 27. find außerl. weltl. Dinge, bie fich nur auf die satisf. canon. bez. 201, 80. Fallstrick ber Gewissen ist die Ohrenbeichte

**166**, 63.

Fallsucht, bagegen wird im Babstthum St.

Balentin angerufen 228, 32.

Falich ift ber Glaube ohne gute Werke 325, 4. falich Zeugnis 355. 432. faliche Zweizüngler gegen bie symb. Bücher 785 f. straft

Bott 711, 35. Faften ift eine leibliche Uebung gur Babm. bes a. Abam 210, 24. 47 f. besgleichen beim beil. Abendmahl 366, 10. 504, 37. wahre Kaften haben Gottes Gebot 193, 42. 46. werden nicht verworfen, fond. nur die falfche Lehre bavon 57, 39. boch ift es fein Gottes-bienst 161, 39. 214, 47. verbient nicht Gnabe 55, 1 ff. 65, 37. versöhnt Gott nicht 66. 210, 24. thut nicht für Gilnbe genug 315, 21. erlöst nicht vom ewigen Tobe 194, 46. bamit find die Engel und Beiligen nicht zu ehren 305, 26. die Mönche hielten sich bek-halb für heilig 316, 28. das Nichthalten berf. ist keine Sünde 161, 39. gebot. Fasten sind unnötbige Werke 44. 57, 39. Untoften und Ueppigfeit im Babstthum 214, 48. boch wurden sie nie nach den Canon, gehalten 210, 48.

Faftenspeisen Untoften und Ueppigteit ber-

felben 214, 48.

Fastenzeit nur zur, wird an vielen Orten im Pabsithum gepredigt 212, 42.

Faule Christen sind ohne Glauben 130, 127. Faulheit dazu reizt der a. Abam 480, 102. Fegfeuer lehrt bie Schrift nicht 200, 77. nicht Christus, noch die Apostel 189, 26. Augustin läßt es in Zweifel 303, 13. wie die Bäter davon sehren 199, 70. schwache Gründe der Wider. 268, 90. welche Noth biese Lehre machte 315, 22 f. ift aus b. Messe entstanden 303, 12. barin follen bie verfäumt. Satisfact. abgebüßt 192, 37. die übrigen Buffen nachgeholt 315, 21. jebe Gunbe nach ihrem Maß und Grad gestraft werben 197.

59. soll ben Jorn Gottes und die ewige Pein abwenden 169, 13. 188, 21. 35. 42. durch opera supererog. abgelöst 169, 13. 24. 192, 41. 50. 65. durch das Meßopfer 169, 15. 250, 11. 64. 301, 1. 12. durch Ablaß die Seelen darans erlöst 169, 15. 170, 26. 201, 78. doch wußte man nicht, welche darin 316, 27. zulett gab sie Pabst um einen Eroschen darans frei 316, 26.

Fehler bes and. soll man tragen 126, 111. dies thut die Liebe 128, 120 f. soll man vergeben 135, 151. seine F. kennt kein Mensch 166, 65. 321. der Aeltern, wie Kinder sie anzusehen 406, 108.

Feierabend machen 400, 79.

Feiertage f. Fefte.

Feind b. boje erregt Zweifel an ber Gnabenwahl 556, 13. vor bem foll Maria behüten 227, 26.

Feinde friegt man burch bes Teusels Anreiz. 420, 184. soll man lieben 420, 188. 194. 444. 313. Gottes sind, die in Tobsilnd. liegen 188. 21. bleiben die Menschen dis zu ihrer Bekehrung 523, 3. 589, 5. 18. mit ben Feinden des Evang. soll man sich nicht vergleichen 551, 2. 11. 697, 2. 16. 28.

Seind soll bas Berg niemand sein 420, 188. bleibt Gott ber Stinbe ewiglich 583, 45.

Feindschaft voll ist die Welt 481, 103.

Feldfrüchte 476, 76.

**Fels, barauf die Kirche geb., ist das Bekennt.** Petri 333, 25. F. unserer Seligkeit ist die

Brabestination 554. 705.

Feste u. Friertage bienen zur Ordnung in der Kirche 42. 67, 57. worauf die Apostel babei sahen 58 o. die jüdisch. Heste haben sie auch die evangelische Historie gerichtet 161, 40. dazu hatten sie auch die Bäter 209, 20 f. sind deshalb beibehalten 159, 33. 212, 38 f. daran wird bei d. Ed. Messe gehalten 248, 1. sind nicht noth zur Selizstet 65, 37. man soll sich darüber kein Gewißen machen 160, 35. 211, 30. 700, 13. nahmen überhand, um Gnade damit zu verdienen 65, 37. den Engeln und Heiligen soll man keine Keste eirern 305, 26. od die Bischöse Macht haben, solche einzus. 65, 30. Christen sollen mmer Feiertag halt. 402, 89. Keiert. ist der hebr. Sabbath 400, 79. dessen Berwandlung in den Sonntag 65, 33. 58 f. dess. Heilig. im Gesty geboten 354. 382. 400. dessen zus. Husache 401, 83 f. wiesern dies Gebot die Christen betresse 401, 82 ff. die Schrift hat ihn abgeschan samt den mo. Ceremon. 67, 59. unrichtige Disputation davon 67, 61. 63. was davon zu halten 67, 53. 57 f. 60. zusällige oder nöthige Arbeit nicht verb.

402, 86. beffen Entheiligung 404, 96. Strafe Gottes 404, 95 ff.

Festigkeit bes Glaubens zeigt sich im Be-

fenntnis 150, 263.

Feuer, um Abwend. wird im B. U. gebetet 477, 78. dagegen soll St. Laurentins helfen 387, 11. mit Feuer und Schwert tilgen die Widerf, die Lehre vom Glauben 129, 124. das ewige ist für die, welche Bößes gethan 32, 39. doch verwirft Gott die Menschen nicht sogleich 582, 39. ein verzehrendes ist Gott 142, 208.

Feuerstamme, die Stimme aus ber, fühlen

wir im Herzen 144 o.

Fides formata 107, 109. 124, 100. propr. sic dicta 108, 113. specialis 95, 45. 176,

58. 60. 74. **205**, 21.

Figur, typus, Christi ift das ganze Ges. Mos. 257, 36 f. seines Leibs und Bluts ist Brot und Wein im Abendmahl nicht 542, 28. 647, 7. 49. 60. 115. 782, 24. S. Schatten und Borbitb.

Figurate sind Christi Worte im Abendm. nicht zu verstehen 654, 38. 45. 113. 782, 21. Finis ob. termin. der ganzen Buße ist Ber-

gebung ber Gunben 178, 63.

Finsternis im Papstthum 3. 334, 34. 726, 7. geistliche bes Menschen 590, 10. bavon macht uns Gott frei burch s. Sohn 591, 15. Firmelung kein Sacrament 203, 6. haben sich die Bischöse vorbehalten 342, 73.

Fleden fou bie Kirche nicht haben 153, 7. ein geringer äußerer Fleden ift bie Erbfünde

nicht 521, 14. 578, 21.

Fleisch Christi (sein Leib) ist heilig 751 m. heiligt uns 759 o. wirkt göttl. Werke 753 m. ersült alles 758, ist anzubeten 752. sür der Welt Leben gegeden 234, 10. im heiligen Abendmahl 654, 39. durch dessen Geniesung wohnt Ehristus auch leiblich in uns 164, 56. 661, 63. das Esen des Fleisches Christi ist zweierlei 660, 61 ff. nicht kapernaitisch 543, 42. 661, 64. es ist eine lebendigmach Speise 686, 59. 743. 746 f. 752. in wie serne 687, 61. 76. 738. 751. auch nach d. Fleisch hat Christus die Fülle des Geistes 691, 73. 76. 738 f. Artiebre der Schwenkseld. 560, 20 f. 729, 29. der Wiedertäuser 728, 25.

Fleisch in der Bedeutung Leib und Mensch ilberhaupt 459, 60. 676, 10. hat Epriftus angenommen 520, 5. 654, 39. 676, 11. 37. 78 f. dessen Bergänglichkeit 142, 208. sein eigen Fleisch haßet niemand 766, 12. Fleisch vom m. Fl. sprach Adam 765, 10. im Fleisch thun wir dem Geset nimmer genug 138, 175. hasen auch die Kinder Gottes Silnde an sich 116, 40. 58. 196, 55. 324, 1. sind ihre Werke unrein 626, 8. das Fleisch und seine Gerechtigkeit kann Gottes Gericht nicht ertra-

gen 116 u. 142, 208. wird auferstehen 29 **358**, 5. **454**, 34. 57. 60. **520**, 6. 10. **523**, 1. 609, 87. 772, 25. basselbe Fleisch, boch ohne Sunde 583, 46 f.

was vom fleisch geb. ift Fl. 781, 16. das Fleisch fündigt auch bei auß. Gefetzeserf. 92, 33. vertraut Gott nicht 2c. 118, 49. 478, 89. kann Gott nicht lieben 2c. 92, 33. wider= ftrebt bem Willen Gottes 359, 11. Dem Geiste 118, 48. 198. 592, 17. 64. 84. 628, 19. 641, 8. halt beffen Triebe auf 120, 68. ift faul, jum Bosen geneigt 360, 18. 473, 63. 478, 89. 101 f. 510, 76. 592, 17. 64. 642, 12. 714, 46. ficht besond die Jugend an 482, 107. murrt wider Gott 118, 49. befleckt die g. Werke 120, 68. ihm thut bas Rreng webe 474, 66. die bofen Lufte im Fleisch find Gunbe 117, 48. ftreiten wiber bie Seele 608, 84. Die nach bem Fl. leben, in benen tein Glaube 112, 22. 113. 144. 146, 227. teine Betehrung 605, 70. find sicher u. müßig 214, 47. müßen sterben 112, 22. 630, 32. Die es überwinden, werd. leben 112, 22.

Es bleibt auch nach ber Taufe 502, 23. nach ber Wiedergeburt 536, 1. 7. 604, 68. 85. 614, 23. 642, 12. 22. barum ist auch ihre Beiligkeit nicht gang rein 615, 28. boch stehen bie Gläubigen in beständ. Kampf bag. 537, 4. bis in den Tod 318, 40. 596. 34. 643, 18. wider dasf. schützt uns Gott 708, 20. hilft die tägliche Uebung in Gottes Wort 377, 10. wird durch Fasten 2c. bezähmt 214, 47. obwol biese bazu nicht erfunden worden 194, 46. getöbtet durch die Buge 191, 34 f. 628, 19. beffen Töbtung ein g. Wert 120, 72.

Fleischlich gesinnt sein eine Feindschaft wider Gott 92, 32 ff. 524. 3. 591, 13. ift geworden, wer die Liebe nachläßt 124, 98. in fleischt. Leuten fein Glaube 112, 22. 113.

Klieben muß ein zag. Gewißen vor Gott

93, 38. 144 o.

Fluch ist Christus für uns worden 118, 58. bom Fluch und Zwang bes Gef. hat er uns befreit 118, 58. 181, 80. 536, 2. 640, 4 f. 23. 640, 4 f.

Rluchen bei Gottes Namen ift Gunbe 354, 4. 397, 62. besgleichen bem Rächsten 420, 186. verunbeiligt Gottes Namen 469, 42. Fomes ber Erbstinde nach b. Papift. falfcher

Lehre 84, 42.

Formula concord. Wittenberger bon 1536. 648, 12. beuteten die Calvinisten zu ihrem Borth. 650, 17 f. 38. ein Theil des Concord. Buchs 513 ff. Abfagung 10. Endzwed 8. 19. ist der rechte Berstand der A. C. 11. also t. neue Conf. 18. 20. nicht heimlich, sondern öffentlich geschehen 20.

Form, bei einerlei soll der Lehrer bleiben

350. 7 ff. eine allgemeine gewiffe Korm ber Lehre ist nöthig 19. 571, 10. der Korm ge= funder Lehre foll die Redeweise ähnlich fein 526, 16. 532. 9. 584, 50. 609 p. 631, 36. tanquam forma aut pars etc. iustificat, follen weder Neuerung, noch Heil. oder g. Werke gelten 618, 39. die Formen in, sub, cum pane brauchen auch die Calvinisten 654, 38. Forum ecclesiast. für Chefachen u. 343, 77.

Fragen in der Beichte 166, 66. 187, 13. Frankfurt a. Mt. Churfürstentag bas.

1558. 6.

Frankreich in, zweifeln Biele an ber Auctorität bes römischen Stuhls 190, 30.

Frangiskus Sct. 90 u. that fich bon ben Leuten, die h. Schrift zu lefen 123, 90. f. Erempel half zu Menschensatz. 210, 24 boch will er die Bahl ber Meffen beschränken 249, 7. fein Urtheil von ben Monchegel. 275, 21.

Franziskaner f. Barfüßer.

Frei von der Gewalt des Teufels macht ber Glaube 111, 17. recht frei macht Christus 139, 176. 591, 15. 640, 4. frei find außere Ceremonien 552, 4. 12. nicht aber die Lehre 19. Die Beichte 776, 21. 28 ff. ber Cheftand auch der Priefter 246, 61. vom freien Willen 43. 217. 311, 5. 523. 587. f. Wille.

Freiheit in äußern Dingen hat ber Mensch 43. die Gegenlehre verworfen 606, 74. wie weit 218, 70. wie weit in geiftlichen Sachen 594, 23. unbedingte Freiheit von menschlichen Sat. hat auch ihr Bebenken 214, 49 f.

Freiheit bes Billens, wie die Bater babon lehren 594, 23. chriftliche Freiheit ift in ber Kirche zu erhalten 66, 51. 552, 12. 703, 30 f. ein Exempel berselben bie Abschaffung bes Sabbaths 67, 60. wo sie fehlt, entstehen Menschensatzungen 68, 64. haben die Apostel aufrecht erhalten 162, 44. 699, 12, 15. barin foll man bestehen 288, 15. 552, 6. 10. 699, 11. 15. sie recht gebrauchen 214, 51. War-nung vor Misbrauch 349, 3. 376, 3. sollen die nicht brauchen dürsen, die den Katechismus nicht lernen wollen 350, 11.

Freiheiten (immunitates) ber Geiftlichen

286, 1 f.

Freiwilligkeit bes Geiftes 532, 10. 603, 63 f. **625**, 3. 12. 17 ff. **640**, 2 ff. 6. 17. ift auch in ben Rinbern Gottes nicht volltommen 532, 13. 643, 18. ber guten Werte 627, 14.

Fremdes, bag etwas Fremdes im Menfchen fündige, wird verworfen 521, 18. 579, 30. besgleichen daß die Erbsünde allein fremde

Schuld sei 520, 11. 577, 17. Freude bringt ben Bergen allein ber Glaube 105, 100. 177, 60. 626, 12. ift nicht immer gleich 605, 68. hatten viel fromme Ber-

zen an Luthers Lehre 165, 59. Zwang macht nicht Freude 776, 24. ben Weg dazu zeigt das vierte Gebot 415, 157. mit Freude soll man zur Arbeit gehen 408, 120. Freude an ben Kindern 407, 114. 121. im heil. Geist ift Gottes Reich 160, 36. ewige gibt Christus ben Glaubigen 43. 217. an ber Herrlichkeit Chrifti haben bie Engel 680, 30.

Freund, beffen Gebrechen foll man tennen, aber nicht haßen 129, 122. ein Freund be=

zahlt für ben anbern 226, 19.

Freundschaft zu einem blogen Zeichen ber-selben bas beilige Abendmahl nicht gestiftet **263**, 68.

Freundschaft (amici) hilft oft jum Un-

recht 441, 302.

Friede des Gewissens besteht in der Gerech= tigkeit des Herzens 116, 40. ift ein ruhiges Gewifien 104, 91. nicht aus ben Werken 45. 121, 83. 198. 174, 46. 64. durch den Glauben 105, 100. 116, 40. 74. 84. 96, 199 (148.) 172, 36. 46. 60. 250, 12, 89. burch bie Gerechtigteit vor Gott 123, 95. burch Jejum Christum 104, 91. 137, 164. 143. verfündet die Absolution 172, 39. Friede im Reiche Gottes 160, 36.

Friede unter den Menschen nicht ohne gegenseitiges Nachgeben 126, 111. eben fo in ber Kirche und im weltlichen Regiment 129, 122. Ceremonien, die jum Frieden Dienen, mag man halten 206, 1. 212, 38 f. um bes Friedens willen barf man nichts von

der Wahrheit nachgeben 724, 95.

Frieden follen Rönige halten 134, 143. zu bessen Erhaltung mag die Derigkeit auch Krieg sühren 216, 59. Gebet um Frieden 360. 475, 73. ist Berheißung des vierten Gebotes 411, 134. 151. mit Entziehung desfelben straft Gott 418, 177.

Frohlich Herz gegen Gott gehört zum göttl. Chenbild 81, 19. machen die Sacramente 202 o. die Absolution 480, 98. der Glaube 626, 12.

Fromm (gerecht) werben wir burch ben Glauben 55. 60. 95, 45. 48. 98, 61. 69. 86 f. 117. 160, 36. nicht burch bas eigene Bermogen 80 m. niemand ohne Rene und Glauben 176, 58. nicht durch die Sacramente ex. op. op. 205, 23. nicht burch Beichten und Reuen ohne Chriffus und den Glauben 169, 12. durch die Liebe und Werte 129, 123. durch eigene Gottesdienste 208, 15. 32. durch die Messe ex. op. op. 261, 59. 77. durch die Möncherei und Menschen-satzungen 275, 23. 26. fromm zu werden amingt Gott feinen Menschen 603, 60. fromm,

gerecht mugen fein, die gute Werke thun follen 107, 106. Irrthum ber Scholaft. 80 m.

Fromme freuen sich ber Berheißung Gottes 135, 155. über sie, wie über die Bojen geht Gottes Borjehung 554, 4. 704. boch die Gnabenwahl allein über sie 554, 5. 705. ihnen gibt Ehristus em. Leben 43. 217. wenn es ihnen übel geht, murren oft bie Menschen wiber Gott 117. 46. fie follen fich an ber Menge ber Gottlofen nicht ärgern 155. 19. können auch fallen 41. bei einigen Frommen im Babfithum ift boch Erfenntnis Chrifti geblieben 151, 271. manche wollen bei aller Ungerechtigkeit noch fromm fein 441, 298.

Frommigkeit, äußerliche, philosophische, forbert Gott 91, 22. 219, 75. ist zu loben 91, 24. boch wird man badurch nicht fromm und gerecht vor Gott 91, 26. sie ist nicht driftliche Voll= tommenheit 216, 61. ift zu unterscheiben von ber inwendigen Frömmigkeit, welche der heilige Geift wirft 219, 75. Diese hat kein Mensch von Natur 521, 16.

Früchte gute folgen ber Buße 41. 171, 28. 191, 34. 42. 200, 77. ber Bergebung ber Sünden und ber Wiedergeburt 133, 142. 176, 58. der Rechtfertigung 135, 154. 171. der Erneuerung und Deitigung 619, 41. bringt ber Glaube 40. 98, 64. 114, 34. 63. 128. 458, 53. 498, 84. 597, 37. 618, 36. 624, 1. 9. 15. die Liebe 125, 105. diese selbst ist Frucht des Glaubens 615, 27. nur gute Bäume gute Früchte 131, 132. 218, 72. die Frucht nennt auch Chriftus ftatt bes Glaubens 114, 34. 191, 35. die Früchte und die Gerech= tigkeit des Herzens faßt die Schrift oft zusammen 148, 244. 254. kann man bas britte Stud ber Buge nennen 41. 171, 28. 45. 135, 157. wo sie nicht, ba nicht der heilige Geist 124, 98. da wird derselbe verloren 124, 99. 222, 90. 92. da Heuchelei und erdichtete Buße 135, 154. 191, 35. tobter Glaube 619, 42. sollen das ganze Leben durch geschehen 144. Gott zu Lob und Dank 193, 42. gefallen Gott wegen bes Glaubens und bes Mittlers Christi 131, 131. 254. sind aber nicht ber Schatz, daburch die Siinde zu bezahlen 114, 34. nicht für sich bes ewigen Lebens würdig 149, 254. boch lindert Gott um ihretwillen zeitliche Strafe 2c. 198, 67 f.

Früchte des Geistes unterschieden von den

Berten bes Gefetes 537, 5 f. 643, 17. Frucht des Glaubens, ber Seelen Selig-feit 146, 233.

Früchte des Breuges 197, 61 f. bes göttl. Wortes und des Katechismus 377, 9 f. 12. 19. ist auch bas Kreuz 473, 65.

Bruchte des Leibes, bamit fegnet Gott

ben Chestand 767, 16.

Grüchte, bofe, ber Erbfünde 78, 3.

Fulle Chrifti 317, 32. Fille ber Gottheit in Chrifto 654, 36. 680, 30. 34. 64. 70. 73. nicht in ben Beiligen 689, 69 f.

Fürbitte 467, 28.

Fürbitter bazu soll man die Heiligen nicht

machen 224, 14.

Furcht Gottes findlich und fnechtisch 172, 38. fordern die zehn Gebote 109, 3. 10 f. die wahre fehlt uns von Natur 38. 43. 78, 2 f. 80,14.82, 26. 91, 27. 117, 46. 221. 588, 3. gehört zum göttlichen Ebenbild 81. ift eine Wirtung bes heiligen Geistes 111, 14. 159, 31. driftliche Bolltommenheit 42. 276, 28. Folge ber Wiedergeburt 109, 4. 146, 228. machst unter bem Schreden bes Gewißens 146, 230. bazu treiben bie Strafen Gottes an and. 716, 59. ber Glaubige nimmt barin zu 111, 15. barin soll man die Kinder erziehen 400, 75. die Gemeinschaft in ber Furcht und Liebe Gottes ift die Rirche 152, 5.

Surcht der Strafe bewegt bie Gläubigen nicht 532, 12. fie foll zu Gottes Barmbergigkeit treiben 107, 106. wer beshalb ben Willen Gottes thut, ift noch unter bem Gesets 643, 16. ob daraus ober aus Liebe Gottes die Reue entspringe, ift mußige Frage 171, 29. ohne Furcht in Lusten leben, burfen Chriften nicht

**630**, 31.

Rurchtsame Seele wie zu tröften 605, 68. Kürsprecher bei Gott allein Christus, nicht

die Heiligen 47. 117, 44. 211.

Rürften ihr Beruf 55. 133 f. follen ihre Macht zur Ehre Gottes gebrauchen 339, 54. die aus dem Lande jagen, die den Katechismus nicht lernen wollen 350, 11. find ber Kirche vornehmste Glieder 339, 54. doch beruht biefe nicht auf ihnen 156, 22. die evangel. Fürsten banbeln mit gutem Gewißen 248, 71. Die papistischen halten ben Coelibat mit großer Thrannei aufrecht 248, 70. die Fürsten haben ibre Serrlichfeit nicht vom Babft 157, 23. Un= einigfeit berfelben mit ben Ständen 297, 12. Fürsten- und herren-Günden 428, 230. weltliche Fürsten wollen die Bischöfe sein 323, 2. Würstenschulen, ihre Rectores und Collegae follen die symbolischen Bücher fleißig lesen 786. Kurftenftand ihren, verließen viele um bes Klosterlebens willen 210, 26. barin lebten Abraham, David, Daniel ohne Sünde **216.** 61.

Fürstliche eleemosynae 134, 143. Füße foll man bem Pabst nicht füssen 309, 16. alles hat Chriftus unter seinen Füßen 540, 12.

Gaben Gottes find mancherlei 457, 51. alle gute von Gott 595, 26. eine höher als bie andere 242, 38. sind mit Danksagung ju brauchen 223, 4. 244, 47. die Welt mis-

braucht fie 451, 21. bie Heuchler tennen fie nicht 244, 46. ihre Berachtung rächt Gott 245, 53. dafür bringen die Berfühnten Dant-

opfer 252, 19.

Gaben bes göttlichen Cbenbilbes 81, 23. an geiftlichen Gaben follen alle Menschen zunehmen 279, 37. darum beten 592, 16. sie hochachten 770, 9. sie hat Christus erworben 341, 67. die Gabe des heiligen Geistes solgt auf Bergebung der Sünden 318, 40. 596, 34. bringt die Taufe 491, 41. 770, 13.

Gaben bes heiligen Geiftes 110, 11. 154, 13. 222, 90. 358, 6. 598, 40. bamit reinigt er uns von ber Silnbe 596, 34 f. burch fie tonnen wir zu unserer Erneuerung mitwirken 604, 65. daß sie Gott uns geben wolle, nicht zu zweiseln 600, 47. 708, 23. doch soll man davon nicht ex sensu urtheilen 602, 56. Geist und Gaben verliert, wer abfällt 631, 33. burch filmbliches Leben 222, 90. Gaben Gottes find Apostel, Propheten, Sirten, Lehrer 333, 26. 67. obwohl ungleich an Gaben, find boch bie Bischöfe gleich an Gewalt 308, 9.

Gabe Gottes ift die Jungfrauschaft 238, 18 f. 38. Reuschheit ift eine Gabe des heiligen Geiftes 111, 12. 159, 31. 223, 93. 239, 18. haben wenige 49. 238, 13. 16 ff. 281, 51. bie fie nicht haben, sollen ehelich werden 59. 238, 16. 19. 282, 52.

Gabe Gottes ift der Glaube 595, 26. 612, 11. bie Seligfeit 104, 93. 146, 235. 207, 6. 531, 7. welche Gaben die guten Werte verdienen 148, 246. viele verzieht Gott in jenes Leben 148, 247. Augustin von Gottes Gaben 146, 235. welche die Korinther nach ihrer Rechtfertigung empfiengen 125, 103. ob die menschliche Matur in Christo nur erschaf-fene Gaben besitze 685, 52. 54 f. 72 f.

Jerthum der Enthusiaften von unmittelbarer Mittheilung ber Gaben Gottes 599. 46. der Wiedertäufer, daß Chriftus nur mehr Gaben bes beilig. Geiftes habe, benn fonft ein beiliger Menich 558, 4. 690, 72. ber Calviniften be8= gleichen 782, 30. ber Papisten von besonbern Gaben ber Heiligen 228, 32. daß nur Gottes Gaben, nicht Gott felbst in bem Glaubigen

wohnen 530, 18.

Gabriel ber Erzengel 323, 12.

Gabriel ber Scholaft. von Anrufung ber Beiligen 226, 23. vom Abendmahl unter einer Gestalt 233, 9. vom op. op. der Messe 123, 89. gehört zu ben Philosophen, die von Christo und Gottes Wort nichts wißen 179, 68.

Gafte find wir auf Erben 394, 47. zweierlei beim h. Abendmahl 543, 38. 662, 69. 123. Gaftgeber tann ein Chrift fein 560, 18. **728**, 23.

Gaukelfack (-fpiel) bes Pabstes 325, 4 f. **342**, 73.

Gaukelfpiel find Wallfahrten, Rofenkränze 2c. 195, 52.

Gebeine ber Beiligen helfen nichts 403, 91. Gebet 46. 88. 204, 16. 354, 4. 358. 366 367. 383. 462. bat Gottes Gebor 142, 201. 193, 42. 46. 354, 4. 361, 21. 462, 5 f. 16. Derheifzung 88, 8. 112, 20. 153, 9. 193, 42. 46. 204, 16. 226, 20. 465, 19 ff. dazu treibt uns unfere Roth 466, 24. 26 f. die Anfechtungen 481, 105. die Noth anderer 467, 28. die Bfarrer follen für ihre Pfarrtinder beten 376, 3. es grunder fich auf Gottes Barmbergigfeit, nicht unfere Gerechtigfeit 142, 210. 465, 16. 21. auf Chriftum ben hobenpriefter und Berföhner 142, 211 f. 264. 226, 20. bei ber Werklehre können wir beffen nicht gewis werden 143. es muß aus bem Glauben gehen (117, 46.) 224, 10. 13. 484, 120 ff. es gebort baju ein gutes Gewißen 479, 92. so bas Gebet ber Beiligen und Anserwählten 591, 15. 710, 30. seine Kraft 467, 30 f. 69 f. ift ein reines beiliges Opfer 253, 25. 33. ber hochfte Gottesbieuft 254, 29. baburch wird alles geheiligt (Ehe, Speise 2c.) 241, 30. ist aber kein Sacrament 204, 16. eine eiferne Mauer 467, 31. 69. unfer Schutz und Schirm 467, 30. besonders gegen den Teufel, der es zu hindern sucht 467, 29 f. 113. dadurch wird man im Guten erhalten 708, 21.

Wie und was wir beten follen 462. 465, 22. hauptfächlich um geistliche Güter 474, 67 ff. 591, 14. 719, 72. um Wachsthum bes Glaubens 144 m. 462, 2. 592, 16 auch in leiblichen Ansechtungen 483, 114. in Rrantheit wie Augustin 229, 36. es milbert bie Sünbenftrase 134, 147. dazu foll man fich von Jugend auf gewöhnen 467, 29. die Kinder 384, 16 bamit zu Bette gehen und auffteben 366 f. barin nicht las werden 467, 27, 599, 46. es nicht gering achten 462, 6. 10. 12. 16.

124. noch dabei zweiseln 484, 121 ff. doch oft ans Schwachheit 117, 46. Unterfitigung bes heitigen Geistes babei 711, 31.
Gebet zur Borbereitung auf bas heitige Abendmahl 504, 37. zur gemeinen Beichte um Fristung bes Lebens 314, 13. für die Todten 269, 94. 96. an die Beiligen nicht fchriftgemäs 224, 10. 12 f. besgleichen an Maria 227, 25 ff. ex op. op. verwerslich 466, 25. 33. ift tein Gottesbienst und feine Genug-thuung für Gunde 194, 46. pharifaische Ge-bete 142, 211. 484, 122.

Gebete (alte, Rirchengebete) 224, 13. 150, 264. Die bisberigen feine Gebete 463, 7.

Gebote Gottes, ihre Uebertretung Sünde 575, 5. lehren die rechten guten Werke 91, 22. 193, 42. 77. 443, 311. 627, 14. boch nicht gur Gerechtigfeit 274, 17. 103, 87. sie flagen uns alle an 106, 103. muß halten, wer ewig leben will 109, 1. 135, 149. werben erfüllt durch die Liebe und Furcht Gottes 112, 15. bes Nächsten 125, 105. 117. wiber sie ift ber Sinn des Menschen 576, 11, keiner kann sie halten 311, 6. 449, 3. 576, 11. außer Gott 598, 43. ohne Christum 134, 145. 149. 172, 37. ohne Geist und Gnade 91, 27. 218, 68. 719, 73. ohne ein neu Berg 595, 26. ohne Glauben 449, 2. 191, 34. die Gläubigen beburfen fie nicht 537, 6. find nicht frei gestellt 192, 37. man foll fie ohne Unterlag bebenten 378, 14. die sich bavon abwenden, fallen aus ber Gnade 713, 42. können Menschen nicht abthun 49. 59. 200, 78. 281, 51. sind höher als alle Gewohnheiten zu achten 48. werben durch Tradition vom Mönchswesen verdunkelt 55, 8. 61. 194. 48. 210, 25. 286, 3. davon lehren die Decretalen nichts 308, 14. foll man ber Gewalt bes Pabstes vorziehen 329, 6. nicht aus Geiz vergesen 186, 9. wiber Gottes Gebot bie Triebe bes Fleisches 118, 40. was nicht Gottes Gebot hat, tein Gottesbienft 275, 23. ift Sünde 280, 41. so die Satzungen ber Pharifaer 282, 52. die Menschenfatzungen 162, 45. Menschengebote überhaupt 552, 3. 9 f. die Anrufung ber Beiligen 224, 10. die Geliibbe, Mönchsorben 2c. 123. 91. die Entziehung bes Kelchs im Abendmahl 49. ein göttliches Gebot ift Christi Wort von ber Buße 192, 36 f. das Evangelium, die Absolution und der Glaube baran 146, 224. 165. 59. 179, 72. 88. ber Glaube überhaupt 146. 224 f. das Gebet 204, 16. 462, 5. 11. 16. bie Almosen 193, 42. 46. 204, 16. ber Ehestand 204, 14 s. die Tause 485. 6. die Beschneidung im alten Bunde 103, 87. nicht aber Confirmation und lette Delung 203, 6. wiefern es auf Rirchengebrauche gebe 551 f.

Die gehn Gebote find boch zu preisen 448, 333. im alten Teft. an allen Eden, ben Chriften ins herz gefchr. 448, 331 f. 460, 67. lebren bie rechten guten Berte 443, 311. 644, 21. ben Willen Gottes 642, 12 wie fie nach ben Berhältniff. bes Menichen auszulegen 351. 17 f. find eine andere Lehre als ber Glaube 460, 67. machen noch keinen Christen und noch nicht felig 460, 68. bazu macht Luft ber Glaube baf. bazu nöthigt bas Gebet 462, 2.

Bom ersten Gebot 386. 446, 324. es ift bas höchste 110, 9 f. die höchste Theologie 276, 25. auf basselbe kommt alles an 488, 20. alle anbern find barin enthalten 394, 48, baburch erhellt 447, 326. beffen llebung ift ber ganze Bfalter 379, 18. seine Drohung und Berbeig. 135, 149. 391, 29 ff. niemand tann es halten ohne Chriftum 172, 37. vom zweiten Gebot 395. 462, 5. 45. wider beibe das Mönchswesen 283, 56. vom dritten Gebot 400. wiefern es Christen betrifft 401, 82 ff. vom vierten Gebot 121, 76. 284, 61. 405. 464, 13. 488, 20. 38. bazu gebort ber Gehorsam gegen bie Borgesetten 412. 141. barin auch bie Pflichten ber Aeltern 417, 167. seine Berheißung 121, 76. 246. 410, 131 ff. 164. bom funften Gebot 419. hat Chriftus felbit ausgelegt 419, 182. begreift Sand, Bunge und Berg 420, 188. Unterlagungsfünden bagegen 421, 189 ff. vom fecheten Gebot 423. wiber alle Unteufcheit 423. 203. vom fie= benten Gebot 426 für bie Dienstboten 427, 225. Taglöhnern, Sandwerfern und Arbeitern 427, 226. 237. Sändlern, 427, 227. ben Berren und Fürsten 428, 229 f. die Pflichten gegen bie Armen 431, 247. bom achten Bebot 432. gehet auf das weltliche und geistliche Gericht 433, 256. 282. verbietet die Zungenfünden 434, 263 f. barin Pflichten ber Obrigfeiten, Prediger, Aeltern 236, 274 f. bom neunten und gehnten Gebot 440, bei ben Juden besonders nothwendig 440, 293 f. Ber= hältnis gegen bas siebente Gebot 440, 296. geht besonders auf die Frommen 441, 300. Beschluft ber Gebote 391, 443. geht auf alle Gebote 445, 321. thrannische Gebote lagen bie Widersacher ausgehen 127, 116. mensch= liche Gebote f. Menschengebote.

Gebrauch der göttlichen Majestät Christi in feiner Erniedrigung und Erhöhung 547, 16.

679, 25 ff. 50 ff. Im Gebrauch bes Abendmahls bie Gin= setungsworte nicht zu unterlagen 539, 9. barin sollen bie Rirchen einig fein 553, 7. außer bem Gebrauch ift nichts Sacrament (649, 15.) 665. 87. 108. ber Gebrauch be8= felben gibt Troft 557, 21.

Gebrechen viele hängen ben Wiebergebornen an 528, 9. soll man nicht auf der Goldwage abrechnen 128, 121. einer soll des andern tragen 126, 111. trägt die Liebe 129, 122. das Bolt ben Predigern, die Bijchöfe bem Bolt zu aut halten 127, 112 f.

Geburt neue f. Biebergeburt. Gebachtnis Christi im heiligen Abendmahl **232**, **3**. **257**, 36. 38. 72. **365**. **385**. **499**, 3. 45. 505, 45. 655, 44. nicht mit außern Bebarben ober Werten, sondern burch rechte Er-

tenntnis 264, 72.

Gedanken find zollfrei 85. alle menschlichen Gedanken überfteigt Gottes Born 117. 42. nicht allein Worte und Gebanten, fondern ber gange Mensch ift verberbt 585, 53. arge Gebanken kommen aus bem Herzen 522, 21. von ber Erbfünde 522, 21. welche vergeben merben 156, 20. wider bose Gebanten hilft bie Beschäftigung mit Gottes Wort 377, 10 f. ein mußiger Gebanke ift ber Glaube nicht 98. 64. 108, 115. 130, 129. schädliche über bie Präbestination 555, 9. 600, 47. 706, 10. capernaitische vom heiligen Abendmahl 670, 105. ob die Heiligen unsere Gebanken wifen, jagen etliche 224, 11.

Gebenkzeichen blofe, sind Brot und Bein im Abendmahl nicht 672, 116. Geduld Gottes 721. 79 ff. ift eine Gabe bes heiligen Geistes 111, 12. 159, 31. 223, 92. wirft Christus burch fein Wort und Geist 215, 54. eine Frucht bes lebendigen Glaubens 46. 130, 128. 176, 58. 223, 92. 710, 30. im Leiben 46. 198, 63. 474, 66. über Gottes Wort 474, 67. Bermahnung bazu 557, 16. ber Geduld ber Beiligen nachzusolgen 223, 6. mit einander haben 128, 122. mit ben Feinden 422, 195. boch burch fie nicht Bergebung ber Gunben 113, 30. nicht Erlösung vom ewigen Tobe 198, 63.

Gefangene des Teufels sind die Gottlosen 155, 16. alle die nicht burch Glauben frei

111, 17.

Gefangnis baraus uns Chriftus befreit 112,

18. 591, 15.

Gefäße ber Ehren und Unehren 721, 79 ff. 82. Gefahren in, wächst ber Glaube 146, 229. ber Sunde u. bes Tobes, ob barin die Almofen helfen 136, 157. in großen Gefahren erbachten die Menschen immer andere Werke und Gottesbienste 137, 167. voll Gefahren ift die Lehre von der Werkgerechtigkeit 141, 200. das Gefetz des Coelibats 244, 47. 51. viel Gefahren brohen ber Kirche 153, 9. 190, 29. hat bas Predigtamt 353, 26. in Gefahren soll man dem Rächsten beistehen 421, 191 ff.

Gefallen tann man Gott nicht ohne Chriftum 135, 148. 194. 198. 254. 264. nicht ohne Glauben 132, 135. 148. 251. 218, 72. 596, 32. die guten Werke gefallen Gott aus Gnaben 150, 260. wenn auch unvolltommen, burch Christum 644, 23. um bes Glaubens willen 131, 131. 148. 172. 187. 254. 264. weil die Person Gott gefällt durch den Glauben 626, 8. nur an benen, welchen bie Gunben vergeben 148, 246. ihm gefallen die Frommen 544, 5. nur ein reiner Gehorsam 644, 22. die Einigkeit 557, 23. ber Stand ber Obrigteit 559, 12. gefallen hat es Gott burch thö-richte Predigt die Welt felig zu machen 600, 51. was Gott gefällt, lehrt bas Gefet 534, 3. 640, 4. 12. die Bofen unter ben Juden, obichon Gottes Bolt genannt, gefielen Gott nicht 154, 14. nicht die Günde, noch ber Tod bes Sünbers 721, 81.

Gefallene (lapsi) wurden nicht ohne Buge wieder aufgenommen 187, 16. Die gefallene menschliche Natur hat Gott ber Bekehrung 2c.

wieder fähig gemacht 593, 22.

Gegenlehre falsche muß gestraft

**572**, 15.

Gegenwart auf Gegenwart und Bufunft gebt ber Glaube 140, 191. Chriftus ist als Gott und Mensch allen Kreaturen gegenwärtig

547, 16. 680, 27. 81. 759. Troft baraus 694, 87. Die leibliche Gegenwart Christi im Abendmahl wird befannt 41. 164. 320. 365. 385. 500. 538, 2. 6. 648, 9 ff. Gründe dafür 540, 10. 667. 93. 106. 547, 17. 680, 29. ift ein Geheimnis 544 o. geben die Sacramen= tirer nur jum Schein ju 538, 4. 646, 3 ff. 18. 113. ober läugnen es geradezu 538, 3. 646, 2 f. läugnen bie Gegenwart Christi auf Erben überhaupt 542, 32. sogar baß fie Gott, Christo unmöglich sei 673, 120. (549, 30.) 695, 92. 782, 29. oder schreiben sie im Abendmahl nur bem Glauben ju 543, 35. 647, 6. 59. 88. 121. Diese Begenwart tommt nicht bom Sprechen bes Briefters 539, 8. 663, 74. nicht bom Glauben ber Communicanten 666, 88. fondern durch das allmächtige Wort Christi 539, 8. 35. 663, 74 f. 106. sie ist nicht irbisch ober capernaitisch 547, 17. fann auf breierlei Weise flattfinden 667, 98 ff. boch bei ber menschlichen Natur nicht so wie bei ber göttlichen 695, 90. von ber Gegenwart bes heiligen Geistes soll man nicht ex sensu urtheilen 602, 56.

Irrthum von der räumlichen Einschränfung des Leibes Christi 672, 119. von der räumlichen Ausspannung desselben 549, 29. 695, 92. daß seine Gegenwart auf Erden sinur auf seine göttliche Naun beziehe 549, 32. 674, 2. 94. daß Ehrisius im Abendunchse nur mit seiner Kraft, nicht aber mit seinem Leibe

gegenwärtig 782, 23.

Sebeimnis des Glaubens ist die Gegenwart Christi im Sacrament 544 o. 674. 547, 18. Gebor aus dem, tommt der Glaube 99. 172. 202. 524. 600. 718. 720, 76. ohne dasselbe zieht Gott die Menschen nicht zu sich 525, 13. Gehorsam (neuer) 40. sind alle Menschen Gott schuldig 625, 4. ohne Zwang 537, 7. 640, 2. ist der Wunsch der Glaubigen 662, 69. unser Geh. kein rechter n. macht also nicht gerecht 113, 30. 140 u. 198, 63. welches der rechte 125, 107. 140 f. 140, 188. 537, 7.

Unfern Gehorfam zu zeigen in Kreuz und Trübsal, in Ansechtungen und im Tode 88, 8. 117, 46. 198, 63. 213, 45. ist eine Hrucht des Glaubens 130, 128. christiche Bolltommenheit 281, 49. dazu nötthig ein wiedergeb. Herz 109, 4. 124, 98. 172. 190. die Wiedergebornen sind ihn schuldig 531, 3. 10. ist durch den Glauben Gott gesällig 140, 187. heißt gerecht sein, salsche Folgerung 140, 194. gebört nicht zur Rechtsertigung 621, 51. ist sedoch eine angesangene Gerechtzseit 617, 32. 115, 38. 60. was Gesetz, was Evangelium dazu thue 642, 10 st. srrthum verworsen 530, 21. 560, 22. 606, 75. 729, 30.

Dom Gehorsam gegen bie Aeltern 354, 8. 405 ff. geht nächst Gottes Gehorsam 408, 116. gegen Borgesetze und Obrigkeit 43. 354, 8. 412, 141 ff. 150. auch ber heibnischen Obrigfeit 215, 55. barin zeigen Chriften ihre Liebe 215, 55. gegen Gott mehr, als gegen Wenschen (Bischöfe) 43. 69. 206, 25. 290, 21. 335, 38. einem ketzerischen Pabst nicht 335, 38. 57.

Gehorsam als Mönchsgelübbe 274, 16. 21. Gehorsam Christi 252, 22 528, 3 f. 16. 541, 20. 611, 4. 12 ff. 22. 30. 32. 54. 56. 58. 63. 641, 7. gegen Christum 544 o.

Geist heiliger 29. 30. 31. 38. 299. 358. 383. 454. ist die dritte Person der dreienigen Gottheit 30. Gott 30. der Herr 30. 31. Geist Gottes 112. 219, 73. 321, 3. 455, 36. Geist Christi 149, 251. 152, 5. 16. 18. was die Sacramentiver damit verstehen 539, 5. 647, 5. 11. 103. Geist des Herrn 142. 208. 277, 27. nicht erschaffene Regung in Kreatur. 38. nicht gemacht, noch geschaffen, sondern vom Bater und Sohn ansgehend 30. 31. 299. 691, 73. ist unmessich, ewig, allmächtig 30. wird angebetet mit dem Vater und Sohn 30. auf seinen Ramen geschieht die Tause 361. 384. 485. werden Silnden vergeben 364, 28.

Ihn hat Jesus verheißen durch das Ebangelium 112, 18. 153, 9. 171, 29. gibt Christus 111, 12. 109. 215, 54. wird um Christi willen geschenkt 110, 11. 362, 10. nicht nur den Alten, sondern auch den Kin-

bern 163, 52 f.

Er wird durch das Wort und die Sacramente erlangt 39. 43. 63. 321, 3. die Taufe 83, 35. 491, 41. durch das Evangelium 111, 14. 179, 71 f. in der Gemeinschaft der Kirche 153, 8. 455, 37. durch den Glauben 46. 95, 45. 86. 116. 109, 4. 6. 12. 54. 61. 172. 223, 92. auß Gnade, nicht um der Werfe willen 222, 90. ihn empfangen die durch den Glauben Rengebornen 181, 82. schon auf Erden 154, 15.

Er mirkt durch das Amt des N. Test. 261, 59. durch die Kirche 455, 37. nicht ohne Mittel 524, 4.13. 607, 80. durch das Wort 173, 44. 458, 58. 321, 3. 524, 4 19. 589, 5. 605, 71 Wort und äußere Zeichen 264, 70. Wort und Sacrament 523, 1. 18. 592, 16. 600, 48. 65. 613, 16. aber nicht die Gese 642, 11. doch brancht er es zur Strafe und Ermahnung 642, 14. er macht die Kirche 456, 45. 51. die eine Gemeinschaft des heitigen Geistes im Derzen 152, 5. 10. 154 o. 16. 28. 31. durch ihn haben die Propheten eweissaget 323, 13. Sein Amt 455, 35. 59. derust und durch seine Evangel. 358, 6. 598, 40. hebt die Wirtung der Erbsünde auf 83. 85, 45. 458, 55. 596, 34 st. tödtet die bösen Lüste 83, 35. 112, 22. 25. straft die Sünde 312, 1. 44. hilft sie überwinden 318, 40. fämpst gegen das Fleisch 118, 49. der

gibt die Siinde 358, 6. (273, 13.) bietet Gnabe an 523, 1. 593, 18. richtet Gottes Reich in ben Bergen auf 277, 27. 471, 52. macht lebendig 30. 150. 173, 44. wirft die Bekehrung u. Wiedergeburt 92, 31. 78. 109, 4 f. 39. 195. 228. 171, 29. 44. 264, 71. 524, 4 ff. 19. 532, 8. 577, 14. 589, 5. 65. 609, 89. den Glauben 98, 64. 108. 115. 150. 359, 8, 460, 67. 527, 19. 592, 16. 25. Erleuchtung, Reinigung bes Herzens 277, 27. 358, 6. 590, 9. 21 ff. Erneuerung, Seiligung 83, 35. 95, 46. 118. 49. 172. 152, 5. 8. 18. 196, 55. 219, 75. 358, 6. 449, 6. 454 f. 459, 59. 613, 19. 642, 11. erhält zur Seligkeit 532, 15. Licht, (emige8) Leben, Gerechtigkeit 110, 11. 40. 160, 36. 215, 54. 219, 75. 261, 59. 358, 6. Ueber= zengung des Herzens 108, 114. auch andere Gaben, Tugend, Früchte 111, 12. 128. 172. 159, 31. 36. 223, 92. 537, 5. Liebe Gottes und bes Rachften 614, 23. gute Berte 118, 51. 61. überhaupt Früchte bes Geiftes 643, 17. Diese find Zeugniffe feiner Gegenwart 532, 15. er treibt die Gerechtfertigten 149, 251. 603, 63 f. 643, 17. burch ihn zieht Gott 526, 17. burch feine Bilfe überwinden wir alles Uebel, Berfuchungen bes Teufels 112. 18. fein Inftrument und Wertzeug ift ber bekehrte menschliche Wille 526, 18. er segnet die tägliche lebung des Katechismus 377, 9. doch empfangen wir in diesem Leben allein seine Erftlinge 604, 68. burch ibn überschüttet uns ber Bater mit ewigen Gutern 452, 24. er wedt alle Todten auf 358, 6.

Er ist nicht da, wo nicht Liebe und andere Früchte 124, 98. ohne sie wird er verloren 124, 99. 103. 222, 90. bor bem Schein bes Beiftes Gottes gewarnt 644, 20. wird betrübt, wo nicht g. Werke 200, 77. 713, 42. regiert die Gottlofen nicht 155, 16. wird ben Widerstreb. nicht gegeben 526, 15. 603, 60. diese werden verdammt 713, 40. boch ist von seiner Gegenwart 2c. nicht ex sensu ju urtheilen 602, 57. 68. er wäre nicht nöthig, wenn wir felbst gerecht 79, 10. ohne ihn wohl äußerliche Werke 110, 9. aber nicht das Geset 99, 70. 110, 5. 9. 12. 14. 219, 73. ohne ihn vermag der Mensch nichts 43. 46. 88, 9. 219, 73. 588, 3. 18. 24. keine Bekehrung 608, 83. keine Gottesfurcht, Bertrauen 2c. 218, 72. feine Gebote tonnen Rloftergelubbe nicht anbern 281, 51.

Irrthumer ber Enthusiasten, die ben beili= gen Geift nicht burch bas Wort, sonbern burch eigene Bereitung erwarten 203, 13, 525, 13. 588, 4. 80. ihn hatten die Propheten ohne bas mündliche Wort empfangen 322, 11. es fei zu scheiben zwischen Wort und Geift 321, 3. er werbe nicht burch bas Wort gegeben 203, 13. 321, 3. die ihn einmal empfangen, fonnten nicht fündigen 319, 42. ihn nicht burch Sünden verlieren 533, 19. ohne ihn könne man fich befehren, Gottes Gebote halten 218, 68. 76. 525, 9. 606, 75. ober boch mit-wirken 607, 77. er fei zu guten Werken nicht vonnöthen 311, 10. er tomme nur den Betehrten zu hilfe 606, 76.

Geist (geistliches Leben) barin nehmen bie Gerechten zu 109, 3. in ber Beiligung 257, 38. ift etwas Freiwilliges 532, 10 f. 603, 63 f. **625**, 3, 12, 17 ff. **640**, 2 ff. 6, 17, both nicht Bolltommenes 532, 13. 643, 18.

Grift manderlei in ber beiligen Schrift

Beift ber menschliche kann für fich selbst nicht recht an Gott glauben 139, 182. lebt auch im Tobe burch Christus 146, 231. vom menschlichen Geifte Christi 550, 36. 38.

Geister, bose, hat Gott gänzlich verworfen **593**, 22.

Geistererscheinungen, Betrug damit 303, Geiftliches Effen des Fleisches Christi 660,

61 f. geiftlicher Genuß besfelben 539, 5. 26. 659, 59. 118. von geiftlicher Gemeinschaft des Leibes Chrifti im Abendmahl redet Baulus nicht allein 659, 56 f. 104. Geistliche Trafte hat ber Mensch nach

dem Fall nicht mehr 589, 7.

Beiftliche Sachen, barin ift bie Bernunft blind 523, 2. 590, 9 f. fann ber Mensch nichts anfangen ober wirten 219, 73. 576, 10 f. 25. 590, 12. 20. 24. 31 f. pelag. Irrthum verworfen 578, 20 f. 23. geistlich toot ist ber Mensch 590, 11. geistliche Wirkung burch ben heiligen Geift 609, 89.

Beiftliche, Freiheiten und Privilegien ber-

felben 286, 1 ff. Cheftand 49, f. d.

Geiftlichkeit, felbstermählte, erbichtete 58. 160, 35. 558, 5. 727, 10. gaben bie Monche für Gerechtigfeit aus 60. einen Schein ber-

selben hat ber Coelibat 235, 1. 5. Geiz, bazu reizt bas Fleisch 480, 102. hindert bas Wohlgefallen 368, 8. ist wie eine Silndfluth eingerigen 297, 12. ber Bifchofe Official. 342, 74. aus Geiz Gottes Gebot nicht gu vergeßen 186, 9. deffen Thorheit 393, 43. Gelaffus ber Papft gegen Relchentziehung 48. Geld und Gut ift der allgemeine Abgott 387, 6 ff. bes Nächsten nicht nehmen 355, 14. um Beld bie Meffen 51 f. Dispensationen 157, 23. Anrufung ber Beiligen 224, 11. Bertauf bes Berdienstes Christi und ber Beiligen 304. 24. Ablaß und Jubeljahr 316, 25 ff. 337, 46. Gelehrte, ihre Klugheit nichts vor Gott 650, 22.

Gelübde (f. Rlostergelübbe), ihre Art und Ratur 60. rechte zu halten 272, 9. im Gef.

Mosis (ber Razar. Rechab.) 283, 58. Gel. ber Keuscht, erst im 12. Jahrh. mit Gewalt eingesilhet 49. hat viel Aergernis angerichtet 50. Gel. in d. Ingend gethan behandeln die Canones gesinde 51. sollen nur in möglichen Dingen stattsinden 60. willig und ungezwungen sein 60. die Lehre davon hat das Evangelium verdunfelt 338, 48. untichtige Gel. verwersen die Pädske 2c. selbst 272, 10. sind falsche Gottesd. 61. wider die Ehre Christ 61. sind undündig 61. ihre Erstudung 123, 91. Irrthümer in Bezug darauf 272, 9. 338, 48. Gemälde ein, ist das äußerliche Zeichen im

Sacrament 202, 5. Gemeindewoche 303, 12.

Gemeine ber Heiligen 29. 358. 383. 454. heißt die Kirche 153, 8. 456, 47. ihr Haupt ist Christus 457, 51. ber sich sitr ste gegeben 153, 7. ist einig im Glauben mit mancherl. Gaben 457, 51. 61 f. hat Freiheit hinsichtlich ber Ceremonien 552, 4. 10. 12. 698, 9. 30. man soll sie nicht verachten 602, 57. die Gemeine soll den Bischen in geisstiem gehorchen boch nicht wider das Evangelium gehorchen 64, 21. 23. ihre Vorsteher sind die Diener des Worts 699, 10. wer davon auszuschließen 64, 21. 323. Haustasel sier sie 371, 14.

Gemeinschaft ber Heiligen ist übel verdeutscht 456, 47. innere bes heil. Geistes, des Glaubens 2c. ist die Kirche 152, 5. in der äußerlichen sind auch Heuchter und Gettlofe 152, 1. 3. 11 f. 673, 123. außer derselben soll niemand sich selbst communiciren 302, 9.

foll niemand sich selbst communiciren 302, 9. Gemeinschaft der Aaturen in Christo s. Christins. Gem. des Leibs Christi ist das Brot im Abendmahl 540, 15. 648, 11. 35. 54 ff. Gem. mit Christo durch das h. Abendsmahl 164, 56 f. 659, 57. 59.

Gemüth das erschrockene belebt der Glaube 150, 265.

Generalconcilium, Berufung an bass. 37. Genesen, b. ew. ober Berberben beruht auf ber Lehre von ber Glaubensgerecht. 167, 3. Genugthun bem Gefetze, barf sich niemand rühmen 115, 36, 45, 58, 149, 175, 187, 221, welches Werk Gott genugthue, ist nicht gewiß 137, 164.

Genugthun burch unser, nicht Bergebung ber Silnbe und Gerechtigkeit 39. 41. 184, 95. werden wir nicht vom ewigen Tod erlöst 197, 60. für die Silnde nicht burch Menschenfat, oder Werke 56, 21. 65, 35. 315, 23. selbst erdachte Geistlichkeit 60, 38. damit marterten die Prediger die Eewissen 54. Erdichtung der Widersacher 201, 81. 337, 45.

Genugthuung die rechte, sind nicht unsere Werfe, sondern das Leiden und Blut des Lammes Gottes 318, 38. ift der Gehorsam Christi**623**, 57. satisf. canonicae 187, 16. 19. 65.

zu unterscheiden von der civil. 199, 72. bei ben Bätern 199, 71. Zusammenhang mit ber Beichte 170, 22. 187, 15. 18. mit ber Buffe 195, 51. 199. mit dem Abendmahl 268, 90. mit dem Fegfeuer 269, 93. waren nur äußerliche Bucht vor der Rirche 189, 23 f. 70. 74. nicht Gottes, sondern Menschengebot 188, 19 f. 65. 78. 268, 90. Chriftus will fie nicht 191, 35. durch fie gibt Gott nicht den Sieg 195, 49. werden wir nicht von den Triibsalen los, die Gott schickt 196, 57. 65. daburch darf die Lehre vom Glauben nicht unterbriidt werden 188, 19. find bei mahrer Reue nicht nothwendig 196, 53. Falsche Lehre davon 169, 13 ff. 60. 188. 20. 25. 34. 75. 315, 21. Die Meffe fei Genuath. für Sünde, Bein und Schuld 268, 92. fie seien neben der Absolution noch nöthig 189, 25. sie seien mehr als die Rene 195, 52. Wallfahrten, Rosenkränze 169, 14. Rlostergesilibe 272, 9. bie Genugth. erlösen vom Fegsener und Sünde 170, 24. 192, 41. 65 zwar nicht von der Schuld vor Gott, doch von d. Strafe 188, 20 f. 35. 40. von Gottes Born u. ber ewigen Bein 193, 42. baburch werbe Bergebung verdient und für Sünde bezahlt 313. 12. Die verfaumt. Gen. feien im Fegfener ab-aubuffen 192, 37. 76. ber Ablaß mache bavon frei 192, 38. 78. 316, 24. Satissaction für unsere Gunbe seien bie Berbienfte ber Beilig. 226, 22.

Genugthuung Chrifti ift weit über unf. Reinigkeit und das Gesetz selbst zu setzen 118, 57. (318, 38.) ist uns geschenkt 118, 57. wegen berselben haben wir einen gnäbigen

Gott 118, 57.

Georg Sct., Schutpatron b. Reiter 228, 32. Geprange undriftliches, foll bei ber Priefter-weihe nicht stattfinden 325. 701, 19.

Gerecht macht nicht das Gesetz ob. die Werke 104, 87. 97. 104. 115. 36. 59 sf. 156. 194. 246. nicht die Werke der 2. Tasel vor denen der ersten 125, 103. 110. auch nicht das höchste Gesetz oder die höchste Tugend desselben 125, 106. nicht die Liebe 115, 38. 60. 100. 103. 105 sf. 110. 114. auch nicht neben dem Glauben 123, 97. 123. nicht das milndiche Vesenntnis ex op. op. 150, 263. nicht die Wessentnis ex op. op. 150, 263. nicht die Wessentnis ex op. op. 150, 263. nicht die Wessentnis ex op. op. 167. 205. 23. weder Chestand noch Chelosigkeit au sich 242, 36. 39 sf. ger. macht Gott alsein 107, 106. 118, 59. 75. 143. 147, 241. das Ersenntnis Christi 105. 101. (alsein) der Glaube 99, 69. 86. 105. 108, 117. 117, 42. 61. 75. 91. 144. 150, 263. 300, 4. 529, 10. 612, 12. 621. warum 125, 107. nicht der Glaube ohne Werke 130, 129. in wie sern man sagen könne, der Glaube und die Werke 130, 130. wenn Christin nicht völlig gerecht machte, wäre er ein Sündendiener 141, 196.

Gerecht schäpen, erklären, achten, sprechen heißt rechtsertigen 131, 131. 184. die es sind, klagt das Gesetz nicht an 118, 58. nicht wegen unserer Gesetzesersüllung und Werke 118, 55. 92 s. 200. 273, 11. sondern wegen der Berschung Christi 118, 58. 100. 175. 196 s. wenn wir glauben 126, 109. 131. auf Christi Verdienst vertrauen 226, 19, 22. aus Barmsberzigkeit 186, 11. 324, 1.

Grecht sein, werben, was das heiße 140, 194. heißt Vergebung der Sünden erlangen 100, 76. aus Ungerechten fromm, heitig, neugeboxen werden 100, 78. 117. ist Vot allein 300, 4. kein Mensch der Gott 142, 205. 312, 1. 33. niemand durchs Gesch 105, 97. 103. 117, 44. 91. 181, 79. 207, 8. nicht durch die Liebe oder Werke 129, 124. 194. 182, 87. 207, 6. das ist Lehre der Scholast. 138, 168. die zur Verzweissungen 159, 34. 279, 38. nicht so

lange wir Gott gurnen 118, 55.

Wie man vor Gott gerecht wird 324. durch Erfenntnis seiner Sinde 118, 52. durch die Gnade Gottes 362, 10. 639, 25. aus Barmherzigkeit in Christo 325, 2. ohne Bereienst aus Gnaden durch die Erlösung Jesu Christi 300, 3. 141, 196 f. der Schat und Mittler ist Christus 129, 124. sein Gehorsam 613, 15. der ist in der Taufe geschenkt 106, 103. durch den Glauben allein (s. Glauben) 100, 72 ff. 97 f. 128, 117. 142. 265. 182, 87. 203, 8. 207, 6. 275, 23. 38. 527, 1. 612, 12. 41 f. 625, 2. so Abraham 121, 80. 88. 204, 19. 617, 33. alse Batriarchen, alse heitigen 175, 54. 261, 55. die Exempel aboun 175, 55. gerecht sein bringt Friede 116, 40. 250, 12. muß sein, der ein gutes Wert thun soll 107, 106. sind die das Gesch thun, nicht bloß hören 109, 101. 131, 131. daß man ohne Christum gerecht werde, ist unbegreist. Eindildung 117. 44.

ohne Christum gerecht werde, ist unbegreist. Eindildung 117, 44.
Gerechte, Gerechtsertigte werden es durch dem Glauben 105, 100. 133, 141. 174, 47. 614, 20. ehe sie gute Werte thun 130, 125. ihnen kein Gesetz zegeden 91, 22. 640, 5. sind nicht in Todsünden 95, 48. nur sie können Gutes thun 149, 251. in ihnen wirkt der heilige Geist die Erneuerung 613, 19. Ermahnung und Warnung sür sie 124, 99. 630, 32 s. don ihren Werken redet Jackob. 130, 125. diese gefallen um des Glaubens willen 131, 131. sie sollen keine andere Gerecht suchen 141, 196. haben Kriede mit Gott 121, 74. 96. 184. 199. 172, 36. 47. 268, 89. ihren Werken wird das ewige Leben derheißen 149, 251. sie sind Kinder Gottes und Mitterben Ehristi 143 u. 146, 234. 245. ihnen wird das ewige Leben derheißen 149, 251. sie sind Kinder Gottes und Mitterben Ehristi 143 u. 146, 234. 245. ihnen wird das ewige Leben derheißen 146, 225 s. 241 s. salf die das Borgeben, das sie der Werlschaft und Menschaft sie das Borgeben, das sie der Werlschaft und Menschaft und Menschaft und Menschaft und Menschaft und Menschaft und Menschaft der Greich werlschaft und Menschaft und Menscha

bienen 207, 12. wer bie Gerechten verbammt, bem herrn ein Grauel 528, 7.

Gerechtigkeit Gottes, von Einwohnung berfelben in uns 622, 54. ber unwandelbaren Gerechtigkeit Gottes hat Christus genug gethan 623, 57.

Gerechtigkeit Christi wird uns geschenkt 250, 12. jugerechnet und mitgetbeilt 139, 184 st. 226, 19. 528, 4. 21. 613, 17. 25. darin besteht die Gerechtigkeit des Glaubens 614. 23

Gerechtigkeit ursprünglich angeschaffene 80 f. 638, 23. Erbgerechtigkeit 576,

10. 27. 30.

Gerechtigkeit, außerliche, des Gesetz, der Werke 90, 21. 119, 60. 117. 218, 70. ist Gehorsam gegen das Gesetz 115, 38. 158, 31. ein Gottesbienst der Werke 96, 49. ift Gott lieben 141. vom Glauben zu unterscheiden 96, 49. 219, 75. vermag der Menscheinigermaßen 80, 12. 138, 167. 218, 70. 75. ist löblich 91, 24. jedoch selten 218, 71. unvolltommen 119, 60. Gott verlangt sie 219, 75. doch kann man dadurch vor Gott nicht gerecht werden 80, 12. 88, 9. 91. 26. 115, 38. nicht Gnade und ewiges Leben verdienen 138, 169. gesällt Gott allein um des Glaubens willen 119, 61. hat Belohnungen, welche? 121, 75 ss. is der Werten Werte der Hoft, 131, 131. wer sie thut, wird dadurch seben 107, 106. die Vernunft sincht sie im Gesetz 126, 108. 273. sie lehren die Widersacher überall 126, 108.

Gerechtigkeit eigene, unsere, menschliche badurch verdienen wir nicht Vergebung der Sünden 181, 79. nicht Gottes Intheil nicht ertragen 116, 40. darunf darf sich unser Get nicht gründen 142, 210. vertrauen die heiligen nicht 121, 77. dadurch wird der Unterschied zwischen der Philosophie und Lehre Christi aufgehoben 88, 12. wodurch sie ges

nährt wird 629, 23.

Gerechtigkeit, wahre, vor Gott giltige, des Bvangel., des Sex., Glaubens 92, 30. 125, 103. 185. 141 o. 527. 610. die christl. u. pharif. oder philof. zu untersch. 89, 16. die kehre davon in der Kirche nicht zu versäumen 61. 149, 256. welches der Inhalt dieser Lehre 612, 9. dabei ist über den partic. exclus. zu halten 529, 10. 611, 7. 36. 43. 53. haben die Propheten gelehret 151, 274. aber nicht die Scholast. 150, 262.

274. aber nicht die Scholast. 150, 262.
Gerechtigkeit ist die Liebe nicht 119, 60. 117. 192. nicht die Werke 39. 55, 5. 80, 16. 102, 84. 89. 133, 142. 164. 143 m. 150 o. 531, 7. 699, 12. nicht Reuerung, Seiligung, Tugend ober gute Werke tang, forma aut pars aut causa iustisicat. 618, 39. nicht

unser Berbienst 118, 52. nicht Menschensatz. 60. 138, 167. 158, 31. 39. 275, 21. 287, 7. ift eine andere als bes Befetzes 94, 43 f. 103. 126, 109. 171. als die vor Menschen 123, 95. nicht eine außerliche fondern innersiche 42. wir können sie nicht selbst uns verschaffen 590, 11. ift Christus 103, 86. 139, 185. 527, 1. 637, 22. nach beiben Naturen 527, 3. 611, 4. 56. ber Gehorfam Christi 612, 12. 56. beruht auf ber Berheiß. ber Gnade 119, 61. 171. 245. auf Bergebung ber Sünden 528, 4. 611, 4. 30. 39. auf Gottes Barmherzigfeit 141, 197. ift burch Chriftum erworben und verheißen 39. 87, 5. 94, 40. 62. 97. **119**, 61. 90. 117. 164. 176. 196. 199. **171**, 29. **300**, 1. **534**, 5. **611**, 4. fie wirft Chriftus burch bas Wort u. ben h. Geist 215, 54. burch das Evang. und die Sacram. 63, 9. umfonst und aus Gnaden 39. 94, 43. 89. 123, 90. wird um Christi willen zugerechnet 140, 194. 143 m. 150 o. durch den Glauben 39. 44 f. 55, 5. 60, 37. 94, 43. 84. 89. 92. 100. 106. 114. 137, 164. 171. 150 o. 205, 23. 611, 4. ber Slaube ist ihr Ansang, Mittel u. Ende 631, 34. schon in diesem Leben 154, 15. und sollen bie Wiebergeb. um ihrer Gebrech, willen nicht baran zweifeln 528, 9. bei ihnen folgt auf bie Gerecht. bes Glaubens auch bie bes Lebens 617, 32.

Unfere Gerechtigkeit ift also bie Burechnung einer fremden 139, 184 f. 253, 23.

**531**, 7.

Sie annehmen ift der höchste Gottesdienst 140, 189. mit dieser allein können wir im Gerichte Gottes beftehen 182, 84. damit die Sinde zu lösen 131, 133. 140 ff. wahre Reue geht ihr voraus 614, 23. sie belebt die Herzen 159, 31. 36. gibt Frieden 123, 95. ihre Frlichte sind gute Werke 148, 244. 250. 252. 254. sie kann ohne diese nicht erhalten merden 627, 15. ihr sosze die heitstung 614, 21. darin besteht das Reich Christi 154, 13. 160, 36. darin lebt der neue Mensch 362, 12. ihr kommt das ewige Leben zu 149, 252. die mm der Gerechtigkeit willen Versolgten sind selig 121, 77.

Sie wird verdunkelt burch die Lehre von der kirchlichen Genugthung 188, 19. durch Menschensatzung 206, 4. 25. unterbridt durch die Messe 261, 57. 96. ausgetilgt durch die Werklehre 149, 255. verläugnet durch erdicht. Geistlichkeit 60 f. verloren durch fleischlichen

Wandel 146, 227.

Wo man nichts davon weiß, entstehen Menschensatungen 68, 64. misbräuchlicher Gottesbienst 88, 10. 123, 91. große Irth. und Gottesläss. 88, 12.

Aichtige Kinwendung bagegen 139, 183. Jerthumer aus ber Lehre vom Eblibat

242, 26. von Gelübben 338, 48. vom Mönchthum (op. superog.) 317, 29. von Menschensatungen, Ceremonien u. äußern Werken 149, 256. 258. 271. 159, 34. 204, 18. vom Heistigenberdienst 228, 31. von der Gesetzesgerecht. 182, 85. 193, 45. 525, 12. von der eigenen Gerecht. 530, 20. uns. Gerecht. sei Christias nur nach der göttlichen oder nur nach der menscht. Natur 527, 2. 13 f. 623, 60 f. sei die Liebe oder Erneuerung 620, 47 ff. 62. sie werde nicht durch muthwillige Sinden versoren 630, 31. misse durch die Werke bewahrt werden 631, 35. zur Gerecht. Ehristimise die eigene hinzukommen 530, 21. der Wiedertänser 558, 5 f. 727, 10.

Gericht Gottes kann kein Mensch ertragen 142, 205. 208. die menschliche Natur slieht es 139, 183. 191. ihm zürnen die Menschen 139, 180. wer es slieht, kann nicht gerecht werben 118, 55. wer es nicht slibt, benkt sich selbsigerecht 88, 9. wie beshalb David bittet 116, 40. 47. 205. damit ist es anders als mit dem der Menschen 85. 146, 224. da können wir nicht mit Werken auskommen 113, 30. 93. nicht mit Merdenstellenste 186, 11. nicht mit der Liebe 124, 100. nur mit der Gerecht. des Glaubens 182, 84. durch den Mittler Christum 123, 93. 100.

Das Gericht über bie Silnbe fieht bei Gott allein 321. beginnt am Hanse Gottes 196, 54. bem sucht bie Welt recht große Werke entgegenzuseten 123. 91. bie Pübste kümmern sich nicht barum 191, 32. ba bestehen bie Lügen der Wibersacher nicht 248, 70.

bie Ligen ber Wibersacher nicht 248, 70. Das Gericht Gortes laden die auf sich, welche eine Gestalt im Abendmahl verbieten 234, 16. die Unwilrbigen im h. Abendmahl 165, 62. 541, 16. 649, 16. 68. 123. bem werden die spötisssen Fragen der Sacramentirer besohlen 543, 41.

Bottes Bericht über bie bofen Beifter

**593**, 22.

Gericht Christi über Lebenbige u. Tobte 29. 31. 39. 43. 217. 299. 357. 383. 453. Gericht, lettes, hat Christis ber Kirche besohlen 333, 24.

Gericht, neues, ift die Absolution nicht

185, 6.

Gericht, burgerliches, vor bemfelben gilt bie Gerecht, eigener Werke 139, 185. in bemfelben Recht ober Schulbigfeit gewis, Barmberzigkeit ungewis 144. o. 146, 224. vor bemfelben Gottes Name nicht zu misbrauchen 395, 51. Eib vor Gericht 728.

Gerichtsftuhl 144 o. Gerichtszwang, geistlicher ber Bischöfe 288,

Gerson Klagt über bie Menschensatzungen 55.

13. 16. sucht encelneiar 211, 28. 33. straft ben Jurthum ber Mönche 62. 278, 36. ihre Uneinigkeit 274, 16. von ber Gabe ber Keuschbeit 239, 20. zweiselt ob man etwas Gutes öffentlich schreiben solle 296, 6. sein Lob 493, 50.

Gefänge beutsche bei ber Messe 51. waren von je in der Kirche gebräuchlich 249, 4. dienen zur Lehre 385, 25. sateinische 249, 3. Geschäfte des Fleisches (action. corp.)

112, 22.

Geschenk Gottes ist die Rechtsertigung 147, 241. die Gewalt der Kirche 341, 67. das ewige Leben 146, 235.

Geschicklichkeit in geistlichen Dingen hat ber

Mensch verloren 590, 12. 22.

Geschichte, Lehre berfelben 85, 49.

Geschiedenen unschuld., ift bie Che nicht zu verbieten 343, 78.

Geschlecht menschl. 204, 14.

Seichlechtstrieb ist Gottes Ordnung in der menschlichen Natur 237, 7 ff. durch die böse kuft nach dem Fall verstärkt 238, 13. Geschödze Gottes kann der Mensch nicht ändern oder besten 49. 59. sind an sich selbst nicht böse 85. Gottes Gesch, sein, was das heiße 450, 13. ist der Mensch auch nach dem Falle 519, 2. 574, 30. 42.

Geschwister find schuldig einander zu ftrafen

437, 275.

Gesellschaft äußerliche ber Christen, barin auch Heuchler 152, 3. 28. ist die Kirche nicht allein 152, 5. 19. böse Gesellschaft reizt zu Sünden 480, 102.

Gefet, gotiliches, verbietet nicht die Che,

fondern bie Ungucht 242, 35.

Gefet , naturliches ift allen Menschen angeboren 87, 7. (109, 2. 124, 98.) stimmt

mit den 10 Geboten überein 87, 7.

putationen bavon 67, 61. 109. 273, 12 ff. vom Hohenpriester im Ges. 260, 52. 336, 38. daß ganze Gesetz ist ein Schatten und Figur Christi und des N. Test. 257, 36 f. Christins ist dessen Ende 149, 251. darum kein Gesetz aus Absolution und Sacrament

zu machen 185, 6. 8. 353, 25.

Gefen, Sittengeset, zehn Gebote 311. 533. 536. 633. 639. was es ift 534, 3. 7. was dazu gehört 534, 4. von bessen bei-den Taseln 80, 14. 16. 110, 9 f. bessen Unterschied vom Evangelium 87, 5. 94, 43. 49. 70. 102. **119**, 62 ff. 136. **181**, 79. 533, 2. 633, 1. 22. 26. boch fett Chriftus beibe zusammen 134, 143. 633, 4. ift eine Ffenbarung des gerecht. Willen Gottes 534, 3. 636, 17. 642, 11. 15. ein Spiegel desfelben 640, 4. deffen höchste Stücke 110, 9. es geht auf das Herz 109, 3. und die kußeren Werke 111, 15. fordert nicht bloß äußere Sprbarkeit 93. sondern Vollkommentekstrete Statister 3. bildeten Bottinischer tekstrecht, Liebe, Bertrauen 88, 8. 109, 4. 125, 104 ff. 108. 117. 124. 141. 180, 75. 193, 45. Nächstenliebe 138, 168. barin sind gute Werke geboten 89, 17. 91, 22. 44. 113, 30. 134. 171, 34. Werke, die menscher liche Kräste übersteigen 88, 8. 93. ohne die Kraft bazu zu geben 642, 11. burch bas-felbige wird ber h. Geist nicht gegeben 642, 11. Werte des Gesetzes und Früchte des Geiftes zu unterscheiden 537, 5 f. 643, 17. Was bei ber Predigt besselben zu bemerken 131. 135 f. 144. 160. 176. vom britten Branch bes Gef. 536. 639. barnach ift es für Bußfertige und Unbuffertige 536, 3. 7. diefen zu einer äußeren Bucht 91, 22. 536, 1. 639, 1. jenen zu einer Regel bes Lebens 536, 1. seiten an einer weget vos kevents 380, 1 f. 640, 1. 12. 21. seibst zur Strase 641, 9. zur Warnung 644, 20. die Wiedergeborn. haben Lust dazu 608, 85. 628, 19. 640, 4. 18. wiesern es dem Gerechten nicht gegeben 91, 22. 640, 5. 17. darnach ist auch den Wiedergebornen zu predigen 536, 3 f. 7.

Gesch, die Vernunst vermag es einigermaßen zu saßen 87, 7. 110, 9. 132 o. meint daran genug zu haben zur Gerechtigkeit 87, 7. 115, 38. 108. 144. es halten zu können 311, 3. sieht bloß auf bessen äußere Werke 90. 93. 115, 38. das ein menschlicher Wahn 111, 13. 16. 194, 45. nicht die es hören, sondern es thun, werden gerecht 109, 1. 131, 131. wir halten es nicht und vermögen es nicht zu halten 90 o. 91, 27. 40. 42. 106. 112, 19. 36. 38 s. 43. 149. 175 s. 187. 194. 141 o. 183, 88. auch nicht die Gerechten 118, 58. 110. 143. die zuten Werke ersillen es nicht 147, 242. daraus erkennt jeder seine Schwachheit und sein Verderben

106, 103, 106, 212, 4 f. wie weit wir vom

Gefet 111, 14.

Es macht uns alle zu Gundern 106, 103. **635**, 10. flagt an und schrect uns alle **93**, 38. **106**, 103. **110**, 7. 46. 83. 136. 139. 149. 164. 174. 198. **143** d. **144** o. 171, 34. 48. 88. 575, 6. 32. verbammt alle bojen Lifte 193, 45. wehrt ben groben Sünben 91, 22. offemb. ftraft die Sünbe 131, 134. 136. 174, 48. 53. 311, 1. 4 f. 635, 11. 17 f. den Unglauben 637, 19. 640, 1. 14. zeigt Gottes Jorn wider die Sünde 101, 79. 110, 7. 174. 312, 5. 636, 12. 14. richtet 3orn an 121, 83. 136. 139. 149. 142 n. 183, 88. schredt, bemüthigt, verdammt ben Menschen, erweckt in ihm das Berlangen nach hilfe 107, 106. 118, 58, 312, 4. 534, 5. 7. 601, 54. 638, 23. zeigt uns unsern Jammer 175, 53. ist ein Spiegel unsere Unseringfeit 644, 21. darum sind die Menschen der felben feint 211, 2 die Note Menschen bemfelben feinb 311, 2. Die bloße Predigt besf. ohne Chriftum führt entweder gur Bermegenheit ober Berzweiflung 635, 10. Lu= thers Erflärung babon 635, 12.

Befetz macht alfo niemand gerecht vor Sott 93, 38. 40. 97 f. 103. 115, 36 ff. 56. 59. 61. 91. 106. 110. 156. 160. 171. 181, 79. 300, 4. baburch nicht Gnabe, Berföhnung, Bergebung, Rechtfertigung, ewiges Leben 93, 38. 42. 70, 117, 42. 59. 136. 173. 2eben 93, 38. 42. 70, 117, 42. 59. 136. 173. 175 f. 243. 267. 273, 14. 300, 4. ihm nicht die Ehre zu geben, die Christo gebührt 119, 61. 136, 159. Christus ist der Hersches Gef. und demfelben freiwillig an unserer Statt unterworsen 612, 15. des Gef. Ende 92, 30. 149, 251. 273, 15. 17. 638, 24. diej. u. Zuchtmeister auf Christum 638, 24. bie dadurch gerecht werben wollen, haben Spriftum verloren 92, 30. fallen von ihm ab (180, 77.) 207, 8. 273, 11. müßen das ganze Gesetz halten 115, 36. zum Ges. kehren zurück, die die Rechtsertigung den Wersten zuschreiben 107, 110. 126, 138. 180, 75.

Befet muß man halten 111, 15. 141. tann man nur burch Christum 110, 5. 14. 63. 148 f. 178. 194. 267. 182, 86. ohne ben es nichts nütt 135, 156. ber es geiftsich auslegt 535, 8. und uns von seinem Kinche erlöst 118, 58. 181, 80. 536, 2. 640, 4 f. durch den h. Geist 99, 70. 110, 5. 9. 12. 14. 110. 172. 181, 82. durch den Glauben 95, 46. 114. 109, 3. 14. 38. 134. 149. 175. 181, 82. mach der Wiedergeburt 155, 46. 110. 95, 46. 110, 5. 54. 98. 135. 193. 194. und Berfehnung 148, 247. 180, 76. 80 ff. 86 f. ohne Zwang **532**, 10. Gott gibt es ins Herz **109**, 2. 98. gibt was er im Gefet gebeut **107**, 106. es muß also b. Evang. hinzulommen **132**, 136, 144, 160, 170, (172.) 313, 7. 534, 7. 636, 15. 18. 24. burch

ben Glauben wird es nicht aufgehoben, fonbern aufgerichtet 109, 2. 118, 54. 148. 222, 92. aber auch bann baburch Gott nicht angenehm 119, 60. 187. in wiefern ber Behorfam gegen basselbe rechtfertigt 119, 60. wenn bas Gefetz genug, ware das Evangelium nicht nöthig 180, 75. dann beständiger Zweifel 139, 180. 143.

Irrthumer 138, 168 f. 143 o. 525, 12. man tonne mehr thun als bas Befet forbert 149, 256. 193, 45. erst bie Rechtfertig. burch bas Gef., bann Berföhnung burch Chriftum 182, 85. . fei gufrieben mit außerer Gerecht. 193, 45. man tonne ihm gehorchen ohne den h. Geift 219, 76. es nach der Biebergeburt volltommen halten 525, 12. 560. 25. 606, 75. 79. 729, 33. man folle es gar nicht treiben 531, 4. ober allein bei ben Ungläubigen 538, 8.

Gefetes = Erfüllung 109. 113. 124, 98. was fie in sich begreift 111, 15. die guten Friichte ber Gerechtsertigten 131, 131. wie weit wir davon (auch die Wiedergebornen) 111, 14. 43. 54. 58. 149. 169. ift bie Liebe 113, 26. 38. 60. 168. 173. bagu ift nothwendig ber heil. Geift 110, 5. 61. Glaube und Wiebergeburt 109. 118, 53. 61. 93. 245. 150. sie folgt ber Rechtfertigung 119, 61. 245. was baran fehlt, wird um bes Glaubens willen nicht zugerechnet 118, 56. fie verdient Lohn 148, 247. ift aber noch feine Gerechtigfeit 138, 169. fann an fich felbst Gott nicht gefallen 115, 39. 42. 45. 60. 247. ben Jorn Gottes nicht aufheben 140, 193. nicht Gnabe, Gerechtigkeit, emiges Leben verbienen 116, 40 f. 55. 57. 144 und 150 v. 183, 87. bann mare bas Evangelium, Chriffins und ber Glaube nicht nothig **124**, 100. 110. **143** o.

Gefetes : Amt ohne bas Evangelium wirkt Bergweiflung 313, 7.

Gefet Geber bagn wird Chriftus im Pabstthum gemacht 151, 271.

Gefetes Gerechtigkeit ift ein Gottesbienft burch Werke 96, 49. ift Liebe u. Werke 119, 60. 192. Diese lehren die Widersacher 126, 108. nicht die Evangel. 140, 192.

Gefeges-Lehre ift scheinbarer als bie bes Evangeliums 126, 109. bazu soll man bas Evangelium nicht machen 535, 11. ist allein die Günde strafen 171, 34. jede andere Lehre von ber Rechtfertigung als die evang. 140, 192. 256. 266. baburch wird bas Evangelium unterbrückt 135, 153. 183, 89. eine Lehre ber Berzweiflung 139, 180. 183, 89. Gefetzlehrer ift Mofes 534, 7.

Gefeies - Artheil weicht weit ab von ber Berföhnungslehre 126, 109. Gefet im Bemuth, in d. Glieb., Gef. ber Gunbe 83. 36. **39. 321. 537**, 6. **592**, 17. 34. 84. **641**,

Gesetzes-Volk worin von ber Kirche N. T.

verschieden 154, 14.

Gefetes : Werk, baburch nicht Bergebung ber Gunbe zu erlangen 274, 17. nicht baburch sondern durch Christum sind wir Gott angenehm 124, 101. sonft mare Gottes Busfage vergeblich 181, 79. bie baburch Gott versöhnen wollen, bedürfen des Mittlers Chrifti

nicht 207, 8.

Gefege weltl. burgerl. find von Gott 42. berf. läft uns Chriftus brauch. 215, 54. 64. bebt bas Evangelium nicht auf 63, 13. 215, 55. macht fie auch nicht 216, 58. find gute Ordnung 42. barnach Recht zu sprechen 144. man muß benselben gehorchen auch unter ben Beiben 215, 55. bavon lehren bie Evang. recht 217, 65. fie andern Gottes Gebot nicht 49. 51. 281, 51. bergleichen enthalten bie Decret. 308, 14. Dispenf. ber Babfte bavon 245, 55. zu Blut-Gef. wollten die Wi= bersacher ben Raiser bewegen 127, 115.

Gefinde beffen Pflicht 370, 10. 413, 143 ff. 427, 225. beffen Ungehorfam hat überhand genommen 297, 12. foll man bem Rächften nicht abwendig machen 356. 440. 442, 306. die Sausvater sollen es in drifflicher Zucht halten 210, 25. im Katech. verhören 380, 4. 384, 16. es zum Gebet anhalten 358. 366. 367. 399. 73. selbst für dass. beten 399, 73. 467, 28. denn es ist nicht allein zur Arbeit da 417, 170. Gestalt (spec.) im h. Abendm. s. d.

Gestohlnes ist wiederzugeben 199, 72. gebeiht nicht 430, 243.

Gefundes nichts nach bem Kall am Menschen

Gesundheit des Leibes bei Abam im Paradies

80, 17.

Getaufte können Bergeb. b. Sünden allezeit baben 41. ihnen (Rinbern) gibt Gott ben b. Geist 163, 53. 492, 49 f. Unterschied zwischen Getauften und Ungetauften ist b. arbitr. liberat. 604, 67. wenn fie burch Sunde ben beil. Beift verloren, ift ihnen bie Bekehrung nothwendig 605, 69.

Gevattern, bagu find ernfte fromme Leute zu nehmen 769, 8. die Ehe zwischen Gevattern ist nicht zu verbieten 343, 78. man im Pabsithum zu Gloden- und Altar-

fteintaufen gebeten 325, 4.

Gewalt Gottes ift unermeglich 669, 103. ift Christo gegeben 547. 549. 655. 685 f. 690. 694. 737. falsche Lehre bavon 549, 35. 39. 690, 69. Zeugnis Luthers 694, 85. ber b. Geist hat alle Gew. 689, 68. mit Gew. be= kehrt Gott niemand 599, 46. in ber Gem. b. Teufels find b. Menschen bon Ratur 577, 13. davon hat uns Christus erlöst 551, 4.

voll Gew. und Unrecht ift bie Welt 481, 103. Menschengew. nicht über Gottes Wort 330. 11. 702, 21. jo hat auch fein Apostel Gem. über bie anbere 330, 11. mit Gem. wurden die Priefter vom Cheftand abgedrungen 49. bat ber Babst seine Unmagungen vertheidigt

Gewicht faliches verboten 427, 227.

Gewinn suchte man burch ben Beiligenbienft

**224**, 11. 37.

Gewisheit ber Gnade Gottes, ber Seligkeit 144 o. hat man bei ber Werklehre nicht 117, 43. 142, 212. 143. baß Gott gnäbig 2c. ift ber Glaube 113, 27. 146, 225. Bewisheit bes Glaubens und ber Seligkeit 529.

9. 616, 30. 626, 12.

Sewißen die werden vom Gefet verklagt und geschreckt 93, 38. 132, 136. 149. 212. 144. 171, 34. durch die Sünde 101, 79. 478, 89. durch die Predigt der Buse 98, 62. 196, 53. burch die Rene 171, 29 32. füh-Ien oft nichts von der Liebe 139, 180. fon= nen nicht burch Werke zur Rube kommen, fonbern nur burch ben Glauben 45, 15. 105, 100. 118. 116 u. 119, 60 f. 66. 83. 91. 96. 158. 198. 212. 225. 243. 169, 10. 174, 46 f. 60. 183, 88. burd bas Evangelium **172**, 35. 88. **221**, 85. **259**, 48. **500**, 12. burch bie Gerechtigfeit, die vor Gott gilt 123, 95. 103. burch die Absolution 185, 8. 132, 136. 172, 39. sie bleiben bei ber Werklebre immer in Ungewisheit 117, 43. 164. 180. 200. 208, 14. Bertrauen auf Werke führt sie zur Berzweiflung, 116. 117, 45. 55. 164. 212. 143 o. (145, 215.) 165, 59. besgt. bie Erinnerung an die Sünde 146, 229. die heillose Lehre von der Ohrenbeichte 167, 67. wider die Gewißen sundigen und glauben ift nicht beisammen 529, 11. wo Rath u. Troft für sie in ber Tobesstunde 143 m. 150 o. 221 m.

Gewißen murben vorzeiten auf Werte getrieben 45. Rlofterleben 45. follen nicht mit Menschensatzungen beschwert werden 42. 45, 19 ff. 49, 11. 55. 56 u. 58, 8. 65, 41 f. 53. 160, 35. 166, 64. 67. 210, 27 ff. 214, 49. 244, 47. 51. 259, 46. 287, 8. bas thaten bie Apostel nicht 161, 39. 44. 212, 34. ihnen raubt die papistische Lehre ihren Trost 337. 44. für sie ift die Anrufung ber Beiligen gefährlich (224, 10. 17 f.) 223, 7. 33. man foll fie mit ber Beichte nicht gefangen nehmen

187, 13.

Bewifen bofes bagegen ift bie Absolut. Silfe und Troft 321. mit bofem Gewißen hat man im Pabsithum Werke und Opfer erfunden 122, 87. machten sich viele aus ben Berufswerten 210, 26. wider ihr Gew. reben bie Sacramentirer von capernait. Efeu

im Abendm. 543, 42.

Gewißen, driftliche, fromme halten an ber Lebre von ber Glaubensgerechtigfeit 102, 84 f. 137, 164. 178. 150 v. 179, 72. ha-ben im Pabsithum mit großer Arbeit ben rechten Weg gesucht 185, 1. schrieen nach Wahrheit 191.

Gewißen erschrodene, angefochtene fuchen häufen Werte auf Werte 90. 121, 83. 87. 91. 167. 200. tommen baburch nicht jum Frieden 114, 33. 55. 59. vergegen alles Berdienst 90, 20. erfahren bie Citelkeit philosophischer Speculationen 93, 37. bie Un-würdigkeit der Berke 178, 64. 184, 95. 221, 87. unterscheiden nicht, ob sie Gott aus Liebe ober um ber Strafe willen fürchten 168, 9. filissen Gottes Zorn 112, 21. ssieben bas Gericht 2c. 135, 149. suchen Gnabe 112, 21. 33. bedürsen manchersei Tröstgn. 135, 154. bas nicht Menschenwerk 133, 141. trösten fich mit Gottes Wort und Berheißung 114, 33. 59. 174, 49. 64. mit ber Lehre von ber Glaubensgerechtigfeit 120, 74. 171. 182. 262. um berfelben willen bie Beichte und Absolution 165, 59. 321. 364, 29. das heil. Abendmahl 205, 20 ff. 324, 10. sind über ben Endzweck der Trübsale zu belehren 197, 61. find recht geschickt zum Sacrament 265, 73 f. 90. Die Schrecken bes Bem. find auch eine Strafe ber Sünde, boch nicht verdienstlich 195, 52. wie bie Schrift bavon rebet 171, 31. barin achtet man ber Wollufte ber Welt nicht 191, 34. troftet bas Evangelium 534. 7. bewährt sich, wächst der Glaube 112, 21 f. muß man fich an bie Zusage Gottes halten 182, 87. bagegen wurden die Monchsorben erbacht 138, 167.

Bewifen, gutes, ift Friebe mit Gott 104, 91. können Chriften in obrigfeitlichen Memtern haben 215, 53. ohne basselbe kein Gebet 479, 92. bamit fann man bas Rlofter-

leben verlagen 283, 57.

Bewißen zweifelnde fliehen vor Gott 121, 83. 144. haben keine Ruhe 2c. 183, 89. können Gott nicht anrufen 183, 89. nicht glauben, baß fie erhört werben 122, 83.

Gezant mit unnöthigem ift bie Rirche ju vericonen 572, 15. unnöthiges Bez. ift bie Lehre von der Erbfünde nicht 574, 3. desgl. ber Streit über Glaubensfachen 566, 9. Gift wider bas bes alten Abams streitet ber b. Geift 118, 49. bofes Gift, Bitterfeit 2c. entsteht burch Rotten in ber Kirche 126, 111. jum Gift machen bie bas Sacrament, bie

ein Gesetz baraus machen 353, 25.

der mahre, rechte, Fatholische 30 ff. 44. 45. 95, 48. 69. 139, 182. ber 138, 171 f. rechtfertigenbe 95, 48. 98 182 f. 255. 265 f. 160, 36. 177, 60. 92. fides formata 107, 109. 124, 100. f. pro-

prie sic dicta 108, 113. 116. f. generalis 177, 60. 205, 21. ift nicht ein bloges Wiffen ber Historie von Christo 45 f. 89, 17. 61. 99. 115. **125**, 106. 128. 48. 50. 183. 216. 262. 173, 45. 528, 6. nicht im allgemeinen Glauben (in genere), daß ein Gott 2c. sei 177, 60. nicht ein mußiger Gebanke 98, 64. 108, 115. 130, 129. nicht ein Wirfen, Bereiten, Geben bes Menschen 95, 48. geht über bie Natur 139, 182. 229. bavon weiß bie Bernunft nichts 209, 22.

**314**, 18. **358**, 6. **460**, 67.

Glaube ift eine Gabe, Wirkung Gottes 95, 48. 131, 130. 174, 46. 528, 6. 592, 16. 25. 612, 11. Werf, Licht, Kraft bes h. Geistes 43. 98, 64. 99. 115. 130, 128 f. 159, 31. 261, 59. 358, 6. 8. 11. 459, 62. 526, 19. Zeugnis bes h. Geistes 108, 113. barum Gott zu bitten 144. ein (höchter) Gottesbienst 96, 49. 57. 125, 107. 188. 208 m. 337, 44. Glaube und Gott gehören gufammen 386, 3. Glaube macht Gott und Abgott 386, 2 f. ift der Grund ber Rirche 155, 24. ein Beichen berfelben 324. Die Lehre vom GL foll in ber Kirche getrieben werden 56, 20. 61. als bas Sauptstud im Christenthum 44. hochnöthig 108, 118. das geistliche Egen Joh. 6. 660, 62. Zuversicht, Vertrauen 46. 95, 48. 69. 106. 114, 33. 53. 191. 194. 216. 386, 4. wiesern er von ber Soffnung verschieden 140, 191. ift Gewishelt ber Gnabe Gottes in Spisso 113, 27. 197. 229. erzeugt Hoffnung 146, 225. Ertenninis und Annahme Christi 95, 46. 48. 111, 12. 33. 106. 528, 6. lebende Kraft 130, 125. 262. Gerechtigteit des Herzens 104, 93. 133, 142. 186 f. nicht blos ber Anfang der Rechtfertigung 99, 71. sonbern auch guter Werfe und Gesetze erfüllung 95, 46. 51. 71. driftliche Bolltommenheit 42. 216, 61. 277, 27. 37. höher u. ftarter als bie Werte 145, 216. boch barf man nicht barauf bauen 494, 56.

Glaube kommt aus bem Gebor 99, 67. 172, 39. 202, 5. burch bas Wort 100, 73. 98. 146, 225. 202, 5. 215, 54. 264, 70. 459, 62. 660, 59. 62. burch bie Einsetzungsworte 664, 81. bazu bas Predigtamt 39. Ebang. u. Sacram. 39. 41. 122, 89. 160, 36. **173**, 42. **234**, 10. **261**, 59. 70. 89. 322, 7. 502, 24 ff. außere Zeichen (Abr.) 121, 80. 143. 202, 4 f. 19. ift aus ben Symbolen zu lernen 96, 51. biefe find Zeugniffe und Ertlärungen bes Glaubens 518, 8. bessen Summa 129, 124. wie die Schrift bom Glauben rebet 46. 139, 184. Chriftus 114, 31 ff. erfahrene Chriften 140, 194. ber Apostel Paulus 45. 101 ff. 109, 2. 129, 124. 3atobus 129, 123 ff. Jefaias 132, 137. Tertullian 184, 94. Augustin. 45. 229, 36. Bernhard. 144. Luther 615, 29. 41. 626, 10 ff.

Glaube geht auf Gegenwart und Zufunst 140, 191. gehört zur Busse 41. 95, 45. 112, 21. 136. 157. 144. 173, 44. 61. 63. 634, 4. 8. als das andere Stück berselben 151, 277. 167, 1. 28. 35. 44 f. 57. 60. 184, 91. Glaube und Reue gehören zusammen 174, 47. entsteht und wächst in der Busse 112, 21. 151. 229. 232. in der Ansechtung 144. 172, 37. 42. 196, 54. 259, 46. durch Uedung, gute Berke, Bersuchung. 120, 68. 157. 229. nicht ohne Kampf 139, 182. 229. 337, 44. Glaube gehört zur Absolution 165, 59. 172, 39. 61. unterscheidet die Keine Betri von der des Jud. 168, 8. 36. and ein schwacher Glaube Gott angenehm 662, 70. (125.) was dem Glauben vorangeht und solgt, gehört nicht zur Kecht-

fertigung 615, 24. Glaube hat brei Objecte 96, 53. sieht auf b. causa final. historiae 96, 51. faßt Gottes Wort und Berheißung 94, 44. 50. 55. 67. 70. 113. 113, 27. 32. 103. 126. 143. 171. 173. 191. 260. 265. Glaube und Berheißung find correlativa 142, 203, 225, lernt Gott und seinen Willen fennen 122, 84. 191, 34. sucht, faßt Gottes Barmberzigkeit, Bergebung ber Sünde 103, 86. 106. 110, 8. 20. 32. 40. 53. 107. 171. 141 0. 197. 203. 277. Christum als Berföhner und Mittler 94, 44. 46. 55. 69. 80. 82. **116**, 40. 96. 100. 103. 110. 123. 187. 257. **182**, 84. **204**, 24. **528**, 5. 612, 11. ihm ift Christus als Gnabenstuhl und Berföhner bargeftellt 102, 82. 150, 261. 178, 63. burch ihn wird Chriftus unfer 128, 118, 246. durch ihn haben wir Zugang 128 118 246. durch ihn haben wir Zugang 129 121, 74. 176. 193. 255. 178, 63. Frieden mit Gott 121, 74. 96. 103. 184. 199. 143 172, 36. 60. 250, 12. Gnade vor Gott 52. 67, 52. 117, 42. 73. 106. 174, 48. 81. 207, 11. 261, 55. 618, 38. ihn rech= net Gott jur Gerechtigfeit 39. 104, 89 ff. 108, 115. 117, 42. 184. 186. 300, 4. 324. 612, 12. burch ihn wird die Schulb aufge-IBSt 106, 103. fommt Gottes Reich 471, 53. werben wir gerecht vor Gott (sola) 55. 60. 95, 48. 98 f. 99, 69. 73. 100. 106. 117. 109, 2. 29. 37. 61. 75. 91. 126. 142. 171. 172, 36. 203, 8. 205, 23. 207, 6. 268, 89. 279, 38. 300, 4. 413, 147. 527, 1. 10. 612, 12. 41 f. 625. 2. Gott angenehm 100, 71. 116. 110, 6. 143. wird erlangt Bergebung, Berföhnung, Gerechtigkeit 39. 40. 44. 54. 93, 36. 43. 45 ff. 62. 75. 79. 85. 106. 112. 116 f. 113, 26. 37 f. 40. 42. 60 f. 67. 73 f. 96. 136 ff 151 ff. 170. 226. 265. **167**, 2. 37. 59. 63. 79. 84. **188**, 19. **206**, 5. 10 f. **221**. 84. 88. **259**, 46. 60. **273**, 12 f. 23. 32. 287, 7. 23. **337**, 44. **528**, 5. **611**, 4. Troft in Gewißensnoth **41**. **45**. **95**, 45. 62. 100. 115. 112, 21. 61. 128. 158. 166. 198. 277. **166**, 66. **169**, 12, 36. 47. **195**, 52. **264**,

70. Erlösung von den Schrecken des Todes 2c. 95, 45. 113, 27. 93. 128. 157 f. 169 f. 193. 262. 277. 174, 46. 196, 56. 221, 85. 250, 12. 262, 60. 89. Sieg über Teufel u. Hölle 111, 17. 129, 142. 158. warum und wie fern 96, 56. 89. 110. 114, 32. 45. 612, 13. 43. Sinwendung 139, 183. ohne ihn das alles nicht 87. 99. 119, 60. 134 f. 143. 148. 251. 178, 64. 89. 92. 205, 20. 218, 72. 490, 55. Beispiel der Batriarden, Abrahams, der Heiligen 47. 97, 57. 59. 90. 115. 121, 80. 87. 90. 199. 175, 54. 73. 204, 19. 210, 24. 223, 6. 253, 25. 33. 656, 46.

Blaube bringt Gott (fest entgegen bem Born Gottes) tein Wert, fein Berdienft, fonbern ben Mittler Christum 94, 44. 46. 123, 93. 126. verläßt sich nicht auf bas eigene Thun 125, 107. läßt sich schenken, ehe wir etwas thun 108, 114. gilt allein 108, 111. ist weit über alle Werke zu setzen 55. 136, 159. Glauben und Werke dürsen im Artikel von der Rechtfertigung nicht zusammengefett werden 44. feine Rraft erfährt man bei der Werklehre nicht 91, 21. die Lehre vom Glauben ist der Werklehre zuwider 56, 20. wird durch sie weggenommen 101, 81. 147, 240. verdunkelt durch Menschensatzungen 55 f. burch die Meinung vom op. oper. 122, 86. Ablag und Meisopfer 170, 16. 262, 60. Dhrenbeichte 166, 66. 314, 14. 20. Rlofterwerte 123, 90. Brimat des Babftes 335, 37. überseben von ber Bernunft über b. Berten 134, 144. von unversuchten Leuten verachtet 45. 123, 91. die Widersacher wollen sie mit Feuer und Schwert tilgen 129, 124. aber ben erschrockenen Gewißen ift ste heilsam 45. 108, 118. 123, 96. benn burch fie allein lernt man Christum kennen 2c. 108, 118. 167, 3. sie ist nicht zu schelten sondern zu loben, benn sie verbietet nicht gute Werte, sondern lehrt fie thun 46.

Glaube ist Anfang, Mittel und Ende der Achtfertigung 631, 34 f. bringt den h. Geist mit sich (durch ihn wird er gegeben) 46. 95, 45. 108, 116. 109, 4. 12. 61. 150. 181, 82. 223, 92. 626, 10. und dadurch ein neu Hrz, Sinn, Muth 2c. 109, 4. 130, 129. 131. 324. reinigt die Herzen 105, 99. 132, 140. 163. 159, 31. 287, 8. tödtet die böse Anfa 95, 45. durch ihn werden wir bekehrt, neugeboren 2c. 94, 45 f. 64. 72. 115. 117. 115, 39. 54. 61. 126 135. 171. 144 m. 194. 253. 265. 176, 58. 82. 614, 20. sebensig 105, 100. 138, 172. 159, 31. 172, 36. 47. 264, 73. 287, 10. ist durch die Liebe thätig 529, 11. ihm fosgt die Liebe 100, 74. 76. 111. 109, 4. 20. 30. 34. 124. 128. 149. 73. 172, 37. 82. 615, 27. Liebe und Hoffmang 529, 11. Gesebeserstillung 123, 93. 175. 245. 150. 460, 68. er macht, daß wir

Gottes Gesetz halten können 95, 45. 109, 2. 38. 135. 194. richtet also bas Gesetz auf 109, 2. 118, 54. 222, 92. Gott gehorsam und bankbar 191, 34. 253, 25. 33. 281, 49. findliche Furcht 172, 38. bringt gute Friichte und Werte 40. 46. 98, 64. 74. 111 ff. 113, 14 ff. 34. 82. 125. 130. 252. 198, 68. 222, 92. 324, 2. 529, 11. 531, 6. 18. 618, 36. 626, 9. biese geben ihm nicht voraus, sondern folgen 619, 41. sie sind seine Zeugnisse 114, 34. 63. 68. 257, 38. das ganze Leben durch 144 m. 498, 84. dadurch bleibt man in dem himmlischen Beruf 222, 90. was nicht aus Glauben, ist Sünde 93, 35. 143. 183, 89. 208, 17. 275, 23. 626, 8. boch ift ber Glaube an fich feineswegs ein gutes Werk ober eine Tugend 612, 13.

Glaube wird burch gute Werke geübt 120, 68. 157. burch bas Erempel ber Beiligen geftartt 223, 5. 27. muß bei guten Werten fein 118, 53. 63. 131. nur um feinetwillen ge= fallen fie 117, 45. 131. 148. 187. 234. 250. 254. 626, 8. besgl. die geiftlichen Opfer ber Christen 253, 26. an fich unrein find fie um seinetwillen beilig u. göttl. 115, 39. 68. 172.

Glaube ift nur in den Bergen, benen bie Glinde leib 112, 22. nicht in benen, die ohne den heil. Geift 218, 72. nicht in sleischlichen sichern Leuten 112, 22 f. 144. 146, 227. 222, 90. 631, 34. nicht in Gottlofen und Teufeln 139, 182. nicht neben einem bofen Borfat zu fündigen 529, 11. 615, 26. 627, 15. nicht neben einer Tobsünde 95, 48. 64. 107, 109. 115. 113 o. 319, 43. ihn verliert, wer die Liebe verliert 124, 98 f. 103. Glaube ohne Werke macht nicht gerecht 130. 129. 131. Meinung fauler Chriften 130, 127. 619, 42. beibe verbindet die Schrift, Chriftus 114, 34. 135. 143. 244. 250. 150 o. kein Glaube wo nicht gute Werke 134, 143. 325, 4. Unterschied zwischen tobtem u. lebendigem Glauben 130, 127 ff. 619, 42. ersterer eine Frucht ber Erbfünde 310, 2. was bas beiße, ben erften Glauben fahren lagen 285, 67 f.

Glaube fordert die Taufe 490, 33 ff. 11. aber sie beruht nicht barauf 493, 52.58. bas heil. Abendmahl 134, 143. 155. 258, 40. 90. 204, 19 si. 264, 70. 77. 366, 10. 504, 34. 656, 46 st. 63. steht jedoch nicht baraus 653, 32. 74. 88. 121 st. bas Gebet 224, 10. 13. (17.) 484, 120. im Glauben einig ist die Kirche 158, 31. 457, 51. sollen die Kirche 158, 31. 457, 51. sollen die Kirche 158, 31. 457, 51. sollen bie Bifchöfe fein 308, 9. in feinem Glauben foll man niemand ärgern und schwächen 700, 16.

Glaube (object. Glaubensinhalt) ift eine andere Lehre als die 10 Gebote 460, 67. das 2. Hauptfilld bes Ratechismus 357, ff. 383. 449 ff. 540, 11. 667, 94. wurde fonst in 12 Artifel getheilt 449, 5. furze Fagung besf. 449, 7. scheibet Chriften von Beiben, Türken, Juden 2c. 460, 66 ff. lehrt Gott erfennen 449. ift ein Glaube an ben breieinigen Gott 357 f. ift im beil. Abendmahl 503. 32.

Irrthumer: zur Rechtfertigung gehören Glaube und Liebe (Werke) 107, 109. 124, 97. 123. 530, 20. 23. 631, 35. Glaube u. Bekenntnis 530, 22. 621, 51. Glaube und Erneuerung 530, 19. 621, 49. bie bezeichn. Spruche ber Schrift seien von fide formata zu verstehen 107, 109. ihm ziehe Paulus bie Liebe vor 125, 103. bei guten Werten bedürfe man des Glaub. an Christum nicht 147, 236. 257. die Lehre vom merito condigni 142, 203. er werbe nicht burch bas gepredigte Wort gewirkt 560, 22. 729, 30. ohne Glauben burch Beicht und Reuen ex op. op. werbe man fromm 169, 12. 20. 25. er gelte nichts ohne Menschensatungen 159, 32. 204, 18. nicht burch ihn werbe Bergebung erlangt 182, 85. in der Lehre von der Buffe werde seiner nicht gedacht 201, 81. er sei nur ein bistorisches Wißen 150, 262. könne im Menschen ohne Buße seine 530, 17. 624, 64. neb. einer Tobsünde bestehen 95, 48. 64. 109. 115. er gebe nicht burch muthwillige Gunben verloren 533, 19. nur mit bem Glauben werbe ber Leib Christi im Abendmahl empfangen **539**, 5. 26. 29. 36. **647**, 8. 114. 117 f. 782, 25 f. ber Glaube schaffe bie Gegenwärtigfeit bes Leibs und Bluts Chrifti im Abendmabl 543, 35.

Glauben und trauen beißt einen Gott haben 389, 18. (386, 2) auf Gottes Barmbergig-teit vertrauen 140, 194. Gottes Berheißung annehmen 133, 142. Christi Wohlthat tennen 105, 101. fich feines Berbienftes troften 99, 69. zu Christo fommen 173, 44. glauben muß man ber Absolution als einer Stimme vom Himmel 165, 59. 173, 40. 62. 363, 16. 27. ber Kirche mehr als ben Sophisten 220, 80. glauben muß jeder für fich 95, 45. 177, 60. 74. 300, 4. wie einer glaubet, fo geschiebt ihm 364, 28. bazu feiner zu zwingen 351, 13. 21. was und wie zu glauben 140, 194. 144. 146, 224. 243. 172, 35. 45. 226, 19. 534, 5. die glauben, werden burch Chriftum ber Gunden los, gerecht und perign der hind ber Sinden 108, gerecht und felig 99, 67. 83. 87. 100. 126, 109. 117. 131. 152. 176. 189. 143 f. 146, 224. 235. 263. 178, 65. 203, 11. 228, 31. 252, 18. 322, 7. 362, 8. 384, 21. 485, 5. 24. 31. 33. niemand glaubt Gott so, wie er sollte 145, 221. wer nicht glaubt macht Gott zum Lügner 139, 176. 177, 62. 94. Tensel und Gottlose glauben nicht Bergebung ber Gunden 46. 140, 194. das gilt nicht vom Glauben der Chriften 139, 182. wer nicht glaubt, wird verbammt 362, 8. 384, 21. 485, 5.

Glauben, bas, ift nicht rein an sich 103, 86. bazu ftärkt Gott burch bie Sacramente 202, 1. burch bas Wort und bas äußere Zeichen 202, 4 f.

Gläubige (f. Gerechte, Beilige) werden burch bie Taufe wiedergeboren 83, 36. ihnen wird bie Erbsünde nicht zugerechnet 84, 40. 324, 1. haben Bergebung, Berföhnung, Gottes Gnade, Kindschaft, ewiges Leben 358, 6. 613, 16. ihnen ist Chriftus verheißen 102, 84. 181, 81. ber für fie bie Unflage und Berbammnis bes Gefetes aufgehoben 118, 58. und ihre Berföhnung ift 118, 58. ihr größter Schatz und Troft bas Evangel. von Christo 179, 73. Glänbige find Gottes Rinder nur aus Barmbergigfeit 103, 86. 94. in ihnen wohnt Gott und f. Gaben 530, 18. in ihren Herzen das geistliche Reich 216, 58. ihr Anrufen 2c. im täglichen Opfer vorgebildet 257, 36. ihr Cheftand rein um bes Glaubens willen 241, 34. fangen an bas Gefetz zu halten und nehmen zu in Liebe 2c. Gottes 111, 15. bringen Friichte bes Geiftes 537, 6. in ihnen ein beständiger Rampf wider bas Kleisch 537. 4. 643, 18. wozu ihnen die Lehre des Gefetes nothig 644, 20 ff. boch ihre Erneuerung u. Gefeteserfüllung noch unvolltommen 135, 149. 641, 6 f. und nicht Gerechtigkeit an fich 530, 21. boch folgt auf die Gerechtigkeit be8 Glaubens bei ihnen die Gerechtigkeit bes Lebens 617, 32. gute Werte thun ift ihnen geboten 632, 38. sie selbst nicht ohne Sunde 478, 86. 614, 22. warum boch ihre guten Werte angenehm find 626, 8. 644, 22. wer= ben mit Chrifti Blut besprengt und geheiligt 257, 36. ihnen gereicht bas heil. Abenomahl jum Troft 538, 2. 19. 39. 69. fie nicht allein, sonbern auch die Ungläubigen empfangen barin Leib und Blut Chrifti 540, 16. 646, 2. 27. 60. 66. von ihnen treibt Christus ben Teufel ab 120, 69. offenbart durch ihre guten Werke sein Reich 120, 68. Belohnung ihrer Werke 120, 73. Ermunterung bazu 121, 78. ihr Tod ist nicht Strase 196, 56. sie haben bas ewige Leben 43. 148, 243. 358, 6. Schwachgläubige, Troft für fie 600, 47. 662, 70. 125.

Jrrthumer, 530, 18. 21. daß die Gläubigen nicht fündigen können 319, 42. daß ihnen gute Werke zur Seligkeit nothwendig 629, 22. oder schäblich seien 632, 37.

Glaubensbekenntnisse f. Confession und Sumbole.

Glaubensfachen, Trennung in 517, 4. Gleichförmigkeit ber Ceremonien nicht noth aur Einigkeit ber Kirche 40. 57, 44. 153, 10. 154 o. 158, 30 f. 33. boch ift um guter Ordnung willen barauf zu sehen 159, 33.

Gleichnisse Christi und Johannis von der Kirche 152, 1. 19. 49. Gleichnis des Leides und Bluts Christi sind Brot und Wein im Abendmahl nicht bloß 542, 28. 672, 115. Glieder alle hat Gott gegeben 357, 2. Gefet der Glieder nennt Augustinus die Erdsünde 83, 36. dawider kämpft Paulus 318, 40. bis ins 3. und 4. Glied droht Gott zu strafen 356, 21.

Glieder, Gliedmaßen Christi sind die Gottlosen nicht 152, 6. 19. der Kirche äußerliche, auch die Heuchler 152, 3. aber nicht lebendige sondern todte 152, 6. was uns zu lebendigen Gliedern macht 154, 13 f. der h. Geist und das Wort Gottes 457, 51. 597, 36. 669, 104. nicht wißentliche Glinder 153, 11. 154 o. werden durch die christliche Liebe zusammengehalten 126, 111. die vornehmsten sind Könige und Fürsten 339, 54. Glieder des Reichs des Teusels sind d. Gottlosen 155, 16. 19.

Glocken-Zaufe im Pabstthume 325, 4. 666, 87.

Glorification ber menschl. Natur Christi 676, 12.

Sinade Gottes, worin sie bestehe 595, 27. gratia gratum faciens ist der Glaube 108, 116. ist allgemein 163, 52. ist Varmberzigeteit Gottes gegen uns 150, 260. das Wort Gnade schließt alles Verdienst aus 100, 73. gratia prima 89, 17. 116, 41. 212. ist uns Gott nicht schuldig 145, 221. verleiht Gott zu dem, was er im Geset gebeut 107, 106. ohne sie das unmöglich 91, 27. wir bedürfen der 116, 40. 42. die guten Werke gefallen nur aus Gnade 150, 260. sind auch nach empfangener Gn. noch unrein 117, 42.

Aus Gnaden sind wir erwählet zum ewigen Leben 556, 13. haben wir Bergebung ber Sinde, Gerechtigteit 39. 94, 41. 43. 116, 40. 197. 245. 172, 35. 95. 325, 2. 362, 10. 528, 4. 6. 616, 30. 639, 25. Wiedergeburt 141, 195. den heil. Geist und seine Gaben 222, 90. 614, 23. Seligteit (in Christo) 96, 54. 103. 144. 147, 243. 150 o. 556, 13. auch die Geiligen 143.

Guade bietet ber heit. Geift an 523, 1.

6. das Svangelium 87, 5. 53. 139, 176.

144. 180, 76. 202, 4. gibt Gott nur durch das äußere mündliche Wort 321, 3. durch die Sacramente, welche Zeichen der Guade 173, 42. 202, 1 ff. 14. 19 f. 259, 49. 69. 491, 41. 649, 16. 50. ift durch Christum erword, zugesagt 2c. 41. 46. 123, 90. 141. 164. 176. 194. 144, 258. 265. 175, 53. 186, 10. 207, 9. 317, 32. 583, 45. school addurch 175, 55. ift in Zesu noch mächtiger als die Sünde 106, 13. 113, 28. 223, 5. 781, 20. Zeichen der Gnade sind auch die Trübsale 197, 61.

Onade wollte Israel burch Opfer verdienen 122, 87. bie Bernunft burch gute Berke 137, 167. ber große Saufe burch Klosterwerke, Wallfahrten 123, 90. 304, 18. Menschen können sie ohne Befehl nicht verheißen 202, 3. sie wird aber nicht burch Werke, Liebe, Gesetzeserfüllung erlangt 52. 55. 92, 29. 60. 119, 61. 73. 92. 197. 183, 88. 300, 4. auch nicht von Wiedergebornen 117, 43. nicht burch Ceremonien, Fasten, Orben 2c. 42. 55. 56, 21. 67, 52 f. 209, 21. nicht burch die Reue 168, 8. bleibt bei ber Werk-lehre ungewis 142, 212 f.

Rach Gnade fehnt fich niemand, ber nicht feinen Jammer erfannt 83, 33. fie fuchen gehört zur Bufte 112, 21. 150, 265. fie an-nehmen ift ber höchste Gottesbienst bes Evang. 140, 189. geschieht durch Glauben 52. 67. 52. 95, 48. 55. 117, 42. 95. 176. 182. 219. 260. 265. 181, 81. 261, 55. 391, 32 ff. Gott gibt sie dem Gehors. 356, 22. fröhlich und getrost darauf dauen 141, 197. aber zusehen, daß sie nicht vergeblich empfangen, gemisbraucht werbe 604, 66. 639, 25.

Un Gnade foll man nicht verzweifeln 145, 218. das ift Folge ber Erbfünbe 79, 8. bes Fleisches 118, 49. sie ist benen verborgen, welche die Strafe fürchten 107, 106. wer nichts bavon hört, fällt in Berzweiflung 56. fie wird durch Menschensatzungen verdunkelt 55. 194, 49. von ihr fallen ab, die durch bas Gesetz gerecht 2c. 92, 30. 273, 11. 17. burch Klostergelübbe 61. die die Rechtsertig. burch ben Glauben läugnen 151, 266.

Un Gnade hat Christus zugenommen im Stanbe feiner Erniedrigung 546, 16.

Irrthumer: Gnabe sei burch b. op. op. ber Meffe zu verdienen 138, 167. 204, 18. burch gute Werke und Gesetzeserfüllung 116, 41. 167 ff. 197. 212. 271. 218, 68. 222, 91. 311, 7. 10. durch Menschensatungen 206, 1. 4. nach der Rechtsertigung 207, 12. durch das Sacrament der Buse ex op. op. 168. 8. 18. 25. 34. man könne fich aus eig. Rräften zur Gnabe ichiden ober bereiten 525, 11. 588, 3. 77. gute Werke außer bem Stand ber Gnade thun 170, 17. 218, 72. die Gn. des h. Geistes dazu nicht nöthig 311, 10.

Gnadenbund bes N. T. 173, 42.

Gnadenerecution nicht bas Richteramt ift ben Kirchendienern befohlen 185. 7.

Gnadenlohn damit das ewige Leben zu ver-

gleichen 148, 245. Gnadenmittel 160, 36. 322, 10. 588, 4. 600, 48. 54. 720, 76. 729, 30 f. 76. ohne fie wirkt Gott nicht 599, 46.

Gnadenreich 471, 52. Gnadenruf f. Beruf.

Gnadenstuhl ift Chriftus 44. 47. 102, 82.

178, 63. 498, 86. Gnabenwahl Gottes 553. 704. 781. von ber Borfehung zu unterscheiben 554, 2. 704, 3. beruht nicht auf unserer Frömmigkeit 720, 75. ift in Christo zu suchen 556, 13. 707, 13. 65 f. burch Gottes Eid u. d. Sacramente versiegelt 556, 13. in seinem Wort geoffenbart 713, 43. geht nur auf die Frommen 554, 5. 705, 5. ist eine Ursache ihrer Seligfeit 705, 8. wie fie zu betrachten 554, 6. 9. 706, 9. 13. nicht nach b. Bernunft 709, 26. 63 f. nicht mit Vorwit 715, 52. davon zu lehren 556, 16. ist eine Mahnung zur Buße 707, 12. 51. 71. schwere Gebanken soll sich kein Ehrist barüber machen 600, 47. 706, 10. 89. wiesern sie tröstlich 714, 48. wem 555, 11. 709, 25. wem nicht 602, 57. ift an bem Berberben ber Gottlosen nicht schuldig 555, 12. 711, 34. 78. Misbrauch ber Lehre 555, 9. 706, 10. 39 f. Jrrthümer, bie zu verwersen 557, 17 ff. 783.
Gnadenwille 720, 75. 781, 18.

Gnabenwirkung 526, 17 f. 555, 8. 574, 3. 663, 83. 781, 18. Gnadenzeichen sind Trübsale 197, 61. die Sacramente 173, 42. 202, 1. 14. 259, 49. 69. 657, 50.

Gnadenzug 526, 16. 601, 54. 60. 86. 88. **720**, 76.

Goldmage barauf find die Gebrechen bes Nächsten nicht abzurechnen 128, 122.

Gomorrha 297, 11. Gott 29. 30. 38. 77. 299. 357. 383. 386. 450. ift ein Geift 254, 27. 689, 68. ungeschaffen 30, 8. unförperlich 38, 2. unermeßich, einig, unzertheilt 29, 1. 30, 3. 9. 38, 2. 77, 1. 299, 689, 68. ewig und unsendlich 30, 10. 38, 2, 77, 1. allgegenwärtig sein 540, 12. 14. 667, 95. 689, 68. allmächttg 29. 30, 13. 38, 2. 357. 383. 450. 543, 34. von unermeßlicher Macht, Weisheit und Gilte 38, 2. Gott iff in drei Verkonen Vater Salen

Gott ist in drei Personen, Bater, Sohn und heil. Geist 30, 3. 31, 25. 38, 3. 77, 1. 299. 357 f. 383. 449, 6. 675, 6. aber nicht brei Götter, sondern ein Gott 30, 16. trinitas in unitate et unitas in trinit. 31, 25 f. Frrthum ber Arianer und Antitrin. 561. 729 f. S. Dreieinigkeit, Bater, Sohn, h. Geist.

Gott der dreieinige, in feinem Ramen geschieht bie Laufe 361, 4. werben Gunden vergeben 364, 28. soll man zu Bette gehen und ausstehen 366 f. er wohnt in den Gläubigen 622, 54. 65. Gott hat seinem Sohne Zeugnis gegeben 139, 176. ihn vorgestellt zu einem Gnadenstuhl 178, 63. nimmt ben Tod besselben zum Lösgelb an 198, 63.

unser allmächtiger Gott und Heiland ift

Chriftus 666, 89. 675, 6. Gott ist ber herr 31, 17. 356, 21. Schöpfer und Erhalter aller Dinge 29. 38, 2. 44. 111, 14. 219. 299. 357, 1 f. 449, 6. 450 ff. bes Menschen Schöpfer auch nach dem Fall 581, 38. unfer Bater und Helfer 109, 4. 358, 2. 451, 17. 23. Erhalter 111, 14. das einige ewige Gut 388, 15. baher fein Name 390, 25.

Gott ift Mensch geworben 546, 10. 18. 780, 9. 782, 27. wahrer Gott ift ber Sohn Gottes 675, 6. nicht blog bem Namen nach 544, 3. daber Maria Mutter Gottes zu nennen 546, 12. hat gelitten, ift gestorben (546, 14.) 683, 44 f. 780, 9 f. Christus u. Sohn

Gottes.

Kinen Gott haben, was das heiße 386, 1 ff. 18. 28. wird nur im Wort erkannt, ge-sucht, gefaßt 98, 67. durch die Predigt vom Stanben 97, 60. in Christo 46. ihn ergreift das Herz 388, 13. er will durch Glauben geehrt werben 96, 49, 89, 140, 188. 141. burch Annahme ber Berbeiffung u. Gnabe 96, 49. 60. 140, 188. ihn follen wir als einen herrn u. Gott achten 110, 9 f. ihn follen wir von Bergen fürchten, loben, lieben, banten, ihm vertrauen, bienen 61. 88. 8. 109, 3 f. 10. 20. 158. 168. 354, 2. 22. 386, 4. 14 f. 24. 451, 19. ihm zu Lieb und Lobe Gutes thun 627, 12. ihm gehorsamen 625, 4. 17. von ihm bitten, was Noth 61. 88, 8, 136, 158, 210, 358, 2, 389, 24, 462 ff. Sülse, Erhörung, alles Gute erwarten 61, 88, 8, 109, 4, 20, 389, 24, Leben im Tob 88, 8, auch das Gute, was von Menschen 390, 26. seinem Willen uns gang hingeben 88, 8. das Alles vermag fein Menich von Natur 43. 78. 79, 7 f. 80, 14. 88, 8. 27. 110. 110, 7. 46. 221. 218, 71. 317, 33. fie find alle wiber Gott und feine Gebote gesinnt 576, 11. 592, 17 f. 24. 44. 85. vor Gott geistlich tobt 587, 60. ihn ertennen und preisen kann keiner 92, 32. ihm gefallen (ohne Glauben) auch nicht 92, 32. 132. 134. 149. 218. 596. ihn versöhnen nicht durch die Liebe 124, 100. noch durch Menschensatzungen 42, 3. 56, 21. 66, 41. 88, 11. 159, 34. 206, 1. 15. 50. 287, 7. mit Gott tonnen wir nicht burch unsere Werke und Ber= bienst handeln 97, 60. 67. selbst die guten Werte ber Unbekehrten find bor Gott Gunbe 626, 8. vor ihm nicht gerecht werben burch äußern Gottesbienft, Gefeteswerke, Berbienft 57, 41. 60, 36. 91, 26. 40. 113, 26. 30. 36. 55. 59. 103. 110. 182, 87. 206, 1. 18. 529, 15. 20. 531, 7. 612, 9. 37. nur burch Gottes Liebe und Gnade 109, 4. 20. durch Glauben an Christum nicht burch Werke 2c. 45 f. 61. 90. 99, 71. 81. 116. **113**, 24, 42, 59, 61, 83 f. 90. 100. 135. 145. 193 f. 198. 247. 255. 265.

172, 36 f. 87. 413, 147. 529, 9. 577, 14. 612, 9 f. 625, 7. 661, 62. 707, 15. burch ben heil. Geist und Wiedergeburt 43. 88, 9.
92. 95, 46. 109, 4. 14. 172. 230. nach empfangener Bergebung 112, 20. wie diese Gott zu erlangen 637, 20.
Gott ist nicht Ursache der Sünde und

bes Bofen 44. 219. 554, 4. 575, 7. 32 f. 40. 705, 7. hat ben Menschen gerecht und beilig erschaffen 638, 23. will nicht bas Bofe, läßt es aber zu 705, 6. ift ein eifriger Gott 356, 21. 391, 30 ff. wird erzürnet, wo nicht gute Werte 200, 77. gurnt über bie Gunbe 93, 35. 111, 14. über ben Unglauben 465, 21. brohet, schreckt, straft 85, 46 f. 93, 36. 84. 110, 7. 79. 196, 53. 356, 22. 391, 29. 34 f. 95. 322 ff. 460, 65. 577, 13. 716, 59. 84 ff. richtet anders als menschiche Gerichte. 85. 123, 95. 144. 146, 224. ist ein verzehrendes Feuer 142, 208.

Bott will das Derderben ber Menschen nicht 555, 10. 12. 17 ff. 582, 39. 600, 49. 711, 34. 82. 781, 18. fann allein bemfelben abhelfen 117, 42. 520, 10. locht zu fich mit einem h. Eibe 184, 94. vergibt Gilnbe aus Liebe, Barmherzigfeit um Chrifti willen 94, 43. 86 f. 112, 20. 40. 88. 141. 184, 95. 313, 8. 324, 1. 528, 4. 639, 25. hat unjere Sünde auf Chriftum gelegt 139, 185. 220, 82. 300, 2. rechnet feinen Gehorfam uns gur Gerechtigkeit zu 612, 9 ff. 34. 638, 22. hat ihn für uns zur Beisheit, Gerechtigfeit 2c. gemacht 103, 86. 185. 527. 638. nimmt uns um seinetwillen an Rinbesftatt an 639, 25. hat uns erwählt in Chrifto 554, 7. 712, 40. 43. 65. in welcher Weise 707, 15 ff. 83 ff. hat Gebulb 721, 80. jebem bie Stunde ber Befehrung bestimmt 716, 56. fommt uns zubor 605, 71. macht ben Anfang und erhalt bis ans Ende 592, 16. 708, 21. zieht zur Bekehrung 603, 60. 86. 88. 720, 76. wirkt ben Glauben 131, 130. (160, 36.) 174, 47. verwirft die Schwachgläubigen nicht 662, 69 f. stärkt bas Herz burch bie Sacramente 202, 1. 251 f. schirmt wider die Versuchungen des Teufels 112. 708, 20. fein eigentlich Wert ift lebendig machen, nicht schreden, töbten 175, 51. 197, 61. (175, 53.) ihm ift es nicht um bie Strafe, sondern um Besterung zu thun 198, 66. hat zwar bie bosen Geister ganzlich verworfen, nicht aber die gefallenen Menschen 593, 22. hat alles unter die Sünde beschloßen 555, 10. errettet von der geistlichen Finsternis 591, 15. wirft Wollen und Bollbringen 591, 14. 16. 26. 708, 21. ift und macht gerecht 118, 59. 75. 300, 4. gibt neues Leben und Troft durch sein Wort 173, 40. rechtsertigt, beseligt und heiligt allein 107, 106. (100, 73. 93.) 144, 213. 613, 17. wirft die Heiligung 583, 45. 598. 42. nicht ohne Mittel 588.

4. 80. 709, 27. biefe Befetz und Evangelium 600, 150. nicht mit Gewalt 599, 46. 60. er gibt Sieg burch Chriftum 195, 49. feine

Babe ift die Seligkeit 531, 7.

Bott gebietet allen Menschen Bufe 317, 34. 709, 27, rust seine Kinder zur Buße, wenn sie strandeln 720, 75. gebietet Glauben 179, 72. 125, 107. 189. sorbert gute Werke 91, 22. 281, 49 s. 625, 7. 14. 38. welche ihm allein gesallen 407, 113 sf. 626, 9. 38. 642, 12. 22. bat sied einen Erklichen Erke 282. fröhlichen Geber 628, 18. will im Geift und Mahrheit angebetet werden 254, 27. erforschet die Herzen 85. 93, 35. bricht den Willen, übt im Gehorsam 213, 45. übt die Heiligen manchsalt. 121, 77. 196, 54. 714, 48. besonsbers Eheleute durch das Krenz 766. dämpft bie Sünde burch Trübfal 139, 180. 196, 55. 63. nimmt fich unserer Roth an 477, 82. ibm mehr als Menschen zu gehorchen 43. 69 290. 335, 38. was er schieft, zu leiden 552, 6. wie er gute Werke vergilt 147, 241. 356, 22. 626, 8 f. 38. doch oft erst in jenem Leben 121, 77. 148. und ihn schauen die Glaub von Angesicht 2c. 645, 25.

Gott hat aus Gnaben uns aus ber pabstl. Finsternis errettet 569, 5. vor Gott ift ber Welt Weisheit nur Thorheit 589, 8. wo Gott nicht selber Schulmeister, kann man nichts lernen 592, 16.
Gott und Abgott macht ber Glaube

386, 2 f. andere Götter soll man nicht haben 354. 382. was bas heiße 386 ff. 446, 324. wer ben Mammon ju feinem Gotte macht 387, 6. Götter machen einige aus ben Beiligen 224, 11. Götter nennt Gott bie Könige 231, 44. für einen irbischen Gott will ber Pabst gehalten sein 157, 23. 207, 4.

Gottesdienst, fein Bolf ohne 388, 17. der rechte und falfche 61, 50. 264, 71. 88. 388, 16 ff. ben höchsten Gottesdienst betrifft bas 1. Gebot 110, 10. ber höchste ift seine Sünde ertennen und bei Christo Bergebung, suchen 114, 33. 140, 189. Christum suchen und anzusen 47. von Gott Gutes annehmen 125, 107. 189. Glaube mit feinen Friichten **96**, 49. 57. 107. 114, 34. 167, 3. 208, 16. in wie fern bie Gesetzesgerecht. 96, 49. in rechtem Gottesbienst soll bas Berg gelibt werben 141. ber vernünftige Gottesbienst ber Christen 253, 26. 71. 88. ift nicht wie ber levitische 65, 39. 68. jum Gottesbienste sind bie Feiertage geordnet 401, 84 ff. ein Gottesbienft muß Gottes Gebot haben 275, 23. 25. 40. ift nicht in frember Sprache zu halten 249. 2. Lehre und Ginrichtung bei ben Evangelischen 212, 40. Lußerl. Gottesdienst vermag ber Mensch aus freiem Willen 218, 70. aber dadurch nicht gerecht vor Gott 57, 41. 60,

36. 112, 14. 208, 17. baburch nicht Bergebung 102, 83. nicht Gnade 65. 67, 52. nicht Kuhe bes Gewißens 116, 40. nicht Seligkeit 288, 16. hatten die Bäter zur leiblichen Nebung und Kinderzucht 209, 20 f. darin soll die Kirche frei sein 211, 3 . 551. 697. Mensschen 1960 in liche Gottesdienfte 195, 50. 280, 41. find nicht verdienstlich 159, 32. 34. 166, 65. 194, 46. 206, 4. 338, 48. darin besteht Christi Reich nicht 154, 13. Menschen haben überhaupt nicht Macht solde aufzurichten 208, 15. nicht die Bischöfe 211, 31. 288, 14. nicht das Amt der Schliffel 170, 22. 201, 79. nicht der Babli 62. 157, 23. 328, 6. wie Paulus darüber flagt 151, 272. folde verbietet Gott 208, 14. falfche Gottesbienfte find die Rloftergelübbe 61. 275, 21 ff. 63. 65. 69. 306, 2. Fasten, Ceremonien, Orben 55. 212, 40 f. 47. die Ohrenbeichte 166, 65. die Messe 52. ist ein falscher Gottesbienst wie ber bes Baal in Israel 270, 97 f. seinen Stand, Weib u. Rind verlagen 280, 42. 291. Beiligenverehrung 305, 26. folde wurden im Papstthum immer neu aufgerichtet 151, 271. 258 m. 282, 55. 337, 44. aus Misverstand des levit. Gottesbienftes 260, 52. in Israel 151, 274. treibt die Welt 388, 17. haben vor ber Ber-nunft einen großen Schein 209, 22 ff. sind entsprungen aus ber Meinung von eigner Gerechtigkeit 88, 10. 123. 91 137, 164. 210, 33. erbenfen die Menschen in Gesahr und Gewißensnoth 137, 167. dadurch der rechte Gottesbienft verdunkelt 61. Amt, Ehre Chrifti 151, 271. 209, 18. des Antichrifts Reich aufgerichtet 208, 18. fie nennen bie Bropheten Aven 306, 2. fie einführen ift große Gunbe 267, 89. 92. sie verachtet, stürzt Gott 208, 17. 392, 35.

Gottesfurcht, was knechtische, was kindliche 172, 38. G. des Herzens ist christliche Vollfommenheit 216, 61 nicht ohne ben h. Beift 218, 72. wirft Chriftus burch bas Wort u. h. Geift 215, 54. treibt bie Schrift 446, 325. barin sollen alle Menschen zunehmen 278, 37. foll man die Kinder erziehen 418, 174. ohne sie sein ist Frucht der Erbsünde 310, 2.

Gottesläfterung, die größte ift nicht Bergebung ber Sunbe glauben 184, 94. aus Misbrauch bes göttlichen Namens 396, 55 f. aus salschen Lebren im Pabsithum 88, 12. 207, 11. 220, 81. 325. baran sollen Christen nicht Theil nehmen 702, 22. Gottheit selbst belangt das 1. Gebot 110,

10. mit seiner Gottheit ift Gott bei ben Bei-Tigen, wohnt aber nicht leibhaftig in ihnen, wie in Christo 690, 70. barin brei Personen 449, 6. die andere Person ist Christus 453,

26. nach ber Gottheit ist der Sohn dem Dater gleich 31, 31. 694, 85. in Christo wohnt die Fille der Gottheit 549. 654, 30. 34. 64. 680, 30. 34. 748. 756. ift Gottheit und Menschheit eine Berfon (547, 18.) 682. 41. 70. 85. Die Gottheit ift nicht in Die Menschheit verwandelt, sondern hat fie angenommen 31, 33. 545, 6. 21. 690, 71. (780.) bie Menschbeit ber Gottheit nicht eraequirt 548, 27. 687, 62. 91. biese unio besteht nicht blos bem namen nach 544, 3. 25. 782, 28. nicht blos nach ber Gottheit ist Christus unfere Gerechtigfeit 527, 2 f. 13 f. 610, 2. 4. 56. 60. nicht blos nach der Gottheit auf Erben gegenwärtig 549, 32. 692, 77 f. 82. 94. nicht blos nach ber Gottheit anzurufen 783, 32. nach ber Gottheit hatte Chriftus auch im Stand ber Erniedrigung seine Ge-

walt 550, 39. s. Christus.

Gottlose haben auch histor. Glauben 139, 182. 216. gehören zur äußer. Rirchengemeinschaft 152, 3. 28. 47. von ihrem Lehramt u. a. 155, 17. 19. 28. Sacrament=Bermalt. 152, 3. 19. 158 o. 162, 47. empfang. auch Chrifti Leib im Abendm. 653, 33. find aber bie heil. Rirche nicht 153, 8. 17. 19. sind ihre Unter= brilder 153, 9. nicht Christi, sond. des Teusels Leib 158, 29. (155, 19.) 218, 71. regiert der Geist Christi nicht 155, 16. ihr vertehrter Wille Urfache ber Sunde 44. fie find Gott feind, konnen Gott nicht anrufen, nicht Bergebung der Silnden glauben 46. in ihnen ist die Jungfrauschaft unrein 241, 34. an ihrem Glikt, ihrer Menge ärgern sich die Menschen 84, 43. 117, 46. 155, 19. sie soll der die Konfeden 84, 43. 117, 46. 155, 19. sie soll der die Konfeden 84, 43. 117, 46. 155, 19. sie soll der die Konfeden 84, 43. 117, 46. 155, 19. sie soll der die Konfeden 84, 43. 117, 46. 155, 19. sie soll der die Konfeden 84, 43. 117, 46. 155, 19. sie soll der die Konfeden 84, 43. 117, 46. 155, 19. sie soll der die Konfeden 84, 43. 117, 46. 155, 19. sie soll der die Konfeden 84, 43. 117, 46. 155, 19. sie soll der die Konfeden 84, 43. 117, 46. 155, 19. sie soll der die Konfeden 84, 43. 117, 46. 155, 19. sie soll der die Konfeden 84, 43. 117, 46. 155, 19. sie soll der die Konfeden 84, 43. 117, 46. 155, 19. sie soll der die Konfeden 84, 43. 117, 46. 155, 19. sie soll der die Konfeden 84, 43. 117, 46. 155, 19. sie soll der die Konfeden 84, 43. 117, 46. 155, 19. sie soll der die Konfeden 84, 43. 117, 46. 155, 19. sie soll der die Konfeden 84, 43. 117, 46. 155, 19. sie soll der die Konfeden 84, 43. 117, 46. 155, 19. sie soll der die Konfeden 84, 43. 117, 46. 155, 19. sie soll der die Konfeden 84, 43. 117, 46. 155, 19. sie soll der die Konfeden 84, 43. 117, 46. 155, 19. sie soll der die Konfeden 84, 43. 117, 46. 155, 19. sie soll der die Konfeden 84, 43. 117, 46. 155, 19. sie soll der die Konfeden 84, 43. 117, 46. 155, 19. sie soll der die Konfeden 84, 43. 117, 46. 155, 19. sie soll der die Konfeden 84, 43. 117, 46. 155, 19. sie soll der die Konfeden 84, 43. 117, 46. 155, 19. sie soll der die Konfeden 84, 43. 117, 46. 155, 19. sie soll der die Konfeden 84, 43. 117, 46. 155, 19. sie soll der die Konfeden 84, 43. 117, 46. 155, 19. sie soll der die Konfeden 84, 43. 117, 46. 155, 19. sie soll der die Konfeden 84, 43. 117, 46. 155, 19. sie soll der die Konfeden 84, 43. 117, 46. 155, 19. sie soll der die Konfeden 84, 43. 117, 46. 155, 19. sie soll der die Konfeden 84, 43. 117, 46. 155, 19. sie soll der die konfeden 84, 43. 117, 46. 155, 19. sie soll der man nicht gerecht sprechen 528. 613. boch tonnen fie burch Glauben an Chriftus gerecht werden 617, 34. ihr Ende die Berdammnis 43. 217.

Gottlofigfeit bes Bergens 132, 137. 169. Gottfeligfeit wirft Gott in bem Bergen 591, 14. was ihr schädlich 538, 8. mahnt d. Lebre von d. Gnadenwahl 707, 12. Gose, bazu macht man Gott burch bie Werk-

gerechtigfeit 389, 22. Gögenopfer 659, 57.

Gratia gratum faciens 108, 116. Gratia prima 89, 17. 116, 41. 212.

Gratias und Benedicite 367 f. 399, 73. Graufamkeit ber Wibersacher 151, 278.

Grauel find Gott alle eigene Gottesbienfte 208, 17. ber größte im Pabsithum bie Meffe 301, 1. 671, 109. beibnischer Gränel aus bem Beiligendienft 228, 34.

Gregorius der Große, vor ihm feine Bri-vatmeffen 53, 35. 249, 6. von Ungleichheit bes Fastens 57, 44. von ber Strafe Davids 198, 64. vom Wiebergeben frember Güter 199, 72. vom Primat des Bischofs zu Rom

332, 19. vom heiligen Abendmahl 540, 15. gegen bie Agnoëten 691, 75. Gregorius Rai. 216, 58. vor feiner Zeit

fein Beiligendienft 223, 3.

Gregorius Muff. Zeugnis v. Chrifto 679, 22. 744. 748.

Griechen (heibnische) Silhnopfer berselben 253, 23. (dristliche) halten das Abendmahl unter beiberlei Gestalt 232, 4. aber keine Privatmessen 249, 6. betrachten die Messe als ein Dankopfer, nicht als eine Satisfaction 269, 93. nennen sie liturgia und synaxis 266, 79 f. was ihr Canon vom Opfer faat 267, 88. mit welchen Worten bas Bolt bei ihnen entlagen murde 267.

Groschen ein, mar ber Preis einer Seele im Fegfener 316, 26.

Grube bis in bie, bleiben wir Silnber 528, 9. 614, 22. 643, 18.

Grund ber Welt, ehe er gelegt, hat uns Gott erwählt 554, 7. 713, 43. ben sichern Grund in ber Lebre von ber Gnabenwahl foll man behaupten 712, 36. 39. loser, nichtiger (Sandgrund) find unsere Berte 90, 21. 134, 143. 318, 39. und die Wertslehre 142, 212. (108. 119.) alles außer bem Glauben 103, 85. der Grund des Glaubens ift Gottes Wort 146, 225. der Rirche ift Chriftus 156. sein Wort ber Grund wider alle Irrthilmer 651, 26. des Evan= gesiums 155, 20. 156. ben ftogen bie Biber-facher um 156, 21. Grund ber Lehre bie heil. Schrift allein 568. auf beren Grund merben die Retzereien verworfen 572, 17. Gründe für die lutherische Abendmahlslehre 540, 10. 667, 93 f. welchen Grund die Sacramentirer für ihren Irrthum angeben 659, 59.

Grundsat allgemeiner, zur Erklärung bes

Gefetzes 132, 135. Grundfpruch in ber Theologie 585, 55. Guilielmus Paris. 219, 76.

Guldenjahr, annus iubil. 316, 25 f.

Gut, davon ift bas Wort Gott abzuleiten 390,.25. gut muß selbst sein, ber gute Werke thun soll 107, 106. ben Unterschied awischen Gut und Bofe hebt die Lehre von ber Glau-

ben8gerecht. nicht auf 143. Guten die, sind mit Namen und Werken in der Kirche 153, 10. 154 o. über Gute und Bose geht Gottes Borsehung, aber nicht die

Gnadenwahl 704, 3 f.

Gutes alles von Gott zu empfangen 125, 107. bas ift ber mabre Gottesbienft 125, 107. 189. beffen tonnen wir uns bei ber Werklehre von Gott nicht versehen 143. kann Gott einem Bolk auch burch Tyrannen geschehen lagen 306, 3. nichts Gutes hat ber gefallene Mensch an sich 521, 13. 16. 576, 11. 23 ff. 60. unfer Gutes bietet Gott ber Gottesbienft bes Gesetzes bar 140. 189.

Butes thun beißt fo viel als gerecht fein 149, 252. thut, bentt fein Menich 317, 33. 510, 76. 521, 16. 524, 3. 589, 7. 10. 17. 61. 77. fonnen nur die Gerechtfertigten 149, 251. 603, 64. burch Gottes Gnabe 594, 23. 39. ift bei ihnen nothwendig 146, 227. geschieht Gott zu Lieb und Lobe 627, 12. viel Gutes thut die Liebe 125, 105. bazu werden die Gläubigen angetrieben burch ben Breis guter Werke 121, 78. Verheißungen 131,.134. 249. 356, 22. ift ben Wiedergebornen nicht freigeftellt 532, 11. gebietet bie Predigt bes Gefetzes und ber Buge 131, 134. wie bavon nicht zu benten 555, 9.

Durch Gutes thun meint bie Bernunft Gott zu verföhnen 137, 167, baburch haben wir nicht Zugang zu Gott 141, 196. es gefällt nur um Christi willen 117, 42. 180, 76. ber Teufel sucht es zu hindern 296, 6.

Gutes reden bom Nächsten nach bem 8. Gebot 355, 16. 439, 289 f.

Gute, Barmherzigkeit, Gebrauch ber Worte in ber heiligen Schrift 96, 54. Gitte Bottes ohne unser Berdienst 716, 59. Daran foll man bleiben 708, 21. alle Gitte bes Fleisches

ift nichts 142, 208. 248, 70. Guter, zeitliche, gibt Gott 357, 2. 360, 14. 450, 13. mag ein Chrift befiten 62. 281, 46. (560, 17. 728, 22.) auch ein Briefter 162, 50. sie verlagen ift in ber Schrift nicht ge= boten 281, 46. ber natürliche Mensch liebt sie mehr als Gott 84. das Kleisch verläßt sich barauf 118, 49. die Welt misbraucht fie 451, 21. wie man fie ansehen und gebrauchen foll 394, 47. Die Gilter ber Bifchofe, mas fie find und wozu zu verwenden 344, 80. zeitliche Güter hatten die Rechab. nicht 283, 59. fremden Gutes foll man fich enthalten 186, 9. 355, 14. 426 ff. 429, 233. bas vermag bie Bernunft nicht 91, 27. unrecht Gut gebeiht nicht 430. wer es inne hat, ift ein Dieb 199, 72.

Buter gottliche, ber Eingang bazu bie

Taufe 770, 9. 13.

Buter geiftliche und leibliche waren bem Sam. Abrahams verheißen 154, 14. sie empfängt die Kirche Christi 154, 16. burch bas Evangelimm und ben beiligen Beift 612, 10. fie rauben die Widersacher ber Rirche 139. 179.

Guter kunftiger wartet bie Soffnung 141. beren Schatten und Wesen 160, 35.

**258**, 39.

Buter ewige empfängt ber Christ icon hier 154, 15. damit überschüttet uns ber breieinige Gott 452, 24.

Gutthat Christi im Abendmahl 647, 5. 18. 44. 55. 62.

Habitus dilectionis, Lebre ber Scholastifer bavon 89, 17 ff. 66. 81. 138, 168. 191. 200. 260.

Sain, barin opferten die Patriarden 122, 87.

Salsgericht 222, 89.

Haltung ber Gebote Gottes vollfommene ift unmöglich 90 o. ohne Chriftum 119, 63. 267. nothwendig zum ewigen Leben 109. 1. 15. Chriftus hilft bazu 139, 178. geschieht nach ber Wiedergeburt 124, 98. 172. burch ben Glauben 138, 175.

Sammer Gottes ift bas Gefet 312, 2. Sand, Junge und Berg begreift bas fünfte

Gebot 420, 188.

Sand Gottes rechte, ift allenthalben 540. 12. 667. 95. in seiner Hand bat Christus alles 686, 55. aus berfelben läßt er sich feine Schafe nicht reißen 705. 8.

Sandarbeit an Feiertagen 65.

Sandauflegung, ob ein Sacram. 203, 12. Sandel treiben feine Sünde 42, 2. 215, 53. 560, 18. 728, 23. falicher Sandel verboten 355, 14. 428, 233. 477, 84. Sandel und Wandel 475, 73. weltliche Sandel, bamit hat die geiftliche Gewalt nichts zu thun 63.

Handlung bes heiligen Abendmahls 664, 79. 83 f. 108. 121. Handlung ber Recht-

fertigung 686, 59.

Sandschrift ift bas verbamm. Gewißen 174. 48. wird nicht ohne Rampf ausgetilgt 146, 229. hat Chriftus ausgelöscht 106, 103. 174. 48

Sandmerker, Sünden berselben gegen bas 7. Gebot 297, 12. 427, 226. 237. Haß Gottes it bem Menschen angeboren 79,

11. 29. ift die Gunde 141. erwedt die Wertlebre 143.

Saß der bofen Luft gehört gum neuen Leben 146, 228. Sag und Zorn im 5. Ge= bot verboten 420, 188. Sag erzeugt Zwiefpalt, Reterei 128, 120. entsteht, wo Rotten und Gecten, 126, 111.

Saufe ber große, fieht auf äußere Werte **123**, 90.

Haupt der Kirche ist allein Christus 152. 5. 306, 1. 9. 457, 51. 655, 44. 684, 47. 78. 766, 13. nicht der Pahft 157, 23. 306, 1 ff. 13. dieses Haupts bedarf die Kirche nicht 307, 7.

Sauptartifel bes Glaubens 383. 449. 6. bes Evangeliums ist der von Bergebung der Sünden 168, 10. 176, 59. 220, 79. 611. 6. wider benfelben ftreiten Rloftergelübbe 325. Hauptfache in ber ganzen Schrift ift bie Lehre von ber Glaubensgerechtigfeit 103, 87.

Sauptstück im beiligen Abendmahl find bie

Worte Christi 366, 8. 499, 2.

Hauptfunde ift bie Erbfünde 310, 1.

Saus, bie Einigkeit barin zu erhalten 126, 111. bes Rächsten nicht zu begehren 355, 17. 382. 440. und hof verlagen ist nicht geboten 281, 46. am Saus Gottes fängt bas Gericht an 196, 54.

Haushaltung stört das Evangelium nicht 215, 57. irrige Artifel b. Wiedertäufer 560.

Hausherr ift Gott 722, 82. Sausmutter, ihr Beruf 55. 371, 11. Sau-tafel für allerlei heilige Orben unb

Stände 369 f.

Bausvater, fein Beruf 55. 371, 11. ift ein recht gut göttliches Wert 210, 25. foll mit ben Seinen zufrieden fein 186, 9. foll Beib, Rind, Gefinde in driftlicher Bucht halten, 210, 25. 358. 366 f. 380, 4. 512, 87.

Beiden, ihr Unterschied von ber Rirche Gottes 154, 14. von den Juden auch durch äußere Ordnungen 2c. 154, 14. von den Rechabiten 284, 62. ahmten die Opfer, aber nicht den Glauben der Patriarchen nach 122, 85. wollten burch Opfer Gottes Gnabe erlangen 122, 85. 253, 23. ihr Menschenopfer 138, 167. Silhnmittel und Reinigungen 188, 17. ihre Abgötterei 208, 15. 389, 19. davon der heiligendienst 228, 32. 34. die Berhet-Bungen, die ihnen gegeben 133, 141. 255, 31 f. ste zu taufen, zu lehren von Chrifto geboten 163, 52. 171, 30. 361, 4. unter ihnen breiteten die Apostel bas Evangelium aus in aller Welt 175, 53.

Seil, causa besselben ift Chriftus 105, 98. ward Abam in Christo zugesagt 175, 55. bietet bas Evangelium an 171, 29. im 2. Artifel 454, 33. allen Menschen, auch ben Kindern, daber fie zu taufen 163, 52. obne Berdienst 95, 48. 84. fann ber Mensch nicht selohnung 184, 94. es besteht nicht in Rirchenbräuchen 209. 21. nicht im op. oper. ber Sacramente 138, 167. jum Beil ber Auserwählten muß auch bas Bofe gereichen

705, 6.

Beiland ift Chriftus allein 47. 666. 89.

766, 13.

Beilig ift Gottes Name 359, 4. 468, hat Gott bie Menichen geschaffen 519, 2. 576, 10. heißen wir aus Gnade um Chrifti willen 324, 1 f. merden wir durch Gottes Wort, nicht durch Werke 403, 92. 94. vor Gott macht allein ber Glaube 413, 147. 108, 117. 176, 58. nicht Menschensatzungen 276, 26. heilig werben wir von den Tobten auferstehen 196, 56. beilig foll bie Rirche fein 153, 7.

Beilige. Gemeinschaft berselben ist die Kirche 29. 40. 152, 1. 8. 16. 28. 324. 358. 383. 454. 456, 47. ihr Haupt ift Christus 457, 51. sie bitten für die Rirche 224, 9. 305, 26 f. ihr Bekenntnis

fetzt Christus bem Reich bes Teufels entgegen 120, 68. find an sich auch Sünder 116. 40 f. 207. 276, 25. haben nur erschaffene Gaben 685, 52. vermigen nicht bas Gefets volltommen zu batten 113, 25. 110. 169. nicht zu glauben 219, 74. tönnen ben Ratechismus nicht auslernen 379, 16. rühmen sich nicht 143. bitten um Bergebung 116, 40. 47. 207. um die Heiligung 591, 15. werben nicht gerecht durch gute Werte 121, 82. 143. Augustinus von ihren Werfen 142, 201. worauf dabei zu sehen und worauf nicht 122, 87. 210, 24. nicht das Werk, sondern das Wort macht uns bazu 403, 92. boch sind sie nicht in Todsünden 95, 48. ihnen ift burch Glauben geholfen 47. 97, 57. 122, 87. 90. 175, 54 f. 73. 261, 55. dadurch gefallen ihre Werke 131, 131. sie übt Gott manchsaltig 121, 77. müßen Kreuz und Trübsal tragen 196, 54. ihr Troft babei 147, 243. baburch tobtet Gott in ihnen die Erbfünde 196, 55. wenn sie in Sünden fallen, verlieren sie Geift und Glau= ben 319, 43. ihre Leiben, Predigten, guten Werke find Dankopfer 253, 25. gereichen jur Chre Gottes 147, 243. sie haben auch geschworen 398, 65. durch sie wirkt Gott große Dinge 229, 36. setzt sie nach diesem Leben zu Ehren 148, 246. ihr Tob ein Beweis, baf Trübsal nicht immer Strafe 197, 62. ihre Herrlichkeit hat Unterschiede 146, 234. 247.

Die heiligen Varer, warum ste sich von ben Leuten thaten 123, 90.

Salsche Seiligen sind die Werkheiligen

311, 3. fainische Beiligen 643, 16.

Seilige, (ber römischen Kirche) Seiligen= dienst, Jeiligenverehrung 44. 47. 156. 223. 282, 53. 305. wie der Heisigen zu gedenken 47. 223, 4 st. sie sind nicht anzurusen als Mittler 46. 156. 223. 224, 10. 14 st. 17 st. 282, 53. das ift Abgötterei 225, 16. 305, 26. 338, 47. 389, 21. es ist bei ihner nicht Site. ihnen nicht Hilfe zu suchen 46. 224. 10. 305, 26. sind nicht gottesdienstlich zu ehren 305, 26. Aberglaube, daß jeder von ihnen besondere Gaben verleihe 228, 32. 35. 305, 26. 387, 11. bas fam von ben Beiben 228 32. 34. daß ihre Bilber besondere Kraft 228 34. daß ihr Berdienst so groß als Christi 228, 31. daß es andern burch den Ablaß zu appliciren 223, 3. 14. 22. 29. in die Absolutionsformel aufgenommen 227, 25. ihre überflüßigen Werke verkaufte ber Babft 305, 24. mit ihren Reliquien Lug und Trug getrieben 303, 15. 22. sie helsen nichts 403, 91.

Im Dabstthum stritt man sich, ob sie am Morgen oder Abend anzurufen 224, 11. warum bie Evangelischen bagegen 230, 38 f. 305, 25 ff. weil badurch Ehre, Amt, Erkenntnis Christi unterbrückt wird 224, 14 f. 23. 31 305. 25. wenn die abaöttische Ehre wegfällt, wird bald auch die Berehrung aufbören

Misbrauche aus ber Berehrung ihrer Bilber 228, 34. Lügen und Fabeln ber Legenben 229, 35 ff. 282, 54. geben alle auf Gelbgewinn 224, 11. 37. 282, 53. biefe Misbräuche loben die Monche 272, 9. bavon predigt man im Pabsithum 213, 42. sind antichristisch 305, 25. gefährlich, bazu nicht nothwendig 223, 7. 33. 305, 26. ohne Gebot. Berheifung und Erempel ber Schrift 223, 3. 10. 12. 17 f. 21. 31. 305, 25. auch nicht, ob fie im himmel für une bitten 224, 9. nichtige Gründe ber Wibersacher 223, 1. 24. 305, 26 f. ob Cyprian und Hieronymus bafür 223, 2. die alten Lehrer vor Gregorius nicht 223, 3. 33. in ben alten Collecten wird ihrer nur gebacht 224, 13.

Beiligen beißt zu Christo bringen 455, 38. wenn ber alte Abam getöbtet wird und ber Beist zunimmt 257, 38. Gott allein beiliget und feliget 107, 106. 708, 19. die Auser= wählten 710, 30. Christus beiligt die Rirche 152, 5. 8. das Opfer Christi 252, 22. das Blut Christi 257, 36. 38. ber heilige Geist 358, 6. 598, 40 ff. bas begehrt ber Glaube 136, 158. das wird die Che, Speise durch Gottes Wort und Gebet 241, 30. falsch, daß bas Weihwaßer von läßlichen Slinden heilige 136, 161.

Seiligen ben Namen Gottes 359. 383. 397, 63 ff. 468 f. ben Feiertag 354. 382.

402, 87 ff. 94.

Seiligkeit, was fie sei 80, 16. Unterschied awischen driftlicher und heidnischer 281, 46. auf ber Beiligkeit ber Menschen beruht bas Sacrament nicht 501, 16 f. 61. alle erdichtete Beiligfeit ift falfcher Gottesbienft 285, 69. einen Schein berfelben haben leibliche Uebungen 210, 24. 444. rechte Beiligfeit ift in ben bon Gott gebotenen Werten 445. nicht in Menschensatungen 159, 32. 288, 11. nicht in Chorhemben, Platten, Ceremonien 324. ift nicht bas Berlagen von Weib und Kind 280, 42. nicht die Möncherei 275, 22. nicht bie Armut ber Monche 217, 63. ihre Beiligfeit, Faften, Bachen, Beten ift nichts 316, 28. 408, 118. 120. 312 ff. nur ein Schein 216, 62. 271. 5. 16. erbichtete Beiligkeit ber Enfratien 243, 45. dagegen Baulus 244, 46. hier angefangen, dort vollendet 458, 57 f. Beiligthum 303, 15. 22. f. Reliquten.

Seiligung ist nicht außer ber Christenheit 458, 56. bavon handelt ber 3. Artikel 358, 5. 449, 6. 455, 35. ift eine Wohlthat Christi 615, 28. wirkt ber heilige Geist 449, 6 f. 53. 597, 37. 42. 615, 28. wie 455, 37. burch welche Mittel 455. 41. 53. barn ift uns Chriftus gemacht 103, 86. 139, 185. barum bitten bie Beiligen 591, 15. fie nimmt hier täglich zu, wird völlig in jenem Leben 458, 57. 59. doch ist sie nicht unsere Gerechtigleit vor Gott 618, 39. 48. fie geht nicht voraus, sondern folgt ber Rechtfertigung 615, 28. 41. ihr widersteht ber bose Wille bes Teufels, ber Welt und bes Kleisches 359. 11 f. Erneuerung

Seilsordnung 707, 15-23.

Heirathen heimliche sind verboten 343, 78. Selfen fonnen bie Werte nicht 145, 218. bem Nächsten belfen ift Pflicht 355, 10. 421, 189 ff. 432, 251.

Belfer unfer will Gott fein 109. 4.

Hercules, Gott ber Macht 388, 18. Perodes hatte seines Brubers Beib 442, 305.

Berr, bafür follen wir Gott ertennen 110, 10. 144. des Lebens, der Gerechtigkeit 2c. ift Christus 453, 30. berfelbe ber Siinden Berr 454, 31. der Herrlichkeit 546, 14. unser Serr 29. 31, 17. 27 f. 296, 9. 357 f. 452. 453, 26 f. 31. 655, 44. 47. niemand tann ihn ohne ben beiligen Beift einen herrn nennen 595, 26.

Berr der hochste auf Erben will ber Babit fein 157, 23. 306. 308, 13. 328, 1.

Berren, weltliche, wollen bie Bischöfe fein 323. 2.

Die Gerren find an ber Aeltern ftatt 412. 141. hießen bei ben Römern patres familias 412, 142. find in Ehren gu halten 354, 8. 413, 143. ihnen treu zu bienen 210, 25. Beichtformel für fie 364, 23.

Serrlich macht Gott, die er gerecht gemacht 121, 75. 143. 147, 241. 708, 22.

Serrlichkeit bes herrn sollen wir schauen 146, 230. burch bie herrlichteit bes Baters ift Christus auserweckt 362, 14. ber herr ber Herrlichkeit gekreuzigt 546, 14. in ewiger Berrlichteit herrscht Chriftus im himmel 155. 18. 547, 16. 682, 39. 51. die Herrlichkeit ber Gottheit beweist fich in ber menschlichen Natur Christi 685, 51, 61, 64, Herrlichkeit ber Heiligen hat Unterschiede 146, 234, ihre Habft empfangen 157, 23.

Serrichaft weltliche, hat Chriftus ben Jin-gern verboten 216, 59. außer bem Evangelium haben bie Bischöfe nicht 289, 20. barum war es bem Pabsithum zu thun 258,

41. 335, 36. 40.

Berg, vaterliches, Gottes 452, 23. 720, 75. wird erfannt in Chrifto 460, 65. Chrifti 657, 50.

Berg des Menfchen von Ratur nicht gut

81, 23. wider Gott zum Bbsen gewendet 592, 17. unrein 116, 40. 206. durch die 532, 11. intelli 110, 200. antel die Erbfünde unaussprechlich verberbt 522, 21. 523, 3. 576, 11. 595, 29 ff. sein Dickten und Trachten böse 522. 524. 592. ungeschickt zu guten Werken 46. 595, 29. blind 590, 10. ohne Gottesfurcht, Glauben 2c. 218, 72. 596, 31. in bes Teufels Gewalt 46. 596. 29. bies fiebt die Bernunft nicht 137. 167. biefes meinten die Propheten, wenn fie gegen bie Werke eiferten 122, 86. 137. ihnen flebt eine falsche Meinung vom Gesetze an 134, 144. sichere fleischliche Herzen fühlen Gottes Born nicht und begehren teinen Troft 175, 51.

Die Bergen erforschet, richtet Gott 85. 93, 35. 142, 205. 290. schreckt Gott 175, 53. durch das Gesetz 107, 106. 144, in das Serz ist Gottes Gesetz geschrieben 87, 7. 109, 2. 98. 460, 7, auf das Herz geht das Gesetz 111, 15. das Herz soll man dem Teufel nicht aufthun 713, 42. 83. die Werte brin=

gen es nicht zum Frieden 116, 40.

Ein angefochtence, reuiges, gerichlage= nes gerg vergigt aller Berte 90, 20. achtet ber Wolluste nicht 191, 34. ein reuiges Herz gebort zur Buge 167, 1. nur in biefem ift Glaube 112, 22. burch biefe Schrecken will es Gott für feinen Troft empfänglich machen 175, 51. 53. zum Glauben bringen 219, 74. bas nicht ohne Rampf 139, 182. Dieje Berzen erhalt, belebt Gottes Wort 173, 40. 49. die Erfenntnis Chrifti 250, 12. Die Busage von Chrifto 101, 80. ihnen prebigt bas Evangelium Bergebung 634, 9. fie richtet auf und tröftet ber Glaube 95, 45. 106. 172, 35. 48. 60. 84. ohne Glauben nicht 172, 32. 64. worin biefer Troft besteht 616, 30. ohne ben beiligen Beift nicht Gott fürchten, vertrauen 2c. 175, 51. zum Glauben werden sie burch bas Wort und Sacramente gestärft 202, 1. 5. die Herzen beiligt Ehrifine 120, 68. 215, 54. der heilige Geist 83, 35. 95, 46. 109, 4. 11. 49. 172. 153, 8. 277, 27. 594, 26. der Glaube reinigt 20. sie 105, 99. 115. 109, 4. 128. 139. 163. 159, 31. 287, 8. 324, 1. wirft barin ein nen Licht und Leben 2c. 105, 100. 109, 4. 40. 125. 172. 262. ber Glaube ift Uebergen= gung bes heiligen Beiftes im Bergen 108, 114. verzagte Bergen richten bie Sacramente auf 135, 155. die Werklehre bagegen macht fie verzweifelnb 142, 212. 143. bas ganze Berg sollen wir zu Gott kehren 110, 9. 386 ff. 391, 32. 39. 48. Gott bantbar sein 452, 23. wenn bas Berg nicht babei, find alle Werfe Heuchelei 111, 16. bas Herz muß erft berfohnt fein 2c., bann fann es Gott lieben 107, 110. 110, 7 f. 172, 37. 219, 73. das Serz allein ergreift Gott 388, 13. 16. 28. Christum 140, 194. solches Herz beginnt

ben Nächsten zu lieben 109, 4. (124.) wie ein Berg zu guten Werten geschickt wirb 46. 595, 29. mas bas beißt, ein neu Serg er-fchaffen 603, 60. 81. in einem Bergen beisammen tann rechter Glaube und bofer

Borfan nicht fein 627, 15.

Fromme Sergen verfteben bie Lehre von ber Glaubensgerechtigkeit wohl 102, 84 f. 118. 115, 35. ihr einiger Schatz, Mittler 2c. ift Chriftus 220, 82. viel fromme Herzen ha-ben Luthern gelobt 165, 59. hat die Lehre von der Dhrenbeichte zur Berzweislung gebracht 167, 67. Heinmuthiger Bergen Gebanken wegen ber Gnabenwahl 600, 47. ficheren, roben Sergen prebigt bas Evangelium nicht Bergebung 634, 9.

Gerechtigkeit des Sergens und die Früchte faßt die Schrift oft zusammen 148, 244. 250. 252. barin besteht bas Reich Christi 154, 13. das sind nicht äußere Gebräuche 159, 31.

Herzeleid macht die Werklehre 142. bas rechte Herzel. wirkt bas Gefet 312, 2. Bergensgrund von, foll man Gott fürchten

und lieben 109, 3. Sen und Strob find menschliche Gebanten 156 m. ift alles Fleisch 116. 142, 208. 248. Seuchelei ift ber Traum von eigener Gerechtigkeit 88, 9. 244, 46. bas papistische Reuen und Beichten 314, 18. 27. Mosterwesen und Möncherei 271, 4. 16. 25. 56. nicht Heuchelei foll die Buffe fein 199, 73. nicht bavon rebet bie Schrift, wenn sie gute Werke lobt 149, 250. 253. Heuchelei ist es, wenn gute Friichte nicht folgen 135, 154. Sauls Beuchelei 143. Seuchler macht bie bloge Prebigt bes Gesetzes 535, 8. sind auch in der Kirche 40. 157, 28. 47. boch nur in ber äußerlichen Gemeinschaft berselben 152, 3. 12. 28. bie Verwaltung der Sacramente durch sie auch fräsig 152, 3. 28. 47. Henchler können auch Werke thun, 133, 141. empfangen auch den Leib Christi 648, 8. meinen mit Werken Gnade zu verdienen 90, 20 f. 141, 200. ver= suchen vergeblich mit eigenen Kräften bas Gesetz zu halten 111, 16. 311, 3. beichten bloß mit bem Munde 186, 10. richten Gott 186, 11. erfinden Opfer aufs Gerathwohl, besonders im Pabsithum 122, 87.

Seuchlerwerke find alle, babei bas Berg

nicht ift 111, 16.

Sieronymus berichtet, bag auch ben Laien ber Relch gereicht wurde 48. 232, 4. von Einigkeit ber Priester zu Meranbrien 308, 9. 323, 3. bezeugt, baß alle Bfarrherrn Bischöfe find 340, 62. 73. gegen die Belag. von der Gerechtigkeit vor Gott 118, 52. übersett Daniel 4. 24. falich 133. 143. bebaubtet, die Bergebung ber Gunben fei ungewis 133, 145. lehrt unrichtig von der Buße 497, 81. besgleichen von der Taufe 497, 81. fpricht ben Gunbern bie Rirchengemeinschaft ab 153, 11. 154 o. flagt über bie Gunben im Schlaf 317, 28. lehrt bas Anrufen ber Beiligen nicht (gegen Bigilantins) 223, 2. nichts vom Primat des Bischofs zu Rom 332, 18.

Hilarius . gegen bie Mittheilung frember Berdienste (von ben thörichten Jungfrauen) 227, 30. Auslegung bes Spruchs: Muf den Sels 2c. 334, 29 von Behandlung ber Gunben beim beiligen Abendmahl 508, 59. Zeug-

nis von Christo 744. 748.

Silfe von Gott allein zu erwarten 88, 8. 483, 117. lernt man in Ansechtungen suchen 196, 54. an Gottes Hilfe zweiselt das Fleisch 118, 49. ein zweiselndes Gewißen wird berselben nicht inne 122, 84. erft wenn wir burch Glauben neu geboren 109, 4. das Fleisch sucht sie bei Menschen 118, 49. Hilfe foll man nicht bei ben Heiligen suchen 47. 224, 10. 32. 35. 305, 26. 387, 11. 21. ift Abgötterei 389, 22.

Silfe wider die Sunde gibt bas Evangelium 319. die Absolution 321. ohne Christi Hilfe können wir bas Gesetz nicht thun

140, 194.

Silten Johannes, Barfugermond ju Gisleben, seine Prophezeiung von Luther, Ber-

folgung, Schriften und Cob 270 f. Simmel und Erde hat Gott geschaffen 111, 14. 299. 357. 383. 450 ff. Gott, Bater im Simmel 112, 20. 103. 358. 383. vom Simmel ift Gottes Sohn gekommen 453, 29. im himmel und auf Erben herrschet Chriftus 155, 18. 540, 12. ift über alle Creaturen im himmel und auf Erben erhöht 679, 26. 70. nicht nur gen himmel, sondern über alle Himmel gefahren 680, 27. doch wird er nicht vom himmel eingeschloßen 542, 32. 672, 119. im Simmel nicht allein ift fein Leib zu suchen 539, 5. 23. 646, 2 f. 6 f. 119. wie im himmel so auf Erben geschebe Gottes Bille 359. 383. 472. im himmel bitten bie Engel, vielleicht auch bie heiligen für uns 305, 26. letteres ungewis 224, 9. eine Stimme vom himmel ift die Absolution 165, 59. 173, 40. im Simmel werben Gunden vergeben burch bie Schlugel auf Erben 173, 40. fo hoch ber Himmel ilber ber Erbe, ift Glaube über Berke, 136, 159. Menschensfatungen 2c. helsen nicht in ben himmel 210, 22. 325. ju sich in ben himmel nimmt uns Gott 361, 20. ber Lohn ber Gerechten im Simmel 146, 235.

Simmelfahrt Christ 29. 31, 37. 39. 299. 357, 3. 383. 452. 546, 13. 658, 52. 672,

119. 679, 25 f. 27. Simmelskönig ift Christus 560, 20.

Hindernis ein bloges, des Guten ift bie

Erbfünde nicht 521, 15. 578, 22. Siob, worauf er fab 121, 77. sein Bekenntnis 142, 206. feine Heimfuchung 197, 61. Sirte unser, ift Chriftus 684, 47. Sirten find Gottes Gaben 333, 26. ihr

Amt 572, 14.

Historia tripartita 53. 57, 45.

Hiftorie, causa finalis berfelben ift Bergebung ber Sünden 96, 51. zur Erinnerung baran bie driftlichen Feste 161, 40. von Chrifto wißen Teufel und Gottlofe auch 95, 48. 140, 194. 216. ift aber nicht (nur historischer) Glaube 45. 53. 89, 17. 48. 50 f. 115. 130, 128. 194. 173, 45. 60. 528, 6. die Siftorie beweift, bag ber Pabft teine Gewalt über bie Bischöfe 330, 12 ff. Sochzeit halt Luther für ein weltliches Be-

schäft 763, 1.

Soben auf, opferten bie Patriarchen 122, 87. Hölle, Gott führt in die Hölle und heraus 642, 12. hat Christus mit seinem Tode überwunden 679, 25. allen Gläubigen zerftört 551, 4. uns aus ber Solle Rachen gerifen 453, 30. wie man bavon erlöft werbe, lebrt bas Evangelium 216, 60. nicht burch Werke 131, 132. 158. nicht durch op. supererog. 194, 46. 262, 60. sondern durch den Glauben 103. 85. 136, 158. 143, 174, 46. 262, 60. die Pforten der Hölle Sirche Gottes 8. wider diese wird die Kirche Gottes (With Charles auch 1956). fein und bleiben 715, 50. im allgemeinen glauben, daß eine Hille, macht noch nicht gerecht 177, 60. zur Hölle wird bas Gewisen bei der Werklehre 143. die Holle kann einer

an seinen Kindern verdienen 418, 176. Sollenfahrt Christi 29. 30 f. 39. 299. 357. 383. 452. 546, 13. 550. 696. ift von beffen Begräbnis zu unterscheiben 696,

1. Luthers Predigt babon baf.

Höllenstrafen - ewige Bein 32, 39. 43, 3 f. **217**, 66.

Soren foll man ben Sohn Gottes 140, 189.

601. 655. 718. Hörer nicht, sondern die Thäter werden gerecht 109, 1. 131 o. aus Gewohnheit

404, 96. Sof ber römische, fürchtet fich bor einem Concilium 295, 3.

Hoffart voll ift die Welt 481, 103. geiftliche

Hoffart 479, 90.

Soffen, wie vom Glauben verschieben 141 o. tann ein zweifelndes Gewißen nicht 144 o. eine Zuversicht bes, bas man hoffer, ist ber Glaube 140, 191. Abraham glaubte, ba nichts zu hoffen 141, 199. Die Geligfeit hoffen kann kein Berg ohne Glauben (144.)

150 o. können Teufel und Gottlose nicht

Hoffnung, ihr Objekt ift etwas Zuklinftiges 140, 191, ift ein geiftliches Opfer 255, 29. fie wartet bes Berheißenen baf. fünftiger Güter 141 o. Unterschied vom Glauben 140, 191. 141 o. boch nicht von ihm zu trennen 140, 191. sie erzeugt der Glaube 146, 225. Abraham glaubte auf Hoffnung 141, 199. ob Baulus Glauben und hoffnung ber Liebe vorziehe 125, 104. feine Hoffnung aus eigenem Berdienft 141, 198. 143. 146, 225. fie wird barum nicht ungewis 145, 223. gewisse Hoffnung im Evangelium 144. aus ber Schrift 557. 707. 724. muß die Kirchen-lehre barbieten 108, 119. ift im Herzen oft start oft schwach 605, 68. die Hoffnung bes ewigen Lebens wird durch den Glauben gewis 144. fie machet unter ben Schrecken bes Gewißens 146, 230.

Sobenpriefter im Befet 260, 52. 38. unfer Sohenpriefter ift Chriftus 47. 102, 82. 117, 44. 211. 227, 24. 546, 14. nach beiden Maturen 684, 47. 78.

Sohn ber Schrift ist ber Unterschied zwischen merit. congr. unb condigni 141, 200.

Horen, ihre Unterlagung foll Todfünde fein 65, 41. ihre Plage 214, 49. weil jeht bie Prediger davon los, follen sie Bibel und Katechismus wohl treiben 375, 3. Sugo von der Erbsünde 82, 29.

Huld Gottes zeigt das Evangelium 534, 7. 633, 2. 4. 637, 21. wie sie zu erhalten **628**, 20.

Suldigung ber Lanbesfürsten 559, 15. Sunger nach bem Brot bes Lebens 778, 32. Sungrige foll man fpeifen 131, 133. 249.

**421,** 191.

Hurer ererben Gottes Reich nicht 630, 32. Hurerei verboten 212, 35. 423 o. vor ber Sündfluth 245, 54. entsprang im Papsithum aus dem Coelibat 425, 213 f. beshalb soll jeder ehelich sein 238, 14. 63. 282, 51. ift jett beinahe straflos geduldet 245, 54. 423 o. Buß, Johannes, sein Lob 493, 50.

Jacob der Erzvater war als molvyauog reiner als viele Chelose 247, 64.

Jacobus ist St. Baulo nicht entgegen 131. 132. wie er von Glauben und Werken rebet 129, 123 ff. 129 f. 131 f. 619, 42 f. den todten und lebendigen Glauben unterscheibet 130, 127 ff. vom Bekenntnis ber Günde 186, 12. von der Wiedergeburt 130, 126. vom rechten Gebet 484, 123. schilt die faulen Chriften 130, 127. läßt Chriftum ben Mittler bleiben 129, 124. Wallfahrten au Sanct Jacob 195, 52.

Jahrmarkt ist aus ber Messe gemacht worben 51 f. 212, 40. 258, 42, 64, 81, 91, 303, 14.

Jäger, Mefslefen für fie 262, 64.

Jammer (ber Gunbe) zeigt uns Gott im Herzen 111, 14. das Gefühl desselben vertreibt die Wolluft 191, 34. unfer Jammer und Gottes Barmherzigkeit gegen einander zu halten 265, 76.

Jammerthal ift bie Erbe 361, 20. Jamort, ob ber Menich ju feiner Befehrung

es sagen könne 588, 2 ff. 18. Feremias vom Opser 122, 86 f. 254, 28. von Gottes Strase 196, 53. vom Kreuz 197, 62. warum er sich mit andern vom Hohenpriefter absondert 336, 38.

Jerobeam ein gottlofer König 208, 15. Jefaias vom Schrecken bes Gemigens 171, 31. vom Nuten ber Anfechtungen 196, 54. 61. von der Bedeutung ber Opfer 252, 23. von Buse und Bergebung ber Silnben 132, 137. 198, 67. von ber Nothwendigkeit ber Werke 132, 137. ihn führt Petrus an 178, 65.

Indulgenz, faliche Erflärung bes Wortes 200, 78. 201, o.

Indulgengfrämer, ihre Unverschämtbeit Schuld an ber Kirchenspaltung 290 u.

Inftrument bes beiligen Beiftes ift Gottes Wort und die Sacramente 160, 36. 526, 19. 601, 52. der bekehrte menschliche Wille 526, 18. Irrthum ber Enthusiaften 588, 4.

Interim verursachte Spaltungen 573, 19. **611**, 5. **630**, 29.

Inwohnung f. Einwohnung.

Joch foll man ben Jüngern nicht auflegen 287, 8. am fremben Joch nicht ziehen 552, 6. 698, 6. 11.

Johann Georg S. zu Sachsen 786. Johannes ber Taufer, seine Empfängnis und Büpfen im Mutterleib 323, 11. ermahnt zur Buße als Christi Borläufer 133, 142. 191, 35. 313, 5. 30. Gleichnis besselben von ber Kirche 152, 1. 19. sein Tob 197, 62.

Johannes ber Apostel nennt fich felbst einen Priefter 340, 62. fagt, warum Gott zu lieben 112, 20. beutet auf die menschliche Ratur Christi 686, 59.

Jonas vom Bertrauen 142, 209.

Jovinianus, beffen Brrthumer vertheibigen bie Evangelischen nicht 57, 30. von Cheftanb und Jungfrauschaft 242, 37. 67.

Frenaeus, vom Unterschied ber Ceremonien 57, 44. vom Ebenbilbe Gottes 81, 19. von der Bereinigung der Naturen in Christo 678, 22. vom heiligen Abendmahl 649, 14.

Irrefragabiles doctores 106, 105.

Frethumer gab es schon zu ber Apostel Zeiten 566, 7.

Frrung und Zank in der Kirche 47. mo-

nach babei zu entscheiben 517. 568. Jiaaks Berheißung und Opferung 656, 46. Ferael (Israeliten, Inden) schützt Gott und erhält es bei seinem Wort 120, 70. Irrthum vom op. oper. der Opfer 122, 86. 274. 269, 97 f. Menschenopfer 138, 167. Menschenschungen 207, 10. 23. 254, 27. Weinschlassungen 201, 10. 23. 254, 27. äußere Sabbathseier 401, 80. frühzeitige Ehen 423, 201. Wögötterei 270, 98. bennoch hatte Gott seine Kirche baselhst 270, 98. ber reine Brunn Israels ist die heilige Schrift 568, 3. die äußere Gemeinschaft mit Israel erhielten die Sühnopfer 252, 21. Wosonberung des gestillichen Volstes von dem leiblichen Israel 154, 14. 19. 460, 66. ihm nicht allein, sondern auch den Heiden war Christus verheißen 133,141. geiftliche und leibliche Guter 154, 14. traumten von einem weltlichen Reich bes Messias 216, 59. in Isr. predigt Chriffins bas Evang. 175, 53. saben nur bas verbectte Angesicht Mofis 90, 21. wiesern auch bie Bojen in Jerael Gottes Bolf genannt wurden 154, 14. die Juden vergriffen sich an Christi Leib 660, 60. Gottes Gericht über fie 716, 58. Italien in, predigt man nur in ber Fasten 213, 42. zweiseln viele an der Auctor. des römischen Sindis 190, 30. ganz Stalien sucht der Pabst unter sich zu bringen 291. Inbeljahr um des Geldes willen eingesührt

**316**, 25. 27.

Judas, warum er nicht Gnabe erlangte 168, 8. verzweiselte 313, 7. der Glaube machte ben Unterschied zwischen ihm u. Betrus 168, 8. 36. war auch zu predigen gefandt 158 o. war auch beim h. Abendmahl **653**, 33. 60.

Judenchriften behielten viel von ihren Ceremonien 161, 40. Feier des Ofterfestes bei

ihnen 161, 40. 42.

Judentaufe 493, 54. Judifcher Jerthum ift ber ber Scholaft. vom op. oper. ber Sacram. 204, 18. von ber Verdienstlichkeit ber Menschensatzungen 206, 4. vom taufendjährigen Reich 43, 5.

Jugend foll ben Katechismus fleiftig lernen 349, 6. 11 f. 380, 3. 446. 512, 85. besonders an Sonntagen 400, 75, 402, 89, zum Gebet gewöhnt 467, 28. in der Beichte befragt werden 166, 66. zu ihrem Unterricht hat man Gesänge, Lectionen, Ceremonien 282, 55. 385, 25. sie sicht besonders das Fleisch an 482, 107. wurde dei den Juden bald verheirathet 423, 201. so sollte es auch bei den Christen sein 426, 218. Rosterbeitsche in der Ausgehau 51, 52, 272 Gelibbe in ber Jugend gethan 51. 58. 272, 9. Haustafel für bief. 371, 12. f. Kinder.

Julianus Vorwürfe gegen die Christen 216. 58. gegen ihn Augustinus 83. 86.

Junger erkannten den Herrn am Brotbrechen 233, 7. haben nur geistl. Gewalt empf. 329. 334, 31. noch zu ihren Lebzeiten gab es Irr= thümer 566, 7.

Christi Jungern soll man kein Joch auf-legen 287, 8. sie verlangen oft nach bem h. Abendmahl 506, 45.

Jungfrauen zu ihrer Erziehung Klöfter u. Stifte 306. Gleichnis von ben gehn Jung-Jungfrauenklöster 58.59.238.239.241.242. Jungfrauschaft ift eine Gabe Gottes 239, 18 f. eine böhere als ber Gestart 242. 18 f. eine höhere als ber Cheftanb 242, 38. 69. macht aber nicht gerecht 242, 36, 69. ift unrein in den Gottlosen 241, 34. die Mönche erheben sie über Gebühr 244, 48. Gerson und Ambrof. davon 239, 20. 30vinianus achtet fie dem Cheftand gleich 242, 37. Christus und Paulus loben sie, aber nicht als Gerechtigkeit 242, 40. 276, 27. man soll ihr ihren Preis laßen 242, 38. wer sie nicht hat, soll ehelich werden 59. 238, 16. Jungfrauenkand galt bei den Juden nichts 423, 201.

Jüngster Tag 43, 1.

Jupiter, ber höchste Gott ber Beiben 388, 18.

Iuramentum relig. 786. Iure divino ober humano, ob der Pabst bas Hand beet Aumand, be bet Hand bas Handt ber Kirche 156, 23. 306, 1. 7. 13. 326, 7. Iurisdictio ber Bisches, wie weit sie geht 288, 14. 340, 60 ff. in Shesachen 343, 77. ber Pfarrherren 342, 74. 76.

Juriften wißen nichts von der rechten Buge 318, 41. ihnen ift im 8. Gebot ein Ziel gefteckt 434, 261. lenken und behnen das Recht

441, 299. Lustificari Bebeutung d. Worts 100, 72. Justificari Bebeutung d. Worts 104, 77. Austinus Martvr 654, 36. 39.

Iustitia civilis s. philosophica 80, 12.

Καθάρματα 253. Rain fein Bittern 245. Rainische Heilige 643, 16. Rainischer Mordgeist im Pabstthum 245.

Raiphas 336, 38.

Raiser mag Exempel von David nehmen 47. ertheilt Gnabenlehn 148, 245. die R. begnabeten Kirchen und Priefter mit Freiheiten 286, 2. haben bie Babfte nach Gefallen entfett und mit unbilligem Bann beschwert 62. 157, 23. 291. 335, 35. ber Pabst will über fie fein 306. 338, 50. ber Raifer bestätigte die römische Bischofswahl 332, 20.

Raiferthum, beffen Erbe will ber Babit fein

335, 35. Kalt im Glauben, wer? 124, 98.

Rampf nicht ohne, entfteht ber Glaube 93. 139, 182. 229. wird die Handschrift ausgetilgt 146, 229. R. bes Glaubens 259, 46. mit ber Günde 318, 40. mährt bas ganze Leben 172, 37. R. bes Gewißens 172 o. barin erfährt man die Gitelkeit philosoph. Specul. 93, 37. R. mit bem Satan 93 u. muffen bie Chriften leiben 197, 59. geiftlicher R. 481, 106 ff. f. Unfecht. R. bes Fleisches und Geistes 117, 48. 537, 4. 592, 17. 604, 68. 85. 643, 18. 23. ohne bie Gnabe bes b. Geistes müßen wir im R. erliegen 588, 3. Rampfe Chrifti find Gefahren, Milhen,

Predigten der Lehrer 120, 69. Gortes die Milhen Davids 120, 70. Ranzel, Ausbieten auf der 763, 1. 6. Kapernaitisch Egen des Leides Chrifti; die Beschuldigung beef. abgelehnt 540, 15. 41 f. 547, 17. 660, 61 ff. 105. 779, 5. Rappen ber Mönche 277, 27. 34.

Kardināle 151, 269. Karthäufer 217. 408, 118 ff. 486, 11 f.

Rafel 444, 314.

Rafteiung u. Bucht verbieten bie Evangel. nicht 57. 213, 45. 244, 48. bie rechte R. ift Kreuz und Anfechtung 57. 213, 45. bazu leibliche llebungen zur Zähmung bes Fleiiches 57. 214, 46 f. bazu aber nicht bestimmte Fasten 214, 48. bamit wird nicht Gnade verdient 57. ift nicht Gottesbienst

214, 47. Ratechismen Luthers find Bestandtheile bes

Concord.=Buches und symbolisch. Bücher 21. 518, 5. 561, 30. 570, 8. (597, 36. 40. 648, 10. 20.) warum Luther ben kleinen

verabsaßte 350, 1 ff. warum ben großen 375, 1 ff. bieser soll auf jenen solgen 351, 17. Der Katech. ist eine Kinderlehre 380, 1. ihn sollen die Psarrherrn silr sich beten 375, 3. in die Leute, sonderlich das junge Bolf zu bringen suchen 349, 6. babei auf einerlei Text und Form bleiben 350, 7 ff. junge Leute follen ihn fleißig lernen 380, 3. 16 f. 24 ff. nicht nur bem Texte, sonb. bem Verstanbe nach 351, 14. barans zu ler-nen, was recht und unrecht 557, 22. die ihn nicht lernen wollen, sind keine Christen, follen nicht zum Sacrament gelagen werben 350, 11. (381, 6.) benen foll man Speis und Trank versagen, sie aus dem Lande ja-gen 350, 12. Vom Nuten und Segen ber täglichen Uebung bes Katechismus 377, 9 ff. 14. 19. was beshalb Pflicht jedes Haus-vaters 380, 4. 16. viele verachten ihn 376, 5. 16. Luther will gern ein Schüler bes Ka= techismus bleiben 376, 7 f. anch die Beiligen fönnen ihn nicht auslernen 379, 16.

Ratechismus-Unterricht wir in ber evang. Rirche fleifig betrieben 212, 41 f.

Katholisch ist bas Befenntnis bes Ebangeliums 206, 26. bas Zeugnis ber Propheten 178, 66. catholica sides 32, 40. warum bie driftliche Kirche so zu nennen 153, 7. 9 f.

Raufen tann man Bergebung ber Gunben

nicht 132, 139. taufen und vertaufen feine Sinde 42. 215, 53. Raufleute tonnen Christen ohne Sinde sein 560, 18. 728, 23. für fie hat man im Pabstthum Meffen gehalten 262, 64.

Raufmeffen 52. 212, 40. 262, 64. 301

6. s. Messe. Relch im Abendmahl gehört auch für bie Laien (nach bem Brauch ber alten Kirche) 48. 232 ff. 542, 24. 671, 110. bavon reben bie Einsetzungsworte ausbrücklich (173, 42.) **232**, 3. 539, 9. 658, 54. 82.

Rennen Gott nicht, ift Frucht ber Erbfünde

Rennzeichen der wahren Kirche 40. 151. 279. 152, 5. 20. bes Glaubens 619, 42. für bie Chriften find bie Sacramente nicht allein 41. 542, 27. 671, 115. f. Zeichen. Rern bes Evangeliums ift Bergebung ber

Sünden durch Glauben an Christum 273, 13.

Rerzen 209, 21.

Reger schon zu ber Apostel Zeit 517, 3. (566, 7.) sind die Evang. nicht 47. so schilt die Welt fromme Prediger 434, 262. wenn bie Bischöfe Reter, sollen die Kirchen selbst Pfarrer 2c. ordiniren 342, 72. einem Babst, der ein Retzer, verbieten die Canones zu gehorchen 335, 38. viele Retzer reden schmählich vom Chestande 243, 45. Giltigkeit ihrer Orbina= tion 323, 3. wider sie die Symbole ber Rirche 569, 4.

Regereien entspringen aus Uneinigkeit ber Kirche 126, 111. aus bem Sag ber Brebiger 128, 120. aus dem Enthustasmus 322, 9. wider sie bedarf man des Pahstes nicht 307, 7. Ketzerei Jodinian's 247, 67. silr Ketzerein gibt man die eban= gelische Lehre von der Buge aus 319, 41. bie Ketzerien, welche die alte Kirche verworfen, verwirft auch die evangelische 517, 3.
561, 30. 569, 4 f. 17. 677, 17. 730, 39.
Keufch fein nicht ohne den heiligen Geist 138, 172. zu leben haben wenig die Gabe 49. 238, 13. 16 ff. im 6. Gebot geboten 355, 12. soll Herz, Mund und Leib sein 423, 203. 212. keusch im Chestand mitsen fein die in Regiment ober Rirchenamtern 243, 43. ber Keusche vor Gott nicht mehr gerecht, als ber Cheliche 242, 39.

Reuschheit ohne Glauben ift keine Reinigkeit por Gott 242, 35. 64. Reuschheit ift eine Gabe bes h. Geistes 111, 12. 159, 31. 223. 92. **239**, 18. haben wenige, nicht alle 49. **238**, 13. 16 ff. **281**, 51 f. ist eine Frucht bes sebenbigen Glaubens **130**, 128. **223**, 92. badurch nicht Vergebung ber Sünden 113, 30. höchftens leibliche Uebung, barin weber Gerechtigfeit noch Sunbe 275, 21. fie gu erhalten, hat Gott ben Spessand eingesett 239, 19. salsches Borgeben der Mönche da-von 61. 235 f. 243, 44. 274, 16. 425, 214 ff. Gelische ber Kenscheit 49. 281, 51. 324, 1. 425. 213.

Rinder foll man taufen 40. 163, 51 f. 320, 4. f. Kindertaufe, werden durch die Taufe aus bes Teufels Gewalt befreit 769, 3. 8. sollen auch des Evangeliums 2c. theilhaftig werden 163, 52. 320, 4. ob sie glauben 492 f. sind nicht heilig ohne und vor der Taufe 558, 6. 8. 727, 13. ob sie glauben 492 ff. werden in der evangelischen Kirche wohl unterrichtet 212, 41 f. follen den Katechismus fleißig lernen 380, 3 f. 384, 16. find aus demfelben zu vermahnen 351, 18. find zur Schule anzuhalten, 352, 19. zum Beten zu gewöhnen 366. 367, zu Heiligung bes göttlichen Ramens 398, 69 f. vor Lügen ju warnen bai., in driftlicher Zucht ju halten 210, 25. 418, 174. ju Pfarrherrn, Predi-gern, Schreibern 2c. ju ziehen 352, 20. 418, 172. follen ben Aeltern bantbar fein 410, 127 f. ohne ihr Vorwißen nicht heirathen 343, 78. man zwingt sie nicht mit der Ruthe 121, 76. gehorsamer Kinder Berheitzung
121, 76. 246. 410, 131 ff. soll ein Bischof haben 369, 2. störrige Kinder straft Gott
409, 122, 137 f. an ihnen auch die Silnden der Bäter 356, 22. 391, 30 ff. Haustasel für sie 370, 9. Weid umd kind sind sind ind dau verlagen 42. 62. 280, 41 f. f. Jugend.

Kinder Udams find untlichtig zum Guten 78. follen Erftlinge ber Creaturen fein 130, 126. in ihnen steckt ber Enthusiasmus 322, 9.

Ainder Gottes find die Clänbigen und Gerechtfertigten 104, 94. 121, 75. 143. 146, 233 f. 603, 63. durch die Taufe 468, 37. 769, 8. ohne Menschensahungen 159, 34. aus Barmberzigkeit 103, 86. ihre Erschleiben 1616. wählung 704, 1 ff. 5. haben ben beiligen Geift 116, 40. 719, 73. leben im, nicht unter bem Gesetz 537, 6. thun es freiwillig 641, 6. thun gute verdienstliche Werke 148, 247. sind aber nicht vollkommen 532, 13. 641, 7 f. haben Sünde im Fleisch an sich 116, 40. barum bebürfen fie bes Gefetzes 2c. 641, 9. wenn sie straucheln, ruft sie Gott zur Buße 720, 75.

Kinder des Teufels sind bas Unfraut in

ber Kirche 155, 19. Kinder des Unglaubens regiert ber Teufel 155, 16. ber Sünde, bes Zorus 521, 12. **576**, 9, 768, 2,

Kindergebähren 241, 32.

Kinderglaube, -Lehre, -Predigt ist der Ka-techismus 547, 17. 380, 1. 3. Kindertause 40 s. 163, 51 ss. 320, 4. 492, 49 ss. 49 ss. 768. ss. 2ause. Irrth. der Wiedertäuse 558, 6 ss. 727, 11 ss.

Rinderübung 504, 37.

#inderzucht, rechte, 210, 25. 351, 18. 380, 3. 384, 16. 398, 69 f. 400, 75 f. 409, 121 ff. 172 ff. 426, 218. 512, 85. ihre heitsamen Folgen 418, 175. waren ben Bätern bie Ceremonien und Satzungen 209, 20 ff. Rindschaft bei Gott 615, 25. 53. 639, 25.

5tindschaft bet Gott old, 25. 53. 639, 25. 708, 18. 87. Irthum ber Schwenkselbianer 560, 23. 729, 31.
Kirche 40. 152. 324. Ursprung und Bebeutung bes Wortes 456, 48. Name und Eigenschaften 4. 29. 30. 40. 69, 5. 102, 83. 117, 45. 141, 197. 152, 5. 7. 9. 178, 66. 324. 358. 383. 454 ff. Kennschaft raine Ned der Marks in erkte Kerschlesselbag. zeichen, reine Pred. des Worts u. rechte Berwaltung b. Sacram. 40. 151, 279. 152, 5. 10. 20. 28. 158, 30. 206, 27. bas Wort Gottes u. ber rechte Glaube 324. äußerliche bas Wort, Bekenntnis und Sacramente 152, 3. 7. innere bie Gemeinschaft bes Glaubens und heiligen Geistes, ber Liebe 152, 5. 22. 126, 110 f. 114. 122. 457, 51. Dies (reine Lebre) genug zu mahrer Einigkeit ber Kirche 40. 158, 30. umaprer Einigteit der Kirche 40. 158, 30. 568, 1. 14. dazu Gleichsermigkeit der Eeremonien nicht nöthig 40. 153, 10. 154 o. 30. 33. 209, 18. 324. 553, 7. 703, 31. doch soll darauf gesehen werden 159. 33. die rechte Kirche ist die Versammlung aller Glaubigen und Helligen 40, 152, 1. 8. 154 o. 155, 16. 28. 456, 47 welche über den ganzen Erkheise ans 47. welche über den ganzen Erdfreis zer-ftreut 153, 10. 154 o. 155, 20. zufammengebracht find durch ben heiligen Geist 455, 37. 45. 51. 597, 36 f. was uns zu lebendigen Gliedern berselben macht 154, 13. ist der lebendige Leid Christi 152, 5. 12. 29. 660, 59. Christi Braut 153, 10. 767, 16. die Mutter ber Chriften 456, 42. eine Säule ber Bahrheit 155, 20. 156. bas geistliche Bolt 154, 14. 16. nicht ein platonischer Staat 155, 20. 156. eine äußer-liche Polizei 153, 10. 13 f. Unterschieb ber-selben vom Bolf bes Gesetzes 154, 14. 16.

Bu diefer Kirche befennen wir uns im Sombol. 153, 7. sie muß allezeit sein und bleiben 40. 153, 9. 715, 50. Christus erfüllt ihr seine Berheifung 153, 9. ift ihr Saupt 152, 5. 306, 1. 9. 457, 51. 655, 44. 684, 47. 78. 766, 13. ihr Grund ift ber rechte Chriftenglaube 108, 119. 149, 256. 279. 179, 67. das Evangelium 155, 20. 156. 167, 3. 221, 86. der Artikel von der Buße und von Christo 230, 41. ihre Stimme das einträchtige Zengnis der Propheten 178, 66. 220, 79. ihre Gefahren und Unterdrücker 153, 9. 22. 190, 29. 206, 27. 258, 41. ihre Verheißungen 156, 22. 715, 50.

Die Airche beruht nicht auf Fürsten, Prälaten 2c. 156, 22. boch sind Könige, Filtrein ihre vornehmsten Glieber 339, 54. sie sit verborgen unter der Menge der Gottlosen 155, 19. diese sind auch in der Kirche 40. 154 o. 162, 47. doch sind sie nicht die Kirche 153, 8. 17. 19. haben mit derselben nur eine äußerliche Gemeinschaft 152, 1. 3 f. 11 f. 154 o. 12. 16 f. 19. 28. 673, 123. die Guten aber mit Namen und Werken 153, 11. 154 o. die össenlichen Sünder sind zu sieden und auszuschließen 187, 16. 323. die die Sesallenen wieder auszunehmen 187, 16. 23. woher die Spaltungen, Nisbräuche in der Kirche 47. 56, 16. 126, 111. 115. 120. 271. 153, 9. 31 f. 36. 154 o. 193, 44. 205, 24 f. 230, 40. 258, 45. 290. 22 st. 306, 3 f. 7 f. 334, 34. 37. 51. 572, 15. davor warnt Christus 162, 49. sind in der Kirche nicht zu dussen 167, 9. 572, 14 f.

In der Kirche foll niemand lehren und Sacramente reichen ohne ordentlichen Beruf 42. 205, 24. die Kirche ist den Kindern die Tause schuldig 320, 4. 768, 2. ertheilt die Absolution 41. 164, 58. 168, 7. 21. 185, 2 s. 321. 333, 24. 68. das Abenders der Gregoria des die Absolution 42. 122 sq. 152, 165, 62, 232 des des die Gregoria de mahl 48. 122, 89. 152. 165, 62. 232, 1. 4. ihre Aemter, Gaben 203, 12. 213. 223, 4. 288, 13. 321. 340, 60. 67. 457, 51. Amt ber Bischöfe in ber Kirche 323. 701. Bertheibigung ber Wahrheit 220, 83. in ihr bas königliche Priesterthum 341, 69. muß eine fichere Prebigt und Lehre fein 108, 119. 571, 10. diefe bas Evangelium 109, 119. 371, 10. bieje das Gangentin 109, 120. 154, 15. 20. 156. 341, 67. in verfändstider Sprache 51. ihre Lehre, Zengnis und Befenntnis 117, 45. 197. 201 f. 217. 223. 268. 177, 60. 220, 79 f. 273, 13. 333, 24. 517, 3. 566, 4. ihr Gebet 150, 264. ihre Betenntniffe (Symbole) find Bucher, bie im Ramen der Kirche angenommen find 568, 2. ihre Ordnungen und Gebräuche 67, 60. 138, 167. 203, 6. 206, 1. 13. 22. 38 f. 234, 15. 249, 4. 6. 288, 14 ff. 551. 697. Freiheit 286, 2. 553, 10. 12. 698, 9. 15. 21. 30. ihre Gewalt 178, 66. 288, 13. 333, 24. 67. 69. 72. nicht eine Gewalt ber Kirchendiener über die Kirche 330, 11. (234, 17.) nicht des Pabstes 151, 269. 156, 23. 178, 66. 307, 4 f. 324. 334, 34. 37. 40. 49. 51. ihr Wohlstand 308, 9. 698, 7. Wirksamfeit Gottes in ber Kirche 229, 36. 270, 98. Christi nicht bloß nach ber menschlichen Natur 692, 77 f. Filrbitte ber Heiligen für ste 224, 9. was zur Lehre von der Kirche gehört 458. 54. in ber Kirche von jeher zwei Predigten

neben einanber (Gef. und Svang.) 638, 23. außer ber Kirche weber Evangestum noch Sacramente 163, 52. Gleichniffe Chrifti und Johannes bes Tänfers von ber Kirche 152, 1. 19.

Apostolische, erste Kirche 284, 64 f. 67. ihre Spmbola 517, 3. 568, 1. 5. ihre Lehre von Christo 677, 17. 57. 59. 64. ihr schliegen sich die Evangelischen an 517, 3. 561, 30. 569, 4 f. 17. 671, 110, 677, 17. 64, 730, 39.

sich die Evangelischen an 517, 3. 561, 30. 569, 4 f. 17. 671, 110. 677, 17. 64. 730, 39. Evangelische Kirche, ihre Bekenntnisse 518. 565, 3. 569, 5 st 648, 12. solen eine einhellige Form der Lehre sein 571, 10. wie sie von der Erbstünde singet 578, 23. von guten Werken redet 632. 40. ist mit reinem Worte und Sacramenten wohl ersehen 297, 10. ihr Fleiß in Predigt und Unterricht 212, 41. 43. 259, 48. in Berwaltung der Sacramente 163, 52. 60 st. 212, 40. sie hat auch die äußern Ornanente nicht alle abgeschan 258, 45. 50 st. ihr vornehmster Lehrer ist Luther 655, 41. Uebereinstummung der Sacramentiter mit ihr nur scheinbar 646, 2. suchen dadurch salsche Lehre einzuschieden 697, 3. salsche Beschuldigungen der Sacramentiter gegen sie 670, 105.

Aömisch lateinische Kirche 47. 151, 269. 164, 55. 204, 18. 232, 4. 286, 3. 306. 331, 15. 20. röm. Definition v. d. K. 156, 23. Griechische Kirche 232, 4. 6. 307, 4.

331, 15. 648, 11.

Orientalische, occidentalische Kirche 330,

Kirche falsche, an ihrem Ansehen soll man sich nicht ärgern 715, 50.

Kirchen (Gebäube) wurden gestiftet um der Menschensatzungen willen 210, 22 soll man den Heiligen nicht stiften 305, 26. Braut-leute sührt man in die Kirche 763, 1.

Rirchenamt, bagu ordnet ber Bijchof 340. 62. 64. eigentlich jeder Pfarrherr 341, 65. bie nöthigen und nützlichen Kirchenamter bestellen bie Wibersacher nicht 286, 3. die barin fteben, mugen im Cheftande feusch fein 243, 43. Kirchendiener haben ihren Beruf und Ordinat. von der Kirche 158 o. 333, 24. 341, 66 f. 69. 72. follen der Lehre gewis fein 586, 58. find Bor= fteher der Gem. 699, 10. haben den Befehl, Gunben zu vergeben (nicht die verborgenen zu erfor= ichen) 185, 7. 201, 79. mit dem großen Bann haben sie nichts zu thun 323. find alle gleich, paben fie nichts zu thun 323. find alle gleich. keiner hat über die Kirche Gewalt 330, 11. boch find fie Borfteber ber Gemeinden 699, 10. zu ihrer Erziehung sonst die Klöster 306. zu ihrem Unterhalte die Kirchengilter 344, 80. siellen in ihrem Amt die Person Christi dar, nicht die eigene (auch die unwürdigen) 158 o. 162, 47. deshalb foll man sich ihre Unwiirbigkeit nicht irren lagen 158 o. besonders beim beiligen Abendmahl 650, 19. 24 f. 89. ihr Werf und Sprechen macht die Sacra-mente nicht 539, 8. 663, 74. 78.

Irrthum ber Wiebertäufer 559, 11. 727, 16. ber Schwentfelbianer 561, 27. 729. 35. Rirchendienst ber Priefter im alten Bunde

**240**, 27.

Brrthum ber Schwenffelbianer 560, 22. 729, 30.

Rirchengebete 150, 263.

Rirchengebrauche 551. 667. bie ohne Gunbe, mögen bleiben 206, 1. 214, 51. baran ohne Ursache nichts zu ändern 214, 51. wozu sie die Bäter hatten und wozu nicht 209, 20 f. f. Adiaph. und Ceremonien.

Kirchengehen 559, 10. 601, 53. 727, 15. Kirchengewalt 62. 286. 340, 60. Kirchengut, wozu anzuwenden 344, 80. Misbrauch desselben durch Pähfte und Bischöfe 286, 3. 291. Rechenschaft vor Gott dafür 344, 82.

Rirchenlehrer ber alten Erflärung ber commun. naturarum 545, 9. vom pecc. orig. 585, 54, von Christo 678, 22, 731 ff. f.

Bater, alte, beilige.

Kirchenordnung 42. Endzweck 42. 67, 53. 55. 138, 167. ihr Ansehen nur ein menschliches 205, 24. Misbrauche 42. 67. 53. 138, 167. zu halten um bes Friedens wilten 67, 55. (205, 24.) sie ohne Aergernis brechen ist keine Sünde 67, 53.

Kirchenpoen 66. 201, 80. f. R. Buße. Kirchenregiment 42. 205. ift nicht gegen bas weltliche 63. die Evangelischen wollen es erhalten helfen 205, 24. 28. besfelben 205, 25. Rirchenfachen 339, 55. Misbräuche

Rirchenschmud 209, 21. 260, 51. Rirchenvisitation Luthers 349, 2. Rirchenweihe im Pabftthum 325, 4. Rlarheit des Berrn 146, 230. 277 o. Kleider ber Beiligen 303. 403, 91.

Rleidung gehört nicht jum Gottesbienft 209, 21. barin weber Siinbe noch Gerechtigfeit gu fuchen 287, 7. bamit viel Uebermuth getrie-ben 297, 12. barin richte man fich nach bem Landesgebrauch 212. barum Gott zu bitten **36**0, 14. **476**, 76.

Rleinmuthigkeit, dazu gibt die Gnabenwahl feine Ursache 556, 15. 723, 89.

Rlerus, bessen Laster 50. bedarf einer Resormation 213 o. Rlöster 58. 271. 306. dienten sonst 3u Schulen 59. 271, 5. 306. viele trieb das Gewissen dahin 45. 210, 26. es mögen auch redliche Manner barin fein 271, 8. 22. viele wurden aus irdischen Absichten hineingestedt 58. 572, 9. 283, 57. barin lernt man wenig

von Christo 59. nur Faulheit 271, 5. darin viel gegen Gottes Wort und canonische Rechte 58. die Wahrheit verfolgt 283, 56. die Menschenfahungen vermehrt 210, 22. viel Betrug getrieben 228, 34. 271, 4. 304, 21. ins Kloster geben beißt aus ber Welt flieben 62. was darin für Beiligkeit galt 316, 28. befer lage man fie wüste liegen 2c. 306, 2. Rloftergelübde 58. 270. 325. was Rloftergelübde find und was bavon zu halten 274. geentode into into was davoit zit datten 274, 16. 20. ff. ein hauptsächliches ist das der Keuschbeit 281, 51. wann und wie sie aufstamen 58. 88, 10. die alte Kirche wuste nichts davon 285, 67. wenige thun sie willig und wohlbedacht 60. viele vor dem rechten Alter 58. 60. 272, 9. sind gegen das Epanstitus 42. viele vor dem zestium 42. gelium 42. nichtig und unbundig 60. 283, 57. 66. undriftlich 272, 9. 11. 51. find ein Gefängnis 58. falsche Gottesbienste 61. 284, 65. wurden der Taufe gleich geachtet 58. 272, 9. 20. 325. ihnen fleben sonst viele gottlose Meinungen an 62. wider die Ehre Christi 61. 273, 11. 30. sie verdienen nicht Bergebung b. Sünde 284, 65. (123, 90.) sind nicht der Schatz unferer Erlösung 278, 34. fonnen Gottes Gebote und Ordnungen nicht aufheben 59. 281, 51. die menschliche Ratur nicht ändern 237, 8. 16. nicht göttliches noch menschliches Recht 281, 51. das Gebot Gottes vom Cheftand macht bavon frei 60. 272, 9. 425, 216. vergebliche Vertheibigung ber-felben 283, 58 f. 64 ff. Luthers Schrift ba-gegen 272 u.

Rlosterleben, falsche Lehre und Lob desselben 58 f. 62. 275, 24. 325. was davon abschrecken foll 282, 53. 56 f. barum mit gutem Gewißen zu verlaßen 283, 57. fromme Leute verzag-ten daran 285, 70. (279, 38. 56.) es ist nicht nöthig zur Seiligkeit 407, 112.

Klosterstände 58. 306 Klosterwerke 123, 90. Klofterwesen 271, 4.

Klugheit, menschliche, tann ben Glauben nicht begreifen 460, 67. foll man nicht zum Gott

machen 387, 10.

Knechte, ihr Beruf und Pflicht 210, 25. 413, 143 f. ihre Sünden 427, 225. Beichtformel für sie 363, 22. find im Ratechismus zu verhören 384, 16. Lob treuer Anechte 223, 4. Knecht bes Mächsten nicht zu begehren 356. 382. 440. von unnützen Anechten 144, 213 ff. 221. Rnechte Gottes find nicht rein vor seinem Gericht 142, 204. Anecht ber Sünde ift ber Unwiedergeborne 589, 7. 608,

Knechtischer Geist 172, 38. 532. 12. 643, 16 ff.

Rnechtschaft bes Gefetes 65, 39. f. Gefet. Rnechtsgestalt Christi 547 o. 33. 679. 26. 51. 65.

Anoblauchfaft benimmt bem Maanet feine

Kraft 521, 15. 578, 22. Kommen zu Christo 173, 44. 358, 6. Könige, ihr Umt, Regiment, Pflicht 47. 133, 140 ff. 231, 44. 339, 54. find ber Kirche bornehmste Glieber 339, 54. Gott nennt fie Götter 231, 44. haben Rirchen und Priester mit Freiheiten begabt 286, 2. Ansmaßungen des Pabstes gegen sie 62. 157, 23. 335, 35. von den frommen Königen in Ikrael und Juda viel zu lernen 229, 36 ihr Trost war Christus 179, 73. Abgötterei ber gottlosen Könige 208, 15. ein solcher war Saul 143. König in Hispan. 783, 31.

Adnig unfer, ift Chriftus (nach beiben Naturen) 684, 47. 78. 87.

Rönigreiche 334, 34.

Koerwrla, Gebrauch bes Wortes bei ben Kir-

chenvätern 678, 22.

Rorper (bas Wesen) ber zukünftigen Güter 160, 35. versuchte Vereinigung der getrenn= ten Religionen zu einem corpus (Union) **698**, 5.

Kreinther, ihr Amosen ein heilig Werf und Opfer 120, 71. ihre Gaben 124, 101. Ausartung und Secten 124, 101.

Rraft Gottes ift Gottes Wort 378, 11. gur Seligfeit bas Evangelium 63. 99, 67. 203, 11. 378. 524. 638. 710. Gottes Kraft macht aus Gefäßen ber Unehre Gefäße ber Ehre 721, 82. Chriftus fitt zur Rechten ber Kraft 546, 15. 685, 52. 74. 78. 92. 780, 10.

Kraft des gottl. Worts 203, 11.

Kraft des Glaubens 130, 125. 157. 262.

an Augustin 229, 36.

Kraft Christi 539, 8. 685, 52. 58. 64. ber Sottheit 548, 27. 560, 21. 695, 90. 95. Kraft des Fleisches Christi 687, 59. Kraft des abwesenden Leibes Christi soll allein im Abendmahl zugegen sein 539, 5. 782, 23.

Kraft des heil. Geiftes empfinden die Gläubigen 719, 73. boch nicht immer gleich 719, 74. bamit zieht ber Bater 720, 76. ift jum Hören bes Worts verheißen 555, 8. 601, 55. 708, 17. 77. 781, 18. im Berzen ist der Glaube 130, 128 f. dadurch ber Mensch ohne sein Zuthun bekehrt 589, 5.

714, 44.

Rraft der Sacramente bleibt auch bei ber Berwaltung burch Gottloje 152, 3.

Kraft der Schlußel ift bie Absolution 319. 321.

Rrafte, geiftliche, eigene, bes Menschen 523. 587. find burch die Erbsünde verderbt u. unvermögend in geiftlichen Sachen 46. 79,

9 f. 14. 23. 25. **524**, 6. 574, 1 f. 10. 30. 60. 589, 7. 24. 60. 719, 71. aus eigenen Kräften tann ber Mensch nicht bie Werke bes Gesetzes thun 88, 8. 40. 449, 3. bem Teufel, ber Gunbe nicht widerstehen 111, 17. 318, 40. 596, 34. nicht Gottes Wort fagen und glauben 358, 6. 527, 19. 590, 9. 40. sich nicht zu Christo und dem Evangelio wenden 596, 30. 42. sich nicht zur Gerechtigfeit schicken 598, 44. Die Beuchler suchen, meinen aus eigenen Kräften bas Gesetz zu halten 111, 16. 311, 3. doch kann ber Mensch aus eigenen Kräften äußerlich ehrbar leben 91, 23. 594, 26. u. fonft in natilri. außerl. Sachen 576, 11. Luthers Lehre davon 598, 43 f. 609, 89. Augustins Bekenntnis 595, 27. Misbrauche ber Spikurer und Enthusiasten 599, 46. 3rr= thum ber Scholastifer und Papisten 85, 46. 310, 4. 6 f. 313, 10. 606, 76. ber Belag. 521, 13 ff. 525, 9 f. 578, 20 ff. 606, 75. ber Spnerg. 588, 3. 77. ber Stoiter 606, 74.

Reue, geiftliche Krafte gibt ber beil. Geift 600, 48. 710, 29. 33. auch bie Kraft fich zur Gnade zu bereiten 607, 78.

Miedere, bobere Krafte bes Menschen

Aramerei ber papistischen Messe 337, 43. Arankheit, Erfahrung Augustins

**229.** 36.

Rreatur ist ein leiblich Geschöpf 545, 8. 676. 10. Chriftus ift eine Rreatur nach bem Fleisch 560, 20. hat nicht blos größere Ge= walt als Engel und andere Rreaturen 549, 35. 690. 69 ff. ist auch als Mensch über alle Areaturen erhöht 679, 26. alle Kr. hat Gott geschaffen 111, 14. 219. 357, 2. 581, 38. erhält und bewahrt er 450, 14. 581, 38. erhalt kind beltagit it 450, 14. allen Kreaturen ist Gott, Christins gegenwärtig 547, 16. 689, 68. über alle geht Gottes Borsehung 704, 3. durch sie thut er uns Gutes 390, 26. 450, 14. keine Kr. kann helsen im Todeskampf 221. bei Kreat. Bilfe suchen ift Abgötterei 389, 21.

Breatur Gottes ift bie Obrigfeit 215, ber Cheftanb 324, 2. ohne Mittel ber

Rreatur befehrt Gott nicht 588, 4.

Kreatur Gottes ift ber Mensch nach Leib und Seele auch nach bem Fall 519, 2. 4. 574, 2. 32. 34. eine vernünftige Kreatur 593, 19. 62. Ar. Gottes ift die Erbsünde nicht 582, 40 f.

Kreatur neue 80. wird ber Mensch burch ben Glauben 95, 46. 64. der Kreaturen Erftlinge find bie Kinder Gottes 130, 126.

Rreuz das beilige, liebe, davon Nom. 8. 710, 30. ff. follen Chriften willig tragen 57. 117, 46. Gott legt es ben Beiligen auf 196, 54. 714, 48. auf ben Sheftand 766, 14. wozu 213, 45. unter bem Kreuz ift Christi Reich auf Erben verborgen 155, 18. Kreuz und Gottes Wort sind beisammen 473, 65. im Kreuz murret bas Fleisch wiber Gott 118, 49. es thut bem alten Abam wehe 474, 66. babon macht bie Gewalt ber Schlüßel nicht frei 196, 57. auf bessen Frucht soll man sehen 197, 61. beffen Berheifung 204, 16. Troft dabei 708, 20. 48. boch verbient es nicht Berföhnung 2c. 263, 67.

Areuz Christi 155, 18. 203, 8. 261, 56. 686, 59. 779, 4. mit bem Kreuz sich segnen 366, 1. 399, 74.

Kreuzigung bes alten Abams, bes Fleisches 148, 247. 628, 19. Rrieg, Theurung find gemeine Plagen 198, 65. kommen vom Teufel 477, 80. dawider zu beten 477, 78. rechte Kriege führen nicht Silnde 42. 47. 120, 70. 216, 59. Krone der Gerechtigkeit 147, 242. Kuchen beim täglichen Opfer 257, 36. Kunst macht mancher zum Abgott 387, 10.

Laien ben, soll ber Relch gereicht werben 48. 232 f. 542, 24. 671, 110. ein Laie kann auch in ber Noth absolviren 341, 67. für fie ber Katechismus 570, 8. Laien = Bibel ist ber kleine Katechismus

518, 5.

Laien = Communion ber Priester 233, 8. Lamm Gottes ift Chriftus 106, 103. 300, 2. 301, 1. 7. 318, 38. 781, 17. Lamm im täglichen Opfer 257, 36.

Land und Leute 134, 143. Landekfürft 559. 728. Landrecht f. Geset, weltl. Läftliche Sünden 136, 161. Läfterer Christi 132, 136.

Läfterung Chrifti 116, 40.

Sewisens ist die Reue 173, 44. Laster, woher sie kommen 360, 18. 577, 13. davor bewahrt Gottes Regierung 112. ein boses L. ist Sicherheit 376, 5. offentliche L. in der Kirche gestraft 187, 16. folgten aus dem Coelibat 338, 48. wie mit benen, die barin leben zu verfahren 165, 61. 187, 15 ff. 288, 13. 340, 60.

Lateiner hatten Sühnopfer 253, 23. Lateinische Sprache beim Gottesbienst 248,

Lauheit in ber Religion ift Gott zuwider

Laurentius Sct. wie er selbst seine Marter ansahe 150 v. wurde gegen Feuersgefahr angerufen 387, 11.

Leben irbifches, gibt und erhalt Gott 111,

14. diefes betreffen die Berheifung. des Chestandes 204, 14. des 4. Gebotes 148, 246. 411, 133 ff. ber guten Werke überhaupt 120. 73. 148. in diesem Leben keine Bollkommen= beit an unfern Werken 126, 110. vermag tein Mensch asserten 120, 110. bernig tein Mensch das Gesetz zu halten 112. 115, 39. 110. ist Thristi Reich noch nicht offenbar 155, 17 s. das ganze Leben durch Buße, Glauben, gute Werke 144. 192, 37. sein Leben hat Christius zum Schuldopfer ge-geben 253, 23. 261, 55. auch das Leben foll man lagen für das Evangelium 280, 41.

Leben (Wandel) soll göttlich und driftlich sein 469, 39. was sälschlich basür gehalten wird 55, 8. wovon zu unterscheiden 89, 16. dazu dienen Menschensatungen nicht 127, 116. durch dies oder jenes nicht gerecht der facht soll der Schlich ehrberts kander Gott 279, 38. äußerlich ehrbares forbert Gott 91, 22. wiefern es bie Bernunft ver-91, 22. wie fern es Lob verdient 91, 24. wie fern nicht 83, 33. 128, 118. 201. am Leben der Bischöfe und Prediger soll das Bolt nicht alles so geschwind meistern 2c. 127, 112. für ein unrein Leben verschrieen Die Mönche ben Cheftand 244, 47. fundliches Leben vertreibt ben beil. Geift 222, 90.

Leben neues geistliches, wird ersorbert 132, 138. 143. 153. 253. 191, 35. 362, 14. 497, 75. ist nicht aus uns 524, 3. 590, 11. gibt Gott 173, 40. in Christo 164, 56. 174. 362, 14. 524, 3. wirtt ber h. Geist 110, 11. 40. 150. 261, 59. 359, 8. bie Taufe 497, 75. bas heil. Abendmahl 365, 6. ber Glaube 98, 64. 109, 4. 174. 48. 177, 60. ift Frucht ber Bufe 173, 45. ber Biebergeburt 144. 146, 227. ist Gottes Reich 277, 27. nicht die Meuschenfahungen 287, 9. daburch wird Gottes Name geheiligt 359, 5. dazu gehören gute Werke 132, 137. es macht selig 136, 157.

Leben emiges 29. 30. 32. 358. 383. 454. ist im Evangelium durch Christum verbeißen 87, 5. 133, 141. 176. 171, 29. gibt Gott 138, 176. ist es aber nicht schuldig, anch nicht den Heiligen 143. gibt Ehriftus 43. 215, 54. 217. 234, 10. hat es durch seinen Gehorsam erworben 527, 3. wer den Sohn hat, der hat es 139, 176. 189. 143. 144. 146, 235. gibt der h. Geist 110, 11. 287, 10. 358, 6. dessen Ansang ist Busse, Wiedergeburt 146, 231. 708, 18. schon aus Erden 154, 15. 216, 58. haben wir nicht durch unsere Werke und Berdienst, sondern durch den Flauben au Christum, um Christi willen 39. 105, 100. 116. 116, 41. 75. 83. 176. 198 s. 201. 212. 226. 231. 233. 235. 252. 263. 275, 23. 30.32 615, 25. ans Gnaden, Barmherzigkeit 141, 201. 454. ift im Evangelium durch Christum ver-25. aus Gnaden, Barmherzigkeit 141, 201. 243. 362, 10. nicht burch Menschenfatungen

287, 9. burch die Gewalt ber Schlüßel, Brebigt bes Evangeliums, Sacramente 63, 8. 193, 41. nicht burch Mancherei 275, 23. 28. 30 ff. bie es verdienen wollen, lästern Chriftum 280, 40. boch werben unfere Werke, Trübsale damit vergolten 148, 244. (120, 73. 246.) nämlich bie Werke ber Gerecht-73. 246.) namtin die Aberte der Gerentsfertigten 149, 251. die Gott berusen, will er im ewigen Leben auch selfg machen 708, 22. in wie sern es ein Lohn, Geschent, Gabe 146, 235. 241. wer zum ewigen Leben außesteht 149, 249. Irrthum der Scholast. 138, 168 f.

Lebendig muß ber Glaube fein 130, 125. 128. macht ber Glaube und beffen Gerechtigfelt 159, 31. 172, 36. 47. Gott in Christo 524, 3. das Fleisch Christi 686, 59. 61. 76. 738. 743. 746. 751. 752. der h. Beift 173, 44.

Lebendige und Tobte richtet Christus 15. 29. 31. 39. 43. 299. 357, 3. 383. 452, für die Lebendigen allein hat Christus bas Sacrament gestiftet 303, 12. im Pabsithum wurden für Lebendige und Tobte Meffen gehalten 282, 53. Ablaß verkauft 169 f.

Lebendigmachung ift Gottes eigentliches Werk 175, 51. gehört zur Buße 174, 46. bagu tragen die Menschensatzungen nichts bei 159, 31. ift so viel als Erneuerung und Wiedergeburt 174, 46. 528, 8. 614 o. Troft bavon 174, 46.

Lebensstrafe tann die Obrigfeit verhängen

42. 559, 16. 728, 21. Lectionen, wozu sie dienen 282, 55. von Ordnung ders. 161, 40. Legaten des Pabstes 316, 25.

Legenden der Beiligen 229, 35.

Lehramt Christi 534, 6. in der Kirche, ob es Gottlose auch verwalten können 155, 18. Lehre göttliche, um Berftand berfelben 3u beten 591, 15. bes A. und R. Testaments, bagegen die Meffe 261, 57. ber Propheten **276**, 25.

Die gange Lehre Chrifti ift Gefet und

Evangelium 534. 6.

Lehre des Gesetzes ist eine göttl. Lehre 534, 3. 636, 17. hebt das Evangelium nicht auf 134, 148. was sie ist 149, 256. 182,

85. meldie sie lehren 151, 266. Lehre von der Zuse wird den Gotts-losen gepredigt 121, 79. gebietet neue Werke, forbert Glaube 135, 151. 153. verheißt Bergebung der Gunden 135, 151. baran ift ber Kirche viel gelegen 185, 1. 259, 46.

Die Lehre des Evangeliums 533 f. 637, 20. muß man festhalten 149, 256. sie gibt nicht Anlaß zu Spaltung 290, 22 ff. erhebt und schützt die Obrigkeit 217, 65. was die Schwachen von ihr abschreckt 214, 51.

Lehre von Christo ift nöthig am letten Ende 109, 120. muß erhalten werden 149, 256. 188, 19.

Lehre vom Glauben und der Glaubens= gerechtigkeit ift in ber Rirche nicht zu vernachläßigen 149, 256. 261. nicht zu schelten, sondern zu loben 46. warum 46. 108, 118. 139, 182. 143. 165, 182, 84. 90. fie hebt ben Unterschied zwischen Bos u. Gut nicht auf 143. weit scheinbarer als fie ift die Lehre des Gesetzes 126, 109. die Wi= bersacher wollen fie vertilgen 109, 121. 129,

124. 183, 89 f.

In der Lehre sollen die Bischöfe einig sein 308, 9. alle Lehre fann richten, wer bie 10 Gebote kann 379, 17. gewisse Lehre, eine Summa, Form, Borbild ber Lehre muß in ber Kirche sein 108, 119. (350, 7 f.) 568, 1. 9 f. reine Lehre ist ein Kennzeichen ber Kirche 152, 5. 469, 39. wonach sie zu ur= theilen 517. 568. wo biefe unterbrückt wird. da entstehen Rotten 2c. 231. 43. dadurch wird Gottes Rame geheiligt 359, 5. 397, 64. die driftliche Lehre follen kennen, bie jum Sacramente geben 380, 5. besonders von der Beichte 321. das nöthigste Stud berselben die Lehre von Bufe und Bergebung ber Sünden 168, 10. 259, 46. fast alle Art. berf. in der A. Conf. 190, 27. foll immer getrieben werben 385, 24. bazu Menschen-satzung. nichts nütze 127, 116. ihr haben die Theologen zu viel aus ber Philos. beigemischt 151, 269. berselben wibersieht ber Teufel 473, 62. fie ift in Ermanglung tiichtiger Prediger untergegangen 286, 3. für eine schlechte Lehre halten viele ben Katedismus 376, 5. mit benen, bie unrechte Lebre führen, foll man nicht einig fein 337. 42. burch falfche Lehre wird Gottes name verunheiligt 359, 5. 469, 41. Diese entsteht, wo der Kirche das Urtheil in Religionssachen genommen wird 338, 51.

Die Lehre vom Glauben und Christi Reich burch bas Pabstthum verfinstert 335, 37. 40. wird vertilgt durch Menschensatz. 338, 48. 194, 49. burch Ablag und Mefsopfer 170, 16. desgleichen die Lehre von der Sünde 337, 45. Die Lehre bom Fegfeuer ift Menschentand 268, 90. die Lehre der Apostel wollen die Widersacher nicht halten 160, 38. Lehren der Teufel 51. 66, 49. 161, 40.

337, 42.

Lehrer find Gaben Gottes 333, 26. 67. dafür Gott zu danken 233, 4. ihnen fann man nicht genug danken 410, 130. ihr Amt 572, 14. wie weit ihr Unfehen geht 517, 2. wonach sie zu richten 517, 1 ff. 568, 3. ihre Gefahren, Mühen, Bredigten find heilige Werfe 2c. 120. 69. die alten Lihrer

gebenken des Beiligendienstes nicht 223, 3. wie fie von Bergebung ber Gunben schreiben 220, 80.

Lehrer des Gesches sind die Wibersacher

**126**, 108.

Falsche, gottlose Lehrer sind der Kirche gebroht 156, 22. gab es schon zu ber Apostel Beit 517, 3. wird es immer geben 151, 273. find Wiberchrifti, barum nicht zu hören 162, 48. andere Lehrer fucht bas Bolf oft aus Berbitterung 127, 113.

3winglische Lehrer find nicht zu den A. Confess. Berwandten zu rechnen 538, 1. s.

Prediger, Pfarrer 2c.

Lehrfätze (dogmata), berfelben bloges Wifen nicht genug 150, 262.

Lehrschriften Luthers 570, 9.

Leib, Chenbild Gottes am Leibe 80, 17. Verberben besselben burch die Silnbe 81, 23. 146, 231. 519, 4. boch immer noch Gottes Kreatur 519, 4. 581, 38. und die Erbfünde nicht Leib und Seele bes Menschen felbst 574, 2. soll züchtig und mäßig gehalten 57, 38. 214, 46. (537, 4.) 628, 19. 642, 9. Gott jum Opfer begeben werben 198, 63. 213, 45. 253, 26. wird in jenem Leben neu, unsterblich, verklärt sein 459, 58. bes Leibes und ber Seele Bereinigung 545,

9. 678, 18 f. 64. Leib der Guter ift in Chrifto 160, 35.

Leib des Machsten nicht zu beschädigen

355, 10. 420, 185.

Leib der Gunde 174, 46.

Leib Christi ist die Kirche 152, 5. 12. 29. wie er erbant wird 341, 67. sind nicht bie Gottlosen 158, 29. cin Leib in Christosind wir alle 164, 56. Leib Christi ift filt uns gegeben, geopsert 173, 42. 234, 10. 252, 22. 365, 4. 8. im heil, Abendmahl wahrhaft gegenwärtig 2c. 41. 164, 57. 320, 1. 305. 385. 499, 3. 8. 538, 2. 6 ff. 547, 17. 648, 9 ff. 20. 54 f. 779, 1 ff. nicht im himmel beschloßen 542, 32. 672 119. hat dreierlei Weise etwo zu sein 667, 98 ff. ift allgegenwärtig 549, 30. 695, 92. in seinem eigenen Leibe ist Christus verherricht 688, 64. ob Christus mit Leib und Seele zur Solle gefahren 550. Irrthum Schwentseldianer 560, 21. 23. 728, 29. 32.

Leibes= und Seelengefahren, barin erlangen die Almosen d. Schutz Gottes 136, 158. Leibesnöthen, barin bem Rächsten zu belfen

355, 10. Leichpredigten (Beipred.) 69, 2.

Leichtfertigkeit in Aenderung ber Ceremonien foll nicht stattfinden 552, 5. 699, 9.

Libri symbolici.

Leiden gerne zu tragen 88, 8. bazu Glauben nöthig 46. Leiden ber Beiligen find Dank-opfer 253, 25. Bekenntnis des Glaubens

**257**, 38.

Leiden Christi ift nicht umsonst 139, 176. ift die rechte Genugthung 318. 38. was es bedeute 334, 32. wiefern die Brebigt bav. zum Gesetz und wiefern zum Evan= gelium gehört 535, 9 f. ift eine Unzeige bes Zornes Gottes über bie Gunde 535, 9. 636. 12. ift nicht eines blogen Menschen Leiden, sondern des Sohnes Gottes nach der mensch-lichen Natur 546, 13 f. 678, 20. 39. 93. ber Gehorfam Christi im Leiden und Sterben wird uns zur Gerechtigkeit gerechnet 612, 15. unsere Werke gelten auch nicht fraft bes Leibens Christi 150, 261.

Leo der Große, beffen Zeugnis vom beiligen Abendmahl 540, 15. von Christo 735. 741.

747. 758. Leo X. verdammt Luthers Lehre von der Erb= fünde 83, 35. den Artifel von der Absolu= tion burch Christi Wort 151, 276. von Bergebung ber Gunben 178, 67.

Lefen bes göttlichen Wortes ftartt ben Glauben 173, 42. beffen Nothwendigfeit 591, 15 f. boch nicht bloß äußerlich 601, 53.

Leumund, bofen, foll man bem Rächsten nicht machen 355, 16. 433 o.

Leute, f. Menschen. Levi Sohne 256, 34.

Levitischer Gottesdieust, bemfelben ist ber driftliche nicht gleich 65, 39. 68 o. 203. 7 ff. 253, 26. levitische Opfer waren Borbilder des Opfers Chrifti 252, 21 ff. 34. 53. ff. ebenso bas levitische Priesterthum 260, 53. bavon ift feine Bestätigung bes Coelibats abzuleiten 240, 27. 41. levitifche Unreininkeit, bavon hat bas Evangelium frei gemacht 242, 41.

Libertas Gebrauch des Worts 625, 4. Licht und Finsternis nicht bei einander 98, unser Licht ist Gottes Wort 517, 1. ein Licht in der Kirche ist der Unterschied bes Gesetzes und Evangeliums 534 o. angebornes Licht ber Bernunft 110, 9. 576, 11. gottliches Licht im Bergen gehört gum göttlichen Cbenbild 81. neues Licht im Bergen ift ber Glaube 98, 64. 109, 4. 128. 160, 36. wirkt ber heilige Geist 110, 11. ist das Reich Gottes 277, 27. bringen die Menschensatzungen nicht 287, 9 f. s. Er-

Lichtflüchtig ist ber römische Hof 295, 3. Liebe Gottes gegen uns wird erfannt aus bem 1. Artifel 452, 23. aus allen breien 460, 64. wird burch Glauben erlangt 150.

Leuchtuna.

Liebe gegen Gott und Menfchen 109 ff. forbert bas Gesetz 109, 3. 10. 117. 168.

180, 75. 193, 45. 354, 2. 451, 19. ist beffen höchstes Werk 126, 108. beffen Gerechtigfeit 128. 117. beffen Erfüllung 113, 26. 38. 60. 124. 168. 172. die größte Tu= 20. 38. 60. 124. 105. 112. die geobie Ligend 125, 105. 108. ihre Nothwendigkeit 129, 122. ihre Erweisung 42. 125, 105. 110 s. 117. 120 sf. 215, 55. 627, 12. Exempel der Heiligen 223, 6. ohne Glauben an Christia unmöglich 90. 107, 110. ist dessen Holge und Frucht 100, 74. 76. 111. 112, 20. 30. 34. 128. 173. 181, 82. 529, 11. 615, 27. der Rechtfertigung 138, 171. 172, 37. ber neuen Geburt 109, 4.1. gehört zum neuen Leben ber Wiedergebornen 146, 228. 223, 92. diese thun aus Licbe der Gerechtigkeit Gutes 532, 12. ihr Wachsthum 111, 15. 223, 92. 279, 37. ift boch immer noch gering und unrein 150, 260. (107, 110. 117, 46. 221.) Die Liebe wirkt Chriftus 215, 54. der heilige Geift 109, 4. 12. 26. 172. 159, 31. wo fie nicht, da nicht der hei= lige Beift 124, 98. nicht ber Glaube 620, 43. ber ohne sie todt 624, 1. wer sie verliert, verliert Geist und Glauben 124, 98. 103. wie Chriftus von der Liebe redet 114, 31 ff. wie Baulus 199, 2. 97 ff. 101. 104. 110 f. 124. wie Betrus 127, 117. 119 ff.

Durch die Liebe wird aber nicht Bergebung der Sünden erlangt 93, 36 f. 79. 83. 112. 113, 26. 30. 100. 173. 616, 31. 38. das lehren, heißt Gesetz lehren 140, 192. 181, 78. nicht Beriöhnung 108, 112. 181, 78. nicht Rechtfertigung 113, 26. 38. 40. 56. 60. 100. 103. 105. 108. 114. 117. 182, 87. nicht Bezahlung ber Gunbe 114, 34. 115. wir find nicht wegen berfelben Gott angenehm 99, 71. 116, 40. 110. fie bürfen wir nicht bem Zorn Gottes entgegensehen 128, 118. 193. 178, 64. 87. was ihr ent-gegensteht 93, 36. 110, 7. 169. 173. 179. 143. 171, 34.

Irrthumer: die Liebe gehe aus eigenem Bermögen 151, 270. verdiene Bergebung ber Sünden 156, 21. 180, 75. 85. mache gerecht por Gott 107, 109. 129, 124. 258. 529, 15. 620, 45. 62. man dilrie barauf vertrauen 107, 110. und muße doch zweifeln, ob fie da fei 150, 261. ber Glaube fonne ohne Liebe fein 530, 17. 624, 64. ber Scholaftifer bom habitu dilect. 138, 168. f. hab. dilect.

Liebesdienste 120, 72. 111. Liebeswerfe 148, 245. 159, 31.

Liturgie Bedeutung des Worts bei den Grie=

chen 266, 79 f.

Lob gebührt Gott 112, 20. 357, 2. 451, 19. jeinem Ramen 354, 4. 397, 64. bagu ge= reichen die guten Werke 91, 24. 121, 79. 148. ber Glaube an feine Barmbergigkeit 136, 158. dazu sollen Kinder und Gefinde gezogen werben 417, 168. dem widersteht der Teufel 120, 71. des höchsten Lobes ist Maria werth **227**, 27.

Lob guter Werke 91, 24. 121, 78.

148. 250.

Lobopfer 252, 21. welches die rechten 255,

Lösen, in dem Wort wird die Verheißung vorgehalten 133, 143. heißt Gunbe bergeben 193, 41. 201, 79. lösen die Siinde mit Be= rechtigkeit, was das heiße 131, 133. 140 ff. Löwen, Irrlehre der Theologen zu 89.

20fn, jebem nach ber Arbeit 120, 73 f. 247. 227, 29. nach bem Gefetz für bie Werke 148, 245 f. im himmel 146, 235. in wie ferne das ewige Leben ein (Gnaden=) Lohn genannt werde 146, 235. 241 f. die ihn verdienen, sind gerechtsertigt, ehe sie das Gesetz thun 148, 245. falsche Auslegung des Wortes 147, 240. wenig Lohn hat das Predigt= amt bei ber Welt, aber Chriftus fein Lohn 353, 27. f. Belohnung.

Longobardus, vom Chenbilbe Gottes 81. von Satisfactionen 188, 22. 42.

Lossprechen (absolviren) in sensu forensi **139**, 184.

Loszählen burch die Gewalt ber Schlüftel 173, 40.

Lucina, Göttin ber Gebähr. 388, 18. Lügen ift Frucht ber Erbfünde 310, 2. ver-

boten 354, 4. 397, 64. wie die Kinder bavon abzuschrecken 398, 69. Lügen rebet, wer seine Sünde läugnet 319, 45. rebet der Teussel 219, die Widersacher 248, 70. 296, 7 ff. die Indulgengfrämer 290. ist die Lehre vom Ablaß 337, 46. die Legenden der Beiligen **229**, 36.

Lügner, bazu macht Gott, wer ihm nicht glaubt 139, 176. 177, 62. 88. 94.

Luft an Gottes Gesetz hat ber Wiedergeborne

608, 85.

Luft, angeborne, boje, ihr Ursprung und Bejen 38. 78. 81, 24. 576, 11. nicht bloße Last ober Strafe 84, 38. nicht ein Abiabhor. 84, 41. sondern wirkliche Silnde 84, 38 ff. 47. 117, 48. ist in allen Abamskindern 78. 117, 47. bleibt auch nach der Tause 83, 35. 113, 25. auch in benen, die des Geistes Erftl. empfangen 115, 40. fo lange biefes Leben währt 480, 102. ihre Gewalt 46. 218, 71. hinsichtlich bes Geschlechtstriebs 238, 13. 16. ihre Berdammnis 84, 40. 47. 193, 45. wird aber ben Glaubigen nicht zugerechnet 84, 14. ber heilige Geift widersteht ihr 113. 25. mit seiner hilfe kann sie der Mensch aus dem Herzen wersen 43. Haß derfelben in den Wiedergebornen 146, 228. ihre Tödtung ift Reinigkeit des Herzens 242, 35. fie kann fein Menschengesetz ober Rlostergelübbe ausheben

239, 16. nach berfelben leben sichere Leute 112, 21. wer ihnen folgt, hat ben beil. Geift nicht 630, 31. Irrthum ber Papisten und Belag, bag die bosen Lüste nicht Günde seien **85**. **313**, 11. **521**, 12. 18.

Luther, Beiffagung hiltens von ihm 270 f. Klagen der Redlichen vor ihm über die Misbränche 230, 39 ff. vor ihm war die Lehre dunkel und verworren 168, 4. ward von diel frommen Herzen gelobt 165, 59. gegen ihn die Widersacher 83, 35. war ein hochbegabter Glaubensheld 652, 28. hat die Wahrheit des göttlichen Wortes mieder ans Licht gebracht 569. 785. Mergerniffen widerstand den Indulgengfrämer 290. seine Erfahrung als Bistator 349, 1. Klagt über faliche Brider 296, 4. über die Ungeschieft-hett und Trägheit der Kirchendiener 349, 2. 376, 3 f. über die Nachläßigkeit der Bischöfe 349 4. über die Unwiffenheit der Alten 380, 5. über Misbrand der evangelischen Freiheit 349, 3. 376, 3 f. bittet die Pfarrherrn ihres Amtes wahrzunehmen 349, 6. 375, 3. 8 f. 19. warnt fie und alle Chriften vor Eigenvünkel 379, 19 will selbst ein Kind und Katechismusschüler bleiben 376, 7 f. bei seinen Artikeln bis in den Tod stehen 325, 3. Luthers Predigt zu Torgan 551. 696. Schrift von Rloftergelübben 272, 10. von den Concilien 547, 18. sein Buch von Kirche und Concil. 614, 21. seine Lehre von ber Erbfünde 83, 35. 45. feine Erflärung gegen die Sacramentirer 544, 3. 17. gegen Erasmus de servo arbitr. 599, 44. Erklärung der Art. A. Conf. 653, 34. von treuen hirten 572, 14. von Gesetz u. Evangelium 635, 11. von Glauben und guten Werken 615, 28. 41. 629, 24 ff. von der Rechtfer= tigung 611, 6. vom Verhalten des Menschen bei ber Befehrung 593, 20 ff. 89. vom freien Willen 593, 20. 43. Gebrauch ber Worte accidens und qualitas 587, 62. vom heilisgen Abendmahl 650, 20. 28. 32 f. 58. 77 f. 93. Bergleichung mit Bucer 649. von Christo 677, 17. 21. 28. 39. 44. 81. von Mittelbingen 702, 24. üble Folgen feines Todes 4.

Lutherisch schelten die Wibersacher das liebe

Evangelium 213.

Andia, wie sie Gottes Wort hört 524, 5. 594, 26.

Lyra, Zeugnis von der wahren Kirche 156, 22.

Macht Christi in unserer Schwachheit 120, 68. bes beiligen Beiftes 609, 89.

Magd, ihr Beruf ein recht gutes göttl. Werk

210, 25. 413, 145 ff. ihre Psticht 210, 25. 413, 143. Silnden 427, 225. soll im Kastechismus verhört werden 384, 16. des Rächs sten soll keiner begehren 356. 382. 440. Beichtformel für fie 363, 22.

Magier 228, 34. 36. Magistrat, f. Obrigkeit

Magnet, bem benimmt Anoblauchfaft feine

Rraft 521, 15. 578, 22. Mahomet, Mahometisten 208, 18. 322, 9. 38. 126, 108. 276, 27.

Majestät der göttlichen Ehre belangt bie 1. Tafel 110, 10. die hohen Artitel der göttl. Majestät 299. wie Gottes Majestät sich gegen uns erbietet 392, 40. Majestät ber menschlichen Ratur in Christo 546, 15. 676, 12 f. 23. 51. 61. 66 f. 78. 780, 10. wann und wie sie solche empfangen 679, 24. 26. 64. wie nicht 690, 71. derselben entäußerte er sich im Stand der Erniedrig. 546, 16. 680, 26. doch auch hierin geofsenbaret 679, 25. Frrthum der Schwentseldia-ner 560, 21. 729, 29. ber Antitrinit. 561, 29. **730**, 37.

Mainz, Erzbischof zu 50 o.

Maleachi, von geiftlichen Opfern 255, 31 f.

Mammon 387, 6. 36. 42.

Mandatum cum libera empfingen die Apostel nicht 289, 18.

Manes 677, 16. Manichaer fetzen zwei Götter 38. nahmen bem freien Willen zu viel 218, 67. 524, 8. hielten die Erbfünde für etwas Wefent= liches im Menschen 521, 17. 19. 579, 26 f. bedecken ihren Frethum mit bem Wort Natur 522, 22. Augustinus schreibt von ihnen 579, 30. die neuen M. werden verworfen **583**. 45.

Mann und Weib, wozu von Gott erschaffen 424, 207. 766, 15. 16. s. Shemann. Mantua, s. Concil. Maosim 209, 19.

Marcion, Ketzerei von Christo 548, 23.

Maria ift eine reine beilige Jungfran 299. 679, 24. des höchsten Lobes und der Rach= folge werth 227, 27. auf ihre Stimme hupfte Johannes im Mutterleibe 323, 12. von ihr ist Christus, ber Sohn Gottes, geboren 29. 30. 39. 299. 357. 383. 454, 31. 546, 12. 679, 24. weshalb berjelbe ihr Sohn 540, 12. 546, 11. 680, 29. 86. sie aber Mutter Sottes genannt wird 227, 27. 546, 12. 670, 34 12. 679, 24. als folde bittet fie für die Kirche 227, 27. boch ift fie nicht Chriftogleich zu halten 227, 27. nicht statt Chriftus und zur Berföhnung mit ihm anzurufen 227. 28. nicht in der Tobesstunde ob. gegen b. Satan 227, 26 f. ihr Berdienst fälschlich in die Abfolutionsformel aufgenommen, bem Leiben

Christi gleich gestellt 227, 25. mit ihren Bilbern geschah viel Betrug 228, 34. Marter ber Heiligen 143. ber Gewißen 315, 20. 364, 24. 773, 1 ff.

Marter Gottes, wie fern man fo fagen

tann 683, 4.

Maß, falsches, verboten 427 u. Maß ber Belohnung 148, 246.

Diagigkeit empfohlen 214, 46 f.

Materie der Erbsinde 78, 4. 35 f. Mauer ist das Gebet der Christen 475, 69. Mediator intercessionis et redemtionis, nichtiger Unterschied 224, 14.

Meiftern foll bas Bolt Bifchofe und Brediger

nicht 127, 112.

Melanchthon, vom Primat bes Pabstes 326,

7. Geltung feiner Schriften 14. Menge ber Gunden bedt die Liebe 127, 117. Menich, dessen Brichaffung und Beschaffen-heit vor dem Sall 80, 15 ff. 357. 450, 13 f. 28. 519, 2. 536, 2. 576, 10. 27. 766, 15.

Mach dem Sall 38. 43. 78. 81, 24. 98, 62. 117, 42. 46. 312, 3. 519, 2. 8. 574, 2. 9 f. 27 f. zwar noch Gottes Geschöpf aber alle Sünder 92, 32. 40. 181, 81. 300, 2 f. 310, 1. 321. fie selbst, nicht etwas Fremdes in ihnen 521, 18. haben keine wahre Gottessurcht, Liebe, Bertrauen, Glanben 38. 43. 78. 79, 7 f. 14. 23 f. 42. 92, 32 ff. 111, 14. 22. 46. 49. 219, 74. 310, 2. keine Gotteserkenumis 43. 82, 30. 92, 32. 219. 73. 523, 2. 588, 5. 9. find Feinde Gottes und feines Befetes 311, 2. 523, 3. 592, 17. 24. murren wiber Gott 84. 117, 46. fieden in Unglauben, Sicherheit, Berachung Gottes 84, 42 f. 93, 35 ff. 112, 14. 171, 32. 48. 218, 71. sind geneigt zum Jorn, Sprzeiz, Unzucht 84. sündigen auch bei äußerlicher Gesetzeserfüllung 92, 33. wollen doch gerecht vor Gott sein 88, 10. 311, 3. Gott verföhnen mit Werfen und Gottesbienften 151, 272. in ihre Herzen ift das Gefetz geschrieben 87, 7. 460, 67. 640, 5. haben in äußerlichen Dingen einigermaßen freien Billen 43. 80. 576, 11. 593, 20. 31. boch auch äußere Gerechtigkeit felten bei ihnen 218, 71. in geiftlichen Dingen nichts 80. 521, 13. 523, 2. 588. 5. 7. 12. 20. wißen nichts bon ber rechten Buge 318, 41. haben eine falsche Meinung vom Gesetz 134, 144. vermögen es nicht zu halten 94, 40. 117. 194, 45. 462. 2. nicht gerecht vor Gott zu werben 94, 40. 103, 87. werben außer Chriftus täglich ärger 496, 69. sind bes ewigen Zorns und Todes schulbig 78, 5. 93, 36 40. 62. 118, 58. 205. 310, 1. 312, 1. 521, 12. **577**, 13. 62.

Unterschied zwischen getauften und unge=

tauften Menschen 604, 67. zwischen der Natur bes Menschen und ber Erbfünde 519.

2. 17. 19. 577, 33. 44. 47. 55. Dor, in und nach der Wiedergeburt. Gott verwirft fie nicht 582, 39. Gott, Chriftus will, daß alle Menschen zu ihm tommen, alle selig werben 555, 8. 12 711, 34. 70. 781, 18. läßt ihnen bazu bas Gefetz verkunden 639, 1. Christus ist für alle gestorben 781, 17. 39. das Evangelium bietet ihnen Bergebung ber Sünden, Erlöjung und Gerechigf. burch Triftum an 98, 62. 117, 44. 131. 150 o. 266. 163, 52. 181, 81. 207, 6. 300, 5. 358, 4. 528, 4. 531, 7. 534, 5. 612, 10. 707, 15. boch müßen sie alle anders werden 312, 3. 605, 70. alle Buge thun 317, 34. 40. 609, 88. gute Werke 532. 625, 7. dem alten Menschen absterben, den neuen erwecken, zu= nehmen lagen 174, 46. 279, 37. 362, 12. 495, 65 f. 71. 75. 83. dazu können fie nicht ben Anfang machen, noch mitwirfen 525, 11. 588, 3. 11. 24. 45. 71. dazu zwingt sie Gott nicht, doch zieht er die Menschen 603, 60. diese ihre Betehrung ift ein Wert des heit. Weistes 524, 5. 17. 577, 14. 594, 27 ff. 34. 643, 17. nach der Bekehrung thut d. Mensch freiwillig Gutes 603, 63 f. ber inwendige Mensch thut Gottes Willen 640, 3. (603. 628.) ber neue Mensch lebt vor Gott ewiglich 362, 12. wodurch er gerechtsertigt, da-burch wird er auch selig 621, 52.

Mach der Auferstehung wird die Erbstinde von ihn geschieden sein 520, 10. 583, 46. werden fie rein und heilig fein 459, 58.

Menschen können nicht Gottes bienfte auf= richten 208, 15. 17. an Menschen ift bas Predigtamt nicht gebunden 333. 26. nicht bas Sacrament 202, 3. 501, 16 f. nicht Gottes Ordnung 201, 78. 495, 61. durch M. von Menschen gewählt will Gott predigen und wirken 203, 12. Gerechtigkeit vor Menschen eine andere, als vor Gott 123, 95. mehr als ihn. ift Gott zu gehorchen 43. 69. 290. 335. 38. 627. an ihrer Berdammuis find fie felbst schuld 781, 19. ober der Teufel und andere Menschen 721, 81. Menschen werden in der letten Zeit immer gebrechlicher 50. 245, 53. Mensch ift Gott und Gott ift Mensch,

wird fraft ber perfönlichen Bereinigung von Christo mit Recht gefagt 546, 10. 25. 678, 19. 780, 9. f. Chriftus, Sohn Gottes und

bes Menschen.

Irrthumer ber Pelagianer, Stoifer und Manichaer 218, 68. 72. 310, 4 ff. 7 f. 313, 10. 501, 16. 521, 13 ff. 524, 8 ff. 577, 17 ff. 606, 74 ff.

Menschen=Dünkel ist das Sichselbstcommuniciren 302, 8. Menschen-Kundlein ift die Deffe 301. 2. Menschen-Gebote haben nur einen Schein ber Beisheit 160, 35. fie verwirft Christus 194, 46. 207, 6. 275, 23. 69. 301, 2. 325. 698, 8. verwirft Paulus 207, 10. bienen nicht zu Bergebung ber Gunden und Berföhnung 209, 18. können die menschliche Ratur nicht ändern 237, 8. sind kein Gottesbienst 553, 9. 703, 26. unrecht ist ber Zwang bazu 553, 10. 700, 15. 27. f. Menschenfatungen und Ceremonien.

Menschen-Gedanke, ein bloker, ist ber

Glaube nicht 130, 129.

Menschen = Gedicht ift bas Pabsithum

Menfchen - Geschlecht, mas die Schrift von dem fagt, geht auch auf die Priefter 238, 15.

Menschen - Gefet machen bie Wibersacher

jum Mittler 206, 5.

Menschen : Serg, beffen Selbstgerechtigfeit

88. 9.

Menschen-Opfer 138, 167. Menschen = Sagungen 206. 325. 55. 551. 697.) worauf es bei diefer Frage antommt 159, 34. wie sie entsprungen 68, 64. 88, 10. 161, 40 ff. bei den Bätern 208, 13. 20. warum und wie weit sie zu halten 158, 30. 206, 1. 13. 38. 49. 289, 17. bie Einigkeit ber Kirche beruht nicht auf ihnen 158, 30. 33. 46. die Kirche ift darin frei 211, 31. 34. 553, 10. sind von Gott nicht geboten 195, 50. 208, 14 ss. ihre Werke gelten nichts 625, 7. sind leibliche Uedungen 160, 37. 269, 20. Abiaphora 56, 17. 276, 27. 551. 697. sie haben im Padsitium überhand genommen 55. 137, 162. 194, 46 ff. 210, 23, 27, war nicht möglich alle zu halten 55, 12. barüber viel Irrthum 159, 32. 210, 23. falfche Lehre 55. 65. 136, 162 f. 159. 34. 193, 43. 208, 18 f. 49 f 287, 9. 325. man hielt fie für einen Gottesbienst 55, 12. 56, 21. 159, 32. 34. 287, 7 f. für heil. Werte 55. baburch bas Berdienst Christi, Die Lehre vom Glauben unterbrückt 55, 8. 16. 65, 37. 151, 272. 194, 49. 206, 4. 27. 338, 48. die Gebote Gottes 210, 25. 277, 30. 33. baburch Frrungen und Zank in ber Kirche 56, 16. Beschwerung bes Gewißens 55, 12. 65, 39. 42. 210, 27. 214, 49. bas vor warnt ber heilige Geist 66, 49. sie versachtet Gott 208, 17. verbietet Christus 66, 47. 194, 46, 50. Paulus 55. 66. 160, 35. 40. 209, 22. 30. Buthers Rlage 349, 4 f. barum find fle nicht Gottesbienfte gur Seligfeit 158, 31. 36. 60. 65. 212. 34. 276, 26. 287, 8 ff. nicht Genugthunng für bie Sünbe 42. 56, 21. 60, 36. 65, 35. 88, 11. 206, 1. 50. 273, 14. ihr Hallen Gerechtigkeit 159, 34. 39 f. 287, 7. ihre Uebertretung keine Sünbe 136, 162.

211, 32. 50. ohne Aberglaube zu halten 212, 35. find nicht göttlichen Rechts 161, 41. nicht Gnadenmittel 160, 36. man soll ihnen nicht die Frucht des Todes Christi zuschreiben 193, 43. 46 ff. 206, 5. 7. bie Schrift nennt sie Teufelslehre 66, 49. 161. 40. 193, 44. 276, 26. können fallen ohne Berletung bes Gewißens 68, 68. die Wibersacher versechten sie aus Haß gegen die Wahrheit 127, 116. vergebliche Bertheidigung berselben 207, 12. 289, 18. 20 ff.

Menschen-Tand ift bie Meffe 301, 5. Die Lehre vom Fegfener und ber Satisfaction

**268**. 90.

Menschen-Werk ift es nicht, ein erschrochenes Bewigen zu tröften 133, 141. fann ben Seelen nicht helfen 303, 12. bem Berberben

nicht fteuern 117, 42.

Menschheit, menschliche Matur hat Chriftus, boch ohne Sinde, angenommen 520, 5. 583, 43. nicht mit vom Himmel gebracht, sondern von Maria 558, 3. 728, 25. ste hat die göttlichen Eigenschaften mitgetheilt erhalten 685, 51. wirtt mit bei dem Mittleramt Christi 685, 51. aber allein ohne die göttl. hätte sie nicht zwischen Gott und Menschen mitteln können 622, 56. hat nicht allein endliche, sondern auch unendliche Gaben empfangen 685, 51. 54. 780, 9. ift mit bem beiligen Geift gefalbt 690, 72 ff. realiter in die allmächtige Kraft Gottes eingesetzt 680, 28. jedoch der göttl. nicht eräquirt 16. 31, 31. 548, 28. 678, 19. 61. 91. ift nicht von Ewigfeit 693, 85. gehört nicht zum Wesen ber Dreifaltigkeit 560, 21. 729, 29. s. Chriftus.

Menschwerdung, burch bie, ift ber göttlichen Ratur in Chrifto nichts ab- ober zugegangen

684, 49.

Mercurius 388, 18.

Meritum condigni et congrui 90, 19. Entstehung dieser Lehre 143. 145, 223. Wiberlegung 141, 195. 203.

Merita supererogat. 147, 239. 272, 9. 25. 34. supersta der Mönche 317, 28. der

Beiligen 304, 24.

Messe 51. 248. 266. 301. ift eine communio 53. Benennung bei den Griechen 266, 78 ff. ob das Wort aus dem Hebraifchen 266, 84 ff. ob es so viel als remissio 267. in welcher Beziehung fie ju bem taglichen Opfer im Gefetz fteht 256, 35. Die Ceremonien berselben könnte man auch ein Lobopfer nennen 255, 33. 35. so bie Bäter 262, 65 f 75. 95 f. 303, 13. doch nicht ein Silhnopfer 52. 252, 19 ff. 302, 7. dazu nicht von Christo eingesetzt 52. jondern um bes Bredigens 2c. willen 257, 35 f. 40. Misbrauch im Pabsithum zu einem op. oper. und Jahrmarkt 51 f. 138, 167. 169, 16. **212**, **40**. **251**, 13. **42**. 47. 64. 89. 91 f. **282**, 53. **290**, 26. **303**, 14. **337**, 43. anderer Irrthum vom op. oper. ber Mt. 123, 89. 169 f. 192, 40. 250, 9. 11. 27. 7. falsche Beweisführung 255, 31. das der größte Gräuel im Pabstthum 301, 1. 671, 109. barüber wurde bes Glaubens an Chri= ftum 2c. bergeßen 52. und eitel Abgötterei erzeugt 270. 302, 11. 337, 43. nämlich das Fegseuer 303, 12. Geistererscheinungen 303, 16 s. Wallsahrten 304, 18 ff. Brilderschaften 304, 21. Reliquienverehrungen 304, 22 f. Ablaß für Lebendige und Todte 304, 24. Rauf-, Brivat-, Winkelmeffen 52. 301, 6. Seelenmessen 303. 12. mit ihr fällt bas Pabsithum 302, 10. baher will sie Campegius nicht fahren laßen 302, 10. Vor Gregor gebachte man ihrer nicht 53.

249, 6. 94. Franzistus will fie beschränken 249, 7. wie es in der griechischen Kirche bamit gehalten wird 249, 6. in Afien 249, 8. die Evangelischen haben sie nicht abgethan 51. 53. 159, 33. 248, 1. 41. (nur die unnöthigen und die Privatmessen 53. 249, 6.) halten sie alle Sonn= und Feiertage 53. 248, 1. mit driftlichen Ceremonien 51. 248. 1. haben deutsche Gefänge dabei 51. 249, 3 f. boch halten fie auch lateinische Messen 249, 3. boch nicht für das gemeine Bolt, denn dem, ber nicht Latein versteht, ift sie nicht nütze 249, 2 f. 5. Irrthum ber Wiedertäufer bin= sichtlich ber Tempel, in benen pabstl. Meffen gehalten worden 559, 11. 727, 15.

Mef8 : Canon, griechischer, 164, 55. 267.

Mess-Sören, soll verdienftlich fein, auch ohne Verständnis der Sprache 249, 2. 5.

Meis = Anecht, sacrificulus, 212, 40. 302. 7. 10.

Mtef8=Opfer 250, 9. 56 ff. 89 ff. 342, 71.

542, 23. 671, 109. f. oben.

Meffias ift Chriftus 114, 33. 322, 8. warum er so genannt wird 690, 72. Träume ber Juden von einem weltlichen Reich des= felben 216, 59.

Megerschmied, ob ein Christ sein könne 560, 18. 728, 23.

Metten und Befpern 212, 41.

Minoriten f. Barfüßer.

Misbräuche (abusus) 47 ff. 230, 41. ihr Ursprung 48. 230, 40. Wirkungen in ber Rirche 69. 290, 22 ff. gereichen ben Chriften bei Türken, Juden und allen Ungläubigen zu

Spott 231, 43. gewaltsame Anfrechthaltung berselben 127, 115. der Misbrauch hebt bas Wesen ber Sache nicht auf 495, 59. wie er zu verhüten 704, 2. so bei ber Taufe 493, 53 f. 58 f. beim heiligen Abendmahl 500, 5.

Misbrauch, bes göttlichen Namens, bringt die Seelen in Gesahr 47. 357, 3. 395 ff. ber Güter n. Gaben Gottes 451, 21. ber Freiheit leidet bas Evangelium nicht 214, **51. 349**, 3.

Misglauben 360, 18. 481, 104.

Misgunft 441, 297, 307.

Miffethat ber Bäter an Kindern beimgesucht 391, 30 ff. wenn Gott barauf achten will, können auch die Beil. nicht bestehen 116, 40. Mistrauen gegen Gott ift bem Menschen-herzen natürlich 77, 1. 26. 218. 472, 57 f. Misverstand ber schulmäßigen Ausbrilde zu vermeiben 523, 24. wie derselbe abzuwenden 704, 2.

Miterben Christi sind wir durch Glauben 121, 75. durch die Rechtfertigung 121, 75.

143. 146, 234 f. 245. Mitleiden Chrifit mit uns 695, 87.

Mitteldinge f. Abiaphora.

Mittel, Chriftum zu ergreifen, ist d. Glaube 528, 5. desgleichen die Berheißung des Evangeliums 612, 10. Gottes Gnade, Verdienst Christi 618, 38. den beiligen Geift zu erlangen, find Wort und Sacrament 39. 592. 16. 48. 50. durch welche der heilige Geist wirkt 455, 41. 524, 4. 18 s. 605, 72. (560, 22. 729, 30.) ohne Mittel wirkt er nicht 524, 4. 13. 588, 4. solche Mittel sind die Menschensatzungen nicht 160, 36. wodurch Christus seinen Leib und Blut austheilt, sind Brot und Wein 560, 24. 729, 32. f. Gnabenmittel und Wertzeng,

Mittler, bagu gehören zwei Stücke 225, 17. 19. ift allein Chrifins 44. 47. 116, 41 f. 44. 83. 93. 101. 124. 180, 76. 220, 82. 225, 17. 24. 31. 612, 12. 23. ihn jetem wir bem Born Gottes entgegen 123, 93. 182, 84. um seinetwillen ift uns ber Bater gnäbig 128, 117. hält er uns für gerecht 123, 92 f. 207, 9. 324, 1. dazu bat er ihn uns bar=

gestellt 207, 9. Mittler ist Christus vor und nach ber Rechtfertigung und Wiebergeburt 116, 41. 196. nach der göttlichen Natur allein nicht 622 u. sondern nach beiden 684, 47. das längnen, welche die Rechtfertigung längnen 151, 266. diese Lehre verhertlicht Christi Ehre 139, 178. die gegentheilige raubt ihm dieselbe 123, 92 f. 207, 9. Andere Mittler suchen ift gefährlich 228,

34. dazu wurden im Pabstthum die Menschen= satzungen gemacht 206, 5. 7. bas Mejsopfer 261, 57. die Heiligen 47. 156. 223. 224,

14 f. 282, 53.

Mittleramt Christi 300. 684, 46.

Mitwirken (Synergismus) tann ber Mensch 3u seiner Besehrung gar nicht 525, 11. 16. 589, 7. 18. 24. 42. 59. 77. wol aber nach ber Bekehrung burch ben heiligen Beift 526, 17. 604, 65. wie das geschehe 604, 66. wie Luther bavon redet 593, 20 ff. 43 ff. Auguftinus, Betenntnis feines Irrthums 595, 27.

j. Wille, freier. Mixtio, Gebrauch bes Wortes bei ben alten

Rirchenlehrern 678, 18.

Modum agendi hat ber Mensch nicht vor feiner Bekehrung 603, 61 f. wol aber Gott

Monarchie, die höchste, soll die Kirche unter

dem Babste sein 156, 23. Monche haben die Türken auch 276, 27. viele wurden es in der Jugend 51. 58. ihre Gelübbe find Abiaphora 275, 21. wollen Chrifto und den Aposteln am nächsten leben 274, 16 (273, 12.) bem Evangelium 279, 39. beffen Rathe und Gebote halten 58. 62. 272, 9. 24. 39. widerstreben dem Gottes 425, 213. ziehen die Schrift falsch an 279, 40. 44 f. 59. behaupten, daß ihnen Christi Berheißung gegeben 277, 28. 40. meinen die Sünde zu überwinden 314, 14. halten sich für heilig und guter Werke voll 316, 28 f. schreiben sich überflüßige Berdienste andern mitzutheilen zu 61. 147, 239. 276, 25. 29. 39. 317, 28 f. ehren ihre Rappen, Werke 2c. mehr als Christum 278, 34. riihmen ihre Armut, Geiligteit, Keutsheit 216, 62 f. 274, 16. 25. von ihnen der Mis-brauch der Messe, salsche Gottesdienste, Sei-ligendienst 60 f. 76, 17. 147, 239. 271. 212, 41 f. geben ihre Orden für einen Stand ber Bolltommenheit aus 275, 24. 39. setzen bagegen driftliche Stände und Aemter berab 215, 56. 65. 244, 47. 275, 24. find Unftif= ter ber Erwürgung reblicher Männer 271, 7. ihre Faulheit 216, 62. 271, 5. 42. ihre Beiligteit ift nichts 408, 118 ff. ihre Keuscheit besgleichen 235, 1. 44. 271, 5. 59. 425, 214. ihre Gebete ex op. op. verwerflich 466, 25. ihre Gingriffe in bie Rechte ber Pfarrer 69, 2. 166, 65. find meift Epifuraer 151, 269. Beilige wie die Pharifaer 317, 29. ungelehrte, halsstarrige Efel 271. Moncherei soll ein Gottesbienst fein 284,

63. Bergebung ber Sünden, Erlagung ber Strafe verdienen 192, 40. 272, 9. 14. 30 ff. 63. wofür sie zu halten 271, 6. 11. 16. 22 f. 34. 37. 69. bavon nichts in ber beil. Schrift 277, 29. Prophezeiung Hiltens 270 f.

Moncherei, felbstermählte, Geiftlichkeit ber

Wiedertäufer 558, 5. 727, 10.

Monchs-Rappen haben die Barfilger ben

Tobten angezogen 147, 240. wurden mehr als Christus geehrt 278, 34.

Monchs : Kleider sind Menschensatzungen

**137**, 162.

Mönchs-Rlöster 58. s. Klöster.

Mönchs : Leben soll ein Gebot des Evangeliums sein 216, 60. Die Einwürfe dagegen werden als ketzerisch verschrien 273, 12. 18. verbient nicht bas ewige Leben 2c. 277, 28. ift voll Abgötterei und Henchelei 282, 56.

Minches Drden, warum fie auffamen 123, 91. 167. wetteiferten an Strenge ber Satzun-gen 138, 167.

Monchs - Werke erlofen nicht 274, 20. Mord ist Frucht ber Erbsünde 310, 2. Mörder, wer vor Gott 421, 191.

Mord-Geift bes Babstthums 205, 25. 291.

Morgen Segen 366, 2.

Morgen- und Abendstern, lieblicher als er

ift Gerechtigkeit 91, 24.

Mofes, beffen verbedtes Angesicht 90. 21. 126, 108. 181, 78. Dede Mofis banat allen Menschen vor Augen 534, 8. 635, 10. wo= burch fie weggethan worden 535, 9. 640, 1. Moses hat eine Schlange erhöht 105, 95. so lange er im Bergen brangt, hat bas Gewißen teine Rube 144. feine Predigt fcredt 535, 10. 636, 12. und fann boch nicht zur Erkenntnis ber Sünde bringen 535, 8. 635, 10. zu Mofis, nicht zu Christi Reben macht uns die Werklehre 182, 86. Nach Moses hat nicht Christus ein neu Gesetz gebracht 273, 15. 17. Ber-gleich zwischen Moses und Christus 534, 7. von ihm weg auf Christum muß man die Augen richten 138, 175.

Muthwille der Unbuffertigen foll nicht ge-

ftärft werden 557, 16.

Motus f. Triebe. Muhe des Predigtamtes 353, 26.

Mund mit dem allein beichten die Beuchler 186, 10. ber Mund foll gegen Gott nicht anbers reden als das Serz 395, 51. auch den M. begreift das 6. Gebot 423, 203. von Be-kenntnis mit dem Munde 150, 263. 530, 22. 621, 51. Chriftus Mund trügt nicht 651, 23. fein Wort hat Gott in den Mund der Menichen gelegt 775, 15. (663, 76.) Mündlich wird Leib und Blut Chrifti im

Abendmahl empfangen 538, 2 f. 646, 3.6. 8. 32. 63. 86. 105. von frommen und gott= lofen Christen 659, 56. ist ohne die geistliche

Nießung schädlich 660, 61.

Munge faliche verboten 427 u. Rlage bar-

über 477 u.

Münzer Thomas 281 m. 321, 3. Murren wider Gott 84. 118 o. 143.

Mufterung willführliche unter ben Menichen hält Gott nicht 706, 9.

Muth neuen macht uns ber h. Geift 109, 4.

118, 49. ber Glaube 160, 36. 626, 10. bas beißt neu geboren werden 219, 75.

Mtuthwille ber Unbuffertigen foll nicht ge-

ftartt werben 557, 16. Mutter zu ehren Gebot und Berheißungen 121, 76. 246. 354. 382. 405. 447. beren Stand über alle Stände 406, 105. von Bater u. Mutter pflanzt die Erbfünde fich fort 575, 7. Mutter Gottes ift Maria zu nennen 546,

11. 679, 24.

Mutter der Christen ist bie Rirde 456, 42.

Mutation ber Augsburgischen Confession abgelehnt 785.

Nachgeben barf man nicht wiber bas Ge-wißen 325. 552. 699, 9.

Nachgiebigfeit legt Zwiste bei 128, 120. Nachkommen, ihnen foll die reine Lehre erbalten werben 47. 572, 16. an ihnen ftraft oft Gott die Gunden ber Bater 716, 58.

Nachbarn neidische, 419, 184. von ihnen hat man zu leiden 511, 79. für sie zu beten

467, 28.

Machrede boje verboten 435, 269.

Rachsehen muß man einander viel 126, 111.

Machfter, ihn zu lieben gebietet bas Gefet 138. 168. barin foll man zunehmen 279, 37. bavon Baulus 124, 103. 110. Betrus 128, 117, 120. ift die bochfte Tugend 125, 105. fann aber feiner aus natürlichen Rraften 311, 7. liebt auch keiner, wie er soll 117, 46. 774, 11. boch werden wir baburch nicht gerecht 80, 16. 125, 103 f. 617, 34. andere Pflichten gegen ihn: Berföhnlichfeit 186, 12. Bergeben 128, 121 f. 479, 93 ff. ihn um Bergebung bitten 774, 10. ibm zu seinem Rechte helsen 433, 260. seinen Ruten juchen 443, 309. sein Thun wol auslegen 439, 289. ihn nicht in Schaden bringen 356, 18. 440 ff. nicht in Lebensgefahr 419 ff. 421, 189 ff. wie sich bei seinen Gunden zu verhal= ten, bei seinen gebeimen 435, 265. 270. 276. bei seinen öffentlichen 438, 284. s. b. 10. Webote 355. 382. 419 ff. 447. Die Liebe Des Nächsten ift eine Wirkung bes h. Beiftes, bazu Glauben, Wiedergeburt 46. 109, 4. 172. 159, 31. 529, 11. 614, 23. 627, 12.

Naben können wir zu Gott nur in Chrifto

**138**, 173.

Nahrung tägliche, beschert Gott 477, 82. Namen Gottes, mas das heiße 395, 50 ff. 62. soll man nicht misbranchen 47. 354, 3. 382. 395. 462, 5 f. wie bas geschieht 267, 89. 280, 44. 359, 5. 395, 53 ff. 63 ff. 468 ff. ift Frucht ber Erbfünde 310, 2. Strafe 396, 57. wie er recht gebraucht wird 354, 4.

397, 63 ff. 463, 8. baburch erhalt uns Gott 399, 72. im Namen des dreieinigen Gottes geschieht bie Taufe 361, 4. 384, 21. 485, 4. 772. bas heißt von Gott felbft 486, 10. werden Günden vergeben 364. 28. wird bem Teufel bie Macht genommen 771, 15. foll man gu Bette geben und auffteben 366 f. Gottes Name uns gegeben in ber Taufe 468, 37. 489, 26. wo biefer, ba Leben und Seligfeit 489, 87.

Name des Beren bebeutet Urfache bes Seils 105, 98. an den Ramen Christiglauben 105, 98. Serheißungen 333. 341. 68. 377, 9. Seligkeit 105, 98. 300, 5. darin Vergebung der Sünden 135, 152. 178, 65. 634, 4. Erhörung des Gebets 142, 212. berfelbe foll groß werben unter ben Beiden 255, 31 f. nicht nur dem Namen nach ift Chriftus ber Gottmenfc 544, 3. 25. 688, 63. 67. 782, 28. unter dem Mamen ber Augsburgischen Confession brangen sich bie Sacramentirer ein 671. 111.

Mamen : Christen 153, 11. 154 o. 12. 28. **673**. 123.

Nathan straft David 176, 56.

Marion, von aller unter ber Sonne wird bie Kirche gesammelt, daher der Name katho= lifth 153, 9.

Natur, gottliche und menschliche in Christo Christus, bann Gottheit und Mensch=

Natur (menschliche f. auch Mensch) Bebeutung bes Borts 522, 22. 584, 51. ihr Berberben 46. 54. 85, 46. 92, 30. 111, 14. 42. 146, 229. 218, 71. 310, 3. 387, 9 ff. 520, 8. 575, 6. 11. 30. 52. was sie vermag und nicht vermag 43 f. 46. 92, 29. 117, 42. 138, 176. 182. 218, 70. 576, 10. 25. 589, 7. Unterschied swischen ber Ratur vor und nach dem Kall 519, 2. 580, 33 f. 48. 55. zwischen der Menschennatur u. der Erbsünde 519, 3. 7. 582, 41. 44. anerschaffene Eigen= schaften der Natur find die bosen Lüste nicht 521, 12. Beweis dafür, daß Chriftus u. Ratur angenommen 582, 43. ist auch nach bem Fall Gottes Kreatur 519, 2. 574, 2. 34. 38. mit der Natur aber pflanzt sich die Erbsünde fort 575, 7. darum klagt das Gesetz die Ra-tur an 580, 32. von Natur ist der Mensch ein Kind des Zorns und seine Nahrt dem Teusel unterworsen 575, 6. 13. 595, 29. ihre Erneuerung 92, 30. 520, 6. 577, 14. Jerthum der Sophissen 85, 46. Pelagianer 310, 4. 521, 13 f. 16. 577, 17 ff. Mani= chäer 521, 17 ff. 579, 26. 48.

Matur (physisch) ihr Lauf ift Gottes Drbnung 216, 58. sie fann fein Mensch, fein Menschengeset, Rlostergelübbe anbern 237, 8 f. 16. 324, 2.

Maturfunde was Luther so nennt 522, 20. **585**, 53.

Maturlicher Gott ift Christus 540, 11. Natürlicher Wille, Kräfte besf. 713, 44.

Naumburg 6.

Nazarener, ihr Orben u. Gelübbe 283, 58. Nazianzenus 216, 58. f. Gregor. Raz.

Mebucadnejar's Buge 131, 134. 140 ff. Befenntnis vor Gott 132, 140. empfieng Offenbarung von Gott 554, 3.

Necessitas, Gebrauch bes Worts in ber Lehre von guten Werken 531, 3. 9 f. 625, 4.

14. 17. 22.

Reid, Sag 2c. entsteht, wo Secten in ber Kirche 126, 111. aus Reib verfechten bie Widersacher ihre Menschensatzungen 127, 116. Neid der Nachbarn 419 u. davon voll die Weit 481, 103. Reigung boje (f. Erbfünde und boje Lufte) 113, 25. 576, 11.

Mestorius Irrthum 547, 18. 20. 677, 15. Met, Gleichnis ber Kirche 152, 1. 19. bes

göttl. Worts 720, 76.

Neu geboren beißt gerecht werben 100, 78. 117. heißt ein ander Herz 2c. friegen 219, 75. 594, 26. werden wir durch den b. Geift 92, 31. 115, 39. 171, 29. 44. 219, 74 f. 264, 71. 594, 26. in Christo 116, 41. 188, 19. durch das Evangelium 130, 126. durch die Tause 772, 30. durch den Glauben 95, 45. 115. 109, 4. 39. 126. nicht burch Werte 130, 126. niemand ohne Reue und Glauben 176, 58. barauf folgen die Früchte 109, 4. 115, 39. 45. 98. 144. 171, 29. 58. 219, 73 ff. 603, 63. boch noch unvollkommen und unrein 115, 39. 614, 22.

Die Teugebornen, ihnen ist die Decke Mosis weggenommen 640, 1. ermahnt Paulus zu guten Werken 644, 21. können auch ben h. Geist wieder verlieren 784, 41. thun Gutes nicht aus sich selbst, sondern durch ben h. Beift 597, 35. 39. 44. jedoch frei-

willig 643, 17. 23.

Neue Geburt wirkt ber h. Beist burch bie Gnadenmittel 526, 18. ihr folgt die Liebe

**141**, 195.

Neuer Gehorsam 40. in ben Glaubigen angefangen 617, 32. 51. ift unvollkommen und nicht Urfache ber Rechtfertigung 617, 33. 51. was das Gesetz u. was das Evangelium bazu thue 642, 10.

Neue Gerechtigkeit lehrt bas Evangelium

Neues Herz, was die Schrift so heißt 603, 60. wie es Gott schafft 607, 81. friegen wir burch den Glauben 324.

Neue Rrafte mirkt ber h. Geist burch bie

Gnabenmittel 600, 48. 66.

Neues Leben forbert bie Schrift 149, 253.

Christus 191, 34 f. wirkt ber h. Geift 150. empfängt die Gerechtigkeit des Evangeliums umfonst 148, 245. ist Frucht der Buße 173, 45. 191, 34 f. darin sollen wir wandeln 362, 14.

Neuer Mensch 607, 81. will Gutes 603,

Meue Regung in der Bekehrung 605, 70. Reue Seele wird nicht geschaffen in ber Befehrung 525, 14. 607, 81. Neue Werke gebietet die Lehre von der Buse 135, 151.

Reues Wefen ber Seele in ber Befehrung

607, 81.

Meumonde beren Feier 160, 35. 211, 30. Micaea f. Concilium.

Ricephorus Zeugnis von Chrifto 742. 748. Rikolaus Sct. ihm haben die Kinder im Pabftthum gefaftet 400 o.

Minive's Buße 198, 67.

Moah ertennt feine Gunbe 276, 25.

Roth, nothig, Gebrauch des Worts in ber Lehre von guten Werken 531, 3. 9 f. 625,

4. 14. 17. 22.

Noth in der, soll man nicht bei den Heiligen Silfe suchen 47. sonbern Gott, Christinm an-rusen 47. 88, 8. 134, 147. 354, 4. 386, 4. 397, 64. 463, 8. unserer Noth nimmt sich Gott an 477, 82. bas glaubt kein Mensch ohne ben h. Geist 218, 72. unsere und anderer Roth foll uns zum Gebet treiben 466, 24. 26 ff. 305, 27. jum beil. Abendmahl 510, 71. was die zu thun, die solche nicht fühlen 510, 75. Noth ber Frommen 393, 42. in ber Noth foll man bem Nächsten belfen 421 m. Mothdurft des Lebens 475, 73. 76.

Mothhelfer, find die Heiligen nicht 305, 26.

387, 11.

Nothtaufe verwerfen bie Calvinisten mit

Unrecht 783, 37.

Nothwendigkeit aller Dinge ift Irrthum ber Stoifer und Manichaer 525. 8. 606. 74. ber guten Werke f. bei Noth, nöthig.

Movatianer verworfen 41.

Movellen Juftin. von Chefachen 343, 77.

Nüchternheit 214, 46 f. Ruglich find unf. Werke uns felbst 145, 221. Rugen ber Trübsale 197, 63. ber täglichen Ratechismusübung 377, 9. des Nächsten foll man suchen 443, 309.

Muffenus 679. f. Gregorius Ruff.

Dberhaupt ber Kirche will ber Pabst sein **156**, 23.

Obex, Lehre der Scholast. 204, 18. 262.

Object ber Hoffnung 140, 191. drei Objecte bat der Glaube 96, 53. Obiectum amabile ist Gott, wann 110, 8.

Obrigkeit 42. 215. 412 ff. ihr Beruf 55. 215, 53. ist qut, von Gott 2c. 204, 15. 210, 25. 53. 291. 495, 62. 559, 12. 728, 17. barum find Chriften ohne Gunbe in obrigfeitlichen Memtern 42. 215, 53. 559. 13. 728. 18. und fonnen ihr Amt brauchen 728, 19. Gott thut uns burch fie Gutes 390, 26. fie ftraft Uebelthäter ohne Gunde 42. 216, 59 auch am Leben 419, 181. 559, 16. 728, 21. übt Rache 62. wehrt den groben Sünden 91, 22. soll Ehre und Zucht erhalten 245, 155. Ehesachen richten 343, 77. Saustafel für fie 369. 4.

Die Obrigfeit hebt bas Evangelium nicht auf 215, 57. ihr zu gehorchen ift Gottes Gebot 43. 412, 141 f. 150 ff. 447. 559, 15. 728, 20. auch einer heibnischen 215, 55. boch mit Beschränkung 43. ihr soll man nicht burch Selbstrache ins Amt greisen 216, 59. slir sie beten 467, 28. 476, 74. bie Evangelischen lehren recht von ihr 213, 43. 65. 286, 2. die Monde ichablich 215, 56. falfche Artifel ber Wiebertäufer 559, 12 ff.

728, 17 ff.

Obrinkeit über die Kirche hat kein Kirchenbiener 330, 11. fein Apostel über den ansbern 329, 8 f. auch nicht Betrus 330, 10 f. Obrigfeit bes Babftes 328 ff.

Decident im, bestellte ber Bischof zu Rom bie Rirchen 330, 12.

Ddem erhält uns Gott 111, 14. Decumenius Zengnis von Chrifto 741. Defters soll das h. Abendmahl empfangen werben 165, 60. 505, 39.

Delung letzte, kein Sacram. 203, 6. Dffenbarung bei berfelben foll man bleiben 715, 52 f. 55. 64. Off. ber Schrift lehrt bas Berberben ber Natur 310, 3. 575, 8. ber Sünden burch Christum 534, 8. burch bas Geset 312, 4. 636, 14. bes Reiches Christi 155, 17 f. 471, 53. ber Majestät Christi 547, 16. 694, 85. ber ewigen Wahl Gottes in Gottes Wort 556, 13. ber Gelig= feit 151, 265.

Officialen Unfug berfelben und Misbrauch

bes Bannes 342, 74.

Ohrenbeichte ihr Ursprung 187, 15. berubt nicht auf göttlichem Rechte 166, 63. 65. 169, 11. 185, 5. ist nicht ein Gottesbienst 166, 65. 187, 14. ein Fallstrick der Gewißen 166, 64. 187, 13. 315, 19. dagegen Panormitanus und andere 166, 65. nichtige Gründe ber Widersacher 185 ff.

Opfer, was D. seien und was nicht 251, 16. 18. wie die Bedeutung des Worts zu ertennen 252, 23. bei ben Griechen 267, 88. Unterschied zwischen sacrific. n. sacram. 251, 16 ff. Sühnopfer und Dankopfer 252, 19. 21. iuge sacrific. 256, 35 f. 39.

Levit. Opfer überhaupt 203, 7. 252, 21 ff. 34. 56. waren von Gott geboten 122, 86. Misbr. in Israel 151, 274 gegen bas op. op. berselben eiserten bie Propheten 122, 86. 274. 254, 28 ff. bie Pfalmen 122, 86. **254**. 29.

Opfer der Patriarchen 122, 86 f. Abrahams

**122**, 88. **656**, 46.

Opfer ber Heiben 122, 85 ff.
Opfer im Gesetz waren Borbisber bes
Opfers Christi 252, 22. dies das einige
Opfer für die Sünde, 39. 52. 203, 8.
252, 21 ff. 53. 56 f. 59. daburch sind wir gerecht, geheiligt 203, 8. 252, 22. in wie fern die Erremonie der Meise ein Opser genannt werden mag 255, 33 f. so eher die Messe der Evangel. als der Papisten zu nen= nen 259, 49. die Messe ist nicht zu einem Opser eingesetzt 52. 207, 35. 236, 34. 256, 35. 91. 301, 1. 342, 71. 542, 23. 671, 109. darum wird nicht Bergebung der Sünde verdient 261, 57. 97. woher dieser Grethum 260, 52. wie die Bäter davon schreiben 263, 66. nichtige Gründe bafür 250, 9. 14. 34 ff. 44. 52 f. im N. T. gitt tein Opfer ex op. op. 254, 27. 59. diese versöhnen nicht mit Gott 112, 14 (122, 87.) 255, 30. f. Mefsopfer.

Opfer geiftl. bes R. T. 253, 25 f. 30. 33. Opfer bes Glaubens find gute Werte 120, 68. find die Gefahren, Muhen, Bred. ber Lehrer 120, 69. Davids Kriegführen, Regieren 120, 70. die Almosen der Korinther 120, 71. aber nicht im Sinne der Widersacher 182, 86. heil Opfer sollen die Leiber der Christen sein 198, 63. 213, 45. Opfer foll man nicht ben Engeln und Beiligen bringen 305, 26. alle Opfer mugen nach dem 1. Gebot regulirt werben, 276, 25.

Opus operatum ift das bloße Werk ohne Slauben 122, 86. 169, 12. 250, 12. ber Sacramente u. besorbers ber Messe 52. 123, 89. 167. 156. 170, 25. 204, 18. 23. 249, 5. 9. 30. 35. 39 s. 59 s. 66. 78. 87 ss. 96. 302, 7. ber Opser 111, 14. 122, 86. 143. 155. 254, 28 f. 31. der Almosen 135, 155. ber Beichte 169, 12. 176, 59 f. ber Buse 313, 12. des Gebets der Pfassen und Mönche 466, 25. des äußern Gottesbienstes 111, 14. 256, 33. unseres Vergebens 134, 143. op. op. gilt im N. T. nicht 254, 27. 59. 134, 143. 157. 204, 18. daburch wird ber Glaube unterdrückt 122. 86. Misbräuche erzeugt 205, 23. das op. op, eines Andern kann mich nicht fromm machen 261, 59.

Opera non debita wurden die satisfact. canon. genannt 188, 18. 36. ihnen gab man die Ehre, die dem Tod Christi allein gebührt 193, 43. 47. sie wurden den Geboten Gottes vorgezogen 194, 48.

Opera superogationis 62. 147, 237. 317, 28 f. follen Genugthungen fein 169, 14. 193, 45, 47,

Orden ber Mönche 55. 138, 167. 227, 29.

Orden, driftlicher, beiliger 369 f.

Ordenspersonen 272, 9.

Ordination 323. könnte man ein Sacram. nennen 203. 11 f. der Rirchendiener ftebt bei ber Kirche 333, 24. 341, 66 f. 69 f. ift ben Bischern übertragen 340, 62. kann auch jeder Pfarrherr verrichten 341, 65. machte dann den Unterschied zwischen Bischof und Psarrer 342, 73. war im Ansange nichts als Bestätigung 342 70. dann kamen Ceremonien bazu 342, 71. Ordination ber Retzer ist auch gultig 323, 3. f. Priesterweihe.

Ordination der Bifchofe ordin, canon. wollten sich die Evangelischen gefallen laßen

205, 24 f. 323, 1 ff. 701, 19.

Ordination der Bischofe murbe anfangs nicht bei dem Bischof zu Rom gesucht 331, 15. so auch noch jetzt im Orient 331, 16.

Ordnung Gottes ift die Obrigfeit 215, 57. zur Erlangung seiner Gnabe 88, 11. 555, 11. s. Gnadenordnung ist das heilige Abend-mabl 499, 4. 653, 32. ist, daß Ehriften, Briester 2c. Güter haben 163, 50. ist der Lauf der Natur 216, 58. ist in Ehren zu halten 491, 38. hängt nicht von Menschen ab 495, 60. fönnen Klostergelisbe nicht ausheben 59. Ordnung der Rechtertigung 619, 40. Ordnung bes Gehorfams gegen Gott 625, 4. 14. 16. 641, 6. Ordnung bes Gesetzes und Evangeliums 636, 15. Ordnung ber Vorsehung auch in ben Sändeln ber Bösen 705, 6.

Ordnung Christi wider die, ift die Relchentziehung 49. 232, 1. 5. darf die Kirche nicht andern 234, 15. (162, 46. 232, 2.) Ordnung Christi sind gute Werke 120, 68.

Ordnungen iu der Kirche baben bie Apostel um ber Zucht willen gemacht 288, 16. die Bäter 138, 167. 208, 13. in so weit mögen fie gehalten werben 206, 1. 212, 38 f. 699, 9. and die Universalceremonien 159, 33. ihr Ruten in der Kirche 209, 22. 288, 15 f. wiesern nicht 698, 7. doch besteht bas Reich Christi nicht barin 154, 13. sie find fein Gottesbienst 552, 3. äußerliche, qufällige Ordnungen sind die Traditionen 159, 32. 40. f. Kirchenordnung.

Ordnung, menschliche, ift ber Unterschied amischen Bischof und Pfarrherr 341, 63 f. ist die Jurisdict. der Bischöfe in Chesachen **343**, 78.

Ordnungen, weltliche, und Rechte foll man halten 286, 2.

Ordo ecclesiast. f. Kirchenregiment.

Drient im, Feier bes Ofterfestes 57, 44. Be-

stellung ber Kirchen 330, 12. Origenes schrieb wiber Celfus und Julian. 216, 58. vom Fels, auf bem bie Kirche gebaut 333, 27. Zeugnis von Chrifto 757. Ornamente, äußerliche, sollen nicht alle

abgethan werden 258, 45.

Ort, an einem zu sein, hat Gott mancherlei Weise 540, 14. 667, 97. an allen Orten kann Christi Leib gegenwärtig sein 542, 32. 549, 30. 663, 75. 119. 693, 83. das längs nen nur die arian. Ketzer 674, 126.

Ofterfest, Entstehung besselben 161, 40. berschiedene Zeit ber Feier besselben 57, 44. 159, 32. 42. die Apostel seierten es mit den Judendriften 161, 42. beshalb die Audianer mit ben Juden 161, 43.

Diterlamm ber Juden 506, 47.

Pabst ist nur Bischof und Pfarrherr zu Rom 306. hat keine Macht wider die einträchtige Stimme ber Propheten 178, 66. hat feine weltliche Gewalt 334, 31 ff. keine Obrigkeit über Bischöfe 329, 7 ff. hatte weber zu Nicaea noch fonft vor Alters den Borfit 332, 17. bas Concilium zu Constanz setzte 3 ab und mählte ben 4. 307, 7. ohne ihn war bie Kirche 500 Jahre lang, und noch jetzt die griechische und andere Kirchen 307, 4. jetzt wagt kein Bisch. ihn Bruder zu nennen 306, 2. ihn hat der Teufel zum Haupt aufgeworfen 307, 5. jetzt will er sein Haupt und Herr der Kirche iure div. und Richter über geistliche und weltliche Sachen 156, 23. 306. 1. 13. 328. 1 f. 36. oecumenicus episc. 328, 5 ff. Statthalter Christi 157, 23. 328, 3. damit decit er seine Frevel 335, 36. 40. unsehlbar 157, 27. ein irdischer Gott und höchster Herr auf Erben 157, 23. 306, 2. 4. 13. mit bem geiftlichen und weltlichen Schwert 157, 23. 328, 2. Raiser und Könige sollen von ihm ihre Krone empfangen 157, 23. 325, 2. 62. 291. 335, 35. will ber rechte Erbe des Raiserthums sein 335, 35. sucht die Städte in Wälschland an sich zu bringen 335, 35. 291. will seine Gewalt über dieses und jenes Leben ausbehnen 336, 40. selbst ben Engeln im himmel gebieten 308, 13. baraus erfolgte Finfternis in der Kirche und Zerritt. in Europa 334, 34.

Pabst will mehr sein als bas Concilium 240, 24. über bie Bischöfe 335, 35. fie will er ordiniren 328, 5. feiner Gewalt foll

niemand widersprechen 157, 23. an diese bindet er die Gewißen und Seligkeit der Chriften 154 o. 307, 4. 10. 12. 328, 3. 6. 335, 36. zum Verderben der Kirche 306, 3. nicht viele nahmen sich bes Evangeliums an, viele waren Epitureer und Religionsspötter 151, 269. 157, 27. 127. seine Statuten und Satzungen foll man ber heiligen Schrift 2c. vorziehen 157, 23. 321, 4. 328, 6. richtet Artifel bes Glaubens, neue Gottesbienfte 2c. auf 62. 157, 23. Abgötterei und falsche Lehre 335, 38. 44. 57. führt b. Jubeljahr, Ablaß 2c. ein 316, 24. 25 f. Weihmager 136, 161. Wallfahrten 304, 19. Meffe 303, 17. 259, 47. 337, 43. 542, 23. 40. 671, 109. 126. Difpenfationen 59. 245, 55. 272, 9. casus reserv. 62. 66. 170, 27. 201, 80. Wertgerechtigfeit 204, 18. 607, 79. Coelibat 240, 25. 325, 1. 2. viel Unbilliges in Shefachen 343, 78. baraus Gefahr bes Gewißens und Aergernis 244, 51. seine Lehre, wo sie am besten ist, aus fais. heibn. Recht genommen 308, 14. geht auf Ceremonien und Narren-wert 308, 14. 325, 4. er bannt, verdammt, tödtet die Christen 62. 309, 14. 335, 35. 40. 49. 51. hat das Kirchengut gemisbraucht 291. die überflüßigen Berdienfte ber Beiligen, ja wie Judas Christum verkauft 304, 24. bamit ift er ber Antichrift 308, 10. 13. 336, 39. 41 f. 57. 702, 20 f. ein Anathema

Pabst will nicht reformiren 295, 3. ihm soll man die Filse nicht kilsen 309, 16. mit ihm sich nicht vergleichen 570, 7. 698, 5. von ihm weichen 337, 41. 702, 22 seinen Frrthum strasen 339, 56. nach den Canonen 335, 38. auch wenn er jure humano das Haupt, so doch der Kirche nichts geholsen 307, 7. durch die Predigt von der Busse und Gerechtigkeit des Glaubens wird er zu Boden gestoßen 318, 39. 300, 5. Melanchthons Meinung von seinem Primat 326, 7.

Pabsithum 4. 366. Weissaug Daniels bavon 258, 45. Joch besselben 5. 259, 46. Blindheit in bemselben 313, 12. 14. 387, 11. 456, 43. Ueppigkeit 214, 48. Menschenstymgen 122, 87. 271. 185, 1. 213, 42. 259. 286, 3. ist ohne Nugen in der Kirche 306, 5. ein Stild vom Reich des Antichrists 209, 18. ein Stild vom Keich des Antichrists 201, 1. 10. wöhr des still mit der Messeuger Consession 2c. 518, 4. 569, 6 ff. wodurch ihm die Thir wieder ausgethan wird 535, 11. 639. 27. doch hatte Gott auch im Pabsithum seine Heiligen 270, 98. wider dasselbe schreibt Luther 570, 9. 629, 26.

Panormitanus gegen bie Ohrenbeichte 166,

Papisten, vernünftige, wie mit ihnen zu reben 301, 2. sind die Kirche nicht 324. 701, 19. lehren salsch von der Buße 313, 10. vom Fegseuer 303, 12 f.

Paradies 80, 15. 247, 67. 576, 10.

Paris 89.

Particulae excl. f. Exclusiv. part.

Passive verhalt fich ber menfoliche Wille in ber Befehrung 526, 18. 609, 89.

Paternosterbeten als Buße 315, 21. Pathen, ihre Pflicht 768, 1 f. 6 f. wen man

bazu nehmen soll 769, 8. Patres familiae, patriae 412 f.

Patriarchen, von einem auf ben anbern erbten die Verheißung. von dem zuklinstigen Christus 97, 57. ihr Glaube und Trost war der zukünstige Christus 97, 57. 59. 175, 54. 73. 261, 55. ihre Opser 122, 85. ihrer gebenkt der griechische Messcanon 269, 93.

Paulus Sct., der Apostel, seine Bekehrung 98. seine Arbeiten, Rämpfe, Predigten find gute Werte 120, 69. doch vertraut er allein auf Gottes Gnade in Chrifto 118, 54. 110. 143. 147, 243. seine Ansechtungen 196, 54. Rlagen über sein natürliches Berberben 117, 47. 321. 276, 25. 510, 76. 532, 13. 592, 17 f. 641, 8. verwirft ben Wahn von ben Ceremonien Mofis 55. 111, 12 ff. 207, 10. 30. 50 von der Gesetzesgerechtigkeit 138, 171. 272. Iehrt die Glaubensgerechtigkeit 45. 96, 50. 104. 137, 164. 173. 150. 160, 36. 182, 84. 205, 23. 221, 87. bom Gelek und Glauben 109, 2 st. 118, 54. 181, 79 st. 222, 92. bon Gelek Christi 537, 6. gegen erbichtete Beiligkeit 244, 46. schließt alle Werke aus 103, 87. 136, 159. 529, 10. 611, 7. rebet vom Glauben anders als die Soph 285, 68. verbindet Glauben und Liebe 129, 124. vermahnt zu guten Verfen 644, 21. seine Lehre von der Erbsünde 84, 39. von Buße und Bekehrung 174, 46. 191, 35. 317, 33. 40. 597, 39. von der Liebe 109, 2 ff. 97 ff. 102 ff. 110. 114. vom heit. Abendmahl 164, 54. 62. 232, 3. 540, 15. von der Gnadenwahl 555, 11, 711, 33. vom Cremel Pharao's 723, 85. belehrt, tröstet zweiselnde Gewißen 141, 199. erklärt alle Kirchendiener für gleich 330, 11. 340, 62. malt ben Antichrist 336, 39. fein väterlicher Sinn 416, 159. ihm ist Jakobus nicht entgegen 131, 132. ift von Betrus nicht ordinirt oder bestätigt worden 329, 10. er hat auch geschworen 398, 65. ist ber Patron ber Evangelischen 214, 50.

Paulus von Samosata, seine Retzerei 677, 15 f. seine Anhänger verworfen 38, 4.

Paulus III., Pabsi, schreibt 1537 bas Concil. zu Mantua aus 295.

Pein, ewige, des Tenfels und der Gottlosen 217. soll durch die Absolution in zeitsiche verwandelt werden 168, 6. 22. 193, 41 f. in Pein des Fegseuers 169, 13. 188, 21. 193, 42. 50. dafür Ablaß 169, 15. Wessopier 123, 89. 169, 15. 250, 9. 11. 268, 92. bie canon. Satisfact. 170, 24. 188, 21. 42. 50. die griechische Kirche hat diese Lehre nicht 269, 93. davon fonnen nicht die Werfe, sondern nur der Tod Christi erlösen 198, 63. 77. unsere Pein erlöst uns nicht vom ewigen Tob 193, 43

Pelagianer, ihre Irrthilmer 38. 43. 521, 13. 525, 9. 577, 17 ff. 606, 75. machen ben Menschen fromm burch natürliche Kräfte 89. heben den freien Willen zu hoch 218, 67. 91. 525, 9. wurden ju Augustins Zeiten verdammt 222, 91. gegen fie fcrieb Augustin 92, 29. Hieronymus 118, 52. Halbpelag.

Pelagianistren der Widersacher 90, 19. 218,

Περιψήματα **253**, 23.

Bersonen, brei in ber einigen Gottheit 30, 3. 31, 25. 38 77 299. 449, 6. 561, 29. 730. Bedeutung bes Wortes 38.

Don der Person Christi 544. 674. 780. personae nec confund. nec dividendae 30, 4. 683, 43. f. Gott, Dreieinigkeit, Chriftus, Gohn Gottes.

Thrifti Person stellen auch die unwürdigen Kirchendiener bar 158. o. auf Christi ganze Person ift unsere Gerechtigkeit gesetzt

622, 55. 58. Die Person macht allein der Glaube wilrbig 490, 33. nicht ber Person, sondern seines Gebots halber sieht Gott bas Gebet an 465, 16 f. erst muß die Berfon gerechtfertigt fein, ehe die guten Werte Gott gefallen 120. 615, 27. 626, 8.

Personalis unio 14 f. 545, 5, 13, 24, 676,

11 ff. 780, 8 f.

Person-Sunde nennt Luther die Erbsünde **522**, 20. **585**, 53.

Pest soll Sct. Sebastian und Rochus vertreiben 228, 32. 387, 11.

Petrus Sct., ber Apostel, beruft sich auf ben Consens. ber Propheten 178 66. 70. 73. (323, 13.) Unterschied zwischen seiner und Judas Reue 168, 8. 36. (223, 5. 229, 36.) rithmt nicht feine Marter noch Werke, sondern allein die Barmherzigkeit in Christo 143. erkennt feine Gunde 276, 25. hat von Chrifto feine Obrigkeit empfangen 330, 10 f. 22 ff. nennt sich selbst einen Briester 340, 62. pre-bigt dem Cornelius 322, 8. seine Lehre von Bergedung der Sünden 102, 83. vom Glauben an Christum 178, 65. 69 f. von der Liebe 127, 117. 119. vom Fleiß guter Werte 222, 89. 556, 14. vom f. Priefterthum 341, 69.

Warnung vor falschen Propheten 236, 5. vom Misbrauch ber Kirchengüter 344, 82. Pfassen, ihr Messehalten, Psalmensingen 2c. 212, 40 f. Gebete ex op. op. 466, 25. forgsloses wollüstiges Leben 243, 44. Selbstvers trauen 314, 14. truntene, robe Pfaffen foll man nicht zum Taufen nehmen 769.

Pfand, mehr als ein, ift Brot und Wein im heiligen Abendmahl 542, 29. 672, 116. Pfarre, die eigene, wurde im Pabstthum um

der Wallfahrten willen verlagen 304, 18. Pfarrer, Pfarrherren find Rirdendiener 50. find Gaben Gottes 333, 26. 27. find alle Bifchöfe und Priefter 340, 61 f. wiefern ein Unterschied unter ihnen 341, 63 ff. 73. für ihre Ausbildung follen Obrigkeiten und Actern forgen 306. 418, 172. ihre Erwählung, Beruf, Orbination 203, 12. 24 f. 323, 1 f. 342, 70 f. die Orbination burch fie ift auch giltig 341, 65. ihnen gehört ber Bann 343, 76. ihnen ist zu gehorden 67. Eingriffe in ihre Rechte durch d. Bischöfe 342, 74. Ein= griffe der Mönche 69, 2. 166, 65. ihr Chestand 50. Luthers Rlage, Warnung und Ermahnung an fie 349, 2. 6. 19. 375, 1 f. 19. ihre Pflichten hinsichtlich des Unterrichts, der Bredigt 212, 41. 43. 51. 286, 3. 350, 7. 375, 3. 380, 19. der Beichte 166, 63. der Berwaltung der Sacramente 165, 60 ff. von wechselseitiger Fürbitte der Pfarrer und der Gemeinde 376, 3. 467, 28. follen das Con= cordien = Buch fich lagen befohlen fein 786. ben Chestand empsehlen 245, 54. in die geiftl. nicht weltl. Strafe mischen 323. Geduld haben mit der Schwachheit des Volks 127, 113. den Segen ihres Amtes von Gott erwarten 601, 55. durch ben haß der Prediger entstehen Spaltungen 128, 120. burch ihre Unterdrud. Rottengeister und Schwärmer 231, 43. das Bolt will sie gern meister n 127, 112. fromme Prediger laftert die Prelt 434, 262. 289. läßt fie hunger leiben 376. 6. 416, 162. meint, man bedürfe ihr er nicht **376**, 6.

Untreue Prediger find die Widerfacher 108. haben in der Beichte die Gemigen ge= martert 54. Judas war aud, ein Brediger 158 o. falfche Prediger wisbrauchen ben Namen Gottes 395, 54. foll man meiben 337, 41. von bojen Predigern 158 o. 3rrthum ber Schwentfelbian er 561, 27. 729, 35. haustafel für Prediger 369, 2.

Pfarrkinder, für sie follen die Pfarrer beten 376, 3. fie wiederum für ihre Pfarrer 467. 28. follen berfelben um eines fleinen Gebrechens willen nicht mube werden 127, 112.

Haustafel für fie 369, 3. Pfarrmeffe 53. f. Meffe.

Pfeile, feurige bes Satans 556. 13.

Pfingften, Entstehung bes Festes 161. 40. beffen Feier 67, 57.

Pflichten, unendliche, gegen die Menschen bat die Liebe 125, 105.

Phalaris 151, 278.

Pharao's Berftodung 722, 84 f.

Pharifaer, wie Chriftus fie ftraft 114, 33. 161. 155, 16. 212, 36. 282, 52. waren Beilige wie die Monche 317, 29. vermegene Deuchler 535, 8. saben nur Mosis verbect-tes Angesicht 126, 108. ihre Gerechtigkeit 89, 16. des Pharifaers Gebet 142, 211.

Philosophen, ben', folgten bie Scholastifer 88, 9. 149, 255. sehen wie biese nur Mo-sis verdectes Angesicht 126, 108. empfehlen Einigkeit und Liebe 127, 114. 122. flagen über die menschliche Schwachheit 218, 71. ihre Meinung von localer Gegenwart Gottes 540. 667, 97. wißen nichts von der Erbfünde 586, 60. Irrlehre ber stoischen Philosophen 524, 8. von der natürlichen Be= ichaffenheit bes Menschen 310, 4.

Philosophie, beren Misbranch 78, 4. 80. 589, 8. von Seiten ber Theologen 151, 269. 179, 68. Unterschied derselben von der Lebre Christi 88, 12. 89. ihre Lehre von ber Ge=

rechtigkeit 139, 185.

Philosophische Frommigkeit 219, 75. ph. Speculationen find eitel 93, 37. ph. Difpn=

tation im Pabsithum 282, 54. Phocas Kaiser entscheibet ben Streit bes römischen und constantin. Bischof über ben Primat 332, 21.

Physica communicatio naturar. 688, 63. Pius II. (Aen. Shlv.) gegen den Eklibat 50 p.

Plagen bes Leibes, ihr Endzweck 139, 180. gemeine Blagen 198, 65.

Plapvern und bitten, Unterschied zwischen beiben 468, 33.

Platonischer Staat ift b. Kirche nicht 155, 20. platon. Einbildung ift die Lebendigmach. durch den Glauben nicht 174, 46.

Platten ber Monche 324.

Poen f. Strafe. Pobel, Abgötterei desselben mit den Heiligen 225, 16. Geringschätzung bes Evangeliums 376, 4.

Politia canonica 205, 24, 288. 12. f.

Rirchenregiment.

Polizei und weltlich Regiment hebt bas Evan= gelium nicht auf 42. 215, 57. fo ber ungerechte Borwurf Julians und Celfus 216, 58. eine äußerl. Polizei ift die Kirche nicht 153. 10. 13 f. boch auch barin von heiben unter-ichieben 154, 14. Pomeranus Schriften 14.

Pompejus Streit mit Caefar 128, 120.

Potestas ecclesiastica 62. 286. pot. or-

dinis s. jurisdict. 288, 13. f. Kirchenregi-

Pracht und Wollust ber Mönche 243, 44. **271**, 5. 59.

Prabenden 52.

Praedestinatio 553. 704. von ber praescientia zu unterscheiden 554, 2 ff. 704. 3 ff. f. Gnadenwahl und Borfehung.

Praedicatio verbalis 684, 45. Pralaten 156, 22. 286, 4.

Praerogativa himmlische der menschlichen Natur in Christo 685, 51.

Praescientia Dei 554, 2 ff. 704, 3 ff. allgem. praesc. 554, 3 f. 704, 3. praesc. circa mala 554, 4. 705, 6 f. f. Vorschung. Praevisio Dei 705, 6.

Prediger f. Pfarrer, Priefter.

Prediger = Monche lebren irrig von ber Taufe 320, 2. von ihnen die Brüderschaft bes Rosentranzes 282, 53.

Predigt, zwei Pr. von Anfang der Welt in ber Kirche, Gesetz und Evangelium 638, 23. gewisse Pr. muß in der Kirche sein 108, 119. rechte Pr. ist ber rechte Kirchenschmuck, babei bleiben die Leute gerne 260, 51. ift ein Rennzeichen ber mahren Kirche 40. 151, 279. 152, 5. 20. ohne die Pr. von Chrifto feine 132, 3. 20. bone the st. son Egythat tente kinds 333, 25. 456, 45. Eudywed u. Wirstung der Pred. 215, 54. 305. 24. 503, 31. 524, 4. 556, 13. 600, 50. 54. 71. 718, 68. (105, 98. 101. 255, 32.) ihr Haut 213, 43. 213 m. 259, 48. um der Predigt willen ift die Ceremonie des Abends mahle eingesett 257,35.38. fie sollen alle boren, bie selig werden wollen 601, 52. (354, 6.) bazu besonders die Jugend anzuhalten 385, 26. babei ift Gott mit feiner Gnabe 601, 55. boch ist das bloße Hören nicht genug 385, 24. wer sie verachtet, kann nicht Barmherzigkeit erlangen 602, 57. Pr. von d. Belohnung. u. Strafen, ihre Nothwendigkeit u. verschiedene Aufnahme 147, 243 ff. elender Zustand im Pabsithum 258, 43 ff. Predigt-Amt 39. 42. 63, 5 ff. 205. 288,

13. 18. 323. 329, 8-11. 24-31. 340. ift von Gott eingesetzt 39. 203, 11 f. das höchste Amt in der Kirche 213. dazu nöthig ordentl. Beruf 42. 205, 24. die Orbination zu demfelben möchte wohl ein Sacrament genannt werben 203, 11. seine Mühen, Anfechtungen, Un= bank 353, 26 f. herrliche Berheiffungen 203. 11 f. es ift an feinen Ort oder Berfon gebunden, wie der Leviten zo. 333, 26. hat keine weltliche Gewalt 63, 13. 334, 31. hindert diese nicht 63, 10. die Evangel, preisen es höher als die Widersacher 100, 73. ohne die evangelische Glaubenslehre kann es nicht bestehen 167, 3. die Widersacher trennen das

von bas sacerdotium 203, 7. man foll es loben gegen bie Wiebertäufer 203, 12. ber Schwenkfeldianer Irrthum bagegen 560, 22. **729**, 39.

Predigtamt Chrifti 633, 4.

Predigt-Soren ftartt ben Glauben 173, 42. ist aber noch nicht genug 385, 24.

Predigt-Stühle 89.

Preis Gottes 109, 4. 20. der Wohlthat Christi 122, 89. ber guten Werke 91, 24.

Presbyteri und Bischöfe sind iure div. gleich

340, 61 f. Priester der oberste, alleiniger (j. Hohepr.) ist Christus 47. 261, 58. Pr. nennen sich Petrus und Johannes 340, 62. Pr. im R. T. find nicht mehr zum Opfern berufen 203, 7 ff. find nicht Mittler und Berföhner 250, 9. 57. 89. Pr. und Bischöfe find alle Pfarrberen 340, 61 f. erwählten ben Bifchof zu ihrem Borfteber 340, 62. waren in der erften Kirche ehelich 49. bürfen Eigenthum besitzen 162, 50. kamen mehrentheils in der Jugend aus Unwißenheit in ben Stand 51. fie geht auch an, was das ganze Menschengeschlecht 238, 15. Einigk ber Priester zu Alexandrien 308, 9. Befreiung berselben von Kaiser und Königen 286, 2. sie legten die canonischen Sa-tissattionen auf 187, 15. 25. nicht allein für sie der Kelch im Abendmahl 232, 1. 4. sie sollten dadurch von den Laien unterschieden werden 233, 9 f. Laien-Communion der Br. 233, 7. werden im Pabsithum um der Ehe willen gemartert 51. umgebracht, wenn sie die Misbräuche nicht billigen 127, 115. das Wort des Pr. macht das Sacrament nicht 663, 76. bose Pr. können auch das Sacrament fraftig reichen 501, 15 ff. 651, 24. wegen ihres Lebens foll man nicht Schismata anrichten wie die Donatisten 162, 49. die Beichte vor dem Pr. befiehlt Jacobus nicht 186, 12.

Priefter : Che 49. 235. (281, 51.) 324. iff in Gottes Wort gegründet 50. der Kirche nicht nachtheilig 50. dient zur Vermeidung des Aergernisses 49. 235. 1 f. 247, 66. darum soll sie frei sein 246, 61. wie in der alten Kirche und nach P. Bies II. Dassilipation 40.0. 18. die Kische porhieter 50. ten 49 o. 18. Die Bischöfe verbieten fie 68. 70. bes Pabsts Gesetz 235, 1. aus falschem Schein ber Geistlichkeit 235, 1. 5. ohne Fug und Recht 324, 1. 343, 78. darüber viel un-

schuldige Kr. erwirgt 246, 59. 70. Priesterschaft (sacerdotium) = weiße 323. ob ein Sacrament 203, 7. 11 f. was die Widersacher barunter verstehen 203, 7. soll ohne Gepränge und undriftliches Wefen geschehen 323.

Priefteribum bas levit, ift eine Deutung

bes Priefterthums Chrifti 260, 53 ff. Pr. des N. T. ein Amt des Geistes, darum hat es feine Opfer ex. op. op. 261, 59. Priesterthum konigl. hat allein die rechte

Rirche 342, 69.

Priester-Theil 233, 10. Primat des Papstes 328 ff. gereicht zum Schaben ber Kirche und Zerrüttung Europa's **334**, 34, 37.

Privatabsolution, Beichte f. Absolution und Beichte.

Privat-Meffe f. Meffe.

Privat-Schriften, welche Geltung ihnen zu-fomme 14. (518, 7.) 568, 2. 10. 19. Privilegien ber Geistlichkeit 286, 1 ff.

Probirstein, lapis Lydius, aller Lehre ift die heilige Schrift 518, 7.

Procession mit dem Sacrament ift zu unterlagen 49. 670, 108.

Processe ungerechte 441, 301.

Professoren sind an bas Concordien = Buch

gewiesen 786.

Propheten sind Gottes Gaben 333, 26. auch ein einziger ift ein Weltschatz 178, 220, 79. eifern gegen die op. op. ber Opfer, eigene Gottesbienfte, Werkgerechtigkeit 122, 86. 274. 208, 14. 254, 27. 306, 2. fonderten sich ab von ketzerischen Sobenprieftern 336, 38. weißagen aus dem beil. Geift 323, 13. preisen den Glauben 97, 57 f. den fie nicht ohne das mundt. Wort 37 f. beit gental bone das ininioi, 286ti bekommen 323, 11. zeugen von Jest 135, 152. 178, 65. 220, 79. predigen Busse 168, 9. ihr Opfer 122, 87. ihre Lehre 276, 25. gegen ihre Stimme hat kein Pahlt, Bischof, keine Kirche etwas festzusetzen 178, 66. auf ihren Consensus bernsen sich die Upostel 178, 66. 71. 73. derselbe ist ein Zeugnis der heil. kathol. Kirche 178, 66. 220, 79. ihrer gedenkt der griech. Messeann 269, 93. ihr Trost war Christus 179, 73. ihre Triibsal und Tod 197, 62. Warnung vor falichen Propheten 162, 48. 236, 5. Propria naturarum 681, 32.

Proprietates essentiales 688, 62.

Providentia f. Borfehung.

Pfalmen preisen ben Glauben 97, 57 f. was fie vom Opfer lehren 122, 86. 254, 29. von ber Buge 168, 9. die Troftpfalmen 121, 77.

Pfalmen = Singen ber Monche 212, 40. bei ben Evangelischen 212, 40. 385, 25. Pfalter, ber ganze, ist eine Uebung bes 1. Gebots 379, 18. Purpurkleid Christi, bessen geistl. Deutung

334. 32.

Qual, ewige, bes Teufels und ber Gottlofen 43. Qual des Gewißens, was darin tröftet 179, 72. aus Menschensatz. 210, 27.

Qualitates finitae, wie die Beiligen, hat Die menschliche Ratur Christi nicht allein

Qualitatum aut accident. corruptio ift bie Erbfünde nicht allein 578, 21. wie Luther das Wort gebraucht 587, 62.

Quell alles Guten ift Gott 472, 56.

Quelle aller Sunde ift die Erbfünde **575**, 5.

Rache, Selbstrache verbietet bas Evangelium 216, 59. 420 o. 422, 195. nicht aber die

Rache ber Obrigkeit 62. 216, 59. Rath Gottes oder Zufall, ob regiert 117, 46. Rathe follen ben Religionseid ablegen 786.

Xáthe, cuang., consil. evang. 58, 12. 62, 54. 216, 59. 272, 9. 24. 39. 422, 197. Rath wider die Sunde gibt bas Evange= lium 319.

Rath für bas Gewisen in ber Todesstunde 143.

Rathschluß Gottes von Geligkeit ober Berbammung ber Menschen 555, 9. 13. 13 ff. 23. Trost baraus 714, 44 f. 48 f. wie nicht zu betrachten 554, 6. 706, 9.

Mäuber 199, 72.

Realiter, realis commun., Bedeutung bes Wortes in der Lehre von der Person Thristi 544, 2. 11. 15. 688, 63. was aus bem Worte folgt 679, 23 ff. läugnen bie Sacramentirer, Restorius und Paulus von Samosata 544, 3. 677, 14. real, hat Leib und Seele Gemeinschaft mit einander 678. 19. Reatus, frember, ift bie Erbsünde nicht allein 520, 11. 577, 17.

Reben Christi, nicht Mosis sollen wir sein 164, 56. 182, 86.

Mechabiten 283, 59 ff.

Rechenschaft, tunftige 32, 38. ber Bifcbofe für ben Misbrauch ber Kirchengüter 344, 82. Recht 144. 146, 224. foll jedem widerfahren 433 u. foll man halten 286, 2. follen Juriften nicht beugen 434 o. 441 o. Schein bes Rechts 356, 18. 440 ff. auf bem ftrengften Recht besteht die Liebe nicht 128, 120.

Recht der Mation ift unveränderlich 237, 9. bas natürl. Recht ift göttl. Recht 238, 12. barauf beruht der Chestand 237, 9. dagegen

bas Coelibat 236, 6 ff. 23. 60.

Recht geben muß man Gott 186, 10 f. wer Gnade als Recht forbert, betet pharifaifc 142, 211. nach gottlichem Recht ist ber Babft nicht Haupt ber Kirche 156, 23. 306, 1. 13. 328, 1 f. 6 f. 36. 38. 57. ob nach menfchlichem Recht 307. 326, 7. nach göttlichem Recht ift zwischen Bijcofen, Baftoren 2c. kein Unterschied 341, 65. nach bemfelben ist die Ordination ber Pfarrherrn auch

giltig 341, 65. aus bemfelben bas Amt ber Sobenpriefter im Gefet 336, 39. auf bem= selben beruhen Traditionen, Klostergelübbe 2c. nicht 161, 41. 281, 51. nicht die Ohren-beichte 166, 63. 65. 169, 11. 185, 5, nach pabstlichem Archte gehören Ehesachen vorbas forum ecclesiast. 343, 77.

Recht des Gefenes 118, 58.

Mechte, geistliche 66. 288, 14. 340, 60 ff.

Rechtfertigen, boppelte Bebeutung bes Worts 100, 72. heißt nicht gerecht machen, Rechtfertigen, sondern für gerecht erklären, absolviren (in sensu forensi) 132, 136, 184, 528, 7, 15. 612, 9 ff. 17. 62.

Rechtfertiger ist Christus 151, 268. Mechtfertigung 39. 86. 100. 324. 527. 610. dies der wichtigste Artifel des Glaubens 87, 2. 611, 6. verwandt mit dem von der Buße 176, 60. 138, 171. ift ein verheißenes Geschenk Gottes 147, 241. 123, 96. ift Begnadigung um Christi willen 115, 37. 138, 171. in der Rechtfertigung haben wir's mit Gott zu thun 125, 103. sie geschieht allein burch den Glauben ohne alle Werke, Berbienst 2c. 52. 99, 69. 73 f. 118, 55 f. 60. 73 f. 96. 101. 126. 136. 147. 171 ff. 176. 226. 233. 245. 267. 177, 60. 528, 4 f. 612, 9. um Christ willen 115, 37. 61. 73 f. 96. 101. 126. 171. 175. 192. 246 f. 177, 60. 612, 9. 17. 25. ber vor und nach ber Rechtsertigung ber Mittler bleibt 141, 196. nach beiden Raturen 527, 2. 622, 55 ff. aus lauter Gnade 528, 6. 610, 1. 4. 9. 25. 39. nicht burch Menschensatzungen, Chelofigfeit, Almosengeben 161, 39 ff. 135, 155. 212, 34. nicht burch bas Abendmahl ex. op. op. 135, 155. ohne diese Lehre kein Trost 87, 2. 118, 55 f. 616, 60. durch sie werden wir Kinder Gottes 2c. 121, 75.

Bur Rechtfertigung zuerst nothig Bergebung ber Gunden 100, 75. 97. 138, 169. Besänstigung bes göttlichen Jorns 125, 103. Erlangung ber Gerechtigkeit 148, 245. barnach verlangt ber Glaube 136, 158. babei alles Vertrauen auf Verbienst und Werke auszuschließen 100, 74. 531, 7. 616, 29. 617, 35 ff. auch bie neuen Werke ber Buge 135, 153. 529, 11. auch die vorgeh. Reue 529, 11. 614, 23. barum muß man in bem Artitel bie partic. exclus. wohl anwenden 100, 73. 529, 10. 611, 7. 36. 43. 53. wodurch Rechtfertigung, badurch auch Selig-

feit 621, 52.

Rechtfertigung, Wiedergeburt, Beiligung und Erneuerung, wie ihr Berhältnis 528, 8. 613, 18-22. 25. 40 f. worauf aber babet zu seben 615, 24. Die Rechtsertigung ift nicht bloß ber Ansang ber Erneuerung 115, 40

geht ber Gesetzeserfüllung voraus 119, 61. 245. ihr folgen die Werke, Früchte des thätigen Glaubens 135, 154. 171. 529, 11. 615, 27. 41. sie sind der Endzweck der Rechtsertigung 146, 227. von ihnen redet Jakobus 130, 130. 619, 42 f. sie gefallen Gott 135, 157. sind aber auch nach ber Rechtfertigung noch unvollsommen und un-rein 614, 22. 28. 32. Zeugnisse der Schrift und Bäter 92, 29 ff. Luthers Auslegung des Briefes an die Galater 624, 67.

Irrthumer, daß eine boppelte Art ber Rechtfertigung fei 137, 166 ff. daß das eigene Berdienst, Menschensatzungen, Erneuerung, Liebe, gute Werte (nothwendig) bazu gehören **134**, 144. 245. 255. **159**, 32. **530**, 21. 23. 620, 45. 47 f. bag man nach ber Recht= fertigung Christum nicht mehr bedürfe 207, 12. (530, 21. 621, 51.) daß der Glaube nur Ansang und Borbereitung dazu sei 99, 71. 530, 20. 621, 49. baß fie ber Liebe zuzuschreiben 126, 108. 168 f.

Rechtglaubige nicht allein empfangen im Abendmahl Leib und Blut Chrifti 540, 16. thnen hängt immerhin viel Schwachheit und Gebrechen an 528, 9. doch sind sie darum nicht verwerslich (besonders beim Abendm.) 541, 19. 39. 673, 125. darum ihnen auch bas Gefetz zu predigen 536, 3. 8. 641, 9.

Rechtschaffen sollen die Früchte ber Buße

fein 41. 133, 142. 189. 191. Rectoren ber Univers. und Schulen, ihnen wird das Concord. Buch befohlen 786.

Redemeife, vorsichtige in Glaubensfachen 631, 36 ff.

Redliche klagen über die Misbräuche in der

Kirche 230, 39 f.
Redlichkeit zu loben, boch mit Einschränkungen 91, 24. ist oft erheuchelte 441, 300.
Resormation bedarf ber Klerus 213, 42.
will ber Pabst nicht 295, 3.

Reformation Luthers 566. konnen bie Liigen ber Widersacher nicht aufhalten 296, 7.

Reformirte, f. Calvinisten und Sacramen= tirer.

Reformirte Kirche 569, 5.

Regel Benedicts, Augustins 2c. 274, 17. wornach Lehre, Glauben, Frrungen, Erempel zu urtheilen, ist die heilige Schrift allein **284**, 60. **517**. **568**.

Regeneratio, Bebeutung und Gebrauch bes Worts 528, 8. 613, 19.
Regius Urban, seine Schriften 14.
Regiment, weltliches, s. Obrigkeit 42. 215. ist Gottes Orbnung 42. 63. 215, 53. 281, 46. 360, 14. 450, 14. and ein tyrannisches 306, 3. das Evangelium hin-Libri symbolici.

bert es nicht 42. 63. 215, 55. 57 ff. wozu ba 63, 11. 91, 22. 134, 143. bazu nötbig Liebe, Fürbitte 129, 122. 360. 476, 73 f. Irrthum ber Mönche, Carlftabts 62. 215, 55. Regiment, geiftliches, vom weltlichen

unterschieben 63. 215, 54 f. nicht zu vermengen 63, 3. 12. ift Gottes Gabe 63. 360, 14. 450, 14. in beiben wirft Gott 229. 36. zu beiben sind geschickte Leute zu erziehen 306, 1. Regiment in der Kirche soll auch der Antiderst hahen 152, 4. fein Regiment ber Bischof außer bem Evan-gelium 290, 21.

Regiment Chrifti geht über alles 454, 31.

Reich Gottes, Christi ist geistlich, nicht von ber Welt, innerlich im herzen 63. 154. 13. 201, 79. 215, 54 f. 58. 277, 27. 334, 31. 471, 51. ist die Kirche 154, 16. 52. wie es komme 359, 6 ff. 470, 50. zeitlich und ewig 471, 53. darnach soll man trachten 472, 58. dazu nöthig Wiedergeburt, Gerechtigfeit, Gaben bes beiligen Beiftes 92, 31. 148, 245. 154, 13. 18. 496, 67. in diesem Leben noch nicht völlig offenbaret 155, 17. fondern unter dem Kreus 155, 18. durch gute Werke des Glaubens 120, 68. find nicht äußerl. Ceremonien 154, 13. nicht die wißentlichen Sünder 153, 11. 18. 154 o. nicht die bösen Lehrer 156, 22. 163, 52.

Reich weltliches bes Messias 216. 59. taufendjahriges 43. weltliche Reiche will

ber Pabst ordnen 328, 2.

Reich deutsches, rom. 235 f. 569, 5. Reich des Pabstes beschreibt Daniel 157, 24. bes Antichrifts 208, 18. 240, 25.

Reichstag zu Augsburg 3. 6. 12. 35. 151, 278. **214**, 52. **309**, 16. **518**. **565**. **569**.

zu Speier 36.

Rein 136, 160. büntten fich bie Pharifaer 136, 161. find unfere Bergen, Werfe nicht 116, 40. 206. 521, 13. 578, 20. 62. follen wir werden 136, 161. ift bem Reinen alles

**241**, 34. 64.

Reinigkeit ist eine boppelte 136, 161. mas fie ist, worin sie besteht 136, 161. 241, 33. 35. 443, 310. gilt nichts vor Gott 103, 86. 247, 64. ift die Che der Christen 247, 66.

ewige 362, 12. Reinigung ber Kirche 153, 7. ber herzen 277, 27. 583, 45. bes Fegseuers 199, 70.

bei ben Beiben 187, 17.

Meiter, ihr Schutpatron ist Sct. Georg

228, 32.

Reizung zur Günbe 214, 47. 480, 102. Religion, Einigkeit barin 35, 4. wie fte nicht zu suchen 698, 5. aller Religion haben viele Pablie gespottet 157, 27. 158

Religions-Gid, 786.

Religions : Sachen, Uebergriffe des Pabsts

Religions - Streite, wie zu behandeln und zu entscheiben 21. 566, 4. 7 ff. 572, 15 f. Reliquien ber Beil. 303, 15. 22. 403, 91.

Reservatio f. cas. reserv.

Rettung aus Trübfal 141. bes Rächft. 421. Reue, was sie ist 171, 29. 44. 46. 48. 186, 10. 318, 36. gehört zur Buße 41. 167, 1. 28. 46. 57. geht worher 614, 23. 26. ift berfelben 1. Stild 184, 91. ihre Stimme u. Bekenntnis 174, 48. ihre Entstehung 171, 29. 636, 15. Wirkung 174, 46. 80. 191, 34. 53. 67. Troft barin 174, 46. 49. baburch nicht Bergebung, Gerechtigkeit, Inade 102, 83. 151, 276. 168, 8. 12. 18. 20. 34. 59. 68. 176, 54. 59 f. 95. 313, 12. 616, 31. auch nicht, wenn der Borfat Gott zu lieben dabei 180, 75. 78. boch Linderung öffentlicher Strafen 198, 67. sie gehört also nicht zur Rechtserstigung 529, 11. 615, 27. 30. wie die Schrift bavon rebet 173, 44-52. 198, 66. Reue u. Glauben gehören zusammen 174. 47. Reue und gute Werte, wie zu lehren 184, 92. Unterschied zwischen ber Reue Judae und Petri, Sauls und Davids 172, 36. Reue Adams 175, 55. Davids 176, 56. der Sünberin 176, 57. gemachte Reue (contr. act.) ist nichts 312, 2. 18. 27. Frethümer ber Papisten, baß, wo nicht ganze Reue (contrit.), halbe (attrit.) hinreiche 314, 16 f.

Richten foll man nicht ben Nächsten 435, 265 ff. foll man alles nach Gottes Wort 291.

379, 17. 518, 7 f.

Richter, wie fie fein und nicht fein follen 433, 259. 263. Gott ift ein gerechter Richter 147, 242. über Bergen und Gewißen 185, 7. 290. ein schrecklicher außer Christo 460, 65. (142, 201. 205.) Chriftus ift unfer aller Richter 296, 9. (29. 30.)

Richteramt hat Gott ben Kirchenbienern

nicht befohlen 185, 7. Richtschnur aller Lehre ift Gottes Wort

517. 568 ff.

Rochus Sanct foll wiber bie Best helfen

387. 11.

Romer, Epistel an dief., barin ift die Hauptfache die Lehre von der Glaubensgerechtigkeit 103, 86. ihr Gebranch in der Lehre von der Gnadenwahl 711, 33. Luthers Borrede 626. Mömischer Stuhl, Zweifel an seiner Auctorität 190, 30. Habsucht 316, 24 ff.

Rom, Bischof zu 306. 330, 12. 15. 18 f. 20 f. Feier bes Ofterfestes zu 57, 44. an Rom will der Pabst die Kirche binden 154 o.

Sittenlofigfeit Roms 235, 2. 50. 52. 54. Mofenfranze find findische, unnütze Werte 44. 169, 14. 194, 46. 221. 273, 14. angebliche Wunder berselben 229, 37. Abgötterei ber Predigermonche mit denfelben 282, 53.

**Notten 4. 124,** 101. **470,** 47. **558. 725.** wie sie entstehen **126,** 112. **231,** 43. was baraus ersolgt **126,** 111. bagegen schützt ber Artifel von der Rechtfertigung 611, 6. wider fie bedarf man bes Pabstes nicht 307, Rottengeifter 231, 43. 319, 42. 500, 7.

**611**. 6. Mudfall in Gunbe 319. 43. 480. 100.

105. 713, 42. 54.

Rufe bes Gewiffens allein burch Glauben u. Bertrauen 45. 108, 118. 116, 40. 158. 150. 151, 277. nicht durch Gefet, Werke, Almojen 116, 40. 45. 158. 144 o. 243. Ruhe und Friede in ber 4. Bitte 360. 475, 73. Ruhe und Ordnung in der Kirche 138, 167. Ruhe am Sonntag 401, 83

Ruhm ber Werke 106, 103. 115, 38. 325, 3. 618, 37. ber Gerechtigkeit 142, 205.

Sacramente 41. 202. find Zeichen und Siegel bes neutest. Gnabenbundes 173, 42. **204**, 14, 20, **259**, 49, **556**, 13, **712**, 37, nicht nur notae professionis, sondern Zeichen und Zengnisse des göttlichen Inabenwissens 41. 202, 1. 264, 69. Zeichen der Kirche 152, 3. 5. 163, 52. 206, 27. Mittel zu Er-langung des heiligen Geistes 39. Zeichen der Bersihnung 173, 42. werden auch Ceremo= nien genannt 202, 2 f. 251 f. Unterschied zwischen sacram. u. sacrific. 251, 16.

Bum Wefen des Sacraments gehört bas Bort und die Einsetzung Gottes 202, 3. 17. 320, 1. 384, 20. 487, 18 f. 500, 10 f. 17. 657, 50. was darum Augustin davon sagt 202, 5. 23. 320, 1. 487, 18. 500, 10. 3wei Dinge gehören zum Sacrament, bas Wort und das Zeichen 264, 69. 134, Menschen können Sacramente nicht einsetzen

Ihre rechte Verwaltung ist ein Rennzeichen der wahren Kirche 40. 151, 279. 152, 5. 20. sie sind träftig, auch wenn sie von Bösen verwaltet und empfangen werben 40. 152, 3. 19. 28 f. 47. 501, 15 ff. 561, 27. erwecken 2c. ben Glauben 41. 53, 30. 160, 36. 202, 1. 261, 59. geben Gottes Wnabe zu erkennen 202, 4 f. trössen das Ge-wißen 53 o. 313, 8. 557, 21. dieten Christi Berdienst, Gnade, Bergebung an 173, 42. 204, 19. 458, 54. 602, 57. 708, 16. durch fie wirkt ber heilige Geift 523, 1. 18. 600, 48. das Evangelium 319. nur durch Wort und Sacramente will Gott mit uns handeln 322, 10. 600, 50. beibes gebört auch zur Lehre von der Rechtfertigung 100, 73. daburch geschieht die Berusung 712, 38. dabei kommt es auf den rechten Brauch dersselben an 52. 204, 18. 22. 263, 68 ff. 73. 600, 50, 670, 108. bazu gehört Glaube

42. 53 o. die von Gott eingesetzte Bahl muß man erhalten 202, 2. 17. fieben Gacramente hat die Schrift nicht und die Bäter mente hat die Sapit licht ind die Saiet zählten ungleich 202, 2. rechte Sacramente sind Taufe, Nachtmahl, Absolution als Sacrament der Buße 202, 4. 384, 20 f. von letzterem 173, 41. 496, 74, nicht jo, wie diese, der Cheftand 204, 14 ff. nicht Confirmation und letzte Delung 203, 6. nicht das Sacrament des Ordens 203, 7. 11. die Sacramente zu reichen find die Briefter bes R. T. berufen 42. 203, 9. gehört zum Amt der Bischöfe 63, 5. 288, 13. 340, 60. barin follen sie einig sein 158, 30. 308, 9. zu andern will ber Pabst Macht haben 328, 6. ein neues Sacr. wollen die Monche einseten 147, 239. bie Canon. machten sie zu op. op. 138, 167. 169, 12. 25. 204, 18. 23. Irrthum ber Sacramentirer von ber Gegenwart Christi in den Sacramenten 549, 32. 695, 94. der Enthusiasten 525, 13. 607, 80. f. Abend= mahl und Taufe.

Sacrament-Sauslein 649, 15. 108. Sacramentster, Sacramentschwärmer, berjelben Irrlehre vom heiligen Abendmahl 538, 2. 21 ff. 646, 2 ff. 9. 29. 56. 782, 21. von der Person Christi 544, 3. 667, 91. 675, 4. 38 ff. 782. von der Tause 783. von ber Gnabenwahl 783. Unterschied zwischen groben und feinen Sacram. 538, 3 f. ihre läfterlichen Reben von b. Manduc, capern. und andere 543, 41. 662, 67. 105. 111 ff. ihre Trennung von b. Augsb. Conf. Berwandt. 645, 1. Luthers Erklärungen gegen fie 652,

29 ff. 91 ff. 674, 2 f. 39 ff. Sacramentliche Ginigkeit 539, 7.

Sacrificium, Misbrauch bes Worts 251, 14 f. 34. und sacramentum, wiesern verschieben 251, 16. juge 256, 35. 91. f. Opfer. Saen, unf vergebl. 524, 6.

Salomo führen die Wibersacher fälschlich an 185, 9.

Salz, damit besprengtes Waffer ift Weihwaffer **136**, 161.

Salzfäule, berselben gleich ist ber Mensch vor ber Befehrung 593, 20.

Same, ber zukünftige, gebenebeite 133, 142. 175, 55. 73. 88. 284, 61. 656, 46. Samen Ubrahams 154, 14.

Same, ber fünbliche 522, 21. 579, 28. **781**, 16.

Samosatenus (Paulus) 677, 15 f. dessen Anhänger 38, 5. Sandgrund ift Vertrauen auf eigene Werte

90, 21. 85. 119.

Sanftmuth, nach bem 5. Bebot 422, 195. Satanae excrementum nannten die Sa= cramentirer die Lehre von der Majestät Christi 662, 67.

Satisfactio operis 169, 13 ff. Satisfactiones canonicae 187, 15 ff. 57. 65. 70. 201. f. Genugthuung.

Satyren der beibnischen Boëten 244, 52.

Satungen von Speije, Tagen, Kleidern 2c. sind nicht von Gott 162, 45. 194, 46. verwirft Chrifius 194, 46. 282, 52. sind wider ihn 282, 54. sind nicht von den Aposteln 160, 38 f. 194, 45. sind Menschengebote und nur scheinbar weise 160, 35. 209, 22. vergebliche Gottesdienste 278, 34. 553, 9. haben die Bischöfe nicht Macht aufzurichten 65, 34. 287, 6 ff. 14 ff. im Pabsithum 138, 167. 287, 8. 328, 6. 337, 45. 48. 78. äußerliche Satzungen sollen frei sein 288, 16. bamit soll niemand die Kirche beschweren 330, 11. 336. 702, 22. Ungleichheit darin scheibet nicht von ber Rirche 162, 45. f. Ceremonien, Menschensatungen, Traditionen.

Saul, sein heuchlisches Gebet 143. seine Reue 172, 36. Urfache feines Berberbens 168, 8.

394, 45.

Saule ber Wahrheit ift die Rirche 155, 20.

nicht ber Rabst 2c. 157, 27. Schaben bes Rächsten nicht zu suchen 355, 10. 420, 185. 296. 301 ff. 309. Schaben ber Erbfünde 311, 11. 520, 9. 575, 8 f. 14. 19. icheinbarer Schaben bes Befetes 106, 103. Schadlichkeit ber guten Werke 531, 2. 17.

625, 3. 37 f. Schaf 324. 334, 30. 705, 8. Schatten Christi 257, 36 f. ber klinftigen Gitter 154, 15. 35.

Schäße, die Chriftus erworben 95, 48. 163, 52. **265**, 76. **455**, 38. **490**, 37. **509**, 66. **550**, 37. **766**. Schatz und Mittler ist Chriftus felbft, fein Blut und Tob 115. 129, 124. 179, 73. 79. 90. 194, 48. 63. nicht aber Klosiergel., Werke 2c. 114, 34. 83. 91. 144. 194, 48. 278, 35. Schauspiel als ein, soll bas Brot im beiligen

Abendmahl nicht umbergetragen werden 670,

Scheiden foll uns nichts von Gott 714, 49.

Scheiben ber Ebe f. b.

Schein Des Rechts 356, 18. 440, 296 f. 301. Schein ber Weisheit, Anbacht, Geistlichkeit 160, 35. 209, 22 ff. 216, 62. 235, 1. 5. 271, 5. 302, 8. Schein geistlicher Gewalt 336, 40. Schein ber Einigkeit in ber Religion 698, 5. nach außerlichem Schein nicht zu urtheilen 709, 26.

Scheinwerke will Gott nicht haben 628, 17. Scherg ift Gottes Gesetz nicht 142, 212. ift es Luthern nicht mit der Lehre vom Abend-

mahl 652, 31.

Schisma f. Spaltung.

Schlaf-Gunden 317, 28

Schlange im Barabies 79, 7. 322, 5. 638, 23. Mofis in der Wilfte 105, 95.

Schlüßel, Gewalt der Schlüßel 54. 63. 165, 59. 321. worin die Gewalt der Schlüßel besteht 63. 168, 0 f. 39 f. 185, 2. 201, 79. 319. 321. 333, 24. ift von Chrifto 321. Gottes Geschent 341, 67 f. ber ganzen Kirche 333, 24. 68. ihr Grund 173, 40. wie zu üben 63. davon fommt die absol. priv. 321. welche biese verachten, wißen nicht, mas jene ist 185, 4. ihre Wirkungen 54. 165, 59. 168, 6 f. worauf fie sich nicht erstreckt 63. **193**, 41. 59, 65, 79. 201, 79. der Pabst zieht fie auf weltliche Gewalt 335, 36. 40. Brrthum ber Papisten 168, 5. 7. 13. 21 f.

26. 188, 21. 57. 201, 78 f. Schmach, wer Christo anthut 113, 28. 44. 211. 180, 77.

Schmalkalden, Convent A. 1537. baf. 650, 17. Unterschreib. ber Augsb. Confession und Apologie 345. Schmalkald. Artikel 293. 518. 561, 30. 570 f. 596. 636. 701.

Scholaftifer, Schulzänter, ihre Irrthumer: von ber ursprünglichen Gerechtigfeit 81, 23. von ber Erbsünde 79, 7. 15. 23. 27. 85. 310, 3 ff. vom freien Willen 80, 12. 606, 76. von den Werken der Liebe 2c. 80, 12, 46 88, 9 110, 8, 108, 168, 258, 261, von ber Gerechtigkeit vor Gott 80. 85. 88, 9. 13. von der Gnade 150, 260. von der Satis= faction 188, 20. 23. 35 f. bom merito condigni 145, 223. von op. op. ber Sacram. 204, 16. 23. schweigen vom Glauben 135, 150. 143. 150, 258. 262. von der Buße 167, 3. handeln spärlich von Gottes Wort, bas sie mit Philosophie vermengt 80. 85. verstehen die Bäter nicht 83, 32. 150, 259. ihnen folgen die Widersacher 109, 121.

Schoof ber Kirche 455, 37. Schöpfer ift Gott 29. 38, 2 44 219. 357. 383. 449. 6. 450 ff auch bes Menschen nach bem Fall 519, 2. 574, 2. 34 ff. 38. 41. aber nicht ber Sinbe 575, 7. 38. 41. Schöpfung 449, 6. 450, 12. 580, 34.

Schrecken ber Gewißen 139,183. 180. 168, 9. 31 f. 46. 191, 34. 51 ff. 59. bes Befetes 534, 7. 638, 24. ift nicht Gottes eigenes Werf 175, 51. 53. (535, 10. 635, 11.) in ben Schr. ber Sünde u. bes Tobes entsteht, mächst ber Glaube 112, 21. 230. sie überwindet derf. **95**, 45. 85. **112**, 21. 27. 74. 93. 118. 126. **141**. 169. 193. 230. 262. 277. **173**, 42. **221**, 85. 250, 12. 60. aber nicht unsere Werke ober Liebe 124, 100. 123. 132. 193. nicht außerer Gottesbienst und Mönchsorden 137, 167.

Schrift, heilige, ift von Gott eingegeben 572. 642. 707. besteht aus Gesetz und Evan= gelium 87, 5. 106, 102. 119, 65. 67. 175,

53. 55. 638, 23. die Hauptsache barin ift die Lehre von der Rechtfertigung 103, 87. ohne diese wird sie nicht verstanden 87. aus ihr muß bas Berberben ber Ratur erkannt werden 310, 3. auf ihr Zeugnis berufen sich die Evangelisch. überall 91, 29. 117, 45. 50. 202. 205. 268. 220, 82. 87. Die h. Schrift ift die Regel und Richtschnur aller Lehre 517. 568. ihre Glaubwilrdigfeit 510, 76. Rlarheit und Behutsamteit 107. ihr Berftandnis öffnet ber b. Geift 594, 26.

Unterschied zwischen ber Schrift und ben Symbolen 518, 7. bagegen ift fie wiber bie Irrlehren ber Wiberfacher 50. 151, 271. 166. 64. 189, 25. 34. 77. 223, 3. 9 f. 15. 17 f. 21. 236, 6. 23. 63. 262, 61. 92. 277, 29. 305, 25. biese hat sie vorhergesagt 151, 272. bie Wibersacher verdrehen 2c. sie 132, 139. 200. 157, 23. setzen ihre Satzungen berselben gleich

328, 6. lefen fie felten 157 u.

Schriften alter u. neuer Lehrer, ihr Ansehen 14. 517, 2. 571, 10. Unterschied von der h.

Schrift 518, 7. 571, 10. Schriftgelehrte waren Heilige wie die

Mönche 317, 29.

Schulargumente 140, 11. Schuld ber Erbsünde 576, 9. wird burch bie Taufe weggenommen 83, 35. fremde Sch.

ift bie Erbfünde nicht 577, 17.

Schuld vor Gott haben auch die Heiligen 116, 49. ift durch Christi Tod versohnt 193, 43. 226, 19. burch ben Glauben 106, 103. burch die Bute 133, 142 f. barum zu beten 360. 383. 116, 40. 478 ff. bazu bas Abendmahl 268, 90. bas Sühnopfer 252, 19. baburch Befreiung vom Zorn Gottes u. ewigen Tob 195. 50. nicht burch Menschensatungen burch die Messe ex. op. op. 123, 89. 170, 24. 195, 50. 250, 9. 11. 92. jubor die Schuld erlaßen, bann die Strafe 134, 146. die Schuld, die äußerlich gleich scheint, behandelt Gott oft ungleich 716, 57. salich ift, daß Gott bie Schuld nicht ohne Strafe vergebe 188, 21.

Schuldig ift uns Gott nichts 143. 145, 221. 244. bagegen alle Welt Gott 106, 103. 143. 312, 1. die Ratur bes Borns Gottes 717, 60. schuldig an ihrem Berderben find die Bosen selbst 554, 4. schuldig am Leib und Blut des herrn fein 52. 268. den Schuldigen lossprechen heißt rechtfertigen 139, 184. Schuldigern ist zu vergeben 360.

Schuldigkeit in menschlichem Gericht 146, 224. ber guten Werke 531, 3. 10. 625, 4.

16 ff. bes Willens Gottes find wir Schuldner 628, 17.

Schuldopfer s. Sühnopfer.

Schüler des Katechismus will Luther bleiben

Schulen in Alöstern 59. 271, 4. in den Schulen ift Luthers großer und kleiner Ratechismus zu gebrauchen 570, 8. Schuldiener follen fich bas Concord.-Buch befohlen fein lagen 786.

Schulganker f. Scholaftiter.

Schuß, davor soll Sct. Georg behüten 228, 32. Schufter von Alex. 279, 38. ein Gleichnis wie zeitliche Güter zu gebrauchen 394, 47.

Schutz Gottes wider Sünde und Tod 136, 157. wider Tenfel, Welt, Fleisch 708, 20. all unser Schutz im Gebet 467, 30. Schwache soll man tragen 126, 112. nicht ärgern 214, 51. wie sie die Kredigt von Be-

lohnung und Strafe vernehmen 147, 243. Schwachgläubige find bes h. Abendmahls nicht unwürdig 541, 19. sind vielmehr eben die wilrdigen Gase 662, 69. soll man schonen **552**, 5. **699**, 9.

Schwachheit bes Glaubens 117, 47. 509, 70. 605, 68. ber Rinder Gottes 532, 13. ber menschlichen Natur überhaupt 239, 16. wie derselben geholfen wird 107, 106. 117, 44. 68. 197, 63. 708, 20.

Schwächen will uns ber Keind ben Troft aus

ber Gnabenwahl 556, 13. Schwärmer 231, 43. 653, 33. f. Sacra= mentirer.

Schwarzkünftler 387, 12. Schwenkfeldianer, irrige Artifel 560.

Schwert, Unterschied bes geiftlichen und weltlichen 62. beider maßt fich ber Pabst an 157, 23. 328, 2. damit sucht man das Evangelium zu tilgen 129, 124.

Schworen unnübes ift Krucht ber Erbfünde 310, 2. verboten 354, 4. 395, 51. 62. 469, 42. Strafe 398, 67. wo zu schwören und wo nicht 398, 65 ff. geschworen hat Christus, Paulus u. a. Heil. 398, 65.

Scotus, sein Irrthum 179, 68. 194, 46.

**320**, 3.

Sebastian Sct. soll vor der Pest behüten 228, 32. 387, 11.

Secten 558. 725 unter ben Korinth. 124, 101. ihre verderblichen Wirfungen in der Kirche 126, 111. gegen sie zeugt die Angsb. Conf. 518, 4. 569, 5. 18.

Seele Beugung und Troft berfelben 174, 49. ihr kann allein Chriftus helfen 303, 12. ba= mit sündigen wir täglich 452, 22. ist nicht gefund, wie die Scholaft. lehren 311, 11. wird in der Bekehrung nicht vertilgt 525, 14. 607, 81. ob Chriftus mit b. Seele allein zur Bolle gefahren 550. Irrlehren ber Papiften von den Seelen im Regfeuer 169, 15. 26. 201, 78. 303, 16. 316, 26 f. aller Seelen Tag 303, 12.

Seelbad, Seelmeffe 303, 12.

Seelenkrafte, hohe und niebere, find versberbt (81, 23.) 574, 1.

Seelforger 329, 7 ff. Seelenspeise ift bas h. Abendmahl 502, 23. Selbsterhebung, Selbstgerechtigkeit 142,

Selbsterwählte Geistlichkeit 558, 5. 727, 10. Gottesbienfte 60, 36. 208. 644, 20.

Selbstmord 56 o.

Selbstprüfung 390, 28. Segnen ber Elem. im Abenbmahl 540, 9.

664, 79. sich segnen mit dem heiligen Krenz 366, 1. 399, 74.
Selig, wer es ist 106, 103. 117, 42. 77. 133. 150 o. will Gott alle machen 555, 12. 19. 709. 28. 78. macht Gott am Christi willen, aus Barmkjerzigkeit 143 u. 144, 223 f. 244. 207, 6. 556, 13. 15. burch den Ramen Chrifti 105, 98. 300, 5. durch die Kraft des Evangeliums 99, 67. 203, 11. 524, 14. macht Taufe und Glaube 154, 15. 252, 18. 322, 7. 362, 8. 384, 21. 485, 5. 24. 31 f. warum der Glaube 145, 217. 489, 28 ff. warum nicht 530, 19. anders wird fein Beiliger felig 179, 73. macht die Erneuerung bes Lebens 136, 157. das Bekenntnis 150, 263. vollkommen selig bort 154, 15. Belohnung ber Seligen 148, 247. (146, 234.) Unterschied zwischen benen, die selig, und benen, die verdammt werden 144. selig macht nicht das op. op. eines andern 261, 59. 77. nicht Mostergeliibbe als mer. supererog. 272, 9. Seligen, Gott allein heiliget und feliget 107,

106. ift Gottes Gabe 45. 100. 104, 93. 207, 6.

Seligkeit, Ursache berselben ift bie Wahl Got= Dettgtert, trians beteiteben if die Wich Griftit tes 554, 5. 705, 5. 8. 23 sf. 40. Christit Berheisung, Berdienst und Gerechtigkeit 31. 99, 70. 150 o. 171, 29. 227, 29. 531, 7. nicht außer Christo 712, 39. salsche Gedanken bavon 706, 10 f. 70. bazu die Taufe 40. 163, 51 f. 362, 6. 489, 26 f. bas beilige Wardenburch 365, 6. m. sie ist 365, 6. 489 Abendmahl 365, 6. wo fle ift 365, 6. 489, 27. 531, 7. 629, 24. wie sie erhalten u. verstoren wird 714, 45 f. 90. dazu auch nöthig die Unterscheidung falscher Lehre 570, 8. wir können bazu nichts mitwirken 592, 18. Seligkeit und Rechtsertigung haben einerlei Ursache 621, 52 s. wird ohne Berdienst gegeben 556, 15. ohne alle Werke 150 o. 531, 7. 15. 629. 24. boch nicht ben unfruchtbaren Bäumen 627, 15. bazu belfen nicht Menschensatungen, Ceremonien, Chelosigfeit 2c. 42. 187, 14. 203, 6. 17. 208, 15. 34. 49. 244, 47. 288, 16. 325. allein burch ben Glauben 146, 233. 265. 490, 34. 631, 34 f. fann wieder verloren

werben 630, 31. ob gute Werke gur Seligkeit nöthig ober schäblich 531. 624, 1 ff. 37. fie in eigenen Werken suchen ist Abgötterei 389, 22. der Pabst will ste an sein Ansehen binden **307**, 4. 10. 12. **328**, 3. 6.

Sententiarii 98, 65 f. 105. 168, 4 f. 88.

Sicherheit, fleischiche 79, 11. 84, 43. 376, 5. 593, 21. stedt in allen Menschen 111, 14. in ben Ungläubigen, henchlern 90, 21. 112, 21. 127. 200. bagu foll bie Schrift nicht bienen 707, 12.

Siebenzeiten, horae canon. 375, 3.

Sieg Chrifti 112. 551.

Siegel bes Gnabenbundes 173, 42. 204, 14. 20. (542, 29.)

Gingen beim Gottesbienft 212, 40. bei ber

Consecration 664, 79.

Sinn ift zum Worte Gottes zu wenden 134, 145. ift verberbt 576, 11. neuer Sinn 109, **118**, 49. **160**, 36. **219**, 75. **357**, 2. 594, 26.

Siten Chrifti gur Rechten Gottes 540, 12.

546, 15. 679, 23. 51. 74. 78. 96. Sohn Gottes ift wahrer Gott mit bem Bater und heiligen Geift 675, 6. ihm hat Gott fein Befen mitgetheilt 687, 61. ift geboren aus bem Samen Davids 682, 37.

Sohn des Allerhochsten wird Mariens Sohn mit Wahrheit genannt 546, 11. 679, 24. 28. von ihm geht auch der heilige Geift aus 691, 73. er ift allmächtig auch in der Rnechtsgestalt 549, 33. an ihm hat der Bater Wohlgefallen 140, 189. ihn hat er gesendet 105, 96. 140, 189. 144. 146, 224. ihm bat er Zeugnis gegeben 139, 176. burch ihn überschüttet er uns mit seinen Gütern 452, 24. feinen Tob nimmt er zur Bezahlung unserer Sünde an 198, 63. in ihm haben wir Freiheit, ewiges Leben 20. 139, 176. 189. 235. er trägt unsere Sünde 302, 7. ber Glaube an ihn ift Bekenntnis ber Kirche 333, 25.

Sohn Gottes hat wahrhaftig gelitten, ist

gestorben 549, 31. 683, 42. Sohn des Menschen muß erhöht werben

104, 95.

Bottes und des Menschen Sohn find nicht zwei, sondern ein Chriftus 545, 5. 20.

Sola fides f. Allein u. exclus. part. Sonntag f. Feste.

Cophiften haben die Lehre verfalfcht 76, 17. beuten das Evangelium auf ihre Träume 189, 26. verstehen bie Bater nicht 83, 32. lehren nichts (falt) vom Glauben 165, 59. 140, 194. 285, 68. wiber bie Glaubens= gerechtigkeit 139, 183. 144 f. ihre andern Irrlehren 85. 139, 183. 170, 16. 262, 64.

320, 3. mehr als ihnen ist der Kirche zu glauben 220, 80. feiner tann fagen, mas bie Erbfünde sei 586, 60. fie wolle Gott schän= ben und ftrafen 145, 218. 189, 26.

Sorgen, ihr Schade 368, 8.

Spaltung verursachten bie Bifchofe 69, 78. 205, 24. die Indulgenzfrämer 290, 22 ff. foll man nicht in der Kirche anrichten 162 49. wollen die Evangelischen nicht 245, 59. woher die Spaltung in der evang. Kirche 566, 7. 571, 12. wegen bes Interims 573, 19. wornach barin zu entscheiben 557, 22. f. Trennuna.

Spanien 190, 30. 213, 42. 783, 31.

Species im beiligen Abendmahl foll nicht angebetet werben 674.

Speculation, philosoph., ist eitel 93, 37. Speculiren soll man nicht über die Lehre von

ber Gnabenwahl 707, 13.

Speife, Unterschied ber 42. 55. ift Menschen= fatzung 137, 162. nicht Gottes Reich 160, 36. macht nicht heilig 42. 55. 206, 2. 276, 26. ift weber Siinbe, noch Gerechtigfeit 287, 7. Sünde barein feten, ift wiber Gottes Gebot 65, 39. barüber fein Gewißen zu machen 160, 35. 211, 30. 700, 13. wem die Speife zu verfagen 350, 12. wie fie zu beiligen 241, 30. den hungrigen darzureichen **149**, 249.

Speise der Seele bas beilige Abendmahl

**502**, 23.

Speiß-Opfer 252, 21.

Speier f. Reichstag. Spiegel bes Willens Gottes ift bas Gefet 640, 4. des väterlichen Herzens Gottes ift Christus 460, 65.

Spiegelfechten ift ber Gnabenruf Gottes

nicht 710, 29.

Sprache, verständliche beim Gottesbienft 51. beutiche 249, 4. frembe 249, 2. 5.

Sprechen ober Singen ber Worte Christi bei ber Consecration 539, 9. 664, 79 f. Spreu wird verbrannt werden 155, 19.

Spruche der Alten verderben die Scholaftiker

Stand macht nicht jum rechten Glieb ber Kirche 156, 22. bes Lebens, guter und gefährlicher 62. benselben soll man prüfen **363**, 20.

Stand der Vollkommenheit ift bie Mon-

cherei nicht 59. 275, 24. 36 f.

Stand der Priefter 324, 1. geiftlicher Stand 403, 93. weltliche Stande 291. 297, 10. 12. driftliche Stande 42. 44. 58. 215, 54. 65. Haustafel für fie 369 f. über alle ber Bater- und Mutterstand 406, 105. 126. lediger Stand 62. alle Stänbe tann richten, wer die zehn Gebote weiß 379, 17.

Stände, evangelische 6. 7. Stände (Landstände), Uneinigkeit berfelben

mit ben Fürften 297, 12.

Stande, vier ungleiche bes menschlichen Willens 523, 1. 588, 2.

Stande Christi f. Chriftus.

Starte Christi 112.

Starkung Gottes in ber Schwachheit 591, 14. bes Glaubens 541, 19. 592, 16.

Starkgläubige 605, 68.

Statthalter Christi auf Erben will ber Pabft fein 157, 23. 328, 3.

Statuten des Pabstes 328, 6. Stehlen 310, 2. 355. 382. 426. Steuer, zusammengetragene heißt missa im Hebräischen 266, 85. 267.

Stein, in wie ferne ber Mensch bamit gu ber-

gleichen 593, 19 f. 24. 59.

Sterben bes alten Menschen 174, 46. im Leben und Sterben um Gottes Leitung gu bitten 136, 158. fröhlich im Glauben an Christum 221, 84.

Sterben Christi predigt Gottes Zorn

**535**, 9 f.

Stifte 306. (212, 40 f. 316, 28.) barin viel Sittenlosigkeit 235, 1. 6. 22. 52. 271, 5. wird die Wahrheit verfolgt 283, 56.

Stiffer der Sinde ift nicht Gott 575, 7. 41. Stimme Gottes von Bergebung der Sinden 132, 136. des hirten 324. vom himmel ist die Absolution 165, 59. 173, 40. des Evangeliums 133, 140. 150. 153. 167, 2. 172, 39. ber Propheten 178, 66. ber fatholischen Kirche 178, 66. 220, 79. bes Glaubens 145, 216. ber Reue 174, 48.
Stipendiaten und Allumni sollen sich das

Concord.=Buch befohlen sein lagen 786.

Stoifer verworfen wegen ber Lehre vom fatum 524, 8. 606, 74. Stol3 451, 21.

Strafamt bes beiligen Geiftes 312, 1. 635, 11. 19. 642, 12. 14. bes Gefetzes 637, 17.

642, 14.

Frase bes Gesets 625, 3. ber Schrift iberhaupt 642, 14. 707, 12. ber Erbsinde 85, 46 f. 577, 13. 27. ber Sinde 43. 110, 7. 636, 17. 20. die rechten sind die Schrecken bes Gemigens 195, 51. 56. die Trübsale 196, 54. 60. 62 f. besonbere Sündenstrafen 197, 59. ihre Linderung 134, 147. 198, 67. folgen nicht immer 176, 57. warum es Gott dabei zu thun 198, 66. darin ihm recht zu geben 186, 11. 717, 61. dies soll den Christen oft wiederholt werden 630, 32. boch sollen fie das Gute nicht aus Furcht b. Strafe thun 532, 12. 643, 16. 107, 106. zeitliche außerliche Sündenstrafen 187, 15. 57. 59. geistliche und weltliche Strafe ift

nicht zu vermengen 323. 216, 59. weltliche Strafe ift ber große Bann 323. canonische Strafen 187, 15 f. 201, 80. Strafe bes Bösen durch Menschen 436, 274 sie. Erledigung von Strasen verkündet das Evangesium 637, 21. durch Christum 86. 118, 58. in der Auserstehung bedarf es der Strasen nicht mehr 645, 24. Falsche Lehren 188, 21. 35. 58 s. 65 s. 77. 80.

Straf-Gerechtigkeit Gottes 356, 21 f. 391.

30 ff. 705, 6. 81. Straf-Gerichte Gottes 716, 57. 85.

Straf-Predigt ist eigentlich bas Geseb 131. 134. 534. 4. 637, 17. 27. nicht bas Evangesium 534, 7. 11. 639, 27. tnwiesern dieses 98, 62. 171, 29. Irrihum der Antinomer 636, 15.

Streit in Religionsfachen, welcher nöthig u.

unnöthig 572, 15.

Strenge ber Monchsorben 138, 167. Stricke ber Gewißen 166, 64. 214, 49. Studiren hilft nichts ohne Gott 592, 16. Stufen ber Belohnung haben bie guten Werte

Stuhl zu Rom 190, 28 ff. 338, 50. ift bas Haupt ber Diebe 428, 230.

Stündlein, lettes 361, 20.

Subiectum patiens ift ber Mensch in ber

Bekehrung 609, 89.

Substanz, Gebrauch bes Worts in ber Lehre bon ber Erbfünde, falfcher 521, 17. 19. 573, 1. 30. 48. 55. rechter 522, 21 f. 585, 54. in der Lehre vom heiligen Abendmahl 541, 22. 670, 108, in der Lehre von der Perfon Chrifti 548, 28. 690, 71. 91. keine neue Substang bekommt ber Mensch in ber Betebrung 525, 14. 607, 81. die Substanz unseres Fleisches wird auferstehen 583, 46 f. eine Subft. fann b. Teufel nicht schaffen 523, 25.

Subtiles doctores 106, 105. Sübnopfer, wie vielerlei 252, 21. Endamed 252, 19. 21. das einige ist Christins 252, 22. 25. 55. Sühnopfer bei den Latein. und

Griechen 253, 23. f. Opfer.

Summa ber Lehre 47. 570, 9. bes Gefetes 129, 124. bes Evangeliums 171, 29. bes driftlichen Glaubens 129, 124. des zweiten Artifels 453, 26. des B. U. 361. 483.

Summiften 56. 159, 32. 166, 64.

Sünde 310.

Sunde ift bie boje Luft 84, 40. 117, 48. bas Berberben ber Natur 575, 5. 717, 60. ist Gott haßen 141. großer Ungehorsam geg. Gott 171, 32. alles, was wider Gottes Geiets 642, 13. was nicht aus dem Glauben 143. 183, 89. 208, 17. 275, 23. die größte ist der Unglaube 633, 2. ihre Früchte sind böse Werte 310, 2. Unterschied zwischen pecc. orig. und actuale 522, 20 f. 574, 2. Ursache berselben 44. 219. 310, 1. 721.

81. ift Gott nicht 44. 219. 554, 4. 575, 7. 32 f. 40. 705, 7. der den Menschen ohne Gunbe geschaffen 519, 2. fie ift ein Wert bes Teufels 582, 41. 61. nun find alle Menschen unter ber Gunbe 94, 40. 62. 181, 81 585, 53. alle in Gunben empfangen und geboren 781, 16. tobt in Sünden 524, 3. 587, 60. 590, 11. 61. ber Sünde Anechte 589, 7. 43. 85. barin ftedt bes Menschen Natur 54. boch ist sie nicht berselben Substan 584, 48. niemand kann sie meiden 106, 103. niemand ist rein davon 142, 206 f. 321. das nicht zu längnen 116, 40. 319, 45.

Erkenntnis und Strafe berfelben tommt burch bas Gefet 106, 103. 132. 136. 171, 34. 38. 53. 312. 534, 4. 8. 536, 1. 580, 32. 634, 9 f. 12. 14. 17. burch die Predigt der Buße 98. 62. 317, 35. 634, 8. des Evangeliums 171, 29. 636, 15. Gottes Wort überhaupt 171, 29. 711, 33. Rene 41. 112, 22. 171, 29. 58. 198, 66. 662, 68. Be= tenntnis 318, 37. 363. 16. 18. 166, 63. 186, 12. f. Beichte; fie straft Gott 196, 53. ber heilige Geift 312, 1. 635, 11. fichere Herzen fühlen fie nicht 175, 51. aber ein erjáproftenes Gewissen 178, 64. 662, 69. Biz-tungen bieses Gesühls 101, 79. 111, 14. 229. 171, 32. 191, 34. 53. 56.

Wirkungen u. Solgen find Gottes Born 93, 35. Gericht 321. 716, 58. Berstockung (Sinde mit Sinde) 722, 83. zeitliche und ewige Strafe 110, 7. 196, 53. der Tod ihr Sold 717, 61. 81. sie sein Stackel 101, 79. 196, 56.

Don der Sunde frei wird man nicht burch bas Gesetz, gute Werke ober Liebe 92, **31**. 40. **115**. **121**, 83. 93. 100. 117. 132. 142. 193. 184, 95. 274, 17. nicht burch Almofen 135, 157. nicht burch die Beichte 184, 95. ohne Berdienst 165, 59. 179, 72. man tann für fie nicht genugthun 65. 35. 53. 96, 52. mit nichts bafür bezahlen 318, 36. nicht einmal ste völlig erkennen 166, 65.

Erlofung von Sunden lehrt bas Evangelium 216, 60. ift bei Gott 313, 8. 112. 20. 141. 184, 95. er will fie nicht ansehen, 324, 1. 360, 16. vergibt fie aus lauter Gnade 528, 4. seine Barmberzigkeit, Gnade größer, mächtiger, als aller Welt Sünde 106. 113. 223. 312. 781, 20. er hat sie auf Christum gelegt 220, 82. 300, 2. der trägt sie 300, 2. 301. 1. 7. 710. 28. nimmt sie weg 86. ist bas Opfer für sie 39. 96, 53. 115. 252, 22. 203, 8. 261, 53. bat bafilir begablt, fite gebilft 2c. 97, 57. 103. 118, 58. 261. 197, 60. 358, 4. 453, 27. 527, 2. 3. 534, 5. 548, 26. 622, 56. 58. 637 637, 22. bas ift fein Amt 135, 156. um feinetwillen werben fie vergeben 102, 82. 110, 11. 136. 173, 44. 63. 88. bies verfündet bas Evangelium 533, 1. bas beilige

Abendmahl 661, 63. Wider die Gunde schützt Christus die Gläubigen 39. 175, 55. sie heiligt, reinigt Gott bavon 583, 44. boch find auch biefe nicht frei bavon 115, 40. 47. 196, 55. 458, 54 f. 478, 86. fampfen bagegen burch bie 84 1. 418, 30. tampfin dagegat onto 3. Buße 133, 142. 198, 67. 318, 40. 596, 34. 634, 7. 711, 33. 71. der heilige Geist wehrt ihr 319, 44 f. 318, 40. wider sie gibt das Evangelium Rath und hilfe 319. die Taufe bämpft sie 497, 83. doch nicht völlig 83, 35 f. 605, 69. Gott burch Trübfale 196, 55. gang frei von Gunden in jenem Leben 459, 58. 583, 46. die Gunden bleiben auf benen, bie fich nicht befehren 193, 41. 615, 26. 627, 15. den groben Gunden foll burch außerl. Bucht gewehrt werden 91, 22. wenn bie Beiligen in Sunden fallen, verlieren fie ben heiligen Beift und Glauben 319, 43. die find nicht die Auserwählten 712, 39. wie fich binfictlich ber Gunden des Madiften zu verhalten 435. 265 ff. 438, 284. die Gunde hat Christus nicht angenommen 454, 31. 582, 43, 622, 56, 637, 22.

Irrthumer: burch Werke, Gottesbienste, Gelübbe fei bie Gunde gu tilgen 129, 123. 169. 193, 45. 220, 82. 267, 89. 272, 9. 11. 314, 14. 337, 44. Gott vergebe fie nach ber Schuld, aber nicht ohne (canon.) Strafe 188, 21. Gunde thun ichade benen nicht, bie einmal ben h. Geift empfangen 319, 42. 533, 19. die Erbfünde fei nicht Sunde 577, 19. besgl. die bofen Lufte nicht 521, 12. 577, 18. besgl. Werke außer ber Gnade gethan 218, 70. die Meffe für die Sünden ber Lebendigen und Tobten 542, 23. Irrthum ber Gefetesfturmer 636. 15. ber Wiedertäufer 727. 11.

f. Bergebung ber Günden.

Sündfluth 245, 54. 297, 12.

Sündendiener, wer Christum bazu macht 141, 196. 207, 12. Sündenfall 453, 28. s. Kall. Sündentod 590, 11. s. Tod.

Sunder find alle Menschen 92, 32. 300, 2. 310, 1. 360, 16. 452, 22. 478, 86. 89. 579, 27. auch alle Beilige 276, 25. dafür bekennen wir uns in der Beichte 186, 10 f. dazu macht sie das Geset 106, 103. das Evangelium 171, 29. Christus 173, 45. Gott (Chriftus) ftogt fle nicht von fich 463, 11. 498, 86. 554, 8. 582, 39. 723, 89. will nicht ben Tod beri, 721, 81. 84. bon ber Befehrung ber Sinder 98, 65. 100, 78. 118. 52. 725, 96. sollen zum h. Abendmahl kommen 510, 71 ss. wie sie dabei zu behandeln 508, 58 ss. warum Gott etilden Sündern besondere Strafen auflegt 197, 59. öffentl. Sünder sind unter ben Frommen

40. boch nicht mahre Glieber ber Rirche 153, 11. 154 o. wurden der Kirchenbuße unterworfen 189 o. fie find vom Sacrament u. Rirchengemeinschaft auszuschließen 323.

Sünderin kommt zu Christo 176, 57.

Superintendenten und beren Abjuncten sollen sich das Concordien-Buch besohlen sein lagen 786.

Subaris 245, 54. Sufophanten 152, 2.

Symbola, die alten, bewährten 4. oeku-menischen 29 ff. 86. 299. 371. 383 449. 517, 3. 561, 30. 569, 4. ihre Sedentung nnb Endzweck 96, 51. 153, 7. 517, 3 f. die Antitrinitarier verwerfen sie 730, 37. ein rein, driftlich Symbol ist die Augsb. Consern, fession 565, 4. Symbolische Bucher, berf. Geltung u.

Berhältnis zur b. Schrift 517. 2. 8. 568.

1. 9 ff.

Synaris griechische Benennung für Messe 266, 79.

Snnekboche 113, 31.

Synergismus und Synergiften werben ver= worfen 325, 11. 16 f. 606, 77.

Synode zu Toledo 232, 4.

Tag jungster 43. 217. 358, 6. 457, 52. Tage bestimmte f. Feste und Feiertage. Tagelohner nach bem 7. Gebot 427, 226.

Zafel des Gesetzes, erste 92, 34. 110, 9. 219, 73. andere 93. 110, 10. 125, 103. 110. 497, 81. s. Gesetz.

Zaufbüchlein 834. Zaufe 30. 40. 163. 320. 361. 384. 485. 768, 780. was fie ist und bebeutet 320, 1. 361, 1 f. 11 f. 64 ff. 487, 14 ff. 495. ist ein Sacrament 202, 4. 252, 18. 384, 20 f. 486, 10 f. 18. ein himmlisches Bab 770, 13. Bad ber Wiedergeburt 362, 10. 489, 27. 780, 11 ff. Schatz ben uns Gott gibt 490, 37. als Gottes Ordn. hoch zu halten 485, 6.7 ff. 21. 26. 38. ift nöthig 40. 163, 51. hoch-wichtig 768, 1 ff. auch ben Kindern 320, 4. 492. f. Kindertaufe, Christus hat sie geboten 163, 52. 485. 4. gefällt Gott 163, 53. ift mit Wundern vom Himmel bestätigt 488, 21. ihre Borbilder im A. T. 770, 14. durch bie Taufe Christi 488, 21. 770, 14. was fie gibt ober nütt 361, 5 f. 488, 23. 26. 41 f. 76. 83. baburch tommen wir in bie Chriftenheit 485, 2. 64. 770, 9. ziehen Chriftum an 604, 67. 781, 13. empfangen ben heiligen Geift 83, 35. 491, 41. werben Gottes Kinder 468, 37. Gnade, Bergebung ber Sünden 40. 106, 103. 163, 52. 202, 4. 252, 18. 319. 361, 6. 491, 41. 719, 72.

ste nimmt weg die Schuld ber Erbsünde, boch nicht die bofe Luft 83, 35. dampft die Gunde 497, 83. töbtet ben alten Abam 362, 12. 495, 65. 71 83. wirft Erfenntnis, Glauben 392, 7. 592, 16. neues Leben 83, 35. 497, 75. 781, 14. bient verzagten Herzen zum Troft 135, 155. 492, 44. erlöst von Tod und Tenfel 362, 6. 491, 41. 83. gibt die emige Seligfeit 252, 18. 322, 7. 362, 6. 8, 384, 21. 485, 5. 24. 35 ff. 488, 23 f. 720, 12. morry, thre, kraft liest 362, 10. 780, 12. worm thre Kraft liegt 362, 10.
489, 26. 31. barum ist sie nicht zu verachten 490, 31. vom Sindigen nach der Tause
41. 167, 1. 605, 69. wie sie geschieht
361, 4. 770, 11 ss. was im Tamen Hottes getauft werden heiße 486, 10. Wort u. Waßer ist in der Taufe beisammen 488, 22. 45 f. 53. wer taufen soll 769, 8. wer sie empfangen soll 490, 32. Taufe und Glaube gehören zusammen 362 490, 33. 41. 769, 6. 23 ff. bazu Gebet und Fürbitte 768, 2 f. 6. sie hängt aber nicht von unserem Stanben ab 493, 52 f. 58. begreift bie Buße in sich 496, 74. 78. die äußeren Ceremonien sind das Geringste babei 769 5. wird nicht wiederholt 497, 78. 605, 69. 780, 11.

Line Canfe gebort zur Einheit der Rirche 40. 154 0.780, 11. Unterschied gwifchen Betauften und Ungetauften 604, 67. Exorcismus bei ber Taufe 771, 15. Abrenunt. diab.

771, 19 ff.

Irrthûmer ber Prediger- und Barfliffer-Mönche 320, 2 f. ber Papisten überhaupt 58. 272, 9. 20. 325. Misbrauch berf. mit Gloden- und Altarstein-Taufen 325, 4.372, 73. 666, 87. der Wiedertäufer 558. 727. Taufschwärmer 487, 15. 652, 29. Schwenkfelbianer 560, 23. 729, 31. ber Calvinisten 783.

Taufpathen, wer bazu zu nehmen und wer nicht 350, 11. 769, 8. Pflicht ber Fürbitte 769, 7.

Taufschwärmer 487, 15. 652, 29. Zaufwaßer 560, 23. 666, 87. 729, 31.

Tempel Gottes find die Wiebergebornen 640, 2. 719, 73. im Tempel Gottes ber Antidrift 152, 4.

Tenne, barauf Korn und Spreu, fiellt bie Rirche vor 152, 1. 19.

Terminus ad quem ber Buge 178, 63. Termin ber Bekehrung 716, 56.

Tertullianus redet tröfflich vom Glauben 184. 94.

Teftament Gottes 207, 12. barf man nicht brechen, nichts bazu thun 207, 12. 232, 2. A. Testament ist ber Schatten 258, 39. Borbild, Berheißung 87, 5. 257, 36 f. 261,

55. Opfer desf. 261, 56. 657, 50.

N. Testament ift bas Evangelium 87, 5. Offenbarung Christi 261, 55. Berheißung b.

Gnabe 87, 5. 202, 4. 14. beffen Güter 258, 39. Priesterthum, Opfer, Gottesbienst 203, 7 f. 253, 26 f. 35 f. 56. 59. 71. beffen Zeichen und Siegel 173, 42. 204, 14. wie es auch das Amt des Gesetzes treibt 312. 1. 4. verwirft das Umt der Obrigkeit nicht 559, 12. Testament Christi 539, 7. 25. 35, 550, 39. 654, 38. 50. 92.

**Teufel** ist ein Ligner und Mörder von An-fang 51, 219. 245, 58, 483, 115. Feind Gottes 46. feines Worts 377, 11. ber Frommen 473, 62. 80. 116. 556, 13. ist Ursache ber Silnbe 44. 219. 453, 28. 554, 4. 574, 2. 27. 41. 61. 705, 7. 81. die alte Schlange, Drache 79, 7. 322, 5. 9. 638, 23. der Teufel weiß die Historien von Christo auch 95, 48. 140, 194. 216. 173, 45. glaubt aber nicht 46. 139, 182. widersteht der rechten Lehre 473, 62. reizt zur Berachtung bes göttl. Worts 481, 104. verführt zu Irrthum und Retzerei 85, 47. richtet Aergernis an 291. hindert Gottes Lob, bas Gute, Gehorfam gegen Gott 91, 23. 120, 71. 296, 6. 359, 11. 462, 2. 482, 113. bas Gebet 467, 28. bas geistliche und weltliche Regiment 477, 80. lauert auf uns 399, 71. 502, 26. 80. von ihm die Bersuchungen 90, 20. 480, 101. 104. hinsichtl. ber Seligfeit 719, 70. im Chestand 764, 5. besonders gegen die ftarten Christen 482, 107. (143.) Berführung in Sunde 85, 47. 218, 71. 360, 18. 481, 104. zeitliche Plagen 477, 18. 483, 115. Haber, Morb 2c. 420, 184. 477, 80. wie groß feine Gewalt 85, 49. ihre Beschränfung 523, 25. Gottes praescientia dabei 705, 6. ihm sind alle Menschen unterworfen 85, 46 f. 111, 17. 310, 1. 4. 467, 30. 114. 597, 37. 768, 2. and die Weisen bieser Welt 85, 49. die Gottlofen regiert er 111, 17. 154, 16. 19. 29. 200, 77. 482, 111. Bund mit ihm 387, 12. 21. ihm soll man bas Herz nicht schmücken 722, 83. wer ihm zu überlagen 350, 11.

Sein Reich muß bem Reich Gottes weichen 471, 54. Gottes Wort verjagt ihn 405, 101. 720, 76. Chrifins hat ihn überwunden und uns erlöft 39. 43. 85, 48. 86 o. 111, 18. 68 f. 71. 217. 358, 4. 453, 27. 31. 551, 4. 696, 2. Gott schützt wider ihn seine Ordnung 163, 50. Troft, Hilfe, Gebet gegen thn 103, 85. 130, 129. 158. 221, 85. 467, 30. 80. 480 ff. 482, 113. burch die Taufe 361, 6. 491, 41. 768, 3. Exorcismus

und abrenuntiatio 771, 15. 19.

Widerstand gegen seine Reizungen 214. . ihn sollen die Pfarrherrn todt lehren 380, 19. gegen ihn helfen bie Rrafte und Werke des Menschen nicht 85, 48. 129, 123. 158. 274, 20.

Teufeld-Nienst 659, 57. Teufeld-Lebre 51. 193, 44. 206, 4. 245, 58. 63. 276, 26. 322, 10.

Text, erft der Text zu lehren, bann ber Berstand 350, 7. 14 ff. bei einerlei Form u. T. zu bleiben 350, 7.

Thatig muß ber Glaube fein 130, 125. Theilung bes Sacraments 49. 232 ff.

Theologen, faule, find die Widersacher 110, 10. meift Spituraer 151, 269. ihr Ansehen nicht zu überschätzen 151, 269 f. vermischen mit der chriftl. Lehre viel Philosophie 151, 269, bei ihnen finden sich offenbare Irrthumer

151, 270 f. 230, 38. 318, 41. Theodorus Mhatenfis 677, 15.

Theodoretus 679, 22. Zeugnis von Chrifto 738. 741.

Theologie die höchste, in ber ersten Tasel (1. Gebot) des Gesetzes 110, 10. 276, 25. theophylactus 164, 55. Zeugnis Christo 741. 746. 752. 755. 758 f. Theophylactus

Theurung 198, 65. 477, 78. foll man nicht machen 430 o.

Tisch bei, sollen die Kinder ben Ratechismus ausbeten 384, 16.

Tisch Gebet 367 f.

Titel, prächt. gab man ben Werfen ber Menichensatzungen 194, 47.

Thomas Aguinas von ber Erbfünde 82. 27. der Taufe 320, 2. vom Kasten 210, 24. vom Messopfer 262, 61. von Berdienstlich-teit bes Klosterlebens 275, 20. 325.

Thon des Töpfers, dem wird der Mensch vor ber Wiebergeburt verglichen 594, 24.

Thun Gottes ift im erften Artikel abgemalt 450, 10. das eigene Thun macht niemand gerecht 106, 103. 125, 107. nimmt Gottes Born nicht weg 182, 87.

Thun fonnen wir nichts ohne Chriftum 131, 135. 145. 194. 251. 182, 85. ehe mir etwas thun, empfängt ber Glaube 108, 114. thun tonnen wir nichts zu unserer Befehrung 589.

7. f. Mitwirkung. Tobias 195.

**Tod** ber Sünden Sold 84, 40. 198, 64. 577, 13. 721, 81. in wie fern keine Strafe 196, 56. 62. sein Stackel die Sünde 101, 79. bessen Ansechungen 90, 19. 195, 49. ihm unterworsen alle Menschen 85, 46. 94, 40. 62. 196, 54. 310, 1. ihn gibt das Gesetz zu fühlen 312, 2. in den ewigen Tod scheint Gott zu verstoßen 93, 36. boch übergibt er bemfelben nicht 174, 49. davon erlöfen nicht eigene Werke, Leiben 20. 135, 157. 194, 46. 52. 60. 63. 77. 274, 20. da ist Troft und Leben allein von Gott zu erwarten 88, 8. er wird weggenommen burch bie Bergebung ber Günbe 193, 41. 50. wie einer im Tobe zu tröften 144, 214.

Christus hat ihn überwunden 86. 113, 28. 156. 175, 55. 193, 43. 60. 358, 4. 453, 27. 31. von ihm erlöst die Tause 362, 6. 491, 41. errettet ber Glaube 108, 115. 136, 157. 174, 46. 196, 56. 268, 89. bis in ben Tob währt die Buße ber Christen 318, 40. burch ben Tob wird bas fündliche Fleisch gar abgethan 196, 56. frei bom Tobe find wir in jenem Leben 459, 58.

Tod geistlicher, bavon hat uns Gott burch Christum frei gemacht 591, 15. Tod Christi s. Christus.

Todes-Angft 143. 150. Todes-Gefahren, Schutz barin 136, 157. Todes-Rampf, Troft barin 182, 84. 221, 85. Todes - Noth, : Schrecken betreffen Berftanb und Willen 139, 183, fie fann man nicht burch Werke, Liebe 2c. überwinden 124, 100. 117. 123. 132. 193. woher Kraft und Sieg barin 95, 45. 113, 27. 118. 126. 128 f. 142. 169. 262. 173, 42. 72. 250, 12. 60. Todes: Schuld vor Gett ist die Erbsilnbe 85. Tobes:Stunde 142, 221, 85. (227, 26.)

Todtschlag, wie vielerlei nach dem 5. Gebot

**420**, 186. **355**, 10.

Todfunden in, find bie Beiligen nicht 95, 48. baneben tann bie Liebe Gottes nicht bestehen 93, 37. nicht ber Glaube 95, 48. 64. 109. 115. 113 o. 319, 43. nicht gute Werke 198, 68. Tobsünde ist ber Ekel am Worte Gottes 404, 99. auf eine Tobsünde fetten die Canon. 7 Jahr Buke 315, 22. verpflichten bei einer Tobsünde zum Halten ber Menschenfatungen 287, 8. sonstige Irrlehren ber Pa-pisten 188, 21. 35. 43. 46. 66. 325. Tobte, geistlich 590, 11. 61. vom Gebet für

bie Todten 269 f. 94. 96. Ablaß, Seelmeffen für fie 169 f. 250, 11. 64. 89 ff. 282, 53. 303, 12. bie Barfüger zogen ihnen Mönchs-

tappen an 147, 240.

Todt ist der Leib, aber der Geist lebendig,

wenn Chriftus in uns 146, 231.

Todter Glaube 130, 125. 128. 619, 42. Tödten ist nicht Gottes eig. Werk 175, 51. Tödtung des a. Abams 148, 247. s. Ertödtung.

Toledo, Synobe zu 232, 4.

Torgau, Luthers Predigt 1533 bafelbst gehalten 551. 696. Convent zu Torg. 1576. 9 Traditiones particul. et universales 158,

Traditionen 42. 286. sind nichts als äußerl., zufällige Ordnungen 159, 32. werden über Gottes Gebot gesetzt 55, 8. 286, 3. mit großer Tyrannei erhalten 286, 4. die Schrift lehrt fie nicht 200, 77. ber Apostel Baulus verwirft fie 55, 5. bie Apostel hielten fie nicht 56, 22. 212, 36. fte find nicht Wirkungen bes heiligen Geistes 159, 31. bienen nicht zur Gerechtigkeit 56, 21. 158, 91. fondern ver= ursachen Irrungen in der Kirche 47. 56. 16. Beschwerung ber Gewißen 55, 12. Traditionen zur Ordnung in ber Rirche halten bie Evangelischen 57, 40.

Trägheit, geistliche 404, 99. bes Fleisches 474, 67.

Trank und Speife nicht Gottes Reich 160. 36. nicht Gemifienssache 211. 30. barin meber Sünde noch Gerechtigkeit 287, 7.

Trankopfer 252, 21. Tranksubstantiation in ber griechischen Kirche 164, 55. in ber römischen 320, 5. 541, 22. 654, 35. 108.

Trau-Büchlein 763.

Trauen und Glauben bes Herzens macht Gott und Abgott 386, 2. 18.

Trauring 765, 8. Treiben bes heiligen Geiftes 622, 54. 719, 73. bes Gefetzes 532, 10. 537, 5.

Treibers bedürfen die Rinder Gottes nicht **641**, 6, 17.

Trennung, kirchliche fällt schwer 337, 42. in welchem Fall fie stattfinden foll 337, 42. 552, 6. 11. 698, 5. 28. wann nicht 552,

7. 698, 9. 31. Erklärung ber Evang. dar-iber 518, 4. s. Spaltung. Treue Gottes 711, 32. Triebe, neue, geistliche 109, 4. 129. 228. des heil. Geistes hält das Fleiss auf 120, 68. find tein Zwang 603, 64. 640, 2. 17. bazu gebraucht er bas Gefetz zur Lehre 640, 3. Trieb bes Gefetzes bedürfen die Gläubigen nicht 643, 18. f. Treiben. Triumph Christi über ben Satan 551 o.

Eroft Gottes 173, 40. 53. 708, 20. 48. lehren die Ansechtungen suchen 196, 54. ift auch im Tobe von Gott zu erwarten 88, 8. fein anderer zu begehren 88, 8. 388, 16. ihn achten sichere Herzen nicht 175, 51. die Bernunft sucht ihn in ihren Werken 314, 18.

bas Fleisch bei Menschen 118, 49.

Troft hat Christus seiner Rirche ber= heißen 153, 10. liegt baran, baß Christus ber Gottmensch 547, 18. ohne gewißen Trost Berzweislung 142, 212. ihn raubt die pa-pistische (Gesetzes-) Lehre 337, 44. 535, 11. 639, 27. der Lehre von der Berföhnung, Bergebung, Rechtfertigung durch Thitsum 56. 87. 97, 60. 85. 137, 164. 178. 182. 144. 150 o. 221, 84. 313, 8. 616, 30. 633, 1. 21. von der Gnadenwahl 556, 13. 714, 48. dom wahren Gottesbienst 140, 189.

Troft des Glaubens 107, 106. 118. 142, 203. 266. 174, 46. 72. 90. ber Absolution 165, 59. 172, 39. 321. ber Sacramente 135, 55. 265, 75. f. 492, 44. 538, 2. and bem Artifel von ber Kirche 153, 9. 715, 50. Troftamt bes heiligen Geistes 635, 11. Troftpredigt ist das Evangelium 534, 7.

Trubfale find nicht allezeit Zornes-, sond. auch Gnabenzeichen 197, 61 f. müßen auch bie Seiligen tragen 196, 54. ihr Endzweck 148, 246. 196, 54 f. 59. 60. 63. wie Chriften sich barin verhalten sollen 88. 8. 27. 109. 4. 46. 198, 63. wie barin Silfe suchen 141. wie nicht 118, 49. 196, 57. ihre Berheifungen 204, 16. Bergeltung 148, 244. offentzliche Trubfale 198, 67 f.

Trug 310, 2. 354, 4.

Trunkenbolde 404, 96. Türken 47. 476, 77. haben auch Mönche und Einfiedler 276, 27. find Feinde b. Chriften, boch lagen fie an Christum glauben

Tüchtigkeit jum Guten ift von Gott 524, 3. 5. 591, 12. 22. hat der Mensch nicht

**578**, 23, **590**, 12.

Tugend, welches Lob ihr gebührt 91, 23. Tugend bes Gefetes 113, 30. 125, 104 ff. bes Glaubens 125, 106. 262. aus bem Glauben 113, 30. ber Liebe 129, 122. 439, 289. unfere Tugenden sind unrein 125, 106. sind nicht Ursache unserer Ermählung 720, 75. machen nicht gerecht 113, 30. 104 ff. **529**, 15. 22. **616**, 30. 35. 39. nicht würbig zum heiligen Abendmahl 541, 20. die rechte Tugend wirft ber heil. Beift 605. 72. barin follen fich die Gläub. üben 719, 73.

Typus f. Figur. Eyrann 134, 143. 306, 3. bafür achtete man

im Pabsithum Chriftum 225, 15.

Tyrannei der Gewißen 166, 64. 66. ber Bischöfe 205, 25 f. bes Pabstes 240, 25. 286, 4. 295, 3. 338, 49. 776, 21. ift der des Antiochus gleich 268, 91. des Pharao, ihre Strafe 722. 85.

Nebel, leibliches 85, 46. wie vielerlei über-haupt 361, 20. 482 f. ihr Endzweck 139, 180. um Erlösung davon zu beten 361, 19 f. 383. 482. was dazu gehört 483, 118. wie Gott davor behütet 357, 2. 451, 15. alle8 überwinden wir durch Silfe bes h. Beiftes 112. Mebelthater straft die Predigt des Gesetes 131, 134. die Obrigfeit mit Recht 42. 215, 53. 59. 559, 16. 728, 21.

Ueberbleibsel ber Sünde in ben Berföhnten

Nebermuth in Kleidung 297, 12.

Nebernatürlich ist bie Weise, wie Leib und Blut Christi im Abendmahl empfangen wird **540**, 15. **661**, 64.

Ueberschütten mit Gutem will Gott 388, 15. Uebersetzung ber Handwerker und Bauern 297, 12. 428 p.

Nebertretern brobt bas Gesets Gottes 20rm 636, 17. bas Evangelium bietet ihnen Gnade an 637. 21.

Rebertretung ber Gebote Gottes, was dafür zu erkennen 575, 5. ob mit Amosen zu lösen 131, 133. darnach wurden die satis-fact. canon. bemeßen 187, 15.

Neberzeugung ift Glaube 146, 229.

Hebungen, leibliche ber Bater 160, 36. 209, 20 f. im Gejege Mosis 122, 86. 283, 58. find stets zu treiben 57, 34. 214, 46 f. 244. 48 f. ber Heiligen 123, 90. 210, 24. sind nicht verdienstlich 210, 24. 275, 21. Uebungen bes Glaubens 136, 157. 337, 44. lebung bes 1. Gebots ift ber gange Pfalter 379, 18. tägliche Uebungen bes Katechismus 377, 9 ff. 14. Uebungen ber Jugend in Ge-fängen 2c. 282, 55.

Umfonft (gratis) vergiebt Gott Gunden 184, 95, wird Chriffus, Gnade, Gerechtigkeit 2c. angeboten 120, 74. 90. 147. 218. 245 f. 179, 72. 79. 206, 5. 10. 220, 79. 88. 242, 36. 277, 31. 290, 23. 337, 44. wird man selig burch ben Glauben 207, 6. bas will ber große Haufe nicht glauben 123, 90 f. lehrt ber Babst nicht 337, 44. umsonst (frustra) ift Chriftus nicht verheißen, gegeben,

gestorben, auferweckt 139, 176.

Unbekehrte, ihre Werte find Gunbe, wenn auch löblich vor ber Welt und von Gott mit zeitlichen Gütern belohnt 626, 8.

Unbuffertige, wozu ihnen das Gesetz ver-tündigt werde 537, 7. 636, 12. 24. die Lehre von der Gnadenwahl 556, 16. em= pfangen auch Leib und Blut Christi 543, 37. Gericht Gottes über fte 723, 86.

Unbuffertigkeit ber Welt 5. wird mit Berftodung bestraft 722, 83. bazu gibt bie Lehre von der Gnadenwahl nicht Anlag 706,

io. 12.

Unehre zur, gereicht Gott bie Berachtung feiner Güter 472, 57. Gefäße ber Unebren **721.** 77. 82.

Uneinigkeit in ber Kirche stiftet ber Teufel 291 o. die Misbräuche 290, 22 ff. der Fürften mit ben Ständen 297, 12.

Ungeduld gegen Gottes Führung 117, 46. so auch gegen die Aeltern 410, 128. Ungefärbter Glaube 129, 124.

Ungehorfam Adams 117, 42. 310, 1. 527, 3. 576, 9. gegen Gott ift die Gunde 171, 32. benfelben ertennen ift ber rechte Gehor= sam 140, u. bedect Christi Geborsam 623, 58. Ungehorsam geg. bie Aeltern Frucht ber Erbfünde 310, 2. Strafe 411, 137. der Unterthanen und des Gesindes 297, 12. zu Ungehorsam gibt die Lehre ber Evangelischen nicht Anlag 290.

Ungehorsamen wider die, ift das Gesetz

536, 1.

Ungerechtigkeit 531, 7. ober Gerechtigkeit, barauf kommt es an, nicht auf bas äußerl. Werk 149, 252. wie wir bavon absolvirt werben 611, 4.

Ungerechten ben, ift bas Gefetz gegeben

640, 5.

Ungetaufte Kinder sind nicht heilig 558, 6. Unterschied zwischen Getauften und Ungetauf=

ten 604, 67. Ungewis ift nach hieronymus bie Bergebung ber Gunben 133, 143. ware fie, wenn aus ben Werfen 2c. 134, 143. 143. 146, 225. ift Gnabe bei ben Menfchen 144. 146, 424.

Unglaube 472, 58. ift Frucht der Erbfünde 310, 2. die größte Gunde 633, 2. ob er burchs Gefetz ober nur burchs Evang. gestraft werde 533, 1. 637, 19. unter den hat Gott alles beschloßen 555, 10. er stedt tief in uns 111, 14. wie in Ansechtungen zu bemerken wie er verziehen werde 633, 2. des Unglaubens Kinder 155, 16. Unglaube ber Pharifäer 114, 33. Unglaube Fraels 631, 34.

Unglaubige bei ihnen ist das Gesetz zu trei= ben 536, 3. boch nicht allein bei ihnen 538, 8. 645, 26. sie empfangen im Abendm. auch Christi Leib und Blut 543, 37. 652, 27. wie

ihre Werfe anzusehen sind 626, 8.

Ungleichformigkeit ber Ceremonien ift nicht trennend 57, 44. 159, 33. 209, 18. 553, 7. 703, 31. nicht wider den Glauben 161, 42. 45. Unglud davor behütet Gott 451, 17. gang los davon in jenem Leben 459, 58.

Ungnade Gottes wider uns 576, 9. Unio personalis s. hypostatica 545, 5. 9. 14 f. 676, 11 ff. 23 ff. 31. 74. 780, 8 ff. sacramentalis wayre 540, 15. 654, 37. falsche 654, 38. unio ber Sacramentirer 544, 3. 24. 672, 117. 782, 28 ff. Union, kirchliche, wie nicht zu betreiben 698,

5. (337. 42.) Universalis ist die Berheißung des Evange-liums 709, 28.

Universal = Ceremonien 158, 30. 33. 38.

Unteuschheit Frucht ber Erbfünde 310, 2. Alle Unkeuschheit verboten 423, 203. bazu gab das Gebot ber Keuschheit Anlaß 324, 1.

Unfraut in der Kirche 155, 19. Unnuge Anechte, wer folde find 145, 221. find unfere Werke Gott, aber nicht uns 145,

Unordnung in ber Kirche 209, 22.

Unrath entsteht, wo Rotten und Secten 126, 111 f.

Unrecht voll ist die Welt 481, 103. Schutz der Armen, ist Amt des Königs 133, 141.

Unrechte Lehre führen, mit benen bie. foll man nicht einhellig sein 337, 42.

Unreinigkeit bes Herzens, ber Ratur 118, 56. 149. 167. 229. levitische Unr. 243, 41. Unrein. ift ber Colibat ber Gottlofen 241, 34. Unschuldig ift vor Gott auch ber Unschuldige nicht 142, 208.

Unterlassungsfünden gegen bas 5. Gebot

**421**, 189 ff.

Unterricht ber Bewißen, ber beste 167, 3. Unterschied ber Speise 42. 55. 137, 162. 206, 2. 276, 26. der Tage, Zeiten zc. 42. 209, 20 f. der Kleidung, des Kirchenschmucks zc. 209, 21. 276, 26. 287, 7.

Unterschied bes Gesetzes und Evangeliums 634, 5. 23. ift zu erhalten 639, 27. zwischen Werken bes Gesetzes und bes Geiftes 642, 15. zwischen Gut und Bose bebt die Lehre von ber Glaubensgerecht. nicht auf 143. 145, 223 f. macht ber Glaube zwischen Bürdigen und Unwürdigen, Seligen und Berdammten 144. zwischen der Natur von und nach dem Fall 519, 3. zwischen Gottes und bes Teufels Werk 523, 25. zwischen bem, was in Gottes Wort offenbart ist und was nicht 715, 52.

Unterschied zwischen Christo und andern

beiligen Menschen 690, 69.

Unterschiede in ber Herrlichkeit ber Geligen 146, 234. wornach 148, 247.

Unterthanen, ihre Pflichten 370, 5. Ungehorsam 297, 12. Pflichten ber Regenten gegen fie 47. 417, 170.

Untreue im Sandel und bes Gefindes 429.

Untüchtigkeit geiftl. bes Menfchen 576, 10. Untugend ber Zweizlingigkeit nicht in Gott 711. 34.

Unvermögen geiftl., bes Menschen 576, 10. 589, 7. 12. Spriiche bavon, ihr Endzweck

590, 15.

Unwiedergeborne Meuschen, ihre Beschaffen-heit 523, 3. 589, 7. 592, 17. ihr Derz gleicht einem Stein 2c. 593, 19. hören Gottes Wort nur äußerlich 601, 53. von tribus cau-sis concurr. zu ihrer Bekehrung 610, 90. gehorden dem Gesetz nur aus Zwang 537, 7. Unwiedergeborne Prediger 40. 158, 29.

**162**, 47. **561**, 27. **651**, 24. 32. **729**, 35.

Unwille, dem weicht die Liebe 128, 120. Unwilligen aus, macht Gott Willige 526, 15. 17. 609, 88. find die Ungläubigen 537, 7.

Unwürdig find wir alle 116, 42. Werke 145, 217. (zum heiligen Abendmahle) macht allein der Mangel des Glaubens 144. 366, 10. auch bie Unwilrdigen empfangen Leib und Blut Christi 649, 16. 27. 72. 123. warum die Sacramente burch Unwürdige auch fräftig verwaltet werben 158 o.

Unwürdigkeit, die eigene bekennt ber Glaube 145, 216. sieht bas glaub. Herz nicht an 133, 141. bas Gefühl berselben soll nicht vom heil. Abendmahl abschrecken 507, 55 f.

74. ber Kirchendiener soll uns nicht irren 158. 501, 15 s. 649, 16.24. 162, 49. Unzucht, dazu reizt das Fleisch 480, 102. dat überhand genommen 297, 12. durch den Eblidat 49. 244, 50. Berbot 242, 35. Strase 245, 53 ss. Urgache der Silvat 44. 219. 575, 7. 721,

81. f. Sünde; Urf. bes Bosen ift nicht Gottes Borschung 554, 4. 705, 7. ber Verdamnis nicht Gottes Wille 721, 78. ber Wahl Gottes nicht in uns 723, 88. ber Bekehrung nur zwei 526, 19. nicht drei 610, 90. der Rechtfertigung nicht unfer Werk 618, 37. 45. nicht die Liebe 624. 1. Urfache guter Werke **121**, 80.

Urtheil Gottes 579, 27. anders als ber Menschen 146, 224. verachtet ber natürliche Menich 93, 35. flieht ein erschrocken Gewißen 93, 38. 121, 83. vor ihm menichl. Gerechtig= feit nichts 116, 40. 118. 212. 150. 186, 11. bagegen ber Glaube zu halten 277, 32. wie man davon absolvirt werbe 612, 9. Urtheil bes Gesetzes 312, 3. Urth. (über verborgene Sünden) ist die Absol. nicht 185, 8 in Religionssachen nicht bei bem Pabst 338, 49. 51. in Gewißenssachen 191, 32. Urtheil menschl. meltl. 144. 146, 224.

Balens Raifer 691, 75. Balentin Sct. foll vor ber Kallsucht behüten 228, 32.

Balentiniani verworfen 38, 5.

Bater, Gott der, von ihm ber Gohn ge-boren u. der heilige Geift ausgehend 31, 21 f. 299. 357, 4. 691, 72f. 718, 66. ihm ift der Sohn gleich nach der Gottheit, geringer nach der Menichbeit 31, 41. nicht der Vater, sondern der Sohn ift Mensch worden 299. ihm war der Sohn gehorsam bis zum Tode 527, 3. er hat ben Sohn gefendet 140, 189. burch f. Berrlichteit ift Chriftus auferwedt 362, 14. fein Wesen, Wille, Thun im 1. Artifel abgemalt 450, 10.

Unfer Dater will Gott fein 109, 4. ein freundlicher Vater 451, 17. ber rechte Bater 358, 2. Helfer in aller Noth 109, 4. 358, 2. 451, 17. bergibt Sünde 112, 20. 151. gibt seinem Sohn und allen, die in seinem Namen Buße 2c. predigen, Zeugnis 601. 51. iberschilttet uns durch den Sohn und heiligen Geist mit ewigen Giltern 452, 24. hat uns in ihm erwählt 718, 65. 75. zieht uns mit ber Rraft bes beiligen Beiftes 720, 76. gibt uns, mas mir im Namen Christi bitten 142. 212. 361, 21. gibt fich uns felbst 452, 24. Irrthümer ber Schwentselbtaner, Arianer, Schwenkseldianer, Arianer, Antitrinitarier 560 f. 729 f.

Dater (f. Meltern), beffen Stand über alle Stände 406, 105. ihn zu ehren, Gebot und Berheißung 121, 76. 148, 246. 354. 382. 405. 447. ein Bater ift bem Gohn bas Erb= theil nicht schuldig als Verbienft 148, 245. ber Bäter Miffethat sucht Gott an ben Kinbern heim 356, 22. 391, 30 ff. der Dater find dreierlei 416, 158. geiftl. Bater 416. Bater (Altväter), ihre Opfer 122, 85. ihr Trost die Berheißung von Christo 638, 23.

Oater (Kirchenväter), ihre Lebensweise 123, 90. ihr Ansehen 303, 15. 156, 21. 269, 95. ihr Zeugnis von Christo 685, 51. vom freien Willen 594, 23. von der Mangelhaftigkeit ber guten Werke 142, 202. 204. 271. bon Bergebung ber Gunben 108. 117. 179, 73. von ber Gnade Gottes in Chrifto 96, 54. 209, 20. von der Rechtfertigung 91, 29 ff. 118, 50. vom Gesetz und Evangelium 106, 103 ff. von der Beichte 187, 15. von der Busse 184, 91. 93. 187, 16. von der Kirche 153, 11, 154, o. von den Sacramenten 202, 2. 6. 263, 66. 75. von Rirchenordnungen und Satisfact. 138, 167. **165**, 62. **187**, 16 f. 23 f. **199**, 70 f. 74. 208, 13. 20. 249, 8. vom Fegfener 199, 70. 303, 13 f. vom Mefsopier (nicht von ihnen) 262, 65. 75. 98 f. 303, 14. von Anrufung ber Beiligen 223, 3. 228, 33. fte hielten auf einerlei Text und Form bes Katechismus 350, 8. mit ihnen einstimmig ist die Lehre der Evangelischen 151, 268. Bä= ter (Luther 2c.) vom h. Abendmahl 659, 58.

Baterherz Gottes gegen buffertige Gunber 720, 75.

Vater Unfer, Auslegung ber 5. Bitte von Cpprian 142, 201. Auslegung Luthers 358 ff. 383. 462 ff. hat Christus gelehrt 383. fein ebler Gebet auf Erben 466, 23. Die Pfarrer sollen es für ihre Pfarrfinder beten 376, 3. barin bitten auch die Heiligen um Bergebung ber Sünden 116, 40. 47. 207. solches ift nichts anders benn eine Beichte 774, 9 ff.

Benus 388, 18.

Berachtung Gottes 79, 11. 93, 35.

14. bes göttlichen Wortes 481, 104. 602, 57. 713, 41. Berächter bes göttlichen Wortes 404, 95. 152. 723, 86. bes heiligen Wbendmaßts 165, 61 f. ber Beichte und Absolution 777, 29. Veränderung in der Lehre wird den Evangelischen fälschlich beigemeßen 7. 18.

Berbannen, excommunicare 152, 3. 61.

Verbitterung bes Volks gegen die Prediger **127**, 112.

Berblendung bes Menschen 111, 14. 598, 43. ist Strafe ber Silnben 722, 83.

Berblumt hat Christus bei Einsetzung bes beiligen Abendmahls nicht gesprochen 647,

7. 45.

Verdammnis ift Folge bes Halls und ber Erbfünde 84, 40. 453, 28. 575, 6. 13. 638, 23. 717, 60. über wen sie Gott beschloßen hat 713, 40. 79. bavon ift aber bie Schuld bem Teufel und bem Menschen selbst beizumeßen 721, 80 f. 781, 19. nicht bem Rathschluße Gottes 557, 19. 721. 81. 86. 781, 18. 40. Erlöfung bavon ohne Ber= bienst durch Christum 551, 4. 612, 9. 641, 679, 25. dazu empfangen die Un= würdigen das beilige Abendmahl 541, 16. 659, 57. 63. irrige Gebanken barüber 555, 9. Verdammte sind an ihrer Verdammnis selbst

schuld 722, 82.

Berdammungen, condemnationes, Concord. Buches, wie sie zu versichen 16. Berdammungs : Urtheil 174, 48.

Berderben, Berderbung bes Menschen 117, 44. 510, 76. 520, 8. 574, 1 f. 11. 586, Ursache desselben 554, 4. die Ber= nunft erkennt das nicht 520, 9. zu helfen ift nicht Menichen, sondern Gottes Werk 117, 42. 520, 10. ewiges Verderben oder Ge-nesen 167, 3. des weltlichen Standes 297, 12. der Kirche durch den Pahft 306, 3.

Berdienen können wir burch Werke 2c. nicht Gnade, Bergebung ber Gunben, bas ewige Leben 141, 197. 246. 144. 146, 235. 181, 79. 220, 78. 273, 14. 30. 525, 9. 12. Rreuz und Trübsal verdient nichts bei Gott (176, 55. f.) 263, 67. nichts Amofen, Ebelofigfeit, Opfer 2c. 242, 40. 252, 21. 25. 67. nicht unfer Bergeben 134, 143. boch verbienen bie Almojen viele Gaben Gottes 136, 157. 246. aber nur bie ber Gerechtfertigten 148, 245. de congruo und de condigno verbienen 141, 200. wir verdienen ben ewigen Born 186,

**1**1. **36**0, 16.

**Berdienst**, das eigene, der Werke ist nichtig **39. 90. 92**, 29. 31. 48. 60. 83. 87. **116**, **40** j. 52. 141. 194. 197. 201. 209. **143** j. 40 1. 52. 141. 194. 191. 201. 209. 143 7. 165, 59. 178, 65. 72. 88. 186, 10 f. 60. 206, 5 f. 10. 220, 79. 84. 242, 36. 273, 11. 17. 32. 287, 7. 300, 3 f. 325, 3. 357, 2. 528, 4. 534, 5. 612, 9. 23. 55. 717, 61. alles Derdienst ist in der Lehre von der Rechtstertigung auszuschließen 100, 74. 84. 148, 246. 618, 37. 53. 629, 22. desgleichen in der Lehre von der Einze von der Einze von der Einzelen 1356, 13. 732, 87 Lehre von der Gnadenwahl 556, 13. 723, 87. warum 96, 52. 84. 142. alles Derdienft vergißt man im Gefühl bes Zorns Gottes 90, 20. Der Glanbe will es nicht vor Gott bringen 94, 44. 46. 145, 215. bie Menschen vertrauen

gerne barauf 88, 10. ber Streit bariiber betrifft Chrifti Ehre und ben Troft ber Gewißen 114, 35. 147. (278. 34. 40.) Einwendungen bagegen sind nichtig 143. Hilarius vom frem-

ben Berbienst 227, 30. Verdienst, gebuhrliches und rechtes, ganges 90, 17. 137, 167, 195, 200, f. de

condigno etc.

Christi Derdienst ist allein Urfache unserer Gerechtigkeit, Begnabigung und Seligteit 226, 19. 22. 29. 31. 274, 17. 32. 529, 10. 575, 6. unferer Erwählung 557, 20. 720, 75. unserer Würdigkeit jum heiligen Abend= mahl 541. 20. 662, 71. es wird uns vorge-halten durch d. Predigt d. Svangeliums 305, 24. 534, 7. 634, 9. 708. 16. erkaunt aus bem Artifel von ber Erbfunde 574, 3. ergrif= fen durch ben Glauben 620, 43. uns geschenft im Glauben 125, 106. 117. 146. 175. 305, 24. 226, 19. 250, 12. badurch theilt Christus ben beiligen Geift aus 89. barauf muß unfer Bebet sich gründen 226, 20. wie es geehrt wird 616, 30. wodung unterdrückt, verfünster 261, 57. 337, 45. 535, 11. 639, 27. worsüber hier gestritten wird 115, 35. 147. an Christi Berdienst dürfen wir unsers nicht fliden 197, 60. das Verdienst des Berföhners bezahlt für andere 226, 19.

Irrthumer ber Scholastifer 148, 246. 179, 68. 201, 81. papistiche Irrthimer von bem Berbienste ber Werte, Menschenfatzungen. Klostergeliibbe 2c. 142, 212, 239, 257, 156, 21, 27, 170, 17, 206, 4, 12, 29, 34, 218, 68, 76, 249, 2, 5, 10, 272, 9, 20, 25, 30 ff, 65, 287, 9, 325, 337, 45, 48, der Reue, Beichte 168, 8. 18. 34. 313, 12. von dem Berdienste Maria's, ber Heiligen 223, 3. 14. 22. 25. 29. 31. 304, 24. ber Wiedertaufer 558, 5. 629, 27. 727, 10. ber Sacramentirer vom Berbienft des abwesenden Leibes Christi im Abendmahl

**539**, 5. 31. **672**, 115.

Berdienstlichkeit ber guten Werke 120, 73. 234 f. 246 f.

Verdruß gegen Gott aus der Werklehre 143. Bereinigung ber Gläubigen mit Christo im beiligen Abendmable 164, 56. 655, 44. des Leibs und Bluts Chrifti mit bem Brot und Wein f. unio sacramentalis, ber Naturen in Christo, s. unio naturar.

Berfalfchung ber Lehre, berfelben wiberftebt Luther 569, 5. des Artifels von der Rechtfertigung burch bas Interim 629, 29. Berfolger ber Chriften mußen Gott Rechen-

schaft geben 17.

Berfolgung ber Chriften, bagu foll niemand Anlag geben 17. Berfolgung bes göttlichen Wortes und ber Frommen 434, 262. zur Zeit ber Berfolgung foll man ben Feinben bes Evangeliums nicht weichen 552, 6. 11. 698, 5. 28 f. Verfolgung jur Zeit bes Interim

Berführung, eigene 142, 207. Schutz gegen frembe 651, 26.

Bergebung der Gunban 29. 30. 39. 87. 358. 454. ift causa finalis ber Hiftorie von Chrifto 96, 51. ift zur Rechtfertigung vor allem nö= thig 100, 75 f. 138, 169. (220, 80.) 528, 4. 615, 25. 39. 54. ber beste Troft in Anfechtungen 101, 79. 85. 118 f. 150 o. 479, 92. badurch werben wir selig 96, 54. 103. 117, 42. 150 o. 193, 41. 365, 6. alles ift auf biesen Artikel zu beziehen 96, 51. 168, 10. wie baran zu glauben 96, 51. 140, 194.

Dergebung der Gunden predigt nicht das Gefet, fondern das Evangelium 87, 5. 97, 57. 70. 110. 171, 29. 216, 58. 503, 31. 533 f. 634 f. wird nicht erlangt durch das Gefet 87, 7. 38. nicht durch unfer Berdienft, Tugenden, Liebe, Werke (welche folgen) 39. 87. 88, 9. 90. 91, 25. 31. 36. 41. 51. 74. 77. 79 f. 83. 85. 87. 110 ff. 113, 26. 33 f. 82. 100 f. 123. 132. 139. 142. 148. 153. 183, 88. 95. 220, 78. 251, 14. 274, 17. nicht burch die Bernunft 92, 31. nicht burch unsere Reue, Beichte, Genugthung 102, 83. 176, 59. 78. 95. 187, 16 ff. 52. aber auch nicht ohne Reue 176. 58. nicht burch eigenen Gottesbienft, Menfcenfatungen 102, 83. 206, 1. 3 f. 18. 20. 242, 40. 273, 14. 17. 34. 55. 287, 9. 304, 18. nicht burch bie eigene Bergebung 131, 133. 138. 143. 151. 479, 95. doch muß diese vorausgeben 774, 10. wir bedürfen fie auch bei guten Werken 117, 42. darum zu bitten 774, 10. auch die Seiligen bitten darum 116, 40. 47. 358. 383. 478, 88. Dergebung der Sunden ist durch Chris

ftum aus Gnaben umfonft verheißen 55, 5. **87, 5. 4**0. 62. 82. 110. **123,** 90. 118. 136. 147. 172, 35. 45. 635, 12. ohne Berdienft burch Christum 109, 120. 197, 60. 242, 36. 273, 11. aus Gnaden, um Christus willen, 51. 62. 79 ff. 84. 117. 110, 11. 90. 136. 151 ff. 176. 150 p. 167, 2. 182, 84. 227, 29. 287, 7. 23. 366, 8. 499, 3. 601, 54. 612. 11. wird durch den Glauben allein erlangt 54. 87. 93, 36. 77. 79. 85. 112. 116. 112, 23. 34. 37. 42. 61. 73 f. 138. 151. 157. 171. 277. 166, 66. 172, 36. 63. 79 f. 220, 79. 84. 88. 251, 14. 46. 274, 19. 337, 44. 613, 16. 637, 20. burd fidem special. 176, 59 f. so auch die Patriarchen 97, 57. gibt Gott in ber Taufe u. im Abendmahl 123 o. 135, 155. 173, 40 ff. 205, 20. 252. 18. 69 f. 90. 313, 8. 361. 6. 16. 365, 4 ff. 385. 458, 54 f. 499. 664, 81. durch die Absolution 363, 16. 503, 31. allen 120, 74. denen, die fich bekehren 201, 70. Buße

und Bergebung ber Sünden gehören gufammen 634, 4. 9. 709, 27. sie bietet an, theilt aus der heilige Beift 358, 6. 459, 58. 607, 77. darauf folgt die Gabe des heiligen Beiftes 318, 40. 601, 54. folgen bie guten Werfe 176, 58. 324, 2. Die Gefetzeserfüllung 181, 82. Die Dankopfer ber Berfühnten 252, 19. 25. ohne sie ware die Buge nichts nüte 178, 63. ohne sie keine Liebe Gottes 2c. 107, 110. 112, 20. 190. feine guten Werfe 134, 143. 246.

Dergebung der Sunden annehmen ift ber höchste Gottesbienft 140, 189. fte läugnen beißt das Evangelium aufbeben 133, 143. 88, 12. baran zweiseln, ift gegen bas Bertrauen zu Gott und Christo 113, 28. 183, 89. durch Liebe und Werke sie erlangen wollen, heißt Christo seine Ehre rauben 109, 121. 113, 29. 92. 273, 11. bann hülfe uns Christus nichts 88, 12. bann wäre sie immer ungewis 107, 110. 134, 143. und wir könnten im Tobe nicht bestehen 108, 119. 113, 29. Teufel und Gottlose glauben sie nicht 46. 140, 194. unnütze Fragen von attritio und contritio 168, 5. ob dabei noch Absolution nöthig 168, 5. nicht baran glauben ist die größte Gottesläfterung 184, 94. was fie ift, verstehen die Ungläubigen nicht 178, 64.

nicht die Berächter d. Privatabsolut. 185, 4. Irrthumer der Pählte, Theologen und Mönche 151, 271. 178, 65. 67. 222, 91. fie werbe erlangt burch gute Werke de congruo 218, 72. ex. op. op. 250, 12. 337, 44. burch Liebe gegen Gott vor der Gnade 156, 21. 180, 75. 85. burch Reue, Beichte, Genugthuung 170, 20. 24. 187, 15. 313, 12. burch Menschenschungen 159, 32. 34. 166, 65. 194, 46. 206, 4. 7. 325. burch Kasten, Beten, Almofen 194, 46. burch Gelübbe 338, 48. boch müße man an berselben immer zwei-

feln 337, 44.

Vergehungen, dafür waren die Brandopfer 252. 21.

Bergelten u. verbienen zweierlei 148, 245. Bergeltung unserer Werke, Trübsale 148,

Vergeßen der göttlichen Wohlthaten und der

Aeltern 410, 128. Bergießen feines Blutes, burch bas hat Chriftus die Banbidrift ausgelöscht 106, 103. Bergleichen in Mittelbingen sich mit Feinden zur Zeit ber Berfolgung ift unrecht 553, 11. 700, 16. 28. besgleichen Bergleichung widerwärtiger Religionen zu einem Corpus 698, 5. Bergleichung ber fächsischen und oberlänbischen Theologen (Wittenb. Concord. 1536.) 648, 12. der Naturen in Christo (exaequatio) ift Irrlehre 687, 61 f.

Berharren in Sünden 627, 15. 713, 39. 83. Berheißene, das erwartet die Hoffnung 140, 191.

Verheißung von Christo, der Gnade, Bergebung der Sünden durch Christum ist das Evangelium 87, 5. 109, 120. 119, 65. 145. 166. 171. 175, 53. Unterschied derzelben vom Gesetz 115. 38. 62 st. 140. 145. 171. 181, 79 s. 312, 4. 636, 14. um der Berheißung willen Gnade, Bergebung der Sünden, ewig. Leben, die Krone der Gerechtigsteit 99, 70. 133, 142. 213. 241 st. 184, 95. 529, 9. darauf steht unsere Berföhnung 143. sie ist stärker als unsere Sünde 113, 28. sie geschahzuerst Adam, dann Abraham 2c. 97, 57. 139, 176. 175, 53 st. 261, 55. 656, 46. ward durch die Propheten, Christum, die Apostel in aller Welt gepredigt 133, 141. 175, 53, 634, 5.

Die Verheistung wird nicht durch Werke erlangt 137, 164. dann wäre sie ungewis 94, 42. 85. 221, 87. geht den Werken dors aus 134, 145. 181, 80. doch dat sie Christus an die guten Werke geheftet 134, 143. 154 sie verachten, die nichts Gutes thun 135, 155. sie wird durch die Werklehre umgestoßen 107, 110. sie wäre nichts, wenn die Liebe, Seschesserfüllung uns gerecht machte 124, 100. wenn Christus nicht nöthig 124, 102. sie wirft weg, wer durch Menichensatungen Vergebung der Sünden such 274, 17. 28. 34.

Die Verheißung des Svang, ift universalis 709, 28 wer aber davon ausgeschloßen 559, 8. Die Frommen umsaßen sie mit Freude 135, 155. dadurch wird Gott geehrt 96, 49. 465, 21. sie annehmen, sesthalten ift Glaube, Gehorsam 96, 50. 114. 125, 106. 188. man muß sie sesthalten 149, 256. 631, 34. daburch wird man ausrecht erhalten, getröstet 2c. 98, 62. 80. 117, 44. 59. 67. 126. 136.

Derheißung und Glaube find correlativa 142, 203. die Berheißung ift Object des Glaubens 96, 53, sie wird allein durch den Glauben gesaft 93, 43. 53. 70. 82. 84. 112. 110, 6. 27. 141. 174. 176. 182 f. 216 ff. 225. 243. 260 ff. 181, 80 f. 207, 10. 264, 70. 616, 30. durch den Glauben in der Bust und Bekehrung 150, 265. 181, 80. 605, 70. nicht durch den Glauben und andere Tugens

nich villen den Glanden ind undere Angeleben 530, 22. 621, 51.

zerrliche Verheißung hat das Gebet 204, 16. 226, 20. 465. 19 f. das Predigtsamt 203, 11. 602, 56. die Sacram. 134, 143. 202, 3. 19 f. 252, 18. 69. 362, 8. 508, 64. 559, 8. 712, 37. die Absolution 333. 24. der Eheftand 204, 14 das erste Gebot 135, 149. 391, 29 ff. das 4. Gebot 121, 76. 246. 410 131 ff. 164. der Beschuß der Gebote 446, 322. Endzweck der Verheißung im Geset 311, 1. 154, 14.

Verheißung von Christo 87, 5. 134, 145. 176. 175, 53 ff. 79 ff. 261, 55 656, 46. Oerheißung des heligen Geistes hat die Kirche 153, 9. 22. 52. feine Verheißung bat das Anxusen der Heiligen 225, 17 f.

Berhören soll man, die das Sacrament begebren 53 u. 248, 1. 49.

Berkaufen soll man nicht zu theuer 430, 240. ber überflüßigen Berbienste 227, 29. s. Kaufen.

Verkehrung (conversio) ber Naturen in Christo 688, 62.

Berklarung Christi 676, 12. unferer Leiber 146, 230. 458, 57 f.

Berkleinerung ber Erbfünde, bageg. Luther 587, 61.

Berkundigung ber hulb Gottes ift bas Evangelium 633, 4.

Berlaffen ber Seinigen, bes Berufs, Gigenthums 279, 40 f. 46 f.

Verläugnen kann sich Gott nicht 720, 75. Verläugnung Gottes 481, 104. Christi 325. durch Petrum 223, 5. 36.

Berleumdung ber Wibersacher 12. ift ein schändliches Lafter 434 u

Bertieren bes Glaubens und heiligen Geiftes 124, 99. längnen die Calvin. 784, 41. Bermahnung jum heiligen Abendmahle 504, 39. jur Beicht 773. des Gefeges find den Chriften nöthig 630, 32. 641, 6.

Vermengung, Dermischung (mixtio) ber Naturen in Christo 548, 21. 678, 19. 31. 60 ff. 89. im auten Verstand 678, 18.

60 ff. 89. im guten Berstand 678, 18. Bermeßenheit ist Frucht ber Erbsünde 310, 2. Bersuch. des Teujels 481, 104. wodurch sie gestärtt wird 629, 23.

Vermögen eigenes, natürstiches, wie weit es gehe 43. 80. 218, 70 f. 523. 587. nur auf ängerliche Werfe 218, 70, 73. 576, 11. nicht hinreichend 92, 29. 116, 40. in geistlichen Dingen nichts 219, 73. 576, 10. 596, 32. die im Geseh ersord. Werfe gehen darüber hinaus 88, 8. der lebendige Glaube auch 130, 129. es kann Gottes Jorn nicht wegnehmen 182, 87. wie neues Vermögen zu geistlichen Dingen erlangt werde 600. 48. 710, 29. 33. nicht durch das Gesek 642, 11.

Irrihum ber Papisten von der Liebe Gottes aus eigenem Bermögen 151, 270. der Pelag. und Halbpelag. 218, 68. 525, 9 ff. 578, 23.

Verneuerung f. Ernenerung. Vernunft, Verstand 43. 88. 8. 9. hat Gott gegeben 357, 2. 450, 13. 581, 38. vermag etlichermaßen das Gesetz zu saßen 87, 7. 91, 27. 138, 167. äußerliche gute Werte, Ehrbarkeit 87, 8. 90. 91, 23. 27. 110, 9. 218, 70 ff. 75. 578, 24. 594, 26.

31. aber nicht bie im Gesetz gebot. 88 ,8. 27. boch meint sie am Gesetz genug zu haben 87, 7. 93. 115, 38. ist hoffartig 589, 8. setzt bie Werte zu boch und an einen unrechten Ort 123, 91. 144. 210, 22 ff. 314, 18. hält Abams Fall, Erbfünde 2c. für ein schlecht Ding 117, 42. 167. 310, 3. 520, 9. 575, 8. 60. daher rührt ihr Berderben 576, 11. weiß nicht was Glaube 209, 22. nicht was Gerechtigkeit 138, 170. 176. nicht was Got= tes Wille 219, 73. faßt ben Art. von Chrifti Berfon, Sollenfahrt nicht 551, 682, 41. nicht den Art. vom h. Abendmahl 544. 669, 102. 106. nicht den von der Gnadenwahl 555, 9. 16. 709, 26, 91. von ihrem Urtheil weicht die Lehre von Christo weit ab 126, 109. barum mügen wur von ihr ab auf Christum sehen 138, 175, nicht auf ihr Ginreben merten 656, 45. fie im Gehorsam Christi gefangen nehmen 544 o. 696, 96. benn in geiftlichen Dingen ift fie blind, unvermögend, ohne Liebe, Bertrauen zu Gott 2c. 88, 9. 17. 90. 92, 31. 180, 75. **219**, 73. **358**, 6. **523**, 2. **589**, 7. 9. 40. 43. 59. ift in Reinbichaft wiber Gott 92, 33. wie aus bem verfinst. Berstand ein erleuchteter wird 88, 9. 17. 603, 60. 70. 83. 89 f.

Jerthumer ber Scholaftiter 89, 17. 180, 75. 310, 4. 313, 10. baraus die ganze Lehre ber Widersacher geschöpft 137, 166 f. viele Pabste nahmen nur bas an, was im Evang. ber Bernunft gemäß 157, 27. 158.

Berordnung Gottes zur Geligkeit 705. 5. 9. 13. 27. 44. daher ift der Glaube unfere Gerecht 139, 186.

Berrathen bes Nächsten verboten 355. 16.

(congreg.

Berfammlung aller Gläubigen sanctor.) ift die Rirche 40.

Berficherung bes Glaubens im beiligen

Abendmable 542, 30. 672, 116. Berfiegelung des Reuen Testaments ift das

heilige Abendmahl 655, 44.

Berionner, zu einem, gehören zwei Stilce 225, 17 ff. ift allein Chriftus 47. 101, 80. 82. 116, 41 f. 90. 94. 100. 180, 76. 220, 82. vor und nach der Rechtfert. und Wiedergeburt 116, 41. 196. das betennt die Kirche 151, 268. zu feiner Berherrl. 139, 178. das längnen, welche die Rechtf. burch b. Glauben läugnen 151, 266. zu Berföhnern foll man bie Beiligen nicht machen 224, 14. 16. nicht die Messpriester 261, 57.

Berföhnten den, ist das ewige Leben zugesagt 144. find Tempel des dreieinigen Gottes 622, 54 die es nicht, fonnen Gott nicht ge-

fallen 626, 8.

Berfohnung ift Zugang zu Gott haben 101, 81. ift Rechtfert. 115, 37. 40. 611, 4. 30. äußerliche Berföhnung waren die Sühnopfer

252, 19 ff. 25. 67. eigentliche wahre Berföhnung ift nicht aus ben Werken bes Gefetzes 2c. 39. 94, 41 f. 80. 112. 121, 82. 100. 117. 121 ff. 134. 148. 154. 169. 140. 181, 78. 253, 23. 274, 17. nicht burch Menschensas. 42. 56, 21. 60, 36. 65, 35. 52 f. 88, 11. 159, 34. 182, 85. 186, 10. 23. 206, 1. 209, 18. 221, 87. 287, 7. nicht burch Messen um Mess. 251, 13. nicht burch Messen um Mess. 251, 13. nicht burch 206, 1. 209, 18. 221, 87. 287 7. nicht durch Messen um Gelb 251, 13. nicht durch Opfer ex op. op. 255, 30. sondern allein durch Christum 86. 94, 44. 102. 112, 22. 38. 58. 61. 143. 176. 261. 180, 76. 80. 206, 5. 228, 31. 253, 23. 546, 14. 623, 57. 710, 28. wird im Glauben empsangen 99, 69. 81. 106. 115, 38. 61. 170. 260. 265. 165, 59. 615, 25. durch den Glauben and Mosses Granges 118. 59. 417 171. ßung bes Evangeliums 118, 59. 117. 171. 183. 253, 24. bazu läßt Gott ermahnen 709, 27. Zeichen berselben sind die Sacramente 173, 42. Verföhnung geht der Liebe Gottes, den guten Werken voraus 135, 157. 187. 247. 172, 37. 181, 80. 627, 14. fie nicht annehmen, beißt Christo seine Ehre nehmen 115, 36, 83, 92, 207, 8, 274, 17. ohne sie innerer Zweisel im Gewißen 139, 180. Berschnung mit dem Rächten 186, 12. der Berföhnung Christi achteten die Menschen nicht 84, 43.

Irrthumer ber Bernunft 137, 167. ber Beiben 122, 85. 167. 187, 17. der 38rae= titen 122, 86. ber Enfratiten 243, 45. ber Bapiften 138, 167. 182, 85 188, 20 f. 194, 46. 227, 28. 257, 35. 302, 7.

Berftand (Sinn) ber Augsburg. Confession erklärt die Apologie 569, 6. die symbol. Bücher enthalten ben einhelligen Derstand der Kirche 571, 11. die Worte Christi vom beiligen Abendmahl find in ihrem eigentlichen Derstand zu nehmen 542, 25. 656, 45. 113.

**Verständnis** das, öffnet der heilige Geist **594**, 26.

Berftodung bes Bergens eigenwillige 555, Gericht der Berstockung 716, 54. 83.

Bharao's Berstockung 722, 85. Bersuchung fann niemand umgeben 481, 106. darin wächst der Glaube 146, 229. Bersuchung zum Bösen nicht von Gott 360, 18. 480, 101. dagegen zu beten 360, 18. 383. 480 f. mas diese Bitte bedeutet 481,

Bertrauen rechtes gehört zum göttlichen Ebenbilb 81, ift ein Werk bes h. Geistes 218, 72. Bekenntnis des Namens Chrifti 105, 98. zum Glauben 139, 183. ift Glaube 95, 48. 69. 106, 145. 216. der höchfte Gottesdienft 97, 57. der rechte Gehorsam 140 f. verbunden mit mabrer Buße 530, 17. fordert Christus

145, 217. 182, 87. 228, 31. bies treibt bie Heilige Schrift 446, 325. ist auf Ehristum allein zu seizen 637, 22. das Bertrauen auf Werke 2c. verwirft er 145, 217 s. es ist eitel, simblich, gefährlich 105, 98. 110. 113, 30. 36. 40. 209. 180, 75. 87. 194, 45. gehört nicht in den Art. von der Rechtfert. 618, 37. es entspringt aus ben Menschensatz. 210, 25. 278, 34. es ift eitel Abgötterei 116, 40. eben fo bas Bertrauen auf irb. Güter 281, 46. 387, 9. biese Frage betrifft Christi Ehre und ben Trost ber Gewißen 115, 35 f. im Pabstthum setzte man bas Bertr. auf Maria und die Beiligen 225, 15. 22. 31.

Bermandlung bes Brotes 2c. im Abendm.

164, 55. 541, 22. 670, 108.

Bermandtschaft geiftliche, ift kein Chehinder-

nis 343, 78. Berwerflich wer? 642, 9. Berwerfung ewige 713, 40.

Verwirkung fremder Schuld ist die Erbsiinde nicht allein 577, 17.

Berwundung ber menschlichen Natur burch ben Satan 579, 27.

Berwüstung der Kirche weiffagt Daniel 258.

Bergagen, Bergagung f. Bergweiflung. Bergeihen Gottes um Chrifti millen 138, 171. 175. 205. 229. 202, 4. ber Beleidigungen 128, 120.

Bergiehen bis in jenes Leben werden viele

Gaben 148, 246.

Berzweiflung ist Frucht ber Erbfünde 310, 2. entsteht aus ber tnechtischen Furcht 172, 38. aus Richtkennen ber Gnabe 56. aus bem Vorhalten ber Sünde 146, 229. aus beftan= bigem Zweifeln 183, 89. (113, 28.) aus Werfen ohne Glauben 141, 200. aus ber Werk= und Gesetzeslehre 118, 55. 180. 212. 143 185, 59. 183, 89. 313, 7. 635, 10. aus bem Bertrauen auf Werke 116, 40. aus bem Gefühl bes göttlichen Urtheils 142, 212. ans ber heillofen Lehre von der Ohrenbeichte 167, 67. 337, 45. was auch die Seiligen allein darin aufrecht erhalten fann 143. 147, 243. woher allein Troft 179, 72. Berzweiflung ware gewis, wenn bie Gnabe Gottes burch Werke verdient werben müßte 117, 45. 164. 144. ohne die Glaubensgerecht. 116, 40. ohne das Evangelium 145, 215. soll nicht aus der Lehre von der Gnadenwahl entspringen 555, 9. 16. 706, 10. Berzw. ist ein Werk des Teufels 360, 18.

Befpern und Metten ber Monche 212, 41. Vicariat im romischen Reich maßt fich ber

Pabst an 335, 35.

Bigilien 303, 12. 316, 26. Bigilius, Zeugnis von Christo 742. Bifitationen ber Rirchen 21.

Vifitations-Artifel 779.

Visitator war Luther auch 349, 2.

Vitium accidens in natura, nicht die Natur felbst ift bie Erbstinde 586, 55.

Vivificatio 528, 8. 614, 20. Vocation zum Predigtamt 323. f. Beruf und Orbination. Vocatio catholica 175, 53. Bolt im Gefetze 122, 86. 154, 14. 16. 203, 7. Unterschied dess. von der Kirche 154, 14.

Dolk Gottes geistl. 122, 86. 154, 14. 16. 19. bes Meuen Test. bringt willige Opfer

603, 64. 628, 17.

Dolf, evangelisches ift wol unterrichtet 163, 52. 60. 212, 40. 42.

Dolt = Gemeinde 127, 112 f. 161. 161,

40. 49. 52.

Dolf gemeines 209, 20 f. 49. Dolf, junges f. Jugenb. Segen der Bolfer ift Christus 638, 23. Bericht Gottes über Bolter 716, 58. 60.

Bollbringen wirft Gott 591, 14. Bollender bes Glaubens ift Gott 711, 32. Bolltommen erfüllt bas Gefetz auch tein

Beiliger 126, 110. ift die Erneuerung ber Gläubigen in diesem Leben nicht 641, 6 f. bie Bolltommenen vernehmen die Predigt bes Sesetzes anders als die Schwachen 147, 243. Vollkommenheit driftliche, was sie ift und nicht ist 42. 61, 49. 146, 232. 216, 61. 276, 27. 48. ersordert das Gesetz 94, 44. ift Nachfolge Chrifti 281, 48. Glauben und Gottesfurcht 216, 61. barnach follen alle Menschen ftreben 279, 37. boch sind wir alle weit bavon entfernt 135, 149. 172. 193, 45.

Stand der Dollkommenheit nicht im Rlofterleben und Menschensatzungen 59. 61 f. 272, 9. 24 ff. 338, 48. nicht mehr als bas Leben ber Bauern und Handwerker 278, 37. besteht nicht in ber Entaugerung bes Eigenthums 216, 61. 63. 281, 45 f. nicht in äuß. Frömmigkeit und Absonderung 216, 61.

Band der Vollkommenheit ift die Liebe

**126**, 110 ff.

Dollkommenheit der chriftl. Kirche, wie fte erhalten wird 127, 113.

Vorbereitung zur Gnabe 588, 2. 76 f. gum

b. Abendmabl 504. 36 ff.

Vorbilder bes Opfers Christi 252, 22. 24. 34. 36. 53. Borb. bes Briefterthums 260, 53 ff. Borbild ber Lebre in ben Schriften Luthers **57**0, 9.

Borfahren, ben, foll man in ber reinen

Lehre nachfolgen 571, 13.

Borgefette, was die Untergebenen ihnen schuldig 412, 141. was jene biefen 418, 170. Borfat Gutes zu thun sei nicht zum beiligen Abendmahl erforderlich, sondern nur der nichts Boses zu thun, ist papist. Irrthum 311, 9. mit einem bofen Borfat ift ber Glaube nicht

vereinbar 529, 11. 615, 26. 41. 627, 15. ein drifflicher Borfat jur Bekehrung noth-

wendig 605, 70. 706, 11.

Vorsatz Gottes zu uns. Seligkeit 556, 15. 708, 23. 46. 88. aus blogem Vorsatz hat Gott niemand zur Verbammuis verord= net 557, 19.

Vorsehung Gottes, was fie sei und worin bon ber Gnabenwahl zu unterscheiben 554, 3. 704, 3. ift feine Urfache ber Gunben 554, 4. 705, 6 f. ichabliche Gebanken bavon 706, 11. 26. Borfehung Gottes jur Seligkeit 709, 24 ber Rath berselben ift verborgen 709, 26 33. und boch geoffenbart 713, 43. Borfteber ber Gemeinbe, ihre Pflicht zur

Beit ber Berfolgung 699, 10.

Bortheil des Nächsten sollen Christen wie ben eigenen beförbern 426, 224. 233. 303. Borwit, menschlicher, in Glaubenssachen 715, 53.

Bulgarius 164, 55.

Waare falsche, foll man nicht flihren 355, 14. 127 u.

Wachs, Gleichnis von der Bekehrung des Menschen 609, 89.

Wachethum, geiftl. 111, 15. 144. 502, 24. 592, 16.

Waffe ber Chriften ift bas Gebet 467, 30. Wage 683, 44.

Wahl ber Bischöfe 331, 13. ber Kirchendiener 340, 62. 67. 69 ff.

Gottes emige Wahl f. Gnabenwahl.

Wahrheit, die ewige, ift Jesus Chriftus 655, 43. 47. 106. ewige ift das Wort Gottes 571, 13. 601, 51. daburch offenbart er feinen Willen 595, 27. biese hat Luther wieder ans Licht gebracht 569, 5. lehren die Evang 167, 3. barf man nicht verläugnen 183, 90. barnach schreien die Gewißen 191. die Vertheid. derselben ist der Kirche noth= wendig 220, 83. die sich ihr widersetzen, werben nicht bekehrt 603, 60.

Wahrheit, anerschaffene, gehört zum gött=

lichen Ebenbild 576, 10.

Wahrheit foll man reben 608, 81. wie? 435 u., wie dabei Gottes Rame geheiliget und entheiliget wird 396, 55, 64. wider bie Wahrheit ift Läugnung ber Gunde 142, 207. 319, 45. die Wahrheit verdammt die Welt 434 m.

Derfolger ber Wahrheit sind die Wibersacher 127, 116. 220, 83 ff. 283, 56.

Wallfahrten 194, 47. ihre Entstehung 303, 16. 18. Endzweck 169, 14 229, 37. 304, 18. find nicht von Gott geboten, un= nütze Werke 44. 194, 47. 221. 304, 18. Gewiffensmarter 54. 69, 2. Abgötterei bes Böbels bamit 225, 16.

Wälschland 157 u. 335, 35.

Wandel, äußerlich ehrbarer 91, 28. 137, 163. ist unvollsommen bei den Glänbigen 543, 39. der Bischöse und Prediger 127, 112. guter Wandel ist Ermuntscung sür andere 120, 68. nach dem Reische 144. **146**, 227.

Wanken und Zweifeln entsteht aus ber Wert-

lebre 143.

Warnung bes Gefetes bedürfen die Rinder Gottes täglich 641, 9. Warnung Gottes foll

man nicht verachten 723, 85. Waßer des Lebens, der Wiedergeburt ist die Tause 362, 10. 489, 27. 770, 14. 30. 781, 15. durch das Wort das nicht davon zu trennen 320, 1. 361, 2. 10. 487, 14 ff. 22. 31. 45 f. 53. Irrthum ber Calvinisten 783, 33 f. ber Schwenkfelbianer 560, 23. 729, 31.

Waßer mit Salz besprengt ist Weihwaßer

**136**, 161.

Waßerbad im Wort ift Reinigung 153. 7. 320, 1. der Taufe nicht blos äußerlich **783**, 33.

Waßerschaden 477, 78.

Weib und Rind nicht zu verlagen 42. 62. 280, 41 f. soll ein Hausvater in Zucht hal-ten 210, 25. bes Nächsten soll man nicht begehren 356. 382. 440.

Weibes-Same 638, 23.

Weihe f. Priesterweihe, Ordination.

Weihen ber Kirchen, Gloden, Lichter, Flaben

2c. 325, 4 f. Weihwaßer 136, 161 f. 213. Weihrauch 377, 10 f.

Wein, beffen enthielten fich bie Rechabiten, 283, 59. die Encratiten auch im Abendmahl 243, 45. Wein ward auf bas Opferlamm gegoßen 257, 36.

Wein im heiligen Abendmahl, unter def= fen Gestalt ist das Blut Christi mahrhaftig nnd wesentsich gegenwärtig 41. 164. 320, 1. 365, 2. 385. 499, 3. 8. 538, 2. 6 f. 648, 9 ff. 20 ff. 38 f. 44. 53 ff. 779, 2. diese Bereinigung ist eine sacramentsiche, und ber Gennß ein übernatürlicher, nicht caper= naitischer 540, 15, 661, 63 ff. 779, 5.

Brrthumer ber Papiften 320.541, 22. 670. 108. ber Calvinisten 542, 26 ff. 671, 113

ff. 783.

Weinstock ist Christus 164, 56. 182, 85. Weise dieser Welt 85, 49 577, 13.

Weishert Gottes verborgen 717, 64. an Weisheit nahm Christus zu im Stande feiner Erniedrigung 546, 16. er ift die mahre und wesentliche Weisheit 550, 37. 655, 43. 47.

uns zur Beisheit gemacht 139, 185. Weisheit ift ein Theil bes göttlichen Ebenbilbes 81. ift verloren 92, 32. unzulänglich, bloß scheinbar 126, 108 f. 160, 35. 209, 22. Weisheit ber Welt 590, 10. 51.

Weisfagungen ber Propheten 323,

Biltens von Luther 270.

Welt, ihr Berberben 85, 49. 113. 359, 11. 428, 228. 303 f. 451, 21. 470, 47. 101 ff. Frethum und Unwisenheit 122, 85. 91. 460, 63. 577, 13. 590, 10. 51. Unglaube 393, 42. Abgötterei 388, 17. Haßer Bahrheit 434, 262. Berjuchungen durch sie 360, 18. 722, 83. Silfe und Schutz bagegen 377, 10. 708, 20. Erlösung burch Christum 96, 53. 144. 146, 224. 203, 8. 234, 96. 103. 10. 300, 2. 600, 49. 622, 56. beffen Reich aber nicht von biefer Welt 63. 334, 31. der aber alle Gewalt in dieser und ber tünftigen Welt hat 676, 12. ber heil. Geift straft fie 312, 1. 635, 11 f. bie gange Welt ift Gott fculbig 106, 103. 312, 1. ift ein Acker, barauf Weizen und Unfraut 155, 19. auf fie verläßt sich bas Fleisch 118, 49. ihre Wolliste achtet ein erschrocken Gewißen nicht 191, 34. aus ber Welt flieben, beißt nicht ins Kloster geben 62. ber Welt Satzungen 160, 35. ber Welt Geschichte beweist, wie gewaltig ber Teufel 85, 49. größer als aller Welt Sünde ist Gottes Barmherzigt. 781, 20. Welthandel 144.

Weltschatz ist auch ein einziger Prophet 178.

66. 220, 79. Weltweise 127. 114. Weltwesen, Absonderung davon, in wie fern?

216, 61.

Werke Gottes im ersten Artikel abgemalt 450, 10. fann man nicht ohne Glauben fagen 490, 35. aller feiner Werke erbarmt fich Gott 781, 20. welches die zwei vornehmften 175, 53. welches Gottes eigentliches Werk 175, 51. 197, 61. Gottes Wert ift bes Menschen Natur 519, 4. aber nicht bie Gunbe in berf. 582, 40. 61. find die Triibsale 197, 63. der Glaube 595 o. 626, 9. die Wieder= geburt 597, 39. 87. 711, 32. die Sacramente 252, 18. 486, 10. 35 f. die Reformation 296, 7.

Chrifti Bert 300. 455, 38. 503, 31.

fremdes Werk Chrifti 535, 10. Werk des heiligen Geiftes 459, 59. 61. 555, 12. ift die Predigt des Worts 602, 56. ber Glaube 105, 99. 115. die Befehrung und Beiligung 609, 88 f. 615, 28. Troft baraus 635, 11.

Werke sine bono motu utentis 250, 12. erzwungene Werfe will Gott nicht 628, 17. Werke des Gesetzes 89, 17. 643, 16.

699. 12. Unterschied von den Kriichten des Geistes 537, 5. 642, 15. das höchste die Liebe 125, 104 ff. rechtsertigt nicht, wie die Scholasiter meinen 126, 108. 616, 29. sie helsen nicht vor Gott 211, 30. ihnen ift das ewige Leben nicht verheißen 277, 30.

Werke der Vernunft und bes Willens 314, 18. ber Natur 623, 58. außerliche Werke (op. oper.) ber Beiligen ahmte ber große Haufe nach 123, 90. sind einigermaßen in unserem Bermögen 87, 8. 90. 110, 9. 132, 135. 219, 73. boch wird badurch das Gesetz nicht ersüllt 111, 13. 635, 10. nicht Bergebung ber Gunbe verdient 132, 138. 143. 250, 12. auch Beuchler können fie thun 133, 140. was solche Werke fündlich macht 83, 33. 93, 35. 111, 15. Die Bernunft fetzt fie zu boch und an einen unrech-

ten Ort 123, 91. 88, 10. 122, 85.

Gute Werke 44. 220. 324. 530. 624.
welche so zu nennen 44. 88, 8 s. 149, 250.
200, 77. 210, 25. 219, 73. 282, 54. 443,
311 st. welche nicht 210, 25. 403, 93. 625,
7. 643, 15. welche bie ebelsten 219, 73. besonderes Merkmal ist Vorschrift des göttlichen Wortes bavon 193, 42. 77. 637, 18. wie bas Gefet fie ben Gläubigen vorschreibt 644, 21. sie sehren und ersorbern die Evangelischen 44. 46. 111, 15. 80. 232. 259, 48. 616, 29. werden im Pabsithum verdunkelt 55, 8 ff. durch heuchterische, selbsterwählte Werke unterbrückt 210, 25 f.

Bu nuten Werken muß man vermabnen 533, 18. 632, 40. fie find löblich 91, 24. 121, 79. 131. 250. 626, 8. doch mit welcher Einschrüning 91, 24. 119, 61. 83. 143. 148. 196. 181, 78. 193, 43. 46 f. 220, 81. inwiesern verdienstiich 148 (beutsch u. latein.) heilig, göttlich 120, 68. 70 f. wodurch fie Gott gefallen 118, 51. 61. 63. 131. 145. 160. 172. 234. 264. **626**, 8. 38. haben Berheifzungen und Belohnungen **120**, 73. 134. 143. 157. 241 ff. 246 f. **200**, 77. **220**, 78. **432**, 252. **626**, 8. boch ist uns Gott das ewige Leben für fie nicht schuldig 143. wornach das alles zu beurtheilen 149, 251.

Gure Werke find nothig nicht aus Zwang bes Gesetzes, sonbern aus Schulbigkeit bes (neuen) Gehorfams 40. 44. 46. 61. 120. 68. 93. 142. 227. 200, 77. 222, 89 f. 532 8 ff. 625, 7. 14. 16 ff. find ohne Gunbe nicht zu unterlaßen 194, 46. geschehen doch frei-willig 628, 18. erhalten nicht den Glauben u. Die Seligfeit 532, 15. 630, 30. geben nicht wor dem Glauben her 134, 145. 619, 41. welcher hoch über fie zu seben 55, 4. 136, 159 fondern folgen aus Glauben unfehlbar 100, 74. 115. 121, 82. 143. 198, 68. 222, 92. 324, 2. 531, 6. wo fie nicht, da kein rechter Glaube 325, 4. 619, 42 f. 627, 15, sind (nöthige) Früchte, Zengnisse des Glaubens 40. 99, 71. 119, 63. 68. 125. 128. 257, 38. 532, 15. 618, 36. 626, 9. Glaube und gute Werte seit Christus, die Schrift 2c. zusammen 134, 143. 244. 150 o. 619. sind Früchte der Zuse 41. 135, 151 ff. 171, 28. 58. 191, 34. 42. 77. gehören zum neuen Leben 132, 137. Früchte, Wirfungen des heiligen Geistes 46. 146, 228. 219, 73. 595, 29. 38. 610, 90. 643, 17. ohne ihn sind auch die besten sündlich Prästen, sondern nur von Versöhnten, Wischergebornen geschehen 46. 131, 131. 144. 532, 8. 596, 29. 39. 625, 7. das ganze Leben hindurch 144. machen nicht greecht, nicht selig 45. 55. 80, 16. 31. 69. 116, 40 f. 56. 60 f. 75. 91 ff. 156. 198. 143 f. 235. 241. 207, 6. 490, 34.

Gute Werke verbienen nicht Bergebung ber Sinde, Gerechtigkeit, Gottes Gnade 39 f. 44. 46. 52. 91, 25. 31. 38. 73 f. 77. 83. 87. 112. 113, 30 ff. 40. 59. 73 f. 93. 123. 132. 153. 179, 72. 207, 10. 300, 4. 528, 4. 776, 21. durch sie kann man Sinde, Tenfel, Tod nicht überwinden 123, 93. 123. 132. 200, 77. Sottes Jorn nicht sillen 95, 46. 80. 120, 74. 93. 132. 182, 84. die Gewißen sinden darin keinen Frieden 114, 33. 40 f. 59. 83. 87. 91. 132. 200. 225. 243. solches Bertrauen darauf ist schälbich 100, 74. 145, 218. 182, 87. 194, 45. diese Bertrauen ist ein Sandgrund 90, 21. 134, 143. 318, 39. sie werden alle von der Kechtsertigung und Seligseit ausgeschlosen 103, 87. 129, 123. 151 ff. 300, 4. 529, 10. 531, 7. 611, 7. 9. 23. 29. 32. 36 f. 39. 43. 53. 629, 22. dirfen in die Lehre davon auf keine Weise eingemengt werden 529, 11. 18. 629, 22. gehen nicht der Rechtsertigung voraus, sondern folgen 107, 106. 114. 135, 154. 252. 615, 27.

Die guten Werke ber Gläubigen sind unrein, unvollkommen 117, 42. 68. 83. 110. 132. 626, 8. rein gute kann kein Mensch thun 81, 20. anch der Glaube ist kein solch reines Berk 55. 103, 86. 612, 13. man bedarf immer dabei der Gnade und Bergebung 117, 42. ihre Mängel werden in Christo vergeben 324, 2. 644, 23. was von der Proposition, g. Werke sind zur Seligkeit nöthig, schädlich, zu halen 531, 2 f. 10. 16 f. 624, 1 st. 16. 37 f. Wenn aus Werken die Gerechtigkeit, so wäre Christi Tod überschissig 88, 12. dann die Bergebung der Silnden 2c. ungewis 119, 65. 143. 184, 95. 221, 87. die Wiedergeburt überschissig 88, 12. kein Bedürfnis der Gnad. 194, 89. das Gebet unmöglich 484, 122. wer das behauptet, nimmt Christo seine Spre 115, 36. 83. 92. 143. 148. 207, 9. schließt sich von

ber Christenheit aus 458, 56. macht sich ber Selbstvergötterung schuldig 389, 22 f.

Irrthumer ber Widersacher 90. 121, 83. 92. 148. 165, 59. vom Berdienst ber Werte de congruo unb de condigno 137, 167.
197. 200. 203. 223. 235. 179, 68. 218,
72. vom habitu dilectionis 101, 81. gute
Werte seien eine Sihne ber Sinben 138, 169. 180, 75. 193, 45. 218, 72. 220, 82. 456, 44. Gott muße bafür Gunben vergeben 170, 17. badurch werde Gnade verdient 90, 20. 141, 200. 222, 91. bamit bie Gunbe über= wunden 314, 12. 14. das ewige Leben ohne ben Glauben verdient 116, 41. 212. 255 ff. fie galten fraft bes Leibens Chrifti 150, 261. der bloße Wunsch der Reue sei ein gut Werk 314, 17. man bedürfe bazu ber Gnabe, bes beiligen Geiftes nicht 218, 68. 72. 311, 10. bas äußere Wert, die Ceremonie, fei die Sauptjache 258, 40. 204, 18. 207, 10. man fönne fie andern mittheilen und verkaufen 61. 227, 30. 279, 39. 304, 21. 317, 28 f. fie gehören zur Rechtfertigung und machen bes Ber-bienftes Christi wurdig 620, 45 f. fie feien gur Seligfeit nothig 629, 28. 3rrthum ber Wiedertäufer 629, 27.

Werke, bose, sind Frucht ber Erbsünde 310, 2. 522, 21. auch in bösen Werken hält Gottes praescientia Ordnung 705, 6. daß böse Werke aus Zwang geschehen, ist Irthum der Stolker 524, 8. 606, 74. daß badurch die Gerechtigkeit und Seligkeit nicht verloren werde, ist epikureischer Wahn 630, 31.

Werke, kindische, find Rosenkränze, Walls sahrten 2c. 221.

Werkheilige 93, 35. Werkheiligkeit 195, 49.

Werklehre wird verdammt 121, 83. ist wider das Evangelium 44. 135, 153. ein Aergernis in der Kirche 61. dadurch wird Christins und der Glaube verdunkelt 147, 240. 272. hindert alle Erfahrung von der Kraft des Glaubens 91, 21. führt zur Verzweiflung 90 f. 143.

ung 90 f. 143. Berkzeug bes heiligen Geistes (Inftrument) ist Gottes Wort und die Sacramente 526, 19. 601, 52. 90. 720, 76. soll man nicht verachten 602, 58. 713, 41. ist der bekehrte menschilche Wille 526, 18. Wertzeug, Christum zu ergreisen, ist der Glaube 528, 5. 616. 31. 38.

Wefen bes Menschen ist nicht die Erbsünde 521, 17. 19 f. 574, 2. 28. 33. 48. warum nicht 582, 41. 47. boch ist es durch Abams Fall verderbt 574, 1. 23. des alten Abams Wesen wird in der Befehrung nicht vertigt 525, 14. 607, 81. ihr natürtlich Wesen verlieren die Elemente im Abendmahl nicht 541, 22. 670, 108. ein geistlich unzertrennet Wesen ist Gott (in drei Personen) 30. 38. 77. 299. 689, 68. in seinem Wesen unwandelbar 720, 75. eines Wesens mit uns ist Christus nach der menschlichen Natur 583, 43. doch ist sein Wesen weit über alle Kreaturen zu seines Wesens mit dem Bater und beiligen Geist 29. 691, 72. in ein Wesen ist die göttliche und menschliche Natur in Ehrist nicht verwenzt 545, 6. 18. 21. auch die menschliche Natur intersichen gleich geworden 548, 27 f. 560, 21. 690, 71. 729, 29. daß ein einig göttliches Wesen sein, läugnen die Antitrinit. 561, 29. 730, 37. daß Ehristus eines Wesens mit dem Bater, läugnen die Arianer 561, 28. 729, 36.

Westerhemd 769, 5. Wiclisse 217, 63. Wiclissten 158, 29.

Widerchrifti sind salsche Lehrer 162, 48. Widersacher Christi (Antidrist) ist ber Pabst 309, 15. 336, 39.42.

Widerspenstige macht Gott zu Willigen 526, 17. 609, 88.

Widerspenstigkeit gegen Gott 593, 22. 60. in ben Wiebergebornen 608, 84.

Widersprecher der Wahrheit sind zu strafen

572, 14. Wiberstreben bem Gnabenwillen Gottes 602, 59. bem heitigen Geiste 526, 15. 555, 12. ist eine sowere Sünde 605, 72. babei feine Bekehrung 603, 60. 83. keine Gnabe 20. 630, 31. die, sind die Auserwählten nicht 712, 39. werben versiodt und verdammt 713, 40 f. 78. wie es sich damit bei den Wiedergebornen verhält 608, 84.

Wiebergeborne können allein Gottes Gesethalten, Gott lieben, anrusen 20. 95, 46. 140, 190. Gott etwas darbieten 140, 189. haben ungeachtet ihrer Schwachheit einen gnädigen Gott 528, 9. sind schuldig, Gott zu gehorchen 531, 3. 8 f. auch bei ihnen ist das Geseth zu treiben 536, 3. 641, 9. 12. sie leben im Geseth 118, 54. 135. 537, 6. 608, 85. 88. 640, 1. empfangen den heiligen Geist 118, 54. thun gute Werke aus freiwilligem Geiste 532, 11. rechtschaffene Friichte der Buse 133, 142. erlangen aber dadurch nicht Gnade 117, 43. ihr Wille wirkt in der Buse mit 526, 17. aber auch in ihnen gelisste das kleich wider den Geist 605, 68. 84. 614, 23. können den heiligen Geist auch wieder verlieren 784. 41.

Wiedergeburt, neue Geburt, was sie ist 98, 65. 109, 3 s. 230 s. 613, 18. warum nöthig 88, 12. wie des Menschen Wille vor und nach der Wiedergeburt beschaffen 523, 1 sf. 588, 2 sf. 17 s. 24. vor derselben können

wir das Gesetz nicht halten 131, 135. 187. 194. 247.

Wiedergeburt forbert die Schrift 149, 253. ift nicht des Menschen, sondern des heil. Geises Wert 130, 130. 154, 14. 594, 25 f. 614, 22. in der Tause 83, 36. 362, 10. 489, 27. 591, 15. 770. durch das Wort u. Sacrament 589, 5. 604, 65. 140, 190. durch den Glauben in der Buße 119, 61, 135. 171 194, 253. 265. 181, 82. 191, 34. Dank dafür 591 15. ihre Folge ein neues Leben 146, 228. gute Werke, Liebe 131, 131. 195. 626, 10 ff. doch nicht vollkommen, sondern nur angesangen 536, 4. 577, 14. 18. 604. 68. 614, 22. vor und nach derselben bedürfen wir Christi 116, 41 f. 169.

Irrthümer der Spnergisten 525, 11 s. 14. der Calvinisten 783, 34, 36. 41. der Schwenkselbianer 560, 23. 729, 31. der Bapisten 607, 79. daß in der Wiedergeburt Gott ein neues Wesen d. Seele schasse 607, 81.

Wiederholung ber Ginsetzungsworte ift bie Consecration 665, 82.

Wiedertäufer, ihre Irrthümer und bereu Berwerfung 39. 41, 3. 7. 42. 43. 98, 66. 163, 52. 203, 13. 492. 558. 629, 27. 725. 727.

Wiedervergeltung Gottes 430 f. Wilhelm von Paris 219, 76

Wise Gottes ist in den I Artikeln abgemalt 450, 10. 63. ihr erfährt man durchs Wort 208, 17. 710, 29. 36. insbesondere durch das Gesetz 534, 3 537, 7. 636, 17. 642, 11. Zeichen desselben sind die Sacramente 41. 202, 1. 264, 69. ihn sernt allein der Glaube kennen (in Christo) 122, 84. 460, 65. kein Mensch aus natürlicher Bernunst 219, 73. 133, 141. wider denselben das Fleisch 118, 49. 592, 18. nach demselben sollen wir leben 556, 14. ihm gehorchen in Ankecktungen und im Tode 88, 8. 95, 46. 109, 4. 49. 77. 243. 198, 63. darum zu bitten ist 359. 383. 472 fs.

Per Wille Gottes ist, daß man sein Wort

Ter Wille Gottes ift, daß man sein Wort höre 524, 5. 601, 55. daß die Gläubigen in Epristo seitge werden 140, 189. 143. 555, 12. 15. 600, 49. 709, 26 ff. 781, 18. daß sie gute Werke thun 632, 38. 640, 3. 643, 17. der Wille Gottes ist nicht Ursache des Bösen 705. 6.

Wille (des Menschen im allgemeinen), sein Verhältnis zum Glauben u. zur Gerechtigkeit 139, 183. darin stedt der a. Abam 537, 4. ift böse und sündig 524, 3. 554, 4. 576, 11. 705, 6. denselben bricht Gott durch Kreuz und Triibsal 213, 45. er slieht das Gericht

und Erubjal 213, 45. er flieht das Gericht Gottes 139, 183. daraus nicht die Weissag. der Propheten 223, 13.

Der bose Wille in Menschen und Teufeln

ift Ursache ber Sinbe 44. 219. 359, 11. 474, 67, 70, 705, 6. Werte wider den Willen gethan, gefallen Gott nicht 628, 17. 643, 19.

Wille, freier 43 92, 29. 217. 311. 523. 587. vier ungleiche Stände besselben 523, 1. 588, 2. in wie fern ber Mensch freien Willen hat 218, 70. berselbe vermag zwar außerlich ehrbar zu leben 2c. 43. 218, 70. 75. 594, 26. 31 f. aber in geiftlichen Sachen nichts 219, 73. 589, 7. 12 f. 17. verhält sich in ber Bekehrung pure passive 526, 18. 606, 73. 89. vermag nichts ohne bes heiligen Geistes Gnade 524. 6. 605. 70 ff. nach ber Bekehrung ist er nicht mußig 526, 17. 609, 88. wenn er hinreichte, fo ware Chriftus umfonft geftorben 92, 29. wie bie Bäter bavon reben 593, 23.

Irthümer ber Scholastifer, Papisten, Pe-lagianer und Halbpelag, 80, 12. 89, 17. 218, 67 f. 311, 4 f. 313, 10 f. 525, 9 f. 606, 75. ber Spnergisten 606, 77. ber Manichaer und Stoifer 218, 67. 524, 8. 606, 74. andere verwerfliche Reben bavon 525, 11 f. 15 f. 608, 82. 86. Misbrauch ber Epifuraer und Enthustaften 599, 46.

Willige, aus Unwilligen macht Gott 526, 15. 17. 609, 88.

Willführ, in unserer, steht ber Geborsam gegen Gott nicht 531, 3. 11. 628, 20.

Winkelmeffen 52.

Wirken, Mitwirken, bes Menschen in ber Bekehrung 108, 114. 525, 11. 18. 603, 61 f. 77.

Wirkung Gottes, des heil. Geiftes 526, 18. 708, 23. 82. s. Gnadenwirfung. Wirfung Christi im heiligen Abendmahl 782, 23. der Sacramente 152, 3.

Wisen, ein bloses, ift ber Glaube nicht 45 f. 89, 17. 95, 48. 50. 61. 99. 115. 125, 106. 128. 183. 194. 216. 262. 173, 45. 528, 6. bieses haben die Teusel und Gottlosen auch 95, 48. 140, 194. 216.

Wittwen und Baifen, berfelben Thränen haben die Wibersacher auf sich 248, 70. das Beispiel ber Wittmen, bie ber Kirche bienten, beweift nichts für bas Klosterleben 284, 64 ff. Saustafel für die Wittwen 371, 13.

Wolgefallen hindern Gorge und Beig 368, Gottes 591, 14. 705, 8. Wölfe in ber Rirche 156, 22.

Wollen und Bollbringen 591, 14. 26. 39.

601, 52. 76. Wolluft ber Mönche 271, 5. 59. Wolluft ber Welt vertreibt die Gewißensangst 191, 34. Wolftand in der Kirche 552, 3. 698, 7.

Wolthat Chrifti erkennen ift Erkenntnis Christi 105, 101. ift Glaube 106, 101. geschieht burch Gnabenwirfung bes heiligen Geistes 574, 3. im heil. Abendmahl 123, 89. 264, 72. 649, 16. burch Unterschied bes Gesetzes und Evangeliums 119, 65. verbunkelt burch Menschensatz. 206, 3. 337, 45. durch Gesetzeslehre 273, 15. Wolthat Christi ift die Erneuerung 2c. 615, 28. die Absolution 185, 6. wird durchs Wort u. Sacrament bargereicht 708, 16.

Wolthat Gottes 136, 157. 581, 35.

Wort (1670s) 654, 36. 677, 16. ist nicht leiblich Wort ober Stimme 38.

Wort Gottes ift Gottes Kraft 378, 11. wahrhaftig und gewis 107, 108. 205, 20. 540, 13. fraftig und wirksam 155, 19. 173, 44. 203, 11. auch wider den Teufel 377, 10 f. 405, 101. der es zu verdrehen sucht 652, 31. ewig 655, 43. desse Muzen und Frucht 378, 12. dessen ganzer Indalt 660, 62. darin wird allein Gott und sein Wille erfannt 98, 67. 208, 17. Erleuchtung, Bekehrung, Geligkeit gewirkt 517. 524, 4 ff. 18 f. 593, 19. 600, 50 ber heilige Geift und beffen Gnabenwirkung erlangt 39. 63, 9. 11, 14. 179, 71 f. 264, 70. 458, 58. 526, 19. 720, 77. ber Glaube 100, 73. 160, 36. 202, 5. 264, 69 f. 524, 5. 7. 646, 3. 718, 69. Bergebung ber Sinden 775, 14. darin ift die Inadenmahl geoffers baret 554, 6. 13. 713, 43. 52. badurd beruft, stärkt, erhält, tröstet, belebt Gott 114. 33. 171, 32. 40. 49. 72 313, 8. 359, 11. 500, 12. 711, 34. 44. badurch fommt Gottes Reich zu uns 457, 52. 471, 53. 597, 36. und wir zu Gott 99. Wort und Krenz find beisammen 473, 65. 67. man soll es täglich üben 592, 16. nicht misbrauchen 47. aus Beig nicht vergegen 186, 9. es nicht achten, ift Frucht der Erbfünde 93, 35. 310, 2. 404, 99. Versuchung des Teufels 481. 104.

Wort Gottes ist bas Zeichen der Kirche 152, 3. 324. wo es nicht, da nicht Christi Reich 163, 52. 554, 7. es gehört zum Wefen ber Sacramente 202, 5. 267, 89. 320, 1. 361, 2. 365, 5 ff. 10. 487, 18. 22. 26. 45 f. 53. 499, 4. 10. 14 650, 21. burch basselbe ist ber Chestand heilig 241, 31. 34. 424, 209. 764, 3. es soll allein Artifel des Glaubens stellen 303, 15. ohne basselbe fein Gottesbienst 267, 89. 92. 302, 8. soll mehr als alles gelten 248, 71. rein und lauter gepredigt 601, 55. recht getheilt 633, 1. und nach bemfelben alles (alle Lehre) gerichtet werden 291. 517. 568. benn es ist das höchste Heiligthum 403, 91. Wort des Loangeliums lehrt Gottes

Gnade und Christum tennen 528, 6. 10.

Wort mundliches, gepredigtes, burch basfelbe allein gibt Gott ben beil. Geift 321, 3. 708. 17. will er mit uns handeln 322, 10. 712. 36. es ist das eigentliche Amt des Evang. 319. 503, 31. Amt und Wert des heiligen Geistes 602 56 710, 29. ohne

basselbe fein Prophet 322, 11.

Irrthumer der Enthusiasten, Wiedertäufer und Schwenkselbianer, als ob der heilige Geist nicht dadurch gegeben wirde 203, 13. 321, 3. 6. 525, 13. 560, 22. 588, 4. 607, 80. 729, 30. der Sacramentirer 543, 35. **695**, 94.

Wortgezänke, unnütes, baut die Kirche nicht 572, 15. (584, 51.) find jedoch die Glaubensstreit. nicht 566. 9. 574, 3.

Wucher und Beig haben überhand genommen

Würdigkeit ber Werte 141, 198. 200. 211. 254. zur Taufe 490, 33. ob. Unwürdigkeit jum Abendmahl (ändert nichts an bem Sacrament) 366, 10. 501, 16 f. 34. 55. 61. 540, 16. 20. **651**, 26. 71. 123 ff. **780**, 6. 26. ohne unfere Bürdigfeit vergibt Gott Gunbe 528, 4. das Vertrauen darauf hindert das Gebet 484, 122 Wunden Chrifti 300, 5. 638, 23.

Wunderwerke, zeichen helfen nichts ohne Glauben 205, 20. Chrifti, ihre Bedeutung **679**, 25.

Bahnmeh, gegen, foll St. Apollonia belfen 387, 11. Zant in der Kirche wegen der Tradition 47.

**56**, 16.

Bauberei verboten 469, 42.

Rauberer 228, 34. 387, 11. 354, 4. 397,

Behnten 64, 29. 252, 21.

Beichen am Leibe war die Beschneibung 121. 80. 204, 19. bes Gnabenbundes find bie Sacramente 173, 42. 202, 1. 14. 20. 259, 49. 69. besgleichen Zeichen bes Troftes 135, 155. 480, 98. bas auch ber Zusat ber 5. Bitte 480, 97 f.

Beichen außerliche ber Rirche 152, 3. 5. 7. 324. beziehen sich auch auf die Beuchler 154, 12. 19. 28. innere Zeichen ber Rirche

152, 5.

Beichen, außerliche muß ber Glauben haben 489, 29 f. bie Rechtfertigung 135, 154. außerliche Zeichen, die Gottes Befehl und Zusage haben, sind die Sacramente 202, 3. fie find Gemälde, bie vorstellen, mas burchs Wort gepredigt wird 202, 5. ihnen ist die Berheißung ber Gnabe angeheftet 134, 143. 263, 69. bienen zur Erweckung u. Stärfung bes Glanbens 123, 89. 202. 4 f. 264. 70. burch sie holt man Bergebung ber Sünben 458, 55. wirkt ber heilige Geift 264, 70. Bebeutung bes außerlichen Zeichens bei

ber Taufe 495, 64 ff. bloße Zeichen find die Sacramente nicht 41. 202, 1. 263, 68. 542, 27. 30. 646, 4. 7. 116. 782, 22.

Beiten , lette 50. 245, 53. Beiffagung Chrifti bavon 190, 29. an bestimmte Zeiten ift bas Abendmahl nicht gebunden 506, 47. Zeitliche Geburt Chrifti 693, 85.

Berruttung über ganz Europa brachte ber Pabst 334, 34.

Bertrennung in ber Kirche verursachen bie Bischöfe 342, 72. 127, 115. Rotten und Secten 126, 111. bes göttlichen Wesens ift schriftwidrig 30. 38. 39, 2. 77. 689, 68. eben so ber Raturen in Christo 693, 82 f.

eben so ber Naturen in Christo 693, 82 f. **Leuge 437.** 279. muß ein frommer Mann sein 433. 259. Beugen ber Inwohnung bes beil. Gesties sind die guten Werfe 532, 15. **Leugnis** Gottes für seinen Sohn 139, 176. **Leugnis** ist Stimme ber fatholischen Kirche 178, 66. Zeugnis Abrahams 121, 80. ber Patriarchen 122, 87. der alten Väter 91, 29 st. 142. 202. 179, 73. Zeugnis aus Gottes Wort tröstet allein 133, 141.

Jeugnis des heiligen Geistes im herzen 108, 114. 711, 31. 74. Zeugnis der göttslichen Gnabe, Bergebung der Sünden sind bie Sacramente 41. 202, 1. 259, 49 Zeug= nis ber Gerechtigkeit, bes Glaubens find bie guten Berke 119, 63. 252. 532, 15.

Beugniffe des Glaubens find bie Sombole 518, 8. 571, 13. 16. Salfd Zeugnis 433, 257. 271 f.

Bieben Gottes zu fich selbst 388, 15. wen 526, 16. 608, 86. bes Baters zu Chrifto 720, 76. modurch 601, 54. ift fein 3mang **603**, 60. bes heiligen Geistes 526, 17.

609, 88.

Biel ftedt Gott bem Bofen 554, 4. 705, 6. 30rn Gottes, emiger, ist nicht etwas Geringes 101, 79. 117, 42. bessen sind alle Menschen schuldt 93, 36. 40. 62. 186, 11. 587, 62. 637, 20. 717, 60. Kinder des Jorns 521, 12. 575, 6. 9. 19. 614, 20. 781, 16. Gefäße des Jorns 721, 79 f. ist den Undußfertigen gebroht 121, 79. benen, bie von Gott meichen 391, 22 ff. wird durch die Laster des Klerus erregt 50. durch das Gesetz geoffenbart 101, 79. 138, 174. 244. 312, 1. 601, 54. 636, 14. predigt das Evangesium 535, 9 f. 636, 12. wer ihn nicht sühlt, achtet 84, 42. 93. 35. 37. 171, 39. 51. was daraus folgt 88, 9. mas dagegen aus dem Gefühl bestelben 90. 20. 36. 110, 7. 14. 40. 88. 91. 167. 171, 34. dies Gefühl gehört zur Reue. Beichte, Buße 112, 21. 171, 29. 32. 44. 186, 10. 53. 605. 70. ist Strafe der Sünde 196, 56. Zeichen destelben sind die Trübsale nicht immer 197, 61. die menschl. Ratur fann ihn nicht ertragen 140, 191. Die Drohung besselben fann feine guten Werte

erzwingen 537, 5.

Born Gottes fann verfohnt werben 133, 143. das ift nothwendig 125. 103. geschießt aber nicht durch unser Werke. Liebe 2c. 95, 46. 80. 120, 74. 82 f. 100. 132. 178, 64. 182, 84 f. 87. 186, 11. 221, 87. nicht durch Menschensatungen, Messlesen 188, 20. 206, 5. 251, 13. nicht durch das Fegfeuer 193, 42. nur burch Christum 95, 46. 81. 123, 93. 170. 179. 182, 87. 195, 49 f. 274, 17. das Aufhören desfelb. kann kein Mensch ohne ein gewiffes Gotteswort behaupten 133, 141.

3orn richtet bas Gesetz an 121, 83. 136.

149. 212. **183**, 88. **312**, 5.

Born gegen Gott entsteht aus knechtischer Kurcht 172, 38.

Rucht und Rafteinng verbieten bie Evang. nicht 57. burch äußerliche (bes Besetzes) foll ben groben Günden gewehrt werden 91, 22. 245, 55. 536, 1. 8. 639, 1. bers. bedarf bas gemeine Bolt 214, 49. bazu gehören bie guten Werke 120, die leibliche Be= reitung zum Abendmahl 366, 10. dazu dienen die Trübsale 196, 54. 59. die Ceremo= nien im Gefetz 283, 58. weltliche Bucht ist zu unterscheiden von innerer Frömmigkeit 219, 75. in driftlicher Bucht ift Weib, Rind, Gefinbe gu halten 210, 25. 426, 218. bazu sind die Leute zu vermahnen 533, 18. was ihr ichablich, zu meiben 632, 39.

Bucht (disciplina) in der Kirche 189,

23 f. 288, 16. f. Bann.

Buchtigung zur, bient alle Schrift 707, 12. Buchtmeister ist das Gesetz 91. 638, 24. Zufall 111, 14. 46.

Zufälliges (accidens) Gebrauch des Worts

**522**, 23 ff. 585, 54 ff. Buge lette 108, 119.

Bugang, Butritt zu Gott ift Berföhnung 101, 81. hat man nicht burch die Werke, fondern allein durch Chriftum 101, 81. 112, 21. 42. 74. 94. 101 f. 125. 135. 148. 169 f. 193. 197. 212. 255.

Zuhörer, Haustafel für dieselben 369, 3. Bukunft, barauf geht bie Soffnung, Glaube aber auf Gegenwart und Zukunft

140, 191. Zukunft Christi 309, 15. Bulanung Gottes 523, 25. 554, 4. 705, 6. Bunge begreift auch bas 5. Gebot 420, 188. fann großen Schaben anrichten 439, 291. wie zu regieren 437, 276.

Bungen-Sunden 434, 263 f.

Burechnen will Gott nicht die Gunde und mangelhafte Gefetzeserfüll. 118, 56. 324, 2. Burechnung ber Sünde 83, 36. bes Glaubens 138, 171. 186. 612, 12. ber Gerech= tigfeit 117, 42. 143. 150 o. ber Gerechtig= feit bes Gehorfams Chrifti 226, 19. 612,

9. 14. 23. 32. bazu gehört keineswegs ber eigene Gehorsam 530, 21. 621, 50. Zürnen so lange wir Gott, können wir nicht gerecht werden 118, 55. ben zürnenden Gott können wir nicht lieben, fliehen sein Gericht 138, 173. 179. 191. bem Gerichte zürnen die Menschen 139, 180. Gotte in Anfechtungen 117, 46. zu zurnen verbietet

Christus 419, 182.

Bujage ber Gnade ift bas Evangelium 143. haben wir in Christo 101, 80. 143. 172, 36. 79. 228, 31. gehört zu einem Gacramente 122, 89. 202, 3. 204. gur Absolution 172, 39. biese Zusage empfängt ber Glaube 95, 48. 81. 125, 103. 177, 62. 204, 19. das Kreuz 204, 17. ift der einzige Troft der Gewißen 101, 80. 116, 40. 144. 178, 64. 182, 87. 221, 85. darauf gründet sich das Gebet 226, 20. sie kann nicht sehlen 205, 20. sie hatten die Patriarchen, David 97, 58 f. um ders. willen Die Juden, auch die bofen, Gottes Bolt 154, 14. Zusage bes ewigen Lebens 144.

Zusatz zu einem Testamente 207, 12. Buthun ber Werfe, ohne 531, 7. 629, 24.

wurde Abraham gerecht 617, 33.

3uversicht, welche gegen Gott 114, 33. bes Glaubens 140, 191. jum Gebet 358, 2. 386, 4. 16. 479, 92. woraus zu schöpfen 479, 92. Zuversicht ber Werke im Pabsithum **313**, 12.

Zuvorkommende Gnabe Gottes 455, 38.

**605**, 71. 83.

3mang ift nicht beim neuen Gehorsam ber Gläubigen 531, 3. 10. 625, 4. 12. 17. nicht bei der Bekehrung 603, 60. 73. vom Zwang des Gesetzes sind sie besreit 536, 2. 641, 5. was aus Zwang geschieht, ist kein gutes Werk 628, 17. mit Zwang sind äußerliche Ceremonien nicht aufzurichten 553, 10. 703, 27. auch nicht die Beichte 776, 20 ff. nicht Glaube und Sacrament 351, 13. 21. **505**, 42.

Irrthum der Stoiker, daß alles aus 3wang geschehe 524. 8. 606, 74.

3meifel, Zweifeln an Gottes Regierung 117, 46. an Gottes Gnade 122, 84. an Bergebung ber Sünden 108, 119. 113, 28. 183, 88 f. an der Absolution 363. 16. Zwei= fel an der Seligkeit und Gnadenwahl ift gegen Gottes Willen 529, 9. 719, 70. 73. barin lagen bie Widersacher bie Gewißen steden 108, 119. ja lehren, daß man daran zweiseln müße 337, 44. 90, 19. 141, 200. 260. ift Folge der Werklehre 129, 180. 143. 629, 23. wer zweiselt, flieht vor Gott 144. kann nicht beten 122, 84. 183, 89. 466, 22. 484, 121 ff. der ist ungeschieft zum heiligen Abendmahl 363, 16. Zweiseln an der Wahrheit ist bitterer als der Tod 191. an den Werken dagegen heilsam 141, 200. ans dem Zweisel wird zuletzt Berzweislung 183, 89. Zweisel an der Auctorität des röm. Stuhls überall 190, 30. Baulus gegen die Zweisel des Gewissens 141. 199. Zweisel erregt Uneinigkeit in der Kirche 586 58.

3wiespalt erwächst aus Haß 128, 120. wie beizulegen 128, 120. in Kirchen und Schulen ist Wirkung bes bösen Feindes 4. foll durch die Concord. Formel beigelegt werden 8. 568, 2 die Augsburg. Consession 36,10. dabei ist nichts zu verheimlichen 636, 16. 3wingli lehrt die alloeosis 678, 21. 38. 3winglianer, Borwirfe gegen Luther 674, 2.

In gleichem Berlage erschien und ist durch alle Buchhandlungen Deutschlands und bes Auslandes zu beziehen:

- **Parastef-Zibef** oder Die heilige Schrift Alten und Neuen Testaments in der Verdeutschung durch D. Martin Luther nach der Originalausgabe von 1545 mit nebenstehender wortgetreuer übersehung nach dem Grundtert. Erster Band: Die Geschichtsbücher des Alten Testaments. 5 M., geb. 7 M. Zweiter Band: Die poetischen und prophetischen Bücher des Alten Testaments. 4 M., geb. 5,50 M. Dritter Band: Das Neue Testament. 3 M., geb. 4,50 M. (In 1 Band geb. 15 M.)
- Beck, Brof. D. J. T., Vorlesungen über driftliche Glaubenstehre. Herausgegeben von Iul. Lindenmener. Zwei Bände. 18 M., geb. 21 M.
- **Erklärung des Vrieses Paust an die Römer.** Borlefungen. Herausgegeben von Iul. Lindenmener. In 2 Bdn. 1. Band 7 M. 2. Band 3,40 M.
- Grklarung der Offenbarung Johannis Kap. 1—12. Herausgegeben von Jul. Lindenmeper. 3,60 M.
- Grkfarung der zwei Briefe Pauli an Timotheus. Herausgegeben von Jul. Lindenmeper. 5 M.
- Fastorasseften des Renen Testaments, hauptsächlich nach Matth. 4—12 und Apstg. 1—6. Herausgegeben von G. Kiggenbach. 5 M.
- **Fortesungen über hriftliche Ethik.** Herausgegeben von Jul. Lindenmeyer. 1. Bd. 6,75 M. 2. Band 7,50 M. 3. Band 3,60 M.
- Behrmann, G., Einführung in die heilige Schrift Alten und Neuen Testaments. Borträge. 4,50 M., geb. 5,50 M.
- Bindemann, D. Ernft, Die Wedentung des Alten Testaments für die hriftliche Predigt. 5,60 M.
- Ebrard, Dr. Aug., Apologetik. Wissenschaftliche Rechtfertigung des Christentums. Bde. 2. Aufl. 16,20 M.
- Sarles, Dr. A. v., Chriftliche Cthik. 7. Aufl. 9 M.
- Reil, Prof. Dr. &. Fr., Sandbuch der biblifchen Archaologie. 2. Aufl. 14 M.
- Sehrbuch der historisch-kritischen Ginteitung in die kanonischen und apokryphischen Schriften des Alten Testamentes. 3. Auft. 12 M.
- Philippi, Prof. Dr. Fr. Ad., Erklärung des Briefes Pauli an die Galater. Herausz gegeben von Dr. Jerd. Philippi. 3,20 M.
- - Kommentar über den Brief Pault an die Romer. 3. Aufl. 8 M.
- - Kirchliche Glaubenslehre. 6 Bde. in 9 Teilen nebst Registerb. 55,80 M.
- **Symbolik.** Ukademische Borlesungen. Herausgegeben von Dr. Ferd. Philippi. 2 Bände. 7,20 M.
- TAMIEION της καινής διαθήκης ΈΓΧΕΙΡΙΔΙΟΝ ober Sandkonkordanz zum griechischen Aenen Testament. Bearb. von O. Hymoller. 2. Aufl. 4 M., geb. 5 M.
- Vilmar, Dr. A. F. C., Pogmatik. Atademische Borlesungen, herausgegeben von Dr. K. W. Piderit. 2 Bände. 12 M.
- - Theologische Moral. Nach seinem Tobe herausg, von C. Chr. Israël. 2 Bde. 9 M.
- Lehrbuch der Vastoralifeologie. herausgegeben von Dr. K. W. Piderit. Mit dem photogr. Bildnis Bilmars. 2,80 M.
- **Die Augsburgische Konsession erklärt.** Nach seinem Tode herausgegeben von Dr. K. W. Piderit. 2,50 M.
- Die Theologie der Thatsachen wider die Theologie der Rhetorik. Bekenntnis und Abwehr. 4. Aufl. 1,20 M.
- Collegium biblicum. Praktische Erklärung der heiligen Schrift Alten und Neuen Testaments. Nach dem handschriftlichen Nachlaß der akademischen Borlesungen heraußgegeben von Chr. Müller. Altes Testament in 4 Teilen 22 M. Neues Testament in 2 Teilen 16 M.

99 39927





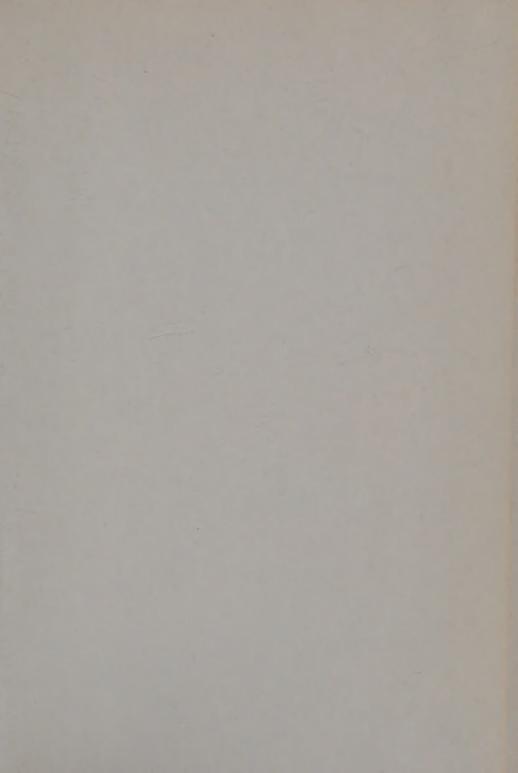

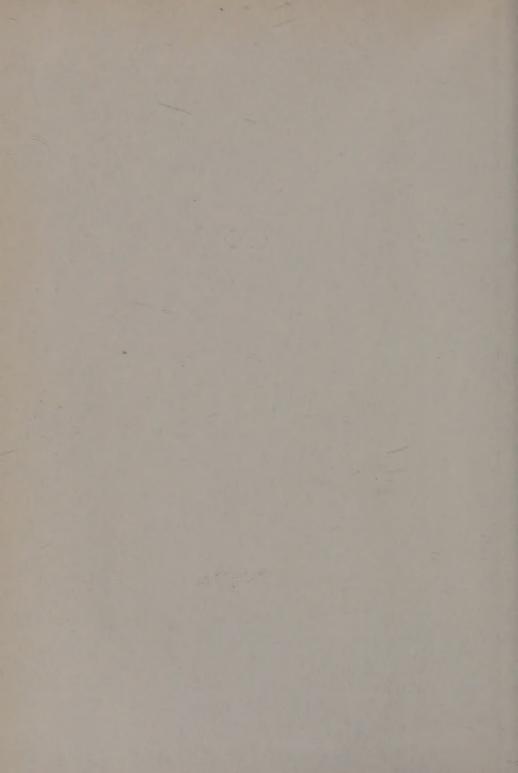

BX
8068
Al Muller, Johann Tobias.
M8 Die symbolischen Bucher
der evangelischlutherischen
Kirche, deutsch und
lateinisch.

DATE DUE M 3 '72BORROWER'S NAME

JY 26'77 Mend

Muller Die symbolischen

THEOLOGY LIBRARY
SCHOOL OF THEOLOGY AT CLAREMONT
CLAREMONT, CALIFORNIA



228406

